

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



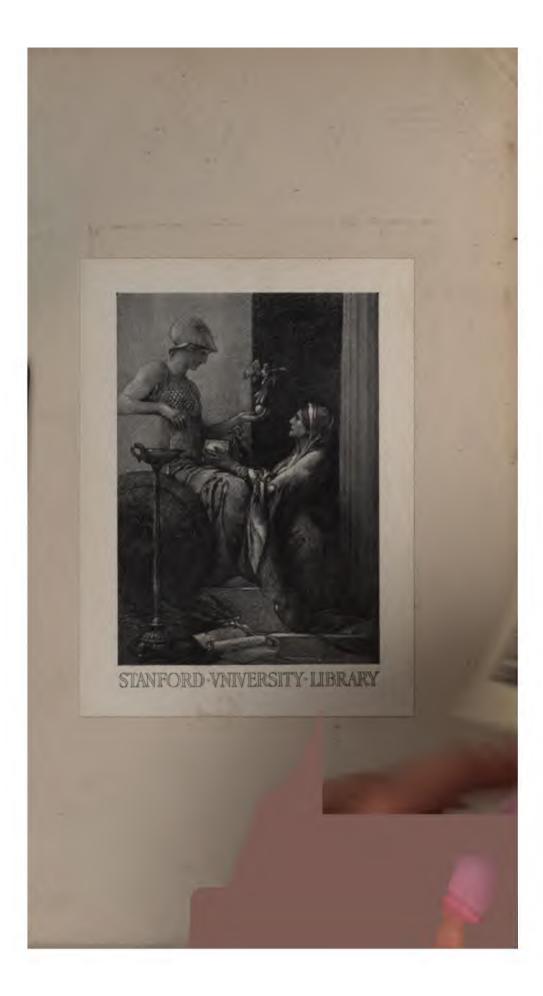



STANFORD-VNIVERSITY-LIBRARY

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

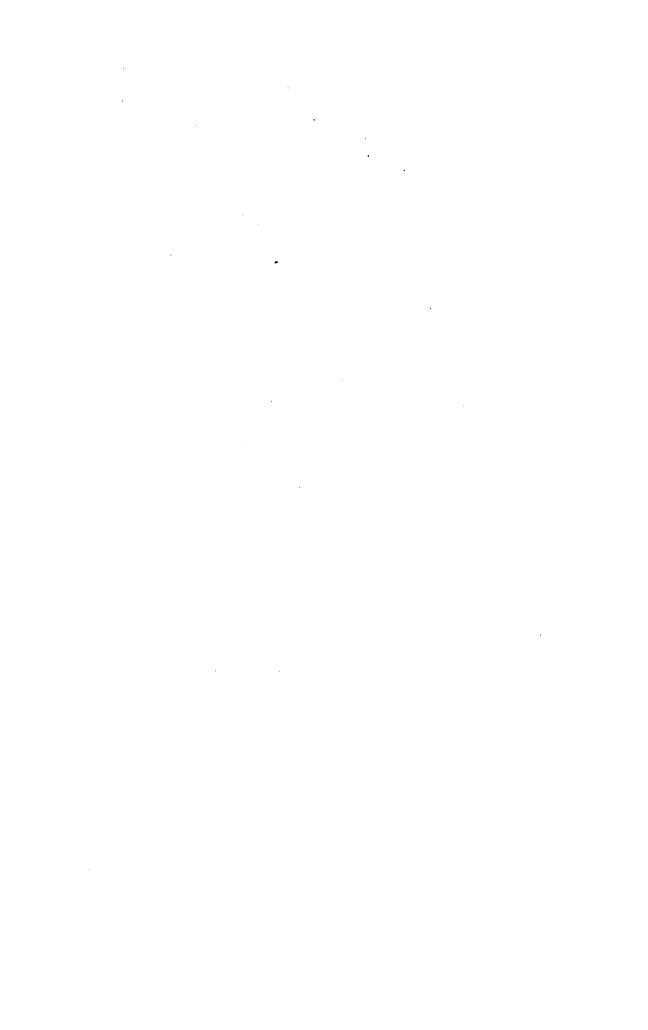

. • a . . .

# Real-Encyklopädie

für

## protestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitwirfung

vieler protestantischer Theologen und Gelehrten

in zweiter durchgängig verbesserter und vermehrter Auflage

herausgegeben

von

D. J. Herzog, D. G. T. Plitt + und Lic. A. Hauck,

Achter Band. Riechentag bis Lude.



Leipzig, 1881.

3. C. Sinriche'iche Buchhanblung.

203 H**582** 

710316

Drud von Junge & Cobn in Erlangen.

Rirmentag, ber beutsche evangelische, ist eine auf bem Grunde ber reformatorifden Bekenntniffe stattfindende periodische Bersammlung beutscher ebangelischer Rinner der lutherischen, reformirten und unirten Rirchen, sowie der Brüderemeinde. Er ist im Jar 1848 entstanden. Aus dem mächtigen Triebleben jenes Ims tauchten für die Gestaltung der kirchlichen Dinge vorzugsweise vier treis kende Gebanken empor, die zur Gründung des Kirchentags fürten. Zuerft flammte in der allgemeinen Belterschütterung die Hoffnung auf die Einheit Deutschlands wider auf, und neben dem politischen Einheitkstreben war die Sehnsucht nach Busammensaffung ber beutschen ebangelischen Rirchenkräfte lebenbig. Sobann mufste bie Lirche, da es den Anschein hatte, als ob der Stat sein altes Berhältnis zu ihr lösen wolle, darauf bedacht sein, sich selbst zu versassen. Weiter galt es, da der Unglaube unter der jäh hereingebrochenen Freiheitsbewegung grundstürzend sich geberdete, alle Gläubigen der deutschen edangelischen Kirche zum Kampse wis ber ihn zu sammeln. Enblich schrieen bie Notftanbe im Boltsleben gum Simmel und für die evangelische Rirche war die Frage brennend geworben, ob fie noch jenes Erbarmen mit bem Bolte habe, bas neben bem berfonten Gemiffen einst die andere Burgel gewesen, aus welcher die Kirche der Reformation bervorgewachsen. Die Entstehung bes Kirchentags lag bamals in ber Luft. In ben Areisen ber gelehrten Theologen, welche fich bewust geblieben, bafs bie Theologie ein Biffen für die Gestaltung, Leitung und Belebung der Kirche sei, wie in ben Rreifen ber prattifchen Beiftlichen, Die einen Jammer um bas Bolt füls ten, war der Drang gleich mächtig, sich zu sammeln, zu klären, zu besestigen und bem beutschen Bolte in einer gefärlichen Krise mit der Predigt des Worts und ber Tat ju bienen. Alles Lebendige in ber Rirche, mochte es aus bem hörfal ber Hohenschule ober aus bem Konventitel ber Stillen im Lande stammen, brangte fich hervor, und wo in einer Ronferenz ein Panier aufgestedt war, eilten bie Männer herzu, mit den Geistlichen die kirchlich gesinnten Laien. Einer der damals mit wärmster Erregung gehaltenen kirchlichen Konserenzen, der Sandposkonserenz dei Franksurt am Main, war es beschieden, die Werkstätte zu sein, in welcher der Gedanke des Kirchentags seine Ausgestaltung empfing. Für das Justandekommen desselben war Philipp Wackernagel in hervorragender Weise tätig. Us der eigentlich repräsentative Mann aber sür das ganze Unternehmen erscheint von Bethmann-Hollweg, der schon auf dem ersten Kirchen präsidierte, eine zeitsten wir Stehl lang mit Stahl gemeinsam bie Leitung in ben Sanden hatte, aber nach Stahls Burudtritt bis jum letten Rirchentag bemfelben feine eble Rraft fchentte: bas ideale Bild eines evangelischen Laien, durch Besit, Stellung, Gelehrsamkeit hervorragend, in haltung, Rede, hobeit ber Anschauung vom Geifteshauche getragen, in den Rreisen ber Erwedten einst als Jungling geistlich genart, so frei wie fromm in seinem Glauben, auch auf ber Sobe bes Lebens bemutig und einfältig wie ein Kind.

Bu Ende des Monats April 1848 hatte von Bethmann-Hollweg, damals Geh. Oberregierungsrath und Professor der Rechte an der Universität zu Bonn, als "Manustript für Freunde", nachher auch durch den Buchhandel, den "Borsschlag einer edangelischen Kirchenversammlung im laufenden Jare 1848" ausgehen lassen. Er wollte durch diesen Vorschlag einen "Aufruf an alle edang. Christen deutscher Ration zu einer ihre Gesamtheit darstellenden Versammlung" verans

laffen. Gine Angal evang. Männer, welche bas Bertrauen ber Rirche batten, foulte fich an die Spite ftellen und die Ginladung an Diejenigen ergeben laffen. "welche fich eins wiffen als Glieber an bem unfichtbaren Rirchenhaupte, Jefu Chrifto". Bufe megen bes ichlechten Bucherns mit bem Pfunbe ber bor breißig Jaren empfangenen Geistesausgießung; Bitte um Kraft und Weisheit, nament-lich wegen der Reugestaltung der Kirche; Gründung eines bleibenden Mittelpunkts für die edang. Kirche Deutschlands in der Widerholung der Versammlung — das waren die ausgesprochenen Ziele. Als der Aufruf in die deutschen Lande ging, hatten an einer andern Stelle unabhängig davon andere Männer verwandte Gebanken bewegt. Philipp Backernagel, bamals in Biesbaden, beriet mit zwei befreundeten Geistlichen, bem Pfarrer P. Heller zu Kleinheubach am Main in Bahern und bem Pfarrer Dr. Haupt, bamals zu Rimborn im hessischen Obenwalb, ben Gebanten eines großen tirchlichen Bereins, ber alle glaubigen Glemente in allen beutschen Lanbern, Bereine wie einzelne Berfonen, gufammenfaffen, Begriff und Tatfache ber Lande Stirche burchbrechen, Begriff und Tatfache einer bas gange beutiche Bolt umfaffenben evang. Ronfeffionstirde wiber ins Leben rufen folle. Es bot fich ben Freunden balb bie Belegenbeit, mit ihren Gebanten in einen größeren Rreis beutscher ebangelischer Manner gu treten. Seit Jaren pflegten sich bie gläubigen Manner aus Frankfurt am Main und den umliegenden Ländern, Rassau, Hessen, zum teil auch Bagern, auf bem nahe bei Franksurt a. M. still am Walbessaume gelegenen Sandhof zu sammeln. Als ein Gefäß, ben jungen Moft erwedter Theologen in fich aufzunehmen und aus ber Garung zur Rlarung zu bringen, hatte fich bie Konferenz längft bewart: nun follte fie auch bem jungen Most garenben Berlangens nach beutscher Rircheneinheit zur Klarheit helfen. Auf ber Frühjarskonferenz, 3. Mai 1848, folgte indes zunächst ben lebhaftesten Reden ber vorsichtige Beschluss: eine Kommission zu ernennen, welcher bie Aufgabe gestellt warb, "bie Berufung einer allgemeinen firchlichen Bersammlung bes ebang. Deutschlands zu beraten und anzubanen". Am 21. Juni besselben Jares sollte zu weiterer Beratung eine außerorbentliche Bersammlung auf dem Sandhof gehalten werden. Präfident der Kommission, zu welcher außer Haupt und Heller auch Andrea und Bonnet in Frankfurt a. DR., Broturator Rubl in Sanau und Bfarrer Richter in Braunheim (bem man bie Erfindung des Namens Rirchentag zuschreibt) gewält wurden, auch Brafident ber außerorbentlichen Ronferenz sollte Ph. Wadernagel fein. Mit großer Rurigfeit suchte biefer fofort mundlich und fcriftlich Berftanbigung. Bobe und Barleg, Die Lutheraner, lehnten ab, weil fie bas Unternehmen nur bom Standpunkt ber Union für möglich bielten. Aber Manner wie Bengftenberg in Berlin, Dorner in Bonn, Sundeshagen in Beibelberg, Sofader in Stuttgart, erwiesen sich sympathisch, und ber ehrmurbige Beubner erklarte fich bereit, in Wittenberg, wohin Wadernagel alsbald bie Blide gerichtet, ber Versammlung die herberge zu ruften. Am 21. Juni tamen 88 Manner auf bem Sandhof zusammen, barunter aus Bonn b. Bethsmann-hollweg und Dorner, aus Beibelberg Ullmann und hunbeshagen, aus Darmstadt ber Pralat Bimmermann und ber hofprediger Palmer. Auch Bur-temberger waren erschienen. Ob ce fcon an ber Beit sei, die Bersammlung gu berufen — barüber ward lebhaft verhandelt. Für Badernagels Anficht, bafs es fogar hohe Beit fei, mar v. Bethmann-Hollwegs Rebe burchschlagenb: er wies barauf bin, bafs bie Statsregierung in Preugen bereits angefangen habe, burch vereinzelte Magregeln wefentliche Rechte ber evang. Rirche zu verleten, und bafs, wenn bie Ungläubigen innerhalb ber Rirche bas Regiment an fich riffen, keine andere Folge fich ergeben konne, als ber Austritt ber Gläubigen. Der Befclufs marb gefafst für ben Berbft eine Berfammlung von Freunden ber evang. Rirche geiftlichen und nichtgeiftlichen Standes nach Bittenberg zu berufen: "auf bem Grunde des evangelischen Betenntniffes, um die Feftstellung ber Berhultnisse ber evangelischen Kirche in ber gegenwärtigen Beitlage zu beraten". Der Aufruf, von 42 Männern unterzeichnet, mit bem Datum: Frankfurt am Main 28. Auguft 1848, berief bie Berfammlung für ben 21. September und die folgenben Tage.

So sammelte fich benn am Abend bes 20. Sept. 1848 eine große Schar tenicher evangelischer Männer in ber Lutherftabt. Die Zeichen ber Zeit waren and genug, um in Bufe, Glaube und Erbarmen mit bem Bolt bas Wert Luthers E Deutschland wider aufzunehmen. Bon Frankfurt a. M., auf beffen Gebiet ber Andentag geplant worden war, tam eben bie entfehliche Runde bon Aufrur und Berb. Barenb Gruppen bon Gaften burch bie Strafen gogen und um Luthers Stenbbild fich sammelten, rufteten hervorragende Manner, b. Bethmann-Hollweg mb Stahl, Badernagel und Schmieber, Dorner und Ritid, Muller und Rrumnecher in der Stille die Berhandlungen. Am andern Worgen drängte man zur Tir ber Schlofstirche. 500 Manner bes ersten beutschen Rirchentags traten ein. tier Luthers und Melanchthons Grab ftanb ber alte Lehrstul ber Universität mit ben Losungen: "vorbo solo, fide sola". Außer ben eigentlichen Mitgliebern bes Rirchentages füllte eine zalreiche Gemeinde bie Emporen. Heubner betete, **Bedernagel begrüßte**, v. Bethmann-Hollweg und Stahl übernahmen die Leitung Berhandlungen. "Wir find hier berfammelt, fo fprach Bethmann, one rechtthe Macht und rechtliches Ansehen, als Einzelne, welche die Kirche lieb haben, ab fo weit der herr Gnade schenkt, ihr dienen möchten. Bir sprechen als eine nicht legitimirte Bersammlung, die auch kein Recht sich anmaßen will, nur aus, was der ebang. Kirche not tue". Mit Bezug auf die Einladung aller, "die auf ben Grunde bes evang. Bekenntniffes ftehen", gab er als Einzelner in Geftalt eines Gebetes ein reiches, bolles, herzenswarmes Bekenntnis, zu welchem bie Bersemmlung wie Ein Mann sich erhebend ihre Zuftimmung aussprach. Aus ben lebhaften Berhandlungen, in welchen die Fulle ber Bergen gur marmften Musfprace tam, gingen folgende Befchluffe hervor: "1. Die evang. Rirchengemein-ifaften Deutschlands treten zu einem Rirchenbunbe zusammen. 2. Der evang. Rirdenbund ift nicht eine bie tonfessionellen Rirchen aufhebende Union, fondern eine Kirchliche Konföderation. 3) Der evang. Kirchenbund umfast alle Airchengemeinschaften, welche auf bem Grunde ber reformatorischen Be-Tenniffe fteben, namentlich bie lutherifche, bie reformirte, bie unirte und bie Brübergemeinde. Uber die Sabigfeit, dem Bunde beigutreten, entscheibet jedoch bi entftebenbem Zweifel nicht bie eigene Berficherung ber betreffenden Gemeinfaft, fondern der Bund. 4. Jebe evangelische Rirchengemeinschaft, welche zum Bunbe gehort, bleibt in Bezug auf bie Anordnung ihres Berhaltniffes zum State, ites Regiments und ihrer inneren Angelegenheiten in Lehre, Rultus und Berfuffung felbständig. 5. Die Aufgabe des ebang. Kirchenbundes ift Pflege und Ferberung aller gemeinsamen Interessen ber zu ihm gehörigen Kirchengemeinschaften, insbesondere: a) Darstellung der wesentlichen Einheit der ebang. Kirche, Pflege der Gemeinschaft und des brüderlichen Sinnes; b) gemeinsames Zeugnis ereen bas Unevangelische; c) gegenseitiger Rat und Beiftand; d) Bermittlungsent bei Streitigkeiten zwischen Rirchengemeinschaften, Die zum Bunde gehoren;

) Forberung driftlich-fozialer Bwede, Bereine und Anftalten, insbesondere ber inneren Diffion; f) Barung und Berteidigung ber Rechte und Freiheiten, welche ben ebang. Rirchengemeinschaften nach göttlichem und menschlichem Rechte gufteben; g) Runpfung und Festhaltung bes Bandes mit allen evangelischen Rirchen außeralb Deutschlands. 6. Der Rirchenbund tritt ins Leben burch eine erfte, mit Abgeordneten aller zu bemfelben gehörigen Kirchengemeinschaften beschickte ebang. Richenbersammlung Deutschlands. Diese wird fich als rechtmäßige Rirchenbers fammlung ber evang. Rirche konstituiren burch bie von einem jeden Gliebe ber= feiben abzugebende Erflarung, bafs es mit feinem Glauben auf bem Grunde ber reformatorischen Bekenntnisse (seiner Rirche) stehe und nur auf biesem Grunde berfanbeln wolle." Der lette Buntt betrifft bie Ernennung eines Ausschuffes mr weiteren gorberung ber Sache und zur Wiberberufung ber Berfammlung.

Der Kirchenbund, ber auf ber Versammlung in Wittenberg im Vordergrunde ber Beratung stand, ift nicht ins Leben getreten. Einen freilich nicht genügenden Ersat bot die im Jare 1851 zustande gekommene und bis heute (1880) fortgefürte Eissen ach er Konferenz von Abgeordneten der deutschen Kirchenregierungen, nicht genügend teils weil einige deutsche Kirchenregierungen gegen die Beschickung

berselben sich noch immer sträuben, teils weil nur Bertreter ber kirchlichen Beshörben, nicht ber synobalen Körperschaften sich in Eisenach zusammenfinden. Das gegen ist dem Kirchentag eine Bereicherung durch eine unmittelbar mit ihm versbundene und ihn überdauernde Bersammlung one seine Absicht aus der Macht der Tatsachen zugefallen — der Kongress für innere Wission.

Unter ben Unterzeichnern ber Einladung für Bittenberg war auch Kanbibat Wichern, Borfteher des Rauhen Haufes zu horn bei Samburg, einer Rettungs-anftalt für Kinder und Erziehungsanftalt für Brüder (fünftige Arbeiter der inneren Diffion). Er hatte mit unterzeichnet in ber Uberzeugung, bafs bie unter bem Ramen ber inneren Diffion zusammengefaste Arbeit ber barmberzigen Liebe jur Bebung ber geiftlichen und leiblichen Not bes beutschen ebangelischen Bolts bon ben Bweden bes Kirchenbundes unmöglich ausgeschloffen bleiben tonne, und er tam nach Bittenberg, um biefe Ubezeugung zu vertreten. Bierzigiarig, fruh ergraut, aber in der Kraft des Lebens, gleichbegabt mit prophetischem Tief- und Fernblid, mit warmer Herzenssulle und mit reicher Arbeitserfarung, hat er über Buthers Grab ber Rirche ber Reformation bas Erbarmen mit bem Bolt als eine Brunnenftube ihres Lebens und als ben labenden Trant gezeigt, ben fie unferm Bolle zu bieten habe. Bas er bon ber bamonischen Bewalt ber rebolutionaren Bewegung, die bas Lied angeftimmt: "Fluch dem Gotte, dem Blinden, bem Tauben", ans Tageslicht brachte, bafür hatten bie Frankfurter Strafenkumpfe foeben graufiges Beugnis gegeben, und die Tatfachen, mit welchen er fonft bie Rot bes Boltes erwies, maren es jum guten Teil, welche bie Manner nach Bittenberg getrieben. Seine Rebe wirkte mit zündender Rraft — ben einen gab fie neue Runde, ben andern schien fie wie die Lösung eines Ratfels, bem fie selbst lange nachgebacht, bes Ratfels, wie unferm Bolte ju belfen fei. "Es tut Gines not", fo rief Wichern aus, "bass bie evangelische Rirche in ihrer Gesamtheit anerkenne: bie Arbeit ber inneren Mission ift mein! bas fie ein großes Siegel auf bie Summe dieser Arbeit setze: Die Liebe gehört mir wie ber Glaube. Die rettende Liebe muss ihr bas große Wertzeug, womit sie die Tatsache des Glaubens erweiset, werden. Diese Liebe mus in der Kirche als die helle Gottesfactel flammen, Die tund macht, bafs Chriftus eine Geftalt im Bolte gewonnen bat. Bie ber gange Chriftus im lebenbigen Gottes worte fich offenbart, fo muß er auch in ben Gottestaten fich predigen und die hochfte, reinfte, firchlichfte biefer Taten ift die Liebe". Es ward benn auf Bicherns Antrag bie Pflege und Forberung ber inneren Miffion unter bie Aufgaben bes Rirchenbundes aufgenommen und ein Ausschufs gebildet, aus welchem ber "Centralausschufs für die innere Miffion ber beutschen evangelischen Birche" hervorgegangen ift. Dieser mar es bann, ber hinfort mit bem Rirchentag im engeren Ginne unter bem gemeinfamen Namen des Rirchentags den "Rongrefs für innere Miffion" regelmäßig verband (fiehe ben Artitel "Miffion, innere").

Was nun den Kirchentag betrifft, so ward er von 1848 an regelmäßig gehalten, ansangs järlich, später alle zwei Jare. Als die siegreiche Erhebung und
politische Einigung Deutschlands in den Jaren 1870—71 auß neue die Sehnsucht
nach kirchlicher Einigung wachgerusen, hoffte man, in einem weiteren Rahmen,
als tatsächlich der Kirchentag in den letten Jaren gedoten, die deutschen evangelischen Männer in größerer Bal und Mannigsaltigkeit positiv kirchlicher Kichtung
zu sammeln. Namentlich galt es, die lutherisch konfessionellen innerhalb der
preußischen Landeskirche, welche unter dem Vorgang Stahls und Hengstenbergs
vom Virchentag sich abgewandt, wider zu gewinnen und die Lutheraner außerhalb
Preußens und in den neuen preußischen Provinzen heranzuziehen. Wichern war
es in erster Linie, welcher den Gedanken vertrat: nach so großen Ereignissen,
die Deutschland ersaren, nach so großen Segnungen, die ihm geworden, müsse
durch eine Versammlung, in welcher sich alle beutschen evangelischen Männer zusammenschlössen, der beutschen Kirche, dem deutschen Bolke ein neuer starker Antried zur Buße, zum Glauben, zur christlichen Tat gegeben werden. Es sand
dann die kirchliche Oktoberversammlung im J. 1871 statt, auf welcher Ahlseld
aus Leipzig über die Frage sprach: "Was haben wir zu tun, damit unserm Bolke

in geiftliches Erbe aus ben großen Jaren 1870 und 1871 verbleibe?", Brüdnet and Berlin "über bie Bemeinschaft ber evang. Lanbestirchen im beutschen Reich" Bichern "über bie Mitarbeit ber ebang. Birche an ben focialen Aufgaben ber Gegenwart" Borschläge machte. Neben ben alten Kirchentagsfreunden fah man anf ber Oftoberversammlung Lutheraner wie Bangemann aus Berlin, Rahnis ens Leipzig, von Sofmann aus Erlangen. Für bie "Gemeinschaft ber ebang. Lendestirchen im beutschen Reich", namentlich im Sinne einer Convocation aus **Abgeordneten nicht** bloß der Kirchenregierungen, sondern auch der Synoden, hat and diese Bersammlung zunächst nichts ausgetragen. Im Jare 1872 ward noch einmel Rirchentag gehalten in Salle, feitbem nicht wiber. Sechzehnmal, wenn wir bie **Ctwberversamm**lung nicht mitzälen, hat er stattgefunden, in Preußen achtmal (Bittenberg 1848 und 1849, Elberfelb 1851, Berlin 1853, Barmen 1860, Bran= **denburg** 1862, Kiel 1867, Halle 1872), breimal in Württemberg (Stuttgart 1850, 1867, 1869), einmal in ben fächfischen Herzogtumern (Altenburg 1864), je einml in jeder ber freien beutschen Städte, Bremen (1852), Frankfurt a/Dt. (1854), Med (1856) und Hamburg (1858). Länger als ber Kirchentag hat der Kongress für innere Mission sein Dasein gefriftet. Unabhängig von dem Kirchentag und burch feine Richtung auf die Arbeit mit größerem Erfolg als jener auch lutherifche Rreise heranziehend, hat er 1874 in Frankfurt a/D., 1875 in Dresben, 1876 in Dangig, 1877 in Bielefeld, 1878 in Magbeburg und 1879 in Stuttgart fattgefunden.

Indert lang war er bennoch für Deutschland eine Sammlung lebendiger Kirchenkuffte. Das Prinzip der Konföderation, welches gleichermaßen gegen einen terflachenden Unionismus wie gegen einen ftarren Konfessionalismus sich wandte, ein Brinzip, für welches bei der Konstituirung namentlich Stahl eintrat, in dem Sinne, das nicht bloß eine unionistische Gesinnung das Zusammenkommen und Keformirten möglich machen solle, sondern neben der luthesten und reformirten sozusagen eine unirte Konfession gestellt ward, hat er teilich bewart. Allerdings haben sich seiten Kräfte der positiven Unirten stene gehalten. Aber dis dahin haben die besten Kräfte der positiven Unirten der milden Konsessionellen auf den Kirchentagen ihre Gaben gespendet.

Es war für die Teilnehmer am letten Rirchentage eine unvergestliche Stunde, ber greife, balb achtzigjärige bon Bethmann = Sollweg bon ber Rangel ber Marientirche in Salle über "bie Aufgabe bes Rirchentags in ber Gegenwart" beach. Die Ausbildung der Berfaffung der Kirche hob er als besonders bringend berbor. Und ber Umftand, bafs in ben nächsten Jaren in ber größten beutschen Senbestirche und außerbem in manchen tleineren Rirchen bas Berfaffungswert in ber Tat jum Abichlufs tam, hat gewifs bazu mitgewirkt, bafs feit 1872 ber Rirchentag nicht wider berufen worden ift. Die neuen synobalen Organe boten Selegenheit zu öffentlicher Berhandlung über firchliche Dinge und bie mit ben Berfaffungsleben entstandenen Gruppirungen der firchlichen Richtungen haben venigftens in Preußen angefangen, ihre besonberen Bersammlungen zu halten. Sielleicht bafs nach größerer Befestigung des Berfaffungslebens in ben einzelnen Landes kirchen ber Drang nach beutscheebangelischer Gemeinschaft wider mächtiger wird und ben Kirchentag, ber sich noch nicht aufgelöft, wider wach ruft. Und wenn er fich ausgelebt hatte — er hat nicht vergebens gelebt, er ftellt die Rraft ber beutschen ebangelischen Rirche in bem gabrenben und ringenben Bierteljarbunbert feit 1848 bar. Die besten Männer ber beutschen Theologie, bes beutschen Sfarramts, ber beutschen Gemeinbe — allerdings in ber bereits angegebenen Bedrantung auf die pofitive Union und die milbe Ronfession, haben in diefer Beit auf ben Rirchentagen über bie wichtigften Fragen bor großer Berfammlung ihr Urteil gegeben. Wer etwa — und wie viele waren in ber Lage — auf ber Uniberfitat taum ein Beugnis warmen Glaubens aus bes Lehrers Mund bernommen mb in ber Gemeinde ben Sauch bes Geiftes nicht verspürt, ober wer auch eine lebendige biblische Theologie gelernt und in der Gemeinde bibelgläubige Predigt efort, aber bie Dacht bes Beugnisses in schwerer Beit, in großer Bersammlung

nicht kannte und nichts wusste von dem in der Stille begonnenen Werke barmherzigen Liebe und von der Notwendigkeit, dass dies Werk reicher zur Ir tung des Bolkes hervordreche: dem war ein Kirchentag mit seinem Beugnis dem Männer voll Glaubens und Kräfte, mit seiner Einigkeit im Geift, mit seine Antrieben zur Tat Pfingstleben. Nicht wenige von den Fortschritten, welche devangelische Kirche Deutschlands seit einem Menschenalter gemacht, haben an den Kirchentagen ihren Antrieb gewonnen, und ein gutes Teil der glauber warmen und werktüchtigen Geiftlichen, welche heute in der Bollkraft der Artikehen, berdanken dem Kirchentag Stärkung des Glaubens, Erweiterung der Blickes und Begeisterung für den heiligen Dienst.

Rirdenbater, f. Batriftit.

Rirdenberfammlung, f. Synoben, Synobalberfaffung.

Rirgenbifitation. Die Rirdenvifitation ift eine ber wichtigften firchente mentlichen Funftionen; fie ift ber Att perfonlicher Barnehmung bes Standes firchlichen Lebens in einem weiteren ober engeren firchlichen Rreife von fei der höheren oder niederen firchenregimentlichen Organe. Diese Warnehmung ftreckt sich nach ebangelischer Grundanschauung über das Wesen der Kirche mächst auf die Verwaltung der Gnadenmittel, und die Frucht, welche diese in d Gemeinde ichafft, sobann auf bie perfonliche haltung der Amistrager und Rirder biener überhaupt, ferner auf die Anstalten, welche in naherem oder entferniere Busammenhange mit dem Leben der Kirche fteben, endlich auch auf den gesamte Umtreis der Ordnungen und Ginrichtungen, welche der Kirche als einer rechtli organisirten Gemeinschaft eignen. Ein Aft bloger äußerlich gesetlicher Relogn tion eines gegebenen Tatbestanbes tann aber bie Bisitation schon vermöge be innerlichen und geiftlichen Befens aller echten firchlichen Tätigfeit nicht fein; b Rirche bleibt auch ba, wo fie ihren anftaltlichen Charafter und bas Bejet augen über= und Unterordnung hervorkehrt, eine Gemeinschaft bes Glaubens und i neren Lebens. Die tirchliche Bisitation must es beshalb auch absehen auf inn ren Busammenfchlufs bes Bifitators mit ben Bifitirten, auf lebendiges Mitzeugn feierliche Bestätigung ber in ber Gemeinde erschallenden evangelischen Bertu bigung, Erwedung und Stärfung bes Bewufstfeins firchlicher Gemeinschaft m Bufammengehörigfeit, überhaupt auf unmittelbare Forberung und Erfrijchung b tirchlichen Lebens. Man flagt fo häufig, dafs nach unserer protestantischen Rirchenberfaffung und ber gewönlichen protestantischen Anschauung bas bifch liche und perfonliche Moment bor bem bureaufratischen allzusehr gurudtrete. rabe bei der Bisitation kann und soll aber jenes Moment mit aller Energie fit geltend machen; es soll in dem Ernst, der Beihe und der warhaft seelforgerlichen Urt, mit welcher sie ausgesürt wird, hervortreten. Es kann und soll die Bista tion im Aufblick zu dem Herrn vollzogen werden, der seiner Gemeinde in weden der und reinigender Tätigkeit nach Apok. 2. 3 fort und fort nahe ift. En Abbild dieser höchsten visitatorischen Tätigkeit soll die evangelische Kirchenvisita tion fein.

Die Kirchenvisitation hat verschiedene biblische Analogieen, worauf schon Enther und mehrere Kirchenordnungen hingewiesen haben. Man hat erinnert an die resormirende Tätigkeit des Königs Josaphat 2 Chron. 17, 7 ff. (so die resormatio ecclesiarum Hassias vom Jare 1526 bei Richter, Die evang. KD. des 16. Jahrh., I, S. 66), an die Tätigkeit Samuels, Clias und Clisas, an Alt. 932 ff., 14, 20 ff., 15, 36 ff., auch 8, 14 ff. (so Luther im Bisitationsbud Richter a. a. D. I, S. 82). Nach der Waldeckschen K.D. vom J. 1556 hat di Visitation ihren Ursprung von den Aposteln her (a. a. D. II, S. 175).

Die Bisitation hat in der Schrift ihr Urbild, sie hat aber auch eine reich geschichtliche Entsaltung und ift teilweise ein sehr treues Spiegelbild bes in de

einzelnen Epochen ber Rirchengeschichte maltenben Beiftes.

Die Bisitation bürgerte sich in bem Maße in der Kirche ein, als das Eval gelium von den Städten auch auf das Land drang. Wo keine sogenannten Land bischie (xwoenlaxonoe) ausgekommen waren oder dieses Institut, wie es se

km 4. Jarhundert wirklich geschah, wiber völlig abkam, wurden von den Stadt= bischofen Bisitatoren (nepiodevrai) aufgestellt, welche im Ramen bes Bischofs be Landgemeinden von Zeit zu Zeit besuchten. Mit der Erweiterung der Diö-Hen wurde es aber mehr und mehr als Amtspflicht ber Bifchofe angefeben, in gewiffen Beiträumen zu burchreifen und bas Bisitationsgeschäft in eigner Berjon vorzunehmen. Mit besonderem Gifer haben sich Bischöse wie Athanasius, Augustinus, Martin von Tours demselben hingegeben. In der abendländischen und hier wider ganz besonders in der spanischen Kirche wurde auf die regelsätigen und järlichen Bistationen der Bischöse gedrungen. Das Konzil von Larracona vom J. 516 c. 8 spricht bavon als antiquae consuetudinis ordo. Aber and in ber frantischen Rirche murbe auf Ronzilien und Reichstagen bie jarliche Bornahme ber bischöflichen Bifitationen betrieben. Mus ben Bifitationen gingen bie Sendgerichte herbor, indem jenen burch eine Ginrichtung Rarl bes Großen ein meftlicher Beamter, ber Graf ober beffen Schultheiß, teils gur Unterftugung, wils zur Kontrole beigegeben murbe. Dem visitirenden Bijchof voraus gog ber Arcibiaton, ber bas Bolt zusammenrief, bie Antunft bes erfteren antundete unb bie minber wichtigen Geschäfte ins Reine brachte. Den Archibiatonen murbe **allmählich** mit dem Bachsen ihrer Amtsgewalt ein eigenes Bisitationsrecht innerhalb ihres Sprengels eingeräumt. Auf bem britten Laterantonzil 1179 beranlafsten bie Erpressungen bieser Archibiakonen allgemeine Rlagen. Seit bem 13. Jarbundert ging bas Streben babin, die orbentlichen bifchöflichen Bifitationen, bie übrigens nie bollig aufgehort hatten, allenthalben wider herzuftellen. In ihrer Art treffende und heilsame Anordnungen bezüglich ber bischöflichen Bifitas

tionen hat das Tribent. sess. XXIV decr. de reform. c. 3 gegeben.

Rie vorher und nacher hatte aber die Bistation solch tieseingreisende Bestenung, wie im Beitalter der Resormation. Joh. Gerson hatte einst die Bistation auf der deine Beistenung, wie im Beitalter der Resormation. Joh. Gerson hatte einst die Bistation cardo totius resormationis genannt. Man könnte dies Wort als eine Beisfsgung auf die Resormation des 16. Jarhunderts betrachten. Die Bistation des deutete damals die Organisation eines neuen, auf evangelischer Grundlage sich achedenen Kirchenwesens in den sürstlichen und städtischen Territorien, in denen des Evangelium gezündet hatte. Resormation und Bistation waren Bechselsegriffe. Die Stände des Mersedurger Hochstifts verlangten im J. 1543 nach Resormation und Bistation" (s. Burthardt, Geschichte der sächsischen Kirchensund Schulvisitationen von 1524 bis 1545, S. 289). Die resormatorische Bistation war das Gegenstück der apostolischen. Diese fand blühende, in der ersten Kraft des h. Geistes sich entsaltende Gemeinden, jene vielsach nur die Trümmer einer desser lirchlichen Bergangenheit, eine zum teil ans Unglaubliche grenzende geiststesen Lirchlichen Bergangenheit, eine zum teil ans Unglaubliche grenzende geistsche Berwarlosung und sittliche Verwilderung. Sollte das Evangelium nicht Sache des Einzelnen bleiben, sollte in den von ihm irgendwie ergriffenen Territorien die kirchliche Kontinuität, das Bolkslirchentum sessenden werden, so gab es keinen andern als den unter der Autorität der territorialen Gewalten durch

bie Bisitation betretenen Beg.

Maßgebend und grunblegend für die ganze Entwicklung dieser Dinge war die Bistation in Kursachsen, dem Mutterlande der Resormation. Durch das insteressante und verdienstvolle Wert von Burkhardt ist aus Grund sorgsältigster erchivalischer Studien und Mitteilungen über die sächsische Bistation neues Licht derbreitet worden. Hiernach tauchte die Idee der Visitation zuerst im J. 1524 insolge der durch den Pfarrer Jak. Strauß in Eisenach veranlasten Wirren dei dem Herzog Joh. Friedrich auf; Strauß machte Ansangs 1525 selbst einen Versinch zur Berwirklichung derselben. Besonders regte aber der bekannte Pfarrer von Zwickau, Nikolaus Hausmann, das Visitationswert in einer dem Herzog Johann vorgelegten Darstellung der kirchlichen Schäben vom Mai 1525 an: jest sei nichts nötiger als zu visitiren: "visitiren ist ein gar edles Werk, es ist nichts als Gebrechenwandeln, ermanen zum sittlichen Leben, trösten und stärken", er verweist den Kursürsten auf das Beispiel Josaphats, derselbe sei "kein heidnischer Fürst, sondern von christlich heiligem Geblüt und Herkommen". Endlich trat Luther selbst in Briesen an den Kursürsten Johann vom 31. Okt. und 30. Nob.

1525 mit einer Schilberung ber Rotstände und bem Dringen auf eine durchgreisende Bisitation hervor (de Wette, Luthers Briefe, III, S. 39.51). Luthers damalige Bemühungen hatten sosortigen, aber nur ganz sporadischen Erfolg. Durchschlagend für die allgemeine Bisitation war erst der Brief Luthers vom 22. Rov. 1526 (de Wette, III, S. 135 f.). Auf Grund einer Instruktion (Richter, R.O., I, 77) wurde in den Jaren 1527—1529 die Visitation mit aller Energie in Angriff genommen. Unter dem 22. März 1528 erschien das von Welanchthon verssasse, von Luther mit einer Borrede versehene Visitationsbuch als verbesserte Visitationsordnung (Richter, R.O. I, S. 82 st.). Es war mit ungemeiner Mäßigung versasst (vergl. hierüber Ranke, Deutsche Gesch. 2c., 3. Aust., II, 355 st.).

Der Bisitationsbefund war zunächst ein über bie Magen trauriger. Rurtreise war auch ben befferen Gemeinden ein zweimaliger Gottesbienft in ber Boche zu viel, die Nachmittagspredigt wurde teilweise absichtlich eingestellt, "um bas Wort nicht bor die Saue zu werfen". Un einzelnen Orten mar ber tirch. liche Sinn gang erloschen; oft wonten fast taum brei Menfchen bem Gottesbienft bei. Anderswo fand sich offene Auflehnung gegen die Predigt: "was predigt der lose Pfaff von Gott, wer weiß, was Gott ist, ob auch ein Gott ist, er wird ja auch feinen Anfang und fein Ende haben", riefen die Bauern bem Brediger gu. Die Bauern verweigerten bas Erlernen bes Baterunfers, weil es "zu lang fei". Sie zogen wol marend ber Rirche fogar mit Bauten auf. Die Gotteshäuser wurden jum teil zur Schafschur und zur Riederlage für das Bfingftbier aus-ersehen; man reichte sich warend bes Gottesbienftes die gefüllten Biertannen. In einer kleinen Gemeinde waren 15 uneheliche Kinder in einem Jare getauft worben. In einer Gemeinbe wollten bie Bauern ihren Geiftlichen fteinigen; als er klagte, lachte ber Richter. (Burkhardt a. a. D. S. 38 f., 186, 199). Der Stand ber Geistlichen war entsehlich gesunken. Einer hatte brei lebendige Chesweiber auszuweisen, one von zweien geschieden zu sein; ein anderer kannte auch bie 10 Gebote nicht. In Aborn (bei Koburg) entpuppte sich der Pfarrer als Leineweber; fein Einkommen belief fich im ganzen auf 2 Gulben, etwa 36 Mark nach heutiger Warung (a. a. D. S. 48, 90, 60). Allenthalben begegnete man Armut und Mangel, Mangel auch an Seelforgertraften; nicht wenige Pfarreien mufsten zusammengelegt werben.

Nach einer burch die politischen Berwicklungen veranlasten Unterbrechung wärend ber Jare 1529—1532 wurde die wandernde Bistation innerhalb des Kursurstentums in dem Beitraume von 1532—1534 zum Abschluss gebracht.

Die Bistitation war ein unter ungeheuren Schwierigkeiten mit ebenso viel Energie und Ausbauer als Milbe und Beisheit ausgesürtes Berk. Der evansgelische Seift wurde bei den organisatorischen Maßnahmen nicht verleugnet. Man hatte mit den Seistlichen möglichste Seduld; auch entlassenen wurde eine Unterstützung gewärt. Richts lag serner als die Alosterpersonen zu vertreiben. Unsgemein lange wurden den Klösterlingen milde Gaben gereicht. Erst mit dem Tode des letzten Bezugsberechtigten wurden die Stistungen eingezogen und dann zum größten Teile zum besten der Schulen und Kirchen verwendet. Das Werk, das notwendig der Widerholung bedurfte, wurde aber auch mit reichem Ersolg gekrönt. Als Regel darf angenommen werden, das nach Bornahme der dritten Bistitation in den bezüglichen Kreisen der Papismus aus den geistlichen Stellen vertrieben und die lutherische Lehre als eingefürt betrachtet werden konnte.

Durch bie in der Bisitation getrossenen Anordnungen wurde der Charakter lutherischen Kirchentums für alle Zeiten bestimmt; gerade dies ist die entscheidende Bedeutung der sächsischen Kirchenvisitation für Deutschland überhaupt. Kirchenvegiment, Kirchenversassung, Gottesdienstordnung, Bekenntnis, Kirchenzucht — all dies sinden wir in jener Bisitation und dem damit Zusammenhängenden grundelegend ausgesürt und vorgebildet. "Zur Ausübung kam das landesherrliche Kirchenregiment wesentlich vollständig bereits in der von den Resormatoren provozirten sächsischen Kirchenvisitation", hat Hössling schon vor 30 Jaren behauptet (Grundsähe ed.-luth. Kirchenversassung, 1. Aust., S. 99, 8. Aust. S. 163); aus

imität, doch vermöge innerer Notwendigkeit, da jene Rommissionen, auch abseichen von ihrer nächsten Tätigkeit, die kirchlichen Oberbehörden bildeten, die Konstrorien als ständige Rollegien hervor (vergl. Tholud, Das kirchliche Beben des 17. Jarhunderts, 1. Abth., S. 2; Wejer, Ansänge des Wittenberger Consist. in Loves Beitschrift für Kirchenrecht, VIII. Band, S. 35. 38. 43; Wejer, Institutionen des gemeinen deutschen Kirchenrechts, S. 128; Burkhardt a. a. O. 5. 196); ferner wurde das Amt der Superintendenten für die nächste Aufsichtssisrung bestellt, was allenthalben Nachamung fand, wenn dieses Amt sich allersdings auch schon drei Jare zuvor in der von Aepinus versassten Stralsunder Kirchenordnung sindet (Richter, Gesch. der ev. Kirchenversassung, S. 46 f.). Endslich wurde das Visitationsbuch auch unmittelbar die Grundlage einer Gottesdienst. Bekenntniss und Kirchenzuchtordnung für die neu begründeten Gemeinden, wie andererseits die wirklichen Bekenntnisschriften, Luthers Katechismen, aus der

Bifitation bervorgegangen finb.

Die leitende Seele bei all biesen Vorgängen und Einrichtungen war Luther. Unrichtig erscheint jedoch, wenn, wie auch Burkhardt tut, die Sache so dargestellt wird, als sei Luther hiebei im Grunde von sich selbst abgefallen, habe die Idee der unsichtbaren Kirche aufgegeben und die Stellung der Kirche zur politischen Gewalt anders aufgesaßt als früher. Trot aller kirchlichen Ideale, die Luther und Zeiten vorschweben mochten, läst sich genau nachweisen, dass er vom Jare 1520, also vom Beginn seiner eigentlich reformatorischen Tätigkeit an Recht und Psticht der weltlichen Obrigkeit hinsichlich der Widerherftellung der Kirche stets enerkannt hat (vgl. meine Schrist: Das landesherrliche Kirchenregiment und sein Zusammenhang mit Volkskirchenthum, S. 10). Luthers Anschauungen lassen sich serner klar erkennen aus den höchst charakteristischen Außerungen in den oben angezogenen Briesen; den klassischen Ausdruck hat er ihnen gegeben in dem Borwort zum Bistationsbuch, in welchem die rein theokratische Aufsassung des Berblitnisses von weltlicher Obrigkeit und Kirche, wie sie z. B. in aller Stärke dereits in der von Brenz verfasten hallischen Kirchenordnung vom J. 1526 herbortritt, durch die Idee eines Dienstes "dem Evangelio zu gut und den Lenden Christen zu Rutz und Heil" wesenklich ermäßigt erscheint (vgl. gegen die Ansicht von einer Änderung oder einem Schwanken in Luthers prinzipieller Anschauung dieser Berhältnisse die merkwürdig starke Äußerung Steinmehers in seiner Schrist "Begriss des Kirchenregiments" S. 91).

Sehr viele spätere Kirchenordnungen nehmen ausbrüdlich Rücksicht auf die Bisitation, am aussürlichsten die Pommersche vom J. 1535, die Wecklenburger vom J. 1552, die Württembergische vom J. 1559, die Kursächsische vom J. 1580; sehr eingehend ist die von Erasmus Sarcerius versaste Wannsselber Bisitationsordnung vom J. 1554. Lettere hält es für nötig zu bestimmen, das die Bisitatoren allen Pfarrherren verbieten, in ihren Pfarrhäusern tein Bier oder Bein zu schenken, keine Zechleute zu sehen oder Zechereien zu halten; auch ordnet sie an, das bei der Armut vieler Dorspastoren die deutsche und lateinische Biblia, die Agende und der Katechismus vom Kirchenvermögen anzuschaffen seien (Richter a. a. D. II, S. 145). Sehr interessant ist ferner, wie in der sächs. R.D. vom J. 1580 die Gemeinden gegen zu langes Predigen und Anzüglichkeiten auf der Kanzel, "gegen scharse, ungebürliche, stachlichte Wort und Geberde" durch die Bisitation geschützt werden sollen (a. a. D. II, S. 412). Je länger je mehr wird auf korrekte Lehre gedrungen; die erwänte R.D. ordnet an, das der Bisitator den Geistlichen schon vor der Visitation vorruse und ein scharses Examen

in Diefer Richtung mit ihm anftelle.

Rach bem dreißigjärigen Krieg wurde der Bistitation neue Ausmerksamkeit zugewendet. Die durch den Pietismus hervorgerusene Erweckung spiegelt sich in der Art der Abhaltung der Bistitationen. Fragen und Antworten derselben wenden sich nunmehr dem Leben statt der Lehre zu; so antwortet ein württembergischer Pfarrer in einer Bistitationsverhandlung vom J. 1734: "es sinden sich unter dem argen Geschlecht nicht wenige Seelen, welche man nach allen Beichen und Proben

für warhaft bekehrt halten barf, als bie recht im Evangelio wandeln 2c." (Tholuck a. a. D. I, S. 182). Bom wärmften chriftlichen Lebenshauch ist der Borbericht des hannoverschen Bisitationsdirektoriums vom J. 1734 durchzogen (bei Woser,

Allgem. Rirchenblatt, 1853, G. 442 f.)

Reben den Spezial= gab es auch Generalvisitationen. Diese kamen mehrenteils früh in Abnahme; jene wurden ansangs teilweise zweimal im Jare, dann järlich, dann alle zwei ober drei Jare abgehalten. Die Zeit des Rationalismus bezeichnet die Periode des Verfalls der Visitationen überhaupt: die Formen der kirchlichen Bureaukratie galten mehr als die Innenseite des kirchlichen Lebens, die Visitationsprotokolle mehr als die Visitationen selbst; teilweise verloren sie sich ganz (vergl. die Vordemerkung in dem Ausschreiben des Hannoverschen Konssistoriums, die Kirchen= und Schulvisitationen betr., dom 4. Jan. 1853, Roser a. a. D. S. 440).

Im Busammenhang mit ber Erneuerung bes kirchlichen Lebens in biesem Jarhundert tam allmählich auch in die Bisitation ein neues Leben. Der kirchlich restaurative Charafter der Beriode seit dem Jare 1848 gibt sich auch in neuen Bisitationsordnungen tund, welche nach und nach fast alle deutschen Landestirchen erhielten. Die Anregung ging bon ber Gifenacher Ronfereng im 3. 1852 aus. Den Reigen eröffnet die sehr ernft und geistlich gehaltene Hannoversche B.D. vom 4. Jan. 1853 (a. a. D. S. 441). Unter dem 15. Febr. 1854 erging die Instruktion für die Abhaltung der Generals, Kirchens und Schulvisitationen in den Provinzen Breußen, Brandenburg, Pommern, Schlefien, Posen und Sachsen (a. a. D. S. 162 ff.), beren § 7 das Mitzeugnis ber Bisitatoren zur Kräftigung und Befestigung bes evang. Glaubens und Befenntnisses in den Gemeinden herborhebt. Für Die lutherische Rirche Bayerns erfolgte eine treffliche Bisitations-Instruktion unter bem 8. April 1854 (a. a. D. S. 209 ff.). Um ausfürlichften ift die württembergische Bisitationsordnung vom selben Jare (a. a. D. S. 262 ff.). Bur bas Großherzogtum Beffen erging eine folche unter bem 15. März 1854 (a. a. D. S. 358 ff.), für das Großherzogtum Sachsen-Weimar unter dem 18. April 1855 (a. a. O. S. 629 ff.). Im Königreich Sachsen wurde durch Berordnung bom 21. April 1856 eine Generalvisitation ausgeschrieben (a. a. D. S. 394 ff.), "bas firchliche Leben fraftig anzuregen und namentlich auch bas Bewufstfein bes innigen Bufammenhangs ber einzelnen Gemeinden mit ber gefamten Rirche lebenbiger zu machen"; bie Unsprachen follen erwedliche Glaubenszeugniffe fein zur Unregung ber Beiftlichen wie ber Gemeinden. Roch füren wir bie B.D. für Antregung der Seistlichen wie der Gemeinden. Roch suren wir die B.D. sur Sachsen-Altenburg vom 17. März 1860 (a. a. D. Jahrg. 1861, S. 381 ff.), sür Baben vom 14. Aug. 1863 (a. a. D. S. 573 ff.), sür Olbenburg vom 7. März 1866 (a. a. D. S. 132 ff.), sür Braunschweig vom 6. Jan. 1873 (a. a. D. S. 110 ff.), für Walbed vom 17. Februar 1874 (a. a. D. S. 252 ff.) an.

Man darf sagen, daß seit dem 16. Jarhundert nicht mehr so viel sür Kirchenvisitationen geschehen ist wie in den letzten Jarzehnten. Die dessallsigen Bemühungen der Kirchenregimente blieben nicht one Frucht. Das Ausschrieben des

Man darf sagen, daß seit dem 16. Jarhundert nicht mehr so viel für Kirchenvisitationen geschehen ist wie in den letzten Jarzehnten. Die desfallsigen Bemühungen der Kirchenregimente blieben nicht one Frucht. Das Ausschreiben des
Hannoverschen Konsistoriums vom 4. Jan. 1855 konnte rühmen, das auf das
neubelebte, wider hergestellte kirchliche Visitationswerk die Gnade des Herrn bereits vielsachen Segen gelegt hat (a. a. D. S. 57 ss.). Namentlich muss hervorgehoben werden, das in Preußen die Visitation eine lebendige Würdigung
gesunden hat und das die dahin zielenden kirchenregimentlichen Erlasse durch
gesistlichen Ton und pastorale Wärme sich auszeichnen. Sin Erlass des k. Konsistoriums zu Königsberg vom 27. Mai 1857 hebt hervor, das in erster Linie
derzeinige Charakter der Visitation stehe, wodurch dieselbe über die bloße Formalität eines Revisionsaktes zu einer erbauenden Gemeindeseier erhoben werden
soll (a. a. D. S. 220 ss.). Dieselbe Behörde freut sich in einem Erlass vom
15. März 1869, dass ie länger ie allgemeiner Sorge getragen wird, den kirchlichen und kirchensestlichen Charakter der Visitationen zu ossendarem Segen sür
die Gemeinden geltend zu machen (a. a. D. S. 381). Viele tressende und beherzigenswerte Äußerungen aus verschiedenen Landeskirchen liegen in dieser Richtung außerdem dor.

Man hat in den letten Jarzehnten unendlich viel gegen das Landestirchentum eingewendet und bon ben berichiebenften Seiten es zu untergraben berfucht. Dafs aber die Bisitation gerade in diesem Beitraum mit solcher Liebe bon ben Landestirchen gepflegt murbe und ein unvertennbarer Segen auf berfelben rubte, ift nicht bas geringfte Beugnis für ihre Lebensfähigkeit und Lebenstraft.

Bergl. Kirchenlegikon ober Enchklopabie ber katholijchen Theologie von Beger und Belte, Bb. VI, Art. "Kirchenvisitation"; R. F. Eichhorn, Grundsage bes Kirchenrechts II, S. 193 ff.; Richter, Lehrbuch bes tath. und ev. Kirchenrechts, 7. Aufl., bearbeitet von Dobe, S. 377 ff., 504 ff., 515 ff.; Richter, Die ebang. Rirchenordnungen bes 16. Jahrh., 2 Banbe; besfelben Befchichte ber eb. Rirchenberfaffung in Deutschland, namentlich § 4 u. 5; Tholud, Das firchliche Leben bes 17. Jarhunderts, 1. 2; Rante, Deutsche Gesch. im Zeitalter b. Ref. II, 4. Buch, 4. Rap.: Grundung ev. Territorien; C. A. S. Burthardt, Gefch. ber fachfischen **Kirchen**= und Schulbisitationen von 1524 bis 1545; bas allgemeine Kirchenblatt für das evang. Deutschland, herausgegeben früher von Pralat M. Moser, seit 1871 von Archivrat Dr. Stälin, seit 1876 von Brof. Dr. Schott, Bibliothetar in Stuttgart. Obertonfiftorialrat D. Stählin in Runden.

Rirgenbegt, f. Advocatus ecclesiae, Bb. 1, S. 163.

Rirgenwürde, f. Dignitat, Bb. 3, S. 600. Abung will, wie jebe firchliche Tätigfeit, bem Befen ber Rirche entnommen fein. 68 ift aber die Kirche in erfter Linie die Gemeinde der Gläubigen. Der Mittelpunkt ihres Glaubens ift Befus Chriftus, ihr Berr und Saupt, und bie Mittel, burch welche fie ben Glauben besitt und ben Glauben wirtt, find Wort und Satrament. Als Gemeinde nun bedarf fie der das Berderbliche und Berftörende ansicheibenben Bucht, wie jebe Gemeinschaft bes irbifchen Lebens, welche somit bie negative Seite der Gemeindeseelsorge ift. In dieser bestimmten Abgrenzung ift die Rirchenzucht aufzufassen, wenn man sich nicht einer Berwirrung der Begriffe und Gebiete schuldig machen will. Sie hat es allerdings auch auf Erhaltung der Gemeinde abgesehen; aber nicht durch direkte Förderung des vorhansbenen Lebens, sondern durch Beseitigung der ärgernisgebenden hindernisse des Gemeindelebens. Das Subjekt der Kirchenzucht ist die Gemeinde selbst, denn die Bucht ist eine ber Selbstbetätigungen ber Kirche; aber selbstverständlich die Bemeinde als organisirte Gemeinschaft, nicht als Summe ihrer einzelnen Glieder. Der Bemeindeorganismus in feinem gefunden Leben fteht vielmehr bem Rranthaften in ben betreffenden einzelnen Gliedern entgegen. Als organifirt aber tritt bie Gemeinde auf im Amte, in der Bertretung der Lotalgemeinde, im Rirchenregiment. Das bleiben benn auch die drei Stufen ber firchlichen Bucht: im Binbeichluffel bes Amtes hat fie ihren Urfprung und ihr erftes Stadium; bas zweite ift Behandlung in Gemeinschaft mit dem Rirchenvorstand, das britte Eingreifen bes Konfiftoriums, welchem je nach Sachlage auch ichon die Beftätigung beffen, was ber Rirchenvorstand in Gemeinschaft mit bem Umte verfügt, gutommt. Bei der Ausübung der Kirchenzucht aber will das andere Moment zu seinem Rechte tommen, bafe es bie Bemeinbe ber Glaubigen ift, welche hier hanbelt. Dies schließt vor allem jegliche Bermischung mit weltlicher Strafe ober Entziehung burgerlicher Ehre aus. Der Charafter ber Buchtverhangung ift ein rein geift. licher: ihr 3med Befeitigung bes Argerniffes und zwar mit bem letten Abfehen darauf, daß auch der Argernisgebende burch bas energische Borgeben wider für bie Gemeinde gewonnen werde; ihre Mittel find lediglich Entziehung entweder ber teilmeifen ober ber ganglichen Gemeindegliebschaft, je nach bem Grabe ber Berfündigung. Liegt Berachtung der kirchlichen Ordnungen vor, so wird das Recht, an der firchlichen Gemeindevertretung fich zu beteiligen, entzogen; liegt Berachtung ber beilsordnungsmäßigen Gnabenmittel vor, fo reagirt bie Rirche burch Entziehung des Rechts an der Saframentsbeteiligung, burch Ausschlufs von ber Batenichaft und bem Genuffe bes h. Abendmales; verharrt bas bisziplinirte Gemeindeglied in seinem Widerstande bis in ben Tod, so wird schließlich bas lichtiche Begrabnis entzogen. So wehrt die Rirche ben Berfündigungen burch

ben Banbel. Da fie aber in erster Linie Gemeinschaft an ben Gnabenmitteln ist, so hat fie obenan ber Verberbung ber Gnabenmittel burch falsche Lehre zu begegnen, welche Aufgabe bem Kirchenregiment als solchem zufällt. Diese Grundsfäte werden uns um so klarer und gewisser werden, je näher wir in Betracht ziehen, was Schrift und Geschichte über Kirchenzucht sehren.

Die eigentliche sodes ber Schriftlehre über Kirchenzucht ift bie Stelle Matth. 18, 15—18. Auf bas Betenntnis Betri zu Jesu Chrifto, bem Sone bes leben-bigen Gottes, sagt Jesus aus, bafs er aus bem jubifchen Bolte und an Stelle besfelben eine neue Gemeinbe, eine Gemeinbe feines Ramens bauen werbe, welche auch die Pforten der Solle nicht überwältigen follen, und gibt in den nun folgenben Reben Art und Ratur diefer feiner Rirche zu ertennen. An bem obigen Orte: "Sündiget aber bein Bruber an bir 2c." tommt er auf die Berfündigungen in ber Gemeinde zu sprechen und gibt er die Beifung, dass ein Gemeindeglied ben Fall einer Berfündigung nicht eher an die Gemeinde bringen folle, als bis die brüberliche Zurechtweisung unter vier Augen und die Bestrasung vor Zeugen ftattgefunden habe; bie bochfte Inftang ift die Gemeinde, welcher der Berr bie Machtvolltommenheit zuspricht, bafs, mas fie auf Erben binden werbe, auch im himmel gebunden fein folle. Und damit übereinftimmend fagt ber herr am Tage feiner Auferstehung Joh. 20, 21: "Wie mich ber Bater gefandt hat, fo fenbe ich ench. - welchen ihr bie Gunben behaltet, benen find fie behalten". Und bies lettere Bort hat in feiner Mitte die Bufage: "Nehmet bin ben beiligen Beift". In bem Dage als die Rirche feines Geiftes teilhaftig ift, in bem Dage ift auch ihre Sandhabung bes Schlüffelamtes bie feine. Darnach feben wir benn auch bie Apoftel handeln. 1 Ror. 5 laist Paulus Die forinthifche Gemeinde hart an, bafs eines ihrer Glieber feine Stiefmutter ehelichen tonnte, one bafs auch nur Beib barüber getragen murbe. So unrecht haben fie burch Unterlaffung ber bom herrn gebotenen Bucht getan, bafs ber Apostel nachholt, was sie versäumt haben. Er verset sich im Geiste in ihre gottesdienstliche Gemeindeversammlung und übers gibt den frechen Sünder traft apostolischer Machtvollsommenheit dem Satan, das mit er ihn (wie wir bei Siob lefen) am Gleifche burch fcmeres leibliches Ubel ftrafe, aber nicht zum ewigen Berberben, vielmehr im Gegenteil, bamit jener eben badurch zur Erkenntnis seiner Schuld komme und so der Seelen Seligkeit erslange. So furchtbar die Drohung lautet, so geistlich ist die Gesinnung, der sie entstammt: Ινα τὸ πνεθμα σωθή. Bur Ausstürung kommt es nicht, da die aufgerüttelte Gemeinde nachträglich ihre Pssicht berstand und übte (2 Kor. 2, 4 ff.), und ber Ausgeschloffene von ber verhängten Bucht fo tief getroffen murbe, bafs ber Apostel manen muß zu liebreicher Wiberaufnahme, bamit jener nicht in allgu große Traurigkeit verfinke (2 Kor. 2, 6-8). So wenig hatte ber Apostel im steischlichen Eifer jenes Drohwort gesprochen, base er vielmehr ihnen nachträglich gefteht, er habe es in großer Angft bes Bergens, mit vielen Eranen und bamit fie feine Liebe erkennen, geschrieben. In foldem Sinn und Beifte will Rirchenjucht gehandhabt fein. Nicht bloß gegen bie offenbaren Sunder, fondern auch gegen bie, welche außerhalb ber allgemeinen Lebensordnung mandelten, b. h. gegen die Müßigganger, welche sich durch andere ernaren ließen, verlangte der Apostel 2 Thes. 3, 6 ff. ein sich Entziehen, eine Buchtübung, und hätte auch hier erwartet, dass die Gemeinde, one besonders erst ausmerksam gemacht werden zu müssen, sie gehandhabt hätte. Vor allem aber wachen die Apostel über der reinen, heissumen Lehre. In dem Worte der Fresherer sieht Paulus eine um sich fressende Krebstrantheit (2 Tim. 2, 17); einen ανθοωπος αίσετικὸς will er gemieden wissen, wenn er einmal und zweimal ermant ist (Tit. 3, 10); wer nicht in der Lehre Christi bleibet, den will der Apostel Johannes auch nicht gegrüßt wissen, weil man sich dadurch teilhaft macht seinen Werke (2 Joh. V. 10. 11). Und bie hebraer, alles beffen beraubt, was bem Chriftentum außerlich als Stupe bienen konnte, werben ermant, ihr Bertrauen und ihre hoffnung lediglich auf ben emigen Sohenpriefter zu fegen, ber gur Rechten Gottes fist, ber Beiligung nachzujagen und barauf zu feben, bafe nicht innerhalb ber Bemeinde eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe verunminigt werben: bafs nicht Jemand fei ein Hurer ober ein Gottlofer (Hebr. 12, 15—17). In ber Apotalppse endlich (2, 14) wird die Gemeinde zu Pergamus mier Drohung zur Buge ermant, weil sie solche unter sich hat und dulbet, welche

an ber Lehre ber Ritolaiten halten.

Diese apostolische Orbnung der excommunicatio und der reconciliatio ging and in die nachapostolische Rirche über; aber eine Steigerung berfelben trat in ben Beiten ber Chriftenverfolgungen ein. In ber Berfolgung burch Decius, welche alle vorangegangenen an Graufamteit übertraf und es auf bie vollständige Ausrottung bes Chriftentums abgefeben hatte, gab es neben ber bewundernswürdigpen Standhaftigkeit des Glaubens (Numidicus) doch auch fo viel Abfall, bafs ein eigenes Reglement ber Wiberaufnahme Abtrunniger (lapsi) festgeset murbe, welches bis ins fünfte Jarhundert in Rraft blieb. Die Bugerweisung (poeniwentia) hatte vier Stadien zu burchlaufen, beren jedes ein, auch mehrere Jare wefaßte: im ersten, ber ngogulavois, flehten die Ausgeschlossenen, in Bußgewänber getleibet, an ben Rirchturen um Biberaufnahme; im zweiten, axooaves, burften fie, wiewol an einem abgesonderten Orte, wider ber Bredigt anwonen; im britten, υπόπτωσις, mar ihnen gestattet, Inieend am Bebete fich ju beteiligen; im bierten, ovoraois, ftand ihnen ber gange Gottesbienft offen mit Ausschluss bes bl. Abendmales, welchem fie ftebend blog zusehen durften. Dann erft legten fie ihr öffentliches Sunbenbekenntnis ab und empfingen Absolution und Brubertuis. Rur bei Tobesgefar verfur man turzer und milber. Allein biefe Abertreibung ber Strenge fürte andererfeits jum entgegengefesten Extreme: Die Emsfehlungsichreiben (libelli) ber Konfefforen (treu gebliebenen Bekenner) riffen in ihrer Ausartung auch die Schranken heilsamer Bucht nieder, was nun freilich wiber ben Rigorismus hervorrief, wie 3. B. bie Montaniften ben Sat aufs Rellten, bafs bie Extommunizirten ibr ganges Leben lang im status poenitentiae Ju bleiben hatten, und die Novatianer, überhaupt der Rirche das Recht absprachen, den lapsis Bergebung der Sünden zuzusichern, wenngleich Gott noch bergeben tonne. - Als die driftliche Rirche Statsfirche murbe und gange Daffen unbekehrter, weltlich gesinnter Menschen in sie eintraten, verfiel mit ihrer Lauter-kit und Innigkeit auch die Rirchenzucht, indem sie nicht nur immer lager und sumächtiger, sondern selber weltlich von Art wurde, sodas es bereits im 6. Sarfunbert zu tafuiftischer Festsehung von Bußtagen fam. Das alteste Bonitentials bud ber griechischen Rirche ift bon dem Patriarchen Johannes Jejunator bon Ronftantinopel, + 595. Segen bies Unwesen reagirten bie Donatiften, welche mit ben Rovatianern absolute Reinheit ber Rirche verlangten und ben Sat auffelten, bafs tein Exfommunizirter ober Extommunitationswürdiger eine Satramentshandlung giltig vollziehen könne, wenn sie gleich im Unterschied von biesen Die Buße als den Weg zur Rückfehr offen ließen. Allein teine Reaktion hielt bie bollige Berweltlichung bes Bugwesens auf, als bas Ablass- und Indulgengwesen auflam. Seit Gregor d. Gr. war die Annahme eines Fegseuers zur kirchlichen Lehre geworben; auf fie baute Betrus Lombardus die Theorie des Ablaffes, nach welcher die Rirche die Macht hat, fraft des Berdienftes Chrifti die reinigenden Strafen bes Fegfeuers in irbifche Strafen umzumandeln, bon benen fie widerum gegen gewiffe Leiftungen dispensiren konne. Ihm folgten die herberragenbsten Scholaftiter, und Clemens VI. bestätigte die scholaftische Ablafslehre 1343. Wol hoben sie hervor, dass der Erlass der Kirchenstrafen an sich noch nicht die Gundenvergebung involvire und nur denen Befreiung von den Strafen bes Fegfeuers fichere, welche den Ablafs in aufrichtiger Buge empfingen: aber in ber Bragis fiel biefer Unterschied balb. Die Rirchenftrafen richteten fich nur noch auf außere Berte, wie Almosen, Ballfarten, Fasten, ja die Teilnahme an cinem Preugzuge, fogar bie Geldgaben gur Forberung ber Rreugzüge, wirkten Dispens von jeglicher Rirchenstrafe. Bas half ba die erschütternde Reaktion ber Flagellanten! Bulest galt allein noch das Sprüchlein: "Sobald das Geld im Raften Mingt, die Seele aus dem Fegfeuer fpringt". Die hochsten Strafen bes Rittelalters waren ber große Bann und das Interdift, jener für einzelne Berfenen, biefes für ganze Länder; jener schloss von jeglicher Kirchengemeinschaft

aus; dieses, die Gesamtheit für den Frevel eines Einzelnen haftbar machend, versort alles Glodengeläute, gestattete den Gottesdienst nur hinter verschlossenen Türen und versagte jedem Gebietsangehörigen, mit Ausnahme der Geistlichen, der zweisärigen Kinder und der von Almosen Lebenden, die sirchliche Beerdigung. Wol waren diese Maßregeln im letten Grunde lediglich Entziehung kirchlicher Güter und trugen somit scheindar den waren Charakter der Kirchenzucht an sich; allein sie waren in Wirklichkeit kirchenpolitischer, wo nicht geradezu weltlicher Ratur, indem sie allermeist wegen weltlicher Händel verhängt wurden und der Bann überdies sein Opfer dem weltlichen Arm übergab zur Bollstreckung leibzlicher Strase, welches bei Rehern die Todesstrase war. Welche Greuel die Unztersucht ober Inquisitionen sich dabei zu schulden kommen ließen, daran braucht bloß erinnert zu werden. Mit der Macht des Papsttums aber sielen

auch bie Schreden biefer bochften Rirchenftrafen.

Die Reformation griff auch in biefem Stude driftlicher Lebensaußerung über Ablass und Bann gurud zu ben apostolischen Grundsäten. Schon 2 Jare nach bem Anschlage seiner Thesen veröffentlichte Luther einen "Germon vom Bann" (1519). Hatte er bereits in jenen sowie in bem "Sermon bom Sakrasment ber Buße" 1518 bie Buße verinnerlicht und die Bergebung Gott allein augeschrieben, fo verwarf er in jener Schrift ben großen Bann und noch mehr die Abergabe an die weltliche Gewalt ganz und statuirte lediglich den kleis nen Bann im Sinne der hl. Schrift, indem er fich auf die richtigen Grundstellen Matth. 18, 15 ff.; 1 Kor. 5, 11; 2 Theff. 3, 14; 2 Joh. 10 ftuste. Er verwirft nicht nur alle außerliche Strafe ("benn mit weltlichem Schwert zu handeln boret zu bem Raiser, Königen, Fürsten und Herrschaft ber Welt, und gar nichts bem geiftlichen Stand, bes Schwert nicht eisern, fondern geiftlich fein foll, welsches ift bas Wort und Gebot Gottes"), fondern verlangt auch das rechte Motiv: "zum ersten, dass wir nicht Rache, noch unseren Ruten suchen sollen, wie jetzt allenthalben ein schändlicher Brauch ist, sondern die Besserung unseres Nächsten". Desgleichen "Disputation vom Bann" (1521): "Die Kirchenvorsteher versündigen sich, indem sie durch den Bann eigene Rache und nur das Ihre suchen". Bon der geistlichen Kirchenzucht aber sagt er: "Bannen" (nämlich mittels des kleinen Bannes) ist eine sauter und eine mütterliche Strafe; darum macht er Niemand ärger ober fündlicher, fondern ift allein geordnet, die innerliche, geiftliche Bemeinschaft wider gu bringen . . . Bas vermeffen fich benn die blinden Tyrannen und rühmen, fie haben Gewalt zu bermaledeien, verdammen und berberben, bas ihnen boch ihr eigen geistlich Recht untersagt?" In seinem "Unterricht an alle Beichtkinder" (1521) will er, dafs es wider zugehen soll, wie der Herr Matth. 16 und 18 berlangt. Bgl. be Wette, Luthers Briefe IV, 387. Bekanntlich tritt bei Luther anfangs bas Amt noch hinter bie Gemeinde zurud; aber im Kampf gegen bie Schwärmer, welcher eine Wendung in der deutschen Reformation gur eigentlichen firchlichen Organisation bezeichnet, vindizirt er die erste Stufe ber Buchtübung bem Amte, der amtlichen Seelsorge, und will erst bei den weiteren Stufen die Gemeinde beigezogen wissen. In diesem Sinne sprechen sich denn auch die Bekenntnisschriften aus, indem sie den Bann zur jurisdictio ecclesiastica interna rechnen. Bgl. August. und Apolog. art. XXVIII. Die Schmalfald. Artitel (III, 9) faffen alles zusammen in die Beisung: "Den großen Bann, wie es ber Bapft nennet, halten wir für ein lauter weltliche Strafe und gehet uns Rirchendiener nichts an; aber ber fleine, das ist ber rechte christliche Bann, ift, bafs man offenbarliche halbstarrige Gunder nicht foll laffen zum Saframent ober anber Bemeinschaft ber Rirchen tommen, bis fie fich beffern und bie Gunbe meiben. Und die Brediger follen in biefe geiftliche Strafe ober Bann nicht mengen bie weltliche Strafe". Dem entfprechend tam auch ber Anhang aus ben Rinberpredigten der nürnbergischebrandenburgischen Rirchenordnung in das VI. Haupts stäck des kleinen Ratechismus Luthers. Freilich sah Luther wol ein, dass die Sandhabung der Rirchenzucht auf das engste zusammenhing mit der Bildung einer evangelischen Gemeindeordnung, und drang beswegen nicht in gesetlicher Beife auf Ginrichtungen, wofür noch die Borausfegungen fehlten. (Als mährische Bru-

der nach Wittenberg tamen, urteilten fie: multum scientiae, parum conscientiae). Santlice hervorragende Rirchenordnungen haben Borfchriften über Rirchenzucht, mb harnad in feiner ausgezeichneten pratt. Theol. fafst Bb. II, S. 501 ihre Bestimmungen also zusammen: "In ihnen allen wird die Rirchenzucht, sowol die private Berfagung ber Absolution und bes Abendmals, die Exfommunitation, als and bie öffentliche Ausschließung aus ber Rirche, ber Bann, angeseben als Sanbhabung bes Bindeschluffels und als feelforgerliches Mittel, nicht als polizeiliches, berum zunächst als Amtezucht, ber bann bie Gemeinde beitrat. Auch war bamit bie Stufenfolge bes firchlichen Berfarens gegeben: bie Unfunbigung bes göttlichen Borns in der Predigt; die Berfagung der Absolution und Kommunion; die Berfagung fonftiger kirchlicher Ehren und Rechte. Lettere trat dann ein, wenn ber Gunber fich burch die private Ermanung nicht bewegen ließ, von feiner Gunbe an laffen, so bass die Sache zur Kenntnis der Gemeinde gebracht wurde, wenn **des Bergehen ein ö**ffentliches war. Sonft aber war die Kirchenzucht ein Geheimuis zwischen dem Beichtvater und dem Beichtfinde und gehörte mit unter bas Beichtgeheimnis. In diesem Sinne forbert bie reformatorische Rirche bie Bucht und ordnet fie an, nicht als Satisfattion, fonbern als Erziehungs = mittel". Die Durchfürung biefer Grundfate aber fürte zu einem weiteren Boftulate. Ramentlich ber gröbliche Mijsbrauch, ben viele Paftoren von ber Rirchenjucht machten, legte flar zu Tage, dafs bem individuellen Ermeffen des Amtsträgers nicht zu viel anheimgegeben werben burfe. Melanchthon (de abusibus emendandis 1541) will, bafs honesti, graves, docti viri laici beigezogen werben, ja man begehrt bon Seite ber Bittenberger Theologen gerade auch megen Ubung ber Rirchenzucht ein ftanbiges Rirchenregiment. Bgl. Richter, Befch. ber es. Kirchenverf. Die Pommersche Kirchenordnung sett fest, "dafs tein Pastor sffentlich soll jemand extommuniziren one Rat und Erklärung des Superintenbenten und Konfistorii". Die Konfistorialverfassung bringt zunächst Orbnung in die Sache; aber da die Konfistorien ben Landesherrn als summus episcopus m ber Spipe hatten, tam es bald widerum zu einer Bermijchung geiftlicher und weltlicher Disziplin. Männer wie Flacius hatten sich von vornherein für Synoden ben Beiftlichen und Gutachten ber theologischen Fakultäten ausgesprochen.

Je mehr die reformirte Rirche der Beichte entbehrte, befto größeres Gewicht legte fie auf die Bemeindezucht, welche für fie um deswillen nicht einen bloß megativen Charafter hatte, fondern Ubermachung und Regelung des gesamten Bestens ber Gemeinden wie der einzelnen Gemeindeglieder war. Weil die Losung diefer Aufgabe fo große Schwierigkeiten mit sich fürte, übergab Zwingli in Burich bie Rirchendisziplin bem Magiftrat. Auch er fagt: "In ben Borten Chrifti Matth. 18, 15—18 liegt die ganze Rraft des Bannes, welche auch keiner anders verfteben foll, als fie lauten . . . Gott hat ben Bann eingesetzt, dass man die Sander, die unverschämt fündigen und die Menschen verbosern, von den andern Menfchen ausschließe, gleich als fo man einen verborbenen Aft ober Glied von einem Baum ober Menschen abhaut. Aber bem Berärgernden und Gebannten foll man verzeihen, so er reuet und sich andert". Er will aber den, welcher sich wicht bessert, noch weiter verfolgt und gestraft wissen. "In der Kirche ift die ebrigteitliche Gewalt ebenso notwendig als das Lehramt, obwol das lettere das ichtigere ift . . . Es gibt eine gedoppelte Rute. Mit ber erften schlägt bie Ricche, ich meine mit bem Rirchenbann ober Ausschliegung. Wenn biefe Rute etwas ausrichtet, so ift die Sache gut, denn die Kirche begnügt fich mit Betehrung und Befferung. Belche aber biefe Rute berachten und gum Berberben ber gangen Kirche in ihrer Lasterhaftigkeit fortfaren, gegen diese ist die andere schärfere Rute anzuwenden, nämlich das Schwert . . . Es ist ausgemacht, dass die Rirche one Obrigteit mangelhaft und unvollständig ift". Calvin errichtete wol für bie Rirchenzucht ein eigenes Konsistorium, zusammengesett aus Presbytern, Magistratspersonen und Geistlichen, allein auch bieses Konsistorium verband mit bem Kirchenbanne weltliche und harte Strafen, ja bis zum Scheiterhaufen (Ser-Debe). \*) In ber reformirten Rirche hat die Rirchenzucht einen driftlich-focialen \*) 6. bagegen ben Artitel "Calvin" Banb 3, S. 96. Die Rebattion.

Charakter und fieht es auf allgemeine Sittenreinigung und Herstellung einer beiligen Gemeibe ab; in ber lutherischen ist sie seelforgerlicher Katur, wird primar bom Amte geubt und hat jum gwede bie Bewiffenswarung ber Rirche bei Handhabung der Gnadenmittel. Darum rechnet fie auch die Bucht nicht zum Besen der Kirche, was die reformirte Kirche tut (vgl. Conf. Belg., Conf. Gallic).

Der breißigjärige Krieg hatte in Deutschland eine grauenhafte Berwilberung ber Sitten zur Folge, welche eine Erneuerung ber Bucht erforberlich machte, Die aber freilich nun bollends polizeilich ausartete und mit burgerlicher Schande gepart mar; fogar bie weltliche Obrigfeit erkannte zur Strafe für Abertretungen gewiffer burgerlicher Gefete auf Rirchenbuge und beren Dag. Und was bas allerschlimmste war, der Reiche konnte seine Strafe in eine Geldbuße umwandeln. Bwar erhebt ber Pietismus noch einmal feine Stimme dagegen, wenn auch nicht spezifisch auf Grund lutherischer Anschauung, allein ber in sein Erbe tretenbe Rationalismus streicht auf Grund bes von ihm vertretenen Individualismus die ganze Rirchenzucht bon ber Tagesordnung; wenige Refte heilsamer Ordnung frifteten ihr Dasein bis in bie Gegenwart.

Als bie Bewegungen bes Jares 1848 vorher nicht geante Schaben und Abgrunbe aufbedten, fah fich die positive und negative Seelforge bor neue Aufgaben geftellt. Bie einerseits bie innere Diffion einen neuen Aufschwung nahm, fo trat auch die Frage der Zuchtübung neu in den Bordergrund. Am 27. und 28. August 1851 beschäftigte fich die luth. Bonferenz in Leipzig mit bem Amtsbegriff und der Rirchenzucht, über welche Beffer referirte. (Separatabbruck aus Rudelbachs Beitichr. 1852, Heft 1). Diese Anregung rief eine gediegene Litteratur herbor, welcher unten gedacht sein wird. In der neuesten Beit aber, in welcher die Bandestirchen von Separatisten als ein zu fliebendes Babel bargeftellt und rudsichtslos bekämpft werden, ftühen sich lettere auf den Mangel der Bucht. Die Bandeskirchen haben sich allerdings das Gewissen schaffen zu lassen; vor der Aussartung aber in gesetzliches, peinliches, liebloses Wesen mag uns der Blick auf die Missurispnode in Nordamerika bewaren. Die Kirchenzucht ist, wenn auch nicht ein tonftitutives Moment im Befen der Lirche, fo doch eine Gewissenspflicht und notwendige Lebensbetätigung derfelben, one welche fie jum dummen Salze wird, Matth. 5, 13; aber sie ist nicht sittenrichterlich, sondern prohibitiv von Art, tann auch nicht Leben schaffen, sondern ift selbst eine Außerung des Lebens. Alle noch vorhandenen Reste sind sorgfältig zu erhalten und zu pslegen; wo keine sind, ist mit der Zucht in der Beichte und in der Abendmalsverwaltung, in welcher überhaupt die Kirchenzucht wurzelt, ber Anfang zu machen.

Bas die Litteratur betrifft, so sind außer den angefürten Schriften ber Reformatoren, den verschiedenen Kirchenordnungen und den betreffenden Abschnitten in ben Werten über Rirchengeschichte zu nennen: Plant, Beich. b. Entstehung bes prot. Lehrbegr., Bb. 4; Richter, Kirchenordnungen; Richter, Gefch. ber ev. Kirchenversassung; anonym: Die Nothwendigkeit einer strengeren Kirchendisziplin, Heidelb. 1821; Puchta, Recht de, Kircheitel, Kliesoth, Beichte und Absol.; Höfling, Grunds. ev.-luth. Kirchenvers., 3. Aust. (unterscheibet eine sakramentale und eine sakristizielle Seite an der Kirchenzucht); Stahl, Über Kirchenz. (Ev. Achztg. 1845, Rr. 47); Rissch, Prakt. Theol., Bb. I, S. 221; Sack, Reservat auf dem Angarge, 1866, Prakt. 1856; Mehlhorn, Protot. d. Leipz. Confrz. 1851; Fabri, Kchz. im Sinn und Geiste bes Ev.; Scheele, Die Kchz.; Popp, Über Kchz. (Nbg. 1853 anonym); Schmeling, D. Kchz. nach Schrft. u. Kchlehre; Vilmar, Von der christl. Kchz.; Kirchenzucht und Lehrzucht. Ganz vorzüglich: Harnack, Prakt. Theol., Bb. U, S. 497. Ein eigentümlicher, aber bedeutsamer Vorschlag von d. Hofmann, Theo-

log. Encytlop., S. 361-363. Bugruder. Rirahof. Die Chriften ber erften Jarhunderte bestatteten, wie es römisches Gefet mar, außerhalb ber Stadt ihre "entschlafenen" Brüber in gemeinsamen "Schlafftatten" (coemeteria, dormitoria), welche balb am liebsten in ber Nahe der Martyrergraber angelegt wurden, teils über der Erde (area), teils in unterirdischen Höhlen (Katakomben, Krypten). Als über den Märtyrergräbern Kirchen errichtet wurden, ward der um die Kirchen liegende freie Raum oder Borhof

in Begrabnisplat für die Schlafenden. Als weiterhin die Gebeine der "Heiligen" in bie für fie in der Stadt erbauten Rirchen berfest wurden, tam auch trop ber obrigfeitlichen Berbote die schlafende Gemeinde mit in die Stadt. Barend imerhalb ber Rirchen nur ausnahmsweise bobere Geiftliche, Rirchenpatrone und Farften bestattet wurden, fanden bie übrigen Toten ihre Ruhestatt außerhalb ber Richen in dem Hofraume, der nach balb allgemeinem Recht und Brauch ringsum bon ben Rirchenmauern breißig Schritte weit abstehenb, ebenfalls als geweihter Raum galt und eben als Kirchhof ben Toten gehörte. In ben größeren Städten gab dann jede Pfarrtirche ihre "Hofftatt" zum Begrähnisorte ber zusehörigen Pfarrtinder her. Nur wo ber Plat um die Pfarrtirche zu klein war, ster für die fich vergrößernde Pfarrgemeinde zu klein wurde, namentlich feit bem Ende bes 14. Jarhunderts, ba allenthalben bie Kirchen erneuert und bergrößert wurden, find die Begräbnispläte außerhalb ber Ringmauern der **Stäbte angelegt** worden. Da aber auch dann in ber Regel eine besonbere, irgenb einem Beiligen geweihte Rirche ober Rapelle mit errichtet murbe, fo blieb ber Rame und die Bedeutung des Rirchhofs. (So z. B. vor Nürnberg der schöne St. Johannistirchhof.) Auch die evangelische Kirche hat diese Bebeutung zu schähen fortgefaren, wie 3. B. die schwäbisch-hallische Kirchenordnung noch in der Ausgabe von 1771 (S. 202, Nota VI) bemerkt: "es haben die Alten die Be**räbnisse bei od**er neben den Kirchen barum verordnet, damit sie dadurch ihren Glauben bekenneten, bas fie nämlich eben an bem Ort, wo fie die Lehre bon Chrifto, bem Uberwinder des Todes, predigen hören, auch die Auferstehung ihrer berftorbenen Leiber erwarten, und bemnach ben Tob nur für einen fugen Schlaf und bas Grab für ein fanftes Rubebettlein und Schlaftammerlein halten". Ubris gens fagt bereits bie Bremeniche Rirchenordnung von 1534 (Richter I, S. 247): es ware wol geraten, sonberlich zur Beit ber Pestilenzen, bass ein ehrbarer Rat bor ber Stadt einen allgemeinen Rirchhof verschaffete, wie bas bei ben Alten der Brauch gewesen ist, und wie das ausweiset das 7. Kapitel Lucä". Ferner bil bie Braunschweigisch-Lüneburger Rirchenordnung von 1564 (Richter II, S. 287) Me Rirchhofe, wenn es die Notdurft erfordert, außerhalb der Städte nicht bloß, fonbern auch ber Dörfer angelegt wiffen". In neueren Beiten hat nun bie Redizinalpolizei bie Berlegung ber Rirchhofe außerhalb ber Orte jum Grunbfat gemacht und auch faft überall burchgesett. Damit ift ber altfirchliche Busammenhang ber lebenden Gemeinde mit der schlafenden aufgehoben; der "Lirchhof" ift in ben Städten zum Tummelplat bes Marttes und ber Schuljugend geworden, und ber Begräbnisplat hat nun beffer den auch schon in den reformatorischen Rirchenordnungen vortommenden Ramen "GotteBader" ober ben neueren Namen "Friebhof". Auch bas hat bie Bolizei ber auf ber driftlichen Familie beruhenben friftlichen Gemeinde angetan, bass sie die Kirchhöfe nach der Linie und Nummer einteilen und dadurch die alte schöne Sitte der Familienbegrähnisse allermeist aufbeben ließ.

Der Kirchhof galt und gilt in ber katholischen Kirche als ein heiliges Land kraft ber seierlichen Benediction mit Weihwasserbesprengung, welche durch den Didzesandischof oder durch einen von ihm beaustragten Geistlichen vollzogen wird (Richter, Kirchenrecht § 274). Im Falle einer Entweihung unterliegen die Kirchhöse wie die Kirchen einer Rekonziliation. Die Entweihung einer Kirche zieht auch die des anliegenden Kirchhoses nach sich, aber nicht umgekehrt (Richter, § 291). Das Ahlrecht der Kirchen wurde auch auf die Kirchhöse ausgedehnt. Der zur Aufnahme von kirchlich Ausgeschlossenen bestimmte Teil des Begräbnisplates soll ungeweiht bleiben. Doch ist eine solche Absonderung vielsach weber üblich noch durchsürden gewesen. Wo Protestanten mit Katholiken zusammenwonen, deskeht meist ein Simultankirchhof. Reuerdings hat die österreichische Geistlichkeit infolge des Konkordates von 1856 die Absonderung der Begrähnispläte für Protestanten von benen der Katholiken durchgesetzt. Der Begrähnisplate um die Lirche ist Gigentum der Patroliken durchgesetzt. Der Begrähnisplate um die Lirche ist Eigentum der Katholiken oder der bürgerlichen Gemeinde sein, je nachdem

Diefe ober jene ben Blat erworben hat.

Die Reformation hat die katholische Weiheceremonie natürlich abgetan. Sewönlich wird ein neuer Kirchhof bei Gelegenheit der ersten Leiche durch Wort Gottes und Gebet seiner Bestimmung übergeben, "und es gilt als evangelischer Grundsat, das "nicht der Ort den Toten, sondern der Tote den Ort heilig macht". (Schwäd-Haller R.-D. von 1771, S. 203.) Doch gibt es in England und Schweden eine sörmliche und seierliche Einsegnung der Kirchhöse. Dagegen dachten die Waldenser in ihrem Widerspruch wider die katholische Kirche, sie könnten ebensogut jeder auf seinem eigenen Felde begraben werden, als auf dem Kirchhose. Regulae Waldensium XII. Item quod sepulcra corporum mortuorum hominum udicunque siant, valeant. Antonius Blasii von Angragne muste dasher 1486 den ihm schuldgegebenen Sat abschwören, das es geweihte Grabstätten gebe. (Herzog, Die rom. Waldenser, S. 279).

Nachbem icon in ben alten römischen Gefeten ausgesprochen mar: Locus, in quem mortuum condis, tibi sacer esto, und bei Ulpian: Sepulcri violati actio infamiam irrogat, hat auch die Rirche von jeher auf Ummauerung oder Umgaunung der Kirchböse gedrungen. In dem unter Kaiser Rudolf I. zu Köln gehal-tenen Konzil wurde cap. II beschlossen: "die Freiheit oder Kirchhöse und Gottes-äder sollen versperret und verschlossen sein, damit nicht etwa von Schweinen, Hunden oder anderen Tieren die Totengebeine gefressen werden". Wehrere evangelische Kirchenordnungen dringen auch im besonderen auf rein- und ehrlichhalten der Kirchhöfe "dewile sunder twivel etlike Hilligen dar liggen" (Bremen 1534, Richter S. 247). Das Austreiben des Biehes auf die Kirchhöfe ift bei Strafe unterfagt in ber Rirchenordnung bon Steuerwolt und Beine (1561, Richter II, S. 225). Die Rirchbofe als "die Ruhestette und Schloffheuser ber hilligen Gottes" follen in Ehren gehalten werben, beshalb ift Biehhuten, Abladen bon Torf, Rorn oder Beu, das Ausschenten von Getranten und Kramhalten, bas Bleichen und Baschen auf benselben verboten, und wenn es doch geschieht, soll der Rüster Bieh, Pferde, Wagen, Leinwand u. s. w. nicht wider berausgeben, daneben sollen die Eigentumer nach Gelegenheit gestraft werben (Hona 1573. Richter II, S. 356). Das bezieht fich, wolverstanden, auf die innerhalb der Orte bei den Kirchen liegenden Kirchhöfe, welche (Schwäb.-Haller R.D.) auch nicht ,,als Spiel-, Kramer- und Zimmerpläge gebraucht und also verunehret, vielmehr als bie Schlafmers und Auferstehungsorte rein und zierlich gehalten werden" sollen. Daher wird auch den Obrigkeiten und Gemeinden die ernstliche Auslage gemacht, "daß sie dieselbigen allenthalben mit Mauren, Planken oder andern Zeunen, auch Schranken und Thüren wol und mit sleisse allenthalben also vermachen, das keine Schwein, Kühe oder ander Vieh darauf kommen können; So soll auch im Stedten nicht gestattet werden, das darüber gesahren oder Wist, noch ander unsstat, wie dishero geschen, dahin geschütet werde; und wo die Kirchhöse underseunet und hauföllig sich beschwer sollen die Rochbarn derenken unbezeunet und baufällig fich befänden, follen die Rachbarn biefelben vermahren bei Strafe" (Brandenb. Bifit.-Ordnung von 1573. Richter II, 367).

Es muss ben evangelischen Gemeinden schwer eingegangen sein, die Kirchen und Kirchhöse, nachdem die katholische Weihe weggesallen war, in gehöriger Würde zu halten. Schon 1542 klagt die Wittend. Konsistor. Ordnung (Richter I, 370) über die Tatsache, dass "an vielen Orten in Stadt und Land die Kirchen baufällig werden, die Kirchhöse unbefriedet, unsauber stehen — und wie der Profet klaget, geringer, denn mancher nicht gerne sein stall oder scheune wolt stehen lassen — und das ein zeichen ist, das der ort nicht habe große Christliche tugend oder da ernstliche andacht zum h. Evangelio seh". So erinnert auch die Pomsmersche K.D. (Richter II, 237 in Bezug auf das den Kirchhösen Gebürende: "wente sollikes hebben od die Heiden gebhan".

Wenn solche Ersarungen und Ermanungen dem grünen Holze galten, was sollte aus dem dürren werden? Die rationale Nüglichkeit der neuen Zeit hat erst recht — und bis in unsere Tage vielsach — die Gottesäcker als Grass und Waideplätze, ja als Rübenäcker verwendet und verpachtet; auf den frischen Gräsbern wurde saftiges Kraut gezogen, one das Geistlichkeit und Gemeinde ein Arg

wei hatten. Da war benn vollenbs gar keine Rebe von "Bierlichhalten" unb

fenftiger Ausschmüdung ber Rirchhöfe.

Die katholische Kirche verlangt nach alter Sitte ein Kreuzbild von Stein der Holz inmitten des Kirchhofes. Wärend die lutherische Kirche, wenigstens in ber altern Beit, Diese Sitte fortsette, bulbete bie reformirte fie nicht und moch in neuerer Beit murbe in Baben ein neu auf einer Rirchhofsmauer angebrachtes Rrugifig gestiffentlich zertrummert. Doch füllen sich neuerdings auch re-fermirte Sottesader — wie die in Burich — mit fleinen Rreuzen auf fast jedem Stabe, womit eine fast allzu zierliche Anlegung und Anpflanzung berselben in Seftalt von Rafen- und Blumenbeeten Sand in Sand geht. Seit die Kirche richt mehr bem Rirchhofe seinen Mittelpuntt, seine tiesere Bedeutung und seinen gemutlichen Salt gibt, hat fich bie moberne Sentimentalität besfelben bemächtigt wab febr im Begenfage zu ber alten Habeler Rirchenordnung von 1544 (Richter II, 6. 75), welche "bas Spazierengehen und Schwagen auf bem Kirchhofe" verbietet, ergeht fie sich weit und breit in den anmutigen Promenaden, unter ben Mattigen Lauben und auf ben geschwähigen, bem Beibentum entnommenen Grabmalern und Grabichriften biefer "Friedhofe", über welche ber Pere la Chaise mit feinem Ausbund von weltlicher Bracht und Gitelfeit als echtes Barifer Rufter hoch hervorragt. Mit biefen modernen Anlagen und Auswüchsen hat Die Bracht und Runft nichts zu schaffen, womit vor Beiten manche Stadt, zumal in Stalien, ihre Begrabnisplate anlegte. Als die Pisaner ihren Campo santo neben bem Dome errichteten (1283), holten sie bie Erde dazu mit ihren Schiffen sen bem heiligen Lande, und ließen die Bande der das heilige Totenfeld umsichließenden Hallen durch die ersten Künftler der Zeit mit den ergreifendsten Varstellungen von Himmel und Hölle, Tod und Gericht ausmalen. Erst in venester Zeit hat sich der neuerwachende kirchliche Sinn auch der Kirchhöfe und ser wurdigen Erhaltung wie Ausschmudung wider anzunehmen begonnen. (Bgl. Grift. Runftblatt 1862, G. 81.) Beinrid Merg.

Rirchefer, Deldior, einer ber tüchtigften Rirchenhiftoriter ber Schweiz, wurde geboren ben 3. Jan. 1775 in Schaffhaufen. Er machte feine Studien in Rarburg (1794 bis 1796), wo er, bon Labater empfohlen, in Jung-Stillings Saufe eine freundliche Aufnahme fand. In der Theologie waren Arnoldi und **Ranfcher** feine Lehrer; letterer besonders in der Kirchengeschichte; auch hörte **er Bhilosophie und beren** Geschichte bei Tiebemann. In sein Baterland zurückgelehrt und 1797 zum Geiftlichen orbinirt, bekleidete er erft verschiedene Lands persigerstellen, bis er 1808 zum Pfarrer in Stein am Rhein (Kanton Schaffs hansen) erwält warb, an welcher Stelle er bis an seinen Tob (13. Febr. 1853) geblieben ift, und womit er zu Beiten die Stellen eines Schulinspektors, Rirchens und Prodekans verband. Im Jare 1840 erhielt er das Ehrendiplom eines Dettors ber Theologie von seiten ber Marburger Fakultät, eine Auszeichnung, bie besonders burch seine wertvollen Leistungen auf dem Gebiete der schweizerifden Kirchen- und Reformationsgeschichte gerechtfertigt erscheint. Um eben biefer Berbienfte willen marb er auch bon berichiebenen gelehrten Befellichaften gum Mitglied ober Chrenmitglied erwält ober auf andere Beife ausgezeichnet. Unter feinen wiffenschaftlichen Beiftungen verdienen befonders hervorgehoben zu werden seine Monographieen über Seb. Hofmeister (1810), Oswald Myconius (1813), Berner Steiner (1818), Berthold Haller (1828), Wilhelm Farel (1831). Dazu tommt die von ihm besorgte Fortsetzung ber helvetischen Kirchengeschichte von hottinger (überarbeitet von Wirz, 1819), die Berausgabe der Schaffhausenschen Jarbucher und verschiedener Neujarsblätter für die Schaffhausensche Jugend, nebst einigen fleineren Glugichriften, Abhandlungen und Rezensionen. Dit ber Grundlichteit und Gediegenheit ber Forschung verband Rirchhofer eine ruhige, objettiv schaltene Darftellung, die indeffen teineswegs jum Indifferentismus abgeschwächt erscheint. Bielmehr tritt sowol aus seinen hiftorischen Arbeiten als aus kleineren Gelegenheitsichriften bie entschieden reformirte Befinnung mit einem unverwisch. baren Gepräge hervor (bas Marburger Diplom bezeichnet ihn als reformatae causes vindicem sincerum). Seine theologische Anschauung im ganzen war burch bie Beit bebingt, in welche seine Bilbung gefallen. Übrigens hat er sich auch in seinem praktischen Wirkungskreise bie hohe Achtung und Liebe seiner Gemeinbe erworben. Bgl. Leichenrebe von J. Boschenftein, Schaffhausen 1853.

Rirglige Gefetgebung, f. Rirdenrecht, Bb. VII, S. 787; Rirdensorbnungen, Bb. VII, S. 782.

Rirafpiel, f. Bfarrei.

Rirgweihe, zunächst berjenige Alt, wodurch eine neuerbaute Rirche zum gottesbienstlichen Gebrauch übergeben und übernommen wird, was nicht bloß eine rechtliche, sondern eine religiose Handlung sein muß, da fich die Ibee bes Rultus im Gebaube felbst verkorpert, basselbe ein heiliger Ort ift. So lange daran gebaut, darin gezimmert und gehämmert wird, ist er bies nicht; er muss erst heilig gesprochen, muss geweiht werden. Dass die römische er mufs erft heilig gesprochen, mufs geweiht werden. Dass die römische Birche dies im Sinne eines Realismus versteht, dem der protestantische Idealismus auch bann nicht folgen tann, wenn er bie flache, poefielose Rüchternheit bes Rationalismus tief unter sich lafst, liegt in ber Ratur ber Sache; wir beburfen für Kirche und Altar weber einer Reliquie noch eines Schutheiligen, wir haben zur Beihung nur Bort und Gebet. Aber bie tirchliche Erziehung bes evangelischen Boltes foll barauf bebacht fein, bafs es auch bie heiligen Raume, nicht nur die heiligen Handlungen, in Ehrfurcht betrete und fie fo fattisch fortwarend weihe; wozu freilich schlechterbings gehort, bafs sowol burch tunftlerische Anordnung als burch fortwarende Reinhaltung des Baues dafür gesorgt wird, bafs er auf jeben Gintretenben ben jener Biefat entsprechenben Ginbrud macht: wie alles Brofane, fo muß auch bas Unicone fern bleiben. - Gewönlich verfteht man aber unter Rirchweihe die järliche Gebächtnisfeier ber Ginweihung einer Ortstirche. Diefes Faktum ift folch einer Feier wert, weil eine Anzal Chriften erft bon ba an eine Bemeinbe ift, bafs ein Gotteshaus für fie bafteht; Die Einweihung besfelben ift gleichsam ber hochzeittag ber Gemeinde. - Die Rirchweihe ift ein uralter, aber auch ichon fruhe, weil man an ber Stelle heibnischer geftis vitäten biefe driftliche Feier im Bolte einheimisch zu machen gedachte, mit Schmansereien (conviviis religiosis) verbundener Gebrauch — einer der Punkte, wo die Momente bes kirchlichen Lebens, bie ja allerdings auch Momente bes Bolkslebens werben sollten, umschlugen und statt eble Bolkssitte zu werben, zu maßlosen, sich stets als heidnische Erbschaft ausweisenden Bolkslustbarkeiten wurden. Konzilien und Prediger haben bagegen geeifert, aber bergeblich. Raberes f. b. Augufti, Dentw. III, S. 313. XI, S. 351. — Alls Peritope ift für biefen Tag bas Evangelium von Bacchaus, Lut. 19, 1—10, bestimmt, one mehr überall in ber Praxis dazu gebraucht zu werden. — Bgl. außer Augusti den codex liturg. von Daniel, II, S. 47—49. — Bas Luther Joh. 10, 22 mit Kirchweihe überset, die dyxalvia, ift das Fest zur Erinnerung an die neue Beihung oder Reinigung bes von Antiochus geschändeten Tempels unter Judas dem Mattabäer, 1 Matt. 4, 52-59, ein Fest, das die heutigen Juden noch am 12. Dez. feiern.

Alagelieber, f. Jeremia Rlagelieber, Bb. VI, S. 527.

Klarenbach, Abolf und Peter Fliesteden, die beiden edangelischen Märthrer des Riederrheins, der erstere aus dem Herzogtum Berg (auf der rechten Rheinseite, der letztere aus dem Jülichschen Gebiete (auf der linken Rheinseite) haben durch ihre gemeinschaftliche Gesangenschaft in Köln und durch ihr herrsliches Warthrium am 28. Sept. 1529 ihre Namen mit undergänglicher Schrift in das Bewustein der edangelischen Kirche des westlichen Deutschlands eingestragen, weshalb auch ihr litterarisches Gedächtnis ein gemeinsames sein muss.

Palmer t.

Abolf Klarenbach wurde gegen Ende des 15. Jarhunderts auf dem Bauernhose zum Busche bei der Stadt Lennep (etwa 8 Stunden weit von Köln) geboren, welcher Hof in kirchlicher Hinsicht zu dem Kirchspiel Lüttringhausen, in bürgerlicher zu der Stadt Lennep gehörte. Der Bater hieß nach seinem Hofgute Dietrich zum Busche; außer Abolf hatte er noch mehrere Sone und eine Tochter, wiche bem Glauben ihres Brubers nach beffen Marthrertobe nachgefolgt find. bon in fruher Jugend zeichnete fich Abolf burch Frommigkeit und Lernbegierbe mi, wie ber Stadtrat bon Lennep in einem noch borhandenen rurenden Schreis ben en die Stadt Roln bezeugte, welches er gleich nach ber Berhaftung Rlarenbeds erließ. Die bobere Schulbilbung erhielt berfelbe ju Münfter, einem bamaligen Centralpunkt ausgezeichneter humanistischer Lehrer, unter welchen bie Ramen eines Murmellius (bes Freundes Bugenhagens), Kemener, Horlenius, Beringins, Hagemann, sowie bes Casarius u. f. w. hervorragen. Im Jar 1514 ging Klarenbach zur Universität nach Köln, wo er in eine ber 4 Bursen, nämlich in die Laurentianer-Burfe (welche ber Richtung bes Albertus Magnus folgte), eintrat. Damaliger Rektor ber Burfe war ber bekannte Arnold von Tongern, cie Hauptgegner Reuchlins in bem bekannten Streite ber Universität Röln mit bemfelben. Der Rettor ber letteren, ber Baftor und Magifter Rofter Johann Don Benrabt, welcher ben Namen Rlarenbach in die Matritel eintrug, hat biter mit Arnold von Tongern beffen Schüler Klarenbach zum Tode verurteilt. In Jare 1515 wurde derfelbe Baccalaureus in der Fakultät der Rünfte und in Jare 1517 Magister. Nähere Angaben über seine Lebensverhältniffe vom Jere 1517 bis ju Anfang bes britten Jargebnts find uns nicht aufbehalten. Er 🏚 teils als Erzieher junger Leute aus begüterten Familien, teils als Lehrer an lateinifchen Schulen zu Munfter und Befel tätig gewefen, als, wir wiffen freilich nicht, wo und wann, ihn die reformatorische Bewegung erfaste. In Münfter hat er befonders ben romischen Aberglauben bekampft, bon einem gleichzeitigen Schriftfeller daselbst wird er als Stauromastix (Kreuzschelter) bezeichnet; in Be sel und in bem benachbarten Orte Buberich hat er in Berbindung mit bem bor= tieen Bikar Johann Klopreis und unter einem evangelisch gesinnten Pastor Hermann Beuft eine resormatorische Bewegung geleitet, welche in Wesel, damals der bedeutendsten Stadt am Niederrhein, großen Anklang sand; doch konnte er sie, als die clevische Regierung in Berbindung mit der städtischen Obrigkeit eine Berfolgung erhob, nicht mehr in Wesel halten, und ging in Begleitung von beutschen und frangofischen Schülern im Sar 1525 nach Denabrud, wo er Bertrage über das Evangelium Johannes und Melanchthons Dialektik bielt. Aber 📫 von Osnabrück wurde Klarenbach nach vielleicht kaum einjärigem Aufenthalte dertrieben. Bon da an hat er fich privatim in seiner Heimat und in Buberich aufgehalten. Er wurde zwar als Raplan nach Melborp im Ditmarfischen berufen, um bas Wert bes Märthrers Seinrich von Butphen fortzuseten, aber er mim biefe Stelle nicht an, weil er ben Beruf in fich fulte, bas Evangelium im Reife feiner Bermanbten sowie in benachbarten Stabten, wie g. B. in Elberfelb 1. f. w. zu verfündigen, und bies um fo mehr, je ftarter auch hier bie Oppostion gegen ihn hervortrat. Die höheren Beamten bes Landes, wie der Amt-mann zu Bebenburg, der Graf Franz von Balbeck, fpater Bischof von Münster, wab der Droste zu Elberfeld, Gottfried Retteler, bedrohten den mutigen Prediger t mannigfacher Beise. Als er von den Seinigen an die Gefaren gemant wurde, benen er fich burch fein Prebigen in Scheunen, Birtshäufern u. f. w. ausfete, erwiberte er, er wolle mit ben Pfaffen und Monden im Sanbe Berg des Evangeliums wegen zum Feuer bisputiren. Als litterarisches Dentmal feiner Beugentatigfeit im Bergifchen ift uns eine ziemlich ausfürliche Shrift an feine Baterftabt Lennep erhalten, welche im Jare 1527 erschien. In einfacher Thesensorm (vielleicht nach dem Borbilde der anlichen Schriften des Beinrich von Butphen) behandelt Klarenbach im Gegenfat zum Geset die evangetische Warheit als Glaube, Hoffnung und Liebe, und widerlegt die Hauptirr-tamer der römischen Kirche. In dem Schluss der Schrift zeigt sich wider eine mertwarbige Anung feines zufünftigen Martyrertobes.

Da Klarenbach auch seine Heimat im Herzogtum Berg verlassen muste, beset er sich zu seinem Freunde, bem früheren Pfarrvikar Joh. Klopreis zu Büsderich. Klopreis war dort heimlich in den Stand der Ehe getreten, und besaß in Büderich eine Wonung. Er war schon einmal wegen seiner edangelischen Presdigten vor das geistliche Gericht zu Köln citirt worden und hatte dort, wie es

schient, revozirt. Der Aufenthalt Klarenbachs bei ihm scheint aber aus neue seinen evangelischen Eiser angesacht zu haben und er wurde zum zweiten Wal nach Köln citirt, um sich vor Gericht zu verantworten. Klarenbach sah sich veranlast, seinen Freund zu begleiten, erschien öffentlich mit ihm in der Gerichts-handlung, bei der er dem Klopreis Beistand leistete, und benselben, da er infolge seiner evangelischen Erklärungen verhaftet wurde, bis zum Gesängnis auf der

Drantpjorte begleitete.

Dieses Auftreten Klarenbachs vor dem geistlichen Gericht gab den Anlas zu seiner Verhaftung, welche gemäß eines stadträtlichen Beschlusses durch die städtischen Gewaltrichter ersolgte, am 3. April 1528, Freitag vor Palmsonntag. Er wurde auf einen der Türme der Stadt Köln, auf den sogenannten Frankensturm gesetzt, ganz in der Rähe des Rheins. Man konfrontirte dort beide Gessangene, wobei sich ergab, das Klopreis ein Kleriker sei, weshalb er nach kölsnischem Rechte dem Unterdetan des Domkapitels ausgeliesert und in das schauerliche Domgesängnis, das sogenannte Petersloch, gesetzt wurde. Von da sahen die beiden Freunde sich nicht wider, sie haben aber aus ihren beiderseitigen Gesängsnissen einen rürenden Vrieswechsel mit einander gesürt, der erst vor einigen Jaren durch Aussindung einer gleichzeitigen seltenen Druckschrift wider bekannt gesworden ist.

Der bebeutenbe Auf, welcher im ganzen Lande in Bezug auf Klarenbach schon seit einigen Jaren verbreitet war, ließ in der Anschauung der Feinde die Berhaftung des mutigen Predigers als einen wichtigen Fang erscheinen, und da er gewagt hatte, im Centralpunkte der Opposition gegen die resormatorische Beswegung Deutschlands zu erscheinen, so salste man den Plan, gerade an ihm ein

Exempel zu ftatuiren.

Wie zu allen Stäbten Deutschlands, so war ber Bellenschlag ber mächtigen bon Luther ausgegangenen Bewegung auch nach Roln gebrungen. Bu Anfang ber zwanziger gare hatte, wie in ben meiften Augustinerklöftern, fo auch in bem Konvent zu Roln, ein Orbensgenoffe von Wittenberg in evangelischer Beife gelehrt, bald barauf machte fich burch ben Rechtsgelehrten Gerhard Befterburg, burch einen Briefter Ritolaus Symmen und burch ben bekannten Rarlftabtianer Martin Reinhard, der in Köln in der der juristischen Fakultät angehörigen Kronenburse predigte, die raditale Richtung Rarlftadts geltend. Spater, im Jare 1526, tam ber gemäßigte Lutheraner Theodor Fabritius, aus Anholt am Rieberrhein gebürtig, nach Köln, erwarb sich bas Bürgerrecht und lehrte bort, zwar bielfach verfolgt, aber immer wider von neuem sein evangelisches Zeugnis beginnend, die hebraifche Sprache. Bugleich trat der alte, vielleicht siebenzigfarige Saudegen, der Deutschritter Graf Wilhelm von Ifenburg mit einer ziemlichen Zal von Schriften gegen bie Mönche auf ben Kampfplat. Da nun auch in burgerlicher Beziehung der Klerus sich große Missgunft beim Bolke zugezogen hatte, weil er keine Steuern zalen wollte und mit seinen Produkten Handel trieb, und da ber Besuch der Universität seit Luthers Auftreten in solcher Dimension abgenommen hatte, das die einst so glanzende Hochschule ihrem Ende entgegenzugeben fürchten mußte, so schien es bei Bielen, als ob es nur noch eine Frage ber Beit fei, wie lange Koln noch die Borburg Roms in Deutschland bilben könne. Lambert von Avignon gab im Februar 1527 einen Brief an die Kölner heraus, worin er über die Synode zu Homberg berichtet und am Schlusse ausruft: "Wer bringt es dahin, bafs endlich Köln das heilige Wort aufnimmt und bafs mit voller Freiheit bort bie reine Gottesrebe verfundigt wirb".

Wenn aus obigen Erscheinungen mit Sicherheit auf das Vorhandensein einer ebangelischen Partei in Köln geschlossen werden darf, so stand derselben doch eine noch viel stärkere Gegenpartei gegenüber. Das städtische Regiment, aus den bornehmsten patrizischen Familien zusammengeseht, war entschieden römisch-kathoslisch gesinnt, wenn es auch einige aus der Wal der Zünste hervorgegangene Ratssherrn geben mochte, die dem Evangelio etwa zugetan waren. Der ganze überaus zalreiche Klerus fürchtete eine Veränderung im evangelischen Sinne,

welche eine völlige Umwälzung ber Besithverhaltniffe herbeifüren tonnte.

**Es verstand** fich von selbst, dass die theologische Fakultät die evangelische **Sewegung mit all**en ihr zu gebote stehenden Mitteln abzuwehren suchte. Mit auem Borte: der Stadtrat, der Alerus und die Universität bildesten eine dreifache Schnur, die jedem ernstlichen Versuch, die Stadt zu evans

elifiren, noch eine bedeutende Biberftanbstraft entgegensegen tonnte.

Dagegen hatte die evangelische Partei keine einheitliche Organisation; es sehlte in der Stadt auch für manche, die eine Beseitigung der offenbaren Missikuche im Kirchenwesen begehrten, an der rechten Einsicht, um zwischen den oft weben Ausdrüchen des Pfassen und Priesterhasses, sowie einer auf äußerliche Dinge gerichteten Opposition und andererseits einer echten, geistgewirkten, edanzelischen Überzeugung zu unterscheiden — kurz in allen maßgebenden Kreisen Sins erschien die ganze edangelische Bewegung im religiösen Sinne als eine wit Blasphemie verbundene Keherei, im bürgerlichen und statlichen Sinne als anfrur und Revolution, eine Anschauung, die von den Machthabern aller benachsberten Territorieu geteilt wurde. Diese Ansicht von der Gesärlichkeit der neuen Richtung für den Bestand der obwaltenden Ordnungen konnte nur verstärkt wersden durch das Austreten des späteren Leidensgefärten Klarenbachs, nämlich des Beter Fliesteden, der in den bisherigen Darstellungen sehr gegen den allerdings begabteren, älteren und vorsichtigeren Rollegen im Märtyrertum zurückritt, der aber nach den neueren Entdedungen ihm jedenfalls ebenbürtig zur Seite steht.

eber nach ben neueren Entbedungen ihm jebenfalls ebenbürtig gur Seite fteht. Beter Fliefteben mar aus bem Dorfe Fliefteben im Jülichschen, etwa 3 Stunden weftlich von Roln gelegen, in ber Rabe ber Benedittinerabtei Brauweiler geburtig; feine sonftigen fruberen Berhaltniffe find ziemlich buntel. ben ftabtifchen Prototollen wirb er nach feinem Stande als Student bezeichnet, es ift aber ungewiss, ob er in Köln ftubirt hat. In einigen älteren protestantifchen Martyrologieen wird von ihm gefagt: "Rachbem er die heil. Schrift wol finbirt, fich mit vielen Gelehrten unterrebet, auch viel gute Bucher fleißig gelefen and aus driftlichem Gifer bin und wiber burch Deutschland gezogen, ift er endsich gen Koln am Rhein tommen". Dies geschah im Dezember 1527; er erschien im Dom, gur Beit als man Deffe las. Bei ber Elevation bes Satraments brebte er ben Ruden, spie aus und hielt fein Haupt unbebeckt. Er murbe beim Aus-tritt aus bem Dom sofort als Blasphemant verhaftet. Dieses provozirende Borneben Flieftebens in ber Rathebralfirche bes Lanbes ift nicht one Grund getabelt worden, aber sein Benehmen ift lange nicht so auffallend, als z. B. bas gleichszeitige Auftreten eines Rölner Burgers, ber im firchlichen Banne befindlich, ber Reffe im Dom mit 12 anderen Burgern beiwonte und bas Domtapitel zur Unterbrechung ber Sandlung gezwungen hat, so bas kapitel fich zu ber Drohung veranlasst fah, die Stadt zu verlassen. In ben Niederlanden war bamals ein foldes tatfachliches Borgeben gegen bie Difsbrauche ber romifchen Rirche an ber Tagesorbnung.

Es wurde dem Fliesteben insolge der Verhaftung nach mehrsachen Versuchen, ihm zum Widerruf zu bewegen, der Reherprozes gemacht, wobei er auch, was bei Klarenbach später nicht der Fall gewesen ist, einer sehr schwerzlichen Foltezung unterworsen wurde. Der Anklageakt durch den erzbischöflichen Fiskal Trip ikt der einiger Zeit in einer gleichzeitigen Druckschrift ausgesunden worden. Manche den den disherigen Historikern geäußerte Urteile über Fliesteden werden durch diese Entdeckung berichtigt. Die ihm in jenem Anklageakt zur Last gelegten Besichuldigungen sind die Grundansichten des insbesondere im Westen Deutschlands und den Riederlanden zu Ansang der Resormation hervorgetretenen Protestanstismus, dei dessen Beurteilung man erwägen muss, das die Leiter dieser Beswegung sich im offenen Priegsstande gegen Rom besinden, und das sie nicht zu der zalreich vertretenen Partei derzeitigen gehören wollten, welche es vorzogen, in behaglicher Ruhe zu warten, dis etwa die Landesobrigkeit dem Bekenntnis Freiheit geben würde. Es lebt in diesen Männern ein Heldengeist, dessen Grundsung ist: das Reich des Papstes wird bald zusammenbrechen, und es kommt eine ganz nene Zeit des Reiches Gottes, wenn wir selbst auch in dem Kampse mit Rom untergehen. — Die Fliestedenschen Säte ruhen auf diesen Ans

fcauungen, und er hat dieselben rudfichtslos vor bem Inquifitionsgerichte zu Röln ausgesprochen, welches nach bem Tobe Hochstratens von bem papftlichen Repermeifter, dem alten Dominitaner Sottfried von Bittrath, und dem bischöf. lichen Rehermeister, dem bekannten Arnold von Tongern, gebildet wurde. Die Sauptfate, die wir übrigens nur aus ber Feber feiner Antlager haben, lauten: Die Beichte bor einem Briefter fei unnötig'; die Rloftergelübbe habe man nicht Bu achten; bie priefterlichen Ordines feien nichts, sondern wir feien in ber Taufe geweiht; in ber Eucharistie sei unter ben außerlichen Gestalten nicht ber mare Beib und Blut Chrifti, sondern folches werbe im Glauben empfangen; Gott habe burch Luther die Welt erleuchtet und burch benfelben bas mare Evangelium an ben Tag gebracht, ber Bapft sei ein boser Baum, barum muffe er umgehauen werben. Bei naherer Betrachtung bieser Sape konnen wir ber Anficht neuerer Siftoriter nicht beistimmen, welche ben Fliesteben einsach bloß als Zwinglianer bezeichnen, wenn auch unverkennbar fast am ganzen Aheinstrom vorwaltend zwinglische Ibeeen hervortreten, aber ein bewuster Gegensat zwischen ben beis ben Richtungen ber evangelischen Kirche tritt am Rhein in ben ersten Jaren nach bem Saframentsftreit nicht herbor, und es ift nicht nachzuweisen, bafs bie beiben rheinischen Marthrer in biefen Streit eingetreten find. Beachtenswert ift es auch, bafs in ben tegerrichterlichen Untersuchungen gegen beibe bie Frage von ber Taufe, bie bamals in Suddeutschland und in ber Schweiz eine brennende und verbrennenbe geworben war, gar nicht berürt wirb. Gine wirkliche Berurteilung Fliestedens burch das geistliche Gericht war übrigens zu der Reit der Berhaftung Klarenbachs — April 1528 — noch nicht erfolgt.

Es erhellt aus dem Borigen, welche Wetter der Verfolgung sich über dem Haupte des aus dem deutschen Humanismus hervorgegangenen Schulmannes bei seinem Eintritt in das Gefängnis in Köln zusammenzogen. Bon allen denen, die in Köln in der Sache des Evangeliums ausgetreten waren, war Klarenbach der am wenigsten Schuldige, der gegen Köln nicht das Geringste, weder in politischer noch in religiöser Beziehung, getan hatte, der aber zur Abschreckung der dem Evangelio etwa zugeneigten Bürger über 18 Monate zwischen Leben und Tod gefangen gehalten wird. Die größte Stadt Deutschlands beschäftigt sich 1½ Jare damit, wie sie unter Anwendung aller städtischen, chursürstlichen und kaiserlichen Gerichtssormen den Zeugen des Evangeliums zu Tode bringe. Hierzu kommt noch Folgendes: Der arme Gesangene wird auch von seinem Landesherrn, dem Herzoge von Jülich-Cleve-Berg verlassen. Eine einzige ernste Aufsorderung dessselben hätte hingereicht, die Freigebung Klarenbachs auf eine zu schwörende Ursehde zu bewirken, aber die herzogliche Regierung ist nicht nur völlig einverstanden mit der Bestrasung ihres Untertanen, sondern hat bei derselben auch

entichieben mitgewirft.

Aber gerabe dieses lange Schweben zwischen Tod und Leben in Kölns Kertern hat den seltenen Mann zu einem Thus des echten evangelischen Märthrertums gemacht und der Berlauf der Sache, von der uns die genauesten gleichzeitigen Schilderungen vorliegen, zeigt uns das immerhin großartige Schauspiel eines Kampses, wo auf der Seite des Märthrers die Geistesüberlegenheit, die Einsicht und der besonnene Mut sich nach dem Urteil Kankes als warhaft bewunderungswürdig erweisen, wärend dei seinen Gegnern die Meinung, durch Tötung des erwälten Opfers Gott einen Dienst zu erweisen, zu immer neuen Anstrengungen zur Erreichung dieses Zieles ausstachelt. Es handelt sich im Bewusstsein der Inquisitoren, wie Arnold von Tongern an einen erzbischössischen Kanzler in einem noch ungedruckten Briese schreibt, in dieser Sache um eine Krisis, wie sie seit der Annahme des Christentums in Deutschland noch nicht erzschienen sei. Hierin liegt die Bedeutung des so merkwürdigen vielgestaltigen Kampses, von dem wir hier nur einige Hauptmomente bezeichnen können.

In Beziehung auf die verwicklten gerichtlichen Berhältnisse, die hier in Aktion gekommen sind, sei folgendes bemerkt: Die Stadt Köln, obwohl beinahe souverain und mit großem Eiser "ihrer Bürger Freiheit" warend, hatte nur das Recht des Angrisss oder ber Boruntersuchung bei Kriminalfällen. Der Erzbischof, als ehemaliger Herr der Stadt, hatte in den jarhundertelangen Streitigkeiten mit der allmählich als Republik sich gestaltenden größten Stadt Deutschlands des Recht über Leben und Tod der Bürger, den sogenannten Blutdann, swie die Entscheidung in Erbschaftsangelegenheiten als Hoheitsrechte behalten, welche er durch das ihm zuständige sogenannte hohe Gericht in Röln ausübte. Der Borsitzende des kursürstlichen Gerichts, dem ein Schössende des kursürstlichen Gerichts, dem ein Schössende des kursürstlichen Gerichts, dem ein Schössende war Seite sand, war der einer Kölner Katriziersamilie angehörige Hilger vom Spiegel, der zu jener Zeit im heftigen Kampf mit der Stadt stand, weil dieselbe stets ihre Archte auf Rosten des Kursürsten erweitern wollte. Die Klagen gegen die Einspisse auf Rosten des Kursürsten erweitern wollte. Die Klagen gegen die Einspisse seitens der Stadt in die kursürstliche Gerichtsdarkeit waren gerade damals so bedeutender Art, das Hilger vom Spiegel einmal dem Erzbischose Hermann, der in Bonn residirte, die Erklärung ablegte, er könne seine Gerichtspräsidenten-

felle nicht mehr feinem Gibe gemäß berwalten.

In der Marenbachschen Sache aber reichten sich beibe, überaus seindlich entgegenstehende Behörden — der Kölner Rat und der kursfürstliche Gerichtsherr, die Hand. — Da die Angelegenheit keine bloß bürgersiche, sondern eine den Glauben betreffende war, so musste das geistliche Gericht des Kurfürsten mit dem Offizial als Präsidenten, und dieser wider in Verdindung mit der Inquisitionsbehörde der drei erzbischöflichen Stifte Mainz, Trier, Asin in die Sache eintreten, ja der Fall erschien so bedeutend, das den Gerichtsdehörden die Entscheidung nicht überlassen wurde, sondern es haben noch besondere Berhandlungen der Stadt mit den Räten Hermanns über die Art und Weise der Todesstrase stattgesunden. Nimmt man nun noch hinzu, dass auch das kaisersliche Kammergericht zu Speier in die Sache hineingezogen wurde und das bei den stets fortdauernden städtischen Verhandlungen mit allen diesen Behörden außer dem Plenum des Rates nicht weniger als els städtische Ammergerichtzung lange

fich bingieben tonnte.

Bor der Berhaftung Klarenbachs war die Inquisitionsbehörde neu organisirt worden, und bestand dieselbe bei ben gegen Rlarenbach gefürten Untersuchungen ans folgenben Berfonen: Der Offizial bes Erzbifchofs Arnolb Brodichmibt, als Borfteber bes geiftlichen Berichts zu Roln, fürte auch hier formell ben Borfit, hat fich aber als praktischer Jurift gar nicht in die theologische Seite der Sache eingelaffen. Als theologische Untersucher und Richter fungirten von seiten bes Crabifcofs ber bifcoflice Repermeifter Urnold bon Tongern, ber ehemalige Lehrer Plarenbachs in der Laurentianer Burfe, Ranonitus in dem Stifte Maria ad gradus, feit mehr als 30 Jaren die angesehenfte Perfonlichkeit unter ben ad gradus, seit mehr als 30 Jaren die angesegenne personingient unter ven Gluischen Theologen; er hat die inquisitorischen Fragen an Klarendach gerichtet, von papstlicher Seite stand ihm als Repermeister zur Seite Konrad Köllin, Dominikanerprior im Konvente zu Köln, ein gelehrter Thomist (mit Cajetan bestreundet), als Schriftseller schwerfällig, hestigster Feind Luthers. Als Beisister sungirten: Der Magister noster Johann von Benradt, Pastor zu St. Johann, einst ein Hauptredner bei der Verbrennung der lutherischen Schriften auf dem Domhof zu Köln im Jare 1520, Johann von Busco, Pastor zu St. Paul, Kanonikus am Stiste St. Gereon, im ganzen milde und freundlich gegen Klarens auch auf gestunt Jahann Ramherch von Kiers ve. Dominikaner zu Köln, ein bach gefinnt, Johann Romberch von Rierspe, Dominitaner zu Roln, ein geborener Bestfale, in Stalien vorgebilbet, als talentvoller Schriftfteller unb Prediger gegen die Reformation in und außer Roln äußerft tätig, er hat fich früh in seinem Feuereifer verzehrt und ift trot seiner galreichen Schriften für Rom fpater in ben Index gefommen. Als eigentlicher Antlager fungirte wie bei Miesteben ber Fistal Trip. Außerbem waren bei allen Untersuchungen von ftabtischer Seite die Gewaltrichter, die Turmmeister und eine Deputation von Ratsberren zugegen.

**Bas** nun die Berhandlungen des Inquisitionsgerichtes mit Klarenbach bestrifft, so besitzen wir zwar die von dem Notar der Universität, Rikolaus von Dolmen lateinisch gefürten Original-Protokolle nicht mehr, wir haben sie aber in anderer Form, da der Rat schon am 11. Mai 1528 beschloß, eine deutsche

Abersetzung für die Mitglieder des Kollegiums ansertigen zu lassen, welche von dem Verfasser der in die Marthrologieen ausgenommenen Erzälung offendar benutzt worden ist. Die Haltung des Angeklagten gegenüber den Inquisitoren ist im allgemeinen eine ausweichende, verschieden von Fliesteden, der ganz aggressiv austritt und von vornherein auf Losgebung verzichtet. Klarendach dagegen drückt sich, one der Warheit etwas zu vergeben, doch mit großer Vorsicht aus, er wünscht seine baldige Freilassung, seine Gesamthaltung nötigt Hochachtung ab, wie Kanke sagt: "die Überlegenheit, die Einsicht und der besonnene Mut, welche er im Verhör bewies, sind warhaft bewunderungswürdig". Er hat mehrmals durch bie überraschende Schlagsertigkeit seiner Antworten seine Inquisitoren in Ver-

legenheit gefest

Überhaupt kann man der Warnehmung sich nicht verschließen, das die neu zusammengesetze und noch so junge Inquisitionsbehörde, in welcher eigentlich bloß Arnold von Tongern und der Fiskal Trip eine frühere Erfarung mitbrachten, sich in der Klarenbachschen Sache, in welcher ihr zum ersten Wal ein Fall von Bedeutung entgegentritt, und einem so schlagsertigen Gegner gegenüber in großer Berlegenheit befindet, wie z. B. auch aus den Worten eines Inquisitors hervorzgeht, welches er in einem der Verhöre an Klarenbach richtete: "Helft doch euch und und und zeugt es von einem Mangel an Umsicht, dass man die Schriften Klarenbachs nicht mit in die Untersuchung hineinzieht, wodurch man sich das Inquisitionsgeschäft wesentlich hätte erleichtern können. Andererseits waltet bei den Inquisitoren eine gewisse Wilde gegen den Inquisiten, man will ihn möglicherzweise noch gewinnen, auch ist anzuerkennen, dass man ihn nicht, wie dei Fliestesden geschen, der Folterung unterwarf.

Die Voruntersuchungen brehten sich hauptsächlich um die Frage des geiste lichen Sides, welchen die Inquisitoren dem Klarenbach zuschieden wollten, welchen zu leisten derselbe widerholt verweigerte, indem er die Kompetenz des Gerichtsthoses bestritt, wobei er die Behauptung in einer etwas fünstlichen Beise durchzussühren suchte, der von ihm gesorderte Eid betreffe nicht die Spre Gottes und die Liebe des Nächsten. Die energische Beigerung des Angeklagten in seiner eigenen Sache zu schwören, hatte zur Folge, dass die Inquisitoren ihm schließlich den Cid erließen. Eine lateinische noch vorhandene Schrift über die Sidesfrage hat Klarenbach im Gesängnisse an den Beisiser des Gerichts, den Dominikaner Romberch, ausgearbeitet, worin er seine Überzeugung, er sei nicht zum Schwören verpstichtet, weitläusig entwicklt. Der Schuss dieser Schrift ist deshalb so erzgreisend, weil Klarenbach eigentlich zum ersten Wal seine Bereitwilligkeit zum Sterben ausspricht.

Erst nach beinahe viermonatlichen Untersuchungen burch die städtischen Besamten und durch die Inquisitoren sanden am 27. Juli die Borverhandlungen ihr Ende, indem der Gesangene im ganzen auf 79 Fragen antworten muste. Die städtische Kommission hatte die kaiserlichen und kursurstlichen Berordnungen gegen die Resormation als Grund der Untersuchung angenommen, wodurch sie allersdings eine klarere Rechtsbasis gewonnen hatte, als wie die Inquisitoren, die in etwas unsicherer Beise von der Person Luthers und der Geltung der Konziliensbeschlüsse ausgingen.

Die Inquisitoren geben übrigens nicht auf bas eigentliche Prinzip ber Resformation, auf bie Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben, ein.

Ginige ber wichtigeren Fragen mit ber Beantwortung teilen wir hier mit. Die Frage über das h. Abendmal: Glaubt ihr, dass nach der Konsekration des Priesters unter dem Element Brods und Weins, nicht sei materiell Brod und materiell Wein, sondern derselbe Christus allenthalben, der am Kreuze gelitten hat, beantwortete Klarendach: Ich glaube, dass da sei der warhastige Leichnam und warhastig Blut Christi nach dem Worte Christi: das ist mein Leichnam, ob aber da bleib Brod und Wein, weiß ich nicht, der Herr hat mir auch nicht bessohlen, weiter darnach zu gründen. Im Berlauf des Berhörs sehte er noch hinzu: Die Wess, oder Abendmal des Herrn, wie es St. Paulus neunt, ist kein sacri-

seium ober Opfer, sondern ein Gedachtnis bes einigen Opfers, fo Chriftus felbft

ftr uns getan bat.

Aber bas fogenannte Beichtfatrament wurde gefragt: Slaubt ihr auch, bafs bie Genugtuung sei ein Teil der Ponitenzien, so dass der contritus moge durch peinliche Werk nach Urteil bes Priesters für die Sunde genug tun? Antwort: 34 glaube, bafs eine marhaftige Ginfepung ber Boniteng fei : Behe bin unb findige nicht mehr. Frage: Glaubt ihr auch, bafs es fich gezieme, ben Laien beiberlei Gefchlechts frei zu predigen bas Wort Gottes? Antwort: Die bazu berordnet find, Baftoren und Raplane follen vornehmlich predigen, die Laien aber, wenn sie das Wort gehört haben, sollen dasselbige unter sich handeln, und sich nuter einander lehren, unterweisen und ermanen, wie St. Paulus in seinen Episteln lehrt. Hier siel Johann von Benradt ein: "Paulus und Luther, das find eure Batronen".

Frage: Glaubt ihr auch, bafs ein leiblich Fegfeuer fei? Antwort: Rein, bie Seelen haben teinen Leib, barum tonnen fie auch nicht mit leiblichem Feuer gefegt werben, auch ist bas Wort Fegfeuer nicht in ber heiligen Schrift.

Erft nach Berlauf von 6 Wochen nach dem Schluffe des Berhors, hatten bie Inquifitoren 23 tegerifche Gabe aus ben Antworten Rlarenbachs gufammengebracht. Die Burudhaltung, mit ber Rlarenbach im Berhor fich ausgesprochen hatte, ift offenbar auch in biefe Busammenftellung übergegangen. Debrere Behamptungen Klarenbachs werden z. B. eingeleitet: Es scheint, als ob er meinet, er zweifelt, ob zc., er brudt fich nicht aus, als ob bie Beicht bonnothen fei.

Barend der Beit dieser Berhandlungen waren die Berwandten und Freunde Marenbachs nicht untätig gewesen, um ihn aus seinem Gefängnis zu befreien. Seine beiben Bruber Beinrich und Johann waren balb nach seiner Berhaftung in Roln erschienen, um fich für ihren Bruder zu verwenden, aber fie wurden unter bem 17. April 1528 durch Ratsbeschluß abgewiesen. Die Stadt Lennep intercedirte und gab ihrem Sone, sowie dem Bater Klarenbachs Dietrich zum Busche ein gutes Beugnis, aber auch biese Supplit wurde unter dem 22. Mai ebgewiesen. Als treuer Freund der beiden Märthrer erzeigte sich Theodor Sabritius, ber icon vor 2 Jaren von Wittenberg als Schuler bes Aurigallus in Roln ericienen und unter ben größten Gefaren hebraifche Sprache und auch sonst in evangelischer Beise gelehrt hatte. "Ich habe", so schreibt er in der am Abend seines Lebens als Superintendent zu Berbst versassten Autobiographie, Die heiligen Märthrer Ab. R. und Peter Fl., welche wegen der Warheit des Gangeliums in Banden gehalten wurden und Mangel litten, nach Kräften ernart und verteidigt und habe für fie an ben Raifer appellirt". Diefe Appellation an ben Raifer ift hochstwarscheinlich die von den Freunden Rlarenbachs ins Wert gefette Bernfung ans deutsche Rammergericht zu Speier, ein Schritt, burch welden fich 2 Jare vorher ber Rechtsgelehrte Westerburg vor weiteren Berfolgungen ber romisch-tatholischen Bartei gesichert hatte. Bu großer Uberraschung bes Rates erfchien am 23. Sept. 1528 ein Gerichtsbote bes Rammergerichts, und infinuirte ein taiserliches Mandat vom 10. Sept., nach welchem entweder Rlarenbach (von Bliefteben ift nicht die Rebe) auf eine Urfehbe aus bem Gefängnis entlaffen werben, oder die Stadt Roln am Rammergerichte ericheinen folle, um Urfachen dagegen borgubringen. Die Stadt Roln hatte nun hinreichende Beranlaffung gehabt, fich bes so weitläuftig werdenben Handels zu entschlagen und Rlarenbach frei zu geben, aber fie zog es bor unter Auswendung großer Rosten den Prozess gegen Klaren= bach am Rammergerichte aufzunehmen, fie beauftragte ihren Sachwalter zu Speier, Pottor Friedrich Reifftod (mit welchem Melanchthon fpater in Berbindung ftand) mit der Berteidigung ber Stadt, wozu fie ihn durch umfangreiche Aftenftude ihres städtischen Syndikus zu Röln, Dr. Friessem, in Stand setzte. Auch Alarenbach ernannte im Gefängnis zur Fürung seiner Sache seinen Bruber Franz und ben Dottor Leopold Did zu Speier (einen im romisch-tatholischen Sinne fehr tätigen Schriftsteller); bie eigenhändige handschrift ber Bevollmächtigung findet fich noch im Archiv bes Rammergerichts zu Weplar. Auch trat ber Erzbifchof von Roln, Hermann von Wieb, in einem mit großer Sorgfalt abgefasten

Schreiben an das Rammergericht gegen Marenbach auf, in welchem behauptet wird, das ausgegangene Bönalmandat des Rammergerichts widerspreche den taiserlichen

Berordnungen.

Die am Kammergerichte, welches eigentlich keine Exekutive hatte, lange sich hinschleppenden Verhandlungen, wo die beiderseitigen Abdokaten von einer Sizung zur andern mit einander kämpften, haben sür Klarenbach kein eigentliches Resultat gebracht, auch war die Verteidigung Dicks für seinen Klienten insosern unsgenügend, als er bessen Veteiligung an "der lutherischen Keterei" leugnete. In Beziehung auf das harte Gesängnis, in dem Rarendach schwachtete, sprach Dick sehr ergreisend, wobei er auf die Inquisitoren hinwies, "die als Raben nach ihrer Beute, so nach dem Tode Klarenbachs begierig wären". Unter dem 18. Dez. 1528 sorderte das Kammergericht die Stadt Köln auf, den Gesangenen vor seine gebürlichen Richter zu stellen, und der Rat benutzte diese Aufsorderung, um Klarenbach im Lause des Januar 1529 dem kursürstlichen Gresen mit 2 Mördern auszuliesern. Kurz zudor war auch Fliesteden im Hause des Gresen nach einsäriger Gesangenschaft als undußsertiger Ketzer von den Theologen durch ein Urteil in geheimer Sitzung — verdammt worden. In der dessallsigen Anzeige an den Erzbischof heißt es: "Nun beschweren sich Greve und Schessen mit demseldigen Urteil sortzusaren, es werde dann zudor öffentlich solche Kondemnation beklarirt".

Diefe Beschwerbefürung hatte zur Folge, bafs vier Monate später bas Urteil

in Bezug auf Rlarenbach öffentlich ausgesprochen murbe.

Klarenbach fand im Gefängnis bes Grefen seinen Genossen im Martyrium Beter Fliesteben und haben die beiden sich in gemeinsamer Haft 8 Monate hindurch gegenseitig ermutigen dürsen. Der Freund Klarenbachs, um bessentwillen er nun schon 8 Monate gesangen lag, Johann Klopreis, war dagegen durch Bermittlung bes Fabritius in der Neujarsnacht aus dem schweren Domgesängnis ausgebrochen. Die lange Dauer des Prozesses gab den Freunden Klarenbachs Beit, durch Druckschieften an die Öffentlichseit zu appelliren. Noch im Jare 1528 wurden die Fliestedenschen Atten und der Brieswechsel Klarenbachs mit Klopreis gedruckt und verbreitet. In den ersten Monaten des Jares 1529 erschien unter dem Tittel: "Ernstliche Handlung zwischen den Doktoren in der Gottheit und einem Gesangenen" eine aussürliche Schrift, welche die Verhöre Klarenbachs zur Kenntnis brachte.

Aber die Inquisitoren hatten schon das Urteil gesprochen am 4. März 1529. In einer öffentlichen Sitzung im Hause des Gresen erschienen die beiden Retermeister, zwei Beisitzer des Inquisitionsgerichts, der Offizial des Domkapitels Bernhard Georgii von Paderborn, der Doktor der Rechte, Wilhelm von Rees, Dechant des St. Georgenstifts, und der Untersiegler (subsigilliser) des geistlichen Gerichts, Hermann von Stockum aus Dortmund, sämtlich auch Prosessoren an der Universität. Als Klarenbach vor diese Versammlung gestellt wurde, hatte er Gelegenheit den anwesenden Bürgern den Frieden Gottes anzuwünschen. Nochmals sich weigernd zu widerrusen, begann Klarenbach den Gang seines Prozesses zu erzälen, man ließ ihn aber trot des vom anwesenden Volke deshald geäußersten Unwillens nicht ausreden und verweigerte eine fernere Verufung an den Kaiser, die man als keperisch erklärte. "So ist Paulus auch ein Keher, rief

Rlarenbach, ber auch an ben Raifer appellirt hat".

Die Geistlichen forberten bagegen zum Berlesen ber Sentenz auf, wobei die keterischen 23 Artikel nicht verlesen wurden, "damit man das bose Gift nicht in die guten Fässer". Nach Berlesung von Ev. Joh. 1 wurde die Verdammungssentenz lateinisch und zwar von dem papstlichen Kehermeister Köllin gesprochen, nach welcher Klarenbach als ein faules, stinkendes Glied und räudiges Schaf von der heiligen Kirche abgeschnitten und der weltlichen Obrigkeit mit der bekannten (lügnerischen) Bitte übergeben wurde, ihn an seinem Leid, Leben und Blute nicht zu beschädigen.

Die Theologen und ihre Partei glaubten, da man auf das entfernte Kamsmergericht wenig achtete, ihr Biel erreicht zu haben, aber nun machte die weltiche Obrigteit Schwierigkeiten hinfichtlich ber zu bollziehenden Hinrichtung. Die Stimmung bei ber Bürgerschaft war berartig, bafs ber Rat große Besorgniffe bei einer öffentlichen hinrichtung hegte und bem Rurfürsten, hermann von Bieb, ben Bunfch aussprach, die Gefangenen zu ewigem Gefängniss ober auf andere Beife wegzustellen, aber es fei nothig, eine Entscheidung zu treffen, weil die Gesingenen burch Predigt bes Glaubens "feltsam Wesen" mit ben Mitgefangenen Miten. Die Rate bes Rurfürsten schlugen bor, die Gefangenen in das Gefängs uis zu Brühl zu füren. Balb barauf fand eine Erneuerung bes Stabtrates tatt; bie neuen Bürgermeister wollten mit Umgehung ber feierlichen Hinrichtungsformen eine geheim zu haltende Ertrankung im Rhein. Aber hermann von Bieb gab, wie es scheint, teine befinitive Entscheidung. Ein zunächft nicht zu befeitigendes Hindernis bestand aber auch barin, bas bas burgerliche, bem Kurfitten eiblich verpflichtete Schöffengericht ein Tobesurteil nicht aussprechen wollte, benn bie fieben zur Fällung eines solchen Urtheils erforberlichen Schöffenstimmen waren nicht zusammenzubringen. Andererfeits mehrten fich in ber Stadt felbft unter ben Beiftlichen ebangelische Regungen, ber treu eifrige Fabritius ließ Mentlich eine Supplit anschlagen, weshalb ein neuer Berhaftungsbefehl gegen benfelben erlaffen murbe. Die ichliefliche Enticheibung murbe endlich burch ein änberes, aber die Gemüther tief bewegendes Ereignis gegeben, durch die eng-lifche Schweißfieberkrankheit, welche zunächst in Hamburg am 25. Juli 1529 ausbrech und wie im Sturme Deutschland burchzog.

Auch in Röln entftanb zu Anfang September ein gewaltiger Schreden; viele Einwoner floben aufs Land, die ftabtischen Berichte wurden ausgesett. Die Priefter zegen haufenweise mit den Sakramenten durch die Straßen, es wurde vielfach Bgesprochen, die Seuche sei eine Strafe bafür, dass man die hartnädigen Reper leben laffe. "Jene heiligen Senker, so schreibt Lumpius, bie bisher ihr Bor-jaben wegen der Furcht vor dem Bolke nicht ausführen konnten, erhielten end-lich dazu willkommene Gelegenheit bei bem ploplichen Tobe der Menschen infolge ber Soweißtrantheit; man forbert zur Beichte, zu öffentlichen Bittgangen auf; des Bolt, dadurch in Schreden geset, läuft zur Ohrenbeichte, jenem elenden Gewiffensstrid. Man sucht ben Grefen zu bearbeiten, ber, bald kleinmütig gemacht, auf ihre Seite tritt, nicht one Berbacht ber Beftechung; am folgenben Zag wird ber Rat enblich willig gemacht, wobei einige Ratsmitglieber ihre Die-

nericaft bereit zu halten berfprechen, bamit fein Aufrur entftebe."

So sollte benn ber so lang verzögerte, von ben Märthrern ersehnte Tag ber hinrichtung endlich erscheinen. Durch die achtmonatliche gemeinsame haft in bem Grefenteller waren die beiben Männer innerlich aufs innigste als Brüber Chrifti verbunden worden; die schweren Leiden hatten zur gegenseitigen Seartung und Läuterung gedient; bei beiben war begeisterte Tobesfreudigkeit eingetreten.

Es war eine göttliche Fügung, bafs in ber "sancta Colonia", beren Bei-ligenderzeichnis fo manche mythische Seilige und Märtyrer enthielt, auch einmal im Sinne ber driftlichen Urzeit Beilige und Märtyrer auftraten, beren Außerungen auf ihrem letten Bange ben berrlichften Beugniffen ber Marthrer aller

Beiten an die Seite zu setzen sind. Uber ben letten Lag ber beiben Märthrer haben wir zwei von einander unab-Lagige gleichzeitige Berichte, einen fürzeren von bem in Roln lebenben Rechtsgelehrten Joh. Lumpius, einem Freunde bes bekannten Philologen Hermann Dufchius, und einen sehr ausfürlichen, welcher in ben Marthreraften enthalten ift. Beibe Berichte erganzen einander. Wer bie ausfürliche Darftellung berfefet hat, die aus den genauesten Erkundigungen hervorgegangen ist, wissen wir nicht, jedenfalls ift biefelbe bon ber Sand eines gelehrten Mannes, aber nicht bon einem geborenen Rolner.

Die Hinrichtung durfte nach bestehenden Rechten nicht in Roln felbst, sonbern muste öffentlich vor den Toren der Stadt, nahe bei einem für die Aus-Apigen bestimmten Hospitale, Melaten genannt, vollzogen werden. Der erz-bigsfliche Grefe muste zu dieser Exelution die Erlaubnis des Rates mit einem

Befuch um ben militärischen Schut nachsuchen. Borber aber muftte bas eigentliche Tobesurteil burch bas unter bem Grefen ftebenbe Schöffengericht ausgefproden werben. Diefe und andere Formlichfeiten, fowie ber Bug vom Gefangnis bes Grefen jum Gerichtslotal und von bort burch bie weitläufigen Straken ber Stadt burch bas Feld bis jur Hinrichtungsftätte erforberten eine Beit von wenigstens einigen Stunden; die beiden Märthrer haben dadurch Gelegenheit erhal= ten, auf ihrem lehten Gange ein herrliches Zeugnis ihres Glaubens vor der Mit- und Nachwelt abzulegen.

Der Beichlufs bes Rathes vom 27. Sept. murbe von bem erzbischöflichen Grefen noch an bemfelben Tage ben beiben Gefangenen mitgeteilt, nachbem bie Frage, ob sie bei ihrer Meinung beharren wollten, bejaht worden. Später er-schien der Priester der Ratstapelle der heil. Maria von Jerusalem, Abolf zum Gent, Mitglied der Artiftenfakultät, warscheinlich vom Rate selbst gesendet, mit gleicher Aufforderung. Auch zwei Dominitanermonche fuchten in einem lateinisch gefürten langeren Befprache bergeblich eine Underung ber Uberzeugung bei ben Befangenen herbeizufüren.

Als am folgenden Morgen ber Chrentag ber Märthrer angebrochen, ertonte "im scheußlichen und finftern Rerter im Hause bes Gerichtspräfidenten mit heller Stimme ber Gefang ber zum Tobe Bestimmten: Veni sancte spiritus nebst einigen

Bfalmen". (Bericht bes Lumvius.)

Eine Stunde vor ber Hinausfürung ericien wider vor bem Rellerloche ber Ratspriefter jum Gent, ber bie beiben Märthrer bis jum Tobe nicht berlaffen und dieselben in freundlicher Beife behandelt hat. Statt ber Dominitaner tas men aber zwei Auguftiner aus bem ganz in ber Nähe ber Grefenwonung bes findlichen Konvent. Der eine biefer Mönche, ein gewesener Jude, hat die beiben Märthrer auf ihrem letten Gange durch beständiges boshaftes Interpelliren, sowie durch Hongelächter in satanischer Weise sehr belästigt. Der andere, von sansterem Charakter und vielleicht die frühere evangelische Richtung des Ausgustinerklosters repräsentirend, hat erst im Momente der Hinrichtung mit Klasrendach geredet und demselben Trostworte zugesprochen.
In einer längeren Verhandlung mit Adolf zum Gent legte darauf Klarendach eine aussürliche, in drei Teile gegliederte Erklärung ab, warum er und bais Erkaktung aus karken wielen Alls deren den Ausgestingen der Erklärung ab werden weiselbe gegliederte Verklärung ab, warum er und bais Erksänte zu karken wieles Mits derent den Ausgestingen der Erklärung ab werden weiselbe gegliederte Verklärung ab werden der

fein Befarte zu fterben muniche. Als barauf ber Auguftiner, ber früher ein Jube gewesen, in lateinischer Sprache in das Gespräch eingriff, nahm dasselbe einen febr akuten Charakter an; Rlarenbach bezeichnete ben Bapft als "gekrönte Beftie" und ließ fich zu ber um ber Anspielung an die Worte Chrifti willen tabelnswerten Außerung hinreißen, "es ift mit ihm (bem Papfte) bahin gekommen, bas er faft holi holi singt, und foll balb mit ihm exspiravit fein". Nach biesen Berhandlungen mit ben brei Brieftern, ju benen fich fpater noch zwei mit ber Begleitung ber Hinzurichtenden beauftragte barmberzige Brüber (die fogenann= ten Begharben) gesellten, fand gegen 9 Uhr die Ausfürung ber Gefangenen ftatt, welche burch ben Henter in ber Beise zusammengebunden wurden, bafs auch ber Gebrauch der Sande ihnen unmöglich mar.

So treten benn bie beiden Marthrer ihren letten Bang an, bom taifer= lichen Berichte verlaffen, bon ihrem Landesherrn preisgegeben, bon bem Rurfürften Bermann bon Bieb nicht beschütt, bon ber zuftanbigen Berichtsbehörbe nicht verurteilt, von ber Reichsftabt Röln bagegen in ungerechtester Weise dem Tobe überliefert, aber in

feliger Bewifsheit, bafs ihre Ramen im himmel geschrieben feien.

An der Spite des Buges war der Grese zu Pferde, die städtischen Soldner und Rachtwächter folgten in ihren harnischen, außerdem die ftabtischen Gewaltrichter und Thurmmeifter. Es war übrigens in ber Stadt nicht unbefannt geblieben, bafe bie hinrichtung ftattfinden folle, und mehrere Befannte Rlarenbachs hatten fich eingefunden, sodass berfelbe Gelegenheit erhielt, die Freunde in Befel und Osnabrud grußen zu laffen. Auch einige folnische Gelehrte tamen herbei, meift aus bem Rreife ber humaniften, teilweise ehemalige Mitschüler Rlarenbachs. Sie wurden auf bem Bege bon Rlarenbach angesprochen. Bu bem Dottor ber

Rechte, Joh. Friessem, sagte er: Herr Doktor, also muß man um das Wort Gottes unsolgt werden. Den Lehrer der Montaner Burse, Joh. Bolscius von Lünen ser selbst später Mitglied des Kepergerichtes wurde), redete er mit den Worten an: Folge mir nach dis zum Gericht, so wirst du sehen, das ich dasselbige Wort Gottes im Feuer bekennen werde mit der Tat, das ich disher mit Worten allein bekannt habe. Anlich sprach er zu dem westfäl. Gelehrten Heinrich Schevius: Schevi nodo videdis spectaculum, quale numquam vidisti. Ehe der Zug im erzbischssischen Gerichtslofal ankam, musten nach kölnischer Rechtsgewonheit die Gesangenen in einem altertümlichen Lokal, der sogenannten Hacht, in der Nähe des Doms eingesvert werden.

Rlarenbach benutte diesen Ausenthalt in der Hacht, indem er sich die lateiniche Bibel geben ließ und Röm. 5 und 6 mit eingestreuten Auslegungsworten
vorlas. Es war auch Sewonheit, den hinzurichtenden (die man als aus der Kirche
andescholossen nicht des Empsangs des hl. Abendmals würdig hielt) das Sakrament zu zeigen. Die Märthrer wiesen diese Zumutung zurück. Hierauf ertönte
von dem nahen Dome die "Blutglocke", das bedeutete, das sie sterben mußsten. Bon dem Hachtgefängnis ging nun der Zug zum Hochgericht, "da der Grese
mit den Schöffen saß, es ward aber kein Urteil gesprochen". Dasselbe bezeugt

ber Bericht bes Lumpius.

So wurde benn ber Gang zur Richtstätte außerhalb ber Stadt angetreten, welcher burch eine Fulle hochst pragnanter Momente und Außerungen mert-

würdig ift.

Das hohe Gericht lag auf der Sübseite des Doms; als der Zug sich in Bewegung setze, forderte einer der Begharden die Märthrer aus: Jetzt sollt ihr ench umtehren und gesegnen, St. Peter und die heiligen drei Könige (als die Heiligen, zu deren Ehren das berühmte Bauwert errichtet ist). Abolf erwiderte issort: der die heiligen drei Könige hat selig gemacht, der soll uns heutiges Tages selig machen, ehe die Glode eins schlägt. Bor dem Kloster der tonventusten Franzistaner, aus deren Mitte Cordach mit Myconius zu Düsseldorf vor einigen Jahren disputirt hatte, warnte er: Last euch nicht versüren von den salschen Papisten, denn das Wort Gottes ist hell und klar und bedarf keiner Glossen. Gegenüber diesem Kloster lag einer der Inquisitoren, Iohann von Benzadt, im Fenster und gab ihm den Fluch mit zum Scheiterhausen: Nun gehet, dass euch St. Antonius verbrenne.

Am Schluss einer Auslegung ber zwölf Artikel bes Glaubens ermante Rlarendach die Bürger zum Sehorsam gegen ihre Obrigkeit, und bas sie keinen Anfrur anrichten sollten. Sodann ging der Zug durch die neuere Ehrenpsorte, enf der Rlarenbach gegen 8 Monate im Gesängnis zugebracht hatte, ins freie zeld, wobei die Märthrer, der Ewigkeit sich nahe sülend, den Herrn von neuem letten und dankten für den Tag ihres Heimgangs. Dabei drückte Rlarenbach die gebundenen Hände, so weit er es vermochte, an sein Herz und sprach: Mir ist mein Herz jetzt so fröhlich in meinem Leib, dass ich glaube, keine Freude der

Belt moge ihr gleich fein.

Anch Peter Fliesteben legte noch ein Glaubensbekenntnis ab. Als sie enblich em Richtplate ankamen, wurde ein Kreis gebildet, wo die Märthrer, wie Fliesseden vor dem Bolke sagte, ihr Testament machten. Als ihnen aber nicht länger das Reden gestattet werden sollte, sprach Klarenbach: Wir bitten euch zum ersten um Gottes willen, das niemand unsern Tod an den Feinden des Svangeliums rächen wolle zu Köln, und darauf beschloß er seine Rede nach nochmaliger Anstrung des Glaubensbekenntnisses mit den Worten: Diese zwölf Artikel glaubt der Tensel auch, aber er glaubt es nicht, dass es für ihn geschehen sei zu seiner Seligkeit. Schließlich erteilten sich beide Wärthrer gegenseitig Absolution, wo sie wärend ihrer gemeinsamen Haft einander erzürnt haben möchten, und gaben sich dem brüderlichen Abschießlis. Fliesteden wurde nun vom Henker ausgekleidet (denn demselben gehörten die Kleider der Delinquenten); auf eine letzte Erzmanung Klarenbachs erwiderte er: "Ich will sterben als ein Christenmensch, wie wir auch Christo unserm Bruder verheißen haben, um seines Ramens

willen". Mittlerweile folug ber Benter in ber fpater angegunbeten Strobbutte bie Retten fo hart um ben Sals Fliestebens, bag er, "mit ben Füßen gappelnb",

ben Beift aufgab.

Als Rlarenbach, ber fich auch entkleibet hatte, feinen Genoffen Fliefteben in ber Hütte tot fand, sprach er: "Bruber, ich will dir bald folgen." Als ihm (zur Beschleunigung bes Tobes nach bamaliger Sitte bei Berbrennungen) ein Sack mit Pulver um den Hals gehängt wurde, erschien noch der bekannte Ortuin Gratius (ber viel genannte Hauptgegenstand der Satire der Epistolse obscurorum virorum) und richtete ein Wort ber Ermanung an Rlarenbach. Derfelbe fchrie, als bas Feuer angezündet wurde, mit heller Stimme: "D herr, in Deine hande befehle ich meinen Geift." Als bas Pulver fich entzündete, verschied er. "Darnach, so lautet ber gleichzeitige Bericht, hat der Henter fie beibe zu Pulver ver-

Am folgenden Tage, dem Michaelisfeste (so schließt der Bericht des Lum= pius) tam das Bolt im Dom zusammen, die Theologen und Monche verwunfcenb, und bekennend, bafs jene Manner mit Unrecht verurteilt feien. Diejenigen, welche nicht eingestimmt haben in ben Tob, rühmen fich beffen öffentlich; es gibt teinen, ber es magt, fich als Mithanbelnben bei ber Sache zu betennen. Der Erfolg ber Hinrichtung entsprach freilich zunächst ben Erwartungen berer, welche ben Tob ber beiben Männer nach jarelanger Beharrlichkeit endlich burchgefest hatten. Es trat eine Ginfduchterung ein, außerbem murben bie hervorragenden Gefinnungsgenoffen der Martyrer, soweit fie fich nicht ichon burch hin= wegziehen aus Roln bem Bereich ber Inquisition entzogen hatten, obrigkeitlich gemaßregelt. In ben zum Evangelium haltenden Ländern Deutschlands hatte man nur onmächtige Rlagen.

Die Erinnerung an die beiben Blutzeugen ging namentlich im Beimatlanbe Rlarenbachs nicht unter, sondern hat offenbar viel zur späteren Entwickelung ber Reformation am Nieberrhein beigetragen. Immer von neuem tam es in ben Beiten ber Trübsal und Berfolgung ber nieberrheinischen Rirche, welche ungefär 11/2 Jarhunderte hindurch gebauert haben, zum Bewustfein, das Beugnis ber beiben Marther ein grundlegendes gewesen sei. Das magvolle, Mare, von ichwarmerischer Überspannung entfernte Besen Rlarenbachs, insbesondere sein Festhalten an der einfachen Lehre der heiligen Schrift, das noch völlig frei ist von bem bamals icon entbrannten theologischen Saber und tonfessioneller Befangens-heit, ift ber Grundton ber niederrheinischen Lirche geblieben.

Es zeugt aber von der Kraft ber Warheit, welche in dem Zeugnis der beiden Martyrer lag, dafs in ihrem Heimatlande die evangelische Richtung trot bes Wiberftanbes ber katholisch bleibenden Obrigkeit sich erhalten konnte. Rürend ist es, das die Brüder Klarenbachs, sowie auch eine Schwester dem Glauben ihres Bruders treu geblieben sind. Bon großem historischen Interesse ist übrigens die urkundlich seststehende Tatsache, das sich im Gebiete des Herzogtums Jülichsche in den einzelnen Städten und Ortschaften evangelisch gesinnte kleinere oder großere Gemeinschaften bilbeten, welche in ben Beiten, wo bas außere Betenntnis und ber Rultus unter bem Schupe ber Obrigfeit noch romifchefatholifch blieben, boch Jarzehnte lang fich erhielten, bis fie zu eigentlichen evangelischen Gemeinden erftartten. Die niederrheinischen Gemeinden - und dies ift theilweise auch ein Segen, ben Gott auf bas Beugnis ber beiben Märthrer gelegt hat — blieben in ben Beiten ber Berfolgung meift Bekenntnisgemeinben.

Als im Jare 1829 das breihundertjärige Gedächtnis des Todes der beiden Marthrer herannahte, trat in ber allgemeinen Stimmung bes bergifchen Lanbes bas Beburfnis gur Beranftaltung einer öffentlichen Gebentfeier herbor. Es lag in ber Ratur ber Sache, dass diese Feier nicht in Roln, am Orte ber Hinrichs tung, ftattfinden tonnte, fondern bafs ber GeburtBort Rlarenbachs, Lüttringhaufen, ganz in ber Rabe ber Stadt Lennep, bazu außersehen murbe. Aber bie Geneh-migung ber Feier fand Schwierigkeiten bei ber preußischen Regierung zu Duffel-borf, welche konfessionelle Aufregung befürchtete. Ja es erging einige Bochen vor bem Gebenktag ein Berbot ber Feier feitens bes Oberprafibenten von Ingersleten zu Coblenz. Aber man wandte sich durch den einfluskreichen Freund der cheinischen Kirche, den Propst (nachmaligen Bischof) Roß zu Berlin nicht verzeblich an den König Friedrich Wilhelm III. Unter dem 17. September 1829 wurde von demselben eine Kadinetkordre erlangt, welche die Feier gestattete. So kunte die Feier am 28. Sept., die sich zu einem Landesseste gestaltete, doch noch gehalten werden. Ein Denkmal wurde später unter einer Eiche errichtet mit der Inschrift: Abolph Clarenbach, dem Zeugen der Wahrheit 1529 den 28. September, das bergische Land 1829 den 28. September.

In bem verbefferten ebangelischen Ralender (vgl. Biper in bem Art. Raskenber, Bb. 7, S. 408) haben bie beiben Martyrer unter bem 28. Sept. mit

Redt ihre Stelle gefunben.

Ou ellen: Die tölnischen Universitätsbücher, die gleichzeitig erschienenen Dructichriften, die noch vorhandenen Aften in dem Stadtarchiv zu Röln, im Statsarchiv zu Duffelborf, die Prozessatten des Rammergerichts zu Speier, welche sich in Betlar befinden, und sonstige teilweise noch ungedruckte Urkunden. C. Arafft.

Meiber, heilige bei ben Bebraern, f. bie Artt. Soberpriefter,

Bh. 6. S. 240 und Brieftertum im A. T.

Reiber und Sejdmeibe ber Hebräer. Rollettivname für Rleiber ist per meton. part. pro toto בָּגָּר (sing. בְּגָּר borzugsweise Obertleid, Dede überhaupt 4 Rs. 4, 6 s. מַנָּר מוּשׁ בּגַּר מוּמֹל שׁבָּר מוּשׁ שׁבְּּר (sing. בַּגָּר borzugsweise Obertleid, Dede überhaupt 4 Rs. 4, 6 s. טַּבְּר מוּשׁ בּגַר מוּשׁ בּגַר מוּשָּׁר (sing. בַּגָּר מִיבָּר (sing. בַּגָּר מוּשָּׁר (sing. בַּגָּר (sing. בַּגָּר מוּשׁ (sing. בַּגָּר (sing. בַּגָּר (sing. בַּגָּר (sing. בַּגָּר (sing. בַּגָּר (sing. בַּגָּר (sing. בַּגָר בַּגָּר (sing. בַּגָּר (sing. בַּגָּר (sing. בַּגָּר (sing. בַגַּר (sing. בַּגָּר (sing. בַּגָר (sing. בַּגָּר (sing. בַגָּר (sing. בַּגָּר (sing. בַּגָר (sing. בַּגָּר (sing. בַגָּר (sing. בַּגָּר (sing. בַּגָר (sing. בַּגָּר (si

I. Die Rleibungsftoffe murben, wie wir icon in ber Benefis feben, in Miefter Beit nicht nur aus bem Tierreich, sonbern auch aus bem Bflanzenreich genommen. Die frühefte, orbentliche Belleibung scheinen allerbings Tierfelle 1 Mos. 8, 21) gewesen zu sein, zuerst unverarbeitet, später wol geimeidig gemacht und über den Schultern zusammengehestet. Schafwolle (1 Mos. 11, 19; 38, 12 f.), auch Biegenhar wurde icon in ber Patriarchenzeit zu Rleisern gewoben und war auch in späterer Beit der gewönlichere Rleibungsstoff (Spr. 27, 26). Flachs, appe ift zuerft zur Beit Mosis 2 Mos. 9, 31 erwant. Ein Geschlecht bes Stammes Juba soll sich nach 1 Chr. 4, 21 in Agypten bem genb bes Flachsbaues (Rosell. mon. civ. I, 333 sq.; Wilkins. III, 137 sq.) vorsmesweise ber Linnenweberei gewibmet haben. Wie früh neben Flachs auch Baum. שותר הבלץ Jos. 2, 6 sind nicht. Die אימי הבלץ Jos. 2, 6 sind nicht **Bannwolle,** fondern Flachsftengel LXX: λινοχαλάμη. Das 2 Mof. 28, 42; 39, 28; 3 Mof. 6, 3 vortommende 3 ift feines Linnen, oborn. Dagegen scheint ww und das spätere pan, byssus (1 Mos. 41, 42; 2 Mos. 26, 1; 27, 9. 18; 28, 39; Epr. 31, 22; 1 Chr. 15, 27; 2 Chr. 2, 13; 3, 14; 5, 12; Esth. 1, 6; 8, 15; Epch. 27, 16) promiscus für Linnen und Baumwolle zu stehen; beibe Ramen bezeichnen die weiße Farbe von ward und pan, weiß sein). Der Berkehr mit dem früß ziwilisitrten Agypten (1 Mos. 12, 10; 13, 10; 16, 1; 37, 25 s. Bb. V, 583) lafft auf eine gewiffe Mannigfaltigfeit und Roftbarteit icon in ben Patriarchenfamilien foliegen, sowol im Tragen von Geschmeibe (1 Dof. 24, 22. 30. 53) als in ben Rleibungsftoffen. Josefs langes Armelfleib, 1 Dtof. 37, 3. 23 (בחלה Rleib ber Enden, ju ben Enben ber Arme und Beine reichenb; Meier Burgelw. Aleid der Ausdehnung. Luth. nach LXX. zerwe noenlog, bunter Rod; Valg. polymita. Hartmann, Hebr. geftreift) mag neben bem vornehmen Schnitt werlich nach Saalschüt, Arch. I, 8 mit dem griech. naover einm. verwandt. burch bie Farbe, wie benn auch mehrere Stude ber linnenen ifrael. Priefter-Meibung burch hineinweben blauer und roter Faben bunt gemacht wurden. Siehe

Braun, vest. sac. I, 17 § 279 sq.; Schröder, vest. mul. p. 246. Feine, weißlinnene, auch baumwollene Kleidung trugen die ägypt. Priester (1 Mos. 41, 42. Champoll. Figeac, Eg. anc. V, 192 sq.). Wolle, Tierstoffe überhaupt dursten sie nicht an den Leid bringen (Her. U, 37). Bu allen Zeiten, auch bei andern Kössern, waren seine, weiß linnene Kleider wegen ihrer Reinlicheit und ihres Glanges Fest und Ehrenstleider, Sinnbilder des Lichts, des Glücks, der Reinbeit und Heiten der Keinlicheit und heiten bei Lichts, des Glücks, der Reinbeit und Heiten der Keinlicher des Lichts, des Glücks, der Reinbeit und Heiten Ged. 3, 4; Pred. 9, 8; 2 Mass. 11, 8; Lut. 23, 11; Joh. 20, 12; Apg. 1, 10; 10, 30; Os. 3, 4. 18; 4, 4; 6, 11, vgl. Joseph. dell. jud. II, 1, 1). Gunte, purpurblaue, purpurrote, farmesinfarbene Gewänder (nchim wird, Phiniziern, Ranaanitern, Asiguren, Babyloniern, später auch Perfern häusig, als Tracht der Könige, Bornehmen, Krieger (Richt. 5, 30 אביל sandisiern, Panaanitern, Asiguren, Rachamb, Raumwolle waren der Königes wird, als Tracht der Könige, Bornehmen, Krieger (Richt. 8, 15; Spr. 31, 21; Jer. 4, 30; Ezech. 23, 6; Jon. 3, 6; Nahum 2, 4 אביל הוא Rossumanteln besteibete Krieger. Dan. 5, 7. 16. 29; 1 Mass. 10, 20. 62. 64; 11, 58; 14, 43; Lut. 16, 19, s. Aelian. var. hist. 6, 6). Auch Golbfähen wurden eine bei bon den Phöniziern (Ezech. 27, 16. 24. Virg. Aen. I, 646 sq. XI, 72). Über die von den Phöniziern (Ezech. 27, 16. 24. Virg. Georg. III, 307. Tib. II, 35. Plin. XXI, 22) und Eydern (Apg. 16, 14. Val. Flacc. 4, 369; Eustath. ad Iliad. 4, 141) betriebene Vereitung des Burpurs und der Kossukov und konkov durch der Gede. 27, 16. 24. Virg. Braun, vestit. sac. hebr. § 171. 217, Bd. IV, 490 ff., V, 586. — Seide, angewor Chi. 18, 12) wird hier neben βosorov und konkov durch genannt. Radb. Romment. halten wir (Ezech. 16, 10. 13) für Seide. Rach Plin. h. n. 6, 20 cf. Schröder, vest. mul. p. 320 sq. soll die Seide in halbeidenen Gewändern auß Ostafien gesommen, in Griechen Gewändern geweht worben sein. Higher kan

Bolle gemischter Beug (Bort bunkler Etym. nach Gesen. ägypt. schont nes — byssus simbriatus, nach Boch. hieroz. I, 486, Meier, Burzelw. semit. bon byw mischen, ins Agyptische umgebilbet. LXX. κίβδηλον, berfälscht) barf als Erzel , res heterogeneae nicht getragen werden (3 Moj. 19, 19; 5 Mos. 22, 11, vgl. Jos. Ant. IV, 8, 11. 20), nicht, wie Josephus meint, weil bieser Mischzeug Priestertracht gewesen, auch nicht zunächst als sinnbilbliche Manung, bas Ifraelsich unvermischt mit heidnischem Besen halten solle, sondern weil alles Künsteln an der Natur, alle Verwirrung der Gattungen, Abweichung vom Einsachen von übel ist. Auch in der Kleidung soll der Ifraelite "alle unnüte Künstelei vermeiden und in der Einsachheit der Stoffe die Achtung vor Gottes Schöpfung beweisen". 2) Die Priester sollen linnene Kleider tragen. Die eingewobenen sarbigen Fäden waren schwerlich, wie Joseph. a. a. D. meint, von Bolle, sondern von Flachs oder Baumwolle. Ezech. 44, 17 wird bestimmt gesagt, Priester sollen nichts Bollenes anhaben.

II. Der Schnitt ober die Form der Aleider war 1) zwischen dem männe lichen und weiblichen Geschlecht in alter Zeit nur insofern verschieden, das Weiberkleider länger, wol auch bunter waren. Das Verbot 5 Mos. 22, 5: ein Mann soll nicht שַּׁבְּלֵי אָשָׁה tragen, ein Weib nicht הַלֵּי נָבֶר war nach Raimos nides, Spencer, Clericus u. a. gerichtet gegen eine abgöttische Unsitte des ägypstischen und cyprischen Rondsdienstes, wo Weiber in männlicher, Ränner in weibs-

icher Aleidung Opfer darbrachten, hatte jedoch warscheinlicher seinen Grund barin, bes Gottes Schöpsungsordnung nicht berwirrt, was geschieden ist, nicht vermischt werden soll (Malmon. mor. nedoch. 3, 27; Michaelis, mos. Recht IV, 349 s.; Pesold, de promisc. vest. utriusque sex. usurp. in Ugol. thes. XXIX; Creuzer, Exmb. II, 34 s.; Movers, Phön. I, 455 s.). 2) Orientalische Aleidung it durchgängig weit und saltenreich wegen der Hibe. Die heutige Sitte der Bedinnen verglichen mit den Andeutungen der Bibel gibt ziemlich sichere Anhaltsmake für die althebräsche Tracht, da sich die Rleidersitten seit Jartausenden we bedeutende Anderung erhalten haben. Auch die Denkmäler von Ninive (Layard, Ninivo and Bad. 51), Bestun, Persepolis, von Beni Hass und Bad el Reint in Agypten geben Anhaltspunkte, obwol, das die für Hebräer gehaltenen signren wirklich solche sind, noch nicht erwiesen ist. 3) Das Berlassen der urprünglichen Einsachheit, die Bervielsättigung der Kleider (2 Unterkleider, Dan. 3.21; Ratth. 10, 10; Luk. 3, 11; 9, 3) und die Mannigsaltigkeit des Hutes, der Trachten und Roden seit Salomo, noch mehr seit Usia und Uhas sind mehr Folge der überhandnehmenden üppigkeit und Hossart, auch des Verkehrs mit heidnischen Kachamung anständischer Roden wird gerügt Jes. 3, 16 st.; Jes. 4, 30; Rlagl. 4, 5; Ezech. 16, 10 st.; Beph. 1, 8; vgl. Hob 13, 28; 27, 16 s.; Fes. 4, 30; Rlagl. 4, 5; Ezech. 16, 10 seph. 1, 8; vgl. Hob 13, 28; 27, 16 s.; Fes. 50, 9; 51, 6.8; Sir. 11, 4; 14, 18; 42, 13. Kleider sind baher sprichwörtlich sür Eitelkeit und Verzinglicheit. Wie sehr Kleiderluzus, wie unter allen Bölkern, so unter der jäsdischeit. Wie sehr kleiderluzus, wie unter allen Bölkern, so unter der jäsdischen Diaspora in der ersten christlichen Beit verbreitet war, erhellt aus 1 Tim. 2, 9; 1 Petri 3, 3; Jak. 5, 2.

III. Bas nun die einzelnen Rleibungsftude betrifft, fo gehört zur voll-Michigen Rleibung (ברך בגרים Micht. 17, 10. Maximum nach Zalm. Hier. Schabb. f. 15. Bab. Schabb. f. 120. Gem. ju Schabb. 16, 4 nicht weniger als 18 Stude) 1) bes Mannes (בלי גבר 5 Mof. 22, 5, mas auch Stod, Baffen einschließen mag) bei ben Hebraern, wie noch jest bei ben Orientalen a) bas Unterkleib, τολο, LXX χετών, lat. burch Bersetzung tunica, burchs mittellateinische eta in mehrere moberne Sprachen, ins beutsche Rutte, Rittel übergegangen Suth. Rod. Burgel ift bas arab. katham ober bas ath. cadana verbeden; auch wird das arab. kattan, Linnen und koton Baumwolle damit verglichen, wie benn biefes Rleid gewönlich aus Linnen oder Baumwolle bestand. Rach Jos. Ant. III, 7. 2 xeJorn µer xalerrai, Alreor rouro onpalrei — hatte bas Kleid vom Stoff ben Ramen; beides hat wol ben Namen von der gemeinsamen Burgel. Die "5 wer eine Art hemb, in älterer Beit von Wolle, später gewönlich von Leinwand ster Baumwolle, weiß, blau, bunt geftreift, nicht genaht, fonbern im gangen gewoben, auf bem blogen Leib getragen, bem es genauer angepafst mar, als bie deren Rleidungsstude, anfangs wol one, später mit balb engeren, balb weiteren Armeln, gewönlich bis an die Kniee (2 Sam. 6, 20) wie auf den persepol. Ruis nen n. h. z. T. bei den gemeinen Arabern (Riebuhr, R. 282. 336. T. 56. 64), bei Bornehmeren in späterer Zeit (Hor. I, 195 in Babylon) bis an die Anöchel reichenb. Dafs bie Ropfoffnung "> "B, wie bei unferem Mannshemb ber Bembkragen, sich eng bem Hals anschloss, erhellt noch nicht aus Hiob 30, 18 vgl. 2 Rof. 28, 32; Pf. 133, 2. Wie an die Stelle ber Feigenblätterschürzen die bollftanbigeren Tierfellrode, fo trat biefe vollftanbigere Betleibung an bie Stelle der einfachsten Schamberhüllung, bes arab. Ihram, das als gewönliche Tracht der Araber in Hebjas, auch der Weiber innerhalb des Belts, noch vorkommt (Riebuhr, Befchr. v. Ar. 364. T. 15 f. R. I, 268. T. 54 II, 132), ein um die **haite gebundenes, bis** an die Kniee reichendes (περισχελής Sir. 45, 8), zwischen ben Füßen zusammengeheftetes Stud Tuch, eine Art Unterbeinkleiber, wie fie and bie ifraelit. Priefter zum Bedecken der Scham trugen (f. Reil zu 2 Mof. 28, 42), fich fonft aber nicht als gewönliche Tracht bei den Hebraern finden (1. 5 Moj. 25, 11). Bon diefen Dictor ber Priefter find jedenfalls verschieden

bie סַרְבֵּלִיךְ Dan. 3, 21. 27, ein perfisches Unterkleib (Vendid. XIV, 418 saravaro Theod. σαράβαρα, neugriechifch σαρβαριδες, rabbinifch בְּבָּבֶּא furze, weite Uns terhosen, wie man sie an Figuren ber persepolischen Ruinen sieht, f. Goson. thos. 974; Hisig z. b. St. und bagegen Reil, z. d. St.). Haben wir unter "D hemben zu verstehen, so sind bie משישיהורן nach ber hebr. Ubersetzung ber chalb. Stude Daniels vielmehr = השׁחַשׁ, Unterkleiber über bem hembe. - Gin Gürtel (f. Bb. V, 457 f.) hielt bas Unterkleib, um durch basselbe nicht gehindert zu fein, um die Lenden zusammen. Über die nito als Amtstracht der Palastbeamten mit bem Prachtgurtel Dan f. Jef. 22, 21 und bie Rommentare. als das Unterkleid trug, hieß γυμνός, Είτα (1 Sam. 19, 24; 2 Sam. 6, 20; Jef. 20, 2; 58, 7; hiob 22, 6; 24, 7. 10; Joh. 21, 7. ¿nerdorns, ein leinener Fischertittel ober übermurf über bas turze Unterfleid, wie LXX 2 Sam. 13, 18 επενδύτης für מעיל fegen. Theophyl. λινοῦν τι οθόνιον, ο οἱ Φοίνικες καὶ οἱ Σύοιοι άλιείς περιελίττονοι έαυτοίς). Ein bloß mit dem Hemb Bekleideter gilt uns ja auch als ein Halbnackter. — Das Richt. 14, 12 f. zuerst bei den Philistern, später Jes. 3, 23; Spr. 31, 24 als Lugustracht bei den Hebräern vorkommende LXX. olvdwr mar ein feines, leinenes ober baumwollenes Bemd unter ber הבלק, nach Schröber a. a. D. 339 f. interula, im Talm. אָלוּק (ob mollitiem interioris tunicae f. Bartenora ad t. Schabb. 16, 4). Rach Andern ift es ein über ber einfacheren בְּחֹנָה getragenes, leichteres, feineres Rleib, nach Saalschüt Arch. I, 18 nur ein leichter, linnener Umwurf, in den man fich wie in ein Oberkleib bei Racht einhüllte, auch Leichname einwickelte, wobei vorausgeset ift, Dafs סַרִין ganz fynonym mit olvdwr ift (Marci 14, 51 f.; 15, 4. 6; Matth. 27, 59; Luk. 23, 53). Jebenfalls ift ein folches oberes Unterkleib ober unteres Oberampla vestis). 🕏 tleib ber מעל (Gefen. ש מעל, beden ober דיל, arab. war dies ein langerer Talar (baher bilblich für vollständige Umhüllung (Pf. 109, 29; Jef. 59, 17; Siob 29, 14), aber one Armel, mit einer Offnung für ben Ropf. In früherer Beit wol nur von den Bornehmen getragen (Siob 1, 20; 2, 12) ein Stud bes foniglichen (1 Sam. 15, 27; 18, 4; 24, 5, 12; 1 Chr. 15, 27; Ezech. 26, 16) und priefterlichen (1 Sam. 2, 19; 28, 14; 2 Mof. 28, 31) Anşugs scheint er zur Beit Jesu allgemeiner geworben, boch bas Tragen besselben für Luxus gehalten worben zu sein (Matth. 10, 10; Lut. 3, 11). Bei Persern und Babyloniern gehörten biese Talare zur gewönlichen Tracht (Her. I, 195, x18'der elglreos = b. chalb. Bab. Dan. 3, 21); Römer und Griechen nahmen sie später von den Orientalen an. Über das Ephod, das Saalschüz, Arch. I, 14 f., für bas bem obern der Beiber entsprechenbe Stud ber späteren Mannertracht halt, mit Berufung auf 1 Sam. 2, 18; 2 Sam. 6, 14, f. IV, 253. Ebenso= wenig aber tann mit bem Ephob, bem priefterlichen Schulterfleib, berglichen werben die έπωμίς, ein griechisches Frauenkleib mit Armeln, wie hartmann will, weil LXX mit έπωμίς—lδιον übersett. Bu bem häufig an ben Saumen und ber Balgoffnung geftidten ober mit Burpurftreifen befetten בעיל geborte ein kostbarer, oft goldburchwirkter Prachtgürtel (Dan. 10, 5). — b) Das Oberskleib, ein weiter, faltiger Mantel, nach Stoff, Farbe (bei ben Babyloniern weiß, bei ben Perfern Sommers bunkelblau, Binters bunt, bei ben Bebuinen schwarz ober mit breitem Streisen, weiß, schwarz ober blau u. s. w. als Abzeichen bes Stammes) und Form verschieben, ursprünglich bloß ein vierediges Stud Luch, wie bas griech. inarior, entsprechend bem heik und absje ber hentigen Araber, etwa 6 Ellen lang und bis 3 Ellen breit (Shaw 196 f., Riebuhr, Befchr. 62. R. I, 126 f., T. 29, Chardin II, p. 100, T. 64). Die hebraischen Ramen bafür, die nach ihrer Etym. Bebedung, Umhüllung bezeichnen und von

Luther balb burch Mantel, balb allgemein burch Rleib überfest werben, find ace (1 Moj. 37, 29; 39, 12; 4 Moj. 15, 38 u. ö.), שמלה (1 Moj. 9, 23; 37, 34; 44, 13; 2 Moj. 12, 35; Joj. 7, 6; 9, 5 u. ö.), auch השלים (2 Moj. 22, 8; שנים . 8) und bas a. 1. גלום (לוב (בסות 27, 24), בסות (5 Moj. 22, 12), הום per sphaer. von 1710 (1 Mof. 49, 11, I.XX. περιβολή Vulg. pallium) nach Meier, Burzelw. von nuo = etwas Deckenbes, Dichtes. Durch die Beiwörter angen שלבה (1 Kön. 11, 29 f.; Pf. 104, 2) ist biefes Kleib bezeichnet als lang herabwallend und bicht verhüllend, sodass man es mehrmals um den Leib wideln tann. Das Anziehen besfelben beißt περιβάλλειν (Bar. 5, 2; Lut. 23, 11; Joh. 19, 2; Apg. 12, 8; Off. 10, 1), bas Anziehen bes zerwe bagegen erdveir. Man wirft es um ben Leib, sobafs man zwei entgegengesette Bipfel (στέρυγες <del>– буса</del> 4 **M**of. 15, 38; 5 Mof. 22, 12; 1 Sam. 24, 5. 12; Ezech. 16, 8; Sach. 8, 23) in beibe Arme einwärts schlägt und bas Rleib mit ben beiben anbern Bipfeln über ben Ruden hinabhangen lafst. Ober man bangt es an bie linte Schulter, gieht ben hintern Bipfel über ben Ruden, ben vorbern über bie Bruft und ben Unterleib unter bem rechten Arm jusammen und binbet beibe Bipfel born zusammen ober befeftigt fie burch haten (nn 2 Dof. 35, 22) ober Spangen (f. Chardin, perfep. Ruinen T. 64; Riebuhr, R. I, 268, T. 29, 54; Beiß, Rostamtunde S. 39). Prachtmäntel werden nicht zusammengebunden, sondern burch boftbare goldene Agraffen (πόρπη 1 Makk. 10, 89; 11, 58) angeheftet. Auch ber Ropf tann wie in einen Burnus barein eingehüllt werben (2 Sam. 15, 30; 1 Kon. 19, 13; Efth. 6, 12). Selbst ber Arme ging nicht one biesen Umwurf ans; er biente bei Racht als Dede und durfte baher nicht als Pfand über Nacht behalten werben (5 Mof. 10, 18; 22, 17. 25; 24, 12 f.; 2 Mof. 22, 27. Dafs' bier בכד bie einzige Decke heißt, ift kein Beweiß, wie Saalschuz Arch. I, 9 meint, befs ber Arme kein nond getragen habe; bieses war keine Dede für die kühlen Rachte. Bgl. Ruth 3, 9; Ezech. 16, 8; 18, 7. 16; hiob 22, 6; 24, 7. 10; Am. 2, 8). Die bauschige Falte vorn an der Bruft diente als Tasche ober Sad, worin man Getreibe, Brot, Fleisch und andere Narungsmittel barg (2 Mol. 12, 34; Ruth 3, 15; 2 Kön. 4, 39; Hagg. 2, 12; Luk. 6, 38; bilbl. Ps. 79, 12; Spr. 16, 33; 21, 14). Des abgelegten Mantels bediente man sich als eines Gefäßes, Sads (Spr. 30, 4; Richt. 8, 25; 1 Sam. 21, 10), Reitsattels (Matth. 21, 7). Umhangs, Beltteppichs, Segels, einer Sangmatte (ber Beinberghüter, Siob 27, 18 f.; Jes. 1, 8?); man breitete ihn auch als Teppich auf den Weg beim Gingug bon Fürften (2 Ron. 9, 13; Matth. 21, 8). Beim Arbeiten wurde er abgelegt (Matth. 24, 18; Mark. 10, 50; Joh. 13, 4. 12; Apg. 7, 58; 22, 23), beim Reifen als Bunbel getragen. Gine besondere Art bon Mantel bieg אבר Rich. 2, 8 (fie ziehen ben Mantel vom Oberkleid weg) אַרֶּרָת 1 Ron. 19, 13, 19; Bach. 13, 4; 1 Mof. 25, 25, ursprünglich nicht ein Prachtmantel (von ארר, weit fein, nicht in der abgel. Bedeutung herrlich sein), sondern ein kunstlos bereiteter Rantel aus Tierfellen (baher אַרֶּרָת שֵּׁעָר फ़ebr. 11, 37, μηλωτή, pellis ovina), wie ihn jest Beduinen tragen (Beiß, Roftumt., S. 149), fo einft die Bropheten (2 Kon. 2, 13), die fich nicht durch Brachtmantel, eher durch Rudtehr zu ber frugeften, bon Gott ben Menichen angewiesenen Belleibungsart auszeichneten. Doch fteht es auch für ben fünftlich gefertigten Belsmantel, wie ihn die Ronige und Großen in Affprien (Jon. 3, 6 LXX. στολή) und Babplonien (Jof. 7, 21 trugen und noch die heutigen Orientalen selbst im Sommer tragen (Arvieux III, 240 ff.; Russel, Rat.-G. v. Aleppo I, 127; Riebuhr, R. I, 158, II, 235. 317; Rauwolf R. 299). Der calb. Name für Mantel ift Dan. 3, 21 (rad. בּרָבֶּל (crad. בָּרָבֶּל, umgeben); hier bezeichnen bie 3 Rleibungeftude, bie oben erwänten סרבלין und שבישין und bas כרבלא bie schon von Herobot I, 195 befriebene breifache Rleibung ber Babylonier, das Hemde, xi3ων ποδηνεχής λίνεος,

Ł

ben ἄλλος elolveoς κιθών und das χλανίδιον λευκόν. Ein medischer Königsmantel, weißleinen und purpurrot, heißt Esth. 8, 15 [αταπ. το umhülen). In ben Apokryphen und im NT. kommen noch einige bei Griechen und Kömern übliche Kleidungsstücke vor: a) das dem τις entsprechende χλαμύς, der griech. Soldatenmantel (2 Makt. 12, 35), an der Brust oder rechten Seite zusammengeheftet und dis an die Knice reichend; die χλ. κοκκίνη Matth. 27, 28 ist ein karmesinstoter Mantel, wie ihn röm. Imperatoren und Offiziere trugen. Bgl. Richt. 8, 26; Rah. 2, 4. b) Der φαιλόνης, pasnula, talm. Ευς Στίπ. 4, 13 ein Reisemantel, ärmellos, mit einer Kapuze, die man über den Kopf herziehen konnte (Lampr. Alex. 27. Cic. pro Mil. 20. Hor. ep. 1, 11. 18 etc., s. Stosch de pallio Pauli Lugd. 1709; Becker, Gasus III, 121 ff.).

2) Bur weiblichen Kleibung, שַּׁמַלַה אַשָּׁה, bie sich nicht nur burch größere Berhüllung, sondern auch durch mehr Schmud (Stiderei u. f. w.), feisneren Stoff, brillantere Farben (2 Sam. 1, 24; Richt. 5, 30) auszeichnen mochte, wie benn auf einen Unterschied von ber männlichen Kleidung 5 Mos. 22, 5 hinbeutet, gehören a) als Unterkleid die etwas langere mind (Hohel. 5, 3 auch bei Racht abgelegt), über ber die Vornehmeren noch bie orten (2 Sam. 13. 18 LXX. מעיל trus מעול trus באווו בא מעניל trus באוווי בא מעניל אווים בא מייל בא בא בא מייל אווים בא מייל אווים בא מייל gen und unter ber b. סדרך als Luxustracht vorkommt (Jef. 3, 23). b) Als Obertleiber, außer bem gemeinen שֹמֵלה ober שֹמֵלה (5 Mof. 21, 13; 22, 5) noch verschiedene Arten von Mantillen, modische Umsormungen der א שמלה 3. B. Sef. 3, 22 b. החשש = bas Ausgebreitete, vielleicht besonders bauschig; nach Ruth 3, 15 ein fhamlartiger, vierediger Umwurf, ben man auch brauchte, etwas barein zu binden (f. Schröder, vest. mul. 247 sqq.). Das Jes. 3, 22 baneben-folag bem Rörper bequem fich anschließenbes Bewand. Schröder a. a. D. S. 226 f. Gefen., be Bette halten es nicht für ein Oberkleid, fondern für eine andere mos bifche Form ber obern tunica, das Benbant jum mannlichen מְּבִיל פַּפִּים ober מַבִּיל (1 Mof. 37, 3, vgl. 2 Sam. 13, 18). Doch, ba in reduerischen Aufgälungen oft Synonymen gehäuft werben, konnte es auch ein anderer Name für angeup sein. Gibt ja auch jest bie Dobe benfelben Studen, namentlich bes weiblichen An= gugs, nach fleinen Ruancen verschiedene Namen. Der פרגניל Sef. 3, 24 LXX. χιτών μεσοπόρφυρος Vulg. fascia pectoralis, Busengürtel, Luth. Mantel. Nach פחג שחג שחג (בולא ש נולא בולא שחי שחו מחל Mantel) ober aus bem chalb. פחג Linnen und Band, alfo entweder weiter Mantel ober Byffusgürtel. S. bagegen Delitsich zu b. St. Saalschüz meint (Arch. I, S. 30), bas Wort ftunde, wenn es biese Bebeutung hatte, außer bem Zusammenhang und sucht im Gegen= fat gegen bas folgende po ben Begriff eines Buftanbes ungezügelter Luft barin frohloden, פחי unbandig ober ichamloje Enthullung des של bedeutend); aber eben biefer Begenfat, sowie ber ganze Parallelismus lafst boch eber an ein Rleib, als an einen Buftand benten, allerdings ein folches, bas für bie Uppigteit jener Beit besonders charafteristisch war und bessen Rame zugleich eine freche Luft ober schamlose Enthullung andeutende Etymologie zuließ. c) Die verschiedenen Als folche haben wir anzusehen bie הרידים aus feinem Stoff gewobene Mäntel, Schleierkleider Jes. 3, 23 (Luth. Kittel) Hohesl. 5, 7 (Luth. Schleier) LXX. θέριστρα κατάκλιτα, von ברה ausbreiten, andere von רדה = רדר herrschen, Beichen ber Herrschaft bes Mannes, wie ezovola 1 Kor. 11, 10. Jest noch werfen die Frauen im Drient folche leichte Mantel, palliola (Schröber a. a. D. 368 ff.), über ihren ganzen Anzug. Uberhaupt gehören mehrere Schleier zur vollständigen Bekleibung einer Frau (Buckingham R. II, 383.

Lane, Sitten u. Gebräuche der heut. Egypt. 1, 37 f.) im Morgenland. Die alls gemeine Bezeichnung bafür scheint hiob 24, 15 στι LXX: ἀποκρυβή προςάπου zu sein, im Hauran sitr, sonst mendil (s. Anm. Wehst. in Delihsch Hiob
z. d. St.). One einen Schleier wagen nur Stlavinnen (Jes. 47, 2) und gemeine Beiber öffentlich zu erscheinen; auch öffentliche Sängerinnen und Buhlerinnen (Riebuhr R. I, 184. II, 162). Anders in älterer Zeit, 1 Mos. 38, 15. Wenn Fremde da sind, so hält sich das Weib auch zu Haus verschleiert (Koran 33, 56); es entschleiert sich nur vor benjenigen nächsten Verwandten, mit denen nach mosaischem Gesetz die Ehe verboten ist. Ein vom Kopf auß an den Schläsen herabvallender, den Augen das Durchsehen gestattender Schleier ist der II Jes. 3, 19

bon deben, zittern, arab. رعن (Schröber a. a. D. S. 62—94). Eine Abatt desfelben ist der am Ropfput besestigte, über ben Rücken herabfallende Hausichleier, den die heutigen Orientalinnen tragen. Der Bruft, Sals und Rinn bebedenbe Schleier, wie er in Sprien jest noch getragen wirb, und wie aus ben perfepol. Figuren erhellt, auch von Berferinnen getragen wurde, scheint bie בינודו ju fein (Hohest. 4, 1. 3; 6, 7; Jef. 47, 2 von chalb. by berhüllen, nach anberen von שבע flechten: Bopfe f. Reil, Arch. II, 43), warend ber אַדֶּיף (1 Mof. 24, 65; 38, 14. 19), ben Befen. und anbere ebenfalls burch Schleier überfegen, ein Schleierkleib, bem בַּרִיד anlich, ju fein scheint, bas am hinterhaupt befestigt über den Raden herabsiel und um den ganzen Körper geschlagen werden konnte, wie benn auch Targ. Jonath. das Wort durch רדידא widergibt und LXX durch Hepiorgor. Ubrigens ift in Betreff ber Schleiermoben die heutige orientalische Tracht weniger maßgebend für das hebräische Altertum, wo die Frauen mehr Freiheit katten. Sara und Rebekka find unverschleiert (1 Mos. 12, 14; 24, 15 f. 65). Thamar verschleiert sich nicht der Chrbarkeit halber, vielmehr sonstiger Sitte zus wider (1 Mos. 38, 14). Auch die jest bei den Orientalinnen gewönlichen Beins Meider (Riebuhr R. I, 304. 336. T. 59. 64) kommen im hebräischen Altertum nicht vor, sonst wären sie gewis Jes. 3, 16 ff., wo alles zum Kleiderluzus der reichen Hebräerinnen Gehörige ausgezält ist, mitgenannt. Die בּלְיִנִים Jes. 3, 28 find nach LXX διαφανή Λακωνικά, vestes pellucidae, die den Körper gleichsam enthüllen (Schröder a. a. D. 302 ff.), bagegen nach Chald. Vulg. Gefen., Delissich z. b. St., Spiegel.

IV. Bur vollständigen Betleidung im weiteren Sinne gehört ferner 1) bie wie bei ben heutigen Orientalen, bei Mannern und Frauen, ber Ropfbund, Turban (אַביקה bon בייך 3usammenwideln, Jes. 3, 23; 62, 3; Hiob 29, 14, מענסת ber königliche und hohepriesterliche Turban, Ez. 21, 31; 2 Mof. 28, 4). In Stoff und Form war er mannigfaltig, vom einfachsten Umwinden des Ropfs mit einem Tuch, oft nur einem Band oder einer Schnur (Riebuhr B. 64. R. I, 292) bis zu den fünftlichsten und kostbarsten Turbanen, bald mehr hoch, spitzig (tiara recta der Perser, Herod. VI, 61. Xen. Chrop. VIII. 3. 7. Jos. Archäol. XX, 3) bald mehr abgerundet. Für jene hält Jahn, häusl. Alt. II, 118 f. den (ERh. 8, 15), für biefen, mit Bergleichung bes griechischen xvoβaola, bie בּרַבְּלָא נובל bagegen oben. Babylonifche Turbane heißen Ezech. 23, 15 מברלים (bon טבר eintauchen, alfo farbig, ober nach dem Aeth. umwinden, alfo bie Umwundenen); nach borhandenen Denkmälern waren fie hoch gewunden, wesswegen fie auch durch (redundantes mitris) naher bestimmt werben. Bon ber Bracht, Die fich vorzugsweise an biesem Rleibungsstud zeigte, erhielt es xar' egox. ben Namen (Jef. 3, 20; 61, 3. 10; Ez. 24, 17. 23). Bgl. Schröber a. a. D. 94 ff., 362 ff. Saalfcut, Arch. I, 28 halt "D für bie Mute, welche mit bem Bund umwunden wird, andere für einen metallenen Rrang bon burchbrochener Arbeit,

wogegen Ez. 44, 18: Drie mus. — Gine vollftanbige Kopfbebedung als Schut gegen ben Sonnenstich war bon jeher im Orient gebrauchlich; boch tounte ju biefem Amede auch bas Bebeden bes Sauptes mit bem 723 genugen (Riebuhr R. II, 130. T. 22. 23 Fig. auf ben perfep. Ruinen. Layard Rin. F. 11. 16). Die haubenartigen Ropfbebedungen wurden mit einer am hintertopfe gusammengefnupften Schnur ober Band rings um ben Ropf gebunden (Dan 2 Dof. 29, 9; 3 Mos. 8, 13; Jon. 2, 6; Ez. 16, 10). Die jetigen Orientalen umwideln fie mit einem feinen, langen Reffeltuch in mancherlei Gestalten (Riebuhr R. I, 159 ff. E. 14-23 hat 44 abgebilbet). Der bie Konige auszeichnende Kopfichmud mar bas Diabem בַּבֶּרָה, בְּבֶּרָה, perf. xidaois; die Ropfbededung der Krieger b. קיבר ,כובר (denom. bie Prieftermute קיבר, Den Ropf in Gegenwart anberer zu entblößen, halt ber Drientale für ebenfo unschidlich, als ber Abendlanber, ibn bedeckt zu laffen (Bb. V, 451 f.). Rur zu Haufe machen fie fichs bequem burch Ablegen bes Turban. Rach Gesenius find auch die ברסים Jes. 3, 18 eine weibliche Ropfbebedung, eine Art Rethaube, Bb. V, 561. 2) Handschuhe, als Lugustracht, welche einige in ben rangen Bef. 3, 22 finden wollten, tommen im hebraifchen Altertum nicht bor. Der Talmub (M. Chel. 16, 6; 24, 15; 26, 3) nennt einen קסרה כת, zum Schut gegen Berletung und Beichmutung ber Sand, bon Arbeitern getragen; Targ. ju Ruth 4, 7 einen Mannshanbichuh Pro, ben ber feine Schwagerehe cedirenbe (f. Leviratsehe) ausgezogen habe. 3) Die Fufs = betleibung. Die בעלים מוש. 2, 6; 8, 6 (סוֹם bloß Joj. 9, 5 bon לעל berfcliegen) find, wie die griech. ὑποδήματα, σανδάλια (Targ. סָבַּרְלַא) bloß Sohlen bon Leber, auch Holz, mit Leberrand hinten und an ben Seiten, burch 2 Riesmen (μάς, 1 Mos. 14, 23; Jes. 5, 27; Mark. 1, 7; Luk. 3, 16) am Fust feftgebunden, wie man es an den perfep. und ninivit. Figuren (Riebuhr R. II, 132 T. 23. B. 63. T. 2. Harmar, Beob. III, 304. Layard, Rinive 355 f. Fig. 43 a) und noch heutzutage im Morgenlande findet. Bornehme ließen sich burch ihre Stlaven diese Sandalen anlegen (בכל, הכים, denom. Ezech. 24, 17; 16, 10), losbinden (אָדלק, קשלה, קשלה, קשלה, אולק 5 Moj. 25, 9 f.; Sef. 20, 2; Ruth 4, 7 f.; 2 Mos. 3, 5; Jos. 5, 15; Marci 1, 7; Lut. 3, 16; Joh. 1, 27; Apg. 13, 25) und nachtragen (Matth. 3, 11). Die Schüler schätzen sichs zur Ehre, ihren Lehrern die Sandalen ans und loszubinden (tr. Kiddusch. 22, 2. Ch. W. Volland, de sandaligerulis Hebr. Viteb. 1712). Man zog nämlich bie Sanbalen immer bor bem Betreten bes Bimmers aus, beim Ausgehen wiber an (2 Dof. 12, 11; Apg. 12, 8). Auch beim Betreten heiliger Orte mußten fie abgelegt werben (2 Dof. 3, 5; 3οf. 5, 15 άνυποδησία ber Priefter, f. Brieftertum im A. T.). Barfuß gehen gehörte auch zu den Beichen ber Trauer (2 Sam. 15, 30; Ez. 24, 17. 23; Jes. 20, 2). Auch an diesem sonst verachteten Teil der Be-kleidung (Am. 2, 6; 8, 6; Sir. 46, 21) zeigte sich besonders beim weiblichen Geschlechte die Prachtliebe (Hohest. 7, 1; Jud. 10, 4; 16, 9). Die Schuhe von שחום (Ezech. 16, 10) find nach Gefen. und anderen von Seehundsleder (arab. und (سخس, Delphin), bas nach Burkhardt noch bon den Arabern zu Schnürsohlen gebraucht wird; nach andern Bezeichnung einer Farbe LXX. baxer-Jog Chald. Syr. karmesin., Vers. arab. Bochart, E. Maier, Burzelw. dunkelssarbig. Die Phönizier (Virg. Aen. I, 336 sq.), Babylonier und Perser (Xen. Cyr. 8, 1. 41. Strado XV, 734. XVI, 746), später auch Griechen und Römer trugen eigentliche Schuhe mit Oberleder, nach persischen Denkmälern auch Halbstiefel (Niebuhr R. II, 130. Z. 22. Ker Porter trav. I. P. 39), farbig, gelb u. s. Woden, welche in späterer Zeit wol auch von den Juden nachgeamt wurden. Schuhmacher erwänt der Talmud (s. Bd. V, 585). Bgl. Bynaeus de calcaig von Hahr Ugol, thes XXIX Rotthöll de versit et calcaig lar Hafn calceis vet. Hebr. Ugol. thes. XXIX. Rottböll, de vestit. et calceis Isr. Hafn.

1755. 4) Das Geschmeibe, Schmud ברי, Jer. 4, 30, besonders bem weib.

hiden Geichlecht eigentümlich. Awar Armbanber, צמיד, brachialia (1 Moj. 24, 22; Ez. 16, 11; 23, 42; Jub. 10, 4) trugen nicht nur Frauen, sondern and Manner (אצערד: 2 Sam. 1, 10; 4 Mof. 31, 50) als Auszeichnung, wars hicheinlich bloß am rechten Urm (Gir. 21, 23). Go fieht man fie auf agyptischen Dentmalern an Ronigen. Man hatte fie in berfchiebener Form, Große (oft bon ber Sandwurzel bis zum Ellbogen), Roftbarteit und Bufammenfegung, ben golbenen, filbernen, elfenbeinernen Ring burch eine Spange zusammengehalten ober Sonure von Berlen und Cbelfteinen ober goldene Rettchen (ninm, Jef. 3, 19) vielleicht auch, wie jest die Beduinen, nur Ringe von edlem Metall aus einem stick, one Schloss, so bass die Enden gegeneinander gebogen sich berüren und gekstret werden, indem man sie mit Gewalt auseinanderreist. In Agypten sudet man noch Armspangen verschiedener Form aus Josefs und Mosis Zeit, pm teil, weil zugleich Amulete, in Gestalt von Schlangen oder mit eingegrabes ven Hieroglyphen und ebensolche Orenringe (Bartholin de armilis vot. Amst. 1636. Maimon. idol. 7, 10. Augustin ep. 73. Jonath. zu Gen. 35, 4. Niebuhr R. I, 164). Die Orenringe, bm (1 Mof. 35, 4; 2 Mof. 32, 2; Richt. 8, 24; biob 42, 11), auch בגיל (Ezech. 16, 12; 4 Mos. 31, 50; Jub. 10, 4, ενώτια) as born ober Metall, einer ober mehrere, berichiebener Große, find im Drient in alter und neuer Zeit bei Frauen und Kindern allgemein (Arbieux, Nachr. UI, 250. Welfteb R. I, 224. Rußegger U, 2, 180. Niebuhr R. 164 f. B. 65). Rach bieb 12, 11; 2 Dof. 35, 22 wurden fie auch bon ben ifraelitischen Mannern getragen, wie bei ben Mibianitern und anderen morgenl. Boltern (Richt. 8, 24; Plin. XI, 50. Juven. I, 104. Xen. Anab. III, 1, 31. Petron. Sat. 102, f. die Rinib. Bilber im Journ. as. 1843, 8. T. 17). Man pflegte baran Gehänge von Berlen, σταλάγματα, כשיפות μ hängen (Richt. 8, 26; Jef. 3, 19; Schröber a. a. D. 45 ff.). Der Rasenring אום האם (1 Mos. 24, 22, 47; Jes. 3, 21; Gzech. 16, 12; Spruchw. 11, 22), bon eblem Metall ober Elfenbein, 2-3" im Durch= meffer, wurde so getragen, dass er ben Mund einschloss, in ber am untern Rorpel burchbohrten linken ober rechten Rafenwand ober im mittleren Anorpel. Der Talmud erlaubt den Frauen am Sabbath nur die Orenringe, nicht die Rafenringe zu tragen. Bgl. Hartmann, Bebr. II, 166 ff. 292. Schröber a. a. D. 187. Arvieux III, 252. Harmar III, 310 f. Niebuhr B. 65. Fingerringe trug man bei Agyptern und Perfern als Siegelringe (מבשלח, חוֹתָם, bon החת verschließen, דבים, einbringen; 1 Mos. 41, 42; Efth. 3, 10; 8, 2). Durch übergabe bes mit feinem Ramenszug verfehenen Siegelrings erhob ber Ronig einen sam höchsten Statsamt (1 Makt. 6, 15; Curtius 10, 5. 4) ober bestimmte seinen Rachsolger (Joseph. Alt. 20, 2. 3). Auch bei ben Hebräern waren Siegelringe als Ehrenzeichen üblich (Jer. 22, 24; Hagg. 2, 24; Luk. 15, 23). Daß sie auch von Frauen getragen murben, seben wir aus Jes. 3, 21, vgl. M. Schabb. 6, 1. 3. Sota 1, 6. Schon 1 Dos. 38, 18. 25 in ber Familie Jatobs kommt ber Siegelring bor, boch nicht am Finger, fonbern an einer Schnur, פתיל auf ber Bruft getragen (G. Longus, de annul. sign. Mail. 1615. Robinf. I, 58. Chardin IV, 23. V, 454 f.). Salsbanber, בּוּמֵז, warscheinlich einfach aneins ander gereihte Goldfügelchen, wie fie in Arabien gebiegen gefunden werden, trugen bie Ifraeliten und Mibianiter (2 Mof. 35, 22; 4 Mof. 31, 50). Uber andere Ramen und Formen bon Salstetten, famt ben baran hangenben Bierraten 1. 8b. V, 561. Enblich find die Fußfesseln, בכסים, περισφύρια, περιπεζίδες, Tertull. cult. fem. 7. Clem. Al. paed. II, 89. Roran 24, 32. Gem. Schabb. 6, 4. Arvieug VI, 251 f. Riebuhr R. I, 164. Ruffel AG. v. Aleppo II, 130. Harmar II, 400. III, 468. Ruppell, Abyff. I, 201. II, 53. 179. Rofenm., Morgent. IV, 212). Sie find verbunden burch צלרות, Talm. בכלים, Schrittkettchen (Jef. 3, 18. 20; Jub. 10, 4), woburch fie beim Beben ein taktmäßiges Geflingel bervorbringen (1 Kön. 14, 6?), ob ihre Rähe anzukundigen, das männliche Gesschlecht damit zu verscheuchen ober anzuziehen, ihre Füße an einen zierlichen Gang zu gewönen, ober nach Talm. tr. Schabb. F. 63, 2 ben Hymen zu schützen, lassen wir dahingestellt (s. C. G. Blumberg de Voor Lips. 1683 in Ugol. thes. XXIX. Schröder de vest. mul. p. 1 sq., 116 sq. Michaelis, mos. Recht II, 156).

V. Über Berfertigung (Beben, Birken, Rähen) ber Kleiber, was Gesichäft ber Frauen war, und die Reinigung berselben f. Bb. V. 586 f. Über ben Kleiberaussas und bessen Reinigung f. Bb. U. 11.

VI. Eigentümliche Sitten und Gebräuche in Beziehung auf Rleiber. Bie bem Orientalen überhaupt eine ebenfo mannigfaltige, als ausbrudsvolle und lebhafte Symbolit im Ausbrud feiner Gefüle ber Freude, bes Schmerzes, ber Trauer eignet, fo pragt fich biefe Eigentumlichkeit befonders auch in berichiebenen Sitten und Gebrauchen hinsichtlich ber Rleiber aus: 1) im Gefül leibenfcaftlichen Schmerzes, ber Entruftung, des Schredens zerreißt (קרַד 1 PRof. 37, 29 u. ö., פרם 3 Mof. 10, 6; 13, 45; 21, 10) er fein Dbertleib, בגד. מדר, מולה audy מדר, nie bie בחבת (1 Mof. 37, 29; 44, 13; Micht. 11, 35; 1 Sam. 4, 12; 2 Sam. 1, 2. 11; 13, 31; 1 Kön. 21, 27; 2 Kön. 5, 8; 6, 30; 11, 14; 19, 1; 22, 11. 19; Efra 9, 3; Efth. 4, 1; Hiob 1, 20; 2, 12; Jer. 41, 5; Matth. 26, 65; Apg. 14, 14). Es murbe ftebenbes Beichen ber Trauer. bei allgemeiner Landestrauer bom Ronig formlich befohlen (2 Sam. 3, 31). Rur ber hohepriefter burfte fein Rleib nicht zerreißen (3 Dof. 21, 10). Die rabbin. Satung hat fehr minutiofe Beftimmungen barüber (M. moed kat. 3, 7. Schabb. 13, 3, f. Othon. lex. rabb. p. 360: laceratio vestium fieri potest excepto pallio extero et interula in omnibus reliquis vestis partibus, etiamsi decem essent, sed vix ultra palmae longitudinem. Laceratio, quae propter parentes fit, nunquam resuitur, quae propter alios, post trigesimum diem). Auch Aussätzige mussten bie Rleider zerreißen (3 Mos. 13, 45), nicht bloß um kenntlich zu sein, sondern als Zeichen ihres traurigen Zustandes (Bb. II, 9). S. J. G. Heidenus de scissione vestium. Jen. 1663. Wichmannshausen, de lacer. vest. Viteb. 1716. 2) Das Gefül tiefer Erauer ftellt fich ferner augerlich bar burch Ablegen alles Schmudes (2 Mos. 33, 4 ff.; 2 Sam. 1, 24; Jes. 3, 17. 24; Ez. 24, 17) und Anziehen bes piv, σάκκος, σακκίον (1 Mos. 37, 34; 2 Sam. 3, 31; 1 Kön. 20, 31; 21, 27; 2 Kön. 6, 30; 19, 1 f.; Efth. 4, 2; Jef. 3, 24; Ez. 7, 18; Jon. 3, 6; Siob 16, 15; 2 Maft. 3, 19; Matth. 11, 21; Off. 6, 12). Der pw ift ein factünliches, ärmelloses Trauerkleid aus grobem Zeug (von schwarzem Ziegenhar, Jes. 50, 3) mit einem Strick um die Lenden gegürtet (Jes. 3, 24; Ez. 7, 18; 2 Sam. 3, 31; Joel 1, 8; 2 Makk. 3, 15). Auch nachts wurde es nicht absgelegt, 1 Kön. 21, 27. Als Witwenkleidung steht es 1 Mos. 38, 14. 19; Jud. 8, 6; 10, 2 s.; 16, 9. Auch die Propheten trugen solche Sackleider (Jes. 20, 2) oder rauhe, härene Mäntel, als Zeichen ihrer Trauer über die Sünden des Volkes und in die Augen sallendes Zeugnis wider dieselben (1 Kön. 19, 13. 19; 2 Kön. 1, 8; 2, 8; Sach. 13, 4; Matth. 3, 4; 7, 15; Hebr. 11, 37). In schwafzen Kleidern erschienen Angeklagte vor Gericht (Sach. 3, 3, vgl. Jes. 64, 6). Auch die Griechen und Kömern waren schwarze Trauerkleider gebräuchlich (Eurip. Alc. 440. Orest. 458. Helen. 1088. Ovid. Met. 6, 568. Tac. ann. HI, 2). 3) Bei frohlichen Belegenheiten ftellt bas Rleib, befonbers bas Obertleib, bie Freude außerlich bar. Beife Rleider maren Feft- und Freudenkleider, Bred. 9, 8 27, 24. Brachtfleiber בנהי החמרות, 1 Moj. 27, 15. Feiertleiber מַחַלָּצוֹת, Jef. 3, 22; Sach. 3, 4 (von חלץ auszichen; Hartm. von הלץ hell glanzen? Schröder a. a. D. 206 ff., chlamys auro variisque signis plumata; arab. gala'a, moher "Galafleiber"), auch Bechfelfleiber הַלִּיפוֹת בָּנִדִים, (2 Kon. 5, 5. 22 f.; Richt, 14, 12 f., 19; 1 Mof. 45, 22; είματα εξημοιβά Odyss. VIII, 249. XIV,

512) wurden bei feierlichen Gelegenheiten, Hochzeiten (erdopua yapov, Matth. 2, 11), Gaftmalen u. f. w. angezogen, wie noch heut im Orient (Olear., perf. #IV, 280. Tabernier I, 207. 272). Der Brautschmud שלי שלה wird Jef. 61, 10; PJ. 45, 10; Efth. 2, 12 erwänt. Könige und Bornehme hatten ein reiches, mier einem Garberobehüter (שמר הבנרים 2 Rön. 22, 14; 2 Chron. 84, 22) **fesendes Kleiberm**agazin (מֵלְחַּחָה, 2 Kön. 10, 22), bas einen namhaften Teil bet Reichtums bilbete (Spr. 81, 21; Hoiob 27, 16). Solche Prachtkleiber bienten als Ehrengeschenke (1 Mos. 24, 53; 45, 22; Richt. 14, 12. 19; 1 Sam. 18, 4; 1 Kön. 10, 25; 2 Kön. 5, 5; Esth. 5, 7 s.; Watth. 22, 11; Luk. 15, 22). Rleiber weren auch ein borzüglicher Teil ber Kriegsbeute (Richt. 5, 30; 2 Kön. 7, 8; I Chron. 20. 25; 28, 15) und pflegten als Beschente bon ben Siegern verteilt p werben (2 Sam. 1, 24). Diefe Rleibervorrate, Schape, bie von Motten gefeffen werden (Matth. 6, 19 f.; Jak. 5, 2), waren wegen des häufigen Baschens w Bechselns ber Rleiber, auch wegen lebit. Berunreinigung (1 Dos. 35, 2; 2 Moj. 19, 10. 14; 3 Moj. 6, 11. 27; 11, 25; 14, 8; 15, 13. 17; 16, 28; 17, 15 f.; 4 Moj. 19, 7 ff.; 31, 24; 2 Sam. 12, 20) Bedürfnis, wie noch jest im Morgenland (Riebuhr R. I, 182. Burthardt, Arab. 272. Harmar II, 112. III, 447. Rofenm., Morgenl. III, 49). Bothteri, ein arab. Dichter, erhielt in feinem Leben fo viel Beschente an Rleibern, bafs er 100 ganze Rleiber, 200 hemben, 500 Turbane hinterließ. Der Hohepriester Josua wird Sach. 3, 4, machdem er von der Anklage Satans losgesprochen ift, und ihm die unreinen Meiber ausgezogen find, mit Feierkleibern angetan, d. h. mit bem hohenpriefterichen Prachtgewand, zum Zeichen ber vollständigen Entsündigung und Wiererichern gins Amt. 4) Wie die Orientalen überhaupt Wolgerüche lieben, so beiprengen sie auch die Kleider mit wolriechenden Ölen, durchräuchern sie mit Bilichem Räuchwerk, nähen auch Alossholz in die Kleider (1 Mos. 27, 15. 27; K. 45, 9; Hohest. 4, 11; Jes. 3, 24, vgl. Plato symp. I, 6, 1. Odyss. V, 264. XXI, 52). 5) Der Huldigungsjubel äußerte sich, wie auch bei Griechen Entschaft von der Archer Lang. und Römern (Aeschyl. Agam. 909. Plut. Cat. min. 12), burch Breiten ber Oberskeiber auf den Weg (2 Kön. 9, 13; Matth. 21, 8; Talm. Cheth. F. 66, 2), was nach Robinson II, 383 noch heutzutage vorkommt. 6) Die Frömmigkeit trigt ihre Abzeichen an den Kleidern, die ציציה (xoaoxedor Matth. 9, 20; 14, 🎎; 23, 5), die purpurblauen Quaften ober Troddeln (Luth. Säume. Saalschüß: beaufaben) an den 4. בנפורת bes Oberkleides, die nach 4. Mof. 15, 38; 5 Mof. 22, 12 (wo fie בַּרַלְּכוֹם heißen, gebrehte Schnüre, weil aus folden gefertigt) ein menenbes Erinnerungszeichen an bie göttlichen Gebote fein follten, bgl. 5 Dof. 6,8. Die Pharifaer symbolisirten die Größe ihrer Frommigkeit durch die Größe ihrer zouoneda. Durch gläubiges Anruren bieser Trodbeln wurde jenes blut= füffige Weib gesund (Matth. 9, 20; vgl. 14, 36). S. Hiller, de Hebr. vestib. fimbriatis Tub. 1701. Die heutigen Juden tragen diese "Schausäden" an ihren Gebetsmäntelchen, bem großen und fleinen Callith, einer bertleinerten שמכלהו. 6. Jahn, Saust. Alt. II, 90. Bobenschap, Rircht. Berf. b. heut. Juben IV, 9 ff. "Das Gebot von der Bigith ift fo groß, das berjenige, welcher biefes Gebot fleißig in Acht nimmt, ebenso anzusehen ift, als hätte er das ganze Geset ge= halten, dahingegen von dem, der dieses Gebot unterläst oder hochmütig versachtet, gilt Hiob 38, 13: dass die Eden der Erde geschüttelt und die Gottlosen heransgeschüttelt werden", s. Orach. chaj. 25 § 6. Carpzov, appar. p. 197 sqq. and bei ben Berfern tommen Quaften als heilige Abzeichen bor nach Riebuhr R. II, 130. 150. T. 22. 30. 7) Das Ausschütteln ber Rleiber, finnbilbs lide Geberbe bes Abscheus vor einem (Apg. 18, 6). 8) Taufchen ber Rleiber mit einem anderen, ift Beichen besonderer Freundschaft, 1 Sam. 18, 4. 9) Bu einem Ehrenamt erhobene Berfonen werden feierlichft in die Amts = tract inveftirt, 1 Mof. 41, 42; 4 Mof. 20, 28; Efth. 8, 15; Jef. 22, 21; Dan. 5, 29. 10) Eine große Befchimpfung war halbes Abichneiben ber Meiber, 1 Chron. 20, 4. Bei ben Römern wurden die zum Tob Berurteilten

ganz entkleibet; ihre Kleiber, spolia sontium, fielen ben das Todesurteil vollziehenden Soldaten zu (Matth. 27, 35. Berbot Hadrians dagegen Ulpian VI, 12).

Außer den im Kontext genannten Monographieen von Schröder, comm. phil. crit. de vest. mul. hebr. ad Jes. II. Lugd. Bat. 1745. Ultraj. 1776 und A. T. Hartmann, Hebräerin am Puttisch, Amst. 1809 und den spez. Monogrin Ugol. thes. XXIX, vgl. Weiß, Kostümfunde, 1 Abth., Bölker des Ostens, Stuttg. 1860. Die Archäolog. von Jahn II, 61 st.; de Wette 157 st.; Saalschit, 3 st.; Keil II, 33 st.; Komment. von Gesenius, Delissch u. s. v. zu Jes. III, 16 st. Winer. Realw. unter den betr. Artikeln.

Aleiber und Insignien, geistliche, in ber christlichen Kirche. Auf bie Frage nach der Entstehung der Aultgewänder erhalten wir bei allen Bölkern die Antwort, das sie aus der Bolkstracht, sonderlich der Bornchmen, hervorgingen, indem bei fortschreitender Beränderung derselben die archaistische Tracht dem Kultus blieb. So ist es auch in der christlichen Kirche. Das Reue Testament bietet bekanntlich keine Anhaltspunkte für ein besonderes gottesdienstliches Gewand. Die iuaria des Herrn (Joh. 19, 23) seine Albe und den xirau abas Messewand zu nennen, "in welchem der ewige hohe Priester am Abend vorher zum ersten Wale das göttliche Whsterium geseiert hatte", ist schon sprachlich doch ziemlich kün, nicht gar viel weniger, in dem pailorys oder gelory (2 Tim. 4, 13) die paenula zu sehen, welche "der Apostel Paulus bei der Feier der heil. Mysterien trug". Lesterer ist warscheinlich die damals als Reisemantel allgemein

benütte paenula mit ober one Rapuze.

Die erste Unterscheibung priesterlicher von prosaner Tracht treffen wir auf einem Mofaitbilbe ber Tribung bon S. Bitale zu Rabenna (eingeweiht 547). Dort steht in einer Reihe Raifer Justinian mit Gefolge und Bischof Maximinian mit 2 Rieritern. Erfterer tragt bas jest aufgetommene paludamentum in Burpurfarbe, ein bis jum Anie reichenber Schulterumbang, ber auf ber rechten Schulter ausammengehalten über die ganze Beftalt niederfällt, und eine verfürzte bis über bas Anie reichenbe tunica. Die Rleiber find mit Gold und Berlen geziert. Die Aleriter bagegen haben einfache, weiße, lange Tuniten mit zwei schwarzen fentrechten Streifen je bon ber Schulter herab, orarion genannt. Der Bifchof tragt baju noch die toga graecanica von gruner Farbe, wie fie als leichtere die große, schwere altromische toga gur Beit Chrifti abgeloft hatte, eine Tracht, welche bie Runft für die Berfonen der heil. Geschichte beibehielt. Außerbem fallt unter ber toga eine fcmarge Schulterbinde mit Rreugen geziert herab, omophorion, unb balt ber Bifchof ein mit Cbelfteinen geschmudtes Rreuz in ber Sanb. Die Streifen an ber tunica waren auch fonft fehr häufig. Selbst die Schulterbinde war ebenfo ein weltliches Amtsinfignium, oft bon reicher Bracht. Das Kreuz fehlte auch an ben Rleibern ber Laien nicht. Auf bem gleichen Bilbe find bie Schilbe ber Beibgarbe bamit geziert. Bol bie erfte eigentlich geiftliche Amtstracht feben wir auf einem Mofaitbilbe in ber Sophientirche ju Konftantinopel aus ben Jaren 558-563. Der Priefter fteht ba in einfach weißen Gemandern, nur bas breite, unter ber toga berabliegende omophorion mit Rreuzen hebt fich in blau und roter Farbung babon ab. Die tunica bat fein orarion und bie toga legt fich in freiem Burf um die Schultern. Gine murbige Rleibung, wie fie wol fur alle Reiten hatte typisch bleiben durfen.

Das Untergewand hieß nun stola, tunica talaris, tunica alba, bas Ober-

gewand paenula, planeta, casula.

Aus ben genannten Studen entstand die liturgische Rleidung ber armenischen, griechisch: und röm.-kathol. Rirche, ja man möchte auch die abessynische dazu rechnen. In Abessynien nämlich ist das eigentliche Priestergewand eine weiße tunica, kamis genannt, mit Armeln und vorn geschlossen. In der römischen Raiserzeit kam die Sitte auf, mehrere Tuniken übereinander anzuziehen, von denen die unterste camisia genannt wurde. Doch wollen Forscher das Wort vom Arabischen absleiten. Das kamis wird zusammengehalten durch einen Gürtel von 20—30 Ellen Beug. Unter demselben werden weite, weiße Beinkleider getragen, sanasil. Bum

detesbienst gehört noch ein weiter Mantel aus buntem, womöglich Seibenstoff, der cappa heißt (die toga). Woher dieser Name stammt, ist unbekannt. Aber unkwürdig erinnert er an das römische cappa, den Reisemantel und heißt so mit der Rauchmantel in der römischen Kirche. Das Christentum soll 380 unter klanasius nach Abessynien gekommen sein. Sine Berbindung mit Rom ist nicht uchneisen, woll mit Indien und Arabien. Bei hohen Festen und Prozessisionen, skamentlich am Kreuzaufsindungssest (ya maskal daal), tragen die Kriester auch undene Kronen. Diese, sowie die cappa sind Sigentum der Kirche. Das Haupt keeckt noch ein Turdan von 30—40 Ellen weißem Zeug, matemtomia, kleiner der größer, je nach der Kangstuse. Priester sollen nie unbedeckten Hauptes sein, der die Laien. Außer dem Gottesdienst gehört zu dem kamis noch ein weißer kunnvollener Überwurf, schamma, der in besonderer Priestersorm umgeworsen wid. Gewönlich trägt der Kriester ein etwa 1/2 Fuß langes eisernes oder mesteness Kreuz in der Hand. Auch Bischof Maziminian hat aus dem genannten klide ein geschwückes Kreuz in der Hand von änlicher Länge. In der griechischen Krieße gehört ein solches mit Hand von ünlicher Länge. In der griechische Krieße gehört ein solches mit Handhabe zur Ausrüftung des heil. Tisches und wird vom Kriester besonders dei seinen Weisegängen am heil. Ostersest in der Hand von Gertagen. Der abessynische Kriester hat außerdem noch einen aus kosthar versertigten Fliegenwedel, auch eine cymbal, d. i. ein musikalisches Inskrument von Wetall und einen Krücksoch, aus den sein sich der Kriester stügt, da er

sit ftunbenlang ftebenb zu fingen hat.

In der orthodox=tatholischen (griechischen) Kirche blieb die tunica als sieharion (ber Rame von στοίχος erinnert an die schwarzen Streifen). Dasselbe bat enge Armel und am untern Ende oft eine golbne, filberne oder ftoffliche Berte. Es ift das einzige priefterliche Gewand, welches burchaus weiß bleibt. Um ben Leib trägt ber Priefter einen geftidten Gürtel. Das sticharion bes Diaton und Bsalmisten one Gürtel wechselt die Farben und hat weite Armel. Beibe Sticharien haben 1 ober 3 Kreuze eingestickt auf bem Rücken, bas bes Dieton ift oft mit golbenen Rreugen überftidt. Außerbem tragt ber Diaton bas crarion, ein langes Band mit Kreuzen, oft dazu mit bem Trisagion geschmudt. 68 wird von ber rechten Schulter gur linken Sufte geschlungen, sobafs es bann wiber von ber rechten Schulter bis über bas Rnie herabhängt. Dasselbe mit Shingern ber rechten Sand gesast gibt ber Diakon beim Gottesbienst die Beichen und schlingt es bei gewissen Abschnitten ber heil. Liturgie auch über beibe Schultern und um den Leib. Außerbem gehören zur Rleidung aller Geiftlichen die eximanikia, Manschetten am Handgelenke, meist in den wechselnden Farben mit Stidereien. Das hauptsächlichste Gewand des Priesters ist das pholonion, die alte toga schon etwas versteist, dis zum Ende der Oberarme vorn geschlossen, den dort auf den Seiten und dem Rücken in schweren Falten herabhängend. Das Sewand hat ein besonderes Schulterstück, oft von anderer Farbe, welches am Raden feif emporsteht und jene eingezwängte Erscheinung des Ropses hervorbringt, welche die berhaltnismäßig freiere Behandlung bes unteren Zeils beeintrichtigt. Das pholonion, als das eigentliche Gewand ber h. Liturgie (Meffe), hat vor allen andern die Farben zu wechseln, wird aber im Gegensat zu romijden Rafel bei allen größeren Berrichtungen getragen. Auch hier find 1 ober 8 Rrenze eingestidt. Unter bem phelonion tragt ber Briefter bas epitrachelion, we ben Sals mehr in gorm eines Stricks, bann bis über ben Gurtel berab-Mugend in Geftalt von 2 bicht aneinanderschließenden steifen Bandern mit golbenen Preuzen gestidt. Sie haben meist die Farbe bes pholonion. Auch bei ben wenigen Berrichtungen, bei benen letteres fehlt, wird erfteres getragen. Als eine personliche Auszeichnung kann das opigonation verliehen werben, in Gestalt einer großen, vieredigen Tasche, mit in der Mitte eingestidtem goldenem Kreuz, gelbenen Borten und Fransen. Es wird an der rechten Seite in der Gegend bes Aniees herabhangend getragen und bedeutet die geiftlichen Waffen. Statt bes phelonion trägt der Bischof den saccos, ein engeres Gewand, mit weiten Armeln von gleicher Form wie das sticharion, nur über demselben angezogen mb färzer dis unter das Knie reichend. Auch dieses Gewand ist dem Farbens

wechsel unterworfen und mit golbenen Rreugen überfat. Früher burften nur Batriarchen und Metropoliten, feit Beter b. Gr. alle Bischofe ben saccos tragen. Darunter schaut das bischöfliche, längere epitrachelion hervor. Über bem saecos aber befindet fich bas omophorion in feiner ursprünglichen form als breites mit Preuzen geschmudtes Band, über beibe Schultern gelegt, sobafs es born unb hinten herabhängt. Das bischöfliche epigonation gleicht ganz bem oben genannten, nur hat es Rautenform und wird links getragen. Auch bies kann Prieftern verliehen werden, sodafs man folche Ausgezeichnete, links und rechts mit Epigonatien geschmüdt, als rechte Streiter am h. Tifch seben tann. Denn auch bies bedeutet das Schwert des Wortes Gottes gegen die Frrtumer der Reperei. (Ob biefe Rleibungsftude nicht an bie Gabeltafchen ber Drientalen erinnern, bie noch übrig blieben, nachbem für ben Geiftlichen bas Schwert wegfiel? Der türkifche Mollah fteigt mit einem Sabel in ber Rechten auf bie Kanzel). Auf ber Bruft tragt ber Bifchof außer bem Kreuz noch bie panagia, eine toftbare Medaille mit ber Abbilbung bes Erlofers und ber allheiligen Gottesgebarerin. Uber ben saccos faut die mantia, ein blauer ober ichmarger weiter Schultermantel mit breimal je zwei Querftreifen geschmudt, welche bie Strome bes lebenbigen Baffers barftellen, oben am halbende 2 mit Rreuzen geschmudte Tafeln. Sie bedeuten bas Alte und Reue Testament. Befinden fich folche auch unten, fo find es die vier Evangelien. Diefe Tafeln find filbern ober golben, ebenfo bie Strome, lettere oft auch weiß ober rot. Auf bem Haupt glanzt dem Bischof am Altar, in ber Rirche, bei Prozeffionen die mitra, einer hohen, von den Seiten etwas ausges bauchten Rundfappe anlich. Sie ift von Metall, am liebsten Gold, reich mit Berlen, Ebelfteinen, Emaillebilbern geziert. Auch diefes Chrenftud tann einem Briefter one bifcofliche Jurisdiktion verliehen werben. Sie fteht auf dem heil. Tifch. Paterissa heißt ber bifcofliche Stab von Silber oder verfilbertem Rupfer, oben mit einer Rrude und einem tleinen Rreuz barauf verfeben. Daran bangt ein kleines Tuch von der Farbe des saccos. Unter die Juße werden dem Bischof die orloci, Abler, gelegt, Teppiche mit Ablerabbildungen. Bei der Einweihung von Kirchen wird dem Bischof über seine Kleidung ein eigentümliches, hembartiges Gewand gelegt, sinden, das Leintuch Christi bedeutend. Dasselbe wird mit 3 fchmalen Gürteln befestigt: um ben Raden jum Beichen ber Unterwerfung unter Gott, unter ben Armen in Ansehung bes Wortes und um bie Lenden in Rudficht auf Reuschheit und Kräftigkeit. Bekleidet fich ber Priefter zur beil. Liturgie, fo wird jedes Bewand mit bem Rrenze gefegnet und ein befonderes Bebet bagu gesprochen. Der Farbenwechsel ift nicht vorgeschrieben. In ber Rarmoche und bei Trauerseierlichkeiten ift die Rleidung schwarz (auch violett), an Festen rot, weiß, grun, blau. Doch haben die bestimmten Festtage keine bestimmten Farben. An gewönlichen Sonntagen ift die Farbe ganz willfürlich. In ben Rirchen regierender Fürften hat die Sitte grun feftgefest (oft mit rotem epitrachelion, orarion u. f. f.), in benen ber Groffürsten und gurften ift rot üblich.

Be mehr gegen Often, besto prächtiger ist die gottesdienstliche Gewandung. Boran steht die der armenischen Kirche. Die Grundlagen derselben sind, wie bei den übrigen alten Kirchen: die tunica, die toga und die Schulterbinde, omophorium der alten Kleriker. Hauptgewand ist die weiße Tunika, schadig, mit Spiken am unteren Rande. Der Diakon, sargawak, trägt darüber noch ein kleines fardiges Schultermäntelchen, usnoz, und ganz wie der griechische Diakon sein orarion, ein fardiges, oft mit Kreuzen versehenes Band, urar. Gleicherweise, nur one urar, sind die Knaden gekleidet, welche die Responsorien mit dem Chor der Geistlichen singen. Das Untergewand wird vom Priester an durch einen mit Goldsäden gewirkten Gürtel, kodi, zusammengehalten. Darüber trägt der Priester in der Kirche einen eher dem paludamentum änlichen Schultermantel, pilon. Die Farde ist schwazzen der Bestische und Katholikos ist das gleiche Gewand, skim, von violetter Seide. Das Haupt bedeckt ein dem solideo änliches Käppchen, ktag, von schwazem oder braunem Tuch. Bei der Messe tragen alle Grade, vom Priester an, einen mehr oder weniger reich geschmüdten sardigen Schultermantel, der in der Mitte geöffnet in sreien Falten herabsällt, schurtschar,

ein bem omophorion gleiches, breites, weit herabgehendes Band, porurar, am Gurtel ein kostbares Handtuch zu ben 3 Waschungen, anzeroz, von Leinwand weiß gewirkt, an ben Eden schwarz ober braun. Die Handwurzeln umgeben gleich den griechischen Spimanitieen eine Art Manschetten, townoz. Dem römischen superhumerale anlich läuft um den Raden ein breites steifes Band, wagas. Briefter und Bartabed (Doktor ber Theologie) erscheinen bei ber Meffe in einer trouenartigen Ropfbebedung, sachaward. Sie ift von Pappe mit golbgewirkter Seibe überzogen. Bom Saupte ber Bifcofe, Erzbifcofe und bes Ratholitos erglangt eine hohe, mächtige Bebedung, tak, in der Form der römischen Mitra geich. Außerbem zeichnen biefe Burben aus, gang wie beim griechischen Bifchof, bes über bem Schultermantel, in ber Form wie bas romische pallium getragene, der viel breitere und langere Band, emiporon, von bem auf bem Ruden noch wei golbgestidte Laschen herabhangen, ardachurag. Das epigonation bes griegettigt mit dem Bild des Cherub, mit Perlen und Gold bedeckt. Die bis über be Haupt reichenden Stäbe, kawasan, find von Elfenbein, Gold, Silber oder ing. Ebenos-Holz und haben am oberen Ende beim Wartabed die Form von zwei gegeneinander gewandten Schlangen, beim Bischof und Erzbischof die bes ro-michen Bischofftabs, aber auch mit einer Schlange barin. Es ist die bon Mose atite Schlange. Der Stab bes Ratholitos enbet in ein griechisches Rreug (bas Reng mit ber Uberschrift). Beim Gottesbienft werben an beiliger Statte bie Coupe ausgezogen und über bie Strumpfe eine Fustbetleidung, hochatap, angelegt, wie Bantoffeln mit blogem Behenraum. Die Defsgewander, mit Ausmime bes beständig weißen Untergewandes, fonnen alle bunten Farben haben mb wird, besonders von den höheren Stufen an, möglichst Pracht zu entfalten sciecht mit Goldwirkerei, Goldbesat, Perlen, Ebessteinen von dem reichen tak abis hinab auf die Fusbekleidung. Nur am Gründonnerstag, dem wichtigsten tag in der Karwoche, sind bei Wesse und Fuswaschung alle Gewänder weiß. In der darungsgenden "Nacht des Weisnens und Heulens", "Nacht der Finstersis" ist die ganze Kirche schwarz, vor dem Vorhange, der den Altar bedeckt, sieht men ein Kruzssig, dor welchem eine Lampe brennt. Der Gottesdienst wird sehr leife, mit weinerlicher Stimme geleitet. Rur ba treten bie Priefter in schwarzen Gemanbern auf. Außer ber Rirche erscheinen bie Beiftlichen in einem faltenreichen, talerartigen Gewand, werarga, bon Tuch, Bolle ober Rafchmir, beim Briefter immerz, bom Bifchof an violett. Jeber Geiftliche trägt bas goldene Bruftfreuz an ber Rette. Uber bem Talar hat ber Priefter bei Beerbigungen eine mehr bem opitrechelion bes griechischen Briefters anliches breites Band, fcwarz mit weißem Rend. Die Ropfbebedung hat viele Unlichfeit mit bem Barett, wie folches bie evangelifchen Seiftlichen in Burttemberg tragen, nur bafs ber obere, auch in Salten ausammengezogene Teil etwas erhöht ift. Diefer kloharg ift von Pappe, mit warzem Tuch und beim Bischof mit Sammt überzogen. Bom Wartabeb an bebeden übrigens die Beiftlichen ihr Saupt mit bem wechar, einer fpit gulaufenben schwarzen Rapuze, an das romische almucium erinnernd, von Seide oder Richmir, beren Enden über die Schulter herabhangen. Beim Ratholitos funtelt ther ber Stirne ein biamantenes Rreug baran und neben bem reichen Bruftfreug fralen auch noch Sterne und Auszeichnungen. So erscheinen die Rirchenfürsten, and wenn fie ihre Glaubensgenoffen in politischen Dingen vertreten. Gin wejentliches Erforbernis für ben Beiftlichen ift ber Bollbart, benn bor ber Dre dination wird jeder 40 Tage lang in eine Belle eingeschlossen für den Buchs bes Bartes.

In der tatholischen (römischen) Rirche besteht das unterfte, weiße Messe gewand, die alda (Albe), bis ins 10. Jarhundert durchgängig aus Leinwand, dann est auch aus Seide und mit Golde und Seidestiderei geziert, sogar später mit Spiten befett, nach neuester Observanz nur von seiner Leinwand. Es ist die alte tunica, das sticharion. Unter diesem wird, als das zuerst anzulegende Kleid ein vierediges Stüd Linnen mit einem eingenähten Prenz in der Mitte um den hals gelegt, der amictus (Amitt), das superhumerale. So ist er erst feit der

Rubrit bon 1819 borgefchrieben, borber mar er oft geftidt, binten mit einer Blatte, prarura, plaga berfeben. Er tritt auf feit bem 9. Jarhundert. Die Albe wird jufammengehalten mit bem Burtel, eingulum. Geit bem 16. Jarhunbert wird er ftridanlich getragen. 3m Mittelalter tamen Gurtel auf mit ber nlongitudo sanctissimi sepulcri Domini nostri Jesu Christia, wie bie Jufchrift auf ben: felben lautet, one Zweifel in Jerufalem an Bilger vertauft und an Lange 2,16 Weter haltend. Über die Albe legt sich dann die casula (Kasel), Brust und Rücken bis unter die Aniee bedeckend. Wir sinden darin die alte toga Maximinians und seiner Beit in ihrem freien, schönen Faltenwurf, erstarrt zu dem brettartigen Überwurf, der den Menschen, wie schon Rhabanus Maurus sagt, einschließt wie eine parva casa. Bu dieser Form kam sie, wie ihre Geschichte beweist, durch das immer ichmerere und bichtere Uberlaben mit toftbarem Schmud, benn an ihr wollte fich fowol die Runft der Stiderei und Beberei, als die der Golbichmiebe und Schmelzer beweisen, ja fpater auch bie ber Bortenmacher. Sie war früher faltenreicher, bis ins 15. und 16. Jarhundert an ben Seiten noch nicht aufgeschnitten. Bis gu biefer Beit treffen wir noch Bilber mit giemlich freiem Burf ber Rafel, auch faltenreichere Alben. Unter bem Ginflufs von Renaiffance und Roffolo murbe fie bann vollends immer mehr verfteift und gu unformlicher Bafsgeigenform aufgebauscht. Eine Reformbewegung ging 1848 von England aus. Die Rasel wurde kleiner, blieb aber steif. Das alte omophorium erscheint als ein steifes Band, welches so um den Hals gelegt wird, das es auf beiben Seiten gleich weit bis unter bie Suften reicht. Um Schlufsteil ift es etwas breiter und bort mufs ein Rreuz eingestidt fein. Dies ift bie stola (Stole). Un der rechten Handwurzel trägt der Priester ein Band, bessen beibe Teile unter berselben zusammengenäht sind, das manipulum (die Manipel). Ursprünglich war es ein einsaches Schweistuch. Alkuin und Rhabanus Maurus sprechen noch von einem einsachen Linnentuche. Wenn es war ist, dass das orarion des griechischen Diakon ursprünglich ein Handtuch war, mit dem berselbe den Mund der Kommunikanten abwischte, so hätten manipulum und orarion Gemeinschaft mit einander. Doch weist wenigstens die jetige Form des orarion vielmehr auf das alte orarion oder omophorion. Epimanikia und manipulum könnten viel eher auf einander beuten. Barend nun Albe und Amitt ftets weiß bleiben, nehmen Rafel, Stole und Manipel an bem Farbenwechsel teil. Sie find auch bie Bewandstüde, bei benen die pietas fidelium freien Spielraum hat, fie mit allen Mitteln ber Runft und Pracht auszustatten. Beim Unlegen jeden Gewandes ift ein besonderes Gebet vorgeschrieben, und bie Dhiftit beschäftigte fich icon feit Altuin bis in die neueste Beit bamit, alle mögliche und unmögliche, tiefe und tieffte Bedeutung in ben Defsgemandern gu finden. Der funfte und fruchtbarfte war wol der Bischof von Meaux, Durandus in seinem "Rationale Di-vinorum officiorum". Der Farbenwechsel ist folgender: Weiß an ben Marientagen, Geften ber Jungfrauen und Befenner, Die feine Marthrer find, Beibnachten, Epiphanien, Oftern, himmelfart, Frohnleichnam, Allerheiligen, Fefte ber Bapfte und Diatonen. Rot fur Apostels und Marthrer-Feste, Pfingsten. Biolett in ber Fastenzeit, Quatember, Bigilien und Bettagen. Schwarz in ber Karwoche, Fasten und Seelenmeffen. Grun für die übrigen Zeiten und Gottesbienste. Außer ber h. Messe trägt ber Priefter bei allen sonstigen Berrichtungen über ber Su= tane das superpelliceum, rochettum (ben Chorrod). Bis ins 11. Jarhundert wurde die Albe bei jedem Gottesdienst getragen. Je mehr aber Die h. Meffe in die einzigartige Stellung hinaufgehoben wurde, besto mehr blieb ihr die Albe als ausschließliches Gewand vorbehalten. Es entstand nun eine zweite Albe, welche nach einer Berordnung Beneditt XII. von 1339 ultra mediam tibiam vel eirea reichen foll. Die Rlerifer verfürzten fie aber immer mehr, fodafs ein Berbot bem Einhalt tun mufste. Diefer Chorrod, wie ihn auch die Chorherrn und Miniftranten tragen, hatte weite Armel. 3m 17 und 18. Jarhundert wurde er mit Spiken verziert, in Langfalten gelegt, die Armel aufgeschnitten und zuleht nur als je zwei schmale Streisen hinten und vorn an jedem Arm herabhängend behandelt. Auch wurde ein von ihm getrennter Kragen von schwarssem Sammt hinzugefügt. Heute sieht man sowol solche verkürzte Chorröcke, als auch neuerer Observanz zufolge längere mit Ürmeln. Rach dem Rubrizisten Gasiantus soll der obere Umsang 3,04 Meter, der untere 4,94 Meter betragen, die Urmel sollen bis zur Handwurzel reichen und einen Umsang von 1,52 Meter baben. In Deutschland kommen seht immer mehr ab die Besichen, Mosestaseln. Sie haben, obgleich schwarz mit weißer Einfassung, im Grunde den gleichen Ursprung, wie die der ebangelischen Geistlichen. In die gleiche Zeit fallen die Bestredungen des Zausenismus. Das eigentliche collars ist ein aufrechtstehender halstragen in berichiebenen Diogefen bon berichiebener Farbe, weiß eingefafst, romifd gang weiß. Rur in Frankreich und Belgien halt ber eure noch an ben Befichen fest "mit janfenistifcher Babigfeit". Beiter gebort bieber als Ropf= bededung bas birettum (Barett), bei ben Stalienern mit brei, Deutschen, Fransosen und Spaniern mit vier Eden (cornua) versehen. Als Unterkleid beim Gottesdienst wird die Sutane getragen. Dieselbe ist auch das eigentliche Priester= fleid außer dem Gottesdienft. Befannt ift, wie im Mittelalter nicht bloß welt= lice Tracht, fondern überhaupt Berweltlichung in die Geiftlichkeit immer wider eintis trot der Berbote. Ernftere Rleriter bedienten fich der cappa (ober pluviale) in dunkterer Farbe als die Laien. Diefe hatte fich aus der tunica talaris (usque ad talos) entwickelt und teilte fich im Laufe der Zeit in den faltenreicheren, weiteren Talar und die eng anschließende Sutane (subtaneum). Der niedere Klerus trägt sie schwarz, die Bischöse, päpstlichen Hausprälaten und einige sonssige Kanoniker violett. Seit Junocenz III. ist die Sutane der Kardinäle hochrot. Der Bapft zeichnet fich burch eine weiße aus. Bur Sutane gehort ein etwa handbreiter Gürtel von der gleichen Farbe. Chorrod, Stole und teilweise Barett wird zu allen firchlichen Berrichtungen außer ber h. Meffe getragen, bei feier= liden Anlässen, besonders Aufzügen, noch dazu ber Rauchmantel, cappa, pluviale, welcher ein integrirendes Stud des firchlichen Ornats bilbet. Es ist dies die alte paenula, ber Reisemantel mit ober one Rapuze, wie fie bis jum 11. Jarhundert wie bon Laien fo auch bon nieberen Klerifern gebraucht murbe. Als ich die Runft auch diefes Gewandes bemachtigte, wurde es ein allgemeines geift= liches Rleib. Die Rapuze im Ruden verwandelte fich in einen Schild, clipeus. Die Farbe richtet fich nach ben Beiten. Noch find zu erwänen die beiben Le-vitenkleiber, die dalmatica fur ben Diakonen und die tunica stricta ober tunicella für ben Subdiatonen. Die erftere, eine tunica one Armel, auf ben Seiten offen, foll nach Gabantus eine Länge bon 4' haben. Sie ift bestimmt burch Silvester I. und hatte zu Zeiten auch Armel bis zur Sand. Roch bis Gregor d. Gr. trugen bie Subdiatonen alba, amictus und eingulum. Streng genommen foll nun diefe tanica länger und enger mit langen engen Armeln sein. Jest sind diese "Ge-wänder ber Freude", wie sie im Anlegungsgebet heißen, höchstens in der Länge berschieden und wechseln die Farbe mit den Messgewändern. Sie sind mehr ober minder reich geziert, durfen aber tein Kreuz tragen. Im Gottesdienst fom= men fie zum Gebrauch nur beim levitirten Hochamt, wobei auch geweihte Priefter als Leviten auftreten tonnen. Die Alumnen der Priesterseminare werden zum Subdiaton und Diaton geweiht, worauf fie dann diese Gewänder gebrauchen. Auch legt beibe ber Bifchof an, wenn er Deffe lieft in conspectu populi, und zwar über ber Alba unter ber Rafel. Bu feinem Ornat gehoren außer ben angefürten noch folgende Stude : Sanbidube, manicae. 218 bestimmtes liturgifches Gewandfind treten fie im 11. Jarhundert auf. Ihre Farbe ift jest weiß ober rot mit Golbftiderei auf bem Ruden. Schuhe, sandalia, und Strumpfe, tibialia. Der Ring, annulus, foll bon Gold mit einem Chelftein gefertigt fein und nach Innoteng III. one Gravirung. Das Bruftfreug, pectorale, rationale, ift bon Gold. Der Bischosstate, baculus episcopalis, ferula, virga, hatte als ülteste Form die Gestalt einer niederen Krücke, wie z. B. noch der Gerards, Bischoss von Limoges, † 1022. Dann bildete die Holz- und Elsenbeinschnitzerei die höhere Form des getrümmten hirtenstades aus mit oft kunstvoller Arbeit, besonders im 13. Jarsundert. Bom 14. bis 17. Jarhundert trugen Bischöse und Abte ein mehr oder minder reich geschmudtes Tuch am Stab, orarium, velum. Die Entwidlung ber

bifcoflicen Ropfbebedung, mitra, aus ber Runbtappe, tann an bilblicen überlieferungen verfolgt werben. Buerft wurde ein Stirnreif, circulus, gur Berzierung umgelegt. Darauf folgte eine Ginsentung in ber Mitte mit einem neuen Bierstreisen barüber. So im 11. und 12. Jarhundert. Beide Seiten wurden im letteren Zeitraum auch zu Sornern erhoht und bald biefe Borner born und hinten gestellt in der jetigen Gestalt, jede Seite oft mit Bildern geziert. Ebenso entstand die papstliche tiara. Die heutige juderhutartige Form ift nach Darftels lungen seit bem 10. Jarhundert höher und erhielt sich als erhöhte Rundkappe von Byssus oder Seide. Kronen in Stirnreifform, besonders als Geschenke von Raisern, kommen schon vom 4. bis 6. Jarhundert vor. One Zweisel hangt es mit biesen zusammen, wenn seit bem 12. Jarhundert ein kronenartiger Stirnreif mit diesen zusammen, wenn seit dem 12. Jarhundert ein tronenartiger Strureis am päpstlichen regnum sich befindet. Nach Nachrichten soll schon Nikolaus I., † 867, diesen Reif angenommen haben. Alexander II. † 1073, oder Bonisazius VIII. † 1803 habe den zweiten hinzugesügt, worauf Urban V., † 1370, das triregnum vollendet hätte. Eine der ältesten Darstellungen mit 8 Kronen aus der letzten Hälfte des 14. Jarhunderts besindet sich in der St. Kunibertskirche zu Köln. Der rote Kardinalshut, pileus, wurde verliehen von Innocenz IV. um 1245. Unter Bonifagus VIII., 1294, tam ber rotfeidene Chormantel, cappa magna, und das Barett hinzu. Das pallium, das einzige aus Wolle verfertigte Rleidungsftud, wird ben Erzbifchöfen ober Bifchöfen als personliche Auszeichnung verlieben. Pallium phrygium murben icon feit ber Raiferzeit bie golb- und filberburchwirtten westafiatifchen Bleiberftoffe genannt. Gin folches toftbares Bewand wurde hin und wider bon Raifern auch Bifchofen als Chrengeschent berliehen. Sie waren oft mit reichen Streifen geziert. Die Sage läfst bas pallium einen Uberreft vom Rleibe bes Apostelfürsten sein. Am Tage ber h. Agnes werden zu Rom in ihrer Rirche von ben apostolischen Subdiatonen zwei Lammer geweiht und von Nonnen großgezogen. Bon der Wolle dieser Schase werben die Pallien gewebt und an den Bigilien des Peter- und Paultags eine Nacht auf die Gräber der Apostel gelegt. Das pallium ist ein schmales weißes Zirkelband mit schwarzen Kreuzen, das über der Brust um die Schultern geht und vorn in der Mitte herunterläust dis über den Gürtel.

Die evangelische Rirche mufste mit bem römischen Rultus auch in Betreff ber Bemanber icon barum brechen, weil fie einen Teil ber Beraugerlichung und Berfinnlichung bes Gottesbienftes bilben, ber fie entgegentrat, und mit ber Deffe aufs engfte verbunden find, die fie betampfte, wie heute noch jur Giltigteit und Wirkung ber Meffe notwendig auch die Gewänder gehoren, es mufste benn aus besonderen Grunden ein besonderer Dispens bes Papftes vorliegen. Dies geschah nun in boppelter Beife. Luthers Anschauung feben wir wol am beften aus einem Briefe an Georg Buchholzer, Propft zu Berlin, bom 4. Dezember 1539, worin es unter anderem beißt: "Wenn euch euer Berr, ber Markgraf und Rurfürst, will laffen das Evangelium Christi lauter, flar und rein predigen, one menschlichen Zusab, und die beiden Satramente der Tause und des Blutes Jesu Christi nach seiner Einsehung reichen und geben wollen, und sallen lassen die Anrusung der Heiligen, so gehet in Gottes Namen mit herum, und traget ein silbern oder gülben Kreuz und Chortappe oder Chorrock von Sammet, Seiden oder Leinwand. Und hat euer Herr, der Kursürst, an einer Chortappe oder Chorrock nit genug, die ihr anziehet, so ziehet derer dreie au u. s. w. Dagegen fagt Zwingli in seiner Schrift: "Uslegen und gründ der Schlufreden ober artitel" von 1523: "Daß Gott nichts miffälliger ift, weber Gleißen; daber lernet, baß alles, fo fich ichont bor ben Menichen, ein ichwere Bleisnerei ift. Sie fallen Rutten, Beichen, Blatten u. f. m." Luther glaubte also innen anfangen zu muffen, bann werben bie "geheiligten Boffen und Lappereien" von selbst hinfallen, warenb Bwingli gerade diefe zuerst weghaben wollte, benn "fo nun Gott folch Gautelei schilt, so find Rutten, Kreuz, Hember, Platten nicht weder gut noch bos, sondern fie sind allein bos". Undrerseits aber machte die evangelische Kirche, wenigstens im großen gangen, ben gleichen Beg, wie bie driftliche Rirche im Anfange. Es brangt fich ihr bie Rotwenbigkeit als inneres Bedürfnis auf, ein eigen gottes-

bienflich Gewand zu haben und fie behielt, one besondere Bestimmung, bas Rleib ier Entftehung bei, nur bass man an einem Orte weiter zurud griff als am an-Benn auch die Mode einmal eine teilweise Unterbrechung bewirkte, so tiete man boch wiber zum angenommenen Gewand zurud. In Deutschland ift s im allgemeinen bas Dottorengewand Luthers, verwandt mit ber Schaube, bem mentlichen und allgemeinen Kleide der Reformationszeit. Die Mönchskutte trug Enther schon 1523 in seiner Wonung nicht mehr. Offentlich legte er sie ab seit 1. Ottober 1524. Um folgenden Sonntage predigte er nochmals Bormittags in i, Rachmittags one fie. Die Rutte war ganz abgetragen. Bom Kurfürsten Biebrich hatte er ein Stud beften Tuchs zum Geschent erhalten, damit er entweber eine neue Kutte ober einen Rock sich machen lasse. Das Tuch geriet, wie a selbst sagt, zu einem Rocke, b. h. einer Schaube. Durch ben Ginflus Franksuchs, besonders unter Ludwig XIV., tam auch als geistliche Tracht ein schmales imarzes, fast zum Boden hängendes Mäntelchen, wenigstens in Nord- und Mittelbeutschland, auf, welches erst im Anfang dieses Jarhunderts teils durch knordnungen, wie in Preußen und Württemberg 1811, namentlich seit 1817 ben beutschen Chorrod verdrängt wurde. Dieser schwarz von leichtem wollenen gage, nicht Tuch, ift ein weites, faltenreiches Gewand mit glattem Schulterftud der Goller und weiten, vorn offnen Armeln. In Bagern hat der Chorrod ein Shulterftud bon Sammt. Beiter jurud in ber Beit bis zu verschiebenen engeren der weiteren Rleibern ber Gelehrten im Mittelalter bon ber houppolande im 14 Jarhundert an, wie fie noch ins Beitalter ber Reformation hereinragten, gehen die geistlichen Gewänder im Elfaß, Medlenburg, Lübed, Schleswig-Holftein. Der Elfasser Chorrod gleicht bem beutschen, nur ift er one Schulterstud, ist bis um Gürtel zugeknüpft, hat zwei Streisen von Seidenzeug rechts und links von ber Schulter herab und einen Gürtel. Dieser ist aber nur zwischen den Streisen sieber und geht dann unter dem Chorrock fort, auf dem Rücken geknüpft. In den drei letzenannten Territorien wird der Summar getragen, ein engerer Talar mit engen Armeln, von oben bis unten zugeknüpft. Dazu kommt in Lübeck noch ein Schultermantel. dessen Armel an den Seiten herabhängen. Dieser wird Chorsen Geleich bersten ber Schultermantel. wid genannt. Ebenfo nennt man in Schleswig-holftein einen born offenen mit imargen Sammtftreifen von oben bis unten berbramten Talar, ber über ben Cummar angezogen den großen Ornat bilbet, warend ber Summar allein gum fleinen Ornat gehört. Die Armel bes Chorrod's reichen nur bis zum Ende bes Gerarms, haben von der Schulter bis zum Ende laufende Falten und bort Commtverbramung. Den deutschen Chorrod gebraucht auch die evangelische Rirche in Deutsch-Ofterreich und Rußland. Die deutsche Schweiz hat ihn jetzt auch fast allgemein angenommen. In St. Gallen besteht bas geiftliche Rleid in einem bis an bie Rniee reichenden Gewand mit engen, oben mit Buffen berfehenen Armeln (offenbar bie burgerliche Schaube ber Reformationszeit), ebenfo in Appenzell mier Rhoben. Eigentumlich geftaltete fich bie Tracht ber Beiftlichen bei ben Sachfen Siebenburgens. Roch lafst fich bie Grundform des Summar ertennen in bem Leibrod von Tuch, daloman. Diefer ift auf ber Bruft und am Hands gelent mit breiten, bort dicht beifammenftebenben Safteln verfeben. Im Binter ift biefer Rod mit Belg gefüttert und mit Fuchspelz am Handgelent und den beiben Borberfaumen bis unten berbramt. Dann heißt er monte. Um den Beib Huft ein breiter Gürtel von schwarzem Sammt ober Seide mit Schnüren geziert. Wer biefem Rleibe wird ftets offen getragen ber "traufe Rod", fo genannt bon ben vielen feinen Falten, in benen er bon bem Schultertragen ausgeht. Diefer febende Kragen ift mit Sammt und Schnüren ausgenäht. Der Rock felbst hat weite gefchlitte Armel, welche entweber hangen gelaffen ober angezogen werben. In Ungarn, wo lutherisch und reformirt so viel heißt als deutsch und magnarisch, **seben die letteren G**eiftlichen nach Beschluss der Synode von 1858 zu tragen beim Gottesbienft: ichmarzen Schnurrod, magyarka, enge Schnurbeinfleiber, hadmka, hohe Stiefel mit glanzenden Röhren, czischmen', häufig Sporen. Die **Geistlichen ber Brübergemeinde tragen aber nur bei Spendung der Sakramente** einen weißen Talar mit weißem Gürtel. In ber frangösischen Schweiz und Frant-

reich ift bie robe de Calvin ober Genfer Chorrod bie geiftliche Tracht, anlich bem beutschen, nur one Schulterstud und mit weiteren Armeln, born offen. Es ift das Gelehrtenkleid, wie es namentlich in Frankreich vor und zur Beit ber Resormation in verschiedenen Bariationen sich zeigte. Anlich ift auch der Chorrod der ichottischen Rirche, nur mit einem eigentumlichen Schulterftud. Gingelne freie Bemeinden halten es für würdiger, im Mode-Frad oder profanen Rod gu predigen, wie in England viele Diffenters, eglise libre in Genf, die Brübers gemeinde und Kornthaler in Deutschland. Bur Zeit der Resormation tam mit der Bededung des Halsausschnittes durch seines Linnen eine kleine Krause um ben Sals auf, welche fich befanntlich unter spanischem Ginfluss am Ende bes 16. und Anfang des 17. Jarhunderts bis ju den "Mühlsteinfragen" erweiterte. Diefe schrumpften dann wider durch die lange Hartracht zuerst zusammen in den immer noch breiten Saletragen, endlich burch bie Beruden in zwei maßige, unter bem Rinn herabhangende Laschen, welche, wie borher bie Rragen, mehr ober weniger reich geftidt maren. Die englischen Independenten unter Cromwell traten dem gestidten Rragen mit einem einfachen, nur am Rand verdoppelten, entgegen. Dies behnte sich bei ernsteren Männern auch auf die Laschen aus. Im 18. Jar-hundert ließ man diese weg und trug nur Halbtücher. Doch blieben fie bei allen Amts-, Stats- oder Festkleibern entweder vom Halstuch aus, oder als besonderer Rragen. 3m 19. Jarhundert verloren fich die Laschen bei andern Rleidern und blieben als "Besichen" nur dem geistlichen Gewand. Die Kirche in Frankreich hat sie ebenfalls, die der französischen Schweiz nicht. Entschieden viel solgerichtiger (wenn er nicht zu groß ist) wird aber der Rundkragen noch getragen in Augsburg, Rausbeuren, Leipzig und Patronatsorten, Stralsund, Hamburg, Ros ftod, Bismar, Denabrud, Lubed, Schlesmig-Solftein jum großen Ornat, Sannover von den hofpredigern. Dafs irgend eine Ropfbebedung liturgifche Bebeutung in der evangelischen Rirche nicht haben tann, ift natürlich, ba bon einer hierarchischen Gewalt und Dacht nicht bie Rebe fein tann. Allein für ben Dienft im Freien gehört eine folche. Da ift benn schon hiftorisch teine entsprechender als das Barett, welches in der Reformationszeit alle andern Arten verbrängte. Im 17. und 18. Jarhundert war es einem schwarzen, fleinen Tuchober Sammtfäppchen gewichen, dem solideo (und dem Dreimaster darüber), das "allein Gott" zu Ehren, b. h. beim Gebet, abgenommen wurde. In Preußen und Württemberg ist, allerdings in der Verbesserung bedürstiger Form, das Varett seit 1811 durch Verordnung eingefürt, in Sachsen seit 1837, ebenso in Bahern und Elsaß. Ist das Varett auch noch nicht überall durchgedrungen und sungirt selbst der Chlinder noch, so dricht es sich doch immer mehr die notwensdige Van. Wol die entsprechendsten Varette in Form und Stoff (Sammt) haben bige Van. Heffen-Darmstadt, Thuringen, Sachsen, Babern, Baden und solche, Die ihnen folgen. Die Kopfbededung in Siebenburgen besteht in einem hohen preußischen but mit Schleife, burchaus fcmarg, im Burgenlande in einem breitframpigen, auf ber Seite aufgeschlagenen Rahnhut. Gin weiteres liturgisches Gewand ift das weiße Chorhemb, jenes ichon bei ben rumischen Gewändern angefürte superpolliceum. Es ift burchaus nirgends vorgeschrieben. Uber feinen Gebrauch entscheibet allein das Herkommen. Oft wird es nur zum h. Abendmal getragen, meist bei den Sakramenten, Ronfirmation und Trauungen, seltener bei allen sonntäglichen Gottesdiensten. In Berlin wird bas Chorhemd in der Nitolais und Marientirche benutt, ebenso in Leipzig und Umgegend, sowie in der Softirche zu Beimar, in Konigsberg und in allen Teilen Ult-Burttembergs. Dies Gewand hat meist die spätere Form des Chorrocks, etwas verfürzt mit je zwei Langstreisen statt der Armel, so auch in Siebenburgen. Die Geistlichen der lustherischen Kirche in Oftreichisch-Schlesien und in einer deutschen Gemeinde Dahrens bedienen fich bes Chorhembs in Form der Albe bei Festgottesbienften und Begrabniffen, ebenso die flowalischen Geistlichen. Auch Rafeln waren im Bebrauch mit ben wechselnden liturgischen Farben beim h. Abendmal in Lübect bis 1805, in Hannover bis 1817, in Grimma bis 1825. Sehr kostbare kunftreiche Gewänder hatte St. Sebald und St. Lorenz in Rurnberg, bis fie in ben letten

Jaren bes vorigen Jarhunderts verschwanden. Dem Gebrauch der Kasel in der Schlosstirche zu Königsberg machte der Diebstal des Megners ein Ende. In Siedenbürgen hat sich als Nachtlang der Wesse das "Singen" erhalten, wenigs dens auf dem Lande, in Hermannstadt und Kronstadt bis in die 1860er Jare. Gine halbe Stunde nach bem fonntäglichen hauptgottesbienfte füllt fich bie Rirche wiber. Der Beiftliche tritt an ben Altar mit ben alten Defsgewändern angetan and fingt eine Litanei, mitunter felbft in lateinischer Sprache. Als Beichen eines Rangunterschiebes tragen seibene Chorrode Die Superintenbenten und Dberhofbeebiger in Berlin und in Burttemberg. Die golbene crux pectoralis tommt **ju den Prä**laten, Superintendenten, Ephorus in Württemberg, Heffen-Darmstadt, Baben, Raffau, Elfaß, Babern. Die fratres seniores in Siebenburgen haben bas mente mit Juchstehle, Die juniores und Prediger oder hilfsgeiftlichen mit retem Fuchspelz verbrämt. Gine Rleibung für außergottesbienstliches Auftreten ift, gewiss fehr paffend, angeordnet in Bahern und heffen. Es ift ein schwarzer, bis unter Die Rnice reichender Rod mit Stehfragen und einer Reihe Rnopfe, ber fog. beutsche Rod. Die Ropfbebedung ift in Heffen ber Dreimafter. In Bagern bumt bagu ein reichgefalteter Schultermantel, weiße Beffchen, fcwarzes Barett with Schuhe mit filbernen Schnallen. Die geiftlichen Rate tragen goldene Schnalsien und auf ber Bruft bas goldene Kreuz an schwarzem Bande. Wenn ber Bras **dent des Oberkonsistoriums** dem geistlichen Stande angehört, so ist dazu noch des Futter des Rocks und der Schultermantel von Seidenzeug. Als Kopsbedeckung tigt er einen schwarzen aufgeschlagenen hut mit schwarzer Knopfschleife.

In Danemark und Rorwegen hat der geistliche Rod die Form des Sumsus und darauf einen bis zu den Füßen reichenden Kragen, vinge. Die engen kinnel haben schmale Manchetten, bojocken. Dazu kommt der Kundkragen in nisiger Form. Das Barett wird nur bei ganz feierlichen Gelegenheiten getragen. Des Chorhemd wird beim Hochamt und h. Abendmal angelegt, bisweilen auch auf der Kanzel an Hauptseiten. Bur Kommunion gehört auch wesenklich die kiel, messehagel. Sie ist von rotem Sammt mit breiten goldnen Borten, mit pednem Kreuz auf dem Dorsalteile. Auch wird sie gebraucht, wenn das Ebanselnen Kreuz auf dem Dorsalteile. Auch wird sie gebraucht, wenn das Ebanselnen Kreuz auf dem Dorsalteile.

elium beim Sauptgottesbienft gefungen wirb.

In Schweben heißt Chorrod, was wir den deutschen Rod nennen. Zu biesem kommen beim Gottesdienste weiße Beffchen und ein auf dem Boden nachsschender Mantel von nur Rückenbreite. Dieser Mantel ift beim niederen Merus von Orleans, beim höheren von Seide. Kopsbededung ist nicht vorhanden, nur die Bischöfe tragen bei seierlicher Gelegenheit in der Kirche die mitra. Bei Liturgie und h. Abendmal wird das Chorhemd oder vielmehr die Albe ansgelegt, bis zum Boden reichend mit Handärmeln, sowie die Kasel, rot mit Gold oder schwarz mit Silber, je nach den Zeiten. Die Bischöfe tragen die crux poetoralis an goldner Kette, in einsacherer, der Erzbischof in reicherer Form. Bei seterlichen Gelegenheiten (z. B. Krönung), gehen sie in und außer der Kirche

in pontificalibus: superpelliceum, cappa, mitra, baculus episcopalis.

Wie in der Berfassung, so brach auch in der Kleidung die englische Sochslirche nicht ganz mit der Bergangenheit. Erzbischos Tranmer ist dargestellt in einem der Alba änlichen weißen Gewand, einem bis zu den Knieen reichenden weißen Chorrod mit weiten Armeln, einer schwarzen Stola um den Nacken. Auch der bunte Chormantel wurde vielsach beibehalten. Der Ornat der Geistlichseit kellte sich aber erst nach der Regierung der blutigen Maria sest. Es gehörte dezu: 1) Ein dis zu den Knieen reichender, enger, schwarzer Rod, cassock. Osin langes weißes Überkleid mit weiten Armeln, rochet, surplice. 3) Ein dis zu den Füßen gehendes, vorn offenes Obergewand one Armel, dis 1553 scharlach, denn schwarz, chimere. 4) Ein um den Nacken lausendes schwarzes Band, stole. 5) Eine dunkle oder rote Kopsbededung, cappe. Jeht wird dei der Predigt ein enger anliegender schwarzer Chorrock getragen, gown, und Besschen. Der des Bischofs ist von schwarzer Seide mit weiten, weißen Armeln. Zu Liturgie und Sekrament kommt dazu ein weites, weißes Chorhemd mit weiten Armeln, surplice, und die schwarze stole. Bei den Diakonen sehlt dieses Band. Eine Rops-

bebedung gibt es nicht. Diejenigen, welche Kathebral: ober Universitätswärben haben, tragen als Abzeichen einen seibenen Streisen vom Naden abwärts, je nach der Bürbe in verschiedenen Farben. Bei den Dissenters herrscht volle Freiheit, boch bürgert sich bei ihnen der Genser Chorrock ein, und herrscht sonst die

schwarze burgerliche Rleibung burchgangig.

Die hochkirchlichen Geistlichen in Amerika legen ben gown immer mehr ab und das surplice auch zur Predigt an. Die Dissenters halten nicht einmal die schwarze Farbe in der Modetracht bei. Wärend des Gesanges treiben sich die Geistlichen oft aus Sosas und Lehnstülen herum, welche auf der Plattform stehen. Ist es zu heiß, wird wol auch der Rock abgelegt und in Hendren oder Staubrock gepredigt, sogar das h. Abendmal ausgeteilt. Anders die Deutschen. In der lutherischen Kirche ist der Chorrock sallgemein gedräuchlich, in der unirten etwa dei der Hässer, in der reformirten bei einem Dritteil der Pastoren. Im Often des Landes bedient man sich mehr des engen faltenlosen, oben offenen, im Westen des deutschen Chorrocks.

Rlerus, Rleriter, f. Beiftliche, Bb. V, S. 14.

Aleuter, Johann Friedrich, einer ber bebeutenberen protestantischen Theologen der neueren Beit, welche fich um die theologischen Biffenschaften als Lehrer und Schriftfteller sehr verdient gemacht haben, wurde am 24. Oktober 1749 zu Ofterobe am Harze geboren \*). Ungeachtet sein Bater, ein rechtschaffener, aber unbemittelter Schuhmachermeister, mit Frau und Kindern in äußerst beschränkten Umständen lebte, suchte er doch durch rastlose Tätigkeit so viel von dem täglichen Lebensunterhalte zu erübrigen, dass er den lernbegierigen Son auf dessen der beider frühzeitig in die lateinische Schule seiner Baterstadt schieden konnte, in welcher sich derselbe dabb durch anhaltenden Fleis und sitten. sames Betragen die Achtung seiner Mitschüler, wie die Liebe und das Wolwollen seiner Lehrer Münter, Wenzel, Schwabe und Thospan erwarb. Mit gründlichen Sprachtenntniffen ausgestattet, bezog er hierauf, noch nicht 20 Jare alt, die Universität Göttingen, wo er sich ben theologischen, philosophischen und historischen Studien mit foldem Gifer midmete, dafs er marend feines dortigen Aufenthaltes im ganzen breiundvierzig Borlefungen bei 3. D. Michaelis, Sehne, Balch, Bacharia, Miller, Leg, Gatterer, Schlözer und Kaftner hörte und bie übrige Beit größtenteils zurudgezogen unter ben Buchern zubrachte. Rach feinem eigenen Geständnisse war sein ganzes Streben darauf gerichtet, sich als vielseitig gebilbeter Belehrter auszuzeichnen und in reiferen Jaren zu einem atabemischen Lehramte zu gelangen. Da ihm inbeffen nach beendigten Studien feine Be-mühungen um die Stelle eines theologischen Repetenten in Göttingen fehlschlugen, so entschloss er sich im Jare 1773 vorläufig eine ihm angetragene Sauslehrerstelle in Budeburg anzunehmen, wo ihm balb bas Glud zu teil warb, mit Serber in ein enges Freundschaftsverhältnis zu treten, welcher dafelbst feit dem Jare 1771 als Hofprediger, Ronsistorialrat und Superintendent in einer einflussreichen Stellung mirtte und gerade bamals seinen Ruf auch als theologischer Schriftfteller begründete (f. b. Art. "Herber" Bb. V, S. 791). Herber, nur 5 Jare alter als Rleuter, fcatte an ihm bas mit warmer Liebe fur alles Gute, Bare und Schone berbundene beharrliche Streben nach grundlicher Gelehrsamteit und bewirtte burch feine nachdrudliche Empfehlung, bafs er jum Prorettor bes Gymnafiums in Lemgo gewält wurde. So lange herber in Budeburg blieb, nahm er ftets ben innigften Anteil an bes Freundes Bolergehen und munterte ibn zu einer großen Anzal von Schriften auf, welche von ihm teils in Lemgo, teils in Osnabrud, wohin er im Jare 1778 als Rektor bes Rats-Ghmnasiums an Wagners Stelle berufen wurde, ausgearbeitet find, und bie feinen Namen in der gelehrten Welt balb

<sup>\*)</sup> In ben meiften gebrudten nachrichten fiber Rleuter wirb falfchlich ber 29. Oftober als fein Geburtstag angegeben. Sein Bater fcrieb fich Rleuder, und lange Zeit behielt auch ber Son diese Schreibart bei, bis die einfachere Form Rleuter gewönlich wurbe.

Rleufer 55

allgemein bekannt machten. Rachbem er bie lange Reihe berfelben 1775 mit cinem lateinischen Programme: "Genius e scriptis antiquitatis monumentis haurendus" begonnen hatte, folgte bemfelben fchnell nach einander bie Berausgabe Bend-Avesta nach Anquetil du Perron" in 3 Teilen, 1776 und 1777; des Anhanges zum Bend-Avesta" in 2 Bänden, 1781 u. 1783; des "Bend-Avesta in Pleinen", 1789; ferner: "Menschlicher Bersuch über den Son Gottes und der Renfchen, in ber Beit wie außer ber Beit", 1776; "Gebanten Bascals" 1777; bie "Uberfesung und Ertlärung ber Schriften Salomos", "bie Salomonischen Dentwurbigteiten"; bie "Uberfetjung ber Berte Blatos" in 6 Bbn., 1778-1797; Johannes, Betrus und Paulus als Chriftologen betrachtet", 1785; bie Preisfarift: "Über die Natur und den Ursprung der Emanationslehre bei den Rabbaliften", 1785; "Hollwells merkwürdige historische Rachrichten von Inbostan und Bengalen, nebft einer Befchreibung ber Religionslehren, ber Mythologie, Rosmogonie, Faften und Festtage ber Gentoos und einer Abhandlung über die Detaufindose", aus dem Englischen, 1778; "Abhandlungen über die Geschichte und Altertumer, die Künfte, Biffenschaften und Litteratur Afiens von Sir William Jones" in 4 Bon., 1795—1797; nebft einigen weniger bebeutenben Schriften. Bie Rleuter teine Erscheinung auf bem Gebiete ber Theologie und Philosophie kiner Reit an fich borübergeben ließ, one lebhaften Anteil an berfelben zu nebmen; fo mischte er fich auch in ben bon Leffing angeregten Fragmentenftreit und ing 1778 "einige Belehrungen über Tolerans, Bernunft, Offenbarung, Ban-brung ber Ifraeliten burchs rothe Meer und Auferstehung Chrifti bon ben Lebten" bruden, welche bie berichiebenften Beurteilungen hervorriefen und ben Berfaffer veranlafsten, fich eifriger als fruber ben "apologetischen" Studien guamenden und als Ergebniffe berfelben bom Jare 1788-1798 nicht nur bie Rene Prufung und Ertlarung ber vorzuglichften Beweise für die Barbeit und den gottlichen Urfprung des Chriftentums wie der Offenbarung überhaupt" in 3 Teilen, fonbern auch bie "Ausfürliche Untersuchung ber Grunde für bie Echtbeit und Glaubwurdigfeit der fchriftlichen Urtunden des Chriftentums" in 5 Ban= ben, und "bes Quintus Septimius Florens Tertullianus aus dem Lateinischen Merfette Bertheibigung ber driftlichen Sache gegen bie Beiben mit erläuternben Anmertungen" herauszugeben.

Rum Lone für diese ausdauernde litterarische Tätigkeit und als Anerkennung feiner vielfeitigen Berbienfte um bie Biffenschaften verlieb ihm bie Universität belmftabt im Jare 1791 bie theologische Dottorwurde \*), worauf er im Jare 1798 ben Ruf gur vierten orbentlichen Professur ber Theologie in Riel unter fehr vorteilhaften Bedingungen erhielt und um fo bereitwilliger annahm, als fich n baselbst ein seinen Bunschen angemessenes Feld ber Tätigkeit eröffnete. Seine Berlefungen umfafsten hauptfächlich bie Eregefe bes Alten und Reuen Teftaments, bie driftliche Apologetit, die driftlichen Altertumer, die altere Rirchengeschichte, die Lehre Jesu und seiner Apostel, die alte und neue Symbolit und die Ench-Mopabie ber Theologie ober der driftlichen Wissenschaft, zu welcher er 1800 einen schaltreichen "Grundriss" in 2 Bänden für seine Zuhörer drucken ließ. Außerbem erschienen von ihm wärend seiner atabemischen Birtsamkeit: "Briefe an eine driftliche Freundin über die Herbersche Schrift von Gottes Son", 1802; Die Schrift "über das Ja und Rein der biblisch-chriftlichen und der Bernunfttheologie", 1819; "Biblifche Sympathien ober erläuternde Bemerkungen und Betrachtungen iber die Berichte der Evangelisten von Jesu Lehren und Thaten", 1820; und "über den alten und neuen Protestantismus, 1823.

Kleuter war nicht nur ein gründlich gelehrter, sondern auch ein scharsbenkenber und tieffinniger Theologe, bessen geistige Richtung dem reinen und unbefangenen Glaus

<sup>\*)</sup> haffenkamp sagt in ben theologischen Annalen vom Jar 1791 S. 479 bei der Anzeige biefer Promotion: "Benn bei einem Manne, wie herr Rleuker ift, bergleichen geschieht, so bleidts zwelfelhaft, ob die Universität, welche ihm damit ihre Achtung beweift, oder ber, wels fer davon das Zeichen empfängt, badurch am meisten geehrt wird.

ben bes Ebangeliums ftets treu blieb. Diefer einfache ebang. Glaube, berbunden mit einem findlich frommen Bemute und einem lebhaften Intereffe für alles Bute, erwarb ihm bie Buneigung vieler ebler Menschen und bie innige Freundschaft mancher seiner alteren Beitgenoffen, wie Herbers, Hamanns, Fr. S. Jacobis, ber beiben Grafen von Stolberg und Juftus Wösers\*). Seine ausgezeichnete Gelehrsamteit, vorzüglich im Fache ber Sprachen bes Morgenlandes und bes tlassischen Altertums, fichert ihm für alle Beiten eine ehrenvolle Stelle in ber Geschichte ber theologischen Wiffenschaften. Er verbankte biefelbe nicht allein seinen natürs lichen Anlagen, sonbern zugleich feiner bewunderungswürdigen Arbeitstraft und seinem unermublichen Bleife, die auch bann nicht nachließen, als feine von ben außeren Gaben bes Bortrags nur wenig begunftigte Birtfamteit als Lehrer faft ganglich aufhörte, und er felbft in feinem nachften Rreife gegen ben berrichenben Geist bes schulgelehrten Rationalismus vergebens ankämpfte. Unter diesen Umftanben berfloffen ihm die letten Jare in ftiller Burudgezogenheit, die überbies durch den Tod seiner treuen Lebensgefärtin Katharina, geborne von Lengerke aus Welle im Osnabrüdschen, getrübt wurde. Er starb am Abend des 31. Mai 1827 in einem Alter von 78 Jaren, nachdem er 23 Jare in Lemgo und Osnabrüd das Schulamt und beinahe 28 Jare die theologische Prosessur in Kiel würdig und ehrenvoll bekleidet hatte. Da er keine Kinder hinterließ, so bestimmte er einen Teil feines burch Gleifs und Sparfamteit erworbenen Bermogens ju einem Bermachtniffe bon 3000 Talern, burch welches er ein Stipenbium für ftubirenbe Junglinge grundete, indem er babei von der burch feine eigene Erfarung gewonnenen Uberzeugung ausging, "bafs nicht Geburt und Reichtum es find, woburch ausgezeichnete Manner, als folche, gebilbet werden, fondern Raturgaben, bie ju rechter Beit erkannt und burch milbe Unterftugung notburftig gepflegt und zur Entwidelung gebracht, öfter wo nicht in ihrer Art einzige, fo doch mertwürdige Erfolge gewären". Demgemäß follten aus ber bon ihm gegrundeten Stiflung jedesmal brei burftige, bon ber Ratur mit borzuglichen Beiftes. und Gemutstruften begabte und banach einer höheren Bilbung fahige Junglinge feines Namens und Gefchlechtes zu bem Zwecke unterftut werben, bafs fie fich bermittelft wiffenschaftlicher Schul- und atademischer Studien bem gelehrten Stande mit Ehre und anscheinendem Erfolge widmen fonnten.

Bgl. unter ben gebruckten Quellen: H. P. Sextro, Expositio sermonis Jesu Joh. V. v. 39 et super ejus sententia de nexu inter scriptorum Mosaicorum argumentum et doctrinam suam nonnulla. (Helmst. 1792. 8°) p. 79—86; Rotiz und Karakteristik der ihtlebenden theologischen Schriftfteller Deutschlands, 1797, S. 108 ff.; Reue Rielische gelehrte Zeitung, 2. Jahrg., 1798, S. 282—286; J. D. Thieß, Gelehrtengesch. der Universität zu Riel, Bd. I, S. 375—447; Ratjen, Joh. Fr. Aleuker und Briese seiner Freunde, Göttingen 1842; neben welchen einige handschriftliche Nachrichten vom Versaffer benutzt sind.

G. g. Rlippel. +

Aling, Christian Friedrich, wurde geboren ben 4. November 1800 zu Altdorf im Königreich Bürttemberg. Bon seinem Bater, einem Geistlichen, für ben geistlichen Stand bestimmt, machte er seine Studien in herkömmlicher Beise erst in zwei niederen Seminarien seines Vaterlandes, dann in dem höheren theoslogischen Seminar zu Tübingen. Bestimmtere Gestaltung empfing sein theologisches Denken vorzugsweise auf der Hochschule, von der damals die stärksten Imspulse sür die evangelische Kirche Deutschlands ausgingen und die deshald von strebsamen jungen Theologen Bürttembergs nach Zurücklegung der Studienzeit im Baterlande gewönlich besucht wurde, in Berlin. Neander und Schleiermacher waren die Männer, die auch Kling dorthin zogen. Neben dem wissenschaftlichen

<sup>\*)</sup> Sein freunbichaftliches Berhaltnis zu Möler veranlaste ihn zu ben Aussahen: "Mögers Sojärige Amtsjubelfeier ben 17. Jan. 1792" und "Roch etwas über Mölers Tob" in ber Berliner Monatsschrift Bb.19, St. 3, 1792, S. 300—310 u. Bb. 23, 1794, S. 486—491.

Rling 57

**Gewinne, den er v**on ihnen hatte, war es ihm auch vergönnt, im verfönlichen Bertehre ihnen nabe zu treten. Auf einer Reise nach Ems und Bonn lernte er feine nachherige Frau, eine Tochter des Obermedizinalrats Jakobi und Enkelin ben Fr. H. Jakobi, kennen. Diese Berbindung fesselte ihn noch mehr an bie merbbeutsche Lebensweise, sodass er im Frühjar 1824 fast ungern bem Rufe zur Repetentenftelle in Tübingen folgte, auf der er nach üblicher Sitte auch öffentliche Borlesungen und zwar über den Römerbrief hielt. Im März 1826 wurde er als Diakonus nach Waiblingen versetzt, wo er, mit Treue und Hingebung wirknd und von der Gemeinde geschätt und geliebt, sechs segensreiche Jare verlebte. Da er bereits auch schriftstellerisch sich befannt gemacht hatte, so erhielt er einen Auf als Brofeffor ber Theologie nach Marburg, bem er im Berbfte 1832 folgte. Rach 10jariger erfolgreicher Wirtsamteit bafelbft nahm er einen Ruf nach Bonn a. Doch fülte er fich hier balb meniger befriedigt und fehrte baber, jumal feine Cefundheit leibend wurde, im Jare 1849, alfo nach 17järiger akademischer Tätige tit, in das Baterland und in die einfacheren Berhaltniffe des Pfarrlebens zurud als Bjarrer zu Cbersbach, bon mo aus er aber balb, ba er auch forperlich miber geraftigt mar, einen bedeutenderen Wirkungstreis erhielt als Dekan zu Mar**bech am Rect**ar. Noch zehn Jare wirkte er hier in Segen, neben dem kirchlichen Ante ftets aufs eifrigfte mit theologischen Arbeiten beschäftigt, bis im April 1861 uch langerem Rrantenlager ber Tob feinem Birten ein Biel feste.

Finen Ramen in der theologischen Welt, der ihm auch mit Recht eine Stelle in der theologischen Real-Encyklopädie verschafft, machte sich Kling hauptsächlich durch seine rege schriftftellerische Tätigkeit, die ihn durch das ganze Leben des zeitete. Größere Arbeiten stehen zwar nur am Ansange und am Ende seiner literarischen Laufdan. Schon im 23. Lebensjare gab er von Berlin aus eine Kuswal aus dem philologischen Nachlasse des vormaligen Prosessions in Maultonn, Baumann, heraus, der sein Lehrer und zugleich ein Berwandter von ihm zwesen war. Gleich darauf machte er sich, ebenfalls noch in Berlin, auf Ansugung Reanders an eine bedeutendere Arbeit, nämlich an die Bearbeitung der Predigten des Franziskaners Bertholdt. Es wurde dieselbe von Jakob Grimm durch eine Rezension in den Wiener Jarbüchern Bd. 32 ausgezeichnet und trug mit dazu bei, die Ausmerksamkeit wider auf die reichen Schäße zu lenken, die in der deutschen Litteratur des Mittelalters auch für den Theologen liegen.

Ein umfaffenderes und zugleich selbständiges Wert haben wir dann von Kling erft wider aus bem letten Jare seines Lebens, einen Kommentar über Die Korintherbriefe, ber gwar, weil bem Langeschen Bibelmert einverleibt, einen mehr praktischen Charakter hat, aber babei eine fehr grundliche und eingehende Exegese und wertvolle bogmatische und ethische Exturse bictet, wie er benn auch mit Recht eine fehr gunftige Aufnahme gefunden hat. Zwischen diesem größeren Berte, das dazu beitrug, die Rrafte des durch fein Umt onehin vielbeschäftigten Rannes zu untergraben, und jenen Erstlingsarbeiten liegen zalreiche, durch bie 36 dazwischenliegenden Jare sich hinzichende fleinere, aber meist wertvolle Pro-bultionen: nicht nur eine fleine Sammlung von Predigten, die Pling in Baib-lingen gehalten, vom Jare 1833, sondern hauptsächlich auch zalreiche Abhandlungen und Rezensionen in verschiedenen Beitschriften und Sammelmerten, für velche Kling fortwärend als Mitarbeiter gesucht murde. Solche Beiträge auf eregetische, historische, prattifche Theologie, sowie auf Philosophie fich beziehend, finden fich bornamlich in ber Tubinger theolog. Beitschrift, in ben theol. Stud. L Rrit. (3. B. bibl. theol. Erörterungen über einige Abschnitte ber Rorintherbriefe, II, 1839; Begriff, Geschichte und Litteratur ber Dogmengeschichte, IV, 1840; Bedeutung des alexandrinischen Clemens für die Entstehung der christlichen Theos logie, IV, 1841; Rezension von Branif, Übersicht bes Entwicklungsganges ber Bhilosophie in der alten und mittleren Zeit, I, 1844; Rezension von Haffe, Anfelm bon Canterbury, IV, 1844. II, 1853; Die Conferenz in Wittenberg im Jare 1848, II, 1849; der vierte evangelische Kirchentag im J. 1851, II, 1852; Dr. Aus guft Reander, ein Beitrag zu seinem Lebensbilbe, U, 1851; die evangel. Kirchenordnung für Beftphalen und Rheinproving, IV, 1851; Regenfion von Biper,

evangel. Kalender II, 1855; von Gaß, Geschichte der protestant. Dogmatik, I, 1861; Philosophie und Theologie mit besonderer Rücksicht auf die Schriften: Erkenntnißlehre von D. Sengler und Grundzüge der Einleitung in die Philossophie von D. Leopold Schmid, I, 1863; eine umfassende Abhandlung, das Lette, was Kling schrieb, und erst nach seinem Tode erschienen); serner in der deutschen Leitschr., in der 1. Aust. der theol. Real-Enchst. (die Artt. "Athanasius", "Augustinus", "Christentum", "Warheinede", "Wöhler", "Rechtsertigung" u. a.), in Pipers evan-

gelischem Ralender.

Bas Klings theologischen Standpunkt betrifft, so verleugnete er bis an sein Ende ben entscheidenden Einflus nicht, den seine Lehrer Schleiermacher und Reander auf feine Entwidelung hatten, und er ift den Theologen beizugälen, "beren Signatur als eine Durchdringung bes Schleiermacherschen und Reanderschen Geiftes auf dem Grund ber lebendig erfasten Schriftwarheit und bes wesentlichen Inhalts ber reformatorischen Bekenntniffe bezeichnet werben tann. Bon Reander blieb ihm ber innige evangelische Glaubensgeift, die treue Liebe gur Schrift und ber pofitib lebenbige, allfeitig eingehenbe geschichtliche Sinn; bon Schleiermacher die fortwärende Teilnahme an philosophischer Forschung, die Reigung zur Ron-ftruktion der christlichen Warheit von den eigentlichen Lebensmittelpunkten aus und eine dem entsprechende, wolgeglieberte und flar burchgebilbete Darftellung". Rling wurde fo ein entschieden positiver Schrifttheologe, bei dem diese seine Theologie zugleich Uberzeugungs- und Herzenssache mar, ber aber babei ftets ebenso für die geschichtliche Entwidelung, wie für die philosophische Forschung, überhaupt aber "für alle mit der chriftlichen Barheit berträglichen Glemente neuerer Biffenfcaft und Bilbung einen offenen Sinn fich bewarte und in diefer Beziehung zu ben Theologen gehörte, die Glauben und Biffen zu berfonen trachten". Er war tein fcopferifcher Banbrecher, sondern mehr ein Mann, der auf gegebener Grunds lage pflanzte und pflegte, forschte und weiter entwidelte, aber dies mit feinem und felbständigem Sinne. Gine vermittelnde Stellung nahm er auch in tirchlicher Beziehung ein; abgesehen von feiner gangen theologischen Anschauung hatte er auch burch feinen langeren Aufenthalt in der Rheinproving reformirtes tirchliches Leben zu fehr ichagen gelernt, um einem ftrengen Luthertum fich anzuschließen, für bas er onedies in feiner Beimat feinen Boben gefunden hatte, und war fo ein Mann ber Union, aber in ihrer positiven Richtung. Sein amtliches Birten murbe wefentlich getragen und gehoben burch feine warhaft eble und feine Perfonlichkeit, beren Grundzug eine aus lebendigem Glauben geborene, warm und zart fülenbe und tattraftige Liebe, ein mit Sanftmut und Demut geparter milber Ernft mar, bei bem er der Barbeit nichts vergab, nötigenfalls auch entschieden auftrat, aber alles Bute anertannte und an allen eblen Beiftesichopfungen und Beftrebungen feine Freude hatte.

Risfter als Wonsitze und Anstalten sür gemeinschaftliches und geregeltes Mönchsleben mögen hier bergestalt betrachtet werden, das die innere Charakteristik der mönchsichen Lebendrichtung und ihrer Geschichte einem anderen Artikel überlassen bleibt. Es ist schwierig, muß aber doch versucht werden, die Erscheinungsform vom Geist und Zweck des Gegenstandes zu scheiden. Alöster im weistesten Sinne und Alosterzellen entstanden sehr bald nach den ersten Ansängen des Mönchtums. Der gewönlichen Ansicht nach was, jedoch den Artikel Mönchstum fisstete bekanntlich Pachomius auf der Nilinsel Tabennä um 340 die erssten christlichen Mönchswonungen; andere wurden gleichzeitig durch den älteren Makarius in der steisschen Wüste angelegt und bald von Tausenden bevölkert. Der Versuch gelang so vollständig, das die cönobitische Richtung des Mönchtums die ältere anachoretische größtenteils verdrängte und nach wenigen Jarhunderten das Klosterwesen zu den wichtigsten, wirksamsten und unentbehrlichsten Bestandsteilen des christlichen Lebens gehörte. Über die Namen ist Folgendes zu des merken. Die gewönlichsten griechischen Benennungen sind: μοναστήριον und xorrößtor, jene von der Jsolirung des Zustandes, diese von der Gemeinsamseit hergenommen. Nach Cassian. Collat. XVIII. cap. 18 bedeutete μοναστήριον eigentlich den Aufenthaltsort und die Wonung, χοινόβιον aber zunächst die Mönchsseigentlich den Ausenthaltsort und die Wonung, χοινόβιον aber zunächst die Mönchsseigentlich den Ausenthaltsort und die Wonung, χοινόβιον aber zunächst die Mönchsseigentlich den Ausenthaltsort und die Wonung, χοινόβιον aber zunächst die Mönchsseigentlich den Ausenthaltsort und die Wonung, χοινόβιον aber zunächst die Mönchseigentlich den Ausenthaltsort und die Wonung, χοινόβιον aber zunächst die Mönchseigentlich den Ausenthaltsort und die Wonung, χοινόβιον aber zunächst die Mönchseigentlich den Ausenthaltsort und die Wonung,

Rlöfter 59

gefellschaft selber, bann erft beren Behausungen. Auf bie Beschäftigung und Tens denz der Bewoner deuten φροντιστήριον, ασκητήριον, εθκτήριον, ήσυχαστήριον. Der Reme μάνδρα (πνευματική, αγία, θεία, ίερα), eigentlich Stall , Hürde, erklart fich aus bem einsamen Romadenleben der orientalischen Einfiedler. Häufig findet sich auch ber Rame λαύρα (baher λαυρίτης), eigentlich Plat ober Straße, bann Dorf mit zerstreuten Wonungen. Nach Cyrill. Scytop. in Vita Euthym. n. 89 wurden davoa und xoirosior so unterschieden, dass jenes eine Anzal kleiner eine zein ftehender Bellen (σκηνή), diefes dagegen eine größere Anftalt mit zusammenhängenden Gebäuden bezeichnete; das Conobium fonnte alsbann einen Teil ber gangen Laura oder beren Mittelpunkt ausmachen (conf. Evagr. hist. occl. I, cp. 21. Socrat. IV, 23. Theophyl. in Marc. cp. 4. Justinian. Nov. V, 1. vide Suic. et du Cange, Lexica). Buweilen findet fich auch σεμνείον (conf. Euseb. II, 17) von ben geweihten Orten und Wonungen, wo Monche τα τοῦ σεμνοῦ βίου μυστήρια τελοῦνται (f. bie Stellen in Steph. Thes. edit. Par.). Die Bedentung biefer Ramen wechselte mit ber verschiedenen Geftalt bes Benannten, noch und nach aber wurden fie gleichgeltend. An einigen Orten wird dreierlei mterschieden: die großen Rloftergebäude, die in deren Rähe zerftreuten Bonhinfer (σχήτια, ἀσχητήρια) und die ganz entlegenen Balbhütten ober Bellen ber Ginfiedler (σχηνή). Die lateinischen Schriftsteller gebrauchen: monasteria, coowoia, claustra, diversoria sanctorum, mansiones, conventus (vgl. Augufti, Dentwürdigfeiten, Bb. XI, S. 456).

Die Bervielfältigung der Klöster ist, wie bemerkt, mit reißender Schnelligkeit afolgt. Bon dem Heimatlande Aghpten verdreiteten sie sich nach Palästina, Spien, Pleinasien, mit weniger Glück nach Rordafrika. Im Abendlande ging Itasken mit Wailand und Rom voran, dann solgten die Küsteninseln von Italien und Dalmatien, dann Südgallien, wo sich dei Turonum, Massilia, Pictavium und auf der Insel Lerina und den Stoechaden ausgezeichnete Mönchsise erhoben. Im 6. Jarhundert gab die Gründung von Monte Cassino (529) einen neuen, den Berhältnissen des Abendlandes angepasten und daher durchgreisenden Anstoß, welcher in allen westlichen Ländern die zalreichste Nachamung sand. Bon nun mischlägt die Ausbreitung der Klosterstistungen einen doppelten Weg ein; sie solgt erstens den Fortschritten der christlichen Missionskätätigkeit und Kultur, und sie dient zweitens den unaushörlich sich erneuernden Bestrebungen des Mönchsseises im Inneren der Christenheit. Klöster bezeichnen daher ebenso nach außen hin die Grenzen und den Umfang der Kirche, indem sie z. B. in England, Irsland, Deutschland und im Orient gleich Festungen das Eroberte beschüßen und sleich Pflanzstätten den gewonnenen Boden anbauen und psiegen, wie sie andererseits im Inneren dem asserischen Triebe Befriedigung geben und eine eigentimliche religiöse und sittliche Ausgabe übernehmen. Sie haben nach beiden Richs

tungen Bebeutenbes geleiftet.

Bersuchen wir jest, die Entwicklung des Klosterwesens one Rücksicht auf die inneren Angelegenheiten und auf die einzelnen Mönchsregeln im allgemeinen zu versolgen. Die Rückwirkung auf die mönchische Lebenssürung selber war durchsgreisend und im ganzen woltätig. Das klösterliche Band und Geset verwandelte die selbstgewälten Augenden der Mönche in Pflichten und diente dazu, das insdividuelle Billür und Überspannung der Einzelnen gemäßigt, die Masse der Rohen und Trägen in Zucht genommen und überhaupt ein gemeinsamer sittlicher und religiöser Standescharakter ausgeprägt wurde. Das alles gelang aber nur zum teil, so das mit den Borzügen dieser Lebensweise auch deren Gebrechen und Ausartungen durch die Gemeinschaft mehr ins Große getrieben wurden. Roch wichtiger wurde die durch die Klöster herbeigefürte kirchlich-volkstümliche Stellung des Mönchstandes. Die Wirksamkeit dieser Anstalten nach außen war zu groß, sie wurden vom Bolke zu sehr geschätzt und von den Klerikern zu stark hervorzgehoben und benutzt, um auf die Länge in einem ungewissen Verhältnis zum össenbeiten Beben verharren zu können. Sie rückten in die Nähe der Städte und wurden Bestandteile des kirchlichen wie des bürgerlichen und statlichen Organissunds; und da sie Keinem ganz angehörten, mit beiden aber ihrer Ratur nach

etwas gemein hatten: fo fiel ihnen jene Mittelftellung gu, aus welcher ihre wechselvolle Geschichte erft verständlich wirb. Sie in biefer Stellung, Die freilich dem geiftlichen Berbande ungleich mehr als bem weltlichen angehörte, zu ichuten, aber auch zu bewachen und in Schranten zu halten, ift ber Zwed zalreicher firchlicher Borichriften, an welchen icon bie alteren Synoben reich finb. Das Rongil zu Chalcedon ftellt can. 4 jebes Rlofter und beffen Borftand unter bie Aufficht feines Parochialbischofs; Diefer überwacht ben Abt und zieht ihn zur Rechenschaft (Conc. Aurelian. I, can. 19), berrichtet auch im Rlofter die ihm allein guftebenben Sanblungen ber Konfirmation, Ordination und ber Beihe bes Chrisma. One feine Buftimmung burfen teine Gebetshäufer ober Monchswonungen errichtet werden (Chalc. ibid. can. 4, 8. Cassian Collat. XVIII. cp. 7. 8), die vorhanbenen aber verbleiben ihrer Bestimmung, es ist nicht erlaubt, sie weltlichen Bweden einzuräumen (Chalc. can. 24. Conc. Nic. II. c. 13). Schon ber Abt foll fein Rlofter nicht beliebig verlaffen, viel weniger dürfen Monche one beffen Billen und one Empfehlungsichreiben wanbern, vagiren ober fich in einzelnen von ber Gefellichaft entfernten Bellen niederlaffen (Conc. Vonet. can. 6. 7). Die lette häufig widerholte Beftimmung war um fo nötiger, je mehr anfänglich die Ordnung unter dem Unfug ber wild umberichweifenden Monchshorden gelitten hatte. Daher werden folche Herumtreiber (gyrovagi f. d. Art.) als Flüchtige angeseben, und mas fie etwa erworben, wird zum beften bes Rlofters eingezogen. Der Abt, beffen Bal ben Monchen felber in ber Regel zufteht, ift nicht berechtigt, mehres ren Rloftergesellschaften zugleich vorzusteben (Conc. Agath. c. 39. Venet. c. 8). Der Unterschied zwischen bem freien formlofen Anachoretentum und bem geregels ten Rlofterverbande foll auch im einzelnen gewart bleiben. Eremiten alfo, Die in ichwarzen Rleibern und mit langen Garen in ben Stabten umbergiehend burch unftaten Berkehr mit Mannern, Frauen und Laien ihren Stand in Berruf bringen, haben entweder formliche Aufnahme in ein Klofter nachzusuchen, oder fie muffen in bie Einöbe zurücklehren, von der sie den Namen tragen (Conc. quinis. c. 42). Wer dagegen in Städten oder auf dem Lande einsiedlerisch (er dyndelorgaus) für sich leben will, muss zuvor zwei Jare im Kloster zubringen, um durch Gehorsam auf seine schwierige Ausgabe vorbereitet zu werden (ibid. can. 41). Andere Satungen haben ein durchaus disziplinarisches Gepräge; es gleicht militärischer Ordnung, wenn zuweilen die gange Monchsichar in Rohorten gu je gehn unter einem Defane (f. Du Cange s. v.) ober hundert, bon benen einer ein Aufsichtsrecht befaß, eingeteilt murbe (Hieron. ep. ad Eustoch.). Doch galt im gangen bas Pringip ber Gleichstellung famtlicher Bruber ober Schwestern fowie ber strengsten Unterordnung unter den Abt, die Abtissin (άββας, μανδοίτης, άρχιμανδρίτης, -δρίτις, ήγούμενος, -μένη, έξάρχων, superior, prior, praepositus, abbas, pater, mater, abbatissa, domina). Doppelflöfter, wo Religiofe beiberlei Beschlechts entweder in berfelben oder in zwei dicht aneinanderstoßenden Anftalten lebten, entstanden schon im 4. und 5. Jarhundert und sürten natürlich zum Argernis; daher verbietet Conc. Nic. II. can. 20 (cum not. Balsam. Conc. Arolat. VI, can. 8) deren sernere Gründung, säst jedoch die schon vorhandenen nach der Regel des heil. Basilius in der Weise fortbestehen, das beide Geschslechter in verschieden Gebäuden wonen und essen und nur für die nötigen Besorgungen unter Aufficht der Abtiffin ober einer alteren Monne miteinander Bertehr haben burfen. Aufenthalt ber Frauen im Mannetlofter ober weibliche Bedienung find untersagt (Nic. II, can. 18). In Bezug auf Die Art bes Busammenwonens ergaben fich übrigens in ben beiben großen Abteilungen ber Rirche gemiffe Unter-In den älteren namentlich griechischen und orientalischen Klöstern wurde bas Prinzip flofterlicher Ginichliegung und Berbinbung nicht vollftanbig zur Darstellung gebracht. Häufig wonten bie Monche hier in einzelnen Bellen (exxleioxoa, σκηνή, cellula), die sich um den Mittelpunkt eines größeren Conobiums, welches als Bersammlungsort und Andachtsstätte für alle biente, gruppirten, und diese oben schon bei dem Namen Lavoa angedeutete Kombination bes anachoretischen mit bem conobitischen Charakter hat fich an einigen Orten bis auf die neueren Zeiten erhalten. Anders im Abendlande, wo die Gebäude

Rlöfter 51

meist groß genug angelegt wurden, um alle Mitglieder ausnehmen zu können; bies erleichterte die Klausur, verhütete das Umherschweisen, nötigte aber auch, den Abteien einen sehr bedeutenden Umfang zu geben. Doch entstanden zur Zeit des Cassaus auch in Frankreich und Spanien einige nach jener älteren Form angelegte Klöster. Die Wal des Ortes war nicht lediglich durch das Bedürsnis der Absonderung bedingt, auch Fruchtbarkeit, ja Schönheit der Gegend wirkten maßgebend, und jedermann weiß, wie glücklich, mit welchem Natursinn und Andachtsgefül oder auch mit welcher klugen Berechnung aller örtlichen Borteile die Stätten nicht selten ausgesucht worden sind. Endlich mußte die Schwierigkeit der Berwaltung nach und nach Beamte und Geschäftssürer notwendig machen, unter denen ein Okonom schon Conc. Nic. II, can. 11 erwänt wird. — Dies sind kürzlich die Grundzüge des älteren Klosterwesens, und sie wurden auch dann nicht umgestaltet, als durch Eintritt vieler Witglieder in den geistlichen Stand das Mönchtum mit dem Klerus zu verschmelzen ansing; auch der kleritalische Abt blied dem Bischof untergeordnet, wärend er über die Laienmitglieder

feines Rlofters felbftanbig herrichte.

Bufammengefetter werben alle Berhaltniffe, indem wir uns bem Mittelalter nabern. Die Rirche wird abhängiger vom Stat; Bischöfe und Synoden unterliegen ber Oberleitung besfelben und werben nach anderer Seite hin zu wills türlichen Überschreitungen versucht. Zwar wachsen die Blöfter an gal wie an Chren, aber fie werden in den Bechfel unruhiger und gewaltsamer Buftanbe hineingezogen und in ihren Fortschritten burch zalreiche Konflitte mit ben gunichttebenben Dachten und Intereffen ebenfo fehr wie durch eigenen inneren Berfall gebemmt. Sie befagen balb mehr, als fie ihrer Bestimmung nach beburften. Bu bem eigenen mubiam errungenen Bobenertrag tamen galreiche Schentingen, die einen großen, zuweilen höchft beträchtlichen Reichtum begrunden foll-ten. Der irdifche Besit murbe die Quelle zunehmender weltlicher Berwicklungen, bes Reizmittel firchlicher Gifersucht und Habsucht. Die Bischöfe, fortbauernd im Befit ihrer Auffichts= und Orbinationsrechte, fingen an, fich im 6. und 7. Jarunderte bie argften Difsbrauche zu erlauben, indem fie Abte eigenmächtig maltn, Chrisma und Konsekration mit unerhörten Forderungen belegten. Es war ther nur gerechte Widerherstellung der Ordnung, wenn die Klöster 3. B. Concil. Tolet. X. can. 3 von diesen ungebürlichen Laften (commoda inhonesta) befreit mb mit ber Befugnis der freien Abtsmal aufs neue begabt murden (Bland, Geschichte ber kirchl. Gesellschafts-Berfassung, Bd. II, S. 487 ff.). Allerdings murbe des Berhältnis bes Epiftopats zu ben Rlöftern in ben einzelnen Ländern burch hiftorifche Berhaltniffe berichieben modifizirt. Auf bem britifchen und germanischen Boben mar bie driftliche Betehrung und Bilbung meift von ben Rloftern felber andgegangen; das Bolt verehrte diefelben als Beiligtumer und natürliche Inhaber aller geiftlichen Mittel und Rechte, welche baber nicht one Schwierigfeit an bas erft fpater erftartenbe Epiftopat übergehen konnten, wie die Geschichte ber beutschen und englischen Diffionen beweift. Umgekehrt hatte in Frankreich und Spanien Die hierarchie ben Borgug der Priorität, ber fie das in ihren Berband eingetretene Mondtum leichter beherrichen ober boch übermachen ließ (Rettberg, Ritchengesch. Deutschlands, Bb. I, S. 303-307). Indes ber festgewurzelte Bufammenhang des bischöflichen Regiments überwand diefe Ungleichheiten, und wenn eusgezeichnete Rlöfter wie St. Gallen, Reichenau, St. Emmeran lange mit ihren Bijdofen rivalifirt haben, fo gludte es boch nicht, fie ihrer Oberhoheit wirklich ju entziehen. Statt kirchlicher Unabhängigkeit erlangten bie Rlofter zunächft manche einzelne Borteile auf dem Bege jener bekannten weitschichtigen Exemtionen mb Brivilegien. Ronige und Fürften waren jum teil ihre Stifter ober Beforberer, ftellten fie baber unter ihren besonderen Schut, leisteten Bemar für bie Sicherheit ber Befitungen, verliehen Freiheit von der nächststehenden weltlichen Berichtsbehörbe, fteuerten ben bifchoflichen Ubergriffen, erlaubten fich aber auch als Batrone die Abiswalen zu leiten. Man unterschied baher nach Maggabe ber Stiftung ober ber übernommenen Schutherrlichteit ober ber berliebenen Accibeiten gewiffe Arten : monasteria regia sive regalia, episcopalia, patriarchalia,

62 Rifter

libera i. e. a jurisdictione. Bie früh die romifchen Bifchofe ihrerseits fich ber Alöster burch besondere Bergunftigungen angenommen haben, ift lange ftreitig gewesen, ba bie Kritit zuvor über eine ganze Ungal verbachtiger ober erbichteter Urtunden, bergleichen in den Monchevereinen selbst gemacht wurden, zu entscheis ben hatte. Gregor I. war ihr ausgesprochener Freund, ber ihren Borteil und bie Unantaftbarteit ihres Eigentums burch mehrere Berordnungen ju maren fuchte. Dagegen ift bas ihm beigelegte Privilegium S. Medardi von 594 wie mande anliche Urfunde entschieden untergeschoben (Launoji Opp. III, part. II, p. 90; Bland a. a. D. S. 529). Selbft bas verbient feinen Glanben, bafs Bapft Bacharias auf Antrag bes beil. Bonifacius bas Alofter Fulba feiner eigenen geiftlichen Aufficht unterworfen und von jeder andern losgesprochen habe, wie ein borhandenes Schreiben befagt (Schannat, Dioeces. et hierarch. Fuld. p. 238, bgl. Rettberg a. a. D. S. 613); benn obgleich in biefem Falle, ba Bonifacius Bischof von Fulba war, keine fremben Rechte gekrankt worden waren, so war doch die Bitte des Bonisacius viel zu allgemein gehalten und gar nicht von der Art, um dieses damals noch unerhörte Privilegium zur Folge zu haben. Erft später finden sich sichere Beispiele dieser Art; um 989 gab Johann XV. ben Abteien Herford und Corben ungewönliche Schutzrechte, es ward ausgesprochen, dass, sobald ein Kloster sich dem Papste unmittelbar unterwerse, die Ordinariats. rechte seines Bischofs aushören muffen, und nach einem früheren vergeblichen Berssuch gelang es endlich 1063, das berühmte Clugny der regelrechten Metropolitangewalt zu entrüden (vgl. Giefeler, Lirchengeschichte, II, 1. Abth., S. 305, 6). Diesen Fortichritten ftanden jedoch auf ber andern Seite ebenfo große und großere Gefaren und Berlufte gegenüber. Bie Sarl Martell fcon eigenmächtig Rlofter antaftete, um die feiner Partei ergebenen Krieger an fich zu feffeln, fo find' fie im 9. Jarhundert und unter dem schwachen Ludwig häufig von weltlichen Machthabern one weiteres geraubt worden. Wenn vornehme Laien ein folches Gelufte äußerten oder für Dienste belont werben sollten, tam es vor, dass ihnen der Ronig ein Rlofter zur Berfügung stellte oder fie einem solchen als Abba-comites borordnete, woburch fie zugleich jum Genuß und Befit ber Guter gelangten. Ras mentlich wurden die monasteria regalia in diefer Beife geschädigt, und wenn nicht die Rirche mehr Schonung gezeigt, wenn nicht bie Rlofter aus ihrem Berfall fich zu neuem Anfeben emporgehoben hatten, fo hatte biefes mehrfeitige gewaltsame Andringen auf das gleichsam neutrale Gebiet des Monchtums bamals leicht zu einer Satularisation im großen Umfange hinfüren tonnen. Bon ber Berfaffung fei nur bemertt, das fie im Ganzen biefelbe blieb, obgleich zuweilen ber Fall eintrat, bafs mehrere Stifter bon bemfelben Abt verwaltet murben.

Bir geben zu der folgenden Sauptepoche über, welche, wenn wir ericopfenb berfaren burften, uns eine unendliche Denge hiftorifcher Gingelheiten barbieten wurde, fo mannigfaltig entwidelte fich bas Rlofterwefen in einer Beit, welche gugleich bie Blutezeit bes Mittelalters und bes Papfitums war. Staunen erregt gunachft die ungeheure Bermehrung ber klöfterlichen Stiftungen. Jedes Land war allmählich mit ihnen befaet, jebe große Stadt mußte biefe Anftalten in ihre Mitte ober Rabe aufnehmen, in England allein entftanden in der Zeit von Bilhelm I. bis Johann one Land 156 Rlofter (Raumer, Sobenft., Bb. VI, S. 238). Der großartige Aufschwung war wesentlich burch die Orbensftiftungen hervorgebracht. Nachdem bisher jedes einzelne Kloster nur sich selbst, seiner Regel und seiner Parochie angehört hatte, gründeten sich die Cluniacenser als ein viele gleich= artige Sibe umfaffenber und barum beliebiger Ausbehnung fähiger Moncheberein. Diefelbe Einrichtung ging auf die Ciftercienfer und nächstfolgenden Orben, bie Bettelmonche und jum Teil die Ritterorden über, und gemiffermaßen war bamit ber erfte Anfang bes Conobitenlebens wiber aufgenommen, wo unter besfelben Bachomius Leitung galreiche, aber tleine Monchswonungen mit einander in Bersbindung geftanden hatten. Jest erwuchsen also bedeutende in sich gegliederte Mörperschaften, die fich kolonieenartig in alle Länder verpflanzten, one ben Bu-fammenhang mit fich felbst und ihrem Ausgangspunkt oder Stammklofter zu berlieren. Die Gleichbeit ber Regel und Bermaltung erzeugte eine gemiffe Richtung

Rlüfter 63

bes Geiftes und ber Bestrebungen. Belde Birksamleit konnten sich biese Rorsperationen geben, welche Kräfte bes kirchlichen Geiftes in sich hineinziehen, wels der Bettfireit, aber auch welche Gifersucht mufste unter ihnen erwachen (vgl. Bland, Bb. IV, Abth. 2, S. 516)! Der tulturshiftorische Ginfluß einzelner Rongregationen war vielseitig und bebeutend; bafs er fich burch Pflege bes Aderbanes wie durch Bredigt und Diffionstätigkeit auf ganze Gegenden erftreden tounte, erhellt unter anderem aus ber Geschichte ber Ciftercienfer. Die Berfaffung gestaltete fich in ben berschiebenen Orben nicht auf biefelbe Beife. Die alteren, wie die Ciftercienser, vereinigten mit der nötigen Ginheit eine gewiffe ariftotras tifche Gleichstellung aller Theile. Das Stammtlofter genoß ben Borgug bes Alters, von ihm murben die Bifitationen verfügt, in ihm versammelten fich die regelmäßigen Generaltapitel, marend jeboch bie allgemeinen Befchluffe aus bem gleichen Stimmrecht aller Abte und Deputirten hervorgingen. Beit monarchischer erscheint die Regierung der Bettelorden, da sich diese nicht um den Mittelpunkt ihres lokalen Ursprungs gruppirten, sondern im Ordensgeneral ihre Spipe hatten, ber gewonlich zu Rom, umgeben bon einem Rollegium bon Beifigern, refibirte. Unter diesem standen dann die Provinzialen der Länder und die Prioren, bei ben Franziskanern Guardiane, b. i. Wächter ber einzelnen Abteien , welche wiber burch Deputationen, Generalversammlungen und Anteil an den Balen ins Gleichawicht gebracht und in lebenbiger Gemeinschaft erhalten wurden. Es erhellt leicht, welchen höheren Grab von Zusammenwirkung biefe aristokratisch abgestufte Mowrchie erlaubte. Bie ein fo vermalteter Moncheftat bie bamalige Berfaffung ber kirche felber in sich abbilbete: so konnte er sich auch beren Tenbenzen enger anfeließen, zumal ba zwifchen bem Papft und bem Orbensgeneral ber leichtefte Bertehr entstehen mufste. Davon gibt bie Beschichte ber Bettelmonche Reugnis. mb basfelbe Berfaffungsprinzip ift in feiner icharfften Folgerichtigfeit auf Die Befuiten übergegangen, so bestimmt biese auch von ben überlieserten Formen bes Mofterlebens fich ablösten. Indem übrigens jebe Rongregation ein Ganges für in bilbete, wollte fie von allen Bermischungen mit anderen frei bleiben. Die Quellen bes wachsenben Reichtums, welchen nur bie Menbitanten zurudwiesen, baren die schon angegebenen, nur dass sie jest noch reichlicher floßen, also Schen-ting im ausgedehntesten Maß, Antauf und Tausch, sogar Erbschaften, denn unter Beichränkungen wurde es ben Klöstern verstattet, gleich weltlichen Personen zu nien, dazu Behnten und sonstige Privilegien. Manche Vermächtnisse bezogen sich und auf ganz spezielle Vorteile ober Genüsse, z. B. bes Weines. Dass und un welchem Wege elbst bie Bettelmönche allmählich untreus von das genorben, sie befannt. Sugen wir die Berleihung von Rirchen hinzu, so fürt dies auf das nunmehrige Berhaltnis jum Rlerus. Die Bischöfe behaupteten fortbauernd ben Standpunkt ihrer hoberen Regierungsgewalt, mufsten fich aber, wiewol fie im Einzelnen gur Shabloshaltung viele Gelegenheit hatten, boch immer mehr Ausnahmen und Mange gefallen laffen. Nachbem noch Calirt II. 1122 ben Monchen bie Befugnis nm Beichtehoren, Rrantenbefuch und gur öffentlichen Abhaltung ber Deffe abgesprochen hatte, wurden doch balb Pfarreien mit Mönchen besetzt und Lirchen ben Abstern zugewiesen, mit ober one Schonung der bischöflichen Rechte. Dies gefoah teils burch papftliche Schutbriefe, teils burch weltliche Batrone, zumal bei Rlofterborfern. Die Bifcofe bulbeten biefen Raub, verschmähten aber auch nicht, ben Rlöftern gewiffe Altare ihrer Rirchen gegen Entschädigung abzutreten (Pland a. a. D. S. 537 ff.). Die unerhörten tleritalischen Freiheiten ber Bettelmonche beranlafsten neue Angriffe auf die bestehende Ordnung. Auf diesem Bege brobte die Rirche von den Klöftern absorbirt zu werden, wenigstens doch der gesamte Rierus in zwei selbständige und gleichberechtigte Salften auseinander zu geben. Ran vergeffe jedoch, um diese Difsverhaltniffe nicht zu überschäten, Zweierlei nicht, erftens dass einzelne Orden sich den Lirchlichen Gehorsam ausdrucklich zur Richt machten, wie denn ber hl. Bernhard (De considerat. III, cap. 4 de officio episc. cap. 9) ein Gegner ber Emanzipation war; bann aber auch, bafs bie großen Papfte den hierarchischen Berband zu schonen und die beiberseitigen Intereffen mit kluger Borficht abzumeffen wufsten. Im allgemeinen wurden, feit-

bem die Cluniacenfer fich bem romischen Stule unmittelbar angeschloffen batten, allerbings bie Bapfte bie natürlichen Schutherren ber Orben; wie hatten fie ihr Borrecht ber Orbensbeftätigung unterschätzen und targ sein sollen gegen ihre treuesten Bunbesgenoffen? Ginen großen Teil beffen, mas biese an Borteilen und Auszeichnungen erlangt haben, verbanten fie jener mächtigen Sand. Bon ben Bribilegien, welche die Bapfte erteilten, betreffen einige wiber bas Berhaltnis jum Epistopat; ber Bischof foll fich nicht in die Abtsmal mischen, Die ibm obliegenden Funktionen unentgeltlich verrichten u. f. w. Dazu kam ferner Unver-leglichkeit der Güter, Baubefugnis, Erbfähigkeit, Freiheit von Zehnten und felbft von weltlicher Jurisdiktion und Abluffe (Raumer a. a. D. S. 874). Benn einszelne Klöfter im 12. und 13. Jarhundert von den Folgen des ihrer Gegend auferlegten Interdifts losgesprochen wurden, fo bezeichnet dies fcon einen hohen Grad firchlicher Bevorzugung. Indeffen vergaßen dabei die Bapfte ben eigenen Borteil teineswegs, sie erlaubten sich dafür Eingriffe aller Art, verlangten Ge-horsam im weitesten Sinn, nahmen Opfer und Beisteuern an. Als die Energie bes Rlofterlebens abnahm und fich in fpateren Stiftungen nur ber Charafter ber früheren in schwächlicher Rachbildung widerholte, empfand auch das Papsttum biefen Berluft, und es blieb ihm bann nichts übrig, als sich selbst und immer nur fich felbft zu privilegiren. Dit ber Belt und bem Abel blieben bie Rlofter durch gegenseitige Gunst und Unterstützung sowie als Zusluchtsstätten für vornehme Sone und Töchter in Berbindung. Zum Schutz gegen räuberische Anfälle und zur Aussürung der Kriegs- und Lehnpslichten biente das Institut der Raft = oder Rloftervögte; diese Stellen follten burch freie Bal und nie erb. lich besetht werden, aber sie waren zu reichlich botirt, um nicht zu habsüchtiger Bubringlichkeit zu verloden. Buweilen wurden Schut und Dohut vom Landes-herrn übernommen, fodafs in demfelben Plofter kaiferliche und papftliche Privilegien fich bereinigen tonnten. Bon ber allgemeinen Behnsberbindlichkeit und bon Steuern find jedoch die Rlöfter niemals entbunden gewesen und die ihnen be-willigte eigene Gerichtsbarteit erstrecte fich felten auf die schweren Berbrechen. Auch wurden fie durch verwickelte Geldprozeffe ftets wider in die weltliche Rechts-pflege hineingezogen. Endlich ift leicht einzusehen, daß bei der Beitläuftigkeit der Geschäftsfürung und der zunehmenden Uppigkeit eine immer größere Anzal bon Amtern üblich werden muiste. Neben bem Abt und Prior werden ber Dtonom, der Kämmerer, Kantor, Schatmeister, Kellermeister, Küster genannt, geringere Dienste wurden von Laien geübt, und schon darum hörten die Laienbrüder niemals auf, in gewisser Anzal jedem Kloster beigeordnet zu sein.

Bur Ergänzung möge noch aus ben über Deutschland vorliegenden Racherichten Giniges eingeschaltet werden. Die Gründung der Institute war hier entweder von Beistlichen, zuweilen Bischöfen oder auch von Abeligen, seltener von Königen ausgegangen; daran knüpste sich eine Rechenschaftspslicht nach der einen oder anderen Seite. Zedes Kloster bildete noch ein Ganzes sur sich, nur Häuser von gleicher Stistung konnten in eine Art von Berbindung treten. Die Zal der Bewoner mochte sich von etwa 300 bis über 2000 erstrecken; sur eine so beträchtsliche Bevölkerung sollte seder Bedarf bei der Hand sein, daher waren Räumlichskeiten aller Art sur Gäste, Kranke, Schule, sur Borräte, Ställe, Gärten und Feldbau ersorderlich. Nicht weniger verzweigten sich die Beschäftigungen, der Tag verlief wärend der regelmäßigen kanonischen Stunden und unter den immer schwieriger werdenden Psichtübungen der Schule und des Unterrichts wie seder anderen häuslichen und ländlichen Arbeit. Auf den Abt solzten als Klosterbeamte der Präpositus, Dechant, Küster, Kellermeister (cellarius), der alle Geräthschaften unter sich hatte, und der Psiörtner. Die einsach strenge Benediktinerregel hat schon damals manchen Ausnahmen unterliegen und in Bezug auf Speise und Trank einer reichlicheren Berpstegung weichen müssen. Bei der setzt geübten Gasterundschaft sehlte es dem Einerlei des Klosterlebens nicht an Abwechsselung; und nehmen wir hinzu, dass einzelne großartig entwickelte Anstalten, wie St. Gallen, auch mit Zinsleuten, Edelknechten, Kittern Verkehr hatten und zalzreiche Psarrpsründen ihnen zugewiesen waren: so entsteht das Vild einer kleinen

Rlöfter 65

Welt, die geiftliche, gelehrte und irdische Interessen umsasste und Neigungen verschiedener Art Rarung geben konnte. Aber je mehr Berürungen nach Außen, besto schwerer ließ sich das Prinzip der Selbstverwaltung und Selbstbefriedigung duchfüren. Das Recht der bischösslichen Oberaussischt und Gerichtsbarkeit kollisticke mit der disziplinarischen Bollmacht des Abts, die Freiheit der Abtswal wurde gestört oder abhängig von der Bestätigung des Bischoss, aber auch umsgelehrt die Besugnis des Ordinariats durch königliche Privilegien verkürzt, jede Unregelmäßigkeit läst sich nachweisen. Der wachsende klerikalische Bestandteil, — denn selbst Mönche mit Bischossweihe werden genannt, — machte den geordsweiten Beistand der kirchlichen Berrichtungen entbehrlicher. Wir denken dabei an die Bustände des achten und der nächsten Jarhunderte; schon damals, wie des werkt, erlaubten sich die Päpfte zuweilen willkürlich einzugreisen, und diese Beissiele deuten auf eine Folgezeit, welche die Klöster völlig unter die päpsteliche Oberleitung stellen sollte (Rettberg, Kirchengengeschichte Deutschlands, I,

**6.** 668 ff.).

Rurger burfen wir uns in Bezug auf bie griechische Rirche faffen. Bet gleicher religiöfer und aftetischer Wichtigkeit haben sich die Rlöfter hier nicht als in fich berbundene Korporationen organifiren und verbreiten konnen, weil Rirde und hierarchie bon teinem Centrum bes Papfttums zusammengehalten wurden; aber auch in ihnen haben gelehrte Betriebsamkeit und mancherlei Kunfts fertigkeit eine Freiftatte gefunden. Ein Unterschied monarchischer und aristokras üscher Berwaltung biefer Inftitute lafst fich auch im Orient nachweisen. Angal, Racht und volkstumlicher Ginflus ber Rlöfter waren schon zu ben Zeiten bes bilberftreits ungemein groß, und vergeblich widerstanden ihnen die bilberfeind-ligen Raifer. Monchische Wonungen, Bellen und Lauren und Besitzungen aller In überdeckten das Land. Zwar verbot am Ende des 10. Jarhunderts der kifer Ricephorus Photas die Bermehrung der Kloftergüter durch neue Schen-tugen (Nicot. Choniat. VII, 3), aber icon der jungere Konftantinus Porphyrometus mufste, unfahig, biefem firchlich-volkstumlichen hange halt zu gebieten, be Berordnung wieder aufheben. Es tam dahin, dass die Bal der Rlöfter bie ha Dörfer und Stadte überwog, bafs fie Alles in ihrer Rabe fich zinsbar mache 1, ben Aderbau beherrichten, bem Kriegsbienft und Burgertum bie nötigen Mifte entzogen. Die Raifer felbst maren Urheber biefes muchernben Ubermages, hab burch verschwenderische Spenden, bald durch regelmäßigen Unterhalt aus dem tienen Schap. Eine Rlosterherrschaft, wie sie schon im Zeitalter der Romnenen befand, ift in ber westlichen Kirche nicht erreicht worben. Zwar tam es auf Seis ten ber Griechen, wie im Orient überhaupt, nicht zu eigentlichen Orbensbils bingen; Die einzelnen Lauren und Conobien ftanden fur fich ober wurden nur buch örtliche Busammengehörigkeit zu einem größeren Ganzen verbunden, aber befto willfürlicher konnten fie fich bewegen. Die bischöfliche Auflicht, welcher fie mterlagen, war gesetzlich ungefär dieselbe, wie anderwärts, hinderte fie jedoch nicht, gegen den Erzbischof, wie des Eustathius Beispiel beweift, zu konspiriren (vel. Tafels Borrede zu Eust. Betrachtungen über den Mönchsstand). In späiren Sarhunderten finden wir fie bei jeder firchlichspolitischen Parteiung beteiligt, pmeilen im Intereffe ber hierarchie, wie marend der arfenianischen Spaltung, fer aber mit den Raifern berbunden und von ihnen zu politischen Geschäften bemat. Dasfelbe Beitalter bezeugt ihre Blute, aber auch ihren Sittenverfall. Im allgemeinen haben bie Rlöfter ben Standpunkt ber griechischen Orthodoxie gezen alle Unionsversuche hartnäckig festgehalten, so bass auch nach der türkischen Eroberung sich in ihnen das engherzigste Bewusstsein der einzig waren Rirch= lidleit und bes rechten Glaubens fortpflangte.

Mit der Reformation entstand ein gewaltiger Rifs auch in dieser Richtung des kirchlichen Lebens. Es beginnt das Zeitalter der Säkularisationen, durch welche die lang bewarten klösterlichen Güter den gemeinnühigen Zweden des Unterzichts und der Wiffenschaft zugewiesen, vielsach aber auch der Welt und den Fürsken zu beliedigem Gebrauche überlassen und von diesen sogar zur Ausgleichung wlitischer Schwierigkeiten verwendet wurden. Die Gebäude musten andere Be-

66 Rlöfter

woner in fich aufnehmen ober fie zerfielen in Ruinen, die noch heute an ein bergangene Berrlichfeit erinnern. Aber auch innerhalb ber tatholifden Rich berliert bon nun an die Geschichte ber Rlofter an felbftandigem Intereffe. Di romifden Defrete erneuerten bas Auffichtsrecht ber Bifchofe über bie Rlofter ftellten biefelben aber famtlich unter papftliche Dberhoheit, und bas Tribentinum bestimmte, dass alle unabhängigen Klöster zu gegenseitiger Oberaufsicht in Kongregationen zusammentreten sollten (cf. Libri symb. eccl. cath. ed. Klener et Streitw. II, p. 178 sqq.). Aus solcher Bereinigung erwuchsen in Frankreich die neueren Benediktiner und Mauriner und Bäter des Oratoriums mit ihren außer ordentlichen literarifchen Berdienften; mas gelehrte Burudgezogenheit im Bund mit unermudlichem Gleiß und hervorragender Begabung bermag, haben fie ge leiftet. Abgesehen bon ihnen und bon ben Jesuiten, Die an eigentliche Riofer nicht gebunden waren, find unter ben jungeren Stiftungen, meift Rachbilbern ber alteren Orben, nur wenige gu einer weitgreifenden Birffamfeit gelangt, Diefe abe borzugsweise zu einer praftischen. Indem Die romische Rirche fich hierardis wider herftellte und in den Jesuiten ein gewaltiges Bertzeug ber Bertheibigun und bes Angriffs empfing, traten übrigens bie Rlofter in eine bescheibene Gtel lung gurud, obgleich fie fortfuren in ihrem Geschäft und fich ben Pflichten bet Unterrichts, ber Boltserbauung und Predigt wie ber Rrantenpflege nicht felten mit Glück widmeten. Die ideale Bedeutung und der romantische Reiz warm von ihnen gewichen; die Welt, besonders der höheren Stände, erwartete nichts Großes von ihnen, daher hörte sie auf, zu spenden und zu opsern und das Liedsteihnen anzuvertrauen. Moderne Begriffe von Bildung, Tätigkeit und Wolfiand schwäckten selbst in der katholischen Christenheit die ihnen zugewendeten Reigungen. Je nach dem Geiste der Regierungen und Bolksinteressen ist ihr Schickslad in ben einzelnen Ländern ein verschiebenes gewesen, überall aber haben fie fid erft nach schweren Gefaren und großen Berluften mit hilfe ber Wirche, die fi niemals aufgab, wider zu einiger Exifteng und Festigfeit emporgearbeitet. 3 Frankreich folgte auf Die glanzenofte Tätigfeit ber Rongregationen eine june menbe öffentliche Beringschätzung aller berartigen Inftitute. Die Revolution be fretirte 1789 die Aufhebung der Rlofter und Orben, und Diefes Beifpiel mufste in mehreren nachher bem frangofifchen Reich einverleibten Sanbern nachgeamt werden. Allein Napoleon reftituirte Die barmherzigen Schweftern und die Laga riften, und Bius VII. feste nach feiner Rudfehr (1814) alles baran, um mit ben Befuiten auch die entweder aufgeloften ober beträchtlich verminderten Stifter in ihre Rechte gurudzufuren, die Orden gelangten zu neuer Unerfennung. Dies geschah durch Konkordate mit Frankreich, Bahern, Reapel, obgleich nicht in bem Grabe, wie es verheißen war, da die Widererstattung der Güter große Schwie rigfeiten bot. Liebesdienft und Rrantenpflege haben am meiften bazu gebient, bon ihrer Unentbehrlichkeit zu überzeugen. In Frankreich wurde ihnen an einigen Orten ein Theil ihres alten Glanges gurudgegeben, fie befagen feit 1816 miber bas Recht bes Gutererwerbs und vermehrten fich nach ber Julirevolution, anlich in Babern. In Desterreich haben fie fich von bem empfindlichen durch die Reformen Jofef II. erlittenen Abbruch an Bal und Mitteln einigermaßen erholt. In bem Gebiet des früheren Rirchenftates befanden fich 1871 ungefähr 1800 Monches und 600 Monnentlöfter ber berichiebenen Orben. Rom felbft, ber Gip ber meiften Go neralate und Rongregationen, hatte beren 30, Reapel früher mehr als 100. In Spanien hatten die Alofter ichon unter der frang. Berrichaft galreiche Gebäude und Einfünfte eingebugt. Später verhängte ein Defret Dom Bedro's 1835 die Sätularisation aller Mondhotlofter, beren Konvente weniger als zwolf Mitglieder umfaffen, momit 900 geiftliche Saufer eingezogen murben. Diefelbe Magregel murbe balb nachher noch auf viele andere Konvente, Kollegien und Kongregationen bergestalt ausgebehnt, dass bas Gbitt von 1836 nur einer beschränkten Bal von Anftalten für Mission und geistlichen Unterricht Schonung gewärte. Ein gleiches Berfaren sprach in Portugal, wo 1821 noch 360 Mönchs- und 126 Nonnenklöfter vorhau ben waren, im Jare 1834 über fämtliche Saufer und Guter die Ginziehung aus. Allein auch biefen in jenen Landern höchft unvermittelten Gewaltschritt hat die Rlöfter 67

tichliche Reaktion zum Teil wieder rückgängig gemacht. Papft Gregor XVI. annlirte 1841 den begangenen Kirchenraub, und obgleich er anfangs keinen Gesterlam fand, so gelang es doch Bius IX. nach langen Kämpsen durch das spazische Konkordat von 1847, die Widererstattung des noch vorhandenen Klosterzuts auszuwirken, und in Portugal war schon früher ein Abkommen getroffen werden. Selbst neue Klöster wurden in einigen katholischen und protestantischen Lindern errichtet. In der katholischen Schweiz ist der Fortbestand der Klöster und deren Besitztum 1815 garantirt, deren Wirksamkeit sogar gefördert worzben. Im beutschen Reich haben die gemeinnützigen Anstalten unangetastet sorzbestanden.

Bas die griechische Kirche betrifft, so sind in Rußland die Klöster der höheren Rassen eng mit der Geistlichkeit verbunden und werden seit der Einziehung des Kichenguts vom State unterhalten; zu ihnen, deren Zal beschränkt ist, kommen wech viele klösterliche Privatanstalten. Dem Volke sind sie heilig als Inhaber bestarer Reliquien und Bunderbilder. In Griechenland hat die permanente Eynode von 1835 nur wenige dieser Anstalten übrig gelassen. Wer Klöster im antien Stile sucht, der wende sich nach dem Orient, Ägypten, Armenien, Syrien, der Levante und dem gelobten Lande. Hier beschen sie noch, zwar arm an Geist und Gesunnung, meist entleert von ihrem früheren Besig an Handschriften und kestvarseiten, oft nur tote Hüllen und schwache Träger beschränkter Mönchstabition, aber in underänderten Formen sesthetend an der Gewonheit des Dasitis und woltätig durch Gastspreunbschaft und Pslege heiliger Stätten. Die Athosstas und woltätig durch Gastspreunbschaft und Pslege heiliger Stätten. Die Athosstas und die koprischen Klöster nahe der Gegend, aus welcher das Klosterleben kunt, und von wo neuerlich die wertvollen sprischen Manustripte nach Engslad gebracht wurden, das lateinische und die griechischen Rlöster in Zerusalem, de Sinaissoster, die abyssinischen, die albanessen und das berühmte Etschmiazin in Armenien (vgl. Curzon, Visits monasteries in the Levant, Lond. 1850, deutsch von Meißner, Leipz. 1851. der die älteren sprischen und nestorianischen Klöster siehe Assemanni, Bibl. vioat., III, p. II, pag. 847 sqq., außerdem in statistischer Beziehung Binterim, kuhol. Denswürd., Bd. III, Th. 2, 447 — 482, dazu K. Kitter an zalreichen Stellen seiner Erbfunde von Afrika und Assen.

Der Rlofterbau lafst die allgemeinen Unterschiede der byzantinischen, röwijchen und beutschen Kirchenbautunft ertennen, ift aber übrigens durch bie Le-imsbebingungen ber Bewoner bestimmt worden. Das Bedürfnis des Schupes ber Abichließung machte eine Umfriedigung aller Gebaude fowie bes hofraumes Sartens durch Mauern nötig. Im unteren Stodwert pflegte das Sprech-immer, bas Refectorium und der Versammlungssal angebracht zu sein, im deren die Bellen, welche burch einen Gang unmittelbar mit bem Chor ber Rirche in Berbindung standen. In vielen alteren Rlöstern waren teine Bellen, sondern in allgemeiner Schlaffal, in beffen Mitte bas Bett bes Abtes ftanb. Diefer Sal Wef dormitorium (dortoir). Bgl. Du Cange s. v. Andere Raume, wie Schatslemmer, Bibliothet, Unterrichtszimmer, Fremdenzimmer, Birtichaftshäufer und Meer waren in ihrer Ausdehnung von den Mitteln und dem Charafter des Rofters abhangig. Einiges in ber außeren Ginrichtung, wie ber in ber Mitte mgebrachte Brunnen ober bie Fontane, ift ben griechischen Rlöftern befonders thentumlich. Schmud und feine tunftlerische Ausfürung fowie reiner Bauftil bunte hauptfächlich an ber Rloftertirche, ben unteren Gangen, bem Rreuzgang, wicher allein schon manche Ruine noch heute besuchenswert macht, und bem Einjengstor hervortreten. Da die Bautunft und zuweilen die Malerei fich auch in ben Banben ber klöfterlichen Laienbrüber befand, ba kirchlicher und klöfterlicher Auffinn lange verbunden waren, dürfen wir uns nicht wundern, wenn neben ben Kirchen des Mittelalters auch manche herrliche Benediktinerabtei Studium Bewunderung der Nachwelt auf sich gezogen hat. Die sogenannte Certosa bei Babia gehört zu ben schönsten und bas Dominitanertlofter von St. Marco

in Florenz zu ben merkwürdigsten Bauwerken bieser Gattung. Übrigens b "Mönchtum", wo sich auch die hier nicht erwänte allgemeine Litteratur bef zusammenstellen lässt.

Rispfied (Friedrich Gottlieb) ift geboren am 2. Juli 1724 gu Quedli burg, wo die Familie seit der Mitte bes 17. Jarh.'s anfaffig war. Des Dichte Urgroßbater, Daniel R., war Rammerberwalter bes Stifts, fein Großvater Abt tat, fein Bater, Gottlieb Heinrich (geb. 1698), gleichfalls Jurift, fürte ben Titel ein Rommissionsrats. Eine tief angelegte fraftige Natur, bon nicht gewönlichem pi fönlichen Mut, ernster Lebensanschauung und seltener Bekenntnissreudigkeit, n ber er jeder frivolen Außerung in gesellschaftlichen Kreisen tapfer entgegentr glaubte er auf Grund der hl. Schrift, "daß viele Dinge wirklich seien, wel weder ausgerechnet, abgewogen, noch gemeffen werden konnen", verehrte in t Naturwelt die "reservata majestatis supremae" und befampfte bei jeder Belege heit die damals einreißende, ihm gründlich verhasste Freigeisterei. Er starb 175 von seiner Gemalin Anna Maria Schmidt aus Langensalza (geb. 1703) san überlebt. Aus ihrer Che entstammten 17 Kinder, 8 Sone und 9 Töchter, unt ihnen als Erstgeborener Friedrich Gottlieb. Geistig gerichtet murbe ber Rna insbesondere durch den großartig energischen und intuitiv angelegten Bater, son durch die baterliche Großmutter. Sie erzälte den Kindern mit der ihr angeborn eigentumlichen Darftellungsgabe bie biblifchen Gefchichten, unter benen befonbe bie bon Josef einen nachhaltig tiefen Gindruck auf bas Gemut bes Dichte machte. Als er etwa 9 Jare alt war, pachtete ber Bater bas Okonomieamt Friel burg im Mansfelbichen, wo ber Knabe bann unter ber Auflicht eines berfta bigen Sauslehrers und im Bertehr mit einigen abeligen Gespielen aus ber Ra in geiftiger und körperlicher Frische erfreulich gedieh. Schon hier zeigte sich e tieses deutsches Naturgesül, wie es seine spätern Dichtungen offenbaren. Imm hat N. auf die Zeit in Friedeburg als auf die glücklichste seines Lebens zurü gesehen. Doch die Pacht ging nach etwa 4 Jaren zu Ende und die Familie nat thren Wonsit wieder in Quedlindurg. Dreizehn Jare alt, besuchte er nun d bortige Gymnasium, one jedoch Freude am Studiern zu sinden. Diese erwach erft, als er burch bie Bemühungen eines Berwandten nach 3 Jaren eine Fr ftelle auf Schulpforte (urfprünglich ein Cifterzienferklofter, Porta Mariae, au Himmelspforte genannt) erhielt. Am 6. November 1739 ward er dort aufgenoi men und unter die ersten Schuler der britten Blaffe gesett. Unter den Lehre war es besonders der Konrektor Stübel, an dem er mit großer hingebung u Berehrung hing und beffen Andenken er noch im Greifenalter feierte. Die a bewärte Tüchtigkeit ber durch Herzog Morip von Sachsen gestisteten evangelisch schola Portensis, in welcher bie Rnaben feche Jare hindurch "in Sprachen, Bui und Tugend" unterwiesen werden sollten, übte auch auf R. ben nachhaltigst Einflufs. hier ward ber freie Sinn für antite Dage ausgebilbet, ber feine Die tungen auszeichnet, und eine vertraute Befanntichaft wie mit den Formen, fo n bem Geiste bes flassischen Altertums erworben, burch bie er später umgestalter und neu belebend auf die beutsche Poefie einwirten sollte. Wärend bie Besch tigung mit bem flaffischen Altertum auf die Geftalt feiner Dichtungen maßgebe den Einfluss gewann, wurde ihr Gehalt besonders durch die Lehrstunden mi bestimmt, in welchen das alte Testament erklärt und die Evangelien synoptis gelesen wurden. Auch mit ber deutschen Poefie machte fich R., so weit er konn und wie verstohlen, gegen das Berbot der Anstalt, bekannt. Es war die Be bes Streits zwischen ben Leipzigern und ben Schweizern, zwischen Gottsched un Bobmer, bes tiefen unversonlichen Gegensates, ber im 3. 1737 sich volleni offenbarte an ber Bebeutung, welche bie beiben Schulen Miltons verlornem P radiese in der Dichtkunft zuschrieben. Gottsched griff bas ihm in innerfter See widerwärtige Gedicht in der 2. Ausgabe seiner kritischen Dichtkunft an (1737 Dagegen schrieb Bodmer 1740 seine die neue Zeit eröffnende Schrift "Bom Bur berbaren in ber Poefie". Bon ben fritischen Schriften ber Sachsen u befriedigt, ftubirte nun R. neben Homer und Birgil bie handbücher von Bodm

und Breitinger und sann über das Wesen ber waren Poesse. An dem Bilbe eines eisischen Dichters, wie es Bodmer entworsen hatte, blidte er nach seinen eigenen Borten hinauf, wie Cäsar an dem Bildnisse Alexanders. Begeistert von Homer und Birgil, faste er den Entschluss, heinrich den Bogler, den Befreier Deutschsunds, bessen Bogelherd man in Quedlindurg dem Anaben gezeigt hatte, in einem Spes zu seiern (vgl. die Ode "Wein Baterland"). Doch wurde dieser Plan wider derworsen. "In einer der glüdlichsten schlassosen Mächte war es wie durch eine stägliche Eingebung, dass der Wessias als der würdigste Held, den ich besingen selte, sich mir darstellte." Tag und Nacht beschäftigte nun den jungen Dichter sein großer Plan. Im Traume sah er die Gestalten der künstigen Dichtung, sanz der Bodmerschen Forderung gemäß, nach welcher das gesorderte Epos der Butunst wie im Traume geoffendart scheinen sollte. Diese Wal geschah übrigens unch dor seiner Bekanntschaft mit Wilton, dessen berlornes Paradies ihm nun erk wichtig und Gegenstand seines Studiums wurde. So entwarf er also noch aus der Schule den allgemeinen Plan zu dem vielumsassen. werte, an dem er dann volle 25 Jare arbeitete.

Bor feinem Abgang von Schulpforte hielt er im Herbst 1745 eine lateis nifche Abschiederebe, jene Balebittion, die uns gludlicherweise erhalten ift \*). Sie berbient unser vollstes Interesse, zumal sie in den meisten Litteraturgeschichten war genanut, aber kaum einmal ihrem Inhalte nach mitgeteilt wird. Sie er- finet neben der obengenannten Schrift Bodmers "Bom Bunderbaren in der Befie" bie neue Beit und ift wol bie bedeutungsvollste Rebe, bie je von einem Miturienten gehalten ward. Richt nur bafs fie als ein specimen für ben Schüler wie fur die Schule gelten tann: ihre Bebeutung reicht viel weiter; fie birgt igwellende Knospen, die nch vald von und jugen einfeliger, geistesleerer Nachamung, ik lange Lehrzeit poetischer Schulübungen und armseliger, geistesleerer Nachamung, Blumen als ware Blüten figurirten, ift im Abzug, ein neuer schöner voller gubling ber beutschen Dichtung im Anzug begriffen: hier und ba sogar schon iter folia fructus, gereift an der Sonne Homers. Denn endlich ift das griessische Epos wider verstanden und wie ein leuchtendes Meteor wirft R. die wien Gebanten eines Epos in die neue Beit hinein. Gin beutscher Schuler berlangt hier nach einem großen Nationalepos, verlangt banach im Namen seines Boltes. Es foll ein folches geschaffen werden, aber, one bafs ber jugenbliche Aedner es ant, ist es längst ba. Diese Untenntnis ist nicht K.'s Schulb: es ber fcmablich bergeffen burch bes gangen Boltes Schuld. Balb barauf (1757) beröffentlichte Bobmer bas bamals von Niemanden mehr gefannte Niebelungenlied nach der von ihm entdeckten Hohenemser Handschrift, "bas Lied für Jarhunbete", wie es Goethe nennt. Wenn R. in feiner Rebe es fo fcmerglich und Utter beklagt, bafs ben Deutschen und nur ihnen ein Epos fehle, wärenb alle andern Bolfer sich nationaler Epen erfreuten, so weiß er nichts von der Nibestagen Rot, nichts von Kubrun, nichts vom Beowulf und Heliand, von Otnit, bugbietrich und Wolfbietrich, von Eden Aussart, vom Rosengarten, von Walther und Hiltgunt, von Alpharts Tod und der Rabenschlacht, — des Kunstepos, der Artus., Alexander- und Rolandsbichtung ganz zu geschweigen. Doch ist biese Untenntnis nicht die Schuld des Bersassers: es ist die schwere nationale Schuld, der Fluch der Frembländerei. Die "gewelschten Deutschen" hatten, wie Bincgref icon im 3. 1624 flagt, undankbar gegen ihre Muttersprache und gegen ich felbst, mit der Geschichte, Sage und Poesie ihrer großen Bergangenheit ge-brochen. Im Jammer des dreißigjärigen Kriegs hatte das Volk seine ebelsten mationalen Guter verloren. Geschichte, Sagenstoffe und Lieder der Borzeit, die Beeenwelt und ber gesamte geistige Ertrag bes beutschen Mittelalters war ber**innten und verge**ssen und damit war ihm zugleich aller Sinn und jedes Ber=

N. 10. 6. 6. 6. 6.

<sup>\*)</sup> In Schmibline Supplem. I, 113 f.; Eramer "Er und über ihn", 99—132; Freybe, Aspficks Abschiedsrebe über die epische Boefie, kultur: und litterargeschicklich beleuchtet und wie ber Theorie L. Uhlands über das Ribelungenlied verglichen, Halle, Baisenhaus 1868.

ständnis warer echter Poesie vollständig abhanden gekommen. Sollte nun doch nach Gottsched "das Ansehen und die Dignität der poetischen Rede in den Tropen und Schematen bestehen". Und mit ihm war eine Schar von Anhängern durch geistlose Nachässerei des Auslands für die Entwürdigung der Dichtung, die sie adeln wollten, mit Ersolg tätig. Burde doch auch in völligem Mangel alles praktischen Verständnisses ganz ernstlich Virgil der Vorzug vor Homer gegeben: Virgile est poli, Homère est tout rude. Wit all diesen Verkehrtheiten bricht Clopstocks Abschiedsrede. Homer, den er "ganz einsach und natürlich in seiner Pracht" nennt, ist ihm der Dichtersürst, aus dem er die großen Gedanken eines Epos schöler zur Beschämung der "gewelschten Deutschen", die vom Epos darnals rein gar nichts verstanden und die ein Franzose, Namens Maubillon, am Karolinum zu Braunschweig angestellt, mitten im eigenen Lande stolz herausfordern durste: Nommez-moi un esprit créateur sur votre Parnasse, c'est à dire, nommez-moi un poète Allemand, qui ait tiré de son propre sond un ouvrage

de quelque réputation; je vous en défie.

Nach seinem Abschied von Schulpforte begab sich R. im Herbst 1745 auf die Univerfität Jena, um Theologie ju ftubiren. Der Ton unter ben bortigen Stubenten, wie ihn 1744 Bacharia in feinem "Renommiften" beschrieben hatte, trug wesentlich dazu bei, bafs R. schon Oftern 1746 mit feinem Better Schmidt aus Langensalza nach Leipzig übersiedelte. Indessen hatte er in Jena die schon zu Schulpforte begonnenen drei ersten Gesänge des Messias vollends in Prosa niebergefdrieben, one ein ihm gufagendes epifches Bersmaß gefunden gu haben. Leipzig wurde für ben Dichter bebeutsam durch die atademischen Freundschaften, die er hier schloss. Gärtner, Andr. Cramer, A. Schlegel, Rabener, Zacharia, Giseke, Ebert, welche er in bem Obenchtlus "Wingolf", sowie in einigen anbern "An Gifete", "An Cbert" feiert, hatten sich zu einer Art poetischer Gesellichaft vereinigt und gaben bie "Bremifchen Beitrage" (fo genannt bon bem Berlagsort ber Reitschrift) heraus, in benen fie ihre poetischen Brobutte nach voraufgegangener gegenseitiger Kritik veröffentlichten. R. wurde in die Gesellschaft aufgenommen und fand hier, was er lange suchte, hingebende Freunde. Auch dieser Freundschafts= bund mar eine Reaktion gegen die Konvenienzwelt mit ihren steifen brudenden Feffeln, ellenlangen Titeln und geschraubten Komplimenten einerseits und gegen bie Robeit und Renommifterei bes ftubentischen Lebens andererfeits. Gegenüber biefen beiben Extremen, wie fie auf firchlichem Bebiete bem Deismus und bem Bietismus entsprechen, bildet fich hier ein fast leidenschaftlicher Sinn für Freund. spietismus entspreigen, ottbet sin ziet ein just ein just eine gasten sin zu Fenn su sige da ft aus im Gegensatz zu dem herzlosen Ceremoniell der Heuchelei und Lüge der damaligen Gesellschaftswelt. Durch diese seine Freunde angetrieben, dichtete N. einige Oden nach horazischem Vorbild. So stammt schon aus dem J. 1747 der "Behrling der Griechen", "Wingols", "Die künstig Geliebte", aus dem Jare 1748 "Selmar und Selma", "An Ebert", "An Gisek", "Die Stunden der Weises", "An Gott", "Petrarca und Laura" u. a. Indessen hate er für seinen Wessias und Laura" u. a. Indessen hate er für seinen Wessias nach langem Suchen an einem Sommernachmittage 1746 bas eble Bewand bes Hexameters gewält. Zwar hatte ihm Prof. Chrift, der als Antiquar und Liebs haber beutscher Dichtung gern von ihm besucht wurde, naiv gesagt, es ware geradezu eine Tollheit, unserer Sprache Hexameter zuzumuten, indessen meinte 🎗., ce fame auf einen Bersuch an; er machte ihn und berselbe gelang über Erwarten. In einigen Stunden hatte er eine Seite voll Begameter bor fich, und nun mar ber Entschluss gefast, alles in Brosa Niedergeschriebene in hexameter zu ver-wandeln. Die Arbeit wurde geheim gehalten, nur fein Stubenbursche Schmidt wufste darum, rifs in Gegenwart ber Freunde die fertigen Gefänge aus bem Bafchetoffer und las fie trop R.'s Biberstreben vor. Nun erschienen 1748 seine ersten Oben und die drei ersten Sesange des Messias in den Bremer Beis

Ganz Deutschland war erstaunt über ben bollen Strom ber Glaubensinnigteit und poetischen Fulle, ber hier im homerischen Bersmaße, bas in ber neueren Boesie noch nie mit Erfolg angewendet worden war, baherrauschte. Die Bir-

tug war eine gewaltige und es gaben biefe brei ersten Befange, wie sie 1748 in be Bremer Beitragen erschienen, ber beutschen Litteratur eine neue Benbung. Die reimfreien Berfe maren für biefe Beit bes handwerksmäßigen Rlingens sit Reimen eine ware Woltat und richteten die Geifter endlich einmal wiber auf sofe Gedanken, als das den Bers Erfüllende. Solche Soheit und sprachliche sile war man, wie Kleift an Gleim schrieb, an den Deutschen nicht mehr gewnt. Bieland, damals Schüler in Klofterbergen, weinte über bem Messias Kinen ber Entzüdung, ihm war es zu wenig, wenn man R. ben beutschen Milm nannte und voll schwärmerischer Begeisterung sprach er von ihm; ebenso Bod-ner, der im Traume, in selige Gefilde entrückt, unter den himmlischen Scharen nach Klopstock und Milton gesehen haben wollte. Aber auch kältere Naturen weben von der überraschenden Erscheinung, zumal von dem Feuer und der In-lunk der Dichtung hingerissen, welche nicht die Lehre, sondern die Tat des kofers feierte. Das alles wird uns begreiflich, wenn wir, wie Bilmar fagt, nicht bergeffen, bafs icon länger als hundert Jare vor R. auch in der evangelis hen Kirche bas Chriftentum zur Lehre, zur Gelehrsamteit, zur toten formel ber Gewonheit geworben war. Gegen bies kalte angelernte Chriftenum, gegen bies tote Betenntnis trat nun R. mit bem Fener eines lebenbien Beugniffes auf, in bem Beifte Speners, aber zu einer Beit, als bie gehafben Rampfe ber Bietiften- und Orthoborenpartei icon längft ausgefämpft waren mb einer noch größeren Erfältung Raum gegeben hatten. Bei allem Subjektiven, Millirlichen, Unfirchlichen, bei allem überfpannten Gefülsleben, wie es im "Mefis hervortritt, muffen auch die abgeneigtesten und ungünstigsten Beurteiler zuschen, bafs in R. eine warhafte, echt bichterische, belebende und entzündende wiftliche Begeisterung waltete, die in ihrer Zeit durchaus neu, unvergleichbar mb einzig war und ber mächtigsten Einwirkung auf die Beitgenoffen nicht berissen konnte. Basedow freilich meinte, man werde in Deutschland die Sprache Wessias nicht verstehen. "So mag Deutschland sie lernen", erwiderte der dichter. Und so ists geschehen, und es erging eben durch K.'s Messiade im voten Farhundert eine der mächtigsten Vokationen an unser Volk, insbesondere m die fogen. höheren gesellschaftlichen Breise, wobei das Ungesunde der beginnen= ben Empfindfamteit nicht vertannt werben foll. Diefe hat fich u. a. gleichsam batörpert in ber Geftalt bes Ababonna, bes reuigen, in Schmerz und Sehnicht nach bem verlornen himmel zerfließenden Teufels.

In bem Jare, in welchem bie 3 erften Gefange bes Deffias erschienen, berlich R. die Leipziger Universität. Er begab sich nach Langensalza, um hier n bem Saufe eines Bermanbten, Namens Beiß, als Sauslehrer einzutreten. Aben bem Unterricht und ber Aufficht ber Rinder fand er Beit zur Fortsetzung kiner dichterischen Arbeiten. Hier lebte auch die schöne und geistreiche Schwester fines Freundes Schmidt, die bon R. innig geliebt und unter dem Namen Fanny in feinen Oben gefeiert wurde. Diefe feine Liebe blieb indeffen unerwidert und bereitete ihm viel schwermutsvolle Stunden. Die Oben "An Fanny", "Der Abfieb", "An Gott" offenbaren die ganze Innigleit seiner Liebe und seines Liebes= Indeffen arbeitete er am 4. und 5. Gefange ber Meffiade und fand immermehr Freunde und Bewunderer wie Tabler und Feinde. Junge Prediger firten bas Gedicht auf ben Rangeln an und nannten ben Namen R. neben benen ber Propheten. Chriftentranen floffen und empfindsame Frauen konnten sich, wie Cramer fagt, nicht fatt weinen über ben Abadonna. Die Gottschebianer erhoben lautes Geschrei gegen die Dichtung und ebenso orthoboge Pfarrer wie Laien über die "verwegenen Fiktionen". Und in der Tat trugen manche Partieen berfelben wesentlich bazu bei, bafs bie naturgemäße gesunde elegische Stimmung des deutschen Herzens in jener Zeit zur weinerlich sentimentalen

Burbe.

Im Frühjahr 1750 verließ ber Dichter Langensalza und tehrte nach Queblindurg zurüd; im Sommer folgte er ben widerholten Einladungen Bodmers in bie Schweiz, wo sein Wessias den schnellsten und stärtsten Eindruck gemacht und bie weiteste Berbreitung gesunden hatte. Wie ein Prophet wurde er in Zürich

von Bobmer aufgenommen. Indeffen hatte ber ichon alternbe Brofeffor, ber mit einer blinden Frau nach bes einzigen Sones Tob finderlos fein ftill gelegenes Saus bewonte, fich in R. getäufcht, indem er in ihm "einen beiligen, ftrengen Bungling" erwartet hatte und nun feben mufste, wie derfelbe im jugendlichen Frohfinn, für alle Freuben bes geselligen Lebens offen, teine Ginladung ausichlug, welche bon ben Burichern, die ben Dichter überschwänglich feierten, faft täglich an ihn ergingen. Einer folchen folgte er auch am 30. Juli zu jener Fart auf bem Bürichersee, die der Gegenstand einer seiner berühmtesten Oben gewor-ben. Der Ruhm der Liebe und bes Weins, wie er in ihr erklingt, war Bodmer fo wibermartig, bafe er ihn zur Rebe ftellte, wobei ber Dichter ermiberte: "Haben Sie etwa geglaubt, ich afe Beufchreden und wilben Sonig ?" Die gegenseitige Entfremdung wuchs fo febr, bafs R. nach einmonatlichem Aufenthalt in bas Rahnfche Hous zog. In Burich blieb er bis zum Februar 1751, ba folgte er ber ehrens vollen Berufung bes eblen Königs Friedrich V. von Danemart, bem er burch ben Grafen Bernftorff, einen ber größten Bewunderer ber Meifiabe, empfohlen war, nach Ropenhagen, wo er fich bei einem Jargehalt von 400 Talern gang ber Fortsetzung und Bollendung bes Deffias wibmen tonnte. Auf ber Reise babin lernte &. in Samburg, wo er Hageborn besuchen wollte, Margareta (Meta) Moller (nach Cropps ortstundigem Urteil lautete ber Rame Möller), eine bewundernbe Berehrerin feiner Dichtung, tennen. Er feierte fie fortan unter bem Ramen Cibli. Erft im 3. 1754 tonnte R. bie Beliebte als Gattin beimholen. In Ropenhagen lebte er mit ihr ftill und zurudgezogen, vom Rönige und dem Grafen Bernftorff hochgeschätzt und stets gern gesehen. Beiden hat R. in seinen Oben Dentmäler der Dantbarteit geset, das schönfte vielleicht ber Gemalin des Königs, ber vielgeliebten Ronigin Louise bei ihrem fruhen Tobe. Im Sommer wonte R. du Lingbhe, 1½ Meilen von der Harem frugen Love. Im Sommer wonte R. zu Lingbhe, 1½ Meilen von der Hauptstadt, im Winter gab er sich mit voller Jugendlust der Freude des Schlittschuhlausens hin. Dabei erfüllte ihn ganz das Glüd stiller Häuslichkeit, allein er verlor das geliedte Weib schon nach 4 Jaren der Ehe am 28. Nov. 1758 an den Folgen der Entbindung von einem toten Son. Sie starb in Hamburg und wurde zu Ottensen begraben, wo K. ihr die bekannte Grabschift selbst gedichtet hat. Ihr Andenken ist nicht nur in einzelnen Oden, sondern auch im 15. Gesange des Messias (v. 419—475) verewigt. In der solgenden Zeit zunächst nur der geistlichen Dichtung hingegeben, sand dan des Pickters Nationalaesist das sich schon in einer Anzal Oden sowie in dem bes Dichters Nationalgefül, das sich schon in einer Anzal Oben, sowie in bem Streben, Die norbische Mythologie an Stelle ber griechischen einzufüren, offenbart hatte, einen weiteren Ausbrud in bem Drama "Die Bermannsichlacht (1769). Doch zeigte basfelbe, sowie die nachfolgenden "Bermann und die Fürften", "Bermanns Tob" gleich bem (1757) voraufgegangenen "Der Tob Abams" und "Salomo" (1764), dafs ihm die wesentlichften bramatischen Requisite vollftandig fehlten. Sie find, um mit Bilmar 2. G. 417 zu reben, eine unorganische und unpoetische Difchung alter, freilich taum ertennbarer hiftorischer und poetischer Domente und einer gang modernen, in Schilberung und Sentimentalität aufgelöften Gefülspoefie und haben, gumal fie in ihrer Beit mit großem Enthusiasmus aufgenommen wurde, viel gur Berberbung bes bramatifchen Gefchmads und Urteils in Deutschland beigetragen.

Im J. 1766 war Friedrich V. gestorben, Graf Bernstorff wurde gestürzt und zog sich 1770 nach hamburg zurück. Klopstock solgte ihm dorthin und wonte ansangs in dem Bernstorfsschen hause, dann bis an sein Ende in dem Winthemsschen, in einzelnen Sommern (1781, 1782, 1795) vor dem Dammtor in einem gemicteten Garten. Im J. 1774 lud der Martgraf Karl Friedrich von Baden († als Großherzog 1831) den Dichter nach Karlsruh ein, wo er beinahe ein Jar blieb. Sehr undefriedigt und verstimmt, obwol als "martgrässische babischer Hofsrat" (den Titel eines dänischen Legationsrats hatte er schon 1763 erhalten), kehrte R. 1775 nach Hamburg zurück. Auf dieser Reise war es, wo ihn Goethe perstönlich kennen lernte, wie er uns im 15. Buche seines Lebens erzält. Die dei dieser Gelegenheit geschlossene Freundschaft nahm indessen bekanntlich bald ein Ende. Inzwischen war 1774 "die Gelehrtenrepublik" erschienen, ein Werk, in welchem

🕰 feine Anfichten über litterarische Berhaltniffe, Bustanbe und Personlichkeiten, wie seine Forschungen über beutsche Sprachbilbung niederlegte. Das Werk blieb jedoch weit hinter ben Erwartungen, die es erwedte, zurud, was Goethe im 12. Buch von Dichtung und Warheit sehr anschaulich schildert. Im J. 1779 folgten bann bie "Fragmente über Sprache und Dichtfunft", 1780 bie Ausgabe letter Sand bom Meffia &. In den letten Jaren lebte ber Dichter feiernb nach bollbrachtem Berte, one untätig zu fein; er beforgte bie Ausgabe feiner famtlichen Berte, mogu er "bie Oben aus allen Binteln gufammenlefen Die frangofifche Revolution begrußte er mit Enthusiasmus, murbe bekanntlich auch mit dem Bürgerrechte von der franz. Republik "beehrt", aber die Greuel ber Revolution erfüllten ibn mit ber vollen Leibenschaft bes Schmerzes und Bornes, ben er auch in einigen Oben ausgofs. Das frang. Burgerbiplom fanbte er übrigens nicht gurud. 3m 3. 1791 vermalte er fich im 67. Lebensjare jum zweiten Mal und zwar mit Metas Richte, ber verwittweten Frau von Binthem, geb. Dimpfel. Aus seiner späteren Lebenszeit datiren noch mehrere Evigramme, in benen er die Kantsche Philosophie, gegen die er gleich Herber eine tiefe Abneigung empfand, zu verspotten suchte. Nach einem Krankenlager von mehreren Wochen starb der vielgefeierte Dichter am 14. März 1803 im Alter von 79 Jaren. Die Nachricht von seinem Tode erfüllte ganz Deutschland mit Traner und sein Begräbnis war eine Feier, wie sie sonst nie einem deutschen Dichter zu teil geworben ift. Die Samburger Behörben und Burger folgten bem Gerge in 76 Bagen. Unter vollem Geläute von feche Turmen bewegte fich ber Bug mit militärischer Chrenbegleitung burch die Hauptstraßen der Stadt aus dem Millerntore nach Altona, wo die Hamburger Chrenwache durch holsteinische Huieren abgelöft wurde und sich 48 Trauerwagen Altonas anschlossen. Bon ben Schiffen im Safen wehten Trauerflaggen. In der Kirche zu Ottenfen hatte der Dombert Meyer eine finnige Feier veranftaltet. Der aufgeschlagene Meffias wurde auf ben Sarg gelegt und mit Lorbeerzweigen bebedt ; Klopftodiche Lieder burben bon weinenben Choren gefungen; Deper las aus bem Deffias eine Stelle, an ber fich R. noch in seinen letten Stunden erhoben hatte. Beim Geinge seines Auferstehungsliedes wurde der Sarg unter die Linde auf dem Fried-iege getragen, in die Gruft gesenkt und von Mannern und Madchen mit den niem Blumen des Frühlings verschüttet. — Das ift in den Hauptzügen das bild bes großen Dichters, der, wie Platen fagt, "die Welt fortrifs in erhabner Genbeflügelung, der das Maß herstellt und die Sprache beseelt und befreit von ber gallischen Anechtschaft; zwar ftarr noch und herb und zuweilen versteint, auch nicht jedwebem genießbar. Doch ihm folgt bald bas Gefällige nach und bas Soone mit Goethescher Sanftheit; boch feiner erschien in ber Runft Fortschritt bem unfterblichen Bare vergleichbar". Dit R.'s Ericheinen, heißt es bei Goebede, wurde offenbar, bafs bie Dichtung auf einer urfprünglichen genialen Begabung beruhe und burch Studium nicht erlernt werden könne. Die "Berfertigung" ber Bedichte hatte mit einem Schlage ihre Endschaft erreicht. Die Dichting wurde ichone, eble Herausbildung einer gehobenen, über bas Spiel erhas benen Berfonlichkeit, die in der kunftlerischen Lösung der die Gesamtkraft bes Dichs ters anspannenden Aufgaben die Erfüllung ihres Berufs und ihre volle Befriebigung findet. Diefer durchgehende Grundzug carafterifirt bon nun an bie riger unserer Dichtung, und nur die sind groß geworden und gebliesten, welche diesem Zuge solgten. Klopstocks freudiger, aber seierlicher Ratur entsprachen heilige und vaterländische Stoffe; wo er darüber hinausging, beging er einen Absall von sich selbst, einen Fehler; doch auch im Kretum verließ ihn nicht der Ernst seines Strebens. Der mächtige Zug vasterländischer Begeisterung, der bei K. auf deutsche Borzeit lenkte und dort Symbole und dunkte Schattenbilder zu sinden meinte, um Stoffe der Begenstet. wart mit gestaltreichen Ramen zu beleben, ergriff die Jungern, marend die biblis ichen Stoffe jum Teil Altere erfasten, wie Bobmer, die erft in R.'s Borgange Die Bofung ihres Lebensrätfels zu ertennen meinten. — Wenn bie zweite Blute: wit unserer Litteratur ihren wesentlichen Charakter barin hat, bafs die natio:

nalen Elemente ber Poesie mit ben frembländischen alter und neuer Zeit bersschmolzen werden, so fürt R. diese neue Zeit herein; er gilt und wird gelten als Held dieser Periode, one den wir die andern fünf Heroen der Reuzeit nicht hätten. Er ist ein eigentlich zündendes Ingenium und gehört schon darum recht eigentlich der deutschen Jugend an, wie denn alle seine warhaft bedeutenden Erzeugnisse eben seiner Jugendzeit entstammen.

Bas er eigens vor seinen Beitgenoffen voraus hatte, bas war sein eigentlich beutsches Leben, seine beutsche und echt driftliche Gesinnung. Deutsche Selben-freude, beutsche Ratur=, heimat = und Liebesfreube, sowie bor allem beutsche Heilsfreube, bies eble und lang verkummerte Erbteil unseres Boltes kehrt in ihm in seltner Berbindung wider. Wie strömt jene Helbenfreude voll und tief in den Oden wie "Raiser Heinrich", "Mein Baterland", "Hermann und Thusnelba", "Heinrich der Bogler", "Wir und sie", "Die beiden Musen", "Friedrich der V.", "Die Königin Luise", dann die Natursreude in den Oden, bie bas Schlittschublaufen an hellem Wintertage feiern, in "Bardale", im "Bürichersee", in "Friedensburg", "Rheinwein", "Das Rosenband", "Die tote Clasriffa". In diesen und andern Dichtungen ift die Naturfreude anlich wie einst bei ben Minnefangern mit inniger Liebesfreube vermalt. Die Beilsfreube, bie auf ber persönlichsten innigsten Heilsaneignung beruht, die Freude an dem Herrn, der unsere Stärfe ist, pulsirt mächtig nicht nur in der Messiade, sondern auch in den Oden "An Gott", "Dem Erlöser", "Dem Allgegenwärtigen", "Das Anschauen Gottes", "Der Erdarmer", "Das große Hallelusch", wie in dem herrlichen Aufserstehungsliede. Eben diese Heilsfreude vollendet sich in der gewissen Horst ber Auferstehung und bes emigen Lebens; er ichaut mit prophetischem Auge "bas Feld vom Ansang, heiliger Toten voll", "die Erde, aus deren Staube der erste der Menschen erschaffen ward, auf der ich mein erstes Leben lebe, in der ich verswesen werbe und auserstehen in ihr", er ist recht eigentlich der Sänger der Auserstehung, des Widersehens in der Ewigkeit, "wenn die Sonnen auserstehen", und wird so ein Dichter nicht nur für sein Volk, sondern für alle Zeiten und für alle Bölker, zumal in seinen Oden und in seiner Messale. Wenn Gervinus in seiner L. G. zu dem Urteil gelangt, dass deicht im Grunde doch nur "eine einzige Weiße ungeheurer Tehler" sei so hat er u. a. auch dies hallständig vers einzige Reihe ungeheurer Fehler" fei, fo hat er u. a. auch bies vollständig vertannt, marend er andererseits ben Grundsehler ber Dichtung ignorirt. Diefer nämlich besteht barin, bafs hier ein einzelner Dichter ein Nationalepos verfaffen will, wo die notwendigen Requifite und Borausfetungen feblen. Gin Ras tionalepos tann nur erwachsen auf Grund gemeinsamer Erlebniffe bes Bolts, für die bann ber "Dichter" nur ber Mund wird, anlich wie es beim Seliand ber Fall war. Alle "poetische Erfindung", wie sie R. im Dessias mit ber eigenen Schöpfung einer chriftlichen Mythologie gibt, ift von vornherein der Tob bes Epos, indem ber ware Epiter nicht auf Stofferfindung, sondern auf Stoffüberlieferung angewiesen ist und, was die Diktion betrifft, auf die eins fache gesunde Sprache des Bolks. Er soll mit dem Bolke dichten und seine Sprache reden. Somit ist die Messiade als Epos ebenso versehlt, wie der Hesliand unter allen christlichen Epen das bei weitem gelungenste ist. Andererseits aber hat fie, wie fie in fast alle europäischen Sprachen überfest mard \*), bie Beilsfreude trot aller bogmatifchen Berirrungen, Die hier am wenigften geleugnet werben follen, in die weitesten Rreise getragen, und ift eine poetische Bocation an die gesellichaftlichen Rreise unseres Bolts, ja an die Bolter, wie fie nie wider erging. Und wenn auch die fortwarende Anspannung, in welche ben Dichter die Überfinnlichkeit feines Gegenstandes versette, ihn in der zweiten Salfte bes Bertes in seiner poetischen Kraft sichtbar ermatten und bann überreizen ließ — ein Mangel, ber miderum in ber vertehrten Auffaffung ber Aufgabe als einer Stofferfindung feinen Grund hat - fo ifts boch nur eine Berirrung moberner

<sup>\*)</sup> Bgl. C. F. Cramer : Individualitäten, Amfterd. 1806, II, 211 f., wo nachgewiesen wird, base Mirabeau ein Stud aus bem Messias (V. Gesang) übersette, weil er keine ersgreisendere Darftellung bes Sterbens kannte.

Britit, wenn fie uber ben Gehlern bes Gangen, bie fie gubem gerabe ba fucht, wo fie nicht liegen - bie poetifche Braft und Gulle im Gingelnen und bie fultur= mb firchengeschichtliche Bedeutung bes Gangen verfennt. Da hat benn boch Shiller in feinem Auffat über "naibe und fentimentale Dichtung" bei aller Strenge ber Beurteilung die Deffiade beffer gu murbigen berftanben. R.'s berichttefter Berfuch war die Umarbeitung alterer Kirchenlieder, wo die Untersichung, ja gangliche Berfennung ber objektiven und volkstumlichen Seite des Bollelebens und insbesondere bes tirchlichen Lebens am ftartften berbortrat. bier liegen bes Dichters Schranfen und Grengen, hier bor allem ber Mangel m epifcher Begabung. Bas er aber wie tein anderer neben ihm befaß, bas it bas Befül für die Dage bes flaffifchen Altertums, jumal bie ber flaffifchen Boefie ber Griechen. Dies zeigte fich bor allem barin, bafs er ben Reim ber= mari, ben Begameter fur uns geschaffen und bie Dbenform bei uns eingefürt, lebendig und dichterifch gemocht hat. Sierin liegt auf ber einen Seite wieberum ein gehler, benn ber Reim gehort ber beutichen Sprache ureigentumlich an und eine gangliche Berwerfung ift bem Charafter bes beutschen Beiftes und ber beutiden Dichtung zuwider, aber zu jener Beit bes Reimgeklingels muste ber Belt einmal begreiflich gemacht werben, bafs es nicht auf Rlänge, wie man meinte, fondern auf große bichterifche Gebanten antommt. Das hat R. in burch= getfender und fruchtbarer Beife getan, und fo ift er bei allen Mängeln feiner Boefie ber Reubegründer ber deutschen Dichttunft nach Gehalt und Geftalt geworden. In großartiger Universalität vereinigte er als ein warer Dichter bon Bottes Onaben in feiner Poefie germanischen Tieffinn, altbeutschen Ernft mit alttlassischer Formbildung auf dem Grunde biblischer Lebens= und Weltanschausung, sodass er für die Zukunft prototypisch dasteht, prototypisch zumal für die reifere Jugend, der er eigens nicht bloß darum angehört, weil alle seine bedeutenden Werte in der Jugendzeit versasst sind, sondern vor allem deshalb, weil sie da alle diesenigen Grundzüge vereinigt sieht, die unser Volk groß gemacht haben.

日本

Mopftod's Berte erichienen (erfter bis fiebenter Banb) Leipzig 1798-1810, bann Bb. 1—12 Leipzig 1798—1817; ferner fämtliche Werke Leipzig 1823 bis 1826; famtl. Werke in Einem Band Leipzig 1839—1840; erste bollftändige Ausgabe Leipzig 1844—1845, und sämtl. W. ergänzt in 3 Bänden durch seinen Brieswechsel, lebensgeschichtliche und andere Beiträge von Herman Schmidlin Stuttgart 1839—1840. Dazu E. F. Cramer's "Er und über ihn" Hamburg 1780 und Dessau 1781; Janozti, Briese an vertraute Freunde, Dresden 1745; Moeritoser, Klopstock in Bürich 1750—1751; Zürich und Frauenseld 1751; Weber, K's Gedächtnisseier, Hamburg 1803; Klopstocks Totenseier Hamburg 1804; Klopstock und seine Freunde, von Klamer-Schmidt, Halberst. 1810; Klopstock von F. A. Cropp im Hamburger Schriststellerlegiston, IV, 4—61; W. Müller K's Säcularseier in Dueblinhurg in seinen vermischten Schriften, Leipz. 1830. ler, R.'s Cacularfeier in Queblinburg in feinen vermischten Schriften, Leipg. 1830, IV, 1-30; B. Badernagel, Geschichte bes beutschen Segameters, Berlin 1831; Loebell, Die Entwidlung ber beutschen Poefie von Rlopftode erstem Auftreten bis 30 Goethes Tobe, Braunschw. 1856; Dab. Friedr. Strauß, Klopftod's Jugend-gischichte in seinen "tleinen Schriften", neue Folge, Berlin 1866, und Freybe, Mopflod's Abichiederede über die epische Poefie, fultur = und litterargeschichtlich beleuchtet und mit ber Theorie Uhlands über bas Nibelungenlied verglichen, Dalle, Baifenhaus 1868. Dr. M. Frenbe.

Aloftergelübbe, f. Gelübbe Bb. V, G. 50.

Mugheit. Erft im Mittelhochbeutichen fommt bas Bort fluoc bor in ber Bebeutung fein, zierlich, zart. Seine Ableitung ift dunkel. Wadernagel ver-gleicht das griechische plunce. Es wird von feiner Handarbeit, von niedlicher Speise, auch im Sinne von schlau früher gebraucht, als in der jetigen Bedeustung, da es mit weise parallelgehend, höheres Bissen und Können ausdrückt. Im allgemeinen wird Beisheit mehr auf das geistige, Klugheit mehr auf das

weltliche Gebiet bezogen als Verstandesschärfe, Gescheibheit, sehr oft aber beibe verbunden. Mit klug, Klugheit verbindet sich häufig ein ironischer Rebensinn, namentlich bei Luther, der diese und die abgeleiteten Worte: klüglich, Klügel, Klügling überans oft und gerne braucht, um den Gegensatz gegen die Einfalt und Demut des evangelischen Heilsglaubens zu bezeichnen.

Dem Bolke Frael ist die Rugheit als ein Erbteil seines Stammbaters Jakob zugesallen und bis auf den heutigen Tag geblieben. Die Chokmalitteratur des alten Testaments läst deutlich erkennen, in welchem Ansehen und in welchem Grad der Ausdildung diese Sigenschaft stand. Salomo, in seiner guten Beit, ist ihr glänzendster persönlicher Bertreter, viele Psalmen, die Sprichwörter und der Prediger sind ihre schriftlichen Denkmale. Doch bleibt innerhalb des Kanon die praktische Lebensklugheit samt ihren Regeln und Ratschlägen stets an die von oben kommende Beisheit gebunden, ihr Ansang die Furcht des Herrn, ihr Biel die Heiligung des Menschen; und hat es auch manchmal sast den Anschein, so sinkt die alttestamentliche Klugheitslehre doch nie wirklich zu einer bloßen Answeisung zu irdischer Glückseitsteit herunter.

Im neuen Testament ist das Wort für klug φρόνιμος, und die Grundstelle Matth. 10, 16: "seid klug wie die Schlangen", — wozu Rothe (Ethik § 971 Anm.) bemerkt, dass von allen Borschriften des Erlösers diese für ihn individuell vielleicht die schwierigkte sei. Die andere Hälfte des Verses: "und one Falsch wie die Tauben" und der Zusammenhang der Stelle geben das nötige Korrektiv gegen einseitige Aussassischen Klugheit, scharfer Verstand, offenes Auge für die Dinge dieser Welt sind dem Jünger des Herrn unentbehrlich für seinen himmlischen Veruf, weil er nur dadurch die Gesaren erkennt, von welchen er bedroht ist, und die Wittel, deren er sich wider sie bedienen darf. Aber die Klugheit ist auch eine Selbstpssicht, weil sie eine natürliche Gottesgabe, als solche an sich unverwerslich, aber der Heiligung und Erhebung zur sittlichen Tugend bedürstig ist; — Rothe § 650 nennt sie "die Tugend des universell bestimmten Selbstbewußtseins" — vogl. 1 Kor. 14, 20.

Ob mit Martensen (Ethit I, p. 533) das Berhalten Jesu selbst gegenüber ber Hinterlist seiner Widersacher, z. B. bei der Frage wegen des Zinsgroschens, als ein kluges zu bezeichnen sei, möchte doch bezweiselt werden. Denn seine Antwort ist nicht ein Mittel, der in der Frage liegenden Gesar auszuweichen, sons bern enthält die allein richtige Entscheidung. Ebenso wird die von ihm beobachtete Zurüchaltung in Hinsicht seiner Wessiaswürde (Joh. 8, 25; 10, 24 f.) aus bloßer Klugheit nicht herzuleiten oder zu erklären sein. Denn in ihm wont die souveräne Weißheit, welche mit absoluter Sicherheit, one Tasten und Suchen, im Reden und Handeln das volltommen Richtige trifft. Dagegen kann die menschsliche, auch die christliche Klugheit der höheren Leitung und Überwachung niemals entbehren, weil ihr von ihrem natürlichen Ursprung her die Unssicherit und Fehlssamkeit immer anhastet.

Der Apostel Paulus gibt uns in seinem Berussleben einige hervorragende Proben der Rlugheit, zu welcher Luk. 16, 8, mit ausdrücklichem hinweis auf die Kinder dieser Welt, die Kinder des Lichtes ermant werden. Derselbe, der zu Antiochien in Pissibien Act. 13 und zu Lystra Act. 14 sich die roheste Unsgerechtigkeit und Misshandlung stille gesallen läst, besteht in Philippi Act. 16 mit großer Festigkeit auf seinem Recht als römischer Bürger. Der nämliche Unsterschied in seinem Verhalten zeigt sich, wenn wir seine seierliche Erklärung Act. 20, 22—24 vergleichen mit Act. 22, 25. Dort will er Trübsal und Bande nicht achten, auch sein Leben selbst nicht teuer halten, hier legt er gegen die ihm zusgedachte Geißelung nachdrückliche Verwarung ein. Eine genauere Erwägung läst jedesmal die zureichenden Gründe, von denen er bestimmt wurde, erkennen. Doch reiht sich gerade an den letzterwänten Vorgang ein weiterer, der uns beinahe glauben machen könnte, das selbst der Apostel nicht ganz der Gesar, die mit dem Gebrauch der Klugheit verknüpst ist, entging: seine Außerung Act. 23, 6 streist wenigstens an die äußerste Grenze der erlaubten Klugheit.

Eine andere ber Alugheit sehr nahe liegende Bersuchung ist die des Dünkels. Dawider sehen wir Paulus mehrsach eisern; so Röm. 12, 16 und in beiden Rosintherbriesen an vielen Stellen, namentlich wo er wie 1 Kor. 4, 10; 2 Kor. 11, 19 mit seinen Gegnern sich auseinanderset, mit schneidender Jronie. — In der Welt dient die Alugheit besonders dem Eigennut, wie die Geschichte vom ungerechten Haushalter Luk. 16 beweist, deren Bedeutung Martensen a. a. O. richtig dahin angibt, dass, was die Kinder dieser Welt um ihres zeitlichen Glücks willen tun, die Kinder des Lichts um der himmlischen Seligkeit willen "in ihrem Geschlecht", d. h. in der ihnen geziemenden Richtung und Weise lernen und üben sollen. Die "Alugheit der Gerechten" Luk. 1, 17 (Die Ph. 111, 10) muß den Grund haben, von dem Jesus Matth. 7, 24 spricht, und ihr Absehen mußz, gemäß Jak. 3, 13, auf Bewarung eines unverletzten Gewissens und auf einen seligen Ausgang des irdischen Lebens Ps. 90, 12 gerichtet sein.

Die weltliche Klugheit steht ganz im Dienste bes Eudämonismus. Man versgleiche hierüber die interessanten Mitteilungen Martensens a. a. O., S. 529 ff. aus dem berühmten "Handorakel und Kunst der Weltklugheit" des spanischen Jesuiten Balthafar Gracian, und ebendaselbst die treffende Bemerkung über die Moral der vollstümlichen Sprichwörter.

Fraglich scheint es, ob einer besonderen Pastoralklugheit als Zweig der praktischen Theologie das Wort geredet werden soll. Man ist gegen solche kasissische Spaltung der christlichen Sittenlehre wol mit Recht bedenklich. Das ist ja richtig, das jeder sonderliche Beruf an die Klugheit seines Trägers auch wider sonderliche Ansorderungen stellt, und nicht minder ist gewiss, dass der Mangel an der rechten Klugheit bei Dienern des Wortes schlimme Folgen haben, ihrem Wirken schweren Eintrag tun, auch ihre redlichsten Absichten vereiteln kann. Aber nicht durch eine Klugheitslehre für die Geistlichen wird dem abzuhelsen sein, sondern uns dem von Jakobus 1, 5 angegebenen Wege.

Rarl Burger.

Anapp, Albert, ber bebeutenbfte Sanger geiftlicher Lieber in ber erften

balfte bes 19. Jarhunberts.

1. Sein Lebensgang. Er ift in Tubingen geboren am 25. Juli 1798 als Son bes hofgerichtsabvotaten Anapp. Schon in feinem zweiten Lebensjare sebelte bas Rind mit ben Eltern nach bem Rlofterstädtchen Alpirsbach im Schwarzvald über, wohin ber Bater als Oberamtmann versetzt worden war. Wie bort sowol die großartige Natur des Waldgebirges am Eingange des reizenden Kinzigtales als auch die Räumlichkeiten des prächtigen aus dem 11. Jarhundert ftams menden Benediktinerklofters, wo einst Ambrofius Blaurer und Philipp Melanchs ton geweilt hatten, erhebend und befruchtend auf die Phantasie des lebhaften Anabens gewirkt hat, und wie jenes schöne Tal die rechte Wiege des Dichters geworden ift, hat er selbst in seinen "Rindheits-Erinnerungen" mit solcher Plastik dargestellt, dass man jedem raten darf, sich ben Genuss berselben zu verschaffen. Seine forgfame liebevolle Erziehung ward erganzt burch ben trefflichen Unterricht bes nachmaligen Reftors in Rürtingen und Pfarrers in Stammheim, Sandel, mit welchem Anapp bis an fein Ende in herzlichfter Freundschaft verbunden geblieben ift. Reben bem vollen Ginfaugen alles Schönen, mas Leben und Umgebung darbot, zeigte sich die dichterische Anlage bei dem Anaben in allerlei Träumen und Gesichten, die im Wachen und Schlafen sich einstellten. Als der Bater 1809 als Oberamtmann nach Rottweil versett worden war, verzehrte den Anaben ein brennendes Heimweh nach dem geliebten Alpirsbach, one bafs die Eltern ibn bineinbliden ließen in die Tiefen des Rummers, der fie felbst vielfach bewegte. Nach wei Jaren wurde ber Bater auf Grund einer lügenhaften Denunziation seines Unts entsest und mußte unter großer ötonomischer Beschräntung in Tübingen pribatifiren, bis er mit bem Regierungsantritt Ronig Bilhelms 1816 gum Oberjustizrat am bortigen Kreisgerichtshof ernannt wurde. Für ben jungen Albert bot der Tubinger Aufenthalt viel Anregung; nippte er boch ichon an dem Becher ber Philosophie eines Sigmart, und versuchte sich unter Leitung von Professor

Conz in poetischen Leiftungen, die sich an Klopftochsche Sigenart lehnten. Im Jare 1814 trat er in das Seminar zu Maulbronn ein, wo ihm den Mangel an geiftiger Anregung ein Fresco-Gemalbe ber alten Rlofterfirche ausglich: Chriftus am Rreux mit Maria und Johannes. Oftmals fant er hier, bon Rurung überwältigt, nieder und rief unter Tranen: "Du bift das ewige Leben! Du bift meiner Seele Beil! Bare ich bein, fo mare mir geholfen!" Die Univerfitatsjare 1816—1820, welche er im Tübinger evangelisch-theologischen Seminar, bem Stift, Bubrachte, fullten fich für ihn mehr mit Boefie als mit Theologie aus. Die theologische Fakultät besaß wol eine Reihe ehrwürdiger Männer, wie Bengel, Steubel, Wurm, Bahnmaier; aber der Supranaturalismus jener Zeit war für den feus rigen Geist Knapps allzu kül. Dagegen ging eben dazumal die burschenschaft= liche Erregung in hohen Wogen und trug seiner poetischen Natur ungemein viel Bunbftoff gu. Knapp war ein luftiger Student, voll poetischen Drangs, und als Wortfürer beim Waterloofeste und sonst allen willtommen. Manche Ueberschreis tung ber bamals gar eng gezogenen Grenzen ber Seminar-Bausordnung bielt man ihm zu gute, weil felbft bie Auffichtsbehorbe in bem ftattlichen, warmblus tigen offenen Jungling einen trefflichen Rern nicht überfah. Gin tiefer Zwiefpalt folang fich durch feinen Tubinger Aufenthalt; zwei Bandchen Gebichte find in ben nachsten garen ins Feuer geliefert worden, weil, wie er fagte, meift nur bas eitle Ich und bie Naturanschauungen fich barin spiegelten ober bie religiofen boch nur poetisch fromm maren.

Eine völlige Wendung in dieser Geistesrichtung trat sosort mit dem Eintritt ins praktische Amt ein. Im November 1820 ward Knapp als Bikar nach Feuersdach, später nach Gaisdurg geschickt, beides Dörser in der Nähe von Stuttgart. Hier hatte wesenklich der Umgang mit seinem Compromotionalen Ludwig Hosader, der schon in Tüdingen aus heiterem Studentenleben sich plöglich zu tieschristlichem Ernst umgewandt hatte, einen so starken Einsluß auf ihn, das ihm ein tieser Blick geschenkt wurde "sowol in sein eigenes Verderben, als in Christi Huld und Majestät"; ein Blick, der sür ihn "der Ansang eines ganz neuen Lebens und einer ganz neuen Weltanschauung" wurde. Zunächst marterte er sich freilich auch einige Jare hindurch im Streben nach eigener Gerechtigkeit. Er sagt davon: "Ich habe mir zu jener Zeit meine Hörner am Verge Sinai in Vorsätzen des allerpünktlichsten Gehorsams gegen Gottes Gedote sürchterlich abzgelausen und das, was der Jude durch Werte zu Stande bringen will, durch eigenwilliges Gebet im Gesül zu erstreben gesucht." Da war es besonders ein Mann aus dem Volk, der Fadrikausseher Wörner in Verg, welcher den seurigen Jüngling auf den Weg der freien Gnade zu leiten verstand. Und von jetzt an galt von seinem ganzen Leben, was er im ersten Band seiner "Christlichen Gedichte" in der Zueignung an den Erlöser ausgesprochen hat:

Bor beinem Throne liegt mein Saitenspiel; bu bifts, o Herr, ber ihm die Töne leihet. So sei bein Ruhm auch meines Liedes Ziel und beiner Treue jeder Laut geweihet!

Im Jare 1825 ersolgte seine Anstellung als Diakonus in Sulz am Redar, von wo er auf besonderen Bunsch der edlen Herzogin Henriette von Württemsberg im Jare 1831 auf das Diakonat Kirchheim unter Teck berusen wurde. In jene erste Zeit sällt seine Verehlichung mit Christiane, Tochter des Generals von Beulwis, welche ihm nach schweren Leiden 1835 entrissen wurde. Sbenso datirt in die Sulzer Zeit die Herausgabe seiner ersten "Christlichen Gedichte" durch Basler Freunde. In Kirchheim ward es ihm in der Nähe der geistig hochstehensden Fürstin und im Umgange mit seinem vorgesesten Dekan D. Bahnmaier herzelich wol. Sein Schaffensbrang wurde mächtig geweckt, besonders auch durch die prächtige Natur der nahen Allosberge, einer Teck, eines Hohenstaufen und anderer. Himanach sein, der in anmutigem Gewand geistliche Narung in die Familien zu bringen suchte. Aber wärend z. B. ein Stilling früher alle Jare ein solches Taschensbuch ans der eigenen Feder darbot, verstand es Knapp, sein Jarbuch zu einem Samsbuch aus der eigenen Feder darbot, verstand es Knapp, sein Jarbuch zu einem Sams

melpuntte für eine große Angal gleichgefinnter und hochgebilbeter Manner gu machen. Das Unternehmen fand in gebilbeten driftlichen Jamilien erfreuliche Aufnahme; wie vielfach lag die Chriftoterpe als Chriftgeschenk auf dem Weihnachtstisch! Jedoch ift bie Rebaktion einer folchen periodischen Schrift immer eine fowierige Sache, weil es aus verschiedenen Grunden taum möglich ift, bas Mittelgut immer fern zu halten. Nach 20 Jaren, 1833 bis 1853, ward die Herausgabe eingestellt; Knapp selbst hatte, zumal in seinen biographischen Aufsätzen, fein redliches Teil zur Hebung bes Buches beigetragen. Gben jet ift bas Unternehmen als Reue Chriftoterpe burch bie Hofprediger Rogel, Baur und Frommel wiber ins Leben gurudgerufen worben (1880 und 1881); ein Beweiß, bafs ber Gebanke Rnapps auch noch heute viel Anziehendes hat. — Im Jare 1836 wurde er bem aus der Hauptstadt des Landes laut gewordenen Wunsche gemäß nach Stuttgart verfest, wo er als Diakonus an ber Hofpitalkirche, bann als Archibiatonus an ber Stiftstirche wirkte, bis er 1845 als Rachfolger eines Dann und Gustav Schwab auf die Stadtpfarrei zu St. Leonhard vorrückte. Das mit dies fer Stelle verbundene Defanat der Landorte hat er, wie Dann, abgelehnt. Ein Beamter zu fein, Schulen zu visitiren und Berichte zu machen, mar allzuwenig nach feinem Geschmad, obwol seine erste Schrift eine Sammlung von Schuls verordnungen (Tübingen, Laupp 1828) gewesen ift. Auch an ben vielen woltatigen driftlichen Bereinen Stuttgarts beteiligte er fich nicht in ber ausgebehnten Beife, wie bies ben Beiftlichen großer Stabte oft zugemutet wirb. Er hielt Erbanungsftunden und prafibirte nach Danus Tobe bie halbjärige Bredigertonfereng; aber: "ich bin tein Komité-Mann!" fagte er, und hatte für feine Person ficherlich Recht. Inhaltsvoll war feine Arbeit bennoch im reichsten Dag. Seine Gemeinde war ihm mit herzlicher Liebe ergeben; von nah und fern gingen Freunde bei ihm ein und aus, und von Fremden ward er als eine der Stuttgarter Celebritäten fleißig aufgefucht. — Mit feltenen Unterbrechungen war bie Gefundheit bes ftarten ftattlichen Mannes bis zu seinem 58. Lebensjare fest und traftig geblieben. Ginen ersten schweren Brantheitsstoß erlitt er im Jare 1850, and nach einem Jarzehent stellten fich verschiedene Beschwerden, die von einer herzfrankheit ausgingen, in gesteigertem Maße ein, benen er auch nach monate-langem Ringen in Athemnot und nach manchen bangen Stunden am 18. Juni 1864 erlag. — In seinem Hause war der eble Mann voll herzlicher Liebe durch Freud und Leid gegangen. Seine zweite Gattin Emilie, geb. Hosssmann, Witwe des Psarrers Osiander in Maichingen, starb i. J. 1849; ein Son, Haul, an welchem kine volle Batersecle hing, ist 1857 als Studioslus der Theologie heimgegangen. Seine britte Gattin, Minette, geb. Lerche, pflegte seine letten Tage und freut ich nun bessen, bas seine 3 überlebenden Sone, Josef, Benjamin und Gottholb, bermalen als madere Diener ber vaterländischen Rirche in ben Fußstapfen bes feligen Baters einhergeben.

2. Seine theologische Eigenart. Wie es sich oben zeigte, haben wir in Albert Knapp eine Persönlichkeit vor uns, beren Wirken auf einer breiten, mächtigen Naturbasis ruht. Wie der natürliche Mensch sich in seinem glanzvollen Schwung schon in den Universitätsjaren bei ihm entsaltete, so seht er über seine Lebenserinnerungen in einer ganz andern Zeit das Wort: homo sum, nil humani a me alienum puto. Was Friedrich Notter in solgender Fassung (Allg. Beitung 1864, Beilage Nr. 219, 220) illustrirt: "Als wärend Knapps letzte Krankheit ein Freund lange und teilnahmsvoll über seinen inneren Zustand mit ihm gesprochen, dat der Kranke ihn: Nun lesen Sie mir auch aus der Zeitung ales vor, was Sie über die Erstürmung der Düppeler Schanzen sinden! Wissen Sie Unmittelbarkeit zeigte sich bei ihm nicht nur in seiner Begabung für die Kunst, wie er denn auch ein hoher Verehrer und sleisiger Jünger der Musik gesessen ist; sondern sein ganzes Wesen war allem Edeln und Großen, allem menschsich Schönen und allem göttlich Erhabenen ausgeschlossen. Diese Naturbasis bekam aber ihre Schranke durch seine Stellung zum Pietismus. Wol schien es eine Weile, als ob die Gestlichseit, welche seine geistliche Erwedung begleitete,

seinen geistigen Horizont bauernd verengern wollte. Und wir haben ben Eiubrud, bafs ber so fräftige und selbständige Mann je und je in seinem Leben gegen sich selbst misstrauisch geworden ift, es möchte der frische fröhliche Flug feines Geistes, es möchte bie Dacht und ber Reiz bes irbifc Großen und Schonen ihn aus ber Sphare berloden, in welcher er fein Beil gefunden. Dennoch ift er in ben Jaren seiner geistigen Fulle niemals in die Bande pietistischer Engherzig-teit geraten. Wie er durch Ludwig Hofacter seine religible Lebensrichtung erhalten, fo stand er auch zeitlebens treu auf dem Grund evangelisch-tirchlicher Beilslehre. Polemisch hat er sich deshalb nicht selten gegen alle die Philosophie und Theologie aufs ftartite ausgesprochen, welche biefen Warheitsgrund antaftet ober unterwült. Aber sowol seine Polemit, als auch bie gegenüberstehenden positiven Erörterungen find nicht wiffenschaftlicher und gelehrter Ratur, sondern einfache kräftige Bejahungen beffen, was ihm perfonlich zur absoluten unentbehrlichen Gemissheit geworben mar. Wenn er bon ber Anbetung Chrifti rebet, fo ruft er: "Wie tann man lange um Ihn streiten, ben man im Bergen erfaren hat?" Und wenn er in Monologen (Christoterpe 1850) vom Straufichen Standpunkte rebet, bann heißt es: "Das Evangelium foll Mythus fein? Das tann ich nicht glauben, noch mehr — ich wills auch nicht glauben; ich rechne vielmehr biejenigen, welche biefes Wunder ber göttlichen Liebe herzlos wegleugnen, jum allerniedrigften Bobel in ber Beifterwelt!" Wir fülen es bem poetischen Theologen nach, welch eine Obe im Bergen und Leben entstünde, welch eine Poesie aus ber Welt verschwände, wenn das Chriftentum aushörte, Warheit und Leben zu sein. — Auf ber andern Seite, weil dem Herzenstheologen das driftlich Ware zugleich als bas absolut Schöne bor ber Seele fteht, tann er sich mit den Entstellungen und Mifsbildungen besselben nicht befreunden, noch glauben, dass die Barbeit auf Extremen beruhe. Gine geiftlos äußerliche Apologetit und eine falsche zantfüchtige Orthodoxie haben feinen Beifall nicht, auch wenn fie die gleichen Beiftesschätze berteidigen, die er über alles fett. Wenn er auf "trodene und oft in bas Steingerolle ber tiefsten Absurbität versunkene Apologieen ber Gottheit Chrifti" zu reden kommt, dann fagt er wol: "Man wird in der Seele froh, wenn man aus dem Gewirre der eigenfinnigen, trodenen und beschränkten Menschenweisheit wiber in bas heitere Licht bes göttlichen Wortes tritt. Go fehnt fich ber Pilger, ber im gelobten Land oft burch abgestorbene Taler und glühenden Sand hinreis ten mufs, nach bem Berge Bion ober ben glanzenben Sohen bes Rarmel." Aber auch für fektirerische Einseitigkeiten hatte er keinerlei Sympathie. Bor methodiftischer Eigenmächtigkeit und gesehlichem Formalismus hat ihn frühe Erfarung in feinem eigenen geiftlichen Beben bewart; mit bem mobernen Baptismus hatte er im Anfange ber vierziger Jare in feiner eigenen Rirche eine Begegnung, welche ihm die ganze unchriftliche Herbigkeit desfelben vor Augen ftellte. Bas er (Chriftoterpe 1850) von feinem Freunde Wörner rühmt, war doch wol fein eigenes Biel: "Er war tein Dichelianer, tein Pregizerianer, tein Baptift, fein Herrnhuter, kein Pietist noch des etwas, sondern ein einfältiger Bibelchrift, wie Paulus solche verlangt, ein aus dem unmittelbaren Kern der heiligen Schrift gezogener Baum der Gerechtigkeit, nicht auf irgendwelchen frembartigen Stamm in eigener Wal gepfropst". Das hindert nicht, das er aus den verichiebenften Bebieten driftlichen Lebens feine Glaubensüberzeugung ftartte, wie er benn zeitlebens bie innigften Beziehungen zum herrnhutertum bewarte. Aber in jebem Fall ging bei ihm ber Strom feiner Gebanten unmittelbar und mit vollfter Parrhefie auf das Centrum bes Glaubens los, Jesum allein, und tann man feine Stellung in ben Parteien als ein lauteres evangelisches Chriftentum, als eine milbe Rirchlichkeit bezeichnen.

So wurde er benn ein hochgeschätzter Prediger der Stadt. Wol war sein Wort nicht, wie bei seinem Herzensfreunde Ludwig Hosader, befähigt, durch die großartige Betonung von Sünde und Inade und durch seelsorgerlich andringenden Ton ein Musterbild erwecklicher Predigt zu werden. Aber in seinen Kanzelsvorträgen spiegelte sich ein wunderbarer Reichtum geistvoller Gedanken, welcher in einer markigen Sprache zum Ausdruck kam, die man gewält nennen mußte,

wenn fich ihm nicht ber schlagenbe fraftige Ausbruck one alles Wälen immer von selbst dargeboten hatte. So wenig er es jemals bei seinem kirchl. Auftreten berauf anlegte, ben Dichter aus seinen Worten hervorschimmern zu lassen, — er hat auch nie von seinen eigenen Poesieen Gebrauch gemacht und nie eines seiner ins Landesgefangbuch aufgenommenen Lieder von ber Gemeinde fingen laffen bes wurde doch jedem Hörer alsbald fülbar, das hier eine ungewönliche Kraft und Begabung ihm gegenüberstehe, ein Mann, in dessen Geiste sich ein reiches Biffen mit originaler Produktivität in seltenem Maße vereinigte. — Seelsorgerliche Berbindung pflegte er mit innigem Geifte. Die Macht feines perfonlichen Chriftenlebens, Die Darftellungsgabe feiner poetischen Ratur, bas eminente Be-Dachtnis befonders auf bem Gebiet ber Beschichte brachten es mit fich, bafs er vielmehr gebend und mitteilend fich berhielt, als bafs er im Zwiegespräche auf Die Bedürfniffe ber Gingelnen hatte tiefer eingehen tonnen. Aber ber Geminn feiner fprudelnden Bedantenfulle mar fo reich, bafs eine Reihe ber angefehenften web chriftlich treueften Familien seine Seelforge fuchte und boch zu schäten wufste. Trat er endlich in ben Rreis seiner Pfarrbruder ein, so wurden seine **Anfprachen glanzende** Monologe über die tiefsten Bedürfniffe des Predigerherzens, wo Schlag auf Schlag gefürt wurde in der Entfaltung der Grund= gebanken unferes Glaubens. Bolle Anbacht erfaste bie Gemüter ber Buhörer, wenn fo aus der Fülle seines Herzens der beredte Mund Zeugnis ablegte für ben Herrn, ber am Kreuze gestorben; und noch nach Jarzehnten zittert wol der Eindrud einzelner seiner Ansprachen bei der Predigerkonserenz in ihren Seelen nach. — Wenn einst ein Geschichtschreiber der württembergischen Kirche jener achtunggebietenben Reihe bon Theologen und Predigern, Die fich bon Bedinger bis Roos burch das 18. Jarhundert hindurchzieht, eine zweite Reihe aus dem 19. Jarhundert gegenüberstellen wird, dann wird er dem Namen Albert Knapps eine ehrenvolle Stelle in diefer Reihe anweisen. Und wärend ihm als prattifchem Theologen nach Gefinnung und Birtfamteit eine ebenburtige Stellung weben ben beiben Sofader, Barth und Rapff geburt, weift ihm fein eigenstimliches Charisma ber geiftlichen Poefie eine befondere Chrenftelle an. 3. Seine hymnologische Bebeutung. — Faffen wir zunächft bie

eigenen Boeficen ins Auge. Erschienen find zuerft "Chriftliche Gebichte von Albert Anapp. Bon seinen Freunden herausgegeben. 2 Banbe, Bafel 1829." Diese enthalten 156 Nummern in 5 Abteilungen, und in denselben bereits die meisten dem kirchlichen Gebrauch dienenden Lieder (2. Aust. 1834 f.). Sodann ersistenen 1834 "Reuere Gedichte" in zwei Bänden mit 232 Nummern, welche zum Teil von ihm selbst als zu gedehnt bezeichnet worden sind. In den "Christensliedern", Stuttg. 1841, hat er neben 202 fremden weitere 48 geistliche Gesänge von sich selbst angedoten. Im Jare 1843 erschien von Gedichten die "Neueste Folge" mit 302 Nummern; und in der schönen "Auswal in Einem Bande", Stuttaart 1864 1868 treten abermals einzelne neue hernor. Die setze Samme Stuttgart 1854, 1868 treten abermals einzelne neue hervor. Die lette Sammimg find "Herbstblüten, Stuttgart 1859", gesungen "vor seiner Wallfart Comnenuntergang". Da und bort erschienen sporabisch eigene Lieber, 3. B. in Evangelischen Lieberschat und in den Christlichen Liebern 1864. biefen über 1200 Liebern und Gebichten laft fich erkennen, wie ungemein tuchtbar diefer Dichter gewesen ift, vielleicht allzu fruchtbar. Man tann sich gu= wilen bes Bunfches nicht erwehren, er mochte, wie ber ihm bis an fein Ende betreundete Uhland, da und bort noch länger die Feile angelegt haben, um eine win Maffifche Form, für welche er ein fo feines Gemerk befaß, überall berzukilen. Gleichwol aber hat er, wenn wir auch gleich ihm in feinen späteren Jaren asicheiben und fonbern, uns ein gewaltig reiches Erbe poetischer Baben hinterleffen. Sein Gesichtstreis ist ein großer und umfassender. Wie ihm die Ras ter und ihre Berrlichteit unerschöpflichen Stoff und ftets neue Unregung bietet, fo find es nicht minder geschichtliche Tatsachen und fraftvolle Personlichkeiten aller Art, bie er befingt. Auf Goethes Tob bringt gleich ber erste Jargang ber Chriftoterpe 1833 eine Elegie, seinen Lanbsmann Schiller feiert er 1843 in einem Schichte, barin er gelobt:

Ŧ

Rein, holber Geift, mit beinem Hügelmehen, bu follft mich nie bei beinen Feinden feben.

Manner bes Kriegs, wie Napoleon und Bring Eugen, Beroen ber Runft wie Bach, Sandel, Mogart und Beethoven, beutsche Selbengeftalten wie bie Sobenftaufen, flaffices Altertum wie bie neuere Beichichte liefern feinem Benius Stoff zu höherem Fluge. Gewinnt icon folch umfaffenbes Wiffen, bas fich ihm gu lauter lebendiger Anschauung verdichtet, unsere hohe Achtung, fo zollen wir nicht minder der Offenheit unfere Anerkennung, mit welcher er fein tiefes Intereffe auch an den außerhalb der Rirche liegenden Gegenftanden fundgibt. Bol hat er recht, dafs die reine und ungetrübte Freude an Natur und Kunft und allem, was groß und ichon ift, nur Blat hat in einem Gemut, bas die Welt ichon unter sich hat und in Chriftus lebt und ruht. Aber eben einem folden Boetengemut mufste es erlaubt fein, den einseitig pietistischen Standpunkt zu burchbrechen, bem bis bahin "Ratur und Weltgeschichte als zur Welt und nicht zum himmelreich geborig für bie geiftliche Dichtung ferne lagen". Er bagegen wollte im Bebichte vereinigen "bie berweltliche Natur, bas flüchtige Menfchenleben und bas über beibe fich ewig jung erhebenbe Bort Gottes". Denn "bem Chriften gebort bie weite Belt; und fein Geift und Herz barf fich überall, nur nicht im Reich ber Gunbe und Gitelfeit, ergeben und überall Die Spuren feines Gottes fuchen". Es ist ihm darum auch mit Recht diese Erschließung des großartigsten Horizonts für die driftliche Poefie als eine "litterargeschichtliche Tat von großer Bedeutung" verbankt worben. Um liebsten freilich kehrte er immer wider ein beim Worte Gottes: "Hier gibt es eine unermessliche Borlage, woran unsere Poeten im Fleischesman und mit verblendetem Auge vorübergeben, eine Rätselwelt voll beiliger Paradiefe an ber andern. Wenn man ba angefangen und hundert Gebichte mit tieffter Befinnung entworfen bat, fo ifts ebenfo, als mare eine Mude über eine musikvolle Klaviatur mit ärmlichen Füßlein hingelaufen. Das Alte Testa-ment namentlich halte ich für die eigentliche Goldgrube der höchsten Poesie". — Wo aber auch der Dichter seinen Gegenstand schöpft, wird unser Urteil über seine Leiftung sich mit dem bon Gustav Schwab vereinigen: "Mit der warmen tief-chriftlichen Empfindung vereinigt Rnapp einen Reichtum und Schwung der Phantafie, woburch er fich ben erften Rirchenlieberdichtern aller Beiten an die Seite ftellt. Gefül und Phantafie find in feiner Dichtung fo unter fich und mit ber Reflexion verschwiftert, dass er auf eine großartige Beise seinen Gegenftand auffaist und in lebendiger Schonbeit feine Abeeen und Empfindungen gestaltet". -Der gewönlichen litterarischen Kritit war freilich diese Knappsche Muse eine gang neue Erscheinung. Gewont, ber weltlichen Poefie allein bas Recht ber Dichttunft einzuräumen und ben geiftlichen Liedern nur die obsture Gefangbuchsede zuzugestehen, maren diese Krititer gang verblufft, hier einem Dichtergenius im glanzendsten Christengewande zu begegnen. Sie taten, was sie nicht lassen konnten; sein Christentum musste ihm den Lorbeer verwehren und verkleinern. **Bischer** erklärte in ben Kritischen Gängen (I, 1844), Knapp habe "ein ansehnliches Talent zur Poesie daburch verderbt, dass er meine, nichts soll in sich, in der Grenze und Bestimmtheit seines Wesens, Teil haben an Gott, es musse erst Christoterpentinol barüber gegoffen werben". Allein ber Dichter hat fich bennoch in ber beutschen Litteraturgeschichte seine Stelle erworben; und im übrigen werben auch wir, benen jenes DI nicht jum voraus ichon einen unangenehmen Geruch bet, zugestehen konnen, bafs in Heranziehung driftlicher Ibeeen ba und bort bes Buten zu viel gefcheben ift. Er hatte recht wol feine Beftalten noch ofter für fich felbst reden laffen konnen, one ihnen, wie fich Rarl Gerot ausgebruckt bat, ein Spruchband in ben Mund zu geben. — Dafs aber Knapp jeglichen Beltruhm zu den Fußen feines himmlischen Königs niederlegen wollte, dafür ift, wie Fr. Krummacher fagt, ihm der herrliche Lon zugedacht gewesen, dass, so lange eine Rirche auf Erden bestehen wirb, viele seiner Lieder in ihr nicht verhallen werben. Denn, ob auch feine besten Lieber einen fast zu modernen Rlang haben, so ift es doch der Klang einer auf dem Glaubens- und Bekenntnisgrunde ber Rirche ftebenden großen Berfonlichkeit. Lieber wie: An bein Bluten und Gr

bleichen; Eines wünsch ich mir bor allem andern; Einer ists, an dem wir hangen; Hallelujah, wie lieblich stehn; Abend ist es, Herr die Stunde — haben sich das rum längst an dem Herzen der evangelischen Kirche weit und breit legitimirt;

fie werben auch bleibende Segensquellen für die Bemeinde fein.

Geben wir von seinen poetischen zu seinen hymnologischen Arbeiten über, so gebenken wir zuvörderst seiner biographischen Arbeiten, welche allerdings auch auf Persönlichkeiten sich erstreckten, die keine Stellung zur Poesie hatten, wie Ladwig Hosader, Dann, Flatt, Eberhard Wörner; aber dennoch beziehen sie sich reichlich auf ihm poetisch verwandte Geister, so Hedinger 1836, Arnold 1844, Binzendorf 1845, Hiller 1842, Magdalena Sibylla von Württemberg 1841, J. Balbe 1850. In diesen Arbeiten hat er oftmals sich selbst übertroffen. Da kommt seine mit reichem Humor gewürzte Darstellungsgabe im Bunde mit einer liebevollen Hingebung an den Gegenstand zum schönsten Ausbruck. Der Dichter erweist sich hier als echter Künstler, der mit dem Auge des Malers eine Menge von Charakterzügen und Lebensmomenten aufsast und mit geschickter Hand dem Gesamtbilde einfügt, welche der Laie entweder kaum gewar würde oder die er nicht zu verwerten verstünde. Ein echt Knappsicher Zug war es, das immer derzienige Held, desse er als sein Ibeal erschien. So kam es, dass er in der Borrede zu Zinzendorfs geistlichen Gedichten 1845 den immerhin gewagten Ausspruch tat: "Zinzendorf steht mit Augustinus und Luther an Geisteskraft auf gleicher Höhe. Sie scheinen mir die drei größesten Zeugen Christi seit der Apostelzzeit zu sein". Dass seine Lebensbilder tropdem keine phrascologischen Lobreden wurden, dasür sorgte sein Warheitsssinn. Es ist doch immer nur die Pietät,

welche ihm hiebei die Feber fürte.

Unser Dichter hat aber noch unmittelbarer in die Arbeit ber Hymnologie eingegriffen. Befonders infolge einer Anregung von Bralat Rlaiber reifte ichon in ben zwanziger Jaren in ihm ber Entschlufs, bem Chriftenvolke einen "Ebangelischen Liederschat für Kirche und Saus" barzubieten. War es ja boch bamals die Zeit, ba "bie Gesangbuchsnot" im ganzen beutschen Vaterlande bie Herzen ber Ebelsten bewegte; ba konnte er hoffen, burch eine schöne Auswal aus ben Liebern der Kirche nicht nur vielen eine Erbauung, sondern auch der Kirche eine Borratstammer zur befferen Geftaltung bes Gefangbuchs zu erschließen. Aus einer Summe von 80,000 Liebern und barüber malte er 3590 aus und gab fie in erfter Auflage bei Cotta in Stuttgart 1837 heraus. Die hymnologischen Grundfage, nach welchen er babei verfur, hat er in den Borreden zum Liederfos und in der Schrift: "Anfichten über ben württembergifchen Befangbuchsentwurf bom Jar 1839" entwidelt. Darnach hielt er eine schonenbe Beranberung ber Liebertexte für nötig; freilich hanble es fich babei nicht bloß um eigentliche Berbefferung, fondern mehr noch um Wiberherstellung ber alten vielfach ber-Enberten Lieber. Allein es war nicht bloß das, was in dem Lieberschat jest vor Augen lag. Die mächtige Subjektivität des Bearbeiters, bessen Geschmad fich an den Rlaffikern deutscher Litteratur gebildet hatte, brach fich überall, im großen und im fleinen, Ban. Richt nur einzelne Sprachharten und Sprachfehler wurden geandert, sondern er nahm fich auch die Freiheit, die "minderguten schwächs-lichen Ausbrude eines Gedankens kräftiger, biblischer zu faffen, bei offenbaren Liden neue Berse einzufügen und ganze Lieder freitätig zu reproduziren". Mochte ihm bas auch in einzelnen Fällen glänzend gelungen sein, 3. B. bei: Jesu, Seelen-freund ber Deinen von Michael Hahn, bei: Endlich bricht der heiße Tiegel von 2. Fr. hartmann, im großen muste er bei der zweiten Auflage 1850 zugestehen, baff er bei der erften "vielfach zu subjektiv, oft in heller Freudigkeit zu Wert gegangen fei und hundertmal über die Schnur gehauen habe". Aber auch in biefer entschieden reiferen und gebefferten Auflage war die Annäherung an bas Original boch noch nicht in bolle Birklichkeit getreten. Die Grundanschauung Enapps, dass unsere Kirchenlieder nicht nur dem heutigen Geschmad keinen An**kof bieten, sondern** auch durch schöne durchsichtige Form die Zeitgenoffen gewinmen follten, ließ eine prinzipielle Berbesserung ber ersten Auflage nicht zu, wenn

auch im einzelnen vieles zum Borteil sich änderte. So auch in der dritten Aufslage 1865. — War nun dieses Hauptwerk Knapps one Zweisel vielen eine reiche Quelle von Erbauung, so wurde es boch aus den berürten Gründen auch die Zielscheibe schärsster Kritik. Mild lautete das Epigramm eines Gustav Schwab:

Reinen gellernben Anapp und feinen fnappenben Bellert! Lafst an Seele und Leib jeden, wie Gott ihn erschuf.

Aber heftig maren bie Angriffe eines Stip, Hymnologische Reisebriefe 1852, und eines Philipp Badernagel in bemfelben Jar auf bem Kirchentage gu Bremen. hier war icon die entgegengesete Auffaffung von Redattion bes firchlichen Besangbuchs auf ben Blan getreten. Geschah die Opposition im Sinn extlusiver Archaiftit wie bei Stip, fo lag eine wirkliche Bertennung bes Beitbedurfniffes und bes Rechts ber driftlichen Gemeinde bor. Der gange Bug und Beift ber Beit war in den dreißiger Jaren noch keineswegs darauf vorbereitet, dass Rnall und Fall die alten Liedertexte wörtlich hatten wider Eingang bei den Gemeinden finden können; auch steht es sicherlich nicht so, dass ein Gesangbuch einer Anthologie gleichzustellen oder, mit andern Worten, das Autorenrecht durchaus über das Be-dürsnis der Gemeinde zu sehen wäre. Geschah aber die Polemik in dem Sinne eines tieseren Verständnisses deutscher und kirchlicher Sprache wie bei Backernagel, so hatte sie ihr Recht; und Knapp selbst hat, wie seine fortlausende Feile
am Liederschatzeigt, dieses Recht gesült und, so weit seine dichterische Indivisdualität nicht übersordert war, zur Geltung zu bringen versucht. — Mag das
württembergische Gesangbuch 1841, das auf den Schultern von Knapps Liederichat fteht, nur ben Ubergang von einer Beriode ber Lieberrebattion gur andern reprafentiren; eine tuchtige Leiftung ifts immerhin geblieben, wenn auch ber Fortfdritt ber Symnologie in manchen Gefangbuchern ber Gegenwart weit über basfelbe hinausgefürt hat. Insbesondere werden Anapps Berdienste um die Ertenninis bes Lieberreichtums ber evangelischen Rirche allezeit anerkannt bleiben. Uberhaupt wird feiner Berfonlichfeit nicht nur in ber murttembergifchen Lanbesfirche, fonbern auch auf ben Blättern ber Rirchengeschichte bes 19. Sarhunberts allezeit rühmend gedacht werben, wenn er auch felbst teinen andern Bunfch hatte, . als bass auf seine Gruft man schreibe bas Zeugnis turz und gut:

"Gin Glied an Chrifti Leibe,

schläft hier auf Chrifti Blut". Duellen: Lebensbild von A. Knapp. Gigene Aufzeichnungen, fortgeführt und beendigt von seinem Sohn Josef Knapp, Repetent am Seminar in Tübingen (jest Diatonus in Crailsheim), Stuttg. 1867. Roch, Rirchenlied 7, 213 ff.

(Balmer +) Rigard Laugmann. Anapp, Georg Chriftian. Gin Theologe, welcher, als letter Sprogling ber alten Salleschen Glaubensschule, seiner Beit eine Bierbe ber Salleschen theologifchen Fatultat bilbete. Son von Johann Georg Anapp, theologifchem Professor und Direktor der Frankeschen Stiftungen, einem von seinen Beitgenoffen als ein Beiliger gefeierten, aber auch in ber Enge und Angftlichkeit bes fpateren Halleschen Bietismus befangenen Manne, später in ben Universitätsjaren als Schüler eines Semler und Gruner, hatte ber jungere Knapp einerseits bie Starte und die Schwäche bes Pietismus übertommen, andererfeits manche Ginfluffe ber Auftlärungstheologie ber Beit an fich erfaren. Geboren 1753 gu Glaucha bei palle, besuchte er die Halleschen Schulen, vom Jar 1770 an die Universität daselbst, später ein halb Jar Göttingen. Bom Jar 1775 an begann er seine akademische Laufban als Magister der Philosophie, erhielt bereits 1777 vermöge
seines großen Beisals eine außerordentliche, 1782 eine ordentliche Professur.
Weben mehreren Roselsungen üben das Alles Tokkonnen waren die üben die Staffen. Reben mehreren Borlefungen über bas Alte Teftament waren bie über bie Schrif. ten bes Reuen Testaments in einem zweijärigen Kursus und über die Dogmatik seine Hauptvorlesungen. Bom Jare 1785 an trat er in das Direktorat ber Frankeschen Stiftungen, welches er neben Riemeyer 40 Jare lang verwaltete, bei welcher Leitung ihm vorzugsweise die Baisenanftalt, die lateinische Schule, Die Bibel- und Diffionsanftalt anheim fiel. Er gehorte gu ben beliebteften Dozenten und, obwol fortgefest im Rampf mit einer hinfalligen Gefundheit, mufste er es

burch firengste Regelmäßigkeit ber Lebensweise boch möglich zu machen, fast one Unterbrechung sowol seinen akademischen Arbeiten, als den Laften bes Direktorats fast ein halbes Farhundert lang vorzustehn. Am 1. Mai 1825 erlebte er seine Amtsjubelfeier; nicht lange barauf fing er jedoch zu frankeln an und beschlofs fein ftilles, aber tätiges Leben am 14. Oktober besselben Jares.

Bon dem kranklichen und aftetisch ernsten Bater hatte fich eine ungewönliche Shuchternheit und Angstlichkeit auch auf ben franklichen Son vererbt, durch welche feinem gangen Birten und Auftreten ein eigentumliches Geprage aufgebrudt worden ift. Wie ein Mann, in welchem — wenn auch wärend der achtziger Jare **xoch** durch die herrschende Zeitrichtung etwas geschwächt — der alte Hallesche Glaubensgeift fortlebte, bennoch verhältnismäßig einen fo wenig eingreifenben Ginflufs auf die damalige ftudirende Jugend auszuüben im ftande gewesen, findet borguglich in biefer Schuchternheit feine Erklärung. Wie zalreich nämlich auch feine Borlefungen besucht wurben — wie es unter ben Stubenten hieß, "um threr praftischen Brauchbarkeit im Amte willen" — fo ift ihm boch niemals gelungen, gegenüber seinen rationaliftischen Rollegen einen Gegensat hervorzurufen mub eine eigentlich gläubige Schule unter ben Halleschen Theologen zu gründen. In einem Briefe aus den neunziger Jaren, welchen das homiletische Korrespon-Dengblatt bom Jar 1838 Rr. 38 mitteilt, lieft man bie rurenbe Außerung, welche für bie findliche Innigfeit seines bamaligen Gebetslebens ein icones Beugnis ablegt: "Doch hat es mir febr zur Aufmunterung gedient, dafs unfer lieber herr mir bie Bitte gemahrt hat, bie ich am letten Ofterfeste in Ginfalt bes Bergens an ibn that, mir unter ben neu ankommenden Buborern boch nur einen Buborer au ichenten, bon bem ich mufste, bafs er für fein fußes Evangelium Empfanglichkeit hätte . . . So etwas könnte einem Muth machen, um mehr als einen zu bitten, aber bazu habe ich boch noch teine Freudigkeit gehabt, fonbern für jest bleibt es babei, bafs ich um bie Bewahrung unb Erhaltung bieses Einen bitte". Und dieser eine war auch nicht in Halle pr biefem Glauben gefürt worden, sondern mit demfelben von einem frommen greunde nach Salle gesendet! Wie tonnte es aber auch anders sein, da der ängstliche Mann, wie unverhohlen er fich auch in feinen Borlefungen für feinen Berrn und deffen Evangelium bekannte, bennoch — wie uns aus personlichen Mitzulungen ber Betreffenden bekannt ift — sich scheu in sich selbst zuruckzog, sobalb ein Studirender auf seinem Zimmer die Auflösung von theologischen Zweifeln von ihm zu erhalten suchte, und höchstens durch Mitteilung eines belehrenden Buches ben Zweifeln und Bebenken zu begegnen bemüht war. Dieselbe Zuruckstung leitete ihn im Umgange mit seinen andersgläubigen Kollegen, sodas, bei dem Gegensate ber Überzeugungen, ber tollegialische Friede — selbst einem Gesenius und Wegscheiber gegenüber — nie eine Störung erlitt, ja sogar ein Bahrbt sich seiner Freundlichkeit rühmen tonnte. Charafteristisch für die milbe art, wie er fich allenfalls mit feinen Gegnern im Glauben in Gegenfat zu treten alaubte, ift folgende Anekbote. Gin noch jest (1857) lebenber Salleicher Dozent machte in ben zwanziger garen fein Ligentiateneramen bor ber Fatultat. Bon einem ber Examinatoren mit Beweifen für bie Gottheit Chrifti bebrangt, fülte er fich am Rodichobe gezogen: es war ber alte Rnapp, welcher ihm freundlich zulächelnd auf einem Bettel etliche Beweisftellen gur Silfe im Streit guftedte! - Denroch ift das von dem frommen Theologen ausgestreute Wort der Barbeit nicht ang unfruchtbar geblieben, fonbern hat bei manchem bantbaren Buhorer unter pateren prattischen Erfarungen im Amte Frucht getragen. Als Schreiber diefes ben ehrmurbigen Greis in feinen letten Lebenstagen gu fprechen und über bie Brüchte feiner Birtfamteit zu fragen Gelegenheit hatte, erhob fich berfelbe fcweis genb, um einen Bad mit Briefen zu holen, und auf diefen zeigend erwiderte er: Dier ift mein Eroft, in ben Briefen von folden, bei benen erft unter ihren Amtserfarungen ber ausgestreute Samen aufgegangen ift".

Die Beiftesgemeinschaft, welche in feiner nachften Umgebung ihm zu finben berfagt mar, suchte er in berjenigen Gemeinde, welche zu ber anspruchslosen Burudgezogenheit feines Befens am beften pafste, in ber Brubergemeinbe, welche in jener Reit ber Berleugnung bes Evangeliums innerhalb ber Birche für fo manchen ein Afpl geworden. Zweimal hat er in ben Brudergemeinden ber Laufis und Schlesiens Besuche gemacht, mit mehreren ihrer Mitglieder ftand er in vertrautem Briefmechfel und häufig fuchte er an ben Festtagen Erholung und Erbanung in dem nahe gelegenen Gnabau. — Durch Scheibel ift nach mundlichen Mitteilungen eines Salleichen Geiftlichen die Nachricht verbreitet worben, bafs ber fel. Anapp erft im Jare 1794 ber bamaligen aufgeklärten Theologie abholb geworden fei und den Glauben ergriffen habe. Bon Thilo in der Borrede ju Rnapps "Borlefungen über die driftliche Glaubenslehre" ift indes bargetan worden, bafs biefe Nachricht weber in ben Schriften bes Berewigten, noch auch in feinen nach= gelaffenen Bapieren Beftätigung finde. Nur in Bezug auf einzelne Lehrpuntte hatten sich eine zeitlang die freieren Ansichten seiner rationalistischen Lehrer, Semler und Gruner, bei ihm erhalten, waren indes auch allmählich einer konsequenteren, zwar teineswegs tirchlich ftrengen, boch biblifch offenbarungs. glaubigen überzeugung gewichen, welcher gemäß er in jenen Borlefungen § 65 bas Betenntnis ausspricht: "Wer Jesum für einen untrüglichen göttlichen Lehrer balt, wie ihn das Reue Teftament für einen folchen erklärt, ber mufs in allen Studen seinem Urtheile beitreten, ber mufs ben Muth haben, dies auch zu betennen, gefest, bafs er noch fo viele Schwierigfeiten bei ber Sache fanbe, gefest, bafs alle philosophische Schulen und alle Aufgetlarten miberfprächen und alle Spötter ihn mit Schmach und Sohngelächter em= pfangen follten". Bewifs nicht one Rampf und Gelbftuberwindung hat er biefem Betenntnis getreu in feinen Borlefungen feine Uberzeugung ausgesprochen, und, wie die Rachweisungen fich dafür geben lassen, frühere in seinen Seften vorgetommene, ber herrschenden Auftlarung sich annähernde Außerungen mehr und mehr getilat.

Es mag mit auf Rechnung jener Schüchternheit und Angitlichkeit zu sehen sein, das Knapp auch auf den litterarischen Schauplatz nur mit wenigen, wennsgleich gediegenen Erzeugnissen hervorgetreten ist. Bon geringerem Werte sind seine "Pfalmen übersetzt und mit Anmerkungen", 3. Ausg. 1789. Ein Werk bes sorgsältigsten Fleißes ist seine Ausgabe des gricchischen Neuen Testaments, 3. Ausg., 1824. Höchst schäebare und gelehrte Abhandlungen enthalten seine Bände "Scripta varii argumenti", 2. Ausg. 1823. Nach seinem Tode wurden von seinem Schwiegersone Thilo die erwänten "Vorlesungen über die Glaubensslehre zum praktischen Gebrauch" 1840. — Auch einige praktische christische Schriften wurden von ihm — charakteristisch genug one Rennung seines Ramens — herausgegeben: ein mehrmals aufgelegter kleiner Traktat über die Frage: was soll ich tun, dass ich selig werde? 1806, und eine "Anleitung zu einem gottseligen Lesben" 1811. Einige sehr schätzbare biographische Mitteilungen von ihm sinden sich in der Zeitschrift "Trande's Stiftungen", aus welcher sie besonders abgedruckt wurden unter dem Titel "Leben und Charakter einiger gelehrten und frommen

Manner bes vorigen Jahrhunderts", 1829.

Quellen: Niemener's Epicedien zum Andenken auf Rnapp, 1825. Die Borrede zu ben von Thilo herausgegebenen Borlefungen über die Glaubenslehre. Tholud +.

## Rnipperbolling, f. Münfter, bie Bibertäufer in

Anipftre, Johann (so schreibt er sich selbst in allen öffentlichen Dokumenten, Anipstrovius auf dem Titel seiner Bücher, nicht wie man gewönlich liest Knipstrow), ist am 1. Mai 1497 zu Sandow, einem Städtchen in der Altmark, geboren. Bon seiner Familie ist nichts bekannt; schon früh trat er in den Franziskanerorden. Da er sich in einem schlesischen Kloster durch Talent und frommen Eiser auszeichnete, ward er zur weiteren Ausbildung auf die neu gegründete Universität Frankjurt a. D. geschickt, wo er sich bei der am 20. Januar 1518 von Tetzel gehaltenen Disputation gegen Luthers 95 Thesen sehr hervortat. Nachdem die von Wimpina versassen, von Tetzel verteidigten Säte von der

glänzenden Bersammlung, worunter allein über 300 Mönche, saft schon allgemein gebilligt worden, trat der junge Student, welcher Luthers Thesen mit seinen Kommilitonen ernstlich durchgearbeitet hatte und von ihrer Warheit überzeugt worden. so mannhast und kräftig dagegen auf, dass der Ablaskrämer verstum-

men muiste.

Um ihn von ber Berbindung mit Luthers Anhängern und von ber Lefung ber Schriften besfelben abzuhalten, ward Rnipftro von feinen Oberen in ein Frangistanerflofter nach Phris in Sinterpommern gefchidt, wo er aber gerabe erft recht mit Luthers Schriften bekannt murbe, Die er fich zu verschaffen mufste und eifrift ftudirte, mit der Bibel berglich und fo gu immer völligerer Erfennt= nis ber Barheit gelangte, für welche er auch bas ganze Rlofter gewann. Auch prebigte er im Rlofter wie in ber Stadt mit großem Beifall, und ftimmte lettere gleichfalls für das Evangelium. Da der neue Bischof von Cammin Erasmus Manteusel die Lehre Luthers versolgte und viele Anhänger des Evangeliums vertrieb, muste Knipstro nach Stettin sliehen (wo er 1523 sich mit Agnes Steinwehr berheiratete, mit ber er lange in gludlicher, boch finderlofer Che lebte), pre-Digte bort, und als er hier nicht mehr ficher war, in Stargarb und in Straljund. hier mard er 1525 Silfsprediger an St. Marien, aber in fo befchränkter Lage, dass er nicht mehr als 20 Mart Sundisch hatte, und mit seiner Frau nur leben konnte, indem biefe durch Sandarbeiten bas Nötige erwarb. Erft nach vier Jaxen kam er aus dieser Not, indem er Pastor zu St. Nikolai und bald auch erfter Superintendent der Stadt murbe. Rach Greifsmald zur Reformation berufen, verfur er so milbe als fraftig, trug viel bei zur Befeftigung derfelben und zur Gewinnung der Mönche bes Klosters Elbena. — In Stralfund überwand er Die hinneigung eines um die Reformation bort fehr berdienten Beiftlichen Retelbut gur reformirten Abendmalslehre durch Sanftmut und Beharrlichfeit. forieb gegen ben Mifsbrauch ber Berichleuberung des Rirchenvermogens eine ungebrudt, aber nicht unwirtsam gebliebene Schrift vom Gebrauch ber Rirchen-guter. 216 1534 bie beiden pommerschen Herzüge eine Synobe zu Treptom hielten, um die Reformation in ihren Landen durchzufüren, ward Knipftro mit dazu berufen, wo er mit Bugenhagen zusammentraf, und im folgenden Jare zum Bemeral = Superintendenten des wolgaftischen Anteils ernannt, worauf alsbald eine General-Bisitation gehalten warb, ber sich jedoch Stralfund mit Erfolg wiberjeste, weil es vormals unter bem schwerinischen Bischof gestanben. Anipstro hatte nun feinen Bonfit abwechselnd in Greifsmalb, wo er auch Professor und Dottor ber Theologie ward, und in Bolgaft, wo er zulett blieb und nach einem fegensreichen firchlichen Birten am 4. Oftober 1556 im feften Glauben an feinen Erlifer ftarb. Das Seil seiner Landestirche beschäftigte ihn bis zum letzten Hauche mb noch auf dem Sterbebette ließ er feinem gütigen Landesherrn Philipp burch bier Rate, die er zu fich entbot, fagen, er moge ja eine General-Bisitation balim laffen, damit Gottes Born nicht über ihn entbrenne. — Sein Grabmal in Bolgaft — 1713 zerstört — nannte ihn restitutae purioris doctrinae praeco.

Sein kirchliches Wirken hat sich besonders durch ersolgreiche Teilnahme an vielen Spnoden betätigt (über welche Joh. Friedr. Mayer zu Greisswald eine Reihe von Programmen geschrieben hat, die auch gesammelt mit Anipstros Leben aschienen, 1703, 4°). Über Lehre, Ceremonien, Kirchenregiment u. s. w. wursden hier zwar ziemlich allgemeine, aber eben darum um so seichter rezipirte Bestimmungen getrossen. Wit dem Stettiner Superintendenten Paul von Rhoda iste Knipstro auch eine von Bugenhagen revidirte und gebilligte Agende auf, welche auf einer Synode 1544 angenommen ward. Wärend des Interims bestamptete die Pommersche Kirche durch sein Verdienst eine sehr würdige Haltung, sriedliebend, one der Warheit auch nur das Windeste zu vergeben. Als Johann Freder, ein gelehrter Mann, aber ein unklarer Kopf und unsauterer Charakter, srüher Luthers Hausgenosse und dann Flacianer, wegen der Ordination Unruhen erregte, ließ Knipstro sich von seiner gewonten Mäßigung leiten und wehrte so schlimmeres Argernis ab, welches Freders Behauptung, die ordinatio sei laqueus conscientiae, seicht hätte geben können; er benutzte diese Kämpse nur, um die

Pommersche Kirchenversassung besto sester zu begründen (Synode von 1551). 1554 ward ein Streit mit Jakob Tiele, Koadjutor in Treptow, de descensu Christi ad Inforos beigelegt. Hier ward auch darein gewilligt, "daß bas sechste Hauptstud von Beicht und Schlüsseln bes himmelreichs, wie es im Katechismo versasst, den Gemeinen und Kindern soll vorgelegt und erklärt werden".

Es gibt verschiedene Gestalten dieses Hauptstuds; die Fassung des in den pommerschen Katechismus Aufgenommenen stammt von Knipstro her (vgl. v. Bezichwit, System der Katechetik II, 1, 336 ff. [2. Aust.]); in J. H. Balthaser, Sammlungen einiger zur Pommerschen Kirchenhistor. gehör. Schr. I, S. 93, II, S. 317—86,

wird Rnipftros Leben grundlich aus ben Quellen bargeftellt.

Seine übrigen, wenig zalreichen Schriften, die auch alle gebruckt find, ersicheinen gründlich und einsach, aber etwas trocken. Eine epistola ad Melanchthonem ist der Repetitio Conf. August. beigefügt, welche eine Pommersche Synobe einstimmig angenommen hatte. — Widerlegung des Bekenntnisses A. Osiandri von der Rechtfertigung, Wittenb. 1552, 4°; Forma repetendi Catechismi, wie berselbe in Predigten zu erklären — nicht gedruckt.

Knor, John. Bon seiner Herkunft und Jugend weiß man wenig. Er war geboren 1505, warscheinlich in Gissord Gate, einer Borstadt von Haddington. Sein Vater, William, bessen Stand wir nicht mehr ermitteln können, ließ ihn die lateinische Schule in dieser Stadt und dann die Universität Glasgow beziehen. Hier lehrte damals der hochangesehene Scholastiker John Mair oder Major. 1523 wurde dieser nach St. Andrews versetzt und warscheinlich solgte ihm Knor dorthin. Vordildung für seine künstige Bestimmung konnte er wenig sinden. Das Griechische war damals in Schottland beinahe ganz unbekannt, das Hebrüsche ganz; jenes lernte Knor später noch; als des Hebrüschen unkundig bekennt er sich noch im Jare 1550. Andere, auf immer für ihn wichtige positive Wirkungen scheint dagegen der Unterricht John Mair's auf ihn geübt zu haben. Dieser schloss sich in seinen kirchlichen Grundsähen an die Richtung eines Gerson und B. d'Ailli an; er stellte die in Konzisien vertretene allgemeine Kirche über den Papst. Und hiezu gesellte sich bei ihm eine politische Anschauung, nach welcher das Bolk in seiner Gesamtheit über dem Monarchen steht, dieser von jenem seine Vollmacht erhält und vom Volk, wenn er gegen dessen Interesse handelt, auch wider abgesetz, ja sogar von einem einzelnen Vertreter des gesamten Volkes erzmordet werden dars.

Die Angabe, bafs Rnog auch felbft, und zwar mit gutem Erfolg, Borlefungen zu halten begonnen habe, ist unbegründet: er hat den dazu ersorderlichen akades mischen Grad sich nie erworben. Wol aber empfing er im gewönlichen Alter bie Priesterweihen und man vermutet, dass er nahe bei Haddington, in Samuelston, bie Stelle eines Raplans bekleibet und zugleich in ber Familie eines Landebelsmanns als Erzieher gedient habe. In ben Protokollbuchern von Habdington ersicheint er 1540—42 widerholt als Priester; 1543 hat er sich unterzeichnet als sacri altaris minister, auctoritate apostolica notarius. Erft nach biefer Zeit erhalten wir bavon Runde, dafs er mit dem römisch : katholischen Standpunkt gebrochen und ben Bortampfern der Reformation sich zur Seite gestellt habe, obgleich schon seit 1525 Schriften von Luther und Tyndale in schottische Hafen eingefürt worden waren und Patrick Hamilton schon 1528 als Prediger des Evangeliums den Märthrertod erlitten hatte. Auf Knor wirften in dieser Hinsicht namentlich der Prediger Thomas Guillaume (Gilham, William) und Georg Bifhart, die bamals bebeutenbste reformatorifche Perfonlichkeit Schottlands, ein. Rnog ericheint, als diefer 1545 predigend in ber Landichaft Lothian herumzog, unter feiner vertrauteften Umgebung; er pflegte ihm ein Schwert vorzutragen, um ihn vor Nachstellungen zu ichnigen. Bifbart mar, marend Hamilton in Deutsch= land ftubirt hatte, ein Schüler und Freund ber Schweizer, Die er 1540 befuchte, und ftand fpeziell mit Bullinger in Bertehr, überfeste auch die 1. helvetifche Ronfession. Dieselbe Richtung nahm Knox und fortan die gange schottische Reformation.

Wenn Knox ber Reformator Schottlands genannt wird, fo kann dies schon

Anog 89

bem Bisherigen zusolge nicht in bem Sinne geschehen, als ob er bas Werk ber Reformation auf Schottland übertragen hatte; er gehörte nicht einmal unter bie erften, welche als Berkundiger der neu hergestellten evangelischen Lehre bort Dirften, und jum erften Ausstreuen einer neuen Sat und jum erften Bflegen berfelben hatte er one 8weifel auch nicht die Begabung. Aber er war es, beffen Energie das von andern begonnene Werk durchfüren, beffen Feuereifer dasselbe auch mit aller Rraft und Scharfe burchtampfen follte. Er hat bann auch bem= felben die eigentumliche Geftalt gegeben. Er hat in die schottische protestantische Rirche bas fogenannte puritanische Element gebracht, barin freilich wol einer allgemeineren natürlichen Disposition seines Boltes entsprechend, an welcher er felbft eben auch Teil hatte. Sein Eifer ift vor allem ein heiliger und unbeugsam ftrenger Gijer für Gottes Gefet; von Schwarmerei und Phantafterei hat berselbe nichts in sich, vielmehr bringt er von Anfang an gerade auf Zucht und fefte objektive Ordnung; das aber, was er als von Gott verordnet ober auch nur als vor Gott zuläsfig betrachtet, beschränkt er auf den unmittelbaren Inhalt bes gottlichen Bortes, bas ihm auch im Neuen Bunde eben wesentlich noch Befet ift; und wo es Durchfürung biefes einen hochsten Willens gilt, ba allerbings muß jebe andere Ordnung, die fich etwa auf burgerlichem Gebiete entgegenftellt, auch die Autorität der hochften burgerlichen Obrigkeiten, weichen; das ju Gottes Gefet fich bekennende Bolf hat fraft eigenen Rechts ober vielmehr fraft eigener Pflicht im Notfall felber und gewaltsam bie Durchfürung zu übernehmen , und wo einem Gottesvolf im gangen gemeinsames Banbeln gu biefem 3mede nicht möglich ift, ba tritt Belotenrecht ober vielmehr Belotenpflicht auch für ben eingeinen ein. Bir fonnten biefe Charafteriftit feines Birtens ber Ausfürung bes einzelnen voranschiden; benn fcon in feinem erften Auftreten ift biefer gesamte Charatter seines Wirkens zu erseben.

Die Gegner ber Resormation hatten warend ber Minberjärigkeit ber Romigin Maria Stuart unter ber Regentschaft bes Grafen Arran, nachdem biefer felbft erft mehr zur reformatorifchen Bewegung und zu bem evangelischen Ronig Englands, Edward VI., fich hingeneigt hat, balb wiber bie Oberhand bekommen. Georg Bishart wurde am 1. März 1546 durch ben mächtigen Kardinal Beatoun hingerichtet. Da fiel vier Bochen nachher Beatoun in feinem festen Schloffe gu St. Andrews burch bie hand einiger funen Berschwornen aus ber gal bes Abels. Berfonliche Rachsucht und Gifer um Rache für Wishart hatten babei zusammenzewirkt. Die Berschworenen behaupteten sich in St. Andrews, indem sogleich andere protestantisch gesinnte Gegner der Regentschaft um sie sich sammelten. Unter ihnen tritt auch Knox auf. Die bort versammelte Gemeinde beruft ihn zum Predigtamte; der Prediger John Rough gebietet, den Ruf der Gemeinde als göttlichen anzunehmen; durch solchen Ruf, nicht etwa durch bloßen subjektiven Erieb, ertennt fich Knog in erufter, gewiffenhafter innerer Bewegung für gebunben und jest tritt er als ber erfte in Schottland offen und bestimmt mit ber Bredigt auf, dass ber Bapft ber Antichrift selbst sei; ber römische Katholizismus ift ihm Gögendienft. Schon jest spricht er auch aus, dass der Gottesbienft bloß nach ben Satungen ber Schrift, one Abtun noch Dagutun, geregelt werben muffe. Dabei hat er die an Beatoun verübte Tat ichon burch fein Rommen nach St. Anbrews gebilligt, sowie er nachher in seiner Geschichte ber Reformation burch ben gangen Zon, in welchem er fie erzält, entschiebene Billigung berfelben ausspricht.

Aber die Protestanten in St. Andrews erlagen zu Ende Julis 1547 ber französischen Hilfe, die der regierenden Partei zu teil wurde. Anog wurde als Gesangener, gegen die Napitulationsbedingungen, mit anderen in Netten auf einer französischen Galeere sestgehalten. Er blieb unter Schmerzen und Krantheit kandhaft, sand auch Gelegenheit, dort ein Bekenntnis seines Glaubens aufzusetzen und an seine christichen Brüder in Schottland gelangen zu lassen.

Im Februar 1549 wurde er, warscheinlich burch Fürsprache Ebwards VI. von England, befreit und sofort auch von der englischen Regierung für ihr Werk ber Reformation in ihren Dienst genommen. Sie gab ihm die Stelle eines Presbigers im Nordosten des Landes, zuerst für Berwick am Tweed, dann 1551 für

90 Anog

Rewcaftle am Thna und zugleich für die Umgebung. Bon Newcaftle aus hatte er auch widerholt in London vor König und Geheimrat zu predigen. Er bezog einen Gehalt von £ 40 aus der Statkkasse. Ob er hiemit zu den sechs sogen. Kaplanen des Königs gehörte, von denen vier im Land herum predigen sollten, ist streitig; unter den zuerst (im Dezember 1551) dazu Ernannten war er, wie jest erwiesen ist, nicht. In Berwick sand er auch seine Frau, die Tochter eines höheren Ofsiziers; die noch vorhandenen Briese von ihm an ihre Mutter, eine innig religiöse und zur Schwermut geneigte Frau, zeugen am meisten unter dem, was er Schriftliches hintersolien hat, von der Tiese und Wärme seines Gemüts.

was er Schriftliches hinterlaffen hat, von ber Tiefe und Barme feines Gemuts. Bei seiner geiftlichen Tätigkeit hielt er auch hier ftreng barauf, nichts, was ihm für Gogenbienft galt, im Gottesbienft zugulaffen und auch in ben Augerlichfeiten möglichst ben Worten ber Schrift ju folgen. Er traf barin unter ben englischen Theologen mit John Hoover zusammen, ber im Dai 1549 aus Burich zurudgekehrt mar. Go erlaubte er fich namentlich, die Rommunikanten beim Benufs des Abendmals ftehen und nicht, wie bisher in England vorgeschrieben mar, knieen zu laffen. Borzugsweise hierauf richtete fich überhaupt ber Streit unter ben beiden Hauptrichtungen innerhalb der englischen Reformation. Anog vertrat feinen Standpunkt auch por bem Beheimen Rat und Ronig. Cranmer entgegnete, nach dem biblischen Borbild mufsten ja die Kommunifanten vielmehr zu Tisch liegen. Das Knieen wurde dann auch im revidirten Common Prayer Book 1552 beibehalten. Aber namentlich auf Knog' Andringen geschah es, dass darin eine Deklaration beigefügt wurde bes Juhalts: das Knieen solle nur demütigen Dank für Chrifti Boltaten, teineswegs aber Anbetung bes Brots und Beins ober irgend einer realen Gegenwart bes Fleisches und Blutes Christi barin ausbrücken, indem der natürliche Leib Christi vielmehr im himmel und nicht hier fei; eine Detlaration, die unter Elisabeth gestrichen murbe, aber seit 1662 wider aufsgenommen ift. Ferner murbe in den 42 (fpater 39) Glaubensartiteln, welche Knox mit zu begutachten hatte, ein Sat, ber fehr entschieden die Übereinstimmung ber vorgeschriebenen Ceremonicen mit der evangelischen Freiheit und die Ersprieß= lichkeit berfelben aussprach, schließlich meggelaffen. Der mächtige Berzog von Northumberland beantragte, bem bisher so selbständig auftretenden Schotten selbst eine Stelle unter ben englischen Bischöfen, nämlich bas Bistum Rochefter, zu übertragen. Anog aber lehnte dies ab und ebenso nachher eine ihm durch Cranmer angetragene Pfarrstelle in London. One Zweisel scheute er sich vor den Berbindlichkeiten, die er damit übernommen hatte. Auch mar ihm bas gange Treiben ber Großen bes Reichs um ben jungen wolmeinenden Ronig ber verdächtig, wie er benn auch darüber ungescheut fich öffentlich außerte. In Betreff jenes Enicens erklarte er übrigens jest seinen Freunden, bafs fie auf jene Deklaration hin ber öffentlichen, bon einer driftlichen Obrigkeit erlaffenen Ordnung fich nicht mehr widersepen sollten. — Nach einer widerholten, freundlich abgelaufenen Bernehmung bor bem Beheimen Rat im Frühjar 1553 murbe er endlich auch noch in ber Grafichaft Budingham als Prediger verwendet.

Aber die Thronbesteigung ber katholischen Maria trieb ihn im Januar 1554 aus England weg nach Genf. Der Aufenthalt baselbst brachte ihn in vertrauten Umgang mit Calvin; seine dogmatische Richtung erscheint nachher immer als calvinische: er hat die Prädestinationslehre später in einer eigenen Schrift verteis digt. Dort erst hat er recht als evangelischer Theologe studirt, dort auch erst

noch Hebräisch gelernt.

Bwischen ben Genfer Ausenthalt hinein wurde er zu einer aus französischen und englischen Flüchtlingen gemischten reformirten Gemeinde nach Frankfurt a. M. berusen. Er traf bort im November 1554 die Engländer im Zwiespalt über die Frage, wie weit sie Beibehaltung der anglikanischen Ceremonieen sordern müsten. Unter Beirat von Calvin wurde eine Bereindarung erreicht. Als aber Dr. Cox, Edwards VI. Lehrer, mit noch anderen auch nach Franksurt kam, drang dieser sogleich auf Widerherstellung der Responsorien, und da Knox alle solche Gebräuche zwar nicht als widergöttlich, wol aber als "unprositable" beharrlich verwarf, denunzirten ihn jene Gegner beim Magistrat wegen einer 1554 von ihm

91 Anor

beröffentlichten "Ermanung" an bie Engländer, worin er heftig über eine Berbeiratung zwischen Raiser Rarls Son Philipp und Königin Maria fich ausgelaffen und ben Raiser für einen "nicht geringeren Feind Christi, als einft Rero gemejen", ertlart hatte. Rnor mufste barauf bin im Marg 1555 bie Stadt rau-Er ging wiber nach Benf mit einer Schar gleichgefinnter, Die bort eine Ordnung nach ihren Grundfagen fich einrichteten. In Frantfurt ift fo bie Spaltung, Die nachber in England felbft amifchen bem Buritanismus und bem anglis tanifden Rirchentum fich festfeste, jum ersten Mal formlich und unheilbar jum Ausbruch getommen.

Dit Bezug auf Anox' bisherige wie auf feine spätere schottische Wirksamkeit tan insoweit von ihm gesagt werden, mas Carlyle (On Heroes, Hero-Worshipp etc.) in feiner eigentumlichen Beife fo ausbrudt: er fei oberfter Briefter und Begrunder bes Glaubens, ber Schottlands, Neu-Englands und Oliver Cromwells Glaube geworden sei, nämlich des Puritanismus. Bgl. hiezu nomentlich P. Lorimer, J. Knox and the Church of England etc. London 1875.

Die Regentschaft Schottlands war unterdessen an die Königin Mutter, Maria bon Buife, übertragen worden. Die Umftande waren aber für die Reformation, fo febr diefe feindlich gegen fie gefinnt mar, gunftiger geworden, zuerst weil bie Regentin durch Rachficht gegen ben protestantischen Abel ihre Stellung befestigen mufste, bann weil nunmehr ber tatholifchen, mit Spanien verbundeten englischen Adnigin gegenüber die französisch-schottische Politik in solcher Nachsicht gegen die Reformirten eine Baffe fand. Da tam denn Knog im Herbst 1555, nachdem er exft einen heimlichen Besuch bei seinen Berwandten in Berwick gemacht, wider nach Cbinburg. Er forderte fogleich, bafs die Protestanten bon jeder außeren Gemeinschaft mit bem "Gögendienft", befonders ber Deffe, offen fich losfagten. Abelige ichutten ihn wider und er hielt ihnen Abendmal in evangelischer Beise. Als Botschafter Gottes wandte er sich offen, in würdigem, aber streng manenden Tone mit einem Schreiben an die Regentin. Bor das geiftliche Gericht nach Ebinburg geladen, erschien er dort am Termin, aber mit einem Geleite, angefichts beffen ber Gerichtshof die Sache zu vertagen für gut hielt. Aber zu einem burchgreifenden Wirken und Rampfen, das in seinem Sinne lag und zu welchem fein bisheriges Wirken rafch hatte hintreiben muffen, faben er und feine Freunde Die Beit boch noch nicht gefommen. Den außerften Ronflift noch vermeibend und feine Rudtehr, fobalb fie geforbert murbe, zusagend, ging er im Spatfommer 1556 noch einmal nach Genf, mo ihn jene Glüchtlingsgemeinbe auf eine Prebiger-Relle berufen hatte. Mit Schottland blieb er in lebhafter Berbindung, brach and gleich auf die erfte neue Einladung im Berbft 1557 wider babin auf, mufste jeboch in Dieppe megen entgegengesest lautenber Mitteilungen miber umtehren, woranf er ben schottischen Abeligen in einem Brief bie Bflicht träftigeren Auftretens einschärste, bei bem fie auch etwaige ichredliche Unruhen nicht icheuen Durften. Barend bes folgenben Sars beschäftigte er fich bei einer von gelehrten Mitgliedern seiner Gemeinde unternommenen Bibelübersetung (Geneva Bible). In Diefem Jare ließ er ferner eine feiner heftigften Schriften ausgehen, ben "Trompetenstoß wider das monftrofe Regiment ber Beiber", zu welcher ibn die englische Maria veranlasst hatte und die zugleich die schottische Ronigin treffen mufste; bafe Beiber regieren, ift ihm gegen Gottes Ordnung wegen ihrer Bervflichtung, bem Mann untertan zu fein, ihrer natürlichen Unvolltommenheiten, Schwächen und unorbentlichen Begierben. Nachbem dann Maria geftorben mar, veröffentlichte er 1559, noch von Genf aus, eine "turze Ermanung an England" an ichleuniger Annahme bes unterbrudten Evangeliums. Uber bie notigen firchs lichen Reformen außerte er fich im übrigen magvoll, forberte auch nicht etwa Abichaffung, fondern nur beffere Ginrichtung bes Spiftopats. Dabei ftellte er aber ben Grundfat auf: Diemand follte vom Joch ber Rirchenbisziplin befreit, niemandem ein Abweichen von Gottes Religion geftattet werden; wenn ein Fürft, Ronig ober Raifer barauf ausgehe, die einmal eingefürte ware Religion zu zerftoren und Gögendienst aufzurichten, so solle er nach Gottes Besehl zum Tob verurteilt merben.

In Schottland schlossen nun die protestantischen Abeligen, ganz nach seinem Sinn, am 3. Dez. 1557 als "Gemeinde (Congregation) Chrifti" einen Bund, um mit ihrer Macht und ihrem Leben bas Evangelium und die evangelische Rirche ju fcuten. Die Regentin antwortete, inbem fie unbedingt ben romifchen Bebrauchen treu zu bleiben gebot. Die Parteien ftanden, jum Burgerfriege bereit, fich gegenüber. Am 5. Mai 1559 betrat Anog ben ichottifchen Boben wiber. Rach einer Predigt, die er in Berth gegen ben Gogendienft hielt, brach bort ein wilber Sturm gegen Beiligenbilder und Rlofter, gegen alle Statten und Abbilber jenes Gögendienftes los; berfelbe verbreitete fich von jest an beinahe überall hin, wohin bas reformatorische Wort brang; man kann nicht sagen, dass Knoz bagu aufforderte, wol aber, bafs er auch bas, was ein ihm felbft verächtlicher Bobel tat, boch nicht one eine gewiffe Freude als gerechtes göttliches Gericht betrachtete. Der Krieg mit der Regentin brach aus und die Gegner berfelben schafften jest auf ihren Gebieten allen tatholischen Gottesbienft ab. Für Knog mar es eine Beit ber angestrengtesten vielseitigen Tätigteit. Wärend ein Breis auf feinen Ropf geset ift, predigt er nicht bloß und reformirt, fondern auch in den äußeren Angelegenheiten des Kampses spielt er eine Hauptrolle. Er ist ein Haupt-unterhändler zwischen den Verbündeten und zwischen Elisabeth von England, welche in der mit Frankreich verbundenen Maria eine gemeinsame Feindin sehen mufsten. Auch jest noch mant er bie berbunbeten Lords, nicht Fleisch für ihren Arm zu halten. Aber er tann wenigstens nicht umbin, bei fleischlichem Arm Silfe zu suchen. Er muss fie suchen am Throne eines Weibes; Die Entichuls bigungen, welche er jest wegen bes "Trompetenftoges" gegen Cecil ausspricht, find zwar one alle unwürdige Schmeichelei, aber immerhin bemütigend; Elisabeth muß ihn zwar respektiren als wichtige Perfonlichkeit, aber fie verhehlt ihren Safs gegen ihn nicht, hat ihm auch nie eine Bredigt auf englischem Boben, ja in jenen Jaren noch nicht einmal bas Betreten biefes Bobens erlaubt. Er mus es fich ferner gefallen laffen, dass bei ben Gesuchen um hilfe, die er für die Religion begehrt, nach dem Willen der Elisabeth gar nicht die Religion, sondern nur die von Frankreich drohende Gefar erwänt werde. Er kommt endlich in den Runften ber Rlugheit und Schlauheit fo weit, bafs er einmal ben Borschlag macht, Elisa-beth, welche nicht offen Hilfstruppen schiden wollte, möge solche anweisen, scheinbar eigenmächtig an die Lords sich anzuschließen, und dann zum Scheine sie für Mebellen erklären. — Mit Beistimmung der Prediger sprachen die Verbündeten über die Regentin endlich die Absehung auß; Knox erhielt auch eine Stelle in der provisorischen Regentschaft. Zum Siege jedoch kam es nur durch offene bewassischen Siese Englands. Die in Schottland stehenden Truppen Frang bes U. von Frankreich, bes Bemale ber Maria Stuart, gogen mit ben englischen wiber ab. Die frangofischen Bevollmächtigten verftanben fich bagu, bafs bie Reichsftande fofort berufen und ihnen auch die firchlichen Angelegenheiten zur Beratung vorgelegt werden follen. Die Regentin mar turg zuvor geftorben. Maria Stuart und Franz verweigerten zwar die Unterzeichnung des (am 8. Ruli 1560 gefchloffenen) Bertrags; aber icon im Dezember perlor Maria ihren Gemal durch den Tob; fie mufste gewären laffen.

Das Parlament trat im August zusammen und nahm ein Glaubensbekenntnis an, das Knox und andere Geistliche entworsen hatten, das indessen in dem Artikel von der Obrigkeit deutlich den Einfluss einer vorsichtigeren Partei und wol auch die Rücksicht auf die streng monarchisch denkende Elisabeth erkennen läst. Sin "Disziplinduch" wurde von einer im Dezember veranstalteten Kirchenversammlung abgefast; es stellte den Preschterianismus sest, setze indessen daneben über größere Bezirke Superintendenten, welche besonders auch den noch herrschenden Mangel an Geistlichen sür die einzelnen Gemeinden durch Herumreisen erstatten sollten. Der gesamte katholische Kultus wurde vom Parlament sörmlich verboten. Der Gottesdienst sollte künstig nach der Ordnung jener Genfer Gemeinde gehalten werden, wärend bisher durch die Lords der Kongregation die Liturgie Edwards VI. acceptirt war. Allen diesen Beschlüssen sehste attsächlich Anor 93

vollständig obgesiegt. Anox, ihrem fraftigsten und zugleich wachsamsten Bor-tampfer, war ber erste Predigtstul Schottlands an St. Giles in Edinburg zugewilt worben; nicht minder als bisher für die erfte Durchfürung der Reformation tampfte er fortan für die Behauptung und volle Bermirklichung berfelben.

Die Umftande waren für fein Wirten gerabe jest, als Maria ihren Gemal wab bie frangofische Silfe verloren hatte, in gemiffem Sinne schwieriger geworben. Best follte er ben Abel, beffen Baffen er für Chriftus in ben Rampf gerufen, naber tennen lernen. Biele bewärten fich allerdings als reblich, wollten bann aber im Gifer gegen bie Ausrottung bes Gögendienstes nicht fo weit geben als Rnog, sonbern wenigstens ber Konigin bie Desse gestatten. Andere aber, befriedigt bamit, bafe bie frangofifche Abermacht befiegt worden mar, fragten nach bem Bole ber Rirche wenig mehr und suchten nur felbst bie Ginfünfte derfelben zu behalten. Auf alle übte Maria mit ihren perfönlichen Reizen, ihrem gewandten, auch gefälligen Benehmen und ben Genüssen und Lüsten ihres fransofilch seinen Soses große Anziehungstraft aus. Und babei ließen sie es hinsehen, bas über die Rirche streng rechtlich so gut wie gar nichts sestgestellt war; benn die Königin verstand sich nie zu Bestätigung des protestantischen Rirchens tums, fondern nur jum Berfprechen, in ber Religion one ben Beirat ber Stanbe nichts zu andern.

Rnog ericheint jest erft in feiner gangen Große: uneigennutig und unbefechlich im Begenfage zu faft all ben bisher mit ihm berbundeten Berren; nur befto fefter bei ihrer Unzuverläffigkeit; ber Konigin gegenüber fowol für Drohungen als für ichmeichelndes Entgegentommen, womit fie ihn auch einige Dale beehrte. gang unzugänglich. Aber er zeigt freilich auch wiber bie ganze herbheit seines Charatters und die schroffe Konfequenz seiner Grundsape.
Bas Lirche und Religion betrifft, so forberte er schlechthin, bafs bie Deffe,

als ein das Bolt und Land entheiligender Greuel, auch aus dem toniglichen Ba= laft entfernt werbe. Er bestand, besonders auch in perfonlicher Berhandlung mit Raria 1561 und auf einer Affembly vor milber gestimmten Abeligen 1564, so fixeng als möglich auf der Verpflichtung des Volles, den Götzendienst nicht zu bulden; das Volt sei, und so namentlich in diesem Stücke, für die Sünden eines Regenten, die es zulaffe, verantwortlich; er berief fich z. B. auf die Cat Jehus im Alten Bunde; im Neuen Bunde muffe man bei Rom. 13 die von Gott verndneten Gewalten und die Trager biefer Gewalten unterscheiben, und in Betreff ber erften Chriften bebenken, das sie noch gar kein Bolk waren und, als der Racht ermangelnd, auch den Beruf zu gewaltsamer Erhebung gegen den Götzenstenft noch nicht hatten. — Eine Berufung der Königin aufs eigene Gewiffen ließ er fo wenig gelten als biejenigen, welche umgekehrt einer Unterbrudung ber Gewiffensfreiheit burch einen Regenten felbft bas Wort reben; er fagte gu ihr: Gewiffen fordere Biffen, Belehrung, und folche habe fie eben noch nie ernstlich an rechten Orte, in der Schrift, gesucht. — Eine Beile tauchte der Gedanke anf, Maria möchte einen ihr von Elisabeth befohlenen Gemal und mit diesem die mglitanische Rirchenform annehmen; aber Knog' Bartei wurde badurch nur neu beunruhigt; gerade jest schlug Knog in einer Predigt nur besto heftiger auf "Rreuze und Lichter" los. — Indes reizte Maria und ihr Anhang selber immer wider neu durch Doppelzungigfeit bei Bersprechungen, durch Bersuche, die Deffe and öffentlich wiber zu halten, burch hof-Feste zur Feier der Niederlage von frangofischen Broteftanten.

Das andere, was Knox in beständigem Kampf mit Maria erhielt, war das leichtfertige Leben, das am Hofe herrsche und von da aus im Land verbreitet verbe. Freunde ber interessanten, reizenden, unglücklichen Maria pflegen sich darauf zu berufen , bafs frangofische Bilbung ben noch roben Schotten wol auch heilsam hatte sein mögen. Feinere Bildung war nun allerdings Knox' Sache nicht. Aber der Königin gegenüber hatte er denn doch über Exzesse zu klagen, bei welchen es gar nicht um Bilbung ober unschuldige Lebensluft, fondern um eine mit Robbeit fich nunmehr verbindende Lüberlichkeit fich handelte. — Sobann ergerte ibn doppelt, wenn gerabe g. B. jene Nachrichten aus Frankreich mit Tangen

94 Anog

gefeiert wurden; er sagte da zu Maria: obgleich er bas Tanzen in der Schrift nirgends gepriesen und auch bei weltlichen Schriftstellern mehr als Gebärde eines Berrückten, denn als die eines nüchternen Mannes bezeichnet sinde, so berdamme er es doch nicht schlechthin, salls einer nicht entweder seinen Hauptberuf darüber versäume oder damit seine Freude am Missgeschick des Bolkes Gottes ausdrücke.

Im ganzen hat Knox, wie er selbst sagt, die Königin schon seit seiner ersten Busammentunft mit ihr als eine stolze, schlaue und gegen Gott und die Warheit verhärtete Frau betrachtet. In seiner Resormationsgeschichte, die sedoch erst nach seinem Tod gedruckt wurde, rust er über sie aus: "Herr, erlöse uns von der Thrannei dieser Hure!" Sein öffentliches Gebet für sie sollte nur ein bedingungs-

weises fein: "erleuchte ihr Berg, wenn es bein Bille ift".

Seine positive Tätigseit widmete Rnog raftlos dem Aufbau des firchliche religiösen Lebens in der Gesamtkirche wie in seiner Einzelgemeinde, — bort burch Teilnahme an den Provinzialspnoden und Affemblies und durch Bifitationsreifen im Auftrag der letteren — hier befonders burch Predigen (zweimal jeden Sonntag und dreimal an Wochentagen). Beim Predigen pflegte er erft ruhig und gemäßigt zu fprechen, bann aber, wenn er an die Anwendung tam, mit gewaltiger Rraft; in ben Bredigten und praktifchen Schriften, Die wir von ihm haben, zeigt er nicht Beichheit im Gefül und Musbrud, mol aber innere Barme, Rlarheit und Bestimmtheit, Sicherheit und Rraft. Die Geschichte ber schottischen Reformation hat er warend ober turz nach bem Berlauf ber Ereignisse, baber mit Mangel an geordneter, durchsichtiger Zusammenfassung sowie one Runft und Feinheit bes Ausbruds und in einem meift bon innerer Erregung zeugenben, oft bitteren, mitunter honischen, ja fast schadenfrohen Tone, aber in febr lebendiger, anschaulicher Ausfürung, in einer naturlich fraftigen, fernigen Sprache, mit offe-lichen Amtes und Beruses genoss Knox bei Hohen und Niederen großes Ansehen. Hin und wider sollte er vermitteln zwischen schottischen Großen. Maria selbst erwies ihm einmal die Artigkeit, ihn um Hilfe zu bitten für die Schlichtung von ehelichem Haber zwischen dem Grafen von Argyle und seiner Gemalin. — Der Rraft und Raftlofigkeit, mit welcher Knor wirfte, entsprach fein Körperbau teineswegs; feine Statur war klein, seine Konftitution schwach. Sein Geift alterte und ermubete nie, aber feine Leibesfrafte murben aufgezehrt. - Seine Frau ftarb 1560. 1564 heiratete er noch einmal, - Die Tochter eines angesehenen abeligen Hauses.

Besonders bewegt wurden für Rnog wider die fieben letten Jare feines Lebens. Als Maria ihren Better Darulen 1565 heiratete, misbilligte er bies ber Rönigin ins Angeficht, weil Darnley für papistisch galt, und mante bann auch Darnley von ber Rangel aus. Balb aber ericbien als hauptftupe bes Bapismus vielmehr der Italiener Rizzio; die Abeligen, welche ihn im Bunde mit Darnley am 9. Marz 1566 ermordeten, warfen eben auch bies ihm vor. Und ba soll benn selbst Knog im Einverständnis mit den Berschworenen gewesen sein (vgl. besonders Tytler, History of Scotland, vol. VII). Der Sachverhalt ift biefer: Es findet fich in London unter ben Statspapieren noch ein Brief bes Grafen bon Bebford, Gouverneurs von Bermid, an Cecil bom 21. Marg, worin biefer auf einen, die Ramen ber geflüchteten Berichworenen enthaltenden Brief bes englischen Agenten Ranbolf berweift, und angeheftet an Bedfords Brief eine nicht von Bebford, boch icheints von einem Setretar besfelben gefchriebene Lifte, auf welcher neben ben andern Berichworenen auch Anog und fein Edinburger Amtsgenoffe Craig steben; ferner hat, als Maria, um Strafe zu verhängen, mit Truppen in Cbinburg einrudte, Knog, ber freilich auch one wirkliche Ditichulb an jener Tat fich als einen Hauptgegenstand ihres Borns ansehen mufste, erft nach Rhle in Schottland, bann nach Berwid fich zurudgezogen; endlich nennt er beiläufig im ersten Buch seiner Resormationsgeschichte ben Rat, nach welchem

95

Rizzio zu gerechter Srafe gezogen worden fei, einen klugen. Allein man hat and noch jenen Brief von Ranbolf felbst, ber richtig viele Ramen anfürt, aber ben bon Anog nicht; es egistirt noch eine, bom 27. Marg batirte, scheint's bon Ranbolfe eigener Sand gefdriebene Lifte, welche ben Anor und Craig nicht nennt; amei Mitverschworene, Morton und Ruthven, verfichern in einer für Cecil und Glifabeth bestimmten Rechtfertigungsschrift, bafs teiner ber Brediger teilnahm; enblich ift Craig ruhig und unangefochten in Ebinburg geblieben. Erwiefen ift hiernach Knog Teilnahme nicht. — Knog war, wie gesagt, nach Berwick gegangen und hielt fich einige Beit auf englischem Gebiet auf, nahm bamals wol auch felbft ein von ihm verfastes Schreiben der Affembly an die englischen evangelischen Bischöfe und Pastoren mit, das für die dortigen puritanischen Gegener der anglitanischen Kirchengebräuche Fürsprache einlegte, und benütte seinen Aufenthalt dort one Zweisel zum Verkehr mit diesen. Wol erst als Maria nach Darulens Ermordung mit Bothwell im Commer 1567 flüchtig und bann gefangen genommen worben mar, fehrte Anox nach Ebinburg gurud. Er predigte bei ber Krönung bes jungen Jatob VI., nachbem er gegen bie jubische, unter bem Papfttum mifsbrauchte Ceremonie ber Salbung eine, jedoch vergebliche Einfprache erhoben hatte. Er forberte die Hinrichtung ber Maria wegen Chebruchs und Gattenmords. Nachdem fie in die Sande der Glifabeth gefallen mar, fchrieb er, icon "mit einem Fust im Grabe ftehend", 1570 an Cecil: "wenn ihr nicht bie Burgel umhauet, werben bie Bweige rafch und ftarfer wiber ausschlagen".

Der befinitive Sieg, d. h. die förmliche gesetzliche Anerkennung der Reformation war damit eingetreten, dass Graf Murray, der zum Regenten eingesetzte Bastarbbruder der Maria, in Gemeinschaft mit den Ständen die Parlaments-beschlüsse von 1560 bestätigte; beharrliche Göhendiener wurden, wie Knox forberte, mit der Todesstrase bedroht. Doch für Knox war Ruhe noch nicht gestemmen. 1570 erschitterte ihn die Ermordung des Regenten, dann der Absall seines Freundes Kirkaldy, der 1546 zuerst in Beatouns Schloss gedrungen war, zur Partei der Maria. Unter solchen Eindrücken tras ihn im Oktober 1570 ein Schlagansall. Er sur sort, auf seiner Kanzel in Edinburg zu eisern, obgleich Kirkaldy das Edinburger Schloss inne hatte; da aber sein Leben durch die Gegener bedroht war, gestattete er den Seinen, ihn nach St. Andrews zu bringen,

Roch zu Knors Ledzeiten erhob sich auch diesenige Frage, welche nachher zur weiten Beriode in den Kämpsen der schottischen Kirche fürte, — ob nämlich, wie es der Presbyterianismus sorderte, wirklich die Bischosswürde in Schottland nicht wehr bestehen solle. Bischer waren die alten Bischöse noch im Best ihrer Prünsen geblieden; jett war durch Hinrichtung des dei Murrays Mord beteiligten Erzbischoss von St. Andrews diese Stelle erledigt. Die Frage war zugleich sür die ständische Bersassung sehr wichtig, in welcher die Bischöse ein wesentliches Sied waren. Unter dem Adel wurde der Wunsch gehegt, eine solche Pründe war wider zu vergeden, aber mit vermindertem Einkommen, und den Gewinn hieraus einzuziehen; in solcher Weise wurde der Geistliche Douglas sür St. Andrews präsentirt. Der Regent, Graf Mar, traf 1572 mit den Superintendenten und andern von ihm berusenen Geistlichen die Übereinkunft, ene Umter sollten värend der Minderjärigkeit des Königs sortbestehen, jedoch als den Assend wersend der Minderjärigkeit des Königs fortbestehen, jedoch als den Assend wresstuterianer — fügte sich den Umständen; er beschränkte sich darauf, vor Misstränchen bei Wal und Einsehung zu warnen, wie er denn deshalb auch bei Douglas Einsehung jede Mitwirtung versagte.

Im August 1572 tonnte Knox nach Ebinburg zurücklehren. Dort sprach er noch auf die Rachricht von der Bartholomäusnacht hin über den französischen König einen solchen Bannfluch aus, das dessen Gesandter zürnend Schottland verließ. Dort besuchte ihn auch noch Cecils Botschafter Rilligrew, welcher den geheimen Borschlag mitbrachte, Maria solle den Schotten ausgeliefert und ihr von diesen der Prozess gemacht werden. — Seinen Tod nahe fülend, fürte er am 9. Nov. selbst noch seinen Nachsolger dei seiner Gemeinde ein. In seinen letten Tagen und Stunden rief er Gott zum Zeugen an, dass er nur fürs Evans

gelium gewirkt und auch in benen, gegen welche er "Gottes Gerichte bonnerte", nicht die Personen, sondern bloß die Sünden gehast habe; er hinterließ seinen verschiedenen Freunden angelegentliche Ermanungen; Lob, das ihm jemand spenden wollte, wies er zurück: das Fleisch sei von selbst schon überstolz; mit großer Freudigkeit erwartete er das Ende, ja fülte schon vorher in die himmlischen Freuden sich versetz; als seine letzte und schwerste Ansechung bezeichnete er die, das der Teusel ihn bereden wolle, er habe durch eigenen treuen Dienst den Himmel verdient. Er starb am 24. November. Als treffendes Zeugnis psiegen seine Landsleute das Wort anzusüren, welches der neu erwälte Regent Worton an seinem Grabe sprach: "Hier liegt er, welcher nie das Angesicht eines Wenschen sürchtete".

Knoy Schriften (Collected Works), außer seiner Resormationsgeschichte beinahe nur praktischen Inhalts, sind neuerdings durch Dr. Laing gesammelt und herausgegeben (The Works of J. Knox, collected and edited by David Laing, Edind. 1864, 6 Bde.). Sein Leben hat Thomas Mac Crie beschrieben (New edition, containing numerous corrections and additions by Andr. Crichton, Belfast 1874); deutsch, verkürzt durch G. J. Planck, 1817; vgl. dazu Laing a. a. O. vol. VI; P. Lorimer in der oben angesürten Monographie und Ch. Rogers, Genealogical Memoirs of J. Knox, London 1879. Bgl. endlich Fr. Brandes, John Knox, Elberf. 1862 (Leben u. s. w. der Bäser der resorm Kirche, Bd. 10). Inlins Rösklin.

Roadjutor (adjutor, cooperator) ist der Gehilse eines Geistlichen, welcher durch Krankheit, Alter, oder aus anderen bloß tatsächlichen Gründen an der Amtsverwaltung gehindert ist. Der Gehilse wird entweder vorübergehend oder bleibend bestellt (coadjutor temporarius, — perpetuus), und im letteren Falle unter Umständen mit dem Recht der Nachsolge in das Amt des von ihm ver-

tretenen Beiftlichen.

Ein Pfarrer ober anderer Benefiziat, welcher durch ein derartiges anhaltendes Hindernis (Tit. de clerico aegrotante vel debilitato, in Gregors IX. Sammlung lid. III. tit. 6, im Sextus III. 5, Conc. Trid. sess. XXI, cap. 6 de reform.) außer Stande ist, sein Amt selbst zu verwalten, erhält von den geistlichen Oberen einen Roadjutor ober Vicarius, unter Anweisung eines Teils der Benefizialeintünste zum Unterhalte. Der also bestellte Koadjutor ist nur ein zeitweiliger, revocabler. Die Anstellung eines solchen cum spe succedendi ist aus drücklich durch das Tridentin. Concil. sess. XXV. cap. 7 de reform. untersagt: In coadjutoriis quoque cum futura successione idem posthac observetur, ut nemini in quiduscunque beneficiis ecclesiasticis permittantur. Dass indessen dadurch der Papst selbst nicht gehindert werde, hiedon Ausnahmen zu machen, ist von Benedict XIV. de synodo dioecesana lid. XIII. cap. X. § 27—29 dargetan worden (ver. Ferraris bibliotheca canonica s. v. coadjutoria nro. 4 sq.).

Regelmäßig indes benkt man bei dem Namen Koadjutor nur an den anaslogen Sehilsen eines Bischofs. Nach einem alten Kanon soll bei Lebzeiten eines Bischofs kein Nachsolger für ihn gewält werden (c. 5. 6. Can. VII. qu. I. [Cyprian a. 252], c. 3. 4. Can. VII. qu. I. [Conc. Antiochen. a. 332. c. 23]). Im Fall seiner Amtshinderung sollten die benachbarten Bischöse aushelsen, oder ein dispensator, intercessor, interventor zeitweise angenommen werden (c. 1. Can. VII. qu. I. [Gregor. I. a. 601], vgl. c. 13. 14. eod. [Derselbe a. 599. 603]). Es geschah dies unter Bermittelung des Prodinzialkonzils, auch wol dem Beirate des Papstes (c. 13. 14. cit. c. 17 eod. [Zacharias ad Bonisacium a. 748], c. 5. 6. X. de clerico aegrotante [III. 6], [Innocent. III. a. 1204. Honorius III]), welcher diese causa episcopalis, wie alle übrigen majores, unter aussürlicher Feststellung des Bersarens und der Entscheidungsnormen sich sürmlich reservirte (cap. un. de clerico aegrot. in VI. [III. 5]. [Bonisac. VIII. a. 1298]). Da durch die Bestellung der Beihbischöse dem Bedürsnisse discholsen Unterstützung gewönlich abgeholsen wurde, so ersolgte die Annahme eines Koadjutors nur in besonders drüngenden Fällen, und dies um so mehr, als in Deutschland sich aus politischen Gründen die Prazis geändert hatte und solche Gehilsen gewönlich mit der Ausssicht auf die Rachsolge im Bistum gewält wurden. Das alte Prinzip: no in

ma urbe duo sint episcopi (Conc. Nicaen. a. 325 c, 8) wurde aber wenigftens formell nicht verlett, indem man ben Roadjutor, wie ben Weihbischof, auf ben Titel einer andern Rirche tonfekrirte. Das tribentinische Ronzil schreibt nunmehr nem. XXV. cap. 7. de reform. vor, dafs nur bei Rathebraltirchen ober Rlöftern ben Bralaten ein Roadjutor beigegeben werden foll, wenn bringende Notwendig-teit ober offenbarer Borteil es erheischen, bafs aber ein folcher nur bann mit dem Recht ber Rachfolge gegeben werbe, wenn zubor bom romischen Bischofe beshalb eine forgfältige Untersuchung vorangegangen, auch in ber Person bes Uninfependen alle Eigenschaften, welche bei Bischöfen und Pralaten gefordert werben, vorhanden find. Die Bestellung eines Roadjutors tann vom Bralaten selbst beantragt werden und erfolgt unter Buftimmung bes Rapitels. Diefes felbst bewirft bie Beftellung, wenn ber Pralat gehindert ift, einen Antrag zu machen, oder wenn er sich weigert, bem Bebürfnisse nachzukommen, in welchem Falle bie papftliche Entscheidung eingeholt werden mufs (c. un. de clerico aegrot. in VI). Über die Ronfurrenz des States bei Roadjutormalen haben die verschiebenen Statsgesetigebungen verschiebene Anordnungen getroffen. S. barüber Sinfoins, Syftem bes tath. Rirchenrechts 2, 256 ff. Uber die ihrer Beit berühmte Mainzer Roadjutorwal Dalbergs f. Mejer, Bur rom. beutschen Frage 1, 110ff.; über die Streitigkeiten bei Gelegenheit ber Ginsehung des Freiherrn v. Weffenberg zum Koadjutor des Bischoss von Konstanz s. die litterarischen Nachweisungen im Hermes [Leipzig 1820, 8°] Stück VI. S. 99—145; über die Koadjutorwal des späteren Kardinals Geissel zu Köln (1841) s. Held, Das Recht zur Ausstellung eines Koadjutors mit der Nachsolge (München 1848) S. 76.

Der Coadjutor cum spo succedendi hat auf die Diözese ein obligatorisches

Der Coadjutor cum spo succedendi hat auf die Diczese ein obligatorisches Recht (jus ad rem), welches mit dem Abgange des Roadjutus one weitere Übertragung zum dinglichen wird (jus in re). (Ferraris a. a. D. Nr. 26 ff.) Bis dies geschieht, hat er Anspruch auf eine congrua sustentatio, auf die Berwaltung der Diözese, so weit dies nötig ist und durch eine besondere Instruktion sestgestellt werden pflegt. Ausdrücklich ist aber durch die Kirchengesetze die Beräußerung der Güter der Kirche untersagt (c. un. de clerico aegrot. in VI. c. 42 de elec-

tione in VI. I. 6 [Bonifaz VIII. a. 1299]).

Man vergleiche überhaupt Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina. Pars II, lib. II, cap. LV—LVII, LIX; Overberg, Diss. de electionibus coadjutorum episcopalium, Monasterii Westphal. 1780, 4°; Köhler, Quaest. inaug. de coadjutoribus in Germania, Mogunt. 1787; Helb a. a. D., ber S. 14 f. auch aussiürlichere Litteraturnachweise hat, und hinschius a. a. D. S. 249 ff.

(6. 8. Jacobion+) Rejer. **Rinig,** Samuel, der in der Geschichte des schweizerischen Pietismus eine bedeutsame Rolle spielte, wurde um 1670 im Pfarrhause zu Gerzensee, Kanton Bern, geboren. Er ftubirte zuerft in Bern und Burich, hielt sich bann langere Jare in England und Holland auf und legte sich besonders auf die damals mit Borliebe betriebenen orientalischen Sprachen, in benen er fich vorzügliche Renntmiffe erwarb, obicon ber eigentlich philologische und fritische Sinn ihm abging. In England war es aber auch, wo er von den mystischen und chiliaftischen Ideeen einer Jane Leade u. a. ergriffen wurde, in welchen ihn nachwärts die Befannts icaft mit ben Schriften Beterfens und feiner Gattin noch weiter bestärfte. 3m Nare 1698 nach Bern zurückgefehrt, warb ihm infolge einer glänzend bestandenen **Brüfung extra ordinem die Aufnahme in den Kirchendienst und bald auch die** Spitalpredigerstelle zu teil, die ihm zur Borbereitung auf die von ihm gewünschte atabemifche Laufban Beit und Gelegenheit bot. Er galt für ein Bunber ber umfaffenbften Belehrsamteit; gegen die unter ber jungeren Beneration ftart bertretene pietistische Partei hegte er anfangs ein entschiedenes Borurteil und man boffte daher an ihm einen tuchtigen Rämpfer für die gefärdete Orthodoxie gewonnen zu haben. Doch balb anderte fich seine Meinung; er schloss sich mehr und mehr ben Bietiften an, predigte eifrig wider bas veräußerlichte Kirchentum und bie gefetliche Lehrweise ber andern Geiftlichen; auch feine Anfichten bom tenfendiarigen Reiche Chrifti trug er mit Nachbrud von ber Ranzel wie in seinen

Brivatkollegien vor. So kam es, dass er ebenfalls in die angeordnete Unterfuchung wider ben Bietismus vor der bagu niedergesetten Religionstommission verflochten wurde. Die hartnädigfeit, womit er fein Recht, ben Chiliasmus als ein wichtiges Stud bes Chriftentums bffentlich zu lehren, berfocht, sowie ein beftiger und taum begrundeter Angriff gegen die Orthodoxie bes gelehrten und ibm wolwollenden Prof. Rudolf trug wefentlich zu bem ausnahmsweise ftrengen Urteile bei, burch welches ihn ber Große Rat ben 9. Juni 1699 mit Benehmung seines geistlichen Charakters für immer aus bem Lande verbannte. Seine nächte Buflucht suchte er in Herborn, wo er mit bem anlich gefinnten Prof. S. Sorche in engere Gemeinschaft trat, deffen erzentrifche, gegen bas bestehende Rirchen: und Schulwesen eifernde Richtung, verbunden mit der Erbitterung über erlittenes Unrecht, auch auf ihn nicht one Wirtung blieb. Im Rassaulichen, Befischen und in ber Betterau fuchte er auf feine Beife gu mirten, balb wie gu Berleburg mit Begeifterung angehort, balb von ben Behorben vertrieben, bis er gu feinem Blude fich nach Salle begab, beffen gefundere und ruhigere Atmofphare ibn am beften bor fcmarmerifchen Ubwegen bewaren tonnte. Auch in Magdeburg bielt er fich eine Beit lang auf und erfreute fich in bem nahegelegenen D. Dobeleben bes Umgangs sowol mit bem von ihm hochverehrten Chepar Petersen als auch mit einigen nach ihm von Bern verwiesenen Freunden. Erft 1711 finden wir Rönig wiber in amtlicher Stellung als franz. Hofprediger bes Grafen von Ifenburg zu Büdingen, woselbst er auch mehrere seiner bedeutenoften Schriften berausgab. Bereits hatte er versucht, in feine Baterftadt zurudzukehren; allein man hatte, gereizt durch eines seiner frühern Schriftchen, ihn aufs neue fortgewiesen; enblich nach mehr als 30järigem Exil ward ihm (1730) dieser Wunsch, wiewol one Wiberaufnahme ins Ministerium, gestattet, ja man errichtete zu seinen Gunsten eine a. o. Professur für oriental. Sprachen und Mathematit. Diese Zätigkeit genügte ihm indeffen keineswegs, wie er denn auch die Studirenden weber zu befriedigen noch zu fesseln wußte. Erot aller Barnungen und Berbote hielt er Berfammlungen zu Stadt und Land, reifte umber in und außer ber Schweig, trat als Prediger auf und erhielt beshalb z. B. in Bafel ben Befehl, fich gu entfernen. Er ftarb im Alter von 80 Jaren ben 31. Mai 1750 nachbem er furg gubor, 1744, noch ben Schmerz erlebt, feine zwei Sone gleich ihm, aber aus politischen Grunden, verbannt ju feben; ber eine von ihnen, Samuel, Brof. zu Franeker, war der durch seinen Streit mit Maupertuis bekannte und berühmte Mathematiker. Ein Berzeichnis von Königs Schriften, meift Traktate, Bredigten, einzelne Differtationen, eine Theologia mystica u. f. w. fiebe bei Leu. Eidgenöff. Lexiton Th. 11, S. 159. Erwänenswert ift sein Etymologicon bolleno-hebraicum, Francf. 1722, ein Bersuch, bas Griechische aus bem Semitischen abzuleiten, und charafteriftifch für feine Beiftesrichtung fein Theolog. Prognofti= ton bom Untergang bes türkischen Reichs, Budingen 1717, bem felbst fein Freund Sam. Lut teinen Geschmad abgewinnen tonnte. Mit seiner Begabung und feinem driftlichen Gifer hatte Ronig bei mehr Rlarheit, Mäßigung und Urteil unsftreitig Großes geleiftet. Bgl. Trechfel, S. König und der Bietismus in Bern - in Lauterburgs Berner Taschenbuch auf 1852, S. 104 ff. Tredfel.

Könige, Bücher ber. Unter biesem Titel sind uns in dem masoretischen Text und in der deutschen Übersetzung Luthers zwei Bücher überliesert, welche ursprünglich (Origenes bei Euseb. hist. occl. VI, 25 und Hieronymus prol. gal.) ein Ganzes bildeten. Die Zweiteilung ging von den LXX und der Bulgata aus, welche unsere Königsbücher als 3. und 4. Basideiser Regnorum an die Bücher Samuelis anschließen, und wurde durch Daniel Bomberg in die hebräisichen Bibelausgaben verpflanzt. Wir vergegenwärtigen uns zunächst den Inhalt bes Geschichtswerks.

Es laffen sich in demselben brei Teile unterscheiden. Der erste enthält die Geschichte Salomos, 1 Kön. 1—11, und zwar a) die Thronbesteigung und Bessestigung seiner Herschaft (R. 1—2); b) den glänzenden Fortgang seiner Resgierung (3, 1—9, 9) und zwar a) seine Bermälung, sein Gebet und Opfer zu

Gibeon und seine Richterweisheit (R. 3); B) seine Hof- und Statsbeamten, seine Racht, Bracht und Beisheit (4-5, 14); \( \gamma \) seine Bauten, ber unter hirams Beihilfe vollendete Bau des Tempels und der seines Palastes und die Tempels weihe (5, 15—9, 9); c) seine ausländischen Beziehungen, sein großer Ruf und seine Einkunfte, seine Versündigung durch Bielweiberei und Abgötterei mit ihren Folgen und fein Tob (9, 10-11, 43). Der zweite Teil enthält die fynchroniftisch angelegte Geschichte der getrennten Reiche Israel und Juda in brei Stas den. Das erste (12, 1—16, 28) beschreibt die Entstehung der Trennung und bie feindselige Stellung beider Reiche bis zu Ahabs Regierungsantritt; bas zweite 1 Ron. 16, 29 bis 2 Ron. 10, 36 enthält bie Berrichaft bes Baufes Ahab, bas verhängnisvolle Bundnis der beiden Ronigshäufer bis zur Ausrottung des Ronigs Joram von Frael und Ahasja von Juda durch Jehu, das britte 2 Kon. 11, 1-17, 41 die Beschichte ber fich miber feindselig entgegentretenden Reiche bon Jehu bis zum Untergang bes Reiches Ifrael. Der britte Teil umfafst bie Gefchichte bes Reiches Juda von histia an bis zum Untergang bes Reiches und bis jum babylonischen Exil. Mit ber gunftigen Bendung, welche bas Geschid bes gefangenen Jechonia unter Evilmerodach nahm, ber ihn nach 37järigem Se- fängnis miber zu toniglichen Ehren erhob, ichließt bas Geschichtswert (2 Ron. 18, 1—25). Dasfelbe bietet nun aber teineswegs eine bloße Chronit ber außeren Gefchehniffe, registrirt nicht bloß bie Ereigniffe bes Beitraums, ben es umfalst, fonbern ift vielmehr in feiner Befchichtsbarftellung bon einem beftimmten, einheitlichen Gesichtspunkt beherrscht. Derselbe erhellt aus ber 2 Kon. 17, 7 ff. eingeschalteten Betrachtung, der zufolge gezeigt werden foll, ,wie das Ifrael der beiben Reiche burch Berachtung bes göttlichen, von ben Propheten getragenen Borts und besonders burch die Grundfunde des Gögendienftes von Stufe gu Stuje inneren und äußeren Berderbens bis in ben Abgrund des Exils hinab**kürzt, jedoch Zuda mit seinem davidischen Königtum nicht one die Hoffnung der** Bidererhebung aus diesem Abgrund, wenn es folder prophetischen Bredigt ber Geschichte feiner Bergangenheit nicht das Herz verschließt'. Dass die bem Sause Davids gegebene Berheißung (vgl. 1 Ron. 11, 31 ff. 36. 89) auch mit dem Berfall bes Reiches nicht hinfällig geworben, zeigt jene am Schluss bes Buches er-zalte Bibereinsetzung Jechonjas in seine königlichen Ehren: eine Burgschaft ba-far, bas Gott jene Berheißung seinem Bolt unverbrüchlich halten und erfüllen werbe. Schon in ber glanzvollen Regierung Salomos lehrt das Buch ben Reim Des gutunftigen Unterganges bes Reiches erkennen, wie aus der Bemerkung I, 3, 2 (vgl. 11, 7-10) über ben von Salomo beschütten Sohendienft erhellt. Bie wichtig ber Darftellung biefer Umftand ift, erfieht man baraus, dafs fie bei jebem Ronige Judas anmerkt, wie er sich zu diesem verderblichen Sohendienst gestellt babe. Ebenso zeigt sie überall in dem Prophetentum die die Geschichte durch= maltende und geftaltende Gottesmacht auf; je nach der Stellung des Boltes und feiner Ronige ju bem gottlichen Bort zeigen fich bie Borboten bes Berichts, berfcwinden und tehren wiber, bis endlich die Rataftrophe eintritt. Diefer Rachweis bes Gingreifens ber Bropheten in Die Beschichte bes Reiches ift bem Roniasbuch charatteristisch, wie denn überhaupt die Geschichte der Brophetie in jener Beit in ihm gur Darftellung tommt. Es find 19 prophetische Borte und Reben, welche es enthält (f. Delitsch, Der Proph. Jes. S. XVI f.).

In dem einheitlichen "prophetischen Bragmatismus", von welchem die Erzälung beherrscht ist, in der wesentlichen Gleichheit der Sprache und Darstellung bat man den Beweis für die schriftstellerische Einheit des Buches gesunden. In letterer Beziehung hat man namentlich auf die "regelmäßige Widerkehr identischer, spuonymer und analoger Formeln hingewiesen, in welchen die Notizen über Anstang. Dauer und Schluss der Regierungen, über Tod und Begrähnis der Könige, über ihren theokratischen Wert mitgeteilt werden (I, 11. 43; 14, 20 s. u. ö.; 15, 3; 22, 43 n. ö.; 14, 8; 15, 26 u. ö.; 8, 16. 29; 9, 3 u. ö.; 8, 61; 11, 4 n. 5.; 3, 2 st. u. ö.). Charakteristisch sind dem Buche die durchgehenden Quellenverweisungen. An die Bücher Samuelis schließt es sich enge an und bringt das große Geschichtswert zum Abschluss, das mit Gen. Kap. 1 beginnt und die

Geschichte von der Welt Anfang bis auf das erfte Regierungsjar Evilmerodachs enthält.

Bas bie Quellen ber Darftellung anlangt, fo ftogen wir in ben erften Rapp. bes Buchs auf diefelbe Quelle, welche in den Buchern Samuelis hauptfächlich bas Leben Davids erzält. Diefe Quelle bricht mit I, 2, 46 ab. Bas bann folgt, hat einen anderen Charakter. Für die Geschichte ber Könige nach Salomo beruft fich bie Darftellung auf ein הימים למלכי יהודה unb ein ספר דברי הימים למלכי und zwar finden sich 14 Berweisungen in der Geschichte ber Konige Judas (bie Berweifung fehlt nur bei Ahasja, Amazja und Joahas), 17 in ber Geschichte ber Konige Ifraels (die Berweisung fehlt nur bei Joram). Außerdem finden wir 1 Kön. 11, 41 citirt ein הברי שלמה (furz für הברי הימים לשלמה anlid wie 1 Chr. 27, 24 erwänt werben bie דברי Davids. Es find biefe geschichtlichen Berte one Zweifel allgemeine Reichsannalen und zwar bie amtlichen Reichsjarbucher ober bie von ben מובירים (vgl. Delitich a.a.O. S. X) gemachten amtlichen Aufzeichnungen ber Taten und Unternehmungen ber Ronige, bon welchen die beiden letten die Beschichte bes noch einheitlichen, die beiben erften die Beschichte bes gespaltenen Reiches behandelten. Berfchieben bon biefen Annalen ift bas bem Chroniften zur hauptquelle bienenbe Bert, bas er 2 Chr. 24, 27 מדרש ספר הבילכים nennt, one Bweifel eine aus ben Annalen zusammengezogene Königsgeschichte, ein sie erläuternder Kommentar. Jene Anna-len, welche eine Gronikenartige Darstellung der äußeren Ereignisse enthielten, lagen dem Berfasser für seine Bearbeitung der Königszeit wol im Auszuge vor. Außer jenen Annalen stütt sich aber die Darstellung noch auf andere Quellen. Denn Die Glias und Glifagefchichten haben ficherlich teinen Beftandteil ber Annalen gebilbet, sondern sind einer besonderen Schrift, einem prophetengeschicklichen, sicher-lich ephraimitischen Werke entnommen. Elia tritt I, 17, 1, one vorher erwänt zu sein, in die Geschichte ein und 18, 4 wird auf vorher nicht Erwäntes Bezug genommen. Auch die Darstellung wird mit 17, 1 eine andere. Und was die Erzälungen aus der Geschichte Elisas betrifft II, 4, 1—8, 15, so ist leicht ersichtlich, dass der Berf. sie so, wie er sie anderweitig vorsand, aufnahm, da sie den Busammenhang unterbrechen und alle in Sprache und Ton in gleicher Beise gefdrieben find.

Was das Zeitalter des Versaffers anlangt, so will beachtet sein, dass, wärend in einer Reihe von Stellen das Reich Juda und der Tempel als bei der Absassung des Buches noch bestehend vorausgesett wird (I, 8, 8; 9, 21; 12, 19; II, 10, 27; 13, 23), II, 25, 27—30 die Geschichte dis in die Mitte des babysonischen Exils hinein sortgesürt wird. Auch weist die ost widertehrende Formel des noch bestehenden Reiches Juda, meistens auf die späteren Zeiten des leiten des noch bestehenden Reiches Juda, meistens auf die späteren Zeiten des seiten den den der exilische Vers, habe diese Formel aus den von ihm benützten Annalen geschöpst. Aber au Stellen wie II, 8, 22; 14, 7; 16, 6 stammt sie one Zweisel von ihm und nicht aus seiner Quelle. Thenius und Künen nehmen deshalb an, dass ein aus den genannten Quellen zusammengesetzes Geschichtswert, welches den wesentlichen Kern unseres Buches bildet, bereits vor dem Exil abgesasst worden und von dem exilischen Schlussversasser ergänzt, überarbeitet und dis zum 37. Jare des Exils fortgesürt worden sei. Und in der Tat wird wenigstens eine exilische Redattion einer noch vor dem Exil auf Grund der genannten Quellen entstandenen Bearbeitung der Königsgeschichte, welche den Grundstod unsres Königsbuchs bildet, statuirt werden müssen. Man sieht das (vgl. Bleet-Wellhausen S. 262 f.) am deutlichsten bei II, 17, 19—21, wo der urssprüngliche Vers. Juda, im Gegensas zu Israel, noch nicht als exilirt ansieht; v. 21 schlest sich unmittelbar an v. 18 an; die Verse 19 und 20 sind von dem

Schlufsredattor eingelegt. Seine Hand ift aber auch sonst im Buche erkennsbar, an eingestreuten Bemerkungen, an übergängen und Berschmelzungen, an hinsweisungen auf erfüllte Beissagungen u. a.

Der Talmud (Baba bathra 154) schreibt die Absassung des Buches dem Proweten Jeremia zu. Auffallend ist allerdings die Sprach= und Hoeenberwandt= schaft des Buches mit Jeremias Schriften und die fast wörtliche Übereinstimmung bon 2 Ron. 24, 18-25, 30 mit Jer. R. 52. Allein mas bas erftere betrifft, fo lafst fich diefe Bermandtschaft teils aus ber Gleichheit des Zeitalters, teils ans ber Bekanntichaft bes Berf. mit jeremianischen Schriften erklaren (vgl. Ruper, Jerem. libr. sacr. interpr. p. 56 sq.); ebenso wie seine Darstellung anderersieits an die Weise bes Deuteronomiums erinnert. Und was das zweite anlangt, fo ift allerdings diefe Ubereinstimmung so auffallend, dass fie auf Abhangigkeit bes einen Berf. bom anderen schließen lafst. Aber es unterliegt boch wol keinem 8weifel, dass Jerem. Rap. 52 erft später hinzugefügt ist von dem Redaktor des prophetifchen Buches, welcher es aus bem Ronigsbuch entnommen bat. Gin ftritter Beweis lafst sich also aus den Antlängen an Jeremia für bessen Berfasserschaft nicht füren. Man kann nur fo viel fagen, bafs ber eigentliche Kern bes Buches, ber mit Jojakim schließt (U, 24, 5), ba fich von beffen Beit an eine Berufung auf Urtunden nicht mehr findet, unter der Regierung diefes Konigs entstanden ift. und dafs die Überarbeitung, wie fich aus II, 25 27 ff. ergibt, nach bem Jare 561 n. Chr. ftattgefunden hat und jedenfalls bor 536 n. Chr. erfolgt fein mufs, da nirgends das Ende bes Exils angebeutet ift. Belebt mufs ber Schlufsredattor in Babylonien haben, ba bie Stelle I, 5, 4 nur von einem öftlich vom Guphrat wonenden geschrieben fein fann.

Die geschichtliche Treue des Konigsbuches ift, mas bie politischen Nachrichten betrifft, anerkannt. Sagenhaft und mythisch nennt man die Berichte über bas Birten ber Propheten, namentlich Glias' und Glifas', Die es enthalt. Es mufs allerdings eingeräumt werben, bafs die Erzälung über das Leben und Wirken biefer Propheten so reich an Wundern und zwar Wundern so außerordentlicher Art ist, wie wir sie nur irgend auß den Tagen Moses oder Josuas berichtet sinden. Allein es ist zu beachten, dass alles Wunderdare, was etwa auf dem Karmel geschah, als sich Elia mit den Baalspriestern in jenen Weitkanuf des Gebets zu Jahre und zu Baal begab und die unterliegenden Briefter eigenhan= big folachtete, ober mas ihm begegnete, als er ber raftlofen Berfolgung Sfebels mube weit weg in die Bufte der sinaitischen Salbinfel fich flüchtete, wo er auf bem horeb an ber Stelle, wo Mofe einft geftanden, eines gleichen finnlich bermittelten Gindruds bes ewigen Befens Gottes gewürdigt wurde, wie ber Befet. geber Ifraels ober enblich, was fein Genoffe Elifa mit Augen ichaute, als er wunderbarer Beise one Tod aus bem irbischen Leben entnommen wurde —, bas all bies Bunberbare nicht außerorbentlicher ist als sein Berufswert, bas in ber Beit zwifchen Dofe und Chriftus nicht feinesgleichen hat. Hanbelte es fich boch um nichts geringeres für ihn als ben Sauptteil bes ifraelitischen Bolts feinem beilbgeschichtlichen Beruf zu erhalten ober ihn für ben Dienft Sahves wider gu gewinnen. Der verhängnisvollen Lage, in welcher bas nörbliche Reich bamals nich befand, entsprach ,die grelle Bunderbarkeit' des Tuns und der Erlebniffe biefes Propheten, in beffen Berufswert bann fein Gefärte Glifa eintrat, basfelbe durch Taten bes Gerichts, aber auch ber Erlösung zu Ende fürend. Bon biesem Gefichtspuntt aus betrachtet gewinnen bie in bem Ronigsbuch von Glia und Elifa ergalten Bunder für denjenigen an Glaubwürdigkeit, welcher in der Geschichte Fraels ein Innewirken des lebendigen Gottes zum Seil und zur Erlösung der Belt erkennt, das in der Erscheinung Jesu Christi sich vollendet hat.

Schwierigkeiten macht die Chronologie des Königsbuches. Dieselben können unseres Erachtens nur durch Berbesserung des Textes, der unter den Händen der Abschreiber schon frühe Schaden gelitten haben muß, beseitigt werden (vgl. den Art. "Beitrechnung, biblische").

Litteratur: Ephräm Syr. explan. in l. Regnorum, opp. Romae 1737,

t. 1), Theoboret (quaestiones in t. III. IV. Regum. Opp. Hal. 1769, t. I), Busgenhagen (annott. in l. Regum, Bas. 1525), Seb. Leonhard (ἐπομνήματα in l. Regum Erf. 1606), Seb. Schmid (in l. Regum annot. Argent. 1697), Keil (Comm. über die Bücher der Könige, Mosfau 1845, Leipzig 1864: dritter Band des Keil-Deliksch'schen Commentars zum alten Testament), Thenius (Die Bücher der Könige, 2. Aust., Leipzig. 1873), K. Ch. Bähr, Die Bücher der Könige, Bielesselb 1868). Ferner zur fritischen Fräge: Kern, über den Hauptgesichtspunkt der Bücher der Könige in Bengels. wenem Archiv II, 2, 466 ff., Öhler in Tholuds literärischem Anzeiger 1864, 254 ff., Stähelin (in den fritischen Untersuchungen über den Pentateuch, Berlin 1843), Kleinert (in Das Deuteronomium und der Deuteronomiser, Bieleselb 1872), Bertheau (Chronis S. XXIX—XLV), Dillsmann (s. Encyslop. den Art. "Chronis", Bd. III, S. 219), Bahhinger (s. den Art. "Bücher der Könige" in der 1. Aust. der Encyslopädie), Deliksch a. a. D. — Zur Chronologie: D Bolff, Zur bibl. Chronologie, Theol. Studien und Kritt. 1858, S. 625 ff. und Alttestamentliche Studien und Kritiken, Bd. II, Breslau 1875, S. 152—216; M. v. Niebuhr, Gesch. Assund Babels, Berlin 1857; S. Sharpe, The chronologie of the bible, London 1868; E. Schrader, Die Keilsinschriften u. d. A. T., Gießen 1872; H. Brandes, Abhandlungen zur Gesch. des Orients, Halle 1874; J. Bellhausen, Die Zeitrechnung des Buchs der Könige, Jahrbb. sür deutsche Theol. 1875, S. 607 ff.

Rönige, Rönigtum in Ifrael. — Die Berfassung best ifraelitischen States ift Gottesherrschaft, Geoxparla (f. Bb. VII, 171 f.). Daher ift Ifraels eigentlicher König Jehova, fein Ronigtum hat begonnen an bem Tage, ba er burch Promulgation bes Gesetzes bie Stämme Fraels zu einem Gemeinwesen ("bem priesterlichen Königreiche", 2 Mos. 19, 6) verband (5 Mos. 33, 5) \*). Vermöge biefes theotratischen Pringips ruben alle Gewalten des ifraelitischen Stats in der Macht des Bundesgottes; die irdischen Träger derselben sind nur Organe Jeshovas, des eigentlichen Gesetzebers, Richters und Königs seines Volkes (Jes. 33, 22). Nun dietet aber die israelitische Theorratie die eigentümliche Erscheinung dar, das sie ursprünglich ein bestimmtes Umt, das Organ Jehovas für die vollziehen de Gewalt im State wäre, nicht kennt; denn die Stammsürsten 4 Mof. 1, 16; 7 2 bilben, wenn fie auch für gewiffe Dienstleistungen verwendet werden, boch nicht eine theotratische Behorde. Nach Umftanben greift Jehova felbft in unmittelbarer Machterweifung ein, um feinen toniglichen Billen gum Bollzug zu bringen und die Bundesordnung aufrecht zu erhalten. Im Ubrigen wird zwar bie Buversicht ausgesprochen 4 Dos. 27, 17, bafs er feine Gemeinde nicht wie eine Berbe one Birten laffen, fonbern ihr immer wiber Gurer beftellen und durch feinen Beift ausruften werde, wie er an Mofes Statt ben 30= fua und fpater die Schopheten erwedt; aber eine geregelte exetutive Behorde fehlt, wie gefagt, ber mofaischen Berfaffung. Man hat bies ichon (vgl. namentlich Batte, Religion bes A. T. I, S. 207) hochft auffallend gefunden, um fo mehr, das Bolt als hartnädig und widerspenstig geschildert werde. Es scheine uns begreistich, dass Woses so wenig für die Aussürung seiner detaillirten Gesetz gebung getan, dass er nicht eingeschen habe, wie one diese Hauptgewalt übershaupt kein Stat bestehen könne. Es soll hierin ein Hauptbeweis sür den Sat liegen, dass der ganze mosaische Stat, wie ihn der Pentateuch vorsürt, lediglich eine unhistorische Abstraktion sei. Allein die theokratische Versassung beruft eben nicht auf ber Berechnung eines flugen Religionsstifters, fondern auf bem gott:

<sup>\*)</sup> Die alttestamentliche Ibee bes göttlichen Königtums brückt nämlich nicht bas allgemeine Machtverhältnis Gottes zur Welt, sondern seine besondere herrschaft über das Bundesvolk aus, welches darum in diesem spezissischen Sinne Gott als seinen König anrust, Ps. 44,5;
68, 25 u. a.; mit andern Worten, König ist Gott als der heilige Israels, Jes. 43, 15;
Ps. 89, 19. Er, der von Alters der (Ps. 74, 12) König seines Volkes ist und es in Ewigskeit bleibt (2 Mos. 15, 18; Ps. 10, 16), wird König der heidnischen Rationen erst in der Jukunst, wenn er kommt in seiner letzten Reichsossenung, und jene ihm als dem Gotte Israels sich beugen, Ps. 93. 96. 97. 99; Obad. B. 21; Jes. 24, 23; Sach. 14, 9.

lichen Rate, ber feiner Realifirung trot ber bermeintlichen Ungulänglichkeit ber ubifden Inftitution gewifs ift; jener Mangel bes mofaifchen States zeigt nur bie Starte bes theofratischen Pringips. Ubrigens ift Die gange Geschichte bes Bolles in ber Beit ber Richter gerabe nur unter Borausfegung bes Gehlens einer festgeordneten Erefutive zu begreifen. - Doch lafft bas Deuteronomium. indem es 17, 14-20 ein Ronigsgesetz gibt, bie Aussicht auf die Ginsehung eines itbifden Ronigtums offen; bas tunftige wirkliche Beftehen besfelben wird bann 28, 36 vorausgesett (vgl. übrigens schon 1 Mof. 17, 6. 16; 35, 11; 4 Mof. 24, 17). Diefes eventuelle Ronigtum wird aber ftreng ber theofratischen Orbnung unterworfen. Bum Ronig foll nämlich bas Bolt über fich nur fegen einen aus feiner Mitte, ben Jehova erwälen werde; die fonigliche Burbe foll alfo zwar an ifraclitische Abkunft, sonft aber nicht an eine besondere Gesburtsprärogative (wie das Priestertum) gebunden sein, ebensowenig aber burch freie Bal des Boltes verliehen werden, wie z. B. die Edomiter ein solches Balstbuigtum gehabt haben muffen (1 Mos. 36, 31 ff.). Der erwälte König soll "nicht viele Roffe halten", was (vgl. Jes. 31, 1) auf Stühung seiner Herrichaft durch eine stehende Kriegsmacht geht; desgleichen soll er Luxus und Bielweiberei meis Er hat nicht fich als Gefengeber bes Boltes zu betrachten, fonbern foll bas göttliche Befet fich gur ftrengen Richtschnur nehmen, "bafs fein Berg fich nicht erhebe über feine Bruber, und er nicht abweiche bom Bebote gur Rechten ober Linken". Bon biefem Behorfam gegen bas Befet werbe bann bie Dauer feines Konigtums und die Bererbung besselben auf feine Nachkommen abhängen. Dafs biefes beuteronomische Königsgeset, sofern es sich als mosaisch gibt, etwas anffallendes hat, ist nicht zu leugnen. Und zwar tommt in bieser Sinsicht weniger bas in Betracht, bafs Dofes überhaupt Die Diglichkeit ber Errichtung eines irdifchen Ronigtums ins Ange gefafst haben foll, benn bagu mar im Sinblick auf die Berjaffung "aller Nationen ringsum" B. 14 genügender Anlass vorhanden; sondern die Hauptschwierigkeit liegt barin, bafe, um von Richt. 8, 23 abzusehen, später bei ber Einschung bes Königtums burch Samuel teine aus-brudliche Bezugnahme auf ein bereits vorhandenes mosaisches Königsgeset ftatt= findet, wenn gleich gang im Sinne besselben verfaren wird. Daher betrachten viele der neueren im Zusammenhang mit der Behauptung des jüngeren Ursprungs ber benteronomifchen Befetgebung überhaupt bas Ronigsgefes als ein fpateres, bem bon Samuel entworfenen Ronigsrecht unter Berudfichtigung ber fcblimmen Erfarungen der falomonischen Berrichaft nachgebildetes Produkt (vgl. Riehm, Die Gesetzgebung Mosis im Lande Moab S. 81 ff. und gegen ihn Reil in Hävernicks Einl. I, 2, 2. Aufl., S. 473 f.). Dabei ist freilich schwer zu erklären, wie ein Späterer B. 16 das Berbot des Pferdehaltens damit motiviren konnte, das Bolk folle nicht wider nach Agypten zurudgefürt werden. Das war, wie hengstenberg (Beitr. gur Ginl. III, S. 247) bemerkt, wol in Mofis Beit an ber Stelle, wo eine Anknüpfung bes eben erft gelöften Banbes nicht unmöglich erschien, und bas Bolk bei der leichtesten Veranlassung seine Sehnsucht oder gar seinen Vorsat nach Agppten gurudgutehren aussprach; wogegen eben biefe Motivirung bes Berbots bem Salomo Beranlaffung geben konnte, bas lettere nur als ein transitorifches, ihn nicht mehr binbenbes zu betrachten \*). Die Grundung bes ifraelitischen Ronigtums felbft tam fo gu ftande. Die

<sup>\*)</sup> Rad Riehm S. 100 soll die Stelle auf eine Zeit hinweisen, ba die ägyptischen Röznige Soldaten brauchten, so base ber ifraelitische König nur unter der Bedingung Rosse aus Ägypten erhalten konnte, dass er seinerseits ifraelitisches Fußvolk bahin sandte und dem ägyptischen König zur Berfügung stellte. Das soll auf Psammetichs Zeit geben. Im Alten Test. dat diese Hypothese keinen Halt. Soll das Königsgeset ein späteres Produkt sein, so würde die Kombination von 5 Mos. 17, 16; 28, 68 mit den bekannten auf das Berhältnis der ifraezitischen Reiche zu Agypten sich beziehenden Stellen des Hosea und Jesas eine viel einsachenen Kritärung an die Hand geben. Allein eben Jesas Ceuteronomium bereits voraus. Rach Keinert, Das Deuteronomium und der Deuteronomiker, 1872, S. 142 st., wäre das Längsgeset spätere Einschiedung in das Deuteronomium, und rürte, gemäß 1 Sam. 10, 25, von Samuel her.]

Drangfale ber Richterzeit brachten bem Bolt bas Beburfnis eines feften ftatlichen Berbandes jum Bewufstfein, Diefen aber glaubte es nur durch ein irbifches Ronigtum gewinnen zu tonnen. Schon bem Schopheten Bibeon murbe bie Ronigswurde und zwar in erblicher Gigenschaft angetragen, von ihm aber unter binweisung auf bas theotratische Pringip abgelehnt (Richt. 8, 23), worauf es spater seinem Bastarbe Abimelech gelang, von Sichem aus ein Königtum "über Frael" 9, 22 aufzurichten und drei Jare hindurch zu behaupten. Roch stärker äußerte sich, nachdem das Bolk unter Samuel die Borteile der nationalen Einigung zu erfaren betommen hatte, um ber junachft von Ammon (1 Sam. 12, 12), außerbem aber (vgl. 9, 16) noch immer von den Philiftern drohenden Gefar willen und zugleich aus Beforgnis vor der von Samuels Sonen drohenden Billur= herricaft, bas Berlangen nach einem Rönigtum mit feiner geordneten Heerfürung und Rechtspflege, "wie es alle Rationen haben" (8, 5. 20). In bem Sinn , in welchem bas Bolt feine Forberung an Samuel ftellte, mar fie eine Berleugnung bes Majeftaterechtes Behovas und ber theofratifchen Boltsherrlichfeit, eine Bertennung ber Macht und Treue bes Bundesgottes und bes maren Fundaments bes Bollsgludes, fofern ber Grund bes bisherigen Unglude nicht in bem Abfall bon Gott und feinem Gefet, fondern in ber mangelhaften Berfaffung gefucht und eben barum die hoffnung einer befferen Butunft ftatt auf die Betehrung bes Boltes zu seinem Gott, vielmehr auf die Serstellung einer irdischen Berfassung gebaut wurde. Darum erklärt Jehova in Bezug auf die Forderung des Boltes (8, 7): "mich haben sie verworfen, dass ich nicht soll König über sie sein". Auf ber anbern Seite aber ftand ein irbisches Königtum nicht notwendig im Biberspruch mit der Theofratie, so wenig als durch die göttliche Fürung die Berwenbung menschlicher Fürer als göttlicher Organe ausgeschlossen war; ja nachdem einmal bas Bolt sich unfähig gezeigt hatte, in einer idealen Einheit sich zusam=menzuhalten, konnte das Königtum sogar das Mittel zur Besestigung der Theotratie werben, wenn es bem Pringip berfelben unterworfen wurde, und bemnach ber Ronig nicht als Autofrat, sondern nur im Namen und nach bem Willen Jehovas seine Herrschaft zu füren hatte. Hiernach verfärt Samuel, nachdem er die göttliche Beisung erhalten hat, Die Forderung bes Bolfes zu erfüllen. [Die Inkonsequenz Samuels ist also innerlich begründet. Nach manchen Aritikern freilich hätten wir hier unvereinbare Berichte. So foll nach Wellhausen, Gesch. Ifr. I, 256 ff. 1 Sam. 9, 1—10,16; R. 11 bie alte Bersion sein, welche das Königtum als die höchfte Segnung unbedentlich auf Samuel gurudfürte; bagegen R. 8 ber nachezilischen, theotratischen Unschauung feinen Ursprung verbanten, nach welcher jenes als eine Berichlechterung, ein Abfall von ber reinen Gottesherrichaft erschien.] Um die Unabhängigkeit ber göttlichen Bal von irdischen Rudfichten ins Licht zu ftellen, wird nicht ein angesehener, sondern ein bisher unbekannter Mann "aus dem kleinsten Geschlecht des kleinsten der Stämme" (9, 21) auf den Thron erhoben. (Unlich wird später bei der Erwälung Davids versaren, 1 Sam. 16, 7 vgl. mit 2 Sam. 7, 8. 18; Ps. 78, 70). Die Weise zum Königtum ersfolgt nach altem, dereits Richt, 9, 8. 15 vorausgesetzen Brauch durch die Sals bung, die Samuel an Saul (1 Sam. 10, 1) und ebenso später (16, 13) an David vollzieht; an dem letzteren wird sie nach seinem wirklichen Regierungs-antritt von den Volksältesten widerholt (2 Sam. 2, 4; 5, 3). Außerdem wird die königliche Salbung noch erwänt bei Absalom 2 Sam. 19, 11, bei Salomo 1 Ron. 1, 39 (burch den Hohepriefter), bei Joas 2 Ron. 11, 12; Joahas 2 Ron. 23, 30, und im Behnstämmereich bei bem burch bas Prophetentum auf ben Thron erhobenen Jehu 2 Ron. 9, 3. Sonft ift nirgends von ber Salbung eines Ronigs die Rede, und hierauf ftupt fich bie rabbinische Ansicht, dass die kunigliche Salbung nur entweder bei Begründung einer neuen Dynaftie oder wenn bei der Thronfolge irgend ein erzeptioneller Fall stattgesunden hatte, erteilt, bei regels mäßiger Thronfolge aber nicht widerholt worden sei (vgl. Schickard, Jus regium Hebraeorum c. animadvers. J. B. Carpzovii 1674, p. 77; J. G. Carpzov, App. hist. crit. ant. sacr. p. 56). Diese Ansicht ftimmt gut zu ber alttestamentlichen Unschauung von bem Busammenhang ber Dynastie mit ihrem Begrunder. Da

bie Salbung bei regelmäßiger Erbfolge fortwirkenb gebacht wurde, so ist Ge-falbter Jehovas bie ganz allgemeine Bezeichnung bes theokratischen Königs (H. 20, 7; 28, 8; 84, 10; 89, 39. 52 u. a.). Über bie aus dem A. T. nicht ider zu beantwortende Frage, ob zu der foniglichen Salbung das priefterliche Salbol ober gewönliches Di verwendet wurde, f. Carpzov a. a. D.; der ersteren Auficht find 1 Kon. 1, 39; Bf. 89, 21 günstig. Bu beachten ift, dass ber von ber hohepriesterlichen Salbung stehenbe Ausbruck pur ein parmal auch von der Briglichen Salbung fteht 1 Sam. 10, 1; 2 Kön. 9, 3. — Die Salbung ift teils Sambol der göttlichen Beihe überhaupt, teils im besondern Symbol der Ausrüftung mit bem göttlichen Geifte (f. 1 Sam. 10, 1 in Berbindung mit B. 9. 10; 16, 13), durch beffen Gaben, da alle Regierungsordnung nur Ausfluss ber göttlichen Beisheit ift (Spr. 8, 15 f.), Die Furung eines weifen, gerechten und fraftigen Regiments bedingt ist (vgl. die Schilderung des Urbildes des ifraelitischen Königtums, des Messias Jes. 11, 1 ff.). Durch die Salbung wird der König beilig und unantastbar, 1 Sam. 24, 7; 26, 9; 2 Sam. 19, 22. Mit der Salbung fceinen noch andere Ceremonieen verbunden worden zu fein, namentlich die Auffesung bes Krondiadems 577 2 Ron. 11, 12, als bes Abzeichens ber königlichen Burbe 2 Sam. 1, 10; Bf. 89, 4; 132, 18 \*). — Bei Saul folgte auf die Ro-nigeweihe erft fpater die Einsetzung in die königlichen Funktionen burch öffent-liche Darftellung vor bem Bolk (1 Sam. 10, 20 ff.), wobei dann Samuel "bas Recht des Königtums" verfündigt, sodann in ein Buch schreibt und dieses vor Jehova niederlegt. Dasjenige, was Samuel 8, 11 dem Volke als Recht des Königs auseinandergesetht hatte, kann hier nicht gemeint sein, denn das lettere ift eben das Recht, wie es ein König in dem Sinn, in welchem das Volk einen berlangte, "gleich ben Ronigen ber Beibenvoller", ausüben murbe. Ebensowenig aber ift an eine Ronftitution in modernem Sinne und an einen Bertrag zwischen Burft und Bolt zu benten. Spater, als David auf ben Thron von Befamtifrael erhoben wird (2 Sam. R. 5), geht auf feiten bes Bolfes — gang in Aberein-Rimmung mit 5 Dof. 17, 15 - voran die Anertennung ber gottlichen Berufung: "Jehova sprach zu dir, du sollst weiden mein Bolk Israel und du sollst Fürst fein über Ifrael". Hierauf erst schließt David vor der Salbung einen Bund wit bem Bolfe vor Jehova, wobei aber ber Ausbruck בַּרָח בַ au beachten ift, ber nicht an reines Bertragsverhältnis, bei dem beibe Parteien mit gleicher Berech= tigung einander gegenüberftehen, zu benten gestattet. Belcher Art der Bund ges wefen, lafet sich aus bem fpateren Borgang 2 Ron. 11, 17 erraten: Der Ronig gelobte, das Bolt gemäß dem göttlichen Gesche, das ihm (B. 12) bei der Krönung übergeben worden war, zu regieren, das Volt dagegen verpflichtete sich,
dem Könige als dem von Gott eingesetzen Herrscher untertan zu sein (s. Keil
z. d. St.). Dass das Königsgesetz keine tote Satung bliebe, dass die königliche Billkur in Schranken gehalten wurde, dafür hatte nicht eine Volksvertretung, foubern bas bem Ronigtum zur Seite gestellte theofratische Bachteramt bes Brophetentums zu forgen. Nachbem Saul, ber diese Schrante zu burchbrechen gesucht batte, bas Opfer feines Wiberftrebens geworben ift, tommt in Davids Sieges. und Salomos Friedensherrichaft bas ifraelitifche Konigtum zu feiner echt theotratifchen Entwidlung; es bilbet fich bie Unichauung des Ronigtums, auf beren Grund Die Beissagung von ber urbilblichen Bollenbung bes Ronigtums im Reffias fich erhebt. Die Grundzüge biefer Anschauung find folgende. Der theos tratifche Ronig ift ber Son Gottes, ber Erstgeborene unter ben Ronigen ber

<sup>\*)</sup> Richt trug ber König Diadem und Krone; sondern die Krone hatte warscheinlich nicht bie heutige Form, vielmehr die eines Diadems. In Ezech. 21, 31 ift rappin, wie überall, der hobepriesterliche Kopfschmuck, nicht, wie z. B. Gesenius annimmt, der königliche. S. über biesen Gegenstand Hengstenberg, Ehristol. des A. E., 2. Ausl., II. Bb., S. 566. — Die sonstigen tonigl. Insignien, das Szepter, statt dessen Saul die Lanze zu suren scheint (1 Sam. 18, 10; 22, 6), der Thron u. s. w. bedürsen keiner Erörterung.

Erbe (2 Sam. 7, 14; Pf. 89, 27. 28 vgl. Pf. 2, 7). Wie Ifrael als bas ermalte Bolt Gottes fein Son, fein Erftgeborener heißt (2 Mof. 4, 22 f.; Pf. 80, 16; Sof. 11, 1), fo wird biefes Brabitat feit ber Ermalung bes bavibifchen Befchlechtes auch auf die Ronige aus bemfelben übergetragen. Da gottliche Erwälung und Sonschaft torrelative Begriffe find, so pragt fich in ber letteren zunächst bas Berhaltnis ber Liebe und Treue aus, in welchem Gott zu bem Fürsten feines Bolles fteht. Doch ist die Bedeutung der Sonschaft Gottes nicht (wie Bengstenberg zu Bf. 2, 7 will) hierauf zu beschränten, fondern es liegt weiter darin, dafs ber theokratische König in dieser sciner Eigenschaft durch Jehova hervorgebracht (vgl. Ps. 2, 7), das seine Würde göttlichen Ursprungs, seine Wajestät ein Absglanz göttlicher Herrlichkeit ist (vgl. Ps. 21, 4. 6), wie auch die Richter des Bolts, weil ihr Amt ein Ausssuss der göttlichen Richtergewalt ist, Götter und Sone des Höcken heißen (Ps. 82, 1. 6). Weil der theokratische König der Träger göttlicher Berrichergewalt, ber Stellbertreter Jehovas auf Erden ift ("ich ftelle ihn hin in meinem Sause und in meinem Königreich", 1 Chron. 17, 14), beswegen wird von ihm geradezu gesagt, dass er auf dem Thron des Königtums Jehovas (1 Chron. 28, 5) oder turzer (29, 23) auf dem Thron Jehovas size. Die Einigung des Königtums und der Gottesherrschaft wird auch dadurch zur Anschauung gebracht, bafs ber burch David gur Residenz ertorene Berg Bion jum Sis bes Beiligtums und fo gur Bonftatte bes Ronigs ber Berrlichteit (Bf. 24, 7—10) geweiht wird, fo dafs von nun an von Jerufalem, "ber Stadt bes großen Rönigs" (Bf. 48, 3), alle Offenbarungen der Herrschergewalt Jehovas ausgehen (Bf. 20, 3; 110, 2). Weil nun das göttliche Reich auf Erden sich das bavidische Rönigtum zur Erscheinungsform gewält hat, so kommen dem letteren alle Attris bute bes erfteren gu; es ift berufen gur Bezwingung ber Beiben (Bf. 18, 44, 48), seine Herrschaft soll sich ausbehnen bis an das Ende der Erde (Bf. 2, 8 vgl. 72, 8 u. a.), es ist von ewiger, unvergänglicher Dauer (2 Sam. 7, 16; 23, 5) 12, 8 u. a.), es ist von einiger, invergangitiger Dauer (2 Sam. 7, 16; 23, 8) u. s. w. Die Heilsvollendung ist geknüpft an dieses Königtum. Welche sittlichen Forberungen aus dieser Idee des Königtums für den König sich ergeben, zeigt der schöne Regentenspiegel Ps. 101. — Doch wie der theokratische König als Träger göttlicher Herrschergewalt Ischovas Stellvertreter ist, so erscheint er auf der andern Seite auch als Vertreter des Volkes vor Gott. Das israelitische Königtum trägt besonders in David und Salomo einen gewissen priesterlichen Charafter, indem ber Ronig an ber Spipe bes Bolles und im Namen besselben Gott bie Anbetung barbringt; und hinwiderum bem Bolte den göttlichen Segen gu-rudbringt, 2 Sam. 6, 18; 1 Chron. 29, 10; 1 Ron. 8, 14. 55. Dabei wirb aber bas Prieftertum in den ihm zutommenden bienftlichen Berrichtungen nicht beeintrachtigt. Denn bei ben Opfern ber Könige 2 Sam. 6, 17; 1 Ron. 3, 4; 2 Chron. 1, 6; 1 Ron. 8, 62 ff.; 9, 25 ift die priefterliche Silfleiftung nicht ausgeschloffen; nirgends fteht, bafs David und Salomo eigenhändig die burch bas Befet ben Brieftern beim Opfer zugewiesenen Funttionen vollzogen haben; barum ift auch die Behauptung grundlos, dafs Ufia, als er im Biberfpruch mit bem Gefet 4 Mof. 18, 7 im Seiligen zu räuchern fich herausnahm, das von David und Salomo geubte Oberprieftertum wider habe herftellen wollen (Thenius 3. 2 Ron. 15, 5) \*). (Dagegen maren bie Ronige befugt und verpflichtet, bie Briefterschaft zu beauffichtigen und überhaupt für die Erhaltung, beziehungsweise bie Biberherftellung bes legitimen Cultus treue Sorge zu tragen; benn bie bon ihnen zu handhabende Gewalt erftredte fich auf alle theofratifchen Ordnungen). Der mittlerischen Stellung bes Ronigs zwischen Gott und bem Bolte, an ber Spige bes letteren, entsprach sein Ehrenplat im Tempel am öftlichen Tor bes inneren Borhofs (2 Ron. 11, 4; 23, 3 in Berbindung mit Gzech 46, 1. 2 \*\*). -

<sup>\*)</sup> Bgl. wie nach Ezech. 46, 1 ff. bei ben Opfern, die von bem Fürsten bargebracht wers ben, nur die personliche Gegenwart besselben ersorberlich ift, warend die Besorgung ber Opfer selbst ben Priestern anheimfällt.

<sup>\*\*)</sup> Diefen Blat mit ber von Salomo nach 2 Chr. 6, 13 errichteten Bune ju ibentificiren, fieht nichts im Bege, wenn fich auch bie Ibentitat beiber nicht beweisen lafet. Reil (ber

**60 hoch nach allem Bisherigen** bas Königtum in Ffrael gestellt ist, so hat e**s** loch, wie bies schon in 5 Mof. 17, 20 angebeutet ift, einen burchaus volkstumlichen Charafter. Wir finden hier nichts von der dem Orient eigentümlichen Bergötterung ber Person des Königs, die ihn für seine Untertanen unnahbar macht. Der ifraelitische Konig manbelt öffentlich unter bem Bolt, ift für jeden bilfesuchenben zugänglich, spricht personlich Recht (vgl. Bb. V, S. 109); gebunben an das gottliche Geset ist er kein Stlave einer peinlichen Hosetikette (man bal dagegen, mas Diodor bibl. I, 70 über die Regelung des Lebens der ägyp= uichen Konige sagt). Das Benehmen der Untertanen gegen ihn ist ehrerbietig, benn mit ber Scheu bor Gott ift die bor feinem Befalbten mefentlich bertnüpft (Spr. 24, 21), aber nicht friechend; die Chrenbezeugung bes Riederfallens zur Erbe, sodass diese mit der Stirne berürt wurde (1 Sam. 24, 9; 2 Sam. 9, 6 L. a.), war kein Aborationsakt (s. den Art. "Gruß" Bd. V, S. 450)\*). — Am meisten folgte das israelitische Königtum, und zwar im Widerspruch mit 5 Pos. 17, 17, der morgenländischen Herrschersitte in Bezug auf die Vielweise berei. Bon ftart befetten Harems ift in der ifraelitischen Konigsgeschichte ofters bie Rebe, besonders bei Salomo (1 Kön. 11. 3, wo aber die Zahlangabe versborben scheint, s. Thenius 3. d. St.). Über die drei Klassen ber Haremsbevölzterung, Königinnen, Kebsweiber und Mädchen s. Hohest. 6, 8. Die Wischna (Sanh. II, 4) beschräntt die Bal ber Roniginnen auf 18. Go viele Gemalinnen werden Rehabeam zugeschrieben 2 Chron. 11, 21); ber rabbinische Wit aber begrundet bas Gebot burch Kombination bon 2 Sam. 3, 2 ff., wornach David zu bebron feche Beiber hatte, mit 12, 8, wornach ihm Gott noch בהבה כהבה להבה geben würde (Im Übrigen vgl. Schickard a. a. D. S. 173 ff.). Der Harem bes berftorbenen Ronigs murbe als Gigentum bes Nachfolgers betrachtet (2 Cam. 12, 8). Die Besitnahme besselben mar bemnach ein politischer Att, ein tatfachs licher Eintritt in die toniglichen Rechte. Hiernach ift ber ruchlose Rat Ahitophels 2 Sam. 16, 21 beziehungsweise zu verstehen; auch der Unwille Isboseths 2 Sam. 8, 7 geht warscheinlich darauf, dass in der Tat Abners ein Streben nach der Buiglichen Herrschaft sich tund gab; ebenso erklärt sich hieraus das Berlangen Monias 1 Ron. 2, 17 ff.

Die Blüte bes ifraelitischen Königtums schwand mit der Spaltung des Reisches. Mit der theofratischen Ordnung war, da die Theofratie ihre Einheit in Jehova hatte, ein doppeltes irdisches Königtum nicht schlechthin unvereindar. Darum wird zur Züchtigung für das davidische Geschlecht der Absall der zehn Stämme zugelassen, ja es wird dem Jerobeam, falls er dem göttlichen Gesche treu bleibe, ein dauernder Bestand seines Hauses, d. h. seiner Familie, verheißen, dies jedoch mit der Erklärung (1 Kön. 11, 39), dass die Demütigung des davisdischen Hauses nur eine temporäre sein werde. Hierin ist angedeutet, das die Berheißung des ewigen Königtums nicht an Jerobeams, sondern an Davids Ohnastie realisirt werden solle (s. Keil z. d. anges. St.). Darum muss wärend der ganzen Zeit der Spaltung des Reiches die Aussicht auf die Erneuerung der Herrlichkeit des davidischen Königtums, zu der die Widervereinigung der zwölf Stämme unter Einem Haupte wesentlich gehört (Hos. 2, 2; 3, 5), durch die Brophetie offen erhalten werden. Da aber Jerobeam und seine Nachsolger durch dem abgöttischen Bilderkultus die theokratische Einheit brechen, da später unter Ahab durch Einsürung phönizischer Kulte zum offenen Absall von Jehova fort-

Tempel Salomos S. 130 f.) und Havernick (zu Ezech. 46, 1) seten ben königlichen Stand mech in die 3777, ben Borhof des Bolkes, Thenius dagegen (das vorerilische Zerusalem und deffen Tempel S. 45) in den inneren Borhof, sodals er das Ofttor desselben im Rücken hatte; im letteren Falle hatte die Stelle bei Ezechiel eine den früheren Brauch beschränkende Beschrung.

<sup>\*)</sup> Die späteren Sahungen in Mischna Sanhodrin II, 2 sqq. sind hier nicht näher zu berücksichtigen. Manches in denselben ist übrigens selbstverständlich, z B. bass der König zwar richtet, aber nicht gerichtet wird, dass er nicht Zeugnis ablegt vor Gericht, dass bas Levirats= gefes auf ihn keine Anwendung sindet u. s. w.

gegangen wird, ba endlich selbst die durch das Prophetentum auf den Throu erhobene Dynastie des Jehu auf halbem Wege stehen bleibt und sich nicht zur vollen Herstellung der theokratischen Ordnung entschließen kann, so kommt es im Reich der zehn Stämme gar nicht zur Ausdisdung eines theokratischen Königtums. In seiner durch keine Züchtigung zu brechenden Widersehlichkeit gegen Gott ("all' ihre Könige sallen; keiner ist unter ihnen, der mich anruse" Hos. 7, 7) wird das Regiment dieser Ikane ist unter ihnen, der mich anruse" Hos. 7, 7) wird das Regiment dieser Ikane ist unter ihnen, der mich anruse" Hos. 7, 7) wird das Regiment dieser den Gottes Zorn (Han. 9, 8) ein Königtum nicht von Gottes Gnaden, sondern von Gottes Zorn (Han. 9, 8) ein Königtum nicht von Gottes Gnaden, sondern von Gottes Zorn (Han. 9, 8) ein Königtum nicht das schlichen, meist blutigen Wechsel der Dynastieen, deren 9 mit 20 Königen sich ablösen, meist blutigen Wechsel der Dynastieen, deren 9 mit 20 Königen sich ablösen, muß es nur dazu dienen, die Realität der göttlichen Bergeltungsordnung zur Anschaung zu bringen. — Dagegen erfreute sich das Königtum in Juda nicht nur der Weihe göttlicher Legitimität und einer geordneten Thronsfolge \*), sondern es waren auch unter den 19 Königen, welche von Rehabeam dis zum Untergange des Stats auf dem Throne saßen, wenigstens einige durch hohe Regententugenden ausgezeichnete Männer, in denen die Idee eines theokratischen Keenten eine Gestalt gewonnen hatte, wie Isosaphat, Historia, Isosia. Mit dem über Zedetia hereindrechenden Gericht wird das ifraelitische Königtum susspendirt, die der konnten welchem es gebürt, Ez. 21, 32, vgl. 17, 22, dem Gott den Thron seines Baters David geben wird, Lut. 1, 32 (s. den Art. Messisch). Das herobianischen Ordnung (5 Mos. 17, 15) im Widerspruch, ist eine blose Karikatur.

<sup>\*)</sup> Diese bestimmte sich im allgemeinen warscheinlich nach bem Erstgeburtsrecht (vergl. 2 Chr. 21, 3), boch sanden Ausnahmen statt. Bon Rehabeam wird 2 Chr. 11, 22 erwänt, dass er (nach Davids Borgang) dem Son der geliebten unter seinen Gemalinnen die Krone zuwandte; Joahas wurde, obwol jüngerer Son des Josia, durch den Bolfswillen auf den Thron erhoben (2 Kön. 23, 30). Dass dei Minderjärigkeit des Königs eine Regentschaft eintrat, ist vorauszusehen; die Nabbinen berusen sich dafür auf Robel. 10, 16. Hieher gehört die Stellung des Hohenpriesters Josiada zu Joas 2 Kön. 12, 3. Groß scheint in der Regel der Einstus der Königin-Mutter gewesen zu sein. Diese genos nämlich ein bedeutendes Anssehen; der König neigt sich vor ihr (1 Kön. 2, 19, wogegen umgekehrt die Königin-Gemalin vor dem König niedersällt, 1 Kön. 1, 16); sie heißt Aufrich zu ke. 1 Kön. 15, 13; 2 Kön. 10, 13; Jer. 13, 18; 29, 2. Daher beim Regierungsantritt eines Königs die Erwähung des Namens seiner Mutter 1 Kön. 14, 21, 15, 2 u. a.

\*\*) Man vergleiche den Ausbruck wirden zu Geschieden Eschein beines dagegen (zu

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche ben Ausbrud מפר הזכרכות Efth. 6, 1. — Thenius bagegen (zu 1 Kon. 4, 3) erflatt המכרר, ,ber bem Konig ale μνήμων bie zu besorgenben Stategeschäfte in Erinnerung bringen und ihn babei beraten muste".

ar aber (wie Winer, Reallex. II, S. 309 angibt) an ber Spike ber Rate gestanden habe und für ben oberften Statsminifter zu halten sei, ift nirgends an= gentet; 4) ber 705, Statsfefretar (nach 1 Kon. 4, 3 hat Salomo zwei So-Ein Rriegsbeamter, wie J. D. Michaelis annahm, ift ber Sopher in ber alteren Zeit auf teinen Fall (f. Reil, Comm. über die Bücher der Könige, 5. 43); aber es ift auch mehr als zweiselhaft, ob er in späterer Beit als ein selcher betrachtet werben barf, benn 2 Kön. 25, 19; Jer. 52, 25 ist warscheinlich nicht jener Sopher bes Königs, sondern ber Schreiber bes Heerfürers zu ver-ferhen (f. Thenius und Hisig zu den angefürten Stellen); 5) der Beamte שליים, ber Oberfronmeister. Reben biesen Beamten werben noch bie zwei unter David fungirenden Hohenpriester (s. den Art. "Hoherpriester" Bb. VI, 5. 237) aufgezält und wird endlich gesagt 2 Sam. 8, 18: "die Söne Davids veren Priester", 20, 26: "auch Ira, der Jairite, war Davids Priester". Manche wollen hier auch an Hauftapläne, Palastpriester, eine Art geistlicher Käte dens len. Die Unrichtigkeit dieser Annahme hat Movers (Unters. über die bibl. Chronik 5. 301 ff.) zur Genüge erwiesen (voll. auch Keil, über die Chronik, S. 346 ff.). Das A. Test. gibt selbst die authentische Erklärung dieser Würde, indem 1 Kon. 4, 5 bem בהן beigesügt ist בֶּהָה הַמֶּלֶה, 1 Chron. 18\, 17, aber ber Ausbrud fubstituirt wird. Demnach sind solche gemeint, die unter dem **hospersonal die** erste Stelle zur Seite des Königs einnahmen. Sie wurden, foeint es, in der Regel aus den nächsten Familienangehörigen des Königs genommen. (Der Roben Salomos Sabud 1 Ron. 4, 5 ift warscheinlich ber Son bes 2 Sam. 5, 14 genannten Rathan, also ein Neffe Salomos; Thenius will in ihm einen Son bes Propheten Rathan feben). Die Ubertragung bes Priefternamens auf die vertraulichfte Stellung neben bem Monarchen fann nicht befremben; Movers (Das phoniz. Alterthum, I, S. 548) lafet biefen Burbenamen mit bem phonizischen hofmesen nach Ifrael fommen. Dass man überhaupt ben bochften Dofbeamten einen bem priefterlichen verwandten Charafter beilegte, icheint auch bem Jef. 22, 21 ff. über bie Inveftitur berfelben Angebeuteten hervorangeben. Unter Salomo erscheint bie Bal ber Sof- und Statswürden vermehrt; es fommen nämlich 1 Kön. 4, 5 hinzu: 1) der Beamte על־הפעברם, d. h. ber Berfteber ber 12 Prafetten, welche nach B. 7 ff. in ben verschiedenen Teilen bes Reiches die Raturallieferungen für den königlichen Hof zu beforgen hatten. 2) Der Beamte דל־הברה, ber Haushofmeister. Uber biesen f. besonders Ses. 22, 15 ff.; ba Sebna fpater 36, 3 als Sopher erscheint, bies aber nach ber früheren Beisfegung bes Befaja wol nur burch eine Burudfegung erflart werben tann, fo mufs ber Saushofmeister höher als ber Sopher gestanden haben. Über die Verwalter bes Buiglichen Bermogens fiehe unten. Aber die untergeordneten Sofdiener, Mundfcenten (1 Kon. 10, 5), Garberobemeister (2 Kön. 10, 22; 22, 14) u. f. w. ist michts zu bemerken. Sarifim (Luther: Rammerer) erscheinen an ben ifraelitischen Höfen erft in späterer Beit, zuerst am Hose des Behnstämmereichs 1 Kön. 22, 9; **2 Kön.** 8, 6; 9, 32, dann auch in Juda 2 Kön. 23, 11; Jer. 34, 19; 52, 25. Dafs barunter immer Eunuchen (nach ber eigentlichen Bedeutung bes Bortes Jef. 56, 4) zu verstehen seien, ift taum anzunehmen; jedenfalls maren es bann wol nicht Ifraeliten, sondern vom Ausland Ertaufte, wie Ber. 38, 7 ein tuschitifder Garis ermant mirb.

In Betreff ber Einkunfte ber israelitischen Könige ist die Stelle 1 Sam. 8, 11 ff. nach dem, was bereits über sie bemerkt worden ist, zunächst nicht als Rotiz zu benüßen. Wird doch z. B. von einem nach B. 15 und 17 an den König zu entrichtenden Zehnten sonst nirgends etwas gemelbet; das B. 14 Gedrohte aber steht geradezu im Widerspruch mit den Bestimmungen des Gesehes über dem Familiendesit, die, wie aus 1 Kön. 21, 3 erhellt, selbst im Zehnstämmereich in Geltung waren. Dass die königliche Wilkur zuweilen im Sinne jener warzuenden Borhersagung Samuels berfaren haben mag, ist freilich anzunehmen; bgl.

icon 1 Sam. 22, 7, besonbers aber Ezech. 45, 8 u. a. prophetische Stellen. Eben um ber Befarbung bes Erbbefites ber Samilien vorzubeugen, wird in ber von Ezechiel geweißsagten Berfaffung 45, 7; 46, 16-18 bem Fürften ein fefter, unveräußerlicher Grundbefit im Lande zugewiesen. — Die toniglichen Ginfunfte beftanben fürs Erfte in mehr ober weniger freiwilligen Befchenten (1 Sam. 10, 27; 16, 20) auch von Auswärtigen (2 Sam. 8, 2; 1 Kön. 5, 1; 10, 25; 2 Chron. 32, 23). Auß 1 Kön. 10, 25 fieht man, bass solchen Geschenke beziehungsweise zu järlichen Abgaben wurden. Bon der Kriegsbeute blieb dem König ein Teil zur Versügung (2 Sam. 8, 11 ff.; 12, 30). Dazu kam ein sehr beträchtlicher Privatbesitz. So werden 1 Chron. 27, 25—31 als Habe, von, Davids auf gegält: 1) Schaptammern, b. h. Raffen, in welche bie Ginfunfte von ben nachher : benannten Gütern floffen, in Jerusalem (die א ארצרות הַמֶּלֶךְ א ארצרות במֶלֶךְ .. 85.) und auf dem Banbe, in Städten, Dörfern und Türmen; 2) Grundbesit, nämlich Ader, Bein-berge mit Beindorräten, Pflanzungen von Olbaumen und Sytomoren in der Schephela am mittelländischen Meer sammt Olvorräten; 3) Biehstand, Rinder-herben auf dem Rüstenstrich Saron und in verschiedenen Tälern des Laubes, Ramele, Efel und Schafe. Alle diese Besitztümer werden besonderen Beamten anbertraut, welche שורי הרכונש hießen; es waren beren 12, nach ben 12 Abteilungen, in welche bie königliche habe gerfiel. Salomo bezog zum Unterhalt feines pruntvollen Sofes bebeutenbe Raturallieferungen aus allen Teilen bes Reiches. f. 1. Ron. 5, 2-8. Frondienfte wurden ihm geleiftet nicht bloß von den gu Fronftlaben gemachten Überresten ber Ranaaniter (1 Kon. 9, 20; 2 Chron. 2, 16, vgl. 1 Kon. 5, 29 f.), sondern auch von Ifracl (1 Kon. 5, 27, f. Reil 3. b. St.; 11, 28; 12, 4; anders sucht die verschiedenen Stellen Bertheau zu 2 Chron. 8, 10 zu vereinigen). Bei Am. 7, 1 scheint auf ein königliches Borrecht im Behnstämmereich, bas erste Gras abzumähen, angespielt zu sein. Welch' starte Abgaben bie Oberhoheitsländer aus ihren Produkten liefern mufsten, erbellt aus 2 Kön. 3, 4 (vgl. Jes. 16, 1). Förmliche Steuerumlagen werden erft spät aus Beranlaffung der zu entrichtenben Kriegsschatzungen erwänt 2 Kon. 15, 20; 23, 35. — Ueber die Bestattung der berstorbenen Könige und die Königs-20; 28, 35. — Ueber die Bestattung Der verpotoenen Bolif, S. 217).
pehler f. ben Art. "Begrabnis bei ben Hebraern" Bb. II, S. 217).
Dehler f. (v. Oreffi.)

Röniglices Amt Chrifti, fiehe Jefu Chrifti breifaches Amt Bb. VI, 6. 675.

Robeleth, fiehe Prediger Salomo.

Rohlbrügge, Dr. Hermann Friedrich, geb. zu Amsterdam am 15. Ausguft 1803, gest. zu Elberseld am 5. März, 1875; tiessinniger resormirter Theosoge, gesalbter Prediger, Gründer der resormirten Gemeinde niederländischen Bestenntnisse in Elberseld.— Mehr als bei anderen Theologen ist zum Verständnis der Wirksamteit dieses Mannes die Kenntnis seines Lebensganges ersorderlich. Dr. Kohlbrügge war geboren als Glied der lutherischen Semeinde zu Amstersdam, der sog. "Herstelde Luthersche Kerk". In dem väterlichen Hause wurde er in Gottessurcht erzogen, von einem gläudigen Pastor in der lutherischen Lehre und der Abneigung gegen die resormirten Dogmen besestigt. Der Knabe war für das Geschäft seines Baters, die Seisensiederei, bestimmt, zeigte aber einen solchen brennenden Eiser sür geistige Interessen, das der Bater ihn die lateinische Schule und später das Athenäum besuchen ließ. Hier erward er sich durch rastlosen Fleiß eine gründliche Kenntnis der klassischen und der orientalischen Sprachen, insbesondere des Grundtertes des alten Testamentes; doch wurde auch seine Seele so sehr von der Philosophie der Alten ersüllt, dass er den Bibelglauben vergaß über "heidnischer Tugend und Beisheit, jüdischer Gottesbienstlichseit und Selbstgerechtigkeit". Die Erkrankung und der Tod seines von ihm sehr geliebten Baters sürten ihn zu Gott und seinem Borte zurück; einige Zeit zog ihn noch der Mysticismus an; aber da er seine erste Predigt halten sollte, "gesiel es dem allemächtigen Gott, ihn durch seinen heiligen Geist kräftig zu siehen und

jeinen Son in ihm zu offenbaren". Er nahm nun die Bibel wider zur Hand mid der Wysticismus mußte der gesunden Lehre weichen. Durch den Tod seines Baters war er zwar darauf angewiesen, sich die Mittel zur Fortsetzung seiner Studien selbst zu verschaffen, aber er war nun auch der Verpflichtungen gegen das Geschäft seines Vaters enthoden und konnte sich ungeteilt den Studien widen. Rach Vollendung derselben legte er, immer noch voll Vorurteil gegen die resormirte Lehre, in der lutherischen Gemeinde sein Glaubensbesenntnis ob, trat als Kandidat in derselben ein und wurde bald darauf zum Proponenten oder Hisperediger ernannt.

Bald gingen ihm über den waren Zustand berselben die Augen auf. Bon Luthers Lehre war wenig mehr borhanden. So bildeten benn ben Hauptinhalt feiner Bortrage folgende Buntte: Die Grundverborbenheit ber menschlichen Ratur; bie Allmacht bes hl. Geistes; Bekehrung zu Gott; das Gefärliche einer toten Orthodoxie; die Notwendigkeit des lebendigen Glaubens; die Wibergeburt burch allmächtige Gnade; die Rechtfertigung des Sünders vor Gott durch ben Glauben allein; die alleingültige Gerechtigkeit Chrifti und die unwandelbare Treue Gottes. Die Predigten des jungen Proponenten fanden vielen Anklang, riefen aber auch, namentlich bei ben Notabeln ber Gemeinde, bittere Feindschaft wach. Einer ber Prediger lieh bem unter ihnen aufgetommenen Rationalismus ben Mund und warnte fogar in einer Bredigt vor ber Lehre von bem fündlichen Berberben und ber allein errettenden Onabe als por einer gefärlichen Schwarmerei. Da nun auch viele Gemeindeglieder an ben Außerungen bes Predigers Auftoß nahmen, fo fab fich Rohlbrugge gemäß ber Berpflichtung bei feiner Berufung veranlafst, eine Beschwerbeschrift gegen beffen Lehren bei bem Rollegium ber Reprafentanten einzureichen, welches über Reinheit ber Lehre und bes Lebens ber Beiftlichen zu machen hatte. Das Rollegium aber erklärte nicht nur bie Lehre jenes Predigers für "rechtfinnig", sondern erhob nun, als dieser die Gemeinde Mentlich bor "gewiffen Schwarmgeistern" gewarnt und Rohlbrugge sich mit tursen wurdigen Worten auf bas Beugnis ber Schriften berufen hatte, feinerfeits eine Antlage gegen Letteren. Es folgten nun langwierige Berhandlungen, welche bamit endigten, bafs bem Proponenten nur bie Bal zwifchen Biberruf und Abfetung gelaffen wurde. Die lettere erfolgte in fehr tumultarischer Beise. Robls brügge fab fich aller Subfiftenzmittel beraubt, wurde aber nicht allein mächtig durch Gottes Wort gestärkt, sondern auch drei Jare lang durch die Unter-ftugungen unbekannter Freunde mit den nötigen Mitteln zum Unterhalt und zur Erlangung ber theologischen Dottormurbe berfeben.

Diese erwarb er in Utrecht, wohin er seinen Wonsit verlegt hatte, burch eine Dissertation über Ps. 45, worin er die Deutung auf Christum und die Kirche anwendete und zugleich den Grundsat der Auslegung der prophetischen Schriften aus den apostolischen ausstellte. Diese Schrift erregte bei der Fakultät Unwillen und Widerstand; indessen konnte ihm die Promotion nicht versagt werden.

Die darauf erfolgte Berheiratung mit einer Jungfrau aus seiner Gemeinde berschaffte ihm die Mittel zu einer unabhängigen Stellung, und er konnte sich nun ganz der Forschung in der Schrift hingeben. In dieser Zeit beschäftigte ihn namentlich der Abschnitt Röm. 10—12; er sorsche nach den letzten Gründen des Heile, nach dem Berhältnis von Geseh und Gnade, nach der Ausgleichung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, nach der Rechtsertigung des Sünders vor Gott. Er erwog alle Punkte, welche zwischen Augustin und Pelagius, Luther und Erassmus, Calvin und Pighius, Gomarus und den Remonstranten verhandelt worden sind. Da er ein warmer Freund seines Vaterlandes und der Geschichte desselsben war, so beschäftigten ihn die schweren Kämpse, welche am Ansange des 17. Jarhunderts um die Lehre von der Prädestination gefürt wurden, und das gleichzeitige Studium der Schriften Calvins überzeugte ihn, das die Kanones der Vortrechter Synode schriftgemäß seien. Später sah er sich durch Olevians Schriften veranlasst, auch die lutherische Abendmalslehre gegen die resormirte aufzugeben.

Jene Beit ber stillen Sammlung war für seine ganze spätere Entwidlung entscheibend. Die heftigen Rampfe, Die er um die Grundlehren ber Reformation gefürt hatte, gaben seinem Besen und seiner Lehre jenen scharf ausgeprägten Charafter, wie er später zu Tage getreten ift. Sein ernster, tiefer, tonsequenter Beift verfolgte bie ftreitigen Lehren in ihre Tiefen, und fo murbe feine Bredigt zu einem tlaren, fraftigen Beugnis bon ber "Souveranetat Gottes" und ber Rechtjertigung allein durch waren Glauben.

Er konnte nun seiner Ueberzeugung gemäß nicht mehr ber lutherischen Rirche angehören und wandte fich an die reformirte Rirche feines Landes mit ber Bitte um Aufnahme in dieselbe. Aber biese, welche damals tief in den Rationalismus versunken war, fürchtete für den kirchlichen Frieden und legte ihm allerlei Schwies rigkeiten in den Weg. Man verlangte von seiner früheren Gemeinde ein Sittenzeugnis; diese weigerte sich, ihm ein solches auszustellen. Man verwies ihn von Amsterdam nach Utrecht: auch da machte man ihm wegen des mangelnden Zeugniffes Schwierigkeiten; mit Mube erlangte er es, bafs fein Rind in ber reformirten Rirche getauft murbe; wegen ber Aufnahme verwies man ihn an bie Beneral-Synode. Diefe verscharfte die Forderung eines Fürungs-Atteftes ; Roblbrugge ging abermals feine Gemeinde um ein folches an, und als es wiberum verweigert murbe, erklarte die Provinzial-Rirchenbehörde von Rordholland, bafs fie nicht in der Lage fei zu erklaren, dafs fie gegen die Aufnahme des Dr. Robibrugge teine Schwierigkeiten fanbe. Nach vielen folgenden fruchtlofen Berhandlungen erkannte biefer endlich, bafs man entschloffen fei, ihm ben Gintritt in bie reformirte Rirche zu verweigern.

Es läst sich nicht verkennen, dass diese ungerechte Behandlung einen unaus: löschlichen Einbruck in seiner Seele hinterlassen hat und auf seine nachherige Stellung zu ber rheinischen Provinzialkirche und insbesondere ber resormirten Gemeinde in Elberfeld von entscheidendem Ginflus geworden ift.

Durch die stattgehabten Rämpse leidend geworden, machte er im Sommer 1834 eine Reise den Rhein hinauf und tam auch insolge einer Einladung nach Elberfeld. In dem religiös bewegten Buppertale konnten seine energische Personlichkeit, seine hohe Begabung, die feste Geschlossenheit seines Lehrspftems, der tiese Ernst seiner Predigt ihres Eindrucks nicht versehlen. Wichtige Fragen beschäftigten damals die Gemüter der Buppertaler Christen. Es war fast keine Ericheinung auf bem Gebiete bes firchlichen Lebens, welche nicht ihre Bertreter unter ihnen gehabt hatte. Insbesondere aber hatte Gottfried Daniel Rrummacher, ber in Elberfeld die Terftegianische Muftit mit bem altreformirten Bekenntnis bertaufcht hatte, die Beilsbegierigen um Die Lehre bon ber freien Gnabe, bem Brieftertume Chrifti und ber Aneignung bes Beiles burch maren Glauben ju berfammeln gewufst. Tag und Nacht murben von ben Erwedten bie Fragen nach ber waren Beiligung, ber Bebeutung bes Befetes für ben burch Blauben Berechten, bem Abstand bes inneren Buftanbes ber Gläubigen bon ber volltommenen Gerechtigfeit in Chrifto unter vielen Sorgen und Rampfen erwogen, und felbft bie große Rlarheit und Rüchternheit der Predigten Brummachers hatte noch nicht alle Breisfel gelöft. Als nun Rohlbrugge, von einigen Freunden aufgefordert, in der ref. Gemeinde auf der Gemarte zu Barmen über Bf. 45, 14—16 predigte, und fein Thema: "Die Berrlichteit der Gemeinde Chrifti hier und dort" gerade die Fragen traf, welche bie Gemüter der Gläubigen beschäftigten, so rief er eine allgemeine Bewegung hervor. Er ichlug ben Grundton seiner ganzen späteren Berfündigung an: "Der Mensch ift nichts, Gott ist Alles. Der Mensch an fich ist Eleisch; sein Seil beruht allein in der freien Onade Gottes in Chrifto Jefu." Roch ftarteren Ausbrud fanben biese Sate in einer Predigt über Rom. 7, 14. Aber je mehr feine Worte wegen der in ihnen ruhenden Heilsgewifsheit zundeten, besto mehr Biberfpruch fanden fie, weil viele, welche fich mit ber Beiligung aus eigener Rraft abmuhten, in ber ftarten Berborhebung ber Freimacht ber Gnabe eine Gefahr für bie Lehre von ber "Beiligung", welche man mit ber Erneuerung bermechfelte. erblidten. Niemals hat Rohlbrugge, weder bamals noch fpater, die Lehre bon ber Erneuerung und bem neuen Gehorfam verleugnet ober nur vernachläffigt,

ster es kann zugegeben werben, das sie bei dem starken Ankämpsen gegen die heiligungsbestredungen aus eigner Kraft etwas zurücktrat; das seine oft mehr wiesen wie klaren Ausdrücke leicht eine falsche Deutung aufkommen ließen und dis seine Bolemik gegen die salsche Heiligung öfters der nötigen Borsicht ers mangelt. So kam er bei vielen in den Verdacht des Antinomismus, der sich übrigens dei gewissenhaftem Studium seiner Schristen als völlig ungerechtsertigt erweist. Da er nun besonders der durch einen amerikanischen Prediger Jörgens ser nachher ein böses Ende nahm) herdorgerusenen methodistischen Buß und beiligungstreiberei in immer schärferen Ausdrücken eutgegentrat, so spaltete sich die Wenge der Christen in zwei Lager, die einander in ziemlicher Spannung gegenüberstanden. Es kam hinzu, dass die Schärfe, die er im persönlichen Berstehr mit Amtsdrüdern manchmal hervortreten ließ, bei einzelnen unter ihnen die ansängliche Vorliede in Misstimmung verwandelte und das man höheren Ortes bestärchete, Kohlbrügge werde sich der beabsichtigten Einselnen unter Union und Agende, wogegen sich in der resormirten Gemeinde zu Elberselb eine starte Opposition regte, widersehen. So kam es, das das fast gelungene Bestreben seiner Freunde, ihm eine Anstellung in der Rheinprodinz zu verschaffen, ganz kurz dor dem angesehten Rolloquium in Koblenz vereitelt wurde und ein Restript des Kinisteriums Altenstein dem Dr. Kohlbrügge die Kanzeln der Rheinprodinz versot.

So kehrte er wieber nach seinem Vaterlande zurud, blieb aber in beständiger Berbindung mit den Freunden. Seine Gattin war gestorben; eine zweite Berheiratung mit einer Tochter aus einem altabeligen Geschlechte Gelderns gab seinen zwei Knaben eine Mutter und versetzte ihn in eine günstige äußere Lage. Eine Reihe von Jaren lebte er zu Utrecht in großer Zurückgezogenheit, nur im Berkehr mit Freunden in Holland und Deutschland, für die er sonntäglich in seinem Hause die Schrift auslegte und das siedente Rapitel des Römerbrieses in ansstürlicher Bearbeitung im Druck erscheinen ließ. Um diese Zeit entstand auch

bie fo vielfach angefochtene Auslegung bon Matth. 1.

Bur die reformirte Gemeinde in Elberfeld traten nun im Jare 1835 bie Greignife ein, welche ben fpateren bauernben Aufenthalt Rohlbrugges und bie Bilbung ber nieberlanbischen reformirten Gemeinbe baselbft borbereiteten. Gine neue "Rirchenordnung für Rheinland und Beftfalen" follte die alten, von ber Reformation her mit bem Leben ber bergifchen Gemeinden tief vermachs fenen Inftitutionen verbrängen. Sie brachte fratt ber früher gebrückten, aber freien Rirche eine geschütte, aber unter Ginwirtung bes States stehenbe; ftatt ber früheren permanenten, mit eigener Jurisdiftion ausgestatteten Generalspnode kirchliche Landtage mit vorübergehendem Bestehen und einem bloßen Borschlagsrechte; statt bes früheren Synodalmoberamens als höchster Instanz ein könig-liches Konsistorium und einen von der Krone angestellten Generalsuperintenbenten mit weitgehenden Bollmachten; und enblich — was die reformirten Gemeinden am empfindlichsten berürte — ftatt des einsachen resormirten Rultus eine reich ausgestattete Liturgie mit Altar, Lichtern, Kruzifigen und einer exorciftifc tlingenden Taufformel. Die Provinzialsynobe war fich ber tiefgreifenden Anberungen wohl bewufst, gab auch ihren Beforgniffen Ausbruck, nahm aber boch am Ende bie Rirchenordnung an und verfügte ben Gebrauch eines Muszuges ber Liturgie. Gine nicht geringe Barung war in ber reformirten Gemeinde zu Elberfelb mit ihrem icharf ausgeprägten reformirten Typus entstanden, fie remonstrirte reichte bei ber Statsbehorbe etliche Borbehalte ein, unter benen allein fie Die neue Rirchenordnung annehmen konne. Als aber ein koniglicher Rommiffar bie Brediger mit Absehung bedrohte, fügte fich die Bemeinde und nahm ben Ausang ans der Liturgie an, jedoch nur "insoweit es sich mit dem Wesen des bertommlichen reformirten Ritus bertrage."

Diefe Entschließungen fanden bei einer Anzal entschieden kirchlicher und zum Teil sehr einflussreicher Gemeinbeglieder ben hestigsten Widerspruch. Sie prozestieten gegen die Beschlüsse eines Borstandes, "ber die Gemeinde verraten habe", traten ans ber Gemeinde aus, hielten sich von bem Gottesbienste und ben Sakra-

menten fern, weil sie nicht mehr nach resormirter Ordnung verwaltet würden, und ließen weber ihre Kinder tausen noch sie den Katechumenen-Unterricht besuchen. Bergebens wurde versucht, den Riss zu heilen. Die durch eine Anzal Lutheraner verstärkten Nonkonformisten beharrten bei ihrer Forderung der Bider-herstellung der alten Ordnungen. Separatistische, ja sektiverische Ideen tauchten

bei ihnen auf; fie waren in Befar, geiftlich zu verkummern,

Unter biesen Umständen kam im Jare 1845 Dr. Kohlbrügge zum zweiten Male wegen seiner Gesundheit an den Ahein, und nun richteten sich die Augen der Dissentirenden auf ihn. Obwol er einen Ruf der Separirten Hollands unter dem Borgeben, sie hätten sich eigenwillig von dem Leibe der Kirche Jesu Christiaus Erden getrennt, abgelehnt hatte, so hatte er doch — seltsamer Wierspruch! — zugleich die Opposition der Elberselder Separirten gegen die Laudeklirche genärt und solgte auch jetzt ihrem Ause, sie mit Gottes Wort zu bedienen. Er bemührt sich indessen, auf alle Weise ihre Wiedenereinigung mit der Gemeinde zu dewertzstelligen, ließ sich als Glied der resormirten Kirche zu Elberseld annehmen undes sanden sogar Verhandlungen statt, ihn unter die Zahl der Prediger an derzelben auszunehmen. Da aber daß Kresbyterium der resormirten Gemeinde derzleiben auszunehmen. Da aber daß Kresbyterium der resormirten Gemeinde derzleiben auszunehmen. Da aber daß Kresbyterium der resormirten Gemeinde derzleiben auszunehmen. Da aber daß Kresbyterium der resormirten Gemeinde derzleichen hals er dis zu ersolgter Regelung der Angelegenheit die sonntäglichen Privatversammlungen in seinem Hausen sich des Wertesdienstes halten sollte, so zerschlugen sich die Berhandlungen und die Separirten sollte der sich als Gemeinde unter dem Namen "Riederländisch-Resormirte", welche durch königliches Regierungspatent vom I. 1847 Anertennung sand. Ein Preschyterium wurde gewält, welches im I. 1848 Dr. Kohlbrügge zum Kaston rund sie kast den Schein einer separirten Gemeinde anzunehmen, betrachtete sie sich als ein Glied der niederländischen Landeskirche und nahm die Consessio Belgica und die holländische Form der schereilen Rommunion, übrigens auch den Heine kaste Geben einer Kotesdienstes der Elberselber resormirten Gemeinde an.

Seitdem besteht diese Gemeinde in sester Geschlossenheit mit streng gehandhabten kirchlichen Ordnungen, guter Kirchenzucht und trefslicher Fürsorge für ihre Armen, aber auch in strenger Abgeschlossenheit gegen alle Regungen des christlichen Lebens im Buppertale. Die Schristen Kohlbrügges bilden neben der Bibel sast die einzige geistliche Nahrung der Gemeindeglieder, wie überhaupt das innere Leben der Gemeinde wie auch die Dent = und Redemeise ihrer Glieder durchaus das Gepräge der eigentümlichen Geistesrichtung ihres Stifters trägt. Dieser waltete noch dis zu seinem am 5. März 1875 ersolgten Tode unter ihr mit viel Weisheit, Liebe und seelsorgerlicher Treue; von seiner Gemeinde oft übermäßig verehrt, von seinen Gegnern viel verkannt, von wenigen recht verstanden, in innigem Berkehre mit einer Anzal von Schülern und Freunden in Hol-

land, Deutschland und andern Ländern.

Die Eigentümlichkeit Rohlbrügges besteht nicht in irgend einer eigentlichen Abweichung von der Lehre und den Bekenntnissen der resormirten Kirche. Er hat die Lehre von der Freimacht Gottes, der Gnadenwahl, der Rechtsertigung durch den Glauben, der totalen Berderbnis der menschlichen Natur, der Heilsgewissheit, der Zurechnung des Verdienstes Jesu Christi so tics, geistvoll, lebendig und schriftigemäß gelehrt, wie wenige Lehrer nach Calvin; aber es ist richtig, das seine Lehrweise wegen mangelnder Klarheit des Ausdrucks zu mannigssachen Missverständnissen Anlass geben konnte. Die Ausdrucks zu mannigsbigten aus früheren Jaren ost utrirt; in dem Bestreben, dem im Bupperstale start hervortretenden Pietismus die Objektivität und Selbstherrlichkeit der Gnade entgegenzusehen, stellte er zu wenig die "Erneuerung im Geiste des Gesmütes" in das Licht; in seiner Polemit gegen salsche Heiligungsbestredungen und die Selbstgerechtigkeit sche int er manchmal auch die "Lust an dem Gebote Gottes nach dem inwendigen Menschen" zu tressen, obwol er durch mehrere tressliche Predigten über etliche Gebote sowie durch seinen und seiner Gemeinde ausrich-

tien Banbel bewiesen hat, dass er fern von jeglichem Antinomismus war. Am wisen ist die als Manustrivt gedruckte "Betrachtung über das erste Kapitel des trangeliums nach Matthäus" vom J. 1844 angesochten worden, worin er das "Christus gekommen im Fleische" mit oft schwer verständlichen Ausdrücken in ciner Beize darlegt, dass der Verdacht entstehen konnte, er habe eine sündhafte Aulage der menschlichen Ratur des Erlösers lehren wollen. Wenn er sagt: "Keizch vom Fleisch geboren; nicht von einer fleischlich reinen Geburt um Quasischsände zu bedecken, sondern Fleisch, wie wir sind, nämlich "nicht Geist", sons dem Sottes ganz und gar entäußert, entsedigt, aus der Herrlichkeit Gottes heraus, bezisten in eben derselben Verdammung oder ewigem Tode und Fluche, worin wir von unsver Geburt, anheimgegeben dem, der dieses Todes Gewalt hat, das it dem Teusel, wie wir von Haus aus. So ist er sür uns geboren von einem Beide und in diesem unserm ganzen Wesen, mit allen menschlichen Afselten, Bezierden und Vedürsnissen unserer Statt" — so drängen allerdings diese Ausdrücke die Darzkellung Jesu als des Sünders durch Stellvertretung in eine Sleichheit winsen Atur mit der des Sünders hinüber und lassen vermuten, das Kohlerüge beim Absassen derselben nicht genug vor dem "ausgenommen die Sünde" achtrocken ist. Doch kehren diese maßlosen Ausdrücke in keiner seiner Prestigten wider und dieselben nehmen mit den Jaren an Klarheit und Schristmäßigskilden wider und dieselben nehmen mit den Jaren an Klarheit und Schristmäßigskildes Stiles zu.

Der Einflus Kohlbrügges blieb burch seine Stellung äußerlich sichtbar auf seine Gemeinde und Schüler beschränkt. Doch sanden seine Predigten weit wer die Grenzen derselben hinaus Eingang. Die sesten kirchl. Formen, in denen sich das Leben seiner Gemeinde bewegte, bildeten ein heilsames Korrektiv gegen den stark setvortretenden Subjektivismus der Christen im Tal, und es ist dem Beispiel seiner Gemeinde zu danken, dass auch die Muttergemeinde wider zu ihren alten Formularen und Ordnungen gegriffen hat. Seine Predigten, von Gliedern ansterer Gemeinden viel besucht, gaben den ernsteren Gemütern vielsache Anregung m tieserem Schriftstudium und Ausschluß über die wichtigsten Fragen des Heils mid tratem allem Methodismus und geistlichen Verirrungen entschieden in den Beg. Es ist das Verdienst Kohlbrügges, dass die Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben im Tale und weiterhin wider ganz und voll zu ihrem Rechte gekommen ist, sowie dass die Tiesen der alttestamentlichen Schriften der Gesmeinde wider erschlossen worden sind. In die ser Hinsicht hat sein Wirken seine unleugdaren Verdiensteinste, und wird von nachhaltigem Einsluß sein.

Die Schriften Rohlbrügges sind hauptsächlich seine Predigten, die meist von Freunden nachgeschrieben und von der niederländischen Gemeinde in Druck gegeben worden sind. Die meisten sind in deutscher, etliche in holländischer, französischer und englischer Sprache erschienen. Außer diesen sind neben der oben genannten Doktordissertation und einer Vertheidigungsschrift zu nennen: "Das siedente Kapiztel des Briefes Pauli an die Kömer" in aussürlicher Umschreidung. — "Vetrachtung über das erste Kapitel des Evangeliums nach Matthäus" (sehr selten). — "Das alte Testament nach seinem wahren Sinne gewürdigt aus den Schriften der Evangelisten und Apostel". — "Fragen und Antworten, erläuternde und beziestigende über den Heibelberger Katechismus". — "Kleiner Katechismus" (nach dem Heibelberger). "Schriftmäßige Erläuterung des Glaubensartisels: "Ich glaube in den heiligen Geist." — "Das Amt der Preschiter", sünf Betrachtungen nach 1 Petr. 5, 1—4. "Das dritte Kapitel des 1. B. Mose" sür die Gemeinde ausgelegt. — "Blicke in das 1. Kapitel des 1. B. Samuelis." — Aus der Sammlung seiner Predigten sind zu nennen: "Zwanzig Predigten" im Jare 1846 gehalten, mit einer Biographie K.'s. — "Sieden Predigten über Sach. 3". — "Sieden Predigten über den Erstellen über Ebr. 1". — "Der verheißene Christus". Sieben Predigten. — "Acht Predigten über Edr. 1". — "Der verheißene Christus". Sieben Predigten. — "Acht Predigten über Soh. 3, 1—21 nebst einer Schluss-predigt über Köm. 8, 82". — "25 Predigten über Apg. R. 2—10." — "17 Passisnspredigten." — "7 Ofterpredigten." — "8 Himmelsahrtspredigten." —

"7 Pfingstpredigten." — "5 Beihnachtspredigten." — "Im Anfang war bas Bort", 7 Predigten über Joh. 1, 1—18. — "Bacharias und Elisabeth", 5 Predigten über Lut. 1, 5—25 und 77 bis 79.— "Die herrlichteit des Eingebornen bom Bater." 14 Bredigten.

Calaminus, ref. Bafter.

Robler, Chriftian und Sieronymus, Bruber und Urheber ber fogen Bruggler=Sette um die Mitte bes 18. Jarhunderts. Ihre Beimat mar Brugglen, ein Dorfchen ber Rirchg. Rueggisberg, Rantons Bern, wo ber jungere, hieronymus, um 1714 geboren wurde. Bon Ratur nicht unbegabt, aber febr mangelhaft erzogen, fehlte es ihnen befonders an ber Grundlage einer flaren und feften religiöfen Ertenntnis; baneben teilten fie in boberem Dage die Gigen ichaften, welche ben Bewonern bes rauhen, bon tiefen Schluchten burchzogenen Berglandes bon jeber eigen maren, Sinnlichteit, Benufssucht, Schlauheit, leben bige Imagination und Reigung jum Mpftischen und Bunberbaren. Schon als Knaben foll ber Bater fie gebraucht haben, um den Leuten ums Gelb aus bem Glafe über ben Berbleib ihrer verlornen ober geftohlenen Gachen gu marfagen, und wie bies auf ihren Charafter einwirfte, lafst fich leicht benten. Der Beruf ben sie wol notgebrungen ergriffen, entsprach weber ihrer Begabung noch ihren Reigungen; ber eine murbe ein bloger Tageloner, ber andere ein Wagner, und obichon fruhe berheiratet, icheinen fie boch einen teineswegs mufterhaften Banbel gefürt zu haben. Eine freilich nur äußerliche Anderung trat ein, als um 1745 unter dem Ginflus eines schon vielfach ins Fanatische ausartenden Pietismus auch in ihrer Gegend zuerst die Jugend von einer religiösen Erweckung ergriffen murbe; ber Gebets: und Befehrungseifer ber Rinder - und auch die ber Rohler waren barunter - theilte fich ben Erwachsenen mit; balb aber tam es auch ju Befichten und Traumen aus himmel und bolle; die Rinder fingen an ju ermanen und zu predigen, und bie Erwachsenen wollten es ihnen am Ende gleichtun. Bon biefer unlautern Strömung wurden bann auch die beiden Rohler mit fortgeriffen; war vielleicht aufangs unabfichtliche Gelbittaufdung im Spiele, in welcher fie burch bas Lefen muftifcher Schriften unterhalten wurden, fo ging boch nur gu bald bie Schwarmerei unter bem Ginfluffe bes Sochmuts, ber Gewonung jur Luge und begunftigt burch bie Leichtglaubigfeit Bieler in ein Bewebe abfichtlichen Betruges über, umfomehr, als auch ber Tleifchesfinn und die Genufsfucht babei ihre Rechnung fanden. Auf Ansprachen und Ermanungen gur Buge folgte bas Borgeben unmittelbarer gottlicher Offenbarungen: "es fei erft eine Stunde", berficherte Chriftian, "bafs er bei ben 24 Alteften im himmel im Rate gefeffen" und "Gott wiffe nicht ein Dupflein mehr als er". Gie nannten fich felbft bie zwei Beugen ber Apotalppfe und eine nicht am besten beleumdete Beibsperson, Elifabeth Rifling, bas Beib, welches ben Beiland gebaren follte. "Gott wone in ihnen", hieß es bann weiter, und zwar fei "Chriftian ber Tempel bes Baters, Dug (hieronymus) ber bes Sones, und bie Rifling ber bes hl. Beiftes". Auf ben Beihnachtstag und fpater noch ofter weisfagten fie bie Bibertunft Chrifti jum Berichte. Die Angft barüber wurde burch eine am himmel erscheinende Rote vermehrt. Biele ergaben fich, bon ihnen ermuntert, ber Schwelgerei und bem Muffiggange; bas Nichteintreffen ihrer Berfundigung ichrieben die Propheten ihrer Fürbitte um Aufschub gu, wofür fie natürlich vom Gute ber Glaubigen reichen Unteil betamen. Roch großeren Borteil gogen fie aus ben Unfragen, Die bon Gingelnen über ben Buftand ber Ihrigen im Jenfeits an fie gerichtet wurden: "er fei in ber Solle", lautete gewönlich die Antwort, "boch tonnten fie ibn noch losbeten"; - bajs bann jufällig ber Totgeglaubte noch lebte, hatte wenig zu bedeuten. Auch Gebetswunder und andere Bunderversuche wurden bon ihnen erzält; freilich gelangen sie nicht immer. Ihrem Beruse hatten sie völlig entsjagt, weil "Christus sie zu seinen Anechten gedungen und ihnen zu arbeiten versboten"; dagegen fürten sie zu Hause mit den Ihrigen von den Gaben ihrer Au-hänger ein üppiges Leben, und wussten sowol ledige als verheiratete Weibspersonen zu dereden, sie hätten volle Gewalt über die Leiber der Gläubigen; es fei Gunde, ihnen etwas ju bermeigern; bie gewonliche Che fei fleifchlich und Rahler 117

mbeilig; nur im Umgange mit ihnen werbe es muglich, heilige ober Gottes= tinder zu erzeugen. Auf die Rechtfertigung diefes Treibens lief dann auch ihre genze Lehre hinaus, fofern von einer folden die Rede fein tann; es war die gröbste und frechste Berdrehung ber Lehren vom natürlichen Berderben und von ber Gerechtigkeit aus bem Glauben: ben Gerechten fei kein Gefet gegeben; bie Auserwalten und Wibergeborenen konnten nicht fundigen, ober wenn auch, fo fabe es ihnen boch nichts; Gott werbe ihre Ramen nicht wiber "austragen" aus bem Buche bes Lebens; was ber außere Mensch, bas burch und burch verberbte **Meisch Boses tue,** das tue der Teufel, beide seien eben unverbesserlich; aber für ben inwendigen Menfchen, ben Willen, sei es one Bebeutung; wenn biefer nur begehre, ben Beiland zu haben, fo habe er ihn ichon, und habe man fich einmal Chriko übergeben, so muge dieser zusehen, wenn etwas Unrechtes geschehe; an Im ftebe es, bei ben Seinigen bie Ratur zu bampfen ober aufzulaffen, und im leteren Falle mare es pure gefetliche und pharifaische Heuchelei, die bosen Begierben unter einem ehrbaren Leben zu verbergen; die Rinder Gottes brauchten auch nicht zu arbeiten, bafür feien die Beiden und Gögendiener ba u. f. w. Ließ etwa ihre Schriftbeutung fie im Stiche, fo galt ber Grundfat, ber Beift in ihnen febe weit über dem toten Buchstaben. Ubrigens wurden nicht alle, sondern nur iside, beren man icon gewifs war, in bas eigentliche Geheimnis ber geiftlichen freiheit eingeweiht, und biese machten es sich auch praktisch zu Rupe; viele anbere in ben umliegenden Gemeinden und Amtern hingen arglos und one Unung des gespielten Betruges ben beiden Propheten an. Auf Kirche und Prediger weren diese natürlich übel zu sprechen, mit Ausnahme von Sam. Lucius, ber jeboch fie und ihre Unhanger ernftlich warnen ließ. Wiberholt murben fe wegen unerlaubten Lehrens nnb Berfammlunghaltens borgeforbert; balb gelang es ihnen, fich herauszureben, balb tamen fie, ba man die Sache noch nicht genauer tannte, mit Geldbugen babon. Auf bas Anbringen ber Rlaffe Bern wurden zwar Beide am 2. Januar 1750 für 6 Jare und bis auf Borweifung guter Beugniffe eidlich bes Landes verwiefen und entfernten fich unter fchrede Iden Drohungen und Prophezeiungen nach Biel und bem Jura, tehrten aber Mier heimlich wider, rühmten sich, die viertehalb Tage, da fie wie tot gelegen, feien nun vorüber und fie von den Toten auferstanden (Apok. 11, 9 und 11), wien nun vorüber und sie von den Soten ausersanden (upor. 11, 9 und 11), und verkündigten den nahen Anbruch des 1000järigen Reichs. Ihre Verirrung keigerte sich zuleht dis zur wanwizigen Selbstvergötterung und Gotteslästerung: der eine meinte, "der siebe Gott sei schon wol alt, habe daher ihnen das Regisment übergeben"; als das geweißsagte Ende ausblieb, brachen sie sogar in die Worte aus, "Gott sei ein Lügner!" Hieronhmus predigte: "Dies alles habe er gewist, ehe und bevor Gott gewesen; er verlange keinen andern Gott, als den, der jest in ihm sei; was wider den Son Gottes gesündigt werde, könne verschen werden mas aber wider sie und die Kiklina aeschehe. dafür sei keine Vers geben werben, mas aber wider fie und die Rifling geschehe, bafür sei keine Bergebung zu hoffen" u. dergl. mehr. Stets deutlicher traten auch die sittlichen Folgen ihrer Grundsate ans Licht; 1750 wurde eine Weibsperson wegen Chebruch und Kindesmord in Bern hingerichtet und balb barauf ihr Berfürer Sans 3oft, ein Anhänger der Rohler, mit Ruten gestrichen, zur Rirchenbuße angehalten und aus ber Eidgenoffenschaft verbannt. Alles dies, verbunden mit ihren gefärlichen Drohungen, bewog die Regierung, einen Preis bis zu 100 Talern auf ihre Ropfe gu fegen, und fo murbe benn wenigftens ber eine, Bieronhmus, em 8. Oft. 1752 in ber Rabe bon Biel berhaftet und nach Bern ausgeliefert. In ben Berhoren leugnete er zuerft alles eben fo frech, als er nachher mit scheinbarer Refignation erklärte, er werbe auf alles mit Ja antworten, one es boch an halten, und sich auf bas in ihm wirksame Leben Chrifti und ben geistlichen Sinn feiner Borte berief. Nach gefälltem Urteile bes großen Rates wurde er als Berführer, Betrüger und abicheulicher Gottesläfterer" ben 16. Januar 1753 erbroffelt und fein Körper verbrannt. Stumpffinnig ging er zum Tobe; ber emsfangene Unterricht tonnte nur zweiselhafte Spuren von Reue bewirken, obwol er borber mehreren feiner Junger feine großen Irrtumer und Betrugereien befannt hatte. Barend beffen faß fein Bruber Chriftian zu Reuenburg in Saft; er foll

sich von Hieronymus getrennt und die Kißling, die man ins Buchthaus gesetzt, für eine Betrügerin erklärt haben; was aus ihm geworden ist, ist nicht bekannt. Auch ein vorzüglicher Berehrer und Begünstiger Kohlers in Biel, Joh. Sahli, wurde daselbst am 19. März 1753 in contumaciam zum Tode verurteilt; er ging nach Pruntrut und wurde katholisch. Allein weder Kohlers Hinrichtung, noch die deshalb erlassene "Hochobrigkeitliche Berwarnung" vom 25. Januar, noch das — übrigens ziemlich milde — Einschreiten gegen seine Freunde und Berssechter vermochte den Glauben an ihn sosort auszurotten; erst erwartete man sein Widererscheinen am dritten Tage, dann galt er wenigstens als Märthrer; äußerte doch Einer 1755 öffentlich im Wirtshause: "Gott müßte nicht im Himmel sein, wenn der Kohler nicht auch da wäre", und noch 1761 sanden sich Spuren seines Anhanges in seiner Heimatsgemeinde. Eine eigentliche "Brüggler-Sekte" gibt es jeht nirgends mehr; wol aber ist es kaum bloßer Zusal, dass gerade solche Gemeinden, in denen die Kohler bedeutenden Anklang gesunden, wie Neueneck und Wohlen, noch vor Kurzem Hauptsitze der Antonianer waren. (S. den Art. Bd. I, S. 469).

Quellen: Die Criminalakten im Berner-Statsarchiv. (Das Chorgerichtsmanual von Rüeggisberg hat wenig von Bebeutung.) Kyburg, Das entebeckte Geheimnis der Bosheit in der Brüggler-Sekte, 2 Thle., Zürich 1753. — Bgl. Simler, Samml. z. Kirchengesch., I, S. 249; Meister, Helv. Szenen der neueren Schwärmerei und Intolcranz, Zürich 1785, S. 161 ff.; Schlegel, Kirchengesch. des 18. Jarhunderts, II, 2, S. 1062 ff.; Tillier, Gesch. des eidgen. Freistaats Bern, V, S. 410 f.; Hagenbach, Der evang. Protestantismus in seiner geschichtl. Entwidelung, V, S. 193 f.

Rolarbajus, f. Onofis Bb. V, S. 229.

Rollegialismus, Rollegialfyftem, eine ber wichtigften Grundanschauungen über Rirchenversaffung und Berhaltnis ber Kirche zum State, auf ber alles neuere Kirchenstatsrecht berubt.

Die reformatorische Zeit war von dem Grundsate ausgegangen, dass es zum gottgegebenen Amte der Landesobrigkeit gehöre, in Aufrechthaltung der ersten Gesetzestasel keine andere als richtige Gottesverchrung im Lande zu dulden. In jedem Territorium hatte demgemäß nur Eine Kirche Plat, deren Einrichtungen evangelischerseits im 16. und einem großen Teile des 17. Jahrhunderts auf die Dreiständelehre und das Episkopalsystem (s. d. Art. Bd. IV, S. 271) zurüdzgesütt zu werden psiegten. Die Boraussehung für die Anwendbarkeit dieser Grundsäte war die gleichartige Enge der alten Reichsterritorien. Als daher einerseits größere Gebiete entstanden, andererseits der westfälische Friede (1648) ein Rebeneinander mehrerer Kirchen auch innerhalb des Einzelterritoriums vorschrieb, muste man von den alten Gesichtspunkten abgehen und die neuen Zustände aus sich zu begreisen suchen. Dies fürte zum Kollegialspsteme. Aus seiner Borgeschichte, die hier im einzelnen nicht versolgt werden dars, ist Zweierlei doch hervorzuheben.

Buerft die Anlehnung, welche es in der calvinischeresormirten Kirche fand. Soweit der Zwinglianismus reichte, insbesondere in der Schweiz, war die Kirche eine von der Obrigkeit geleitete Landeseinrichtung geworden, änlich wie in den deutschen lutherischen Territorien. Dagegen als die reformirte Lehre in Frankereich Anhänger sand, war eine solche Gestaltung ausgeschlossen gewesen, denn die Landesregierung stand seindlich zur evangelischen Bewegung; und die resormirte Kirche hatte daher dort Bestand gewonnen in Form eines im Gegensate zur Statsgewalt sich selbständig ausbildenden, erhaltenden und regierenden Bereins. Dies aber war geschehen unter einer in den entschehen Jaren ständigen Einwirkung Calvins und damit unter dem Einssulfassenden Jaren ständigen Einswirkung Calvins und damit unter dem Einssulfasseit auch in Deutschland laut gesworden war (s. den Art. Homberger Synode, Realencycl. Bd. VI, S. 268), aber

kinen Anklang gefunden hatte. In Frankreich hingegen wurde unter ihrer Herzischt das Selfgouvernement der protestantischen Bereinskirche voll ausgebildet mb drang von da aus, immer mit dem Calvinismus, auch in die südlichen Niesterlande und einen kleinen Teil des deutschen Rheinlandes ein. In der neuenktehenden batavischen Republik gerieten calvinische und zwinglische Aussalfungen vom Kirchenregimente hart aneinander: die remonstrantischen Holländer und Westsstiesen vertraten jene, die kontraremonstrantischen Ballonen und Flamländer diese; die reiche Litteratur dieses Streites (Thomasius, Historia contentionis inter Imperium et Sacordotium, Hal. 1722, gibt eine noch immer brauchbare Übersicht) ift anch in Deutschland von großem Einsluss gewesen. — Jedensalls sand die Bentbeitung jener neuen Ausgaben, aus welcher der Kollegialismus entsprang, in der calvinischen Entwicklung Rechtsbildungen wie Theorieen vor, mit denen die sich auseinandersehen musste. Onehin hatte sie, soweit sie mit pietistischer Arregung und also mit der Neigung arbeitete, alle Statseinwirkung als weltsiche und daher unreine von der Kirche auszuschließen, zur calvinischen, von änslichen, die sichtbare Darstellung der unssichen Kirche anstrebenden Gedanken

erfüllten Dottrin eine innere Bermanbtichaft.

Die zweite Anlehnung für ben Rollegialismus wurde burch die moberne Statstheorie gebilbet, wie fie feit Sugo Grotius (jus belli et pacis zuerst 1625). einem Remonftranten, zuerft allgemein wirkfame Form gewann. Auch hier burfen altere Borganger anger Betracht bleiben. Befanntlich fafst bie Grotiusiche Theorie ben Stat auf als eine von seinen Angehörigen getroffene bertragsmäßige Ginrichtung (Affociation), mittels beren jeder Statsgenoffe eine Quote feiner Breibeit, b. i. borftatlichen Ungebundenheit, aufgegeben habe gegen bie feitens ber Affociation ihm gegebene Garantie, ben Reft in Rube auszugestalten und zu genießen. Der besfallfige Urvertrag gur Statsgrundung heißt Unionspactum. Um denn aber die Bereinszwede zu betreiben, ift, so nimmt diese Theorie weiter an, eine zweite gleichsalls vertragsmäßige Ginrichtung getroffen worden, indem mittels bes fog. Subjektionspactums ber Statsberein fich einer Obrigkeit untervorfen, diefer den Bereinswillen übertragen, und auf solche Art Regierungsrechte für fie tonstituirt hat. Andere als auf solche Art begründete Regierungsrechte gibt es hienach nicht. Allerdings ist weber ein Unions = noch ein Subjektions bertrag ber Art jemals geschloffen worden; aber in folder fehlerhaften Gintleis bung fpricht bie Theorie ben richtigen Bedanten, welcher ihr bie große von ihr entwidelte Dacht gegeben bat, aus, bafs ber Stat ein einheitliches fittliches Reich fei und feine Aufgaben mit felbstverantwortlicher Autonomie zu verfolgen habe. Indem sie ihn dabei, etwa wie noch heute die Manchesterschule, wesentlich als Berein zur Realifirung ber socialen Ginzelintereffen fast und infofern mit ber Sefellicaft ibentifizirt, erscheinen ihr (H. Grotius, De imperio summarum potestatum circa sacra, geschrieben 1617, erschienen erft 1646) auch Rirchenverband und Rirchenregiment als Teile bes Statsberbanbes und Statsregimentes; benn eines ber wichtigsten Ginzelintereffen ift bas firchliche. Grotius' Theorie in biefer Richtung ift die technisch fogenannte territorialistische (f. unten ben Art. "Terris torialfpftem"). - Run aber beginnt icon mit Grotius eine Entwickelung, Die mittels ichrittweiser Berichtigungen zu ber Erfenntnis gefürt hat, dass bebiet des States und das der Gefellichaft vielmehr unterschieden werden muffen, das ber Stat nur bie Gesammtintereffen des Bolles zu vertreten, bas Betreis ben ber Einzelintereffen aber ber freien Selbsttätigkeit jener bunten Menge einanber burchtreuzender Intereffenverbande zu überlaffen hat, welche wir Gefells fat nennen, und daß er diefes Selbstbetreiben nur zu fordern hat, soweit die Gingelintereffen mit ben Bolksintereffen coincibiren, andererfeits einzuschränken, feweit fie ihnen widersprechen. Innerhalb bes Ramens Diefer Entwickelung vollzieht fich die Bilbung bes Rollegialspftems.

Es war zuerst Samuel v. Pufenborff (Do habitu religionis christianao ad vitam civilem 1686 u. ö.), der, indem er sich im übrigen noch ganz auf den Begen des Grotius bewegt, den Fortschritt macht, anzunehmen, die äußere Ersweisung des religiösen Glaubens und somit das Kirchenbilden gehöre nicht zu der

Quote porstatlicher Freiheit, welche beim Unionsvertrage von ben fich affociirenben Statsgenoffen aufgeopfert, vielmehr zu berjenigen, beren ruhige und ungeftorte Ausgestaltung ihnen ftatsseitig bamals garantirt fei; tirchliche Regierungsrechte haben bemgemäß auch durch das Subjektionspactum an die Landesobrigteit nicht übertragen werben tonnen. Die Ronfequenz hieraus ift, bafs bie Rirden freie, ftatsgeschütte, genoffenschaftliche Intereffenverbanbe barftellen, Die nicht unter regimentlicher Leitung, fondern nur unter vereinspolizeilicher Aufficht, Förderung, und wenn nötig, Einschränkung des States stehen. Allerdings jog Pusenborff, durch andere Gedankenreihen verwirrt, diese Konsequenz noch nicht; aber es ift ein bon feinem auch fonft betätigten großen politifchen Blide zeugenber charakteristischer Bug, gerabe an biesem bedeutenbsten Punkte zuerst das rich-tige Berhältnis des States zum socialen Gebiete überhaupt geltend gemacht zu haben. Die seinen Gedanken zu grunde liegenden Beobachtungen hatte er borjugsweise an dem State des großen Rurfürsten gewonnen; denn der werdende Großstat Preußen hatte die Prinzipien des westfälischen Friedens längst vor demfelben angenommen, wie er fie über beffen Grenzen ausbehnte, nachbem ber Friebe Reichsgesetz geworden war. Er hatte dabei erfaren und erwiesen, dass fie dem Wesen des States nicht zuwider waren, sondern entsprachen; und es ift nicht gufällig, bafs er ben fie miffenschaftlich vertretenben Bufenborff 1688 in feine Dienfte nahm, unter beffen entscheibenber Mitwirkung bie Universität Salle grunbete und auf berfelben ber Bufenborffichen Lehre eine Stätte bereitete, bon mo aus fie juriftisch wie theologisch auf gang Deutschland maßgebend gewirkt hat. Chr. Thomasius, ber juriftische Bater biefer Universität, erklart selbst, bafs er bloß Bufendorffs Lehre "ausgebeffert und weiter ausgefürt" habe, und auf bemfelben Standpuntte fteht ber bebeutenbite ber alteren Salleichen Ranoniften, Buft henning Böhmer, von welchem (J. E. P. tom. 5 praeloquium p. 17) auch ber Name Kollegialsystem herstammt, genommen aus dem historischen Nachweise, dass schon in den ersten Anfängen des Christentums die Kirchen von der römischen Jurisprudenz als collegia, nämlich collegia illicita, angesehen wurden. Thomafius und Böhmer find dann die Borganger vieler Rachfolger gewesen: Die ganze naturrechtliche Schale hat ben Kollegialismus fortgefürt. Es genügt, aus biefer Reihe Juft henning Buhmers Son, Georg Lubwig, zu nennen, beffen Rompendium (Principia juris canonici 1762 u. ö. ) in manchen kirchenrechtlichen Paragraphen bes Breuß. Allg. Landrechtes wörtlich widerklingt (Uber ben Rollegia-lismus bes Landrechtes f. Merkel in der Zeitschr. für luther. Theologie, Jahrg. 1860, S. 25 f.). Und neben dieser juriftischen Schule bon Salle hat auf theologischem Gebiete bie pietistische bortige Schule tollegialistische Grundfape berbreitet: eine ber einflussreichften litterarifchen Ericheinungen, beren Rollegialismus auf biefem pietiftischen Bege vermittelt worden ift, find Schleiermachers Reben über bie driftliche Religion.

Gewönlich pflegt bas Rollegialfpftem nicht sowol auf biefe Abstammung, als auf ben Tübinger Rangler Chrif. Matth. Bfaff (Atademische Reden über bas Rirchenrecht 1742, und schon borber Origines juris occlesiastici 1719 und beren Widerholung und Erweiterung 1756) zurudgefürt zu werben. Dies hat barin feinen Grund, bafs in ber unten angufürenden Darftellung von Rettelbladt, bas nach aber auch bon Stahl, ber ihr folgt, bas Gewicht auf einen Rebenpuntt gelegt wird. Fast man die Rirchen tollegialistisch als selbständige Bereine, fo bleibt es eine zu lösenbe Frage, wie bas Rirchenregiment in landesherrliche Hand, in der es in der deutscheckungelischen Kirche boch allenthalben tatfachlich lag, habe kommen konnen; benn nach bem Rollegialfpsteme ist bies, wie schon oben bemerkt, prinzipmibrig. Bufenborff, Bohmer u. a. hatten biefe Frage nicht pringipiell erortert, fondern fich mit einer ihr intongruenten hiftorifchetheologifchen Begründung des landesherrlichen Kirchenregimentes beruhigt. Dies aber ist der Punkt, und zwar der einzige, auf welchem Pfaff über Busendorff hinausgeht. Er ertennt die Bringipwibrigfeit an; und um bann bas landesherrl. Rirchenregiment nichtsbestoweniger zu rechtsertigen, unterstellt er ein bem statlichen Subjektionsvertrage nachgebildetes, befonderes firchliches ftillschweigendes Subjektionspactum, durch welches in der Reformationszeit von jeder Landeskirche das Regiment dem betreffenden Landesherrn übertragen worden sei. Diese Unterstellung ist gestade so unrichtig, wie die statliche; legt man aber, wie Rettelbladt tut, lediglich unf die Wotivirung des landesherrlichen Kirchenregimentes Gewicht, so verleiht se Pjaff allerdings eine ihm sonst nicht zukommende, selbständige wissenschaftliche

Bedeutung.

Ein Stat, ber mehrere Konsessischen nebeneinander in seinem Gebiete zuläst, und unter den deutschen ist heutzutage keiner, der das nicht täte, vermag sie überhaupt nur als Vereinskirchen zuzulassen: der Kollegialismus ist daher die den samtlichen modernen deutschen Statsverfassungen zugrunde liegende Anschauungs-weise. Auch die vereinskirchliche presbyterial-synodale Organisation, welche in neuerer Zeit sast sämtliche deutsche evangelische Kirchen erhalten haben und immer vollständiger ausarbeiten, beruht auf derselben prinzipiellen Anschauung. Aur darüber wird noch gestritten, inwieweit das aus den resormatorischen Gesichtspunkten her überkommene landesherrliche Regiment der nunmehrigen Vereinstirche auch jetzt noch sestzuhalten sei, und inwieweit die derselben grundsählich allgemein gestattete freie Bewegung in Betreibung ihrer Interessen auf Grund der Gesamtinteressen des States von diesem eingeschränkt werden müsse. Um letzteren Punkt z. B. handelt es sich bei der neueren preußischen kirchenpolitischen Gesetzgebung.

Litteratur: Dav. Nettelbladt, De tribus systematibus doctrinae de jure sacrorum dirigendorum domini territorialis evangelici etc. Observatt. jur. eccles., Halae 1783, nr. VI; Dessen Abhandlung von den waren Gründen des protest. Kirchenrechts, der Kirchengewalt des evangel. Landesherrn 2c., Hale 1783; Stahl, Kirchenversass. nach Lehre und Recht der Protestanten, Erlangen 1840, S. 37; Lusg. 1862, S. 27 f.; Richter, Gesch. der evangel. Kirchenversassung in Deutschland, Leipzig 1851, S. 208 f.; Wejer, Die Grundlagen des lutherischen Kirchenregimentes, Rostod 1864, S. 233 f.

Kollegianten (Rhynsburger), eine Fraktion der Remonstranten (Arminianer). Sie suren ihren Ursprung zurück auf die drei aus dem Bauernstande hervorzegaugenen Brüder Johann, Adrian und Gilbert van der Codde zu Leyden. Diese sammelten während der infolge der Dordrechter Synode über die Armizianer ausgebrochenen Berfolgung die zerstreuten Glaudensgenossen zu Kondenziteln zu Warmond, in der Nähe von Leyden. Bald aber sonderten sie sich mit noch einigen ihrer Geistesverwandten, dem Fischer Anton Cornelison und dem Dr. Kamphusen, von den übrigen Arminianern ab und kamen in einem besonzberen Hause zusammlungen (Collegia) verlegten sie sodann nach Rhynsburg, einem Dorse unweit Leyden, daher ihr Name. In ihren Grundsähen kommen sie teils mit den Duäkern, teils mit den Anabaptisten überein. Sie kausen durch Untertauchen, verwersen einen geordneten Lehrstand (indem jeder austreten dars, der vom Geist erweckt ist); ebenso wollen sie nichts von symbolischen Büchern wissen und halten den Krieg und das Bekleiden obrigkeitlicher Amter sür understräglich mit dem Christenberuse. Die Sekte pflanzte sich in Holland und Westsstresland sort, erlosch aber mit Ende des vorigen Jarhunderts.

friesland fort, erlosch aber mit Ende bes vorigen Jarhunderts.

Bgl. Schröck, R. G. seit der Ref., V, S. 330. 331; Grégoire, Histoire des sectes religieuses, T. V, p. 328; Fliedner, Collectenreise I, S. 186.

daenbad. +

Rellenbusch, Dr. Samuel, meistens Collenbusch geschrieben, ist ber Grünsber einer noch jest am Niederrhein bestehenden und besonders durch Dr. Gottsstied Menten in Bremen gesörderten christlich theologischen Schule, welche auf die Ausbildung der christlichen Lehre und ihre Ausübung in einem christlichen Leben ihrer Anhänger und Freunde und selbst ihrer Gegner entscheidenden Einstals ausgeübt hat. Seine eigentümliche Lehre läst sich aus seinen gedruckten Schriften (Erklärung biblischer Wahrheiten, 9 Hefte, Elberfeld 1807 ff. und: Goldene Apfel in silbernen Schalen, erstes Heft, Barmen 1854 bei Sartorius),

sowie aus benen seiner Schüler: Menken und ber Gebrüber Hasenkamp (siehe diese Artikel Band V, S. 631) und aus der Zeitschrift: Wahrheit zur Gottsseligkeit von Ch. H. Hasenkamp (Bremen 1827 ff.) kennen lernen; sein mit seiner Lehre ganz verwachsenes Leben ist dagegen bisher noch fast ganz unsbekannt geblieben und erst in neuester Zeit ist Einiges darüber veröffentlicht in: Mittheilungen aus dem Leben und Wirken des sel. S. Collenbusch in Barsmen (Barmen, Sartorius 1853, wo auch noch einige seiner sonst nur handschrifts

lich borhandenen galreichen Briefe mitgeteilt find \*).

Samuel Rollenbusch murbe am 1. September 1724 in Bichlinghausen bei Barmen, im Herzogtum Berg, geboren, das aber damals noch zur ebangelisch= lutherischen Gemeinde in Schwelm in der Grafschaft Mart gehörte. Sein Bater, ein Raufmann, mar ein ernfter, fester und frommer Chrift, welcher feine Rinder aus driftlicher Gewiffenhaftigfeit mit liebendem Ernfte in ber Bucht und Bermanung jum herrn erzog. Seine ebenfalls gläubige Mutter hat wol ju ibm gesagt, dass sein Name Samuel ihm sage, was sie für ihn getan habe, da fie ihn unter dem Herzen trug — sie betete schon damals oft zu Gott, dass er ein recht frommes Kind werben möge. Ihr Gebet ging in Erfüllung. Schon als Rnabe hörte Samuel gerne seinen Bater aus der Bibel lesen und freute sich an den Bilbern seiner Bibel zur Offenbarung Johannis. Bon Jugend auf franklich und besonders burch ein Augenleiden feit einer Blatternkrantheit im achten Sare fehr aufgehalten, lernte er fehr ichwer, und verzweifelte baber baran Baftor ober Arst zu werden, wogegen ihm sein Bater Mut einsprach, indem er ihm gerne Beit laffen wolle, wenn er auch nur in brei Jaren so viel lerne, als andere Kinder in einem Jare. So lernte er erst in seinem neunten Jare lesen, und behielt Beitlebens eine Schwäche in den Augen, die ihn die letten zehn Jare feines langen 79järigen Lebens völlig blind machte. Als achtzehnjäriger Konfirmande tam er 1742 durch die Buße und ben Glauben an die Erlösung durch Jesum Christum zum Frieden mit Gott, weil ihn der Randidat und nachherige Paftor Bulfing in Wichlinghausen in seiner Katechisation von diesem Geheimnis Christi für uns gut unterrichtet hatte. In dieser seiner gründlichen Erwedung, zu welcher insbesondere ein vertrauliches Herzensgespräch mit Wülfing auf einem Spaziergange Anlass gegeben hatte, tam es mit ihm zu einer gründlichen Sündenerkenntnis und Buße, so dass er aus Furcht vor seinem natürlichen Leichtsinne ben lieben Gott wol hundertmal auf ben Rnieen gebeten hat, ihn aus ber Welt ju nehmen. Dagegen fernte er erft achtzehn Jare fpater, 1760, one Zweifel burch den Bürttemberger Frider († 1766 als Pfarrer in Dettingen), das Geheimnis ber Beiligung ober Chrifti in uns tennen. Er fagte hieruber: Gottes moltätige Liebe hat mir in ben erften breißig Jaren meines Lebens viele Freube gemacht; noch viel größere Freude machte mir aber Gottes alles Gute bertlich belonenbe Liebe in ben letten vierzig Jaren meines Lebens. Barend er in Duisburg Medizin studirte, tlagte er einmal als 22järiger Jüngling bem from-men Terfteegen, bas ihm seine Beschäftigungen als Student mit dem Banbel im himmel nicht zugleich bestehen zu konnen schienen, worauf biefer antwortete, der Chrift muffe, gleich einem einen Rreis beschreibenden Birtel, im Mittelpuntte in ber Gegenwart Gottes feststehen, und mit bem andern Juge, b. i. mit ben Rraften bes Leibes, ber Seele und bes Beiftes, im Umtreise beschäftigt fein. Dies könne aber nur durch Ubung gelernt werden. Rollenbusch übte und lernte bies wirklich und kam durch unablässigen Wandel in der Gegenwart des Herrn und unermubliches Arbeiten an feiner Beiligung nicht nur zu einem fast ausschließ= lich religiosen Leben, sondern auch zu einem hohen Grade driftlicher Selbstbeherrichung und Bolltommenheit. Als Student in Strafburg geriet er in bem Saufe eines frommen Schullehrers an bas Lefen muftischer und alchymiftischer

<sup>\*)</sup> Den schriftlichen Nachlass R.'e, namentlich 19 Banboen Auffage und Briefe, sowie Ausz züge aus Tagebuchern, hat Goebel gesammelt; er beabsichtigte, ibn bem Provinzial : Rirchenz archiv in Roblenz einzuverleiben.

Schriften, wodurch er selber sich gleich den meisten Mystikern der damals gläubigen Bissenschaft der Alchymie ergab, und auf der Knipp bei Ruhrort unweit Duisdurg eine Schmelze anlegte, um aus weggeworsenen Schlacken noch Erz zu gewinnen. Da dieses Geschäft troß seines treuen Fleißes nicht glücke, zog er zu einem seiner Brüder, einem Baumwollensabrikanten, nach Duisdurg und praktizirte daselbst als Arzt — obschon er erst 1789 als 65järiger Greis auf Grund seiner: Observationes medicae de utilitate et noxis aquae martialis Schwelmensis (Duisd. 8°) zum Doktor promovirt wurde. Da er mit seinen Brüdern verzieindet war und wegen seiner durch die rote Ruhr auss neue sehr geschwächten Gesundheit als Arzt nicht viel arbeiten konnte, zog er 1784 nach seiner Heinat Barmen zurück, wo er sich teils als Arzt, namentlich auch als Brunnenarzt in dem nahen Schwelm, teils aber auch mit Ausbildung und Ausdreitung seiner christlichen Überzeugungen beschäftigte. Verheiratet hat er sich nie und für seine Verson hatte er sehr wenig Bedürfnisse. So lebte er in dem Kreise seiner zalzreichen warmen Freunde, zulest auch von ihnen freundlich verpslegt und versorgt

bis an feinen Tob, ber am 1. September 1803 erfolgt ift.

Dr. Kollenbusch steht in vielfacher Beziehung in ber Mitte zwischen bem mpftischen Separatisten Tersteegen, ber 27 Jare alter mar, und bem vielgeschäfs tigen und weithin wirfenden glaubigen Argte und Schriftfteller Jung-Stilling, ber 16 Jare junger mar. Rollenbufche reger, forschender Beift mandte fich gang wie Stilling anfangs ber Leibnitschen und Bolfichen Philosophie gu. In Leib. nis' Theobicee fand er zuerst - ungesucht! - "eine Rachricht von ber Berrs lichteit bes Chriftenberufs, und murbe nun gang begierig nach ber bernunftigen lantern Dilch ber göttlichen Berheißungen, bas Bebeimnis Chrifti in uns betreffend, worüber ihn nachher auch die Schriften bes Brofeffors Unton, Detingers und Bengels immer mehr und mehr erleuchtet haben, weshalb er Gott für biefe Ranner dankte". "Jakob Bohm war ihm unstreitig ber größte und tieffte De-taphpfiker, der mehr von dem Grund und Wesen der Dinge erkannt hat, als alle Bhilosophen — benn er hatte Centralerkenntnis". Sein Freund Safenkamp in Duisburg, ber eifrigfte Schuler Bengels und Detingers, beffen Lehrer ber Ergbengelianer Reiffer, Inspettor des Irrenhauses in Berlin, ein gang borzüglich erleuchteter Chrift, und die Bürttemberger: M. Kammerer, Bitar des frommen Baftor Henke in Duisburg, und der leider zu frühe verstorbene M. Frider, Bersfaffer der "Weisheit im Staube", welcher 1760 nach Duisburg und Wichlingsbausen tam, machten Kollenbusch aus einem alchymistischen Mystiker zu einem entschiedenen Bengelianer oder Anhänger des Reiches Gottes und seiner Reichss und Rechtsbegriffe - wenn er auch feineswegs mit Bengel in allem übereinftimmte. Ihm und Detinger, mit welchem Rammerer und hafentamp im Briefwechsel ftanben, verbantte er bie Grundbegriffe seiner eigentümlichen Lehre von bem himmlischen Ronigreiche Jefu Chrifti und des in ihm herrschenden Rechtes ber Gnabe und Berechtigfeit, ju beren tieferer Begrundung er die beilige Schrift — leiber one alle Renntnis des Griechischen und Sebräischen — eifrigst ftubirt bat. Bu dieser Bengel- und Detingerschen Reichslehre tamen feit 1772 noch besondere Aufschluffe über die andere Belt durch merkwürdige Bissionen der hufterifch-franken und feiner arztlichen Pflege anvertrauten breißigjarigen bochbegabten Jungfrau Dorothea Buppermann aus Bichlinghaufen, nachherigen Frau Baftor Elbers in Buttringhaufen. Diefe Bifionen, worin die Dorothea Bengel, Frider und Swedenborg in ben verschiedenen himmlischen Regionen je nach ben errungenen Stufen ber Beiligfeit und ihrer Ubung in ber Bervolltommnung erblidte. wurden als göttliche Offenbarungen geglaubt und barum bon Rammerer und Safentamp bem mit folden Dingen vertrauten Detinger berichtet; und Rollens bufch entwidelte nun auf biefen Grundlagen fein eigentumliches Lehrinftem, bas er bann in Barmen, wo er weisfagen, b. h. Die richtigen Begriffe ber heiligen Schrift Andern auslegen tonnte, in bem fich immer erweiternben Rreife feiner Freunde und Anhänger weiter ausbreitete. Go entstand um ihn eine theologischdriftliche Schule mit bestimmt ausgeprägter Lehre und Ubung, welche fich gang nach ben mundlich und schriftlich ausgesprochenen sententibsen Worten ihres Deis

fters in feiner edigen und baroden, bochft trodenen und profaifchen Manier bilbete. Wenn auch bie Lehre ber Rollenbuschianer wesentlich im Gegensate gegen bas in ber Rirche herrichenbe Spftem von ber unbedingten Gnabenwal, bon ber ftellvertretenden Genugtuung Chrifti, von bem verfonten Rorne Gottes, von ber Erbfunde als Schulb und bon ber Beiligung blog burch ben Glauben one eigene Arbeit, gerichtet war, und wenn demnach auch Kollenbusch und seine Anhänger felbst mit ben frommeren Pfarrern in seiner Umgebung, mochten fie nun orthobox reformirt ober pietistisch-lutherisch gesinnt fein, vielfach in Gegensatz trat, fo wirtte boch fein traftig abgelegtes und unermublich wiberholtes Beugnis felbft auf feine Gegner zurud und insbesondere gelang es ihm, feine beiden Pfarrer in Bich-linghausen felbst, ben herrlichen Theodor Müller († 1775) und ben gesalbten Chr. Lubw. Send († 1825), allmählich für seine Lehre empfänglich zu machen. Bugleich aber trat Rollenbusch ber unter den Frommen seiner Zeit und Umgebung durch Tersteegen herrschend gewordenen separatistischen Richtung mit erfolgreicher Entschiedenheit entgegen, und, warend biese fich in felbsterwalter Beift-lichteit bes heiligen Abendmales enthielten, genoss er es mit seinen Schulern besto häufiger, um burch ben verklarten Leib Christi seinen inwendigen Menschen ober ben Auferstehungsleib zu naren und zu ftarten. Und wo Rollenbufch an ben Predigern bes Landes ober an ben Schriftstellern Deutschlands auch nur bie geringfte Spur bon Unglauben an bas geoffenbarte Bort Gottes ober bon Reologie und Aufklärungssucht warnahm, da fürte er ftets seinen bei seiner zweiten Bekehrung 1760 gefasten Borfat aus, "fich niemals ber Borte Gottes gu ichamen bor guten und bofen Menfchen", und trat fo mitten in ber bunteln Beit bes Abfalles als ein fraftiger Beuge ber Barbeit bes Bortes Gottes auf. In biefem Sinne richtete er namentlich auch an Rant scharfe Ermanungen, one jedoch Antwort zu erhalten. Auch mit Jung-Stilling, ben er fehr hochschätte, und mit Lavater stand er in freundlichernstem Berkehr, wie denn überhaupt sein perfonlicher und chriftlicher Umgang burchaus erbaulich und geiftlich mar. Rollenbufch war, ganz wie Bengel und die württembergische Schule, biblischer Realist, glaus big an den Buchstaben und an den buchstäblichen Sinn des Wortes der heiligen Schrift; er nahm daher alles kontret und real, nichts bilblich und allegorisch, und erbaute sich so ein Spstem, das zwar an Einseitigkeit und Sonderbarkeit litt, aber auch durch Klarheit, Festigkeit und Folgerichtigkeit sich auszeichnete, und welches sein größerer Schüler Menken in seiner Anleitung zum eigenen Unterzichte in den Warheiten der heil. Schrift (erste Auslage 1805) vervollständigt und vertlärt und barum auch in der Borrede feinem feligen Freunde geweiht hat. Er nennt ihn hier einen Mann, "bem ich unter allen Menschen am mehrften zu ewiger Dantbarteit verbunden bin, und beffen Freundschaft ich für eine ber allergrößten göttlichen Woltaten in meinem Leben halte; ber in ber Gewischeit, bafs fein Rame im himmel geschrieben fei, es nie barauf anlegte, fich einen Ramen zu machen auf Erden und keine papierne Krone wollte und erhielt, weil er einer warhaftigen und befferen begehrte, wie benn überhaupt bas Berlangen nach bem Befferen bas Charakteriftische feiner Gesinnung und bas primum Agens feines Lebens mar". Im Gegensate gegen bie formal=juriftisch=bogma= tifche Rirchenlehre waren Rollenbufchs Bibelwarheiten real-mebiginifch = ethische — Heiligung als Beilung und Erlösung von ber Sunde, Die Rirche als bas Ronigreich Gottes auffaffend, weshalb er die Schriftlehre vom Reiche Gottes bie Hauptfache ber gangen Bibel, wenigstens bes R. T.'s, nannte. Die Erbfunde ift nicht eine Erbichulb, fondern ein Unrechtleiben aller natürlich Beborenen durch Abam, das Gott durch die Sendung des andern Abam und die neue Beburt in allerbemutigfter Berablaffung wiber gut gemacht hat. Diefer andere Abam, ber Menfchenfon Jejus Chriftus, hat bon Gottes Gnaben und nicht bon Gottes Born ben Tob geschmedt und ift in feinem Leben auf Erben burch Behorfam und Leiden bis zum Tobe geprüft worden, hat durch feine volltommene Gerechtigkeit die Schulb Abams volltommen bezalt und gefünt, und traft feines meldifebetichen ober foniglichen Prieftertums bas Recht und bie Dacht erhalten, alle, die durch ihn zu Gott kommen, von der Sünde zu erlöfen und zu

heiligen. Diese Heiligung geschieht aus Gnaben, aber nicht nach Wal und Willtür, sondern nur nach Recht und Würdigkeit. Der seligmachende Glaube an Gottes Berheißungen ist die schwerste Tat und das einzige Besserungsmittel der Mensichen; die Gläubigen werden aber nicht bloß gerecht erklärt, sondern gerecht und herrlich gemacht und bekommen durch den heil. Geist Kraft zur Heiligung, die sie in Geduld und Demut anwenden müssen. In dieser Heiligung gibt es specifieden) scharf und genau abgegrenzte Stusen — nach den Seligpreisungen in der Bergpredigt — welche schon hier auf Erden durchgemacht werden können und müssen, wogegen ihre Ersteigung in der andern Welt — im Hades — weit wehr Arbeit und Zeit kostet. Die hier schon vollendeteu und daher nicht mehr sündigenden Heiligen — wosür namentlich Kollenbusch selber und einzelne besons ders Seheiligte von seinen Anhängern gehalten wurden — werden, der ersten Auserstehung teilhaftig, mit Christo im tausendärigen Reiche herrschen und je und ihrer Würdigsteit besont werden. Es ist daher von der äußersten Wichtigsteit, das der gläubige Christ die ihm hier gewärte Gnadenzeit zur Vordereitung auf die Ewigkeit treu und fleißig benütze und das Gebet um ein langes Leben daher nicht versäume. —

Kollenbuschs Porträt in Pastell hängt in der der Familie Abraham Siedel in Barmen gehörenden Schoenebed. Mit Worten treffend geschildert hat ihn Stilling in seinem Leben 1774: "Kollenbusch war ein theologischer Arzt oder medizinischer Gottesgesehrter, aus seinen — nicht gerade ansprechenden — durch die Kinderblattern entstellten Zügen stralte eine geheime stille Majestät hervor, die man erst nach und nach im Umgange entdeckte; seine mit dem schwarzen und grauen Star kämpsenden Augen und sein immer offener, zwei Reihen schöner weißer Zäne zeigender Mund schienen die Warheit Welträume weit herbeiziehen zu wollen, und seine höchst gefällige, einnehmende Sprache, berbunden mit einem hohen Grad von Artigkeit und Bescheidenheit, sesselle jedes Herz, das sich ihm

näherte".

Rollenbufchs Schule und Lehre ift bornehmlich burch Menten bon ichroffen Irrtumern geläutert, gefördert und ausgebreitet worden. Außer diesem gehörten venig Theologen zu seinen unmittelbaren Anhängern; man möchte gerne Männer, wie Dr. Stier, benfelben zugälen. Dagegen gibt es im Bergifchen und Jus lichiden noch viele Rollenbufchianer, welche fich durch Frommigkeit und Rirchlichs kit auszeichnen, aber auch in ihrem schroffen Gegensatz gegen die Satisfaktions. letre und bie Gnabenwal berharren. Bornehmlich aus ben tollenbuschischen Rreisen ift ber Gifer für Union und Diffion, für Juben- und Beibenmiffion und namentlich die Barmer Miffionsgefellschaft und bas Barmer Miffionshaus berbergegangen. Auch hat fich in neuester Beit eine bon Menten ganz unabhangige **tellenbuschische** Litteratur aufgetan, beren Berleger Sartorius in Barmen ober **Heisfer in** Solingen ist. Die neueste und bedeutenbste Schrift vom Kollenbusch= Rentenschen Standpuntte ift von dem Ralligraphen Segel in Roln, einem Menno-niten: "Biblifche Abhandlung über Unglauben und Aberglauben, Rirche u. Chriftenthum", Elberfeld 1854. Die Schrift von Fr. 28. Krug, "Die Lehre des Dr. Rols-lenbufch, nebst verwandten Richtungen, in ihren falschen Richtungen und verberbs lichen Confequenzen", Elberf. 1846 und seine Darstellung besselben Gegenstandes in feiner "Rrit. Gesch. b. protest. relig. Schwärmerei und Settirerei im Großh. Berg", Elberf. 1851, hat im Elberf. Kreisbl. 1846, Rr. 120 und in meiner Borrebe jur "Beich. bes chriftl. Lebens in ber rhein.-weftph. evang. Rirche" (I, 1849) ihre vorläufige Berichtigung gefunden.

Relifien ber Pflichten pflegt man ben Fall zu nennen, wo zwei ober meherere Pflichten zu gleicher Zeit an ben Menschen herantreten, wärend er doch nur eine ersüllen tann. Schon daraus aber ergibt sich, dass objektiv und an sich betrachtet ein solcher Widerstreit der Pflichten dem Begriff der Pflicht selbst wie berftreitet und durch ihn geradezu ausgeschlossen ist. Denn an sich und objektiv betrachtet ist die Pflicht immer nur die eine und allgemeine, wie man dieselbe in dem sog. Moralprinzip auch ausdrücken mag. Spezialisirt sie sich nun auch six das zum Handeln ausgerusene Subjekt je nach den besonderen Fällen und

Berhältnissen auf das mannigsaltigste, so wird sie boch in jedem bieser Fälle in der Wirklichkeit immer ganz erfüllt, soll es wenigstens werden. Mithin schließen wol die verschiedenen Handlungen oder Handlungsweisen in jedem bestimmten Moment einander aus; die Pflichten selbst dagegen widerstreiten sich nicht. Bas als ein solcher Biderstreit erscheint, beruht lediglich auf der Subjektivität des Menschen, der über seine wirkliche Pflicht oder seine Verpslichtung in einem bestimmten Moment noch ungewiss ist, ost sich auch nur in einem Konflikt bes sindet zwischen seiner Pflicht und seiner Neigung. Aus diesem Konflikt und jenem Schwanken aber soll er eben heraus; die Strupel, welche er hat, sollen gelöst, die Ungewissheit und Verlegenheit (perplexitas) soll beseitigt, die Kollision aufzgehoben werden, ein Beweis, das sie objektiv und an sich gar nicht vorhanz den war.

Birb bies gehörig sestgehalten, so vereinsacht sich die ganze Lehre von der Pflichtenkollision, mit welcher sich die ältere Ethik, philosophische mie theologische, so aussürlich beschäftigte und welche die Quelle der Kasuistik ward (s. d. Art. Bd. VII, S. 554), außerordentlich. Denn nun kommt es darauf an, 1) für den obetsten sittlichen Grundsat den richtigen Ausdruck zu sinden, der auf christlichem Standpunkt bloß aus der Idee des Reiches Gottes gewonnen werden kann; 2) die Pflichten als ein wirkliches System darzustellen, in welchem anerkanntermaßen kein Element sich mit dem andern in Widerstreit besinden kann, und 3) für den Entschluß darauf zu dringen, das alle Handlungen teils nach dem unter ihnen stattsindenden allgemeinen Zusammenhange ausgesast werden, teils nach dem Koöfsizienten, welcher die einzelne Handlung motivirt, welches beides letztere Schleiermacher (d. christl. Sitte, S. 65) den Ort eines jeden im Reiche Gottes genannt hat. Es gilt mit andern Worten und im Hindlick auf den persönlichen Heilsbesit, welcher subjektiv betrachtet das Wesen des Christentums, näher des Protestantismus ausmacht, die Widergeburt aus Glauben und Seist (Ioh. 3) und auf Grund derschen in der Heiligung die allseitig Bildung des christlichen Charakters. In eben dem Grade, wie sie zu stande kommt, vermindern sich die Rollistonen auch sür das Subjekt und sindet sich dasselbe immer leichter und sicherer zurecht, selbst in den schwerissten Lagen des Lebens; für den vollendeten Charakter aber verschwinden sie völlig, weil er ganz den der Liebe erfüllt in jedem Moment mit der Weisheit handelt, welche als die höchste Frucht der Besonnenheit immer die Totalität aller Verhältnisse nehmen läst.

Mit Recht läst sich baher sagen, das Evangelium kenne, objektiv betrachtet, keine Pflichten-Kollisionen, subjektiv betrachtet aber erkennt es dieselben nicht an, b. h. es sieht in ihnen teils noch die Folge der sittlichen Unvolkommenheit und Schwäche, teils verlangt es, dass dieselben aufgehoben werden und misdiligt ein Handeln, so lange das noch nicht geschen, also mit schwankendem und zweiselndem Gewissen. Phil. 1, 9 s.; Köm. 14, 5. Löste Christus Matth. 22, 17 s. sofort einen ihm vorgelegten Kollisionsfall, vgl. Luk. 14, 3 s., so befindet er sich für seine Person niemals in einem solchen. Seine Speise ist es, den Willen seines Vaters im Himmel zu tun, und der zeigt ihm in jedem Augenblick die Werke. Joh. 4, 34; 5, 19 s.; dass aber weder die Versuchungsgeschichte noch der Kampf in Gethsemane, letzterer etwa als Kollision zwischen der Pflicht der Selbsterhaltung und Selbstausopferung, hierher gezogen werden können, liegt auf der Hand.

Um so mehr sollte die herkömmliche Weise, die sog. Pflichtenkollisionen durch Ausstellung einer Rangordnung der Pflichten zu lösen (allgemeine und besondere; kategorische und hypothetische u. s. w.) aus den Systemen der Ethik verschwinden. Denn sie existirt nur auf dem Papier; im Leben sind alle wirklichen Pflichten einander gleich und es kann hier gar nichts Pflicht sein, was in der Tat nur auf Rosten einer andern Pflicht erfüllt werden könnte. Und auch die sonst noch vorgeschlagenen Formeln zum Behuf jener Ausstöfung bringen nicht weiter. Denn jede Formel der Art muß mit dem oben angedeuteten allgemeinen sittlichen

Bringip zusammenfallen, burch welches wir nicht eine Pflicht ber anbern bor-

gieben, fondern ertennen, mas allein wirklich Bflicht für uns ift.

Bgl. außer ben bei der Kasuistik angesürten Schriften Reinhard, Moral, 8. Ausg., II, 160 f.; Daub I, 241 f.; Marheineke 297 f.; Rothe III, 68 f.; Martensen, Ethik, allg. Theil, § 139, S. 600 ff.; v. Hofmann, Theol. Ethik, S. 72 f. und Erdmann, Über Collision von Pflichten, Berl. 1853.

E. Camara. †

Rollyribianer, (xoldvoidiaroi), nach Epiphanius haer. 78 eine Partei schwärzmerischer Weiber in Arabien zur Zeit bes genannten Kirchenlehrers. Sie betrachteten sich als Priesterinnen ber Maria und suren an einem ihr gewidmeten Tage Brodzuchen (xoldvolz) auf Wagen in seierlicher Prozession herum; sie wurden der Maria als Opser dargebracht und darauf in gemeinsamer Walzeit verzehrt. Epiphanius rigte die ganze Sache als Abgötterei. In der That scheint sie den Gebräuchen bei dem heidnischen Erntesest zu Ehren der Teres nachgebildet zu sein.

Bergog.

Rel Ribre (בל-ברבי). Der am Ansang des Bersönungstages (10. Thischri) in den jüdischen Synagogen stattsindende Abendgottesdienst wird (nachdem einige am Schluß diese Artitels zu erwänende Worte gesagt sind) vom Vorbeter mit den Formel Kol Nidre eröffnet, deren von ihm dreimal mit stets steigender Stimme vorgetragener und von der Gemeinde ebenso oft leise nachgesprochener Bortlaut solgender ist: "Alle Gelübde, Entsagungen, Bannungen, Koname und smeere] Beinamen smit denen Gelübde bezeichnet werden können und auf unsere Scelen dinden, welche wir geloden und schwören und dannen und auf unsere Seelen dinden, don diesem Versönungstage dis zu dem snächsten Versönungstage, welcher zu unsem Wole herankommt: sie alle bereuen wir; sie sollen gelöst, massen, ausgehoben, nichtig und vernichtet, one Krast und one Geltung sein. Unsere Gelübde seien keine Gelübde, und unsere Schwüre keine Schwüre". (Der Lett des Augsdurger Machsors, deutsch, Kitus, von 1536, s. Anm. \*) stimmt vertlich überein mit dem in Heidensins Festtäglichem Gebetbuch, neue Ausl., Ködelheim 1872, Bd. VI, S. 28, nur steht in letzterem Nowed, neue Ausl., dierauf sagen Borbeter und Gemeinde zusammen Num. 15, 26: "Und es wird dergeben werden der ganzen Gemeinde der Kinder Jsrael und dem Fremdling, der sich unter ihnen aushält; denn es geschah dem ganzen Bolke aus Irrtum", wad der Borbeter schließt mit einem Danke (von Genannt) dasür, dass Gott die Betenden dis jetzt am Leben erhalten habe.

Diefes liturgische Stud ift zu vielen Antlagen gegen die Juben, besonders gu Bestreitungen ber Glaubwurdigkeit bes von Juben geleisteten Gibes, benutt worben. Um zu einem richtigen Urteil zu gelangen, haben wir folgendes zu er-

pägen.

Bor allem haben wir festzuhalten, das in der Formel nicht von Eiden, die anderen geleistet werden, die Rede ist, sondern nur von Gelübben, Berspsichtungen, die man sich selbst auslegt. Das speziell שבועה חוד הווי חוד ein anderer Ausbruck für ידר ist, ergibt sich beutlich aus Num. 30, 3 (vgl. a. v. 14): אים ist, ergibt sich beutlich aus Num. 30, 3 (vgl. a. v. 14): אים ידר כדר לה' או השבע שבעה לאסר אסר על משר כדרי און polgenden Ausdrücke vgl. Mischna Redarim I, 1. 2.

Bei dem "heftigen Orientalen, über den der augenblickliche Eindruck eine unbezähmbare Gewalt hat und der selten der Vernunft ein Recht über seine unsgezügelte Phantasie einräumt", war "die Wut, Gelübbe zu tun, unbezwingbar" (Frankel 59). Was war nun zu tun, da das Geset Ersüllung der Gelübde forserte (Rum. 30, 3, unmittelbar nach den zitirten Worten: 'כֹא רחל רוברי רגר')? Erstens beseitigten die Talmudisten den religiösen Beweggrund, der zu Gelübden

כל נדרי ואסרי וחרמי וקונמי וכנויי וקנוסי ושבועות דנדרנא ודאישתבענא (\* ודאחרימנא ודאסרנא על נפשנא מיום כפורים זה עד יום כפורים הבא עלינו לשכה כלהון איחרשנא בהון ,כלהון יהון שרן שביקין שביתין בטלין ומבטלין לא שרידין זלא קימין ,נדרנא לא נדרי ושבועתנא לא שבועות.

128 Rol Ribre

Beranlaffung geben konnte, indem fie Gelübbe für unberbienftlich, auch fogar für fündhaft erklärten (vgl. z. B. R. Rathan und Samuel in Talmud Redarim 22-); zweitens erklärten sie eine Anzal von Gelübben für von vornherein ungültig (Mischna Redarim III, 1) und ermöglichten, das andere bei ausgesprochener Gibe), welche einem anderen geleistet find, unlosbar, außer wenn bie beteiligte Person anwesend und einverstanden ift, f. Barajtha Rebarim 65 Anf.: המודר הנאה מחברו אין מתירין לו אלא בפניו, morüber bie Rommentatoren z. St., Jafob ben Afcher († 1340) im Eur, Drach Chajjim 619, Joseph Raro († 1575) im Ritualtoder Schulchan Aruch, Joreh Deah 211, § 4 und viele andere berglichen merben fonnen. Wer ein Gelübde geloft haben wollte, mulste einem Gelehrten ober drei Laien \*) genaue Mitteilungen über bas Gelübbe wie über ben Grund bes Bunfches nach Auflösung machen und Reue gu erkennen geben. "Seit bem 14. Jarhunderte haben die Belehrten fich ihres Borjuges begeben und die Auflösung tann nur durch brei Individuen erfolgen" (Frankel 63).

Außerbem konnte eine allgemeine Lojung bezüglich künftiger Gelübbe ftattfinden burch eine feierliche Erklärung am Neujarstage (Talm. Nebarim 230, Anf.): "Wer wünscht, dass seine Gelübde das ganze Jar hindurch keine Geltung haben, trete am Jaresanfange hin und spreche: ""Jedes Gelübde, welches ich geloben werbe, sei nichtig"". Nur mus er zur Zeit des Gelobens an diese Erstlärung [nicht] \*\*) benten" \*\*\*).

In der nachtalmudischen Beit veränderte sich dieser Brauch dahin, dass die Erklärung 1. am Anfangsabend bes Berfonungstages (weil bann die Gemeinde befonbers zalreich in ber Synagoge erschien), 2. von der gangen Gemeinde ("wir"), 3. mit Bezug auf die Bergangenheit +), nicht auf die Butunft abgegeben murbe.

Dies ber Ursprung des Kol Nidre. Im einzelnen ist folgendes zu bemerken: I. Zur Geschichte der Formel. Namentlich erwänt wird Kol Nidre zuerst in der Zeit der Geonim (die Rach-weise zum solgenden bei Ahron ha-kohen, Blatt 106°). Natronai gibt an, Kol Nidre werbe in teiner ber beiben Atabemieen (Sura und Pumbebitha) gefagt, ber Bebrauch habe teinen Grund und teine Wirfung; gang anlich Sai bar Nachicon. Amram (869/81 Gaon in Sura) kennt in seiner, freilich mit jungeren Butaten versehenen, Gebetsordnung (Seder Rab Amram Gaon, Warschau 1865, I, 47-: רים כיי שעושין כך) Rol Nidre als "bon manchen" gesagt. Saadia Gaon († 942) folgert aus Num. 15, 26, bafs die Formel sich nur auf Gelübbe ber Gemeinde, nicht aber einzelner Bersonen beziehe. In der Folgezeit murbe dem Rol Ridre je langer besto mehr Anerkennung und Berbreitung. Gine wichtige Unberung ber Formel geschah durch Raschis Schwiegerson Meir ben Samuel ++): bisher war bie Lösung der Gelübde des vergangenen Jares ausgesprochen worden, er ließ die Gelübde des eben begonnenen Jares für ungültig erklären. Sein Son Jakob ben Merr, gewönlich Rabbenu Tam genannt († 1171) berichtet dies im Seser ha-jaschar (Wien 1810, Bl. 17, Sp. 1, § 144) mit der Bemerkung, die bisherige Fassung sei salsch, weil niemand sich selbst Gelübde auslösen könne. Diese Reues

vgl. a. Eisenmenger II, 492. 493 u. Bobenichay II, 370. 371.

\*\*) Ob man fich an die Erklärung erinnern muffe ober nicht erinnern burfe, ift eine schon im Talmub a. a. D. und spater noch mehrfach erörterte Streitfrage.

#) Amram: מיום הכפורים שעבר עד יום הכפורים הזה הבא עליכו.

#) Spätere lassen minder genau die Anderung von Rabbenu Cam ausgehen, so schon Isaat ben Woses (1. Hall bes 13. Jarh.) in Or Sarua, Shitomir 1862, S. 1264, ferner Ascher ben Jechiel († 1327) in seinem Ascher genannten Talmudsompendium zu Redarim 236 und Jatob ben Afcher im Tur, Orach Chajjim 619.

<sup>\*)</sup> Thalmub Bekhoroth 366 Ende, 37a Anf.; Schulchan Aruch, Joreh Deah 228 § 1;

<sup>•••)</sup> Noch jest laffen fich viele beim Beginn bes neuen Jares ober zwischen bem Reujarstage und bem Berfonungstage in ber Synagoge burch brei Manner ihre Gelubbe lofen (סדר התרת נדרים).

rung ober genauer, wenn wir an Talm. Nebarim 23b benten, biefe Wiberherftellung bes Ursprünglichen wurde in weiten Kreisen, besonders im deutschen Aitus, angenommen. Biele Machforim blieben bei המשבר, 3. B. Soncino 1485 (rom. Ritus), Amsterdam 1771 (sephard. Ritus); eine Machforhandschrift (orient. Sit.) im Besitz bes Hrn. Dr. A. Berliner verbindet beibe Ausdrucksweisen: "vom bergangenen Berfonungstage bis zu biefem und von biefem Berfonungstage bis sum tommenben"

H. Der Bortlaut ber Formel erscheint in Sanbichriften wie in Ausgeben mit manchen Barianten. Die wichtigfte Berfchiebenheit ift, bafs bie Bebetsordnung Amrams, ber alte Machfor Soncino 1485 u. f. w. einen ganz bebraifchen Text bieten. Die Beitbeftimmung, sowol die auf die Bergangenheit als auch die auf die Butunft bezügliche, ist überall in hebräische Worte gekleidet.

III. Mögliche Bebenten. Da Rol Nibre eine gang allgemeine Faffung hat, ift es unleugbar, bafs schlechte, sowie auch schwache Menschen, welche ber Abhangigkeit bes Wortlauts von Rum. 30, 3 und der genauen Bestimmungen über die Unlösbarkeit anderen gegebener Zusagen unkundig find, die Formel als eine handhabe betrachten tonnen, mittels welcher von übernommenen Ber-flichtungen fich zu befreien möglich fei. Aus ber Möglichkeit diefer offenbar urigen Deutung hat ber Judenhafs feit bem 13. Jarhundert oft borhandene Birklickleit derfelben gemacht. Dem gegenüber hat das Judentum ausdrückliche mb offizielle Erklärungen abgegeben. Der Krafauer Rabbiner Woses Ifferles († 1572) schreibt in seinen von den oftländischen Juden als autoritativ anerkunten Busähen zum Schulchan Aruch, Foreh Deah 211, § 1 (mit Berufung auf ben um 1440 wirkenden Jakob Weil), dass ungeachtet der allgemeinen Losformg jeder nach Möglichkeit für jeden einzelnen Fall Löfung nachzusuchen habe. Angerdem wird, obgleich aus bem oben (S. 128) Angefürten gur Benuge erhellt, bes bas Judentum anderen gemachte Bufagen und Beteuerungen als unlösbar betrachtet, feit geraumer Beit in ben meiften Machforim \*) bei Rol Nibre in iner Anmerkung nachbrücklich erklärt, dass dieses liturgische Stück nur auf Gelibbe fich beziehe und zwar nur auf folde, zu benen man fich felbft berbaben habe, und burch welche die Intereffen anderer nicht berürt werben. Aus ber Formel Rol Ribre fann baber tein Bedenten gegen Die Glaubwürdigfeit bes ben einem Juben geleifteten Gibes hergenommen werben \*\*).

IV. Manbelftamms Anficht. Auf Merr aus Rothenburg (2. Salfte 13. Jarhunderts) zuruckgefürt wird und bon Deutschland aus hat fich weit weireitet \*\*\*) der Gebrauch, vor Kol Nidre der Gemeinde zu gestatten, mit den "Mertretern" †) zusammen zu beten. Die "Übertreter" find in Bann Getane, wie dursen als solche sonst an öffentlichen Gottesdiensten keinen Teil nehmen. Die am Bersönungstage gegebene Erlaudnis hat mit Kol Nidre keinen Ausammenhang. Demnach und aus anderen Gründen ist die von L. J. Mandelstamm, Herse Talmudicae [Teil 4 von: Biblische und thalmudische Studien] Berlin [1860?], 4 6-16, aufgeftellte Anficht gurudzuweisen, bafs mit ben "Ubertretern" Schein-(אבוסים) gemeint seien, welche "sich an jenem Tage ängstlich an ihre **Brüder [bie** auch äußerlich beim Judentum gebliebenen] . . . drängen, um vor Gott

<sup>\*)</sup> In alten Ausgaben fieht teine berartige Erlauterung, f. 3. B. Soncino 1485, Augs-

burg 1536. Auch fehlt fie z. B. in dem 1771 zu Amsterdam gedruckten Machjor.

30 Mit gehler fie z. B. in dem 1771 zu Amsterdam gedruckten Machjor.

30 Mit gehögerem Schein des Rechtes ließen Bedenken sich anknüpsen an die bosen von A. Aliba und R. Jochanan gegebenen Beispiele (s. Bodenschatz II, 377) und an die Bemerzkungen des Moles Jsserles zu Schulchan Aruch, Joreh Deah 232, § 14 (vgl. Eisenmenger II, 510—512, Bodensch. II, 375—377). Indes muss man, was Moses Iss. betrifft, um grecht zu sein, erwägen, in welchen Zwangslagen die Juden sich vielsach befanden (und in Aufland noch vielfach befinben).

<sup>\*\*\*)</sup> Biele alte Machforim haben ben ganzen Passus nicht, z. B. Soncino 1485, Augsburg 1536.

עם הועבריכים (ד. Andere lefen '> ftatt שלם, wonach bie übertreter mit ber Gemeinde pe been Grlaubnis erhielten. — Bgl. L. Bung, Die Ritus bes fpnagogalen Gottesbienfles, Balin 1869, S. 96. 97.

und seinem Volke seierlich zu erklären, bass alles, was sie etwa der Inquisition im Lause des Jares geloben, beschwören und versprechen sollten, nur als erpressi und erzwungen zu betrachten sei, dass sie im Herzen aber immer dieselben treuen Gläubigen geblieben seien und ewig bleiben werden, wie sie und ihre Estern vorher gewesen" (S. 12). Da der Zwang zur Abschwörung der bäterlichen Resligion gegenwärtig überall aufgehört habe, sei, meint M. weiter, die Abschaffung des Kol Nidre wünschenswert; nur den herrlichen Gesang jenes Gebetes möge man erhalten (S. 14).

Litteratur. Als Ergänzung zu bem Artikel "Eib bei den Hebräern" geben wir hier auch die wichtigste Litteratur über den Judeneid. — Ahron hastochen aus Lünel (1. Viertel des 14. Jarh.), Sefer Orchoth Chajjim, Florenz 1750 Fol., Hichoth Iom hastippurim § 29. || J. A. Eisenmenger, Entdeckes Judenthum, Königsberg 1711, 4°, Theil II, Kap. 9 (K.-N. 489 st.). || J. Chr. G. Bobenschaß, Kirchl. Berfassung der heutigen Juden, Franks. u. Leipz. 1748, 4° Th. II, Kap. 5, (K.-N. 218. 369 st.). || M. Philipson, Über die Verbesseistung der Juden, Dresd. u. Leipz. 1840, 170 S. (Litteraturangaben des. S. 24. 85). || L. Lunz, Die Vorschriften über Sidesleistung der Juden, Berlin 1859 (auch in Gesammelte Schriften, Berlin 1876, II, 241—264. Litteratur des. S. 244. 245). || Lehmann, Die Abschaffung des Kol Ridre. Eine Zeitfrage. Mainz 1863 (Abbrud aus "Der Fsraelit" Kr. 25). || Ios. Aub, Die Eingangsseier des Verschungsstages, Mainz 1863 (vom resormjübischen Standpunkte, sür Uhschaffung des Kol Ridre und Herr Dr. Aub in Mainz Ein Wort der Entgegnung. Mainz 1863 (vom streng orthodozen Standpunkte Vgl. "Der Jsraelit" Kr. 38). — Erzeugnisse blinden Judenhasses sind die Vüchenden: Konstantin Ritter Cholewa de Pawlitowski, Der Talmud in der Theorie und in der Prazis, Regensburg 1866 (S. 200—221) und Aug. Rohling, Der Talmudjude, 6. Auss., Münster 1877 (S. 80—85). — Eine interessant Außerung des Dichters Lenau über die Welodie des Kol Nidre ist mitgeteilt ir "Der Jsraelit" (Wainz) 1864, Kr. 40, S. 538. 539.

Kolosser, Brief an die, s. Paulus.
Romander (Dorfmann), Johann, der Resormator Graubündens, warscheinlich gedürtig aus Chur, war schon in jungen Jaren mit Zwingli bekannt unt diesem um seiner Zucht und seines Fleißes willen lieb geworden. Über seine Jugendschickselben um seiner Bucht und seines Fleißes willen lieb geworden. Über seine Jugendschickselben und seinen Lucht werden. Weiß mar doch nicht einmal, wo er war, als er, offenbar kein Jüngling mehr, im Auguf 1524 nach Chur berusen wurde. Damals hatte die Umgestaltung der kirchlicker Verhältnisse Kahden der Bordereitung bereits überschritten. Nachdem es auch in diesem geographisch und politisch so eigentümlich gestalteten Landunter der mit ihrem Klerus, dessen und Sitten unzussriedenen Bedölkerung längere Zeit gegärt hatte, schritt endlich der "Undeskag", d. h. die Versamm lung der Abgeordneten aller drei Bünde, zu einer entscheidendenn Tat. Am 4. Apri 1524 erließ diese oberste gesetzberde Behörde den sogenannten "Artikelbrief" einen durchaus unmissverständlichen Verhaltungsbesehl sür die Geistlichen dei Landes, der Jarhunderte lang in geschlicher Geltung blied. Die Hauptbestim mungen desselben waren: es muß seer Pfarrer seine Pfründe selbst versehen kein Pfarrer und kein Vikar darf angestellt werden, der nicht in dem Ruf eines geschicken und ehrbaren Wannes sieht und das Vertrauen der Kirchgenossen bernachlässigen oder dieselben zur Absassung eines Testamentes bestimmen; die geistliche Gerichtsbarkeit wird aus Ehesachen und Kirchengüter beschränkt; die Verschaltungen dor den dieselben der Edesamblungen dor den dieselben Feligden und Kirchengüter beschränkt; die Verschaltungen der Eagen ermäßigt werden; die Appellationen nach Kom sind nur nod einstweilen gestattet.

Infolge dieses "Artikelbrieses" wurde in Chur, wo Jakob Salzmann (Sal andronius, Aleander), der humanistisch gebildete, mit Zwingli befreundete Schul

lehrer bes Stiftes, schon seit Jaren in einem die Resormation anbanenden Sinne gewirkt hatte, ber Inhaber ber erften ftabtischen Pfrunde, zu St. Martin, ein alter Domherr Johann Choler, aufgefordert, entweder das Amt felbst zu berfeben ober zu resigniren. Als weber bas eine noch bas anbere geschab, berief ber Rat ber Stadt ben Johann Komander jum Bfarrer und gab demfelben bon fich aus ein tleines Eintommen. In biefer Stellung wirkte Romander bis zu feinem Ende, die evangelische Lehre in Chur felbft mit unermublichem Gifer vertundigend und an der Förberung der Reformation in ganz Bunden auf erfolgreichste Beise arbeitend. Am Anfang stieß er auf heftigen Widerstand , so bass ihn bewaffnete Bürger zur Kirche und wider heim geleiten mußten. Da nahm sich zwingli feiner an. In einem Schreiben bom Jan. 1525 wünschte er, bon Geburt ein Angehöriger bes Bistums Chur, seinen "Berwandten ben gemeinen brei bunben in Rhätien" Glück, bas auch unter ihnen bie evangelische Warheit steif mb fest sich aufgetan und in bem wolgelehrten Komander einen so trefflichen Bersechter erhalten habe und ermante sie, benselben träftig zu beschirmen. Dies richah benn auch, namentlich von Burgermeifter und Rat ber Stadt Chur, allein die papstliche Partei gewann noch im Laufe des Jares 1525 zum Kampfe gegen komanber bie eigentumliche Bunbesgenoffenschaft ber Wibertaufer. Da eines ber anabaptiftifchen Saupter, Georg Blaurod, aus Chur geburtig mar, fo fand bie bon Rurich bertriebene Bibertäuferei in Bunben um fo rafcher Gingang, und Theodor Schlegel, der schlaue Abt von St. Luzius in Chur, mußte das fehr gididt auszubeuten, indem er einerfeits insgeheim die Widertaufer begunftigte, aberfeits zu Beihnachten 1525 Romander und beffen Freunde als die Urheber al biefer Reperei beim Bundestag anklagte. Komander wurde vorbeschieden. Anhig und mutvoll verteidigte er sich und seine mitbeschuldigten Rollegen, beren er mehr als vierzig zu nennen im ftande war. Er verlangte, bafs ihm Gelegenheit gegeben werbe, von ihrem Glauben aus ber heiligen Schrift Rechenschaft ehaulegen. Bu nicht geringem Schrecken ber Gegner ging ber Bunbestag sofort auf diese Forberung ein, und es wurde auf den 7. Januar 1526 ein Religionssessricht nach Flanz anberaumt. Komander versaskte hiefür im Anschluss an Fwinglis Thesen zur ersten Bürcher Disputation, folgende 18 Thesen: 1) die hriftliche Kirche ist aus dem Worte Gottes geboren; in demselben soll sie bleisben und die Stimme eines anderen nicht hören; — 2) die Kirche macht keine Gefete one Gottes Wort, sondern sie hört, was ihr Gemal Christus Jesus geiest und geordnet hat; fonft mare fie geringer als bie jubische Synagoge; -3) aus diesem folgt, dass die Orenbeichte und ihres gleichen, so man Rirchenprote nennt, nicht weiter binden, als fie im göttlichen Worte gegründet und geboten find; — 4) alles, was von dem Fegfeuer bisher gelehrt worden, ift nicht von Gott gekommen; — 5) die Ehe und Speisen, die Gott geschaffen hat, berbieten, sind Gebote derer, die von dem Glauben abgefallen sind, und sind aus Eingebung der Teufel; — 6) welcher empfindet, daß er die Gabe der Reinigskit von Gott nicht habe, derfelbe mag und soll sich verehelichen, weß Standes er immer sei; — 7) Bilber zur Berehrung machen, ist wider Gottes Wort des Renen und Alten Testamentes; — 8) alle Menschengebote und Menschengapungen, die die Gewissen sonen sind unnüh abzutun und von bie Gewissen sonen sind unnüh abzutun und von bie bei Gewissen sonen sind unnüh abzutun und von bie bie Gewissen sonen sind unnüh abzutun und von bie bei Gewissen sonen sind unnühr abzutun und von bie bie Gewissen sonen sind unnühr abzutun und von bie bie Gewissen sonen sind unnühr abzutun und von bie bie Gewissen sonen sind unnühr abzutun und von bie bie Gewissen sind und von bie bie Gewissen sind und von bie ber Reinigs beit werden der bie Gabe der Reinigs bei von Gewissen sind von bie die Gewissen fangen, sind unnug, abzutun und ganz hinwegzunehmen; denn fie find ein vergeblicher Gottesbienft; — 9) die Bischiefe sollen felber predigen, nicht bas weltliche Schwert füren, nicht große Buter befigen, fonbern giemliche Rarung haben und über die Schafe Christi mit dem Worte Gottes wachen; 10) Die fogenannten Beiftlichen, weß Standes fie immer feien, follen in zeitlichen Dingen ber weltlichen Gewalt untertan fein; — 11) Chriftus Jefus ift ein einiger oberfter Priefter bes Reuen Teftamentes, ber ewig lebenbig bleibt, barum er teines Entfepens bedarf; - 12) biefer oberfte Briefter ift unfer einiger Mitt**ler zwischen G**ott dem Bater und uns, seinen Gläubigen; deshalb alle anderen Mittler und Fürsprecher außer ihm one Grund ber heil. Schrift aufgeworfen find; — 13) biefer unfer oberfter Priefter hat ein einig, ewigwarend Opfer getan; beshalb alle andere Sundopfer aufgehoben find, und nachdem biefes einmal geopfert worben, mag es um feiner Bolltommenheit willen bon teinem Menschen

gewidert (widerholt) werden; — 14) die Meffe, worin man Chriftum Gott bem Bater für die Sünde der Lebendigen und Toten aufgeopfert, ift der heil. Schrift gumider und eine Lafterung bes allerheiligften Leidens Chrifti; - 15) bie Deffe ift bem heiligen Evangelium und bem ganzen Neuen Testament unbekannt, aber burch die Beränderung der Danksagung (Eucharistie) in ein Opfer bermandelt worden; — 16) dass Christus wesentlich, wie er zur Rechten Gottes des Baters sitt ober am Stamme des Kreuzes hing, in dem Brote der Danksagung sei, ist ein Irrtum und mag mit der heil. Schrift nicht erwiesen werden; — 17) des herrn Abendmal jum Gedachtnis und zur Dankfagung bes Leibens Chrifti nach feiner Ginfetjung, famt bem driftlichen Bann, ift hingenommen und bie erdichtete Opfermesse an bessen Statt eingesett; — 18) welcher von den Zehenden Antwort haben will, dem wollen wir uns auch nicht widerseten. Gott sei Preis und Ehre in die Ewigkeit! Amen. Das Gespräch dauerte zwei Tage; doch gelangte bloß der erste Sat, über Autorität der heiligen Schrift, zur Verhandlung. Alles weitere mußte Abt Schlegel zu hintertreiben. Er setze es auch durch, das ben Bürcher Abgeordneten, Jatob Ammann und Sebastian Hosmeister, verboten wurde mitzureden. Einer derselben, Hosmeister, hat die Verhandlungen von Jlanz später veröffentlicht und darin der Schriftenntnis Komanders ein schönes Dentmal gefest, abgedrudt in Fußlins Beitragen zur Reformationsgefchichte I, S. 337 bis 382. Im allgemeinen war ber Erfolg bes Gefprachs ber Reformation gunftig, Romanbers Anfeben mar geftiegen und es hatten fich auch fieben weitere Beiftliche Bunbens ihm angefchloffen. Allein unter bem Drud ber tatholifden Orte ber Gidgenoffenicaft und in ber Abficht, einige am Comerfee bon papftlic gefinnten Abeligen gefangen genommene angesebene evangelische Beltliner au befreien, faste bennoch ber Bundestag im Februar 1526 zu Chur ben Beschlufs, bie freie Bredigt des göttlichen Wortes zwar auch fernerhin zu geftatten, im übrigen aber an den bisherigen gottesbienftlichen Gebrauchen festzuhalten. Balb nach Erlafs biefes Defretes murben benn auch einzelne evangelische Prediger bes Landes verwiesen, weil fie Deffe und Bilder nicht wider einfüren wollten. Dennoch magte es Romander, seiner Gemeinde zu Oftern 1526 das heilige Abendmal nach ebangelischem Ritus auszuteilen, und schon zu Pfingften erlebte er bie Freube, bafs ber Bunbestag in Davos \*) bas verhafste Defret vom Februar aufhob unb ben Grundsatz ausstellte: Jedem soll es im Bereich der drei Bünde freistehen, sich zum römischen oder evangelischen Glauben zu bekennen und denselben seis ner Überzeugung gemäß auszuüben. Auf Grund ber so proklamirten Glaubensfreiheit murbe ferner ein zweiter, für die Evangelischen noch gunftigerer "Artitelbrief" erlaffen, worin ben Gemeinden bas Recht zuerkannt murbe, ihre Pfarrer felbft zu malen und fogar bem Domtapitel feine Batronatrechte eingeschränkt murben burch die Beftimmung, es burfe basfelbe die betreffenden Bfarreien und Raplaneien nur mit Landestindern besehen. Neben vielen anderen Schmälerungen priefterlicher und flofterlicher Privilegien enthielt biefer Artifelbrief auch bie Beftimmung, bafs hinfort tein Bijchof mehr one Mitwirtung bes Bundestages gewalt werden durfe. Darüber außerft erbittert, fnupften der Bifchof und ber bon all feinen Monchen verlaffene Abt Schlegel landesverraterifche Berbindungen mit ber Familie Medici an. Die Berschwörung murbe aber entbedt, ber Bischof burfte nicht mehr gurudtehren, und Schlegel murbe nach furgem Prozefs im Sanuar 1529 enthauptet.

Die in solcher Beise äußerlich sicher gestellte Reformation suchte Komander nun auch innerlich zu besestigen. Um einen evangelisch gesinnten Rachwuchs heranzubilden, bat er Zwingli um einen tüchtigen, sprachkundigen Gehilsen für Salzmann und erhielt einen solchen in dem trefslichen Nikolaus Baling. Um auch das Alte Testament in der Grundsprache lesen zu können und dadurch noch tüchtiger zu werden für evangelische Lehre und kirchliche Leitung, erlernte er noch jett die hebräische Sprache und studirte so fleißig, dass er sich ein schweres

<sup>\*)</sup> Der rhatische Bundestag versammelte fich abwechseind in Chur, Davos und Flanz.

Angenleiden zuzog. An fortbauernben Bibermartigkeiten fehlte es nicht. Aus Romanders Rorrespondenz mit Zwingli sehen wir, bafs ber bunbnerische Reformator mit ber Bidertäuferei und mit bem Reislaufen viel zu schaffen hatte. In dem Eifer gegen die fremden Kriegsbienste zeigte er sich als echter Schüler Zwinglis. Komander blieb überhaupt in steter Berbindung mit Burich und tat nichts, one ben Rat ber bortigen Freunde eingeholt zu haben. Im Einverständ-nis mit Bullinger trat er 1536 vor den Bundestag mit der Bitte, ber Kirche eine festere Organisation zu geben. Dies geschah am 14. Januar 1537 durch die Errichtung der Synode, welche in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit als Beiftlichkeitsspnobe noch heute besteht, järlich in einem andern Tale Bundens ihre mehrtägigen Situngen halt, die Kandidaten examinirt und die kirchlichen Berhaltniffe ordnet. Natürlich gab diefes Institut der evangelischen Rirche neue Araft und bem Reformator neue Arbeit. Mit seinen beiben Rollegen von Chur, **Blafius** und Gallicius, hatte er die Borarbeiten und die Leitung der Synode zu beforgen, und es ift als Arbeit Komanders namentlich der bündnerische Katechisund hervorzuheben. Doch hatte er auch an bem Buftanbekommen ber confessio Rhaotica, Die Gallicius abgefafst, einen wesentlichen Anteil. Bur Aufftellung biefer Bekenntnisschrift fah fich die rhatische Synobe namentlich burch bie Unmben veranlast, welche durch italienische Flüchtlinge und besonders durch Bergerio (f. d. Art.) angerichtet worden waren. So fehr sich Komander über das trachen ebangelischen Lebens in den italienischen Tälern Bundens freute, so fetr beunruhigten ihn die antitrinitarischen Irrtumer, welche sich dabei regten. Und da er sich, im Gegensatzu Calvin, durchaus nicht mit der Bestrafung der Arberei durch Feuer und Schwert besreunden konnte, so war er froh, den einen der Hauptirrlehrer, den Anabaptisten Tiano, 1548 zum Widerruf bewegen zu Bunen und ben andern, ben unruhigen Bergerio, einige Jare barauf burch feinen Beggang nach Tübingen los zu werben. In ben letten Jaren feines Lebens arbeitete er namentlich an bem Gebeihen bes Ihmnafiums bon Chur, bas unter bem Dichter Lemnius rasch aufblühte, und aus dem viele würdige Geistliche für bes Bündnerland hervorgingen. Komanders lettes öffentliches Auftreten war eine feurige Predigt, die er 1556 vor dem Bundestage hielt, und burch welche er es berhutete, bafs Bunben bem Bapfte zu schmählicher Hulbigung eine Gefanbtichaft fide. Bu Anfang 1557 ftarb er.

Littera tur: Zwinglii opera, Bb. 7 u. 8; Anhorn, Wibergeburt ber Kirche in Bündten, Brugg 1681; de Porta, Historia reformationis eccles. Rhaetic., Chur u. Lindau 1772, Bb. 1; J. J. Hottinger, Helvet. Kirchengesch., Bb. 3; Truog, Geschichte der Resormation von Graubünden, Chur 1819; Kind, Die Restrmation in den Bisthümern Chur und Como, Chur 1858; Trechsel, Die prostestantischen Antitrinitarier, Heibelb. 1844, Bd. 2; F. Meier, Die ebangel. Gesmeinde in Locarno, Zürich 1836, 2 Bde.; U. Campells rätische Gesch. in Mohrs Archiv s. die Gesch. der Republik Graubünden, Chur 1848; 1853, 2 Bde.; bei Goldast, Alamann. rer. script., Briese Komanders an Badian de antiquitatibus Curiae in Rhaetia, Franks. Brusten Eigenbach.

Bernhard Riggenbach.

Remmende (Commenda) bedeutet die Verwaltung eines kirchlichen Amtes und insbesondere auch der damit verbundenen zeitlichen Güter, welche jemandem übertragen ift, one dass er das Amt zu eigenem Rechte hat. Das Wort kommt don commendare, anvertrauen. Nach der Regel des kanonischen Rechts sollten Rommenden nur in der Art vorkommen, das für ein Kirchenamt, dis es im Erledigungsfall wider besetzt werden kann, oder so lang eine Berhinderung, wie z. B. Suspension des ordentlichen Inhabers dauert, ein dazu taugliches Subjekt, welches etwa auch bereits ein anderes Kirchenamt zu eigenem Recht hat, als Berzweser bestellt, und diesem zugleich die einstweilige Verwaltung, nicht aber der Genus der zu dem Amt und der dem Amt untergebenen Kirche oder Anstalt gehörigen Güter anvertraut würde. Hierauf bezieht sich c. 3. C. 21. q. 1 (anzgeblich von Leo IV.): Qui plures ecclesias retinet, unam quidem titulatam (d. h. als wirklicher Amtsinhaber, z. B. Bischos), aliam vero sub commen-

datione retinere debet (vgl. c. 54. § 5. X. de elect. [1, 6]). Ferner c. 15. de elect. in VIo. (1, 6) bon Gregorius X. (1274): Nemo deinceps parochialem ecclesiam alicui, non constituto in aetate legitima et sacerdotio, commendare praesumat, nec tali etiam nisi unam, et evidenti necessitate vel utilitate ipsius ecclesiae suadente. Hujusmodi autem commendam, ut praemittitur, rite factam, declaramus ultra semestris temporis spatium non durare, statuentes, quicquid secus de commendis ecclesiarum parochialium actum fuerit, esse irritum îpso jure. (Bei dieser Stelle entwidelt die Glosse kechtsverhältnisse jener eigentslichen Rommenden.) Es gab aber dieses Institut zu einem großen Wissbrauch Anlass, indem sehr häufig, namentlich von den Avignonschen Päpsten, die Einstünfte von Kirchenpfründen Personen, welchen diese ordentlicherweise wegen des Berbots der Rumusirung von Kirchenämtern nicht verliehen werden konnten, unter ber Form bon Rommenben auf Lebenszeit und one bie Pflicht perfonlicher Berwaltung des Amtes zugewendet murben. Namentlich murden auf Diefe Beije oft auch Abteien Satularflerifern als Rommenben verliehen. Gin mert. würdiges Eingeftandnis ber Ausbehnung und Schablichfeit biefes Difsbrauchs bat Clemens V. in einer Berfügung vom Jar 1307 abgelegt, burch welche er, in schwerer Krankheit von Gewissensangst gedrängt, alle von ihm selbst erteilten Rommenden dieser Art widerrief (c. 2. Extr. comm. de praebend. [3, 2]). Sie kamen auch später noch vor; selbst das tribentinische Ronzilium, welches das Berbot ber Rumulirung von Benefizien ausbrudlich auf die (uneigentlichen) Rommenben erstredte (Sessio XXIV. c. 17, de Reform.), fanb es unmöglich, die Aufhebung bes Missbrauchs ber Rommenbirung von Rlöftern an Satularkleriter völlig durchzusüren, und begnügte sich mit einschränkenden Bestimmungen (S. XXV. c. 21. de Rogularib.). Auf änliche Beise hatten in der farolingischen Beit die weltlichen Herrscher oft Rlöster und Kirchen samt ihren Gütern Laien tommenbirt, um ihnen, borguglich jur Belonung bon Rriegsbienften, unter ber Form eines Schupberhaltniffes ben Genufs biefer Guter zu verschaffen.

Eine besondere Art von (uneigentlichen) Rommenden bilben die bei ben geistlichen Ritter orden vorkommenden, unter welchen ursprünglich Berwalztungen von Ordensgütern verstanden wurden, die einzelnen Rittern (commendatores, Komthuren) gegen Berrechnung und mit bloßer Erlaubnis, standesmäßigen Unterhalt aus ihren Einkünften zu beziehen, anvertraut waren, allmäh-

lich aber gang bie Natur bon maren Benefizien annahmen.

Bgl. über die Geschichte der Rommenden haupts. Thomassini, Vetus et nova

ecclesiae discipl. P. II, l. III. c. 10-21.

Bei den Protestanten sind Kommenden nie vorgesommen, man mußte benn, was aber ungewönlich ist, mit J. H. Böhmer (J. E. P. T. II. P. III. T. 5. § 134) die Pfarrverwesungen darunter verstehen.

Asnferenz, ebangelisch-kirchliche. Seit 1852, in der Regel von 2 zu 2 Jaren, treten Abgeordnete deutscher ebangelischer Kirchenregierungen zu Gisenach kurz nach Pfingsten unter dem Namen "deutsche evangelische Kirchenkonferenz" zusammen, "um auf Grundlage des Bekenntnisses wichtigere Fragen des kirchelichen Lebens in freiem Austausch zu besprechen und unbeschadet der Selbständigskeit jeder einzelnen Landeskirche ein Band ihres Zusammengehörens darzustellen und die einheitliche Entwicklung ihrer Zustände zu sördern". Die Unruhen des Jares 1848 hatten einen bereits 1846 in Berlin versuchten Ansang solcher Annäherung der Kirchenbehörden des evangelischen Deutschlands nicht zum Bestand gelangen lassen, zugleich aber die kirchlichen Notstände und das Bedürsnis des Austausches lebhafter zum Bewustssein gebracht. Auf dem Stuttgarter Kirchentag (1850) nahmen dort anwesende Mitglieder von Kirchenbehörden verschiedener Länder den Plan von neuem auf, und am 18. Sept. 1851 versasten, auf Grund einer vertraulichen Besprechung im Juni zu Frankfurt a/M., 12 auf dem Kirchentage zu Elberseld versammelte Vertreter deutscher Kirchenbehörden eine "Geschäftsordnung" für die einzurichtende periodische Konserenz. In Gemäßheit dieser von beinahe allen Kirchenregierungen gutgeheißenen und seither in Krast geblies

benen Geschäftsordnung trat die "deutsche ebangelische Kirchenkonserenz" im Juni 1852 zum ersten Male in Eisenach zusammen. Bertreten waren auf berselben Okerreich, Preußen, Sachsen, Hannover, Württemberg, Baden, Kurhessen, Hessen-Darmstadt, Braunschweig, Medlenburg-Schwerin und Strelit, Nassau, Sachsen-Beimar, Koburg-Gotha, Meiningen und Altenburg, Anhalt-Dessau und Köthen, Schwarzburg – Sondershausen und Nudolstadt, Keuß – Plauen und Lübeck. Die Konserenz wälte zum Borsisenden den württembergischen Oberhosprediger von Brüneisen, welcher das Zustandesommen des Verbandes vorzugsweise angeregt und betrieben hatte. Er stand bis 1868 der Konserenz vor und hat auf ihre Entwicklung den durchgreisendsten Einsluss geübt. Seine Stelle nahm, als er in den Ruhestand trat, 1870 und 1872 Bischof Wilhelmi aus Wiesbaden ein, und ihm solgte 1874 bis zu seinem im August 1880 eingetretenen Tode der Abt

Ernefti aus Bolfenbüttel.

An den Beratungen der Konferenz haben sich seit ihrem Entstehen one Unsurdenung beteiligt die Kirchenregierungen von Preußen, Württemberg, Weimar, Reclendurg – Strelit und Schwarzburg - Rudolstadt, mit nur wenigen Unterstechungen die Kirchenbehörden von Bahern, Sachsen, Hannover, Baden, Hessenschungen die Kirchenbehörden von Bahern, Sachsen, Hannover, Baden, Hessenschungen, Altendurg, Schwarzburg-Sondershausen und Lübeck. Auch der evanselische Oberkirchenrat in Wien war in der Regel vertreten und hat seit Aufsthung des deutschen Bundes die Teilnahme sortgesett. Seltener waren vertreten Arhessen, Schleswig-Holstein, Koburg-Gotha, Reuß jüngere Linie, Lippe-Detswold und Waldeck; erst seit 1875 haben sich angeschlossen keuß ältere Linie, Schaumburg-Lippe, Hamburg und Vremen. Elsaß-Lothringen lehnte bisher die Beteiligung ab. Bahern und Mecklendurg-Schwerin haben sich 1875 von der kunsernz zurückgezogen infolge eines 1874 gesaßten Beschlusse, nach welchem die Rirchenbehörden besuch zein sollen, auch Mitglieder der in ihrem Gebiet beschenden Landes- und Provinzialspnoden zu deputiren, obwol dieser nur mit Stimmenmehrheit gesaßte Beschluß nicht zur Aussürung gekommen ist. Doch sat Bahern 1880 seinen Widerenitritt zugesagt. Seit 1866 sind die neuen preussischen Prodinzen durch 3 seitens des preuß. Kultusministers ernannte Deputirte reprösentirt.

Die Konferenz, welche etwa 8 Tage bauert, wird burch einen feierlichen Gottesbienst auf der Bartburg eröffnet, wo sich auch das Archiv derselben in der Lutherstube besindet. Die sächlichen Kosten werden durch Beiträge der Kirchenregierungen gedeckt, welche unter Berücksichtigung der Seelenzal der vers

tretenen Canbestirchen gur Berteilung tommen.

Dem lediglich beratenden Charakter der Konferenz entsprechend findet überwiegend nur ein auf Bereindarung von Grundsähen gerichteter Gedankenaustausch 
über schwebende und schwierige Fragen der Kirchenleitung statt, one dass die 
Berhandlungen unmittelbar ein gemeinsames oder ein gleichmäßiges Handeln herbeisuren. Dennoch ist von solchen Beratungen und Beschlüssen der Konserenz 
manche bedeutsame Anregung auch da ausgegangen, wo die Wirkung im inneren 
Geschäftsgang der Behörden verborgen blieb. Die Protokolle der Konserenz, insbesondere die beigesügten, meist von hervorragenden Theologen oder Juristen ausgearbeiteten Reserate, enthalten eine Fülle wertvoller Gutachten und Mitteilungen. 
Sie werden in dem "Augemeinen Kirchenblatt" (s. u.) veröffentlicht.

Unter ben Gegenständen freier Besprechung treten die Angelegenheiten des Gottesdienstes, der Berfassung und Disziplin und der kirchlichen Bereinstätigkeit herder. In erster Hinsicht fürte die allgemein gehaltene Beratung über Revision der liturgischen Ordnungen (1852) nur zu dem Ergebnis, das des Bedürsnis einer Ergänzung und Umgestaltung der agendarischen Rormen anerkannt wurde. Doch stellte sich heraus, das schon die konfessionellen Unterschiede die weitere Berhandlung in engere Kreise wiesen. Indessen wurden in späteren Konferenzen zalreiche einzelne, den Gottesdienst betreffende Fragen erörtert, so die Einsürung von Passionsandachten in der Fastenzeit (1855), die lirchlichen Katechisationen (1865), die Abhaltung von Bibelstunden (1872), die

kirchliche Bestattung sämtlicher konsirmirter Christen (1857). Ferner gehören hierher die Verhandlungen über das tompus clausum quadragesimae (1857), über Bollziehung der Konsirmation in der Passionszeit (1859), über die Einweihung evangelischer Kirchen (1863), über die Anwendung der vollen neutestamentlichen Taufformel (1865), über tägliche Lektionarien (1868), über die bauliche Eins

richtung und Ausstattung der evangelischen Rirchen (1861).

Den burch bie neuere Entwidlung immer mehr hervortretenben Broblemen ber kirchl. Berfassung wandte die Konserenz von Ansang an lebhaste Ausmerksamkeit Bu. Gleich die erfte Berfammlung beschäftigte fich auf Grund eines Referates bon Richter mit ber Frage: Wie lafst fich mit Beibehaltung bes Epiftopats bes evangel. Lanbesherrn bie Bresbyterial- und Synobal-Berfaffung im Geifte ber evangel. Rirche am zwedmäßigsten einrichten? Die Ronferenz ftimmte bem Grundsat des Reserenten zu, dass die Synoben nicht zur Spaltung bes Kirchenregisments, sondern nur zur Stärfung desselben füren dursten. Spätere Berhandslungen betrasen die Organisation, Komposition und Aufgaben der Bezirks und Diözesan-Synoben (1855), die Einfürung synobaler Organisationen des Landestirchen mit rein fonfistorialer Berfassung, bezw. mit rein territorialistischer Gestaltung bes Regiments (1874), die Berwertung ber presbyterialen und synodalen Infitutionen für Lösung ber fozialen Frage (1878, 1880). Gine weitere Gruppe von Beratungsgegenständen bezieht fich auf die Borbilbung, Brufung und Unftellung ber Beiftlichen. Gingehend murbe 1857 und 1859 berhanbelt über bie Bromotionsordnung der Beiftlichen und bas Berfaren bei Befegung ber geiftlichen Stellen. Mit ersterem Thema berürt sich die Beratung über die Randibatenprufungen (1865), über die Pfarrfolloquien (1863), über die Anftellung bon auswärtigen Beiftlichen in der Landestirche (1868), mit letterem die Berhandlung über die Mitwirtung ber Gemeinden bei Besehung geistlicher Stellen (1855) und über die Stellung des Rirchenregiments zum Patronat (1861). Ebenfalls mit der Berfassung zusammenhängende Erörterungen betrafen die Behandlung ber Sekten (1852 und 1855) und die firchliche Gemeindebesteuerung (1874). Biberholt wurde die Ronferenz durch die Schwierigkeiten in Anspruch genommen, welche hinsichtlich des Cherechtes und der Trauung teils aus ben konfessionellen Gegenfaben, teils aus ben Beziehungen ber Rirche zu ber ftatlichen Gesetzgebung für bie Rirchenleitung erwuchsen. Bereits 1853 erließ fie eine Erflarung bezüglich ber gemischten Ehen, welche auf ben Schut ber ebangelischen Interessen gegenüber Rom zielte. Die Grundfage bes evangelischen Cherechtes murben 1855 und 1857 eingehend erörtert, insbesondere bie Borbedingungen und Binberniffe ber drift. lichen Che, sowie ihrer Schließung und Scheidung, und 1868 die firchlichen Erforberniffe bes Aufgebotes und ber Trauung. Die Ginfürung ber Civilftandsgesetzgebung in Deutschland veranlafste 1875 grundliche Beratungen und beftimmte Beschlusse über die Stellung der evangel. Kirche zu der reichsgesetlich verfügten Einfürung ber Civilehe und ber ftatlichen Civilftanberegifter. Sinfichtlich ber agendarischen Form ber Trauung murben folgende Sate angenommen: 1) Bon ber evangelischen Kirche ist ruchfaltslos anzuerkennen, dass mit der nach statischem Gesetz ersolgten Cheschließung, was die Form der Eingehung bertrifft, eine vollgültige Ehe entsteht. 2) Mit den bisherigen Trauungsformuslaren sind diesenigen Veranderungen vorzunehmen, welche vorstehender Grunds sab erfordert; im übrigen sind bieselben unverändert zu belassen. 3) Die Bersanderungen in den Trauungsformularen sind so zu fassen, das sie jede Zweisdeutigkeit ausschließen, zugleich aber sind dieselben mit schonendster Berücksichtigung der bestehenden Bolkssitte auf das Unerlässliche zu beschränken. 4) Der Alt ber firchlichen Trauung besteht außer ber einleitenden, freien ober formulirten Ansprache aus ben Lektionen bes gottlichen Worts, dem Gelobnis ber neuen Cheleute, ber Trauungsformel, dem Gebet und Segen. 5) Die Trauungsfragen find fo einzurichten, bafe fie bie Ablegung bes Belübbes driftlicher Chefürung herborrufen, one auf eine Ertlarung bes Billens, bie Che ju fchließen, abzuzweden. 6) Eine verschiedene Faffung ber Trauungsfrage, je nachbem die Trauung fofort bem burgerlichen Chefchliegungsatt folgt ober nicht, ift berechtigt.

7) Die Trauungsformel hat jedenfalls die Segnung ber Ghe im Ramen bes breieinigen Gottes zu enthalten. Wo nach ben geschichtlichen ober sonstigen befenberen Berhaltniffen an ber Bufammenfprechung ober Beftätigung festgehalten werben mufs, ift barauf zu achten, bafs biefe Formel im Busammenhang und ibrigen Inhalt des Trauungsformulars die genügende Erläuterung finde, und, wo notig, durch fonftige Belehrung vor Mifsverftanbnis bewart bleibe. 8) Auch in den Landestirchen, wo bisher bestimmte Trauungsformulare nicht eingefürt weren, werben, um ber Billfur ju mehren, folche Formulare für die firchliche Einfegnung ber Che einzuführen fein. Außerbem einigte man fich auf eine Anregung gur Befeitigung ber Stolgeburen und auf Reduzirung bes breimaligen Aufgebotes auf einmalige Berfündigung mit Fürbitte. hieran ichlofs fich 1880 eine Berhandlung über unentgeltliche Darreichung von Tauf- und Trauscheinen.

Auch die Aufgaben der firchlichen Disziplin blieben nicht unbeachtet. Die Aufficht über Amtsfürung und Lebenswandel ber Geistlichen wurde 1852 u. 1853 befprochen und bei biefer Belegenheit bie Abhaltung von Rirchenvisitationen ans gregt, auch gleichzeitig über Normen zur Erleichterung ber Berfetzung folcher Geistlichen verhandelt, deren Entfernung von ihrer bisherigen Stelle im Interesse ist firchlichen Lebens ratsam erscheint. Die gemeinbliche Kirchenzucht wurde 1857 nach einem einleitenden Referat bon Digich erortert. An biefer Stelle fei endlich ber Berhandlungen über bas Beichtgeheimnis ber Geiftlichen (1857, 1859)

echacht.

Beiter beschäftigte fich bie Konferenz mit verschiedenen Zweigen der criftligen Liebestätigkeit sowol in amtlicher Form, wie in freien Bereinen. Diese Beratungen bezogen fich auf die Fürforge für die kirchliche Diaspora im Inlande und Austande (1852, 1857, 1859), auf die Forderung der außeren und inneren Miffion seitens des Kirchenregimentes (1872), auf die Organisation der kirchissen Armenpflege (1865), auf die Heilighaltung der Sonn: und Fefttage (1855), wi die Berforgung der Auswanderer (1855, 1872), auf die driftliche Liebes-Kigkeit im Priege (1868, 1870), auf die arbeitenden Auszügler (1868).

Daneben wurden allgemeine Notstände und Interessen des kirchlichen Lebens

abrtert, fo der Stand der chriftlichen Erkenntnis in der deutschen ebangel. Rirche (1859), der Religionsunterricht auf den Ghmnafien (1868), die Abnahme der

Theologie Studierenden (1874).

Die Anregungen, welche von allen biesen Berhandlungen ausgingen, zunächft in bie perfonlich Beteiligten von unschatbarem Wert, find auch fur bie Dagmimen ber Rirchenregierungen nicht one treibenben und leitenden Ginflus ge-

Gine zweite Reihe von Beratungen und Beschlüffen ber Gisenacher Ronferenz weren unmittelbar auf praftische Biele gerichtet und hat gemeinsame Inter-Am ber vaterländischen Gesamtlirche nicht unerheblich gefördert. Rächst ber Arregung zur Bildung bon Bereinen für die Pflege religiofer Runft (1859), gur beiftellung eines einheitlichen Ralenders für die deutschen Rirchen ebangelischen Belenntniffes (1868, 1870), zur Gewinnung eines Normaltextes des kleinen lus therischen Ratechismus (1880), waren es namentlich die Herausgabe eines Alls geneinen Rirchenblattes, die Herstellung einer kirchlichen Statistik des evanges lischen Deutschlands, die Bereinbarung über gemeinsame kirchliche Festtage, die Revifion ber lutherischen Bibelübersetung und bie Berftellung eines gemeinsamen Gesangbuches, worin bie Konferenz wichtige firchliche Aufgaben felbst produttiv ub nicht one Erfolg in die Hand nahm.

Das "Allgemeine Rirchenblatt für bas evangelische Deutschland" trat gleichzeitig mit der Gründung der Ronferenz unter Redaktion des württembergiiden Bralaten von Mofer (bis 1870) und im Berlage von Cotta zu Stuttgart (bis 1881) in das Leben. Nach Moser sind Archivrat Stälin und bemnächst Professor Schott in Stuttgart in die Redaktion eingetreten. Das Rirchenblatt felt bie bon beutschen ebangel. Rirchenregierungen erlaffenen Gesetze und Berordnungen von allgemeinerem Interesse zusammen und bildet, wenn auch nicht ganz lüdenlos, die vollständigste Urkundensammlung für das neueste deutschsebangelische Kirchenrecht. Die bon 5 zu 5 Jaren neu ausgearbeiteten Register erleiche tern ben Gebrauch.

Die Herstellung einer tirchlichen Statistit für bas evangelische Deutsch= land wurde zuerft 1859 verhandelt und nach einem von Finangrat Beller in Stuttgart aufgestellten Blane unter Bugrundelegung ber Boltsgälung im Dezember 1861 für das Jar 1862 in Angriff genommen. Rach dem aus den einzelnen Landestirchen mit Ausnahme von hamburg, Bremen und Roburg-Gotha zugestellten Material arbeitete Beller 1864 eine die Diozesen als Einheit zugrunde legende Busammenftellung in 32 Tabellen für die einzelnen Landestirchen nebst einer Hauptzusammenstellung und vergleichenden Übersichten in 5 Tabellen aus, welche 1865 unter dem Titel: "Zur kirchlichen Statistit des evangel. Deutschlands im Jare 1862" im Cottaschen Berlag erschienen ist. Das in der Natur der Sache liegende Bedürfnis einer periodischen Widerholung solcher statistischen Ermittlungen, wie auch die Fortichritte ber ftatiftischen Biffenschaft und Technit und bie in Stat und Rirche eingetretenen Beranderungen veranlafsten 1870 eine neue Berhandlung, welche zu einem Gutachten bes ftatiftischen Bureaus in Berlin über bie verbefferte Biderholung ber firchenftatistifchen Aufnahme fürte. Dasfelbe ichlug teils Ginichrantungen, teils Erweiterungen ber für 1862 geftellten Fragen vor, lettere namentlich zur genaueren Feststellung bes Gintommens ber Rirchen und geiftlichen Stellen. Doch tamen biefe Untrage vorläufig nicht gur Ausfürung; erft 1878 erteilte bie Ronferenz einer Rommiffion ben Auftrag gur Aufstellung neuer Fragebogen. Auf Grund ber Borarbeiten biefer Rommiffion wurde 1880 beschloffen, die Ermittlung ber firchlichen Bermogens- und Pfart. einkommensverhältnisse bis auf weiteres zu unterlassen, hingegen nach ben nen vorgelegten Formularen einerseits ben Umfang und die Einteilung der Rirchen-treise, andererseits die Außerungen des kirchlichen Lebens in benfelben zu ermitteln und die Tabelle I. mit Rudficht auf den Zustand am 1. Dezember 1880 (Tag der Bolkstälung), die Tabelle II. zunächst bezüglich der darin bezeichneten im ganzen Berlauf des Jares 1880 vorgetommenen Tatsachen und fernerhin für jebes weitere Ralenderjar unter Angabe ber Balen für jeben einzelnen Rirchen-treis (Didzefe) zur möglichst torretten Aussüllung bringen zu lassen. Bis Enbe 1881 follen die auf diesem Wege gewonnenen Ermittlungen bem Borftanb ber Konferenz zu weiterer Berarbeitung zugehen. Außerdem empfahl die Konferenz ben Rirchenregierungen fartographische Darftellungen der firchlichen Bezirte, ihrer Gliederung und ihrer Buftande, nach einem von der Rommiffion entworfenen Blane. Es wird die weitere Forderung diefer Arbeit erleichtern, bafs in bem neuen Plane die mit unüberwindlichen Schwierigfeiten verbundene Feftftellung ber finanziellen Berhaltniffe ausgeschieben ift, und dass biejenigen Ermittlungen, welche fich auf die mehr ftabilen ober boch nur in langen Zeitraumen wefentlicher Beranderung unterliegenden Buftande und Ginrichtungen beziehen, ftreng getrennt find bon ben Feststellungen, welche die Bewegung bes firchlichen Lebens betreffen. Bettere werden alljärlich, erftere nur in Berioden bon 10 ober 20 Jaren gu widerholen fein.

Die Einfürung ober gleichmäßige Behanblung einiger in den deutschen Lans bestirchen entweder nur teilweise oder zu verschiedener Zeit geseirten tirch. lichen Feste wurde bereits 1852 und 1853 Gegenstand der Verhandlung. In den hier gesasten Beschlüssen erkannte die Konserenz vorerst den Grundsatz an, das das Berlegen von Festen, Gedenktagen u. s. w. auf Sonntage und andere Kirchenjarstage als unangemessen betrachtet werden müsse, und daher das Episphaniensest aus unangemessen betrachtet werden müsse, und daher das Episphaniensest, zunächst one Zwang der Arbeitseinstellung, wider herzustellen, auch die gottesdienstliche Feier des Gründonnerstags wünschenswert sei. Bon demselben Gesichtspunkte aus wurde die Verlegung der lokalen vorhandenen Bußund Bettage auf Sonntage und andere Kirchenjarestage nicht empsohlen, hingegen ihre Verlegung auf Wochentage besürwortet und namentlich erklärt, das die Beshandlung des Karsreitags als eines Buß= und Bettags nicht statthast sei. Allgemeine Landeskirchenbußtage würden am richtigsten auf einen Freitag in den

Faften ober in ber Abventszeit verlegt. Für bas Reformationsfest wurde ber 31. Ottober als vorzugsweise geeignet empfohlen, und eine warhaft driftliche, ernfte und wurdige Feier jum Gedachtnis ber Berftorbenen, mo folche noch nicht bestehe, befürwortet. Die einmalige Feier bes Augsburger Religionsfriedens murbe 1855 und die Gedachtnisfeier bes Tobes Melanchthons 1859 angeregt, auch 1872 über bie Ginrichtung einer järlichen firchlichen Dantfeier für die Ereignisse bes Jares 1870—1871 verhandelt, nachdem icon 1859 die Ronferenz die Rirchenzegierungen ersucht hatte, bafe in allen beutschen evangelischen Landestirchen nach bem Borgange bes großherzoglich babischen Oberfirchenrates und ber Ubung in anberen Landestirchen in bas sonntägliche Sauptgebet außer ber Fürbitte für bas engere Baterland auch eine folche für bas gesamte beutsche Baterland aufgenommen werbe. Solche nationale Befichtspuntte treten noch beftimmter hervor in ben Beratungen von 1878 und 1880 über ein gemeinsames Resormationssest und über einen nationalen Buß- und Bettag. Als der geeignetste Tag für das Reforma-tionsfest wurde, soweit nicht der 31. Oftober, auch wenn berselbe auf einen Bodentag faut, bereits eingefürt ift, ber nachfte auf ben 30. Oftober folgenbe Sountag anerkannt. Es fteht zu erwarten, bafs fämtliche Kirchenregierungen biefem Befchluss Folge geben werben, wie bies in Heffen-Darmstadt, Braunschweig und Sachsen-Beimar bereits ausgefürt ober eingeleitet ift. Auch bas murttem-bergische Rirchenregiment hat die Geneigtheit ausgesprochen, die Berlegung ber Resormationsseier bom Sonntag nach bem 24. Juni auf den Sonntag nach bem 30. Oftober im firchengesetlichen Bege einzuleiten. Der Ginfürung eines nationalen Buß- und Bettages stellten sich nicht allein baburch besondere Schwierigleiten entgegen, bafs in Landern mit tonfeffionell gemifchter Bevolterung ber fatliche Schut für einen andern Wochentag als ben bisherigen nicht one weiteres gesichert ift, sondern noch mehr badurch, bas seitens der sübdeutschen Rirchenregierungen ebenfo bestimmt an einem Sonntag festgehalten murbe, wie bie norbbeutschen Bebenten trugen, ben hertommlichen Wochentag aufzugeben. Auch gingen bie Anfichten barüber auseinander, ob ein Tag in ber Fastenzeit ober in ber Beit um Abbent fich mehr eigne. Deffen ungeachtet tam icon 1878 ein Beichlufs m ftanbe, welcher bas Bedurinis eines nationalen Bug: und Bettags anertannte, mter Freigebung bes Fortbeftehens anderer Territorial Bußtage neben jenem, für ben gemeinsamen Bußtag den letten Freitag im Kirchenjar vorschlug und bie kirchenregierungen ersuchte, ben gesetzlichen Schutz seitens ber ftatlichen Falbren berbeizufuren, auch bem Bunich Ausbruck gab, bafs er bon bem gefamten beutichen Bolte, one Unterschied ber Ronfession, gemeinsam gefeiert murbe. Seither bit der preußische Rultusminifter bem Blane wegen Ginrichtung eines gemeinfemen Buß- und Bettages jebe tunliche Förderung zugefagt, die preußische Ge-weralspnode hat sich für die Berlegung desfelben auf den letten Freitag bes Airchenjares ausgesprochen, besgleichen die Synoden von Naffau und Schleswigbolftein. Auch die Augerungen ber Rirchenregierungen in Nord- und Mittelbentichland lauteten, wenn auch teilweise unter bem Borbehalt gemeinfamen Borgebens, guftimmend. Es tonnte baber bei erneuter Berhanblung (1880) tonftatirt verben, bafs eine vorläufige Bereinbarung für bie evangelische Rirche in Rord. und Mittelbeutschland in Aussicht ftebe, falls bie Sicherung bes ftatlichen Schutes nicht ausbleibe, und ift die Angelegenheit von neuem bei ben Rirchenregierungen in Unregung gebracht worben.

Die Revision ber lutherischen Bibelübersetung kam auf Anlast größerer beutscher Bibelgesellschaften zuerst 1861 zur Sprache nach Reseraten von Rissch und Hater. Bunächst wurden sämtliche Kirchenregierungen ersucht, sich machtlich über das Unternehmen zu äußern. Die lebhaste Verhandlung von 1863 kellte erhebliche Weinungsverschiebenheiten darüber heraus, ob lediglich die Geswinnung einer einheitlichen Textesgestalt auf Grund der letzten Arbeit Luthers von 1545 oder zugleich eine schonende Verichtigung der lutherischen Übersetung an einzelnen Stellen anzustreben sei, und dann, ob solche Rezension oder Redisson des lutherischen Textes von den Kirchenregierungen selbst in die Hand zu urhmen oder nur das von der Cansteinschen Vibelanstalt in Verbindung mit ansehmen oder nur das von der Cansteinschen Vibelanstalt in Verbindung mit anse

beren Bibelgefellschaften privatim anzusaffende Unternehmen feitens ber Behorbe zu fördern sei. Die Mehrheit der Konferenz entschied fich dafür, von der Seiftellung einer einheitlichen Textes gestalt auszugehen, dabei den rezipirten Tex ber Cansteinschen Bibelanstalt unter Berücksichtigung der Originalausgaben be Butherbibel jugrunde zu legen, jugleich aber die Berichtigung folder Stellen, be welchen die Theologie über ben abweichenben Sinn bes Grundtertes einverstan ben fei, nicht völlig auszuschließen. Rach Maßgabe biefer Beschlüffe sette fie ber preußische Obertirchenrat zunächft mit der Cansteinschen Bibelanstalt und als bann mit ben Rirchenregierungen, in beren Bereich größere, felbft brudenbe Bibel gesellschaften sich befinden, in Berbindung. Infolge bessen wurden vorerst fü Rebision bes Neuen Testamentes von den Kirchenregierungen in Preußen, Burt temberg, Sachsen und Sannover hervorragende Theologen ber Canfteinichen Bi belanstalt zur Berfügung gestellt, und biese traten zu gemeinsamer Beratung nad gründlicher Borbereitung berselben zu wiberholten Malen in Halle zusammen. Scho im Jare 1867 konnte die Cansteinsche Bibelanstalt das revidirte Neue Testamen burch den Drud zur öffentlichen Renntnis bringen. Die von Rirchenregierunge und Sachberftändigen eingehenden Beurteilungen diefes Entwurfes wurden boi ber Kommission nochmaliger Erwägung unterzogen und ber so befinitiv abge schlossenen Arbeit erteilte die Eisenacher Konserenz 1868 in ber Gestalt ihre Bil ligung, bafs fie bie Rirchenregierungen ersuchte, ben Bibelgesellschaften bie Ber breitung bes revibirten Textes zu empfehlen. Bei ihrer außerst vorsichtig und scheitung bes kebiteten Tegles zu empfegien. Det istet ungete, bas zur Ba zwischen verschiedenen Versionen Luthers selbst die einsache Majorität genügte hingegen für die Annahme einer Anderung des Textes Luthers zwei Drittel de Stimmen erforderlich waren. Für die sprachliche und orthographische Seite bei Arbeit bebient fich bie Canfteinsche Anftalt bes Rates angesehener Sprachforicet Die gunftige Aufnahme, welche bas Reue Teftament fand, - faft alle Rirchen regierungen billigten bie Rezenfion und fast alle Bibelgefellichaften, einschließlid ber englischen, ließen fie brucken - ermunterte bie Ronfereng nunmehr (feit 1870) auch die Revifion bes Alten Teftamentes nach benfelben Grundfagen und an änlichem Bege anzuregen. Bei bem größeren Umfang und ber gesteigerter Schwierigfeit wurbe bie Bal ber Mitarbeiter vermehrt und für bie einzelne Gruppen von Buchern Subkommissionen gebildet, bei benen die bedeutendstein alttestamentlichen Exegeten beteiligt waren. Als Proben der Arbeit gab im Auftrag der Bibesanstalt Prof. Riehm 1873 die Genesis, und Pfarrer Schröder 1871 die Pfalmen heraus. Der Konserenz wurde bei jeder Zusammenkunft Berich über den Fortgang der Arbeit erstattet und ließ sie es an anerkennendem Dan nicht fehlen. Als ihr 1880 berichtet werden tonnte, daß der Abschlufs der Re vision bes Alten Testamentes mit Ginfchlufs ber Apotrophen im Jare 1881 it Aussicht ftebe, befchlofs fie, ber Canfteinschen Bibelanftalt ben Bunich auszn fprechen, ben revidirten Text vollständig jum Abbrud zu bringen, um bor be enbgultigen Feftstellung ber revidirten Bibelüberfetung gur öffentlichen Beurteilung berfelben Belegenheit zu geben. Mit biefer 20jarigen unter Unregung und Lei tung ber Ronfereng vollzogenen Arbeit, murbe ber beutschen ebangelischen Rirch eine wertvolle Gabe gereicht.

Gin für die deutschen evangelischen Kirchen kaum minder bedeutsames ge meinsames Interesse hat die Konserenz gleich bei ihrer ersten Zusammenkuns (1852) in das Auge gefast, nämlich aus dem reichen Liederschat der eban gelischen Kirche eine Auswal der besten Kirchenlieder in übereinstimmenden Texte zur Grundlage der verschiedenen Gesangbücher zu machen. Dem ersten Bersuch in den "150 Kernliedern" entsprach nicht ganz der praktische Ersolg, ob wol die Arbeit anerkannten und sachtundigen Hymnologen übertragen war. De von Bilmar, Bähr, Wackernagel, Daniel und Gessen bearbeiteten, 1853 von de Konserenz gutgeheißenen und den Kirchenregierungen als gemeinsame Grundlag neu herzustellender Landesgesangbücher oder als Teil bestehender Gesangbüche empsohlenen Sammlung ist zwar die wolverdiente Würdigung, teilweise auch di Berwertung nicht versagt worden. Auch wird das zu diesem Gesangbuch gehörig

Thoralbuch, bearbeitet von Tucher, Faißt und Zahn geschäht. Allein ein Geweingut der Nirchen sind die "Eisenacher Kernsieder" nicht geworden. Zum teil mg die Ursache darin liegen, dass die Auswal sich zu eng auf die älteren Pewden des Kirchenliedes beschränkt hat und auch die Redaktion im einzelnen zu jehr die Gewönung und das Bedürsnis der gottesdienstlichen Gemeinde gegen die Rücksicht auf das Original zurückstellte. Außerdem sehlte der praktische An-

bilt für feine weitere Berbreitung.

Spater wurde berfelbe Bedante auf einer mehr praftifchen Grundlage wider migenommen. Die Errichtung bes deutschen Reiches legte es nabe, ber gefamten mter ben Fanen ftehenden evangelischen Jugend bes Baterlandes ein Befang: mb Bebetbuch in die Sand zu geben, welches bas befte aus ben überlieferten Beugniffen bes inneren Lebens ber Rirche gufammenftellte. Das preußische Dis Marfirchenbuch hatte bereits eine große Berbreitung, bedurfte aber um allgemeine Ineignung zu finden, ber Umarbeitung. Auf Antrag bes braunschweigischen Ronforiums berhandelte die Ronfereng 1878 über Berftellung und Ginfürung eines Rilitär-Rirchenbuches für ben evangelischen Teil bes beutschen Beeres. Wenn bibei bie großen ber Ausfürung entgegenstehenden inneren und außeren Schwiengleiten zum vollen Ausdruck kamen, so erteilte doch schließlich die Konserenz iner Kommission von 5 Mitgliedern, welche mit der Besugnis der Kooptation wsgestattet wurde, den Austrag, den Entwurf eines gemeinsamen Gesang- und Gebetbuchs für den evangelischen Teil des deutschen Heeres auf Grund des breugifden Militarfirchenbuches unter Berudfichtigung ber bon ben preugifchen Militarpfarrern Rogge und Frommel mitgeteilten Unberungsvorschlage, sowie ber 150 Rernlieber, ber in Gubbeutschland etwa besonders gebrauchlichen Lieber und ber in bewarten Militarfirdenbuchern enthaltenen Gebete festzuftellen und bem Brifibium gur Mitteilung an die Rirchenregierungen gu überweifen. Der biernach bon ber Rommiffion ausgearbeitete und als Manuffript gebrudte Entwurf lag ber Roufereng bon 1880 bor; berfelbe murbe, unter bem Borbehalt einer nochmaligen letten Revision im einzelnen burch eine Kommission, als vom tirch= liden Standpuntt fur ben in Ausficht genommenen 3med geeignet anertannt, den Rirchenregierungen die Unterstützung der Ginfürung empfohlen und das Pra-idium beauftragt, den fertig gestellten Entwurf dem Kaifer als dem obersten Briegsherrn gur weiteren Beranlaffung ju überreichen. Diefe Befchluffe murben einstimmig gefast in Bezug auf ben Gebrauch im Rriege. Für ben Gebrauch in Friedenszeit diffentirten innerhalb ber Ronferenz allein bie württembergischen Abgeordneten, weil ihre Rirchenregierung bem Gebrauch bes bortigen Militar= gesangbuches in den Garnisonen den Borzug gab. Einstimmig empfahl aber die Konserenz dahin zu wirken, dass bei vorkommender Nevision der vorhandenen Londesgesangbücher auf die Aufnahme der 150 Lieder des Militärgesangbuches unlichst in ber hier angenommenen Fassung Bedacht genommen werde. In den Berhandlungen fand widerholt bie Erwartung Ausbrud, bafs bas Buchlein, wenn in ber Armee eingefürt, auch über beren Bereich ju einer größeren Gemeinfamleit im Gebrauch ber Rirchenlieber beitragen werbe. Den 150 Liebern find Bebete, Bibelfpruche und einige religiofe Bolfelieber beigefügt.

Ein Rücklick auf die bisherige fast 30järige Entwicklung der Konferenz kann konstatiren, dass der regelmäßige persönliche Verkehr und vertrauliche Austausch wischen den Kirchenregierungen je länger je mehr die Verständigung auch über ihwierigere und tieser eingreisende Fragen erleichtert und den Wut zu gemeinsamem Borgehen gestärtt hat. Außerdem haben die gemachten Ersarungen, wie die sestenz auf prinzipielle Diskussionen mehr theoretischer Art verzichtet und wenn solche dennoch in sie hineingetragen werden, sie nicht versolgt, hingegen solchen Problemen, welche ein gemeinsames Handeln sür gemeinsame Interessen solchen Problemen, welche ein gemeinsames Handeln sür gemeinsame Interessen solchen dach nicht an solchen, welche in ihrer stillen und gediegenen Arbeit einen stucktbaren Keim sür noch engeren Zusammenschluss der evangelischen Landesstürchen in Deutschland erblicken. Bei der völligen Freiheit der Entschließung,

welche bie einzelnen Kirchenregierungen gegenüber ben Beschlüssen ber Konferer bewaren, haben die anderwärts so scharf trennend wirkenden Gegensätze der Ros sessionen und Parteien nur selten störend auf die Konferenz eingewirkt, aber a moralischem Gewicht, wenigstens im Kreise der mit ihrer Arbeit Bertrauten, hie gewonnen.

Ronfessionswechsel ist ber Übertritt von einer driftlichen Betenntnistirch zur anderen. Den Ausdruck gleichbebeutend mit Religionswechsel zu gebrauche ist inkorrekt. Für Deutschland hat bis dahin wesentlich nur ber Wechsel zwische ben protestantischen Konfessionen und ber römisch-katholischen praktisches Interese

es wird baber bloß von biefem bier zu hanbeln fein.

Jeber Konfessionswechsel setzt eine rechtlich zugelassene Mehrheit nebenein anberbestehender Konfessionen voraus; wo nur eine Konfession anerkannt, bezw geduldet wird, da kann kein Wechsel der Konfession stattsinden. Die vorresor matorische Zeit kannte ihn aus diesem Grunde nicht; vielmehr wurde damall nicht bloß seitens der Kirche jede Abweichung von ihrem Bekenntnisse als De likt ausgesaßt, sonach rechtlich nicht zugelassen, sondern ebendaßelbe geschal auch statlicherseits. Siehe die Artikel "Apostasie" Bd. I, S. 537. "Häresie" Bd. V, S. 521, "Schisma", "Gerichtsbarkeit" Bd. V, S. 110. Erst als die evangelisch gesinnten Landesherren und hierauf auch das deutsche Reich (Augsburger Religionssriede von 1555) dem vorresormatorischen Rezerrechte die sernere Anerkennung versagten, und später das Reich (Westfälischer Friede von 1648) als allgemeine Einrichtung vorschrieb, dass unter gewissen Boraussezunger Protestanten in katholischen und Katholiken in protestantischen Territorien ruhis und mit dürgerlichen Rechten geduldet werden müßten, konnten auch darüber sie Regeln bilden, wie bei dem Wechsel zwischen beiden Konsessionen zu versaren sei Rüher ausgestaltet sind diese Regeln dann erst bei Entwickelung des moderne Toleranzprinzipes, nach welchem der Stat in den Kirchen bloß mehr oder min der begünstigte Genossenschaften erkennt und sie demgemäß rechtlich behandel S. den Art. "Toleranz".

Zwar die römischekatholische Kirche hat ihrerseits den vorresormatorische Standpunkt festgehalten. Indem fie nach wie bor annimmt, die einzige bestebenb Rirche zu fein, und alle gultig Getaufte als Mitglieder betrachtet, hat fie fü ben Bedanten bes Ronfessionswechsels teinen Raum, sondern charafterifirt be Abertritt jum Protestantismus als ein Berfallen in bas Delikt ber Regerei un bes Schisma, ben Übertritt bom Protestantismus als eine Rudtehr aus biefer Glaubensirrtum zur Erfenntnis der Warheit, bezw. als Unterwerfung unter b biefe Barheit handhabende firchliche Autorität. So nimmt fie benjenigen, be fich von ihr zu einer anderen Rirche wendet, in die Bucht (Medizinalftrafe) be Bannes, in welcher nach ihrer Annahme auch die geborenen Protestanten finl und verlangt von bemjenigen, der jum Ratholizismus übertritt, bafs er nid bloß das tatholifche Glaubensbetenntnis ablege, fondern auch betenne, als Pri teftant in ber Sunde ber Regerei gewesen ju fein, baburch die Rirche beleibig zu haben, nunmehr aber dieser Sünde reuig absagen, und die Strase des die gangenen Deliktes willig auf sich nehmen zu wollen, indem man die Absolutio davon erbitte. Wenn zuweilen bei dieser sog. Abjuratio haereseos Formeln ar gewendet worden sind, die außerdem auch noch Verstuchungen, namentlich dere durch die man in den Irrtum verfürt worden fei, enthalten, fo beruhen die nicht auf tirchlicher Rötigung, sonbern auf Zwedmäßigfinden der die Abichwörun entgegennehmenden Priefter. Belege und Litteratur f. bei Mejer, Rirchenred

§ 207, Not. 8; Richter-Dove, Kirchenr. § 249, Not. 4.
Die evangelischen Kirchen halten den Austritt aus ihrer Mitte für rechtlie vollkommen möglich, aber allerdings für eine Untreue; eine bestimmte Form für denselben haben sie daher gleichsalls nicht. Sobald sie, sei es durch ausdrücklich Erklärung des Austretenden, sei es vermöge konkludenter Handlungen desselber wie z. B. dass er am Abendmal der andern Konsession, oder dass er regelmäßi an ihrem Gottesdienste teilnimmt, seinen Austritt erkennen, behandeln sie ih seelsorgerisch nicht mehr als Mitglied; nur dass sie etwa noch über dem Abge

fallenen beten. — Bon bemjenigen, ber zu ihnen aus einer fremden Konfession herübertritt, verlangen sie niemals etwas der katholischen Abjuration änliches, vielmehr lediglich ein ihrer eigenen Lehraussassischen entsprechendes glaubwürdiges Bekenntnis, worauf sie ihn zum Abendmal als dem signum communionis zuslessen. Wanche Landeskirchen machen diese Zulassung, änlich wie katholischerseits die Absolution von der Häresie ein bischösslicher Reservatsall ist, so, aber doch nur im Interesse kirchenregimentlicher Aussicht, von der Genehmigung des Susperintendenten abhängig. Im Übrigen ist die Ausnahme ein pastoraler Akt. An der Brüfung des Bekenntnisses werden hin und wider auch die Gemeindevorstünde beteiligt Bgl. Mejer a. a. D., Not. 10; Richter-Dove § 265, Not. 5; hinschins, Die preußischen Kirchengesetz bes Jares 1873, S. 172 ff.; Thudichum,

Deutsches Rirchenrecht, 1, 50 ff.

Die Regelung bes Rebeneinanbers verschiedener Ronfessionen, wie ber Schut ber Bewiffensfreiheit bes Ginzelnen, ift bie Sache bes States; bemgemag find bie Rechtsregeln auch über ben Ronfessionswechsel statliche. Das Berbot ber **Profelytenmachere**i bebeutet heutzutage nur, bass (Preuß. Allg. Landr., Th. 2, It. 11, § 43 f.) "eine Religionspartej, die Witglieder der anderen durch Zwang ober liftige Überredungen" nicht zum Übertritt verleiten, und dafs "niemand unter ben Bormande bes Religionseifers ben Hausfrieden ftoren, oder Familienrechte kinken" foll. (Sonstiges Partikularrecht Mejer a. a. D. Not. 4; Richter-Dove Wet. 1; Thubichum S. 41); in Ofterreich war bis 1868 ben Protestanten übersampt verboten, Ratholiken zu bekehren. Um ben Streit über die Urteilssähigskiit des einzelnen Konvertiten tunlich auszuschließen, hat der moderne Stat allents soben ein bestimmtes Alter gesett, vor welchem eine folche niemals und nach welchem k, falls nicht positive Begengrunde vorliegen, immer als vorhanden angenommen wird, fog. Distretionsjar (f. b. A. Bb. III, S. 631). Die Bedingungen ber Aufnahme m ordnen, überläst er ben Kirchengenoffenschaften felbst; nur dass er etwa borhreibt, niemanden aufzunehmen, der aus der Kirche, welche er verlässt, noch nicht ausgetreten sei. Allgemein hingegen ordnet er die Form dieses Austrittes, be ihm für feine statliche Praxis baran liegen muß, mit Sicherheit zu erkennen, der Jemanden noch, ober ob er ihn nicht mehr als Mitglied einer bestimmten andlichen Genoffenschaft zu behandeln habe. Früher wurde dabei regelmäßig eine Ertlarung bes Austretenben an ben bisherigen Seelforger und zuweilen ein Entlaffungsichein besselben geforbert. Das öfterreichische interkonfessionelle Befet bom 25. Mai 1868 und das preußische Gesetz betr. den Austritt aus der Kirche vom 14. Mai 1873 erfordern bloß noch eine Erklärung vor der Statsbehörde, burch welche der Austritt hierauf an die betreffende Kirche angezeigt wird. Die Ernftlichkeit bes Schrittes wirb, nach preußischer Ordnung, durch zwei Maßregeln gefichert. Ginmal mus die Zuprototollnahme ber Austrittserklärung bei ber tompetenten Behorbe - bem Richter bes Wonortes - minbeftens vier Boden vorher beantragt sein, und schon von diesem Antrage wird ber Borftand ber Rirchengemeinde, welcher ber Antragfteller bis babin angehörte, benachrichtigt. Ameitens bleibt, bamit nicht eine erhöhte tirchliche Gemeinbelaft leichtfinnige Austritte veranlaffe, der Ausgetretene zu den vermögensrechtlichen Leiftungen, welche auf ber Rirchengemeinde-Angehörigkeit beruhen, noch ein Jar und zu Tragung angerorbentlicher berartiger Baulaften noch zwei Jare verpflichtet. Partifularrecht f. bei Dejer a. a. D. Rot. 6; Richter-Dove Not. 4 ff.; Hinschius S. 169 ff.; Thubichum S. 43 ff.

Ronfirmation. Mit der Tause war in der apostolischen Kirche die Handsaussegung als Bermittelung der Gabe des heil. Geistes verbunden. In der Resteneinanderstellung Hebr. 6, 2, sowie in der Erzälung Apg. 19, 6 liegt die Mögslichtet, beides als gesonderte Alte zu fassen; und durch die Erzälung Apg. 8,
12—19 tann sogar diese Trennung und die Ansicht von der Handaussegung als einem apostolischen, nachher bischischen Borrechte gesordert scheinen. Indessen zeigen diese beiden Erzälungen dei näherer Ansicht vielmehr ganz entsprechend der Boraussage Johannis und der Selbstaussage Jesu, sowie der apostolischen Beschichte, vol. Apg. 2, 38, dass die Tause one die Handaussegung und Geistesse

erteilung eine unvollendete gewesen: weshalb sich die protestantische Polemit nie zu der Erklärung hätte fortreißen lassen sollen, dass es sich nicht um den heil. Geist, sondern nur um die besonderen Geistesgaben der apostolischen Zeit gehandelt habe. Wenn nach Apg. 8 eine christliche Tause möglich war, bei welcher die Geistesmitteilung sehlte, so konnte diese nach Apg. 10, 44—48 auch vorangehen, so dass dann die Tause nur als die symbolische Vollendung jenes wesentlichen Vorganges nach außen erscheint. So ist auch die Geistesmitteilung nicht an die Handlung, welche der Apostel vollzog, gebunden, wenn sie auch in der Regel (vgl. die Timotheusbriese) an das Amt gebunden erscheint, nur wol nicht an das episkopale im Unterschiede des preschterialen. Ist die Tause selbst freier verwaltet worden, so steht sie dann der johanneischen gleich, vgl. Apg. R. 8 u. R. 19 und der eigentümlich christliche Tausat ist doch eben dann nur durch jene er-

gangende Sandlung bollenbet.

So erscheint die Taufe auch noch in den ersten Jarhunderten, nur ist bald noch die Salbung eingeschoben. Tertulian beschreibt sie als in den drei Momenten, der eigentlichen Taufe, der Salbung mit dem heil. Die und der Handaussenglegung als dem den heil. Geist herbeirusenden Segnen, verlausend, so das das letztere die eigentliche Spite des Ganzen ist. Die Einheit ist hier auch darin gewart, dass alle drei Momente an die eine Person des Bischoss gebunden sind. Einen Anlass zur Unterscheidung und Scheidung beider Handlungen gab die Frage über die Giltigkeit der Repertause, sosen die Bartei, welche die Tause nicht widerholen wollte, doch die Handausseng bei den Übertretenden sür nötig hielt. Und wenn nun die Tause selbst durch den niederen Klerus versehen werden sonnte, die Handass zur zeitlichen Trennung der deiden Handlungen, durch welche die zweite immer mehr einen selbständigen Charakter bekam. Hieronhmus muß der Bedeutung, die man ihr beilegte, gegenüber sür die Tause in die Schranken treten, und Augustin kämpste bereits gegen eine Borstellung von sakrankentaler Wirkung der Handausseng. Bei Junocenz I. ist denn auch schon eine zweissche Ölung, die der Tause und die Bernschaler Bedeutung entschied, das war das Interesse des hierarchischen Systems. Dies war das treibende Moment, welches allmählich den bischöflichen Firmungsakt zum zweiten Sakrament entwicklte, als welches ihn die Synoden von Lyon (1274) und Florenz (1439) bestätigt haben. Aus einem anderen Gesichtspunkte ward die Tause verschlungen durch die Konfirmirende Handausseng bei den Katharern.

Das Saframent ber Firmung, die von der Sache confirmatio, vom Erfolge sigillum ober consignatio, von ber Materie chrisma, von der Form impositio manuum ober unctio beißt, ift in ber Ordnung ber romifchen Rirche bas zweite. Die handauflegung ift in bemfelben übermuchert von der Salbung, gang entfprechend ber altteftamentlich-priefterlichen Anschauung, welche ihr zugrunde liegt. Sie geschieht nur burch ben Bischof, welcher fie nach Belegenheit an einzelnen Orten feines Sprengels verrichtet; auch die alten Beiten, Oftern, Bfingften, Qua-tember, haben der Bequemlichteit und Möglichteit weichen muffen. Un die Stelle eines früher hie und da bortommenden besonderen Sakrariums ift ber Hochaltar als Ort ber Handlung getreten. Die Bormittagsstunden haben in der Regel bie früher gebräuchliche Abendzeit verdrängt. Der Firmling mufs wenigstens bas fiebente Sar gurudgelegt haben. Gine geistliche Vorbereitung besselben ift mannigfach empfohlen, aber nicht fo notwendig, wie die außerliche durch Faften, Sarabichneiben u. f. w. Der Firmling hat in ber Regel einen Baten, und erhalt einen Firmungenamen. Die eigentliche Sandlung besteht nach dem grußenden und betenden Eingange barin, dass ber Bischof mit bem Chrisma, bem hiezu am Gründonnerstage geweihten und zubereiteten Dle, als der Materie des Satramentes, bas Preuzeszeichen burch ben Daumen ber rechten Sand auf ber Stirne bes Firmlings macht und hiezu spricht: signo to signo crucis et confirmo to chrismate salutis. Hierauf folgt ein leichter Schlag auf die rechte Bange mit bem Friedensgruße (von zweifelhafter Symbolit). Die Wirkung bes Satramentes ift die Geiftesmitteilung zum augmentum und firmitas justitiae, als Ausrüftung zum Kampse des Lebens, ja im Gegensate der Taufe als der Eintritt in die eigentliche Altivität der gratia gratum faciens. Das Sakrament ist nicht ichlechthin notwendig; als einen character gebend ist es unwiderholdar.

Die griechische Kirche hat das Sakrament dem Wesen nach wie die römische, wer sie läst es durch jeden Priester und unmittelbar nach der Tause erteilen, und bewart so auch hier alte Traditionen neben späterer Entwicklung in unver-

mitteltem Biberfpruch.

Bei ben Evangelischen ist bas Sakrament von Anfang an durch die Lehre bet Reformatoren und die Bekenntniffe als foldes entschieden verworfen worden, ub zwar aus bem zwiefachen Grunde, weil ihm bie Merkmale bes Saframentes, Einsehung Jesu und besondere Berheißung, fehlen, und weil es der Taufe Gin-Benn Calvin befonders flar bas lette hervorgehoben, fo hat Luther and ben hierarchischen Ursprung wol erkannt. Hiegegen kommen weber einzelne Privatäußerungen (wie bei Hyperius) noch das schonendere Berhalten der Refermation in einzelnen Orten und Canbern in Betracht. Wol aber zeigt fich wa Anfang an , bafs die Reformation nicht bei ber Berneinung ftehen bleibt, imbern an die Stelle des verworfenen Sakramentes etwas anderes nach evangelichen Grundfagen ftellen will. Und dies ift teils die Ratechefe ber Jugend, till ein evangelischer Konfirmationsaft. Wenn ber lettere anfänglich nur von cier Minberheit angenommen wird, fo ift baraus nicht unbedingt auf einen prinmiellen Gegensat ber übrigen zu schließen; sonbern die Schwierigkeit der Ginfixung und Annahme erklärt fich aus bem übermächtigen Widerfpruch gegen bas rinifche Saframent und alle Annäherung an basselbe. Ja zwischen beide Arten tritt ein erkennbares Mittelglied ein, indem ber Ratechese vielfach eine abschließende Briebung auf bie erfte Rommunion und eine berfelben vorangebenbe Prufung and andgezeichnete Privatbeichte gegeben wird. Die evangelische Ronfirmation felbft afceint in ber altesten Beit in Bommern (Bugenhagen), Rurbranbenburg und ben hier aus in einem großen Teile bes evangelischen Morbens, ferner in Straß= burg und Seffen, und ben bon bem letteren abhängigen Kirchenordnungen; rejermirterfeits in Genf und am Rieberrhein. Uberall ift bie Sandlung bes fatramentalen Carakters entkleibet, die Olung wider durch die fürdittende Handaustemme erset, und der Akt selbst der eines Bekenntnisses des empfangenen Untericites. Es wird sich kaum ein Unterschied in diesem Borgehen zwischen der latterischen und resormirten Seite durchsüren lassen; die strenge Ausprägung beider kennt in der Mehrheit den Akt nicht; und die Einsürung oder Festhaltung it immer nur burch besondere Ginfluffe hervorgerufen, unter welchen ber Gegenfet gegen die Bibertaufer (Bachmann) mit Recht hervorgehoben fcheint. Benn die reformirte Organisation ober bie zu ihr neigende (Heffen) ba und bort bie Bedeutung für die Gemeinde hervorhebt, fo ift andererfeits offenbar auf luthes richem Gebiete ber tonfervativere Beift machtiger gewesen, und beshalb auch bas Bortommen maffenhafter. Eine besondere Stellung hat die englische Hochkirche eingenommen, welche ber romifchen Ginrichtung am nachften geblieben ift, inbem be nur ben Bifchof ober feinen Manbaten miniftriren lafst; marend auch bier bie Presbyterialfirche fich rein negativ berhalt. Der evangelischen Ronfirmationsibee hat Chemnit ihren zusammenfaffenden Ausbruck gegeben. Die Ginrichtung aber hat fich bis gegen bas Ende des 17. Jarhunderts nicht nur nicht weiter ausetreitet, sondern ist sogar da, wo sie bestand, bis auf vereinzelte Ausnahmen wider verfallen. Hiezu wirkte schon das ursprüngliche Gegengewicht, der tonfeffionelle Begenfas, infolge ber Interimstämpfe in neuer Starte, weiterhin bie Beiten bes breißigjärigen Prieges, und im allgemeinen die auf die große ichopferifche Bewegung folgende Stodung, welche einen bort nur teimweise gefetten Unfong nicht zu entwickeln geeignet war. Diese Fortbildung war bem Bietismus berbehalten. Rach vereinzelten Borgangen (wie von Heinfius in Frankfurt a/D.) war es Spener, der ben Gebrauch in Frankfurt a/M. (1666) aus den Trummern hervorzog. Und es war, als ob ein allgemeines Berlangen nur des Anstoßes bedurft batte. Go rafch begann bie wiber erwedte Einrichtung ihren Lauf burch

bie ebangelische Rirche. Ginzelne fürten fie ein, bie Obrigkeit gab ihren Beifa und bas Befet folgte nach; bies ift im allgemeinen bie Beife ber Berbreitun Ubrigens hat diese Widerbelebung oder Reueinfürung, um allgemein zu werde bas ganze vorige Jarhundert, ja einen Teil bes gegenwärtigen bedurft, und nicht überall one Rampf geschehen. Die reformirte Rirche hat auch hier ununte fchieben bon ber lutherifchen, nur im gangen fpater, fich bem beherrichenben Beil gefügt. Speners Ibee ift nicht gang die altprotestantische; ihm ift die Ronfi mation die Erneuerung des Taufbundes und felbsttätige Biberholung ber Bufa besselben burch ben Täufling in Betenntnis und Gelübde; fie hat ihm bor alle eine erwedliche Bedeutung. Und entschieden tritt die Beziehung auf die Gemein zurück, daher er selbst nicht auf die Öffentlichkeit drang, und diese auch dis unser Jarhundert da und dort der Handlung ferne blied. Ein Gegensat zwisch dieser Auffassung und der resormatorischen, dei welcher im ganzen der Schwe punkt in die Katechese siel, wurde nur dann stattsinden, wenn dieser Erweckung att irgendwie das Saframent der Taufe beeinträchtigen follte. So lange b Erwedung aber lediglich im Bewufstwerden ber Taufgnade befteht, ift fie ba felbe, mas die Ratechefe fein foll, und ift durch die Feststellung der Reife, weld fich aus ber letteren von felbst ergibt, unmittelbar nahe gelegt. Die Reuntn des Glaubens war das wenigste, was der Erstarrung des toten Wertes gege über zuerft geforbert werben mufste, bie perfonliche Aneignung ift nur bie bolle Erfaffung besfelben Bieles. Aber bie Befar lag allerdings nabe, bafs burch b Betonung ber perfonlichen Aneignung und beziehungsweise ber Gefülsform in be felben ber Schwerpuntt ber gangen driftlichen Lebensgeburt widerum bon b Taufe in eine zweite Sandlung falle, nur nicht in eine priefterlich-fakramental fondern in eine menfchlich-felbsttätige. Dies ift auch die Geschichte ber Auffassun und ber Ubung burch bas vorige Jarhundert bis in bas gegenwärtige gewese So find aus ben Ronfirmanden Konfirmanten geworden; auch wurde hier zi weilen die Seite ber Aufnahme in die Gemeinde in einer unevangelischen Bei betont, indem bie lettere faft an die Stelle ihres hauptes getreten mar. 4 konnte als eine Milberung ber Abirrung erscheinen, wenn die Konfirmation bar als eine Erganzung bes durch ben Mangel bes Bewufstseins unvollenbet gebli benen Taufattes gefafst murbe. Indeffen hat bie Konfirmation felbft tiefe 28u zeln in der ebangelischen Gemeinde geschlagen, wenn auch eine reinigende Rüsbewegung in ihrer Schätzung eingetreten ift. Das Ziel derselben kann kein al beres sein, als durch Auffassung und Art der Feier zu betonen, dass es sich i ber Cat nur um Aneignung der Taufgnade handelt, und dass der Moment self in dem Bollzuge biefer Aneignung nur eine relativ bobere Bedeutung bat. C wird in diefer Beziehung ber Busammenhang mit der erften Rommunion imm wichtiger bleiben, als der Eintritt in die Bemeinde. Die Konfirmation foll ibr erwedlichen Charafter behalten, aber fo, bafs biefe Erwedung nur auf be Grunde ber in ber Taufe geschehenen Bibergeburt gedacht wird. Berabe in bi fer Rudficht ift fie, indem fie ber perfonlichen Entwidlung und Aneignung il Recht widerfaren lafst, boch als firchlich geordneter Moment eine unichasba Schutwehr gegen jede methodiftische Berwechslung ber Bibergeburt und Erwedun welche bas Satrament bem subjettiben Leben opfert. Ift ihre Bebeutung ab auf das rechte Maß zurudgefürt, und ihre Ableitung aus der Saframentsgna im Auge behalten, fo werden auch die Bedenken vor ber Unwarheit biefes vo geschriebenen Ermedungsmomentes schwinden muffen; und gerade beswegen Die allgemeine tirchliche Ordnung ber Freiwilligkeit vorzuziehen.

Die allgemeine Boraussetzung ber evangelischen Konfirmation ist die borb reitende besondere Katechese, die Handlung selbst zerfällt in die zwei Hauptteil das Bekenntnis und den mit der Handaussegung gegebenen Segen. Das Bekenntnis aber kann in drei Momente zersallen: Prüfung, eigentliches Bekenntn und Gelübde; diese Elemente sind nicht überall gleich ausgedildet; Prüfung un Bekenntnis können zusammensallen. Sie treten am meisten auseinander da, n die Prüfung eine nicht sormulirte oder doch eine in katechetischer Form formulirtisk. Die pietiskische und rationaliskische Richtung hat die freie Prüfung vornebn

lich begünstigt, wärend die reinere kirchliche Auffassung diese entweber ganz aushließt, ober doch aus der Handlung selbst in den Schlufs der Ratechese verlegt. Die Handauflegung hat keinen sakramentalen, sondern nur einen fürbittenden Charakter; sie ist daher auch von jeder andern firchlichen Segnung nur relativ berschieden. Die Ronfirmation ist ein Parochialrecht, die vereinzelt vorkommende Refervation für die Superintendenten evangelisch unzulässig, das Berhaltnis zwis ihen bem Parochus und ben Diakonen eine unwesentliche Frage. Als das niebrigfte Alter ber Konfirmanden erschien ber evangelischen Kirche von Anfang an bes 12. bis 14. Jar. Die Beit der Handlung ift meift der Balmsonntag, Quasimodogeniti oder Pfingsten, daher dann der Unterricht (ber vielsach mehrere Jare widerholt wird) in die Faftenzeit fällt; wo zweimal des Jares tonfirs wirt wird, baueben ein Herbstonntag. Die Offentlichkeit der Ronfirmation in ber Rirche bat die Privatkonfirmationen felbst als Ausnahmen meist verbrangt, ben ftreiten über bas Dag berfelben, zumal die Gingliederung in den allgemeis un Gottesbienst, noch hie und da, wie schon zu Speners Beit, die zweierlei Rudfichten auf ben Segen für die Gemeinde einerseits, und auf die Bermeidung ines Schauspiels andererseits. Überhaupt wird die formelle Behandlung der Longirmation auf evangelischem Boden in gewissem Grade Abiaphoron bleiben miffen, das, nur innerhalb der Bernzen der richtigen Ausschlaftung, nach Umständen gerdnet werben kann. Die umfassenbste Erörterung in der älteren Zeit gibt Gemnis. Zu vergleichen ist vornehmlich Augusti, Denkwürdigkeiten u. s. w. VII, mb Hösling, Das Sakr. der Tause u. s. w. II, S. 347 ff., wo eine ebenso gewabe Auffaffung. als ichone Busammenftellung über die altere Geschichte in ber changelifchen Rirche gegeben ift. Dem Bedürfnis einer allfeitig eingehenben Dongraphie ift Bachmann entgegengekommen: Die Ronfirmation ber Ratechumenen in der evangelischen Kirche, wovon der erste Band (Berlin 1852) die Geschichte ber Einfürung u. f. w. in febr reichem Materiale bietet. Ferner: Rliefoth, Litmg. Abhh. III, 1, 1856. Bgl. auch Balmer, Ratechetik. C. Beigfäder.

Ronformiften, f. Montonformiften.

Renfutation, f. Augsb. Betenntnis, Bb. I, S. 774.

Rongregation, f. Monchtum.

Rongregationen ber Rarbinale, f. Rurie, romifche.

Aungregationaliften, f. Inbependenten, Bb. VI, S. 712.

Ronfordanz, Concordantiae. Diefer Name, hergenommen von bem übereinfimmenden Bortommen von Wörtern und Gebanten in einer Schrift, bezeichnet eine Anfammenftellung und Berzeichnung aller berjenigen Stellen, an welchen eines Bortes ober einer Sache in einer bestimmten Schrift Erwänung getan wirb. Begreiflich läfst fich eine solche Konkordanz für jedes Schriftwerk anfertigen, meift aber find sie nur für die heil. Schrift in Gebrauch. hier unterscheibet man Berbal- und Real-Ronfordangen. Erftere haben es lediglich mit den Bortern und Wortformen zu tun und geben nach Rapitel und Bers an, wo und wie oft ein Bort in der beil. Schrift fich findet; lettere geben auf Die Sachen und geben eine geordnete Busammenstellung aller auf einen bestimmten Begriff be-ziglichen Stellen. Beide find von großem Rugen, denn warend die ersteren für den Grammatiter, Lexitographen und Exegeten unentbehrlich find, gewären lettere für bie Behandlung der biblifchen Realien sowie für Dogmatit, Moral und prattifche Theologie eine treffliche Silfe. Die Anfertigung folder Rontordangen fällt ind Expeologie eine treffliche Hife. Die Anfertigung solchet kontorvanzen saut schon ind 18. Jarhandert, wo Hugo de S. Caro (gest. 1263) ums Jar 1244 mit Beihilse von Rönchen eine Kontordanz über die Bulgata ansertigen ließ (s. Bellarmin, de Script. eccles. ad ann. 1245 p. 247 sq.). Später verbesserten und vermehrten sie Arlotto de Prato (c. 1290, vgl. Trithem. de Script. eccles. p. 300) und Konrad von Halberstadt (im 14. Jarhundert, vgl. Sixt. Senens. Biblioth. Sanct. IV. Vossius de hist. lat. III, 11), welche auch die Partikeln (dictiones indeclinabiles) hinzusügten. Rach dem Muster dieser wurden dar hebräische Kontordanzen über das A. T., sowie griechische über die LXX und die R. T. und weiter über faft alle neueren Überfetjungen angefertigt, bon welchen wir in Folgendem nur die bedeutenoften über den Grundtegt, die LXX, Bulg. und bie luther. Bibel anfüren. Die erfte hebraifche Konkordanz verfertigte unter bem Titel מאיר נתיב הנקרא קונקור דאנ שויש R. 3faat Rathan, gebrudt in ber Bombergischen Offizin zu Benedig 1523, Fol., Bafel 1681, verbeffert von Rarius be Calafio, Rom 1620. Beffer und geordneter ift J. Buxtorfi, Concordantiae Biblior. Hebraic. Accesserunt novae concordantiae chaldaicae. Ed. J. Buxtorf, fil. Basil. 1632, fol. Ein Auszug baraus: Concordantiarum hebr. et chald. J. Buxtorfii epitome (cur. Chr. Rau.) erschien Berlin und Frantfurt 1677, 8º. Die von Bugtorf ausgelaffenen Bartiteln erganzte Chr. Nolde, Concordantiae particularum ebr.-chald., Kopenh. 1679, 40, neu herausgeg. von J. Gottfr. Tympe, Jena 1734, 40. Die neueste und beste hebräische Rontordanz ist von Jul. Fürst, Concordantiae librorum Vet. Test. sacrorum hebraicae atque chaldaicae secundum literarum ordinem et vocabulorum origines distincte ornateque dispositae etc. Edit. stereot., Lips. 1840, fol. — Eine griechische Konfordanz über das R. Test. und die LXX, von Cuthalios von Rhodus ums Jar 1800 angesertigt, ist verloren gegangen. Die erste gedruckte lieserte Anstus Betulejus, Reftor und Bibliothefar zu Augsburg († 1554), u. d. Titel: Συμ-φωνια, ή συλλέξις της διαθηκης της καινης. N. Testi Concordantiae graecae, opus magno usui omnibus S. Scripturarum vere studiosis futurum, Basil. (Oporin. 1546), fol. Hieran ichlofs sich Henr. Stephanus, Concordantiae Ti. Ni. Graecolatinae, Paris 1594, Genev. 1600, fol., und weiterhin Erasm. Schmidt, N. Testi graeci Tauesov aliis concordantiae, Viteb. 1638, fol. Ed. P. Sam. Cyprian, Gothae 1717, fol., widergedruckt Glasgow 1819, 2 Bbe. 8°. Eine eng-lische Bearbeitung gab J. William, Concordance to the greek Text, with the engl. version to each word; the principal hebrew roots corresponding to te gr. words of the LXX, short critical notes and an index, Lond. 1767, 4°, und Bilhelm Greenfield, Novi Testam. Ταμεῖον ex opera Schmidii depromptum, Lond. 1830, 16°. Gine bollständige lumarbeitung des Schmidii depromptum, Lond. 1830, 16°. Gine bollständige lumarbeitung des Schmidii graeci, Lips. 1842, ed. 3. 1876, 4°. Ein Auszug hieraus: Schmoller, Ταμιείον ober Handstonfordanz zum griech. N. Testiam., Stuttgart 1869, fl. 8°. — Über die LXX: Concordantiae Vet. Testi. Graecae, Ebraeis vocibus respondentes. Authore Conrado Kirchero, Augustano, Francof. 1607, 2 Voll. 4°; Abr. Tromm, Concordantiae graecae versionis vulgo dictae LXX interpretum, Amstelod. et Traject. 1718, 2 Voll. fol.; Schleusner, Thesaurus s. lexicon in LXX et reliquos interpretes graecos et scriptores apocryphos V. T. 1821, 5 Voll. 80. — Die älteften Ronfordangen über die Bulgata find icon ermant. Sie biegen Concordantiae Majores, weun fie fowol die Romina und Berba (dictiones declinabiles), als auch die Partifeln (indeclinabiles) enthielten. Solche Konkordanzen find: Concordantiae maiores, cum declinabilium, utriusque instrumenti, tum indeclinabilium dictionum, Basil. (Froben.) 1521, fol. Sacrorum utriusque Testamenti librorum absolutissimus Index, quas Concordantias Majores vocant; tu vel Maximas appelles, licet, Basil. per Jo. Heruagium 1561, fol. Berbeffert gab folche Rob. Stephanus, Concordantiae Bibliorum utriusque Testamenti, V. et N., novae et integrae. Quas revera Maiores appellare possis, Paris. 1555, fol.; Fr. Lucas, Sacror. Biblior. vulgatae editionis concordantiae, Antwerp. 1617 und öfter mit ben Zusäten bes Holes Phalesius. Eine neue Ausgabe der lat. Konkord. soll von Ducripon, Paris 1838, 4°, erschienen sein, die mir aber nicht zu Gesicht gekommen ist. — Die erste beutsche Konkordanz gab Konrad Agrikola, Rürnberg 1609, Fol., neu ausgelegt Frankf. a. M. 1632, 1640, verbessert und vermehrt von Chr. Zeise, ebendas. 1658, 1674, der auch dazu einen Supplement dand gab, 1664, 4°. Die beste und gebräuchlichte ist die von F. Lankisch, Conservantiae Ribliower Corporation Hedroice Greeces Partische Sahr und Merien cordantiae Bibliorum Germanico-Hebraico-Graecae. Deutsche, Bebr. und Griech. Concordang=Bibel u. f. w., Leipz. und Frankfurt 1677, Fol. Weitere Auflagen erschienen 1688, 1696, 1705, und vermehrt von Chr. Reineccio, Leipz. 1718. Gin Auszug daraus erschien unter dem Titel: Concordantiae Bibliorum Ebraicoet Graeco-Germanicae, magni Concordantiarum operis a M. F. Lankisch coneripti epitome, Lips. 1680, 4°. Sierher gehören auch Georg Michaelis fleine Concorbanz mit F. A. Hallbauers Borrebe, Jena 1733, 8°; J. M. Otto, Bibli-ibes Spruchregister nach alphabet. Ordnung aus den Schriften bes A. und N. Teft.'s, herausgeg. von J. G. Rubner, Sulzbach 1823, gr. 80. — Unter ben Realfontordangen find hervorzuheben: Gottfr. Buchner, Bibl. Real- und Ber-jur Beforberung eines ichriftmäßigen und fruchtbaren Bortrags beim Religionsunterricht und Bibellesen. Rebit Borrede von Balch, Deffan und Leipz. 1782, 40, 2. gang umgearb. Mufl., Leipz. 1796, 2 Thie. 40; neue unverand. Auflage mit Borrede von Nindervater. Ebendaf. 1806, 2 Thle. 40; H. Schott, Bibl. Sandconcorbanz ober Berzeichnis ber in der hl. Schrift nach Luthers Uberfetung enthaltenen Borter und Gigennamen u. f. m., Leipz. 1827, 80.; Joh. Jac. Dom, Bibl. Spruchconcordang nach alphab. Ordnung berichtigt und vervollständigt von Chr. Liebegott Simon, Leipz. 1812, 2 Thle. 8°; Bibl. Sand-Concordanz für Religionslehrer und alle Freunde der hl. Schrift. Gin Sand- und Silfsbuch beim Gebrauch berselben, Leipzig 1841, 8°; F. J. Bernhard, Biblische Concordanz oder dreisaches Register über Sprüche im Allgemeinen, Textstellen 2c., gr. 8°, Leipzig 1850—1851; J. G. Hauff, Biblische Real = und Verbal-Concordanz, 2 8de., Lex.-8, Stuttgart 1828—1834; C. G. Haupt, Biblische Real= und Ver= bal-Enchflopadie, 3 Bbe. 80, Quedlinburg 1823-1827. - Much für ben grabis iden Roran find Ronfordangen angesertigt. Die erfte erschien unter bem Titel: الغرقان Nojoom ool Foorgan, an Indext o the Koran, Calcutta (1811) 40; weit beffer und brauchbarer bann: Concordantiae Corani Arabicae. Ad literarum ordinem et verborum radices diligenter disposuit Gustav Flügel, Edit. stereot., Lips. 1842, 4º. Arnold + (Gaud).

Konfordate und Circumscriptionsbullen. Concordare aliquid fommt schon bei ben Bandettenjuriften (Papinian. in l. 11, §. 11 D. Ad legem Jul. de adult. 48, 5) für "Etwas vereinbaren" bor; concordata ober capitula concordata heißt damit übereinstimmend im Latein bes 15. Jarhunderts "Bereinbarung, Bertrag": Bubler, Die Ronftanger Reformation und bie Concordate von 1418, So murbe ber Musbrud auch fur die bon ber romifchen Rurie bei Gelegenheit bes Konzils von Konftanz mit ben damaligen Konzilsnationen über mobisorische Resormmaßregeln getroffenen Bereinbarungen angenommen, und wird seitdem vorzugsweise gebraucht sur Vereinbarungen zwischen statlicher und sichlicher Gewalt; obwol auch in anderen Anwendungen das Wort später gesegentlich noch vorkommt: wie z. B. ein ostsriessischer Landesvergleich von 1599 so heißt. Seitens der Kirche — der katholischen, denn die evangelische kennt die jeht dergleichen Vereinbarungen nicht — können Konkordate nicht allein vom Popite, fondern innerhalb ihrer Kompetenz ebenfowol von ben Bifchofen gefchloffen werden, und es gibt eine nicht geringe Anzal der letteren Art: f. darüber Schulte. Das kathol. Kirchenrecht, Th. 1 (1860), S. 503 f. und ergänzend Guil. Fink, De concordatis Diss. canon. (Lovan. 1879), § 1, Not. 2, und an beiden Orten bie Litteratur. Gewönlich indes meint man mit dem Namen bloß die babfilichen Bereinbarungen. Und über biese wird auch hier die Rede sein. Ihre form ift heutzutage die eines durch beiberfeitige Bevollmächtigte abgeschloffenen bollerrechtlichen Bertrages, beffen Inhalt alsbann, nach erfolgter beiberfeitiger Ratifilation, von jedem der Abschließenden besonders, von dem State als Stats-Bejet, von der Kirche als Kirchengeset publizirt wird. Ob der Bertrag als Konkorbat ausbrücklich bezeichnet, ober ob er, wie ber bayerische von 1817, ber nieberlandische von 1827, ber murttembergische von 1857 und ber babische von 1859 "Ronvention" genannt wird, ift fachlich einerlei. Bei berichiebenen Rontorbaten hat zu den getroffenen Berabredungen gehört, dass der Papst, sei es allen, sei es einigen ber im Bebiete bes tonfordirenben States gelegenen Bistumern ber-anderte Abgrengung gebe: bann ift bies burch eine bemaufolge erlaffene befonbere Circumscriptions, b. i. Abgrenzungsbulle geschehen; wie 3. B. im Anschluss an bas französische Kontorbat bom 15. Juli 1801 burch bie Bulle Qui Christi domini vices vom 29. November desselben Jares, im Anschluss an bas bayerische vom 5. Juni 1817 durch die Bulle Dei ac Domini nostri Jesu Christi
vom 1. April 1818. Es ist aber auch vorgekommen, dass ber mit Rom verhanbelnbe Stat — zuerst Breugen, später auch andere —, warend er die Biber-aufrichtung zerrütteter Diozesanverhaltniffe wunschte, boch ber Meinung war, ben Abichlufe eines formellen Bertrages vermeiben zu follen, weil fonft Berhandlungspunfte nicht hatten unberurt bleiben tonnen, von benen vorauszusehen war, bafs man fich über fie nicht einigen werbe. Die Statsregierung jog in folchen Fällen vor, die Circumscriptionsbullen unmittelbar, mittelft diplomatischer Rote, zu erbitten, indem fie fich, fofern fie ben gewünschten Inhalt haben werbe, fie als Landesgeset zu publiziren bereit erklärte; hierauf ward biefer Inhalt, ber gewönlich in Etwas über die fonft gewönlichen Kontenta ber Circumscriptions. bulle hinausgeht, mittelft weiteren Notenwechsels, etwa auch unter Zuhilfenahme perfonlicher Befprechungen ber Diplomaten, negociirt, und die felbft in ihrer Fassung noch von dem statlichen Bevollmächtigten überwachte Bulle bemgemäß erlaffen und demnächst als Statsgeset veröffentlicht. Sie ift baber formell bon einem Rontordate zu unterscheiben; materiell aber botumentirt fie, gang wie Dies fes, eine zwischen Stat und Rirche erfolgte Bereinbarung, sobafs es ein unberwerilicher Sprachgebrauch ist, auch dergleichen Circumscriptionsbullen unter ben Rontorbaten zu begreifen. Man hat zwar einen innerlichen Unterschied barin finden wollen, daß fie prinzipielle Punkte zu berüren vermeibet; aber auch ein Ronfordat konnte dies tun und doch ein Konfordat bleiben. — Sammlungen ber borhandenen Rontorbate und Circumfcriptionsbullen find bie auch für ihre Beit unvollständige "Bollständige Sammlung aller älteren und neueren Rontordate, nebst einer Geschichte ihres Entstehens und ihrer Schickfale", von G. Dund (2 Thie., Lpz. 1830 u. 1831), und die vollständigere: Conventiones de rebus ecclesiasticis inter S. Sedem et civilem potestatem variis formis initae ex collectione romana, b. i. aus bem römischen Bullarium, a Vincentio Nussi excerptae (Mogunt. 1870).

Über die juristische Natur solcher Bereinbarungen und die mit derselben zussammenhängenden Fragen gehen die Ansichten auseinander. Es wird davon am richtigsten erst dann zu handeln sein, wenn zuvor eine Übersicht über die Geschichte der Konkordate gegeben sein wird. Wir beschränken uns dabei auf die speziell für Deutschland unmittelbares oder mittelbares Interesse bes

figenben.

Wärend ihrer mittelalterlichen Machtentwickelung hat die Kirche über ihr Berhältnis zur weltlichen Gewalt eine Theorie ausgebildet, welche für Konkordate nur sehr beschräften Raum bietet. Denn die Kirchengewalt, als die allein gottgeordnete und darum ewige, steht nach derselben schlechthin über den vergänglichen, aus menschlicher Willfür hervorgegangenen weltlichen Gewalten, die sie beaussichtigt und beherrscht: das geistliche Schwert wird von der Kirche, das weltliche für sie und nach ihrem Besehle (ad nutum sacerdotis) gefürt. Die selbständige Mitwirkung des Kaisers dabei (et jussu imperatoris), welche Bernschard von Clairvaux noch statuirt, gab anderthalb Jarhunderte später (1302) Papst Bonisacius VIII. nicht mehr zu, sondern ließ, indem er in c. 1 de Major. et Obed. in Extrav. comm. Bernhards Ausspruch von den zwei Schwertern eitirte, die angesürten Worte weg. Die weltliche Obrigkeit, sagt er, werde manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis verwaltet. Oportet autem gladium esse sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali subjici

potestati. Nam veritate testante spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet et judicare, si bona non fuerit. Sic de ecclesia et ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hieremiae: "Ecce constitui te hodie super gentes et regna". Quicunque igitur huic potestati a Deo sic ordinatae resistit, Dei ardinationi resistit. Dies ift bie Unichauung bes Defretalenrechtes, nach welcher bie statliche Abvotatie lediglich in der Dienstpflicht besteht, der Rirche, fo oft fie es verlangt, exetutive Hilfe zu leisten; ein Konkordat also kaum anders als zu bem Ende vortommen fonnte, die Formen bes weltlichen Gehorfams ein für allemal zu bestimmen. Solcher Art find, wenn man, was in ben Quellen nicht geschieht, fie Konkordate nennen will, der den Lehnseiden, die von den katholifchen Bifchofen bei ihrer Konfekration geleiftet werden, augenscheinlich nachgebildete Eid Raifer Otto bes IV. von 1201 und 1209 (Pertz, Monum. 4, 205. 216), bie Busage Philipps von Schwaben von 1205 (Philippi promissa Papae, bei Pertz, Monum. 4, 208), bass er alle ihre Rechte der Kirche laffen, einen bon ifr Extommunizirten alsbalb in bie Acht tun wolle zc. zc.; endlich Raifer Friedrichs II. Angelobungen von 1213 und 1219 (Pertz, Mon. 4, 224. 231). Die in biefen und anlichen Berfprechen enthaltenen Buntte find im allgemeinen: bafs ber Raifer die geistlichen Walen tanonisch wolle geschehen, die Appellationen nach Rom frei laffen, bafs er bem Spolienrechte entfagen, in geistliche Dinge fich richt mischen (spiritualia vobis — relinquimus libere disponenda), zur Ausrot= tung ber Regerei hingegen weltliche Silfe leiften und bie Guter und Rechte ber Rirche achten, schugen und erhalten wolle. Die Form ift einseitige Bufage in einem befondern Diplome, bem ein anderes Berfprechen bes Papites nicht allemal terrespondirt und, auch wo dies der Fall ist, doch keine Einräumung kirchlicher Rechte enthält; sowie auch die beiberseitigen Busagen niemals von einander abbingig gemacht werben. Es werben bier nicht gegenfeitige Beziehungen bon Stat und Rirche rechtlich geordnet, sondern der Stat, soweit man von einem folchen bemals reben tann, erkennt bie Unabhängigkeit ber Kirche und feine eigene Unterndnung bloß an.

Auch das sogenannte Calixtinische oder Wornser Konkordat vom 28. September 1122, also älter als die genannten und noch aus der Zeit des Lustrebens der Kirche, für welches der Name Konkordat gleichfalls erst später und nicht quellenmäßig ist, hat dieselbe Form und denselben Charakter. Der Kaiser untagt aller disher von ihm geübten Investitur mit King und Stab, räumt ein, dis in den Kirchen seines Neiches Wal und Konsekration der Bischöfe seie seien, erspricht Rückgabe aller Kirchengüter und, sobald sie gesordert werde, sür die kirche weltliche Hickengüter und, sobald sie gesordert werde, sür die kirche weltliche Hickengüter und, sobald sie gesordert werde, sür die kirche weltliche Hickengüter und, sobald sie gesordert werde, sür die kirche weltliche Hickengüter, der Papst gesteht keinerlei das kanonische kecht modiszirende Einwirkung dem Kaiser zu: nur sollen die deutschen Walen in seiner Gegenwart geschehen dürsen, nur soll der bereits Gewälte die Regalien vom Kaiser zu Lehn nehmen, in Deutschland bevor er, in den übrigen Teilen des Reiches nachdem er konsekrirt ist. Die beiden Diplome, in denen dies verprochen wird, erwänen keines das andere. Sie sind oft gedruckt, am besten bei Pertz, Monum. 4, 75; anch bei Wünch a. a. D., 1, 18 und bei Nussi p. 1.

Bie der Name "Konfordat" für die hier in Betracht stehenden kirchlichen bereindarungen, so beginnen auch sie selbst erst im 15. Jarhundert. Die Resattion des Epistopalspstems (s. d.) gegen das kuriale und die Ansänge der Ausdischung des mittelalterlichen States zu einer der Kirche gegenüber selbstänzigen Macht waren in Wechselwirkung miteinander entwickelt, hatten endlich zu den Konzilien von Pisa (s. d.) und Konstanz (s. d.) gefürt und hier zuerst dar die Kirche landeskirchlich gegliedert ausgetreten, indem das Konzilium sich, gegen die Intention der Kurie, in vier, später sünf "Nationen" teilte, deren sede, außer den zu Konstanz anwesenden Bischöfen, Abten, Prälaten der betreffenden Landeskirche, aus den Abgeordneten der Fürsten und den zu ihr gestörigen Doktoren der Theologie und des Kirchenrechtes bestehend, sich als selbständig beratendes Kollegium mit bestimmter Geschäftsordnung konstituirt hatte und als Bertreterin der kirchlichen und statlichen Interessen des von ihr repräsientirten Bolkes ofsiziel anerkannt war. Hübler a. a. D. S. 316. Solcher Nasentienen

tionen bestanden eine deutsche, englische, frangofische, italienische und zulest auch eine spanische. Die deutsche, nachdem sie mit ihrem Berlangen, die Reformation bor ber Bal eines neuen Bapftes vorgenommen gu feben, gegen bie übrigen Rationen nicht hatte burchbringen tonnen, vielmehr in ber vierzigften Seffion (30. Ottober 1417) bas Kongilium achtzehn zu reformirende Puntte burch Generalbeschluß feststellte und zunächst (11. November 1417) Bapft Martin V. walte, diefer aber Tages darauf mit Ranzleiregeln hervortrat, die den bis dahin lautgewordenen Reformibeen teineswegs entsprachen, überreichte ibm in ben erften Tagen bes Jares 1418 eine Dentschrift, Advisamenta Nationis Germanicae super articulis juxta Decretum Concilii reformandis, exhibenda Dno Pap. SSmo, Die fich in achtzehn Artiteln über ben ermanten Befchlufs bom 80. Ottober berbreitete. Unliche Schritte taten auch die übrigen Nationen und veranlafsten ben Papst zu Ende Januar 1418, in einer ber Ordnung der deutschen Advisasmenta folgenden, an sämtliche Nationen gerichteten Antwort, Responsio D. P. Martini super reformatione capitulorum in Concilio per decretum statutorum per modum Advisament. data Nationibus, fich ju erflaren. Er überging babei ben achten, bie Rurialbeborben betreffenben Artitel mit Stillichweigen, meinte zum 13. Artikel, der das Recht des Konziliums zur Absehung eines schlechten Papstes hatte fixiren sollen, er halte, wie auch die Mehrzal der Nationen, nicht bafür, bafs hierüber etwas Reues festgesett werde, und sprach zu ben übrigen Buntten, wenn auch nicht one Ginschränkungen und Mobifikationen, seine Buftimmung aus. — Als nun über biefe papftliche Borlage bie Nationen nicht einig werden tonnten, erbot fich Martin V. ju "Rontordaten" mit jeder einzelnen Ration und ichlofs brei bergleichen Abtommen ab: mit ben Deutschen, mit ben brei romanischen Rationen und mit den Engländern. Subler S. 40 f.

Erstere beibe Konkorbate sind am 2. Mai 1418 publizirt und beinahe gleichs lautend; sie sind gedruckt in v. d. Hardt, M. Oecumen. Constantiense Concilium ex ingenti Msptorum mole erutum, Francos. et Lips. 1700, Tom. I, p. 1055 sq.; Tom. IV, p. 1565 sq., und bei Hübler S. 164 s., 194 s. Das beutsche Konstordat auch bei Münch, vollst. Samml., Th. I, S. 20 sf. u. öster. Sie schließen sich in ihrer allgemeinen Anordnung, sowie auch in einzelnen, aber nicht in allen Kapiteln, an die obige Borlage an. Das englische Konkordat ist gedruckt bei v. d. Hardt, T. I, p. 1079 sq. und bei Hübler S. 207 sf. Es datirt vom 11. Juli 1418.

Bas ben Inhalt betrifft (Hübler S. 67 f.), fo befchränkt Rap. 1, bem Berlangen ber beutschen Dentidrift gemäß, die Bal ber Rardinale, bestimmt über ihre Qualitäten und die Art ihrer Ernennung; Rap. 2 beschränkt die papstl. Reservate; Rap. 3 handelt von ben f. g. Annaten (f. Abgaben t. Bb. I, G. 87) und Tagen, nach Anleitung von Art. 3-5 ber beutschen Dentichrift. Den Frangofen, welche Annaten schon gar nicht mehr hatten zalen wollen, wird die Hälfte berselben auf fünf Jare erlassen, im englischen Konkorbate werben Reservationen und Annaten mit Stillschweigen übergangen. Rap. 4 (beutsche Denkichrift Art. 6 und 7) erörtert, welche Klagsachen nach Rom zu ziehen seien, ober nicht. Rap. 5 schräntt bie Rommenben ein; Rap. 6 ordnet an, bas gegen Simonie auf bem forum Conscientize eingeschritten werbe, womit ber besonders gegen ben römischen Hof gerichteten 14. Forberung ber Deutschen in Etwas genug getan war. Rap. 7 bestimmt, bas Extommunizirte vor ausbrücklicher Publikation bes Bannes nicht gemieben zu werben brauchen. Rap. 8 schränkt die kurialen Dispensationen ein. Rap. 9 handelt vom Gintommen ber Kurie, Rap. 10 beschränkt für Deutschland bie Erteilung von Indulgenzen und annullirt die feit Gregors XI. Tode erteilten; für Frankreich wird über Diefen Bunkt nichts neues festgesest. Rap. 11 enblich charakterifirt für Deutschland und Frankreich bies alles als ein bloß auf fünf Jare gultiges, beiben Teilen an ihren Rechten unprajudizirliches Provisorium, ju dem für Frantreich noch die Genehmigung bes Königs vorbehalten blieb; die englische Uebereinkunft ift befinitiv. — Diese und bas beutsche Konkorbat tamen fogleich, bas romanische erft 1424 in Geltung. Subler S. 253 f. Da aber

lettere beibe eben bloß Provisorien konstituirten, so haben sie keine bauernbe Bes bentung, sonbern bilbeten nur die Grunblage weiterer Berhanblungen.

Für folche brachte — feinem ganzen Berhaltniffe zu bem Ronzilium von Ron= **ftanz entsprechend** — das von Basel (f. d. Bb. U, S. 121) den Anlass, indem es dem Papfte gegenüber als felbständige Centralbehorbe ber Rirche sich gerirte und, nachbem eine anfängliche Differenz im April 1434 geschlichtet schien, seit seiner 26. Sitzung (31. Juli 1437) und ber Bulle Doctor gentium bom 18. September besselben Jares, burch bie es nach Ferrara verlegt werden sollte, in offenen Kampf mit ihm trat. Das Epistopalsustem war ober glaubte sich boch zu einer Racht gelangt, bie es ben Boltern zur Frage ftellte, welcher bon beiben Gemalten, bem Kongilium ober bem Bapfte, fie Obebieng leiften, ju welcher fie fich betennen wollten. — Rach ber bamaligen Beltlage mar bie Entscheidung bierüber wefentlich in der Hand ber Fürsten (f. bie in meinem Lehrbuch des Rirchenrechtes 1869, S. 111, Not. 4 nachgewiesene Litteratur), und warend Konig Karl VII. von Frankreich sich für den Papst entschied und bennoch gleichzeitig die zu Basel bor 1438 beschloffenen Reformationsbetrete burch bie fogenannte pragmatifche Santtion bon Bourges am 7. Juli 1438 (f. b.) annahm, erklärten für Deutschland zuerft die zur Bahl König Albrechts II. versammelten Fürsten Die Reutralität (17. Marg 1488, Budert, Die furfürstliche Neutralität warend bes Baseler Konzils 1858) und hierauf, den französischen Beispiele solgend, auf einem zu diesem Zweiten Wainz gehaltenen Reichstage (26. März 1439) die Annahme einer Anzahl Baseler Resormationsdekrete. Ihr Instrumentum Accoptationis ist zuerst von Horiz (Mainz 1763) und am besten in Koch, Sanctio pragmatica Germanorum illustrata, Argentor. 1789, 4°, gedruckt; sowie auch bei Münch Th. 1, S. 42 ff., s. auch Bückert a. a. D. S. 97 f. und mein Lehrzung 20 Mat. buch a. a. D. Rot. 1. Der in Mainz recipirten Defrete find im gangen 26. Mus ber erften Seffion das Detret über die regelmäßige Widertehr ötumenischer Ronzilien; aus sess, 12: über Balen zu Dignitäten; aus sess, 15: über Spnodals und Provinzialversammlungen; aus sess. 19: über Juden und Reosphiten. Ferner alle Detrete der sess. 20 und 21: über die Zucht im Klerus, über ben Bertehr mit Exfommunizirten, Sufpendirten oder Interdizirten, über Art und form bes Interbittes, über Ordnung ber Appellationen, über bie Unnaten, über ben Besitesschut einer Bfrunde, über officium divinum, Chorbienft und sonstige gottesbienstliche Ordnungen, bas Berbot bes sogenannten pignorare entum divinum, sowie ber Rapitelsitungen zur Beit ber Meffe und ber Schaus piele in ber Rirche. Aus ber 23. Sigung die Borfchriften über Bal und Qualität ber Kardinale, sowie die Bermeibung von Balen, durch welche die Kirche verwirrt werben tonnte, die Aufhebung der Reservationen und einer beftimmten, den Beweis babei betreffenden Clementine, ferner aus ber 30. Seffion über bas Abendmal, aus ber 31. endlich über Rollationen, Qualifikation und Ordo ber **Priester und nochmals über Appellationen.** 

Bapft Eugen IV. billigte weber ben französchen noch ben beutschen Schritt, wurte aber keinen von beiben ungeschehen machen und regte in Deutschland, wo mter den Aurfürsten damals jenes Mitregieren im Reiche begann, das die zweite hälfte des 15. Jarhunderts bezeichnet, durch Absehung zweier entschiedener Anstänger des Konziliums, der Kursürstenzerzdischöse von Trier und Köln, nur um bentschiedeneren Widerspruch auf, insolge dessen auf einem Tage zu Franksurt (21. März 1446) zunächst alle Kursürsten sich zu den vier Forderungen an den Bapft vereinigten: dass er die erwänten Absehungen kassire, den zu Konstanz und Basel ausgesprochenen epistopalistischen Grundsat über seine Unterordnung unter das Seneralkonzilium anerkenne, ein solches zum 1. Mai 1447 in eine von füns genannten beutschen Städten zur Entscheidung der "des Papsttums wegen" in der Kirche entstandenen Zwietracht beruse, und die zu Mainz 1439 acceptirten Baseler Dekrete in einer Bulle anerkenne und bestätige. Unter dieser Bedingung beten sie ihm Gehorsam, sonst aber Absall zum Konzilium oder, wie man es in Kom verstand, zu dem Gegenpapste Felix V. an und baten den seit 1440 zur Regierung gekommenen König Friedrich III. um seine Vermittlung. (S. ihre Erz

klärung in Müllers Reichstagstheatrum, Th. 1, S. 278 und Gudeni, Corp. diplom. anecdot., 4, 290). Friedrich erklarte fich bis auf die eventuelle Drobung, gu ber er bie Fürsten unberechtigt hielt, einverstanden und machte burch seinen Setretar Aeneas Sylvius Biccolomini, ben er mit den turfürstlichen Gefandten nach Rom geben ließ, bem Papfte bemerklich, bafs bie Reftitution ber abgefesten Erzbifcofe und die Anerkennung bes Ronftanger Befchluffes über regelmäßige Biberholung ber Generaltonzilien (decr. Frequens) zur Abwehr eines allgemeinen Abfalles ber beutschen Rirche zu Gelix V. notig fein werbe, wodurch er ihn veranlafste, fich im allgemeinen zustimmig zu erklaren und weitere Berhanblungen burch einen ju ber für ben September b. 3's bereits angesetten Frankfurter Diat abzusendenden Legaten zu versprechen. Gin folder erschien auch in Frantfurt. Gleichzeitig jedoch hatte bas Baseler Konzilium Legaten geschickt, und ansfangs hatten biefe bas Ubergewicht: bis die kaiserlichen Gesandten, und naments lich Aeneas Sylvius, es - nicht one Bestechung von Mainzer Raten - bahin brachten, dass ber Entwurf einer Modifikation obiger vier Forsberungen zur Proposition kam, in welchem nicht Kassation der geschenen Absehungen, sondern bloß Restitution der Abgeschten, die Berusung eines neuen Konzils, aber one die ausdrückliche Bemerkung, dass es entscheiden solle, und die Sanktion der in Mainz acceptirten Baseler Vekrete, aber mit der dem Papske zur Bedingung gemachten Klausel gefordert ward, dass für die bem römischen Stule baburch erwachsenen Berlufte bie beutsche Ration ibm "eine Bibererstattung tun solle", was übrigens in Bezug auf bas Detret ber 21. Seffion über bie Unnaten bereits ju Bafel felbft befchloffen gemefen mar. (S. ben mobificirten Entwurf, ble fog. Concordata principum Francofordensis, bei Würdtwein, Subsid. diplomat., 9, 70, und über bas angefürte Bafeler Defret bie Rebe der vom Konzilium an den Papst geschickten Gesandtschaft vom 14. Juli 1435 bei Mansi, Concill. XXX, 939. S. auch Gieseler, Kirchengeschichte, § 132, Rot. ee.) Diesem Entwurfe nun trat die Majoritat des Reichstages bei und übersandte ibn (Beihnachten 1446) nach Rom, wo die ftrengere theologische Partei zwar bagegen war, ber Papft aber in vier Konstitutionen — einer an ben Raifer und bie Fürften, ben übrigen in perpetuam rei memoriam — ihm genug tat. Die Bullen find am besten gebruckt bei Koch, Sanct. pragm., p. 181 sqq., auch bei Dund, Th. 1, S. 77 ff. Zwei von ihnen, vom 5. und 7. Februar 1447, enthalten vor übergehende Bestimmungen, nämlich bas Bersprechen, die Erzbischofe, wenn fie binnen bestimmter Frist ihm Gehorsam erklären würden, zu restituiren und eine Reihe bon Dispensationen, Ratihabitionen und Indulten zur Ausgleichung ber wärend jener sich nun abschließenden Periode kirchlicher Berwirrung eingetretenen Unordnungen. Zwei andere, beibe bom 5. Februar, sind von bleibenberer Bebeutung, indem die erste die Berufung eines neuen Generalkonziliums innershalb zehn Monaten verspricht, und das Decretum Frequens, indes nur sicut et ceteri antecessores nostri, a quorum vestigiis deviare nequaquam intendimus, anerkennt. - bie andere aber und wichtigfte - Ad tranquillitatem - fich mit ben au Maing acceptirten Bafeler Defreten beschäftigt, hervorhebt, bafs ihre Do. bifitation auch in Deutschland von manchen Seiten noch gewünscht werbe, auch über die bem romischen Stule zugesagte Entschädigung (recompensatio) noch berhandelt und ein Legat gesandt werden folle, um unter Bermittlung R. Friedrichs IU. und ber Rurfürften bon Maing und Brandenburg über beibe Buntte befinitiv abzuschließen (finaliter concordare). Bis babin jeboch, bafs bies geschehen, ober bon bem gu berufenden Rongilium andere Bestimmung getroffen fein werbe, geftatte ber Papft als Indulgenz (interim indulgentes), bafs alle bie, welche jene Detrete bereits angenommen haben oder tunftig annehmen wollen, diefelben beobachten. — In einer gleichzeitigen fünften Bulle (c. Decot, vom 8. Februar), endlich die bei Müller S. 352, bei Münch hingegen nicht abgedruckt ift, spricht er aus, bass, um Deutschland zur Einheit der Kirche und zu seiner Obedienz gu gieben, er biefe Rongeffionen gwar habe machen muffen, bamit jedoch doctrinae ss. Patrum aut S. Sedis privilegiis et auctoritati nichts bergeben haben, viels mehr mas bamiber fein tonnte, weber geantwortet noch concedirt baben wolle. -

Bleich nach Erlass bieser fünf Bullen, welche mit dem Namen der Fürftens Asntordate (concordata principum) bezeichnet zu werden psiegen, und nachdem ihm die Gesandschaft noch Obedienz geleistet hatte, starb Eugen IV.; sein Nachsselger B. Nikolaus V. aber bestätigte die erlassenen Konstitutionen sogleich. (S. die Urkunde bei Koch, Sanct. pragmat., p. 197.) Nussi hat diese Fürstenkonkorsdate überhanpt nicht.

Der versprochene Legat — Leg. a latere ad Nationem Germanicam nennt er sich — Karbinal Jos. be Carvajal ging nach Wien, wärend ber zu gleicher Beit (Juli 1447) in Afchaffenburg gehaltene Reichstag ben Beschluss faste, bas über bie bersprochene Entschädigung (provisio) auf bem nächsten Reichstage beichloffen werden folle, si tempore medio cum Legato non fuerit concordatum. Letteres jedoch trat ein: es entstand zu Wien ein formlicher, zwischen bem Rais fer Ramens ber beutschen Nation (pro Natione Alamannica, Gormanica) und bem Karbinallegaten abgeschlossener Bertrag (Concordata) vom 17. Febr. 1448, ber unter bem Namen bes Aichaffenburger Kontorbates befannt ist, richtiger aber als Biener Ront orbat bezeichnet werben follte. Er findet fich aus bem Originale abgebrudt bei Würdtwein, Subsid. diplom., 9, 78, ferner bei Koch, Sanct. pragm., p. 201. und bei Münch, Th. I, S. 88 ff. Sein Inhalt bezieht fich bloß auf bie oben angefürte c. Ad tranquillitatem bom 5. Februar 1447, bie übrigen bier Bullen der Fürstenkontordate berürt er unmittelbar nicht. Die Rongeffionen ber genannten Ronftitution aber bestätigt er, fo lange nicht ein Generalkonzilium anders barüber bestimmen werbe, vollständig, bis auf die beiden Buntte ber Res fervationen und Annaten, in benen er die versprochene Entschäbigung burch Biberaufgabe ber zu Mainz acceptirten und von Gugen IV. proviforisch be-fatigten Bafeler Detrete und beinahe mortliches Burudgehen auf bas zweite und britte Rapitel bes Ronftanzer Ronfordates von 1418, welche erft hiedurch bie Bebeutung eines Definitivums erhielten, beibringt. Die dabei angenommenen Mobifitationen ber Bestimmungen von Konstanz beziehen sich teils auf biese Abfreifung ihres Charakters als Provisorium, teils find fie materieller Ratur: unter ben letteren ift die bedeutenbfte die Ginfürung ber fogenannten papftlichen Ronate. Siehe darüber die Artitel Abgaben, firchliche, Bb. I, 78 f., menses papales, Reservationen. Wegen eines in der Bestätigungsbulle vom 19. März 1448 (Ruffi p. 15 mit falfchem Datum), in welcher ber Tenor bes Biener Bertrages wortlich aufgenommen und als Kirchengeses publizirt marb. ich findenden finnentstellenden und nicht one praktifche Folge gebliebenen Schreibichlers f. Gieseler, Kirchengeschichte § 133, Not. d am Ende. Sowie baselbst Rote f bie Litteratur über bie ju Enbe bes vorigen Jarhunderts besonders pifchen Spittler und Roch ausgetampfte Rontroverfe, betreffend die heutige Geltrug bes Biener-Ronforbates.

Dasselbe fand anfänglich bei verschiedenen Territorialherren Wiberspruch. Iber die geistlichen Kursursten und der Erzbischof von Salzburg wurden burch konzession des Indultes, in den papstlichen Monaten ihrerseits die Stellenstesdung zu haben, der Kursurst von Brandenburg durch das Nominationsrecht für die Bistümer Brandenburg, Lebus und Havelberg, andere Fürsten durch anstere Bewilligungen gewonnen (Gieseler a. a. D., Not. e, Koch, Sanct. pragm., p. 42, 44; Münch, Th. I, S. 141—200), und so das Winer Konfordat in dem Grade anerkannt, dass man die Fürstenkonkordate darüber sür lange Zeit versess. — Das Berhältnis zwischen Stat und Kirche ist also, wie wir sehen, keisnebwegs alleiniger oder auch nur hauptsächlicher Gegenstand dieser ältern Konstrate; vielmehr wird darin überwiegend von solchen Ordnungen gehandelt, die innerhalb der Kirche gelten sollen, von deren Einsürung aber die Treue der Ration gegen den Papst abhängig gemacht war.

Dieselbe Entwidelung, welche sich bergestalt in Deutschland von 1439 bis 1448 vollzogen hatte, banerte in Frankreich, wo sie, wie oben erwänt ist, schon 1438 auf bem Reichstage von Bourges begann, bis zum Jare 1516. — Rom ntannte bie pragmatische Sanktion niemals an, hat sie hingegen wiberholt für

nichtig erklärt: so schon 1439 bei Gelegenheit einer Gesandtschaft an Ronig Karl VII., 1459 in ber Bersammlung aller christlichen Fürsten, welche Papst Bius II. zu Mantua hielt, 1471 burch eine Bulle B. Sixtus IV. (v. 1. Extrav. comm. De Treuga et pace 119). Hingegen blieb Karl VII. sest und legte z. B. gegen die Erklärung von 1459 im folgenden Jare (1460) Appellation an ein allgemeines Konzilium ein, dahingegen sein Rachsolger Ludwig XI. 1461 die pragmatische Sanktion aufhob (Raynaldus, Annal. Baron. ad 1461, 118. Giefeler a. a. D., Not. kk), biefen Entschluss jeboch, als er feine politischen Bwede baburch nicht in gehofftem Dage geforbert fanb, gegen ben Biberfpruch des Parlamentes nicht aufrecht erhielt und badurch einen fo schwankenden Bustand herbeiführte, bass zwischen Anerkennung und Richtanerkennung ber prag-matischen Sanktion bie französische Praxis völlig im Unklaren war. Auf bem in Realtion gegen bas frangofich beutsche Unternehmen eines Beneraltongils gu Bifa (September 1511) bon B. Julius II. (1512) berufenen und bon Leo X. forts gefürten fünften lateranenfischen fogenannten Generaltonzilium ward in ber vierten Sigung (10. Dezember 1512) bie Sanktion bon neuem für null erklart, hierauf aber bon Papft Leo und Konig Franz I., nach einer im Dezember 1515 ftattgehabten perfünlichen Berabredung zu Bologna ein Rontorbat geschloffen, welches Franz am 18. August 1516 unterzeichnete, bas Lateran-Konzilium am 19. Dezember besselben Jares an= und in seine Schlüsse ausnahm, und ber König hierauf, gegen ben Wiberfpruch bes Parlamentes und ber Universität von Baris, als Landesgesch burchsette (s. die Belegstellen bei Gieseler, Kirchengesch., § 135, Not. u). — Über seinen Inhalt genügt zu erwänen, dass er im allgemeinen mit dem der beutschen Konkordate von 1447 und 1448, einschließlich der nachgefolgten Konzessionen an die beutschen Territorialherren, ibentisch ift. — Form ift die eines Bertrages (conventio, tractatus), ben ber Papft in eine Bulle faste und bas Ronzilium alsbann fich als Beschlus aneignete. Seinem ganzen Wefen nach ift bies Konfordat, wenn auch im Anfange bes 16. Jarhunderts gejchlossen, boch bem 15. Jarhundert zugewendet und man wird sagen dürfen, zus gehörig. Es ist gedruckt bei Münch, Th. I, S. 219 ff., bei Ruffi p. 20. Uber bie Geschichte s. noch Histoire contenant l'origine de la pragmatique sanction et des concordats in den Traités de droits et libertés de l'Eglise Gallicane, Paris 1731 fol., Tom. I, part. 2, p. 28 sq.

Noch in einem britten Canbe hängt bas älteste vorhandene Konkordat mit bem Konzilium von Basel zusammen: in Savohen. Allein die dortigen Berhältenisse haben auf Deutschland nicht zurückgewirkt. Sbensowenig die spanischen oder die portugiesischen aus dem 15. und 16. Jarhundert, weshalb sie hier unerwänt bleiben.

Aus bem 17. Jarhundert teilt Aussi p. 39 sq. einen Bertrag zwischen Ferzbinand II. und Urban VIII. aus dem Jare 1630 mit, in welchem der Papst dem Raiser als König von Böhmen alle kirchlichen Rechte an den in den vorauszgegangenen "keherischen" Zeiten dort veräußerten und noch in Privathänden bessindlichen Kirchengütern cedirt, gegen Einräumung einer an die Kirche zu zalenzden Abgabe vom Salze. Andere Konkordate aus diesem Jarhundert sind nicht bekannt. Die des 18. Jarhunderts liegen in der Zeit zwischen 1727 und 1784, sind geschlossen mit der Republik Polen, dem Hose von Piemont, der österreichischen Regierung in Mailand und Neapel, der bourbonischen in Neapel und Spanien, endlich mit Portugal, und gehören sämtlich dem Streben der römischen Kurie an, sich mit der nach französischem Muster sich vollziehenden Ausbildung des absoluten States abzusinden. Sie sind vollständiger als bei Münch gedruckt dei Russi p. 48—138. Auch in Bezug auf sie gilt, das seutsche Kirschenecht one spezielles Interesse sinteresse si

Bon solchem Interesse ift bagegen basjenige Konkorbat, welches bie Reihe ber Konkorbate bes 19. Jarh.'s eröffnet: bas frangösische von 1801.

Es war, wie die meiften seiner Rachfolger, burch die Berftorungen hervorgerusen, welche die frangosische Revolution von 1789 für die Rirche im Gefolge gehabt hatte, und war bestimmt, sie tunlich zu überwinden. Nachdem von F. Portalis bie Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801, les Articles organiques etc. par Jean Et. Mar. Portalis, Paris 1845, herausgegeben worben maren, ift bie Geschichte biefes Ronforbates in neuerer Beit besonbers behandelt worden in den Mémoires du Cardinal Consalvi etc. avec une introduction et des notes par J. Crétineau-Joly, Par. 1864. 2 Bbe., in Haussonville, L'Eglise Romaine et le premier Empire 1800-1814, Paris 1868 sq., 5 Bbe. (auerst f. 1866 in ber Rovue des deux mondes erschienen), in Aug. Theiner, Histoire des deux Concordats de la République Française et de la Republique Cisalpine etc., Paris 1869, 2 Bbe., und in Dejer, Bur Geschichte ber romisch-beutschen Frage, Th. 1 (1871), S. 152—200. Es tann hier nicht bie thicht fein, Die Gestaltung bes frangösischen Kirchenwesens bis 1789 und seitbem bis 1800 naber ju erortern. In ben angefürten Schriften finbet fich eine place Erörterung. Am 25. Dezember 1799 hatte Napoleon das erfte Konfulat befinitiv angetreten, am 14. März 1800 wurde Pius VII. zum Papste gewält mb am 24. Marg als folcher gefront, am 3. Juli tonnte er in Rom einziehen, mabem am 14. Juni bie Schlacht von Marengo geschlagen war. Damals ichon lief (19. Juni) Napoleon burch ben Karbinal Martiniana, Bischof von Bercelli, ben Bapfte Unterhandlungen gur Berftellung ber Religion in Frantreich anbieten: a wollte ben großen Schritt zu einer Regierung tun, die auf eine Religion gefüht war und die Garantie gewinnen, sich von dem antirevolutionären Ober-jemte der katholischen Christenheit als Regent von Frankreich anerkannt zu sehen. Im 10. Juli antwortete Bius eingehend und es begannen Unterhandlungen, welche feit bem Rovember 1800 in Paris zwischen bem Abgeordneten bes Papftes Ronfignor Spina und dem Abbé Bernier gefürt wurden. Rapoleon forderte kebuktion der Bistumer von 158 auf 60, Resignation aller noch vorhandenen fragofischen Bischöfe, Rominationsrecht ber Bischöfe für ben erften Ronful, Bebung bes Plerus aus ber Statstaffe und ausbrückliche Berpflichtung zum Gehufam gegen bie Statsregierung, Bergicht auf bas vertaufte Rirchengut, Berjehung für bie Priefter, welche sich wärend ber Revolution verheiratet hatten, mb Ubertragung ber Bolizei des Rultus an ben Statsrat. Spina hingegen berlangte, bafs, unter Aufhebung aller widerfprechenden Befege, die tatholifche Refigion zu ber bes States erklart und auf ihr Bekenntnis die Ronfuln verpflichtet wirben. — Die Berhandlungen schritten langsam fort, und als Napoleon einen ben Spina und Bernier gearbeiteten, bon Talleyrand angenommenen Entwurf **2016** Nom gesandt hatte, dort aber wider zeitraubenden Erörterungen unterworfen ich, verlangte er (13. Mai 1801) augenblickliche unveränderte Annahme ober köbruch der diplomatischen Beziehungen. Cacault, der nicht lange vorher in Biberaufnahme biplomatischer Berbindungen mit Rom borthin geschickt worben war, wurde auch in ber Tat abberufen. Auf feinen Rat aber ging gleichzeitig ber Statsfefretar Confalvi felbft mit ben ausgebehnteften Bollmachten nach Baris, De er am 20. Juni antam und nach einer schwierigen Berhandlung am 15. Juli mit ben taiferlichen Rommiffarien Bernier und Josef Bonaparte bas Rontorbat obichlofe, welches bann auch, wiewol nicht one Anftand, beiberseits ratifizirt wurde. In Rom war es von einer Rongregation begutachtet und nur mit Dube burchgebracht worden; und bafs er, um die Ginheit der Rirche zu erhalten, im Radgeben bas Außerste thue, fagt ber Bapft ausbrudlich (apostolicam potestaten ad ea omnia proferre [duximus] quae extraordinariae temporum rationes stque bonum pacis et unitatis Ecclesiae a nobis postulaverunt).

Das Konfordat ist in franz. Sprache, in Form eines Bertrags von 17 Artikeln verfast, nach einem Eingange, der den Katholizismus zwar nicht für die Religion des States, aber für die der großen Majorität seiner Angehörigen erklärt. Es garantirt derselben zuerst Freiheit und Öffentlichkeit ihres Kultus, den es jedoch unter die allgemeinen Polizeigesetz stellt; verspricht dann eine neue Circumscription und verordnet die Abdankung der bisherigen Bischöse; regulirt hierauf die künstigen Bischossernennungen, dei denen es dem ersten Konsul das Rominationsrecht sichert, und ordnet den Eid der Treue an, welchen teils die

Bifcofe, teils bie übrigen Beiftlichen ber Stateregierung ju fcmoren baben. Nachbem es die Formel bes Rirchengebetes figirt hat, ftellt es eine neue, bon ben Bifcofen burchzufürende Parochialcircumscription in Aussicht, spricht aus, bas bie Unftellung der Bfarrer bei ben Bischöfen fein, aber nur auf folche Berfonen fallen folle, die vom Gouvernement agreirt find, — dafs die Bischofe Kapitel und Seminar haben, aber keine Statsbotation dafür, dahingegen famtliche nicht veräußerte Rirchen, foweit fie jum Gottesbienfte nötig find, ausgeliefert verlangen konnen. Endlich entsagt bie Rirche ben Rechtsansprüchen an ihr warenb ber Revolution vertauftes But und ber Stat verfpricht ben Bifchofen und Pfart, geiftlichen ein auskömmliches Behalt, fowie er fromme Stiftungen zu ermöglichen verspricht. Bugleich werben bie alten Rechte und Brarogativen ber frangofischen Krone an der Kurie als dem ersten Konsul zukommend zwar anerkannt, jedoch festgeset, das falls ein Akatholik in dies Amt kommen solke, hierüber eine neue Berabredung getroffen werden muffe. — Am schwierigsten war die Einigung über die erften Artitel, indem die Rirche nicht aufgeben wollte, bafs ber Ratholizismus in Frankreich Statsreligion fei, ber Stat nicht aufgeben wollte, bafs bie Rirche fich allen ftatlichen Polizeivorschriften, nicht blog ben allgemeinen, unterzuordnen habe. Endlich transigirte man in obiger Art, auf bem zweiten Buntte aber erft, als ber Abichlufs bereits im Moniteur angefündigt und nichtsbestoweniger burch Consalvis ftanbhafte Beigerung noch einmal in Frage geftellt war.

Die Form der Ratifikation seitens des Papskes war, wie bei den früheren Konkordaten, dass er den Vertrag seinem ganzen Inhalte nach, lateinisch, in eine Bulle vom 13. August — Ecclesia Christi — aufnahm und baburch seine Ror-men zum Kirchengeset für Frankreich machte. Er rechtfertigte barin zugleich ben Schritt. — Rapoleon genehmigte in gewönlicher Form, und am 10. September Schritt. — Rupvied geneymigte in gewontiger Hotel, morauf die Publikation in Frankreich folgendergestalt geschah. Am 8. April 1802 erging ein Statsgeses (loi relative à l'organisation des cultes v. 18. Germinal an X.), in welchem das Konkordat (nicht die päpstliche Bulle) und zweierlei dazu gehörige "Organischen Artikel" — des katholischen und des protestantischen Auftus — zusammen mit Gescheskraft promusgirt wurden. Diese organischen Auftiel wollen eine Eine fürungsverordnung fein, gehen aber babei bon Grundfagen über ben Ginflufs bes States auf tirchliche Dinge aus und fixiren biefelben, welche bon ber Rurie nicht anerkannt waren und niemals anerkannt worden find: fo dass vielmehr bis heute an ihrer Entfernung gearbeitet wird. In einem zweiten Erlaffe bon gleichem Datum wurden die Nuntiaturfakultäten bes eben damals in Paris accrebitirten Kardinals Caprara anerkannt. Nunmehr publizirte dieser Nuntius (apostolico nomine publicamus) unter bem 9. April 1802 die Ratifitationsbulle bom 18. August, ein Breve bom 29. November 1801, burch welches er Dacht erhielt, die neuen Bifchofe zu inftituiren, die versprochene Circumscriptionsbulle für Frankreich — Qui Christi Domini vices — sowie ein Indult für Reduktion ber Festtage von gleichem Datum; und in ebensoviel Erlaffen (arretes) vom 19. April 1802 murben regierungsfeitig biefe Publikationen und bie Gintragung ber betreffenben Berordnungen in bie Befetfammlung gutgeheißen (ordonne), jedoch "one Approbation ber ben gallitanischen Kirchenfreiheiten und Maximen wibersprechenben Formeln und Klaufeln". — Die gefammten Urtunben finden fich vollständig in Desenne, Code général Français, Tom. 10, p. 438—493; nicht so vollständig bei Münch, Th. 2, S. 11—21 und bei Walter, Fontes juris ecclesiast. (1862), p. 187—203. Russi hat bloß ben Vertrag.

Das Konfordat und die neue Circumscription wurden gültig innerhalb der burch die Friedensschlüsse von Luneville und Amiens sestgestellten Grenzen von Frankreich, also auch für Belgien, das linke Rheinuser und die zu Frankreich gezogenen Teile der Schweiz und Savopens.

Für die italienische Kepublik schofs Bius VII. mit Rapoleon, als Poilsidenten derselben, ein durch ihren Minister des Auswärtigen, Marescalchi, mit dem Rardinal Caprara zu Paris verhandeltes besonderes Konkordat vom 16. Dezember 1803, das vom Statkrate zu Mailand am 27. September approbirt, vom Papfte am 29. Oktober, von Napoleon am 2. November desselben Jares ratisizirt wurde. Es ist eine Umarbeitung des französischen Konkordaks, dessen 4., 6., 7., 10., 13. Artikel es wörtlich, andere in einer der Kirche, die in Oberitalien weniger als in Frankreich gelitten hatte, etwas günstigeren Redaktion enthält. Hier ift der Katholizismus wirklich für die Statkreligion erklärt, die Circumscription, die im Bertrage selbst sestgestellt wird, weniger von der alten abweichend, den Kapiteln 2c. eine Statkdotation gesichert. Auch enthält es Bestimmungen über Punkte, die in dem Konkordate von 1801 nicht berürt und erst durch den damals schon ausgebrochenen Streit über die organischen Artikel anzeregt waren: freier Berkehr der Bischöse mit dem Papste, ihre Freiheit in Erklung der Ordines, ihr Strafrecht über die Gestlichkeit, serner die Verwaltung von Stiftungen, ihr Fortbestehen, die Militärfreiheit des Klerus, die Geltung der spen. viva Ecclesias disciplina; die kirchliche Censur und das kein Gestlicher zur sinsegnung von kirchlich verbotenen Ehen gezwungen werden könne, wird ausstrücklich garantirt. — Dies Konkordat, bessen Münch nicht erwänt, sindet sich inlienisch dei Pistolesi, Vita di Pio VII, Roma 1824, Tom. 1, p. 175—181, lateinisch bei Russi, p. 142. Über die Geschächte s. Theiner, Th. 2, und Mejer a. D. S. 196 s. — Es blieb gültig auch sür das im Jare 1805 errichtete Königreich Jtalien.

Das sogenannte Konkorbat von Fontainebleau ober zweite Konlerbat Rapoleons vom 25. Jan. 1813, welches er persönlich mit dem Papste
techandelte und abschloss, wider bessen Willen am 13. Februar als Reichsgesets
mbligirte und am 25. März für Frankreich und das Königreich Italien mit den
nsorberlichen Aussürungsverordnungen versah (Desenne, Code general a. a. O.
p. 581. 583; Münch, Th. 2, S. 50), ist von Pius VII. als Konkordat niemals
merkaunt, sondern stets nur für einen Präliminartraktat erklärt, indes auch als
selder von ihm mittelst eines Handschreibens an Napoleon und einer Erklärung
m die damals bereits zu Fontainebleau wider versammelten Kardinäle, am
M. März 1813 zurückgenommen worden. Der Inhalt bezieht sich wesentlich auf
die Konsirmation der Bischöse; einige Bestimmungen, welche geringe Konzessionen
p Gunsten der Kirche enthalten, sind hinzugesügt. Der Vertrag ist jedoch niemls wirklich in Kraft getreten, da die napoleonische Herrschaft aushörte. Bgl.
kaca, Denkwürdigkeiten, Bb. 3, S. 83—140; Haussonville 5, 199; Meier a. a. O.,

**6**. **868**.

Dahingegen versuchte man nach der Restauration, unter Aushebung des Konbrbates von 1801 und ber organischen Artifel, ein neus, der Kurie, die boch micht absolut für die Beränderung war, genehmeres Konkordat abzuschließen, und 6 ward darüber zu Rom von dem französischen Gesandten Grasen Blaccas Faulps mit dem Kardinalstatssekretär Consalvi unterhandelt. Auch kam ein Berting bom 11. Juni 1817 zustande, ber an Stelle bes Konfordates bon 1801 und ber organischen Artitel bas bon 1516 wiberherftellt, bie burch bie Bulle bom 3. Rovember 1801 aufgehobenen Bischofssithe zu repriftiniren, burch eine neue Circumfeription mit ben noch bestehenden auszugleichen und die einen wie die andern mit liegenden Gründen und Stasrenten zu botiren verspricht. Daburch folte der Glanz der Kirche wider hergestellt werden, und der König versprach (Art. 10), im Ginverständnis mit dem Papfte, alle in feiner Macht liegende Mittel anzuwenden, "damit die Unordnungen und Hindernisse aufhören, welche dem Besten der Religion und der Ausfürung der Kirchengesetze im Bege sind". fetlichen Schut berloren, fo ichien diefer Baffus befonders gegen fie gerichtet zu fein. Die frangofische Regierung mar nicht comeint Die frangofische Regierung war nicht gemeint, gang auf die Unfchauungen bes Rontorbates einzugehen, legte es vielmehr in einem abschwächenben und bie Stellung des States warenden Gesehesvorschlag den Kammern vor. Niebuhr melbete am 3. Januar 1819 seiner Regierung, bafs man an der Lurie hierüber bis jur But ungehalten, "bafs es aber ben romifchen Statsmannern gefund fei gu erfaren, wie ihre antiprotestantischen Träume sich nicht realisiren". Es war in bem Vertrage ausgemacht, bas nach ersolgter Ratisitation ber Papst ihn in eine Bulle sassen werde. Hiezu kam es nicht, vielmehr wurde der Gesessvorschlag, als er in den Kammern und außerhalb ihrer den hestigsten Widerspruch sand (s. das Historische und die Litteratur dei Mejer a. a. D., Th. 2, Ubth. 1, S. 148 bis 156), von der Regierung zurückgezogen und nie wider eingebracht. Hür einen Teil der Prazis half man sich mit einem Wege, der die Kammern umging, und wartete im üdrigen ab. In diesem provisorischen Zustande fristete das Kontordat ein Scheinleben dis zur Revolution von 1830; dann war von seiner Durchsürung nicht mehr die Rede und bislang ist es noch durch kein neues ersest worden; vielmehr gilt in Frankreich das von 1801. Gedruckt ist das Kontordat von 1817 bei Münch, Th. 2, S. 54 und verschiedenes andere darauf bezügliche daselbst S. 90 ff.

Bugleich mit dem letterwänten französischen Konkordate wurde zu Rom der erste änliche Bertrag mit einer deutschen Regierung, der bayerischen, absgeschlossen und damit, jedoch — weil die Präcedentien nicht ganz dieselben gewesen waren — in etwas anderer Weise, auch hier derselbe Schritt getan, welcher in

Frankreich icon 1801 geschehen mar.

Der burch die Fürstentontorbate und bas Biner Rontorbat begrundete Ruftand, wiewol in einer Pragis, welche bie erfteren über bas lettere bald bergeffen hatte, war in Deutschland durch die Reformation und den Augsburger sowol wie DBnabruder Frieden (1555, 1648) zwar modifizirt, aber nicht umgeftofen worben. Erft als im Frieden bon Luneville die Grundfage ber Revolution über Satularifirung bes Rirchenguts vom beutschen Reiche adoptirt und im Reiche beputationshauptichluffe bom 25. Februar 1803 in Unwendung gebracht wurden, gerfiel bie alte tatholifche Rirche Deutschlands. Der 62. Artitel biefes Reichs. gefetes ftellte eine neue auf reichsgefetliche Art gu treffende Ginteilung und Ginrichtung bes burch bie frangofische Circumscriptionsbulle vom 29. Robember 1801 onehin ichon geschmälerten und besorganifirten Gebietes ber beutichen Diogefen in Ausficht, fur welche ber 35. Artitel eine "feste und bleibenbe Ausstattung ber Domtirchen" ftatsfeitig gufagte. Bis babin follten "bie erge und bifchoflichen Didzefen in ihrem bisherigen Buftanbe verbleiben", die erzbifcoflice Burde von Maing aber (Art. 25) auf die Rathebrale von Regensburg übertragen und als ihre Brobing alles dasjenige betrachtet werden, was von den alten erzbischöflichen Sprengeln Raing, Erier und Röln feit dem Luneviller Frieden beim Reiche geblieben war, samt dem bayerischen Theile ber Provinz Salzburg, also überhaupt bas zu Preußen und Österreich nicht gehörige katholische Deutschland; denn diese beiben Staten murben eximirt und marend fur Ofterreich von Alters ber geforgt war, follten bie preugischen Diogesen gunachft unter teinem Erzbischofe fteben. Diefen das neue Erzbistum Regensburg angehenden Zeil bes Reichsbeputations hauptichluffes ertannte ber Papft indirett an, indem er in einem Brebe bon 1. Februar 1805 (Münch 2, 212) ebendasselbe verordnete. Es geschah wefentlich ju Bunften bes unter feinem nachherigen Titel Fürst-Brimas befannten berrn bon Dalberg. Mejer, Bur Geschichte ber romisch-beutschen Frage, Th. 1 (1871). **6.** 141—152. 214 f.

Zuerst hoffte Bius VII. bei Rekonstruktion ber katholischen Kirche in Deutschsland auf ein Reichskonkordat, das lange erwogen wurde (Wejer a. a. D., S. 201 s., 221. 236 s., 329 s., 345) und dabei auf Rapoleons Hilfe; als er sich hierin getäuscht fand und andererseits der Prehdurger Friede, der Abschluß des Rheinsbundes und die Niederlegung der deutschen Kaiserkrone auf Einigung mit dem Reiche als solchem die Aussicht verschloss, knüpste er durch einen außerordentlichen Runtius, Kardinal della Genga, den nachherigen Papst Leo XII., Unterhandlungen mit mehreren deutschen Einzelstaten an, um innerhalb ihrer Grenzen die katholische Kirchenversassung durch Partikular-Berträge zu reorganisiren; von Juli 1806 bis September 1807 unterhandelte er mit Bahern (Wejer a. a. D. S. 242 s., 253 s., 316 s., 258. 320. 367. 375.; v. Sicherer, Stat und Kirche in Bahern 1799—1821 (1874), 112 s.), und als er hier zu keinem Resultate kam, vom 8. Sept. 1807 bis Ende Oktober mit Württemberg und Baden (Weier

a. a. D., S. 264. 272 f., 384), und wenigftens mit Burttemberg murbe ein Rons bridofe eingeräumt werben sollte, wenn nicht Napoleon Ende Oktober 1807 ben Abbruch ber Berhandlungen und bella Gengas Überfiedelung nach Paris verlangt fatte, wo ein Gesamt-Ronfordat mit ben Rheinbundesstaten unter feinen Augen berhandelt und abgeschloffen werben follte (Mejer a. a. D., S. 278 f. vgl. 233 f. 311. 315f., 330 f. 370). Im Binter 1807—1808 wurde ber Plan auch verfolgt, man tam aber nicht einmal bis zu einem Entwurfe; vielleicht weil Napoleon schon mit einem Bedanten umging, ben er fpater burch ben Gurften-Brimas in beffen Shrift "Bon bem Frieden ber Rirche in ben Staaten ber Rheinischen Ronfoberotion" 1810 in Anregung bringen ließ (Mejer a. a. D., S. 332. 343 f.) unb burch welchen fein intendirter tatholischer Ginfluss auf Deutschland allerdings am besten gesichert gewesen ware: nämlich der Erstreckung des französischen Konkor= bates von 1801 auf die Rheinbundstaten (Mejer a. a. D., 220. 236 f., 313. 331. 335. 347). Er felbst behnte es auf die Niederlande, auf Cleve-Berg (Rejer a. a. D., 395 f.) und auf ben Teil von Rordbeutschland aus, ben er am 13. Dez. 1810 mit Frankreich vereinigte, und gab dabei Aussicht, in Bremen und hamburg Bistumer ftiften zu wollen (a. a. D. 398); biefe Beranderung ift aber tirchlich nur de facto ausgefürt, ba fie bie papftliche Sanktion wegen bes bemals bereits eingetretenen Bruches zwischen Bius VII. und Napoleon nicht erhielt. Auch die durch Dalberg ausgesprochene Idee blieb unausgefürt und die Jare 1813 und 1815 fanden die katholische Kirche in Deutschland noch, wie das Sar 1808 fie gelaffen hatte.

Run waren neue Bifchofe nirgends, als etwa in Ofterreich, freirt und ber alte Epistopat zusammengeschmolzen; zur Beit bes Biener Kongresses lebten (seit 7. Robember 1814) nur noch fünf Inhaber beutscher Bischofssige und bier bon ifnen mehr als fiebenzigjärig: es war, wie ber nachherige Erzbischof von Roln, Graf Spiegel, fagt, in ber beutschen katholischen Kirche fast nichts mehr als bie Claubenslehre übrig: alles andere mufste "gleichsam von neuem aufgerichtet, wie aus Trümmern hervorgezogen und neu geordnet werden". Die Kurie nun beabsichtigte teine neue Ordnung, sondern möglichft die Herstellung der alten. Sie forderte Restitution des status quo ante bellum, und für Deutschland insbefondere Berausgabe ber feit 1801 und 1803 verloren gegangenen firchlichen Miter und Ginfunfte, namentlich auch ber geistlichen Fürstentumer, sowie auch Redintegration des heil. romischen Reiches beutscher Nation und feines ftatsarcheurechtlichen Berhaltniffes zu ihr. Rur barin unterschieden fich ihre burch Confalbi geltenb gemachten Boftulate von benen ber Abgeordneten beutscher Domkapitel, welche unter bem Namen von "Oratoren der deutschen Kirche" in Bien auftraten, dass diese Widerherstellung schlechthin forderten, die Kurie aber pa einer Renumgrenzung und dabei Neugestaltung der Bistümer bereit war. Als ke mit ihren Forderungen nicht durchdrang, reservirte sie sich durch seierliche Proskution des päpstlichen Legaten vom 14. Juli 1815 alle ihre Rechte, was Pius VII. in einer Allofution bom 4. September besselben Jares bestätigend wiberbite, zugleich die Hoffnung auf eine im römischen Sinne gedeihliche Unterhand-Img mit bem Bunde aussprechend. Eine Idee, die man bann in Rom bis in de Jar 1816 festgehalten hat. Mejer a. a. D., S. 446 f. und II. 1. S. 25.

Indes schon im Februar bes genannten Jares erklärte sich die Kurie bereit, wit Bayern boch auf Separatverhandlungen einzugehen. Die dayerische Resierung hatte den Gedanken eines Sonderkonkordates schon seit dem Frieden von Aneville und dem ADH. Schlus von 1803 gehegt, war deswegen dem Reichstwieden und auf dem Wiener Kongress dem von Wessenderg geplanten Bunskstonkordate entgegen gewesen, hatte in diesem Interesse im Sommer 1815 die Polomatische Berbindung mit dem Papste wider ausgenommen und ihrem Gesendten von Hösselin, einem ehedem liberalen Geistlichen, dem sie Bertrauen senden zu können meinte, angewiesen, an der Hand eines schon im Sommer 1814 sormulirten Konkordatsentwurses, der an die nicht zustande gekommenen

Berhandlungen von 1806 folg., bei benen gleichfalls Säffelin tätig gewesen war, anknupfte und beren gang territorialiftifches Geprage festhielt, Die Regogiation g füren. Bemäß feiner besfallfigen Inftruttion, Die er im Auguft 1816 erhalten hatte, entwarf S. alsbald eine Bunftation : Die Rurie aber antwortete mit einem bon bollig entgegengejesten Befichtspunften gearbeiteten Begenentwurfe, in web chem fie die absolute Couverainetat ber Rirche, ihr ausschließliches Recht, Die Gren gen ihres fo beherrichten Gebietes gu bestimmen und die unbedingte Bflicht bei States, ihr ebensoweit gehorfam ju fein, jum Musbrude brachte. Wenn er bin gufugte, biefer Inhalt folle als Statsgefet publigirt merben, fo mar bas leim Mongeffion, fondern nur die Forderung ber formellften Anertennung burch ber Stat. Baffelin ließ fich in langeren romifchen Berhandlungen beftimmen, Diefe Entwurf befürwortend nach München gu fenden (Degbr.), mit dem Borgeben im wefentlichen genehmige er bie Propositionen bes States. Die Antwort er folgte im Februar 1817, nachbem im Januar der Minister Montgelas gestürz und bas nach F. Wrede benannte Ministerium an die Stelle getreten war. Si behauptete noch, wenigstens im allgemeinen, die bisherige statliche Haltung. All aber ber mindestens sehr ungeschieft operirende Gesandte im April einen neuer romischen Gegenentwurf besurwortete, ber, wenn auch in Gingelheiten teils nach giebiger, teils borfichtiger, boch im wefentlichen bem Dezemberentwurfe gleichlam ging man in Munchen unter Furung bes Grafen Rechberg und b. Thurhein ichon weiter in den Bugeftandniffen als bisher; war insbesondere gufrieden, bof in Betreff ber Brivilegien, die ber romifchen Rirche in Bayern eingeraumt mer ben follten, einjach auf bas tanonifche Recht Bezug genommen marb. Allerding wollte man eine Reihe bon Gingelheiten nicht einraumen, welche hierbon die Rom fequeng waren, und in Begug auf fie überichritt Saffelin feine bom 10. Dai bo tirte Inftruftion pofitib, als er am 5. Juni bas Confordat gu Rom mefentlid auf ben romifchen Grundlagen bennoch abichlofs: aber immerhin mar es teines wegs one allen Grund, wenn er behauptete, er habe fich an die erteilten Bei jungen gehalten; benn bei ihren Biberfpruchen tam es barauf an, auf welch Seite er trat. In München erfannte man jest erft, wohin man gelangt mat Den gangen Sommer burch wurde über die Bedingungen, unter benen die Rat fitation erteilt werden tonne, verhandelt. Anfangs ichien mehr und mehr bie Meinung fiegen gu follen, man muffe ausbrudlich bie ftatlichen Dajeftatsrechte borbehalten. Bulest fiegte doch die auch bon Saffelin bertretene Begenmeinum des auswärtigen Ministers Grafen Rechberg, dass biefer Borbehalt als felftber ftandlich zu behandeln fei und nur in einer Reihe von Spezialpuntten bem State gunftigere Beftimmungen verlangt werden muffen. Formell überließ die Re gierung immer noch Saffelin ben Abichluis, ber Sache nach fürte fie biefe leb ten Berhandlungen (feit Sept. 1817) von einem one diplomatischen Charafter nach Rom gesendeten Bruder bes Grasen Rechberg, ber den alten Gesandten gegen ben Bersuch einer erneuten Uberrumpelung auch gludlich schütte und ben End abichlufe anfange Oftober guftanbe brachte, wobei bas Datum bes Ronforbale ber 5. Juni geblieben ift. 21m 24. Oftober ratibabirte ber Konig, am 15. Ro bember publigirte ber Bapft mittelft einer Allofution die Ronfirmationsbulle. Die Sprache ber Ronvention ift lateinifch, die form ber oben berurten frangofifden nachgebilbet. Abbrude f. bei Munch 2, 217 ff.; Ruffi p. 146; Balter G. 204. Der ftillichmeigende Borbehalt bes States fand feinen Ausbrud, als, wie es ausgemacht worden war, bas Ronfordat als Statsgefes publicirt murbe. Dies go fcah erft mit bem "Ebitte über die außeren Rechtsverhaltniffe bes Königreich in Beziehung auf Religion und frichliche Gefellicaften" (Beilage 2 gu Tit. 4 § 9 der Berjaffungsurfunde) vom 26. Mai 1818, in welchem bie Ronforbath bestimmungen nicht als fur bas Ronigreich, fondern blog als fur die Ratholiter bes Ronigreiche und blog binfichtlich ber inneren Berhaltniffe ihrer Rirchengemein icajt gultig behandelt murben. Dieje organischen Artifel fonnten ber Ruri nicht unerwartet fein; bennoch gab man fich ben Unichein, bas gu meinen, unt es entipann fich aber biefelben ein bem frangofifchen anlicher, bis beute nicht @ fclichteter Streit gwijchen ber baberijden Stateregierung und bem papftliche

hofe über die eigentliche Bedeutung des Konkordates. S. bessen Geschichte jest in der angesürten Schrift von v. Sicherer, welche aus den Akten gearbeitet ist und alle wesentlichen Dokumente mitteilt. Weine um zwei Jare ältere (a. a. O. U. 2, Abth. 1, 1872), one Benützung dieser Akten versasste Darstellung ist durch dieselben in allen wesenklichen Punkten bestätigt worden. Über den Inhalt

bes bayerischen Lontorbates f. fogleich.

In Ofterreich blieben bie alteren Buftanbe gunachft unveranbert. Ebenfo im Konigreiche Sachsen. Mit ben übrigen — sämtlich protestantischen — Staten Deutschlands wünschte die Rurie Kontordate zu schließen, um die der tatholischen Riche baselbst teils zu erhaltenden, teils wider zu gewinnenden Rechte in einer ben Stat möglichft feft bindenden Rechtsform sicherzustellen. Es ift nicht richtig, was zuweilen behauptet worben ift, bafs fie ihrerfeits Bebenken bagegen gehabt habe: f. barüber Dejer a. a. O., 1, 266. 273; 2. Abth. 2, 244. Auch bie proteftantifchen Staten beabsichtigten anfangs ben Abichlufs bon "Rontorbaten". Saunover begann im April 1817 burch ben Befandten bon Ompteba am romifchen hofe barüber zu unterhandeln, ichon im Juli 1816 mar als preubifcher Gefandter mit ber gleichen Bestimmung Niebuhr nach Rom gegangen, wiewol er die nächsten vier Jare noch one die nötigen Instruktionen zum wirklichen Beginn ber Berhandlung blieb. Und auch die übrigen Bundesftaten, als te in ihrer Mehrheit im März 1818 zu Frankfurter Konferenzen gufammentraten, beabsichtigten mit Rom über ben bemnächstigen Abschlufs eines "Konfordates" zu beraten. Späterhin gab Preußen, noch ehe es feine Negoziationen begann, ben Gebanten eines Konkordates auf und verlangte bloß eine Circum-icriptionsbulle, worin Hannover ihm folgte. In beiben Fällen ging die römische Anrie von der Form des Konkorbates ungern ab, gab aber nach. Dahingegen sie ben Staten, welche heutzutage die oberrheinische Rirchenprovinz bilben, eine folche

Bulle vielmehr freiwillig angeboten und ausgefertigt hat.

Preußen hatte, änlich wie Bayern, schon seit Sommer 1814 den Gedanken eines Abkommens mit Rom', das bei ber Desorganisation ber preußischen Diogefen unentbehrlich erschien, ins Muge gefafst; auf bem Wiener Kongreffe maren benn harbenberg und humbolbt bem weffenbergischen Gebanten bes Bunbestontorbates unter ber Bedingung nahe getreten, dass auch ber evangelischen Rirche ihre Berfassung garantirt werde; nachher hatte ber wider ausbrechende Krieg diese Gebanten in den Hintergrund gedrängt, aber schon im Juli 1815 von Paris and wurde Riebuhr vom Statskanzler benachrichtigt, er solle, um ein Abkommen pn negoziten, nach Rom gehen. Im Ministerium bes Innern, zu welchem ba-mals ber Rultus gehörte, wurde die Angelegenheit durch Minister von Schuck-mann personlich und durch den Referenten für katholische Kirchensachen, Schmedbing, im auswärtigen Ministerium, wo Niebuhrs Instruktion formell festzustellen war, burch ben alten Beheimenrat von Raumer bearbeitet. Sie machten zu bem wa Riebuhr zu verhandelnden "Ronfordate" einen Entwurf, bei welchem viels ind ein Memoire benutt wird, welches Humbolbt, jest Bundestagsgefandter, fich in Frankfurt von Beffenberg hatte geben laffen: ihre Idee war aber, dafs nur in Materielle des Abkommens in Rom festgestellt, dann aber Bunkt für Bunkt burch ebensoviele Statsgesetze zu gültigem Recht erhoben werben solle; benn nur imerhalb der landrechtlichen Gesichtspunkte möge man vorgehen. Schon hatten bie beiben Ministerien fich zu bem gemeinschaftlichen Berichte vereinigt, mit bem ber Entwurf an ben Statskanzler gehen follte, als (3. November 1817) ein befonberes Rultusministerium von dem des Inneren abgezweigt und baburch mit ber Sache an Schudmanns Stelle Altenstein betraut warb. Richt lange borber Dar bas neue frangofische Rontorbat bekannt geworben, und eben als Altenftein **ich über die preußisch-römische Frage zu orientiren angefangen hatte, wurde auch** bas baperifche Kontorbat in Deutschland betannt. Beibe erregten Bebenten wiber bergleichen allgemeine Übereinkommen und brachten Altenstein, ber in weitläuftigen "Betrachtungen" bom 30. Marg 1818 feinen Standpunkt entwidelte (und zwar einen bebenklich unklaren Standpunkt, benn er wollte zwar völlige tatiche Befriedigung ber tatholischen Preußen, aber nicht durch eine relativ

selbständige Rirche, sondern durch den die Rirche absorbirenden Stat), auf die an und für fich gesunde Ibee, überhaupt tein Kontordat zu negozieren, sondern nur eine die preugischen Bistumer neu umgrenzende und zugleich über Dotation und Besetzung derselben und ihrer Kapitel das Mötige enthaltende Circumscriptions: bulle. Der Gebante, bafs auch eine folche Bulle genüge, mar in jener Beit mehrfach, z. B. in dem erwänten weffenbergischen Memoire, berürt worden und wurde eben bamals (1817—1818) von Rußland ausgefürt; es ift indes nicht ersichtlich, inwieweit eine ober die andere dieser Anregungen auf Altenstein gewirft hat. Schmedding, dem ein Konkordat wesentlich lieber gewesen wäre, muste fich fügen; das auswärtige Ministerium trat bei, und so beantragten am 5. Mai 1818 beibe Ministerien beim Statstanzler in ausfürlichen Borlagen bie Berhandlung einer solchen Bulle: und wenn der papstliche Sof es positiv muniche, konne auch ein Konkordat geschlossen werden, für welchen Fall die vorher entworfene Instruktion im wesentlichen beibehalten war. — Der Statskangler Harbenberg ließ die Angelegenheit volle zwei Jare lang in seinem Rabinette liegen: offenbar nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil bei der ihm bekannt gewordenen Stimmung sowol ber altpreußischen Manner friedericianischer Schule, wie ber rheinischen Ultramontanen, die bon bem romischen Abkommen beiberfeits etwas anderes verlangten, als was zu leiften möglich war, bei dem Auffehen, welches die ultramontan geratenen Konfordate Frankreichs und Baperns machten, und dem Biderstande, den fie hervorriefen, bei der Bedeutung, welche der unlängst one Erfolg beenbeten Romreife Beffenbergs und ihren Folgen vielfach beigelegt warb, bei bem Gewicht, bas bie wortfürenden Liberalen bem Refultate ber eben fich abichließenden Frankfurter Ronferenzen beilegten, und bei ihrer Hoffnung, burch ben weiteren Gang diefer Berhandlung bas baberische Konkordat noch wider umzustürzen und ein einheitliches deutsches anzubanen, — Harbenberg guten Grund hatte, die weitere Entwidelung verschiedener Borgange gunachft abzumarten, um bemnächst sich bemgemäß auch preußischerseits etwa noch anders entschließen zu können. Wie ungeduldig unterbes Niebuhr war, ift bekannt; bennoch war feine Beit in Rom auch für die Sache nicht verloren: denn durch feine Berichte murbe bie Regierung ungleich beffer und vollftanbiger, als fie es vorber gewesen war, orientirt. Eine Beränderung der Borlagen von 1818 ist indes so wenig burch fie wie burch ben Berlauf ber vorhin berürten Borgange veranlafst worben: am 23. Mai 1820 wurden jene Borlagen ganz, wie sie ehemals entsworsen waren, unterzeichnet. Niebuhr erhielt sie Mitte Juli 1820. Er faste ben Inhalt in eine Note an den Kardinalstatssekretar zusammen, in welcher er ben Erlass einer papstlichen Konftitution biefes bestimmten Inhaltes erbat; am 4. August hatte er seinen Borschlag bereits mündlich näher erörtert und war mit Consalvi im wesentlichen einig, bessen offizielle Antwortsnote indes erft nach Bernehmung verschiedener Gutachten und erfolgter Entscheidung bes Papstes am 6. Ottober 1820 erfolgte. Sie fagte bie verlangte Bulle im allgemeinen gu, wollte aber einzelne Buntte berfelben anbers gefafst miffen. Uber biefe murbe nun, nach eingeholter Instruktion, in weiteren Roten verhandelt. Den letten, aber bloß noch formellen Abschlufs beforgte ber vom Rongreffe von Laibach im März 1821 nach Rom getommene Statstanzler (20. — 25. März) perfonlich. Enbe April und im Anfange bes Dai warb biefe Bulle von einem bamit beauftragten Geiftlichen, Monfign. Mazio, formulirt: was Niebuhr Wort für Wort beaufsichtigte. Schließlich gelangte sie zur Abschrift an die Datarie und ging, mit ben Anfangsworten De salute animarum, am 16. Juli 1821 fertig aus berfelben hervor. Sie ift ad perpetuam rei memoriam, b. h. one bestimmte Abreffe, wurde in Preugen mittelft Rabinets-Orbre vom 23. August, traft welcher toniglichen Bewilligung "biefe Berfügungen als binbenbes Statut ber tatholifchen Kirche des States von allen, die es angeht, zu beobachteu find", jedoch mit Borbehalt aller Majestätsrechte, nach ihrem wesentlichen Inhalte sanktionirt und burch Einrudung in die Gesehsammlung publizirt. Gedruckt ift fie bei Münch, 2, 250; Ruffi, p. 188; Balter S. 239 u. ö. Über die Geschichte der Berhandlung f. hie aus ben Alten gearbeitete Darstellung von Mejer, Zur Gesch. ber römischbentschen Frage, Th. 2, Abth. 2, S. 3—116. 265—300, Th. 3, Abth. 1, S. 88 his 184

Sannover. Die Berhandlungen über bas von Sannover beantragte Konbrbat begannen mit Ronferenzen eines Mitgliebes ber Gefanbtichaft und bes papftlichen Rommiffars Monfign. Magio, in benen bie einzelnen Buntte ber gu ichließenden Ronvention festgestellt werben follten. Sie hatte zur Grundlage von ber hannover'ichen Regierung ausgegangene Propositionen, welchen romischerseits mit speziellen Gegensorberungen geantwortet warb, dauerten durch den Sommer 1817 und liesen in eine Note Omptedas vom 28. Juni und einer sehr unumwundenen Antwort Consalvis vom 2. September (gedruckt bei Mejer a. a. O., Th. 2, S. 301 f.) aus, in welchen die Berschiebenheit der beiberseitigen Stand-puntte ftart hervortrat. Hierüber erbat die Gesandischaft Inftruktion. Indes befand fich die Unterhandlung damit nur in ben erften Stadien; benn nach Erreichung eines Resultates der Ronferenzen sollte über dasselbe das Gutachten einer zu diesem Zwede zu freirenden Karbinalstongregation vernommen und dann erft bie Sache bem Papfte borgelegt werben. Die Differenzen murben nach Gingang neuer Instruktion für die Gesandtschaft zwar geringer, ba aber bas Geschäft doch im wesentlichen nicht vorwärts rudte, so nahmen endlich ber Gefandte und ber Rardinalftatsfelretar, one ben Fortgang ber Konferenz zu ftoren, Die Sache insgebeim auch ihrerseits in Die Band (Auguft 1818) und es entftand ein im Statssekretariate entworfenes Projekt, das, von Serrn von Ompteda befürwortet, nach London abging (gedruckt a. a. O. S. 246 f. Note) und daselbst zwar nicht angenommen, aber doch die Basis weiterer Verhandlungen wurde. Dieselben ftodten widerholt und ftanden, nachdem an Stelle bes in Rom verstorbenen v. Ompteda ein anderer Gesandter (v. Reben) eingetreten mar, Mitte 1820 fo, das die hannoversche Regierung ihre Einwilligung zum Konkordate von der Einstäumung vier bestimmter Punkte — unbedingtes Recusationsrecht der anzustellensden Kleriker, Aussicht auf das Kirchengut, Beibehaltung gewisser Behörden und Abhängigkeit der rechtlichen Geltung neuer Stiftungen von einer Regierungsstätigung — abhängig machte, die Kurie aber diese Einräumungen ebenso des kimmt verweigerte. Im September 1820 erfolgte das hannoversche Ultimatum, im März 1821 die Antwort darauf, und der Bruch schien unvermeidlich, als endlich — März 1822 — nachdem sie die preußische Verhandlung rasch beenbet fah, die hannoversche Regierung durch ihren Gesandten erklären ließ, dass, statt eines Lonfordates, fie gleichfalls eine bloge Circumscriptionsbulle muniche. ungern man hierauf einging, so glaubte Consalvi boch nachgeben zu muffen. Im Bere 1822 und ben erften Monaten 1823 murbe baber ein Ronventionsprojekt ansgearbeitet, bas, feitens ber hannoverschen Regierung im wesentlichen angenommen, wenige Tage bor bem Tobe Papst Bius VII. in Rom ankam, sobafs nur burd bie besondere Befälligkeit Confalvis in einer bom 13. August 1823 batirten Rote auch die römische Acceptation noch ausgesprochen ward. Anfangs 1824 gesont ducy die tominge acceptation noch unsgesproces ward. Anjungs 102x geschaft hannoverscherseits die absolute Ratisabition und benzusolge ward, nach einem desfalls ergangenen Konsistorialbekrete, die Bulle Imponsa am 25. März 1824 vom Papste erlassen. Sie ist gedruckt bei Münch, 2, 802, bei Russi p. 222, Balter S. 265 f. Ihre Form ist der preußissen änlich und ihre Bestätigung und Publikation als hannoversches Landesgesetz geschah in der Gesessamlung an 20. Mai 1824. Über die Geschichte der hannoverschen Verhandlung s. Mejer a. a. D., Th. 2, Abth. 2, S. 117—164; S. 241—264, Th. 3, Abth. 1, S. 62 bis 87. Desselben: Die Propaganda 20., S. 423 f. Die an letterer Stelle reserverschen produgirte Darftellung bon Bunfen entspricht bem Inhalte ber hannoverschen Aften nicht völlig, warend bie sonstige von mir gegegebene Geschichtberzälung auf biefen Aften berubt.

Staten ber oberrheinischen Rirchenprovinz. Auf Anregung Bürtstembergs traten am 24. März 1818 Abgeordnete von Bürttemberg, Baden, beiden beffen, Raffau, den sächsischen Herzogtümern, Medlenburg-Schwerin, Oldenburg, Lübed und Bremen zusammen, um unter Vorsitz des württembergischen ehemasigen Rultusministers, nunmehrigen Bundestagsgesandten, v. Bangenheim, über

ben Abichlufs eines gemeinsamen Rontorbates mit Rom zu beraten. Spaterhin haben sich auch Frankfurt, Lippe und Walbed an ben Beratungen und bie beiben Hohenzollern an ihrem Resultate beteiligt. Den Anlass zu biesen Konferens zen hatte eine von Österreich ausgegangene Manung, die Zusagen des Reichsbeputationshauptichluffes (vgl. oben) auszufüren, gegeben; und man ward in fiebenzehn Sitzungen, bis zum 30. April, sowol über den Inhalt des abzuschließenden Bertrags, wie auch über die Form seiner Aussürung einig, indem man beschlofs, - wie späterhin auch ausgefürt ward — ein Statsgeset über bie Berhaltniffe ber tatholifchen Rirche biefer Territorien in Form einer Deflaration ju formuliren, dem Papfte vorzulegen und babei die "Erwartung" auszusprechen, bafs er es anerkennen, billigen und genehmigen werde. Auf diese Art follte ihm alle Belegenheit zu Geltendmachung furialer Gefichtspuntte abgeschnitten und bas Bange bon bornherein zu einem Ultimatum gestempelt werben, bas man, falls es ber Papft nicht unverändert annehme, auch one ihn landesgesehlich burchfüren zu tönnen meinte. Nach eingeholter Instruktion, die nur von beiben Seffen, Raffau, Baben, Bürttemberg und Frankfurt völlig beistimmig ausfiel, wärend die übrigen Teilnehmer der Beratung an den weiteren Schritten ent weber nur bebingten Anteil nahmen ober fich allmählich zurudzogen, wurde im Juli 1818 die lateinisch abgesasste Deklaration sestigestellt und gleichzeitig ein "Organisches Statut" im wesentlichen den französischen organischen Artikeln gleichend, sowie die Instruktion einer Gesandtschaft entworfen, welche mit der Desklaration nach Rom gehen sollte. In einem Bertrage vom 7. Oktober 1818, an dem, außer den letztgenannten sechs Regierungen, unter Restriktionen auch die meisten andern vorsin ausgesürten noch teilnahmen, vereinigte man sich auf diese Meiseinigen und Statustianen Singul einem Schwarz 1810) die Geregen von Brinzipien und Jutentionen. Hierauf gingen (Februar 1819) die Herren von Türfheim und von Schmitz-Grollenburg, ersterer Protestant, letzterer Katholit, als Gesandte der vereinigten Staten nach Rom, übergaben am 23. März ihre Anträge, und hatten am 21. Mai, nicht früher, ihre erste Konserenz darüber mit Confalvi, der ihnen vorschlug, die Angelegenheit durch konfidentielle Roten und Besprechungen zu treiben, die jedoch bloß vorbereitend und für beibe Teile one Berbindlichkeit fein follten, fich für die Form eines Rontordates aussprach, materielle Ausstellungen machte und bie Deflaration als bloges Projett behandelte. Die Gefandtichaft lehnte zwar nicht jebe Modifitation berfelben - bie wenigftens b. Türtheim für notwendig hielt, marend ber ehemals gum Priefter erzogene Herr v. Schmits-Grollenburg burch rudfichtslofes Borgehen imponiren zu können meinte — aber boch alle Praliminarverhanblungen ab und verlangte eine Konferenz, in ber fie fogleich bie amtliche Meinung bes Papftes und feiner Rate erfaren möchte. Infolge ihrer Berichte erhielt fie Instruttion (17. Juni und 20. Juli), auf eine authentische Ertlärung zu bringen, Diefelbe aber über fünf Monate nicht zu erwarten; erfolge fie früher, bann die Deklaration in allen wefentlichen Buntten für eine unabanderliche Magna Charta libertatis Ecclesiae Catholico-Romanae au erflaren, und nur auf gemiffen bestimmten Buntten Redattionsveranberungen jugulaffen. Gine bloge Circumfcriptionsbulle follte nicht beantragt, indes auch nicht abgewiesen werben. — Die Gefandten waren, nach langem Barten, schon abzureisen im Begriff, als am 10. August 1819 Confalvi die unter bem Ramen ber Esposizione dei sentimenti di sua Santità befannte ausfürliche Rote an fie erließ (gebrudt in beutscher Ubersetzung bei Münch, 2, 378 f.), in welcher bie zu verlangenden Modifitationen ber fog. Deklaration, burch welche fie allerbings zu etwas absolut anderem geworden wäre, hervorgehoben werden und schließlich der Vorschlag geschieht, vorläufig die darin proponirte neue Circumscription, mittelst einer dessalligen Bulle, allein in Vollzug zu sehen, damit man "in gutem Einverständnisse" diese Bistümer alsdann mit Hirten versehen könne. Auf diese Eventualität ging, ba jene Mobifitationen zu bewilligen wiber bie Inftruttion gewesen ware, bie Gesandtschaft ein, verlangte und erhielt nähere Austunft über die Natur einer Circumscriptionsbulle und diejenigen Punkte, die, um sie erlaffen zu können, der römische hof wissen musse, reifte so (anfangs Ottober 1819) ab und fand ihre Kommittenten sehr geneigt, auf die Idee der bloßen Circumscrip-

tion einzugehen, welche, was man gewollt hatte, zu gewären und für alle andern Antentionen Raum zu laffen ichien. Es murben baber bie fattischen Notigen, beren ber romifche Sof gu bedürfen ertfart hatte, gesammelt und mit einer Rote, in ber bas eventuelle Anerbieten bes Papftes acceptirt und einiges Speziellere binangefügt warb, im Darg 1821 an Confalvi abgegeben. Man erwartete hierauf eine weitere Berhanblung über den Inhalt ber zu erlaffenden Konstitution, und sah sich getäuscht, als one weiteres biese selbst erschien — die Bulle Provida sollersque vom 16. August 1821 —, begleitet von einer Rote bes Kardinals statssetretars vom 20. August, in welcher er das minder Wünschenswerte und bas Unzureichende ber nun ergriffenen Maßregel ausdrückte und auf die notwendig bleibenden Erganzungen hinwies. Dafs die Rurie fich zu berfelben benusch beinahe mehr als bereit hatte finden laffen, war in ihrer teilweis auch erreichten Absicht begründet, bei biefer Gelegenheit die Bestimmungen bes west= falifchen Friedens über Ausschlufs ber bifchoflichen Regierungsrechte aus gewiffen protestantischen Landesteilen aufgehoben ju feben. Denn bie Bulle untergibt ben Landesbistumern, welche fie einrichtet, nicht bloß die Ratholiken, sondern famtliche Chriften ber betreffenden Lande, und follte außerdem, wie im Eingange ausdrudlich bemerkt wird, auch für die mittel- und norddeutschen Teilnehmer ber Unterhandlungen, welche auf halbem Wege stehen geblieben waren, mitbestimmt und nur noch eine genauere Festsetzung über die Diozesen vorbehalten sein, zu benen die Territorien derfelben gefchlagen werben mochten. Im übrigen fpricht fie, neben ber Circumscription, nur von der Rapitelzusammensetzung und Dota-tion ber fünf Rathedralen: ber Bischofs- und Domherrn malen hingegen erwant fe nicht. — In Frankfurt ward fie von der Mitte Oft. 1821 daselbst wider zusam= mengetretenen Ronferenz gepruft und annehmbar gefunden, was man Ende Rosbember bem romifchen hofe anzeigte. Alle Teile aber ber Deklaration von ehes mals, die in der Bulle nicht berürt waren, hatte man unterdes in das beabsich. tigte organische Statut berübergenommen und mit bemfelben zu einer fog. "Rirchenpragmatit" berarbeitet, bie in allen beteiligten Staten mit ber Bulle zugleich publizirt werden follte und baber, als fie befannt warb, ben lebhaften Wiberfruch bes romifchen Stules berborrief. Diefe mard in einem an ben Bertrag bom 7. Oftober 1818 fich anlehnenden neuen Statsvertrag der verbundenen Regierungen bom 8. Februar 1822 nunmehr formell zurückgenommen, dahingegen eine Form ber Sanktions: und Publikationsverordnungen für die Bulle beschloffen, burch welche folde in ihr enthaltene Gegenftunbe, Die in ben bem romifchen Sofe gemachten Untragen nicht enthalten gewesen seien, als nicht genehmigt bezeichnet werben follten; und außerbem über die Einrichtung der vorzunehmenden Ernennungen und befondern Berpflichtungen der neuen Bifchofe Abfunft und Ginleitung getroffen. Am 6. Dai 1823 proponirte man bem Bapfte die bergeftalt nominirten Bischöfe, ber jedoch (13. Juni 1823) bie Bestätigung versagte, reelle Burudnahme der Rirchenpragmatit verlangte und, infolge weiterer schriftlich gefürter Berhandlungen, mittelft einer Rote vom 16. Juni 1825 ein Ultimatum erließ, welches zu Bibereröffnung ber Franksurter Konferenzen (Januar 1826) Anlass gab. Hier beschloss man (4. August 1826) eine gemeinsame Note, in ber bon ben im Ultimatum aufgestellten sechs Puntten bie ersten vier unter ber Bedingung eines an die Bifchofe und Domkapitel zu erlaffenben Breve, in meldem fie angewiesen werden, ju Bijchofen und Domtapitularen personas minus grates nicht zu walen, angenommen, rudfichtlich ber beiben letten hingegen bie landesherrlichen Souveränetätsrechte vorbehalten wurden, worauf am 11. April 1827 bie Bulle Ad dominici grogis custodiam erschien und in ben erften bier Artiteln, unter ber bon ben Regierungen verlangten Mobifitation, über bie Bis fcofs: und Rapitelwalen Berordnung traf, in Art. 5 und 6 aber bem Ultima= tum gemäß und one Rudficht auf die Erwiderung ber Regierungen vorschrieb, bass in jeder Diozese ein den Tridentiner Schlüffen entsprechendes Seminar be-Reben, und bafs bie Ordinarien famt bem Ergbischofe, neben freiem Bertehr mit dem Papfte, alle ihnen nach den jett geltenden Rirchengesetzen und der vigons Ecclesiae Disciplina gutommenden Jurisdittionsrechte befigen follen. - In ben

lanbesgesehlichen Bestätigungen und Publikationen der beiden Bullen, die nunmehr, nach nochmaliger Beratung der vereinten Staten und einer am 8. Oktober 1827 abgeschlossenen Ergänzung ihres Statsvertrags von 1818 und 1822 erfolgten (in Nassau den 9., in Baden den 16., in Württemberg den 24. Oktober 1827, in Kurhessen den 31. August, im Großherzogtum Hessen den 16. Oktober 1829) wurde die Bulle Ad dominici, zum Teil mit Hinweglassung der beiden letzten Artisel, ausdrücklicher Warung der Hoheitsrechte u. dgl. m. in die Landesgeschgegebungen ausgenommen; außerdem aber in allen betressenden Staten eine gleichlautende Verordnung in Betress des landesherrlichen Schutz und Aussichtsrechtes über "die katholische Kirche" am 30. Januar 1830 erlassen, in welcher die ehemalige "Kirchenpragmait" in allen wesentlichen Kunkten wörtlich wisderholt war, so das Papst Pius VIII., indem er den Erlass als vertragswider aussauschte vom 30. Juni 1830 dagegen protestirte, die Verordnung gerichtetes Verve vom 30. Juni 1830 dagegen protestirte, die Verordnung verwart und die Bischise aufsorderte, das Recht der Kirche zu waren. — S. die Aftenstücke bei Münch, 2, 309—417; Aussi p. 209. 239; Walter S. 392 st. und über die Geschichte dieser Verhandlung Weier a. a. D. Th. 2, Abth. 2, S. 165—240; Th. 3, Abth. 1, S. 7—61, 185—229; Ders., Die Propaganda, ihre Prodinzen und ihr Recht, Th. 2 (Göttingen 1853), S. 418 s. und die dasselbst angesüter Litteratur.

Bergleicht man ben Inhalt bes bayerischen Rontorbates und ber genannten Circumscriptionsbullen, so zeigt sich, bafs in letteren, bie untereinander nicht wesentlich bifferiren, tein einziger Buntt enthalten ift, der in bem Rontorbate nicht gleichfalls berürt mare. Rur die Abgrengung ber einzelnen Didgefen und ergbischöflichen Provingen ift in jenen Bullen, beren Dauptinhalt es bilbet, genauer als im Rontorbate bergeichnet, bas, wie erwant, noch burch eine besondere Circumscriptionsbulle vervollständigt worden ift. nere gemeinsame Teile bes Inhaltes find : zuerft bie Busammenfetung ber Domtapitel; für Bagern, Breugen und die oberrheinische Rirchenproving wird, wovon in ber hannoverschen Bulle nicht die Rebe ift, vorgesehen, dass ein Ponitenziar und ein Theolog im Rapitel fein follen. Dafs die Rapitulare zum Chordienst verpflichtet und bem Bischofe a consiliis find, fagt bas Ronkordat und die oberrheinische Bulle, — dass sie in den Grenzen des kanonisichen Rechtes Statute machen durfen, diese und die preußische allein. Sodann ift gemeinsam bie Busage einer jebesmal genauer bestimmten Dotation ber Bischöse und Kapitel, die in Babern, Hannover und der oberrheinischen Kirschenprovinz bonis fundisque stabilibus, in Hannover auch in Zehnten und Realzinsen, in der oberrheinischen Kirchenprovinz auch in andern mittelst Spezials hppothet geficherten Gintunften, in Breugen überhaupt blog in Grundzinfen, Die auf Statsmalbungen rabigirt feien, und nur eventuell in Grundeigentum befteben foll. Die freie Bermaltung ift ben Bifchofen in Bagern und ber oberrheini= ichen Rirchenproving, bie Erhaltung bes Bermogens ber einzelnen Rirchen in Babern, Breugen und honnober ausdrudlich garantirt. Ferner, bafs jebe Diozese ihr botirtes Seminar haben und die geistliche Erziehung barin nach ber Rorm bes Tribentinums geschehen soll, sagt bas Kontorbat und alle Bullen; bas ber Bifchof es frei leite und vermalte, fagt, außer dem erftern, bloß die oberrheinische Bulle, in ber aber eben biefer Artifel, wie wir gesehen haben, ftatsfeitig bestritten wurde. Die Stiftung eines Emeriten- und Demeritenklofters ift nur in Bagern und Preugen borgefeben. - Richt minder ift die Ernennung ber Bifchofe und Domherren in bem Rontorbate fowol als in ben Bullen ausbrudlich festgeftellt. Die Unnaten und die Rangleitage find für Breußen und Sannover figirt, für die oberrheinische Proving nicht erwänt, und für Babern neu feftzuftellen verfprochen. - Die Rechte ber Bifcoffe betreffend, fo finb fie für Babern einzeln aufgezält, wärend bie preußische Bulle bem Epiffopate all. gemeiner omnia et singula jura, praceminentiae, pracrogativae et privilegia aliis illarum partium Archiepiscopis et Episcopis legitime competentes aufagt, und die oberrheinische Bulle, die, neben bem baberischen Rontorbate, auch allein

bie Freiheit des Berkehrs mit Rom ausdrücklich garantirt, in dem oben erwänten Art. 6 der Bulle Ad dominici die volle Epistopalgewalt juxta canones nunc vigentes et praesentem Ecclesiae disciplinam ihm sichert. — Endlich werden in allen Bullen, gleichwäßig mit dem Konkordate, geschäftliche Anordnungen über die

Ausfürung getroffen.

Folgende Artitel hingegen finden fich allein in bem Rontorbate berurt: Buerft, warend in den verschieden gesafsten Gingangen ber Bullen ftets ausgebrudt ift, wie ber Papft erhalten wolle, was unter den obwaltenden Um= fanden zu erhalten sei, und dadurch zu besonderen Konzessionen sich veranlasst febe, beginnt das bayerische Konkordat mit dem Sape, dass die katholische Religion im Rönigreiche in allen nach göttlichem und nach tanonischem Rechte ihr geburenden Rechten und Prärogativen werde geschützt werden. Sosdann wird ber Unveräußerlichkeit und Unveränderlichkeit des Kirchengutes auss brudlich gebacht, die Schulaufsicht (fidei et morum doctrinae invigilare), sowie ber Rirche die Stiftung und Dotation einiger Rlofter für Unterricht, Bfarrausbilfe und Rrantenpflege, das papftliche Dispenfationsrecht zur Benefizientumulation und ein bestimmender Ginflus auf die Bucherpolizei gefichert. Die Hauptfache ift eine garantirende Aufzälung ber bischöflichen Rechte, zu benen auch bas ber freien Rollation (bei welcher erweisliches Patronat gefcupt werben foll) gehort, und die damit verbundene ganz allgemeine Berficherung (Art. 14) bes Soupes und ber Chrfurcht für die Rirche und ihre Diener: worin, im Bufammenhalt mit bem Anfangsartitel, bas Berhaltnis zwischen Stat und Rirche als folder und zwar in einer Beife festgeftellt ift, die ben im Beginn diefer Erör= terung bargeftellten Unschauungen ber Defretalen, die noch heute die furialen Unschauungen find, wefentlich entspricht. Dabei ift, in bolltommener Ronfequeng, weber ein tonigliches Blacet, noch irgend ein Teil bes Inspettionsrechtes aner-tennt. Denn die Feststellung bes von den Bifcoffen gu leiftenden Gulbigungseibes (Art. 15), Die anlich auch ben protestantischen Staten gegenüber durch Ginzelvertrage geschehen ift, enthalt bergleichen nicht.

Durch biefe Bergleichung wird also basjenige bestätigt, was über ben Unterichieb zwischen ben mit Preußen, Hannover und ben Staten ber oberrheinischen Birchenprovinz verhandelten Circumscriptionsbullen einerseits und ben mobernen Rontordaten andererseits oben im Gingange bemerkt worben ift.

Diejenigen beutschen Regierungen, welche in Franksurt mit beraten hatten, one durch die Circumscription ber Bulle provida sollersque zunächst ergrissen zu sein, schlossen sich später teilweise dem preußischen, teilweise dem oberrheisnischen Diözesanderbande, Braunschweig aber dem hannoberschen, vermöge eines don der dortigen Regierung extrahirten päpstlichen Bredes von 1834, an. Über diese accedirenden Staten s. meine Schrift über die Propaganda, Th. 2, S. 500 bis 504. Bur oberrheinischen Kirchenprodinz gehören demnach Hohenzollern, Homburg und Weisenkein, zu den preußischen Diözesen Gotha, Weisenheim (homburgisch), Lippe, beide Schwarzburg, Waldeck, Oldenburg und Mecklendurg-Strelitz. Die übrigen kleineren deutschen Territorien gehören zu verschiedenen apostolischen Vitariaten.

Bis zu ben politischen Bewegungen von 1848 blieb es hierauf bei ben dars gestellten Abkommen; obwol dieselben, wie jum Teil oben erwänt ift, zu manscherlei Streitigkeiten Anlas gaben.

Der an erster Stelle von den Jesuiten, an zweiter von der römischen Kurie geleiteten ultramontanen Partei, welche von lange her gestrebt hatte, die souverane Unabhängigkeit der katholisch-kirchlichen Genossenschaft vom State und die genossenschaftliche Besugnis der Bestimmung, wie weit diese Unabhängigkeit und die entsprechende Bersügung über statliche Mittel zu kirchlichen Zweden auszubehnen sei, also im wesentlichen die oben im Eingange entwickelte mittelalterliche Unschauung, widerum anerkannt zu sehen, waren jene Bewegungen der Jare 1848 und 1849 günstig. Denn schon das war ihr ein Gewinn, dass die Statsregierungen, gegen deren von ihr in Abrede genommene Kirchenhoheitsrechte sie ges

stritten hatte, sich in Bebrängnis befanden und vielfach sich schwach barin zeigten; ein großerer Borteil aber maren ihr bie in Deutschland jest gu boller Entfaltung gelangenden konftitutionellen Berfaffungsprinzipien. Der absolute Polizeiftat hatte noch nicht gewusst, fich von der Befellichaft zu unterscheiben, hatte baber felbftandige sociale Interessen neben ben statlichen nicht statuirt, auch nicht tirchliche; war vielmehr in Betreff ber Rirche territorialiftisch gewesen. Der tonftitutionelle Statsgebante hingegen ertennt bie Gelbständigkeit jener Intereffen und bie Freiheit ber entsprechenden socialen Bewegung, sonach auch bie ber romisch-tatholischen, an, indem er ihr zugleich nicht weniger als anderen gestattet, sich zu ihren Bweden ber Prefsfreiheit und bes Bereinsrechtes zu bedienen, und ein Dag bes Schutes für Berson und Gigentum hinzusügt, das nicht nur die Erwerbung großer pekuniarer Mittel für jene Zwecke gestattet, sondern auch dem Einzelnen, der für sie kampft, eine fast völlig gedeckte Stellung gegen die Statsregierung einraumt. Hierzu kommt die Wirkung des in den konstitutionellen Bersaffungen angenommenen Repräsentatiospstemes. Denn dasselbe verleihet, wie den übrigen Interessenberbänden, so auch der tatholischen Kirche das Recht, bei den Repräsentantenwalen für Gemeinde, Kreis, Provinz, Land, Reich durch ihren socialen Einfluss Betreiber ihrer genossenschaftlichen Interessen in die entsprechenden Bertretungen malen zu laffen, und burch biefelben in einem Dage, in welchem ibre fociale Macht zum Ausbrud tommt, bestimmend einzumirten, wie auf bas Selbftregiment ber partifularen Rreise, so auf die Besamtleitung bes States. Diefe Einwirkung tann um fo erfolgreicher gehanbhabt werben, je mehr bie tirchliche Genoffenschaft in fich centralifirt und geschloffen ift. Bedürfnis und Ubung ber politischen Attion tonnten baber nicht anders, als auch innerhalb ber Rirche je langer befto mehr bie jefuitifch-turiale Anschauung ju forbern, von welcher biefe geschloffene Centralisation von jeher für ber Ratur ber Rirche entsprechend er-tlart worden war, und hatten in folcher Beise icon vor 1848 gewirft, wie bie konstitutionelle Statsentwicklung sich schon bamals teils vollzog, teils vorbereistete. — Noch schneller aber als ber zur Herrschaft gelangende Konstitutionalismus wirkte im Jare 1848 bas Autoritätsbedürfnis der Regierungen, die, indem sie ihr bisheriges Ansehen wanken sahen und erinnert wurden an die Wichtigkeit ber Religion für bie Boltserziehung, marend bie tatholifche Rirche ber Autorität anscheinend sicherer als vorher war, induzirt murden zu glauben, diese Rirche werde, wenn man ihr die Freiheit lasse, die berlange, die Massen auch der statlichen Autorität wider unterwersen helsen. Namentlich herrschte eine derartige Stimmung bei ber öfterreichischen Regierung vor, ber, indem fie "bie fittlichen Grundlagen ber gefellichaftlichen Ordnung erneuern" wollte, allerdings eine mefentlich tatholische Bevölkerung gegenüberftand.

Sie hatte bis dahin, wenn auch bon etwa 1840 an mit einiger Moderation, ihren seit Fürst Kaunit überlieferten josephinischen Territorialismus sestgehalten; schon in der deutsche österreichischen Verfassung vom 25. April 1848 aber und widerholt in der Gesamtversassung vom 4. März 1849 denselben ausgegeden und die sociale Freiheit der Kirche — in einem kaiserlichen Patente von demselben Datum — mit der aus den Franksurter Grundrechten stammenden damals übelichen Formel erklärt, dass die Kirche ihre Angelegenheiten "selbständig ordne und verwalte". Schon 1848 nun waren allerhand Eingaben österreichischer Vieschöse bekannt geworden, in welchen sie in dieser Richtung kirchliche Einzelsorderungen sormulirten, wärend sie sich an der zu solchem Zwede gehaltenen Zusammenkunst der deutschen Bischöse in Würzdurg (Oktob. 1848) nicht beteiligt hatten, jeht wurden sie von der Regierung selbst zu einer änlichen Zusammenkunst nach Wien berusen, die vom 31. April bis 7. Juni 1849 dauerte, stellten dort aussiürliche Desiderien auf, und sahen dieselben (9. Juli) vom Papste bestätigt. S. die Aktenstücke bei M. Brühl, Acta ecclesiastica, Mainz 1853. Die Regierung antwortete durch die Dekrete vom 18. und 23. April 1850 und das Patent vom 31. Dez. 1851 (Brühl a. a. D. und Walter, Fontes, p. 276 sq.), die aber nur gelten sollten, dis durch eine gleichzeitig (April 1850) ins Auge gesasste Konkordatsunterhandlung mit Rom das Berhältnis zwischen dem östers

nichifden State und ber römisch-katholischen Kirche abschließend werbe geordnet fein. Die Regociation, welche 1853 begann, ward zu Wien papftlicherseits burch einen bahin gesenbeten Runtius, Biale Prela, statlicherseits burch einen österreichischen Erzbischof, Kardinal Rauscher, zu Rom burch biefen und ben Kardinal Santucci gefürt, begegnete bei ber bie Regierung befeelenden Befinnung feinerlei erheblichen Schwierigkeiten, und tam 18. August 1855 zu formellem Abschlufs, worauf das Konkordat sowol vom Papste, wie durch kaiserliches Patent (vom 5. Rov. 1855) als Geset publizirt wurde. S. den Text bei Nuffi S. 310`und bei Balter S. 280, ber auch einige ber mehreren integrirende Teile bes Ronbrbates bildenden Einzelbestimmungen mitteilt. Bollständiger und mit den Ausfürungserlaffen f. dieselben in v. Mog und Berings Archiv für kathol. Kirchenrecht. Daselbst R. F. 12, 449 ff. auch bie geheimen Artitel. Das Kontorbat begiunt mit wörtlich berfelben Zuficherung, mit welcher auch bas bayerische anfängt, baf bie tatholifche Religion in Ofterreich "alle Befugniffe und Braregativen" feben folle, bie ihr "nach ber Anordnung Gottes und ben tanonischen Ordnungen" juftehen; warend die durch das Religionsebitt in Bayern hinzugefügte Limitation hier nicht hinzugefügt wurde. Überhaupt klingt bas baherische Konkorbat mehrfach an; aber die nabere Bergleichung zeigt, wie viel gunstiger in Ofterreich bie Kirche gestellt wird. In ben Schlufsartikeln (34. 35) werden samtliche bem Ronfordate und ber "Lehre ber Rirche ober ihrer vom heiligen Stule gebilligten gegenwärtigen Pragis" wiberfprechenbe öfterreichifche Statsgefete aufgehoben; in ben Artiteln 5 ff. 10 ff. ber Rirche bie Schule, Die Uberwachung ber Litteratur, bie Che überlaffen, ihr auch ausbrudlich, unter Aufhebung bes Blacet und bes Returfes, volle Freiheit ihrer Bewegung zugesichert; sodass ihr dies Konkordat bie bon ben Ultramontanen geforberte firchlich = genoffenschaftliche Souveranetat nebft ber Unterordnung bes States unter biefelbe in famtlichen mefentlichen Beziehungen einräumt. Litteratur über bas österreichische Konkorbat s. nachgewiesen Schulte, Rirchenrecht, 1, 459 und Lehrbuch bes Kirchenrechts (1873) S. 175 in ben Roten. Außerbem : Friedberg, Die Grenzen zwischen Staat und Rirche (1872) S. 403 ff.

Es war ein überaus großer Erfolg, einen Stat von der politischen Machtskellung, wie Ofterreich sie seit dem Tage von Olmüt in Deutschland einnahm, sich in solchem Maße der Kirche hingeben zu sehen, und die kurialistische sartei faste den Gedanken, welchen damals am deutlichsten v. Ketteler (Recht und Rechtsschutz der kathol. Kirche in Deutschland, Mainz 1854) ausgesprochen sat, das alte der Kurie dienstyflichtige deutsche Reich in österr. Hand wiede aufzurichten. Wie viel Ofterreich selbst hierfür und vielleicht schon in dem Konkordate getan hat, ist die zemeinsame Gegnerschaft gegen Preußen verbunden, hat sich als Schutzmacht der katholischen Kirche Deutschlands in den zum Konkordate gesbrigen Attenstücken ausdrücklich bekannt, und hat namentlich in Baden den Kampfunterstützt, welchen der Epistopat im genossenschaftlichen Interesse gegen den Stat

feit 1850 in bie Sand nahm.

Dieser Epistopat hatte, nachbem bie Forberung ber "Rirchenfreiheit" unter die sogenannten Boltsforberungen von 1848 vielsach eingereiht worden, die Frantsfurter Rationalversammlung aber dabei geblieben war, die Kirchen als den Statsgesesen unterworsene Genossenschaften zu bezeichnen, sich im Oktober jenes Jares in Burzdurg zu gemeinsamen Berabredungen versammelt, und zwar den Borzisslag noch abgelehnt, alle der vollen genossenschaftlichen Selbständigkeit seiner Kirche im Bege stehenden Statsgesetze, mit denen er zeither mannigsach in Konzstitt gewesen war, one weiteres als nichtige zu behandeln. Aber er hatte sich zu dem nachher in einer Reihe von Denkschieften, die je von den einzelnen Landeszepisslopaten ausgingen, ausgesprochenen Berlangen an die Statsregierungen verzeinigt, das diese eine Unabhängigkeit der Kirchengenossenschaft anerkennen sollten, die in allem dem keinerlei statshoheitlicher Beschräntung oder Beaussichtigung mehr unterworfen sei, was die Genossenschiefteits für Kirchensache erklären werde. Dies war die gesorderte Kirchensreiheit. Die um jene Zeit vielbewegts

Ibee einer Trennung der Kirche vom State nach nordamerikanisch belgischem Muster nahm der Episkopat hingegen nicht an, sondern wollte den Stat bei der bischöslicher Meinung nach der Kirche jure divino geschuldeten Schukpsticht festbalten (Protokolle des Bürzdurger Tages in Moh und Berings Archiv für kathol. Kirchenr. 21, 108 f., 22, 214 f., 373 f. Die Denkschriften s. näher nachsgewiesen in meinem Lehrb. des Kirchenrechtes, S. 360 f. in den Roten).

Als hierauf bem Berlangen biefer Dentichriften teine beutsche Regierung entsprach, ließen die Leiter ber Bewegung gunächft in Baben, wo eine Majorität tatholischer Untertanen einem protestantischen Regierhause gegenüberftand, ben Rampf beginnen, behandelten in bem bortigen fog. Schulftreite bie ihnen wiberwärtigen Statsgefete in ber Tat als Mangels ftatlicher Rompeten, nicht binbende, und riefen allmählich Buftande hervor, burch welche die benachbarten Regierungen von Heffen Darmftadt und von Bürttemberg, und zulest auch die babifche, fich babin brangen ließen, unter öfterreichischer Sandweifung bie Abbilfe bei ber firchlichen Benoffenschaft felbft zu fuchen. Mittels besfallfiger tontorbatsartiger Konventionen erkannten fie, anlich wie es Ofterreich getan hatte, bie Richt tompeteng bes States auf bem Bebiete firchenrechtlicher Befetgebung infoweit an, als fie bon ber Rurie bie Ginrichtung ber ihnen notig fcheinenben Orbnungen an, als sie von der kurse die Einrichtung der ihnen notig scheinen Ordnungen als socialer nachsuchten. Dagegen gewärleisteten sie die "Kirchenfreiheit". Geslobungen, wie die der ersten Artikel des bayerischen und österreichischen Konstordates, konnten protestantische Regierungen zwar nicht aussprechen; aber sie gelobten wenigstens die Vollentsaltung des bischösslichen Regimentes nach kanonischrechtlicher Bestimmung zu schützen, one Ausnahme der Protestanten, one ausdrückliche Reservirung von Hoheitsrechten über die Kirche. Das war genau genommen edensoviel. Dass man auch in der Fassung sich an das österreichische Konkordat anschloss, ist an nicht wenigen Stellen offendar. Die Konvention der Konkordat anschloss, ist an nicht wenigen Stellen offendar. Die Konvention der Konkordat anschloss, ist an nicht wenigen Stellen offendar. Die Konvention der Darmftabter Regierung mar zuerft (23. Aug. 1854, Text bei Walter, Fontes, p. 359) mit bem Bischofe v. Retteler geschloffen: genügte aber ber Rurie nicht (Animadversiones etc. in Dobe's Beitschrift für Rirchenrecht 8, 348 ff.), und erhielt (1856) die von ihr verlangten Bufage. Die wurttembergische und babifche Ronvention find unmittelbar mit der Rurie geschlossen, erstere 8. April 1857, lettere 28. Juni 1859. S. bieselben bei Russi S. 321. 330 und bei Walter p. 363 sq., 376 sq., bier auch bie Beilagen. Litteratur bei Schulte, Rirchenrecht 1, 502 f., Not. 24. 26, Lehrb. S. 176, Not. 12 und Friedberg, Grenzen zwischen Staat und Kirche (1872) S. 440—471, wo auch über die versuchte anliche naffauische Konvention sich Rachweis findet, serner Golther, Der Staat und die tathol. Kirche im Königreich Württemberg, Stuttg. 1874. Die Konvention von Darms stadt ift erst später bekannt geworden, die württembergische wurde vom Bapfte 22. Juli, vom Rönige 21. Dez. 1857 publizirt, jest allerdings unter Barung ber statlichen Sobeitsrechte; auch die ständische Zustimmung zu ben Puntten, burch welche die Landesgesetzgebung modifizirt worden war, wie schon beim Abschluffe vorbehalten. Mit denselben Rlaufeln wurde die babische, vom Papste 22. Sept. publizirte Konvention von ber bortigen Regierung 5. Dez. 1859 veröffentlicht.

Allein zuerst in Baden, dann auch in Bürttemberg versagte sich die ständische Bustimmung. Beide Regierungen sahen sich gezwungen, der Kurie zu erklären, das sie nicht in der Lage seien, ihre Konventionen auszusüren, dieselben vielmehr sallen lassen mußten, worauf zuerst in Baden durch mehrere Gesetze vom 9. Okt. 1860, dann auch in Bürttemberg durch Gesetze vom 31. Dez. 1861, 23. u. 30. Jan. 1862 das Verhältnis der latholischen Kirchengenossenschaft im Staate einsseitig geordnet worden ist (s. die oben angefürte Litteratur). Dasselbe ist dann später auch in Hessen Darmstadt geschehen. Auch Österreich hatte bald erkannt, dass es die Zusagen seines Konkordates nicht zu halten vermöge, und machte schon seit 1860, dzw. 1863 Versuche, es modisizirt zu sehen. Dieselben waren jedoch vergeblich. Als daher durch den Ausgang zuerst des Franksurter Fürstentages von 1863, dann des Krieges von 1866 die deutschen Pläne Osterreichs sür jest beseitigt waren, und es sich der Reorganisation seiner inneren Verhältnisse zus wandte, erklärte es in dem dritten der Statsgrundgesetze vom 21. Dez. 1867—

-über die allgemeinen Rechte der Statsbürger" & 15 — diesmal mit der Kormel ber erften Lesung ber Frankfurter Grunbrechte von 1848, bass "iede gesetlich anerkannte Rirche und Religionsgesellschaft" zwar "ihre inneren Angelegenheiten felbftandig ordne und vermalte", aber "wie jebe Gefellschaft ben allgemeinen Statsgefegen unterworfen" fei, und ging bemgemäß einseitig bom Rontorbate ab, unachft burch ein Chegefet, ein Gefet über die Schulen und ein Gefet über intertonfeffionelle Berhaltniffe, alle brei bom 25. Mai 1868, fowie einige fpatere gefetliche Erlaffe (f. diese Gesetse in Doves Zeitscher. f. Kirchenrecht 8, 139 ff., 342 ff., 495 ff., 9, 145 ff. 310 und ebenso in v. Mon's Archiv). Der Papst, velcher seit 1859 — ber Wendepunkt liegt in denselben Tagen, in welchen er die Konvention mit Baden schloss — die Statsregierungen mehr und mehr ungunftig ber firchlichen Souveranetat fand, suchte dem badurch entgegenzuwirfen, befs er die Doftrin von berselben immer entschiedener und immer ausfürlicher aufprach, um bie Benoffenschaft in bemfelben Dage mit biefem Bebanten ftarter un durchdringen und zu um fo intensiverem socialen Widerstande aufzurufen. In de Reihe biefer Schritte gehört, bafs er (Allofution v. 22. Juni 1868 b. Mon, Archiv 20, 170 ff.) Die genannten öfterreichischen Berfassungsgesetze als one bes fellfige Rompetenz erlaffene und "berabscheuungswerte" für null und nichtig er-Marte; ben Schlufs bilbete bas von ihm berufene und feit 8. Dez. 1869 gehals tene, bann unterbrochene vatifanische Rongil, auf welchem er bom Gpiffopat bie, wenn auch nicht one formelle Mängel gegebene Erflärung erreichte, bafs papftlice über dogmata und mores ex cathedra erfolgte Lehrentscheibungen infallibel und bafs bie Bischofe nichts als papftliche Bevollmächtigte feien, mas beibes er hierauf in papftlichen Ronftitutionen jum Gefete erhob (c. Pastor aeternus vom 18. Juli 1870). Siedurch mar ber Rurialismus, welcher bis bahin eine Barteimicht in der Kirche ausgemacht hatte, zur Kirchenlehre geworden, die Reihe der Reinungsaußerungen mittelalterlicher Bapfte über bas Berhaltnis zwischen Rirche und Stat, wenn nicht als Ex-Rathebra-Entscheidungen anerkannt, fo boch in die Stellung gebracht, jeden Augenblid als folche erflart und benutt werben zu tonnen, endlich ber Epiftopat in bem Dage zu einem blogen Inftrumente bes papftlichen Billens gemacht, dass die kirchliche Genoffenschaft als in wesentlichen Punkten sortentwidelt und verandert erschien. Eben aus diesem ausdrudlich babei in Bezug genommenen Grunde fundigte nunmehr die öfterreichische Regierung alsbald (30. Juli) das Konfordat formell auf (Friedberg, Samml. der Aftenst. zum Bastitan. Concil, S. 155, Ann. 185 und die betr. Urfunden, S. 626 f. 630 f.), ins dem fie erklärte, dafs es "hinfällig geworden sei und dass die kaiserliche Regierung es für aufgehoben" achte; ferner in ber betreffenden Depefche: bafs fie fich gezwungen gefeben habe, "in ihre bolle Aftionsfreiheit gurudgutreten, um gegen die eventuelle Einrichtung der Kirchengewalt, wie fie durch die Dekrete des vatilanifchen Ronzils tonftruirt werbe, geruftet zu fein". - Bas bie Regierung sieranf in ber von ber babifchen und württembergischen schon früher eingeschlas genen Richtung Positives zu verordnen nötig gefunden hat, tann hier unerwänt bleiben: bas Kontorbat von 1855 ift feit 1870 befinitiv befeitigt.

Erft nach dem bisherigen Überblide über die Entwidelung berjenigen Konstordate, welche für Deutschland näheres Interesse haben, tann schließlich die Konstordate, welche für Deutschland näheres Interesse haben, tann schließlich die Konstordate, welche über die rechtliche Natur der Konkordate in Betracht gezogen werden. Sie bezieht sich auf die den Circumscriptionsbullen zugrunde liegenden konkordate, deren die den Konkordate, deren wir, aus früher angegebenem Grunde, nicht weiter gedenken, mit; denn unzweisselhaft kommt ihnen derselbe rechtliche Charakter wie den deutschen Konkordaten zu. Dabei handelt es sich praktisch nur um die modernen derartigen Übereinskommen, welche in Bertragsform, bezw. in der Form des konsenkerklärenden Desechenwechsels, einerseits von einem Inhaber der Statkgewalt, andererseits vom Bapste geschlossen sind zu nub die Frage ist, ob diese Übereinkommen mit der Form des Vertrages auch die rechtliche Vertragsnatur, ober aber ob sie eine andere

rechtliche Ratur befigen.

Man ift einverstanden, bafs jene Bertragsnatur nicht die bon privatrecht-

lichen Berträgen sei — was schon baburch ausgeschlossen ift, dass die vertragfchließenden Teile fein über ihnen beiden ftebendes Gericht anertennen —; viels mehr wirb, wenn von rechtlicher Bertragenatur die Rede ift, nur die der vollerrechtlichen Berträge gemeint. Zwar berartige Berträge werben an und für fich nur zwischen Staten geschloffen, und die katholische Kirchengenoffenschaft ift kein Stat. Aber immerhin ift fie eine ftatsartig organisirte, burch Statsgrengen nicht abgeschloffene, vielmehr einheitliche und mit ihrer Organisation in jeden Gingelftat nur hineinragenbe fociale Dacht, welche über ihre focialen Machtmittel ebenfo unabhängig gebietet, wie ber Stat über feine ftatlichen, auch - unter Auffunbigung bes ftatsburgerlichen Behorfams für ihre betreffenben Mitglieber - mit biefen ihren Machtmitteln einen socialen Rrieg gegen ben Stat zu furen nicht blog bermag, fonbern miberholt einen folden gefürt bat, bezw. jest fürt. Shre Regierung fteht babei als eine tatfachlich gleichwertige Gewalthaberin ber Statsregierung gegenüber. Anders murbe es fein, wenn bei folchen Gelegenheiten bie lettere es bloß mit dem innerhalb des Statsgebietes lebenden Teile der kirchlichen Genossenschaft zu tun hätte. Da ihr aber vielmehr allemal die gesamte,
in Leitung sowol wie in Mehrzal ihrer Mitglieder außerstatliche Genossenschaft
gegenübersteht, so ist an jener Rebenordnung der beiden Gewalten kein Zweisel.
Demgemäß ist die Anwendung, oder wenn man wil Ausbehnung der Kategorie bes bölkerrechtlichen Bertrages auf bas Ronkorbat, obwol in bemfelben nicht Stat und Stat, sonbern Stat und Beseuschaft kontrahiren, unbebenklich; wenn Herrmann lieber neben ber völkerrechtlichen eine eigene Rategorie für Die Rontorbatsverträge formiren will, fo hat bas, ba fie fich, von ber hervorgehobenen Mobis fitation abgesehen, innerlich nicht bon einander unterscheiben, teinen Bwed. Bielmehr teilen die Konkordate, sobald man sie überhaupt als Übereinkommen, die ihrer juriftischen Natur nach Berträge darstellen, saßt, alle Charakterzüge der völkerrechtlichen Berträge, insbesondere auch die bekannte rechtliche Unvolkommenheit, dafs fie felbstverftandlich mit ber Rlaufel rebus sic stantibus geschloffen werben, sonach für jeden Teilnehmer bas Recht bes Rüdtrittes, im Falle veranberter Umftande, reserviren, und dieses zwar eine verstärkte moralische Haftung zur Folge hat, aber keine vollkommen juristische. Es hat sich oben gezeigt, dass von dieser Natur der Konkordate Frankreich, Baden, Württemberg, Ofterreich Bebrauch gemacht haben. Ebenfo lehren auch bie Schriftsteller ber tathol. Rirche, von welchen die Bertragenatur ber Konfordate vertreten wird (f. dieselben verzeichnet bei Fink, De concordatis diss. canon., Lovan. 1879, vgl. Subler in Dove's Zeitschr. 3, 429), ausnahmslos, der Papft könne vom Konfordat zurudtreten, sobald es, veränderten Umftanden nach, ihm für bas Bol ber Rirche notwendig erscheint: Verumtamen auctorum catholicorum nemo non protestatur, fagt Fink l. c. p. 157, ber felbst ein Berteibiger ber Kontrattstheorie ift, concordata non esse contractus alienationis, neque contractus inter aequales, ac proin non esse contractibus synallagmaticis in sensu regalistarum sumptis, neque internationalibus (?) accensenda; Romanum vero Pontificem obligatione non obstringi, quando necessitas Ecclesiae exigit, ut a concordato recedatur; quo in casu, si amice res inter contrahentes componi nequeat, Romano Pontifici etiam sine consensu gubernii a concordato recedendi esse potestatem.

Die Erfüllung bieses sonach im weiteren Sinne völkerrechtlich zu nennenden Bertrages liegt, wie sich gezeigt hat, darin, dass jeder der beiden kontrahirenden Teile ein dem Bertrage inhaltlich entsprechendes Geset — der Papst ein kirch-liches, die Statsgewalt ein Statsgeset — erlasse, und serner den beiderseits daburch begründeten Zustand nicht verändere, one Einwilligung des anderen. Teils, dzw. salls nicht durch veränderte Umstände die Beränderung ex clausula redus sie stantidus notwendig wird. Eine Anerkennung der päpstlicherseits in Anspruch genommenen Souveränetät der Kirche liegt in der Statshandlung, welche einen solchen Bertrag abschließt, jedensalls nicht, weil diese Handlung sich genügend motivirt aus der Anerkennung der social freien Selbstbestimmung der Kirchengenossenschaft, wie das neuere statliche Versassungsrecht sie in verschiedenen Beziehungen auch sonst ausspricht. Andererseits ist für den Charakter der Konkordate die ehe-

malige papftliche Souveränetät über ben Kirchenftat gleichgültig; benn fie wurden und werben geschlossen mit bem Oberhaupte nicht irgend eines States, sondern ber tatholisch-tirchlichen Genossenschaft.

Bon biefer hier in ihren Grundzügen, benn auf die Modifikationen kommt es nicht an, dargelegten sogenannten Bertragstheorie, welche noch immer die am meisten verbreitete ist, weichen zwei andere Theorieen über die rechtliche Natur

ber Kontordate ab: Die fog. Privilegientheorie und die fog. legale.

Die Brivilegientheorie, beren Bertreter Subler a. a. D. S. 410 ff. und Fink L c. p. 147 sq. aufgälen, ergibt sich aus ber Ronsequenz des im obigen wider= bolt berürten Gebantens ber jest fog. firchlichen Souveranetat, welcher gegenüber bem State in allen folchen Dingen Die ledigliche Bflicht bes Gehorfams und ber bienenben Silfe obliege. In dem Kontordate, nimmt fie an, tonne ber Stat bemgemäß nichts, wozu er nicht auch one Berfprechen göttlich verpflichtet fei, geleben, und bie Rirche erteile unter ber Form von Gegengusagen sonach in ber Lat nur Privilegien (Indulte). Necessarium fuit, fagt Fink 1. c. p. 97, ut Ecclesia, quo efficacius jura sua et libertates in tuto collocaret, gubernia per gratias et privilegia benigne iis concessa novo ligamine sibi devinciret, ut promptiore animo Ecclesiae jam jure naturali et divino debita praestarent. Bebes Kontorbat zerfällt nach biefer Ansicht in zwei rechtlich einander nicht bedingende Clemente: ftatsseitige Anerkennung onehin vorhandener Pflichten und lirchliches im Interesse ber Zwedmäßigkeit erteiltes Indult, woraus folgt, bafs bie beiben Elemente auch getrennt werden konnen, und ber Stat nach etwaiger Burudnahme eines folden feiner Ratur nach widerruflichen Indultes ebenfo berpflichtet aus bem Kontordate bleibt, wie vorher. Seit Beginn des großen mobernen Aufschwunges ber tatholischen Rirche murbe die bem mittelalterigen Syfeme Gregors VII. gleichalterige Privilegientheorie querft wiber in Erinnerung gebracht burch eine bon D. Bruhl 1853 aus bem Stalienischen überfette anoume Schrift: "Uber ben Charafter und bie mefentlichen Gigenschaften ber Conwebate", beren Berfaffer nach Fint S. 155, Not. 8 (er beruft fich bafür auf be la Fuente) ber 1797 geborene Bischof von Sinigaglia Rarbinal Cagiano be Agebebo ift. Ein zweiter Berteibiger mar ber Jesuit Cam. Tarquini (Institut. jur. eccles. publ. Romae 1862, 4. Ausg. 1875), ber bei Borbereitung bes Baticanums Rousultor ber Rommission pro disciplina ecclesiastica war und 1874 turz nach seiner Ernenung zum Kardinalate starb. Ein britter Berteidiger ist ein französischer Richter Wor. v. Bonald in einer zu Genf 1871 erschienenen Schrist: Denx questions sur le concordat de 1801. Er war dadurch wichtiger als ans dere, die wir nicht nennen, dass Rapst Pius IX. in einem Breve vom 19. Juni 1872 (v. Wood u. Bering, Archiv 27, 169 s.) ihn belobt hat, und dabe ide Konstant lordate pacta sou indulta ausdrudlich nennt, sonach Bonald beitritt. Dies Brebe tam ben beutschen Bischöfen ungelegen, welche soeben (in Fulba konzertirte Sirtenbriefe vom 30. Dai 1871 über bie Infallibilität) bie Bertragstheorie als bie ber romischen Kurie vorgetragen und babei sogar behauptet hatten, was auch nach ber Bertragstheorie selbst nicht richtig ist, bass "ber h. Stul", wo er ein Ronfordat gefcoloffen, "fich bes Rechtes begeben habe, den mit einem folchen Bertrage geschaffenen Rechtszuftand einseitig zu andern". Rur dass bem State ber einseitige Rudtritt nicht gestattet fei, hatte bie Rurie immer vertreten und ver-trat es auch in bem Augenblide Ofterreich gegenüber wiber. Da es aber nicht zeitgemäß war, ben Unterschieb, welchen sie zwischen fich und bem State macht, deutlich werden zu laffen, so bemühete man sich (namentlich hat das Bering zuerft in ber Germania von 1872, bann in einer längeren Ausfürung in feinem Behrb. 6. 416 ff. Rote, Die manches litterar. Brauchbare enthält, getan), bas papftliche Brebe umzubeuten und die Meinungsaußerungen bon Tarquini, Bonalb, be Angelis, Labis u. a. burch Interpretation zu modifiziren. Es ift auch richtig, bafs bie Grenzen ber Bertrags. und ber Privilegientheorie bei mehr als Einem ihrer beiberseitigen Bertreter ineinanderfließen. Denn felbft die Manner ber Pris villegientheorie erkennen an, dass ein Bertrag im Konkordate liege; nicht bloß formell, sondern auch, sosern der Stat darin verspricht, auf den betreffenden

Bunkten seine Schuldigkeit zu tun, und die Kirche bies acceptirt, materiell; nur statuiren sie nicht, dass auch die Kirche verpslichtet werde. Andererseits lehren ebenso die Männer der Bertragstheorie, dass die Kirche unter veränderten Umständen durch den Konkordatsvertrag nicht gebunden sei, und insoweit sie dabei der ultramontanen Meinung sind, dass der Stat in kirchlichen Dingen Untertan der Kirche und dass er beim Konkordate allerdings in der Lage gewesen sei, nur onehin schon geschuldete Dinge zu versprechen, erkennen nicht selten auch sie die gleiche Nichtgebundenheit für den Stat nicht an. In der angefürten Darstellung von Bering und in dem von ihm in Bezug genommenen, in seinem Archive 88, 56 ff. abgedrucken Briefwechsel zwischen den obengenannten vier Kanonisten tritt

bies Ineinander-Ubergeben ber beiben Theorien anschaulich hervor.

Wenn bergeftalt Die Brivilegientheorie ben vertragsmäßigen Charafter bes Ronfordates hinter bem in feiner Folge erlaffenen privilegirenden Rirchengefete gurudtreten lafst, fo lafet die Legaltheorie ibn in gleicher Art gurudtreten binter bem in seiner Folge erlaffenen Statsgesete. Nicht bafs fie nicht bie Berabredungen bes Ronfordates als folche anertennte; aber fie fieht darin nichts als rechtlich unverbindliche Borbereitungsschritte, mittels beren bas Material ju je-nem Statsgesehe zusammengebracht, gesichtet, bezw. redigirt wirb. Das rechtlich Bebeutfame hingegen fei ausschließlich bas aus diesem Material mittels einseitiger Statshandlung hervorgegangene Befet bes States; berfelbe werde burch ein folches nicht mehr als durch jedes andere Statsgesetz gebunden, tonne es insbes sondere, wie jeden Att der Statsgesetzung, durch einen neuen legislativen Att einseitig anbern. Diefe Meinung ift in neuerer Beit zuerft, gelegentlich ber oben berürten murttembergisch-badifchen Ronfordatsstreitigkeiten, von Sarmen in Dobes Beitschr. 2, 437 ff. und besonders 3, 267 ff. (1862/8) geltend gemacht und es find berselben besonders hinschius, Die Stellung ber deutschen Statsregierungen gegenüber ben Beschlüssen bes Batican. Conciliums (1871) S. 76 ff. und Thubichum, Deutsches Kirchenrecht bes 19. Jarhunderts 1, 8 ff. (1877) beigetreten. Mit ber alten territorialiftischen Anschauung, mit ber von Subler a. a. D. (S. 416 ff.) diese Theorie identifizirt wird, hat sie zwar bas gemein, dass auch territoria-listisch die Konkordate bloß als rechtlich nicht relevirende Borbereitung der Statslegislation ericheinen; benn ba ber Territorialismus felbständige fociale Intereffen ber Rirche neben ben ftatlichen nicht anerkennt, vielmehr bie Rirche felbft blog als Funktion des States versteht, so ist jenes ausschließliche Gewichtlegen auf das Statsgeset hievon die notwendige Folge. Die Legaltheorie kann also allerbings territorialistisch sein. Allein sie braucht es nicht. Denn es ist vollkommen benkbar, dass auch eine selbständige Freiheit der Gesellschaft überhaupt und der katholischen Kirchengenoffenschaft insbesonbere in mobern-konftitutioneller Beise anerkannt, dieser selbständig und frei sich gestaltenden und bewegenden Genossen-schaft aber dennoch die Fähigkeit nicht eingeräumt werde, den Stat in quasi-völkerrechtlicher Weise zu verpstichten. Lediglich auf dem Mehr oder Minder bessen, was in dieser Richtung zugestanden wird, nicht auf dem Gegensate von Territorialismus und Rollegialismus, beruht ber heutige Unterschied zwischen ber Bertragstheorie und der legalen.

Litteratur über die rechtliche Natur der Konkordate findet sich außer in den schon genannten Aufsähen von Sarwey und Hübler am besten nachgewiesen bei Richter-Dove, Kirchenrecht, Asl. 8, § 88, die ultramontane bei Bering, Kirchenr. § 50 und in der oben benützten, dem Erzb. Melchers bedizirten umfänglichen Löwener Dissertation von Wilh. Fink, De concordatis 1879.

Ronfordienformel, formula concordiae, heißt die lette unter ben Betennts nisschriften ber ebang. lutherischen Rirche, mit welcher nach schweren, die Einheit bieser Rirche bebrohenden Lehrstreitigkeiten die Herstellung der Eintracht verssucht und im großen und ganzen auch erreicht ward. Bon den früheren Bekenntsnisschriften der luth. Kirche unterscheidet sie sich vor allem durch die ihrem hiftorischen Anlass entsprechende Tendenz, nicht sowol anderen Rirchengemeinschaften gegenüber Stellung zu nehmen, als bielmehr die im eigenen Lager hervorgetres

trnen Lehrdifferenzen gemäß dem ursprünglichen Glaubensbewusstsein der durch Luther erneuerten Kirche zu entscheiden. Bgl. darüber die praesatio der Solida Declaratio, sodann den Abschnitt de regula atque norma sidei (Sol. Decl. § 19 n. 20), und ganz besonders de alies haereticis et sectaries (Sol. Decl. § 1—6).

Um bas Unternehmen der Konkordienformel zunächst geschichtlich zu verstehen, muß an zwei Tatsachen erinnert werden, zuerst, dass die evangel. luther. Kirche bon Ansang an den Schwerpunkt und das Band ihrer Einheit in der Lehre, nämlich der kirchlich zu verkündigenden, im gemeinsamen Glauben sestzuhaltenden heilslehre gesunden hatte, sodann, das infolge der Lehrstreitigkeiten unter den Theologen dieser Kirche, besonders seit den interimistischen Bewegungen, diese Lehreinheit, solglich die Einheit und der Bestand der Kirche überhaupt, auf das

Angerfte gefarbet mar.

Es kann sich hier nicht barum handeln, die Berechtigung des ersteren Punktes zu prüsen; jedenfalls hat auch dis auf die Gegenwart hin irgend eine andere Erundlage der Einheit und des Zusammenschlusses, etwa die der gleichen Bersisfung, als geschichtlich und sachlich berechtigt sich nicht erweisen lassen. Die Frage aber, welche man allerdings erheben darf, ob nicht die Einheit in der Lehre ihrer Natur nach eine Grenze haben müsse — in nocessariis unitas, in dadis libertas — legte sich zwar auch schon bei Absassis unterscheidend die Forderung der Glaubens- und Bekenntnisseinheit auf "die Artikel des Glaubens oder die fürnehmen Hauptstücke der christlichen Lehre" beschränkte (S. D. de regula atque norma sidei 15), ist aber nicht absolut, ein für allemal, sondern nur relastiv, in Beziehung auf die jeweilige historische Entwicklung der Kirche, entscheids dar. Offene Fragen, die es bleiben dürsen und sollen zur einen Zeit, hören auf dies zu sein in einer andern; und man wird, one das Wesen der Kirche zu schädigen, nicht bestreiten können, dass es eine ihrer Ausgaben sei, in der erkenntsusmäßigen Reproduktion der in ihr niedergelegten Heilswarheit zu wachsen.

Bas ben zweiten Bunkt, die ber Abfassung bes Bekenntnisses vorangegangenen Behrftreitigfeiten, betrifft, beren geschichtliche Gingelbarftellung ebenfalls nicht biefes Ortes ift, fo gewinnt man ben bollen Einbrud bon ber zeitgeschichtlichen Rotwendigfeit des Berfuches, jene Streitigfeiten durch ein neues Bekenntnis gu folichten, erft wenn man fie im einzelnen nach einander durchgearbeitet und durchlebt hat. Bon biefem Gesichtspuntte aus haben felbst Theologen, die fonst mit bem Inhalte ber Rontordienformel gar nicht einverstanden find, wie g. B. Schenkel (in feinem Artitel über die F. C. in ber 1. Aufl. biefes 28.) und Diebner (in feiner R.G.) bie Unabweisbarteit, Die geschichtliche Notwendigkeit bes Betenntnisabschluffes zugestanden. Die Sachlage mar um besmillen eine so schwierige und peinliche, weil man in einer Reihe wichtiger Lehrpuntte gerade unter ber Furung Melanchthons, zu bem fast ausnahmslos bie jungeren evangelischen Theologen als zu ihrem Lehrer in einem Bietätsverhältnis standen und beffen eminentes Berbienft um die erneuerte Rirche allgemein anerkannt wurde, zumeift one es zu wollen und zu wissen, von dem ursprünglich lutherischen, auch von Melanchthon geteilten, Standpunkte abgekommen war. War doch im Laufe der Zeiten insofern tatfächlich eine Frontveranderung in der Lehre der evang.-Luth. Kirche eingetreten, als die Tendenz der augsburgifchen Konfession, die Übereinstimmung mit bem bisherigen Rirchenwesen tunlichst festzuhalten und aufzuzeigen, so dass man 3. B. im hinblid auf bas allein Wefentliche ber realen Gegenwart und bes realen Empfanges von Leib und Blut Chrifti im Abendmale die Differeng binfictlich ber Transsubstantiation gurudtreten ließ, ber späteren Stellung gur ros mifch-tatholischen Rirche selbstverständlich nicht mehr entsprach und Melanchthon nun unwillfürlich bei ben fpateren Bearbeitungen und Erweiterungen ber Ronfestion bon jener ursprünglichen Tenbeng sich entfernte. Indem er aber bieses tat, foob fich ihm, ebenfalls zunächst unwillfürlich, die Lehrsaffung unter, gu welcher er inzwischen, teils burch anderweite Begenfate wiber bie bisher bon ibm bertretene Lehre, teils burch bie theologischen Schwierigfeiten ber letteren felbft beranlafst, fortgefchritten war. Benn es im Anfange ber Reformation,

wo ber Gegensatz gegen ben römisch-katholischen Belagianismus und Synergismus im Borbergrunde ftand, die entsprechende Bosition war, die Alleinwirksamteit Gottes jum Seil, mit Ausschlus ber menschlichen Tätigfeit ober Mittatigfeit gu betonen, fo zwar, dafs man doch ichon in der augsb. Konfession bas Difsberftanbnis ablehnte, als wenn Gott causa peccati fei, fo genügte biefe Bofi-tion nicht mehr, nachdem infolge anderweiter historischer Gegensage die Gebundenheit ber gottlichen Beilswirkung an bie finnenfälligen Gnabenmittel unbeschabet ber bor Augen liegenden Ungleichartigkeit biefer Wirkung zum Bewufstfein getommen mar. hier brangte fich, und zwar um fo mehr, je bestimmter man, one bon ber gratia sola abzutommen, fie als universalis festzuhalten gelernt hatte, gang bon felbft und mit volltommener fachlicher Berechtigung bie Notwenbigteit auf, die Urfache für die tatfachliche Berichiedenheit der gottlichen Seilswirkung in dem Objett berselben, dem Menschen, zu suchen: dicimus aliquam in acci-piente causam esse. Dies war die Quelle für jenen Synergismus, wie ihn Melanchthon in seiner späteren theologischen Entwicklung um so mehr behaupten zu follen meinte, je mehr ihn bic Schroffheiten ber Brabeftinationslehre, biefe Stoica deliramenta, abftießen, und jener Synergismus machte fich nun felbfiverftanblic in berichiebener Beife geltenb, je nachdem es fich um ben Beginn bes Beils-wertes in bem Menichen ober um ben weiteren Bollaug besfelben handelte, bei ber Frage nach bem liberum arbitrium und nach ber Notwendigfeit ber auten Berte. Sinzugenommen aber mufs werben, bafs Delanchthon diefe Lehrentwidelung, in welcher ihm Luther fo nicht folgte, nicht bloß für fich felbft vollzog, fondern fie auch als Sprecher der Reformation bei öffentlichen Atten betätigte und insbesondere die große Menge seiner Schüler barin nach sich zog. Es ift historische Tatfache, bas auch folde Theologen, welche nachmals bem lutherischen Lehrtypus gegenüber der melanchthonischen Abweichung anhingen und an ber Abfaffung der Konkordienformel mehr ober weniger beteiligt waren, wie 3. B. Selneccer, Chemnit, sogar Flacius, vordem so ober anders auf die Bege Meslanchthons mit eingetreten waren und nur allmählich davon loskamen.

Barend nun bei Luthers Lebzeiten, wo Melanchthon onedies eine gewisse Burüchgaltung sich auflegte, diese Lehrentwickelung in ihrer Differenz von der ursprünglich resormatorischen nur wenigen zum Bewuststein kam, so muste die bebenkliche Stellung Melanchthons bei Gelegenheit der interimistischen Birren auch in weiteren Kreisen den Blick für die Abweichungen seiner Lehrweise schreifen — denn sie hing mit dieser Stellung wesentlich zusammen, und nicht war es in erster Linie die "Friedensliede" Melanchthons, die ihn damals so nachzgiedig machte. Hier muste es an den Tag kommen, dass der Spnergismus Meslanchthons die ursprünglich resormatorische Stellung zu der römische katholischen Kirche in dem Hauptpunkte der Lehre verrückt hatte, und es ist daher bedeutsam, dass in der R.-F. (de regula atque norma sidei 19) gerade die interimistischen Streitigkeiten namentlich angesürt werden unter denjenigen, welche zu der schlüsse

lichen Feststellung bes Betenntniffes Anlafs gegeben.

Wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, wurden diejenigen Theologen, welche zuerst über die bebenklichen Abweichungen Melanchthons und seiner Schule von der genuin lutherischen Lehre zur Klarheit kamen, die Amsdorf, Flacius u. a., ins andere Extrem geworsen, wogegen die auf Melanchthons Seite Verharrenden mit der notwendigen Konsequenz dieses Weges zugleich das bedenkliche Ziel desesselben an den Tag brachten. Und dieses Ziel war bedenklich nach zwei Seiten hin. Zuerst hinsichtlich der reformatorischen Grundlehre von dem Heil aus Gnaden durch den Glauben allein, wo eine Annäherung an den römischelatholischen Synergismus in der Konsequenz jenes Weges lag und damit das unterste Fundament der Reformation bedrohte. Zum andern hinsichtlich des Verhältnisses zur reformirten Konsession, mit deren Sakramentslehre und Christologie in ihrer früheren besonders durch Zwingli bedingten Gestaltung sich bereits Luther ausseinandergeset hatte und welcher nun in ihrer von Calvin modisizieren Form die melanchthonische Lehrweise insofern sich verwandt zeigte, als in derselben weder auf die manducatio oralis noch auf die manducatio indignorum Gewicht gelegt

and damit zugleich ber Anlass zu ber eigentümlich lutherischen Auffassung ber Christologie beseitigt warb.

Richts wirft auf die verwickelte Sachlage, die man kennen und mürdigen muß, wie Notwendigkeit und Schwierigkeit eines letten entscheidenden Bekenntsischen, ein deutlicheres Licht als die Verhandlungen des Naumburger zirkentages von 1561, wo man angesichts der katholischerseits erhobenen Anklage af Abweichung von der ursprünglichen augsd. Konsession sich zu der Edition kelben vom J. 1531 mit dem ausdrücklichen Bemerken bekannte, man sei gar nicht gemeint, durch diese Widerholung und Subskription der obgemeldeten ersten abzbruckten Konsession von obberührter anderweit Anno 1540 übergebenen und alläten Konsession mit dem Benigsten abzuweichen: diese sei Gelegenheit wn Unterredungen und Disputationen mit den Gegnern in etlichen Artikeln besto absürlicher derhalben gestellt worden, damit die göttliche Warheit besto mehr an kn Lag komme u. s. w., und man könne daher ebenso wenig von dieser wie

bon ber erften Konfession abweichen. In der Zat stand es so (wie dem neuerdings Calinich in seiner Schrift iber ben Raumburger Fürftentag VIII. u. a. Ausbruck gegeben), bafs man in ber weitaus größten Dehrzal ber bon ber fachfifchen Reformation firchlich befimmten Territorien "bon einem Melanchthonismus neben ber Lehre Luthers erftlich überhaupt nichts wufste und nachher nichts davon wiffen wollte". Ren war in die bon ber ursprünglichen Richtung dieser Reformation abweis hende Ban bineingekomm enin dem guten Glauben, noch in dem anfänglichen Gekise berselben sich zu bewegen; Luthers Auftorität stand hier überall unangesustet, und es bedurfte nur der allmählich sich durchsehenden Erkenntnis, dass man sich in Spannung mit dieser Auftorität befinde, um in die ursprüngliche Ban wider zurückzulenken. Aber eben die Übertreibungen und Schrosspeiten der Flas cianifcen Partei, in welcher biefe Ertenntnis zuerst Ausbrud gefunden, machte ben Bollzug jenes Prozesses boppelt schwierig, ba es sich hier barum handelte, bie sittlich gebotene Bietät gegen ben praeceptor Germaniae mit bem sittlich gesbotenen Betenntnis ber evangelischen Warheit zu vereinigen. Zubem fehlte es unter ben Lebenden an einer Personlichkeit, beren Auktorität allgemein anerkannt gewesen ware, und die produttive Periode des Reformationszeitalters, der allein bie Fähigteit einer Bekenntnisbildung zustand, war im Begriffe vorüberzugehen. Dennoch brangte ber tiefempfundene Jammer ber Berriffenheit, in welche zugleich menichlich-unreine Leidenschaft der Streitenden, und zwar nachweisbar auf beiden Seiten, fich einmischte, zu bem Bersuche, zu bem trot anfänglichen Fehlschlagens und von allen Seiten fich aufturmender Schwierigkeiten erneuerten Bersuche, ob es nicht möglich ware, burch eine mit ben urfprünglichen Pringipien und Bekenutniffen ber Reformation übereinstimmenbe Entscheidung ber Lehrstreitigkeiten ber zerspaltenen Rirche ben ersehnten Frieden wider zu gewären. Denn völlig fern lag dabei den Theologen jener Tage der Gedanke, durch allgemeine, unbe-Rimmte, mehrbeutige Formeln die Streitenden mit einander aussonen oder wenigftens die außere Gintracht herftellen zu wollen. Auch wer gegenwärtig einen folchen Weg der Ausgleichung für sittlich zulässig und sachlich zum Biele fürend anfieht, wird doch angesichts ber bamaligen Sachlage zugestehen muffen, dass berfelbe an jener Beit ichlechthin ungangbar gewesen fein wurde; es hanbelte sich bamals lediglich um bie Alternative, entweder die Spaltung und Berwirrung be-Reben zu laffen ober aber burch wirkliche, zwar nicht theologische, aber bekennt= mismäßige Entscheidung ber Lehrdifferenzen fic zu ichlichten.

Der erste Bersuch, burch eine turze Lehrformel bie unter ben Theologen ber augsb. Konfession eingerissen Spaltung zu beseitigen, batirt vom Jare 1567. Bur Entwerfung einer solchen Formel wurde infolge einer auf jene Lehrbisserenzen bezüglichen Unterredung des Landgrafen Wilhelm IV. von Sessen Kassel und des Herzogs Christos von Württemberg im Juni 1567 von letzterem der Tübinger Propst und Kanzler D. Jakob Andrea beauftragt. Die Bekenntnissischen, welche derselbe noch in demselben Jare aussehet, trug den Titel: "Bestenntnis und kurze Erklärung etlicher zwiespaltiger Artikel, nach welcher eine

driftliche Einigkeit in den Kirchen, der Augsb. Konfession zugethan, getroffen und die ärgerliche langwierige Spaltung hingelegt werden möchte". Entsprechend ihrem Anlas bezog sie sich, absichtlich von allen Persönlichkeiten absehend, kurz und rein sachlich gehalten, auf die fünf Artikel von der Rechtsertigung des Glaubens, von den guten Berken, vom freien Billen, von den Mitteldingen, von dem h. Abendmal. Abgesehen von den oben erwänten Lehrdifferenzen, welche zur Herftellung einer übereinstimmenden Lehrsorm hindrängten, war hier in dem ersten Artikel auf den osiandrischen Streit Rücksicht genommen, dem gegenüber es um so leichter war, zu einem sesten Ausdruck der kirchlichen Lehre zu gelangen, als in der Beurteilung der abweichenden Aufsassung Jak. Osianders die beiden sonft einander gegenüberstehenden Parteien der Philippisten und der Lutheraner wes

fentlich einberftanben maren.

Aber noch waren die Berhältnisse nicht dazu angetan, um eine Verständigung gelingen zu lassen. Auf der einen Seite war es verhängnisvoll, dass der Herzog Christof, von welchem der Gedanke des Konkordienwerkes zunächst ins Werk gessest worden war, am 28. Dezember 1568 starb und der Landgraf Wilhelm von Hessen-Kassel, auf welchen Andrea infolge dessen sich angewiesen sah, den nach Lage der Dinge unaussürbaren Gedanken faste, die beabsichtigte Einigung nicht bloß auf alle Elemente des deutschen Protestantismus, sondern auch auf die ressormirten Kirchengemeinschaften außerhalb Deutschlands auszudehnen. Auf der anderen Seite war auf eine Einigung so lange nicht zu hossen, als in Kursachsen der Khilippismus in ungebrochener Geltung stand und ihm gegenüber die herzoglich sächsischen Arcologen, wie dies eben damals bei dem vergeblichen Altendurger Polloquium 1568 – 69 zu Tage trat, in unbeugsamer Weise, nicht one Übertreibung, die lutherische Position versochten. War Andrea den Lutheranern darin zu Willen, dass er zu dem Artisel vom Abendmal, dei welchem er in gemäßigter Weise dem lutherischen Lehrtypus Ausdruck gegeben, one des Rusammenhangs mit der Christologie zu gedenken, eine "Erklärung" hinzusügte, worin die Konsequenz dieser Lehre sür die Person Christi gezogen ward, so sand er damit, wie begreislich, bei den Philippisten den entschediedensten Widerpruch; Wisstrauen versolgte den Friedensdermittler vom beiden einander schroff gegenübersstehenden Parteien, und der Landgraf von Scssen wurde bei seiner von Ansang an melandthonischen Richtung ihm in dem Maße mehr entsremdet, als Andrea von seiner lutherischen Überzeugung namentlich auch in der christologischen Frage kein Hehl machte.

Der im Jare 1567 gemachte erfte Berfuch bes Ronfordienwerfes erwies fich

je länger je mehr, und enbgültig im Jare 1571, als unausfürbar.

Mehr Aussicht auf Erfolg musten die Friedensbestrebungen des Tübinger Kanzlers gewinnen, als in den Jaren 1573 und 1574 die Parteiverhältnisse in Sachsen, welche dis dahin am meisten dem Konkordienwerke entgegengestanden, sich wesentlich änderten. Die entschieden lutherische Partei in dem herzoglichen Sachsen, die in Jena ihren Mittelpunkt hatte, wurde zersprengt, als nach dem Tode des Herzogs Johann Wilhelm der Kurfürst August vormundschaftlich die Regierung der thüringischen Fürstentümer übernahm und mit Gewalt die wittensderische Lehrsorm in ihnen einsürte (1573). Die philippistische Partei in Kurssachsen, disher geschützt von dem theologisch unverständigen Kursürsten August, welcher troß seines Sisers gegen die Flacianer niemals anders als "gut luthesrisch" sein wollte und disher keine Anung davon gehabt hatte, das die in seinem Lande herrschende philippistische Lehrsorm von der lutherischen abweiche, wurde gestürzt, als die Philippistien, durch jenen momentanen Sieg dreist gemacht, offener in der Versolgung ihrer Pläne vorgingen und die disherige Täuschung des Kursürsten über die Abweichung ihrer Lehre von der lutherischen nicht mehr aufrecht erhalten konnten (1574). Nichts ist mehr geeignet, die innere historische Notwendigkeit des lutherischen Bekenntnisabschlusses zu erweisen, als gerade sene zeitweilige Herrschaft des Philippismus in Kursachsen, die nur unter der Firma des Luthertums möglich in dem Momente zusammenbrach, als jener zuletzt unsehrlicherweise festgehaltene Schein dabinsant.

Bereits im Jare 1573, ehe noch bie Katastrophe in Kursachsen eintrat, bereffentlichte Andrea, angeregt burch eine vertrauensvolle Debitation ber institutio religionis christianae bes braunschweigischen Superintenbenten Rifolaus Selneder, welcher fich allmählich von ben melanchthonischen Lehrabweichungen gur lutherischen Position durcharbeitete, an den Herangtsontsplien Letztunberigungen zur inigen Position durcharbeitete, an den Herzog Ludwig von Württemberg, se ch Fredigten "von den Spaltungen, so sich zwischen den Cheologen Augsburgischer Konsession von anno 1548 bis auf dies 1573. Jahr nach und nach erhoben, wie sich ein einfältiger Pfarrer und gemeiner christlicher Laie, so dadurch möcht verärgert sein worden, aus seinem Katechismo darein schieden soll". Gegenüber dem Berdacht und Unglimps, der infolge seiner früheren konziliatorischen Tätigstif der keiten beiden gestellt und Unglimps, der infolge seiner früheren konziliatorischen Tätigstif der keiten beiden gestellt und Unglimps, der infolge seiner früheren konziliatorischen Tätigstif der Keiten beiden gestellt und Unglimps, der infolge seiner früheren konziliatorischen Tätigs kit bon feiten beiber extremen Parteien auf ihn geworfen worben war, lag Anbred baran, in klarer und bestimmter Beise seillung zu den vorgefallenen kontroversen zu prazisiren und insbesondere zu zeigen, daß er nicht gemeint sei, wie ihm bon ben Lutheranern borgeworfen worben mar, die Berfälschungen ber reinen Lehre in irgend einem Artifel "zu beschönigen, zu verschmieren ober gu bemanteln". Satte er in feinem früheren, bem Inhalt nach mefentlich lutherischen "Betenntnis" urfprünglich bie Kontroverfe von ber Berfon Chrifti übergangen und die Gegenlehre nicht ausbrücklich verworfen, so beseitigte er hier diese Ans fofe und fugte außerbem noch eine Reihe von Erorterungen hingu, welche bas Bethaltnis bes Gesetes zum Evangelium, die Rotwendigkeit der Gesetspredigt bei ben Chriften und ben dritten Brauch des Gesets betrafen. Die sechs Prebigten handelten nämlich 1) von der Gerechtigkeit des Glaubens und der wesentlichen einwonenden Gerechtigkeit Gottes, 2) von der Rotwendigkeit ber guten Berke zur Seligkeit, 3) von der Erbfünde, mas fie fei, 4) vom freien Willen des Renschen in gottlichen Sachen, 5) von Kirchen Ceremonien, so man Abiaphora nennet, 6) bom Befet Bottes, ob man basselbige auch bei ben Christen prebigen foll, 7) vom Unterschied bes Gesches und Ebangelii und mas Evangelium eigent= lich beife und fei, 8) bom britten Brauch bes Befetes, ob er auch bie Glaubigen angehe, 9) ob bie guten Bert notig ober frei feien und wie fie von ben Glanbigen geschehen, 10) bon ber Berson und Majestat Christi und Maria Son.

Es war ein vollkommen richtiger Gebanke, dem Andred in diesen Predigten Ansbrud gab, dass alle jene Kontroversen von dem gemeinen evangelischen Chriskenbewusstsein aus, wie es in dem Katechismus vorlag — also nicht mittelst wissenschaftlich theologischer Untersuchungen — für die Kirche ihre Lösung sinden müßten. Und es zeigte nicht bloß seine gut lutherische Gesinnung, sondern auch seinen Scharsblick, wenn er die Wittenberger Theologen, um deren Zustimmung er sich früher vergeblich beworben, außer Betracht ließ, in der Erwartung, dass Gott ihrem Herrn dem Kursürsten seiner Zeit die Augen über sie öffnen und

ihnen hernach burch biefen schon ein Biel fegen werde.

Die Aufnahme, welche die Predigten unter Bermittelung der theologischen Fatultät in Tübingen, die Andreä darum gebeten, in Norddeutschland, bei Martin Themnis in Braunschweig, bei Joachim Bestphal in Hamburg, bei der theologischen Fatultät und deren Fürer David Chyträus in Rostock sanden, war im allsemeinen keine ungünstige. Aber bei dem allenthalben bestehenden Misstrauen, dem auch Andreä gerade als der Urheber des Projektes nicht entging, sehste viel daran, dass man sosort sene Predigten unterzeichnet hätte. Jedensalls hatte Chemnis recht, wenn er Andreä darauf ausmerksam machte, dass die Predigtsorm für den beregten Zweck eine ungeeignete sei, und dass das Konkordienwerk mehr Aussicht auf Erfolg haben werde, wenn der Juhalt der Predigten, unter Beishise auch anderer angesehener Theologen, in die Form von Artikeln gebracht würde.

Andrea ging sosort auf diesen Gedanken ein und arbeitete die Predigten in die schwäbische Konkordie um, welche nun, sowol was die Zal wie was die Form der Artikel betrifft, mit der nachmaligen Konkordiensormel schon eine größere Änlichkeit aufzeigt. Sie handelt der Reihe nach 1) von der Erbsünde, 2) vom freien Willen, 3) von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, 4) von gnten Werken, 5) vom Geseh und Evangelio, 6) vom dritten Brauch des Gesehes

Sottes, 7) von Kirchengebräuchen, so man Abiaphora nennt, 8) vom Abendmal, 9) von der Person Christi, 10) von der ewigen Vorsehung und Bal Sottes, 11) von den andern Rotten und Sekten, so sich niemals zur augsburgischen Konssessind bekennet. Es waren demnach, verglichen mit den Predigten, der achte, zehnte und elste Artikel neu hinzugefügt, letzterer zu dem Zwede, damit nicht die Fretümer jener Rotten und Sekten stillschweigend den Evangelischen zugemessen würden.

Diefer neue Entwurf, von den Theologen in Tübingen und den Witglicdern bes Ronfistoriums in Stuttgart unterschrieben, murbe bon Anbrea im Marg bes Jares 1574 an ben Herzog Julius von Braunschweig und an Chemnit mit der Bitte überfandt, benselben ftreng zu prüfen und Unterhandlungen barüber mit ben niedersächsischen Rirchen einzuleiten. Diesmal nun tam bem Projekt die bereits ermante Rataftrophe in Rurfachsen zu ftatten, wo nach ber Beroffentlichung ber Exegesis perspicua controversiae de coena sacra (von bem ichlefischen Argt Joachim Curaus verfafst, in Wittenberg, aber zur Abwendung alles Berdachtes auf französischem Papier und mit französischen Lettern gedruckt) der lette Schein befeitigt marb, als fei bie bon ben bortigen Theologen vertretene Lehre mit ber lutherischen vereinbar. Um die Rontinuität ber in der evangelisch = lutherischen Rirche geltenben Lehre, in beren ursprünglichen Tenor man wiber einlentte, gleich bon bornherein zum Ausbruck zu bringen, hatte bereits Andrea den 11 Artikeln ber schwäbischen Konkordie einen Abschnitt "von einem gewissen und einhelligen gemeinen öffentlichen Corpore doctrinae" vorangeschickt, um fo notwendiger, als in ben einzelnen evangelischen Landestirchen normgebende Lehrschriften zur Geltung getommen waren, welche ben Charafter ber Abweichung bon jener Rontis nuität an fich trugen. Als normativ wurden baber unter Boranftellung ber beil. Schrift, als ber einigen warhaftigen Richtschnur, nach ber alle Altväter und Lehre zu richten und zu urteilen seien, das apostolische, nicanische und athanasianische Symbol, die Augustana von 1530, die Apologie, die schmaltalbischen Artitel und bie beiben Ratechismen Luthers bezeichnet. Die Rritit und Umarbeitung aber, welche die schwäbische Kontorbie unter ber Fürung bon Chemnit in Rordbeutschland erfur und welche namentlich die Artitel bom freien Billen und bom Abendmal betraf, ging in berfelben Richtung noch tonfequenter bor, und insbesonbere gelang es, die Bedenten ber Samburger und Luneburger Beiftlichkeit, jumeift hinsichtlich ber Lehre von der communicatio idiomatum, zu beseitigen.

Andrea sprach sich nach Empfang ber schwäbisch sfächsischen Ronkor= bie bahin aus, bafs die reine Lehre bes Wortes Gottes barinnen verfaffet, bie Spaltungen in den streitigen Artikeln mit sonderem Fleiß erkläret und was der reinen Lehre zuwider ausgesett fei; er fonne mit Warheit vermelben, bafs bie schwäbischen Kirchen, so viel die substantiam und Lehre an ihr felbsten belanget, in thesi und antithesi, durchaus mit benen sächsischen Rirchen, so sich zu bieser Schrift bekennen, einig. Bas er baran, und zwar mit vollem Recht, auszusehen hatte, bezog sich meift auf die formellen Mängel ber Schrift, ben ungleichen Stil und die lästigen Wiberholungen infolge bes hineinarbeitens verschiebener Theologen, die lateinischen Schultermini, die in ein Werk nicht pasten, welches ben Baien sowol wie den Gelehrten geftellt, die bald lobenden, bald abweisenden Anfürungen von Stellen aus Melanchthons Schriften, bie zu neuem Streite Beranlassung geben würben u. s. w. Hinsichtlich bieses letteren schwierigen Punktes waren die württembergischen Theologen der Meinung, man erkenne zwar mit dankbarem Gemüte an, dass Melanchthon mit seinen Schriften ben Kirchen Gottes höchlich und fehr nüplich gedienet, aber da fie in Anbetracht seiner spateren Abweichungen fehr ungleich, fo mufste man, wollte man etwa bie fruheren billigen. notwendig etliche seiner späteren umftogen, welches ihm zu keiner Chre gereichen und zu guter Richtigkeit in biefem Berte wenig bienftlich fein wurbe. Daber fei es ratfamer, fich auf Anfürungen aus Luthers Schriften zu beschränken, nicht als wolle man biefe Schriften alfo tanonifiren, bafs man fie ber beil. gottlichen Schrift gleichachte; vielmehr ba etwas in scriptis Lutheri, Philippi und anderer Theologen gefunden, welches gebachter normae zuwider, foll billig folches bon

niemand verteibigt werben.

Der Bunsch, durch eine allerseits anerkannte Lehrsormel die für die ebanselische Kirche so unheilvollen Kontroversen bescitigt zu sehen, wurde, nachdem inwischen der Philippismus in Kursachsen gektürzt worden war, von dem Kursinken August daselbst um so lebhafter geteilt, je weniger ihm die letzten Ereigenste in seinem Lande zur Klarheit über die Sache verholfen hatten. Da er dies in Bunsch namentlich bei einer Begegnung mit dem Grafen Georg Ernst von hanederg geäußert hatte, so veranlasste dieser den Herzog Ludwig von Würtstenderg, sowie den Markgrasen Karl von Baden (im Rovember 1575) zu dem geneinsamen Auftrag an Lukas Osiander, württembergischen Hosprediger, Balzthafer Bidembach, Propst zu Stuttgart, Abel Scherdinger, hennebergischen Hosprediger, nedst mehreren badischen Theologen, zu einem Gutachten über die Frage, welchergestalt eine Schrift möchte zu versertigen sein, dadurch ein Ansang zu rechter christlicher Konkossie zwischen den Kirchen augsburgischer Konkossisch werden möchte. Entsprechend diesem von den Fürsten approbirten Gutsachten wurde von den Brüsung mit einigen hennebergischen und badischen Theospieles und nach gemeinsamer Prüsung mit einigen hennebergischen und badischen Theospieles in Macht gemeinsamer Prüsung mit einigen hennebergischen und badischen Theospieles in Macht gemeinsamer Kraftung mit einigen hennebergischen und badischen Theospieles

logen im Rlofter Maulbronn am 19. Januar 1576 unterzeichnet.

Diese Maulbronner Formel (erft neuerdings von Th. Pressel im Dresse dener Archiv wider ausfindig gemacht und in den Jahrbb. für deutsche Theologie 1866 6. 640 ff. veröffentlicht) entsprach inhaltlich ber bon ber fcmabifch fachfis iden Konkordienformel zu grunde gelegten Lehrnorm, indem fie dieselben Shm= bole wie biese als maßgebend für die Entscheidung der kirchlichen Kontroversen bezeichnete. Im Ubrigen aber wich sie formell insofern davon ab, als sie die Ordnung ber Artikel in der A. R. einhielt, mit Ubergehung aller derjenigen, welche zwischen den Theologen augsburgischer Konfession nicht streitig geworden. Sie handelt daher 1) von der Erbsünde, 2) von der Person Christi, 3) von der Rechtfertigung bes Glaubens, 4) von Geset und Evangelio, 5) von guten Berten, 6) von Kirchengebräuchen, so man Abiaphora ober Mittelbing nennt, 7) vom freien Billen, 8) bom britten Brauch bes Gefetes Gottes. Diefe Anordnung, fachlich wie man fieht weniger geeignet als bie in ber fcmabifch-fachfischen Formel, war boch infofern zwedentsprechend, als bamit ber innere Bufammenhang ber fpateren Lehrentwickelung mit dem Grundbefenntnis, der C. A., beren Ausfage jebesmal borangeftellt und burch bie oben erwänten normgebenben Lehr= fdriften, unter Anfürung bon Beugniffen aus ber Schrift und aus ben Berten Suthers, erlautert marb, an ben Tag trat. Go mar es bem Rurfürften August und anderen ihm anlichen, welche über bie Kontinuität ber lutherischen Lehr= entwidelung noch im Ungewiffen waren, erleichtert, barüber gur Rlarheit gu tommen.

Rurz zuvor, ehe die Maulbronner Schrift in die Hände des Kurfürsten Angust gelangte, war ihm auch die schwäbisch-sächsische Konkordiensormel durch den Herzog von Braunschweig übermittelt worden. Er ersorderte insolge dessen ein Sutachten von Jakob Andreä darüber, welchem von beiden Bekenntnisentswürsen der Borzug zu geben wäre. Undreä, dessen Stellung zu der schwäbischsächsischen Formel bereits oben gemäß diesem Gutachten dargelegt wurde, gab aus den dort angesürten sormellen Gründen der Maulbronner Formel den Vorzug — der Substanz nach sei jene mit dieser durchaus einig; erklärte sich aber auch damit einverstanden, wenn man sich an die schwäbisch-sächsische Formel halten wolle. Es bedürfe nicht mehr viel Disputirens über die Lehre an ihr selbst, welche diese Jare über also disputirt worden, das man einander eigentlich wolderstehet und nicht viel Missverstand mehr unterläust". Der Kurfürst möchte einen Konvent angesehener, unverdächtiger Theologen veranlassen und zu diesem ans Rordbeutschland Chemnitz und Chyträus beiziehen, welche in den dortigen Kirchen ein besonderes Ansehen genössen.

Bas Anbrea gewünscht, tam nach ben vorbereitenben Schritten, Die Rursfürft August auf bem Ronvent seiner Theologen zu Lichtenberg im Febr. 1576

getan, burch ben Konvent zu Torgau (vom 28. Mai bis 7. Juni 1576) zwftande. Abgesehen von den sächsischen Theologen, unter denen Nitolaus Selneder eine hervorragende Stellung einnahm, wurden Chemnitz und Chyträus und die beiden kurdendendurgischen Theologen, der Generalsuperintendent Andreas Rusculus und der Professor Christos Körner von Franksurt a. d. D. eingeladen. Due sonderliche Schwierigkeiten gelang es, die noch obwaltenden Weinungsverschiedens heiten zu beseitigen. Wärend Andrea sich bereit erklärte, die schwäbisch-sächsische Formel als Grundlage anzunehmen, ließ man auf der andern Seite seinen formellen Bedenken gegen die disherige Beschaffenhelt dieser Formel Gerechtigkeit widersaren, beseitigte die Anstöße und nahm, was der Maulbronner Schrift eigenstümlich war, in das neue Bekenntnis hinüber. Das Torgische Buch, welches die Frucht dieser Zusammenkunst war, behielt die bisherige Anordnung der schwädischsischen Formel bei, fügte aber hinter dem 8. Artikel (von der Person Christi) unter Berücksichtigung des von Apin in Hamburg veranlasten Streites einen weiteren Artikel "von der Höllensart Christi" ein, sodals nun die Bekenntnissschrift aus 12 Artikeln bestand.

Mit ber Herstellung bes Torgifchen Buchs war ein bebeutenber Schritt gur Einigung getan, und Rurfürft August ließ es fich fofort angelegen fein, bas Bert feiner weiteren Bollenbung entgegenzufüren. Auf feine Beranlaffung murben Abfchriften ber Formel an bie meiften evangelischen Stande Deutschlands gefandt, mit ber Bitte, von ben bortigen Theologen Diefelbe prufen gu laffen und bas Ergebnis biefer Brufung nach Dresden mitzuteilen. Die eingehenden Cenfuren, welche zum größeren Teile zustimmenb sich außerten, boten widerum ein carafteriftisches Spiegelbilb ber firchlichen Lage bar. Noch gab es auf ber einen Seite lutherische Eiferer, wie Tilemann heshusius und Johann Bigand in Breußen, benen es fcmer wurde, ihr anfangliches Mistrauen gegen bas Bermit-Inngewerk und beffen Haupturheber Anbrea faren zu laffen, und die allen Ernftes die Namen der Häretiker, Melanchthon voran, in dem Buche angefürt wiffen wollten. Und noch gab es auf der andern Seite Landeskirchen, wie 3. B. bie pommersche und die holsteinische, für welche die anderwärts aufgeklärte Sachlage über die in der evangel. Kirche eingetretene Spannung der Lehre nicht ebenso jum Bewufstfein getommen mar und welche baber ihr Befremben barüber außerten, dass man nicht Melanchthons Auktorität neben jener Luthers in jener Schrift aus: brudlich anerkenne. Bon Luthers Auktorität abzuweichen, tam ihnen babei jest wie fruher gar nicht in ben Ginn. Diefelben pommerichen Theologen, welche fich in folder Beife Delanchthons annahmen, erflärten fich mit ben Artiteln bes Torqifchen Buches über bas Abendmal und über bie Berfon Chrifti einverftanben; und bieselben holfteinischen Theologen, welche bie Rotwendigkeit eines neuen Befenntniffes beanftanbeten und an ber neuen Saffung ber Chriftologie Unftof nahmen, fprachen fich bafur aus, bafs alles, was in bem bon ihnen beliebten Corpore doctrinae (einschließlich ber fcmaltalbischen Artitel) funftig in Disputation gezogen werben möchte, "nebst ber hl. Schrift aus Luthers Schriften entfcieden werben follte".

Da hie und da, wie von dem Landgrasen Wilhelm von Hessen und anderen, die Aussürlichkeit des Torgischen Buches gerügt worden war, so entschloss sich Andrea in übereinstimmung mit dem Kursürsten August, einen Auszug (die Epitome der R.-F.) aus dem Torgischen Buch herzustellen: "Kurzer summarischer Auszug der Artikel, so zwischen den Theologen augsdurgischer Konsession viele Jare streitig, zu Torgau durch die daselbst versammelten und unterschriebenen Theologen im Monat Junio 1576 christlich verglichen worden", in dessen kurzen und präzzische Sähen Andrea nicht bloß seine allmählich über den Stoss gewonnene Meistersichaft, sondern auch jene in der Form bekundete. Freislich, da der Landgras von Hessen, der mit dem Kursürsten Friedrich III. von der Pfalz, dem entschiedensten Gegner des Torgischen Buches, in naher Beziehung stand, den wesentlichen Inshalt dieser Formel — selbstverständlich — hier widersand, so konnte die Epitome sein ungünstiges Urteil über jene Bekenntnissormel nicht ändern. Nachdem bis Ende Februar 1577 die meisten der erbetenen Censuren über das Torgische

Buch in Dresben eingelausen waren, traten im Austrag bes Kursürsten August zunächst am 1. März 1577 bie brei Theologen Jakob Andreä, Martin Chemnits und Rikolaus Selneder in dem Kloster Bergen bei Magdeburg zusammen, um sich über die schlüßliche Redaktion des Bekenntnisses zu verständigen. Später wurden noch die kurdrandenburgischen Theologen Andreas Musculus und Christof Körner, sowie von Rostod David Chyträus beigezogen. Da selbstverständlich um diesenigen Censuren berücksichtigt werden konnten, welche sich nicht von vornstærin ablehnend gegen das Projekt verhielten, da es sich demnach bloß noch um Beseitigung einzelner Missverständnisse, um genauere, sede Zweideutigkeit aussichlies sende Kassung der einzelnen Lehren handeln konnte, so kam man mit der Resdaktion ziemlich bald zu Ende und konnte das nun zu stande gedrachte "Berssische Buch" am 28. Mai 1577 den Kursürsten vorlegen. Es ist dieses die Solida Declaratio der Konkordiensormel, als deren Titel man diesen sessischer Kristel augsdurgischer Konsession, in welchen eine zeitlang unter etlichen Theoslogen, derselbigen zugetan, Streit vorgesallen, nach Anleitung Gottes Worts und summarischem Inhalt unserer christlichen Lehre beigelegt und verglichen". Daneben wurde auch der Auszug Andreäs aus dem Torgischen Buch (die Epitome) sorg-

fältig bon Artitel zu Artitel burchgegangen und approbirt.

Bon bem anfänglichen Gebanten, bas Bergische Buch einem Generaltonbent ber ebangelischen Stande behufs feiner Beftätigung borgulegen, tam man in Erwigung ber Gefaren, welche ein folches Borgehen für bas foweit glüdlich voll= brachte Ginigungswert mit fich furen murbe, balb gurud. Bielmehr übermomen es die beiben Rurfürften von Sachsen und Brandenburg, Exemplare des Bergifchen Buches junächft benjenigen Ständen, behufs ber Approbation und Unterzeichnung, zuzusenden, beren Bustimmung zu dem Projekt man als sicher aufehen burfte. Dass Bekenntnis nicht allenthalben mit gleicher Willigkeit aufgenommen murbe, bafs biejenigen Rirchen, welche eine andere Entwickelung bes Bekenntnisprozesses gehabt und insbesondere an Melanchthons spätere Lehr-weise zu dem Zwecke sich angeschlossen hatte, um das Band mit der calvinisch-re-formirten Kirche sestzuhalten, das Bergische Bekenntnis von sich wiesen und dadurch noch mehr zu der reformirten Konfession hinübergedrängt wurden, ist so natürlich, bafs man fich nur barüber vermunbern mufste, wenn es anders ware. Denn von Anfang an war es die Absicht bei Feststellung des Betenntniffes gemefen, die vorhandenen Rontroversen nach Maggabe der ursprünglichen lutherisch= melanchthonischen Resormation zu entscheiben; und bafs nun auch firchliche Scheidungen eintreten mußten, wo man in ber Lehre uneinig blieb, ftanb nicht ju andern. Auch das ist volltommen begreiflich, daß die R. . F. allen benen ein Stein bes Anftoges fein und bleiben mufste, welche bei einmal borhandenen Lehrbifferenzen die Budedung und Indifferenzirung derfelben für den richtigen Beg jur herftellung bes firchlichen Friedens erachteten. Im Ubrigen mag hier bemerkt werden, dass es doch auch vereinzelte Lutheraner gab, welche sich der Unterfcrift bes Betenntniffes, weil es ihnen nicht ftreng genug war, weigerten: bie preugifche Geiftlichteit, an ihrer Spipe ben Bifchof Wigand, unterzeichnete zwar nach einiger Deliberation, "obgleich die widrigen Lehrer nicht, wie man es begehret hat, mit Ramen benannt und widerleget find", aber die Professoren der Universität Ronigsberg unterzeichneten nicht.

Die Bestrebungen ber Königin Elisabeth von England, durch Einwirkung auf die der resormirten Konsession günstigen Stände in Deutschland im letten Augenblid den Abschluß des Bekenntnisses, durch welches ja allerdings die Scheisdung der beiden aus der Resormation des 16. Jarh.'s hervorgegangenen Konssessionen besiegelt war, zu hindern, beruhten viel zu sehr auf Unkenntnis der his storischen Sachlage, als daß sie irgend einen Ersolg hätten haben können. Das gegen versuchte man lutherischerseits allerdings, was irgend unter den gegebenen Umfanden möglich war, um die noch schwankenden Reichsstände, wie den Kurssürsten Ludwig von der Pfalz, den Landgrasen Wilhelm von Hessen, den Fürsten Joachim Ernst von Anhalt nebst andern, mit dem Konkordienwerk zu bestreun-

ben. Da eine Abänderung des Textes selbst schon aus dem Grunde nicht mehr tunlich war, weil das Bergische Buch bereits die Unterschriften einer großen Bal ebangelischer Landeskirchen trug, da sichs überdem nicht mehr um eine Modistation der bekenntnismäßigen Lehre, sondern nur um Beseitigung von Misverständnissen und daraus hervorgegangenen Anstößen handeln konnte, so griff man nach Borberatungen und Berhandlungen zu Langensalza, Berbst und Schmalkalden (1578) zu dem Auskunstsmittel einer Präsation, welche, von Andrea entworfen, die erhobenen Bedenken tunlichst berücksichtigte und endgültig zu Bergen bei Magdeburg (Februar 1580) sestgestellt wurde. Und in der Tat gelang es auf diesem Wege, den Kursürsten Ludwig von der Psalz für das Konkordienwerk vollständig zu gewinnen. Dass die Präsation von denjenigen Reichsständen, welche schon dem Bergischen Buche ablehnend oder seindlich gegenüberstanden, zurückgewiesen wurde, bedarf kaum der Bemerkung.

Die Publikation bes Konkordienbuchs, bessen Druck bereits 1578 begonnen hatte, fand am 25. Juni 1850, als am 50. Jarestag der übergabe der augsburgischen Konsession, zu Dresden statt. Diese sowie die nächstsolgenden Ausgaben enthielsten vorerst nur den deutschen Text. Die ersten Übersetzungen ins Lateinische von Lucas Osiander 1580 und Selneder 1582 waren teilweise mangelhaft, und erst die auf einem Kondent zu Quedlindurg unter Chemnitz sestzelte lateinische Besarbeitung, welche 1584 unter amtlicher Auktorität in Leipzig erschien, wurde fortan als der dem deutschen Original entsprechende lateinische Text des Bestenntnisses anerkannt.

Eine Reihe von Gegenschriften, welche sosort nach Beröffentlichung des Konstordienbuches aus den verschiedenen Lagern der Gegner, auch der römischen, erschienen und unter denen als hervorragend die Admonitio der Theologen in der fürstlichen Pfalz bei Rhein, Neustadt a. d. H. 1581, der anhalztinischen Pfalz bei Rhein, Neustadt a. d. H. 1581, die Berantworstung der Prediger zu Bremen, daselbst 1581, und als wenigstens bemertenswert des Flacianischen Hofpredigers zu Weimar Christof Irenäus' Examen des Artifels von der Erbsünde genannt werden mögen, gaben den Lutheranern Anlas zu Vereidigungen des Bekenntnisses, unter denen die im J. 1584 zu Dresden auf Veranstaltung der drei Kursürsten von Sachsen, von der Pfalz und von Brandenburg erschienene, insbesondere von den Theologen Timoth. Kirchener, Selneder und Chemnitz bearbeitete Apologia oder Verantwortung des christlichen Konkordienbuches die bedeutendste, zum Verständnis der R.-F. förderlichste ist.

Das Bekenntnis wurde gleich anfangs (1577 und 1578) von 3 Kurfürsten, 20 Fürsten, 24 Grasen, 4 Freiherren, 38 Reichsstäden und gegen 8000 im Lehramt Stehenden unterzeichnet. Andere Landeskirchen, wie die lauendurgische, schwedische, holsteinische, pommersche haben sich später angeschlossen. Ein vollständiges Berzeichnis der zustimmenden und dissentirenden kirchlichen Territorien hier zu geben, würde den Raum unverhältnismäßig in Anspruch nehmen; ben überblic darüber kann man sich onehin leicht anderwärts her, z. B. aus der Einleitung zu der jest wol verbreitetsten Ausgabe der symb. BB. von Müller, verschaffen, der auch in der ersten Auslage sämtliche Unterschriften hat abdrucken lassen. Ebendarauf mögen der Kürze wegen diejenigen verwiesen sein, welche sich über die Frage, ob und inwieweit bei der Unterzeichnung des Bekenntnisses Zwang angewendet worden sei, informiren wollen.

Der Anhang bes Catalogus testimoniorum, Zeugnisse aus ber beil. Schrift und ben Kirchenbätern für die Christologie ber K.-F., von Andrea und Chemnis herrurend, ist, wiewol mehrsach mitabgedruckt, kein Bestandteil bes Bekenntsnisses.

Das Urteil über ben Wert bieses letten lutherischen Bekenntnisses wird zunächst bavon abhängen, ob und inwieweit man die Glaubensgrundlagen besselben teilt, zum andern davon, ob man darin die konsequente Lehrentwickelung ber fachkiden Resormation zu erkennen vermag, endlich bavon, ob man zwischen ben kasverungen, welche an ein kirchliches Bekenntnis, und jenen, welche an eine kasverungen, welche an eine kasteren Unterschied klar gemacht, so wird man es dem Bekenntnis eher zum kume als zum Mangel anrechnen, dass es, über das damalige Maß des kirche kasen Berständnisses nicht hinausgehend, die Glaubensaussagen, zu denen man schauf Grund der bisherigen Glaubensersarung gedrungen sah, als solche präzis hünkelte, one ihre theologischedogmatische Bermittelung zu versuchen. Eine luther ische Dogmatik, welche bei den Aussagen der R.F. einsach stehen bleiben wollte, ift in der Gegenwart unvollziehbar; die Meinung aber, es müsse um deswillen die solche Dogmatik das Bekenntnis umstoßen, beruht auf einem Missberskändnis.

Ausgaben bes Rontorbienbuchs f. bei Müller, Die symbolischen Bucher ber evang. luth. Rirche, beutsch und lateinisch, 4. Aufl., Gütersloh 1876, Ginleistung, S. 1 ff.

Litteratur: Leonh. Hutteri Concordia concors, Wittenb. 1614 u. 6., bie bebeutendste Gegenschrift gegen Rud. Hospinians Concordia discors, Tiguri 1607. Unter den Kommentaren aus der älteren Zeit: Leonh. Hutter, Explic. lidri chr. Concordiae, Wittend., 1608 u. ö.; Joh. Musaeus, Praelectiones in Epitomen F. C., Jenae 1701. Hiftorisch: Val. Löscher, Historia motuum, Lips. 1723, Tom. III; J. H. Balthasar, Historia des Torg. Buchs, Greismald u. Leipzig 1741 ff.; Joh. Ric. Anton, Gesch. d. C.-F., Leipzig 1779; G. J. Planck, Gesch. d. prot. Lehrbegriffs, 2. Aust., Leipzig 1791 ff., 8 Bde.; Heppe, Geschichte des bentschen Protestantismus in den Jahren 1555—1581, Marburg 1852 ff., 4 Bde.; Derselbe: der Text der Berg. C.-F., verglichen mit dem Text der schwäb. Conc., der schwäb.-sächs. Conc. und des Torg. Buches, Marburg 1857; Göschel, Die Concordiensormel nach ihrer Gesch. 2c., Leipzig 1858. Historisch-dogmatisch: Thosmasus, Das Besenntnis der evang.-luth. Kirche in der Consequenz seines Prinzips, Rürnberg 1848; F. H. Krank, Die Theologie der C.-F., historisch-dogsmatisch entwickelt und beleuchtet, Erlangen 1858—1865, 4 Theile.

Dr. F. Frant. Aentubinat war bei den Römern die zwischen zwei Personen verschiedenen Sefchlechtes auf bie Dauer berechnete Geschlechtsverbindung, welche fich bon ber Ge barin unterschied, bafe fie nicht mit ber affectio maritalis eingegangen mar, alfo bie Frau nicht bem Manne gleichstehenbe Lebensgenoffin murbe, bielmehr in ihrem bisherigen Stande verblieb. Er ftand wol faktifch, aber nicht rechtlich ber the gleich. Eingegangen konnte er nur werben mit einer Freigelassenen ober Breigeborenen bom niedrigften Stande, marend eine honesta femina allein burch andbrudliche testatio gur Ronfubine gemacht werben tonnte und one eine folche bie Berbindung als stuprum galt. In ber faktischen Unlichkeit mit ber Che lag c. bafs weder ein boppelter Kontubinat noch ein folcher warend bestehender Che möglich war, andererseits aber, dass die Fortbauer des Berhältnisses auf dem fortgesetzten Billen beiber Parteien beruhte, Digest lib. XXV. tit. 7 de concubinis; Pauli recept. sentent. lib. II, tit. 20. Bon rechtlicher Bebeutung war ber Aontubinat insofern, als diejenigen, welche in einem solchen Berhältnis lebten, nicht von den für die caolides und die ordi durch die lex Julia de maritandis ardinibus (v. 3. 757 b. Stadt) und die lex Papia et Poppaea (v. 3. 762) festgefehten privatrechtlichen und öffentlich rechtlichen Rachteilen betroffen wurden. Urfprünglich fanden bie im Ronkubinat erzeugten Rinder den unehelichen (spurii) gleich, in der späteren Raiferzeit haben sie aber — schon feit Ronftantin ift für fie die Bezeichnung liberi naturales gebräuchlich geworben — ein Recht auf Ali= mentation gegen ben Bater und bie legitimen Kinber besselben, sowie in Ermangelung folder und einer rechtmäßigen Chefrau auch ein Intestaterbrecht an feinen Rachlafs, zusammen auf ben sechsten Teil, an welchem jedoch ihre Mutster zu einem Ropfteil partizipirte, erlangt, falls fie im Saufe bes natürlichen Baters aufgezogen waren; auch erhielten fie burch nachfolgenbe Che bes lettern

mit ihrer Mutter die Rechte ehelicher Kinder (legitimatio per subsequens matrimonium), vgl. Justiniani Nov. XVIII. c. 5; LXXXIX. 8. c. 12, §§ 4. 6. c. 13. Erst im 9. Jarhundert ist der Konkubinat im oströmischen Reich durch Raiser Leo den Philosophen, Nov. XCI, verboten worden.

Auch bie germanischen Bollerschaften kannten neben ber Ghe ben Konkubinat als eine rechtmäßige Berbindung vornehmer Männer mit freien Frauen geringen Standes ober gar Unfreien, und wie bei den Fürsten in älterer Beit die Bielsweiberei nicht ausgeschlossen gewesen ift, so war auch die Haltung einer Konkubine neben der rechten Ehefrau nicht unstatthast; Grimm, Deutsche Rechtsalters

thumer, Göttingen 1828, S. 438. 440.

Bis jum 5. Jarhundert ift firchlicherfeits ber Bestand bes Rontubinats nicht angefochten worden, c. 4. Dict. XXXIV (c. 17. Tolet. I. v. 400) : "Is qui non habet uxorem et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur: tamen, ut unius mulieris, aut uxoris aut concubinae, sit coniunctione contentus", vgl. c. 5. ibid. u. c. 6 (Augustin.) C. XXXII. qu. 2. Seit jener Beit hat aber die Kirche den Konkubinat gemissbilligt, indem sie auf die Ehe als die allein sittlich gerechtsertigte Geschlechtsverbindung hinwies, c. 11. 12. (Leo I. v. 458) C. XXXII. qu. 1, one allerdings den Konkubinat direkt zu verzbieten. So blieb derselbe zunächst im römischen und in den germanischen Reichen fortbefteben, und felbft bas Mainger Nationaltonzil von 851, c. 12. 15; Perts, Leges 1, 414. 415, hat nur in Widerholung ber citirten Stellen Leos I. unb bes I. Toletaner Rongils bas Salten einer Rontubine neben ber rechtmäßigen Chefrau unterfagt. Sa, abgeschen bon ben Berboten gegen Beiftliche, welche guwider ihrer Pflicht zum teufchen Leben und zuwider bem Colibatsgefet im Rontubinat lebten (f. ben Urt. Colibat Bb. III, G. 299 und B. Sinfchius, Rirchenrecht, Bb. 1, S. 131. 148 ff., 155 ff.), hat die tirchliche Gesetzebung bis zum 16. Jarh. ben Konkubinat ber Laien nicht geradezu mit Strafen bedroht. Dies ertlart fich wol baraus, bafs es bei bem fanonifchen Grundfat ber Formlofigfeit ber Chefchließung schwer mar, im einzelnen Falle zwischen ber Che und bem Rontubinate zu unterscheiben und bas andererseits die Lirche alle nicht aus einer Ehe entsproffenen Rinder als illegitim behandelte, Tit. X. qui filii IV. 17. Dagu tam, bafs fich inzwischen für Manner bes hohen und niederen Abels, welche mit Frauen nieberen Standes eine Che eingehen wollten, im germanischen Rechte an Stelle bes Ronfubinats bie Che zur linten Sand (matrimonium ad morganaticam oder lege Salica) entwidelt hatte, und diese, wenngleich auch Frau und Rinder weber in ben Stand noch in die Familie des Baters eintraten, boch, was bie Ausschließlichkeit und die Dauer des Verhältnisses betraf, der rechten Che völlig gleichstand, lib. Feudor. II. 29 u. 26. § 16; Balter, Deutsche Rechtsgeschichte. § 473; b. Schulte, Deutsche Reichs= und Rechtsgeschichte, § 174. Erft Leo X. hat auf dem Laterantonzil v. 1516 (f. c. 1 de concubinariis in VII) bas Einschreiten mit kanonischem Bucht- und Strafmitteln gegen die Ronkubinate ber Laien angeordnet und bemnächst hat das Trientiner Kongil, Sess. XXIV. c. 8 de ref. matrimonii, welches erft durch Ginfürung einer befonderen Form ber Chefcliegung (f. Bb. 4, S. 73) eine fichere Unterscheidung des Kontubinats und der Che ermöglichte, jede andere Gefchlechtsverbindung als die lettere nicht nur für ftrafbar erklärt, sondern auch bestimmt, daß nach fruchtlos ergangener breismaliger Ermanung zur Entlaffung der Kontubine ber Bann über beide fculbige Teile ausgesprochen, sowie wenn nach Berlauf eines Jares eine Trennung noch nicht erfolgt mare, ein Strafversahren eingeleitet und die Rontubine nötigenfalls mit Beihilfe bes weltlichen Arms ausgewiesen werben follte. Gleichzeitig berbot auch die deutsche Reichsgesetigebung, Reichspolizei = Ordnung von 1530, tit. XXXIII, von 1548 tit. XXV und von 1577 tit. XXVI den Konkubinat, welcher fich nunmehr als die fortbauernbe, fei es auf Lebenszeit, fei es auch nur auf langere Dauer eingegangene Gefchlechtsberbindung one Bollgiehung ber erforberlichen Chefchliegungsform charafterifirte, und bedrohte ihn mit willfürlicher Strafe.

In ber evangelischen Rirche ift bie sittliche Berwerflichkeit bes Rontubinates

nie zweifelhaft gewesen, ebensowenig, bas gegen ihn mit kirchlichen Buchtmitteln

eingeschritten werben fann.

Bie icon namentlich in späterer Beit in den Ländern bes gemeinen Strafrechts ber Berichtsgebrauch vielfach von einer Beftrafung bes Rontubinates, falls nicht ein anderes Delikt, wie z. B. Chebruch, Inceft, mit ihm konkurrirte, abs geisben hat, so haben auch die deutschen Partikularstrafgesetbücher dieses Jarhunderts benfelben nicht mehr als triminalrechtlich ftrafbar behandelt (v. Fenerbach, Lehr= bech bes peinlichen Rechts, 14. Aufl. v. Mittermaier, Gießen 1847, §§ 457—458). Denfelben Standpunkt hat auch bas jest geltenbe Reichsftrafgefegbuch eingenommen. Bartitularrechtlich ift bagegen vielfach bie Befugnis ber Bolizeibehörben mertannt, das außereheliche Zusammenleben von Personen verschiedenen Gesischts zu hindern und die Ausstelleng desselben durch Exekutivstrasen zu bewirzten, meistens allerdings beschränkt auf die Fälle, dass dadurch ein öffentliches Argernis erregt wird ober bafs ber Che ber betreffenben Berfonen ein öffentliges trennendes Cheverbot entgegenfteht.

In civilrechtlicher Beziehung endlich hat ber Konkubinat heute gar keine Bedeutung. Er gilt in teiner Sinficht als ein Berhaltnis, welches als folches milrechtliche Birfungen hervorbringt, vielmehr wird er nicht anders als febe aufereheliche borübergebenbe Befchlechtsberbindung behandelt, insbefondere mas bie Anipruche ber Kontubinen aus ber außerehelichen Schwängerung, Die Alimentations = und Erbrechte ber Rinder ber Ronkubine gegen den Buhalter ber P. Sinfdins.

letteren anlangt.

Ronon , Bapft (686-687), bon Geburt ein Thracier, in Sicilien erzogen. Sein turges Pontifitat ift burch nichts ausgezeichnet. Die Nachricht, er habe bem 4. Rilian die Erlaubnis zur Miffion in Oftfranken gegeben, ift unhiftorisch. S. ben Artitel Rilian Bb. VII, S. 670.

Asnoniten, Anhänger bes Konon, Bischof von Tarsus in Cilicien im 5. Sarhundert, ber selbst Anhänger bes Johannes Philoponus oder bes sogen. Tritheismus war. S. ben Art. Joh. Philoponus. Rach ber Beit bes Raifers Inftinian II. verschwinden alle Spuren der Partei.

Renrad von Marburg, beutscher Kreuzprediger und Regermeister bes 13. Jarhunderts, Beichtvater der hl. Elisabeth, — einer der verrusensten Ramen der beutschen Rirchengeschichte. — Bon seiner Herkunft und früheren Lebensverhältnissen fik nichts sicheres bekannt. Geboren ist er in der zweiten Hälfte des 12. Jarsunderts in ober bei Marburg an der Lahn, vielleicht aus einem abeligen Ges felecht ber Milites de Marpurg. Db er auf irgend einer hohen Schule in Deutschlend, Stalien ober Frankreich ftudirt ober gar promovirt, ift zweifelhaft: ber Titel Magister ober "Meifter", den er fürt, beweift nichts. Auch ift nicht sicher, st er Beltpriefter gewesen ober einem Monchsorben angehört: bafs er Franzislaner gewesen (und zwar wie hente bermutet, S. 43, Tertiarier bes Frang.= Orbens), ift ebensowenig zu beweisen, wie die früher gewonliche (von Trithem., Chor, Ripoll 2c. ausgesprochene) Meinung, dass er bem Dominikaner-Orden ans gehört habe. Richt zu verwechseln ist er mit einem andern gleichzeitigen Conradus, ber Scholafter in Maing, Detan in Speier, Capellanus und Poenitentiamuter Papft Honorius III. war und zulest Bischof von Hilbesheim wurde (f. hente S. 12. 46 f. gegen Höfler). Dafs er irgend einmal in Rom gewesen, wöchte Hente aus seinem nahen Berhältnis zu ben brei Papsten Innocenz III., honorius III. und besonders zu Gregor IX. (1227 ff.), vermuten; doch sehlt es auch hiefür an jedem Zeugnis. Schon unter Innocenz III. (c. 1214) scheint R. feine öffentliche Wirksamkeit begonnen zu haben, und zwar als Rreuzprediger in Rieberdeutschland (nach Chron, Sampetr, Erfurt, a. a. 1214 und Chron, Ursp. a. 1217). Barend aber bie alteren Quellen biefe erfte Bredigttätigkeit Ronreds ausbrudlich als Aufforderung zum iter Hierosolymitanum bezeichnen: fo lift Trithemius um diefelbe Beit auch fcon feine Beteiligung an ber Reperberfolgung beginnen (codem anno 1214 coepit in Alemannia praedicare frater

Conradus de M. - et per annos ferme 19 continuavit etc. ober wie bie zweite erweiterte Ausgabe sagt: coepit praedicare et haereticos inquirere ex Albigensium faecibus pullulantes apud Teutones etc.); ja auch schon bei einer 1212 in Straßburg vorgekommenen Regerverbrennung soll nach Trith.'s freilich wenig glaubwürdiger Angabe Konrad von M. mitgewirkt haben. Ebenso ungewis ift Konrads Beteiligung bei dem Regerprozess des Propstes Heinrich Minnede in Goslar, ber 1220 von Bischof Konrad von Hilbesheim zum Feuertode gebracht wurde (Chron. Sampetr. a. a. 1220: a Conrado episcopo et Conrado praedicatore de Margburg examinatus ac saepius commonitus seculari judicio pre haeresi est crematus; andere Quellen wiffen bon Ronrads bon D. Ditwirtung nichts). — Beftimmtere Runbe von Ronrads Birffamteit erhalten wir erft feit ber Zeit, als er in die Umgebung seines Landesherrn, des Landgrasen Ludwig IV. von Thüringen und Hessen (1216—1227) eintrat und hier teils als bessen geist licher Ratgeber, teils als Beichtvater (consessor) und Gewissenstrat seiner Gemalin, der (1207 geborenen, 1211 verlobten, 1221 verheirateten, 1227 verwitweten, 1231 verstorbenen) Landgrässen Eisebeth eine höchst einstulskreiche Stellung belleibete. Wann Konrad in diese Stellung tam, ob erft im 3. 1225 (nach Begele, vgl. Bd. IV, S. 181) oder gleich nach Ludwigs Regierungkantritt, also c. 1216, wissen wir nicht. Immersin aber mag es richtig sein (nach Henke), das diese Zeit, wo Konrad unter zwei milben Herren, dem Papst Honorius III. (1216—1227) und dem Landgrafen Ludwig, an einer friedlichen und ausbauenden Wirksamkeit in seinem Heimatsande genug hatte, die beste im Leben Konrads gewesen. Auf diese Zeit bezieht sich denn auch die überung günstige Schilderung, welche ein Zeitgenosse, der thüringische Kaplan Berthold (Annales Keinhardsdr. auf Wersele S. 191 ff.) den Mersele S. 191 ff.) den Mersele S. 191 ff.) den Mersele S. 193 ff. den Mersele ed. Wegele S. 191 ff.) bon Magifter Ronrads Charafter und Birtfamteit entwirft. Der Landgraf habe Konrad in folden Ehren gehalten, bafs er ihm alle Pfrunden, über die er das Batronatrecht befaß, in feinem eigenen Ramen wie in bem seiner Brüber Beinrich und Konrad zu verleihen gestattete. Denn "Reister R. glanzte bamals wie ein heller Stern in ganz Deutschland; er war gelehrt, rein in Wort und Leben, ein Giferer für ben tatholischen Slauben, ein gewals tiger Befampfer haretifcher Bosheit. Reichtum, weltlichen Befit ober firchliche Benefizien mochte er nicht haben; er war zufrieden mit bem einfachen Gewand eines bemütigen Rleriters, ernft und feft in feinen Sitten, ftreng bon Anfeben, gutig, bantbar und freundlich gegen gute Chriften, aber gerecht im Bericht über bie ichlechten, treulosen und ungläubigen (malis et perfidis). Durch ganz Deutschland predigte er mit apostolischer Auktorität, und eine Masse von Klerikern und Bolt zogen ihm nach; denn alle hielten ihn sür einen heiligen und gerechten Mann, die einen mit Liebe, die andern mit Zittern". Man hört diese, wenn auch allzu panegyrische Schilderung des Mannes um so lieber, je widerwärtiger der Eindruck ist, den die Berichte über die letzten sünf Jare seines Lebens — nach dem saft gleichzeitigen Tod des Landgrasen und des Papsies Honorius (Ludwig gest. 11. September, Honorius gest. 18. März 1227) auf uns machen — und zwar sowol sein beichtväterliches Verhältnis zu ber verwitweten Lanbgrafin, als feine Beteiligung an ber von Papft Gregor IX. (1227—1241) in Angriff genommenen Regerverfolgung. — Satte Konrad bisher ichon, wa-rend ber Lebzeiten L. Ludwigs, an feinem fürstlichen Beichtkind und an ihren ancillas eine Disgiplin geubt, die auch nach mittelalterlichen Begriffen weber als chriftlich noch als anftandig gelten kann (- usque ad camisiam spoliatae bene sunt verberatae): fo berfur er jest vollende gegen bie junge, bon ihren Berwandten schwer bedrangte Witwe, Die fich gang feiner Leitung überließ, mit einer geradezu emporenden harte und Robeit, indem er fie jeder auch ber unschuldigften Freuden beraubte, ihren Leib wie ihre Seele mifehandelte, jeden eigenen Willen in ihr brach und fnechtete, um fie fo fuftematifch gur bollenbeten Beiligen zu erziehen, und um bann nach ihrem frühen Tobe (geft. 1231 im Alter bon 24 Jaren) ihre Frommigkeit, ihr im Gebet ftralendes Antlit, insbesondere ihre bei Lebzeiten wie an ihrem Grabe geubten Bunder an Bapft Gregor IX. au berichten und ihre Ranonisation zu beantragen (fiehe bie beiben Berichte 1) ben früheren u. b. T. relatio authentica miraculorum etc., zuerst gebruckt bei benke, S. 53 ff., und 2) ben zweiten u. b. T. ep. ad papam Gregorium de via S. Elisabeth, gebruckt bei Leo Allatius, Symmicta, Cöln 1653, 8°, 5. 269 ff., und bei Ruchenbecker, Analecta IX, 107 ff.).

Diefelbe Robeit und Leibenschaftlichkeit wie in feinem Benehmen gegen fein fürftliches Beichtkind zeigt R. nun aber auch in noch weit umfangreicherer und genelvollerer Beise in ber von Papst Gregor IX. ihm übertragenen Mission ines firchlichen Bisitators und Inquisitors (f. ben Artifel Inquisition Bd. VI, 6. 739). Ob und wie Konrad bem Papst Gregor personlich bekannt geworden, wiffen wir nicht. Merkwürdig aber ift, bafs Gregor icon wenige Monate nach imer Stulbefteigung, unter bem 12. Juni 1227, bem Magistro Conrado de Marburg, praedicatori verbi Dei, die ihm vom Landgrafen Ludwig übertragene Bollnacht ber Benefizienverleihung bestätigt (f. Botthaft, Reg. Pontif. S. 30), und in dier zweiten Bulle von gleichem Datum ihn belobt wegen Ausrottung ber Aperei in Deutschland, die zwar noch im Berborgenen schleiche, aber nur um fo mehr ben Weinberg des Herrn bedrohe, daher er zur Heranziehung von Gehils in aus dem Volk ermächtigt wird. Ein neues papstliches Schreiben (vom D. Juni 1227, f. Potthaft Dr. 7946) beauftragt ibn, Briefter und andere Geiftlife in Deutschland durch firchliche Cenfuren gur Entlaffung ihrer Rontubinen pringen; und dafs seine Mission auch auf deutsche Klöster sich erstreckt, folgt beraus, bass er sich selbst am 2. August 1232 als Monasteriorum in Alemannia viitator bezeichnet. Gin neues papftliches Schreiben bom 11. Ottober 1231 ertilt ihm nicht bloß neue Lobspruche wegen seines Eifers und seiner Erfolge im Berle der Regerversolgung, sondern überträgt ihm auch zu diesem 8wede erweistette Bollmachten: er soll ganz der Aufspürung der in Stadt und Land immer weiter sich ausbreitenden Reger sich widmen, sich mit der Untersuchung nicht aufs falten, geeignete Roadjutoren heranziehen, den weltlichen Arm anrufen, über alle, welche die Reter aufnehmen ober begunftigen, Bann und Interditt fprechen, Die Wichworenden absolviren, allen, die ihn gegen die Reter unterftugen oder auch unt feine Predigten anhören, Abläffe verwilligen ic.; ja er erhält fogar die Boll= macht (10. Juni 1233), Räuber und Mordbrenner zu absolviren, wenn fie das Rreuz nehmen zur Bertilgung ber Reger. So ist jest feine Stellung eine ganz exorbitante: tein Wunder, dass er, auf bes Papstes Autorität gestütt, fo frech wurde, bafs er niemand fürchtete "und bafs ihm ein König ober Bischof soviel galt, wie ein armer Laie" (Gesta Trevirorum S. 318). Richt bloß die aus Frankreich an den Rhein und nach Mittelbeutschland vorgebrungenen katharischen oder waldenfischen Setten (auf jene scheint die Berehrung des Lucifer, auf biese ber Gebrauch von Bibelübersetzungen zu weisen) waren ber Gegenstand feiner Berfolgung; auch die im Oldenburgischen wonenden Stedinger ober Staginger, die nichts begangen, als bafs fie bem Bremer Erzbifchof ben Behnten verweigerten, benuncirte er beim Papft als Reper ber gefärlichften Art und veranlaste baburch ben papstlichen Kirchenbann und Kreuzpredigt (f. ben Artifel Stedinger). gang Mittel- und Norddeutschland erstreckte sich jett seine inquisitorische Tätigkeit: Untalige Reter — fagt die Erfurter Chronit a. a. 1232 — wurden damals von Konrad fraft apostol. Auktorität verhört, von der weltlichen Obrigkeit verurteilt und berbrannt; Ritter und Priester, Männer und Frauen traf dieses Los, und schimmer als Konrad triebens noch seine Gehilsen, der Dominikaner Konrad Lors oder Dorso und der einäugige Hans, beide früher selbst Ketzer, sowie ans bere mannliche und weibliche Spione, d. B. ein gewiffer Amfried, eine vagirende

Fran Abelheib (Alaidis) und andere.

Über alle Maßen formlos und willfürlich war die Prozedur: wer reuig betannte, der wurde geschoren und unter Aufsicht gestellt; wer leugnete, wurde verbrannt und zwar am selben Tage, one Aufschub, one Berteidigung oder Appellation. Die grundlosesten Denunziationen wurden angenommen, Unschuldige betannten sich schuldig, um Schlimmerem zu entgehen. Auch viele des Herrenkandes wurden geschoren oder verbrannt, niemand war seines Lebens sicher. Endlich berief König Heinrich am 25. Juli 1233 eine große Versammlung von Fürsten

und Bifcofen nach Maing, um wenigstens ein geordnetes Berfaren berbeigufüren. hier ericien insbesondere ein Graf heinrich von Sann, ein frommer und ftrenggläubiger Mann, ein vir christianissimus, ber nichtsbestoweniger von Ronrad vorgeforbert, von feinen Belfershelfern bebroht mar. Er rechtfertigte fich vor ber Bersammlung durch vielfaches Zeugnis, bennoch weigerte sich Konrab, ibn losgusprechen. Die deutschen Erzbischöfe manten R. gur Mäßigung; er beantwortete bies damit, dass er unter ihren Augen das Rreuz predigte und bewaffnete Scharen sammelte. Run wandten fich bie Bifchofe nach Rom. Ronrad felbft berließ Mainz zur Rudreise nach Marburg: unterwegs, in ber Rabe von Marburg, wurde er 30. Juli 1233 mit seinem Begleiter, einem Franzistanerbruber Gerhard, von unbefannter Hand erschlagen. Bon seinen Genossen wurde ber Dominitaner Dorso später im Elfaß erichlagen, ber einäugige Sans zu Friedberg gehängt. Papft Gregor foll (nach ben Wormser Annalen) bas leibenschaftliche und formlofe Berfaren Ronrads, auf bie Rlagen ber beutichen Bifcofe bin, in ftarten Ausbruden mifsbilligt, nachher aber, als er von Ronrads Tob Runbe erhielt, sein eigenes Schreiben wider zerriffen haben (Chron. Erphord. in Boh: mers fontes II. 392). Roch im J. 1233 ergingen benn auch 3 papftliche Schreiben, bas eine bom 21. Ottober an alle Bifchofe, Abte und Bralaten in Deutschland gerichtet, das sich in den überschwänglichsten Lobsprüchen über den Dartyrer Ronrad verbreitet (ecclesiae paranymphum, virum consummatae virtutis, praeconem fidei christianae) und feine Morber und deren Mitschulbige mit bem Banne belegt; bie zwei anderen an B. Siegfried von Maing, B. Ronrad bon Hilbesheim und einen Dominikanerprovinzial Konrad, sowie an Erzb. Dietrich von Trier mit der Aufsorderung 2c., das Werk der Reherverfolgung im Sinne Konrads fortzusetzen. Aber auch das brachte nur die entgegengesetze Wirkung herbor. Zwar den Mord Konrads wollte man nicht gutheißen: 6 von den Mördern desselben stellten sich am 30. November den geistlichen und welt-lichen Richtern, im Februar 1234 aber hielt Kaiser Heinrich eine seierliche Reichsversammlung in Frankfurt, um über ben Mord Konrads und die papstlichen Forberungen zu beraten. Nur wenige Stimmen erhoben fich hier für ben Bapft und Konrad : die andern aber, und besonders die von Konrad ungerecht Berfolgten, machten eine folche Schilberung von ibm, bafs niemand mehr magte, ibn au berleidigen. Der Graf von Sann murbe von der Anschuldigung ber Reperei befinitiv losgesprochen, ebenso andere Angeklagte und, wie es scheint, auch bie Mörber Konrads. Für die Nichtachtung papstlicher Beisungen erteilte zwar Gregor ben Teilnehmern an ber Frankfurter Berfammlung nachträglich einen ftrengen Bermeis (Juli 1235) und legte ben Morbern ichmere Bugen, insbefondere einen Kreuzzug nach dem h. Lande auf, beeilte fich auch jest, die früher beanstandete Beiligsprechung ber hl. Elisabeth zu vollziehen (Juni 1235) und bei ber feierlichen Translation ihrer Gebeine (1. Mai 1236), die in Anwesenheit bes Raifers Friedrich II. ftattfand, wurden auch Konrads und feines Begleiters Gebeine in der Rapelle der hl. Elisabeth beigesett. Die papftliche Inquifition aber wurde doch nicht wider in Deutschland eingefürt: bas Geschäft ber Bestrafung ber Saretiter verblieb ber orbentlichen Jurisbiktion ber Didzesanbischöfe, und so haben die Wormser Annalen dennoch Recht, wenn sie zum Tobe Konrads von Marburg bemerken: et sic divino auxilio liberata est Teutonia ab isto judicio enormi et inaudito.

Quellen: Gesta Trev. I, 317; Chron. Alberici a. a. 1233; Trithem. Chron. Hirsaug. I, 523; Böhmer's und Potthaft's Regesten; f. Winkelmannn a. a. D.

Bearbeitungen: Estor, J. G., Suppl. vitam Conradi de M. illustr. bei Ruchenbeder, Anal. Hass. III, 72; Städtler 1837; Henfe 1861; Hausrath 1861, Beck 1871; Cuno 1877; ferner die Litteratur zur Geschichte der hl. Elisabeth, besonders Montalembert, Justi, Wegele, Herzog Bd. IV, S. 181 ff; Fr. Rausmer, Hohenftauf., III, 65; 360 ff.; Winkelmann, Friedrich II., S. 431 ff., und die kirchengesch. Werke, z. B. Cent. Magdeb. t. XIII, pag. 26 sqq.; Baronii Annales; Gieseler II, 2, 596 ff.

Asnfetration, f. Deffe. Ronfiftorialberfaffung. — Konfiftorium heißt heute am papft= lichen Sofe bie bom Bapfte gehaltene Berfammlung bes Rarbinalstollegiums, in der frangofisch-reformirten Rirche der presbyteriale Gemeindevorstand; vorreformatorisch hieß so die bei jeder bischoflichen Kurie für die Verwaltung der epiftopalen ftreitigen und ftrafenden Berichtsbarteit befindliche richterliche Bebithe. S. 3. B. die Centum gravamina Nationis Germanicae (1522) § 71, 81, 9 u. d., wo auch für bürgerliche Gerichte ber Ausbruck consistoria civilia borlommt. An biefe vorreformatorische Wortbebeutung fchlicht fich bie in ber betiden evangelischen Rirche übliche an, um welche es fich im Folgenden hanbelt. Sie findet fich zuerst in einem Antrage, der bon bem zu Torgau berfammelten großen Ausschuffe ber Lanbftanbe bes fpeziell fogen. Rurfürftentums Cachin, b. i. ber 1422 ben Wettinern erworbenen fachfischen Landesteile um Torgau Bittenberg, am 18. Dai 1537 an ben Rurfürften Johann Friedrich gerichtet wurde und beffen Inhalt in bem landesherrlichen Reffripte, welches in feiner Folge nach Wittenberg erging, bahin zusammengesast wird: "baß die hohe unsterneibliche Rotdurft ersordern wollt, dieweil der Bischöfe und des Bistums eistliche Jurisdiktion . . . . durch ihr Versolgen der göttlichen Wahrheit . . . . gefallen, daß zu Erhaltung der . . . bekannten göttlichen Lehre, auch chriftlichen Gehorsams, Bucht und guter Sitten und Chrbarkeit, anstatt jener Bischöfe und ihrer migbrauchten Jurisdiction und Obrigkeit, etliche Consistorien . . . . michten aufgerichtet, und gelehrte, gottesfürchtige und fleißige Berfonen zu Berveltung berfelben . . . berordnet, und ihnen bom Landesherrn, als ber Obrigleit. Gewalt, Befehl und Commission gegeben werben, in den Sachen, barin bie Rirge ein billig Auffeben haben foll, gutlich und rechtlich zu handeln, Ginfeben ju tun, ju bugen, ju ftrafen, und Anderes, bas die Rothburft babei erforbern wirbe, fürzuwenden". Die Stande baten, bafs über ihren Antrag, neben bem Rugler Brud, auch Luther gehört werben moge. — Offenbar ftand jener Untrag im Busammenhang mit einem um wenige Wochen alteren Schlufs bes Schmal-laber Konventes (A. Sm. tr. de pot. et primatu papae § 77, Rechenb. p. 854 sequent.), der die Berpflichtung der Landesherrschaften betont hatte, "wo bie Bischofe unrecht richten ober nachläffig finde Gindenauiste unrecht ie Bifcofe unrecht richten ober nachläffig find", Kirchengerichte namentlich für Sejachen herzustellen. Aber ber Rame ber Ronfistorien war in Schmaltalben

nech nicht gebraucht.

Proviforische Einrichtungen, vermöge beren das Kirchenregiment in landessterzliche Hand genommen war, bestanden in den kursächssischen Landen damals sich volle zehn Jare, hervorgegangen aus der Überzeugung, das, wie man den kirchenoberen nicht gehorchen dürse, wo sie richtige Wortz und Sakramenksverswaltung verbieten, so man die Psiicht und demgemäß die Besugniß habe, eine Wose sie verbieten, wicht blad inden solde Berwaltung nach bem Mage feiner Braft zu erhalten, nicht bloß indem man bas bafür bestimmte Stiftungsvermögen zusammenhielt, fondern auch indem man für richtig lehrende und lebende Baftoren landesherrlich forgte (f. b. Art. Rirdenregiment Bb. VU. S. 790). Auf Grund folder Bebanten hatte ber Rurfürft. bon Luther widerholt aufgefordert, sobald ber speperische Reichsichluss bon 1526 ch ihm gestattete, bas Land in vier Teile geteilt, von benen ber obenerwänte "Auttreis" einer war, und in jedem berfelben burch je eine aus Geiftlichen und Richtgeiftlichen zusammengesette Rommiffion Rirchenvisitation halten laffen, Die feit 1527 verlaufen war, beren Behörden dann aber nicht aufgelöft wurden, fonstern fortbestanden. Die Zusammensetzung aus Nichtgeiftlichen, als "bie auf die Binfe und Guter", und aus Geistlichen, als "die auf die Lehre und Berson verständig" seien, hatte Luther (Br. vom 22. Nov. 1526) vorgeschlagen; sie ergab sich aber aus ben versolgten Zweden schon von selbst. Instruktionsmäßig hatte dann jebe Kommission in dem Bezirke je eines fürstlichen Amtes, in die ihre Bifitationssprengel zerfielen, einen Paftor zum Superintenbenten ernannt. Diefe Superintenbenten bilbeten mit ben Amtleuten gufammen bie erfte Inftang ber provisorifden Rirchenregierung, u. a. auch in Chesachen; die Ober-Inftang murbe in nicht gang genauer Regulirung teils burch bie fortbestehenden Bisitations.

kommissionen, teils burch die landesherrliche Kanzlei gebildet, welche, wo sie theo logischer Sachverständiger bedurfte, die Wittenberger Prosessionen heranzog. Da Examen der Priesteramtstandidaten war bei der dortigen theologischen Fakultät. — Die schwache Seite dieser Einrichtungen, die sich namentlich in Betreff der Ehe sachen fülbar machte, war teils die Ungleichmäßigkeit, mit der die verschiedene Superintendenten versuren, teils ihr Mangel an Autorität. Denn die fürstliche Amtleute und die städtischen und gutsherrlichen Beamten, durch welche ihre Entscheidenigen exequirt, bezw. ihr Versaren polizeilich unterstützt werden sollte, wird ten ihnen vielmehr, worüber vielsach geklagt wird, häusiger entgegen. Aus der hiedurch entsprungenen Zuständen ging der Antrag des Ständeausschusses im Kurktreise hervor. Er intendirte vier Konsistorien: eines für jeden Bistationssprengel

Bunächst wurde er der Wittenberger theologischen und juristischen Fakulik überwiesen, um zu erachten, wie er auszusüren sei. Dies Erachten wurde in Lause des Jares 1538 erstattet (gebr. bei Richter in Renscher und Wilda's Zeit schrift s. Deutsches Recht, 4, 62, und in seiner Gesch. der evangel. Kirchenver sasjung S. 82 f.), und erörtert das Bedürsnis nach Konsistorien, welches es das ställe und Kasus ausgedehnt zu sehen wünscht, "die vor Alters zur zurisdier occlesiastica gehört haben", und endlich die Exekutivmittel, mit denen sie aus gestattet werden müssen. Es sei notwendig, das der Landesherr ihnen eine it seinem Ramen und Auftrage selbständig zu handhabende Exekution übertrage durch die sie von dem guten oder nicht guten Willen der sonstigen Beamten un abhängig werden; als Exekutivmittel seien Bann (d. i. großer Bann, als well liche Strass gedacht, nach A. Sm. p. 3. a. 9, Roch. 330), Leibesstasse, Seld und Sesängnis angemessen. — Reben diesen der sanutpunkten bespricht das Erachten an zweiter Stelle einige eventuelle oder sekundure Konsistorialgeschäfte, die Besoldung der Konsistorialen und ihre Beaufstichtigung. Es denkt dabei die Konsistorialen nicht als Mitglieder eines Kollegiums, sondern jedes der vier Konsistorialen nicht als Mitglieder eines Kollegiums, sondern jedes der vier Konsistorialen nicht als Mitglieder eines Kollegiums, sondern jedes der vier Konsistorialen nicht als Mitglieder eines Kollegiums, sondern jedes der vier Konsistorialen nicht als Mitglieder eines Kollegiums, sondern jedes der vier Konsistorialen nicht als Mitglieder eines Kollegiums, sondern gedes der vier Konsistorialen nicht als Mitglieder eines Kollegiums, sondern jedes der vier Konsistorialen nicht als Mitglieder Konsistorialen oder Schreiber" neben sich hat. Allei dieser Einzelbeamte soll doch nichts sein, als ein landesherrlicher "Konmissatus" so ist sein kandesberrlicher Monsistorialen nicht der Landesherren, oder, wie wir heute sagen, des Statel sondern der Lirchlichen Genossentern, oder, wie wir heute sagen, des Statel

Die Gedanken des Wittenberger Erachtens auszusüren, insbesondere die sells ständige Exekutive und namentlich den Bann zu bewilligen, trugen vielleicht schos Luther und Brück, denen das Obererachten reservirt war, jedenfalls aber der Kurfürft Bedenken, und anscheinend aus Brück Initiative ging daher zunächst die bloße Probeeinrichtung eines Konsistoriums nur für den Kurkreis hervor, dan Ansang Februar 1539 in Wittenberg eingesetzt wurde: mit beschränktere Rompetenz, denn es war allein Ehe- und Disziplinargericht; mit andersartige Versassing, denn es bestand nicht aus einem Einzelrichter, sondern nach Weis der Bistations-Kommissionen aus einem durch zwei Theologen und zwei Inristen gebildeten Kollegium landesherrlicher "Kommissarien", die man aus de jüngeren Witgliedern des akademischen Lehrerfollegiums nahm; endlich noch su die verlangte Exekutive und vorläusig auch one nähere Instruktion, die vielmehr er nachsommen sollte. Statt ihrer hatte in schwierigen Fällen das Konsistorius Luthers "und der andern Theologen und Juristen" Kat zu gebrauchen. — Is solcher Weise trat es in der Tat ins Leben. Hinsichtlich der Instruktion war es (Herbst 1540) angewiesen worden, mit Brück zu verhandeln und demnächt "die Ordnung in Form zu bringen, wie sie von Uns volzogen, aufgerichtet und ausgeschrieben werden" möge. Die Arbeit ward Ende 1542 sertig und ist unte dem Titel "Constitution und Artikel des geistlichen Consistorii zu Wittenbergsschon 1563 von Geo. Buchholzer edirt worden (Abbruck dei Richter, Kirchen

stbuungen 1, 367 f.). Auch fie jedoch, welche bie bom Rurfürsten beanstandeten butte als unentbehrliche verteidigte und festhielt, blieb bloßer Entwurf, und fo lange Bittenberg ber Ernestinischen Linie gehörte, hat das bortige Konsistorium eine formelle Konfistorialordnung überhaupt nicht gehabt. — Jener Entwuf ift eine Umarbeitung bes "Bebentens" von 1538, fest nicht mehr vier, fonben blog noch brei Ronfistorien voraus, von benen zwei verfast fein follen wie des Bittenberger, eines nach den Planen des Bebenkens. Ihre Kompetenz soll bie Anfrechterhaltung reiner Lehre und richtiger Ceremonieen im Lande überhampt, die Aufficht auch auf das Leben der Geistlichen, den "Schut und Schirm in Baftoren", die Sorge für Kirchenbermögen und Kirchenbaulaft, die Berblang öffentlicher Sunder, bei welcher das Rirchenzuchtsmoment und das der Belizeiftrafe (fog. casus mixti) ineinanderfließen und bie Chefachen umfaffen, mb zu ben Mitteln, mit benen einer folchen Kompetenz genügt wirb, follen regel-mitige bom Konfiftorium zu haltenbe Rirchenbisitationen gehören. Das Witten= beiger Lonfiftorium felbst aber hatte eine fo ansgedehnte Rompetenz auch ba= mels noch nicht, fonbern verblieb bis gur Schlacht bei Muhlberg in feinen mmerhin unbestimmten Grenzen bon 1539. — Seine Geschichte ift mit Beming weimarischer Archivalien zum ersten Male eingehend erörtert worden in einem Auffate bes Unterzeichneten in Dove's Beitschrift für Rirchenrecht, 30. 13 (1876), S. 28—123. Auf benfelben barf für bas Einzelne verwiefen merben.

In bem bamals albertinischen Sachsen war burch Herzog Moris 1543 zu Beipzig, 1544 auch ju Deigen ein Ronfiftorium (bas fpatere Dregbener) eingerichtet worden, deren ursprüngliche Bersassung zwar bis jest nicht näher befannt ift, die aber später die Wittenberger Organisation zeigen und fie daher auch wel von Anfang an gehabt haben. Man wird nicht irren, wenn man annimmt, best bortige Konstitutionsentwurf, wie er durch Melanchthon 1543 an ben bergog von Breußen, burch Luther 1545 an ben zu diefem Zwede abgeordneten Boten bes Lurfürsten von Brandenburg (Buchholber) mitgeteilt wird, so auch bem Bergog Moris befannt geworden und als Mufter von ihm befolgt worden i Bas fonst aus biefer ersten Reformationszeit an Behördengestaltungen aniger Art, wie die Ronfiftorien, namentlich in den Städten vortommt, wiewol me ben Ramen (Dejer, Die Grundlagen bes lutherischen Rirchenregimentes, 6. 183 f.), erweift fich bei genauerer Betrachtung allemal als Stabtrat ober Deputation besselben, erweitert burch einen ober mehrere geiftliche Sachfundige. Intereffant ift auch aus biefer Beit das auch unter bem Namen der Reformatio Wittenbergensis bekannte, nicht felten mifsverftandene Gutachten Melanchthons von 1545. Am Reichstage wurde damals immer noch barüber unterhandelt, unter welchen Bebingungen bie Evangelischen fich ber römischen Rirche und ihren Bis ton erortert wirb, jene Unterwerfung also beren Boraussetzung. Eraf fie gn, fo behielten bie Bischöfe ihre alten Behörben, Ronfiftorien waren bemnach nicht Mig. Aber Melanchthon fürt aus, mas man jedenfalls bon ben Bischofen forbern muffe, fei die Haltung orbentlicher "Rirchengerichte" für Berwaltung der Richenzucht und bes Bannes, namentlich gegen öffentliche Gunber; und ba ber Banuprozess nach Matth. 18 geubt, also bas die Ecclesiae babei gehanbhabt werben muffe, fo burfe berfelbe nicht blog in ber Sand bon Beiftlichen, fonbern ber Laienstand muffe in jenen bie Ecclosia in bem Falle reprafentirenden Gerichten bertreten fein. Indem Melanchthon hinzufügt, es fei zwedmäßig, die= fen bifcoflicen Rirchengerichten zugleich bie Chefachen zuzuweisen, indem er ihnen affo nicht bloß biefelbe Romposition, fondern zum großen Teile auch dieselbe Rompeteng gubachte, welche bas Wittenberger Konfiftorium in feinem Ronftitutions= entwurfe bon 1542 fich wünschte, tritt nach biefer Seite ein Gedankenzusammenmg herbor. Dennoch ift die Grunblage, auf welcher beiberlei Behörden gedacht find, eine verschiedene; benn das Konsistorium war, wie wir gesehen haben, eine lendesherrliche Behörde, das von Melanchthon gesorderte Kirchengericht eine Be-Wiche bes Bifchofs, ben bas Bittenberger Gutachten vollfommen vorreformas

torisch als gottgeordneten "Pfarrer" der Diözese aufsafst. Dennoch ist Melane thons Gutachten nachher auch für die konsistoriale Entwickelung von Einstu

gemefen.

Rur neun Jare später als biese "Reformation" ift bereits eine Theor ber Konsiftorialberfaffung erschienen in bem Buche "Bon ben Mitteln m Wegen, die rechte und ware Religion, welche uns Gott in diesen letten und g färlichen Beiten widerum geoffenbaret hat, zu befördern und zu erhalten" (1554 bon Erasmus Sarcerius, bamals Superintenbenten ber Graffchaft Mansfel perfonlichem Schüler ber Reformationstheologen, und in ber Pragis, Die er b fpricht, viel bewandert; benn fein Leichenprediger berichtet, er habe in nicht m niger als vierundzwanzig Graffchaften "Rirchenordnungen gestellt". Indem er Rejer, Grundlagen, S. 124 f.) babon ausgeht, auf Grund ber custodia prior tabulae befite die Landesobrigfeit bas Rirchenregiment, ertlart er, fie fei ber gemäß auch Ronfistorien zu errichten befugt, als wichtiges Mittel, pflichtmaß für die ware Kirche zu sorgen. Er fast dabei die Konfistorien als Kollegi auf, bie aus geiftlichen und nichtgeiftlichen landesherrlichen Beauftragten gufar mengesett und beren Rompetenzbesugnisse so bemeffen seien, wie ber Bitte berger Konftitutionsentwurf von 1542 fie bemifst, nur vindizirt er ihnen ar bas Examen, die Ordination und Berpflichtung der anzustellenden Geiftlichen w — im Anschluss an das vorresormatorische kirchliche Personalsorum — a Rlagen gegen Beiftliche. - Den Bann zu handhaben weift er nicht ben Ro fiftorien zu, aber ber Paftor foll benfelben nicht handhaben burfen, one bafs jebem Ginzelfalle bas Ronfiftorium bie Sache untersucht und genehmigt bat, w bei das die Ecclosiae dann als ein "fage es den Altesten und Borstehern b Rirche" erklärt und bas Ronfiftorium als Rirchenreprafentation in biefem Sin genommen wird. — Die weltliche Exetutive fei demfelben absolut unentbet lich; boch muge, wenn betreffende Strafen zu erkennen find, bies ben nichtgei lichen Beifigern allein übertragen werden. Um enblich bem üblichen Bib ftreben der weltlichen Beamten gegen firchliche Ordnungen gu begegnen, et pfiehlt Sarcerius den Landesherren, daß sie sich an ihrem Hofe kleine Obe tonfiftorien zu unmittelbarem Bortrage ber dahin gelangenben, die Rirche betr fenden Ungelegenheiten einrichten mögen.

Aus der weiteren Geschichte der Konsistorien (Mejer, Grundlagen, S. 144 f welche in die Partifularhiftorie der einzelnen Landestirchen gehort und f Breußen 3. B. vortrefflich bargestellt ift bei Jacobson, Preuß. Evang. Kirchen (S. 141 f.), brauchen hier bloß einzelne Momente hervorgehoben zu werden. Re fachfischem Mufter aus Geiftlichen und Richtgeistlichen kollegialiftisch kompon und mit Superintendenten als Unterbeamten (nur in sehr kleinen Territori pflegt ber Superintendent felbst zugleich Mitglied zu fein) berbreiteten fie fich allen lutherischen Landestirchen Deutschlands. Sie treten an Stelle ber 1 sprünglichen landesherrlichen Bisitationskommissionen, und man kann sie als mi bestens mittelbar aus benselben herborgegangene Fortsetzungen diefer alteften le bestirchlichen Regimentsbehörben bezeichnen. Als folche find fie auch nicht leb liche Nachbildungen bes fächfischen Borganges, sondern ergaben sich aus t Sanbhabung ber Ibee bes landesherrlichen Rirchenregimentes bon felbft; be um das lettere zu üben, bedurfte die Landesherrschaft der Beamten, und fol tonnten, da es nicht bloß Schut des Rirchengutes und ber außeren firchlic Ordnung, sondern an erster Stelle die Aufrechthaltung reiner Lehre und ri tiger Sakramentsverwaltung galt, nicht bloß Juriften ober Abminiftrativbear fein, sonbern es musste auch theologische Sachverständige darunter geben; bal mit unbedeutenden Abweichungen die Berfaffung der Ronfistorien immer biefe bleibt. Wenn biefelben felbständig für fich allein bestehen, heißen fie formit wenn fie fich an weltliche Gerichte ober Berwaltungsbehörden in der Art e schließen, dass biese nur ad boc mit geistlichen Mitgliedern vermehrt bas & fistorium ausmachen, so heißen fie nichtformirte. In kleineren Territorien & ehebem bergleichen häufig bor, und es hat bis in die fünfziger Jare unfer Jarhunderts felbst ein Forstamt gegeben, das solchergestalt zugleich Confistorie war. Die Ronfiftorien, Die ber Landesherr felbft befegt, heißen immediate; biejenigen, welche bon untergeordneten Obrigfeiten befett werden und baber ben landesherrlichen als ihren Oberbehörden unterftellt find, heißen Mediattonfiftorien. In ber Reformationszeit entftanben bergleichen Berhaltniffe, wo lanbfaffige Stabte ober große Grundbefiger mit relativer Gelbftandigfeit Gingelrechte ber Lanbesbebeit und fo auch firchenregimentliche innehatten; in neuerer Beit find bei ben Rediatifirungen bon 1806 und 1815 die mediatifirten Ronfiftorien gelaffen worben. — Die konsistoriale Kompetenz ist von Ansang an nicht allenthalben dies selbe. In nicht wenigen Ländern trat sie ganz an Stelle der bischöslichen, in anderen wurde sie, änlich wie die des Wittenberger Konsistoriums von 1539, mehr beidrantt, fodafs bie Ronfiftorien balb nur tirchliche Berichte find - fo 3. B. ift bas medlenburgifche zu Roftod im wefentlichen niemals mehr gewesen -, balb and die administrativen Kirchenregimentsgeschäfte, die Sarcerius ihnen zudenkt, übertragen erhalten haben. Im ersteren Falle sind bergleichen Administrativichen bei der landesherrlichen Kanzlei oder Geheimeratsstube, und die nötige geiftliche Sachtunde wird burch jugezogene hofprediger ober Superintendenten betreten. Die ben Konsiftorien ju regelmäßiger Sandhabung überwiefenen Rir= denregimentsbefugniffe pflegt man jura vicaria, die dem Landesherrn zu perfonicher Enticheibung borbehaltenen jura reservata gu nennen. Immer aber blei= ben die Konfiftorien landesherrliche Behorden: bafs eine eventuell auch felbftandig bonbelnbe Bertretung ber Rirche in ihnen borhanden fei, ift ein Bebante, ber aft in ben Uberspannungen ber 3bee bes geiftlichen Amtes, wie fie im 16. 3ar= hundert herbortraten, entsprang. Er hatte seinen prattischen Anlass in Bestim-mungen bes westfälischen Friedens (J. P. O. a. 5. § 31. a. 7. § 1), bermöge beren auch unter einem andersgläubigen Landesherrn tonfeffionell torrett befeste Ronfistorien garantirt wurden, feinen theoretischen Anhalt aber an ben oben angefürten und an anlichen Außerungen über ben Bannprozefs. Allein er ließ mbeachtet, bafs in benfelben westfälischen Friedensunterhandlungen bas Rirchenngiment ausbrudlich als Teil ber Landeshoheit charafterifirt murbe, und bafs bei jener Borichrift bes Friedens es fich um weiter nichts handelte, als um bie Bestimmung, ber Landesherr muffe bergleichen Rechte burch Beamte ber ent= brechenben Ronfession berwalten.

Rach bem Bringipe ber landesherrlichen custodia prioris tabulae, das bis weit in bas borige Jarhundert in der Regierungspragis herrschend blieb, ftanden bie Sanbesangehörigen unter ber firchenregimentlichen Epiftopie ber Landesherrichaft one Ausnahme: es war baber folgerichtig, bafs fie insgesamt auch der landes= bertliden Behörde für Berwaltung biefer Epiftopie unterftellt murben. Go haben mehrfach nicht bloß Broteftanten, die gur Landestirche nicht gehörten, fondern auch Ratholiten und fogar Juden unter ben Ronfiftorien geftanden. Erft indem immer burchgreifender bas Tolerangpringip gur herrschaft tam und den Gedanken ber genoffenschaftlichen Unabhängigkeit ber Kirchen bom State gur Anerkennung brochte, wurde bergleichen beseitigt. Mobern ausgebildet hatte bis dabin bas Konfistorium nicht bloß firchenregimentliche, sondern — weil man fie von folchen nicht unterschied — auch firchenhoheitliche Funktionen gehabt, und es ist begreiflich, bafs bie anfänglichen Bertreter bes Tolerangpringipes, welche gleichfalls noch nicht gelernt hatten, beiberlei Tätigfeiten genügend bon einander zu unterscheiden, nun dazu gelangten, bem Rirchenregimente anfangs überhaupt nur wefent= lich firchenhoheitliche Aufgaben zuzuschreiben, wie z. B. Thomasius tut, — demsgemäß auch in Reaktion gegen die vorhin berürte falsche Amtstheorie, ernftlich distutiren tonnten, ob nicht die Buziehung von Theologen zu ben Konfiftorien iberflüsfig sei: J. H. Boehmer jus eccles. protest. lib. 1. tit. 28. § 30 sqq. Richt minder bing hiermit gufammen, bafs man gelegentlich Reformirte ober Raholten an lutherifchen Ronfiftorien angestellt hat. - Gine gefundere Entwidelung aus ber Beit bes absoluten Polizeistates war bie, dass ben Ronfiftorien, anlich wie auch ben tatholifchebischöflichen Behörben, feit Mitte bes 18. Farhun= berts die civile und friminale Berichtsbarfeit über firchliche Personen und Sachen mehr und mehr abgenommen und den gewönlichen Gerichten übertragen wurde

(f. ben Art. Gerichtsbarkeit Bb. V, S. 110). Selbst die Jurisdiktion in Ehesachen nahm man ihnen zulegt ab, sobas sie, außer ihren administrativen Geschäften,
bloß eine Disziplinarjurisdiktion über Amtsvergehen und hin und wider eine mit
ihrer kirchlichen Aussichtssürung zusammenhängende Denunziationsbefugniß be-

bielten.

Das Preuß. Allg. Landrecht Th. 2. Tit. 11, § 143 f. fagt noch: "Bei ben Protestanten kommen die Rechte und Pflichten des Bischofs der Regel nach ben Ronfistoriis zu", die dabei unter Oberdirektion" der dazu verordneten Deputation bes Statsministerii stehen sollten. Es erkennt also diese Behörden noch als Sanbhaber ber Rirchengewalt an. Wenn bem gegenüber in Oftpreugen fcon 1797 u. 1804, in ben übrigen Teilen bes States 1808 bie Ronfiftorien aufgehoben und ihre Funttionen ben Regierungstollegien übertragen murben, fo hing bies bamit zusammen, bass man schon bamals bie evangelische Rirche als felbftanbige Benoffenschaft ju berfaffen und ben toniglichen Rirchenregimentsbehörben bloß bie Rirchenhoheit zu maren beabsichtigte. Auch als 1815 (30. April) wider neben den Regierungen Ronfiftorien eingerichtet wurden, jene "Oberbiret-tion" aber 1817 an ein besonderes Ministerium (ber geistlichen Angelegenheiten) tam, blieb diese Intention noch bestehen und erklart 3. B., bafs nach ber Diente instruktion bom 23. Oktober 1817 die Konsistorien nicht bloß mit Evangelischen, fondern auch mit Ratholiken befest fein und nicht bloß evangelische Rirchenangelegenheiten, sondern auch Aufsichtsrechte über andere Religionsparteien verwalten sollen. Sie sind als Kirchenhoheitsbehörden gedacht. Erft als Friedrich Bil-helm III. seine Synodalgedanken endlich vor dem absoluten Territorialismus Altenfteins zurudzog, geftaltete er (Rabinetsorbre bom 31. Dezember 1825) bie Ronfiftorien zu rein "ebangelisch-geiftlichen", b. i. bloß bie Rirchengewalt vermaltenben Behörben um und übertrug ihnen, unter fortbauernber Oberleitung bes Minifteriums ber geiftlichen Angelegenheiten, welches hiefur eine befonbere "Abteilung" hatte, die fogen. Interna bes ebangelifchen Rirchenwefens, marend bie Berwaltung ber fogen. Externa und damit doch immer noch ein nicht unbedeutender Teil der Rirchenregimentsverwaltung bei ben Regierungen blieb. Durch Berordnung bom 27. Juni 1845 ift alsbann bies Berhaltnis burch Friedrich Bilhelm IV. in etwas gunftiger für bie Ronfiftorien geftaltet worben. Auch fonft hat er die Konfistorien selbständiger zu stellen gesucht. Im übrigen blieb aber bie Sache in Preußen und anderwärts wie fie mar.

Erst das Jar 1848 bermittelte eine Fortentwickelung, indem es bei Durchbruch des konstitutionellen Statsgedankens in Deutschland das genossenschaftliche Selbstregiment der Kirchen wenigstens im Prinzipe zur Anerkennung brackte. Allerdings sehsten zur Ausfürung dieser Idee noch viele Boraussezungen. Aber man tat darin wenigstens einen ersten Schritt, indem man die disherige Stellung der Statsministerien als Kirchenregimentsbehörden aushob, sie vielmehr, wenn auch nicht sogleich mit genügender Korrektheit auf Berwaltung der Kirchen-hoheit beschränkte und sür die oberste Handhabung des Kirchenregimentes seht besondere, von jenen Statsbehörden unabhängige Oberkonssistorien errichtete. Denn allenthalben erhielten sie konsistoriale Versassung, wenn als Name auch hin und wider der des Oberkirchenrates vorgezogen ward. In Preußen geschaf dieser Fortschritt nach Vordereitungen, die schon von 1848 datiren, mittelst königlichen Erlasses vom 29. Juni 1850, in den beiden Mecklendurg, Sachsen: Weimar und Oldenburg 1849 (modisizirt 1853), in Nassaulsen Wecklendurg, Sachsen: Weimar und Oldenburg 1849 (modisizirt 1853), in Nassaulsen 1850, in Walbed und Anhalt 1853, (modisizirt 1865), in den beiden Schwarzburg 1858 und 1859, in Lippes Detmolt 1859, in Vaden 1860, in Hannober ansangs 1866 u. s. s. die Nachweise bei Richter-Dobe, Kirchenrecht, § 152, Not. 4. In den kleineren Staten ist nicht allemal eine besondere Oberbehörde eingerichtet, sondern was das Ministerium an kirchenregimentlichen Rechten berwaltete, gelegentlich auch dem

Ronfiftorium mit übertragen worben.

Diejenige Form ber evangelischen Kirchenversaffung, berzusolge in bisher bargelegter Art bas Kirchenregiment burch landesherrliche Konsistorien und Superintendenten verwaltet wird, heißt Konsistorialversaffung. Sie ist die Berfas-

inngsform, welche ber beutschen ebangelischen Lanbestirche, im alten Sinne bies Wortes, entspricht. Bon ihr unterscheibet sich einerseits die presbyterials pusdale, vermöge deren die Kirche sich als Berein durch Ausschüffe — Synoben und Moderamina — selbst regiert (s. den Art. Presbyterialversassung), anderers seits die heutzutage in Deutschland herrschende sog. gemischte Form der Kirchensversstillung, welche beiderlei Berfassungsgedanken miteinander verbindet.

Die Litteratur über die Konsistorien sindet sich in den Schriften über ebanselische Kirchenversassung und über landesherrliches Kirchenregiment überhaupt. Eine ältere Monographie ift Weber, De consistorio (1647). Der sogen. Konsskorialprocess, d. i. das (s. g. undestimmts) summarische Versaren, welches bei den Konsistorien ehedem üblich war, ist wissenschaftlich behandelt von Ludovici (1713). Jedes Konsistorium verfärt nach seiner eigenen, durch Praxis und neuere Gestgebung modifizieren Konsistorialordnung.

Ronftantin ber Große und seine Sone. Das Leben und bie Regieung biefes außerordentlichen Mannes bezeichnet einen der größten Wendepuntte in ber Geschichte ber Chriftenheit, ben rafchen Abergang ber driftlichen Gemeiniset von einem mehrhundertjärigen Zustande des weltlichen Drucks zu völliger Aurkennung und hoher Begünstigung durch den Stat. Der ungeheuere Umsstwung war größtenteils durch Konstantin herbeigefürt, sollte also auch in im selber einen entsprechenden Ausdruck sinden, und doch ist seine Persönlichstit von der Art, dass gestritten werden darf, ob er mehr dem heidnischen oder hriklichen Leben angehörte. Nachdem ihn christliche Parteilichteit und missenstandene Pietät nach Prästen zum frommen Christen gestempelt, hat die neuere historische Pritit seiden (Geschichte des Versalls 2c., deutsch von Schreiber Th. 4) die äußeren und nassischen Erklärungsmittel zu seiner Charten Schreiber, Th. 4) die außeren und politischen Erklarungsmittel zu seiner Cha-ulteriftit überwiegend in Anwendung gebracht. Mansos höchst umsichtige Darftellung (Das Leben Conftantin bes Großen, Breslau 1817) fucht zu Gunften einer hoberen Regentenweisheit Ronftantins beffen religiofe und weltliche Motive ergen einander abzumagen. Burdhardts (Die Beit Konstantins bes Großen, Bifel 1853) geistvolles und verdienstliches, obwol nicht uubefangen geschriebenes Bert will nach anlichen, aber tiefer gefasten Gesichtspunkten mit Befeitigung ides andachtigen Rimbus ben Raiser als großen politischen Charafter zur Anschaung bringen. Doch ist seine Auffassung von Keim (Der Übertritt Constantus bes Großen zum Christentum, Zürich 1862) wesentlich, und in anderer Weise 8ahn (Conftantin ber Große und die Kirche, Hannover 1876) modifizirt worsten. Bgl. auch Brieger, Konstantin ber Gr. als Religionspolitiker, Gotha 1880. Die protestantische Kirchengeschichtsschreibung hat bis jest und mit gutem Grund auch ein driftliches Interesse in seiner Gesinnung und Regierung nachweisen zu muffen geglaubt. Erstes Ersorbernis ift Schätzung ber fehr tontaftirenben Quellen (Manfo a. a. D., 1. Beilage). Unter ben heibnischen Schriftfellern fteht Zosimus (Hist. lib. II) voran, dessen Bericht, obwol unvollständig und bon feindlichster Stimmung gegen den Raiser geleitet, boch in der Angabe bes Tatfachlichen meist Glauben verdient. Gutropius, Aurelius Vittor, Gunapius und ber Anonymus Valesii dienen zur Bergleichung und Erganzung, die späteren Banegpriter haben wenig Wert. Bon ben driftlichen Darftellungen ift die anetlich Lactanzische Schrift De mortibus persecutorum von Burdhardt fast ganz bei Seite geschoben worben, und allerdings erlaubt fie nur die vorsichtigste Be-Butung. Da Sozomenus nur wenig und Drofius nichts neues und eigentumliches bietet, so bleibt Eusebius (Hist. occles. IX. X. Do vita Const. libri IV. Do lau-dibus Const.) immer die Hauptquelle, mit welcher dann die gewiss echten kaiser-lichen Urkunden des Cod. Theodos. lib. XVI verbunden werden muffen. Aber auch Eusebius beurteilen Manso (S. 273) und Burchardt (S. 346) nicht nur mit Reander als einseitigen, rhetorisch übertreibenben Paneghriter, sonbern auch als unredlichen Befchichtsichreiber, und leiber nicht mit Unrecht, fo bieles auch gu feiner Entschuldigung gesagt werben mufs. Benn Eusebius bas Leben seines belben als Sieg ber Sache Gottes über bie feinbliche Belt betrachtet, so hatte

er bie Barheit im ganzen auf seiner Seite (Do vita Const. I, cp. 5). Wenn er biefen Pragmatismus bis ins Rleine burchgefürt, überall hienach Schatten und Licht berteilt, Licinius und Magentius mit Antlagen überhäuft, ben "gottfeligen Raifer und Thrannentoter" aber bis in ben himmel erhebt, mit allen Berrichers tugenben eines Alexander und Auguftus und allen driftlichen Gigenichaften eines waren Dieners und Bekenners Gottes ausftattet (De vita III, 66), als ob berfelbe nur bereinft von Chriftus, nicht von Menfchen murbig geehrt werben tonne (I, 2), und endlich in ben schwülftigen Ausfürungen seiner Lobrebe allen theologischen Gebankenvorrat zur Berherrlichung bes Gegenstanbes erschöpft: fo berfällt er bamit einer fraffen und widerlichen Barteifucht. Ebenfo fchlimm find bie schmeichlerischen Gedankenspielereien, dafs er bem Lefer gumutet, g. B. bei bem Gastmal Ronftanting mit ben Bischöfen an bas Reich Chrifti und bei ber Dreigal feiner Gone an bie Bielfältigfeit ber Früchte Chrifti in ber Belt gu benten (Do vita III, 15. IV, 72). Bergeffen wir jedoch nicht, mas teils perfonliche Dankbarkeit und kaiferliche Gunft (IV, 33. 35. 36), teils ber übermultigenbe Einbrud bes firchlichen Gludsftandes, beffen Urheber ber Raifer mar, über einen onehin ichwachen Charafter vermochten. Wenn aber Gufebius Ronftantins Untaten verschweigt und ihm die Tugenden der Sanftmut und Menschenfreundlichkeit, ber Unzugänglichkeit gegen übertriebenes Lob (De vita IV, 48) andichtet und fogar behauptet, bass wärend seiner ganzen Regierung die Schwerter der Richter uns gebraucht gelegen (III, 1. cf. I, 46, IV, 31. 54), wobon ihm das Gegenteil unmöglich unbekannt geblieben sein konnte: so läst sich bergleichen mit historischer Barbeitsliebe nicht mehr bereinigen. Bar gu fein felbft gegen die eigne Reis gung, mar nicht bie Starte bes Gufebius, aber fein Borurteil wirft auch nicht berfürerifch, fonbern zwingt ben Lefer zur Unbefangenheit. Der Stoff fließt unftreitig bei ihm am reichlichften. Bon ben taiferlichen Erlaffen, Urtunden und Sendichreiben, welche er einschaltet, ist zu urteilen, bafs fie meift zu driftlich und theologisch ausgearbeitet find, um in diefer Gestalt unmittelbar bon Ronftantin herzurüren, boch aber glaubwürdig genug, um beffen nächfte Billensmeinung im allgemeinen auszubrüden. Auch die ausfürliche "Rebe an die Berfammlung ber Heiligen" (vgl. De vita IV, 31), die Eusebius seiner Biographie beifügt und welche die religiösen und philosophischen Anfichten des Raifers im Busammens hange vortragen foll (vgl. ben Auszug bei Gfrorer, RG. II, S. 14), ift gewis nicht fo gesprochen worden und barf nur ihrem allgemeinen Bebankengange nach als Beugnis bienen.

Konstantin, ber Son bes Konstantius Chlorus und ber Helena, war 274 zu Raissus in Obermösien geboren. Seine Mutter, von der Sage zur brittischen Fürstentochter gemacht, war vielmehr von niederer Geburt (Zosim. II, 8: εξ όμιλλίας γυναικός οὐ σεμνές. Eutrop. X, 2. Const. ex obscuriori matrimonio, Ams brofius nennt fie stabularia), anfangs Beifchläferin, bann Gattin bes Ronftantius, und es hat nichts unglaubliches, bafs fie als hochbejarte driftliche Bilgerin nach Balaftina zu ben heiligen Orten gewandert fei, für beren Ausstattung geforgt und bon ihrem Sone stets die größte Ehrerbietung genoffen habe (De vita III, 42, 45; Manfo, britte Beilage). Der an Rorper und Beift trefflich begabte und ritterlich gebildete Jungling erwarb seinen erften Baffenruhm in Agppten unter Diocletian, nach Gusebius feinem Erzieher, ber ihn bis 305 im Orient zurückhielt. Das Reich gehorchte bamals im Weften bem Maximian unb Konftantius, im Often bem Diocletian und Galerius, und als 303 die beiben Augusti ben Burpur ablegten, traten bie beiben Cafaren an beren Stelle und Ronftantin begab sich an die Seite seines Baters nach Gallien. Nach bessen Tode trot seiner illegitimen Geburt 306 vom Kriegsheere zum Kaifer ausgerufen, wurde er wie sein Bater der tapfere Berteidiger der westlichen und nördlichen Reichsgrenzen gegen die Barbaren. Richt weniger nach bes Baters Beispiel gewärte er schon jest ben Christen seines Gebietes Freiheit bes Gottesbienstes, warend im Orient erft 311 das erfte Duldungsgesets erlassen wurde. In den nächstsolgenden Bers widlungen erhebt sich Magentius jum herrn von Italien. Nach bes Severus, bes zweiten Auguftus Tobe (307) und bem Ableben bes öftlichen Raifers Galerius,

fowie nach ben vergeblichen Anftrengungen bes Maximian, die zubor niebergelegte Burbe aufs neue an fich zu reißen, verteilte fich bas Gesammtreich in die weftlice herricaft bes Ronftantin und Maxentius und die öftliche bes Maximin und Sicinius. Hier beginnt die großartige Siegeslaufban Konstantins. Die erste Merwindung bes Maxentius, eines graufamen uud tragen Wolluftlings, endigte 312 mit beffen Tobe in ber Tiber, und Gusebius vergleicht seinen Untergang mit bem bes Bharao (De vita I, 38). Der mit Jubel in Rom aufgenommene Sieger ficert feine Macht burch Boltaten und Gunftbezeugungen (I, 41 sq.), und pruntliebend, wie er war, beschließt er das erfte Jarzehnt seiner Regierung mit einem Brenbenfeft (ibid. I, 48). Dafs er bamals ben Chriften geneigt gemefen, beweift bes 312 aus Rom (s. jedoch Keim, S. 16 ff., 81; Bahn S. 33) und das 313 von ihm in Gemeinschaft mit dem Licinius, dem er seine Schwester zur Frau 316, von Mailand aus erlassene, obwol ganz synkretistisch abgesaßte Toleranzedik (Eus. h. e. X, 5. Lact. de mort. cp. 48). Maximin erlag 320 einer schredz ligen Rrantheit, die ihn nach Gusebius zwang, das Gesetz wider die Chriften zu widerrufen (De vita I, 58. 59 und über Maximians Ende cp. 57). Licinius fand alfo jest im Orient allein, und obgleich bem Ronftantin berschwägert, blieb n boch nicht lange im Frieben mit ibm. Den Ausbruch bes zweimaligen, burch mehrjärige Rube und burch ben Aufenthalt Ronftantins in Rom unterbrochenen Kampfes um die Alleinherrschaft (314 und 323) hat mehr der lettere als fein ben Eufebius hochft abichredend gefchilberter Gegner (I, 50-55) veranlafst, und Besimus beschuldigt jenen der Bortbrüchigkeit (II. 18. κατά τὸ σύνηθες αὐτῷ πρί τὰ συγκείμενα φανέντος ἀπίστου). Nach dem zweiten mit aller Anstrengung # Baffer und zu Lande gefürten Rriege und ber Schlacht bei Chalcebon ergab ich endlich Licinius 324 und mufste mit bem Tobe bufen. Mit unnatürlicher Graufamteit feierte ber Sieger seinen Triumph. Der blühende Crispus, Ronfantins Son erfter Che, war nach allem Anschein mit Unrecht im Berbacht, die thre seiner Stiesmutter Fausta angetastet zu haben; der Kaiser ließ ihn 326 sinrichten — ein unverlöschlicher Schandsleden seines Andenkens, der auch durch kine nachherige Gewissenruhe nicht getilgt wird. Diese Untat, — Eusedius verschweigt sie, — sowie die Tötung der Fausta selber, des elsjärigen Schwesters was und anderer Freunde, wie des Philosophen Sopater (Zos. II, 28; Eutrop. 3, 8, vgl. Manso S. 64 ff.), beuten auf milbe Leibenschaften der Gifersucht und Ehrbegierbe. Dagegen trat Konftantin nun zum britten Male mit dem erhöhtn Glanze eines ruhmreichen überwinders (baher die Selbstbenennung victor, rugeric) in Rom auf und veranstaltete 326 Feste am Schlusse seiner zwanzigjärigen Regierung, und Guschius erklart in feiner Beife, bafs ber Berkunder der göttlichen Monarchie nun selbst die Alleinherrschaft über den Erdkreis errungen habe, nachdem Gott alle Feinde zu seinen Füßen gelegt (Do vita U, 19. I, 46).

So weit reicht ber vorherrschend friegerische Teil seines Lebens. Für eine werdende Anschließung an die chriftliche Religion liegen uns mehr äußere als imere Merkmale vor. Schon vom Bater hatte er ein platonisch verebeltes Bei= dentum überkommen. Die philosophisch-fastliche Ibee einer hochsten Gottheit Oratio ad Sanctorum coetum, cp. 9), vielleicht auch die Borliebe für ben Dienft 66 Connengottes (Eumen., Paneg. cp. 21; Eus., De vita II, 50), sofern berklbe mit der Berehrung Chrifti eine außere Anlichkeit hatte, boten einen Anins (Ottober 312) habe Konstantin am Nachmittag und oberhalb ber zum Un= tergang geneigten Sonne ein lichthelles Rreuz mit ber Inschrift Hac vince (τούτω rim) erblidt; in ber jolgenden Racht fei ihm Chriftus erschienen mit der Beifung, fich Diefes Beichens im Rriege ju bedienen, worauf er bann bie mit bem Monogramm Chrifti verfebene Rreuzfane, fpater labarum dapopor genannt, habe anfertigen laffen (De vita I, 28-32 und bazu ben Excursus I. in der Ausgabe von Beinichen, bazu Brieger a. a. D.). Diefe Erzälung, welche Gusebius lange nachher and bes Raifers eigenem Munde zu haben versichert, die aber von Lactanz (Do mort. cp. 44) nur angebeutet und von anderen (Sozom. I, 3; Nazar. Panej

Const. cp. 14) als Traumgeficht mitgeteilt wirb, ift bon neueren, wie Giefeler, naturalifirt, bon Manfo und Burdhardt als Marchen ftatt bes Bunbers preisgegeben, bon Reim nicht ganglich geftrichen worben. Es ift eine Sage, aber ein überraschenber finnlicher ober traumhafter Ginbrud, welcher eine superfitiose Berehrung bes Rreugeszeichens zur Folge hatte ober in ihr bestärfte, mag berfelben immerbin jum Grunde liegen. Denn bas Rreug fcmudte fortan ben Belm bes Raifers, zierte bie in Rom nach bem Ginzuge errichtete Statute (Eus. h. e. IX. 9) famt einer erflarenden Unterfchrift, und bas Labarum wurde im Rriege gegen Licinius bon außerlesenen Golbaten, die es wunderbar geschütt haben foll, getragen (De vita II, 9). Auch enthalten die nächstfolgenden Erlaffe, zumal bas Mailanber Ebitt von 313, einen beutlichen Fortschritt in der Anerkennung bes "höchsten Chriftengottes", - lauter Anzeichen, die auf eine eingetretene Ben-bung hindeuten. Mertwürdig, bafs ber bem Raifer nach bem Siege über Magentius errichtete Triumphbogen ursprünglich die Inschrift: nutu J. O. M., nämlich bes Jupiter, zeigte, welche Worte nach Burdhardts Angabe (S. 363) erft 315 in instinctu divinitatis umgeandert worben fein mogen. In ben nachftfolgenben Jaren tonnte und mufste bie Gifersucht Ronftantins gegen Licinius und beffen antidriftliches Berfaren feine Sympathie für Die fleinere, aber feft gufammen haltende Bartei berftarfen. Gleichwol fur er fort, fich Pontifex maximus ju nennen und heibnische Gebrauche mitzumachen (Zosim. II, 29). Die tonftantinis fchen Müngen tragen beibnische ober gemischte Embleme, und es fragt fich, ob biefe feit 323 verschwunden find (Biefeler G. 275, bagegen Burdhardt G. 391). Rach ber Ermordung bes Crifpus und ber Faufta, fo berichten Bofimus (II, 29) und Sogomenus (I, 5), wünschte ber Raifer burch heibnische Briefter bon feiner Bewiffensangft befreit zu werben, und erft als diefe ertlarten, fur fo fcmere Berbrechen teine Gune gu befigen, verwies ihn ein aus Spanien getommener Agypter auf die fundentilgende Rraft bes driftlichen Glaubens. Auch Diefe Rotig wurde im Falle ihrer Richtigkeit bie lange Dauer eines fcmankenden und zweibeutigen Berhaltens, zumal in perfonlichen Angelegenheiten, beweisen. Doch hat Die neuere Rritit (vgl. Burdhardt G. 402) Die hiftorifche Glaubwurdigfeit ber Ergalung wenigstens nach ihrem borliegenden Bufammenhange mit Recht beane ftanbet. Mit diefer machfenben Buneigung verband fich aber, wie alle einraus men, ein politisches Motiv. Ronftantin überzeugte fich von ber unter allen Bers folgungen unaufhaltfam vordringenden und unüberwindlichen Rraft bes Chriftens tums; burch freie Unerfennung einer Religion bon augenscheinlich univerfeller Bestimmung wollte er baber feiner eigenen einheitlichen Statsverwaltung eine neue Stube geben. Es mar feine Tat, bafs er bas Große als folches ertannte und gewären ließ, und fie hat ihm felber ben Ramen bes Großen eingetragent (Reim S. 34 ff.). Allein biefer politische Beweggrund reicht nicht aus, wenn wir nicht auch ein perfonliches Intereffe an gewiffen driftlichen Grundlehren. Bott, Borfehung und Berehrung Chrifti, welche in allen öffentlichen Außerungen Ronftantins wibertehren, hinzunehmen. Überhaupt fcheint nötig, bei ber Ertiarung feines Charatters Zweierlei zu vermeiden. Man follte ihn mit fich felbe nicht einiger machen wollen, als er notwendig gewesen sein mußt. Man follte ferner aus ben fittlichen Bergehungen eines felbftischen und berrichfüchtigen Den fchen, ber in ber zweiten Galfte feines Lebens mehr fundigt als in ber erfter noch nicht solgern, dass seine Parteinahme für die driftliche Sache überhaup = Maste und Mittel zum Zwed gewesen ober nur durch zufällige Umstände her beigefürt sei (S. 347). Es hat oft genug eine halbe, inkonsequente, sittlich un bewarte, ja burch ichmere Gunden verunreinigte Chriftlichfeit gegeben, und bie= ift fie erflärlich.

Seit bem Alleinbesitz ber Herrschaft verfärt Konstantin im ganzen als christlicher Kaiser, in den letzten Jaren mit entschiedener persönlicher Beteiligung-Bir übergehen von seinen durchgreisenden Resormen und Einrichtungen das Politische und Bürgerliche, wie die Einteilung des Reichs in Präsekturen und derer Berwaltung, die Umgestaltung des Heeres und die künstliche Gliederung des Beamtenwesens, welches nachher auf den byzantinischen Stat überging. Die kirch-

lichen Berordnungen folgen rafch und in Menge aufeinander. Freie Religionsibung, Entschäugung für gehabte Berluste und statliche Anerkenung hatten schon bie Detrete von 312 und 313 zugesichert (Lact. cp. 48. Eus. h. e. X, 5. 7). Die nächsten Geses aus den Jaren 315, 316, 319, 321 und 323 genehmigen die Bulassung zu öffentlichen Amtern, befreien die Geistlichen von Municipaliaften, wodurch sie den schnischen Prieftern gleichgestellt wurden, erleichtern die Freimachung driftlicher Stlaven, gestatten die Berleihung driftlicher Bermachtuffe an bie Kirchen und feten ber Feindseligkeit ber Juben gegen bie Chriften Schranten (f. bie Stellen bes Cod. Theod. lib. XVI. bei Manfo S. 95, unb Giefeler S. 272). Die Feier bes Sonntags burch Einstellung ftabtischer Befafte wurde zuerft 321 befohlen. Diefe Beftimmungen murben feit ber Alleinherricaft auf bas gange Reich ausgebehnt. Das Gefet von 324, wenn auch heologisch redigirt, last boch gewise die Ausicht seines Urhebers erkennen (Do via II, 24 sqq.), benn es ichließt aus ben verberblichen Wirkungen, welche bie terichende Gottlosigkeit und die Berfolgung des Christentums für den ganzen sint hervorgebracht, auf die Notwendigkeit einer waren Gottesverehrung, zu beren Einfürung die Borsicht Konstantin selbst zum Werkzeug ausersehen habe. Unlich sindet ein zweites Mandat in der Anlage der Vernunft, den Gesetzen der Natur und Weltordnung Beweismittel, welche auf die Anerkennung des waren, was Christins ofsendarten Gottes und nicht minder auf die Pflicht der Religions. freiheit und gegenseitigen Schonung hinleiten (ibid. II, 46-60). Zwingen will ber Raifer niemanden zum Glauben; zunächft aber ift nötig, Die Chriften für bes erlittene Ungemach zu entschädigen. Daher follen alle Bertriebene, auf Die Infeln Berbannte, gum Frondienft in ben Bergwerten ober gu ichimpflichen Berrichtungen in ben Synaceen Berurteilte ihrer Beimat und ihrem früheren Stande mb Befistum widergegeben werben. Die einer militärifchen Burbe Beraubten bufen biefe wiber einnehmen ober empfangen ehrenvollen Abichieb. Entabelte Breigeborene treten in ihren früheren Stand gurud. Ronfiszirte Guter ber Dartrer ober ber im Exil Berftorbenen fallen an deren Bermandte, ober im Falle kine vorhanden, erbt die Rirche, nur für den verlorenen Nießbrauch findet teine Cuticoabigung ftatt. Auch ber Fistus mufs bas unrechtmäßig eingezogene Gut, jumal Rirchhofe und Begrabnisorter ber Martyrer, herausgeben (ibid. II, 30-41). Bu dieser Schabloshaltung kamen balb positivere Woltaten. Rein Jude sollte einen Christen als Sklaven besitzen (IV, 27). Das lieblos erscheinende Gesetzen die Kinderlosen ward aufgehoben (IV, 26). Senatoren und Konsulämter wid felbst die Burde der Statthalter wurden oft an Christen vergeben, und zu Geldgeschenten und Steuererlassen fand sich Gelegenheit (U, 44. IV, 1. 28). Durch Enfebius wurden auf taiferlichen Befehl 50 toftbare Bibelhanbichriften berbeis seichafft. Der Raifer befriedigte seine Baulust zum Borteil ber Kirche. Er beranstaltete ober unterftütte ben Bau zum teil prächtiger Kirchen, zu Jerufalem iber ber von ben Beiben verschütteten, jest aber wiber ans Licht gebrachten Grab-Mitte Christi (De vita III, 25—29, vgl. jedoch Socr. h. e. I, cp. 13, wo Helena als die Erbauerin genannt wird), zu Bethlehem und am Olberge, den Ballfartsorten ber Helena, an ber Stelle von Mamre (De vita III, 51-53), zu Ritomebien und Ronftantinopel. Die Grundung und Ginweihung biefer Refibeng (f. Mrt.) faut in die Jare 326 und 330, und wenn dies folgenreiche Unternehmen and jur Balfte politischer Art mar: fo bezwedte boch ber Stifter zugleich, in biefem Reurom die Erneuerung des gangen, burch die Borberrichaft des Chriftentums umgeftalteten öffentlichen Lebens auszubruden.

Durch alle biese Maßregeln wollte Konstantin zum Christentum nur einsladen, nicht nötigen. Den heidnischen Rultus unmittelbar zu bedrücken, verbot ihm teils sein Regierungsprinzip (Do vita II, 56), teils die eigene noch nicht böllig erloschene Sympathie in dieser Richtung. Ein Berbot gegen die Privatspfer der Statthalter hatte nur beschränkte Ausbehnung (ibid. II, 44). Allersdings wurde 328 der schändliche Benusdienst zu Aphala in Phönizien aufgehoben, der Tempel des Astulap zu Aga zerstört, dem unnatürlichen Rultus der Rilspriefter zu Heliopolis ein Ende gemacht und bessen Mysterien der Entsardung

preisgegeben (ibid. III, 54. 55); aber bie Unterbrudung biefer Ausartungen tonnte ber Raifer icon feiner fittlichen Auffichtspflicht ichulbig gu fein glauben. Die Berftorung anderer Beiligtumer burch chriftliche Boltshaufen mag ungeandet geblieben fein. Auch ermant Gufebius (II, 45. IV. 23. 25) ein allgemein lautenbes Berbot gegen Barfagereien, Errichtung von Gogenbildern und Opferdienft überhaupt, worauf auch ein fpateres Gefet bes Ronftantius hindeutet; aber wir fin-

ben wenigstens nicht, bafs basselbe gur Aussurung getommen ift. Bei biefer Stellung zu beiben Religionen tonnte es nicht fehlen, bafs Ronftantin, indem er ber driftlichen als Glaube und Rultus im allgemeinen beitrat, auch in beren innere Sorgen und Zwiftigkeiten hineingezogen wurde. Schon 313 hatten bie Donatiften ihren Streit gegen Cacilian von Karthago bem Raifer gur Entscheidung vorgelegt; die Untersuchungen ber Angelegenheit zu Rom 314 und auf der Synode zu Arles 314 fielen gegen sie aus (Eus. h. e. X, woselbst bas Schreiben an Miltiades). Später verwarf Konstantin (um 331) sehr bestimmt die keterischen und schismatischen Barteien der Balentinianer, Marcioniten, Kataphrygier als Widersacher der Warheit und Ratgeber des Berberbens, untersagte ihre Zusersauger ver zwargeit und Kargever des Zerderdens, untersagte ihre Zusammenkünfte und übergab ihre Bethäuser der katholissischen Kirche, und Eusebius (De vita III, 64 — 66) rühmt ihm nach, dass er durch seinen Befehl viele Schismatiker zur Kirche zurückgefürt habe. Rur die Novatianer, deren Bischof Acessius zu Konstantinopel dem Kaiser bekannt war, ersuren nach Sozom. II, 32 (Cod. Theodos. XVI, 5, 2. Can. Nic. 8) nicht die gange Strenge bes Berbotes, und bie Rataphrygier blieben wenigstens in ihrer Proving unangefochten. Belcher Grund aber ftellte ben Raifer fo enticieben auf die Seite ber Ratholiter? Rach feinen eigenen Erflärungen war es bas Pringip ber firchlichen Ginheit, welches ihn in den fleineren Faktionen nur unerlaubte Absonderungen von dem Ganzen der Kirche erblicken ließ. Und mit demselben Grundsat trat er der arianischen Bewegung entgegen (s. d. Art. Arius, Bd. I, S. 623 ff.). Sein erstes durch Hosius nach Alexandrien gebrachtes Sendschreiben, das seiner Ankunst daselbst vorangehen sollte, versolgt lediglich den Zweck der Friedensstiftung und warnt vor unnühen gelehrten Fragen, welche aufzuwersen und zu beantworten gleich bedenklich sei (De vita II, 64—72). Und als sein Zureden nicht sie fruchtete, handelte er vernünstig und seiner Stellung gemäß, wenn er, statt felber einzugreifen, die Entscheidung bem Ronzil von Nicaa (325) überließ. Bare nur ber Raifer auf biefem Standpunkt beharrt! (vgl. Heinichen, Excurs. II). Aber aus ber Schilberung bes Gusebins (De vita III, 10), so überschwenglich fie ift, lafst fich boch fo viel entnehmen, bafs bas glanzende Auftreten Ronftantins auf ber Synobe ben Bifchofen imponirte, biefer aber burch bie Ehrerbietung ber letteren fich geschmeichelt fülte. Gin gefärlicher übergang auf bas engere Gebiet der Rirche und Theologie! Die Erfarung feines Ginfluffes berlocte ihn zu einem spezielleren Interesse an der Sache, das er doch nicht selbftandig behaupten konnte. Anfangs suchte er nur das Ansehen des nicanischen Beschlusses aufrecht zu erhalten, welcher auch in ber Frage über bie Ofterfeier öffentlich fanktionirt murbe (III, 17—21), und ermante zur Berträglichfeit unter Belehrten und Richtgelehrten (III, 21). Wie er fich dann mit den entgegengeseten Parteihauptern in Berurung brachte, bem Arius zugeneigt und burch Eufebius von Caf. über bie Scharfe ber Streitfrage getäuscht, neue Synoben zu Cafarea 333 und ju Tyrus 335 verorbnete, bann aber wieber ju Gunften bes Athanafius Schritte tat, - biefe Schwankungen begleiten ben erften Zeil bes arianifchen Streites. Rur in bem Billen, ber Rirchenfpaltung ein Enbe gu machen, blieb ber Raifer fich gleich, und bie Unruhen gu Untiochien, wo ber Ricaner Euftathius abgefest murbe, Eufebins aber bie auf ihn fallende Bal aus Ordnungsliebe ablehnte, gaben ihm Gelegenheit, bas firchliche Bertommen au beftatigen und feine Freundschaft fur ben letteren zu bezeugen (De vita III, 59-61).

Die letten brei Regierungsjare Konftantins feit ber Überfiedelung nach Bb. gang (330) waren nach ben borliegenden Berichten teils mit Sorgen um bas Birchliche und Religible, teils um ben eigenen kaiferlichen hausstand angefüllt. Bie er nach 332 die Stythen und Sarmaten besiegte, fo benutte er eine persifche Gefandtichaft, um ben bortigen Christen eine milbe Behandlung auszuwirken (De vita IV, 8—13). Bas Eufebius IV, 17. 22 von feiner gunehmenden Andachtigbeit und ben regelmäßigen Beschäftigungen mit Gebet und Bibellefen im Palaft erallt, ift ficherlich übertrieben. Dagegen lafet fich glauben, bafe er bor bem Bolle Reben über Gott, Borfehung und gottliches Gericht gehalten habe (IV, 29), be ihm bies Gelegenheit gab, auf bie Denge zu wirfen und Beifall zu ernten. Der Bertehr mit ben Bifchofen, wie namentlich mit Hofius, war im Steigen, Mufig waren fie feine Begleiter und Tifchgenoffen, obgleich nicht alle Seiden aus ber faiferlichen Umgebung verschwanden. Am strengsten wurde die chriftliche Lebensordnung im Heere durchgefürt. Beidnische und christliche Soldaten musten geicherweise ben Sonntag und Freitag ehren und die übrigen Festtage auszeich= nen, die heidnischen sogar am Sonntage ein Gebet hersagen, in welchem die Gott-heit angerusen und um Erhaltung des Reichs und des Raisers gesteht wurde, was offenbar ben Zwed hatte, beibe Teile bes heeres one Gewiffenszwang in mer hauptfumme bes religiofen wie bes politischen Gewiffens zu vereinigen (De via IV, 18-22). Diese Sorgen für ben Seelenzuftand ber Untergebenen bergleicht Eufebius einem Priefterbienft (αὐτὸς τῷ ἐαυτοῦ ἱερατο θεῷ) und macht bumit ben Abergang zu einem vielgenannten, vielleicht scherzhaft gemeinten Auspruch bes Raifers an die Bischöse: "Ihr seid Bischöse ber inneren Angelegen-beiten ber Kirche, ich aber glaube als Bischos bes Auswärtigen (rwe exros seil. nearyμάτων?) von Gott eingesett zu sein" (De vita IV, 23. 24, dazu Heinichen, Exeurs. IV). — Im Jar 336 und kurz nach ber Synobe von Tyrus feierte ber Raifer mit ber Ginweihung ber Erlofertirche gu Berufalem im Beifein bieler, ans allen Provinzen herbeigetommenen Bifchofe und nach den Anordnungen feis Setretars (νοτάριος) Marianus das Fest feiner breißigjärigen Regierung. hieranf war er mit ber Bermälung bes Sones Konftantius und mit ber Berteilung bes Reichs unter bie brei nach einander zu Cafaren ernannten Sone befattigt (bgl. Burdharbt S. 378). Um Oftern 337 erfrantte er, befuchte gunicht die Baber von Helenopolis und ging dann im Gefül des nahen Todes nach Ritomedien. Hier empfing er, damit zulet jeder Zweifel schwinde, auf sein Bertangen durch ben Semiarianer Eusebius von Ritomedien die Handauflegung und ,nach bem nötigen Unterrichte" bie Taufe und ftarb am letten Bfingfttage 387 um Mittag. Der Senat verfette ihn bem Bertommen gemäß, obwol feltfam genug, unter die Götter. Dafs er von einem Semiarianer fich taufen ließ, tann nach seinem späteren Betragen im arianischen Streit nicht auffallen. Der lange Aufschub bes Aftes aber spricht durchaus gegen die Annahme konsequenter hendelei, — benn wie leicht hatte er fich früher ber Ceremonie bequemen tonnen! — und erklärt sich aus ber Art seines Übertrittes, welcher von keiner burchgreifenden Entschließung ausging. Die Leiche wurde nach Rouftantinopel gebracht, feierlich ausgestellt und unter Leitung bes Cafars Konftantius nach bem Willen bet Berftorbenen in ber Apostelfirche mit hochsten Ehren beigefest (De vita IV, **cp.** 61—70).

Bei eminenter geistiger Begabung, gesundem Körper und steter Rüstigkeit hat Konstantin ein langes und glückliches Herrscherleben gesürt, und was er wollte, gelang ihm. Eusedius beschreibt ihn wie einen Kaiser von Gottes Gnaden, weil er seit lange der erste gewesen, der seine Würde der Geburt, nicht der Wal oder wechselnden Gunst des Heres verdankte (Do vita I, cp. 24). Sein großes Berzbenkt ist nicht allein die Erhebung des Christentums aus seinem Rotstande, sons der zugleich die Einsürung eines christlichen Stats, zunächst eines solchen, welser aus der Befreundung mit der christlichen Religion gewisse allgemeine, auf heiben und Christen anwendbare Regierungsgrundsätze gewonnen hatte. Auch werden diesenigen niemals Recht behalten, welche ihn schon darum, weil er den Beg zur Statskirche eröffnet, als Berderber der Christenheit hinstellen wollen; wer so urteilt, wird sich in dem großen Gange der Kirchengeschichte nicht zurecht suben. Obgleich den Weg der Freiheit verlassend und zu den ersten Schritten in der Richtung einer despotischen Richenherrschaft fortgetrieben, war Konstantin dech von dem späteren Byzantinismus noch weit entsernt, und das der rasche

übergang zu öffentlicher Gunst und weltlicher Auszeichnung der Kirche schwer schabete, kann ihm selber nicht zum Vorwurf gereichen. Heidnische Schriftseller, wie Victor und Zosimus, heißen ihn lobsüchtig, eitel und unzuverlässig, und dass sie nicht lügen, beweist sein ganzes Hosleben, sein öffentliches Betragen und der Umgang mit der Geistlichkeit. Auch Eusedius (IV, 16) würde als Zeuge dienen, wenn es war ist, dass Konstantin Münzen prägen ließ, die ihn in der Gestalt eines Betenden darstellten. Derselbe Eusedius muß seinem verehrten Kaiser allzu große Menschenfreundlichkeit und Willsärigkeit, also Schwächen schuldgeben, welche, von heuchlerischen Scheinchristen gemisbraucht, ihn wol auch zu unziemlichen Dingen zuweilen verleitet haben (ráxa är nore xai rose und zu unziemlichen Dingen zuweilen verleitet haben (ráxa är nore xai rose und necknovoi dernaloero). Es bleibt also doch etwas Gemeinsames in den entgegengesetzen Urteilen über ihn. Der Kaiser erkannte sich als Werkzeug der Vorsehung, dieses Bewusstsein steigerte seine natürliche Seldstsucht dis zu bespotischer Eigenliebe, und seine Umgebung bestärkte ihn darin, zumal als er keine Feinde mehr zu bekümpsen hatte. Bei wirklich vorhandener religiöser Erregbarkeit sehlte es ihm an sittlicher Festigkeit, und er sur sort, sich selber zu dienen, indem er sür die Kirche sorgte. Dasser in späteren Jaren auch genusstsüchtig und gemächlich wurde, mag eine Folge

bes bergiebenben Gludes und ber orientalifchen Lebensart gemejen fein.

Benn man beflagen mufs, bafs ber erfte driftliche Raifer fein reinerer Charatter war, so trifft diese Rlage doch in höherem Grabe beffen Sone und Rachfolger. Reiner hat bes Baters Geift und Zattraft geerbt, teiner ber empfangenen ftreng chriftlichen Erziehung (Do vita IV, 51. 52) sonderliche Ehre gemacht. Rach dem Willen des Baters teilten sich Konftantin II. und Konftans in das Abendland nebst Afrika, wärend Konstantius die orientalische Brafektur mit Konstanti-nopel übernahm. Bon Konstantin II. ist nur zu erwänen, dass er, ben letten Bunsch seines Baters erfüllend, ben Athanasius nach Alexandrien zurucksandte; balb nachher fiel er im Kriege gegen seinen Bruder Konstans, der seit 840 allein das Abendland beherrschte. Beide Brüder sanden nun ihren Ruhm darin, die Grenzen ber Statsgewalt, welche Konftantin in religiösen Dingen noch inne gehalten hatte, leichtsinnig zu überschreiten. Schon 341 verbot Konftautins ben Aberglauben und die Opfer; ein zweites verschärftes Gesetz untersagte 346 im Ramen beiber Raiser ben Besuch der Tempel und konnte nur wegen ber starken Anhänglichkeit Roms an bem alten Rultus im Abendlande nicht ftreng burchgefürt werben (Cod. Theodos. XVI, 10, 2 u. 3). Rachbem ber träge und üppige Konftans auf bem Feldzuge gegen ben Usurpator Magnentius burch Meuchelmorb geendet (350), stand Konstantius allein und verbot alle Opfer 352 und 856 (Cod. Theodos. XVI, 10, 4) bei Todesstrafe, ja er ging so weit, die Übertretungen als politifche, gegen bie Dajeftat bes Raifers gerichtete Bergeben anzuseben, alfo den Grundfat der heidnischen Chriftenverfolger umgetehrt zu dem feinigen gu machen (Ammian. Marc. XIX, cp. 12). Rom und Alexandrien widerstanden noch immer, anderwärts aber wurden Tempel zerftort und geplündert. Diefe Rasregeln, welche ben Fall bes Seibentums wenig geforbert haben, fanden im chrift-lichen Lehrstande vereinzelte Difsbilligung, nicht traftigen Biberftanb, und es fehlte nicht an folden, die, wie Julius Maternus (Liber de errore profanarum religionum, um 345), jum Gewaltgebrauche aufforberten. Mit gleichem Eigen-willen beteiligte fich ber Raifer an ben bogmatischen Rampfen. Ronftans hatte auf der nicanischen Seite geftanden und fogar 349 bie Widereinsetzung bes Athanafius burchzusegen gewußt. Dagegen leitete Ronftantius bie Antinicaner auf einer Reihe bon Synoben, wirfte mit Mitteln ber Furcht und ber Bunft, 3. 3. bei feiner Anwesenheit in Rom, 357, perfonlich und burch Unterhandler bes Sofes, zerfiel aber zulest mit ben ftrengen Arianern und berfuchte bergeblich bie rechte Mitte des semiarianischen Standpunktes zu fixiren (f. Arius, Bb. I, S. 627 ff.). In ber Zwischenzeit mar ber Raifer nebst seinen Cafaren (Ronftantius Gallus und Flab. Julianus) burch gefärliche Kriege gegen Franken, Alemannen und Perfer in Anspruch genommen. Er ftarb am 3. Rob. 361 in Cilicien. Die Regierung des Ronftantius wirft ein milberndes Licht auf die des Baters Konftantiu; fie hat teils schon die Schattenseiten des späteren byzantinischen Regimentes, teils läst fe bie nächstsolgende Reaktion zu gunsten des Heidentums durch den engherzig und zwangsmäßig erzogenen Julian (f. d. Art. Bd. VII, S. 285) als historisch begreislich erscheinen. Zur Litteratur ist noch hinzuzusügen: S. Richter, Das westenische Reich, Berlin 1865, S. 60 ff.

Ronftantinobel und beffen Batriarchat. Das alte Byzanz am thracischen Bosborus, ber Sage nach 656 v. Chr. von Byzas, König von Megara, als Rolenie gegründet, hatte schon im klassischen Altertum teils die Wichtigkeit einer gladlich gelegenen Handelsftadt, teils auch politische Bebeutung gehabt. Rach mehrfach wechselnder Abhangigkeit von perfischer, macebonischer und gallischer Oberherrichaft, eine zeitlang auch mit Athen verbundet, verfiel es endlich dem romiiden Reich, erholte fich aber von jebem Berluft, felbst von den Folgen der Erberung und ganglichen Berftorung unter Septimius Severus (196 n. Chr.). Ceit ber Mitte bes britten driftlichen Jarhunderts und noch mehr unter Diocletien lag ber Schwerpunkt ber romischen Reichsregierung nicht mehr in Rom felbft, fenbern in ben öftlichen Gegenben bon Bupricum. Der Bebante, auf biefer Seite bes Reichs eine zweite Hauptstadt zu gründen, war also bereits hiftorisch vorsbereitet, ehe Konstantin ihn ergriff und mit der Tattraft, die seine Handlungen aszeichnet, bermirtlichte. Als Ronftantin, fo ergalt Sozomenus (Hist. occl. II, 8), feine außeren Beinbe besiegt ober burch Bunbniffe verfont hatte, beschlofs er, eine mad fich benannte und an Ehren Rom gleichstehenbe Stadt zu erbauen, und nach einem nächtlichen Geficht walte er bas herrlich gelegene Byzang, welcher Ort mm fogleich in bebeutenbem Dage bergrößert und mit Mauern umgeben wurde. Dies geschat im Jar 326, bie Einweihung 330. Der Raifer verwendete ungebeure Mittel für Diefen einen 8wed. Großartige Bauten von Kirchen und Basufen, Schenkungen von Ländereien an vornehme Familien, Zwangsansiebelungen und Ausstatung mit ungäligen aus Italien und Griechenland geraubten Kunftisthen und Statuen (Eusob. Vita Const. III, 48. 54) gaben biefem Reurom der Konstantinopolis (auch wie Rom Flora und Anthusa genannt) in kurzem ben Glang einer Refibeng. Auf bemfelben Blage murben allein mehrere hundert Standbilber von allen Arten errichtet, und ber Raifer unterließ nicht, fich felbft in toloffaler vergolbeter Statue zu verewigen. Als altefte, von Ronftantin felbft arichtete Kirche bezeichnet Eusebius (Do vita Const. IV, 58. 59) die der Apostel, ben debeutender Größe und reicher Ausstatung, und Sozomenus (II, 3) nenut die Richaelskirche er rass korlaus. Auch die berühmte Sophienkirche ist ben Konstantin gegründet; sie wurde jedoch von Justinian 538 völlig neu gestant, der zugleich die von der Kaiserin Pulcheria (457) herrürende Blachers nenfirche (er rais Bhaxeprais) neu und großartiger auffürte (Ducange, Constantin. christiana, lib. III et IV in Histor. Byzant. illustrata, p. 56. 65. 71). Diefe und viele andere firchliche und weltliche Gebaube find burch Ducange, Banduri und viele spätere Gelehrte bis auf b. Hammer und Salzenberg (altfriftl. Baubentmale bon Ronft., Berl. 1854) herab Gegenftand ber ausfürlichften wographifchen und hiftorischen Untersuchungen geworben. Den raschen Aufschwung Rouftanftinopels erklärte die Auffassung eines Sozomenus aus ber kirchlichen Frommigteit und driftlichen Woltatigfeit ber Ginwonerschaft, welche fich als ware Phangkatte Christi (νεοπαγής Χριστού πόλις) bewärt, teine heidnischen Tempel außer zu Julians Beiten geduldet und unter Heiden und Juden große Früchte ber Betehrung gebracht habe. Diese einseitig religiöse Tenbenz lag wol damals bem Gründer fern; aber indem Konftantin sein erneutes Byzanz zu gleichem Ans fefen mit Rom erhob und sogar bessen innere Ginrichtungen mit Ginschlufs bes Genates borthin übertrug, bezwedte er boch gewifs, bem burch bie Anerkennung bes Chriftentums neugegrundeten Stat einen Mittelpuntt one heibnifche Tabitiomen zu berleihen, ber bem alten an Herrlichkeit nichts nachgeben follte. Seine Tat hat die Geschichte in seltenem Grabe zu der ihrigen gemacht. Zwar wendete fich ber lebenbige Strom ber Entwidelung entschieben bem Beften gu; aber bie Ciebung von Ronftantinopel hat bie öftliche Salfte bes romifchen Reichs vom Untergang gerettet, gegen feinbliche Angriffe auf die europäische Christenheit eine lance Reit ungerftörbare Schutzmauer aufgerichtet und einen Rulturzustand von

jebenfalls weitreichender Beftimmung vorbereitet (Manfo, Leben Konftantins, S. 308; Burcharbt, Die Zeit Konftantins, S. 461 ff.).

Das erfte Zeitalter ber Hauptstadt tennen wir aus ben Schilberungen bes Chrysoftomus genauer. Die Ginwonerzal betrug bamals etwa 100,000 Seelen, unter biefen viele Juben und anfangs auch Beiben. Die herrichenbe Bilbung enthielt romifche und griechifche, driftliche und heibnifche Sitten und Unfitten in greller Mifchung, ihr Charafter war vorwiegend orientalifch. Das weibliche Ge schlecht war bon antiter Abhängigkeit und Burudgezogenheit zu maßloser Ungebundenheit übergegangen und bediente fich seiner Freiheiten mit anftößiger Prunk fucht, Gitelfeit und Frivolität. Dan lefe nur bie Scenen, welche uns Chrufofts mus beutlich genug befchreibt, von ber ichamlofen Behandlung ber Dagbe burd ihre herrinnen, bon ben öffentlichen Aufzügen ber Frauen auf Maultieren und unter Eunuchen, von ihrer Bugfucht und Schwaghaftigfeit felbft in ben Rirchen, von dem wilden Budrang ju Rampffpielen und Theatern, ben aberglaubifden und den heibnischen Gebräuchen bei Taufen und Hochzeiten. (Bgl. Chrysost. ed. Montf. tom. XI, p. 112. 153. 464. IX, p. 93. 198. 199. VI, p. 45. 100.) Balreiche Gingelheiten beweifen einen hohen Grab moralifder Laxheit bei berfeinerten Lebensformen. Belches Beifpiel ber Sof von oben gab, beweift bie Gefchichte bes Chrysoftomus (f. b. Art. Bb. III, G. 225 ff.). Die bogmatischen Berwicklungen ber nächften Jarhunderte hangen ftart mit bem Beiberregiment und ben Sofintriguen bon Bhang jusammen. Die gelehrte Bilbung war meift die ber De bigin und Jurisprudenz, jene ben Griechen eigentümlich, Diefe bon Rom ererbt und fpaterhin auch auf bie tanonistischen Studien hingeleitet. Außerbem ftanb Rhetorit und Schönrednerei nicht gerade zum Borteil der Gesinnung in Ansehen. Reben Plato tam die Logit des Aristoteles in Aufnahme, die Beschäftigung mit der Mathematit fürte leicht zu aftrologischen Rechnungen. Die Kenntnis der lateinischen Sprache, noch im 5. und 6. Jarhundert gepflegt, beschränkte sich später auf Dolmetscher und wenige Gelehrte. (Constantinopel in the fourth century; Quarterly review, Lond. 1846, N. 156, p. 346.)

Mus folden Anfängen entwidelte fich ber Charafter bes fpateren griechifden States und Rirchentums. Diefer bygantinifche Beift ift one eigentliche Schöpfertraft und Frifche, aber mit munberbarer Beftanbigfeit bewart er alles Überkommene und weiß jeben empfangenen Inhalt genau und oft finnvoll wiberzugeben. Runft, Litteratur, Sitte und Redeweise ber Byzantiner haben etwas Gemeinsames in ber Form ober Förmlichteit und unterscheiden sich von anberen Battungen burch die feltsame Berbindung von Feinheit, Schwulft und Deutelei ober Schnörtelhaftigfeit, welche Gigenichaften gerade geeignet maren, teils einen Mangel an Gehalt zu verbeden, Schein und Seuchelei zu begunftigen, teils bas einmal Ausgeprägte in unverrudlicher Überlieferung festzuhalten. Man kann ferner bem Byzantinismus einen hohen Grab von Universalität nicht absprechen, ba er alle tirchlich-politischen Erscheinungen, welche anderwärts zerstreut liegen, in sich vereinigt darstellt. Allein aus diesem Zusammensein entftand auch balb eine folche Berwirrung und Bermachsenheit ber Intereffen, baf jebe Macht in die ihr fremden Gebiete übergriff und die Gefchafte der andern übernehmen wollte. Ein reiner Rampf zwischen Rirchen= und Statsgewalt wie im Abendland war auf biesem Boben nicht möglich. Bald herrschte bas Monchs tum und ber Rlerus und machte fich felbft jum Bertzeug politifcher Defpotie, bald trieben die Raifer theologische Schriftstellerei und Polemit, fürten tirchenpolitifche Unterhandlungen mit bem Abendland ober zogen fich am Ende nach unruhvoller Regierung in litterarifche Muße gurud. Unter beständigen Schman. tungen verharrte bas firchliche Leben Jarhunderte lang in trager Stabilität, one je burch ein großes Ereignis innerlich erschüttert zu werben. Aber beffen ungeachtet darf der Protestantismus dreierlei nicht vergessen, dass die byzantinische Welt- und Nirchenmacht das christliche Europa gegen die von Often and dringenden Gefaren geschützt, das sie der papftlichen Oberherrschaft widerstanden und einen nichtrömischen Ratholizismus durch alle Jarhunderte aufrecht

erhalten, welcher ber Reformation ein großartiges Beweismittel ihres hiftorifden

**Rechts in die Hand** gab, und dass sie endlich die griechische Sprache und Wissenschaft dis zu dem Zeitpunkt in sich gepflegt hat, wo diese in die reformatorische

Seiftesbildung fruchtbar eingreifen follte.

**Bir gehen zur** Geschichte des Patriarchats über. Konstantin hatte durch feine Reichseinteilung für die fich gleichzeitig entwidelnde Metropolitanberfaffung and für die Berbindung ber Diozesen in größere hierarchische Roperschaften eine Grundlage gegeben. Unter ben Metropoliten bes Orients zeichneten sich aber and firchlich-hiftorischen Grunden die von Alexandrien und Antiochien, nachft ihnen bie von Ephesus, Cafarea und Jerusalem vor allen aus. Die Lage ihrer Sprengel Rimmte nicht gang mit ber neu geschaffenen Ginteilung in Prafekturen, ba bie genannten Stabte famtlich in bie Brafektur bes Orients und keine in die von Appritum fielen. Um fo naher lag es, bei der Durchfürung einer Organisation ber Rirche ben politischen Gesichtspunkt zu berücksichtigen, damit möglichft ber Grundfat gelte, daß die kirchliche Regelung ber politischen zu folgen habe (Conc. Chalcedon, can. 17). Diefer politifchen Beranberung verbantte ber Bifchof von Ronftantinopel, ber bisher unter dem Metropoliten von Heraclea geftanden hatte, feine rasche Erhebung. Es war ein bedeutender Schritt, als das zweite ökumeniche Rongil von 381 nebst anderen die Berbindung der Diczesen betreffenden Anorduungen festsetzte (can. 3), bass bas Epistopat von Konstantinopel, weil diefes Reurom fei, ben höchsten Rang nächst dem römischen einnehmen solle, wos Antiochien, Berufalem, Rom) verliebene Titel Batriarch ebenfalls zugesichert wer. Roch weiter ging bas Ronzil von Chalcebon (451); bieses vindizirte im can. 28 dem Patriarchen von Byzanz, damit diese östliche Residenz der weftlichen in nichts nachstehe, gleiche Ehren (τὰ ἴσα πρεσβεῖα) mit dem römischen, widers prach also wörtlich genommen der Bestimmung von Rica, woselbst can. 6 nur bie Borrechte ber Bischöfe von Alexandria, Rom und Antiochia einfach anerkannt werben waren. Auch follte ber Patriarch fein Auffichtsrecht über bie Diozesen wa Bontus, Affien und Thracien ausbehnen, famtliche ihm untergeordnete Detwoliten ordiniren, Provinzialsynoben berufen durfen und für höhere Rirchenfofen im Orient bie lette Inftang bilben (vgl. Petri de Marca de Const. Patr. intitutione diss. p. 194 sqq.). Das verliehene Orbinationsrecht wurde praktisch mit weiter ausgebehnt. Den ganzen Inhalt dieses chalcebonensischen Ranons wierholte später bas bem Abendland anftößige Concilium quinisextum (692). Infinian erklärte bie Kirche seiner Residenz für bas Haupt aller übrigen neben Nom und bestätigte die Stellung bes Batriarchen über der Brovinzialipnobe (f. bie Stellen bei Giefeler, R.: G. I, 2, S. 408, 4. Aufl.). Allein trop aller Borpie, welche biefer bifchofliche Stul fortan genofs, mirften boch mehrere Grunde memmen, um deffen Ansehen in gewissen Schranken zu halten. Erstens bulbete bie griechisch-orientalische Rirche keine Centralisation, die der im Abendlande sich atwidelnden hatte anlich werden, alfo ein byzantinifches Bapalfpftem begrunden fine. Die Bifchofe von Alexandrien und Antiochien übten im 4. und 5. Jarimbert noch großen Ginflus und traten erst warend ber monophysitischen Unriben gegen Konstantinopel zurud, one jedoch bie Selbständigkeit ihrer Berwalting einzubugen. 3m Mittelalter finden wir biefe Batriarchen bes Orients häufig in freier Berbindung mit bem bon Ronftantinopel, beffen Borrang fie anertennen, in Abhangigfeit aber meift nur, fofern bas Berhaltnis jum Papfitum und ber Gezenfat gegen bie lateinische Rirche hauptsächlich von Byzanz aus entschieben wurden. So weit allerdings kann von einer Oberhoheit die Rede sein, als diese Siche mehr als irgend eine andere die Zusammengehörigkeit des gesammten nicht= vinischen Ratholizismus repräsentirte. Bweitens hat bas mehrsach wechselnde Berfaltnis zu Rom ber Selbständigkeit von Konstantinopel Abbruch getan. Schon Sapk Leo I. protestirte gegen die zu Chalcedon (nach P. de Marca l. c. p. 196 bon ber Minoritat bes Rongile) befretirte vollige Gleichstellung beiber firche lichen Site als gegen eine dem Nicanum widersprechende und die Rechte der ans beren Patriarchen verlegende Reuerung (Leonis epist. Baller. ep. 104—106, de Marea, p. 211). Durch eigene Demütigung gelang es bem Batriarchen Anatolius

bon Ronftantinopel, Leo gu berfonen, und ber Biberfpruch bes romifchen Bijdois gegen jenen Ranon lafst fich mit ber fonftigen Anerkennung ber chalcebonenfifden Befchluffe von feiten Roms nur funftlich vereinigen. Derfelbe Protest widerholte fich fpater gegen die Beftatigung bes Concilium quinisextum. Ebenfowenig wollten Papft Pelagius II. und Gregor I. dem Johannes Jejunator (587) den von ihm angenommenen Titel ökumenischer Patriarch einräumen, und als sich später Sergius II. (1024) und Michael Cärularius (1053) diesen Namen beilegten, erfolgte der Borwurf unbesugter Anmaßung. Nur die standhafteste Behauptung der Ebendürtigkeit hätte diesen Widerstand Noms entkrästen können. Sowie aber Flabian bon Rouftantinopel ben Beiftand eines Leo I., und Sergius I. bon Monftantinopel im Monotheletenftreit ben bes Sonorius I. annahm: fo fehlte es auch übrigens nicht an Schritten ber Batriarchen, Die einem Silfesuchen bei Rom anlich faben ober boch fo gebeutet werden tonnten. Die Folge biefes zwifden Giferfucht und Anertennung ichwantenden Berhaltniffes war jene richterliche Superioritat, mit welcher die Bapfte bei mehreren Belegenheiten ben Musichlag ju geben fich erbreifteten. Rach folden Borgangen wurde ber Bruch burch Danner wie Bhotius und Carularius unbermeiblich. In ben folgenden Jarhunderten bat fich Die griechische Unionspartei zur Ginraumung eines romischen Brimats in gemiffen Grengen bereit erwiesen, die orthodore beharrte bei ihrem Biberfpruch und unterftugte ihn mit gelehrten Grunden. - Drittens wurde die freie Bewegung bes Batriarchats burch bie Berrichfucht ber Raifer vielfach gehemmt. Die Batriarchen ericheinen als hochfte geiftliche Bafallen bem Throne beigefellt; die foffitte gebot ihnen fogar, die Ginfurung jedes Bifchofs ober tirchlichen Gefandten, der dem Kaiser vorgestellt sein wollte, zu übernehmen. Dit haben sie ihren Herrn Trotz geboten und imponirt, nicht minder ost als Areaturen des Hoses sich misse branchen lassen. Dass ihre Wal oder Absehung meist eigenmächtig dom Kaiser versügt oder doch herbeigesürt wurde, dass manche durch taiserlichen Einstuß soft unmittelbar dom Laienstande zur Patriarhenwürde emporstiegen, dass die Kaiser in die firchlichen und dogmatischen Angelegenheiten beständig eingriffen, Unionsentendungen girleiteten gestellte Ausgelegenheiten beständig eingriffen, Unionsentendungen girleiteten ginzelte Richtige und Offster der Garnelt das Retrief verhandlungen einleiteten, einzelne Bischöfe und Rlöfter der Gewalt des Batri-archen entzogen und unmittelbar mit dem Sofe verlnüpften: Diese und anliche Umftande haben bie Batriarchen von Bygang nicht zu wurdevoller und glette mäßiger Ausübung ihrer Berechtfame, viel weniger gu papftlicher Allgewalt gelangen laffen; es waren bie Beidrantungen eines Statsfirchentums, bon benen bie griechische Rirchenleitung auch in neueren Beiten nicht frei geworben ift. Statt anderer Beweise erinnern wir an bie Regierung bes Barbanes (711), welcher burch feinen Batriarchen Johannes ben Monotheletismus burchfegen ließ, beffen Rachfolger Anaftafius II. aber benfelben Johannes gu bem entgegengefesten Berfaren notigte, ferner an die Beiten bes Bilberftreites, welche zwar manche firchliche Standhaftigfeit, aber auch bie Schwäche eines Bifchofsftules offenbarten, ber unter Paulus (um 780), Nicephorus und Theodorus (814), Johannes (842) und in bicht aufeinanderfolgenden Kirchenversammlungen feine Grundfabe wiberholt gurudnahm und bermarf, fowie an die wilben burgerlichen Unruhen des 14. 3athunderts.

Die Reihenfolge der Bischöfe von Konstantinopel kennen wir aus verschiedenen Berzeichnissen ziemlich vollständig, eine sehr zweiselhafte Tradition fürt die selbe sogar durch die ersten Jarhunderte und angeblich dis auf den Apostel Andreas als Ansänger hinauf (Bandurii, Imper. orient. I, p. 187, ed. Par. le Quien, Oriens christ. Tom. I. Fabric. Bibl. Gr. VI, p. 707, und in der Ausg. v. Harl. VII, p. 101). Die bloße übersicht der Namen gibt von der Unruhe der Zeiten Zeugnis, da sie eine nicht kleine Anzal solcher Patriarchen vorsürt, welche wie Ignatius († 878), Callistus (1350 und 55), Philotheus (1354 und 63) durch den Wechsel der Umstände gestürzt und wider erhoben wurden. Abgesehen von den ersten unsicheren Jarhunderten würden sich vier Perioden unterscheiden lassen, die erste von Konstantin dis zum photianischen Streit (861) oder dis zum gänzlichen Bruch mit dem Abendlande unter Cärularius (1054), die zweite dis zu dem Interregnum der Lateiner, welches die griechischen Patriarchen nötigte,

it bem Raiser nach Nicka überzusiedeln, wärend in Konstantinopel ein lateisses Patriarchat bestand (1204—61, wgl. Conspectus chronol. ap. Fabric. l. c. 737), die britte bis zur Eroberung der Stadt durch die Türken (1453) und e vierte bis zur Gegenwart herab. Der türkische Eroberer Mohammed II. sand w bischössischen Stul von Byzanz erledigt, genehmigte aber die Wal des Gestins Scholarius oder Gennadius, warscheinlich desselben, welcher kurz vorher i Florenz als gelehrter Laie für die Union gewirkt hatte, dann aber von ders

iben abgefallen mar.

In den nächsten Jarhunderten hat die driftliche Hierarchie bon Konftanti= wel nicht weniger burch eigene moralische Saltungslofigfeit als burch türtischen brud gelitten. Der Batriarch umgab fich mit einer permanenten Synobe m Bifcofen und geiftlichen Burbentragern und übernahm die Leitung feiner insbefohlenen, die geiftliche und jum teil auch die burgerliche Gerichtsbarteit, a bie Briechen ihre wichtigften Streitsachen bor fein Forum brachten. Die Riren bou Alexandrien, Antiochien und Jerusalem blieben in der bisherigen Berindung und Unterordnung. Die bon ber Synobe gewälten Oberhirten beftätigte R Sultan ober feste fie ab, wobei fich ergab, bafs die hochfte Stelle fich treffobezalt machte. Die Chriften selbst boten zu ber ärgsten Simonie bie Hand, im 17. Jarhundert verbrängte ein Unwürdiger ben andern. Die Hofhaltung, ufere Ausstattung, Tracht und Ginfunfte bes Damaligen Patriarchen, fowie ben Balmobus befdreibt Beineccius, Abbilbung ber alten und neuen griechifden Rirche, h.I, S. 46 ff., Th. III, S. 49 ff., vgl. auch Martini Crusii Turcogr. p. 120 sqq., homae Smithi de eccl. Gr. statu hodierno in ejus opusculis, Roterod. 1716; kib, Darstellung bes Rechtszustandes in Griechenland wärend ber türkischen extigaft, Seidelb. 1835. Wärend übrigens ber Papismus in biese auswärtigen dechaltnisse zuweilen einzugreifen bemüht war, blieb auch die Rirche von Byzanz on seiten des Protestantismus nicht unberürt. S. d. Art. "Griechische Kirche" h. V, S. 416 ff.

Als bie griechische Rirche in Rugland felbftanbig organifirt, mit ben Stats: **pundsah**en vereinigt und an die Anerkennung des Kirchenoberhauptes in der **defon bes Raifers** gebunden wurde, verlor Konstantinopel abermals einen Teil iner früheren centralen Bebeutung. Doch barf man behaupten, dafs felbft bas were Stambul feinem byzantinifchen Charatter in bogmenartiger Beftanbigfeit selbftbefriedigung treu geblieben ift und fogar bem türkischen Rationalleben n anlices Geprage aufgebrudt hat. Die Stadt ift gegenwärtig eine ber boltrichften bon Europa; fie galt etwa 1,075,000 Ginwoner, wovon 1/2 Duhammebener, 1/4 unirte und nicht unirte Armenier, 1/6 Griechen und Bellenen, endlich 10,000 Suden, Franten und Fremde. Bebe fremde Gemeinde, Die ruffifche, eng-Miche, fcottische, lutherische, besitt ihre Rapelle, die römischen Ratholiken haben **kentes wird** Sorge getragen. Das Berhältnis der Türken zu der chriftigen Bediferung ift im ganzen erträglich, aber die neueren Sbifte zu gunften einer rechtlihen Gleichstellung haben es nicht wesentlich verbeffert. Dagegen widerfteben die Grie-ten nach wie vor jeder Annäherung des Protestantismus, weniger ftart die armenischen Christen, welche, so weit sie sich nicht ber orthodoxen Rirche angeschlossen, bier unter ihrem eigenen Batriarchat leben. Bon ben vorhandenen vierzehn gries sifchen Stirchen, die meift nach ber h. Jungfrau und anderen Heiligen benannt ind, gehen mehrere bis in das älteste byzantinische Beitalter zurud, obgleich die Bophientirche als Moschee benutt wird und die Blachernenkirche nicht mehr belett. Roch immer hat ber Batriarch außer ber geiftlichen herrichaft auch einen teil ber weltlichen und bürgerlichen Auflicht über die Rajahs in Sänden, und mit ihm bie "heilige Synode" (f. "Griechische Rirche".) Auch eine besondere Archentommission war eine zeitlang jur Forberung bes firchlichen Lebens tätig. Der Sit bes Batriarchen hat mehrmals gewechselt, befindet fich aber schon lange Banar an ber Rirche ber "Allerfeligften". Un ber Bal ber brei anberen mtergeordneten Batriarchen hat berfelbe in ber Gemeinschaft mit ber Synobe rils Anteil, teils hangt fie gang bon ihm ab. Bas aber die Große feines

Sprengels betrifft, fo hat fie burch die Losreigung Griechenlands ftarten Abbruch gelitten; berfelbe erftredt fich gegenwärtig nur auf die europäische Turtei und Die jonifchen Infeln, fowie auf Die nicht unirten Briechen in Galigien, Glavonien und der Butowina; und die in Konftantinopel lebenden Bellenen icheiden fich beftimmt bon ben heimischen und meift mit Glaventum vermischten Briechen. Dem jegigen Batriarchen wird ein höherer Grad bon wiffenschaftlicher Bildung nachgerühmt. Bergl. b. Sammer, Conftantinopel und ber Bosporus, Bb. I, 1822, wofelbft in ber Borrede die altere Litteratur fehr vollständig gefammelt ift. Biggers, Rirchliche Statistif I, S. 176. Description de Const. ancienne et moderne, Const. 1846. Gingelne hieber gehörige Bemerfungen in Riegler, Die Türfei und beren Bewoner vom Standpunfte Conftantinopels, Bb. I, Bien 1852.

Ronftantinopolitanifches Cymbol. Das zweite unter ben fog. öfumenifchen Symbolen ift bas CBanum. Es ift basjenige bon ihnen, welches allein ben Ramen "öfumenifch" mit Recht füren barf, fofern es in ber griechischen und romijdtatholifchen Rirche, weiter bei vielen orientalifchen heterodogen Rationallirchen und bei ben weitaus meiften protestantischen Rirchen und Getten in offizieller Geltung ift (f. Die griechischen Liturgieen, Trident. Sessio III, Profess. fidei Trid, das lutherische Ronfordienbuch u. f. w.; Kiesling, Historia de usu symbolorum etc., Lips. 1753). Um gleich das Wichtigfte gu bemerten, fo brauchen die abendlanbischen Kirchen — und barin sind ihnen die griechischen vorangegangen — unter bem Namen bes Nicano-CBanums ober schlechtweg bes Nicanums nicht bas auf ber ersten Synobe zu Nicaa 325 festgestellte Bekenntnis ("Bekenntnis ber 318 Bifchofe"), fondern eine angeblich lediglich erweiterte, nach traditioneller Annahme gu Ronftantinopel auf ber fogenannten ötumenifchen Synobe 381 regipirte Regenfion desfelben ("Bekenntnis der 150 Bischöfe"). Es wird beshalb im folgenden zu handeln fein 1) von dem authentischen Text des CBanums, 2) von dem nicanifchen Symbol, 3) von dem Urfprung bes CBanums und feinem Berhaltnis jum Ricanum, 4) bon der Geschichte des CBanums in ber Rirche. Die lette, auch fur ben Urfprung bes Symbols nicht gleichgültige Frage tann gur Beit noch nicht mit wünschenswerter Sicherheit beantwortet werben; boch find Dant ben Forschungen Casparis ("Bur Gefch, bes Taufbefenntniffes in ben priental. R. in ben beiben erften Jarb. nach ber Abfaff. bes Dicano-CBanifchen Symbols" in ber Beitidr. j. d. luth. Theol., 1857, S. 634; "die zwei Tausbekenntnisse, die und Epiphanius in seinem Ancoratus mitgeteilt hat", "das ältere eigentliche Nicanum von 325", "das Nicano-Chanum oder jüngere, uneigentliche Nicanum" in der Norwegischen Theol. Zeitschr., Bd. 3 u. 7, "Quellen zur Gesch. des Taussumbols. Bd. I—IV, 1866 s., vor allem Bd. I, S. 1 s., 100 s., 113 s., 213 s.). Lumbys (mir nur aus der s. Arbeit befannt), Swainsons (The Nicene and Apostles' Creeds etc. 1875) und namentlich Horts (Two Dissertations. II: "On the CPan creed and other eastern creeds of the fourth century, Cambridge 1876) die Hauptpunkte sichergestellt. Die alteren Arbeiten sind vollständig aufgezalt von Köllner, Symbolit I, S. 1 f., S. 28—52; sie find antiquirt in dem, mas fie über den Ursprung und die Geschichte des Chanums beigebracht haben, sofern sie hier auf einer untritischen Boraussetzung fußen. Borgugliche Bemertungen bei Touttee in feiner Ausgabe ber Ratechefen Chrills von Jerusalem.

I. Es laffen fich bornehmlich brei Texte bes CBanums unterscheiben: 1) ber griechische Text, wie er in ben Alten ber 2., 4. und 6. öfumenischen Synode und in ben Berfen ber fpateren griechifden Rirdenvater fowie in ben Liturgieen enthalten ift. 2) der lateinische Text, reprasentirt durch eine Reihe bon Uberfegungen aus bem Griechischen in berichiedenen Sandichriften, unter benen namentlich die Interpret, bes Dionpfius Exiguns, die in den Aften bes Kongils von Toledo 589, und in den Aften der Synode gu Forum Julii 796, sowie die von Bapft Leo III. in der Baulsfirche aufgestellte zu nennen ift (f. barüber Caspari, Quellen I, S. 218 f.; Hahn, Bibliothet d. Symbole, 2. Aufl., § 76). 3) Der im Abenbland gebrauchte griechifde Text, wie er in einigen Sanbidriften bom 9. ober 10. Sarhundert ab uns erhalten ift (f.

Caspari, Duellen I, S. 236 f., III, S. 475 f.; Hahn a. a. D. § 75). Dazu tommen noch einige alte Übersetzungen, wie die sprische (nitrische Handschrift vom J. 562 im Brit. Mus.; s. Caspari, Quellen, I, S. 100 f.), die arabisch = \*\* 3. 562 im Otti. Dule.; f. Easpart, Quellen, 1, S. 100 f.), die arabi ich fisptische (s. Wüstenseld, Shnazarium b. i. koptischer Heiligenkalender 1879 z. 9. Haurt und 1. Amschir), zwei angelsächsische (Haurtly, Harm. symbol., p. 162 sq.) 18. Jarhunderts in Cambridge u. Oxford, s. Heurtly, Harm. symbol., p. 162 sq.) 18. s. Der lateinische Text des Symbols unterscheidet sich — namentlich in seiner jezigen, vom gesamten Abendland einhellig rezipirten Gestalt, aber auch schwin in seinen Altesten Rezensionen mit Ausnahme derzenigen, welche gelehrte wörtliche Übersetzungen der griechischen Urkunden sein wollen — von dem griestischen Ausschlaften und der Griechten der Grieben der Grie sifden, abgesehen bon tleineren, nicht bedeutenben Barianten, burch brei Gigentimlichkeiten. Doch weicht bie Interpretation bes Dionyfius Eziguus ftarter bon bem Originaltext ab, indem bort, abgesehen bon ben gleich zu nennenden abend-Undifchen Gigentumlichkeiten, fich nicht unbebeutenbe Beranberungen und Auslaffungen finden. Die brei bemertenswerten Gigentumlichteiten find: 1) Der Buich "filioque" im 3. Artifel, 2) bie Weglaffung bes in (els) vor bem Gliebe unam .... ecclesiam, 3) bie fingularische Form ber Betenntnismortchen credo soufiteor — spero (griechisch: πιστεύομεν — δμολογούμεν). Ad. 1) Der Zusatz "flioque" begegnet im Symbol zuerft in ben Aften bes 3. Rongils bon Tolebo 189 (altere Bezeugungen find apotryph), sodann in mehreren spanischen Urkunden ber folgenden Zeit, weiter in Urkunden der karolingischen Reichskirche (J. 796). Die Lehrform einer processio spiritus ab utroque ist von Augustin ausgeprägt worden und wurde vom 5. bis 7. Jarh. im Abendland herrschend; die Aufnahme knielben in das Symbol ist in Spanien durch den Gegensatz gegen den westsptischen Arianismus zu stande gekommen; aus Spanien kam sie in das karoslingische Frankenreich und war bereits im ersten Dezennium des 9. Jarhunderts wert in die offizielle Form des Symbols aufgenommen. In Rom billigte man par längst die augustinische Lehre vom h. Geiste, hatte aber noch im Anfang 9. Jarh., wie bie bon Leo III. aufgestellte Tafel und fein Bescheib an bie ftintischen Gefandten vom 3. 809 beweist, das Symbol one jenen Busat (j. Aba-lard "Sie et Non" IV, p. 26 sq. ed. Cousin, Köllner a. a. D. S. 46. 49). Der= felbe ift jedoch bald darauf — wann und unter welchen Umftanden ift nicht an= weben — auch in Rom in bas Symbol aufgenommen worben; f. ben ordo komanus de divinis officiis (Max. Biblioth. Patr. XIII, p. 6772), ber vielleicht ber 2. Salfte bes 9. Jarhunderts angehort, und ben Streit bes Photius mit Rom. Bil. Die altere Litteratur über ben trinitarifchen Streit bei Rollner a. a. D; Walch, Hist. controversiae — de process. S. S. 1751; Gaß, Symbolik ber griech. 2. 6. 130 f.; Swete, On the history of the procession of the H. Spirit. Cambridge 1876; Langen, Die trinitarische Lehrdifferenz u. s. w., Bonn 1876. Ad 2) Die Auslassung der Präposition "in" vor "ecclesiam" ist nicht zufällig; we ift im Abendland so alt, wie die Bezeugung des Symbols selbst; denn sie indet fich schon bei Dionysius Exiguus im Anfang des 6. Jarhunderts, in den Alten der Synode von Toledo 589 und in der mozarabischen Liturgie; nicht wesige lateinische Formen des Symbols haben das ele allerdings widergegeben; allein teils sind das gelehrte Übersetzungen, teils darf man daran erinnern, dass nach damaligem Sprachgebrauch das "in" lediglich als Exponent des Accusationerhältnisses gelten konnte. Auch diese Bariante geht auf die augustinische Theologie zurud, lettlich aber auf die noch ältere abendländische Abneigung, irgend ctwas anderes als ben breifaltigen Gott als Objekt bes religiösen Glaubens im boften Sinne zu betennen; hierüber, sowie über bie intereffanten Dagnahmen stenblandischer Kirchen, die Beziehung des "ele" im Symbole auf "Rirche", Sündendergebung", "Taufe", "ewiges Leben" zu verhindern, f. die erschöpfen-ben Zusammenstellungen bei Caspari, Quellen I, S. 222 f. Die dogmatische Beorie hat bann Augustin durch seine Unterscheidung von credere aliquid, aliai, und in aliquem geliefert. Ad 3) Die Bermanblung bes Plural in ben Singular, welche sich nicht in den spanischen, wol aber in den römischen, frankischen, ergelfachfischen altesten Rezensionen findet, ftammt aus ber traditio und redditio

symboli, sofern bas Glaubensbekenntnis als bas Bekenntnis jebes Ginzelnen, ber es ablegt, gelten foll. — Bas bie abenblanbischegriechischen Texte betrifft, wie Diefelben fich mertwürdig lange im tirchlichen Gebrauch ber Lateiner trop Untenntnis der griechischen Sprache erhalten haben, so hat Caspari nachgewiesen, bas mehrere derselben an den Eigentümlichteiten des lateinischen Textes teilneh= men (f. bor allem bie St. Ballener Bandidrift saec. X), marend ber mit lateis nischen Buchftaben geschriebene griechische Text im "Sacramentarium Gelasianum" sowie in einer liturgischen Sanbichrift ber Biener Bibliothet mit bem orientaliichen Originaltext ibentisch ift. Der angelfachfische Text ftimmt natürlich mit bem lateinischen; ber bei fyrifchen Monophysiten gebrauchte Tegt v. 3.562, ben Caspari I, S. 102 f. hat abbruden laffen, ift mit bem griechischen ibentifc mit ben Ausnahmen, bafs nioreveir wie im Occident im Singular fteht, was auf gottesbienftlichen Gebrauch ichließen lafst, und bafs bas Brabitat: anoorolun bem andern : xabolixý vorangestellt ift. Der toptisch arabische Text, ben Buftenfelb 1879 aus bem Synagarium mitgeteilt hat, ftimmt wortlich mit bem Text überein, den Caspari I, S. 106, N. 8 aus Beberidge, Svodicor I, 683 sq. (Paraphrasis Aradica c. 1400) entnommen hat. Es sind wörtliche Übersetzungen des griechischen Originalteztes des EPanums, nicht, wie Caspari will, interpolitte Regensionen bes Ricanums. Tropbem werben fie als Betenntnis von Nicaa eingefürt. — Es gibt aber noch eine Reihe bon Symboltegten, die fich felbft als nicano-cpanifche refp. nicanifche bezeichnen und auch von Caspari zu einem Teile wenigstens für Mobifitationen bes CBanums gehalten werben, nämlich 1) bas revidirte antiochenische, 2) das nestorianische, 3) das philabelphe. nifche, 4) bas Symbol in ber pfeuboathanafianischen έρμηνεία είς τὸ σύμβολον, 5) bas zweite längere Symbol im Ancoratus bes Epipha. nius, 6) bas tappadozisch armenische, 7) bie bem Bafilius zuges chriebene Auslegung bes nicanischen Symbols, 8) bas eine bon ben beiben in Chalcebon verlesenen Symbolen, welches als "Ricanum" bort bezeichnet ift. Inbeffen, fo große Bermanbtichaft biefe Symbole mit bem CBanum haben, fo find fie boch — bies gezeigt zu haben ift ein Berbienft von Hort — nicht als Tochters, fonbern als Schwesterrezensionen jenes entstanben. Sie werben mithin von uns im 3. und 4. Abschnitt zu besprechen fein, ba fie nach Ursprung und Form für die Aushellung bes Ratfels, welches über ber Entstehung bes CBanums schwebt, von höchfter Bebeutung find. Richt hierher gehören die turzen armenischen, toptischen und athiopischen Symbole, sowie das ausfürliche Glaubensbetenntnis ber Armenier, welche Caspari, Duellen II, S. 10f., veröffentlicht hat.

II. Da das Symbol von Konstantinopel heutzutage und schon seit dem frühen Mittelalter den Namen Nican o «Chanum oder auch geradezu Nicanum sürt, da es herkömmlich als eine bloße Erweiterung des Nicanums ausgesaßt, ja geradezu mit diesem verwechselt wird, da es endlich unleugdar große Verwandtschaft mit dem Nicanum besit, so muß man auf Ursprung und Geschichte dieses zurückgehen, um die Entstehungsgeschichte des Chanum zu ermitteln und richtig zu deuten. Das Nicanum, dessen Originalgestalt, wie schon Walch gezeigt hat, sicher aus vortressischen Duellen setzgeselt werden kann (s. hierüber Hahn a.a.D., 2. Ausl., §§ 73, 74; dort auch die alten lateinischen Übersehungen; die älteste ist die des Hilarius; sie weicht vom griechischen Text an drei Stellen ab, 1) ist im 2. Art. zu "dominum" das abendländische "nostrum" getreten, 2) sind ebens dort die Worte die huser vorz auch die den Konzil zu Nicaa 325 als erster, relativer Abschluß des trinitarischen Streites unter dem Druck des kaiserlichen Willens, Dank dem moralischen übergewicht der kleinen alexandrinischen Partei, ausgestellt worden. Die Vorgänge, die schließlich zum Siege der alexandrinischen Theologie und zur Ausstellung und Rezention des Symbols gesürt haben, sind dunkel (s. Hesele, Konzil. Gesch., 2. Ausl., Bd. I, S. 282 f. Art. "Arianismus" Bd. I, S. 620, in diesem Werke), da Eusedius absichtlich geschwiegen, resp. die näheren Umstände verschleiert hat (s. den Brief an seine Gemeinde bei Athanasius,

de decret. synod. Nic., Theodoret h. e. I, 12), die späteren Historiker aber bereits aus ber Legende fcopften. Auch über ben ursprünglichen Ginn bes ouoeises tann man nicht mit genügender Sicherheit ins Rlare tommen (f. bie treffliden Ausfürungen Bahns, Marcell v. Anchra 1867, G. 11-32). indes gewiss, bajs Eufebius in der Hauptsache recht hat, wenn er fagt, bafs bas ben ihm borgelegte Taufsymbol ber Gemeinbe von Cafarea bie Grundlage für bie neue Glaubensformel abgegeben hat, wenn auch bie nabeven Umftande, bie er ergalt, wenig glaubhafte fein mogen. Jenes nämlich wird beftätigt burch eine Untersuchung ber Romposition bes Ricanums. Das Berbienst, biese richtig ertannt gu haben, geburt hort (I'wo Dissertations I, p. 54-72, p. 138 sq.). Die wichtigften Ertenntniffe in Bezug auf bie Komposition bes Nicanums find folgende: I. Das Ricanum ruht, wie eine Bergleichung lehrt, ganz auf bem Tauf= jembol ber Kirche von Cafarea (f. bieses bei Hahn a. a. D. § 116), II. Bon biefem unterscheidet es sich a) burch einige Weglassungen und kleine Beränderungen, b) durch die Ginschiebung ber alexandrinischen driftologischen Formeln, c) burch eine burchgehende leise Redaktion unter Anlehnung an Die jerusalemisch-antioche= nifchen Zausbekenntniffe (vgl. das Symbol in den Apostol. Konftitut. bei Hahn §64, bas jerusalemische Symbol bei Bahn § 62, antiochenische Symbole bei Bahn § 63, 115). III. Das Ricanum ift nicht ale ein Tauffymbol aufgestellt worben, fenbern als eine driftologische Glaubensregel mit fymbolmäßiger Umrahmung. Ad II, a) Beggelaffen find aus bem Symbol von Cafarea bie Ausbrude: "ror τοῦ θεοῦ λόγον" (dafür τὸν νίὸν τοῦ θεοῦ) ,,πρωτότοχον πάσης κτίσεως", πρὸ πάντων των αλώνων έχ τοῦ πατρὸς γεγεννημένον (bafür γεννηθέντα έχ τοῦ πατρός) und modifizirt ift die Phraje υίον μονογενή in μονογενή - θεόν (bazwiiden ein alexandrinisches Ginschiebsel). Diese Weglaffungen find für bas richtige Berftandnis bes Dicanums bom bochften Belang; benn fie beweifen, bafs bie fegende alexandrinische Partei in ber von ihr aufgestellten Glaubensregel jebe weideutigkeit wie jedes Difsverftandnis vermeiden wollte und fich auf keinen Lompromife eingelaffen hat. Die ausgemerzten Phrafen find nämlich fämtlich mar biblifche, aber zugleich folche, welche bie offenen und halben Gegner am weisten im Munde fürten. Deshalb entschloss man sich, sie in ber neuen Glautusregel salen zu lassen. Ad II, b) Die neuen alexandrinischen Einschiebsel ind. Busätze sind: 1) "τοῦτ εστίν έκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός", 2) "γεννηθέντα το ποιηθέντα", 3) "δριοούσιον τῷ πατρί", 4) die sechs christologischen Anathemaismen am Schlusse des Symbols. Ad II, c) Alles übrige, in dem sich das Rischum vom Casarense unterscheidet, ist nicht dogmatischer Natur, sondern sind mattenden. Diese Modificationer daer santlich der Art, dass mattenden Anathema Moderngen. Diese Modificationer Taussenschleiben Modernschleiben Modernschleibe k mit bem Bortlaut ber jerusalemisch-antiochenischen Taufsymbole übereinstimmen. Man hat also anzunehmen, dass sie undogmatische Konzessionen an die auf be Synode dominirenden Batriarchen von Antiochien und Jerusalem find. Es ind folgende: 1) im 1. Art. πάντων für απάντων, 2) die Aufeinanderfolge der Botte: δε' ού τὰ πάντα εγένετο, 3) ber Busat: τά τε εν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ τη τη, 4) ber Busak δι' ήμας τούς ανθρώπους, 5) ber Busak κατελθόντα. 6) ένανθρωπήσαντα für έν άνθρώποις πολιτευσάμενον, 7) είς τοὺς οὐρανούς für 1965 τον πατέρα. 8) έρχόμενον für ήξοντα πάλιν. 9) Die Boranstellung bes yor bor πνεθμα im 3. Artisel. Ad III. Daß bas Ricanum zunächst fein Taushabol, fondern eine chriftologische Glaubensregel sein will, ergibt sich 1) aus ber Berturgung bes 3. Artitels, mo bie Ermanung ber Rirche, ber Sundenbersebung, der Fleischesauserstehung und bes ewigen Lebens ganz fehlt, Stude, bie Umtlich ober teilweise am Ansang bes 4. Jarhunderts fast überall in den Tauf-Ambolen ftanden, 2) aus ber hinzufügung ber Anathematismen am Schlufs. Durch biefe Bufate und jene Weglaffungen, fowie durch die unverhältnismäßige Hus-firlichfeit im 2. Artifel, endlich durch die Ausmerzung der zweideutigen biblifchen Frafen hat bas Betenntnis einen theoretifirenben, unliturgifcen und unbiblifchen Garafter erhalten. Dies ift für bie nächfte Folgezeit mit ein Sauptanlafs gewerben, basfelbe zu befämpfen. Nicht nur die Arianer und Gusebianer griffen d unter bem Borgeben, es sei unbiblisch, an, sonbern auch im Grunde homou-

fianisch gesinnte Manner tonnten sich zu einer vollen Buftimmung nicht entschließen. Anbererfeits, überlegt man, mit welcher rudfichtslosen Entschiebenheit und mit welchem Ernfte biefes Bekenntnis in feinem positiven und in feinem negativen Zeile ben Arianismus ausschließt, wie es zugleich bie ftartfte Berurteilung aller Salbheiten, bie gebacht werben tonnen, enthalt, und bafs es ja eben als Bebrorbnung und allgemeines Rirchengeset, junächst nicht als Taufsymbol, gemeint war, so liefert es allein für sich ben ftartsten Beweis für bie Energie ber kleinen alexandrinischen Partei. Aber biefe Partei hatte felbft bie Brobleme noch nicht so weit burchgebacht, bas sie bas Bekenntnis nach allen Seiten hinreichend zu beden verstand. Das Symbol war in jeder Beziehung verfrüht, und das rächte fich. Berfrüht in Sinblid auf ben theologischen Standpuntt feiner Bertreter; benn diefen war die Abgrenzung und Sicherstellung ihrer Theologie gegenüber bem Dobalismus felbft noch nicht flar und bie Bebeutsamteit ber gu pragifiren. ben Lehre vom Beifte mar ihnen noch nicht aufgegangen. Berfrüht auch in feiner Aufftellung als allgemeines firchliches Gefet; benn bie firchliche Sierarchie ftanb noch zum größten Teile wiber basfelbe. In den folgenden Jarzehnten wird um bas Ricanum auf bas heftigste gestritten und eine ganze Reihe von Symbolen wird ihm bis jum 3. 340 von ben Gegnern entgegengestellt (Sahn § 84—96. 115). Der Rampf war recht eigentlich ein Kampf um dieses Bekenntnis. In bemselben lernten seine Berteibiger ben Wortlaut besselben schäpen und hüteten fich, auch nur in einem Borte von bemfelben zu weichen; ja auch jebe ertla. renbe Erweiterung im Sinne ber Orthoboxie murbe abgelehnt; man batte ben ficheren Rechtsboben verlaffen, sobald man felbst ein nur irgendwie anders formulirtes Symbol zugelaffen ober aufgestellt hatte (f. bazu Caspari I, 39, 41; Bincenzi, de process. S.S. p. 80 sq.). Die Hauptstellen bei Athanafius felbft; bagu Hilarius, ad Constant: Aug. II, 5; Sieronym., ep. ad Damas. ann. 381; Amphislochius [Patrol. edid. Migne XXXIX, p. 93]. So ift benn auch auf ber Synobe ju Sarbica 344 lediglich bas Dicanum repetirt worden (Athanaf., ad Antioch. c. 5, Opp. I, 2 p. 616); bie fogenannte farbicenfische Glaubensformel ift gwar orthobog und ist in Sarbica vorgelegt, nicht aber von der Synode rezipirt worben. Mit leichter Muhe konnte man aus ben Synodalatten, aus ben Berten ber Rirchenbater und heterodogen Theologen amifchen 350 und 450 Dupende bon Stellen nachweisen, welche bas unerreichbar hohe Ansehen bes Nicanums, wie es als Inhalt ber apostolischen Tradition unter bem glorreichsten Raiser Ronstantin bon ber ehrwürdigften Synobe aufgestellt worben ift, und seine absolute Unantastbarkeit bezeugen. Indes eines nur machte Schwierigkeiten und fürte zu Differenzen auch unter den Anhängern des Nicanums — das war die Frage, wie man fortan bei der Taufe zu verfaren habe. Wir haben oben gesehen, das Nicanum kein Taufshmbol ift, sondern eine Glaubensregel, und es gibt keine Beugniffe bafür, bafs man irgendwo in der Kirche zwischen 325 und 361 mit bem Ricanum getauft hatte, vielmehr blieben zunächst die uralten provinzialtirchlichen Taufsymbole im Gebrauch. Als aber feit ber Thronbesteigung Julians bie orthodoge Partei fich wider erholte, als von ben berühmten Synoben im Anfang ber fechziger Jare ab fich rafch und ficher die große Restauration ber Orthoboxie durchfeste, als entichiedene Bifcofe in Rleinafien und Syrien für fie eintraten und mit Uberlegenheit, Rraft und Beisheit bas Bert ausfürten und bie ortho. dore Position nach allen Seiten sicher stellten, ba wünschte man auch bei bem folennen Laufatte, die reine nicanische Lehre jum Ausbrud zu bringen. Dies tonnte in breifach verschiedener Beise geschehen: indem man nämlich entweder die nicanifchen Stichworte in die alten provinzialfirchlichen Tauffymbole aufnahm, ober indem man das Ricanum für den speziellen Bwed zu einem Taufsymbol erweisterte, oder endlich indem man es selbst trot feiner Unvollständigkeit und feiner polemischen Haltung als Taufbekenntnis unverändert in den kirchlichen Gebrauch nahm. Diefe drei Wege find in der Tat sämtlich in dem Jarhundert zwischen ber Synobe von Alexandrien und von Chalcebon eingeschlagen worben, wie im folgenden gezeigt werden wirb, und in die Geschichte biefer Bersuche gehort feis nem Urfprung nach bas Symbol, welches ben Ramen "CBanum" fürt.

III. Rach gemeiner Meinung, wie sie sich seit dem 6. Jarhundert festgestellt hat und im Abendland sowie in der griechischen Rirche und in den meiften orien= talifchen Kirchen einhellig bezeugt wirb, ift bas CBanum auf ber öfumenischen Spnode von 381 redigirt worden. Diese Synode, berufen von Theodosius I., ben macedonianischen Streit zu schlichten, habe bas Nicanum burch eine antipneumatomachische Erweiterung bes britten Artifels erganzt und fo fei bas Sym= bol entstanden, welches ben Ramen Nicano-CBanum fure; Diefes Symbol fei bann fofort in ben allgemeinen kirchlichen Gebrauch übergegangen. Im späten Mittelsalter taucht bie Notiz auf (bei Nicephor. Callift., h. e. XII, 13), Gregor bon Ayffa fei der Berfaffer jenes cpanischen Zusates zum Nicanum, Marcus Eugenis cus neunt - warscheinlich bie Ramen verwechselnd - auf bem Florentiner Rongil ben Razianzener als Berfaffer (Conc. Flor. sess. XXIII. Harduin IX, p. 294) auf beibe Rachrichten hat man aber nirgendwo in ber Rirche ein Bewicht gelegt. Das erfte, was die gemeine Meinung erschütterte, war die Ginsicht, dass in dem **Uncoratus des Epiphanius**, der auf das Jar 373/74 datirt ist, ein Symbol sich findet — ber Bifchof empfiehlt es ber Gemeinde von Spebra in Bamphylien als lirchliches Tauffymbol und legt beshalb auf feine wörtliche Einprägung Gewicht welches, abgesehen bavon, dass ihm die nicanischen Anathematismen angehangt ind, fich bon dem CBanum nur durch die beiden Phrafen Touteorie ex The oustar τον πατρός und τά τε έν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ έν τῆ γῆ unterscheibet, sonst ber mit ihm völlig identisch ift. (über sein Berhältnis jum CBanum und bas wariceinlich die uns bewarten Handschriften bes Ancoratus es nicht ganz treu widergegeben, f. Bort a. a. D. S. 83). Diefe Sachlage erheischte mindeftens eine leife Robifitation ber traditionellen Meinung, wenn man nicht jenes Symbol im Ancowins entweber für einen von Epiphanius felbft nach dem Jare 381 gemachten Bufat zu feinem Werke halten (fo Franzelin, De Deo trino p. 556) ober es als Interpolation einer biel fpateren Beit im Ancoratus für unecht erklaren wollte ( Bincenzi in feinem fpater zu beleuchtenben Berte de processione S. S. etc., Romae 1878). So nimmt benn Hefele nach bem Borgang von Tillemont (Mem. IX. p. 222, art. 78) und R. Ceillier (Hist. des aut. sacrés V, p. 646) an (a. a. D. II, S. 10), bafs bas Konzil nicht eigentlich ein neues Symbol auffelte, fonbern nur ein bereits übliches — eben das des Epiphanius — rezipirte mb an einzelnen Stellen veränderte, namentlich ins fürzere zog. Letteres konnte befele nur hinzufügen, weil er bas betreffende Symbol im Ancoratus mit einem meiten langeren in derfelben Schrift verwechselte (a. a. D. R. 5). Diefem gegenüber ist bas CPanum allerdings turzer; aber mit ihm hat es überhaupt wenig ober nichts gemein, wärend es mit bem von Spiphanius an erster Stelle migenommenen fo gut wie ibentisch ift. Die Tillemontsche Hypothese ist von Caspari (Theol. Beitschr. Bb. III, Quellen I, 1 f.) mit bekannter Gelehrsamkeit weiter ausgefürt worden. Auch nach ihm ift bas von Spiphanius im Ancoratus mitgeteilte Bekenntnis vom Ronzil zu Konstantinopel zum allgemeinen Kirchenstunden erhoben worden; er sucht dies durch das außerordentliche Ansehen des Spiphanius in seiner Zeit zu begründen und nachzuweisen, woher sich die Belanntichaft bes cpanischen Konzils mit bem chprischen Shmbol fcreibe. Bas ben Urfprung des Symbols felbst betrifft, so zeigt er unwiderleglich, daß es nicht wn Epiphanius felbft verfaßt, auch nicht auf Cypern entstanden fein tonne, vielmehr einige Jare vor 373 und zwar in Sprien aufgeftellt worden fei. werben alfo zwar für ben Ursprung bes CBanums bereits vom cpanischen Ronzil 4 und auf eine mindestens um 15 Jare frühere Zeit verwiesen, aber mit der Rezeption in Konftantinopel 381 foll es doch seine Richtigkeit haben. Indeffen ben einer hervorragenden Rolle, die Epiphanius auf der Synode von 381 gespielt haben foll, geschweige von der Rezeption eines von ihm vorgelegten Symbols, ift in teiner Urkunde die Rede. Entweder also gilt die freilich erst spät anftanchende Rachricht, die 150 Bäter hatten auf der Synode ein neues Symbol anigestellt, resp. das Nicanum von sich aus durch Busate erweitert — dann aber ift das Symbol im Ancoratus als Interpolation zu streichen, oder aber, wenn biefes gilt, scheint es um die Zuverlässigfeit der Tradition von der Aufstellu:

bes CPanums im J. 381 geschehen zu sein. Dem ift nun auch in ber Tat so, und es lafst fich ihre Unrichtigkeit, gang unabhängig von bem Urteil über bas Symbol bes Epiphanius aus außeren und inneren Grunden beweiseu. 1) Die Synobe von Konftantinopel mar überhaupt feine öfumenische; Raifer Theobofins hat, wie Theodoret h. o. V, 8 angibt, nur die Bischöfe seines Reichsanteils zur Spuode berusen und es sind in der Tat nur Morgenländer anwesend gewesen (Hefele a. a. D. II, S. 3); aber auch ber Orient selbst war fehr unvollständig bertreten. Die Spnobe war hauptfächlich aus thracischen, tleinasiatischen und fprifchen Bifchofen gufammengefest; fie murbe eröffnet, bevor ber alexanbrinifche Patriarch und bie wenigen ägyptischen Bischöfe tamen, und biese haben auf ihr überhaupt keine Rolle gespielt. 2) Die Kanones von Konstantinopel find in die älteften griechischen Kanonensammlungen nicht eingetragen gewesen; schon bie Ballerini haben dies richtig baraus erschloffen, bafs in der ältesten lateinischen Abersetzung ber Kanones, der Prisca (2. Hälfte bes 5. Jarh.) die Kanones von Konst. erst nach benen ber 4. allgem. Synode gestellt sind (s. Mansi, VI, p. 1174; Ballerini, Opp. Leon. I, T. III, p. 553; Hesele a. a. O. II, S. 13). Man darf hieraus mit Recht solgern, dass die Beschlüsse der Synode von 381 erst nach dem J. 451 ein allgemeines Anfeben auch im Orient erhalten haben (über bie fcmantenbe Bal ber Ranones und ihre Bermehrung im Orient f. hefele a. a. D.). 3) Unter ben wenigen Dentmalen, die uns als Atten bes 2. fog. ötumen. Konzils erhalten finb, — es find lediglich 4 Kanones und ein einleitender Brief an den Kaiser — findet sich das Symbol nicht. Bielmehr ift es erft in den späteren Sammlungen in die Alten bes Rongils eingeschaltet worden und man hat bereits nichts naberes mehr von ben geschichtlichen Berhaltniffen gewufst, die zu feiner Aufftellung gefürt haben; benn es ift one jede hiftorifche Einfürung ober Umrahmung aufgenommen (f. Manfi III, S. 565), bazu an einer ganz ungewönlichen Stelle, so bass schon die Ballerini die Einschiebung konstatirt haben. 4) Sokrates (V, 8) erzält, dass die Synobe von Konstantinopel, nachdem die macedonianischen Bischöse dieselbe verlassen hatten, ben nicanischen Glauben lediglich bestätigt hatte und Sozomenus (VII, 7. 9), sowie Theodoret (V, 8) wissen es nicht anders. Noch wichtiger aber ist, dass Gregor von Nazianz, der der Synobe selbst beigeswont, in seinem bald nach ihrer Beendigung geschriebenen aussurlichen Brief über bie Glaubensregel an Cledonius lediglich das nicanische Symbol erwänt, bagegen von einer Ergänzung besselben ober von ber Aufstellung eines neuen Symbols nichts sagt ((Ep. 102 [Orat. 52] Opp. II, p. 93 ed. Paris). Dies argumentum o silentio ift aber beshelb für die traditionelle Ansicht tötlich, weil Gregor in bemfelben Brief tonftatirt, dass bas Nicanum in Bezug auf ben bl. Geift unvollständig fei. Gregor hatte unmöglich schweigen tonnen, wenn eben bie Synobe bon Ronftantinopel bas Dicanum in jener Sinficht ergangt hatte. 5) Die Lateis ner haben wol gleich nach ber Synobe mehrere ihrer Berfügungen getabelt (Defele II, S. 30 f.), aber wie fie von einem allgemeinen Unfehen berfelben nichts wiffen, fo miffen fie auch bis über bie Mitte bes 5. Jarhunderts binaus weber bon ber Aufstellung eines neuen Symbols bafelbft, noch bon einer Erweiterung bes Nicanums. Dies ift aber im Drient nicht anders; die Synobe von Ronstantinopel von 382 bezicht fich in ihrem Synobalschreiben an die in Rom bersammelten Bischöfe lediglich auf bas Nicanum als auf bas paffende Tauffymbol (Caspari in b. luth. Btichr., 1857, S. 659 f.); bie zweite (britte) öfumenifche Spnobe zu Ephesus 431 hat bas Nicanum auf ber erften Situng verlesen und in ihre Alten aufnehmen laffen; von bem CBanum schweigt fie völlig. Auf ber Raubersynobe im 3. 449, welche die Synobe von Ephesus als "bie zweite Sp. nobe" bezeichnet, mithin bie von Konftantinopel nicht galt, ift bas Nicanum citirt, bezeugt und als bie alleinige, unverrudbare, unveränderliche Grundlage ber reinen Lehre befannt worden; über bas CBanum wird geschwiegen. Man mufste bier fehr ausfürlich fein ober aber man tann nach ben Untersuchungen bon bort und Caspari - welche lettere um fo zuverläffiger find, als Caspari bon ber Echtheit bes CBanums ja noch überzeugt ift — fich fehr turz faffen : es gibt aus ben Jaren 381-451 im Orient sowol wie im Occibent in teiner

Syuobalatte, bei keinem Kirchenvater ober heterodogen Theoslogen irgend eine sichere Spur ber Existenz des CPanums, gesichweige denn, dass es nachweisbar irgendwo damals als das Symbol von Konstantinopel ober als das offizielle Taufsymbol gebraucht worden mare. Dagegen verbrängt in biefer Beit bas unveränderte Ricanum mehr und mehr in den weitaus meisten Rirchen, namentlich des Orients, die alten Taufsymbole und Beigt wo möglich noch im Ansehen. Auch wird über dem reinen Text besfelben minbeftens noch mit berfelben Gifersucht ges wacht, wie in bem 4. Jarhunbert und jebe Beranberung besfels ben mit Entruftung abgelehnt. Unter bem fo häufig in jener Beit genannten Ricanum bas Canum gu berfteben, weil biefes ja, wie man fritiklos meint, nur eine Mobifitation bes Nicanum fei und beshalb auch fo genannt merben tonnte, ift pure Willfur; benn an ben Stellen, wo ber Bortlaut bes Ricanums wirklich citirt wirb, ift niemals ber Text bes CPanums wibergegeben. (Über die Möglichteit einer ober zweier Ausnahmen f. unten und sub IV; barüber, bafs man in bem 5. Jarh. nicht unter bem Nicanum bas Nic.- CBanum verftanben hat, f. Caspari in d. luth. Btfchr., 1857, S. 643 f.) Man konnte nun meis men, eben weil bie Synobe von 381 ein öfumenisches Anfchen in ber erften Salfte bes 5. Jarhunderts nicht befaß, und zumal, wie noch die Briefe Leos I. und Angerungen von aghptischen Rleritern beweisen, im Abendland und in Agupten für nichts galt, fo feien die Berfügungen berfelben auch alsbald in Bergeffenheit graten und mit ihnen auch das neu aufgestellte Symbol; und man könnte sich weiter auf die Rachricht berufen, dass laut Mitteilung der 2. cpanischen Synode ben 382 bie Synode von 381 einen uns leiber nicht mehr erhaltenen Tomus iber die orthodoge Trinitätslehre aufgestellt habe; in diesem Tomus könne das wue Symbol enthalten gewesen sein; allein dies ift sehr unwarscheinlich; benn a) steben dieser Hypothese die oben mitgeteilten Angaben des Gregor und der bei Rirchenhistorifer entgegen, b) mufste boch irgendwo, wenn bie Synobe ein ildes Symbol aufgestellt hatte - minbestens in ber Rirche von Konftantinopel kibft - in ben folgenden zwei Menschenaltern eine Spur besfelben zu finden kin; bies ift aber nicht ber Fall, vielmehr lafst fich aus einer von Chrhfoftomus u Konftantinopel gehaltenen Homilie nachweisen, das bas Taufsymbol ber Rirche #Ronftantinopel am Schlufs bes 4. Jarhunderts nicht bas CBanum gewesen ift Opp. X, 1 p. 440-49 ed. Paris., f. Bearson, Expos. symb., 1691, p. 683, Heurtly, Harmonia Symb., 1858, p. 39, beibe citirt bei Caspari I, S. 84 f., ber be homilie ausfürlich beschreibt), c) mufs man, falls bie Synode wirklich ein wies Symbol aufgestellt, refp. bas Nicanum erweitert hatte, nach bem, mas wir wa ihren Berhandlungen wiffen, einen anderen Wortlaut besfelben erwarten, als ben bes fog. CBanum. Doch fürt uns biefes bereits zu ben inneren Grunden, bie gegen bie Aufftellung bes fog. CBanums auf ber Spnobe von 381 fprechen, timiber. Es ift beshalb abschließend 6) zu bemerken, dass nicht nur bis zur Mitte bes 5., fondern fogar bis zum Anfang des 6. Jarhunderts fich mit einer Ansnahme tein zuverlässiges Beugnis für das CBanum findet. Diese eine Aus-nhme find die Atten bes 3. (4.) Konzils von Chalcedon im 3. 451; in biese ift bas Clanum neben bem Nicanum aufgenommen und als Symbol ber Synobe bon 381 bezeichnet; vom Anfang bes 6. Sarhunderts ab findet es fich dann fehr binfig neben dem Nicanum. Auf diese Beobachtungen wird im folgenden Ab-Mnitte sub IV. naber einzugehen fein. Go viel wird aus bem in Rurge beis gebrachten bereits einleuchten, bafs bie traditionelle Annahme, Die Synobe von Zonstantinopel habe ein zweites Symbol neben bem Nicanum aufgestellt ober biefes erganat, aus außeren Grunben überaus unwarscheinlich ift.

Die inneren Gründe freilich sind jener Annahme noch viel ungünstiger; benn es lasst fich nachweisen I. dass das Chanum tein bloß erweitertes Nicanum ik — mithin fällt die Auskunft fort, die späteren Berichterstatter hätten das neue Symbol als identisch mit dem Nicanum gesast, wo sie bezeugen, zu Konstantispel sei lediglich das Ricanum bestätigt worden, — II. dass die neue Rezension,

borausgefest, bie Synobe habe ein neues Symbol aufgestellt ober bas Ricanum erweitert, unmöglich fo lauten konnte, wie bas fog. CBanum lautet. Ad I. Das EBanum unterscheibet sich nämlich von dem Nicanum nicht nur durch die Hinzufügung neuer Glieder gum britten Artitel, fondern ift auch fonft bon ihm burchweg berschieben und geht sichtlich auf eine andere Grundlage zurud, wenn es auch einen Teil ber nicanischen Stichworte aufgenommen hat. Bergleicht man das CBanum mit bem Nicanum, fo ergibt fich: 1) Es fehlen im CBanum a) bie Borte rour έστιν έχ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, b) θεὸν έχ θεοῦ, c) τά τε έν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ έν τῆ γῆ (im 2. Artif.), d) die Anathematismen, 2) es find zugesetzt im **EB**α-num: a) die Worte: ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς (im 1. Artif.), b) die Worte πρὸ πάντων τῶν αἰώνων zu γεννηθέντα (im 2. Artif.), c) die Worte έχ τῶν οὐρανων λιι κατελθόντα, d) die Borte έκ πνεύματος άγίου και Maglas της παρθένου λιι σαρχωθέντα, e) die Borte σταυρωθέντα τε υπέρ ήμων επί Ποντίου Πιλάτου xai vor παθόντα, f) die Worte και ταφέντα nach παθόντα, g) die Worte xarà τας γραφάς παφ αναστάντα τ. τρίτη ήμέρα, h) die Borte και καθεζόμενον έκ δεξιών του πατρός nach ανελθόντα είς τ. ουρανούς, i) die Worte πάλιν μετά δόξης zu έρχόμενον, k) die Worte ov της βασιλείας ουκ έσται τέλος am Schluß ber 2. Artitels. 3) Es find Unterschiede in ber Stellung ber Borte und im Sasbau vorhanden; so ist a) im ersten Artikel das Glied, welches Gott als Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren aussagt, anders gestaltet, b) im 2. Artifel das μονογενή mit dem Artifel als Apposition zu υίον του σεου gestellt, c) statt γεννηθέντα έχ του πατρός heißt es τον έχ του πατρός γεννηθέντα, d) die Glieber im 2. Art. find mit Ausnahme bes σταυρωθέντα famtlich burch ein zal verbunden, e) im 3. Art. heißt es xai els to nvevua to ayor; im Ricanum da= gegen: καὶ είς τὸ άγιον πνεθμα. Wir finden alfo, wenn wir bas CBanum mit bem Ricanum vergleichen, abgesehen von ber angeblich alleinigen Erweiterung im 3. Artitel, 4 Auslaffungen, 10 Bufage und 5 ftiliftifche Beranderungen; ja es find überhaupt, worauf Hort zuerft aufmertfam gemacht hat, von ben 178 Borten im CBanum nur 33 ficher aus dem Nicanum, also noch nicht ein Fünftel (Hort S. 107, N. 1). Rein Ginsichtiger wird bei biesem Tatbestanbe mehr behaupten konnen, das CPanum sei lediglich eine leicht modifizirte Rezenfion bes Nicanums, sondern der Schlus ift unabweislich, dass es entweder ein gang felbe ftandiges neues Symbot ist mit gewissen nicanischen Ginschiebseln oder dass ihm irgend ein anderes älteres Tauffymbol zugrunde liegt, welches nur nicanisch rebigirt ift. Gerade die fleinen Abweichungen vom Wortlaut bes Ricanums beweisen bies; benn einen Teil ber großeren Bufape konnte man gur Rot fo beuten, dafs bie, welche das Symbol aufstellten, die nicanische regula fidei zu einem Taufbekenntnis erweitern wollten und beshalb ben 2. Artikel reicher mit folden Bliedern ausstatteten, welche die Tatsachen der Geschichte Jesu enthielten. Ra-mentlich könnte man den Zusat ex neebuarog aylov xai Maolag rig naodevov als einen antiapollinaristischen deuten, wie denn auch nachmals die Erben der Apollinariften, die Gutychianer, an ihm Unftog genommen haben. Indeffen biefe gange Betrachtungsweise berbietet fich, ba die Bal ber Abweichungen bom Rica. num eine ju große ift; benn abgefeben von ben wenigen nicanischen Stichworten bifferiren die beiden Symbole auf allen Bunkten und haben überhaupt ungefär nur bas miteinander gemein, was allen Tauffymbolen in der alten Rirche gemeinsam war. Die Austassungen aber verlangen noch eine besondere Betrachtung. Tritt man an das CBanum mit der Hppothefe heran, es fei ein auf der Synode ju Ronftantinopel im 3. 381 jum Taufbetenntnis erweitertes, redigirtes Rica. num, so braucht die Fortlassung der Anathematismen nicht zu befremden, da fie in einem Taufbekenntnis ftorend maren; anders fteht es mit dem Fehlen ber beiben Glieder; τοῦτ' έστιν έκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός und θεὸν έκ θεοῦ. Bie will man es erklaren, bafs mehr als 100 nicanisch gefinnte Bischöse auf einer Spnobe, die zu einer Beit gehalten wurde, da der Arianismus noch eine Macht war, die selbst zum größten Teile Jarzehnte hindurch für den Wortlaut des Ricanums getämpft hatten, die auch - und das ift das ficherfte, mas mir bon ber Synobe wiffen - fich ausbrudlich jum Nicanum befannt haben, bie wichtigften nicanifchen

Formeln aus bem Bekenntnis follen ausgemerzt haben? Wer kann fich hier bei der Auskunft beruhigen, dass sie ja das "duoovoios" beibehalten haben und dass fe jene Blieder ftrichen, weil fie im Grunde mit diesem identisch feien? Denn erftens find fie das nicht, und wenn sie es wären, so hat doch niemand zwischen 325 und 381 beshalb auf eine Berkurzung des Nicanums angetragen. Nein biefer Tatbestand erklärt sich lediglich nur so, bas bas Chanum eben kein redigirtes Ricanum ist, sondern ein eigentümliches, freilich orthodozes Symbol, in welches man die notwendigsten nicanischen Stichworte ausgenommen hat, ein alteres probinzialfirchliches Symbol — benn gang neue Taufbetenntniffe machte man im 4. und 5. Jarhundert überhaupt nicht —, das durch die Aufnahme von Studen der nicanischen regula ju einem orthodox-nicanischen umgeschaffen wurde. Auf Diefelbe Sypothese fürt aber auch die Betrachtung zweier Bufate, welche bas CBanum gegenüber dem Nicanum hat; es ift erftens die Bufügung "προ πάντων τών αλώνων" zu τον έκ τοῦ πατρός γεννηθέντα, fodann der Busat κατά τάς pengás. Was den ersten betrifft, so ist bekannt, wie sehr es die nicanischen Bäter ichenten, irgend eine Zeitbestimmung zur Geburt des Sones aus dem Bater hinzuglügen, da sie immer misseutet werden konnte; haben sie doch aus dem cäsireensischen Glaubensbekenntnis ausdrücklich (s. o.) gerade jene Worte weggelassen. Hre Stellung zu deuselben konnte sich nach den Bermittelungsformeln von Answeisen und Sirmium nur verschärfen. Wie sollten also die Väter von Konstanten ihre Kinnungssiehe und des mülkten sie wenn fantinopel biefe Worte wiber hinzugefügt haben — und bas mufsten fie, wenn bie Annahme begründet mare, bafs bas CPanum ein redigirtes Nicanum fei? batten fie bamit nicht geradezu ben Semiarianern recht gegeben, hatten fie nicht bes Ricanum verfälfcht und verdorben? und dies im 3. 381, damals, wo uns bezengt ift, das die Orthodoxie triumphirt, der nican. Glaube endgültig gefiegt hat, wo wir gleich im 1. Ranon ber Synobe lefen: μή άθετείσθαι την πίστιν τών πατέρων τών τριακοσίων δεκαοκτώ, των έν Νικαία τής Βιθυνίας συνελθόντων, άλλα μένειν delen xvolar, und die Semiarianer ausdrücklich verdammt werden! Dies ift blechterbings unmöglich. Wiberum aber wird alles flar, fobalb man annimmt, bes CBanum fei ein, freilich nicht zu Konftantinopel, nicanisch redigirtes alteres Lauffymbol, welches die angefürten Glieder eben bereits enthielt, aus dem man be baher auch nicht gestrichen hat, sondern sich begnügte, die wichtigsten nicunis fen Stichworte einzuschieben. Nicht anders fteht es mit ben ominofen Worten ura rac yoagac. Sie waren in einem langen Streite so verdächtig geworden, best kein Ricaner Grund hatte, sie einem Symbole, welches sie nicht hatte, gestweige bem Ricanum, beizufügen. Ad II. Aus dem bisher dargelegten folgt mit Evidenz, das bas Chanum kein erweitertes Nicanum, sondern ein nicanisch wigirtes provinzialkirchliches Tauffymbol ift; es folgt aber bereits aus bem zusten Befprochenen, bafs es überaus unwarscheinlich ift, diese nicanische Rebaktion habe ju Ronftantinopel auf ber Synobe 381 ftattgefunden. Denn bon biefer Sp-10be ift nur berichtet, bafs fie bas Nicanum bestätigt habe. Könnte man biefen Bericht zur Rot auch fo berstehen, bafs die Synode bas Nicanum zugleich erweiterte, fo ift es boch absolut ausgeschloffen, bafs fie ein ganz anderes Symbol p grunde legte und nur mit einigen nicanischen Stichworten ausstattete. Dies vire der Fall gewesen, wenn das sog. CBanum wirklich von ihr herrürte. Es Wist fich aber die nicht geringe Unwarscheinlichkeit dieser Annahme noch durch ine besondere Betrachtung bes 3. Artitels bes CBanums erhöhen, ber ja im rigentlichen Sinne ihr Bert fein foll. Dafs auf ber Synobe von 381 bie Pneumatomachen bekampft worden sind, dass von dort ab ihre befinitive Ausschließung ms der orthodogen Rirche batirt, bafs die Synobe nicht nur nicht mit ihnen pettirt, fondern ihnen in ber rudfichtslofeften Beife bie Tur gewiesen hat, fteht kft. Ebenso gewiss ift, bass ber bogmatische Tomus, welchen sie erlassen hat, ber leiber verloren ift, die volle Somouste bes Beiftes mit bem Bater und ben Sone ausgesprochen hat (f. namentlich Gregorii Naz. ep. ad Cledonium). Bas find aber die Praditate, welche dem h. Geiste in dem fog. CBanum gegeben werben? Richt feine Homousie wird bekannt, sonbern man begnügt sich zu lehs ten bom hl. Geiste: τὸ χύριον, τὸ ζωοποιούν, τὸ έχ τοῦ πατρὸς έχπορευόμενοι

τὸ σὰν πατοί καὶ νίῷ συνπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλήσο τῶν προφητῶν, b. h. man begnügt sich mit Aussagen, die wol homousianisch standen werden können, aber die Homousie durchaus nicht ausdrücken, die Anfange des Streites in den sechziger Jaren genügt haben mochten und die wirklich der korrekte Ausdruck der Orthodoxie waren, die gegenüber dem gurianismus genügen, die aber ganz unzureichend sind gegenüber den energ Bestreitungen der Homousie des Geistes um 380. Oder konnte nicht aus Pneumatomache lehren und hat es gelehrt, dass der Geist Herrscher sei und Ledigmacher, konnte nicht auch er die Formel, dass er mit dem Bater und dem angebetet werden müsse, sich zur Not gefallen lassen? Diese Formel hätte und nimmermehr den Streit um die Homousie des Geistes beendet und nie den Ausschluss der Macedonianer bewirkt. So ist es denn auch mit Gewisch sagen, sie ist nicht das letzte Wort der Synode von 381 gewesen; seine Schat nicht in diese Formeln ihren Glauben an die Homousie des hl. Geistes gekleidet. Aber das Chanum enthält zweisellos eine orthodoxe, nur nicht gem präzisirte Lehre; also werden wir für seine Absassing widerum auf eine Beit zurückgewiesen und werden genötigt, in ihm ein Taussphool zu erle welches nach 362 und geraume Zeit vor 381 nicänisch und antipneumatoma redigirt ist.

Das CBanum ift fein erweitertes Nicanum, auch nicht von der Synd CB. 381 als Abschluß der trinitarischen Streitigseiten an Stelle des Nica ausgestellt worden. Diese hat vielmehr als Symbol lediglich das Nicanum tirt, wenn sie auch zugleich in ihrer dogmatischen Konstitution Erläuterungen selben gegeben hat. Dies ist aus äußeren und inneren Gründen sicher ge Das CBanum ist ein älteres Tausbesenntnis; aber woher stammt es und wist seine Entstehungsgeschichte? Die disherigen Untersuchungen haben uns Fingerzeige gegeben. Zugleich haben wir nun die wichtige Tatsache ins Aussassen, dass ja der Wortlaut des sog. CBanums 8 Jare vor der Synode Konst. im Ancoratus des Epiphanius mitgeteilt worden ist. Wir werden mehr geneigt sein, diese Mitteilung dort sür einen nachträglichen Zusat, des Berfassers selbst, sei es eines anderen, zu halten, da uns die Analys CBanums selbst deutlich machte, es müsse geraume Zeit vor 381 entstanden vielmehr werden wir sie als wichtigen Hinweis auf die wirkliche Entstehun

CBanums zu brauchen haben.

Epiphanius hat, wie Caspari gezeigt hat, bas Symbol nicht felbft ber er überliefert es als ein ihm felbft überfommenes ehrwürdiges Befenntnis firchlichen Gebrauch und gur wirflichen Ginpragung, und er fagt nach D lung desfelben: καὶ αῦτη μὲν ἡ πίστις παρεδόθη ἀπὸ τῶν ἀγίων ἀποστ καὶ ἐν ἐκκλησία τῆ ἀγία πόλει [sic] ἀπὸ πάντων ὁμοῦ τῶν ἀγίων ἐπιστ ὑπὲρ τριακοσίων δέκα τὸν ἀριθμόν. Sind diese Worte auch nicht ganz ber lich und mindeftens an einer Stelle verberbt, fo geht boch foviel beutlic ihnen hervor, bafs Epiphanius bas Symbol als bas apostolisch-nicanische be meinde in Pamphylien mitteilt. Woher hat er es? Schon bem alten Be Boffius ift bie Anlichteit zwischen bem Symbol ber Rirche bon Berufalem bem bes Epiphanius (bem fog. CBanum) aufgefallen (de tribus Syr 32-38); Bort ift biefer Unlichfeit nachgegangen und hat fie gur Evider hoben (a. a. D., S. 76 f., S. 142 f.). In ber That ift bas fog. CBa nichts anderes als bas neu redigirte, mit ben wichtigften nie ichen Formeln und mit einer regula fidei betreffs bes bl. Be ausgestattete Taufbetenntnis ber jerufalemifden Rirde. gange 1. Artifel und der 2. bis zu den Worten zw alwew ift mit dem i lemischen wortlich identisch; der 2. Artifel ift seinem Gerippe nach jerusale nur find bie nicanischen Formeln und folgende hiftorische Raberbeftimm eingeschoben: εκ πνεύματος αγίου και Μαρίας της παρθένου - τε υπέρ ημι Ποντίου Πιλάτου και παθόντα — κατά τὰς γραφάς — πάλιν ... μετὰ δόξης tann ber eine ober andere biefer Bufabe, namentlich ber lette und borlebte im jerufalem. Symbol geftanben haben - ber erfte ift wol antiapollinarifd -

1 dasselbe nämlich nur aus den Katechesen Christs, aus welchen es zu reuiren ift (s. Hahn a. a. O. § 62). Der dritte Artisel lautete im jerusalemiBesenntnis: καὶ εἰς ἐν άγιον πνεθμα, τὸν παράκλητον, τὸ λαλησαν ἐν τοῖς
ταις. Hier sowol, wie in dem gleichfolgenden Besenntnis zur Tause, Kirche
w. sind sehr starke Umarbeitungen vorgenommen worden, namentlich sind
rādisate des Geistes durch die besannten Formeln erweitert worden; aber
rusalemische Grundlage ist noch deutlich genug. Abweichungen von ihr ers sich durch die Annahme eines leichten Einstusses von Seiten der Symboldie wir aus den apostol. Konstitutionen und aus der antiochenischen Kirche
t (s. die genaue Vergleichung bei Hort a. a. O., S. 76 s.). Die neuen,
il. Geiste beigelegten Prädisate erklären sich historisch am besten durch eine
eichung mit den Briesen des Athanasius an Serapion, geschrieben 356
62. Die Stichworte sinden sich schon dort (Hort S. 85 s.).
Bir haben also in dem Symbol des Epiphanius, resp. in dem sog. Chanum,

wijden 362 und 373 gemachte Revifion Des alten jerufalemijden Betenntju erkennen, welche ben Ansang bes Pneumatomachenstreits bereits voraus= Um 373/4 wurde bieses Symbol in Jerusalem, also wol überhaupt in tina, waricheinlich in Cypern und boraussichtlich auch in Spedra in Bamn gebraucht. Ber bas alte jerusalemische Symbol nach 362 revibirt unb ich-antipneumatomachisch erweitert hat, tann taum zweiselhaft fein; es ift bon Berufalem, ber marend eines Menschenalters ber Rirche bafelbit als of vorstand (351-386). Hort hat diese Spothese, die an fich die nachstbe ift, burch eine genaue Unalpfe ber Theologie bes Chrill im Bergleich mit Bufagen bes Sierojolymitanum (SS) gur hochften Baricheinlichfeit erhoben. at hiebei baran erinnert, bafs Cyrill anfangs ein "unentschiedener" Theologe en ift, bafs er noch in feinen Ratechefen, die bor bem 3. 350 gehalten find, icanifden Glauben nicht pragis gelehrt hat, bafs er aber nachmals, nament= ach dem Jare 360, sich immer entschiedener zur Orthodoxie befannt hat so unter den Einstuß der athanasianischen Theologie gekommen ist (vgl. deugnis des Socrates V, 8: συνήλθον, seil. in CP., οὖν τῆς μὲν ὁμοουσίου ως ἐκ μὲν Αλεξανδοείας Τιμόθεος, ἐκ δὲ Ἱεροσολύμων Κύριλλος, τότε ἐκ ιελείας τῷ ὁμοουσίῳ προσχείμενος; δολυ Θολοιι. VII, 7: Καὶ Κύριλλος ὁ ολύμων μεταμεληθείς τότε ὅτι πρότερον τὰ Μαχεδονίου ἐφρόνει). "Ειχτίιβ liche Beschichte bilbet in berichiebener Sinficht eine Parallele jum Aberbes jerusalemischen Symbols in die Gestalt des fog. CBanums" (Sort 5, S. 92 f.). Gegründete Bebenfen, bafs Cyrill ber Revident gewesen, wirb nicht erheben tonnen. Die Zeit von 362, von jener berühmten alegandrini-Synobe ab ift die Zeit der orthodoxen Restauration; fie ift durch vier geschicht= Erscheinungen charafterifirt: 1) burch bas Berschwinden ber fünftlich burch olitit des Konftantius geschaffenen Parteiverhaltniffe, 2) durch die maße, weil theologisch gefichertere Saltung ber gum Siege ftrebenden orthoboxen i (baber bie bon Beifsfpornen beraufbeichworenen Schismen), 3) burch ben blich fich anbanenden Umschwung bei einem Teile ber herborragenoften orienen Bifchofe gu Gunften des Ricanums (Chrill bon Jeruf., Deletius bon chien) und burch bas Auftreten außeräghptischer hervorragender Bertreter Irthodoxie (die Rappadocier), 4) durch das Bestreben, den nicanischen Glauuch in die Taufbekenntnisse überzufüren und ihn so auf das sicherste im stfein der Gemeinden zu begründen. Was das lettere betrifft, so sahen con (ob. S. 216), dass dies auf einem dreifach verschiedenen Wege geschehen . Chrill fteht mit feiner nicanifden Revision bes Sanifchen Taufbetenntnicht allein. Drei bon ben oben G. 214 genannten, fich als nicanisch bezeich= n, aber bom Dicanum berichiedenen Taufbefenntniffen find genau unter ben= Berhältniffen, zu bemfelben Bwede und nach berfelben Methobe entftanben, as fog. CBanum, b. f. bas revidirte BSanum. Es ift nämlich bas antio= che Symbol, welches aus ben Alten bes Rongils von Ephejus, aus Cafind Chryfoftomus jum größten Teile retonftruirt werben tann (f. Caspari 73 f.; Sahn a. a. D., § 63; Sort G. 110 f.) bas, wie Sort gezeigt hat,

um 363 warscheinlich von Weletius felbst nach bem Nicanum revidirte alte ans tiochenische Taufbefenntnis (mit bem CBanum hat es birett nichts zu tun; gegen Caspari, Über ben Umichwung bes Meletius zur Orthoborie f. Sefele I, S. 726. 729. 734; Hort S. 95 f.) Ebenso ift bas von Caspari I, S. 116 f. veröffentlichte, noch jest im Gebrauche ftebende neftorianische Symbol (Sahn § 69), welches bie Uberschrift trägt: "ber Glaube ber 318 Bater und Bifchofe, Die fich in ber Stadt Nicaa in Bithynien in ben Tagen Konftantins bes fiegreichen Konigs versammelten", also eben so bezeichnet ift, wie das fog. CBanum im Ancoratus, eine auf Grund bes Ricanums um 366 gemachte Superrevision bes Antiochenums und nicht ein Symbol, deffen Grundlage, wie Caspari meint, das CBanum bilbet. Es ift endlich das von Charifius bem Konzil von Ephefus 431 vorgelegte Tauffymbol ber Rirche zu Bhilabelphia (Hahn § 144), ebenfalls ein mit ben nicanischen Stichworten ausgestattetes, sowie mit einer regula de Spir. S. versebenes (ele ro πνευμα της άληθείας το παράκλητον, ομοούσιον πατρί και υίω αlteres fleinafiatifches Symbol, welches in bem letten Drittel bes 4. Jarhunberts gu Gunften ber Orthodoxie revidirt ift. Umgefehrt haben wir in der pfeudoathanafianifden Έρμηνεία είς τὸ σέμβολον (Caspari I, S. 1 f.; Hahn § 66), in dem zweiten längeren Symbol des Ancoratus (Caspari a. a. D.; Hahn § 68), in dem kappabocisch-armenischen Taussymbol (Caspari II, S. 30 f.; Hahn § 70), in der pseudobasilianischen Ερμηνεία είς τὸ σύμβολον (Caspari II, S. 1 f.; Hahn § 140) vier untereinander eng verwandte, auf eine Quelle gurudgebende, in ber zweie ten Balfte bes 4. Jarhunderts ober boch nur wenig fpater entstandene, burch Beftandteile provinzialfirchl. Taufbetenntniffe und durch andere bereicherte Baraphrafen bes Ricanums zu erfennen, die aber famtlich - bies hat bort gegen Caspari unwiderleglich gezeigt - mit bem fog. CBanum dirett nichts zu tun haben. Busätze zum Nicanum hat es um 430 gegeben, wie schon oft bemerkt; babon wird weiter sub IV zu reden sein; aber es existirt nur ein Symbol, welches sich als eine Wischsorm aus dem sogenannten CPanum und dem Nicanum und somit als ein revidirtes Nicanum darstellt, das ist das in den Akten des vierten Konzils sess. V (Mansi VII, 111; Caspari I, 103 f.; Hort S. 1145) als reines Nicanum bezeichnete Symbol. Alle Busätze, welche biefes hat, find als Entlehnungen aus bem fogenannten CBanum zu erklaren. Wir wiffen nichts näheres über basselbe, vor allem nicht, ob es irgendwo im firchlichen Gebrauche mar. Es konnte bereits als ein Berfuch erfcheinen, gwis ichen bem Nicanum und bem fog. CBanum gu harmonifiren, nachdem man bie Berichiebenheit ber beiben angeblich eine Ginheit bilbenben Symbole bemerkt hatte (f. barüber unten sub. IV). Dafs aber wirklich alle die fieben borher berürten, bem fog. CBanum verschwifterten Symbole in das britte Drittel bes 4. Jarbunberts fallen, ergibt fich - abgesehen von befonderen Grunden für bie einzelnen, auf die hier nicht näher eingegangen werden tann - 1) baraus, bafs in ihnen auf die spateren driftologischen Streitigfeiten noch feine Rudficht genommen wirb, 2) aus dem zu fürenden Beweise, dass vom Anfang des 5. Jarhunderts an bas unveränderte Nicanum mehr und mehr in den öffentlichen Gebrauch tommt und für neue Tausbekenntnisbildung keinen Raum mehr lafst. Wir haben also für die Jare 360 bis c. 400 eine neue, mannigfaltige Symbolbildung in ber morgenlandischen Rirche zu tonftatiren. Es ift die zweite taufbetenntnisbilbenbe Epoche ber alten Rirche. Die erfte grundlegende fallt in die Urfprungszeit ber alttatholischen Rirche. Das Ricanum gab bas Signal zu einer Reubilbung ber Bekenntniffe im Orient; aber die Bersuche zu einer antinicanischen Symbolbil-bung zwischen 330 und 360 find gescheitert. Erft in bas britte Drittel bes 4. Jarhunderts, in ben Anfang ber Blutezeit ber alten Rirche fallt Die Reubilbung der Taufbetenntniffe, marend der Occident tonfervativ bei feinem firchlichen, fog. apostolischen Taufsymbole bis zum Ende des 5. Jarhunderts verharrte. Richt auf öfumenischen Synoben murbe ein uniformes Taujbetenntnis beschloffen bas gehort erft ber Folgezeit an -; fonbern wie in ber erften Beriobe blieb bie Formulirung im einzelnen ben Landestirchen überlaffen und richtete fich nach ihren alten überlieferungen und Gebrauchen. Aber wie in ber erften Beriobe

tennen basselbe nämlich nur aus ben Ratechefen Chrills, aus welchen es zu retonftruiren ift (f. Hahn a. a. D. § 62). Der britte Artifel lautete im jerusalemifor Belenninis: καί είς εν αγιον πνεθμα, τον παράκλητον, το λαλήσαν εν τοις zoogiraeg. Sier fowol, wie in bem gleichfolgenben Betenntnis gur Taufe, Rirche 1. f. w. find fehr ftarte Umarbeitungen borgenommen worden, namentlich find bie Brabitate bes Beiftes burch bie bekannten Formeln erweitert worden; aber Die jerusalemische Grundlage ist noch deutlich genug. Abweichungen von ihr er-Maren sich durch die Annahme eines leichten Ginflusses von Seiten der Symbolform, die wir aus den apostol. Konstitutionen und aus der antiochenischen Rirche tennen (f. bie genaue Bergleichung bei Hort a. a. D., S. 76 f.). Die neuen, bem hl. Geifte beigelegten Prabitate erklaren fich hiftorisch am besten burch eine Bergleichung mit ben Briefen des Athanafius an Serapion, geschrieben 356 bis 362. Die Stichworte finden sich schon dort (Hort S. 85 f.).

Bir haben also in dem Symbol des Spiphanius, resp. in dem sog. CBanum, eine zwischen 362 und 373 gemachte Revision des alten jerusalemischen Bekennts niffes zu erkennen, welche ben Anfang des Pneumatomachenstreits bereits vorausjest. Um 373/4 wurde dieses Symbol in Jerusalem, also wol überhaupt in Balaftina, waricheinlich in Cypern und voraussichtlich auch in Spedra in Pamphylieu gebraucht. Wer bas alte jerufalemische Symbol nach 362 revidirt und nicanisch=antipneumatomachisch erweitert hat, tann taum zweiselhaft fein; es ist Cyrill von Jerufalem, der wärend eines Menschenalters der Rirche baselbst als **Bischof vorstand** (351—386). Hort hat diese Hypothese, die an sich die nächst= liegende ift, burch eine genaue Analyse ber Theologie bes Cyrill im Bergleich mit ben Bufapen des Hierosolymitanum (HS) zur höchsten Warscheinlichkeit erhoben. Er hat hiebei daran erinnert, dass Chrill ansangs ein "unentschiedener" Theologe **gewesen ist,** dass er noch in seinen Katechesen, die vor dem J. 350 gehalten sind, den nicanischen Glauben nicht präzis gelehrt hat, daß er aber nachmals, nament= ich nach dem Jare 360, sich immer entschiedener zur Orthodogie bekannt hat mid so unter den Einstuß der athanssianischen Theologie gekommen ist (vgl. des Beugniß des Socrates V, 8: συνήλθον, scil. in CP., οὐν τῆς μὲν ὑμοουσίου πίστεως ἐκ μὲν Δλεξανδρείας Τιμόθεος, ἐκ δὲ Ἱεροσολύμων Κύριλλος, τότε ἐκ μεταμελείας τῷ ὑμοουσίω προσκείμενος; dozu Sozom. VII, 7: Καὶ Κύριλλος ὁ ἰκροσολύμων μεταμεληθείς τότε ὅτι πρότερον τὰ Μακεδονίου ἐφρόνει). "Christs κτίβιίκα Geschiedener Historicht eine Parallele zum Übergang bes jerusalemischen Symbols in die Geftalt bes fog. CBanums" (Sort 5. 85, S. 92 f.). Gegründete Bedenken, bafs Chrill ber Revident gewesen, wird man nicht erheben konnen. Die Beit von 362, von jener berühmten alexandrinis ihen Synobe ab ist die Zeit der orthodoxen Restauration; sie ist durch vier geschicht-liche Erscheinungen charakterisirt: 1) durch das Berschwinden der künstlich durch bie Politit des Konstantius geschaffenen Parteiverhältnisse, 2) durch die maßwilere, weil theologisch gesichertere Saltung der jum Siege ftrebenben orthoboxen Bartei (baber bie bon Beifsspornen beraufbeschworenen Schismen), 3) burch ben almählich sich anbanenden Umschwung bei einem Teile der hervorragendsten orienulifchen Bifcofe zu Gunften bes Nicanums (Cprill von Jeruf., Deletius von antiochien) und durch das Auftreten außerägpptischer hervorragender Bertreter ber Orthoboxie (bie Kappadocier), 4) burch das Bestreben, ben nicanischen Glaus ben anch in die Taufbekenntnisse überzufüren und ihn so auf das sicherste im Bewustsein der Gemeinden zu begründen. Bas das lettere betrifft, so sahen wir schon (ob. S. 216), bass dies auf einem breifach verschiedenen Bege geschehen bente. Chrill steht mit seiner nicanischen Revision des Hanischen Tausbetenntzuffes nicht allein. Drei von den oben S. 214 genannten, sich als nicanisch bezeichwenben, aber bom Nicanum berichiebenen Taufbetenntniffen find genau unter benfelben Berhaltniffen, zu bemfelben Bwede und nach berfelben Dethobe entftanben, Die bas fog. CBanum, b. b. bas revibirte BSanum. Es ift nämlich bas antiofenifche Symbol, welches aus ben Aften des Ronzils von Ephefus, aus Caffan und Chrysoftomus jum größten Teile retonftruirt werben tann (f. Caspari I, S. 73 f.; Hahn a. a. D., § 63; Hort S. 110 f.) bas, wie Hort gezeigt hat,

Wiberspruch gegen die Synobe und ihre Beschlüsse werden als gültig rezipirt. Der Occident hat fich feit dem Protest Leos I. zu Chalcebon fast ein Jarhundert lang tonsequent ablehnend gegen ben von Konft. aus breift behaupteten ötumen. Charafter ber Synode und gegen ihre Beschlüffe verhalten. Roch Bischof Felix II. spricht im J. 485 nur von drei ötumenischen Synoden, ebensoviele fest Gelafius boraus. In der Beit des romifchebyzantinischen Schismas 484-519 tonnte nichts aus Ronft. nach Rom importirt werben. Erft in ber nun folgenden Epoche, als ber romifche Bifchof in ichmachvolle Abbangigfeit bon bem byzantinifchen Raiser geriet, hat man sich, stillschweigend und one zu kontroliren, die 2. ökumenische Synobe samt ihren Beschlüssen gefallen lassen. Papst Bigilius (538 — 555) ik ber erste, der sie so nennt; auch Pelagius II. zält das Konzil von Chalcedon als bas vierte; aber icon bor ihnen bat Dionpfius Eriquus bas CBanifche Sombol, lateinifch interpretirt, feiner Uberfegung ber brei erften CBanifchen Ranones in seiner gelehrten Sammlung beigefügt. Die Dtumenizität ber Synobe bat er aber nicht behauptet. Gregor der Große, der das traurige Erbe der bygantinischen Beit antrat und es nur soweit zu revidiren bas Bermogen hatte, als es mit Ansprüchen bes romischen Bischofs tollibirte, vergleicht bereits bie vier großen Ronzilien einschließlich bes CBifchen mit den vier Evangelien; boch borte ber Protest Roms gegen den 3. Ranon der Synode dabei nicht auf. -Beweise für diese Konstruktion laffen sich in der Hauptsache icon aus Befele a.a. D. II, S. 1—33 zusammenstellen; am besten aus Caspari (Buther. Btichr. 1857, S. 646 f.) und zwar invito auctore, ba Caspari von der ursprünglichen Otw-menizität der Synode ausgeht. Sehr aussurlich handelt über diese Fragen Bin-

cenzi a. a. D., p. 124 sq.; f. auch Hort S. 101 f.
2) Ziemlich sicher last fich bie Geschichte ber Rezeption und Anerkennung bes fog. CBanums im Abendlande feststellen. Sie fällt genau zusammen mit ber Anertennung ber Spnobe von 381 als eines ötumenifchen Rongils feit c. 530. Bariceinlich hat Dionyfius Exiguus in feiner unter Symmachus (498-514) verfasten gelehrten Sammlung bas in die griechischen Aften ber Synobe von 381 eingeschmuggelte CBanum querft bem Abenbland befannt gemacht; bon einem Unfeben besfelben bort bor bem zweiten Drittel bes 6. Jarhunderts ift aber nichts befannt. Dann aber feste es fich febr rafch burch und murbe fogar, nach. bem es einmal als Symbol bes nun anerkannten Rongils, als bas erweiterte Nicanum, als "bas Nicano-CBanum" galt, in ber römischen und fpanischen Rirche zucanum, als "oas Accanos Spanium" gait, in der komischen und pantigen keitige zum Taufsymbol erhoben; berdrängte mithin das uralte "apostolische" Symbol (s. Caspari II, S. 114 f.; III, S. 201 f., 230 f. und d. Art. "Apostolisches Symbolum" Bd. I, S. 565). Die römische Kirche brach mit ihrer jarhundertelangen Taufpraxis. Dieser Bruch ersolgte, indem äußere und innere Ursachen zusammenwirkten. Außere, sosen die römische Kirche damals saktisch unter die Herrischen geriet, ihre Dogmen (die Berwerfung der drei Rapitel) und ihre Formeln annehmen muste; innere, sosen der Kamp gegen die gotische Ausgeste der der Armelische Gere der Armelische Gere der Armelische Gere der Gere der Kamp gegen die gotische arianische Invasion ein orthobores Laufbekenntnis erheischte. Dies mar auch ber Grund, weshalb bie fpanifche Rirche, bie wider ben weftgotifchen Arianismus be mals noch tampfte, fo rafch das fog. Nicano-CBanum acceptirte. Schon im 3. 589 hat fie ben verhängnisvollen Bufat "filioque" zum Symbol gemacht; biefer 8w fat ift mithin nicht viel junger, als bie Rezeption des Symboles felbft. Das Abendland hat also in gewisser Weise ein Recht zu behaupten, dass für feine Rirche bas "filioque" feine Neuerung ift. Nachbem einmal bas fog. CBanum in ben wichtigften Provinzen bes Abenblandes zum Tauffymbol erhoben mar, nachbem bie auch im Abendlande geltende juftinianische Gefetgebung ihre Autorität für basfelbe eingefest hatte, mar an eine Beftreitung feines Anfebens, an eine Untersuchung seines Ursprungs bort nicht mehr zu benten, zumal ba ja schon Diontius in feiner Sammlung es barbot. Zwar greift bie römische Rirche seit bem Anfang bes 9. Jarhunderts wider zu einem fürzeren Symbole bei ber Taufe gurud (bem gallischen Apostolitum) und fest biefes auch vermöge ihres Ubergewichts im ganzen Abendlande burch; aber bem fog. Nicano-CBannm bleibt feine Stelle in der Messe und bei den übrigen solennen Handlungen der Kirche; sein

Ansehen ist schon seit bem 6. Jarh. bem bes Apostolitums ebenbürtig; ja es ist im Abendlande geradezu ebenfalls "das apostolische Symbol" genannt worden (Beweise dasür aus dem 7., 10. und 15. Jarhundert bei Caspari I, S. 242, Kr. 45; II, S. 115, Kr. 88; III, S. 12, Kr. 22), sei es, weil schon die Grieschen das Ricänum als den Indegriss der "apostolischen" Lehre oftmals so bezeichnet haben, sei es, weil das neue Symbol, indem es das alte Apostositum bei der Lause verdrängte, auch bessen Attribute erhielt. Die Konsussian, welche das neue Symbol als ein zu Konst. erweitertes Nicänum oder geradezu als das Ricänum bezeichnete, geht dis in das 6. Jarhundert hinauf. Die Resormatoren sanden des Apostolitum und das Nicäno-CBanum in gleicher Geltuug in der Kirche und kelten sich auf den Rechtsboden, den Justinian, im Grunde sich ar kirche und kelten sich auf den Rechtsboden, den Justinian, im Grunde sich ar Kirche und kelten sich auf den Rechtsboden, den Justinian, der sich zeitweisig sehr scharz wider das Nicäno-CBanum ausgesprochen hat (s. Köllner I, S. 48. 51), hat nechmals jeden Tadel unterdrückt. Auch die Resormatoren nennen es gewönlich einsch "Ricänum". Ausdrücklich verworsen haben es die Arminianer, Socinianer, und Unitarier. Die römische Kirche hat es zu Tribent seierlich widerholt. Raskabetisch ist das Symbol im Wittelaster ungleich weniger verwertet worden, als das Apostolitum, ja selbst als das Athanasianum, weil es in keinem Zusammuhang mit der Taufe mehr stand. Doch werden dem Priester Anweisungen zu kinem Verständnis gegeben, da er es in der Wesse zu rezitiren hatte (siehe Sth. Gesch. der Katechese im Abenblande, 1880, S. 130 s.). Die neuere Geschichte des EBanums in den resormatorischen Kirchen beginnt mit den Caliztinis sont vorden.

3) Die Rezeption bes fog. CBanums im Abendlande zeigt, bafs bereits um 148 3. 500 im Drient ober minbeftens in Ronft. und in einem Teile bes Orients bas revidirte Bekenninis von Jerusalem als CPanum, als zu Ronft. erweitertes Ricanum, gegolten haben muss. Dies last fich auch baraus erweisen, bass die mmophyfitifchen Sprier es bereits um 560 als öfumenisches Symbol von Konft. neben dem Ricanum gebraucht haben (ber Kobey, aus dem Caspari I, S. 100 f. bes sprische Symbol mitgeteilt hat, stammt aus dem J. 562. Uber den kirche Gebrauch desselben s. Caspari S. 112). Aus der Sammlung des Dionns fas Exiguus lafst fich aber beweisen, dass bas Symbol schon spätestens am Enbe bes 5. Farhunderts in die griechischen Aften der Synode von 381 eingeschwärzt fein mufs. Die Interpolation ist freilich auch baran erkenntlich, bafs bas Shm= w bei Dionyfius, ber feine Vorlage treulich überset hat, hinter ben Kanones **kest: eine ganz einzigartige** Stellung; benn die dogmatischen Formulirungen **leden in den echten Al**ten stets vor den Kanones. In dem dritten Abschnitte **soben wir sestgestellt**, dass zwischen 375—450 überhaupt keine Spuren des Ges brauches, ja ber Existenz bes CBanums, b. h. bes revidirten BSanums, ju ton-Rattren find; umgetehrt ift für bie Beit von 500 ab ber theologische Gebrauch bes Symbols als CBanum, von c. 530 ab ber folenne Gebrauch desfelben als Taufbetenntnis nachweisbar. Mithin, soviel barf als ficher gelten, ift bie Unterfciebung amifchen 450 und c. 500 erfolgt; aber es erheben fich wun die Fragen, erftlich: lafst fich ber Beitpunkt ber Unterschiebung nicht naber feftellen? fodann: unter welchen Umftanden, zu welchem Zwede und auf Grund welcher Anknüpfungspunkte ift fie erfolgt? endlich: warum hat man fich im Orient bagu entschlossen, feit c. 530-550 bei der Taufe bas Nicanum burch bas neue Symbol zu erfegen, warend man bereits über ein Jarhundertlang (f. Caspari in der luth. Beitschr., S. 635-646 f.; hier ist seitzundertung (j. bestens die zum zweiten Decennium des 6. Jarhunderts das Nicanum in den weitaus meisten Kirchen des Orients bei der Taufe gebraucht wurde; one ersächtlichen Grund nimmt Caspari S. 671 dieses Zugeständnis wider zurüch) mit jezem Bekenntnisse getauft und dasselbe mehr und mehr die revidirten und nicht revidirten provinzialtirchlichen Taufbetenntniffe verbrängt hatte? — Bas ben Beitpunkt der Unterschiebung betrifft, so begegnet uns das revidirte HSanum als Symbol der Synode von 881 zuerst in den Akten des 4. ökumenischen Ronzils, und awar aweimal (Soss. II. und V.) und beibemale neben bem Nicanum als

zweites Grundsymbol ber Rirche (Mansi VI, p. 957; VII, p. 111). Hierna wäre die Unterschiebung im Jare 451 ober turz vorher geschehen. Indessen e hebt sich ber Berdacht, ob wir es nicht an beiben Stellen mit Interpolation ber Rongilsaften gu tun haben; benn 1) bie eutychianischen Bifchofe in ber Bi zwischen 451-470 wiffen noch gar nichts vom CBanum, ja fie weifen bie Fo meln aus biefem Symbol, welche ihnen vorgehalten werben, ausbrucklich als u berechtigte, im "Symbol" nicht enthaltene, jurud. Satten fie dies tun tonne wenn 451 ju Chalcebon einstimmig und unbeanstandet bas Chanum wirklich au genommen und befannt worden mare? 2) die Unnahme von Interpolationen g rade an jenen Stellen, wo die Symbole mitgeteilt werden, ift unvermeidlich; m ihr Umfang ist streitig; es ist nämlich bas Nicanum (VII, 111 Mansi) in di Alten, ben griechischen und lateinischen, nicht in feiner ursprünglichen Form, for bern, wie wir icon oben faben, in einer nach bem fog. Canum veranderten S stalt aufgenommen. Run bemerkte aber schon Baluze, bass die ältesten latein schen Akten die unveränderte Gestalt darbieten, und Caspari selbst (I, 105 j räumt ein, dass die griechischen Aften hier interpolirt seien. Es erscheint das nur konsequent, wenn Bincenzi (a. a. D. S. 124—161. 145. 147) den ganz Abschnitt in den Akten des 4. Konzils für interpolirt erklärt und behauptet, a bem Chalcebonense habe man von dem "CPanum" noch nichts gewusst. So ve lockend diese These ist, so ist aber doch andererseits zu bedenten, dass 1) d Gegner der Eutychianer sich gleich nach dem Chalcedonense auf Formeln beruse haben, die höchst warscheinlich dem "CRanum" entnommen find, dass 2) Diogen bon Cycifus auf bem 4. Rongil fich alfo ausgesprochen hat: Eutyches habe b Synode zu Nicaa in trügerischer Beise vorgeschütt; sie, b. h. ihr Symbol, hal nämlich von den hl. Bätern Zusätze bekommen; es fei zu dem Symbole der hei Bäter hinzugefügt worden "ber herabkam und Fleisch ward aus dem hl. Gei und Maria der Jungfrau"; bies habe Gutyches als ein Apollinarift ausgelaffe (Caspari S. 648 f.). Schwerlich tann man biefe Borte anders verfteben, a bom CBanum. 3) Auch fonft finden fich um 450 freilich nicht gang fichere Sp ren von Bekanntschaft mit dem bereits zu Ehren gelangten Ckanum (Hort S. 11 bis 115; Caspari I, S. 103 f.). 4) Endlich ift es ein Ekanischer Diakon, d nach dem Bericht auf dem Chalcedonense das Ckanum verlesen haben soll. Da ab zweiselsone von Konst. die Unterschiebung überhaupt ausgegangen ift, so erho biese nähere Rachricht die Zuverlässigteit der Kunde selbst. Unter diesen Ui ständen und da man das Berhalten der Eutychianer zum CPanum aus ihrer P litik erklären kann, wird man es für überwiegend warscheinlich, wenn auch f zweifelhaft halten muffen, dass zu Chalcebon wirklich das revidirte Hoan als Chanum verlesen worden ist. Nur eine Spezialuntersuchung über die Att bes vierten Rongils tann bier Licht bringen.

Die Unterschiebung hat also warscheinlich nicht lange vor dem J. 451 in Konstatgesunden. Bur Ermittelung von Anknüpfungspunkten sür dieselbe sind wir z Zeit lediglich auf Hypothesen angewiesen. Das solgende will nicht mehr sein. Sich ist, das die Synobe von 381 wirklich eine Bestimmung über den hl. Geist in ihr verloren gegangenen dogmatischen Tomus gegeben, dagegen das Nicanum und ändert repetirt hat. In der Folgezeit trat nun die Lückenhastigkeit des Nicanum immer stärker hervor. Jemehr man den Wunsch hatte, im Tausbekenntnis an die richtige Lehre vom hl. Geiste und die antiapollinaristischen Sähe zum Audruck zu bringen, um so fülbarer musste die Lücke im Nicanum, welches seit dus Ansang des 5. Jarhunderts immer allgemeiner als Tausspwol gebraucht wurderscheinen. Der Wunsch nach einem vollständigeren Bekenntnis ist erklärlich ung, ebenso, das man sich in Konst. um Hilse gerade dei der antimacedonianisch Synode von 381 umsah, die aus verschiedenen Gründen (s. ob.) der Epanisch Keinche besonders wertvoll war. Hat man aber schließlich gerade das redidivese besonders wertvoll war. Hat man aber schließlich gerade das redidivendentnis von Jerusalem, das Symbol des Chrill, als das Symbol von Ep. pitlamirt, so muss, dies dars man wol voraussehen, zwischen jenem Symbol u dieser Synode ir gend eine Beziehung bestanden haben. Es ist Horts Bedienst, Spuren solcher Beziehungen ausgedeckt zu haben (a. a. D. S. 102—106

5. 97.101). Chrill ift in Ronft, auf ber Spnobe felbft anwesend gewesen; aber feine Orthodoxie war nicht unbeanstandet, namentlich im Abenblande start ans gezweifelt. Die Abneigung ber Occidentalen gegen die Spnode von 381 war wesentlich auch badurch bestimmt, bafs auf ihr Männer tagten, ja geehrt wurden, bie den Berdacht bes Abenblandes noch immer erregten (f. die Verhandlungen bes 3. 382). Der Bifchof bor allem, ber ben größten Triumph auf ber Synobe feierte, Meletius bon Antiochien, galt nicht als ein entschieben orthoboger Mann. Im Orient kannte man die bogmatische Stellung bes Abenblandes fehr gut. Es ift daher nicht unwarscheinlich, bass Cyrill auf der Synobe, um seine Orthodoxie perweisen, ein Bekenntnis abgelegt hat, natürlich sein nicanisch revidirtes, probingialtirchliches Taufbekenntuis. Dieses wurde gebilligt und in die Atten ber Synobe von 381 aufgenommen, wie bas cafareenfiche Tauffymbol des Gufebius in benen bes Ricanums ober bas philabelphenische bes Charifius in benen bes Epheframs eine Stelle erhalten hat. Als man nun in Konft. sich darnach umsah, aus ben Aften ber Synobe von 381 eine das Nicanum erganzende Lehrordnung zu gewinnen, bot fich bas baselbft enthaltene jerusalemische Symbol bar, welches wirklich eine homoufianisch beutbare Ausfürung bes 3. Artikels und wertvolle Glieder im 2. Artifel enthielt. Mit ber Proflamirung ber Synobe von 381 als einer ötumenischen verfündigte man auch vermittelst eines quid pro quo ihr mgebliches Symbol und fuchte bemfelben, freilich unter Biberfpruch, ber erft im 6. Jarhundert erlosch, als bem "erganzten Nicanum", als bem "Ricano-Chanum" wurch Gesethbuch und Liturgie Eingang zu verschaffen, was auch gelang. Indes - man mag über biese Konftruktion benken, wie man will — sicher bleibt, bas bas sog. CRanum bas c. 363 revidirte Symbol ber Kirche von Jerusalem ift, bis bie Synobe von 381 offiziell lediglich bas Nicanum repetirt hat und bas erft a. 70 Jare später von CB. aus die Unterschiebung ins Werk gesetzt worden ift. Im c. 500 ober etwas später hatte fich das neue Symbol im Orient die Eben= Mitigkeit neben dem Nicanum errungen; balb darauf wurde es zum Taufsymbol afoben und verbrängte so bas Nicanum. Caspari (a. a. D. G. 661 f.) fieht ben Grund zu dieser Berdrängung in dem Umftande, dass Chanum dem Ronophysitismus gegenüber brauchbarer war als jenes. Indessen man hat nicht iblig, fo weit zu suchen; es ift auch nicht warscheinlich, bass man um die angegebene Beit ein fo ftartes antimonophysitisches Interesse gehabt haben sollte; vielnehr genügt es, barauf zu verweisen, bafs bas Nicanum feiner Anlage nach kein Tauffymbol ift, dafs man daher zufrieden sein musste, es bei der Tause durch in ihm ebenbürtiges ersehen zu können. Ubrigens soll, wenn den Angaben zu tanen (Rollner I, S. 47. 51), Die griechische Rirche im Mittelalter um des Streis th über bas filioque willen zum reinen Nicaum bei ber Taufe und bem Abend mal zurudgekehrt fein. Es kann bies jedoch nur zeitweilig geschehen sein.

Schließlich ift einer radikalen Sypothese zu gebenken, welche vor zwei Jaren in römischer Theologe, Bincenzi (De process. Sp. S. Romae 1878), mit viel Geschrsamkeit, aber nach einer unerhörten Methode durchzusüren versucht hat. Binsmzi sucht zu erweisen, bas das bas Ekanum ein griechisches Machwert aus dem Aufang des 7. Jarhunderts sei, eine Fälschung lediglich zu dem Zwede, die Irrschre von der processio Spiritus S. ex patre dis ins 4. Jarh. hinauf zu dastien und ihr eine symbolmäßige Grundlage zu geben; alle Spuren, Zeugnisse, Litationen des Symbols dis zum 8. Jarhundert in den Konzilsakten, dei den Kirchendätern u. s. w. werden als griechische Fälschungen betrachtet; erst in den Alten der 7. öfumenischen Synode, also am Schlusse des S. Jarhunderts, tauche desselbe zum ersten Male auf. Es ist nicht nötig, diese Hypothese zu widerlegen; denn 1) hat Bincenzi eine Reihe der wichtigsten Zeugnisse wie auch alle Borarseiten undeachtet gelassen, 2) hat er in dem Symbol selbst lediglich die Worderzeiten undeachtet gelassen, 2) hat er in dem Symbol selbst lediglich die Worderzeiten undeachtet gelassen, 2) hat er in dem Symbol selbst lediglich die Worderzeiten undeachtet gelassen, 3) ist seine Beweissürung eine ganz tendenziöse, die von dem Axiom ausgeht, dass die römische Kirche auch die älteste symbolmäßige Grundlage sürter Lehre vom Geiste besiehen müsse, die Kälschung mithin bei den Griechen liege. Ran kann aus dieser Untersuchung lernen, wie weit ein römischer Theologe in

manufer jeden das der Seigen der

or have no in Anna or harman marreen foil

der in de

gemeines Konzil nicht zu glauben gewagt hatten. Es wurde am 5. Rovember vom Papfte in der Domkirche feierlich eröffnet und hielt am 16. Rovember feine erfte allgemeine Sitzung, In ber Christnacht erschien auch Ronig Sigmund, ber Schirmvogt ber Berfammlung, mit einem pruntvollen Gefolge. Allmählich tamen ans allen driftlichen Landen 29 Rarbinale, 3 Patriarchen, 33 Erzbifchofe, gegen 150 Bijchofe, über 100 Abte, eine weit großere Bal von Profefforen und Dottoren ber Theologie und ber Rechte, über 5000 Monche berschiedener Orben, außerbem eine Menge bon Gesanbten und Stellvertretern von Fürsten und ein reiches Sefolge von Edelleuten. Reben einer firchlichen Bersammlung ging zugleich ein entopäischer Kongress her. Die Bal ber zu Ronftang anwesenden weltlichen Fremben betrug zu verschiebenen Beiten und nach verschiebenen Berichterftattern zwis ichen 50: und 100,000. Mochten bie Rebner ber Berfammlung bie Chriftenheit wie in Sad und Afche trauernd befeufzen, dem widersprach bas üppige, prachtentfaltende Leben zu Ronftang; mochten Gebete, Deffen und Brozessionen bes Dichften Segen für die Rirche erfleben, fo ergopte man fich boch mehr an Turnieren und Festen, an Gautlern aller Art und gesunkenen Dirnen. Es waren vor-piglich die Prosessoren der Universitäten, die Doktoren und die Mönche, die sich ausführlichen Rlageliebern und Rlageschriften über ben entarteten und gerrutteten Buftand ber Rirche und über die Notwendigkeit ihrer Reform ergoffen. hier wie zu Bisa sprach sich die Sehnsucht nach dem Ideale ber ursprünglichen apostolischen Birche aus, auch waren die redesurenden Säupter hier wie dort diefelben. Rur traten in Konftanz die Universitäten und Doktoren, die Laien und war zumal die Fürsten, ihre Gesandten und Hosseute noch stärker hervor als in Bisa; es wird bereits das Stimmrecht für sie in Anspruch genommen. Unter ben Franzosen zeichneten fich ber Karbinal Pierre d'Ailli und Jean Charlier be Gerjon (f. b. Urt. Bb. I, S. 226 und Bb. V, S. 132) aus; letterer erschien in Ramen ber Universität Paris als ihr Kangler und als Gesanbter seines Abnigs. Unter ben Italienern galt Karbinal Rabarella als ber erste. Sie spraden tun und im Tone der Begeisterung, als Organe der neuen freigeistigen Richund mit einer Belehrsamkeit, die, obwol befangen in ben scholaftischen Formen, die Menge der Unwissenden doch schweigen hieß. Gerson bezeichnete man kald als die Seele des Konzils. Drei Hauptausgaben hatte dasselbe zu lösen: die Aushebung des Schisma, die Prüsung der Lehren Wicliss und Hust und die Mesorm der Kirche in Haupt und Gliedern. Dass letztere von der Beschränkung der pontisskalen Macht des römischen Stules ausgehen werde und solle, wussten be Aurialen fehr wol; biefer Bedante machte ihnen und bem Papfte bas Rongil mheimlich. — Schon seine Organisation zeigte beutlich die Stellung, die es ein-zwehmen gebachte. Papft Johannes hatte auf die übliche Abstimmung nach Apfen gerechnet; die Menge der italienischen, armen und von ihm abhängigen kalaten, die er mitgebracht, sollten ihm das übergewicht sichern. Aber gerade Muftreten der Italiener als eine geschloffene, durchweg papistisch gesinnte Arperschaft trieb auch die Opposition zu einer nationalen Gruppirung, die an in einem vorherrschenben Streben jener Beit entsprach. Es bilbeten sich que sicht freie Bereinigungen der frangofischen, beutschen und englischen Ration. Ihr Berlangen, fünftig in ben Generalversammlungen nach Nationen abzuftimmen, ngeregt durch die Deutschen und Englander, ftieß ansangs auf harten Widerfand, wurde aber feit dem 7. Februar 1415 one eigentlichen Befchlufs, ja trop ber Rajoritat ber Stimmberechtigten, mit einem funen Bewaltschritt burchgefest. Die Biergal, an die man bei ben Universitäten gewont war, machte sich geltenb, Die denn überhaupt das Borbild zumal der Parifer Sochschule in den Geschäftsbrmen bes Ronzils vielfach erkennbar ist. So erscheinen fortan vier Körpericaften : die deutsche Nation, an welche sich die Wenigen anschlossen, bie aus Angarn, Bolen, Danemart und Standinavien anwesend waren, die frangosische, Ungarn, Bolen, Danemart und Standinavien anwesend waren, die französische, bie englische und die italienische; jede beriet für sich. Dazu tam später, seit der Entsepung Beneditts XIII., die spanische als sünfte. Diese Gruppirung ift besteutungsvoll genug für den Prozess der Auslösung des hierarchisch-europäischen Berbandes. Jebe Ration malte fich einen Borftand, ber monatlich wechselte; in

feber fürte Stimmenmehrheit zu einem Beichluffe. Gin Ausichufs bermitte unter ihnen, und nationenweise wurde bann in den öffentlichen Sigungen in t Domkirche abgeftimmt, boch war zu einem Generalbeschluffe bes Ronzils Gi ftimmigkeit ber vier Nationen erforberlich. Nach bem Antrage bes Bapftes follt ferner nur die Rarbinale, Erg- und Bifcofe, Die Bralaten und Ordensgenere eine entscheibende Stimme haben. Doch wurde es jeder Nation freigestellt, ihren Versammlungen auch die Doktoren, den niederen Klerus, Fürsten und ber Gefandte zuzulaffen. In biefen ruhte aber gerade die Hauptkraft ber gegenpap lichen Partei. — Die Frage, welche von den Aufgaben bes Konzils zuerst zu e lebigen sei, erscheint an fich bedeutsam. Der Papst wollte die Priorität der B handlung auf die hussitiche Reperei lenken. Sigmund war für die Reform; war die erste Konzession, dass er die Beilegung des Schisma borangehen lie Es wurde ber Antrag gestellt, alle drei Papite zur freiwilligen Abdantung bewegen. Richt mit Unrecht machten die Italiener geltend, dass der von eine Konzil (freilich nur mittelbar) gewälte Papft nicht von einem anderen Konz wiber entfest werben tonne, bafs Benebift XIII, und Gregor XII. icon gu Bi abgesett worben. Papft Johannes wollte bas gegenwärtige Konzil nur als ein Fortfepung bes von Bifa betrachtet miffen; es behauptete aber feine Selbftanbi teit und Ungebundenheit. Die Partei D'Aillis und Gerfons brang burch, fte lebhaft unterstützt von König Sigmund. Schon im Februar 1415 wurde de Ronzil eine Rlagschrift gegen Johannes eingegeben, seine Lafter und Be brechen aller Art darin aufgezält; man unterdrückte sie noch um des öffentliche Argerniffes willen, das eine förmliche Untersuchung gegen den Papft errege mußte. Sigmund mar bor allen tätig, ihn zur freiwilligen Cession zu bewege Und wirklich berftand fich ber Papft, in ber Soffnung, durch scheinbare Offenhe und Reue seine Wiberwal zu bewirken, zu ber bemütigen Borlefung einer Al bankungsformel und zu ber Ceffionsbulle vom 7. März; in beiben war aber b Bebingung enthalten, dass die Gegenpäpfte dasselbe taten. Beiteren Antragt wich er vorsichtig aus. Als aber am 10. März der Antrag auf Wal eines nem Papftes geftellt murbe, als von neuem die bitterften Unichuldigungen gegen if erhoben und ihm die abscheulichsten Berbrechen vorgehalten murben, als fern Sigmund die Tore besehen ließ, um sein Entweichen zu verhindern, da überwie Furcht in ihm alle Hoffnungen. In der Dunkelheit des Abends des 20. Mäi als Reitknecht vermummt, entwich der Papst aus der Stadt, unter der geheim Beihilse des Herzogs Friedrich. Vor seiner Ankunst zu Konstanz waren is bon feiten ber Stadt wie bes Ronigs Sicherheitsbriefe ausgestellt, nach welch er feine papftlichen Rechte in Ronftang unbeschäbigt ausüben und volle Freih haben follte, in der Stadt zu bleiben oder sich wegzubegeben. Ihrer acht Sigmund so wenig wie der des Hus. Sobald der Papst in Sicherheit war, er bot er die Rardinale und die Beamten der Rurie ju fich, ba er nun in Fr heit sei; er beklagte sich, bas Sigmund das Konzil beherrsche und ihn bedri habe. Es gelang ihm, Zwietracht unter ben Gliedern besfelben anzuregen: fo ten ihm gleich nur wenige, so bilbete sich jeht boch die, anfänglich noch mac lofe Opposition bes Rarbinalfollegiums. Die fünfte Sigung bes Rongils 6. April 1415 ift eine epochemachenbe: in ihr murbe bie Lehre ber Stimmfü jum Befcluffe erhoben, dass ein im hl. Geifte rechtmäßig versammeltes Ron welches die streitende katholische Kirche darstelle, seine Gewalt unmittelbar t Christo habe, und bafs Jeder, west Standes er auch sei, selbst bes papftlich ihm zum Gehorsam verpflichtet sei in allem, was den Glauben und die Ausr tung des Schisma betrifft. Dieses Detret Haec sancta schloss zugleich das Dei zur Beilung fünftiger Bapftschismen in fich und galt ben Spiftopaliften lan als ein Jarhunbert als grundlegenbes Dogma. Die Rurialisten erkannten nicht an, weil es nicht in Einigfeit mit bem Papft erlaffen worben, ober bochfte als einen Ausweg für bas bamalige Schisma. Am 14. Mai fprach bas Kor die Suspension, am 29. Mai 1415 die Entsetzung des Papftes feierlich aus. selbst billigte das Urteil; denn als Herzog Friedrich, in Reichsacht und Be verfallen, sich unterwerfen musste und empfindlich gestraft wurde, geriet auch

Papft in die Hand Sigmunds. Er wurde eine zeitlang im Schlosse Gottlieben umweit Ronftanz, wo auch hus gefangen faß, und bann in Beibelberg ftreng be-Rur der frangofische Hof außerte seine Difsbilligung über das Berfaren gegen ihn. Gregor XII., ein Greis von 90 Jaren, legte am 4. Juli 1415 seine Gewalt freiwillig nieder; Beneditt XIII. aber, der Aragonier, setze allen Berstandlungen mit dem Konzil und auch Sigmund, als dieser ihn in Perpignan befacte, einen unbeugfamen Starrfinn entgegen. Er wurde am 26. Juli 1417 für entfest erklärt, blieb aber bei der Behauptung, die ware Rirche fei bei ihm pu Beniscola. — Der Prozefs und bas Urteil gegen bie Lehren Biclifs, gegen hus und Hieronymus (f. ben Art. Hus Bb. VI, S. 384), die inzwischen erfolgten, marfen einen buftern Schatten auf die Reformfreunde und ihren Befchuter Sigmund. Standen die Böhmen im Widerspruche gegen die Lehren und Satungen ber Rirche, fo Gerfon und D'Ailli nicht minder; aber bie Barifer Schulmeisheit triumphirte in ben Augen ber Belt über bie ebangelischen Lehrer ber Böhmen. -Rach ber Absehung der drei Bäpfte verlangte Sigmund an der Spipe der deutschen Ration, welcher die englische hier wie ftets treulich folgte, die Resorm vor der wenen Papstwal. Das erste collegium resormatorium hatte sich gegen Ende Juli 1415 tonftituirt, aber ratios bor ber Fulle bes Stoffes befunden und aufgeloft. Erop ben allgemeinen Glanzreden schrumpfte bas praktische Interesse an der Reform immer mehr zusammen und lebhaft umftritten blieben nur noch die Fragen iber die Pfründen Rollation und die Annaten der Kurie. Auch ein zweiter Reformausschuss, ben wir im August und September 1417 tätig finden, blieb unwirffam. Die Rardinale erklarten es für notwendig, erft ber Rirche ein uns bezweifeltes Oberhaupt zu geben; die Italiener und Spanier maren ftets auf ihrer Seite. In der frangofifchen Nation fürten die Gefandten der Universitäten, jumal ber Parifer, bas große Wort; fie murben für bie furiale Seite gewonnen, ba fie in ber Frage ber Pfruudentollation bie Borrechte ber Graduirten ficherer burch ben Papft als burch die Ordinarien gewart fanden. Die romanischen Rationen bildeten bereits eine papistische Roalition. Auch in die deutsche Nation bm ein Zwiespalt, ba es ben Rardinalen gelang, zwei Bischöse berselben burch Bestechung herüberzuziehen. So muste Sigmund nachgebeu, nachdem er indes mit feinen Anhangern borber feierlich protestirt, es liege nicht an ihnen, wenn ms der Reform nichts werde. Mit der früheren Ginigkeit war es borbei, als bie gemeinsamen Gegner, die Papste und die Freshrer, überwunden. Gerade bie bisherige Dittatur bes romischen Ronigs über bas Ronzil und feine Absicht, be Einfunfte ber Geiftlichen ju Gunften ber Berricher ju ichmalern, erbitterten be reichen Bralaten gegen ibn. 3mar murben, als er die Prioritat ber Papft= val zugestand, Bedingungen beigefügt, die, wenn der fünstige Bapft sie hielt, Sigerheit gewären mochten. Es wurde in der 39. Seffion am 9. Otibr. 1417 ke folgenreiche Detret Frequens über die Feier allgemeiner Konzile gefast, nach welchem fie zunächst in 5, bann in 7 und für die Folgezeit in 10 Jaren widerplt werden follten. Bei eintretenden Schismen follte ihnen das Richteramt obliegen. Dann wurden 18 Reformpunkte im voraus bestimmt, über welche sich ber kunftige Papst mit dem Konzil "oder ben Deputirten der Nationen" zu tinigen habe. Sie betrafen die Reform des Hauptes der Rirche, d. h. die Beineibung ber papftlichen Rammereinfunfte in ben Reservationen, Exipettangen, Annaten und Spolien, Ablaffen, ber Jurisbittion u. f. m. Denn ben Reichtum der Rurie fah das Ronzil als die Wurzel ihrer Entartung an, marend es die Lehre von Biclif nnb hus verdammte, die basselbe von der gangen Rirche behauptete. — Das Ronklave wurde im Ronftanger Raufhause gehalten, die Bal ben 23 Karbinälen überlaffen, ihnen aber 30 Konzilsväter, 6 aus jeder Nation beigeordnet. In ben beiden erften Tagen ließ die Gifersucht ber Nationen feine **Bal zu stande komme**n. Um dritten Tage war es ein merkwürdiger Ukt, daß Die beutsche Ration aus Liebe zum Frieden auf eine Bal aus ihrer Mitte versichtete und auch die andern bewog, einen Italiener zu erheben. So ging am 11. Rovember 1417 Rardinal Obo Colonna als Papft hervor und nannte sich Martin V. Er hatte auf dem Konzile kein hervorragendes Talent gezeigt und

an ben Parteifragen wenig teil genommen, galt aber für einen nüchternen, mäßigen und in ben Sandeln ber Belt wolerfarenen Mann, Spater zeigte er einen widerlichen Beig, und bafs er ein Colonna war, murbe fülbar genug. Bur Die Reform war von übler Borbebeutung, bafs die Rangleiregeln, Die er nach altem Bertommen am folgenden Tage erließ, Die vielgetabelten Ubergriffe und Difsbrauche feiner Borganger wiber fanttionirten. Dann ernannte er eine Rommiffion bon 6 Rarbinalen, bie mit ben Abgeordneten ber Nationen unterhandeln follten. Sigmunds Ginfluss war bahin, die Bater ermattet, ftatt eines öfumenischen Konzils gab es eigentlich nur noch 5 Nationaltonzile. Eine allgemeine und gleichartige Rirchenbefferung murde als unmöglich aufgegeben. Der Papft einigte fich mit ben Nationen in brei Separatvertragen, Die als Ronforbate bezeichnet wurden, ein Ausbrud, ber hier jum erften Dale erfcheint. Gines wurde mit bet beutschen, das zweite mit der englischen, das dritte mit den vereinigten Nationen der Franzosen. Spanier und Italiener abgeschlossen, und zwar auf die Dauer von fünf Jaren, sodass sie ein Provisorium bis zum nächsten Konzil bildeten; nur das englische Konfordat wurde für ewige Zeiten geschlossen (s. den Artika Konfordate Bd. VIII, S. 149). Die weitere gründliche Resonn verschob mei auf ein fünftiges Rongil, welches ber Papft in funf Joren gu Babia, alfo auf italienischem Boben, ansagte. Um aber feinem Gibe gu genugen, erließ Matin noch eine Reihe von Reformartiteln, die aber entweder nur Berfprechungen ober fo berflaufulirt ober unficher maren, bafs man feine Spur bon ihrer Birfung bemerft. In der 45. und letten Situng am 22. April 1418 berfundete er burd eine Bulle, bafs er bas Rongil auf beffen Begehren ichließe und entlaffe. Ronig Sigmund murbe für feine Untoften mit einem Behnten bon allen geiftlichen Bu tern feines Reiches entichabigt. Mit großem Bomp verließ ber Bapft Die Stodt, ftill und berichulbet ber Ronig, unmutig und ungufrieden bie meiften Mitglieber biefer Berfammlung, beren einziges Berbienft, Die Bebung bes Schisma, nicht entfernt ben Erwartungen und Reben entfprach, bie eine Regeneration ber ge famten Rirche berheißen hatten.

Eine mufterhafte Sammlung bon Befchichtsfdreibern, Reben, Belegenheits und Streitschriften, Entwürsen und Beschlüssen und Dofumenten aller Art ift: Magn. oecum. Constant. Concil. etc. op. H. v. d. Hardt. VI Tomi, Franc. et Lips. 1700; Bourgeois du Chastenet. Nouv. hist. du Conc. de Const., Paris 1718; Mansi, Collect. T. XXVII. et XXVII.; (Ulr. Reichenthal), Costu. Concil. gebrudt 1533 und öfters; Lenfant, Hist, du Conc. de Const., 1714 und 1727; b. Beffenberg, Die großen Rirchenverf. b. 15. und 16. Jahrh.'s, 1840, Th. 2; Fr. v. Raumer, Die Kirchenversamml. zu Bisa, Koftnit und Basel, im histor. Taschenb., Jahrg. 1849; Tosti, Storia del concilio di Constanza, Napoli 1855, beutsche übers. von Arnold, Schaffh. 1860; v. Hesele, Conciliengeschichte, Bd. 7; Siebeting, Die Organisation und Geschäftsordnung des Costniper Concils, Dufiseipz. 1871; Hübler, Die Constanzer Resormation und die Concordate von 1418 Leipzig 1867; Lenz, Drei Tractate aus dem Handschriftencyclus des Const Concils, Marburg 1876; Afchbach, Befchichte Ronig Sigmund's, Th. 2. G. Boigt.

Ronftitutionen, apoftol., f. apoftolifche Ronftitutionen Bb. S. 563.

Rontraremonftranten, f. Urminius Bb. 1, G. 684.

Ronvolation, f. Unglit. R. Bb. 1, G. 423.

Ronbulfionare, f. Janfenismus Bb. 6, G. 491.

Roolhaas, Rafpar, in Solland neben Coornheert als Borläufer bes Urminius biel genannt (vgl. m. Gefch. ber ref. Centralbogmen, II, G. 40), ift in tatholifcher Familie 1536 gu Roln geboren, ftubirte in Duffelborf, trat 1566 mit Aufopferung vieler Borteile gur reformirten Ronfession über und befleibete bon ba an Bfarrftellen im Bweibrudifchen und Raffauifchen. Bulett 1574 murbe nach Leyden berufen, hielt dort 1575 die Fnauguralrede bei Eröffnung der na gestisteten Hochschule (Benthem, Holland Kirchen- und Schulenstaat, II, S. 33), ab aber die besleidete theologische Professur wider auf, später auch die geistliche itelle, und starb als Privatgelehrter in Leyden 1615. Streitigkeiten über die urchenversaffung und einige bogmatische Buntte feit 1577 veranlasten ober er-wangen fein Burudtreten. Er versocht ungefar Diejenigen Anfichten, welche fpaer bas arminianische Schisma herbeigefürt haben, Ausbehnung ber obrigteitden Bewalt in Rirchensachen, Reduttion ber gur Rirchengemeinschaft notigen Bebren auf wenige einfache Grundartifel, Milberung ober Befeitigung ber aboluten Pradestination. Anftog gab feine Schrift de jure Christiani magistratus eirea disciplinam et regimen ecclesiae. Er wurde vor die 1581 zu Mittelburg n Seeland versammelte Snnobe citirt, bon feiner Lehre Rechenschaft zu geben. Er protestirte gegen biefe gur Bartei geworbenen Richter, welche ihm Revotation und Unterschreibung ber belgischen Ronfession zumuteten, und appellirte an bie Staten. Gleichwol fprach die hollandische Provinzialinnode zu harlem 1582 bie Ertommunifation über ihn aus. Der ihm geneigte Magiftrat bon Lenben übergab hierauf ben Staten von Solland eine fehr entschiedene Borftellung wiber bie Erneuerung des Religionszwangs, wider berartige Synodalakte und die Abergriffe kirchlicher Kollegien in die Rechte ber Obrigkeit. Uytenbogaert Kerkel. Hist. S. 214 f.)

Rooperator, ein gur geiftlichen Aushilfe für unbestimmte Beit angestellter Briefter, der fich mit bem ordentlichen Bfarrer in die Berwaltung ber geiftlichen Funktionen in ber Art teilt, dass er in Abhängigkeit von dem Pfarrer nur an ben Filialen tätig ift, wobei er allerdings auch in ber Mutterfirche, wenn bie Umftande es erheischen, bem Pfarrer Gilfe gu leiften berpflichtet ift.

Ropiaten (κοπιαταί von κοπιάω, laboro), lat. fossores, fossarii, hießen in bet alten Rirche (bald nach Ronftantin b. Gr.) die Totengraber, Totenbestatter. Epiphan. expos. fid. c. 21: κοπιαταί οί τὰ σώματα περιστέλλοντες τῶν κοιμωplowe. Es tommen auch die Benennungen vespillones, vispelliones, lecticarii (von der Bare), rexpodantae vor. Sie traten neben den Barabolanen (Rranlenwartern) auf (f. den Art.) und wurden mit jum Klerus gerechnet. (Pseudo) Hier. de sept. ordin. eccles.: Primus (von unten herauf gezält?) in clericis Fossariorum ordo est, qui in similitudinem Tobiae sancti sepelire mortuos admovon 1100 auf 950 herab, wärend Anastasius wider 1100 anordnete. In Konstantinopel bilbeten sie eine eigene Genossenschaft (Rollegium) unter dem Namen Collegiati, Decani, und genoffen als solche gewisse Immunitäten. Bergl. Cod. Theodos. XIII, 1. 1. XVI. 2. 15. Cod. Justin. I. 2. 4; Heumann, Handelrison zu ben Quellen des römischen Rechts u. d. B; Bingham, Antiqu. III. 8; Augusti, Archaologie, XI, G. 239. Sagenbach t.

Ropten, f. Agppten bas neue, Bb. 1, G. 178. Ropulation, f. Cherecht Bb. IV, S. 73.

Rorad, nip. 1) Son Efaus von ber Oholibama 1 Dof. 36, 5. 14. 18, der horitischen Linie ber Rachfommen Gfaus angehörig. Durch irgend ein Berleben wird v. 16 berfelbe Rorach als Zweig ber Linie Gliphas angegeben, marend er in v. 11 nicht genannt ift, vgl. Tuch, Genefis, G. 491; Delitich, Genefis, II, S. 58. 2) Son Sebrons, 1 Chr. 2, 43, hier mol ein fonft unbefann= ter Ortsname im Stamme Juda. 3) Urentel Levis, 2 Moj. 6, 21. 24; vgl. 1 Chron. 7, 22. 37 (6, 7. 22 hebr.). Dieser emporte fich auf bem Zuge burch die Bufte, marend bes Aufenthaltes in Rabefch Barnea in Berbindung mit ben Aubeniten Dathan, Abiram und On nebit 250 angesehenen Mannern aus ber Bemeinbe, gegen Dofes und Uhron, indem fie, eifersuchtig auf deren prophetische ind priefterliche Domacht, aus ber Beiligfeit der gangen Gemeinde für fich gleiche Rechte und Befugniffe in Unfpruch nahmen. Der Bergang lafst fich aber im ein-

zelnen nicht mehr genau feststellen, benn, abgefeben auch bom fagenhaften & ter ber Uberlieferung, find in bem Berichte, wie er uns jest in Num. 1 liegt, mehrere, genauer brei, bon einanber berichiedene Relationen in und einander gewirrt worden, wobei es felbft an eigentlichen Textfehlern ( nicht mangelt. Da wir inbeffen bier nicht eine Rritit bes Bentateuchs gu ben haben, so verweisen wir für das Detail auf Anobels Romment. 3. 1 S. 80 ff., 87 f.; Graf, Die geschichtl. BB. b. A. T. (1866), S. 89 f., u. hausen in ben Jahrbb. f. beutsche Theologie (1876) XXI, S. 572 ff., un schichte IBr. (1878), I, S. 144 ff. Rach ber Erzälung Num. 16 bgl. 26 Sir. 45, 18 f. ließ es Mofes auf ein Gottesgericht antommen, mobei bi belsfürer famt allem, was ihnen gehörte, bei ihren Bezelten von ber Erd ichlungen, Die 250 Mann aber, Die unberechtigter Beife Raucherwert barg hatten, burch Feuer bom herrn bor dem Berfammlungszelte gefreffen w So hat die "Rotte Korachs" eine traurige Berühmtheit erlangt. bies Wunder natürlich zu erklären (durch einen Erdfall, den Moses v gesehen oder gar durch heimliches Untergraben selbst veranlasst habe, du Kebendigbegraben u. dgl. s. Bater, Comment. über den Pentat., III, S. Eichhorn, Biblioth., I, S. 910 ff.; Bauer, Hebr. Mythol., I, S. 300 ff.), als verunglückt bezeichnet werden. Jedensalls ist die Jdee, dass eine so offe aus ben niedrigften Motiven herorgegangene Auflehnung gegen Gott und Befandten nur durch die hartefte Strafe, burch augenblidlichen und außeri lichen Untergang ber Frebler gefünt werben tonne, als bas Befentliche Erzälung festzuhalten, vgl. Ewalb, Geschichte bes Boltes Ifrael, II, S. Wenn es Num. 26, 11 heißt: "aber bie Sone Rorachs ftarben nicht", bar weil fie an bem Aufstande nicht teil genommen hatten fo liegt bie L tung nahe, es sei überhaupt nicht ber Levit R. (v. 1), sondern ein Judarach ursprünglich gemeint gewesen (v. 3-5). Gewiss ift, bass auch we bie Rorachiten, בֵּנִי קרַחים, בּנֵי קרָחים, als eine levitifche Familie aufgefürt n 2 Mof. 6, 24; 4 Mof. 26, 58, die noch ju Davids Beit blufte, 1 Chr (9), 19. 31; 13 (12), 6. 27 (26), 1-19. Namentlich hatten fie bas Türh amt am Beiligtum zu verseben (1 Chron. 27, 1 ff., bgl. Reb. 11, 19), i ein anderer Zweig berfelben als Sanger und Mufiter beim Gottesbienf wirkte, 2 Chron. 20, 19, und als folden werden ihnen in ben Aberfi ber Pfalmen elf ber schönften (Bf. 42. 44-49. 84. 85. 87. 88) zugefch S. ben Art. Pfalmen. Bgl. Schentel im Bibelleg., III, 571 ff., und Rie Arnold + (Rüel Sandwörterb., I, 848 f.

## Rorintherbriefe, f. Paulus.

Rornthal, Gemeinde im württembergischen Retartreis in ber Nähe von gart, bedeutsam als Gründung und Sammelpunkt bes württembergischer tismus.

Der württembergische Pietismus, obwol von Halle aus von Spen Franke in persönlichen Besuchen angeregt, hatte doch eine eigentümliche angenommen, teils sofern er weniger im Rampse mit einer orthodozen th schen Tradition begriffen, der polemischen Schärse entbehrte, teils sosern e darum auch weniger akademisch ausgebildet, mehr in die Kreise des eigen Bolkes eingedrungen war, teils endlich sosern er durch seine Hauptvertreter den Theologen ein mehr lehrhaftes Element in chiliastischer und theosop Richtung in sich ausgenommen hatte. Auch seiner zeitlichen Erscheinung nach er eine eigentümliche Abteilung innerhalb des Pietismus. Wärend der Heisismus um die Witte des 18. Jarhunderts seinen Höhepunkt bereits schritten hatte, erlebt der württembergische erst in der zweiten Hälfte diese hunderts eine solche, als die Schüler des 1752 verstorbenen J. A. Beng württembergischen Kirchendaters, ihre Wirksamkeit entsalteten. Neben der gern dieser Richtung im kirchlichen Amte, einem Oetinger, Frider, M. Burk, Steinhoser, Rieger, Roos, war es der 1758 geborene Bauer Wichael der dem Pietismus eine eigentümliche Gestaltung und Beledung drachte,

er die Bohmesche Spekulation erneuerte und wefentlich bazu beitrug, bafs bie pietistischen Laien ein höheres Bewufstsein ihrer religiosen Selbständigkeit empfingen. Diefes icon in bem popularen Berlauf ber Bewegung in Burttemberg von Anfang an praformirte Selbständigfeitsgefül ber religios angeregten Laien erhielt gegen Ende bes Jarhunderts bon berichiedenen Seiten ber weitere Einerseits hatte bie Berbindung mit der Chriftentumsgesellschaft in Bafel, bie ja burch ihren Urheber Urlsperger von Anfang an mit Burttemberg pfammenhing, die erften Unregungen zu dem modernen Bereinswesen gegeben, bas bie Tätigteit religios angeregter Laien für die Bwede bes Reiches Gottes in besonderem Dage in Unspruch nimmt. Undererfeits hatte nach dem Ausfterben jener Beiftlichen aus ber Bengelichen Schule in ber Rirche ein Beift Raum gewonnen, ber mit ber pietiftischen Trabition in einem gewiffen Begenfate fich bejand. Der biblische Supranaturalismus, ben ber jungere Storr auf ber murttembergifchen Sochichule begründet hatte, ericheint bem alteren Bengelichen Bi= Migismus gegenüber mefentlich als bon bes Gebantens Blaffe angetrantelt, bas mene Theologengeschlecht, bas von der Storrichen Schule erzogen wurde, entbehrte großenteils der traftvollen, originellen, religivien Innigkeit, durch welche fich die Ranner der früheren Generation ausgezeichnet hatten. Noch mehr aber wurde wa oben her der Bersuch gemacht, die allzuwarme religiöse Atmosphäre abzus lilen. — Rach einem mehr als 60 järigen katholischen Interregnum hatte im Jare 1797 ein evangelischer, in der friedericianischen Schule aufgewachsener Fürft bie Bugel bes Regimentes ergriffen. Bon Natur zu gewalttätigem Borgehen geneigt, in auftlärerischer Luft erzogen, glaubte er auch bei firchlichen Gingriffen das besondere Mistrauen nicht fürchten zu müssen, das seinen Borgangern als Andersgläubigen, solche Gingriffe unmöglich zu machen gedroht hatte. Im Rreife ber Oberfirchenbehorbe felbft hatte ein einflufsreiches Mitglied, bas ber Reologie zuneigte, Plat gefunden. Der bureautratisch-absolutistische Bug verband ich mit bem auftlarerifchen zu einer mifstrauischen Behandlung bes Bietismus. Diefer hinwiderum, unter dem Ginftufs ber gewaltigen Beltereigniffe in feinen filiaftischen Erwartungen aufs tiefste erregt, fing an, mit noch größerem Difs. tauen gegen bas Rirchenregiment fich zu erfüllen, vollends als im Jare 1810 einem modernem Gesangbuch auch eine start rationalisirende Agende folgte, die namentlich die Abrenuntiation bei der Taufe aufhob und die nun mit allen polizeilichen Machtmitteln eingefürt werden follte. Waren schon vorher ftarke feparatiftische Ausschreitungen vorgekommen, welche natürlich bei der Regierung de Mistrauen gegen allen Mystizismus erhöhen mussten, so fülten sich nun auch die gemäßigteren ruhigeren Pietisten durch diese gewaltsamen liturgischen Reuerungen tief gekränkt. Die Tätigkeit der Krüdener, die Persönlichkeit des Kaisers Uczander schienen die Hindeutungen der Bengelschen Apotalyptik auf Rußland 48 Bergungsort ber Gemeinde in ben Beiten antichriftischer Berfolgung zu rechtfrigen. Starte Buge von pietiftischen Auswanderern zogen nach Enbe ber Freis beitetriege bem sublichen Rugland zu, um hier bem Schauplat ber erwarteten großen Ereigniffe naber und vor ben Schrecken ber Berfolgung geschützter, vor allem aber bon bem Drud polizeilicher Auftlärung freier zu fein. Als nun aber am Ende des Jares 1816 ein Regierungswechsel eintrat, der einen Regenten bon minder gewalttätigem Temperament auf den Thron fürte, der die polis tifden und volkswirtschaftlichen Nachteile wol zu würdigen wufste, welche aus biefem Bang ber Dinge brohten, ließ fich fofort auch in der Behandlung firchs lider Fragen eine verftandnisvollere Sand fpuren. Der neue Regent beeilte fich fofort Schritte gur Abftellung Diefer Difsftanbe gu tun. Es erging icon unter ben 14. Februar 1817 ein Ausschreiben an famtliche obrigkeitliche Stellen bes Landes, bes Inhaltes, dafs die zur Auswanderung geneigten Untertanen bor der Ausfürung ihres Borhabens gewarnt und auf die damit verknüpften Gefaren hingewiesen werben follten.

Diejes Ausschreiben nun gab die Beranlaffung zur Entwicklung des Gedankens der Gründung einer eigenen Gemeinde — eines Gedankens, den one Bweifel der Urheber desselben schon vorher bewegt und wol auch im Kreise der

nachften Genoffen icon befprochen hatte. Denn icon unter bem 28. Febr. 1817 ließ ber Burgermeifter und Rotar Gottlieb Bilbelm Soffmann bon Leonberg als Antwort auf ben Erlass vom 14. Febr. eine Immediateingabe an bes Königs Majestät abgehen, worin er barzulegen suchte, bass bemjenigen Teile ber Auswanderungsluftigen, welcher weber burch eigentlich feparatiftifche Grundfase, noch durch äußeren Mangel auf folche Auswanderungsgedanken gebracht fei, sons bern lediglich durch ben religiösen Zwang, diese Luft leicht genommen werben könnte, wenn die Errichtung von Gemeinden erlaubt würde, welche bezüglich ihrer firchlichen Ginrichtungen bon ben orbentlichen Behorben ber Rirche gang unabhängig maren, one bamit auch aus bem Berbanbe ber lutherifchen Rirche im allgemeinen auszuscheiben, beren Lehre fie im Gegensat zu ben in ihrer Debrzal bon berfelben abgefallenen Lehrern ber Rirche gerade fefthalten wollten. Der eben genannte Berfaffer Gottlieb Bilhelm Hoffmann durfte fich eine berartige Eingabe um fo eher erlauben, als er in ben Rreifen bes bamaligen Bietismus wol berjenige Mann mar, ber mit ben politischen Gewalten in ben verhaltnismäßig nächsten Beziehungen ftanb. Als der Son eines in ziemlich totem und gefehlichem Supranaturalismus befangenen Beiftlichen 1771 geboren, hatte Soffmann ben gewönlichen Bilbungsgang bes altwürttembergischen Bermaltungsbeamten eingeschlagen und mar in eine Schreibftube eingetreten. Sier erlebte ber gewissenhaste junge Mann, der aber noch in der Dürre des väterlichen Standpunktes gefangen war, in seinem 18. Jare eine Erweckung im Stile des Pietismus. Bon da an trat er mit den Koriphäen dieser Richtung, namentlich mit den damals noch lebenden Pfarrern Machtholf in Möttlingen und Flattich in Münchingen in engere Berbindung. Allein, wenn damit auch das religiöse Ju tereffe zum Mittelpuntte feines Lebens geworben war, fo zeigte er fich boch nicht minder in den weltlichen Angelegenheiten, in die er durch feinen Beruf einzugreifen veranlafst mar, als einen febr energischen, weltgewandten und welterfare nen Beamten - namentlich in ben Beiten ber Revolutionsfriege, marend welcher er als Landestommiffar zur Ginquartierung ber Truppen fungirte. Rach feiner Ernennung zum kaiferlichen Notarius im Anfang bes Jarhunberts zum Amts bürgermeister in dem Städtchen Levnberg erwält, trat er auch, als nach bem Wiener Kongress die Berhandlungen über Einfürung resp. Reorganisation ber murttembergifden Berfaffung begannen, als Abgeordneter bes Begirts Leonberg in die Standeversammlung ein. So war hoffmann ber naturgemäße Berater bezw. Bertreter feiner pietiftischen Bruber, mo es fich um ben Bertehr mit Behörden handelte oder um Beranstaltungen, zu benen eine besondere Welterfarung und ein Organisationstalent gehörte. Insbesondere hatte er bei den Kämpsen wider die neue Agende und ihre mit dem Auswand des ganzen statskrichlichen Polizeiapparates versuchte Einsürung als Verfasser von Bittschriften und Beschwerden im Namen der Beteiligten eine rege Tätigkeit entsaltet. König Wis helm berstand von Anfang seiner Regentenlaufban an den Ginflus berartiger Männer wol zu würdigen und es kann uns daher nicht Wunder nehmen, dass bem Borschlage bes Leonberger Amtsbürgermeisters volle Beachtung im toniglichen Rabinete zu teil wurde. Schon unter bem 1. April 1818 erfolgte eine tonigliche Entichliegung, burch welche Hoffmann aufgeforbert wurde 1) einen genaueren Entwurf für die Einrichtung folder Gemeinden vorzulegen, 2) anzugeben, wie viel Berfonen etwa auf diese Beise zurudgehalten werben konnten. Indem Hoffmann ben zweiten Auftrag ablehnte, in welchem er gewiffermaßen eine Falle erblickte, burch welche er sich als Agitator verraten würde, reichte er unter bem 14. April einen Entwurf ein, ber fich ausbrudlich auf ben Borgang ber Brubergemeinde bezog. Satte bie lettere boch fogar unter bem autofratischen Regiment bes Ronigs Friedrich in bem indeffen infolge ber napoleonischen Art bes Lanbertaufches an Baben abgetretenen Ronigsfelb Aufnahme gefunden.

Allein dieser raschen Ginleitung der Sache entsprach natürlich nicht ebenfo ber Fortgang. Bei Prüfung des vorgelegten Entwurfs konkurrirten so viele Behörden, dass die allseitige Entscheidung erheblich länger auf sich warten ließ, als die Ungeduld der Beteiligten für nötig hielt. Obgleich Hoffmann ansangs es abgelehnt hatte, von sich aus eine Bekanntmachung des Planes zu besorgen, um sich teinen allzugroßen Anlauf auf den Hals zu laden, ein späterer Bersuch aber, durch eine Zeitungsnotiz den Stand der Dinge bekannt zu machen, von der Borsicht der Redaktion der württembergischen Hauptzeitung, des Schwäb. Merkurs, zurückgewiesen wurde, so konnte es doch nicht sehlen, dass die betr. Brüderkreise davon unterrichtet wurden und in dem Hungerjare 1817 die Auswanderungslustigen mit der Frage: ob "gehen oder warten" den Urheber des Gedankens hart bedrängten. Doch erst unter dem 8. Sept. 1818 ersolgte die königliche Entschließung, wodurch einer etwa sich bildenden religiös-politischen Gemeinde die Erteilung eines Privilegiums zugesichert wurde. Hierauf solgte die Erwerbung des Görlissichen Mittergutes Kornthal am 12. Jan. 1819 und unter dem 22. Aug. 1819 die desinitive Erteilung des Privilegiums und noch im Herbst desselben Jares die Einweihung des Betsals der Gemeinde.

Bei den Verhandlungen, welche auf diese Weise zum Abschluss kamen, war hossmann natürlich nur in Verbindung mit den übrigen Fürern des Pictismus vergegangen. Insbesondere war es der Eingangs erwänte Michael Hahn, der Gründer und das Haupt einer besonderen Denomination des Pictismus, der sich als ebenbürtige Macht Hossmann zur Seite gestellt hatte und zum Vorsteher der neuen Gemeinde des spietit war, aber unmittelbar nach Erwerb von Kornthal starb.

Schon bie Gemeinschaft dieses Mannes murbe es ertlaren, bafs ber Geweinde ein umfaffenderer Bwed gegeben wurde, als er in der urfprünglichen hoffmannschen Motivirung gefordert schien. Richt der Gedante, die altlutherische reine Lehre, wie fie insbesondere in ben firchlichen Buchern niedergelegt mar, wer ber Befardung burch halb ober gang rationaliftische Rirchenbehörden gu beformen, trat als ber die Gemeindeordnung bestimmende hervor, sondern vielmehr bie bon Anfang an im Bietismus lebende Ibee ber Realifirung einer Bemanbe von Betehrten. Satte fich ber altere Bietismus mit ber Realisiruna biefer Ibee in ben Konventiteln begnügt, fo trat bagegen in ber Hahnschen Abteilung eine gewiffe Opposition gegen die Kirche hervor, die teils schon barin begründet war, dass an ihrer Spipe ein Laie war, der sich durch das Privile= ginn ber Beiftlichen zur Ubung bes Lehramtes beengt fah, teils in ben bem theosischen Behrgebäude Hahns inhärirenben aftetisch-gesetlichen Bug. ber bie Bemeinschaft von Handhabung der Bucht abhängig machen wollte, und sich auch mehr ober weniger beutlich in einem Gegenfat ju bem Beift ber firchlichen Lehre wiste, endlich in dem apotalyptischen Glauben an die unmittelbare Butunft bes herrn, auf die man sich nur durch Sammlung der Gläubigen recht vorbereiten kinne. Dieser lettere Zug war dem schwäbischen Pietismus gemeinsam und die aswanderungszüge nach Rußland verfolgten, wie wir fahen, nicht nur ben nepativen Bwed, bem Gewissenszwange sich zu entziehen, sondern auch den positiven, bem Schauplat ber kommenden Kataftrophe näher zu stehen. Bon diesem Gesichtspunkte aus war auch Soffmann einem relativen Separatismus nicht abgeswigt und ebenso hatte die Brüdergemeinde genügend auf ihn gewirkt, um ihm bie Ansgestaltung bes driftlichen Lebens in einem Gemeinbeorganismus zu einem winschenswerten Ibeal zu machen. Namentlich reizte ihn auch bas Borbild ber Bridergemeinde auf induftriellem und pabagogischem Gebiete. Der Gebante, aus ber Gemeinde eine Muftergemeinde in gewerblichen Unternehmungen gu machen mb burch Erziehungsanftalten ihr einen Ginflufs auf bas Boltsleben ju fichern, pielt bei ihm eine große Rolle. So tam es benn, dass, wenn auch von teilweise bericiebenen Gefichtspunkten aus, boch bie zwei Stromungen bes Bietismus bie mehr theosophisch-separatistische und die mehr orthodog-tirchliche fich bei diefer Gründung die Sand reichten. Bum Erweis der Bemeinschaft der neuen Gemeinde mit ber Banbestirche murbe ausbrudlich bie Augustana als Befenntnis berfelben borgelegt, jedoch je mit Beglaffung ber Berwerfung ber socus docentes. Es wurde jogar ein eigener Paragraph aufgenommen, welcher den Abscheu der Gemeinde gegen allen Religionshafs tund geben follte. Daneben follte bie Gemeinde ban allerdings von aller Unterordnung unter die Rirchenbehörden frei fein, um per Gefar ber Aufbrängung moberner firchlicher Bücher und rationalifirenber

Einwirfung auf ben Unterricht in Rirche und Schule enthoben gu fein. Doch murbe bie Festhaltung an ben alteren firchlichen Buchern nicht in bem Dafe premirt und fanktionirt, wie man nach ber unmittelbaren Beranlaffung ihrer Bildung hatte erwarten tonnen. Es zeigte fich ichon auf biefen Buntten, bafs nicht bas Intereffe ber Orthoboxie, ber Lehrreinheit ober bes firchlichen Archaismus, bafs ich fo fage, ber Merv ber Bewegung mar, fonbern bas pietiftifche, bas allerdings den biblischen Supranaturalismus zur Boraussetzung hat, aber zum eigentlichen Bielpunkt die religiöse und sittliche Lebensgestaltung. Es ift bas Ibeal einer apostolisch lebendigen Gemeinde, das angestrebt wird, die Gesetze ber Bergpredigt sollen als das Geset ber Gemeinde gelten. Darum find auch in dem Statut am aussurlichsten die Puntte behandelt, welche sich auf Ubung der Rirchenzucht, namentlich auf Aufnahme und Ausschlufs aus ber Gemeinde beziehen. Es waren auch biejenigen Buntte, welche bie längften Berhandlungen nötig machten. Nicht nur war diese Frage mit allgemeinen Rechtsfragen tom-plizirt, sondern schien auch geeignet, in ethischer hinsicht Bedenken zu erregen. In ersterer Beziehung tam einmal in Betracht, dass man die aus der Zugehörigfeit zur Bemeinde folgenden Rechtsansprüche ber einzelnen bon feiten bes States nicht ben Aussprüchen eines firchlichen Sittengerichtes preisgeben fonnte. Benoffenschaft tonnte also ihr Ausschliegungs: refp. Aufnahmerecht nur fo fichern, bafs fie ihre Blieber verpflichtete, ein burgerlich rechtliches Domigil in einer anbern Gemeinde festzuhalten — ein Ausweg, der nun freilich durch bie neuere beutsche Besetgebung, bie bas Beimatrecht burch ben Begriff bes Unterftubungs wonsitzes ersett hat, abgeschnitten ift. Die "Reinheit" ber Gemeinde erscheint baburch, sofern sie nicht durch rein moralische Mittel erhalten werden tann, erns lich gefärdet. Sofern aber ber Ausschluss aus der Gemeinde auch eine **Befis**e veranderung notwendig machen tonnte, hatten die Grunder von Anfang an Die Einrichtung vorgeschlagen, daß die Genoffenschaft als folche ben Romplez ber Güter bie zur Gemeinde gehoren, nicht nur erwerbe, sondern auch fich bas Bop kaufsrecht bei Abgabe ber einzelnen Barzellen ben Räufern gegenüber vorbehalte, fo bafs die letteren, falls fie, namentlich wegen Ausschluffes aus ber Gemeinbe, ihre Liegenschaft zu veräußern gezwungen waren, wofern kein anderer ber Gemeinbe genehmer Räuser sich finden sollte, dieselbe an die Genoffenschaft abzugeben hätten. Aber diese Bestimmung erhielt die Zustimmung doch nur unter ber Boraussetzung, dass eventuell, wenn ber Bertaufer fich bei biefem Mobus benachteiligt halten sollte, ber Beg an die orbentlichen Gerichte vorbehalten ble ben muffe. In moralifcher Sinficht murbe beanftanbet, dafs die Gemeinde fic nicht nur borbehalten wollte, die Annahme fremder Dienftboten von ihrer 81 ftimmung abhängig zu machen, bezw. ihre Entlassung zu fordern, sondern au 🕘 bie Familien gur Entfernung von Familienangehörigen anzuhalten, welche me ben Ordnungen der Gemeinde fich im Wiberfpruch befänden. Die Statsbebort blieb wenigstens bei ber Forderung fteben, dass die Einwirkung in diefer Beziehung nicht über einen guten Rat hinausgehen durfe. Sofern bie übrigen Buch maßregeln überall die Freiwilligkeit der Gemeindeglieder, welche die Statute unterschrieben hatten, zur Boraussetzung hatten und nicht mit obrigkeitliche Bwangsgewalt ihre Durchfürung forderten, gaben fie zu Bedenken weniger An-lass. Die Forderung der Befreiung vom Kriegsdienst gegen eine entsprechend Abgabe konnte zwar im allgemeinen nicht zugestanden werden, war aber unter ben obwaltenden Berhältniffen insofern gegenstandslos, als in jedem einzelnen Falle ber Lostauf ftatthaft mar. Dagegen murbe bie Erfetjung bes Gibes burch Sanbtreue ben Gemeinbegenoffen zugeftanden. Das Bufammenfallen ber tirchlichen und politischen Gemeinde in einem Dage, wie es felbst bei unseren statstirchlichen Buftanben fonft nicht erhört mar, follte nicht ausschließen, bafs ber Gemeinbeporftand die gewönlichen Funktionen bes württembergischen Schultheißen und bas Alteftentollegium die bes politischen Gemeinderats übernehmen und beibe in bie fer Richtung ben orbentlichen politischen Behorden unterftellt fein follten.

In firchlicher Beziehung wurde Die Berufung eines orbentlichen Geiftlichen feftgefest, bem auch Die gemifcht firchlichepolitifchen Geschäfte ber Schulinfpettion,

bes Chewesens, ber Fürung der Kirchenbücher übertragen werden sollten und dessen Amtsfürung nach dieser Seite hin der Aussicht der statklichen Organe unterstellt sein sollte, wobei von seiten der Gemeinde nur der Vorbehalt gemacht wurde, das bezüglich des Gebrauchs der kirchlichen Lehrbücher in den Schulen ihre Selbständigkeit gewart bleiben und sie in dieser Beziehung lediglich der allgemeinen Statsaufsicht untergeben sein sollte. Der spezischung betästliche Zug verriet sich in der Forderung, dass außer in den ordentlichen Gottesdiensten auch die Laien das

Recht ber Erbauung der Bemeinde haben follten.

Dieser wichtigste Teil bes Gemeindestatuts, aus dem wir hiemit die Hauptpuntte angefürt, enthält offenbar bas Ibeal einer pietistischen Gemeinbe, und es wird dies noch deutlicher, wenn man hinzunimmt, dass die Kirchenzucht insbefonbere auch auf Rleidung, Narung, Letture ausgedehnt werden follte. Diefer Leil bes Gemeindestatuts burfte auch ganz besonders auf die Einwirkung Michael Sahns gurudzufüren fein. 218 bas ben beiden Teilen gemeinsame Dogma aber, welches für biefe Forderung ber Berftellung ber Bucht gewiffermaßen bie Bafis abaab, ift ber Chiliasmus anzuseben. Die Gemeinde sollte ja nicht etwa nur cin Bergungsort bor einer rationalistischen Liturgie, sondern vor den unmittelbar bevorftehenden antichristlichen Rämpfen sein und die etwas leichte Bauart ber haufer in ber neuen Ansiedelung soll sich der Sage nach nicht nur aus dem Drang ber Umftande und bem Streben nach Billigfeit, sondern auch aus ber Uberzengung erklaren, dass bis zu der bevorstehenden Weltkataftrophe auch der leichs tefte Bau ausreiche. Gemiffermaßen als brittes Element neben bem Intereffe ber Abwehr bes rationalisirenden Statsfirchentums und ber Herstellung einer reinen Gemeinde machte sich bei Einrichtung Kornthals das Vorbild der Brüdergemeinde geltend, das namentlich auf Hoffmann einen großen Reiz ausübte. Nicht nur in ber berübernahme etlicher liturgifcher Ginrichtungen, in dem Gedanten ber Bildung von Chören machte fich dieses Borbild geltend, sondern vor allem auch darin, dass die Gemeinde die padagogische Aufgabe, wie sie in den Anstalten der Brüdergemeinde mit fo viel Erfolg behandelt wurde, in Angriff nehmen, dass fie ine Miffiansanftalt, Druderei u. f. w. errichten follte und in induftrieller Beziehung in dem damals noch ziemlich industrielosen Württemberg eine besondere bebeutung zu erringen sich bemühen sollte. Freilich gerade von diesen letzteren Blanen Hoffmanns, beffen sanguinisches Temperament für hochfliegende Projekte eine besondere Neigung verrict, trat wenig ins Leben. Wie es im wesentlichen bei ber Einen Gemeinde blieb und ber Gebanke nach Art ber Brübergemeinde eine weitere Ausdehnung des hier verwirklichten Ideals zu suchen, nicht zur Aus- fürung tam, fo gingen auch die versuchten industriellen Unternehmungen klanglos anter. Hatte Hoffmann in seinen Gingaben widerholt darauf hingewiesen, dass solde Gemeinden an "großen Kommerzialstraßen" errichtet werden muffen, so petitionirte dagegen im 5. Jarzehnt ihres Bestandes die Gemeinde um Berschonung mit einer Gifenbanftation, welche Bitte ihr freilich ebenfowenig gewärt wurde, als Chemals ber Blat an einer großen Kommerzialstraße eingeräumt worden war. Richt einmal eine eigene Druderei wurde eingerichtet. Am ehesten noch fanden bie pabagogifchen Blane Berwirtlichung, namentlich die beiben Unftalten für Tochter höherer und mittlerer Stände erfreuten sich zeitweise eines bedeutenden Ruses. Die Beranstaltungen zur Ausbildung der männlichen Jugend nahmen etwas wechkinde Geftalt an, ihre Biele und Einrichtungen waren nicht immer benen ber brigen Schulen bes Landes angepafst, und es waren baher mehr auswärtige Schuler, namentlich auch aus ber Schweiz, welche ben hier bestehenden Unftalten abertraut wurden. Die Miffionsgedanken, wie fie im Bietismus lebten, maren verige Fare vor der Gründung der Gemeinde Kornthal in Basel zur Reasliftung gekommen, ein etwaiger Bersuch, in Kornthal eine Missionsanstalt zu gründen, würde zu einer Konkurrenz mit Basel gefürt haben. Rur durch Eins nichtung eines Diffionsfestes, bas als volle Gemeindefeier, nicht nur im Nebenettesbienst gehalten wird, konnte sich die besondere Beziehung der Gemeinde zur beibenmiffion einen Ausbrud verschaffen.

Dagegen nahm bie Gemeinde burch Errichtung einer ber erften Rettungs-

anstalten für verwarloste Kinder an den beginnenden Arbeiten für innere Missio vorbilblichen Anteil (cf. meine Schrift: Die innere Mission in Württemberg S. 52 ff.).

Bie die äußere Mission ihr Fest an dem in Bürttemberg noch tirchlich ge seierten Epiphaniensest seiert, so hat die innere ihren Festtag an dem gleichsalls noch firchlich begangenen Gedächtnistag des Zebedaiden Jatobus (25. Juli). Dass diese Festseirn mehr als änliche an anderen Orten auch Fremde anziehen, erklätisch eben daraus, dass dieselben hier vollständige Gemeindeseiern sind, nicht als Beranstaltungen einzelner Glieder oder auch größerer Gruppen innerhalb der Gemeinde erscheinen. Das ist überhaupt der Reiz, den diese Gemeinde ausübt, das religiös gestimmte Gemüter sich hier in einer durchaus gleichartigen Atmosphäre besinden, in einer Atmosphäre, in welcher man sich nicht durch auffallende Gescheinungen weltlichen Sinnes plötzlich gestört fült. Darum wird die Gemeinde gerne als Rückzugsort von älteren Personen, die ihre Lebensarbeit hinter sich haben, ausgesucht oder auch von solchen, welche zeitweise eine geistliche Lustur gebrauchen möchten.

Um Anfang freilich - und damit nehmen wir den Faden gefchichtlicher Ent wicklung wider auf — war bas Leben naturgemäß ein bewegteres, die Bedeutung ber Gemeinde eine eingreifendere als jest. Als die Gemeinde im Jar 1819 ihr Gottesbienfte anfangs im Sale bes herrschaftlichen Schloffes, aber balb in ben nach dem Mufter ber Brübergemeinden eingerichteten febr einfachen Betfal # halten begann, berief fie zu ihrem erften Beiftlichen einen wegen Reniteng gegen das neue Kirchenbuch abgesetzten Pfarrer Friederich von Winzerhaufen. Als Bor fteher trat troß anfänglicher Beigerung naturgemäß hoffmann an Die Spige, nach bem ber erst dazu bestimmte Hahn, wie wir gehört, gestorben war. Es war ne türlich, das die Bewegung, welche zur Gründung der Gemeinde gefürt hatte, namentlich in dem ersten Jarzehnt stark fortsslutete. Die Gründung der Gemeinde hatte eine gauze Broschürenlitteratur hervorgerusen. Die rationalisierenden Kreise insbesondere innerhalb der Geistlichkeit konnten nur mit Widerwillen dieses Probutt bes "Pictismus" und "Wystizismus" auschen — sie erwarteten nichts anderes, als bafs bie Greuel bes Myftizismus hier nun zum Ausbruch fommen wurben und bafs jedenfalls bem Lichte heilfamer Auftlarung von einem folchen Site ber Finsternis her Gesar drohe. Aber auch die milberen Supranaturalisten ber Storrschen Schule sahen nicht one Bedenken dem Unternehmen zu. Sosern sie in bem Bietismus ein Salg ber Rirche erkannten, fürchteten fie, bafs bie Lanbestirche burch folche Gemeindebildungen ein Gut verliere, und fofern fie am Bie tismus etwas Extravagantes erfannten, fürchteten fie nicht mit Unrecht bie Gefer ber Berftartung ber Ginfeitigkeiten. Diefe Angriffe und Bedenten bienten natur lich nur dazu, den Gifer der unmittelbar beteiligten Kreife und namentlich ihrer jugendlichen Freunde anzuregen, wie des damals noch auf der Universität befind lichen Gottlob Barth, des später berühmt gewordenen Gründers des Kalwer Berlagsvereins. Da eine Ungal ber originellsten und befanntesten Mitglieder ber Gemeinschaften altvietistischer und Hahnscher Observanz in der Gemeinde ihren Wonsitz aufschlugen, so wurde Kornthal schon deswegen ein Wallsartsort für die jenigen Glieder der Gemeinschaften, welche noch in ihrer alten Heimat geblieden waren — und wie die Vorsteher Kornthals sich einen Rat auswärtiger Brüder als oberfte Inftang gewiffermagen beigefellten, fo faben andererfeits bie Gemein Schaften ihr hauptquartier in diefer neuen Gemeinde und die Furcht, es mocht das Salz des Bietismus in zu großem Umfange den übrigen Gemeinden entzogen werben, war insofern unbegrundet, als vielmehr ber Bietismus burch biefe Grus bung auch anderwärts ein höheres Gelbftbewufstsein gewann. Mit ben eigent lichen ausgesprochenen Mitgliedern suchten viele andere ernftere Chriften die St meinde auf, um ben Segen einer Erbauung zu erfaren, wie sie ihnen in manche Gemeinden der Landeskirche in damaligen Zeiten versagt war. Und endlich wa selbstverftändlich auch die Bal der Neugierigen nicht gering, welche die Bunder binge, die hier sich begaben und die Gigenthümlichkeit des herrschenden religiose Lebens tennen lernen wollten, fo bafs es uns nicht wundern tann, wenn ein Te

243

orber icon misetrauitch gefinnten Geiftlichkeit fich über biefen Bulauf bete und namentlich wegen Zulassung auswärtiger Gemeindegenoffen zum mal in Kornthal Berhandlungen mit der Oberkirchenbehörde mehrfach ber-

lafs trop des Zusammenfluffes religios eigentümlich gerichteter Personlich= teils zu dauerndem, teils zu vorübergehendem Aufenthalt, eigentlich schwäre Ausschreitungen nicht vortamen, erscheint um so bemerkenswerter, ba in liaftischen Stimmung ber Bemüter, in dem ungezügelten Subjektivismus der ischen Bietisten Bündstoff genug vorhanden war, den das Auftreten des aus angelischen Bewegung in der katholischen Kirche Baperns bekannt gewordeindl wirklich im Jare 1831 zur Explosion zu bringen drohte. Es ist ein is von einem bedeutenden χάρισμα κυβερνήσεως, das dem Vorsteher Hossistennewonte, daß es ihm gelang, die gärenden Geister in dieser Jugendzeit meinde in leidlicher Jucht und Ordnung zu erhalten.

as organisatorische Talent des Mannes wurde freilich nicht nur nach der

1 Scitc bezüglich ber Leitung ber Beifter in Anspruch genommen, auch bie ichen Ordnungen beren bie Gemeinde bedurfte, Die manchfachen Ginrichtungen e Erziehung u. f. w., die er felbst als Aufgabe für die Gemeinde geltend t hatte, stellten große Anforderungen an ihn. Insbesondere war es aber nrichtung einer zweiten Gemeinde, die ihm viel zu schaffen machte. Diesar die Initiative nicht von ihm ausgegangen. König Wilhelm, der offenbar die Auseinandersetzung der volkswirtschaftlichen Borteile, die solche Gemein= riprechen, in Hoffmanns erfter Dentschrift fehr angenehm berürt war, hatte ebanken gefasst, eine Moorgegend Oberschwabens durch den Fleiß seiner en zu fruchtbarem Lande umgestalten zu laffen. Er bot daher ber Gemeinde pal die Überlaffung diefer Gegend und die Erteilung der gleichen Privilegien : Kornthal genoss, an. Hoffmann wagte nicht nein zu fagen und mochte er sanguinischen Art auch allerlei Hoffnungen baran knüpfen. So wurde nitten im tatholifden Oberschwaben 1824 Die Gemeinde Wilhelmsborf get. Doch wurde biese Gründung für die Muttergemeinde zur schweren Laft. ber Drang, der die Pietisten nach Kornthal gefürt hatte, fürte sie auch nach msborf. Die fich bort ansiedelten, betrachteten biefen Schritt als ein Opfer. ren burchschnittlich die armsten Glieber, die zu bem Opfer sich entschloffen. bon allem Bertehr nicht nur mit ber Muttergemeinde und ben Bietiftenn, sondern von allem Berkehr überhaupt gelegen, erregte diese Grundung ucht die Teilnahme, die das mitten im Herz des Landes gelegene Kornthal en. Nur mit großen und schweren Opfern tonnte ber Gemeinde ihr Begesichert werden, bis fie im Jare 1852 ihre Berbindung mit Kornthal lofte t die Reihe der gewönlichen politischen Gemeinden eintrat.

fine zweite Periode in der Geschichte ber Gemeinde durfen wir wol von fintritt des zweiten Geiftlichen an batiren. Aus der Landeskirche heraus im Anfang des Jares 1833 ein Mann berufen, der fpatere Stiftsprediger bralat Dr. v. Rapff, ber mit ben Ordnungen diefer Kirche nicht wie sein nger in einen Konflitt geraten war, ber tein prinzipielles hindernis gefunitte, auch in den Dienst der Landestirche zu treten. Schon diese Tatsache en Gedanken an einen schon vorhandenen oder sich erst nach und nach heraus ben Gegensatz zwischen der Gemeinde und der Kirche, von der sie außzen war, zurücktreten. Etwaige separatistische Gelüste innerhalb der Gewurden dadurch gewissermaßen dementirt. Die Erinnerung an die missbe Behandlung, welche die Gemeindeglieder von feite ber ftatlichtirchlichen ben erfaren hatten, erblafste und nachdem die Aufgaben ber Grundung n Hintergrund getreten waren, das Leben der Gemeinde regelmäßigere i gefunden hatte, trat unter der Einwirtung eines Beiftlichen, der durch Arfprung wie durch seine fortwärende Berbindung mit dem Leben der Btirche geeignet war, die Bucht eines größeren kirchlichen Gemeinwesens e Gemeinde überzutragen, die Gefar religiöser Extravaganz zurud. Hatten ietisten nach einer apotalpptischen Berechnung Bengels im Jare 1836 bie

auftalten für verwarloste Kinder an den beginnenden Arbeiten für innere Mission vorbildlichen Anteil (cf. meine Schrift: Die innere Mission in Württemberg, S. 52 ff.).

Wie die äußere Mission ihr Fest an dem in Bürttemberg noch tirchlich geseierten Epiphaniensest seiert, so hat die innere ihren Festrag an dem gleichsolls noch firchlich begangenen Gedächtnistag des Zebedaiden Jasobus (25. Juli). Das diese Festseiern mehr als änliche an anderen Orten auch Fremde anziehen, erstan sich eben daraus, das dieselben hier vollständige Gemeindeseiern sind, nicht all Beranstaltungen einzelner Glieder oder auch größerer Gruppen innerhalb der Gemeinde erscheinen. Das ist überhaupt der Reiz, den diese Gemeinde ausübt, das religiös gestimmte Gemüter sich hier in einer durchaus gleichartigen Atmosphäre besinden, in einer Atmosphäre, in welcher man sich nicht durch auffallende Erscheinungen weltlichen Sinnes plöglich gestört fült. Darum wird die Gemeinde gerne als Rückzugsort von älteren Personen, die ihre Lebensarbeit hinter sich haben, aufgesucht oder auch von solchen, welche zeitweise eine geistliche Lustum

gebrauchen möchten.

Um Anfang freilich - und damit nehmen wir den Faben geschichtlicher Entwicklung wider auf - war das Leben naturgemäß ein bewegteres, die Bedeutung ber Bemeinde eine eingreifendere als jest. Als die Bemeinde im Jar 1819 ihre Gottesbienfte anfangs im Gale bes herrichaftlichen Schloffes, aber balb in ben nach bem Mufter ber Brubergemeinden eingerichteten fehr einfachen Betfal 1 halten begann, berief fie zu ihrem erften Beiftlichen einen wegen Reniteng gegen bas neue Kirchenbuch abgesetten Pfarrer Friederich von Wingerhausen. Als Bor fteber trat trop anfänglicher Beigerung naturgemäß Soffmann an die Spipe, nach bem ber erft dagu bestimmte Sahn, wie wir gehort, gestorben mar. Es war nu türlich, dass die Bewegung, welche zur Gründung der Gemeinde gefürt ham, namentlich in dem ersten Jarzehnt starf fortslutete. Die Gründung der Gemeinde hatte eine ganze Broschürenlitteratur hervorgerusen. Die rationalissirenden Kreise insbesondere innerhalb der Geiftlichfeit fonnten nur mit Widerwillen dieses Brobutt des "Bietismus" und "Mystigismus" ausehen — sie erwarteten nichts anderes, als bafs die Grenel bes Muftigismus hier nun gum Ausbruch fommen wurden und dafs jedenfalls dem Lichte beilfamer Aufflarung von einem folchen Gipe ber Finfternis her Gefar drohe. Aber auch die milberen Supranaturalisten ber Storrichen Schule faben nicht one Bebenken bem Unternehmen zu. Sofern fie in bem Bietismus ein Galg ber Rirche ertannten, fürchteten fie, bafs die Landes firche durch folche Gemeindebildungen ein But berliere, und fofern fie am Bie tismus etwas Extravagantes erlannten, fürchteten fie nicht mit Unrecht bie Befar ber Berftarfung ber Ginseitigfeiten. Dieje Angriffe und Bebenten bienten natur lich nur bagu, ben Gifer ber unmittelbar beteiligten Breife und namentlich ihrer jugendlichen Freunde anzuregen, wie des damals noch auf der Universität befind lichen Gottlob Barth, bes fpater berühmt geworbenen Grunders bes Ralmer Bar lagsvereins. Da eine Angal ber originellften und befannteften Mitglieder bet Bemeinschaften altpietistischer und Sahnicher Observang in ber Gemeinde ihren Bonfit aufschlugen, fo wurde Kornthal ichon deswegen ein Ballfartsort fur bie jenigen Glieder ber Gemeinschaften, welche noch in ihrer alten Beimat geblieben waren — und wie die Borfteher Kornthals fich einen Rat auswärtiger Brüder als oberfte Inftang gewiffermaßen beigefellten, fo faben andererfeits die Gemein Schaften ihr hauptquartier in dieser neuen Gemeinde und die Furcht, es mochte bas Galg bes Bietismus in zu großem Umfange ben übrigen Bemeinden entzogen werben, war infofern unbegrundet, als vielmehr ber Bietismus durch diefe Grun bung auch anderwarts ein hoheres Gelbftbemufstfein gewann. Mit ben eigent lichen ausgesprochenen Mitgliebern fuchten viele andere ernftere Chriften Die Bemeinde auf, um den Segen einer Erbauung zu erfaren, wie fie ihnen in manchen Gemeinden ber Landestirche in bamaligen Beiten verjagt war. Und endlich war felbstverftandlich auch die Bal der Reugierigen nicht gering, welche die Bunder binge, die hier fich begaben und die Gigenthumlichfeit bes berrichenben religiöfen Lebens tennen fernen wollten, fo bafs es uns nicht wundern tann, wenn ein Teil Rornthal 243

er borber icon mijstrauisch gefinnten Geiftlichfeit fich über biefen Bulauf bebwerte und namentlich wegen Bulaffung auswärtiger Gemeindegenoffen jum bendmal in Kornthal Berhandlungen mit der Oberfirchenbehörde mehrfach ber=

Dafs trop des Zusammenfluffes religios eigentümlich gerichteter Berfonlich= eiten teils zu dauerndem, teils zu vorübergehendem Aufenthalt, eigentlich schwärnerifche Ausschreitungen nicht borfamen, erscheint um jo bemerfenswerter, ba in ber diliaftifchen Stimmung ber Gemuter, in bem ungezügelten Subjektivismus ber dwabischen Bietisten Bundftoff genug borhanden mar, ben bas Auftreten bes aus ber evangelischen Bewegung in ber fatholischen Kirche Baberns befannt geworbenen Linds wirklich im Jare 1831 zur Explosion zu bringen drohte. Es ist ein Jeugnis von einem bedeutenden xáquaua xvßeprhaews, das dem Vorsteher Hossenden innewonte, dass es ihm gelang, die gärenden Geister in dieser Jugendzeit der Gemeinde in leidlicher Jucht und Ordnung zu erhalten.
Das organisatorische Talent des Manische wurde freilich nicht nur nach der

inneren Seite bezüglich ber Leitung ber Beifter in Anspruch genommen, auch bie außerlichen Ordnungen beren bie Gemeinde bedurfte, Die manchfachen Einrichtungen fur die Erziehung u. f. w., die er felbft als Anfgabe für die Gemeinde geltend gemacht hatte, stellten große Anforderungen an ihn. Insbesondere war es aber bie Einrichtung einer zweiten Gemeinde, die ihm viel zu schaffen machte. Diesmal war die Initiative nicht von ihm ausgegangen. König Wilhelm, der offenbar durch die Auseinandersetzung der volkswirtschaftlichen Borteile, die folche Gemein= ben beriprechen, in Soffmanns erster Dentschrift fehr angenehm berürt war, hatte ben Gebanten gefast, eine Moorgegend Dberichwabens burch ben Gleiß feiner Bietifien zu fruchtbarem Lande umgeftalten zu laffen. Er bot baher ber Gemeinde Nornthal Die Uberlaffung Diefer Wegend und die Erteilung ber gleichen Privilegien wie fie Kornthal genofs, an. Hoffmann wagte nicht nein zu fagen und mochte in seiner janguinischen Art auch allerlei hoffnungen baran fnüpfen. Go wurde bem mitten im fatholischen Oberschwaben 1824 Die Gemeinde Wilhelmedorf gegrundet. Doch wurde diese Gründung für die Muttergemeinde zur schweren Laft. licht der Drang, der die Pietisten nach Kornthal gefürt hatte, fürte sie auch nach Bilhelmsdorf. Die sich dort ansiedelten, betrachteten diesen Schritt als ein Opfer. Es waren durchschnittlich die ärmsten Glieder, die zu dem Opfer sich entschlossen. Jernab von allem Berkehr nicht nur mit der Muttergemeinde und den Pietistenbrüdern, sondern von allem Berkehr überhaupt gelegen, erregte diese Gründung auch nicht die Teilnahme, die das mitten im Herz des Landes gelegene Kornthal gemnden. Nur mit großen und schweren Opfern kounte der Gemeinde ihr Befteben gefichert werden, bis fie im Jare 1852 ihre Berbindung mit Kornthal löfte und in die Reihe der gewönlichen politischen Gemeinden eintrat.

Gine zweite Periode in der Beschichte ber Bemeinde burfen wir mol von dem Eintritt bes zweiten Beiftlichen an batiren. Aus ber Landesfirche heraus wurde im Anfang bes Jares 1833 ein Mann berufen, ber fpatere Stiftsprediger mb Bralat Dr. v. Rapff, ber mit ben Ordnungen diefer Kirche nicht wie fein Borganger in einen Konflitt geraten war, der fein prinzipielles Hindernis gefunden hatte, auch in ben Dienst der Landesfirche zu treten. Schon diese Tatsache ließ den Gedanken an einen schon borhandenen oder sich erft nach und nach heraus bildenden Gegensatz zwischen der Gemeinde und der Kirche, von der sie aussegangen war, zurücktreten. Etwaige separatistische Gelüste innerhalb der Gemeinde wurden dadurch gewissernaßen dementirt. Die Erinnerung an die misse trauische Behandlung, welche die Gemeindeglieder von seite der statlichfirchlichen Behörden erfaren hatten, erblafste und nachdem die Aufgaben ber Grundung in den Hintergrund getreten waren, das Leben der Gemeinde regelmäßigere Banen gesunden hatte, trat unter der Einwirtung eines Geistlichen, der durch seinen Ursprung wie durch seine fortwärende Berbindung mit dem Leben der Landeskirche geeignet war, die Zucht eines größeren kirchlichen Gemeinwesens auf die Gemeinde überzutragen, die Gefar religiofer Extravagang gurud. Satten die Pietisten nach einer apotalpptischen Berechnung Bengels im Jare 1836 die Ruse ausgeschlagen. Es ist weniger seine erst nach seinem Tobe herausgegebene Kirchengeschichte (Hist. ecel. N. T., Lips. 1697), welche ihm den hohen Rus in der gesehrten Welt verschafft hat; vielmehr verdankt er diesen einigen tüchtigen Monographicen, wie der über die ersten Christenversolgungen (de persecutionibus ecclesiae primitivae sud imperatoridus ethnicis, Jen. 1660, 4°, Kilen. 1689) und über die schriftlichen Gegner des Christentums (Paganus odtrectator s. de calumniis gentilium, Lid. III, Kil. 1698, Ludec. 1703, 4°); auch war er einer der ersten protestantischen Theologen, welche den Baronius zu widerlegen suchten (Disquisitiones Anti-Baronianae, Kil. 1700, 1708 etc.). Ebenso bestritt er Beslarmin (de canone s. scripturae, Rostoch. 1665). Dem damals austauchenden Deismus setzte er seine Schrist de tridus impostoridus magnis eutgegen, unter welchen er Cherbury, Hoppes und Spinoza meinte. In seiner theologischstichslichen Richtung solzt er Spener, von dem er in jungen Jaren wirksame Anregung erhalten hatte. In Kiel war Frank eine zeitlang Hause und Tischgenosse von Kortholt gewesen. Seine "wohlgemeinten Vorschläge" erschienen 1676, ein Jar nach dem Erscheinen der Spenerschen desideria. Sie beziehen sich, wie diese desideria, auf Verdesinen der kirchlichen Justände. Im allgemeinen aber sind seine Arbeiten in der praktischen und Moraltheologie von weniger Belang. Er war einer der vier mit Spener befreundeten Theologen, welche dieser aufsorderte, zu entschen, ob er den Rus nach Dresden annehmen solle.

Ein vollständiges Verzeichnis seiner Schriften gibt die äußerst panegyrisch gehaltene Gedächtnistede seines Eidams Lindemann in Pippings Memoria Theologorum nostra aetate clarissimorum, Lips. 1705, p. 571 sq. Bgl. auch Baile (Dictionnaire) und Jsclin (hist. Wörterb.) über sein Verdienst um die Kirchengeschichte Schröck, 1, S. 173.

Kränze, meist von Blumen und Zweigen, gelegentlich aber auch aus Silber und Gold, fanden im ifraclitischen Altertume mehrfache Anwendung, obwol nicht in der Ausdehnung wie etwa bei Griechen und spätern Kömern. In den kandischen Schriften A. T.'s werden solche weniger erwänt, mehr in den Apoletyphen. Als ein sehr allgemeines und natürliches Symbol der Freude (3 Makt. 7, 16; Sir. 6, 31; 15, 6) kommen Kränze vor als Schmuck der Menschen deim Einzug und seierlichen Empfange von Fürsten und Keldherren, Judith 3, 8, denen man auch Kränze zuwarf und auf den Weg streute, serner dei Siegesfeiern Judith 15, 13, wobei die Sieger selber bekränzt waren, Off. 6, 2; bei Gastmälern Exec. 23, 42; Weish. 2, 8; vgl. Zes. 28, 1 fi.; dei Hochzeiten Hohest. 3, 11; 3 Makt. 4. 8. Bei sestlichen Anlässen wurden selbst Hausen. Der ermel und Göhenbilder der Anlässen Anlässen. Zoren. B. 9; Joseph. B. J. 4, 4, 4, wie die heidnischen Opsertiere Apg. 14, 13, die Altäre und die Opsernden selbst, 2 Makt. 6, 7; Athen. 15, p. 674; Herod. I, 132. Daher ist der Ausdruck Kranz oder Krone ein sehr häusig vortommendes Sinnbild ehrenvollen Schmuckes seder Art, z. B. Hold 19, 9; Spr. 12, 4; 14, 24; 16, 31; 17, 6; Zes. 62, 3; Ezec. 21, 31; 16, 12; Thren. 5, 16; Ps. 21, 4; 8, 6; 65, 12; 103, 4; Philipp 4, 1; 1 Thessaus die Siegespreis des treuen Lausens, Kämpsen und überwindens genannt, s. 1. Kor. 9, 25; Phil. 3, 14; 2 Tim. 4, 8; Kat. 1, 12; 1 Petr. 5, 4; Off. 2, 10; 3, 11; 4. 4. Egl. einige ältere Monographicen über diesen Gegenstand in Ugolini, Thesaus Vol. XXX; von neueren Winer im R. W. und Kamphausen in Richms Handwörterd. S. 858 f.

Rrafft, Abam (auch Magister Adam, Adam von Fulda, Crato Fuldensis, Vegetius genannt), wurde 1493 zu Fulda als Son eines Bürgermeisters geboren. Er studirte seit 1512 in Ersurt, wo er sich dem Humanistenkreise ans schloss, ward 1514 Baccalaureus und 1519 unter dem 2. Dekanat des Magister G. Spiringius zum Magister promodirt. Er hielt Vorlesungen unter anderem über Erasmus Lob der Narrheit und war an einer Schmähschrift gegen den Feind des Erasmus, Leus, warscheinlich auch an den epist. obse. viror. besteiligt. Mit dem ihm innig bestrundeten Joachim Camerarius wonte er der

eipziger Disputation bei, wo er auch Melanchthon kennen lernte. In Erfurt er er mit Luther bekannt geworden. Nachdem er in Fulda nicht one Berfolgung **s Evange**lium verkündet, begab er sich nach Hersfeld. Hier lernte ihn Landgraf hilipp kennen und ernannte ihn zu seinem Hosprediger, 1526 zum Superintensmen und 1527 zum Prosessor der Theologie. Auf der Synode zu Homberg war zugegen und versasste 1527 die Marburger Kirchenordnung, wonte dem Relisiuszgespräch zu Marburg, dem Konvent zu Schmalkalden, dem Fürstentage zu kumdurg und den Synoden in Hessen dei. An der Resormation in Göttingen, ister, Franksut a. M., der Grafschaft Wittgenstein, den gemeinen Landen an er Lahn u. s. w. nahm er tätigen Anteil. Die Bekehrung der hessischen Wickertäuser de die Berhandlung mit Theodald Thamer (s. den Art.) war Krafst in die Handschen. Außerdem hat er das Marburger Gesangbuch versasst, wie er denn überswet als Resormator von Hessen das Haupt der hessischen Geistlichkeit war. Er arb am 9. September 1558 an der Wassersucht.

Litteratur: Strieder, Hessischer Geschrtengeschichte, II. Bb., S. 381; Ranke, karburger Gesangbuch von 1549, Marburg 1862; Christliche ordnung, wie es warpurg und Hessischen mit Taussen, Sacramentreichen vnd mit Beten nach der wedigt gehalten wird, 1527, herausgegeben von H. Hochhuth; Derselbe, die Besutung der Marburger Kirchenordnung von 1527, Kassel 1879. Demnächst wird eine Monographie über Krasse erscheinen von

Arafft (Johann Christian Gottlob Lubwig). Die in dem 3. und Dezennium biefes Jarhunderts geschehene Erneuerung der lutherischen Kirche Babern aus dem tiefften Berfall, in welchen der bulgarfte Rationalismus fie mecht hatte, knüpft sie vorzugsweise an die Person des resormirten Pfarrers Drojessors Dr. Krafft, sodass man ihn den Regenerator der protestantischen kiche Bayerns nennen muß. Der Erlanger Professor 3. Chr. R. von Hofmann, ekuntlich jarzehnte lang eine Hauptzierde der Erlanger theologischen Fakultät, at es öffentlich und privatim widerholt bezeugt, das Krafft sein geistlicher Ba-z gewesen sei, dem er nächst Gott das Beste verdanke, was ein Mensch dem an-zu geben könne. Der berühmte Rechtslehrer Dr. Stahl sagt in einer Rede auf er Generalsynobe zu Berlin 1846, worin er Krafft mit Spener, Wilberforce, brus zusammenstellt: "der Mann, ber in meinem Vaterland (Vapern) die Kirche terbaute, ber apostolischste Mann, der mir in meinem Leben belegnete, ber Pfarrer Arafft, war ein ftrenger Befenner des reformirten Lehruriffs. Db er den Seidelberger Katechismus in der Tafche herumgetragen, kichwie der Rezensent Kleists Frühling, das weiß ich nicht (bezieht sich auf k Außerung eines Vorredners); aber das weiß ich, dass er einen Frühling auftiben machte im gangen Lande, beffen Frudte für die Ewigkeit reifen werben." had näher charafterifirt ihn Stahl in der Augsb. Allg. Zeitung vom 5. Febr. 1846: "In Erlangen wirfte bamals ber Pfarrer Rrafft, ein Mann, wie er sich unierer Zeit und zu allen Zeiten selten findet. Ohne besondere geistige Gasen und wissenschaftliche Auszeichnung, namentlich one große Beweglichkeit und kwandtheit der Gedanken, aber von großer Stärke und Energie des Willens, on schlichtem Glauben an das Wort Gottes und von einer völligen, sein ganzes kien verklärenden Singebung an dasselbe, ja Identifizirung mit demfelben m warhaft apostolischer Charafter — wurde er für die protestantische Landesstofe Bayerns jener Sauerteig des Evangeliums, der den ganzen Teig durchswert." — Krafft war, wie Prof. Dr. Thomasius in seiner Gedächtnisrede ihm whrühmt, ein treuer Zeuge der görklichen Warheit, nicht bloß durch Wort und che, fondern durch feine gange Perfonlichteit, ja durch fie zuerft. Gefinnung und bert burchdrangen sich lebendig in ihm und die angere Bezeugung war nur der me und warhafte Husbruck des Innern. "Es lag ein Ernft über feiner Ber-Michteit ausgebreitet, bem mans wol anmertte, daß er aus einem in Gott berrgenen Leben stammte, gepaart mit jener stillen und sichern Ruhe, die ihres eges und Zieles gewiss ist. Dabei tiese Gottesfurcht und die Liebe, die nicht B Ihre jucht, Entichiedenheit bes Charafters, Bewiffenhaftigfeit im Aleinen und

Ruse ausgeschlagen. Es ist weniger seine erst nach seinem Tode herausgegebene Kirchengeschichte (Hist. eccl. N. T., Lips. 1697), welche ihm den hohen Rus in der gelehrten Welt verschaft hat; vielmehr verdankt er diesen einigen tüchtigen Monographicen, wie der über die ersten Christenversolgungen (de persecutionikus ecclesiae primitivae sub imperatoribus ethnicis, Jen. 1660, 4°, Kilen. 1689) und über die schristlichen Gegner des Christentums (Paganus obtrectator s. de calumnis gentilium, Lid. III, Kil. 1698, Ludec. 1703, 4°); auch war er einer der ersten protestantischen Theologen, welche den Baronius zu widerlegen suchen (Disquisitiones Anti-Baronianae, Kil. 1700, 1708 etc.). Ebenso bestritt er Besarmin (de canone s. seripturae, Rostoch. 1665). Dem damals auftauchenden Deismus sehte er seine Schrift de tribus impostoribus magnis eutgegen, unter welchen er Cherdury, Hoppes und Spinoza meinte. In seiner theologisch-sixchlichen Richtung solgt er Spener, von dem er in jungen Jaren wirksame Antregung erhalten hatte. In Kiel war Frank eine zeitlang Haus- und Tischgenosse von Kortholzgewesen. Seine "wohlgemeinten Borschläge" erschienen 1676, ein Jar nach dem Erscheinen der Spenerschen desideria. Sie beziehen sich, wie diese desideria, auf Berbesssen der frichlichen Zustände. Im allgemeinen aber sind seine Arbeiten in der praktischen und Moraltheologie von weniger Belang. Er war einer der vier mit Spener befreundeten Theologen, welche dieser aufforderte, zu entschein, ob er den Kuf nach Dresden annehmen solle.

Ein vollständiges Berzeichnis seiner Schriften gibt die äußerst panegyrisch gehaltene Gedächtnistede seines Eidams Lindemann in Pippings Memoria Theologorum nostra aetate clarissimorum, Lips. 1705, p. 571 sq. Bgl. auch Balle (Dictionnaire) und Iselin (hift. Wörterb.) Über sein Berdienst um die Kirchen geschichte Schröck, I, S. 173.

Kränze, meist von Blumen und Zweigen, gelegentlich aber auch aus Silber und Gold, sanden im israelitischen Altertume mehrsache Anwendung, obwol nicht in der Ausdehnung wie etwa bei Griechen und spätern Römern. In den landnischen Schriften A. T.'s werben solche weniger erwänt, mehr in den Apotryphen. Als ein sehr allgemeines und natürliches Symbol der Frende (3 Makt. 7, 16; Sir. 6, 31; 15, 6) kommen Kränze vor als Schmust der Menschen beim Einzug und seierlichen Empfange von Fürsten und Keldherren, Judith 3, 8, denen man auch Kränze zuwarf und auf den Weg streute, serner bei Siegesseiern Judith 15, 13, wobei die Sieger selber bekränzt waren, Oss. 6, 2; bei Gastmälern Exch. 23, 42; Weish. 2, 8; vgl. Jes. 28, 1 ss.; die Hochzeiten Hochzel. 3, 11; 3 Makt. 4, 8. Bei sestlichen Anlässen wurden selbst Hougesten Hochzel. 3, 11; 3 Makt. 4. 8. Bei sestlichen Anlässen wurden selbst Hougestellen Gebest. 3, 11; 3 Makt. 2 Makt. 6, 7; Athen. 15, p. 674; Herod. I, 132. Daher ist der Ausdruck Kranz oder Krone ein sehr häusig vorkommendes Sinnbild ehrenvollen Schnuckes sehr Art, 3. B. Hob 19, 9; Spr. 12, 4; 14, 24; 16, 31; 17, 6; Jes. 62, 3; Exed. 21, 31; 16, 12; Thren. 5, 16; Ps. 21, 4; 8, 6; 65, 12; 103, 4; Philipp 4, 1; 1 Thessal. 2, 19; Sir. 1, 11. 18; 25, 6. Ebenso oder der Kranz der Gerechtigkeit oder des Lebens als Siegespreis des krenen Laufens, Kämpsens und überwindens genannt, s. 1. Kor. 9, 25; Phil. 3, 14; 2 Tim. 4, 8; Jal. 1, 12; 1 Petr. 5, 4; Oss. 2, 10; 3, 11; 4. 4. Bgl. einige ältere Monographicen über diesen Gegenstand in Ugolini, Thesaur. Vol. XXX; von neueren Winer im R. B. und Kanubaansen in Riehms Kanubaanser der der Kranz der Weitelst.

und Kamphausen in Riehms Handwörterb. S. 858 f.

Ruets.

Rrafft, Adam (auch Magister Adam, Adam von Fulda, Crato Fuldensis, Vegetius genannt), wurde 1493 zu Fulda als Son eines Bürgermeisters geboren. Er studirte seit 1512 in Ersurt, wo er sich dem Hamanistensreise ans schloss, ward 1514 Baccalaureus und 1519 unter dem 2. Defanat des Magister G. Spiringins zum Magister promodirt. Er hielt Borlesungen unter anderem über Erasmus Lob der Narrheit und war an einer Schmähschrift gegen der Feind des Erasmus, Leus, warscheinlich auch an den spist, odse, viror, der teilsgt. Mit dem ihm innig bestreundeten Foachim Camerarius wonte er der

Leipziger Disputation bei, wo er auch Melanchthon tennen lernte. In Erfurt war er mit Luther befannt geworden. Nachdem er in Julda nicht one Berfolgung Evangelium verfündet, begab er fich nach Bersfeld. Dier lernte ihn Landgraf Bhilipp fennen und ernannte ihn gu feinem hofprediger, 1526 gum Superintenenten und 1527 jum Brofeffor ber Theologie. Auf ber Sunobe gu Somberg war at jugegen und berfafste 1527 die Marburger Rirchenordnung, wonte bem Religionsgespräch zu Marburg, bem Konvent gu Schmaltalben, bem Fürstentage gu Raumburg und den Synoden in Seffen bei. Un ber Reformation in Göttingen, Borter, Frankfurt a. D., der Brafichaft Bittgenftein, den gemeinen Landen an ber Lahn u. j. w. nahm er tätigen Unteil. Die Betehrung ber heffischen Bidertäufer und die Berhandlung mit Theobald Thamer (f. den Art.) war Krafft in die Sand gegeben. Außerdem hat er das Marburger Gesangbuch verfast, wie er denn überaupt als Reformator bon Seffen das Saupt der heffischen Beiftlichkeit mar. Er farb am 9. September 1558 an ber Waffersucht.

Litteratur: Strieber, Beffifche Gelehrtengeschichte, H. Bb., S. 381; Rante, Marburger Befangbuch von 1549, Marburg 1862; Chriftliche ordnung, wie es ju Marpurg und Seffen mit Tauffen, Sacramentreichen bud mit Beten nach ber predigt gehalten wird, 1527, herausgegeben von S. Sochhuth; Derfelbe, die Bedeutung ber Marburger Kirchenordnung von 1527, Kaffel 1879. Demnächst wird 6. Cochhuth. end eine Monographie über Krafft erscheinen von

Rrafft (Johann Chriftian Gottlob Ludwig). Die in bem 3. und 4. Legennium Diefes Jarhunderts gefchehene Erneuerung der lutherifchen Rirche in Banern aus dem tiefften Berfall, in welchen ber bulgarfte Rationalismus fie gebracht hatte , fnupft fie vorzugsweise an die Berfon bes reformirten Pfarrers und Professors Dr. Krafft, jodafs man ihn den Regenerator der protestantischen Kirche Bayerns nennen mufs. Der Erlanger Professor 3. Chr. R. von Hosmann, belanntlich jarzehnte lang eine Hauptzierde der Erlanger theologischen Fakultät, dat es öffentlich und privatim widerholt bezeugt, dass Krafft sein geiftlicher Bater gewesen fei, bem er nachft Gott bas Beste verdante, was ein Denich bem andern geben fonne. Der berühmte Rechtslehrer Dr. Stahl fagt in einer Rebe auf der Generalinnode zu Berlin 1846, worin er Krafft mit Spener, Wilberforce, harms zusammenstellt: "ber Mann, der in meinem Baterland (Bayern) die Kirche mjerbaute, ber apostolischite Mann, ber mir in meinem Leben be= gegnete, der Pfarrer Krafft, war ein ftrenger Befenner des reformirten Lehrsbegriffs. Ob er den Heidelberger Katechismus in der Tasche herumgetragen, gleichwie der Rezensent Kleists Frühling, das weiß ich nicht (bezieht sich auf die Angerung eines Borredners); aber bas weiß ich, bafs er einen Frühling aufblüben machte im gangen Lande, beffen Früchte für die Ewigfeit reifen werben." Noch näher charafterifirt ihn Stahl in der Augsb. Allg. Zeitung vom 5. Febr. 1846: "In Erlangen wirkte damals der Pfarrer Krafft, ein Mann, wie er fich m mierer Beit und zu allen Beiten felten findet. Ohne besondere geiftige Baben und wiffenschaftliche Auszeichnung, namentlich one große Beweglichfeit und Demandtheit ber Bebanten, aber bon großer Starte und Energie des Willens, bon ichlichtem Glauben an bas Wort Gottes und von einer völligen, sein ganges Befen verklärenden Singebung an dasfelbe, ja Identifizirung mit demfelben em warhaft apostolischer Charafter — wurde er für die protestantische Landes= finde Baherns jener Sauerteig des Evangeliums, der den ganzen Teig durch= duert " — Krafft war, wie Prof. Dr. Thomasius in seiner Gedächtnistede ihm nachrühmt, ein treuer Zeuge der göttlichen Warheit, nicht bloß durch Wort und Rebe, sondern durch seine gange Perfonlichkeit, ja durch fie zuerft. Gesinnung und Bort durchdrangen fich lebendig in ihm und die außere Bezeugung war nur der treue und warhafte Husbrud des Innern. "Es lag ein Ernft über feiner Berfonlichfeit ausgebreitet, bem mans wol anmertte, daß er aus einem in Gott berborgenen Leben stammte, gepaart mit jener stillen und sichern Ruhe, die ihres Beges und Zieles gewiss ist. Dabei tiese Gottessurcht und die Liebe, die nicht das Ihre fucht, Entschiedenheit bes Charafters, Bewiffenhaftigfeit im Rleinen und

aufopfernbe Trene im Umt. Seine perfonliche Ericheinung war eine ftille Predig bon ber Rraft Gottes, Die in ihm wonte". Beides aber, jener Ernft und jem Rube hatten ihren Grund in feinem festen Glauben an Gottes Bort in ber Edrift, in ber erwogenen Aberzeugung, bafs bie hl. Schrift bom Anfang bis jum End Bert bes beil. Beiftes, Inbegriff bes gangen Rates Gottes zu unferer Seligfeit fei. Dieje Uberzeugung, nachdem fie ihm auf bem Bege feiner Lebensfürung un ter langen und ichweren inneren Rämpfen, aber noch größeren Erfarungen all mählich zu voller Alarheit aufgegangen war, ift fortan die Seele seines Lebens und der Angelpunkt seiner ganzen Theologie gewesen. Er war ein Schriftstheologe im vollsten Sinne des Borts, Schriftsprichung, Schriftanslegung, Schriftverteidigung war ihm Lebensaufgabe, in der Schrift gegründete Theologen zu bil ben, sein Biel. Bom Jare 1818, wo er Professor in Erlangen wurde, bis jum Jare 1824 war ber Eingang, den er fand, nur gering, aber mit bem Jare 1821 begann für ihn eine Beit umfaffender Einwirfung und fie bauerte in ihrer bollen Blüte über ein Jarzehnt, folange nämlich, bis neben ihm gläubige Dozenten, meift seine Schuler, in Erlangen auftraten. Bor einem großen Auditorium las a Baftoraltheologie, Dogmatit, neutestamentliche Exegese, und als besonderes Berdienst muis herborgehoben werben, bas er ber erfte beutsche Professor war, ber ein Rollegium über Miffionsgeschichte las, und zwar im Bintersemester 1825/26. Bie Rrafft auf bem Ratheber zugleich Seelforger und Brediger war, fo war er auf der Kanzel zugleich Lehrer. Dazu machte ihn eingehende Textentwicklung und grundliche Schriftauslegung. Seine Person und fein Saus war der Mittelpunk ber berichiedenften Tätigfeiten fürs Reich Gottes (Bibel = und Diffionsfache) in damaliger Beit, wo die Kirche fast fein Lebenszeichen von fich gab. Er hat 1824 ein Rettungshaus gestiftet (ber Entstehungszeit nach das vierte ober fünfte in Deutschland) und innere Mission getrieben, lange ehe biefer Rame auffam. Mit vielen gläubigen Chriften nah und fern ftand er in Berbindung, die in wichtigen Ungelegenheiten seinen Rat begehrten und fein Urteil einholten, ober an feinem Glauben fich erquidten.

Geboren war Krafft ben 12. Dezember 1784 zu Duisburg, wo fein Batt als Prediger wirfte. Schon im Jare 1798 verlor er feinen Bater und nun tam bei ben fcmeren Kriegszeiten eine Beit der Rot über bas verwaifte Saus, in welchem aber die treffliche Mutter ihren Kindern als leuchtendes Exempel bes Glaubens vor Augen ftand. Krafft ftudirte in Duisburg, beffen Lehrer aber lei ber im Dienft bes Unglaubens ftanden. Allein fo fehr Diefe Richtung feinen ichat bentenben Geift mit Borurteilen gegen Gottes Bort und Offenbarung erfüllte, fo ließ boch bas Beifpiel glaubiger Menichen ihn nie bagu fommen, in ben Grunde fäten des Unglaubens Ruhe zu finden. In seiner Kandidatenzeit war er fun Jare lang Sauslehrer in Frantfurt a. DR. bei ber trefflichen Familie be Reufville, und diefer Aufenthalt gereichte ihm vielfach zur Forderung, one jedoch fei nen inneren Zwiespalt gang zu heben. Im Oftober 1808 wurde er Pfarrer an der resormirten Gemeinde zu Weeze bei Eleve und trat im Februar 1811 in den Cheftand mit ber Predigerstochter Wilhelmine, geb. Neumann aus Cleve. In ben erften Jaren feines Cheftanbes hatte er noch hinfichtlich ber großen Tatfachen bes Evangeliums mit Zweifeln zu tampfen, die feinen Beift qualten und feine grew digkeit zu seinem Predigerberuf bei ihm auftommen ließen. Indessen forschte er unter Gebet immer fleißiger in der Schrift und immer mehr fielen die Schuppen von seinen Augen. Als er 1817 zum Prediger der deutsch-resormirten Gemeind in Erlangen berufen murbe (Profeffor an ber bortigen Universität murbe er 1818) hatte er bereits ben Standpunft eines bibelgläubigen Supranaturalismus errunger und freute fich, in der Universitätsftadt beffere Belegenheit zu befommen, fein Dogmatit ju fchreiben, eine Arbeit, Die er als feine Lebensaufgabe anfah, unt auch insofern gelöft hat, als er mehrmals bor einem großen Auditorium Dogmati las und ein beinahe drudfertiges Manuftript hinterlaffen bat. Die lette Krifis die er in seinem Leben durchzumachen hatte, "seine Befehrung", datirt er selbi vom Frühjar 1821. Als er biesen Borgang seinem Bruder Gottlob (weilan Bfarrer in Roln) gemeldet hatte, antwortete letterer : "Ich anete wol aus beinen Jos. Alt. 13, 15. 5), sowie die leicht baraus entstehenden bößartigen Fieber (fobeis perniciosa, Typhus), ober ob unter bem einen ober andern eine andere Krantheit zu verstehen sei (Winer חַרַחַר = Stedfluss קַּדְּחַה = Brand), lasst sich schwer entscheiden (vgl. Reusselius, De pestil., Deut. 28, 22, Jens 1684). hipige Seuchen überhaupt bezeichnet קשֶׁה, Glut, 5 Mos. 32, 24, wo es mit קמב מרידי, und Hab. 3, 5, wo es mit הבר parallel steht. Welcher Art bas תייד peròs pelyas der Schwieger Petri (Matth. 8, 14 f.; Luk. 4, 39) war, das Jesus de buch unmittelbare Berürung plößlich heilte, und das im höchsten Stadium stehende des Sons des Königischen (Joh. 4—46 ff. ἤμελλε γὰρ ἀποθνήσκειν) läst sich nicht bestimmen. Wer die Heilung der Schwieger Petri durch psychische Einwirzder geben magnetismus erklärt, hält das Fieder für Wechselsschen, weil die je durch psychische Einslüsse geheilt werden s. Aulus, Exeg. Hand., 1,43; Frieder., 3. Bibel, I,274. Bei dem Vater des Publius (Apg. 28, 8) war die Rus, is einst die dem Later des Publius (Apg. 28, 8) war die Rus, is einst die dem Later des Publius (Apg. 28, 8) war die Rus, is einst die dem Later des Publius (Apg. 28, 8) war die Rus, is einst die dem Later des Publius (Apg. 28, 8) war die Rus, is einst die dem Later des Publius (Apg. 28, 8) war die Rus, beroft bei alten Leuten aus Altersichwäche dronifch wird, hauptkrankheit, bas Fieber m sympathisches Leiden des Gefäßinstems. 3) Die gefürchtetite akute Rrankheit des Gejäßspstems ist die in Paläftina hie und ba (nach ber hl. Schrift als göttliches Strafgericht) epidemische, in Agypten, wie es scheint, schon in alter Beit (Plin. h. n. 3, 4; Oros. hist. 4, 11; Athen. 2, 4; Cypr. de mort. pag. p. 485; Bolnch, R. I, 195 u. s. w.) endemische vrientalische Pest, anch Bubonensest (3 Mos. 26, 25; 4 Mos. 14, 12; 5 Mos. 28, 21. 27. 60; 2 Sam. 24, 18. 15; 1 Kön. 8, 37; Jer. 14, 12; 21, 6 ff.; 24, 10; 44, 13; Hes. 5, 12; 7, 15; 14, 19; Mm. 4, 10; Matth. 24, 7; Lut. 21, 11 λοιμός), so genannt von ihum charafteristischen Symptom, ben oft hünereigroßen Bestgeschwüren, Bubo = nen ber Leistengegend, baher bei Baul Warunfried morbus inguinarius (βουβώ», Aμβώr, Drüfen neben der Scham und Geschwulft derselben, ob mit dem chald. aufschwellen, dem tout, bebe verwandt, lieke fich fragen; übrigens bezeichnet שמאת אבעבעות , 2 Moj. 9, 9 f., nod, טחין, nod, אבעבעות 5 Moj. 28, 27; 1 Sam. 5, 6 fpeziell Bestgeschwüre). Auch unter ben Achseln, Kniekehlen, am Hals, besonders auf der linken Seite, brechen diese Bubonen hervor. Der hebr. 🥦 הַבֵּר für Pest bezeichnet sie als das x. 25. Berberbliche, Wegraffende; das **№** Synon. ⊐pp, tötlicher Schlag (5 Mos. 32, 24; Ps. 91, 6; Hos. 13, 14) bentet auf das Fulminante des Anfalls, da auf der Höhe der Epidemie die Menion oft ploglich, one sichtbare Pestbeulen, tot niederfallen und der von der Best Schallene ein dem elektrischen Schlag anliches Gefül hat. Ob auch rim in diesem Miellen Sinne gebräuchlich war, wie Sararos in LXX und Apot. 6, 8; 18, 8 In. 15, 2; 18, 21. Die Bubonenpest ist eine durch Miasma sich fortpflanzende Mutvergiftungstrankheit, die für das Nilland charakteristische Form des über die Gibe verbreiteten typhosen Arankheitsprozesses, wie der Betechialtyphus die in Sideuropa autochthone Typhussorm ist (Pfeuser, Beitr. z. Gesch. d. Petechialtyphus, 30mb. 1831). Sie wütet besonders häufig im feuchtheißen, volkreichen Delta. In niederen, am Ufer des Meeres und großerer Gluffe gelegenen Gegenden erzeugen ich leicht Lynuphtrantheiten als endemische ober epidemische. Nirgends aber spielt bes Lymphspitem eine so wichtige Rolle im menschlichen Organismus, wie in Appten. Die innigen Beziehungen besselben zu allen Lebensprozessen, besonders kn tranthaften \*), find deutlich durch die ganze Bevolkerung ausgesprochen (Pru-

<sup>\*)</sup> hierher geboren auch bie verschiebenen Aussatzformen und andere Drusenanschweisbungen, 3. B. die sechste Blage Agyptens (2 Mos. 9, 9), schwerlich bas mit dem Bachen to Rise sid einstellenbe, von Einigen der hitse, von Anderen dem Baffer zugeschriebene Leema rubrum, Rilhige, Rilförner (Knobel, Erod. S. 78, vgl. Bolney. R. I, 192; Sonstini II, 434; Seetgen III, 204 ff., 377; Rußegger I, 247; Berggren II, 121; Riebuhr I, 131 u. and.), sondern der zur fünsten Blage in ätiologischer Beziehung stehende antdrax, ein sparges Brandgeschwür (Edxos und Pdvxrls araceova LXX), dessen Bortommen häufig

lubria et ferentia laborum) legt ein Zeugnis fur ben gunftigen Befundheitsfiand ber Balaftinenfer ab. Es ift nicht nur Folge ber einfacheren Lebensweife, fonbern auch ber im Bergleich mit angrenzenden Ländern gunftigeren flimat. Beichaffen heit des Landes (Bellfted R. I, 215 ff.). Alls leichtere Epidemicen tommen im Sommer Auranfälle, im Frühling und Herbst Fieber vor (Lübede, Beschr. bes turk. Reichs, S. 60). Im Sommer verlausen sie auf den Gebirgen schwerer und rascher, im Winter in den Ebenen und Städten. Die Distrikte bes Bechsels fiebers (Tertiantyphus in Arabien und Sprien häufig) find Die Riederungen und Bebirgstaler, auch Stellen, wo die letten Zweige von Bachen versumpfen. Man und Ottober find besonders gefürchtet (Bruner, Rranth. des Dr., G. 87. 358 ff.) Aberhaupt herrichen meift ichnell vorübergehende, atute Krantheiten. Auch Musgenentzündungen find nach Pruner (S. 432 ff., 456 f.) in Shrien und Agheten häufig, infolge teils der Sige und der badurch verurfachten Syperamie bes Behirns, teils ber Seeluft und bes nächtlichen Thaues, auch bes Flugfands; fie haben vielfach völlige Erblindung zur Folge (3 Mof. 19, 14; 5 Mof. 27, 18; Motth. 4. 27, 12, 22. 20, 30; 21, 14; Joh. 5, 3). Anderer Art war nicht nur die Blindheit des Tobias (Folge einer burch ben scharfen Koth entstandenen Entzündung der Hornhaut, wogegen jest noch als Beilmittel Galle angewendet werden foll 2, 11; 11, 13, f. Friedreich I, 250 f.; Fritische zu Tob. 2, 10), sondern auch die Blindheit des Blindgeborenen Joh. 9, die Blindheit des Saulus Apg. 9 und des Bar Zehn 13, 11. Unter den dronischen Krantheiten foll bas Klima besonders Leberleiden, Here der aftentigen seinstigen (Joft, Gesch. d. Jfr., I, 12). Auch Gick und Rheumatismen sind in Sprien häusig; aber, wie sich dieselbe Erscheinung in anderen Gegenden der Erde widerholt, so ist auch hier providentiell das heilmittel in die Nähe des Übels gerückt — man denke an den von Gichtkranken umlagerten Bethesdateich (Joh. 5, 2), an die Thermen und Schweselguellen bestiberias, Gadara und Kallirhos (im D. des toten Meeres).

Die in der Bibel erwänten einzelnen Krankheitsfälle lassen sieden ber unbestimmten Beschreibung und der zum Teil widersprechenden Ansichten der Arzte, die darüber geschrieben, nicht durchaus mit Sicherheit in das nosologische Fachwert einreihen. Auch verändern sich die Krankheitsformen im Laufe der Jarhunderte. Außer den schon genannten Krankheiten sinden wir erwänt 1) die Schwindsucht, die erste der Krankheiten, welche 3 Mos. 26, 16; 5 Mos. 28, 22 (Luth. Schwulft) als Strase des Ungehorsams gedroht wird, begreisend allerlei Formen des hettischen Fieders, das mit seinem Bruder, dem thyphosen sieder in seinen verschiedenen Formen (Petechialthyphus, gelbes Fieder, Budonenpest) jederzeit und überall am verheerendsten gewirft hat. Das hebr. repris (arab.

phthisis) und ini (Jef. 10, 16) vielleicht auch pi (3. Moj. 21, 20) bedeutet Magerkeit, Dünnsein, Folge einer die Ernärung hindernden Schwäcke der Assimilations und Sekretionsorgane und des Nervenspstems. Körperlicks Ungedeihen ist angemessene Strafe für den Misbrauch der leiblichen Segnungen Gottes (3 Moj. 26, 4). Über das Borkommen der Lungentuberkeln unter den jetigen orientalischen Juden und die Lungenleiden auf dem Libanon s. Kruner S. 337 fl. 201. Eine siederlose örtliche Atrophie oder Schwindsucht (Schweine) ist die zeig Ingá Matth. 12, 10; Mr. 3, 1; Luk. 6, 6 f., mangelhaste Ernärung und Aufhören der Bewegungssähigkeit des Glieds, das, wenn das Nervenleden darans verschwunden ist, unrettbar abstirbt. Schultheß (Henke, Mus. III, 24) hält im Interesse der Bunderschen die z. Spaá für eine heilbare rheumatische Lämung.

2) Das Fieber 3 Moj. 26, 16, sund schultheß (Kenke, Mus. III, 24) hält im Interesse der Bunderschen die z. Spaá für eine heilbare rheumatische Lämung.

2) Das Fieberschen die z. Spaá sür eine heilbare rheumatische Lämung.

2) Das Fieberschen die z. spaa sühen LXX dereges Gelbschucht vollen der Strafe schulcht vollen der Strafe schulcht vollen der Strafe schulcht, die im Begriff der Hitzen glühen LXX dereges Gelbschuch, die im Begriff der Hitzen dassern des Ernärdere Spanai

ber Solpuga fatalis (Häser, Hist.:path. Unters., I, 19; Friedreich I, 245; Eichhorn, Bibl. VI, 407 ff.; Kanne, Goldene Aerse, Nürnberg 1820) oder Hämorrhoidalknoten, oder nach Josephus Alt. 6, 11; bell. jud. 5, 9. 19; Ewald, Isr. Gesch., II, 126 dvareregla, rote Rur. Wenn es v. 12 heißt: die Männer, die nicht staben, wurden mit Beulen geschlagen, so spricht das für die Pest, die nur heilsdar ist, wenn der Krankheitsstoff in Bubonen ausbricht; auch rid v. 9 deutet auf schnell hervordrechende Geschwüre; zudem fürchteten die Ekroniten v. 10 Anspedang. Endlich sprechen die Mäuse 1 Sam. 6, 4 ff. für die Pest; diese bedeuten als Pest der Felder in den ägypt. Hieroglyphen die Pest, was auch die Sage bei derod. II, 241 veranlasst haben kann, dass ein Heer von Feldmäusen die Köcher, Schildriemen, Bogensehnen der Assprechen dem Wüster von Feldmäusen die Köcher, Schildriemen, Bogensehnen der Assprechen dem Würgengel 2 Kön. 19, 85 geweien. Ob aber vir des Histass (2 Kön. 20, 7; Jes. 38, 21) eine Pestbeule war ober bloß eine Karbunkel, ist zweiselhaft. Immerhin kommen nach Ausschen einer Epidemie noch sporadisch leicht heilbare Bubonen vor; arabische Arzte erswichen die Beule und sördern den Eiterungsprozels jeht noch durch Ausslegung der Feigen.

Bon anderen akuten Krankheiten des Gefäßspstems ist noch zu nennen der Sonnenstich, which con (Ph. 121, 6), von welchem der Sunamitin Son (2 Kön. 2,19), Judiths Gatte (Jud. 8, 3) auf dem Feld bei der Ernte und Jonas bei Knive (Jon. 4, 8) getroffen wurden. In Jericho soll er öfters vorkommen (Rostin, II, 526; Buhle, Calendar. p. 40). Hat der Sonnenstich nicht bloß Gesicht ud handrücken (erythema), sondern das Gehirn getroffen, so tritt der Tod insplæ von Hyperämie und Entzündung der Gehirnhäute in den meisten Fällen zwissen dem 3. und 7. Tage ein (Pruner S. 118. 297 f.). Auch wer davon geneset, set lange an Kopsweh und Schwäche des Kops zu leiden; manchmal ist Narrsteit Folge davon. Bewoner heißer Länder, die nicht sehr dicks Har haben, psiegen deser den Kops sorgsältig zu bedecken.

Bon den chronischen Krautheiten des Gefäßsystems sind namentlich pe merten die mit bem Geschlechtsleben zusammenhängenden tranthaften Proflusien (377 von 377, fließen, 3 Mos. 15, 2. 25). Sie find, wie der Aussatz, ein Gegenstand der levitischen Geschgebung (f. d. Art. Reinigungen), wol darum weil wie zwar alles leibliche Krantsein Sinnbild und Verleiblichung ber Krantheit bes imern Menschen ift, boch alles mit bem Geschlechtsleben, mit Zeugung und Gebut Zusammenhängende in näherem Zusammenhang steht mit der Erbsünde als ber Sündenquelle, wie der Lusfatz mit dem Sündenfold, dem Tod; daher felbst bit normalen Funktionen bes Geschlechtslebens verunreinigten (3 Dof. 15, 18, 1. 1. 51, 7. 1). Bas ben Schleimflus betrifft (3 Mof. 15, 1-15, vgl. 22, 4; 4 Mos. 5, 2; 2 Sam. 3, 29), so ist jedenfalls an fließende und stodende Hmorrhoiden nicht zu benten (Beyer, De haemorrh. ex lege. Mos. impuris, Lips. 1792), denn das השם, aus dem das profluvium kommt, ist hier entschieden bas Geschlechtsglied (vgl. tr. Sab. und bazu Maim. 2, 2; Philo, Opp. I, 88; Jos. bell. jud. 5, 5. 6; 6, 13). Jedoch ists nicht gonorrhoes benigns, unwillstriches Ausfließen bes Samens infolge ber Schwächung bes Organs (Richter, Grez. Therap., IV, II. 551), weil dann Berftopfung des Fluffes (v. 3) Heilung besselben ware, und nicht status impuritatis. Andere (wie Michael. Or. bibl. XXII, 1 sqq., mos. Recht IV, 282; Hebenstreit, De cura san. publ. II, 15 sq.; hensler, Gesch. der Lustscuche, S. 211. 315; Rosenbaum, Lustseuche im Alterth., halle S. 310; Häfer, Hift. path. Unterf., I, 184 f.; Friedreich I, 237 ff.) benten an gonorrhoen virulenta, welche aber schwerlich vor Entstehung der lues veneren (15. Jarh.) vorkam. In 4 Mos. 25,1 ff., vgl. Jos. 22, 17, wollen zwar Einige bie erfte Spur ber Spphilis finden, und meinen, der Befehl 3 Mof. 15, 5 und 4 Rof. 25, 5 habe die Absicht, die Gefar der Anstedung gründlich zu beseitigen (Sickler, Diss. ad histor. luis vener., Jen. 1797; Augusti, Theol. B., I, 18; Rosenbaum a. a. O. S. 75; Pape, Aber Borbelle, Leipzig 1845, S. 18). Allein

ner a. a. D. S. 320). Große Site gerftort bas Miasma, weghalb bie bo Uffuan nie überichreitet und in Agypten beim Gintritt ber größten Sige nachl Nach Plinius hangt fie mit der Niluberschwemmung zusammen, wenn auf fant Aberschwemmungen und Regen schnell Site (17—22° R.) und Berdampfung te getrantten Bodens eintritt und bas Miasma fordert. Bom Marz bis Rai not fie in Agypten am meiften (Pruner a. a. D. S. 86). In Konftantinopel, me im 3. 543 erftmals erichienen fein und auf ihrer Sohe täglich 5-10,000 Ma ichen weggerafft haben foll, erreichte fie im August ben Sobegrad, jo auch i Smyrna und in der westeuropaischen Bestzeit bom Jare 1555-1574 (Bafer, Bei d. Med., S. 486); Pruner a. a. D. S. 392 ff. unterscheidet bei Diefer und mannigfaltigen, wandelbaren Formen auftretenden Krankheit zwei Hauptsoner beren eine sich der febris perniciosa, die andere dem Typhus im Berlauf näher Bewönliche Borlaufer find Schwindel, eingenommener Ropf, welte Bendte mit mattem, unftatem Blid, große Schwäche und Riebergeichlagenheit, Schlafe u Appetitlofigfeit. Dann Bichen und Reigen in ben Gliebern, im Ruden, an Drufenherden. One weitere Symptome, one Reaftion erfolgt oft ichnell ber I (Bf. 91, 6) ober tritt ploglich nach furgem Frofteln und folgender brennen Site, Ropfichmers und Schwindel ein, Angit, befonders am Borabend ber m thematischen Ausbrüche, wantender Bang, Schlaffucht, ftierer Blid, tranende, blutrote Angen, Frrereden, Gehnenhüpfen, Berausftreden ber Bunge, ungehem Durft, Stammeln und Schwerhörigfeit, Anfange von Bubonen, Die wider pla lich einfinten und andere fdmache Reaftionsversuche, als Rarbunteln an mbet ten Teilen und Betechien, hell= und buntefrothe, blaulich-braune Gleden und En men über den gangen Leib; Tod oft bor Ende bes zweiten Tags. Die mit Sterbefälle find zwischen bem britten und fechsten Tage, wenige nach bem at Rehmen die allgemeinen Symptome, von denen die am meiften charafterififd von febris perniciosa und Thphus unterscheidenden der Schwindel, die Angit, bulledruck des Auges sind, zwischen dem 5. und 11. Tage in dem Maße ab, eine ftufenweise Entwidelung oder allmähliches Rudichreiten ber örtlichen In bruche, Bubonen und Karbunfeln, durch die das zerfette Blut fein franthatit Produkt auszustoßen sucht, in normalen Gang kommt, so ist Soffnung auf Genesung. Rudfälle sind selten tötlich. Bu den Reaktionssymptomen der Rewen fphare gehört Erbrechen, ausnahmsweise ein fritischer Schweiß. Reaftionejum tome des Blutes find Bubonen und die feltener vortommenden, befonders Beinen und im Naden erscheinenden Karbunteln; Betechien dagegen find ein be benkliches Symptom ber Blutentmifchung und Gefäßlämung. Auch Diarrhot ! Symptom beginnender Auflösung. One Bubonen geneset man nicht leicht; aber auch wenn fie normalen Berlauf haben, fann entweder burch beren Bereiterung nach innen ober durch außeren Brand Befar eintreten. Die ichlimmften find am Sale fofern fie faft nie gur Giterung tommen und oft fcon burch Drud auf die Lut rore toten (Jef. 38, 14. 21?). Aberhaupt ift es etwas missliches um die Progno bei einem Ubel, "beffen Befet es ift, feine Regel gu haben, bas die perfonifign Treulofigfeit, Beimtlide und Bosartigfeit ichon im gewönlichen Sprachgebran bezeichnet" (Pruner S. 415). - Das grop Am. 6, 10 deutet auf Berbrennel der Leichen, der Bestmiasmas wegen, bin. Die Quarantane ift eine Bortebr po terer Beit. Befundheitspolizeiliche Magregeln bes Talmud f. tr. Taan. 3, vgl. Michael. Mos. Recht, IV, § 213. Ob die Plage, womit die Philister 1 San 5, 6 ff. geschlagen wurden, die Pest war, darüber ließe sich streiten. Thenius un Meier, Burgelw., halten fie bafur. Andere fur Teigwargen, mariscae, ober Bil

nach Biehseuchen, besonders dem Milgbrand bes Rindviehs (2 Mos. 9, 3) beobachtet wie woran auch ber Rame ανθραξ erinnern möchte und das sinnbilbliche Sprengen von Dienri Rach Hahn, variolarum antiq., Brigae 1733, sowie nach Hafer, Geschichte d. Medic., S. 24, ift es zusammenstießende Variola, vgl. Philo, Vita Mos. I, C. 22. Alle diese en mischen Krantheiten Agyptens sasset das Dorthe Sprengen von Dienri der Krantheiten Agyptens sasset das Dorthe Sprengen von Dienrichen Krantheiten Agyptens sasset das Dorthe Variola, vgl. Philo, Vita Mos. I, C. 22. Alle diese en mischen Krantheiten Agyptens sasset das Dorthe Contract von Dienrichen Rechtlich von Bernard von Dienriche von Dienrich

Banen (Paulus, Exeget. Handb., II. 342; Friedreich I, 276; Schreger 352ff.), fo wird doch auch hier, wie bei andern Heilwundern Jesu, die Heilfraft nicht in phhischen oder physischen Naturpotenzen zu suchen sein, sondern in der alle Lebensfraft rein und urbildlich in fich tragenden Berfon Chrifti (3oh. 1, 4; 5. 26), vermittelt wie sonst durch das bloße Wort, so hier durch sein heilkräftiges Berinen. Die Archsfrankheit, γάργραινα, ulcus gangraenosum, ein brandiges Geschwür, wodurch nicht nur das davon ergriffene Glied zerstört, sondern auch bie Saftemasse bes übrigen Körpers infizirt wird, wird nur als Bild verderblich m sich greifender Freichre erwänt 2 Tim. 2, 17. Endlich gehört hieher bie Burmfrankheit (Jes. 51, 8 wie Hos. 5, 12 ist nur bilblich zu verstehen). M einer folchen starb nach 2 Makk. 9, 5, 9 (vgl. Targ. Jon. in 4 Mos. 14, 33. 80ta f. 35. 1) der sprische König Antiochus Spiphanes, vielleicht (vorausgesetzt die Glaubwürdigkeit der Beschreibung) Wurmkrankheit der Gedärme, helminthiasis, bei der nicht nur Wurmfolit v. 5, sondern auch Durchfressen des Darmkanals vorstwumt (vgl. Keil, Comm. 3. d. St., S. 370 f.). Auch Herodes Agrippa I. und Herodes b. Or. follen einen anlichen Tod gehabt haben; bon jenem heißt es Apg. 12, 28: γενόμενος σχωληχόβρωτος εξέψυξεν, υση diejem Jos. Ant. 17, 6. 5 bell. jud. 1, 33, 5: σηψις του aldolov, bei Wollüstlingen ulcera verminosa an den Scham= teilen beginnend, vgl. Sir. 19, 3. Auch der Christenverfolger Galerius soll nach Lactant. de mort. pers. 33 an dieser Krantheit gestorben sein. Trusen, Darst. d. bibl. Kranth., S. 169; Francus, Diss. de plithiriasi, Heidelb. 1678, benten a Läusekrankheit, was wegen σχώληξ, lumbricus, nicht angeht. Eher wäre an ben dracunculus ober vona medinensis, ben guineischen Fabenwurm zu benten, ber unter ber haut seinen Sit hat, auch im Tiefland von Berfien, woher Antiohus tam, vorkommen soll (s. Bruncr S. 250 ff.; Welsch, Exerc. de vena medin. Aug., Vind. 1674, p. 316). -

In Berbindung mit dem Aussatz, der verbreitetsten und entsetzlichsten kantheit des Gefäßinstems (f. d. Art. Bb. II, 5 f.) werden im Interesse der Diagnose noch verschiebene, aus tranthafter Mischung der Säftemasse entspringende mb burch die großere Sauttätigkeit im warmeren Klima beforderte chronische hautausschläge genannt, an die fich der Aussatz leicht anschließt und mit benen er im Anfang verwechselt werden tann. Doch herrscht in Beschreibung und Unter-Geidung der sieben in der hl. Schrift erwänten Formen noch große Unsicherheit, wir konnen daher nur Bermutungen, vielleicht überhaupt keine sichern Resultate mehr aufstellen, da nicht nur bei der Anlichteit und dem Incinanderübergehen verschies bener Formen weder die unvollständig gegebenen Kennzeichen, noch die Ramen sichere **Anhaltspunkt**e gewären, jondern da auch im Laufe der Fartausende gewisse Krankkitsformen fich verändern, felbst verschwinden. Unter den 7 in der h. Schrift erwänten hutausschlägen kommen vier in der Symptomatologie des Aussates vor a) and 3 Roj. 13, 2; 14, 56, nnedd 3 Moj. 13, 6 ff. LXX σημασία (Gesen., bas hingebreitete; Meier, Wurzelw. b. Aufschwellende; Saalschüz, Mos. R., S. 234 = Blafe, Geschwulft) scheint ein um fich fressender, übrigens nicht ansteckenber Grind zu sein (Luth. Gunt vom altho. guidan, reiben). Greift bas Mal um ich und wird ein Schorf oder ausgebreiteter Grind, so zeigt es sich als Anfang bes Aussages B, 8. b) թատ , erhabener Flecken auf der Haut, Saalschüz a. a. D. 6. 235 Finnen, nach Winer und Jahn Linsenmal, lentigo, garós; wächst es, le wirds zum Feigenmal, σύχωσις, und geht in Ausfah über. c) בַּהַרָּת, ber Ethm. nd ein weißlich glänzender Fleden (wie ein solcher auch nach v. 24 durch Brandwunden entsteht), der, wenn er einsinkt und weiße Sare bekommt v. 2 ff., 19 ff., den Anfang des Aussatzes andeutet. d) אַדָּב LXX u. Hippocr. מוֹסָים LXX u. Hippocr. מוֹסָים Enth., weißer Grind 3 Mos. 13, 39, ist ein gutartiger Hautausschlag, Fleden bon ungleicher Größe an Händen, Hals, Geficht, Unterleib, ber sich auf ber bramlichen Saut des Morgenlanders weißlich und one Glang unmerklich erhebt, den Aussatz anlich, aber bläffer ift, die Farbe ber Hare nicht verändert, nicht mftedt, nicht erblich ift, auch sonst keine Unbequemlichkeit verursacht und in zwei

Monaten bis zwei Jaren wider vergeht, änlich der unter unserem Landvolke bei mangelhafter Haufultur häufig vorkommenden Schuppenflechte. Außerdem werden noch als Formen chronischer Hautausschläge genannt κέντ LXX λειχήν Vulg. impetigo. Luth. schabicht 3 Mos. 21, 20, eine judende Flechte, die wie τί, Krāķe oder Raude zum Priestertum untüchtig macht. Beiderlei Krantheiten kommen auch bei Tieren vor und machen sie zum Opfer untauglich (3 Mos. 22, 22). Reben τίς steht 5 Mos. 28, 27 κόντ, beides Arten von Kräķe oder Raude, deren es in Sprien und Ägypten (Pruner a. a. D. S. 142; Tobler, Medic. Topogr. d. Jer. S. 46 st.) mehrere Arten gibt. Vulg. scadies et prurigo LXX. ψώρα άγρω καὶ κνήφη, vielleicht psora humid. und sieca.

Zu den Krankheiten des Nervenspftems, die in der hl. Schrift vortommen, gehoren Schlagfluffe, die in heißen Landern häufig find, besonders beim Eintritt der heißen Jareszeit und unter dem Einfluss des elektrischen Cham-finwindes (Pruner S. 294 ff.). Nabal starb (1 Sam. 25, 37) infolge eines Schlagflusses nach einem bewußtlosen Zustand (הָרָה לָאֶבֶר, Aufhören der willkurlichen körperlich-psychischen Funktionen) von 10 Tagen. Blöblicher Schreden, Born und Arger können, besonders wenn, wie bei Rabal v. 36 Trunkenheit voranging, bei vollblütigen Individuen mannlichen Geschlechts vom 40.-60. Jan einen Blutandrang gegen das Gehirn und Blutextravasate verursachen. Bon be aus färt es dann, wie ein elektrischer, lämender Schlag, durch das ganze Nervenschem, one dass jedoch Puls und Athem aufhören; nur ist ihre Tätigkeit müßsamer und träger. Nabals Schlagflus war wol ein Blutschlag, apoplexia sanguinea, sthenica, von welchem man den bei nervenschwachen Personen vortoms menden Nervenschlag unterscheiden muß. Die Worte "sein Gerz erstarb in seinem Leib" sind nicht pathologisch streng zu nehmen. Auch Alkimos stirbt 1 Rakt. 9, 55 f. am Schlage nach Lämung seiner Glieder, besonders der Zunge, wie es scheint im besinnungslosen Zustande; sein Tod ersolgte perà spacion peralps, unter Konvulsionen, was auf einen Starrkramps schließen läst, obwol die äußer lich fichtbaren Symptome des Schlagfluffes, Budungen in ben Gefichtsmusteln, schäumender Mund, hervorhängendes, starres Auge auch den Eindruck großer Qual machen (Conradi, Hob. d. fpez. Path., II, 531; Bruner S. 295). Bei andern, in ber hl. Schrift erwänten pluglichen Todesfällen (Usa 2 Sam. 6, 7, Ananias mb Sapphira Apg. 5, 1 ff.) kann der Schlagfluss Mittel der schlagenden Hand Gottes gewesen sein. Bom Schlagsluss ist zu unterscheiben die Onmacht, syncope, weil keine Lämung, nur Zurücktreten des Pulses und Athems (1 Kön. 17, 17?) babei stattfindet, vgl. Dan. 8, 18; 10, 9. Das הַרַדְמַה bezeichnet Berschließung bes Bewnststeins, auch einen sehr tiesen Schlaf ober eine krankhaste Schlummers und Schlassuch, lethargus, cataphora (1 Mos. 2, 21; 15, 12; 1 Sam. 26, 12; Richt. 4, 21; Sprichw. 10, 5; 19, 15; Joh. 29, 10; Jon. 1, 5 f.). Ihr höchster Grad, der Scheintod (asphyxia, livida, plethorica bei vollblitigen, pallida bei blutleeren, nervenschwachen Bersonen) wird von benen, die die Auferstehung Chrifti und seine Auferstehungstraft leugnen, bei ihm, Lazarus, dem Jüngling von Ram u. f. w. vorausgesett. - Baralytische, partiell apoplektisch Gelähmte (nage λυσις, παραλυτικοί, παραλελυμένοι, auch χωλοί; Hemiplegie, halbseitig; Paraplegie an Gliederparen) werden häufig zu Iesu und den Aposteln gebracht (Watth. 4, 24; 9, 2 ff.; 11, 5; Wart. 2, 3; Lut. 5, 18; Joh. 5, 5 ff.; Apg. 3, 2; 8, 7; 9, 33; 14, 8). Die Übersetzung Luthers: Gichtbrüchige, ist nicht so unrichtig. teils sosern häufig Lämung, namentlich der Extremitäten, Folge von Gicht ift, teils nach der Ethmologie des Wortes gicht brüchig, b. h. der an Gliedern gebrochen ist insolge der Gicht, obwol Gicht nicht von "geh nicht" abzuleiten ift, fonbern von dem Umbergeben des Schmerzens in den Gliedern, wie Flufs, rhoums. Solche Lämungen entstehen entweder plublich infolge von Schlagfluffen, ober all: mablich vom Rudenmart aus (paralysis medullaris), ober infolge von Gicht (paralysis arthritica). Es verschwindet die Erregbarfeit ber Musteln ober Rerben, ober beiber zugleich (gehemmte Mobilität und Senfibilität); babei wart Blutumlanf, tierische Bärme, obwol vermindert, und Sckretion fort (Sprengel, Inst. path. spec., IV, 441). Oft aber wird daß gelämte Glied von Atrophie ergriffen (אוֹף בַּאָם Matth. 12, 10? vgl. Joh. 5, 3 באפסור Sach. 11, 17, יבוֹעוֹ הִיבַשׁ Da be Lämungen meist schmerzlos ober nur mit einem leichten, fribbelnden Schmerz derbunden sind, so ist der nagal. deirws Basarizoueros Matth. 8, 6; Luk. 7, 2 we Zweisel ein mit einem die Glieder wie auf der Folter, Básaros, verrenkenden totanus behafteter Paralytischer, wie benn die ältere Medicin nagalvois in witerem Sinne nimmt (Richter, Diss. quat. med., Gott. 1775, p. 86) und zwei Immen unterscheidet: immobilitas musculi flaccidi ab extensione und rigidi a enductione (contractura articulorum), welch letteres Leiben febr schmerzhaft ift. In heißen Ländern, wo sich leicht bei geringer Verletzung durch Erkältung in ben talten Nächten der Starrkramvf einstellt, ist damit häusig Fieber verbunden (36). 4, 52?), ein freilich meist fruchtloses Bestreben, das Nervenspstem zu befrien. Auch als Symptome anderer Krantheiten, z. B. bei Ausbruch eines Ausilags, beim Zurücktreten von Hautausschlägen, Gicht u. s. w. kommen schmerz= laite Krämpfe vor. Friedreich halt den nagadvrixós Matth. 8, 5 für einen an miobischer Gicht leidenden, der, wie solche Fälle allerdings vorkommen, burch pháisige Einwirkung geheilt worden sei (a. a. D. I, 274 f., 294 ff.). Die yven σημέπτουσα καὶ μή δυναμένη ἀνακύψαι Lut. 13, 11 ift eher eine arthritisch glante Berfon, als eine mit bem tetanus emprosthotonus (Bormartsbreher) befastete, benn letterer hält nicht 18 Jare an. Beim weiblichen Geschlecht findet ich Gicht in den Hüften und infolge langen Andauerns Paralyse, besonders im Drient jest noch häufig (Pruner S. 319). Das Verdorren der Hand Jerobeams 1 kon. 18, 4 ist entweder eine plöglich entstandene örtliche Lämung oder ein belder Starrframpf (Friedreich I, 286 ff.). Doch scheint das Vertrocknen eher wif eine mit Lämung verbundene Atrophie zu deuten. Epileptische sind Warf 9 1756. bie Matth. 4, 24; 17, 15 σεληνιαζόμενοι genannten Kranken vgl. Mark. 9, 17 ff.; 21. 9, 38 ff., wo zwar dieser Name nicht steht, aber die Symptome der Epis Infie (Konvulfionen, Brüllen, plögliches Bubodenfallen, in Feuer und Baffer falen, Schaumen, Bahnefnirschen, als Folge bavon Abzehren) ziemlich genau aufmilt werden. Der Anfall, bem Borboten vorausgehen, tehrt periodifch wieder bauert 10-20 Minuten. Bewufstsein und Empfindung hort babei auf, wie beim Schlagflufs; es ift aber keine Lamung, wie bei diesem, damit verbunden, sabern nur klonische Krämpfe, one unmittelbaren Schaben für den Kopf. Nur 🔄 veralteter Epilepsie entsteht Schwäche der Seelenfräfte und Abmagerung der Clieber (Engalverae v. 18). Im letteren Fall scheint es epilepsia gangliaris oder abdominalis gewesen zu sein, die meist bei Anaben vorkommt, gewönlich vom 9. Jare an (oft schon früher maidioder v. 21) infolge einer Krankheit der Baucheineweibe, besonders der in Sprien nach Pruner S. 244 sehr häufigen Ein-**Pridewürmer**; fie erscheint meist am Tage und bei zunehmendem Monde, baher Rame Mondfüchtige, lunatici. Chemals schrieb man die Anfälle dem Gin-Fufe bes Mondes zu, woran so viel richtig ist, daß ein mit dem Mondlauf kor= Topondirender Rhythmus wie in andern tellurischen Phanomenen so auch in dieser Arantheit sich zeigt (f. Strauß, Rhythmus in ben Lebenserscheinungen, Göttingen 1825; Medicus, Geich. period. Kranth., I, 1. § 3; Rosenmüller zu Bf. 121; Engenstein, Einfluss bes Mondes auf den menschl. Körper, Hall 1747; Reil, Train für Physiol., I, 133 ff.; Arctichmar, De astrorum in corp. hum. imperio, Jean 1820). Scht die epilepsia gangliaris, abdominalis in epil. cerebralis über, b wird sie unheilbar. Die Stummheit v. 17 nrevua alalor ist nicht Symptom be Fallfucht, sondern scheint ihren Grund im πνεθμα zu haben, nicht sowol so= ta wärend und nach den Anfällen die psychische Tätigkeit gestürt ist, auch nicht, weil langbauernde Epilepsic endlich Stumpffinn zur Folge hat, sondern es war Bortfinn und Zusammenhang nach ein besonderes Band, womit unter gottliger Bulaffung, damit die Werte Gottes offenbar wurden an ihm, der boje Geift Eprachvermögen und Gehör (v. 25) des Knaben gebunden hatte. So auch Matth. 17, 18; Lut. 9,89. Bgl. Bb. III, 443.453. Die Epilepfie, fofern eine Berduntlung bes Bewustfeins bamit verbunden ist, auch häufig Verstandesschwäche, Stumpffinn daraus folgt und sie mit andern psychischen Krankheiten komplizirt erscheint (s. Hagen, Berwandtschaft zwischen Tobsucht und Episepsie in Friedreichs Blätten für Psychiatric, 1837, U, 47), macht den Übergang zu den psychischen Kranksheiten.

Im allgemeinen weist das alte wie das heutige (Pruner S. 305) Morgenland wenige Beispiele von pindischen Krantheiten auf. Bwei Sauptformen berfelben, Melancholie und Wanfinn, tommen in der heil. Schrift an 2 Konigen bor. Wenn im allgemeinen angenommen werden tann, dass pfychische Krantheiten jur phyfifchen Bafis eine Berftimmung des Nervenspftems haben, fo ift die Des lancholie vorzugeweise verbunden mit franthafter Affettion bes Ganglienspftems. Sie fpringt, besonders wo psychische Aufregung, Chrgeiz, Gifersucht u. f. w. Die ursache ist, periodisch aus der passiven, stillbrutenden Form der Berfuntenbeit in Trauer zur aktiven Form der Manie über, wird zur Tobsucht (mit and ber Toblüchtige Sprichm. 26, 18, ber mit Bolzen, Bfeilen und Tob um fich wirft, wie Saul 1 Sam. 16, 14. 23; 18, 10; 19, 9). Es ift aber ber החיאלהים רעה ober או ביה מאת יהוה או unterscheiben von bamonischer Besessenheit. litifch, Bibl. Bind., G. 260 nennt es eine Beifteswirtung Gottes, welche bie finstern und feurigen Mächte des göttlichen Borns, die Saul durch seine Sunde erregt hatte, in ihm wirksam macht". Der Banfinn, vorzugsweise mit tranb hafter Affektion des Bebirnlebens verbunden, ift ein Irrefein des Beiftes. Er gibt sich kund als Narrheit, vager Wansinn, Idecenjagd (הַרְּחַהוֹלֵל, gespalten, auß gelöst sein 1 Sam. 21, 14; trop. Jerem. 25, 16; 51, 7; Rah. 2, 5; das Subit. ift Bred. 1, 17; 2, 12; 10, 13 auch ftarker Ausbruck für Torbeit); ober ber Beift sucht fich, besonders bei geiftig energischen Individuen, ju fixiren durch einen Wan, fixe Idee in Beziehung auf seine Stellung in ber objektiven Welt, mit der er sich in Zwiespalt findet. Dieser Wan kann sich ent weder bloß auf die Leiblichkeit oder auf die intellektuelle und ethische Seite bes menschlichen Befens, z. B. die Stellung bes Individuums im Beltall, in der Rreihe der Arcaturen beziehen; der Wansinnige ist verrückt, halt sich z. B. für Gott, einen König, ein Tier, ein Glas u. f. w. Jenes ist die afthenische, dieses die hypersthenische Form des Wansinns. Der treffendste Ausdruck für dieses Freefein bes Beiftes in beiben Formen ift שגע טסת bon שגש, verw. mit irren, taumeln wie ein Trunkener (5 Mof. 28, 28; 2 Kön. 9, 20; Sach. 12, 4) אַרָּשָׁבְּד, wanfinnig fein, בְּשֹׁבִּי ber Banfinnige (1 Sam. 21, 15 f.; 5 Dof. 28, 34), auch von falschen Propheten (Hof. 9, 7), sofern sie in einem Banglauben be fangen sind; in einer verrückten Welt gelten freilich auch die waren Propheten für Verrückte (Jer. 29, 26; 2 Ron. 9, 11, vgl. Weish. 5, 4; 1 Kor. 4, 10). Auch wie μαίνεσθαι, μάντις bezeichnet beides, die Reden und Geberben eines Bar finnigen und eines Beisfagenden, ba es bei beiben ein Reben und Sanbeln auf einem andern, Die freie Berfonlichkeit aufhebenden Beift heraus ift, bas einemal aus einem bojen, das anderemal aus einem guten, dem Beifte Gottes. Bon Dabid heißt es 1 Sam. 21, 14 ff.; Ps. 34, 1 שׁבַה אַת־טַלָמר, er wandelte seinen Ber stand und stellte sich manfinnig, indem er bewufster Beise bie seinem waren 36 fremde Rolle eines Wansinnigen spielte. One zureichenden Grund halten Einige es für einen wirklichen , vorübergehenden Ansal von Geisteskrantheit, Krämpsen Rervenzufällen infolge seiner peinlichen Lage. Jener Form des Wansinns, du einer sich gür ein ganz anderes Wesen hält, für eine Art Got, und das Selbst dewusstssein ganz verkehrt erscheint, steht wie ein Alexander, so Herodes Agrippa nahe (Apg. 12, 22; vgl. Sef. 28, 2 ff.; 29, 3 f.). Nebutabnegar aber ift ett besonders merkwürdiges Exempel biefer Form totaler Berrudtheit (insania metamorphosis, zoanthropica), früher ein beliebtes akademisches Thema (Kepner, De metam. Nabuch., Viteb. 1653; Pfeiffer, Exerc. de Nabuch. in feram transm., Regiom. 1674; Reutel, De mira et stupenda Nebuc. metam., Marp. 1675;

chweizer, De fur. Nebuc., Alt. 1699; Hentschel, De met. Neb., Viteb. 1703; eckenberger, De Nebuc. ab hom. expulso, Jon. 1733; Müller, De Nebuc. trapogrades, Lips. 1747). Es war bei ihm beides natürliche Folge und abquate Strafe feines fich felbft bergotternben Sochmuts. Er, ber fich felbft erhoben feinem Bergen über alle Menschen (Dan. 5, 18 ff.), wurde unter alle Menschen erunter bis zu den Tieren erniedrigt, verfant in einen tierischen Buftand der בון־אכושא ישפון ולבב חיוא יחיחב לו Dan. 4, 13) und hielt fich felbst in feinem Banfinn für ein Tier, frag Gras, blieb unter freiem Simmel und litt nicht, bejs ihm Bare und Rägel beschnitten würden, sieben Zeiten (Monate oder Jare?) lang. Als natürliche Folge der Angst vor Daniels Borhersagung meinen Friedind a. a. D. S. 309 ff., und Schreger, Med.sherm. Unterf. S. 96, diesen Bans im psychologisch erklären zu können. Roch kürzer ist es, mit Bleek, Lengerke, Biner u. anderen die Geschichte für jüdische Filtion oder sagenhafte Übertreibung pu erklären. Bgl. Riehms, Handw. S. 1069 f. Rawlinson will eine Hindeutung barauf in Keilinschriften (vgl. s. Herod. II, 586) gefunden haben, so auch Packenham Walsh in ancient mon, and holy writ, Dubl. 1878, p. 73 (eine vierjärige trübe Beit, in welcher er sich seiner gewönlichen Tätigkeit enthalten habe). Übrigens werden aus allen Zeiten verschiedene Beispiele von insania moamorphosis erzält, nicht blos aus der mythologischen Euspiele der Arfadier, Boanthropie der Prötiden Apoll. II, 2. Virg. Ecl. VI, 48). Böttcher, Alteste Spuren der Wolfswut in Sprengel, Beitr. zur Gesch. der Medic., I, 2; Arnold, Observ. on the nature, causes and prevention of insanity, Leicester 1782, I, 3). Wier, De praestig. daem. IV, 23 erzält von einem Bauern, der sich einbildete, ein Bolf ju fein, mur feien die hare des Felles nach innen gefehrt. Andral, Spec. Path., III, 162, berichtet von einem 14jarigen Anaben, der in der Bubertatsentwickelung von Lykanthropie befallen, in einen Wolfspelz gehüllt die Walsber durchstreift und Kinder zerrissen habe, Weinrich, Comm. de monstr., Vratisl. 1595, von einem Mädchen, das, sich von der Epikepsie zu heilen, Kapenblut ges truten habe, aus Abichen aber in einen Banfinn verfallen fei, in dem fie fich embilbete, eine Rate zu sein u. f. w. Anliche Falle von insania canina, lupina 1. s. fiche bei Cabanis, Rapp. du physique et du morale de l'homme, Par. 1824, I, 57 f.; Caspar, Bierteljahrsichrift für gerichtl. Medic., 1855, S. 163. Beslege jum Grasfressen und den Bogelklauen Nebnkadnezars f. Rösch, D.M.Z., XV, 521; Blech, Diss. de mut. unguium morbos. Berol. 1826 (bei psych. Kranth. sollen östers die Rägel in monströser Desormität wuchern, S. 19). — Von Blöd sin = nigen fommt in der hl. Schrift fein Exempel vor. Das Das 5 Mof. 28, 28 neben שבערן und שהרון bortommt, ift, wie aus Cach. 12, 4 erhellt, eher ein Außerfichsein por Schrecken, ratiofe Berwirrung, als, wie Deligich (a. a. D. 3. 247) annimmt, Stumpffinn. Das häufig vortommende 522 (Spr. 17, 7; Pf. 14, 1 m. ט.), אַרְלָת אָרִיל (Gpr. 1, 7; 10, 15 m. ט.), בסילות הפיל (Gpr. 1, 32; 9, 13; 10, 1 u. 8.), 500, noboo, 500 (3er. 4, 22; Bred. 2, 19; 7, 17. 25; 10, 1. 6, 13 u. v.) - lauter Borte, die etymologisch eine Erschlaffung, Auflösung bezeichnen, bedeuten meift eine verfehrte, fittlich schlechte Handlungsweise, Abfumpjung des sittlichen Bewusstseins (Luther: Tor, Narr). Das Wort ins, albern, leichtgläubig, leicht verfürbar (Spr. 1, 22; 7, 7 u. v.) bezeichnet Ber-ftandesbeschränktheit, Mangel an Erfarung und Borsicht, daher unüberlegtes Hanbeln. Dies find rein geiftige Mangel des Bollens und ber Erfenntnis, feine Krantheiten im eigentlichen Sinne. Bu den Nervenleiden könnte noch gezält verden das Leiden des Timotheus (1 Tim. 5, 23 Magenschwäche infolge franksieter Affektion der Gangliennerven) und des Paulus (2 Kor. 12, 7; Gal. 4, 14), och fragt sich, ob letteres ein körperliches Leiden war, nach Einigen lang dauern= bes, periodisch heftiges Ropfweh, Migrane (Bengel: außerlich fulbare Schlage an einen Ropf von dämonischer Sand).

Der sogenannte Rachlass ber Ratur, das allmähliche Rachlassen einzelner Organe und Funktionen des Leibes, dem jedoch immerhin ein wegen Letenz seiner Symptome nicht so leicht zu bemerkender pathologischer Prozessirgend eines Organs zugrunde liegt (wie deswegen Mead, med. saera p. 25 sq., die senectus uneigentlich mordus neunt), ist durch eine schöne Allegorie dargestellt Pred. 12, 1 ff. Andere sinden darin vielmehr die Beschreibung des Todes, s. Delihsch, Bibl. Psychol., S. 184 ff., und dagegen dessen Comm. z. d. St. S. 387 ff. Bgl. Friedreich z. B. II, 1 ff.

Litteratur: Gine ebensowol medizinisch als theologisch grundliche Schrift jowol über das Besen der Krankheit nach biblischen Grundgedanken (vgl. darüber Zeller, Bibl. Wörterb. unter dem Art. Krankheit) als über die einzelnen in ber Bibel erwänten Krantheiten fehlt in unferer Litteratur. Biner halt baber bie Herausgabe der Nosologia biblica, die Prof. Gruner in Jena im Manuftr. him terlaffen haben foll, für wünschenswert. Die älteren Monographicen über bibl. Krantheiten find teils in medizinischer Sinficht nicht mehr brauchbar, teils hocht ludenhaft und prinziplos, wie z. B. Die noch häufig zitirte Schrift von Thom. Bartholin, De morb. bibl. misc. med. ed. 3. Francof. 1692 unter anderem fol gende Kapitel abgehandelt: de somno Adami, an ecstasis vel lethargus; uxor Lothi in salem conversa; facies Mosis immutata; de pisce, in quo sepultus Je-Lothi in salem conversa; facies Mosis immutata; de pisce, in quo sepultus Jonas; de puerperio St. Mariae; de annulis narium; de hypochondriaco Judae proditoris morbo u. s. w. Prosessor G. W. Bebel in Jena hat 1686, 1704 zwei Centurien exercitationes medic. philos. sacrae et profanae geschrieben; die zweite ist unvollständig geblieben. Feruer: Warlitz, Diatr. de morbis bibl. e prava diaeta animique assect. result., Vit. 1714; J. J. Schmidt, Bibl. Medicus, Büllichau 1743, I. Physiologic S. 1—340; II. Pathologie S. 348 bis 584; III. Gesundheitssehre S. 587—761. Bers. ist Theolog; medizinisch ist das Buch nicht brauchbar. Ch. T. E. Reinhard, Bibeltransheiten, welche im Alten Test. vorsommen, Franssurt und Leipzig 1767; Actermann, Erläuterung derzenigen Kranskeiten, beren im N. Test. Erwänung geschieht in Weises Mater. sür Gottessgel., II—IV, 1784 ss.; C. B. Michaelis, Philologemata medica, Halae 1758; Mead, Medica sacra, Amst. 1749, deutsch Leipzig 1777; Eschenbach, Scripta medico-bibl., Rost. 1779. — Die medizin. sherm. Untersuchungen Dr. Schregers medico-bibl., Rost. 1779. — Die medizin. herm. Untersuchungen Dr. Schregers in Erlangen und Dr. Friedreich, Bur Bibel, naturhift. anthropol. und medicin Fragmente, 2 Th., Rurnberg 1848, gehen vom Standpunkt bes Dr. Paulusiden Rationalismus aus. Th. Shapter, Medica sacra or short exposition of the more important diseases in the sacred writings, Lond. 1834; Goldmann, Diss. de rel. med. vet. Test., Vrat. 1845; Trujen, Darstellung der bibl. Krankheiten, Bosen 1843; Gesch. d. Medicin d. Häfer, Zena 1865; Pruner, Die Krankheiten bes Orients, bom Standp. ber bergleichenden Rofologie, Erlangen 1847 (beat tenswert, soweit man vom jetigen Stande auf 2 oder 3 Jartausende zurücksließen darf, übrigens one direkte Kücksichtnahme auf die in der Bibel vorkommenden Krankheiten verfast). Das Betr. in Winer Realw. unter den Artikeln Krankheit, Aussat, Blattern, Blindheit, Drüse, Paralytische, Pest, Samenfluss, Bürmer u. s. w.; Keil, Bibl. Archäol., 2. Ausl., S. 557—570; Jahn, Häusliche Alt., II, 346 sp. Über die Pest insvesonseielige außer Pruner S. 387 sp. Logische Rose Printer (Speckstap Wärtern der Werten) rinfer, Best bes Orients, Berlin 1837; Berliner, Encyflop. Borterb. ber Redic, XXVI, S. 625 ff.; Bulard de Meru, de la peste orient., Par. 1839; Aubert, De la peste ou typh. d'Or., Par. 1840; Clot-Bey, De la peste observée etc. Par. 1840; Prosper Albin. rer. Aeg. I, 19; Lauc, Sitten und Gebräuche bet heutigen Agypter v. Zenter, I, 4; Liebermeister in Ziemsen Hambuch, II, 1 S. 468; Griesinger in Birchows Handbuch, II, 2, § 351 ff., und die Reise von Bolney, I, 195 ff.; Rußegger I, 236 ff.; Russel, Meppo II, S. 185 ff. Olivier, Voyage, I, C. 15; Sonnini S. 358 ff.; Mariti S. 199 ff.; Deser de l'Egypte XIII, 81 sqq.; Moltse, Briese über die Zustände in der Türke S. 110 ff.

Brant 261

Brant, Albert, wurde vor der Mitte bes 15. Jarhunderts, etwa 1445 ber auch etwas früher, zu Samburg geboren. Er ftammte aus einer bekannten angeschenen Familie; sein Bater bekleidete einige städtische Amter; seine schwester Beke wurde die Mutter des berühmten Juristen Johann Olbendorp Ischer II, Sp. 1046, vgl. Oldendorpii opera, Basileae 1559, II, p. 527). Am 8. Mai 1463 wurde er in Rostock inftribirt, und dieses ist bas erfte sichere Da= m aus feinem Leben. Außerbem ftubirte er namentlich in Koln, wo er langere eit und vielleicht auch schon, ehe er nach Rostock ging, gewesen ist. Nachdem er panglich eifrig juristische Studien getrieben hatte, wandte er fich hernach beson-76 der Theologie und der Geschichte zu. Rach der Sitte der Zeit machte er au jeiner Ausbildung noch großere Reifen, auf benen er auch einige Unirfitaten noch besuchte; nach bem Beugnis einer alten Urfunde (val. Mener, Geichte bes hamburgischen Schuls und Unterrichtwesens im Mittelalter. Samburg 43, S. 363) wurde er in Mainz decretorum doctor (?) und in Perugia mather theologiae. Schon um biefe Beit begann er auf verschiedenen Bibliotheten ben Stoff zu fammeln, den er später in seinen großen Geschichtswerken verntete. Bald nach Beendigung seiner Studienreifen scheint er an ber Universität ofted als Professor angestellt zu sein; er hielt bor einer großen Angal bon Burern philosophische und juristische Vorlesungen; im Jare 1482 war er Rektor universität; hernach wurde er Projessor der Theologie und als solcher im 1490 doctor theologiae et decretorum. Obwol er nun so die höchste akade ische Stellung erlangt hatte, folgte er boch nicht lange darauf einem Ruse in me Baterstadt. Schon im Jare 1489 war er als Synditus der Städte Hams und Lübeck bei Berhandlungen in Wismar zur Beilegung von Streitigkeiten nichen ben Herzogen von Mecklenburg und der Stadt Rostock tätig gewesen. Im . 1492 ward et dann lector theologiae primarius, canonicus und possessor sebendae maioris am Dom zu hamburg. Dbwol er in ben Streitigfeiten bes phijchoflichen Domes mit ber Stadt bie Rechte bes ersteren vertrat, fo marb er auch vielfach von der Stadt mit Gefandtichaften betraut, wie im 3. 1494, wider 1497 bis 1499, die ihn oft zu weiten Reifen (nach Roln, Brugge, mutreich, aber wol nicht nach England, wie oft gefagt wird), veranlafsten und m fo wiederum vielfache Belegenheit jur Fortsegung feiner geschichtlichen Ariten in Archiven und Bibliotheten boten und ihn mit vielen gelehrten Beitmoffen in perfonliche Berürung brachten. Bom Jare 1500 an scheint er dann then ber Stellung bes lector primarius am Dom, in welcher er theologische Bor= sungen zu halten hatte, das Amt eines ständigen Synditus der Stadt innegehabt haben. In diesem Jare erwälten ihn der Kunig Johann von Danemark und Erberzog Friedrich von Holstein zum Schiederichter in ihrem Streite mit den Athmarfen. Berufungen in auswärtige Amter Ichnte er jest ab. Alls er im i 1508 auch zum Detan des Domkapitels ernannt war, hielt er zweimal (1508 1514) in seiner Diözese strenge Kirchenvisitationen, bei welchen er vielfach Mbstellung eingerissener Wissbräuche und bei den Geistlichen und Mönchen ftrengere Besolgung der tirchlichen Sahungen drang.

Rach seinem Tobe ist Krant als Geschichtschreiber besonders berühmt geworsen; man hat ihn wol einen zweiten Abam von Bremen genannt. Andere freisich haben ihm den Borwurf der Parteilichseit und des Plagiats gemacht. Bei er Beurteilung seiner historischen Werte darf nicht vergessen werden, das sie kerft nach seinem im J. 1517 erfolgten Tode herausgekommen sind, die Vanslia im J. 1519, die Saxonia 1520, die Dania deutsch 1545, lateinisch 1546 der 1548, und endlich sein Hauptwert, die Metropolis, 1548, so dass er für ihre erausgabe in dieser Form nicht verantwortlich ist. Außerdem hat er auch keiskwegs seine Quellen nur wörtlich aufgenommen; ostmals hat er sie überarbeitet, rürzt oder erweitert und verbessert, so dass es an Spuren eingehender kritischer kinken gegenüber nicht sehlt und eine wörtliche Hindernahme ostmals eine Zustimmung angesehen werden darf. Jedensalls sind sie Beweise eines oben Fleißes und bilden in der historischen Litteratur schon durch die in ihnen gewandte Wethode einen wesentlichen Fortschritt, Dass sie dann in immer

262 Rrant

neuen Ausgaben erschienen, namentlich im 16., aber auch noch teilweise im 17. Jarhundert, zeugt bon ber großen Berbreitung, die fie fanden. Gur bie Rirden geschichte bes Rordens (Dania) und die bes nordweftlichen Deutschlande (Vandalia, Saxonia und por allem Metropolis) haben fie noch immer bedeutenden Bert: faft ebenfo wichtig find fie aber wegen ber Urteile ibres Berfaffers über Braebenbeiten und Buftanbe für bas Berftanbnis ber firchlichen Buftanbe ber Beit, in ber fie geschrieben find. Rrant' eigne firchliche Stellung tonnte ichon barane hervorgeben, daß feine hiftorischen Werte in ber romischen Rirche auf ben 3uber gefest find; boch geschah bas nach Bellarmins Beugnis wegen ber impiae notae ad marginem additae ab haereticis. Jedenfalls aber geht aus ihnen fein fitche licher Standpunkt oft beutlicher hervor, als aus ben von ihm felbst herausgege benen ober warend feines Lebens erschienenen theologischen und philosophischen Berfen. Unter biefen zeichnet fich burch befonders ichonen Drud ber Ordo missalis secundum ritum ecclesiae Hamburgensis, Straßburg 1509 (expensis providi viri Hermanni de Emdem, fol.) aus. Aus feinen Borlefungen fur ben bamburgifchen Klerus gab Bertold Moller im 3. 1506 bas spirantissimum opusculum in officium misse heraus, aus welchem (nach Mondeberg, f. u.) fein Streben, Die Beiftlichen für ihren hohen Beruf zu begeiftern, beutlich hervorgeht. Rrant fieht auf bem firchlichen Standpuntt bes alteren Ratholigismus und ift auf ihm ale Leftor, Brediger und Defan wiffenichaftlich und praftifch gur Konfervirung ber firchlichen Lehren und Ordnungen tätig, wie er benn biefe fichtbare Rirche als Die Spenderin bes Beiles anficht. Aber er verschließt fich auch nicht einzelnen In schauungen, in benen fich bie Borboten ber neuen Beit zeigen. 3mar ift er ein entschiedener Wegner von Biclef, Sug und anderen Renerern (vgl. 3. B. Metropolis XI, 8, ed. 1568, p. 341, wo Johannes Sup als improbus calumniator, loquax, clamosus, blasphemias in omnem romanam ecclesiam ausus proferre geschildert wird), aber er täuscht sich boch nicht über bas in der Kirche vorhandene Berberben, wenn er auch bie Burgel besfelben nicht erfennt. Deben ber Betomma der Kirche als Heilsinstitution findet sich doch bei ihm die Erkenntnis, dass der einzelne Mensch zu einer sittlichen Erneuerung gelangen musse, wenn die Kirche ihre Aufgabe erfüllen solle. Und von diesem Standpunkte aus werden wir auch am richtigsten sein bekanntes Wort über Luther aufsassen, das er wenige Tage vor seinem am 7. Dezember 1517 ersolgenden Tode, als ihm, da er schon frank wer, Buthers Thejen gebracht wurden, geaugert haben foll. Dem Auftreten gegen ben Mifsbrauch, ber mit dem Ablafs getrieben wurde, tounte er nur guftimmen; aber er mochte es für ein die Rrafte eines Monches überfteigendes Unternehmen balten, Diefem Difsbrauch fteuern gu wollen.

Bas die Beglaubigung Diefes Bortes anlangt, fo liegt wol ber erfte Bericht über basfelbe in der Borrede Joachim Mollers gur erften Ausgabe ber Metros polis vor; diese Borrede ift im 3. 1547 geschrieben. 3mar ift bem Unterzeich neten bisher nicht gelungen, ein Exemplar Diefes erften Drudes zu erhalten; aber es ift burchaus angunehmen, bafs die betreffenden Worte genau fo, wie fie fich in der Ausgabe von 1568 befinden, ichon in der von 1548 ftanden, jumal fie in ihrem Berfolge voraussetzen, das Hepin (geft. 1558) noch lebe. Sier lautet ber Bericht nun fo: Quare cum aegrotus ac fere animam agens vidisset propositiones Martini Lutheri contra indulgentias, considerans rei magnitudinem et imminentia pericula, quasi desperans de tautae rei successu, dixisse fertur: nihil effecturum esse contra tam potentes adversarios. Suum esse consilium, ut ab incepto desisteret. Frater, frater, inquit, abi in cellam et dic: mise-rere mei Deus. Joachim Moller, geboren zu Hamburg im J. 1521 und ge-storben zu Bardowieck 1588 als Doktor der Rechte und fürstlich lüneburgischer Rangler und Rat, war Son bes hamburgischen Senators Joachim Moller; fein Bater wird mit Krant perfonlich befannt gewesen fein (vgl. über biefe Familie Otto Benete, das Geichlechtsregifter der hamburgifchen Familie Moller bom birid, Hamburg 1876); er tonnte also eine genaue Runde von diesem Ausspruche baben, und feine Auffaffung besfelben wird eben biejenige fein, Die man in ben Krant nahestehenden Rreifen hatte. Die der Beitfolge nach zweite Rotig bon Diefem Borte sinden wir bei Heinr. Pantaleon, prosopographia heroum atque illustrium virorum, Basileae 1565, II, p. 477; hier ist es sast genau so reserirt (statt die lest dieito) und wird auch ebenso aufgesast. Martin Chemnit sürt dann im Leil seines examen concilii Tridentini, der zuerst im J. 1573 erschien, das Bett in solgender Fassung an: Vera quidem dieis, done frater, sed nihil esseis, ade igitur in cellam tuam et ora: miserere mei Deus (Ostavausg, von 1606, V, S. 142). Das nächstsolgende Zeugnis ist das von David Chyträus in seizem Chronicon Saxoniae vom J. 1583, der die Worte in der Form: O frater, di in eellam tuam et die: miserere mei Deus (Ausg. Lips. 1593, p. 223) anzint: und in dieser Form, die der Mollerschen sast ganz gleicht, werden sie herzah meist augesürt. Alle diese genannten Schriststeller sassen den Seinn der Worte auf, wie Woller es getan, und nach dem ganzen Charatter von Arant ist auch im andere Aussassung dies Beginnens Luthers durch Arantz gesunden haben (vgl. Könkeberg, s. u.), werden wir sür eine geschichtlich nicht begründete Aussassung erselben halten dürsen.

Bgl. (Nit. Wildens) Leben bes Albert Krant, Hamburg 1722, 2. Aufl., 1729. der allem: Johannis Molleri, Cimbria literata III, p. 376—391. Lexifon ber amb. Schriftfteller IV, S. 178—184; Woller und das Lexifon geben auch Krants' lantliche Schriften genau an; Carl Wündeberg, Der theologische Charafter des Ubert Krant, in der Zeitschrift des Bereins für hamb. Geschichte, III (1851), 5. 395—413; O. Krabbe, Die Universität Rostod, Rostod u. Schwerin 1854, I, 5. 224 ff.

Krell (auch Crell) Rikolaus, kurjächjischer Kanzler zur Zeit der kryptosabinistischen Bewegungen in Sachsen, war zu Leipzig um die Mitte des 16. Jarsanderts geboren. Sein Geburtsjar ist ungewiss und fällt in die Zeit von 1550 is 1553; sein Bater Dr. Bolfgang Krell war Prokonjul und Prosessor der Deretalen an der Universität. Unter dem Rektor Adam Sider besuchte er 1568 bis 1571 die Fürstenschule zu Grimma und widmete sich hierauf in Leipzig dem Stusium der Rechtswissenschaft mit solchem Fleiß und Ersolg, dass er 1575 die Masserwürde, 1576 aber die juristische Toktorwürde erlangte und als Dozent an in Universität wie als Sachwalter eine hervorragende Befähigung zeigte. Daher raannte ihn Kursürst August 1580 zum Hofrat in der Landesregierung und ordente ihn 1584 dem Kurprinzen Christian als Rat und Fürer dei. Als dieser 1586 nach dem Tode seines Baters zur Kurwürde gelangte, erhob er wenige Mosset später den Dr. Krell zum geheimen Rat und 1589 zum Kanzler mit beinahe munichränkter Gewalt, indem gleichzeitig der von dem Kursürsten August einspiete Geheimrat aufgelöst wurde und alle Besugnis dieses Kollegiums in der huptsache auf Krell allein überging.

Rasch und hoch war dieser emporgestiegen, tief und jäh war sein Fall. Kurschsen war zu der Zeit, als Krell aufing, die Seele der Statkleitung zu werden, wier ein streng lutherisches Land. Der Versuch der Wittenberger, dem calvinisches ein streng lutherisches Land. Der Versuch der Wittenberger, dem calvinisches gesärbten Philippismus unter dem Deckmantel des Luthertums im Lande kingang zu verschaffen, war 1574 energisch unterdrückt worden. Der Kanzler Cracan, der kursürstliche Leibarzt Peucer, der Hosprediger Schütz und der Supersitendent Stößel hatten sämtlich ihre Amter verloren und befanden sich entweder strenger Haft oder waren in ihr bereits gestorben. Durch die Konkordiensprmel wad das 1580 publizirte Konkordienbuch hatte das lutherische Bekenntnis theosgischen Abschluß und kirchliche Sanktion erhalten. Die hohen Kirchenämter im Lande waren sast überall mit strengen und eistrigen Lutheranern besetzt.

Rrell dagegen hatte früher auf seinen Reisen durch Frankreich und die Schweiz itt Beza in Genf verkehrt und mit calvinistischen Grundsätzen sich befreundet. Waht er daher zur Macht gelangt war, eröffnete er durch eine ganze Reihe efgehender firchlicher Maßregeln eine zweite Epoche des Aryptocalvinismus für ursachsen, allerdings nicht one Mitwissen und Zustimmung des von dem Hofsediger Schütz in philippistischen Anschauungen erzogenen, dabei wenig selbstänsgen Kursurfeen Christian I, welcher übrigens versicherte, weder Calvinist noch

264 Rrell

Flacianer, fondern gut driftlich fein zu wollen. Die Unterzeichnung ber foeben erft nach schweren Rämpfen aufgerichteten Kontordienformel wurde von ben Rir chendienern feit 1587 nicht weiter gefordert, wie denn Rrell felbft bei feiner Bestallung zum Kanzler auf seinen Bunsch damit verschont wurde. Ein landesherr-liches Mandat vom 28. August 1588 gebot den Predigern, "das unzeitige und unnötige, auch ärgerlich Gebeiß, Gezänk und Berdammuis, dessen sich etliche mehr Berruttung benn Erbauung und Bauung ber driftlichen Gemeinden aus geheffigem Gemüte eine Zeithero unterstanden, ganglich zu vermeiden". Der Gu-perintendent Sclueccer in Leipzig, welcher sich badurch in seinem polemischen Eifer nicht ftoren ließ, wurde 1589 entlaffen und an feine Stelle ber calbiniftifche Boftor an der Nitolaitirche Wolfgang Harder gesett, wärend als Paftor an der Thomastirche ber gleichgefinnte Gundermann berufen murbe. In Bittenberg ließ man Polytary Lenfer, den Mitarbeiter bei dem Kontordienwerte, nach Braunschweig ziehen und berief an feine Stelle ben Superintenbenten Urban Bierius aus Su ftrin. In Dresden wurde der Hofprediger Mirus, welcher dem Kurfürften erklarte, er werde dem heiligen Beifte bas Maul nicht ftopfen, beshalb 1588 feines Amtes entsetzt und eine zeitlang auf die Festung Königstein gebracht. Die beiden Hofprediger Salmuth und Steinbach dagegen wirsten für den Calvinismus durch Wort und Schrift; jener bearbeitete in Gemeinschläft mit Pierius eine Bibel mit calvinistischen Glossen, die sogenannte Krellsche Bibel, welche aber nur dis zum 2. Buch der Chronista vorrückte, dieser einen Katchismus von gleicher Tendenz. Gleichzeitig wurde 1588 das Oberkonsisstorium zu Dresden ausgehoben und die Sprendenzehe theologischer Achristen giver scharfen Ausgehoben und bie Herausgabe theologischer Schriften einer scharfen Censur unterstellt. Doch tiefer als burch alle biese Borgange wurde bas kirchliche Bolksbewusstfein verlest burch die unter dem 4. Juli 1591 anbefohlene Abschaffung des Exorzismus bei ber Taufe, in welcher nicht bloß ber gemeine Mann, fondern auch ein großer Teil ber Beiftlichen einen schweren, die Gewiffen bedrückenden Gingriff in das Befen des Saframents erblickte. 3mar hatte Christian I. selbst seine jungste Tochter Dorothea im Januar 1591 zum tiefsten Leidwesen der Kursurstin Sophia durch den Hofprediger Salmuth one jene Formel taufen laffen; aber viele ließen jest ihre Rinder lieber ungetauft ober suchten die Taufe auswärts nach. In der Kreugfirche zu Dresben erzwang ein Burger und Fleischer bei ber Taufe feines Rindes ben Exorgismus mit bem Beile in ber Sand, in Leipzig und anderwärts tam es zu tumultuarischen Auftritten. Als ber Kurfürst mit Krell um jene Zeit auf einer Reife nach Birna fam, bat ihn ber Superintendent Balthafar Rabemann mit jeinen famtlichen Beiftlichen fußfällig, fie mit ber Unterschrift wegen ber Beglaffung des Exorzismus zu verschonen. Der Rurfürst war sichtlich betroffen und ließ ben Ranzler hart an: "Das hab ich nicht gewußt, daß das Ding so viel zu bedeuten hat". Barend aber bei einzelnen biefer firchlichen Reformen zweifelhaft bleibt, ob fie auf Arell allein ober auch nur hauptfächlich zurückzufüren find, galt er gewifs nicht mit Unrecht für ben Saupturheber ber politischen Schritte, zu welchen fich Chriftian I. zu gunften bes Calvinismus bestimmen ließ. Die Sugenotten in Frankreich unterftugte diefer gegen die katholische Ligue mit namhaften Subfibien; allein ber 1591 biesfalls unternommene Feldzug unter dem Fürsten Chris ftian bon Anhalt blieb one Erfolg, und ruhmlos, mit einer niemals eingelöften Unweisung auf rudftanbigen Gold, tehrten im folgenden gare die fachfischen Silfstruppen gurud. Gerade auf biefen Bunft wurde fpater bie Sauptanklage wiber Arell gegründet.

Es begreift sich nämlich leicht, dass die Unzufriedenheit mit dem mächtigen Kanzler, der zugleich heftigen Temperaments und herrischen Charafters war, namentlich in den Kreisen des Adels und der Geistlichkeit immer höher stieg. Dennoch würde er bei der Gunst, in welcher er bei dem Kurfürsten stand, warscheinslich noch lange sich behauptet haben, hätte nicht der plötliche Tod seines Gönners ihn ebenso plötlich zu Boden geworsen. Christian I. starb den 25. September 1591 erst 31 Jar alt und hinterließ seinen minderjärigen Son und Nachsolger Christian II. Noch am Tage vor dem Begräbnis des Kurssürsten entsetzte der zur Bormundschaft des jungen Regenten bernsene Administrator Friedrich Wilhelm,

Areil 265

herzog zu Sachsen-Altenburg, ein Enkel Johann Friedrich des Großmütigen, auf Untag des Ausschusses der Ritterschaft und im Einverständnis mit der verwitzwer Kurfürstin Sophia den Kanzler seiner Würden und ließ ihn auf den Köznigkein bringen. Hier wurde ihm ein elendes Gemach zur Wonung angewiesen, welches vorher dem Dr. Mirus zum Ausenthalt gedient hatte und dem kranken Kanne nicht einmal hinlänglichen Schutz gegen die Witterung vot. Ein änliches Loos tras Salmuth, Pierius, Gundermann u.a.; viele Geistliche, welche sich weizgenen, die dei der 1592 angestellten Kirchenvisitation vorgelegten vier Artikel zu werzeichnen, wurden abgesetzt, zalreiche akademische Lehrer und andere Beamte

aus gleichem Grunde entfernt.

Eine nähere Darftellung bes onehin noch immer nicht vollständig aufgeklärten Arellichen Prozesses, der sich von jest an durch volle zehn Jare langsam hinzog, liegt hier außer unseren Grenzen. Anfangs fanden Die Mitglieder der Ritterfait, welche Rrells Berhaftung beantragt hatten, feineswegs allseitige Beiftimming. Bielmehr erklärten sich die Universitäten Wittenberg und Leipzig ablehnend der ausweichend, ja ein beträchtlicher Teil bes Abels außerte fich gegen ben Rurfürsten von Brandenburg und den Administrator missbilligend, dass burch bas bisherige Borgehen gegen den Kanzler das Gedächtnis des verstorbenen Landeshern verunglimpft werde. Erst nach mehrjärigen Berhandlungen und nachdem bie Gattin Krells, Margaretha geb. Griebe, widerholte Monitoria des Reichslammergerichts zu Speier wegen Rechtsverzügerung erwirft hatte, gelang es, 34 Alogepuntte zusammenzustellen, die aber später mehrmals geändert und schließlich of einem den 1. Februar 1600 zu Meißen gehaltenen Ausschufstage auf folgende bier reduzirt wurden: Krell habe ben Rurfürsten zum Calvinismus verfürt, zum frangofischen Kriegswesen verleitet, dem Kaiser entfremdet und mit der Landschaft entweit. Der Angeflagte berief fich in den seit 1597 mit ihm angestellten Berborn fortbauernd auf die überall eingeholte und erlangte Genehmigung bes Landesherrn, ja behauptete, dass er ihm von der französischen Kriegserklärung abgraten habe. Endlich aber, um zum Biele zu gelangen und zum Beweise der Amparteilichkeit, übersandte der Abministrator die Untersuchungsatten zum Berspruch an die böhmische Appellationskammer in Prag, welche, one des Religionss bunttes zu gebenken, unter bem 8. September 1601 zu Recht erkannte, "daß Angeklagter, D. Nicol. Arcll, mit seinen vielsachen bösen, wider seine Pflicht fürsgenommenen, daheim und mit frembder Herrschaft und derselben Abgesertigten gebrauchten Prackticken und allerhand arglistigen schädlichen Fürnehmen, so zu Recht gnugsam uf in dargethan und erwiesen, dadurch er wider den ufgerichteten Landfrieden zu Turbirung gemeines Baterlandes Ruhe und Einigkeit gehandelt, fein Leib und Leben verwürcket und also, andern zum Abscheu, mit dem Schwerd gerechtsertigt werden foll". Krell, welchem das von dem Administrator bestätigte Urteil ben 22. September publizirt wurde, wendete vergeblich fofortige Läuterung bogegen ein und wurde ben 6. Oftober von bem Königstein nach Dresben gebracht, wo man ihn dem Bfarrer Rifolaus Blume nebst zwei anderen Geiftlichen 3ur Tobesvorbereitung überwies. Nachdem er feierlich seine Unschuld an den ihm beigemeffenen Berbrechen beteuert und zulest fich in die Band der gottlichen Dreis einigfeit überantwortet hatte, ward er den 9. Oftober 1601 auf dem Neumarkt Ju Dresden öffentlich enthauptet. Alls sein Haupt gefallen war, rief der Scharfrichter: "Das war ein calvinischer Streich! Seine Tenfelsgesellen mögen fich wol fürsehen, denn man schont allhier feinen". Der junge Kurfürst Christian II. hatte am Tage nach der Bublikation des Urteils, den 23. September, nach erlangter Mundigkeit die Regierung angetreten und verreifte am Hinrichtungstage von Dres-🗪 nach Großenhain, wärend seine Mutter Sophia, welche den Raiser Rudolf ansdrücklich um eine "recht ernste Straffe" gebeten hatte, dem blutigen Schauspiel zusah, indem sie äußerte, sie wolle dem Manne sein Recht tun sehen, der ihren feligen Herrn so übel angesuret habe. Das Schwert, mit welchem Krell enthauptet werden ift und das die Inschrift Cave Calviniane tragt, wird im historischen Mufeum zu Dresden aufbewart. Die Rosten des Prozesses beliefen sich auf 117,972 Gulben.

Arell erinnert vielsach an den dänischen Minister Struensee, welcher, ebenfalls aus burgerlicher Sphare zum allmächtigen Ratgeber eines ichwachen Fürften emporgestiegen, durch unvorsichtige, alles überfturzende Reuerungen Sobe und Rie bere wider fich aufbrachte und auf dem Marktplat zu Ropenhagen ben 28. April 1772 blutig endigte. Unftreitig füllt die Barte und Graufamteit in bem Berfaren wider ben ungludlichen Mann ein bunfles Blatt ber fachfischen Geschichte und wirft auf ben bamaligen Rechtszuftand in Deutschland ein trubes Licht. Rament lich war es eine grobe Anomalie, bajs ein lutherisches Land schließlich einen to tholischen Gerichtshof anrief, um einen zehn Jare lang hingeschleppten Brozest zum Austrag bringen zu lassen, bei welchem tonfessionelle Buntte wesentlich in Frage tamen. Aber nur eine einseitige Geschichtsbetrachtung tann in Rrell lediglich das Opfer des kirchlichen Fanatismus und den schuldlosen Märtyrer seiner religiösen Überzeugung sehen. Bielmehr sett sich die Ursache seines Falles und Unterganges aus sehr verschiedenen Faktoren zusammen. Der Abel verzieh ihm nicht seine bürgerliche Abkunft und Überhebung. Die Geistlichkeit mit der Luv fürstin gurnte ihm wegen seiner tirchlichen Bewaltschritte, lettere insbesonden war ihm perfonlich abgeneigt. Der Raifer endlich und sein Gericht in Brag be ftrafte ihn für die hinneigung zu Frankreich. Er felbst aber beging ben folgen schweren Fehler, bafe er, one babei mit voller Rlarheit und Offenheit zu Berte ju geben, dem Sachsenvolte jum zweiten Mal nach furzer Beit fein lutherisches Bekenntnis in Frage ftellte und es im Sturmichritt zu firchlichen Umgeftaltungen brangte, für bie in weiten Kreifen weber Berftanbnis noch Empfanglichteit vorhanden war.

Die Akten über Krell befinden sich im Königl. Hauptstatsarchiv zu Dresben und begreifen hier 9-12 Lofate, find jedoch nicht mehr vollständig vorhanden, ba warscheinlich vieles nach Prag gesendet worden und von dort nicht wiber zurüdgelangt ist. Das Wichtigste daraus in: Samml. verm. Rachr. 3. sächs. Gesch. IV, 1—185; V, 295—333. Weiße, Wuseum III, 57 ff.; dessen neues Wus. 1, 91 ff. Altere Litteratur: Nic. Blume, Leichpredigt über den cuftodirten Dr. Arell, Leipz. 1602; Urb. Bierius, Examen und Erleuterung der in die Leichpredigt ze. eingestreuten falschen Beschüldigungen u. unerfindl. Anklagen, Bremen 1602; Engelken, Historia Nic. Crellii capite plexi, variis ab errationibus liberati, Rostoch. 1727; Gleich, Annal. eccles. 1, 321 ff., 352 f., 416 ff. Neuere: Haffe, Abriß d. meißn. albertin. sfächs. Kirchengesch. II, 65 ff., mit den Ergänzungen hierzu in: Riedner, Zeitschr. für d. hist. Theol., 1848, S. 315 ff.; Gretschel-Bülan, Gesch. d. fachf. Boltes u. Staates II, 116 ff.; Bottiger-Flathe, Gefch. b. Rurf. u. Konigr. Sachsen, II, 94 ff. Tendenzichriften: Richard, Der turfürftl. fachs. Ranzler Dr. Ric Krell. Drest. 1859, 2 Bde.; Robert Calinich, Zwei fachf. Kanzler, Chemnit 1868. Bgl. auch G. Saran, Der Arpptocalvinismus in Kurfachsen und Dr. Rit. Krell, in: Behichlag, Deutsche evangel. Blätter, 1879, S. 596 ff. Aber den Exorzismusftreit in Sachsen: Arnold, Unpart. Mirchen- und Megerhift. II, 864; Tho: Oswald Somidt. mafius, Annalen, S. 207.

Rreta, Końrn, hieß bekanutlich im Altertume jene unter dem 35° A. Br. im Mittelmeere gelegene, langgestreckte, jeht unter dem Ramen Randia zur europ. Türkei gehörende Insel, die bei einer Länge von dis 36 Meilen von Ost nach West und einer Breite von 3—8 Meilen einen Flächeninhalt von etwa 153 P. hat. Ihre Lage zwischen drei Weltteilen — Asien, Afrika und Europa, zu welchem sie als dessen südlichster Teil stets gerechnet wurde — eignete sie nicht minder als ihre Fruchtbarkeit ganz vorzüglich sür den Weltverkehr (Aristot. polit. 2. 8; Strad. p. 838). Zwar ist sie ihrer ganzen Länge nach von einem selsgen Gebirge durchzogen, das in der Mitte, im Ida (7690') seine höchsten schneeigen Gipsel emporstreckt, aber da sie woldewässert ist und in älteren Zeiten auch schöd bewaldet war, so war der Boden dennoch sehr ergiedig an Getreide, Honig, Weir und Öl, Granatäpseln, Citronen, Orangen und Luitten, die sogar von dort der Namen (eydonia) erhalten haben; die südliche Lage, deren Hite durch die Seewinde gemildert wird, begünstigt das Wachstum solcher edlen Früchte. Ein Vie auf die Rarte lässt es begreisen, dass Areta der Sit einer uralten Kultur und

Rreta 267

w jeher ber Schauplat fich wechselseitig brangenber Boltsftamme mar (Diod. 5,80): anfangs wurde fie nach Herodots Ausbrud (1, 173) gang von "Barbaren" kwont; die alten Einwoner, die Eteofreten, farischen Stammes, wurden im kunfe der Zeit von den eindringenden hellenischen Kolonieen, Pelasgern aus Mitta, Achaern aus Lakonien und befonders Doriern, die im Laufe bes 10. Jarh. 1. Chr. hinüberfiedelten und den von ihnen besetzten Städten meift die Ramen ihrer früheren Wonsitze auf dem Festlande gaben, auf die Ostseite der Insel und die höchsten Teile des Gebirges beschränkt; auf der Westseite, am Flusse Jarda-ws, zu Minoa, Kydonia — welches später der Hauptort dieser Bevölkerung war, we von daher auch die "Aydonen" genannt werden, — Phönix und andern Orsten saß die sprosphönizische Bevölkerung, von deren uralter Ansiedlung auf biefer, fcon zu Homers Beiten ftart bewölkerten und blühenden Infel, welche beshalb die exarounolic hieß (cf. Hom. Il. 2, 649; Odyss. 19, 172 sqq.; Horat. od. 3, 27, 33; Virg. Aen. 3, 106), Beugnis geben bie Kulte bes Minotaurus mb Talos, b. h. des Baal und Moloch, sowie der Europe und Ariadne, b. h. ber Afchera-Aftarte. Minos personifizirt überhaupt bie Beiten ber Insel vor ber griechischen Kolonisation, die phönizische Beriode und ihre Secherrschaft im ägäiiden Deere, und gerade auf Kreta mögen die Hellenen vielfach den woltätigen Einflufs phonizischer Rultur erfaren und z. B. Buchstabenschrift, Maße und Gewichte von diesem Handelsvolke empfangen haben, vgl. Movers, Phonikier, I, E. 27 ff.; Dunder, Gesch. d. Alterth., III, S. 254 ff., 383 f.; J. G. Müller, Die Semiten, S. 265 ff.

Die Kretenser galten für lügenhaft, salsch und listig, habsüchtig und aussichweisend, was ihnen Paulus Tit. 1, 12 mit den Worten ihres "eigenen Prospheten", nämlich des Epimenides von Gnossus vorwirft, in dessen Schrift neol prophor noch Hieronymus den fraglichen Bers vorgesunden haben will, man verssteiche damit die herben Urteile dei Polyb. 6, 46, 3; 6, 47, 5; Plut. Philopoem. 13 und die Ausleger, des. Wetstein, zu Tit. 1, 12. Soust waren die Kreter als zute Bogenschützen gesucht (Paus. 1, 29, 5, Xen. Anab. 3, 3, 7; Virg. Georg. 3, 345 u. a.).

Im A. T. wird Arcta unter dem Namen Raphthor erwänt (f. diesen Art. **36. VII, S.** 505) und von dorther wird der eine Hauptstamm der Philister hergeleitet, welcher baher "bie Kreter" פַרֵּחִים genannt wird 1 Sam. 30, 14; Zeph. 2, 5; Ezech. 25, 16, wofür wir auf die Art. "Areti" und "Philister" verweisen, vgl. Anobel, Bölkertafel, S. 215 ff. Die Insel, damals ein Hauptsitz der Pirasten, wurde durch D. Cacitius Metellus Creticus endlich 67 v. Chr. römische Pros ving (Flor. 3, 7; Justin. 39, 5) und stand als solche unter einem Protonful (Tacit. Ann. 3, 38; 15, 20); auch hielten fich baselbit viele Juden auf (Joseph. Antt. 17, 12, 1; Philo leg. ad Caj. t. II, p. 587 ed. Mang. vgl. Apg. 2, 11). Auf Rreta scheint schon der Apostel Baulus driftliche Gemeinden gestiftet zu haben; dies fest der Brief an den Titus voraus (vgl. bef. Kap. 1, 5), welcher dies fem bon dem Apostel dort gurudgelaffenen Behilfen Anweisung erteilt gur Ordnung ber bortigen Gemeinden und zur Befampfung auftauchender Freiehrer; bawider kann, wenn die Echtheit dieses Briefes anderweitig sestscht, das Stillsichweigen der Apostelgeschichte, die so manches aus Pauli Leben übergeht gemäß ihrem eigentumlichen Pragmatismus, nichts beweisen, f. übr. die Art. "Paulus" und "Titus" und vergl. Reuß, Geschichte der heiligen Schriften des Reuen Tesstaments, § 87 ff., 2. Ausg. Es werden in der Schrift folgende Lokalitäten von Areta namentlich angefürt: Salmone, auch Salmonion, Samonion genannt (Strab. 10, 4, 2 f.), das öftlichste Vorgebirge der Insel Anidos gegenüber, dei welchem Panlus auf seiner Fart nach Rom vorüberschiffte, Apg. 27,7; die Stadt Goryna, 1 Matt. 15, 23, welche sehr groß und uralt, die zweite Stadt ber Infel nachst Gnoffus und nach des lettern Sinken zur Römerzeit die Metropole war, und 2 **Hafen, Metallon** und Lebena, hatte (Strab. a. a. D. § 11); Lafäa (jonst nirgende genannt; ob = Lafos bei Plin. H. N. 4, 20?), in beren Rahe bie Bucht malol deuferes, deren Rame fich bis heute erhalten hat, Apg. 27, 8; Phonix und nahe dabei ber Safen Phonitous, ber zum Gebiete von Lampe gehorte, Hipg. 27,

12; von ba sübwestlich im Meer die Insel Klaude, jett Gozzo (Apg. 27, 16). Über die auf Namensänlichteiten, wie Idai — Judai, Jardanos — Jordan, beruhende, vielleicht an eine dunkle Kunde von der Auswanderung der Philister — Palästini sich anlehnende Sage bei Taeit. hist. 5, 2, als stammten die Juden von

Areta, brauchen wir hier nicht einzutreten.

Im Mittelalter unterlag die Insel den Invasionen der Araber (823), denen sie aber 962 von den oftrömischen Kaisern wider abgenommen wurde; 1204 bemächtigten sich die Benetianer derselben, welche sie erst 1669 an die Türken versloren. Die Ssagioten behaupteten im Junern des Landes ihre Unabhängigkeit gegenüber der Pascha-Birtschaft. Die bedeutendsten Städte der jetzigen, von etwa 1—200,000 Einwonern, meist Griechen, bevölkerten Insel, die durch das Abholzen ihrer Waldungen und die schlechte Berwaltung von ihrer ehedem so berühmten Produktivität viel verloren hat, sind Kandia mit 12000 Einwonern und Kanea mit 18000 Einw. in der Nähe der alten Chdonia.

Bergl. für die ältere Zeit Strabo S. 472 ff., 572 ff.; Meursius, Mannert (Geogr. VIII, 675 ff.), Paulys Real-Encyt. II, 745 ff.; Winer im R.B.B. und besonders Höch, Arcta, 3 Bde., Gött. 1823 ff.; für die neueren Zustände die Berichte von Tournesort, Olivier, Sonnini, Prokesch v. Osten und R. Pashley, Travels in Crete, Cambridge 1837, 2 Vol.; Ancuder in Schenkels Bibelley. III, 596 ff.; Daniel, Hob. d. Geogr., 3. Ausst., 1872, II, S. 74 ff.

Areti und Pleti, הַפְּבֵרִי יְהַפְּבֵלִיי, ift die 2 Sam. 15, 18; 20, 7; 1 Kön. 1, 38, 44 gebrauchte Bezeichnung der Leibwache (σωματοφύλακες Jos. Antt. 7, 5, 4) Davids, beren Hauptmann Benaja war, f. 2 Sam. 8, 18 (nach ber richtigen Lesart, j. Thenius); 20, 23; 1 Chr. 18, 17, vgl. 11, 25 u. 2 Sam. 23, 23, wo bie nämliche Garbe Davids fein "Gehorfam" (משמעההו) genannt wird, als ein fleines Rorps, welches in ber Rahe bes Ronigs zu Ausfürung feiner Befehle im mer bereit und unmittelbar von ihm abhängig war. Go gewiss aber im all: gemeinen dies die Stellung dieser Schar ift, fo ftreitig ift ber Bortfinn jener ihrer Benennung. Bei Erklärung berfelben geben die Ausleger in zwei Gruppen auseinander, beren eine bie Worte als Nom. appellativa fafst, die andere bagegen sie ethnographisch als gentilicia beutet. Die erstere Ausicht, gewissermaßen schor burch bie chalbaifche und teilweise auch die fprifche Bergion vertreten, infofern biefe bie fraglichen Ausbrude wibergeben burd "Bogenichuten und Schleuberer", one dass aber irgendwie eine haltbare, philologische Begründung diefer Deutung die mehr nur erraten zu sein scheint, zu geben gelungen ware, ist am gründlich sten entwickelt worden durch Gesenius, Reil und Thenius in ihren Kommentaren gu den BB. b. Könige. Diefe leiten die Worte ab von dem Berbum בַּרָה = aus: rotten, toten und ber, freilich im Sebraifchen nicht weiter vorkommenden Burge מלח, welche im Arabischen נומים, melche im Arabischen נומים, melche im Arabischen פלח, melche im Arabischen פלח bas synonyme hebr. 230. Man erklärt bann jene Substantiva: "bie Scharfrichter und die Läufer" als paffende Bezeichnung der königl. Trabanten, welchen neben der Bewachung der Berfon des Fürsten und des Balaftes zugleich die Exetution der Todesurteile obgelegen habe, wie man aus ihrer Mitte die Gilboten nahm, welche die königlichen Befehle spediren mussten; beides ist allerdings im alter und neuen Orient Sitte, z. B. noch jeht am türkischen und persischen Sofe, unt schon in uralter Zeit am ägyptischen und babylonischen Hofe, wo der Chef der Leibwache den Namen שֵׁר הַשַּׁבְּחִים — "Oberster der Schlächter" \*) fürte unt deutlich die Sut der Gefängniffe, die Bollzichung der Bluturteile und mancherle andere Exefutionen zu beforgen hatte, f. 1 Dof. 37, 36; 40, 3; 2 Kon. 25, 8 ff. Jerem. 39, 9; Dan. 2, 14 f. u. a. Dafs gleiches auch bei ben Königen von Ifrael üblich gewesen sei, beweisen 1 Ron. 2, 25. 34. 36 und 2 Chron. 30, 6 vgl. 12 Für diese Worterflärung wird endlich noch geltend gemacht, bajs bie nam:

<sup>\*)</sup> Bas aber urfprunglich wol nur ben α οχιμάγειρος (LXX) ober Erziruchfeß be zeichnete.

iche Schloswache bei einer späteren Gelegenheit 2 Kön. 11, 4. 19 **grannt wird** (die LXX behalten auch hier die wol nicht verstandenen Ausbrücke kei: τον χοδοί και τον Ρασίμ, wie sie die andern Worte beibehielten: Χελεδί ker Χερεθί και Φελεδί, und so hat auch Luther: "Kreti und Pleti" aufgenom» wen); hier sei aber aus der zweiten Benennung την mit ihrem offenbar appellativen Sinne "die Läuser" klar, dass auch die erstere appellativ genommen werden müsse. So sei also die königl. Leibgarde von ihren beiden Hauptverrich»

tungen "bie Scharfrichter und bie Läufer" genannt worben.

So scheinbar indessen diese Argumente zum teil lauten, so stehen dieser Ertlarung boch fo erhebliche Bedenken entgegen, bafs man zu einer andern Deutung ber ratfelhaften Worte hingetrieben wird. Vorerft nämlich kann obige Fassung ber Borte in grammatischer und ctymologischer Sinsicht nimmermehr genügen: als Nom. Pluralia sie zu erklären, durfte taum sich rechtfertigen laffen, da nur in Poefie die Plural : Endung -\_ ftatt vorfommt (Ewald, Lehrb. § 117. Baur, zu Amos, S. 91 f.); mit Thenius aber nach Analogie von השלשר 2 Sam. 23, 8 fie als Abjektiva bes Standes im kollektiven Sinne zu beuten "die Scharfnichter und Läuferschaft", geht barum nicht, weil für bas Wort השלחי, wenn es biefen Sinn haben foll, die Ableitung von einer Burgel, die zwar "ent-Richen", aber nicht "schnell sein" bedeutet, sehr unwarscheinlich ist, für beide Ausbride aber gar nicht abzusehen ware, warum dieselben nur für die Garde Davids anfatt ber sonst so gewönlichen מַבְּחִים und רָצִים gebraucht worden wären; ba liegt boch die Bermutung fehr nahe, diefe Worte bedeuteten eben etwas anberes als jene, wenn sie auch zum teil das nämliche Rorps bezeichnen konnten. Beiter aber wollen wir zwar nicht in Abrede stellen, dass nach Sitte bes Morgenlandes die Tönigliche Leibwache allerdings auch zunächst mit Bollziehung om Bluturteilen beauftragt werben mochte; body möchte wol mit Saalschut (mof. Recht, S. 486 f., Not. 608) daran zu zweifeln erlaubt sein, ob denn der Name ber gangen Schar von diefer ihrer, jedenfalls nicht gewönlichen, Beschäftigung bergrommen worden ware; dass die Arcti und Pleti die Todesstrafen exequirten, wird überdies gar nirgends gesagt, man schließt es sediglich aus dem Umstande, dis Salomo die Tötung des Adonijah und Joad dem Benajah auftrug, dieser aber Chef jenes Korps war; aber auch, nachdem Benaja zum Oberbeschlshaber der ganzen Armee vorgerückt war (1 Kön. 2, 35), vollzieht er ein Bluturteil an Simei (ib. B. 46), was also mit seiner Stellung zu den Kreti und Pleti gar nicht zusammenhing, wie denn diese dabei gar nicht erwänt sind; one Zweisellung zu den Rortragungswaren Vollstein der Anderswaren gebon diese daben im Sanne Athendam inden Rortragungswaren tonnte bortommenben Falls jedem im Becre Stehenden, jedem Bertrauensmann, bie Bollftredung einer Rapitalftrafe anbefohlen werben, wenn es auch, ber Ratur ber Sache nach, vorzugsweise an die stets bei ber Hand fich befindende Leibgarde tommen mochte, one bas bies gleichsam bas Amt ber letteren exklusive gewesen wire, fo bafs fie baher hatte benannt werden konnen. Ein Beispiel babon bietet 1 Sam. 22, 17, wo bie בים = Läufer, d. h. die Trabanten (LXX: of προrefzorres, vgl. 2 Sam. 15, 1; 1 Kön. 14, 27 und die "Celeres" als Leibwache bes Romulus bei Liv. 1, 15) sich weigern, einen Mordbesehl an Priestern zu bollziehen, worauf dann Doëg denselben aussürt.

Solche und änliche Gründe bewegen uns benn der andern Deutung beizuteten, welche die Worte als Gentilicia fast, wozu schon die Endung auf — so sut past (Ewald, Lehrb., § 164). Es haben nämlich vorzüglich Ewald (krit. Gramm., S. 297; Gesch. Ir. 1, 288 ff., II, 615 f., III, 1, S. 282 [1. Ausg.]), Bertheau, Bur Gesch. Ir., S. 186 ff.; Wovers, Phönik., I, 19 ff.; Hisg. Urgesch. der Phil., S. 17 ff.; v. Lengerke, Kan. I, 193 ff.; Knobel, Bölkerkaf., S. 215 ff.; Tunker, Gesch. der Milerth. I, S. 142, 311 f. solgende Ansicht geltend gemacht:

bezeichnet 1 Sam. 30, 14, also im nämlichen Buche, in bem sich jene Formel findet, — ganz one Zweisel das Gleiche, was Zeph. 2, 5; Ezech. 25, 16, nämlich ben einen, direkt von Kreta her in Palästina eingewanderten Haupt-

teil ber Philifter; "Tedunt, be. a. "Tedunt, woraus jenes nur bes Gleichflanges wegen umgebeugt fei, wie benn die Bebraer auch fonft folde Affonangen lieben. "Der Rreter und Philister", was natürlich tollettiv zu verstehen fei, bezeichne bie Leibwache Davids, infofern er fie anfangs aus Fremben, namentlich Philiftern, zusammengesett habe. Es sei dies teineswegs so unwarscheinlich, wie man habe behaupten wollen; befanntlich hielt fich ja David längere Zeit unter den Philistern auf und konnte wärend dieses Aufenthalts in Ziklag (1 Sam. 27, 6 ff.; 2 Sam. 2, 3; 5, 6) und später nach Unterwerfung der Philister (2 Sam. 8, 1) seicht mit einer folden, taum gar galreichen Schar von entichloffenen, ihm perfonlich ergebenen Leibwächtern fich umgeben, benen gelegentlich auch die hinrichtung von Schuldigen aufgetragen murbe, die aber nicht wie dagegen die 23, bas Elite forps bes Heeres, im Kriege bienten. Auch fonft bienten ja Frembe in Davids Seer, jum teil in fehr hervorragenden Stellungen, wie g. B. Ithai aus Bath, 2 Sam. 15, 19 ff.; 18, 2 ff., Uria der Hethiter, Jegeal von Zoba, Zelef der Ammoniter, Jithma der Moaditer u. a., 2 Sam. 23, 36 ff.; 1 Chron. 11, 39, 46 (vgl. Ewald, Gesch. Jfr. II, 606) abgesehen von den "600 Gathitern", 2 Sam. 15, 18, die Thenius mit Necht für bloße Berschreibung aus Artlärt. Warum sollte David nicht eine ganze Schar von Leibtrabanten aus Fremden, vorzugsweise aus Philistern, gebildet und aus solden ergänzt haben, die sich gewald zu rücksichte Anglitrackung des Krinistichen Willand weit hallen diene genter des Krinistichen Willand weit hallen diene gesternten der Reiller der Reiller Berschaften weit hallen die gedes der Krinistichen Welltrackung des Krinistichen Willand weit hallen die gesternten der Artschaften Welltrackung des Krinistichen Willand weit hallen die gesternten der Artschaften der Artschaften der Krinistichen Welltrackung des Krinistichen Willend weit hallen die gesternten der Artschaften der Ar rabe ju rudfichtslofer Bollftredung bes foniglichen Billens weit beffer eigneten als einheimische Goldner? Wenn dann in fpaterer Beit - unter der auslandich gefinnten Athalja, ber Tochter ber Phonizierin Jebel — Die tonigliche Leibwache wider einmal הַבְּרִי נְהַרְצִים genannt wird, 2 Kön. 11, 4. 19, fo bedeutet dos er ftere, welches feine irgend befriedigende appellative Deutung gulafst: "ber Rariet", bon benen befannt genug ift, bafs fie, Die ebenfalls femitifchen Stammes") bon Areta und den Infeln nach dem Festlande verdrängt worden maren, ju jeber Beit in fremde Kriegsbienste traten (Herod. 1, 171; 2, 152; 5, 66; Thuk. 1, 8). Das zweite הרצים aber ift die schon zu Sauls Zeit, 1 Sam. 22, 17, übliche und bann immer ftebende Benennung der Trabanten, warend die Ramen "Aren und Pleti" nur bei David vorfommen und "der Karier" nur bei Athalja, offenbar weil man fonft nicht Fremde bagu nahm ober boch nur ausnahmsweise: eben aber weil es etwas Ungewönliches war, war die ethnographische Bezeichnung biefer Trabanten die passendite, wärend הרצים ihre gewönliche Benennung war und blieb (auch 2 Kön. 11, 11). Man vergl. noch einige ältere Abhandlungen über ben Gegenstand in Ugolini thesaur. Vol. XXVII; Winer im R.B.B. und Saalschütz a. a. D. S. 857, Not. 113 (beide schwantend) und die Art. "Kaphthor", "Areta" und "Philister" in dieser Encykl.; Baur in Niehms Howb. I, 240 i.; J. G. Müller, Semiten, S. 265 ff.

Areuz. (σταυρός, σχόλοψ, σανίς, crux, stipes) ift die Bezeichnung für bas bei ber Kreuzigung in Unwendung tommende Marterwerfzeug, welches diejem, querft im Orient, bei Mebern, Berfern und Semiten (mit Ausnahme ber Juben) nachweisbaren und fpater befonders bei ben Romern eingebürgerten Sinrichtungs berfaren feinen eigentümlichen Charafter berlieb. Die borliegenden bürftigen und nicht immer durchfichtigen Rachrichten über die Beftalt bes Kreuzes laffen gwei Grundformen besselben ertennen: die sog. crux acuta, ein senfrechter, oben zu gespitzter Bfahl (Seneca, Epist. 101; 14; de cons. ad Marc. 20; Hesych. s. v. σχόλοψ) und die aus fentrechtem Balten und aufgelegtem oder freugendem Quer holz zusammengesette crux ( I + ). Das jogenannte Andreastrenz, das angeblide Marterholz bes Apostels Andreas, welches nach der traditionellen Auffaffung and

<sup>\*)</sup> Bgl. Laffen in 3DMG. X, 380 ff. Darum nennt fie icon Hom. II. 2, 867 sassaeogwoot, vgl. Strab. 14, 2, 27 f. S. 661 ff.: fie rebeten eine frembe Sprache und fprachen
auch bas Griechische ichlecht.

Areug 271

amei fich schneibenden Balken von gleicher Länge besteht (X), ist ein Brobukt mittelalterlicher Legende und im Altertume nicht nachweisbar (Beftermann, I, 41ff.; Julba 6. 126 ff.). Barend ber einfache Pfahl fowol zum Durchspießen als zum Unstängen der Berurteilten benutt wurde, diente das zusammengesette Kreuz dein letterem Zwecke. Die Länge des Hauptbalkens betrug in der Regel wenig über Manneshöhe (Appulojus, de asino aur. III, 17; Catull., Epigr. 107; dagegen Suston.. Galda 9), das Duerholz (patibulum) war an den intrecht eingerammten Pfiahl entweder angebolzt oder wurde, was häusiger, von bem Berurteilten jum hinrichtungsplate getragen. Das Befestigen bes Delinquenten am Kreuz geschah nicht nach einheitlichem Berfaren. Sowol hinfichtlich ber dabei angewandten Mittel, als auch bezüglich ber Art und Beise bes Aufstingens scheint den Erekutoren eine gewisse Freiheit gestattet gewesen zu sein Benoca, de cons. ad Marc. 20; Josephus, bell. jud. V, 11, 1, Euseb. b. eccl. VIII, 8), was fich begreifen läst, da bei ben Romern unter rechtlichen Berhaltuffen die Preuzigung nur bei Stlaven und Leuten niederen Standes in Frage lum. Entweber wurden nur Stride ober Stride und Rägel benutt (Xenoph., Ephes. 4, 22; Ausonius, Cupido cruci aff. 56 sq.; Plinius, hist. nat. XXVIII, 4, 11; Cicero, in Verr. IV, 11, 26; Hilarius Pict., de trinit. 10, 13; Lucan., Pharsal. 6, 538 sq.) und in letterem Falle balb die Hände allein, balb die Hände und die Füße festgenagelt (Lucan., a. a. D.; Artemidor., Oneirocrit. 1, 78; Plantus, Mostell. II, 1, 12; Tertull., Adv. Marc. III, 19). Daneben diente, doch, wie es scheint, nicht in allen Fällen, als Stute bes Körpers bas fog. Sigholy (mdile), ein in ben Kreuzesbalten eingefügter Bflod, auf welchen ber Berurteilte mitend geset wurde (Justin. M., Dial. c. Tryph. 91; Irenaeus, adv. haer. II, 24, § 4: Tertull., Adv. Nat. I, 12), fowie ein Trittholy für die Fuße (palatiniches Spottfruzifix, abgeb. bei F. Becker, Das Spotteruc. d. röm. Kaiserpaläste, Brillau 1866), welches indes nicht mit dem Trittbrett (hypopodium, suppedawenn) mittelalterlicher Kreuzigungsbarftellungen zu verwechseln ift, beffen Existenz in Altertume durch das Zeugnis Gregors von Tours (De glor. Martyr. 1, 6) nicht hinreichend gesichert wird. Das Bergeben bes Berurteilten pflegte, wenn es nicht burch einen boranschreitenden Ausrufer mundlich befannt gemacht wurde, uf ein Täfelchen (titulus, rirdos) geschrieben zu werden, welches entweder ber Delinquent selbst oder ein anderer vor ihm hertrug (Sueton., Calig. 32; Domit. 10; Euseb. h. eccl. V, 1 vgl. Sozomen. h. eccl. I, 17). Dass dieser Titulus vollzogener Hinrichtung an das Arcuz beseiste wurde, lag nahe und wird andrudlich burch bie Evangelien (Matth. 27, 37 u. b. Barall.) bezeugt.

über die Beschafsenheit des Arcuzes, an welchem Jesus starb, sinden sich im R. T. keine bestimmten Angaben. Erst die kirchlichen Schriftseller, seit Justin d. R., bezeichnen das zusammengesette vierarmige Arcuz als Warterwerkzug Christi (Justin. M., Dial. c. Tryph. 91; Apol. I, 55; Ironaeus, Adv. haer. II, 24, § 4; Tertull., Adv. Jud. 10; Firmic. Mat., De errore pros. rell. 21). Juzdin (Dial. 91), Frenäus (a. a. D.), Tertullian (Ad nat. I, 12) u. a. erwänen auserbem das Borhandensein eines sedile. Auch das dem Ansange des 3. Jarh. angehorende palatinische Spottkruzisiz zeigt das vierarmige Areuz, doch one sedile und mit Fußholz. Es siegt nun kein Grund vor, in der Vorstellung des strußichen Altertums bezüglich der Gestalt des Areuzes Jesu ein Phantasiebild späterer Zeit zu sehen, wie Julda (S. 221 st.) will. Gab es Zeugen des Areuzestodes Jesu, und bildete das Wort vom Arcuze den Mittelpunkt apobilischer und nachapositolischer Predigt, so wird auch eine echte, wenn auch allgemein gehaltene Tradition von der Gestalt des Herrenkreuzes sich erhalten haben, die zu Justin. Ja in der evangelischen Erzälung selbst liegen Andeutungen vor, die diesen Schlus zu bestätigen geeignet sind. Der oravose, den ansangs Jesus und dann Simon von Ayrene trug, kann kaum der senkrecht eingepflanzte Areuzesstamm mit oder one Patibulum gewesen sein, da für die Last eines solchen die Krast eines Einzelnen schwerlich ausgereicht haben dürste. Ausgerdem ist ein solskart eines Einzelnen schwerlich ausgereicht haben dürste. Ausgerdem ist ein solskard eines Krauch nirgends ausdrücklich bezeugt; wol aber pslegten die Berurteilten das

Batibulum zu tragen (Plautus, Mil. glor. II, 4, 7; Fragment bei Nonius Marcellus: patibulum ferat per urbem, deinde affigatur cruei; Macrod., Saturn. I, 10; s. Lipsius III, 3). Da aber oravoos Bezeichnung nicht nur für "Balken", "Pfal", sondern insbesondere auch für "Batibulum" ist (Cobet in der Zeitschr. Memospine VIII, S. 278; Fulda S. 137 ff.), so erhält die Annahme, daß der von Iesu getragene oravoos das Duerholz, patibulum, des Kreuzes war, eine gute Stüpe. Wie auch sonst im Altertume (Zestermann II, S. 35 f.), so hat men one Zweisel auch in Jerusalem, woselbst, wie aus dem Ruse der Wenge: "Kreuzige ihn!" hervorgeht, Kreuzigungen nicht ungewönlich gewesen zu sein scheinen, auf der Richtstätte eingerammte Pfäle zum Zwecke der Kreuzigung in Vereitschaft gehabt.

Aus dem Umstande endlich, dass bas Exefutionskommando den Titulus am oberen Ende des Kreuzes besestigte, läst sich schließen, dass der Querbalken nicht oben auflag, sondern den Pfal durchschnitt, also das Kreuz ein vierarmiges war. Wenn in der alttirchlichen Litteratur (z. B. Barnad. epist. 9; Tertull., Adv. Marc. III, 22) das griechische Tau als Symbol des Kreuzes bezeichnet wird, so entschied dabei nur die allgemen Anlichseit, und man blieb sich bewusst, das

bas Tau kein eigentliches Abbild bes Herrenkreuzes sei.
Für die Berechnung der Höhe des Kreuzes Jesu ist Joh. 19, 29 (vgl. auch Matth. 27, 48 und die Parall.) ein Anhaltspunkt gegeben. Da nämlich die Länge

bes bort erwänten Pfopstengels gegen 1 D. beträgt, so würden sich als Hölle

des ganzen Kreuzes gegen 2,5 bis 3 M. ergeben. Litteratur: Juftus Lipfius, De ernee lib. III, Antverp. 1595; Fr. A. Zeftermann, Die bilbliche Darstellung d. Kreuzes und d. Kreuzigung Jesu Christi, Leipz. 1867, 1868 (Programme der Thomasschule); J. Stockbauer, Kunstgeschicht des Kreuzes, Schaffh. 1870; D. Zöckler, Das Kreuz Christi, Gütersloh 1875; Hulda, Das Kreuz und die Kreuzigung, Breslan 1878.

Arenzauffindung. Alls ber "driftlich" gewordene Raifer Ronftantin ben Bau einer Kirche auf Golgatha beschloffen hatte, fuchte feine Mutter Belena, Die fich damals gerade in Jerusalem befand (im Jare 326), mit dem dortigen Bischof Das farius die Stelle auszumitteln, an welcher das Kreuz Chrifti gestanden war. Aber Raiser Habrian hatte zwei Jarhunderte früher ben Ort ber Kreuzigung Jesu gang unkenntlich machen, die heil. Grabhühle verschütten, einen Jupiter- und Benus-tempel baselbst errichten und ringsumher heidnische Bilbfäulen aufstellen laffen. Doch gelang cs, burch Aufgrabungen bie Gelfenhohle bes heil. Grabes wider gu entdeden, nahe babei fand man ferner brei Areuze samt Nägeln und sogar bie vom Areuze selbst getrennte Inschrifttafel. Dem Auscheine nach passte lettere vom ureige selbst getrennte Inschretzel. Dem Ansgelne nach passte letzter am besten zu dem einen der drei Kreuze, aber die Echtheit des wirklichen Kreuzes Jesu musste sicherer beglaubigt werden. Wakarius siehte zu Gott um Licht in diesem Dunkel und sosort siel ihm eine totkranke vornehme Frau in Jerusalem ein, an welcher sich das ware Kreuz durch ein Bunder beglaubigen könnte. In Gegenwart der Kaiserin und des Bolkes ließ der Bischof von der Frau die Kreuze berüren. Bei den zwei ersten zeigte sich seine Birkung, bei Berürung des dritten stand sie vollkommen gesund auf. Das war es also. Diese Geschichte der Kreuzeunsstindung wird — übrigens nicht gleichslautend — von den um 50 Jare später schreibenden Rötern der Kirche erzällt. Anzill von Frausalem (Catech 4 10 18 ichreibenden Batern ber Kirche ergalt: Cyrill von Jerusalem (Catech. 4. 10. 13 und epist. ad Imperatorem Constantium), Baulinus Rol. (epist. 31), Chrysostom. (hom. 85), Ambrosius (orat. de obitu Theodos.), Rusinus (H. E. X, 7, 8), Theodoretus (H. E. 1, 17. 18), Sozomenos (H. E. 2, 1) und Sofrates (H. E. 1, 9, 17), bagegen fürt ber Beitgenoffe Konftantins, Guschius (de vita Constant. 3, 28) aus bem Briefe Konftantins an ben Matarius an, wie biefer fich über "bas jest geschehene Bunber" außert, "bafs bas Denkmal feines aller= heiligsten Leibens so viele Jare unter der Erde verborgen geblieben, bis es nun endlich hervorschimmern follte". Dies deutet Eusebius lediglich auf bie von ihm felbst beiläufig beschriebene Bideraufgrabung der Grabeshohle, welche bem Aberglauben Ronftantins wenigstens bie Rreug-Dagel lieferte, welche er

**1163 30 Pferbezüge**ln und zu einem Helme für seine Kriegsfarten verarbeiten ließ (Boerst. 1, 17; Sozom. 2, 1). Die Kreuzsindung wird erst bei Eusebs Überstweitern erwänt. Sie ist daher als eine spätere Sage anzusehen. Reue Berstweitern darüber s. bei Sybel und Gildemeister, Der heilige Rock von Trier,

2. Ausgabe.

Tinen Teil bes wideraufgefundenen Kreuzes soll die Kaiserin Helena samt den Rägeln ihrem Sone gesandt haben; den größeren Teil desselben ließ sie in Silder sassen und durch Masarius in der Haupttirche von Jerusalem ausbewaren, wes der Bischof seitdem alljärlich am Osterselbe der allgemeinen Berehrung durdet. Ausnahmsweise zeigte er es auch zwischen der Zeit, wenn nämlich Wallsiumt kamen, die nur um das Kreuz zu sehen die Keise gemacht hatten. Dem Sichof von Jerusalem stand auch das Recht zu, Splitter diess heiligen Holzes zu verschenken. Tausende drängten sich, um ein Stücken zu erhalten und schon chrill (Catsch. XIII, 4) bezeugt, dass die abgeschnittenen Splitter von Ferusalem us die ganze Welt erfüllten. Aber so viele auch abgeschnitten wurden, das Holzes kreuzes blieb dennoch ganz — dieses Wunder berichtet Kaulinus von Rola spiet. 31. Die angeblichen, aus Jerusalem kommenden Kreuzsplitter wurden seite den schrieben schnicher Handelsartifel; man faste sie in goldene Kapseln und trug se als Amulette am Halse (Chrys. I, 572, § 10) oder in Monstranzen bei den Kozessisonen. Nach Nicephorus (H. E. VIII, 29) soll schon zur Zeit Konstantins in Jerusalem ein Fest der Kreuz-Ersindung durch Helm zu geseiert worden sein. Rach Durandus (Rationale div. offic. VII, 11) soll es gar schon vom Kapst Eustwiss (309) angeordnet sein! (s. Alt, der christl. Eultus, I. Aust., S. 553). Im Nendlande kommt es im 6. Jarh. in dem gelasianischen und gregorianischen Saskametrum von (Gregor d. Gr. hat auf das Fest den schölnen Hymnus Ligmun erueis miradile gedichtet), im 8. Farh. im Marthyrologium von Reinau, im 9. in der Kapstale des Bischofs Walther von Orleans. Das Konzil von Touslows (1229) sürt es bereits unter den Kirchensesten auf. Die Synde don Köln (1281) und die don Lüttich (1287) sezen es auf den 3. Wei an und so wurde durch Gregor XI. im Jare 1376 sörmlich als sesum inventionis s. erueis setzellt. (Vgl. den Art. in Aschdachs Kirchenler.)

Arenzerhebung. Das Fest ber Breuzerhebung, festum exaltationis s. crucis, wird am 14. Sept. geseiert. Nach Einigen foll es schon geseiert worden sein seit den Kreuzeszeichen, das Konstantin sah (f. Strauß, Das ev. Kirchenjahr, S. 349). Mgemeiner ift die Annahme, es habe feinen Ursprung und Namen von der Einwihung ber h. Grabtirche, welche auf Konstantins Befehl von der Raiserin Belena und dem Bischof Makarius zu Jerusalem erbaut und am 14. Sept. 835 eingeweiht wurde. Der Patriarch Sophronius in Jerusalem nenut es im 7. Jarh. tine in ber gangen Belt befannte Teier, die burch ben Sieg des Raifers Beraflius und bessen Wibereroberung des h. Kreuzes noch mehr verherrlicht und vergrößert wurde. Auf Heraklius aber wird die Entstehung des Festes wol richtiger zurückzefürt. Der Perserbönig Chosen II. ließ nämlich im Jare 614 oder 615 Jerusielem erobern und verbrennen, Tausende von Einwonern töten und viele in die Gejangenschaft wegfüren. Unter letteren war auch der Batriarch Zacharias, wels der vorher das heil. Kreuz in einer von ihm versiegelten Lade verborgen hatte. and biefes Kreuz wurde weggeschleppt. Doch das Kriegsglud wandte fich, der griechische Kaiser Beraklius siegte über die Berser und Sirves der Son Chosrus Die gestellten Friedensbedingungen (628) an, unter welchen auch die Burudgabe bes h. Krenzes war. Die Lade wurde unverlett und unerbrochen zurückgestellt. Auch Bacharias durfte zurücksehren. (Bgl. Afchbachs Kirchenlexison.) Rach Alt, Griftl. Kultus, S. 553, war es die von den Perfern erbeutete Areuzesfane, das Richspanier, bas nach 16 Jaren wider herausgegeben wurde. Im Jare 631 brachte Heraklius bas Arenz auf dem Triumphwagen knicend und mit den Handen es emporhaltend aus dem perfischen Kriege nach Jerusalem zurud und trug cs in feierlicher Prozession auf seinen eigenen Schultern den Golgatha hinauf, um in ber wider hergestellten h. Grabtirche als bas driftliche Weltzeichen zu "ers

höhen". Balb barauf fürte der Papst Honorius I. dieses Areuzerhebungsses auch im Abendlande ein. Die griechische Kirche betrachtete es von Ansang all ein hohes Fest und verordnete zur Vorbereitung auf dasselbe eine Bigilie. Is der protestantischen Kirche wurde es noch hin und her beibehalten und nach der biblischen Texten Phil. 2, 5—11 und Joh. 12, 31—36 geseiert. Luther lehrt i der Predigt dieses Tages (Erl. Ausg. 15, 455 vgl. 336) das Kreuz evangelist erheben: "nicht wie der Kaiser Heraflius oder die Stationirer, die mit Kresen und anderm Narrenwert umgehen, sondern so, dass wir erkennen, wie es Got aus gnädigem Willen ausgeleget, also das wir ihm danken darum, es groß ach ten und fröhlich seien darob, heimlich im Herzen vor Gott; und dass wir sexen Christo unser Kreuz nachtragen".

Areuzeszeichen. Das Areuz kommt als Merkzeichen und Schriftzeichen fi gut wie als Berzierungsmittel zu allen Zeiten und in aller Welt vor. Es dien auch den heidnischen Bölkern der alten wie der neuen Welt in allen mögliche Formen zur Darstellung von Naturkräften und Sinnbildern des Götzendienstell So war die erux ansata, das "Henkelkreuz" oder das bloge T one Kreis dari

ber den Ägyptern ein Sinubild der stralenden Sonne, welche auf asiatischen **Ro** numenten auch in dem einsachen oder in dem in einem Ring eingeschlossenen gleich armigen Arenz, dem Sonnenrad, erkannt wird. Das buddhistische Svastisaken

📭 foll die von der Sonnenban umtreiften vier himmelsgegenden bedeuten. Gin

Überficht über bie bei den verschiedensten Boltern vorkommenden Areuzesforme als Zeichen des natürlichen Segens s. bei Zückler, Das Kreuz Christi, S. 38 Ob und wie weit das Richtkreuz bei Medern, Persern, Phoniziern und Kartse gern zugleich eine symbolische Bedeutung gehabt und als ein "Zeichen des Fluches gegolten habe, bleibe ganz dahingestellt. Seit Jesus am Holze des Fluches wier Schande für das Heil der Welt gestorben, ist das Kreuz das Zeichen de Heils und bes Lebens, das eigentliche Kenn- und Ehrenzeichen des Christentumi Im Neuen Testament steht nur das Wort vom Kreuze. Dass in Offenbarum 7, 2 unter bem an die Stirnen ber Anechte Gottes zu fetenden Siegel Das Rren zeszeichen zu verstehen sei, wie manche Theologen meinten, ist wol nicht anzuneh men. Dafs aber in ber nachapoftolischen Beit bas ezechielische Thaw (Rap. 9, 4. 6) womit die Frommen auf der Stirne gezeichnet und vor dem Berderben gefchut werden follten, um fo mehr zur Rachamung reigte, als es im althebraifchen bi Form eines Kreuzes hatte, war ganz im Geiste jener so sehr auf das Alte Te stament zurückgehenden Zeit. Als Bewarungs- und Segensmittel wurde das sid Bezeichnen mit dem Kreuz, das Kreuzschlagen durch bloße Hand und Finger bewegung (die erux usualis) schon frühe allgemein. Basilius d. Gr. sürt die Sitte auf die apostolische Überlieserung selbst zurück, schon Cyprian (de unt eeel.) und die apostolischen Konstitutionen (lib. III, 17) gedenken der Bezeichnum mit dem Kreuze als dem signum Christials eines Bestandteiles des Taufritus nach dem 8. Buch der ap. Konstitutionen wurde es bald auch bei der Feier bei Abendmals gebraucht. Nach Laktanz (inst. div. IV, 27) ist bas Kreuzeszeichen beim Taufexorzismus ben Dämonen erschrecklich. Die Bezeichnung mit bem Kreuz war auch in der späteren deutschenordischen Mission Ansgars u. f. w. die prim signatio, die primsigno als vorläufige Weihe zum Christentum für diejenigen welche wie Konstantin d. Gr. die eigentliche Taufe erst auf ihr Ende sich vorbe halten wollten, um nicht wider aus der Taufgnade fallen zu können. Wie aber das Kreuzeszeichen bas ganze christliche Leben weihen und feien mufste, im Tertull., de coron. mil. cap. 3: ad omnem progressum atque promotum, omnem aditum et exitum, ad vestitum et calceatum, ad lavacra, ad mensas ad lumina, ad cubilia, ad sedilia, quaecunque nos conversatio exercet, fron tom crucis signaculo torimus. Prudentius rat (hymn. 6) bringend, bo bem Ginschlasen bas heil. Arcuzeszeichen an Bruft und Stirne zu machen

benn bas verichenche boje Traume und Berfuchung \*); die Stirne als die Sauptftelle bes Rorpers, die Bruft (Chrys. hom. 87 in Matth.), weil aus bem Bergen bie argen Bedaufen tommen, ben Mund (Hieron, epitaph, Paul, digitum ad os tepens crucis signum pingebat) als bas äußere Sprachorgan, burch welches bie herzeusgedanken ausgehen und das Herz felbst verunreinigt wird, — diese brei Telle bes Rorpers, und ftatt bes Mundes auch die beiden Schultern zu befreugen wurde fpaterbin allgemeinfte Sitte. In den abendlandischen tatholischen Kirchen mirb entweder "das bentiche" ober "bas lateinische Rreug" geichlagen. Bei letterem wird die Formel: In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen, oder: Adjutorium nostrum in nomine Domini, oder: Deus in adjutorium meum mtende, auch bloß: In nomine Domini nostri Jesu Christi gesprochen und dazu mit der flachen rechten Sand Stirn und Bruft, dann die linte und endlich die rechte Seite berürt. Bei dem deutschen Kreuz wird die Formel: "Im Namen Gottes des Baters, des Sones und des heiligen Geistes. Amen" gesprochen und mit dem vorgestreckten Daumen der rechten Hand, auf dem der Zeigefinger mit den übrigen quer aufliegt, Stirn, Mund und Brust berürt, wärend die linke Hand auf ber Bruft ruht. Das griechische Rreuz wird von ben Morgenlandern und bon den orthodogen Ruffen unter der Formel: "Seiliger Gott, heiliger Starker, beiliger Unfterblicher, erbarme bich unfer" mit ben drei zusammengelegten erften Singern ber Rechten gemacht, wobei ber Heine und Ringfinger eingeschlagen wirb; jurit wird die Stirne, bann die Bruft berürt, bann die Querlinie von der rech-ten zur linten Schulter gemacht, von ba zur Bruft zurückgefehrt und durch ben Bug bis auf ben Leib herab vollendet. Seit ben monotheletischen Streitigleiten (633) brauchten bie orthodogen Giferer nur Daumen und Beigefinger gur Bestätigung ber zwei Willen in Christo. Die Armenier und die russischen Rastolniten bestehen dagegen auf dem alleinigen Gebrauche des Zeige- und Mittelfingers. Andere Subtilitäten j. Alt, Christl. Cultus, 1851, S. 183. Das kreuzschlagen follte dasselbe wirten, was das Aussprechen bes Namens Jesu wenn es im Glauben geschieht" wie der ruffische Ratechismus fagt. Dem Bertdenst und dem Aberglauben konnte denn auch das Kreuzeszeichen ganz wie das Nemen des Namens Jesu verfallen. Doch hat Luther das Kreuzschlagen für sich beibehalten, one Aberglauben und Wertbienft, und im fleinen Ratechismus bie Anweisung gegeben: bes Morgens und bes Abends sollft du bich fegnen mit bem beiligen Rreng und fagen: "bas walt Gott Bater, Con, heil. Geift. Amen". In ber lutherifchen Rirche und in ber anglitanischen ist es benn auch fonft beim Rulhis beibehalten, bei ber Taufe, bei ber Konfefration bes Abendmales, beim aaromitischen Segen. Die reformirte Kirche hat es, als im N. Test, nicht geboten und nicht vorgebildet, streng abgeschafft.

Bon dem mittelst der Handbewegung geschlagenen Arenz, der erux usualis, ist zu unterscheiden das materiell ausgesürte Arenz, die erux exemplata. Nach einer Stelle in Tertull. apologet. 16 muß schon zu seiner Zeit das einsache hölzeme oder gemalte Arenz "als ein, auch one sonstige Berzierung, one Kopf und Bild, ausdrucksvolles Zeichen des Erlösers" in Brauch gewesen sein. Chrysostomus sagt in seiner Homilie über die Gottheit Christi, das dieses Zeichen überall, in den Häusern, auf dem Markte, in der Wüste, auf den Wegen, auf Higeln und Bergen, auf den Schissen und Inseln, an den Betten und Wassen, am Schlassemach, am silbernen und goldenen Geschirr, an den Wänden gesehen werde, denn wir schamen und zeigen mag". Die Bemasung der Häuser, Schlaszimmer mit dem Beichen des Heiles bewies man insonderheit mit dem Blutzeichen, das die Israes

<sup>\*)</sup> Fac, cum vocante somno
Castum petis cubile,
Frontem, locumque cordis
Crucis figura signet.
Crux pellit omne noxium.

liten über den Pfosten ihrer Häuser machen musten, damit der Bürgengel vor übergehe. — Schon im 5. Jarhundert diente es als Amulet (Bullet. di archeol crist., 1863, p. 31). Bas dann im Leben als Schutymittel gegen alle Gesar so wert war, das muste im Tode als Beichen der Todesüberwindung und Anderstehungshoffnung doppelt Wert haben. Wie man nach des Prudentius Rat sie vor Schlasengehen bekreuzte, um gegen jeden Schaden geschützt zu sein, so war an den Schlasstätten der Gestorbenen das Areuz die sicherste Schutywache. Auf chrike lichen Denkmälern erscheint übrigens das Areuzeszeichen nicht vor Konstantin. Jalsch ist die srühere Annahme, das bereits im 2. und 3. Jarh. unter der Form des Ankers  $\pm$  ober des Svastikasymbols  $\mu$  oder des Monogramms Christi  $\mu$ 

bas Kreuzeszeichen versteckt worden sei. Jene symbolischen Zeichen, welche ihre eigene Bedeutung haben, dauerten bis tief in das 5. Jarh. hinein neben dem wirklichen Kreuzeszeichen sort, können also nicht eruess dissimulatas sein. Die ersten Kreuzesdarstellungen treten erst in der zweiten Hälfte des 4. Jarh. auf. Epochemachend war gewiss, dass Konstantin das Kreuzeszeichen, das er vor der Schlacht gegen Magentius (312) in den Bolken gesehen, in seine Kriegssane (debarum) aufnehmen und sich selbst als Sieger mit der Kreuzessane und spitte mit dem Kreuz auf der Stirne darstellen, auch Münzen mit dem Monogramm Christi schlagen, auch auf die Helme und Schilde der Soldaten das Zeichen des Kreuzes andringen ließ. Nicht minder schmückte das Kreuz den Purpurmantel und die Krone des Kaisers. Seit Balentinian I. erscheint es auf den Nünzen seit Theodossus d. Gr. über der Weltkugel. Seit Justinian trug der Kaiser bei seierlichen Auszügen statt des Szepters ein goldenes, mit Edelsteinen geschmückte Kreuz. Die vornehme Welt ließ sich Kreuze auch in die Prachtgewänder stiden

In dem von Bosio entbecten prächtigen Grabmal des Kontianus an bet portuenfischen Strafe ift ein Chriftustopf gemalt, mit Rreuz-Rimbus und mit zwei Kreuzen auf dem Evangelium; eine Pforte mit einem hoben, edelfteingefchmid ten Areuze, aus beffen Stamm üppige Rofen machfen und auf beffen Duerhol zwei Leuchter brennen; endlich bas Grab Chrifti und barüber wider ein ebel fteingeschmudtes Breug. Un einem Marmorfartophage aus ber vatikanischen Graft steht inmitten der zwölf, die Rechte erhebenden Jünger das Kreuz ausgehanen und darüber das Monogramm Chrifti in einem Lorbeerkranz, aus dem zwei auf bem Kreuzholze stehende Tauben Früchte piden; vgl. das von Dr. Biper im et. Ralender 1857 angefürte Denkmal. Seit Ende des 4. Jarhunderts wurde de Areuzeszeichen immer mehr ber gewönliche Schmud ber Rirchen und insbesonden ber Altare. Daher war es eines und basselbe: in cruce, ante crucem, ober i altaribus, aute altaria oblationes facere. — Bu Anfang des 5. Jarhunderts wurde die Errichtung des Arenges im Sanktuarium gegen Often der Kirche empfohlen von Rilus, dem Ginfiedler auf Sinai, und basselbe von Baulinn, Bifchof von Nola, über bem Gingang feiner Rirche angeordnet (Augusti, Betrage zur driftl. Runftgefch. I, 166). In den Mofaiten der Rirchen aus ben 5. Jarhundert erscheint das Kreuz gewönlich an der vornehmsten Stelle — in St. Giovanni und St. Nazario e Celso zu Ravenna in der Mitte der Ruppel bei ber Taufe Chrifti und unter Sternen, umgeben bon den Beichen ber God gelisten. Bu St. Cosma und Damiano in Rom (um 530) ift in Mofait, an ben Bogen über ber tribuna, das Kreuz über dem Lamme zwischen ben fieben Leuchtern; in St Stefano rotondo (640) ist am Gewölbe der Tribune in Mofait bes Bruftbild Chrifti auf ber Spige bes Krenzes; in St. Apollinare in classe (675) ift es (ebenfalls am Gewölbe ber Tribune) in der Mitte des Kreuzes. Damit war ber Übergang zu ben Bilbern gemacht, die den ganzen gekreuzigten Chrifts darstellen (siehe den Art. Aruzifix). Wie im Sanktuarium und bessen Gewölbe, so bekam das Arcuz seine Stelle auf dem Ambon vor dem Lesepulte, daher bet Ausbruck de cruce cantare. Das über ober unter bem "Triumphbogen" bet Kirche stehende ober auch hängende hieß crux triumphalis.

Das Kreuz diente aber nicht bloß zum Schmucke, sondern es ward bas eigent liche kirchliche Zeichen und diente vor allem zur ersten Weihe bei Gründung

tiner Kirche. Unter Julian wurde verordnet: Nullus audeat aedificare ecclesiam ratorium, antequam civitatis episcopus veniat et vota faciens sanctissimam recem infixerit et in eodem loco publice procedens et rem omnibus manifestam diens. Diefes πηγνύειν ςαυρον, crucem figere, ςαυροπηγιον bei Theophylact, Beichen ber erften Rirchenweihe ober Grundsteinlegung, forbern ebenfo bie Minianischen Gesetze (Nov. 5, 1; 67, 1; 14, 7) als die capitula Karls d. Gr. \$229: Nemo ecclesiam aedificet antequam episcopus veniat et ibidem crucem int publice). Ebenso war es romische Ordnung. — Widerum wurde bie Ginwihung ber fertigen Rirchen burch bas Kreuzeszeichen vollzogen. Ordo Romam: Et faciat episcopus crucem per parietes cum pollice suo de ipso chrismate 12 locis. Diese Beihe durch Bezeichnung mit dem Kreuze vorzunehmen war Borrecht ber Bischöfe, nur ausnahmsweise wurde fie einem Abte u. f. w. Beclaffen. Das Recht, die in den Kirchen aufgestellten Kreuze zu erheben, bei kozessionen zu tragen und irgendwo aufzupflanzen, übertrug der Bischof bem desbyter ober Parochus in gleicher Beise wie die Kerzenweihe, die Tause, das begrähnis. (Du Cauge, I, S. 1273.) — Beil das Kreuz bei Prozessionen die beuptrolle fpielte und den Ort, die Kirche wie bas freie Feld, wo es irgend gewen ober aufgepflanzt wird, als bas Beichen ber Wegenwart Gottes heiligt, fo mitten im Mittelalter Die tirchlichen Brogeffionen ober öffentlichen Litaneien, Bitt-Ange geradezu cruces genannt (Du Cange I, 1276); die Bittgänge innerhalb des Berochialbezirks hießen eruces bannales; die großen ober gregorianischen, weil m Gregor b. Gr. eingefürten Litaneien, wobei Kirche, Altar und Bolt schwarz elleidet war, hießen cruces nigrae; die junge Manuschaft, die das Kreuz zu mgen hatte, hieß schola crucis. — Unter einem Kreuze mit ausgebreiteten Aren ftehen ober fich niederwerfen war das Zeichen der Buge. Die Geißler von ingerhausen (1414) nannten sich Kreuzbrüder, welchen Ramen schon 1319 anme fürten. Die albigensischen Reger, welche sich freiwillig betehrten, mußten Beichen ber Berabscheuung ihres alten Frrtums, laut dem Concil. Tolosanum 1239) und Biterrense (1246), zwei Kreuze von anderer Farbe, als ihre Kleider Men, eines links und eines rechts anheften. Die allgemeine Aboration des beuzes wurde auf den Karfreitag geseht und nur solche durften es anbetend Men, welche in keiner Todsünde waren. (Synod. Nemausens. 1245.) — Überall, ein Kreuz stand, auch an der Straße, gab es für den Berbrecher ein Uspl: \* crucem confugere hieß das Uspl suchen. — Das Kreuz, als das kirchliche kiden, murbe notwendig das Beichen ber bifchoflichen und oberftbifchoflichen, ber popolischen Burbe. Die erux collaria ift bie Auszeichnung ber Bifchufe. de Recht, überall bas Areuz vor sich hertragen zu lassen, hat der Papst. Auch **ie größeren** Patriarchen haben biefes Recht außer in Rom und wo sonst ber hoft ober sein Legat gegenwärtig ist. Ein Primas, Metropolitan und wer sonft Secht des Balliums hat, darf es innerhalb seines Sprengels sich bortragen Men. Gregor XI. verbot den Batriarchen, Primaten und Bischöfen, in Gegenmet eines Kardinals das Kreuz sich vortragen zu lassen.

Bie es das öffentliche Zeichen oder Wappen der Kirche war, so wurde es mich das äußere Zeichen der Kirch ofe und ihrer Gräber. Bei den Kathosiku ift es die heute allgemeiner Gebrauch, jede Kirchhofs und jede Gradeinseihung durch Herbeitragung und Auspflanzung eines Kreuzes zu vollziehen. Die kotestanten schlossen sich oder schließen sich wider dieser Sitte ebenfalls sast allswein an. Nur die altlutherische Sitte, bei Leichenbegängnissen das Kreuz vorsten zu lassen, ist meistens abhanden gekommen. Bon den Kirchhösen und Gräsken ber ist das † allgemein die Bezeichnung für "gestorben" geworden.

ken her ist das † allgemein die Bezeichnung für "gestorben" geworden. —
Schon im 5. Jarhundert wurde das Kreuz häusig im Eingang von diplomen and andern Handschriften statt der Anrufung des Namens Gottes sichrieben. Die Rezepte der christlichen Arzte hatten dis auf die neuere Zeit issielbe Zeichen einsach oder dreisach an der Stirne. Die Sitte, es statt Nasmannterschrift — einsach oder dreisach — unter Briefe und Urfunden zu ken (erues subscribers), sindet sich schon im sechsten Jarhundert. Es sollte zeichen und Erinnerung der Warhaftigkeit sein. Geistliche setzen es regelmäßig

neben ihren Ramen; Bifchofe fegen es bor ihre Unterfchrift. Die griechifden Raifer unterschrieben ofers - quo solemnius ac firmius esset pactum, calamo in pretioso quasi Christi sanguine intincto - mit roten, die byzantinischen Brin gen mit grünen, die altenglischen Könige mit golbenen Kreuzen. Wer einen mit

bem Kreuze unterzeichneten Bertrag brach, hieß savoonarns.
So wurde bas Kreuz bas Zeichen ber chriftlichen Kirche, bes chriftlichen States und ber ganzen chriftlichen Welt von Konftantin an, gegenüber bem bei bentum. Gine neue und faft noch gewaltigere Bedeutung erhielt es als Rriegs zeichen gegen den Salbmond seit den Kreuzzügen. Crucem assumere oder erucizari wurde der Balfpruch der Chriftenheit feit dem Concilium Claramontanum unter Urban II. Man nahm bas Rreug bon ben Bijchofen, Abten und Bralaten und beftete bas - aus Seibe ober Golbfaben ober fonft gewobene, tottusfarbene Kreuz an die Kleider und erwarb fich damit firchlich und weltlich vielfache erneis privilegia. Bon nun an murbe es immer mehr weltliches Beichen. Fanen, belme, Waffen, Kronen, Szepter, Reichsapfel, Denkmäler, Siegel, Münzen, Bappen wurden in den mannigfachsten Formen damit geschmudt. Die Eroberung einer heidnischen oder muhammedanischen Stadt und Landschaft wurde durch Aufpflanzung eines Kreuzes bezeichnet. Unglückliche, die den Königen und Kaifern eine Klage vorzubringen hatten, trugen ein Kreuz in den Händen oder auf den Schultern. Bor dem heil. Kreuz oder jo, dass es aufs Haupt gelegt wurde, geschaben die Gide. Mit Kreuzen wurden Geld- und Gaugrengen bestimmt. Bor ober unter bem Kreuze geschahen nach Art ber Ordalien gewisse gerichtliche Berhore und Entscheidungen in zweifelhaften und unbeweisbaren Fällen: wer unter bem Rrenge aufrecht aushielt, hatte Recht; wer zusammensant ober ftarb, war bon Gott bets urteilt.

Seit ben Kreuzzügen feste fich bas Kreuz erft vollends auch architektonift durch die Rirche durch. Das Querschiff mit Berlängerung des Chors gab bem Rirchenbau die Grundform des Kreuzes, die nun bis zur oberften Kreugblume im gotischen Bau burch alles burchging. Rein Kirchenbuch, Kirchengefaß und Rirchengewand durfte Diefes Beichens entbehren. - Wie es allerwarts bem Glauben bienen follte, fo mufste es auch bem Aberglauben im weiteften Umfange bienen bei Exorgismen, Bannungen, Baubereien, in Amuletten, magifchen Formeln u. f. w. Auch im protestantischen Bolte muss das Kreuz an Hauselien, Manse und Stalltüren bose Geister und Kräfte und Menschen vertreiben. Welche "Gaukelspiele und Wegöttereien" damit sonst gertieben wurden und "wie die Geistlichen im Papstum das Kreuz Christi lieber in Silber als im Herzen und Leben getragen", dawen sagt Luther sattsam (Erl. Ausg. 10, 397. 15, 333. 456 ff. 20, 318). Je mehr überhaupt das Kreuz in seinen mannigsachen Formend Zeichen in Anwendung tam, besto mehr schwand ber warhaft evangelische Glaube an Christum ben Ge-

freugigten felbft.

Durch die Kreuzzüge wurde bas Kreuz das Abzeichen der geiftlichen und bon biefen aus nun auch ber weltlichen Orben. Die Bielgestaltigfeit biefes Dr benszeichens machte eine besondere Staurologia als Teil ber Diplomatif nolig. Die Sauptgeffalten bes materiellen Rrengesgeichens ber erux exemplata find nach ber bon Lipfins (De cruce) aufgebrachten Terminologie: 1) Crux decussata, bas "gefchobene" ober "fchrage" Rreug X, hieß fpaterhin Burgunder», ober, weil ber Apoftel Andreas baran gefrengigt worden fein foll, bas Anbreastrens (crux andreana). 2) Crux commissa, in Form bes T, an welchem ber Apoliti Philippus gestorben sein soll, hieß auch bas ägyptische, und weil der beil. Am tonius in Agypten damit die Gopen gefturzt und die Best vertilgt haben foll, bas Antoniustreng. 3) Crux immissa, in Form von + , bas hohe lateinische oder Paffionstreuz, weil nach allgemeinster Annahme Chriftus an einem folden ge ftorben ift, crux ordinaria, das "gemeine" Krenz. 4) Das griechische Aten heißt gewönlich dasjenige, welches aus gleichlangen Balten in Form bon + be

fett\*). 5) Das Betrustreuz ist ein umgekehrtes lateinisches . weil ber Spoftel Betrus als unwürdiger Junger bes Meisters sich die Umkehrung bes romichen Rreuzes, an dem er fterben follte, ausgebeten haben und mit dem Ropfe unten gefreuzigt worden sein foll. 6) Das Bernwardstreuz ift bas buze, unten zugespiste lateinische Sandtreuz, bas, einem Dolche anlich, vom Bi-Hof Bernward in Hildesheim selbst verfertigt und im bortigen Domschape noch **berhanden ist.** 7) Das Schächerfreuz 🍸 gehört der Wappenkunde an. 8) Das Loppelkreuz 🛨 , vielfach auf katholischen Kirchen, soll mit ber obern Duerkifte auf die Bilatusinschrift am Kreuze Jesu hindeuten. 9) Das breifache kruz 🛨 der russischen Raskolniken (Separatisten) soll unten auch noch das ageblich zu den Füßen Jesu befindliche Querholz (lignum suppedaneum) audenten. In der römischen Kirche wird ein dreifaches Kreuz 🗻 dem Papfte mb feinen Legaten, ein doppeltes dem Patriarchen, ein einfaches wie bei gewönichen Prozessionen dem Bischofe vorgetragen (erux stationalis, gestatoria). In bit protestantischen Kirche tragen die Generalfuperintendenten bas einfache gol**dene "Brälatenkr**euz" an goldener Kette auf der Bruft, als einen Teil ihrer Antelleidung.

Litteratur: Du Cange. Stockbauer, Die Kunstgeschichte bes Kreuzes.

Rrenggang. Die mittelalterlichen Mlöster und Stifte hatten eine oft sehr berwidelte bauliche Anlage. Die einsache Grundform aber ist fast überall bie, **bajs sich meist** an die Nordseite, oft auch an die Südseite der Kirche die Haupt= gbande des Klosters oder Stiftes in einem Biered auschließen. Innerhalb bieses biereds ist ein Garten oder der zum Aloster gehörige Friedhof (coemeterium contiguum). Um das Biered selber läuft ein nach demselben hin geöffneter Boangang (ambitus, porticus circuitus, mittelhochdeutsch krincegane), welcher ben kamen Preuzgang fürt. Dieser meist gewölbte, oft auch nur flachgebectte Sallengang biente bei schlechtem Better zu Abhaltung von Bet- und Bittgangen unter Bortragung bes Kreuzes (baher ber Name); soust biente er ben Klostergeistlichen mb Stiftsherren zu ihrer forperlichen Bewegung unter Lesen frommer Bucher, mb fteht mit feiner oft außerst reichen architettonischen, plastischen und malerischen Ausschmudung als ein rechtes "Denkmal eines heiter behaglichen Lebensgenusses" woch jest uns vor Augen. Er stellte zugleich die Berbindung zwischen der Lirche, bem Dormitorium, dem Resektorium, der Geißelkammer und den übrigen Gelassen hr, in welche alle sich vom Kreuzgang aus Pforten öffnen. Gerne ift an einer Sitte des Umganges, namentlich in der Nähe der zum Speifesal fürenden Türe, im Brunnenhaus mit laufendem oder Springbrunnen zum Trinken (und Waschen der Hände?) aus den übereinanderstehenden steinernen Bedine Die Errichtung ber Kreuzgange war in den älteren Klosterregeln nicht ausdrücklich geboten, kam der fast überall in Ubung. Auch die einsach bauenden Cisterzienser-Mönche wolltn ihrer nicht entbehren und taten gerade in diesen Bauteilen ihrer Klöster ein Wriges. Die Kreuzgänge, welche Kloster Maulbronn in Württemberg, das Stift biliges Kreuz unter dem Wiener Balb gebaut haben, find noch ausgezeichnet chaltene Beispiele bavon. Ein älterer hochst merkwürdiger, jest restaurirter kreuzgang befindet sich am großen Münfter in Zurich als Untergeschoß des ein= tigen Chorherrnstiftes. Der Kreuzgang bei St. Maria auf bem Kapitol, bei

<sup>\*)</sup> Rach einer Mittheilung von Dr. Jean Paul Richter im driftl. Kunstblatt 1876, S. 146 the im Orient seit bem 5. Jarh. allgemeine und ausschließliche Form bes Kreuzes so, bass bie Balken im Schneibungspunkte konvergiren und die Spigen in acht knopsartige Anstitution Miniaturen wie in Mosaiken Konstantinopels nicht felten auch der senkrechte Balken länger ist, als der Querbalken, wie beim sog. lateiz siehen Kreuze.

St. Pantaleon und Gereon in Köln, bei bem Bonner Münster, beim Dom zu Nachen, zu Mainz, Aschaffenburg, Trier, sind weitere Pracht-Exemplare aus dem 11.—13. Jarh. Auch die gothische Baukunst vom 13.—16. Jarh. hat in den Kreuzgängen, die nun auch durch Berglasung der schönen Fensterbögen noch behaglicher wurden, ihre Meisterschaft zu befunden gewußt. — Die einzelnen Seiten des Kreuzgangs hatten ihre besondere Bestimmung. So wurden in den Benediktinerklöstern und deren Töchtern in einer Langseite desselben täglich die bestimmten Kapitel aus den Kirchenvätern u. s. w. und nach bestimmter Berteilung der einzelnen Abschnitte die Ordensregel des h. Benedikt wenigstens viermal des Jares den versammelten Brüdern vor dem Abendgebete gelesen, daher dieser Gang auch öfter der Lehrgang (leetio) genannt wurde. In einer andern Seite wurden von den Klosterbrüdern am Donnerstag in der Karwoche (Coena domini) den Armen die Füße gewaschen. (Bgl. Zos. Feil in den mittelalterlichen Kunstdensmalen d. österr. Kaiserstaates, Stuttg. 1855, S. 10).

Rreuggange, f. Bittgange. Bb. II, G. 489.

Rreuzigung. Das Aufhangen lebenbiger Menichen an einem Stamm ober Pfal mittelft Anbindung oder Annagelung der Sande und Guge war eine gewon-liche Todesftrafe bei den alten Indiern, Affyrern, Berfern, Stythen, Aguptern, Phoniziern, Rarthagern, felbft bei ben Griechen und Makedoniern. (Die Beleg stellen s. in Winers bibl. Realwörterb., I, S. 680). Alexander der Große ließ auf diese Weise nach der Eroberung von Thrus 2000 Threr für ihren tapfem Widerstand strafen nach dem Beispiel, welches Darius nach Eroberung Babylons gegeben. Die Karthager sollen dem Regulus diesen Tod angetan haben. Der farthagische Feldherr Sanno wurde zuerst gegeißelt, dann, nachdem seine Augen ausgestochen worden, gerädert und schließlich, bereits tot, zur höchsten Schmoch noch angenagelt. Anliche Berschärfung der Todesstrafe durch Aufhängung Singerich teter wird von Herodot, Xenophon und Plutarch berichtet. Auch bei ben Ifrae liten wurden Singerichtete oder Gesteinigte zu völliger Beschimpfung noch an einen Baum ober Pfal gehängt als Berfluchte, welche die Erbe nicht tragen binfe. Der stärffte Schimpfname für Jeins ift benn auch in ben polemischen Schriften ber Juben "ber Behängte". Dafs aber 3. Cafar die gefangenen Seerauber ent erwürgen und bann an Baume und Pfale anheften ließ, wird bon Sueton (J. Caes. c. 74) als ein Bug der Milde bemerft. Die Areuzesstrafe war die harteste und schmab lichite: crudelissimum teterrimumque supplicium (Cic. Verr .V, 64), damnatissimme quoddam fatum (Nonnus), extremum supplicium (Arnob. adv. gentes I, 36). Sie war bei den Römern, welche sie wol von den Karthagern lernten, servile supplicium (Hor. Sat. I, 3, 80–83. Cic. in Verr. V, 66) die Strafe für schwere aber gemeine Verbrecher, besonders für Staden, dann für Straßenständer, Meuchelmörder, Hilber, Diebe und Aufrürer. Nie wurde ordentlicher weise diese entehrende Strass über einem romanum verhängt. Bei den Römern heisend sie his auf Constantin geson Tainde Mussens Christian und Karthager Lagendarie und Karthager Christian und Karthager Lagendarie eine Aufreiten der Stade Lagendarie eine Lagendarie eine Aufreigen Christian und Karthager Lagendarie eine Aufreigen Christian und Karthager Lagendarie eine Lagendarie eine Aufreigen Christian und Karthager Lagendarie eine Stade eine Stad bestand fie bis auf Konstantin gegen Teinde, Aufrurer, Christen und Beiber (Lactant. div. instit. IV, 26), nur mijsbranchlich murbe fie gegen Freie angewandt. It berius ließ (Joseph. Arch. 18; 3, 4) die Priefter im Tempel ber 3fis bamit beftrafen, weil fie die vornehme Romerin Baulina durch Betrug einem gewiffen Mundus zur Unzucht überliefert hatten. Titus fand bei ber Belagerung Jern falems (Joseph. Bell. jud. V, 11, 1) nicht Boden genug für die "Bfale" und nicht "Bfale" genug für bie Unnagelung ber gefangenen Juden. Das Marterholsder Schandpfal, hieß infelix lignum oder arbor, infamis stipes (Liv. I, 26. Minuc. fel. Oct. c. 9). Bir find gewont, das σταυρούν, ανασταυρούν, das cruci affigere, suffigere, figere, in crucem agere, tollere, dare mit ans Areus ichlagen, freuzigen zu übersetzen; aber crux, σταυρός ift an fich nur wie stipes, ein aufrech ter Stamm, an den die Berurteilten in verschiedenster Weise gehängt, gebunden und genagelt wurden. Die einsachste Art ist, wenn die Arme kurzweg über dem Ropf an den Stamm angenagelt wurden. Erst wenn das Duerholz (patibulum = Türriegel), an welchem die Arme bes Singurichtenden ausgespannt und angeheftet waren, irgendwie mit bem in ben Boben gepflangten Stamm berbunden wurde, entstand die Kreuzessorm. Und erft, weil nach den Kirchenschriftstellern zesus solcherweise hingerichtet worden, heißt jest erux schlechtweg Kreuz, und die hinrichtung mittelst der erux schlechtweg Kreuzigung. Sosern bei den Rösmern die Aufhängung der Berurteilten an den Stamm mit dem patibulum die Kegelgeworden war, wurde patibulum auch einsach statt erux gebraucht. Übrigens zu es für die Formen der Kreuzigung wie für die Form des Kreuzes keine alls gemeine Borschrift. Ihre Ausssürung war in der ersten Kaiserzeit verschieden

nach ben Umftanden und auch nach den Launen der damit Beauftragten.

Der Kreuzigung ging (Joseph. bell. jud. 5, 11. Liv. 33, 36. Curt. 7, 11. 28) in Geißelung vorher entweder im Prätorium oder auf dem Weg nach dem Richtsplate: cs war (wie bei Hanno) die grausame Einleitung zur grausamsten hinsichung. Der Ort der Kreuzigung war (nach Quinetil. Deel. 274. Cie. in Verr. V, 66. Tac. Ann. 15, 44. Liv. VIII, 15) an den besuchtesten Straßen außersplad der Stadt, "wo sehr viele cs sehen und von Furcht davor ergriffen werden kinnen". Nach Plut. ser. vind. c. 9 mussten die Verurteilten das Warterholz selber tragen. Dass man es den Ermatteten hätte abnehmen lassen, kommt nirsguds vor; was Simon von Khrene sür Jesus tun musste, war von den Solden wol mehr roher neckender Gewaltstreich gegen jenen, als Mitseid gegen Iris. Erst in der späteren Kaiserzeit wurde die Kreuzigung von besonderen hentern im Dienstgesolge der Statthalter (apparitores) vollzogen. Früher taten Soldaten das Geschäft. Gewönlich wurden sie von einem Centurio oder Tribusus zu Pserde beschligt, welcher dann exactor mortis oder eenturio supplicio praepositus heißt bei Tac. Ann. 3, 14. Seneca de ira 1, 16.

Die Sitte, den Berurteilten, ehe fie die Todesftrafe erlitten, ein betäubendes Gerant zu reichen, war nicht römisch oder griechisch, sondern jüdisch und die

Rimer bulbeten fie bei ber Krenzigung Jefu.

Die Berurteilten wurden gewönlich an das bereits aufgerichtete Kreuz gehängt; nur ausnahmsweise wurde der Körper eines zu Kreuzigenden zuvor an das auf dem Boden liegende Kreuz beseiftigt. Die gemeinsame Unnahme der Kichendäter ist für jene erste Art, und die altdeutschen Waler, welche Jesum auf das am Boden liegende und in der letzten Zubereitung begriffene Kreuz sich niesdiehen saffen, um so daran genagelt zu werden, haben wol Unrecht.

Die zu Kreuzigenden wurden vorher nacht ausgezogen, Ausnahmen, wie bei jenem vornehmen Karthager, den man mit seinem ganzen Schmuck freuzigte, sind sonz selben. Das Lendentuch, das die christliche Kunst schon im Ansang dem Crucifixus gab, wollte Hug aus den Sitten der Römer als historisch dartun. Das Bort zeurol pao oravpoerrau bei Artemidor. Oneirocrit. II. 55 schlöße einen sochen Schurz allerdings nicht aus, aber er ist durch nichts verdürgt. Das Jesus mit der Spottkrone aus Dornen gefrenzigt wurde, wie ihn die christliche Kunst

mi feit bem 13. Jarhundert barftellt, hat keinen geschichtlichen Grund.

Die eigentliche Kreuzigung, h neoriduois, das Annageln, geschah gewönlich in der Beise, das zuerst der ans patibulum gebundene Berurteilte von Soleden mit Stricken in die Höhe gezogen und auf das sedile gesett wurde, dan wurden die Füße sessedunden, hierauf starke Nägel durch die Hände gestieden, endlich wol auch die Jüße angenagelt. Dr. Paulus hat, um seinen vom Scheintode erwachten Jesus besser wandeln lassen zu können, letzteres geleugnet. Dig in der Freiburger Zeitschrift (3. 5) hat es entschieden behauptet. Aus den Boangelien lässt sich das Annageln der Füße Jesu nicht mit Bestimmtheit erstennen. Zwar scheint Lut. 24, 38 ss. eine Andentung dassür zu sein (vgl. Bähr, das Annageln der Füße am Kreuz in Theol. Lit. Anz., 1835, R. 1—6; Winer, de pedum in ernes aksions, Lips. 1845 und Fulda S. 264 ss.), es lässt sich aber schließlich nur sagen: da nicht jedesmal, sondern nur ad luditum der Soleden angenagelt worden ist, so konnte dies auch dei Jesus geschehen sein. Ob in jeden Juß ein besonderer Nagel geschlagen wurde, wie Chprian und Gregor von Kagel durchbort wurden, wie Ergor von Nazianz, Nonnus und die neueren Darstellungen des Kruzisiges seit dem 13. Jarhundert wollen, lässt

sich vollends gar nicht entscheiben. Lettere Art ber Annagelung ber Füße war wol die gewönlichere, weil die kürzeste.

Den Solbaten gehörten die Kleider der Gefreuzigten als spolia, daher verteilten sie auch die Kleider Jesu unter sich, und die ungenähte Tunisa, die toga ocellata durch Loos. Die Tasel, welche über dem Haupte des Gefreuzigten angehestet wurde und in der römischen Gerichtssprache, in der griechischen Belbsprache und in der hebräischen Volksprache die Ursache des Todes berichtete, war dieselbe, welche dem Berurteilten vorangetragen oder um den Hals gebunden war (titulus, varle, deixoma, alrsa Suet. Calig. 32. Eused. H. E. V.).

Die durch Kreuzigung bewirften Leiben find nach dem Arzte Chr. Gott. Richter (bei Jahn, Archaol., II, 2. 369 u. Friedlieb , Archaol. Der Leidensgeid. S. 155; vgl. Biner a. a. D. S. 679) 1) die unnatürliche, stets gleiche Lage des Körpers mit gewaltsam ausgestreckten Armen, da die geringste Bewegung oder Zuckung den ganzen Leib, zumal den von der Geißel zerfleischten Rücken und die durchbohrten Glieber aufs schmerzhafteste erregte. 2) Die Nägel waren an den Stellen burch die Glieder getrieben, wo viele reizbare Nerven und Sehnen zusammen-laufen, also teils verlett, teils gewaltsam gedrückt wurden, was immer empfind-lichere Schmerzen verursachte. 3) Es entstand Entzündung der Bunden an Samben und Sugen und ber Brand ftellte fich auch an andern Teilen ein, wo ber Umlauf der Gafte durch die gewaltsame Spannung des Leibes gehemmt mar. Der badurch entstehende Schmerz und unerträgliche Durft mufste mit jedem Augenblid zunehmen. 4) Das Blut, welches in ben verwundeten und gespannten Egtremitaten nicht Raum fand, brang jum Ropfe, behnte bie Bulsader unnaturlich aus und brachte die furchtbarften Ropfichmergen. Weil ferner bei ber Bemmung bes Blutumlaufs bas Blut in ber Lunge feinen freien Abflufs hatte, muiste eine fortichreitende Beffemmung bes Bergens und eine Anschwellung aller Abern und Dadurch namenlose Bangigfeit entstehen. Gine Berblutung burch bie offenen Bunden wurde die Qualen abgefürzt haben, aber das Bluten wurde durch bas Derinnen bes Blutes felber geftillt. Go erfolgte ber Tod langfam durch bie allmähliche, bon ben Extremitäten nach den innern edlern Teilen fich verbreitende Erftarrung der Musteln, Abern und Nerven. Bis diese eintrat, mussten die Be-frenzigten trop dem Blutverlust unter der Geißel und am Areuze, trop dem duch die Glut der füdlichen Sonne beschleunigten Bundfieber, trot den beständig machfenden Martern gewönlich über 12 Stunden lang, ja wie Drigenes bezeugt, mandmal bis auf den folg. Tag oder gar Abend zwischen Tod und Leben schweben. Zuweilen (Betron. Sat. III) erhielt sich eine fraftigere Natur sogar bis in den dritten Tag, wo schließlich erst der qualvollste Hungertod bem Leiden ein Ende machte, wie Euseb. H. E. 8, 3 von gefreuzigten Märthrern in Aghpten ergalt. Berodot (7, 194) und Josephus (vit. 75) berichten von folden, welche balb nach der Rreuzigung wieder herabgenommen, durch forgfältigfte arztliche Bflege am Leben erhalten wurden.

Nach römischer Sitte blieben die Gefrenzigten am Pfale hängen, bis ihr Fleisch verwodert oder von Bögeln und Raubtieren verzehrt war. Militärwachen hüteten die Leichname gegen etwaige Versuche, sie zu begraben. Hin und wider wurden die Gefrenzigten durch unten angezündetes Feuer getötet oder ließ runn sie durch Bären und Löwen zersteischen. Bisweilen hat man (nach Orig. in Matth. 27, 54) den Gefrenzigten unter die Achseln gestochen, um sie schnell fere ben zu lassen. Bon den Römern wurden die Gefrenzigten nur vor den Gebu is seisten der Raiser abgenommen und begraben. Bei den Juden durste ruch 5 Mos. 21, 22 ein Gehängter nicht über Nacht hängen bleiben; insbesond ere scheint es für eine Schändung des (großen) Sabbaths gehalten worden zu sein, wenn einer am Holze des Fluches und der Schmach hängen bliebe. Darum er baten sich die Juden von Pilatus das erurifrazium, das sonst eine besond ere Strase war, das Zerschlagen der Schenkel mit Keulen als Ersah für die dadurch abgefürzten Kreuzesleiden. Es war bei Zesus nicht mehr nötig. Der Lanzenstoß, den ein Soldat in Zesu Seite fürte, sollte nur eine gelegenheitliche

Bergewisserung des schon eingetretenen Todes sein. Run konnte die Abnahme

bom Kreuz und Begräbnis erfolgen.

Die weitschichtige Litteratur ist verzeichnet von Fulba, Das Kreuz und die Kreuzigung, 1878, noch genauer von Böckler in seinem reichhaltigen Buche über das Kreuz Chrifti, 1875. Bgl. auch Zöckler im "Beweis des Glaubens", 1879, S. 157, und Schürer in seiner Theologischen Litteraturzeitung, 1879, **E**. 632.

Arengbrobe, f. Gottegurteile Bb. V. S. 323.

Rrengtrager, f. Geifler Bb. IV. G. 798.

Rrieg, ob ben Chriften erlaubt. — Rriegsbienft ber Beiftlichen. — Der Rrieg, in seiner außeren Erscheinung und unmittelbaren Birtung unftreitig ein Ubel und eine Folge der Sünde, lafst gleichwol eine fehr verschiedene Be-trachtungsweise zu. Richtet man den Blid auf die Leiden und Schrecken, die jeder Krieg mit sich fürt, auf die Opfer an Menschenleben und an Familienglud, an Bolftand und an Erwerbsträften, die er fordert, auf die Erbitterung, die er zwischen den Bölkern pflanzt, auf die Entsessellung böser Leidenschaften, die er in seinem Gefolge hat, erwägt man vollends, daß jene Opfer dermalen in hohem Maße schon von der permanenten Kriegsrüftung unserer Staten erheischt werden und ben Boltern nachgerade unerschwingliche Laften aus diefer Ruftung erwachsen, bass ferner eben biese von Waffen starrende Haltung der Mächte eine ftete Kriegsbrohung in sich schließt und baburch eine lämende Unsicherheit in ben friedlichen Berkehr der Nationen bringt, Handel und Bandel und gemeinnütige Unternehmungen hemmt: fo möchte man bas entschiedene Berbammungsurteil, bas gewisse driftliche Parteien, wie die Quater, Mennoniten u. a. über den Krieg schlechthin fällen, für gerechtsertigt halten. Allein diese Betrachtungsweise ist einseitig und ihre biblische Begründung auf bekannte Angerungen Jesu in der Bergpredigt (Matth. 5, 39) ist geradezu falsch. Im Himmelreich, das Gerechtigsteit, Friede und Freude im hl. Geist ist, hat freilich der Krieg keine Stätte, und die Ausgestaltung des göttlichen Heilswerkes in der Menschheit zielt auf einen Bustand ab, aus welchem er vollständig verbannt sein wird (Jes. 2, 4; Micha 4, 3; Ossend. Joh. 20, 4). Aber die Zukunft läst sich nicht antizipiren, und in die Zeit samt ihren Unvollkommenheiten und übeln soll der Christ, dieweil er in ihr lebt, fich schiden (Rom. 12, 11).

Budem ift eine andere Betrachtungsweise bes Krieges nicht bloß ftatthaft, fondern brangt fich vom biblischen Standpunkt geradezu auf. Benn Mose (Exob. 15, 3) sagt: "ber Herr ist ber rechte Kriegsmann" איש מִלְחַמָה, und David (Ps. 9. 18. 60 u. ö.) balb sein kriegerisches Tun dem Beistand des Herrn mit gläubiger Zuversicht empfichlt, balb und mit Borliebe das gerechte Walten Gottes unter dem Bilde der Kriegfürung schilbert, so kommt darin eine höhere Warheit zum Ausdruck, die nicht verkannt, auch nicht etwa auf die Zeit des alten Bundes in ihrer Geltung beschränkt werden soll. Denn das Reue Testament spricht nirgends in unbedingt verwerfendem Sinne gegen den Krieg. Johannes der Täufer mutet ben Kriegsleuten Luf. 3, 14, Jefus dem Hauptmann von Kapernaum Matth. 8, 5, Betrus bem Kornelius Apg. 10 fein Berlaffen ihres Berufes zu, und in ber Offenbarung Johannis erscheint nicht nur Rap. 6, 4 hinter bem Borte Gottes auf bem weißen Bjerd v 2, der Reiter auf dem roten Pferd, die Bersonisitation bes Arieges, als von Gott gesendet und mit dem großen Schwert ausgeruftet, sondern Kap. 19, 11 ff. zieht der Herr selbst zum letten Kampf und Sieg aus in der Gestalt eines Kriegsfürsten an der Spipe seines Hecres, und der in der Sonne stehende Engel v. 17 ruft mit großer Stimme den Bögeln des Himmels:
.lommt der großen Gottes".

Bir werden daher nicht wie Hegel (Rechtsphilosophie § 324) das Jammern ber ben Arieg als eine feige Beichlichkeit verspotten, auch nicht mit dem Siftoriter Beinr. Leo einen "frijden frühlichen Arieg" als Arzuei gegen Die Stros Pholofität unferes Geschlechts herbei wünschen, wol aber zugeben, dass der Arieg als göttliches Berhängnis oft eine für das Ganze woltätige, luftreinigende, bas Leben der Bolfer steigernde Birkung nach sich lässt, und daher seine geschichte liche Rotwendigkeit begreifen.

Das Recht des Krieges aber gründet sich flar darauf, dass der Obrigsteit das Schwert von Gott gegeben ist zur Strase über den, der Boses tut (Rom. 13; 1 Petr. 2). Gleichwie sie solche Macht übt zur Aufrechthaltung von Zucht und Ordnung, Gesetz und Recht im Innern des Gemeinwesens, so hat sie auch nach außen dasselbe zu schücken und zu berteidigen die unzweiselhaste Psicht und würde ihren Berus versaumen, wo sie es nicht täte. Bon diesem Gesichts puntt aus entwidelt Luther die evangelische Anschauung vom Rrieg in feiner be fannten fleinen Schrift: "ob Kriegstente auch in seligem Stande fein konnen?" Er handelt gründlich ab, dass die Unterperson niemals wider die Oberperson, Diefe gegen jene nur im Galle bes Aufrurs, Bleicher wider Bleichen aber bann mit autem driftlichem Gemiffen friegen moge, wenn er ungerechterweise angegriffen und herausgefordert fei. Rriegsluft fei verbammlich und füre ins Unglud (2 Ron. 14), friegen um des Rrieges willen fei Gunde, Rotfrieg aber Bflicht ber Obrigfeit. Demnach fällt die gerechte und bem Chriften erlaubte Rriegfurung unter ben Begriff ber Rotwehr. Bas ferner bie Beteiligung bes einzelnen Chriften am Rrieg anlangt, jo ift dies eine Frage des Wehorfams gegen die Obrigfeit. In einem aus gerechter Urfache jum Schute bes Baterlandes und bes guten Rechts unternommenen Rrieg fann ber Chrift mit aller Freudigleit aus gieben und als Kriegsmann feine Schuldigfeit tun. Das Recht feiner Obrigfeit jum Rrieg gu prufen foll ihm nicht verwehrt fein, aber wo nicht einem ausbrudlichen Willen Gottes zuwider gehandelt wird, foll er die gewiffe Bflicht bes Be horsams über die ungewiffe, bon ihm weder zu entscheidende noch zu verantwortende Rechtsfrage ftellen. Die Rechenschaft hat er nicht zu geben. - Dagegen fcharft Luther nachdrudfich ein, bajs Raufluft, Chrgeig, Beutefucht, Sang ju Aben teuern ichlechte Antriebe und Reigmittel feien, mit benen ein chriftlicher Rriegsmann unverworren bleiben muffe; ihm zieme bielmehr, in Demut und Buffertigfeit fich bor Gott gu bengen, fich bes gu troften, bafs er in einem gottgeorbneten Berufe ftreite, und bann mutig und tapfer dreinzuschlagen. (Bgl. das herrliche Bebet am Schluffe ber Schrift.)

Die evangelische Ethik hat dieser Anweisung bes Reformators wenig bei jufügen. Es ift nicht zulässig, bas Unrecht und die Berantwortung eines Arieges und aller seiner Ubel demjenigen zuzuschieben, ber die ersten friegerischen I tie vornimmt, 3. B. die Kriegserklärung zuerst absendet, das seindliche Gebiet zu wie betritt. Die Notwehr ist im Bölkerrecht anders als im Privatrecht zu beurteil en Bol aber mufs ber Eröffnung der Feindseligfeiten bie Erschöpfung aller fri lichen Mittel, der Unterhandlung und der Drohung vorausgehen, damit der G en ner ins offenbare Unrecht gesetzt werde. — Als ein rechtmäßiger Krieg wird a die dem Bundesgenoffen vertragsmäßig oder aus anertannt sittlichen Beweggris in den geleistete Silfe angesehen; ber bare nadte Egvismus fteht auch einem de lichen Bolte übel. Gin schwieriges Rapitel aber ift bas fogenannte Intervo tionsrecht, welches neuerdings ziemlich allgemein vertreten wird; und nicht mi ber bedentlich icheint die Frage, ob in Sachen bes Reiches Gottes das Schw per gu gieben ichlechthin verboten fei, gemäß Matth. 26, 52. - Die Rriegelift von jeher als erlaubt gegolten und und tann aus der Reihe der erlaubten Ramis mittel um so weniger ausgeschlossen werden, als sie zur Abfürzung des Arie ich und zur Bermeidung von Blutvergießen oft wesentlich beiträgt. — Wenn fern Luther noch neben Schlagen und Burgen auch Rauben und Brennen als unbe meidliche, dem Teinde gugufugende Ubel fennt und nennt, jo freuen wir uns b humaneren Grundfate, die in der modernen Kriegfürung wenigstens theoretischer und prattijch allmählich durchdringen, wornach Leben und Eigentum de Privatpersonen ungestörte Sicherheit im Krieg genießen sollen. — Überhaupt zu betonen und wird auch nicht mehr bezweifelt, dass der einzige rechtmäßige Zweises die Herstellung des Friedens und der gestörten Rechtsordnung is

Rrieg 285

und dafs bem Feinde nur soviel Schaden burfe zugefügt werden, als die Sicherung bieses Zweckes erfordert.

Mit dem hier über den Krieg selbst Gesagten ist bereits gegeben, dass die für den Kriegssall im Frieden schon getroffenen Anstalten und Einrichtungen für den Christen zu Recht bestehen, daß er, je nach den Gesehen seines Stats, die Dienstpslicht im Heere leisten, den Fahneneid schwören, in die eigentümliche milistrische Disziplin sich fügen muß, desgl. den Stand eines Berufssoldaten (Offiziers) wilen darf und, wenn einmal in denselben eingetreten, die besonderen Pflichten bieses Standes erfüllen muß, endlich an der Entscheidung über Krieg und Fries

ben als Statsburger mittelbar ober unmittelbar teilzunehmen hat.

Ganz anders freilich hat sich bas chriftliche Altertum über Krieg und Kriegs= bienst ausgesprochen. Man berief sich, in leicht zu beseitigendem Difsverstand, auf Jesu Wort an Betrus: "wer bas Schwert nimmt, soll burchs Schwert umtommen" Matth. 26, 52, und war, mit besserem Recht, dem Dienst der Waffen abgeneigt wegen seiner vielfachen Bermischung mit abgöttischen Gebräuchen und Banbereifunden. Sauptfächlich aber fiel ben Chriften ber erften Jarhunberte ber Stat und das gottfeindliche Wesen dieser Welt zu sehr in Gins zusammen. So muibt Tertullian de idolol. 19: "non convenit sacramento divino et humano, signo Christi et signo diaboli, castris lucis et castris tenebrarum, non potest uns anima duodus deberi, Deo et Caesari", und wärend er zugibt, dass im Alten Bunde und noch bei Johannes dem Täuser der Krieg erlaubt scheine, behamptet er: "omnem postea militem Dominus in Petro exarmando discinxit". Roch ftarter spricht er in ber montanistisch gerichteten Schrift de corona militis 11 ich aus, wo er einen Soldaten verherrlicht, der den Festkranz aufzusepen sich weigerte und beshalb von Manchen bes unzeitig gesuchten Marthriums bezichtigt wurde: "licebit in gladio conversari, Domino pronuntiante gladio periturum qui gladio fuerit usus? Et proelio operabitur filius pacis, cui nec litigare conveniet? Et vincula et carcerem et tormenta et supplicia administrabit, nec suarum ultor injuriarum? etc." Doch glaubt man an eben biefer Stelle zu bemerkn, dass Tertullian sich der Zustimmung zu einem absoluten Berbot des Kriegs= bienftes nicht gang versichert halt, ba er, obwol für seine Person bazu geneigt, bech nicht barauf bestehen will: "de prima specie quaestionis, etiam militiae ipaius inlicitae, plura non faciam, ut secunda reddatur", b. h. ich will auf bas Eine nicht zu sehr bringen, damit mir das Andere, das Berbot der Befränzung, besto eher zugegeben werbe. Denn tatsächlich war es ja, trop aller Bedenken ber tirchlichen Schriftsteller, so, bass viele Christen damals schon im Heere bientn, val. Apolog. 42: "navigamus et nos vobiscum et militamus", und ad 8eap. 4 cf. Apolog. 5, wo Tertullian erzält, das die Fürbitte christlicher Solboten bem Martus Aurelius auf einem beutschen Feldzug woltätigen Regen berschafft habe.

Als mit Konstantins Regierung das Berhältnis zwischen Stat und Kirche steundlich sich gestaltete, traten auch die früheren Ginwendungen mehr und mehr zwid. Augustinus, der mit hochgestellten Statsmännern in persönlichem und brieslichem Berkehr stand, wie mit Marcellinus und Bonisacius, sieht den Krieg als eine Woltat an: "cui licentia iniquitatis eripitur, utiliter vincitur, quoniam nibil est inselicius selicitate peccantium, qua poenalis nutritur impunitas et mala voluntas velut hostis interior roboratur", und den Wasserbeitenst als gotts sessilige Anwendung einer Gottesgabe: virtus tua etiam ipsa corporalis donum Dei est; sie enim cogitadis de dono Dei non sacere contra Deum (ep. 207 ad Benis, cap. 4; 138 ad Marcell. 12); er fragt in seinem Werke gegen den Wasnicher Faustus (lib. 22, cap. 74. 75): "quid culpatur in bello? an quia moriuntur quandoque morituri, ut dominentur in pace victuri? hoc reprehendere timidorum est, non religiosorum"; er unterscheidet auch schon zwischen der Bersantwortlichseit der Oberperson und der Unterperson ganz wie Luther: "ita ut sortasse reum saciat regem iniquitas imperandi, innocentem autem militem

ostendat ordo serviendi".

Es verftand fich von felbit, dass aller Widerspruch gegen ben Rrieg ver-

ber Verheißung Besitz genommen und sich darin sestgesett hatte, lag es mehr den Künsten des Friedens, dem Aderbau, der Vichzucht, der Bodenkultur und dem Handel ob; aber dennoch war es teils durch die langdauernden Kämpse mit den früheren Bewonern Kanaans, teils durch die nachsolgenden Fehden mit den kriegsund raublustigen Nachbarn, mit Ammonitern und Wooditern, Edomitern, Philistern und Syrern, sast beständig zur Kriegsürung veranlasst, ja seit David trat es sogar erobernd in Vorderassien auf und blieb von da an mehr oder minder anhaltend in die großen Kriege der vorderasiatischen Beltreiche der Assprec, Chaldäer, Ägypter, Perser und griechischen Syrer verwickelt, indem Palästinas Weltstellung es mit sich brachte, dass so oft auf seinem Boden die Kämpse jemer Wonarchieen ausgesochten wurden. Daher ist denn in der hl. Schrift viel von Krieg und Kriegsürenden die Rede, und im solgenden soll nun in Kürze dassenige zusammengestellt werden, was zur Erläuterung der einschlagenden Bibelstellen dienen kann.

Abgeschen bon einzelnen Streifzügen und Gefechten zur Abwehr ploglicher Überfälle von Feinden, begann man regelmäßigen Feldzug gewönlich im Fühjehr (2 Sam. 11, 1; vgl. Jos. Antt. 7, 6. 3); in wichtigen Fällen fuchte man borher durch das heilige Los (Richt. 1, 1; 20, 18 ff.; 1 Sam. 14, 37; 23, 2; 28, 6; 30, 8) oder durch einen Propheten (1 Kön. 22, 6 ff.) den Willen Gottes zu erforschen, ob die Unternehmung gewagt werden solle, wie z. B. auch die Cholbäer vor dem Feldzuge das Los befragten, Ezech. 21, 26 ff. Dem Beginne der Feindseligkeiten gingen mitunter, doch nicht immer, Unterhandlungen und dei der Feindseligkeiten für Eine Landschaftstanden ben der Feindseligkeiten gingen mitunter, doch nicht immer, Unterhandlungen und dei der Feindseligkeiten frankliche Geindschaftstanden beward, Ut Was 20, 10 fc. West 11 ren Fehlschlagen formliche Kriegserklärungen voraus (5 Mof. 20, 10 f.; Richt. 11, 12 ff.; 2 Kön. 14, 8; Jos. Antt. 4, 8, 41). Angesichts ber Feinde angelangt, wurde gelegentlich noch ein Opfer gebracht (1 Sam. 7, 9; 13, 9 ff.), und der König (2 Chron. 20, 20) oder ein Priester (5 Wos. 20, 2 ff.), deren immer Einige das Heer begleiteten (2 Chron. 13, 12. 14; Rum. 10, 9; 31, 6; don einem besonderen Feldpriester spricht aber erft der Talmud), munterten das Kriegsvoll jum Rampfe auf. Bar burch ben Schall ber heiligen, aus Gilber gefertigten Trompeten (1717417, 4 Moj. 10, 9; 2 Chron. 13, 12; 1 Makk. 16, 8; 1 Ko rinth. 14, 8, vgl. Jos. 6, 4 ff., wo sie 'irig, ja, wol von ihrer Form, auch "Sorn" genannt find) das Beichen zum Angriffe gegeben, so begann fojort unter lautem Kriegsgeschrei (Jos. 6, 20; 1 Sam. 17, 52; Jes. 42, 13; Am. 1, 14; Jer. 4, 19; 49, 2; Ez. 21, 27— הריקה) ber Kamps. In Schlachtordnung מערכה), 1 Sam. 4, 2; 17, 8. 20 f.; Richt. 20, 20. 30) ftanb bas heer ent weder einfach in Linic, oder in drei Saufen, einem Centrum und zwei Flügeln (Jef. 8, 8 und dazu Gesenius, Bd. 1, S. 335; Richt. 7, 16. 20; 1 Sam. 11, (Jes. 8, 8 und dazu Geschiuß, Bd. 1, S. 335; Richt. 7, 16. 20; 1 Sam. 11, 11; 2 Sam. 18, 2; Hob. 1, 17; 1 Makt. 5, 33; 2 Makt. 8, 21 ff.); auch ein Hitzertreffen wird erwänt Fos. 8, 13 s., dgl. 10, 19. Die angewandte Kriegskunft war nicht sehr entwickelt: bediente man sich auch gelegentlich einer Kriegslift (2 Kön. 7, 12, in späterer Zeit z. B. Jos. Bell. Jud. 3, 7. 12. 20. 28), suchte man mitunter durch Überrumpelung (Richt. 7, 16 fs.), oder durch Hingehen der seinblichen Linie (2 Sam. 5, 23) sich den Sieg zu verschaffen, auch wol durch Spinete Lung und Stärke der Gegner auszukundschaften (Jos. 2; 6, 22; Richt. 7, 10 ff.; 1 Sam. 26, 4; 1 Makt. 5, 38; 12, 26), so entschieden doch meist, selbst in den knötern Leiten ma man est mit der Strategie der hellenischen Swer zu tun hotte spätern Beiten, wo man es mit ber Strategie ber hellenischen Syrer ju tun hatte (3. B. 1 Matt. 6, 33 ff.; 9, 11. 45; 10, 77 ff.; 12, 28), die perfönliche Tapferteit, Kraft, Gewandtheit und Schnelligfeit ber mit entblogten Urmen (vgl. Ezech. 4, 7; Jef. 52, 10) Mann gegen Mann Rämpfenden bie Schlacht (2 Sam. 1, 23; 2, 18; 1 Chron. 12, 8; Am. 2, 14 ff., wo baher jene personlichen Kriegstugens ben gerühmt werben). Sin und wider eröffnete ein Zweitampf, beffen Ausgang meistens entscheiben mochte, ben allgemeinen Streit (1 Sam. 17; 2 Sam. 2, 14 ff.), und folche und anliche ausgezeichnete Waffentaten empfingen bann befonbere Belonung und Auszeichnung (Jos. 15, 13, 16; 1 Sam. 18, 25 ff.; 2 Sam.

Chron. 11, 6). Bum Rudzug und zum Anhalten bei Berfolgung ber ien gab die Trompete (שוֹשֵר ) bas Beichen, 2 Sam. 2, 28; 18, 16; Die Lager, über beren Form nähere Kunde fehlt, wenn man nicht ansill, dass das Lager bes theokratischen Bolkes auf dem Juge durch die Mos. 2) mehr oder weniger die gewönliche Form war, oder mit The-Sam. 17, 20; 26, 5 aus beren Bezeichnung burch bas Wort במלבל jorm schließen darf, wurden durch Borposten bewacht (Richt. 7, 19; 12, 27) und warend eines Treffens von einer Befatung gedectt (1 Sam. 0, 24). Bom Mitnehmen der Bundeslade in den Rrieg, als dem Sym= Ifreichen Gegenwart Jahves (4 Mof. 10, 35; Jos. 6, 6 ff.) findet sich hr im Philisterkriege zur Beit Elis widerfarenen Unglude, 1 Sam. 4, ben anlichen Brauch der Philister 2 Sam. 5, 21), selten und seit Daım. 11, 11) keine Spur mehr, s. 4 Mos. 31, 6; vgl. 14, 44. ben besiegten und oft weithin verfolgten (Jos. 10, 10; 1 Sam. 14, 31) erfur man im Altertume, zumal bei den semitischen Stämmen, sehr hart, die Jsraeliten sind von diesem Borwurse nicht ganz rein zu waschen, unch durch den Einfluss ihrer reinern Religion bisweilen größere Milde le andere Bulter (1 Kun. 20, 31 ff.; 2 Kun. 6, 20—23). Gefangene nd Fürften wurden nicht felten getotet (Jof. 10, 24 ff.; Richt. 7, 25), nan ihnen zuvor mit ben Fugen auf ben Bals ober Ropf getreten mar 24), und ben Gefallenen bas haupt abgehauen (1 Sam. 17, 54; 31, f. 15, 30, vgl. Herod. 9, 78 sq.; Jos. bell. jud. 1, 17. 2); die übrigen und Gefangenen wurden ausgeplündert (1 Sam. 31, 8; 2 Matt. ptere entweder zu Stlaven gemacht (4 Mof. 31, 26 ff.; 5 Mof. 20, 14) abers wenn mit den Waffen in der Hand ergriffen, sowie in den Ber= egen gegen die Kanaaniter und biefen anlichen Fallen, getotet (vgl. 7, 13; 4 Moj. 24, 24; 5 Moj. 13, 16; Richt. 9, 45, baher bann ber הַכָּה לִפִי חָרָג = "schlagen nach bes Schwertes Scharfe"), schonungslos uen (f. Bertheau zu Richt. 1, 8, S. 15 f.), und zwar zum Teil auf ame Beise (2 Sam. 12, 31; 2 Chron. 25, 12; Richt. 8, 7), ober auch lt (Richt. 1, 6 f.; 1 Sam. 11, 2), wie man auch die Roffe ber Feinde hneiden der Sehnen unbrauchbar machte (Jos. 11, 6. 9). Weiber wurfie nicht vom Sieger als Rebsweiber geehelicht wurden, wo dann burch ge des Gesetzebers ihr Los erträglich mar (5 Mos. 21, 11 ff.), ge-Schwangere aufgeschnitten, Kinder und Säuglinge an Straßenecken oder schmettert (2 Kön. 15, 16; 8, 12; Jes. 13, 16; Am. 1, 13; Hos. 10, 3, 10; Ps. 137, 8; 2 Maft. 5, 13; vgl. Watth. 24, 19), was p. 2, 29, cf. Antt. 4, 8, 41 sq. freilich anders barftellt. Barend bas b verwüstet wurde (Richt. 6, 4; 1 Chr. 20, 1; 2 Kin. 3, 19. 25; 27), wurden eroberte Stadte entweder verbrannt (Richt. 9, 45; 1 Matt. ; 10, 84), oder ihre Werke geschleift, ihre Schätz fortgeschleppt (2 Kon. 4, 13; 1 Kön. 14, 26), ihre Heiligtümer ebenfalls zerstört (1 Makt. rr weggefürt (1 Sam. 5, 1 ff.; 2 Sam. 5, 21; Jef. 46, 1 f. und bazu; unter Umständen fürte man auch Geißeln mit fort (2 Kön. 14, 14), ribution auf (2 Kön. 18, 14; Jes. 36, 18) und warf Besahungen in eren eroberten Plage, 2 Sam. 8, 6. 14, vgl. weiter die Artt. "Bann" 81, "Beute" Bb. II, S. 352 und "Jestungen Bb. IV, S. 555. Der ve durch Gesang, Jubel und Tanz verherrlicht (2 Mos. Rap. 15; Richt. Sam. 18, 6 ff.; Judith 16, 1 ff.; 1 Makt. 4, 24) und mitunter durch verewigt (1 Sam. 15, 12); Herobes der Gr. belonte einmal alle Sol= Geld, Jos. Antt. 14, 15. 4. Das Begraben der Gefallenen galt als icht der Hecre (1 Kön. 11, 15), um gebliebene Anfürer trauerte das r (2 Sam. 3, 31); ihre Waffen gab man ihnen mit ins Grab (Ezech.

theofratischen Gesichtspunkte aus war ben Ifraeliten ber Aggressibliteieg kanaanitischen Stämme zur Pflicht gemacht, 2 Mos. 17, 8 ff.; 5 Mos.

ber Berheifung Besitz genommen und sich darin festgesetzt hatte, sag es mehr den Künsten des Friedens, dem Ackerdau, der Bichzucht, der Bodenkultur und dem Handel od; aber dennoch war es teils durch die langdauernden Kämpse mit den früheren Bewonern Kanaans, teils durch die nachsolgenden Fehden mit den kriegsund raublustigen Nachdarn, mit Ammonitern und Moaditern, Edomitem, Philistern und Syrern, sast beständig zur Kriegsürung veranlasst, ja seit David trat es sogar erobernd in Vorderassien auf und blieb von da an mehr oder minder anhaltend in die großen Kriege der vorderassatischen Beltreiche der Assure, Chaldäer, Ägypter, Perser und griechischen Syrer verwickelt, indem Palästinas Beltstellung es mit sich brachte, dass so oft auf seinem Boden die Kämpse jener Monarchieen ausgesochten wurden. Daher ist denn in der hl. Schrist viel von Krieg und Kriegsürenden die Kede, und im solgenden soll nun in Kürze dassenige zusammengestellt werden, was zur Erläuterung der einschlagenden Bibelstellen dienen kann.

Abgesehen bon einzelnen Streifzügen und Befechten gur Abwehr ploblicher Aberfälle bon Teinden, begann man regelmäßigen Teldzug gewönlich im Subjehr (2 Sam. 11, 1; vgl. Jos. Antt. 7, 6. 3); in wichtigen Fällen juchte man bor her burch bas heilige Los (Richt. 1, 1; 20, 18 ff.; 1 Sam. 14, 37; 23, 2; 28, 6; 30, 8) oder burch einen Propheten (1 Kon. 22, 6 ff.) ben Willen Gottes ju erforschen, ob die Unternehmung gewagt werden solle, wie z. B. auch die Chalder vor dem Feldzuge das Los befragten, Ezech. 21, 26 ff. Dem Beginne der Feindseligfeiten gingen mitunter, boch nicht immer, Unterhandlungen und bei be ren Tehlschlagen formliche Kriegserflarungen boraus (5 Dof. 20, 10 f.; Richt. 11, 12 ff.; 2 Kön. 14, 8; Jos. Antt. 4, 8, 41). Angesichts ber Teinde angelangt, wurde gelegentlich noch ein Opfer gebracht (1 Sam. 7, 9; 13, 9 ff.), und der König (2 Chron. 20, 20) oder ein Priefter (5 Mof. 20, 2 ff.), deren immer Einige das Heer begleiteten (2 Chron. 13, 12, 14; Rum. 10, 9; 31, 6; bon einem befonderen Feldpriefter fpricht aber erft der Talmud), munterten das Kriegsboll jum Rampfe auf. Bar burch ben Schall ber beiligen, aus Gilber gefertigten Trompeten (היות 4 Moj. 10, 9; 2 Chron. 13, 12; 1 Matt. 16, 8; 1 Ro rinth. 14, 8, vgl. 30f. 6, 4 ff., wo fie wie, ja, wol von ihrer Form, and "Born" genannt find) bas Beichen jum Angriffe gegeben, fo begann fofort unter lautem Kriegsgeschrei (Jos. 6, 20; 1 Sam. 17, 52; Jes. 42, 13; Am. 1, 14; Jer. 4, 19; 49, 2; Ez. 21, 27 — Grego der Kampf. In Schlachtordnung (מערכה , 1 Sam. 4, 2; 17, 8. 20 f.; Richt. 20, 20. 30) ftand bas heer ent weber einfach in Linie, ober in drei Saufen, einem Centrum und zwei Glugeln weder einsach in Einte, voer in drei Hangen, einem Gentrim und zwei Flagge(Zes. 8, 8 und dazu Gesenius, Bd. 1, S. 335; Richt. 7, 16. 20; 1 Sam. 11,
11; 2 Sam. 18, 2; Hiob. 1, 17; 1 Mast. 5, 33; 2 Mast. 8, 21 st.); auch ein Hintertressen nicht sehr entwicklt: bedieute man sich auch gelegentlich einer Kriegstusst (2 Kön. 7, 12, in späterer Zeit z. B. Jos. Bell. Jud. 3, 7. 12. 20. 28,
sind eman mitunter durch überrumpelung (Richt. 7, 16 st.), oder durch Hintertressen von der Beiter Beiter von der der beiter gestellte der Beiterte Beiterte Beiter Bestellte Beiter B halte (30f. 8, 2. 12; Richt. 20, 36 ff.), oder burch Umgeben ber feindlichen Linie (2 Sam. 5, 23) fich ben Sieg zu verschaffen, auch wol burch Spione Die Stellung und Starte ber Gegner auszufundschaften (Jof. 2; 6, 22; Richt. 7, 10 ff.; 1 Sam. 26, 4; 1 Maft. 5, 38; 12, 26), so entschieden boch meift, selbst in ben fpatern Beiten, wo man es mit ber Strategie ber hellenischen Syrer gu tun batte (3. B. 1 Matt. 6, 33 ff.; 9, 11. 45; 10, 77 ff.; 12, 28), die perfonliche Tapfer feit, Rraft, Bewandtheit und Schnelligfeit der mit entblogten Urmen (bgl. Gjed. 4, 7; 3ef. 52, 10) Mann gegen Mann Rampfenden die Schlacht (2 Sam. 1, 23; 2, 18; 1 Chron. 12, 8; Um. 2, 14 ff., wo daher jene perfonlichen Kriegstugen ben gerühmt werden). hin und wider eröffnete ein Zweitampf, beffen Ausgang meistens entscheiden mochte, ben allgemeinen Streit (1 Sam. 17; 2 Sam. 2, 14 ff.), und solche und anliche ausgezeichnete Baffentaten empfingen bann bejonbere Belonung und Muszeichnung (3of. 15, 13, 16; 1 Sam. 18, 25 ff.; 2 Sam.

salreiche Kavalerie in den Heeren Fracks (1 Kön. 16, 9; 2 Kön. 8, 21; 13, 7; Jef. 2, 7; Mich. 5, 9), gelegentlich durch ägyptische Reiter verstärkt (Jef. 31, 1; 16, 9; 2 Kön. 18, 24; Ez. 17, 15), was freilich von den theokratisch Gesinnsen als allzuheidnisch verworfen wurde (5 Mos. 17, 16, vgl. Gesenius zu Jes. I, 5. 186 f.). Bei den Massenausgeboten und der fast unglaublich dichten Bevölserung Palästinas darf die ungeheure numerische Stärke der israelitischen Hevölserung Palästinas darf die ungeheure numerische Stärke der israelitischen Hevölselen, vgl. noch aus späterer Zeit das Aufgebot des Josephus dell. jud. 2, 20. 6; och mag nicht in Abrede zu stellen sein, dass hier und dort einzelne Zalenansaben, sei's schon in der Überlieserung vergrößert, sei's in unserm jetzigen Texte rrumpirt worden sind, vgl. z. B. 2 Sam. 24, 9 ff.; 1 Chr. 21, 5 ff.; 2 Chr. 3, 3; 14, 7; 17, 14 ff.; 26, 12 ff.

Die Anfänge eines stehenben Heeres, wovon die frühere Zeit natürlich ichts wufste, fallen gleich in den Beginn der Königsherrschaft: schon Saul hob ns bem gangen heerbann eine auserwälte Schar von 3000 Mann aus, die bann urch freie Werbung ergänzt wurde (1 Sam. 14, 52; 13, 2 f.; 24, 3) und hatte ine eigene Leib- und Hauswache (1 Sam. 18, 5. 13; 22, 14, nach Thenius und wald, Gesch. Ffr., II, S. 529 f., Not. 5), zumal aus Benjaminiten, seinen eiges en Stammesgenossen, 1 Chr. 12, 29. Noch weiter ging ber sehbelustige David: ucht nur umgab er sich mit einer eigentlichen Leibwache, den sogenannten keti und Bleti (f. oben b. Art. S. 268) und 600 auserlesenen Kriegern, den aus imen ältesten und treuesten Anhängern bestehenden בבורים "Helben", unter kmen bann wider Einzelne besonders ausgezeichnet erscheinen (1 Sam. 22, 2; 23, 13; 25, 13; 2 Sam. 15, 18; 16, 6; 20, 7; 23, 8 ff.; 1 Kön. 1, 8, 18 Kmgl. Ewald a. a. D. S. 545 f., 601 f.), sondern er soll sogar nach 1 Chr. 17, 1 ff. ein eigentliches stehendes Heer unterhalten haben, von dem namentlich ie eine Division von 24,000 Mann in aktiven Dienst (zu Garnisonen, Einübung t f. w., vgl. Ewald a. a. D. S. 607 f.) trat. Unlich wars unter Salomo (1 Kon. \$,19; 10, 26), von welchem an auch noch ein eigenes, vorzüglich geehrtes Corps mitritt, die sogenannten שלישום, d. h. zunächst "Wagenkämpfer" (2 Mos. 15, 4), ob benen 3. B. die königlichen Adjutanten genommen zu werden pflegten (1 Kon. 9, 22; 2 Kin. 7, 2; 9, 25; 10, 25; 15, 25, vgl. Thenius zu ben BB. Sam., 🕏 246 f.). So finden wir auch später mitten im Frieden ein stehendes Heer erwint, unter Rehabeam 1 Kön. 14, 28, Assa 2 Chr. 14, 7, Josaphat 2 Chr. 17, 14 ff., Athalja 2 Kön. 11, 4, Amazia 2 Chr. 25, 5, Usia ibid. 26, 11 ff. darunter befanden sich, wie schon in Davids Garde (z. B. 2 Sam. 11, 3; 15, 19; 23, 37; 1 Chr. 11, 46), zum teil Ausländer (2 Chr. 25, 6 ff.). Auch die Miglichen Kronprinzen eigneten sich Leibwachen an (2 Sam. 15, 1; 1 Kön.

Unter den kriegerischen Makkadern gestaltete sich das jüdische Militärwesen wehden Zeitverhältnissen etwas abweichend von der früheren Einrichtung, wennston noch immer aus Grundlage derselben. Judas teilte sein Heren Scharen in 1000, 100, 50 und 10 Mann (1 Makk. 3, 55); Simon besoldete, zum teil weigenem Vermögen, ein stehendes Heren, 14, 32; Hyrkan ließ Ausländer answeben, Jos. Antt. 13, 8. 4, zumal Araber (vgl. 1 Makk. 5, 39), wärend umskehrt mehr und mehr Juden in fremde Kriegsdienste traten (z. B. 1 Makk. 10, 36; Ja. Antt. 13, 10. 4). Unter Alexander und Alexandra mußten fremde Söldner die urnhigen Juden im Zaume halten (Jos. Antt. 13, 13. 5); Hyrkan II. leistete den Umern wesentliche Dienste durch seine Truppen (Jos. Antt. 14, 10. 2). Die sherlich ganz nach römischer Weise organisirten Truppen der Herodier (Jos. Antt. 17, 10. 3; bell. 2, 18. 9; vita § 11, vgl. Matth. 8, 5 mit Joh. 4, 46) kanden zum teil selbst aus Germanen (Jos. Antt. 17, 8. 3). Die in der rösuschen Provinz Judäa stationirten kaiserlichen Legionen hatten ihr Hauptquartier Gestarea, dem Size des Proburators, Apg. 10, 1, aber ein Teil derselben unde zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe jeweilen wärend der Festzeiten

nach Jerusalem verlegt, wo sie in der Burg Antonia in der Rähe des Tempels einkasernirt waren, Apg. 21, 31; Joseph. dell. jud. 2, 12. 1.

Die ältere einschlagende Litteratur s. in Ugolini, Thesaur. vol. XXVII, und vgl. von Reueren besonders Winers R.B.B.; Ewald, Gesch. Isr., II, S. 600 s.

(1. Ausg.); Saalschüt, Mos. Recht, S. 285 ss., 641 ss.; Richm's Handwörterb., 1, 862 ss.; Rostoss in Schenkels Bibellex., III, 607 ss., und zur lehrreichen Bergleichung mit dem Kriegswesen der Ägypter und Assyrer besonders Wilkinson, Manners and customs of ancient Egypt., vol. I, p. 282 sqq. (3. Ausg., London 1847); Layard, Rinivch und seine Ueberreste, übers. von Reißner (Leipz. 1850), S. 356 ss. und die betreffenden Abschnitte in Botta's Prachtwerke über Kinivel's Monumente.

Arübener. Barbara Juliane b. Krübener war die Tochter best reichen russischen Statsrates von Wietinghoff, geb. den 21. Nov. 1764. Sie erhielt eine nur aufs Außere gerichtete Erziehung und in ihrem 18. Jare gegen ihre Neigung den bereits zweimal geschiedenen Baron von Krübener zum Gemal. Dieser, ein Freund von J. J. Noussen, suchte ihren reich begabten Geist in modernem Sinne auszubilden, was ihm besser gelang, als sie an sich zu sessenen Schongeistern, wie Chateaubriand und Frau von Staöl, schried sie den Roman ihres eigenen Lebens in der schlüpfrig-sentimentalen Dichtung Balerie. Nach dem Tode ihres Gatten kehrte sie, übersättigt von der Welt, nach Hause. Da fand sie "Buße zu Gott" durch den vor ihren Augen erfolgten plöplichen Tod eines ihrer Andeter und "Liebe zu Jesus" durch die Berbindung mit herrnhutischen Christen. Mit dem ganzen Eiser einer Neubekehrten verkündigte sie nun ihrer Umgebung den Heiland der Sünder und übte sie die werktätige Liebe zu ihm an den Armen und Elevben, zumal in Spitälern.

Sie verweilte 1808 bei Jung Stilling in Karlsruhe, besuchte Oberlin im Steintal, schloss sich an minder lautere Schwärmer an und kaufte für sie ein Gut bei Bönnigheim in Württemberg. Die Bewegung, welche namentlich burch bie von ihr beherbergte Seherin Rumrin und den Baftor Fantaine im Lande verursacht wurde, veranlafste den Ronig Friedrich zu ihrer Ausweisung. Go 309 fic in Baden, in Straßburg und in der Schweiz als Reisepredigerin der "vollkommenen" Liebe, der "reinen" felbstlosen Liebe zu Jesus und den Brüdern umber, wie sie bieselbe besonders aus den quietistischen Schriften der Frau v. Guyon gelernt hatte. Die Liebe Jesu trieb sie selbst für die Bekehrung des Satans zu beten. Sich selbst erklärte sie als die vornehmste unter den Sünderinnen. In Genf ichlofe fich ihr bas fpatere Saupt ber Momiers, Baftor Empaytag an. Mit biesem und andern Männern von Bilbung und Abel stiftete fie weit ausgebreitett Bebetsvereine, predigte den Bornehmen und Gelehrten Buge und fvendete ben Armen ben Troft des Evangeliums mit beredtem Munde, unendliche Boltaten mit offenen Sanden. Bon Schluchtern in Soffen aus trat fie auch als Bugprebigerin und Beilsverfündigerin dem Raifer Alexander von Rugland (1815) bei seinem Aufenthalte in Beilbronn entgegen. In Beibelberg, bann in Paris war er, mit ber Bibel in ber Haub, ihr täglicher Gaft und ihr Zuhörer in ben Betund Bibelftunden in ihrem Salon. Als der von Rouig Friedrich Bilhelm III. von Preugen angeregte Bedante an eine Berbindung ber driftlichen Monarchen in bem leicht entzündlichen Beifte Raifer Alexanders Beftalt erhielt und der Raifer feinen Entwurf ber Frau von Krüdener mitteilte, sette fie nichts als gerade das Beiwort "heilige" Allianz hinzu. Als aber Alexander nach Rußland zuruckgesehrt war, betrachtete die Bolizei und Diplomatie fie mit verdoppeltem Argwon. Sie mufste, nachdem fie eben die Basler Traftatgesellschaft mit Spittler gestiftet, auf ofter reichisches Betreiben Bafel und Bern verlaffen und im Görnlein bei Grengach (an ber babifchen Grenze) ein Afpl fuchen. Dun wandte fie fich vorzugsweise 3" den Armen. In den Hungerjaren 1816 und 1817 war sie den scharenweise aus der Schweiz und dem Schwarzwalbe zu ihr Strömenden ein Engel der Rettung

ie robesten Bergen fielen ihr zu, die Unsittlichsten brachte fie auf den Weg des niebens. Ihr Bermogen, ihre letten Juwelen, ihre Gefundheit opferte fie und teine andere heilige Elisabeth konnte fie Rrebstrante mit eigenen Sanden umgen. One Unterschied der Person und Religion war ihr jedermann willtomn "um der Liebe Jesu willen". In ihrer Aller-Beltsliebe aber und in ihrem fer um die Union aller Christen und Menschen verwarf sie die geschichtlich und htlich bestehenden Unterschiede und verlor Rand und Band. Für bie "ware semeine evangelische Kirche" nahm sie als Erkennungszeichen die Kniebeugung: dem Kruzisiz und den Gruß "Gelobt sei Jesus Christus", ja selbst die Fürste der Maria in Anspruch. Sie wurde in einem Grade nervöß gesteigert, das selber sich für "die Prophetin" hielt. Offen berief sie sich auf die Wunderscht ihres Gebets, auf die Offenbarungen ihrer inneren Stimme, auf ihre Kranstteller heilungen und Armenfpeifungen, auf ihre eingetroffenen Borberfagungen, auf t geschichtlichen Beruf ber Frauen zur göttlichen Bolfserrettung. Der von ihr egte Rumor, vollends ihre "Abresse an die Armen" und die "Armenzeitung" ovon die erste und lette Nummer am 5. Mai 1817 erschien), bewog die Bon, ihre Sand an fie zu legen. Die schweizerischen und füddeutschen Bensdarn und Behörden schoben fie mit Gewalt von Ort zu Ort, bis fie 1818 nach mfe verbracht war. Die Stille und Ginkehr tat ihr zwar leiblich und geistlich M. aber von ihrer überschwänglichen Menschenliebe wurde sie noch einmal über : Grengen bes weiblichen Berufes hingeriffen. In Betersburg, mo fie ihre mle Tochter — aber nicht den durch ihren Propheten-Rumor ihr entfremdeten ifer — besuchen durfte, war sie die Prophetin der Griechenbefreiung durch den stterfornen" Alexander und die laute Antlägerin der lauen Politit beffen, "bem ! Borfehung biefe wichtigfte Angelegenheit bes Reiches Gottes in Die Sanbe legt". Da hieß der Kaifer in einem freundlichen aber entschiedenen eigenhändigen niefe die alte Freundin schweigen und gehen. Auf ihrem Gut Kosse sand sie in um immer heftiger werdenden Brustleiden die Aufforderung, ihr Haus zu bestellen bfich felbst zu berleugnen. Bon ben Arzten in ben Suben gefchickt fur Die Krante 24 mit ihrer Tochter in Gesellschaft ber Fürstin Galligin und einer Angal weigerisch-beutscher Rolonisten die Bolga hinab; auf bem Beg burch die Step-1 bes taurifchen Cherfonnes ftarb fie ben 25. Dez. 1824 eines fanften und feen Tobes ju Karafu-Bagar in ber von ihrem Grogvater Feldmarfchall Münch bem aren eroberten Rrim. Beläutert und ernüchtert befannte fie, "wie oft fie für die imme Gottes gehalten, was nur die Frucht ihrer Ginbilbung und ihres Stolgewesen sei". Der außerorbentlichen Frau, welche wie keine in diesem Jarnbert durch gute und schlimme Berüchte hindurchgegangen ift, bat Sagenbach ren Blat in der "Kirchengeschichte des 19. Jarh." angewiesen; die "Erinnerungen 3. C. Maurer, Bilber aus dem Leben eines Predigers, Schaffhausen 1843" ben auch von der Frau v. Krüdener und von ihrem Wirken und Reden wärend ne Aufenthaltes in Lottstetten ein sehr anziehendes Bild. Der Genfer Phil-Kene Charles Eynard hat in zwei 1849 zu Paris erschienenen Bänden ihr t glanzendes Denkmal gesett.

6. Rerj.

Krummacher, Friedrich Abolf, Dr. theol., — der älteste der rühmlichst kanten resormirten Bastoren dieses Namens, älterer Bruder von Gottsried miel, weiland Prediger zu Elberseld, Bater und Großvater der übrigen — nebe geboren am 13. Juli 1767 zu Tecklenburg, dem Hauptort der altresormirst und altpreußischen gleichnamigen Grasschaft in Bestsalen, wo die Familie seit hreren Generationen ansässig war. Wit der Wilch evangelischer Frömmigkeit mitt, — der Later, Friedrich Jakob, Hossiskal, Justizkommissär und Bürgersister, als gewissenhafter Rechtskonsulent hochgeachtet, war ein ernster, frommer unn, durch körperliche Leiden und häusliche Sorgen oft gedrückt; die Mutter, wia Dorothea, geb. Strücker, in ihrer holden Leutseligkeit den Kindern unversklich, wird von dem dem Hause befreundeten Duisburger Rektor Johann Gerstd Hand, dem bekannten Freunde des Dr. Kollenbusch, in einem Briese

an Lavater \*) als Musterbild lauterer chriftlicher Frommigkeit und friedenkreid evangelisch-kindlichen Sinnes geschildert, — ein begabter, aufgeweckter Knabe, | suchte er die lateinische Schule seiner Vaterstadt, wo der Rettor Meese mit eis ner Strenge waltete, bezog bann, mit philologischen Kenntnissen wol ausgestant 1786 als Student der Theologie die kleine reformirte Hochschule Lingen, i belte aber, durch die bejarten Professoren, die, meift Hollander, mit ben Stud ten sehr kordial verkehrten, wenig befriedigt, schon im folgenden Jare nach Sal über, wo er neben Anapp u. a. auch Bahrdt horte, von dem er fich aber, obn in seiner theologischen Richtung noch sehr schwankend, bald wider zurückzog. Ne Vollendung seiner Studien brachte er ein Far als Informator in Bremen z wurde dann 1790 Konrektor am Gymnassum zu Hamm, der damaligen Ham stadt ber Grafschaft Mart, und verlebte hier in ber wideraufgenommenen & schäftigung mit ben Klaffitern, in einer ihm fehr zusagenben, erfolgreichen Tätigt und im frohen und geiftreichen Umgang mit dem später an das Joachimethalf Bymnafium in Berlin versetten Rettor Snethlage, mit bem nachmaligen Bijd Enlert u. a. brei glückliche Jare. Um die Braut, Eleonore Möller, Die er Saufe bes Burgermeifters ju Samm gefunden hatte, bald heimfüren zu fonne magte er 1793 bas Reftorat ber gelehrten Stadtichule in Mors zu übernehm mit einem figen Behalt von nur 300 Talern, trop der hier am linten Rheinn immer wider brobenden Rriegsunruben, - ein Schritt, für den er bugen mufs Nachdem er im Sommer 1794 seine "Laura" in seine stille, beschränkte Sausli keit eingefürt hatte, wurde der frohe Lebensmut des jungen Pares bald auf ei harte Brobe gestellt burch das neue siegreiche Bordringen der Franzosen, weld mit der patriotischen Beklemmung auch vielsache materielle Bedrängnis durch E quartierungslast u. s. w. brachte, bis der Friede von Basel Ruhe schaffte, al auch die Grafschaft Mörs mit dem ganzen linken Rheinuser den Franzosen üb ließ. Indes blühte das Gymnafinm unter Krummachers Leitung empor, und m enge Freundichaftsbande fürs gange Leben murben gefnupft, vor allem mit b Schwager M. B. P. Möller (gest. als Obertonsistorialrat in Münfter 1846), mals Brofeffor in dem nur zwei Stunden entfernten Duisburg. Mit ihm t beffen befreundeten Rollegen wurde ein nur durch die Rriegeunruben zeitwei unterbrochener lebhafter Berkehr über ben Rhein hin gepflogen, bis der bejd dene Rektor, nach dem Tode des Seniors der theolog. Fakultät Berg an dei Stelle als Prof. theol. et eloquentiae berufen, Dezember 1800 in ben Arcis b felben eintrat, — ber Jüngste in ber letten Generation ber von dem grof Rurfürften gestifteten Hochschule, beren Stern fich ichon jum Untergange neig Nachbem er das theol. Dottorat erworben hatte, trat er ruftig und freudig in neue Arbeit ein, indem er, obwol felbst von der Zeittheologie tingirt, doch 1 seinem frommen Gemüt und seiner Hochachtung vor dem biblischen Christent in seiner afthetischen, Herber folgenden Art im Bunde mit Möller ein Geg gewicht gegen den vulgärrationalistischen, übrigens kollegialisch befreundeten i kultätsgenossen Grimm bildete, las nicht bloß über theologische Fächer, sond auch über die griechischen Tragiser und andere Klassister wie über deutschen E und trat nun auch als Schriftseller auf zuerst mit dem "Hymnus an die Lieb 1801, 2. Aust. 1809, dem 1805 die nachher in mehrere fremde Sprachen üb fetten "Parabeln", 8. Auft. 1848 und die bamals vielgelesene theolog. Schri "lleber den Beift und die Form der evangelischen Beschichte in hift. und aft tischer Sinsicht" folgten. Indes wirkte bald ber Druck ber napoleonischen ( waltherrschaft auch lähmend auf die Duisburger Universität. Seit sie 1806 das neuerrichtete Großherzogtum Berg übergegangen mar, tam fie vollende ber ter; Arummader hatte gulett nur noch ein var Kollegien vor Einem \*\*) oder gi

<sup>\*)</sup> Der Brief fehlt in bem von Ehmann herausgegebenen Briefwechsel zwischen Lav und hafentamp, Basel 1870; one Zweifel ift die baselbst S. 38 Anm. erwante Setbfibies phie gemeint.

<sup>\*\*)</sup> So las er bem nachmaligen rheinischen Generalsuperintenbenten Graber als einzig

Die rohesten Bergen fielen ihr gu, die Unfittlichsten brachte fie auf ben Weg bes friedens. 3hr Bermogen, ihre letten Juwelen, ihre Gefundheit opferte fie und als eine andere beilige Glifabeth fonnte fie Arebsfrante mit eigenen Sanden umingen. One Unterschied ber Berfon und Religion war ihr jedermann willfommen "um der Liebe Jesu willen". In ihrer Aller-Weltsliebe aber und in ihrem Efer um die Union aller Christen und Menschen verwarf sie die geschichtlich und wettlich bestehenden Unterschiede und verlor Rand und Band. Für die "ware allgemeine evangelische Rirche" nahm fie als Erfennungszeichen die Uniebeugung ber dem Krugifig und den Gruß "Gelobt fei Jefus Chriftus", ja felbft die Fürbitte ber Maria in Anspruch. Gie wurde in einem Grade nervos gefteigert, dass fie jelber fich für "bie Prophetin" hielt. Offen berief fie fich auf die Bunder= macht ihres Gebets, auf die Offenbarungen ihrer inneren Stimme, auf ihre Kran= Inheilungen und Armenfpeifungen, auf ihre eingetroffenen Borberfagungen, auf den geschichtlichen Beruf ber Frauen zur göttlichen Bolfserrettung. Der bon ihr erregte Rumor, vollends ihre "Abreffe an die Armen" und die "Armenzeitung" (wobon die eiste und lette Rummer am 5. Mai 1817 erschien), bewog die Bolizei, ihre Sand an fie gu legen. Die schweizerischen und suddeutschen Bensdarmen und Behorden ichoben fie mit Gewalt von Ort gu Ort, bis fie 1818 nach baufe verbracht war. Die Stille und Ginfehr tat ihr zwar leiblich und geiftlich wel, aber von ihrer überschwänglichen Menschenliebe wurde fie noch einmal über Die Grengen Des weiblichen Berufes bingeriffen. In Betersburg, wo fie ihre trante Tochter - aber nicht ben burch ihren Bropheten-Rumor ihr entfrembeten Kaifer — befuchen durfte, war fie die Prophetin der Griechenbefreiung durch den gotterfornen" Alexander und die laute Anflagerin der lauen Bolitif beffen, "bem Die Borjehung dieje wichtigfte Angelegenheit bes Reiches Gottes in die Sande gelegt". Da hieß ber Raifer in einem freundlichen aber entschiebenen eigenhändigen Briefe die alte Freundin ichweigen und gehen. Auf ihrem But Roffe fand fie in einem immer heftiger werdenden Bruftleiden die Aufforderung, ihr haus zu beftellen und fich felbit zu berlengnen. Bon ben Argten in ben Guben geschickt fur die Rrante 1824 mit ihrer Tochter in Gesellschaft der Fürstin Galligin und einer Angal ichweizerisch-deutscher Rolonisten die Wolga hinab; auf dem Weg durch die Stepben des taurischen Chersonnes ftarb fie den 25. Dez. 1824 eines fauften und feligen Todes zu Karaju-Bazar in der von ihrem Grofvater Feldmarichall Münch dem Garen eroberten Rrim. Beläutert und ernudtert befannte fie, "wie oft fie für bie Etimme Gottes gehalten, was nur die Frucht ihrer Ginbildung und ihres Stol-Jes gewesen fei". Der außerordentlichen Fran, welche wie feine in diefem Jarhundert durch gute und schlimme Gerüchte hindurchgegangen ift, hat Sagenbach ihren Blat in der "Kirchengeschichte des 19. Jarh." angewiesen; die "Erinnerungen an 3. C. Maurer, Bilber aus bem Leben eines Bredigers, Schaffhaufen 1843" geben auch von der Frau v. Krübener und von ihrem Wirken und Reden wärend bres Aufenthaltes in Lottstetten ein fehr anziehendes Bild. Der Benfer Philbellene Charles Ennard hat in zwei 1849 zu Baris erichienenen Banden ihr in glanzendes Denfmal gefett.

D. Merj.

Krummacher, Friedrich Adolf, Dr. theol., — ber älteste ber rühmlichst befannten resormirten Pastoren dieses Namens, älterer Bruder von Gottfried Daniel, weiland Prediger zu Elberseld, Bater und Großvater der übrigen — vurde geboren am 13. Juli 1767 zu Tecklenburg, dem Hauptort der altreformiren und altpreugischen gleichnamigen Grafichaft in Weftfalen, wo die Familie feit nehreren Generationen anfässig war. Mit ber Mild evangelischer Frommigkeit enart, - ber Bater, Friedrich Jatob, Soffistal, Juftigtommiffar und Burgerneister, als gewissenhafter Rechtstonfulent hochgeachtet, war ein ernster, frommer Rann, burch forperliche Leiben und hausliche Gorgen oft gebrudt: Die Mutter, Maria Dorothea, geb. Struder, in ihrer holben Leutseligfeit ben Kindern unverefslich, wird von dem bem Saufe befreundeten Duisburger Reftor Johann Berard Safentamp, bem befannten Freunde bes Dr. Rollenbuich, in einem Briefe

gesucht, in vertrautem Umgang mit Mallet, Pauli, Treviranus u. a., in weite Kreisen als das "Bäterchen" hochgechrt, auch auf diesem neuen Boben in der alte Reichsstadt heimisch geworden. Auch die Muse ruhte nicht. Es erschienen noc in der Bremer Zeit der "Katechismus der christl. Lehre nach dem Bekenntniß de evang. Kirche", 1825, 8. Aust. 1846; "St. Ansgar", 1826; "das Täubchen", 1828 3. Aust. 1840; "der Hauptmann Cornelius", Predigten über Apostelgeschichte 10 1829; "Die Geschichte des Reichs Gottes nach der h. Schrift, andeutender Tex u von Kügelgen's Bildern", 4 Heste, 1831—45, "Leben des h. Johannes", 1838 Dabei war er Jare lang der treucste Mitarbeiter an dem von Wallet heraus gegebenen Bremer Kirchenboten. Indem er zuletzt die Schwächen des Alters zu fülen begann, trat er, nachdem er 1843 in der Stille sein Amtsjubiläum ge seiert hatte, in den Ruhestand und starb ein Jar nach dem Ableden seiner Fra am 4. April 1845.

Grundverschieden von seinem Bruder, dem frommen Buppertaler pradeftina tianischen Sonderling, eine sinnige, afthetisch und poetisch angelegte Natur, vo feiner Beistesart, heiter jovial und babei von tiefem, zartem Gemut, von wurdt vollem Ernft und warhaft kindlicher Frommigkeit, dabei vielseitig gebildet, phile logisch und theologisch wol geschult (auch ein eleganter Lateiner und musitalit begabt), hat Krummacher in sehr verschiedenen Lebensstellungen als Schumann, akademischer Lehrer und Prediger, vor allem aber in weiten Kreisen a Dichter und Schriftsteller anregend gewirft und schon vor wie in der Zeit d Erwedung auf bie religiofe Dentweise ber Beitgenoffen an feinem Orte in eige tumlicher Beije mit eingewirft. Durch feine Barabeln bat er fich einen ble benden Blat in der deutschen Litteratur erworben. Außer ihnen find besonde die ersten Teile des Festbuchleins, die Kinderschriften und die Ratechismen, w schon die vielen Auflagen zeigen, mit besonderem Beifall aufgenommen worde So viele Lieder und Dichtungen haben Aufnahme in die Lehrbücher ber Schule manche Lieder auch in die Gefangbucher ber Gemeinde gefunden. Eine wertvol Reliquie, intereffant und anziehend burch Fülle von geistreichem humor, von wa men Bergenstonen und driftlicher Lebensweisheit, ein Ausbrud ber ebenjo li benswürdigen wie originellen Berfonlichkeit bes Schreibers find auch feine Brie in: A. B. Möller, F. A. Arummacher und feine Freunde, 2 Bbe., Bremen 184 Nach diesem Werte, mundlicher Kunde und perfünlicher Erinnerung ist ber obi Artifel gearbeitet.

6. Raffet.

Krummacher, Friedr. Wilh., Son des eben genannten, geistvollen "Parabi Krummacher" Friedr. Abolf und Neffe des gewaltigen Gottfried Daniel, ist a 28. Januar 1796 zu Mörs a. Rh., der Baterstadt Tersteegens, geboren, besuch erst das Duisdurger, dann nach der Bersehung seines Baters das Berndurg Gymnasium. Er studirte in Hall und Jena Theologie, auch an dem Bartburgs der Burschenschaft 1817 nahm er teil. Als Thorwaldsen ihn bei Gelegenheit des 7 Geburtstages Göthes in Franksurt sah mit der geistvollen Stirn und den walle den Locken und auf die Frage: "Bist du Künstler?" die Antwort erhielt "Rei Theologe", gab der berühmte Bildhauer der Christussstatue verächtlich zurück: "Kann man nur Theologe sein!" — 1819 war Krummacher als ordinirter Hilg geistlicher an die resormirte Gemeinde in Franksurt a. M. gekommen. 1823 gier als Pfarrer nach Ruhrort, 1825 nach Gemarke (Barmen). Zweimal nach de benachbarten Elberseld an die resormirte Gemeinde berusen, wurde er dort 185 der Kollege seines Oheims, zugleich solgte ihm Friedr. Eman. Sander, der innig und treueste Freund seines Lebens, dorthin an die lutherische Gemeinde.

1840 entstand insolge einer von Kr. in der Ansgari-Kirche zu Bremen üb Galat. 1, 8. 9 gehaltenen Predigt der durch mehrere Jare sich hindurchziehent viele Schriften hervorrusende "Bremer Kirchenstreit", — ein Kampf, der de Brockhaussche Lexikon sagen läfst, Kr. sei "durch seine Verketerung aller srei Denkenden in allgemeine Missachtung gekommen". Übrigens macht ihn, der u

seinglich ein Präbestinatianer war und später seiner kirchlichen Richtung nach ber wärmste Freund und Förderer der Evang. Allianz ward und blieb, dieses Lexison zu einem anfänglich "eifrigen Anhänger des Altluthertums". Auch das Repersche Kondersationslezikon (1877) schmäht ihn als einen "zelotischen Feind und Denunzianten des Rationalismus" und zeigt im übrigen seine Unfunde mit der irrigen Angabe, Kr. sei 1843 als Prediger der resormirten Gemeinde nach Rew-Pork gegangen, wärend derselbe in Warheit einen Ruf nach Amerika an das theologische Kollegium zu Wercersdurg in Pensilvanien erhalten, aber abgelehnt hat. 1847 ging er nach Berlin an die Dreisaltigkeitskirche, 1853 als Hosprediger nach Botsdam, wohin ihn die Huld seines Wonarchen ries.

Aus dem Schoß eines reichen Familienlebens, wie es in dem Buch "Unfere Mutter" (Bielefeld u. Leipzig. Verlag von Belhagen u. Klafing 1880) aufs ans ziehendste geschildert ift, ging er, all des Ruhmes satt und seines Heilandes freudig gewis, am 10. Dez. 1868 heim.

Unter seinen zalreichen Schriften ist bie hervorragenbste und warhaft banbrechend "Elias der Thisbiter", selbst mit Eliasseuer getauft, wie Heubner sie
in der Büchnerschen Konkordanz (8. Ausl.) tressend bezeichnet. Sie ist aus Wodenandachten hervorgegangen. Sogar Göthe, sonst in der homiletischen Litteratur
ein selkener Rezensent, hat sich über Kr.'s erste Sammlung "Blicke ins Reich der Enade" geäußert. "Man könnte diese Vorträge, welche die in Handarbeit versunkenen Bewoner jener Gegenden über körperliche und geistige Undilden in Schlaf kullen wollen, narkotische Predigten neunen; welche sich denn freilich am klaren
Tage, dessen sich das mittlere Deutschland ersreut, höchst wunderlich ausnehmen".
Töthes Werte, Ausgabe 1840, Band 32, S. 377—379.

Rag die Phantasie des Hochbegabten sich oft zu überreichem Bildwerk haben sortreißen lassen, "mein Geschmack", sagt Kr. einmal, "ist das biblisch Rassive"; mag in seiner sonst so edlen Sprache das Fremdwort bisweilen eine stürende Hertsche Kerrschelt beanspruchen und die maßvolle Linie eines Theremin häusig überschritten ein: doch ist Kr. in der Homiletik sür alle Zeit einer, "der Gewalt hat".

Bie er mit der Schärfe seines Wiges, mit dem Schwunge seines Genius, wit der Kraft seines Glaubens den Rationalismus gegeißelt und erfolgreich destiegt und die zerbrochenen Altare des alten Glaubens glühenden Herzens zu heis len sich gemüht hat, so hat er mit Tholuck und CI. Harms den Reinhardtschen zustmäßigen Predigt-Schematismus mit freier Hand traft der Künheit seiner prophetischen Aber über Bord werfen helsen.

Rann man von seiner ploplich auftauchenden Gestalt fagen, dafe fie ihrer Beit wie eine homiletische "Erscheinung" galt, doch ist die Vorbereitung dazu, die seiftige und geistliche Anregung durch Kr.'s Vater und Oheim, durch den nieders deinischen Boben mit seinem überwiegend reformirten alttestamentlichen Gepräge, lowie durch die damalige frühlingshafte Erweckungszeit unverkennbar. Aus dem chat seiner litterarischen Erzeugnisse füren wir folgende an: Salomo und Sulamith, 1827, 9. Aufl. 1875; Blide ins Reich ber Gnabe, 1828, 3. Aufl. 1869; Glias ber Thisbiter, 1828, 6. Aufl. 1874; Predigt geh. zu Gemarte, 1829; Lehr= kimmen, 2 Thle., 1832, 2. Aufl. 1846; Der Prophet Elifa, Abschiedsworte, 1835, 2 Auflage; Abschiedspredigt, 1847, 2. Auflage; Der scheinheilige Rationaliss und 1841; Theologische Replit 1846; Das Abventsbuch 1847, 2. Auflage 1863, Belhagen u. Klafing, Bielefeld u. Leipzig); Das Paffionsbuch, ber leibende Chris tus, 1854, 3. Aufl. 1878 (Belhagen u. Klafing, Bielefeld u. Leipzig); Die Sabbethiglode, 12 Thie., 1851—1858; Des Chriften Wallfahrt nach der himmlischen beimath, 3 Thle., 1858; David, der König von Fract, 1867; Chriftus lebt; ein Cher: und Pfingftbuch, 1862; Immanuel Friedr. Sander, 1860; Weg zum Seil, 1842; Die Bahrheit der evangel. Geschichte besiegelt durch die altesten nachapowlifchen Zeugen (Berl. v. Wiegand u. Grieben); Der firchliche Often und Westen mitres preußischen Baterlandes (Verl. v. Wiegand u. Grieben); Abschiedsgruß mb Billfomm, zwei Predigten gehalten bei seinem Amtswechsel zu Berlin und Potsbam; Johann Anox und die Nünigin Maria; einleitender Bortrag über das

Thema: "Inwieweit hat der Prediger den Geschmad seiner Horer zu berücktigen?" (Wiegand und Grieben). Außerdem als Quelle: Fr. Bilh. Krummach eine Selbstbiographie (Berlin 1869); Palmers Artikel in Tholucks litterarisch Anzeiger (1842); Rebe, Jur Geschichte der Predigt, Wiesbaden 1879, Riedner Rud. Rigel.

Arummacher, Gottfried Daniel, der jüngere Bruder von Friedr. Abo wurde am 1. April 1774 in Teklenburg geboren, und ftarb im 63. Jare a 30. Januar 1837 als Baftor ber reformirten Gemeinde in Elberfeld. Sein B ter mar 1759 aus einem burchaus weltlichen und fündlichen Befen burch ei plopliche Befehrung und gründliche Erfarung ber Onabe erweckt worden, bat diesen feligen Tag auf einem mit seinem Blute geschriebenen Bettelchen mit b Borten bezeichnet: heute vergab mir ber Gott ber Gnade meine Gunde, und hat von da an bis zu seinem Tode mit seiner Gattin, einer herrlichen holden Chr ftin, unter mancherlei äußeren Entbehrungen ein innerlich seliges Leben gestür So sah Daniel an seinen Eltern schon frühe eine lebendige Frömmigkeit, wärer er fich fcon als Rind - meift bei ber einsamen Großmutter und Tante erzog - durch ein eigentümliches und seltsames Wesen auszeichnete und sich bald ein Träumer, bald einen Sonderling schelten laffen mußte - welche Art ihm au zeitlebens anhing. Wie fein Bater nach feiner Erwedung mit feinem früher Gegner, dem nachmaligen Rektor J. Gerhard Hafenkamp aus Lengerich bei D lenburg innig befreundet worden war, jo hatte Daniel auf der Universität Duisburg vielen Segen in bem Saufe bes Rettors Gr. Arnold Safentamp (1. b fen Art. Bb. V, S. 633) und erhielt sich badurch und burch ben näheren U gang mit dem Professor Dr. Möller gegenüber ben rationalistischen und 1 gläubigen Borlefungen Grimms wenigstens die außere Achtung bor bem geoffe barten Borte Gottes in der heiligen Schrift, one jedoch ichon bon beren Ge ergriffen zu sein ober die kindliche Frommigkeit fich erhalten zu haben. R ergriffen zu sein oder die kindliche Frömmigkeit sich erhalten zu haben. Reseinen Studienjaren begab sich Arummacher zu seinem Bruder Fr. Abols nomm, wo er sich mit Unterrichten und Predigen beschäftigte; dann ward Hauslehrer in Socst und 1796 in Woers, wohin sein Bruder versetzt wort war. Bielleicht hat er sich damals gleich seinem Bruder auf kurze Zeit derimaurerorden angeschlossen. Bon Woers ward er 1798 zum Pfarrer in den Baerl, 1801 zum Pfarrer in Wülfrath bei Elberseld und 1816 zum Pfarrer in Elberseld gewält. Hier erlitt er am 15. Januar 1834 auf der Kan einen Schlaganfall, von welchem er sich nur auf kurze Zeit wider erholt h Berheiratet hat er sich niemals; seine verwitwete Schwester Weher wonte i ihren fünf Kindern bei ihm, ihm eine treue Stüße, wie er ihnen. Krummad ist dadurch so bedeutend für seine Zeit und für seine Gemeinde und weite Kre ift dadurch fo bedeutend für feine Beit und für feine Bemeinde und weite Rre geworden, dafs er ein ganger Dann, ein ganger Chrift, ein chriftlicher Charaft namentlich als Prediger war, freilich auch mit vielen Eden und Schroffheit welche seine Unhänger leider häufig als Tugenden angesehen und sich dadurch einer besonderen Bartei in der Gemeinde ausgebildet haben. Der erst 22jar junge Pfarrer fand in Baerl einige entschieden gläubige Christen, durch bei herzandringendes Zeugnis auch in ihm alsbald und plöglich ein neues Leben ei gundet wurde, das er nun mit gewaltigem Ernste und Eiser und mit groß Erfolge den ihm anvertrauten Seelen verfündigte. In seiner Theologie schlier sich nun ganz an die holländische (coccejanischelampische) Schule ( nur dafs er besonders aufangs in Elberfeld die absolute Pradestination in al möglichen Schroffheit nach den Sähen der Dortrechter Synode lehrte. Wäre fich Lampe und feine Schuler in ihren Predigten wie in ihrer Seelforge gleie mäßig an die verschiedenen Alaffen von Seelen wandten, jog Arummacher, t man darum auch wol hart, barich, unfreundlich und falt nannte, nur bie Bli bigen und Begnadigten an und ftieß bagegen bie noch nicht Betehrten entichied ja vielleicht absichtlich zuruck, bis sie etwa auf anderem Wege ober durch and gewonnen wurden und nun auch bei ihm ihre Rarung und Troft fanden. selbst hat hierüber gesagt: "Es ist tein Bunder, dass sich viele Leute in mir ni

önnen, da mein ganzes Auftreten oft etwas Steifes, Bunderliches und es an fich tragen mag". Befonders galt diefes bon feinen Bredigten und Bredigtvortrage. Scheinbar troden und steif seffelte er durch die unwider= Kraft der Überzeugung, die Widerholung einer und derselben Warheit infester Entschiedenheit und die Tiese und Innigkeit der christlichen Ersund Erkenntnis, die er vornehmlich den Schristen der Frau v. Guion, 8, Bogaskys, Tersteegens und änlicher verdankte. Exegetisch sind seine n wegen ihrer abfolut willfürlichen Bibelauslegung nach ber ausgearteten sverftandenen coccejanischen Manier vielfach zu tadeln und fürten auch in er Beziehung anfangs häufig zu einem blogen Phantafies oder Gefülss tum und Verstandesdogmatismus, und bemnach auch wol zum Fanatismus. hievon find befonders feine berühmten Bredigten über bie Ramen ber tten der Rinder Fract in ber Bufte und seine sonstigen alttestamentlichen n, sowie bie seiner galreichen Schüler. Rrummachers Auftreten in Elberir Zeit ber allgemeinen religibjen Erweckung und Erhebung in ganz and, und nachdem bei seiner Bal die alte versumpfte pligarchische Rooverfassung der Gemeinde in eine frische und lebensvolle aristotratische Retivversaffung zu beständigem Segen berfelben verwandelt worden mar, in der Gemeinde, die seit einiger Zeit keine Ausgießung des h. Beiftes atte und in ihren bisher tonangebenden Gliedern meist freimaurerisch ingeworben war, ein neues Leben, welches auch in weiteren Preisen unter ft neologischen Beistlichteit bes Landes ungeheures Aufsehen und heftigen ruch erregte. Bon seinem fleinen aber eifrigen Anhange getragen, berftieg mmacher wirklich zu ben äußerften und ärgerlichsten Extremen ber Praonslehre und als 1819 feine Anhänger, nach ihrem vornehmlichften Site enhofer genannt, anders gefinnte Christen und Prediger (3. B. ben fromall in Gemarte) in ihren befonderen Berfammlungen und Gottesbienften utes Lachen und Tadeln ftorten und felbst zur Berachtung der Kirche mit der Pfeise in die Kirche gingen und dies alles mit dem Borwande ben, bas alles fei erlaubt oder bas tue nur ihr alter Menfch, mit bem ihr Rensch nichts gemein habe: da trat Brummacher ber ihn zur Berantworhenden burgerlichen und geiftlichen Obrigfeit als Berteidiger diefer frechen n Leute anfangs tropig, ja fast frech entgegen, besann sich aber bei ber lichen Milbe ber Behandlung, mit welcher ihm namentlich ber Generaler niederrheinischen reformirten Spnode, der nachherige Bischof Dr. Rof. tam, allmählich eines Befferen, und auch fein independentisch = firchlich= mijd gestimmtes Presbyterium, hinter welches fich Krummacher als hinter Behörde" zurückzuziehen suchte, ließ allmählig von seiner Renitenz ab. So am 24. Oft. 1819 nach langem Sträuben auf Befehl bes R. Konfistorii feine Rechtfertigungepredigt über Rom. 6,1 (Crefeld 1820), beren Thema: wir in der Gunde beharren, bamit die Gnade besto machtiger werbe? und noch ausbrücklich auferlegte Borrebe am meiften bazu beitrugen, ihn ien bisherigen extravaganten Anhängern — die nun zum teil Sektirer — zu schriden und ihm das Bertrauen der besseren Gemeindeglieder zu und in immer steigendem Dage jugumenden. Er hatte jest die Gefaren genen Lehre und Art fennen gelernt und suchte fie je langer je mehr zu n. Dagegen bilbete fich boch um ihn unter Abstogung ber großen Maffe : Gemeinde und im ganzen Buppertale und bergischen Lande eine neue en und schroff pradestinationische Bartei mit vielem christlichen Ernste aber ncher Verkehrtheit, welche sich nach Krummachers Tode und nach seines Jugtavfen getretenen Reffen Dr. Friedrich Bilhelm Abgang vornehm= vie niederläudischeresvernirte Gemeinde von Dr. Kohlbrügge (f. diesen Art. 110) in Elberfeld verlaufen hat. Auch war Krummacher, gang im Beifte bemeinde oder wenigstens seiner Unhänger und gegen den damals berr-Beitgeift, ein entschiedener Gegner ber Union und ber neuen Agende und badurch seine Gemeinde in diesem ihrem besonderen Sinne gegen die fonftante Art und Neigung der reformirten Kirche zur Union, Im ganzen

verbankt die deutsche evangelische Christenheit dem festen und kernigen Besen Krummachers sowol nach seinem persönlichen Auftreten als durch seine gedrucken

Predigten viel Segen, der noch fortwirkt.

Schriften: Außer jener auch in die Gute Botschaft ausgenommenen Predigt sind von ihm folgende Predigten in Elberseld erschienen: Reformationspredigten, 1817. Beitrag zur Beantwortung der Frage: Was ist evangelisch? in sun Predigten, 1828. Jakobs Kampf und Sieg, 1829. Einige Predigten über die ev. Lehre von der Rechtsertigung, 1831. Die Wanderungen Ifraels durch die Wüste nach Kanaan, in Bezichung auf die innere Fürung der Gläubigen beleuchtet, 1834. Die hohepriesterliche Segensformel, 1834. Warheit zur Gottseligteit oder Hauspostille, Meurs 1835. Gute Botschaft, 1838. Außerdem erschien den ihm 1836 in Düsselthal eine Übersehung der Auslegung des Philipperbrieses der Calvin.

Duellen: G. D. Krummachers Leben von bessen Keffen E. W. Kr. als Borrede zur Guten Botschaft und extra, Elb. 1838; A. W. Wöller, Fr. A. Krumwmachers Leben, Bremen 1849 (l. 169. U, 84); Fr. B. Krug, Kritische Geschichte der protestantisch-religiösen Schwärmerei u. s. w. im Herzogthum Berg, Elb. 1851; Acta, betressend G. D. Krummacher zu Elberseld, 1819 im Prov. R. Archiv 3<sup>11</sup> Coblenz XXI. 10. 11. Außerdem persönliche Kunde.

Arummftab ober Hirtenftab, f. Rleiber und Insignien, geiftlich in ber chr. Rirche, Bb. VIII, S. 49.

Aruzifir. Gine bilbliche Darstellung bes gekreuzigten Christus ist ber all chriftlichen Runft fremb. Der alten Chriftenheit genügte es, baff ihr vom apoftol & ichen Wort berfelbe bor Augen gemalt wurde (Gal. 3, 1). Go febr fie aber au auf die Predigt vom Kreuze hurte, fo mar ihr doch der Berfunungstod Jef am Rreuge nicht der Mittelpuntt ihres Fülens, Dentens und Lehrens. Lieber fa 5 fie auf ben guten hirten, ber feinen Schafen bas ewige Leben gibt, lieber borte fie auf den Propheten und Lehrer, von dem ihr die nova lex gegeben wurde. lieber fab fie in Jefus den Bundertater, der durch feine Macht über die Ratut und als berr über ben Tod ihr Leben und Seligfeit verbürgte, als ben Sobenprie= fter, ber sein Leben in ben Schmach = Tod gab für die Sunde ber Belt. Über biefe Stimmung bes altdyriftlichen Bewufstfeins hinauszugehen, hatte bie Runft uns fo weniger einen Trich, als bas von der Antife her ihr inwonende Element der Dilbe und Beiterkeit, wie es fich in ber Ratafombenmalerei fo lebendig ausprägt (vgl. den Art. Ratatomben am Schlufs Bd. VII, S. 567), mit Darftellung ber Schmach und Marter sich nicht vertrug. Wenn also bis zur Mitte des 5. Jarhunderts Jesus am Kreuz nicht abgebildet worden ist, so geschah das nicht, weil "eine heilige Schen den Christen zunächst noch verbot, das höchste Ziel andachtsvollen hoffens und Schnens, den im Todestampfe ringenden Fürften bes Lebens unmittelbar zum Gegenstande fünstlerischer Reproduktion zu machen" (Böckler, Das Kreuz Christi, S. 206). Noch weniger verzichteten die alten Christen auf die Darftellung des Erlösungstodes Chrifti, um "weniger fich selbst als ihre Religion und ihren Beiland vor heidnischen Spottereien und Entwürdigungen zu bewaren", wie Stockbauer in feiner immerhin verdienstlichen, aber weit nicht genügenden "Runftgeschichte bes Kreuges" 1873) meint. Auch gilt nicht ber von ihm vorgebrachte Grund, das Rreuz habe erft (infolge der von Konftantin angeordneten Aufbebung ber Kreuzesftrafe) als Beichen ber gemeinften Schmach bem Bemute ferne gerudt fein muffen, che es offen zur bildlichen Darftellung habe gelangen tonnen. findet fich fonft in der altdriftlichen Runft auch fein anderes Stud aus dem Leiden Chrifti überhaupt abgebildet. Bis zum Anfang des 5. Jarhunderts erinnerte an den gefreuzigten Chriftus nur das Areuzeszeichen, sei es allein oder mit dem Monogramm oder mit einem Lamm verbunden, ein Areuz auf bessen Kopfe, das Monogramm Chrifti über einem Lamm, oder bas Lamm mit dem Areuz über ber Schulter, weiterhin auch das Lamm auf einem Altar unter dem Areuz (sub cruce sanguinea niveo stat Christus in agno crflart Baulinus von Rola ein Bild in feiner neuen Kirche). In ber Kirche bes h. Kosmas und Damian zu Rom ift bas Lamm auf

Itar velut occisum. (Für bas Morgenland schrieb die Trullanische Synobe u Konstantinopel vor, dass statt bes von dem Täufer mit Fingern gezeig-mmes, das der Welt Sunde tragt, fernerhin Christus selbst in menschlicher : bargeftellt werden folle.) Die Figur Chrifti fieht man in Berbindung mit reuz gebracht zuerst auf bem Sarkophag bes Probus († 395), wo er selbst nit der Buchrolle in der Linken als jugendlicher, unbartiger Lehrer darift, nur mit dem Zeigefinger auf das lange, schön geschmüdte, hinter ihm m Boben stehende Kreuz deutend, das er mit der rechten Hand aufrecht In St. Pudentiana (erbaut von dem 398 verstorbenen Papst Siricius) hriftus, ebenfalls als Lehrer in männlich schönem Bart und langem geten hare unter dem auf einem hügel hinter ihm ftebenden schon geschmudeuze in schönster klassischer Haltung. In der Grabkapelle ber Galla Bla-in Ravenna († 450) halt Christus, mit dem Rimbus um das Haupt als birte, bas Kreuz mit ber Sand. Aus berfelben Zeit mag bas Olflafchen in i fein, welches Gregor ber Gr. einft ber Longobarbenfürstin Theubelinde und worauf zwischen ben zwei ans Kreuz gehängten Schächern ein lebensgrunendes Kreuz steht, angebetet von zwei kleinen Figuren, benen zur Seite und Johannes stehen, wärend das Bruftbild Chrifti im Kreugnimbus n Sonne und Mond über bem Arcuze zu seben ift. Statt beffen ift auf einem Fläschen gleichen Ursprungs zu Monza Christus in ganzer Gestalt zwis sonne und Mond, ben beiden Schächern und zwei anbetenden Engeln abs t, das Areuz aber, umgeben von 12 Köpfen, auf der Rückfeite. Reben folalben Golgathabilbern erscheint als ein altestes ganzes in dem ganz im phagstil des fünften Jarhunderts gehaltenen Relief der ehernen Türe der 80 gegründeten Kirche St. Sabina in Rom. Da find an einem langen alten, der von zwei senkrechten getragen und von drei kleinen dreis Giebeln überragt wird, brei nacte, mit einem Ledergürtel bebedte ben mit ausgebreiteten Banden angenagelt, die Fuße fteben eng aneinefchloffen am Boben, das Beficht ber mittleren Figur hat einen fleinen geöffnete Augen, die Haltung ift ruhig, one Schmerzensausdruck. Die figur wendet sich ab, die rechte wendet sich der mittleren zu (Dobbert, Entstehungsgeschichte des Kreuzes", 1880). Da die übrigen Reliefs der lauter biblische Geschichten enthalten, so ist nicht an die Darstellung einer en Märthrerscene zu benten. Un ein formliches Areuz geschlagen erscheint us auf einem im britischen Museum befindlichen Elsenbein-Relief, welches nach Berwandtschaft mit dem römischen Sarkophagstil von Dobbert. in das 5. Jarh. wird, wo in Italien der Übergang der altdriftlichen noch mehr klaffischen zu einer strengern firchlichen Runftrichtung stattfand. Da hangt Chriftus imbus, mit ganz wagrecht ausgespannten Armen, nur mit schmalem Lederbebedt, blog mit den Sanden angenagelt an dem niedern Rreuze, unter m einerseits Johannes und Maria stehen, andererseits ein Jude lästernd und Hand zu dem Gekreuzigten erhebt (oder ein Soldat den Speer in rite Jesu stoßen will?), wärend gegenüber Judas, zu bessen Füßen eine ige sich ringelt, am Baume hängt. Früher galt als älteste Darstellung des zigten das Bilb in der Evangelienhandschrift des Wonchs Stadulas vom t Zagba in Mesopotamien, welche im J. 586 gefertigt, jest in der Biblio-a Florenz ist. Da hängt Christus zwischen zwei mit Lendenschurz versehehächern in langer, gestreifter, ärmelloser Tunika, die Füße one Trittbrett inander angenagelt. Bu seiner Rechten sticht "Longinos" mit dem Speer Seite. lints balt ein Mann (Stephaton) ben Schwamm auf bem Pfopftengel Am Juße des Arcuzes teilen drei Soldaten die Aleider; rechts davon Maria und Johannes, links drei andere Frauen. Rechts und links von berschrift über bem mit Nimbus umgebenen Haupt Jesu ist die (trauernbe) : und Mondscheibe. Unlich ift die Darstellung Chrifti auf bem offenbar aus Rorgenland gekommenen chernen Kreuze zu Monza, welches mit einer Barses Kreuzes Jesu Gregor d. Gr. der Theudelinde zur Geburt ihres Sones e. Rur find die auswärts gestreckten Fuße des mit langer armelloser Tu=

verbankt bie beutiche evangelische Christenheit bem festen und fernigen Beien Rrummachers fowol nach feinem perfonlichen Auftreten als burch feine gebrudten

Brebigten viel Gegen, ber noch fortwirft.

Schriften: Außer jener auch in Die Bute Botichaft aufgenommenen Bre bigt find bon ihm folgende Bredigten in Elberfeld ericienen: Reformationspredig ten, 1817. Beitrag zur Beantwortung der Frage: Bas ift evangelifch? in funf Bredigten, 1828. Jafobs Rampf und Gieg, 1829. Ginige Bredigten fiber bie eb. Lehre bon ber Rechtfertigung, 1831. Die Wanderungen Fracis burch bie Bufte nach Rangan, in Beziehung auf die innere Fürung ber Glaubigen beleuch tet, 1834. Die hohepriefterliche Segensformel, 1834. Warheit gur Gottfeligleit ober Sauspoftille, Meurs 1835. Gute Botichaft, 1838. Außerbem ericien bon ihm 1836 in Duffelthal eine Uberfetung der Auslegung bes Philipperbriefes von Calvin.

Duellen: G. D. Krummachers Leben bon beffen Reffen E. 23. Rr. als Borrebe jur Guten Botichaft und extra, Elb. 1838; A. B. Möller, Fr. A. Krummachers Leben, Bremen 1849 (I. 169. II, 84); Fr. B. Krug, Kritische Geschichte ber protestantisch-religiösen Schwärmerei u. f. w. im herzogthum Berg, Elb. 1851; Acta, betreffend G. D. Arummader zu Elberfeld, 1819 im Brob. R. Archiv zu Cobleng XXI. 10. 11. Außerdem perfonliche Runde. IR. Goebel .

Rrummftab ober Sirtenftab, f. Rleiber und Infignien, geiftliche, in ber dr. Rirde, Bb. VIII, G. 49.

Brugifir. Gine bilbliche Darftellung bes gefrenzigten Chriftus ift ber alt driftlichen Runft fremd. Der alten Chriftenheit genügte es, bafs ihr bom apoftoll ichen Bort berfelbe bor Augen gemalt wurde (Gal. 3, 1). Go febr fie aber auch auf die Bredigt vom Kreuze horte, fo war ihr doch der Berfonungstod Jeju am Rreuze nicht ber Mittelpuntt ihres Gulens, Dentens und Lehrens. Lieber fab fie auf den guten hirten, ber feinen Schafen bas ewige Leben gibt, lieber botte fie auf den Propheten und Lehrer, von dem ihr die nova lex gegeben wurde, lieber fah fie in Jefus ben Bundertäter, ber burch feine Macht über die Ratur und als Berr über ben Tod ihr Leben und Seligfeit verbürgte, als ben Sohenprie fter, der fein Leben in den Schmach = Tod gab für die Sunde der Belt. Uber biefe Stimmung des altdriftlichen Bewufstfeins hinauszugeben, hatte bie Runft um fo weniger einen Trieb, als das von der Antife ber ihr inwonende Element der Milbe und Beiterfeit, wie es fich in der Ratafombenmalerei fo lebendig ausprägt (vgl. ben Art. Ratafomben am Schlufs Bb. VII, S. 567), mit Darftellung ber Schmad und Marter fich nicht bertrug. Wenn alfo bis gur Mitte bes 5. 300 hunderts Jesus am Kreng nicht abgebildet worden ift, fo geschah bas nicht, weil "eine beilige Schen ben Chriften gunachft noch verbot, bas hochfte Biel andachtse vollen hoffens und Schnens, ben im Todestampfe ringenden Gurften bes Lebens unmittelbar jum Gegenstande fünftlerischer Reproduttion gu machen" (Bodler, Das Breug Chrifti, G. 206). Roch weniger vergichteten Die alten Chriften auf Die Darftellung des Erlöfungstodes Chrifti, um "weniger fich felbit als ihre Religion und ihren Beiland bor heidnischen Spottereien und Entwürdigungen gu bewaren", wie Stodbauer in feiner immerhin verdienftlichen, aber weit nicht genugenden "Runft geschichte bes Kreuzes" 1873) meint. Huch gift nicht ber von ihm vorgebrachte Grund, das Kreuz habe erft (infolge der von Konftantin angeordneten Aufhebung ber Areuzesftrafe) als Beichen ber gemeinften Schmach bem Bemute ferne gerudt fein muffen, ehe es offen gur bildlichen Darftellung habe gelangen tonnen. Es findet fich fonft in der altchriftlichen Runft auch fein anderes Stud aus bem Leiben Chrifti überhaupt abgebildet. Bis jum Anfang bes 5. Jachunderts erinnerte an ben gefreuzigten Chriftus nur das Rreuzeszeichen, fei es allein ober mit bem Monogramm ober mit einem Lamm verbunden, ein Kreug auf beffen Ropfe, bas Monogramm Chrifti über einem Lamm, oder bas Lamm mit bem Rreng über ber Schulter, weiterhin auch bas Lamm auf einem Altar unter bem Rreng (sub eruee sanguinea niveo stat Christus in agno erflart Baulinus bon Rola ein Bilb in feiner neuen Kirche). In der Kirche bes h. Rosmas und Damian zu Rom ift bas Lamm auf

perlichen Leidens entsprach ganz den durch Franz von Assii geweckten Empfinbungen. Giunta da Bija hat daselbst Christus am Rreuz bereits gestorben mit eichlossen Augen und herabgezogenen Brauen, ausgebogenem Leib, umgeben von jechs teils trauernden, teils das Blut aus den Handwunden und aus der Seitenwunde auffangenden Engeln bargestellt. Die schmerzhafter erscheinende Unheftung mit brei Rägeln und zwar fo, dass der rechte Guß über dem linken liegt, welche bei den Albigensern nebst dem Kreuz in 🕇 Form zuerst aufkam, wurde jetzt mehr and in ber Kirche "pietatis studio" beliebt. Ebenso wird bas Kreuz gern als lebendiger Baum gemalt, an bem zwei abwarts gebogene Scitenafte die Querarme bilben. Auch die Dornenkrone erscheint jest. Seit bem Ende des 13. Jarhunberts tritt zwischen Maria und Johannes bie Magbalena, aufgelöft in Schmerz, zu ben Füßen des Gefreuzigten. Chriftus felbst wird von nun an allermeist in millergebener Haltung bargestellt, weder schmerzlos, wie die früheren Abendlandischen, moch bem Schmerz erlegen, wie die Morgenländischen ihn bilbeten. Giotto (um 1300, vgl. sein Kreuzbild in Lübtes Geschichte der ital. Malerei, S. 135); Fic-Tole (1351—1455) in Italien, Johann von Ent (1391—1480) in ben Niederlanden, Die Kölner Schule bes Meifter Wilhelm u. f. w. gaben ber Runft auch in Bilbern bes Gefreuzigten die Richtung auf ergreifende Darftellung bes Gemutes. In Ober-Deutschland hat vor allem Martin Schon in Rolmar ben Befreuzigten mit echter Tragit und tiefem Gefül dargestellt (vgl. Woltmann, Gefch. der Malerei, II, 108). Im 15. Jarhundert wurden die Kreuze sehr hoch, bas Lendentuch flattert in ben Luften, der Körper des Gefreuzigten wird mehr und mehr naturalistisch gebilbet. Die Schächer und die Schergen werden Berrbilber ber Roheit und Hästlichkeit. — In die edangelische Kirche wird das Kruzifix herübergeleitet durch A. Dürer und Lukas Kranach, auf dessen Gemälde zu Weimar das Blut aus der Seitenwunde in weitem Bogen auf die frommen Häupter strömt. Der lutherischen Gemeinde ist bas Bild bes Getreuzigten in Gemälden, in runder und halbrunder Arbeit aus Solz, Stein, Erz, Silber, Gold, Elfenbein auf den Altaren nicht bloß, fondern and als Bortragfreuze bei Leichen gemeinfam mit ber romifchen geblieben, marend die reformirte das Areuzbild wie das Areuzeszeichen nicht geduldet hat. Abgemagerte und verzerrte Buge , sowie deren Uberftromung mit Blut gilt beim tatholischen Bolt teilweise noch jest als besonders Andacht erregend. Unter den Reueren stellt E. v. Gebhardt wider den Herrn am Kreuze in hästlicher Martergestalt dar — im vollsten Gegensage zu einem Schinkel, welcher den bekleis beten Erlojer am Areuz in voller Lebenstraft, die Juge auf der Weltfugel rubend, die Arme nur ausgebreitet, nicht schmerzlich angenagelt bargestellt miffen wollte. Die Blütezeit christlicher Runft wufste dem crucifixus den Ausbruck edels ften Schmerzes und der erhabensten Milde und Bürde zu geben: ihre Berte allein konnen heute und für immer vorbildlich fein. O. Merj.

Arthite. Cryptae, xouncu bei Griechen und Römern ursprünglich die unterstedichen Gänge und Grotten, auch bedeckte schattige Gänge am Hause, heißen bei Christlichen Schriftstellern, sowie auf driftlichen Inschriften die unterirdischen Staben Ste unterirdischen Gristlichen Schriftstellern, sowie auf driftlichen Inschriften die unterirdischen Worte eataeumbae ober eatatumbae benannt wurden (vgl. d. Art. Katakomben Bd. VII, S. 559). Die Krypten waren der Andachtss und Wallfartsort der Gemeinden zusmal an den Festagen der dort beigesetzen Märthrer. Um die Menge der Andetensden zu salfen, wurden die Krypten selbst mit Gängen und Hallen erweitert, über ihnen aber Kirchen angelegt für den PredigtsGottesdienst, wärend unten das Abendsmal beim Märthrergrabe gehalten wurde. Die Krypte hieß wegen des dort bes gangenen Bekenntnisaktes der Kommunion die Konsession, die in der Zeit vom 4 bis 8. Jarh. mit Vildern, Mosaiken und kostbaren Steinen reich geschmückt ward und der Mittelpunkt der sich weit um das MärthrersGrab herum ausbehsnehen unterirdischen Ruheskätten der im Herrn Entschlasenen blieb.

hieran knüpfte sich bie Sitte, jeder Lirche erst die rechte Bedeutung durch ein besonderes Märtyrergrab zu geben. Jede Basilika bekam unter bem Saupts

altare, welcher vor der Tribune (dem halbrunden Chore) stand, in der Regel eine kleine unterirdische Kapelle, in welcher die Gebeine des Heiligen niedergelegt wurden, von dem die Kirche den Namen gewönlich fürte. Die Form dieser Kapelle war bald ein einsaches Gewölbe, bald ein architektonisch reicher ausgebildeter Raum. Sie behielt auch den Namen Crypta (wovon das deutsche Gruft), Consessio oder Testimonium, lettere Benennung nun aber natürlich nicht davon, weil dort noch das Abendmalsbekenntnis geseiert wurde wie in den ursprünglichen Katakomben, auch nicht von dem Zeugnis, das der betreffende Heilige durch seinen Wärztyrertod abgelegt, sondern davon, das die in der Krypta bewarten Gebeine ein gültiges Zeugnis für die Weihe und den Namen der darüber erbauten Kirche waren. Auch Memoria hieß die Krypte, weil sie das Gedächtnis des heiligen Blutzeugen entbielt und erhielt.

Nachdem die alte Kirche und die alteristliche Kunst vornehmlich in den fubtichen Ländern des früheren Römer-Reiches die Bafiliken mit ihren Arppten ausgestattet hatte, bemächtigte sich ber germanische Weift berselben und fügte fie feinem neuen "romanischen" Kirchenbauftile als einen wesentlichen Teil hinzu. Der nor bifch-phantaftifche Beift gefiel fich in ben unterirdifchen Schauern gerade erft recht, als der füdliche Beift fich dort unten nicht mehr wol fülte. Obgleich auch bei ben italienischen Bafiliten die Anlage von Krypten noch fortwärte, so war fie boch den deutschen Bafilifen vom 10. bis 13. Jarhundert viel häufiger und mehr in Harmonic mit der Gesamtanlage durchgebildet. Es wurde das Duerschiff eingefix xt, ber Chor verlängert und bedeutend erhöht, fodafs eine bedeutende Anzal von Stufen (im Dome zu Brandenburg 22 Stufen) hinauffürte. Diefe Erhöhung nun De nütte man zur Anlage einer Arypta von größerer Ausdehnung, die als ein eigent tümlich bedeutsamer, geheimnisvoller Raum ausgebildet und beren Dede, and Areuzgewölben bestehend, von Säulenreihen getragen wurde. (Go in Merseburs Naumburg, Beiz, Bamberg, Baberborn, Speier, Trier, Bafel, Burich, Duebli = burg; in den Stiftstirchen von Ellwangen, Oberstenfeld, Denkendorf u. s. 1000) Selbst eine zweite Krypta wurde öfters (wie in Gernrode) unter einem zweiten Bestchore angelegt. Das Bedürfnis so ausgedehnter Gruftfirchen ober heilig Er Grabtirchen mufste in dem germanischen Beifte bor und in der Zeit ber Rreme Buge, Diefer Beit Des Myfteriums und ber Schnfucht, ein gewaltiges fein. A Es biefe Rampfe durchgerungen und die Blume des germanischen Wesens auch t = germanischen Bauftile aus ihrer Knospe hervorgedrungen war, verschwanden b ie überhohen Chore und die Arppten barunter : der frei ans Licht ber Sonne em 1 faltete Geift, der die Dome von Köln und Freiburg und Wien erbaute, bedurf 🚅 ber unterirdischen Schauer und ber nächtlichen Geheimnisse nicht mehr. (Berg Bellermann, Ueber bie ältesten driftlichen Begrabnisftätten und bie neueren Runf geschichten von Rugler, Schnaase, Otto, Lübke u. f. w.)

## Arpptocalvinismus, f. Philippisten.

Rühnöl (Kuinöl), Christian, einer der vielseitigst gelehrten Theologe der rational-supranaturalistischen Schule des ausgehenden 18. Jarhunderts, wurd geboren am 2. Januar 1768 zu Leipzig, wo sein Bater, der Prediger Chr. Gott Kühnöl, im Jare 1805 als Hauptpastor an der Nikolaikirche stard. Außer dieserseinem Bater war es besonders ein Cheim, Dr. Fischer, der als Lehrer an der Thomasschule (die er von früher Jugend auf als sogenannter Privatist besuchte Einsluss auf seine wissenschaftliche Ausbildung übte. Bereits 1785, also erstenschaftliche Alusbildung übte. Bereits 1785, also erstenschaftliche Alusbildung übter der Theologie promovirenden Bater mit einem gehaltvollen Speeimen observationum in Euripidis Alesstin. Im solgenden Jare, dei seinem Übergange zur Universität, gab er eine kleine philosophische Schrist: Demetrii Cydonii opnseulum de contemnenda morte, griechisch und lateinisch heraus, erward schon nach 1½ järigem akademischem Studium, wobei er besonders die Theologen Lösner, Morus, Dathe und Rosenmüller, die Philosogen F. A. Wolf und Beck, sowie die Philosophen Platner, Pezold und Sepblis hörte, die philosophische Doktorwürde (Herbst 1787) und habilitirte sich ein Jar darauf mit einer Disputatio de subtilitate interpretationem gramma-

805

cam commendante als Dozent ber Philosophie und Philologie. Sowol in feinen Berlefungen, wie in feinen weiteren ichriftftellerischen Arbeiten beschäftigte er fich iemlich gleichmäßig einerseits mit alt= und neutestamentl. Exegese, andererseits nit der Erklärung griech. und röm. Klassifter, wie er denn auf letterem Gebiete 1789 eine griechische und lateinische Ausgabe der Alcestis des Euripides (edit. 2, 1811), 1790 eine bergl. bes sophofleischen Oedipus Rex, später Kommentare zu Tenophons Cyropabie und zu Aristophanes' Plutus (diese beiden auf Grund ber nachgelaffenen Arbeiten feines Freundes J. Fr. Fifcher, 1803 und 1804), auch cine jn ihrer Beit recht geschätte fritisch-exegetische Ausgabe bes Bropertius in 2 Banben (1805) sowie mehrere Specimina observationum criticarum in Ovidii Heroidas (1805. 1806) veröffentlichte. - Inzwischen war er 1790 a. o. Prof. ber Bilosophie zu Leipzig geworden (welche Stelle er mit einer Rede "De Petri Mosellani Protegensis virtutibus et in bonas literas meritis" autrat), hatte in Diefer Stellung, namentlich badurch, bafs er im 3. 1793 Ruftos ber Universitäts-Bibliothek neben Rosenmuller wurde, sowie durch Begründung einer exegetisch= heologischen Zeitschrift, der Commentationes theologicae, die er warend ber Jare 1794—1798 mit seinen Kollegen Belthusen und Ruperti gemeinschaftlich herauspab, Gelegenheit zur Erweiterung und vielseitigeren Gestaltung seines praktischen mb literarischen Birtens gefunden, war aber boch erft burch einen 1799 an ihn plangten Ruf nach Gicken den Argerniffen und Kümmerniffen enthoben worden, velche mehrere Leipziger Gegner burch Bersperrung bes Jugangs zur ordentlichen Brofeffur ihm bereiteten. Eine fast gleichzeitig mit dem Ruse nach Gießen an In ergangene Berufung zum Professor der griechischen Sprache in Kopenhagen ehnte er ab. Der Gießener Hochschule blieb er seitdem treu, nur dass er die Milologisch=philosophischen Lehrfächer, für die er berufen worden war (daher seine Intritterede De Helii Eobani Hessi in bonas literas meritis, Gissae 1801), späer mit bem der alt= und neutestamentlichen Exegese vertauschte. Im Jare 1809 **ådte er als ordentl.** Brofessor förmlich in die Theologensakultät ein und stieg dann plter noch zu den Burden eines Geh. Kirchenrats (1818), geiftlichen Geheime-its (1829) und Seniors der theol. Fakultät (1836) empor. Bald nach der Feier eines 50järigen Jubilaums als akademischer Professor (1840) emeritirte er und terb nicht lange nachher, am 23. Oftober 1841.

Rühnöls — oder, wie er seinen Namen konstant schrieb, Kuinöls — theoloniche Borlesungen litten an übergroßer philologischer Nüchternheit; sie wirkten weburch noch ermübender, daß er Wort für Wort, und zwar in ziemlich langsumm Tempo, diktirte. Nichtsbestoweniger erfreute er sich eines nicht unbedeutens rn Ansehens bei seinen Buhörern und hat auf viele derselben einen heilfam ansegenden Ginfluss sowol in wissenschaftlicher wie in praktischer Richtung geübt. Inlich wars mit seinen Schriften, die mit aller unerquicklichen Breite, Pedanterie und Trodenheit sich doch längere Zeit in hohem Ansehen behaupteten und sogar inen über Deutschlands Grenzen hinausgehenden Rus erlangten. Namentlich in Jolland und England find bie exegetischen Werte Kuinols noch einige Zeit über einen Tob hinaus geschätzt und beliebt gewesen, was sich aus dem mild vermiteluden, etwas supranaturalistisch angewehten Charafter ihres Inhalts, sowie aus hter schlichten, aber korrekten, fast klassisch zu nennenden Latinität erklären mag. — Son feinen philologischen Schriften find die bedeutenoften bereits oben ge-Launt. Bon ben bem Bereiche ber alttestamentlichen Eregese angehörigen bennen wir feine mit furzen beutschen Anmerfungen versebenen Ubersetungen bes Bropheten Hosea (1789), der messianischen Beissagungen (1792) und der Pfalmen (1799); seine lateinische Erklärung des Hosea oracula hebraica et latine, perpet. adnotat. illustr. 1792), sein Specimen observationum in Psalmos (in 1792). IV jener Commentationes theologicae, 1798) und seine "Geschichte des jus bijden Bolks von Abraham bis auf Jerusalems Berstörung, für benkende Leser Bibel" (1791), welches lettere Werk 1792 von Woerbeck ins Hollandische berfest wurde. Wertvoller als diese jest burchweg veralteten alttestamentlichen Meiten find die Kommentare zum Reuen Teftament, namentlich ber Com-\*\* in libros N. Testamenti historicos (vol. I.: Ev. Matthai, 1807, ed. IV.

1837; vol. II.: Ev. Marci et Lucae, 1809, ed. IV. 1843; vol. III.: Ev. Joannis, 1812, ed. III. 1825; vol. IV.: Acta Apostolorum, 1818, ed. II. 1827) und der Commentarius in Epistolam ad Hebraeos (Lips. 1831). Hier findet man, bei aller Unsicherheit und Unselbständigkeit hinsichtlich vieler der wichtigsten theoslogischen Fragen, doch manche gediegene Erörterungen sprachlicher und historischer Art, wärend die einer früheren Zeit augehörigen Arbeiten, z. B. die Observationes ad N. Test. ex libris apoeryphis Vet. Testam. (1794) und die Erklärung der evangelischen Perifopen (Pericopae evangelicae illustr., vol. 1. II., Lips. 1796, 1797) im ganzen denselben seichten und oberflächlichen Charakter tragen, wie seine Schriften auf alttestamentlichsexegetischem Gebiete.

Bgl. Justi, Hessische Denkwürdigkeiten, IV, 2, 485 ff.; H. E. Seriba, Biogr.s liter. Lexiton der Schriftsteller des Großherzogth. Hessen, I, 199 ff.; II. 419; Knobel, Grabrede bei der Beerdigung Dr. Chr. G. Kühnöls, Gießen 1841.

Rüfter (Custos ecclesiae ober altaris hieß in der alten Kirche der Presbyter, dem unter der Aufsicht des Archidiakonus die Obhut über die Kirche und ihre heil. Geräte anvertraut war \*). An den großen Kathedraktirchen, z. B. zu Köln, wurde später das Amt des Domkustos zur Würde eines Präkaten erhoben, dem die Seelsorge über die zum Stifte gehörigen Personen und deren Hausgenossen oblag. Daneben war dann ein Vikar als Subcustos, der die Seelsorge über die Stiftshäuser ausübte und zum Unterschiede vom eigentlichen Dompsarter der Chorpfarrer hieß. In manchen Stiften hatte der Kustos auch das Kapitels

Siegel zu bewaren,

Un den gewönlichen Pfarrfirchen hieß Ruftos deutsch der "Ruftor", Rufter, auch Glodner, Definer, Rirchner, in ber alten Rirchenordnung von Silbesheim, Heffen und Northeim der "Opfermann", in der tatholischen Kirche der Satriftan, auch bei Protestanten der Safrist ober Sigrist (so namentlich in der Schweiz) bem bie Aufficht über bie Lirche, bie vasa sacra, und bie gange außere Ruling ordnung, sowie die amtliche Bedienung des Pfarrers obliegt. Es haben sich, wie die katholischen Provinzial-Ronzilien, so auch viele reformator. Kirchenordnungen umftändlich über die Pflichten und Nechte der Kufter verbreitet. "nachdem, wie bie Brandenb. Bisitat .= und Conf .= Ordnung 1573 fagt, an einem tremen fleißigen Rufter nicht wenig gelegen". Die braunschweigische von 1528 fagt: "ber Cofter schal ben predicanten gehorsam fon unde er nicht under ogen murren, fondern dohn in der ferten wat fe em heten, unde halen in noeden be predicanten, wenn fe funt uth gegaen. Wen fe weddermurren, vnwillich fun unde fict te fulten binften beschwerlick machen, fo late me fe varen bube neme andere" (Richter, K.D. I, S. 113). Die Bajeler R.D. von 1529 hat auch einen bejore deren Artifel, "wie sich die Subdiacon, das sind Sakriften, halten follend". St jollen von Gemeindewegen so gestellt werden, "damit sy jrer ämpter vöwarte mögen" (Richter I, 123). Dagegen sollen sie nach der braunschweig. und possmerschen &.D. von ihren Verrichtungen "ihre gewentlik Dranckgelt haben" (Ricker S. 252). Nach der Hamburger von 1529 (id. S. 131) können auch armgottedssürchtige Pastoren, wenn sie es begehren, dieses Amt überkommen. ber pommerichen von 1535 follen geradezu zu Ruftern angenommen werben, "be-Bopeninge nine ps, bat fe tom predicampte mit ber tydt geforbert mogwerden, bude by den prediferen ftuderen unde vortfamen". Es foll aber be Küfter dem Pfarrer gehorsam sein und nicht einer angestellt werden, "de de-Pfarrer unlidtlick is". Nach der Göttingenschen von 1530 (G. 143) jollen jeder Rirche ehrliche Kirchner bestellt werden, welche gottes fürchtig und be-Pfarrern gehorjam find, und Gottes Wort mit Singen, Lefen und an

<sup>\*)</sup> S. Isidorus in regula cap. 19: ad custodem sacrarii pertinet cura vel custodia templi, signum quoque dandi in officiis, vela, vestesque sacrae, ac vasa sacrorum, codices quoque instrumentaque cuncta, oleum in usus sanctuarii, cera et laminaria.

Rüfter 307

ern Dingen fördern". Rad ben fachf. Bifit.=Art. von 1533 (ib. S. 228) Men die Kirchner niemand wider die Pfarrer verhehen und fich keines Mutwilens gegen fie unterwinden. Sie sollen die Jugend zuweilen, sonderlich im Winer, auch die andern Leute die christlichen Gefänge lehren und dieselbe in der Rirche realich und ordentlich helfen singen; sie sollen sich auch christlich und unsträslich in Leben erzeigen — bei empfindlicher Strafe. Nach dem Weißner Bisitations= Wichied 1540 follen die Rirchner keinen Bank zwischen ben Bfarrherren und ben genten erregen, auch die Linder fleißig lehren fingen, und wo sichs leiden will, be gehn Bebot, Glauben und ben fleinen Ratechismus ber Jugend fürfagen; bagu whoren gelehrte, fo man die haben tann, follen für ungelehrte angenommen werben (Richter I, 321). Rach ben, bas Rapitel von den Dorftuftern am ausfürlichten behandelnden fächfischen General-Artiteln von 1557 follen die von der **Gemeinde** nur mit Borwissen und Willen des Pfarrers gewälten Kuftoden am **Roufitorium erst** examinirt und dann konfirmirt, auch nicht one Berhör beim Kon= fifterium bes Dienstes entlassen werden. Die Dorftufter follen verpflichtet fein, Me Sonntag Rachmittag und einmal in der Woche den Katechismus und die Ge**lage den K**indern deutlich vorzusprechen und abzuhören, uamentlich auf den Filialen; bier sollen sie auch, wenn der Pfarrer die Frühpredigt hält, mittlerzeit auswärts dem Bolke Evangelium und Spistel vorlesen und christliche deutsche Lieder singen; wenn aber der Pfarrherr desselbigen Orts Nachmittags predigt, soll der Kustos um andern Orte der Jugend den Katechismus vorlesen und mit ihnen fleißig üben. **Es foll** aber tein Glöckner, der nicht examinirt und ordinirt ist, hierüber zu pre= Digen nachgelaffen werben. Die examinirten und ordinirten und jum Diakonatamt erusenen burfen predigen, Beicht horen, Saframent reichen 2c. Die Pfarrherren ollen ihre Kirchner nicht mit Botenlaufen ober anderem zu ihrem eignen Rut eichweren. Alfo follen auch die Glöckner zwischen ber gemeinen Kirchfart und Bjarrherrn teine Meuterei, Fattion oder Widerwillen, baraus Berkleinerung bes **Biarrheren und Berachtung der Predigt, Beicht und Sakraments zu folgen pflegen, uregen, sondern allzeit** gegen ihren Psfarrherrn freundlich, ehrerbietig und zu Fried winigkeit geneigt fein, fonft vom Amt gefett werben. Beil bie Glodner gemeiniglich fehr geringe Besoldung haben, sollen auch Handwerksleute bazu berufen und ihnen der Betrieb des Handwerts in ihrer Ortschaft erlaubt, im ibrigen ihnen der von tatholischen Zeiten her übliche Bezug der Oftereier, "Meßterlaibe", Reujarsgeschenke ungemindert sein. — Wie nun des Costers ampt (nach ver pommerschen R.D. von 1563) ist, in der Kerden fingen, den Catechismum fflefen, dem Baftori mit aller ehrerbiedinge am Altar helpen, unde fonften gewie Avends Bebetlode schlan, vp die Kerde up vnde tho schluten, Morgens webe Avends Bebetlode schlan, vp die funte (fons, der Taufbrunnen, das Taufeden) sehen, dat rein vnde im Winter warm Water dein sy, darvor hefft he pa Dranckgeldt, Item he schaffet Wyn vnde Brod — zum Abendmal; so sollen Lustodes syn gelert, die dem Pastor könen helpen mitsingen, psalmen vnter Wien od latinische Cantica, vnde dat sie den Catechismum deme Volk könen Mild vorlesen, sonderlick follen bie zu Cuftereien gefordert werden, bar hopen beren Hoffnung) ps thom Predigampt, alfo tonen wohl in Steden geschickte Softere angenommen werden, die dar könen mit in der Schole helpen, effte in der Kerden lectiones halten. In der brandenb. Bisitat.= und Kons.=Ordng. v. 1578 Michter II, 371) werden Pfarrer und Rufter gleichermaßen von burgerlichen Laften mihoben, und weil fie jederzeit ihres Amtes zum Kindtaufen oder zu Kranken Eer und Rufter Hirten ihrer Seelen fein, ihr Bich willig mithuten". Die Bufterhaufer follen von den Gemeinden erhalten werden, auf dass fie fonders lide gewisse Wonungen, da fie im Falle der Rotzu finden sein, haben wagen. Die Rufter follen neben Ratechismus und beutschen Bsalmen auch bie gebrudte Rirchenordnung ben Rindern und Wefinde öffentlich vorlefen und abfagen. Schließlich follen die Rufter mit fonderm Fleiße darauff feben, daß die Herrer auch biefer Ordnung trewlich in allen Puntten nachtommen, und nicht theten, folche uns, ben Patronen ober unferm Consistorio ver-

melben" (S. 373). Dazu follen fie nach der Hoyafchen R.D. von 1581 "neben dem Baftor auch achtung haben auf ihre Cafpelsleute, und ba fie jemand wußten, welcher ber heil. Saframente und andrer Rirchengerechtigfeit von wegen feiner Unbuffertigfeit und Bosheit nicht tonnte teilhaftig werben, folches bem Baftori bermelben". Die Dorffüfter follten vor allem zum religivien Jugendunterricht belfen. Laut den turfachfischen Bifitationsartiteln von 1580 mufste gefragt werben, "ob ber Custode in Dürsern alle Tage auffs wenigst vier stunden schul halte (mit lefen, ichreiben, fingen), besonders aber ben Catechismum Die Rinder mit Heis in den Schulen lere und mit ihnen Dr. Luthers geistliche gesang und pfalmen treibe, ob er auch den Catechismum in der Kirchen vor der Bredigt vorlese und nachmals (nämlich Nachmittags) mit seinen Schülern öffentlich den anderen zur anreitung und lehr, mit guter Ordnung examinire (Richter II, S. 413). Diemit hat sich beim Abschlufs der reformatorischen Kirchenordnungen der protestantische Rüfter zum deutschen Vorfänger und Schulmeister entwickelt. Daber dann ber Dorficulmeister in Norddeutschland vielfach noch jett einfach der Rufter beift. Wärend in den Städten von Anfang an bis heute die Rufterei ihren eigenen Ram verlangt, fo hat auf dem Lande der heutige Schulmeifter noch immer, wenn and mit einem "Megnereigehilfen", den alten einträglichen Rufter-, Rirchner- ober Megnerbienft zu versehen, und allermeift mufs der vornehm gewordene Soulmeifter bon bem verachteten Rufter leben. Sein Amt ftellt in bas richtige Licht die Schrift: "Das Umt des Rufters in der evang. Rirche", von Marrer Frang Dreifing, Berlin 1854. Bgl. Evangelische Rirchenzeitung 1854, S. 703; Bb. II, D. Reg. S. 678.

Rugelherren, Rame ber Brüber bom gemeinfamen Leben, f. biefen Art. Bb. U, S. 678.

Runft, driftliche bilbende. — So gewiß alle und insbesondere die bilbende Kunft aus dem neuen Lebensprinzipe, das mit dem Christentum in die Geschichte der Menschheit eintrat, hervorgewachsen ist und durch dasselbe überall bedingt und getragen erscheint, so gewiß gibt es doch seit dem 16. Jarhundert ganze reich angebaute Gebiete der Kunst und eine zallose Fülle von Kunstwerken, welche mit der christlichen Weltanschauung nach Inhalt und Form so wenig gemein zu haben scheinen, das Viele sed Beziehung zwischen ihnen und dem Christenstum zu leugnen geneigt sein dürsten. Eine Darlegung des eigentümlichen Wesens der christlichen Kunst hat daher die doppelte Aufgabe zu erfüllen: 1) den Gegenssatz zwischen der christlichen und der antiten (griechisch=römischen) Kunst zu erdretern und daran den allgemeinen Charafter zener zu veranschaulichen, und 2) das verschiedene Verhältnis, welches im Lause der Geschichte die vom christlichen Geiste ausgegangene Kunst zum Christentum selbst eingenommen, darzulegen und danzit eine Übersicht über die Haustepochen der geschichtlichen Entwickelung der christlichen Kunst zu geben.

Es wird mit Recht allgemein anerkannt, dass die antike Kunst durch und durch plastisch sei; d. h. das eigentliche Wesen und der besondere Charakter bet Ekulptur macht sich in der ganzen griechischen Kunstübung dergestalt gelter dass die Gesete, Formen und Ausdrucksweisen der übrigen Künste nur wie modifizirte Formen und Gesetze der Skulptur erscheinen. Das plastische Kunskwert abseine genaue gleichmäßige Durchbildung aller Teile des Körpers, mithin eine sor sältige Beodachtung der allgemeinen Vildungsgesetze der Natur, der typischen Fomen, Maße und Proportionen, nach denen die mannigsaltigen Gattungen und Kennen der Dinge und insbesondere der menschliche Leib gestaltet erscheinen. Die Plast bedarf daher scharfer Vestimmtheit der Umrisse, klarer Vegrenzung seder einzelm Gestalt und kann deshalb nur solche Gegenstände abbilden, von denen seder sich allein künstlerisch darstellbar, nach Form und Inhalt eine bestimmte Geltun beanspruchen dars. Das Körperliche ist sür sie von solcher Bedeutung, das die plastische Schönheit notwendig immer auch eine sormelle, leibliche sein muss: ein Gruppe kartenspielender oder sich rausender Vauern, wie sie die niederländische

Runk 809

Benremaler fo ergöhlich bargestellt haben, würde in freien Statuen ober auch nur m Relief ausgefürt, einen unerträglichen Anblick gewären. Darum ist die Plastik wingsweise auf die menschliche Gestalt angewiesen: die Landschaft mit ihrer Berfective, mit ihren Übergängen von voller Deutlichkeit zu verschwimmender Unbestimmtheit ber Rontouren, mit ber Mannigfaltigkeit ihrer Gegenstände, die nicht fir fich, fonbern nur im Gangen eine Bedeutung haben, ift ihr völlig verschloffen, und auch von den Tieren vermag fie nur folche darzustellen, die (wie Lowe, Sierd u. a.) als Sinnbilder bestimmter menschlicher Eigenschaften erscheinen, also jedes für sich einen bestimmten Gebanken ausdrücken; ja selbst diese darf sie nicht wellig naturgetreu abbilden, sondern muß sie stilgemäß behandeln, b. h. den ihr eigentumlichen Gesehen gemäß umbilden. Dasselbe gilt im Grunde auch von der menschlichen Gestalt. Die Porträtstatue wenigstens muß nicht nur den Körper bet belben in völlig normaler Bilbung, in ibealer Gesehmäßigkeit zeigen, sonbern fetbit die Buge bes Antliges muffen unter Bewarung ihrer porträtmäßigen Anlichteit boch zugleich ein ideales Gepräge erhalten. Dem Bilbhauer ist es nicht gefattet, den geiftigen Ausbruck ber Andividualität, ber einzelnen Befüle und Bemitsbewegungen, Affette und Leidenschaften bis zu einem Grade zu fteigern, bafs bie Buge des Antliges verzerrt, die Glieder des Leibes verrenft, die Gesetze der formellen Schunheit verlett erscheinen, und Lessing bezweiselte baher mit Recht, bie großen Meister ber griechischen Runft, ein Phibias, Polytlet', Lyfippus 2c., Die vielbewunderte Laofoongruppe gebilligt haben würden. Rurg, bas eigentümliche Bejen der Plaftif, das plaftische Ideal ift seinem ideellen Gehalte nach der tunftlerische Ausdruck einer Lebensansicht, nach der Geift und Körper, Idee und Eischeinung zwar in innigster Einigung und Wechselwirkung stehen, aber in einer Bechjelwirtung, innerhalb beren im Fall bes Konflifts ber Leib ben Ausschlag sibt, — jo bafe der Leib zwar bie Seele ganz und vollständig ausbrückt, auch im allgemeinen bie Befete bes geiftigen und leiblichen Lebens in Gins gufammenfallen, aber das Leibliche doch insofern ein gewisses Abergewicht behauptet, als es burch das Beistige niemals beeinträchtigt werden darf. Sinsichtlich ber Form deher erheischt das plastische Ideal die größtmögliche Klarheit, Bestimmtheit und Edonheit nicht nur des Ganzen, sondern auch jedes Einzelnen, und zwar eine ibeale Schönheit, beren vollendeter Ausbruck Die menichliche Gestalt in ihrer **sochiten Chenmaßigkeit, Anmut und Burbe ift: Diese ift gleichsam bas Vorbild,** dem alle plastische Formgebung sich anzunähern sucht, der ideale Maßstab für die Gestaltung aller übrigen Dinge.

Diejes plastische Ibeal beherrscht bei den Alten alle übrigen Künste. Der griechische Tempel ift wesentlich das Saus des Gottes, das er, durch seine Statue repräsentirt und für die griechische Anschauung mit ihr identisch, in mystischer Ge**perwart** bewont. Ein plastisches Kunstwerk ist mithin gleichsam die Seele des Baues, Diefer nur die schützende Sulle, der Standort und die Umbegung von iemem, die Architektur mithin der Stulptur dienstbar. Schon um der künstlerischen harmonie willen muss baher das Bauwert ein plastisches Gepräge annehmen, und Dies Gepräge springt in der Tat so deutlich in die Augen, dass auch die Grieten fich seiner sehr wol bewusst waren. Es ist bekannt, dass sie die dorische Saule mit einem fräftigen wolgestalteten Manne, die jonische mit einem iconen schlanken Weibe verglichen, — ein Bergleich, ben man füglich auf ben Ranzen borischen und jonischen Bauftil ausbehnen kann und der am prägnantesten den plastischen Charafter der griechischen Architektur bezeichnet. In der antiken Malerei hatte — nach den wenigen erhaltenen Monumenten zu urteilen — die Beichnung entschieden das Abergewicht über alle andern Elemente der Malerei: Assrit und Karnation, Helldunkel und Luftperspektive waren verhältnismäßig wenig ausgebildet; die Zeichnung aber und der Stil der Komposition trugen wis berum so entschieden ein plastisches Gepräge, dass die griechischen Gemälde im Agemeinen sich wenig von den Gesetzen und Bildungsnormen des Reliefs ents tent zu haben und gleichsam nur ins Malerische übersetzte Reliefs gewesen zu

kin icheinen.

Das plaftische Ibeal ist aber widerum nur der künstlerische Lusdruck der

310 Runft

religiösen Weltanschauung ber Griechen. Die griechische Gottesibee ist durch und durch anthropomorphisch, der griechische Gott einerseits Repräsentant einer bestimmten Naturpotenz, deren Wesen in seiner eigentümlichen Abroerbildung, im Ausdruck und den Zügen seines Antlikes, in seinen Attributen ze. symbolisch dar gestellt erscheint, andererseits Apotheose des dieser Naturpotenz entsprechenden menschlichen Wesens, natürlicher Mensch in plastischer Auturpotenz entsprechenden menschlichen Wesens, natürlicher Mensch, weil idealisit nicht bloß in Bezug auf die geistigen und sittlichen Forderungen, sondern mehr noch in Bezug auf die natürlichen Kräfte, Triebe und Begierden, Assetzen noch in Bezug auf die natürlichen Wesens. In diesem Mehr zeigt sich seine Verwandtschaft mit dem plastischen Ideal, jenes Übergewicht der leiblichen über die geistige Seite. Mit auderen Worten, das plastische Ideal der Griechen ist der fünstlerische Ausdruck jener höchsten Bildungsstuse der Naturreligion, auf welcher das Göttliche als die immanente, in der Welt und Menschheit sich darstellende Harmenie von Geist und Natur, Ethist und Physis, Seele und Leid ausgesasst und diese Korrespondenz in ihren einzelnen Momenten, in einer Mannigsaltigkeit von Göttergestalten, verwischaulicht erscheint, aber überall mit einer mehr oder minder hervortretenden Pedichaulicht erscheint, aber überall mit einer mehr oder minder hervortretenden Pedichaulicht erscheint, aber überall mit einer mehr oder minder hervortretenden Pedichaulicht erscheint, aber überall mit einer mehr oder minder hervortretenden Pedichaulicht erscheint, aber überall mit einer mehr oder minder hervortretenden Pedichaulicht erscheint, aber überall mit einer mehr oder minder hervortretenden Pedichausen.

ponderang des natürlichen Fattors.

Die driftliche Runft bagegen geht bon einer gegebenen Offenbarung ans, beren Inhalt in jeder Beziehung ben geraden Wegenfat gegen die griechisch-romifde Gottesibee bilbet. Gie mufste baber, tonjequent entwidelt, allgemach ju ben ge rabe entgegengesetten Gigenschaften und Mertmalen gelangen. Die driftliche Runft gibt bon Anfang an der Malerei ben Borgug bor der Stulptur. Rachdem fie ju einiger Gelbständigfeit gelangt ift, wendet fie alle Rraft auf die Ausbildung eines Ibeals, bas im Gegenfat zum Griechischen als ein malerisches bezeichnet werben mufs, weil die Auffaffung bes Inhalts gang bem eigentlichen Beifte und Wein ber Malerei entspricht, die Formgebung eine durchaus pittoreste ift. Die Atch teftur bes romanischen, bes gotischen, ja fogar noch bes fogenannten Renaissante Stils zeigt uns überall Berfe, Die ein entschieben malerifches Geprage tragen, und fcon ber bygantinische (Ruppel-) Bauftil ber altdriftlichen Beit fann als ein Berfuch bezeichnet werden, die plaftischen Formen ber griechisch-romischen Architettur ins Bittoreste umzubilben. Ebenfo ift die driftliche Stulptur im Brunde von Anfang an beftrebt, eine Darftellungsweise ju finden, in welcher Die technischen und formellen Erforderniffe plaftischer Runftubung mit bem Beifte und Charafter der Malerei fich einigen ließen. Nachdem Ghiberti das Problem geloft, arbeiten im allgemeinen die großen Meister bes 15. und 16. Jarhunderts in seiner Rich tung weiter, und trachteten nur darnach, die Gesethe plastischer Körperbildung, unbeschadet der malerischen Auffassung und Komposition, strenger innezuhalten. Die Malerei aber ift, wenn wir fo fagen dürfen, die geistigste unter ben bilbenben Rünften. Einerseits ift fie mehr als die Stulptur und Architeftur eine Runft des fconen Scheins: Die Korperlichfeit, Die räumliche Ausbehnung, Die peripetibifce Gruppirung ihrer Gebilbe eriftirt nur icheinbar; nur fur unfer geiftiges Huge find fie Abbilbungen bes wirflichen Lebens, unfer leibliches Muge betrugen fie, und wenn wir uns nicht betrügen laffen wollen, finft jedes Gemalde zu einem Stud gefärbter Leinwand herab. Andererfeits ift bas Licht (ber Ather) und bamit bie Farbe Die geiftigfte Boteng ber Ratur, vielleicht bas Bermittelungspringip gwifchen Beift und Materie; jedenfalls ift es mehr als blog bilbliche Rebensart, wenn wit bom Lichte ber Bernunft, von ber Rlarheit bes Urteils, ber Durchfichtigteit Des Gebantens, bem Farbenfpiele ber Reflexion fprechen. Die Malerei verträgt babet nicht nur, fondern verlangt fogar ein Übergewicht bes geiftigen Behalts über die leibliche Erscheinung; fie verlangt ben vollen Ausbrud bes innern Seelenlebens, der Empfindungen und Gefüle, der Affette und Leidenschaften; auf die pragnante Bezeichnung ber geiftigen Berfonlichfeit, bes Ginnes und Charafters, fommt es ihr mehr an als auf die Bestimmtheit und Durchbildung der torperlichen Ericheinung; die ideelle Bedeutung des Gegenstandes gilt ihr mehr als die außere Schon Ihre hochsten Triumphe feiert fie baber in bewegten Darftellungen bes menichlichen Thuns und Leidens (welche die Stulptur gern meidet und nur be Runft 811

weise in beschränktem Mage zu liefern bermag), seien es bie großen Been ber Beltgeschichte oder bie tleinen Ereigniffe bes Privatlebens. Denn eln und Wirfen spiegelt das geistige Leben und ber Kern desselben, ber id Charakter, am bentlichsten sich ab. Die Handlung erhält ihren Sinn Bestimmtheit nur durch den Willen und Charakter der handelnden Berne wird um so flarer und bedeutsamer erscheinen, je schärfer und prag-ener hervortritt. Darum idealisirt die Malerei viel weniger als die Stulpnächstes Biel ift nicht bas Ibeale, fonbern bas Charakteristische, und nur 3 der eigentümliche Charafter einer Perfonlichkeit, one verwischt zu wer= tattet, barf sie dieselbe nach Inhalt und Form idealisiren. Die formelle Schönheit liegt baber zwar chenfalls innerhalb ihres fünftlerischen Streb ihre Werke werden um fo vollendeter fein, jemehr in ihnen die formelle it mit der Tiefe der Charakteristik sich part; aber wärend jene in der r notwendiges unbedingtes Erfordernis ift, erscheint fie in der Malerei einen gewiffen Grad abhängig von dem Ausbrucke bes Beiftes und Chaund mufs baber weichen, wo fie letteren beeinträchtigen und verdunkeln Lurz, das malerische Ideal beruht, was seinen Inhalt betrifft, auf einer nichauung, nach welcher bem Beifte eine hobere Geltung und Bedeutung als bem Leibe, jener als ber Berr, biefer als ber Diener gefafst, jenem tändiges, über die Ratur hinausragendes Dasein beigemessen wird. ch ber Form ift es prinzipiell weder an die Gestalt des menschlichen Leis an die formelle Schunheit der einzelnen Figuren gebunden; die malerische it besteht vielmehr in einer garten gefälligen Berschmelzung vieler verschie= eile und selbständiger Gestalten gur innigften Barmonic eines von Ginem n durchdrungenen Bangen, ift alfo vielmehr eine Schonheit ber Brupber Beziehungen und Berhaltniffe, ber Reflexe und Übergange, — ber ben Schönheit bergleichar, bie auf ber Bertnupfung ber Melodieen und harakterisirenden Übergänge der Harmonie beruht.

Übereinstimmung mit dieser Fassung des Ibeals zeigt die driftliche Runft ichiedene Reignng zum humoristischen und Phantaftischen, — zwei Glevelche der antiken fast ganglich sehlen. Schon in den irischen und angels n Miniaturen mehrerer Evangeliarien bes 7. und 8. Jarhunderts finden fogenannte Arabeste in verhältnismäßig hoher Ausbildung. Die Araer ist eine durch und durch phantastische Bergierung. Sie unterscheibet sich , was man wol auch in der antiten Runft so genannt hat, sehr bestimmt bas sie nicht, wie lettere, an gegebene Formen ber Natur ober der ur sich anschließt, sondern ihre Gebilde durchaus frei schafft und völlig ch vertüpft. Auch ist es sehr bezeichnend, das jene arabestenartige Ornasier Alten erst in den letten Zeiten der antiken Kunst und nur in der hervortritt, wärend in der christlichen Kunstübung das phantastische Eles reits die erften Unfange burchzieht und in allen Runftzweigen fich gelcht (namentlich in der Architettur, an den Rapitalen, den Ropfen der Dach-Mit ihm verbindet sich durch innere Balverwandtschaft bas humobas seinen prägnantesten Ausbruck in den bekannten, schon seit dem 14. Jar= vielfach vorkommenden Totentänzen gefunden hat und das so tief im nd Charafter der driftlichen Kunft liegt, dass es selbst in den Kirchen nzelne Darstellungen vertreten erscheint (z. B. in dem befannten (1685 uenen) Relief der Tierprozession an einem Pseiler des Strafburger Münbem Relief bes Halberftabter Doms, bas ben Teufel darftellt, wie er die chläfer auf einem Bocksfell sich vermerkt, u. a.). Beibe Elemente indes boch nur in einer andern Form und von einer andern Seite dieselbe nlichfeit aus, die schon in dem pittoresten Charafter ber chriftlichen Runft riegelt. Denn im Phantaftischen, sofern es nichts anderes ift als bas finnund oft finnreiche, aber durchaus freie Spiel ber Phantafie mit ben For-Ratur, offenbart fich nur jene Nichtachtung ber natürlichen Bilbungsnd Berknüpfungeweisen, jene Erhebung über die Natur in die Sphare eller Tatigfeit, jene Freiheit und Selbständigfeit bes Beiftes, welche 312 Annft

aus bem Bemufstjein, bajs er bie ichovierijch-bilbenbe Dacht, bas Naturliche Leibliche, ber bienende Stoff fei, hervorgeht. Das Phantaftifche im eigent lichen Sinne ift baber immer nur pittorest, niemals plaftifc. Der Sumor aber ift feinem allgemeinen Wejen nach nur ber phantaftifche Wig, b. h. bas Romifde, fofern es weniger bas Brodutt eines icharfen Berftandes und einer gewandten Reflexion, als vielmehr Erzeugnis der frei fpielenden Phantafie ift. 3m engern Sinne ift er bas feine, finnige Lacheln über die allgemeine Berfehrtheit und Unangemeffenheit bes gangen irbifchen Dafeins, jene wechfelvolle, balb übermutig bei tere, bald tiefernfte Stimmung, welche entsteht, wenn die Phantafie nicht nur bas Riedrige, Bemeine, Safsliche, fondern auch bas anscheinend Broge, Edle, Schone an der absoluten Bolltommenheit des Ideals, an der Erhabenheit und Unendlich feit bes Beiftes mijst und mit ber baraus fich ergebenden Rleinheit und Richtigfeit aller irdifchen Buftande und Berhaltniffe ihr freies Spiel treibt. Diefer Du mor, ben man das Erhaben-Romische nennen fann; ift dem Altertum burchaus fremb. Er aber bilbet gerade ein wefentliches Moment jenes Wegenfates bes Ro. mantifden gegen bas Rlaffifde, unter ben man bie Untericbiede ber drift lichen und ber antiten Runft gnfammengefafst hat. Will man mit biefem biel gemifsbrauchten Borte einen bestimmten Ginn verbinden, fo wird man unter Ro mantisch im weientlichen nur eine Berichmelzung der von uns hervorgehobenen darafteriftifden Rennzeichen ber driftlichen Runft, Des Sumoriftifden, Phantaftifchen und Bittoresten berfteben fonnen. In Diefem Ginne als Wefamtausbrud für diefe drei Saupteigentumlichfeiten ift bas Romantifche ber Grundzug nicht nur ber mittelalterlichen, fondern auch der neueren driftlichen Runft, und wird es bleiben trot bes Diffredits, in welchen unfere modernen Romantifer burch das willfürliche Aufwärmen vergangener Runftformen bas arme Bort gebracht haben.

Erfennt man nun aber das Pittoreste, Phantaftifche, Humoristische als da rafteriftifche Grundauge unferer alteren wie neueren Runft an, fo erfennt man eben bamit ben fpegififch driftlichen Urfprung und Charafter berfelben an. Denn eben jene Uberzeugung von der Erhabenheit des Beiftes über die Ratur, bon fei ner innern Unendlichfeit, Freiheit und Gelbständigfeit, und bamit von ber Unangemeffenheit feines gegenwärtigen Dafeins gu feinem waren Wefen und feiner göttlichen Bestimmung (3dealitat) ift erft durch bas Chriftentum in Die Belt ge tommen und aus duntlen Anungen gu einer bestimmten , durchgebildeten Lebens: auficht entwidelt worden. Auf dieje Uberzeugung weift jener Sintergrund bes Unenblichen gurud, ben bie driftliche Runft infolge ihres malerifchen 3beals io gern ihren Darftellungen gibt; auf fie jene perfpettibifche Bertiefung bes Befichts freises und die weite, auf einen Bunft außerhalb desfelben hinauslaufende Gerns ficht, jenes Beridmelgen der Grengen und jenes Berfnupfen des Gingelnen gum Bangen einer höheren, barüber hinausliegenden Ginheit, worin die Schonheit bet romantifden Darftellung besteht; auf fie jenes Spiel ber Phantafie mit ben en lichen Formen, jene ftets neuen, unerschöpflichen, ins Unendliche fortfegbaren Be = folingungen berfelben, durch die ihnen gewiffermagen ber Charafter des Endliche abgestreift wird; auf fie jene Schnsucht nach einem höheren, vollendeten, in fi harmonifden Dafein, nach ber Erlöfung von dem Zwiefpalte und dem Biderfprud bes gegenwärtigen Buftandes, welche bie driftliche Runft in ben mannigfaltigfte Beftalten burchgieht; furg, auf fie grundet fich jenes Streben nach Bergeiftigun des Leiblichen, Sinnlichen, welches bas unterscheibende Pringip ber driftliche Runft bildet im Wegensat zur antiten, die ihrerseits umgefehrt auf Berleiblichun und Bersinnlichung des Beiftigen ausgeht.

Unfänglich freilich, in ber erften Beriobe ber driftlichen Runjtgeschicht geigt fich biefer driftliche Beift nur in bem noch febr unfünftlerifchen Streben, no ber antifen griechischer Simifchen Runftformen gum Ausbrudt driftlicher Ibecen 3 bemächtigen. Diefe erfte Beriode, welche im Allgemeinen - abgesehen von den Reften ber Malerei in den alteften romifchen Ratatomben und bon einer Ungal (untergegangener) Rirchenbauten - mit bem Abertritt Ronftanting jum Chriftentum beginnt und bis gu Ende bes 10. Jarhunderts reicht, bon ben Runfthiftoitern als die Beriode bes altchriftlichen Stils bezeichnet, ift außerlich bie angite . innerlich aber bie fürzeste, weil bie Periobe ber Kindheit, bes Lernens Berjuchens, ber erften Ubung ber noch unentwickelten Krafte. Richt bloß in ber Aunft, fondern auch auf allen übrigen Gebieten erscheint das Chriftentum wirend diefer Beit noch im Rampfe begriffen mit dem antiten Beifte und ber antiten Bilbung: es ringt barnach, teils an ber antiten Runft und Biffenschaft fich felbit heranzubilden, teils fie zu überwinden und in feinen Dienft zu nehmen. Ent in diefem Ringen und Kampfen gelangt der christliche Geift zum bestimmten Bewufstfein über sich selbst (wie die nur allmähliche Ausbildung und Feststellung bes driftlichen Dogmas beweift); erft mit der Ausbreitung über die occidentalische Belt gewinnt er an der ungeschwächten Boltstraft ber germanischen und romanis fden Rationen einen festen Halt. Er war baher noch nicht fähig, frei aus sich felbit eine spezifisch-chriftliche Runftbildung zu erzeugen; er mufste vielmehr zunicht bei ber antiten Runft trot ihres tiefen Berfalls gleichsam in die Schule geben, und bestrebte fich nur, die vorgefundenen Runftformen seinen Bedürfniffen anjuvaffen. Anfänglich nahm daher die chriftliche Kunft biefe Formen one weitees auf und suchte sie nur in ihren Rupen zu verwenden; so in dem altchrists liden Kirchenbau des sog. Basilikenstils, der nur eine Nachbildung der antikrimijden Basilica (eines bedachten Forums, später Gerichtslotals) war und nur wenige aus bem Bedürsnis bes christlichen Gottesbienstes hervorgegangene Abanderungen der letteren zeigt \*). Erft feit ber Mitte bes 5. Jarhunderts fucht Die driftliche Runft die überlieserten antiken Formen und Ausbrucksweisen so weit umzubilden, dafs sie einigermaßen zur Versinnlichung christlicher Ideeen, zum Ausbrude chriftlicher Beiligkeit, der driftlichen Erhabenheit des Göttlichen über der Belt, ber driftlichen Burbe und Teierlichfeit bes Gottesbienftes fahig murben. In dieser Zeit gelangte erst ber sogenannte byzantinische oder Ruppel=(Central=) Benftil zur vollen Ausbildung, der zwar noch immer eine ziemlich unorganische Bertnupfung griechischerömischer Banteile zu einem neuen Ganzen zeigt, aber boch n ber über bas Bange fich erhebenden Ruppel, die zugleich bas Centrum und ben Bubeitspuntt aller Teile bildet, die Erhebung des chriftlichen Beistes über das Ibifche, fein Trachten nach bem himmelreiche, wie Die centrale Stellung ber friftlichen Rirche und die Einheit des christlichen Gottesbegriffs einigermaßen zum **Insbruck** bringt. In diese Epoche, die bis gegen Ende des 7. Jarhunderts reicht, aut auch die Blutezeit ber altchriftlichen Malerei und Stulptur (vgl. die Artitel Ralerei und Stulptur). Allein dies Bemühen, die antifen Kunstformen dem neuen briftlichen Beifte anzupaffen, tonnte nur jehr unvolltommen gelingen; denn diefe formen waren nun einmal von einem gang andern Geiste erzeugt und durchrungen. Je entschiedener man baher darauf ausging, den Idealismus ber christichen Beltanschauung und die Transscedenz des christlichen Gottesbegriffs ihnen peichsam aufzuzwingen, desto stärker mufste man die Bildungsgesetze, die ihnen werunde lagen und denen man noch feine neuen zu substituiren vermochte, vereben, besto stärker musste man sie felbst verunftalten. Je weiter dies um sich riff, besto mehr gewonte man sich baran, die Form überhaupt zu vernachlässigen. Sten damit aber wurde man zugleich immer unfähiger, den ideellen Gehalt kunft= mich widerzugeben. Und so endet diese erste Beriode in einem äußerlichen Berou ber Runft, zu dem die firchlichen und politischen Buftande Italiens im 9. und 10. Jarh., Die Auflösung ber frantischen Monarchie zc. bedeutsam mitwirften, unb r im Occident in einer überhandnehmenden Roheit und Barbarei, im Orient, **van auch erst später, in einer munienartigen Erstarrung und Bertrocknung des** Echens, in einem geistlofen Ropiren der überlieferten Formen der älteren befferen kiten, und in dem Herabsinken aller Aunstübung zu einer handwerksmäßigen Technik fich fundgibt.

<sup>\*)</sup> Die neuerdings gegen biese Ansicht erhobenen Einwendungen find meines Ersachns unbegrundet ober bestätigen boch nur den alten Say, dass keine Regel one Aussache ift.

314 Runft

Allein ber Berfall mar nur ein außerlicher, anscheinenber: er mar im Grunde nur der Ausbrud ber Auflojung bes Alten, der inneren Garung aller Elemente, die jeder großen Reufchöpfung vorherzugehen oflegt. Barend bes eben beichtie benen Berlaufs der erften Beriode waren die germanischen und romanischen Ra tionen an der Kirchenlehre und an der antifen Bilbung fo weit herangereift, m aus bem Beifte bes Chriftentums eine neue Welt = und Lebensanficht herausgubilben und in neuen gormen nach allen Seiten zu verwirflichen. Der Buntt, auf welchem jene frifden Rrafte gu biefer Gelbftandigfeit erftartt waren, ift biftorije ber Beginn des Mittelalters, ber zweiten Beriode ber driftlichen Runt geschichte. Das Mittelalter tritt ber ersten altdriftlichen Bilbungsepoche - tunt lerifch wenigftens - in fehr marfirtem Gegenfat gegenüber. Barend jene ben letten Grund ihrer Eigentumlichfeit in bem anfänglichen Rampfe und ber allmablichen Berichmelaung bes Chriftentums mit ber romifch griechischen Rationa lität und Bilbung hat, beruht bas charafteriftische Geprage bes Mittelalters auf ber innigen Ginigung bes Chriftentums mit ber Rationalität ber germanifden und romanischen Bolter, - einer Ginigung, in welcher ebenfosehr bas Chi ftentum den Beift und Charafter Diefer Bolfer umbilbete, als feinerfeits von ihnen in eigentümlicher Beife aufgefafst, geformt und bargeftellt wurde. Bu bem Gangen, bas baraus hervorging, lieferte Die germanische Rationalität jenes moftifde, phantaftifche, idealiftifche Element, welches einen Grundzug bes Mittelalters bil det; die romanischen Rationen bagegen, beren Reprasentant bas fraugofische Boll ift, brachten jene raiche, praftische, jede neue Jdee unmittelbar gur Ausfürung bringende Tattraft und jenen feinen Ginn für Bierlichfeit und Glegang bergu, wo durch noch heutzutage Frankreich fich auszeichnet. Mus ber Mifchung Diefer Elemente gingen nicht nur Die eigentumlichen Gitten und Inftitutionen, Die Reugestaltung bes Monchsmefens, bas Ritter- und Burgertum, ber Teubalftat zc., nicht nur bie eigentumliche Runft und Bilbung bes Mittelalters, fondern auch bas ipegififchile tholifche Kirchentum hervor, wie es Gregor VII, erft aufrichtete. Daber einerfetts jene jugendliche Begeisterung, jener transcendente Becalismus, der boch zugleich prattifch auf die Berwirflichung feines 3beals, auf die unmittelbare außerliche Berftellung bes Reiches Gottes auf Erben ausging; baber andererfeits jener no turwudfige Realismus, getragen burch die jugendliche Sinnlichfeit, ben Freiheitsbrang und die Lebensenergie der jungen germanischen und romanischen Boltsfraft; dort Gemutstiefe, garte Ginnigfeit und Idecenreichtum, hier ein berber om mor und phantaftifche Uberichwänglichkeit; dort funer Aufschwung zu ben bochien Höhen des Ideals, hier Neigung zu gemeiner Sinnenluft, Robeit und Gewalttat. Diese entgegengesetzten Strömungen durchziehen auch die Kunft und rufen jent seltsamen Kontraste hervor, denen wir so häufig in ihr begegnen. Wie die Kirche Gregors VII., gang entsprechend bem Beifte des Mittelalters, in dem Streben aufging, ben wesentlichen Inhalt bes Chriftentums in ihr felbit, in Rultus und Berjaffung, ju anschaulicher Wegenftandlichfeit ju bringen und fo bas Reich Gottes, fein Recht und feine Dacht in fich ju reprafentiren, - womit fie felbst eine fünftlerische Tendeng verfolgte, - fo war es gang im Beifte des Mittelalter, dafs alle andern Lebensgebiete und insbesondere die Munft vollständig der bert fcaft ber Rirche untertan wurden: es gab im Mittelalter im Grunde feine an dere als firchliche Runft, Daber das entschiedene Übergewicht der Architeftur über die beiden andern Runfte. Barend jene in der Ausbildung des romanischen und gotifchen Bauftile raich ben Gipfel ber Bollenbung erftieg, ftrebten ihr bie Stulptur und Malerei gwar nach, blieben aber noch hinter dem Biele gurud, teils weil bas Studium der Ratur und ihrer Bildungsgesete bem Beifte bes Mittel alters fern lag, teils weil fie durch den Ginflufs der Architeftur in ihrer freien Entwidelung gehemmt wurden und im Dienfte berfelben unwillturlich ein architettonisches Geprage annahmen. Es mangelte ben Malern und Bildhauern des Mittelalters noch an Sinn für die innere Fülle, Kraft und Bedeutung der leiblichen Erscheinung; ber herrschende Idealismus und Spiritualismus hinderte die Entwidlung desfelben und brangte zu umfaffenden symbolischen und und alles gorifden Darftellungen ber großen allgemeinen Ibeeen bes Chriftentums, ju beren

315 Aunk

keranschanlichung alles Einzelne wie die leibliche Erscheinung überhaupt nur als nich gleichgultiges, unselbständiges Wittel verwendet wurde. Ja man tann (mit Sonaafe) jagen, die mittelalterliche Runft wollte feine ideale Schonheit bes Leiwi, weil ihr bas Ratürliche immer nur natürlich und als Sig und Quell ber Bunde bem waren Ibeale unzugänglich war. Wo fie leibliche Schönheit zeigt, ift s baber immer nur eine Schunheit, wie fie in ber Ratur und Birklichkeit fich wifindet; und ihr Streben geht nur barauf, biefe geiftig zu verklaren und gum

Ausdruck ber chriftlichen Schönheit der Scele zu erheben. Die erfte Hälfte des Mittelalters wird funfthistorisch bezeichnet als die Epoche es romanischen Stils. Er herrscht bis zum 13. Jarhundert nicht nur in ber Bautunft, fondern auch in der Stulptur und Malerei. d. h. es ift Gin Chaatter und Gin Geprage, das nicht nur ben Bauwerten diefer Beit, sondern auch en Gebilden ber Malerei und Stulptur aufgedrudt erscheint, und ber Rame "rommifcher Stil" bezeichnet eben nur ben Inbegriff ber für bie Runft biefes Beitnums charafteristischen Rennzeichen, ben Komplex der allgemein herrschenden, berall widertehrenden Geftaltungsmotive, Formeln und Ausbrucksweisen, welche er Runft in ber erften Salfte des Mittelalters gemeinsam find. Worin biefe chaalteriftischen Rennzeichen bestehen, lafet fich nur für jede einzelne Runft besoners barlegen (veral, bie betreffenden Artifel). Im allgemeinen bilbet ber romaifche Stil einerseits ben Abergang bom altdriftlichen jum gotischen Stil, inbem r unmittelbar an jenen sich anschließt und aus den altdristlichen, ursprünglich mtit-romischen Kunftformen sich herausbildet. Andererseits behauptet er zugleich ine felbständige Bedeutung, indem er die antiken Kunstformen, welche die altchrist= iche Zeit in ihrem Bemühen, fie dem driftlichen Geifte anzupaffen, nur berunwitete und verbarb, soweit fünftlerisch umbildete, regenerirte und unter einander n barmonische Berhältniffe brachte, bafs fie gleichsam ein neues Leben gewannen baburch geschickt murben, zu einem neuen lebendigen Organismus zusammenefast und den driftlichen Ibeeen jum fünftlerischen Ausbruck dieuftbar zu werm. Bon diefer Berichmelzung urfprünglich antit-romifcher Elemente mit bem wiftlich mittelalterlichen Beifte zu einem neuen lebendigen Bangen, — ein Pro-48, der eine nahe Unlichkeit hat mit der Entstehung der romanischen Sprachen mb Rationalitäten aus ber Verschmelzung bes alten Romertums mit ben neu aufrtenben germanischen, feltischen (gallischen), iberischen Bölferschaften, — hat ber itil seinen Ramen erhalten. Eben baburch unterscheibet er fich auch von bem otischen Stile, ber seit bem Ende des 12. Jarhunderts sich zu entwickeln bemn und von da ab in allen drei bilbenden Künften bis ins 15. Jarhundert richend blieb. In ihm erft zeigt fich jener eigentümliche Beift bes Mittelalters n ber Bobe fünftlerifcher Bitbung in völlig freier, fcopferifcher Tätigkeit. Icbe leminiscenz an die antife Runftbildung verschwindet. Die neuen selbstgeschaffenen ormen und Ausbrucksweisen tragen gans das Gepräge jener phantaftisch-idealisifen Richtung des germanischen Beistes, jenes jugendlich-stürmischen Aufschwungs 3bealen, das in religiofer Geftalt als das himmelreich mit seinen Geheimiffen dem schnenden Blide vorschwebte, jenes mystischen Juges, die äußere ans beinend flare Erscheinung nur als Hulle eines verborgenen Rätsels zu fassen, ber auch jener freien, mit den Rätseln spielenden Phantasie, welche auf der Spike es fehnfüchtigen Berlangens in die Herrlichfeit des Simmels gleichsam hineinout und fie in Darstellungen voll verklärter Beiterkeit abzubilden sucht, so bafs or biefer himmlischen Luft das Duntel der Mystif und weltverachtenden Aftese mudweicht und nicht selten sogar der Abermut des humors, der Fronie und Batire fich geltend macht. Sie tragen aber auch das Gepräge jenes feinen, den manischen Nationen eigentümlichen Sinnes für Anmut und Zierlichkeit der Form, n Reichtum und Pracht des Schmuckwerts, der jest zum Gemeingut des Zeitutes ward. So cricheint der gotische Stil als der vollendete künstlerische Ausund jener Grundtendenz bes Mittelalters, ben ibealen Gehalt bes Chriftentums, ie Idee des Reiches Gottes, zwar nicht mehr in unmittelbarer Umgestaltung des Difcen Daseins, aber boch als beffen Ziel und ideale Bestimmung abbilblich zur Infanung zu bringen. Die Architeftur verfinnlicht diefen Gedanken mehr in all;

gemeiner Beife. Der imime Dem ift das Symbol ber ganzen von ihm burderungenen jum himmereit auffrenenden Chriftenheit: — die Skulptur und Malerei freiden im mehr im i idirationen Ehriften den dan den von ihm begefferten imzeinen Jadiridum dem wirtigen Weifter, den Aposteln, Lehrern und Heisigen der Rorme

Mir bem Beginn bes II. Sarnamberre gebt bas eigentliche Mittelalter ge Ende Ge rieten in ber Runft Dinbensen just und bemachtigen fich alebalb bei gangen Bergatere meine gem Beift bes Mittelaltere enticbieben gbweichen. An derecieits redem seciet die inducentia Seinanfanauung, das fünftlerijche Ideal das felbe, um bie Poorn ind bie nimifche Art und Beife, in ber man es jur Darfiellung in beingen finer mirb ine indere. Go bilbete fich eine eigentumliche Albergangsverrode ner ind mit me inerfette die mittelalterliche Aunft, in der Materer und Chimpine mempfrens beir bollender und jum Abichlufe bringt, an-Bereiberte Die neuere if eine ingeren ind ben fluffing Berielben bezeichnet. Diete Dritte Bon obe bei griffinger Emitschmare umfifer ben Beitraum bom an fung des 18, die im die Mein des 18. Jurumderte. Sie in außerlich die für zeite innereim dagegen die einen mit vermite wer, in der Stulvtur und Naterei wenagiens die denne dien innt vider vonante Bildungsftufe, die schönke Blutezen der gerindere Kont. Zu inndugt fün in durch das von den Ends megegende beit aus alle illgemein gerat min Ginigen, nibnt nur bas Einzelne mehr bervorrageden lad beitemmie bissaurigen, fendern nam ben bargefiellten Wegen frinden nebe Rimitanimier gu feber ind bie Aluffen ils fer bas Runftweil ein lebendiges Gian bei bitanimier Est bar breiben. — Ubereil regt fich ber Trieb Die allgemeinen Bernen ind Bramamierene der Marie zu erforichen und Die Bedingungen Geren benehn iche Erigenung frent, fich ungueignen. Barend in Mirrowater In thereforeme English have the Jem Bengen und auf das Gange him produces langier in leite bie Magenmein vorbagemeife inf Die Masopsigung be-Individuellen. Cheinertenenen bereind er fruger bie Remericheimung ale viones Morre und Come eine den diedeine der Joe verwendere, vieder fie fest Die order no fieltere von die ber einem beite Gern der felner um einer felbe wis den igs und diesell die eine eine der eine die eine eine bestellt bestellt bestellt bestellt beiter bestellt cen inse 1000 destrett. Der eine 1000 m. intituterenten Kontinue, indeterstäte pen ik in die Stelle im der dieser 1000 m. de dieser 1000 de dieser dieser Stelle Schreibungen von die in die in die Schreibungen von die in die interversielle Kontinuen der dieser d the many development of Early open designations of the first open designation of the first open designation of Early open designations of the first ender the first open designation of th m der it i til formernang am olitimmenen flagdingt å bringen. Fi meren Berenen den Ordered metrick ind Bereinstader einem fin die Bereinand gi der Monnen ind im directed der kongrungen bei eine bei nicht verlengt. mour mound by which Borren during the control of the mountain at midniden und fil altem in in in in tren bemitte bie Beibliches ba fest. all mithider and all along has a considered something of Sold and designed and designed are considered and along the Considered something and another designed are considered and along the considered and are considered and 1961 mertweetheerspring trains and a land of the Tourism and the state of the state there emblement with the total of the property of the party and the there the correct and basic thin ber diffich the third restor to the states and the states are states as the states are states are states as the states are states are states as the states are states are

Qunt 317

tünftlerisch besser genügen könne durch eine augemessene Modisikation der ansikn Architektur als durch Anwendung des gotischen Stils, welcher in der undollskumenen, missverstandenen Art und Beise, wie er in den gotischen Bauten Itaskieß meist sich darstellte, einem seinen künstlerischen Gefüle als eine Art von Bardarei erscheinen musste. Dennoch verlor die Architektur insolge dieses verskingnisvollen Irrtums ihren bisherigen Primat. Statt ihrer tritt die Walerei an die Spitze aller Aunstübung und nimmt das Interesse und den Geist der Zeit gleichsam in Beschlag; sie überslügelt insosen auch die Stulptur, als deren Besmühen, die Gesche der Plastif mit dem Idealismus des Christentums zu vers

mitteln, nur in wenigen großen Meistern zur Tat ward.

Wit dem Beginn des 16. Jarhunderts erreicht die Kunft das Ziel ihrer oben bezeichneten Beftrebungen: sie hat sich von dem Abhängigkeitsverhältnis, in welschem sie zur Religion und Rirche wie das Kind zur Mutter gestanden, von den sinchich-religiösen Bisdungsnormen, an die sie im Mittelalter noch gebunden war, emazipirt, und statt der mittelalterlich religiösen Auffassung und Behandlung hat sie sich einen hohen, edlen, rein fünstlerischen Still gebildet, der als Gesetz aller künstlerischen Tätigkeit nur die Forderungen der Kunst und Schönheit ansertennt. Raphael ist der Hauptrepräsentant desselben, überhaupt der Mittels und Bisselpunkt des Kunstlebens dieser Periode, der dem Ganzen sein Gepräge aufdrückt. Will man daher den Geist derselben mit einem Worte bezeichnen, so kann man sagen: es ist noch im allgemeinen der Geist und die Weltanschauung des Mittelalters, aber dargestellt in freier, fünstlerischer, naturgemäßer, den Gesiehen der Keiseinung getreuer Form, — Besteiung der Kunst von der Botmäßigskeit der Religion und Kirche, aber freiwillige Hingebung ihrer Tätigkeit an das driftliche Ibeal, Erhebung desselben in die Sphäre rein fünstlerischer Schönheit. Durch dies idealistische Ziel unterscheidet sich diese Periode ebenso bestimmt von der folgenden als durch jene naturalistischen Bestrebungen vom Mittelalter.

Allein andererseits ist das 16. Jarhundert zugleich der Ausgangspunkt einer menen Runftbilbung von gerade entgegengesetter Richtung, Die ihrerseits ben Anjang ber folgenden vierten Beriode ber Aunftgeschichte bildet. Schon im 15. Jarhundert finden wir in Italien hier und da deutliche Beichen jener Berweltlichung des Beistes, jenes modernen Heidentums, zu dem die tatholische Rirche mehr und mehr herabsant, bis ihm die Reformation einen Damm entgegensette. Schon in den späteren Werken Tizians, Correggios und ihrer Schüler treten diese Elemente bestimmter hervor, und in der zweiten Hälfte des 16. Jarhunderts machen sie sich dergestalt geltend, dass sie zu einer ganz veränderten Fassung des Künftlerischen Ideals füren. Das Ideal des Mittelalters, seinem Inhalte nach die Idea Bee des Reiches Gottes, erblickte in der Erfüllung und Vollendung des irbijden Dafeins burch göttliche, von oben her beftändig eingreifende, erbebenbe und befreiende Gnabenwirfungen das lette Biel des menschlichen Lebens; in formeller Beziehung suchte es diese Ibre durch außerliche Berktätigkeit in finnlich warnehmbarer Gestalt zur Anschauung zu bringen. Auf diesem lettewen Puntte beruhte vornehmlich die bildnerische Rraft des Mittelalters, Die bis ins 16. Jarh. fortwirkte. Die neuere Aunst dagegen fasst die Erhebung bes Ithichen zur Schönheit und Würde des Ideals als ein inneres Wachsen bes eigenen, im Boden der natürlichen Birklichkeit wurzelnden Keims, als eine Bewegung bon unten auf, welche aus eigener Triebfraft über die gemeine Birdichteit sich erhebt. Daher jene Forderung, welche bereits dem Etlektizismus der Carracciften zugrunde liegt, wenn fie auch erft von Raph. Mengs prinzipiell augesprochen wurde: ber Künftler solle nach Anleitung der gegebenen Ratur und en größten Weister des raphaelischen Zeitalters eine "höhere Ratur" sich bil= den und in seinen Werken zur Darstellung bringen. Daher jener veränderte Rastmalismus (Caravaggio's und seiner Nachfolger), der nicht mehr um idealer Zwecke willen, sondern in rein realistischer Absicht die Natur nur darum studirte, um sie felbft fo treu wie möglich widerzugeben. Daher das rafche Aufblühen, die hohe Mitommenheit und überwiegende Bedeutung, welche die sogenannte Kabinets-Ralerei (Landichaft, Genrebilder 2c.) erlangt, deren Wefen boch nur darin befteht,

318 Runft

bafe fie die Ratur und die gemeine Birflichfeit im Lichte einer geiftreichen, poetijden ober humoriftischen Auffaffung, burch alle Mittel ber Runft gehoben bar ftellt. Bie viele Madonnen, heilige Familien, Auferstehungen und Simmelfarten man im 17. Jarbundert auch noch malen mochte, - Die Madonna ift nicht mehr Die jungfräuliche Bebarerin Des Cones Gottes, fondern Die Mutter Des Meniden fones, Die ibeale Sausfrau, ober die ftolge Ronigin, weniger bes Simmels als ber Belt; Chriftus ift nicht mehr ber Tleisch geworbene Logos, sondern der ibeale Menich, ber Repräsentant der Menschheit in ihrer von innen berausgeborenen Berklärung. Es hilft nichts, bafs ber Ratholigismus fich auf den mittelalterlichen Grundlagen neu organifirt, die Reformation in ihrer Siegeslaufban hemmt, Die Macht der Kirche in den tatholischen Landen herstellt und die durch den Kampfichon erhipten Gemüter bis zum Fanatismus entstammt. Dieses Kämpfen und Ringen um Widerherstellung des Alten bewirft wol eine allgemeine Aufregung und ruft jene ichwunghafte, pathetische, affetts und effettvolle Darftellungsweije mit ihren bauschigen, schwülstigen Formen hervor, welche die Bauwerte, die Stulpturen und die Seiligenbilber des 17. Jarhunderts, namentlich in tatholijchen Lim bern charafterifirt. Aber ber 3bealismus bes Mittelalters, ber bie gotifchen Dome hervorrief und die Runft des raphaelischen Zeitalters noch befeelte, ift unwider bringlich babin: Die aufgeregte Phantafie, Die Leibenschaft und ber Fanatismus berfeten ben Beift wol in eine borübergebende Efftaje und ichrauben ihn auf eine gewiffe Sohe empor, aber im innerften Befen bleibt er weltlich naturaliftifch.

Dieje Ummalgung lag infoweit im natürlichen Fortschritte der fünftlerijden Entwidelung, als jede Tätigkeit des Beiftes über alles, was fie ihrer Natur nach zu erreichen vermag, sich zu verbreiten strebt. Daher suchte auch die Kunft die Herrschaft über Inhalt und Form, die sie mit dem 16. Jarhundert errungen, auf alle ihr zugänglichen Gebiete auszudehnen, nach allen Richtungen hin das mensch liche Dasein zu schmuden und zu verschönern. Satte fie im Mittelalter fich ben Simmel erobert, so wollte fie jest auch die Welt erobern. Go lange die großen Impulse bes 16. Jarhunderts noch nachwirften, leistete sie baher auf einigen Gebieten (besonders in der Malerei) noch Ausgezeichnetes. Aber allgemach mußte fie in jenem Streben, das gange weltliche Dafein mit feiner Luft und herrlichten fich anzueignen, felbst sich verweltlichen und verflachen. Je tiefer fie bon bet Sobe bes Ibeals, bas bas Chriftentum aufstellt und bas eben nur ber menich liche Beift felbit in feiner religios-fittlichen Erhebung und Bertlarung ift, in bie nieberen Regionen, in die Natur und bas außere finnliche Leben hinabitieg, beito mehr mufste fie felbit in ben Dienft ber Ginne, bes Luxus und ber Benufsfucht geraten. Aber was ben verichiedenen Menichen Genuis gewart und ihnen als Bierde und Berichonerung ihres Dafeins ericheint, ift ein fehr Berichiedenes, 3m Dividuelles, Bandelbares, bom fogenannten Befdmad, von Stimmung und De wönung, von Sitte und Dobe, furg von allerlei frembartigen Ginfluffen abhangig. Der Geschmad ganger Zeitalter fann burch folche Ginfluffe ins Geschmadloje und Abgeschmadte verfallen. Begibt fich baber die Runft aus bem Tempelbienft bet 3bee in ben Anechtsbienft bes ftets subjektiven Weschmads, fo hat fie ben festen Leitstern ihres Strebens verloren, und nichts bürgt ihr dafür, bajs fie nicht felbit in Geschmadlofigfeit, Manierirtheit und Unnatürlichfeit verfalle. Rein Bundet daher, bafs die Runft in ihrer allmählichen Berweltlichung warend bes 17. und 18. Jarh. schließlich bei jener affettirten Anmut, jener gespreizten Burde und theatralischen Größe, jener Frivolität, Unsitte und Unnatur anlangte, die unter dem Ramen des Barods oder Berrudens (refp. Bopfs) Stils befannt ift, - d. b. dafs fie allgemach in den tiefen Berfall geriet, der um die Mitte des 18. 3arb bis ju ganglicher Onmacht und fünftlerischer Unfahigfeit fich fteigerte.

Dagegen kann es allerdings wundernehmen, dass der neue religiöse Ausichwung, der von der Resormation ausging und in den protestantischen Ländern ein neues, ernst christliches Leben hervorries, diesem Entwickelungsgange und der allgemeinen Berweltlichung des Geistes nicht Einhalt tat. Dass er dies nicht vermochte, ist eine ties bedeutsame Tatsache, die dem unbesangenen Forscher beweist, dass die Resormation, durch welche Einstüsse auch immer aus ihrer Ban gelenkt,

bas ware Ziel ihres Strebens nicht erreicht hat. Es ist nicht unsere Sache, die Grunde davon näher zu erörtern. Aber das ift ja unbestreitbare Tatfache, bafs Die ebangelische Rirche, wie fie von Anfang an ben Schwerpuntt ber chriftlichen beilsordnung in den innerften Rern der Berfonlichfeit verlegte und das gange ingere Leben (die Berte) gewiffermaßen für gleichgultig erflärte, allgemach immer mehr bom außern Leben fich abwendete, auf alle praftische Tätigkeit zur Umgeftaltung ber weltlichen Berhältniffe im Sinne ber nen gewonnenen evangelischen Barbeit verzichtete, und gang in die Ausbildung bes Dogmas und fonfessionelle Streitigleiten fich vertiefte. Schon jene urfprüngliche Stellung, jene tiefe Inner-lichteit bes protestantischen Prinzips, konnte ben bilbenden Runften, die auf eine berausbildung bes Inhalts in die Angerlichteit der Erscheinung angewiesen find, nicht förderlich sein, und vermochte daher wol die Poefie und insonderheit die Ruft (die ja auch im 17. und 18. Jarh. so Großes leisteten), nicht aber die bildende Runft neu zu befruchten. Dazu tam die furchtbare Bermuftung, die der dreißigjärige Krieg über Deutschland brachte und die alle Grundlagen und Wittel eines wolhabigen Dafeins, beren bie bildende Runft nicht entraten fann, zerftorte. Am schlimmsten jedoch wirkte jene ganzliche Abkehr ber evangelischen Rirche von ber Belt und bem praktischen Leben: fie hatte bie natürliche Folge, bafs bie Belt eben ihren Bang ging und bafs die von tatholischen Ländern, insbesondere von Frankreich ausgehende Berweltlichung allgemach auch in die protestantischen Lande eindrang und zulett die papierenen Gögen der Symbole und Rirchenordnungen zujamt dem konfessionellen Sader in die theologische Bolterkammer wars. — Gonach aber dürfte fich, trop des anscheinenden Widerspruchs zwischen dem Auftreten der Reformation und dem Verlaufe der Aunstgeschichte, bei näherer Betrachtung bennoch zeigen, dafs die Kunft und ihre Geschichte den Entwickelungsprozess ber Kirche in treuem Abbild widerspiegelt: ja wir behaupten, gerade die geheimsten Regungen des religiofen Beiftes, Die innerften Centralpunkte feines Intereffes, feine Intlinationen und Deflinationen, die von der Rirche nicht felten verheimlicht werben oder unerkannt und unbeachtet bleiben, — in ber Runft finden fie ihren unverfälschbaren, für den Kenner ihrer Sprache nicht misszuberftehenden

Diese Bemerkung gilt auch für unsere eigne Zeit. Unsere gegenwärtige Kunst, die feit dem Ende des borigen Jarh. auf neuen Grundlagen, aus der Blüte uns jerer fog. Klaffischen Boefie und Litteratur, aus einem gründlicheren Berftandnis ber altgriechischen Runft (feit Wintelmann) und aus jener bon unfern Romantitern angeregten Begeisterung für das Mittelalter, sich hervorgebildet hat, zeigt bie gange Mannigfaltigteit und schroffe Wegenfählichteit der Richtungen, die über-Jaupt burch unfer Zeitalter hindurchgehen. Auf der einen Seite zeigen fich wenn auch untlare Augerungen eines ernften, fittlich-religiofen Beiftes, eines eblen Sinnes für die höchsten Interessen der Denschheit, auf der andern dagegen flare Beiden eines alle Grenzen überschreitenden Luxus, einer Genusslucht und einer Berfunkenheit in die gemeinsten materiellen Jutereffen, die den unbefangenen Be-Dechter mit Schreden erfüllen und in neuester Beit die fozialdemofratischen Um-Finzbestrebungen und Berbrechen hervorgerufen haben. Rur so viel zeigt die ge-Benvärtige Runft zur Evidenz, dafs es unferen Restauratoren des Alten, ben Gurern einer blinden Reaftion, so wenig wie den ebenfo blinden Reuerern und Brogreffisten gelungen ift, mit ihren Idecen und Tendenzen durchzudringen, bafs wir vielmehr noch weit entfernt sind, aus dem revolutionären achtzehnten Jar-Imbert wiber zu einer festen und allgemein-gültigen sittlich-religiösen Weltanschau-Rug gelangt gu fein. Bon ihr aber hangt die Bilbung eines bestimmten fünftle-Tifden Ibeals ab; und barum schwanken unfere Runftler, den verschiedenen Impulsen folgend, zwischen bem Ideale ber antiten Runft, bes Mittelalters, ber Taphaelischen Beit, des 17. Jarhunderts z. ratlos bin und ber, - ein Schwanken, neuerdings leider zu einem grobsinnlichen Realismus und Colorismus ftark knüber neigt. Räher auf eine Charakteristik der modernen Kunst einzugehen, er= Heint schon darum untunlich, weil fie eben in diesem Schwanken in einem wirs m, untlaren Garungsprozefs begriffen ift.

Bitteratur: Die empfehlenswerteften neueren Berte gur allgemeinen Ge ichichte ber chriftlichen Runft find: 1) C. Schnage, Geschichte ber bilbenben Runfte, Bb. 3 bis 7, 2. Auflage, Stuttgart 1865 ff., Bb. 8, herausgegeben von 28. Lubte. 1879 - besonders ausgezeichnet durch philosophische Tiefe ber Anichanung, durch grundliche Darlegung der Beziehungen zwijchen ber Runft und ben übrigen Bebieten bes Lebens, namentlich ber Religion und Rirche, wie burd geiftreiche Charafteriftit ber Beitalter und finnige Auffaffung bes Ginzelnen. 2) It. Rugler, Sandbuch ber Runftgeschichte, 5. von 29. Lubte bearbeitete Muft., Stutt gart 1871 (ausgezeichnet burch Rlarheit und Ubersichtlichfeit ber Darftellung Sicherheit bes Urteils, Grundlichfeit ber Forschung und eine auf ben englien Raum gusammengebrangte Gulle bes Materials, — ftellt bie funftlerifchen Gefichtspuntte mehr in den Bordergrund); 3) B. Lubte, Grundriß ber Runftgefdichte, Stuttg. 1860, 8. Auft. 1880 (halt in Bezug auf Bal und Behandlung bes Stoff fes etwa bie Mitte zwischen ben erstgenannten beiben Berten, ihnen in Grund lichteit ber Forichung, Rlarbeit ber Darftellung und Gicherheit bes Urteils gleich tommend). Außer Diefen Berten find gu nennen : A. S. Springer's Runfthifterifte Briefe: Die bildenden Runfte in ihrer welthiftorijden Entwidlung, Brag 1832, und besielben Berfaffers Sandbuch ber Runftgeschichte, jum Gebrauch fur Runftlet und Studirende und als Gubrer auf Reifen, Stuttg. 1855 (ein Kompendium ber gesamten, auch ber orientalischen Runftgeschichte, in rein geschichtlicher Beziehum empfehlenswert, aber im allgemeinen eine etwas trodene Bufammenitellung bes gegebenen Materials). Der beutichen Runft insbesondere gilt bas Bert von & Forfter, Geichichte ber beutichen Runft, 1 .- 3. Bb., Leipzig 1852, Bb. 4 n 8 (neuere Runft) 1860. Bon naberem Jutereffe fur Theologen, weil Die Begiebungen ber Runft jur Religion und Rirche befonders hervorhebend, find Die Berte ben Biper, Mythologie und Symbolit ber driftl. Runft, 2 Thie., Weimar 1847, 1851; S. Otte, Sandbuch ber firchlichen Runftarchaologie bes Mittelalters, 5. Auf. 2pg. 1874; M. Rio, La poësie de l'art chrétien, Par. 1853; C. J. M. D. Lupon, Die Meisterwerte ber Kirchenbaufunft, eine Darftellung ber Beichichte bes dem lichen Rirchenbaues durch ihre vorzüglichften Denfmaler, Leipzig 1862, und B. Lubte, Borichule jur Geschichte ber Rirchenbaufunft bes Mittelalters, G. Ani. Leipzig 1873. Endlich gewart ben Borteil ichneller Drientirung im einzelnen Bell bas auf fleißigen Studien berubende Runftlerleriton von gr. Muller, Die Runfter aller Beiten und Bolter; Leben u. Berfe ber berühmteften Baumeifter, Bilbbmet, Maler x., Stuttg. 1857.

Rurie, romifche, beißt ber Rompler von Behorben, beren ber Bapft fo jur centralen Bermaltung feines Brimates bebient. Da bie Rarbinale bie wit tigften Mitglieder biefer Centralverwaltung find, fo ift auch von ihmen bier ! banbeln. - Der Papft ift querft Bifchof von Rom, bann gugleich Ergbibbei einer Rirchenproving bon acht Bistumern, endlich baneben Brimas bes romifden Om bents und baburch Mittelpuntt und Saupt ber romijch fatholijden Rirde. 3 biefen brei Richtungen bat fich auch ber Organismus feiner Beborben entwickt Bis auf febr neue Beiten war er Guritbifchof, b. i. gefürsteter Inhaber eines be beutenben territorialen Rirchengutes, bes "Rirchenftates". Geit 1859, bezw. 1830 bat er benjelben bis auf ben Batitan und beffen nachfte ftabtijde Umgebung jum verloren, betrachtet bas aber als bloge Tatjache und halt jeinen Anjorna fit. fodajs er die Rirchenstatsbehörden zwar nicht aftiv erhalten fann, aber auch nicht aufgehoben bat. In Berudfichtigung Diejes Gefichtepunftes wird auch im Julia ben bon ben ftatlichen Beborben, beren Darftellung fonft nicht bierber gebort : foweit bie Rede fein, als es jum Berftandniffe ber turialen Ginrichtungen notwendig ift.

Bie der Erzbijchof im allgemeinen als folder teine eigenen Behörden bat sondern durch die seines Bistums in seinen erzbischöflichen Geschäften gleichfalt unterstützt wird, so ursprünglich auch der Papst, und nicht bloß in Bernif der erzbischöflichen, sondern ebenso der primatialen Geschäfte. Es war sein uswind bischöfliches Presbyterium, das ihm bei allen bedeutenderen derurtigen Geschäften

Aurie 321

alf, wärend er minder Bedeutendes privatim (in capella) mit Hilfe seiner Kaskine besorgte. Dies Preschyterium war, zusolge der Größe der Stadt, früh umsinglich. Der römische Bischys hatte teine speziell vischössliche Einzelkirche, sondern die Stadt zerfiel in der ältesten Zeit, von der wir hierin wissen, in Sprengel, in deren jedem eine Kirche als Haupts oder Tauskirche ausschließlich ausgezeichnet war: tituli. An jeder solchen Kirche (titulus) war ein Geistlicher angestellt, der den Papst, soweit derselbe nicht selbst dort sungirte, vertrat, und der als ein bei einer Haupttirche Angestellter, wie jeder so gestellte Geistliche, früh incardinatus, exchinalis hieß. Die Gesamtheit dieser "Kardinäle" bildete das Preschyterium des sinischen Bischoss, ihre Bersammlungen unter ihm hießen Synoden oder Konsstwien, und in solchen wurden alle wichtigeren Primatialgeschäfte beraten und besogt. — Das Kanzleiwesen sürten, nach damaliger Sitte, Notare unter einem so Primicerius. Solche Zustände werden aus vielen Stellen des sog. Lider dien kanzleiwes (um 720) anschaulich; vgl. z. B. in Hossman, Nova seriptor. et monumentor. collect. (Lips. 1733) tom. 2, p. 27 mit der Note, S. 22. 25. 42. 44.

16. 86. 103. 108. 151 fg.

Rach bem Bontifitale des Damasus († 384) wurde durch Papst Marcellus (308) die Stadt Rom in 25 solcher Titel geteilt. Bu den presbyteri intitulati erfelben tamen bann aber als Rarbinale von Anfang an auch bie Borftande ber Armenpflege=Regionen, deren Ginrichtung bereits Clemens dem I. zugeschrieben virb: diaconi. Derartiger Regionen maren es anfangs fieben. Unter Papft Stehan IV. (III. + 771) tamen ferner die suburbitarischen Bischöfe hinzu. Dann pit die Bal der Kardinäle vielfach gewechselt. Im 12. Jarh. stieg sie selten über 10 (Hurter, Geschichte Bapft Innocenz III. 1, 73, Anm. 419), im 13. fiel fie tumal auf 7; das Baseler Konzilium bestimmte sie auf 24 (sess. 23. c. 4. decr. le numero et qualitate cardinal.), im Jare 1516 waren nur 13, unter Papft **fins IV.** († 1559) einmal 76 Kardinäle. Papft Sixtus V. sette endlich die Bal in für alle Mal fest auf 70, entsprechend ben 70 Altesten Fraels, welche Woses mf des Herrn Besehl zusammenries. Und zwar sollen seine Skardinalbischöfe den Ostia, Porto, mit welchem das frühere 7. suburdikarische Bistum St. Rusine durch Caligt II. vereinigt war, Frascati, Sabina, Palästrina, Albano), 50 kurdinalpriester, 14 Kardinalbiakonen: B. Postquam verus v. 13. Dez. 1586; Bullar. Lux. t. 2. f. 608. — Die Zal darin nicht verändert werden, aber selten ind alle fiebenzig Stellen befett. Es ift ein Ausnahmefall, dafs, wie 1853 ein= nal, bie Bal voll ift. Die Titel, auf welche die einzelnen Kardinäle selbst erunnt werben, hat Sixtus V. burch die Bulle: Religiosa Sanctorum Pontificum 13. April 1587 (im Bullarium a. a. O. Fol. 621 sq.) bestimmt; nachdem hon vorher der Rame Cardinalis seine frühere allgemeine Bedeutung verloren atte und seit dem 15. Jarhundert nur in einigen Metropolitankirchen in Unvendung geblieben war, bis Pius V. unterm 15. Februar 1567 verordnete, daß tof bie ber römischen Rirche unmittelbar bom Bapfte intardinirten Geiftlichen murhin bas Brädifat Kardinal füren follten (Ferraris, Bibliotheca canonica s. . Cardinales. Art. I. nr. 6). Als Grund für biefe Befchränfung bienten altere lengniffe, nach welchen Rom "cardo ecclesiarum" ist. "Sicut cardine ostium egitur, sic Apostolicae Sedis auctoritate omnes ecclesiae (Domino disponente) eguntur" (c. 2. in fin. dist. XXII.), wozu dann die Erklärung kommt: Unde enatus Cardinalium a cardine nomen accipit etc. In diesem Sinne schreibt ko IX. dem Patriarchen Michael von Konstantinopel um 1050: "Clerici summas ledis Cardinales dicuntur, cardini illi, quo cetera moventur, vicinius adhaerenes (Mansi, Coll. Concil. Tom. XIX. Fol. 653).

Die rechtlichen Berhältnisse ber Karbinäle, die solchergestalt schon früh ein kannstirtes Kollegium ausmachten, beruhen teils auf älteren Sakungen, insbesonster bem Coromoniale Romanum, sodann dem Concil. Tridentinum sess. XXIV. 11. do resorm., den schon eitirten Erlassen Sixus V. und einigen späteren kustitutionen. Darnach ersolgt die Wal (creatio) der Kardinäle durch den Papit. Die Wälbarkeit hängt von den Eigenschaften ab, welche bei der Ernennung eines sichofs erforderlich sind; insbesondere ist außerdem bestimmt, dass außer der

giell-romifchen Diogefanbeamten, ber bis auf ben heutigen Tag mit ben Brimatigs

geschäften zu tun hat. Das Erzbistum Rom begreift die oben genannten sechs — früher sieben fog. fuburbifarifchen Bistumer, beren Diozefanregierung indes, ba ibre Bijdofe im Kardinalstollegium find, großenteils von Rom aus besorgt wird, und bei ber gerade dort unumgänglichen Annahme, dass der Bapft mit jedem Bischofe absolm tonturrirende Jurisdittion habe, teilweise an den Kardinalvitar gefommen ist. Ers

bifchöfliche Behörden gibt es baher zu Rom fonft nicht. Der Rirchen ftat wurde bis 1815 als Rirchengut betrachtet, was er auch ursprünglich ift; und bas weltliche Regiment bes Papftes barin begriff nicht biel mehr als eine Guterverwaltung im "Batrimonium", foweit dafelbft nicht ber Mel herrichte, und eine Stadtregierung ju Rom, foweit beffen alte, reichsfreie Gelb ftanbigfeit gebrochen war. Durch bie Erwerbung ber fog. "Legationen" erlitt dies feine Beranderung, benn diefen Provingen verblieb bei ihrer Rapitulation große Selbständigfeit, und ber Bapft ichicte blog einen geiftlichen Statthalter gaten, Delegaten - hin, um die oberfte Regierung gu furen und die Gin fünfte an die papitliche Rammer nach Rom abzuliefern. Ubrigens regierten Mod, Stabte, Rlofter ac. fich felbit. Wegen Diefes patrimonialen Charafters Des Mirchen ftates war für ihn der Rardinal-Ramerlengo, auch nachdem er feine Unterbeamten nicht mehr felbst ernannte, von größtem Einfluss: ein Minister bes Innern und der Finanzen, als welcher er auch die aus der Kirche gezogenen Ginfunfte bes Primates in seine Berwaltung befam. Dabei behielt er stets seinen wesentlichen Charafter als Reprafentant bes mitregierenden Rapitels ber Rardinale, beffen botnehmites Mitglied er ift; er war faft mehr Minifter Diefer Ariftofratie als bes Papites. Reben ihm jedoch erhob fich feit Ende des 15. und Anfang des 16. Barhunderts, alfo fobald die Bapfte begannen, fich mefentlich als Landesberen zu entwickeln, auch ein Minister des monarchischen Brinzipes : ehemals Rardinal-Repot, ober, wenn er nicht Nepot war, Rardinal-Batron, jest Karbinal = Statsfefretar genannt. Er ift anfangs eine Urt Minifter bes papftliden Saufes oder Rabinetsminifter, fodann Berwalter aller berjenigen Bejugniffe, Die ber Bapft neben und über ber Kapitelsregierung bes Karbinal-Kamerlengo im Kirchenstate perfonlich noch befaß, also Minister des Innern, soweit es nicht der Rardinal-Ramerlengo ichon war, ben er übrigens ftetig ju befampfen gehabt und ebenfo ununterbrochen rudwarts gedrängt hat. Er hatte als folder Die Legatin sowie die papstlichen Truppen unter sich, und vertrat allen torporativen und abeligen Gelbständigkeiten im Lande gegenüber den Landesherrn. Minister bes Auswärtigen endlich war er von Anfang an allein, und zwar nicht blog in ftatlichen, sondern auch in kirchlichen Angelegenheiten, und dadurch, sowie durch seinen beständigen persönlichen Berkehr mit dem Papste, auf die Geschäfte des Primates von größtem Einsus. Denn der Primat ruhet zulett auf der Person des Papstes, und dieser kann sich in jedem einzelnen Falle als Gehilfen zu bessen Ber waltung walen, wen er will. - Geit man von 1815 an begann, die moderne 3bee bes States auch fur ben Rirchenftat und feine Berfaffung in Anwendung ju bringen, mufsten bie Beichäfte bes Statsfefretariates fich bebeutend vermehren, fodafs man 1833 dasfelbe zu teilen beichlofs. Seitbem wurde neben bem alten Rardinal = Statsfefretar, der jest Rardinal = Statsfefretar bes Auswartigen bies, noch ein besonderer Radinal = Statssefretar bes Innern ernannt, der aber jenem ersteren burchaus untergeordnet blieb und ihm daber von feiner alten Bebeutung nichts entzogen hat. Die feit Bins IX. in ber Ginrichtung ber Statsbehorben gemachten Beranderungen naber zu berfolgen, liegt außer ben Grengen biefer nur Die geiftliche Centralftelle betreffenden Darftellung.

Ihre Organisation war ju Anfang bes 16. Jarhunderts die, dass alle eigent lichen Juftigfachen, beren damals noch eine große Angal nach Rom gingen, von ber Rota, bem oberften Berichtshofe für ben Rirchenftat und für die Rirche, Regierungsfachen hingegen in Berfammlungen, Die consistoria hießen, bem Rars dinals = Rollegium und, was jum Bewiffensforum gehörte, vom Rardinalponi tengiar und ber ihm untergeordneten Bonitengiarie bearbeitet wurden, fowie Qurie 328

. a. O. nr. 21 sq.). Daran schließt sich eine Menge anderer Privilegien, deren lal man bis auf 300 gerechnet hat (a. a. D. art. IV. nr. 25).

Unter ben Rardinalen selbst haben die Bischofe ben Borrang, marend bei ben kurdinal = Presbytern und Diakonen derselbe sich nach der Beit der Ernennung ichtet. Der alteste Kardinalbischof, welcher seine Residen, in Rom hat, ist Detan **les Kardinalfoll**egiums (Ferraris a. a. D. art. H. nr. 19 sq.). Das Kollegium tilbet den Rat des Papstes in allen wichtigeren Angelegenheiten (causae majores, consistoriales), namentlich den causae episcopales, bei welchen der Bapst die Kardinale vor feiner Beschlufsnahme zu vernehmen verpflichtet ift. Sobald ber papftlice Stul erledigt ift, bilden die Kardinäle das Ronklave zur Wal des Nachfolgers (i. ben Art. "Papstwal") und dürfen wärend der Sedisvafanz die notwendigsten nordnungen treffen, "quod eos (Cardinales) oporteret de terra ipsius ecclesiae defindenda, vel ejus parte aliqua providere, vel nisi aliquod tam grande et tam evidens periculum immineret, quod omnibus et singulis cardinalibus praemibus concorditer videretur illi celeriter occurrendum" (c. 3. de electione in VI. [I, 6] Gregor X. in Conc. Lugdun, H. a. 1275. Clem. 2. eod. [I. 3] Clemens V. in Conc. Vienn. 1311). Der kirchenstatliche Charakter Roms brachte mit fich, dass wie in der Hand des Papstes geistliches und weltliches Regiment bereinigt, ebenso die bochften geiftlichen und weltlichen Stellen fich in ben Sanden ber Rardinale befanden; indeffen haben schon einzelne Bapfte eine teilweise Aus-

einandersetzung ber Berwaltung für gut befunden.

Wenn in der angedeuteten Art das Kardinalsfollegium neben dem Papste eine inliche Stellung einnimmt, wie das Domkapitel neben dem Bischofe, so zeigt sich and eine Barallele in der Berfassungsentwickelung. In fast allen älteren Bistümern (f. 3. B. Richter=Dove, Kirchenrecht § 133 ff. und daselbst die Litteratur) haben im Laufe der historischen Ausgestaltung des Kapitels dessen beide oberste Witglieber — Archibiakonus und Archipresbyter — die eigentliche Berwaltung in ihre bedommen, wärend das ehemalige Presbyterium ober nunmehrige Napitel fich als walberechtigtes und nur in bestimmten Dingen mitregierendes Kols legium formirte. Ebenbasselbe ift im Rardinalstollegium der Fall gewesen, wenn ich auch die historische Kontinuität in den späteren Stadien nicht in gleicher Sicherheit, wie in den ersten nachweisen lasst. Der Archidiakonus, hier Rardis nal-Ramerlengo genannt, welcher schon im liber diurnus als erster und ein-Infereichster Beamter aus dem Presbyterium hervortritt, erhielt Bermogensverwaltung und Jurisdiftion im Bistum, wobei er fich feine eigenen Offiziale hielt: fir die Kriminaljurisdiftion ben Bige Ramerlengo, fpater fogenannten Go = Dernatore, für die Civiljurisdiftion den Auditor Camerae, für die Schats betwaltung den Tesoriere. Der Archipresbyter, hier Kardinal=Vikarius, berfah bie gottesbienftlichen Geschäfte des Bischofs. Diefer selbst begnügte sich mit ber Oberleitung und betrieb ausschließlich bie Berwaltung des Primats, in welcher neben ihm dann das Rardinalskollegium gleichfalls feine Hauptbeschäftigung imb. Derjenigen späteren Entwickelung, durch welche in den Bistumern der Archi= vialonat gestürzt wurde, entsprach zu Rom, dass der Papst (Bischof) die Ernenung jener drei Unterbeamten des Rardinal-Ramerlengo an sich selbst nahm, wirend dieselben übrigens in ihrer Tätigkeit beharrten. Rur wurden sie, der pofen Ausbehnung des kirchlichen Befiges weit über die Grenzen der romischen **didzese hinaus** und der neueren Statsentwickelung gemäß, mehr Statsdiener als fresliche. Auch ber Karbinal-Kamerlengo felbst wandte sich aus diesen Grunden mmer mehr den Statsinteressen zu, und seine tirchlichen Geschäfte kamen babei Manablich an den Karbinalvikar, sodafs dieser später in fast der gesamten Regierungstätigkeit des Bapftes als Bischofs von Rom bessen Bertreter und, man kann bel fagen, der eigentlich fungirende Bifchof daselbst ift. Nur wenige Zweige der piftopalen. Tätigkeit, 3. B. die Kollation der Amter und die Schluffelgewalt, vermaltet er nicht. Er hat zu seiner Silfe einen Beihbischof (Bizegerente) und bersiedene andere Beamte. Für die Berwaltung der potestas ligandi et solvendi 보 ber Bapft, wie andere Bischöse auch, ein eigenes Mitglied seines Kapitels m Rardinal=Bonitenziar — zum Gehilfen: den einzigen unter den fpe-

Metodo del Gnerra e volgarizzate, di Ginseppe Bondini segreto di Rota gia di Monsig. T. Mertel ora Ministro dell' Interno, Bibliotecario di S. E. il duca Torlonia, ec. Roma, coi tipi de' fratelli Pallotta — spricht ihre universale Kompetenz, ganz wie sie oben bezeichnet worden ist, auß, und ertlärt die gegenwättigen Hindernisse in deren Außübung nur sür sattische und vorübergehende. In Italien sei die Rota auch ein Gericht erster Instanz mit beschränkter Kompetenz stalien sei die Rota auch ein Gericht erster Instanz mit beschränkter Kompetenz spiecen ein Appellationsgericht dritter und höchster Instanz, an welches zwar nur solche Sachen, in denen schon zwei nicht konforme Erkenntnisse ergangen sein, gelangen können; doch gelangen viele Sachen one diese Bedingung an dasselbe. Das Gericht bestand seit Papst Sixtus IV. aus zwölf Mitgliedern (Auditoren), von denen drei Römer waren, einer auß Bologna, einer auß Ferrara, einer adwechselnd auß Toskana oder Perugia, ein Benetianer, ein Mailänder, ein Dentscher, ein Franzose und zwei Spanier. Den "Deutschen" präsentirte der Kaiser von Osterreich auß seinen italienischen Staten, und so waren auch die übrigen stamtarischen Berschiedenheiten der Rationalität nicht alle wirklich beachtet. Den Borst sürte der älteste Auditor, unter dem Ramen des Dekans. In der ossisiösen Gerarchia eatholica, per l'anno 1878 (Roma, Monaldi) sind Rota und Signatur der Justz zwar nicht als Behörden, aber es sind die Mitglieder angegeben, welche sie ausmachen (componenti la S. Rota u. la Segnatura papale di ginstizia), wemit beiderlei Behörden als nach Annahme der Kurie fortbestehend genügend ge

fennzeichnet werben.

Mis eigentlich und aftiv firchliche Kurialbehorden, abgesehen von ber Rammer, die als überwiegend statliche Berwaltungsftelle nicht bagu gerechnet werben tann, find alfo von den vortridentnischen noch übrig bas Rardinalstollegium, die Bonitenziarie, Die Datarie, Gefretarie ber Breven und Ranglei. Uber die Bufammenfegung bes Rarbinalstollegiums und bie Ronfiftorien, welche von ben ju Rom residirenden Kardinalen gehalten werden, ift oben die Rede gewesen. Die Bonitenziarie besteht nach der Gerarchia von 1878, unter bem Kardinal Bo nitenziar, aus einem Regens, aus zwei Sefretaren nebst ebensoviel Substituten und vier Striptoren, von benen einer zugleich Archivist, ein anderer Raffirer ift. Sodann einem Korrettor ober Revijor, einem Datar, einem Sigillator, einem Theologen und einem Kanonisten. Die Datarie ift, unter dem Prafidium des Rardinal-Brobatars, gujammengefest aus bem Subbatar, bem Brafeften del Concessum und bem Officialis per obitum als Oberbeamten, einem Praefectus componendarum für Berechnung ber Tagen, einigen Revisoren und galreichem anberen Unterpersonal. Die Ranglei besteht aus bem Karbinal-Bigefangler, ber gugleich Summista ift und als folder einen Substituten hat, jedoch überhaupt nur bei gewissen Feierlichkeiten fungirt, als Prafibenten; bem Cancellariae Regens, b. h-bem aktiven Borgesetten ber Behörde, dem Untersummisten, der als solcher einen Roadjutor befigt; ferner einem Rollegium von Abbreviatoren, von benen einer Detan ift, nebft einem Gefretar und einer Ungal Gubftituten; endlich einem de positario generale del piombo, cinem piombatore, einem Sefretar und einem de-positario generale dei Vacabili. Die Sefretarie ber Breven besteht and bem Rardinal-Sefretarius brevium, einem Substituten besfelben, einem Archiviffen, Raffirer und Berechner und bem nötigen Schreiberperfonal. Geit Anfang Diefes Barbunderts ift fie oft mit bem Statsfefretariate bes Musmartigen ber bunden gewesen. Der Rardinal-Statsjefretar hat ein Bureau, bas aus Minutan ten, b. i. Kongipienten und Schreibern fowie zwei Archiviften, besteht. Abgezweigt find besondere, anlich fomponirte Sefretariate, de' Memoriali, de' Brevi ac Principi, delle lettere latine und dell' uditore; lettere brei nur unter Bralaten, nicht unter Kardinalen ftebend, alle vier mit geringerem Berfonal.

Diese bis auf die Sekretariate, wie dieselben jeht beschaffen sind, schon bortribentinische Behörden, und zwar in gleicher oder fast gleicher Berfassung, sind nun aber seit dem 16. Jarhundert dadurch in ihrer Stellung alterirt worden, dass seit etwa der Mitte desselben die Päpste neben ihnen ständige Kardinalstommissionen für bestimmte Geschäfskreise einzurichten ansingen, sogenannte Kon-

enblich ber Bapft für personliches Eingreifen eine Art Bureau mit vortragenden Riten (referendarii), die Signatur, besaß: davon benannt, bass er die burch fie gebenden Restripte selbst fignirte. Dieselbe zerfiel nach ben beiben Saupt= prigen ber papstlichen Tätigkeit — geistliche Abministration und Justig — in bit Signatura gratias und justitias, späterhin zwei ganz getrennte Behörden. Für bas vermöge ber betaillirten Schriftlichkeit bes Regimentes, über beren Umjung und Bedeutung hurter in seinem Leben Papst Innocenz III. gute Nach-weisungen gegeben hat, sowie wegen frühen Wissbrauches zur Finanzspekulation khr ausgebehnte Expeditionswesen bedurfte man einer aus jenem chemaligen Rols legium ber Rotare gewordenen Ranglei (Cancellaria apostolica); und weil wegen der Menge von Pfründenreservationen ein genaues Register der geschehenen Berleihungen nötig war, veranstaltete man, dass in der Dataric alle Expeditios men ihr Datum empfangen und regiftrirt werden mufsten. Diefe Datarie wurde and bem Expeditionsburcan ber Ranglei balb eine bon ber letteren gang abgelufte und im Benefizialwesen selbst vortragende Behörde. Dergestalt arbeiteten, als das Tridentinum begann, für Instruktion und Entscheidung der Kurialgeschäfte 1) das im Konsistorium versammelte Kardinalskollegium, 2) die beiden Signaturen, 3) bie Bonitenziarie, 4) die Rota und 5) die Datarie; fur die Expedi = tion ber im Konfistorium und ben Signaturen bearbeiteten Geschäfte bie Ranglei und, wenn fie auf einem furzeren und wolfeileren Wege expedirt werden follten, die Sefretarie der Breven, welche ursprünglich mehr für die private Korresponbeng bes Papftes gebient hatte. Bonitenziarie, Rota und Datarie expedirten bas bon ihnen Bearbeitete felbst. Im Ronfistorium aber besaß jede Kirchenproving, jeber Monchsorben, jedes bedeutendere Land einen aus der Bal ber Karbinale nach eigenem Bertrauen erwälten Protektor, welcher alles auf feine Klientel Brügliche an Konfiftorialgeschäften beforgte, b. h. ce inftruirte, im Konfiftorium darüber Bortrag tat und das Resultat der dortigen Abstimmung schriftlich in anthentischer Form (mit feiner Unterschrift und feinem Siegel verschen) mitteilte. Für die Formulirung und Expedition in forma bullae oder brevium hatte der Ment hierauf felber zu forgen. — Die Kompetenzverteilung war, wie Octavianus Bestrius in seiner bamals geschriebenen Introductio in Romanas Aulas actionem (Ansg. cum not. Gravatii, Benedig 1564) sie schilbert, folgende: alles Dogmatische und Liturgische, alles das Kirchengut sowie den sog. Frieden der Kirche, wohin namentlich ihr Berhaltnis zu ben Staten gehort, Betreffende hatte das Ron-liftorium, nicht minder die Bischofsernennungen und die Berleihung gewisser Bründen (beneficia consistorialia). Die potestas ligandi et solvendi, famt allen Indulgenzen, verwaltete die Bönitenziarie, und außerdem gewisse Dispensen wa menichlichen Gesetzen, g. B. Chehinderniffen, befonderen Ordensregeln, Gimonie u. bgl. m. Die Signatura gratiae vermittelte biejenigen Gratien, die ber Papft, neben dem Kardinal-Ponitenziar, noch felbst zu erteilen beliebte, samt allen nicht-tonfiftorialen Benefizienverleihungen, soweit dieselben nicht, was damals nur bei ben unbebeutenderen Benefizien der Fall war, bereits an die Datarie gestummen waren. Die Sekretarie der Breven hatte schwankende Kompetenz. Asta und Signatur ber Justiz waren reine Justizbehörden: jene ein Apsellationsgericht für die ganze christliche Welt, diese das eigentliche geistliche Gestatt bes Primates für das forum ecclesiasticum personale und reale, welches Nof baburch fich beschränft fanb, bass ber Papft wegen ber besonderen Rechte mancher Nationalfirchen, z. B. ber Deutschen, in gewissen Fällen verpflichtet war, satt Sachen vor biesem Gerichte entscheiden zu lassen, vielmehr judices in partibus gu geben.

Bon diesen Behörden hat die Signatura gratias zu czistiren aufgehört und iste Geschäfte teils an die Datarie, teils an die Sekretarie der Breven und den kubinal-Statssekretär abgegeben. Die Rota aber und die Signatura justitias bieben, wegen Mangels an Geschästszussussisse von außen, nicht mehr primatiale besorden, sondern behielten bloß noch territoriale Bedeutung. Noch eine Darzkung der Rota von 1854 aber — Del tribunale della Sagra Rota Romana, seworie storiche colle rispettive bolle de' Pontesiei ridotte in compendia col

gebiet aus biefem Gesichtspuntte (Bullarium Congreg. de Propaganda F., 5 Bbe, Rom 1839 ff., f. ben Art. "Propaganda"), ferner 1626 bie S. Congr. Immunitatis ecclesiasticae für Warung firchlicher Privilegien gegenüber bem State (Ricci Synops, decret, et resolut, S. Congr. Immunitatis. Taur. 1719), von beren Weidiaftstreis fpaterhin (1815 ff.) ein Teil auf die S. Congr. super negotiis ecclesiasticis extraordinariis (degli affari ecclesiastici straordinarii) übergegangen ift. Für bas Indulgeng und Reliquienwesen entstand 1669 die S. Congr. Indulgentiarum et Sacrarum Reliquiarum (Prinzivatti Resolut. s. decreta . . . S. Congr. indulgentiis sacrisque reliquiis praepositae, Rom. 1862). - Unbere Mongregotionen, immer bon gleicher Ginrichtung, find fur andere Beichafte, oft nur bot übergehend, beputirt worden: die oben angefürte Gerarchia cattolica für 1878 fürt als jest bestehende Kongregationen außer ben bisher genannten noch auf: die der Visita apostolica, eine Spezialfongregation per i Concilii provinciali, die ber Residenza dei Vescovi, Sopra lo stato dei Regolari, Cerimoniale, Disciplina regolare, Esame dei Vescovi, Fabbrica di S. Pietro, Lauretana, Studii; jamb lich in ihren Aufgaben und den demgemäßen allgemeinen Grenzen ihrer Kompetenz icon aus ihren Ramen erfennbar; jum teil bloge Abzweigungen ber hervor

gehobenen Sauptfongregationen.

Ihr Berhaltnis gu ben alteren Behorben ift in Betreff ber Ronfiftoriallongregation bereits berürt. Wenn, um noch ein zweites Beifpiel naber auszufüren, Die Congregatio Concilii fompetent ift, fo oft es die Ausfürung irgend eines Bo schlusses des Tridentimums gilt, sei derfelbe an fich, in seiner Bedeutung, fei co blog in feiner Unwendung auf einen vorliegenden Gingelfall beftritten, fo geht bies fo weit, dass 3. B., weil Bedingungen und Form der Chefchließung im Irb bentinum geordnet werben, bor jene Behorde jede Brufung ber Rullität bermeint licher Ehen gezogen werden tann, und ebenfo weil bas Tridentinum bestimmt, was zur Ordination wefentlich ift, jede Brufung ber Rullitat von Ordinationen u. f. w. Bedenft man nun, wie vielfach die Schlüffe von Trient in bas Leben der Rirche eingreifen, fo wird man erfennen, wie gleichfalls eingreifend in bit Kompetenzfreise aller älteren Kurialbehörben die Kompetenz jener Kongregation sein muss. Nicht anders ift es mit der Kongregation Vescovi e Regolari, denn fie fann gulett fo ziemlich alles und jedes bearbeiten, was fich auf Bijchofe und Orben bezieht. Unliches ware, wenn auch nicht allenthalben in gleichem Grabe, von anderen Kongregationen gleichfalls zu fagen. In höherem Grade aber noch gilt es vom Rardinalstatssetretär, der durch seinen fortwärenden personlichen Ber fehr mit bem Papite Gelegenheit hat und vortommenden Falles auch nimmt, in

ber Rompeteng mit ben verschiedenften Stellen gu tonturriren.

Da nun, wie ichon gejagt, die alteren, vortridentinischen Behorden der Rurie in ihrem normalen Geschäftstreise nach wie bor rechtlich nicht beschränft find, auch bie Rompetenggrengen ber neueren Behörben einander fo vielfach burchichneiden, fo entfteht zu Rom eine große Bal eleftiv tonfurrirender Jurisdiftionen, und ein alter, furialer Praftifer mar baber geneigt, die Erifteng einer geordneten Be ichaftsverteilung unter ben Aurialbehörden überhaupt zu leugnen, und es nur als Sitte anguerfennen, bafs man fur beftimmte Befchafte beftimmte Behorben angebe. Biewol dies nur annähernd richtig, ba jene Sitte feineswegs one rechtliche, bis weilen hochft positive Grundlage ift. Genaueres hierüber findet fich in meinem Auffage: Die romifche Rurie, ihre Behorben und ihr Geschäftsgang, in Jacobion und Richters Beitschrift fur Recht und Politit ber Rirche (1847), G. 54 ff., 195ff. und in Bangen, Die romische Rurie, ihre gegenwärtige Zusammensehung und ihr Beichäftsgang, Münfter 1854; erfteres ein Reisebericht von 1845, letteres in Rom felbft gearbeitet, umfänglicher und eingehender, aber one Aberblid. Sier genuge, neben der vorhin berürten Bemerkung über die Propaganda, hervorzuheben, dafs im Geschäfsbetriebe ber Aurie Stalien fich von ben übrigen tatholischen Landern insofern noch immer unterscheidet, als für dies Land der papstliche Anspruch auf ftandige Jurisdittionstonfurreng mit ben Bijchofen am meiften burchgefürt ift. Der Rreis besfallfiger Beichäfte wird von ben beiben Rongregationen Conciglio und Vescovi et Regolari, nebit ihren Unbangen, ben Kongregationen della ReAurit 827

stegationen, an die man sich ebensowol wie an die alte für dergleichen Geschäfte nach wie vor gleichfalls kompetente Behörde wenden konnte, und an die man sich tatsächlich häusiger, als an die alte Stelle wendete und wendet. Diese Kongreszeiton durch ihre eigenen Beamten. Die Versassiung jeder einzelnen beruhet auf den besonderen Bestimmungen, die bei ihrer Errichtung oder Fortbildung darüber getrossen worden sind. Indes ist allen gemeinsam, daß neben den eigentlichen Mitgliedern, den Kardinälen, von denen sich außer dem Vorsissenden (Präfekten) nur die zu Rom anwesenden, und auch die nicht alle, des Geschäftsbetriedes answhmen, sie eine Anzal sachtundiger Hilfsarbeiter haben, welche in den Situngen neieriren und one Botum die eigentliche Arbeit tun. Iede Kongregation hat einen Sekretär, welcher gewönlich Präset ist (nur der der Inquisition ist Kardinal, denn der Kapst selbst ist hier Präset) und der die Geschäfte tatsächlich leitet. Die hilfsarbeiter heißen, je nach der Art der ihnen übertragenen Arbeit, Konsultoren, was der gewönliche Name ist, dann Dualssistatoren, Relatoren u. s. w. Subalterns

personal tritt bei jeber Kongregation hinzu.

Die älteste wurde 1542 auf Anlass der deutschen Resormation gestiftet zur Berfolgung jeder Art Sarcfie: die S. Congr. Romanae et universalis Inquisitionis ober Sancti Officii, im gemeinen Leben Sant' Ufficio. Sie ist später erganzt worben burch bie von Papst Paul V. hinzugefügte start besetzte S. Congr. Indicis libror. prohibitorum für Aberwachung der Litteratur (f. den Art. Buchercensur, Bb. II, S. 772). Die zweite Kongregationsstiftung geschah bei Gelegensteit ber Publikation ber Tridentiner Konzilsschlusse, 1564, indem der Papst smadft für biefe und für die Aberwachung ber Ausfürung eine folche Kommission bon Kardinalen ernannte und berselben aufgab, ihm vorzutragen, was sich dabei als zweifelhaft erweisen möchte. Bon Sixtus V. erhielt diese S. Congr. Cardimalium Concilii Tridentini Interpretum, auch Congregatio Concilii und im aemeinen Leben schlechthin Conciglio genannt, 1587 (c. Immensa Aeterni Dei vom 22. Jan.), das Recht, dergleichen Zweisel, wenn sie nicht dogmatischer Natur seien, felbft zu entscheiden, wurde fo tatfächlich für fast alle Angelegenheiten tompetent, wenen auf eine Anordnung des Tridentinums Bezug genommen wird, und ihre Richtersprüche (resolutiones), wie ihre authentischen Kontroversenentscheidungen (declarationes) besißen großes Anschen. Eine Sammlung derselben (thesaurus resolut.) ist seit 1718 in mehr als hundert Quartanten erschienen; U. A. Rom 1843 ff. Auszüge daraus in der Richter-Schulteschen Ausgabe des Tridentinums. auch die Inquisition hatte Papst Sixtus V. in der angefürten Ronftitution reorganifirt. Zugleich errichtete er brei neue Karbinalstongregationen : die S. Congr. aper negotiis Episcoporum et Regularium, im gemeinen Leben Vescovi e Regulari genannt, für Überwachung und Leitung der Bischöfe und der geistlichen Orden an sich und in ihrem gegenseitigen Berhältnisse (Collectanea in usum Seeretariae S. Congr. Episcoporum et Regularium, Rom. 1836), die S. Congr. Ritum für Beauffichtigung und Hebung bes Rultus, für Ranonisationen u. bgl. (Decreta authentica S. Congr. Rituum ex actis etc. ed. Cardellini, Romae 1824 und Eberle Manuale decretor, etc., Ratisb. 1851) und die S. Congr. consistorialis für Borbereitung des dem allgemeinen Kardinalskollegium in seinen Ronfitorien noch auftandigen Geschäftsbetriebes. Im gemeinen Leben heißt jene Riti, biefe Consistoriale. Regelmäßige, fog. "ordentliche", Konfiftorien wurden chedem weimal, dann einmal wöchentlich gehalten; indem von ihren Geschäften immer mehr auf die Konsistoriale und auf die anderen Kongregationen überging, haben be ordentlichen Konsistorien, die um 1680 noch monatlich einmal vorzukommen Pflegten, allmählich fo gut wie völlig aufgehört, und jest tommt das Rardinalstollegium fast nur noch in "außerordentlichen" Konsistorien und nur dazu zusam» men, um materiell bereits beschloffene Angelegenheiten formell zu genehmigen und er Bublifation des Resultates anzuwonen.

3m 17. Jarhundert tamen hinzu: 1622 die Kongregation De Propaganda Bide für Centralifirung des Miffionsbetriebes sowol Richtchriften, wie Protestans im und Griechen gegenüber und zu Leitung des Kirchenregimentes im Missionss

Subalterngeschäfte zu besorgen, war er zu vornehm und überließ das einem Spebizionere, bessen Amt in Besorgung gerade solcher Geschäfte bestand. Die plöpliche Geschäftsverminderung jedoch seit 1808, die Einrichtung moderner Gesandtschaften zu Rom und die Notwendigkeit, in welche so viele Bischöse zeitweilig gesetzt wurden, durch Bermittlung derselben mit dem heiligen Stul zu verkepten wodurch denn die Gesandtschaft ganz an Stelle des Agenten trat —, endlich die Berarmung Roms haben den Unterschied zwischen Spedition und Agentschaft verwischt. Der allgemein gedrändliche Name dieser beiderlei Tätigkeit vereinigen den Prokuratoren ist gegenwärtig sollecitatore di lettere pontificie, deren sich denn auch die jeht wider direkt mit dem heiligen Stule korrespondirenden Bischöse bedienen. — Es ist eine eigentümliche Mittelstellung, in welcher diese Kurialen sich bessinden; denn gerade die schwächeren Seiten des Organismus auszubeuten, von welchem sie selber ein Teil sind, die Nebenwege auszuweisen, hinsichtlich einer im Grunde missbräuchlichen Benutung von Personalkenntnis den en auszuhelsen, die etwas suchen, und dadurch möglichst schnell, günstig und wolseil die erbetzen Aussertigung zu liesern, ist ühre Bestimmung und Ehre.

Belde Dinge einem Agenten an laufenben Beschäften regelmäßig burch die Sand geben, erhellt aus ben folgenden funf Rubriten ber Beichaftstabelle einer beutschen Wefandtichaft aus der Beit, wo fie noch die Agentur hatte: 1) Matrimonialia, 2) Indulgenzen, 3) Sacerdotalia, b. h. dispensae aetatis et natalium famt Safularisationen, 4) Capitularia, b. h. Provisionen reservirter Pfrunden und Bestätigungen ber nach Patronatrecht vergebenen; 5) Episcopalia, D. h. Konfio mationen und Sakultäten, famt ben Statusrelationen und sonstigen Berichten. Durch Appellationen nach Rom erweitert sich dieser Kreis. — In allen solchen Fällen werden von ben Bischösen lateinische Bittschriften an ben Papit gerichtet, unter Beilage ber etwa erforberlichen Zeugnisse, zu beren glaubwürdiger Aufzeichnung es in allen Teilen ber römisch-katholischen Kirche fog. apostolische No tarien gibt. Diefe Bittschrift wird bom Spedigionere in febr einfacher Form mit der Anrede beatissime pater - mundirt und einer tompetenten Behorde direft borgelegt, von ber fie alsbann entweder nach geschehenem Bortrage beim Bapfte, oder auch one benfelben entichieden und die Bewilligung mit furgen Bor ten Ex secretaria Congregationis etc. unter die Supplit geichrieben wird, worm ber Spedizionere, der auch bie Roften auslegt, gegen beren Balung erft die Bo scheibe verabsolgt werden, die formelle Aussertigung der Bulle oder des Bremes betreibt und das fertige Dofument seinem Kommittenten ausliefert. Abschlägige Antworten werben schriftlich nicht erteilt, fondern die Bittichrift blog unbeant wortet zurückgelegt, was der Spedizionere, nachdem er es bei persönlicher Nachfrage erfaren hat, den Interessenten meldet. Dieser unmittelbar firchliche Ge ichaftsvertehr, wie auch der bei ben papitlichen Berichten, wird lateinisch gefürt. Sonft ichreiben die hoheren romischen Behorden, auch ber Rarbinalftatsfefretar italienisch.

Nähere Nachweisungen über Einzelnes s. in meinem angesürten Aufsate, sowie bei Bangen a. a. D. Der Traktat von Bonix, De curia Romana etc., Par. 1859 ist mit Borsicht zu gebrauchen. Eine ungleich gründlichere Arbeit ist die von G. Phillips im 6. Bande seines Kirchenrechtes (1864). Die beste neuere Darstellung aber, auch in Betress der reichlich nachgewiesenen Litteratur, sindet sich bei Hinschlins, System des kathol. Kirchenrechtes sür Deutschland, Thl. 1, S. 309—498. In einigen Einzelpunkten läst sie sich ergänzen aus den Anmerkungen zu Berings System des Kirchenrechtes (1876) § 104 ff. — An Stelle des ehemaligen päpstlichen Statskalenders, den Notizie per l'anno etc., nach der Druckerei, in welcher er erschien, gewönlich Eracas genannt, ist in neuerer zeit die im obigen schon benutzte, järlich erscheinende Schrift getreten: La gerarchia cattolica e la famiglia pontisicia per l'anno . . . . Con appendice di altre notizie riguardante la S. Sede, Roma, Tipografia dei fratelli Monaldi.

sidensa und Disciplina regolare besorgt. Für die übrigen "tatholischen", d. i. nicht durch den Gesichtspunkt der Wission wesentlich betroffenen Gebiete, sind die lausenden Primatialgeschäfte des heiligen Stules im allgemeinen Bischosskreasionen, Pründenverleihungen oder Bestätigungen und gewisse Dispensen und Absistionen. Für erstere ist die Kongregazione Consistoriale nehst ihrem Anhange, der Kongregation dell' Esame, sür die Pründenvergabungen die Datarie, sür die Dispensen und Absolution diese und die Pründenvergabungen die Datarie, sür die Dispensen und Absolution diese und die Pründenvergabungen die Datarie, sür Gespektion aber alles dessen, was aus der Konsistoriale und Datarie kommt, die Cancellarie. Für die Expedition endlich und größtenteils auch Extradirung der Breden die Secretaria Bredium, wiewol auch die Kanzlei jeht Breden expediren tann. Die Pönitenziarie und sämtliche übrige Kongregationen haben ihre Expedition, gewönlich in Form eines beglaubigten Auszuges aus dem Sitzungsprotostal, der Dekret heißt; in Nebendingen aber sehr verschieden.

In ben meisten laufenden Geschäften können die Behörden selbständig entsiseiden, wobei sie sich nach ihren desfallsigen Vollmachten (Fakultäten) und nach der Praxis richten: nur die wichtigsten Angelegenheiten kommen persönlich an den Papst. Bu diesem Zwecke haben die Vorgesetzten — Präsekten und Sekretäre — der Hauptbehörden meistens wöchentlich zweimal Vortrag dei ihm (udienze regolari); so die der Propaganda, der Kongregation del Conciglio, Vescovi e Resgolari, der Datar, Subdatar, Pönitenziar, der Sekretär der Vereden ze. Der Sekretär der Propaganda hat jeden Sonntag Abend seine besondere Audienz; der Anthinal-Statssektetär (des Auswärtigen), der auch im päpstlichen Palaste wont, hat jedenzeit Zutritt. Er und der Sekretär der Verden müssen in den regulären Audienzen erscheinen, die übrigen kommen nur, so oft sie etwas vorzutragen has ben, und die Kardinalpräsekten der Kongregationen dürsen sich dabei noch durch

ihre Sefretare vertreten laffen.

Bei allen römischen Kurialgeschäften aber wird vorausgesetzt, dass, wer irgend etwas an einer Behorde fucht, sich bei berfelben perfonlich einfinde. Rein Beforib wird burch Boten oder anliche Mittel zugefertigt, fondern er mufs abgefor= beit werben. Dies perfonliche Ginholen eines Beschluffes fürt von felbst auf beffen perfonliche Forberung. Die Expedition bewilligter Besuche an Datarie und Amzlei und ehemals an beren verschiedene sportelberechtigte Abteilungen konnten bie Bittfteller und Parteien felbft übernehmen und durch mancherlei beschleunis gende Mittel betreiben. Ja nicht allein bei ben ausfertigenden, sondern schon bei den bearbeitenden Behörden machte ihre Einwirfung fich geltend und ift noch heute in einer Form und Ansbehnung zu Rom Sitte, die zu den größten Difsbrauchen fürt. Benutung von perfonlichen Berbindungen, von Zeit und Umftanden ift es, was ben geschäftstundigen Romer auszeichnet. Schon die häufige Konkurrenz ver-Miebener Behörden unter fich und noch mit außerordentlichen Geschäftswegen leitet drauf bin, fich ben Beg, ben man feinerfeits einschlagen will, nach Rebenrudfich= ten ju wälen: Schnelle, Bolfeilheit, Bunft (amicitia) find babei bie entscheibenben Gründe.

Dengemäß ift, um an der Kurie etwas zu erreichen, vor allem Personalkuntnis dienlich: und daraus, nächst der erwänten Forderung persönlicher Entgegennahme des Bescheides von seiten der Bittsteller und Parteien, hat sich von
irih her das Institut der Profuratoren entwickt, deren bei vielen Behörden Alleinderechtigte waren, und zwar in Kollegien zusammengeschlossen und selbst zu
ivz. Partezipanten ausgebildet; heutzutage sind für die firchlichen Geschäfte des
Primates unter ihnen bloß noch die Agenten und Spedizioneri wichtig, —
Erinen Agenten am römischen Hose hatte von Alters her jedes Bistum: eine An geistlichen Gesandten, der dies Amt gewönlich für mehrere Kommittenten zugleich versah. Ein solcher war ein Kurialbeamter und besorzte die Geschäfte sovol des bischösslichen Stules selbst, als auch die, welche in Sachen von Privatkuten durch den Bischos nach Kom gesangten, z. B. Dispensationsgesuche. Er
verwandte sich und verhandelte. Die Abssissung des Memorials aber, das jede
Vitte einsüren muss, das persönliche Betreiben der Aussertigungen in den Kanzkien, die Auszahlung der Gebüren an die verschiedenen Berechtigten, furz alle 332 Rush

gewönlich aber mit bem Namen Kusch im engsten historischen Sinne bezeichne wird. Dieser Stat, bei den Alten wie dessen Hauptstadt meist Megon genannt (Diod. 1, 33; Jos. arch. 2, 10. 2; — auf den assyrtschen Inschriften liest man den Namen Miluhhi als gleichbedeutend mit Kus) — aber nicht nach der so geheißenen Mutter oder Schwester des Kambyses so benannt, sondern mit einem einheimischen Namen, der nach Lepsins "Beißensels" bedeutet —, umsaste das Gebiet zwischen dem Ril im Besten, dem Astadoras oder heutigem Atdara (Tacazze) im Osten und dem Astapus, dem heutigen Bahr-el-azrak oder blauen Ril, im Süden (Diod. 1, 37; Strad. 17, 2. 2, S. 821 f.). Dergestalt von Strömen bespillt und fast rings umgeben (Jes. 18, 1. 3; Jes. 3, 10), wird das Land öster eine "Insel" genannt. Diese Lage begünstigte einen sehhaften Handel, namentlich mit Agypten (Jes. 18, 2) und Arabien; das Land, sast nur an den Usern seiner Ströme tultursähig, sonst aber von Romaden durchzogen, sürte namentlich Schenholz, Elsenbein, Weihrauch, Gold und Edelsteine, Straußensebern, Assenbolz, Elsenbein, Weihrauch, Gold und Edelsteine, Straußensebern, Assenbolz, Etzab. 17, 1. 2, S. 786) südlich vom Zusammensluss des Ril und des Atdara, nördlich vom heutigen Schendi, wie noch vorhandene Ruinen mit zwei Pyramidengruppen zeigen. Rubien und Weros bildeten das mehrsach in die Geschichte eingreisende Reich

Quich

Hatten in früheren Zeiten die Agypter ihre Herrschaft über einen großen Teil von Nubien ausgedehnt, wie noch vorhandene Denkmale und Inschriften beweisen, so machten fich bagegen später die von Agypten her kultivirten Athiopen allmählich unabhängig. Zwar werden noch im Heere des Schischaf oder Sesondis Ruschiten erwänt (2 Chron. 13, 3) und sein Nachfolger Zerach wird sogar selber ein "Auschite" genaunt sibid. 16, 8 sq.), was freilich auch bloß soviel als "Afrikaner bedeuten konnte und nicht geprefst werben barf. Auschiten erscheinen aber woter holt im Solbe Agyptens, Jer. 46, 9; Ezech. 30, 4 f. 9 (38, 5 als Rampfgenoffen Gogs aus bem äußersten Süben). Sehr mächtig blühte ber äthiopische Stat im 8. Jarhundert vor Chr.; seine damalige Hauptstadt Napata (Nep der Inschriften) lag in der Rabe des beutigen Meraui am Ril beim Berge Bartal. Dieje Rufditen eroberten fogar Agypten, das fie von Theben aus etwa 50 Jare lang beherrich ten; fie bilben bort bie 25. (athiopische) Dynastie eirea 730-685 a. Chr. f. R.-Enc. I, 175 ff.; Berod. 1, 137 ff.; Diod. 1, 65. Widerholt griffen fie auch in bie ifraelitische Geschichte ein. Schon Hosea, ber lette Konig in Samaria, sucht mit ihnen ein Bundnis gegen die Affyrer zu schließen, 2 Kon. 17, 4, und die Ansichten felber suchten um ein solches in Jerusalem nach (Jes. 18, vgl. 20, 3, 5; 30, 1 ff. — baber die hoffnungen auf einftige Befehrung derfelben ju Jahre, wie fie noch Bf. 68, 32; 87, 4 auftauchen). Die Nachricht vom Heranruden bed athiopisch agyptischen Königs Tirhata beschleunigte bie Katastrophe Sanheribe 2 Kon. 19, 9; Tirhata wird überhaupt als ein gewaltiger Eroberer geschildert, und von ihm an finden sich einheimische athiopische Denkmale. Zulest machte sich freilich Agypten wider unabhängig; mit Bjammetich fam eine einheimische (fartische) Dynaftie auf; unter ihm, ber mit Silfe jonifcher und farifcher Goldner Die Bert ichaft erlangt hatte und beshalb die Fremden begunftigte, wanderte ein großer Teil ber agyptischen Kriegerfaste nach Athiopien aus, Berod. 2, 29-31. Der Stat von Meros bestand aber fort bis in die driftliche Beit, ber Ronig besfelben war zugleich erfter Briefter des Ammon, f. die Artitel "Nandace" Bd. VII, G. 411 und "abeffinische Kirche" Band I, 69 ff. Die Athiopier waren im Altertum beruhmt durch Korpergroße, Schonheit, Kraft und Kriegstüchtigfeit, Jef. 18, 2; 45, 14; Serod. 3, 20; Diod. 3, 2, 3. Gin Rufchite Cbed-Melech wird als Gunuch am Hofe Bedefias genannt Ber. 38, 7 f.; 59, 16 f. Sie waren, wovon auch die alten Denkmale zeugen, rot ober braun, jum teil fehr dunkel (vgl. Jer. 13, 23), aber nach Körperbildung und Sprache wie die ihnen nahe verwandten Agypter, ein tautafisches Bolt, deren Überreste noch in der Bega oder heutigen Bischari gefunden werden, f. Lepfins, Briefe, S. 220. 266, und R.-Enc. I, 175, und weiter Knobel, Böltertafel, S. 247 ff.; Dillmann in Schenkel's Bibellex., I, 285 ff.; Schra Rufch (1872) ift ein Länders und Bölkername, den die griechische Bibel burchs ber mit alleiniger Ausnahme von 1 Mos. 10, 6. 8 — burch Aldionla, Aldionla, index widergibt, wofür dann Luther nicht unpassend das eben so allgemeine Rohrenland, Mohren" sette, wobei man nur nicht an "Neger" benten darf, welche der Bibel noch undekannt sind, wie denn auch die Aghter zwischen Kesch (=Rusch) und Nahasi, den westlich wonenden Negern, unterschieden. In der Bibel wird der Rame Kusch in einem weitern geographischen, engern ethnographischen, und engsten historischen Sinne gebraucht.

Im weitesten Sinne nämlich bezeichnet Rusch bie bunkelfarbigen Sublanber iberhaupt, in Afrita sowol als in Ufien. In Diefer Ausbehnung, wo das Wort in Grunde ein geographischer Begriff ist, wird es vor allem gebraucht in der Bölstertafel 1 Mos. 10, 6 ff. Dort wird Kusch ausgefürt als der erste Son Hams, d. h. nach der ganzen Anlage der Stelle als das südlichste, in Betracht kommende Land, und als feine Nachkommen ober Unterabteilungen und Zweige erfcheinen Seba, Havila, Sabta, Ra'ma mit Scheba und Deban, Sabteka, und — aus anderer Duelle — wird auch Nimrod (f. d. Art.), ein Son Kusch's, genannt. Run gehört von allen diefen Ramen, respettive Ländern ober Stammen, nur Geba ganz nach Afrika (f. unten), Havila bloß zum teil, wogegen es nach der Baradiesjage 1 Moj. 2, 11 und nach ber Bolkertafel felbst 10, 29 nach Afien gehört, j. R.E. IV, 36; alle anderen weisen eher nach Sud : Arabien und bis zum perfischen Golf, f. R. E. 1, 593 f. Mehrere berfelben werben benn auch in ans deren Stellen zu Sem gerechnet, entweder durch Joktan (so Scheba und Havila 1 **Mos**. 10, 28 f., vgl. 1 Sam. 15, 7), oder durch Abraham und Ketura (Scheba und Deban 1 Mos. 25, 1—3), wol weil fic sich mit Semiten gemischt hatten. Auch die Bezeichnung der Frau Mose's als "Ruschitin" 4 Mos. 12 1 mag so zu berftehen fein', da fie fonst als Mibianitin erscheint (die allerdings etwas zweisels batte Identität der Personen vorausgesest). Ubrigens findet sich auch bei den Griechen ein änlicher Sprachgebrauch, wie z. B. Herod. 7, 70 \*) östliche (afia= tiche) Athiopen mit schlichtem und libysche mit frausem Har unterscheibet, und pater auch die buntelfarbigen Inder "Athiopen" genannt murben.

Im engeren Sinne gebraucht dann das Alte Testament, und zwar in ben bei weitem galreichsten Stellen, Rufch als Bezeichnung besjenigen Teiles von Afrika, ber füblich von Aghpten liegt, ber Bewoner junachft bes Millandes fublich von Appten (nach Ezech. 29, 10 ist Spene die Sudgrenze von Agypten und zugleich bie Rordgrenze von Rusch, womit auch Strab. 17, 1. 3, S. 787 stimmt), und der awijchen bem Nil und bem roten Deere liegenden Länder, alfo ungefar des heutigen Rubiens mit Teilen von Sennaar und Habesch. In biesem Sinne kann bie Rebe fein von "Arabern, welche neben ben Rufchiten wonen" (2 Chron. 21, 16), und mag jenes fuschitische Havila (1 Mos. 10, 7) am sinus Avalites auf ber westlichen Seite bes arabifchen Golfes und zwar am Ende besfelben gelegen haben, whin Ptolem. 4, 7, 27 die Avalitae fest. Chenfo tief nach Suden verfest Berob. 3,20 ff. die Aldiones maxoopioi, die Rambyjes nicht zu erreichen vermochte (Efth. 1, 1. 8. 9 erscheint Rusch neben Indien als an der Grenze des Berser-Reiches liegend). Warscheinlich waren auch die 2 Chron. 12, 3 neben Libyern und Auschi= ten (im engsten Sinne) genannten Gutfijim ein fuschitischer Stamm: wenigstens ertiaren sie LXX und Vulg. durch "Troglodyten", welche in dem Gebirge am west-lichen Ufer des roten-Meeres wonten, Strab. 17, 1. 53, S. 819. Ob von der bei Plin. h. nat. 6, 34, § 172 genannten Troglodytenstadt Suche eine Spur im Ramen bes heutigen Suatin sich erhalten habe, muss dahingestellt bleiben.

Den bei weitem wichtigsten Teil des afrikanischen Kusch bildete Seba (هَرِهِ), d. h. das große Reich Nubien und Meros, welches nur Pf. 72, 10 (neben dem aubischen Scheba) und Jes. 43, 3; 45, 14 (neben Kusch) noch Seba genannt,

<sup>\*)</sup> Anlich find icon bei Hom. Od. I, 24 sq; Il. I, 423 bie "frommen" Athiopen in Miche und westliche geteilt.

gewönlich aber mit bem Namen Kusch im engsten historischen Sinne bezeichnet wird. Dieser Stat, bei den Alten wie dessen Hauptstadt meist Meson genannt (Diod. 1, 33; Jos. arch. 2, 10. 2; — auf den assprischen Inschriften liest man den Namen Miluhhi als gleichbebeutend mit Kus.) — aber nicht nach der so gesheißenen Mutter oder Schwester des Kambyses so benannt, sondern mit einem einsheimischen Namen, der nach Lepsins "Weißensels" bedeutet —, umfaste das Gebiet zwischen dem Ril im Westen, dem Astadoras oder heutigem Atdara (Tacasse) im Osten und dem Astadora, dem heutigen Bahr-ol-azrak oder blauen Ril, im Säden (Diod. 1, 37; Strad. 17, 2. 2, S. 821 f.). Dergestalt von Strömen bespült und sast rings umgeben (Jes. 18, 1. 3; Jes. 3, 10), wird das Land öster eine "Inssel" genannt. Diese Lage begünstigte einen lebhasten Handel, namentlich mit Agypten (Jes. 18, 2) und Arabien; das Land, sast nur an den Usern seiner Ströme kulturfähig, sonst aber von Nomaden durchzogen, sürte namentlich Ebenholz, Elsendein, Weihrauch, Gold und Edelsteine, Straußensedern, Affen und Stladen aus (Hod. 28, 19; Diod. 1, 33; Herod. 3, 97, 114, vgl. Ezech. 27, 15. 22). Merod. 28, 19; Diod. 1, 33; Herod. 3, 97, 114, vgl. Ezech. 27, 15. 22). Merod. 2, S. 786) süblich vom Zusammenssus Kuinen mit zwei Pyramidengruppen zeigen. Rubien und Meros bildeten das mehrsach in die Geschichte eingreisende Reich

Hatten in früheren Zeiten die Ägppter ihre Herrschaft über einen großen Teil von Rubien ausgedehnt, wie noch vorhandene Denkmale und Inschriften beweisen, so machten fich bagegen später bie von Agypten her kultivirten Athiopen allmählich unabhängig. Zwar werben noch im Heere bes Schischat ober Sesonchis Ruschiten erwänt (2 Chron. 13, 3) und sein Nachfolger Zerach wird sogar selber ein "Kuschite" genannt (ibid. 16, 8 sq.), was freilich auch bloß soviel als "Afrikaner" bebeuten könnte und nicht geprest werden darf. Auschiten erscheinen aber wiber-holt im Solbe Agyptens, Jer. 46, 9; Ezech. 30, 4 f. 9 (38, 5 als Rampfgenossen Gogs aus dem äußersten Süden). Sehr mächtig blübte der äthiopische Stat im 8. Jarhundert vor Chr.; seine damalige Hauptstadt Rapata (Nep der Inschriften) lag in der Rabe bes heutigen Meraui am Ril beim Berge Bartal. Diefe Rufchiten eroberten sogar Agypten, das sie von Theben aus etwa 50 Jare lang beherrschten; sie bilden dort die 25. (äthiopische) Dynastie eires 730—685 s. Chr., s. R.-Enc. I, 175 ff.; Herod. 1, 137 ff.; Diod. 1, 65. Widerholt griffen sie auch in die israelitische Geschichte ein. Schon Hosea, der letzte König in Samaria, suchte mit ihnen ein Bundnis gegen die Mffprer ju ichliegen, 2 Ron. 17, 4, und bie Ruschien selber suchten um ein solches in Jerusalem nach (Jes. 18, vgl. 20, 3. 5; 30, 1 ff. — baher die Hoffnungen auf einstige Bekehrung derselben zu Jahre, wie sie noch Ps. 68, 32; 87, 4 auftauchen). Die Nachricht vom Heranrücken des äthiopisch zügyptischen Königs Tirhaka beschienigte die Katastrophe Sanheribs 2 Ron. 19, 9; Tirhaka wird überhaupt als ein gewaltiger Eroberer geschildert, und von ihm an finden fich einheimische athiopische Dentmale. Bulett machte fich freilich Agypten wider unabhängig; mit Pfammetich tam eine einheimische (fartische) Dynastie auf; unter ihm, der mit Hispanischer und karischer Soldner die Herzsichaft erlangt hatte und beshalb die Fremden begünstigte, wanderte ein großer Teil der ägyptischen Kriegerkaste nach Athiopien aus, Herd. 2,29—31. Der Stat von Meros bestand aber fort bis in die driftliche Zeit, ber König besselben war zugleich erster Priefter bes Ummon, f. die Artifel "Kandace" Bb. VII, S. 411 und "abeffinische Kirche" Band I, 69 ff. Die Athiopier waren im Altertum berühmt durch Körpergröße, Schönheit, Kraft und Kriegstüchtigkeit, Jef. 18, 2; 45, 14; Herod. 3, 20; Diod. 3, 2, 3. Ein Ruschite Ebed-Melech wird als Gunuch am Sofe Bebetias genannt Jer. 38, 7 f.; 59, 16 f. Sie waren, wovon auch bie alten Denkmale zeugen, rot oder braun, jum teil fehr dunkel (vgl. Jer. 13, 23), aber nach Körperbildung und Sprache wie die ihnen nahe verwandten Agypter, ein taukasisches Bolk, deren Überreste noch in der Bega oder heutigen Bischari gesunden werden, s. Lepsius, Briefe, S. 220. 266, und R. Enc. I, 175, und weiter Knosbel, Billertasel, S. 247 ff.; Dillmann in Schenkel's Bibellex., I, 285 ff.; Schras

ber in Riehms Handwörterb. I, 33 ff.; B. Stade, De Isajae vaticiniis aethiopicis, Lips. 1873, pag. 5 sqq. Rüetschi.

Aufs, f. Friedenstufs Bb. IV, G. 687.

Rufs bei ben gebraern, f. Gruß bei ben Bebraern Bb. V, G. 450.

Aprie eleison. Die Bitte jum Herrn um Erbarmung in Bf. 51 elenoor μι, 6 δεός, Bf. 123, 3 ελέησον ήμᾶς χύριε (LXX) und an andern Orten bes Alten Testaments, welche im Neuen Testament 3. B. Matth. 9, 27; 15, 22; 20, 10; Mark. 10, 47 an Jesus, den Son Davids, gerichtet wird, wurde in der griechischen Rirche von der frührften Beit her eine ftehende Formel im allgemeinen Ainhengebete. Die Const. apost. verordnen (VIII, 6), dass nach jeder einzelnen, vom Diakon gesprochenen Bitte der Litanei die Laien, vornehmlich aber die Kinder, mit ze'oie Elégoor respondiren sollen. Bur Zeit des Basilius d. Gr. war es, wie Luther in den formulae missae anfürt, bereits in usu totius populi publico, mb fo wird basselbe noch immer in den orientalischen Kirchen vom Chore grie= hift gefungen, von den Laien in der Landessprache unzälige Mal widerholt. In ber römischen Kirche soll Papst Splvester I. (314—335) den Gebrauch der grieschischen Worte eingefürt haben; zur Zeit des unter Felix IV. zu Baison im Jare 529 abgehaltenen Ronzils war es überall im Abendlande in Brauch. Das Christe eleison wurde hinzugefügt und bem breifachen Ruse Kyrie — Christe — Kyrie aleison die Beziehung auf die Trinität gegeben. Im Messgottesdienfte fand es feinen Ort nach bem Introitus, bem furzen, auf bas Sündenbekenntnis fols genben Bebete. Der Beiftliche intonirt es und in den Kirchen, wo Dufit ift, singt cs ber Sangerchor mit Orchesterbegleitung fort, womit die musikalische Messe beginnt. Rach ber alten römischen Kirchenordnung fang ber Chor es so lange fort, bis ber Bapft bas Zeichen zum Aufhören gab, auch in den andern abendländischen Richen follte nur immer eben fo oft Christo eleison als Kyrie eleison gefungen werden. Der Papst Sergius verordnete in seinem Testament (910), dass die Priester ber von ihm begabten Kirche täglich für das Heil seiner Seele hundert Kyris und hundert Christe eleison singen sollten. Bei den Wallfarten pslegte des Bost ebenfalls hundert Kyrie, hundert Christo und wider hundert Kyrie eleison zu singen und nach einer Pause wider zu singen. Für die Wesse dagegen wurden von oder balb nach Gregor d. Gr. drei Kyrie, drei Christo und drei Kyrie sestigeset, damit jede göttliche Person besonders und zwar, um in ihr die Dreieinigkeit zu verehren, dreimal angerufen wurde. Nach älterer mustischer Ausslegung sollte durch ben neunmaligen Silferuf auf die neun Sünden hingebeutet werben: Erbfunde, lästiche Sunde, Tobsunde; Sunde in Gedanken, Worten und Berten; Schwachheit=, Unwissenheit= und Bosheit=Sünde. (Bergl. Aschbachs Rir= denlegiton.) Luther fagt 1523: "Qui Kyrieleison addiderunt, et ipsi placent", und fest es als einen "fast guten und aus ber Schrift gezogenen Gefang" als zweites Stud nach bem Introitus. In ber beutschen Meise bon 1526 fagt er: "Bum Unfang fingen wir ein geiftliches Lieb, barauf Shrie Eleison im felben Ton, breis mal und nicht neunmal". In der Wittenberger R.D. von 1533 wird übris gens neben bem "rechten Kyrio" zu Beiten, besonders auf die Feste, "ein anderes neunmal" zugelassen. Brenz in der Hallischen K.-D. von 1526 will das gewonte Kyrio beibehalten und dabei "von der ganzen Kirch gekniet" wissen, "dieweil es ein eruftlich diemutig gebet ist". — Das Wittenberger Kirchengesangbuch vom Jare 1573 und Loffius in sciner Psalmodia 1579 gibt in besonderer Gesangsweise das Kyrie dominicale für die gewönlichen Sonntage, das Kyrie apostoli-em für die Aposteltage, und das Kyrie angelicum für die Marientage und das Richaelisseft. Laut ber Artilel ber Ceremonicen und Lirchenordnung im Berzogstum Breugen 1525 (Richter I, S. 29. 30) wurde bort bas Kyric "in brei Bungen", griechisch, lateinisch und beutsch gesungen, "bieweil es breimal gesungen wirb". In ber letten Balfte bes Mittelalters verwandte man großen Fleiß auf Erweiterungen bes Kyrie. Alt, Der chriftliche Cultus, 2. Aufl., G. 493, fürt aus einem romifchen Diffale vom Sare 1631 ein folches für hohe Fefte beftimme

tes Kyrie an, in welchem bas Bekenntnis von Bater, Son und Geift je breimal in feine einzelne Brabifate entfaltet ift. Das "Aprieleis" mar feit Sarhunderten in die deutsche Sprache eingebürgert, da dem Bolf von Anfang fein anderer Anteil an bem Gesang ber Kirche vergünnt war und es sich bis ins 12. Jarhundert auf das Rusen der Worte Kyrie, Christe eleison beschränken musste, wärend die lateinischen Hymnen und Psalmen den Chören der Geistlichen gehörten. Das Kyrie leison musste bei diesem ewigen Widerholen bald in unverständlichen Jubet ober Festschrei ausarten. Daher suchte man schon zu Ende des 9. Jarh.'s diese verworrenen Tone für Boltsscierlichteiten und hohe Feste mit geistlichen deutschen Worten zu bekleiden und zu beseelen. Bon dem Refrain Aprieleison wurden zu nachft die bloß für den religiofen Boltsgefang beftimmten, hernach alle beutiden geiftlichen Lieber, auch die biefen Refrain nicht hatten, "Leifen" genannt. Alb war das einfache Kyrie eleifon ber Anfang bes beutschen Rirden liedes. Aus ihm entwickelte fich ber beutsche geistliche Bolks und aus biefen ber beutsche Kirchengesang. Seit ber burch bie Kreuzzuge auflebenden religiblen Stimmung im 12. Jarhundert wurde bei Rirchweihen, Bittgangen, Seiligen-Tagen, politischen und naturseften im Freien vom versammelten Bolte bas erweitert Kyrie gefungen in beutscher Zunge: "Chrift uns genade, Kyrie eleison, Die Bei ligen alle helfen uns". Gegen die Mitte des Jarhunderts entstand das "ofterlich Matutin" - "Chriftus ift uferstanden von des Todes Banden bes follen wir alle fro sein, Gott will unser Trost sein Kyrie eleison"; welche Leise noch im 13. Jarbundert selbst in Kirchen vom Bolte gesungen und im 15. Jarb. in die lateinische Agende als ein Bestandteil der Liturgie aufgenommen, im 16. Jarhundert end lich durch Luthers Überarbeitung ein schönstes Ofterlieb auch der evangelischen Christenheit geworden ist. Durch den Minnegesang, durch die weltliche Dichttung sind immer mehr religiöse Volkslieder für Wallsarten, Schlachten u. s. w. wit dem Refrain Kyrie eleison hinzugekommen ("Geschichte bes Kirchenlieds und Kirchenlied und Kirchenlied und Kirchenlied und Kir chengesangs" von E. E. Roch, 2. Aufl., S. 58 ff.).

Reltische Kirche, in Britannien und Frland. Quellen und Bearsbeit ung ber Geschichte. Gilbas und Beda, wol auch die Confessio und Epistola Patricii sind die ältesten Quellen. Wertvolle historische Notizen bieten die Historia Britonum und die alten Annalen (Annales Cambriae in Monum. Hist. Brit. 1848, Annales Tigernachi in O'Connor's Rerum Hid. Script. 1814 und Chronicles of the Picts and Scots neuestens von Stene herausgeg.), serner Mathrologien wie das Festilogium des Acngus (9. Jarhundert) sowie die alten Berschiedenes enthaltenden Bücher: Buch von Armagh (Betham Irish Antiqu. Researches 1827), von Dimma (bei O'Connor), von Dees (ed. Stuart 1869) und das Leadhar Breac (1876) und einige Missalien und Antiphonarien, von denen im Berlauf die Rede sein wird. Eine wichtige Fundgrube sind endlich die zeltreichen Vitae der Heiligen Patricius, Columba, Kentigern, Brigitta u. s. w., worüber das Nähere in den betressenden Artiseln nachzuschen ist. Sie stammen meist aus späterer Zeit und sind mit größter Vorsicht zu gebrauchen.

Weniges nur ift es, was die vielen Verheerungen und Zerktörungen in alter Beit übrig gelassen haben, aber um so üppiger ist auf dem Trümmerseld die Sag ausgewuchert, nicht bloß die absichtslos dichtende, sondern auch die tendenzisse zunächst die der römischen Kirche. Alle keltischen Heiligen musten ihre Weihe, wenn nicht gar ihre Abordnung, in Rom erhalten und im Mittelalter stand die keltische Kirche da als eine von Haus aus römische, die nur durch später ein gerissene Missbräuche von Rom abwich. Andererseits hat die evangelische Kirchen wirdengeschichte beigetragen. Die Sector Boetius (Boece) zuerst nach eigenem Plan konstruirte "Culdeerkirche" was eine gar zu willkommene Acquisition, um nicht unangetastet und wie mit h. Estsurcht bewahrt zu werden. Im Kampf gegen das römische und anglikanische Erissballspikem wurde die keltische Kirche in dieser Gestalt als eine romsreie, rein

angel., bon ben Aposteln ober boch birett aus bem Morgenland abstammende, ber m. gegenübergeftellt. Selbst noch in ber neuesten Beit wurde ber Boetische Bauftil Agehalten, wenn auch im einzelnen mit anerfennungswerten Berbefferungen (Mac mehlan, The Early Scotch Church 1865; Ebrard, Die iroschottische Diffions rie, 1873). Es ift in ber Tat mertwürdig, dass ber Bater der keltischen Rirengeschichte, Erzbischof Uffher (f. b. Art.), beffen Wert Britannicarum Ecclesiam Antiquitates ober Primordiae (1639 und 1677) von ebenso umfassendem und rindlichem Quellenstudium als fritischem Scharffinne zeugt, bis in die neuere eit teine Rachfolger gefunden bat. Berdienstliche Ginzelforschungen traten zwar a und bort zu Tag, aber bie gange Geschichte wurde nicht wie von ihm in Unriff genommen. Erft in ben letten Jarzehnten ift, zunächst auf bem Gebiet ber titifden Rirchengeschichte, ber Unfang mit einer warhaft wiffenschaftlichen Bembling gemacht worden. Banbrechend mar die Einleitung bes Dr. Reeves, jest ban of Armagh, ju feiner Ausgabe bon Abamnans Vita Columbae (1857). Ihm Agten andere wie Dr. J. Stuart (Book of Deer 1869) und neuestens 28. Stene 1 feinem umfassenden fritischen Werte Coltic Scotland in 3 Banden (1876-78), ffen 2. Band bie Rirchengeschichte enthält und weitaus bie befte Bearbeitung iefer dunklen Geschichte ift. Gine neue Ausgabe ber scotischen Geschichtsquellen feit 1876 im Wert: The Historians of Scotland.

Biel Berwirrung ist badurch in die Geschichte gebracht worden, dass man icht bloß Quellen aus verschiedener Zeit und von ungleichem Wert unterschiedslos mutte, sondern auch die Hauptzweige und die verschiedenen Perioden nicht gehörig sied. Die Anfänge der Kirche müssen besonders behandelt werden, ebenso der nitische Zweig für sich, wärend der irisch-scotische und albanisch-scotische, welch sterer nur ein Ableger des ersteren ist, mehr zusammengehen. Diesen Weg, den neueran Ableger des ersteren ist, mehr zusammengehen. Diesen Weg, den neueran Fontidus 1851 eingeschlagen hat, glaubt er auch dei der gegenstrigen Darstellung der Geschichte verfolgen zu sollen, um so mehr, da seine set gewonnenen Resultate über Ursprung und Entwidelung der keltischen Kirzungeschichte durch die neueren Forschungen sast durchaus bestätigt worden sind.

- I. Die Geschichte ber keltischen Kirche läst sich in brei Perioden inteilen: 1) die Pflanzung und frührste Gestaltung der Kirche bis Anfang es 5. Jarhunderts, 2) ihre Ausbreitung und Blüte, 6. bis 8. Jarh., 3) ihr Bers I, 9. bis 12. Jarhundert.
- 1) Die Anfänge der keltischen Kirche, zu nächst a) in Britannien. Die Einfürung des Christentums in Britannien ist in tieses Dunkel gehüllt, das it die spätere Zeit durch Gründungssagen aufzuhellen suchte. Gildas, der den Migen Mangel an einheimischen Duellen bekagt, ist ehrlich genug zu gestehen, as er aus ausländischen Duellen geschüpft habe. Richt einmal eine heimische kadition über die Pstanzung des Christentums ist ihm in dem später so sagenmudlichen Keltenland zu Ohren gekommen. Eine solche scheint sich aber bei Beda sinden, der H. E. I, 4 erzält, Lucius, König von Britannien, habe einen Brief Papft Eleutherius geschickt, obsecrans ut per sius mandatum Christianus ostieratur; so sei es geschehen, die Briten hätten den Glauben angenommen und dis wiedeltianischen Berfolgung unverletzt und rein in ruhigem Frieden bewart. Is Zeit nennt er die Regierung des Marcus Antoninus mit seinem Bruder sommodus.

Aus welcher Quelle hat nun Beda geschöpft? Der älteste Catalogus Pontifim (353) weiß von einer Sendung an Lucius nichts. Aber der jüngere Catagus, c. 530 abgesast, hat die Notiz dei Eleutherius: Hie accepit epistolam a acio Britanniae rege ut Christianus essiceretur per ejus mandatum, was auch sastasius in seinen Liber Pontisicum ausgenommen hat. Beda hat also aus röznister Tradition geschöpft, wie sie sich im 6. Jarhundert gebildet hatte, worauf bet diese beruhe, ist unersichtlich. Die Möglichseit, dass sie nach der Mitte des Larhunderts von Britannien aus dahin gekommen sei, kann an sich nicht bez kitten werden. Allein die Fassung der Tradition, namentlich das per mandatum

ejus weift nicht bloß auf romifche Redattion, fondern ift fo anlichen Beiftes mit ber Notiz über Balladius und Germanus Sendung, Die Profper, der papitliche Schreiber, in seine Chronit eingetragen hat, daß fie wol sicher aus berfelben Quelle ftammt und im Bufammenhange mit jener erwogen werben mufe (f. u.). Sier nur fo biel, dafs die Beit, in welcher Dt. Antonius die Briten mit Arien überzog, eben nicht bie gunftigfte für eine folche Miffion gewesen fein murbe. Raum ift es notig, auf die Nachrichten auswärtiger Schriftfteller einzugeben, Tertullian adv. Jud. 7, Origenes Hom. IV in Ezech. Hom. JV in Luc. 1, 24, Eujeb. Ev. Apodeixis III, 5, Theodoret ad Psalm. 116, Venantius Fortsnatus. Denn dieje Rirchenschriftsteller nahmen nicht auf Brund bon historifden Rachrichten, fondern von Bibelftellen die Befehrung Britanniens in fruhefter Bet an. Das Chriftentum fam nach Britannien auf bem Bege bes Berfehrs, one bafs ein einzelner Beilsbote ober die genaue Beit angegeben werden fonnte. Giber ift nur, bais es gur Beit ber Diocletianischen Christenverfolgung driftliche De meinden in Britannien gab. Die Berfolgung berurte übrigens ben Occibent nur wenig. Konftantius Chlorus war den Chriften gunftig, und fein Con und Nadfolger gab ihnen Freiheit bes Gottesbienftes. Nicht ber Norden, wol aber bir Guben von Britannien wurde beimgefucht. Sier nun zuerft fommen wir auf eine einheimische und zwar zuverlässige Tradition - Die über bas Martyrertum bes Alban in Berulam (jest St. Albans) und zweier Bürger von Legionum Urbs (Caerleon am Flusse Ust in Monmouthshire). Gildas gibt diese Erzälung und ihm folgend Beda. Bas Gilbas außer diefer heimischen Tradition über die Berfolgung und bas Biberaufleben ber Rirche nach berfelben jagt, ichlieft fich fo eng an Gufebins an, bajs baraus gur Beleuchtung ber Buftande ber britifchen Rirche wenig ober nichts gewonnen werben fann. Dit bem Anfang bes 4. Jarhunderts witt uns nun aber boch ein ziemlich beutliches Bilb ber britischen Rirche entgegen. Es find bie Stadte und Stationen ber romifchen Beerftragen, wo bas Chriftentum feften Auf fafste. Die Rirche hatte Bifchofe wie anderwarts. Bei bem abend ländischen Kongil in Arles 314 maren auch britische Bischofe gugegen. Die Angaben über Ramen und Bal bariiren. Gin Corbeienfer Rober nennt Chorius von Eboracum, Restitutus von London, Abelphius "de civitate Londinensium (wol Linduniensium, d. h. Lincoln"), s. Mansi II, 469; Stubbs und Haddon Cone. I. 261. Auch auf der Synode zu Sardica 343 sollen nach Athanasius (Ap. contra Ar.) britische Bischöfe gewesen sein, ebenso in Ariminum 359. Soviel geht aus bem gesagten hervor, dass die britische wie die gallische Kirche als Zweig der abende ländischen angesehen wurde, wie auch Athanafius Britannien unter ben abendlan-bischen Rirchen auffürt, die die romische Ofterberechnung haben.

Bon größtem Interesse würde es sein, über die Lehre der Kirche in diefer Beit Genaueres zu erfaren. Gildas schweigt darüber nicht. Im Anschluss an die begeisterte Schilderung des Widerauslebens der Kirche nach der diocletianischen Bersolgung sagt er: Die süße Harmonie des Hauptes und der Glieder sei geblieben, dis die arianische Keherei wie eine überseeische Schlange ihr Gist unter die Brüder ausgeworsen habe, und damit sei allen Kehereien der Weg gedant worden und diese haben seinem Baterland, das allezeit etwas neues hören wollte und nichts gewisses seschient, Bunden geschlagen. Scheint num auch die lehtere Bemerkung genauere Bekanntschaft mit der Sachlage zu verraten, so ist dies doch zu bezweiseln. Gildas solgt auch hier wider Eusedins, welcher sagt, der Behland habe nicht bloß Alexandrien, sondern auch andere Städte und Provinzen angesteckt. Auch klingt Gildas Darstellung übertrieben. So viel sonst über den Arianismus bekannt ist, so hielten die abendländischen Kirchen die Jum Tod des Kaisers Konstans am Nicänum sest, und es müste aussalen, wenn die Britan allein eine Ausnahme gemacht hätten, one das sich davon irgend eine Sput in den Schriften der occidentalen Kirche zeigte. Im Gegenteil, Halarius, Bischos von Pictavium, bezeugt in einem Sendscheiden von jeder Unstedung der abschriften Reperei understret und undeschädigt geblieben. Ganz dasselbe sagt Athanasins

in feinem Brief an Jovian (363).

Benn hiedurch die aus Eusebius einfach auf Britannien übertragene Schilrung vom Eindringen des Arianismus hinfällig wird, so läset fich um so mehr rmuten, dass die erste Hälfte des 4. Jarhunderts die Blütezeit der ältesten itischen Kirche war. Das Chriftentum hatte fich nicht bloß westlich nach Bales, ndern auch nördlich bis zum Firth of Clyde ausgebreitet (f. u.). Aber mit dem are 360 anberte sich die Lage. Bon Norden fallen die Pitten, von Frland her e Scoten ein. Mehreremale gelang es ben Romern, die Feinde zurudzuschlagen, er 409 gaben sie die Provinz ganz auf und die Briten waren sich selbst überffen. Bu bem äußeren Jammer tam nun auch die Berrüttung des firchlichen ebens burch das Eindringen des Pelagianismus, wenn anders die Berichte nüber gang zuverlässig find. Bas Beba barüber fagt, ist aus Prosper Aquit. nd ber Vita S. Germani geschöpft. Prosper hat ad 413 die Notiz, ber Brite Magius fei mit feiner Harefie aufgetreten und ad 429: Florentio et Dionysio ces. Agricola Pelagius Severiani Pelagiani episcopi filius ecclesias Britanniae ogmatis sui insinuatione corrupit. Sed actione Palladii diaconi papa Celestim Germanum Autissiodorensem episcopum vice sua mittit et deturbatis baentieis Britannos ad catholicam fidem dirigit. Außer biefer Notiz hat Beba ein mid aus einer Vita S. Germani (Bed. H. E. I, cap. XVII—XXI) seiner Gehichte einberleibt, die einem Bresbyter Konftantinus im 5. Jarh. in Lyon zuschrieben wird, aber wol erst aus dem 6. Jarhundert ist (Diss. p. 24 sq.). In nältesten Missa Germani (Mone Lat. Gr. Missae p. 37) steht nichts von seism Reisen, aber in der Vet. Miss. Gallic. (Madillon Lit. Gallic. 1685, p. 329) it gefagt, Germanus habe 30 Jare hindurch in ganz Gallien, Rom, Stalien w Bretannia bie Barefieen weggeraumt. -

Rach ber Vita senden die Briten eine Gesandtschaft an die gallischen Bischse um Rat, da sie sich unfähig fülen, die Pelagianer zu widerlegen. Die Galsen halten eine große Synode und senden Germanus und Lupus (vom Papst ist ter nicht die Aede). Sie halten eine glänzende öffentliche Disputation mit den kretikern, die sich natürlich völlig überwunden geben. Und wie sie die geistlichen kinde besiegen, so helsen sie auch zum Sieg über die Sachsen und Vikten (Hallelujaskeg). Der Erfolg der Wission des Germanus ist ein glänzender. Doch nach einiger keit erhebt die Keherei wider das Haupt, wider kommt Germanus, diesmal von em zum Erzbischof von Trier designirten Severus begleitet, wider überwindet er it Gegner, sodals auf lange Zeit hinaus der Glaube ungeschwächt fortbauert.

Die ganze Erzälung ist mit ben abenteuerlichsten Bundern durchslochten, die kisolge der Mission sind so rasch und außerordentlich, dass man Mühe hat, den storischen Gehalt auszusondern. Bon einem Siege über die Feinde nun weiß uch Gildas, aber nichts von Germanus; dass er unter den Rehereien aller Art uch den Pelagianismus inbegriffen habe, ist wol anzunehmen, auch dass die Briz die Hilfe der befreundeten gallitanischen Kirchen nachgesucht und erhalten aben. Die Tatsache selbst wird durch Celestins Zeitgenossen Prosper bestätigt. Wein gerade die Art, wie Prosper die Sache erzält, erregt wider Bedenken. Denn sein gallikanisches Konzil erst die Bevollmächtigung des päpstlichen Stules einscholt habe, ist weder in der gallischen Kelation irgend angedeutet, noch an sich varscheinlich. Um so mehr aber passt dies zu der Auffassung der Historiograschen des römischen Stules und ist ein Seitenstück zur Bekehrung des Lucius. dass aber dadurch die Zuverlässigkeit Prospers beeinträchtigt wird, liegt auf der jand.

Diese Mission bes Germanus nun ist auf ein Jarhundert hinaus die letzte kachricht über Britannien, denn schon zu der Zeit, in welche sie gesetzt wird, bestimmt die völlige Umgestaltung der Insel durch die sächzischen Eroberer. Damit hließt auch die erste Periode der Geschichte der britischen Kirche, von deren kümswerlichem Fortbestehen in den westlichen Berglanden dis zu Ansang des 6. Jarstuderts selbst Gildas auch nicht das geringste zu erzälen weiß. Nur wenige Spuren von Kirchen aus der Kömerzeit sinden sich noch in Dover, Richborough, Keulder, Brizworth.

b) Die Einfürung bes Christentums in Frland. Prosper fürt auch die Bekehrung Frlands auf Celestinus zurück. Er sagt: nec segniore cura ab hoc eodem morbo (Pelagianismus) Britannias liberavit, quando quosdam inimicos gratiae solum suae originis occupantes etiam ab illo secreto exclusit oceani et ordinato Scotis episcopo dum Romanam insulam studet servare catholicam, secit etiam barbaram Christianam (contra Coll. XI; op. V, 366). In seiner Chronist aber melbet er zum Jar 423 Theodosius junior... cujus anno octavo Palladius ad Scotos in Christum credentes a poutisce Romanae ecclesiae Celestino primus mittitur episcopus. Beda hat einsach Prosper abgeschrieben und weiß sonst nichts über die Bekehrung zu sagen. Die Leichtsertigkeit aber, mit welcher Prosper das einemal die Scoten als Barbaren, die erst zu bekehren sind, das anderemal als Christen darstellt, erweckt kein großes Vertrauen in seine Zuverlässigkeit. Es sehlt auch — und dies ist nicht unwichtig — Prospers Notiz in dem 2. Catalogus Pontisicum. Überdies verschwindet Palladius bald wider spurlos, um einem anderen Apostel Raum zu machen, dem Patricius (s. d. Artik.).

Dass Patricius in Irland keine andere als die bischöfliche Kirche pflanzte, ist selbstverständlich. Dem entspricht auch das Bild, das sich die Iren (in dem Catalogus Sanctorum bei Ussher, Prim. s. w. u.) von der ältesten Kirche machten. Darnach hatte die Kirche unter Christus Patricius zum Oberhaupt, 350 Bischöfe (die als Choropiscopi zu denken sind) und durchaus dieselben Institutionen. Patricius selbst nun gibt allerdings nichts genaueres über seine kirchlichen Einrichtungen. Er sagt nur, dass er viele Völker bekehrt, überall elericos bestellt habe; die Sone der Scoten seine Mönche, der Könige Töchter Christo geweihte Jungfrauen geworden — in solcher Wenge, dass er sie nicht aufzälen könne.

War der Erfolg wirklich so groß, dann ist nur zu verwundern, das das von ihm angezündete Feuer, das ganz Irland erleuchtete, so bald wider erlosch. Es ist übrigens die ganze Periode der irischen Kirche dis Ansang des 6. Jar-hunderts noch so dunkel, das sich nichts sicheres sagen läset. Vielleicht wenn die Legenden über Patricius, über Brigitta, die eine so große Rolle spielt, und andere Heilige einer eingehenden Untersuchung unterworfen worden sind, mag sich noch manches gute Korn unter der Spreu sinden.

- c) Wie nach Frland, so soll auch zu den Südpikten im Alban (dem heutigen Schottland), die bis zum Grampiangebirge wonten, das Christentum gebrungen sein. Beda III, 4 neunt als Bekehrer der Südpikten den Bischof Rinian, s. Artik.
  - 2. Beriobe. Die teltische Rirche vom 6. bis 8. Jarhunbert.
- a) Die britische Kirche. Um die Mitte des 6. Jarhunderts hebt sich der Schleier, der die britische Kirche saft 150 Jare verhüllt hat. In deutlichen Zügen tritt das Bild derselben hervor allerdings schon nicht mehr in der ersten Reinheit und Frische, die sie eine Generation zuvor gehabt hat. Den Bendepunkt bildet der große Sieg bei Mons Badonicus (Bath) 516. Er brachte den Briten im Westen auf lange Zeit Frieden. Dies ist die Zeit des Ausblühens der britischen Kirche in Wales.

Die Kirche erwacht wie aus hundertjärigem Schlaf und nimmt ihre Weiterentwicklung da wider auf, wo ihr Verkehr mit der abendländischen Kirche abgebrochen worden war. Wie ihr Wiederaufleben zu erklären sei, ist eine ebenso interessante als schwierige Frage. Man knüpft es gewönlich an die Tätigkeit des Germanus an, der nach Vernichtung des Pelagianismus den katholischen Glauben auf die Dauer hergestellt habe. Allein indem Beda diese Auffassung der panegyrischen Vita S. Germani entnimmt, gibt er, Gildas solgend, eine ganz andere Schilberung: Üppigkeit und alle Laster seien unter den Hirten wie der Herde Gottes eingerissen, und da auch eine sürchterliche Pest sie nicht zur Besinnung gebracht, so habe ein viel schwereres Strasgericht Gottes kommen müssen, die Unterwerfung des Landes durch die Sachsen. Unter solchen Umständen ist es unmöglich, das Wideraussehen der britischen Kirche als einsache Rachwirkung der Mission des

Germanus anzusehen. Richt minder schwierig ift es, an eine Regeneration ber Riche aus eigener Rraft zu glauben. Kam aber ber Anftog von außen, fo fragt ich nur, ob von Gallien ober von Frland. Es ift nun wol bentbar, bafs, nachbem die Ginfalle ber irijchen Scoten in Britannien aufgehört hatten, freundliche Beziehungen zwischen ben beiberseitigen Rirchen sich bilbeten, aber es fehlen alle Spuren, dafs bon der noch so jungen Rirche in Irland die Unregung ausgegangen sei und erst die späteste Sage wagt Patrik mit Westbritannien in Beziehung zu jeten. So bleibt nur die gallikanische Kirche übrig als die Quelle des neuen Lebens in der britischen Kirche. Und dahin weist alles zurück, was wir über die Sestaltung der britischen Kirche in dieser Zeit mit Sicherheit wissen. Richts ist and an sich so natürlich, als bafs bie Briten, sobald die Kriegsfturme vorüber waren, ben früheren Berfehr mit ben Stammgenoffen auf ber gegenüberliegenden Rifte von Armorica wider aufnahmen. Hier war, wie im übrigen Gallien, durch St. Martin mit dem Klosterwesen ein neues Ferment in die Kirche gekommen, Albster wie Landouart und Landevenech waren hier erstanden. Bon hier tam wol amächft, als ber Berkehr wider angeknüpft war, das Monchswesen zu Anfang bes 6. Jarhunderts nach Wales.

Jebenfalls weist alle Tradition auf Gallien mit ihrem St. Martin insbesons bere, der in der ganzen keltischen Kirche in höchsten Ehren stand, mit dem perskulche Freundschaft gepflogen zu haben, die spätere keltische Sage ihren Heiligen als besondern Vorzug andichtete. — Überblicken wir zunächst das Gebiet der

Lirche

Bon den britischen Reichen oder Gruppen kleiner Staten, die sich im 6. Jars hundert im westlichen Britannien erhalten oder gebildet hatten, kommt das südslichte, Damnonia oder West-Wales (Cornwall und Devonshire) für die Kirchensgeschicke kaum in Betracht, auch die nördlichen in Cumbrien, Reged und Strathschwe nur wenig. Dasjenige, in welchem sich das Bild der britischen Kirche allein

ausgeprägt hat, ift Cambria (Bales), bas in mehrere Staten zerfiel.

Bie Hüter der Kirche ftanden an den vier Grenzpunkten von Wales die vier Bistümer: im Nordwesten an der Menaystraße Bangor im Reich Gwynedh mier dem Bischof Daniel († 584), in der südwestlichen Spitze in Demetia Me=nedia, später nach seinem Stifter David († 601) St. David genannt, im Südschen unweit der Stadt Cardiss im Reiche Gwent Llandass, dessen Bischof Diskie 612 stirbt, und im Nordosten (im Neiche Powis in Flintshire) St. Asaph, über dessen Bischof Kentigern († 612) sich nichts Sicheres sagen läst. Bei dem Resthiousgespräch dei der Augustinuseiche werden 7 Bischöse gezält, wo aber die brei anderen ihre Sprengel gehabt, ist unsicher. Usser vermutet in Llandardarn, Gloucester und Somerset; es läst sich aber nichts Gewisses sagen. Soviel aber scheint scher zu sein, das jedes der kleinen Reiche sein Bistum hatte, somit schon frühe des Kerritorialsustem herrschte. Schwieriger ist die Frage, ob einer, und welcher der genannten Bischöse Metropolitangewalt gehabt hade. Nach dem Liber Llandavensis (aus dem 12. Jarhundert) würde das durch den Märtyrertod des Aaron und Inlius bekannte Caerleon der erste Wetropolitanssit gewesen, nachher aber und St. David verlegt worden sein. Allein das Buch entbehrt der historischen Sicherheit, da es unter anderem alle Bischöse von der Bekehrung des Königs Luschs an (im 2. Jarh.) dem römischen Stul unterworsen sein läßt.

Die Metropolitanrechte des Stules St. David hat Giraldus Cambrenfis (f. d. Art. Bb. V, S. 170) im 12. Jarhundert geltend zu machen gesucht. Die kirchslichen Berhältnisse in Wales werden wol mit den politischen Hand in Hand gesangen sein, wo die kleineren Staten bald unter einem Oberkönig vereinigt, bald

getrennt waren.

Richts ift klarer, als bafs die Briten ganz dasselbe kirchliche System hatten, wie die damalige Kirche überhaupt — eine territoriale Episkopalkirche, und so auch den Unterschied der geistlichen Grade. Die h. Handlungen, die Gildas geslegentlich erwänt, lassen auf nähere Berwandtschaft mit der gallikanischen Kirche überhaupt schließen, so die Salbung der Hände bei der Ordination, wobei änliche Schriftkellen gelesen wurden, wie in der gallikanischen Formel. Die Geistlichkeit

war zur Zeit des Gildas sehr zalreich. Es ist aber ein düsteres Bild, das e von ihr entwirft. Er wirft ihr Habgier und Prunksncht und unmäßige Wander lust vor. Doch ist die Schilderung in seiner Epistols mehr eine scharse Buß predigt, als ruhige Darstellung, und Gildas bezeugt selbst, dass es auch unte der Weltgeistlichseit viele ernste, fromme und eisrige Männer gebe. Über die Mönche hat er nicht zu klagen, diese sah er offenbar als das Salz der Kirche an. Und one Frage war es das Mönchswesen, das zur Regeneration der britischen Kirche am meisten beigetragen hat. Es ist beachtenswert, dass David, der älteste und besonders hochgeseierte welsche Bischof in Menevia, seinem Bischofssiz, ein Kloster gestistet hat.

Alls ältestes Kloster galt übrigens im Mittelalter Glastonbury (Pnismetrin) in Somerset, dessen Sagenschatz Wilhelm von Malmesbury († 1181) in seinem Buch De Antiquitate Glastoniensis ecclesiae gesammelt hat. Sicher ift nur, daß, als der westsächsische König Ine eine noch vorhandene Schenkungseurkunde (723) zur Gründung eines Klosters ausstellte, eine Kirche schon vorhan-

ben war, welche bie Sadfen "Galbe Chirche" nannten.

Ganz anders ist es mit dem altberühmten Kloster Bangor bei Carlegion (Chester), nicht zu verwechseln mit dem Bischosssis Bangor (f. o.), von wo nach Beda (H. II, 2) die meisten zu dem zweiten Religionsgespräch zwischen Augustin und den Briten a. 603 kamen. Damals war unter dem Abt Dinoot die Zal seiner Mönche so groß, daß sie in sieden Sippen von je 300 Mönchen, jede unter einem propositus, eingeteilt waren, die von ihrer Hände Arbeit lebten. In einem Rampse des Königs Acthelsrid gegen die Briten (613), welche jene Mönche mit ihren Gedeten unterstützten, wurden 1200 Mönche geschlachtet. Es läst sich aber nicht ermitteln, welcher Art diese Klosterkolonie war, ob große Gebäude für jede Sippe, oder Gruppen von Hüsten oder Zellen, wie anderswo. Überhaupt ersaren wir über die inneren Einrichtungen der Klöster aus dieser Zeit nichts. Auch von andern Klöstern, wie dem von St. David in Menevia gegründeten, Llanwit oder Llan Iltut, Llancarven, sind sast nur die Namen bekannt.

Spuren von Frauenklöstern gibt es zwar nicht, aber es läst sich auf beren Vorhandensein schließen, da Gildas von religiosae matres et sorore

rebet.

Welche hohe Bedeutung die Klöster als Pflanzstätten christlichen Lebens, des Unterrichts und der Wissenschaft hatten, läst sich unschwer erkennen. In dem hundertjärigen Kampf mit Pikten, Scoten und Sachsen und in den häusigen Stammesssehden mußte das Bolk im höchsten Grade verwildert sein. Da galt es, das christliche Leben einmal wider durch strenge Klosterzucht zu normiren, in den Klöstern den ernster Gesinnten eine Heimat, den Berfolgten ein Uspl zu bieten. Andererseits war durch Erzichung des heranwachsenden Geschlechts eine neue siale Grundlage zu legen. Sodann war das Kloster der einzige Ort, wo Wissenschaft gepflegt werden konnte. Einen interessanten Einblick in das Studium diese Zeit geben die Schriften des Gildas (s. d. Artik. Bd. IV, S. 169).

Aus und neben dem Klosterschen entwickst sich auch als eine höhere Stufe

Aus und neben dem Alosterleben entwickelt sich auch als eine höhere Sule das Anachoretenleben. In wie hohem Ansehen dieses stand, geht daraus her vor, dass vor dem zweiten Religionsgespräch mit Augustin die Bischöse und Geschrten von Bangor sich bei einem Anachoreten, qui apud eos anachoreticam du cere vitam soledat, Rats erholten und darnach sich auch richteten. Eine solch Berbindung des Anachoretens und Klosterlebens kommt auch bei andern keltische

Bölfern bor.

Die eben genannte Besprechung ift die Spnobe bei der Augustinus Eiche (Aust, an der Südspisse von Gloucester, der Grenze des westsächssische Reiches), welche 603 unter König Aethelberets Schut von dem römischen Bisch Augustinus einerseits und den 7 britischen Bischssen und vielen Gelehrten de Alosters Bangor andererseits abgehalten wurde. Die 3 Hauptpunkte, um die sich dabei handelte, betrafen die Osterseier, die Taufe und gemeinsames Wissinien unter den Sachsen. Hinsichtlich der zwei ersten Punkte waren die Briten bei de Einrichtungen stehen geblieben, die sie vor der Verkehrssperre mit der abendlä

bifden Kirche gemein hatten, nämlich bem 84järigen Ofterchelus, welcher in ber ebendlandischen Kirche erst 457 verbrängt murbe, und ber Taufe one Chrisma. Richt Mangel an Entgegenkommen seitens der Briten (was bemerkenswert ift, da bie Bufammentunft unter bem Schute ihres Erbfeindes, ber Sachfen, verauftaltet worden war), sondern der Hochmut des nach oben ebenfo unselbständigen als gegen andere herrischen Augustinus machte die Berhandlung erfolglos und richtete amiiden ben Romifchen und ben Briten, beren Freiheitsfinn und religiofes Gefül tief welett war, eine Scheidewand auf, die fortan beide Kirchen trennte. Die Briten helten nun nur um so gaher an ihren kirchlichen Formen fest, verweigerten schroff idwede Annäherung und Kirchengemeinschaft mit der römisch-sächsichen Kirche. Bas ihnen Beda am meisten vorwirft, ist, dass sie nie den Sachsen oder Angeln 1888 Evangelium gepredigt haben (Bed. 1, 22; V, 23). Das war freilich kein Wunin, da fie von diesen stets bekampft und immer weiter zurückgedrängt wurden. In ben bon ben Sachsen unterworfenen Diftritten fand nun allerdings bas römische Befen nach und nach Eingang, in dem unabhängigen Wales aber brachte erft Elbobugus, Bifchof von Guenebotien, ben nördlichen Teil 768 gur Unnahme ber romiion Ofterfeier und Tonfur; Gub-Bales folgte 777, nachbem alle anberen Stain ber britischen Inseln dieselben längst angenommen hatten.

- b) Die scotische Rirche in Irland und Nordbritannien (Alban) in 6. bis 8. Jarhundert.
- a) Der irische Zweig. Mit dem 6. Jarhundert nimmt auch die sectische kinche, wie die britische in Wales, einen merkwürdigen Ausschung. Sie hat mit der dritischen das rasche Ausblüchen des Mönchswesens, das dieser Periode seinen Etempel ausgedrückt hat, gemein, ist aber nicht wie diese eine Territorialkirche, sodern im dollsten Sinne eine Missionskirche, die in ihrer großartigen Entsaldung an die apostolische Zeit erinnert und in der Kirchengeschichte eine einzigswige Stellung einnimmt. Nicht nur hat sie in der Heimat Heidenvölker bekehrt, sodern auch dom sernen Westen aus über das Frankenland und die Alpen dis Oberitalien und der Donau entlang ihre Heisboten gesendet, die kün und freiswiig den Kamps mit der römischen Kirche aufnahmen.

Die Frage liegt nahe, ob die Gleichzeitigkeit des Aufblühens des britischen wird sotischen Zweiges der keltischen Kirche nicht auch auf einen inneren Zusamswehung hindeute. Auf den ersten Blick scheint freilich nichts natürlicher, als den Studd der son Patricius ausgestreuten Sat anzusehen, und namentlich die Institution des so wichtigen Wönchtums direkt wi ihn zurückzusüren.

Allein in der ältesten Tradition der irischen Kirche selbst wurde ein solcher mmittelbarer Bufammenhang nicht angenommen. Ift ber Ratalog ber irifchen Beiigen (bei Ussher Prim.), wie kaum zu zweifeln, echt, so gibt er, wenn nicht die Addichte, boch die Anschauung der Fren über ihre Kirchengeschichte zu Ende des 7 Jarhunderts. Der Katalog teilt die Heiligen in 3 ordines, die successive in drei Brioden, 1) bis 534; 2) bis 572; 3) bis 666, je unter vier Konigen auftreten, mb harafterisirt sie so: 1) katholische Heilige in der Zeit des Patricius, alles Bischofe, 350 an der Zal, Gründer von Kirchen, aus den Römern, Franken, Britn und Scoten entsprungen - alle berühmt und voll hl. Beiftes. Sie hatten diefelbe Meffe, Tonfur (von Ohr zu Ohr), Oftern (an ber 14. luna nach bem Aquis wetium). Exfommunikation in einer Kirche galt in allen. Der Dienst und die Gefellschaft ber Frauen war nicht ausgeschlossen. 2) Der zweite ordo war ber ber latholischen Presbyter, 300 an der Bal, und nur wenige Bischofe; Messen und Regeln berichieben, aber Tonfur und Ofterfeier dieselben; die Frauen von den Alöstern seichieben. Sie empfingen eine Deffe von den britischen Bischöfen David, Gillas und Docus. 3) Der 3. ordo heilige Presbyter, neben wenigen Bischöfen 100 an ber Bal, Die in Buften von Krautern, Baffer und Almofen leben, tein Brivateigentum besiten und verschiedene Meffen, Regeln, Tonfuren und Orden

So erschien ben Iren bes 7. Jarhunderts die Periode des Patricius ge andersartig als die des 6. Farhunderts, und schon in der Berklärung einer b gangenen Beit. Höchft beachtenswert ist aber die Rotiz über die Einfürung t britischen Gottesbienstform, welche auf die bekannten Männer der welschen Kir David (Bifch. v. Menevia), Gilbas (wol b. Hiftorifer) und Cadocus (Stifter b Klosters von Llancarven) zurucgefürt wirb. Auf einen solchen Zusammenhang n Bales weift auch die fpatere Legende bin, welche Gilbas auf Bitten bes Roni Ainmire nach Frland kommen lafst, um ben katholischen Glauben, von bem b Infel faft gang abgefallen fei, widerherzustellen (Colgan A. S. S. p. 182). B benselben Beiligen soll auch Finnian von Clonard lange Zeit gelebt haben. A er barnach ben Wunsch gehabt, auch nach Rom zu gehen, sei er burch einen Eng gemant worden, nach Frland zuruckzukehren, um den nach Patricks Tod verfallenen Glauben widerherzustellen (Todd, Life of St. Patric 101). Solche Tu bitionen zeigen ein Doppeltes: ben raschen Berfall ber patricianischen girch (wenn anders fie je die hohe Bedeutung hatte, die ihr spätere Jarhunderte ge schrieben) und die Regeneration der irischen Kirche durch die britische. Auf Let teres weisen auch die, freilich noch nicht genug aufgehellten Traditionen übe die Stiftung des Ninian in Whitherne hin, wo etwa ein Jarhundert nach seine Tobe ein großes Kloster und Seminar für religiöse und weltliche Bildung war bas von Nordirland viele Besucher und Schüler erhielt. Bon hier soll ein bri tischer Königsson Cairnech, der als erster Mönch und erster Martyrer von Eri und erster Bischof von Tara angefürt wird, das Mönchswesen nach Irland ver pflanzt haben. Wie dem auch sei, der schon genannte Finnian kehrte nach breißig järigem Aufenthalt in welschen Klöstern, von Briten begleitet, in seine bei mat zurück und gründete das große Kloster von Cluain Erard (Clonard) i Meath, das 3000 Monche enthalten haben foll, und die Pflanzschule des Monchs wefens in Irland wurde. Bon hier gingen die "zwölf Apostel Frlands" auf Finnians hervorragendste Schüler, welche über ganz Irland Klöster stifteten. Um nur die bedeutendsten dieser Männer und ihrer Stiftungen zu nennen

fo fteht obenan Colum ober Columba, ber 545 bas Rlofter Daire (Derry) i Londonderry, und zehn Jare später Dair-Mag (Dermach, jest Durrow) i Meath und außerbem noch andere grundete. Ciaran stiftete 548 (ober schon 54 Unn. Tigernach) bas Rlofter Clonmacnois in Rings County, Brendan ba Kloster Clonfert in Munster c. 559, und Comgall das große Kloster Benn char (Bangor) auf der Sübseite des Belfast Lough (c. 558). Zu den beide letten Klöstern sollen je 3000 Münche gehört haben, b. h. ber Klosterverban unter der Jurisdiktion des Presbyterabtes umfaste mehrere größere oder klei nere Ansiedlungen in verschiedenen Teilen Frlands, die zusammen die genannt Bal der Mönche enthielten. Häufig gründeten die Mönche Klöster auf Inseln so wol in den Binnenseen (lough) und Flüssen, als im Meer, so schon Ninnids einer der Zwölse, das Kloster Inismacsaint in dem Lough Erne. Reich an solche Anfiedlungen war besonders der Flufs Shannon. Die Banderluft und Borlieb für ftille Burudgezogenheit mar ein bei ben irifchen Relten frühe hervortretenbe und Jarhunderte hindurch vorhaltender Charafterzug. Daher auch icon in alteft Beit Coenobial= und Anachoretenwefen sich vielfach berürten. Dafs hauptfächli das große Kloster Bennchar (Bangor), aus welchem Columban, Gallus u. a. he vorgingen, der Mutterort für die Miffionen auf dem Festlande wurde, tann bi nur furz berürt werden. Aber auch für Britannien mar Frland im 7. Jachu dert der Hauptsit ber Gelehrsamkeit und Bildung wie des reinen aftetischen g bens. Beda H. E. III, 27.

Doch ben nächsten Segen brachten die Klöster Irland selbst. Es ist freil bis jett noch ganz unmöglich, ein Bild von dem Zustande des irischen Bolks 6. Jarhundert zu geben und namentlich zu ermitteln, wie weit zuvor schon d Christentum verbreitet, wie weit das Heibentum noch herrschend war. Die Obtönige in Tara blieben Heiben bis 513. Aber so viel läst sich mit Sich heit behaupten, dass die zalreichen großen und kleinen Klöster das wichtigt wenn nicht erste Bildungsserment in das Bolk gebracht, dass die häusige B

vandtichaft der Klösterstister mit den Stammesfürsten, die gerne Grund und Bosen, oft seste Pläte (rath) zum Klosterbau hergaben, die Verdreitung des Christentums erleichterten. Der steigende Einsluss der Kirche zeigt sich auch darin, wis dei den althergebrachten Stammes und Volksversammlungen die Häupter der Klöster und Kirchen ein gewichtiges Wort mitzusprechen hatten. Wichtig wäre die Frage über die Stellung der neuen monastischen Kirche zu der von früher her werhandenen. Wäre letztere irgendwie von Bedeutung gewesen, so müsten sich wol da und dort Spuren eines Kampses, oder von Vereinbarungen u. s. w. sins den Allein bei dem völligen Dunkel, das darüber liegt, hat es keinen Wert, bloße

Bermutungen auszusprechen.

Die Geschichte der irischen Kirche in dieser Beriode hier weiter im einzelnen u verfolgen, verbietet der Raum. Es mufs genügen, noch einige Puntte berwrzuheben. Schon bei ber Mission bes Augustin an die Sachsen bachte ber Papst beran, die Konformität der bestehenden keltischen Rirche mit der romischen anzubenen. In diesem Sinne schrieb Augustins Rachfolger Laurentius an die Bischöfe mb Abte in "Scottia" (Frland), übrigens one Erfolg (Beba II, 4). Doch wurde menigstens die Ofterfrage badurch angeregt, und die Fren fandten beshalb tuchtige Manner nach Rom, die nach breijärigem Aufenthalt daselbst, überzeugt von der Auchtigkeit bes römischen Cyclus, zurucktamen (Cummians Brief an Segiene, Abt wn Hit, Uffher's Vit. Ep. Hib. Sylloge Nr. 11). Auch der Papst Honorius mb bessen zweiter Nachfolger Johannes sandten den Scoten Briefe. Einen Teil bes letteren fürt Beda an (II, 19). Er ist etwa 634 geschrieben, und um diese Bit wurde auch eine Synode in Lethglinn wegen des Paffahftreites gehalten und ber römische Cyclus jedenfalls bald darnach von den Sud-Fren angenommen. Die And-Fren folgten, burch Abamnan von Sii c. 703 eines Besseren belehrt. Im ibrigen behielten die Fren ihre alten Bräuche bei, Taufe one Chrisma, Ordinastim durch einen Bischof und Priesterche, wie dies die Kämpfe der irischen Mönche Birgil, Sampson und Clemens mit Bonifacius im 8. Jarhundert beweisen, deren Shriften auch ben blühenden Stand der Gelehrsamkeit zeigen. Andererseits hatte der auch in Irland (f. obeng. Brief) der Belagianismus Berbreitung gefunden, wie weit und wie lange lafst fich nicht fagen. Doch blühte die Rirche unangefochta bon außen, bis am Unfang bes 9. Jarhunderts die Daneneinfälle ihre Exikm bedrohten und viele Fren, darunter manche Gelehrte, nach dem Kontinente trieben.

6) Die scotische Rirche in Nordbritannien. In ber zweiten Sälfte bes 6. Jarhunderts war der nürdliche Teil Britanniens in vier Königreiche gemilt. Das kleine Dalriada war wenigstens bem Namen nach chriftlich, aber in Strathclyde (mit dessen Regeneration sich nachher der Name des Kentigern ertnüpfte) fampften noch die heidnischen Elemente mit den christlichen, und in Bernicia wie in dem großen Piktenreiche herrschte das Heidentum. Zu den Nordpitten war nie das Evangelium gebrungen, und wenn Beda zu trauen ift, dass Amian nicht bloß den Nidwaren, sondern auch den Südpisten gepredigt habe, so war das von ganz vorübergehender Wirfung gewesen. Es ist Columba (Co-lumcille), dem das Piktenreich seine Bekehrung verdankt. 563 kam er mit 12 Gewifen nach bem fcotischen Reiche Dalriaba, mit beffen König Conall er verwandt war. Als paffenden Ausgangspunkt für seine Tätigkeit schenkte ober empfahl ihm Conall die kleine Infel Bii, nahe bei der Infel Mull, zu Argyle gehörig. Bii, In, I find die ältesten Formen des Namens, die Adjektivform Joua wurde von **Cannan gebraucht**, und wie Reeves (Adamn. p. CXXVII) gezeigt hat, durch einen Schreibschler fpater in ben nun allgemein üblichen Ramen Jona bermanbelt, ber vielleicht wegen der Ausvielung auf das Hebräische für columba (in der sich 3. Columbanus gefällt) beliebt wurde. Souft heißt die Insel auch J-Colmkil. Tuf dieser Insel baute Columba (565) aus Holzstämmen und Weidengestecht ein Klofter, das nicht nur den Primat über alle Columba-Klöster in Frland und **Rordbritannien ausüben, sondern auch die Metropolis der Kirche des Piktenreiches** und Rorthumbriens werden follte. Hier, wo ber Boden für das Chriftentum erft erobert werben mufste, hat fich die monaftische Rirchenversaffung aufs schärffte

und reinste ausgebildet, und es ist eine in der Geschichte wol einzig dastehende Erscheinung, dass eine Wönchstirche 150 Jare lang eine Nationaltirche geweien ist. Aber auch keiner andern wäre es so leicht und so bald gelungen, ein robes Bolf zu christianissiren, wie dieser, die gerade in ihrer eigentümlichen Form eine ware Missionskirche war. Das Bersaren bei der Pflanzung der Kirche war ein ebenso einsaches als zweckmäßiges. Die Wönche zogen von ihrer ersten Niederslassung aus, um mit den Leuten zu reden, wo und wie sich Gelegenheit sand, und kehrten nach kürzerer oder längerer Abwesenheit wider in das Kloster zurüs. Wo sie günstige Aufnahme sanden, gründeten sie eine neue Kolonie und schoben so ihre Stationen nach allen Nichtungen immer weiter vor, dis endlich über das ganze Land ein Netz von Wönchskolonieen geworsen war, um die sich die Leute des Distriktes sammelten oder von denen aus, als Mittelpunkten, die pastorale Pflege der Neubekehrten geübt werden konnte.

Diese Art des Missionirens würde übrigens nicht genügt haben, die Kirche sesst au begründen, wenn nicht auch der Schut des Königs und der Großen für sie erlangt worden wäre. Columba gelang es nicht nur, den König zum Christentum zu bekehren, sondern ihn auch für immer sich zum Freund und Gönner zu machen. Ebenso wußte er sich die Gunst der Clanfürsten zu erwerben. Auch mit Rhydderch, König von Strathelhde, war er befreundet, und nach Conalls Tod weihte er Lidan zum König von Dalriada und soll sogar dessen Son vorans zum

Rachfolger auf bem baterlichen Thron bestimmt haben.

So zalreich nun die Klöster waren, die Columba in seiner über 30järigen Tätigkeit in Rordbritannien gegründet, so wenige sassen sich — nach den vielen Kriegen und Zerstörungen — jest noch nachweisen: von den Inseln um Hi herum Ethica (Tirce) mit Rlofter Campus Lunge, hinbina (Garveloch-Infeln) nahe bei Mull, darunter Gilean na Raomb oder Infel der Beiligen, welche noch wichtige Spuren aus Columbas Zeit erhalten haben. In Berbindung mit Hii wurden die Klöster auf Lismore und Kingarth, beide von Bischösen, gestistet und ein anderes auf Egg. Im Nordosten waren Klöster in Abbordobair (Banfishire) und Der (Buchan), welch letteres feinen ursprünglichen Charafter am langften bewart bat, wie bas noch borhandene Boot of Deer zeigt. Bei ben Gudpitten waren vielleicht Abernethy und Rilrimont Columba-Stiftungen. Barend jo im Bittenland bas Ge bachtnis ber alten Stiftungen faft berichwunden ift , hat die Wefchichte von ber Berpflanzung des columbanischen Rirchenwesens nach dem not-thumbrischen Reich bas flarfte und ansprechendste Bild bewart (Beda H. E. III, 5). Die Flucht bes Ronigssons Oswald nach Sii war ber außere Unlafs bagu. Dort hatte er bas Chriftentum fennen lernen und angenommen, und als er 634 ben Thron von Northumbrien und zugleich die Bretwaldawurde erhielt, befchins er, bas Rirchenwesen in ber ihm liebgewordenen Geftalt einzufüren. Allerdings war ichon unter Cabwin, ber die Tochter bes chriftlichen Ronigs Aethelbert geheiratet und durch deren Kaplan Paulinus befehrt worden war (627), die romijde Kirche in Port gegründet worden. Allein nach wenigen Jaren, als Cadwin von dem heidnischen Benda (633) erschlagen worden, muste Königin und Bischoflieben und bas taum angesangene Befehrungswert war sich selbst überlaffen. Um bieses wider aufzunehmen oder vielmehr neu zu begründen, wandte sich Oswald an das Seniorenkollegium in Hii, das nach einem vergeblichen Bersuch mit einem strengen Mönch, einen andern aus seiner Mitte, der zu milbem Bersaren geraten hatte, einstimmig des Epissopats würdig erklärte und abordnete (634). Es war Midan, eine ber berrlichften Ericheinungen ber teltischen Rirche. Echt in apoltolifder Beije gog er predigend bin und ber. Alle, die fich ihm anschloffen, bielt er gum Schriftlefen und Pfalmenfingen an. Gelbft ein Mufter ber ftrengften Enthaltsamfeit vermochte er auch andere, ihm darin zu folgen. Richt in Eboracum ichlug er feinen Bijchofsfit auf, fondern in bem ftillen Lindisfarn, wo er ein Rlofter grundete. Bang nach väterlicher Sitte baute er fich auch auf ber naben Infel Farne eine Rlause, in die er fich oft zurudzog. Die heilige Lehre im heiligen Leben barftellend, übte er einen machtigen Einfluss auf die heidnischen Angeln aus. Much ber Jugend nahm er fich befonders an. Go hatte er zwölf englifde

knaben unter seiner unmittelbaren Leitung, die nachher herborragende Stellungen in der Kirche einnahmen. Auch seine Nachfolger Finan (652—61) und Colman (661-64) traten in seine Fußstapfen. Rasch und herrlich blühte so die Kirche in Worthumbrien auf, Klöster wurden gegründet, wie das zu Mailros von Aiban, ws erste Frauenkloster von Heiu in Heruten (Hartlepool), das Doppelkloster für Manner und Frauen zu Colbingham von Abba, Oswalds Halbichwefter, bas Rofter Strenaeshalch, von Hilda gegründet u. a., es hatte allen Anschein, dass die Mijde Kirchenform bei ben germanischen Stämmen immer mehr Boben gewinnen wirde, als durch einen Schlag dieselbe aus Northumbrien verdrängt wurde. Die Merfrage gab ben Anftoß. Die Gemalin bes northumbrischen Königs Oswin, Confled, eine Königstochter von Kent, feierte Oftern nach römischer Rechnung, so-mit zu anderer Zeit, als der König. Letzterer veranstaltete deshalb eine Synode, bie unter seinem Borfit in bem Rlofter Strenaeshalch 664 gehalten wurde. 6 wurde von seiten der Römischgesinnten wie der Scoten mit viel Scharffinn setritten, aber endlich gab bes gewandten Wilfrid Berufung auf St. Petrus, in des Himmelreichs Schlüssel habe, bei dem König den Ausschlag. Bischof Colmm mit ben Seinigen wollte nicht nachgeben und ging nach bii zurud. Damit mbete bie Herrschaft ber keltischen Kirche unter ben Angeln nach Bojariger hochst inensreicher Wirkung, boch nicht one noch länger bauernde Rachwirkung, benn menche Monche fügten fich ber neuen Ordnung und erhielten Gata zum Abte 1664-678), einen ber 12 Schüler Aibans, ber auch nachher Bischof murbe. Diefer wie auch sein Nachfolger Cuthberct (bis 684) wirkten ganz im Geiste Aidans fort.

Der Ofterftreit follte auch im Biftenlande ber Anftog gur Berbrungung ber wlumbanischen Rirche werben. Bunachst allerdings behnte sie fich unter bem Abt Beilbhe weiter nach Rorben aus bis in die unwirtlichen Gegenden von Loch Broom, von wo an eine andere Mission die des Maclrubba vom Kloster Bennchar kit 673 sich weiter nürdlich und westlich erstreckte. Gine glänzende Zeit hatte bie columbanische Kirche noch unter Abamnan (669—704), der zweimal an den hof des northumbrischen Kunigs Aldfrid tam, um Gefangene loszubitten. Aber Bannan war es, ber bei biefer Gelegenheit für den römischen Ofterchtlus ein= gnommen, benselben sowol in Hii, als in Nord-Frland einzufüren bemüht war. In Hii entstand insolge davon ein Schisma, das von 710—772 wärte, und der Viltenkönig selbst, Nectan, trat 710 auf die römische Seite. Die Folge war, dass er 717 die gange Familie Columbas aus feinem Reiche vertrieb. Die Münche fohen teils nach Hii, teils nach Dalriada ober Frland und nur wenige scheinen noch an ferneren Orten, wie Deer (in Buchan), geblieben zu sein. Der Primat bon hii über das Biktenland kam damit zu Ende. Aber auch in Dalriada, das gegen Ende bes 8. Farhunderts ganz unter pittische Herrschaft tam, hörte ber Ginfluss ber columbanischen Kirche auf. Und als vollende die Daneneinfalle 794 begannen, io war auch Hii den Angriffen derselben ausgesett; die aus Holz errichteten Kloftergebäube wurden 802 zerstürt, die Mönche meist erschlagen, der Abt Diarmaid rettete fich mit ben übrigen und ben Bebeinen bes Columba nach Rells in Frland. Das Kloster wurde 818 wider aufgebaut, wider zerstürt, und als mit Kenneth McAlpin eine scotische Dynastie auf den Thron tam, wurden die Gebeine nach Duntelb gebracht (850), das 865 der Bischofsfit für Gud-Pittenland und zugleich das Saubt ber columbanischen Klöster murbe.

8. Beriode. Berfall der teltischen Kirche, 9.—12. Jarhundert. Rit den Raubeinfällen der Danen und Norweger beginnt die betrübteste Zeit für die keltische Kirche. Sie hatten es hauptsächlich auf Rirchen und Klöster, Die Pittelpuntte der Kultur, abgesehen. Die Holzbauten wurden ein seichter Raub ber Blammen, in ber Berftorung ging fast alles zu grunde, was von Schriften und Berten ber fleißigen Monche borhanden war — ein Verluft, ber nicht tief genug betlagt werden tann. Die ganze schöne Pflanzung ber Kirche mar zertreten und bermuftet. Rur weniges bon allgemeinem Intereffe bietet fortan Die Beschichte, so weit fie überhaupt in dem schwachen Dammerlichte noch erkannt werben kann.

Um wenigsten ift über Bales zu fagen, über beffen Rirche aus den Annales Cambriae, bem Liber Landavensis (12. Jarh.) und Galfrids De Jure et statu Menevensis Ecclesiae nur wenig Sicheres und Bichtiges gewonnen werber tann. Mus ber truben Birtlichfeit fluchteten fich bie Briten, wie bas Die beiligenleben und die Historia Britonum zeigen, in bas Reich ber Traume und Le gende; die Geschichte wird jum Gedichte. Rur ein bedeutender Mann ift ju nen nen, Affer, Bifchof von G. David, der Freund und Biograph Alfred bes Großen Er ftellte feine Rirche unter ben Schut biefes Ronigs, bem auch die Fürften bon Bales fich unterwarfen. Damit war auch bem Ginflufs ber romifchen Rirche bie Ture geöffnet, wie die Beihe bes Bifchofs von Llandaff burch ben Erzbifchof von Canterbury in diefer Zeit, und die Romfart des Konigs Sowel Da 928 zeigt Doch die alten Institutionen erhielten fich noch bis jum Ende bes 12. Jarhun berts, wo die englische Rrone um ihre Berrichaft über Bales gu befeftigen, jut Ausbehnung ber romischen Sierarchie über Bales die Sand bot, und Giralbus (f. d. A. Bb. V, S. 170) bon dem Erzbijchof von Canterbury mit ber Refor mirung ber Rirche nach bem Borbild ber romischen beauftragt murbe (1172). And über die andern Zweige der feltischen Rirche bricht mit bem 9. Jarhundert eine finftere Beit herein; auch hier endet die Beschichte nach hartem Rampf mit ber Unterwerfung unter ben papftlichen Stul. Aber marend bas meifte in Diefer Be riobe bon feinem allgemeinen Intereffe ift, fo tritt hier eine Ericheinung auf, die in ber feltischen Rirchengeschichte, besonders in Nordbritannien, eine große Rolle gespielt und, in ein mufteriofes Bewand gehüllt, ju allerlei Deutungen Anlais gegeben hat. Es find die Culbeer. Dr. Reeves hat bas Berdienft, die dunfle Bejchichte in ein flores Licht gestellt zu haben (The Culdees of the British Islands as they appear in History 1864). 3hm folgte Stene (Celtic Scotland)

Der Name Euldeer (Culdeus, Culdee) ist erst durch den schottischen Sistoriter Hefter Boetius in Ausuahme gekommen, der damit die alte keltische Geistlichkeit und Kirche bezeichnet. Auf Grund seines völlig unkritischen Werkes wurde in Schottland eine culdeische Kirche, als die uralte, romfreie, edangelische der römisch-katholischen gegenüber gestellt und sogar noch in neuester Zeit ist der Rame als bedeutsam und geschichtlich berechtigt sür die keltische Kirche vindizirt werden. Allein der Name wurde vor Boetius nie auf die altschottische Kirche augewendet. Wärend der ganzen Zeit der monastischen Kirche (6—8. Jark.) war er undelannt. Beda und der Catalogus Sanctorum, der dis 666 reicht, kennen ihn nicht und ebensowenig, was besonders wichtig ist, das Buch von dem Kloster Deer, das in die älteste Zeit der Columba-Klöster zurückgeht. Und es ist mehr als gewagt, wenn man die von den columbanischen Mönchen häusig gedrauchte Bezeichnung vir dei als spezissischen Ramen, als Übersehung des irischen Celede rechtserigen will. Dieser Ausdruck ist der gewönliche für alle Heilige. Beda z. B. ist der entsprechende Ausdruck vir Domini sehr gesäusig. Doch es handelt sich hier nicht weiter um die geschichtlich ganz unbegründete Übertragung des Namens Culdeer auf die ganze keltische Kirche, sondern um Bedeutung und Ursprung desselben.

Ceile-de ist aus dem irischen ceile und de, Genitiv von dia (deus) zusammengesett. Ceile bedeutet socius, maritus und erst in zweiter Linie servus, also "Gottverlobter, Gottesgenosse oder Gottessreund (carait, Freund, wie ceile einmal glossire ist) und würde somit etwa dem Deicola entsprechen, ein Ausdruck, der in der erweiterten Form von Chrodegangs Regel von Eremiten im Unterschied von Mönchen (servus Dei) gebraucht wird. Anlich werden in der alten, dem Fren Mochuda zugeschriebenen Regel, die Cele De oder geistliche Reklusen den

Monchen gegenübergeftellt.

Der Name Cele-de wird dem Hagiologen Angus († 869) beigelegt und ebenso dem Comgan († 869) in dem Kalender von Tamelacht. Bei der Plünderung von Armagh durch die Dänen 921 wurden die Kirchen mit ihren Gottesleuten, d. h. den Celide und den "Kranken" verschont. St. Clair († 807) auf Innisnambeo wird Anachoret genannt und in dem von ihm gestisteten Kloster sand Giraldus (12. Jarh.) noch einige coelides "Coelicolae" oder "Colidei" genannt. Derselbe Giraldus sand auch noch solche Colidei (monachos religiosissimos quos Coelides vel Colideos vocant) auf der Insel Enhli oder Burdsey, der Südspitze von Caernarvon in Bales gegenüber. Im Pittenland erscheinen sie erst nach Vertreibung

ber hieuser Mönche (717) als Keledei in Loch Leven, und zwar in einer Anaschenkolonie, und als einzellebend in Glasgow und St. Andrews.

Reben biefen Anachoreten treten nun aber in Irland und im Biftenland and Colidei als fakulare Beiftliche auf mit eigentümlichen kanonischen Regeln. Der Ursprung dieser Regeln ist noch nicht aufgehellt. Eine Legende scheint auf einen Busammenhang mit Chrobegangs Regel hinzuweisen. Bon dem 792 verstwienen Bischof Tamlacht wird erzält, dass er in seinem bei Dublin gegründeten kloster eine Brüderschaft mit strenger Regel gestiftet habe; ferner wird berichtet, bofs die irische Regel nachher in Schottland eingefürt worden sei. Die Grund-jage dieser Regel sind in dem Bericht über die Stiftung einer Culbeerkirche in Dunkelb burch Kunig Konstantin zwischen 810-820 gegeben (Mylne, Vitae Épisc. Dunelmensium p. 4 und Skene p. 278). Der Kunig, heißt es, habe "religiofe Keledei ober Colidei, b. h. Gottesverehrer, bahin getan, Die nach morgenlanbischem Brauch Frauen hatten, sich aber berselben, wenn sie Dienst hatten, ent-hielten, eine Sitte, die sich in St. Andrews erhalten habe". Fügt man noch hinzu, igs es ihrer meist 12 mit einem Brior waren, bafs fie gemeinschaftlich speisten, an alten Formen und Gebräuchen festhielten, dass ihr Beruf neben Besorgung bes Gottesbienstes auch Armenpslege war, so ist das Charakteristische damit bezeichnet, was sie bis zu ihrer Berdrängung von andern unterschied. Sie galten ix fromme und pflichttreue Wänner. In Irland waren sie nicht zalreich, sie juden sich an 8 ober 9 Orten, darunter Armagh, Clonmacnois. Als 1126 in Armagh reguläre Kanoniker eingefürt wurden, bestanden sie jedoch in untergeordmeter Stellung noch fort. Ihr Prior wurde nunmehr Procentor (mit Sit und Stimme im Kapitel) und hatte mit ihnen den Choralgottesdienst zu besorgen eine Einrichtung, die sich wenigstens dem Namen nach bis heute erhalten hat in bem Procentor and Vicars Choral in dieser Rathebrale.

Biel verbreiteter waren die Culdeer im heutigen Schottland und um so wichtiger, als sie in vielen Orten allein den Gottesdienst versahen. Zu bemerken ist ader, dass in den alten Columba-Riöstern Deer (in Buchan), Turiff (in Abersbeenshire) sich keine Celede finden, in Hii selbst erst nachdem es 50 Jare in hinden der Normannen gewesen. Da die Culdeer in späterer Zeit wesentlich dieselbe Stellung hatten wie die säkulären Kanoniker an Kathedralen und Kirchen (wie in Armagh, St. Andrews, auch in York), so wurden auch beide Bezeichsungen als synonym angeschen. Übrigens wurde im 13. Jarhundert der Rame im verschiedensten Sinne gebraucht für Eremiten und Klosterbrüder, reguläre und

jatulare Beiftliche, im guten und im schlimmen Sinn.

Es ist nun noch die Unterwerfung der scotischen Kirche zunächst der

irifden unter die romifche zu schildern.

Benig Sicheres ist über sie bekannt bis zur Mitte bes 11. Jarhunderts. Ihr damaliger Zustand läst sich aus dem Briese des Erzbischoss Lanfranc an den wischen Oberkönig Terdelvach (1074) und Bernhards von Clairvaux Leben des Ralacias erkennen. Die Kirche war so im Versall, dass eine gründliche Reorschischen höchst nötig war. Diese kam nicht von innen, sondern von England aus. Dem Erzstul Canterbury waren die im südöstlichen Irland angesiedelten Romannen unterworfen, weil sie warscheinlich von England das Christentum empsangen hatten. Lanfranc weihte 1074 den Patricius zum Bischof von Dublin. Den entscheidenden Schritt aber tat Gregor VII., der in einem Schreiben an die Iren (1085) sein Oberhoheitsrecht geltend machte, und Bischof Gilbert von Liemerid zum ersten Legaten über Irland bestellte. Dieser, ein Freund Anselms, belehrte "auf vielseitiges Verlangen" die irische Geistlichkeit über die ecclesiastica officia und konnte sich 1094 eines auten Ersolaes rühmen.

officia und konnte sich 1094 eines guten Erfolges rühmen.

Auch Anselm drang bei dem Oberkönig Muriardach (1100) auf Abstellung der Fretümer. Doch erst Malachias, Erzbischof von Armagh (s. d. Art.) und Freund des Bernhard von Clairdaux, brachte es, als papstlicher Legat von Rom zurückgekehrt, dahin, dass die Fren selbst um das Pallium baten, und der Legat Papiro 1152 Frland in 4 Erzbistümer: Armagh, Dublin, Tuam und Cashel mit 28 Bistümern einteilen konnte. Zur Besestigung der papstlichen Herrschaft ges

stattete Abrian IV. dem König Heinrich II. gerne die Eroberung der Insel, und als die irischen Fürsten 1172 zu Cashel huldigten, wurden auch die kirchlichen

Ungelegenheiten nach romischer Ordnung geregelt.

Wie sich im Piktenlande nach Aushebung des Henser Primates und Bertreidung der Mönche das Kirchenwesen gestaltet habe, ist schwer zu sagen. Bon wo her wurden die verwaisten Kirchen mit Geistlichen versorgt? von Irland oder Northumbrien? Und so ist es auch fast unmöglich, aus den Legenden über die Gründung von St. Andrews, die dem Nectan zugeschrieben wird, und damit der Berdrängung des h. Petrus durch St. Andrew als Schutheiligen etwas Gewisses zu gewinnen. Der Berkehr mit den columbanischen Klöstern blieb sicher abgebrochen, die mit Kenneth Mac Alpin eine sectische Ohnastie auf den Thron kam (844). Dieser brachte die Gebeine Columbas nach Dunkeld, wo er dem Heiligen eine Kirche samt Kloster bedizirte, entweder eine neugebaute oder schon vorhandene Culbeerkirche (s. o.). Kenneths Plan war, wie es scheint, der Kirche die Stellung zu geben, die früher Hi hatte und sie zugleich zum Bischosssis süchosssis nach Abernethy. Die Abtswürde scheint aber in Laienhände übergegangen zu sein. Der dritte Nachsolger des Abtbischoss war jener Abt Erinan, der mit der Tochter des Königs Walcolm vermält und Vater des Königs Duncan war.

Mit dem Ende des 9. Jarhunderts bekommt die Kirche, nunmehr Ecclesia Scoticana genannt, eine festere Gestalt. Sie wird der Zehnten, Frohnen und anderer Lasten, die sie unter der Piktenherrschaft drückten, entledigt und ihre exemte Stellung auf einer Reichsbersammlung in Stone (908) von dem König und dem Bischof von St. Andrews beschworen. Daraus geht auch hervor, dass der Primat nun an St. Andrews übertragen war, dessen Bischof fortan Bischof von Alban heißt. Es fragt sich übrigens, ob er nicht der einzige Landesbischof gewesen ist. Bald wurden auch die inneren Berhältnisse der Kirche durch Einfürung der kanonischen Regel von Frland durch den Ceilede Mänach (c. 921) in bessere Ordnung gebracht. Welche Einrichtungen aus der alten Zeit noch blieben, ersieht man aus der Synode, welche auf Beranstaltung der Königin Margaret, Gemalin Walcolms III., "Königs von Schottland", im Frühjar 1069 gehalten wurde.

Sie war, unterstüßt von ihrem Beichtiger Turgot, Abt von Durham, eifrig bemüht, die schottische Kirche der römisch-sächslichen konform zu machen. Die Disserenzpunkte waren, daß die Schotten die Quadragesimalzeit am Wontag nach Aschermittwoch anfingen, an Ostern nicht kommunizirten, die Wesse in irgend welcher barbarischen Form seierten, den Sabbath nicht streng hielten. Auch andere Wissbräuche, wie die Ehe mit der Stiesmutter oder Bruderswitwe kamen zur Sprache, — Priesterehe und Säkularisation von Klostergütern aus guten Gründen nicht.

Das von Margarete begonnene Werk der Romanisirung der Kirche wurde durch ihre Sone Alexander (König von Nordschottland bis zum Firth of Forth und Clyde 1107—1124) und David (Graf von Südschottland und 1124—1153 König von ganz Schottland) wider aufgenommen und vollendet. Gleich 1107 wurde Turgot auf einem Nationalkonzil zum Bischof von St. Andrews gewält. Der Streit über seine Konsekration ist die erste sichere Spur eines Eingriffs der römischen Kirche in die schottische. Turgot wurde von York geweiht, aber sein Rachfolger Cadmer (1115), Wönch in Canterbury, von dem englischen Primas vorgeschlagen und konsekrit. Diese Zeit bildet überhaupt einen Wendepuukt in der Kirchen- wie in der politischen Geschichte Schottlands. Es wurde das Feudalsystem eingesürt. Stat und Kirche wurden so in stramme Formen gedracht, und die Neuorganisation mit Strenge durchgesürt. Wan kann nicht leugnen, das solche dringend geboten waren. Die Territorialkirche, die Nectan einsürte, war das sah nur dem Namen nach. Es sehlte, so viel man sehen kann, ganz an einer Organisation und der Mangel an Aussicht hatte nur zur Folge, das die Klöster und ihr Besit in Laienhände kamen, wie Dunblane, Dunkeld, Appleeroß, das die Laienäbte das Kloster mit Mönchen und Leuten aller Art besetzen, wie sie eben zu sinden waren. Un manchen Orten wurde der Gottesdienst ganz vernachlässigt

in Dunblane fast hundert Jare lang. Da war es ein großes Glück, dass die Culdeer da und dort in die Lücke traten. Aber bei aller Frömmigkeit und Bezwistreue war ihre Stellung eine viel zu untergeordnete, als das sie denwesen hätten reorganisiren können.

Die Reformen der Kirche bestanden wesentlich in einem Doppelten, Gründung muer Bistumer und Ginfurung romischer Monchsorben. Noch als Graf von Gubichottland hatte David bas Bistum Glasgow gegrundet. Darauf folgten bie Bistumer von Rog, Dunteld, Moray, Aberdeen, Caithneg, Dunblane, Brechin, Argyll der Lismore — fodass bas Land jest in 9 Sprengel geteilt mar, marend es zubor weicheinlich nur einen gab. Augustiner, Benedittiner und Cistercienser wurden wils in die bestehenden Klöster, teils in neu errichtete eingefürt, wobei viele jahere Klostergüter, die von Laien approprirt waren, für die Kirche reklamirt wurden. Der Bischof von St. Andrews zog alle Rechte der Culdeer an fich. Die knonische Regel fam zu allgemeiner Geltung und die Culdeer hatten nur die Bal, entweder fich berfelben zu unterwerfen ober zu weichen. Das ging, wie leicht begreiflich, nicht one schweren Kampf. In manchen Orten hielten fie fich noch bis in die Mitte des 13. Jarhunderts, wie in Brechin und Monimust, am längsten in St. Andrews, wo man ihnen neben den dort eingefürten Augustinern einen Teil der Einfünfte und die Beteiligung bei der Bischofswal lassen musste. fortbauernde Streitigkeiten, die vor den papftlichen Stul gebracht wurden, endetn mit der Entziehung des Walrechts — durch Bullen 1273 und wider 1332, worauf sie aus der Geschichte verschwinden. Die römische Kirche hatte bamit die Refte der keltischen ganz verdrängt und die Culdeer galten nun als Reper, wie bis ein Brief des Papftes Johann XXII. an König Robert (1324) zeigt.

II. Die Berhältniffe und Einrichtungen ber feltischen Rirche, hauptfächlich in ber 2. Beriobe (6.—8. Jach.)

1) Rirchenregiment: Batronat; Abte; geistliche Grabe. großen Erfolg der monastischen Kirche in Irland und Alban hat man zu einem guten Teil dem engen Unschluss an das nationale Clanwesen zuzuihreiben. Der König, Fürst ober Sippenhäuptling gab ein Grundstück ober wol einen festen Platz zur Gründung von Kirche ober Kloster, und daraus entwickelte sin eigentümliches Patronatsverhältnis. Gehörte der Klosterstifter zu bemfelben Clan, wie der ursprüngliche Grundbefiger, fo blieb die Succession bei ber Familie bes letteren, die nun aus ihrer Mitte einen Nachfolger (Coarb, d. h. co-haeres) des erften Abtes malte, wie bei Columba. Baren Rlofterftifter und Grundbesitzer verschiedenen Stammes, so blieb die Succession gewönlich so lange in der Familie des Klosterstifters, als sich eine tüchtige Personlichkeit für die Abtswürde in ihr fand, — wo nicht, fo ging das Patronat wenigstens temporar an die Familie des Grundbesitzers (pledilis progenies) über. War auch in ihr tein tüchtiger Nachsolger zu finden, so ging das Walrecht zeitweise auf die Mönche bes Mutters oder Tochterklosters u. s. w. über. Diese enge Berbindung der kirchs lichen und Stammesinteressen gewärte allerdings Kirchen und Klöstern den sicherften Schut und große Forderung, enthielt aber auch die Keime des fpater fo allgemeinen und verderblichen Repotismus und der Appropriation der Klofter- und Airchengüter durch Laien. Kirche und Kloster erhielten, wenigstens in Irland, die Entlinge bon Menschen, Bieh und Gelbfrüchten, fpater auch den Behuten. Der Erfigeborne konnte aber als Freimonch auf seinem Grundbesit bleiben und hatte ur gewiffe Dienste zu leiften, wogegen er im Klofter freien Unterricht erhielt. So hatten auch alle, die irgendwie mit dem Kloster in Berbindung standen, nicht mr ein Anrecht an die kirchlichen Funktionen, sondern auch eine höhere, gesicher= tere Stellung in einer roben, gesetzlosen und blutdurstigen Beit. Das Aloster bot ben Bebrangten Schut, ben Stlaven Freiheit, ben Sonen des Stammes Unterricht. Rein Bunber, baff auch viele Laien in den Klofterverband aufgenommen ju werben suchten. So durchbrang das christliche Element das nationale, und so tonnte es heißen: "Rein Thuat ist one Kirche, Fürsten und Dichter". (Bergl.

hicriber Reeves in Transact. Irish Acad. VI, 447, Skene II, 68 und Ancient Laws of Ireland.)

Barend nun bei ben Briten im Anschlufs an bas Clanwesen fich ichon frube eine Territorialfirche gebilbet und baneben teils in Berbindung mit einem Biichofsfis, wie Menevia, teils felbständig, wie in Bangor bas Alosterwefen fich entwidelt hatte, erhielt die Berfaffung ber monaftijd en Rirche ber Geoten, gang befonders im Biftenland, ein eigentumliches Geprage. Es war gewiffermaßen eine Ubertragung bes Clanwesens auf die firchlichen Berhaltniffe. Der Abt und der engere Kreis feiner Genoffen entsprach dem Clanhaupt und beffen Familie. Alle von bem Alofterstifter gegrundeten Rlofter ftanden unter feiner Oberleitung. Gie machten seine familia im weiteren Sinne aus. Diesen Primat übten, wenn nicht ichon die Rlofterftifter felbit, boch ihre Rachfolger in Berbindung mit einem Seniorenfollegium aus, bas über alle wichtigen Angelegenheiten, wie Grun bung neuer Rlofter, Befegung ber Abtstellen, mit ihm beriet und Beichlufs fafste Alle Abte ober Saupter (cen, wie fie genannt wurden) der Rlofter ftanden un mittelbar unter bem Abt und Rollegium, auch die fernlebenden Diffionare, Die wenigstens bas Band mit bem Muttertlofter nie gang loften. Das Rlofter bil war zugleich die Metropole für das gange Biftenland. Doch fchlofs ber Primat bes Abtes die bifchofliche Burde nicht in fich. Abtbifchofe find eine feltene Aus

nahme. Der Abt von Sii war immer nur Bresbyter.

Dies fürt auf die vielbewegte Frage, ob die teltische Rirche die brei geifts lichen Grade gehabt, wie die gange bamalige Rirche, oder, wie in fruhefter Beit, zwijchen Presbyter und Bifchof hinfichtlich der Burbe nicht unterschieden zeit, zwiegen Presopter und Siedof hinkaltlich der Wurde nicht unterweedhabe. Bei der britischen Kirche ist es erwiesen, dass sie in diesem Stüd der gallikanischen Kirche konson war. Anders aber, glaubt man, müsse sich mit der irischen und columbanischen Kirche verhalten haben, denn die große Zal der von Patricius ordinirten Bischöse (350) zeige deutlich, dass diese im Unterschied von andern Presbytern nur das Aufsichtsamt über eine oder mehrere Gemeinden gehabt haben. Bon der Kirche des Patricius ist schon oben die Rede gewesen und es braucht nur daran erinnert zu werden, dass er selbst nicht sagt, er habe hunderte von Rischischen ordinirt sandern nur er habe überall Clerisos beitellt hunderte von Bischösen ordinirt, sondern nur, er habe überall Clericos bestellt, und serner, dass Patricius, um sich zum Bischos weihen zu lassen, in seine Hemat zurückzing. Das sollten die, welche Patricius zum Culdeervater machen, de denken. Er müsste, obwol selbst Bischof, den bischösslichen Grad für Frland ab geschafft haben. Die irische Kirche aber, wie fie in der Geschichte - nicht in ba Farbung ber Legenden - auftritt, zeigt bas Spiftopalwefen, wie bie übrige Rirde Aber für die "Culbeerfirche" jedenfalls will man, meift im presbyterianifca Intereffe, ben Unterschied der Burbe gwifchen Presbytern und Bifchofen nicht gelten laffen. Die Episcopi feien (wie Aidan) Die Borfteher eines Primatflofters in einer firchlichen Brobing ober Baftoren einer ober mehreren Gemeinden ge wefen, die Ramen episcopus und abbas beziehen fich nur auf Funftionen. Allen wärend Columban von 1000 Abten redet, die unter bem Archimandriten in Si ftehen, fo werden in den ju bii gehörigen Rlofterfirchen nur 3 Bifchofe erwant, die von Lismore und Kingarth (in Bute), sowie von Lindisfarne. Der Namt episcopus für das Aufsichtsamt war in der columbanischen Kirche gar nicht in Gebrauch. Auffallen könnte es allerdings, dass im Hienser Kirchenverband so we nig bon Bifchofen die Rede ift. Allein die Stellung des Abtes als Sauptes und Leiters ber ausgebehnten Diffionstirche mar viel bebeutenber als die eines Bi fchofs in einer geordneten Diogefe. Gur die Amtoftellung eines Bischofs im gewon lichen Sinne mar in einer Diffionsfirche fein Raum. Geine Tätigfeit mar, fo viel fich feben lafet, auf die Gunttionen befchrantt, zu welchen feine hobere Burde ihn berechtigte. Dafs aber die hohere Burbe in ber columbanischen Rirche aner tannt murde, zeigen zwei Stellen in Abamnans Vita, die eine, wo ein Presbuter einen andern ordinirt "accito episcopo" und die Ergalung, dafs ein Bifchof aus Munfter, ber aus Demut feinen Rang berborgen hielt, bon Columba eingelaben worden fei, ihm bei bem Abendmal zu affiftiren. Columba aber habe balb feinen Rang erfannt und gejagt: Chriftus fegne bich, Bruber, fonfefrire bu allein als Bischof. Wir wissen jest, dass du bischöflichen Ranges bist. Warum hast du dich olang verbergen und uns verhindern wollen, dir die gebürende Ehre zu geben?

2) Das Klosterwesen. a) Die Einrichtungen. Das Klosterwesen seint sich anfangs im Außerlichen ganz den bestehenden Landesverhältnissen anschlossen zu haben. Die Einrichtungen waren so einsach als möglich. Die Klöster weren bescheidene Mönchskolonieen, die hauptsächlich als Stationen für die Bestrung der Heinen beinen und sich von der primitiven Art der Kraale, wie sie hneben kleinen sesten Plätzen vorsanden, nicht viel unterschieden. Die Klosterstade wurden alle durch die Dänen im 9. Jarhundert zerstört. Nur auf einigen winn Inseln haben sich noch Reste aus der ältesten Zeit erhalten, so auf der Insel der Heiligen" nahe bei Hii eine alte Columbatirche aus Schieser one körtel gebaut, 25 Fuß lang, 15 breit.

Der großen Einfachheit des Anwesens entsprach auch Kleidung und Narung a Wönche. Die Angehörigen des Klosters bildeten eine Familie und wurden küder genannt. Sie teilten sich in drei Klossen: 1) Die Seniores, denen die ksorgung des Gottesdienstes, fromme Übungen, Studien und Abschreiben der eil. Schrift, sowie der Unterricht oblag. Einer von diesen Scribhnibh (serida) with die Klosterchronik zu füren und Borträge zu halten. Später wurde für den cheren Zweck ein Lektor (Ferleiginn) bestellt. 2) Die andern Brüder, welche in Haus- und Feldarbeit zu tun hatten, und 3) die juniores oder alumni, welche Interricht empfingen. Einzelne Spuren sinden sich, dass 12 Knaben unter einem Einer standen; so hat Aidan sich 12 Sachsenkinder ausgewält, die von ihm spe-

pell für den geistlichen Stand herangebildet wurden. Dass aber dies allgemeine Bitte war, läst sich nicht beweisen.

b) Die Klosterzucht war streng. Unbedingter Gehorsam musste den Obesm, besonders dem Abt des Mutterklosters, gelobt werden. Auf alles Privatsientum wurde verzichtet und das ganze Leben dem Gottesdienst und der Astes, kundert und dem Dienst für andere geweiht. Genaue Anweisung zu einem lichen Leben gibt die Regel des Columba, die Dr. Reedes in der Brüffeler Bis

inthet auffand (f. Habban u. Stubbs Councils II, 119).

Über die spätere Ausbildung und Berschärfung der Klosterregeln ist hier nicht ken Ort, weiter zu reden. Einzelne in frühe Zeit zurückgehende Vorschriften, wie mich andere Gesete, sinden sich in Basserschlebens Irischer Kanonensammlung seiten 1874), allein die Sammlung sett den Anschluß der irischen Kirche an kom voraus und schöpft aus hibernischen Synoden, deren Echtheit und Alter noch iht nachgewiesen ist, sodaß es verfrüht wäre, sie zur Erläuterung der ältesten kriode herbeizuziehen. Es ist überhaupt nicht warscheinlich, dass die Borschriften schon frühe kodssischen. Die obige Regel Columbas, sowie die älteste weinzig echte Regel Columbans sind mehr eine Anempsehlung von Grundsähen beine genaue Vorschrift (Rettberg. R. S. II, 670).

Aufs engste an bas Rlofterleben schlofs fich bas

e) Anachoretenwesen an, bas in besonders hohem Ausehen stand, als

Here Stufe ber Beiligfeit.

Es war aber verschiebener Art. Die Mönche zogen sich vorübergehend in parate Bellen (earcer) zurück, um sich dem Gebet, frommer Betrachtung oder bisübungen hinzugeben. Die Abte gingen mit gutem Beispiel voran. Noch sins sich Spuren der ältesten Klausen auf Hind, unweit Hi. Auch auf der Inselaten, nahe bei Lindisfarne, sind noch Spuren einer Klause, die sich Cuthberct wie. Bon diesen Bellen kehrten die Mönche nach kürzerer oder längerer Zeit das Kloster zurück. Die andere Art des Anachoretenwesens war Ausenthalt siener wüsten Insel (desertum, diseart, der gewönliche Name für Klause). Diese machoreten hießen Deoraidh-De, d. h. Gottespilger. Endlich bildeten sich auch machoretenkolonieen, nämlich Klausen in demselben Gehöfte. Die Berbindung mit kloster wurde durch solches Anachoretenleben nicht aufgehoben, vielmehr wurs die Klauser, wie andere Mönche, auch zu Abten oder Bischöfen gemacht.

Scheinbar bas reine Gegenftud von bem Anachoretenleben ift bas bei ben elten fo hervorstechenbe Banberleben und boch fteht es in engem Busammen-

hang damit. Es ist die aktive Seite desselben. Wie der Anachoret Gott in strenger Askese und Kontemplation dienen wollte, so der Wandermönd, mit seinem pre Christo peregrinari. In geordneter Weise, vom Kloster veranlasst, ist es das Wissioniren. Aber vielsach gingen Wönche auch auf eigene Faust in die weite Welt So Furseus der heilige Mann, eupiens pro Domino ubicumque sidi opportunum

inveniret, peregrinam ducere vitam (Beda III, 19).

3) Der Gottesbienst, heilige Zeiten u. s. w. Nach ben ältesten und sichersten Spuren waren die Kultussormen schon im 7. Jarhundert ziemlich sett ausgeprägt. Die sonst so zäh an ihren heimischen Bräuchen sesthaltenden irischen Mönche auf dem Kontinent würden sonst nicht so rasch die gallitanischen Antiphonarien und Wissalien sich angeeignet haben, wenn ihnen nicht darin etwas Berwandtes entgegengetreten wäre. Sie haben sast nur Hommen auf ihre Bäter in dieselben eingeschalten (Antiphonar. Benchor. u. a.; s. Madillon Liturg. Gall. und Räheres in Dissert. p. 53 – 59). Allerdings sagt der Catalogus Sanctorum, die Formen des Gottesdienstes seien in der 2. Periode der irischen Kirche verschieden gewesen und dies mag von der Mehrzal der Kirchen gelten; allein er erwänt zugleich die Einsürung der Gottesdienstsorm, die in Wales üblich und selbst wider aus der gallikanischen Kirche entlehnt, sicher damit verwandt war. Heimschiese Wissal, das, wenn kritisch bearbeitet, sehr wichtige Aufschlüsse geben wird (die Redaktion in Bibl. MM. Stowensis ist ungenügend), serner ein noch im Privatbesits (Drummond Castle) besindliches. Wanchen Ausschluss gibt Adamnand Vita Columbae. Hieraus, wie aus andern gelegentlichen Notizen läset sich eine, wem auch unvollständige Darstellung des Gottesdienstes geben, wobei der Kürze halber

auf ben Nachweis jeder Einzelheit verzichtet werden muß.

Die Soren und Bigilien murben wol täglich eingehalten und babei in hii ein liber hymnorum septimaniorum (jest verloren) gebraucht. Der Chors gefang wurde hier wie auch überall beim Gottesbienft fehr gepflegt, Antippe nen und Symnen — natürlich in lateinischer Sprache — finden fich galreich ( Todd, The Book of Hymnus 1855). Es gab eigene Cantores und in Fland weren auch Orgeln im Gebrauch. Die Sonntagsfeier wurde (in Hii) durch einen Bespergottesdienst (missa) am Sonnabend eingeleitet. Um Mitternacht rief bie Glode zum Gebet, fpater fam bie Matutina und endlich bie Missa, bie ge wönlich nur am Sonntag, Heiligentagen und außerdem felten bei besonderen # läffen geseiert wurde. Ebangelische Lettionen bilbeten immer einen Teil bes Gottesbienstes. Uber bie Ordnung bes Hauptgottesbienstes find Rotizen vorhanden, bie auf eine Verwandtschaft mit der gallikanischen Liturgie hinweisen. Wärend ber Kommunion wurde gesungen. Ein alter Hymnus "quando communicarent sacerdotes (beginnend: Sancti venite, Christi corpus sumite), aus dem irischen Bangor stammend und dem 7. Jarhundert angehörend, findet sich in dem Antphonarium Benchorense, ein anderer für die Laientommunion in dem irifor Missale (St. Gallen Rr. 1394) und in dem Stowe Miss. In demselben St. Galler Kod. findet sich die Distributionsformel: Hoc sacrum corpus Domini et Salvatori sanguinem sumite vobis in vitam perennem. Anlich in bem Stowe Missale. Di Elemente betreffend, fo mar ber Bein, wie überhaupt in der alten Rirche, pe mifcht; über bas ungefäuerte Brot findet fich teine dirette Angabe, aber in einen Monogramm des Buches von Rells scheint eine geweihte Hostie rund und 🗯 einem Kreuz dargestellt zu sein. Nach der dem Abt Cuminius von Sii zngeschrie benen Mensura Poenitentiarum c. 13, mussten die Frauen verschleiert bei be Rommunion erscheinen, wie im Orient, aber auch in Gallien. Die konfekritte Elemente murden für Kranke und Abmesende reservirt. In bem Book of Det findet fich eine turze Form für Krankentommunion: Credo, Gebet, Baterunfer die Distributionsformel: corpus cum sanguine u. s. w. Es wurde also das Bu in Wein getancht gereicht. Sehr änlich ist die Formel in dem Book of Dimma corpus et sanguis Domini noster J. Ch. filii Dei vivi conservet animam tuam i vitam perpetuam.

Ob fich an ben Sauptgottesbienft eine Bredigt ober Schrifterflarung angeangt habe, ift taum möglich zu fagen; um fo häufiger find die Rachrichten, bafs bie Deonche auf den Dorfern und wo fie Gelegenheit fanden im Freien predigten.

Bie in ber morgenländischen, aber auch abendländischen Rirche mar bei ben Retten die Eulogia gewönlich, in Aghaboe in Irland, in Sii und Lindisfarne. Am Schluss bes Gottesbienftes wurde ein Laib Brot geweiht und nachher im Refeftorium aufgeschnitten und berteilt und damit das Mittagsmal eröffnet.

Im Taufritus wich die feltische wie auch die gallifanische Rirche von ber romischen ab. Die Taufe wurde one Chrisma vollzogen. Nach dem Stowe Mis-ale machte der Priester bei der Übergabe der Alba nach der Taufe das Zeichen bes Kreuzes in die Hand bes Kindes. Auch das Pedilavium fand statt wie in ber gallitanischen Kirche. Die Taufe war nicht an die Kirche gebunden. Besons ders in der frühesten Zeit scheint sie meift außerhalb berselben vollzogen worden p fein. Columba taufte in Fluffen und an Quellen, und in Lindisfarne wurde bas Taufen wie das Predigen und Krantenbesuchen gur Geelforge gerechnet, welche

die Geiftlichen bei ihren Besuchen auf den Dörfern pflegten. Über die Ordination, welche in der britischen Kirche der gallikanischen mich war, findet sich in der scotischen nichts. Bekannt ist aber, dass die bischöfs lice Ronfefration nur burch einen Bifchof gefchah. (Lanfrance Brief an Terbelvach

Die beiligen Beiten. Oftern ftand unter ben Geften obenan. Uber ben leltifchen Diterchtlus, ber bom romifchen abwich, ift es faum notig bier etwas zu fagen, ba langft bas Richtige barüber anerkannt ift, und ichon Beba an beifdiebenen Orten und namentlich Ceolfrib in feinem Brief an Nectan (Beba V, 21) die Sache volltommen richtig aufgefast hat. Rur einige ungenaue Ungaben haben zu der irrigen Meinung gefürt, die Kelten seien Quartobecimaner gemefen. Bielmehr hatten fie mit ber gangen alten Rirdje ben 84järigen Cyflus gemein und blieben babei wärend ihrer Abgesperrtheit von ber abendländischen Ande, die inzwischen ben 19järigen Chtlus angenommen hatte! Die Gud-Fren waren die ersten, die c. 634 ihn auch annahmen, dann die Northumbrier 664, die Briten von Strathelyde 688, Mord-Frland 703, das Piftenreich 710, Nordwales 768, Sübwales 777.

Die Quabragefimalzeit murbe, wie überall, mit Gaften gehalten. Aber m Bittenland wenigstens war noch im 11. Jarhundert die auch in der altesten Rirde vorfommende Gitte herrichend: ein ununterbrochenes 40tägiges Faften, baber erft vom Montag nach Aschermittwoch an zu beobachten, warend die romische Lirde Die Sonntage nicht einrechnete, beshalb ichon am Afchermittwoch begann. Außer den gewönlichen Teften wurden die Tage ber Rirchen- und Rlofterftifter, ganz besonders des Columba und Patrick, Ninian, auch des St. Martin feierlich begangen, benen viele bon ihren Schülern und Spateren gestiftete Rlofter bedigirt

waren.

In ber Boche wurde in den scotischen Rlöftern, vielleicht auch jum teil in

Deiteren Kreisen, Mittwoch und Freitag bis 9 Uhr morgens gesastet. Auch über Leichenbegängniffe erfaren wir etwas. Columbas Beisetzung Dirb more ecclesiastico gehalten. Unter Pfalmengefang wird bie Leiche in bas Sospitium gebracht und drei Tage und Nächte honorabiles rite explentur exeuiae, bann die Leiche in feine Leinwand gehüllt, einbalfamirt und in die Gruft elegt.

Bon Bittumgangen um die Felber finden fich auch Spuren. Bei einer roßen Durre wird in Sii ein folder Umgang mit ber Tuniea bes Columba und en von ihm geschriebenen Büchern (Evang.) gehalten, die Tunica breimal ge-hüttelt und aus den Büchern gelesen. Bei einem andern Anlass werden Tunica nd Buder bes Beiligen auf ben Altar gelegt, Bfalmen gefungen und fein Rame ngerujen.

Bon Bilberbienft ift feine Spur gu finden, wol aber bon großer Berehrung er Reliquien, wenn auch nicht in der frühesten Zeit. Seilungstraft wird ihnen

ugefchrieben wie auch andern Dingen. 3. B. geweihtem Brot ober Galg.

Auch barin blieb die keltische Kirche auf bem Boben ber alten Kirche ftehe bafs fie bie Briefterche für gang berechtigt hielt. Die Ehe galt bei ben Relt nicht als Saframent und es lafst fich wol schwer nachweisen, dass fie firchlich ei gesegnet murbe. Much an einem formlichen Cherecht scheint es gefehlt zu haben

Db auch Monch sehen vorkamen, oder vielmehr ob fie für erlaubt ang sehen wurden, ist schon gefragt worden. Dass die geistlichen Klosterbrüber ve heiratet waren, ist nicht anzunchmen, und wo von verheirateten Abten bie Rel ift, fo waren das Laienabte, die in Beiten des Berfalls der Klofterguter und An ter fich bemächtigten. Sonft aber bei Laienbrübern mag es wol vorgetommen fein das sie ihre Familien zu sich nahmen, zumal da viele sich tonsiren ließen, wunter den Schut des Klosters sich zu stellen. Übrigens wird es, wie auch son Regel gewesen sein, das sie sich der ehelichen Gemeinschaft enthielten, wiewo darüber nichts Sicheres gesagt werden kann.

4) Die Lehre. Die Relten hatten ein einfaches Bibelchriftentum. Die beil Schrift war ihnen Glaubens- und Lebensregel und bei aller Anerkeunung be ältesten ökumenischen Ronzilien war und blieb ihnen doch die h. Schrift die buch Autorität (f. Columbans Briefe). Das Schriftstudium sahen sie als ihre Haupt aufgabe an, die Briten so gut wie die Scoten. Sie benutten vorzugsweise die Kom mentare des Hieronymus und Augustin, aber auch von ihrer felbständigen for schung gibt ce Spuren genug. Gilbas 3. B. hat viele Stellen aus ben LXX überfest und manche richtiger als bie Itala, ber er fich fonft meift anschließt, wo bei zu bemerken ift, dass fein griechischer Tegt manchmal sowol von dem Cod Alexandr. als Vatic. abgewichen zu fein scheint. In seltenen Fällen ftimmt er mit ber Vulgata überein, im Neuen Testament fast burchaus mit ber Itala (Rabe res s. meine Dissert. p. 15 sq.). Auch in der Consossio und Epistola Patrieischließen sich die Citate oft enger an die LXX, sonst an die Itala, im Reuer Testament ganz an die Vulgata an. Dasselbe gilt von den Citaten der Scotn Claudius und Sedulius (Ansang des 9. Jarhunderts). Sedulius vergleicht aus gelegentlich den hebräischen Text mit den LXX und gibt in etwa 12 Stellen dei Neuen Teftament's eine richtigere Übersetung aus dem Grundtext. Bu erwäner ift hier, bafs wie ber Ev. Cod., ben Gilbas benütt zu haben scheint, fo auch ber Riliansche Cod. Ev. Wirceburg, sich an die Itala auschließt, wärend die alte irischen Evangelien Codd. in ben Büchern von Domnach Airgid, Rells (Columb zugeschrieben), Armagh, Deer, und ebenso die albanisch-seotischen Codd. des Entheberet und Ceabda die Vulgata geben. Gine Abersetzung der heil. Schrift in die eine ober andere feltische Sprache läfst in ber alten Beit fich nicht nachweisen In der Lehre wichen die Kelten von der älteren abendländischen Lirche nicht ab Beachtenswert ist, dass in dem Stowe Missale das filioque hinter dem pracedentem ex patre fchlt.

Dies nun ist das Bild der alten keltischen Rirche, wie es sich auf Grund der frühesten und sichersten Quellen darstellen läfst. Sie erscheint als Zweig ber abendländischen Kirche der ersten 4 oder 5 Jarhunderte. Sie hat von derselben ben Unstoß zur Regeneration erhalten, die sie bann in eigentümlicher, den Land besverhältnissen entsprechender Weise sorige sortgefürt hat, und dies hauptsächlich wäußeren Einrichtungen. Die Geschichte derselben in dieser ihrer eigentümlichen Westaltung ist nach der einen Seite durch die politische Umwälzung der In fel durch die Bolkerwanderung in Britannien im 5. Jarhundert abgegrenzt, au der andern durch die berheerenden Ginfälle der Dänen und Norweger im 9. Jar hundert. Jenseits jener Beit liegen die Anfänge, diesseits das tummerliche Fort bestehen alter Institutionen im Rampf mit außern und innern Feinden.

Die mittlere Beriode nun ift die der herrlichen Blüte und fruchtreichen En

faltung.

Die Kirche ist ein Lind ihrer Zeit, mit der sie den starken Bunderglanbe und Aberglauben teilt. Sie malt in naiver Frommigfeit ihre Beiligen mit be lichten Farben bes innigfrommen Meisters bon Fiefole. Ihre Beiligen bertebre mit Engeln als ihresgleichen und die Natur ist ihnen untertan. Es wird für selbs verständlich angesehen, dass Tote erweckt werben, in die Butunft, wie in die Feri

geschaut wird, dass ein Ceile-de trockenen Fußes über ben irischen Kanal wandert, wad Seelenmessen, Weihen, magische Wirkung des Kreuzes — alles ist an der

Tagesordnung.

Dabei aber zeichnet sich biese Kirche vor vielen, wenn nicht allen andern jewer Zeit aus durch einfachen evangelischen Sinn, Liebe und Verehrung gegen das stilliche Wort, Selbstverleugnung, Missionseiser und steht darin der apostolischen zeit näher als die andern. Dieses historische Bild ist charaktervoll und groß grung, und bedarf keiner Übermalung und Anderung der Züge. Wenigstens ist ein wareres Vild, als wenn man die iroschottische Kirche zu einer besonderen kusession erhebt, und den Segen ihres Vegründers Patricius, des Culbecrvaters, duch die letzten Barden den Lollarden und Wielis übermitteln läst, den Ursteten der englischen Resormation.

Anobel, Dr. Karl August, einer der gelehrtesten alttestamentlichen Exeges in unserer Zeit, wurde am 7. August 1807 zu Tzschecheln bei Sorau, einem drie der damals sächsischen, jest preußischen Nieder-Lausit, geboren. Sein Bater, m einfacher Landwirt, bermochte nur mit ziemlicher Muhe bie Mittel zu einer memeffenen Ausbildung ber nicht unbedeutenden geiftigen Fähigkeiten aufzubringen, Wer fcon in früher Bindheit zeigte. Doch konnte er bon feinem zwölften Jare a bas Gymnasium zu Sorau besuchen, wo sich außer bem damaligen Rektor Abler umentlich Konrettor Scharbe (fpater Professor ber tlassischen Litteratur zu Rafan in Rufland) mit befonderer Sorgfalt seiner annahm und fein Fortschreiten in machlicher und hiftorischer Bildung auf alle Beise, auch mit materiellen Mitteln, # forbern fuchte. Diefe wirtfame Protektion feste ber eble, uneigennütige Mann 👊 noch fort, nachdem Knobel 1826 bic Universität Breslau bezogen hatte. Na= mentlich griff er ihm, als ber plögliche Tod seines Baters ihn nach Ablauf feines peiten Studienjares ber Mittel zur Bollendung des akademischen Kurfus zu beinden drohte, burch Darleihung einer namhaften Gelbsumme fraftig unter bie true und ermöglichte ihm hierdurch, sowie durch Erwirkung anderweiter Unterthungen, die Fortsetzung seiner Studien wärend weiterer drei Jare. Unter der Riung der Orientalisten Bernstein und Habicht, der klassischen Philologen Paffow coneiber und ber Theologen Gag, Scheibel, Mibbelborpf, D. v. Colln und David Schulz erwarb er sich wärend dieser dreijärigen Studienzeit eine ziemlich wifeitige theologische Ausbildung. Den tiefgreifendsten Ginfluss auf den Gang kiner Studien gewann David Schulz. Zu ihm trat er, als Lehrer seiner jüngeren kinder, in ein besonders vertrautes Berhältnis; von ihm hauptsächlich wurde er um Ergreifen ber akademischen Docentenlaufban aufgemuntert; ihm verbankte er and feine entschieden rationalistische Richtung.

Im Herbste 1831 begann er, nach kurz zuvor erlangter philosophischer Doktor und theologischer Licentiatenwürde, seine Vorlesungen, die ihrer eigentümlichen Kische, anregendem Kraft und Gediegenheit halber ihm von Aufang an eine nicht stringe Zal von Zuhörern — in den späteren Jaren seines Wirkens in Breslau zweilen über 200 — zufürten. Einer nebendei bekleideten prodisorischen Lehrerskele am Breslauer Schullehrerseminar wurde er zwar schon 1833 wider entschen, rückte aber dafür 1835 zum außerordentlichen Professor vor (one Gehalt steilich), erhielt 1837 die Censur sür die edungelischen Professor vor (one Gehalt seilich), erhielt 1837 die Censur sür die edungelischen Professor vor (one Gehalt seilich), erhielt 1837 die Censur sür die edungelischen Fakultät mit der theosossischen Doktorwürde geschmäckt. Es war hauptsächlich seine umfassend gelehrte und in vieler Beziehung sehr verdienstliche Untersuchung über den "Prophetismus der Hebräer" (2 Bde, Breslau 1837) — nach verschiedenen kleineren Schriften wie "Jeremias chaldaizans", 1831; "De Marci evangelii origine", 1831; "De erminis Jod argumento, sine ac dispositione", 1835; "Commentar über das Bach Roheleth, 1836) seine erstere bedeutendere Arbeit auf alttestamentlichem Gestiete — der er diese Ehre zu danken hatte. Dasselbe Wert verschaffte ihm denn und zwar noch vor Ablauf eben jenes Jares 1838, zwei Ruse von auss

356 Anobel

wärtigen Universitäten furs nacheinander, ben einen von Giegen, den anderen bor Böttingen. Da man in Breglau feinen entschiedenen Bersuch machte, ibn zu bal ten, und ba er zur Ginnahme bes turg zuvor burch Ewalds Beggang erledigten Böttinger alttestamentlichen Lehrstuls aus leicht begreiflichen Grunden feine Reigung empfand, jo folgte er bem onehin recht ehrenvollen Rufe nach Gießen, wo er bereits zu Anfang bes Jares 1839 eintraf, um seine in praktischer wie in ichriftstellerischer Sinficht gleich fruchtbare Birtfamteit als orbentlicher Brojeffor anzutreten. In seinen Borlesungen, die sich früher auch auf die Gebiete der bi-blischen Dogmatit, der Symbolit, Moral, Katechetik und Pabagogik erstreckt hab ten, zog er sich jest allmählich gang auf bas spezifisch alttestamentliche Gebiet zurud, leistete aber hier recht Gründliches, so weit wenigstens die die außere sprachliche und historisch-archäologische Seite betr. Disziplinen in Betracht tamen. Zu tieferer Erfassung des theologischen Gehalts der alttestamentlichen Schriften steilich, ja auch nur zu richtiger Würdigung ihrer poetischen Schünheiten, vermochte cs scin äußerst nüchterner, im Dienste eines geistlosen wunderleugnenden Ratio-nalismus vertrockneter und verflachter Scharffinn nicht, oder doch nur in geringem Maße zu bringen. Denselben Charafter rationalistischer Ginseitigkeit und Be fangenheit, bei umfaffender Belehrfamteit und bedeutendem fritischen Scharffinne, tragen auch die warend seiner nabezu 24jarigen Giegener Birtfamteit bon ihm veröffentlichten Schriften. Dit Ausnahme der "Boltertafel ber Genefis" (1850), einer Busammenftellung ethnographischer Untersuchungen von erheblichem Berte in sprachlicher und historisch-geographischer Hinficht, gehoren diese Schriften famt lich bem eigentlich exegetischen Gebiete an. Es find Kommentare zum Propheten Icsaja (1843, 3. Ausst. 1861), zur Genesis (1852, 2. Ausst. 1860), zu Exobus und Levitikus (1857), zu Numeri, Deuteronomium und Josua (1861), sämtlich als Bestandteile des Hirzelschen "Aurzgesasten eregetischen Handluck zum Alten Testament" erschienen, und neben den Arbeiten eriegs Thenius und Bertheau als die marthallschen und laboraiesten Leitungen die Leitung bie wertvollsten und lehrreichsten Leistungen dieser Sammlung glänzend. Großt Rüchternheit und Besonnenheit, gesunde sprachliche und historische Anschauungen und eine umfassende Kenntnis des gesamten orientalischen Altertums, besonders nach der Seite seiner ethnographischen, topographischen und kulturhistorischen Ber hältniffe, bilden die eigentumlichen Borzuge dieser Kommentare, die sich nament lich um der erstgenannten Eigenschaften willen vor den sonst in mehrfacher Siw ficht geistesverwandten exegetischen Arbeiten Sitigs vorteilhaft auszeichnen. Dabei war Anobels exegetischefritische Methode bei aller Behutsamteit boch weit entfernt bavon, unproduktiv ober unselbständig zu sein, gab vielmehr in manchen glud-lichen Divinationen positiv=kritischer Art sogar eine gewisse Genialität kund, mußte überall eigentümliche Anschauungen aufzustellen und gegenüber anderen namhaften Gelehrten auf alttestamentlichem Gebiete mit Nachdruck zu verteibigen. Wie er denn seiner Beit, aus Unlass jener ersten Auflage feines Jesaja-Kommentars, in eine heftige, wenn auch bald wider beigelegte literarische Fehbe mit Emald ber widelt wurde (gegen ihn schrieb er damals sein "Exegetisches Bademecum für Herrn Ewald in Tübingen" Gießen 1844) und auch in seiner Erklärung bes Bentateuch, namentlich in der der Schlussabteilung bieses Werkes beigegebener Darlegung seiner Anficht von der Entstehung und Komposition dieses ältesten ifrae litischen Geschichtswerkes, ben kritischen Mitsorschern wie Supseld, Tuch 2c. mi einer selbständig gehaltenen neuen Formulirung der sog. Ergänzungshypothes gegenübertrat. Bgl. Bertheau in den Jahrbb. f. deutsche Theol. 1862, S. 170 ff. Merr, Aberblick über die Entwicklung der Bentateuchkritik, S. XCV feiner Reu bearbeitung von Tuche Genesiskommentar, Halle 1871.

Gleich nach dem Erscheinen des letzten seiner Kommentare (zu Rum., Deu und Josua) kam ein schon früher in einzelnen Spuren sich ankündigendes schmerz haftes Unterleibsleiden, eine Art Magenkreds, zum Ausbruche und nötigte ih zu allmählicher Einstellung seiner Berufstätigkeit. Er starb nach langem un schwerem Leiden am 25. Mai 1863. Seine namentlich im Jache der Oriontali reichhaltige und wertwolle Bibliothek wurde ihrem größten Teile nach der Gieß

ner Universitätsbibliothek einverleibt.

Bergl. Rowad, Schlesisches Schriftsteller-Lexikon, I, 83; Scriba, Biographische liktrarisches Lexikon der Schriftsteller des Großherzogtums Hessen im 19. Jahr- hundert, 11, 387 ff.

Q

Labadie und die Labadiften. Jean de la Badie ober de Labadie, geb. ben 13. Februar 1610 zu Bourg bei Borbeaux, gest. an seinem Geburtstage 1674 in Altona, stammte aus einer abeligen aristofratisch = parlamentarischen Familie; er war ein feuriger Südfranzose, äußerlich von kleiner Gestalt und schwächlicher Gesinnbheit, innerlich voll Geift und Leben und ein Beherrscher ber Geister. Wit wei Brüdern ward er in der Jesuitenschule zu Bordeaux erzogen, in welcher ber empfängliche Knabe und Jüngling anfangs volle Befriedigung seines tiefen wligiösen Bedürfnisses und seiner sehr lebhaften Phantasie fand. Aus eigener Ubergengung und wiber ben Billen seiner Eltern ichlofs er fich gang an ben Jesuitennden an, one boch "Profez de leur Compagnie" zu werden. Er studirte seit 1626 fehr eifrig Philosophie und Theologie und las besonders fleißig die (lateiniche) Bibel und bie Dhiftiter: Augustinus und Bernhard. Seine Frommigkeit wim feitbem eine auguftinisch-muftische Färbung an. Bei feiner Ordination burch ben Bifchof von Bazas, de Maroni, übergoß die hl. Dreieinigkeit fein Berg mit duer innerlichen Salbung. Durch ben hl. Beist lernte er bas rechte Beten und Reditiren. Das innerliche Wort galt ihm als die untrügliche Leuchte des äußeren Bortes ber hl. Schrift. Der Beist Gottes gab ihm auch ein, bass er berufen ki, die Rirche nach dem Mufter der apostolischen Gemeinden zu reformiren, dass n aber biefes nur vollbringen konne, wenn er sich von den Jesuiten trenne. Seine Kranklichkeit öffnete ihm den Weg aus dem Orden. "Ab omni vinculo liberm ob invaletudinem ipso petente dimisimus" heißt es im Entlassungsbekrete bon 17. April 1639. Der Ausgetretene \*) begann nun als Bolfsprediger (à la Arguenotte sagten seine Gegner) mit unglaublichem Erfolg zu wirken in seiner . himat, in Paris, in Amiens, wo er 1640 Kanonifus und Theological (Lehrer kt Theologie) wurde, und in Abbeville. Durch das Studium der hl. Schrift warb er ber reformirten Lehre naber gefürt. Er predigte von freiem Billen mb Gnade, von Pradestination und Erlösung, wobei die Unverdienstlichkeit der gutn Berte als Ronfequenz sich nabe legte. Gegen bie baburch aufgebrachten Monche Briefter nahm ihn Richelieu in Schut. Aber Richelieus Nachfolger Magarin lich ihn als Störer der Ruhe des States aus Amiens verweisen. Er ging in die Carmelitereremitage zu Graville. Hier las er zum ersten Dale Calvins Inftition, mit beren Glaubensinhalt er fich einstimmig fand, wärend er auch noch den so einverstanden blieb mit den besonderen Einrichtungen der katholischen Riche, ber Berehrung des hl. Abendmales und des Priefterstandes, dem Beichterhaltniffe, ber Glut ber Andacht und ber Weltentsagung, Die er bei den Refor-mitten vermiste. Erst die unaufhörlichen Verfolgungen der ihn nun tötlich haffenen Jefuiten und ber Anblid bes reformirten Gemeindelebens brachten ihn 1650 zu Montauban zum Übertritte zur reformirten Kirche, beren Prediger Gasiffoles erklärte: "Er glaube nicht, bafs seit Calvin und den ersten Resormatoren 101ch ein Mann zur Gemeinschaft seiner Kirche übergetreten sei". Labadie brachte der seinen reformatorischen Trieb aus seiner bisherigen firchlichen Gemeinschaft in die neue mit hinüber und eiserte daher, als außerordentlicher Prediger, spä-

<sup>\*)</sup> Die gewönliche Annahme, bass Lababie nach seinem Austritt aus bem Zesuitenorden in ben Oratorianern, bann ben Jansenisten angeschlossen habe, hat heppe als historisch unsbegründet nachgewiesen.

terhin auch als Professor ber Theologie in Montauban angestellt, für Biberber stellung der alten Sittenstrenge, damit aus der deformirten Kirche eine wirklie reformirte werde. Deshalb gab er auch 1658, nachdem er 1657 von dem Bijcho und den Monchen verdrängt worden war, in dem damals gang reformirten, aber auch fehr weltlichen Orange an der Rhone die freffliche discipline des églises re formées de France neu heraus, mufste aber auch von bort balb wiber fort, ale Ludwig XIV. die Stadt bedrängte. Er begab sich nun 1689 auf die Reise nach London, wohin er als Prediger ber französischerreformirten Gemeinde berusen worden. Unterwegs aber hielt man ihn in Genf, gerade so wie 123 Jare vor ihm Calbin, fest, und machte ihn zum außerordentlichen Brediger, als welcher er mit bem größten Erfolge für Wiberherstellung ber alten, dort so fehr entwichenen und verweltlichten Frömmigkeit und Bucht wirkte. In biesem auch damals noch gesegneten, wenn auch kaum mehr als das alte Genf, erkennbaren Mittelpunkte bes christlichen Lebens für Frankreich, Italien, Deutschland und die Schweiz sammelte sich alsbald ein Kreis auserlesener Jünglinge um ihn, welche seine ergreisenden Bredigten mit Begierbe horten, und an feinen Sausandachten (Ronferengen) ju ihrem großen Segen teil nahmen. Bu ihnen gehörten seine nachherigen Rib arbeiter: Bierre Pvon aus Montauban (1646—1707), Pierre Dulignon und François Menuret († 1670), und die Deutschen Theodor Unterent (1635—1693) und Fr. Spanheim (s. d. Artifel) \*). Labadies Ruf und seine in den Gedanken ber Sclbstmortifikation, ber Meditation und ber bas Herz vergottenden Kontemplation sich ergehenden Schriften wurden besonders auch durch Bermittelung des Plation sich ergehenden Schriften wurden besonders auch durch Vermittelung des Gottschalt von Schürman in den Niederlanden ausgedreitet und machten namentlich den Kreis von ernsten Christen in Utrecht, G. Voetius, J. von Lodenstein und Anna Maria von Schürman (s. d. Art.) auf Labadie als auf einen erwünschten und notwendigen Resormator des christlichen Lebens für das in arge Beltslichkeit und Üppigkeit verfallene niederländische reformirte Christentum aufmerssam. Auf ihr Vetreiben ward daher Ladadie 1666 zum Prediger der wallonischreformirten Gemeinde in Middelburg berusen. Vorher und unterwegs schloss er mit seinen genannten drei französsischen Freunden einen (geheimen) Bund vor dem Herrn, zuerst an der eigenen Heiligung in der Nachfolge Chrifti und in der Selbstverleugnung — bis zu völliger Gütergemeinschaft? — und dann auch an ber Reformation Anderer zu arbeiten. In diefem engen Bunde ber vier drift lichen Freunde war ber Reim zu ihrer nachherigen Separation enthalten, so wenig fie felber bies auch noch anen mochten. Denn bamals befeelte Lababie. - ber alten katholischen Priester — noch die Hoffnung einer Reformation ber Rich burch das Amt, burch ben Bastorat, wie er auch zeitlebens eine priesterliche Oberherrschaft in seiner Gemeinde ausgeübt hat. Über Utrecht in Middelburg an gekommen, feste er feine Benfer Hausandachten und Berfammlungen mit großen Segen fort, gewann Hollands Minerva, Anna Maria von Schürman (1607—1678) schnell und auf immer für sich, fürte die gänzlich erschlasste Kirchenzucht wide ein und erzeugte wirklich eine große Erweckung in seiner Gemeinde und in ben ganzen Lande. Damals, (1668) gab er seine wichtige Schrift über die Propheze ober die prophetische Übung heraus, worin er das Recht und die Pflicht ber Bre biger, bor und mit der Gemeinde Schriftbetrachtungen oder Konferenzen zu hal ten, in überzeugenber Weise aus ber heiligen Schrift und ben reformirten Kirchen ordnungen nachwies, und zugleich ben Bergang in biefen Berfammlungen obe Konventikeln und Stunden ganz so beschrieb, wie sie Unterenk 1665 in Mülheiv und Spener 1670 in Frankfurt, der diese Schrift 1677 ins Deutsche übersett in Deutschland eingefürt haben. Auch gab er damals jum Gebrauch für die hauf

<sup>\*)</sup> Spener, welcher bezeugt, Labadie habe seinen Bandel unsträsslich gefürt, bat die Pr bigten desselben öfter, ihn selbst nur einmal besucht. Gleichwol meinte man in der Zeit deutschen Ausklärung und Jesuitenriecherei aus dieser Bekanntschaft Speners mit Labadie, de Erzesuiten, schließen zu durfen, bass jener "ein durrer Stab in den Handen der Jesuiten gewesen, somit der Pietismus ein Werk der Jesuiten sei. Siehe Kösters Neueste Religion begebenheiten auf das Jahr 1789, S. 863 ss.

Sababie :859

mbacht seiner Gemeinde sein berühmtes Manuel de piete, das schöne und innige, don 1687 ins Deutsche und dann wider 1726 von G. Tersteegen übersette bendbüchlein der Gottseligkeit heraus, welcher letztere in der Borrede von Lasabie rühmte, "dass die Seele dieses sonderlichen und getreuen Dieners Gottes on der himmlischen Warheit dergestalt durchdrungen, durch ihr Licht so ersenchtet und mit Eiser für die Herrlichkeit Jesu Christi und das heil der Seelen ermaßen erfüllt gewesen sei, dass es kein Wunder sei, dass solche erbauliche und eilsame Lehren in seinen Büchern zu finden sind". Auch als ein sehr begabter mig religiöser Dichter bewies sich damals Labadie, woden Tersteegen auch im

Inbange einige Broben mitgeteilt hat.

Mitten in biefer ichonen und gesegneten Birtsamkeit als gefeierter Brediger, rufter Seelenhirte und erbaulicher Schriftsteller ward Labadic durch seine Besonerheit und feinen Eigenfinn gehemmt und in eine Ban geleitet, welche ihn all= ablich auf ben kleinen Kreis weniger aber besto eifrigerer Unhänger und einer efonderen separatistischen und settirischen Gemeinde beschränkte. Er verweigerte ie Unterschrift der belgischen Konfession als in vielen Artikeln unbiblisch, benahm **h überh**aupt eigenwillig und rechthaberisch gegen seine vielleicht sehr verwelts ichte wallonische Klasse und Synode. Auch band er sich nicht — wie damals och in der reformirten Kirche allgemein üblich war — an die vorgeschriebenen iturgischen Gebete, sondern hielt an deren Statt freie, innerlich gesalbtere Gesete. Rachdem er eine rationalistische Schrift des Utrechter Predigers Ludwig Bolzogen: de scripturarum interprete (1668) als unrechtgläubig bei ber Spnobe ngeklagt, die Synobe in ihrer Mehrheit aber ihm und feinem Bresbyterium Unrcht gegeben hatte, verweigerte er biefem Beschluffe burch Abkundigung von ber tangel fich zu unterwerfen, und ward beshalb mit feinem Presbyterium fufpenint. Da feierte er 1668 in arger Berblenbung mit seinen zalreichen fanatisirten Inbangern vor bem gewönlichen Gottesbienfte in ber Kirche ein befonderes Abendmal, womit bie Spaltung und bie Bründung einer befonderen (lababiftischen) Bemeinde begonnen war. Er wurde abgesett und ihm und seinen Anhängern die Ronzel und ber Aufenthalt in ber Stadt unterfagt, wogegen er nun zuerft in bem mben Städtchen Beere und dann in bem großen Amsterbam ben Bersuch machte, und Art ber Donatisten und aller Separatisten eine vollfommene reine Gemeinde ms lauter Widergebornen zu gründen und zu erhalten, zuerst als Orts-, später als bloge Hausgemeinde. Labadie und feine Unhänger bestritten ber bestehenden berfallenen Kirche und ihren Organen das Recht, fie zu strafen und auszuschließen, nannten fie daher in ihrem anerkannt jämmerlichen verderbten und unchristlichen Bustande nur eine unware, falsche und heuchlerische Scheinkirche und hielten dakgen ihre Gemeinde, die sie "eine evangelische Kirche" nannten, als warhaft außphieden aus der Welt und aus Babel, und darum auch würdig bes von ihnen mit Ungebuld ersehnten tausendjärigen Reiches. Die neue Gemeinde mufste aber m ihres eigenen Bestehens willen erwarten und erwirken, bafs nun auch wirklich Me warhaft Glaubigen ber ganzen niederländischen Kirche fich von der alten zu Sabel gewordenen Kirche trennten und an fie anschlöffen; fie mufste baber proelhtenfüchtige Berbercifen machen laffen, wie dies in gleicher Beife zu ihrer Beit ie herrnhuter und Methodisten, die Baptisten und die Irvingianer getan haben. lber außer der Schürman und einigen jungen, reichen und vornehmen Fräurins (van Sommelsbyt) ichlossen fich nur wenige bedeutende Manner, worunter er Altbürgermeister Konrad von Benningen (Reiz, Hift. der Widergebornen, IV, 21—138) und die beiden Kandidaten ober Prediger Beinrich und Beter Schluer aus Befel, an sie an, wärend allerdings ihre erbaulichen Bersammlungen weit alreicher besucht wurden und die Amsterdamer Prediger sich darüber beklagen aufsten, "dafs die Labadisten die besten Christen und die gottseligsten Herzen ge-Minnen und die großen Gemeinden von ihren Berlen entbloft wurden". Da ber-10t der Magistrat jedem Auswärtigen den Besuch der Hausandachten Labadies wb nötigte baburch die Gemeinde, sich nach einem andern auswärtigen Afpl um-mehen. Die in Amsterdam für immer mit ihr verbundene Schürman erwirkte ir dies bei der Pfalzgräfin Elisabeth, Abtissin in Herford (f. d. Artikel Bd. IV,

860 **Lababie** 

S. 182), welche baher 1670 bie ganze aus etwa fünfzig Personen und fünf Bastoren und Bredigern bestehende Sausgemeinde unter dem Bormande, bafs fie eine geiftliche klofterartige Stiftung beabsichtigten, zu sich einlub \*). Die Gemeinde behauptete zwar ganz rechtgläubig zu sein, mar es aber teineswegs; ihr geheimer Gemeinschaftsgrund war eben die separatistische Trennung von den anbern offentlichen Gemeinden besselben Betenntniffes, eine für fich reine, murbige und beilige Gemeinde zu bilden mit besonderer (hierarchischer) Kirchenzucht. Sie fürte eine gemein same Haustung, hatte daher auch kommunistische Gütergemeinschaft unter sich eingefürt und forderte sie als Beweis des waren und lebendigen Glaubens. Wärend Labadie und andere nur heimlich verheiratet waren, verwarfen fie manichäisch die She der Ungläubigen als sündlich und hielten nur die Ehen der Heiligen für heilig, recht und erlaubt und deren schmerzlos geborene Kinder für heilige Gemeindeglieder, welche aber darum auch nicht mehr den Eltern, sonden bem Herrn, b. h. seiner Gemeinde angehören und von ihr und in ihr erzogen werden mussten. Roch in Herford kam die in der Gemeinde herrschende Beget fterung und Schwärmerei zu einem heftigen Ausbruch, indem nach einem gemeinfamen Liebesmale eine allgemeine Erwedung (resurrectio), ein "chriftliches Saudgen", Springen, Tangen und Ruffen entstand, worauf bann auch gemeinsame Abendmalsfeier und öffentliche Predigt begann.

Dieses Auftreten in einer neuen und fremden Gemeinde, Die sogar in dem burch seine Religionsfreiheit so berühmten Solland nicht geduldet worden mar, mitten in Deutschland und in der deutschen evangelischen Kirche erregte ungeheueres Aufsehen und großes Mistrauen. Bergeblich versuchten Die reformirten Fürften, bie fromme Pfalzgräfin, der Statthalter Morit von Dranien und ber große Rufürst Friedrich Wilhelm von Branbenburg als Schutherr ber Abtei Die verfolgte Bemeinde zu ichugen. Auf Beschwerde des feindseligen Berforder Rates befahl bas Reichskammergericht zu Speher 1671 unter Berufung auf die Mandate wiber die Wibertäufer und ben nur brei Religionen bulbenden weftfälischen Frieben der Fürstin die Ausweisung der fünf Brediger "als Sektirer, Widertäuser und Duäker, weil durch ihren Aufenthalt im Reiche große Weiterung, Aufrur, Empörung und Blutvergießen entstehen möchte, auch das Zusammenwonen beider Ge schlechter unter Einem Dache ber Chrbarkeit, gemeinem Besten , Rut und Bohls fart, auch allem Rechte zuwider fei". Wärend die Fürftin noch Beiftand wider biefes Mandat in Berlin suchte und der Kurfürst eine genaue Untersuchung der ganzen Geschichte angeordnet hatte — welcher wir besonders viel Aufschluss verbanken — wanderte die Gemeinde freiwillig 1672 nach der religiösen Freistadt Altona aus, wo fie Ruhe und Gedeihen fand, fich aber von der dortigen frangofischund hollandisch-reformirten Gemeinde streng gefondert hielt. hier schrieb die 65järige Schurman 1673 in seliger Stimmung ihre und ber Bemeinde Beschichte und Berteidigung in dem unübertrefflichen Buchlein Eucleria, beffen zweiten Teil fie 1678 vollendete. Labadie bezeugte gleichzeitig in seinem Testamente feinen driftlichen Glauben und fein Festhalten an seiner besonderen Gemeinde, und ftarb 1674, feine Gemeinde feinen Freunden Doon, Dulignon und der Schurman anvertrauend.

Die Lababistische Gemeinde, oder wie sie sich selber nannte, "die von der Belt abgeschiebene und gegenwärtig zu Biewert (Bieuwerd) in Friesland versammelte reformirte Gemeinde", fehrte bald darauf, von dem zwischen Danemart und Schweden ausbrechenden Kriege geängstigt und von den drei Erbinnen van Sommelsdyk in den Besitz bes schwinen Schlosses Waltha oder Thetinga bei Wiewert in Bestfriesland gesett, breimal stärker als fie ausgezogen war, nämlich 162 Seelen zä-lend, nach den Niederlanden zuruck, und konnte nun auf dem einsamen, ihr mit ber Umgegend gehörenden Schloffe zu Wiewert eine von der Belt und ber Kirche auch äußerlich gang abgesonderte Rolonie oder Bemeinde grunden, gang wie fünfzig Jare später die Brudergemeinde, welche überhaupt mit den Labadiften fo außer-

<sup>\*)</sup> Bolider, Die Lababiften in Berford, Berf. 1864.

Lababie 361

rbentlich viele Anlichkeit hat. Die bereits bestehenbe tommunistische Guteraemein= haft ward hier zu einer sozialistischen erweitert. Alle trugen dieselbe böchst ein= ache Kleidung one überflüssigen Schmuck, sie speisten gemeinsam, jedoch an drei mterschiebenen Tischen, bes Borftandes, ber Hausgenoffen und ber Fremben, auch ne Familien, welche eine besondere Wonung für sich erhalten hatten, und alle unsten als Beugnis bes gemeinsamen Gigentums ihre Turen offen halten. Die kolonie bezalte ihre Steuern gemeinsam und närte sich besonders von grober Enchweberei (noch jett in Holland Labadistenzeug genannt), Seifensiederei und **Lifensabrikation**, zehrte aber immermehr ein. Bergebens versuchte die friesische önnobe fie zu bannen und die weltliche Obrigfeit zu ihrer Berfolgung zu beewegen; eine von biefer angeordnete Untersuchungs-Rommission, zu welcher ber romme Hermann Witsius gehörte, sprach sich günstig für die Gemeinde aus, nach= em Poon sie verteidigt hatte. Wirklich erlebte die Gemeinde in dieser Zeit von 1675—1690) ihre höchste Blüte und erhielt nun aus ganz Niederland und vom Niederrhein und aus Ostsprießland starken Zuzug; außer den schon Ge= annten traten noch sieden andere Theologen mit vielen Anhängern und der be= Ahmte Argt hendrif v. Deventer auf furzere ober langere Beit zu ihnen, und mberbem hatten fie auch unter ben eruften Chriften eine weit ausgebehnte Diapora von besuchenden und besuchten Freunden. Ihre Berfassung war aristotratisch= nierarchisch; auch die vornehmen Frauen gehörten mit zum Vorstande und insesondere war der Einfluss der Schurman sehr groß. Faktisch lag jedoch die Herrhaft über die Gemeinde gang in Pvons Sanden, ber fie mit eiserner Scharfe and Schroffheit ausübte. Ihre Lehreigentumlichkeiten waren: unmittelbare Birtamteit bes bl. Beiftes im Herzen ber Erwälten; Die Rirche eine Bemeinbe nur der Bidergebornen, ihr Triumph das tausendjärige Reich; die Sakramente nur ben Bibergebornen bestimmt. Daher war die Kindertaufe nur geduldet, die Abendmalsfeier fehr felten. Als erfte und notwendigste Tugend galt unbedingter Be-Infam, willenlose Unterwürfigkeit und Brechung des Gigenwillens. "Der Ropf mufs 🖦, war sprüchwörtlich. Der Gottesdienst — teils in französischer, teils in hollabifcher Sprache gehalten — war hochft einfach und wurde von den fprechenden Brübern ober Lehrern gehalten, wärend in breierlei Sprachen, aber nach berselben Melobie, gesungen wurde. Wärend bes Gottesbienstes und selbst Sonntags durften be Frauen nach Belieben stricken und nahen; überhaupt huldigte die Gemeinde in ber Sonntagsfeier gang ben freien Ansichten von Coccejus gegen Boetius, wie ihr auch die Brüdergemeinde.

Gerade zur Zeit ihrer höchsten Blüte 1680 erhielt die Gemeinde durch ben Comberneur bon Surinam, Cornelis van Sommelsdyk, die Aufforderung zur Ankung einer Kolonie baselbst zur Mehrung der waren Kirche auf heidnischem Gebit. Mit freudigem, schwärmerischem Gifer ging die ganze Gemeinde darauf ein mb fandte ihren Brediger Sesenaer mit Labadies Bitwe, einer geborenen van Commelebyt, und vielen andern Gliedern dorthin ab, wo fie tief in der Einsam= bit eine Plantage oder Kolonie Providence anlegten — die aber schon 1688, nach kmordung des Gouverneurs durch seine eigenen Solbaten, wider aufgegeben wurde. Dennoch unternahm die Gemeinde einen zweiten Kolonisationsversuch zu Rubohmen am hubsonfluss in New-York, wohin P. Schlüter ging, — mit bemklben Difserfolg. Unterdeffen hatte die bis auf 300-400 angewachsene Mutterstmeinde durch die 1692 notwendig gewordene Aufhebung der Gütergemeinschaft, bei welcher jeder ein Viertel seines Eingeschossen einbugte, einen großen Stoß tillten, von dem sie sich nicht wider erholte; in Wiewert blieb mit Pvon nur in gar schwacher Reft, der 1703 kaum noch aus dreißig Personen bestand; 1732 betließ ihr letter Sprecher Konrad Bosmann, ein Freund und Korrespondent Ertleegens, Biewert, und die dortige Gemeinde löfte fich ganglich auf. Ihre feit 1692 überallhin zerstreuten Glieder wurden aber nur desto mehr ein teils wür= gendes, teils zersețendes Salz an ihrem neuen Wonort, und Männer, wie Un= tregt, Reander, Lampe und andere können als Lababisten in der reformirten Airche angesehen werden. Überhaupt verdankte zunächst die resormirte Kirche und dann auch die evangelischelutherische den Labadisten größeren Ernst im christe

lichen Leben und in ber firchlichen Bucht. Konventitel, Ratechisationen, Bibes ftunden und die gange Berfaffung und Urt ber Brudergemeinde, beren Stifter Bingendorf eben fo wie Spener fehr gunftig über die Labadiften genrteilt bat, find die heilfamen, Separatismus und Rirchen = und Abendmalsmeidung die bit-

teren Früchte bes Labadismus.

Litteratur: H. Berkum, De Labadie en de Labadisten, 2 Th., Sneef 1851; D. Boebel, Beschichte bes driftl. Lebens in ber rheinisch-westphälischen evangel. Rirche (Cobleng 1852), II, 181-273; S. Seppe, Beichichte bes Bietismus ber reformirten Rirche, namentlich ber Dieberlande, Lenden 1879, S. 241-374 (Bepor hat auf Grund bisher unbenutter Quellen Die fruberen Darftellungen mehriad berichtigt); A. Ritichl, Gesch. Des Bietismus in der reform. Kirche, Bonn 1880, 194-268. Die altere Litteratur ift verzeichnet in J. G. Walchii Bibliotheca theologica selecta II, 48-56. D. Goebel + (G. Frant).

Laban, f. Jafob Bb. VI, S. 441.

Labarum, f. Ronftantin, oben G. 201.

Lacordaire, Johann Baptift Beinrich, geboren am 12. Marg 1802 im Departement Cote b'Dr, ftudirte in dem benachbarten Dijon bie Rechte. Schon im Jare 1821 begann er in Paris feine stage als Randidat der Abvotatur und fchien in juriftische Gutachten verfentt. Er war, wie damals die Jugend überhaupt, voltairifcher Deift. Aber feinem feurigen, mit aller Energie auf ein feftes Bid losbringenden Geifte genügte Dieje Beltanichauung nicht. Lamennais, essai sur l'indifférence, machte tiefen Eindruck auf ihn, weshalb Lacordaire auch das schwifte Berk Lamennais' genannt wurde. Das Christentum erschien ihm als die unenbehrlichste Grundlage jedes sozialen menschlichen Lebens; da der Mensch für das Busammenleben geschaffen ift, so war ihm das Christentum und somit die tathe lische Kirche ein Axiom, eine Notwendigkeit für den Menschen. Er selbst fagt: "Mit 25 Jaren fucht eine eble Geele nur ihr Leben babin gu geben. Gie berlangt bom himmel und bon ber Erde nur eine große Cache, um ihr mit Aufopferung ju dienen; fie ftromt von Liebe und von Rraft über". Er entschlofs fich, ber Cache bes Bolfs, ber Freiheit und der Rirche zugleich fich gang ju widmen. Gen Entschluss war nicht ein Att der Bekehrung, sondern der Aufschwung zu einer neuen kirchlich-demokratischen Romantik. Im Priesterseminar von St. Sulpice, in welches er im Jare 1824 eintrat, fand er sich nicht in seinem Elemente; der Gallitanismus der Professoren erschien ihm als eine höfische übertunchte Emporung, als eine Teilung der Einen Warheit, das Nationaltirchentum als Brutofen der Häresie, die dem Papstum durch den Stat entgegengestellten Schranken als Beschränfungen (tempéraments), welche Gott felbst auferlegt maren. Die erfte Predigt, welche er vorlegte, wurde von den Lehrern halb als Galimatias, halb als sinnlos, im Ganzen als lächerlich rezensirt. Im J. 1827 erhielt er die Pristerweihe und wurde Aumonier an einem Kollegium. — De Lamennais (j. d. Urt.), Montalembert und Lacordaire begrußten in der Julirevolution 1830 bie Berreißung der Stlavenketten, wodurch die Kirche an die politische Legitimität und an die Restauration gebunden war. Ihr Walspruch war: Gott und die Frei-heit, oder — der Papst und das Bolt mit allgemeinem Stimmrecht und freier Uffociation. Diefe und die Gewiffensfreiheit machten fie prattifch geltend, indem fie im Ottober 1830, one von ber privilegirten Universität bes States fich baju Erlaubnis einzuholen, eine Schule errichteten. Die Boligei ichlofe Dieje Schule, und ba Montalembert von hohem Abel war, erichienen fie im September 1831 bot dem Gerichtshofe der Bairs. Lacordaire plaidirte, indem er fich auf die allgemeinen Bersprechungen des Bürgerkönigtums berief. Auf die Anklage: "Diese Priester bienen einem fremden herrn", erwiderte er: "Bir dienen Ginem, welcher nirgends fremd ift, wir bienen Gott". Gie wurden jeder gu hundert France und in die Kosten verurteilt; ihre Schule blieb geschlossen. Gleichzeitig wurde ihre Zeitschrift "Avenir", welche großes Aussehen gemacht hatte, vom Papste verdammt. Es rächt sich nun an ihnen, das sie die Freiheit zugleich im modernen demokratischen und im ultramontanen Sinne gesasst hatten. Lacordaire unterwarf sich der papstlichen Sacorbaire 363

Entscheidung und betätigte dies durch eine Reise nach Rom. Nach Paris zurüdsgefehrt, widmete er sich der Verteidigung der Kirchenlehre durch conséronces, welche nicht bloß von der Jugend eifrig gehört wurden. Er suchte nachzuweisen, wie die Ideen der Freiheit von der Kirche in allen Jarhunderten gehegt wurden; indem er die Unterschiede der Grundanschauungen verwischte und die Kultur seiner Zeit als Hebel benühre, wußte er die Phantasie von Hunderten in helle Flammen zu sehen. Seine natürliche, seingebildete Wimist trug viel zu seinem Ersolge bei. Die ultramontane Geschichtsbehandlung wurde von Keinem glänzender, blendender geübt, als in seinen geistreichen Vorträgen; der Dom von Notredame füllte sich schon Stunden vor seinem Auftreten mit Damen und Männern der besten Gesulschaft. Es war ihm aber nicht bloß um persönlichen Ersolg zu tun; er glaubte dem Zeitgeiste zu entsprechen, indem er in einer von gefärlichen Ideen gärenden zeit den Predigerorden in Frankreich erneuerte, um in jenen das Echte von dem Unechten zu scheiden. Daher begab er sich im Jare 1838 abermals nach Rom, wo er in einem Dominisanersloster das Noviziat durchmachte und den 6. April 1840 in den Orden eingekleidet wurde.

Balb barauf nach Frankreich zurückgekehrt, wusste er besonders bas Offiziertorps von Des für seine Idecen ober doch für seine Borträge zu begeistern; es ift haratteriftisch, bass seine Leichenrebe auf einen General aus ben großen Kriegen (Drouot) für seine schönste, populärste Rede gilt. In seinem Leben des hl. Do-minicus hat er die Blutgerichte, welche der Orden leitete, weislich in den Hintergrund gestellt. — Infolge ber Schalttagsrevolution 1848 murbe er in Die Natiomiberjammlung gewält; ba er aber durch fein Bekenntnis, bafs er Republikaner ki, fich einen Berweis seiner Oberen zuzog und die Restauration ber nur überumpelten konfervativen Gelbmächte aufsteigen fah, trat er, ber neue Borkampfer bes niederen Bolfes, beffen Leiben und Opferfreudigkeit er mit teilnehmenbem Bealismus auffaste, aus der Nationalversammlung und predigte wider sleißig in Baris. Auch seine ere nouvelle, eine Zeitschrift, ließ er als gehorsamer Son ber Lirche eingehen. Im Jace 1850 reifte er nach Rom, um die Sache bes Erzbichofs von Paris zu füren, welcher den reaktionär ultramontanen Univers verdammt hatte. Glückte ihm dieses auch nicht, so setzte er es doch durch, das Frantrich als eine besondere Provinz des Dominikanerordens konstituirt und er ihr als Provinzial vorgesetzt wurde. Er sprach sich im Januar 1852 in einer Predigt wertschieden gegen den napoleonischen Statsstreich und gegen die Regierung aus, his er fich unter dem Borwand ber Bifitation des Ordens in Holland und England entfernen mufste. Nach einjäriger Fürung jener Burbe legte er fie in die Hände don Danzas nieber. Er starb am 21. November 1861 zu Sorreze (Tarn).

Lacordaires Schriften wirkten nicht so bebeutend wie sein persönliches Austeten. Das Feinste über seine Persönlichkeit und seine Ideen sindet sich in den eauseries de lundi von Sainte Beuve und in der Revue des deux mondes dom 1. Mai 1864 in einem Artikel von Ch. de Mazade. Dieser charakterisirt die Hauptschriften, welche nach Lacordaire's Tode über ihn, "den Schulmeister und das Mitglied der Akademie", erschienen, nämlich: Correspondance du rev. père Lacordaire avec madame Swetchine, publiée par M. de Falloux 1864. Lettres du rév. père Lacordaire à des jeunes gens, publ. par l'abbé Perreive 1863. Le rév. père Lacordaire par M. de Montalembert, 1863. Über ihn selbst urteilt tt: "Bei allen geistigen Widersprüchen bleibt er für uns alle der Mann, welcher mit dem größten Ausselchen, mit einer versürerischen, künen Originalität die Ehre des Priesters und das männliche Gesül eines Lindes unseres Jarhunderts erhalten hat". — Sich selbst nannte Lacordaire einmal: einen bußsertigen Katholiken und einen undußsertigen Liberalen.

Lacordaires sämtliche Werke erschienen in Paris in 9 Bänden 1872—1873 (nouv. édit.); seine Korrespondenz ist herausgegeben von H. Billard (Correspondence inédite du P. I., Par. 1870). Gine deutsche Biographic von Bleibtren, Bater Lacordaire's Leben und Wirken, Freib. 1873.

Lactantins Firmianus, dem auch die Namen Lucius Căcilius ober Călius in alten Handschriften beigelegt werden, warscheinlich von italienischer Abkunft, war nach Hieronhmus (De vir. illustr. e. 80) ein Schüler des Arnodius. Unter Diocletian als Lehrer der lateinischen Beredsamkeit nach Ricomedien berusen, widmete er sich dort, wie Hieronhmus sagt, doch vorzugsweise der Schriftftellerei, da er in der griechischen Stadt nur wenige Schüler hatte. Und in der Lat entsaltete Lactanz als Autor jetzt keine geringe Produktivität. So versaste er eine Dichtung in Hezametern über seine Reise von Afrika nach Nicomedien, und unter anderen uns nicht erhaltenen wissenschaftlichen Schriften, zu welchen eine Reise seiner Episteln gehört zu haben scheint, ein grammattsches Werk. Diese schriftelserische Tätigkeit erhielt aber eine neue und bedeutendere Richtung, als Lactanz in Nicomedien noch vor der diocletianischen Versolgung (s. Div. Inst. V, e. 2) zum Christentum übertrat. Zetzt stellte er seine Feder in den Dienst desselben. Nach dem Ausdruch der Bersolgung legte er auch seine Prosessin nieder (s. De opis. Dei init.). Nachdem er vielsach mit Mangel gekämpst, erhielt er erst im hohen Alter eine gesicherte Lebensstellung als Lehrer des Sones des Konstantin des Großen, Erispus in Gallien. Die Zeit seines Todes ist so wenig wie die seiner Geburt näher bekannt.

Das bebeutenbste und berühmteste seiner driftlichen Werte find seine Divinarum institutionum libri septem, die warend ber biocletianischen Berfolgung, und zwar meines Erachtens zwischen ben Jaren 307 und 310 berfast (f. meine unten angefürte Abhandlung über ben Berfaffer bes Buches De mort. persecut S. 129 ff.), und fpater, zwischen 318 und 323, bem Raifer Konstantin, wol in einer neuen Ausgabe, gewidmet worden find (f. a. a. D. S. 135 ff.). Der Titel bes Wertes beutet ben eigentümlichen Charafter besselben an. Zunächst wie seiner Entstehung nach (f. 1. V, c. 2) eine Apologie des Christentums, fo wie fie Mint cius Felix verfast hatte, an den in den beiden erften Buchern Lactang auch im Bange ber Darftellung fich anschließt, erhebt fich bas Wert von ber blogen Berteibigung ober Negation zu einer Ginfürung in bie driftliche Doftrin. Der Titel ift nämlich ben Institutionen bes rom. Rechts, bie in bie Wiffenschaft besfelben cinfüren, von Lactanz cutlchnt worden, und um so mehr, als ihm die höchste Twgend, ja die Quelle der Tugend selbst die Justitia ist (l. V, c. 5). Jenes Berhält nis des Werkes zu den älteren Apologieen zeigt der Berf. selbst l. V, c. 4 in dem folgenden Saze an: Quamquam Tertullianus eandem causam plene peroravert in eo libro, cui Apologetico nomen est, tamen quoniam alind est accusantibus respondere, quod in defensione aut negatione sola positum est, aliud instituere, quod nos facimus, in quo necesse est doctrinae totius substantiam contineri: non defugi hunc laborem etc. Und fo wendet fich benn bas Werk vorzugsweise an die höher Gebildeten, die es zur waren Beisheit, welche mit ber waren Religion eins ift, anleiten will. Um fie für bas Chriften tum zu gewinnen, hat fich auch der Berfaffer befonders bemüht, feiner Darftel lung eine möglichst elegante Form nach dem Borbilbe Ciceros zu geben, was ibm in ber Tat auch fo gelungen ift, bafs er im Stil fich nicht blog über feine drift lichen, sondern auch die heidnischen zeitgenöffischen Autoren weit erhebt.

Den Inhalt ber einzelnen Bucher ber Inftitutionen zeigen schon ihre Aufschriften an. Das erste Buch: De falsa religione, und das zweite: De origine erroris, sind gegen den Polytheismus des Bolts gerichtet, indem der Autor zugleich im Eingang des Werkes den Monotheismus ans der von dem Wesen der Gottsheit verlangten Bollsommenheit erweist. Der Ursprung des Irrtums aber wird auf den Teufel und die Engel zurückgefürt, welche zum Schute der Menschen gegen diesen von Gott auf die Erde gesandt, mit Weiden zum Schute der Menschen gegen diesen von Gott auf die Erde gesandt, mit Weiden sich vermischten und so selbst zu Fall kamen: sie sind zugleich mit ihren Nachstommen die Dämonen, welche von dem Bolke als Götter sich verehren lassen. Das dritte Buch: De falsa sapientia, bekämpft die heidnische Philosophie, damit nicht in ihr diesenigen, welche von der heidnischen Religion sich abwenden, etwas sicheres zu sinden suchen. Die Lehren der verschiedenen Schulen widersprechen sich unter einander und widerlegen sich damit selbst. Das höchste Gut, wird hier schon angezeigt (c. 27, vgl. 1. VII,

8), befteht in bem Lohne ber Tugend, ber Unfterblichkeit, ber ewigen Seligkeit, Ache one bie ware Erkenntnis Gottes und bie ware Gerechtigkeit nicht erlangt erben kann. Im vierten Buche: De vera sapientia, geht nun Lactanz von der enation zur Position über. Nachdem er die unzertrennliche Berbindung ber Beisit mit der Religion ausfürlicher begründet hat, handelt er hier von der Gottes= untnis, von Chriftus, dem Logos und Lehrer der Menschheit, der dieselbe zur erechtigkeit zurudfüren sollte. Dieser ift nun das fünfte Buch: De iustitia, ge= ibmet, welches zeigt, wie die ware Gerechtigkeit sich nur im Christentum findet. ie hat ihre Hauptquelle in der Frömmigkeit (pietas), welche selbst die Renntnis ottes ift (c. 14). Das fechste Buch aber : De vero cultu, soll die Menschen in werechtigkeit unterweisen, benn biese ist ber ware Kultus Gottes. Jeboch will netang hier nur die höhere, spezifisch-driftliche Sittlichkeit lehren. Sie wird mit redten Worten, namentlich in ihrem Unterschied von bem Heibentum, entwickelt. ervorzuheben ift (c. 12) die Betrachtung der Hauptpflichten der Humanität, namh ber Gastfreundschaft, und zwar ber ben Armen erwiesenen, des Lostaufs ber efangenen, ber Sorge für die Witwen, Waisen und Kranken, und der Bestatmg der Reisenden und der Armen. Das siebente Buch ist De vita beata über-Hier weift ber Verfaffer junächft die den Philosophen verborgen geliebene ratio mundi auf; seine Darstellung zusammenfassend, sagt er (c. 6): Idreo mundus factus est, ut nascamur; ideo nascimur, ut agnoscamus factorem andi ac nostri, Deum; ideo agnoscimus, ut colamus; ideo colimus, ut immorditatem pro laborum mercede capiamus, quoniam maximis laboribus cultus lei constat; ideo praemio immortalitatis afficimur, ut similes angelis effecti, mmo patri ac domino in perpetuum serviamus et simus aeternum Deo agnum. Haec summa rerum est, hoc arcanum Dei, hoc mysterium mundi. — actanz läjät dann noch Beweise für die Unsterblichkeit solgen und handelt zus at (c. 14ff.) ausfürlich bon ben letten Dingen.

Bon diesem bedeutenden Werke hat Lactanz selbst nach Hieronymus (a. a. D.) ine Spitome versast; ob aber diese die und erhaltene ist, welche Pfaff zuerst in effandiger Gestalt in einer Turiner Handschrift fand und 1712 herausgab, er-

beint noch fraglich.

An die Institutionen schließt sich unmittelbar als eine Ergänzung das an inen gewissen Donatus gerichtete Buch: De ira Dei, an, dessen Absalfung Lacsuz in jenen verspricht (l. II, c. 18). Lactanz bekämpst hier die auch von Philosphenschulen geteilte Meinung, das Gott nicht zürne, und doch gehöre schon zum Begrisse der religio die Furcht, und zwar vor Gott. Die Polemit des Berfassersichtet sich aber namentlich gegen die Spikureer und die Stoiker, von welchen die erstesen Gott afsektlos darstellten, die letzteren ihm nur die gratia zuerkannten. Mehr von wein philosophischem Charakter ist ein anderes kleines Werk des Lactanz, welches und wärend der diocletianischen Verfolgung, aber noch vor den Institutionen, um das Jax 304 von ihm versasst und einem seiner Schüler, Demetrianus, gewidswet ist. Es ist De opisicio Dei betitelt und soll auch ein Supplement, aber zu tiem heidnischen Werk, dem vierten Buch der Republik Ciceros, bilben. Das opisein ist der menschliche Organismus, aus dessen wunderdar zweckmäßiger und schoner Einrichtung Lactanz die Existenz der göttlichen Vorsehung beweist, insstendere den Epikureern gegenüber, die sie leugneten.

Roch sind zwei Werke unserm Autor beizulegen, das eine mit Sicherheit, das andere mit großer Warscheinlichkeit. Jenes ist die 314 in Nicomedien versaste stroische Tendenzschrift: De mortibus persecutorum, worin die schreckliche Todesent der Kaiser, welche das Christentum versolgt haben, dis zum Untergang des Nazimin erzält und als ein Strafgericht Gottes geschildert wird. Indem aber nit Diocletian (c. 7) die Erzälung aussfürlicher wird, bildet die Geschichte kiner eigenen Zeit die eigentliche Ausgabe des Versassers, welcher da als Augenstwer eigenen Zeit die eigentliche Ausgabe des Versassers, welcher da als Augenstwer einen Zeit die eigentliche Ausgabe den von ihm zuleht erzälten Ereigsusse berichtet und zwar unmittelbar nach den von ihm zuleht erzälten Ereigsusse berichtet und zwar unmittelbar nach den von ihm zuleht erzälten Ereigsussen. Heraus erklärt sich der leidenschaftliche Ton dieser Flugschrift, denn als eine solche ist das Buch zu betrachten, welches also nur mit vorsichtiger Aritik den dem Historiser benützt werden kann. Ist es im Stil, was die Satbildung

betrifft, von den Institutionen verschieden, der verschiedenen Ausgabe beider Werke entsprechend, so stimmt es andererseits, wie dies ganz aussürlich im einzelnen Kehrein in seiner unten angefürten Dissertation nachgewiesen hat, in dem Wortsschaft und der Syntax so vollständig mit den Institutionen überein, das schon deshalb an der Autorschaft des Lactanz nicht zu zweiseln ist. Dazu kommt, dass, wie ich in meiner Abhandlung zeigte (S. 125 ff.), die Schrift an dieses Werk, und zwar an das Ende des fünsten Buches desselben, gleichsam als Ergänzung sich anschließt, indem die dort den Versolgern vorausgesagte Strase Gottes hier als erfüllt geschildert wird.

Das andere Werk, auf das ich oben hindeutete, ist das Carmen De ave Phoenice, ein Gedicht von 85 Distichen, dessen Gegenstand die im Altertum schon lange verbreitete Sage von diesem Bundervogel bildet, der hier, nach der späteren Fassung derselben, im höchsten Alter sich verbrennt, um selbst von neuem aus der Asche zu erstehen. Als ein Symbol der Unsterblichteit, vielleicht auch zugleich als Typus Christi wird der Phönix in diesem anziehenden Gedichte geseiert. Schon Gregor von Tours bezeichnet in seinem Buch De cursidus ecclosiast. Lactanz als Bersasser, und dasselbe geschieht von zweien der ältesten Handschriften, die dem 9. Jarhundert angehören. Für die Autorschaft des Lactanz haben sehr überzeugende Gründe entwickelt Riese (Rhein. Museum Bd. XXXI, S. 446 ff.) und namentlich Dechent (ebenda Bd. XXXV, S. 39 ff.), welcher die Sprache des Gebichtes mit der der Prosawerte des Lactanz vergleicht und ihre nahe Verwandtschst nachweist. — Das Gedicht wurde übrigens schon frühe in zum Teil ganz selbstänz diger Weise im Angelsächsischen poetisch bearbeitet, s. darüber Gaebler in Wilder's Anglia, Bd. 3, S. 491 ff.

Bon den Ausgaben der Werke verdienen erwänt zu werden: die Editio princeps E monasterio Sublacensi excud. Conr. Sweynheim et Arnold Pannarz, Rom. 1465 sq.; serner die Ausg. von Bünemann e. not. Leipzig 1739, 8°, die Pariser vom J. 1748, 4°, 2 Tom. von Le Brun und Longlet du Fresnoy, und die Ausgabe von Fritzsche, Leipzig 1842, 8°, 2 Part. in Gersdorfs Bibl. patr. eccles. latin. Sine neue Ausgabe sieht bevor in dem Wiener Corpus seriptor. eccles. latin. — Das Buch De mortibus persecut. wurde zuerst veröffentlicht von Baluze e. not. Paris 1679, 8°. Neueste Ausgabe texte revue sur le msc. unique, von Düdner, Paris 1879. — Die beste Ausgabe des Carmen de Phoenice ist des sorgt von Riese, im Anhang von Jeep's Ausg. des Claudian, Leipz. 1879, Vol. II, p. 190 sqq.

Über Lactanz und seine Werke überhaupt s. Bähr, Die chriftl. röm. Theosogie, Supplementband 2 zur Geschichte der röm. Literatur, S. 72 ff.; Ebert, Geschichte der chriftl. latein. Literatur, S. 70 ff. und 94 ff.; Möhler, Patrologie, herausg. von Reithmanr, Bd. I, S. 917 ff.; Dorner, Entwicklungsgesch. der Lehre von der Person Christi, 2. Ausl., Bd. I, S. 761 ff.; Hober, Die Philosophie der Kirchendäter, München 1859, S. 218 ff.; J. G. Th. Muller, Quaestiones Lactantianae, Dissertat. inaug., Göttingen 1875; P. Meyer, Quaestionum Lactantianarparticula prima im Jahresder. über d. städt. Prognum. in Jülich 1878. — Über die Schrift De mortibus persecut. insdesondere s. Rothsuchs, Qua historiae side Lact. usus sit in libro de mortibus persecutorum, Marburg 1862; Ebert, Über den Bersasser des Buches De mortibus persecut. im 22. Bande der Berichte über den Bersasser der f. sächs. Ges. der Wisserland. 1870, S. 115 ff.; Kehrein, Quis scripserit libellum qui est Lucii Caecilii De mort. persecut. Dissertat. inaug. Monaster., Stuttgart 1877; F. Görres, Miscellen zur Kritist einiger Duellenschriftssteller der späteren römischen Kaiserzeit. I. Zur Kritis des Eusebius und Lactantius, im Philologus Bd. 36, S. 597 ff.

Cbert.

Lacticinia (lactentia, lactantia, lactaria), wörtlich Milchspeisen, sind alle Speisen, welche mittelbar von den Tieren genommen werden kunnen, omnia quae sementinam carnis trahunt originem, wie Milch, Butter, Schmalz, Käse, auch Gier im Gegensat zu ben sog, trockenen Speisen (Ergoogayia, aridus victus, arida saginatio).

Shon früh ist es üblich geworden, an den Abstinenztagen, namentlich in den ladragesimalsasten vor Ostern (s. d. Art. Fasten Bd. IV, S. 505), sich nicht ar des Genusses von Fleisch, sondern auch anderer narhafter Speisen zu entsaten. Diesem Gebrauche entsprechend ordnete schon das Konzil von Laodicea w. 343—381) c. 50 (c. 8 Dist. III de consecr.) an, dass die Narung wärend T. Luadragesimalzeit nur aus trockenen Speisen bestehen solle, und später hat is trullanische Konzil von 692 c. 56 gegenüber der abweichenden Sitte der Arsenier bestimmt, dass ein und dieselbe Weise des Fastens in der Kirche herrschen id man sich der von Tieren kommenden Speisen, insbesondere der Eier und des lies, enthalten solle, indem es zugleich als Strase für die Berletzung seines Gestes gegen Kleriker die Deposition und gegen Laien die Exkommunikation anseht. Die Enthaltung von den Lacticinien, welche noch heute in der orientasschen, insbesondere der russischen Kirche herrschende Krazis ist, beginnt mit matblauf der sog. Käses oder Butterwoche (rvoopayos, rvoorg), d. h. der mit Montag nach unserem Sonntag Sexagesimae ansangenden und mit dem isuntag Quinquagesimae endenden Woche.

Im Occident hat man sich zwar auch schon früh an den Abstinenztagen on dem Genuffe der Lacticinien ferngehalten, one dafs jedoch hier fich eine fo the Gewonheit und Regel wie im Orient gebilbet hat. Bon Rom aus murbe ies allerdings schon im 6. oder 7. Jarhundert empsohlen (c. 6. c. 2 Dist. IV. ageidrieben Gregor I.: "Par autem est, ut quibus diebus a carne animalium betinemus, ab omnibus quoque quae sementinam carnis trahunt originem, ieiuemus, a lacte, videlicet, caseo et ovis"). Dieser Rat ist später von einzelnen synoden seit dem 9. Jarhundert widerholt, ja auch sogar der Genuss von Lacicinien an den Festtagen birett verboten worden (Binterim, Denkwürdigkeiten der pristatholischen Kirche, Bb. II, 1, 601 ff.; Bb. V, 2, 78). Später ist, wie Thosus von Aquino bezeugt, die Regel herrschend gewesen, dass in den Quadras efimal-Faften feine Lacticinien gegeffen werben jollten (summa II. II. qu. 147. nt. 8: "In iciunio quadragesimali interdicuntur universaliter etiam ova et lactiinia, circa quorum abstinentiam in aliis ieiuniis diversae consuetudines exitant apud diversos"), und biese Gewonheit ist unter Alexander VII. am 18. März 666 burch Reprobirung bes Sages: "Non est evidens, quod consuetudo non amedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget" gebilligt worden; vgl. Beedict. XIV. de synodo dioecesano lib. XI. c. 5. n. 13. 14, unb Ferraris, rompta bibliotheca canonica s. v. abstinentia n. 8.9 u. s. v. ieiunium art. I. . 9. 10. Kraft partifulärer Borfchrift und Observanz war aber auch die Ent= altung von Milchiveisen zu andern Fastzeiten als der Quadragesima gefordert, ie dies namentlich aus ben Dispensen bes papftlichen Stules von 1344 für bie Bigefen Roln und Trier und 1485 für die Landgrafichaft Meißen in Betreff ieser Beiten hervorgeht. Aber auch selbst für die Quadragesimalfasten sind solche Vispenfationen (fogen. Butterbriefe) vom papftlichen Stul insbefondere für eutschland erteilt (Bamberger Synode von 1491, tit. 37, Hartzheim, Concilia ermaniae, 5, 619) und die Richtbeobachtung des Berbotes geduldet worden, vgl. enedict. XIV. institutionum ecclesiasticar. XVI: "Non ignoramus, regiones tesdam in septemtrione positas ovis et lacticiniis uti, quod crebris assiduiste immunitatibus Romanorum pontificum liberalitate concessis tribuendum est, les deinde populi, pluribus annis interiectis, cum pontifices rem dissimulamet vel scienter paterentur, in privilegium perpetuamque facultatem converwast. Haec autem immunitas iis potissimum causis innititur: coeli temperie, iversa corporum habitudine, earumque regionum indigentia, ita tamen, ut melimm quoddam iter insistant et abstinentiam, qua possunt ratione, sequan-🕶 . Auch nach heutiger römischer Praxis erhalten die Bischöfe noch in den ihnen podrten Quinquennal-Fakultäten pro foro externo (unter Nr. 19) die nfacultas pensandi, quando expedire videbitur, super esu carnium, ovorum et lactimiorum tempore iciuniorum et quadragesimac".

Labanum ober Lebum, griech. Andor, Andaror, dadaror, ift ber Rame eines bitteren, fehr wolriechenben, schleimigen, fetten Harzes, welches ausgeschwist wird bon mehreren Arten bon Ciftusrofen (besonders cist. creticus und salicifolius), einem beiläufig 2 Fuß hohen Strauche mit blastroten ober weißen Blüten, ber in Arabien (Herod. 3, 112; Plin. H. N. 12, 37), Syrien (Plin. H. N. 26, 30, z. B. im Amanus und Casius, vgl. Ritter's Erbkunde XVII, 2, S. 1138, 1786), Cypern und Creta und auch in Palästina (z. B. auf dem Carmel, bei Jerusalem und Samaria, Ritter a. a. D. XVI, S. 482, 636) wächst. Man sammelte die ausgeschwitte Substanz vor Sonnenaufgang mit eigenen Instrumenten von den Blättern, oder noch einfacher (wie schon Herodot andeutet), indem die Ziegen an bie Sträucher getrieben wurden, wo bann bie Feuchtigkeit in ihren Barten bangen blieb. Das, besonders aus Arabien in den Handel kommende Harz wurde zum Räuchern, zu Salben und felbst in ber Arzneitunft gebraucht. Bebräisch beißt es und wird 1 Mos. 37, 25 und 43, 11 als Handelsartifel ber Ismaeliten nach Agppten und als toftliches Landesprodukt Kanaans erwänt. Die alten übersegungen mussten das hebräische Wort nicht mehr zu beuten, fie rieten balb (LXX) στακτή, balb (Syr., Chalb.) auf Biftazien (f. Michaelis, Suppl. V, p. 1424 sq.), balb (Saadia) auf Raftanien, warend obige, jest allgemein angenommene Deu tung schon durch die Ubereinstimmung des griechischen und hebräischen Ramens gesichert ist. Bgl. übrigens Celsii hierobot. I, 280 sqq.; Winers R.W.B.; Webers Phönikien II, 3, S. 224, welcher sogar in dem Namen des edomitischen Sauptlings Lotan (לרבון) eine Andeutung auf bas Borkommen biefes Probutts in Ibumaa finden will (1 Dof. 36, 20. 22. 29). Tristram, The natural history of the Bible, S. 458 f.; Furrer in Schenkel's Bibelleg. IV, 2 f.; Riehm im Sand Rüetiği. wörterbuch u. d. W.

Laien, f. Beiftliche Bb. V, S. 15.

Laienkommunion (communio laica) bedeutet zunächft die Gemeinschaft, welche Jemand als Laie innerhalb ber Rirche hat, ben Stand ber gewönlichen Lirchen mitglieder im Gegensatz zu bem Stande des Kleriters. Seit der Feststellung ber Unterscheidung des Klerus und der Laien in der Kirche konnte von einer Ber setzung aus der höheren Stellung des Beiftlichen in die niedere bes Laien, bon einer reductio in communionem laicam, die Rede sein. Gine solche wird schon seit bem 3. Jach. c. 1 (Cyprian.) C. I. qu. 7 sq. erwänt und zwar nament lich als Strafe neben ber gegen Klerifer ausgesprochenen Absehung, can. apostolor. XV. LXH ("ως λαϊκός κοινωνείτω"; "μετανοιήσας ως λαϊκός δεχθήτω"); c. 7 (conc. Agath. a. 506, c. 50) Dist. L ("quamdiu vixerit, laicam tantummodo communionem accipiat"), c. 2. 19 Aurel, III. a. 538; Innoc. I ep. ad episc, Macedon., c. 414. c. 4 (Coustant, epist, Romanor. pontif. p. 834: "nostrae lex est ecclesiae venientibus ab haereticis, qui tamen illic baptizati sunt, per manus impositionem laicam tantum tribuere communionem nec ex iis aliquem in clericatus honorem vel exiguum subrogare"). Die Bedeutung biefer Strafe ift bie, bafs die beponirten Rleriter in ben Stand ber Laien gurudtreten, in ber Rirche nunmehr nur dieselben Rechte wie die letteren haben und folgeweise auch wie diese die Kommunion außerhalb des Chores, nicht mehr, wie die Rleriker, innerhalb bes Sanktuariums empfangen (vgl. Rober, Die Deposition und Degrabation, Tübingen 1867, S. 56 ff.), und es ist unrichtig, wenn Bellarmin, De oucharist. IV. c. 24 und nach ihm andere katholische Schriftsteller unter ber Laien-Kommunion die Kommunion nicht unter zwei, sondern nur einer Gestalt verstehen wollen, umsomehr, als das hl. Abendmal in der älteren Kirche auch der Laien für die Regel unter beiben Geftalten gereicht wurde. Mit ber roductio in communionem laicam barf bie reductio ad communionem peregrinum, b. h. bie Berfetzung eines Beiftlichen in die Fremdengemeinschaft, nicht verwechselt werben. Sierbei murde ber Beiftliche jenen fremben Alerifern gleichbehandelt, welche fic nicht burch sog. literae formatae ihres Diözesanbischofs (f. d. Art. Bb. II, S. 483) genügend ausgewiesen hatten. Gin folder Beiftlicher behielt feinen geiftlichen Stand,

ein Amt und sein Einkommen, durfte aber keine Berrichtungen vornehmen, che r nicht nach überstandener Buße wider zur Ausübung seines Amtes zugelassen nr (Agath. v. 506. c. 2 in c. 21. Dist. L). Diesc Strafe war also eine Art der mspenfion.

Bas bas heute geltende katholische Kirchenrecht betrifft, so ist mit Rücksicht f die Ausbildung der Lehre vom character indelebilis des Ordo des Bischofs id Priesters eine Reduktion berselben in den Laienstand nicht mehr möglich one. Trident. Sess. XXIII .can. 4. de sacram. ordin.), wol aber kunnen sie durch e Degradation (f. ben Artikel Gerichtsbarkeit Band V, S. 121) ihrer geifthen Standesrechte entkleidet werden, was selbstwerständlich auch bei den Kleris rn ber übrigen Beihegrade vorkommt. Abgesehen von ber Degradation ift die atbindung eines Rlerifers ber höheren Beihen von ben geiftlichen Standespflichn, insbesondere der Colibatsverpflichtung, womit auch die geiftlichen Standes= wite aufhören, nur durch Dispensation des Papstes möglich. Dagegen können die kinoristen wiber in den Laienstand gurudtreten, und fie verlieren insbesondere it bem Abschluss einer Che one weiteres ihre etwaigen Benefizien und die geists den Standesrechte (B. Hinschius, Kirchenrecht, Bb. 1, S. 117. 160. 161).

In der evangelischen Kirche, welche durch die Ordination weder einen spiris mellen Unterschied zwischen Geistlichen und Laien begründet werden lafst, noch ie Lehre von bem character indelebilis ber Orbination fennt, ift ein freiwilliger tadtritt des Geiftlichen in den Laienstand immer möglich und ferner tritt diese folge mit ber Strafe ber Absetzung ein, f. Zimmermann, Uber bie Wirkungen ber bangelischen Ordination in Dove u. Friedberg, Zeitschrift für Kirchenrecht, Bb. 14, 5. 25 und den Art. Ordination. B. Dinigius.

## Lainez, f. Jesuitenorben Bb. VI, S. 628.

Sambert von Hersfelb (früher falich von Aschaffenburg genannt). Uber been für die Geschichte bes 11. Jarhunderts und insbesondere Kaifer Heinrichs IV. biberaus wichtigen Geschichtschreiber wissen wir, mas die äußeren Lebensver-Mittelle betrifft, nur wenig sicheres. Am 15. März 1058 wurde er Mönch in bersfeld, am 15. September gleichen Jares ift er in Aschaffenburg von Erzb. Subold von Mainz zum Priefter geweiht worden. In Hersfeld waltete damals Weginher, ausgezeichnet durch seine Frömmigkeit, und wurde Reformator der Mofterschule, die daher einen bebeutenden Zulauf bekam. Noch zu deffen Lebeinen hat Lambert eine Reise nach Jerusalem gemacht. Balb nach seiner Rücksehr und sein Abt, bessen Rachfolger Ruthard wurde. Bon diesem erhielt Lambert a Anftrag, die Klöster Siegburg und Saalseld zu besuchen, welche der um klös kuliche Zucht eisernde Erzb. Anno von Köln kurz vorher gegründet hatte. Lams tent sollte hier die neueingefürte strenge Ordnung mönchischen Lebens kennen innen und darüber Bericht erstatten. Nach längerer Prüfung sand er, dass man it der alten Regel des hl. Benedikt ebenfalls auskommen könne, wenn man sie ir streng halten wolle. Wie bescheiden er dabei sein eigenes Berhältnis zu seis in Klosterberuf ansah, verrät er selbst, indem er sich als "weit nicht würdig icher Rüstung", wie seine Ordenskutte war, bezeichnet. Die Zeit seines Todes i unbefannt.

Seine schriftstellerische Laufban hat Lambert eröffnet mit einem Gebicht im moifchen Versmaß über die Geschichte seiner Zeit, das nicht mehr vorhanden ift. **doch hat Giesebrecht** vermutet, dasselbe sei identisch mit dem Epos vom Sachsentege, Gesta Heinrici imperatoris metrice, das zulett Bait in den Abh. der Bit. Gef. der Wiffenschaften 1870, XV, 1—86 herausgab.

Lamberts zweites Werk war eine Geschichte des Klosters Hersfeld, Libellus institutione Hersveldensis ecclesiae, wovon wir nur noch einen kleinen Reft sie Excerpte endigen mit 1074 und enthalten einiges für die Geschichte 11. Jarhunderts Bemerkenswerte. Auch sie sind zulest von Bait abgedruckt orben in M.G.88. 5, 136—141.

Das britte Werk sind seine Annales, die uns erhalten blieben. Sein Zwek ist dabei eigentlich, die Geschichte seiner Zeit zu schreiben, aber herkömmlicherweise beginnt er doch mit Adam. Zuerst ist es nur ein kurzer chronologischer Abrisk der Weltgeschichte, der auf den alten dis zum Jare 1039 fortgesürten Hersselder Annalen deruht. Von 1040 an wird die Darstellung reicher, noch mehr seit 1069, und mit 1073 beginnt eine ganz umfassende Darstellung dis auf die Bal des Gegenkönigs Rudolf 1077. Hier schreibt er entschieden Zeitgeschichte, und schon nach 1039 ist die Benützung schriftlicher Duellen nicht sicher nachgewiesen. Der Versassen schrifts sieherwältigt. Einem andern, der sich aber nicht gefunden hat, will er es überlassen, dei diesem wichtigen Einschnitte den Faden wider aufzunehmen und dieses Geschichtskragment zu vollenden. Einige Jare nach diesen letzten Begebnissen, vielleicht erst nach Rudolfs Tod (Ottober 1080), mag er das Bert beschlossen haben. Waterialien hat er warscheinlich schon länger gesammelt gehabt.

Seine Schreibart verbindet Bildung mit Einsachheit und Ratürlichkeit. Er hat sich die besten römischen Historiker zum Muster genommen. Richt durch sliche Nachamung von Redensarten, sondern durch eine gewisse Eleganz des Ausdrucks sucht er sie zu erreichen. Nach der Weise der Alten legt er freilich den handelnden Bersonen Reden in den Mund, die sie niemals gehalten haben, und artet dabei leicht in bloße Deklamation aus. Aber seine Darstellungsgade zeigt sich als eine vorzügliche in den glänzenden Zeitgemälden, wo er es versteht, Bersonen und Dinge auß glücklichste zu zeichnen. Bilder wie die von der Flucht heinrichs aus der Harzburg, seiner Reise über die Alpen nach Canossa, seinem ersten Zusammentressen mit dem Papst, von dem Ausstande der Kölner Bürgerschaft gegen ihren Erzbischof Anno, vom Leben und Charakter Mathildens, von der Schlacht bei Hohendurg, werden den Leser immer sesselt. Die Anordnung ist die annalistische, mitunter aber bewegt er sich auch freier und erzält das dem Inhalt nach zusammengehörige in ununterbrochener Ordnung, denn er erkennt auch den

Da er stets mit Würde und Mäßigung redet und sein Urteil ein gemessend sich selbst gleiches ist, macht er von vornherein auch von dieser Seite eines bestechenden Eindruck. Dieser steigert sich noch, wenn man sieht, wie er die Burder der Heiligen behandelt; er glandt zwar in einzelnen Fällen an sie, häusig aber erzält er dieselben nicht one einen Beisak, der sie ins Gebiet der Sage verweist. Auch konnte er in seiner persönlichen Stellung manches erkunden, Roster Hersseld stand mitten in den Ereignissen, heinrich IV. selbst hält sich verschiedens male daselbst auf, Königin Bertha hat 1074 dort sogar einen Son gedoren. Beste er sichtlich unterrichtet in deutschen als in italienischen Dingen, kommt aber auch seltener auf die fremden Berhältnisse zu reden. So ist seine Darstellung der Weihe Gregors VII. irrig, nicht genau bekannt ist er mit der Geschichte des Kirchenstreits zwischen Honorius und Alexander II. und des Konzils von Rantua, die Schilderung der Berhandlungen vor der Scene zu Canossa und die Andeinanderschung der Verhandlungen vor der Scene zu Canossa und die Andeinanderschung der dortigen Versönungsbedingungen ist salsch. Aber auch der Raub des jungen Königs in Kaiserswerd wird ungenügend dargestellt, und dei der Besprechung der thüringischen Zehnten hat man schon geglaubt, ihn wegen absichtlicher Entstellung verdächtigen zu dürsen. Nicht genug läst er den Unterschied hervortreten zwischen den Dingen, wo er Augenzeuge war, und solchen, die er aus dem Munde der Leute nahm, wie es eben kommen mochte.

Man hat lange die Unparteilichkeit Lamberts gepriesen. Gab es auch frühet schon einzelne, welche dieselbe ansochten, so verdanken wir doch erst Ranke und Floto einen entscheidenden und umfassenden Umschwung der Ansichten. Lambert sieht mit seiner historischen Anschauung keineswegs außerhalb des Kampses seiner Zeit. Er ist vor allem Wönch, und so verehrt er in Gregor VII. den Kirchenstürsten, der, um die Weltgeistlichkeit zu reformiren, verschiedene dem Klosterleben eigentümliche Besonderheiten auf jene übertrug. Für die rechtliche Seite des großen Kamps zwischen Raisertum und Papsttum, für die weltgeschichtliche Bedeutung

sselben hat er keinen Sinn. So gehört er benn auch zu den Gegnern Heinste IV. Schon dass dieser in dem Streit über den thüringischen Zehnten auf e Seite des Erzbischofs von Mainz trat, muste ja den Hersfelder Mönch versen. Rur selten hat er ein Wort der Entschuldigung für den König. Die Erstungen von dessen Taten kamen ihm von feindlicher Seite zu, und so nimmt sie auf, nur die allerschlimmsten Verleumdungen glaubt er nicht. Er würde nicht ungern sehen, wenn der König auf der Harzburg gefangen genommen wen wäre, und mit sichtlichem Vergnügen schildert er die Verlegenheit des Közzd bei der Abendmalssene zu Canossa. Er scheut sich nicht, ihm die schlimmsten eweggründe unterzuschieben, von denen er in der Tat kein Wort wissen konnte; me Aussassischen zu lassen, von denen er in der Ent kein Wort wissen konnte; men, in Zeiten allgemeiner Erregung der tiessten Leidenschaften sich den under nenen Blick nicht trüben zu lassen, wenn man Zeitzschichte schreibt. Wit Vorst muß man seine Darstellung prüsen. Aber zu denen gehört er nicht, welche i bewusstem Zweck die Geschichte fälschen, was man ihm auch schon schuld gegen hat. Ja man wird sagen können, dass er glaubte treu und gerecht zu erzän. Er schont auch die Geschichteit nicht, wenn es darauf ankonnut, den Versall er klöstersichen Zucht und das simonistische übel in ihrer ganzen Größe darzuzgen, und selbst die Taten Gregors, für den er doch eine sast abergläubische Berzhung und Bewunderung hegt, billigt er nicht durchaus. Man begreift, warum ie Kriis dieses Geschichtschreibers keine leichte war und ist.

Richt unerwänt barf die Vermutung bleiben, die Holzmann in Pfeiffers Gersunia 1857, Jahrg. 2, Heft 1, aufgestellt hat, dass nämlich Lambert von Herset ib identisch sei mit dem Pfaffen Lamprecht, den das Alexander-Lied als krfasser nennt, und wornach ihm bei der Annahme der Identität des Autors es Alexander- und des Anno-Liedes auch dieses letztere zugeschrieben werden

miste.

Lamberts Annalen sind herausgegeben von Hess. 3 und 5, Sematabbruck 1843 u. 1874, übersett von F. B. von Bucholz, 1819 Franks., und
wa Hesse in Geschichtschr. deutscher Borzeit 1855. Es handeln von ihm Stenzel,
kankliche Kaiser, 1, 495. 2, 27 und 101 ff.; Wait in Ab. Schmidts Itschr. f.
desch.:Wiss. 1844, Bd. 2, 105; Kanke in Abhh. d. Berl. Af. 1854, S. 436 ff.;
kow, Heinrich IV.; Giesebrecht, Ann. Altah., 1841 Berlin, und Kaiserzeit 3,
1830—1032; Theod. Lindner, Anno, 1869; Lefarth, Lambert von Hersfeld, Disservedt, Henry Hersellen, Disservedt, Westenbach, Geschichtswellen 2, 78—88. 413.

Sambert, Franz, von Avignon, der hessische Resormator und Marburger kresessor, ist geboren 1486 aus abeligem Geschlecht zu Avignon. Früh verlor keinen Bater, der Geheimschreiber des Erzbischofs und der päpstlichen Legation ker, aber aus Orgelet in Burgund stammte. Fünszehnsärig trat er ins Kloster er Franziskaner Diservanten in Avignon, gesesselt, wie er selbst sagt, von dem keligkeitsschein des Ordens, von dem goldenen Frieden der Rossterzelle, wie man kihm vorspiegelte. Seine glückliche Begadung und sein Rednertalent machten in bald zum Gegenstand der Bewunderung, aber auch neidischer Anseindung von iten seiner Ordensbrüder. Sein Beruf als "apostolischer Prediger" (praedicator weralis, d. h. herumreisender Prediger) gab ihm Anlass, sich selbst tieser in die Schrift einzuleben: er legte seinen in französischer Sprache gehaltenen Bolkserdigten erst Stücke aus dem A. T., Psalter, Hiod und Jeremias, dann den Röserdiger sund die Offenb. Joh. zu grunde und machte als ernster Bußs und Strassediger solchen Eindruck, dass z. B. in einem französischen Städtchen die Leute is sein Geheiß Bilder, Würsel und Karten ins Feuer warsen. Inneren Frieden wid er nicht in seinem Orden (nunquam fui tranquilla conscientia — sagt er Ust von sich) trot der strengsten Karteiungen. Sein Plan, den Minoritenorden kiem noch strengeren der Karthäuser zu vertauschen, wurde von seinen eigenen koensgenossen hintertrieben. Da sanden zu Ansang der zwanziger Jare Luthers istriften den Weg nach Lyon und Avignon. Lambert wurde davon mächtig ers

griffen; als man fie ihm wegnahm und verbrannte, hatten fie bereits in ihm gegundet. Sein Entschluss stand fest, Kloster, Orben und Beimat zu verlassen. — Der ihm gewordene Auftrag, Briefe seines Klosters an einen beutschen Orbens oberen zu überbringen, gab ihm Gelegenheit zur Ausfürung feines Blans. Er verließ fein Klofter, 35 Sare alt, im Frühjar 1522, um nie wiber bahin gurudgutehren, - ber erfte frangofische Monch, ber bem in Deutschland aufgegangenen Licht bes Evangeliums zustrebte. Er ging nach Genf und Laufanne, wo er vor dem Bifchof predigte, aber bereits fegerijcher Meinungen verbachtigt wurde; nach Bern, wo er mit Seb. Meier und B. Haller verfehrte; nach Zürich, wohin er durch Haller an Zwingli empfohlen, wo soeben der Kampf aufs heftigste entbrammt war. Roch magte er es, im Juli 1522 in einer öffentlichen Disputation Die Bir bitte ber Beiligen gegen Bwingli gu berteibigen, ichlieglich aber ertlarte er fic für besiegt und sprach bor der ganzen Bersammlung das Bekenntnis aus, bofe er Rosenkränze und Fürsprecher als schriftwidrig aufgebe und hinfort an Gon und Chriftum allein fich halten wolle. Run reifte er, unter bem angenommenen Namen eines Johannes Serranus über Basel nach Deutschland, — in ber M ficht, die lutherijche Reformation an der Quelle fennen zu lernen. 3m Rov. 1522 tam er in Eifenach an; bon bier aus mandte er fich brieflich an Spalatin, m durch ihn an Luther und den Lurfürsten empfohlen zu werden. In der Bwijden zeit legte er einigen Bewonern ber Stadt bas Evangelium Johannis in lateinifcher Sprache aus und veröffentlichte 139 Thesen (über Colibat, Orenbeichte, Tauft, Bufe, Rechtfertigung), die er am Thomastag ben 21. Dez. Offentlich ju verteid gen fich erbot. Es erschien fein Opponent und die Disputation unterblieb. Endlich wurde fein Bunfch erfüllt, nach Bittenberg zu tommen und Luthers perfonliche Bekanntschaft machen zu dürsen (Jan. 1523). Luther, der zuerst große Borsicht gegen ihn beobachtet hatte (s. Luthers Briefe an Spalatin vom Dez. 1522 bei De Wette II, 263 u. 299) erklärte sich schließlich, auf Eisenacher Empsehlungen hin, zu seiner Aufnahme bereit, überzeugte sich auf Grund persönlichen Verlebrs bald von seiner Unbescholtenheit und empsahl ihn zu einer kleinen Unterstühung: "Der Mann gefällt mir in allen Stüden und ich glaube ihn hinlänglich bewahrt und würdig gefunden zu haben, dass wir ihn in seiner Berbannung unterstüten und tragen". Daber moge Spalatin ben Rurfürften bitten, 20-30 Gulben an ihn wenden zu wollen, "bis er durch eigene Arbeit seinen Unterhalt gewinne" (1. Luthers Briefe vom 23. Jan. und 25. Febr. 1523 bei De Wette II, S. 302). Etwas über ein Jar dauerte Lamberts Wittenberger Aufenthalt, Jan. 1523 bis Febr. 1524. Auf Luthers Rat hielt er Borlesungen über den Propheten Ho feas, Ev. Luca, Czechiel, Cant. Cantic., suchte burch Abersetung reformatorifcher Flugschriften ins Frangofische und Italienische Die Reformation gu fordern, ber fafste eine Schrift über feinen Rlofteraustritt (Rationes, propter quas Minoritarum conversationem habitumque rejecit, Febr. 1523, gedruct bei Schelhorn S. 312; bei Herminjard I, 118), sowie einen Kommentar zur Minoritenregel (März 1528), wozu Luther eine Borrede ichrieb (Opp. 7, 498: praefatio in Lamberti comm. in reg. Minoritarum). Er will zwar nicht Aufhebung der Klöster, aber Berwandlung derfelben in Schulen und Erziehungsanftalten. Er felbft entichlofe fic - noch bor Luther und als einer der erften Monche des Reformationszeitalters in die Che zu treten mit einer fachfischen Baderstochter Chriftine aus Bergberg, die er im Sause des Mediziners A. Schurff fennen gelernt (15. Juli 1523, f. ben Brief an Spalatin bei Herminjard I, S. 142 ff.). Mit ihr lebte er in großer Armut; feine Borlefungen brachten ihm ein honorar bon 15 Grofden; eine tur fürstliche Unterftugung reichte gu feinem Lebensunterhalt nicht aus. Ihm felbit war es brüdend, auf Rosten Luthers zu leben; zu Erlangung einer befriedigenden Stellung in Wittenberg war feine Aussicht; auch die Bersuche in Zürich, in Straß burg ober fonftwo anzukommen, blieben one Erfolg (f. bei Herminjard S. 145). Co entichlois er fich ploglich, one Biffen bes Rurfürften und gegen ben Rat Lu thers und Melanchthons, nach Met zu geben (Marg 1524), wohin einige beim liche Freunde ber Reformation ihn riefen. Allein die Macht ber Gegner war gu groß, er tonnte nicht magen öffentlich aufzutreten; eine angefündigte Disputation

iber 116 Sape mufste unterbleiben; der Rlerus verlangte Verhaftung des lutherifden Reters und entlaufenen Monchs. Gin Schreiben Lamberts an R. Frang, um diesen für die ed. Warheit zu gewinnen, blieb one Antwort und Erfolg. Der Rat der Stadt Met widerstand zwar den Anträgen der Gegner, aber gab ihm selbst die wolgemeinte Weisung, die Stadt zu verlassen. Er wandte sich nach Straßburg (April 1524). Hier wurde er freundlich aufgenommen, fristete aber sein Dasein kümmerlich mit Vorlesungen und Bücherschreiben. Er schrieb eine Schrift wiber ben Colibat (Comm. de s. conjugio adv. pollutissimum coelibatum, mit Borrebe an R. Franz), welche in 69 Sapen die Notwendigkeit und Schriftmäßigkeit der Che verteidigt; auch gab er seine, schon in Wittenberg begonnene Erskarung des Hohenlieds heraus (in Cantica C. Salomonis commentarii Witebergo praclecti, Strafburg 1524). Sein Bunfch, eine Anstellung in Strafburg ju erhalten, erfüllte fich nicht; am 1. Nov. 1524 beschenkte ihn der Rat mit bem Bürgerrecht, unterstützte ihn auch durch Geldgaben, aber eine Berwendung im Predigtamt ober Schulamt scheiterte an seiner Unbekanntschaft mit der deutschen Sprache. Run ließ er eine Reihe von Kommentaren zu den alttestamentl. Propheten erscheinen : zu Hosea, Joel, Amos 2c. 1523—26, mit Zugrundlegung ber Bulgata, jum teil schon in Wittenberg verfast; auch eine Schrift gegen Erasmus de arbitrio hominis vere captivo 1525; eine Abhandlung: de causis excaecationis multorum saeculorum etc. über bas göttliche Ebenbild u. a. Fragen (1524, mit einer Buschrift an Sigmund von Hohenlohe); endlich 1525 eine Art von dogmatischem Compendium unter d. Titel: Farrago omnium fore rerum theologicarum, eine Erweiterung seiner Meter Thesen vom 3. 1524, auch ins Englische übersett 1536. Als nach Beendigung des Bauernkrieges die Frage über die rechtmäßige Bokation ber Prediger vielsach verhandelt wurde, schrieb L. (Juni 1525) einen Traktat: de sidelium vocatione in regnum Chr. sive in ecclesiam; de vocatione ad ministerium etc., worin er bie Berufung ber Gläubigen jum Gottesreich und bie Berufung 3mm Rirchendienst unterscheibet und bas Berhaltnis inneren und außeren Berufes genauer zu bestimmen sucht. Auch sucht er fortwärend durch Schriften und Sendschreiben für Berbreitung und Freilassung der evangelischen Predigt in Wetz und in Frankreich zu wirken (Juni 1525 Schreiben an Herzog Anton von Lothringen a.) Trop diefer Rürigkeit blieb seine außere Stellung in Strafburg drudend, aber sein bortiger Aufenthalt und ber Berkehr mit ben bort sich zusammenfindenden frazöfischen wie beutschen Glaubensgenossen wurde wichtig für die weitere Ausbildung feiner theologischen Anschauungen. Wärend er bisher in allen Studen mit Luther gegangen war, insbesondere in der Lehre vom Abendmal (cf. 1524 3n Lucă 22, 19. 20 in pane et vino Christus datur etc.), so nähert er sich jest teils der Zwinglischen (panis et v. fidelibus signa 1525), teils wenigstens der bermittelnden Bucerschen Auffassung, wie er denn auch bei aller Berehrung für Enther den Namen eines Lutheraners aufs entschiedenste ablehnt (paradoxa fol. 13). Endlich aber im Jare 1526 — infolge bes Speierer Reichstags — eröffnete sich im ein Feld für firchliche Wirksamkeit und zugleich die Aussicht auf eine geicherte äußere Lebensstellung. Der Straßburger Stättemeister Jakob Sturm war 18 bermutlich, der ihn dem Landgrasen Philipp von Hessen empfahl (Rommel, Bhilipp II, 106). Er wurde freundlich aufgenommen und erhielt fogleich ben Inftrag, für eine in Aussicht genommene Disputation mit ben Gegnern bes Evaneliums geeignete Thesen zu entwerfen. Lambert stellt 158 Thesen auf, sog. paadoxa, zusammengefast unter 23 tituli (f. Paradoxa, quae Lambertus Aven. pud Synodum Hessorum disputanda proposuit, gebruckt Erfurt 1527; sowie in A. Sculteti Annales p. 68; Gerdes, Miscellanea Duisburg II, 3; Hardt, Hist. it ref. V, 98; Auszug bei Bente NRG., S. 101 ff.). Um 26. Oft. 1526 murde nie Synode in der Hauptfirche zu Homberg gehalten in Gegenwart des Landprafen, ber Pralaten und Beiftlichen, ber Grafen, Ritter und Stäbteabgeordneten. **der Held der Disputation war Lambert. Nachdem Kanzler Feige die Berfamm**= wag eröffnet und beide Teile zu offener und bescheidener Meinungsäußerung aufpfordert, las Lambert seine zuvor schon publizirten Thesen vor und verteidigte in mehrstündigem lateinischem Bortrag. Ihm entgegnete der Guardian der

Franzistaner aus Marburg, Rifolaus von Serborn: er bestreitet die Kompeten ber Berfammlung und fehnte eine Disputation mit Lambert ab, ben er einen abgefallenen ichismatischen Mondy nennt. Run brach auch Lambert heftig los: er fei fein Schismatifer; befenne Chriftus als Gott und Menich; rubme fich bet Alofterleben verlaffen zu haben, weil diefes bem Evangelio widerfpreche; dagegen fei ber Guardian ein Berfechter bes Antichrifts und Gottesläfterer. Geine La benichaftlichteit foll fich gesteigert haben bis zu dem Ausruf: "occidatur bestis! oder boch : "expellatur ex provincia!" Lambert fchlofs die Berhandlung mit einem Dankgebet, bem er das Wort bes Zacharias zugrunde legte (Luc. 1, 68): "denn er hat besucht und erlöset sein Bolk". Es wurde eine Kommission "der vornehmften Pfarrer" aus ber Synobe gewält, um eine Reformationsordnung ju entwerim und die Abichaffung der Mijsbrauche in die Sand zu nehmen. In nur breitigiger Bergtung entstand die Reformatio ecclesiarum Hassiae (gebruckt in F. C. Schmincke, Monum. Hassiaca II, 588: Richters R.D.D. I, 56 ff.) - eine Rip chenordnung, die ichon durch die lateinische Sprache und durch wortliche Uberein ftimmung vieler Stellen mit Augerungen Lamberts fich als ein Bert bes lepte ren gu ertennen gibt. 3hr Inhalt lafet fich in folgenden Gagen gufammenftellen (vgl. Richter, Beich. ber ev. R.D., G. 36 ff. und die weitere Litteratur über die felbe bon Bidell, Gobel, Ebert, Seppe zc.) : Lehre und Regierung ber Rirche fieht ausichließlich unter ber Berrichaft bes gottlichen Bortes; alle, die anders febren, follen abgesetzt und exfommunizirt werden. Das tanonische Recht ift abgeschafft. Die Gläubigen haben bas Recht, Bucht gu üben, die Beiftlichen gu walen und abzuseben, über die Lehre zu urteilen. Bu diesem 3wed versammeln fich in jeder Gemeinde die Glaubigen fonntäglich, um mit ihrem Bifchof (Pfarrer) gu beratm und zu beschließen. Alle, Die Durch Lafter oder falsche Lehre Argernis geben, find zur Befferung binnen 15 Tagen aufzufordern, wenn fie nicht in fich geben, zu extommuniziren. Bebor aber die Kirche in folder Beife fich außerlich bar ftellt, mufs fie fich zubor felbst auf ihrem Glaubensgrund erbauen. Darum mus jener Scheidung zwischen Beiligen und Unheiligen Die evangelische Predigt vor hergehen; dann erft follen diejenigen, die unter die Beiligen gegalt fein wollen, vom Bischos verhört und eingeschrieben werden. Gur Gemeindeleitung, Lehre und Armenpflege bestehen die drei apostolischen Amter, Epistopat, Presbyterat und Diatonat, letterer in der boppelten Bedeutung als geiftliches Silfsamt und Am ber Pflege. Bredigen fann feber, ber von Gott innerlich berufen und im gott lichen Worte geubt ift. - Alle Arbeiter am Bort find Dienende, alfo nicht ber ren und Fürften. Gie werden in der Bemeindeverfammlung gewält und empfangen die Beihe burch Sandauflegung nach apostolischem Brauch, die Bischofe von ber Amtsgenoffen, Die Diakonen vom Bifchof und zwei Alteften. - Das Rirchenregt ment ftellt fich bar in ber Synobe, Die aus famtlichen Bifchofen (b. h. Bfarrern) und je einem Abgeordneten jeder Pfarrei besteht. Die Leitung der Synode und Weichaftsfürung in der Zwijchenzeit geschicht burch einen Ausschufs bon 13 Ber fonen, bei beffen Bal der Landesfürft und die Grafen und Serren ftimmberechtigt find. Reben bem Ausschufs fteben brei Bisitatoren, beren Amt es ift, Die Ge meinden gu besuchen, die gewälten Bischofe gu prufen, die Burdigen gu bestätigen, die Unwürdigen zu verwerfen zc. Gie werben von der Synode gewält, nur fur den Anfang ernennt fie der Landesherr, von dem auch die Bischofe für das erfte Mal und bis zur befferen Befestigung bes Evangeliums ernannt werden. But Musbildung eines neuen Geschlechts evangelischer Lehrer und Geiftlicher foll ju Marburg (nach cp. 29) ein Studium universale bestehen, wo nichts gelehrt wer den joll, quod negotiis regni Dei obesse possit.

Dies die berühmte hessische Kirchenordnung von 1526, die unter den edang Kirchenordnungen des 16. Jarhunderts eine so merkwürdige, ja einzigartige Stellung einnimmt, und von den einen als idealistisch, also unprastisch getadelt, von den andern als Muster eines sreisunigen, demotratischen und zugleich auf apostolischem Grund ruhenden Bersassungsentwurfs, als "Bersuch zur Berwirklichung eines großartigen Ideals" gepriesen wird. Das Urteil über ihren Wert und Charakter wird von dem konsessionellen und kirchenpolitischen Standpunkt des Beurteilers

Bon hiftorifchem Interesse sind die beiben vielbesprochenen, aber gur Beit noch immer nicht vollständig gelöften Fragen: 1) Aus welchen Quel= en Lambert gefchopft? und 2) welche prattifchen Folgen jener Berfafungsentwurf für bie Organisation ber heffischen Kirche gehabt hat? Bas bas rfte betrifft, so hat man die Ibecen Lamberts balb auf Anregungen Luthers bgl. Richter, Köftlin) ober Zwinglis ober Farels, balb auf malbenfische Borbiler (Bidell, Gobel), bald auf franziskanische Anschauungen zurückfüren wollen Ritichl). Bon praktischer Bedeutung aber ift diefer Berfassungsentwurf taum eworden, da er weder in Seffen noch anderswo eingefürt, ja nicht einmal formich und offiziell publizirt wurde. Luther felbst (in einem Schreiben an ben Landrafen bom 7. Januar, Montag nach Epiph. 1527, f. Briefe Luthers VI, S. 80 ff.; Richter S. 40 ff.), bom Landgrafen um feine Meinung befragt, warnte babor, jur Beit diefe Ordnung auszulaffen durch den Drud"; die Erfarung murbe geis en, dass in dieser Ordnung viele Stude wurden sich andern und der Obrigkeit allein iberlassen bleiben mussen; Gesetze machen sei ein groß, herrlich, weitläufig Ding, praten aber nicht one Gottes Geist und wenn die rechten Leute dazu nicht da cien. Rur Ginzelnes wurde in Heffen eingefürt, im ganzen aber nicht ber Homberger Entwurf, sondern das sächsische Bisitationsbuch zum Borbild genommen, das 1528 zu Marburg im Druck erschien (f. Richter a. a. O.; Hente S. 105 ff.). Cambert selbst fand seinen Wirkungstreis bald an der vom Landgrafen Philipp 1527 gegründeten Marburger Unibersität, zu beren ersten theologischen Lehrern n mit Abam Kraft und Erhard Schnepf gehörte (f. Wachler, De originibus etc. sead. Marburg. 1809; Jufti, Grundzüge einer Gefch. ber Univ. Marburg 1827; ron Coelln; Mem. theol. Marburg. 1827; Hente, Die Eröffnung ber Univ. Marntg 1862). — Dem Marburger Gespräch im Oft. 1529 wonte er bei, one daun tätigen Anteil zu nehmen; seine eigene, wesentlich Zwinglische Ansicht vom 1. Abendmal (= commemoratio, non iteratio sacrificii Christi; visibiles substanine signa ejus, qui invisibiliter adest) hatte er schon zu Homberg, wie nachher Marburg, besonders in einem furz nach bem Marburger Gespräch an einen Brafburger Prediger (Gerbel?) geschriebenen Brief (f. Baum, S. 146 ff.) u. d. T. le symbolo foederis, quam communionem vocant, confessio, Straßburg 1530, usgesprochen (corpus Christi neque mathematice neque re ipsa, sed symbolice porigitur). Die Lutheraner sahen in diesem Meinungswechsel (f. o.) "gallische Leicht= extigkeit"; und auch sonst erregte Lamberts französische Beweglichkeit, Bielgeschäfsigkeit, Rebesertigkeit unter den ruhigeren Deutschen vielsachen Anstoß und üble Radrede. Dem vielbeschäftigten Spalatin wurde seine Geschwätigkeit lästig; der pumanist Hermann Busch spottete, er reise so viel hin und her, ut manducet, wendicet, mentiatur (brei M).

Als Lehrer fand er vielen Beifall; zu feinen erften Marburger Schülern gefort u. a. der Schotte Batrit Samilton, dem er nach feinem frühen Märtyrertod m März 1528 ein ehrendes Denkmal sette. Sein Lieblingsfach war Erklärung 8 A. und N. T.'s; boch war es ihm nicht um gelehrte Exegese, sonbern mehr m praktische Auslegung und Anwendung zu tun. "Die Bibel sei nicht um der bilologie, sondern diese um der Bibel willen da", das war der Sat, den er in iner eigenen hermeneutischen Abhandlung (Comm. de prophetia, eruditione et inguis deque litera et spiritu, Stragburg 1526) verteidigte. Auch im Bolfsmterricht drang er auf Ginfachheit und praktischen Rugen: "Je einfacher die Preigtweise, desto löblicher und nütlicher". Doch will er — wie er an Fr. Mytoins schreibt (bei Strieber S. 384) — weber die Sprachen noch die Gelehrsamkeit erbammen, sondern nur den damit getriebenen Missbrauch. Am meisten aber Amerzt ihn, wenn Jemand die christliche Freiheit mifsbraucht, oder wenn er sieht, wis es an der Liebe fehlt, dass alles voll Reid, Berläumdung, Lüge und Schmähunt ift. Allein die friedliche Birtfamteit im Dienft bes Wortes und ber Rirche, 🗰 ihm das höchste Ziel seiner Wünsche ist, war ihm nicht lange vergönnt. Seine widen letten fchriftstellerischen Arbeiten waren, wie es scheint, ein Rommentar gu kinem Lieblingsbuch, der Offenbarung Johannis, dem Landgrafen Philipp gewidmet 1528 und ein erst nach seinem Tod von G. Gelbenhauer zu Worms heraus=

gegebenes Werk do regno civitate et domo Dei in brei Büchern (1538, 8°, geschrieben 1527—1530). Als im J. 1530 die Krankheit des "englischen Schweißes" Marburg heimsuchte, floh er mit andern nach Frankenberg an der Eder und starb hier den 18. April 1530; seine Frau und Kinder folgten ihm noch in demselben Kar im Tode.

Duellen für Lamberts Lebensgeschichte sind vor allem seine Schriften und Briefe. Eine Sammlung derselben gibt es nicht; Schriftenverzeichnis bei Schelhorn und bes. bei Baum S. 167; einzelne Briefe vei Herminjard Corresp. des Ref. bes. Band I, S. 112 ff.; Lebensbeschreibungen bei Schelhorn, Amoenitates lit. IV, S. 307 ff.; X, 1731; Bayle dict., Niceron Mem., in den sortges. Sammelungen 1728, S. 916; 1731, S. 864; Strieder, Hess. Gess. Baum, Franz Lambert, Straßburg 1840; F. W. Hassen der Donographicen von J. W. Baum, Franz Lambert, Straßburg 1840; F. W. Hassen in den Bätern der Ref. Kirche, Bd. IX, Elebersch 1860; Ders. in seiner hess. Marburg 1852, I, S. 65—75; F. &. Stieve, De Fr. Lamberto Avenionensi, Breslau 1867; Louis Russet, Biogr. de Fr. Lambert d'Avignon., Paris 1873; E. Hente, Reuere R.G., herausgeg. der Gaß, I, S. 98 ff. und die übrige Litteratur zur Resormationse und neueren K.G.

Lambethanische Artikel heißen die neun Artikel, welche zu gunsten der strengern Prädestinationslehre als Ergänzung und nähere Bestimmung bessen, was die anglikanische Konfession der 39 Artikel über dieses Dogma enthält, im Robember 1598 dem Erzbischof John Whitzist in seinem Palaske zu Lambeth (das

her ber Name) überreicht worden find.

An der Universität Cambridge herrschte die calvinische Lehre vor, von William Perkins eifrig versochten, namentlich in seiner "Armilla aurea", deren Supralapsarismus auch von Arminius in Holland beantwortet worden ist. Auch Whitaker lehrte in Cambridge das strenge Dogma. Ein Kollege dieser Männer, Peter Beron, widersette sich demselben. Whitaker forderte aber den Erzbischof Whitzist auf, der Verbreitung pelagianischer Lehren zu steuern, und übergab ihm die von ihm im Einverständnis mit andern Theologen aufgesetzten 9 Artikel als geeignetes Mittel zu jenem Zwecke. Im November 1598 traten einige Theologen beim Crybischof zusammen und billigten die Artikel, welche in folgender Fassung nach Cambridge

bridge geschickt wurden:

1) Gott hat von Ewigkeit her einige verordnet zum Leben und andere zum Tode. — 2) Die wirkende oder bewegende Ursache der Prädestination ist nicht der vorhergesehene Glaube, oder das Beharren, oder gute Werke, oder etwas anderes, das sich an den Erwälten sinden würde, sondern der alleinige Wille Gottes. — 3) Es ist eine verordnete und bestimmte Anzal derzenigen, welche predestinirt sind, die nicht vermehrt noch vermindert werden kann. — 4) Diesenigen, welche nicht zur Seligkeit prädestinirt sind, werden notwendig um ihrer Sünde willen verdammt werden. — 5) Der ware, lebendige und rechtsertigende Glaube und der heilige Geist kann weder erlöschen noch verloren werden, weicht somit auch nicht von den Auserwälten, weder gänzlich noch für immer. — 6) Ein warer Gläubiger, d. h. einer der den rechtsertigenden Glauben hat, ist durch gläubige Gewissheit seiner Sündenvergebung und ewigen Seligkeit durch Christis versichert. — 7) Die seligmachende Gnade wird nicht allen Menschen angeboten, mitgeteilt oder verliehen, so dass alle selig werden könnten, wenn sie wollten. — 8) Keiner kann zu Christus kommen, so es ihm nicht gegeben wird und der Bater ihn zieht; es werden aber nicht alle Menschen vom Bater gezogen, so dass sie zum Sone kommen könnten. — 9) Es stehet nicht bei jedes Wenschen Wenschen oder Wacht, dass er selig werde.

Kaum hatte die Königin von diesem Borgange Kunde erhalten, der, abgesehen davon, dass er die puritanische Partei begünstigt hätte, ein Eingriff in die königs lichen Rechte zu sein schien, so musste der Erzbischof, von Elisabeth genötigt, die 9 Artikel eiligst von Cambridge zurückverlangen, bevor sie verbreitet waren. Er entsprach um so leichter, weil er, in der Tat sonst kein Anhänger puritanischen Calvinismus, dem Anschen Whitakers nur nachgegeben hatte, um dem Streit unter

ken Kollegen in Cambridge ein Ende zu machen. — Eine zeitlang, zumal da Bhitaker wenige Tage nach der Konferenz von Lambeth gestorden war, blied alles kill rücksichtlich jener 9 Artikel. Als aber Jakob I. zur Regierung gelangt war, sofften die Presdyterianer günstigere Konzessionen zu erlangen. Der König des villigte ein Kolloquium von Episkopalen und Puritanern am 14. Januar 1604, nud hier verlangten die letzteren unter anderem, dass die 9 lambethanischen Arsikel dem Bekenntnis möchten beigesügt werden. Aber nicht einmal die Einschalzung des "weder gänzlich noch sür immer Absallens warhaft Gläubiger" wurde spen zugestanden, indem namentlich der Bischof von London Richard Bancroft die calvinische Lehre als eine abscheuliche, zur Berzweislung fürende angriff. — Son da an, obgleich Jakob I. die calvinische Orthodoxie in Holland unterstützte nud die Berurteilung der Arminianer betrieb, blieb die anglikanische Kirche rücksichtlich des Prädestinationsdogmas ungebundener als die Resormirten des Kontiscents, so dass später ganz arminianische Ansichten an die 39 Artikel sich anzusählen verstanden. Die Presdyterianer aber, am meisten die eisrigsten Puritaner, sieben den lambethanischen Artikeln in ihrer Lehre getreu. Bgl. Benthem, Engelsänd. Kirchs und SchulensStaat, Lpz. 1732, S. 526 f. und Gesch. der protestant. Lentraldogmen innerh. der res. Kirche, II, S. 9 f. von

Lambrushini, Luigi, Kardinal und Statsfekretär unter Papst Gregor XVI. von 1836—1846, wurde am 6. Mai 1776 zu Genua geboren, trat schon frühe n den Barnabitenorden und zeichnete sich durch Anlagen, theologische Gelehrsam-teit und strenge Beobachtung kirchlicher Sitte und geistlichen Anstandes aus. Bald wurden ihm auch die höheren Umter jenes Ordens übertragen, aber bies genügte ieinem Chrgeiz nicht, die höchsten Würden der Kirche und des States waren das ziel seines Strebens. Seine statsmännische Bilbung erhielt er in der Schule des Kardinals Konsalvi, der ihn auch zum Kongress in Wien mitnahm. Nach seiner Rudlehr von dort wurde ihm das wichtige Amt eines Sefretars der Kongrega-🖦 für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten übertragen, und er nahm in **riefer** Stellung an dem Abschluss der Konkordate mit Neapel und Bayern tätigen **linteil. Im** Jare 1819 wurde er zum Erzbischofe seiner Baterstadt Genua ermunt und entwidelte hier einen großen Gifer in firchlicher Wirtsamfeit. Seine pirtenbriese und Predigten wurden sehr gerühmt. Bapst Leo XII. ernannte ihn 1823 zum papstlichen Runtius in Baris, balb gewann er am französischen Hof proßen Ginfluss, indem er Karls X. Bertrauter ward und nun mit aller Kunft **mb Macht dahin** arbeitete, die absolute Herrschaft in Frankreich wider herzustels en. Er war es, ber Rarl X. riet, die Ordonnanzen zu erlaffen, die feinen Sturz erbeifürten, und als er gefallen war, blieb er, wie er sich ausdrücklich ausgeben hatte, in eifriger Korrespondenz mit ihm, nicht sowol um ihn im Unglud zu wiften und ihm einen Beweis seiner Teilnahme zn geben, als aus grundsatlicher siebe zur legitimistischen Sache. Diese trug er auch auf den Herzog von Bordenr über, von dem er mit einem damals berühmt gewordenen Ausspruch sagte, r fei nicht nur ber Son Frankreichs, sonbern Europas. Denn bas Legitimi-Atsprinzip, ber Rampf gegen die Revolution war ihm eine europäische Aufgabe. Seine politische Richtung beruhte teils auf Überzeugung, teils auf einer angeboenen Herrschbegierde. Als Gregor XVI. den papftlichen Stul bestieg, mar Lamruschini der erste Rardinal, den er ernannte, (am 31. Sept. 1831), aber L. sah riese Erhebung nur als den Weg zur Stelle eines ersten Ministers im Kirchentat an. Da er bemerkte, bass Karbinal Bernetti, der damals im Besit bieser Stelle war, am österreichischen Hose, dem er nicht genug Ergebenheit zeigte, nicht Bunft stehe, war sein eifrigstes Bestreben, ihn aus dem Sattel zu heben. Grepor gab ihm Gehör und als Bernetti einst ernstlich erkrankt war, benützte er diese belegenheit, ihm einen Nachfolger zu geben und ernannte ben Kardinal Lam= bruschini 1836 zu feinem Statssefretar zunächst für bie außeren Angelegenheiten, bem in ber Regel die Leitung der römischen Politik zukam. Der Statssekretär 🏗 das Innere war damals Kardinal Gamberini, ein angeschener älterer Mann Den festem Willen, es behagte daher Lambruschini nicht sonderlich, die Macht mit befem teilen zu muffen, und er forgte bafür, bafs ein anderer, ber Rarbinal

Mattei, ein unbedeutender Mann, beffen haupttugend bas Geschick mar, fich einem fremden Willen unterzuordnen, an feine Stelle fam. Lambruschini übernahm jest auch das Ministerium des öffentlichen Unterrichts, murde Sefretar ber papftlichen Breben und Bibliothefar bes Batifans. Nun im vollen Befit ber Macht, ber folgte er mit aller Energie fein Biel, die Bekampfung der Revolution und jeglicher Neuerung im Stat und in der Kirche. Bei seinem Eintritt in die Ber waltung des Rirchenftates handelte es fich um Amneftirung der nach bem Auffind ber Legationen vom Jare 1831 Berurteilten und Gefangenen und um Ausfürung ber damals in Aussicht gestellten Reformen. Lambruschini arbeitete babin, baff bie ichon wegen überfüllung der Gefängniffe ratlich gewordene und bon ber öffent lichen Meinung geforberte Amnestie möglichst beschränkt, die Bugeftandniffe ber Reformen geschmälert und namentlich die erteilten städtischen Freiheiten burch die Art der Ausfürung gelähmt und dem Bolt entleidet wurden. Ramentlich wußte er es einzuleiten, dafs Rom, felbst aller Manungen ber liberalen Partei uner achtet, one Munizipalverfassung blieb. Dieselbe konservative und absolutifische Richtung versolgte er in den kirchlichen Angelegenheiten. Er betrieb die Berjolgung gegen die hermesische Theologie aufs eifrigste, und vertrat in dem Streit über die Gefangennehmung des Erzbischofs von Köln und die gemischten Ehen in den Jaren 1836—1838 die Sache der römischen Kurie mit großer Energie und Gewandtheit. Die als meifterhaft anerkannten Statsschriften in bem Rolner Streit find von ihm verfafst. Sie find nebft bem Original unter folgendem Tint beutsch erschienen: "Urfundliche Darstellung ber Thatsachen, welche ber gewalt famen Wegfürung des Freiherrn v. Drofte, Erbifchofs von Roln borausgegangen und nachgefolgt find. Nach bem zu Rom am 4. Marz 1838 erschienenen Driginal

wörtlich überfest, Regensburg 1838".

Lambruschini feste ben Bersuchen einer vermittelnden Behandlung ber Streit frage eine eiferne Konfequenz entgegen und vertrat babei feinen Standpuntt, man mufs anerkennen, mit Energie und Offenheit. Uberhaupt mufs man ihm ben Ruhm laffen, bafs er bas, wofür er gelten wollte, auch mit ganzer Seele wer. Er war nicht auf ben Schein angelegt, ben Borwurf ber Beuchelei, ben man fo gerne gegen eine streng kirchliche Haltung bereit hat, konnte man gegen ihn nicht erheben. Für Bestechung durch materielle Mittel war er unzugänglich, bagegen ließ er sich oft durch die Heuchelei anderer täuschen. Bon inhumaner Härte und hochfarendem Stolz kounte man ihn nicht freisprechen und er trug dadurch seinen guten Teil der Schuld an dem Hass und der Erbitterung, welche die Regierung Gregors XVI. in dem Kirchenstat und in ganz Italien traf. Diesen Hass bekamer auch zu fülen, als es sich nach dem Tode Gregors um eine neue Papsimal handelte. Er hatte warend der gangen Beit seiner öffentlichen Laufban Die Spite bes Prieftertums als das Biel seines Strebens unverrudt im Auge behalten, und beshalb Sorge getragen, das Kardinalstollegium mit seinen Freunden und Am hängern zu befeten. Unzweifelhaft mar er die bedeutendste Intelligenz unter fet nen geiftlichen Kollegen in Rom, fo bafs es schien, ihm konne die Nachfolge auf ben papstlichen Stul nicht entgehen. Doch erreichte er fein Ziel nicht. Im Low flave, das nach dem Tobe Gregors XVI. im Juni 1846 die Bal eines neuen Papftes zu vollziehen hatte, ftand ihm eine Partei entgegen, welche von seinen Stolz und seiner Herrschlucht ben ganzlichen Berluft ihres Einflusses fürchtete, und mit ihr verbanden sich andere, welche die gerechte Besorgnis hegten, eine zweite gregorianische Regierung könnte das römische Volk zur Verzweislung triben und verderbliche Aufstände hervorrusen. Nur allmählich siegten die Gegert Lambruschinis, sein gestürzter Vorgänger im Statssekteatiat. der Kardinal Bernetti, soll nicht one Anteil an seiner Niederlage gewesen sein. Im ersten Striptinium erhielt Lambruschini 15 Stimmen und sein Gegner Mastai, der später Pius IX. nur 13, am Abend desselben Tages gewann der letztere 9 weitere, wiedenden Tage mar die Ral dedurch entstieben dass Mastai 26 Scimmen et folgenden Tage war die Bal badurch entschieden, bafs Mastai 36 Stimmen & hielt, warend bem Lambruschini nur 10 blieben. In bem neuen Syftem papily licher Politik, das unter Pius IX. zur Herrschaft gelangte, war für Lambruschin tein Raum mehr, seine eigentlich politische Laufban war geschloffen, obgleich a

ich jest noch hohe Statsamter befleibete und Mitglied ber neuerrichteten Stats: miulta wurde. Der Safs ber revolutionaren Bartei traf ihn in hohem Grad nd er hatte manche perfonliche Berfolgung zu bestehen, sein Haus wurde ge-ürmt und teilweise zertrümmert, er selbst konnte nur in der Verkleidung eines Stallfnechts nach Gaeta entfliehen. Um 8. Mai 1854 ftarb er 78 Jar alt und purde in der Rirche bes Barnabitenflofters ju Calinari beigefest. Er ift auch 15 theologischer Schriftsteller aufgetreten; feine gesammelten Schriften affetischen mb bogmatischen und biographischen Inhalts erschienen unter bem Titel: Opere pirituali, in brei Banden zuerft in Rom 1836, in zweiter Auflage 1838 u. 1839 " Benedig. Auch ichrieb er fur bas bon ihm errichtete und fehr blubenbe geiftiche Seminar di Santa Maria di Farfa Regelu, und im Jar 1843 trat er in iner Schrift: Sull immacolato concepimento di Maria dissertazione polemica, Roma 1843, als Berteidiger ber unbeflecten Empfängnis ber Jungfrau Maria auf. S. über ihn Luigi Carlo Farini, Lo stato romano dall anno 1815 al 1850, Vol. I, p. 78 sqq.; Ferd. Ranalli, Le istorie italiane dal 1846-1855, Torino 1855, Vol. I, p. 31 sqq., jowie Gualterio, Gli ultimi rivolgimenti italiani, Vol. I, p. 152 sqq., und einen Artitel in den Erganzungen zu Beber und Belte, fathol. Rirchenler., Freib. 1856.

Lamed, 1) Rachfomme Rains, f. Rain und die Rainiten, Bb. VII, 391 f. 2) Rachfomme Seths, f. Seth und die Sethiden.

Lamennais (Sugues - Felicite = Robert De) wurde geboren in Gaint Malo, ben 19. Juli 1782; er war ber Son eines reichen Rhebers, ben Lugwig XVI. in den Abelsftand erhoben hatte. In der ftrengen Bretagner Frommigfeit erjogen, gab er fich mit großem Gifer ben Studien hin. Erft in feinem 22. Jare ließ er fich zur erften Kommunion aufnehmen. In feinem 29. Jare (1811), alfo nicht unüberlegt, trat er in bas Seminarium von St. Malo. Schon hatte er für papitliche Gewalt und Autorität geftritten, obichon fein Kirchenbegriff damals noch nicht zur vollen Klarheit gelangt war. Im Jare 1808 nämlich veröffentlichte er seine Réflexions sur l'état de l'Eglise en France pendant le XVIII. siècle et sur sa situation actuelle. Dieje Schrift trug als Motto: Portae inferi non praevalebunt adversus eam. Er lafst barin ben Bischöfen noch bas Recht, Ermanungen an ben Papit gu richten; Diefem allein aber tommt es gu, gu enticheiben, was ber Kirche forberlich ober schadlich fei; diefe Schrift wurde von der laijerlichen Polizei mit Beschlag belegt. In seiner Tradition de l'Eglise sur l'Institution des évêques (1814), die er gemeinschaftlich mit seinem Bruder verfasste, frem er fich bes Sturges bes Raifers; barum glaubte er, nach ber Rudfehr von Elba, fich nach England flüchten zu muffen, wo er warend der "hundert Tage" blieb. Er wurde in London Sauslehrer in einer protestantischen Familie und bearbeitete feinen Schüler bermaßen, bajs fich berfelbe nach Baris, nach Saint-Sul-Dice füren und zum Ratholizismus befehren ließ; Lamennais gab ihn nicht eber wider heraus, bis er gerichtlich bazu gezwungen wurde. Im Jare 1816 erhielt er die Ordination und beschäftigte sich zunächst mit Schriftstellerei; er schrieb Artifel in die fatholisch-legitimistischen Blätter (Defenseur, Conservateur, Drapeau blane, Memorial catholique), weniger jedoch um den Thron der Bourbonen gu berteidigen, als um den Deismus zu befämpfen. 1817, als Lamennais 35 Jare alt war, erichien ber erfte Band feines Sauptwerfes, Essai sur l'Indifference en matière de Religion (Baris, 4 B. in 80). Es handelte fich berzeit nicht mehr barum, bas Chriftentum gegen ben Atheismus zu berteidigen, fondern bielmehr Die Leute in ihrer Gleichgültigfeit aufzurütteln und wider für das Chriftentum u interessiren. Das hatte bereits Josef be Maiftre in seinen Soirees de St. Petersbourg versucht; das unternimmt nun Lamennais; auch beruft er fich gier nicht auf die Schrift und die Rirchenväter, fondern er geht von der Philoophie aus: "Des Menichen Bernunft ift unvolltommen, wie fein ganges Gein; infehlbar ift nur die allgemeine Bernunft, der gemeinschaftliche Konsensus aller Boller, Diefer aber befindet fich, authentisch bestätigt, allein in der Rirche. Alls r die Welt erichaffen, fann Gott feinen andern Bred gehabt haben als die Ofenbarung feiner unendlichen Bollfommenheit; darum mufs er auch bon Anfang

an bem Menichen geoffenbart haben, mas biefem bon feinem Befete gu wiffen notwendig ift. Diefe emige Besetzgebung ift die Religion, erhalten und durch alle Jarhunderte hindurch bewart in der unfehlbaren Tradition ber Kirche, oder beffer in dem Saupte der Kirche, dem Bapfte, der diefelbe vertritt, der die unfehlbare Barbeit ift. Diese Trabition ift bemnach eine Art allgemeiner Bernunft; burch ben Glauben fommt fie ber Schwäche unserer Bernunft ju Silfe; fie ift ber wate Grund ber Gemifsheit". In den folgenden Banden bringt Lamennais bie Be weisfürung feiner Bringipien, mit einem großen Aufwand bon Belehrfamteit; er wehrt zugleich barin die Angriffe ber Begner ab; Diefe Banbe erichienen 1820 bis 1824. Diefes Werf brachte bie Bemuter in große, mit jedem Banbe fich ftel gernde Aufregung. Bei den gallikanischen Bischofen und bei der Sorbonne sand Lamennais wenig Anerkennung; die Jesuiten erhoben bittere Klagen; protestantischerseits schried Samuel Bincent eine Erwiderung: Observations sur l'Unite religieuse, en résponse au livre de M. de Lamennais; dieser antwortete daruns in einer langen Vorrede bes zweiten Banbes, jedoch one auf feine Gründe einzu gehen. Er mar eben bem Protestantismus immer abgeneigt, ben er nie recht ber standen, weil er ihn nie recht kennen gelernt. Im Jare 1824 reiste er nach Rom, wo ihm Leo XII. den Kardinalshut anbot; er schlug ihn aus und empfahl dafür bem Bapfte Lambruschini, ber fpater fein erbittertfter Gegner wurde. Rachben 1825 seine schöne Übersetzung der Nachfolge Chrifti erschienen war, tehrte ich Lamennais wider gegen ben Gallitanismus, in feiner Schrift: De la Religion comiderée dans ses rapports avec l'Ordre politique et civil (1826), die, tros ber Be redsamkeit seines Abvokaten Berryer, gerichtlich verurteilt wurde. Er fiel um immer mehr von den Bourbonen ab, beren Sturg er voraussagte in feinem Buche: Des Progrès de la Révolution et de la Guerre contre l'Eglise (1829). Lament nais will, daß sich bie Rirche vom State trenne, der sie nur unterbrudt und blogftellt; die Bralaten follen auf ihre hohe Befoldung verzichten, aus ihren Beläften heraustreten und wider das arme Leben Chrifti füren; fo werden fie bie lästen heraustreten und wider das arme Leben Christi füren; so werden sie der Welte erobern. Mit dem Volke soll die Kirche jede Freiheit erringen. Rach der Julirevolution, die sehr bald seine Prophezeihungen rechtsertigte, benutzte Lamen nais die nun gewärte Preßfreiheit, um, den 1. Sept. 1830, das derühmte Blatt l'Avenir herauszugeben, mit dem doppelten Motto: "Gott und die Freiheit, — der Papst und das Volk". Um ihn scharten sich als Mitardeiter de Salinis, Lacordaire, Combalot, Montalembert, Rohrbacher (ein protest. Renegate) u. a. In der Expedition des Blattes errichtete er eine Agentur "zur Verteidigung der weligiösen Freiheit". Ze mehr aber die Volksgunst wuchs, desto größer wurde auch die Feindschaft der Vischöse, welche sürmliche Anklage gegen ihn erhoben. Lamen vons reise mit Lacordaire und Montalembert nach Rom: sie sanden aber sein Ger nais reifte mit Lacordaire und Montalembert nach Rom; fie fanden aber tein We hor, und erfuren bei ihrer Ruckfehr, dass der neue Papft Gregor XVI. ihr Idecen in der Enchtlita vom 15. August 1832 verdammt habe. L'Avenir hom auf zu erscheinen; Lamennais zog sich nach La Chonaie zurud und nun trat bei ihm ein Wendepunkt ein, den seine ehemaligen Freunde mit größter Bitterkeit als seinen "Fall" beklagten. Bezeichnend ift, dass er von diesem Tage an die Abellpartikel an seinem Namen wegließ und sich kurzweg F. Lamennais schrieb. In eklatanter Weise vollzog er (1834) seinen Bruch mit Rom durch die unerwartet Beröffentlichung seiner "Worte eines Gläubigen" (Paroles d'un Croyant), eines merkwürdigen, munderbaren Buchleins, eines Meisterwerts in feiner Art. & mennais bleibt seinem driftlichen Glauben treu, an dem er bis an fein Enbe fel hielt; er beginnt im Namen des breieinigen Gottes, predigt Glauben, Liebe, Hoffnung; doch tritt hier zugleich ber an ben Sozialismus streifende Demotrate bevor; Königtum und Priestertum sind bem Argen verfallen, darum wendet er birekt an das Bolk: "Dieses Buch, heißt cs in der Borrede, ist hauptsächlich im euch; euch widme ich es . . . Möge es euch, die ihr des Tages Last zu trogen habt, für eure arme, müde Seele sein, was am Mittag auf dem Ader, der, wenn auch noch so spärliche Schatten eines Baumes für den ist, der den ganzen Morgen unter der brennenden Sonnengluth gearbeitet hat. Ihr lebt in einer bojen Beit; boch diefe Beit wird vorübergehn . . . Hoffet und liebet. Die hoffnun

Lamennais 381

nbert alles und die Liebe erleichtert Alles . . . Chriftus, für euch gekreuziget, it verheißen, euch zu erlösen. Glaubet seiner Berheißung . . . und liebet euch ntereinander, gleichwie der Erlöser der Menschheit euch geliebet hat, dis in den is. In ganz anderem Stil als seine vorigen Werke ist dieses Büchlein gestieben. Schwungvoll, reich an Bildern und Gleichnissen, folgen die Sätze aufstander, wie Bibelverse. In der Sprache der Propheten richtet er seine glühens Kermanungen und hoffnungerwedenden Tröstungen an das Volk. Auch machte einen tiefen Gindruck auf bas Bolt; Alles wurde hingeriffen; die katholische ntei war außer fich bor Arger und Entruftung : "Drei und Neunzig, feiert feine bern!" hieß es bei ihnen. Gregor XVI., in einer neuen Enchklika b. 7. Juli 84, verdammte bieses Buch "von geringem Umfang, aber von ungeheurer Bos-it". Rur noch eine Schrift verfasste er in diesem Stile, sein "Buch des Bol-1" (Livre du Peuple 1837), in welchem er bem Bolte nicht blog feine Rechte, nbern auch seine Pflichten vorhalt: "Denn was ift der Mensch one Pflichten? me Art von vereinsamtem Ungeheuer, one Verbindung noch Liebe, in sich geen wie ein Raubtier in feiner Sohle, dufter und blind, bald bom Sunger gum anbe getrieben, balb schlafend, nachdem es gefreffen hat. Und mas ift ber Mensch ne Rechte? Gin bloges Bertzeug berer, die Rechte haben, ihr Lafttier, dasselbe st für fie ihr Roß ober ihr Ochse ist". Im 3. 1836 veröffentlichte er die Afires de Rome, 1837 grundete er bas Blatt le Monde, bas nur wenige Monate bte, und schrieb sodann eine Reihe demokratischer Flugschriften, u. a. l'Esclavage oderne, le Pays et le Gouvernement, wosür er von dem Schwurgericht zu 1900 Fr. Buße und einem Jare Gefängnis verurteilt wurde, Une Voix de Prim u. s. w. Seine neuen Ideeen suchte er mit seinen früheren Prinzipien in inklang zu vringen, in der bedeutenden Schrift: Esquisse d'une philosophie 1841—1846). Wie in seinem Essai, behält er hier als Grund der Gewissheit allgemeine Bernunft bei, nämlich bie Trabition, die gleichsam das Gebächtnis # Menschengeschlechts ift. Nur wird sie nicht mehr burch bie Rirche erkannt n bestätigt, sondern durch des Menschen Bernunft, die prüft, richtet und das bere bebalt. Bir ermanen noch bon feinen anbern Schriften : les Amschaspands les Darvands (1843); les Evangiles (neue Abersehung mit Roten versehen 846), de la Société première et de ses Lois (1848). Die Februarrevolution 1848), die er mit Freuden begrußte, bereitete ihm neue Tauschungen. Bon ben krifer Balern wurde er zwar in die Rationalversammlung gewält, doch der Ent= urf einer Konstitution, den er gleich von Anfang an vorlegte, wurde zwar beundert, aber als praktisch unausfürbar verworfen; er ließ ihn brucken in seinem Matte le Peuple constituaut, bas wegen feiner leibenschaftlichen Seftigkeit nur unige Monate bestehen konnte. Rach dem Statsstreich lebte Lamennais betrübt in bentmutigt in der Zurückgezogenheit, übersetze noch die göttliche Komödie von dante, und starb den 27. Februar 1854: "Ich will, verordnete er noch, inmitten er Armen und wie die Armen beerdigt neerden. Kein Denfinal soll man auf win Grab sehen; meine Hulle soll zum Kirchhose gebracht werden one durch die kiche zu gehn". Dieser lette Wille wurde ersüllt. — Lamennais war eine eble, tendurftige Natur; seine Schriften waren Taten; er konnte nicht leben one zu kirken. Einst rühmte sich vor ihm ein Bretagner Ebelmann seines vornehmen Kisiggangs; Lamennais erwiderte: "Wenn ich ein Apfelbaum mare, wollte ich wine Wurzeln immer tiefer in die Erde stoßen und die schönsten Apfel des Lanstragen". Er hatte eine fromme, bemutige Seele, allem Eigennut fremb; boch tar feine Frommigkeit mehr exaltirt als tief. Dabei war er aber auch eine besvoiche, außerft leidenschaftliche Natur, durch das Fehlschlagen aller seiner Plane wer mehr erbittert und mit hafs erfüllt. Denen, die ihm seine Wandelung wwarfen, antwortete er: "Die, welche fich ihrer Unwandelbarkeit rühmen und wen: 3ch habe mich noch nie geandert! Die tauschen sich selbst und haben einen übertebenen Glauben an ihre eigene Dummheit; bis zu biefer idealen Bolltommen= mit hat es ber menschliche Blöbsinn noch nicht gebracht, trop ber unermüblichen Sebe, mit welcher man seiner pflegt". Die Werke Lamennais wurden mehrmals wurden. — Siehe: Lacordaire, Considérations sur le système philosophique de M. de Lamennais, 1. B., Paris 1834; A. Blaize, Essai biographique sur Lamennais, 1. B., Paris 1858; Emile Forgues, Correspondance, 2. B., Paris 1858; Jules Artong, Lamennais, in der Encyclopédie des sciences religieuses von Lichtenberger, 7. Band.

Lammisten, remonstr. Tausgesinnte. S. d. M. Menno Simons u. die Mennoniten. Lampe, Friedrich Adolf, einer der bedeutendsten resormirten Theologen im 18. Jarhundert, wurde am 18. oder 19. Februar 1683 in Detmold geboren, wo sein Bater zweiter Prediger war. Sein Großbater mütterlicherseits war der damalige Generalsuperintendent Zeller, ein geborner Zürcher, der Berfasser der 1684 eingefürten und noch gültigen resormirten Kirchenordnung von Lippe. Us zwei Jare nach Lampes Geburt sein Bater einem Ruse nach Frankfurt a. M. solgte, wurde der Knabe von dem frommen und gelehrten Großvater erzogen und sich in den alten Sprachen unterrichtet, sodass er schon in seinem siedenten Jare einen griechischen Brief geschrieben haben soll. Nach Zellers Tod (1691) sand Lampe an seinem Oheim, dem Ratsherrn Wichelhausen in Bremen, wohin er mit seiner Mutter übersiedelte, einen treuen Erzieher (sein Bater war schon 1690 gestorden). Bremen bezeichnete er später gern als seine "Baterstadt". Seine wissenschaftliche Ausdildung erhielt er auf der dortigen Afademie (1698—1702) unter Leitung des älteren de Hase und schried schon damals seine erste lateinische Abhandlung de cymbalis veterum, welche von großer Gelehrsamseit, klarem Urteil und gewandter Darstellung zeugt. Hierauf bezog er die Universität Franeser, wo er sich an die söderalistischen Theologen anschloss; Coccejus nennt er später noch öster "den großen Apolloss". Hier erfur er auch unter hestigen inneren Rämpsen eim

tiefgebende Befchrung.

Nach feiner Ruckfehr von Francker murbe Lampe fofort (1703) als Biarre nach Weeze bei Cleve und nach 3 Jaren an die bedeutende Gemeinde in Duisburg berufen, wo er schwierige Berhaltniffe fand: der größte Teil ber Bemeinde war bei aller außerlichen Lirchlichkeit verweltlicht und die Rirchenzucht lag gang darnieder, daneben bestanden labbadiftische Konventikel. Hier lernte er "bas Bort recht teilen" und wirkte besonders auch durch fleißige Hausbesuche, sodass er eine geordnete Gemeinde zurückließ, als er 1709 einen Ruf an St. Stephani in seinem geliebten Bremen annahm. Die Berhältnisse waren hier dieselben, wie er sie ansangs in Duisburg getrossen hatte, und er hatte auch da wider zu bauen und zu ordnen. Seine Hossing, in dem 1710 an St. Martini berusenen Peter Friedrich Detry, mit dem er in Duisdurg auss engste befreundet war, eine Stütz zu erhalten, wurde getäuscht. Denn biefer geriet unter ben Ginflufe Romelings, eines wegen Schwärmerei in Harburg feines Umtes entsetten lutherischen Predigers, verwickelte Lampe in seine Händel, wegen beren er 1715 nach eingeholtem Gub achten von Amsterdam und Heidelberg abgesett wurde, und griff ihn später soger öffentlich in einer heftigen Schrift an. Im Jare 1714 vermälte sich Lampe mit dem Reichsfräulein Marie Sophie Eleonore von Diemar aus Franken, das in Bremen Heilung von körperlichen und Gemütsleiden gesucht und gefunden hatte. (Lampes Gattin und drei Tuchter überlebten ihn; Gottfried Menten war fein Ur Neben seiner amtlichen Tätigkeit fand Lampe noch Zeit zu schriftstelle entel.) rischen Arbeiten; er schrieb in beutscher Sprache sein Hauptwerk: Geheimnis bet Gnadenbundes (6 Bande), feine "Milch ber Barheit", eine Ertlarung bes Beibel-berger Ratechismus, die heute noch zu den besten galt, und gab in Berbindung mit bem jungeren de Haje seit 1718 unter bem Titel: Bibliotheca historico-philologico-theologica die erste reformirte Kirchenzeitung in Deutschland heraus.

Bon 1720—1737 wirkte Lampe als Projessor der Dogmatit und ber Kirchesgeschichte in Utrecht. Obgleich von Haus aus Coccejaner, stellte er sich hier boch der trocken gewordenen söderalistischen Theologie entgegen und betonte mehr die praktische Seite der Schristauslegung. Es war ihm darum zu tun, seine Behörer nicht bloß in die theologische Erkenntnis einzusüren, sondern auch ihre Heden anzusassen anzusassen und sie zur Frömmigkeit anzuleiten. Es bildete sich im Anschluß an ihn eine eigene Schule, die sogenannten "Lampeaner", und sein Einstaß auf die Theologie in den Niederlanden war so nachhaltig, dass die in unser

Lampe 383

arhundert herein an jeder holländischen Hochschule von den drei theologischen rofessoren einer ein Boetianer, der andere ein Coccejaner und der dritte ein

ampeaner fein muiste.

Im Jare 1727 solgte Lampe einem abermaligen Ruse nach Bremen, wo er bastor an St. Unsgari und Prosessor an der Atademie wurde. Er verhehlte sich sie Schwierigkeit der neuen Stellung nach den früheren Borgängen und bei seiner roben Berwandtschaft nicht. "Soll Jesus mein Schutz und meine Hilse seine, agt er in seiner Antrittspredigt, "so darf ich kein Menschenknecht sein. Will ich eine Huld erwerben und bewaren, so muss ich aller Menschen Gunst und Furcht unt die Seite sehen". Es gelang ihm auch die Abschaffung des "Beichtgeldes", das er als "Sündengeld" bezeichnete, und die Errichtung einer Kasse mit freiswilligen Beiträgen, aus welcher die Prediger sür den Ausfall entschädigt wurden. Diese Einrichtung fand später bei allen resormirten Gemeinden in der Stadt Bresmen Rachamung. Wie in der Gemeinde, so entsaltete Lampe auch auf dem Kastheber eine tiesgehende Wirtsamkeit. Sein Rame zog auch nichtbentsche Studenten nach Bremen. Aus seiner Schule, sowol hier als in Utrecht, ist eine große Anzal den Wännern hervorgegangen, die in allen Gebieten der resormirten Kirche, zum wil in hervorragenden Stellungen, segensreich wirtten. Bremen selbst sollte sich seiner nicht lange erfreuen; am 6. Dezember 1729 starb er plöglich an einem Blutsturz, nachdem er eben eine Borlesung beendet und noch einen Hausbesouch in

ber Gemeinde gemacht hatte.

Die Renbelebung ber foberaliftifchen Theologie und die Forderung bes Schrift= perfiandniffes für die Gemeinde find die großen Berdienfte, welche Lampe fich um die reformirte Rirche, besonders in Deutschland, erworben hat. In seinem inftematifchen Sauptwerfe: "Geheimnis bes Gnadenbundes", ichopft er durchweg aus ber beiligen Schrift. Bon bem Begriff bes Bundes ausgehend, ftellt er in ber Einleitung ben Unterschied zwischen Wertbund und Gnadenbund fest. In bem I Abschnitt "bon dem Befen bes Gnadenbundes" behandelt er in bem 1. Teil Die Barteien bes Onabenbundes (ber breieinige Gott und ber gefallene Gunder), in dem 2. Teile "bie Grunde bes Gnadenbundes" (ber Borfat der Onade und be Genugtuung des Sones Gottes), in dem 3. Teil "den Juhalt des Gnadensweds" (Berufung, Glaube, Widergeburt, Rechtfertigung, Heiligung, Versiegelung, Kacherrlichung), in dem 4. Teil "die wirkliche Aufrichtung des Gnadenbundes". Ter II. Abschnitt beschäftigt sich mit der Entwicklung des Reiches Gottes ("von ben haushaltungen bes Gnadenbundes"), wobei unterschieden wird "bie Berfeigungszeit, die Saushaltung bes Besches und die bes Evangeliums". (Rirche mb Saframente.) Lampe halt entschieden an ber calbinischen Brabeftina= tionslehre feft. ("Der Borfat ber Gnade ober Ratichlufs ber Ermalung ift ber emige und unveranderliche Bille bes breieinigen Gottes, wodurch er nach triem Bolgefallen, um der Burgichaft Chrifti willen, einige gewiffe Berjonen aus dem Sünderhaufen zu erlofen hat festgestellt, zu Lobe feiner herrlichen Gnade.") Gigentumlich ift feine Stufenlehre, nach welcher er (im 3. Teil) Die einzelnen Stadien in ber Entwidlung bes inneren Lebens unterscheibet. In ber "fraftigen Berufung" find 5 Stufen: der außere Bebrauch der Gnadenmittel, die Aufmertsomteit auf das Wort, die innerlichen Aberzeugungen des h. Beiftes, die Erleuch= tung, ber Bug bes göttlichen Willens, bem nicht wiberstanden werden fann. Im Gauben werden zwei Stufen, die schwache und die starke, unterschieden. In der Heiligung ift es der anhaltende Kampf und der neue Gehorsam, zu welchen als höchste Stufe "die Bollkommenheit im Guten" kommt. Diese bestehe darin, bafs die Gläubigen burch Chrifti Geift fo fraftig bewirfet werden, dass fie ichon die Anfange eines volltommenen Gehorfams in eigener Berfon leiften." -Lampe erkennt die Lehre vom taufendjärigen Reich, das noch bevorsteht, als schriftmaßig an, verwart fich aber gegen alle chiliaftischen Schwärmereien. - hinfichtlich ber Sabbatfeier nimmt Lampe feine Stellung gwifden bem Formalismus und bem Anomismus. Dem Sabbatgebot gesteht er als ceremoniales nur ein borbildliches Moment gu, ber Sabbat fei durch Chriftus aufgehoben und durch die Apond mit bem Sonntag vertauscht. Doch fei ein bestimmter Tag jum gemeinsamen Gottesbienft und zur Rube notwendig. - Das Wert (zuerft 1712 erschienen) bat viele Auflagen erlebt; Lampe wirft burch basfelbe noch heute in manchen drift lichen Kreisen am Rhein, und ich will es hier nicht unbezeugt laffen, bafs ich ihm meine erfte driftliche Erfenntnis als Jungling und Die Anregung gum Studium der Theologie verdanke.

Bon Bedeutung war Lampes Ethif (Theologia activa seu practica, "Grunde riß ber thatlichen Gottesgelehrtheit"), infofern fie die erfte foderaliftische Bear beitung diefer Disziplin mar. Gein Rommentar jum Ev. Johannes, erft lo teinisch und bann beutsch übersett, ift eine Fundgrube gesunder und praftischer Eregefe. Sein bortreffliches Rommunionbuch, "ber heilige Brautichmud", ge-

horte gu ben beften feiner Beit.

Eigentümlich war auch Lampes Predigtweise. Bor allem reagirte er burd prattifche Schriftauslegung gegen die hertommliche Schablone und bas berein gieben gelehrter Citate. Um Schlufs ber Prebigt unterscheidet er dann "die Um wiffenden, die Unbuffertigen, die burgerlichen Chriften, die überzeugten und bie wirklich gläubigen Seelen", und wendet fich an jede diefer Rlaffen befonders. Bei feinen Rachamern wurde dies allerdings auch wider zur Schablone und es war in den Bemeinden am Rieberrhein Brauch geworben, bafs die, welche fich für bie "Gläubigen" hielten, in ben Banten aufftanden, wenn beim Bredigtichlufe bie Reibe an Diefe fam.

Unter ben Lieberdichtern ber beutich-reformirten Rirche bilbet Lampe mit Joachim Reander und Gerhard Terfteegen das Dreigeftirn. "Gine warhaft bem nende Blut der Befüle und ein erhabener Schwung der Phantafie zeichnen ihn aus; er ift mit ben Beheimniffen bes inneren Lebens fowie ber objeftiven Bat heit vertraut". (3. B. Lange.) Bon feinen 41 Liedern find die beften und befamteften: "Mein Leben ist ein Bilgrimftand", "Mein Fels hat überwunden", "D wer gibt mir Adlersflügel", "Höchst erwünschtes Seelenleben", "D Liebesglut, die Erd

und himmel paaret".

Die Quellen von Lampes Leben und ein Berzeichnis feiner galreichen Schmitten fiebe in meiner Schrift: Friedrich Abolf Lampe, Sein Leben und fein O. Thelemann. Theologic, 1868.

Lampetianer, f. Meffalianer 2.

Bancelott, Joan. Paulus, Professor des tanonischen Rechts in Berugia, wo er 1590 ftarb, ift befannt als Berfaffer von Institutiones juris canonici, welche fich im Anhange nicht weniger Ausgaben bes Corpus juris canonici be finden. Der Gebaufe, nach bem Mufter bon Juftinian's Juftitutionen auch fur den Unterricht im kanonischen Rechte ein Lehrbuch zu schreiben, beschäftigte Lan-celott schon längere Zeit, als Papst Paul IV. im Jare 1557 ihm selbst den Auftrag bagu erteilte. Schon nach zwei Jaren reichte ber Berfaffer fein Wert gut Cenfur ein, welche einer Kommission übertragen wurde, beren Urteil gunftig ausfiel (gebruckt in ben mehreren Ausgaben hinzugefügten commentarii Institutiomm des Berfaffers felbst zum liber I.), sodass das Buch bald weiter verbreitet, no mentlich auf ber Universität zu Koln fogleich benutt wurde. Die formliche Ap probation durch ben Papit war indeffen nicht zu erlangen und es wurden Be benten gegen Ginzelheiten erhoben. Der Berfaffer war jedoch nicht geneigt, feine Arbeit zu andern und ließ dieselbe als Privatschrift zu Perugia mit einer Debi kation an Bins IV. furg bor bem Schluffe des Tribentinums im Auguft 1563 bruden. Darauf wurde fie bald widerholentlich herausgegeben, interpretirt und fommentirt, und zuerft nahm Betrus Matthaus in einer bon ihm gu Frank furt a. M. 1591 besorgten Ausgabe bes Corpus juris canonici die Institutionen Lancelotts auf. Dasfelbe geichah in einer in bemfelben Jare gu Lyon erichienenen Ausgabe bes Corpus juris can. und seitbem häufig, ba Baul V. (1605-1621) auf bringende Empfehlung bes Rardinals Scipio Cobellutius und anderer Ber fonen gestattete, bafe bie Institutionen bem Corpus juris angehängt werden durf ten; indeffen follten fie badurch keinen offiziellen Charafter erhalten. Der Bert bon Lancelotts Inftitutionen besteht barin, bafs baraus leicht bas vor bem Tris bentinum geltende Recht und die Pragis jener Beit tennen gelernt werben fann. Die späteren Herausgeber haben in ben Anmerkungen bie Differenzen bes neueren Rechts sorgfältig nachgewiesen. (Bgl. Caspar Ziegler, Notae ex ipsis antiquitatum seelesiasticarum fontibus deductae, Vitemb. 1699, 4°, widerholt in der Ausgabe ben Thomasius, Halae 1716. 1717, 4°; ferner die Ausgabe Doujat, deren Noten in spätere Editionen übergegangen sind. Eine französische Übersehung mit Berücksichigung der italienischen und gallikanischen Praxis erschien von Durand de Maillana, Lyon 1710. 10 vol. in 12°. Bgl. J. H. von Schulte, Geschichte der Onellen und Litteratur des romanischen Rechtes, Bd. 3, S. 451 f.

6. 8. Jacobion (Rejer). Landbifchof, Chorbischof (xwoenlouonos). Im Orient werden seit bem 3., insbesondere aber seit bem 4. Jarhundert neben ben Bischöfen in den Städten, auch auf dem Lande wonende Bischüse, Landbischüse, επίσκοποι των αγρων, χωρεκώνοι, erwänt, Eused. hist. eccl. VII. 30. Ihre Entstehung fürt wol darauf smid, dass in einzelnen ländlichen Gemeinden einer der Gemeindeborsteher an die Sipe des Altesten-Kollegs getreten ist und dieselben Rechte, wie die Bischöse in den Städten, erlangt hat. Im 4. Jarhundert erscheinen sie wie die Bischöse auf den Synoden, 3. B. zu Nicaa 325, und finden sich auch sonst im Besitze bischöse ligher Rechte (c. 13 conc. Ancyr. a. 314; c. 14 Neocaesar. zw. 313 u. 325; & 10 Antioch. a. 341, wie sie benn nicht die priefterliche, sondern die bischöfliche Beibe, wenngleich nur durch einen Bifchof (nicht wie die Stadtbischöfe, burch min= bestens brei), erhielten. In bemfelben Jarhundert tritt aber auf den Synoden ion bas Beftreben hervor, bie Landbischöfe in ihren Rechten zu beschränken und **se von den Stadtbischö**fen abhängig zu machen, insbesondere wird ihnen nur die **kliständige Erteilung** der niederen Weihegrade gestattet, die Vornahme der Priester**mb** Diakonatsweihe aber von der Einwilligung des Bischofs derjenigen Stadt, zu welcher ihr Landbezirk gehört, abhängig gemacht, c. 13 Ancyr. u. c. 10 Antioch. dt., ja die Konzilien von Sardika von 343 c. 6 und von Laodicea (c. 5 Dist. LXXX) suchten fie sogar gang zu beseitigen, indem fie die Ginsepung von Bi**jebien** auf dem Lande verboten und das lettere statt dessen die Anstellung von **Lexamreisende**n Bisitatoren mit nur priesterlichem Charatter vorschrieb. Indessen til noch jedenfalls bis in das 6. Jarhundert hinein (c. 42. § 9 C. de episc. et eler. I. 3) erhalten, freilich in der Weise, das sie die kirchliche Leitung einzelner Embbiftritte unter bem Stadtbischofe fürten und auch mitunter nur die Priefters, nicht mehr die Bischofsweihe erhielten.

Im Abendlande kommen die Chorbischöfe erst seit dem 8. Jarhundert vor, tils als Gehilfen und Vertreter der in der Missionstätigkeit wirkenden Bijchvife ft bie neu errichteten Bistumer, teils als Berwalter erledigter Didzesen (Jaffe, Lonument. Mogunt., p. 260. 232. 463; gesta episc. Virdun. c. 13, SS. 4, 44. En Busammenhang biefer Chorbischöfe mit benen der orientalischen Kirche ist nicht adweisbar, vielmehr scheint das bei den Wiffionen hervortretende Bedürfnis nach Michoflichen Gehilfen gu ihrer Ginfetung gefürt gu haben. Warend bes 9. Jarh.'s finden sich die Chorbischöfe auch als Gehilfen neben den Diözesanbischöfen in deren Refibengen, wogu offenbar bie vielfache Beteiligung der letteren an der Politit und en ben Statsgeschäften die Beranlassung gegeben hat. Die kirchliche Acformgestetgebung dieser Beit hat zunächst unter Einschärfung der Borschriften der orienstellichen Konzilien ihre Abhängigkeit von den Hauptbischöfen betont (conc. Paris. b. 829 lib. 1. c. 27, Mansi 14, 556). Gegen die Mitte des 9. Jarh.'s trat cher im Weftfrankenreich wol mit Rucksicht auf die übeln Erfarungen, welche man bort mit ben Chorbischöfen gemacht hatte, — die weltliche Gewalt hatte sich berfetten zur Offenhaltung von Sebisvakanzen bebient und ihre Berwaltung hatte, fo mmentlich in Rheims, zu erheblichen Beeintrachtigungen des Kirchengutes gefürt the heftige Opposition seitens der kirchlichen Reformpartei gegen die Chorbischüse twor, so schon auf dem Konzil von Meaux 845 c. 44 und c. 47, Mansi 14, 829, insbesondere aber bei Benediktus Levita II. 124. 369; III. 260. 394. 402. 423. 424, und Bseudo-Isidor (Hinschius, Decret. Pseudo-Isidor. praef. p. CCXVII), wiche ihnen den bischöflichen Charakter absprechen und sie ganz und gar verbieten. Nachbem biese Anschauungen auch in der kirchlichen Gesetzgebung jener Zeit (conc. Mettens. von 888, c. 8, Mansi 18, 80) sanktionirt waren, sind sie in der ersten Hälfte des 10. Jarhunderts im Bestfrankenreiche verschwunden, wärend sie in Deutschland, wo Rhabanus Maurus (liber de chorepiscopis bei Ransi 16, 872) für sie eingetreten war, sich in den süblichen ausgedehnten Didzesen noch bis zur Mitte des gedachten Jarhunderts erhalten haben. Auch in Großbritannien sind sie vorgekommen, und in Irland erst mit dem 13. Jarhundert verschwunden. Seit dem 10. Jarh, sind übrigens auch die Kantoren in den Stiftern, und

bann por allem die Archidiakonen als chorepiscopi bezeichnet worden.

Litteratur: Sbaralea, De chorepiscopis in Fleury, Disciplina populi dei ed. II, Venet. 1783. 3, 1806; Spitz, Praef., aut. P. Jos. Plenz, De episcopis, chorepiscopis ac regular. exemptionibus, Bonn. 1785, p. 48 sqq.; Morinus, Comment. de s. ecclesiae ordinationibus, Paris 1655. P. III. exerc. IV; P. de Marca, De concordia sacerdotis et imperii lib. II. c. 13. 14; Thomasin v. et n. disciplina ecclesiae P. T. lib. 2. c. 1. 2; Binterim, Denkwürdigkeiten I. 2, 386 ff.; Beizsäder, Der Nampf gegen den Chorepiskopat des frant. Reichs, Tübingen 1859; B. Hinschins, Kirchenrecht, 2, 161 ff.

Ranberer, Maximilian Albert b., gehort zu ben bebeutenbften. wenn biel leicht auch nicht bekanntesten Bertretern ber Bermittlungstheologie unter ben Leb rern beutscher Sochschulen. Wie er felbft teine mit ben eigenen Anschauugen und Überzeugungen sich selbst hervordrangende Berfonlichkeit mar, fo war aus feine Birtfamteit eine nicht offen fich fofort geltend machende aber eine um fo nachhaltigere, je ftiller fie war. Auch fein Lebensgang war ein in feltenem Rafe ftiller und einfacher: aber war ihm nicht beschieden, an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Gebieten anzuregen, so konzentrirte er um so mehr seine Kraft auf bem beinahe einzigen Schauplatz seiner Lebenstätigkeit — auf ber Eb binger Hochschule. Sein Lebensgang war ganz ber gewönliche eines württembers gischen Theologen. Geboren ben 14. Januar 1810 zu Maulbronn als ber Smeines an der dortigen Klosterschule tätigen Lehrers, des 1843 verstorbenen L Philipp Landerer, tehrte er, nadbem er bei bem Bater in Balbborf bei Tübingen, wohin derfelbe im 3. 1818 als Pfarrer übergefiedelt war, ben vorbereitenben Unterricht genoffen hatte, in den fich mit dem Bater auch ein 10 Jare alterer Bruber, ber Unitsgehilfe bes Baters war, teilte, an seinen Geburtsort zurud, un als Bögling bes Maulbronner Seminares ben boberen Gymnafialunterricht in ben Jaren 1823-1827 zu empfangen. Bielleicht nicht one Bedeutung fur bie An regung seines theologischen Interesses war es, bafs damals ber burch feine Rommentare zu ben Briefen an die Korinther bekannt gewordene spätere Dekan und Bralat Dr. th. Djiander an der Austalt als Lehrer wirkte. Bei seinem Gintitt in das Tübinger Seminar fand Landerer eben den Prozess im Gange, der von ber absterbenden alten supranaturalistischen Schule Tübingens zu der neuen Degelschen Tübinger Schule hinüberfürte. Dr. Chr. Ferd. Baur hatte eben seine als bemische Laufban begonnen, wärend Steudel noch an den Storr-Flattschen Trabitionen festhielt, Schmid die positiven Anregungen ber Schleiermacherschen The logie zur Geltung brachte, der mit Dr. Baur eingetretene Dr. Rern enblich eine dogmatisch etwas schwankende Haltung einnahm. Es lag nicht in Landerers 🗫 tur, fich an einen diefer Lehrer mit besonderer Singabe anzuschließen, gerabe bie Berschiedenartigkeit dieser theologischen Lehrer mag zur Bedung der kritifon und dialektischen Begabung beigetragen haben — um fo mehr, ba im Rreife bet Mitftudirenden die Bal der höher begabten Jünglinge nicht gering war, welche in selbständiger Beije die theologischen und noch mehr die philosophischen St bien zu treiben fich bemühten. Der nur um wenige Sare altere Strauß hatte bie Befanntichaft mit - und die Begeifterung für die Begeliche Spetulation in In nahme gebracht, die Schleiermachersche Theologie hatte auf der anderen Seite ihr Abepten gewonnen. Unter den Zöglingen, die mit ihm von Maulbronn her über gesiedelt waren, besand sich I. A. Dorner, so dass wir uns von dem regen wir senschaftlichen Austausch, der damals unter dem Bolke des Tübinger Stifts

387 Lanberer

, eine nicht geringe Borftellung machen burfen. Wenn Lanberer später rze auf ben "Stiftler" bas Wort anzuwenden pflegte: δ πνευματικός plee, so mag er seiner eigenen Jugend wol gedacht haben, wärend ber er & bas xelver üben lernte. Diese seine kritische Gabe spiegelte fich auch in t eigenen humor wider, in welchem er mit treffendem Bige alles abzutun was auf blogen Schein berechnet war. Begen alles, was wie Uberschwengaussah und nicht sich als solid ausweisen konnte, war er unerbittlich. in Big hatte nichts Wehetuendes, Berlegendes, er war nicht eine ägende die eben nur aus Luft am Pritifiren die Pritit übte, sondern sein humor ie Pritit mar durchaus ethisch fundamentirt, und wie er in sittlichen Dingen Spaß verstand, so ruhte auch seine Kritit wesentlich auf der tiefften Beftigfeit, die gegen jeden Berfuch, bas Urteil durch einen blendenden Schein ttupiren, ein ftartes Bedürfnis ber Reaktion hatte. Diese Bewiffenhaftigmlaste ihn auch wider zum ausbauernoften Studium, er hütete fich auch eil abzugeben, ehe er felbst geprüft — zu ben schnell fertigen Leuten hat Beben lang nicht gehört. Die Unwendung ber Studienzeit zu hingebenber and auf Rosten bes Genusses atabemischer Freuden wurde ihm vielleicht mals durch den Umftand erleichtert, dass ein schon damals sich entwickelnsorleiben ihn für die Pflege der Geselligkeit in weiteren Kreisen weniger rte, so fehr er andererseits durch seine Befähigung zu einer mit Salz ge-Unterhaltung dazu disponirt sein mochte.

e Frucht seiner treuen Arbeit erntete Landerer zunächst in einer sehr guten i seiner Abgangsprüfung im J. 1832. Nun machte er so ziemlich seinen en Gang auf höherer Stufe wider durch — zuerst als Amtsgehilfe scincs in Waldborf, dann als Repetent am niederen Seminar in Maulbronn, wo mtlich auch mit klassischer beutscher Litteratur sich zu befassen hatte, als unfinnigen Renner er fich namentlich burch etliche Artitel ber Schmibschen ifchen Real-Encyflopadic (die Lefture Gothes und der Dichter Rovalis) wie er auch fonst in Erinnerung an diese Wirksamkeit in Maulbronn Bichtigkeit bes Jugendunterrichts auf ber Mittelftufe, namentlich in religiöfer ng, gerne hinwies. 1835 fürte ihn fein Weg in bas theologische Seminar eben mitten hinein in die durch das erfte Leben Jefu von Strauß hervor-: Bewegung. Mit Strauß, Dorner u. a. faß er nun am Repetententisch. itroversen und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen war Zeit und Gc= t gunftig. Landerer, der mit Unterbrechung durch eine längere obligate tenreise, welche er mit seinem Freunde Jetter nach Norddeutschland, ins= 2 Berlin, machte, nun 4 volle Jare als Repetent tätig war, benütte diese er auch in seiner gewissenhaften Beise zur Ausbehnung seines positiven . In den durch seinen Beruf selbst ihm dargebotenen Aufgaben — ben foen und bogmengeschichtlichen Besprechungen mit ben Seminarzöglingen Belne bogmatische loci, wie in den von ihm felbst gewälten Gelegenheiten bemifchen Unterrichts, einer Borlefung über neuere protestantische Theologie onberer Rudficht auf Schleiermacher, in Examinatorien über Dogmene, Dogmatit und Symbolit, erwick fich Landerer als einen fo gründlichen bes Stoffs und bialeftisch gewandten Bearbeiter besselben, bafs auch in eit, in welcher die theologische Jugend mit etlichen spekulativen Bauberbie ganze Theologie a priori konftruiren zu konnen meinte, die Landerer= orlefungen den unbestrittenen Ruhm eines boben instruktiven Bertes er-

m erften Diakonus in bem alten Hohenstaufenstädtchen Göppingen im Jare mannt, fah er fich auch bier balb mit einem alten Befannten, bem ein Jar als Detan einziehenden Ofiander vereinigt. Obwol mit derselben Gemif= gteit, mit der er sein Studium betrieben und seine bisherigen amtlichen nen ausgerichtet hatte, auch im Pfarramte tätig und durch dasselbe inmieriger Berhaltniffe, in die er eintrat, befonders in Anfpruch genommen, rch den raschen Tod seiner ersten Gattin nach einem Chestand weniger fchwer heimgesucht, konnte er sichs doch nicht versagen, die wissenschaftliche

388 Lauberer

Arbeit auch mitteilend fortzuseten. Die Amtsgenossen seiner Diözese nannten ibn icherzweise ben "Diozesanrepetenten". Und es ware auch in der Tat ein Berluft gewesen, wenn er nicht bem Umte jugefürt worben ware, ju bem er boch eigent lich bon Natur bestimmt mar. Schon sein Gehorleiben und bie bamit gusammenhängenden Mängel auch im Bredigtvortrag beeinträchtigten wesentlich ben Erfolg im Pfarramt, den ihm so manche andere Gabe, vorab seine Gewissenhaftigteit und Lauterfeit, andernfalls hatte verburgen mogen. Nichtsbestoweniger begreifen wir, bafs, als ber Ruf ins atademische Lehramt an ihn tam, er nur gogernb und mit bem Borbehalt eines Rücktritts ins geistliche Amt fich zur Annahme entschlofs, war doch dieser Ruf an ihn gelangt, erst nachdem anderweitige Bersuche ber Beschung missgludt waren, bie Bokation einer auswärtigen Celebrität sich zerschlagen hatte; kam der Ruf doch an ihn nicht, one dass ernste Differenzen innerhalb ber Fakultät vorangegangen waren, da ein für das alademische Lehramt in hervorragendem Maße qualifizirter Privatdozent, der auf dem Boden der Hegelschen Philosophie stand, von Baur lebhaft befürwortet worden war. Rach Überwindung seiner ersten Bedenken kehrte er benn im J. 1841 zum britten Male nach Tibingen zurud, um nun die Stätte für feine Lebensarbeit bis zum Schluffe gu finden. Bunächst trat er als Extraordinarius in die Fakultät ein unter gleichzeitiger Übernahme der Stelle eines Frühpredigers an der Tübinger Hauptliche. 1842 rudte er bann gleichzeitig mit dem von Bafel her berufenen 6 Jare alleren 3. Tob. Bed in bas Orbinariat ein. Die Bersuchung, diese lettere Stelle zu ber lassen, trat nur einmal an ihn heran, als er im 3. 1862 eine Berufung mach Göttingen erhielt. Der freundliche, mit einer wolverdienten Berbefferung feines feineswegs glanzenden Gehaltes verbundene Bunfc der Regierung, ihn ber Beinet erhalten zu feben, erleichterte ibm die feiner innerften Reigung entsprechende W lehnung.

In die Mitte zwischen Baur und Bed gestellt, hatte Landerer ber akademis schen Jugend gegenüber teinen leichten Stand — lag ihm doch die Pflicht ob, ben äußerlich für die positive Richtung der Theologie gewonnenen Lehrstul sozusagen auch innerlich in Besitz zu nehmen und zu behaupten und zu zeigen, das man auch one prinzipielle Berwerfung der Resultate historischer Kritit, one Berschmähung einer klaren wissenschaftlichen Methode die Grundlagen kirchlichen Glaubens ses halten könne, wie andererseits zu beweisen, dass man mit Konzessionen an die Kritik — an die wissenschaftlich nicht abzuweisende Forderung der Warhaftigleit noch keineswegs die Autorität der Schrift beeinträchtige. In zwei kurz hintereinander gehaltenen, von seinen beiden Schülern und Rollegen Buder und Beis nach seinem Tobe veröffentlichten akademischen Reben über Die Methode ber Dog matit und bas materielle Pringip berfelben hat er gleich bei feinem Eintritt in bas Ordinariat den von ihm auch später festgehaltenen Standpunkt gekennzeichnet. In ersterer Beziehung sett er sich vor allem mit dem Hegelschen Standpunkt bes absoluten Wiffens, der apriorischen Konftruktion auseinander und ftellt ibm, wie in der Naturwissenschaft so auch auf sittlich-religiösem Gebiet die Erfarung gegen über. Er läst die spekulative Betrachtung nur zu als Bearbeitung der Gepirie, und mit allem Ernst sordert er vor allem für die Tatsachen des sittliche religiojen Bewufstfeins Bebor. Alber diefes lettere felbft ift ibm nicht abtrem bar von der in der Schrift enthaltenen Offenbarung, die eben ihrerseits wider in geschichtlicher Entwicklung sich mit dem individuellen Bewufstfein vermittelt. Des materielle Prinzip aber ber Dogmatit ift bie Ginheit bes Göttlichen und Menfc lichen burch die vollkommene Bereinigung Gottes und des Menschen in ber Ber fon Jejn von Nagareth, wodurch die chriftliche Religion als die absolute ermiefen wird. Bum Behuf biefes letteren Erweises, bei bem fich burch eine ethische Die lettit die Unfähigteit ber bloß philosophischen Betrachtung zur Befriedigung bet ethischen Forberungen als Refultat ergeben follte, ließ er seiner Dogmatit, ba fich auf eine befriedigende philosophische Arbeit nicht beziehen konnte, eine Reli gionsphilosophie und einen religionsgefchichtlichen Überblid vorangeben, um fo Die Ibee der Religion zu gewinnen, an der fich nun das Chriftentum als die abs lute Berwirklichung berfelben erweisen follte. Bar er auf biefem Bege bann au Sanberer 389

Begriff ber positiven Offenbarung gelangt, so stellte er sich zur Aufgabe, im einzeinen wider zu erweisen, wie die philosophischen Bersuche zur Lösung der bei ber Betrachtung des religios=fittlichen Lebens sich ergebenden Probleme immer un= pureichend seien und wie nur die in der Schrift gegebene Lösung befriedige, welche lettere aber selbst erst wider vermittelst der historischen Entwicklung sich zum Bestandteil eines wissenschaftlichen Systems herausbilde. Die Ergebnisse der Lans bereichen Glaubenslehre waren im großen Ganzen burchaus positiv. Gin panseistisch nicht angekränkelter Theismus, ein voller Offenbarungsbegriff, eine unledingte Anerkennung der Sünde als lediglich menschlicher Tat aus menschlicher Bribeit entsprungen, eine Wundertheorie one Flausen, eine zwar nicht chiliaftisch angeputte aber in den wichtigften Bunkten doch fehr konkrete Eschatologie fichern Emberer einen Blat jedenfalls auf der Rechten der Bermittlungstheologie. Die dischneidendste Abweichung von dem firchlichen Lehrsustem lag in seiner sogenann= ten anthropocentrischen Ronftruktion ber Chriftologie. Er verschmähte eine fpekulative Konstruktion der Trinität, obgleich er versicherte, dass es ihm ein Leichtes wire, eine folche herzustellen, aber im Interesse voller Rlarheit über feinen Standmit fuchte er alles, was benfelben verschleiern konnte, zu vermeiden. Indem er bes Centrum der Perfonlichkeit Chrifti in die Menschheit verlegte, suchte er für bes religiöse Interesse die notige Befriedigung in ber energischen Betonung ab-jointer Sündlosigkeit und der übernatürlichen Geburt sowie in der möglichst konketen Fassung der Offenbarung. Christus ist ihm Gegenstand und Träger der ab**staten Liebe G**ottes. Bor allem aber glaubte er burch Ziehung ber vollen Konequenz aus der Auferstehung für den status exaltationis dem Interesse des per-Milden Chriftenlebens an der Perfon Chrifti die ausreichende Berücksichtigung p teil werben laffen zu können. Man mag biefe Löfung ungenügend finden, denfalls hat auch auf biesem Mittelpunkt christlichen Glaubens Landerer mit truft gerungen, ben positiven Interessen driftlichen Glaubens gerecht zu Derben.

**Benn wi**r sagten, er habe in der Mitte zwischen Baur und Beck keinen leich= ta Stand gehabt, so mogen schon die bisherigen Bemerkungen über die wichtigsten mieriellen Ergebniffe und Borausfepungen feiner Dogmatit eine gewiffe Ertlarung beten. Roch mehr wird dies aber im folgenden, was wir zur genaueren Charafkrifirung der Art der Landererschen Theologie hinzuzufügen haben, erhellen. Schon in Außerlichsten war Landerer ber Bermittler zwischen genannten Kollegen: mit ben ersteren teilte er sich in den Bortrag von Dogmengeschichte und Symbolik, mit bem letteren in ben ber Dogmatif und neutestamentlichen Exegese, Die er in späterer Beit in einer eigenen Vorlesung über neutestamentliche Theologie pfammensaste. Aber auch in anderer Weise schien er der Vermittler zwischen den beiden zu sein. Galt für Baur die logische Konsequenz alles, glaubte er, die sttlichen Potenzen, die ja auch für ihn undisktutirdaren Wert hatten, völlig mes dem Spiel lassen zu mussen der der weisenschaftlichen Darstellung, so blieb ges mbe für Bed bas Gewiffen bie lette und hochfte Inftang, die dirett ins Feld pfart wurde, zur Enticheibung. Lanberer bagegen ftorte ben Baurichen Logicisms burch die Forderung der Berücksichtigung der sittlichereligiösen Empirie und em Beckschen Appell an das Gewissen hielt er die Forderung entgegen, dass die **Eligiöse Warheit** sich auch bem Denken als volle Befriedigung ausweisen musse. Bar der Baurschen Kritif die Schrift nur das erste Stück in der Kirchen- und Dogmengeschichte, bestimmt, durch die ganze nachfolgende Geschichte "aufgehoben" 14 werden, so wandte Landerer ein, dass die Schrift als göttliche Offenbarungs= utunde über die geschichtliche Bewegung übergreife und die bleibende Warheits= melle fei. Sette dagegen Bed voraus, dass für alle Fragen theologischer Wissen= Kaft die Schrift birekt Auskunft gebe und bafs man nur ihren Inhalt in fpitemiliche Form zu bringen habe, so forderte Landerer die Bermittlung durch die Muse Reihe ber bogmengeschichtlichen Erscheinungen. Reihte fich bei Bed Dogma **Dogma scharf und umfänglich ausgearbeitet, one Unterbrechung durch Zwischen=** wen Dritter, so konnte bei Landerer kein bogmatischer Sat ausgesprochen wern, one bas eingehendste Beugenverhor, one bafs vorher alle möglichen und un390 Lanberer

möglichen Ginwande beseitigt waren - und ber bogmatifche Cat felbft ftellte fic oft nur wiber als Problem bar, bas noch weiter erortert werben muffe. Ging Bours Rritit in großen Schritten über die bogmatifche Entwidlung babin, m endlich zu zeigen, bajs an dem gangen Dogma nichts übrig fei als ein Afder häufchen, aus bem hochftens ber Phonix eines philosophischen Sages fich erheben tonne, fo ging die Landereriche Rritit in feiner Dialettit auf alle einzelnen gaben in bem Bewebe, bas im Laufe ber Jarhunderte um eine religiofe Barbeit ge fponnen wurde, ein, um zu zeigen, welche noch haltbar feien, welche nicht, um ichließlich auf einen Reim mit fruchtbarem bogmatifchen "Bilbungstrieb" als lepten positiven Ertrag hinguweisen. - Rein Wunder, bafs die Jugend die flatere, rafchere Löfungen liebt, Die fich ber Formeln Segelicher Dialettit leichter bemadtigen tonnte, als des feinen Apparates, mit dem Landerer arbeitete, Die leichter fich bie festen Resultate eines biblischen Sustems anzueignen vermochte, als bie oft felbst problematisch lautenden dogmatischen Ergebniffe, die man an den langen Bweigen biblifder und bogmengeschichtlicher Entwidlung gufammenpfluden mufet, fich zunächft mehr von ben in gewiffem Sinne entschiedeneren Rollegen Landerers angezogen fülte. Brachte boch die Landerersche Methode eine Ausbehnung ber Dogmatif mit fich, die an die Gebuld ber Buhorer große Ansprüche machte. Auf 2 Semefter à 6 Stunden war die bogmatische Borlefung praliminirt - aber wenn ber gewiffenhafte Mann auch bis an bie außerfte Grenze ber Ferien feine Bor lefung fortgefürt hatte, behielt er fich vor, gratis auch noch in weiteren Semeftern ben Schlufs ber Glaubenslehre feinen Buborern vorzutragen. Für folche, welche über ber Inanspruchnahme ber eigenen Beit die fast beispiellofe Singabe bes Mannes für feine Buhorer nicht zu würdigen vermochten, war diefe Ausbehnung wol eine Art Abschreckungsmittel — namentlich mochten Studirende, die von and wärts famen und oft nur 1 ober 2 Semester bleiben wollten, schon in dem Um fang ber Landererichen Sauptvorlejung einen Grund finden für bas Fernebleiben bon biefem Sorfal. Auch die fehr in's Ginzelne gearbeitete Ginteilung Diefes go waltigen Stoffes, die zu ihrer Durchfürung nicht nur der romischen und arabifden Biffern, fondern bes lateinischen, griechischen und hebräischen Alphabets bedurte, wirfte schließlich beinahe eher verwirrend als die Abersichtlichteit fördernd. Tagu fam, bafs auch auf bem Ratheber ber Bortrag fein gunftiger war für nicht ichmie bische Oren oft vielleicht nicht einmal gang berftanblich - ein um fo bedauer licherer Umftand, als an fich die Sprache wirtlich eine fehr eble und ichone mat. Das Bathos, bas in Baurs oft viel verwidelteren Berioben berrichte, taugte ite lich zu dieser Art von Dialektik auch ebensowenig, als der nachdrucksvolle Ernft, mit dem Bed vorzutragen pflegte. Wie Landerers außere Erscheinung der im ponirenden Geftalt eines Baur, ber in fich gefchloffenen und in fich beruhenden Saltung eines Bed gegenüber in ben Sintergrund treten mufste, fo tonnen wir uns nach bem Angefürten nicht wundern, wenn eine ber Singabe an eine flate entschiedene Richtung bedürftige Jugend vielfach ber Anficht mar, bafs bei ber Bal einer Autorität für die eigene Stellung body nur die beiden mehrfach genannten Kollegen bes Bermittlungstheologen in Betracht tommen tonnten. Und tropbem fagten wir mit gutem Bedacht, bajs Landerer zu ben einflussreichften atademifchen Lehrern unter ben Bermittlungstheologen gehört habe. Bie man eben doch, fobald man dem Manne naher trat, auch in feiner außeren Ericheinung, trot ihrer relativen Bartheit, die Spuren höherer Bedeutung, vor allem in bem geiftvollen Auge, das unter der Brille hervorblitte, warnahm, fo lernte der Buhörer auch bei näherer Befanntichaft mit ben akademischen Leiftungen bes Lehrer dieselben immer mehr schätzen. Dass man namentlich in einem Manuscript feiner bogmatischen Borlesung ein wares mare magnum, um mit Beffel gu reben, befite, ein compendium alles theologisch Wissenswürdigen, das wusste auch ber ober flächliche Student, ber getroft nach Saufe gezogen mare, hatte er basfelbe mel ausgefürt one Luden auch mit nach Saufe nehmen tonnen. Aber mancher, ber auf ber Universität ichnell fertig geworben war, fernte auch ben Beift, ber in Diefen Beften lebte, mit ber Beit beffer ichagen, und wenn auch wol verhaltnis magig Benige Die Resultate feines theologischen Dentens fich one weiteres aneigSanberer 391

mien, fo fanden boch alle strebsamen Schüler ber Tübinger Universität Grund, ihm bor allem ben Dant bafür im Stillen ober offen zu fagen, wenn fie gelernt hatten, it theologischen Problemen zu ringen, sich bom imponirenden Schein wissenschaftlicher Leiftung nicht hinnehmen zu laffen. Und was die erften ftudentischen Genemionen vielleicht erft nach ihrem Abgang von der Universität zu würdigen lern= in, bas verftanden die späteren schon mehr vor seinen Augen zu schätzen. Rifis bes Jares 1848 hatte zunächst bem Ansehen ber Begelschen Spekulation in Libingen felbft einen Stoß verfest. Sogar in Baurs eigenen Arbeiten lafst fich eine rückläufige Bewegung zunächst zum alten Rationalismus hin warnehmen. Auch bie ftubirende Jugend wurde nüchterner und gegen schnell fertige Fixirung der Resultate misstrauischer. Jene steptische Stimmung, die im Ausammenhang mit dem Auschwang der Raturwissenschaften seit dem 7. Dezennium unseres Jarhunderts ber Geister fich bemachtigte, tam bem Ginflufs Landerers zu gut. Die positiv ge= rigieten unter ben Studirenden, die dieser Stimmung sich doch nicht gang entgifen tonnten, fülten fich von einem Manne angezogen, der unter Festhaltung der witiven Grundlagen driftlichen Glaubens boch bezüglich bes Abschluffes ber bogmatischen Sate eine gebürende enoxy zu behaupten und sich immer allen Einswendungen offen zu erhalten lehrte. Die Zeit zwischen den Jaren 1860 und 1870 - das dritte Jarzehnt seiner eigenen akademischen Tätigkeit — darf auch wol als ber Glanzpunkt feines Wirkens angeschen werben. In dieser Zeit war er auch nach Baurs Tob in die Stelle eines ersten Inspektors des Seminars eingerückt und nahm, da Bed fich von ben gemeinsamen Fakultätsgeschäften mehr und mehr zuridgog, die leitende Stellung ein. Waren in den beiden Kollegen Dehler und Palmer, namentlich in dem letteren, ihm liebe Freunde in die Fakultät eingetreten, **so wurden durch** beider Tod Stellen frei, die mit ihm vertrauten Schülern beicht wurden und fo auch in dieser Weise die Frucht seiner Arbeit dokumentirten. In biefer Reit hatte Landerers Name auch in den außerwürttembergischen theo**legischen Kreis**en einen besseren Klang bekommen und die Zal auch der außer= **wirttembergischen Schüler wuchs. Unter denselben dürfte namentlich der früh ent**= falafene Joh. Delitich zu nennen sein.

Fragt man freilich nach der Frucht, die die Arbeit Landerers für die Theologie überhaupt getragen, so wird man gestehen müssen, dass dieselbe, auch abgreben von dem Mangel eingreifender litterarischer Birtsamteit, durch die Art feis Theologifirens felbst beeinträchtigt war. Offenbar war seine Stärke auch seine Edwäche. Die kritische und dialektische Birtnosität nötigte ihn, immer sich selbst gwissermaßen in den Arm zu fallen, wenn man eben einen festen Abschluss von im erwartete. Er selbst hat ein Gefül davon gehabt, wenn er z. B. dem Unterzichneten gegenüber es aussprach, wie er, da er an den Studien seines zum Arzt bestimmten Sones teil nehme, die Medizin um ihre positiven Resultate beneide. Bes bie letten Prinzipien betrifft, fagte er, ba bin ich meiner Sache gewiß und wil rasch mit einem Dugend unserer sog. Gebilbeten aufraumen, aber im einzelnen bringen wir es zu teinen genügenden Resultaten. Und ebenfo hinderte ihn bie Mermäßige Gewissenhaftigkeit in stofflicher Bezichung an einem zusammensaffenben Wichluss. Es fehlte ihm das Selbstvertrauen, eine Position auch einzunehmen, me bas zuvor nach allen Richtungen hin das Terrain aufgeklärt gewesen wäre. Derum fehlt auch seinen positiven Aufstellungen der Rachdruck, den sie erst in einem eichloffenen Busammenhang und in deutlicher innerer Beziehung auf einander em-Fingen. Er konnte fich nicht entschließen, sich preiszugeben. Das war gewifs, neben ber Gewiffenhaftigkeit in Ausrichtung seines Lehramtes, dem er möglichst wenig Bit entziehen wollte, der Hauptgrund, warum der Entschluss zu litterarischer Probuttion ihm jo schwer wurde. Als Mitarbeiter an der erften Auflage dieser En-Mopabie (in der zweiten findet sich noch der Artikel Daub von ihm) sah er sich pitterarischen Kundgebungen veranlasst, die insgesamt eine hohe Meinung von kiner theologischen Begabung erweckten. Unter den 13 Artikeln, die er beigetragen, nachte namentlich ber über Melanchthon bedeutenden Eindruck. Ebenfo ist der ingige Artitel über bas Berhältnis von Gnabe und Freiheit in Aneignung bes Mils in ben von ihm mitbegrundeten Jarbuchern für beutsche Theologie eine Bierde

392 Lanberer

bieser Zeischrift. Aber es ist bezeichnend, dass dem dogmengeschichtlichen Artifel Lein bogmatischer II. solzte. Alle seine Artifel, auch in dieser Encyslopädie, mit Ausnahme zweier über Hermeneutik und Kanon des R. T.'s sind dogmengeschichtlichen Inhalts. Wit seiner Dogmatik an die Öffentlichkeit zu treten, wagter nicht aussehen, und selbst die dogmengeschichtlichen Arbeiten, soviel sie ihm Anertennung brachten, seht er nicht fort, obwol bei der Art seines Studiums ihm z. B. die Absassination eines auf der Höhe der Zeit stehenden dogmengeschichtlichen Lehrbuchs hätte kaum schwer sallen können. Aber gegen die Öffentlichkeit war er ungemein empfindlich. Es war seine vornehme Art, das ihm graute vor den möglichen Berürung mit litterarischem Klatsch. Aber dass er trot alles tiesen, ethischen und religiösen Interesses, troth herzlicher Teilnahme an dem Wol und Wehe seiner Kirche doch von dem Ernst des Kampses, des äußeren wenigstens, vielleicht auch des inneren, zu sehr verschont blied, dezw. sich selbst zu sehr außer Schussweite hielt, das mag mit beigetragen haben zu dem Mangel seiner Theologie, zu dem Hängenbleiben im bloßen Problem. Es ist auch eine sittliche Anfgabe, ebenso wie vor schnellem Abschließen, vor leichtsertigem Sichsesinageln sich zu hüten, so auch unter der tentatio nicht zu ruhen, dis man sesten Grund hat und Freudigkeit, auch die Konsequenzen seiner Position aus sich zu nehmen.

Much bas Bild ber fittlichen Individualität bes Mannes burfte mehr burch Die Teinheit und Sarmonie ber Musfürnug, als burch hervorragende Starte und Energie bebeutend und wirtfam gewesen fein. Reben ber Lauterteit und Ge wiffenhaftigteit, wie fie nach unferen obigen Ausfürungen auch in feiner wiffen schaftlichen Arbeit sich widerspiegelte, traten die Büge seinen Bartsinns und anspruchsloser Bornehmheit besonders bei ihm hervor. Die Charafterzüge eines Belehrten im beften Ginne gierten ihn und wir durfen hingufugen, es waren and bie beften Seiten bes ichmäbischen Charafters in ihm vertreten; eben feine Schlicht heit, jener Biberwille gegen alles Bemachte, gegen allen blogen Schein, jowie Die Bufriedenheit im fleinen, Die beinahe bis gur Befchranttheit geht. Landent war auch mit Bewufstfein ein Schwabe - es zeigte fich in ihm auch ein tleines Stud eben bon jenem borurteilsvollen Mijstrauen gegen bas Frembartige, bas Die Rehrseite jener Gelbitbeschränfung ift. Bielleicht wirtte fein Behörleiden, bas im übrigen teinerlei Spuren von Difstrauen und Difslaune, wie wir fie font bei Tauben finden, ihm aufzuzwingen vermochte, bagu mit, ihm den Bertebr mit Areisen ber zungensertigeren Nordbeutschen weniger wünschenswert zu machen weswegen er auch feine Terienreifen, soweit er fich erlaubte, burch folde feiner Arbeit fich zu entziehen, nicht in die weite Welt richtete. Am wolften war ibm im eigenen Familientreis, ben er in Gemeinschaft mit der zweiten, ihn fo be fonders gut verftehenden Gattin fich fo freundlich geftalten feben durfte. Bie er auch fonft ben Studirenden gegenüber außerste Robleffe bewies, fo öffnete fich fein gaftliches Saus auch im freieften Dage ben Schulern, die ihm naber traten und wem bon ben letteren bergonnt war, ofters eine Rachmittagsftunde bei Raffee und Cigarrenrauch mit ihm zuzubringen, der wird nicht anfteben, diese Stunden, in benen fich der Sumor bes Mannes nicht genug tun tonnte, ju den freundlich ften und vielleicht überdies unterrichtenbften Erinnerungen feines Lebens ju galen.

Nachdem er beinahe 34 Jare lang seines akademischen Lehramtes gewaltet hatte, zog sich Landerer im Frühjar 1875 durch einen Fall auf der Treppe eine Berletzung zu, welche ihn zunächst zwang, seine Borletungen auszusetzen, immet noch in der Hospitalie seine bergebliche. Im Sommer 1877, da die Universität, an der er so lange gewirkt, sich zur Feier ihres 400järigen Bestandes rüstete, muste er sich entschließen zur Bitte um seine Entlassung. Eine wehmütige Genugtuung war es ihm, in seinem Schüler Buder seinen Nachsolger begrüßen zu dürsen. Leichtere Tage in seiner Leidenszeit legten ihm den Gedanten nahe, ob er nicht nun die Muße benützen solle zu einer litterarischen Arbeit. Freilich ob das, wozu der Wann in der Bollkrast der Jare sich so schwere entschließen konnte, jeht von dem Manne mit der gebrochenen Krast hätte geleistet

werben können, wäre zweiselhaft gewesen, auch wenn nicht ein Blutsturz, ber ihn am Sonnabend vor Palmsonntag den 13. April 1878 traf, seinem Leben und Leis den plöglich ein Ziel geseth hätte. Es war bezeichnend, dass der Wann, der im Leben die Stille, die Berborgenheit beinahe mehr als billig gesucht hatte, auch zu Erabe ziehen sollte, nicht umgeben von dem studentischen Pomp einer akademischen Leichenbegleitung, sondern in der Stille der Ferien und der stillen Woche.

mischen Leichenbegleitung, sondern in der Stille der Ferien und der stillen Woche. Dass nach seinem Tobe der Gedanke im Kreise seiner Schüler lebendig sich regte, die angesammelten Schätze Landererscher Geschrsamkeit flüssig zu machen, var natürlich. Zunächst gaben seine beiden Amtsgenossen und Schüler, die Prosksten Buder und Weiß heraus: Zur Dogmatik. Zwei akademische Reden von dr. Max. Alb. Landerer. Als Ergänzung ist beigegeben: Landerer, Gedächtnissende auf Ferdinand Christian Baur, Tüb. 1879. (Die letzte dieser drei Reden, ein Meisterstück seiner Charakteristik, ist namentlich auch bezüglich der Schlung Luderers zu den dieser dieser kreden, konderers zu den vollichen kreden, Kreden der Geden der Kreden folgte bie Berausgabe einer Auswal von Bredigten Landerers burch B. Lang, Pralaten Beneraljuperintendenten von Ulm, Beilbronn, Gebr. Senninger, 1880 mit bem Bibnis bes Berfaffers, ein Buch für bie, welche ben Berftorbenen tannten, vor allem baburch interessant, dass die Schünheit der Sprache neben bem Gedankenmichtum, bie beim munblichen Bortrag nicht zur Geltung fommen konnte, bier woltnend ans Licht tritt, noch mehr barum, weil die religiose Annigkeit und ethiiche Tiefe bes Mannes uns in einer Beife anspricht, wie fie gerabe bei ihm im erfönlichen Berkehr weniger birett entgegentrat. Als brittes opus postumum etholichen Vertehr weniger dirett entgegentrat. Als drittes opus postumum ethien die "Reueste Dogmengeschichte (von Semler bis auf die Gegenwart), Vorsleimgen von Dr. M. A. Landerer, herausgegeben von Lie. Paul Zeller, Pfarrer uneipperg, Heilbronn, Henninger, 1881" — ein Buch, das allerdings ganz gestignet ist, die theologische Stellung des Mannes und die Methode seiner Geschichtsbehandlung zu charakterisiren, von dem aber doch fraglich sein könnte, obsine Beröffentlichung ganz im Bunsche des Verstorbenen gelegen wäre. Enthält des Buch, wie bei Landerer nicht anders zu erwarten war, auch keinerlei so stark dem Tade des Kerf verstendigen Zeitgenössischer Theologen, wie die ebenfalls nach dem Tade des Kerf verstschtlichten Korleinnen Raups in ersaute den gant er dem Tobe bes Berf. veröffentlichten Borlefungen Baurs, so erlaubte boch auch er sich in Kreife seiner Schüler wol je und dann etwas stärkere Außerungen, als a fie bei feiner angftlichen Scheu bor litterarischem Standal, öffentlich zu tun fich welleicht entschloffen hatte. Uberhaupt wird es teine gang leichte Aufgabe fein, bes naturgemäße Bedürfnis nach Ausbeutung feiner hinterlaffenschaft mit ber vietatsvollen Rudfichtnahme auf fein eigentumliches Wefen zu vereinigen. In einer feit Beginn Diefes Jares (1880) ericheinenden neuen theologischen Zeitschrift, **den Theologische**n Studien aus Württemberg, welche von einem Kreis jungerer Shaler bes Entichlafenen gegründet murden, und die gewiffermagen unter bem Soupe ber Manen Landerers ins Land ziehen, hat der Herausgeber Diakon Her= mann in Bradenheim Mitteilungen aus der Landererschen Dogmatik zu geben angefangen, die, eben weil fic zunächst nur das äußere Gerippe, die Architektonik defer Glaubenslehre, geben, zur Charatteristit bes theologischen Standpunftes felbft noch weniger Material bieten.

Die litterarischen Arbeiten Landerers, die er bei seinen Ledzeiten veröffentlichte, sind bereits im Kontext angesürt. Bon den Beröffentlichungen über ihn mag es genägen anzusüren: Worte der Erinnerung an Dr. Max Albert Landerer, Tüb. 1878. Zum Andenken an Dr. Landerer von Dr. Wagenmann, Jahrbb. f. deutsche Uteol. 1878, 3. Heft. Zum Andenken Dr. Landerers, Württemb. Kirchen= und Schuldlatt 1878, Kr. 26—28, den Rekrolog von Dr. D. Psieiderer in der Prostant. Kirchenzeitung 1878, Kr. 20 und des Unterzeichneten kurze Charakteristik in der Allg. ed.-suth. Kirchenzeitung 1878, Kr. 23.

**Landpfleger**, Landvogt. Im Alten Testament braucht Luther bas beutsche "Landpfleger" fast nur für bas hebräische III, jedoch nicht überall, swern allein in ben Büchern Efra (5, 3; 6, 6. 13; 8, 36); Rehemia (2, 7. 9; 3, 7; 5, 14. 18; 12, 26) und Esther (3, 12; 8, 9; 9, 3) in Bezug auf persische Be-

amte und einmal im Buche Daniel (3, 2) von babylonischen Landpflegern. gegen an anderen Stellen bes Buches Daniel und in allen übrigen altteftamen lichen Büchern übersett er dasselbe in anderer Beise, am häufigsten mit Für (Jerem. 51, 23. 28; Ezech. 23, 6. 23; Haggai 1, 1. 14; 2, 8. 22; Mal. 1, 8 aber auch mit Herr (2 Kön. 18, 24; Jerem. 5, 57; 1 Kön. 20, 24; 2 Chro 9, 14), Hauptmann (Jef. 36, 9; Dan. 6, 7), Gewaltiger (1 Kön. 10, 15) m Bogt (Dan. 3, 27). Immer bezeichnet der Titel sen., Ewald u. a.), sondern rein semitischen Ursprungs ist, wie er sich benn au im Affprischen findet (Schrader, Die Reilinschriften u. b. a. T., 1872, S. 88 f. ben vom Souveran abhangigen, unter Umftanben auch mit bem militarifchen Dbe kommando ausgestatten Civilchef eines Landesteils und findet fich fo bon ifra litischen (1 Kön. 10, 15), sprischen (1 Kön. 20, 24), affprischen (2 Kön. 18, 24 chalbäischen (Jerem. 51, 23. 57) und persischen (Era 8, 36; Rehem. 2, 7. 5 3, 7; 5, 14. 18; 12, 26) Statthaltern gebraucht. Von persischen Oberbeamte erhalt im A. T. diefen Titel sowol ber Oberbefchlshaber bes ganzen Gebietet welches von Persien aus betrachtet jenseit des Euphrat lag (פחת עבר בהרה של פחת עבר בהרה של 5, 3; 6, 6. 13; 8, 36; Rehem. 2, 7. 9), als auch jeder der von diesem offenba abhängigen Statthalter ber einzelnen Provingen, Die gu jenem Bebiete gehörter (Efra 8, 36, Nehem. 2, 7. 9), insbesondere also auch der Statthalter von Jude מַחַת יְהַבּּרָה) פּוּת הַ פּרָת (דְהַבּּרָה) פּרָת הַ פּרָת (דְהַבּּרָה) פּרָת יִהַבּרָה) פּרָת יְהַבּּרָה (דָהַבּרָה) פּרָת יִהַבּרָה) פּרָת יְהַבּּרָה 12, 26). Der lettere war wol immer felbst ein Jude, wie dies wenigstens von den beiden uns betannten Trägern dieses Amtes Serubabel und Rehemia (s. die Artt.) gewiß ist. Außer dem Titel and hatten diese Landpfleger von Juda noch ben persischen Amtonamen אַרְשַׂיְהַהְ (Efr. 2, 63; Reh. 7, 65. 70; 8, 9; 10, 2; 12, 26). Ihr Gehalt bezogen biefelben gemist zum größten Teil aus königlicher Raffe, hatten aber auch, abgesehen von gelegentlichen Chrengeschenken (Mal. 1, 8), Anspruch auf 40 Setel tägliche Tafelgelber aus ber Bemeinbetaffe (Rehem. 5, 15). Doch rühmt sich Nehemia (a. a. D.) auf die letteren, die sonst mit Harte eine gezogen waren, verzichtet, sowie auch andere Bedrückungen und Erpreffungen, welche die Knappen feiner Borganger dem Bolte gegenüber fich erlaubt hatten, beseitigt zu haben. Den Bechas übergeordnet erscheinen nach Efra 8, 36; Dan 3, 2; 6, 2; Efth. 3, 12 bic Satrapen, one bafe bas gegenfeitige Berhaltnis zwie schen ihnen willig flar mare (vgl. Reil zu Dan. 6, 2), untergeordnet bagegen bie Bermalter (Luther: Oberfte oder Herren), die freilich im Buche Daniel & 2. 27; 6, 7) in der Aufreihung der Beamten vorangehen, sonst aber immer (96 rem. 51, 23. 28. 57; Ezech. 23, 6. 12. 23) auf fie folgen. — Außer any ift bon Luther noch das aus dem Persischen (fratama) stammende Wort פּרָהַמִים, das im allgemeinen Große, Bornehme bedeutet, einmal Efth. 1, 3 unrichtig mit Land pfleger überfett, marend er dasfelbe Dan. 1, 3 beffer mit herrentinder widergibt, Efth. 6, 9 aber gang unüberfett lafst. — Landvögte werben von Luther im עובי הפורינה . Die Bezirts- ober Stadtvorsteher im Reiche Ifrael 1 Rin. 20, 14 ff. und einmal (Dan. 6, 1 ff.) auch die anderwärts als Fürsten bezeichnes ten Satrapen bes perfifchen Reiches genannt.

Im Neuen Testament verfärt Luther im Gebrauche der Wörter Landpsseger und Landvogt konsequenter. Wit Landpsleger übersetzt er die griechtschen Wörter ήγεμων, ήγεμονεύων, welche zur Widergabe des lateinischen allen Arten von römischen Statthaltern gemeinsamen Titels Praeses (Digest. 1, 18, 1) verwendet werden (vgl. Strabo 12, 6, 5; 14, 3, 6; 17, 3, 24), und zwar immer so dann, wenn sich jene Wörter auf einen kaiserlichen Legaten Spriens (Luc. 2, 2) oder einen Prokurator Judäas (Matth. 27, 2. 11. 14. 15. 21. 23. 27; 28, 1½; Luc. 3, 1; 20, 20; Apg. 23, 24. 26. 33. 34; 24, 1. 10; 26, 30) beziehen, werend er da, wo mit ήγεμόνες römische Statthalter im allgemeinen bezeichnet sind dies mit "Fürsten" (Matth. 10, 18; Warc. 13, 9) oder "Hauptleute" (1 Petri 2, 14) widergibt. Landvogt dagegen sest Luther sür ανθύπατος, den seiter

bifden Ausbrud für ben römischen Titel Proconsul. - Die amtliche Stelund Befugnis, welche biefen brei Rlaffen von romifchen Statthaltern (Brouln, Legaten und Profuratoren) zur Beit ber neutestamentlichen Geschichte m, beruht auf ben Ginrichtungen, welche Augustus für bie Bertung ber romifchen Provinzen getroffen hatte, indem er fich babei vie frühere republikanische Ordnung einigermaßen anschloss. Rach ber letteren n die sämtlichen Provinzen des römischen Reiches in konsularische und präde eingeteilt und je nachdem fie einer militärischen Sicherung ober nur einer gen Berwaltung bedurften, Männern profonsularischen Ranges mit bem Oberil über eine Armee ober Proprätoren one einen folden, immer aber mit überang fast souveraner Gewalt, zur Leitung anvertraut worden. Nachdem nun ustus burch den Sieg bei Actium (31 v. Chr.) Herr des Reiches geworden , wurde ihm bom Senat zunächst auf unbestimmte Beit mit bem Titel eines erators bas militärische Oberkommando über bie ganze Streitmacht bes Reiund somit tatfachlich auch eine Art von Oberftatthalterwürde übertragen. d bie Komübie einer Abbantung fürte er aber balb barauf (27 v. Chr.) eine re Regelung feiner Machtbefugniffe berbei. Seine militarische Oberhoheit ließ arch Senats= und Bolfsbeichlufs ausbrudlich beftätigen und fein Berhaltnis en Brovingen ordnete er in einer Beife, bei welcher er unter bem Scheine tter Bescheibenheit tatsächlich nur Borteile errang. Wärend er dem Senat ruhigen Provinzen als leicht zu behauptenden Sitz zurückzugeben erklärte, te er nur diejenigen Provinzen seiner eigenen Aufficht vorbehalten, welche h außere Angriffe und innere Unruhen gefärdet wären und eine Armee zur Sicherung erforderten. Indem er auf diese Beise einen Teil der Provindie kaiserlichen, zu denen auch alle neu zu erwerbenden gehören sollten, völund dauernd unter seine alleinige Herrschaft brachte, entließ er doch auch die gen, senatorischen, Provinzen keineswegs aus aller Abhängigkeit, da jede in elben entstehende Unruhe ihn berechtigte, ein feinem Oberbefehl untergebenes r fofort einmarichiren zu laffen. Bollends wurden dann auch die Statthalter fenatorifchen Brobingen seiner Oberhoheit unterworfen, als ihm ber Senat b. Chr.) bie protonsularische Gewalt über sämtliche Provinzen übertrug. Inn blieb auch jest bie Stellung ber Statthalter in ben beiben Arten von Broen berschieden. 1) Für die Bestimmung der Statthalter in den sena= ifchen Provinzen, zu benen schon seit 27 v. Chr. Afrika, Alia, Achaia, pricum, Macedonia, Sicilia, Kreta, Bithynia, Sarbinia, Baethica (Dio Caff. 12), feit 22 v. Chr. auch Epprus und Narbonenfis (Dio Caff. 54, 4) gehor= wurden möglichft die republikanischen Formen beibehalten, namentlich also die burch bas Loos und für die Dauer eines Jares, sowie die Unterscheidung protonfularifchen und pratorischen Provinzen. Doch trat in Bezug auf letan Stelle ber bisherigen järlich wechselnden Ginteilung die feste Bestimmung, Affia und Afrika als konfularifch, alle übrigen als pratorifch gelten follten. nur die Beichen der Burbe blieben für die Statthalter hier und bort verben, nicht aber ber Titel; vielmehr hießen jest bie Statthalter fämtlicher ferischen Provinzen, mochten sie konsularischen oder prätorischen Ranges sein, Ausnahme Proconsulos. So werden denn auch im R. T. dieser Bestimsig ganz entsprechend ebensowol die Statthalter von Cyprus (Sergius Paulus . 13, 7. 8. 12) und Achaia (Gallion, der Bruder Senecas Apg. 18, 12) als migen von Afia (Apg. 19, 38, wo der Plural die Kategorie bezeichnet), de-Brotonfuln, genannt, 2) die Statthalter in ben faiferlichen odingen wurden dagegen vom Kaiser selbst ernannt und zwar nicht auf ein , sondern auf unbestimmte Zeit, sodass ber Kaiser sie, wann er wollte, abfen konnte, was meistens erst nach mehrjäriger Amtsbauer geschah. Unter n Statthaltern find aber zwei verschiedene Klaffen zu unterscheiden: a) die thalter ber vollständig organisirten und felbständigen taifer= en Provinzen wurden änlich wie die Protonsuln der senatorischen Proen aus ber Reihe ber gewesenen Roufuln und Pratoren gewält, hatten aber tich in ihrem Amte nur prätorischen Rang und hießen daher auch nicht Pro-

tonfuln (gegen Biner, Realw. II, 5), fondern Legati, oder vollftanbiger Legati Caesaris pro praetore. Doch wurden unter ihnen Diejenigen, welche Konfuln gewesen waren oder vom Kaiser personlichen konsularischen Rang erhalten hatten und daher die Anrede vir consularis beauspruchen konnten, legati consulares oder auch einsach consulares, diesenigen, welche nur die Prätur bekleidet hatten, legati praetorii genannt, und jenen mehrere Legionen, diesen nur eine zugeteilt. Beide Rlaffen von Legaten hatten aber im Berhaltnis zu ben Profonsuln der fenatz-rifchen Provinzen trop ihres geringeren amtlichen Ranges erheblich größere wirt liche Machtbefugnis, insofern ihnen das volle militärische Imperium übertragen war. Die wichtigste von allen faiserlichen Provinzen war Sprien, bas darum (jes benfalls feit bem Jare 13 v. Chr.) ftebend von tonfularifchen Legaten bermaltet wurde. Bon biefen Legaten Spriens (über welche gu vergl. A. 28. Bumpt, comment. epigr. II, p. 73-152 und Mommicn, res gestae D. Aug. p. 113 sq.) wird im R. T. Duirinius (Kvonrios) Luc. 2, 2 genannt. b) Die zweite Maile ber in faiferlichen Brobingen fungirenden Statthalter bilben Diejenigen, beren teils aus einer felbständigen Brobing, teils nur aus einem Teil berfelben bestehenbe Bebiete in ben Rechts- und Berwaltungsorganismus bes romifchen Reiches por läufig nicht vollständig eingegliedert werden fonnten, und welche daber auch nicht fowol Beamte bes States, als vielmehr eigentlich nur bes taiferlichen Saufes waren. Gie wurden deswegen wie die hofbeamten nicht aus der Bat ber Genatoren, sondern aus dem Nitterstande und selbst auch aus Freigelassenen vom Kaster gewält und erhielten untergeordnete Titel. In Agypten hießen sie Praesecti, in allen übrigen hieher gehörigen Provinzen wie Wauretanien, Rhätien, Bindelicien, Noricum, Thracien, den cottischen Alpen, Korsita und Judäa: Procuratores. Da aber derselbe Amtsname auch höheren kaiserlichen Finanzbeamten verliehen wurde, fo fürten im Unterschiede von biefen diejenigen Profuratoren, welche als Statthalter mit dem Imperium betleidet waren, den bollständigeren Titel Procurator vice Praesidis, Pr. et Praeses, Pr. pro legato, Pr. cum jure gladii, odet es wurde ihnen die für alle Rlaffen bon romifden Statthaltern gultige Bezeich nung Praeses in fpeziellerer, ben Titeln Proconsul und Legatus entgegengefehrt Bedeutung gegeben, in welcher denn auch wol bas entsprechende igremmer an ben vielen Stellen bes D. T., an benen es bon den Profuratoren Judaas gebraucht wird (f. oben), zu faffen ift. - Die amtliche Stellung Diefer Brofuratoren mar im allgemeinen die gleiche wie die ber übrigen Statthalter in faiferlichen Probingen, in Einzelheiten aber wich fie boch bavon ab, wenigftens in einigen Provingen, wie fie denn überhaupt nicht überall dieselbe war. Bas im besonderen die Im furatoren von Judaa" betrifft, über welche wir verhaltnismäßig am beften unter richtet find, fo befagen fie nicht gang die Gelbftandigfeit der Legati, fondern ftan ben zu ben taiferlichen Statthaltern von Sprien in bem Berhaltnis einer gewifen Abhängigfeit, was mit ber politischen Beschichte Balaftinas gusammenhangt. Als nämlich die Romer basselbe in Besit nahmen, lag es ihnen um jo naher, die be reits durch die Seleuciden begrundete, bon den hasmondern nur fur furge 3ct abgewehrte Oberhoheit Spriens über Balaftina in anderer Form widerherzustellen, ba fie in letteres gerade von bort aus erobernd eindrangen. Rachdem Bompejus im 3. 64 b. Chr. das eigentliche Sprien zur römischen Proving gemacht und im folgenden Jare Balaftina eingenommen batte, unterwarf er basfelbe in feinem gangen Umfange befinitiv ber romifchen Dberhoheit, indem er einen Teil babon, besonders das Gebiet der gräzisirten Stadte, unmittelbar ber fprifchen Proving einverleibte und bas übrige Gebiet, in dem Syrkan II. als Ethnarch und Sober priefter eine gewiffe Gelbständigkeit behielt, doch ber Aufficht bes Statthalters von Sprien unterstellte. Bie fehr auch noch feitbem die politische Organisation be jubischen Landes wechselte, es blieb boch immer ein (in feinen verschiedenen Teilen mehr ober weniger enge verbundenes) Annegum ber Proving Sprien und als fole ches (προςθήκη της Συρίας Joseph. ant. 18, 1, 1) wurde denn auch das Gebict des Archelaus im 3. 6 n. Chr. der unmittelbaren romifchen Berrichaft unterworfen. Go war es natürlich, bajs die Profuratoren, welchen biefes Gebiet als be fondere Brobing Judaa gur Berwaltung übergeben wurde, eine ben Legaten bon

Sprien untergeordnete Stellung erhielten (was mit Unrecht von Hoeck, Rom. Beichichte I, 2, S. 203 in Abrede gestellt wird). Sie hatten unter Umständen den Befehlen ber letteren ju gehorchen (Jos. ant. 18, 6), tonnten von ihnen gur Berantwortung gezogen und abgesett werden (Jos. aut- 18, 6, 2. bell. jud. 2, 14, 3. Taeit. Ann. 12, 54) und waren, da fie felbst nur über wenige Kohorten verfügen bunten, in militarischer Beziehung fo fehr von den sprifchen Legaten abhängig, bif biefe nach Befinden, auch one bon jenen dazu aufgefordert oder bom Raifer damit besonders beauftragt zu sein, mit einer Armee in Judaa einzuruden befugt varen (Tacit. Ann. 12, 54). — Rach innen war die Gewalt der Profuratoren von Judaa mehr scheinbar als wirklich beschränkt durch die jüdischen Behörden, welche die Romer ihrer gewönlichen Praxis gemäß auch dort hatten sortbestehen laffen. In allen römischen Provinzen hatten die städtischen Behörden die Befugnis zu tommunaler Berwaltung und beschräntter Rechtspflege, namentlich zur Ber-beftung und erften Berhörung ber Schuldigen, zur Bestrafung von Diebstahl und aberen geringeren Berbrechen und zur Strafgewalt über die Stlaven (vgl. Hoed a. a. D. S. 223). Da aber ben Juden auch das Synebrium von Jerusalem als eine ben übrigen Ortsbehörden übergeordnete Centralbehorde gelaffen mar, fo hatte besselbe (in anlicher Weise wie ber Archibikaftes in Agypten, Strabo 17, p. 797) uch weiter gehende Rechte. Doch galten biefe gefetslich nur für ben Umfreis bes tigentlichen Judaa. Natürlich konnten auch sonst überall die Synagogen der Justen aus freiem Willen die Anordnungen des Synedriums befolgen (vgl. Apg. 9, 2). Die Kommunen aber der übrigen vom Profurator von Judäa verwalteten Brobig waren biefem felbst allein untergeordnet. Dagegen in Beziehung auf das eigentliche Jubaa hatte bas Synedrium Anteil an ber Centralberwaltung und bie gmze Gerichtsbarkeit selbst mit Einschluss von Kapitalsachen (vgl. Apg. 7, 57 f.; Jos. b. j. 6, 2, 4) für alle Juden, ja sogar die Strafgewalt über solche römische Birger, die den Tempel profanirt hatten (Jos. a. a. D., vgl. auch Apg. 25, 3). Doch bedurften nicht bloß die Todesurteile des Synedriums der Bestätigung des krofurators (Ev. Joh. 18, 31), dem allein das jus gladii zukam (Jos. b. j. 2, 8,1), sondern in seiner ganzen Tätigkeit blieb es immer von demschen abhängig (Jos. ant. 20, 9, 1). Und die in Judäa sich aushaltenden römischen Bürger standen im allgemeinen nur unter der Jurisdiktion des Prokurators (vgl. Apg. 23, 24), wobei sie aber wie überall (Apg. 16, 37, vgl. Liv. 10, 9; Cic. pro Radir. 4) so and sier vor entehrenden Körperstrasen geschützt waren (Apg. 22, 25) und das Keht hatten, die Appellation an den Kaiser einzulegen (Apg. 25, 10). Die Resentag der Prokuratoren Judäas war Cäsarea serrathonsturm (Joseph. ant. 18, 2, 2, 5, 3; Ang. 25, 6), was gud die ihnen zur Verfügung gestellten Kohars 18, 2, 2. 5, 3; Apg. 25, 6), wo auch die ihnen zur Berfügung gestellten Robors ta ftationirt waren (vgl. Apg. 10, 27, 1). Sie mußten aber nach ben für fämtliche Landpfleger geltenden Bestimmungen wenigstens einmal im Jare eine Rundwie burch die gange Proving machen, um in bestimmten größeren Städten (ben kubenten) die ihnen zukommende Rechtspflege auszuüden (Strado 3, 4, 20 p. 167. Plinius ep. 10, 85. Gajus 1, 20). Nach Jerusalem aber kamen sie häusiger, gewönlich wol zunächst bald nach ihrem Amtsantritt (vgl. Apg. 25, 1) und, dan von einer Abteilung Soldaten (Jos. ant. 20, 5, 3) begleitet, die in der Vorzen jüdischen Festen, besonders zum Passahsseit, um der Gesar von Tumulten, verhen jüdischen Festen, besonders zum Passahsseit, um der Gesar von Tumulten, verhe unter der großen Menge von Festbesuchern seicht entstehen konnten, vorzustenen Iraksen. In Käseres ehensammes Iraksen. bengen. In Cafarca ebenfowol (Jos. ant. 15, 9, 6) wie in Berufalem wurde ein früheter Balaft des Herodes zum Pratorium (Luther: Richthaus, vgl. Matth. 27, 27; Marc. 15,16; Joh. 18, 28; Apg. 25, 23), d. h. zur Amtswonung des Profurators benutt, in welcher er zugleich Recht sprach und auch Untersuchungsgesangene unterbringen bunte (Apg. 23, 35). Dass berselbe auch seine Gattin in die Provinz mitnehmen burfte (vgl. Matth. 27, 19; Apg. 24, 24; Jos. ant. 20, 10, 1), entspricht einer allgemeinen von den Raifern allen Statthaltern gewärten hierauf bezüglichen Erlaubnis (Tac. Ann. 3, 33), beren Gebrauch freilich balb zu solchen Unzuträglichkiten fürte, dass unter Tiberius verordnet wurde, jeder Prafes solle für das Bethalten seiner Frau verantwortlich sein (Tac. Ann. 4, 20), und später sogar

wiber bas Mitnehmen ber Frauen ungern gesehen wurde (Ulpian 4, 2; Dig. 1, 16 de off. proc.). Allen Statthaltern, also auch ben Brofuratoren, wurben, um Erpreffungen der Provinzen zu verhüten, aus der Statstaffe Umzugsgelber und ein bestimmtes järliches Behalt ausgezalt, beffen Sobe fich auch bei ben Proteratoren nach der Größe der Provinz richtete, so bass sie, je nachdem sie 200,000, 100,000 ober 60,000 Sestertien erhielten, Ducenarii, Centenarii ober Sexagenarii genannt wurden (Dio Cass. 53, 15). Auch durch fonftige Berordnungen fuchten bie Raiser die Brovingen gegen die Willfür und Ausbeutung von seiten ber Statt halter zu ichüten, welche bie Befete ber Republit nicht hatten berhuten tounen (Tac. Ann. 1, 2). Die Steuern und Abgaben, welche bie Provinzen zu zalen hatten, wurden genau geregelt und es wurde den Statthaltern verboten, diefelben zu bermehren (Dio 53, 15; 57, 10. Tac. Ann. 4, 6); auch Geschenke anzunehmen war ihnen unterfagt (Dio 60, 25. Plin. op. 4, 9). Ferner mufsten fie gleich nach Antunft bes Nachfolgers bie Brobing verlaffen und fpateftens in brei Monaten fich in Rom vorstellen (Dio 53, 15), bamit die Provinzialen, benen bafür Mb votaten bestellt murben, gegen willfürliche Berwaltung Rlage erheben tonnten (Tac. Ann. 3, 66-70; 4, 15; 15, 20). Aber biefe Gefete hatten, wie in allen Brobingen so auch in Judaa teine bollftanbige Wirkung. Es fehlte hier bei ben Proturatoren nicht an Beispielen von Grausamkeit (Jos. ant. 20, 11, 1) und Bestechlichfeit (Jos. ant. 20, 11, 1. b. j. 2, 14, 2, vgl. auch Apg. 24, 26). Und unfthig, fich in die Gigentumlichkeiten bes jubifchen Bolts zu finden, reigten fie beffen Biberwillen gegen bie romifche Berrichaft in immer fteigendem Dage, fobafs fe zum Ausbruch des jubisch-romischen Krieges auch ihrerseits nicht wenig mitwit ten. (S. Bb. VII, S. 247 ff.) - Bon benjenigen Profuratoren, welche in ber Beit von 6—41 n. Chr. das Gebiet des Archelaus verwalteten, wird im R. T. nur Pilatus genannt (Matth. 27, 2 ff.; 28, 14; Luc. 3, 1; 20, 20) s. b. Art. 8000 Jare 41—44 n. Chr. wurden noch einmal alle Teile von Paläftina unter der Ab 1. 10) und Feftus (Apg. 26, 30) erwant. S. b. Art. Bb. IV, S. 518. Aber bie übrigen Profuratoren f. Bb. VII, S. 247 ff.

Litteratur: K. Hoeck, Röm. Geschichte, Bb. 1, Abth. 2 (1843), S. 180—204. 254 ff.; F. Walter, Gesch. des Röm. Rechts, A. 3, Th. 1, S. 465 ff., Th. 2, S. 376ff.; E. Ruhn, Die städtische und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs, Th. 2 (1865), S. 161 ff., 363 ff.; J. Marquardt, Handb. der Röm. Alterthümer, Bb. 4 und Röm. Staatsberwaltung I, (1873), S. 234 ff., 247 ff., 403—417; E. Scherer, Lehrb. der Neutest. Zeitgeschichte (1874), S. 249 ff., 300 ff.

Lanfrant, Prior des Alosters Bec, dann Abt zu St. Stephan in Caen, zulest Erzbifchof von Canterbury, eins der hervorragenoften Berfzeuge der Biderermedung bes firchlichen und theologischen Geistes in Frankreich und England im 11. Jan. der Berteidiger der Brotverwandlungslehre gegenüber Berengar von Tours, ber theologisch-hierarchische Behilfe Wilhelms bes Eroberers bei und nach ber Unter werfung Englands, war ber Son Hambalds, eines mit bem Amte eines Civil richters betrauten angeschenen Scnators in Babia, bem er, wie man insgemein - freilich one Belegstellen — annimmt, um 1005 geboren wurde. Frühzeitig ward er in ben artes liberales, namentlich in ber Dialettit, unterrichtet. Er fant fo aber zugleich auf das Studium des Civilrechts hingewicsen; denn als er, noch in jungen Jaren, seinen Bater verlor, ward ihm die Aussicht eröffnet, Rachfolger besselben zu werden. Er erwarb sich baher in Bologna eine juriftische Bilbund und trat dann in seiner Baterstadt als Sachwalter, sowie als Lehrer ber Jurisprudenz auf. Sehr bald wurde er hier geradezu eine juristische Autorität. Die Stellung, die er in Pavia erlangte, scheint aber weber seinem Chrgeiz genügt gu haben, noch in dem Dage einträglich gewesen zu sein, als er es wünschte. Denn Lanfrant 399

ber bernahm, bafs in ber Mormandic die Studien heruntergekommen seien, foe bafs beren junger Herzog geneigt sei, Gelehrte, Die diesem Abelstande abzulen entschloffen seien, zu unterftugen, zog er, um fich "großeren Ruhm und Ersb" zu berichaffen (Chron. Becc. I, 195 bei Giles in Lanfr. opp.), im S. 1039 t einigen Schulern über die Alben und eröffnete in ber Bischofsftadt Abranches **18 Behranstalt, die** sehr bald weithin berühmt wurde. **28**as er dort lehrte, war Miche Biffenschaft. Aber infolge einer plötzlichen Umwandlung seines Inneren **lichloss** er sich im Jare 1042, der Welt zu entsagen und Mönch zu werden. Istlich verließ er Avranches, one sich von seinen Schülern zu verabschieden, und Im seinen Weg in der Richtung auf Rouen, um das ärmste Kloster aufzusuchen, 3 zu finden war. Ein glüdlicher Zusall (schwerlich aber die Umftande, mit nen das Chron. Becc. a. a. D. und Milo Crispinus in der Vita Lanfr. a. a. D. . 282 bie Reise ausschmuden) fürte ihn zu bem Benediktinerklofter Bec, wo ihn r Abt Herluin freundlich aufnahm. Drei Jare brachte er hier in der tiefften wudgezogenheit zu, widmete sich dann aber auf des Abtes Wunsch dem Unterste der Brüder. Mit Staunen erfur die Welt, dass der große Weister noch be, und von allen Seiten strömten Geistliche und Laien herbei, um von ihm zu men. Inzwischen brachten die Rlofterbrüber felbst burch Reib und Robbeit den frigen Lehrer balb bermaßen zur Berzweiflung, dass er einen Augenblick baran ifte, ben Ronvent zu verlaffen und fich in eine Ginfiebelei gurudzugieben. Doch elang es dem Abte, ihn zuruckzuhalten. Derfelbe machte ihn 1045 zum Prior **s Klosters und** übergab ihm das ganze innere Regiment, wärend er selbst sich m bas äußere vorbehielt. 2. benutte diese Stellung dazu, nicht nur Zucht und Wung im Leben der Brüder herzustellen und zu befestigen, sondern auch den Interricht sowol in den theologischen wie in den weltlichen Wissenschaften zu remanifiren. Unter benen, die in Bec zu seinen Fugen geseffen haben, ragen ber-Gein bekanntester Gegner aber wurde wärend seines Priorates Berengar von

land (f. d. Art. Bb. II, S. 305), bessen Bestreitung der seit Paschasius Radettas allmählich in Aufnahme gekommenen Brotverwandlungslehre etwa seit 1046 **laffehen** erregt hatte. B. stand nämlich zwar aufangs mit L. in einem freunds **haftlichen** Berhältnisse. Aber vielleicht\*) hatte dieses schon infolge davon gelitz **n, das lepterer** ihm gelegentlich öffentlich einen, weungleich kleinen dialektischen tehler nachgewiesen und badurch sein Ansehen erschüttert hatte. Sicher horte es n, als gegen Ende 1049 oder zu Anfang 1050 B. an L. einen Brief richtete, welchem er fein Bedauern darüber aussprach, dass dem Bernehmen nach auch iefer von dem Briefsteller felbst gebilligte Sätze des Johann. Scotus (der damals ir den Berf. der das Abendmal betreffenden Schrift des Ratramnus galt) für **kretisch** halte, und dieser Bricf dann die Grundlage der Berketerung B.'s auf er rdmischen Ofterspnobe des Jares 1050 wurde, an welcher L. teilnahm. Rach B letteren eigener Darstellung (de corp. et sang. dom. c. 4) hätte ber Brief 🖢 felbst nicht zu Sause gefunden, ihn aber gerade infolge davon in den Berbacht **ur Teilnahme** an der fraglichen Häresie gebracht, da er in fremde Hände geraten bon ben Lefern zu seinen Ungunften gebeutet worden sei. Bulett sei ber bief von einem Rheimser Kleriker nach Rom gebracht und auf Befehl Leos IX. 📭 ber Ofterspnode verlesen worden, worauf B. verdammt worden sei, L. aber, m Bapfte aufgeforbert, sich von dem Berbachte bes Ginverständnisses mit bem beter zu reinigen, dies durch Ablegung seines Glaubensbekenntniffes getan habe. andern hingegen hatte L. selbst die Rlage wiber seinen Freund nach Rom pracht ober bringen laffen und, um das Obium der Denunziation von sich abwenden, die Sache hinterher in der erwänten Weise bargestellt. Nun ist zwar nicht warscheinlich, bass L. die Tatsache, dass ihn der Brief nicht zu Hause ge-

<sup>\*)</sup> Benn Guitmund de corp. et sang. Chr., Bibl. patr. Lugd. XVIII. p. 441 wirts in patriaffig ift.

troffen, rein erfunden, also erlogen hat. Allein es steht sest, dass L. in seine Angaben über den Berlauf seines Streites mit B. mehrsach ungenau und tender ziös berichtet hat. Ferner ist, wie schon B. selbst hervorhebt (do saera coem adv. Lankr., ed. Vischer, p. 36), undenkbar, dass der Inhalt des in Rede stehen Briefes den Abressaten in den Ruf der Reperei gebracht hat (um diesen Inhalt aber handelt es sich, nicht um die bloße Tatsache des Briesverkehrs: mo. ad quem videlicet tales litteras destinaveris, sagt L. a. a. D.). Außerdem nussaussallen, dass L. einen anderen Anlass seiner hier in Betracht kommenden Reisnach Rom (anstatt des Zwedes, die Denunziation des B. zu bewirken oder zu besördern oder auszubeuten) nicht angibt, wärend auch sein Biograph (Milo C. a. a. D. c. 10) wenigstens an einer Stelle sagt, er sei wegen B.'s nach Rom gereist, was er auch nicht zu dem Zwede getan haben kann, such zu reinigen; denn dazu war eben kein Anlass vorhanden (vgl. die noch immer beachtenswerk, wenn auch nicht in seder Beziehung haltbare Aussalflung Lessings in d. unten a. Abhandl.). Über den weiteren Verlauf des Streites s. den Art. Berengar. L. wonte außer der erwänten auch der Spnode zu Vercelli (Sept. 1050) und der römischen Lateranspnode (1059) an, ebenso einem Kolloquium zu Brionne (in der Rähe des Klosters Bec), welches dieselbe Angelegenheit betraf, dessen Datum je

boch nicht feststeht.

Bon mehr eingreifender Bedeutung war aber seine Teilnahme an der litte rarischen Besehdung des Gegners. Bu dieser sah er sich veranlasst, als B., & gleich er 1059 auf der Lateransynode die Baffen gestreckt hatte, hinterher biefe Spnode und namentlich den Kardinal Humbert, den Berf. der ihm aufgenötigten Glaubensformel, in einer Schrift angriff (f. Lanfr. de corp. etc. c. 1). L.3 Antwort besiten wir in seinem Liber de corpore et sanguine domini (f. unten). Als er biefelbe ausgehen ließ, war er jedoch uicht mehr Prior in Bec, sondern Abt be Stephanstlofters in Caen. Sein Ansehen mar immer mehr geftiegen; besonber bebeutungsvoll mar, dafs er die Aufmerkjamkeit Bilhelms, feines herzogs, erret hatte. Diese Tatsache war entscheidend für die ganze zweite Halfte seiner Lauf ban in ber Normandie und in England. Schon bor der Eroberung bes letteren Landes bediente fich Wilhelm seines Rates, und zwar nicht nur in firchlichen Ge chen. Freilich mar biefes Bertrauensverhaltnis einen Augenblick getrubt worden. namentlich infolge bavon, dafs, als ber Bapft bie Che bes Bergogs mit Mathilbe, ber Tochter des Grafen Balduin von Flandern, wegen angeblich zu naher Ber wandtschaft beider für unkanonisch erklärte, auch L. dieselbe offen missbilligte. Inbessen die Berfönung war bald genug eingetreten: gerade &. hatte dem Herzog bei seiner Anwesenheit in Rom wärend jenes Laterankonzils (1059) Dispens verschafft — unter ber Bedingung der Gründung zweier Klöster, und als diese Bobingung erfüllt war, hatte er selbst auf bes' Gründers Wunsch die Leitung der einen dieser Stiftungen übernommen: er ward 1066 \*) Abt des genannten Stophansklosters in Caen. Aber es fehlte viel daran, dass er eben nur in einzelnen Fällen seinem Landesherrn Dienste erwies. Bielmehr scheint L. nicht viel we niger als die Seele des ganzen fünen Unternehmens gewesen zu sein, welche 1066 gur Eroberung Englands fürte und für welches Wilhelm in feiner Ber legenheit um wirkliche Rechtstitel nicht an letzter Stelle sich im Bunde mit Rom auf seine Pflicht gegenüber ber angeblich in Berfall geratenen und eines Retters bedürftigen Rirche Englands berief. Im Sinblid auf feine Unentbehrlichfeit für bas Werk ber Organisation ber englischen Kirche im Sinne ber Rormannenber schaft wird L., im Grunde im Einverständnis mit Wilhelm (f. Freeman a. a. D. IV, 95), im J. 1067 auch ben ihm angetragenen erzbischöflichen Stul von Rouen abgelehnt haben, um brei Jare später ben zu Canterburh zu besteigen und so elle englischer Brimas ber Kirche und seinem Fürsten noch wertvollere Dienste zu leiften.

<sup>\*)</sup> Diefes Jar ergibt fich aus Orderic. Vital. Histor. ecclesiast. (inter hist. Normans. scriptores, Par. 1619) p. 494 B., warend freilich bas Chron. Becc. b. J. 1062 angibt. S. Freemans unt. angef. Wert, vol. III. 109. 110. 382.

ft nicht ausgeschlossen, bass er, als letterer ihm 1070 wirklich angetraanfangs wider Bedenken trug und erft auf Andringen ber papftlichen und namentlich seines geiftlichen Baters Herluin, "cui tanquam Christo olitus erat", zur Annahme fich bereit erflärte; ebensowenig, dass er nach= erwältigt burch die Erfarung der Schwierigkeiten der neuen Stellung, und wider aus derfelben in die Stille seiner Abtei zurudsehnte. Das icfer Stellung wird übrigens bon ihm felbft nicht gutreffend erklart, wenn czugsweise von der Robbeit der Leute, mit benen er zu tun hatte, abelmehr lag ce hauptfächlich in ber sehr begreiflichen Abneigung ber Angelegen die Herrschaft der Fremden auch in der Kirche. Diese aber durch= war seine nächste Aufgabe. Davon abgesehen war L. in einer günstige= , als andere Kirchenfürsten, denn er tonute sich bei allen seinen Unter= m auf den gewaltigen Urm Wilhelms ftugen, den er, fo oft er abwesend Reichsverweser sogar vertrat, mit dem er nie wider in einen ernsten geriet und deffen auch der Rirche gegenüber autofratisches Auftreten für glich war, weil der Ronig meiftenteils dem Rate feines Erzbischofs folgte, Bebieten die bestehenden Rechte, so weit fie ihn nicht an der Befestigung marchic hinderten, achtete und Rom gegenüber eine Politik befolgte, die e. Bas letterer nun zunächst zur Sicherung ber Normannenberrschaft, iber zur Konzentration der Hierarchie fich angelegen sein ließ, war bor Unterwerfung der nördlichen Metropole Port unter die füdliche — Can-Ein vom Stul von Canterbury etwa unabhängiger Erzbischof von Port tommenden Falles, one eigentlicher firchlicher Rebell zu werden, einen nten zum Könige Northumberlands weihen und biefer bann Englands t Anspruch nehmen konnen. Hierin lag die politische Dringlichkeit der der designirte Erzbischof Thomas von York, der übrigens selbst Rormanne weigerte nun anfangs ben kanonischen Gehorsam, ließ sich dann aber bebenselben bem L. persönlich zu geloben, jedoch nicht bessen Nachfolgern, ander II. Die Entscheidung bes Streites einem englischen Nationalkonzil und die Synoden von Winchester (Ostern 1072) und Windsor (Pfingendgültige Unterftellung Ports unter Canterburn beschloffen. So an bie er ganzen Kirche Englands geftellt, fürte L. mit biplomatischer Klugheit iberftehlicher Tattraft die allmähliche Beseitigung der eingeborenen Brab Abte burch, fodafs zulest Bulfftan von Borcefter der einzige Angelir, ber einen Bischofftul inne hatte. Im übrigen brang er auf Reform ing bes Mönchelebens, Bflege ber miffenschaftlichen Studien und Loslösung lichen Synoden von der Berquidung mit Reichsversammlungen, auch auf g mancher Bifchofefige bon unbedeutenden Blaten in Stabte bon großerer ner eigenen Stadt und Diözese war er ein sorgsamer Hirt. Seine durch unst zerstörte Kathebralkirche ließ er wider aufbauen, ebenso den erzsen Palast. Ferner errichtete er Hospitäler für Arme und Kranke; die Ronche der Christustirche vervollständigte er und stellte Schritt vor Schritt nische Bucht unter ihnen her. Allenthalben, wo Unterstützung nötig war, er sie reichlich, auch durch persönliche Almosen, oft ehe sie begehrt war. nder lag ihm die völlige Widergewinnung der von rechtswegen seinem flichen Stule gehörigen Landereien am Herzen, und felbst des Königs Bifchof Odo, Carl von Kent, mufste herausgeben was er geraubt hatte. 8 endlich L's Stellung zur römischen Rurie betrifft, so beforberte er bie n Hilbebrands, so weit dieselben mit ber Selbständigkeit des Königs von

(auch ber Kirche gegenüber) verträglich waren. Mit Alexander II., ber er Bec zu seinen Füßen gesessen hatte, ist er niemals in Konstitt geraten; hältnis zu ihm war onehin getragen von gegenseitiger persönlicher Hochs.). Anders verhielt er sich zu Gregor VII. Auch diesem verweigerte er

iefe ging seitens bes Papstes so weit, bass, als L. 1071 in Rom sein Pallium bez pflopable far Theologie und Kirche. VIII.

nicht einen longlen Gehorsam nach Maggabe ber alten Kanones, aber er unterwarf sich ihm im übrigen nicht unbedingt und ging auf die theokratische Politik bes Papstes nicht ein. Das Cheverbot ward von L. und der Synode von Bin-chefter (1076) nur auf den Rollegiats oder Rapitularklerus in der Strenge angewandt, bafs bie Berheirateten fich bon ihren Frauen trennen mufsten; hingegen burften bie einmal verehelichten Parochialgeistlichen ihre Frauen behalten, warenb allerdings in Bufunft überhaupt tein Geiftlicher mehr heiraten sollte. Gregor ließ sich das gefallen, hielt auch nicht für geraten, das herkommliche Inveftiturrecht des englischen Königs anzutaften. Ginmal versuchte er freilich, außer einer regelmäßigeren Entrichtung bes Beterspfennigs auch ben Sulbigungseib bon Bilbelm zu erlangen. Aber dieser gewärte nur jene, und L. ging auch hier mit seinem Könige, nicht mit bem Papste, wenngleich er sich hinterher burch die diplomatische, gang unbestimmte Erklärung, er habe bem Ronige eine andere Antwort empfohlen, als bie gegebene, zu beden suchte (Lanfr. ep. 11, Giles I, 32). 218 aber ber Papft (1079) ihn tabelte, weil er unterlaffen habe, wider an ber Schwelle ber Apostel zu erscheinen, was er trop entgegenstehender Bunfche des Ronigs nicht habe verfaumen burfen, ja ihm bann fogar Suspenfion androhte, wenn er nicht we nigstens in bem laufenden Jare (1082) erscheinen wurde, scheint er bennoch nicht gefommen zu sein; und, als Beinrich IV. in ber Berfon Guiberts bon Rabenna einen Gegenpapst aufstellte, warnte &. zwar in einem Briefe (opp. Lanfr. 65, Giles I, 80) vor unchrerbietiger Sprache gegen Gregor, hielt fich aber im übrigen neutral und bekannte offen, er fonne nicht glauben, bafs ber Raifer one gute Grunde einen fo wichtigen Schritt getan und bafs er einen fo großen Sieg (er meint die Schlacht an der Elfter im Ottober 1080, in welcher der Gegentinig Rudolf umfam) one die offenbare Silfe Gottes gewonnen habe. Ran fieht, bafs ber Gehorsam, ben Gregor von Wilhelm und feinem Erzbischof zu erlangen hof fen durfte, über eine ceremonielle Achtung nicht mehr hinausging.

L. hat den Eroberer († 1087), nach dessen Tode er nicht mehr mit Freudig teit wirken konnte, nicht lange überlebt. Richt one Widerstreben, nur auf den dringenden Wunsch des sterbenden Vaters, salbte er den seinem Rat empsohlenen (zweiten) Son und Nachsolger desselben, Wilhelm den Rothen, und, als er es getau, ersur er bald, wie wenig dieser geneigt war, auf ihn zu hören. Urdan IL forderte den Erzbischof auf, seinen König zu ermanen, daß er den üblichen Peterspsennig einschiete (Jasse, Regesta pontific. p. 450), den Wilhelm I. nicht verweigert hatte. Aber L. mußte es seinem Nachsolger, dem Anselm, überlassen, den Kampf gegen die Halstrigkeit des neuen Königs sortzusehen, unter der nicht nur Rom, sondern auch die englische Kirche zu leiden hatte. Er starb an

28. Mai 1089.

Die Wirksamkeit, die er auf dem erzbischöflichen Stul entfaltete, läst ihn und nun vor allem eben als einen bedeutenden Kirchenfürsten erscheinen, und er hat in der Tat in England, also in der letten Periode seines Lebens, im Gebiete der kirchlichen Prazis mehr geleistet, als in dem der Theologie, der Bischen ber sich aft überhaupt und der Litteratur. Seine Zeitgenossen und die nächsten Generationen nach ihm sind aber auch nach dieser letteren Seite hin voll seines Loves (das sie freilich in concreto nicht eingehend genug motiviren), und wir können nicht daran zweiseln, dass er in der Tat, so lange er in der Normandie wirkte, auch als Lehrer der Wissenschaft und als Schriftkeller hervorragte, wenngleich wir nachzuweisen vermögen, dass seine Loveduer der Wund hin und wider etwas zu voll nehmen. Als Begründer oder Borläuser der eigentlichen Scholastik kann L. deswegen nicht gelten, weil die die Scholastik der dingenden Momente, das Festhalten an dem kirchlichetraditionellen Dogma einerseits und die diesestische Richtung andererseits, zwar beide in ihm erscheinen, aber in sehr geringem Wase von ihm mit einander verknüpst werden. Wilo Crip.

gehrte, fich Aler. wiber allen Brauch erhob, bem Antommling entgegenging und ihm anflatt eines zwei Ballia brachte, bas zweite als Zeichen feiner perfonlichen Gewogenheit (Freeman a. a. D. IV, 855).

a. a. D. c. 1) fagt bon ihm, er habe bem Abendlande (latinitas) in wiffenhaftlicher Beziehung wiber zu seiner bormaligen (antiken) Blüte berholfen. Gang then, fagt derfelbe, schien in Bec wider aufzuleben. Wilhelm von Malmesbury geichnet bas Aloster Bec seinetwegen als ein magnum et famosum litteraturae ymasium (De gest. pontif. I, bei Savil. fol. 116<sup>5</sup>) und nennt ihn geradezu den dehrtesten Mann der Zeit (De gest. regg. Angl. l. III). Dem Siegbert von keublours gilt er schlechtweg als der Dialektiker (De seript. eccl. c. 155). Oreticus Bital. (Hist. eccl. l. IV, p. 519) preist seine außerordentliche Beredsamsti, sowie seinen klaren und anmutigen Stil, Miso (c. 17) seine Verdienste um ie Bibliothek in Bec. Andere betrachten ihn zugleich als Widerhersteller der latinität. Noch mehr wird seine Kenntnis des Eivilrechts hervorgehoben (Miso 13, Orderic. a. a. D.). Aber auch der erste Theologe der Epoche soll er miefen fein. Billiram (Abt b. Kloft. Ebersberg) fagt in der Borrede gu feim Baraphrafe des hohen Liedes, wärend die divina pagina zu feiner Beit alls wein vernachlässigt werbe, in divinis dogmatibus aber zwar Einige start seien, dech nichts für die Stumper taten, weder instructione, noch librorum emendatime, fülle allein Lanfrank seinen Bosten als Theologe und besonders als Lehrer kn Exegefe aus \*). Wiber andere rühmen seine Kenntnis der Patristif und die Umiderstehlichkeit seiner bogmatisch=apologetischen Beweise; neuere, wie Hasse (Un= dm v. Cant. I, 39), sogar seine Fähigkeit, Schüler in die theologische Spetalation einzufüren. Und in der Tat eine der erften Stellen unter denen, die in 11. Jarh. den darniederliegenden Studien wider aufhalfen, mufs ihm eingerumt werben. Aber in der Lombardei kann er den guten Unterricht in den freien Amsten, den er schon genofs, eben deshalb nicht (nach dem Berfall im 10. Jarh.) ficht erft wider begründet haben, und, was Frankreich betrifft, jo geht Guitmund 🗪 Aversa zu weit, wenn er behauptet, wenigstens dort habe erst L. die nahezu mitergegangene Wiffenschaft wider erwedt. Denn, als er nach Frankreich tam, war mindeftens bie Schule in Tours ichon zu einer neuen Blute gelangt (f. Reuter a. unten angef. D. I, 90). Ein gewandter (mitunter auch sophistischer, f. trantl in b. unten angef. Schrift, S. 75) Dialettiker ist er gewesen. Dass er der kein großer Latinist war, beweisen seine Schriften, die zwar einen lebenben, jeboch teineswegs einen burchweg forretten Stil zeigen \*\*). Dafe er bas biechische verstanden, hat zwar mancher behauptet, aber niemand belegt. Bas which feine Theologie anlangt, fo haben feine Berdienfte um die "Emendation" 18 Bibeltextes (ber Bulgata) schwerlich in textfritischen Leistungen, vielleicht nur in Rorretturen schülerhafter Abschriften bestanden. In den Rirchenvätern war er imigermaßen bewandert, aber die Abendmalslehre des Augustinus hat er nicht berkanden ober nicht verstehen wollen. Bon "spekulativer" Begabung vollends in feinen uns vorliegenden Schriften keine Spur zu entdeden, höchstens von balektischer, d. h. logisch-formaler; aber er will ja die Dogmatik fast ausschließ-in auf die heil. Autoritäten gestützt wissen; nur, damit sein dialektisch gewappwier Gegner nicht Recht behalte, läst er sich nebenher zu dialektischen Argumen-

Bon ben Schriften L's ift 1) die wichtigste ber "Liber de corpore et magnine Domini" (23 Kapitel in Briefform, größtenteils zugleich dialogisch gestellen, indem den Antithesen des Berf. die Säte des Berengar mit desse eiges wen Worten vorausgeschickt sind). Was den Inhalt des Buches betrifft, so diegehen wir die persönlichen Invectiven gegen B., der als ein lichtscheuer, eidstrichiger und volksgefärlicher Mann dargestellt wird, ebenso die Bemerkungen der bessen Ungerechtigkeit gegen den Kardinal Humbert, den Vers. der dem B. mi der Synode zu Rom (1059) vorgelegten Glaubenssormel. In der Lehre von

9) Suus und ojus, Inbifativ und Konjunttiv tann er nicht unterscheiben, für ut braucht anternus u. f. w.

<sup>•)</sup> Unum in Francia comperi, Lantfrancum nomine, antea maxime valentem in miectica nunc ad ecclesiastica se contulisse studia et in epistolis Pauli et psalterio mitorum sua subtilitate exacuisse ingenia.

ber Brotverwandlung selbst geht L. insofern über Paschasius Rabb als er behauptet (c. 20), dass auch die indigne sumentes nicht nur! Wein, sondern das wirkliche Fleisch und das wirkliche Blut Christi empfatürlich nicht salubri efficientia, aber boch essentia; aber auch in andere fern bie jum teil neuen Ginwendungen B.'s die Anwendung neuer Berte fünfte erheischten. L.'s Grundthefis ift folgende (c. 18): Credimus substantias, quae in mensa dominica per sacerdotale ministerium divinitu ficantur, ineffabiliter, incomprehensibiliter, mirabiliter, operante superi tia, converti in essentiam dominici corporis, reservatis ipsarum rerum et quibusdam aliis qualitatibus, ne percipientes cruda et cruenta hor ut credentes fidei praemia ampliora perciperent, ipso tamen dominico existente in coelestibus ad dexteram Patris immortali, inviolato, integr taminato, illaeso: ut vere dici possit, et ipsum corpus quod de Virg ptum est nos sumere et tamen non ipsum, ipsum quidem quantum ad veraeque naturae proprietatem atque virtutem, non ipsum autem si sp nis vinique speciem caeteraque (superius comprehensa). Bei ber Berteibig beruft er fich zum teil schlechtweg auf die Bundertraft Gottes (c. 18), tulöse Erscheinungen (c. 17), ober barauf, bass die Sakramente des N. alttestamentlichen überragen mußten, sowie auf andere Sähe des Ambrof ben, dass potior est veritas, quam figura (c. 22), endlich auf ben conser stianorum (ebb.). Aber er versucht boch auch in concreto die Einwürfe entfraften und zwar 1) ben logischen ("non potest res ulla aliquid desinat ipsum esse", b. h. wenn vom Brote etwas prabizirt werbe, vorausgesett, bafs bas Subjett bes betreffenben Brabitates eben & baburch, bafs er einmal fagt, bas tonfefrirte Brot fei allerbings Brot, a lenbrot (c. 6), bom himmel herabgekommenes, überwesentliches (superst lem, c. 8), ein andermal (c. 20), hier liege nicht Brot, sondern Leib Ch ber Brot nur genannt werde und zwar entweder weil er aus Brot berei (f. auch c. 6) oder weil die Betrachtenden Brot darin fahen oder weil Chrifti, außerlich betrachtet, Unlichteit mit Brot habe. Beide Entgegnu auf die Allegorie und die auf die Metonymie gegrundete, schließen sich lich aus, aber für sich allein war dieser Einwurf B.'s in ber Tat nicht 2) Die metaphysischen Ginwurfe B.'s gingen bahin, Chrifti Leib to zugleich im himmel und auf bem Altare sich befinden und derfelbe to unzerftorbar heißen, wenn er gebrochen und gegeffen werbe. Dem erfte nun L. nichts entgegenzustellen (c. 17), bem zweiten wenigstens nichts als die Erzälung von dem Ölfrug der Witwe in Sarepta, dessen In abgenommen habe, obgleich von demselben gezehrt worden sei. Geschickte 2. 3) gegenüber dem historischen (aus der Tradition hergenommenen) Diefer hielt ihm Stellen aus Augustinus entgegen, Die gang off symbolische Fassung befunden, wärend andere sich wenigstens scheinbar beuten laffen. Dem gegenüber hilft fich L. mit der Bemerkung, die Brot lungslehre schließe gar nicht aus, bajs bie tonsetrirten Elemente, obgle einer Beziehung ihrem Befen nach Chrifti Leib und Blut feien, ir Beziehung bod auch Sinnbilder bon beiden barftellten (Carne et sangt que invisibili, intelligibili, spirituali significatur redemtoris corpus palpabile. . . . Caro et sanguis, quibus ad impetrandam pro peccat dei misericordiam quotidie alimur, Christi corpus et sanguis vocatur n quia essentialiter idem sunt, qualitatibus plurimum discrepantes, verur eo locutionis modo, quo res significans significatae rei so bulo nuncupari, c. 14). Dass bas Brot bes Altars nur ber ware Lei fei, lehre die Kirche gar nicht, vielmehr gebe fie zu, das Fleisch und tonsetrirten Elemente) jugleich multarum et excelsarum rerum figui cramentum (= Symbol) scien (c. 6). Ferner sei in der Tat außer ber allerdings auch eine geiftliche Rommunion anzunehmen und notwendig, be Fleisch Chrifti nicht geteilt, sondern der gange Chriftus genoffen werde, wenn man das ewige Leben, das Chriftus fei, in geistlicher Sehnsuch

Lanfrant 405

mb Chrifti Leiden sich heilsam vergegenwärtige (c. 15 u. 17). Auf Ambrosius erner berief sich L. mit größerem Rechte als B. (c. 9 u. 18). Endlich 4) der Berufung B.'s auf den biblischen Sprachgebrauch stellt er teils ben Sat nigegen, dass Ausbrude wie species, similitudo, figura, signum, mysterium und aeramentum sich in der heil. Schrift auf die Elemente bor ihrer Berwandlung egögen (c. 20), teils (cbb.) ben, dass dieselben boch auch nicht selten in der heil. Schrift und bei Kirchenbätern gerade die Realität bezeichneten \*) (z. B. species 1 kor. 5, 7). Sehr wertvoll sind 2) die 55 Briefe L.'s. Außerdem besitzen wir wn ihm 3) ein Bruchstück einer "Oratio in concilio habita" (1072 auf bem tonzil zu Winchester, zur Verteibigung seiner Primatialansprüche), 4) "Statuta pro ordine s. Benedictiu, b. h. eine Reproduftion ber Benedittiner Orbensregel nd Maßgabe ber in ben angesehensten Alöstern bes 11. Jarh. herrschenden Bebeinche (zunächst für die Wünche in Canterburn); 5) einen "Sermo sive Sententiae" (eine gang turge Busammenfaffung ber Monchspflichten); 6) ein ebenfo turges fingment von "Annotatiunculae in nonnullas Joannis Cassiani collationes patrem"; 7) den "Libellus de celanda confessione", einen Traktat über bas Bichtgeheimnis als Pflicht fowol bes Beichtenben als bes Beichtvaters. — Beigelegt werden ihm von Einigen auch die in der Ausg. von Giles II, 17-147 debrudten "Commentar. in b. Pauli epistolas", sowie bas ebenbas. (S. 200—299) in findende "Elucidarium sive dialogus de summa totius christianae theologaa". Die erfteren scheinen aber vielmehr Notizen eines seiner Buhörer zu sein. Be Elucidarium wird von Prantl und Ueberweg für echt gehalten, aber schwerhich mit Recht \*\*).

Richt mehr vorhanden sind folgende von alten Berichterstattern ihm beisglegte Schriften: Der echte Kommentar über die paulinischen Briefe, den Maston noch in Händen hatte; eine Erklärung des Psalters; eine Kirchengeschichte seiner Zeit?); eine panegyrische Biographie Wilhelms des Eroberers und eine

Mal von Briefen.

Alles in allem betrachtet erscheint L. als einer der größten Männer der Kirche des 11. Jarh. Sein Orthodoxismus oder sein romantischer Mirakelglaube fürte des Degenüber zu harter und sophistischer Redeweise, ja zur Villigung gewaltstiger und diplomatisch hinterlistiger Handlungsweise, und beide Eigenschaften hat er auch selbst gezeigt. Aber die Kehrseite war doch ein immerhin großartiges Duchdrungensein von der Herrlichkeit der Kirche; persönlich war er gütig und wildtätig; wirkliche Frömmigkeit ist ihm nicht abzusprechen, und seine Klugheit war wicht immer Schlauheit, sondern oft weit und scharf blidende Weisheit. Übris war er noch mehr ein Wann der Praxis, als der Theorie, und wollte nöstigensalls lieder cum vulgo esse rusticus et idiota catholicus, quam cum Berengario ("tecum") existere curialis atque facetus haereticus (de corp. et s. 4.4); aber in der Tat war er zugleich sür seine Zeit immerhin kenntnisreich und welseitig gebildet.

In Druck erschien bas Buch de corp. et sang. Dom. sehr oft, balb besontes, balb in Berbindung mit änlichen Schriften anderer Autoren, zuerst zu Basel 1528 (ed. Joh. Sichardus), dann zu Rouen 1540 (ed. Quadratus). Gesammelt

<sup>\*)</sup> Berfast wurde diese Schrift, wenn anders in berselben die Spiftel zu erbliden ift, wiche ber Berf. später an Alexander II. sandte (Lanfr. epp. 5 bei Giles), eine zeitlang wich dem Tobe des in derfelben verteidigten Kardinals Humbert († 1063), wärend L. Abt des Stefansklofters war (zw. 1066 u. 1070), also, da B.'s Antwort nicht nach 1069 gestieben fein konn (6 barilber Lessing a. g. 5.) zwischen 1068 und 1069

Mieben sein kann (s. barüber Lessing a. a. D.), zwischen 1066 und 1069.

"" Mhgeschen davon, dass es nur aus wenigen Handschriften dem L. beigelegt wird (auf saderen dem Anselm oder keinem von beiden), spricht gegen die Echtheit die Borrede (derzwielge es auf Bitten angeblicher, doch wol theologischer, Mitschler" von dem anonymen und versasse sie sein soll, wärend schwer zu sagen ist, wo und wann L. Mitschler in der Thoologie gehabt hat), die Berschiedenheit des Stils (Ausdrück wie amaricaduntur und augustaduntur sinden sich sonst bei L. nicht; dagegen sehlen hier die Wortspiele, die L. liebt), endstaden die doch der Schrift de corp. et sang, bekundete Abneigung gegen die Anwendung der Valletit auf die Dogmatik.

wurden L.'s Werke zuerst von d'Achern (Paris 1648, Fol.), dessen Text dann den 18. Band der Bibl. max. patr. (Lugd. 1677) ausgenommen ward. Ein neue Ausg. veranstaltete J. A. Giles in 2 Bänden, Oxford und Paris 184 Endlich sinden sich die BBB. in Migne's Patrolog. curs. tom. 150. — Haups quellen sür die Geschichte seines Lebens sind die Vita S. Lanfr. von Mi Crispinus (abgedr. in Lanfr. opp. ed. Giles I, 281 sq.), das Chronicon Becense (ebendas. S. 193 f.), die Vita Herluini von Gilbert Crispinus (ebenda S. 260 f.), Eadmer's Vita S. Anselmi und Historia novorum, Wilh. v. Jumie ge's Historia Normannorum, Ordericus Vitalis Hist. ecclesiastica, endlich Will von Malmesdury de gestis regum und de gest. pontificum Anglorum. — Bet gleiche serner Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, Paris 1707, t. IV; di Histoire littéraire de la France, Paris 1747, t. VIII, p. 260—305 Lessing, Berengarius Turonensis, 1770, Lachm. VIII, 314 sq.; Mochser, Gesamm Schrift. und Aussel, 1839, I, 32 f.; Hassen, Unselm v. Canterburt, 1843, I, 21—41. M. A. Charma, Lanfranc, notice diographique, littéraire et philosophique, Paris 1849; C. Prants, Geschichte der Logis im Mochs., 1861, II, 70 f.; Bach, Dogmengeschichte des M.-M., Bien 1873, I, 382 f.; Heuter, Gesch. d. rel. Ausstätung im M.-M., 1875, I, 85 f.; W. F. Hook, Lives of the archbishops of Canterbury, Lond. 1861 – 1874, Vol. II; und besonders Edward A. Freeman, The history of the Norman conquest of England, Vol. IV., Oxf. 1871, p. 345—450 (auch Vol. II. u. III. passim).

g. Ribif. Lange, Joachim, Schulmann und Theolog, ber Hauptvorkampfer und Wortfürer ber Halleschen Schule in ben pietistischen Streitigkeiten bes 18. Jar hunderts, - wurde geboren am 26. Oftober 1670 gu Garbelegen in ber Alle mark, wo sein Bater, Morit Lange, Ratsverwandter war. Da er durch ein Feuersbrunft fast alle feine Dabe verloren, mufste der Son fich in durftiger Loge und mit fremder Unterftützung auf den Schulen zu Ofterwiet, Duedlinburg (1687) und Magdeburg (1689) auf das Studium der Theologie vorbereiten. Auf seine religioje Richtung übte besonders ein alterer Bruder Einfluss, der als ein gott: scliger studiosus theologiae ihn in ben studiis, sonderlich aber im Christentum unterrichtete und ihn anwies, mit eigenen Worten aus freiem Herzen zu Gott zu beten. Seine Universitätsstudien begann er 1689 zu Leipzig — gerade zu den Zeit, als dort die pietistische Bewegung ihren Anfang nahm. A. H. H. France, a ben er burch feinen Bruder empfohlen war, nahm ihn unentgeltlich bei fich auf sodafs er neben den Collegiis auch seinen täglichen Umgang zu vieler Erbaum genofs. Er war in der alten Philologic grundlich vorgebildet, erwarb fich nu auch Renntniffe in ben orientalischen Sprachen, horte theologische Borlefungen be Plearius und Rechenberg, Francke und Schade, nahm teil an den exegetischen Ubungen des sog. Collegii philobiblici unter Albertis Direktion und schoft Freundschaft mit einer Reihe von Mannern, Die fpater feine Rollegen oder Bar teigenoffen in Halle, Berlin und anderwarts wurden. Auf Frances Empfehlung wurde er Lehrer im Saufe von Christian Thomasius, und als dieser im 3. 1690 um einer gegen ihn eingeleiteten Unterfuchung auszuweichen, Leipzig ploglich ber ließ, war Lange der Einzige, dem er "seine vorgenommene schnelle Retirade vor her im Vertrauen eröffnete". Und als nun in demselben Jare in Leipzig "bit ware Pietät unter bem Namen der Pietisterei verhafst gemacht wurde" und in folge davon France als Diakonus nach Erfurt ging, so folgte ihm Lange babir (1690) wie nach Halle (1691), hörte noch vor der Eröffnung ber Universität the logische Borlesungen bei Breithaupt und Francke und hatte mit biefem "aufs men zu seiner vielsachen Erbauung einen gesegneten Umgang". Nach vollendeten Ste bien ging Lange, ba er zur übernahme eines Pfarramtes keine Freudigkeit hatte. 1693 nach Berlin: er wurde von Caspar Schade, dem Rollegen Speners, in Haus genommen, erhielt auf beffen Empfehlung eine Hauslehrerftelle bei dem Be Rat Fr. R. von Canif († 1699, beffen Gebichte er fpater herausgab Berl. 1700,89) benütte bessen reichhaltige Bibliothek zu Fortsetung seiner Studien, machte vor nehme Bekanntschaften im Civil= und Militärstand, nahm teil an einem von Spe Lange · 407

ur geleiteten Collegium biblicum exegetico-asceticum und trat in nähere Berbindung mit bem frommen Kreise, ber in Berlin um Spener sich sammelte und pu bem u. a. die Frau von Canite, ihr Halbbruber ber Freiherr von Canftein 2c. echorten. Rachdem er von Salle in absentia den gradus magistri erhalten, ging er 1696 als Rektor nach Coslin in Hinterpommern, kehrte aber schon 1698 als Rek-wer bes Friedrichswerberschen Gymnasiums nach Berlin zuruck, übernahm bazu 1699 auch noch eine Predigerstelle an der Friedrichsstädter Kirche und bekleidete wefes Doppelamt neun Jare lang mit großem Gifer und Erfolg. Er hing mit ungem Bergen am Schulamt, fodafs er zu fagen pflegte, bie Schule fei bie maw, die Kirche die filia; als die drei Hauptstude eines guten Schulregiments begichnet er Bietat, Belehrsamkeit und Disziplin; die lettere wufste er gut zu Un Gelehrsamkeit und Lehrgabe fehlte es ihm nicht. Er verteidigte den Gebrauch heidnischer Autoren gegen firchliche Eiferer, schrieb für seine Schükr eine vielgebrauchte, in vielen Auflagen erschienene lateinische Grammatit nebst mberen Hilfsbüchern, für philosophische Propabeutit eine medicina mentis, war der bor allem bemüht, seine Schüler zur waren Erkenntnis und Furcht Gottes muleiten, ba ein gewiffenhafter Schulmann tein bloger Sprachmeister, fondern in geistlicher Bater seiner Zöglinge sein müsse. Er begann daher seine Schul= atheit in jeder Boche mit einer lectio sacra et biblica, hielt den Alumnen der aften Rlaffe eine eigene aftetische Lektion, suchte einzelne Scholaren durch Privatgrede zu gewinnen und durch sie auf andere zu wirken, und hatte dabei die Freude, viele Frucht von seinem Verfaren zu sehen und insbesondere viele Theosogen auf die Universität Halle zu liefern. An diese Universität wurde er selbst plett berufen, junachft als Abjuntt Breithaupts, als biefer Abt von Rlofterbergen geworden, bald als ordentl. Professor in ber theologischen Fakultät. Fast 35 Jare wirkte er hier von 1709 bis zu seinem am 7. Mai 1744 erfolgten Tode mit moßem Gifer und angeftrengtem Fleiß, als gleichgefinnter und innig befreunbeter **kollege** von A. H. France, J. J. Breithaupt, Baul Anton, Joh. Heinrich Mis**belis**, J. D. Herrnschmidt, J. J. Rambach als Lehrer und Schriftsteller, als **hauptstreiter, Wort** = und Schriftfürer des Halleschen Bietismus. Seine Borbfungen, die er anfangs vor hunderten von Buhörern, später seit 1730 meift vor lexen Banten hielt, umfasten vorzugsweise Dogmatit und Moral, wobei er feine in lateinischer und beutscher Sprache verfaste Oeconomia salutis als Lehrbuch jugrund legte, ferner exegetica über A. und N. T.; baneben hielt er, wenigstens ter ber Universität eifrig und unter schweren Kämpfen bie mankende Disziplin merherzustellen bemüht war. Größer noch und dauernder als seine atademische Dur feine litterarische Wirtsamteit : bei feinem langen Leben, feiner gefunden, febr attiven und arbeitsamen Ratur, seiner geschwinden Sand, den vielen ihm sich bieknden Beranlassungen und Aufforderungen, aber auch bei seiner großen Breite mb Flüchtigkeit lieserte er fast von Jar zu Jar eine solche Menge der verschies densten Schriften philologischen, philosophischen, theologischen, erbaulichen Inhalts mi ben Buchermarft, bafs Freunde und Wegner seine Febersertigkeit ebenso bebunderten wie seine Mängel an Methode und Gründlichkeit beklagten. Gine nicht rimal vollständige Aufzälung seiner Schriften (bei Rotermund, Forts. von Jöcher, 3. III, S. 1205 ff.) gibt 95 Nummern: nur die für die Geschichte der Theologie wichtigsten fonnen hier genannt werben.

1) Langes schriftstellerische Beteiligung an ben pietistischen Streitigkeiten bestant, wie es scheint, erst nach Speners Tob († 5. Februar 1705), da die 1701 teen die Wittenberger erschienene Schrift orthodoxia vapulans nicht sicher von im herrürt (s. Walch S. 844). Nun aber trat in der Stellung der beiden Parkten, der Pietisten und Orthodoxen, eine doppelte Wendung ein: jene, die disher ab die Angegriffenen mehr in der Desensive sich gehalten, gehen jest aggressiv

gegen ihre Gegner vor, indem fie diefe des Abfalls von der rechten Lehre, be Pfeudoorthodoxie beschuldigen; andererseits tritt ein Personenwechsel ein in der Fi rung der beiden Barteien: Löscher übernimmt die Fürung der orthodoxen Sache, Bor fürer der Bietiften aber wird ber ihm weder an Geift und Gelehrsamteit noch an fit licher Lauterkeit und Takt ebenbürtige, vielmehr nicht felten plumpe, leibenschaftlich intrigante Lange. Er eröffnet ben Streit ichon bon Berlin aus 1706 burch en fleine Schrift unter bem Titel idea theologiae pseudorthodoxae, speciatim Sche vigianae, die er ber von Bierold verfasten Synopsis veritatis als Anhang be Im folgenden Jare 1707 ließ er nicht bloß biefelbe Schrift gesondert ei scheinen unter bem Titel idea et anatome theologiae pseudorth., fonbern begim auch ben von Löscher seit 1702 herausgegebenen "Unschuldigen Rachrichten" ei antikritisches Werk entgegenzustellen unter bem Titel "Aufrichtige Rachricht bo ber Unechtheit der sog. Unschuldigen Nachrichten" 1707, und läset in den folgen ben Jaren 1708, 9, 13, 14 vier weitere Banbe unter gleichem Titel folgen Darauf folgt 1709/11 sein Hauptangriff gegen die Orthodoxen unter dem inju riosen Titel Antibarbarus orthodoxiae dogmatico-hermeneuticus, worin er der "Pseudorthodoxen" eine Reihe von Grundirrtumern, insbesondere in der heilstehre die Reperei des Neopelagianismus vorwirft. Dass unter den sog. Pietiften allerlei Ausartungen und Ubertreibungen vorgekommen, will er nicht leugnen; biefelben seien aber nicht auf Rechnung ber Bietisten zu seten, weshalb er in seinem 1712—14 in 4 Banbeu erschienenen Werte "Richtige Wittelstraße" biefe Frrtumer und Frrungen ausfürlich bekämpft. Unterbeffen hatte B. E. Lofcher, feit 1709 Superintenbent in Dresben, im Jargang 1711 feiner Unich. Rachrichten ben ersten Teil seines Timotheus Verinus erscheinen lassen, worin er, getreu feinem Symbolum veritas et pietas, eine "Darlegung ber Barbeit und bes Fries bens in den bisherigen pictistischen Streitigkeiten" geben will. Sofort trat im Namen und Auftrag der theologischen Fakultät in Halle Lange mit einer Gegenschrift herbor unter bem Titel, "Die Geftalt bes Kreugreichs Chrifti in feiner Unfchuld mitten unter ben falfchen Beschuldigungen und Lafterungen" zc., nebft einem Anhang von der Sünde wider den h. Beift, 1713, worin er feinem Gegner Berlästerung der unschuldigen Warheit vorwirft. Als dann Löscher zu widerholten malen, erst 1716 durch Buddens, dann 1719 durch den Borschlag einer persone lichen Unterredung, den Frieden mit den Hallensern herzustellen suchte: war es vorzugsweise Lange, der homo eristicus, an dessen Hartnäckigkeit die Friedensberr handlungen scheiterten, da dieser bor allem das Bugeständnis von Lufcher ber langte, dafs er ben Bietiften Unrecht getan und diese in allen Sauptpuntten Recht hätten. Konferenz und Korrespondenz blieben one Erfolg; auf Löschers 1718 erschienenen "vollständigen Timotheus Verinus" antwortete wider Lange im Namen ber Salleschen Fakultat mit seiner "abgenüthigten völligen Abfertigung bes fo. vollft. T. V." 1719, lafst barauf feine "Erlauterung ber neuesten Siftorie bei ber ev. Kirche von 1698—1719" folgen und widmet auch noch dem 1722 erschienenen zweiten Teil bes Timotheus Verinus ein Wort der Erwiderung. Damit erlischt ber pietistische Streit: in Rursachsen wurde das weitere Streiten verboten, in Halle hatte sich unterdeffen ein weit gefärlicherer Feind gezeigt, gegen den jest Lange feine Baffen tehrte.

2) Dies war der Philosoph Christian Wolff, der seit 1706 Professor in Halle war und hier mehr noch durch die Form als durch den Inhalt seiner Borträge in den gläubigen Areisen Anstoß erregte. Wärend Francke das Herzeleid, das ihm Wolff antat, in christlicher Gelassenheit Gott auf den Anieen klagte: fülte sich der "allzeit streitsertige" Lange berusen, den Streit aufzunehmen und gegen den Philosophen, der nicht bloß die theologos dei jeder Gelegenheit sugillirte, sondern auch viele studiosos theologiae zur Verachtung Gottes und seinsuß, den er bei Hospischen Angriff vorzugehen, aber auch zugleich den Einstuß, den er bei Hospischen ihn aufzubieten. Den Anlaß bot eine Prorettoratserde Wolffs über die Moralphilosophie der Chinesen (12. Juli 1721), worin et die heidnische Moral des Consutse pries und daraus den Schluss ableitete, daß die menschliche Vernunft aus eigner Kraft und one göttliche Offenbarung im

Lange 409

bie fittlichen Barheiten zu finden. Die Rebe gereichte ben Theologen B, Breithaupt brachte fie auf die Kanzel, die theol. Fakultät reichte eine wider die Wolffiche Philosophie bei Sofe ein, Lange fchrieb feine Causa sus atheismum et pseudophilosophiam praes. Stoicam Spinoz. et Wol-23, seine modesta disquisitio u. a. Schriften, benützte aber zugleich n Connaiffancen bei Sofe, um die Bolffiche Philosophie, insbesondere rminismus und Atheismus als ftatsgefärlich zu benunziren, und beranvie bekannte Rabinetsorbre vom 8. November 1723, durch welche Bolff tes entset und aus allen königlichen Ländern verwiesen murde. Lange rat über bie Magregel, die viel weiter ging, als er gedacht. Doppelt m war für ihn, dass sein Son zu Wolffs Rachfolger ernannt wurde. r noch befämpfte er die Wolffiche Philosophie, besonders beren Dechabeterminismus, Atheismus zc. in mehreren Schriften, insbesondere einer gienenen Ausfürlichen Rezenfion der wider die 23.'sche Metaphyfit auf täten und anderwärts edirten Schriften, in einer nova anatome 1726, n aus ber neuen mechanischen Philosophie 1784, turze Darftellung ber ber 28.'ichen Phil. 1736, sowie in einer Schrift gegen die bon bem Bolfianer mibt 1735 herausgegeb. fog. Wertheimer Bibel (philof. Religionsspütter A. 1736), vgl. C. G. Ludovici, Historie der Wolffischen Philosophie, Leipzig Rit alledem vermochte er nicht zu hindern, dass 1740 Bolff im Triumph zurudtehrte, dass ihm felbst die weitere Polemit gegen Bolff ausbruden wurde und dass 1743 ein Wolfianer, S. J. Baumgarten, sogar als in die Hallesche Theologenfakultät eintrat. Ihm blieben nur unfruchtm über den status noster pristinus penitus mutatus, über den "all-Ruin ber Kirche und ber Salleschen Universität" (fiebe Bb. XVI,

ie die bisher genannten Streitschriften, fo haben auch die übrigen theo-Irbeiten Langes, fo hoch fie auch bon einem Teil ber Beitgenoffen geden, für uns nur noch historisches Interesse. So feine firchenhistorischen Bestalt des Kreuzreichs 1713; Erläuterung der neuesten Historie 1719; ccl. vet. et novi T. 1722; Lebensbeschreibung Canfteins 1740; Hiftobogmat. Abhandl. ber Freiheit bes Bemiffens 1744); so die spstemat. iomia salutis ev. dogmatica et moralis 1728, 2. Aufl. 1730; beutsch 1738 ev. Lehre von der allgemeinen Gnade 1732, gegen die Bradestinations= titutiones studii theol. lit., Salle 1724; de genuina studii theol. indole endlich die früher besonders geschätten eregetischen Arbeiten, g. B. ein st. herm. de vita et epistolis Pauli 1718; exegesis ep. Petri 1712; 713; Hermeneutica sacra 1733; besonders aber seine beiden umfaffenverte, bas größere unter dem Gesamttitel "Biblifches Licht und Recht", n Abteilungen erichienen unter ben Spezialtiteln: Mofaisches (1732), torisches (1734), david. salomonisches (1737 von Abler), prophetisches vangelisches (1735), apostolisches (1729), apotalyptisches (1730) Licht; sowie eine fürzere Zusammensassung dieser Gesamterklärung in seiner pibel oder Biblia parenthetica, Leipzig 1743, 2 Bdc. Fol.

stquelle für seine Lebensgeschichte ist seine freilich sehr unvollständige iziöse Autobiographie u. d. T. Dr. J. Langens Lebenslauf, zur Ersiner Zuhörer von ihm selbst versaßt, Leipzig 1744, 8°.

dem vgl. Götten, Gel. Europa I, S. 359 ff.; II, S. 700 ff.; Moser, Reubauer, Nachrichten von jest lebenden Gelehrten; Walch, Religionssn, I, 844 ff.; Jöcher II, S. 2249, und Rotermunds Fortsetzung, III, s. (nebst Verzeichnis seiner Schriften); Schmid, Geschichte des Pietissto ff.; Engelhardt, Löscher S. 131 ff.; Frank, Prot. Theol., II, 144; h. der prot. Dogmatik, III, S. 23 ff.; Tholuk, Geschichte des Ratios Verlin 1865, S. 12 ff. Ungedruckte Vriese von ihm an verschiedenen V. in Heumanns Vrieswechsel auf der Vibliothek zu Hannover, in dem schen Rachlass und anderswo.

gegen ihre Gegner vor, indem fie biese bes Abfalls von ber rechten Lehre, ber Pseudoorthodoxie beschuldigen; andererseits tritt ein Personenwechsel ein in ber 700 rnng ber beiben Barteien : Lofcher übernimmt die Fürung ber orthodoren Cache, Bonfürer ber Bietiften aber wird ber ihm weber an Beift und Belehriamfeit noch an fittlicher Lauterfeit und Taft ebenbürtige, vielmehr nicht felten plumpe, leibenichaftliche, intrigante Lange. Er eröffnet ben Streit ichon von Berlin aus 1706 burch eine fleine Schrift unter bem Titel idea theologiae pseudorthodoxae, speciatim Scholvigianae, die er ber von Bierold verfasten Synopsis veritatis als Anhang bei gab. Im folgenden Jare 1707 ließ er nicht blog biefelbe Schrift gefondert er icheinen unter bem Titel idea et anatome theologiae pseudorth., fondern beginnt auch ben von Lofcher feit 1702 herausgegebenen "Unschuldigen Rachrichten" ein antifritisches Werf entgegenzustellen unter bem Titel "Aufrichtige Nachricht von ber Unechtheit der sog. Unschuldigen Nachrichten" 1707, und laget in den folgen ben Jaren 1708, 9, 13, 14 bier weitere Banbe unter gleichem Titel folgen. Darauf folgt 1709/11 fein Sauptangriff gegen die Orthodogen unter dem injuriofen Titel Antibarbarus orthodoxiae dogmatico-hermeneuticus, morin er bu "Bfendorthodogen" eine Reihe von Grundirrtumern, insbesondere in der Beile lehre die Regerei des Reopelagianismus vorwirft. Dafs unter ben fog. Bietiften allerlei Ausartungen und Abertreibungen vorgefommen, will er nicht leugnen; diefelben feien aber nicht auf Rechnung ber Pietiften gu fegen, weshalb er in fei nem 1712-14 in 4 Banden erichienenen Berte "Richtige Mittelftrage" biefe Irrtumer und Irrungen ausfürlich befampft. Unterdeffen hatte B. E. Lofder, feit 1709 Superintendent in Dresden, im Jargang 1711 feiner Unich. Nachrichten den erften Teil feines Timotheus Verinus erscheinen laffen, worin er, getreu fets nem Symbolum veritas et pietas, eine "Darlegung ber Warheit und bes frie bens in ben bisherigen pietiftifchen Streitigfeiten" geben will. Sofort trat im Namen und Auftrag ber theologischen Fafultät in Salle Lange mit einer Wegens fchrift hervor unter bem Titel, "Die Geftalt bes Kreugreichs Chrifti in feiner Umichuld mitten unter ben falichen Beschuldigungen und Lafterungen" ac., nebft einem Anhang von der Gunde wider den h. Beift, 1713, worin er feinem Gegner Ber lafterung ber unschuldigen Warheit vorwirft. 2118 bann Lofcher zu widerholten malen, erst 1716 durch Buddens, dann 1719 durch den Borschlag einer person lichen Unterredung, den Frieden mit den Hallensern herzustellen suchte: war es vorzugsweise Lange, der homo eristicus, an dessen Hartnäckigfeit die Friedensverhandlungen scheiterten, ba biefer bor allem das Zugeständnis von Loicher ber langte, bafs er den Bietiften Unrecht getan und dieje in allen Sauptpuntten Recht hätten. Konferenz und Korrespondenz blieben one Erfolg; auf Löschers 1718 er schienenen "vollständigen Timotheus Verinus" antwortete wider Lange im Namen ber Salleschen Fafultat mit feiner "abgenothigten völligen Abfertigung bes fog. vollft. T. V." 1719, lafst barauf feine "Erlauterung ber neuesten Siftorie bei ber ev. Kirche von 1698-1719" folgen und widmet auch noch dem 1722 erschieuenen zweiten Teil des Timotheus Verinus ein Bort der Erwiderung. Damit erfifcht ber pietiftische Streit: in Rurfachsen wurde das weitere Streiten berboten, in Salle hatte fich unterbeffen ein weit gefärlicherer Feind gezeigt, gegen ben jest Lange feine Waffen fehrte.

Lange

2) Dies war der Philosoph Christian Wolff, der seit 1706 Prosessor in Halle war und hier mehr noch durch die Form als durch den Inhalt seiner Borträge in den gläubigen Kreisen Anstoß erregte. Wärend France das Herzeld, das ihm Wolff antat, in christlicher Gelassenheit Gott auf den Knieen tlagte: fülte sich der "allzeit streitsertige" Lange berusen, den Streit aufzunehmen und gegen den Philosophen, der nicht bloß die theologos dei jeder Gelegenheit sugillirte, sondern auch viele studiosos theologiae zur Berachtung Gottes und seines Worts versürte, mit offenem Angriff vorzugehen, aber auch zugleich den Einsussene Vorzugehen, aber auch zugleich den Einsussenede Wolfs über die Moralphilosophie der Chinesen (12. Juli 1721), worin re die heidnische Moral des Consulse pries und daraus den Schluss ableitete, das die menschliche Voral des Consulse pries und voral den Schluss ableitete, dass die menschliche Vernunft aus eigner Krast und one göttliche Offenbarung im

Entbedungen aus; wol verglich er ben, welcher Geschichte studire, one e zu kennen, einem Manne, der bei Nacht und Nebel durch ein fremereise, und noch in später Zeit regte es ihn mächtig an, wenn er von ikes künen Seesarten hörte, und inständig bittet er um aussürliche Nachstüber; aber als Gustav Wasa ihm den Borschlag machte, eine Expedieiten, welche die nordöstliche Durchsart aussuchen sollte, da lehnte er ab: sein Streben gehe dahin, die civilisirten Länder zu durchwandern; Mann, der so ausgesprochenes Talent zum Diplomaten hatte, konnte hinter den Eisbergen des Nordens vergraben, und Melanchthon hat ihn ig gezeichnet, wenn er hervorhob, dass Languet nicht bloß Länder und ehen, sondern "xai voov exva".

16. März 1560\*) schreck Languet von Breslau aus den letten Brief geliebten Lehrer, dann ging er über Eisenach, Heibelberg, Frankfurt erpen nach Paris, wo er Mitte Wai ankam und beim Buchhändler Bechel abstieg; wenige Tage nachher traf ihn die erschütternde Kunde nchthons Tode (19. April 1560). Es wird unnötig sein, Languets

iaber zu ichilbern.

ffen zu biefer Reise mar ber Biffenstrieb nicht bie einzige Beranlaffung; anchthon war Languet dem turfürftlichen Sofe von Sachsen empfohlen nd der Kanzler Ulrich von Mordeisen gewann ihn zu seinem diplomaenten und Korrespondenten. Languet wollte zwar die ruhige litterarische den Umgang mit Melanchthon jeder Beschäftigung vorziehen, aber wusste alle Bedenklichkeiten zu beschwichtigen, und so trat Languet im in des Kurfürsten Dienst, in welchem er dis 1577 blieb. Wenn irgend o mar er ber geeignete Mann, eine folche Stelle auszufüllen; in jener die Rachrichten langfam eingingen und oft fehr entftellt lauteten, mar boppelt willfommen, ber eine jo ausgebreitete Befanntichaft bejag, bafs rhaltnismäßig leicht war, von allen Seiten die zuverläffigften Berichte n, und deffen ganges Befen die fittliche Garantie für feine Berfcwieid Treue bot. Bom November 1559 bis zum Sommer 1565 find die Mordeisen gerichtet, von dort an berichtete Languet dem Rurfürsten mittelbar; immer find seine Angaben genau und vorsichtig, sein Urteil cichtig; mit überraschender Schnelligkeit bekam er Abschriften von wichn in seine Haberraschender Schnellgteit beram er Abschriften von wichen in seine Haber auch litterarische Reuigkeiten finden neben den polise Stelle; bei aller Bescheicheit ist Languet nie in den gemeinen Ton Schmeichesei und Kriecherei gesallen. Freilich auch die Unannehmlicher solchen Stellung hat er empsunden. "Wer an einem fremden Hose" — schreibt er — "muss seine Leidenschaften mößigen, viele Beschwerslucken und mit aller Vorsicht seinen Streit vermeiben". Reid und Eiseren ihn mannichsach an; unzäligemale widerpolen sich die Klagen über denn bei einem Gehalt von 200 Talern musste er wol einen bedeutensteinen pätersichen Erries derrag rücken als Errich sür seine Reiseausfeines väterlichen Erbes baran ruden, als Erfat für feine Reifeausom Rurfürften murbe er an die verschiedensten Sofe geschickt; bald ift er balb in Bien, Brag, Frantfurt, Koln, ben Rieberlanden, und je nach ifenthalt fällt das überwiegende Mehr feiner Mitteilungen auf Nachrichben frangofischen Religions- und Burgerfriegen ober aus ben Turtenber aus ben Berhandlungen bes Raifers mit den bohmischen Ständen ober clandischen Unruhen. In Deutschland selbst nahm er regen Anteil an ligen firchenpolitischen Streitigkeiten. Als Freund Melanchthons trat er : mehr sich geltend machenden streng lutherischen Partei entgegen, ben : Theologen tief beklagend, bietet er bei verschiedenen Belegenheiten alles Parteien zu verfönen, so beim Fürstentag in Naumburg 1561, ebenso

e Angabe ber France protestante VI, 266 und von Treihichte, Languet habe von Raffau auf einer Reife nach Italien und Belgien begleitet und fich von Jaris begeben, stimmt mit Languets Briefen gar nicht überein, ba er nach ben-tovember 1559 noch in Wittenberg war und bis jum Mars 1560 bort blieb,

suchte er als Bortampfer des Protestantismus die Anerkennung der französischen Hugenotten als Glaubensbrüder auf dem Fürstentag in Frankfurt 1562 durchzu-

feten, freilich one Erfola.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, Languet auf allen seinen Kreuz und Duerzügen zu begleiten; wir heben das wichtigste hervor. Bom Mai bis September 1560 blieb er in Paris, dann reiste er zurüd nach Deutschland und bessuchte unter anderem auch das verwaiste Wittenberg. Einen Antrag Mordeisens, ihn als Prosessor in Wittenberg anzustellen, sehnte er ab, wie er früher einen anlichen bei Ottheinrich in Heibelberg ausgeschlagen hatte. Bald sollte Languet nach Frankreich zurück; die religiöse Bewegung des Landes, das im Begriffe war, sich zum Bürgerkriege anzuschien, erforderten einen zuverlässigen und

scharfen Beobachter.

Ende Mai 1561 ging er nach Frankreich, die Beziehungen der deutschen Fürsten zu den französischen Protestanten sester zu knüpsen, zugleich aber auch, um die Interessen des kursürstlichen Hoses gegenüber den Bersuchen zu vertreten, welche die Ernestiner machten, Frankreich zu gewinnen. Beim Religionsgespräch in Poiss und Frankreich, 11. Juli 1562 ist er in Antwerpen, das Jar 1563 und die solgenden Jare vergingen mit diplomatischen Reisen nach Frankreich und zurück nach Sachsen; 1565 erhielt er als chursürstlicher Gesandter die wichtige Wission, den französischen König Karl IX. davon abzuhalten, mit dem "Käuber" Grumbach in Berbindung zu treten; es gelang ihm auch, aber von Sachsen wurde dies nicht allzureich besont, von Grumbachs Genossen nie vergessen. Die Belagerung von Gotha, (Frühjar 1567) machte Languet auch mit, nach Frankreich konnte er indes nicht mehr zurück, da der zweite Religionskrieg ausgebrochen war, und mit Ausnahme der kurzen Friedenspause (März dis August 1568), welche er in Paris zubrachte, mußten ihm die deutschen Städte Straßburg, Franksurt, Speier, Mainz, Gastfreundschaft dieten. An Geschäften sehlte es ihm auch damals nicht; auf dem Reichstage in Speier 1568 fürte er die Unterhandlungen wegen der Kriegskostenentschädigung im gothaischen Kriege; daneben besorgte er die Geschäfte vieler anderer Personen und er ist so in Anspruch genommen, dass er ausruft: O ihr allzu Glücklichen! die ihr euch beklagt, zuviel Ruße zu haben, möchtet ihr diese Riage recht lange sortschen können \*).

ihr diese Klage recht lange fortsetzen können \*).

Im August 1570 hatte Frankreich durch den Frieden von St. Germain seine Ruhe gewonnen und Languet bekam von dem Aufürsten den Austrag, im Bereine mit den Gesandten anderer protestantischer Fürsten Deutschlands dem König Karl IX. dazu und zur Bermälung mit Elisabeth, Tochter Maximilians II., Glück zu wänsichen, Dezember 1570. Languet, am besten vertraut mit der französischen Sprache, war der Sprecher; mit edlem Freimut wies er darauf hin, was in vielen anderen Ländern möglich sei, dass beide Konsessionen friedlich nebeneinander leben, sei auch in Frankreich durchzusüren (die Rede siehe Meinoires d'Estat 1576, I, 32—38). Die Antwort darauf gab die Bartholomäusnacht. Aus seiner eigenen Feder haben wir über jene schreckliche Zeit, die Frankreich um seine edelsten Männer bracht, seine Nachricht (vom 26. Aug. 1571 bis Ende Nov. 1572 sehlen die Briese), eine unersetzbare Lücke. Nur ein kurzes Empschlungsschreiben an Walsingham sür einen talentvollen jungen Franzosen, welchen er 1569 auf der Frankfurter Mehrennen gesernt und in Paris wenige Tage zuvor Coligny vorgestellt hatte, Dusplessis-Mornay, ist erhalten (Calendar of State Papers. Foreign. 1572—1573).

Indem er seine Eigenschaft als Gesandter und seine persönliche Bekanntschaft mit vielen Großen geltend machte, gelang es ihm, auch seinen Hauswirt und Freund Wechel (der ihm dafür die Ausgabe der Geschichte der Kandalen von Krantz, Franks, Franks, widmete), zu retten. Aber er selbst lief Gesahr, vom Pobel ermordet zu werden, und hatte sein Leben nur der energischen Verwendung bes

<sup>\*)</sup> Die Angabe Treibichfes, bafe Languet 1570 als fachfischer Abgeordneter ben grief bensunterhandlungen in Stettin angewont, ftimmt mit Languets Briefen gar nicht.

418

Kmzlers Morvilliers zu danken. Jene schauerlichen Tage sind nie mehr aus Languets Gedachtnis geschwunden; fein Baterland, in dem folche Menschen lebten, ja bie oberste Gewalt hatten, war ihm seitdem widerwärtig, er versieß es von dort an, Okt. 1572 und ist nur einmal, kurz vor seinem Tode, dahin zurückgekehrt. Auch die protestantischen Fürsten Deutschlands hatten wenig mehr für ihre Glausbensdrüber in Frankreich zu hoffen; Languets Tätigkeit in Paris war damit eigentslich überstüssig. Am 7. Dezember 1572 (von Dresden aus) bat er selbst, man möckte ihn nach Wien oder Venedig senden. Die Angrifse der Türken auf Itas lien und Ungarn, deren gewaltigsten zwar die Sceschlacht von Lepanto (1571) gebrochen hatte, die aber doch immer drohten, boten Intereffe genug gur Berichtexitattung. Begen ber Religionsfragen entschied fich ber fachfische Gof für Bien; ber Raifa Maximilian II., allmählich einer Großmachtspolitit huldigend, war micht mehr fo entschieden ber Bonner ber Reformation, wie früher, und Languet Follte die Intereffen der Protestanten bei ihm vertreten, aber auch überhaupt die auswärtigen Berhaltniffe im Auge behalten. Dit bem Schauplage feiner Tätig-Zeit anberte fich auch das Material feiner Berichterstattung. Ofterreich, Ungarn, Bolen, das türkifche Reich treten in ben Bordergrund, Frankreich, England mehr Bom Marz 1573 bis 1576 blieb Languet am faiserlichen Hofe und begleitete biesen auf bessen verschiedenen Reisen nach Linz, Prag 2c., nahm auch teil an verschiedenen Reichstagen, z. B. Regensburg 1576. Icdes Jar besuchte er bie Frankfurter Oftermesse; hier machte er, wie es scheint, seine Geld und Privatgefcafte ab, traf die alten Freunde und knüpfte neue Berbindungen an; bier wurben auch die Kommunikationsmittel wegen der damals äußerst schwierigen Briefbejorgung ausgemacht.

Bon persönlichen Erlebnissen melben die Briese jener Zeit wenig; von Krantsheiten war Languet oft heimgesucht und mehrmals brohte der gebrechliche Körper den Anstrengungen der Arbeit und der Reisen zu erliegen. Einen Freund gewann Languet 1573 in dem geistreichen liebenswürdigen Philipp Sidney, dem Thpus der wissenschaftlich gebildeten Engländer jener Zeit (geb. 1534, gesallen 1586 in der Schlacht dei Züthhen, Schwiegerson Walsinghams, Diplomat, aber auch als Dichter bekannt); er betrachtete ihn beinahe als seinen Son und fand in seiner Freundschaft einen Ersat für die Batersreuden, die ihm nicht vergönnt waren, da er sich nie verheiratete; bis an seinen Tod stand er mit ihm im lebhaftesten

Briefwechsel.

Mit dem Tode Maximilians II. (Freitag den 12. Ottober 1576 in Regensburg) war das stärtste Band, das Languet an den Wiener Hof gefesselt hatte, geloft; in dem Raifer hatte er nicht bloß den Regenten hochgeschätt, der ihm perfonlich fehr gewogen war, sondern auch den Mann und Christen, und ber Brief, in welchem er bem Kurfürsten den Tob Maximilians melbet, ift ein ehrenvolles und rurendes Zeugnis seiner Anhänglichkeit (Arcana I, S. 240). Dit bem fachfifchen Sofe felbst hatte Languet bamals Difshelligkeiten; der Sturm, welcher ben Bhilippismus in den Kurlanden traf, streifte auch ihn; er war bekannt als treuer Freund Melanchthons, auch hatte er aus seinem Calvinismus nie einen Sehl gemacht; man warf ihm unehrerbietige Außerungen über den verstorbenen Raiser bor und **Pempelte ihn endlich** gar zu einem Spione Frankreichs. Es wurde Languet nicht Man fcmer, fich von diefen Berdächtigungen zu reinigen, aber bitter beklagte er fich über ein folches Benehmen gegen einen Mann, der im Dienfte des Aurfürsten alt und grau geworden sei; er bat um seine Entlassung und um die Erlaubnis, in sein Baterland, das im Augenblick Frieden hatte, zurücktehren zu dürfen. Der Eurfürst bewilligte gnädig den erbetenen Abschied, ließ ihm aber seine bisherige Befoldung und forgte für Auszalung ber rudftandigen Forderungen 1. Febr. 1577. Languet Schied one Groll von Sachsen, sette aber freiwillig seine Korrespondenzen fort. Im Marz 1577 verließ er Prag und begab sich über Frankfurt, wo er an bem Konbent der Resormirten teil nahm, auch mit Sidney zusammentraf, nach Coln, um bem Kriegsschauplate ber Riederlande näher zu sein. Draniens stilles und erfolgreiches Tun jog ihn an; ber Borfampfer für burgerliche und religiöse driheit war ihm geistesverwandt, schon langer stand er in Berbindung mit ihm,

fuchte er als Borfampfer bes Brotestantismus bie Anertennung ber frangofifden Sugenotten als Glaubensbruder auf bem Fürstentag in Frankfurt 1562 burchju-

feben, freilich one Erfolg.

Es fann nicht unfere Aufgabe fein, Languet auf allen feinen Rreug und Duergugen zu begleiten; wir heben bas wichtigfte berbor. Bom Dai bis Cop tember 1560 blieb er in Baris, dann reifte er gurud nach Deutschland und ber fuchte unter anderem auch bas verwaifte Bittenberg. Ginen Antrag Mordeifens, ihn als Professor in Bittenberg anzustellen, febnte er ab, wie er fruber einen änlichen bei Ottheinrich in Beidelberg ausgeschlagen hatte. Bald follte Languet nach Frantreich gurud; die religioje Bewegung bes Landes, bas im Begriffe war, fich jum Burgerfriege anguschiden, erforderten einen zuverläffigen und

fcharfen Beobachter.

Ende Mai 1561 ging er nach Frankreich, die Beziehungen der beutiden Fürften zu ben frangofischen Protestanten fester zu fnüpfen, jugleich aber auch, um bie Intereffen bes furfürftlichen Sofes gegenüber ben Berfuchen gu vertreten, welche die Erneftiner machten, Frankreich zu gewinnen. Beim Religionsgesprach in Poiffy 1561 war er zugegen, ber ausbrechende Religionstrieg vertrieb ibn aus Paris und Frankreich, 11. Juli 1562 ift er in Antwerpen, das Jar 1563 mb die folgenden Jare vergingen mit diplomatischen Reisen nach Frankreich und 300 rud nach Sachfen; 1565 erhielt er als churfürftlicher Befandter Die wichtige Die fion, ben frangofischen Konig Rarl IX. Davon abzuhalten, mit bem "Rauber Grumbach in Berbindung zu treten; es gelang ihm auch, aber bon Sachfen wurde bies nicht allgureich belont, von Grumbachs Genoffen nie vergeffen. Die Be lagerung von Gotha, (Frühjar 1567) machte Languet auch mit, nach Franfreich tonnte er indes nicht mehr gurud, ba ber zweite Religionstrieg ausgebrochen mar, und mit Ausnahme ber furgen Friedenspaufe (Marg bis Auguft 1568), welche er in Paris zubrachte, mufsten ihm die deutschen Stadte Strafburg, Franffut, Sveier, Maing, Gaftfreundichaft bieten. Un Geschäften fehlte es ihm auch bamals nicht; auf bem Reichstage in Speier 1568 fürte er bie Unterhandlungen wegen ber Kriegstoftenentichabigung im gothaischen Rriege; baneben besorgte er bie Be schäfte vieler anderer Berfonen und er ift fo in Unfpruch genommen, bafe er mis ruft: Difr allgu Glüdlichen! die ihr euch beflagt, guviel Dluge zu haben, mochtet ihr diefe Rlage recht lange fortseten fonnen \*).

3m August 1570 hatte Frankreich durch ben Frieden von St. Germain feine Rube gewonnen und Languet befam von bem Rurfürften ben Auftrag, im Berein mit den Wefandten anderer protestantischer Fürsten Deutschlands bem Ronig Rarl IX. dazu und zur Bermälung mit Elifabeth, Tochter Maximilians II., Glud zu win ichen, Dezember 1570. Languet, am besten vertraut mit ber frangofischen Sprache, war ber Sprecher; mit eblem Freimut wies er barauf bin, was in vielen anderen Ländern möglich fei, dafs beibe Konfessionen friedlich nebeneinander leben, fei and in Franfreich burchzufüren (bie Rede fiebe Memoires d'Estat 1576, I, 32-38). Die Antwort barauf gab die Bartholomausnacht. Aus feiner eigenen Geber haben wir über jene ichreckliche Beit, Die Frankreich um feine edelften Manner brocht, feine Rachricht (vom 26. Aug. 1571 bis Ende Rov. 1572 fehlen die Briefe), eine unerfetbare Lude. Rur ein furges Empfehlungsichreiben an Balfingham im einen talentvollen jungen Frangosen, welchen er 1569 auf der Frankfurter Den tennen gelernt und in Baris wenige Tage zuvor Coligny vorgesiellt hatte, Du plessis-Mornay, ift erhalten (Calendar of State Papers, Foreign, 1572—1573).

Indem er feine Eigenschaft als Befandter und feine perfonliche Befanntichaft mit vielen Großen geltend machte, gelang es ihm, auch feinen Sauswirt und Freund Wechel (ber ihm bafür die Ausgabe der Geschichte der Bandalen bun Krant, Frantf. 1575, widmete), zu retten. Aber er felbst lief Gefahr, vom Bobel ermordet zu werden, und hatte fein Leben nur der energischen Berwendung bes

<sup>\*)</sup> Die Angabe Treibichtes, bafe Languet 1570 als fachfifcher Abgeordneter ben Brie bensunterhandlungen in Stetlin angewont, flimmt mit Languets Briefen gar nicht.

ige Bartlichkeit taum ju, mit welcher er über ben "geliebteften Son" wacht, für feine Gefundheit, selbst seinen Humor forgt. — Gine britte Sammlung Briefe: Hub. Langueti epistolae ad Joach. Camerarium, Patrem et filium; querst heraus= gezeben von Ludwig Camerarius, Gröningen 1646; 108 Briefe enthaltend; Carps (Leipzig und Frankfurt 1685) fügte noch 22 Briefe hinzu, welche auch in Areana fich finden; besonders wichtig ist Brief 15 wegen Languets Bilbungsgang. Cablich Decades tres epistolarum Hub. Langueti, Jo. Camerarii etc., von 28e: ber, Frankfurt 1702, mit 6 Briefen Languets, ziemlich unbedeutend. — Languet frieb eine kurze Geschichte bes gothaischen Kriegs: Historica descriptio suscepte executionis — et captae urbis, Gothae 1568, öfters aufgelegt; siehe auch Intel, Historia Gothana S. 808. Ihm zugeschrieben wird: Apologie ou deswes du très illustre Prince Guillaume — gegen die Prostription Philipps II., Anwerpen 1581 (s. auch Du Mont corps diplomatique V, 392 sqq.) Indes ingt sich, ob Languet sie versasst hat; gewönlich wird Pierre Lopselleur, genannt k Killiers, für den Berfasser ausgegeben. Motley, The rise of the dutch repolie, entscheidet sich für Languet, Groen van Prinsterer III, 186 sq. schreibt koranien selbst zu, Languet habe sie nur begutachtet.

Das Hauptwert Languets ist: Vindiciae contra tyrannos sive de Principis in populum, Populique in Principem, legitima potestate Stephano Junio Bruto Colla Auctore, Edinburg (Basel?) 1579, 8°, seitdem oft aufgelegt und in alle anopaisiche Sprachen übersetzt. Wer unter dem Pseudonym verstanden sei, ift Gesentand langen und heftigen Streites gewesen. Beza, Hotman, Duplessis-Wors wh, Cafaubonus murben mit ber Ehre, Berfaffer biefer politischen Schrift gu fein, betraut. Agrippa b'Aubigne (Hist univ. T. 2, II. 2) hatte auf Hub. Lanmet hingewiesen, und seit Bayles scharffinniger und umsichtiger Untersuchung ift biefer ziemlich allgemein als Berfasser angenommen (vgl. besonders Polenz, Geshichte des franzof. Calvinismus, III, Beil. 6, S. 434 ff.). Wenn es auffallend eigeint, bass Languet in keinem seiner Briefe, auch nicht in den vertraulichsten widnet, irgend auf sein Werk anspielt (denn die bei Bolenz angefürte Stelle ich interfent der Ungewissheit zu beziehen), so ist nicht zu vergessen, dass es rätzich sein mochte, beim Erscheinen eines so gefärlichen Buches den Namen in das bistefte Dunkel der Ungewissheit zu hüllen. Das Buch zerfällt in vier Abhandungen, deren erste die Frage auswirft: Sind die Untertanne einem Fürsten Gebriam ichuldig, wenn er etwas gegen Gottes Gebot befiehlt? oder genauer: Ift in ftreitigen Falle Gott mehr als bem Fürsten zu gehorchen? Die Entscheidung, bis Gott mehr zu gehorchen sei, wird bamit begründet, dass Gott als Oberherr bie Erbe und der Bolfer seine Rechte an die Konige (Obrigkeit) nur übertrage, We nur feine Statthalter, Bafallen feien; Gott fei der Befiger, die Fürsten nur Mgierer und Hirten, Gottes Wille alfo der absolut geltende. -- Die zweite Abfablung wendet sich speziell auf das religiöse Gebiet und frägt: Ob man einem duften, ber das Gesetz Gottes verletze und die Kirche verwüste, Widerstand leika burfe, wodurch, wie und wie weit? Auch hier ist die Antwort ein Ja; Rehion und Kirche find von Gott nicht einem einzigen Augenpar anvertraut, sonbem bem gangen Bolf, und bei dem Bunde, welchen Gott mit Ronig und Untertmen schließt, find die beiben letteren solidarisch für einander verbindlich; die Sinde bes Einen Teils (bes Fürsten) wird zur Schuld bes Anderen (Untertanen), bem er berselben nicht Einhalt tut und Widerstand leistet. Die Organe dieses Merstandes sind die Vormünder, Reprösentanten des Bolfes, die Reichsversamms lingen, gewälte Abgeordnete u. f. w., die einzeln dem König untergeben find, als Guges über ihm fteben. Borsicht und Mäßigung ist indes immer anzuempfehlen, micht allzu schnell mit bem Widerstanderecht vorzugehen. — Dit ber britten Manblung, ber umfangreichsten, geht Languet auf das politische Gebiet über : in wie weit, wem, wie und mit welchem Rechte es erlaubt fei, einem ben Stat merbrudenben ober zugrunde richtenben Fürsten Wiberstand zu leisten? Man ichon aus dem Vorhergehenden schließen, wie die Antwort ausfallen wird. De Languet leitenden Ideeen find ungefar folgende: Der König ift bem Bolte Gott gegeben, vom Bolte aber eingesett, gewält, bestätigt, angenommen, und

so besteht zwischen beiben ein Bertrag, sei es ausbrücklich, sei es stillschweigend, kraft bessen der König das beledte Gesetz ist, dem das Bolt, so lange er seine Pflichten ersüllt, wie Gott zu gehorchen hat. Ersüllt er aber seine Pflichten nicht und wird er dadurch zum Tyrannen, so steht der Gesamtheit des Boltes, nicht dem Einzelnen, das Recht zu, ja es wird zur Pflicht, durch seine Unwälte und Repräsentanten, die Regierungsgenossen, dem Tyrannen entgegenzutreten, ihn im Notsalle abzusehen und einen rechtmäßigen Fürsten zu wälen. Zu beachten ist hiebei, dass Languet die erbliche Wonarchie als das geringere Übel dem größeren der Walmonarchie vorzieht, edenso, dass man nicht gegen jeden Fürsten, der einmal die Gesetz übertreten, diese Prinzipien in Anwendung bringen dürse, sondern bei der Schwachheit der menschlichen Natur sich unter einem mittelmäßigen Fürsten für sehr wolberaten halten dürse. — Die vierte Frage: ob die Nachdarfürsten den von ihren Fürsten bedrückten Untertanen zu Hilse kommen dürsen, das mals mehrsach praktisch, wird kurz behandelt und bejaht.

Es ift unfere Aufgabe nicht, auf die Richtigkeit der Languetichen Pramiffen und Schluffe naher einzugeben, fondern nur auf die Stellung hinzumeifen, welche Die Schrift in Der Litteratur jener Beit einnimmt. Die Vindiciae find bie reiffte Frucht bes hugenottischen Statsrechts, welches fonft in Reveille-Matin, Francogallia (von Hotmann), bem Polititer, einen beredten Ausbruck fand. Die Ragde burger Schrift (f. Polenz III, 420 ff.), von lutherischer Seite, die Schriften Bop-nets und Buchanans von England und Schottland her sind Ergänzungen dage. Bemäß ben Beitverhaltniffen, welche ben Protestantismus in Frankreich immer zum Kriege gegen seine Fürsten zwangen, mussten diese ethischen und statswiffer ichaftlichen Untersuchungen weit mehr auf die negative Seite der Frage, b. h. die des Widerstandes als die des Gehorsams getrieben werden, und es ist bekannt, welch' schwere Beschuldigungen man auf die Schriftsteller und auf den Protestantismus gewälzt hat, als werbe der Tyrannenmord nicht bloß entschuldigt, sondern geradezu gepredigt und begunftigt. Es ift richtig, manche biefer Schriften geben weit, sehr weit in ihren revolutionaren Konsequenzen, aber es ift ungerecht, ju vergeffen, dafs man von der Bartholomäusnacht und ihrer blutigen Sat wol feine anderen Früchte erwarten burfte; die Rangel war den Brotestanten verboten; fowie nachher bie Liquiften haben fie Dieselbe nie gebraucht und entweibt. Die Breffe war den Protestanten noch zugänglich und daher jene Bamphlete, die wie Brand fadeln in die Belt geschleudert murben. Den Gindrud, ein folches zu fein, macht mir Languets Schrift nicht; die Abhandlungen find im Tone der ruhigsten Andeinandersetzung gehalten, kul, klar und besonnen, nicht leicht wird eine Schwierige teit übersehen ober umgangen, sondern offen besprochen; die Beispiele find gleiche mäßig aus der heiligen Schrift wie aus den Schäpen des klassischen Altertuns und ben damaligen Statsberfaffungen entnommen; eine fpezielle Rudficht m Frankreich läst sich nicht verkennen, seine Statsformen werben mehrsach angesint und manche ber damals lebenden "Thrannen", wie Heinrich III., Katharina von Medici, mochten in den geschilderten Personen ihr wolgetroffenes Bilb erkennen. Auch die ganze Richtung des Berfassers ist nicht demokratisch, sondern — wie Frankreichs Berfassung — aristokratisch. Entsprechend dem oben ausgestellten Grundfate Languets glauben wir: er verfafste bas Buch, um in eine bamals viel besprochene Frage Alarheit zu bringen; die Erhebung seiner protestantifon Glaubensbrüder wollte er bon religiofen und politischen Grundfaten aus rede fertigen und ben damals im Schwange gehenden und viel befolgten machiavelliftischen Grundfähen entgegentreten. Damit stimmt es auch, dass er mit folden Fürften, welche seinem Fürstenideale nabe tamen, wie Wilhelm bon Dranien, i befter Freundschaft leben konnte, one feiner Uberzeugung untreu zu werden Bgl. die ausfürliche und treffliche Abhandlung von Boleng, Bb. III, G. 289 ff. überhaupt ben gangen britten Banb. -

Eine eigentlich gute Biographie von Languet existirt nicht; sein Leben beschrieb Philibert de la Mare: Vita H. L., edidit Tob. Pet. Ludovicus, Hal. 1700 (mir nicht zugänglich); eine neue, ziemlich unbedeutende Biographie gob H. Chevreuil, Hubert Languet, II. Ed., Paris 1856. Treihsche hat seiner Bes

prechung der Vindiciae auch einen Lebensabriss vorangestellt (Hub. Langueti Vinlieiae contra tyrannos, Leipzig 1846). Weiter zu nennen sind Ost. Scholz, Huert Languet als tursächsischer Berichterstatter und Gesandter in Frankreich 1560 is 1572, Halle 1875; J. Blasel, H. Languet, Th. 1, Breslau 1872 (mir unetannt). Aussürliche Notizen über ihn gibt das zuverlässige Werk: J. F. A. killet, Crato von Krassischem und seine Freunde, 1, 2, Frankfurt 1860.

Theodor Shott.

Lasbicea, Synste von, f. Nanon bes Neuen Testaments Bb. VII, i. 466.

La Place, f. Blacaus.

Lapplander, Betehrung jum Chriftentum, f. Thomas von Beften.

Lapsi. Im weiteren Sinne begriff die alte Kirche seit dem 3. Jarhundert nter diesem Titel solche katholische Christen, welche in eine Todsünde gefallen aren und deshalb entweder dem Banne oder der öffentlichen Bußdisziplin untersen (s. d. Art. "Bann" Bd. II, S. 84", "Buße" Bd. III, S. 23, "Sünde"); im ageren Sinne — und hier allein ist das Wort zum terminus technicus geworsen — verstand man unter "lapsi" getauste katholische Christen, unter Umständen uch Katechumenen, welche in der Versolgung gefallen waren, sei es durch aussichliche öffentliche Verleugnung ihres Glaubens, sei es durch Anwendung sitzich unstatthafter Mittel, durch die sie sich der Verknntnispslicht entzogen. Sowol der die Tatfrage als über die Rechtsfrage und Strasausmessung war man in er Kirche selbst zeitweise unsicher: es läst sich in dieser Hinsicht eine Entwickeng werfolgen, die in ihrem Endpunkte noch weit über die Zeit Diocletians inausreicht, sosen partielle Versolgungen auch noch nach der Zeit Konstantins durch heidnische Machthaber, auch durch arianische) fortdauerten. Doch ist das Larhundert die Zeit der brennenden Kontroverse, namentlich aber die Jare, welchen die decianische und valerianische Versolgung vorausging.

Die unbedingte Bekenntnispflicht ist in ben Evangelien geboten und bas Betht über die Berleugner verfündet worden (Matth. 10, 33; Mark. 8, 38; Luk. 1, 26; 12, 9); auf solche blickt bereits die eschatologische Rede Matth. 24, 9 f. ar Standhaftigfeit gegenüber ben Leiben ber Berfolgung ermanen namentlich ber periderbrief und der erste Brief des Petrus; auch die sieben apokalyptischen Sendstreiben bliden auf Prüfungszeiten der Gemeinden zurück, die zum teil durch bezationen herbeigefürt sind und ermanen zum Festhalten und zur Ausdauer. des war die Welklage im 1. Jarh. für die jungen Gemeinden noch günstig, die befar der Berleugnung und des Absalls gering. Die domitianische Versolgung, soneit bon einer folchen geredet werden tann, brachte der Kirche teine Einbuße; ob er neronische Sturm in Rom eine mit Abfall verbundene Krife in der dortigen Spiftengemeinde hervorgerufen hat oder aus einer solchen mitentstanden ist, wissen or nicht. Rudfall ins Judentum ift auch in der altesten Zeit warscheinlich seln gewesen — am wenigsten sollte man sich hier auf den Hebraer- und Barnahabrief berufen —, wenn auch solche Konversionen bis ins 3. Jarh. hinein ver**ruselt nachweisba**r find und hie und da durch befondere lokale Auftände in größerer Bel veranlasst wurden (s. Epiphan. de pond. et mens. 15. 18 über Aquila und Meodotion, Serapion bei Euseb. h. e. VI, 12, 1, Marthr. Pionii). tiche in das trajanische Beitalter eintrat, wußten römische Beamte, die sich mit un befaffen begannen, dass kein warer Chrift sich zwingen laffe, den heid-Moen Opferdienst mitzumachen oder eine Schmähung Chrifti auszusprechen ("quoma nibil posse cogi dicuntur, qui sunt revera Christiani": Plinii ep. ad Traj.). Am aber ließ ber aufmerksam gewordene Stat jenes Rechtsverfaren gegenüber a Lirche eintreten, welches den Umfang der Christenprozesse ebenso einschränten Mit und faktisch eingeschränkt hat, wie es die denkbar größte Bersuchung zum Mial vom Bekenntnis in sich schlofs.

Die chriftlichen Apologeten seit Justin konstatiren im allgemeinen ihm gegenber, bas die Christen standhaft bleiben, und diese Standhaftigkeit haben jene

römischen und griechischen Litteraten bes 2. Jarh.'s bezeugt, welche ben Chriften fanatische Tobesverachtung und Brunten mit bem Todesmute vorwerfen (Marc Aurel, Lucian, Celfus u. a.), fowie jene heibnischen Richter, welche fich ber gum Tobe brangenden driftl. Maffen nicht erwehren tonnten (Stellen 3. B. bei Tert. und auch bei Juftin). Gine Marthriumssucht erwachte wirklich zeitweilig, an manchen Orien verbunden mit Demonstrationen und rief ben Tadel nüchtern gesiunter Christen hervor (s. epp. Ignatii, bes. ad Rom.; Martyr. Polyc. 4). Die Berpssichtung zum Martyrium wurde allerseits in der Kirche anerkannt (eine Ausnahme bilden einzelne gnostische Kultvereine, s. z. B. Tertullians Schrift Scorpiace c. gnosticos; Clem. Alex. Strom. IV, 4, 16, doch nicht die Marcioniten, s. Eused. h. e. V, 16 sin.), ader sehr bald wurde kontrovers, wo diese Psiicht ansange, resp. od die Flucht vor und in der Versolgung gestattet sei. Zene Richtung in der Kirche, welche die alten enthysiastischen Massitäbe geltand machte und nachmals als "Montanisten" hat ausscheiben muffen, bestand auf der Forberung, bafsdas Martyrium von jedem Chriften ju erftreben fei, marend die Gegenpartei, die mehr und mehr bom Rlerus felbst unterftugt murbe, die Blucht bor ber Ber= folgung guthich (f. Tertull. de fuga in persec.; Ritichl, Entfteh. b. alttathol. R. 2. Aufl., S. 495 f.; die Gefch. des Bolytarp, Cyprian, Dionyfius Alex. u. a.) \_ Diese ftupten fich feit bem Ende des 2. Jarh.'s namentlich auf Matth. 10, 23, jene vor allem auf Manungen bes Paratlet, beibe nahmen auch die Tradition in An = fpruch. Die Montanisten sahen in ben Flichenben bereits lapsi, Die Beltfirche umgefehrt ertannte seit bem Anfang bes 3. Jarhunberts bie montanistischen Mar= thrien nicht mehr als Marthrien an (Euseb. V, 16 fin., Cyprian, De unitate eccl. et al. ll.).

Gine Ginsicht in die faktischen Buftande gewären indes nur die nicht pole-misch oder avologetisch interessirten Schriften des 2. und 3. Jarhunderts. Sie zeigen uns, dafs zu allen Berfolgungszeiten nicht nur die Wefar bes Abfalls eine große war, sondern dass viele wirklich abfielen. Trügt nicht alles, so ist auch die relative Zal der Abgefallenen bei jeder neuen Verfolgung stets wachsend gewesen, namentlich wenn eine längere Friedenszeit unmittelbar borbergegangen war. Für bie Birtungen ber älteften Berfolgungen unter Trajan und habrian auf bie ros mische Gemeinde haben wir an dem "Hirten des Hermas" eine unschätzbare Urtunde (f. auch ep. Plinii ad Traj.). Der Berfasser hat viele Berleugnungen gu beflagen und er weiß bereits über fehr verschiedene Motive gu benfelben gu berichten (bie frivole Blasphemie, ber tüdische Berrat, bie Teigheit, ber Reichtum, Beltfreunbschaft und ber weltliche Beruf, die innere Unsicherheit über die Pflicht des Bekennens u. s. w., s. Vis. I, 4. U, 2. 3. III, 6. Mand. IV, 1. Sim. I, VI, 2. VIII, 3. 6. 8. IX, 19. 21. 26. 28 etc., s. Jahn, Hirt d. H. 338 s. u. vgl. für die Zeit Hadrians dessen freilich mit Reserve zu benutende ep. ad Serv. bei Vopisc., Saturn. 8: "qui Serapem colunt Christiani sunt & ep. aa serv. vei vopisc., Saturn. 8: "qui Serapem colunt Christiani sunt & devoti sunt Serapi qui se Christi episcopos dieunt"). Auch jener Schrift kans man entnehmen, dass Absall vom Glauben selbst in ruhigen Zeiten um weltlicher Borteile willen nicht selten war. Über Absall zur Zeit des Antoninus Pins suntyr. Polye.; interessante Mitteilungen über traurige Folgen der Marc Aurelichen Bersolgung s. bei Dionys. Cor. in Eused., h. e. IV, 23, 2; Ep. Lugdundei Eused., h. e. V, 1 sq. und sonst. Die Schriften Tertullians de fugs in persec., de corona u. a. beziehen sich auf die sertimanische Bersolgung. Beis er auch nicht han nielen Verseunungen zu erzälen in klast er dass über die er auch nicht von vielen Berleugnungen zu erzälen, fo klagt er doch über bie Martyriumsschen der hirschfüßigen kleriker und die Leidensschen der gemeinen Christen ("Mussitant tam bonam et longam sibi pacem periclitari": de cor. 1)-Die gelungenen Berfuche ganger Gemeinden, durch Bestechung der Behorben bie Berfolgung abzuwenden - Berfuche, Die ber herrschende Stand in ber Riche billigte — beurteilt er als Berlengnungen (de fuga 11-13). Seit bem Anfan bes 3. Jarh.'s beginnt bereits jene abscheuliche Methode, nicht genehmen ficht lichen Personen neben anderen Borwürsen auch den der Verleugnung zu machen. In den Zeiten der becianischen Berfolgung ift er zwischen ben Bertretern verfciebener tirchlicher Standpuntte fast stehend geworden (viele Beispiele bei Coprian;

Lapsi 419

r Bischof Cornelius suchte, freilich mit wenig Geschick, bem Novatian so anzuhängen). Wie desorganisirend diese Versolgung und die nächste unter m gewirft hat, läst sich namentlich aus den Vriesen Chprians und des rinischen Dionysius (Eused., h. e. VI, 41), sowie aus dem Traktat des i de lapsis erkennen. Die Zal der Verleugnenden hat one Zweisel die der er und der wirklichen oder nur maskirten Konfessoren weit übertrossen. mders war es im Ansange der diocletianischen Bersolgung. Dieselbe tras entalischen Kirchen bereits in einem ganz verweltlichten Zustande traurigster Tusedius hat (h. e. VIII, 1) den Schleier, den er darüber deckt, ein wenig ; das wenige genügt, um einen ungeheuren Absall zu erschließen (s. auch klex. ep. de poenit.). Doch wärte die letzte Bersolgung lange genug, um ristenheit einigermaßen zur Besinnung und zum Enthusiasmus zurüczus. Die letzte "Bersolgung" unter einem byzantinischen Kaiser, Julian, wirkte zch, wie Sokrates und namentlich Asterius berichten, verwüstend. Doch die seigen Namenchristen, wie dumm gewordenes Salz", bald wider in die zurückströmen. Die drei systematischen Repressionsversuche unter Decius, m und Diocletian hatten aber nicht nur offenkundige Berleugnungen, sons

ich trügerische Borfpiegelungen gur Folge.

eit dem Jare 250 unterschied man verschiedene Rlaffen von "lapsi". 1) Sai und 2) Thurificati, welche den Göttern wirklich geopfert, refp. vor ihren 2 Raucherwerk verbrannt hatten, 3) Libellatici. Über das Bergehen biefer Meinungsverschiebenheit (s. Rigastius snot. ad ep. 30 Cypr. in edit. p. 57], Fell [l. c. not. ad lib. de laps. p. 133], Maranus [Vita Cypr. p. Lsq.], Tillemont [Mém. T. III sur la perséc. de Dèce n. 3, p. 327], im [Comment. de reb. Christ. a. C. M. p. 482 sq.], Rettberg [Cyprian f.], Hefele [Kirchenlex. 2. Aufl., S. 88f.], Peters [Cyprian S. 159 f.], p [Cyprian I, S. 66 f.]). Mit Mosheim, Rettberg und Fechtrup ist ans en, dafs unter libellatici lediglich folche Chriften zu verstehen find, die von er ber Sand von ben Behörden gebotenen Gelegenheit Gebrauch machten für Geld, sei es in Berson, sei es, vorsichtiger, durch einen Dritten, ibellus ausstellen ließen, dass sie sich dem taiferlichen Gebot gefügt und t hatten (f. namentlich Cypr. ep. 55 auch ep. 30). Ihre Ramen wurden hauch in bie Prototolle ber Behorben eingezeichnet, ja es ift möglich, bafs um ihr Gewissen zu salviren, nicht einmal den Schein nahmen, sondern ber amtlichen Registrirung bewenden ließen. Doch ist letteres nicht sicher. berschiedene Unterarten von libellatici anzunehmen (Befele galt beren fünf), in Grund vor, mag auch Not und Gewissen noch manche besondere Umm hervorgebracht haben; namentlich ist es nicht geboten, eine besondere von acta facientes oder von χειρογραφήσαντες (Petr. Alex. 1. c. can. 5) airen; denn acta facientes sind alle libellatici, sosern für sie ein Prototoll ellt murbe, fofern fie bas Brotofoll in vielen Fällen zu unterschreiben hatten, reipoypagioarreic. Riefen die eigentumlichen Magregeln der becianischen politit, die ja eine unblutige Unterwerfung der Chriften erftrebte, die Beren ber libellatici herbor, fo entstand eine neue Rlaffe von Berleugnern as Edict Diocletians, welches die Auslieferung der christlichen Rultusund Bucher verlangte: die traditores. Ihre Bal (namentlich und fast ausich waren es Rleriter) war eine fehr große, und man unterschied zwischen welche wirklich bas Berlangte ausgeliefert, und folchen, die ftatt bes Bertrügerisch Wertloses hingegeben hatten. Bas für Mittel fonft noch bausgesonnen wurden, um den Schein vor Christen und Beiden zugleich zu barüber belehrt ber liber de poenit. bes Betrus Alex. am besten (Routh, 8. 2. edit. T. IV, p. 22 sq.). Er weiß von folden zu erzälen, die ihre ben Stlaven, ja selbst ihre driftlichen, für sich selbst an den Opferaltar : hatten, die Beiden für Gelbsummen bewogen, sich substituiren zu lassen iter angenommenem Ramen zu opfern, bon folden, die in flagranti den Be-Sand in die Augen streuten und nur so taten, als opferten sie, u. s. w. vie disziplinare Behandlung ber lapsi seitens ber Kirche betrifft, so stand

im 2. Jarhundert sest, ja noch bis zur Zeit des römischen Bischofs Callist, daß der zur idololatria abgesallene Christ überhaupt nicht mehr, trot aufrichtiger Buße, in die Kirchengemeinschaft ausgenommen werden könne. Tertullians hestige Polemik gegen das Edikt des römischen Bischofs (höchst warscheinlich des Callistus, s. Philosoph. IX, 12, p. 458 edit. Duneker.; auch hier sind die Worte: 14 yar nägur in adrov äpleo das üpaptlag nicht auf alle Tobsünden, sondern auf die Fleischesssünden zu beziehen) betress der kirchlichen Vergebung der moechia und kornicatio setzt überall voraus, dass jene Regel in Bezug auf die zum Gögendienst Abgesallenen auch bei den "Psindikern" noch zu Recht bestehe (s. 5 sin. 12 sin. 19 sin. 22 sin., auch de monog. 15). Within ist auch der Ratschlag des Dionysius Cor. an die pontische Gemeinde zu Amastris aus der Zeit Warc Aurels (Eused. h. e. IV, 23, 6), sie solle diezenigen wider ausnehmen, welche von irgend einem Falle zurückehrten, auf die beiden dort genanzten Vergehen der groben Unsittlichkeit und des häretischen Irrtums zu beschränken.

Die Haltung, welche ber Hirte bes Hermas in der Zuchtfrage einnimmt, scheint die Allgemeingültigkeit bes eben ausgesprochenen Urteils zu beeinträchtigen. De biefer romifche Chrift um bas 3. 140 allen Gunbern, auch ben Berleugnern, Die Möglichkeit einer zweiten Buge eröffnet — bie auf immer Berworfenen, welche ber Berf. kennt, sind lediglich die Berstockten; s. Bahn, a. a. D. S. 331, 338 f.—
so scheint die unnachsichtliche Strenge der Nirche gegen die Abgefallenen eine Reuerung zu sein. Allein dieses Urteil ist darum falsch, weil 1) hermas die Er öffnung ber Doglichkeit einer zweiten Buge burch eine ausbrudliche, gottliche Of fenbarung ad hoe begründet und weil er 2) die Bergebung von feiten Gottes behufs Aufnahme in die Gemeinde der Endzeit allein im Auge hat, fich aber mit ber Frage nach ber firchlichen Ausschließung, refp. Wiberaufnahme, b. h. ber Kirchenzucht, nicht besasst. In beiden Punkten repräsentirt er somit einen archäistischen Standpunkt, der sich zu dem katholischen der Folgezeit ganz dissparat verhält. Sofern aber Hermas für die Vergebungsmöglichkeit auf eine besonden Offenbarung rekurrirt, zeigt er, das die Strenge gegen die Abgefallenen auch in der Altesten Beit die Regel war; die Regel, die seicht zur Konservirung der Verweinden bereits Ausgeschmen untwendig werden. Die werdende keitelisse Siede meinden bereits Ausnahmen notwendig machte. Die werdende katholische Kirche übernahm zunächst in ihrer Besamtheit jene strenge Disziplin, aber nur die sog. montanistische Fraktion bewahrte sich in dem Rekurs auf Spezialoffenbarungen das, wie es scheint, selten gebrauchte Mittel (doch urteilen die kirchlichen Berich erstatter darüber anders), den Abgefallenen schon in diesem Leben Hilfe zu bringen. In der Frage nach der Behandlung der Abgefallenen ist es zwischen Weltliche und Montanismus noch zu keiner Kontroverse gekommen. Wenn der Montanis mus ausbrücklich behauptete, Gott konne und werde auch ben buffertigen lapeis nach dem Tode Gnade erzeigen, sie aber von der Kirchengemeinschaft trot aufer legter Bußübung fernhielt, so hat er in jener Zuversicht seine evangelische Art, in dieser Praxis aber ein Moment der Neuerung bekundet; denn an die Stille bes alten enthufiaftifch gehandhabten Rirchenbegriffs fest auch er ein tirchliches Inftitut bestimmter Regeln, welches ber Prieftertirche gleichartig, wenn auch ent gegengesett ist. Indem diese aber an der alten Strenge gegenüber den Gefallenen zuerst festhielt, zugleich aber mehr und nicht das zufünftige Heil für den Einzelnen von seiner Zugehörigkeit zu ihrem Berbande abhängig machte und die Prorogative Gottes, Sünden zu vergeben, usurpirte, geriet sie in eine höchst satelle Lage, die notwendig zur Erweichung jener Strenge füren muste. Der Rachlas begann bei einzelnen Sünden und mit der Eröffnung einer einmaligen Generalbuße nach der Taufe schon im letten Biertel des 2. Jarh. (Dionys. Cor., 1. e. Aus ber Schrift Tertullians de poenit. c. 7 sq. fonnte man schließen wollen, bas bie Möglichkeit einer zweiten Buße für alle Sünden bamals schon bestand. allein ber Schrift de pudicit. ift bas Begenteil zu entnehmen; bie Ibololatit im strengen Sinn war jedenfalls ausgeschloffen, warscheinlich auch noch alle id Tobfunden). Callift behnte den Rachlafs zuerft auf die groben Fleischessunden aus. Der Montanift Tertullian ift bemgegenüber borübergebend felbft Anwell

421 Lapsi

ber in ber Berfolgung Abgefallenen, unter Qualen Berleugnonden, geworben (f. b pudic. 22 fin.). Die Bergehungen Homicidium und Idololatria hatten noch mmer befinitiven Ausschluss aus der Rirche zur Folge; nur bas unummundene Retenntnis bei erneuter Inquifition und ber Martyrertod tilgte auf Erben bie Schuld (f. Ep. Lugd. bei Euseb. h. e. V, 1, 26. 45. 46. 48. 49. Rur auf siche Gefallene, welche wärend ber Verfolgung selbst noch Gelegenheit hatten, pre Berleugnung zu widerrufen und zu bekennen, bezieht sich die fürbittende und nterftutende Sorge der gallischen Konfessoren. Eusebius hat dies 1. c. c. 2 verett; er fucht bem Briefe Beugniffe zu entnehmen, bafs die Konfessoren die Bibernfnahme befinitib Gefallener betrieben und erreicht hatten [§ 8], aber bie bon spragme dennitiv Gefauener detrieben und erreigt hatten [§ 8], aber die von me beigebrachten Stellen reden davon nicht). Es ist fein Beispiel bekannt außer Zeit vor Decius, das die Konsessoren, benen die Weltkirche das Recht zu tterzo paeis eingeräumt, resp. zugestanden hat, dieses Recht auch in Bezug auf psi ausgesübt haben. Tertullian deckt l. c. c. 22 dieses Unwesen (über s. Urrung und Sinn s. Ritschl a. a. O., S. 382 f.), das der Kirche als Trümmersück einer älteren Prazis übrig geblieden und gerade dem "Wontanismus" versundt war, mit schonungslosen Worten auf (anders noch ad mart. 1), aber er ert nicht das so auch den lareig zu autz gekommen sei

igt nicht, bafs es auch ben lapsis zu gute gekommen fei.

Dafs man in der Kirche erst kurz vor der Mitte des 3. Jarhunderts mit em ftrengen Berfaren gegen die Abgefallenen brach, hat one 3weifel auch barin inen Grund, dass die Zeit zwischen Septimius und Decius eine fast ununterbrochene riebenszeit gewesen ist. Sonft hätte sich jener Grundsatz nicht so lange halten dunen, wärend doch selbst ein Tertullian zugesteht, "dass man bei erpresster kerleugnung doch im Herzen ben Glauben unbesteckt bewaren könne." Übrigens at felbft noch Cyprian und ein Teil des romischen Rlerus um 250 geschwankt, ben lapsis die Möglichkeit der Wideraufnahme zu eröffnen sei. Die strengere kussellung vertritt auch Fabius von Antiochien (f. Eused. h. e. VI, 43. 44). Die briefe des alexandrinischen Dionnssius zeigen, wie tief die alten rigoristischen Ans stefe des alexanorinigen Alexandrais zeigen, wie tief die alten rigoriftigen Ansthaungen auch noch zwischen 250 und 260 wurzelten (Eused., h. e. VI, 42 fin. 14-46). Ja einzelne Landeskirchen haben dieselben noch dis zum Anfang des Larhunderts für die gröbsten Fälle der Ivololatrie bewart, wie die Kanones 1-4, 6 der Synode von Elvira (im J. 306) deweisen seinen, Concil. Gesch. Lufl., I, S. 151. 155—158). In den Kirchen zu Karthago, Kom, Alexandrain, Antiochien siegte schließlich eine mildere Prazis, der in Alexandrain und Karthago der größere Teil der Konsessioner selbst das Wort redete; in letztere Karthago feren um ihn geiege Alexandrain und Karthago der größere Teil der Konsessioner Alexandrain und Karthago Stadt haben diefe fogar, um ihr eigenes Ansehen zu erhöhen, in schlimmer Beife ewirtschaftet und von ihrem Rechte, litterae pacis auszustellen, den weitgehend-ten und verwerflichsten Gebrauch gemacht. Hier wie in Rom wurde der Kampf m die Grundsähe der Kirchenzucht darum ein so erbitterter, weil sich hinter ihm in Streit um Berfonen und um bie Rompetenzen des Bifchofs, der Bresbyter ber Konfessorenaristokratie versteckte. In Rom schied schließlich die strengere artei unter der Fürung des Novatian aus der Gemeinde aus. Zwischen 251 325 haben die Bischüfe das Bucht- und Bugverfaren gegenüber ben lapsis megebilbet. Dasfelbe wurde zu einem tomplizirten Spftem, ba man bie religiofe inheitliche Betrachtung ber Bergehungen, welcher Die Novatianer noch folgten, mit einer moralistischen, barum auch bie individuellen Berschiedenheiten berucksich= benden vertauschte und, wenigstens anfangs, eine Mitte zu halten suchte zwischen watianischem Rigorismus und jener Laxheit, die die Partei des Felicissimus Rarthago gezeigt hatte. Zunächst wurde von Chprian zugestanden, dass in mortis nach abgelegter Exhomologese die Wideraufnahme in die Kirche jedem Fort werben solle (s. Cypr. epp. und de lapsis); die Behandlung ber übrigen belle — barüber ließ er sich von den Römern belehren — sollte nicht Sache der inzelnen Provinz, sondern der allgemeinen Kirche sein. Auf den Synoden zu turthago im J. 251 f. in Übereinstimmung mit der römischen Kirche wurde nicht Dube eine Buchttheorie festgestellt (f. namentlich ep. 55): die Döglichkeit, Beraufnahme in die Kirche zu erlangen, wurde allen lapsis eröffnet, aber unter the verschiedenen Bedingungen. Nicht nur wird zwischen sacrificati und libella-

tici ein großer Unterschied gemacht, sondern auch die verschiedenen Umftande, unter welchen fich Jemand gum opfern hat bewegen laffen, follen berudfichtigt werben; hiernach foll sowol die Bußzeit als die Bußübung eine verschiedene sein, doch scheint die Ausmessung derselben damals noch nicht schematisirt, sondern dem Ermessen des Bischofs übersassen, soll die Bergebung überhaupt nicht gewärt werden zweschlene Kleriker sollen ihrer Würde verlustig gehen. (Über andere Synoden inder Auchtfrage s. Eused. d. e. VI.) Seit jener Zeit nun beginnen die Pöniten tialverordnungen mit ihrer Kasulstif; die ältesten und wichtigsten sind der poenitentia des Petrus Alex. (die Bestimmungen in den App. Constit. II, 14—38—41), die Kanones 1—4 der Synode von Elvira im J. 306, die Kanones 1—9. 12 der Synode von Angeles im J. 314, die Kanones 1—14 der Synode von Angeles im J. 325 (III) Arles im J. 314, bie Ranones 10-14 ber Synobe von Nicaa im 3. 325 ( aud Can. ap. 62 und Gregorii Neocaes. ep. can.). Die diokletianische Berio gung und ber große Abfall in berfelben bewirkte abermals eine Berabfegun ber kirchlichen Ansprüche an die Gläubigen (siehe auch den Streit in Rom aw fchen Cufebins und heratlins). Die Kontroverfe fpitte fich biesmal — un 3 zwar fast lediglich in Nordafrika — zu einem Kampfe um die milbere obe härtere Behandlung der gefallenen Kleriker zu: ein Beweis, dass man bereits i biefen allein die vollbürtigen Chriften erfannte. Beftimmungen über lapsi fine 3 auf der Synode zu Arles (443?) c. 10, zu Rom im J. 487 und auf einige anderen noch erfolgt. — Morinus, de disciplina in administr. s. poenit. 1651 fo Drsi, Diss., qua ostenditur, cath. ecclesiam tribus prioribus saeculis capitalium. criminum reis pacem et absolutionem neutiquam denegasse, 1730. Klee, De veichte 1827; Routh, Reliq. S. 2. edit. T. IV, p. 21 sq. 115 sq. 255 sq.; Ritsch. Entsteh. b. altsathol. Kirche, 1857; Steit, Das römische Bußsakrament 1854; auch desselb. Abhandlung in den Jahrbb. f. deutsche Ehrol., 1863 I; Frank, De Bußdsieplin der Kirche dis z. 7. Jarh. 1868; Hefele, Concilengeschiefte, 2. Auf 1. Bd., 1873; die Specialarbeiten über Cyprian, den Rovatianismus und Donatismus. Adolf Harned.

Lardner, Nathaniel, Dr. theol., ein gelehrter Dissentertheologe, wurde ame 6. Juni 1684 zu Hamkhurst in Kent geboren. Seine Borbildung erhielt er unte Dr. Olbsield in London und besuchte hierauf die Universitäten Utrecht und Leyden 1699—1703. Später 1713—21 war er Erzieher des Sones der Lady Tredy mit dem er Frankreich, Belgien und Holland bereiste. Nach England zurückgefehr wollte er sich dem Predigerberuse widmen, sand aber wenig Beisall, da sein Bortag zu nüchtern und leblos war. Er wartete Jare lang vergeblich auf einer Ruf von einer Dissentergemeinde und wurde erst 1729 als Hilfsprediger an einem Kapelle in London angestellt, nachdem er sich schon durch seine wissenschaftlichen Leistungen einen Namen gemacht hatte. Er blieb in jener untergeordneten Stellung bis 1751, wo ihn völlige Taubheit zum Kückritt nötigte. Fortan lebte ein stiller Zurückgezogenheit ganz seinen wissenschaftlichen Arbeiten. Nur mit Gesenein geachtet um seiner Gelehrsamkeit wie um seiner Bieberkeit und Anspruchstalische millen. Er starb in seinem 85 Lesensiar den 8 Susi 1768

losigkeit willen. Er starb in seinem 85. Lebensjar den 8. Juli 1768.

Lardner siel in die Zeit der Blüte des Deismus und war einer der tüchtigsten Vorkämpser sür die Warheit der geofsenbarten Religion. Seine theologische Richtung kann wie die seines Zeitgenossen Samuel Clarke als rationalistischer Supranaturalismus bezeichnet werden. Er erkennt beides an, die Berechtigung der Vernunst, wie die Notwendigkeit der Offenbarung. Klarheit und Einsachkeit sind die Ersordernisse einer höchsten und allgemeinen, die Kennzeichen der geoffenbarten und waren Religion. Die evangelische Lehre war ansänglich klar, ist aber durch nuglose Spekulationen verdunkelt worden, und muss deshalb auf die ursprünglichen einsachen und gewissen Warheiten zurückgefürt werden. Diese sindet Lardner in der neutestamentlichen Sittenlehre und den Verheißungen des Lones sür die Tugend. Lehren, die nicht klar bewiesen werden können, will er offen lassen. Lardner steht somit im wesenklichen auf demselben Standpunkt wie Clarke,

Lardner 423

warend aber biefer ben Inhalt ber Offenbarung als vernunftmäßig zu bemonftriren fuchte, wollte Lardner auf hiftorisch-fritischem Bege die Barheit des Chri-Bentums bartun. Dies ist ber Grundgebanke seines Hauptwerkes "The Credibility of the Gospel History" in 17 Banden 1727—57, wozu er die Umriffe schon in einer Borlesung über die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte, die er 1723 in London hielt, entworfen hat. Dies Werk fand großen Beifall und wurde ins **bollandische,** Lateinische und Deutsche (von Brahn-mit Borrede von S. G. Baumarten) überfett. Es ift ein bedeutender Berfuch einer hiftorischefritischen Gineitung in bas Reue Testament, eine Arbeit, die mit ebensoviel Fleiß und Grundichfeit als Unbefangenheit und Scharffinn burchgefürt ift. Das Wert zerfällt in wei Teile, wozu ein Supplement als britter fommt. In bem 1. Teil werben nie im R. T. gelegentlich erwänten Tatfachen, welche durch Belege aus gleich= eitigen Schriftstellern bestätigt werben, aufgegalt, um zu zeigen, bafe fich im R. E. nichts finde, was mit der voransgesetten Zeit und Abfaffung durch die L Schriftsteller nicht übereinstimmte, und bafs bas ungesuchte Busammentreffen mabhangiger Quellen für die Echtheit jener Schriften zeuge. In dem zweiten, ei weitem größten Teil werben bie Bengniffe ber Rirchenbater ber erften vier Barhunderte aufgefürt und forgfältig erwogen, dabei die Schriften der Bäter felbst iner genauen Kritif unterworfen, ihre Cchtheit untersucht und die Zeit ihrer Abaffung festgestellt. So werben z. B. die apostolischen Konstitutionen an das Ende es 4. Jarhunderts verwiesen, der kürzeren Redaktion der ignatianischen Briefe er Borzug gegeben, für den Hebrüerbrief die sonst übersehenen Zeugnisse des **Eheognost und Methodius** angefürt. Sierauf folgt eine kurze Übersicht der Zeugs iffe bis ins 12. Jarhundert. Das Ergebnis dieses Teiles ist, dass übers instimmende Bengnis aller Jarhunderte und Länder, der fruhe Gebrauch und bie whe Geltung ber neutestamentlichen Schriften für beren Echtheit fpreche. Auch ne apolrophischen Schriften fprechen bafur, ba fie bie bohe Burbe ber Berfon Christi und das Ansehen der Apostel, deren Ramen sie annehmen, voraussetzen. Der britte Teil handelt vom Kanon des N. T's. Dieser ist nach Lardner nicht tft burch die Synode von Laodicca abgeschlossen worden, sondern stand zuvor con durch das allgemeine Urteil der Christen fest. Die Evangelien samt der Spoftelgeschichte muffen vor 70 p. C. abgefafst sein, da sich in ihnen nicht die eiseste Anspielung auf die Berstörung Jerusalems findet. Da ferner in den Episteln keine ausdrückliche Beziehung auf dieselben vorkommt, so müssen sie verhälts nismäßig spät geschrieben worden sein, nachdem das Evangelium schon weithin epredigt war und ein Bedurfnis der Aufzeichnung für die zalreichen Christen ich zeigte. Dafür spricht auch der Prolog des Lutas, wornach es bis dahin tein thes Evangelium gab. Die Evangeliften fchrieben unabhängig von einander, und one undere Quellen zu haben, als was fie felbst gesehen ober von Augenjeugen gehört. Das Hebracrevangelium ift nur eine Übersetzung bes griechischen Ratthäus. — Lardners Borstellung über die Entstehung der Evangelien aus der mundlichen Mitteilung erinnert am meisten an Giefelers Sppothese, obwol er ben **Schanken nicht weiter** ausfürt. Er nimmt als Zeit der Abfassung für die sy= noptischen Evangelien und Apostelgeschichte das Jar 64, für das johanneische das Bar 68 an. Die späteste Schrift ist ihm die Apotalppse, die er in das Jar 96 fest. Bon ben Berfaffern der neutestamentlichen Schriften gibt Lardner einen tugen Lebensabrifs und es mag hier bemertt werben, bafs er von ber in England beliebten Unnahme ber Reife bes Apostels Paulus nach England nichts wiffen will. An das obige Werk schließt sich die Streitschrift an "A Vindication of three of our blessed Saviour's Miracles in answer to the Objections of Mr. Woolston's fifth discourse etc. 1729, die beste unter den zalreichen Gegenschriftra. Eine andere Schrift The Circumstances of the Jewish people, an argument for the truth of the christian religion 1743, worin das Christentum nur als beffere und reinere Form der Religion dargestellt wird, namentlich aber die Abfoodlung "A Letter on the Logos", geschrieben 1730, aber erst 1760 publizirt, hat Lardner den Borwurf bes Socinianismus zugezogen. Er tritt mit dieser Shrift gegen Whiston auf, der die Lehre, dass der Logos bei Christus an die Stelle ber menschlichen Seele getreten sei, wiber aufgewärmt hatte. Seine Hauptzgründe dagegen sind, dass ein so vollkommener Geist wie der Logos unmöglich sich so erniedrigen könne, dass er sich selbst vergesse, seine Bollkommenheit absichwäche. Ein solcher Geist würde vielmehr alles Menschliche verzehren, könne als körperlichen Schwachheiten unterworsen gar nicht gedacht werden. Christus ist warer Mensch und nur von Gott nach seinem unerforschlichen Ratschluss zum Wessias gewält und nur von Gott nach seinem unerforschlichen Ratschluss zum Wessias gewält und mit besossteren Gaben ausgerüftet. Nur wenn er warer Wensch war, kann er Borvilb für und sein, nur so kann seinen Auserweckung und die Hossias hatten auch die Juden nicht. Die Vorstellung von einer unterzgeordneten Gottheit und einem präczistirenden Logos kam erst durch die heidenschristliche Philosophie herein. Es versteht sich nach dem Gesagten sast von selbst, dass der hl. Geist nur die, östers personissiziete Macht, Gabe oder Gnade Gottes bezeichnet. — So reichte Lardner auf dem dogmatischen Gebiete seinen Gegnern sast die Hauptisse gegen die geoffenbarte Religion auf dem historischen Felde zurückzuschlagen. — The worker of N. L. with a lise dyr. Kippis, 10 Vol. 1838.

Las Cajas, Fray Bartolomé be, ber Apostel Indiens genannt. Geboren 147als Son eines Francisco de las Cafas (Cafaus), welcher warscheinlich bem Abe I von Sevilla angehörte und nicht mit bem gleichnamigen Begleiter bes Cortes gen verwechseln ist, studirte Bartolomé Humaniora und Jura auf den Universitätes Sevilla und Salamanca und begleitete im Februar 1502 den Comendador Fra Nicolas be Ovando nach Indien, als diefer abgeschickt mar, um die übergriff Bobadillas gegen Colon zu untersuchen. Acht Jare blieb er bort, bas reparti — miento verwaltend, welches seinem Bater auf Española zugefallen war, bis e 1510 in den Priefterstand eintrat - er war der erste, welcher in der neuen Bel = die Priesterweihe erhielt — und an dem Tage, wo die ersten Dominitaner an-langten, in Concepcion de la Bega seine erste Wesse las. Die unerhörte Sart ber conquistadores gegenüber ben Eingeborenen lernte er noch naber kennen, als er 1512 einer Einladung bes Diego Belasquez nach Cuba folgte und bann Rar= vacz auf einer Expedition nach Camaguen begleitete — schon hier sehen wir ihmeifrig das Amt eines Beschüpers der Indianer füren. Um diese Wirtsamteit, die fein ganges Leben ausfüllen follte, in großerem Dage üben zu tonnen, beichlofs er in Spanien fich Bollmachten zu erbitten und fehrte Ende 1515 dorthin gurud. Nach vielen Mühen gelang es ihm, eine im Namen ber Herrscher erlaffene Inftruktion zu bekommen, welche ihn beauftragte, in Berbindung mit ben Sieronymis ten über allem zu wachen, "was die Freiheit, die gute Behandlung, sowie das leib-liche oder Seelenheil der Indianer angeht" (17. Sept. 1516; Wortlaut bei Fadis, Vida etc. p. 58 sq.) und außerdem den Titel eines "protector univeral de todos los indios" mit einem Jaresgehalt von 100 Goldpesos. Aber Las Casas fand auf allen Seiten Widerstand: bei den Hieronymiten, die ein Amt als Eingriff in ihre Befugniffe betrachteten — bei ben fpanischen Berren, Die er bor Bericht gu gieben fuchte - fogar am Sofe, wo einflufereiche Manner bie Meinung bertraten, bie Indianer burfe man wie Tiere behandeln, ba fie boch "bes Glaubens nicht fähig feien". Diefer vielfache Wiberstand nötigte ihn zu mehrfachen Reifen nach Spanien: fo ichon im folgenden Jare, als eben ber junge Ronig Rarl in Billaviciofa gelandet mar. Geftutt auf ein Gutachten ber Universität Salamanca, welches biejenigen für todeswürdige Reger erflarte, welche ben Indianern bie Fähigkeit absprechen würden, sich zu bekehren, erlangte Las Cafas Beftätigung seiner Bollmachten und kehrte nach Amerika zurud. Unermüblich tätig auf Diffionen in Cumana, S. Domingo — wo er 1523 in ben Orben ber Dominikaner eintrat —, in Nicaragua, in Guatemala und an anderen Orten gewann er das Bertrauen der Indianer in so hohem Grade, dass sie nicht selten freiwillig auf sein Wort hin sich zu dem verstanden, was Gewalt seitens der spanischen Herren von ihnen nicht zu erlangen vermochte. In änlichem Geiste und mit Erfolg wirkte er seit den dreißiger Jaren in Mexito. Das reiche Bistum Cuzco, wel18 Parl V. ibm anbot, follug er aus, bas ärmfte, Chiava, nahm er enblich an, b er bas 70. Lebensjar erreicht hatte. Bei seiner fünften Reise nach Spanien tte er eine Bulle Pauls III., welche die Indianer für Annahme des Glaubens hig erklärte und im Hinblick barauf verbot, sie zu Sklaven zu machen oder zu ranben, übersett und brachte fie mit. Auf diese Bulle berief er fich nun als rgangung ber bekannten Bulle Alexanders VI. über die Berteilung ber neuen kelt. Da aber seine Dagnahmen, die er, wenn erforderlich, burch die strengften rchlichen Cenfuren, burch Entziehung von Saframent und Absolution, ftutte, r ju tief in die Berhaltniffe, wie die conquistadores fie gebilbet hatten, einmitten, fo wuchs ber Widerstand gegen ihn nur immer mehr. Obwol am spaschen Hofe, auch vom Kaiser selbst, hoch geschätt, zwang ihn doch die Verleum= mg feiner Feinbe sein Bistum aufzugeben und 1507 zum siebentenmal nach aropa zu reisen, um sich gegen die schwersten Berdächtigungen, auch seiner Lopa-At, zu verteidigen. Dies geschah öffentlich in Ballabolid, vornehmlich gegen den lehrten Siftoriographen Sepulveda, mit foldem Erfolge, bafs burch ben konigben Rat und ben bon Indien ber Druck von Sepulvedas abicheulicher Schrift o iustis belli causis \*) in Spanien verboten wurde. Sie erschien jeboch in Rom. egen fie richtete Las Casas bie "Brevissma Relacion de la Destruycion de las dias" 1552, 50 Bl. in 40, welche mehrfach herausgegeben, auch in bas Lateis iche, Frangösische und Deutsche (von Andrea 1790) übersetzt worden ift. Reuernge ift sie in der Coleccion de Documentos ineditos para la Historia de mann, t. LXXI (1879) abgebruckt worden. Dort finden sich auch andere bengreiche auf den Streit mit Sepulveda bezügliche Schriftstude, sowie einige bisr nicht gebrudte Dokumente und Gutachten von Las Cafas. Sein hauptwert, späterer Lebenszeit geschrieben, ift bie Historia de las Indias, welche von errera und anderen benütt und jest endlich in Bb. LXII bis LXVI ber obigen oleccion gebruckt worben ift. Dieses bebeutsame Werk ift nicht wie Quintana d Tidnor wollen, schon 1527, sondern erst 1552 begonnen und 1561 vollendet orben. Es umfafst in brei Detaden und ebenso vielen Banben die Geschichte \$ 1520. Als Anhang finden sich (Bd. LXVI, S. 237—555) Algunos Capitun de la Apologetica Historia desselben Autors abgedruckt.

Bis an sein Ende, welches 1566 erfolgte, kannte er nur das eine Biel: zu unsten der mischandelten und versolgten Indianer einzutreten. Seine Bemühungen, ieselben gegen die Sklaverei zu schützen, sind zum teil ersolgreich gewesen; das r selbst darauf hingewiesen habe, man möge statt der schwächlichen Indianer ieder die ktark gebauten afrikanischen Neger herbeiholen, und das ihm somit die Berantwortlichseit für die Einsurung des Negerhandels zusalle, ist nicht erweisstr; vgl. Apologie de B. de las Casas in: Memoires de la classe des sciences vrales et politiques de l'Institut, t. IV. Sein letzte Wort an die Freunde im Mester zu Atocha, wo er starb, ging dahin, das sie das Werk fortseten sollten,

welches fein Leben erfüllt hatte.

Las Casas hat, nachdem sein Leben schon mehrsach bearbeitet worden war stulienisch von Michele Pio, Bologua 1618; französisch von Llorente als Einsking zu den Ocuvres de B. de las Casas, Paris 1822; vgl. auch: Voyage à la Trinidad et au Venezuela, Paris 1812), in der neuesten Zeit nochmals widerstellt Biographen gesunden. 1867 verössentlichte A. Helps, schon bekannt durch, The Spanish conquest in America", eine Biographie unter dem Titel: "The life of Las Casas the Apostle of the Indies"; 1878 gab Don Carlos Gutierrez denus: "Fray B. de las Casas, sus tiempos y su apostolado"; endlich solste 1879: "Vida del P. Fray B. de las Casas", von Antonio Maria Fabié, welche in Bb. LXX der Coleccion de Documentos ineditos mit einem Anhang von weist ungedruckten Schriftstüden verössentlicht worden ist.

<sup>\*)</sup> Orr vollfidnbige Titel berselben sautet: Democrates secundus, seu de instis belli saus; an liceat bello Indos prosequi, auferendo ab eis dominia, possessionesque et bora temporalia, et occidendo eos si resistentiam opposuerint, ut sic spoliati et subsett, facilius per praedicatores suadeatur eis fides.

Rafitius, Johannes (Jan Laficty ober Laficzth), polnifcher Ebelmann und Schriftsteller bes 16. Jarhunderts. — Bon feinem Leben ift wenig bekannt. Er ift geboren in Grofpolen 1534 unter R. Sigismund I. Seine Jugend fallt in die Beit der Ausbreitung des reformirten Bekenntniffes in Polen, bem auch er angehört. Wo er seine Studien gemacht, ist unbekannt; er selbst nennt den Straßburger Joh. Sturm als seinen Präceptor. Um das Jar 1557 treffen wir ihn in Basel, Bern, Zürich. Dann war er Lehrer im Hause des Woiwoden Krotowsh und begleitete beffen Son ins Ausland (1558 ff.), wie er benn überhaupt einen großen Teil feines Lebens auf Reifen gubrachte, teils zu feiner eigenen Ausbilbung, teils als Begleiter junger polnischer Magnatenfone, teils in politischen Miffionen. So war er widerholt in Frankreich, Italien, Deutschland, Schweige. König Stefan Bathorn (1575—86) ernannte ihn zum königl. Envoye und braucht ibn zu politischen und firchlichen Geschäften. Spater icheint er fich in feine bei mat gurudgezogen zu haben, wo er teils mit Erteilung von Unterricht (im bane. bes Woiwoden Arotowakh zu Barcin, später zu Wilna im hause bes Jan Chle bowit, julett zu Baslau in Lithauen), teils mit litterarifchen Arbeiten fich be schäftigte. Kurz nach bem Jar 1600 muß er geftorben sein. — Beitgenoffen schilbern ihn als vir pius et eruditus, qui multa audivit, legit, expertus est. Obwol nicht Theolog nahm er lebhaften Anteil an ben religiöfen Bewegungen seiner Zeit und seines polnischen Baterlandes, an der Ausbreitung der edangel. Behre, an der Union zwischen Lutheranern, Reformirten und Brüdern, an der Bekämpfung des in Polen sich einnistenden Jesuitsmus und Unitarismus. Obwol der resormirten Kirche zugetan und mit Caldin, Beza, Bullinger ze. befreundet, spricht er doch auch von Luther mit großester Hochachtung, verkehrt mit ben Bi lippiften Camerarius, Rubinger 2c., ist dagegen dem Gnesioluthertum abgeneigt und wünscht nichts sehnlicher als Einheit bes Glaubens und Bekenntnisses. Eben biefer ötumenische Bug und bie Teilnahme an ben Sendomirschen Unionsverhand lungen flößte ihm ein besonderes Interesse ein für die seit 1548 in Polen angefiedelte, seit ben Synoden zu Rozminet und Sendomir mit den Reformirten naber verbundene Gemeinde der bohmifchen Bruder. Er hegte ben Bunfc, die Lehren und Ginrichtungen wie die Geschichte berselben naber tennen ju let nen, wozu sich ihm teils in Grofpolen, teils auf mehreren Reisen nach Bohmen und Mahren Gelegenheit bot. Aus eigenem Antrich entschloss er fich gur Ausarbeitung einer furgen Geschichte ber bohm. Bruber nebst Darftellung ihrer Ginrichtungen. Der erste Entwurf entstand 1567/9 u. b. T.: de origine et institutis fratrum christ. etc. commentarius; er teilte ihn 1569 an Beza in Genf, 1570 an ben Brüberfenior Johann Lorenz in Polen, 1571 an Senior 3. Blahoslaw in Mähren mit, ber ihn prufte und ihm weiteres Material zur Berfügung ftellte. Mit Benützung diefer neuen Quellen und anderer Mitteilungen arbeitete & fri nen Entwurf um zu einem zweiten, weit vollständigeren Bert u. b. T.: de origine et rebus gestis Fratrum Bohemorum libri VIII. 1585 teilte er sein De nuffript ber Brübergemeinde mit, um cs zu prüfen und zum Druck zu befördem; ber Brübersenior Th. Turnowsti unterzog cs einer Prüfung und teilte dem Berfasser seine Bemerkungen dazu mit. Der Wunsch des Verf., sein Wert endlich gebruckt zu sehen, blieb unerfüllt. Erft 1649 gab Amos Comenius zu Liffa bas 8. Buch nebst Auszugen aus ben 7 erften heraus; bas 8. Buch allein one bie Muszüge nochmals Amfterdam 1660. Die von ihm versprochene Scrausgabe bes gangen Wertes ift nie zu ftande gefommen: es existirt nur handschriftlich in bern but, Brag, Göttingen. Raberes über basfelbe wie über bie übrigen Schriften mb Lebensichicfale Laficzins f. in bem ausfürlichen Artifel ber erften Aufl. ber theel. RE. Band XIX, S. 770-777, wo ich zum ersten Male versucht habe aufammenzustellen, was aus gedrudten und handschriftlichen Quellen über 2. ju ent nehmen war. (Danach find die ungenauen Angaben von Zezschwit RE. II, G. 651 ju berichtigen.) Dort findet sich auch die altere Litteratur berzeichnet, wozu icht nur noch bingugufügen: Boll, Duellen und Unterfuchungen gur Beichichte ber bob mischen Brüber, Brag 1878, bef. G. 74 ff.

Bagenman.

Sasca 427

Lasco, Johannes a. Unter ben Bätern ber reformirten Kirche nimmt Lasco eine eigentümliche Stellung ein, wenn auch nicht hinfichtlich der Lehrstwicklung, so doch in seiner Tätigkeit für die Organisation der Gemeinde. Rach m verschiedenen Boden seiner Wirksamkeit hat er bald "freiwillige Christen" zu ganisiren, bald versucht er die Boltskirche nach reformirten Grundsähen zu gesulten. Er zeigt sich dabei nicht als Mann der Schablone, er rechnet überall it den gegebenen Verhältnissen. Und hierin liegt für immer seine reformatoris

ie Bedeutung.

Johannes a Lasco, wie er sich schrieb, ober Lasti Jan, wie er polnisch hieß, : 1499 zu Warschau geboren. Er stammte aus einem der altesten und reichsten belsgeschlechter Bolens; sein Obeim mar Erzbischof von Gnefen und Brimas n Bolen; feine Brüber nahmen bohe Stellungen im Statsbienfte ein. Bon Junb auf für ben geiftlichen Stand beftimmt, begab fich a Lasco nach Bollenbung iner Studien, 25 Jare alt, auf Reifen, um auswärtige Universitäten und auch e reformatorische Bewegung, von welcher schon tein Land Europas mehr unbeirt geblieben war, in ben Ländern ihres Ursprungs naher fennen zu lernen. r besuchte zuerst Lowen und wandte fich von bort nach Burich, wo er Zwingli nnen lernte. Rach einem vorübergebenden Aufenthalte in Baris, wo er am ofe mit Achtung aufgenommen wurde, tam er im Sommer 1525 nach Bafel zu rasmus, ber mit polnischen Baronen in Beziehung ftand und ben Jüngling freundh aufnahm. Erasmus rühmt in einem Briefe von ihm: "Senex juvenis constu factus sum melior, ac sobrietatem, temperantiam, verecundiam, linguae oderationem, modestiam, pudicitiam, integritatem, quam juvenis a sene discere sbuerat, a juvene senex didici". Auch für a Lasco blieb ber Berkehr mit bem elehrten nicht one Gewinn, aber er bekannte boch fpater noch, bafs er bon wingli ben ersten kräftigen Untrieb zum Forschen in ber Schrift empfangen habe. tiefer erfte Impuls ift für seine gange spätere Entwidlung von Bedeutung gestieben. Bunachst aber blieb noch ber Einflufs des Erasmus bei ihm vorherrschend, ab als er im 3. 1526 nach Bolen zurücktehrte, überreichte er bem Erzbischof von mesen, um sich von "falschem Berdacht" zu reinigen, eine eigenhändig geschriebene rklärung ("juramentum"), worin er beschwört ("ita juro, sie me Deus adjuvet taneta Dei Evangelia"), dass er nie mit Wissen und Willen einer von der röifden Kirche abweichenden Lehre angehangen habe, und, wenn er doch aus mensch= der Schwachheit in einen Frrtum gefallen sein sollte, benselben hiermit völlig und usbrudlich widerrufe, auch dafs er, fo lange er lebe, bem b. Stule und ben Braten in allem, was erlaubt und ehrbar fei, gehorchen wolle. Er ftieg nun von Stufe Stufe ber rom. hierarchie auf. Erft feine im 3. 1536 burch ben Konig vollzogene rnennung jum Bifchof von Cujavien gab den Ausschlag. Er lehnte biefe Burbe b, indem er offen seine nunmehr zur Reife gelangte eb. Überzeugung bekannte, und erließ mit Empfehlungsbriefen des Konigs Sigismund, der ihm auch ferner fein Bolwollen bewarte, seine Beimat. "Ich war", schrieb er bavon später, "ein rech-er Pharifäer mit Titeln und Pfründen von Jugend auf überlaben; durch Gottes habe habe ich das alles verlaffen, verlaffen mein Baterland und meine Freunde, nter benen ich nicht leben konnte als Chrifti Anccht; nun will ich in ber Fremde wines armen gefreuzigten herrn Chriftus armer Ruccht fein". Bunachft manbte of a Lasco wider nach den Niederlanden und vollzog in Löwen auch äußerlich einen Bruch mit ber romischen Rirche, indem er (1539) fich mit einem braben Rabhen aus burgerlichem Stande verheiratete. Aber hier mar feines Bleibens bensowenig als in Mainz bei feinem Freunde Albert hardenberg. Er gog nach inden, wo er fich ein kleines Gut kaufte und in den ersten drei Faren als Bris atmann lebte.

Oftfriesland aber sollte hauptsächlich a Lascos Arbeitsfelb werben. Hier atte die Reformation schon seit 1519 sesten Fuss gefasst, aber nachgerabe hatte inerseits das Papstum durch auswärtige Einslüsse wider Boden gewonnen und uberseits waren allerlei Sektirer hier zusammengeströmt, nach beiden Seiten wasen die damaligen Geistlichen des Landes dem Andrang nicht gewachsen. Unter olden Verhältnissen übernahm a Lasco im J. 1542 seine Stellung als Pastor,

wozu ihn die Gemeinde Emden einstimmig malte, und als Superintenbent, wozu ihn die berwitwete Grafin Anna ernannte. Die ihm angebotene freie Rudtehr nach seiner Heimat lehnte er ab, machte aber bei ber Abernahme seines Amtes die Bedingung, dass er dasselbe sofort niederlegen dürfe, wenn er einmal zum Dienste bes Evangeliums nach Polen sollte gerufen werben. Seine reformatorische Tätigkeit begann a Lasco bamit, bafs er fich zunächft gegen bie Feinde wandte. Er erwirkte von der Gräfin ein Berbot des öffentlichen romischen Gottesbienftes, welchen die Frangistaner in Emben hielten, und die Entfernung ber Bilber ans den Kirchen. Zugleich nahm er es mit den Fürern der Bidertäufer auf. Eine öffentliche Disputation mit Menno Simonis (f. d. Art. "Menno und die Menn» niten") war one Resultat und die Fragen über die Menschwerdung Chrifti, die Rindertaufe u. a. wurden nun weiter in Streitschriften verhandelt (Defensio verae semperque in ecclesia receptae doctrinae de Christi Domini incarnatione Adversus Mennonem Simonis Anabaptistarum Doctorem per Joannem a Lasco Poloniae Baronem Ministrum Ecclesiarum Phrisiae Orientalis, Bonnae 1545.) Mit David Boris ließ fich a Lasco in einen Briefwechsel ein, ber ebenfalls ju nichts fürte; balb barauf berließ biefer Seftirer bas Land und ging nach Bafd. Run legte a Lasco Sand an ben Aufbau ber Gemeinde burch Bucht und Lehn. Er fürte Altefte ein und begann die Ausarbeitung einer Rirchenordnung nach bem Mufter ber bon Buger und Delanchthon verfasten fog. "Rölnischen Reformation", welche er aber nicht zu Ende brachte. Die Warnehmungen, welche er als Super intendent bei seinen Bisitationen machte, veranlaste ihn zur Errichtung bes Ch tus, in welchem er bie Beiftlichkeit zu gemeinsamer Arbeit organisirte. In bem felben berfammelten fich jeden Montag ju Emden famtliche Prediger unter Borff bes Superintendenten, und seine Tagesordnung bildeten theologische Diskussion, brüderliche Censur und Besprechung tirchlicher Angelegenheiten, wozu noch die Examination der anzustellenden Prediger kam. Bur Herstellung der Lehreinheit arbeitete a Lasco nach dem Genser und dem Züricher Katechismus ein Lehrbuch aus, das zuerst nur handschriftlich gebraucht und später in London gebruckt wurde. Diefer Ratechismus a Lascos, nach welchem in ben Nachmittagsgottesbienften gepredigt murbe, bilbete für Urfinus die teilmeife Grundlage zu bem Beibelberger Ratechismus. Endlich erließ auch unter a Lascos Mitwirkung die Grafin im 3. 1545 eine auf chriftlichen Prinzipien beruhende Gerichts= und Polizeiordnung, in welcher Böllerei, Bettelei und Unzucht mit schweren Strafen belegt wurden. Rach den gegebenen Berhältniffen hielt a Lasco eine Bolkstirche für möglich und Die Beteiligung ber weltlichen Obrigfeit an beren Leitung und Erhaltung für oth nungsmäßig, nur follte die Obrigfeit nicht in bas innere Bebiet ber Rirche eins greifen, für welches er ber letteren, fynodal verfafet, die Selbständigkeit vinbigirte.

Lasca

Bei seiner reformatorischen Arbeit hatte a Lasco mit mancherlei hindernissen zu kämpsen. Die Gräfin Anna war zwar eine wolgesinnte, fromme Frau, aber ben gegen die Reformation gerichteten Agitationen naher Berwandter setzte stenicht immer den gehörigen Widerstand entgegen. Ein Pastor Lemsius suchte der Abendmalsstreit auch in die ostsreisische Kirche hineinzutragen, und a Lasco hatte bei alledem sortwärend unter körperlicher Schwäche zu leiden. Da kam das Interim. Lemsius und sein Anhang ergriffen diese Gelegenheit, um obenauf zu kommen, wärend a Lasco sich gewissenshalber demselben nicht unterwerfen konnte. Er legte sein Amt (1549) nieder und begab sich zunächst zu seinem Freunde Hardensberg nach Bremen und nach Hamburg und im nächsten Frühjar nach England, wo er schon zwei Jare vorher besuchsweise sich längere Zeit im Hause des Erzbischoss Cranmer aufgehalten hatte und nun mit offenen Armen aufgenommen wurde.

Obwol a Lasco mit Cranmer nahe befreundet war, differirte er doch von ihm in einer wichtigen resormatorischen Grundanschauung. Letterer wollte manches Außerliche, wie z. B. die bunten Priestergewänder, beibehalten, wärend a Lasco überall auf Einfachheit drang und das Schriftprinzip auch im Kultus streng durche gefürt wissen wollte. Wan dürse nichts tun, sagt er, am wenigsten in Sachen des Gottesdienstes, wobei man nicht mit sestem und ruhigem Gewissen bern Borte Gottes gemäß tun könne; darum könne er nicht zus

Lasco 429

n alles einzufüren, mas nur nicht ausbrücklich vom herrn verboten fei. fonmuffe auch alles für unerlaubt ansehen, was nicht vom Herrn zum gottes-Michen Gebrauch angeordnet fei. Aber die beiden Manner vertrugen fich, ben Flüchtlingen, welche aus Frankreich, Italien, ben Rieberlanden und zuauch aus Riederdeutschland nach London getommen waren, um dort unter Schute bes englischen "Josias", Eduards VI., ihres Glaubens zu leben, wurde bloß dies gewärt, sondern ihnen auch gestattet, sich nach ihren Grundsätzen Gemeindebersassung zu geben. Den "Fremdlingen" wurde eine Kirche eingest, wo sie in ihrer Muttersprache ihre Gottesdieuste hielten, und a Lasco e ihnen als Superintendent vorgesett. Mit Silfe von Martin Micronius Johann Utenhove machte fich a Lasco an die organisatorische Arbeit. Es ien in hollandischer Sprache ein Glaubensbekenntnis, das alteste niederlan-, a Lascos Katchismus wurde gedruckt, Pfalmen für den Gemeindegefang beitet und liturg. Formulare fowie eine Kirchenordnung entworfen. Die liturg. rulare murben fpater für die niederland. und die turpfalzische Agende benutt. Am wichtigften mar die Rirchenordnung, in welcher die a Lasco eigenichen Berfassungsgrundsäte zum Ausbruck kamen. (Bgl. Forma ac ratio tota siastici Ministerii in peregrinorum, potissimum vero Germanorum Ecclesiis tuta Londini in Anglia per Regem Eduardum VI. Auctore Jo. a Lasco. l. 1550. Cum epistola nuncupatoria ad regem Poloniae, Francof. 1555, unb rgia sacra seu ritus ministerii in ecclesia peregrinorum Francofordiae ad aum. Addita est summa doctrinae seu fidei professio. Francof. 1554 — von randus Polanus. Deutsch: Kirchenordnung, Wie die vnter dem Christlichen g auß Engelland, Edward dem VI., in der Stadt London, in der niederlänsen Gemeine Christi, durch Kön. Maiest. mandat geordnet und gehalten wors mit ber Kirchendiener und Eltesten bewilligung, Durch herrn Johann bon , Freiherrn in Polen, Superintendenten berselbigen Kirchen in Engelland in inischer Sprach weitleufftiger beschrieben, Aber durch Martinum Dicronium me turpe Summ verfaffet, Bud jepund verdeutschet, Beidelberg 1565. Richs Cbang. Kirchenordnungen bes 16. Jarhunderts, Weimar 1846, gibt biefe Beitung im Auszug, II, S. 99—115 und von der Liturgic einen vollständigen nut, S. 149—160.) Die Kirchenordnung beruht auf biblisch apostolischen abfaben, ift aber nicht für eine Landestirche, fondern für Bemeinden "freis liger Christen" bestimmt, wonach auch die strenge Kirchenzucht berfelben emeffen ift. Als leitender Grundsaß wird gleich zu Anfang ausgesprochen: ichwie ein haus one hausvater, ein Schiff one Steuermann und ein heer Hauptmann in gewisse Gesar kommen, also auch die Gemeine Christi, welche ieser Welt streitet, wird entheiliget, zerrissen und verzehrt endlich gar, wo sie gebürliche Regierer und Diener nicht hat, durch welcher Ernst, Gottessucht Lehre sie billig soll regieret werden. Es ist auch hier nicht erlaubet allerlei n und Geschlechte der Diener der Gemeine nach menschlichem Gutdunten sfüren: gleichwic es auch nicht erlaubet ift, die nothwendigen auszulaffen: ern in diesem muß man folgen der Ordnung Gottes nach seinem heiligen t. Denn es je ihm am besten bekannt ist, durch maserlei Diener sein Haus, bemeine soll regieret werden". Es werden nach der "unwankelbaren Autorität Schrift" drei Arten von "Regierern und Dienern" der Gemeinde aufgestellt: Uteften, die Diakonen und die Doktoren oder Propheten. Die Altesten unterben fich wiber in lehrende und regierende. Den Diakonen liegt die Armene ob. Die Doktoren haben bie miffenschaftliche Erkenntnis der Glaubenseit zu forbern und lettere zu verteidigen. Gine prattifche Bedeutung für Bemeinde erhielten sie durch die sog. Prophezei oder Collatie, welches eine insame Schriftsorschung und Besprechung der Bredigten durch sämtliche Alund Lehrer war. Sämtliche Amter unterlagen der Wal der Gemeinde; die den und Doktoren wurden auf Lebenszeit, die Diakonen auf ein Jar gewält. Balen, zu denen sich die Gemeinde durch einen Buß- und Bettag vorbereitete, ahen durch schriftliche Abstimmung. Aus den hierdurch Nominirten wälte wider das Presbyterium die aus, welche ihm als die geeignetsten Berfon430 Lases

lichkeiten erschienen, worauf ber Gemeinde noch eine Ginsprache guftanb. - Rac allgemein reformirter Unichanung galt auch a Lasco außer schriftmäßiger Brebigt und Bermaltung ber Satramente als brittes Kennzeichen ber waren Kirche bie cines verinntung ver Sattamente als betiebt steinzeigen ver louten Reinzeigen der huten Reinzeigen der Kirche zur Erhaltung und Befürderung eines reinen Wanbels. Jedes Mitglied der Gemeinde ist ihr unterworsen und gegen die Diener der Gemeinde soll sie vorkommenden Falles mit besonderem Ernste gehandhabt werden. Die beiden Stusen sind der "heimliche" und der "öffentliche Brauch der Strasse", nach Watth. 18. Jedes Glied der Gemeinde soll sich des Andern durch Vermanung annehmen; bei Argernissen, die mehrern bekannt find, geht die Bermanung von den Altesten aus. Wenn diese nicht augenommen wirb, fo wird die Sache Sonntags bon der Rangel der Gemeinde mit geteilt. Bei Argerniffen, welche ber gangen Gemeinde bekannt find, mufs offent liche Buge bor berfelben geleiftet werben, ober es erfolgt bie "Abichneibung". Bei erfolgender Befferung tann ber Ausgeschiedene wiber aufgenommen werben, aber auch nur durch einen öffentlichen Att bor ber Gemeinde. — Aus ber Riv chenordnung ift noch als eine Besonderheit bie Form ber Abendmalsfeier, die fog. fihende Kommunion zu erwänen, auf welche a Lasco großes Gewicht legte, be fie ber Ginfepung bes Abendmals möglichft angepafet ift. Rach einer bon ber Kanzel gehaltenen Ermanung zur Selbstprüfung seht sich ber Diener am Bet mit ben Altesten und ben Diatonen an die in ber Rirché gubereitete Tafel und mit ihnen fo viele Gemeindeglieder, als daran noch Blat haben. Rachdem die Diakonen Wein in die Gläser gegoffen haben, bricht der Paftor bas Brot mit ben Borten: bas Brot, bas wir brechen, ift die Gemeinschaft bes Leibes Chrifti, und reicht es in einer Schuffel weiter, damit fich jeber ein Stud nehme, gulet er selbst. Ebenso reicht er die "Trintgefäße" den zunächst Sipenden mit den Worten: der Relch der Danksagung, mit welchem wir Gott danksagen, ist die Ge meinschaft bes Blutes Chrifti, und trinkt selbst zulett. Die handlung wird in biefer Beise wiberholt für bie übrigen Kommunikanten, selbstverftanblich one bas ber Paftor bas Abendmal wiber mitgenießt. Barend ber Feier werben burch einen Diaton Rap. 6, 13, 14 und 15 des Evangel. Joh. von der Rangel vorge: lefen. Bas an Brot und Wein übrig bleibt, wird bon ben Diakonen unter bie Armen, besonders die alten und franken, in der Gemeinde ausgeteilt. Dieje gorm der Kommunion hat sich noch in der niederländ. und der schottischen Kirche erhalten.

Auch in London stand a Lasco unter dem Kreuz. Er selbst war viel von Kränklichkeit heimgesucht, seine Frau starb nach längerem Siechtum. (Er verheiratete sich zum zweiten Male.) Aber auch aus der Gemeinde und von seinen Mivarbeitern wurden ihm manche Schwierigkeiten bereitet. Ein wegen eines gegebenen Argernisses entlassener Prediger suchte ihn mit Calvin zu verseinden, da er mit letterem in der Prädestinationssehre nicht ganz übereinstimmte. a Lascos Stärk lag auf dem Gebiet der Bersassung, nicht auf dem der Lehre, und so hat er auch den Artisel von der Prädestination nicht aussürlich behandelt. Rach seiner Ansichaung verläuft die ganze Welt- und Heilsgeschichte nach einem ewigen Ratzschluß Gottes. Gott erdarmt sich unser aller so, dass er von seiner Erbarmung keinen ausschließt, sondern sie allen anträgt in Christo. Durch Adams Fallsind alle Menschen des freien Willens verlustig und tot in Sünden, also uns sähig, aus sich selber zum Glauben zu kommen. Dieser kommt lediglich aus dem Worte Gottes durch die Kraft des hl. Geistes. Daneden bezeichnet er in der mit Frage 54 des Heidelb. Kat. sast gleichlautenden Frage 45 seines Katechismus die Kirche als "Gemeinde der Ausserwälten". Es läst sich nicht leugnen, dass alse einer universalistischen Ausserwälten". Es läst sich nicht leugnen, dass alse einer universalistischen Ausserwälten". Es läst sich nicht leugnen, dass alse einer universalistischen Ausserwälten". Es läst sich nicht leugnen, dass alse einer universalistischen Ausserwälten". Es läst sich nicht leugnen, dass alse einer universalistischen Ausserwälten". Es läst sich nicht leugnen, dass alse einer universalistischen Kutselnaben der Breundsche von der Beschehund von gegen dieselbe polemisirt und Calvins Freundschaft bestand trot der Disserva in diesem Lehrpunkt ebenso berzlich mit a Lasco fort wie die mit Welandschon, der darin noch weiter von ihm abwich

Die Stürme, welche nach bem Tobe Ebuards VI. 1553 mit ber Thronbesteigung ber katholischen Maria am kirchlichen Horizonte Englands heraufzogen, ver anlassten a Lasco für seine Fremblingsgemeinde bei Beiten einen anderen Zussluchtsort zu suchen. Man glaubte einen solchen in Dänemark zu sinden, und ein

481 Laben

l ber Gemeinde, 170 Scelen, verließ London unter a Lascos Fürung im ntember auf zwei dänischen Schiffen. Rach einer beschwerlichen Scefart lann fie Ende Oftober in Selfinger. Che a Lasco mit Micronius und Utenhove bem Ronig, ber fich gerade in Rolbing befand, vorgelaffen murben, mufsten eine Bredigt des Hofpredigers Noviomagus über Phil. 3, 17 ff. anhören, wofie als Reber bezeichnet murben, "beren Ende die Berbammnis fei". Der ig empfing fie freundlich, ließ ihnen aber nach einigen Tagen ben Bescheid ben, bafe fie nur bann Aufnahme finden sollten, wenn fie in allen Studen re und Rultus ber Danen annehmen wollten. Dazu konnten fie fich nicht verm und a Lasco bat, dass man den Seinen nur den Winter über den Auf-alt gestatten möchte. Auch das wurde abgeschlagen und die Flüchtlinge mußmit ben Alten, Kranken und Wöchnerinnen, entblößt von allen Mitteln, wiber bie fturmische See hinaus, warend a Lasco nach Emben eilte, um bort eine ucht für seine Berbe zu suchen. Als die Flüchtlinge auf einige Schiffe gebt wurden, um nach verschiedenen Oftsechäfen überzuseten, murbe ihnen noch efcarft, bei Todesftrafe nicht an der dänischen Rufte zu landen, es moge fie en was ba wolle. Das hieß bie armen Chriften ins offene Brab hineinftogen. r burch Gottes Erbarmen überstanden sie die beschwerliche Reise gludlich und eten bor Beihnachten 1553 bei Roftod, Wismar und Lubed. Doch auch bier ben sie auf Anstiften der Geistlichen als Reter und Sakramentirer vertrieben: e Reperei", sagte man, "sei schuld, dass in England so viel evangelisches Blut offen werbe; nun habe der Teufel biefe Taugenichtse in die ruhigen beutschen bte gebracht, um auch da Unheil anzurichten". In Hamburg, wo die Flücht= e im Mary 1554 ankamen, ging ce ihnen nicht besser und auch hier waren vider die Geiftlichen, welche sich mit aller Heftigkeit ihrer Aufnahme wideren. Allen voran der Kampe Joachim Westphal, welcher fie für "Märthrer bes fels" erklärte. Wie ein gejagtes Wild wurden die Unglücklichen aus der Stadt ben benachbarten Dürfern vertrieben und den Ginwonern bei Gelbstrafe bern, fie ins Saus aufzunehmen.

Endlich trafen die Flüchtlinge Oftern 1554 in Emden ein, wo fie durch einen lichen Empfang über ihre vielen Mühfale getröftet murben. a Lasco war bort rifchen in seine alte Stellung eingetreten. Doch follte seines Bleibens nicht e fein, obwol die Berunglimpfung auswärtiger Gegner, die Berblendung schwa-Freunde wie Hardenberg und Melanchthon, welche fehr tühl gegen ihn wurund Difshelligfeiten mit feinem Rollegen Bellius Faber feine Stellung nicht richüttern vermochten und er felbst nicht anders dachte, als dass er sein Leben Emben beschließen werde. Im April 1555 nahm er Abschied von seiner Geabe, er war dringend nach Polen gerusen worden, und zulett hatte sich auch Grafin Anna bod gegen ihn einnehmen laffen. Als fie bem Scheibenben eine chafte Geldunterstützung anbieten ließ, lehnte er dieselbe ab, obwol er felbft t viele Mittel besaß: "So lange die Gräfin in ihrer Heuchelei verharrt, habe nichts mit ihr zu schaffen; ihre Entschuldigungen wollen wir erörtern, wenn vor unserm Richter stehen!"

a Lasco ging nicht dirett nach Bolen, fondern zunächst nach Frankfurta. D., sich ein Teil der Fremblingsgemeinde niedergelassen hatte. Neben der bereits ehenden wallonischen und englischen Gemeinde ordnete er die niederländische. r ließ er sich nicht bloß angelegen sein, die Streitigkeiten, welche öfter unter Fremblingen selbst ausbrachen, zu schlichten, sondern richtete auch seine Täeit nach außen, teils um sie gegen Angriffe zu verteidigen, teils um eine Gimg unter den verschiedenen Zweigen der Reformation anzubanen. Wit Ar-I X ber Augustana variata erflärte er fich einverstanden; aber bas war ben mern nicht genug. In einem Religionsgespräch zwischen a Lasco und Breng 56 in Stuttgart), bei welchem letterer auf Annahme ber Ubiquitätslehre brang, tes zu teiner Berftandigung. Schließlich hatten es bie Begner, allen boran er Bestphal, so weit mit ihren Segereien gebracht, dass der Magistrat bes ofs, die Fremden auszuweisen. Bur Ausfürung dieses Beschlusses tam es zwar k, aber a Lasco verließ Frankfurt nach einem 11/2järigen Aufenthalte, ba die

432 Sasca

Freunde in Bolen ihren Auf erneuerten. Auf der Reise dahin verweilte er in Kassel bei dem Landgrasen von Hessen, dem er das Einigungswerk unter den Protestanten ans Herz legte, und dei Melanchthon in Wittenberg, den dieses

Streben ebenfo fehr befeelte.

In Bolen war 1548 Sigismund August, welcher zu ben Evangelischen eine wolwollende Stellung einnahm, Calvins Inftitutio las und mit biefem forrespow dirte, zur Regierung getommen. Die reformatorische Bewegung, welche größter teils einen resormirten Charafter trug, war unter dem Bolke stärker geworden, und der Abel, an seiner Spike Radziwill, hatte sich dem Evangelium zugeneigt. Bor seiner Abreise von Franksurt hatte a Lasco noch in einer Widmungsschrift zu seiner Kirchenordnung sich öffentlich an den König gewendet. Es sei jest die Zeit der Heimsuchung für das polnische Bolt gekommen; entschuldigen könne sich niemand, da die Kinder auf der Gaffe, ja felbst die Bifchofe die Berderbtheit ber Rirche erkennten. Polen fei an einem entscheibenben Bendepunkt feiner Gefcichte angekommen, es durfe nicht glauben, ungestraft vom Evangelium sich wiber abwenden zu können; habe der Ernft Gottes auch in den Zeiten der Unwifferbeit ab und zu burch fein richterliches Eingreifen fich tund getan, um fo mehr werte fich fein Born offenbaren in vernichtenben Schlägen über bas gange Land, went es die gegenwärtige Beit seiner gnäbigen Beimfuchung verachte. Der Bapft lege ber Wideraufrichtung bes Evangeliums große Schwierigkeiten in ben Beg, bie man besiegen muffe; hiezu sei bereits ein guter Anfang gemacht, ba ber Ring ber Reformation sich nicht widersebe, die bon dem größten und besten Zeile ber polnischen Bevolkerung verlangt wurde. Man muffe jedoch mit Umficht vorgeben, da nicht jeder, der gegen Rom fpreche, barum schon rechtgläubig fei. Es fei Gorge zu tragen, dafs nicht statt ber alten Tyrannei eine neue eingefürt ober anderseits ber sich regende Atheismus begünftigt werde. Er selbst sei nie aus Polen ver bannt worden, sondern habe seine Heimat mit Genehmigung bes Konigs Sigils mund I. verlaffen und feither bem Evangelium in ber Fremde gedient; er empfehle feine Rirchenordnung zur Berudfichtigung bei ber in Bolen burchzufürenben Reformation

Bei der Ankunft a Lascos setzte man von römischer Seite alles in Bewegung gegen den "Schlächter der Kirche und Bolens", wie man ihn nannte. Die Seele des Widerstandes war der päpstliche Nuntius Lipomani, dem aber der pobnische Adel bei seinem Eintritt in den Ständesal zurief: "Wir grüßen dich, Radternbrut!" a Lasco wurde zum Superintendenten der resormirten Gemeinden in Rleinpolen ernannt und nahm seinen Wonsit auf seinem Gute Radstein dei Artick. Außer der Fürsorge für seine Gemeinden suchte er eifrigst eine Berständigung zwischen den Resormirten, Lutheranern und böhmischen Brüdern im Lande her beizustüren. Eine Annäherung der letzteren an die Resormirten erfolgte noch dei seinen Ledzeiten und seine Bemühungen trugen weiter in dem Sendomirschen Bergleich (1570), durch welchen die drei Kirchengemeinschaften ihren Friedensschills machten, ihre Frucht; später auf der Synode zu Ostrorvg (1627) kam es dam zur völligen Bereinigung der böhmischen Brüder mit den Resormirten. (Bgl. L. Göbel in der Edzeit sirchenzeitung von 1859, S. 318 s.) Da den Polen eine Bibelübersehung in ihrer Sprache sehlte, so nahm a Lasco mit Hilse einer Anzel Gelehrter die Arbeit sogleich auf und erlebte noch die Vollendung des auch sprachlich vortrefflichen Wertes. Der eifrigste Förderer dieser Arbeit und Verdeiten

ber Bibel war Radziwill.

Am 13. Januar 1560 entschlief a Lasco nach kurzem Krankenlager in Itie ben, nachdem er sein Leben im Dienste Gottes verzehrt hatte. Er hinterließ eine Witwe mit 9 Kindern. Seine Nachkommen sind wider katholisch geworden, wie auch die des Nikolaus Radziwill, welche in der Folge die erdittertsten Gegnet des Evangeliums wurden. Polen hat die Stimme seines edelsten Sones über hört und die Gnadenheimsuchung seines Gottes versäumt, — sein Ende ist der kannt. Das Vildnis a Lascos zeigt uns eine imponirende Gestalt. Das Gesicht mit dem bis tief auf die Brust heradwallenden Barte bekundet den entschiedenen Gottesmann wie den polnischen Edelmann. Unter dem offenen Mantel trägt er den polnischen Schnürrock. Die Rechte hält die Vibel und auf einem Papier in

ber Linken steben a Lascos Worte, Die Summe seiner Lebenserfarungen: "Nulla

pis patria in terris: Superna quaerentibus". Litteratur: M. Göbel, Geschichte des christl. Lebens in der rhein.-westf. kirche, Coblenz 1849, Band I, S. 318—351; Petrus Bortels, Johannes a Lasco Suppl.-Band zu "Leben und Schriften der Bäter der ref. Kirche"), Elberseld sappi. Sound zu "Leben und Schriften der Bater der tet. Kirche"), Etderfeld 860; (beide geben aussürlich die Quellen an); Krasinski, Geschichte der Resorsation in Polen, Leipzig 1841; A. Knyper, Joannis a Lasco Opera tam edita vam inedita, Vol. I, II, Amsterdam. 1866; in meiner Ev. ref. Kirchenzeitung on 1870: Locher, a Lasco's Prädestinationslehre, S. 113 ff. und P. Bartels, sur Geschichte der Prädestinationslehre Joh. a Lasco, S. 189 ff.; im Jargang 871: P. Bartels, Die kirchenpolitischen Ideen Joh. a Lascos, S. S. If.

Lafslide Gunbe. f. Sünbe.

Lateinische Bibelübersetungen. Neben ber fprifchen Kirche mar es zuerst bie uteinische, in der das Bedürfnis dazu fürte, die biblischen Bücher zu bolmetschen. samit trat die lateinische Sprache felbft in einen neuen, tiefgreifenden Entwidmgsprozefs, denn das Chriftentum erhob fich gar bald zur beherrschenden Macht. Re das Latein von der Fähigkeit und den Kenntnissen derer abhing, die übersten, so verlangten aber auch das verschiebenartige Sprachibiom, aus dem überat wurde, und die neuen Gebanken neue Wendungen und Terminologieen, und iteten eine Umgeftaltung ein, die sich unter verschiedenartigen Ginfluffen burch arhunderte hindurchzieht, bis bie mobernen Sprachen fich entwickeln und bas atein zur bloßen Gelehrtensprache wird. Unsere Ausgabe zerlegt sich in drei rößere Abschnitte. Buerst ist darzustellen, was die alte Kirche vor Hieronymus ilbersetzung leistete, sodann die wichtigste aller Übersetzungen, die des Hieronymus, zu behandeln, die allmählich zur Vulgata wurde und ein Jartausend die Aeinherrschaft bewarte, endlich sind die neueren Übersetzungen seit der Resorman angufüren und zu charatterisiren.

Die Litteratur über die lateinischen Bibelübersetzungen ist umfangreich, bgesehen indessen von einigen Punkten, die der Polemik ein besonderes Interesse eten, ift vorzugsweise die rein bibliographische Seite berücksichtigt worden. Im Agemeinen verweisen wir auf folgende Werke: Humfr. Hodii, De Bibliorum texbus origin., verss. gr. et latina vulgata l. IV, Oxon. 1705, fol., p. 342 sq.; l.G. Carpzovii, Critica s. V. T., Lips. 1728, 4°, p. 664 sq.; Bibliotheca sacra set Jac. le Long et C. F. Boerneri iteratas curas ordine disp., emend. suppl., metin. ab A. G. Masch. P. II, T. 3. 1. 2; Hal. 1783, 1785, 4°; E. F. R. Menmüller, Handbuch für die Litteratur der biblischen Kritit und Exegese, Bb. III Beipzig 1799, 8°), S. 175 ff.; Bb. IV, S. 167 ff.; G. W. W. Meyer, Geschichte der Schrifterklärung seit der Widersherstellung der Wissen, 5 Bände, Göttingen 1802—1809, 8°; J. Melch. Gözens, Verzeichnis seiner Sammlung seltener und nerhwürdiger Bibeln, Halle 1777, 4°, und dessen Fortsetzung des Verzeichnisses, hunder 1778, 4°; Josias Lord, Die Bibelgeschicke in einigen Beiträgen ersutert, 2 Bände, Kopenh. und Leipzig 1779, 1783, 8°; Bibliotheca biblica Ser. Wurtemberg. Ducis, olim Lorkiana, ed. et deser. a J. Ge. Adler, 5 Partes, Monae 1787, 4º. Unter ben Einleitungen jum A. und R. Teft. sind bie von 3. G. Eichhorn und Fr. Bleef hervorzuheben.

I. Bibeltegte bor hieronymus. — Die lateinische Kirche war gegen be bes 2. Jarhunderts im Besithe einer lateinischen Bibelübersehung. Wir erkmen dies daraus, dass schon die ältesten lateinischen Kirchenschriftsteller, als Entullianus, Cyprianus und ber lateinische Uberfeper bes Frenaus, vgl. Mill. Roleg. in N. Testam., § 608—626, Stellen ber hl. Schrift in Menge anfüren. ift nicht zu bezweiseln, bafs sie fast alle Schriften bes Alten und Reuen chaments, wie fie uns vorliegen, umfafste. Bon den tanonischen Buchern des ten Teft.'s übergeht Tertullianus Ruth, 1. 2. Chron., Efra, Nehem., Efther, Babj., Beph. und Hagg., aber Chprianus citirt von diefen 2 Chron., Rebemia, 94. und Hagg., übergeht aber selbst außerdem Jon. und Klaglieder. Bon en Apotryphen verweist Tertullianus nur auf Beisheit, 1 Makkabiler und

4 Esra, und nennt de monog. 17. Judith, Chprianus übergeht Judith und 4 Esra, bezieht sich aber außer jenen auf 3 Esra, Baruch, Todi, Sirach und 2 Makkader. Bon den neutestamentlichen Schriften werden von Tertullianus nur drei Briefe nicht berücksichtigt, 3 Joh., 2 Petri und Jak., und diese wirder allerdings auch nicht gekannt haben, s. Könsch, Das Neue Testament Tertull. S. 572 ff. Chprianus bezieht sich außer diesen auch nicht auf Brief Judi. Philem. und Hebräerbrief. Dass das A. Test. aus der griechischen LXX übersetzt

wurde, verfteht fich nach ber Beitlage bon felbft.

Je weiter wir mit bem britten Sarbundert in ber Beit vorschreiten, um fe galreicher werben bie Citate, umsomehr aber treten auch in biesen Berichieben heiten hervor, und nicht bloß formelle und ziemlich unerhebliche, die ben Sim nicht eben beruren, fondern einzelne Borte, Gatichen, Berfe, ja langere Stude liegen unverfennbar in berichiedenen Abertragungen vor. Der Tert erfur hiernad eine fehr verschiedene Behandlung, und er wurde mit der Beit ein so gemischter und wilder, dass es sich nach der Mitte des 4. Jarhunderts als dringendes Be durfnis herausstellte, im Intereffe der Rirche für einen berichtigten Tert obn für eine neue Ubersetzung Sorge zu tragen. Wenn fich, wie bemerkt wurde, bon einzelnen Borten, Catchen, Berfen und Studen nicht felten verschiedene Uber segungen borfinden, so erhebt sich schon nach dieser Beobachtung die Frage, w die lateinische Rirche nur eine Übersetzung befaß, die aber im Laufe der Bet burd Barianten unfäglich verunftaltet wurde, ober ob fie mehrere hatte, burd beren Bermischung eben die grenzenlose Berwirrung angerichtet wurde. Schon hieronymus und Augustinus beautworteten fie verschieden; bevor wir indefin ihre Unfichten borlegen, laffen wir nicht unbemertt, bafs von einigen Apotruphen (Baruch, Tobi, 1 und 2 Maffab.) allerdings zwei alte Uberfetungen vorliegen, indem die alte fehr frei gehaltene Uberfetjung in diefen Buchern bon einem Ept

teren, und widerum fehr frei, überarbeitet wurde.

Uberrefte ber alten Überfetjung haben fich teils als Citate in ben alteren lateinischen Batern und firchlichen Dofumenten, teils gusammenhangender in Bibelhandschriften erhalten. Obgleich die letteren nur fpatere Abichriften find und ben neuen Berderbniffen fich nicht frei erhalten tounten, fo find fie doch fur une bir beffere Auftorität. Dies zeigt ihr archaiftischer Charafter, fie geben aber and ben Text ex professo im Busanmenhange und find zum teil erheblichen Alter. Dagegen find die Citate mit großer Borficht gu gebrauchen, und fie find es be sonders, die die Untersuchung so schwer verwirrt haben. Diplomatische Genaug feit lag überhaupt dem Altertum ferne, die Bater citiren baher vielfach ungenau diejelbe Stelle bald fo, bald fo, fei es, dafs bas Gedachtnis irrte oder berichie dene Textesrezensionen vorlagen, auch wird das Citat wol dem Zusammenhame angepafst. Weiter ift nicht zu bezweifeln, bafs Einzelne auch einzelne Stude felbständig übersetten. Gehr bemertenswert ift die Sprachverschiedenheit, benn man erfennt, dafs viele fprachliche Sarten, die die Uberfetung urfprunglich batte und die Bibelhandichriften noch geben, bereits getilgt waren ober ftillichweigend beseitigt wurden. Endlich ift gerade hier die Frage, ob der Text der Citate micht bon Abichreibern und Berausgebern willfürlich verändert wurde. hiernach tonnen wir den Citaten, namentlich ben altesten, nur eine fefundare Bedeutung bei meffen. Go ift auffällig, bafs ichon die alteften Reprafentanten, Tertullian (Das N. Testament Tertullians, refonstruirt von H. Könsch, Leipzig 1871, 86) und Cyprian ganz erheblich von einander abweichen, aber Tertullian wird vielsach felbständig überset haben, denn nicht felten fteht er allein, fo hat Matth. 1, 1 nur er geniturae für generationis. Allerdings liegen in Citaten verschiedene Uber fetungen bor, f. Leo Ziegler, Die lat. Bibelüberfetungen bor Hieronymus und bie Itala des Augustinus, München 1879, 4°, S. 91 ff., aber es wird fich fragen, wie weit man fich frei und felbständig, ober an einen vorliegenden Text bielt Aberhaupt ist sehr in Betracht zu ziehen, dass die lateinische Kirche lange Jar hunderte feine eigentlich firchliche, tirchlich fanttionirte überfegung befaß, dafe vielmehr die freieste Bewegung gestattet war und nur der usus zu einer gewissen Gleichförmigkeit fürte. Endlich vergesse man nicht, in welchem verwarloften Zu sich der griechische Text, namentlich bes Alten Testaments, befand, wodurch hungen in Wenge entstehen musten.

ieronymus weiß bis dahin nur von einer lateinischen Bibelübersetzung, ilich außerst verberbt in ben Sanbichriften vorliege. Er fagt: tot sunt laria (Tertgestaltungen) paono quot codices, beklagt widerholt die varietas tiositas ber codices latini, und bringt barauf, sie zu verbessern. Die Fehlerrit verschuldeten nach ihm teils vitiosi interpretes, teils praesumtores imteils librarii dormitantes; er meinte also bas zum teil schon die Aberelbst falsch übersetzt, sodann Untundige den Text durch vermeintliche Berngen verunstaltet, endlich nachlässige Abschreiber weggelassen, zugesett und ert hätten, vergl. besonders prast in evang. ad Damasum. Rach Biegler S. 12 ff. foll Bieronymus freilich eine Mehrheit von Bibelberfionen ftatuiren. ngs spricht er von vitiosi interpretes, imperiti translatores; aber bass nur bie ganze Bibel übersett habe, wird ebensowenig behauptet als geleugnet, ei borliegenden Differenzen diese durch Nachüberseten in den Text gefom-Damit find aber noch nicht gang verschiedene Ubersetzungen zustande ien. Dazu tommt, bafs Hieronymus bisweilen von einer lateinischen vulditio, antiqua interpretatio spricht, bie eben mit ber Zeit unsäglich verunworben, Comment. in Jon. 2, 5, aber meines Biffens nie von translatio-uch spätere Schriftsteller, wie Cassiodor, Do instit. div. lit. 14, stellen ber translatio ex Hebraeo bes hieronymus bie vetus translatio gegenüber. a Ausbruck als Rollektivbegriff für alle Übertragungen aus ber LXX zu

(Biegler a. a. D. S. 16), ist unzulässig.
agegen sagt Augustinus de doctr. christ. 2, 11: Qui scripturas ex hebraea

in graecam verterunt numerari possunt, latini autem interpretes nullo Ut enim cuique primis fidei temporibus in manus venit codex graecus quantulum facultatis sibi utriusque linguae habere videbatur, ausus est etari, und er fpricht baher von latinorum interpretum infinita varietas und bon interpretum numerositas. Diese Worte ftreng gefast, gab es nach inus sehr viele lateinische Bibelübersetungen; da indessen Augustinus hier zemeinen von interpretes überhaupt spricht, so wird er nicht nur solche i, die die ganze Bibel oder ganze Bücher selbständig übersetzen, sondern siche, die einzelne Stude und Stellen übertrugen und eine vorliegende Ubermehr oder weniger verbefferten; so erstreden sich die verschiedenen Aberen, die er de doctr. christ. 2, 12 anfürt, nur auf einzelne Worte, nämlich 8, 7 domesticos seminis tui — carnem tuam, 7, 9 non intelligetis srmanebitis, Röm. 3, 15 (Jes. 59, 7) όξεῖς acuti — veloces, Beish. 4, 3 ματα vitulamina — plantationes. Ebenso an vielen anderen Stellen, 3. B. rit. qu. 25 (3u 9, 1) senatum, quidam insolenter: ordinem seniorum, me-eniores; in Ps. 77, 46 rubigo, al. aerugo, al. caniculum, und so auch bei Batern: ein Puntt, ber gang befonbers zu beachten ift. Wenn Wiseman ablungen über verschiedene Gegenstände, Bd. I, Regensburg 1854, S. 21) rauf beziehend, dass Augustinus einigemale interpretari ungenau im Sinne rtbessern brauche (so ep. 71 ad Hieron.: Evangelium ex graeco interpres und te mallem graecas potius canonicas nobis interpretari scripturas), Sprachgebrauch auch hier geltend machen will, sobass Augustinus mit hiesus übereinstimmend bloß von verschiedenen Regensionen der einen sung rede, so fann ich nicht zustimmen. Denn von einer überredet Augustinus überall nicht, und wenn er einsach interpres latinus so meint er den eben vorliegenden Text. Sodann ift jener Gebrauch des retari ein ungenauer und nur ausnahmsweiser, und endlich bunkt mich, Augustinus de doctr. chr. 2, 14, 15 beutlich genug. Hier unterscheibet ices emendati et non emendati, und nachdem er den Kanon aufgestellt hat, andatis non emendati cedant, ex uno dumtaxat interpretationis re venientes (Retract. 1, 7, 2 und 3 codices ejusdem interpretas), schließt er sofort an: in ipsis autem interpretationibus Itala ceteris ratur, nam est verborum tenacior cum perspicuitate sententiae. Unameibeutig bezeichnet er hier die Itala gerade auch durch den Busat, als besondene Aberschung, zu geschweigen, dass er ja oben 2, 11 die latini interpretes den gradei geradezu zur Seite stellte. Hiernach existirten nach Augustinus allerdings

berichiedene lateinische Übersetungen.

Auftorität steht also gegen Auftorität, Hieronymus gegen Augustinus und die Gelehrten blieben hiernach im Grunde bis heute in zwei Lager geteilt, jedes von wolklingenden Ramen vertreten. Erscheint schon zunächst in dieser Frage der alte Hieronymus, der einen guten Teil seines langen Lebens dem kritischen Bibelstudium widmete, zu einer entscheidenden Antwort berechtigt, so war doch auch Augustinus ein scharfer Beobachter und in der heiligen Schrift bewandert, wie Benige. Wir müssen daher, don der Auktorität absehend, anderweitig die Entschedung suchen.

Wenn mehrere Gelehrte von vielen, sehr zalreichen Bibelübersetungen vor Hieronhmus reden, so neuerlich u. a. Reinkens, Hilarius v. Poitiers, Schafbhausen 1864, S. 349; Raulen, Gesch. der Vulgata, S. 114, 122, so war des nicht sehr überlegt, vielmehr kann von solchen, selbst im Sinne Augustins, nicht die Rede sein und es ist zuzugestehen, daß er unklar geredet und übertrieben habe, Biegler a. a. D. S. 3—5. Die Frage kann nur sein: gab es nur eine Vibelversion, oder gab es mehrere Übersetzungen teils der ganzen hl. Schrift, teils einzelner Bücher, und sind diese unabhängig von einander entstanden, Ziegler a. a. D. S. 9. 11. 31. Daß von einigen Apokryphen Übersetzungen in Überarbei-

tung vorliegen, wiffen wir.

Durchgehen wir auch nur einige Kapitel nach bem vorliegenden kritischen Apparate, so tritt uns eine solche Berschiedenheit entgegen, dass es unmöglich erscheinen will, sie auf die Grundlage einer einzigen Übersehung zurückzusüren; von Bersen, kleineren und größeren Abschnitten, liegen offendar verschiedene Übersehungen vor, der Unmasse kleinerer Abweichungen gar nicht zu gedenken. Aber entstanden diese ganz selbständig, one Borlage eines andern Textes? Dagegen spricht die wichtige Beobachtung, dass die Zeugen, welche Berse und Abschnitte hindurch abweichen, doch wider in die gemeinsame zurückzulen, und gewöllich schings berüren sich dei wörklicher Übersehung, wie hier, verschiedene Übersehre leicht, Augustin., De doctr. chr. 2, 12. Difficile est ita diversos a se sieri interpretes, ut non se aliqua vieinitate contingant, und vgl. Ziegler a. a. S. S. 123 ss., allein bis auf reine Zufälligkeiten erstreckt sich doch das nicht. So weit wir sehen, bildete ein gewisser Grundstod den Hintergrund, der bei allen Modistationen, die er im Lause der Zeit in einzelnen Handschriften erhielt, eine gewisse keit bewarte, so dass wir beziehungsweise allerdings berechtigt sind, von einen Vetus Latinus ober einer Vetus Latina zu reden. Wir haden diese wesenstigt ind, von einen Vetus Latinus ober einer Vetus Latina zu reden. Wir haden diese wesenstigt inden dass der unvollkommenere, wörtlichere, unrüchtigere und sprachlich rauhene Text vor dem richtigeren und gewandteren in der Regel das Präsidig der Ubsprünglichkeit hat, wobei denn freilich nicht jeder Schreibsehler und jede Rachlässische Übersehlen gift eine durchaus wörtliche und danach sehr ungelent und lässeilent und eine Aussellent von danach sehr ungelent und

Die Überschung ist eine durchaus wörtliche und danach sehr ungelent we unbeholsen, die Sprache die deteriorirte des zweiten Jarhunderts mit Beimischung von Wortsormen und Worten aus der Volkssprache und von Prodinzialismer. Das peinliche Streben des Überschers nach Wörtlichkeit, vgl. z. B. in nihil seei sunt ele xerde dyérorto Mich. 1, 14, a modo ånd toë reër Mich. 4, 7, ut qui sira rl Mich. 4, 9, si stagend sür el Jon. 4, 4 ist namentlich bei den zusammen gesehten Worten schr sichtbar. Griechische Romposita und Dekomposita werden getreulichst widergegeben, vgl. z. Urchische Romposita und Dekomposita werden getreulichst widergegeben, vgl. z. B. conrecumbentes συνανακείμενος Unk. 7, 49, perexsiceare καταξηραίνειν Hos. 13, 15, pervindemiare ἀποτουγάν Am. 6, 1, resalvari ἀνασώζεσθαι Joel 2, 3, perdiviserunt κατεδιείλαντο Joel 4, 2, ja, selbstateinische Berba und Präpositionen müssen sich den Kasus des Grundtextes obtrohiren lassen, vgl. z. B. oboedierint mei μου Wich. 5, 15, praecinctam cilieran negieζωσμένην σάκκον Joel 1, 8, operuit se cilicium περιεβάλετο σάκκον Joel

, 6. 8. Bon ben Brapositionen ist namentlich die Konstruktion bes in und sub hr schwankend. Weiter ist charakteristisch, dass eine Reihe von griechischen Worn latinifirt erfcheinen, die jum teil ichon in den Mund bes Bolfes getommen in mochten, z. B. abyssus, baddin βαδδίν Dan. 10, 5, cataclysmus Sir. 40, 10, risma Dan. 9, 26, erysibe έρυσίβη Joel 1, 4, Holocaustum, lytium λεγίριον Ezechiel 28, 13, ophaz ωφάζ Daniel 10, 5, orphanus Wich. 2, paradisus Ezech. 28, 13, rhomphaea Sirach 39, 36, sardius σάρδιος Εχ. 13, tharsis σαρσίς Dan. 10, 6, chimarri χειμάβοοι Thren. 2, 18, epicharma

<del>Гария Ст. 32, 25.</del>

Benn biefe Erscheinungen wesentlich in dem Streben nach Börtlichkeit ihren rund haben, fo bietet die Sprache boch auch fonft bes Eigentümlichen nicht mig bar. Gewönlich nennt man fie unerhort fchlecht, barbarifch, worüber fich an die Bater zu tröften wufsten, f. Ambros. ad Luc. 2, 42; Arnob. 5, 19, insen nehmen wir die Sache, wie sie geschichtlich liegt. Die lateinische Sprache in der Raiserzeit bald eine große Umwandlung. Im Berhältnis zu Cicero b feinen Beitgenoffen ift icon bie Latinität eines Geneca, ber Blinii, bes Duinfanus, Tacitus eine fehr verschiedene, beteriorirte; ber klassische Beriodenbau DRumerus fehlt, ebenso bie Reinheit ber Wort- und Sathildung, dafür ift bie ultung rhetorifch und pruntvoll, mit Antithefen, Fragen, Ausrufungen durchfpidt, nteich an Figuren und Bilbern; die Wortstellung ist gefünstelt, aus ber Dichter= neche Bicles in die Prosa hinübergenommen, wie der freie Gebrauch des Innitiv und ber Rasus, und ber Sprachschat verandert, indem Worte teils eine were Bedeutung erhielten, teils neu gebilbet ober ber Bolkssprache entnommen urben, endlich werben griechische Worte beibehalten ober latinifirt, vergl. unter merem Em. Opitz, Specimen lexicologiae argenteae latinitatis, Naumburg a/S. 852, 4°; besselben Quaestiones Plinianae, Naumburg a/S. 1861, 4°; Laur. Grastager, De usu Pliniano, Wirceb. 1860, 8°, und Hugo Holstein, De Plinii moris elocutione, Naumburg a/S. 1862, 4°.

Diefelbe Sprache begegnet uns nun in unserer Ubersetung, und wenn allerin viel unreinerer Gestalt als anderwärts, so liegt der Grund teils darin, ber überfeter burch fein Pringip gebunden mar, teils aber auch barin, bafs tricht eben homo literatus war, und nur für ben Gebrauch ber Gemeinde frieb. Bur Beranschaulichung ber Sprache mogen einige Beispiele hier folgen it Beifügung wenigstens einer Belegstelle. Formen: praevaricare Sos. 8, 1, dewhire Ezech. 26, 12, lamentare Luf. 7, 32, scrutavit Joel 1, 7, paenitebitur 30n. 3, 9, odietur Sirach 20, 8, odivi Hos. 9, 15, odientibus Mich. 3, 1, mertent Hof. 8, 3 c. Fuld., prodies Mich. 4, 10, praeteries Judith 2, 6, floriet halm 131, 18, absconsus Luf. 8, 17, pregnates Hos. 13, 16, pascuae Hos. 13, 6, pascuae Hos. 13, 6, pascuae Hos. 14, 6, pascuae Hos. 15, 6, pascuae Hos. 17, 20, cubilis tuus Dan. 2, 28. 29, ficulneas meas συκάς μου Hos. 1, 7, partum Hos. 13, jusjuramentum Ezechiel 17, 19. Worte: concupisci-🏜 Ezech. 26, 12, confixio Hof. 9, 13, confractio συγκλασμός Joel 1, 7, constare δυισχύειν Joel 4, 16, contribulare Sir. 35, 22, contribulatio Um. 6, 6, sibulatio Jon. 2, 2, derisorius Mich. 1, 10, evaginatio Ezech. 26, 15, exterminum ἀφανισμός Mich. 1, 7, exalbare Joel 1, 7, justificare Ezech. 16, 52, mificationes. δικαιώματα Εχεch. 18, 9, muratus Sir. 28, 17, perditio ἀπώλεια lech. 26, 21, profetizare Ezech. 25, 2, reaedificare Ezech. 26, 14, salvare Hosp. 14, 3, salvator Jon. 2, 10, superintrare Um. 6, 1. Bedeutungen: incredibilis planbig Sir. 1, 36, memorari und rememorari alicnjus, cines gedenken Jon. 18; Czech. 16, 61, demergere, sich verscuten Jon. 2, 6, diminuit aligus y Joel l, 10, exorare έξιλάσκεσθαι Ezechiel 43, 22. 26, exoratio έξιλασμός Ezechiel 23, exterminata est ήφανίσθη Ezech. 25, 3, maleficia φάρμακα Mich. 5, 12, mbetantia Bermogen, Sabe Luf. 19, 8. Ronftruftionen: obaudire aliquem Sof. 1, 17, suptus eum Ezch. 17, 23, vestem se dispoliabunt Ezch. 26, 16, zelatus m legem 1 Matt. 2, 26, benedixit illam Luf. 1, 28, eum nocuit 4, 35, comithantur cum illo 7, 11, facite eos recumbere 9, 14, conloquebantur illi 9, 30, potulamini mocum 15, 6. Das reichste Makerial bietet H. Rönsch, Itala und

Vulgata. Das Sprachibiom ber urchriftl. Itala und fath. Vulgata unter Berudfic. tigung ber romischen Bolfssprache erläutert, Marburg und Leipzig 1869, 80, und in seinen Studien zur Itala in Hilgenfelds Zeitschr. f. wissensch. Theol., 1875, S. 425 ff.; 1876 S. 287 ff. 397 ff; 1881, S. 198 ff.

One Zweifel hatte ein Bedürfnis zur Übersetzung gedrängt. Allerdings befriedigte sie dasselbe verhältnismäßig, aber ihre unleugbaren Mängel waren vor nehmlich ber Grund, dass fie im Laufe von zwei Jarhunderten bis zur Untennt-lichteit verändert wurde. Die Veränderungen selbst waren teils formelle, teils materielle. Bu ben ersteren zälen: 1) ganz geringfügige und mehr unwillfürliche, indem man synonyme Worte miteinander vertauschte, oder die Wortstellung unerheblich verändert ward. Bertauscht mit einander wurden z. B. Worte wie dixit ait, quia quoniam propter quod, is ille, hii ii, in super, ambulare incedere, praecepta mandata, sermo verbum, in conspectu ante coram, sacerdotium administrare sacerdotio fungi, noli timere ne timeas; 2) sette man an bie Sule foloter Worte gewönliche, vgl. 3. B. Luf. 1, 28 gratificata, gratia plena. 1, 3 thronum, sedem. 1, 36 senecta, senectute. 1, 49 magnalia, magna. 1, 56 circumhabitantes, vicini. 2, 7 in stabulo, in diversorio. 2, 35 framea, gladius. 3, 1 quattuorviratum habente, tetrarcha. 3, 14 calumniaveritis, calumniam feceritis. 4, 19 acceptabilem, acceptum. 5, 19 per tegulatum, per tegulas. 6, 35 nequas, malos; 3) wurden gracifirende Konftruftionen latinifirt, vgl. 3. B. Ent. 1, 3 adsecuto omnibus  $(\pi \tilde{u}\sigma v)$ , ads. omnia. 1, 7 in diebus, aetate. 1, 10 fik adorans, orabat. 1, 17 convertere, ut convertat, ad convertenda. 3, 1 in anno, anno. 3, 23 quasi, fere. 5, 17 ad sanandum eos, ut curaret eos. 6, 48 fodit et exaltavit, fodit in altum. 7, 29 baptizati baptismum, bapt. baptismo. 9, 1 languores curare, l. curandi. Indem mon cublid 4) harte und ungelente worth fügungen berbefferte, tam babei wol gerabezu ein Stud neuer Abersetung zum Borfchein.

Tiefer griffen die materiellen Beränderungen ein. **Wenn dem Überseher und** ben Berbefferern der gleiche griechische Text vorgelegen hatte, fo würden die Rachbefferungen, wenn immerhin zalreich, doch noch maßvoll geblieben sein, & würben Auslassungen nachgetragen, einzelne Worte und ganze Sate berichtigt worden fein , und in letterer Sinficht einzelne Stude in neuer Uberfetung et scheinen. Nun aber mar es mit dem griechischen Bibelterte dauernd schlecht be ftellt: der Text der LXX lag schon dem Überseher verwildert vor und durch die wolgemeinte und mühfelige, aber in ihren Folgen höchft nachteilig wirkenbe fritifce Arbeit bes Origenes wurde die Berwirrung nur noch größer. Indem nun die Berbesserer je mit ihren Texten an die Ubersetzung herantraten, nach benfelben ftrichen und zusetten, einzelne Borte und Berfe anderten, fleinere Stude vielleicht zunächst am Rande für sich neu übersetten und fich dies in buntem Gemijd in Handschriften übertrug, da mufste wol ein fo ratloser Text entstehen, wie ihn ein Hieronymus und Augustinus schildert, und wie er auch uns noch zum teil wr

Augen liegt. Die Sprache ber Übersetzung fürt uns in das Abendland, benn nur in biefem war die lateinische Sprache herrschend; sodann gestalteten sich nur in Italien und in dem protonsularischen Ufrika die kirchlichen Verhältnisse in den beiden ersten Jarhunderten der Art, dafs man auf den Gedanten tommen tonnte, die Bibel gu bolmetichen. Hiernach enticheiben fich die Gelehrten in Betreff ber Entstehung ber übersetzung balb für Italien, und speziell Rom (P. B. Gams, Die Kirchensgeschichte von Spanien, Bb. 1, Regensburg 1862, S. 86 ff.; Reinkens, Hilarins v. Poittiers, S. 33 ff.; Kaulen, Geschichte der Vulgata, S. 109 ff. u. a.), bald für Afrika (Eichhorn, Lachmann, Wissend, Honson, J. N. Ott u. a.). Der Chosen von March 1862 für Afrika (Eichhorn, Lachmann, Wissend, Honson, J. R. Redikters und March 1862 für Angeleiche und Angeleiche und March 1862 für Ang rafter ber Abersehung zeigt beutlich, bafs sie ein bringendes Bedürfnis mar, baf man ben griechischen Text, ber für ben gewönlichen Gebrauch unzulänglich war,

burch eine ganz treue Übertragung zu ersetzen suchte.

Rach Italien und zunächst nach Rom kam bas Evangelium in frühester Beit, und zwar in griechischer Sprache. Diese Sprache ward die der Gemeinde und blieb es für lange. So fdrieb ber Romer Clemens griechisch, ebenso um 170

lodestus, f. Hieron, de vir. ill. 33, ber Presbyter Cajus um 210 und ber enttielte Hippolytus, mogegen hieronymus a. a. D. 53 bor Tertullianus nur ben mifchen Bifchof Bictor und ben romischen Senator Apollonius als lateinisch dreibenbe nennt. Diefe Ericeinung hat infofern nichts Auffälliges, als Rennt s bes Griechischen bie erfte Bedingung ber Bilbung und in ben Städten bes blichen Staliens die griechische Sprache auch vielfach die Bertebresvrache mar. om war weseutlich eine Graeca urbs, vgl. C. P. Caspari, Duellen zur Genichte bes Taufspmbols und ber Glaubensregel, Bb. 3 (Christiania 1875, 8), . 285 ff. 451 ff., Quintil. Inst. or. 1, 1, 13. Hiernach tonnte das Bedürfnis ser lateinischen Bibelübersetzung hier nicht fofort, vielmehr erft bann entsteben, bie evangelische Lehre in ben bem Bertehre fern ftehenben Landschaften weis

re Ausdehnung gewonnen hatte.

Ganz anders lagen die Dinge in Afrika, wohin sich das Christentum von wlien aus berbreitete. Bei ber bielfachen Berbindung, namentlich Roms mit nthago, der afrikanischen Metropole, kamen sicher schon im 1. Jarh. Christen hin, aber irgend erheblich ward die christliche Pflanzung dort erst mit dem Jarhundert. Glücklichen Fortgang nahm sie im Laufe diese Jarhunderts, sofe fie am Ende beefelben fehr auschnlich mar. Sier nun in Ufrita mar bie iechische Sprache weniger bekannt und nur Gebildete verstanden sie, vgl. Apulej. polog. c. 83. 98, bagegen murben nach ben brei verschiedenen Rationalitäten ri Sprachen gesprochen. Die Numider und Mauren blieben als Nomaden von n Bilbungselementen ber Zeit und also auch vom Christentume wol ziemlich werürt, vgl. Augustin. op. 80, dagegen wurden die Bunier in den neuen Bilmasprozefe hincingezogen, wenn auch die Sprachverschiebenheit zunächft Schwiegteiten machte. Die Siegreichen waren die romischen Gindringlinge, die mit m Schwerte und der Bildung eroberten, das Punische zurud- und allmählich ver-Ingten, sodas das Lateinische die herrschende Sprache ward, vgl. Plin. hist. u. 18, 3, 22. Die amtliche Sprache der Nömer war die lateinische, wie in riechenland und Asien, s. Valerius Max. 2, 2, 2, so natürlich auch in Afrika. iernach musste hier zunächst mit dem sichtlichen Wachstum der Gemeinde das würfnis entstehen, das griechische Bibelwort zu latinisiren. Weiter ist ja auch e lateinische Kirchensprache ein afrikanisches Produkt, diese aber hilbete fich, wie erall, an der Hand der Bibel. Auch der Sprachcharafter der Übersetzung fürt 18 nach Afrika. Indem wir uns auf das über die Sprache oben Bemerkte bechen, betonen wir hier nur ben burchaus provinziellen Charafter ber Sprache w bemerten im Spezielleren, bafs fich die meiften auffälligen Erscheinungen entther geradezu oder in Parallelen bei ben afritanischen Schriftstellern, und gang sonders bei Tertullianus finden. Dass auch die Bolkssprache in Stalien nichts eniger als rein war und Paralleles barbietet, foll damit nicht geleugnet werben.

Ift richtig, was wir oben bemerkt, dass erft im Berlaufe des 2. Jarhunderts 2 afrikanische Gemeinde zu einer beträchtlichen heranwuchs, so werden wir die utstehung ber übersetzung nicht bor die Mitte bes 2. Jarhunderts stellen burn. Beachtenswert ist, dass Tertullianus anfänglich noch Griechisch schrieb, s. De won. mil. c. 6. De bapt. c. 15. Rur als Auriosum sci bemerkt, bass manche e Übersetzung schon in der apostolischen Zeit angesertigt sein ließen (f. Reuß, esch. der heil. Schriften N. T.'s, 5. A., Braunschw. 1874, 2. S. 187; Ziegler a. D., S. 27 f.), so noch Kaulen, Geschichte der Vulg., S. 141.
Die Frage endlich, ob die Übersetzung das Werk nur Eines Mannes sei, ist

tichieden zu verneinen, vielmehr anzunehmen, dass bas Bedürfnis ungefär um e gleiche Beit verschiedene Manner einzelne Bucher zu überfegen veranlafste, durch man balb zu einer vollständigen Übersetzung tam. Ein allgemeiner Typus the fich freilich durch das Ganze, und der verbindet es nach Zeit und Ort, aber e einzelnen Bucher find, näher angesehen, wortlicher und freier, beffer und Nechter überfest. Über die neutestamentlichen Bucher fiehe die eingehenden Bertungen Mills, Proleg. in N. T. § 513-605, die jedoch mit Borficht zu beben find. Ebenfo zeigen fich Berfchiedenheiten bei ben Buchern des Alten Tements, so ift 3. B. das Buch Judith schlechter, viel besser Jesus Sirach und die Weisheit, recht gut das Gebet Manasse übersett, doch ist hier noch viel auf

zuklären.

Wir fommen zu ber vielbesprochenen Stelle Augustins, De doctr. christ. 2, 15: in ipsis autem interpretationibus Itala ceteris praeferatur, nam est verborum tenacior cum perspicuitate sententiae, die dieser im Jare 397 niederichrieb. Bunachft muffen wir hier bie Unart rugen, Die Itala als Rollettivum ber bor hieronymischen latein. Übersetungen zu gebrauchen. Augustin versteht unter ber italischen Übersetzung eine besondere, im Unterschiede von den andern übersetzungen. Da Itala in biefem Sinne nur hier vorkommt und man ftatt ber poe tischen Form itala die prosaische italica erwartete, glaubte man durch Emendation helsen zu sollen; Bentley, dem J. A. Ernesti u. a. zustimmten, emendirte: interpretationidus illa ceteris praeseratur quae est; Potter (j. Marsh, Anmertungen und Zustäte zu J. D. Michaelis Einleitung, 1, S. 215); J. G. Kreyssig, Observatt. philol. crit. in Jodi cap. XXXIX, 19—25, Lips. 1802, 8°, p. 10; Gidhorn, Einleitung in das Alte Testament, 3. Ausst., 1, S. 701: interpretationidus usitata ceteris, vgl. Augustin., De consensu Evangelist. 2, 66. Die lettere Emendation ift bestechend, boch war ce ein richtiges Gefül, bafs man neuerlich ben diplomatischen Text wider festhielt, und wirtich findet fich bei Augustin einige male die Form italus: in Genes. quaest. 95 illius regionis, sicut Italarum; c. Jalian. Pelag. 6, 7, 21 montes vel Africanos vel Italos, oleam non Africanam, non Italam; De civ. dei 3, 26. Italae gentes (Biegier a. a. D. S. 19), vgl Arnobius 2, 73 res Italas, 4, 13. 29 sermo Italus. Wenn nun Augustin die Übersetung als italische bezeichnet, so kann bamit im Unterschiebe von andern nur bas Land gemeint fein, in bem fie entstand ober gebraucht wurde; andere Den tungen sind als unzulässig schlechthin abzuweisen, so die von J. N. Ott (N. Jahrbücher für Philol. und Pädagogik, Bd. 115 (1877), S. 190): italisch stehe sür lateinisch im Gegensat der graeca veritas und es sei die Bibel der kirchlichen Gemeinde und liturgischen Praxis in Artika gemeint. Aber was und wo ist dem bie Itala? Ift unsere obige Beobachtung richtig, bafs die lateinischen Texte auf einem gemeinsamen, in Afrika entstandenen Grundstod bafirten, so kann fie nur eine in Italien entstandene und gebrauchte Rezension der afrikanischen Vetus latina gewesen sein. So u. a. Wiscman a. a. D. S. 23 ff.; J. Wordsworth, Academy Nov. 13, 1869, p. 56. C. A. Breyther, Diss. de vi, quam antiquission. mae verss., quae extant latinae, in crisin evangel. IV. habeant, Merseb. 1824, 8, erklärte bie Itala für bie Übersetzung bes Hieronymus. Er hätte bafür alte, frei lich schlechte Gewärsmänner beibringen fonnen, ben Isidor. Hisp. Etym. 6, 5: cujus (Hieron.) interpretatio merito caeteris antefertur, nam et verborum tenscior et perspicuitate sententiae clarior est, und Walafr. Strabo praef. glossas ordin., benn indem diesen jene Stelle Augustins in Erinnerung lag, trugen fie bie Sachlage ihrer Zeit one weiteres auf die zur Zeit Augustins über. Bon an berem abgesehen, wiberfpricht bicfe Unficht aller Geschichte, benn als Auguftinus 397 schrieb, mar hieronymus zu Bethlehem eben erft mitten in der Arbeit, und er hatte noch etwa sieben Jare zu arbeiten, bis er sie vollendete; wie aber Au guftinus gerade an diefer Arbeit tein Gefallen hatte, werben wir feben. Biegle hält die Itala für eine besondere, unabhängige Bibelübersetzung, die nach ihre Seimat benannt, vom Augustin seit seiner Rudtehr aus Italien nach Afrika 384 mit Borliebe benutt worden und von der Überrefte in den Freifinger Frag menten vorlägen, f. Itala-Fragmente ber paulinifchen Briefe - aus Bergament blättern der ehemaligen Freisinger Stiftsbibliothek, zum ersten Male veröffent licht und kritisch beleuchtet, Marburg 1876, 40, und Latein. Bibelüberff. S. 18 ff Zunächst können wir nach dem, was massensaft an Citaten im Augustin vorliegt nicht zugestehen, bafs er eine bestimmte, einheitliche Bibel gehabt habe, ba er au genscheinlich sehr vergleichend und wälerisch verfur. Dass er auch die Itala be nutt und Fragmente berfelben fich bei ihm erhalten haben, ift zweifellos, abei noch Problem ift fie herauszufinden. Wenn Ziegler feine Unficht als "unumftos liche Tatsache" hinstellte, die bis auf weiteres nur als Hypothese gelten kann, f Jenaer Lit.=Beit., 1876, Nr. 17; Gebhardt, Theol. Lit.=Beit., 1876, Nr. 14

önsch, Hilgenfelds Itschr., 1876, S. 318, so war mit solcher Plerophorie ber

liffenschaft ficherlich nicht gedient.

Roch ift ein Buntt in Betreff Augustins zu besprechen. Wir wiffen aus Posdius vita August. c. 28, bgl. Cassiodor., De instit. div. scr. c. 16, bafs Auftinus um 427 ein Speculum schrieb, welches nach einer Borrebe praecepta ve vetita ad vitae regulam pertinentia aus ber hl. Schrift enthielt; verschien bavon war fein Buch De testimoniis scripturarum contra Donatistas et Idola. un fand sich ein dieser Beschreibung ganz entsprechendes Buch, das bemnach bie enebittiner für echt erklärten und in ihre Ausgabe der Werke Augustins III. 1, . 681 ff. aufnahmen. Die Bibelftellen find ber Reihenfolge ber biblifchen Buer nach einfach aneinander gereiht. Nur Gins ift hochst auffällig, dass fie namh nach ber Abersetzung bes hieronymus gegeben sind. Weiter fand sich auch ein weres Speculum in zwei Handschriften, im cod. Sessorianus, etwa aus dem Jarhundert (abgedruckt in Ang. Mai, Novae Patrum biblioth. T. I. 2, Rom. 152, 40, p. 1 sq. und die Stellen nach der Reihenfolge der biblischen Schriften ordnet, aber nachlässig und unvollständig in Ang. Mai, Spicilegium Romanum . IX) und im cod. Memmianus (cod. lat. 9380 ber Parifer Nationalbibl.) aus m 9. Jarhundert, herausgegeben von Jerome Bignier in Augustini Operum anium Supplem., Par. 1654, I, p. 515 sq.). Bon diesem Koder weicht ganz ersblich der von Bun av, s. Léop. Delisle Les Bibles de Théodulfe, Paris 1879, , p. 43-45. Das von biefen gebotene Wert ift ein von jenem gang verschienes, es hat teine Borrebe, besteht fonft auch nur aus Bibelftellen, Diese aber b in 144 tituli nach Materien verteilt und fie beziehen fich nicht bloß auf die loral, sondern auch auf die Dogmatik. Die Materien stehen ziemlich unlogisch rcheinander, innerhalb berfelben werden die Stellen einfach nach der Reihenlge ber biblischen Bucher augefürt. Die Ubersetung ift im cod. Sessorianus bie te, bagegen im cod. Memmianus bie bes hieronymus, nur bafs in biefem bie tellen blog mit den Anfangs- und Endworten gegeben find. Welches Speculum nun echt? Doch eines von beiben? Wegen ber alten übersetzung mochte man h von vornherein für das im cod. Sossorianus erklären, aber wenn dies Wifem a. a. D. S. 11 ff., 30 ff. tat, so hatte er freilich noch etwas anderes im mtergrunde. Due Zweisel ist basselbe alt, und ob von Augustinus oder nicht, mer behält es eben wegen des Textes seinen Wert; gegen die Absassing durch ngustin erklärt sich Ziegler, Itala-Fragmente, S. 7. Auf der anderen Seite ist gen dieses und sür jenes das Zeugnis des Possibius entscheidend, so auffällig ch die Benutung der Übersetzung des Hicronymus erscheint. Dass ein späterer bichreiber fie an die Stelle der alten feste, ist nicht leicht zu glauben, obgleich i cod. Memmianus dies mit dem anderen Speculum wirklich geschah. Augusti= ts schrieb sein Speculum gegen Ende seines Lebens, als die Übersehung des ieronymus bereits etwa 25 Jare im Umlaufe war: Augustinus kannte, besaß, rglich und beachtete fic; follte er fie in ber letten Beit feines Bebens beffer wurdigt und bei biefer Arbeit benutt haben?

Bu einem besonders hervorragenden Ansehen gelangte unsere Übersehung icht; sie wird citirt mit latinus interpres, in latino, apud Latinos u. dgl., schon ieronymus nennt sie im Gegensat der neuen praes. in Jos. interpretatio vetus Iregor. M. praes. in Job vetus translatio), praes. in Job interpretatio vetus Is der authentische diblische Text galt der griechische, dom Alten Testament der er LXX, welcher von Hieronymus u. a., und noch don Roger Baco die vulata, vetus oder antiqua editio, und als verdordener vorhezaplarischer commus oder vulgaris editio genannt wird, vgl. L. d. Eh, Gesch. der Bulgata S. 24 ff. dennoch ist unsere übersehung eines der bedeutungsvollsten Denkmäler des christl. Utertums, denn wie mangelhaft sie auch immer als rein litterar. Produkt sein ug, so war sie es doch, welche den biblischen Gedanken sür Jarhunderte den deteinischredenden vermittelte und zum teil auch dann noch als etwas Bessers ihre Seite getreten war. War dies ihre unmittelbarste und größte Bedeutung, sann aber auch die Wissenschung viel von ihr lernen, wei nur auf das Sprachliche hingewiesen werden mag. Von größter Wichtigkeit

ift sie bei ihrem hohen Alter im Besonderen für den biblischen Kritiker, für ben sie freilich erst eine kritische Durcharbeitung gehörig nutbar machen kann.

Zum Schlus haben wir noch anzugeben, was sich von unserer Überseung erhalten hat, oder doch von ihr visher verössentlicht worden ist. Die Bücker Beisbeit, Jesus-Sirach, 1. und 2. Maktader, Baruch, Gebet des Manasse und 4. Buch Esta gingen nach der alten Übersetung in die Vulgata über, wenn auch etwa mit Rachbesserungen. Bon 2. Maktad. hat einen zweiten alten Text aus eod. Ambros. E. 76. Inf. Am. Peyron (M. T. Ciceronis orationum pro Scauro — fragmenta inedita —, Stuttg. et Tud. 1824, 4°, p. 73 sq.) herausgegeben, von Baruch hat sich noch eine überarbeitung des älteren Textes erhalten, s. mein Exeg. Handbuch zu den Apokryphen des Alten Testaments 1 (Leipzig 1851, 8°), S. 175. Außerdem hat sich vom Alten Testament vollständig erhalten die Übersetung der Psalmen (Psalterium duplex eum Canticis juxta vulg. graec. LXX et antiquam lat. italam vers. ex cod. Veronensi graeco-latino edente J. Blanchino in dessen Vindiciae canonicarum script. vulg. lat. editionis, Rom. 1740, fol. Libri Ps. versio antiqua latina eum paraphrasi Anglo-Saxonica —. Nunc pr. e cod. mscr. Par. descripsit et ed. Benj. Thorpe, Oxon. 1835, 8°), des Buches Esther und des 3. Buchs Esta, der Bücher Tobi und Judith, vgl. mein Exeget. Handbuch zu den Apokryph. des A. Test.'s, 2. S. 11 ff. 119. und der Jusäte zu Daniel, vgl. zu diesen Ranke Par Palimpsest. Wirced. p. 130 bis 132. 126. 143. Über das Beitere, was disher verössentlicht worden, s. unten.

Als unsere Übersehung im Laufe bes 7. und 8. Jarhunderts allmählich ganz außer Gebrauch kam, sielen ihre Handschriften der Bergessenheit und dem Staube anheim, oder sie wurden mehrenteils anderweitig verwendet. Die erhaltenen Handschriften sind daher fast alle sehr alt und wenige werden über daß 7. Jarhundert hinausreichen. Was indessen bereits vielsach geschehen war, das die alte übersehung nach der neuen und die neue nach der alten im Einzelnen geändert wurde, konnte auch ferner geschehen, wenn einem Abschreiber Exemplare beider vorlagen.

Ratholifen gebürt das Berdienst, sür Widergewinnung des Vet. Latinus zuserst und sleißig gearbeitet zu haben. Durch Flaminius Nobilius, Ant. Agellius, Läl. Barth. Balverda und Betr. Morinus erschien Vet. Test. sec. LXX latine redditum ex auctor. Sixti V. P. M. ed. Rom., Ge. Ferrarius 1588 f. Die Aberschung ward aus Citaten der Kirchenväter zusammengetragen, und nur wo Lücken sich sanden, diese von den Heransgebern ausgefüllt. Die Weinung war gut, aber da die Citate der Bäter selbst sehr von einander abweichen, konnte das bei nur ein merkwürdiges Cento, eine Zusammenstellung verschiedenartiger Fragmente herauskommen, und gar schlimm war, dass man die Lücken von sich aus aussüllte. Ungeachtet seiner bunten Gestalt wurde dieser Text einigemale nachgebruckt, so in der Loudoner Bolyglotte. Die Ausgabe war zunächst, aus den alten Handschriften das Material vorzulegen und dassür geschah in den nächsten vangelii see. Matthaeum eum varr. leet. et prolegg. studio J. Martianay, Paris 1695, 12°; Aeta App. graeco-lat. litteris majusculis, e cod. Laudiano deser. ediditque Thom. Hearnius, Oxon. 1715, 8°. Letteres Buzch ward nur in 120 Exemplaren adgezogen und ist sehr selten; die lateinische über sehung ist daraus abgedruckt bei Sabatier und in Andr. Ch. Hviid Libellus er talaie 1785, 8°. Eine neue Ausgabe des Koder besorgte Tischendorf, Monumen sacra inedita, Vol. IX, Lips. 1870, 4°.

Nach biesen und einigen geringsügigeren Publikationen erwarb sich der kleißische Mauriner Petrus Sabatier das große Verdienst unsere Übersehung, so weit station war, zusammenzustellen und der kritischen Sichtung derselben eine dis zeinem gewissen Grade solide Grundlage zu geben: Bibliorum s. latinae versionen antiquae s. vetus italica et caeterae quaecunque in cdd. mscr. et antiquorum libris reperiri potuerunt —. Op. et st. P. Sabatier, O. s. Bened. e congr. sumauri, Remis 1739—1749, 3 T. s. (neuer Titel: Par., Franc. Didot 1751)

3 T. f.). Er benutte babei ben bis bahin vorliegenden Apparat und vermehrte im aus Bätern und Handschriften höchst bebeutend. So bankbar seine Zeit diese Arbeit aufzunehmen hatte, so ist es doch für die Theologie beschämend, dass wir im Grunde auf sie noch heute angewiesen sind. Dass sie manche Allotria enthält, nementlich den griechischen Text in den Noten beifügt, möchte hingehen, das Rangelhafte derselben besteht wesentlich darin, dass sie zum teil nicht gute, sonstern Handschriften gemischten Textes und zweiselhafte Auktoritäten zur Grundslage nahm, eine Wenge Stoff one kritische Berarbeitung anhäufte und bei dem Berzeichnen der Barianten die nötige Akribie vermissen ließ.

Seit Sabatier ist das Material für alte lateinische Bibeltexte sehr beträchtslich vermehrt worden, vgl. Ziegler, Die lat. Bibelüberfl., S. 102 ff., zu bemerken it indessen, bass die Codices, die einen aus dem alten und neuen gemischten Ert geben, mit Borsicht zu gebrauchen, und das die interlinearen oder zur Seite

geftellten Übersetjungen von geringerem Werte find.

Bir beginnen mit dem A. Teft. Für den Bentateuch liefert die bedeutenbfte Ausbeute ber aus bem 6. Jarh. stammende Lyoner Rober, auf ben schon Fled, Biffenschaftl. Reise, 2, 3. (Leipzig 1837), S. XIII und 295 f. hinwies. Aus bemklben tam bas von Libri gestohlene Stud in ben Besit bes Lord Afhburnham und erschien u. d. T. Librorum Levitici (ce fehlt 18, 30-25, 16) et Numerorum versio antiqua Itala e cod. perantiquo in bibl. Ashburnhamiense conservato nune pr. typis ed. Lond. 1868 f., vergl. Silgenfelb's Seitschrift 1879, 6. 379 ff. \*); C. Vercellone, Variae lectiones vulg. lat. Bibliorum ed., Rom. 1860, 4°, gibt Fragmente zur Genesis I, p. 183 sq., zu Exod. p. 307 sq., zu Deut. c. 32, p. 586 sq. unb zu Josua II, 1. p. 78; Ern. Ranke, Par Palimpestorum Wirceburgensium, Vindob. 1871, 4°, zu Gen., Ex., Levit. unb Deuter. — Bon ben Buchern Sam. (I. II. Regnorum) wurden bisher nur veröffents licht 1 Sam. 9, 1—8; 15, 10—17, nach v. Mülverstebt von W. Schum in Theol. Stud. und Aritik. 1876, S. 121 ff.; 2 Sam. 10, 18—11, 17; 14, 17 bis 30 in Vet. antehieronym. versionis 1. II. Regg. fragmenta Vindob. (ed. Jos. Haupt), Vindob. 1877, f. (Gratulationsschrift an den Bibliotheksdirektet E. Birk) und 2 Sam. 11, 2—6 in Analecta grammatica edd. J. ad Eichenfeld et St. Endlicher, Vindob. 1837, 8°, p. IX. — Auch von den Propheten haben hat wurdt flücke erhalten. Solche ließen sie einem Würzerster Palimpset gewinnen, Die schon Fr. Münter, Hafn. 1819, 40, herausgab, neuestens E. Rante im Par Palimpsestorum, f. o., vervollständigt und gründlicher bearbeitet, veröffentlicht hat. Weiter fanden fich zerftreute Blätter einer ehemals Weingartner Handschrift, aus benen fich fehr erhebliche Fragmente herftellen ließen, die E. Rante in gewonter Grundlichkeit vereinigt (Fragmenta —. Editio libri repet., cui accedit appendix., Vindob. 1868, 40) ans Licht stellte und zu benen Albr. Bogel (Beitrage jur Herstellung ber alten lat. Bibel-Uberschung, Wien 1868, 80) einen Rachtrag lieferte. Ferem. 17, 10—16; 49, 12—18 aus einem St. Galler Ba= limpsest s. in Tischendorf Anecdota s. et prof. Ed. II. (Lips. 1861, 40), p. 231 sq. — Sprichw. 2, 1—4, 23; 19, 7—27 s. bei Bogel a. a. D. S. 57 ff. and sehr ludenhast 15, 9-26; 16, 29-17, 12 in Frideg. Mone De libris pa-

limpsestis, Carlsr. 1855, 8°, p. 49 sq.

Biel reicheres Material wurde seit Sabatier zum Neuen Testament an's Licht gesürdert. Zunächst erschien in nur zu splendider Ausstatung Evangeliarium quadruplex lat. versionis antiquae s. vet. italicae nunc pr. in luc. ed.—

a Jos. Blanchino, Rom. 1749, 2 Tom., f. Es enthält den Textesaddrud aus drei wichtigen, sehr alten Codices, dem Vercellensis, Veroneusis und Brixianus meht einigen soustigen Zugaden. Der Vercellensis ward um gleiche Zeit veröffentslicht in Sacrosanctus evangeliorum codex S. Eusedii M. ep. et mart. manu exaratus ex autographo dasilicae Vercellensis ad unguem exhib. nunc pr. in luc.

<sup>\*)</sup> Der Rober erschien soesen vollständig u. b. T.: Pentateuchi versio latina antiquissina e codice Lugdunensi. Publice — avec des fac-similés, des observations paléographiques, philolologiques et littéraires sur l'origine et la valeur de ce texte par Ulysse Robert, Paris 1881, 4°.

prodit op. et st. J. Andr. Irici, Mediol. 1748, 40. Ferner veröffentlichte Thom. Ripling ben Codex Theod. Bezae Cantabrigiensis evangelia et Apost, acta compl. quadratis literis graeco-latinus, Cantabrig. 1793, 2 Partes f., ben neutrilich miber S. Scrivener, Cambridge 1864, 80, ebirte, und Ronft. Tifchenborf gog bas Evangelium Palatinum ineditum s. reliquiae textus evangeliorum latini aute Hieronymum versi ex cod, Palatino purpureo IV. vel. V. p. Ch. saeculi, Lips. 1847, 40, an's Licht. Mus bem Evangelientober ber Rhediger'ichen Bibliothet ju Breslan hat S. Fr. Saafe in 6 Brogrammen 1865. 66. 4. Matth. 2, 15 bis 306. 16, 13 herausgegeben. Der Codex aureus s. JV evangeliorum ante Hieronymum transl. ed. J. Belsheim, Christianiae 1878, 80, wird nur als eine aus einem alteren Texte interpolirte Bulgatahanbichrift anguseben fein. Das Evangelium sec. Matth. ex perantiquo cod. vaticano (claromontano) siehe in Ang. Mai, Scriptorum vett. nova collectio T. III, p. 257 sq. Fragmente zu ben Evongelien teilte Tischendorf mit im Anzeigeblatt der (Wiener) Jahrb. der Lit. 1847, Dr. 120; 1848 Dr. 121. 123. 124; 1849 Dr. 126, vgl. Dr. 26, zum Lutas und Martus Fr. C. Alter in Baulus, Reues Repertorium für biblifche und morgent. Literatur, Theil 3, Jena 1791, 8°, S. 115 ff., und Baulus, Memorabilien, St. 7, Leipzig 1795, 8°, S. 58 ff.; ferner finden fich Fragmente zum Lutas in Monumenta s. et profana ex cdd, praesertim bibl. Ambrosianae op. collegii doctorum ejusdem. T. I. fasc. I. ed. S. O. Ant. Maria Ceriani, Mediol. 1861, 40, p. 1 sq. - Für die Apostelgeschichte find außer dem cod. Cantabrigiensis und Laudianus, f. v., und ber Beröffentlichung von 3. Belsheim (Die Apoftele geschichte und die Offenbarung Johannis in einer alten lat. Uberf. aus bem Gigas librorum, Christiania 1879, 80, vergl. Ronich in Silgenfeld's Beitfchr. 1880, S. 371 ff.), nur die Fragmente zu verzeichnen, die Tifchendorf im Angeigeblatt ber (Biener) Jahrbucher ber Lit. 1847, Rr. 120, und A. A. Banfittart im Journal of Philology II, p. 240 sq. mitgeteilt hat. - Gur die paulinischen Briefe liegen einige vollständige Codices vor, die freilich den lateinischen Text nur als Beigabe gur Berftandlichung haben, nämlich ber Codex Claromontanus von Tie ichendorf, Leipzig 1852, 40, ber c. Augiensis, aus Reichenau ftammend, jest in Cambridge, bon Fr. S. Scrivener, Cambridge 1859, 80, und ber c. Boernerianus, jest Dresdensis, von Chr. Fr. Matthaei, Meißen 1791, 40, herausgegeben. Fragmente gum Romerbrief veröffentlichte lat. und gothijch &. Unt. Rnittel, Braunfcweig 1762, 4°, die latein. wider Tischendorf, Anecdota s. et prof. p. 155 sq., und Fragmenta Gotvicensia zum Römer- und Galaterbrief H. Rönsch in Hilgenseld's Beitidrift 1879, C. 224 ff. Sochit wertvoll find bie von L. Biegler an's Licht gezogenen Itala-Fragmente ber paulinischen Briefe, Marburg 1876, 40. - Bei ben tatholischen Briefen find wir bis jest auf wenige Bruchstude angewiesen, 1 30h. 3, 8-5, 20 f. bei Biegler, Itala-Fragmente, S. 55 f.; 3 30h. 11-14 im Codex Cantabr. ber Evo., einige Stellen bes Briefes Jafobi u. 1 Betr. 1, 1-12; im Angeigeblatt ber (Wiener) Jahrb. ber Lit. 1849; Rr. 26 u. 1847 Rr. 120, endlich ftellte Ziegler (Sigungsberichte ber philof., philol. El. ber f. b. Alad. b. Biffenich., München 1876, S. 607 ff.), 1 Betr. 1, 8-19; 2, 20-3, 7; 4, 10 bis 5, 14 und 2 Betr. 1, 1-4 an's Licht. - Bon der Apotalopje batten wir nur durch A. A. Banfittart (Journal of Philology IV, p. 219 sq.; 1, 1-2, 1; 8, 7-9, 2, bis jüngst J. Belsheim, f. o., aus dem Gigas librorum einen vollftändigen alten Text berftellte.

Den Citaten der Bäter ist neuerlich größere Ausmerksamkeit geschenkt worden und durch berichtigtere Ausgaden läst sich auch da Ausklärung erwarten. So hat H. Könsch das Neue Testament Tertullians zu rekonstruiren versucht, Leipzig 1871, 8°, die Citate Chprians, des Lactantius, der sehr mit Chprian stimmt, des Ambrosius und Augustins (Zeitschr. s. die hist. Theol. 1875, S. 86 ff.; 1871 S. 531 ff.; 1869 S. 433 ff.; 1870 S. 91 ff.; 1867 S. 606 ff.) und die der Genesis in der Leptogenesis (das Buch der Judiläen, herausgeg. von Rönsch, Leipzig 1874, 8°, S. 170 ff.) zusammengestellt und besprochen; die des B. der Richter sin meiner Ausgade Liber Judd. sec. LXX interpr., Tur. 1867, 4°, p. 80 sq. Gewiss müssen wir für diese Beröffentlichungen dankbar sein — und weitere

fteben in Aussicht —, leiber aber find sie im Ganzen noch nicht verarbeitet. Um sichere allgemeine Resultate zu gewinnen, wird man erft die einzelnen Bücher

burchforschen müffen.

buchforschen müssen.

II. Die Bulgata. — Litteratur: G. Ricgler, Kritische Geschichte ber Kulgata, Sulzbach 1820, 8°; Leander van Eß, Pragmatisch-kritische Geschichte ber Bulgata, Tübingen 1824, 8°; Fr. Raulen, Geschichte der Bulgata, Mainz 1868, 8°; L. Engelstoft, Hieronymus Strid. interpres, criticus, exegeta, apologeta, historicus, doctor, monachus, Hauniae 1797, 8°; v. Cölln, Art. "Hieronymus" in Ersch's und Gruber's Enchstlopädie, Sektion II, Bd. VIII, S. 72 ff.; D. Bödler, Hieronymus, Gotha 1865, 8°. — In Betreff des sprachlichen Elements, das erst neuestens nähere Beachtung gefunden, ist außer auf Rönsch Itala und Bulgata (s. oben) zu verweisen auf Fr. Kaulen, Hanbuch zur Bulgata, Rainz 1870, 8°; J. A. Hagen, Sprachl. Erörterungen zur Bulg., Freiburg i/Br. 1863, 8°; J. B. Heiß, Beitrag zur Grammatif der Bulg. Formenlehre, München 1864, 4°; Bal. Loch, Materialien zu einer lat. Grammatif der Bulg., Bamberg 1870, 4°; K. Hage, Sprachl. Bemerkungen zu dem Psalmenterte der Bulg., Arns-1870, 4°; B. Sate, Sprachl. Bemertungen zu bem Pfalmentexte ber Bulg., Arns-

berg 1872, 8°.

Bir wiffen, bafe Vet. Latinus in ber zweiten Halfte bes 4. Jachunberts außerft verberbt mar, fo bafs fich bie Herftellung eines richtigeren Bibeltextes, ki es burch Nachbesserungen aus guten Handschriften ober nach bem Original= kete, sei es durch neue Übersetzung, jedem Kundigen als bringendes Bedürfnis buftellte. Der Befähigste, ber hier helfen konnte, war ber Bannonier Sieronymus, ber gelehrtefte Abendlander feines und vieler Jarhunderte (Augustin.: quod H. nescivit, nullus mortalium unquam scivit). Er war nicht nur bilinguis (doctus sermones utriusque linguae Horat. Carm. 3, 8, 5), sonbern trilinguis, homo linguarum trium, wie er sich bessen rühmt (c. Rus. 2, 22 et me trilinguem bilinguis ipse ridebis?); auch schrieb er gewandt und gut sateinisch, und wenn er sagt: omnem sermonis elegantiam et latini eloquii venustatem stridor lectionis bedraicae sordidavit (procem. comm. in ep. ad Gal.), so ist sies nur beschränkt war. Bon schier Jugend unter strenger Bucht in best sur sies Schere gefürt, war er Humanist, und wenn er auch später für lange Jare die Heiden beseite warf, so konnte doch die Monchskutte in ihm den Humanisten nicht begraben; er war und blieb Humanist, wenn ihm auch die alte Liebe als antiquum per nobulam somnium erschien. Das Hebräische lernte er im Mannesalter bon einem gläubig gewordenen Juben. Widerholt bezieht er sich auf jüdische Lehrer, bie er benutt habe; praof. in Job. nennt er einen gewiffen Lybbaus als Lehrer, ber aus Furcht vor ben Juben gur Rachtzeit zu ihm gekommen fei, vgl. Sier. Ju habat. 2, 15, ep. ad Pammach. et Ocean. einen Barrabanus (c. Rufin. 1, 13 Baranina), von Rufin. Invect. 2, 12 in Barrabas, vgl. Mart. 15, 7, verbeht. Roch sei bemerkt, bafs Hieronymus ben Orient aus Anschauung kannte mb spater über 30 Jare, bis zu seinem Tobe, in Bethlehem lebte, sodafs ihm ber Schauplat ber biblifchen Geschichte fehr befannt war.

Ob der charakterschwache und um den Ruf seiner Orthodoxie angstlich besorgte Hieronymus von sich aus eine Berbesserung des Vet. Latinus unternommen hite, steht dahin, benn wie fehr er auch die Rotwendigkeit ber Arbeit erkannte, o entging ihm andererseits bas Gefärliche berselben nicht (pius labor, sed periculosa praesumtio); er fülte, dafs er leicht anftogen konne und Angriffe ber berdiebenften Art erfaren werbe. Ginem befonderen Auftrage des römischen Bischofs Damajus († Ende 384) in biesem Sinne glaubte er sich indessen nicht entziehen wichten, aber auch so ging er um 382 schüchtern an's Werk. Absichtlich legte er codd. Augrunde, qui non ita multum a lectionis latinae consuetudine discreparent, er verbefferte nur ba, wo es ber Sinn burchaus zu erforbern schien, und half felbst ftiliftisch nicht gehörig nach. Er begann mit bem Neuen Testament, amachft mit den Evangelien, benen er die sogenannten Canones bes Gusebius branftellte, am Rande ber Uberfetung aber fügte er bie Nachweisungen ber Tafel bi, um die synoptische Übersicht zu erleichtern. Bon dem Alten Testament bears beitete er auf Verlangen des Bischofs Damasus zuerst die Psalmen, und zwar in

boppelter Beife, indem er feiner Berbefferung einmal ben gewönlichen Tert ber LXX, fodann den mit ben fritischen Beichen bes Origenes versehenen beraplari ichen zugrunde legte, bgl. Prol. II. in Ps. und ep. ad Suniam et Fretelam de em. Ps. Beide Arbeiten haben fich erhalten, Die erftere als Psalterium romanum, weil fie in ber romifden Rirche bis gur Beit Bins V. gebraucht murbe, vel. Hody 1. 1. p. 383, nach Scholz Einleitung in Die hl. Schriften bes M. und R. Teft.'s 1. (Roln 1845, 80), G. 487, in ber Dogentapelle ju Benedig bis 1808, bie lettere als Psalterium gallicanum, weil fie in Gallien (nach Walafr. Strabo de reb. ecel, 25 burch Gregor bon Tours), und bann weiter in Deutschland, Eng land und Spanien in Gebrauch fam und in bemfelben fich erhielt. Beise wie bas Psalterium gallicanum wollte hieronymus bas gange Alte Testament nach ber Hexapla bearbeiten, f. in Tit. c. 3, aber wir wiffen nicht, wie weit er mit dieser Arbeit fam; er bemertt ep. 94 (134) ad Augustin,: pleraque prioris laboris fraude enjusdam amisimus. Erhalten hat fich in biefer Bearbei tung nur das Buch Siob, außerdem besithen wir noch besondere Borreden gu Siob, Brediger und Chronit, aber in feinen Kommentaren gu ben Bropheten, namen lich den fleinen, und gum Prediger, bat hieronymus diese Arbeit benutt, bgl.

Hody l. l. p. 354 sq.

Sieronymus hatte hiermit allerdings Namhaftes geleiftet, ein lesbarerer Bibd text lag bor und auch in den Barianten tonnte man fich leichter orientiren, den noch lafst fich annehmen , dafs ihm unter dem Arbeiten die Arbeit felbft verlei bete. Je mehr er fich in ben Grundtext bes Alten Teftaments hineinarbeitet (Sandidriften erhielt er heimlich aus einer Spnagoge), um fo flarer mufste ihm werden, wie fehlerhaft die LXX in ihrem chaotischen Buftande fei und fein bu manistisches Gewissen mufste ihm fagen, bafs feine bisherige Arbeit eine halbe, unzulängliche sei, dass man notwendig auf die veritas bebraea zurudgeben muffe. Dagu tam ein apologetisches Intereffe; benn ben Juden, die die LXX für fehlerhaft und verfälicht erflärten, ließ fich nur mit dem Grundtexte entgegen treten. Endlich wurde er bon berichiebenen Seiten, jo bom Bijchof Chromatius bon Aquileja angegangen, eine neue Aberfegung zu liefern. Dies waren bie haupt fächlichsten Grunde (er felbst gibt freilich hier und ba andere und fehr gering fügige an, f. Hody l. l. p. 363), welche ihn bestimmten, eine neue Ubersepung des Alten Testaments aus bem Grundtegte gu versuchen. Er begann fie um 392 und nach etwa 12 Jaren war fie vollendet. Den Anjang machte er mit den Büchern Samuels und der Könige, es solgten die Propheten, dann die Sprücke, der Prediger und das Hohelied, die weiteren Bücher, wie es scheint in dieser Ordnung: Cfra, Nehemia, Hiob, Psalmen, Chron., 5 Bücher Moses, Josua, Richter, Muth, Tobi, Judith, Esther. Nicht übersetzte er Jesus Sirach, die Weish. Sal. und die Bücher der Makkader. Die Psalmen übersetzte er im J. 405 aus dem Sebräischen: Diese Ubersetzung ward widerholt gedrudt, neuerlich erschien fie mit reichem fritischen Apparat u. d. T. Psalterium juxta Hebraeos Hieronymi e recogn. P. de Lagarde, Lips. 1874, 80. In bem vorausgeschickten, an ben Cophre nius gerichteten Briefe bemertt er: contidenter dicam, me nihil dumtaxat scientem de hebraica veritate mutasse.

Selbstverständlich berücksichtigte Hieronymus neben dem Grundtezte, namentlich in schwierigen Stellen, auch die griechischen Übersetzungen, und da die LXX damals geradezu für kanonisch angesehen wurde, werden wir es begreislich und verzeihlich finden, wenn er ihr etwa eine zu große Rücksicht schenkte, vgl. praek in Eccles.

Bevor wir uns selbst über diese, in alle Wege gewagte und bedeutende Arbeit aussprechen, hören wir billig die Stimmen der Zeit. Die Gegenwart wird bedeutenden Arbeiten selten gerecht, wärend sie wol Unbedeutendes und Mittelmäßiges zum himmel erhebt. Allerdings fand hieronymus von einigen Seiten Anerkennung, aber überwiegend erfur er Tadel.

Ob er gleich einem Bedürsnisse entgegengekommen war und dazu Aufsorderung genug gehabt hatte, wurde er doch hestig angegrissen, denn hier war es die liebe Gewonheit, die das Neue nicht wollte (Hier. praek. II. in Job: Tanta est vetn-

statis consuetudo, ut etiam confessa plerisque vitia placeant, dum magis pulchros habere volunt codices, quam emendatos), ober boch prattisch für bebentlich hielt, bort meinte Unwissenheit das heilige Wort fei forrumpirt, bort endlich war es Leibenschaft, Reib und Safs, welche in niedrigfter Beise ihr Gift ausfpriste. Trop aller Borficht musste fich Hieronymus, wie er geanet, einen falsarius, sacrilegus und corruptor sanctarum scripturarum schelten lassen, und es wurde ihm ein Brief (v. Hieron. c. Rufin. 2, 24) untergeschoben, in bem er berente, quod male hebraea volumina transtulisset. Bon feinen Tobfeinden Belagius und Rufinus (Invect. II) konnte er freilich Gerechtigkeit nicht erwarten, es war das jus talionis, das sie übten, aber auch von ganz anderen Seiten erspleten offener ober versteckter Angriffe, auf die er in seiner Apologia die Ants wort nicht schuldig blieb. Im Besonderen jedoch muffen wir die Stellung barlegen, Die bem Hieronymus gegenüber Augustinus in Diefer Angelegenheit einnahm. Diefer billigte die Berbeffcrung des Neuen Testaments nach dem Grundtexte und bes Alten Testaments nach dem hegaplarischen Texte der LXX mit den hegaplanichen Zeichen, war aber gegen eine neue Ubersetzung bes Alten Testaments aus bem Grundtexte. Wenn er babei von der Meinung ausging, dass die LXX inpirirt und von den Aposteln gebilligt sei, so bemerkte er weiter, dass so viele sprachtundige (linguae peritissimi) Übersetzer nicht wol hätten irren können, und wenn doch in dunkleren Stellen, jo gelte dies auch von Hieronymus. Ferner, wer folle bei Differenzen entscheiben, ba das Hebraische eine fehr wenig befannte Sprache fei, zumal wenn auch die Juden anders urteilten, als hieronymus? Endlich halt er die Arbeit für prattisch bedenklich und erzält, bafs es in einer Rirche wegen der Stelle Jonas 4, 6, in der Hier. hedera (xoloxung, קיקיון für cuembita gefett habe, jum Streite gekommen fei, vgl. Augustin. Opp. ed. Bened. Tom. II, ep. 28. 71. 73. Auf Hieronymus konnte biefes ichwache Raisonnement keinen Gindruck machen; wenn er indeffen pikirt, ja bitter antwortete, fo war ber Grund, bafs Augustinus seine Auslegung von Gal. 2, 14 als bogmatisch bebenklich in einem Briefe angegriffen hatte, ber bem Hieronymus erft nach Jaren one Unterschrift in die Sande kam und hinter bem Hieronymus, argwönisch wie er war, eine unlautere Absicht witterte, vgl. August. Opp. 1. c. ep. 68. 72. 75. Die Antwort Augustins war dem reizbaren Greise gegenüber maßvoll, vgl. Dib= Ir, Sier. und Aug. im Streite über Gal. 2, 14 in f. Gesammelten Schriften 1, 6. 1 ff. und F. Overbeck, Ueber die Auffassung des Streites des Paulus mit Petrus in Antiochien bei ben Kirchenvätern, Basel 1877, 4°, S. 47 ff. Augustinus beharrte auch später bei seiner Ansicht, vgl. de civit. dei 18, 43, dies hinderte ithoch nicht, dass er sich öster, etwa auch lobend, auf die interpretatio, quae est ex Hebraeo bezog, vgl. z. B. Aug. Opp. ed. Bened. T. III, p. 564. 586. 588. 591. 592. 599. 605. 607. 624, vgl. Ziegler, Lat. Bibelüberss., S. 68. 72 f. Die Abweichungen der LXX vom hebräischen Texte, der gleicherweise inspirirt sei, erklätte er sich ökonomisch: weicht die LXX ab, altitudo ibi prophetica esse crodenda est. Uber das Berhältnis des Hier. zum hebr. Text vgl. M. Rahmer, Die hebr. Traditionen in den Berken des Hieron., Thl. 1. Quaestiones in Genesin, Breslau 1861, 8°; W. Nowack, Die Bedeutung des Hieron. für die alttestamentl. Tettritit, Göttingen 1875, 80.

Tas strenge Urteil über die Arbeit des Hieronymus milberte sich mit der Beit, ja schlug wol so sehr in sein Gegenteil um, dass er unter Leitung des hl. Geistes vor Irrtum bewart worden sei. Davon kann freilich keine Rede sein, denn der Fehler sind begreislicherweise viele und mancherlei. Anerkennen muss indessen die Kritik, dass Hieronymus für seine Zeit wirklich Bedeutendes leistete, dass er dem Abendlande zuerst das A. Test. und beschränkter auch das Neue in wesentzlich reiner Gestalt in die Hand gab, dem Wirrwar im Bibelworte vorläusig ein Biel setze und als Überseher im Ganzen den richtigen Ton tras. Sehr richtig wollte er interpres, nicht paraphrastes sein, aber bei der großen Verschiedenartigzlit des hebräischen und lateinischen Sprachibioms lag die Gesar stlavischer Wörtzlichtet nahe. Er hat sie im Ganzen vermieden und eine gewisse Witte zwischen

zu großer Börtlichteit und zu großer Freiheit inne zu halten gewust, sodas die Sprache, wenn auch das hebräische Kolorit überall durchblickt, den damaligen Leser durchaus nicht verletzte, eher sörderte. Dennoch lässt sich sagen, Sierondmustonnte noch Bessers leisten. Es geschah nicht, weil ihn Furcht, Rücksichten dieten; um nicht anzustoßen, behielt er möglichst das Gegebene bei, namentlich im Reuen Testament. So ließ er bisweilen falsche Übersetungen, wenn sie unschlich sich schienen, stehen (quod non nocedat mutare noluimus) und schloss sich etwa auch in sprachlicher Hinschlicher Bollsgewonheit an, s. Comment. in Ezech. 40,5, sodas der Stil durchaus nicht gleichartig ist. Endlich nahm er sich nicht immer die gehörige Zeit, sondern arbeitete eilig. Dies gilt im Besonderen von den Apotryphen, die er freilich sehr abschähzig beurteilte. Einige ließ er ganz unberänt, siehe oben, die anderen übersetzte oder überarbeitete er vielmehr sehr leichtsexig.

Die Übersetzung des Hieronymus hatte eine große Zukunft; ihre Bedeutung ift noch heute keineswegs gering in kritischer und kirchlicher Beziehung, denn in ersterer zeigt sie uns die Gestalt des biblischen Grundtextes zu Ende des 4. Jachunderts, in letzterer gilt sie den Natholiken als anthentische. Das Wichtigste war, das sie wärend des Mittelalters dem Abendlande die Kenntnis des göttlichen Wortes fast ausschließlich vermittelte, das sie, als die einzige Kirchenübersetung, das Band der katholischen Einheit war und das Latein als Kirchen- und Gelektensprache sich wesentlich an sie anlehnte. Wenn namentlich in den letzten zuch hunderten des Mittelalters Übersetzungen der heitigen Schrift in Landessprachen zum Vorschein kamen, so dienten sie besonderen Interessen, der hierarchischen Kirche waren sie zuwider. Doch gehen wir nun im einzelnen näher auf die Schicklate

unferer Uberfebung ein.

Obgleich unfere Uberfetung fofort von Gingelnen benutt wurde, jo berbin tete fie fich boch nur fehr allmählich und es marte lange Jarhunderte, bis fie, die alte berdrängend, die firchliche Abersetung des Abendlandes wurde. Es geschat dies durch feinen Beschluss irgend einer Behörde, sondern es machte fich burch den Gebrauch von selbst. Im 5. Jarhundert wird sie als emendatior translatio von J. Cassian. Collat. 23, 8 und Eucherius, Bischof von Lyon, citirt, von Bir centius Lirinensis, Coelius Sedulius, Claudian. Mamertus, Fauftus Rejenfit, Salonius gebraucht, wogegen andere (Afrikaner) sich an die alte Abersetzung hab ten, noch andere (Salvianus) bald die alte, bald die neue anziehen. Weitere Fortschritte machte sie im 6. Jarhundert. Cassiodorius erklärt sich für sie de instit. div. litt. 12, indessen bemerkt Gregor. M. praes. in Job: novam translationem dissero (al. edissero, s. Ziegler, Die sat. Bibelüberss., S. 91), sed ut comprobationis causa exigit nunc novam nunc veterem per testimonia assumo, ut quia sedes apostolica - utraque utitur, mei quoque labor studii ex utraque fulciatur. Benn baber ichon Isidorus Hispal. de div. offic. 1, 12 ichreibt: Hieronymi editione generaliter omnes ecclesiae usquequaque utuntur, jo war bies, fittens genommen, noch nicht war, aber wol durfte es Hraban, Maurus de instit. cleric 2, 54 für feine Beit nachichreiben. Roch Beda Venerabilis bezieht fich zuweilen auf die alte Uberfetung, obwol er für gewönlich die neue braucht. Erft im 9. Jarhundert entichied fich ber Gieg ber neuen bollftandig, bgl. Walafr. Strabo praef. glossae ordin.: Hiernoymi translatione nunc ubique utitur tota romana ecclesia, licet non in omnibus libris; obidon auch dann und in ber Folge nicht nur die Erinnerung an die alte blieb, sondern auf diese gelegentlich etwa auch Beziehung genommen wurde. So citirt diese richtig als juxta LXX J. Seotus Erigena, z. B. de divis. nat. 2, 16. Der Name vulgata, den die neue übersehung nun verdiente, trug sich auf sie von der LXX über, aber er erscheint erst in späterer Beit. Roger Baco nennt sie haee quae vulgatur apud Latinos und illa quam ecclesia recipit his temporibus.

Auch die Bulgata entging dem Schickfale nicht, das sie mit der Zeit sehr verderbt wurde. Da Hieronymus nicht selbst schreibers verderbt wurde. Da Hieronymus nicht selbst schreibers bediente, waren vom Anfange an Fehler kaum vermeidlich, als aber im Lause der Zeit Abschriften über Abschriften angesertigt wurden, konnte nicht ausbleiben, das sie teils unwillkürlich

outch Schreibsehler und sonstige Bersehen, teils willfürlich verunftaltet wurde, inem Einzelne in ihrem Sinne andern zu muffen wanten. Das Berberblichfte edoch war, dass, da die alte und die neue Abersetzung Jarhunderte lang nebeninander gebraucht wurden, eine nach der andern verbessert und somit beide tor-ampirt wurden. Mochten etwa auch die Berschiedenheiten nur als Notizen in margine gestellt werden, allmählich tamen fie in den Text. Das Resultat war, bals in vielen Sanbidriften ein wunderliches Gemisch beiber Texte borlag. Die Barnung Walafr. Strabo's praef. in Jerem.: ne quisquam alteram ex altera velit emendare, tam gu fpat, bas Abel war ichon arg genug, aber, wie man mehrseitig erkannte, dass ein richtigerer Text ber Bulgata hergestellt werden muffe, fo fehlte es wenigstens auch nicht an gutem Billen, ber Rirche in Diesem Sinne

Caffiodorius war unferes Biffens ber erfte, welcher fich mit ber Berbefferung bes Textes ber Bulgata burch Bergleichung alter Sanbidriften beichäftigte, de instit. div. litt. praef., c. 14 u. 15, one bafs jedoch von feiner Arbeit eine Nadwirfung ertennbar mare, vielmehr fürte fich ber Brogefs der Berberbnis fort. Sehr fchlimm ftand es baber gegen Ende bes 8. Jarhunderts. Der Abelftand entging dem umsichtigen und sorgsamen Karl dem Großen nicht; dieser besahl, dass in den Kirchen die libri canonici als veraces vorlägen, s. Capitul. regg. Franc. 6, 227, und beauftragte mit ber emendatio feinen Alcuin, ber ihm bann auch bei ber Raiserkrönung, ben 1. Januar 801, ein Exemplar ber berbefferten Bulgata burch feinen bon ihm Rathanael genannten Schuler (er bieg eigentlich Fridugifus und ward Alcuins Rachfolger als Abt bei ber Rongregation bes heil. Martinus von Tours) überreichen ließ. Diefer emendatio wurden nicht die Grundterte (Hody 1. 1. p. 409), fondern altere und richtigere Sandichriften gu grunde gelegt, fie hat fich in mehreren fehr alten und prächtigen Sandichriften erhalten (i. unten) und die nabere Ginficht lehrt, bafs Alcuin in der Tat einen fehr benichtigten und im gangen guten Text lieferte. Um gleiche Beit beranlafste auch Theodulph, Bifchof bon Orleans 787-821, eine fritische Bearbeitung bes Textes, Léop. Delisle, Les Bibles de Théodulfe, Paris 1879, 80, und Silgenfelds Beit= fchrift 1881, G. 122 ff. Die Arbeit Alcuins hielt lange vor, aber nach zwei und einem halben Jarhunderte hatte fich ber Text ber Bulgata wiber fo verschlechtert, bafs man aufs neue auf eine Berichtigung besfelben Bebacht nehmen mufste. Der alte Lebensbeschreiber bes Lanfrant, Erzbischofs von Canterbury, berichtet, bafs fich dieser mit ber Berbesserung ber Bibel und der orthodogen Bäter beschäftigt, bafs er fich bagu auch feiner Schüler bedient habe, und fest hingu: hujus emendationis claritate omnis occidui orbis ecclesia, tam gallicana quam anglica gau-det se esse illuminatam. Näheres über biefe Arbeit wiffen wir nicht, aber viel geholfen scheint sie nicht zu haben. Richt lange nachher (1109) veranlaste der Abt von Citeaux, Stephanus II., eine neue Revision nach forretten Handschriften und ben Grundtexten, welche ein ichones Exemplar in vier Folianten enthielt, das in der Abtei aufbewart ward, vgl. Hist, litter, de la France, Tom. IX, p. 123. Etwas später, um 1150, beschäftigte sich gleichfalls der Kardinal Nitolaus mit der Berbefferung. Wenn diefe Beftrebungen Ginzelner nur wenig gewirft zu haben scheinen, fo ließ fich mehr erwarten, als im 13. Jarhunderte Korporationen fich ber Sache annahmen. Es wurden jogenannte Correctoria biblica angelegt, in benen man die Barianten niederlegte und befprach, die man burch Bergleichung bon Sanbichriften und alteren Auslegern gewonnen hatte. Genannt werden drei folder Correctoria, das Parisiense der Barifer Theologen (auch Senonense genannt, weil bom Erzbischof bon Gens für Gallien approbirt), bas ber Dominitaner unter Leitung bes Sugo a S. Caro um 1240 angefertigt (es wurde indeffen nach 12 Jaren als ungenugend beiseite gelegt und ein neues trat an feine Stelle: das Originalexemplar in 4 Folianten besitt die Pariser Nationalbiblio-thet) und das der Minoriten. Roger Baco, dem in dieser Sache ein bollgültiges Urteil gutam, war indeffen mit diefen Arbeiten febr unzufrieden, fiebe feine op. ad Clementem IV. pap. Er neunt ben Text pro majori parte horribiliter corruptum in exemplari vulgato h. e. Parisiensi, bie bielen correctores seien aus

Unwiffenheit corruptores, fo fei Mart. 8, 38 confusus falfchlich in confessus geandert: nam quilibet lector in ordine Minorum corrigit nt vult, et similiter apud Praedicatores, et eodem modo scolares, et quilibet mutat quod non intelligit; die correctio der Praedicatores fei pessima corruptio. In der Tat, n hatte recht; fo gut die Meinung war, burch Bergeichnung ber Barianten gu befen, jo wurde man, ba die Fähigfeit, fich ihrer zu bemeistern, völlig fehlte, be burch nur mehr verwirrt und jeder fuchte fich zu helfen, wie er eben fonnte; ber Text wurde eber verschlechtert, als verbeffert. Aber die Korrettorien f. 3. 06. Döberlein im litterarischen Museum, 1 (Altborf 1778, 8°) S. 1 ff., 177 ff., 344 ff. und fpeziell über die batifanischen Dreffel, Theol. Stud. u. Rrit., 1865, S. 369 f. Bedrudt liegt nur vor: Correctorium biblie cum difficilium quarundam dictionum luculenta interpretatione per Magdalium Jacobum, Gaudensem, ord. Predicatorii, studiosissime congestum. Colon., Quentell 1508, 40. Dies fehr felten, obgleich in 1300 Exemplaren abgezogene Buch ist indessen weniger Barianten fammlung, vielmehr halt es fich unter Beziehung auf ben Grundtert mehr ere getisch, bgl. J. H. a Seelen, Meditatt. exeg. I. p. 605 sq. Die fritische Tatig feit hatte vorläufig ein Ende und indem man fortfur, von der Bulgata Abidriften auf Abichriften zu fertigen, aber babei allgemein nur jungere gur Grundlage nahm war das Resultat, dass um die Mitte des 15. Jarhunderts die Bulgata in jal lofen jungeren, aber fehr fehlerhaften Exemplaren borlag und im Gebrauche war, wärend die erhaltenen alten und forretteren ziemlich unbeachtet in ben Rlofter und Rirchenbibliotheten ruhten, ja wol gerichnitten und gu Bücherbedeln bermen

Es folgen die Beiten bes gebrudten Textes. Bedurfnis und Spetulation wirften gujammen, dafs fich bie neue Budgbruderfunjt fofort mit Bervielfaltigung der lateinischen Bibel beschäftigte und dass in der zweiten Salfte bes 15. 3at hunderts fein Buch fo häufig gedrudt wurde, als bie Bulgata. Einige ftatiftifde Notizen müssen hier ihren Blat finden. Abgesehen von einer Reihe glossterter Bibeln, von denen wir nur die Biblia latina eum glossa ord. Wal. Strabons et interlineari Anselmi Lauduvensis, 4 Part., nach Serapeum 13. S. 185 ff. 14. S. 236 ff. Straßburg durch Adolf Rusch um 1480, hervorheben, und von den Musgaben einzelner Teile und Bucher ber beiligen Schrift, über Die wir auf Masch 1. 1. II. 3. p. 259 sq., 331 sq. verweisen, verzeichnet Sain in seinem Repert bi-bliographicum bis zum Jare 1500 97 Ausgaben ber Bulgata. Bon biesen find 18 ganglich undatirt, 16 one Ortsangabe; Die übrigen batirten 63 verteilen fich fo, dafs 28 auf Italien, nämlich auf Benedig 23 und auf Brescia, Florenz, Piacenza, Rom und Neapel je 1 fallen, 26 auf Deutschland, nämlich auf Bafel 10 Rürnberg 9, Strafburg, Mainz, Köln je 2 und Ulm 1, endlich 9 auf Frankreid, nämlich auf Lyon 5 und Baris 4. Die undatirten Drude fallen wol ausichlief lich nach Deutschland. Eine fpanische Ausgabe, Seviline 1491, fol., von Deutschen beforgt, verzeichnet Masch l. l. II. 3. p. 139. Aberhaupt waren die Druder auch außerhalb Deutschlands gewönlich Deutsche. Die Ausgaben felbst erhielten mit ber Beit manche Beigaben, Die allmählich zu einem ftattlichen apparatus anwuchjen, über ben wir als uns hier nicht näher berürend, auf Masch 1.1. II. 3. p. 40sq. bermeifen.

Das rein Bibliographische dieser ältesten Ausgaben ist durch die sehr dantenswerten Arbeiten eines Dad. Clement, J. Lord, J. G. Ch. Abler, G. W. Panzer u. a. großenteils sehr gründlich erläutert worden, dagegen hat man weniger auf den Text geachtet, den sie geden, so dass in dieser Beziehung noch Bieles aufzutlären ist. Da von einer vollständigen Kollation die Rede nicht sein kann, so läset sich dabei nur so zum Ziele kommen, dass man eine erhebliche Zal (etwa 1000 dis 1500) bemerkenswerter Stellen, auch versürerische Drucksehler nicht ausgenommen, notirt und sich von diesen eine genaue Kollation zu verschassen such ausgaben eine Reihe solcher Stellen notirt, z. B. Gen. 3, 15. ipsa, al. ipse; Ps. 1. 1. consilio, al. consilio; Jes. 37. 29. auribus, al. naribus; Matth. 5, 4. saturabuntur, al. consolabuntur; 27, 35 sehlt Tra nandow? xxx.; Lut. 11. 4. debenti nodis, al.

nitoribus nostris. Andere Stellen siehe bei Lorck a. a. D. 2. S. 177 f., 187 f. biele bei Masch l. l. u. a. zerftreut. Wenn gewönlich behauptet wird, bafs alten Ausgaben jum Teil bloge Abdrude bon einzelnen borliegenden Sandiften feien, fo tann ich bas nicht für warscheinlich halten, jedenfalls konnte es bon ben ältesten gelten, benn es war in alle Wege bequemer und sicherer, m vorliegenden Drud widerzugeben und allenfalls nachzubeffern, als sich an : schwerer zu lesende und vielleicht sehlerhaftere Handschrift zu halten. Budem rbe bann bie Textesverschiedenheit großer sein. Der Text ift im gangen behtet in allen wesentlich ber gleiche und abgesehen von Druckfehlern, die eine be Rolle spielen, änderte und besserte man nur sehr verhältnismäßig, so dass zu bloßen neuen Rekognitionen kam. Als aus jüngeren Handschriften geflossen, ber Text ein gemischter, wilder, kein guter. Dass die Ausgaben nach Reihen gewisser Abhängigkeit von einander stehen, hat man schon vielkach nachgewiesen, r fie vollständig zu genealogisiren, hat noch nicht gelingen wollen. Was Lord 1. O. 2. S. 175 ff. in dieser Beziehung andeutet, ist ein erster, schwacher und ulanglicher Berfuch. Er unterscheibet eine beutsche (Grundlage Maing 1462), uiche (Grundlage Rom 1471) und venetianische Klaffe; allein bei ber großen und nachgewiesenen Berschiedenheit ber Benediger Ausgaben untereinander e diese lettere naher zu bestimmen, und überhaupt durchtreugen sich die einien Ausgaben untereinander vielfach. Wir füren hier schließlich einige ber be-

tenswerteften Ausgaben an.

Belches bie ältefte Ausgabe überhaupt sci, ob es eine Mainzer aus ben en 1450 ff. burch Guttenberg und Fauft gegeben habe, mar lange Zeit ftreitig, J. Ga. Schelhorn, De antiquissima lat. bibliorum editione — diatribe, a. 1760, 4°, indessen ift die Existenz derselben jest nachgewiesen, s. Ebert, Auseines dibliographisches Lexiston I. 2272. Ein Exemplar derselben, Bible Maine genannt, weil dem Kardinal Mazarin seiner Zeit gehörig, kauste jüngst Buchhändler Bachelin de Florenne sur 50,000 Fr. Die Mainzer (in einitate runtii per Joannem fust ciuem et Petrum schoiffher de gernsheym clericum en und auch keine von den übrigen undatirten scheint höher hinaufzugehen, igens vgl. Seb. Seemiller, De lat. bibliorum cum nota a. 1462 impressa dui edit. Moguntina exercitatio bibliographico-crit. Ingolst. 1785, 4º. Für ift fie, abgesehen von ihrem Alter, beshalb von besonderem Interesse, weil einer Reihe anderer zur Grundlage diente. Bloger Nachbruck berfelben ift bie ite Mainzer durch B. Schöffer vom Jare 1472 in Fol. Freier folgten ihr ere. Go ließ ber betriebfame Buchbruder Anton Coberger, ber Bater, in rnberg gestorben 1513, der täglich 24 Pressen und 100 Menschen beschäftigte, h ihr in 8 Jaren 7 Ausgaben in Fol. erscheinen, nämlich 1475, 1477, 1478 n und November, 1479, 1480, 1482. Ferner liegt sie der Benediger p. Franc. hailbrun et Nicol. de frankfordia socios, 1475, fol. zu grunde, s. Lord a. a. D. S. 127 ff., wärend diese wider anderen (Neapoli, impr. Matth. Moravus, 16 f.; Venet., op. et imp. Theodorici de Reynsburch et Reynoldi de Novigio Theutonicorum ac sociorum, 1478 fol.) zur Grundlage diente. — Eine th besonderen Textes wegen sehr beachtenswerte Ausgabe ist die römische, Conr. wynheym Arnold. pannartzque magistri, 1471 fol., die Undr. Friener und 3. nsenschmit zu Nürnberg, 1475 fol. nachbruckten und mit ber auch bie von Biaja, J. Pet. de Ferratis, 1475, 4° schr stimmt. — Eine ganze Suite von Ausen empfiehlt fich burch bie Schlusberfe:

Fontibus ex graecis hebraeorum quoque libris

Emendata satis et decorata simul

Biblia sum presens, superos ego testor et astra. ter benselben ist indessen wol zu unterscheiden. Die echten erschienen one Anse bes Orudortes und des Orudors, und man ist dis heute ihrer Entstehung nicht auf die Spur gekommen, jedoch füren die Lettern und sonstige Umse nach Deutschland. Man zält ihrer zehn, eine trägt auch keine Jarzal, die igen sind aus den Jaren 1479, 1481, 1482, 1483, 1485, 1486 die, 1487,

1489, die außere Beschreibung berfelben f. bei Hain 1. 1. 3048, 3075, 3081, 3086, 3088, 3092, 3093, 3094, 3098, 3105. Sie ftimmen bem Texte nach überein, und find ziemlich felten. Rach Lord a. a. D. 2. S. 210 war die Benediger Angabe bom Jare 1475 ihre Mutter, aber die Empfehlung hatte ihren Grund, dem nicht nur wurden Drucksehler verbessert, sondern auch sonst wurde nach verschie denen Quellen nachgebessert. Da sie sehr gesucht wurden, legten andere Drucke, die sich aber nannten, sie mit Beisügung jener Berse ihren neuen Abdrücken zu grunde, wärend noch andere ihren beliebigen Textesausgaben bloß jene Empfehlung beidruckten, um anzulocken. Wärend diese einsach täuschten, lieserten jew mehr oder weniger genaue Nachdrude. Bu diesen zälen unter anderen Venet, Herbort de seligenstat, 1483 fol.; Venet., Ge. de Rivabenis, 1487 fol.; Biblia correcta per stephanum pariseti impr. per iacobum malieti, 1490 fol., vgl. Lord a. a. D. 2. S. 211 ff.; Bas., J. Froben., 1491 und 1495, 8°. Später, juril Basil., J. Froben., 1509 fol., erscheint als Empschlung das Hegastichen des Ma thias Cambucellus, bas beginnt mit:

Emendata magis scaturit nunc biblia tota:

Que fuit in nullo tempore visa prius. Unter allen Jarhunderten beschäftigte sich bas 16. mit der Bulgata am Ungelegentlichsten. Indem sich die firchliche Frage burchaus in den Bordergrund ftellte, bemuhte man fich, um fich über fie ju verftandigen, um das Berftandnis ber bei ligen Schrift mit einem Gifer, wie nie guvor. Run waren zwar die Grundterte berfelben zugänglicher geworben, aber boch nur einem fleinen Bruchteile ber Ge bildeten, die Mehrzal bedurfte einer lateinischen Abersehung und als jolche lag zunächst einzig die Bulgata vor. Die Bal der Ausgaben vermehrte sich baber ganz außerordentlich. Unterdessen war aber auch das fritische Gewissen wach geworden. Man hatte erfannt und erfannte täglich mehr und mehr, bafs die Bul gata, wie fie borlag, fehr fehler- und mangelhaft fei, und warend bies einerfeits neue Aberfetungen gur Folge hatte (fiebe unten), wollte man andererfeits gwar die Bulgata in ihrem wolerworbenen Besithe belaffen, bemühte sich aber, sie zu berichtigen. Man schlug babei zwei Wege ein, die sich freilich nicht immer streng Schieden; warend die einen den Text nach den Grundtexten verbefferten, fuchten andere burch Bergleichung von Sandidriften und alteren Ausgaben einen richtige ren zu gewinnen. Die letteren waren auf ber richtigen, fritischen Sahrte, wo gegen die ersteren ben Sieronymus übertunchten und eigenmächtig überarbeiteten, was allerdings bem praftischen Intereffe biente.

Unfere Aufgabe ift nun, die irgend hervortretenden Arbeiten Diefer Art ju verzeichnen, wobei wir felbstverftandlich alle bie übergeben, welche nur einzelne Bucher und Stude ber heiligen Schrift umfassen. Wir beginnen mit ben Ber-

befferungen nach ben Brundtegten.

Der Zeit nach tritt uns da zuerst die Complutensische Polyglotie entgegen. Ihr von dem herkömmlichen sehr abweichender Text wurde überwiegend nach den Grundtexten, weniger (trot der marktschreierischen Borrede, s. Kaulen, Gesch. d. Bulg., S. 314) nach Harberischen hergestellt. Besondere Nachdrücke desselben, doch nicht one Anderungen, erschienen Noremb., J. Peträus, 1527, 8 und 1529, 8°, serner Norimb., F. Penpus, 1530, Fol., mit Vereisserungen geben ihn die Antwerpener und Pariser Polyglotte. Katholischerische erschienen noch wier verzeitze Arkeiten zuwählt die hächst istenen Riblige einze dehre der vier derartige Arbeiten, junachft die hochft feltene Biblia s. juxta hebr. et gt. veritatem vetustissimorumque ac emendat, cdd. fid. diligentissime recogn. Colon., P. Quentel, 1527 fol. und 1529 fol. Ihr herausgeber mar J. Rudelius, nachher Syndifus zu Lubed (über ihn f. Krafft, Beitschr. fur Breug. Weich, und Landestunde 5 (1868) G. 499 f.), ber jeboch im Grunde nur ben Text Offanders vom 3. 1522 (fiehe unten) nachbruden ließ. Ferner besorgte Augustin. Steuchus Eugubinus eine Recognitio V. T. ad hebr. veritatem. Venet., Ald. et Andr. Soc., 1529, 4°, weiter ist als branchbar die Biblia lat. zu verzeichnen, die zu Köln ex offic. Eucharii Cervicorni procurante Godofr. Hittorpio 1530. fol. et stelle die Biblia lat. zu verzeichnen, die zu schien; endlich ließ ber Beneditt., Bischof Isidor. Clarius, ein Mitglied bes Tribentiner Konzils, eine lateinische Bibel Venet., Petr. Schoeffer, 1542 fol. (nachrudt Venet., Junt., 1557 fol. und fastrirt 1564 fol.) erscheinen, in der er etwa DO Stellen nach bem Grundtegte verbefferte. Er arbeitete fehr nach Borgangern b ziemlich untritisch, feine Unmertungen find meift von Sebaftian Dunfter ent-

mt. Die Ausgabe tam auf ben Inder und ift fehr felten geworden. Unter ben Protestanten lieferte zuerst Andreas Ofiander eine Berbefferung ber uata nach ben Grundterten: Biblia s. utriusque Test. diligenter recognita et end. Nuremb., F. Peypus, 1522, 40 u. 1523 fol. Es folgte 1529 bie viclbesprone und feltene Bittenb. lat. Bibel. Sie erschien, freilich fehr unvollständig, unter m Titel: Pentateuchus. Liber Josue. Liber Judicum. Libri Regum. Novum stamentum. Wittembergae. Am Ende bes 4. Buchs ber Ronige ift die Jarlangegeben (in manchen Exemplaren auch auf bem Titel) und als Drucker Rilaus Schirleit (! lies Schirlent) genannt. Das Format ist klein Folio, das pier gut, die Lettern find nette italienische, aber, was sehr zu beachten ist, der mat ist äußerst liederlich und inkorrekt. Voran geht eine sich sehr allgemein ltende Borrede, beigegeben find die Borreden Luthers jum Alten und Reuen flament und zum Römerbrief, und wenige Randglossen. Nachgebruckt wurde r das Reue Testament, nämlich Vuittemb. 1529, 8° und 1536, 8°, Bas., Barth. esthemer. et Nic. Brylinger, 1537, 80 und als ed. postrema, ex novissima togn. D. D. Mart. Lutheri praefationibus et scholiis ejusd. illustr. Francof., dr. Brubach, 1554, 8° und 1570, 8°; bas ganze Wert hat erst 3. Ge. Balch Luthers fämtlichen Schriften, Teil 14, wider abbruden laffen. Die Uberfepung eine nach ben Grundtegten und mit Benutung ber beutschen Abersetzung Qu-28 wesentlich verbefferte Bulgata und wurde als folche nicht viel von sich zu en geben, wenn nicht ihre Entstehung im Dunkeln lage und bei berfelben die hmwürdigften beutschen Namen in Frage tamen. Das Wert enthalt mehrere geichen, dass es für ein Produkt Luthers gehalten werden soll, und so weit r folgen können, wurde es für ein solches bis nach der Witte des 16. Jarnderts gehalten. Erft als die Wittenberger Calviniften in ihrer Catechesis 1571 : Aberschung von Apostelgesch. 3, 21 quem oportebat caelo suscipi donec remantur omnia als die Luthers gegen die Ubiquitat benutt und damit auch Lur für sich hatten sprechen laffen, erhoben die niederfächfischen Theologen Gin= ache, f. Biederholte, Chriftl. gemeine Confession und Erklährung, wie in ben ich. Kirchen — wider die Sakramentirer gelehret wird, 1571; fie erklärten bas ert fen nicht von Luther, Die Bucher fegen barin auch nicht auf Lutherisch gemet und noch lebende, glaubwürdige Perfonen mußten fich gar wol zu erinnern, 🕽 es, als es bereits gebruckt gewesen, etliche Jare von Luther hinterhalten wor= 1 feb. Diefes Beugnis, das freilich die Wittenberger abwiefen, one es jedoch fächlich entfräften zu können, f. Bon ber Perfon und Menschwerdung Jefu rifti ber waren Chriftl. Rirchen Grundfest, 1571, war in ber Tat zu positiv jalten, als dass es nicht manchen in der Folge, rücksichtlich der Autorschaft thers, hätte bedenklich machen sollen. Gründlicher indessen ward die Frage t im 18. Jarhundert verhandelt, es erhoben sich scharfe Gegner gegen die herumliche Anficht, one fich freilich die Majorität der Stimmen verschaffen zu tonn, fiche Raberes unter anderem bei W. E. Bartholomaci in Acta historicon, siege Kageres unter anderem bei W. E. Bartholomael in Acta listoricoeles. Bb. V (Weimar 1741) S. 372 ff. und bei D. Clement, Bibliothèque cunuse hist. et crit. T. IV, p. 115 sq. Sehr besonnen erörtert J. Ge. Walch
a. D. die Streitfrage; er kommt zum Resultate, dass Luther warscheinlich doch
e Bearbeiter sei, wogegen J. G. Walter (ausfürliche Erörterung der wichtigen
reitigkeit —, Jena 1749, 4° und unumstößlich sesstrehender — Beweiß, dass —,
na 1752, 4°), zwar sehr eingehend, aber viel zu advokatisch gegen Luther pläs
t. Als Prätendenten neben Luther wurden Melanchtschap, der Pros. zwei b. Münfter in Bittenberg (biefer durch einen blogen Lefefchler) und Mart. ther aufgebracht, ber lettere nach einer alten Notiz, die fich jedoch nicht beten will. Reuestens halt C. Schmidt, Phil. Melanchthon S. 708 bie Bibel t ein gemeinsames Bert von Luther und Delauchthon, wogegen B. Thilo, De= nhthon im Dienfte der heiligen Schrift, Berlin 1860, 80, G. 24 ff. ben De= uhthon in den Bordergrund stellt. Wir konnen hier nicht auf die Streitfrage

näher eingehen, wir haben indessen aus den Berhandlungen die Überzeugung gewonnen, bafs Luther auf jeden Fall teilweise befeiligt war, bafs ihm aber aus Gründen das Buch felbst burchaus teine Freude machte, das benn auch eine giemlich unbeachtete Exiftenz hatte, bis es zu einem gelehrten Streite Anlafs gab. -Mit wenigen Worten tann auf die weiteren Arbeiten biefer Art hingewiesen werben. Bom fleißigen Konr. Bellicanus in Bürich erschienen Commentaria Bibliorum, Tig. 1532—1539, und wider 1582, 8 T. fol., benen er bie Bulgata zu grunde legte, wie er sie verbessern zu mussen glaubte. Victorin Strigel kommentirte, ben Befaia ausgenommen, fämtliche Bucher ber heiligen Schrift, bie einzeln erschienen Lips. 1563-1587. Auch er ließ seinen Auslegungen bie Bulgata beierschienen Lips. 1563—158%. Auch er ließ seinen Auslegungen die Bulgata dels brucken, aber in starker Überarbeitung. In der Biblia — a Paulo Ebero correcta s. interpolata, Wited. 1565, 10 T., 4° und studio Pauli Crellii, Witted. 1574, 10 T., 4° ist die Bulgata nach der mit abgedruckten deutschen Übersetzung Luthers geändert; das N. Testament ist in dieser Ausg. von Ge. Major bearbeitet, vgl. oben Bd. IV, S. 10. Biel gedraucht wurde die letzte Berbesseung der Bulgata, die Lukas Osiander lieserte und mit einer expositio zuerst Tud. 1574—1586, 7 T., 4° erscheinen ließ. Sie wurde mit und one expositio mehrere Male ausgelegt, sodann von Andreas Osiander, dem Sone des L. Osiander, überscheitet Tud. 1500 sel. und öster. Sohn hamerksen macht sich hei derfelben die arbeitet, Tub. 1600 fol. und öfter. Sehr bemerkbar macht fich bei berfelben bie Abhängigkeit von Brenz und Luther.

Wichtiger für uns sind die Anstrengungen, die man machte, um durch Bergleichung guter hanbschriften fo weit als möglich ben ursprünglichen Text bes Hieronymus wider zu gewinnen. Dafs die Bulgata verderbt fei und wie man fie nach griechischen Sanbschriften sprachlich und sachlich zu verbeffern habe, hatte schon um die Mitte des 15. Jarhunderts der große humanist Lorenzo della Balle an einzelnen Beispielen glanzend gezeigt, aber er tam noch zu fruh. Eff Defiberius Erasmus, fein großer Berehrer, ftellte feine in latinam N. T. interpretationem ex collatione graec. exemplarium annotationes apprime utiles, Paris 1505 fol. ans Licht (bie beste Ausgabe beforgte Jac. Revius, Amstel. 1630 80) und allerdings hatten fie nun ihre Birtung. Wenn Balla nicht darauf ausging, die Bulgata nach alten lateinischen Sandschriften zu verbeffern, fo lag bas rein diplomatische Interesse der Beit noch fern; das herbe Urteil Kaulens a.a.D.
S. 292 ist völlig unberechtigt. Richt sehr erheblich sind die Verbesserungen, die Adrian. Gumelli, Par., Thilem. Kerver., 1504, fol. und 4° und öfter, vgl. Lord a. a. D. 2. S. 236 f., und der Dominikaner Albert. Castellanus zuerst Venet. 1511, 40 in ihren Ausgaben anbrachten, bagegen leiftete Rob. Stephanus in Paris für seine Beit sehr Bedeutendes. Er verbefferte den Text nach einer Reibe bon Handschriften und einigen Ausgaben, und gab bazu auch Barianten. Buerft erschien bas Reue Teftament Paris, Simon Colinaus, 1523, 160, sobann besorgte er 8 Abdrücke der ganzen Bibel, von benen 6 zu Paris (1528. Fol., verbessert 1532. Fol., 1534. 80, 1540. Fol., 1545. 40, 1546. Fol.) und 2 zu Genf (1555 40, 1557. 2 T. Fol.) erschienen. Von diesen Ausgaben, die sämtlich ziemlich selten find, ift bie vom Jare 1540 bie befte, fofort nachgebruckt Antwerp., 3. Stelfins, 1541 (al. 1542) und Lips., Rit. Bolrab, 1544. Fol. In der Tat mar man dem Stephanus für diese Bemühungen den größten Dant schuldig, allein statt diesen zu ernten, musste er vielmehr durch sie seine Stellung in Paris völlig untergroben sehn. Die Pariser Theologen hielten ein strenges und ungerechtes Gericht über seine Arbeit, und wenn er diesen schon die Antwort nicht schuldig blieb (Ad censuras theologorun Paris., quieben Biblia B runt, ejusdem R. St. responsio, 1552, 8°, auch sofort französisch erschienen), so war boch seines Bleibens in Paris nicht mehr. Schon 1547 wanderte er nach Genf. Von anderen Seiten fand er dagegen allerdings Anerkennung, benn sein Text wurde einer der verbreitetsten, und wenn schon nicht one manche Berande rungen, etwa 100 Male nachgebrudt.

Neben R. Stephanus beschäftigte auch andere die gleiche Arbeit. Der 🗫 rifer 3. Benedictus ließ einen berichtigten Text erscheinen, Baris, Sim. Colinand, 1541. Fol., der etwa 10 Male nachgedruckt wurde, aber auf den Index kam, weil er, wie ichon Stephanus in ber Ausgabe bom Sare 1532 getan, in marg, bie Abweichungen bon ben Grundtexten notirt hatte, wodurch bas geheiligte Anfeben bet Bulgata gefärdet ichien. Erheblicher als Diefe maren Die Arbeiten ber Los wener Theologen. Um der tatholijchen Kirche einen richtigen Text zu geben, beanstragte Raifer Rarl V. Die theologische Fafultat zu Löwen, eine forgfältige Repision ber Bulgata vorzunehmen. Der Arbeit unterzog fich unter Aufficht ber Jotultat 3. Bentenius; er legte die Musgabe bes R. Stephanus bom Jare 1540 u grunde und verbefferte fie, obichon nicht fehr bedeutend, nach 30 Sandichriften; auch fügte er Barianten bei. Die Ausgabe erschien Lovan., Barthol. Gravius, 1547. Fol. und wurde öfter nachgedruckt, so Antw., J. Stelsius, 1559, 8°, Antw., Christoph Plantin., 1559, 8°, zulett Venet., 1599, 4°. Nach dem Tode des Hen-tenius 1566 versuchten die Löwener Theologen Franc: Lucas von Brügge, J. Molanus, Augustin. Sunnaus, Corn. Repnerus und 3. Sarlemus ben Barianten= apparat zu bermehren und biefen Text aufs neue zu verbeffern; ihre Arbeit liegt in acht, bei Chrift. Plantinus in Untwerpen erichienenen Ausgaben bor, Die beiben erften 1573 (al. 1574), 8º und 24º, die lette 1590, 8º. Für bas Alte Teftament gefchah fo gut wie nichts, bagegen wurde fürs Reue Teftament fleißig gejammelt.

Es tam für die Bulgata ein verhängnisvoller Wendepunkt. Das Konzil zu Trident sasste, nachdem es eine starke Opposition überwunden hatte, in seiner 4. Sipung, den 8. April 1546, den denkwürdigen Beschluss, dass alle Bücher des Alten und Neuen Testaments, wie sie in der Bulgata vorlägen, auch die Apostyphen des Alten Testaments, kanonisch seine. Es bestimmte sodann, dass die Bulgata ex omnibus latinis editionidus in publicis lectionidus, disputationidus, praedicationidus et expositionidus als die authentische anzuschen sei und sie niemand quovis praetextu verwersen dürse. Indem es server die Aussegung der beiligen Schrift der Austorität der Kirche unterstellte, ergab sich schießlich die Besstimmung, dass in Berössentlichung von Bibeln und Bibelkommentaren der frechen Betriebsamkeit der Buchdrucker entgegenzutreten sei und die Bulgata selbst quam emendatissime gedruckt werde. Eine auchentische Ausgabe der Bulgata war

hiermit indicirt.

Die Tragweite biefer Beschluffe war nicht nach allen Seiten bin flar und follte es im Sinne ber Bater auch nicht fein, die bamit freilich im Drange der Umitande unter ihre eigenen Theologen einen Bantapfel marfen. Bon dem bibli= den Grundtegte und feinem Berhaltniffe gur Bulgata verlautet fein Bort. Der Beichlufe über die Authenticität ber Bulgata fanktionirte im Grunde nur eine foff 1000järige Braxis, die aber ber Sierarchie gerade bamals recht bequem lag. Das biblifche Wort war fehr unficher und vieldeutig geworden, daher bedurfte fie, um bem Streiten möglichft ein Ende ju machen, ber freien und beweglichen Biffenschaft gegenüber (ad coercenda petulantia ingenia) einer authentischen Auslegung des Grundtertes. Wenn gleich im Eingange als Zweck hingestellt wird, ut puritas ipsa evangelii in ecclesia conservetur, und man bedenkt, bas die proteftantische Opposition auf die Bibel im Grundterte pochte, so ift wol deutlich, dass man geflissentlich den Grundtext stillschweigend beiseite schob, um von diesem nicht beunruhigt, nur einen Refurs auf die Bulgata zu gestatten. Eine natürliche Folge dieser Diplomatie war, dass sich die katholischen Theologen in zwei Lager schies den, fiche Ausfürliches bierüber bei Hody l. l. p. 509 sq. Barend Die einen recht absichtlich die Unficherheit des Grundtertes hervorstellten, um das Ansehen ber Bulgata gu beben, ftempelten fie diefe wol gar gu einem unverbefferlichen Berte des heiligen Beiftes. Dagegen war anderen, benen das wissenschaftliche Bewiffen fchlug, bas gange Defret fehr unbequem. Sie fuchten es daher angufechten und zu milbern, und wollten in demfelben jedenfalls eine blog bisgiplinarifche, feine bogmatische Bestimmung erbliden, vgl. 3. B. Riegler a. a. D. C. 111 ff. Doch ift es nicht diefes Ortes, diefe Bunfte weiter gu berfolgen.

Die Stellung der Katholifen und Protestanten zur Bulgata war jest eine durchaus veränderte. Wenn diese, im Eiser das Gleichgewicht verlierend, sie ungebürlich herabsetzen und wissenschaftlich vernachlässigten, hielten sie jene zu hoch,

die katholische Kirche aber hatte als solche nun die Frage nach dem Texte berselben an die Hand zu nehmen, den richtigen festzustellen und zu überwachen. Rachbem schon Clemens VII. für Herstellung eines verbesserten Textes Borkehrung getroffen hatte, s. L. v. Ef a. a. O. S. 174, und überhaupt für das Folgende besonders Vercellone Variae lectiones —, I, p. XVII sq., geschah weiteres durch Pius IV. und V. dis Sixtus V., der nach allen Seiten eingreisendste und tüchtigste Papst des 16. Jarhunderts, mit ganzem Ernste die Sache zu einem Resul

tate fürte.

Sixtus bestellte eine Kongregation, die ihre Arbeit zu Anfang des Jares 1588 begann und sich beim Karbinal Anton. Caraffa († 14. Januar 1591) bersammelte. Als Canones stellte fie auf, bafs ber hebraische Text zu bergleichen fei und nur nach Handschriften — und es ftanden ihr treffliche zu gebote, wie ber Cod. Amiatin. und Vallicellanus - geundert werden folle, bafs die LXX ba zu vergleichen fei, mo fie mehr ober weniger als bas Bebraifche enthalte, und die Erklärung der hebraifchen Ramen, die herkommlich beigegeben ward, geftrichen werben solle. Das Resultat ber Arbeit war ein Cober, der ben gewonnenen tritischen Apparat verzeichnet enthielt und sich jest wider aufgefunden hat. Auf bieser Grundlage unternahm nun Sixtus selbst die Revision bes Textes, allerdings von Franc. Toletus und Angelus Rocca unterftupt, aber boch vielfach von ber Meinung seiner Gehilfen abweichend. Wenn er dabei wol etwa fün verfur, so hatte er doch immer einen kritischen Boben. Auch nach dem Grundtegte ward geändert, nicht zwar ut inde latini interpretis errata corrigerentur, fondern um bei Zweideutigem und Unficherem im Lateinischen Sicheres und Uniformes zu geben. Im übrigen schloss sich ber Text sehr an den der sogenannten Biblis ordinaria an. Der Druck ward sorgfältig überwacht, die Offizin war die des jüngeren Albus Manutius. So erschien Biblis s. vulgatae editionis, ad concilii Tridentini praescriptum emend. et a Sixto V. P. M. recognita et approbata. Rom., ex typogr. apostolica Vaticana 1590, 3 T. fol. Übergangen find bas 3. und 4. Buch Cfra, bas 3. Buch ber Mattabaer und bas Gebet bes Manaffe, auch bet bie Ausgabe weder Marginalien, noch fonstige Butaten.

Für biefe Textesgestaltung ward d. d. Kal. Mart. 1589 bie Ronftitution Aeternus ille (abgebruckt unter anderen bei Hody l. l. p. 495 sq.) erlaffen, welche für immer in Rraft bleiben (perpetuo valitura) folle. Diese erklärte bie Ausgabe für bie vera, legitima, authentica et indubitata in omnibus publicis privatisque disputationibus, gebot bei Strafanbrohung fie one irgend eine Underung (no minima particula mutata, addita vel detracta) abzubruden und verbot ichlechtbin

andere Abdrude.

Obgleich auf den Druck der Ausgabe alle Sorgfalt verwendet worden war, follte der Papft boch felbst noch feben, dass fie nicht fehlerfrei fei. Es fanden sich Druckfehler und Berbefferungen schienen notwendig. So wurden benn die Berbefferungen teils durch neugedruckte und aufgepappte Zettelchen nachgetragen, teils wurde durch Rabiren und Korrigiren mit ber Feder nachgeholfen (nostra nos ipsi manu correximus, si qua praelo vitia obrepserant), vgl. L. v. Efa.a.D. S. 331 ff.

Noch im gleichen Jare, den 27. August 1590, segnete Papst Sixtus V. das Beitliche und fofort erfur fein Wert die leidenschaftlichste Anfeindung. Auch in ber Folge marb es gewönlich viel zu ungunftig beurteilt. Es ift jedenfalls eine fehr ehrenwerte litterarische Arbeit; ber Text beruht auf alten Sandschriften und ist verhältnismäßig gar nicht übel. Die Druckschler, die übersehen wurden, s. diese bei Bukentop Lux de luce p. 467 sq., sind nicht sehr erheblich.
Bei dieser Sachlage waren es sicher andere, als rein wissenschaftliche Gründe,

welche ben Sturm wider bies Wert heraufbeschworen, um ihm bas Garaus gu machen. Borerft haben wir zu erinnern, bafs die Gehilfen des Sixtus wol im voraus dem Werke abgeneigt waren, weil dieser zu eigenmächtig verfur. Wit um fo mehr Auslicht auf Erfolg tonnte nun ber Jefuit Rob. Bellarmin feinen Feldzug beginnen, benn er, ber turz vorher aus Frankreich zurückgekehrt war, bemächtigte sich ber Sache. Ihn trieb Hafs und Ehrgeiz, Hafs gegen Sixtus, ber seine Con-

auf ben Index gesetzt hatte, und Chrgeiz, an das große katholische nuthentischen Bulgata auch seinen Ramen geknüpft zu feben. Genug, Papft Gregor XIV. zu bereben, bafs eine neue Berbesserung ber Bulranstalten sei, wobei er auch die Lüge nicht scheute, dass Sixtus noch Berbefferung feiner Ausgabe befohlen habe. Als die neue Arbeit ihrem nabe mar, ermirtte Bellarmin mit seinen Jesuiten bei Clemens VIII., Februar 1592, den Befchl, dafs bie Sixtina zu unterbruden und bie i Eremplare auf Roften bes apostolischen Schanes wider aufzukaufen jolge diefes Befehles und der jesuitischen Betriebsamkeit haben sich fix= emplare höchst selten gemacht. Gin Abdrud ber Sixtina mit Scholien Fr. Haraco ericien Antwerpen, Sier. Berdug, 1630, Fol., L. ban Eg er Ausgabe ber Clementina, Tub. 1822, 3 Tomi, 80, bie firtinischen

m Rande gegeben. er neuen Berbefferung ging es ebenfalls nicht so glatt und one Giferab, und billig ging auch nicht alles nach bem Ropfe Bellarmins. Bud wiber eine Kommission bestellt, bestehend aus 7 Kardinälen und 11 elehrten, die in Zagarola, im Hause bes Rarbinals Marc. Ant. Co-Altern, wöchentlich brei Sitzungen (Montag, Donnerstag und Freitag) ber ersten Sitzung, den 7. Februar 1591, tonnte man sich über den codendi noch nicht vereinigen. Die Grundsätze wurden andere. Rachs ür die Genesis 40 Tage gebraucht hatte, übergab man zur Beschleu-Arbeit einer engeren Kommission, ben Karbinalen DR. A. Colonna und ius, und ben 8 Gelehrten Barth. Miranda, Andr. Salvener, Ant. Agel-Bellarminus, Barth. Balverde, Lal. Landus, Betr. Morinus und Ange-

Wenn nun berichtet wird, dass biese Kommission in 19 Tagen ihre ollendete, fo ift das schwerlich richtig, vielmehr zu glauben, dafs Beitee Sache in Rom geschah. Im Ottober kehrte sie nach Rom zuruck, und i. Oktober Gregorius XIV. und schon zu Ende Dezember des gleichen sein Nachfolger Innocentius IX. verschieden war, hatte Clemens VIII. e zu versügen. Dieser beauftragte nun mit der Veröffentlichung die Augustinus Balerius und Federic. Borromeus, denen besonders Franc. t die hand ging. Noch versuchte Balverde, ber bedeutende Berandes egenommen wissen wollte, ben Druck burch eine Bittschrift zu verzögern, 3apft gebot ihm Stillschweigen. Der Druck war schon vor Ende bes 32 sertig, die Druckerei wider bie bes Albus Manutius jun. und in vard bas in der bibliotheca Angelica befindliche Exemplar der fixtini-I gebraucht. Die Anderungen ruren von ber Sand bes Angel. Rocca erlich mufste man diefe Ausgabe der fixtinischen fo anlich herzustellen, eibe leicht verwechseln lassen. So erschien als die eigentlich authenzabe ber römischen Kirche die Biblia s. vulgatae editionis Sixti V. P. recognita atque edita. Romae, ex typogr. apostolica Vaticana, 1592 fol. Clemens VIII. erscheint erft auf bem Titel fpaterer Ausgaben (querft

ripp. 1609, 8°, ?). Auch diese Ausgabe hat weber Barianten, noch ttaten, aber beigegeben, jedoch am Ende, ist das 3. und 4. Buch Esra bebet bes Manaffe. Die Borrebe (von Bellarmin verfafst, f. Riegler 5. 79, abgebruckt bei Hody 1. 1. p. 502 sq.) erklärt, bafs bie Ausgabe in imbecillitate zwar nicht vollkommen und fehlerfrei, jedoch unter allen die reinste sei. Damit kontraftirt benn freilich, bafs fie weit mehr : als die Sixtina hat, f. L. v. Ef a. a. D. S. 366 ff. Im Texte weicht ifer in etwa 3000 Stellen ab, f. die Abweichungen bei Bukentop 1. 1. 83. 465 sq. Der Text selbst schließt sich näher an ben Grundtext an Ifach nach bem Texte ber Lumener Theologen geanbert. Er ift, wie in , ein gemischter und nur relativ guter, benn bei beiben Ausgaben folgte jer ftreng miffenschaftlichen Grundfägen, als bem Gefüle und prattischen

find die zwei folgenden romifchen Ausgaben zu erwänen. Gleich im Jare, 1593, erichien die eine in 40 unter gleichem Titel, aber mit Bu= gaben (Additae sunt concordantiae marginales, explicationes nominum hebraedrum, et index rerum), und nach dieser die zweite 1598 in klein 4° mit correctorium. Die Korrektur der letzteren besorgte Angel. Rocca. Beide sind sehr sehlerhaft gedruckt, das Wichtigere aber ist, das man von dem Texte der Ausgabe von 1592 ganz bedeutend abwich und sast eine neue Rezension lieserte, s. Bukentop 1. 1. p. 470 sq.

Obgleich Clemens VIII. im November 1592 den Nachdruck seiner Ausgabe für 10 Jare verboten hatte, erhielt doch 1597 die Plantinsche Druckerei in Antwerpen ein Privilegium und so erschien 1599 zu Antwerpen ex off. Plant., ap. J. Moretum eine Ausgabe in 4° und in 8°, die aber doch in einer Reihe von

Stellen von ihrem Originale abweicht, f. Bukentop 1. 1. p. 507 sq.

In Berücksichtigung der Art, wie die authentische Bulgata, oder vielmehr die authentischen Bulgaten zu stande kamen, werden wir es der protestantischen Bolemik nicht verargen, dass sie sich dieses Widerstreites der Päpste, in dem sich die katholische Einheit und päpstliche Infallibilität in eigener Weise darstellte, bemächtigte, vgl. u. a. Thom. James, Bellum papale s. concordia discors Sixti V. et Clementis VIII. eirea Hieronymianam edit. Lond. 1606, 4°; 1678, 8° u. 1841, 12°.

Nachdem die katholische Kirche durch Clemens VIII. einen authentischen, wenn auch zweiselhaften Text der Bulgata erhalten hatte, schließt im Grunde die Seschichte der Bulgata in dieser Kirche, denn die späteren Ausgaden dieten insosern kein besonderes Interesse, als sie sich an die elementinischen anschlossen oder ausschließen mussten, wenn es schon unvermeidlich war, dass auch in sie gar manche Berschiedenheiten eindrangen. Wir erwänen daher nur die neueste, vom gelehrten Barnaditen C. Bercellone besorgte Ausgade, Rom 1861, 4°, der die vom Jare 1592 zu grunde liegt, die aber aus einigen anderen Ausgaden Berbesserungen ersaren hat. Ein Berzeichnis der früheren dis zur Mitte des vorigen Jarhunderts s. dei Masch l. l. II, 3. p. 249 sq. Nicht übergehen dürsen wir aber zweisehr sleißige und wichtige kritische Sammelwerke, nämlich Lux de luce l. tres, in quorum primo ambiguae locutiones, in secundo variae ac dudiae lectiones, quae in vulg. lat. s. ser. edit. occurrunt, ex originalium linguarum textidus illustr. — In tertio agitur de edit. Sixti V. — Coll. et dig. F. Henr. de Bukentop ord. st. Minorum —. Col. Agripp., Wilh. Friessem., 1710, 4° und Variae lectiones vulgatae lat. Bibliorum editionis, quas Car. Vercellone sodalis Barnadites digessit. Tom. I. II (Pentat. et libri histor.) Rom. 1860—1864, 4°.

Es wäre Aufgabe der Protestanten gewesen, gerade bei ihrer freien Stellung zur Bulgata sur herstellung eines kritischen Textes derselben Sorge zu tragen, allein wenn auch nicht entschuldigen, begreisen können wir es, das die Besangenbeit der Katholiten sie auf der anderen Seite besangen machte und deren günstige Stimmung für die Vulgata in eine ungünstige sich verkehrte, das die Protestanten so die Vulgata ungedürlich herabsesten oder doch viel zu wenig berücksichten. So sehlt denn noch heute ein Text, der den Forderungen der Bissenschaft entspricht und nur der Protestantismus kann und sollte das nachholen, was er nur zu lange verabsäumt hat. Zum Ziele wird man aber nur gelangen, wenn man geradezu von vorn ansängt, die zallosen späteren Handschriften und auch die Ausgaben vorerst beiseite läst und zunächst nur die ältesten Handschriften berücksichtigt, sie in Familien zu scheien such danach einen Text mit Beistigung der Barianten liesert. Auf diesem Grunde kann dann von verschiedenen Seiten

mit Erfolg weiter gebaut werben.

Schließlich verzeichnen wir einige der ältesten und wichtigeren HandschifterDer älteste, aus der Mitte des 6. Jarhunderts stammende und beste Coder ist
der cod. Amiatinus, jetzt in der Laurentiana zu Florenz besindlich. Er enthäls
das Alte (Baruch sehlt) und Neue Testament; den Text des Neuen Testaments
hat aus demselben Tischendorf, Lips. 1850, 4° (neue Titclausgabe 1854) vers
öffentlicht. Eine Kollation des A. Test. ist der sehr ungenügenden, von TheodHerd, begonnenen, von Tischendorf vollendeten Ausgabe Biblia s. latina VetText. Hieronymo interprete — Lips., Brockhaus 1873, 8° beigegeben, s. Hammus
in Silgenselds Zeitschrift 1873, S. 591 ff. — Über die Biblia gothica toletanaen

clesiae (Baruch sehlt) aus dem 8. Jarhundert, den cod. Paullinus zu Rom baruch sehlt) aus dem 9. Jarhundert, den cod. Statianus, jest Vallicellanus i Rom aus dem 9. Jarhundert, den cod. Ottobonianus in der Vaticana den etatenech enthaltend auß dem 8. Jarhundert und einige andere spätere s. Verstlone Variae lectiones I, p. LXXXIV sq., über eine Reihe weiterer Handschr. e Legarde Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi, Lips. 1874, 80, p. III sq. Die Biblia Carolina auf ber Rantonalbibliothet in Burich, ein Brachtwert, ftammt 18 bem 9. Jarhundert und wird unter Rarl dem Rahlen geschrieben fein. Bauch fehlt; die letten zwei Blätter hat eine späte Sand erganzt. In die gleiche jeit wird die große Bamberger Bibelhandschrift gehören, vgl. F. U. Kopp, Biler und Schriften der Borzeit, 1. S. 184. In diefer fehlt die Apotalypfe. Der od. Alcuini, um ihn fo zu nennen, ift unzweifelhaft ein Bert ber farolingifchen zeit, wenn auch nicht das Geschenk bei der Kaiserkrönung, den 1. Januar 801, yl. Aleuini opp. ed. Froben. I, p. 248, vielmehr wol auf Beschl Karl des Kahen geschrieben, bgl. Hug in Zeitschrift für bie Beiftlichkeit bes Erzbistums Freis ung, 1828, Seft 2. Er umfast das Alte (Baruch fehlt) und Reue Testament. früher bem Stifte zu Granfelben, Moutier de Grandval, im Münstertale zuges Brig, tam er in ber Revolutionszeit in Privathande und wanderte fpater für 17,500 fr. nach England, vgl. J. H. de Speyr-Passavant, Description de la lible écrite p. Alchuin de l'an 778 à 800, et offerte par lui à Charlemagne e jour de son couronnement à Rome l'an 801, Paris 1829, 8° und H. E. Gaulieur in Mémoires de l'institut national Genevois. T. I. Genève 1854, 4°. ber den Codez zu Ruy, den Theodulph, Bischof von Orleans 787—821, herskuen ließ, und sein Verhältnis zu cod. lat. 9380 (cod. Memmianus) und 11937 er Pariser Nationalbibliothef s. Léop. Delisle Les Bibles de Théodulse, Paris 1879, 8° und Higgenfelds Zeitschrift 1881, S. 122 ff. — Über eine sehr saubere Vergamenthandschrift der Bibel, warscheinlich aus dem 13. Jarh., früher in Altschrift wif, jest in Erlangen (588) befindlich, berichtet Riederer Rachrichten gur Rirhen, Gelehrten= und Buchergeschichte 10. S. 125 ff. Über eine andere Handschrift us dem 13. Jarhundert f. Eichhorn, Repertorium 17. S. 183 ff. — Fragmente in Anecdota s. et prof. ed. Tischendorf. Ed. II. Lips. 1861, 40, p. 153 sq., bibliorum vetustissima fragmenta gr. et lat. e cdd. Cryptoferratensibus eruta tque ed. a Jos. Cozza I. Rom. 1867. 8° p. 201 sq. III. 1877. p. CXXXV sq.

Für bas Rene Testament ist ber cod. Fuldensis (Ex mscr. Victoris Capuani d., proleg. introduxit, commentariis adornavit E. Ranke, Marb. et Lips. 1868, 80),

vegen feines hohen Alters von besonderer Wichtigkeit.

Bon Evangelicnhandschriften nennen wir den cod. Sangallensis graeco-lat. nterlinearis quatuor evangeliorum (ad similitud, ipsius l. mscr. accuratissime lelineandum et lapidibus exprim. cur. H. C. M. Rettig. Turici 1836, 4°). Er tammt aus dem 9. Jarhundert. Die Überschung konnte als interlineare leicht Ingestaltungen ersaren. Eine andere lateinische Handschrift, ebenfalls aus dem 1. Jarhundert, besindet sich in Erlangen (467), s. A. Pfeisser, Beiträge zur kenntniß alter Bücher und Handschriften, St. 1, Hof 1783, 8°, S. 1 ff. Eine weitere Handschrift, ein warhastes Prachtstück, 870 auf Beschl Karl des Kahlen in den Brüdern und Priestern Beringarius und Linthardus geschrieben, früher m Kloster St. Denys dei Paris, dann in Regensburg besindlich, wird jest in Rünchen ausbewart. Der Text ist ein mit Vet. Latinus sehr gemischter; vgl. dolomann. Sanstl, Diss. in aureum ac pervetustum s. evang. cod. ms. monasterii i. Emmerami Ratisbonae, Ratisbon. 1786, 4°. Über den Ingolstadter Codex M mir Sebastian Seemillers Dissertation notitiam continens de antiquissimo od. mser. — in bibl. acad. Ingolst. adservato. Ingolst. 1784, 4°, nicht zugängeich. Mehrere andere Haudschriften verzeichnet Kaulen a. a. D. S. 240 ff.

II. Die neueren Abersetzungen. — Die Bulgata hatte burch ben jartunbertelangen Gebrauch ein so unbegrenztes, ja geheiligtes Ausehen erlangt, dass bange Zeit brauchte, ben Gebanken zu fassen, an ihre Stelle ein Bessers zu eben. Dass sie freilich nicht genau sei und man im einzelnen auf den Grundtext burüdgehen musse, wurde von einzelnen Kundigen, wie von Rikolaus v. Lyra,

ertannt und ausgesprochen. Raim. Martini ertlärt in ber Borrebe bes Pugio fide bie Stellen bes Alten Teftaments wortlich nach bem Bebraifchen geben zu wollen Der englische Bischof und Kardinal Abam Gafton, geftorben 1397, schein ber erfte gewesen zu sein, ber wiber an eine neue Uberfetung bachte und bai Alte Teftament, mit Ausschlufs ber Pfalmen, aus bem Sebraifchen überfette, aber seine Arbeit hat sich verloren, s. Masch l. l. II. 3. p. 432. Als man sich in der Folge immer tiefer in das klassische Altertum versenkte und auch die Kenntnie bes Hebraifchen leichter zu erlangen war, hatte man bie Mittel, eine neue über setzung zu versuchen, aber die Mehrzal der Humanisten hatte für die Kirche und ihre Wissenschaft kein Herz und keinen Sinn. Dennoch geschah etwas, wenn schon im bloß litterarischen Interesse. Als man sich neben der römischen auch mit der griechischen Litteratur aufs eifrigfte beschäftigte, wurden lateinische Übersehungen notwendig, um lettere weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Dan übersette baber fleißigst aus bem Griechischen, die Arbeit war ebenso ehrenvoll, als sonend und Papft Ritolaus V., ber Macen ber humanisten in großartigem Stile, legte in seiner Rabe, so zu sagen, eine Ubersetzungsfabrit an. Dieser veranlafste benn auch ben eblen Florentiner und bedeutenden humanisten, Giannoggo Manetti, † 1459, die Bibel aufs neue aus ben Grundterten zu übersegen, benn Manetti war auch Renner ber judischen Wissenschaft. Manetti ging ans Werk, übersett aber nur die Pfalmen und das Neue Testament. Die erstere Arbeit ging berloren und dasselbe Schicksal wird die andere gehabt haben, vgl. Tiraboschi, Storis della letteratura italiana VI. 2. p. 109 sq. Doch freilich vom rein litterarifden Intereffe aus ließ fich von ben Bewunderern ber Rlafficität nicht viel erwarten, für biefe hatte bas ichlichte Bibelwort und ber Stil nicht Anziehungetraft genug Dagegen fclug bas religiofe Jutereffe überwältigend burch; bie Not ber Beit lebrte beten und fritisiren, man verglich die Bustande ber Gegenwart mit den gludlicheren ber Bergangenheit, lenkte seinen Blid namentlich auf das christliche Altertum und fuchte Troft in der heiligen Schrift. Wie fo die fremdsprachige Bulgata bem Bolte nicht dienen konnte, fo legten fich bem Sprachfundigen Mängel berfelben bloß. Der Gegenfat blieb aber auch nicht aus, es kam bahin, dass wer ber Bulgata mistraute, auch ber Kirche verdächtig ward, und bas fich die Biffenschaft das Recht zu neuen lateinischen Bibelübersetzungen von der Kirche zu erkämpsen hatte. Desiderius Erasmus erkämpste dieses Recht durch seine Übersetzung des Neuen Testaments (siehe unten), es tam ihm aber auch fofort der religiose Aufischwung Europas zu Hilfe, der die verrottete Kirche aufs tiefste erschütterte. Dass biefe fich fodann zusammenfaffend hierarchisch und tropfopfig bie Bulgata sich wie ber jum Ibole erfor, haben wir ichon gelefen.

Mit der Reformation durchfur ein elektrischer Schlag die Geister, das lebhafteste Berlangen nach dem reinen Bibelwort verallgemeinerte sich, und da die Bulgata ungenügend ersunden ward, versuchte man auch neue Übersetungen in der Gelehrtensprache. Indessen die ganze heilige Schrift, oder auch nur das Alte oder Neue Testament vollständig zu übersetzen, war ein schwieriges und langwieriges Geschäft, und doch drängte die Sache. Biele begnügten sich daher, zunächst nur einzelne Bücher in neuer oder doch sehr berichtigter Übersetung, mit oder one Auslegung zu liesern. Die Jal solcher Arbeiten war nicht gering, die vornehmsten Theologen aller Parteien lieserten welche, und wenn sie ziemlich one Ausnahme widerholt, ja zum teil oft wider ausgelegt wurden, so zeigte sich darin, das sie einem Bedürsnisse entgegen kamen. Wir verzeichnen hier kurz diezenigen Arbeiten, die etwa bis in die Mitte des 16. Jarhunderts erschienen, one gerade auf Bolständigkeit Anspruch zu machen und mit Übergehung der Übersetzungen einzelner

biblifcher Rapitel und Stude.

Melanchthon (Proverb. 1524), Luther (Deuteron. 1525), J. Brentius (Hiob 1527), J. Draconites (Psalter. 1540, Dan. 1544, Joel 1565), J. Bugenhagen (Psalter. cum quibusdam aliis canticis 1544), Henr. Mollerus (Psalm. 1573), Zwingli (Jes., Jer., Psalm., Proverb., Ecclesiast., Cant. C.), Conr. Pellicanes (Proverb. 1520, Psalter. 1527), Occolampadius (Hiob 1523, Prophetae majores 1525—1534, Hagg., Zach. et Mal. 1527, Hos., Joel, Am., Abd. et Jon. 1535),

apito (Habak. 1526), Butzer (Sophon. 1528, Psalm. [pscudonym als Aretius felinus 1529), Theod. Bibliander (Nahum 1534), Wolfg. Musculus (Psalter. 1551, Genes. 1554, Esaias 1557), Calvinus (Psalter. 1557), Augustin. Marloratus (Genes. 1562, Psalmi et Cantica bibl. cum catholica expos. ccclesiastica 1562, Esaias 1564), Fel. Pratensis (Psalter. 1515), Augustin. Justiniani (Job 1516, Psalter. 1516), Rob. Shirwood (Ecclesiastes 1523), Agathius Guidacerius (Cant. C. 1531), Rod. Baynus (Proverb. 1555), Thom. Nelus (Hagg., Zach. et Mal. 1557), Franc. Forerius (Esaias 1563).

Betor mir nun die neuen Übersegungen im einzelnen behandeln, ift anzu-

merten, wie wir unsere Aufgabe beschränten zu mussen glaubten. Die Mehrzal ber neuen Übersetzungen floß aus den Grundtexten, doch erschienen daneben auch kernebersetzungen, wie aus dem Chalduischen, Sprischen, Arabischen, und selbst bie deutsche Abersehung Luthers, vgl. Lisch, Andr. Mylius und ber Herzog J. Albecht von Medlenburg-Schwerin, Schwerin 1853, 86, S. 72 ff., wurde ins Lakinische übersett. Wir berücksichtigen nur die ersteren und übergehen die letteren billig gang. Sodann laffen wir ebenfo bie paraphraftischen Bearbeitungen, wie 3. B. die vielbeliebten und verdienstlichen des Joh. van den Campen, † 1538, pa ben Pfalmen und des Erasmus zum Neuen Testament, unbeachtet, wie die mekijchen Nachbildungen, denn beides sind bloß freie Reproduktionen des Sinnes mit fehr subjektiver Farbung. Natürlich war es ganz vorzugsweise der Psalter, den man in lateinischen Bersen widerzugeben sich bemühte, ich erinnere unter anbern an Cobanus Hessus, bessen Arbeit in 70 Jaren in etwa 40 Auflagen er**ihien, vgl. R. Krause, Cob. Hessus, Bd. 2, Gotha 1879, S. 204 ff., an J. Major, 14. Beza, Gc.** Buchanan, Scb. Castellio, M. Ant. Flaminius, Bened. Arias Mondanus, 3. Bochius. Endlich wurden häufig nur einzelne Bücher und selbst Kapitel iberfest. Von diesen Arbeiten können schon der Masse wegen nur einige wenige penannt und hervorgehoben werden, sie sind aber auch meist nur Mittelgut.

Bir beginnen mit den Uberschungen der gangen Bibel ober boch bes Alten Leftaments und laffen dann die besonderen des Reuen Teftaments folgen, trennen se aber nicht nach ben Konfessionen der Übersetzer, sondern zälen sie angemessener und ber Beitfolge ihrer Entstehung auf. Noch sei bemerkt, dass unter den Auspeben viele bloße Titelausgaben find, etwa auch einzelne unverkaufte Stude ans beren Ausgaben beigefügt wurden. Auf diesen Bunkt konnte hier nicht näher eingegangen werden, doch wurden gelegentlich bei den Ausgaben, die verglichen

werben konnten, die Abdrücke von den Titelausgaben unterschieden.

Der gelehrte Dominitaner, Sanctes Pagninus aus Lucca, † 1541 in Lyon, tritt uns als der erfte entgegen, der eine neue lateinische Übersetzung der gan= jen heiligen Schrift aus ben Grundtexten lieferte, wenn auch in gewiffem An-**Chuffe an die Bulgata. Schon seit 1493 arbeitete er am Alten Testamente, und** als er bamit nach 25 Jaren zu Ende war, hatte er Mühe, seine Arbeit zum Drude zu bringen, obwol er von seiten Bapft Leos X. Unterstützung fand. Das singe Werk erschien endlich nach 10 Jaren durch Privilegien gegen den Nachbruck pschift und mit Dedikation an Papst Clemens VII. Lugd., Ant. du Ry, 1528 (am Ende 1527), 4°, und wider Colon., Melch. Novesian., 1541 fol. Indem sich Bagninus, wie nur immer möglich, der Wörtlichkeit besteißigte und daher auch be Eigennamen bem Grundtexte gemäß schrieb, z. B. Selomoh, Mirjam, Jeschuah, bunte bas Latein nicht gut aussallen, daneben musste die Übersetung an Dunkel**beit leide**n und sie verfehlte auch gar oft das Richtige, zumal im Neuen Testa= ment, da Pagninus' Kenutnis des Griechischen sehr gering war. Ungeachtet diefer Rangel erwarb fie fich gerade wegen ihrer Wörtlichkeit großen Beifall und fie ward unter ben neueren eine ber gebrauchtesten. Bu unterscheiben sind indessen ben angefürten beiden ersten Ausgaben die späteren, die sehr bedeutende Ber-**Inderungen** erfuren.

1) Gine neue, fehr burchgreifende Refognition erschien schon Lugd., Hugo a Porta, 1542 fol., welche ber Borredner Mich. Villanovanus (Mich. Servetus) beorgte, und J. Calvin Defensio orth. fidei de s. trinitate. R. Steph. 1554, 40 P. 59 sq. unterließ nicht, auch über dieses Werk des Servetus sich in seiner Weise auszusprechen. Die Katholiten setten die Ausgabe auf den Index. Wenn Ser vetus versichert, nach einem Exemplare gearbeitet zu haben, welches von der Hand bes Pagninus sehr viele Bemerkungen und in der Übersehung an unzäligen Stellen Aenderungen enthielt, so liegt ein Grund nicht vor, diese Angabe zu beanstanden; andererseits lag es freilich seinem propagandistischen Streben nahe, namentlich in den Anmerkungen am Rande, Eigenes beizusügen, was seine Überzeugung ausdrückte, vgl. Rosenmüller a. a. D. 4. S. 178 ff. Da die Ausgabe wegen dieser Zusätz gefärlich erschien, so haben sich die Exemplare derselben sehr

rar gemacht.

2) Am gebrauchtesten wurde die Arbeit des Pagninus in der Retognition des Rob. Stephanus. Dieser nahm indessen von Pagninus nur die Übersetung des Alten Testaments auf, vom Neuen Testament gab er die Bezas (siehe unten), von den Apostryphen die von Claud. Baduellus nach dem komplutensischen Teste. Beim Alten Testament nahm er teils Nachbesserungen des Pagninus auf, teils änderte er nach Erzerpten aus Borlesungen des Franc. Batablus und nach Bemerkungen anderer. Auf diese Weise kam allerdings ein gemischtes, aber auch brauchdares Wert zu stande. So erschienen mit der Bulgata und manchen Beigaben in höchst splendider Ausstatung die jetzt seltenen Biblia utriusque T. Oliva R. Steph., 1557, 2 T. fol. (mit neuem Titel 1577). Nach diesen wurde die Übersetung des Pagninus und Beza nachgedrucht Basil., Thom. Guarinus, 1564 fol.; Tig., Ch. Froschov. jun., 1564, 4° und 1579, 4° (Titelausgabe?) endlich Francos., Sam. Selsisch et Becht. Rab 1590, 8° und 1591, 8° (Titelausgabe?), Sam. Selsisch, 1600, 8°, Andr. Chambier, 1614, 4° und 1618, 4° (Titelausgabe?). Die ganze Übersetung des Pagninus nehst anderem geben die Ausgaben Paris., Fr. Barois, 1721, 2 T., fol. und Paris., Jac. Zuillau, 1729, 1745, 2 T., fol.

cof., Sam. Selfisch et Becht. Rab 1590, 8° und 1591, 8° (Titelausgabe?), Sam. Selfisch, 1600, 8°, Andr. Chambier, 1614, 4° und 1618, 4° (Titelausgabe?). Die ganze Überschung des Pagninus nehst anderem geben die Ausgaben Paris., Fr. Barois, 1721, 2 T., fol. und Paris., Jac. Zuillau, 1729, 1745, 2 T., fol. 3) Endlich ist der Rekognition des Arias Montanus, wenn man so sage darf, in den Biblia hebraeo-latina, welche als Appendix der Antwerpener Polyglotte, 1572, erschienen, Erwänung zu tun. Da derselbe einer ganz wörtlichen Interlinearversion bedurfte, so wälte er die des Pagninus, weil indessen und diese seinem Mwede nicht ganz diente, so änderte er sie diesem gemäß, bezeichnet indessen die Anderungen als solche durch den Druck und ließ die Abweichungen des Pagninus am Rande abdrucken. Auch vom Reuen Testament lieserte er in der Antwerpener Polyglotte eine ganz wörtliche Interlinearversion, hier aber im Anschluss an die Bulgata. Besondere Ausgaben dieser neutestamentlichen Überschung s. bei Masch. l. l. I. p. 271 sq. II. 3. p. 620 sq. Noch mehr verwörtlicht die Überschung des Arias Mont. der Jesuit L. Bebiel 1743, s. Masch. l. l. I., p. 158. 276. — Weitere Druck der Überschung des Pagninus hat Masch. l. l. II. 3. p. 486 sq. 619 verzeichnet; auch die Überschung einzelner Bücker erschien in vielen Rachbrucken.

Es solgte ein sehr bürftiges Produkt. Der Kardinal Thomas de Vio Cajetanus, † 1534, liebte es, langatnige Kommentare über biblische Bücher in the mistischer Haltung zu schreiben, da er aber weder Hebräsch noch Griechisch versstand, bedurfte er zu größerer Gründlichkeit einer ganz wörtlichen Übersetung. Er beaustragte mit einer solchen für das Alte Testament zwei Hebräschundige einen Juden und einen Christen, sür das Reue Testament Griechischtundige und die neue Übersetung ließ er neben der Bulgata abdrucken. Ganz wörtlich und ziemlich barbarisch hinkt sie mühselig den Grundtezten nach. Es erschienen so bearbeitet vom Alten Testament folgende Bücher: Psalmi Venet. 1530 fol., Par. 1532 fol. u. 1540 fol., Pentat. Rom. 1531 fol., Paris 1539, sol., Josua — Parlip. Esdr, Neh. et Esth. Rom. 1533 fol., Par. 1546 8°, Job Rom. 1535 fol., Kaise tria priora capita Par. 1537 8°, Rom. 1542 fol., Proverb. Lugd. 1545 fol. www. wider zugleich mit Ecclesiastes Lugd. 1552 fol. Gesammelt erschienen diese Werke in 5 T. Lugd. 1639 fol. Das Neue Testament, mit Ausschluss der Apotalpse, erschien in einer Gesamtausgabe Venet. 1530 u. 1531, 2 T. fol. Besondere Ausschen erschienen von den Evangelien, der Apostelgeschichte und den Briesen. Notirt sei hier folgender Satz des Kardinals: non interpretis graeci et latin, sed ipsius tantum hebraei textus authoritas est, quam complecti cogimur, et complectimur sideles omnes.

Gine neue Uberfetung bes Alten Teftaments lieferte ber bedeutende Sebraift Sebaft. Münfter in Bafel. Er fügte fie und Anmerfungen, in benen er befonders neueren judischen Auslegern folgte, seiner Textesausgabe des Alten Testaments, Basil., ex offic. Bebel., imp. Mich. Isengrinii et H. Petri, 1534 und 1535, 2 T. fol., bei, die in zweiter, wesentlich vermehrter Auflage, Basil., ex offic. M. Isengr. et H. Petri, 1546, 2 T. fol., erschien. Sich ftreng an den Text haltend, übersette er genan und tren, one indeffen auf reine Bortlichfeit auszugeben; bas Latein tragt hiernach durchaus bas hebraifche Colorit, es ift unrein und teilweise barbarisch; hier und da finden sich zur Erläuterung kleine Einschiedel in Klammern. Roch sei bemerkt, dass sich Münster auch in den Namen möglichst an das Hebräische anschloss und so z. B. Heva, Habel, Jehezkel, Jjob, Choresch, Darjavesch schriebe. Obgleich diese Übersetzung im ganzen gelungen das leistete, was sie wollte, und jedenfalls neben dem hedräsischen Texte sehr brauchbar war, sand sie doch mur eine geringe Verdreitung, sie wurde nur einmal in der bei Ehr. Froschauer in Burich, 1539, 8º erichienenen und bon Konrad Bellicanus beforgten, f. beffen Chroniton herausgeg. von B. Riggenbach, Basel 1877, 8°, S. 139, lateinischen Bibel, mit Weglassung ber Anmerkungen, nachgedruckt. Beigegeben ward bie Aberjegung ber Apokryphen aus der komplutensischen Bolyglotte und die eras-miche des Reuen Testaments. Ein Nachdruck des Bentateuch, Hohenlieds, von Ruth, der Rlaglieder, bes Predigers und der Efther erichien mit hebraifchem Texte one Rennung des Übersehers, Venet. 1551, 4°. Besonders erschienen Proverb. Basil. 1524, 8°; Ecclesiastes Basil. 1525, 8°; Cant. C. Bas. 1525, 8°; Psalm. Argent. 1545, 8°; Threni Bas. 1552, 8°; Isaias Bas. s. a. 4°.

Unter ben neueren lateinischen Bibelübersetungen geburt ber Buricher eine ber ersten Stellen. Leo Jud, der treusleißige Mitarbeiter Zwinglis, besonders als sorgsältiger Übersetzer ins Deutsche und Lateinische hoch verdient, lieserte in derselben sein bedeutendstes Werk, vol. E. Pestalozzi, Leo Judae, Elberseld 1860, 8°, 5. 77 ff., 165. Er begann es bald nach seiner Übersiedlung nach Jürich und nach jarelanger, sorgsamer Arbeit erschien 1541 die Übersetzung der Sprücke Sas lomonis als Borläuser, aber die Bollendung zu erleben, blieb ihm versagt. Bei seinem Tode, den 19. Juni 1542, war selbst der hebräische Kanon noch nicht vollkändig übersetzt, noch sehlte der Schlus des Ezechiel von Kap. 40 an, das Buch Daniel, Höb, die 48 letzten Psalmen, der Prediger und das Hohelied. Wie es Bud auf bem Sterbebette gewünscht, überfeste Theodor Bibliander, unter Beihilfe Ronrad Pellicans, f. beffen Chronifon, herausg.. v. B. Riggenbach, S. 139, Diefe Stude, und ba unterbeffen Betr. Cholinus die Apofruphen überfest hatte und Rud. Gualtherus die erasmifche Aberfetung des Reuen Teftaments überarbeitete, fo founte bas Wert in erfter und vollständigfter Ausgabe und prächtiger Ausstattung icon 1543 in Burich bei Ch. Froschower in Folio ericheinen. Die Borrebe rurt von C. Bellican ber, R. Gualther fügte am Ende argumenta in omnia - capita elegiaco carmine conscripta bei, in marg. stehen furge, recht= fertigende und erläuternde Anmerfungen. Fast zu gleicher Zeit wurden in der gleichen Offizin zwei weitere Ausgaben gebruckt, eine in 40 und eine in 80. Beide tragen die Jargal 1544, die erftere bor den Apotryphen und dem Renen Tefta= mente. 1543; beide enhalten aber nicht alle Zugaben, wie die erste, namentlich sehlen in der in 8° viele Anmerkungen. Wenn man noch weitere Züricher Ausgaben anfürt, so beruht dies, so weit ich forschen konnte, auf Frrtum. Zwar eine Ausgabe von 1550, 4° existirt, aber es ist dies eine kloße Titelausgabe der Duartausgabe vom Jare 1544. Jud arbeitete sehr sorgsältig und bedächtig, er beriet sich vielsältig mit seinen Kollegen und bediente sich auch der Hilfe des getauften Juden Mich. Abam. Mehr auf ben Ginn, als auf ftrenge Bortlichfeit febend und auch die lateinische Dittion berücksichtigend, übersetzte er freier, etwa auch paraphrafirend, in einer einfachen und nach ber Sachlage guten Latinität. 1 30h. 5, 7. 8 ift übergangen. Roch find die auswärtigen Ausgaben gu ermänen. Die Biblia, Lutet. ex off. R. Stephani, 1545, 8° (neue Titelausgabe 1565, Nachdruck, Hanov., Wechel. 1605, 4°, Besondere Ausgabe der Psalmen Lutet., R. Stephan., 1546, 80) enthalten neben ber Bulgata eine als Nova bezeichnete

Übersetung, die von den neueren als caetaris latinior gewält sei. Da über ihren Ursprung nichts bemerkt ift, aber die Borrede im Berfolge der Anmertungen bes Vatablus gebenft, nahm man fie anfangs irrtumlich für ein Bert bes letteren, es ift aber bie Buricher. Much in Spanien fand biefe Uberfetung folden Bei fall, bafe fie auf Beranlaffung ber theologischen Satultat in Salamanca mit geringen Beranberungen Salmanticae (nicht Lugduni, wie Jac. A. Thuanus, Historiarum sui temp. 1. XXXVI. Francof. 1614. II. p. 324 sq. angibt) 1584. fol. abgebrudt wurde, aber hier wurde gegen fie inquisitorisch verfaren, f. &. S. Reufe Luis de Leon und die Spanische Inquisition, Bonn 1873, 8°, S. 58 ff. Die An griffe des Jesuiten Jakob Gretser (Admonitio ad exteros de Bibliis Tigurinis, 1615, 4°) wies J. J. Huldricus zurück (Vindiciae pro Bibliorum translatione

Tigurina adv. J. Grets. Tig. 1616, 40).

Einen neuen Beg schlug Sebaftian Caftellio (Chateillon) ein, ein ebenso forgfältiger als vielseitig gelehrter Mann, ber fich vielfach mit Überfeten befchäftigte, bie heilige Schrift auch ins Französische übertrug und als eleganter lateinischer Abersetzer der erste seiner Beit war. Auch er wollte das Schriftverftandnis nach seinem Maße förbern und ging darauf aus, die Schrift den Gebildeten in einer berftändlicheren und gefälligeren Form vorzulegen. Er begann die Arbeit 1542 zu Genf und nach etwa 9 Jaren vollendete er sie in Basel. Rachdem er als Borläuser bereits 1546 die Bücher Mosis und 1547 den Psalter in 8° hatte erscheinen laffen, ließ er im gleichen Berlage zu Bafel bei 3. Oporin. 1551 in Fol. bie ganze Bibel folgen mit einer fehr charakteriftischen Dedikation an Konig Eduard VI. von England. In gleichem Berlage erschien biefes Bert bei feinen Lebzeiten noch zweimal, 1555 fol. und 1556 fol., und beibe Male in wesentlich ber-besserter und vermehrter Gestalt. Castellio übersetzte aus den Grundtexten, un bie calbaifchen Stude bes Alten Testaments bearbeitete er nach anderen Abersetzungen und das lateinische 4. Buch Efra übertrug er in sein Latein. Gine erwünschte Zugabe waren turze Anmertungen, die die Übersetzung in schwierige ren Stellen erläuterten. Benn Caftellio in ber Borrebe bemertt, bafs feine iber setzung treu, lateinisch und beutlich sein solle, so versteht er, ba es ihm wesent lich auf ein gutes Latein ankam, unter ber Treue nicht die in den Worten, sow bern die dem Gedanken und dem Sinne nach. Er vermeidet daher die Hebraikmen und Gräcismen, periodifirt z. B. das Sebräische, wodurch dann freilich seine Ubersetzung einen zum teil paraphraftischen Anstrich erhalten muste. Bei außer ordentlicher Belesenheit und großer Sorgsalt wuste er die Schwierigkeiten, die fich nach feinem Prinzipe ergaben, im ganzen glücklich zu überwinden, er sucht emfig und fand gewönlich ben abäquaten oder doch passenden lateinischen Ausbrud. So spiegelt fich auch die Berschiedenheit des Stiles in den einzelnen Büchern bei ihm fehr beutlich ab; ift bie Sprache in ben hiftorischen einsach und plan, so wird sie in den prophetischen würdevoll und pathetisch, und in den poetischen nach Form und Berbindung bichterisch.

Bang besondere Schwierigkeit machte ber Wortvorrat. Die Rirche batte eine völlig ausgebildete Terminologie; sollte sich Castellio rein berselben bedienen, oder follte er, im Grunde seinem Prinzipe gemäß, und wie bereits im einzelnen bon humanisten geschehen war, sich bloß an den klassischen Wortvorrat halten, und ihn bes heidnischen ober vulgaren Inhaltes entfleidend, mit einem chriftlichen mb tiefen umtleiben? Statt des letteren schlüpfrigen und sehr gefärlichen Pfades walte er einen gewiffen Mittelweg; one ftebende firchliche Husbrucke burchgebenbe zu beseitigen, vermied er sie boch da und dort und wälte dafür klassische, 3. B. respublica (ecclesia), civitatis christianae principes (ecclesiae doctores), geniss (angelus), furiosus (daemoniacus), fanum (templum), lavacrum (baptismus), confidentia (fides), tartarus, orcus (infernus), collegium (synagoga), nach Ter-

tullian. sequester (mediator). Obgleich Caftellio fehr bescheiben mit seiner Arbeit hervortrat und fein De norar bon 70 Reichstalern fauer verdient hatte, so erfur fie boch zunächst febr überwiegend ungunftige und harte Urteile, an welchen freilich bas hafslichfte odim theologicum nur zu fehr beteiligt mar; murbe er ja boch bon Genf aus fignali att als instrument choisi de Satan, pour amuser tous esprits volages et inliserets. Er verteidigte seine lateinische und frangofische Bibelübersetung in der Defensio suarum translationum Bibliorum, et maxime N. T. Basil. 1562, 8°, auf welche Beza eine Responsio — Oliva Stephan. 1563, erscheinen ließ, vgl. b. Seppe, Th. Beza, Elberfeld 1861, 80, S. 239. 374. Der Tabel betraf mefentlich brei Buntte, die wortliche Auffaffung bes Sobenlieds, bafs Caftellios Latein ju rein, affettirt und ethnisirt fet, und dafs bei ihm die Bibelfprache ent= traftet erscheine. Rücksichtlich des zweiten Punktes gab er insoweit nach, dass er in den neuen Auflagen flaffische Ausbrücke, wie die angefürten, mit den stehend firchlichen wider vertauschte, was aber ben britten betrifft, fo mag bem bes Bebraischen und Griechischen Kundigen das Bibelwort in einer holperigen lateinischen Nachbildung immerhin verständlicher sein und fräftiger erscheinen, als in der freieren Umbildung Caftellios, aber zu letterer wird ein an die flaffifche Latinität gewönter Lefer lieber greifen, jumal wenn er ber biblischen Grundsprachen nicht, ober nicht gehörig mächtig ift. In ber Tat entsprach Caftellio, wie die außerorbentliche Berbreitung feines Berfes beweift, einem gegebenen Bedürfniffe, er befriedigte das humanistische, und wie schon zu feiner Beit fich lobende Stim= men erhoben, jo wurde ihm die Folgezeit noch gerechter, vgl. die im Ganzen befonnen gehaltene dissert. Chr. Wolle's de eo quod pulchrum est in vers. - bor den Leipziger Ausgaben Balthers und J. Machly, Seb. Caftellio, Bafel 1863, E. 23 ff. Abgesehen von den besonderen Ausgaben der Übersehung des Reuen Testaments, vgl. Masch l. l. J, p. 318; H, 3, p. 573 sq., und einzelner Bücher bes Alten Testaments, bemerken wir, dass die der ganzen Bibel zehnmal nachzebrudt wurde, nämlich Basil., Petr. Perna 1573 fol.; Francof., Thom. Fritsch 1697 fol.; Lond., Churchill 1699 fol. und 1726, 12°; Lips., Walther 1728, 12°, 1729, 8°, und emend. J. Ludolph. Bünemann 1734, 8° und 1738, 8°; endlich Lips., Breitkopf 1750, 8° und 1778, 8°. Allerdings werden darunter einige bloge Titelansgaben sein. Als Probe der Übersetzung geben wir Genes. 1, 1—5: Principio creavit Deus coelum et terram. Quum autem esset terra iners atque rudis, tenebrisque offusum profundum, et divinus spiritus sese super aquas libraret, jussit Dens ut existeret lux, et extitit lux: quam quum videret Deus esse bonam, lucem secrevit a tenebris, et lucem diem, et tenebras noctem appellavit. Ita extitit ex vespere et mane dies primus. Cant. C. 2, 14: Mea columbula, ostende mihi tuum vulticulum; fac ut audiam tuam voculam, nam et voculam habes venustulam et vulticulum habes lepidulum.

Großen Beifall fand die Übersetung des Alten Testaments, welche Immammel Tremellius (Tremellio) von Ferrara, ein geborener Jude, und dessen Schwieserson, Franc. Junius (du Jon), als Prosessoren zu Heidelberg ausertigten. Der eigentliche Übersetzer war Tremellius, Junius ging ihm nur zur Hand, sedoch übersetze dieser die Apokryphen. Bom Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz veranlasst, begann Tremellius 1571 die Arbeit und das Werk erschien erstmals bei Andreas Wechel in Franksurt a. M. 1575—1579 in 5 Partes kol., die dann sosort mit einem gemeinsamen Titel 1579 als Ganzes in 2 T. kol. ausgegeben

wurden.

Tremeslius übersette möglichst wörtlich und gab daher auch die Eigennamen in engem Anschluss an die hebräische Form, z. B. Mosche, Schemuel, Nechemja, nur wo der hebräische Ausdruck im Lateinischen zu hart und underständlich schien, wurde er latinisirt, aber in margine wörtlich widergegeben. Beigesügt wurden ganz beachtenswerte Anmerkungen. Obgleich das Wert seine Mängel hatte, sand es doch weite Berdreitung, freisich wurde es in der Folge vielsach verändert. Zusnächst war es der Engländer Henr. Middleton, der es in London in drei Oktadsausgaben nachdruckte; der ersten vom Jare 1580 sügte er die lateinische Üeberssehung des Neuen Testaments bei, die Tremellius aus dem Sprischen gesertigt hatte; die zweite vom Jare 1581 erhielt als Zugabe des Neuen Testaments noch die Übersehung Beza's; die dritte endlich vom Jare 1585 das Neue Testament nach den beiden eben genannten Übersehungen. Da Tremeslius unterdessen school in Sedan gestorben war, glaubte Junius die Vaterschaft übernehmen zu

muffen, und er ubte fie gang nach freiem Ermeffen. Er nahm die Londoner Musgabe bom Jare 1585 gur Grundlage und gab fo auch bas Reue Teftament in zweifacher Aberjetung. Wie er die Anmertungen umarbeitete und erfledlich ber mehrte, fo veranderte er die Uberfetjungen des Tremellius gang bedeutend, aber feine Anderungen waren nicht gerade immer Befferungen. Seine Ausgaben find: Test. vet. biblia - (bas Rene Testament mit besonderem Titel) Secunda cur Fr. Junii, Genevae, J. Tornais., 1590, 40, fobann - Tertia cura Fr. J. Hanoviae (Genevae, J. Tornais.), 1596 fol., endlich — Quarta cura Fr. J. Genevae, sumpt. Matth. Berjon., 1617 fol. Diefe lette Ausgabe ift fehr fehlerhaft gedruck und da Junius bereits 1602 in Leyden gestorben war, so ist es sehr zweiselhan. ob die Anderungen und Bufage biefer Ausgaben bon ihm herruren. Da biefes Bert in fehr ftarten Gebrauch fam, wurde es haufig nachgedrudt, teils gang, teils in einzelnen Teilen ober Stücken, teils mit, teils one Anmerkungen, vergleiche unter anderem Lord, Bibelgeschichte, 2, S. 238 ff. Die beste und vollständigte Ausgabe (nach der tertia cura) mit dem index in s. B. locupletissimus von Paul

Toffanus bereichert, erichien gu Sanau 1624 fol.

Bir geben einige Broben aus ber erften, ziemlich felten geworbenen Aus gabe und burch Bergleichung mit einer ber fpateren mag man erfennen, wie er heblich Junius anderte. Genes. 1, 1-10: In principio creavit Deus coelum et terram, terra autem erat res informis et inanis, tenebraeque erant in superficie abyssi: et Spiritus Dei incubabat superficiei aquarum. Tum dixit Deus, esto lux: et fuit lux. Viditque Deus lucem illam esse bonam: et distinctionem fecit Deus inter lucem et inter tenebras. 'Tum Deus lucem vocavit diem, tenebras vero vocavit noctem: et fuit vespera et fuit mane: dies primus Deinde dixit Deus, esto expansum inter aquas; ut sit distinguens inter aquas et aquas. Facit ergo Deus expansum; quod distinguit inter aquas quae sunt sub expanso, et inter aquas quae sunt supra expansum: et fuit ita. Expansum autem Deus vocavit coelum: et fuit vespera et fuit mane: dies secundus. Deinde dixit Deus, congregentur aquae quae sunt infra coelum in locum unum ut couspiciatur arida: et fuit ita. Aridam autem vocavit Deus terram, congregationem vero aquarum vocavit maria: et vidit Deus id esse bonum. Psalm 1: Beatus est vir ille qui non ambulat in consilio improborum, et viae peccatorum non insistit, ac in consessu derisorum non sedet: Si tamen in lege Jehovae est oblectatio ejus, et de lege illius meditatur interdiu ac noctu. Erit enim ut arbor plantata ad rivos aquarum, quae fructum suum edit tempore suo, foliumque ejus non decidit: id est quidquid faciet prosperabitur. Non ita improbi futuri sunt, sed sicut gluma quam dispellit ventus. Ideirco non consistent improbi in illo judicio, aut peccatores in coetu justorum. Nam agnoscit Jehova viam justorum, et via improborum perit. - Ubrigens bgl. Th. Crenii, Animadvv. philol. V, p. 53 sq.

Die Ubersetung des Alten Testaments (one Apotrophen) von 3. Biscotor ift nur die an vielen Stellen nachgebefferte des Tremellius und Junius. Da Biscator von den vorliegenden diese Ubersetzung für die gelungenste hielt, so ließ er sie als Grundlage kapitelweise vor seinen Commentarii in V. T. abdrucken, aber warnehmend, dass sie an vielen Stellen der Nachhilse bedürse, sügte er ihr zur Seite rechts eine eigene Übersehung bei. Wenn er diese als J. P. interpretatio bezeichnete, so war dies im Grunde nicht richtig, denn er gibt wörtlich genan die nebenstehende des Tremellins und Junius, nur dass er sie, allerdings sast in sedem Verse, etwas zu verbessern sucht, indem er sich teils genaner an den Grundtext anschließt, teils auch in sprachlicher Hinschlicher Hinschlicher Das Wert Piscators ward zweimal in Herborn gedruckt, zuerst stückweise 1601—1616 in 24 T. 8°, die dann gesammelt mit neuem Titel in 3 T. auszegegeben wurden, sodann 1643 bis 1645 in 4 T. sol, die 1646 einen werden Wesenttitel erhielten

bis 1645 in 4 T. fol., die 1646 einen neuen Gefamttitel erhielten.

Um die gleiche Beit arbeitete ficher recht wolmeinend der spanische Dominitaner Thomas Malbenda, † 1628, an einer neuen lateinischen übersetzung. Sie erichien erft lange nach feinem Tode in feinen Commentarii in ser. s., una cum nova ex Hebraeo translat. variisque lectionibus, 5 T., Lugd. 1650 fol. Da ber mfte Band ben Jesaias, Jeremias und Baruch enthält und mit Ezech. R. 16

bließt, wird fie unvollständig geblieben fein.

Malvenda übersette in einem ganz barbarischen Latein so unverständlich wörtsch, dass er selbst kleine erläuternde Glossen in marg. zu machen sich veranlasst ab. Wir geben als Beleg drei Berse, die Glossen in Klammern beisetzend. Zes. 7111, 23 die XI, 2: Quia non defatigatio cui (ad quod, secundum quod) presura ei secundum (sicut) tempus primum alleviare — secit in terram Zedulun in terram Naphthali et posterius aggravare — secit: via maris trans Jarlenem Ghelil (Galilaea) gentium. Populus ambulantes in tenebrositate viderunt lucem magnam: habitantes in terra umbrae — mortis lux splenduit super eos. Multiplicavisti gentem: non grandesecisti laetitiam: laetati — suerunt saciedus (dativus, ad facies) tuis secundum laetitiam in decurtatione (messe)

secundum quod exultabunt in dispertire eos spolium.

Eine neue, den größeren Teil der biblischen Schriften umfassende Überschung liesert hierauf der bedeutende holländische Theolog und nur zu tief greisende Schriftsorscher Joh. Coccejus, † 1669, in seinen Kommentarien, die sich in seinen Opera omnia ed. III., Amstel. 1701 fol., T. I.—VI. vereinigt sinden. Er übersett sehr wörtlich und ist im lateinischen Außdrucke nicht eben wälerisch. Bom Alten Testament übertrug er vollständig Hob, Psalmen, Sprichw., Hoheslied, die Propheten und Klaglieder, außerdem nur Gen. 1.—19, Deuter. 29—34, Judic. 5 mb 1 Sam. 2, 1—10; vom Neuen Testament übersetze er das Evangesium Johannis, sämtliche Briese und die Ofsendarung Johannis. Gen. 1, 1.—5; In initio creavit Deus coelum et terram. Et terra erat sine ornatu et fundatione, et tenebrae erant super sacie adyssi, et Spiritus Dei incubadat aquis. Et dixit Deus, existat lux: et extitit lux. Et vidit Deus lucem quod bona esset, et distinxit Deus inter lucem et inter tenebras. Et nuncupavit Deus lucem diem, et tenebras vocavit noctem: et factus est vesper et factum est mane, dies unus.

Lange mußte die lutherische Kirche warten, dis sie durch den ehrwürdigen Strößdurger Theologen, Sebastian Schmid, einen sehr tüchtigen Exegeten, eine mene lateinische Bibelübersetzung erhielt. Diese erschien nach dem Tode, aber noch im Todesjare des Bersassers, Argentor. 1696 (andere Exemplare 1697), 4°, und sie war das Werf 40järiger treuer Arbeit. Schmid wollte besonders den Gelehrten dienen; möglichst schlöße er sich an den Grundtext an, nur die allgemeinen Konsimmtionen gibt er gewönlich durch speziellere, daneden ist die Sprache, dem Latein gemäß, mehr periodisirt und hier und da sind zur Verständlichung kleinere Erschnzungen in Klammern beigesügt. Bei dieser Tendenz konnte sich freilich das Latein, troß aller Sorgsalt, nicht frei von Hebraismen und Gräcismen halten, wgl. z. B. moriendo morieris, vir ad fratrem suum, habitare secit, Gen. 31, 31 sorte rapies silias tuas a mecum. Die zweite Ausgabe erschien Argentor. 1708 (mit neuem Titel 1715), 4°, und Ch. Reineccius nahm die Übersetzung in die Leipziger Polyglotte 1750 fol. auf. Rur das Alte Testam. enthalten die Biblia hebr. cum vers. Sed. Schmid, Lips. 1740, 4°; einen Nachdruck der Übersetzung des Reuen Testaments mit beigesügtem griechischen Texte besorgte Ch. F. Wilisch, Chemnitii 1717 (neuer Titel 1730), 8°. Nachdbrüste einzelner Bücher s. Masch l. II. 3, p. 496 sq. 507. 546. 556. Als Beispiel diene Genes. 3, 22: Dixit Jehova Deus (apud se): ecce, homo fuit sieut unus ex nobis (personis divinis) sciendo bonum et malum (et tamen peccavit); nunc ergo, ne emittat manum sum, et sumat etiam de arbore vitae, et comedat et vivat in aeternum (emittamus eum ex horto).

An Sebastian Schmid schließt sich der Zeit nach der vielseitige, aber auch sehr schweibselige Remonstrant Zean le Elerc an, ein geborener Genser. Nachdem er eine Bearbeitung des Obadja, Amstel. 1693, 4°, als Vorläuser hatte erscheinen lassen, folgte schon im selben Zare Genesis — ex translat. J. Clerici cum ejusdem paraphrasi perp., commentario, Amstel. 1693 fol.; ed. II. 1710 fol., sodann die übrigen vier Bücher Mose, Amstel. 1696 fol.; ed. II. 1710 fol. Ein Nachdruck aller sünf Bücher Mose wurde als ed. nova cum praes. Ch. M. Pfassi zu Tübingen

1733 fol. veranftaltet. Später erichienen one Paraphrafe Die hiftorifden Buder, Amstel, 1708 fol.; ed. nova Tub. 1733 fol.; endlich in 2 T., jum Teil one Bota phrase, die Propheten und die Hagiographen erst Amstel. 1731 fol. Le Clerc spricht fich febr ausfürlich und überlegt über bas Uberfetungsgeschaft aus, fo ift 3. 8 fehr richtig, wenn er fagt: translatio, ubi archetypus sermo clarus est, clara, ubi obscurus obscura esse debet, und wenn er bemerft, bafe in untlaren Stellen bie Uberfepung nicht eine besondere Deutung aufdringen durfe. Er will einen ge wiffen Mittelweg geben, mas freilich tam difficile factu, quam dietu proclive in Er hat nun allerdings gar manche Hebraismen, die herkömmlich in Gebrauch waren, beibehalten, als omnis caro, incedere cum deo, gratiam invenire, aber auch nicht wenige getilgt; rücksichtlich der Sabfügung und Versabteilung bewegt er sich als Lateiner, ebenso in den Partikeln. Im Grunde steht er so dem Castellio nicht gar serne, er übersetzt überwiegend frei und exegetisch, wenn auch etwaige erklösen. rende Bufate gesperrt gedruckt find. Die Arbeit felbft ift übrigens bei diefer bal tung eine fehr tuchtige. Gin Beifpiel: Gen. 8, 15. 16. Tum alloquutus est Noschum Deus, his verbis: egredere ex Arca, tu, unaque tecum uxor tus, filii tui, atque eorum conjuges. Omnem etiam bestiam, quae tecum est, et omni carne, inter volucres, inter pecudes, atque inter omnia reptilia quae in terris repunt, una educito, reptentque in terra, et in ea crescant, ac multipli-

Noch erschien: Novum Test. ex vers. vulg. cum paraphrasi et adnotatt. Henr. Hammondi. Ex anglica lingua in lat. transt. suisque animadvv. ill., castig., aux. J. Clericus, Amstel. 1698 fol., Titelausgabe 1700 fol.; ed. II. emend. Francof. (Lips.) 1714 fol. Hier übersette le Clerc zwar nur aus bem Englischen, aber fehr frei und felbständig, sodass sich aus der Paraphrase entnehmen last, wie etwa seine Ubersetzung des Neuen Testaments lauten würde. In seiner Harmonia evangelica Amstel. 1699 fol. und Lugd. (Altdorfi) 1700 gab le Clerc auch eine eigene Uberfetung, welche J. Mich. Lange besonders Altorf 1700, 40 ab-

bruden ließ.

Es folgte ber gelehrte und scharffinnige Briefter bes Dratoriums, Charles François Soubigant, beffen Biblia hebraica cum notis crit. et vers. lat. ad notas crit. facta, 4 T. Lutet. Par. 1753 fol., auch die Apotrophen enthalten. Er gab den hebräischen Text unpunftirt, ba er aber diesen für fehr verderbt hielt und ihn an galreichen Stellen teils nach fritischen Beugen, teils nach Ronjeftur Der andert miffen wollte, fo taugte freilich ju feinem Texte feine ber bisherigen lateis nifchen Aberfetungen, und er gab baber eine neue. Er wollte weber gu frei (liberius), doch nicht auch gang wortlich (verbum de verbo) überseben, und in ber Iat halt er fich in einer gewiffen Mitte; feine Arbeit ift plan und lesbar, boch mehr frei gehalten, wie dies namentlich der Bebrauch der Bartifeln und die Capfugung zeigt, aber eben bei diefer Saltung hatte er nicht gerade Grund, in den Pro-

legomm. seine Politik besonders gegen Castellio zu richten.

Eine neue Übersehung des Alten Testaments (ex rec. textus hebraei et vers. antiquarum latine vers. notisque philol. et crit. ill.) lieserte hierauf der Leipziger Theolog J. Aug. Dathe, die ihren Leserkreis sand. Sie erschien almählich one gemeinsamen Titel in der Buchhandlung des Wassenhauses zu Halle in 8°; Prophetae minores 1773, 1779, 1790; Prophetae majores 1779, 1785, 1831; Pentateuchus 1781, 1791; Libri hist. V. T. 1784, 1832; Psalmi 1787, 1794 und Job. Prov. Eccl. Cant. C. 1789. Dathe, ein Theolog überlegt konservativer Hallung, lieserte hiermit allerdings ein bei der Lesküre des Alten Testaments brauchbares Hilfsmittel. Auch er wollte einen gemissen Mittelmeg geben. ments brauchbares hilfsmittel. Auch er wollte einen gewissen Mittelweg geben; ba er besonders auf Deutlichkeit ausging, tam es ihm nicht sowol auf die Worte, als auf den Ginn bes Textes an, ber treueftens widergegeben, aber ja nicht para phrafirt werden follte. Außerdem follte derfelbe möglichft im lateinischen Ge wande erscheinen. Dabei wurden benn auch Tropen, die anftogig oder under ftandlich erschienen, one weiteres aufgelöst, und so steht 3. B. Am. 4, 1. für Rube Bafans vos divites et potentes Samariae, Siernach ift Die Aberfetung eine freie, fehr exegetische und etwa auch paraphrastische geworden, die fich aber gang leicht regliest. Als Beispiel biene Gen. 1, 1-5: Principio creavit Deus coelum et erram. Posthaec vero terra sacta erat vasta et deserta et aquarum profundis snebris offusa; tum vis divina his aquis supervenit. Et jussit Deus lucem oriri: Irta igitur lux est. Quae cum divino consilio conveniens esset, ei ut et teneris Deus certos terminos sixit. Nimirum destinavit lucem diei, tenebras vero

nocti. Ita ex vespere et mane exstitit dies primus.

Schließlich solgten auf Dathe H. A. Schott in Jena und Jul. F. Winzer in Leipzig: Libri s. antiqui Foederis ex serm. hebr. in lat. translat. Vol. I. Pentateuchus, Alton. et Lips. 1816, 8°. Sie schlossen sich ben bei der deutschen Werschung Augusti — de Wettes besolgten Grundsähen an. Sie gingen auf Treue in dem Sinne auß, dass auch die hebräische Dents und Sprechweise ihren mögslicht vollen Abdruck fände, wobei indessen das Latein sich nicht stlavisch sügen, wie z. B. in den Partikeln, sondern nur einen hebraisirenden, keinen darbarischen Charakter tragen sollte. Kleine erklärende Zusäte in Klammern sollten hier und da dem Berständnisse nachhelsen. Genes. 1, 1—5: Principio creavit Deus welos atque terram. Fuit autem terra vacua et vasta; caligine tecta kuit superficies maris immensi; halitus Dei spiravit in superficie aquarum. Tum Deus ita loquutus est: exsistat lux; exstitit lux. Tum vidit Deus, lucem esse bonam, ac discrimen fecit lucis et caliginis. Atque lucem diem, caliginem vero noctem adpellavit. Tum et vespera kuit et mane; dies (praeteriit) primus. Man sieht, das Latein mußte viel ungelenker als dei Dathe außfallen, aber die Arbeit war neben dem Grundtezte brauchbarer. Wenn dennoch das Werk nicht fortgefürt wurde, so lag die Schuld nicht an den sorgfältigen Übersehern, sondern in den Zeitversklinissen, denn da der Prozess, daß sich die Wissenschaft von der lateinischen Eprache emanzipirte, in starkem Fortschritt begriffen war, verlor sich für neue lateinische Übersehungen ebenso das Bedürsnis, als das Interesse.

Bon ben Überschungen einzelner Bücher bes Alten Testaments heben wir wur die des Josua von Andr. Masius, Antw. 1574 sol., die des Jesaia von J. Ch. diderlein, Altors. 1775, 8°, ed. II. 1780, 8°, und die des Hiob (Lugd. B. 1737, 2 T. 4°) und der Proverdien (Lugd. B. 1748, 4°) von Albert Schultens in den katessenden wertvollen Bearbeitungen dieser Bücher hervor. Masius gibt eine übersetzung des hebräischen und eine des griechischen Textes, er hält sich sehr an's Bort, wogegen sich Döderlein und Schultens freier bewegen. Von der übersetzung des Alten Testaments des Schweden J. Elai Terserus erschienen nur die ersten Bücher des Pentateuch, s. Henke, Ge. Calixtus und seine Zeit, II, 2,

**6**. 253.

Benden wir uns nun im Befonderen zu ben Übersetzungen bes Neuen Lestaments, so tritt uns gleich in der ersten die gelungenste und einflussreichste entgegen. Uls Defiberius Erasmus mit ber Berausgabe bes griechischen Textes mging, war die Beifügung einer lateinischen Übersetzung nach ben damaligen Ber-Miniffen von felbst gegeben. Die Bulgata war nun freilich ba, aber wie fie vorlag, Miste fie nicht zu dem gegebenen Texte, und follte fie dienlich fein, musste fie sach bemfelben jedenfalls erheblich verändert und verbeffert werden. Da entschlofs Crasmus fun, eine neue Ubersetzung zu geben; wie alles bei ihm, ging es ihnell, in fünf Monaten war sie fertig. Erasmus war als fertiger und elegans ter Übersetzer längst erprobt und diese Arbeit gelang ihm ganz besonders. Dass a hier würtlicher und genauer als sonst übersette, verlangte die Bietät gegen die M. Schrift, aber auch so wusste er gegebene Schwierigkeiten gewandt und leicht ju überwinden. Die Übersetzung ist klar und durchsichtig, auch der lateinische Aus-brud ist ziemlich rein, nur freilich sollte weder, noch konnte der eigentümliche Sprachcharakter des Originals verwischt werden. Ganz abgesehen indessen von bem Werte dieser Übersetung an sich, so würde Erasmus schon beshalb eine Grenfaule verdienen, weil er durch sie der Wiffenschaft das Recht von der katho-Achen Rirche ertampfte, neue lateinische Uberfetzungen der Bibel neben der Bulpta anzusertigen. Freilich hatte man schon vor ihm an solche neue Übersetzungen Bacht und auch Hand angelegt (fiche oben), aber es waren nur etwa gelehrte, Da ber Hierarchie unbeachtete Spiele und gebruckt lag noch nichts bor. Nun aber

fam bas Saupt ber Sumaniften wirflich mit einer neuen Uberfegung ju einer Beit, wo die Beifter gewaltig aufgeregt, bereits gegeneinander ftanden, Die Sumaniften bie Scholaftifer ichon geworfen hatten. Das fonnte Die eine Seite nicht fo hinnehmen, Erasmus fülte bas fo ftart, wie einft hieronymus, er hatte allen Grund, fein Unternehmen beredt zu rechtfertigen und es unter Die Agibe bes Bapftes Leo X. zu ftellen. Aber felbft biefe fchutte ihn nicht bor ben beftigen In griffen und ichweren Berunglimpfungen eines Eb. Lee, Jat. Lopez Stunica, Bett. Sutor, aber ber Sieg blieb ihm, f. feine Streitschriften im IX. Bande feiner Opera ed. J. Clericus. Unter allen neueren lateinischen übersetzungen bes Reum Teftaments hat fich feine eines folden Beifalls gu erfreuen gehabt, wie Die erasmische, nachgebruckt wurde fie über 200 mal, f. Masch 1. 1. 1, p. 292 sq.; H. 8. p. 594 sq. Wir verzeichnen hier nur die fünf bei Lebzeiten und unter den Augen bes Erasmus erichienenen Sauptausgaben; fie erichienen famtlich in Bajel be I. Froben in Folio und enthalten auch den griechischen Text. Die erste vom Jane 1516 hat noch manche Mängel (so steht auß Bersehen auf dem Titel Vulgari, auß Bordyaglas entstanden, für Theophylaeti) und ist namentlich sehr inkorrett gedruckt, dagegen zeigen die drei solgenden, 1519, 1522, 1527, wie eistig Erasmus sein Wertz zu verbessern such en die letzte vom Jare 1535 ist von der vorhergehenden ganz unerheblich verschieden. Die dritte Ausgabe gibt zuerst die St. 1 306 5.7 aus einem each invent Beder. St. 1 Joh. 5, 7 aus einem gang jungen Rober, "ne cui sit ansa calumniandi" .-Die erasmische Ubersetzung wurde in der Folge einigemale verbeffert und überarbeitet, fo von R. Gualtherus 1543 (fiehe oben), Flacius Illyr., Bas. 1570 fol., und eine folche ftarte Überarbeitung, aber nicht eine eigene Übersetung liefente auch ber Engländer Gualter. Delonus, Lond. 1540, 4°, vergl. Lord a. a. D. 1, S. 171 ff.

Auf Erasmus folgte Theodor Beza als Aberfeter bes Reuen Teftaments. Er arbeitete im Gegensate bes Caftellio, erftrebte also wortliche Trene und ichlofe fich nicht nur an die geläufige Terminologie der Bulgata an, sondern fuchte auch von der Bulgata so wenig als möglich abzuweichen. Dennoch entstand eine neme Arbeit, die zwar sprachlich sehr hebraisirt, sonst aber ziemlich einsach und klar gehalten ist. An manchen Stellen zeigt sich Beza von der Dogmatik abhängig, so namentlich Röm. 5, 12 & win quo, 1 Tim. 2, 4 nárras quossis, Joh. 1, 12 Ezovolar dignitatem, später jus, Luk. 7, 47 nam für quoniam der Bulgata. Bie ihm bies und anderes übel gedeutet murbe, fo befonders auch, bafs er in ben folgenden Ausgaben immer wider und sehr bedeutend abänderte, vgl. besonders die allzu scharfe Kritik des J. Boisius in dem seltenen Buche Veteris interpr. cum Beza aliisque recentioribus collatio in IV evv. et Ap. Actis, Lond. 1655, 8°. Bon den Ausgaden kommen zunächst fünf als Originalausgaden in Betracht, die unter seiner Aussicht erschienen. Die erste erschien one griechsichen Text, aber mit ber Bulgata in ber lateinischen Bibel (Genevae) Oliva Rob. Stephani 1556 (ad calcem 1557), fol. (fiehe oben). Die bier folgenden geben neue Refognitionen und Bearbeitungen und enthalten außer der Bulgata auch ben griechischen Tegt und febr beachtenswerte Anmertungen. Gie erschienen famtlich ju Benf in Folio, bie brei erften 1565, 1582, 1588 (1589) bei B. Stephanus, Die lette 1598 sumpt. haered. Eustath. Vignon. Dbgleich Begas Uberfetung Lob und Tabel guließ und auch fehr auseinandergehende Beurteilungen erfur, wurde fie doch nach ber erasmischen die gebrauchtetste. Sie wurde über hundertmal je nach der einen ober anbern Ausgabe und Refognition nachgebruckt, f. Masch 1. 1. I, p. 313 sq.; II, 3, p. 578 sq. Die vollständigste und beste Ausgabe (ex collatione exemplarium omnium quam accuratissime emend. et aliquantulum aucta) erichien Cantabrig. 1642 fol. — Nach Beza wird der Wittenberger Grasmus Schmid, † 1637, als Übersether des Neuen Testaments genannt, allein die in dessen Opus sacrum posthumum, Norimb. 1658 fol. gegebene Übersethung hat die Bezas so wesent- lich zur Grundlage genommen, das sie nur als eine sehr verbesserte Beza'sche gelten fann.

Bir fommen sosort zu Ch. Guil. Thalemann (Versio latina evangeliorum Matth., Luc. et Johannis itemque Actuum Ap. ed. a C. Ch. Tittmanno, Berol.

1781, 8°), Godofr. Sigism. Jaspis (Versio lat. epistolarum N. T. et libri viseram Joannis. Perpetua adnot. ill. 2 T., Lips. 1793—1797, 8°; ed. H. 1821) mb Henr. Godofr. Reichard (Sacri N. T. libri omnes veteri latinitate donati, 2 Part., Lips. 1799, 8°). Alle brei versolgten ben gleichen Zweck, ihr Standsmitt war ber Castellios, nur freier, und Reichard rechtsertigte die Art seiner Arbeit ausstülch in seinem Tractatus grammatico-theol, de adornanda N. T. versione vere lat, Lips. 1796, 8°. Sie wollten nicht wörtlich übersehen, aber auch keine Pasuphrase geben, sondern den ursprünglichen Sinn des Originals getreu in gute Latinität umsehen. Das Resultat konnte nur eine gänzliche Umschmelzung des Originals sein, die der Lateiner zwar leicht wegliest, aber die Exegese und Parasprase schrift nachhelsen und der Freiheit müssen noch Ergänzungen mit geherrter Schrift nachhelsen und der Ausdruck ist doch oft genug nicht adsapat. Wan fült sich in eine Atmosphäre versetzt, die eine andere Luft und ansten Gedanken hat. Als Beispiel solge Lukas 11, 2—4 nach Thalemann und Reichard.

Thalemann. Et ille: cum orabitis, in hunc modum facite: Pater noster, universi Domine, sancte colatur tua majestas; ad omnes perveniat tua salus: justa tua fideliter observentur in coelo pariter ac in terra; necessitates nostras et hodie nobis porrigas: et condona nobis peccata nostra, quemadmodum et nos condonabimus qui nos laeserunt: neque sinas nos inferri periculosis tentationibus; sed eripe nos opportune e malo.

Reichard. Ille igitur: Quum precari Deum volueritis, inquit, hac potissimum formula utemini: "Parens noster, qui in caelo resides, fac, quaeso, ut non minus in terris, quam ibi, divina tua majestas agnoscatur, imperium tuum propagetur, voluntati tuae satisfiat. Necessitates hujus vitae in singulos dies nobis suppedita. Quae in te delinquimus, ita nobis ignosce, uti nos ipsi aliis, quae in nos delinquunt, ignoverimus. Nec sine nos malorum irritamentis succumbere sed e malo quocunque nos libera".

Jaspis sucht sich näher an die Textesworte anzuschließen. Gal. 1, 1—5. Paulus, Jesu legatus, nee plurium hominum nee certi cujusdam hominis auctoritate constitutus, sed per Jesum Christum et Deum Patrem, qui eum e morte in vitam revocavit, omnesque mecum versantes muneris socii coetibus Galatiae cane felicitatis genus a Deo Patre et Domino nostro Jesu Christo adprecantur, qui semet ipsum pro nobis morti obtulit, ut nos ab hujus aetatis impietate liberaret, quae benigna erat Dei ejusdemque Patris voluntas; cui propterea laus in aeternum debetur; utique debetur!

Roch erschienen brei neue Übersetzungen, die dem griechischen Texte mit einer kuswal von Barianten beigegeben wurden und vornehmlich der studiosa juventum, natürlich der docta, forthelsen sollten. Möglichste Wörtlichkeit, sodas die Diktim hebraisire, ergab sich hiermit von selbst als Prinzip, so jedoch, das das Lastin auch nicht geradezu bardarisch sei. Die sehr handliche Ausgabe H. A. Schott's ward mit Recht vielsach gebraucht; sie erschien zuerst Lips. 1805, 8°, dann 1811 und wider 1825, die vierte Aussage 1839 besorgte und überarbeitete zum teil L. D. Baumgarten — Erusius. Die Übersetzung ist mit großer Sorgsalt gesabeitet und in den solgenden Ausgaben sleißig nachgebessert, sie will zwar mögslichst wörtlich sein, hält sich aber doch in einer gewissen Mitte, zur Verständlichung ist teils das Wörtliche in margine gegeben, teils sind Zusätze oder freiere Überstungen in Klammern zugefügt.

Schließlich traten F. A. Ab. Näbe (Lips. 1831, 8°) und Ab. Göschen (Lips. 1832) als Herausgeber und Überseter bes Neuen Testaments in der Weise Schott's Af; ihre Übersetungen, die sich sehr an's Wort halten, sind schwache Arbeiten, damentlich zeigt Göschen im Sprachlichen manche Blößen.

Bon den Übersetzern einzelner Teile des Neuen Testaments wurden Thalesmann und Jaspis schon besprochen, wir glauben einzig nur noch den strebsamen Saber Stapulensis hervorheben zu sollen, der eine Übersetzung der paulinischen Briefe lieferte, die zuerst (Paris. 1513 fol.) erschien und dann öfter gedruckt wurde. Bei der Rücksicht, die er auf die Bulgata nahm, kann sie als eine revidirte Buls

gața angesehen werden, f. Graf, Essai sur la vie et les écrits de J. Lesevre

d'Etaples, Strasb. 1842, p. 27 sq. Die Beit ber lateinischen Bibelübersepungen ift vorüber, neue wirden ein Anachronismus fein. Bliden wir auf die langen Jarhunderte gurud, fo ift erhebend, zu sehen, wie eifrig man bemüht war, auch durch diese Sprache die evangelische Heilslehre in die weitesten Kreise zu verbreiten. Die Ubersetzungen selen zwar sehr verschieden aus, aber auch nicht gelungene trugen ihre Früchte, und rein wissenschaftlich betrachtet, wurde nach ben verschiedenen Abersetungspringipien im gangen bas geleistet, was fich leisten ließ, sobafs bas Geleistete auch in ber Butunft etwaigen Bedürfniffen im mefentlichen ein Benuge leiften tann. Auf gabe ber Wegenwart und Bufunft ift, bas ichwere Beichaft bes Bibelüberfebens in lebenben Sprachen eifrigft zu treiben, benn wenn man auch bas ichon De leiftete gehorig murbigt, Bolltommeneres fann und muis erftrebt merben, und jebe Beit hat ein Recht auf bas heilige Bibelwort in ihrem Gewande.

D. F. Fribige.

Lateraninnoben. Go beigen im allgemeinen bie Rirchenversammlungen, die in der lateranischen Bafilita gu Rom gehalten wurden, im besonderen ober bie fünf bedeutenoften berfelben, welche ber romifchen Rirche für öfumenisch gelten (1123, 1139, 1179, 1215, 1512). — Der Rame des Bersammlungsortes weift auf das alte Rom zurud, in welchem die domus Lateranorum zu den prächtigften Balaften gehörte (Juvenal. Sat. 10, 17). Nero fonfiszirte biefelbe, ba fich ein Mitglied jener Familie, Plantius Lateranus (Tac. annal. 15, 49. 53), an einer Berichwörung gegen ihn beteiligt hatte, und feitbem murbe ber Balaft haufig bon Raifern bewont. Warend ber Regierung Konftantins befaß eine zeitlang Faufta, beffen Gemalin, ben Saufertompley. Aber "ber Raifer gab, wie man glaubt, den jenigen Teil bes Lateran, welcher vorzugsweise Domus Faustae hieß, bem romichen Bifchof zur Bonung, und die Nachfolger bes Gilvefter refibirten barin fort tausend Jare lang bis zu ihrer Auswanderung nach Avignon, dies alte Patriar-chium im Lause der Zeit vielsach umgestaltend und durch Kapellen, Triklinien und Basiliken erweiternd. Mitten in diesen lateranischen Palästen haben wir uns nun die Basilika zu denken, welche Konstantin dort erbauen ließ, warscheinlich ein nicht allzugroßes Gebäude von schwerfälligem Ernst und aus drei oder funs Schrift fen bestehend. Denn von dem ursprünglichen Bau haben wir feine Anschauung mehr, und nur von dem Neubau unter Sergius III. im Anfange des 10. Jarb. ift eine einigermaßen beutliche Schilberung auf uns gefommen" (Gregorovius, Go schichte der Stadt Rom, Stuttgart 1859, I, 87 f.). Die jegige Laterantirche stammt aus der Mitte des 17. Jarh.'s, ift aber auf den Mauern des von Sergius her rürenden Gebäudes errichtet. "Die Basilita war Christus unter dem Titel des Salvator geweiht, und erst nach dem 6. Jarhundert fürte sie den Namen S. Johannis des Täufers, welchem in Bemeinschaft mit bem Evangeliften 30 hannes ein Benediftinerflofter neben ber Rirche gebaut wurde. Dan nannte fie aber auch die Ronftantinische Bafilita von ihrem Gründer, und auch die golbene, Basilica aurea, von bem überschwenglich reichen Schmud, ber fie ber gierte". . . . Gie "behauptete als Mutterfirche ber Chriftenheit, Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, ihren Rang bor ben übrigen Kirchen, ja sie erhob den Anspruch, dass die Heiligkeit des Tempels von Jerusalem auf sübergegangen sei, weil die Bundeslade der Juden unter ihrem Altar verwart werde" (Gregorovius a. a. D.), Sie galt und gilt als päpstliche Kathedrale, und jeder neugewälte Papst nimmt daher in seierlicher Weise von ihr Besit. — Schauplat einer Synode war sie mindestens schon einmal im Jare 487 oder 488, und später nicht selten sim Palaste der Kaiserin Fausten war schon wir schon wir schon wir sieden war sie einer Alls einer Sichon war sieden war sied Jare 313 eine Kirchenversammlung gehalten worden). Die erfte Lateraninnobe im engeren Ginne (Mansi, Sacr. concil. collectio, XXI, 49 sq.) mar aber die neunte allgemeine, welche 1123 unter Caligt II. ftattfand. Diefelbe bestätigte das Wormser Konfordat (f. S. 151), erneuerte die von Urban II. den Kreuzfarern bewilligten Indulgenzen, erklärte die von dem Gegenpapst (Burdin) erteilten Beihen für ungultig, widerholte bas Berbot ber Simonie, ber Priefter

the und bes Konfubinats und erließ außerdem eine Angal von anderen Kanones jur Biberherstellung ber Disziplin, Die jum teil auf Starfung ber Bijchofsgewalt gegenüber untergeordneten Rlerifern, Monden und Fürften hinauslaufen. Bum teil biefelben Gegenstände betrafen auch die 30 Ranones ber unter Innoceng II. (1139) versammelten zweiten allgemeinen Lateranfynobe (Mansi XXI, 525 sq.). Im Ubrigen beseitigte diese die Uberreste bes durch Anaclet II. bewirften Schismas, ichleuberte ben Bannfluch gegen Konig Roger von Sicilien, ichlojs die Betrobrufianer von der Kirchengemeinschaft aus und legte bem Arnold bon Brescia Stillschweigen auf. Die britte (1179 unter Alex. III.) stellte unter anderem fest, bafs in Bufunft nur berjenige als rechtmäßig gewälter Bapft aners fannt werden folle, welcher zwei Teile (Dritteile) ber Baler für fich habe. Ber, bon einer geringeren Angal erwält, die Bal annehme, verfalle famt benen, die ibn anerfannten, ber Exfommunifation und Aussichliegung bom geiftlichen Stanbe. Diefelbe Synode verdammte die Ratharer, Albigenfer, Brabanzonen und anliche baretiter und untersuchte ben Ribilismus Beters bes Lombarben (Mansi XXII, 213 sq.). Das glangenofte Laterantongil mar bas von Innoceng III, veranftaltete Dierte (1215). Demfelben wonten 412 Bifchofe, 800 Abte und Brioren, zwei orientalifche Batriarchen, außerdem galreiche Stellvertreter abmefender Bralaten und Rapitel, endlich Gefandte vieler Gurften an. Bon ben 70 Defreten, Die es erließ, enthält bas erfte ein ben Ratharern und Balbenfern entgegen= gestelltes Glaubensbefenntnis, in beffen brittem Teil fich jum erften Dal ber Terminus transsubstantiatio findet. Das 2. enticheidet den trinita= rifden Streit zwifden Betrus Lombardus und Joachim von Flora zu Ungunften des letteren und erklärt die Lehre des Amalrich von Bena für finnlos. Das 3. ift gegen die Albigenser gerichtet und ordnet die bischöfliche Inquisition an. Das 5. regelt die Rangordnung ber orientalischen Batriarchalftule. Das 13. ber= bietet die Stiftung neuer Monchsorben. Das 21. verordnet, bafs jeder Glaubige alljärlich mindestens einmal feinem sacerdos proprius zu beichten habe. Das 50. beidrantt das Chehindernis ber Blutsverwandtichaft auf die vier erften Grabe. Biele andere betreffen die Kirchen-, Klerital- und Klofterdisziplin. Ferner approbirte die Synode bas Defret bes Papites über einen neuen Kreugzug, fprach bas dem Grafen von Touloufe im Albigenfertriege abgenommene Gebiet dem Grafen Simon von Montfort ju und ichlichtete verschiedene andere Streitigkeiten (Mansi XXII, 953-1086). Um Borabend ber Reformation beschließt das (nur ben Gallitanern nicht für öfumenisch geltende) fünfte allgemeine Lateran= tongil die Reihe der öfumenischen (1512-1517). Es vernichtete im Behorfam gegen Julius II. Die Beichluffe bes conciliabulum Pisanum. Leo X., welcher es fortfeste, mufste an die Stelle ber pragmatischen Sanktion von Bourges ein Ronfordat zu fegen, durch welches die gallifanischen Freiheiten geschmälert wurden (Labbei et Cossart. coll. concil. t. XIV). - Außer dem Berfammlungsort lafst fich weder in firchenrechtlicher noch in einer anderen Beziehung ein gemeinsames fpegififches Mertmal ber Lateranipnoben erfennen; nicht alle romifchen Synoben bersammelten sich im Lateran, und nicht alle Lateranspnoden ragen hervor. Doch verbient es Beachtung, bafs die Salfte ber ötumenischen Synoben bes Mittelalters Lateranipnoden waren.

Bgl. A. Valentini, Basilica Lateranense descritta ed illustrata, Roma 1839; Ph. Gerbet, Stizze bes driftl. Roms, Bien 1846; Hefele, Conciliengeschichte, Bb. V; Jo. Franc. Buddeus, De conciliis Lateranensibus rei christianae noxiis, Jenae 1725; 28. Maurenbrecher, Gefch. ber fathol. Reformation, I, 89-118, Mördlingen 1880. F. Nitich.

Latimer, Sugh, geboren um's Jar 1480 gu Thirfeffen in Leicesterfbire, und in bem Christ's College in Cambridge gebilbet, trat zuerft als heftiger Gegner ber Reformation auf. Die "neue Lehre", die Stafford vortrug, emporte ihn fo, dafs er bemielben nicht nur in's Weficht widersprach, sondern auch feine Schüler mit Wort und Gewalt zu entziehen suchte. Er gewann das Baccalaureat der Theologie durch eine scharfe Disputation gegen Melanchthons Lehre. Bilnen, ber gu= gegen war, fah wol, dafs Latimer es ehrlich meinte, fuchte ihn auf und bat ihn, 474 Latimer

feine Beichte anzuhören. Diefe machte einen folden Ginbruck auf Latimer, bafs er fich bem Evangelium zuwandte, viel mit Bilnen auf dem "Reberhügel" zusammentam und mit ihm Kranke und Gefangene besuchte. Mit gleichem Gifer wie früher für bas Bapfttum trat er jest gegen basjelbe auf. Großes Auffeben erregten feine "Kartenpredigten", die er an Beihnachten 1529 hielt. Bon ber bofen Bewonheit, die Festzeit mit Kartenspielen zu verbringen, nahm er nach bem Beschmade der Zeit Anlass, chriftliche Karten auszugeben, wobei Herz Trumpf sein follte. Schon in diesen Predigten stellte er die Lehre von der ganglichen Berdorbenheit bes Menschen und ber Erlösung durch ben Tod Chrifti auf, betampfte bie Gottlosigkeit ber Indulgenzen und die Unsicherheit ber Tradition und zeigte die Notwendigkeit der Bibelübersepung. Dr. Budinghams "Christtagswürfel" war eine schwache Entgegnung. Latimer brachte ihn durch feine wißige und berbe Erwiberung auf immer zum Schweigen. Seine Begner wandten fich nun an ben Bischof von Elu, Dr. West, ber ihm das Bredigen in der Diozese verbot. Allein der Augustiner Prior Barnes, dessen Ploster exempt war, öffnete ihm seine Rirche. Eine große Menge tam nun borthin, um ihn zu hören, darunter auch der Bischof von Ely. Die Papisten appellirten an Wolsey, der deshalb einen Gerichtshof in Pork hielt, aber mit Latimer, welcher nicht bloß sich selbst wol verteidigte, sons dern auch seinen Richtern ihre Gewärsmänner citiren half, so zufrieden war, daß er ihm die Erlaudnis gab, überall in England zu predigen. Bald darauf bekam er bie Pfarrei Beftfingfton in Biltfbire und hielt bor bem Ronige 1530 bie Faftenpredigten, wodurch er fich beffen große Bunft erwarb. Im Dezember diefes Jares schrieb er an benselben einen Brief, worin er bringend um Aufhebung bes Bibelverbots bat. Inzwischen hatten seine reformatorischen Bredigten in seiner Pfarrei große Aufregung hervorgerufen. Er wurde nach London citirt, mit Bann bebroht und entging ber Strafe nur burch bes Rönigs Dazwischentunft, ber an bem unerschrodenen Mann und begabten Rebner feine Freude hatte. Auf Cranmers Empfehlung wurde er Raplan ber Unna Bolen und 1535 Bifch of von Borcefter, wo er die Sache ber Reformation eifrig forberte. Aber nach vier Jaren legte er fein Amt nieber, weil er die feche "Blutartikel" nicht unterzeich nen wollte. Er lebte nun in ftiller Burudgezogenheit, bis ein Unfall ihn notigte, hilfe bei einem Londoner Arzt zu suchen. Garbiners Spione fanden ihn aus. Er wurde wegen Widerstandes gegen die feche Artikel in den Tower gefürt, wo er bis ju Edwards Thronbesteigung blieb.

Die Sinladung, auf sein Bistum zurückzukehren, lehnte er ab und schlug seinen Wonsit in dem erzbischöflichen Palaste auf. Hier eröffnete sich ihm ein großes Feld der Tätigkeit. Er war Cranmers Berater und half ihm bei Absalung des Homilienbuchs. Den Armen war er ein Vater, den Bedrängten ein Beschützer und für alle ungerecht Gerichtete ein warmer Fürsprecher. In einer Beit, wo bas Recht auf bas Willfürlichste gehandhabt wurde, tann es nicht hoch genug angeschlagen werden, dass es wenigstens einen Ort gab, wo die Klagen gebort werden mufsten, und einen Mann, ber es magte, one Anschen ber Berfon Bewalttätigfeit und Sabgier ju juchtigen und die Sache ber Unterbruckten ju furen. Latimers Ranzel war ber hohe Richtstul, vor den die Rechtsverletzungen und geheimen Bedrudungen gezogen wurden fo gut wie die Sunden und Unfitten ber Reit. Mit ber Beifel bes Spottes und bem Schwert bes Beiftes guchtigte er bie ungerechten Richter und die "predigfaulen" Bralaten. Thrannei und Aufrur verbammte er gleichermaßen. Dit überraschender Gemandtheit mufste er ben evan gelischen Text auf die öffentlichen Bustande wie auf das Privatleben anzuwenden. Die Berkehrtheit des Papsttums konnte niemand so an den Pranger stellen, wie er. Die evangelische Warheit mufste er auch bem Ungebilbetften nabe zu bringen. Seine Predigten unterhielten, indem fie belehrten. Er tonnte 2-3 Stunden fort predigen, one die Hörer zu ermüden. Der Inhalt seiner Predigten mar durchaus evangelisch. Er schöpfte unmittelbar aus der hl. Schrift und band fich an tein Shitem. Die evangelischen Grundlehren standen ihm schon frühe fest. Rur in ber Abendmalslehre wurde er erst später (1548) burch Cranmer auf den calvinistischen Standpunkt gefürt; bagegen verwarf er die Bradestinationslehre und behauptete

die Allgemeinheit der Erlösung. Er predigte sehr viel in Edwards Zeit, gewön-lich jeden Sonntag zweimal, teils vor dem Könige, teils an andern Orten. Und gewifs hat Reiner ber Reformation fo ben Eingang in die Bergen berichafft, als der vollsbeliebte Latimer. Nur zu früh murbe feiner fegensreichen Tätigfeit burch Marias Thronbesteigung ein Biel gesett. Er war eben auf einer Bredigtreise bei Coventry, als er vor ben Beheimrat gelaben wurde. Er fonnle fliehen, aber er wollte nicht. 2118 er auf feiner Rudreife über Smithfield tam, fagte er: "Diefer Plat hat lange nach mir gefeufst". Am 13. September 1553 murbe er in ben Tower abgefürt, wo er mit Cranmer, Riblen und Brabford in ein Bimmer tam. 3m April 1554 wurde er mit den beiden erften nach Oxford gebracht. Rachbem fie die Unterschrift von brei ftreng tatholischen Artiteln über bas Abendmal verweigert, wurden fie einzeln verhort, Latimer am 18. April. Der wurdige Greis endien im Gefangenentleib mit einer weißen unter bem Rinn gebundenen Dute. bos neue Teftament unter bem Arme, auf feinen Stab gelehnt. Bur Berteibigung augefordert, fagte er: "Ich tann nicht disputiren. Ich will meinen Glauben be= tennen und bann mögt ihr tun gang wie ihr wollt". Er gog ein Blatt heraus, das man ihn aber nicht lefen ließ. Alls der Prolocutor mit Fragen auf ihn einfürmte, erflärte er, bafs er nur aus ber hl. Schrift antworten wolle. Rach faft mberthalbjäriger weiterer Saft wurden Latimer und Riblen am 1. Oftober 1555 wider vorgeladen und zum Tode verurteilt. Der 16. Oftober war ber Tag ber binrichtung. Beibe murben mit berfelben Rette an ben Scheiterhaufen gebunden. Als ein angezündeter Reisigbündel an Ridleys Füße gelegt wurde, tröftete ihn La-timer mit den Borten: "Seid gutes Muts, Meister Ridley, und zeigt Euch als Mann! Wir wollen heute mit Gottes Hilfe in England ein Licht anzünden, das nimmermehr berlofden wird". Latimer gab in wenig Augenbliden ben Beift auf, warend Ridley unfägliche Martern zu leiden hatte. "Die Flammen, die fie um-hulten, waren ihr Ehrenkleid, und der Holzstoß der Triumphwagen, auf dem sie gen himmel furen."

Barheitsstinn, Rechtlichkeit, Überzeugungstreue und Unerschrodenheit sind die hervorstechenden Züge in Latimers Charafter. Menschenfurcht kannte er nicht. Ehrzeiz und Sigensucht waren ihm völlig fremd. Bei der entschiedensten Anhänglichteit an die evangelischen Grundlehren gab er, wie Cranmer, in nichtwesentlichen Dingen nach, um nicht die Sache der Resormation selbst auf's Spiel zu sehen. Er war nicht gesehrt, nicht einmal Griechisch verstand er. Aber seine Bibel hatte er im Kopf und Herzen. Unter den volkstümslichen Predigern in England nimmt er eine der ersten Stellen ein. Nur darf man seine Derbheiten und Wiße, das oft Gesuchte und Gezwungene in seiner Predigtweise nicht nach dem Waßstab der Ges

genwart beurteilen.

Latimers Predigten mit Lebensabris ed. Bernher 1570 und Wattins 1824. Parker Society 1844. Eine Auswal herausgeg. von der Rel. Tract. Soc. Bgl. Foxe, Martyrologium; Strype, Memorials III.

Latitubinarier hießen die Männer der wissenschaftlich-freisinnigen und firchlich-dulbsamen Richtung, die in der Witte des 17. Jarhunderts in England auftam. Ihre Entstehung hängt mit den firchlichen Gärungen des carolinischen Beitalters und mit dem Umschwung der Philosophie zusammen. Schon die doktrinellen
Puritaner nahmen eine vermittelnde Stellung zwischen den zwei Extremen der
Laudischen Schule und der fanatischen Puritaner ein. Abbot, Carlton, Hall u. a.
waren die Hauptvertreter dieser Richtung. Das Außerliche war ihnen gleichgültig,
Frömmigkeit stand ihnen höher als Formenwesen. Bei aller Unhänglichkeit an
die Epissopalfirche ließen sie Andersdenkende gewären. In der Lehre hielten
sie an dem milderen Calvinismus der 39 Artifel sest. Aber als die Gemäßigten
gingen sie in dem Parteisturm unter. Gleich dulbsam, aber in der Lehre abweichend waren Männer, die wie Hales, obwol Gegner des Laudischen Hochkirchentums, in der Lehre arminianisch waren, wie die Laudianer, oder, wie Chillingworth, das Christentum auf wenige wesentliche und hauptsächlich praktische Grundlehren zurücksüren wollten. Die sittliche Ausschlich und hauptsächlich praktische Grundlehren zurücksüren wollten.

überhaupt in bem beißen Rampf und rafchen Bechfel ber religiofen Unfichten und Shifteme immer mehr geltend. Andererfeits tonnte fich die Theologie gegen ben Einflufs ber Philosophie nicht abichließen. Die Reugestaltung ber letteren burd Baco und Cartefius notigte auch die Theologie, ihre Grundlage auf's neue ju prufen und fich mit der Beiftes = und Naturphilosophie wie mit der Beichichte auseinanderzusetzen. Go fam in Cambridge Die platonifirende Philosophie und Theologie auf, beren Grunder Cudworth (f. ben Art. Bb. III, G. 392) und More waren. Manner biefer Richtung und bie Gemäßigten überhaupt wurden von den usurpirenden Gewalten ber Reihe nach als Gesinnungslose verbächtigt, und weil fie fich in ben engherzigen Beift ber Beit nicht finden tonnten, "Latitude-men" genannt. Bur Beit ber Republit warf man ihnen Arminianismus und Pralatismus bor. Als aber mit ber Reftauration bas Sochfirchentum wider gur berr ichaft tam und eine Daffe Gefinnungslofer in die Lirche hineinftromte, die durch übergroßen Gifer gut zu machen suchten, was fie an der Epistopalfirche gubor gefündigt, wurden die Bemäßigten als Illohale und Untirchliche verdachtigt. Ber fich bem Sochfirchentum nicht beugte noch auch mit ben, balb (1662) ausgestoßenen, ftrengen Buritanern gegen dasselbe fampfte, wurde als Latitudinarier gebrandmarkt. "Diefer Rame", fagt ein Beitgenoffe, "ift ber Strohmann, ben man, um etwas zu befämpfen zu haben, in Ermangelung eines wirklichen Geindes aufftellt - ein bequemer Rame, um jeden, dem man übel will, zu verunglimpfen". Und da man diefen Namen auf viele übertrug, die in gar feiner Beziehung zu jener wiffenschaftlich-freien und dulbfamen Richtung ftanden oder in religiofer Sinfict indifferent waren, fo galt Latitudinarier balb für gleichbebeutend mit Socinianer, Deift und Atheift. Bas nun die eigentlichen Latitudinarier betrifft, jo hielten fie an der Liturgie, dem Ritus und der Berfaffung der englischen Cpiftopalfirche fest. Eine allgemeine Liturgie ist nach ihrer Unsicht notwendig gegenüber ben zu subjektiven, oft fanatischen Gebeten der Buritaner, die beste Liturgie aber ift die englische, die fich durch feierlichen Ernft und primitive Ginfalt auszeichnet. Die Gottesbienstordnung halt die rechte Mitte zwischen Rom und ben Konventiteln. Die Ceremonieen find für die Erbauung forderlich. Die bischöfliche Berfaffung ift die beste und echt apostolische, gleich weit entfernt von der Zwinghert ichaft bes schottischen Presbyterianismus und ber Anarchie bes Independentismus. Huch in ber Lehre wollen fie an ben Befenntnissichriften ber englischen Rirche feits halten, da diese mit der hl. Schrift im Einflang fteben. Die Schriftauslegung ber älteften Rirche, diefes "golbenen Beitalters", ift ber Rompafs, nach bem fich bie Bernunft richtet. Denn lettere ift die Erfenntnisquelle fur Die geoffenbarte und natürliche Religion, die beibe in ichonfter Sarmonie find. Die Grundlehren ber waren Religion find: Willensfreiheit, Allgemeinheit ber Erlöfung burch ben Tod Chrifti, Bollgenüge ber gottlichen Gnabe. Und Diefe finden Gingang in bas bei der Menschen, bei ben einen durch ben Schriftbeweis, bei andern durch bas über einstimmende Zeugnis der primitiven Kirche, bei andern burch ihre Bernunftig-feit. Überall in der Theologie zeigt es fich, bafs das Altefte bas Bernunftigfte ift. Richts ift war in der Theologie, das falich ift in der Philosophie, und um getehrt. Bas aber Gott zusammengefügt, foll ber Mensch nicht scheiben. Die Raturwiffenschaften haben einen ungeheuren Fortschritt gemacht und die Philosophie und Theologie fonnen nicht gurudbleiben. Ware Biffenschaft lafst fich nicht bammen, fo wenig als bas Sonnenlicht und die Meereswogen. Gie ift bas befte Mittel gegen Atheismus und Aberglauben. Indem nun die Latitudinarier auf der Bobe ber Wiffenschaft und zugleich auf dem breiten Boben ber Dufdung ftehen, find fie in der Tat "Bagen Fraels und feine Reiter". Durch ihr untadeliges Leben fehren fie die Rirche achten, burch ihre Belehrfamfeit und Tatig feit verteidigen fie diefelbe, burch ihre Mäßigung fonnen fie die Diffenter gewin nen, burch Accomodation bas größtenteils presbyterianisch gefinnte Bolf in Die Rirde gurudbringen, die fonft eine Befellichaft von hirten one Berbe werden wurde Bollte man bie Latitudinarier ausstoßen, so wurde nur ein Säuflein bleiben, bas ben Papisten oder Presbyterianern zum Ranbe werden muste. — Go schildett ein Zeitgenoffe ben Charafter und die Stellung ber Latitudinarier in der Schrift:

"A brief account of the New Sect of Latitudinarians 1662. Es ift mertwirbig, wie diese Schule außer ben philosophischen Anschauungen der Zeit noch viele Laubifche Ideeen in fich aufgenommen hat. Auf einer fo breiten Grundlage war Raum für die verschiedensten Ansichten. Wärend bei Cubworth, Whichcot, Worthington mb Wilkins die philosophische Auffassung vorherrschte, schlossen sich Burnet, Tillotson, Whiston und Spencer mehr an die Kirchenlehre an. Bury (the naked Gospel 1690) erklärte alle christlichen Lehren außer den zwei von der Buße und bem Glauben für unwesentlich, und beshalb von Jurien (la Religion du Latitu-dinaire) angegriffen, versuchte er vergeblich in seinem Latitudinarius orthodoxus 1697 feine Rechtgläubigkeit zu beweisen. Die Versuche ber Latitudinarier (1689 bis 1699), die Presbyterianer und Epiffopalen zu vereinigen, ichlugen fehl. Der Latitudinarismus wurde später immer mehr zum Indifferentismus, und trat nur vereinzelt in theologischen Werten hervor. Erst in der Mitte bes gegenwärtigen Jarhunderts ist hauptsächlich durch den Ginfluss der deutschen Theologie eine anliche freiere Richtung wider aufgetommen - Die Broad Church Party als beren Begründer und Bertreter S. Coleridge und Thomas Arnold, Bare. Bhateley, Maurice, Kingsley, Stanley, Conybeare und Colenso zu nennen find. (S. Conybearc's "Church parties", beutsch in Gelzers Brot. Mon. Bl., April 1854, bgl. auch Schaff, Bust. und Partheien der engl. Staats-Rirche in der Dich. Zeitschr. 1856, Nr. 17 ff.)

Lehrtenname (= Steinmes, Maurer, Meurer, Maçon), eine Reihe von Trägern beffelben f. bei Jöcher s. v. Latomus, in ber Nouv. Biogr. Générale s. v. Masson.

Bon theologischem Interesse sind barunter besonders zwei:

1) Jatob Latomus (Jaques Masson), geb. c. 1475 zu Cambron im Hennegan, † den 29. Mai 1544 zu Löwen. Er hatte in Paris studirt und war das elbst Wagister geworden. 1500 kam er, zunächst als Leiter einer Anstalt für arme Studirende, nach Löwen, wurde hier 1514 Dr. theol., Lehrer der Theologie m der Universität und Domherr zu St. Beter, somit Kollege bes nachmaligen Papftes Habrian. Rlein von Statur, war er auch kein großer Beift, wird aber boch bon tatholifchen Beitgenoffen gepriesen als vir multae eruditionis, pietatis, wodestiae, trium linguarum peritissimus (was jedenfalls nicht richtig, val. Du Bin 5. 587), insbesondere aber als eifriger Streiter wider die Barefie (haereticae pravitatis inquisitor). Als treuer Anhanger ber alten scholastischen Lehrweise und spiell der thomistischen Theologic fülte er sich berusen, erst gegen die humamilische Richtung, insbesondere ihren damaligen Hauptvertreter in den Niederlanden und Deutschland, D. Erasmus, später gegen die Lehren der deutschen und spreizerischen Reformatoren (gegen Luther, Ockolampad, Melanchthon, Tyndal 2c.) mit einer Reihe von Streitschriften aufzutreten, die ihm freilich wenig Ehre, aber mehrsach derbe Absertigungen eintrugen. Nach dem Urteil von Ellies Du Pin (S. 587) war er zwar einer der geschicktesten unter den damaligen Löwener Theologen (— ben asini Lovanienses, wie Luther sie nennt —), besaß viel Bonsens mb Belesenheit, schrieb bas Latein gewandt aber sans beaucoup de politesse, verstand weder Griechisch noch Hebraisch und war sehr befangen in scholaftischen Anschauungen. So zeigt er sich auch in seinen auf uns gekommenen Schriften, bon benen fein Brubersson, ein jungerer Jatob Latomus, gleichfalls Domberr gu Bowen († 1596), nach bes Oheims Tob, Löwen 1550 fol., eine, jedoch nicht voll-Mandige Gesamtausgabe verauftaltet hat. — Bon ben hier abgedruckten 15 Schrifin ift wol die alteste 1) die gegen Ergsmus Ratio et compendium verae theologiae gerichteten zwei Dialoge De trium linguarum et studii theol. ratione vom I 1519, eine Berteibigung der scholaftischen Theologie und Lehrmethode gegen bie Borwurfe und Forderungen der Humanisten: "Die Kenntniß der Sprachen, insbesondere ber griechischen und hebräischen, ist nicht nothwendig zum richtigen Schriftverständniß, das Sprachstudium nicht bas erste Erforderniß eines Theologen, vielmehr muß demselben das Studium der scholastischen Theologie voran-Rhen, ba man one bieses nicht im Stande ift, den Inhalt der Schrift richtig zu verstehen und ba Boefie und Rhetorif bem driftlichen Theologen leicht gef werden fonnen". Erasmus beantwortet biefe Schrift burch eine Apologia barauf repligirt Latomus in einer zweiten Schrift 2) Apologia pro dialogi befonders von den Uberfegungen der hl. Schrift und den Berfuchen zu dere befferung hanbelt. 3) Gleichfalls gegen Erasmus richtet fich eine fpatere, um bet gebliebene Schrift bon 2. bom Jare 1533 : adversus librum Erasmi d cienda ecclesiae concordia. - Befannter noch als burch feine Bolemit geg humanismus ift D. geworben burch feine Streitschriften gegen Die Reform und zwar zunächst durch seine Beteiligung an ber Lowener Cenfur ber Go Luthers (Condemnatio doctrinalis librorum M. Lutheri etc. f. Opp. Luth. Ausg. IV, 172 ff.), dann durch seine Berteidigung dieser Censur in der e Schrift: 4) Articulorum doctrinae Lutheri per theologos Lovan. damme ratio v. J. 1520/21. Luther erhielt diese Ratio Latomiana 1521 furz v. Reise nach Worms, beantwortete fie aber erft im Juni 1521 auf ber Bo burch seine rasch und one allen gelehrten Apparat hingeschriebene Schrift R Latomianae pro incendiariis Lov. scholae sophistis redditae Lutherana tatio, mit Dedifation an J. Jonas vom 20. Juni, f. Erl. Ausg. V, 3 Briefe II, 16 ff. Uber die Bedeutung biefer Schrift für Luthers eigene L widelung, befonders feine Lehre bon Gunde und Bnabe, f. Röftlin, Luthers II, 55. 366; Leben Luthers I, 480 ff. 5) Latomus, von Luther als sophis vaniensis und Jesbibennobus (nach 2 Sam. 21, 16) berb abgefertigt, p noch ciumal in einer Responsio ad libellum a Luthero emissum 1521. auch mit ben schweizerischen Theologen befam 2. zu tun durch feine im De verfaste Schrift 6) de confessione secreta, über Notwendigfeit, Ruglichfe Alter ber Ohrenbeichte, Die von Defolampad beantwortet wird burch ein boron pro J. Latomo bon bemf. Jare, worauf L. replizirt in feiner 7) respon helleborum Oecolampadii 1526. - Darauf folgt 8) eine Berteidigung bes Primats adv. M. Lutherum 1526, neu abgebrucht in Roccaberti Bibl. Pontif 1689,Bb. XIII, sowie 9) eine Schrift gegen den engl. Bibelüberseber und mator Wilhelm Tynbal, der damals in Antwerpen lebte: Confutationum a Tindalum libri III, befonders über die Berdienftlichfeit guter Berte, üb papftlichen Primat u. a.; endlich noch eine Reihe bon Streitschriften geg Reformation über einzelne fontroverse Lehren, 3. B. 10) de variis quaes generibus, quibus certat ecclesia intus et foris; 11) de ecclesia et human gis obligatione, Antwerpen 1525, Darftellung bes fatholischen Kirchenbegr seinen extremften Ronsequengen; 12) libellus de fide et operibus, votis et monasticis, Antwerpen 1530, Bestreitung ber lutherischen Lehre bon ber Gla gerechtigkeit und Berteibigung bes Monchtums, bas hier nicht blog auf ben tonius, fondern auf den Arcopagiten Dionnfius und auf Philos Therapeuten gefürt wird; 13) de quibusdam articulis in ecclesia controversis, über bi bitte für die Toten, Beiligenanrufung, Bilber- und Reliquienverehrung; matrimonio, Bertheibigung bes Saframentscharafters und ber Unauflöslichl Ehe; 15) disputatio quodlibetica tribus quaestionibus absoluta, iiber ba hältnis des aftiven und kontemplativen Lebens u. a. Außer den in der C ausgabe enthaltenen Schriften werben ihm noch zugeschrieben: ein Genbid in libellum de ecclesia Ph. Melanchthoni inscriptum und über den Regens Sturm, Erasmus u. a. Gelehrten, schrieb viele phil. Schriften bes. über Cicero, lateinische Reben und Gedichte, aber auch einige theologisch-polemische Abhandstungen, insbes. 1) resp. ad epist. M. Buceri, aus Anlass der Kölner Reformation 1543, über Austheilung des Abendmals unter beiderlei Gestalt, Heiligenanrusung, Priesterehe und Autorität der Kirche, Köln 1544; 2) adv. Bucerum de controversiis quidusd. altera defensio; 3) resp. ad convicia et calumnias Petri Datheni, über Abendmal und Meßopser, Franksurt 1558; 4) de docta simplicitate primae ecclesiae et de usu calicis adversus petulantem insultationem Jacobi Andreae (gegen Andrea, damals Pfarrer und Sup. in Göppingen) vom Jare 1559; endlich 5) Briese an Joh. Sturm über Kirchenspaltung und Kircheneinigung, de discidio periculoque Germaniae, gedr. zu Straßburg 1567. Auch hatte er auf Bunsch des Kaisers Karl V. am Regensburger Gespräch 1546 teilgenommen und war von ihm 1548 zum kaiserlichen Rat ernannt worden.

S. Du Pin, Bibl. eccl. XXVI, S. 145 ff.; Andreä, Miräus, Sweert, Jöcher a. a. D.; Bianco, Univers. Köln, 1838, Bb. I, S. 747; Krafft, Bullinger 134 ff.; Barrentrapp, Hermann von Wied S. 200; Baum, Bußer S. 538 ff.; Schmidt, Sturm 6. 49. 54; vgl. Opp. Calvini ed. Baum etc. t. XI, 684; XII, 255; XVIII, 46.

Laubhüttenfest [im Ranon bes A. Test.'s rivor an, einmal (2 Dof. 23, 16) הביהוה = Fest der Einfammlung, einmal (3 Mos. 23, 39) schlechthin הביהוה und einmal (2 Chron. 7, 8. 9) fogar nur miewol beides in einem Bufam= menhang der Zeitbestimmung, dass es hier noch nicht als Ausdruck zaresoxip zu sossen ift, wie man es schon fassen wollte und wie es als höchstes Freudenfest des Jares bon ben späteren Juden, auch im Talmud, zaresoxyv als and bezeichnet wird (so Mass. Schekal 3, 1)\*); im Neuen Testament (Joh. 7, 2) und bei Josephus σχηνοπηγία, in der Bulgata scenopegia, bei den LXX έορτη σχηνών, bei Philo (opp. II, 297) σχηναί, bei Plutarch (Symp. 4, 6. 2) ή σχηνή] ist das lette der brei Jaresfeste, welche nach dem mofaischen Geset unter Unwesenheit aller mannlichen Fraeliten an ber Stätte bes Beiligtums follten gefeiert werben. Die Anordnung desselben findet sich 2 Mos. 23, 14 ff.; 3 Mos. 23, 34 ff.; 5 Mos. 16, 13 ff.; die genaue Borschrift seiner Opser 4 Mos. 29, 12—39; die übrigen sür die Kenntnis des Festes bedeutenden Stellen des Alten Test.'s sind 1 Kön. 8, 2 ff.; 2 Chron. 7, 8—10; Ezech. 45, 25; Sach. 14, 16 ff.; Nehem. 8, 14 ff.; 2 Matt. 10, 6. 7, auch Jes. 12, 3. — Aus diesen alttestam. Stellen erhält man bon bem urfprunglich mit gottlicher Ginfalt und Bietat angeordneten Fefte ein bollfommen flares Bilb, ein Bilb, welches zwar rabbinische Schriftgelehrsamkeit und Bertheiligfeit verzerren mochte, die Berichrobenheit einzelner moderner Gelehrten aber nimmermehr burch ihre Sypothefen über die Abfaffung der biblifchen Bucher und durch Bermischung mit ben Erntefesten beibnischer Bolfer \*\*) zu verwischen m Stande ift.

<sup>\*)</sup> Boher Biner in f. bibl. R.B.B. (Art. Laubhüttenfest) bie Behauptung genommen, vieses Fest heiße bei ben Rabbinen auch הים העליובה dies multiplicationis, wissen wir ticht; in der von ihm citirten Stelle Mass. Menach. 13,5 kommt bieser Name nicht vor und in gelehrter Rabbi versicherte ben Berfasser bieses Artikels, bass bas Laubhüttensest nirgends o genannt werde.

<sup>\*\*)</sup> Ginem Blutarch ist bies zu verzeihen; dieser handelt (Symb. 4, 6. 2) vom Laube süttensest der Israeliten in solgenden Borten: "Της μεγίστης και τελειστάτης έσρτης παρά Ιουδαίοις ο καιρός έστι και ο τρόπος Διονύσω προςήκων την γάρ λεγομένην νηστείαν έκμάζοντι τρυγητώ τραπέζας τε προτίθενται παντοδαπής όπώρας, ύπό σκηναίς τε ιαθιάσιν, έκ κλημάτων μάλιστα και κιττού διαπεπλεγμέναις και τήν προτέραν της ορτής σκηνήν δνομάζουσιν. Όλιγαις δε ιστερον ήμεραις άλλην έσρτην ούκ άν δι είνιγμάτων άλλ άντικους Βάκχου καλουμένου τελούσιν. Έστι δε και κρατηροφορία ις έσρτη και θυρσοφορία παρ' αὐτοις, έν ή θύρσους έχοντες είς το ιερόν ειςίασιν

Das Feft follte bienen bor allem gur Erinnerung baran, "bafs Gott bie Rinder Ifrael habe wonen laffen in Gutten, da er fie aus Agpptenland furte"; ihre "Rachfommen" follten barum jedes Jar "in Laubhütten wonen fieben Tage lang", und bagu "nehmen am erften Tage Fruchte bon ichonen Baumen" (פרי עץ הדר), ferner "Balmenzweige, Bweige von dichtem Gebuich, und Badweiden" (biefe brei wol als die Bertreter ber Bufte in ihrer verschiedenen Bege tation: die Palme in der Ebene, da sie sich lagerten, die Weibe an den Gebirgs-rinnen, daraus Gott sein Bolk tränkte, und das, absichtlich unbestimmt aus-gedrückte, dichte Gebüsche auf den waldigen Höhen, darüber sie zuletzt zogen; die Früchte von schönen Bäumen aber als die Vertreter des guten Landes, darin sie nach ber Bufte wonen durften \*)) "und sollten frohlich sein bor dem Berrn". Bu bieser Bedeutung aus der heiligen Geschichte aber tam eine zweite aus dem Segen der Ratur, wie bei dem Fest der Pfingsten. War dieses Fest zugleich bas der erften Fruchternte, fo war bas Laubhüttenfest zugleich "das Geft ber Ginfamm lung im Ausgang des Jares", wenn man "hat eingesammelt von ber Tenne und bon ber Relter". Der Fraelite follte barum als ben Gegenfat zu bem Grun ber Bufte nicht etwa Brun bes gelobten Landes, fondern "Grüchte" besfelben neb men, Früchte bon "ichonen Baumen"; er follte bem Freudenfeste fich bingeben im Blid darauf, "bafs ber Berr ihn fegne in allem feinem Gintommen"; er follte "nicht leer bor bem herrn ericheinen, ein Jeglicher nach ber Gabe feiner Sand, nach bem Segen, ben ber herr fein Gott ihm gegeben hat"; er follte opfetn "Brandopfer, Speisopfer, Trankopfer und andere Opfer"; die Feier des Laubhüttenfestes ward sestgeset auf die Mitte des siebenten Monats, den Herbst (,,τρεπομένου το λοιπον τοῦ καιροῦ πρὸς τὴν χειμέριον ωραν" sagt Josephus Antt. 3, 10. 4, daher auch 1 Kön. 8, 2 dieser siedente Monat πτητ. d. h. ber Monat der fließenden Bache genannt und schon Sach. 14, 17 in einem angedrohten Fluch die Beziehung auf den widerkehrenden Regen hervorgehoben wird), die Beit, ba ber Ifraelite nach Beendigung ber großen Feldarbeiten Dufe und Mittel hatte, fich einem allgemeinen fiebentägigen Freudenfeste hinzugeben, und da unmittelbar bor bem Gintritte ber Regenzeit auch die Temperatur fo angenehm war, dass man, weder von Site noch Ralte beläftigt, die Beit gerne im Freien hinbringen mochte. Das Fest follte waren vom 15.—21. Tifchri \*\*), am erften Tage follte fein eine "beilige Berfammlung" (מקרא־קרש) und "feine Dient arbeit", und am achten Tage widerum, "am ersten Tage Sabbath und am achten Tage auch Sabbath". Da nun der 15. und 21. Tischri nicht immer auf einen Samstag fallen und fo mit einem ordentlichen Sabbath gufammentreffen tonnen, fo ift unter bem Sabbath bes erften und achten Tages ein außerordentlicher Sab bath zu verftehen, mas benn im Bebräischen ausgedrückt ift durch die Bezeichnung fatt naw; wie noch in einigen anlichen Fallen, 3. B. beim 1. Tijder (3 Dof. 23, 24) und beim 10. Tifchri, bem großen Berfonungstage, welcher jogar jinaw naw heißt (3 Mof. 16, 31). Jener achte Tag follte jedoch eigentlich nicht mehr jum Geft gehören ; barum war bas Wonen in Sutten, die Freudenfeier, bas außerordentliche Opfer nur für fieben Tage vorgeschrieben. Der erfte Tag follte

είς είθοντες δε ο τι δρώσιν ούχ Ισμεν' είχος δε βαχχείαν είναι τὰ ποιούμενα καὶ γὰρ σάλπιγξι μιχραίς, ὥσπερ Αργείοι τοῖς Διονυσίοις, ἀνακαλούμενοι τὸν θεὸν χρώνια. Καὶ κιθαρίζοντες ἔτεροι προςίασιν, οῦς αὐτοί Δευίτας προςονομάζουσιν, είτε παρά τὸν Αύσιον, είτε μάλλον παρά τὸν Εὔιον τῆς ἐπικλήσεως γενομένης."

<sup>\*)</sup> Die Deutung von Saalschüt in seinem trefflichen Werf (Das mosaische Recht, Ber lin 1853) auf die verschiedene Begetation des Jares überhaupt entbehrt des geschichtlichen hintergrundes.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber Tradition foll am 15. Tijdri auch zuerst die schützende Wolkenstalle ben in ber Bufte Ziehenden erschienen sein; ebenso an diesem Tage Moles vom Sinai gekommen, bem Bolke seine Ausstänung mit Gott verkündet und die Errichtung ber Stiftshutte besoblen haben. Ersteres ist jedenfalls unrichtig, bas Zweite nicht nachweisbar.

sem Gottesbienst geweiht sein und der achte Tag des Gottesdienstes wider hinsiberleiten in das gewönliche Leben; an den sechs zwischenstegenden Tagen aber, obwol sie auch durch außerordentliche Opser zu Keiertagen geheiligt waren, sollsten die Israeliten sich der Fröhlichteit hingeben; freilich auch dies "vor dem herrn Eurem Gott": darum sollte die Fröhlichteit geheiligt sein nicht nur durch jene Gottesdienste, sondern auch durch Gastreundlichteit gegen "den Leviten oder den Fremdling, der in ihren Toren" zugegen war, durch Barmherzigkeit gegen "Knecht und Magd, Waisen und Witwe in ihren Toren", indem sie alle an den Freudenmalzeiten teil nehmen dursten, endlich durch "freiwillige Gaben" und Bezalung von "Gelübden", woran Keiner "seer vor dem Herrn erscheinen" durste. Rerkwürdig war die Anordnung der allgemeinen Festopser: Am ersten Tag ein Brandopser von 13 jungen Farren, 2 Widdern und 14 einzärigen Lämmern; warend nun die Bal der Widder und der Lämmer jeden Tag sich gleich blieb, nahm die der Farren täglich um 1 ab, so das am siebenten Tag nur noch 7 Farren geopsert wurden. Dem entsprach auch das Speisopser und das Trankopser: von letzterem heißt es nur "sein Trankopser", das Speisopser aber wird angegeben auf je drei Zehnten Semmelmehl mit Öl gemenget zu jedem Farren, je zwei Zehnten zu jedem Widder und Schaften wir eine Gesamtsumme von 70 Farren, 14 Widdern, 98 Lämmern, 7 Ziegenböcken und 338 Lehnten Semmelmehl mit Öl (fämtliche Zalen mit der hl. Siedenzal zu dividiren). Bemerkenswert ist endlich noch die wie für das Kasinant, 7 Ziegenböcken und 336 Lehnten Semmelmehl mit Öl (fämtliche Zalen mit der hl. Sieden Tage sollt die dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Serreren diest noch der verwälen wirde, so auch strankopser, seich den Sern, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Serreren erwälen wird.

Die erfte Spur ber traditionellen Ausbildung ober Berbildung ber Feier bes Lanbhüttenfestes zeigt sich unmittelbar nach ber babylonischen Gefangenschaft im Buch Rehemia und im Propheten Sacharja, wärend die Not, aus welcher die ... Rattabaer ihr Bolt erretteten, biefen Beigeschmad wider eine kleine Beit jurud**kangte:** Sacharja eisert für die Feier des Laubhüttensestes (14, 16 ff.) in einer Beife, dafs er mit Berkennung seiner nationalen Bedeutung diese Feier allen Seis den aufzuzwängen und alle, welche nicht dazu nach Jerusalem hinaufziehen, mit Rangel an Regen bestraft wissen will; bas Buch Nehemia aber schilbert nicht nur (8, 14 ff.) die erste Feier des Laubhüttenfostes nach der Rückschr bereits ziemlich pompos, fondern behauptet auch: "bie Ninder Ifrael hatten feit der Beit Josua's, ks Sones Run, bis auf diesen Tag nicht also getan". In der Beise der großen Spragoge nun freilich war das Fest zuvor nicht geseiert worden (vgl. auch die emfache Anordnung in Ezech. 45, 25), aber auch nicht von Mose und Josua, wie de jüdische Tradition bei allen ihren "Anfsähen" sich so gerne beredet; dass aber in jener Amischenzeit die Feier des Laubhuttenfestes wenigstens nicht gang unterleffen worden fei, bavon zeugen zunächst aus ber Beit Salomos die Stellen 1 Kon. 8, 2 und 2 Chron. 7, 8—10.

1) Beschränkten bie Rabbinen schon zur Zeit des zweiten Tempels die פּרַי בֵּץ הְּהָּוֹ auf eine Art Citronenapsel, die דָּי בֵּץ הְּהָּוֹ auf Wyrthen; sie verord» wien, daß man dieselben nicht nur zu den Hütten verwenden, sondern auch in den hinden tragen sollte, wenn man zum Gottesdienst zöge, und zwar alle sieben tage: den Apsel in der Linken, die drei Zweige in der Rechten; sie schreiben wr, wie die drei Zweige gewält, gehauen, der Myrthenzweig zur Rechten des Palmzweigs, der Beidenzweig zur Linken dessellben mit drei Ringen von dunnen

verstehen und ba Poefie und Rhetorit bem driftlichen Theologen leicht gefährlich werben fonnen". Erasmus beantwortet biefe Schrift burch eine Apologia 1519; barauf repligirt Latomus in einer zweiten Schrift 2) Apologia pro dialogis, die besonders bon ben Ubersetzungen ber hl. Schrift und ben Bersuchen gu beren Ber befferung handelt. 3) Bleichfalls gegen Erasmus richtet fich eine fpatere, unbollen bet gebliebene Schrift bon 2. vom Jare 1533: adversus librum Erasmi de sarcienda ecclesiae concordia. - Befannter noch als burch feine Bolemit gegen ben humanismus ift 2. geworben burch feine Streitschriften gegen bie Reformation, und zwar zunächft burch feine Beteiligung an ber Löwener Cenfur ber Schriften Buthers (Condemnatio doctrinalis librorum M. Lutheri etc. J. Opp. Luth., Ct. Ausg. IV, 172 ff.), bann burch feine Berteidigung biefer Cenfur in ber eigenen Schrift: 4) Articulorum doctrinae Lutheri per theologos Lovan. damnatorum ratio b. 3. 1520/21. Luther erhielt bieje Ratio Latomiana 1521 furg bor ber Reise nach Worms, beantwortete fie aber erft im Juni 1521 auf der Wartburg burch feine raich und one allen gelehrten Apparat hingeschriebene Schrift Rationis Latomianse pro incendiariis Lov. scholae sophistis redditae Lutherana Confutatio, mit Dedikation an J. Jonas vom 20. Juni, f. Erl. Ausg. V, 395 ff.: Briefe II, 16 ff. Über die Bedeutung dieser Schrift für Luthers eigene Lehrent widelung, befonders feine Lehre von Gunde und Bnade, f. Roftlin, Luthers Theol. II, 55. 366; Leben Luthers I, 480 ff. 5) Latomus, von Luther als sophista Lovaniensis und Jesbibennobus (nach 2 Sam. 21, 16) berb abgefertigt, repligin noch einmal in einer Responsio ad libellum a Luthero emissum 1521. Aber auch mit den schweizerischen Theologen bekam 2. zu tun durch feine im Dai 1525 verfaste Schrift 6) de confessione secreta, über Notwendigfeit, Ruplichfeit und Alter ber Ohrenbeichte, Die von Dekolampad beantwortet wird burch ein Helle boron pro J. Latomo von demf. Jare, worauf L. replizirt in seiner 7) responsio ad helleborum Oecolampadii 1526. — Darauf folgt 8) eine Berteibigung bes papil Brimats adv. M. Lutherum 1526, neu abgebrudt in Roccaberti Bibl. Pontif., Rom 1689, Bb. XIII, fowie 9) eine Schrift gegen den engl. Bibelüberfeter und Refor mator Wilhelm Tyndal, der damals in Antwerpen lebte: Confutationum adr. G. Tindalum libri III, besonders über die Berdienftlichfeit guter Berte, über bu papftlichen Primat u. a.; endlich noch eine Reihe bon Streitschriften gegen bit Reformation über einzelne kontroverse Lehren, 3. B. 10) de variis quaestionum generibus, quibus certat ecclesia intus et foris; 11) de ecclesia et humanae le gis obligatione, Antwerpen 1525, Darstellung des katholischen Kirchenbegriffs in seinen extremsten Konsequenzen; 12) libellus de fide et operibus, votis et instit monasticis, Antwerpen 1530, Bestreitung ber lutherischen Lehre bon ber Glaubens gerechtigfeit und Berteibigung bes Monchtums, bas hier nicht blog auf ben h. M tonius, fondern auf den Areopagiten Dionyfius und auf Philos Therapeuten gurud gefürt wird; 13) de quibusdam articulis in ecclesia controversis, über bie auf bitte für die Toten, Beiligenanrufung, Bilber- und Reliquienberehrung; 14) de matrimonio, Bertheibigung bes Saframentscharafters und ber Unauflöslichfeit bet Che; 15) disputatio quodlibetica tribus quaestionibus absoluta, über bas Ber haltnis bes aftiben und fontemplativen Lebens u. a. Außer ben in ber Gefamt ausgabe enthaltenen Schriften werben ihm noch jugeschrieben: ein Sendichreiben in libellum de ecclesia Ph. Melanchthoni inscriptum und über ben Regensburger Reichstag, Antwerpen 1544.

S. Du Pin, Nouv. bibl. t. XIV, S. 169 ff.; Hist. de l'égl. XXV, 576 sqq.; Val. Andreae, Bibl. belg. 416; Miraei elogia 27; Sweertii Athenae belg. 365; Foppens bibl. belg. 520; Jöcher II, 2290; Lämmer, Bortrid. fath. Theol., 25 ff.; Berner, ap. und polem. Litt., IV, 272 ff.; Linsenmann, Bajus S. 18 ff. und bit

befannte Litt. gur Ref .- Beich.

2) Bartholomäus Latomus ist geboren 1485 zu Arson in Luxemburg, war Lehrer der lateinischen Sprache zu Trier, Pros. der Rhetorik zu Koln, Irebburg, 1534 Pros. in Paris, von wo aus er 1539 eine Reise nach Italien macht, zuletzt seit 1541 kurtrierischer Rat in Coblenz, wo er c. 1566, mehr als achzie Jare alt, starb. Er war vorzugsweise Philolog, befreundet mit Budäus, Sleidan,

Sturm, Erasmus u. a. Gelehrten, schrieb viele phil. Schriften bes. über Cicero, lateinische Reben und Gedichte, aber auch einige theologisch-polemische Abhand-lungen, insbes. 1) resp. ad epist. M. Buceri, aus Anlass der Kölner Resormation 1543, über Austheilung des Abendmals unter beiderlei Gestalt, Heiligenanrufung, Priesterehe und Autorität der Kirche, Köln 1544; 2) adv. Bucerum de controversiis quidusd. altera desensio; 3) resp. ad convicia et calumnias Petri Datheni, über Abendmal und Meßopser, Franksurt 1558; 4) de docta simplicitate primae ecclesiae et de usu calicis adversus petulantem insultationem Jacobi Andreae (gegen Andrea, damals Pfarrer und Sup. in Göppingen) vom Jare 1559; endlich 5) Briese an Joh. Sturm über Kirchenspaltung und Kircheneinigung, de discidio periculoque Germaniae, gedr. zu Straßburg 1567. Auch hatte er auf Bunsch des Kaisers Karl V. am Regensburger Gespräch 1546 teilgenommen und war von ihm 1548 zum kaiserlichen Kat ernannt worden.

S. Du Pin, Bibl. eccl. XXVI, S. 145 ff.; Andreä, Miräus, Sweert, Jöcher a. a. O.; Bianco, Univers. Köln, 1838, Bd. I, S. 747; Krafft, Bullinger 134 ff.; Barrentrapp, Hermann von Wied S. 200; Baum, Buter S. 538 ff.; Schmidt, Sturm 6. 49. 54; vgl. Opp. Calvini ed. Baum etc. t. XI, 684; XII, 255; XVIII, 46.

Raubhüttenfest [im Ranon bes A. Test.'s תג הסכוח, einmal (2 Dos. 23, 16) הג האסן = Fest ber Einfammlung, einmal (3 Mos. 23, 39) schlechthin חגריהוה mb einmal (2 Chron. 7, 8. 9) sogar nur , wiewol beibes in einem Busammenhang ber Beitbestimmung, dass es hier noch nicht als Ausbruck κατεξοχήν zu fuffen ift, wie man es schon fassen wollte und wie es als hochstes Freudenfest bes Jares von den späteren Juden, auch im Talmud, κατέξοχην als Είναι bezeichnet wird (so Mass. Schekal 3, 1)\*); im Neuen Testament (Joh. 7, 2) und bei Josephus σκηνοπηγία, in der Bulgata scenopogia, bei den LXX έορτη σκηνών, bei Philo (opp. II, 297) σκηναί, bei Plutarch (Symp. 4, 6. 2) ή σκηνή ist daß lette der drei Jaresseste, welche nach dem mosaischen Gesetz unter Anwesenheit aller männlichen Jsraeliten an der Stätte des Heiligtums sollten geseiert werden. Die Anordnung desselben findet sich 2 Mos. 23, 14 ff.; 3 Mos. 23, 34 ff.; 5 Mos. 16, 13 ff.; bie genaue Vorschrift seiner Opfer 4 Mos. 29, 12—39; bie übrigen für die Renntnis bes Festes bedeutenden Stellen des Alten Test.'s find 1 Kon. 8, 2 ff.; 2 Chron. 7, 8—10; Ezech. 45, 25; Sach. 14, 16 ff.; Nehem. 8, 14 ff.; 2 Ratt. 10, 6. 7, auch Jes. 12, 3. — Aus biesen alttestam. Stellen erhält man bon ben ursprünglich mit göttlicher Einfalt und Bietät angeordneten Feste ein vollbunnen klares Bild, ein Bild, welches zwar rabbinische Schriftgelehrsamkeit und Bertheiligkeit verzerren mochte, die Berschrobenheit einzelner moderner Gelehrten der nimmermehr burch ihre Spothefen über bie Abfaffung ber biblischen Bucher wid durch Bermischung mit den Erntefesten heibnischer Bolter \*\*) zu verwischen Stande ist.

<sup>\*)</sup> Bober Biner in f. bibl. R.B.B. (Art. Laubhüttenfest) bie Behauptung genommen, bies Fest heiße bei ben Rabbinen auch ירם דימרוביה dies multiplicationis, wissen wir wit; in der von ihm citirten Stelle Mass. Monach. 13,5 kommt dieser Name nicht vor und in gelehrter Rabbi versicherte ben Bersasser bieses Artitels, bass bas Laubhüttensest nirgends senannt werde.

<sup>\*\*</sup> deprij και θυσοφορία πας αὐτοῖς, ἐν ή θυσους ἔχοντες εἰς το ໂερον εἰςἰασιν τε κορτή και βυσοφορία και και θυσοφορία και και θυσοφορία και και θυσοφορία θυσοκομές θυ

Das Fest follte bienen bor allem gur Erinnerung baran, "bafs Gott bie Rinder Ifrael habe wonen laffen in Sutten, ba er fie aus Agpptenland furte"; ihre "Rachfommen" follten barum jedes Jar "in Laubhutten wonen fieben Tage lang", und bagu "nehmen am erften Tage Fruchte von ichonen Baumen" (פרי בץ הדר), ferner "Balmengweige, Bweige von dichtem Webuich, und Badweiden" (biefe brei wol als die Bertreter ber Bufte in ihrer verichiedenen Bege tation: die Palme in der Ebene, da sie sich lagerten, die Weide an den Gebings-rinnen, daraus Gott sein Bolk tränkte, und das, absichtlich unbestimmt aus-gedrückte, dichte Gebüsche auf den waldigen Höhen, darüber sie zulett zogen; die Früchte bon iconen Baumen aber als Die Bertreter des guten Landes, Darin fie nach ber Bufte wonen durften \*)) "und sollten frohlich sein vor dem Herrn". Bu bieser Bedeutung aus der heiligen Geschichte aber tam eine zweite aus dem Segen der Natur, wie bei dem Fest der Pfingsten. War dieses Fest zugleich bas der erften Fruchternte, fo war das Laubhüttenfest zugleich "das Gest ber Ginfamm lung im Ausgang bes Jares", wenn man "hat eingesammelt von ber Tenne und bon ber Relter". Der Fraelite follte barum als ben Begenfat gu bem Brun ber Bufte nicht etwa Grun bes gelobten Landes, fondern "Früchte" besfelben neb men, Früchte bon "fconen Baumen"; er follte bem Freudenfeste fich bingeben im Blid barauf, "bafs ber herr ihn fegne in allem feinem Einkommen"; er follte nicht leer vor dem Herrn erscheinen, ein Jeglicher nach der Gabe seiner Ham, nach dem Segen, den der Herr ein Gott ihm gegeben hat"; er sollte opsem "Brandopser, Speisopser, Trantopser und andere Opser"; die Feier des Landhüttensestes ward seitgesett auf die Mitte des siebenten Monats, den herdi ("τοκπομένου τὸ λοιπον τοῦ χαιροῦ πρὸς τὴν χειμέριον ώραν" sagt Josephw Antt. 3, 10. 4, daher auch 1 Kön. 8, 2 dieser siebente Monat στη της κατροῦς της κατροῦς τὸς κατροῦς κατροῦς τὸς κατροῦς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς κατροῦς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς κατροῦς τὸς κατροῦς κατροῦς κατροῦς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς τὸς κατροῦς κατροῦς κατροῦς τὸς κατροῦς b. h. der Monat der fließenden Bache genannt und schon Sach. 14, 17 in einem angedrohten Fluch die Beziehung auf den widerkehrenden Regen hervorgehoben wird), die Zeit, da der Fraelite nach Beendigung der großen Feldarbeiten Muße und Mittel hatte, fich einem allgemeinen fiebentägigen Freudenfeste hinzugeben, und da unmittelbar bor bem Gintritte ber Regenzeit auch die Temperatur jo an genehm war, dafs man, weder bon Sipe noch Ralte beläftigt, die Beit gerne in Freien hinbringen mochte. Das Fest follte waren vom 15 .- 21. Tifchri \*\*), an erften Tage follte fein eine "beilige Berfammlung" (מקרא־קרש) und "teine Dienfe arbeit", und am achten Tage widerum, "am ersten Tage Sabbath und am achten Tage auch Sabbath". Da nun der 15. und 21. Tischri nicht immer auf einen Samstag fallen und so mit einem ordentlichen Sabbath zusammentressen können. fo ift unter bem Sabbath bes erften und achten Tages ein außerordentlicher Sob bath zu verstehen, was benn im Bebräischen ausgedrückt ist burch die Bezeichnung ftatt naw; wie noch in einigen anlichen Fallen, 3. B. beim 1. Tifder (3 Moj. 23, 24) und beim 10. Tijchri, bem großen Berfonungstage, welcher joger jinaw naw heißt (3 Moj. 16, 31). Jener achte Tag follte jedoch eigentlich nicht mehr jum Geft gehören ; barum war bas Wonen in Gutten, die Freudenfeier, bas außerorbentliche Opfer nur für fieben Tage vorgeschrieben. Der erfte Tag jollte

είςελθόντες δὲ ὅ τι δρῶσιν οὐχ ἴσμεν· είχὸς δὲ βαχχείαν είναι τὰ ποιούμενα· καὶ γὰς σάλπιγξι μιχραῖς, ὥσπερ Αργεῖοι τοῖς Αιονυσίοις, ἀνακαλούμενοι τὸν θεὸν χρῶνικι. Καὶ χιθαρίζοντες ἔτεροι προςίασιν, οῦς αὐτοί Λευίτας προςονομάζουσιν, είτε παρέ τὸν Αύσιον, είτε μαλλον παρὰ τὸν Εὔιον τῆς ἐπιχλήσεως γενομένης."

<sup>\*)</sup> Die Deutung von Saalschüt in seinem trefflichen Wert (Das mosaische Recht, Ber lin 1853) auf die verschiedene Begetation des Jares überhaupt entbehrt des geschichtliche hintergrundes.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber Trabition foll am 15. Tijdri auch zuerst bie schützende Wolfensaule ben in ber Bufte Ziehenben erschienen sein; ebenso an diesem Tage Moles vom Sinai gekommen, bem Bolfe seine Ausstänung mit Gott verkündet und die Errichtung ber Stiftshutte besohlen haben. Ersteres ift jedenfalls unrichtig, das Zweite nicht nachweisbar.

Land, Billiam, Erzbischof von Canterbury, war ber Hauptvertreter bes rollichen und politischen Absolutismus, ber mit ber Thronbesteigung ber Stuarts m Berrichaft tam. Ihnen genügte es nicht, die Monarchie als die geschichtlich erechtigte Regierungsform, ben Epistopat als die zwedmäßigste Berfassung ber firthe, wie bisher, gelten gu laffen. Sie hoben Ronigtum und Epiffovalfirche af bie abfolute unantaftbare Sohe ber göttlichen Berechtigung. .Die Ronige, o äußerte sich Jakob I., "sind Gottes Stellvertreter, sitzen auf Gottes Thron mb werben von Gott selbst mit dem Namen Götter geehrt. Des Königs Wille A Gefet." Ebenso war ihm die englische Epistopalfirche bie ware und orthobore, hie warhaft alte katholische und apostolische, in der heil. Schrift und dem auß-brüdlichen Wort Gottes begründete Kirche und jede Abweichung davon in Lehre der Verfassung Häresie und Schisma. In ihr als der rechten Mitte, dem Cen-tum der Bollkommenheit sollten sich alle Christen die Hand bieten, die katholische kirche, die er als Mutter aller Kirchen, obwol mit Fretimern behaftet, aner-kunte, sowie die Presbyterianer und Puritaner, die nur in der Berkassung von ber waren Rirche abwichen. Damit find die Grundlinien bes Sochfirchentums egeben, welches im Bunde mit dem unumschränkten Königtum aufzurichten die Guarts sich zum Ziele setzten. Sie hofften, durchfüren zu können, was nicht chmal Glifabeth innerhalb ber engeren Grenzen von England gelungen war me ftrenge Konformität in ben brei Kunigreichen, beren eines entschieben preshterianisch, bas andere katholisch war, und bas bedeutenoste schon Wiene machte, his Joch der Konformität abzuschütteln. Es war das verkehrteste, zum Einigungs= putt ein Extrem zu wälen, das dem Katholizismus fich näherte, one ihn zu gewinnen, und bie große Menge ber gemäßigten Epistopalen fo gut wie bie ftrengen Buitaner abstieß. Dazu kamen theologische Streitigkeiten, welche immer mehr **Bebeutung** gewannen. In der Lehre wenigstens war früher im wesentlichen **kine Spaltung** gewesen. Run aber brachen gleichzeitig und zum teil angeregt **wech** die calvinistischen Streitigkeiten in den Niederlanden, änliche auch in Engind aus. Der Altracalvinismus, wie er in den berüchtigten Lambethartikeln (f. b. 16.376) fich zur Glaubensnorm machen wollte, trieb viele auf die arminianische Seite. Es waren meift bieselben, die sich der hochfirchlichen Richtung anschlossen. Innen gegenüber traten die "doktrinellen Puritaner", die der Epistopalkirche zu-ptan über Berfassung und Kultus freisinnig dachten, aber den Calvinismus aufmit halten wollten. Reben ihnen kamen allmählich die bemokratischen Buritamer auf, die das Hochfirchentum und die Epistopalfirche selbst sturzten.

Der Gründer und das Haupt der hochfirchlichen Richtung war William Laud, kr wurde den 7. Oft. 1573 zu Reading in Berkstier geboren, wo sein Bater in wolhabender Tuchmacher war. Nachdem er die nötige Borbisdung in der brischule seines Geburtsortes erhalten, trat er 1589 in das St. Johns College in Orford ein, in welchem er, 1593 zum Fellow gewält, eine Reihe von Jaren lied. Schon hier trat er als entschiedener Gegner des Puritanismus und Calstismus auf. In einer Borlesung, die er 1601 als theologischer Lektor hielt, delte er die römische Kirche als die Trägerin der waren sichtbaren Kirche dis pr Reformation dar, wodurch er sich die Rüge des damaligen Bizekanzlers und uchherigen Erzdischofs Abbot zuzog. Nicht minder anstößig waren seine Thesen ki seiner Bewerbung um das Baccalaureat der Theologie, 1604. Er behauptete imlich den Puritanern gegenüber die Notwendigkeit der Tause, durch welche die kade der Widerschurt mitgeteilt werde, sowie die Notwendigkeit des Episkopates, we das es keine ware Kirche gebe. Es ist nicht unwichtig, dass schon damals ine theologische Richtung sogar in Orsord Anstoß gab und ihn in den Augen kler zum Harteien erhielt. Sein besonderer Gönner aber wurde Dr. Neile, Bischof wu Rochester, der ihn, nachdem er 1608 zum Dr. Theol. promovirt war, zu seis kaplan machte, nacheinander auf drei Pfarreien ernannte und bei dem König insurte. Laud war nach seiner theologischen Richtung ganz der Mann sür die dem König insurde der föniglichen Pläne. Aber dies eben war der Grund, warum die kanals noch einstussen;

Palmblättern beseitigt und so zu Einem Zweig, dem sogenannten der bereinigt werden sollen; dies und das Schütteln dieses Lulabh nach den verschiedenen Himmelsgegenden bei steter Richtung des Schüttelnden gegen Worgen, das end liche Zerschlagen des einzelnen Weibenzweiges ze. wird unter den Juden so wichtig angesehen, dass, wer hierin Alles gewissenhaft beobachtet, dasselbe Verdienst haben soll, als hätte er ein Brandopser dargebracht. Da diese Zweige und Früchte der und sehr teuer zu erkausen sind, so stehen entweder Mehrere zusammen oder überlassen die Reichen auch den Armen die ihrigen, dass Einer um den Andern schütteln kann.

- 2) Die Butten wurden im Morgenlande errichtet teils auf Strafen und öffentlichen Plagen (so insbesondere von den auswärtigen Festbesuchern, bei deren Menge das Lager ihrer Hütten sich noch bis auf einen Sabbatherweg im Umtreise vor den Mauern Jerusalems erstreckte), teils auf den platten Dachern oder in den Höfen der Häuser und Gärten, für die Priester und Leviten in den Bor hösen des Tempels. Bur Bergegenwärtigung dieser morgenländischen Berhaltniffe liebten baber auch die abendländischen Juden es, einen Teil ihrer schiefen Biegel bacher auszuheben und barüber hinaus fich ein Laubbach zu errichten; Die Schwie rigfeiten ber Sache und Die Bebenten ber Sicherheitspolizei befeitigten es enb lich, und ba unter bem Biegelbach Laubhütten feinen Ginn und firchliche Beltung gehabt hatten, werden fie heutzutage unmittelbar bor ben Saufern errichtet, auf ben Strafen, bon reicheren Juden auf Altanen. Gie bestehen baber auch nicht mehr aus Zweigen, fondern aus oben offenen, unten mit holgernem Boden bet sehenen Bretterbuden, welche mit Zweigen gedeckt sind. In diesen Sutten soll der Fraelite, wenn es nicht gar zu start regnet, Alles tun, was soust im Zimmer geschieht, die sieben Tage lang, bei Tag und bei Nacht, effen, trinken, lesen, beten, auch fchlafen; Die Butten werben barum mit ber möglichften Bequemlichfeit mb Unnehmlichfeit ausgestattet und mit biblifchen Bilbern und Dentsprüchen gegiett; unfere mobernen Juden indeffen beschränfen bas Wonen barin auf immer Benb geres, auf Mittag- und Rachteffen; viele bauen auch gar feine mehr und nehmen an diefen Malgeiten darin nur als Gafte bon Berwandten Anteil, was ber Tal mud gulafet, fofern er für mehrere Familien gemeinschaftliche Gutten gestattet Beiber, Ruechte, Rinder, Krante und beren Barter, ein Brantigam mit feinen Sochzeitgaften, alle Bachter in Stadt und Geld find bon der Berpflichtung jum Bonen in den Sutten frei; doch muffen Anaben bon 5-6 Jaren bon ihren Dab tern, wenn diese hineingeben, mitgenommen werben. Che der Jude erstmals bie Butte betritt, fpricht er einige Gebete; barauf fest man fich ju Tifche, ber Saulherr nimmt ben Becher mit Wein, macht barüber das gewonte Riddufc, fpridt barauf bas Mogi und fegnet bamit bie auf bem Tifch liegenden zwei (bei andem Gelegenheiten nur Gines) weißen Brobe ein, bon beren einem er einen Biffa abschneibet, worauf die andern Berichte aufgetragen werden. Rach der Malgeit und dem Dantfagungsgebet bleibt der fromme Jude in ber Gutte, mit Webet und guta Letture beschäftigt. Um letten Tage verläfst er die Gutte nicht one ein hiefur vor geschriebenes Bebet \*).
- 3) Die Borbereitung jum Teste besteht außer dem genannten Binden des Lulabh und dem Burichten der Hütte, welches unter mancherlei Gebetssormeln geschieht, in Baschen, Baden, Kämmen, Rägelabschneiden zc., darauf im Beten der Minchah und im Anlegen der Teierkleider. Bur Tempelzeit gehörte zur Borbereitung noch

<sup>\*)</sup> Dieses Gebet lautet: Laß es Dir gefallen, Zehova, mein Gott und Gott meiner Bater, bass so, wie ich biesmal bas Gebot gehalten und in der Hütte gesessen habe, ich tantiges Jar möge gewärdigt werden, in der Hütte des Leviathan zu sien!" Letteren Ausbruck hat Schröder in seinem Handbuch abenteuerlicher Weise auf das Beerben der Feinde Ifraels bezogen, wärend er aus einer irrigen Eregese von Bs. 104, 26 hervorgegangen ist, indem die Rabbinen das dertige in auf den Leviathan statt auf das Meer bezogen und so in den Ballsischen das hl. Spielzeug Gottes und in der Hütte, da Gott mit dem Leviathan spielte, das Ibeal einer glüdseligen Laubhütte erblickten.

Laub gewann den mankenden Budingham wider für die englische Kirche und urbe fein Bertrauter und unentbehrlicher Gehilfe. Budingham zog ihn überall er und setzte seinen Sintritt in die Hohe Kommission trot heftiger Ginsprache

iner Begner burch.

Als Karl I. den Thron bestieg (März 1625), zeigte ce sich alsbalb, bass mb der bevorzugte Pralat sei. Er hatte nicht bloß einen Lebensabris des verrbenen Königs aufzusehen, sondern auch für Karl ein Liste ber hervorragenden eistlichen zu fertigen, und dabei die Orthodoxen und Buritaner anzumerten. ei ber Kronung hatte er an ber Stelle bes in Ungnabe gefallenen puritanischen ischofs Williams von Lincoln als Defan von Westminster zu fungiren. Bald rauf wurde er zum Bischof von Bath und Wells, Detan ber Hof= iftlichteit und Mitglied bes Geheimen Rats gemacht. Die hochfirch= h-torpftifche Bartei trat jest immer entschiedener auf. Obwol flein an Bal tte fie boch ben Konig und ben hoben Abel auf ihrer Seite und konnte es fo agen, ben beiben Erzbischöfen und der Mehrheit ber Bralaten famt bem größten eil ber Geiftlichkeit und bes Boltes ben Gehbehandschuh hinzuwerfen. Die häup-r ber Gegenpartei erlagen im Kampfe. Der Erzbischof von York starb und ber rimas von England wurde auf die Seite geschoben. Er hatte bas Unglud gebt, einen Jagdbedienten zu erschießen. Das gab einen erwünschten Anlass, ihn i suspendiren. Giner Kommission von fünf Bischöfen wurde die Besorgung der abijcoflichen Geschäfte übertragen, Laud war die Seele diefer Rommiffion. Rurg nauf (Juli 1628) wurde er auf bas erledigte Bistum bon London befor-nt. Inzwischen erhob fich von seiten des Bolfes und Parlaments ein Sturm igen die absolutistischen Tendenzen der Regierung. Das dritte Parlament, das arl berief, begann mit einem Angriff auf Buckingham und Laud. Dem letteren wrf man besonders vor, dass er Manwarings Bredigt über die Stellung des Bnigs über bem Befet nicht gerügt, und Budlinghams Billfürherrichaft verteis igt habe. "Hüte bich, Laud", hieß es in einem Drohbriefe, "Dein Leben ift in kfar, benn Du bift die Duelle aller Ruchlofigfeit. Bereue Deine gräulichen **Änden, che** Du aus der Welt geschafft wirft, und sei versichert, daß weder Gott sch bie Belt einen fo bofen Ratgeber am Leben laffen will". Budingham fiel, in Opfer der Boltswut, aber Laud wurde nach beffen Tob dem Könige nur um mentbehrlicher. Bereint mit bem fruheren Oppositionsmanne Wentworth, nunwhr Graf Strafford, trieb er ben firchlichen und politischen Absolutismus auf ie Spipe. Im Mai 1633 begleitete er Karl auf der Kronungsreise nach Schottmb, wo der von Jakob begonnene Versuch einer Vereinigung der schottischen litche mit der englischen wider aufgenommen wurde. Laud wollte einfach die nglijche Rirchen= und Gottesdienstordnung einfüren. Allein die schottischen Bischöfe waren bagegen, baher ihnen ber König gestattete, eine eigene Liturgie und Ber-ffung, aber im engsten Unschluss an die englische, zu entwerfen. Schon faste ier die Hierarchie festen Fuß, indem nicht bloß neun Bralaten im geheimen Rate then und jum teil Statsamter verwalteten, fondern auch jest das wichtigfte Umt, as eines Lordfanzlers, dem schottischen Primas übertragen wurde.

Raum von dieser Reise zurückgekehrt, erreichte Laud das Ziel seiner Bünsche, ir wurde am 4. August 1633 zum Erzbischof von Canterbury gemacht. Im gleichen Worgen wurde ihm ein Kardinalshut angetragen, den er aber mit er Bemerkung zurückwies, "es sei etwas in ihm, das sich dagegen sträube, so mge Rom nicht anders werde, als es sei". Die erste Anordnung des neuen irzbischofs waren die Injunktiones vom 18. Okt. dieses Jares, durch die das Buch der Lustbarkeiten" eingefürt, und dessen Bekanntmachung den Geistlichen werlegt, die Herstellung des alten kirchlichen Pompes und die Ansrottung alles duritanismus den Bischösen zur Psilicht gemacht wurde, die deshald strenge Bisseinen halten mussten. Lauds Wacht und Einstuss war undeschränkt. Er versingte in seiner Person die wichtigsten Amter in Stat und Kirche, und solche, die undt selbst bekleiden konnte, übertrug er seinen Günstlingen. Nicht nur stand an der Spise der englischen Lirche und Hosseitlichkeit, er übte als Kanzler wurder (s. 1630) und Dublin und kraft des von ihm beauspruchten Bista-

tionsrechtes über Cambridge seinen Ginflufs auch auf die Universitäten aus. In Die wichtigen Rommiffionen fur Gewerbe und Rroneinfunfte, für ben Statsichat und für das Auswärtige murbe er nebst wenigen anderen gewält. Er war eines ber einflufgreichsten Mitglieder bes Beheimen Rates, ber Sternkammer und ber Sohen Rommiffion, welche die gange Statsgewalt in fich vereinigten und faft gang aus benfelben Berfonen, nur unter anbern Ramen, beftanben. Der Geheime Rat hatte die gesetzgebende Gewalt an sich gerissen. In zwölf Jaren wurde tein einziges Reichzgesetz durch das Parlament gemacht, wärend dritthalbhundert Berord nungen bon beni Beheimen Rat ausgingen, Die als Befete galten. Aber beren Durchfürung zu machen, mar bie Aufgabe bes weltlichen und des geiftlichen Gerichtshofs, ber Sternkammer und ber Hohen Kommission. Die Billfur biefer beiden Gerichtshöse unter Jakob I. war nichts gegen ihre jetige Tyrannei. Ber bem einen entging, verfiel sicher dem andern. Wer sich den neuen Maßregeln in Kirche und Stat nicht fügen wollte, wer ein freies Wort wagte, über den wurden schwere Geldbußen und entehrende Strasen verhängt. Prynn, der mit seinem Hillsteine Getongen und einersteine Strufen vergangt, perfent, ber und Osbaldeston, höchst achtbare Männer, die ebenfalls zu den gefärlichen Neuerungen nicht schweigen konnten, wurden um ungeheuere Summen gestraft und an den Pranger geftellt. Und um fie fur immer gu brandmarten, murben ihnen bie Dren abgeschnitten. Ja selbst Bischof Sall, der bekannte Berteidiger bes göttlichen Recht bes Epiftopats, mufste breimal vor bem Konig kniefällig Abbitte tun. Dagegen wurde alles getan, um eine Priefterherrschaft, wie fie nur in tatholischen Beiten bagewesen, wiber herzustellen. Männer wie Manwaring und Montague wurden auf Bistumer befordert, und Jugon, Bifchof von London, zum Oberichammeifter gemacht, ber erfte Bralat feit Beinrich VIII., ber biefe Stelle befleibete. "Gott verleihe ihm", schreibt Laud in sein Tagebuch, "das Amt so zu führen, daß es zur Ehre der Kirche und zum Borteil und zur Zufriedenheit des Königs und States aussalle. Und nun, wenn die Kirche sich nicht mit Gottes Hilfe oben halt — ich kann nicht nuchr tun." Warlich nicht. Laub hatte sein Wöglichstes geton, die Kirche über den Stat zu erheben und neben ihr oder vielmehr in ihrem Dienste das unumschränkte Königtum gelten zu lassen. Das Parlament war ders stummt, und das einzige noch übrige Organ der öffentlichen Meinung, die Prese, wurde durch ein strenges Censurgesetz (1637), mit dessen Handhabung die Präslaten beauftragt waren, gesessellt. So war es leicht, die Konsormität durchzustum. Die Dissidenten wurden aufgespütz und gestraft, und die Masse wurde durch zucht werden gestellten. Bie Wisselfen gestellten Bandse wurde durch jum Behorsam getrieben. Die Bischöfe tonnten in ihren Bisitationsberichten (1639) rühmen, dafs fich nicht ein einziger Diffenter in ihren Sprengeln befinde. Aber unter der außerlichen Ronformität loderte bas geheime Feuer ber Unzufriedenheit und Erbitterung. Es brach zuerst in Schottland aus. Hatten schon die Kanones (1635) eine große Gärung hervorgerufen, da fie die Anerkennung der königlichen Suprematic und die Ginfürung eines an ben Ratholigismus ftreifenden Ceremo niells verlangten, fo brach bie langverhaltene Erbitterung mit Macht los, als bie von Laud revidirte Liturgie eingefürt werden follte, welche eine fast romifche Rom fetrationsformel aufftellte, die Beihe bes Taufwaffers und bie Fürbitte für die Toten anordnete. Wie ein Mann erhob fich bas Bolt und schlofs im Februar 1639 einen heiligen Bund zum Schut ber presbyterianischen Rirche. Die brobente Stellung der Schotten nötigte den Ronig zu Kriegeruftungen. Um Die Mittel herzuschaffen, besteuerte Laud die Beiftlichkeit und riet mit andern dem Konig, cin Parlament zu berufen. Es war dies ein verhängnisvoller Schritt. Denn, wie nicht anders zu erwarten stand, verweigerten die Vertreter des Volls jede Unterstützung. Das Parlament wurde nach wenigen Wochen ausgelöst (Mai 1640). Ein Boltshaufen fturmte ben Lambeth Balaft und öffnete bie Befängniffe. Die Aufregung in England und die friegerische Stimmung in Schottland hatten den König und seine Ratgeber warnen sollen. Aber in unsäglicher Verblendung subten fie eben jett den Schlussstein in das Gebäude der Hierarchie, wärend seine Grundmauern schon wantten. Die Konvokation wurde gegen allen sonstigen Braud nicht gleichzeitig mit dem Parlament aufgeloft. Selbft Laub hatte feine Bedenken,

Land, Billiam, Erzbischof von Canterbury, war der Sauptvertreter bes indlichen und politischen Absolutismus, ber mit der Thronbesteigung der Stuarts sur Berrichaft tam. Ihnen genügte es nicht, die Monarchie als die geschichtlich terechtigte Regierungsform, den Epistopat als die zwedmäßigste Berfaffung der Singe, wie bisher, gelten zu laffen. Sie hoben Königtum und Epistopalfirche wif die absolute unantastbare Sohe der göttlichen Berechtigung. "Die Könige, so äußerte sich Jakob I., "sind Gottes Stellvertreter, sien auf Gottes Thron und werden von Gott selbst mit dem Namen Götter geehrt. Des Königs Wille ift Gefet." Ebenfo mar ihm die englische Epiftopalfirche die ware und orthodoge, die warhaft alte tatholifche und apostolische, in der heil. Schrift und dem ausbrudlichen Bort Gottes begründete Rirche und jede Abweichung bavon in Lehre ober Berfaffung Harefie und Schisma. In ihr als ber rechten Mitte, bem Censtrum ber Bollfommenheit follten fich alle Chriften die Hand bieten, die tatholische Rirche, Die er als Mutter aller Rirchen, obwol mit Frrtumern behaftet, anertannte, sowie die Presbyterianer und Puritaner, die nur in der Versassung von der waren Kirche abwichen. Damit sind die Grundlinien des Hochstentums gegeben, welches im Bunde mit dem unumschränkten Königtum aufzurichten die Stuarts sich zum Ziele setzen. Sie hofften, durchfüren zu können, was nicht einmal Elisabeth innerhalb der engeren Grenzen von England gelungen war eine ftrenge Konformitat in ben brei Konigreichen, beren eines entschieden presbyterianisch, bas andere fatholisch war, und bas bedeutenbste schon Miene machte, bas Jody ber Ronformitat abzuschütteln. Es war bas vertehrteite, jum Ginigungs= bunft ein Extrem zu malen, bas bem Ratholigismus fich naberte, one ihn gu gewinnen, und die große Menge ber gemäßigten Epiffopalen jo gut wie die ftrengen Buritaner abftieg. Dazu tamen theologische Streitigfeiten, welche immer mehr an Bedeutung gewannen. In der Lehre wenigstens war früher im wefentlichen teine Spaltung gewesen. Run aber brachen gleichzeitig und zum teil angeregt durch die calbiniftischen Streitigkeiten in ben niederlanden, anliche auch in England aus. Der Ultracalvinismus, wie er in ben berüchtigten Lambethartifeln (f. b. M. S. 376) fich gur Glaubensnorm maden wollte, trieb viele auf die arminianische Seite. Es waren meift biefelben, die fich ber hochfirchlichen Richtung anschloffen. Ihnen gegenüber traten die "doktrinellen Buritaner", die der Spistopalkirche zusgetan über Versassung und Kultus freisinnig dachten, aber den Calvinismus aufsrecht halten wollten. Neben ihnen kamen allmählich die demokratischen Puritas ner auf, die das Sochfirchentum und die Epiftopalfirche felbst fturgten.

Der Gründer und das Haupt der hochfirchlichen Richtung war William Laud. Er wurde den 7. Oft. 1573 zu Reading in Berkspire geboren, wo sein Bater ein wolhabender Tuchmacher war. Nachdem er die nötige Bordildung in der Freischule seines Geburtsortes erhalten, trat er 1589 in das St. Johns College in Oxford ein, in welchem er, 1593 zum Fellow gewält, eine Reihe von Jaren blied. Schon hier trat er als entschiedener Gegner des Puritanismus und Calvinismus auf. In einer Borlesung, die er 1601 als theologischer Lektor hielt, stellte er die römische Kirche als die Trägerin der waren sichtbaren Kirche dis zur Resormation dar, wodurch er sich die Rüge des damaligen Bizekanzlers und nachherigen Erzdischofs Abbot zuzog. Richt minder anstößig waren seine Thesen dei seiner Bewerdung um das Baccalaureat der Theologie, 1604. Er behauptete nämlich den Puritanern gegenüber die Rotwendigseit der Tause, durch welche die Enade der Widergeburt mitgeteilt werde, sowie die Notwendigkeit des Epistopates, one das es seine ware Kirche gebe. Es ist nicht unwichtig, dass schon damals seine theologische Richtung sogar in Oxsord Anstoh zund die er bald zwei Psarreien erhielt. Sein besonderer Gönner aber wurde Dr. Keile, Bischof von Kochester, der ihn, nachdem er 1608 zum Dr. Theol. promodirt war, zu seisnem Kaplan machte, nacheinander auf drei Pfarreien ernannte und bei dem König einsurch siehen kaplan machte, nacheinander auf drei Pfarreien ernannte und bei dem König einsurch siehen kaplan machte, nacheinander auf drei Pfarreien ernannte und bei dem König einsurchsieren der fünglichen Pläne. Aber dies eben war der Grund, warum die Durchsürung der föniglichen Pläne. Aber dies eben war der Grund, warum die damals noch einstusseichssten Männer, Erzbischof Abbot und Lordanzler Ellsmere,

tionerechtes über Cambribge feinen Gidie wichtigen Rommiffionen für Geund für bas Auswärtige murb ber einflussreichsten Mita! Hohen Kommission, me! aus benfelben Berfon hatte die gesetgeben' giges Reichsgefet : nungen bon bem Durchfürung 31 richtshofs, h beiben Beri bem einen Rirche 11. schwere Histri ton fdr

....mer Richtungen bie vericie: ... als Englands größten Rejor: ...mel erheben, verdammen ihn die aber eines ichredlichen Bürgerfriegs Affen wir ihn zunächft nach dem, was gien. Er gehört nach feinem Charafter, in eine Reihe mit Dunftan, Bedet und , monchische Richtung. Schon fein einfacher gerpracht ber Bralaten auffallend abstach, das auf ließen ben Aftetiter ertennen. Er mar nitt-Die Gebetstunden, Fasten und Seiligentage strenge er eine große Borliebe. Gute Werke galten ihm onarnien pflegte er einen Teil seiner Gintunfte für die amin auszuseten. Er war fich bewufet, nur bie Chie eines Königs zu wollen, aber bie Mirche ftand ibm wagte es den König aufzufordern, dass er jeden Sonn nen Anfang bis zu Ende anwone und die unter Jakob übrurgie verbiete. Überhaupt trat er bei verschiedenen Aneiner gen seine Gönner auf. Aber in seinem Eiser für die Linke Strenge schien auch seine Frömmigkeit aufzugehen. Er hant Gewissen. Dass er als junger Mann eine wegen Chebrucks dern lang burch einen järlichen Fasttag mannet met getraut, be ver lang burch einen järlichen Fasttag, wärend er falten Blutes verfolgte und eine unerhörte Momissonstanden er falten Blutes verfolgte und eine unerhörte Gewiffenstyrannei ausübte. Duldung er hatte kein Mitaefül für andere Geschiene ausübte. er hatte kein Mitgefül für andere. In seinem Tagebuch, das ein jeines Charafters ift, findet fich auch nicht ein Bort des Mitleids pener arealichen Ende seines Freundes und Gönners Buckingham, sondern emertung, dass der Ronig sehr gnädig an ihn geschrieben habe. Eigen-Ehrgeiz sind unverkennbare Züge in Lauds Charafter. Er war unge mein eribar heftig und eifersüchtig auf seine Ehre. Weltkenntnis hatte er feine. surfuchtigkeit und Eigensinn ftand er nur seinem Gebieter nach. Träume und Regelden hatten für ihn eine hohe Bedeutung. Bei alledem aber zeigte er eine Beneftarte, Tattraft und Unerschrodenheit im Streben nach seinem Biel, Die den Erfolg sichern mussten. Ist Laub in den genannten Stücken einem Dundun und Becket an die Seite zu stellen, so hatte er mit Wolsen, wie den Genuister königlichen Gunft, so auch den Siun für Runft und Wissenschaft gemein. One felbft gelehrt zu fein, fpielte er wie diefer ben Macenas. Er hat fich um feine Baterstadt durch Gründung einer trefflichen Schule, besonders aber um bos St. Johns College in Oxford bleibende Berdienste erworben. Ihm dankt es eine bochft schähenswerte Sammlung von Sandidriften, sowie Erweiterung und Ber schönerung. Er baute das Konvokationshaus, gründete einen Lehrstul für das Arabische und berief dahin den berühmten Pococke. Auch die Kathedrale von London restaurirte er mit ungeuren Summen, die aber großenteils in der Stemkammer erhoben wurden, so dass es sprichwörtlich wurde, die Baulskirche sei mit

ben Sünden des Bolkes restaurirt worden. Lands theologijcher und firchlicher Standpunkt ist schon oben bezeichnet mor-Er war von Saus aus ein Geind bes Buritanismus in Lehre und Aufms. Die Aberspannung des Calvinismus trieb ihn auf die entgegengesette Seite und nicht ihn allein. Auch Buritaner wie Goodwin verwarfen das Decretum absolutum, und seine Lehre von der allgemeinen Bnade ist im wesentlichen nicht verschieden von der Grundlage, auf der nachher Weslen eine Reformation der englischen Kirche versuchte. Die Unterschätzung der Saframente und des firchlichen Organismus bei den Puritanern fürte Land zur Aberschätzung berselben. Die Puritaner brachen den Faben der Beschichte ab, Land behanptete dem gegenüber die Montinuität der Nirche. Die Puritaner schienen ihm zu einseitig alles Gewicht auf den Glauben zu legen, er drang auf die Werte und stellte eine pelagianifirende Rechtfertigungslehre auf. Und endlich war es der duftre formloje

r des puritanischen Gottesbienstes, mas ihn bazu fürte, auf Kirchenschmud e Formen zu viel zu halten. Es erregte gewaltige Unzufriedenheit, bafs at als befonders heiliger Ort umgittert wurde, aber auch Laub hatte ihm das Sigen ber Buhörer auf bem Kommunionstifch anftößig mar. ver Laud mit den Buritanern feinen Berürungspunkt hatte, fand er neits im Ratholizismus zwar das Befen ber waren Kirche, aber auch zu .. Auswüchse, als dass er sich ihm hatte one Weiteres anschließen wollen. Nichts g ihm ferner als ein Übertritt. Es war die primitive Kirche der ersten Farsmberte, in welcher er die ware und vollkommene Ausprägung der Idee der irche in Lehre, Kultus und Verfassung erkannte. Nach diesem Vorbild die anglis nijche Rirche herzustellen, fah er als die Aufgabe feines Lebens an. Sie fchien m die rechte Mitte zu sein, auf welcher alle Kirchen sich vereinigen konnten.
nd diefer Gedanke mochte ihn wol leiten, als er die englische Liturgie ins Grieifche übersetzen ließ. Man muß zugeben, bas Lauds Plan, die primitive Kirche bie ware allumfassende zu restituiren, ein an sich großer Gedante war. Aber un nichts weiter. Er misstannte feine Beit völlig, er fab nicht, bafs bie Stroung in einer ganz andern Richtung ging. Rur mit unerbittlicher Strenge und erletzung ber heiligsten Rechte tonnte er feinen Plan burchfüren. Er hatte es h felbst zuzuschreiben, dass bas erbitterte Bolt statt Recht Rache suchte. Sein didfal ift ein tragisches. Er fiel im Rampf für eine Ibee, welcher ber Beift x Zeit völlig zuwider war.

Mit der Restauration sam die laudische Richtung wider zur Herrschaft, fiel ber bald mit dem Sturze der Stuarts und lebte nur in der kleinen verfolgten artei der Nonjurors in alter Weise sort. Dagegen erhielt sie sich als geists und bloses Hochtichentum innerhalb der englischen Nirche, dis sie neubelebt als

Inglotatholizismus in dem Bufenismus wider hervortrat.

Laud and Fisher; History f the troubles and Diary written by himself, Officium quotidianum die bedeuzweren sind) früher einzeln und neuerdings gesammelt herausgeben: The Works W. Laud 1847—1854. Sein Leben von Hehln "Cyprianus Anglicus".

Laure, f. Rlöfter, Bb. VIII, S. 59.

Laurentius Balla (Lorenzo bella Balle), italienischer Humanist, Philolog mb Philosoph, Excget und Kritiker bes 15. Jarhunderts, ist geboren zu Rom 406 oder 1407 (nicht 1415, wie früher angegeben wurde). Seine Familic stammte Piacenza; sein Bater, Luca della Balle, war Dr. juris utr. und Konsistorialsvotat beim päpstlichen Stule. Nach des Baters frühem Tod übernahm ein Veim seine Erziehung. Er lernte Latein und Griechisch bei den ausgezeichnetsten kirern (Leonardo Bruni aus Arezzo, Aurispa), wurde 1431 zum Priester geseiht und beward sich dei Papst Martin V. († 1431) vergeblich um die Stelle ines apostolischen Sekretärs. Darauf zog er sich auf einige Zeit nach Piacenza und und publizirte hier seine erste Schrift Dialogi III de voluptate, durch is er schnell bekannt wurde. Noch in demselben Jar erhielt er eine Lehrstelle er Eloquenz an der Universität Pavia, schrieb hier seine beiden bandrechenden inchten quaestiones dialecticae und de elegantia latini sermonis, die offene kriegserklärung des Humanismus gegen die boethianische Schullogik wie gegen ir Barbarei des disherigen Lateins. Dieser mutige Angriss gegen die geheiligte kradition brachte nicht bloß Philosophen und Theologen in Aufrur, sondern auch it den Juristen bekamer Streit, weil er sie wegen ihres schuschen Lateins verstate. Er verließ daher Pavia und fürte mehrere Jare lang ein Banderleben Railand, Genua, Florenz, trat 1435 oder 1436 in den Dienst des bekannten kwanistenstreundes Alsons, trat 1435 oder 1436 in den Dienst des bekannten kwanistenstreundes Alsons, trat 1435 oder 1436 in den Dienst des bekannten kwanistenstreundes Alsons, trat 1435 oder 1436 in den Dienst des bekannten kwanistenstreundes Alsons, der den gestelten deauftragt. Im Dienst wie unter kan Schutz des Königs, der damals zu den Unhängern des Basler Konzils und per den Geguern Eugens IV. gehörte, versastes B. um diese Zeit (c. 1440) dass

Laud hat wie alle Grunder und Berfechter extremer Richtungen bie verschiebenfte Beurteilung erfaren. Wärend ihn die einen als Englands größten Reformator und Märthrer ber waren Nirche zum himmel erheben, verdammen ihn die andern als herrschlüchtigen Pfaffen und Urheber eines schrecklichen Bürgertriegs zur Bolle. Um ihm gerecht zu werben, muffen wir ihn junachft nach bem, was er war und was er wollte, ins Auge faffen. Er gehört nach feinem Charafter, feinen Beftrebungen und feinem Schicffal in eine Reibe mit Dunftan, Bedet und Wolfen. Von Anfang an zeigte er eine monchische Richtung. Schon fein einfacher Aufzug, ber gegen die bamalige Kleiderpracht der Bralaten auffallend abstach. Das turggeschnittene Sar, ber ernfte Blid ließen ben Aftetiter ertennen. Er war fittlich ftreng, lebte einfach und hielt die Bebetftunden, Fasten und Beiligentage ftrenge ein. Für bas ehelose Leben hatte er eine große Borliebe. Gute Berte galten ibm Muf feinen vielen Pfarreien pflegte er einen Teil feiner Gintunfte für bie Berpflegung von je 12 Armen auszusegen. Er war fich bewufst, nur bie Ehne der Kirche und das Wol seines Königs zu wollen, aber die Kirche stand ihm höher als die Krone. Er wagte es den König aufzusordern, dass er jeden Some tag bem Gottesbienfte von Anfang bis zu Ende anwone und bie unter Jatob übliche Berfürzung der Liturgie verbiete. Überhaupt trat er bei berschiedenen An-lässen für die Kirche gegen seine Gönner auf. Aber in seinem Gifer für die Kirche und in munchischer Strenge schien auch seine Frümmigkeit aufzugehen. Er hatte nur ein kanonisches Gewissen. Dass er als junger Mann eine wegen Chebruchs geschiedene Frau noch zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem andern getraut, bereute er fein Leben lang burch einen järlichen Fafttag, marend er falten Blute Andersdenkende verfolgte und eine unerhörte Bewiffenstyrannei ausubte. Dulbung war ihm fremd, er hatte kein Mitgefül für andere. In seinem Tagebuch, das ein treuer Spiegel seines Charakters ist, findet sich auch nicht ein Wort des Mitleids mit dem fchredlichen Ende feines Freundes und Gonners Budingham, fondern nur die Bemertung, bafs ber Ronig fehr gnabig an ihn gefchrieben habe. Gigenfucht und Chrgeiz find unvertennbare Buge in Lauds Charafter. Er war ungemein reigbar heftig und eiferfüchtig auf feine Ehre. Beltfenntnis batte er teine. Un Rurgfichtigkeit und Gigenfinn ftand er nur feinem Gebieter nach. Traume und Borzeichen hatten für ihn eine hohe Bedeutung. Bei allebem aber zeigte er eine Willensstärke, Tatkraft und Unerschrockenheit im Streben nach seinem Biel, die ihm den Erfolg sichern mussten. Ist Laud in den genannten Stücken einem Durstan und Becket an die Seite zu stellen, so hatte er mit Wolsen, wie den Genuß der königlichen Gunft, so auch den Sinn für Kunst und Wissenschaft gemein. One selbst gelehrt zu sein, spielte er wie dieser den Mäckenas. Er hat sich um seine Reterfedt durch Münden geine kontrolle der Michael d Baterstadt durch Gründung einer trefflichen Schule, besonders aber um bas St. Johns College in Oxford bleibende Berdienste erworben. Ihm dankt es eine höchft schähenswerte Sammlung von Handschriften, sowie Erweiterung und Berschönerung. Er baute das Konvokationshaus, gründete einen Lehrstul für bas Arabische und berief dahin den berühmten Pococke. Auch die Kathedrale von London restaurirte er mit ungeuren Summen, die aber großenteils in der Stern tammer erhoben murden, fo dafs es fprichwörtlich murde, die Baulstirche fei mit den Sünden des Bolfes restaurirt worden.

Lanh

Lauds theologischer und firchlicher Standpunkt ist schon oben bezeichnet worden. Er war von Haus aus ein Feind des Puritanismus in Lehre und Kultus. Die Überspannung des Calvinismus trieb ihn auf die entgegengesette Seite und nicht ihn allein. Auch Puritaner wie Goodwin verwarsen das Docrotum absolutum, und seine Lehre von der allgemeinen Gnade ist im wesentlichen nicht verschieden von der Grundlage, auf der nachher Wesley eine Resormation der englischen Kirche versuchte. Die Unterschätzung der Sakramente und des kirchlichen Organismus dei den Puritanern fürte Laud zur Überschätzung derselben. Die Puritaner brachen den Faden der Geschichte ab, Laud behauptete dem gegenüber die Kontinuität der Kirche. Die Puritaner schienen ihm zu einseitig alles Gewicht auf den Glauben zu legen, er drang auf die Werke und stellte eine pelogianissierende Rechtsertigungslehre aus. Und endlich war es der düftre somlose

bes puritanischen Gottesbienstes, mas ihn bazu fürte, auf Rirchenschmud : Formen zu viel zu halten. Es erregte gewaltige Unzufriedenheit, dass lat als besonders heiliger Ort umgittert wurde, aber auch Land hatte ihm das Sipen der Zuhörer auf dem Kommunionstisch anstößig war. ber Laud mit den Buritanern feinen Berürungspunft hatte, fand er 3 im Natholizismus zwar das Wesen der waren Kirche, aber auch zu üchse, als dass er sich ihm hätte one Weiteres anschließen wollen. Richts rner als ein Übertritt. Es war die primitive Kirche der ersten Jar-in welcher er die ware und volltommene Ausprägung der Idee der Lehre, Kultus und Verfassung erkannte. Nach diesem Vorbild Die anglis rche herzustellen, sah er als die Aufgabe feines Lebens an. Sie schien chte Mitte gu fein, auf welcher alle Rirchen fich vereinigen konnten. Gebanke mochte ihn wol leiten, als er die englische Liturgie ins Griefeten ließ. Man mufs zugeben, dass Lauds Plan, die primitive Kirche re allumfaffende zu restituiren, ein an fich großer Bedante mar. Aber weiter. Er mifstannte seine Beit völlig, er fab nicht, bafs bie Stroiner gang andern Richtung ging. Nur mit unerbittlicher Strenge und ber heiligften Rechte konnte er seinen Plan burchfüren. Er hatte es juzuschreiben, bafs bas erbitterte Bolf ftatt Recht Rache suchte. Sein t ein tragisches. Er fiel im Rampf für eine Idee, welcher ber Beift öllig zuwider war.

er Restauration sam die laudische Richtung wider zur Herrschaft, fiel mit dem Sturze der Stuarts und lebte nur in der kleinen verfolgten Ronjurors in alter Weise fort. Dagegen erhielt sie sich als geiste und ochtirchentum innerhalb der englischen Kirche, bis sie neubelebt als

ligismus in dem Bufenismus wider hervortrat.

Schriften (worunter Conference between Laud and Fisher; History ibles and Diary written by himself, Officium quotidianum die bedeus nd) früher einzeln und neuerdings gesammelt herausgeben: The Works id 1847—1854. Sein Leben von Hensing, Cyprianus Anglicus".

C. Cheeff.

## , f. Rlöfter, Bb. VIII, S. 59.

ntius Balla (Lorenzo bella Balle), italienischer Humanist, Philolog oph, Exeget und Kritifer bes 15. Jarhunderts, ift geboren zu Rom 1407 (nicht 1415, wie früher angegeben wurde). Seine Familie ftammte ıza; sein Bater, Luca bella Balle, war Dr. juris utr. und Konsistorials im papstlichen Stule. Nach bes Baters frühem Tod übernahm ein ie Erziehung. Er lernte Latein und Griechisch bei den ausgezeichnetsten keonardo Bruni aus Arezzo, Aurispa), wurde 1431 zum Priester ge-bewarb sich bei Papst Martin V. († 1431) vergeblich um die Stelle olischen Sefretärs. Darauf zog er sich auf einige Zeit nach Piacenza publizirte hier seine erste Schrift Dialogi III de voluptate, durch ell befannt wurde. Noch in bemfelben Jar erhielt er eine Lehrstelle ens an der Universität Pavia, schrieb hier seine beiden banbrechenden quaestiones dialecticas und de elegantia latini sermonis, die offene irung bes Humanismus gegen die boethianische Schullogit wie gegen ei des bisherigen Lateins. Diefer mutige Angriff gegen die geheiligte brachte nicht bloß Philosophen und Theologen in Aufrur, sondern auch uriften befam er Streit, weil er fie wegen ihres ichlechten Lateins ververließ daher Pavia und fürte mehrere Jare lang ein Wanderleben d, Genua, Florenz, trat 1435 oder 1436 in den Dienst des befannten ifreundes Alfons V., Königs von Arragonien, begleitete diesen auf seis zügen, wurde 1437 von ihm zum Sefretär ernannt, mit dem Dichter= brt und mit litterarischen Arbeiten beauftragt. Im Dienst wie unter s bes Rönigs, der damals zu den Anhängern bes Baster Ronzils und gnern Eugens IV. gehörte, verfafste B. um diefe Beit (c. 1440) bas-

jenige Wert, an bas fich in ber Folgezeit am meiften fein Ruhm und Fluch geheftet hat, die Declamatio de falso credita et ementita Constantini donatione. Als bann Alfons 1442 nach mehrjärigen Rämpfen bas Konigreich beiber Sizilien gewann, zog B. mit ihm in Reapel ein, wurde von ihm mit Gunftbezeugungen überhäuft und wider seine Gegner in Schutz genommen. Roch vor der Publika-tion jener Schrift nämlich hatten sich dunkle Gerüchte über häretische Ansichten Ballas verbreitet; er hatte es gewagt, die Unechtheit des Briefwechsels Christi mit Abgarus, wie der sog. epistola Leutuli zu behaupten, die Identität des Dio-nysius von Athen mit dem Verfasser der arcopagitischen Schriften zu bezweiseln, ja sogar die apostolische Absassung des sog. Symbolum apostolicum zu leugnen. Ein Franziskaner Fra Antonio Bitonte sah hierin einen Angriff auf das Fundament bes Blaubens und bonnerte in Predigien gegen ihn. Auch griffen bie Begner Ballas Schrift De voluptate an: er habe die Lehre Epiturs verteidigt, die Tugenden für bloße Dienerinnen ber Luft erflärt, er lehre nur brei Elemente, nur drei innere Sinne, nur acht Syllogismen, leugne bie Berbienstlichkeit ber Birginität und bes mondischen Lebens zc. Man regte bas Bolt gegen ibn auf, veranftaltete Disputationen gegen ihn, belangte ihn vor dem erzbischöflichen Bi-kariat und verlangte von ihm einen fürmlichen Widerruf. Balla beftreitet die kariat und verlangte von ihm einen förmlichen Widerruf. Balla bestreitet die Kompetenz des Gerichtes: seine Feinde sein zugleich seine Ankläger, Zeugen und Richter; statt eines Widerrufs gab er nur die halbironische Erklärung ab, er glaube wie die Wutter Kirche; als man ihn wegen eines dialektischen Sapes amzriff, erklärte er: "die Mutter Kirche wisse zwar nichts hiedon, aber dennoch glaube er auch in diesen Dingen ganz wie die Kirche". Ja er scheute sich nicht, öffentlich über die Juquisitoren zu spotten, und wandte sich mit einer Klage an den König. Dieser gab den Inquisitoren seinen Ilnwillen zu erkennen, nannte sie salsche Ankläger und ungerechte Richter. Der Prozess wurde eingestellt, den Rönzsche Ankles gehoten (6. die Rerichte Rassassin seiner Andl auf Eugenium Om chen Ruhe geboten (s. die Berichte Ballas in seiner Apol. ad Eugenium Opp. p. 795; Antidoton e. l'oggium Opp. p. 356). Ballas Buch gegen die konstantinische Schenkung wurde nun erst recht bekannt, seit sich König Alfons offen als beffen Protektor erklärt hatte. Bum Arger feiner Feinde beschäftigte fich Balla jest auch mit dem Neuen Testament, tadelte die Abersepungefehler ber Bulgata, fürte ein Register über die Irrtümer des h. Hieronymus, beschuldigte den h. Augustin keherischer Ansichten über die Prädestination (f. Poggio Epp. im Spieil. Rom. IX, 642). Unterdessen hatte König Alfons mit Papst Eugen IV. seinen Frieden gemacht, hatte von ihm die Belehnung mit dem Königreich beider Siellen erhalten und ber Papft war den 28. Sept. 1443 wider in Rom eingezogen. Balla wünschte in Familienangelegenheiten nach Rom zu kommen, wandte sich baber brieflich nach Rom an einen papftlichen Kammerer Ludwig 1444, schrieb auch an den Papst selbst, entschuldigte seine Schrift, jedoch one dieselbe zurückzunehmen, und bat um einen Salvus conductus. Er reiste darauf selbst nach Rom, aber die Gegner waren noch zu mächtig, man regt den Pöbel gegen ihn auf, nur durch rasche Flucht vermag er sein Leben zu retten. Er soll damals in einer Berkleidung über Oftia nach Barcellona gestohen sein; von da kehrte er nach Reapel zurück und richtete von hier aus eine Apologie an den Papst, da auch seine Freunde ihm rieten, die Pfaffen nicht ferner zu reizen, namque sacerdotum furor est insanus et ingens. So wurde Neapel zum zweiten Mal sein Aufenthalt 1445 ff. Der König nahm fich auch jest wider seiner an, ließ sich selbst von ihm im Lateinischen unterrichten und beauftragte ihn mit Abersetzung griechischer Autoren. Auch eröffnete er jest in Reapel eine Schule ber lateinischen und griechischen Cloqueng, versammelte um fich galreiche Schüler und entfaltete eine reiche litte rarifche Tätigfeit. Aber auch bier fehlte es bem reizbaren und ftreitfüchtigen Gelehrten nicht an Gegnern; fo betam er Streit mit bem Benuesen B. Facius, mit seinem frühern Freund Antonio Beccadelli, genannt Panormita, und anderen. Dies entleidete ihm zuletzt den Aufenthalt in Neapel. Und als nach Eugens IV. Tod (Febr. 1447) der gesehrte Humanist Thomas von Sarzana als Nitolas V. (1447—1455) den päpstlichen Stul bestieg, so eröffnete sich für V. die Möglicheit, nach Rom zurüctzutehren. Als er dem Humanistenpapst den ersten Teil einer

Fliasübersetung als Chrengeschenk barbrachte, fand er bei ihm freund= renvolle Aufnahme, 1447 und 1448 eine Anstellung als scriptor apoteue Erfolge, aber auch neue Kämpfe warteten feiner in Rom. Zuerft treit mit Georg von Trapezunt, mit bem er feit 1450 als Lehrer ber nturrirte, boch blieb für biesmal ber Rampf in ben Grenzen bes lit= Unftands. Um fo leibenschaftlicher aber wurde sein Streit mit bem 1, aber auch biffigften und boshafteften unter ben italienischen Sumanz Poggio Bracciolini, der sich von Balla durch angeblich von ihm Randgloffen in feiner litterarifchen Ehre gefrantt glaubte. Boggios in Vallam und Ballas Antidoti in Poggium libri IV. gehören bedem Gröbsten, was je von litterarischer Polemik vorgekommen, da Boggio feinen Wegner nicht bloß als Welehrten und Stiliften anern auch sein Privatleben und seinen fittlichen Charafter mit den maßewürsen überhäuft, ihn als Betrüger, Dieb, Fälscher, Säufer, Jungrer, Baberaften, insbesondere auch als gefärlichen Reger benungirt. funderbarfte babei ift, bafs nicht bloß zwei "Humaniften" es waren, traftirten, sondern dass auch diese litterarische Balgerei unter ben Papstes vorging, dem sogar Balla feine Gegenschrift bedizirte und ber ewogen fand bawiber einzuschreiten. Ein Berfonungsverfuch bes buhilelphus blieb erfolglos; beibe Gegner nahmen ihren Hafs mit ins r überlebende Poggio schämte fich nicht, seinen toten Feind noch burch schriften zu hönen. In der Gunft des Papstes aber — Nikolaus V. eines Rachfolgers Calirt III (1455 ff.), ber ihm von Reapel ber pereundet war — hatte fich Balla in seinen letten Lebensjaren immer gt, besonders durch übersetzung griechischer Autoren, z. B. bes Thu1 dem Amt eines Secretarius apostolicus verlich ihm Calixt auch noch errnstelle zu St. Giovanni in Laterano (Sept. 1455): hier, in ber bes Papites, fand er benn auch feine Grabstätte, nachdem er im 51. ien 1. August 1457 gestorben war (nicht 1465, wie früher angenom= s. Bumpt a. a. D. S. 402 ff.). — Balla besaß einen lebhaften und be= eift, einen schlagfertigen Wig und gefunden Menschenverstand, gewandte sgabe, ausgebreitete Kenntnisse, eine unermubliche Arbeitstraft. Durch reiche Lehrtätigkeit, wie durch seine litterarische Fruchtbarkeit hat er lienischen Rinascimento, ju bem "Widererwachen der Biffenschaften", bung des philologischen, philosophischen, mittelbar auch des theolo= biums, zur Aufdeckung zalreicher Frrtumer und Borurteile, zur Beiner besseren Latinität und vor allem ber hiftorischen Kritik nicht we-Den religiosen und firchlichen Fragen steht er ebenso fremb vie die Mehrzal der italienischen humanisten; aber boch ift fein Inr ein bloß ästhetisches noch ein bloß antiquarisches wie bei ben andern, fritisches: das Biel, das er mitten in einer tief im Autoritätsglauben eit verfolgt, war, die Wiffenschaft loszureißen von den Fesseln hemultraditionen, von dem Druck infallibler Autorität. Er ift einer ber eter des Acchts freier Forschung auf allen Gebieten, einer ber Bäter en und historischen Kritit, ein Borläufer und Banbrecher moderner eit, - und insofern immerhin, wie Bellarmin ihn nennt, ein praeeri. Sein sittlicher Bandel war nichts weniger als makellos, aber icht so schlimm als Poggio ihn macht; sein Charafter litt an benselben wie die meisten seiner humanistischen Freunde und Gegner: er war ichtig, neidisch und biffig gegen seinesgleichen, schmeichlerisch und untern die Großen, ein vielseitiges Talent, aber tein großer Charafter. Schriften find jehr zalreich, und wenngleich erst mehrere Jare nach das erste Buch in Rom gedruckt wurde, so ist er doch einer der ersten enen die neue deutsche Erfindung zugut tam: mehrere seiner Schriften im Lauf des 15. Jarhunderts eine Reihe von Auflagen erlebt. So ein philologisches Hauptwerf De elegantia latinae linguae libri VI, Baris, Benedig, Rom, und in ben folgenben Jaren widerholt gebrudt

wurden; man galt 12 Ausgaben aus dem 15. Jarhundert; über die epochemachende Bedeutung bes Werts f. Bumpt S. 413; Boigt S. 430. Bir übergeben bie übrigen rein philologischen und hiftorischen Schriften. Bon theologischer und firchenhistorischer Bedeutung aber ist vor allem die Declamatio de falso credita et ementita Constantini donatione, geschrieben 1440, sechs Jarc nach der Flucht des Papstes Eugen IV. aus Rom (Juni 1433), kurz nach dem Tode des Kardinals Vitelleschi († 1. April 1440), den die Schrift als blutdürstiges Ungeheuer bezeichnet, qui gladium Petri in Christianorum sanguine lassavit, quo gladio et ipse periit. (Siedurch entscheiden sich die verschiedenen Angaben über die Abfaffungs-Beit.) Die Schrift ift freilich mehr eine declamatio, wie ber Berf. felbit fie nennt, eine start vratorisch gehaltene politische Tendenzschrift, als eine historisch-kritische Untersuchung; die gelehrte Forschung ist nicht Breck, sondern Rampfmittel; mehr als die falfche Schenkungsurkunde intereffirt ihn bas moderne Bapfttum mit feinen weltlichen Machtansprüchen, benen er ben formlichen Rrieg antundigt. Indem er die Uncchtheit ber Urkunde, wie die Ungeschichtlichkeit, ja Undenkbarkeit ber Schenfung felbft mit unerbittlicher Britit erweift, forbert er zugleich feine Beitund Bolfsgenoffen auf zum offenen Angriff auf den weltlichen Besit des Papstes, damit der römische Bischof durch Berzicht auf denselben widerum werden könne, was er sein soll: Rachfolger Christi und Bater der Kirche, vicarius Christi non Caesaris, pater sanctus, pater omnium, pater ecclesiae. - Gebruckt wurde bit Schrift zuerft s. l. e. a. Brogere Berbreitung aber erhielt fie erft im 16. Jar hundert durch die von Ulrich von Sutten im Sare 1517 veranftaltete, mit einer (ironischen) Borrede an Bapft Leo X. versehene Ausgabe (die Borrede batit aus Stedelberg bei Fulba vom 1. Dez. 1517, vgl. Strauß, Hutten, 2. Aufl., S. 215 ff.; Hutteni Opp. ed. Böcking I, 18) über ben Inhalt vgl. Gelzers Monatsbl. 1866, S. 408 ff. Uber ben Einbruck, ben biefe Schrift auf Luthet gemacht hat, als fie ihm im Februar 1520 durch einen Freund zukam, f. Plitt, Einleitung in die Aug. I, 181; Koftlin, Luther I, 324 ff., vgl. auch Luthers Urteil über Balla vom März 1520 in der resp. ad Lovan. theol., Erl. Ausg. IV, 189 (- cui nec Italia nec universa ecclesia multis seculis similem habuit etc.).

Ebenso bedeutend aber wie diese Schrift Ballas für die historische Artil, wurde für die Geschichte der Exegese seine Collatio Novi Testamenti, eine Bergleichung der Bulgata mit dem Originaltext des Neuen Testaments und Bersuch zur Berichtigung der lateinischen Übersehung aus dem Grundtext, 1444 versaßt, aber erst 50 Jare später von Erasmus herausgegeben u. d. T. Annotationes in latinam N. T. interpr. ex collatione gr. exemplarium, Paris 1505, später von Revius, Amsterdam 1630 und in den Critici sacri — "die erste Frucht der neuers

wachten philologischen Studien für die Eregese".

Bur Die Befchichte ber Ethit, ber philosophischen gunachft, mittelbar aber auch für die theologische, ist von Bedeutung Ballas erste Schrift De voluptate dislogi III, gefchrieben 1431, dann in erweiterter Umarbeitung u. b. T. De vero bono 1433, eine Vegenüberstellung der ftoischen, epitureischen und chriftlichen De ral nach dem Borbild von Ciceros de finibus: vom irbischen Standpunkt betrachtet hatte Epitur recht; in Barheit aber feien beide Anfichten, Die ftoifche In gende wie die epikurcische Genufstehre, gleich mangelhaft, weil fie- beide das Leben nach dem Tode vergeffen; die allein richtige Ansicht sei die christliche, bas Biel bes irbifchen Lebens ber Bewinn ber ewigen Seligfeit. — Einen Anhang ober Fortsehung hiezu bilbet bas 1438-1442 geschriebene Bespräch de libero arbitrio, über das Berhaltnis der menschlichen Billensfreiheit zur gottlichen Allwiffenbeit, gerichtet gegen das fünfte Buch von Boëthius de consol. phil., gebruckt 1482, widerholt herausg. von J. Badian, Basel 1518; diese Schrift ift es, auf welche Luther in seinem Streit mit Erasmus sich beruft und auf welche seine Außerung in ben Tischreden sich bezieht: "Balla ist der beste Bal, de libero arbitrio beme disputat"; dieselbe Schrift ift ce aber auch, die Melanchthon in den spateren Ausgaben ber loci bestreitet als eine Stoica opinio (f. RE. Bb. XX, S. 455).

Bon weiteren Schriften Ballas, die ein theologisches Interesse bieten, waren noch zu erwänen ein Bermo de mysterio eucharistiae, eine Lobrebe auf Thomas

lquin, ein dialogus de professione religiosorum (herausg. von Bahlen, Wien). Eine, jedoch nicht vollständige Gesamtausgabe seiner Werke erschien Basel 143 Fol., Benedig 1592 Fol. Eine Sammlung seiner Briese hat Bahlen versien.

Tine vollständige Leben 3beschung gibt es nicht; das Beste geben Tirai, Storia della lett. ital. VI, 3, 1543 sq. u. Drakenborch zu Bb. VII. seiner Liviusibe, bes. aber C. G. Zumpt, Leben und Berdienste des L. B. in A. Schmidts
hr. f. Gesch. B., Bb. IV, S. 397 ff. und Bahlen, L. B., Berlin 1870. AlRonographieen von Christof Poggiali, Piacenza 1790; J. Wilbschut, Leyden
; Clausen, Kopenhagen 1861. Außerdem vergl. die neuere Litteratur über
inismus von Boigt, Burkhardt, Geiger, Symonds; Ginguens, Hist. lit. d'Italie
348 sq.; Nouvelle biogr. gen. t. 45, p. 877; Paulus, Das h. Gericht und L. B.
eitr. zur Res. u. KG., Bremen 1837. — Über seine philos. Ansichten siehe
kitter, Gesch. d. chr. Philos. V, S. 243 ff.; Ueberweg III, 11; Erdmann,
driß 239, 1; vgl. auch Janitschef, Gesellschaft der Renaissance in Italien, S. 10 ff.

Lavater, Joh. Kafpar, wurde geboren am 15. Nov. 1741 als das 12. Kind Arzics und Regierungsmitgliedes Heinrich L. und ber Regula, geb. Efcher. 2 Mutter scheint ihres Sones Art, der ein träumerisches, zerstreutes, ungees Rind war, nicht recht verftanden zu haben. Auch von seinen Altersgenoffen e er feiner Unanftelligkeit wegen oft verlacht. Darum jog er fich menschenin sich selbst zurud. Warscheinlich infolge diefer Bereinsamung regte sich in früher Jugend bei dem doch fo gemutsticfen Rinde bas Bedurfnis eines ttelbaren Herzens= und Gebetsumganges mit Gott. Mit dem Entschlusse: Bott, willft du ein braber Mann werden! trat er in den Kreis begabter, amer Junglinge, die fich um Bodmer und Breitinger icharten. 3mar ließ ie Beweglichkeit feines Beiftes ju feinen ftreng gelehrten Studien tommen. bewarte er sich stets die Selbständigkeit seines Empfindens und Denkens über seinen Lehrern; allein unter beren begeisternbem Ginflus erwachte boch ber Benius L.'s, und wenn auch bald feine Wege von denen feiner Lehrer rennten, so bewarte er ihnen boch bankbare Liebe. Gewiss ift, bafs L's bie Überzeugungen nicht im theologischen Rolleg, sondern in der Schule des Beiftes gebildet murben, wefentlich burch bas Mittel ernfter Selbftprufung, en Bibelftudiums, innigen Gebetsvertehrs mit Gott und trauten Gebantenmiches mit frommen Freunden. Im Frühling 1762 wurde er nach Bollenfeiner theologischen Studien jum Beiftlichen geweiht. Bas er fich bamals te, unabläffig nach ber höchften Bollfommenheit zu ftreben, Gott allezeit zu i, tein Knecht ber Menschen, noch sein eigenes Biel zu sein, hat er hernach h erfüllt.

Bald sollte L.'s Name in aller Munde sein. Das mächtige Gefül für Recht Gerechtigkeit trieb den 21 järigen Jüngling zu einem höchst gewagten Schritt. empört durch die Bedrückungen, welche sich der Landvogt Felix Grebel gegen Untergebenen erlaubte, forderte ihn L. durch einen mit den Initialen seines ens J. A. L. unterzeichneten Brief voll heiligen Manneszorns auf, innerhald vaaten sein Unrecht wider gut zu machen: Gehe, eile, erstatte oder erwarte Gericht! Der Bedrohte schwieg. Da ließ L. gemeinsam mit seinem Freunde üßli eine Klageschrift drucken: Der ungerechte Landvogt oder Klage eines ivten, und ließ sie, mit entsprechenden Mottos verschen, Nachts versiegelt vie Türen der verschiedenen Regierungsmitglieder legen. Die Sache erregte tslicherweise ungeheures Ausselnen. Die Regierung nahm die Untersuchung ie Hand. L. und Füßli nannten sich als die Kläger. Der Landvogt aber ete sich und wurde zur Entschädigung und zu schwerer Strase verurteilt, übrisauch den jugendlichen Anklägern ihr ungesetzliches Borgehen verwiesen. Bald nachher verreiste L. mit seinen zwei Freunden, H. Füßli und Felix Heß.

Deutschland. Ihr Bicl war das Haus J. J. Spaldings, ber damals noch im schwedisch-pommerschen Städtchen Barth lebte. Anfangs Mai 1763 langsie bei Spalding an, der als einer der würdigsten Bertreter der frommen Aus-

wurden; man galt 12 Ausgaben aus bem 15. Jarhundert; über die epochemachenbe Bedeutung bes Berts f. Bumpt G. 413; Boigt G. 430. Bir übergeben die übrigen rein philologischen und biftorischen Schriften. Bon theologischer und firchen historischer Bedeutung aber ift vor allem die Declamatio de falso credita et ementita Constantini donatione, geschrieben 1440, sechs Jare nach ber Flucht bet Papftes Eugen IV. aus Rom (Juni 1433), fury nach bem Tobe bes Rardinals Bitelleschi († 1. April 1440), ben die Schrift als blutburftiges Ungeheuer bezeichnet, qui gladium Petri in Christianorum sanguine lassavit, quo gladio et ipse periit. (Biedurch entscheiden fich die verschiedenen Angaben über Die Abfaffungsgeit.) Die Schrift ift freilich mehr eine declamatio, wie ber Berf. felbit fie nennt, eine ftart oratorisch gehaltene politische Tendengschrift, als eine historisch-tritische Untersuchung; die gelehrte Forschung ift nicht Bwed, sondern Rampfmittel; mehr als die falfche Schenfungsurfunde intereffirt ihn bas moderne Bapfttum mit fei nen weltlichen Machtansprüchen, benen er ben formlichen Krieg anfundigt. Indem er die Unechtheit der Urfunde, wie die Ungeschichtlichfeit, ja Undentbarteit ba Schenfung felbit mit unerbittlicher Rritif erweift, forbert er zugleich feine Beit und Boltsgenoffen auf zum offenen Angriff auf den weltlichen Besitz des Papstes, damit der römische Bischof durch Berzicht auf denselben widerum werden konnt, was er sein soll: Nachfolger Christi und Bater der Kirche, vicarius Christi und Caesaris, pater sanctus, pater omnium, pater ecclesiae. - Gebrudt murbe bit Schrift zuerft s. l. e. a. Großere Berbreitung aber erhielt fie erft im 16. 3an hundert durch die von Ulrich von Sutten im Jare 1517 veranstaltete, mit einer (ironifchen) Borrebe an Bapit Leo X. berjehene Ausgabe (die Borrebe batint ans Stedelberg bei Gulba vom 1. Dez. 1517, vgl. Strauß, hutten, 2. Auft. S. 215 ff.; Hutteni Opp. ed. Böcking I, 18) über ben Inhalt vgl. Gelgers Monatsbl. 1866, S. 408 ff. Uber ben Eindruck, ben diese Schrift auf Luther gemacht hat, als fie ihm im Februar 1520 burch einen Freund gutam, f. Bin. Einleitung in die Aug. I, 181; Röftlin, Luther I, 324 ff., bgl. auch Luthere Ur teil über Balla vom März 1520 in der resp. ad Lovan. theol., Erl. Ausg. IV, 189 (- cui nec Italia nec universa ecclesia multis seculis similem habuit etc)

Ebenso bedeutend aber wie diese Schrift Ballas für die historische Kritik, wurde für die Geschichte der Exegese seine Collatio Novi Testamenti, eine Bergleichung der Bulgata mit dem Originaltext des Neuen Testaments und Bersuch zur Berichtigung der lateinischen Übersehung aus dem Grundtext, 1444 versast, aber erst 50 Jare später von Erasmus herausgegeben u. d. T. Annotationes in latinam N. T. interpr. ex collatione gr. exemplarium, Paris 1505, später von Revius, Amsterdam 1630 und in den Critici saeri — "die erste Frucht der neuer

wachten philologischen Studien für die Eregefe". Bur die Gefchichte ber Ethit, ber philosophischen gunachit, mittelbar aber and für die theologische, ift von Bebeutung Ballas erfte Schrift De voluptate die logi III, geschrieben 1431, dann in erweiterter Umarbeitung u. d. T. De vero bono 1433, eine Gegenüberstellung ber ftoischen, epitureischen und driftlichen Doral nach bem Borbild von Ciceros de finibus: vom irbiiden Standpunft be trachtet batte Epifur recht; in Warheit aber feien beibe Anfichten, Die ftoifche To gende wie die epifureische Benusslehre, gleich mangelhaft, weil fie beibe bas Leben nach dem Tobe vergeffen; die allein richtige Anficht fei die chriftliche, das Biel bes irbifchen Lebens der Gewinn der ewigen Geligfeit. - Einen Anhang oder Fortsetzung hiezu bilbet bas 1438-1442 geschriebene Wesprach de libero arbitrie, über das Berhaltnis der menschlichen Willensfreiheit zur göttlichen Allwiffenbeit, gerichtet gegen das fünfte Buch von Boëthius de consol. phil., gebruckt 1482 widerholt herausg. von J. Badian, Bafel 1518; diefe Schrift ift es, auf welche Luther in feinem Streit mit Erasmus fich beruft und auf welche feine Außerung in den Tischreden fich bezieht: "Balla ift ber beste Bal, de libero arbitrio bene disputat"; Diefelbe Schrift ift es aber auch, die Melandthon in den fpateren Ausgaben ber loei bestreitet als eine Stoica opinio (f. RE. Bb. XX, S. 455)

Bon weiteren Schriften Ballas, die ein theologisches Interesse bieten, waren noch zu erwänen ein Sermo de mysterio eucharistiae, eine Lobrede auf Thomas

Labater 497

e, welche er über diesen Gegenstand an seinen Freund Zimmermann geschriesatte. Er entwicklte darin teils im Anschluss an das Bibelwort seine Gesa über den Tod, den Mittelzustand zwischen Tod und Auserstehung, das strige Reich u. s. w., teils malte er auch mit seiner eigenen Eindildungskraft ms, was die Vibel keusch verschwieg. Daher sehlt es dieser Schrift nicht lerlei Phantastereien. Immerhin ist sie sormell eine von L.'s sorgfältigst fürten Schriften, durch welche er sich vieler edler Menschen, bekanntlich auch ers Freundschaft erward. Ein unübertrossener Meister ist L. in der Spruch ung. Unzälige solcher Sentenzen sind als sliegende Blättchen und Andenken einen Freunden verbreitet. Ein noch ungehodener Schat dieser Spruchdichtung auf der Züricher Stadtbibliothek in L.'s sog. Gedanken bie zu dem Besten en, was er geschrieben hat. Wir nennen seine "vermischten unphysiognomiskegeln zur Menschenkenntnis" (2 Bändchen 1787/88); "Salomo" oder Lehser Weisheit (1785); "Anacharsis" oder vermischte Gedanken und freundschafts Räthe (1795).

Damit sind wir bereits auf das Gebiet der philosophischen Schriftellerei getreten, dies Wort allerdings nicht in metaphysischem, erkenntnistheoretischem e verstanden, sondern im Sinn der praktischen Lebensphilosophie. Hierin hat edeutendes geleistet. Interessant ist in der Beziehung sein Streit mit Moses vesschung. L. übersetzte Bonnets Palingenesse ins Deutsche, und desse philosiche Beweise für das Christentum schienen ihm so unwiderlegslich, dass er das dem ihm seit seiner Reise zu Spalding bekannten jüdischen Popularphilosn widmete mit der Aufsorderung, entweder diese Beweise zu widerlegen, oder zu tun, was Sokrates in dieser Lage getan hätte, der Warheit die Ehre wen und sich zum Christentum zu bekehren. Mendelsohn antwortete hüchst dass sowol seine Religion als seine Philosophie und seine Stellung im dürzhen Leben ihn veranlassten, alle Streitigkeiten über den Wert oder Unwert nmter Religionen zu vermeiden. L. hinwider gesteht zwar seine Übereilung behauptet aber nichtsdestoweniger sein Recht, als Christ die Warheit seiner zion mit allen Witteln der Vernunst zu verteidigen und zu verbreiten. Weithin bekannt wurde L. durch die Veröffentlichung seines "Geheimen Tages

Beithin bekannt wurde L. durch die Veröffentlichung seines "Geheimen Tagesteines Bevbachters seiner selbst". Seit seinen Jünglingsjaren hatte sich L. ge Selbstprüfung zur Pflicht gemacht und schon in der von ihm begründeten chrift "der Erinnerer" manche dieser Selbstveobachtungen zu Nut und Fromsanderer mitgeteilt. Später schrieb er ein eigentliches Tagebuch, das durch Freund L.'s in die Hände des Leipziger Predigers Jollikoser kam, der es L.'s Wissen etwas umarbeitete und im J. 1771 anonym herausgab. Da der affer bald erkannt und bekannt wurde, sieß L. im J. 1773 dem ersten Band zweiten unter seinem Namen nachfolgen. Er hoffte durch die Sorgfalt, woert seine Neigungen und Triebe belauschte, sich über die Beweggründe seines velns Rechenschaft gab, durch den Ernst, mit dem er seiner Fehler halber mit ins Gericht ging, auch andere zur Selbsterkenntnis zu füren.

Derjenige, welcher mit solcher Sorgfalt sich selbst kennen zu lernen bemühte, e auch ein vortrefslicher Menschenkenner. Beugnis hievon ist L.'s größtes , das hauptsächlich seinen Namen in der Welt befannt machte, die "Physiognosen Fragmente zur Besörderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe". Werk erschien 1775—78 in 4 dicken Quartbänden mit unzäligen Vildern Schattenrissen. Sine kürzere Ausgabe besorgte 1783 J. M. Armbruster in änden, die von L. durchgesehen und mit verbessernden Anmerkungen ausgest wurde. L. versuchte, die zufälligen physiognomischen Urteile, die jeder Mensch Andlick eines andern fällt, zu einer physiognomischen Wissenschaft zu gestals b. h. die bestimmten Regeln auszustellen, um aus der Vildung des Körpers, wers des Gesichtes, richtige Schlüsse zu ziehen auf die geistige Art eines Menschers des Gesichtes, richtige Schlüsse aus, dass die Gesichtszüge sich ändern is den Empfindungen und Leidenschaften, die in des Menschen Innern wechspiese Lehre von den wechselnden Gesichtszügen nannte L. die Pathognomik.

Von derselben unterschied er die Physiognomik, welche die Gesichtsbildung des Menschen in seinem bleibenden, gewordenen Zustand prüft. Die Kritik, namentlich Lichtenbergs, hat diese Lavatersche Physiognomik übel zerzaust und das Werk ist heutzutage ziemlich verschollen. Es vermittelte hauptsächlich den Verkehr mit Göthe, dem L. sein Manuskript vor dem Drucke zustellte mit der Erlaudnis, jede ihm gutscheinende Änderung am Text vorzunehmen. Einige Abschiitte, z. B. derzenige über Tierphysiognomicen, sind von Göthe versasst. L. opferte nicht nur einen großen Teil seiner Zeit, sondern auch seines onehin nicht beträchtlichen Vermögens diesem Werk, im Glauben an dessen Warheit und Wichtigkeit für die Wissensche war er dasür tätig, indem er sich unausgescht bemühte, sein sog. physiognomisches Kabinet, d. h. eine Sammlung von Kupferstichen, Handzeichnungen, Schattenrissen berühmter oder ihm befreundeter Menschen zu vervollständigen. Diese Sammlung soll sich gegenwärtig in Wien besinden.

Bon diesen Schriften allgemein menschlichen, humanen Inhalts sind seine religiösschriftlichen Schriften zu unterscheiden, durch welche er hauptsächlich seiner aufgeklärten Zeit Anstoß gab, aber auch Tausenden zum Segen wurde. Zwar verleugnete L. schon in der ersten Reihe von Schriften nirgends, daß er nicht nur ein geistreicher Wenschenkenner und eleganter Dichter, sondern auch ein gläsbiger Christ sei. Aber diese Seite seines Wesens kam doch erst in seinen religiöschristlichen Schriften zum Ausdruck, die zum größten Teil auch in die beiden letz

ten Jarzehnte feines Lebens fallen.

Che wir uns aber zur Betrachtung dieser zweiten Art von L.'s Schriften wenden, ist vorerst seine religiose Entwicklung (namentlich gegenüber ber Darftellung von A. Ritschl in seiner Geschichte des Bietismus 1, S. 494—523) etwas näher darzulegen. L's religiöse Überzeugung ist in durchaus originaler Beise entstanden und hat sich badurch auch vielfach hochst individuell gestaltet. Nachbem schon im Kinde der religiose Benius erwacht war, hat er benfelben wesentlich an der h. Schrift genärt. Bald sah er sich genötigt, diese realen Schrist gedanten, die gleichfehr fein bentendes Bewufstfein wie fein Bemut befriedigten, zu verteidigen sowol gegen eine alte, überlebte, orthodoze Schultheologie, als gegen den herrschend gewordenen, seichten Rationalismus, gegen ängstlichen, welt flüchtigen Pictismus, wie gegen massiven oder spiritualisirenden Mystizismus. In Bodmers Schule erzogen, konnte er anfänglich die rationalistische Luft, welche durch sie in der aufstrebenden Jugend Zürichs die Oberhand bekommen hatte, nicht verleugnen. Beugnis dafür ift nicht sowol die Anklage eines geiftlichen Rollegen in der Shnode wider ihn wegen seiner Abweichungen von der Kirchenlehre in seiner Schrift: Aussichten in die Ewigteit, als vielmehr ein von ihm gemeinsam mit Beg und Tobler im 3. 1772 angefertigtes Realregifter zur Erklärung ber wichtigften biblifchen Begriffe zu der neu durchgesehenen Buricher Bibelüber fetung, ein Bert, bas fo ungenugend mar, bafs bie Berner bagegen ein Berbot erließen, und bas denn auch bald eine forgfältige Umarbeitung erfur. Auch in po terer Beit legte er den orthodogen Lehrbestimmungen geringen Bert bei und ber mied möglichft alle Streitigkeiten über bogmatische Schulausbrude. Richt auf die theologische, fondern nur auf die biblische Rechtgläubigfeit sette er Bert. Durch aus unspmpathisch maren ihm auch die Lieblingsausdrude der fog. erweckten Rreife, sodafs er dieselben möglichst vermied. Mit der pietistischen Bewegung, welche im Anfang des 18. Jarhunderts die Buricher Kirche beunruhigte, hat E. nicht die geringste Berurung, und über die Brüdergemeinde bemertt er, dass ihre Lehren die Hauptsache lichtlos und unklar lassen, besonders im Punkte der Bersonung. Sein individucller Personalgeschmad bedürfe Licht und Klarheit, Gedenkbarkeit und Beistesgenufs, Frobbeit und Freiheit, bestimmte Erkenntnisse und beutliche Be griffe. So beutlich fich hierin die rationalistischen Ginfluffe erkennen laffen, fo konnte doch je länger je weniger die lose Speise der damaligen Aufklärung im zusagen. Seine religiöse Persönlichkeit hat sich wesentlich burch ben Gegensatz gegen die herrschende rationalistische Denkweise gebildet und vertieft. Dies ist das Große an ihm, dass er wagte, diesen

allmächtigen Zeitgeifte mit seinem an ber Bibel genärten Chriftusglauben

nautreten, unbewegt burch ben Son feiner Feinde, wie burch bie leifen und Bormurfe seiner aufgeklarten Freunde. Allerdings griff &. gerade bas bem ite Unleiblichste, das Irrationale und Supranaturale des Christentums rliebe heraus. Er tat dies zunächst nur vorsichtig tastend und fragend, gebniffe feiner Schriftforschung den gelehrteften Mannern ber Beit gur Bruorlegend. Dies geschah schon im J. 1769 mit jenen drei Fragen, ob ie biblischen Ausdrucke Geist und Geistesgaben auf eine außerordentliche ernatürliche Birkung der Gottheit zu deuten seien, und ob nicht folche gaben durch Gottes Wort ben Christen aller Zeiten und Orte verheißen Ebenso fragte er, ob nicht bem gläubigen Gebet burch die h. Schrift mit Borten außerliche Erhörung verheißen fei? Damit mar ber Streit gegen iglauben eröffnet, und Q. war als ber hauptfächlichfte Wortfürer bes beri Evangeliums dazu bestimmt, zur Widergeburt des erftorbenen geiftlichen in Deutschland in erfter Linie mitzuhelfen. Un Widerspruch fehlte es ihm nicht; aber an demselben vertiefte sich sein driftlicher Glaube. In Burich besonders 3. 3. Hottinger, einer der talentvollsten jungeren Gelehrten odmers Schule, der in seinem überaus bittern "Sendschreiben" im 3. 1775 richtgläubigkeit verhonte und seine Anfichten von Glauben, Geift, Gebet ch machte. In Deutschland mar Rifolais allgemeine beutsche Bibliothet ittelpunkt ber Feindschaft gegen ihn. in wichtiges Stück dieses Rampses gegen den Rationalismus find seine vicologetischen und aftetischen driftlichen Schriften. Seine eigenste Schrift nach dieser Seite ist sein "Bontius Pilatus" 2c. 1782—1785. be. Beranlasst durch ein Wort Hamanns über Pontius Pilatus gibt L. woller Anlehnung an die Berhandlungen zwischen Chriftus und Bilatus Buch eine Fulle von Bedanten allgemein religiofen, apologetischen, ethind afthetischen Inhaltst. Er hebt z. B. das Dramatische der biblischen Ge-, besonders der Passionsgeschichte, hervor. Im Anschluss an die Pilatus-Was ist Warheit? zeigt er, dass die ursprüngliche Lehre Jesu über Gott, Gottesson, Sündenvergebung, heiliger Geift, Kirche und Sakramente dem ibe viel beffer einleuchte, als bics bei ber Berbrehung berfelben burch ben alismus ber Fall fei. Was bei foldem Berfaren heraustomme, zeigt er bein einem längeren Abschnitt über die Warheit der von den Evangelisten ten Taten Jesu. Er läst da die Evangelisten alle die Rollen wirklich , zu welchen sie der Unglaube des Zeitalters verurteilt hat, und zeigt, wie benommen haben mufsten, wenn fie entweder Betrüger oder Betrogene ober oder Schwarmer gewesen waren. Da die Evangelien, wie fie wirklich vas Gegenteil aller jener Suppositionen ergeben, so bleibe nichts anderes benn ihre Bersasser als Warheitszeugen gelten zu lassen. Er war sich wolt, durch diese Schrift großen Anstoß zu geben. Bon seinen näheren Freun-

t er sich namentlich Göthe durch diese Schrift entfremdet. Doch schried L. für Göthe eine andere änliche Schrift, betitelt "Nathanael" (1786). Auch viese Schrift möchte er gern Menschen für das Evangelium Christi gewins Wol weiß er, dass mit verstandesmäßigen Beweisgründen hier wenig ausmist. Er hofft daher Nathanaele, d. h. Menschen mit geradem, truglosem tksinne dadurch zu überzeugen, dass er die hauptsächlichsten der im N. T. ten, an Christum gläudig gewordenen Männer hervorhebt als die persons Tatbeweise von der Macht des Christentums. Dieses ist nichts, wenn es mere nicht närt, erquickt, lebendiger und existenter macht. Gibt es etwas 3, Leben Erweckenderes als das Christentum: wolan, es soll ihm weichen! ie vielen Anseindungen, welche sich L. durch seine Schristen zuzog, nötigten ich je und je auch persönlich vor Freund und Feind zu rechtsertigen. Aus

Bebürfnis heraus ist seine Schrift "Herzenserleichterungen" (1784) entsa sich L. überzeugte, wie wenig er von den Bertretern des damaligen Beitsverstanden werden wolle, so erklärte er, dass er seine Schriften nur noch

498 Lavater

Bon berselben unterschied er die Physiognomik, welche die Gesichtsbildung des Menschen in seinem bleibenden, gewordenen Zustand prüft. Die Kritik, namenlich Lichtenbergs, hat diese Lavatersche Physiognomik übel zerzaust und das Bert in heutzutage ziemlich verschollen. Es vermittelte hauptsächlich den Verkehr mit Göthe, dem L. sein Manuskript vor dem Drucke zustellte mit der Erlaudnis, jede ihm gutscheinende Anderung am Text vorzunehmen. Einige Abschnitte, z. B. derzenige über Tierphysiognomieen, sind von Göthe versasst. L. opserte nicht nur einen großen Teil seiner Zeit, sondern auch seines onehin nicht beträchtlichen Bermögens diesem Werk, im Glauben an dessen Warheit und Wichtigkeit sür die Wissenschaft und das Wol der Menschen ihn keine Kritik erschüttern konnte. Vis an sein Lebensende war er dasür tätig, indem er sich unausgesetzt bemühte, sein sog, physiognomisches Kadinet, d. h. eine Sammlung von Kupferstichen, Handzeichnungen, Schattenrissen berühmter oder ihm besreundeter Menschen zu vervollständigen. Diese Sammlung soll sich gegenwärtig in Wien besinden.

Bon diesen Schriften allgemein menschlichen, humanen Inhalts sind seine religiös-chriftlichen Schriften zu unterscheiden, durch welche er hauptsächlich seiner ausgeklärten Zeit Anstoß gab, aber auch Tausenden zum Segen wurde. Zwar verleugnete L. schon in der ersten Reihe von Schriften nirgends, daß er nicht nur ein geistreicher Menschenkenner und eleganter Dichter, sondern auch ein gläubiger Chrift sei. Aber diese Seite seines Wesens kam doch erst in seinen religiöschristlichen Schriften zum Ausdruck, die zum größten Teil auch in die beiden les

ten Jargehnte feines Lebens fallen.

Ehe wir uns aber zur Betrachtung dieser zweiten Art von L's Schrism wenden, ist vorerst seine religiose Entwicklung (namentlich gegenüber der Darstellung von A. Ritschl in seiner Geschichte des Pietismus I, S. 494—523) etwas näher barzulegen. L's religiofe Aberzeugung ift in burchaus originaler Beije entstanden und hat fich badurch auch vielfach hochft in bividuell gestaltt. Nachbem schon im Kinde ber religioje Benius erwacht mar, hat er benfelben me fentlich an ber h. Schrift genart. Balb fah er fich genotigt, biefe realen Schrift gebanten, Die gleichfehr fein bentendes Bewufstfein wie fein Bemut befriedigten, gu verteidigen fowol gegen eine alte, überlebte, orthodore Schultheologie, als gegen ben herrichend geworbenen, feichten Rationalismus, gegen angitlichen, welt flüchtigen Bietismus, wie gegen maffiven ober fpiritualifirenden Dyftigismus. In Bodmers Schule erzogen, fonnte er aufänglich die rationalistische Luft, welche durch fie in ber aufftrebenden Jugend Burichs die Oberhand befommen hatte, nicht verleugnen. Beugnis bafür ift nicht fowol die Anklage eines geiftlichen Rollegen in der Synode ihn wegen seiner Abweichungen von der Kirchenlehre in seiner Schrift: Aussichten in die Ewigkeit, als vielmehr ein von ihm gemeinsam mit Heß und Tobler im J. 1772 angesertigtes Realregister zur Erflärung der wichtigsten biblischen Begriffe zu der neu durchgesehenen Züricher Bibelüberssehung, ein Werk, das so ungenügend war, dass die Berner dagegen ein Verbot erließen, und das benn auch bald eine forgfältige Umarbeitung erfur. Auch in ipb terer Beit legte er ben orthodogen Lehrbestimmungen geringen Wert bei und ber mied möglichft alle Streitigfeiten über bogmatifche Schulausbrude. Richt auf bie theologische, sondern nur auf die biblische Rechtgläubigfeit feste er Bert. Durch aus unsympathisch waren ihm auch die Lieblingsausbrude ber fog. erwedten Rreife, fodafs er biefelben möglichft vermied. Dit ber pietiftifchen Bewegung, welche im Anfang des 18. Jarhunderts die Büricher Kirche beunruhigte, hat L. nicht die geringfte Berürung, und über die Brubergemeinde bemertt er, bafs ihre Lehren die Hauptfache lichtlos und untlar laffen, befonders im Puntte der Berfonung. Gein individueller Berfonalgeschmad bedürfe Licht und Rlarheit, Gedentbarteit und Beiftesgenufs, Frobbeit und Freiheit, bestimmte Erfenntniffe und deutliche Be griffe. So beutlich fich hierin die rationalistischen Ginfluffe ertennen laffen, fo tonnte boch je langer je weniger die lose Speise der damaligen Auftlarung ihm zusagen. Seine religiose Personlichkeit hat sich wesentlich burch den Gegensatz gegen die herrschende rationalistische Denkweise gebilbet und vertieft. Dies ift bas Große an ihm, bafs er magte, biefem Lavater 501

5ft; er felbst one Bild wird in uns lebendig, wird Geist und In dieser mystischen Fassung des Glaubens als einer realen Chriftus lag auch ber Grund, bafs 2. ein fo großes be munderbare Wirtsamfeit Chrifti und feiner Geiftes= rte, und bafe er in munderbaren Bebetserhörungen rines Glaubens suchte und fand. In ber Beziehung berweltlichenben Bug in L.'s Christentum nicht igens mit ber Auffaffung feines Bunber= cht für etwas absolut Übermenschliches, son= 3 Relatives, das zur Größe der Menschen= iten gelangen zu folcher Bollfommenheit, utration ihrer geistigen und physischen 'lbracht, das ihren Mitmenschen als en, auch Menschen möglich, Men-...n im Wunder etwas Widernatür= Jeheimnisvolle und Wunderbare Q. . durch Wunderberichte blenden. Er suchte jen auf die Spur ju tommen. Um meiften be-Magnetismus. Er versuchte felbft unter bem Bei-.» Arztes, solche magnetische Kuren an seiner leidenden ort erfolgreich waren, auch an andern. Deswegen aufs hef-

und geschmäht, erklärte L. benen, welchen in berartigen Dingen vor aller Untersuchung seststand: Untersuchet doch selbst die Tattue nichts anderes. Lasst uns Männer und keine Memmen sein; alte lauben Märchen und Männer Tatsachen.

im Punkt der Kirche war L. warhajt weitherzig. Er hielt keine äußerKirche für die rechte; die rechte war ihm das Aggregat aller von Chriin beselten Menschen. Als Mensch wollte er jede ernste Überzeugung
auch wenn sie der seinigen durchauß zuwider war. Scharf verurteilte er
lenigen, welche als Christen gelten wollten und doch die wesentlichen Bele des christlichen Glaubens verwarsen. Dagegen verdand ihn ein enges
ichastsdand mit edlen Katholiken, wie Sailer, Gosner u. a. Er wurde
en von den Ausgeklärten jener Tage als Kryptokatholik verdächtigt und
eschwäh wurde so laut, das sich L. in seiner "Rechtsertigung an seine
e" auch gegenüber dieser Anklage verteidigen muste. Am schönsten spricht
über seine Stellung zum Katholizismus in seinen nur 3 Monate vor seide geschriebenen Brief an den Reokonvertiten Fr. Stollberg aus und erer, das er nie zur katholischen Kirche übertreten könnte, weil er nie seine
und Gewissensfreiheit ausopfern würde. Bei aller Weitherzigkeit seiner
undspauungen blieb L. der Züricher reformirten Kirche treu auch gegenn Bersuchen, ihn zu irgend welcher besonderen Religionspartei hinüberunch pietistischen Privaterbauungsstunden blieb er sern, obwol er sie
zus missbilligte. Um allerpeinlichsten war ihm der Gedanke, das man ihn
ir ein Parteihaupt halten könnte. Er schreibt: Gott will Protestanten
it, wie Katholiken und Ukatholiken aller Art haben, Kantianer, Lutherain ob Gott will — keine Lavaterianer.

groß auch ber Einflus war, ben L. durch seine Schriften ausübte, größer ber unmittelbare Einflus seiner edlen, warhaft geheiligten Persön et. In der Beziehung musten ihm selbst seine Gegner Gerechtigkeit widerssen. Bei Anlass der Angriffe auf L. durch Hottingers "Sendschreiben" Bodmer: L. hat einen Borteil, den sich wenig andere zulegen dürsen, dit, den er sich durch seine Dienstfertigkeit und Guttätigkeit gemacht hat. us im Civilleben so untadelhaft sein, wie er ist, wenn man gegen ihn twill. Und noch neuestens erklärt Hahm in seinem Leben Herders (1, p. 510) mem Widerspruch zu dem ungünstigen Urteil, das er über L. fällt, daß in Einem Punkt, im Punkt der inneren Reinigkeit, der kindlichen Frömsber Gotteserkenntnis und Gottergebenheit sich unter L. gefült und ihn

500 Labater

für seine Freunde schreibe, beren er sich eine große Zal gewonnen hatte, als ihren geistlichen Berater verehrten. Dieser Umstand nötigte ihn zu unübersehbaren Brieswechsel. Da ihm oft von verschiedenen Seiten ge liche Fragen vorgelegt wurden, so veröffentlichte er die Antworten in einer interessantessten Schriften: "Antworten auf Fragen und Briese weiser und Wenschen (2 Bände 1790). Für seine Freunde bestimmte er seine Hand bethek (4 Jargänge 1790—1793 je zu 6 Bändchen), eine Art von Tagebuseine Gedankenwelt in jener Beit. Eine große Wenge seiner kleinen, pop asseich gerade diese, sowie seine Gebet bücher sich dis zur Stunde in getem Gebrauch erhalten haben. Doch eine seiner hieher gehörigen Schriften auch hier genannt werden: seine "Handsibel sur Leidende", die, entstanden einem Jar vielsacher innerer und äußerer Ansechtungen, in 350 kurzen Ebetrachtungen andern den Trost beut, den er bei seinem eigenen Leiden im

Gottes gefunden hatte.

Berfuchen wir aus seinen verschiedenen Schriften turz seine theolog Uberzeugungen zusammenzustellen. Religion ift ihm ber innigfte Berke Menschen mit Gott burch bas Medium bes Gottmenschen, so bass, wer j Bewustfein gegen das Chriftentum verschließt, endlich ein Atheist werben Chriftus ift ber Mittelpunkt ber ganzen biblischen Berkundigung. Die Bi bie Befchichte bes göttlichen Ebenbildes, bas allerglaubwürdigfte Beugnis be lichen Offenbarung, geschrieben von inspirirten Männern, beren eigene Eräfte von Chriftus und seinem Geiste nicht unterdrückt, sondern nach dem ihrer Empfänglichkeit von demselben entbunden, gereinigt, gesteigert, geheili ren. Den Menschen betrachtete er weniger nach der Seite seiner nati Verberbnis, als nach der seiner ursprünglichen Anlage zum göttlichen E und seiner Erneuerung zu demselben durch Christus. Am eigentümlichste seine Aussagen über Christus. Jesus von Nazateth ist ihm der von de pheten verheißene Messias, der göttliche König Fracks, der Herr der Sch bas Haupt ber Menschheit, ber Berr bes Reiches Gottes, bas vollkommenft bild, Offenbarer, Darfteller, bas uns zugewandte Angesicht Gottes, in b mehr als in irgend einem andern und mehr als in allen zusammen, alle verborgenen, in der Schöpfung offenbaren Gotteskräfte spiegeln, in dem unbegreifliche Gottheit vermenschlicht (humanisirt) hat, in dem sie gedenkbe schaubar, anrufbar, genießbar geworden ift fo, wie sie es in keiner andern geworden ift noch werden tann. Er wird nicht mude, in immer neuen Wen ben Gebanken zu widerholen, bafs es für uns keinen Gott gebe, außer Jesu Christo offenbar gewordenen. Ich Berson muß etwas Persönliches ich Lebendiger einen Lebendigen; ich Mensch einen Menschen, der äußerst wie ich und unendlich lebendiger und wirksamer ist als ich. Ich Gottes bedarf eines Gottmenschen. Das Verdienst Christi besteht ihm dari Menschen Gotteswürde teils in sich aufgeschlossen, teils in sich rehabilitirt ben. In einer eigenen Schrift, betitelt: "Jesus Christus stets berselbe", den Gedanken durch, dass unser Verhältnis zu Christus kein anderes ge als das der erften Gemeinde mar, dass wir weder burch die Zeit, noch du Raum, noch durch unsere Unwürdigkeit von einer realen Benuffesgemeinsch Thankaunt right fich hunch Q'& Masan sin Que Whristus colchiohan lain

Lavater 501

reift Chriftum felbst; er felbst one Bild wird in uns lebendig, wird Beift und aft unferer Seele. In diefer muftischen Faffung bes Glaubens als einer realen nuffesgemeinschaft mit Chriftus lag auch ber Grund, bafs 2. ein fo großes wicht auf die fortbauernbe munderbare Wirkfamkeit Christi und feiner Beifteszen in seiner Gemeinde legte, und dass er in wunderbaren Gebetserhörungen 1 Beweis für die Realität seines Glaubens suchte und fand. In ber Beziehung Ritschls Anklage gegen einen verweltlichenden Zug in L.'s Christentum nicht berechtigt. Es hangt bies übrigens mit ber Auffaffung feines Bunber= griffs zusammen. Er halt es nicht für etwas absolut Ubermenschliches, fonm, wie Talent und Benie, für etwas Relatives, bas zur Große ber Menfchentur gehört. Aber freilich nur die wenigften gelangen zu folcher Bollfommenheit, solcher Acceleration, Exaltation, Concentration ihrer geistigen und physischen äfte. Haben aber je Menschen etwas vollbracht, das ihren Mitmenschen als 1 Bunder erschien, so ist, was Menschen taten, auch Menschen möglich, Mensen natürlich, und nur der Missverstand kann im Bunder etwas Widernatürs hes erbliden. So mächtig übrigens das Geheimnisvolle und Wunderbare L. zog, so wenig ließ er sich frititlos durch Wunderberichte blenden. Er suchte ch hier mit Fleiß dem Tatfächlichen auf die Spur zu kommen. Um meisten beaftigte ibn der mesmerische Magnetismus. Er versuchte felbst unter dem Beis mb feines Bruders, eines Arztes, folche magnetische Kuren an feiner leibenben attin, und als fie bort erfolgreich waren, auch an andern. Deswegen aufs hefifte angegriffen und geschmäht, erklärte 2. benen, welchen in berartigen Dingen 8 Refultat vor aller Untersuchung seststand: Untersuchet doch selbst die Tat= chen; ich tue nichts anderes. Lasst uns Männer und keine Memmen sein; alte keiber glauben Märchen und Männer Tatfachen.

Auch im Punkt der Kirche war L. warhaft weitherzig. Er hielt keine äußersche sog. Kirche für die rechte; die rechte war ihm das Aggregat aller von Chrisus allein befeelten Menschen. Als Mensch wollte er jede ernste Überzeugung hten, auch wenn sie der seinigen durchans zuwider war. Scharf verurteilte er ur diejenigen, welche als Christen gelten wollten und doch die wesentlichen Besadteile des christlichen Glaubens verwarfen. Dagegen verdand ihn ein enges weundschaftsband mit edlen Katholiken, wie Sailer, Gosner u. a. Er wurde eswegen von den Ausgeklärten jener Tage als Kryptokatholik verdächtigt und as Geschwäh wurde so laut, daß sich L. in seiner "Rechtsertigung an seine weunde" auch gegenüber dieser Anklage verteidigen muste. Am schönsten spricht sich über seine Stellung zum Katholizismus in seinem nur 3 Monate vor seisem Tobe geschriedenen Brief an den Reokonvertiten Fr. Stollberg aus und erslärt hier, daß er nie zur katholischen Kirche übertreten könnte, weil er nie seine kat, und Gewissenscheit ausopfern würde. Bei aller Weitherzigkeit seiner und gegensber den Versuchen, ihn zu irgend welcher besonderen Keligionspartei hinüberzziehen. Auch pietistischen Privaterbauungsstunden blieb er sern, obwol er sie ineswegs missbilligte. Am allerpeinlichsten war ihm der Gedanke, daß man ihn löst sür ein Parteihaupt halten könnte. Er schreibt: Gott will Protestanten ler Art, wie Katholiken und Akatholiken aller Art haben, Kantianer, Lutheras

er, nur — ob Gott will — teine Lavaterianer.

So groß auch der Ginfluss war, den L. durch seine Schriften ausübte, größer ar doch der unmittelbare Einfluss seiner edlen, warhaft geheiligten Person ichteit. In der Beziehung musten ihm selbst seine Gegner Gerechtigkeit widersten lassen. Bei Anlass der Angriffe auf L. durch Hottingers "Sendschreiben" merkte Bodmer: L. hat einen Borteil, den sich wenig andere zulegen dürsen, na Kredit, den er sich durch seine Dienstsertigkeit und Guttätigkeit gemacht hat. kan muss im Civilleben so untadelhaft sein, wie er ist, wenn man gegen ihn ussen will. Und noch neuestens erklärt Haym in seinem Leben Herders (1, p. 510) i seltzamem Widerspruch zu dem ungünstigen Urteil, das er über L. fällt, dass erber in Einem Punkt, im Punkt der inneren Reinigkeit, der kindlichen Frömsigkeit, der Gotteserkenntnis und Gottergebenheit sich unter L. gefült und ihn

verehrt habe, wie ein ihm felbst zur Aufrichtung und Befferung gegebenes Borbilb. Sieraus erflart fich benn auch ber bebeutenbe Erfolg, ben er als Predis ger und Seelforger in ber nächsten Umgebung hatte. Bergegenwärtigen wir uns furz seinen hochst einfachen außeren Lebensgang. Er begann im 3.1768 feine öffentliche Wirksamkeit als Diakon ber Waifenhaustirche, wo er neben ber Sonntagnachmittagspredigt und ber religiösen Unterweisung ber Baifenfinder auch noch die Baftoration ber Buchthaussträflinge zu beforgen hatte. Das Jar 1775 brachte ihm das Pfarramt der Waisenhaustirche und eigentlich jest erst die bausliche Selbständigkeit. Schon 3 Jare später 1778 wurde er als Diakon an die große St. Betersgemeinde berufen und im Jare 1786 rudte er jum Pfarrer ber Gemeinde bor und erhielt zu seiner großen Freude seinen liebsten Freund C. Pfenninger jum Gehilfen. In allen biefen Stellungen war ihm eine überaus galreiche Buhörerschaft aus allen Ständen zugetan, der auch L. wider mit so inniger Liebe verbunden war, dass kein noch so glänzender Ruf ihn veranlaffen konnte, seine Baterstadt und Gemeinde zu verlassen. Selbst die glänzende Wal an die Ansgarigemeinde in Bremen im J. 1786 konnte ihn seiner Gemeinde nicht entfremden, obwol ihm die infolge dieses Ruses im selben Jare unternommene Reise nach Bre men, welche einem waren Triumphzug glich, zeigte, welch großer Bopularität et fich in Deutschland erfreue. Richt wenige feiner Bredigten find im Drud erfcitnen. Die bekanntesten find biejenigen über Jonas (1773) und über ben Phi-le monbrief (1785/86). L'3 Predigten find keineswegs homisctische Dufterwerte; fie paden weniger burch geiftreiche Bebanten, forgfältige Disposition, als burch ihren erschütternden Ernft (Bußtagspredigten), ihre biblische Salbung, ihr helles Beugnis bon bem Ginen Chriftus, ber fein Berg erfulte und bie flaren Blide in das Menschenherz und die praktischen Einzelheiten des Lebens. Dazu kam, dass L. nicht nur mit Worten, sondern auch durch seine Taten predigte. Er war ein ausgezeichneter Seelforger, im besten Sinn bes Wortes ein Mann bes Volkes, zu dem der Niedrigste wie der Höchste sich in gleichem Zutrauen binwandte. 200 es fich um Menschenwol handelte, tannte er teine Rudfichten gegen Lich er fich boch bei eigener Rrantheit in einer Sanfte zu Schwerfich felbft. kranken tragen, um sie zu trösten. Bon seiner Freigebigkeit gegen die Armen zeugen noch manche Anekoten. Er verstand auch meisterlich für die Armen zu bitten und einen Geist der Wolktigkeit in Zürich zu pklanzen, der in manchen Anskalken, z. B. der Hilfzgesellschaft, dis zur Stunde von L.'s Intiative zeugt. Er tonnte bann auch einft feiner Baterftadt fagen: Burich, beine Ulmofen erhals ten bich!

Labater

Einen wichtigen Einschnitt in L.'s Wirksamkeit machte die französische Revolution mit ihren tiefgehenden Folgen für seine Heinat. Aber auch in dem Bürgers u. Baterlandsfreund lernen wir L. von einer neuen Seite bewundern. Nahe lag die Gesar, dass derjenige, welcher sich im Kampf mit dem ungerechten Landvogt die ersten Lordeeren verdiente, sich auf das politische Gebiet wersen werde. Allein bis zum Beginn der französischen Revolution finden wir keine politischen Äußerungen L's. Er hielt sich von allen politischen Agitationen durchaus sern und auch wo er im Rampf in die vorderste Linie trat, verleugnete er nie den Geistlichen und Christen. Anfänglich begrüßte er mit vielen edlen Geistern die französische Revolution als das Morgenrot bürgerlicher Freiheit. Je mehr aber die neue Freiheit ihr Despotenantlit enthüllte und alles was ihm an göttlicher und menschlicher Ordnung heilig war, in den Staub trat, um so entschiedener erstlärte er sich privatim und össentlich von der Kanzel gegen diese Geschlosigkeiten. Bald bekam er auch Gelegenheit, in nächster Nähe sein mächtiges Wort zur Beruhigung der Gemüter erschallen zu lassen. In den schlimmen Wirren, welche 1794 und 1795 der sog. Stäsnerhandel verursachte, stand L., weder durch Interssellem Liberalismus zwischen der empörten Landschaft und der über die Racht gebietenden städtischen Regierung, von beiden Teilen geachtet und gehört. Seiner frästigen Fürsprache war es wesentlich zu danken, das die damals noch siegeriche Regierung kein Blut vergoss. Als bald nachher die alte Eidgenossenschaft under

Labater 503

n Schlägen ber frangofischen Heere zusammenbrach und eine neue nach frangoicher Schablone zugeschnittene Berfaffung bem Schweizervolke aufgenötigt murbe, ellte fich 2. mit frohem Mut und Gottvertrauen auf den neuen Berfaffungsboben, hob dann aber auch um so gewaltiger seine Stimme, so oft die Machthaber idsichtslos sich über die Berfassung hinwegsetten, ober bekampfte die schlimmen orderungen derfelben, wie die unbedachte Aufhebung ber Behenten und Grund= nfe, wodurch besonders die öffentlichen Guter für Rirchen-, Schul- und Armenvede aufs empfindlichfte beeinträchtigt wurden. Aber nicht nur dem Unrecht der elbetischen Regierung stellte er sich mutig entgegen; er wagte es auch bem all-achtigen französischen Direktorium unmittelbar gegenüber zu treten. Wäre von weiter nichts befannt als sein Wort eines freien Schweizers an bie roße Nation, er mußte schon barum als ein großer Mann anerkannt werm. Mit solchem Freimut hat tein anderer gewagt, das Unrecht der französischen legierung zu brandmarken und die Heuchellarve jener bespotischen Freiheit aufnbeden. Er fandte diese Buschrift, die unterzeichnet war: Burich im 1. Jar ber hweizerischen Stlaverei 10. Mai 1798 an den Direttor Reubel, dem er schreibt, r traue ihm als einem Deutschen, als einem Denter und als einem Mann von Rut zu, er werbe das freie Manneswort achten. Burbe basselbe nicht beachtet, brohte er, er werbe bas Schriftstud in ben berschiedenen Sprachen burch ben rud in Europa verbreiten, damit jeder wiffe, wie rechtswidrig die Franken mit wlbetien umgehen. Es ift ein Bunber, bafs biefer fune Schritt fur Q. keine hlimmen Folgen hatte, besonders da diese Schrift one sein Wissen durch den rud verbreitet murbe. Sochft warscheinlich galt aber ber Schuss jenes maabtindischen Grenadiers bem Berfaffer bes freien Worts.

Im April 1799 erlaubte sich die helvetische Regierung eine neue Gewaltligfeit. Sie fette 10 Mitglieder ber ehemaligen ftabtzurcherischen Regierung efangen und ließ sie nach Basel beportiren. L. war es, der sich alsbald an die wipe der Burgerschaft ftellte, um gegen diese Gewalttat zu protestiren. Um folenden Sonntag predigte er über Rom. 13, 1 ff., ruhig, aber fest die Pflichten einer miftlichen Obrigkeit und eines chriftlichen Bürgers schilbernd. Ihm wie den übrisne Predigern der Stadt wurde vom Regierungsstatthalter das Manustript der bebigt abgeforbert. Als balb nachher L. seiner schwer erschütterten Gesundheit ngen fich nach bem benachbarten Baben begab, wurde in ber Nacht nach feiner Breise sein Haus durchsucht, seine Schriften mit Beschlag belegt und er selbst m andern Morgen in Baben gefangen genommen; one den Grund feiner Beraftung zu erfaren, wurde er unter ber Bebedung bon Dragonern nach Bafel eportirt. L. ließ es an gefalzenem Spott über solche ihm ungewonte vornehme at zu reisen nicht fehlen. Erft in Basel vernahm er, bafs missverftanbene Stelm aus feinen erbrochenen Briefen an einen frangofischen Raufmann, ber feltsame utunftsanungen hatte, auf ein verräterisches Komplott gegen die bestehende Reierung gebeutet wurden. Es war ihm leicht, bas Unfinnige bicfes Berbachtes Mauweisen, und so murbe er endlich seiner Haft entlassen, welche ihm übrigens uch die Buvorkommenheit des Baster Regierungsftatthalters Schmid fo erträgh als möglich gestaltet wurde. So sehr er sich sehnte, heimzukommen, so schwer urde ihm bies, da er durch die Linien der frangosischen Armee nicht durchgelaffen Rach längerem Hin- und Herreisen tehrte er wider nach Basel zurud ib nur durch Lift gelang es ihm, durch die französischen Borposten zu dringen. eitags den 16. August tam er wider in Zürich an und wurde nicht nur von ner Familie, sondern von seiner Gemeinde und der ganzen Stadt mit Jubel wfangen. Um 25. Sept. war die Schlacht von Burich geschlagen worden, in r Raffena über bas vereinigte ofterreichisch zuffische heer fiegte. In Burich fürchtete man eine Blünderung und darum waren die Saufer gefcoloffen. Unftum begehrten 2 frangofische Grenadiere Bein in einem Saufe unweit von L's onung, das nur von zwei älteren Frauen bewont war, L. eilte das Gewünschte bringen und bot den beiden auch Geld an; fie schlugen es aber aus und freund= h klopfte der eine L. auf die Schultern, ihn Bruderherz nennend. Glücklich kam wiber in seine Wonung gurud, von feiner Gattin als Daniel aus ber Lowengrube willsommen geheißen. Balb nachher wünschte er seinen Son zu besuchen und wartete unter ber Haustüre auf Bericht, ob der Weg zu ihm offen sei. Dort wurde er von einem zerlumpten französischen Soldaten angebettelt. Derselbe war aber mit den dargereichten Gaben nicht zufrieden, sondern drang mit gezücktem Säbel auf L. ein. Dieser slüchtete sich jest zu den nur wenige Schritte von ihm entsernten 2 Grenadieren, die er vorhin mit Wein erquickt hatte und die im Gespräch waren mit einigen Bürgern. Allein derselbe, welcher ihn vorhin Bruderberz genannt, erhob jest, wie von plötzlichem Grimm ersast, sein Bajonett gegen ihn, und wärend ihn sein Nachbar, der Armenpsleger Hrch. Hegetschweiler wie schützend umfing, drückte jener sein Gewehr los. Die Kugel drang durch Hegetschweilers Arm und durchbohrte L.'s Brust. Kanm recht verbunden ließ er alsbald von seinem Schmerzenslager aus ein Schreiben ergehen, bittend, dem Täter nicht weiter nachzusorschen und seinen Namen zu verschweigen, falls er jemand bekannt würde. L.'s Bunsch ging in Ersüllung; der Täter, der ein waadtländischer Grenadier gewesen sein soll, blieb unentdeckt und damit blieden auch die Motive dieser Tat dunkel. Mitten in seinen großen Schmerzen dichtete ihm später L ein par Zeilen, worin er ihm verzieh, sür ihn betete und die Hoffnung aussprach, ihn einst vor des Herrn Aug zu umarmen.

2. lebte noch 11/4 Jar unter ben peinlichften Schmerzen, im bittern Leiben seinen Christenglauben herrlich bewärend. Kurze Zeit fülte er sich so weit gefraftigt, bafs er fogar magte, die Rangel wiber zu betreten. Stets beschäftigte er sich auch jett noch litterarisch. Er vollendete seine "freimütigen Briefe über bas Deportationsmesen". Er verfaste noch ein "Gebetbuch für Leibenbe", fdrieb die Schrift "Privatbriefe von Saulus und Paulus". Im Sommer 1800 suchte er in Schinznach Stärkung und begab sich von dort unmittelbar nach bem "paradiefischen" Erlenbach am Burcher See, wo er noch mehrere Wochen auf dem Land gut seines Freundes v. Salis zubrachte und Studien zu seiner letten Schrift: "Gedanken eines Scheidenden über Jesus von Nazareth" sammelte. Noch einmal hielt er am seierlichen Herbst. Buß- und Bettag eine kurze Ansprache an seine Bemeinde und feierte mit ihr zum letten Mal das hl. Abendmal. Unter den peinlichsten Schmerzen beging er am 15. Nov. mit ben Seinigen seinen 60. Geburts: tag. Am 22. Dez. lich er sich, obwol selbst zum Sterben matt, zu einer ihm sehr werten, bem Tobe nahen Schwägerin bringen. Onmachten überfielen ihn unterwegs und warend ber Unterredung. Noch hörte er die Beihnachtsglocken, noch erlebte er ben Anbruch des neuen Jares und Jarhunderts. Mit kaum horbarer Stimme diktirte er einige Berse zu seiner Begrüßung, welche der Gemeinde follten vorgelesen werden. Um 2. Januar Mittags erwachte er nach langem Schlaf mit bereits vom Tod entstellten Bügen, nahm Abschied von seiner vielgetreuen Gattin und segnete seine lieben Kinder. Gin ernstes Reujarslied erklang bon der Straße in das Sterbezimmer und die Seinen ermanend: Betet! betet! verlöschte ftill sein Lebenslicht, das vielen zum ewigen Leben geleuchtet. Unter außerordentlicher Teilnahme murbe am 5. Januar fein Leichenbegangnis gehalten. Gin Denfmal im Chor ber St. Beterstirche und seine Bufte in ber Stadt bibliothet ehrt fein Andenten in der Stadt feines Wirkens.

In hohem Grabe galt schon zu Lebzeiten bicses außerordentlichen Mannes und gilt heute noch von ihm das Wort: Bon der Parteien Gunft und Hass verwirrt, schwankt sein Charafterbild in der Geschichte. Wenn noch in neuester Zeist Hahm, der Biograph Herders, im Unterschiede vom Lod des letzteren über L. ihn einen schwachen, in kindischen Sindisungen gefangenen und in die seinssten Täuschungen der Eigenliede verstrickten Menschen nennt, der nie zu warer Männlichteit gekommen sei, so muß billig jeder Kenner L's über ein solch grundsschieses Urteil höchlich erstaunen. Gewiss hatte L. viele Fehler; wir haben sie nicht verschwiegen. Er hatte sein Herz zu sehr auf der Zunge; er war auch in religiösen Dingen zu geschwätzig (Gottesschwätzer nannte ihn scherzhaft Herder); er war zu rhetorisch, pathetisch, superlativisch; er war in der Veröffentlichung von Briesen oft zu wenig diektet; überhaupt ermangelte er etwas jener geistigen

; er scheute sich zu wenig, bas Innerfte bes eigenen wie frember Bergen iren. Er war zu vielgeschäftig, zu wenig gründlich. Aber welche Bor= n biesen menschlichen Schwächen gegenüber. Derjenige, welchem Sahm inlichkeit abspricht, war in erster Linie ein "charaktervoller Mann", ihn im Olymp deutscher Schöngeifter jener Zeit umsonft suchen. Er ftets gleich in seinen Aberzeugungen wie in seinen Grundsätzen, als ie als Patriot. Nicht in natürlicher Unerschrodenheit wurzelte jener er ihn Taten vollbringen ließ, vor benen Taufend andere gurudgebebt, n seinem Gottvertrauen und seinem Pflichtgefül. Die hat L. an fich icht, wo es fich um Warheit und Gerechtigfet, um Gottes Reich und volfart handelte. Benige Menschen burften ihm an Selbstlofigfeit igennützigkeit gleichkommen. Bor allem war 2. ein religiöfer erften Ranges. Wenn ihn Gothe spottmeise ben Propheten ober Apostel h nannte, so hat er mit diesem Spott die Warheit ausgesprochen. 8 Prophetisches in L. Darunter verftehen wir nicht etwa seine Bu= ngen, wie wir fie im Brief an Reubel ober in feiner Rebe am Bedachtnisüricher Stadtheiligen über die Butunft ber Buricher Rirche finden. Wir mit, dafs er nach seiner Perfonlichkeit und Wirksamkeit in jenem verren Zeitalter eine Beissagung war auf die beffere Zeit, da die Bache Geistes wider befruchtend durch die Menschheit sich ergießen. Wit postolischem Gifer hat er ben Samen ausgestreut, aus dem hernach die 28 neuen driftlichen Bolkslebens hervorwachsen follte. Prophetisch mar ich jest noch in ihm bie seltene Berbindung bon Christentum nanität. Der Mensch mar ebensowol ber Gegenstand seines Forschens, Biel seines Wirkens, aber nicht ber Mensch in seiner irbischen Art und weit, sondern der Mensch nach seiner göttlichen Anlage und ewigen Be-

Gott zu haben, zu schauen, zu genießen war seine höchste Sehnsucht. ärte ihm kein metaphysischer Gottesbegriff, sondern der geoffenbarte, wordene, humanisirte Gott, wie Christus ihn verkündigt, darstellt, dars nd was L. mit dem Mund bekannte, das hat er in seinem eigenen Les unermüdlicher Arbeit, voll selbstloser Berufstreue und endlich voll gestrgebung in einen dunkeln Leidensweg herrlich bewärt. Wit Recht beste Kenner L.'s, Mörikoser, von ihm sagen: L. war von Ansang dis in scharf ausgeprägter, willenskräftiger, unerschütterlicher Charakter und iger Ausdruck christlicher Warheit und Gesinnung der bedeutendste Mann chunderts.

cratur: Schon ein Jar nach L's Tob beschrieb sein Schwiegerson, alige Antistes Geßner in 3 Bänden sein Leben. Ferner sind zu nenbst, J. C. Lavater nach seinem Leben, Lehren und Wirken; Meister, vater, eine biographische Stizze; Jung, Erinnerungen an J. C. Lavater; deiträge zur näheren Kenntniß und wahren Darstellung J. C. Lavaters; 1, J. C. Lavater nach seinem Leben, Lehren und Wirken. Eine eigentzaublic Lavaters im Ausgemenhaug mit seiner Zeit war von Mörikofer

raphic Lavaters im Zusammenhang mit seiner Zeit war von Mörikofer Sein Tod verhinderte leider die Ausstürung dieses Werkes. Immersch unserm Urteil desselben Skizze Lavaters in seinem Werke die schweisteratur des 18. Jarhunderts, S. 332—406, das Beste, was neuerschadter geschrieben wurde. Kleinere, oft sehr wertvolle Arbeiten über n einzelnen Broschüren und Zeitschriften enthalten, die hier nicht alle verden können. Der bekannte Philolog J. Casp. von Orelli gab eine nde) Auswal seiner Schriften in 8 Bändchen heraus. Ein großer noch Brieswechsel von und an Lavater besindet sich im Besitze von Lavaters ntistes Dr. Finsler in Zürich. Auf den von Hirzel, Düntzer, Ehmann vonnen Brieswechsel zwischen Lavater und Göthe, Herder, Hasendamp n hingewiesen.

Juffus Deer.

**Leabe**, Jeane und die Philadelphier. Jeane Leade, wurde im Jare 1623 im Herzogtum Norfolt geboren, wo ihr Bater, Schilbtnap Bard, große Sorgfalt auf ihre Erziehung verwendete. In ihrem 16. Lebensjare wurde sie bei Gelegenheit des durch weltliche Lusibarkeiten und Tanzvergnügungen in ihres Baters Haufe entheiligten Beihnachtsfestes plöhlich von schmerzlicher Traurigkeit ergriffen. Sie stand alsbald vom Tanzen ab, zog sich in die Einsamkeit zurück, um sich ganz mit Betrachtung ihres inneren Zustandes zu beschäftigen. Nur einem Kaplan entbeckte sie die Ursache ihrer Abgeschlossendit. Wegen einer in ihrer Jugend begangenen Lüge machte sie saft drei Jare einen schweren Bustampf durch. Im 19. Jare empfing sie, "mit der süßen Botschaft der freien überschwenglichen Liebe und Inade des gütigen und barmherzigen Baters getröstet und von ihrem lieben und gesegneten Wittler reichlich begnadigt, das Siegel ihrer Bergebung und Versicherung auf eine sinnlich warnehmbare Weise, nämlich in der Form eines, mit beigesügtem Siegel versehenen Gnadenbrieses".

Im J. 1643 begab sich Leade nach London, sand aber in den öffentlichen und Privatversammlungen keine Befriedigung; erst die Predigt des Dr. Erisp gewärte ihr Ruhe. Hier verheiratete sie 1644 sich mit William Lead, mit welchem sie eine 27järige friedsertige Ehe fürte. Der Tod des Mannes 1670 brachte der Witwe eine Kette großer Trübsale. Sie entschloss sich, "das Teil der Hanna zu erwälen und Tag und Nacht im Tempel des Herrn aufzuwarten, auch eine Witwe Gottes zu bleiben". Bereits im J. 1652 hatten sich Gleichgesinnte zusammenzgefunden, Pordage, dessen Frau und Browley, an deren Versammlungen sich spöterhin auch Leade beteiligte. 1670 wurde die philadelphische Societät in London gegründet. In den paradiesischen Gesehen sind die Grundanschauungen des verwilderten Mystizismus der Leade ausgesprochen; sie bilden die Basis für die Glieder der Gesellschaft.

Die Societät mußte verschiedene Stationen ihrer Entwicklung durchlausen, bald Bersolgungen durch die englische Kirche, bald Schmähungen und Lästerungen von einzelnen Personen; nach dem Tode von Pordage wollte sich Leade in die Einsamteit zurückiehen; indes neue Bisionen und die Wirkungen ihres in das Deutsche überssehten Traktates: "Die himmlische Wolke" und der übrigen Schristen verursachte einen neuen Zusammenschluss Gleichgesinnter. Leade spricht es deutlich aus, wie ihr der Herr durch Stimmen und Gesichte gezeigt habe, dass alle äußeren sirchlichen Gemeinden nichts als ein magerer unfruchtbarer Weingarten seien, wie er ihr aber auch goldene Leuchter vorgestellt habe, in deren Mitte er selbst wandeln wolle. Den Andruch der neuen philadelphischen Zeit versinnbilblicht sie bald in der Gestalt des mit der Sonne bekleideten jungfräulichen Weibes, welches auf ihrem Haupt zwölf Sterne trug, bald unter der Gestalt des herrliches Reiches Salomos und der Rose Sarons, bald in der Gestalt einer königlichen Familie.

Über die Societät selbst spricht sich Leabe dahin auß: sie beklage alle auß ber Reformation hervorgegangenen Spaltungen, sei auch aller Sektirerei und Parteilichkeit in der Religion abhold. Die philadelphische Societät sei eine gottessürchtige Societät, welche rechtschaffene Verbesserung des Ledens und der Sitte, die Förderung einer waren heroischen christlichen Gottseligkeit, wie den allgemeinen Frieden und die Liebe gegen alle Menschen suche; die Societät will die Welt nicht irre füren und umkehren, sie ist den dürgerlichen und kirchlichen Rechten nicht seindlich gesinnt, sie weiß die Fehler der Regierungen, soweit dieselben dem klaren Lichte der Natur und des Evangeliums nicht entgegenstehen, zu ertragen, sie setzt ihr Herz sest auf die magnalia Dei, die großen Wunder Gottes und der Ratur, das tiefgeheime und verborgene Werk der Widergeburt und Auffart der Seeten, auf die Offenbarung des Reichs des Messias, auf die Lehre der göttlichen Philosophie zu ihren Kindern, auf die herrlichen gesegneten Ausgänge der gesesneten zukünstigen Welt. Die philadelphischen Ideen fanden einen solchen Eingang, dass Leade mit Gleichgesinnten aus Holland und Deutschland in mündslichen und schriftlichen Berkehr trat. In einem Verzeichnisse sind u. a. Dr. Spesner, Petersen, Horche (s. d. Wb. VI, S. 316), Dr. May angefürt.

bie Beit ber Erfüllung für bie philadelphische Kirche gekommen war, as lebendige Wort burch lebendige Beugen nach Deutschland gebracht werrzu wurde ein Inspektor, mit Namen Johannes Dittmar von Salzungen, n und mit einem Credentialschreiben ausgesandt. Gang besonders murde verpflichtet, fich mit den fogenannten Bietiften in Deutschland, vorzugs= it der Universität Halle und dem Professor Franke in Berbindung zu id auf die Ginfürung der 44 Artikel (Artikel, darinnen sich die Regula-: philadelph. Societät in England berglichen haben, um diefelben in einen und selbständigeren Stat zu setzen; auch insonderheit ein gemeines Razurichten, damit die Glieder berfelben unterhalten und andere wichtige i mogen ins Bert gesett werben) hinzuwirken. Die bon Gitelkeit und n Hochmute nicht freie Personlichkeit bes Inspektors — auch biefer Titel beutschen Philadelphiern nicht genehm — fand ebensowenig Unklang, als htung einer gemeinschaftlichen Raffe. Abgesehen von der Differeng Dittt Gichtel, murbe ber Inspektor, welcher es namentlich verftand, seine tigen Brocke zu verfteden, überall mit Berehrung empfangen.

Schluffe bes Jares 1703 hatten die Philadelphier in einem allgemeinen isse ihre Ansichten niedergelegt, wenn sich dieselben auch die Schwierig-3 "alle Religionen, Juben und Chriften in Guropa umfaffenben Betennticht verhehlen konnten. Diefes entsprach überhaupt nicht ben Erwartungen, an fich berfprach, ftatt bes Bindegliedes gab basfelbe zur Trennung Ber-Die Berfammlungen in England wurden unterfagt, die Gemeinden in brachen den Berkehr ab, eine Berlegenheit für die Societät, da die Kor-13 von England nach Deutschland durch die Glieber in Holland vermittelt Der Societät in England galten die Bisionen der Leade als untrügliche ;; bald rühmten sich auch Dittmar und andere solcher.

mar, welcher auf Beranlassung von Spener und anderer aus der Societät i war, suchte vergebens ein Pfarramt in Berlin, fand spater ein Infor-1 an bem faalfelbischen Sofe. Nach vierjäriger Tätigfeit wegen eines B daselbst entlassen, ging berfelbe mit seiner Frau dem Elende ent-

be blieb für die Philadelphier in England der Mittelpunkt. 1702 hatte Fare alt, ihre Leichenpredigt geschrieben und in derselben ihre Lebens=

gen, wie ihre Anschauungen niedergelegt.

Monat Marz 1703 an einem Armbruch erfrantt, befchränfte fie ihre Täar auf das haus. Rurz vor ihrem am 19. August 1704 erfolgtem Tobe fie noch ber Societät, ihrer Freunde in Deutschland und Holland, und elben Wachsamkeit und Demut in bem Streben nach bem herrlichen Biele n. Der Leichenpredigt lag 2 Korinth. 5, 1—10 zugrunde, bas Grab bedt ches Rreuz.

an auch die Bebeutung der Leade nach ihrem Tobe erloschen mar, so mar die Erste, welche die philadelphischen Idecen prattifch einzufüren bemüht n ihr gingen die Bewegungen aus, welche balb als mächtige Strome die burchbrachen, bald als Bächlein im Sande verfiegten.

teratur: Bochhuth, Beschichte und Entwidlung ber philadelphischen Be-I. Jeane Leade und die philadelphische Gemeinde in England, wo bie gedruckten und ungedruckten Quellen erwant find, in der Zeitschritt für e Theologie, Jahrgang 1865, S. 117 ff. D. Dochnit. e Theologie, Jahrgang 1865, S. 117ff.

nder, ber Beilige, Erzbischof von Sevilla, Bruder und Borganger 3fib. Art. Bb. VII, S. 364), wurde gegen die Mitte bes 6. Jarhunderts igena geboren, wo fein Bater, Severianus, taiferlicher Prafett ober Dur ne Mutter, Turtura, foll Tochter eines oftgotischen Königs, nach Ginigen odorich des Großen, gewesen sein. Außer ihm werden noch drei seiner ter als Heilige der spanischen Kirche verehrt: seine Brüder, Fidorus ifis und Fulgentius, Bischof von Ecija (Aftygis), sowie seine Schwester na, eine Abtiffin ober Borfteberin eines Jungfrauentonvents, ber er bie

unten zu ermanende Ordensregel widmete. Bor Besteigung bes Bifchofsftuls von Sevilla war er langere Beit Donch, ungewifs wo und wie lange. Sochft warscheinlich übte er schon in dieser Lebensftellung jenen bedeutenden Ginflus auf ben weftgotischen Bringen Bermenegilb, Leovigilds Son, aus, wohurch biefer bem Arianismus abwendig gemacht und zum tatholischen Befenntnisse betehrt wurde. Leovigild bestrafte Leanders Mitwirfung ju diesem Glaubenswechsel bes balb darauf in offene Rebellion gegen ihn eintretenden Prinzen mit feiner Exilirung aus Spanien. Der Ausgewiesene begab sich — und zwar nach ber überwiegend warscheinlichen Darstellung von Franz Gorres (f. u.) noch als einfacher Monch, zwischen den Jaren 579 und 582 — nach Byzanz, um womöglich von Kaiser Ti-berius II. die Absendung von Hisstruppen zur Unterstützung der von Hermene-gilb gefürten katholischen Partei zu erwirken. Auf diesen byzantinischen Ausenhalt Leanders beziehen sich Gregors d. Gr. Worte im Vorwort zu seinem dem späteren hispalensischen Erzbischof gewidmeten Hiob-Kommentar, wo er daran erin-nert, dass er in Konstantinopel seine Bekanntschaft gemacht habe, damals "com me illic sedis apostolicae responsa constringerent, et te illuc iniuncta pro causis fidei Wisigothorum legatio perduxisset". Trop ber Fürsprache eines so eine flussreichen Freundes wie Gregor scheint Leanders Mission am byzantinischen Hofe erfolglos geblieben zu sein. Der Kaifer war wol von longobardischen und persischen Angelegenheiten zu sehr in Anspruch genommen, als dass er zu einer Truppenfendung nach Spanien zu bewegen gewesen mare. — Einige Zeit nach seiner Rudfehr von Konftantinopel, etwa damals, als hermenegild von feinem Bater besiegt und nach Balencia verbannt worden war (584), wurde Leander jum Bischof oder Metropoliten von Sevilla erhoben. Im folgenden Jare siel das Haupt des unglücklichen Hermenegild zu Tarragona unter dem Beile des Henkers. Dass der sanatisch arianisch gesinnte Leovigild diese Bluttat an seinem Sone schließlich noch bereut und, wenige Tage vor seinem Tode, sich dem tatholischen Glauben zugewendet, auch seinem Thronfolger Reccared den Leander als Lehrmeifter in diefem Glauben und tirchlichen Ratgeber fterbend empfohlen habe, ift eine römische Tendenzsabel, ausgiedig widerlegt schon durch Frühere, am Gründelichsten neuerdings durch Franz Görres (f. u.). Reccards Übertritt zum Katholizismus ersolgte one eine solche väterliche Weisung, auf Grund selbständigen Entschlusses, und zwar erst etwa 9—10 Monate nach seinem Regierungsantritte, im Februar oder März 587. Dass seine Haltung ansänglich eine keineswegs ganz suberlässige war, geht beutlich aus einem Schreiben Gregors b. Gr., damals römischen Abtes, an seinen Freund Leander hervor (Ep. I, 43), worin dieser lettere ermant wird, darüber zu machen, dafs der durch Gottes Unade auf den rechten Beg gebrachte Ronig nicht burch Schmeicheleien wiber jum Bofen gelentt werbe. Un kluger und gemiffenhafter Befolgung Diefes Rats icheint Leander es nicht haben fehlen zu laffen; jedenfalls hat er um die allmähliche Überwindung bes Biberftands ber arianischen Bischofe und um bie Berbeifurung bes endlichen Be samtübertritts der westgotischen Ration und Beiftlichkeit zum Ratholizismus, welcher sich auf bem britten Nationalkonzil zu Tolebo im Mai 589 vollzog, we fentliche Berdienfte erworben. Er fürte den Borfit auf diefer berühmten Sp node; unter feiner Mitwirkung vornehmlich wird jenes hochwichtige, im Artikel vom heil. Geift durch Einfügung eines filioque das Konftantinopolitanum erganzende Symbol formulirt worden sein, welches damals zum Grundbekenntnis der westgotischefatholischen Kirche erhoben wurde. — Dass er auch weiterhin für engen Unichlufs biefer Rirche in Rom eifrig tätig blieb, erhellt aus feiner Korrespondens mit Gregor b. Gr., 3. B. seinem Gratulutionsschreiben an biefen Bapft aus bem 3. 590, worin er demselben zugleich mehrere firchliche Fragen zur Entscheibung vorlegt. Gregor erwidert Diese Schreiben des spanischen Primaten mit entsprechen ber Aufmerksamkeit und Berglichkeit, fendet ihm, um seine Berbindung mit bem apostolischen Stul zu versinnbildlichen und zu ftarten, das erzbischöfliche Pallium, widmet ihm die schon erwanten Moralia in Jobum, schickt ihm durch einen Briefter Probinus ben Liber regulae pastoralis u. f. f. (vgl. Gregorii Ep. V, 49; IX, 121 otc.). Der Beitpunkt seines Todes ermangelt ficherer Bestimmung; jebenfalls

scheint berselbe noch innerhalb bes 6. Jarhunderts ersolgt zu sein, nach Ferrera im Jare 597, und zwar wol am 13. März, auf welchen Tag die spanischelicheliche Tradition sein Gedächtnis begeht (gewiß richtiger als die römische im Mart. Rom., wo vermöge einer Berwechslung mit einem anderen Leander, einem Märztrer aus Smyrna, der 27. Februar als sein Gedenktag genannt ist).

Die von seinem Bruder Isidor (De vir. illustr. c. 41) erwänten Schriften Leanders sind verloren bis auf jene schon erwänte Nonnenregel (Regula s. de institutione virginum et contemptu mundi ad Florentinam sororem — in Holsten. Cod. Reg. t. III, sowie eine zum Schlus des großen toletanischen Konzils von 589 gehaltene Rede: Homilia de triumpho ecclesiae ob conversionem Gothorum, die sich in den Konzilicnsammlungen von Mansi u. a. ausbewart sindet. — Bgl. Faustin Arevalus, Isidoriana (in t. II der Opera Isidori Hispal, Rom 1797, pag. 123 sq.), sowie zur Berichtigung der hier und in andern Darstelsungen katholischer Autoren vorkommenden Einseitigkeiten und Irrtümer: Franz Görres, Des Westgothenkönigs Leovigild Stellung zum Katholizismus (in den "Forschungen zur deutschen Geschichte" 1872), sowie desselben "Kritische Unterssuchungen über den Aufstand und das Marthrium des westgothischen Königssones hermenegild" (in der Zeitschr. f. histor. Theol. 1873, bes. S. 26 f., 103 f). Auch hesele, Conciliengeschichte, Bd. III; Pallmann, Gesch. der Völkerwanderung, Bd. II; Fams, R. Gesch. v. Spanien, II, 2.

Lebbaus, f. Jub. Lebbaus Bb. VII, S. 276.

Bei den Shnoptikern erscheint die ζωή alώνιος, wosür prägnant auch ζωή allein steht, als das Biel, mit dessen Erreichung die Ersüllung der menschelichen Bestimmung gegeben ist, Matth. 7, 14; 18, 8. 9. Gegensat: ἀπώλεια; που αλώνιον; γεέννα τοῦ πυρός); Luk. 10, 28, vgl. 25 und 18, 18. Sie umsaßt demnach die zukünstige Anwartschaft des Jüngers Christi, die ganze Summe seizues Lons, und es läuft insoweit der Begriff mit demjenigen der Seligkeit (μισθός εν τοῖς οὐρανοῖς, Matth. 5, 12, Aufnahme in die αλώνιοι σκηναί, Luk. 16, 9) auf das Rämliche hinauß; Matth. 19, 29; 25, 46, wo der Gegensat die κόλασις αλώνιος. Dass dagegen diese sproprisse sin Christo begründete Leben des Subjekts im Diesseits mit einschließe, läst sich aus Luk. 15, 24. 32 micht dartun; vielmehr ergibt sich daraus sowie aus Luk. 9, 60 nur, wie auch hier der Gegensat zwischen dem Stande der Sünde und der Gemeinschaft mit Gott unter den allgemeinen Gesickdiespunkt von Tod und Leben gestellt wird. — Damit fällt nun nach der einen Seite diejenige Begriffsfassung zusammen, welche und bei Paulus entgegentritt. Ihm ist die ζωή αλώνιος der herrliche Lon der strehsamen Standhaftigkeit in der Udung des Guten, Köm. 2, 7; 1 Tim. 6, 12 19, das abschließliche Resultat des Wandels in der durch Christum ermöglichten Heilung, das τέλος, Köm. 6, 22, die Ernte der vom Geiste befruchteten Aussat in der Gegenwart, Gal. 6, 8, der Bielpunkt des Glaubens sowol, 1 Tim. 1, 16, als auch die Abzwedung der erlösenden Gnade vermittelst der durch sie bedingten Gezrechtigkeit, Köm. 5, 21, und insofern also Gegenstand der Hotzung, Tit. 1, 2;

3, 7; bgl. Jud. 21. Synonym mit ihr erweift sich die enurrella Cons rus uedλούσης, 1 Tim. 4, 8, ber Empfang ber unbergänglichen, ber Krone ber Gerechtigkeit, 1 Ror. 9, 25; 2 Tim. 4, 8, die παραθήκη, 2 Tim. 1, 12, die Rettung in das himmlische Reich, 2 Tim. 4, 18, bei Betrus aber die κληρονομία, welche in der σωτηρία ψυχῶν besteht, sich als δόξα offenbaren wird und im Himmel aufbehalten ift, 1 Betr. 1, 4. 9; 5, 1. 10, bei Jakobus ebenfalls die verheißene Krone bes Lebens und die Erbschaft bes Reiches, 1, 12; 2, 5, im Sebraerbrief die Sabbathsruhe des Bolfes Gottes, 4, 9, vgl. 12, 22 ff. u. f. w. Barend indes hienach das ewige Leben ber Butunft angehört, darf nicht übersehen werben, dass es in der paulinischen Darstellung, allerdings nicht ausdrücklich, wol aber sachlich, seinem prinzipiellen Wesen nach bereits dem hierseitigen Leben des Gläubigen als eingesenkt erscheint. Wie nämlich das durch die Sunde gestörte Verhältnis zu Gott den Tod zur Folge hat, so muss derty die Sinke gestörte Verhältnis zu Gott den Tod zur Folge hat, so muss der Widerherstellung dieses Verhältnisses in der δικαιοσύνη notwendig, und zwar als ethisch-religiöser Vegriff, die ζωή, das ζην zur Seite gehen, Köm. 5, 21; 8, 10; Gal. 3, 21, so das δικαιοσύνη und ζωή in ihrer Zusammengehörigkeit (Köm. 5, 18 δικαίωσις ζωης) die wesentlichen Vestandteile der dem Subsekte zugeeigneten σωτηρια die den, wie denn auch in den antitheosophisch-judaistischen Versende des Apostels nicht ber Grundbegriff der δικαιοσύνη, fondern eben die ζωή in den Bordergrund rudt, Christus ist ή ζωή ήμων, wenngleich noch verborgen, Rol. 3, 3. 4, έμοι το ζήν, Phil. 1, 21; Gal. 2, 20; Eph. 3, 17, πνεύμα ζωοποιούν, 1 Kor. 15, 45; als χύριος nimmt er in uns die Stelle des νόμος ein, Rom. 6 und 7; er gestaltet sich in uns, Gal. 4, 19; wir haben ihn angezogen und find Glieder seines Leibes, Eph. 5, 30; Gal. 3, 27; Kol. 1, 18 u. a. m. Darauf gründet sich der Schluß, dafs auch fein Leben in ber Herrlichkeit jum unfrigen werden muffe, was in einer Mehrheit von Wendungen ausgefürt wird, Rom. 6, 8; 2 Tim. 2, 11. 12; Rom. 5, 17. 21; 8, 30; Eph. 2, 5. 6. Nicht weniger gibt der Geift als das neue Lebenselement, das πνεθμα ζωής, Röm. 8, 2, vgl. 2 Kor. 3, 17 das Unterpsand desjenigen Lebens ab, welches das Sterbliche verschlingt, 2 Kor. 5, 4. 5; Eph. 1, 14; unsere sterblichen Leiber werden burch ihn lebendig gemacht werben, Rom 8, 11; das Ergebnis seines Trachtens ift Friede und Leben, Röm. 8, 6. 10. 18. Solcherweise ist das ewige Leben das χάρισμα τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, Röm. 6, 23. Christus hat den Tod vernichtet, und Leben und unbergängliches Wesen ans Licht gebracht burch bas Evangelium, 2 Tim. 1, 10, welches ist λόγος ζωής, Phil. 2, 16. Ungeachtet dieser sehr bestimmten Rückbeziehung des ewigen Lebens auf die

Ungeachtet dieser sehr bestimmten Rückbezichung des ewigen Lebens auf die durch Christum vermittelte Neuheit des Christenlebens in der Zeit (Nöm. 6, 4) geht jedoch nach paulinischem Sprachgebrauch die ζωή alώνιος immerhin erst mit dem Freiwerden vom Leibe des Todes und mit der Vertauschung des Verwestlichen an die Underwestlichkeit an. Die Konsequenz der gefundenen Prämissen him gegen, dermöge deren dem Begriff sein spezissisch transcendentales Gepräge genommen und er zur Bezeichnung der substanziellen Besonderheit des christichen Lebens in seiner allumsassenden Kontinuität verwendet wird, kommt erst in den sohn n n eischen Schriften zu ihrem bewussten Ausdruck. Denn hier lautet der Kardinalsaß für die subjektive Sphäre des Christentums: δ πιστεύων είς τὸν νίδν έχει ζωήν alώνιον, Joh. 3, 36; 3, 15. 16; 5, 24; 6, 47. 53—58; 10, 28; 17, 2. 3; 20, 31; 1 Joh. 5, 12. 13. Durchgedrungen vom Tode zum Leben bewegt er sich in der Freisheit vom Tod (Joh. 11, 25. 26), vom Gericht und vom Borne Gottes; es eignet ihm prinzipmäßig der Besig des ungeteilten und unteilbaren ganzen Heils. Umgekehrt, wer dem Son ungehorsam ist, hat das Leben nicht und wird es auch nicht sehen, sondern der Jorn Gottes bleibt auf ihm Wurzelnden Haulus als gegenwärtigen Stand der Gnade, verbunden mit der in ihm wurzelnden Hossinung andererseits zeitlich noch auseinander hält, das geht di Johannes in den einheitlichen Begriff des ewigen Ledens zusammen, wobei er die Ausdrücke ζωή alώνιος und ζωή, die sich wie Form und Inhalt verhalten, mit und one Artikel, promiscus gebraucht. Joh. 3, 36; 5, 24; 1 Joh. 3, 14. 15;

11. 12. 13 u. a. Das diesseitige Leben des Gläubigen schließt als diametrast Gegensatz und vollkräftige Aushebung des in der Abkehr von Gott begrünsten Todes das ewige Leben bereits in sich, Joh. 6, 53 & cavroïs. Es hebt an t der Geburt aus dem Geist, Joh. 3 vgl. mit 5, 21; 1 Joh. 1, 5 vgl. z. B. mit 19. 8, 36, macht auf der Grundlage dieser Gedurt die bleibende, sich urkräftig swirkende Bestimmtheit des Subjekts aus, und läuft gemäß seinem innersten, erzeitlichen Besen, in der kontinuirlichen Identität mit sich selber, in die Ewigstaus, mit der es insosern nun freilich erst der Bollendung anlangt, als sie Bedingungen mit sich fürt, unter denen die ihm entsprechende Erscheinungsm wirklich zu werden vermag, Joh. 4, 14; 5, 29; 6, 40; 17, 24 (unbeschadet \$didwxa, B. 22) 1 Joh. 3, 2.

Dieses schlechthin warhaftige, in sich selbst ewige Leben mit seinem göttsen Lebensgehalt und seiner sieghaften Lebensmacht hat seinen objektiven rund in der durch den Glauben vermittelten Lebensgemeinschaft mit Christus. un wiewol Gott als der absolute Geist dem Begriffe nach der in sich Lebense, Joh. 6, 57 und selber das ewige Leben, 1 Joh. 5, 20, der Urquell alles dens ist, so sindet sich doch die Mitteilung desselben an die Welt, resp. die enscheit, von Ansang an, auch schon wärend seiner vorzeitlichen Existenzssomm, d. 8, 56 ff., unadänderlich an den Son gebunden. Er ist der Lóyoz sowol im Thältnis zu Gott, als im Verhältnis zur Welt. Die Fülle des göttlichen Lesus hat er ebensosch vom Vater, als er sie nicht zwar in selbständiger, aber d in durchaus eigentümlicher Weise auch in sich selver hat, Joh. 5, 26; 1 Joh. 11. Indem nun der Logos Fleisch ward, ist das ewige Leben, welches bei Gott ar, erschienen in ihm; es ist zunächst zum offenbaren Lebense Licht, d im allgemeinen eben dadurch, im Besondersten aber durch den, das Leben in n gleichsam entbindenden und der individuellen Umschräntung enthebenden Tod d Wenschgewordenen mitteilsam geworden. Christus ist daher in seiner Bestung zur Welt sowol d Lóyoz the Cwes als h Cwh 1 Joh. 1, 1. 2; Joh. 1, 4; 6, 53 ff.; 14, 6, mit einem Worte, der schlechthin einzige Lebensquell, das dersole Prinzip des Lebens innerhalb der kosmischen Sphäre, Leben erwedend Bebend spendend, geistig und leiblich, Joh. 5, 21—29; 10, 10. 28; 11, 25; , 19; 6, 27. 35. 39. 61. 63; 7, 38. 39\*). Woraus endlich sich unschwer erst, wie das ewige Leben als Gebot des Vaters, als Ersenntnis Gottes und rist, auch als die Verheitung Christi prädizirt, oder das als dessen Element B. die Liebe zu den Brüdern genannt werden kann, Joh. 12, 50, vgl. 8, 51; , 3; 1 Joh. 2, 25; 3, 14. 15, vgl. Joh. 12, 25.

Anklänge an diese Darstellungsweise, wonach die  $\zeta \omega \acute{\eta}$  an die Spize der Heilse leihung in Christo zu stehen kommt, sinden sich übrigens noch hin und her im nen Testament. Christus heißt der ewig Lebendige, Offend. 1, 18, der åpxytriz  $\zeta \omega \eta \varsigma$ , Apg. 3, 15, der  $\lambda l \partial o \varsigma \zeta \tilde{\omega} v$ , in Kraft dessen die Hinzutretenden die Corres werden, 1 Ketr. 2, 4. 5; wir lesen 1 Ketr. 3, 7 von einer poroula xápiros  $\zeta \omega \eta \varsigma$ , und noch in der apokalhytischen Schilderung des himms hen Ferusalems ist die Rede von einem norauds ödaros  $\zeta \omega \eta \varsigma$ , der vom Throne thes und des Lammes ausgeht, sowie von einem  $\xi \dot{\omega} \lambda v \zeta \omega \eta \varsigma$ , an den Seiten i Stromes, 22, 1. 2. 14. 19; 2, 7. (Kaeusser, De bibl.  $\zeta$ . å. notione).

Die Talmubisten sprechen überall nur vom κυίσι, ber allen Israeliten schört, nirgends vom ewigen Leben, wärend sich die Targumim des Ausdrucks B. 3 Mos. 18, 5 bedienen. Aber auch der Kirche blieb es lange Zeiten hinzich versagt, sich die Tiesen des Begriffs anzueignen. Bon frühe an stellte man ζωή αλώνιος nur als Objekt der jenseitigen Seligkeit, als die zuständliche kalität der individuellen Bollendung des Subjekts nach der Auserstehung und t Weltgericht hin. Schon Irenäus adv. haer. 1. c. 2 sept an den Schluße

<sup>\*)</sup> In ber letten Stelle mag zugleich ber Nerus beachtet werben, in bem bie perfonliche negemeinschaft mit bem Besite bes Geiftes steht.

seiner gedrängten Herzälung beffen, mas die per universum orbem usque ad fines terrae seminata ecclesia glaube, bas rediturum - ut justis et sanctis incorruptibilem statum largiatur et vitam aeternam tribuat. Ebenjo Tertullian, de praescr. haeret. c. 13. Muguftin, de Sp. et Lit. c. 24: cum venerit, quel perfectum est, tunc erit vita aeterna; fie ift totum praemium, cujus promissione gaudemus. De morib. eccl. cath. 25, De Trin. 1, 13, Enchir. § 29 und oft. Bafilius, in enarr. Psalm. 45, bentt babei an die ewige Reichsgenoffen ichaft im himmel. Gregor v. Rhffa, orat. de paup. amand. Synonym ficht ale νιος μαχαριότης, αλ. τουφή, αλ. βασιλεία, άίδιος εὐφροσύνη, άτελεύτητος ζωή u. a. Als dann vollends das Apostolifum und das Athanasianum, ausgehend von Gott, ber absoluten Raufalität, ben Rreis ihrer Urtifel mit bem ewigen Leben als dem Endziel der gottgeordneten Entwidlung abichloffen, war badurch für bie Folgezeit über Inhalt und deffen firchliches Berftandnis entschieden. Constt. apost. 7, 41. Johann bon Damascus am Schlufs ber orthod. fid., wo er bon ber Am erstehung handelt, geht slüchtig darüber hin \*), nachdem er L. 2, cp. 17 gesan hat: αλώνιος ζα η το άτελευτητον τοῦ μέλλοντος αλώνος δηλοῖ· οὐδε γὰρ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ημέραις καὶ νυξίν ο χρόνος ἀριθμηθήσεται· έστι δε μαλλον μία ημίρα άνέσπερος, του ήλίου της δικαιοσύνης τοις δικαίοις φαιδρώς επιλάμποντος. Gelbi wo die Bater von Christo als der Con fprechen, nehmen fie nahezu ausschließlich auf die Bermittlung der einstigen Seligfeit Rudficht. Chrill. v. Alex. und Amme nius, Catena ju Joh. 14, 6; Greg. v. Naz., Orat. 10. c. Eunom. In jedem Falle nennen fie jene in der Gemeinschaft mit Chriftus beruhende Lebensbestimmthm nur furzweg ζωή, ή χυρίως, auch άληθής ζωή, nicht aber ζωή αίώνιος. 3m web teren berüren fie bei Gelegenheit fo ziemlich alle einschlägigen Fragen, wiewol diese noch nicht zu einem besonderen Lehrstud verarbeitet find. Schilberungen bes Buftandes der Seligen tehren häufig wider, in benen als Grundgedanten hervot treten: die endlose Dauer, die Befreiung von den Ubeln ber Beit und die all seitige vollständige Befriedigung. Die lettere fafste man bald als vollendete & fenntnis, balb als ungetrubte fittliche Freiheit, als innern und außern Frieden, bald als unmittelbaren Umgang mit Gott und den Seligen, verbunden mit per fonlichem Widersehen, oder fie ward auch in bas Schauen Gottes als der weient lichen Erfüllung aller mehnschlichen Sehnsucht, ober in mehrere der genannten Momente zugleich gesett. Finis desideriorum nostrorum ift Gott felbit, qui sine fine videbitur, sine fastidio amabitur, sine fatigatione laudabitur. Justin. Apol. 1, 8; Orig. de princ. 3, 318. 321; Cyprian, de mortal. 2 sq. 5 sqq. 22 sq.; Greg. Naz. orat. 16, 9. 8, 23; Greg. Nyss. orat. fun. de Placilla und orat. de mortuis; Basil. Hom. 6 in Hexaëm. und Hom. in Ps. 114; August. de civ. De 22, 29. 30; Chrysost. Hom. 14 in ep. ad Rom.; Ambros, in Gal. 6; Cassiodor, de anima c. 12. Gehr gewonlich war die Annahme von Stufen ber Gefig feit im ewigen Leben, one dass burch diese merces quasi fidei ihr Charafter all gratia pro gratia Eintrag leiden sollte. Aug., tract. 13 in Joh.; Theodoret ya Röm. 6, 23 und in Canticum 1. Je nach der άξία eines Jeden gibt es nollai άξιομάτων διαφοφαί, βαθμοί πολλοί und μέτρα; quod tamen futuri sunt, non es ambiguendum. Orig. l. l. 2, 11; Greg. Naz. orat. 27, 8; 14, 5; 19, 7; 32, 33. Basil. in Eunom. l. 3; Macar. Hom. 40; Aug. de civ. D. 22, 30. 2; Hieron. ad Jov. 2. Auch fprechen es bie Bater fehr bestimmt aus, bafs bie Freuden bes Simmels fich nicht in Worte faffen laffen und unfere menfchlichen Borftellungen nur annähernd zutreffen. Gregor. Nyss. orat. catech. c. 40. Bona vitae aeternae tam multa sunt ut numerum, tam magna ut mensuram, tam pretiosa ut aestimationem omnem excedant. Aug. de tripl. habit. c. 1. Conf. Orth. bd Rimmel 200 f.

Reue Momente der Warheit hat die mittlere Beit in die firchliche Lebu

<sup>\*)</sup> Οἱ τὰ ἀγαθὰ πράξαντες, ἐχλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος σὺν ἀγγίλοις εἰς ζωὴν αἰωνον σὺν τῷ χυρίω ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, ὁρῶντες αὐτὸν ἀεὶ καὶ ὁρώμενοι καὶ ἄἰς-κτον τὴν ἀπ' αὐτοῦ εὐφροσύνην καρπούμενοι. (Staft εἰς ζωὴν αἰ. bei Matth. 13, 43: ἐν τῷ βασιλεία τοῦ πατρὸς αὐτῶν).

icht eingefürt, sondern in ihrer bekannten Weise mehr nur die bereits zum Ge= wingut gewordenen formell gegliedert, auch nach der einen und andern Seite æiter entwickelt. Indessen erhielt jest das Lehrstück, bei welchem allmählich der tame vita acterna gegenüber ber Aufschrift: beatitudo, zurücktritt, seine bestimmte **Stelle in ben** Darlegungen des Glaubens, indem es die Doktoren nach dem Schenatismus des Lombarden im vierten Buche der Sentenzen und Summen Dikinkt. 49 abhandeln. Schon Anselm, de simil. c. 47 zält 14 partes beatitudinis, wn beneu fieben auf die Berklarung des Leibes, die übrigen auf die Seele geben. thenso wird die den Seligen beigemessene Betätigung gern auf die Siebenzal zunichgebracht. Doch ist es noch üblicher, die verschiedenen Seiten des Zustandes, satürlich mit allerlei Modifikationen im einzelnen, unter zwölf Rubriken ber Bemediung zu unterstellen. Bonaventura, Diacta salut. 10. c. 4. Peter d'Ailly, Spec. consid. 3. c. 11. Joh. de Turre crem. Tract. 36. in reg. Duodecim considerationes vitae aeternae: 1) illa sola est vita vera; 2) possidetur sanitas sine pascunque infirmitate, molestia aut passione; 3) pulchritudo sine quacunque isformitate; 4) copia omnium bonorum; 5) satietas et adimpletio omnium deideriorum sine quocunque defectu; 6) securitas et pacis tranquillitas sine imore quocunque; 7) visio beata clarissima et jucundissima divinitatis; 8) dilectatio summa; 9) sapientia et plenissima cognitio absque ignorantia (für bie wiffensburftigen Scholastiter von besonderm Belang, so dass sich z. B. Duns Scotus sogar in die Frage verirrt, ob die Seligen die Quidditäten der Dinge ntennen); 10) in illa viventes summo ibi honore et gloria sublimantur; 11) est in ea jucunditas ineffabilis; 12) laus interminabilis. Auch hielt man bona essentialia und accessoria auseinander. Thomas statuirte neben ber allen gemeinsamen beatitudo noch besondere dotes ber Einzelnen, sowie er außer ber corona aurea 18 superadditum praemium ben Märthrern und Seiligen, Monchen und Nonnen warte auroolas reservirte. Als vermittelndes Organ galt ihm die Erkenninis, dem Scotus der Wille. Daneben fehlt es von Anselm an abwärts weder bei den Scholestifern und ihren Borlaufern, noch bei den Mystifern an warhaft schönen Ausfarungen, die eine eben fo erhabene als keufche Anschauung vom seligen ewigen Beben an ben Tag legen. Prasminm est, schreibt Bernhard. de medit. c. 4, videre Deum, vivere cum Deo, esse cum Deo, esse in Deo, qui erit omnia in conibus, habere Deum, qui est summum bonum; et ubi est summum bonum, ibi summa felicitas. Suso, z. B. in Wackernagels Lesebuch, 1, 881. Andere Unsprüche bei Gerhard, Loci 22, 5. Aber in ben pantheistischen Setten trat auch ichon bie Leugnung bes jenseitigen Lebens überhaupt auf. Flügge, Gesch. b. Blaubens an Unsterblichk., 1800, 3. 2, 33—190.

Bon ber römische tatholischen Kirche ist einsach die Erbschaft der schwelischen Theologie angetreten und mit Ausscheidung ihrer zusälligen Auswüchse ber von ihr dargebotene dogmatische Stoff genauer sixirt worden, wie aus der lesenswerten Exposition des Artisels im römischen Katechismus I, 3, 6 erhellt. Danach ist die vita aeterna, mit der die Gläubigen nach ihrer Auserstehung das diel der Bollendung erreichen, non magis perpetuitas vitae, quam in perpetuitate deatitudo, quae deatorum desiderium expleat. Es liegt bereits in der Beseichnung für sich, dass die Überschwenglichkeit der absoluten Glückseligkeit der Seligen nur sattisch von diesen selbst erfaren, nicht aber mit unserm zeitlichen Berstande gesast werden kann. Nach der scholastischen Einteilung zersallen ihre Büter 1) in wesentliche: das Schauen Gottes nach Natur und Substanz und die dadurch bedingte Teilnahme an der Wesenheit Gottes \*), die mit dem Besitze Vottes zusammenfällt; 2) in accessorische: Herrischeit, Ehre, vollständige Bestrichigung u. s. w. Denn: infinita esset omnium oblectationum enumeratio, — we no eogitatione quidem fingere eas possumus. Dass alle diese köstlichen Auss

<sup>\*)</sup> Quamvis propriam substantiam retineant, admirabilem tamen quandam et Prope divinam formam induunt, ut Dii potius quam homines videantur. Bur Beranstautigung bes Berhaltnisses bebient sich ber Katechismus bes vom Feuer burchglubten

sichten als mächtiger Anreiz zum sittlichen Handeln dienen sollen, wird nachbrudlich hervorgehoben. Über ihren Zusammenhang mit den guten Berten C. Tr. 8088. 6. c. 26.

Mit Ausnahme ber Lehre bom Fegfeuer unterscheiben fich bie eschatologischen Anschauungen bes älteren Protestantismus nicht wesentlich von benen bes Ratholizismus. Die symbolischen Bucher ber evangelischen Rirche bieten baber nur geringe Ausbeute. Im allgemeinen galt die vita aeterna fortwärend als alutis nostrae complementum, spei meta, finis fidei. Man verstand barunter ben Stand ber Gerechten, teils nach biesem Leben überhaupt, teils post resurrectionem in mundo futuro. Conf. Aug. art. 17; Apol. W. 212; Cat. Min. 2, 3; F. C. 633. 723; Basil pr. art. 10; Conf. Belg. art. 37; Luther, 23. 1, 360. 887. 997. 11, 1487; Melancht. loci, beutsch 1553, 75; Calv. 3, 9, 1; Rubolf, 324; Pearson, Exp. Symb. 1691, 684. Dagegen erweist sich ber Begriff infolge ber erneuten Bertiefung in die Schrift namentlich im Reformationszeitalter insofern burchbrochen, als von einem Unfang bes ewigen Lebens in ben Bergen ber Gläubigen die Rebe wird, den man auf seiten Schriften en in die Widergeburt sett. Apol. IV, 140. 148. 99. 187. 209. 210. 285, meist im deutschen Text; Buddeus, 445, 503; Zwingli, exp. sid. 12; P. Martyr, loci 442; Cat. Pal. 58; Alting, Expl. Catech. 280; Alsted, 759; Perkins, Cat. 778; Conf. Bohem. Niem. 846. Vgs. auch Jansenius, Comm. conc. ev. c. 136, 976. Allein die Graff et al. 186. Cat. 186. Ca dieser echt biblische Gesichtspunkt wurde nicht gehörig festgehalten, sondern im Gegenteil bald wider behauptet, das sich die Schrift des Ausbrucks ausschließlich zur Bezeichnung bes praemium timentibus et servientibus Domino promissum datumque bediene. Nichtsbestoweniger murbe bem Inhalte beffen, mas bas ewige Leben zu einem unmittelbar präsenten qualifizirt, und zwar zum teil im Locus von der Unio mystica oder cum Deo, zum teil in der Abendmalslehre gleichwol zu seinem Rechte verholfen. S. Gründl. Bericht ber Beibelberger Theologen D. h. AM. 1574, 2. Conf. de euchar. v. Calvin, Farel und Biret auf der Septem berspnode zu Bern 1537. Manche unterschieden zwischen der vita spiritualis, beren alimentum Chriftus fei mit feinen Gaben und Boltaten, und ber vin aeterna; ober man nannte jene bie vita gratiae, biefe bie vita glorise (Bucan, 29, 1; Piscator, Aphor. 108); ober man lehrte mituuter wol auch brei Grede des ewigen Lebens: 1) initialis in diesem Leben, 2) partialis nach bem Tobe bet Einzelnen, 3) perfectionalis nach dem allgemeinen Weltgericht. Indes macht fic dann doch wider die Reigung geltend, jene primitiae, welche die tessera socuturse vitas bilden, als bloßen Gefülszustand zu nehmen, so bas fie mit bem Zeugnit bes heil. Geistes ziemlich auf bas nämliche hinausliefen. — Anlangend die viu aeterna im engeren Sinn, sive piorum glorificatio in coelo exspectanda, fo wird fie bon ber Lotaltheologie meift noch nicht abgesondert behandelt (Deland thon, Aretius, Musculus), fonbern fommt nach Umständen unter De praedestnatione, De spe und vorzugsweise im Locus De resurrectione gur Sprache. Bei terhin erscheint sie als letter Effett des appropriirten Berdienstes Christi an Schlufs der didaktischen Theologie, nach der Justifikation und Sanktifikation. manchmal noch bor ben mediis gratiae. Endlich wird ihr ihre Stelle gang am Ende der Novissima, oder wie die Resormirten gerne überschreiben. De gloriscatione, zugewiesen. Die spätere lutherische Theologie schließt nach De providentia mit ihr etwa auch die theologia formalis ab. Abgesehen von der bunten Mannigfaltigkeit, die fich bei ben Dogmatikern in Betreff ber Balung und A ordnung der unterscheidbaren Momente zu erkennen gibt, in welche die Bestandteile der beatitudo zerlegt werden, gehen übrigens rücksichtlich des Stoffes die beiden Konfessionen im allgemeinen vollkommen einig \*). Statt aller übrigen moge daher hier Gerhards Desinition, Cotta 20, 533 stehen, bei dem man die weits

<sup>\*)</sup> In wieweit Chriftus nach seiner Menschheit bie bleibenbe Bermittlung für allen Er ligkeitsgenus bilbe, s. Schnedenburger, Bur firchlichen Chriftologie, 175 ff.; Poarson, Ecpsymb.; Porkins, Catoch., 770: Die mittlerische Wirksamkeit Chrifti fällt weg. Martenfen, Dogm., § 289.

hichtige Behandlungsart unseres Lehrstücks in der protestantischen Scholastik nachben mag: Vita aeterna est felicissimus ac beatissimus ille status, quo Deus E immensa misericordia (causa efficiens principalis) propter Christum media-rem (causa efficiens meritoria) perseverante fide (causa instrumentalis) ad-rebensum pios post hanc vitam beabit, ut primum quidem animae eorum a orporibus separatae, postmodum vero eaedem in die resurrectionis glorificatis orporibus redunitae, ab omnibus miseriis, doloribus et malis liberatae, cum Aristo, angelis sanctis et omnibus electis in sempiterna laetitia, gloria et feliitate vivant, perfecta Dei cognitione, perfecta sanctitate et justitia ornatae Deum a facie ad faciem sine fine videant, sine fastidio ament ac sine defatipatione glorificent. Auch Quenstebt I, 535. Die felicitas ist incomprehensibilis mb ineffabilis (Conf. Belg. 37; Bohem, bei Riem. 846; Calbin 3, 15, 10; Gerjarb 20, 340), ihr Objett Gott selbst, die forma ipsa Dei visio; die bona sind xils privativa, teils positiva. Allgemein nahm man Wibersehen und Wibererkenten an, was schon Zwingli, exp. fid. 12, hervorgehoben hatte, erblickte im Biffen m ben Buftand ber Berdammten keine Trübung ber eigenen Seligkeit, und lehnte m Gegensat zu ben Romischen bie Bulaffigfeit eines Ginfluffes ber Ungleichheit n ben perfonlichen Berdiensten auf die Beseligung entschieden ab. Gleichwol ftawirte die Mehrzal neben der dem Wesen nach für alle identischen vollkommenen **Seligfei**t noch unterschiedliche accessorische Grade der Glorie, wärend einzelne sie verwarfen und noch andere das Problem unentschieden ließen. (A. C. erunt dierimina gloriae sanctorum. Alting 2, 240; Chamier 333; Benbelin 664; Duenft. 1, 559; Sutterus ed. Tweften, 203; bagegen Horncjus.) Gine Reihe fernerer Fragen, wie über das Idiom der Seligen, über die Wodalität der Anschauung Bottes, ob er tantum mentali ober auch vocali sermone gepriesen werde, weisen vie Altern nach Calvins Borgang 3, 25, 6 in der Regel als ungehörige Kurioktät von keinerlei religiösem Belang ab, die späteren ventiliren sie hin und her. **Schlief**llich läst sich beobachten, dass die Reformirten die Seligkeitsvorstellung mergischer als fittliches Motiv geltend machen, wärend die Lutherischen als deren

prettische Bebeutung mehr nur die Kräftigung zum geduldigen Tragen der Leiden der Beit hervorheben. Belege bei Hase, Schmid, Schweizer, Heppe.

Aus den Kontroversen, welche anlässlich des Artitels in der lutherischen Kirche austauchten, erwuchs ihm keine Förderung. So wurde, wie früher dem Faustus Socien, in den synergistischen Händeln Calix zum Vorwurf gemacht, dass er bie eigentliche Seligkeit erft nach bem Weltenbe eintreten lasse und die geistigen Giter bes ewigen Lebens mit biefem felber identifizire, ben Jenenfern aber bie Annahme einer unfinnlichen, inforporellen visio übel verdeutet. Consens. repet. 1655; Balch, R. Streitigk. 1, 336. Im Holfteinischen wurde sodann zu Anfang bes vorigen Jarhunderts das fruchtbarere Thema über die bloß graduelle oder wer spezifische Verschiedenheit der Seligkeit im gegenwärtigen und zukunftigen Beben beregt, jedoch nicht weiter verfolgt. Ferner mufste fich Spener wider Die Bulage rechtfertigen, bafs der Genufs des ewigen Lebens für den Gläubigen in bie Diesfeitigkeit hinunterreiche u. f. w. Walch 1, 816. 5, 783. 2, 48. 61. Gine richtige Borftellung von den herrschenden Ansichten gewären Schubert, Gofn. v. cw. Leben u. v. Bust. n. d. Tode, 1747, sowie auch Cotta, Hist. Dogm. de vita aetern. und bessen Theses theol. de vit. aet. Wiewol nun die theologischen Dissertationen sich gerade damals mit besonderer Borliebe auf die visio Dei und die gradus gloriae acternae warfen, so entzog ihnen boch die durch die leibnit-wol**siche** Philosophie so sehr begünstigte Debatte über den abstrakt-negativen Unsterb-**lichteits**glauben allgemach alles Interesse. Und ehe man sichs versah, war man unter den Ginfluffen der beiftischen, naturalistischen und rationalistischen Denkweise auf bem Puntte angelangt, von welchem naiv genug Flügge, Gesch. bes Glbs. an Unsterblicht. u. f. w. 3, 2, 365 berichtet: "Unfer Beitalter fand keinen Geschmad mehr an folden bogmatischen Geschichten ber Butunft und tannte nichts Wichtigeals jenes Dogma so viel als möglich zu simplifiziren". In der Tat, nachdem einmal das Berständnis der Wittlerschaft Christi verloren gegangen war, tomte die Simplifikation in großartigem Maßstabe betrieben werden, so dass, als

Lavater die Aussichten in die Ewigkeit schrieb, die chriftliche Eschatologie bereits auf den reinen Begriff der Fortdauer des Menschen nach dem Tode und einer künftigen Vergeltung mit obligatem Widerschen zurückgebracht war. Bon Lesing, Erziehung des Menschengeschl., dis auf Anapp, GL. 1827, 2, 515, setzen vicke Theologen zimlich die ganze Bedeutung des Christentums darein, die Sicherheit unsterblichen Lebens zur allgemeinen Anerkennung gebracht zu haben. Unter den Umschwunge der Lehrmeinungen erlitt selbstverständlich auch der Sprachgebranz eine merkliche Wandlung. Das ewige mußte dem zukunstig en Leben das Feld ränmen, oder man tauschte doch den zweideutig gewordenen Terminus an den weniger missverständlichen des seligen Lebens, der seligen Unsterblichteit, und in die Lehrbücher trat für den einschlägigen Abschnitt bersenige über

bas Schidfal bes Menschen nach bem Tobe ein.

Das ewige Leben ift indeffen por ber Ungunft ber wechselnden Beitftromungen und menichlichen Dentweisen volltommen ficher gestellt. Rachdem baber Die Balt lofigleit ber bom Boben bes Evangeliums losgetrennten, abstratten und noch ju bem ber Gelbitfucht verfallenen Unfterblichfeitstehre gerade infolge ber Bemuhungen um diefelbe mehr und mehr zu Tage trat, tonnten Philosophie und Theologie, und fonnte besonders die aus den Tiefen der Schrift fich verjüngende Dogmant nicht umbin, ihren Unter neuerdings in ben alten Cat bon ber inchoatio vitae aeternae in der Gegenwart zu werfen. Fichte, Unweisung z. fel. Leben, 17. 3war hat noch Schleiermacher die eschatologischen Borftellungen überhaupt für unvollziehbar erklärt; auch vermag sein ganges "prophetisches Lehrstüd" von der Bollendung der Kirche mit seinen zallosen Bedenklichkeiten nicht zu befriedigen. Aber der fo bestimmten hervorhebung des Busammenhangs zwischen dem Glauben an die individuelle Seelenfortbauer mit dem Glauben an den Erlofer ift deshalb ifr Berbienst nicht abzusprechen. (A. Schweizer, GD. § 201.) Wenn hierauf die moberne Spekulation mit ihrer Tenbeng, bas Jenseits ins Diesseits herüberguneb men und begrifflich in ber Immaneng aufgeben gu laffen (Straug, GD., 2, 789). jenen wurzelhaften Bufammenhang in ber abstratten Beife bes logifchen Aringismus wider durchichnitten hat: fo will nicht außer Acht gelaffen werden, baf fie dafür gegenüber einer ebenso unlebendigen, wurzellosen Transzenbeng eine mehr als blog relative Berechtigung beanspruchen barf. Richt jum wenigften burd ihre energische Geltendmachung ber mesentlichen Unabhängigfeit bes Geiftes bon der Beit hat fie der Theologie gu einer Befinnung auf die in den Schriften bei Johannes niedergelegte Fassung des ewigen Lebens verholfen, wie sie feit ben Tagen des Apostels fein Beitalter aufzuweisen hat. Hiebei wird man fich nur vorzusehen haben, bafs man fich innerhalb ber Lineamente bes theistischen Goues glaubens halte, wenn man nicht mit ber gangen driftlichen Bergangenheit in ben flagranteften Biberfpruch geraten will. Biedermanns Theje, dafs nur bas Een bes absoluten (unperfonlichen) Beiftes unmittelbar eins fei mit bem Begriff bes ewigen Lebens, hat gu ihrer Rehrseite die andere: bafs das Moment bes treature lichen Da-Geins bes Menichen unter ben Begriff bes zeitlichen Lebens fallt! Bang anlich wie ichon Schleiermacher in ben "Reben". Lipfius, Dogm. § 975 f. lenft ein: Die Lebensgemeinschaft mit Gott ober bas Leben im Ewigen ftelle fich für die fpetulative Betrachtung nicht als ein erft mit bem Abichlufs des irdischen Lebens erreichbares Gut, sondern als Tatsache religiöser Er farung ichon im gegenwärtigen Leben dar. Und Pfleiderer, Grundrif der de Glaubens- u. Sittensehre, 1880, kommt wider so ziemlich auf Schleiermachers Bosition in der "Glaubenssehre" zurüd: Die Unsterblichkeit der Seele ist ein Bostulat des christlichen Glaubens, und es ist die Berechtigung dieses Glaubens um so unausechtbarer, je mehr sein Schwergewicht ruht in der religiösen Gewisheit bes "ewigen Lebens", als ebenfo gegenwärtiger Realität wie gufünftigen 3deals ber volltommenen Gottesgemeinschaft.

Sollen wir noch mit einigen Winken ben Stand ber Lehre bom theist. Standpunkt aus andeuten, so muss bon ber Thesis ausgegangen werben, bas die Ewigleit, weit entfernt, nur die endlose Projektion ber Beit zu bilben, als die durch alle Beit hindurchgehende Gegenwart des Absoluten, und das ewige Leben als das in der krea-

clichen Individualität perfonlich gewordene, schlechthin gegenwärtige Leben Gotbegriffen werden muße. Mit dem Glauben nimmt der Mensch das Leben prifti in der Form des heiligen Beistes als triebkräftigen Reim seines neuen bens und übermächtiges Prinzip der Berherrlichung in fich auf, vermöge beffen me geiftige Naturgestalt in den Prozess der himmlischen Umbilbung eingeht. ierauf beruht fein ewiges Leben in ber Beit, welches in ber überzeitlichen inheit ber an bem Ginzelnen verwirtlichten Momente ber Beilsordnung und nabenaneignung besteht, und als zusammengefastes inhaltliches Resultat ber twälung, Berufung, Befehrung, Wibergeburt und Rechtfertigung seine bor= nig realifirte Bestimmung ausmacht. Es ift Leben in ber Ewigteit, weil bie tontrete Ginheit bes geiftigen Seins und Berbens in ber perfonlichen, rean Gemeinschaft mit Gott burch Chriftum, bem ewig Lebendigen, ift, und es ift enjo Ewigteit im Leben, weil es feinen Grund in der borgeitlichen Ermamg burch Gott, fein aktuales Wefen in bem Befipe Gottes, in ber ihm zugeteil= m Gnade, ber Liebe und dem Geifte Gottes hat, und eben deshalb, feiner Rau nach, die Burgichaft in fich tragt, in ber Bufunft feine Siftirung zu erleiben, ndern von seinem Besensgrunde aus in der Beise organischer Entwicklung das iel der Bollendung zu erreichen. Nach dieser Seite hin, gemäß welcher das wige Leben wie einen wesenhaften Borschmack, so namentlich die subjektive Gesischeit der jenseitigen Scligkeit gewärt, gehört die Betrachtung desselben an den ichlufs besienigen Rapitels ber Glaubenslehre, welches nach vorausgegangener derlegung ber Soteriologie von ber Aneignung bes Heils in ber Sphare bes inividuellen Lebens handelt, obwol nicht zu überschen ift, dass es als ruhender schalt burch alle Momente bes wirtlichen Beilsbefiges von seinem erften Anfang n neben ber Wibergeburt einhergeht, und somit auch Berücksichtigung erheischt. *iofer*n aber das ewige Leben bom Sterben nicht berürt wird, und die Escha= ologie es mit ber Realisation beffen zu tun hat, was in ber Rechtfertigung ilweise bloß noch ideal gesett ist, hat es auch in biefer eine Stelle einzunehmen. Benn jedoch die meisten Neueren die Fassung der alten Kirche aufgeben, indem sie in für die Bezeichnung der Totalität des scligen Bollendungszustandes und der aran geknüpften Fragen anderer Ausdrude bedienen, so geschieht dies mit gutem kecht. Denn die Lösung dieser Fragen über das Schauen Gottes, das Reich der himmel, die Betätigung der seligen Individualitäten, ben genoffenschaftlichen Berehr der Seligen unter sich, die Fortdauer des Unterschieds zwischen den Geschlech-ern, tann nicht innerhalb des Begriffs des ewigen Lebens, sondern nur in Berindung mit ben Untersuchungen über die Probleme der makrokosmischen Bollenung bollzogen werden. Durch alle Daseinssphären in Befensibentität mit sich elber kann das ew. Leben auch in der Bollendung der Dinge nur die zu ihrer abäquan Entfaltung gelangte Einheit von absoluter Ruhe und absoluter Bewegung des ignen Selbsts in ber vollen Einigung mit bem breieinigen Gott sein. hier eignet Im daher das Brädikat der ewigen Freude in ungetrübter Seligkeit. Die all= ettig erreichte Idee des Individuums, zu welcher negativ die Befreiung von Sünde mb Sundenübel, positiv die reale Teilnahme am seligen Leben Gottes und die uraus resultirende Freiheit der Kinder Gottes samt der ihr entsprechenden, in ur Analogie mit dem verklärten Gottmenschen zu denkenden Herrlichkeit gehört, swart ihm eine Fulle ber Befriedigung, die ber Natur ber Sache zufolge mehr ur Gegenstand der Anung und bilblichen Darftellung, als der wissenschaftlichen tenntnis fein tann. Im Beiteren werden wir uns bescheiden muffen, für die manftige Erscheinung bes ewigen Lebens hinfichtlich bes Selbstbewustfeins und ber Selbstbestimmung Bolltommenheit ber mit ihrem Naturorganismus völlig zuammenftimmenben Berfonlichkeit in ber absoluten Gegenwärtigkeit Gottes anmehmen. — Fruchtbare Reime zu einer erneuten Bearbeitung bes Lehrstuds ki Martensen, § 273 ff., und vorzüglich Lange, christliche Dogmatik, 1079 **mb** 1285.

Lebensftrafen bei ben Gebraern, f. Leibes= und Lebensftrafen bei ben Bebraern.

Lebrija . Melius Antonius bon -, vulgo Rebriffenfis, b. h. aus Le brira ober Lebrija, bem alten Rebriffa am Guabalquivir unweit Cevilla, geboren warscheinlicher 1442 als 1444, von Munnoz als humanist ersten Rangs bezeichnet. Er war einer ber erften Spanier, die bas Wideraufblühen ber lig fifchen Studien, wie es bamals aus Italien herüberbrang, begrugten und fich ju eigen machten. Rach einem zehnjärigen Aufenthalte bajelbit gurudgefehrt in fen Baterland, hatte er ben Blan, hier auf ber neuen Grundlage bie Studien gu mformiren. Als Lehrer in Salamanca fehlte ihm auch ein wertwürdig raider Er folg nicht. Ebenfo auf bem ichriftstellerischen Bebiete: gleich feine erfte Schrift Introductiones in latinam grammaticam 1481 ging reißend ab trop bem hohm Preise, fie ist nachher zu öfterenmalen aufgelegt worden. Besonders beschäftigte er sich mit Kritit und Interpretation der Klassifer, auch lateinischer christicher Dichter, auf bem Lehrstul und burch litterarische Wirtsamfeit. Aber gang Spenien waren feine Schuler und feine Methode verbreitet, er hielt feine Birtfam feit an ber Universität nicht mehr für notwendig, die Munificeng des nachmaligen Rardinals Bunniga feste ihn burch die gewarte Duge in Stand, im Laufe bon 8-10 Jaren fein lateinisches Lexiton zu bollenden, zu einer Beit, wo biefe Bif fenschaft faft fo gut wie unangebaut war: die ganze gelehrte Welt nahm es mit Beifall auf, es wurde in ben Schulen eingefürt. Much archaologische Arbeiten, eine Grammatif ber griechifchen und eine ber taftilifchen Sprache gingen aus fet nen Sanden hervor, und berichiedene im Gottesdienft verwendete Bucher verliegen fein Studirgimmer in verbefferter Beftalt. Auch in die theologische Biffenichalt hat er bom philosophischen Standpuntt aus in bedeutender Beije eingegriffen. Bu befferer Herstellung des Textes ber Bulgata berglich er die alten Texte, die be braifchen und griechischen Originale, und ward einer ber hauptarbeiter an bet Bolhglotte von Alcala, welche Kardinal Timenes veranftaltete. Begreiflich, bafe er ben hafs ber alten scholaftischen Lehrer auf fich lud, beren Methode bisher unbeftritten geherricht hatte, und Rardinal Zimenes mufste ihn bor ber Inquifition in Schut nehmen. In feiner letten Beit lehrte unfer Sumanift an ber Mtabemie bon Alcala (Complutum), in inniger Freundschaft mit Timenes, feinem Gon ner und bem Bater biefer Anftalt, und ftarb bier im hoben Alter 2. Juli 1522. Die meiften feiner Berte find uns erhalten, barunter auch bas Weichichtswert über die Regierung Ferdinands des Ratholischen, der ihm felbft ben Auftrag bazu erteilte (Decades duae etc., opus posthum. etc. 1545).

Nicolai Antonii, Bibliotheca Hispana, Rom 1672, p. 104 A—109 B; Guil. Cave, Scriptor. eccl. hist. litteraria, Genevae 1694 appendix p. 116 B biš 118 A; Du Pin, Nouvelle biblioth. des auteurs eccl. 14, 120—123; Elogio de Antonio de Lebrija por D. Juan Bautista Muñoz, in Memorias de la real academia de la historia 3, 1—30; Sefele, Carbinal Ximenes, Züb. 1844, p. 116j., 124, 379, 458.

**Lebuin** oder Liaswin (lat. auch Livinus), berühmter Friesen- und Sachsemisssonar wärend der ersten Regierungsjare Karls des Großen. Er war, wie sein Name (Liaswin = Liebsreund) zeigt, angelsächsicher Ablunft. Auf Grund angeblich erhaltener mehrmaliger Aufsorderungen von Gott verließ er seine englische Heimat und bot dem Abte und Priester Gregor zu Utrecht, dem einstigen Gesärten des Bonisatius, seine Dienste an. Dieser sandte ihn zusammen mit einem and deren Angelsachsen, dem angeblich noch unter Willebrord gebildeten Marchelm oder Marcellin, als Prediger des Evangeliums zu den Friesen jenseit der Psiel (regio Transisalana, jept Ober-Psiel). Kurz vor Ausbruch der Sachsenkriege Karls bezannen die beiden hier ihr Wirken, von einer frommen Matrone Anerhilda (oder Abachilda) "gleich Engeln vom Himmel" gastlich aufgenommen. Die Erdanung zweier Kirchen: einer zu Wulpen (Hulpa) am Westuser und einer zu Debenter (Daventria) am Ostuser der Psiel, bezeugte den anfänglichen guten Ersolg ihrer Predigt. Allein ein Einsall räuberischer Sachsen, welche die Kirche zu Debenter verbrannten, nötigte sie zum Ausgeben dieser Mission. Lebuin begab sich num ins Herz des seindlichen Sachsenlandes, nach Wartlo an der untern Weser, wo das

als alljärlich eine große Versammlung der sächsischen Gau-Deputirten (12 aus bem Sau und aus jedem der drei Stände der Ebelinge, Frilinge und Lassi) tter ihren Gaugrasen zur Beratung über Krieg und Frieden und zum Darsingen bon Opfern, stattzusinden pflegte. Trop der Warnung seines Gastfreuns \$ Foltbert, welcher ihm bis nach Beenbigung biefer Boltsversammlung vermgen zu bleiben riet, erschien Lebuin in berfelben, ein Kreuz in ber einen und n Evangelienbuch in ber andern Sand haltend, um Beugnis vom allein maren botte abzulegen und bie Beiben jum Aufgeben ihres Gopendienfts ju manen. Benn ihr", fo beschloss er (nach dem Bericht seines Biographen Huchalb) brohend ine Predigt, "hartnädig in eurem Frrtume beharrt, fo werdet ihr es bald schwer n bußen haben; denn in Rurzem wird ein tapferer, weiser und strenger König w ber Rabe gleich einem reißenden Strome über euch hereinstürzen, alles mit jener und Schwert verwüsten, Not und Berwirrung über euch bringen, eure Deiber und Kinder zur Anechtschaft verurteilen, und was von euch übrig bleibt, einer Herrschaft unterwerfen!" Die entrufteten Sachsen schiedten sich an, ben "berterifchen Feind ihrer Religion und ihres Landes" mit fpigen Pfählen zu durch= stren, als ein gewiffer Buto mit gewinnender Rede für ihn eintrat: schon manben Gefandten der Normannen, Friefen, Slaven habe man friedlich aufgenommen mb ehrenvoll entlassen, diefen Abgefandten des hochsten Gottes aber bedrohe man nit dem Tode; an der Macht seines Gottes, bas von ihm Geweissagte marzumoben, fei schwertich zu zweiseln, benn erft jungit habe berfelbe ihn aus brobener Todesgefar wunderbar gerettet! Diese Borftellungen taten dem Büten ber Berammelten Einhalt. Man geftattete Lebuin ungefärdete Rudfichr ins Friesenland, wer die Kirche zu Deventer neu aufbaute und noch längere Zeit hindurch vie es scheint auch nachdem ein abermaliger Sachseneinfall 776 bas Gotteshaus **mf8** neue in Afche gelegt hatte — seinem apostolischen Berufe oblag. Alte Mün= en der Stadt Deventer bilden ihn ab mit Kreuz und Bibel. — Sein Todesjar nubekannt. Die angeblich zu Deventer begrabenen Gebeine foll Liudger, ber patere Hauptapostel ber Friesen, nach längerem bergeblichen Suchen auf Grund mer Erscheinung bes Berftorbenen aufgegraben und ehrenvoll beigesett haben. debuin, als dessen Gedenktag der 12. November oder auch der 25. Juli betrachtet wird, gilt noch jett als Schuppatron von Deventer. Der Annahme des 12. Nomembers als feines Tobestages liegt wol eine Berwechslung mit Livinus, bem mm mehr als ein Jarhundert älteren Apostel der Flandrer und Schutpatron von Bent (gleichfalls angelsächs. Abkunft und angeblich getötet zu Escha 659, sowie be-proben zu Holthen bei Gent) zu grunde. Nur für diesen flandrischen Livinus - beffen angeblich bon Bonifatius herrurenbe Vita gleichfalls einem fpateren Beituter zuzuweisen ist (vgl. Rettberg, R.-G. Deutschlands, II, 509) — scheint der 12 Rovember als Tobestag noch burch ältere Überlieferung festzustehen. Rur ihn fürt das römische Martyrologium bei diesem Tage auf; der Friesenapostel Lebuin **ich**lt in seinen Angaben.

Die ältesten Nachrichten über Lebuin, den Apostolus Transisalanus, bietet de Vita S. Liudgeri von Bischos Altsrid von Münster, † 849 (bei Perp, Monum. Ierm., t. II, Scriptor., p. 405 sq.). Ungefär hundert Jare jünger ist die von Huseld, Wönch zu Elnon, zwischen 918 und 976 versaste Vita Lebuini (teilweise nitgeteilt von Perp II, p. 360—364; vollständig bei Surius Vitas SS. VI, 277). Die umschließt jedensalls einen Kern wertvoller alter Nachrichten, wie u. a. jene mit die sächsische Bolksversammlung zu Marklo (nach Perp — Markenah im Hoyaschen) bezüglichen, ergeht sich aber freilich auch vielsach in lobrednerischen überzeibungen und weitschweisigen Ausmalungen des Tatsächlichen. Bgl. noch Masklon, Acta SS. O. S. B., t. V, p. 21. 36, sowie Kettberg a. a. D. II, 105. 536.

Rectionarium, Lectionen. Bon ben vielen möglichen und wirklichen Bebeusungen bes Ausbrucks lectio (ἀνάγνωσις, ἀνάγνωσμα) kommt hier nur bie litursische in Betracht. In biesem Sinne bezeichnet er die neben Gesang, Gebet, Presigt und Sakramentseier von jeher im christlichen Gottesbienste üblichen Leseatte

und die Gegenstände berselben, namentlich die biblifchen Berikopen. U Lefung ber Marthrerakten beim Gottesbienft (welche nebit ber in be Kirche vorgekommenen Berlesung von Predigten berühmter Männer be zeit zeigt, bass man sich nicht schlechterdings auf biblische Abschnschreb) s. d. Acta martyr. Bb. I, S. 123 und Legende S. 528, über die die lection betreffenden Specialien ben Art. Berikopen. Die Tatsache gotte licher Schriftlection überhaupt fteht, abgesehen von dem wolbegründeter schlusse aus bem anberweitigen Gebrauche der Bibel, durch bestimmte Zi (Justin apol. I, c. 67; Tertull apolog. c. 39, de an. c. 9) für die ältesten Zei Kirche seift, welche auch diesen Bestandteil des Kultus der Spnagoge entleh Dafs übrigens auch Lectionen aus akanonischen Schriften vorkamen, einerseits das Borhandensein der Kategorie von libri ecclesiastici und a σχόμενα, b. h. eben fol cher Bucher, die, obgleich fie als Quellen ber Ble lehre nicht galten, doch in der Kirche gelesen werden durften (Euseb. h. 6 u. 16; Athanas. ep. festalis, opp. t. I, p. 961; Pseudoathanas. Synopepturae, opp. Athan. t. II, p. 126; Rufin. Exposit. in symb. apostol.), o seits eraibt es sich auch baraus, dass mehrere Konzilien sich veranlasst sahen, verbieten (Concil. Laodicen. um 360, can. 59; Hippon. a. 393, can. 36: thagin, a. 397). In ber Urzeit konnten nur alttestamentliche Bucher in L kommen. Das älteste Zeugnis für sonntägliche Vorlesung auch neutestal licher Stücke findet sich bei Justin a. a. D. (vgl. damit Tertull, de prae c. 36; Iron. adv. haer. II, 27, 2; Const. apost. II, 59). Die Angal bei schen Leetionen mar verschieden. In der gallitanischen Kirche bes 6. Jarhunderts (vor ber Einfürung bes römischen Rituals) gab es der (eine aus bem Al. Teft., eine aus ben Evangelien, eine aus ben Spifteln), in der spanischen; in der griechischen und in der römischen, der sich die rische und die anglikanische angeschlossen haben, werden zwei Abschnitte v beren zweiter regelmäßig ben Evangelien entnommen wird, warend ber er Epifteln bes R. Teft.'s ober ber Apostelgeschichte ober bem A. Teft., bin u ber auch ber Apokalppse angehört, und diese Sonderung des "Evangelium ber "Epistel" ift uralt (vergl. Augustin. serm. 176 und 165; Constit.

Anfangs las man wenigstens an gewönlichen Sonntagen ein bestimmte nach ber Reihe ber Rapitel (lectio continua), b. h. man sette bas folge ba ein, wo man borher aufgehort hatte, und deutliche Spuren biefer zeigen fich in der griechischen Kirche noch heute, freilich nur in der Beise die Reihe der Sonntage, die der Sabbathe, die der eigentlichen Wochentag lich besondere Abschnitte des Kirchen jars je ein eigenes System bilden. iu ber alten Rirche bestimmte man aber für besondere Beiten auch besonde schnitte, ein Recht, welches ber Bischof ausübte, bis sich allmählich ein best Lectionsplan festsette, von welchem selbst unser heutiges Peritopensyste rurt. Am frühesten wurden für die Teste stehende Lectionen eingefürt (3. Auferstehungsgeschichte am Ofterfest gelesen, vgl. August. serm. 139. 140 Grundlagen bes heutigen abendländischen Systems begegnen uns bereits im hundert, doch rurt das unter dem Namen Comes befannte Lectionsverz eine der altesten Urkunden derselben, nicht, wie man früher meist annahn hieronymus her. Der Beamte, welcher minbestens seit dem Ende des ! hunderts die Lectionen gewönlich (und zwar vom pulpitum aus) vortrug, t Lector (f. ben folg. Art.), welcher in der griechischen Kirche bie Epist-Aber schon seit der Zeit Gregors d. Gr. ward im Abe jest noch lieft. bie Borlefung ber Epiftel oft vielmehr dem Subbiakon übertragen, Evangeliums mindeftens feit ber Beit bes hieronymus bem Diaton (vg ron. ep. 147, al. 48; Isidor. Hispal. de div. off. II, 8). Heutzutage lief bas Evangelium sowol in ber griechischen als in ber römischen Kir vollständigem Personal, sonst ber Celebrant selbst), wärend die Epistel Lateinern bem Subbiaton gufallt. Der Diaton und ber Subbiaton habe ihren Stanbort auf ber Flache bes Presbyteriums, ersterer auf ber recht

werer auf der linken Seite desselben. Fehlen diese Assistenten, so liest der Celesirant selbst (im Abendlande) das Ev. auf der rechten, die Epist. auf der linken Seite des Altars.

Berzeichnisse der beim Gottesdienst an den verschiedenen Tagen des Kirhenjars vorzulesenden Abschnitte, welche bald nur bezeichnet, bald in extenso mit= geteilt werden, heißen Lectionaria (sc. volumina) oder Lectionarii (sc. libri), ober je nach ben Teilen, auf die fie fich beschränken, Evangelistaria und Epistolaria. Die altesten uns erhaltenen abendlandischen Lectionarien find außer bem Comes bes Bseudo-Hieronymus (f. benselben in Vallars. opp. Hieron. t. XI, p. 526 sq.), ber freilich seine jetige Gestalt nicht bor bem 8. Jarhundert erhalten haben kann, das von Mabillon in dem Kloster Luxeuil entdekte und (do liturgia gallic. p. 106 sq.) herausgegebene Berzeichnis, ferner die in dem Calendarium Romanum (edid. Fronto, Par. 1652) enthaltene Busammenstellung ber in ber römisch en Kirche gebräuchlichen evangelischen Lectionen, endlich das von Gerbett (in ben Monument. vetera liturgiae Alaman. typ. Sanblas. 1777) edirte, me bem 8. Jarh. stammende alamannische Lectionar. Ersterce wird gewönlich Lectionarium Gallicanum genannt, mit Recht, weil unter ben wenigen Beisigenfeften, für welche es Lectionen feftstellt, bas besonders in Gallien geseierte Beft ber hl. Genovefa erscheint, weil es mit merovingischen Buchstaben geschrieben ift, enblich weil es die Dreizal der Lectionen aufweist, welche (vor der Einfürung ber gregorianischen Rirchenordnung) vorzugsweise in (Spanien und) Gallien vortam. Das in bem Calendarium Romanum enthaltene Berzeichnis rührt vermutlich aus ber erften Sälfte bes 8. Jarhunderts her. -

Bgl. G. E. Tentzel, De ritu lectionum sacrarum, Viteb. 1685; Brill, De lectionariis oriental et occid. ecclesiae, Helmst. 1703; J. H. Thamer, De orig. et dignitate pericoparum, Jen. 1734; Augusti, Denkwürdigk, Bb. 6, Handt. der Archäol. 2. Bb., 6. Buch; E. Ranke, Das kirchl. Perikopensystem, aus den Altesten Urkunden der röm. Liturgie dargesegt und erläutert, Berl. 1847.

R. Risia.

**Lector** (ἀναγνώστης), ein Beamter ber alten Kirche, welcher beim Gottesdienst bie hl. Schrift und andere Lectionen (3. B. acta martyrum) vorzulesen hatte. Auch lag ihm die Ausbewarung der hl. Bücher ob. Dass auch das Borlesen der hl. Schrift, ein Hauptbestandteil des Synagogenkultus (vgl. Luk. 4, 16; Apg. 18, 15. 27; 2 Kor. 3, 14), aus diesem in den chriftl. Gottesdienst überging, ist bekannt. Aber es steht nicht sest, wie früh die Berrichtung dieses Dienstes an ein bestimmtes Amt geknüpst ward. Ob der ἀναγινώσχων dei Justin. ap. I, c. 67, welcher von dem προεστώς unterschieden wird, schon als eine bestimmte amtliche Person zu betrachten ist, ist zweiselhaft. Sicher jedoch sprechen Tertull. (de praescript. c. 41) und Cypr. (oft) vom Lector als einem ordentlichen Kirchenbeamten.

Die bebeutenbsten Kirchenlehrer legen Gewicht auf das tirliche Vorlesen ber Il. Schrift, Cyprian erklärt sogar (ep. 37, cf. 38) das Lectorenamt für ein ehrensvles, zuweilen ward Trägern desselben auch der Unterricht der Katechumenen andertraut (Cypr. ep. 29), und daß man die Ordination zu demselben als eine ernste, seierliche Angelegenheit betrachtete, zeigen die Worte in den (ziemlich alten, wenngleich mit Unrecht einem angeblichen carthaginiensischen Konzil vom J. 398 dageschriebenen) Statuta ecclesiae antiqua (c. 8, s. dieselben bei Mansi T. III, p. 945 sq.): "Lector cum ordinatur, saciat de illo verdum episcopus ad pledem, indicans eins sidem ac vitam atque ingenium. Post haec spectante plede tradat ei eodieem, de quo lecturus est, dicens ad eum: accipe et esto lector verdi dei etc." (vgl. auch Constit. apost. VIII, 22). Dessendzett gehörte dasselbe zu den ordines inseriores. Dies erklärt sich daraus, dass das bloße Lesen one Etgetische oder homiletische Auslegung, welche dem Lector nicht zustand, kaum mehr als eine mechanische Fertigkeit ersorderte, daher denn später oft auch Kinder zu Lettoren ordinirt wurden, dis Justinian (Novell. 123, § 13) als kanonisches Alter das 18. Lebensjar sessitelte. Nachmals wurde dem Lectorenamt dann auch der Rest seine Lectoren mehr, obgleich noch das tridentinische Ronzil derselben

(hiftorisch) gebenkt. Zwar werben bie Kandidaten bes Priesteramtes noch zu Lectoren geweiht, aber nicht, um das entsprechende Amt gesondert auszuüben, vielmehr nur, um sofort die nächst höhere Beihe zu empfangen. Schon die Synode zu Hippo im J. 393 verbot (Ser. II, can. 1) den Lectoren, die Grufssormel an das Bolk zu sprechen. Zu derselben Zeit verloren sie auch schon das Recht, das Evangelium vorzulesen (Hieron. epist. 147, al. 48, cf. Isidor. Hispal. de div. offic. II, 8), welches auf die Diatonen überging, allmählich dann auch die Befugnis, die Epiftel ju lefen, welche mindeftens icon im 9. Sarhundert in Frantreich oft ben Subbiatonen übertragen worden ift. Lettere ift ihnen in ber griech. Kirche verblieben. Aber das Evangelium entziehen ihnen auch schon die apostol. Ronftitutionen (II, 57), und bemgemäß heißt cs in der Confessio des Metrophanes Critopulus (cap. XI, pag. 140 bei Rimmel): ,, ή μεν άλλων βιβλίων της θεσπνεύστου γραφής ανάγνωσις έφειται τοις αναγνάσταις, ή δε του ευαγγελίου των diaxorwr fort". - In einem anderen Sinne hießen lectores im Mittelalter auch die Lebrer an Orbensichulen, lectores dignitarii Beamte an Rathebralfirchen, welche die fämtlichen Rirchenlectionen zu regeln hatten, und loctores monsao die bei Tifch in Rloftern und geiftlichen Benoffenschaften fungirenden Borleser. Bgl. Jo. Andr. Schmidt, De primitivae eccles. lectoribus illustribus, Helmst. 1696; Bingham, Orig. vol. II, p. 29 sq.; die Lexica von Suicer und du Fresne; Augusti, Denkwürdigkeiten, Bd. 6, Handbuch der chr. Arch., Bb. 1, S. 262. 8. Risid.

Le Febre, f. Faber Stapulenfis Bb. IV, S. 479.

Legaten und Runtien ber romischen Rirche. Legati, nuntii, missi bes Papftes, Ausbrude, die in alterer Beit gleichbedeutend find, heißen zuerft bie papftlichen Bevollmächtigten bei ben acht erften, famtlich im Oriente abgehaltenen Ronzilien. Sie haben, je nach der jedesmaligen zeitweisen Machtstellung des Papstes, verschiedenen Auftrag und verschiedene Stellung gehabt; allgemeine kirchenrecht liche Regeln über bie Befugniffe ihres Amtes fehlen. Ferner kommen seit ber 2. Hälfte des 4. Jarhunderts, im Zusammenhange mit der Entwickelung der papstelichen Jurisdiktion über sog. causas majores (s. d. Urt. Gerichtsbarkeit, sircht. Bb. V, S. 123), teils missi oder legati apostolici für Untersuchung derartiger Einzelfälle, teils vicarii apostolici für ftandige Berwaltung solcher papstlichen Be-fugnisse in weiteren Kreisen vor. Diese apostolischen Bitare (nicht zu verwechseln mit den heute so genannten, über die der Art. Bropaganda nachzusehen ift) waren Erzbischöfe, die, ihre Selbständigkeit aufgebend, fich Rom unterftellten und bann für ihre Proving und für andere benachbarte jene Bertreterstellung übertragen er hielten: fpater nicht felten über ein ganges Land und mit dem Titel Primaten Die Stellung hat aber keine praktische Entwickelung gehabt, und mit der Zeit blok bie Bedeutung eines kirchlichen Ranges behalten. Auch die politischen Sendlinge der Bäpfte von damals erhalten ihre Kompetenz immer nur durch ihre auf das Einzelgeschäft, das fie beforgen, bezügliche Bollmacht: über eine Einzelart f. ben Art. Apocrifiarius Bb. 1, S. 483. Bon felbst aber ergab fich, bass alle Arten papftlicher Legaten eine wesentlich bedeutendere Bosition erhalten mufsten, seit Gregors VII. Theorie von der Stellung des Papfttums felber zur Geltung tam und jene Legaten Bertreter der nunmehr demselben vindizirten Machtbefugnise wurden: was Rapst Gregor den Bischöfen gegenüber dadurch zu formeller Anerstennung brachte, dass er sie in ihrem Lehenseide ausdrücklich versprechen ließ, legatum .... eundo et redeundo honorifice tractabo et in necessitatibus suis adjuvabo; welche Formel im Bischofseide bis heute enthalten geblieben ist. Ereb sprechend diesem Umschwunge finden sich von Papst Gregor an die Legaten bon figer, werben jest gelegentlich auch für ganze Länder bevollmächtigt, erhalten du 🕬 ihre Bollmachten nicht bloß überhaupt größere Gewalt, sondern auch die, Te mens des Papftes mit den Bischvien als Ordinarien zu konkurriren; endlich ginnt Gregor VII. Buerft einen Unterschied gu machen gwifchen Legaten, bem = er einzelne beftimmte (aliquam legationem) und folden, benen er umfaffende IItrage gibt (vicem suam indulget). — Über bie bisher berürte Entwidelu Räheres bei Petr. de Marca de concord. sacerdotii et imperii lib. 5. c. 19 sqq.; homassin, Vetus ac nova discipl. eccl. P. 1. lib. 2. c. 107 sq., 117 sq., ifftor. canon. Abhandl. von den Legaten und Nuntien 1786; Binterim, Denkströgkeiten, Th. 3, S. 162 fg.; Phillips, Kirchenrecht, 6, 684 f.; Hinschius, tathol. Kirchenrecht, 1, 498 f.

Sine festere Gestalt und Shstematik gewinnen diese Verhältnisse, wie die nuch Gregor VII. angeregte Entwickelung überhaupt, erst im Dekretalenrechte, das außer einer Anzal bei Gelegenheit der einzelnen Institute, auf welche Legastur einwirken, eingereihter Bestimmungen, sowol in der Sammlung Gregors IX. (X. 1, 30), wie in der Bonisaz VIII. (1, 15 in VI.) einen besonderen Titel do officio legati ausweist. Nach diesem Rechte unterscheiden sich zunächst zwei Arten Legaten: nati und dati (ober missi).

- 1) Natus heißt ber Legat, sobald die Stellung für immer an einen bestimmt Erzbischofssit geknüpft ist. Seine Rechte waren ansangs im Ganzen dieselben, welche päpstliche Legaten überhaupt besitzen. Dazu gehörte vorzüglich konkurrende Gerichtsbarkeit mit allen Bischöfen innerhald der Kirchenprodinz: denn die Jurisdiktion der geborenen Legaten hat den Charakter der jurisdictio ordinaria (s. den Art. kirchliche Gerichtsbarkeit Bd. V, S. 115), sie erscheinen als ordinariorum und können schon in erster Instanz eine Entscheidung tressen, sobald sich die Parteien mit Beschwerden an sie wenden (s. c. 1. X. h. t. verb. c. 2. eod. in VI.). Seit dem 16. Jarhundert erfolgten indessen Beschränkungen (s. weiterhin), und da überdies der legatus natus, edenso wie jeder andere Absordnete besondere Fakultäten bedarf, auch bei der Anwesenheit eines legatus a latere eine Suspension derselben eintritt (c. 8. X. h. t. Gregor. IX.), so das der Metropolit sich nicht einmal das Kreuz vortragen lassen dars (c. 23. X. de privilegiis V. 33. Innocent. III. in c. 5. Conc. Lateran. a. 1215), so schwand die Nacht des legatus natus satts satts, Bamberg 1788, 4°; v. Sartori, Geistlässe und weltliches katholisches Statswohl, Bd. I, Th. I, Nürnberg 1788, 6. 266 f.).
  - 2) Bu ben legati missi ober dati im weiteren Sinne gehoren:
- a) delegati, welche für einzelne Sachen beauftragt wurden. Schon wärend des Mittelalters wurde es üblich, Klerikern an Ort und Stelle (judices in partidus) bergleichen zu überweisen (s. d. Art. kirchliche Gerichtsbarkeit S. 115).
- b) Legati missi nach dem Sprachgebrauche des Dekretalenrechtes, später geswönlicher nuneii apostolici, Vollzieher der päpstlichen Austräge nach dem ihnen zegebenen Mandate. Im allgemeinen besitzen sie für den ihnen zugewiesenen Sprengel eine ordentliche Gerichtsbarkeit mit dem Rechte der Delegation, dis zum 16. Jarhundert auch Konkurrenz neben den Ordinarien. Um über gewisse Reserbatsille entscheiden zu dürsen, ist für sie ein mandatum speciale ersorderlich, wärend die gewönlichen Reservationen ihnen generaliter zustehen (s. die Citate sud e). Sie dürsen Indulgenzen von mehr als hundert Tagen, aber nicht über ein ganzes Jar, erteilen (Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. legatus nro. 46). Sie haben Anspruch auf Prokurationen, von deren Entrichtung nur diejenigen Ordinarien frei sind, welchen darüber ein besonderes päpstliches Privilegium erstellt ist, wärend sonst durch keine Verjärung eine solche Besreiung erlangt wersden sann (c. 11. X. de præseriptionidus [II. 26.] Innocent. III. a. 1199). Zu den Insignien der Nuntien gehören rote Kleidung, ein weißes Ross, vergoldete Sporen (Gonzalez Tellez zum c. 1. X. d. t. nro. 6).
- c) Legati a latere, von der Seite des Papstes abgesendete Legaten, collaterales, laterales, d. h. Kardinäse. Diese erscheinen als wirkliche Repräsentanten des Papstes und auf sie beziehen sich die mannigsachen höchsten Prärogative, deren die Dekretalen gedenken. Ihre allgemeine Bollmacht sautet: Nostra vice, quae corrigenda sunt corrigat, quae statuenda constituat. (Gregor. VII. Epist. lid. IV. ep. 26). "Cui nos vices nostras commisimus, ut juxta verbum propheticum

evellat et destruat, aedificet et plantet, quae secundum Deum evellenda et destruenda necnon aedificanda cognoverit et plantanda. (Innoc. III. Epist. lib. XVI. ep. 104). Das Borbild von Senatoren, welche bie Raifer als Legaten absenbeten (f. c. 8. C. ad L. Julian, majestatis (IX. 5) Arcad, et Honor, a. 397, in c. 22. Can. VI. qu. I.) schwebte babei ben Bapften vor, und in biesem Sinne erflate Clemens IV .: "Legatos, quibus in certis provinciis committitur legationis offcium, ut ibidem evellant et dissipent, aedificent atque plantent, provinciarum sibi commissarum ad instar proconsulum ceterorumque praesidum, quibus certae sunt decretae provinciae moderandae, ordinarios reputantes, praesenti declaramus edicto, commissum tibi a praedecessore nostro legationis officium nequaquam per ipsius obitum expirasse" (c. 2. h. t. in VI.). Nach dem Recht der Defretalen gebürt ihnen in der Prodinz eine jurisdictio ordinaria, traft deren sie alle Antorität der Bischöfe suspendiren fonnten. Diese Jurisdistion umsafst auch die höchsten Reservationen, so dass die Legaten unter andern das Absolutionsrecht ber wegen Totung eines Rlerifers Exfommunigirten befigen und gwar felbit außers halb ihrer Proving für jeden, der sich an fie wendet (c. 4. 9. X. h. t. c. 20. X. de sententia excommunicat. V. 39). Den Kardinal Legaten ift gestattet, Benefizien firchlichen Patronats zu vergeben und fich biefelben ichon vor eingetretener Batang zu reserviren (c. 6. X. h. t. c. 28. X. de jure patronatus III, 38, vgl. e. t. h. t. in VIO. Beispiele und darüber entstandene Streitigkeiten weist Thomassin P. II. lib. I. cap. LII. nach). Es steht ihnen auch zu, die Balen der Erzbischie, P. II. 116. I. cap. LII. 11ad). Es stept thuen auch zu, die Wallen der Examplen, Bischüpfe und der Exempten zu bestätigen (c. 36. § 1 de electione in VI° [I.6]), überhaupt auch über Exempte zu erkennen (c. 1. de V. S. in VI° [V, 12] Innocent. IV.) und zu genehmigen, dass ein exempter Abt zum Bischofe gewählt werde und sich zu seiner Kirche begebe (c. 36 pr. de electione in VI°). Als Vertreter des Papstes interpretiren sie auch die Mandate desselben (m. s. c. 1 X. de postulatione praelatorum I. 5. "et Cardinalis nostrum mandatum interpretatus"). Ihr Anspruch auf Profurationen geht auch über ihre Provinz hinaus (c. 17.23. X. de censibus. III. 39). Sie haben den Vorrang vor allen Visighüber und kerstus (Romani hefannten dietatus (Gregorii VII. heibt es desselb pr. 4: Oned legestus (Romani befannten dictatus Gregorii VII. heißt es beshalb nr. 4: Quod legatus (Romani Pontificis) omnibus episcopis praesit in concilio, etiam inferioris gradus, et adversus eos sententiam depositionis possit dare; daher hat auch die vom Papite ober einem Legaten ausgehende Kollation eines Benefiziums "propter conferentis ampliorem praerogativam" ben Borgug bor ber bijchoflichen (f. c. 31 de praebendis in VIO III. 4). Sie find berechtigt, fich in der Proving ein Rreng bot tragen gu laffen, und wenn fie in eine Stadt fommen, unter einem Thronhimmel ju figen; überhaupt bilbete fich mit ber Beit ein fpezielles und folennes Cere moniel in dem Berhaltniffe ber Legaten zu dem gesamten Klerus (f. weiterhin) Eine Beschränfung für die legati a latere bestand nach ausdrudlichen Teftsebungen barin, bafs ihnen one fpezielles Mandat die Berfetung bon Bifchofen, die Umon und Teilung der Bistumer, die Berfügung über die durch Wal zu besetenden Disnitäten in den Stiftskirchen und einiges andere, f. hinschins a. a. D. S. 114 nicht zustehen sollte (c. 3. 4. X. h. t. c. 4. eod. in VIO).

Von den mit der ganzen Fülle von Autorität abgesendeten legati a latere ordinarii unterscheidet man die extraordinarii, welche aus Anlass besonderer schwieriger Fälle abgeordnet werden, wie zur Berusung eines Konzils, Gesandtschaft an einen König u. s. w. (Ferraris, Biblioth. eit. nro. 6). Auch Runtien werden mitunter cum potestate legati a latere gesendet.

Man j. überhaupt Tractatus de officio atque auctoritate legati de latere por Petr. Andr. Gambarum in X. libros digestus, denuo ab Augustino Ferentillo recognitus, Venetiis 1571, fol.; S. F. de la Torre, De auctoritate, gradu et terminis legati a latere, Rom. 1656, 4°; Gabr. Wagenseil, Diss. de legato a latere, Altdorf 1696, 4°.

Die vielen burch Legaten veranlafsten Klagen nötigten ben röm. Stul, das bisherige Syftem in einzelnen Punkten zu andern. Nachdem feitens verschiedener Statsgewalten Abhilfe bereits verlangt und mittelft Einzelkonzeffionen an dies

selben teilweise auch gewärt worden war (Hinschius S. 523), ließ Leo X. auf bem Laterankonzil 1515 den Beschlufs faffen, es sollten die Kardinal-Legaten Reüdenz halten nut opportuna legatorum praesentia populis esset salutaris, non ut ipsi laborum et curarum penitus expertes, lucro tantum suaeque legationis titulo inhiarent (f. Tit. de officio legati in VII. I, 8). Das tribentinische Konzil befreite auch bie bifchofliche Gerichtsbarkeit von der hergebrachten Beeintrachtigung: Legati quoque, etiam de latere, nuncii, gubernatores ecclesiastici aut allii, quarumcumque facultatum vigore non solum episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo modo eorum iurisdictionem iis praecipere aut turbare non praesumant, sed nec etiam contra clericos aliasve personas ecclesiasticas, nisi episcopo prius requisito eoque negligente, procedant" (sess. XXIV. cap. 20 de reform.). Darauf gründete die Congregatio pro interpretatione Conc. Trid. versichiebene Entscheidungen zu Gunsten der Bischöfe gegen die Legaten (s. Ferraris a. a. D., Nr. 35. 36; Richter zur Ausgabe des Tribentinums a. a. D., Nr. 4, 6. 390). Das Tribentinum überträgt übrigens ben Legaten und Nuntien neben ben Orbinarien die Befugnis zur Prufung ber fanonischen Erforderniffe berjenigen, welche zu Rathebraltirchen befördert werden sollen (soss. XXII. cap. 2 de reform.), sowie unter Erneuerung bes c. 3 de appellat. in VI. (2, 45), das Recht

bie Appellationsinftang zu bilben (Trid. cit. cap. 7).

Die Lage, welche durch die deutsche Reformation hervorgerufen ward, fürte pur Ginrichtung ständiger Nuntiaturen. Zwar am faiserlichen Sofe zu Wien hatte es icon feit Anfang bes 16. Jarhunderts eine gegeben, und ebenso ift die am boje zu Warschau alt, oder hängt in ihrem Ursprunge doch gleichsalls nicht mit ber Reformation zusammen, vielmehr waren beide an erster Stelle politische, wie ts bergleichen auch an anderen tatholischen Sofen gab. Als aber bann bas beutsche Reich im Augsburger Religionsfrieden von 1555 den Dieuft des weltlichen Urmes zur Unterdrückung des Protestantismus ausgekündigt hatte und demgemäß das mit gerechnet werden mufste, dass in Nord- und in Westdeutschland evangelische Territorien existirten, in benen ber Fortbestand tatholischer Bischofs : und Erz-bichofssige, ober auch bas tirchliche Hineinregieren ber benachbarten Bischöfe in bas Land regierungsseitig nicht gebuldet wurde, und als später sich nicht verstennen ließ, dass in den nördlichen Teilen des burgundischen Reichstreises, b. i. ber spanischen Riederlande, die evangelische Lehre gleichfalls nicht zu unterdrücken fti, da begründete man für diese Gebiete ständige papstliche Nuntiaturen: sür den tractus Rhoni in Norddeutschland zu Köln 1582, für die protestantische Schweiz und den deutschen Südwesten zu Luzern 1586, für die Niederlande zu Bruffel m 1600. Da in jenen protestantischen Gebieten die Statshilfe gegen ben Brothantismus entbehrt werden musste, so war man bort auf Diffion beschränkt: bie bischöfliche Leitung dieser Mission an Stelle bes Papstes war die Hauptaufgabe ber brei Runtien, welche daher auch mit Missionsfakultäten ausgestattet wurden; wenngleich dies Amt nicht ihre einzige Aufgabe war, vielmehr die Sorge für tunliche Durchfürung der tribentinischen Schlusse und überhaupt die Bertretung der Rechte und Interessen des papstlichen Stules ihnen gleichfalls aufgetragen wurde. Bgl. Mejer, Die Propaganda, 1, 180. 323; 2, 184 fg., und die daselbst gegebenen litterarischen und anderen Nachweisungen. Für Böhmen und die Lausis thielt der Biener Runtius, für Polen und Oft- und Bestpreußen der Barichauer mliche Missionsauftrage; sie bilbeten aber nicht die Hauptaufgabe, sondern nur einen Rebenpunkt ihrer Stellung. Sämtlich hatten diese Nuntien facultates ordinariae und darunter die Bollmacht, die fie auch gelegentlich ausübten, mit den andesbischöfen der katholisch gebliebenen Teile ihres Sprengels in der Diözesanberwaltung zu konkurriren; ebenfo machten fie hin und wider den weltlichen Bevalten gegenüber die römischen Ansprüche geltend. Aus einem wie aus dem anern Grunde gingen daher Streitigkeiten und Beschwerden hervor, die Walkapi= mation Art. 14 versuchte, den Kaiser zur Abhilfe zu verpflichten (f. Häberlin, Bragmat. Gefch. der neucsten kaiserl. Walkapitulation (1792), S. 198 f., namentl. 1 § 8), die Kurfürsten gravaminirten in einem Kollegialschreiben an ihn v. 1764 iber Eingriffe römischer Behörden, die drei geistlichen Kurfürsten beschloffen 1769

formulirte Forderungen in Diefer Richtung (Roblenger Artifel) mit Silfe Des Raifers burchaufeben, und obwol bies gulett fallen gelaffen murbe, fo waren bod insbesondere zwischen dem Rolner Runtius und ben rheinischen Erzbischofen eine Reihe einschlagender Differenzen im Gange, als gegen Ende vorigen Jarhundens bei Gelegenheit ber Stiftung ber Münchner Runtiatur (1785) ber Streit boch aufloderte. G. barüber Dejer, Bur Beichichte ber romifchebeutichen Frage, Th 1 (1871), S. 33 f., 89 f. Kurpfalg-Bayern, seit 1777, wo die bayerische Linie ausstarb, ein nicht unbedeutendes Reichsland, welches damals auch die niederrheim fchen Bergogtumer Julich und Berg noch einbegriff und beffen verschiedene Teile von noch verschiedeneren Diozefen berürt wurden, benn Landesbifchofe befaß et feine, fondern wurde firchlich durchaus bon außen her regiert, hatte feit lange ben territorialiftifch motivirten Bunfch gehabt, ftatt biefer Regierung von aus warts, Landesbischöfe, die es vielmehr feinerfeits leiten tonne, zu besithen. Diefen Bunfch bei ber Kurie burchzuschen, war es indes nicht machtig genug. Allein man fonnte fich entgegentommen; benn wenigftens ber tatfachliche Musichlufs ber bisherigen Bifchofe ließ fich erreichen, wenn einem für den Umfang bes pfale baperifden Bebietes bestellten Runtius papftlicherfeits bie mit ben Bifchofen, begm. Erzbischösen fonturrirende ordentliche Rirchenregierung übertragen und dann te gierungsseitig ben Untertanen geboten murbe, fich ihrerseits nicht an bie Bifcoie, fondern an ben Runtius zu wenden. Gine folde Ginrichtung hatte in jenem Augenblide Bedeutung für die Rurie. Denn feit bem Ericheinen von Sontheims (f. b. Urt. Bb. VI, G. 310) Febronius, 1763, in welchem die Befugnis des Papftes, jenes mit ben Bifchofen fonfurrirende Rirchenregiment gu üben, mit gallitanifcen Gründen in Abrede genommen worden war, hatte diefer nunmehr fog. Febronianismus die größte Berbreitung und Anerkennung, von Seite ber Regierungen aber fast allge-meine Förberung erfaren, und die römische Kurie war überhaupt an vielen Bunten gurudgebrangt. Es war ihr alfo von größter Wichtigfeit, in Bayern eine Regierung zu finden, welche die furialen Ansprüche vielmehr zu unterftüßen bereit war und mit beren Silfe fie fo machtigen febronianischen Widersachern, wie die deutschen Ergbifchofe, mit einem empfindlichen Schlage begegnen tonnte. Aus Diefen Befichts punften ging zwischen Rurpfalg-Babern und Rom ein gur Grundung ber Dunde ner mit ben obenerwanten Bollmachten ausgerufteten Runtiatur und ju ben ent fprechenden Magregeln der baberischen Regierung fürendes Bundnis hervor, ma rend bagegen die Erzbischofe fich über bas dawider Borgunehmende durch Bevollmächtigte in Ems vereinigten und fich um Unterftützung an ben Raifer wandten. Die auf folde Art entstandenen Streitigfeiten find es, die man fpeziell unter bet "Nuntiaturstreitigkeiten" bes vorigen Jarhunderts zu verstehen pflegt. Uber ibre weitere Entwidlung ift ber Urt. Emfer Kongrefs Bb. IV, G. 201 ju vergleichen. Litteratur bei Mejer a. a. D. und bei Klüber, Fortsetzung ber Litteratur bes deutschen Staatsrechtes von Butter (1791), S. 556 f. Sie find in ihrem Berlaufe gefreut worden durch den die beiderseitigen Rampfer verwehenden Sturm der frangofischen Revolution, welcher ber Rolner Runtiatur überhaupt ein Ende gemacht bat, ob wol romifcherseits ber Standpuntt festgehalten wird, fie fei nur "noch nicht" wi der aufgerichtet.

Überhaupt betrachtet die römische Kurie und die auf ihre Gesichtspuntte eingehende kirchliche Genossenschaft das ältere Recht in Betress der päpstlichen Legaten und Runtien, wie es oben aus den Dekretalen dargestellt worden ist, noch als gültig. Es ist bloß Sitte, dass der Papst heutzutage nicht sowol mehr Legaten a latere (oder de latere, was ebendasselbe bedeutet), als vielmehr Runtien zu senden pstegt. Roch gibt es eine nicht geringe Anzal ständiger Runtiaturen; die Münchner ist auch noch Missionsobrigseit und zwar für Anhalt (Mejer, Propaganda, 2, 506 f.). — Wird zur Berwaltung einer solchen Runtiatur zeitweilig ein Kardinal verwendet, so heißt er Pronuntius. Als an Rang Geringere aber werden in neuerer Zeit von den Runtien noch die Internuntien unterschieden, denn die Legaten und Runtien haben nach dem auf dem Wiener Kongresse des scholssen Reglement über den Diplomatenrang den Rang der ersten Klasse (ambassadeurs); ob die Internuntien den der zweiten oder der britten haben, wird

gestritten (vergl. Nlüber, Bölferrecht, § 180 f.; Heffter, Bölferrecht, S. 357; Miruß, Europäisches Gesandtschaftsrecht, 2, 35 f., auch 1, 101. 112. 115; 2, 281).

Dafs bie Statsregierungen bem Papite foldergeftalt bas Befandtichaftsrecht einräumen, barin liegt, obwol fie ihn babei unzweifelhaft nicht bloß als Oberhoupt des Kirchenstates, so lange er das war, im Auge hatten, sondern ebensowol und mehr als Oberhaupt ber fatholisch-firchlichen Genoffenschaft, boch feine Unerfennung ber bon ihm in letter Eigenichaft erhobenen Couveranetatsaufpruche, fondern bloß eine Anerfennung feiner tatfachlichen focialen Dacht. Es find bier dieselben Gesichtspunkte, wie beim Abschlusse von Konkordaten (f. den Art. oben S. 149) entscheidend. Wenn aber der Stat den papstlichen Bevollmächtigten demgemäß als Diplomaten gelten läst, so behandelt er ihn als solchen auch in Betreff feiner Bulaffung ober Richtzulaffung, lafst alfo benjenigen nicht gu, ber perfonlich nicht acceptabel ift, verlangt Legitimation burch Borlage der Bollmacht, forbert, dafs der Bevollmächtigte fich in Dinge, Die über feinen Auftrag hinausgeben, nicht mische, schieft ihm, wie noch die neuesten belgischen Borgange es betätigt haben, eventuell feine Baffe. Diefe Couveranetatsbejugnis bes States ertennt allerdings die römische Rurie, ba fie der Rirche gegenüber die Statssouberänetät leugnet, im Grunde überhaupt nicht, jedenfalls aber nur foweit an, als der Runtius bei der Statsregierung accredidirt ift, nicht hingegen, insofern er in mnerfirchlichen Dingen Bollmachten besitht; benn in der Natur der firchlichen hierarchie liege es, dass ber Papst mit den Lokalverwaltern des katholischen Kirdenregiments (Ordinarien) auch durch dergleichen Bevollmächtigte muffe bertehren tonnen. Hiervon ist so viel richtig, dass er mit ihnen so gut durch Boten, wie durch Briese verkehren, auch sur Einzelgeschäfte Kommissarien beauftragen tann: die Statsregierung hat gegenüber solchen Sendlingen, wenn nicht das positive Landesrecht ihr größere Besugnisse beilegt, bloß, falls sie Auskänder sind, das Ausweisungsrecht. Wider die Errichtung einer ständigen Auntiatur one diplositie natischen Auftrag, bon ber bisweilen die Rede gewesen ift und beren Idee leicht vider auftauchen könnte, würde sie aber auch noch andere Rechte haben: nicht ur wo die Landesgesetze sie ihr geben (s. darüber Hinschlus a. a. D. S. 535 f., md Die Preuß. Kirchengesetze des Jahres 1873, S. 47 f.), sondern in Deutschsand allgemein. Denn das deutsche katholische Kirchenrecht kennt nur die Bischöse 18 Ordinarien, und gibt, und zwar unter Buftimmung bes romifchen Sofes, bei eren Anftellung allenthalben ben Statsregierungen ein Mitwirfungsrecht, mag asselbe in einem Borichlagsrechte, mag es in dem Rechte der Ablehnung von ersonae minus gratae bestehen. Ordinarien, zu denen sie nicht eingewilligt bat, raucht baber feine Regierung im Lande zu bulben. Nun hat feine ben Anspruch es Papftes auf tonturrirendes Rirdenregiment neben ben Bifchofen und Erg= ifchofen, mit andern Worten den Unspruch, seinerseits allenthalben Ordinarius n sein, anerkannt, vielmehr sind die Auffassungen, aus denen solche Ansprüche olgen, in Anlass des Batikanums, von allen in Betracht kommenden deutschen Statsregierungen mehr oder weniger ausdrücklich abgelehnt worden. Sie brauchen ich also auch Bertreter dieses päpstlichen Ordinariats nicht gesallen zu lassen, und a nach dem von der kirchlichen Genossenschaft in dieser Hinsicht noch als gültig ehandelten tanonischen Rechte ftanbige Muntien regelmäßig Bollmachten besithen, enenzufolge fie bergleichen Ordinariatsvertreter find, so ift jede deutsche Landesegierung besugt, sie nicht zu bulben, so lange fie ihr nicht Garantie geben, bafs hre Bollmachten feine die ordentliche regierungsseitig anerkannte firchliche Siearchie bes Landes alterirende feien.

(6. F. Jacobion +) Dejer.

Legenda aurea, f. Jafobus be Boragine Bb. VI, G. 453.

Legende. Unter einer Legende versteht man heutzutage in der Regel eine in ich abgerundete und ein kleines Ganzes darstellende Erzälung aus dem Leben ines Heiligen, gleichviel, ob dieselbe eine geschichtliche Grundlage hat oder durchens erdichtet ist, ob sie in poetischem oder prosaischem Gewande auftritt, ob sie

formulirte Forderungen in biefer Richtung (Roblenger Artitel) mit Gilfe bes Roifers burchausegen, und obwol bies gulett fallen gelaffen wurde, fo waren bod insbesondere amischen bem Rolner Runtius und ben rheinischen Erzbischofen eine Reihe einschlagender Differengen im Bange, als gegen Ende vorigen Jarbundens bei Belegenheit ber Stiftung ber Münchner Runtiatur (1785) ber Streit hoch aufloberte. G. barüber Dejer, Bur Geschichte ber romischebeutschen Frage, Th 1 (1871), S. 33 f., 89 f. Kurpfalz-Bayern, feit 1777, wo bie bayerifche Linie ausftarb, ein nicht unbedeutendes Reichsland, welches bamals auch die niederrheim ichen Berzogtumer Julich und Berg noch einbegriff und beffen verschiedene Telle von noch verschiedeneren Diozefen berurt wurden, benn Landesbifchofe befaß es feine, fondern murbe firchlich burchaus von außen ber regiert, hatte feit lange ben territorialiftisch motivirten Bunsch gehabt, statt biefer Regierung bon aus warts, Landesbifchofe, bie es vielmehr feinerfeits leiten fonne, zu befigen. Diefen Bunfch bei ber Kurie burchzuseten, mar es indes nicht machtig genug. Allein man konnte fich entgegenkommen; benn wenigstens ber tatfächliche Ausschluss ber bisherigen Bifchofe ließ fich erreichen, wenn einem für den Umfang bes pialg bagerifden Gebietes bestellten Runtius papftlicherfeits die mit ben Bijchofen, bezw. Erzbischöfen fonfurrirende ordentliche Rirchenregierung übertragen und bann te gierungsfeitig ben Untertanen geboten wurde, fich ihrerfeits nicht an die Bifchofe, fondern an den Nuntius zu wenden. Gine folde Ginrichtung hatte in jenem An genblide Bedeutung fur die Kurie. Denn feit dem Erscheinen von Hontheims (f. d. Art. Bb. VI, S. 310) Febronius, 1763, in welchem die Befugnis des Papfies, jenes mit ben Bischöfen fonturrirende Kirchenregiment zu üben, mit gallitanischen Gründen in Abrede genommen worden war, hatte diefer nunmehr fog. Febronianismus Die größte Berbreitung und Anerfennung, bon Geite ber Regierungen aber faft allgemeine Forderung erfaren, und die romische Rurie war überhaupt an vielen Bunften gurudgebrangt. Es war ihr alfo von größter Wichtigfeit, in Bayern eine Regierung gu finden, welche die furialen Unfprüche vielmehr gu unterftugen bereit war und mit beren Silfe fie fo machtigen febronianischen Bidersachern, wie die beutschen Erbifchofe, mit einem empfindlichen Schlage begegnen tonnte. Mus Diefen Beficht puntten ging zwijchen Lurpfalg-Babern und Rom ein zur Gründung ber Mund ner mit ben obenermanten Bollmachten ausgerufteten Runtigtur und gu ben entfprechenden Magregeln der baberifchen Regierung fürendes Bundnis hervor, mb rend bagegen die Erzbifchofe fich über bas bawider Borgunehmende burch Bevoll machtigte in Ems vereinigten und fich um Unterftugung an den Raifer manbten. Die auf folche Urt entstandenen Streitigfeiten find es, die man fpegiell unter bet "Nuntiaturstreitigfeiten" des borigen Jarhunderts zu verstehen pflegt. Uber ihr weitere Entwicklung ift der Art. Emser Kongress Bb. IV, S. 201 zu vergleichen Litteratur bei Mejer a. a. D. und bei Klüber, Fortsetung der Litteratur des deutsches Staatsrechtes von Bütter (1791), S. 556 f. Sie find in ihrem Berlause gefreut worden durch den die beiderfeitigen Rampfer bermehenden Sturm der frangofifden Revolution, welcher ber Rolner Nuntiatur überhaupt ein Ende gemacht bat, ob wol romischerseits ber Standpuntt festgehalten wird, fie fei nur "noch nicht" wi ber aufgerichtet.

Überhaupt betrachtet die römische Kurie und die auf ihre Gesichtspunkte eingehende kirchliche Genossenschaft das ältere Recht in Betreff der päpstlichen Legaten und Nuntien, wie es oben aus den Dekretalen dargestellt worden ist, noch als gültig. Es ist bloß Sitte, dass der Papst heutzutage nicht sowol mehr Legaten a latere (oder de latere, was ebendasselbe bedeutet), als vielmehr Runtien zu senden pslegt. Noch gibt es eine nicht geringe Anzal ständiger Runtiaturen; die Münchner ist auch noch Missionsobrigkeit und zwar für Anhalt (Wejer, Propaganda, 2, 506 f.). — Wird zur Berwaltung einer solchen Runtiatur zeitweisig ein Kardinal verwendet, so heißt er Pronuntius. Als an Kang Geringere aber werden in neuerer Zeit von den Runtien noch die Internuntien unterschieden, denn die Legaten und Runtien haben nach dem auf dem Wiener Kongresse beschlossenen Reglement über den Diplomatenrang den Kang der ersten Klasse (ambassadeurs); ob die Internuntien den der zweiten oder der dritten haben, wird

gestritten (vergl. Alüber, Bölkerrecht, § 180 f.; Heffter, Bölkerrecht, S. 357; Miruß, Europäisches Gesandtschaftsrecht, 2, 35 f., auch 1, 101. 112. 115; 2. 281).

Dafs bie Statsregierungen bem Bapfte foldergeftalt bas Befandtichafterecht einräumen, darin liegt, obwol fie ihn dabei unzweifelhaft nicht bloß als Oberhaupt des Kirchenstates, so lange er das war, im Auge hatten, sondern ebensowol und mehr als Oberhaupt ber tatholifch-tirchlichen Genoffenschaft, boch feine Unerfennung ber bon ihm in letter Eigenschaft erhobenen Couberanetatsanspruche, fondern bloß eine Anerfennung feiner tatfachlichen focialen Dacht. Es find bier biefelben Gefichtspunkte, wie beim Abschluffe von Konfordaten (f. den Art. oben S. 149) entscheidend. Wenn aber ber Stat ben papftlichen Bevollmächtigten bemgemäß als Diplomaten gelten läst, fo behandelt er ihn als folchen auch in Betreff feiner Bulaffung ober Dichtzulaffung, lafet alfo benjenigen nicht gu, ber perfonlich nicht acceptabel ift, verlangt Legitimation burch Borlage ber Bollmacht, fordert, dass der Bevollmächtigte fich in Dinge, die über feinen Auftrag hinausgeben, nicht mische, schieft ihm, wie noch die neuesten belgischen Borgange es betätigt haben, eventuell feine Baffe. Diefe Converanetatsbefugnis bes States ertennt allerdings die römische Rurie, ba fie der Rirche gegenüber die Statssouveranetät leugnet, im Grunde überhaupt nicht, jedenfalls aber nur soweit an, als der Runtius bei der Statsregierung accredidirt ift, nicht hingegen, insofern er in mnerfirchlichen Dingen Bollmachten besitht; benn in der Natur der firchlichen hierarchie liege es, dass der Papst mit den Lokalverwaltern des katholischen Kirhenregiments (Ordinarien) auch durch bergleichen Bevollmächtigte muffe bertehren tonnen. Hiervon ift fo viel richtig, bafs er mit ihnen fo gut burch Boten, wie durch Briefe verkehren, auch sür Einzelgeschäfte Kommissarien beauftragen kann: die Statsregierung hat gegenüber solchen Sendlingen, wenn nicht das po-litive Landesrecht ihr größere Besugnisse beilegt, bloß, falls sie Auskänder sind, as Ausweisungsrecht. Wider die Errichtung einer ständigen Nuntiatur one diplonatischen Auftrag, von der bisweilen die Rede gewesen ist und deren Jdee leicht vider auftauchen könnte, würde sie aber auch noch andere Rechte haben: nicht ur wo die Landesgesetze sie ihr geben (s. darüber Hinschius a. a. D. S. 535 f., und Die Preuß. Kirchengesetze des Jahres 1873, S. 47 f.), sondern in Deutschand allgemein. Denn das deutsche katholische Kirchenrecht kennt nur die Bischöse 18 Ordinarien, und gibt, und zwar unter Buftimmung bes romifchen Sofes, bei eren Anstellung allenthalben ben Statsregierungen ein Mitwirfungsrecht, mag asfelbe in einem Borichlagsrechte, mag es in dem Rechte ber Ablehnung von ersonae minus gratae bestehen. Ordinarien, zu benen sie nicht eingewilligt bat, raucht baber feine Regierung im Lande ju bulben. Run hat feine ben Anspruch es Papftes auf fonfurrirendes Rirchenregiment neben ben Bijchofen und Erg= ifchofen, mit andern Worten ben Unipruch, feinerfeits allenthalben Ordinarius u sein, anerkannt, vielmehr sind die Auffassungen, aus denen solche Ansprüche olgen, in Anlass des Batikanums, von allen in Betracht kommenden deutschen Statsregierungen mehr oder weniger ausdrücklich abgelehnt worden. Sie brauchen ch alfo auch Bertreter biefes papftlichen Ordinariats nicht gefallen gu laffen, und a nach bem bon ber firchlichen Benoffenschaft in Diefer Sinficht noch als gultig chandelten tanonischen Rechte ftandige Muntien regelmäßig Bollmachten befiten, enengufolge fie bergleichen Ordinariatsvertreter find, fo ift jede beutsche Landesegierung befugt, fie nicht zu bulben, fo lange fie ihr nicht Garantie geben, bafs hre Bollmachten feine Die orbentliche regierungsseitig anerkannte firchliche Siearchie bes Landes alterirende feien.

(6. F. Jacobion +) Dejer.

Legenda aurea, f. Jatobus be Boragine Bb. VI, G. 453.

Legende. Unter einer Legende versteht man heutzutage in der Regel eine in ich abgerundete und ein kleines Ganzes darstellende Erzälung aus dem Leben ines Heiligen, gleichviel, ob dieselbe eine geschichtliche Grundlage hat oder durchs us erdichtet ist, ob sie in poetischem oder prosaischem Gewande auftritt, ob sie

formulirte Forberungen in biefer Richtung (Roblenger Artifel) mit Silfe bes Roi fers burchauseben, und obwol bies gulett fallen gelaffen wurde, fo waren bod insbesondere zwischen bem Rolner Runtius und ben rheinischen Erzbischofen eine Reihe einschlagender Differengen im Bange, als gegen Ende vorigen Jarhundens bei Gelegenheit ber Stiftung ber Münchner Runtiatur (1785) ber Streit boch aufloberte. G. barüber Dejer, Bur Bejdidite ber romifchebeutschen Frage, Th. 1 (1871), S. 33 f., 89 f. Rurpfalg-Bapern, feit 1777, wo die bayerifche Linie aus ftarb, ein nicht unbedeutendes Reichsland, welches damals auch die niederrheim schen Herzogtumer Julich und Berg noch einbegriff und bessen berschiedene Telle von noch verschiedeneren Diozesen berürt wurden, benn Landesbischofe besaft et feine, fondern wurde firchlich burchaus von außen her regiert, hatte feit lange ben territorialistisch motivirten Bunsch gehabt, statt dieser Regierung von andewärts, Landesbischöse, die es vielmehr seinerseits leiten konne, zu besigen. Diesen Bunfch bei der Kurie durchzuseten, war es indes nicht machtig genug. Allein man fonnte fich entgegenfommen; benn wenigftens ber tatjachliche Musichlufs ber bisherigen Bijchofe ließ fich erreichen, wenn einem für ben Umfang bes pfalg baperifden Bebietes bestellten Runtius papftlicherfeits bie mit ben Bifchofen, ben. Ergbischöfen fonfurrirende ordentliche Rirchenregierung übertragen und dann te gierungsseitig ben Untertanen geboten wurde, fich ihrerseits nicht an die Bijdoje, fondern an den Runtius zu wenden. Gine folche Ginrichtung hatte in jenem Augenblide Bedeutung für die Rurie. Denn feit bem Ericheinen bon Sontheims ( b. Art. Bb. VI, G. 310) Febronius, 1763, in welchem die Befugnis des Papiles, jenes mit ben Bifchofen fonturrirende Rirchenregiment zu üben, mit gallifanifden Gründen in Abrede genommen worden war, hatte dieser nunmehr sog. Febronianismus die größte Berbreitung und Anerfennung, bon Seite ber Regierungen aber faft allgemeine Forderung erfaren, und die romische Rurie war überhaupt an vielen Punten gurudgebrangt. Es war ihr alfo von größter Bichtigfeit, in Bagern eine Regierung gu finden, welche die furialen Ansprüche vielmehr zu unterftugen bereit war und mit beren Silfe fie fo machtigen febronianischen Biberfachern, wie die beutschen Ergbifchofe, mit einem empfindlichen Schlage begegnen fonnte. Aus biefen Befichts punften ging zwischen Kurpfalg-Bayern und Rom ein zur Grundung ber Mund ner mit ben obenermanten Bollmachten ausgerüfteten Runtiatur und gu ben em fprechenden Magregeln ber baperifchen Regierung fürendes Bundnis hervor, was rend dagegen die Erzbischofe fich über das dawider Borgunehmende durch Bevol machtigte in Ems bereinigten und fich um Unterftutung an ben Raifer wandten Die auf folche Urt entstandenen Streitigfeiten find es, die man fpeziell unter ber "Nuntiaturstreitigkeiten" bes borigen Jarhunderts zu berfteben pflegt. Aber ibre weitere Entwidlung ift ber Art. Emfer Kongrefs Bb. IV, G. 201 gu vergleichen Litteratur bei Mejer a. a. O. und bei Klüber, Fortsetzung der Litteratur des deutschm Staatsrechtes von Butter (1791), S. 556 f. Sie find in ihrem Berlaufe gefreut worden burch ben die beiderfeitigen Rampfer verwehenden Sturm der frangofifden Revolution, welcher ber Rolner Runtiatur überhaupt ein Ende gemacht hat, ob wol romifcherfeits ber Standpuntt festgehalten wird, fie fei nur "noch nicht" wi ber aufgerichtet.

Überhaupt betrachtet die römische Kurie und die auf ihre Gesichtspunkte eingehende kirchliche Genossenschaft das ältere Recht in Betress der papstlichen Legaten und Runtien, wie es oben aus den Dekretalen dargestellt worden ist, noch als gültig. Es ist bloß Sitte, das der Papst heutzutage nicht sowol mehr Legaten a latere (oder de latere, was ebendasselbe bedeutet), als vielmehr Runtien zu senden pslegt. Noch gibt es eine nicht geringe Anzal ständiger Runtiaturen; die Münchner ist auch noch Missionsobrigseit und zwar für Anhalt (Mejer, Propaganda, 2, 506 f.). — Wird zur Verwaltung einer solchen Runtiatur zeitweisig ein Kardinal verwendet, so heißt er Pronuntius. Als an Rang Geringere aber werden in neuerer Zeit von den Runtien noch die Internuntien unterschieden, denn die Legaten und Runtien haben nach dem auf dem Wiener Kongresse beschossen die Legaten und Runtien haben nach dem Ang der ersten Klasse (ambassadeurs); ob die Internuntien den der zweiten oder der dritten haben, wird

gestritten (vergl. Rlüber, Bölferrecht, § 180 f.; Heffter, Bölferrecht, S. 357; Miruß, Europäisches Gesandtschaftsrecht, 2, 35 f., auch 1, 101. 112. 115;

2, 281).

Dafs bie Statsregierungen bem Bapfte foldergeftalt bas Befandtichafterecht einräumen, barin liegt, obwol fie ihn babei ungweifelhaft nicht blog als Dberhaupt bes Kirchenftates, fo lange er bas war, im Muge hatten, fonbern ebenfowol und mehr als Dberhaupt ber fatholijch-tirchlichen Benoffenschaft, boch feine Unertennung ber bon ihm in letter Gigenicaft erhobenen Couberanetatsanipruche, fondern blog eine Anerfennung feiner tatfachlichen focialen Macht. Es find bier biefelben Gefichtspuntte, wie beim Abschlusse von Kontordaten (f. ben Art, oben S. 149) entscheidend. Wenn aber der Stat ben papstlichen Bevollmächtigten bemgemäß als Diplomaten gelten lafst, fo behandelt er ihn als folden auch in Betreff feiner Bulaffung ober Richtzulaffung, lafet alfo benjenigen nicht gu, ber perfonlich nicht acceptabel ift, verlangt Legitimation durch Borlage ber Bollmacht, fordert, dass der Bevollmächtigte sich in Dinge, die über seinen Auftrag hinausgehen, nicht mische, schickt ihm, wie noch die neuesten belgischen Vorgänge es betätigt haben, eventuell seine Pässe. Diese Souveränetätsbesugnis des States erkennt allerdings die römische Kurie, da sie der Kirche gegenüber die Statssou-beränetät leugnet, im Grunde überhaudt nicht, jedenfalls aber nur soweit an, als der Nuntius dei der Statsregierung accredidirt ist, nicht hingegen, insosern er in innerfirchlichen Dingen Bollmachten besitzt; denn in der Natur der firchlichen Hierarchie liege es, dass der Papst mit den Lokalverwaltern des katholischen Kirdenregiments (Ordinarien) auch burch bergleichen Bevollmächtigte muffe berfehren lonnen. Hiervon ift fo viel richtig, bafs er mit ihnen fo gut burch Boten, wie durch Briefe verfehren, auch für Ginzelgeschäfte Kommiffarien beauftragen tann: Die Statsregierung hat gegenüber folden Sendlingen, wenn nicht bas po-fitive Landesrecht ihr größere Befugnisse beilegt, bloß, falls sie Ausländer find, das Ausweisungsrecht. Wider die Errichtung einer ftandigen Nuntiatur one diplomatischen Auftrag, bon der bisweilen die Rebe gewesen ift und beren 3bee leicht wider auftauchen könnte, würde sie aber auch noch andere Rechte haben: nicht nur wo die Landesgesetze sie ihr geben (f. darüber Hinfchius a. a. D. S. 535 f., und Die Preuß. Kirchengesetze des Jahres 1873, S. 47 f.), sondern in Deutschs-land allgemein. Denn das deutsche katholische Kirchenrecht kennt nur die Bischöse als Ordinarien, und gibt, und zwar unter Bustimmung bes römischen Hofes, bei beren Austellung allenthalben ben Statsregierungen ein Mitwirfungsrecht, mag dasfelbe in einem Borichlagsrechte, mag es in bem Rechte der Ablehnung bon personae minus gratae bestehen. Ordinarien, ju benen fie nicht eingewilligt bat, braucht baber feine Regierung im Lande zu dulben. Run hat feine ben Unspruch bes Papites auf tonturrirendes Rirchenregiment neben ben Bifchofen und Erg= bifchofen, mit andern Worten ben Anspruch, feinerfeits allenthalben Ordinarius ju fein, anerkannt, vielmehr find bie Auffaffungen, aus benen folche Anfprüche folgen, in Anlafs bes Batikanums, von allen in Betracht kommenden beutschen Statsregierungen mehr ober weniger ausbrudlich abgelehnt worden. Gie brauchen fich alfo auch Bertreter biefes papftlichen Orbinariats nicht gefallen gu laffen, und Da nach bem von der firchlichen Benoffenschaft in Diefer Sinficht noch als gultig behandelten kanonischen Rechte ständige Nuntien regelmäßig Bollmachten besitzen, denenzusolge sie dergleichen Ordinariatsvertreter sind, so ist jede deutsche Landesregierung besugt, sie nicht zu dulden, so lange sie ihr nicht Garantie geben, dass
ihre Bollmachten teine die ordentliche regierungsseitig anerkannte kirchliche Hierarchie bes Landes alterirende feien.

(6. F. Jacobion +) Dejer.

Legenda aurea, f. Jafobus be Boragine Bb. VI, S. 453.

Legende. Unter einer Legende versteht man heutzutage in der Regel eine in sich abgerundete und ein kleines Ganzes darstellende Erzälung aus dem Leben eines Heiligen, gleichviel, ob dieselbe eine geschichtliche Grundlage hat oder durchs aus erdichtet ist, ob sie in poetischem oder prosaischem Gewande auftritt, ob sie

aus dem Bolksmunde hervorgegangen oder eine Kunstdichtung ist, ob sie beshalb aus einem größeren Komplex herausgegriffen ist, weil die angeblichen Tatsachen, die sie berichtet, an und für sich eine sinnvolle Beranschaulichung eines als wertvoll empfundenen Zuges der Frömmigkeit darzubieten schienen, oder aber beshuß der Ausprägung einer religiössmoralischen Idee ersunden ist. Wie dem auch sei, die Legende erscheint uns heute zunächst als ein Gebilde (im weiteren Sinne des Wortes) dichterischer Tätigkeit, als eine Spezies der Sagenpoesie, mithin der epischen Volkssoder Kunstpoesie, welche als solche wesentlich für ein Objekt der Litteraturgeschichte zu gelten hat. Aber schon durch die Darstellungsstoffe, in denen sie sich bei uns wenigstens gewönlich dewegt, verrät sie ihre Hertunft aus dem Gebiete des kirchlichen oder doch christlichen Lebens und somit ihren Zusammenhang mit dem theologischen Interesse, noch mehr tut sie dies durch ihren Namen, der sie geradezu als ein Woment der kirchlichen Arschäuge kennzeichnet.

Legenda (urspr. neutr. plur.) ober (libri) Legendarii hießen nämlich im Mittelalter autorifirte Busammenftellungen ber Erzälungen aus der Lebens- und Leibensgeschichte ber Beiligen, welche an ben Wedachtnistagen berfelben in bie Deffe eingelegt und beim Gottesbienfte verlefen werben follten. Bei genauerer Ausbrudsweise unterschied man übrigens von einander die fog. Passionarii, welche sich ausschließlich mit ben Märthrergeschichten befasten, und die Legondarii, indem man unter ben letteren bie Sammlungen ber Lefestucke für bie Festtage ber Konfessoren und übrigen Beiligen verstand (f. überhaupt du Fresne im Glossar. s. h. v.). Nachmals bezeichnete man bann auch eine einzelne Ergalung aus bem Legenbenbuche als eine Legende (legenda - feminin. singular.) und übertrug außerbem ben Ramen im tollettiven und im individuellen Sinne auch auf folche Sammlungen und einzelne Legenden, welche nicht einen liturgischen, sondern einen rein litterarischen und Privatcharakter trugen. Warum man gerade bie Lesestude aus ben acta sanctorum ober martyrum legenda nannte, marend diese doch immerhin nur eine untergeordnete Rategorie der kirchlichen Lektisnen bilbeten (f. b. A. Lectionarium S. 520), ift nicht anzugeben. Es beutet barauf hin, das Bange, dem die Legendenvorlesung angehörte, zunächst nicht die Lie turgie überhaupt, sondern der liturgische Seiligentultus mar.

Die Sitte selbst, Legenden an den Jaressesten der Märtyrer und heiligen beim Gottesdienste zu verlesen, bestand nun aber längst vor diesem mittelalterslichen Namen. Denn schon der 36. Kanon der Synode zu hippo im Jare 393 gestattet die Vorlesung der Leidensgeschichten der Märtyrer an deren Jaressessen, und aus Augustin. Serm. 273 und 315 erhellt, dass dieselbe in der nordassischen, und aus Augustin. Serm. 273 und 315 erhellt, dass dieselbe in der nordassischen nar sinden sich Lesestücken und Nuch in dem alten gallisanischen Lestischass die Passion der hl. Märtyrer von Agaunum (S. Maurice im Kanton Ballis) ex consustudinis debito vorgelesen worden sei (cf. Caesar. in serm. 300. appendicis August., Gregor. Turon. de gloria martyr. I, 86). Allerdings dursten in der Kirche zu Lyon dergleichen nicht vorgelesen werden, auch nicht an heiligenssessen. Bas die römische Kirche betrifft, so wird in dem sog. gelasianischen Dekrete de lidris recipiendis die Vorlesung der Märtyrerakten aus dem Grunde verboten, weil deren Bersasser nicht bekannt, ja dergleichen Erzählungen ost auch ihrem Inhalte nach verwerslich seien, Hadran I. dagegen gestattete sie, und zwar nicht nur den Gemeinden, denen die betreffenden Heiligen angehört hatten, sondern auch anderen (s. überh. E. Martene, De antiquis eccles. ritib., Antverp. 1737, l. IV, c. 5).

Der Name Legende hat uns zuvörderst auf die gotte bien ft liche Seite bes Gegenstandes gefürt. Hiermit ist jedoch die theologische Bedeutung der Legende nicht erschüpft. Lettere würde auch abgesehen von ihrer liturgischen Berwendbarkeit entstanden sein und sich entwickelt haben, weil nicht ausdleiben konnte, das die Einzelgemeinden und die ganze Kirche auch außerhalb ihres Gottesdienstes ein geschichtliches Interesse für ihre Wärthrer und Heiligen hegten, welches be-

Legenbe 529

iebigt werden musste, ferner, das felbst das Bedürsnis, aus der Legende Ersauung zu schöpfen, auch außerhalb der Desie Befriedigung suchte und dieselbe a ber Litteratur fand, endlich, dass unter den Schriftstellern der abendlänsischen Rationen namentlich des Mittelalters auch Dichter sich des legendarischen Hoffes bemächtigten. In ben ersten Jarhunderten der christlichen Kirche war und lieb die Legende eine Gattung der Historie, eine, wenn auch mit Kritik zu benubende, Quelle wirklicher Geschichte. Die Acta martyrum und sanctorum (f. d. Art. Bb. I, S. 121), die sich an die Calendaria, die Diptycha und die Martyrologia anschlossen, die Vitae patrum und die Passionalia ber alten Rirche maren nicht bloge Marchensammlungen. Gine folche mar auch schwerlich bes Eusebius (ms nicht erhaltene) άοχαίων μαρτυρίων συναγωγή, sicherlich nicht bessen Schrift iber die Märthrer Balaftinas" und Pallabius' Historia Lausiaca, ja nicht einmal Theodorets φιλόθεος ίστορία und des Joh. Woschus λειμών; ebensowenig wie diese griechischen Schriften entbehren des Hieronymus Buch de viris illustri-bu, des Joh. Cassianus Collationes patrum, Gregors von Tours Vitae patrum mb andere anliche Schriften wirklich glaubwürdiger Nachrichten. Erft feit bem A Jarhundert verdrängte der Gesichtspunkt der Erbaulichkeit oder die Reis ung jum Phantaftischen und Anetbotenhaften ober auch die bewufste Absicht, prtäuschen, den Sinn für geschichtliche Forschung, und hiermit nahm die Legendo Merdings die Wendung, welche sie in den Ruf wesentlicher Geschichtswidrig= kit gebracht hat. In bieser Richtung bewegt sich auf Seiten ber griech. Kirche Simeon Metaphraftes mit seinen Lebensbeschreibungen ber Heiligen schon ganz entichieben, im Abendlande hat fich biefelbe namentlich in ber berühmten, bem 18. Jarhundert angehörenden Legenda aurea (vulgo historia Lombardica dieta) bes Jacobus a Boragine (f. b. Art. Bb VI, S. 453) ausgeprägt, wärend in 15. Jarhundert bei Mombritius (im Sanctuarium) fich die geschichtliche Gewiffenhaftigkeit wider regt, die fich bann im 17. Jarhundert in dem großen warhaft historisch-kritischen Werke ber Bollandisten vollendet (f. das Nähere in dem krt. Acta martyrum).

Die Legenda aurea hat nun auch beutschen Bearbeitungen bes Lebens ber **hi**ligen zur Quelle gedient. Eingedrungen in die deutsche Nationallittera= tur waren aber legen barische Stoffe überhaupt schon Jarhunderte vor ben Bekanntwerben jener neuen Fundgrube (vergl. zum Folgenden besonders B. Badernagel, Gesch. ber beutschen Litteratur, 2. Aufl., I. Bb., Basel 1879). In der alt hochdeutschen Zeit freilich ist zwar die Litteratur vorherrschend geist-lich, aber die Legende tritt da noch spärlich auf. Der von dem Sanctgallischen Rönche Ratpert (im 9. Jarh.) versaßte "Leich" (= Spiel) vom Leben des heil. Callus ift in der (deutschen) Ursprache nicht erhalten, außer dieser kommt aber als **eigentliche Legende nur das Gedicht eines Unbekannten auf den hl. Georg (9. oder** 10. Jarh.) hier in Betracht (Backern. a. a. D. S. 85). Dagegen bieter das mittel= Johdeutsche Zeitalter nicht nur zalreiche Bearbeitungen aus dem Kreise der bibli= iden Geschichte (bie nur, soweit fie einzelne Gestalten des A. und R. Teft.'s und aus bem Leben Jesu fowie ber Maria einzelne Scenen ober Abschnitte betreffen, im weiteren Sinne mit gur Legende gerechnet werben tonnen), sondern and eigentliche Heiligenlegenden, zuerst in poetischer, dann in prosaischer Form. Die Rindheit Jefu bichtete Ronrad von Fugesbrunnen; vom Leiben Chrifti handelt ber Rreuziger Johanns von Frankenstein (1300), vom hl. Kreuz gleich= geitig Heinrich von Freiberg; Chrifti Leiden, Sollenfart und Auferstehung ichilbert ein unbefannter Bearbeiter des fog. Evangel. Nicodemi (Wackernagel 6. 201), Christi "Urstende" (Auferstehung) Konrad von Heimesfurt. Andere ergälen von den letten Dingen und vom Antichrift (Endefrift). Was das Leben maria betrifft, so sind auf uns gekommen Bruchstücke der drei schlichten, aber feelenvollen "Lieder" Wernhers von Tegernsee (1172) und aus dem 14. Jarhundert gleichartige Dichtungen zweier Schweizer, eines anderen Wernher und Balthers von Rheinau, sowie des Karthäusermönchs Bruder Philipp (nach W. eines Preußen), endlich Fragmente eines etwas früher entstandenen Marienlebens eines Unbekannten (bei 28. S. 240). Diese Dichtungen behandeln das ganze

Leben ber Mutter Gottes in epifchem Beifte; andere find mehr lyrifcher In oder besaffen fich nur mit Mariens Simmelfart oder anderen einzelnen Co-nen. Die Sauptquellen biefer bas Leben Chrifti und der Maria darftellenden Bedichte waren apolephijche Evangelien, wie bas fog. Ev. Nicodemi und bet Ev. Pseudo-Matthaei sive liber de ortu bestae Mariae et infantia salvatoris, bit Berfaffer faft ausschließlich Beiftliche. Solche waren im 12. Jarh. auch die Dichter ber eigentlichen Beiligen legenden, im 13. Jarhundert wurde jedoch biefe Gattung, fo weit fich berfelben eine ritterliche und romanhafte Seite abgewinnen ließ, auch von höfifchen Dichtern gepflegt, bon biefen jum teil gleichfalls auf dem Grunde lateinischer Urschriften, jum teil aber nach frangofischen Borbilden und mit Anlehnung an mundliche Überlieferungen. Endlich haben sich auch Bollsfanger ("farende" Leute) ber Legende bemächtigt, und zwar schon bor ben boffichen Dichtern (f. die altere Bearbeitung ber Ergalung von Oswald im 12. 3an hundert). Die geiftlichen Berfaffer bon Legenden, die feit bem Anfang bes 14. Jarh.'s wider in den Bordergrund traten und unter benen fich besonders bet deutsche Orden hervortat, schöpften mittelbar ober unmittelbar aus bes Pfeudohieronymus Vitae patrum, Jafobus' a Boragine Legenda aurea, Botho's von Prüflingen Liber de miraculis S. Mariae und anderen meift lateinischen Buchen und einzelnen Gedichten. In ber Blütezeit ber mittelhochdeutschen Boefie bilben legendarische Stoffe zum teil ben Borwurf für bie bedeutendften Berte, Berte von epischer Rraft und Lebendigkeit. Denn zu biefen gehören, abgeseben bon bem Unnolied, welches warscheinlich noch aus bem 11. Sarb. ftammt, dem Pilatus eines Unbefannten und ber Raiferchronif (in ber Urgeftalt aus ber Ditte bes 12. Jarh.'s), in welche Legenden nur eingestreut find, hartmanns von Aue bei liger Gregorius, Rudolfs von Ems Barlaam und Jojafat und guter Gerhard, endlich trop ber breiten Redfeligfeit ihres Berfaffers Konrads von Burgburg beiliger Silvefter, Alexius, Bantaleon und Engelhard.

Die genannten Gedichte befingen einzelne Beilige, wir besigen aber and (f. Badern. S. 216) poetische Sammel werke anlichen Inhaltes, wie bas Bajfional, "ber Bater Buch" und bas "Buch ber Martyrer", und von biefen ent behrt wenigstens bas erstgenannte gleichfalls nicht bes bichterischen Bertes. Es ward nach der Mitte des 13. Jarhunderts von einem Beiftlichen (am Mittelrhein oder aber im Ordenslande) verfafst und behandelt in feinen erften beiden Budern das Leben Jeju, der Maria, der Apostel, Johannes des Täufers und der Magdalena, im 3. eine große Angal eigentlicher Beiligenlegenden nach der Ordnung des Kirchenjares. Was aber auf Konrad sonst noch von Legenden solgt, bezeichnet freilich alles nur den immer tiesern Verfall der Kunst. Dieser beginnt bereits am Schluss des 13. Jarhunderts mit Ulrichs von Eschendach Wilhelm von Bewden und Hugos von Langenstein Marter der heil. Martina. Im 14. und 15. Jarhundert mird die Igal der Legenden mider groß, ober die Kunst gering und die hundert wird die Bal der Legenden wider groß, "aber die Kunst gering und die Gesinnung immer dumpfer" (Backern. S. 215). Bas die Auswal der vom 11. bie jum 15. Jarhundert in poetischer Form behandelten mannlichen und weiblichen Beiligen anlangt, fo ericheinen als die beliebteften Alexius, Margaretha und Rathe ring, bemnächft (infolge des Befanntwerbens ber in's Lateinische überfetten gleich namigen bon Ginigen bem Johannes bon Damascus beigelegten Ergalung) Bar laam und Josafat, ferner Baulus, Gervatius, Guftachius und Christophorus nebit Barbara, Maria Magdalena und Glifabeth, neben biefen treten aber einzeln noch viele andere auf.

Von allen bisher erwänten zu unterscheiden sind die prosaischen Legenden in deutscher Sprache, die besonders seit der Mitte des 14. Jahrhunderts herder treten. Dieselben sind teils Umgestaltungen früher poetisch bearbeiteter deutscher Erzälungen, teils aus dem Lateinischen übersetzt, sehen es bald mehr auf den Erzälungsstoff als solchen, bald mehr auf die Erdaulichseit ab und betreffen, wie ihre poetischen Borbilder, nicht immer nur einzelne Heilige, sondern auch Gruppen und größere Kreise. Unter den Sammlungen ragen herdor "der Altbater Leben", eine Anzal von Lebensbeschreidungen der ersten Mönche, teilweise nach

531 Legenbe

Bendo-Sieronymus (f. Badern. S. 451); Hermanns von Friglar "Buch von ber beiligen Leben" (um 1345), eine Auswal, welche fich jedoch an die Reihenfolge er Ramenstage im Ralender halt, endlich die bollftandigeren, in einen Commerteil ind einen Binterteil zerlegten, übrigens einer fpateren Beit angehörenden "Baf=

ionale aller Beiligen" (f. Wadern. a. a. D.).

Rach der Reformation erhielt sich bei den Katholiken einerseits in ser Bolkskirche die bald naiv erbauliche, bald anekdotenhafte, wundersüchtige und mi den Nimbus ihrer Helben berechnete, in allen Jällen aber unkritische Legende, mdererfeits unter den Theologen die von Mombritius angebante Richtung auf fritische Bervorhebung bes geschichtlich Buverläffigen. Bei ben Proteftan= ten fürte die im übrigen fehr ftart hervortretende miffenichaftliche Rritit nicht zu nennenswerten Forichungen auf Diefem Bebiete; bagegen brang bas Mistrauen gegen die überlieferten Beiligenleben auch in bas evangelische Bolf. Doch verhielten fich beffen Sirten und Lehrer minbeftens auf lutherischer Seite teinesmegs rein ablehnend wiber bie Legende. Buther wenigftens ichapte die "rechten, guten Legenden" fehr boch und war der Meinung, man folle wo moglich die "Schrift nicht on Exempel und Siftorien ber Beiligen lehren" (Sammtl. B. B. Erl. Ausg. Bb. 63, S. 330); baber beranlasste er, bafs Georg Major bie Vitae patrum (Wittenberg 1544) in geläuterter Geftalt (repurgatae) wiber heraus= gab. Bas er an ben herfommlichen Legenden auszuseten hat, ift zumeift dies, bojs fie "voll Lügen und Trügerei" find (Bb. 28, S. 102). Aber er erhebt fich bod auch ichon über biefen einseitig hiftorischen Standpunkt und bereitet die neuere protestantische Ansicht vor, indem er auch er dichtete Erzälungen, wenn sie nur schön und driftlich" sind, gelten läst. Als eine solche kennzeichnet und lobt er z. B. die Legende vom heil. Christophorus (Bd. 62, S. 39). Indes erst gegen Ende des 18. Jarh.'s kommt diese Betrachtungsweise, die im Grunde die alte, wenn auch unbewuste ber befferen Legendendichter ber mittelhochdeutschen Beit it, in der deutschen Litteratur wider jum Durchbruch. Luthers Beitgenoffe, Sans Sachs, hat zwar auch Legenden in feiner Beife poetisch verarbeitet, und hinter dem terngesunden humor seiner in dieses Gebiet einschlagenden gereimten Er-jälungen (3. B. von Sanct Beter mit der Geiß) wird auch fein deutscher Prowitant eine ferngesunde Moral bermiffen. Allein gerade die besten Legenden laffen fich in bem bon S. Sachs gewälten Stile des "Schwanks" nicht verwerten; erft berber fing an, den volkstumlichen Besichtspuntt mit bem religios ethischen und dem poetischen so zu verknüpsen, dass die Legende in Luthers Sinne "schön und christlich" werden konnte, und Romantiker, wie A. W. Schlegel und Fouqué (s. das Taschenbuch der Sagen und Legenden, Berlin 1812), sind ihm darin gestolgt, außerdem L. G. Kosegarten, Justin. Kerner, Gust. Schwab, K. Sinrock und andere, weniger Goethe. Bon letzterem besitzen wir zwar mehrere meister-Jafte Gedichte mit der Überschrift "Legende", aber von diesen ist das eine ("Wasser holen geht die reine" u. s. w.) mehr eine Ballade, das andere eine "parabolische" Satire, das dritte (die Legende vom Huseisen) in Hans Sachsens Art gehalten. derder selbst (s. bessen Berstreute Blätter, 6. Samml., Gotha 1797) suchte die Legende "dem lehrenden Johl näher zu bringen", obwol er sonst das unmittelsare Woralisiren und Dociren von der Poesse sernzuhalten bestrebt war. Aber er ennt die Legenden auch "Andachtsbilder", und diesen Charafterzug mufste er inzufügen, wenn er bem Gepräge ber besseren unter seinen eigenen Legenden geecht werben wollte. Nachbem Berber und die Romantifer auf den afthetischen und ational-psychologischen Wert der Legende wider hingewiesen hatten, wandte sich uch der besonderen Bestaltung berfelben in einzelnen Landschaften die Aufmertunfeit und der Sammelfleiß zu. So sammelte Bechstein die Legenden des Raisrftates Ofterreich (Leipzig 1840), Mednyánszky die Legenden aus Ungarns Boreit (Best 1829), Whß (Bern 1815 f.), Lütolf (Luzern 1865) und de Balahre Baris 1842) schweizerische Legenden, Schnezler (Karlsr. 1846) badische, Menk es Moseltals Legenden (Kobl. 1846), Harrys die Niedersachsens (Celle 1840), Seiler (Raffel 1848) Boltsfagen und Legenden bes Landes Paderborn. Das theoogische Intereffe an ber Legende liegt für ben heutigen Protestanten lediglich an

Leben ber Mutter Gottes in epischem Beifte; andere find mehr lyrifcher & ober befaffen fich nur mit Mariens Simmelfart ober anderen einzelnen Sinen. Die Hauptquellen biefer bas Leben Chrifti und ber Maria barftellend Gebichte waren apofryphische Evangelien, wie das fog. Ev. Nicodemi und d Ev. Pseudo-Matthaei sive liber de ortu beatae Mariae et infantia salvatoris, I Berfasser fast ausschließlich Geistliche. Solche waren im 12. Jarh. auch d Dichter ber eigentlichen Heiligen legenden, im 13. Jarhundert wurde jedoch die Gattung, so weit sich berselben eine ritterliche und romanhafte Seite abgewinnt ließ, auch von höfischen Dichtern gepflegt, von diesen zum teil gleichfalls abem Grunde lateinischer Urschriften, zum teil aber nach französischen Borbilden und mit Anlehnung an mündliche Überlieferungen. Endlich haben sich auch Bolk fänger ("farende" Leute) der Legende bemächtigt, und zwar schon bor den bof schen Dichtern (f. die ältere Bearbeitung der Erzälung von Oswald im 12. Ja hundert). Die geiftlichen Berfaffer von Legenden, die feit dem Unfang be 14. Jarh.'s wider in ben Borbergrund traten und unter benen fich besonders be deutsche Orden hervortat, schöpften mittelbar oder unmittelbar aus des Pfeude Hieronymus Vitae patrum, Jakobus' a Boragine Legenda aurea, Botho's w Krüflingen Liber de miraculis 8. Mariae und anderen meift lateinischen Büchen und einzelnen Gedichten. In der Blütezeit der mittelhochdeutschen Boesie bilbe legendarische Stoffe zum teil den Borwurf für die bedeutendsten Werte, Ber von epischer Kraft und Lebendigkeit. Denn zu diesen gehören, abgesehen von be Unnolied, welches marscheinlich noch aus dem 11. Jarh. stammt, dem Pilatu eines Unbefannten und ber Raiferdronit (in ber Urgeftalt aus ber Ditte bi 12. Jarh.'s), in welche Legenden nur eingestreut find, Hartmanns von Aue be liger Gregorius, Rudolfs von Ems Barlaam und Josafat und gute Gerhard, endlich trop ber breiten Rebseligkeit ihres Berfaffers Konrads w Burgburg heiliger Silvefter, Alexius, Bantaleon und Engelhard.

Die genannten Gedichte befingen einzelne Heilige, wir besitzen aber au (s. Wadern. S. 216) poetische Sammelwerke änlichen Inhaltes, wie das Pasional, "der Bäter Buch" und das "Buch der Märthrer", und von diesen en behrt wenigstens das erstgenannte gleichfalls nicht des dichterischen Wertes. C ward nach der Mitte des 13. Jarhunderts von einem Geiftlichen (am Mittelrhei ober aber im Orbenslande) verfast und behandelt in seinen erften beiben Bucher das Leben Jesu, der Maria, der Apostel, Johannes des Täufers und der Ra balena, im 3. eine große Angal eigentlicher Beiligenlegenden nach ber Ordnm des Kirchenjares. Was aber auf Konrad sonst noch von Legenden folgt, bezeichn freilich alles nur den immer tiefern Verfall der Kunst. Dieser beginnt bereil am Schluss bes 13. Jarhunderts mit Ulrichs von Cichenbach Wilhelm von Ber ben und Hugos von Langenstein Marter ber heil. Martina. Im 14. und 15. Ja hundert wird die Bal der Legenden wider groß, "aber die Kunst gering und bi Gesinnung immer dumpser" (Wackern. S. 215). Was die Auswal der bom 11. bi zum 15. Jarhundert in poetischer Form behandelten männlichen und weibliche Heiligen anlangt, so erscheinen als die beliebtesten Alexius, Margaretha und Kathe rina, demnächst (infolge bes Bekanntwerdens der in's Lateinische übersetten gleich namigen von Einigen bem Johannes von Damascus beigelegten Erzälung) Bar laam und Josafat, ferner Paulus, Servatius, Gustachius und Christophorus neb Barbara, Maria Magdalena und Elisabeth, neben diesen treten aber einzeln not viele andere auf.

Bon allen bisher erwänten zu unterscheiden sind die prosaischen Legender in deutscher Sprache, die besonders seit der Mitte des 14. Jahrhunderts hervortreten. Dieselben sind teils Umgestaltungen früher poetisch bearbeiteter deutsche Erzälungen, teils aus dem Lateinischen übersetzt, sehen es bald mehr auf den Er zälungsstoff als solchen, bald mehr auf die Erdaulichkeit ab und betreffen, withre poetischen Borbilder, nicht immer nur einzelne Heilige, sondern auch Erwpen und größere Areise. Unter den Sammlungen ragen hervor "der Altväte Leben", eine Anzal von Lebensbeschreibungen der ersten Mönche, teilweise nach

Legende 531

Beudo-Hieronymus (f. Wackern. S. 451); Hermanns von Frihlar "Buch von der heiligen Leben" (um 1345), eine Auswal, welche sich jedoch an die Reihensolge der Ramenstage im Kalender hält, endlich die vollständigeren, in einen Sommerteil mb einen Winterteil zerlegten, übrigens einer späteren Zeit angehörenden "Pass

sionale aller Heiligen" (f. Wackern. a. a. D.).

Rach der Reformation erhielt sich bei den Katholiken einerseits in ber Bolksfirche die bald naiv erbauliche, bald anekdotenhafte, wundersüchtige und mi den Rimbus ihrer Helben berechnete, in allen Fällen aber unkritische Legende, andererfeits unter ben Theologen die von Mombritius angebante Richtung mf tritische Hervorhebung bes geschichtlich Buverlässigen. Bei ben Brotestan= ten fürte die im übrigen sehr stark hervortretende missenschaftliche Kritik nicht zu nennenswerten Forschungen auf diesem Gebiete; dagegen drang das Misktrauen gegen die überlieserten Heiligenleben auch in das evangelische Bolt. Doch verhielten fich beffen Sirten und Lehrer mindeftens auf lutherischer Geite feineswegs rein ablehnend wiber bie Legende. Luther wenigstens ichatte be "rechten, guten Legenden" fehr hoch und war ber Meinung, man folle wo mog-Ich die "Schrift nicht on Exempel und Hiftorien der Beiligen lehren" (Sämmtl. **B.B**. Erl. Ausg. Bd. 63, S. 330); baher veranlafste er, bafs Georg Major die Vitae patrum (Wittenberg 1544) in geläuterter Geftalt (repurgatae) wiber herausgeb. Bas er an ben hertommlichen Legenden auszuseten hat, ift zumeift bies, des fie "voll Lugen und Trügerei" sind (Bb. 28, S. 102). Aber er erhebt sich boch auch schon über diesen einseitig historischen Standpunkt und bereitet die neuere protestantische Ansicht por, indem er auch er dichtete Erzälungen, wenn sie nur fon und christlich" sind, gelten läst. Als eine solche tennzeichnet und lobt er B. die Legende vom heil. Chriftophorus (Bb. 62, S. 39). Indes erft gegen inde bes 18. Jarh.'s tommt diese Betrachtungsweise, die im Grunde die alte, wenn auch unbewusste ber besseren Legendendichter der mittelhochdeutschen Zeit 🛱, in der deutschen Litteratur wider zum Durchbruch. Luthers Zeitgenosse, Hans Sachs, hat zwar auch Legenden in seiner Weise poetisch verarbeitet, und hinter bem ferngefunden humor feiner in diefes Bebiet einschlagenden gereimten Er-Mungen (3. B. von Sanct Beter mit ber Beig) wird auch tein beutscher Prothant eine kerngesunde Moral vermissen. Allein gerade die besten Legenden lassen ស្ត្រី in dem von ំ ស៊ី. Sachs gewälten Stile des "Schwanks" nicht verwerten; erst berber fing an, den volkstumlichen Gesichtspunkt mit dem religios ethischen und bem poetischen so zu verknüpfen, bass bie Legende in Luthers Sinne "schon mb chriftlich" werden konnte, und Romantiker, wie A. W. Schlegel und Fouque (1. das Taschenbuch der Sagen und Legenden, Berlin 1812), sind ihm darin gesolgt, außerdem L. G. Kosegarten, Justin. Kerner, Gust. Schwab, R. Simrock and andere, weniger Goethe. Bon letzterem besitzen wir zwar mehrere meister= bare Moralisiren und Dociren von der Poesie fernzuhalten bestrebt war. Aber er went die Legenden auch "Andachtsbilder", und diesen Charakterzug musste er sinzusügen, wenn er dem Gepräge der besseren unter seinen eigenen Legenden ges nicht werben wollte. Nachbem Berber und die Romantiker auf ben afthetischen und national-psychologischen Wert der Legende wider hingewiesen hatten, wandte sich ber besonderen Gestaltung berfelben in einzelnen Landschaften die Aufmertfemteit und der Sammelfleiß zu. So sammelte Bechstein die Legenden des Rais feffates Ofterreich (Leipzig 1840), Mednyánszky die Legenden aus Ungarns Borkti (Best 1829), Wyß (Bern 1815 f.), Lütolf (Luzern 1865) und de Valahre (Baris 1842) schweizerische Legenden, Schnezler (Karlör. 1846) babische, Menk Woseltals Legenden (Kobl. 1846), Harrys die Niedersachsens (Celle 1840), Giler (Raffel 1848) Volksfagen und Legenden des Landes Paderborn. Das theologische Interesse an ber Legende liegt für den heutigen Protestanten lediglich an

ber Grenze ber Religion und Poesie; im übrigen hat er seine Heiligen, die sich mit denen der katholischen Kirche keineswegs decken, der Kirchengeschichte zuzuwei weisen, die er freilich nicht nur wissenschaftlich behandeln, sondern auch den Laier zugänglich machen kann und soll.

Bgl. außer ben schon anges. Schriften: K. G. Bogel, Bersuch einer Gesch und Würdig. der Legende, in Chr. Fr. Ilgen's Histor. theol. Abhandl., 3. Denkschrift, S. 141 f., Leipz. 1824; Horstmann, Altenglische Legenden, Paderborn 1875; Rob. Reinsch, Die Pseudo-Evangelien von Jesu und Maria's Kindheit in der romanischen und german. Litteratur, Halle 1879; endlich die letzten Jahrg. der Zeitschr. s. beutsche Philologic, herausgeg. von Hoepsner 2c., der Zeitschr. s. beutsche Alterthümer, herausgegeben von E. Steinmeher, und der Germania.

Leger, Johann, Geschichtsschreiber und Moberateur ber Walbenser Kirche in ben Tälern bes Piemont, wurde in Villa Sacca in dem Tale St. Martin geboren ben 2. Februar 1615; seine Eltern waren Jakob Leger (ein angesehner Mann in den Tälern) und Katharina Leger, geb. Laurens. Als er das 14. Jar erreicht hatte, begab er sich nach Genf, um bort zu studiren. Ungefär im 9. Jare seines Ausenthaltes sah er eines Tages, zufällig am Rande des See's stehend, dass ein Mann nahe am Ertrinken sei — er hatte die Genugtuung, ihn mit Gesar seines eigenen Lebens zu erretten. Es war der Prinz yon Zweidrücken, der spätere König von Schweden.

Die Protektion des Prinzen entzog ihn beinahe seinem Beruf, da jener ihn um jeden Preis um seine Berfon haben und an feinen Dienft knupfen wollte. Doch biefe Befar murbe gludlich übermunden, und zwar burch feinen Lehrer, Brof. Spanheim, sowie durch bas Eingreifen seines Baters und Ontels Anton, welche ihm befahlen, Benf noch vor Ende feiner Studien zu verlaffen im Juli 1639. Bei seiner Antunft in Turin fand er die ganze Stadt in hochster Aufregung, weil gang Biemont von Frangosen und Spaniern überschwemmt mar. Er tam in große Befar, ba er fich pluglich zwischen beiben Armeen befand, er murbe sogar ergriffen und sostgenommen; boch entkam er glücklich dem gewissen Tode durch seine Geistesgegenwart und seinen großen persönlichen Mut. — Den 27. September dieses Fares wurde er durch ein Dekret der Synode von S. Germano zum Pastor der beiden Kirchen Prali und Rodorcto ernannt. Er ver-heiratete sich bald darauf mit Maria Pollent, Tochter eines Hauptmanns der Miliz. Er hatte in seiner Ehe 11 Kinder; doch starb ihm seine treue Lebensgefärtin im Jare 1662, als fie fich gerade rüstete, ihrem Manne in die Verbannung zu folgen. — Im Jare 1643 folgte Leger seinem Onkel Anton als Pfarrer zu St. Giodanni, im Tale Luserna. — Hier kam er mit den Mönchen in manche fache polemische Berurungen. Er murbe popular, aber in demselben Grade gefürchtet, und zwar fo fehr, bafs feine Widerfacher (mube ber falfchen Argumente) ibn gu gewinnen suchten burch glanzende Anerbietungen. Endlich nahmen fie ihre Buflucht zur Berfolgung: mit einem Schlag wuchs eine wilbe Borbe fanatischer Solbaten wie aus dem Boden, zusammengewürfelt aus allen Nationen, augefürt von jenem perfiden Marquis von Pianezza. Sie warfen fich in das Tal von Luserna, verfolgten die Flichenden bis auf die Sohen von Angrogna, und lieferten ihre armen Opfer der Schande, Qualen und Schmerzen aller Art aus. Diefe Tage find mit blu tiger Schrift in die Annalen ber Balbenfer Geschichte eingetragen und erinnern in ihren Graufamkeiten fast an eine neue Bartholomausnacht! — Leger entfam mit Gottes Hilfe auch diesmal und versammelte, in seiner Eigenschaft als Mode rateur der Kirche, seine vornehmsten Glaubensgenossen um sich, ermant sie, standhaft und treu ihrem Glauben und Baterland zu bleiben, empsiehlt sie der Obhut des wackern und unermüblichen Johann Janavel, und verlässt dann das Laud, mit dem Auftrag, bei fremden Hösen Silse und Beistand für seine versolgten Brüber zu suchen. Er hielt fich aber nur in Baris auf, von wo aus er ein an alle

Leger 533

**Rächte gerichtetes Manifest beröffentlichte. Man kann leicht erraten, welchen Gin=** brud es machen mufste, wenn es sogar einen Ludwig XIV. nicht kalt ließ. Leger wünschte, selbst nach England zu gehen, um bort die Silfe Cromwells zu miehen; doch muste er sich damit begnügen, ihm zu schreiben. Der Protektor machte ihm zuerst bas Anerbieten, Die Walbenfer nach Frland tommen zu laffen mf die Besitzungen der vertriebenen Papisten; aber nachdem er die Einwendungen Ligers reiflich erwogen, gab er nach und anderte seine Plane. Er fandte Sir Samuel Morland als Bevollmächtigten an den Hof von Turin, beauftragt, dort enerpich zu remonftriren. Um biefelbe Brit kehrte auch Leger iu die Walbenser Täler mid. Ein Friedensbertrag (bezeichnet als Patentes de grace) murbe zu Sinerolo unterzeichnet den 18. August 1655. Es wurde darin erklärt: die Walbenfer seien wider in alle ihre Rechte eingesett, doch machte man einige perfibe Borbehalte, welche ben Bormand zu neuen Berfolgungen boten. Befonders mar es ein Buntt, ber ben Religionsunterricht in St. Giovanni untersagte; offenbar ging bes auf Leger felbit; fein Parifer Manifest hatte nämlich ben Bergog ergurnt mb alle Mittel wurden versucht, sich seiner zu entledigen: Aufsorderungen, Vrohungen, lächerliche und infame Prozesse, Verrätereien, würdig einer Räuberbenbe. Endlich verurteilte man ihn zum Tobe ben 12. Jan. 1661. Wie wenn bas ur eine geringe Sache warc, wurde er nach diesem Urteil nach Turin citirt, um ich zu verantworten wegen feines Krieges gegen den Herzog und ber beshalb mit den Potentaten gewechselten Briefe 2c.; es handelte sich um einen formligen Prozess wegen Majestätsverbrechen. Daraufhin wurde er zum zweiten Mal sum Tod verurteilt den 17. September 1661, sein Haus sollte zerstört, seine Guter eingezogen werden. Gehetzt wie ein Ebelwild, und stets errettet durch bie treue Durchhilfe scines Gottes und seiner Glaubensbrüder, musste er fich entschließen, für immer sein geliebtes Baterland zu verlassen. Er machte einen ersten Haltepunkt in Genf und entschloss sich, trot ber Einwendungen ber walbenfischen Kirchen, sich in Leyben niederzulassen als Pfarrer ber Walloner Kirche. Dort verheiratete er sich wider den 19. Oktober 1665 mit Katharina de Raire, welche schon länger mit ihm verlobt war und welche dem vertricbenen einsamen Manne und feiner Familie eine Stute und Troft wurde. — Leger inte bis an das Ende seiner Tage nie auf, die Sache seiner Kirche zu vermeten, und zu biefem 3wed veröffentlichte er gang befonders die Gefchichte berevangelischen Rirchen Piemonts, welche mit einem turzen Abrifs feines bewegten Lebens ichließt. Sie ericbien in Leyben im gare 1669. mit einer geographischen Rarte ber Balbenfer Täler; fie zerfällt in zwei Bucher, bon denen das erste, wie schon der Titel angibt, zeigt, wie zu allen Beiten ihre Lehre und Disziplin gewesen ift, und wie sie sie beständig in ihrer Reinheit bewart von da an, wo Gott fie aus ben Finfterniffen des Heibentums rifs, one Unterbrechung und one die Notwendigkeit einer Reformation; das zweite borsiglich die hauptfächlichsten Berfolgungen behandelt, die fie erlitten, besonders wit Beginn der Inquisition und ihrer Herrschaft über die Christen bis zum Jare 1664."

Der erste Teil enthält zum Teil bereits veröffentlichte Fragmente, Abhandslungen von Waldensern, zerstreut in den Bibliotheken von Cambridge (wo Sir Morland sie im Jare 1658 beponirte, und wo man sie aus den Augen verslor dis auf unsere Zeiten), von Dublin und von Genf, wo sie noch heute venn nicht einer Anzeige so doch einer kritischen Beröffentlichung warten. Gereizt durch die Versolgungen, verwönt durch die warme Sympathie und Bewunsderung der Protestanten, überläst sich der Autor zu sehr dem Enthusiassmus, der ihn beseckt, und tut es darin noch Penin und Gilles zuvor. Aufticht annimmt, er habe sich zu sehr nur auf sein Gedächtnis verlassen, besonsders wenn er das Zeugnis katholischer Schriftsteller ansürt. Auch verdient er nicht, in jeder Hinsicht "die Unkosten für das Wissen seiner Nachsolger zu den", wie die ironische Bemerkung eines Kritikers lautet. Aber es ist strecht, unsern Glaubensgenossen im Ausland zu sagen, dass die heutigen Wals

584

benfer bem Gilles mehr Bedeutung zuschreiben und bafs bie Frage über ihre ( ftehung nicht nur offen, sondern an der Tagesordnung ift, und ben Gegenst neuer Studien bilbet. Was nun das zweite Buch betrifft, wenn es die rom Kirche und die Regierung und das Haus Savoyen ins Berz getroffen hat d die Beschreibung der Greueltaten von 1655, so ift es unnug, barüber zu gen; denn wenn auch die Fürsten und Fürer die Berantwortung abgelehnt ben, fo find fie boch nicht gerechtfertigt, eine folche Horbe gegen bie Balber gebungen und geschickt zu haben, von ber man überdies nicht mufste, ob fie m bon ihnen oder bon den Monchen angefürt wurde. Man wird fich ganz umfe bie Muhe geben, uns biefe Greuel als unmöglich vorzustellen, wenn es boch f statirt ift, dass Scenen dieser Art sich in unsern Tagen widerholt haben zu G ften bes Papsttums, wo es nicht galt, Krieg zu füren gegen bie Säresie, fi bern bie politische Tyrannei eines Bourbon aufrecht zu halten. Das hind uns aber nicht, zuzugeben, dass trot der Glaubwürdigkeit des Berfassers, d noch einige Übertreibungen vorkommen mögen. — Im Ganzen und Groj bleibt aber dies Buch wie das Leben von Leger das eines Helden der italie schen Reformation: seine Feder war wie ein Schwert, welches mehr als ein Sieg für die Freiheit und den Glauben davongetragen hat. Er hätte es viellei beffer gefürt, wenn er hatte italienisch schreiben burfen, welches seine Lieblin fprache gemesen zu sein scheint.

Literatur: Die "Gefchichte" von Leger hat in England einen trei Interpreten in ber Berson von Gir Morland, und in Deutschland von S. Baumgarten gehabt. Bgl. einige Balbenfer Gefchichtsschreiber, wie Dufton t Monaftier uud die fritischen Werte über den Ursprung der Baldenser von S jog, Reuß, Cunit 2c. Die Beschreibung ber Greueltaten bes Jares 1655 im fatholischen Sinne behandelt von Melia (Origin, persecutions and doctri of the Waldenses, London 1870), und von Colletta (Storia del Regno e tempi di Carlo Emanuelo II. duca di Savoia, Genova 1877).

P. S. Unfer Beschichtschreiber Leger hatte feine unbefannte Bermanbtich Sein Ontel, Anton Leger, war Pfarrer in Konftantinopel und ftanb bem ? triarchen Cyrill Lufaris nahe; fpater tehrte er als Pfarrer in bie Balben Täler zurud, von wo aus er nach Genf floh, wo er französischer und italic icher Prediger und Professor der Theologie wurde. Er arbeitete an bedeut ben exegetischen Werken, da er mit den orientalischen Sprachen vertraut w Ferner erwänt noch Galiffe (Refuge Italien, Genf 1881, S. 120) zweier B tern, Sone von Anton, gleichsalls Prediger, und mehrere in dem Register i Genfer Immatrikulirten, die den Namen Leger fürten.

Emilio Comba

Legio fulminatrix, f. Marc. Aurelius.

Legion, thebaifche, f. Mauritius.

**Legist u. Detretist,** s. Glossen und Glossatoren des röm. Rech Bd. V, S. 196.

Leibes: und Lebensstrafen bei ben Sebräern. Das Strafrecht, babin grichtet, bie gestörte Rechtsordnung wider herzustellen, bas Ansehn des Geset aufrecht zu halten und vor fünftigen Verletzungen zu sichern (Deuter. 17, 1 19, 20) und so das Bose aus der Mitte des Landes und Bolkes Ifrael zu igen (ib. 13, 6; 17, 7, 12 u. o.), beruht bei den Hebräern wie bei andern B fern urfprünglich und naturgemäß auf bem Pringip ber Widervergeltung (tali Dics wird bei einigen Anlässen sehr bestimmt ausgesprochen, z. B. Exob. 2 23 f.: ". . . Du sollst geben Leben um Leben, Auge um Auge, Jahn um 3af Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Bund Beule um Beule", Levit. 24, 19 f.; Deut. 19, 21. Allein in Ifrael wird ! Selbsthilfe durch das Geset beschränkt, es tritt eine gesetlich geregelte und ! milberte, gerechte Bergeltung an die Stelle jeuer, die Rache ift Sache Gott

uter. 32, 35, vergl. Köm. 12, 19). Nur der Schuldige selbst wird dems beftraft, nicht auch seine Kinder oder Angehörigen (Deut. 24, 16, vgl. 2 Kön. 6, wogegen Jos. 7, 24 unter den Begriff des Bannes fällt, s. R.-Enc. U, 82); teres mag zwar unter Umständen Gott selber tun, Exod. 20, 5; Levit. 26, 39; m. 16, 32 s.; Hiod. 21, 19; Jes. 14, 21; Jer. 32, 18; Klagl. 5, 7, was dann ich. 18, vergl. Jer. 31, 29 f. auf das richtige Maß zurücksütt. Das Gesch acls kennt weder Ehren- noch Gefängnisstrasen (s. R.-Enc. IV, 783 f.), noch ndesverweisung, weder Steigerung der Strasen durch allerlei Qualen, noch Torzur Erpressung eines Geständnisses. Wenn auch gesehlich als rechtliche Basis dwaßtab der Bestrafung anerkannt, galt doch das jus talionis mehr als ein inzip denn als striktes Gesetz und scheint bei Körperverletzungen selten oder wirklich angewendet worden zu sein, etwa nur wenn der Verletzte es ausdrück, verlangte, wogegen gewönlich eine anderweitige Enschädigung in Geld oder beswert eintreten mochte, was nur beim Mord verboten war, vgl. Prod. 6, Rum. 35, 31. Aus der Bibel ist uns wenigstens kein Beispiel von buchs blicher Ausübung der talio bekannt. Christus setze dann an deren Stelle die ade entgegengeschte, evangelische Norm, Matth. 5, 38 ff.

Die gewönlichste Leibesstrafe bei den Hebraern, angewandt auf Bergehen haltnismäßig geringerer Art, war die Züchtigung mit dem Stock, welche nicht r bei Kindern und Sklaven angewandt (Prov. 13, 24; 23, 13 f.; 29, 15; Sir. , 10; 30, 12; 42, 5, vgl. 2 Sam. 7, 14), sondern auch bom Richter verhängt b in beffen Gegenwart dem Delinquenten in liegender ober gebudter Stellung j ben Rücken applicirt wurde, Deut. 25, 2 f.; 22, 18; Levit. 19, 20; Prov. ,13 2c. Statt bes Stocks biente etwa auch eine Geißel ober Peitsche, 1 Kön. , 11. 14 (die hier ausnahmsweise erwänten "Scorpionen" waren entweder dor= je Anotenftode ober - nach Ephraem. Syr. - eigentümlich fonstruirte Stacheltichen). In den Synagogen wurde auf Anordnung des Synedriums gegeißelt latth. 10, 17; 23, 34, Aft. 5, 40; 22, 19), und zwar teils für Berbrechen, i welche das alte Geset Todesstrafe geseth hatte, teils für religiöse Abweichungen b Repereien, f. darüber den tract. Makkoth in der Mischna (IV, 5) und Othonis nic rabbin. philol. (Genevae 1675), p. 210 sq. Bei ben Romern galt biefe rafe als entehrend, mas fie bei den Hebraern nicht mar, Deut. 25, 3; Prov. , 26, und wurde daher nur bei Nicht-Römern und Unfreien angewendet, na-ntlich jeweilen vor der Hinrichtung, Matth. 27, 26 und Parall.; Apg. 16, 37; , 25, vgl. 2 Kor. 11, 25. Nach bem humanen Sinne bes ifraclitischen Gefetes rften nie mehr — wol aber minder — als 40 Streiche erteilt werden, Deut. , 3, weshalb die Rabbinen — um ja nicht bas Gefet zu überschreiten, wenn m fich etwa bei ber Zälung der Streiche geirrt hatte — nur je 39 Hiebe mit ter aus 3 Riemen geflochtenen Beifel zu erteilen gestatteten, 2 Ror. 11, 24; s. arch. 4, 8. 21. — Berstümmelungen, Abschneiben von Rafe, Ohren, Sana u. f. w., im übrigen Altertum nicht ungewönlich und auch den Hebraern nicht betannt, aber bei ihnen wie andere graufame Mifshandlungen nur in tumulmischen Zeiten ober im Kriege vorkommend (Richt. 1, 6 f.; 8, 7. 16; Ezech. , 25 2c., noch bei Jos. vita § 30. 34 sq.), waren burchs Gesetz nur auf Einen U, die Bestrafung ber schamlosen Handlung eines Beibes durch Abhauen seiner mb (Beuter. 25, 11 f.) beschränkt. Bei Berletzungen fremben Eigentums traten tmögensstrafen ein, f. R.-Enc. III, 593. Bergl. Riehms Handwörterbuch 898 ff.

Levit. 18, 29; 20, 15 f.; 22, 3. 9), sowie nach Levit. 17, 4 ift unzweiselhaft mit beiden Phrasen die wirkliche Lebensstrase gemeint, und willstrlich setzte das rabbinische Recht an die Stelle derselben die Strase von 39 Geißelhieben, s. noch Num. 15, 31; Hebr. 10, 28. Das Gesetztent zwei Arten der Todesstrase: die Steinigung (durch Do oder durch ausgedrückt) und den Tod durchs Schwert (meist wie der der Arten der Arten der Arten der Arten der Todesstrase), oder auch Do eniederstoßen).

Die Steinigung wurde vornehmlich für Berbrechen gegen die Theokratie, gegen Gott und göttliche Ordnung angeordnet, also für Gößendienst und Berleitung dazu (Ledit. 20, 2; Deut. 13, 6. 11; 17, 2 st.), Gotteslästerung (Ledit. 24, 14. 16. 23, vgl. 1 Kön. 21, 10 st.), Zauberei u. dgl. (Led. 20, 27), Berlezung des Sabbaths (Rum. 15, 35, vgl. Exod. 31, 14), Ancignung von Gebanntem, d. h. Jahve Bersallenem (Sos. 7, 25, st. R. Enc. II, 82), Unterlassung der Beschneidung (Genes. 17, 14), Besteigen des Sinai wärend der Gesetzeung (Exod. 19, 13, wo daneden Erschießen durch Sepecre oder Pscile genannt ist), beharrlicher Ungehorsam von Sönen (Deut. 21, 18 st.), serner für Bräute, die nicht als Jungfrauen ersunden wurden (ib. 22, 20 st.), Berlobte, die — in der Stadt, wo sie hätten um Hilfe schreien können — von einem andern Manne geschwächt wurden, wie über den Bersürer (ib. 22, 23 st.), und wol auch sür Ehebruch (vgl. Exch. 16, 40; 23, 47 mit Ledit. 20, 10 und Joh. 8, 5, st. A. Enc. IV, 59. 61); selch der stößige Ochse, der einen Menschang getötet, sollte gesteinigt werden, Krod. 21, 28 ft. Die Steinigung, für religiöse Bergehen auch den Ügyptern nicht undesannt (Exod. 8, 22), bei den Herdischer öster als eine Urt Lynchjustiz an missliedigen Persönlichsteiten geübt (Exod. 17, 4; Rum. 14, 40; 1 Sam. 30, 6; 1 Kön. 12, 18; 2 Chron. 24, 21; Joh. 10, 31; Upg. 5, 26; 14. 5. 19), wurde der Dem Lager oder der Stadt (Led. 24, 14; Rum. 15, 36 x.) im Beisein der Zeugen, welche wider den Berurteilten deponirt hatten und nun den ersten Stein wersen muskten (Deut. 13, 10; 17, 7; Apg. 7, 56 st., vgl. Joh. 8, 7), durch das Bolt dolkzogen. Wäheres gibt die Bibel nicht an; nach dem Talmub (tr. Sandedin) wurde der Berurteilte zunächst der dien und den Talmub (tr. Sandedin) Gerüst herabgestürzt; war er noch nicht tot, so war sihm der andere Zeuge einen schweren Stein auf die Brust; genügte auch das nicht, so wurde er vom Bolte dolkends durch Steinwürse getötet (Othonis lex. p. 318 sq.).

Der Tob burch's Schwert wurde angewendet auf mehr politische und bürgerliche Berbrechen, wie Mord und Todschlag (Exod. 21, 14; Lev. 24, 17. 21; Rum. 35, 16, 21. 31; Deut. 19, 11), auch infolge bloßer Farläsigeteit duch einen stößigen Ochsen, wo indessen ein Sühngeld zulässig war (Exod. 21, 28), Aussehnung gegen die Obrigkeit (Deut. 17, 12; Jos. 1, 18), Menschen-Diebstaß (Exod. 21, 16). In diesen Fällen spricht das Gesch meist Todesstraße überhaupt aus, one dass ersichtlich ist, welche von beiden Arten gemeint sei; so auch sürvorsähliche Übertretung göttlicher Gebote überhaupt (Num. 15, 30 s.) und viele levitische Übertretungen (f. Knobel zu Levit. 4, S. 379). Der Talmud (tr. Sank.) gibt dann meist Erdrosselung, sür gewisse Berbrechen aber — Mißhandlung und bästerung der Eltern (Exod. 21, 15. 17; Lev. 20, 9), Incest, Häderastie, Beitislichen Büchern kommt die Todesstraße duchs Schwert nicht ganz selten vor, 2 Sam. 1, 15; 1 Kön. 2, 25. 29. 31. 34. 46; 2 Kön. 10, 25; 14, 5; 21, 24; Jer. 26, 23. Die Hinrichtung vollzogen, da es keine eigenen Henker gab, die Gerichtsdiener, die königlichen Leibwachen (f. d. Art. "Areti u. Pleti" ob. S. 268), oder Männer, denen der König den Beschl dazu erteilte (1 Sam. 24, 17 s.; 1 Kön. 2, 29 ss.), drustekwr rò alua, Löser in Betress des Bluts. Num. 35, 19. 21. 27; Deut. 19, 12). Sie bestand nicht in der Enthauptung, welche wol bei den Ügyptern üblich war (Genes. 40, 19), bei den Juden adet erst später eingesürt wurde (Matth. 14, 10 s.; Apg. 12, 1), sondern im Todsstechen, worauf erst mitunter der Kopf vom Rumpse getrenut wurde (1 Sam.

31, 9; 2 Kön. 10, 7); auch הוֹקוע Rum. 25, 4; 2 Sam. 21, 6. 9. 13 beszeichnet nicht "aufhängen, freuzigen", sondern "zerhauen" mit dem Schwerte.

Die Todesstrase durste übrigens nur nach genauer Untersuchung und nur auf Ausjage von 2—3 Zeugen ausgesprochen werden (Num. 35, 80; Deut. 17, 4 bis 7; 19, 15). Beide nach dem Gesetz zulässige Todesstrasen konnten insosern noch verschärt werden, als ein nachträgliches Aushängen des Leichnams (das aber nicht über Racht andauern durste, Rum. 25, 4; Deut. 21, 22 f.; Jos. 10, 26; 2 Sam. 21, 6, 9 f. swo eine ungewönliche Härte waltete], Esth. 9, 13), etwa auch ein Verstimmeln 2 Sam. 4, 12, oder ein Berbrennen desselben (Levit. 20, 14; 21, 9; Jos. 7, 15, 25; Gen. 38, 24; 1 Makt. 3, 5 — ein lebendig Berstrennen tam bei Babyloniern und Shrern vor, Jer. 29, 22; Dan. 3, 6 ff.; 2 Makt. 7, 5, nicht bei Juden), oder das Auswersen eines Steinhausens über dem Getöteten zu dessen bleibender Beschimpfung (Jos. 7, 25 f.; 8, 29; 2 Sam. 18, 17) erwänt werden. Daß im Kriege noch andere martervolle Todesarten ublich waren, darüber s. d. "Krieg" S. 289. Als bei fremden Bölkern im Gestrauche werden genannt: das Todprügeln (rvunausseur 2 Makt. 6, 19. 28 f.; Hebr. 11, 35), das Wersen in den Löwenzwinger, Dan. 6, das Scalpiren, 2 Makt. 7, 4, 7, 10, das Töten in heißer Asch, 2 Makt. 13, 5 ff., das Hängen und Kreuzigen bei Persern (Ezr. 6, 11; Eft. 5, 14; 7, 10) und Kömern, das Hürzen von einem Felsen oder von der Mauer, 2 Chr. 25, 12; 2 Makt. 6, 10 u. a.

Bgl. Othonis lexic. rabb. philol. p. 618 sqq.; Rostoff in Schenkel's Bibels lex. V, 420 ff.; Saalschüß, Mos. Recht (1853), S. 448 ff. Rüctschi.

Leibnit, Gottfried Wilhelm, geboren zu Leipzig 1646, gestorben zu Sannover 1716, unter ben Philosophen an Universalität und Scharffinn nicht

übertroffen, wie für die meisten Lebensgebiete und Wissenschaften, so auch für Religion und Theologie in hohem Grade einstußreich. Wissenschurftig ergreift er alles, was ihm nur irgend zugänglich ist, vornehmlich das Kleine und Kleinste, aber er rastet nicht eher, als bis er das Mannigsache in systematischen Zusammenhang gesügt und die Erscheinung bis zur letzten Tiese versolgt hat. Was ihm als äußeres und ruhendes entgegentritt, das sucht er in ein Lebendiges zu verwandeln und sich innerlich anzueignen. Ersüllt von dem Glauben an die Allmacht und Allgegenwart der Vernunst setzt er in allem, was da vorliegt, ein gutes und berechtigtes voraus; die Warheit scheint ihm verbreiteter als man denkt, aber sie ist verhüllt, und es gilt nun, sie zur Anerkennung zu bringen. Zeglichem Extremen abgeneigt, überall auf Verständigung ausgehend, bezeigt er stets Maßhalten

Uberwindung, und zwar soll dieselbe nicht sowol durch Abschwächung der seinde lichen Glieder ersolgen, als durch Gewinnung eines überschauenden Standpunktes und dadurch mögliche Herausstellung eines Gemeinsamen. Bei allem Wissensederung eines brange entsremdet er sich nicht dem Leben, sondern bekundet einen überaus stare sen Trieb, zum Wol des Ganzen handelnd einzugreisen, neues anzuregen, an jesen Trieb, zum Wol des Ganzen handelnd einzugreisen, neues anzuregen, an jesen

und befonnenes Abwagen. Bornehmlich reigen ihn Gegenfate jum Berfuch ber

ber Stelle Leben und Tätigfeit gu erweden.

Als Ausgangspunkt leibnitischer Philosophie barf die Überzeugung gelten, dass der Mechanismus, auch auf dem Gebiete der Natur, zur letten Erklärung leineswegs genüge. Die Borstellung, als ob in dem Zusammensein ausgedehnter Besen die wirkende Kraft sich gewissermaßen von einem Dinge ablöse, um in ein inderes einzugehen, ist viel zu roh, um sich vor ernsterem Nachdenken behaupten i können; vielmehr ist alles Geschehen letzthin ein inneres und jedes Wesen ersebt im Grunde nur sich selbst. So werden wir zu der Annahme von Monaden, nteilbaren lebendigen Einheiten, hingedrängt. Der Begriff der Substanz fällt ier zusammen mit dem einer ursprünglichen Kraft, die Tätigkeit gilt als etwas it dem Wesen gesetzes, ja dasselbe ausmachendes; was existirt, ist auch leendig, ein schlechthin totes kann es überhaupt nicht geben. Was an Mannigstigkeit des Inhalts, sowie an verschiedenen Phasen des Daseins vorliegt, das

wird aus dem eigenen Grunde der Dinge (durch Entwicklung) hervorgebracht. Demnach kann überall nur das als wirksam und wertvoll gelten, was ein Innerliches geworden ift, alles Außere dient nur dazu, das Innere zu erwecken, in das es schließlich aufgehen soll. Eine solche Auffassung ift gleichmäßig gegen den Em

pirismus wie gegen bas Beharren bei bloger Autorität gerichtet.

Wenn nun aber ein unmittelbares Wirken der Monaden auf einander schlechterdings ausgeschlossen ist, so gerät der Zusammenhang der Welt in Gesar, und es tut not für denselben Sorge zu tragen. Dies geschieht nun durch die dielberusene Lehre von der prästadilirten Harmonie. Wir müssen die Welt durch die göttliche Weisheit so eingerichtet denken, dass dassenige, was innerlich in den einzelnen Monaden vorgeht, genau zu dem stimmt, was aus ihrer Lage im Weltall solgt; jedes Wesen lebt sich selbst und erlebt zugleich doch, von einem besonderen Standpunkt aus, das Ganze. Diese Harmonie wird nur durch Gott möglich, und es kann nie ein Zusammenhang der Dinge, nie eine Übereinstimmung des Subjektiven und Objektiven gesetzt werden, one auf die göttliche Ursächlichkeit zurücztzgehen; auch hinsichtlich des Wenschen ist daher zu behaupten, dass wir nur durch Gott der Warheit und Realität unseres Lebensinhaltes gewiss werden. So steht die Idee Gottes vor allem besonderen Erkennen, ja man kann sagen, dass auf Frund dieser Erwägungen jede weitere Einsicht in die kausalen Verknüpfungen des Weltalls für L. eine Veschigung des Glaubens an das göttliche Wirken bedeutet.

Bas bann aber weiter ben Inhalt der Belt anbelangt, so begegnen fich bei 2. zwei Richtungen. Ginmal vertritt'er bie wesentliche Gleichheit alles Geschens (c'est tout comme ici), nur unter folder Boraussehung tann man hoffen, von einem Bunkte aus ein anderes und das Ganze zu begreifen. Daber gilt es stets ausnahmelofe Gefete und weltumfaffende Begriffe anzustreben. Andererfeits aber erwarmt er fich nicht minder für die unendliche Berichiedenheit der Gingelwefen, nirgends sollen fich zwei Individuen völlig gleichen, ja jedes Individuum soll eine Belt unerschöpflicher Gigentumlichkeit enthalten (l'individualite enveloppe l'infini). Bereinigt werben beibe scheinbar fich widerstreitende Gesichtspuntte burch den Begriff des Quantitativen. Die unendliche Bielheit stellt sich dar als Stufenfolge ein und besfelben Seins oder vielmehr berfelben Rraft. Das gleiche Befet herricht überall, aber es findet an jeder Stelle eine eigentumliche Berwendung Die Durchfürung biefer quantitativen Betrachtung darf als befonbers charafteris ftisch für L. gelten. Fortwarend finden wir ihn bestrebt, scheinbar spezifische Unterschiede in bloß graduelle umzuwandeln und alle wirklichen Gegenfätze, alle Sprünge und gewaltsamen Umwälzungen aus der Weltbetrachtung zu entfernen. Im Großen wie im Kleinen, bei Sinnlichem und bei Geistigem, in der Ratur wie in der Geschichte stellt sich für den tiefer bringenden Blick eine Kontinuität der Formen und Bewegungen heraus. Der Begriff der Entwicklung erhält fo eine nähere Bestimmung, er befagt überall ein sicher und ruhig aufsteigendes gortschreiten in berfelben Ban. Damit ift eine eigentümliche Begreifung ber Beschicht, eine Art Philosophie der Geschichte gegeben. Alles Ginzelne tritt in engste Ber kettung und es lafst fich von jedem Moment aus die Reihe nach beiden Seiten ins Endloje entwickeln: le présent est gros de l'avenir et chargé du passé. And bas Innenleben bes Menfchen unterliegt folcher Ordnung. Bon einem rabitolen Bofen, von gewaltigen Ummalzungen tann nicht die Rede fein, der fittliche Prozefs besteht in allmählicher Befferung, in einem Sichvervollkommnen (se perfectionner). — Dafs der erfte Unschein gegen eine solche Unficht der Dinge fei, gibt L. bereitwillig zu, aber er meint, dafs man nur weiter in die Tiefe zu bliden und das Kleine und Werbende zu beachten brauche, um über jenen Schein hinauszukommen.

Wenn wir bei weiterer Erforschung des Weltinhaltes dem Berhältnis von Körper und Geist nachstragen, so muss für den Begründer der Wonadologie natürlich jede Existenz letithin geistiger Natur sein. Die Durchsürung dieser Lehre ist aber nur möglich unter der Boraussetzung, dass der Begriff des Geistigen nicht auf eine einzelne Stuse beschränkt, sondern dom Menschen aus auch nach unten hin ins Unendliche ausgedehnt wird. Nicht das Bewuststein, sondern das bloße

Leibnit 539

Fürsichsein ist das entscheidende Merkmal. Freilich wird dabei der Begriff schließe sich so inhaltleer, dass man fragen darf, ob er wirklich noch etwas leiste, wie denn auch L. selber bei den untersten Stusen nicht mehr von Seele, sondern nur von einem Analogon der Seele redet. Indessen hat er sich durch solche Schwiesrigkeit nicht in der Gesantlehre beirren lassen. Ihm bedeutet die sinnliche Welt als Ganzes nichts anderes als Erscheinung (und zwar wolbegründete Erscheinung) des geistigen Universums für die endlichen Geister. Beit und Raum sind Ordnungen der Erscheinungen. Was wir Körper nennen ist ein Monadenkomplex, one welchen der endliche Geist nie wird existiren können. Übrigens hat L. diese Gesantaussicht vom Körperlichen und Geistigen nicht inmer konsequent sestgehalten.

Sinsichtlich bes Inhalts bes Beisteslebens ift L. ganz und gar Intellektualift. Alles Innerliche fommt ihm auf Borftellungen und ihre Berhaltniffe gurud. Empfinden ift verworrenes Borftellen, Streben der Hang einer Borftellung zur anbern. Die Monaden find daher nichts anderes als Borftellungen ber Ericheinungen mit bem übergang zu neuen Erscheinungen, sie werden mit einem älteren Ausbruck gern als Spiegel des Weltalls bezeichnet. Der Grad der Klarheit und Deutlichkeit des Vorstellens entscheidet über die Stufenfolge der Monaden. Gottes Befen ift unendliche Beisheit, volltommen deutliches Borftellen. Das Auszeich= nende des Menschen besteht darin, dass er die Vorstellungen der Dinge wider auf einen einheitlichen Buntt zurudbeziehen tann, dafs er nicht bloß Perzeptionen, sondern auch Apperzeptionen (bewusste Vorstellungen) zu haben vermag. Dadurch erhebt er sich zu einem engeren Zusammenschluss des Lebens, zur Kontinuität des handelns, jur Bernunft, Berfonlichteit und perfonlichen Unfterblichfeit. Denn obwol die Unzerstörbarkeit aus dem Wesen einer jeden Monade als einer einfachen Substanz folgt, so kann man von eigenklicher Unsterblichkeit doch erst da reben, wo es eine moralische Identität gibt, die ihrerseits von bewusten Vorstellungen abhängig ist. Bei all dieser Hochschaung des Vorstellens und Erkennens wer= ben wir uns aber immer ben fpegififchen Begriff gegenwärtig halten muffen, ben & damit verbindet. Die Borftellung ift, als Konzentration einer Bielheit in einer Cinheit, immer auf die Welt bezogen und dadurch inhaltlich bestimmt, das Denken ift ein sachlich erfülltes, nie ein bloß formales, freischwebendes. Das Erkennen it Erweiterung des Befens, Ausbildung des eignen Seins zu einem Beltfein. Sodann ist das Borstellen nicht Produkt oder Erscheinung eines dahinterliegen= ben, uns unbefannten Seins, fondern es tonftituirt felber bas Befen ber Seele, wie benn überhaupt L. von einem Sein hinter ber Kraft nichts weiß. Das Ertennen ift nicht ein fertiges, sondern aus seiner Richtung auf das unendliche Beltall ergibt fich die Notwendigkeit immer weiteren Fortschreitens, so dass es nie in einem gegebenen Augenblide abschließen kann. Es hat endlich als ursprünglice Tätigkeit und fortwärendes Wirken einen unmittelbaren Einfluss auf das praftifche Handeln im engeren Sinne und schließt Forderung aller Lebensintereffen in fich.

Rach dem allen darf als minder befremblich gelten, was wir im folgenden binsichtlich der Wertschätzung des Erkennens anfüren. Die Entwicklung (Evolution) der in der Seele ursprünglich enthaltenen verworrenen Vorstellungen ist die Aufgabe des Lebens, der Drang nach Aufklärung der alles umfassende Grundtieb. Die Tugend ist "eine Fertigkeit, mit Verstand zu handeln", der sittliche Kampf der Gegensat der verschiedenen Strebungen, die aus verworrenen und deutlichen Gedanken entstehen. Da nur das Erkennen unser Wesen steigert, die Lust aber in der Empfindung dieser Steigerung besteht, so hängt auch unser Glück am Telennen, und es kann nur deswegen ein dauerndes sein, weil es uns möglich ist, zu immer neuen und neuen Erkenntnissen sortzuschreiten.

Wenn im Zusammenhang dieser Uberzeugungen Freiheit des Handelns an den Besitz deutlicher Vorstellungen geknüpft wird, so sindet sich offenbar kein Plat six Walfreiheit. L. hat die gröberen Formen des Determinismus nur bekämpft, um seinere, aber dem letzen Problem gegenüber dasselbe besagende an ihre Stelle zusen (s. über das ganze Problem Claß, Die metaphysischen Voraussetzungen des Leibn. Determinismus 1874).

Diefer Intellektualismus beherrscht natürlich auch bie religiösen Anschauungen. 2. hat fich über religiofe Fragen bei mannigfachfter Belegenheit geaußert, und man barf fagen, bafs fie ihm in allem feinen Forfchen gegenwärtig maren; bas hauptdokument aber bildet die Theodicee. Der Blan einer folden Arbeit icheint ihn sehr früh beschäftigt zu haben, der (von L. ftammende) Ausdruck Theobicee findet fich, soweit aus den vorliegenden Schriften erfichtbar, zuerst in einem Briefe bon 1697. Den Unftog jur Ausfürung bes Bedantens gab ber philosophische Bertehr mit ber Königin Sophie Charlotte. Diese bedeutende Frau, beren philosophisches Interesse sehr in die Tiefe ging, und die "das Warum des Warum" wissen wollte, nahm aufs lebhaftefte teil an der geiftigen Erregung, welche das berühmte Dictionnaire von Bayle hervorgerufen hatte. In bemfelben maren Bernunft unt Glaube in den schärsten Gegensatz gebracht und namentlich das Problem des Bo-fen als ein solches hingestellt, bei dem alle menschliche Ertenntnis sich notwendig in unauflösliche Biberfpruche verwickele. Uber biefe Angelegenheit verhandelte fie lebhaft mit 2., mundliche Darlegungen riefen den Bunfch fcriftlicher Aufzeich: nungen hervor, und so entstanden zunächst einzelne Stude des Werkes, bis es erheblich später (1710) als Ganzes unter dem Titel: Essais de theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal erschien. Der orientirenden Vorrede folgt zunächst ein discours de la conformité de la foi avec la raison, bann werben in brei Hauptabschnitten bie angegebenen Probleme behanbelt. Bei reichstem wiffenschaftlichen Gehalt ftrebt bas Wert boch seiner gangen Anlage nach die Wirkung auf weitere Kreise an und ist lebendig und anschaulich geschrieben, wie es benn auch sofort bas allgemeinste Interesse fand. Auf ihm vornehmlich begründen wir unsere folgende Darlegung ber religiöfen Unschauungen 2.'s. Der Rern aller Religion ift ihm die Liebe zu Gott. Diefelbe muß aber aus bem Erkennen fließen, wenn fie fich über unfer ganges Innere ausbreiten und in dem uneigennützigen Birten für unfere Nachsten bewaren foll. Rur eine folde auf Erkennen gegrundete Religion wird Sache innerer Überzeugung werden und alle Außerlichkeit in Lehre und Leben überwinden konnen. Die barf fic biefes Außere in Ceremonieen ober Glaubensformeln an Stelle ber tätig leben bigen Gefinnung setzen. Nie auch tann ein fturmischer Aufschwung bes Gemutes eine bas ganze Leben erleuchtenbe und erwärmende Flamme geben, wie es bie aufgeklärte Liebe (l'amour éclairé) vermag. Dass bei dem allen die philosophische Religion in einen Konflikt mit der Offenbarungslehre gerate, sucht L. entschieden abzuwehren. Zunächst möchte er durch Diftinktionen das Problem genauer bestimmen und abgrenzen. Bei der Theologie ist zu unterscheiden zwischen einer natürlichen und geoffenbarten, bei den Vernunstwarheiten zwischen ewigen und positiven. Run ist klar, dass oft der angebliche Streit zwischen Vernunft und Glau ben vielmehr ein Streit zwischen ben maren Grunden ber natürlichen Theologie und ben falfchen Scheingrunden ber Menschen ift, und bafs ber Triumpf bes Glaubens, von dem Bayle gern redete, nichts anderes bedeutet, als der Triumph ber demonstrativen Bernunft über nur scheinbare und trügerische Gründe. In Diesem Ausammenhange hätte der Glaube als Tradition nur die Aufgabe, Die nicht jeden Augenblick nnd nicht jedem Individuum einleuchtende Bernunftwarbeit im geschichtlichen Leben zu vertreten, vor Schwankungen zu bewaren und ben Menschen zu ihr zu erziehen. Indeffen erkennt & darüber hinaus Offenbarungs warheiten mit felbständigem Behalt an, one freilich ben Begriff ber Offenbarung felber einer tiefer bringenden Erörterung zu unterziehen. Bunachst aber hat bie Bernunft einer an uns herantretenden Offenbarung gegenüber die Pflicht, Die Le gitimation berfelben zu prufen, die motiva credibilitatis flar zu ftellen, damit wir nicht etwa blind ein falsches annehmen. Ift aber dieses geschehen, so foll der Inhalt der legitimirten Offenbarung einfach anerkannt werden. Wir durfen indes als ficher vorausseten, daß Offenbarungswarheiten nie den ewigen Bar heiten der Vernunft widersprechen werden, da auch die Vernunft ihren Grund in Gott hat. Ewige Warheiten sind eben solche, welche unser Erkennen volständig zu durchschauen vermag und wo es daher der Ubereinstimmung mit dem göttlichen Erkennen gewiss sein barf. Ginen Biberspruch mit ben ewigen Barbeiten 3th

Leibniş 541

, hieße einen Konflikt in die Weltvernunft selbst hineintragen und damit die lichfeit aller Ertenntnis, auch ber aus bem Glauben, aufheben. Es wurde ach eine angeblich geoffenbarte Barbeit nicht als folche anzuerkennen fein, ihr Inhalt ewigen Warheiten, wie z. B. den mathematischen, birekt widers je. Aber mit dem Widervernünftigen ift nicht bas Übervernünftige aufgeho= Es fann Warheiten geben, welche der Bernunft allerdings nicht widerjen, welche sich aber nicht aus ihr ableiten und durch sie beweisen lassen, erien, die wir nicht a priori, sondern nur a posteriori bartun konnen, bon wir nur das Dafs (rò ori), aber nicht das Warum (rò diori) einzusehen ogen. Die Forschung tann solchem Übervernünftigen gegenüber nicht mehr n als die Einwendungen aus dem Wege räumen und es dem Berftandnis der ichen annähern, fie vermag die Möglichkeit, aber nicht die Birklichkeit ber benswarheiten zu beweisen. Diefen Überzeugungen entspricht das tatfachliche iren L's. Er hat alle Glaubensfate bes historischen Christentums angenom= und zwar one prinzipiell eine spekulative Umdeutung zu verlangen, er hat sie ben Nachweis ihrer Möglichkeit gegen Angriffe verteidigt, und man merkt bem ichtigen Philosophen oft die Freude darüber an, seichte Einwendungen zu zerstümb bas scheinbar Widervernünftige in eine aufhellende Beleuchtung zu ruden. man darf daraus nicht zu viel positives Interesse für den Inhalt im einn folgern. L. umfafste das Chriftentum als Ganzes zweifellos mit aufrich= Berchrung, und nachdem er einmal biese Stellung genommen, mochte es ibm Bilicht ericheinen, seinen Scharffinn auch zur Berteidigung bes Ginzelnen auften. Aber er behandelt die Fragen mehr als interessante theoretische Bro-:, benn als Aufgaben, die das Gemüt angehen. Ihm persönlich liegen die jeiten, welche er zur natürlichen Theologic rechnet, entschieden mehr am Her= Mus feiner gefamten Theologie beben wir nur einige Buntte bervor.

Sinsichtlich des Berhältnisses des Menschen zu Gott bringt unfern Philosobie Überzeugung, der Ginzelne bedeute one Busammenhang mit bem Banjar nichts und nur von Gott aus fei biefer Bufammenhang zu gewinnen, in itlichen Bunkten den Mystikern nabe, wie das vornehmlich in der Schrift der waren theologia mystica hervortritt; andererseits aber bekampft er aufs nebenfte die Lehre von dem Aufgeben und völligen Berschwinden des Ginzeln Gott. Der Mensch ist nicht bloßer Teil, sondern Cbenbild der Göttlichkeit s non pars, sed simulacrum divinitatis, repraesentativum universi, civis as monarchiae). Erkenntnis und Liebe find nicht leidende Buftunde, sondern steiten des Geistes, jeder Einzelne soll an feiner Stelle mitarbeiten zur Boll-enheit des Universums, die Menschen find wie kleine Götter, die in ihrer dem großen Architekten des Weltalls nachamen. Frommigkeit ift nicht ftumme jung in eine überlegene Notwendigkeit, sondern aus Einsicht in die Vernünft des Ganzen quellende Dantbarteit und Bufriedenheit. Go wird die Lehre der besten Welt ein wesentlicher Bestandteil der religiösen Überzeugung. Benn L. die gegebene Welt als die beste erweisen möchte, so liegt es ihm das Bose zu bloßem Schein herabzuseten, aber er bemüht sich, mittelst einer ttung tief eindringender Erörterungen bargutun, bafs biefe Welt mit bem i beffer sein konne, als eine Welt one Boses. Bunachst findet L. die Schiligen des Bofen und des Elendes oft außerordentlich übertrieben. Die Den= haben tief im Herzen einen Unglauben an das Gute und lieben es, auch delften Handlungen durch Unterschiebung gemeiner Motive zu vergiften. Sotennen wir ein fo fleines Stud ber Welt, bafs ein aus Erfarungsbaten ndes Urteil über den Wert des Ganzen gar nicht möglich ift. Was aber die ipielle Behandlung bes Problems bes Bofen anbelangt, fo tommt es vor darauf an, die Frage auf das Ganze zu richten, nicht den unmittelbaren rud des Einzelnen entscheiden zu lassen. Es handelt sich bei dem Weltpronicht sowol um das an einzelner Stelle mögliche (le possible) als um das men mögliche (le compossible), und es fonnen im Busammenwirten die Dinge gang anderen Wert erhalten, als fie für fich allein haben würden. "Ein ges Ding zu einem geringen gesettet tann oft etwas befferes zuweg bringen,

als die Zusammensetzung zweier anderer, deren jedes an sich selbst ebler als jedes von jenen. Hierin stedet das Geheimnis der Gnadenwal und Auflösung des Knotens. Duo irregularia possunt aliquando facere aliquid regulare". Die Leistungen des Einzelnen im Zusammensein müssen erwogen und dann das Gesamtsazit deurteilt werden. Jede Bolltommenheit hat ihren Preis im Universum, keine einzelne aber einen unendlichen. Auch die Tugend, obschon in der Bergleichung das Höchste, muß den Plat mit anderem teilen und sich in ihrem Werte gegen dassselbe abschsten lassen; das Glück der Geschöpfer ist sicherlich für den Schöpfer ein überaus wichtiger Zweck, aber mit welchem Recht dürsen wir diesen Zweck sie den sinzigen erklären? Jedensalls kann der Mensch nicht beanspruchen, Endzweck des Universums zu sein. Wie der Astronom die Bewegungen der Planeten nur versteht, wenn er ideell seinen Standpunkt in der Sonne nimmt, so muß auch die philosophische Weltbetrachtung "das Auge in die Sonne stellen".

Der universelle Wertbegriff aber, auf den als letthin entscheidenden L. alles zurücksüren möchte, ist der des Lebens und der Tätigkeit, alle nähere Bestimmung tritt ihm zurück vor dem allgemeinen Inhalt dieses Begriffes. Und nun sucht er zu zeigen, dass ein Weltspliem mit dem Bösen sür Entwicklung von Leben und Tätigkeit geeigneter sein könne, als eins one dasselbe. Dass dies nun aber sür die vorhandene Welt auch wirklich zutresse, das hat der Philosoph nur auf einzelnen Gebieten durch näheres Eingehen zu begründen gesucht. Namentlich sür die mechanischen Gesete des Naturgeschens hat er den Gedanken vertreten, dass sie alle sich auf das Prinzip zurücksüren lassen, den größten Essek mit dem kleinsten Auswande zu leisten, in allem Wirken die leichtesten oder kürzesten Wege einzuschlagen und so im ganzen die größte Krastentwicklung hervorzubringen. Dass sich aber dieses so sinde, dürfe nicht als selbstverständlich gelten, sondern sei als Folge eines teleologischen Prinzipes anzuerkennen (s. darüber namentlich die gebankenschwere Schrift de rerum originatione radicali).

Für die Gesantbetrachtung aber hat Leibnit die Tatsächlichkeit der besten Welt mehr durch spekulativ-religiöse Erwägungen über Allmacht und Algüte Gottes glaublich gemacht, als durch Eingehen auf die gegebenen Verhältnisse missenschaftlich erwiesen. In künem Fluge des Vorstellens denkt er sich Gott vor der Existenz der Welt zunächst in seinem Verstande die Möglichkeiten erwägend, dann durch seinen Willen die als beste erkannte zur Wirklichkeit rusend. Schließlich aber stellt sich für L. trot aller Anstrengung auch dei diesem Problem die Sache so, dass nur die Möglichkeit der besten Welt wissenschaftlich dargetan wird, die Wirklichkeit Sache des Glaubens bleibt.

Das Prinzip der Bollkommenheit der Welt hat dann aber sehr erheblich auf die Begreifung des Vorliegenden zurückgewirkt. Es veranlaste nämlich an entscheidenden Stellen dazu, das a posteriori gefundene mit a priori aufgestelltem zu verknüpfen, empirische Gesichtspunkte und Reihen ins Unendliche zu erweitem. So z. B. bei der Lehre von der Individualität. Das jedes eine besondere Stellung und Ausgabe in der Welt habe, war durch empirische Betrachtung natürlich nie streng nachzuweisen. Es wird aber doch angenommen und als allgemeingültig hingestellt, weil solche Differenzirung der Vollkommenheit des Ganzen besier zu entsprechen scheint und daher aus teleologischer Erwägung gesordert werden muls.

Wie immer man über diese Lehren von der besten Welt urteilen möge, zu leugnen wird nicht sein, dass daszenige, was L. beschäftigt, erheblich von dem abweicht, was das religiöse Bewusstsein bei diesem Probleme zu fragen hat. Die Differenz tritt noch mehr hervor, wenn wir beachten, dass nach der letten überzeugung des Philosophen das Böse schlechterdings nicht vermieden werden kann, wenn überhaupt eine Welt gesett werden soll. Denn es liegt ihm die lette Duelle des Bösen in der Begrenztheit (limitatio) alles Geschaffenen, und so ist dasselbe schließlich nicht etwas ethisches, sondern etwas metaphysisches, der Seinst notwendigkeit, nicht der freien Tat entsprungen.

Das Christentum gilt L. als die reinste und aufgeklärteste Religion. Durch Christus wurde die Religion der Weisen die der Bölker, er erhob die natürliche Religion zum Gesetze, er wollte, dass die Gottheit nicht nur Gegenstand unserer Leibnis 543

ncht und Verehrung, sondern auch unserer Liebe und herzlichen Hingebung sei. ne sichtbare Bekundung der Warheit des Christentums liegt vor in den Wunsen. L. verteidigt dieselben in dem Sinne eines Geschehens, welches die Kräfter Geschöpfe übersteigt und nicht durch die natürliche Beschaffenheit der Dinge lärdar ist. Das Wunder ist nicht Verletzung der Natur, sondern Vezeugung er übernatürlichen Welt. Hinsichtlich der sittlichen Weltordnung versicht L. mit atschenheit die "Prädetermination"; er bekennt sich zu der Überzeugung, das Strase nicht bloß der Vesseumg, des Beispiels oder der Widerzeugung, das schadens wegen geschehe, sondern das sie in letzter Instanz zur Widerherstellung vordnung, zur sittlichen Sühne, one Rücksicht auf einen weiteren Zweck, erzge; er tritt sür die Endlosigseit der Strase mit der Erwägung ein, dass wenn 3 die Schuld ins Unendliche sortsetze, es auch die Strase tun müsse. Hinsuch der Abendmalssehre erklärt er sich in bestimmten Worten als einen Anzager der Augsdurgischen Konsession (weiteres über die Theologie L's s. bei

dler, Die Theologie bes L., 1869).

Durch die gesammte Gigentumlichteit Q.'s war es gegeben, bafs er bas Chrintum über die einzelnen historischen Bhasen und über die Barteiungen hinaus Banges zu begreifen und zu verehren fuchte. Er fült fich felber als Glieb : warhaft tatholischen Rirche, die durch die Liebe Gottes hergestellt werde, er allem Settenwesen innerlich abgeneigt und tritt mit großer Barme für Toleng und gegenseitige Achtung ein. Das Wort Augustins hat seinen vollen Bei-1: es sei beffer über verborgene Dinge ju zweifeln, als über ungewiffe ju nen. Ihn selbst finden wir eifrig beftrebt, ben verschiedenen Gestaltungen ber iftlichen Kirche in Lehre und Organisation gleichmäßig gerecht zu werden. Unter n Rirchenvätern schätt er vornehmlich Augustin, obschon ihm fein Ungeftum und ne leibenschaftliche Ausdrucksweise nicht ganz sympathisch sind; von den Scho-stikern, namentlich dem Thomas von Aquino, dem er viel verdankt, redet er achngsvoll, wie viel ihm die Mystik bedeutet, das zeigen namentlich seine deutschen pich-religiösen Schriften, die man nur anzusehen braucht, um die oft vertretene ificht, es fei L. die Berteidigung der Religion teine Bergensfache gemefen, als fich zu erkennen. Auch die verschiedenen Richtungen seiner Zeit, die Jansenisten, etisten u. f. w., sucht er unbefangen zu würdigen, auch bei den Socinianern Ihte er ein berechtigtes anerkennen, obwol ihm im allgemeinen ihre Begriffe zu

g und ihr fritisches Verfaren zu haftig dünkt.

Solche Überzeugungen zusammen mit ber perfonlichen Stellung Q.'s mufsten n zu lebhafter Beteiligung an den damaligen Unionsbestrebungen der Konfession beranlassen; ja es läst sich sagen, dass er, wenn auch im personlichen Her-treten zurückhaltend, zwei Jarzehnte hindurch der Mittelpunkt dieser Ber-he gewesen ist. Die allgemeine Stimmung nach dem dreißigjärigen Krieg war ihen Bestrebungen gunftig, manche politische Interessen ber Fürsten tamen bingu, b die eigentliche Inangriffnahme bes Problems geriet in Flus burch Bossuets erft 1671 erschienene exposition de la foi de l'eglise catholique, welche in berulicher Form eine Rechtsertigung der katholischen Lehre eben mit Rücksicht auf t Draußenstehenden unternahm. In Deutschland war für den Unionsgedanken mehmlich tätig Rojas von Spinola, ein spanischer Franzistaner, welcher als eichtvater am kaiserlichen Hofe lebte und bas besondere Bertrauen bes Raifers opold genofs, ein Mann von mehr Gifer als geiftiger Bedeutung. Er war in iferlichem Auftrage widerholt in Hannover, am wichtigften war fein Aufenthalt Er tam bamals mit fehr weitgebenden Anerbietungen; am auf-Cendsten war der Borschlag, dass das tribentinische Konzil bis auf ein kunftiges gemeines Ronzil einstweilen aufgehoben und der Beurteilung des letteren unterofen werden folle. Der Herzog Ernst August ging auf die Unterhandlung ein und nannte verschiedene protest. Theologen zu ihrer Fürung; die Seele der Ronferenz n Molanus, als Abt zu Loccum erster Geistlicher bes Landes, ein Schüler bes Aligtus, ein milder und weitbenkender Mann, L. nabe befreundet. Diefer felbst ieb zwar persönlich im Hintergrund, stand aber-mit seinen Interessen und Rat= Magen in nächster Rähe. Die tatfächliche Bereinigung ber Kirchen war nächstes

Biel der Berhandlungen, hinsichtlich der Lehre erwartete man Berständigung von einem später abzuhaltenden öfumenischen Konzil. Die Konserenzen verliesen günstig, und da Spinola mit dem Ergebnis nicht nur beim Kaiser, sondern (1684) auch in Rom gute Aufnahme fand, schien die allgemeine Berständigung auf dem besten Wege. Aber nun eben, wo man allgemein auf die Sache ausmerksamer wurde, erhob sich in Deutschland von beiden Seiten mannigsacher Widerspruch

und die Angelegenheit mufste vorerft gurudgestellt werben.

L. aber behielt sie fortwärend im Auge und beschäftigte seine Gedanken lebhaft damit. Um die Jare 1686—1690 scheint er jenen merkwürdigen Enkunf versast zu haben, welcher unter dem (nicht von L. herrürenden) Ramen systema theologieum bekannt ist. Dasselbe ist nichts anderes als eine philosophische Berteidigung des Katholizismus, es ist reich an bedeutsamen Gedanken und einschmeichelnd geschrieden. Bei der Absassung schwebte der Plan vor, es unter Berheimslichung des Autors und seiner Parteistellung gelehten und gemäßigten Bischsen vorzulegen und dieselbe zur Approbation zu bestimmen. Damit schien ein wichtiges Wittel sur dusgleichsunterhandlungen gewonnen werden zu können. Das Wanustript wurde erst 1819 herausgegeben und konnte, one die aus den Briefen und Entwürsen L's sich ergebende Erklärung betrachtet, als Beweisstud dasür gehalten werden, dass L. innerlich dem Katholizismus zugeneigt gewesen sei. In der Tat beweist es nicht mehr, als dass sich L. in merkwürdiger Weise auf den Standpunkt der Gegner zu versehen und von hier das Problem zu betrachten im Stande war.

Bas ihn zu ben Einigungsversuchen veranlaste, war nicht eigentlich ein Drang seines Herzens. Ihm selber genügte die geistige Busammengehörigkeit bes Gottesreiches, als beffen Glied er fich fülte, ein lebhaftes tirchliches Bedürfnis hat er nie bezeigt. Aber eben beswegen galt ihm das Unterscheidende nicht als ein wesentliches und endgültig trennendes, es dünkte ihm ein Ausgleich möglich, wenn man die Differengen nicht fo febr beseitigte als fie vielmehr bor bem Ginigenden zurücktreten ließe. Jeder foll bas Seine behalten, aber in dem Entideis denden finde man sich zusammen. Dem Katholizismus im besonderen aber muste 2. wegen der Kontinuität der Geschichte und der Universalität der Organisation große Achtung entgegenbringen. So ist ein weites theoretisches Entgegenkommen seinerseits leicht zu erklären. Aber sobald die Sache ins Persünliche gewandt und ihm der Übertritt zugemutet wurde, hat er seinen protestantischen Standpunkt mit Entschiedenheit und Burbe verteidigt und in seinen Ausfürungen deutlich betum bet, dass er die Güter des Protestantismus sehr wol kannte und zu schähen wuste. Eben dieses zeigt sich auch bei einer weiteren Phase der Einigungsversuche, an der L. beteiligt war. Durch verschiedene Vermittlung entwickelte sich über je nes Problem seit 1691 ein Briefwechsel zwischen Bossuck einerseits, Molanus und Leibnit andererseits. L. tritt babei mehr und mehr bor Molanus in ben Bordergrund. Man ftritt namentlich über die prinzipielle Anerkennung der tit bentinischen Lehren, wofür Boffuet, unter manchen sonstigen Bugeftandniffen, ebenfo entschieden eintrat, wie Leibnit fie befämfte. Die Sache mar von Anfang an aus fichtslos, die Berhandlungen entfrembeten die beiden Männer mehr und mehr, beschäftigten sie bei längeren Unterbrechungen aber doch bis 1702.

Auch Bersuchen zur Einigung der beiden protestantischen Kirchen stand Leibenit nahe. Die Verhandlungen sanden zwischen Berlin und Hannover statt, dort regierte der resorm. Friedrich III. (später als König Friedrich I.), Gemal der hannov. (übrigens resormirt konsirmirten) Prinzessin Sophie Charlotte, hier der luth. Ernst August und seit 1698 Georg Ludwig. Die Sache kam seit 1697 in Bewegung. Leibnit war durch Korrespondenzen mit einflussreichen Berliner Persönlichkeiten, später vornehmlich mit Jablonski, für sie tätig, sein Streben beschränkte sich zunächst auf den Gewinn kirchlicher Toleranz, Gine Kirche sollte die verschiedenen Bekenntnisse umfassen. Als aber Friedrich III. sich darüber hinaus für eine wirkliche Einheit der Lehre und sür die Aussehung der "parteilichen" Ramen "Lutherisch" ud "Resormirt" zu gunsten des Gesamtnamens "Evangelisch" erwärmte, ward dies als Biel ergriffen. Im Auftrage des Kurfürsten versasste der bekannte Hosp.

Leibnis 545

biger Jablonski als Grundlage für Verhandlungen die Schrift: "Kurze Vorlung ber Ginigfeit und bes Unterscheids im Glauben bei den Protestirenben, mlich Evangelischen und Reformirten". Bon hannoverscher Seite murben Q. b Molanus zu ben Berhandlungen beauftragt; Molanus, ber mit Entschiedent eine wirkliche Ginheit der Rirchen anftrebte, ftand voran. Belmftadter Theoen wurden zur Erörterung mit herangezogen. 1698 erfolgte eine bie Sache bernde Antwort. Daraufhin erhielt Jablonsti den Auftrag, fich zu einer perdichen Ronferenz mit Molanus und I. nach Hannover zu begeben. Die Gijung kam in den Umrissen glücklich zu stande, auch der Name "Evangelisch" ird als gemeinsamer angenommen. Sten jest aber schien infolge politischer ränderungen bei den Statsmännern der Eiser zu erkalten und die Angelegenit geriet in einiges Stoden. Erft 1703 ward ein weiterer Schritt vorwärts tan, indem durch Friedrich in Berlin ein aus lutherischen und reformirten Theogen bestehendes collegium irenicum ober charitativum unter Borsit bes bei ber Bnung zum reformirten Bischof ernannten Urfinus von Bar eingesett wurde. iter ben Mitgliedern befand sich Jablonski. Nach verschiedenen Phasen, in die ch 2. mit eingriff, verlief bas Bange erfolglos. Seit 1706 verloren die Fürften \$ Interesse an der Sache und auch L. zog sich nun äußerlich zurud, hielt aber n Gebanten fest und troftete sich mit ber Erwägung ipsa se res aliquando coniet.

Das Verhalten L.'s bei diesen Einigungsversuchen wird man bei aller Anstennung der hervorragenden Gaben, die er auch hier bekundete, nicht zu den öhepunkten seines Wirkens rechnen können. Er geriet bei den praktische Ersolge spredenden Verhandlungen auf ein Gebiet, wo seine philosophische Art die Dinge zusehen nicht zu dem stimmte, was das Bewusstsein der Mitlebenden und Nächsteteiligten verlangte. Das ganze Problem erschien ihm viel zu sehr als ein theostisches; das die einzelnen greisdaren Differenzen des Katholizismus und Prospantismus in Einrichtungen und Lehren nur Erscheinungsformen eines weit estr gehenden Gegensaches seien, ward von ihm verkannt. Und da er bei aller Urme für das Ganze hinsichtlich der Gestaltung im besonderen keine seste eigne berzeugung zu vertreten hatte, so war es unverweidlich, dass er oft von andesm abhängig wurde, die ganze Angelegenheit nicht sowol wie eine religiöse, sonstm wie eine diplomatische behandelte und sie von den Geschicken und Launen er Tagespolitik abhängig machte.

Erheblich günstiger wird über seinen Gesamteinstuss auf das Gebiet des residen Lebens zu urteilen sein. Allerdings wird sein Versuch, die Welten der ihit und der Physis auszusonen, wie er als Ganzes abgeschlossen vorliegt, schwersch jett noch Anhänger sinden. Man wird, abgesehen von allem Einzelnen, prinspiell dagegen einwenden müssen, das die Physis, welche äußerlich untergeordnet nich, genauer betrachtet die leitenden Begriffe bestimmt und so im Grunde die kerschaft gewinnt. Die überkommenen Lehren werden innerlich aufs erheblichste mgewandelt, die Religion, welche L. wissenschaftlich verteidigt, ist in Warheit etwas weres als dasjenige, was er vorsand und was er auch in seiner subjektiven

berzeugung festzuhalten glaubte.

Aber man ist mit L. nicht sertig, wenn man über sein System ein Urteil gesult hat. Die durch ihn erweckte geistige Bewegung reicht tatsächlich weit darüber isaus. L. hat die wissenschaftliche Behandlung der religiösen Probleme durch irdsfinung neuer Gesichtspunkte, durch Berwendung neuer Methoden, durch Aussebeitung weiter und reiner Begriffe auf ein ganz anderes Niveau gehoben; er at das Religiöse überall mit dem Allgemeinmenschlichen zu verbinden und in agker Beziehung zu den andern Lebensmächten zu halten gesucht; er hat auch werhald des subjektiven Lebens eine Fülle von religiösen Motiven wachgerusen. Hat er durch das Ganze einen überaus starken anregenden und sürdernden installs ausgeübt.

Im besonderen für die Entwicklung des beutschen Geisteslebens war es von ervorragender Bebeutung, dass ein Mann, der so wie L. auf der Höhe der neues Wissenschaft stand, die Überlegenheit der Welt des Geistes voll und ganz

anerkannte und die Berfonung beiber Welten gur hauptaufgabe feines Lel machte.

Gesamtausgaben ber seibnisischen Schriften sind im Entstehen, aber noch 1 vollendet. Die philosophischen Werke sind am leichtesten zugänglich in der L gabe von Erdmann L. opera philosophica 1840; L.'s deutsche Schriften Guhrauer zusammengestellt (2 Bde. 1838 und 1840). Ebenderselbe hat eine tiche Biographie L.'s versaßt (2 Bde. 1846). Bibliographisches zur Leibnistiratur s. Ueberweg-Heinze, Grundr. d. Geschichte der Philosophie der Renzeit, §

Leichenreben, f. Rafualreben, Bb. VII, S. 552.

Leipziger Disputation, f. Ed, Bb. IV, S. 20; Rarlftabt, Bb. VII, S.! und Luther.

Leipziger Interim, f. Interim, Bb. VI, S. 775.

Leipziger Rolloquium von 1631. Das Leipziger Rolloquium, ein Religio gespräch zwischen lutherischen und reformirten Theologen, folofs fich an eine Marz 1631 in Leipzig stattfindende Zusammentunft protestantischer Stände Die lettere war veranlasst durch die Absicht, eine Bereinigung der protestantisch Stande des Reiches herbeizufüren, um burch dieselbe die Musfürung bes Refti viande des netwes herdeizusuren, um durch dieselbe die Aussurung des kest tionsediktes zu hindern, one doch genötigt zu sein, sich mit Gustad Abolf t Schweden gegen den Kaiser zu verdünden. Demgemäß erneuerte man in Le zig den Protest gegen das Edikt, und beschloss zu rüsten, wies jedoch das ! sinnen Gustad Adolfs, mit ihm in einen Bund zu treten, zurück. Die Fürswurden nach Leipzig von ihren Theologen begleitet. Im Gesolge des Kurfürs Georg Wilhelm von Brandenburg besand sich sein Hosprediger Johann Bzuk, mit dem Landgrasen Wilhelm von Hessen sien Hosprediger Theop lus Neuberger und ber Professor Johann Crocius getommen. Bon seiten bie reformirten Theologen geschah ber erfte Schritt zu einer Berhandlung über Streitpunkte zwischen beiben Rirchen. Dabei verkannten fie nicht, baff eine B einigung taum möglich fein werbe, aber fie hofften wenigstens eine Milben und Minderung der Streitigkeiten zu erzielen. Der einfluskreichste Theologe Kursachsen war der Oberhofprediger Hos v. Hohenegg (s. d. Art. Bd. VI, S. 17 bekannt als der heftigste Gegner der Resormirten; doch der Zwang der yoliste Verhältnisse, welcher die Fürsten zusammengesürt hatte, bewirkte, dass die lut rifchen Theologen bas Anfinnen ber Reformirten nicht bon ber Sand wiesen. 9 biefe bei ben Leipziger Professoren Bolyfarp Lepfer und Heinrich Sopffner anfragt ob fie mit bem Oberhofprediger und ihnen zu einem Religionsgesprach zusamm treten würden, welches jedoch nur den Charakter einer Privatkonferenz haben sollehnten die Sachsen die Anfrage nicht geradezu ab, obwol sie ihre Bedenken ger das Unternehmen nicht verhehlten, auch one die Zustimmung ihres Landeshei auf den Borschlag nicht einzugehen wagten; auf den Wunsch, das hoë sich l Beftigfeit, die er in seinen Schriften zeige, in ber Unterredung enthalten mo versicherten sie seine sonderbare Humanität in conversatione. Der Rurfürst ? hann Georg erteilte die Genehmigung zu dem Gespräch, nicht one auch seinerse auszusprechen, bafs es nur bie Bedeutung einer Brivattonferenz habe; zugle bestimmte er den Gegenstand ber Verhandlung dahin, "zu vernehmen, anzuhlt und zu erwägen, ob und wieferne man in der Augsburgichen Konfession ei ober ob und wie man auf beiden Seiten näher zusammenruden möchte".

Die Unterredungen begannen am 3. März 1631 in dem "Losament" Holman versicherte sich eines gemeinsamen Bodens, indem die reformirten Theolog die Erklärung abgaben, dass sie sich zu der Augsdurgschen Konsession don 15 bekännten, auch bereit seien, sie in der Form, wie der kursächsische Augsd (1628 auf Besehl des Kursürsten herausgegeben) enthalte, zu unterschreiben; erinnerten an die rechtliche Geltung der Konsession in Brandenburg und Hest was die Bedeutung der Variata anlange, so bezogen sie sich auf die Erkläruder Stände auf dem Naumburger Konvent, wogegen die sächsischen Theologen sauf die Erklärung in der Vorrede zum Konkordienbuch beriefen. Darauf na

man die Konfession in den einzelnen Artifeln durch; man fand fich einig in den Art. 1-2; 5-9; 11-28. Mehr Schwierigfeiten bereitete ber 3. Artifel. 3mar gu bem Bortlaut bes Artifels befannte man fich auf beiben Seiten, allein man berbarg sich nicht, dass man ihn verschieden verstehe; die Lutheraner legten in ihn die lutherische Fassung der communicatio idiomatum, wärend die Resormirten dieselbe verneinten; man begnügte sich also in zwölf Punkten zusammenzusaffen, worüber man in der Chriftologie einig war, und baneben festzustellen, worüber man berichieben bachte. Bum 4. Artifel gaben die Reformirten die Erflärung ab, bafs fie bie Allgemeinheit bes göttlichen Gnabenwillens lehrten. Um 7. Marg tam man jum 10. Artifel vom Abendmal. hier trat wider die Berichiedenheit der Lehre trop bes Befenntniffes gur gleichen Formel an ben Tag. Man berfur wie beim 3. Artifel, man ftellte fest, wie weit man einig war, und bezeichnete flar die Differengpunfte, die manducatio oralis und manducatio indignorum. Die Erinnerung an den Tag ju Marburg lag nabe; bie Reformirten hofften, man werde jest weiter tommen als damals, wenigstens dagu, "bafs man für einen Mann wiber das Papfttum fteben fonnte", allein die Lutheraner trugen Bedenten, irgend welche Busagen zu machen. Nachdem man bie Augsburgsche Konfession burchgesprochen hatte, erkannte man mit Recht, bas noch nicht sämtliche zwiespaltige Lehren berürt feien; man handelte deshalb noch eigens bon ber Brabeftina= tionslehre. Auch hier ließ man es fich angelegen fein, das beiben Kirchen Ge-meinsame möglichst hervorzuheben, allein es blieb boch die Berschiedenheit, dass die brandenburgischen und heffischen Theologen die Erwälung einer bestimmten Bal gur Geligteit an die Spipe ftellten und die gottliche Prafzieng bon ber Erwalung ausschloffen, die fachfischen Theologen bagegen bie Erwälung bebingt fein liegen durch ben zuvorgesehenen Glauben.

Der Schluss der Konferenzen erfolgte am 23. März. Es war verabrebet, ben Inhalt des Gesprächs nicht zur Ungebür zu spargiren; deshalb wurden nur vier Exemplare des Protofolls abgesast, für die drei Fürsten und die theologische Fakultät zu Leipzig. Bald aber war das Gespräch seinem Inhalt nach in Engstand, Frankreich, der Schweiz, Holland und Schweden bekannt, ja in den beiden zulest genannten Ländern konnte man die Relation von dem Leipziger Kolloquium

gebrudt befommen.

Man kann sagen, die Verhandlungen blieben resultatsos; die alten Lehrdisserenzen traten sosort hervor, und in keinem Bunkte vereinigte man sich; das Entsgegenkommen bestand, abgesehen von der friedlichen, ruhigen Beise des Gesprächs, nur darin, dass man sich gerne derselben Borte bediente. Allein das sag in der Natur der Sache; denn es standen einander zwei völlig durchgebildete dogmatische Anschauungen gegenüber: solche lassen sich nicht vereinigen; und man war beidersseits von der Richtigkeit des eigenen Standpunktes zu sehr durchdrungen, als dass man in irgend etwas Besentlichem hätte nachgeben können. Die Bedeutung des Leipziger Kolloquiums liegt demnach nicht in dem, was durch dasselbe erreicht wurde, sie liegt darin, dass eine solche Konserenz überhaupt möglich war. Es dämmerte die Erkenntnis, dass man bei aller Treue gegen die eigene Lehre die Schwesterlirche nicht nur aus dem Gesichtspunkt der Polemik betrachten dürse.

Das Protofoll des Leipziger Kolloquiums ist mehrsach gedruckt, z. B. bei Augusti, Corpus libr. symb. Elbf., 1827, p. 386 sqq., und bei Niemeyer. Collactio conf. in eccl. reform. publicat., Lips. 1840, p. 653 sqq. Joh. Bergius, Relation der Privat-Consernz, welche bei währendem Convent der Protestizrenden evangelischen Chur-Fürsten und Stände zu Leipzig 1631 gehalten worden, nebenst einer Borrede, darin auf daszenige, was herr Matthias hoe von Hoenegg in seiner Rettung sürgebracht, gebührlich geantwortet wird, Berl. 1635; E. B. hering, Geschichte der kirchl. Unionsversuche, Bd. 1, Leipz. 1836, S. 327 ff.; U. G. Rudelbach, Resormation, Lutherthum und Union, Leipz. 1839, S. 407 ff.;

M. Schweizer, Die protestantischen Centralbogmen, 2. Salfte; S. 525 ff.

Sand (Rlofe+).

Lenfant, Jacques, einer ber bedeutenbften Theologen ber frang.shugenottisiden Rolonie in Berlin, wurde geboren zu Bazoches (in ber Beauce) ben 13. April

548 Lenfant Lentulus

1661. Er ftubirte Theologie, guerft in Saumur, bann in Genf. In letterer Stadt ward er bes Socinianismus angeflagt, weswegen ihm die Ordination ber weigert murbe; er erhielt diefelbe one Schwierigfeit in Beibelberg (1684), wofelbit er vier Jare lang als Prediger an der frang. Kirche und Raplan der verwitweten Kurfürstin verweilte. Im Jare 1688 zog er nach Berlin; ber Kurfürst Fried-rich von Brandenburg (ber erste König von Preußen) ernannte ihn zum Pfarrer der frang. Rirche, an welcher er nahe an 40 Jare wirfte. Gein Leben in Berlin verlief in Rube und in Ehren und ift warend biefes langen Beitraums nichts ju erwänen, als einige Reifen, die er unternahm: 1707 nach Solland und England; ferner, um behufs feiner Studien Manuftripte und wertvolle Bucher auf gufuchen: 1712 nach Selmftabt, 1715 nach Leipzig, 1725 nach Breslau. Er war ein beliebter Prediger, und ber Bredigtband, ben er herausgab (Seize sermons sur divers textes), wurde von Rambach ins Deutsche übertragen (Salle 1742). Auch fehlte es ihm nicht an Auszeichnungen; er war Mitglied bes Ober-Ronfistoriums, fowie auch des Rathes, ber die Angelegenheiten der frang. Auswanderung gn ber walten hatte; 1710 wurde er forrefp. Mitglied ber englischen Wefellichaft gur Berbreitung bes Glaubens; 1724 Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften in Berlin. Er ftarb den 7. Muguft 1728 und wurde in der frang. Berberichen Rirde

am Sug ber Rangel beftattet.

Lenfant hat viel geschrieben, ift aber hauptfächlich als Rirchenhistorifer ruhm lich befannt. Hervorzuheben find folgende Berfe: Histoire de la papesse Jeanne fidèlement tirée de la dissertation latine de M. Spanheim (mehrere Male herausgegeben). — Histoire du Concile de Constance, tirée principalement d'auteurs qui ont assisté au Concile, enrichie de portraits, Amst. 1714, das bedeutendite was er geschrieben, heute noch von Wert; ein Gegner fällt folgendes Urteil über basselbe: "Es gibt wenig Geschichtswerfe, die mit solcher Genauigkeit und solcher Beisheit verfast find"; Hist. du Concile de Pise et de ce qui s'est passé de plus mémorable depuis ce Concile jusqu'au Concile de Constance, enrichie de portraits, Amst. 1724. - Histoire de la Guerre des Hussites et du Concile de Basle, enrichie de portraits, 1731. - Much in ber Eregese und in ber Rontroberfe hat er micht Unbebeutendes geleiftet. Er verfaste mit Beaufobre einen Kommentar bes N. Teftamentes, ben Prof. Reug ben "beften und berühmteften" bes 18. Sarhunderts nennt: Le N. Testament de notre Seigneur J. C. traduit en françois sur l'original grec, avec des notes litérales pour éclairer le texte, Amst. 1718. Bon ihm ift ber erfte Band, ber bie vier Evangelien und eine um fangreiche Ginleitung enthält. - Roch eine Streitschrift ift gu erwänen: Preservatif contre la réunion avec le Siège de Rome, ou Apologie de notre séparation d'avec ce Siège, contre le livre de Mile de B. (eaumont) dame prosélyte de l'Eglise rom, et contre les autres controversistes anciens et modernes 1723, 4 Banbe. Lenfant ift einer der Gründer der Bibl. germ., zu welcher er die Borrede schrieb. - Siche: Haag, France protestante, Bb. VI; Bibl. germ., Bb. XVI; Ch. Dardier, Lenfant (Jacques) in ber Encyclopédie des sciences religieuses. Bb. VIII.

Lentulus. Unter diesem Namen ist ein apotryphischer Brief über die Gestalt Jesu vorhanden und in der katholischen Kirche verbreitet, welchen Lentulus, ein Römer aus Palästina, näher Jerusalem, nach Rom geschrieben haben soll. Handschriften desselben sinden sich nach Joh. Alb. Fabricius, Cod. apoer. Novi Testamenti Vol. I, p. 302 in mehreren Bibliotheken von England, Frankreich, Iwilien (namentlich in der des Batikans und in Padua), Deutschland, namentlich Augsdurg und in Jena, wo zwei Exemplare früher vorhanden waren, deren eines mit einem sehr schönen, der Beschreibung angepassten Bildnis von Jesu Christogeschmückt war, welches Papst Leo X. samt dem Briefe einst Kursürst Friedrich dem Beisen zum Geschenk gegeben haben soll. Nach der Bersicherung des jenatschen Bibliothekars, Christos Mylius (Memorab. biblioth. academ. Jenensis, Jen. 1746, 8°, p. 301 sq.) war die Abschrift dieses Briefes auf rotem Papier mit goldenen Buchstaben mit einer sehr kostdaren Pergamenthandschrift verbunden, welche

Lentulus 549

iestedangelien mit prächtigen Bilbern von Luk. Cranach enthielt. Diese Handschrift sei übrigens abhanden gekommen und in Jena nur noch die zweite vorsanden, welche der 80. Handschrift beigefügt sei. Gedruckt sindet sich dieser Brief merst in den magdeburgischen Centurien Basil. 1559, 1, p. 344. Davon abgeswuckt in Mich. Neandri Apocryphis, Basil. 1567, p. 410 sq. Hierauf sindet er sch bei Joh. Jac. Grynaeus, Monumenta s. Patrum orthodoxographa, Basil. 1569, fol. Eine zweisache Rezension hat Joh. Reiskius in exercitatt. histor. do imaginidus Jes. Chr. rel. Jen. 1685, 4°, gegeben, wovon die eine aus Grynäus entlehnt, die andere ein Abbruck der von Mylius beschriebenen jenaischen Handschrift ist. Wan sieht, welche Ausmerksamkeit in früherer Zeit jenem Briese zu teil wurde, der von dem päpstlichen Legaten Hieronymus Xavier in seiner mit zubeln vermischten Geschichte Christi ins Portugiesische und aus demselben ins Bersische übersetzt worden ist, wie denn auch nach Reiske und Fabricius derselbe zu Kürnberg und Ersurt in deutscher Sprache aus den Pressen hervorging. Auch sindet sich derselbe bereits, wiewol etwas abweichend in der Einleitung in den gedrucken Wersen des Erzbischofs Anselm von Canterbury one Ort und Jarzal, sber nach der Form der Buchstaben zu urteilen zu Paris am Ende des 15. oder Ansang des 16. Jarhunderts gedruckt, und zwar auf der letzten Seite in Bers

bindung mit der Geftaltsbezeichnung der Jungfrau Maria.

Schon in ben ersten Jarhunderten finden wir die Frage nach der Gestalt angeregt, die der Son Gottes auf Erden an sich trug. Hätte man darüber etwas Sicheres gewusst, so wäre es gewiss damals schon mit Begierde ergriffen worden. Mein wärend eines Bricfes des Pilatus an Tiberius, des Abgarus an Chriftus mb Jesus an Abgarus Erwänung geschieht, weiß man von einem Briefe bes Lentulus über Chriftum nichts zu fagen. Bielmehr feste fich in ben erften Jarhunberten marend bes Drudes und ber Anechtsgestalt ber chriftlichen Rirche Die aus Jes. 53, 2. 3 geschöpfte Ansicht seit, dass Jesus seiner äußeren Gestalt nach hässe ich gewesen seiner schon Origenes tritt dem entgegen (c. Cels. VI, 75 f.). Ihm erscheint der Menschgewordene auch seinem Leibe nach als ein übermenschesicher. Christus, meint er, habe gar keine bestimmste Körpergestalt gehabt, sondern sei jedem so erschienen, wie es dessen Fassungskraft entsprach. So sei er auch sei jedem so erschienen, wie es dessen Fassungskraft entsprach. So sei er auch manchesmal in besonderer Schönheit erschienen. Origenes beruft sich dafür auf Pfalmstellen. Die Borstellung von der Schönheit Christi wurde seit dem Anfang bes 4. Jarhunderts die vorherrschende (f. 3. B. bei Chrysoftomus). Eusebius und Augustin beklagen, dass man gar nichts bon ber äußeren Gestalt des Herrn wiffe. Im Mittelalter blieb bie Ansicht lange herrschend, dass der Herr eine schöne Leis begestalt gehabt habe. Bei bem gricchischen Geschichtschreiber Ricephorus, Callifti Son, der im 14. Jarhunderte lebte, einem unkritischen und leichtgläubigen Schrift≥ teller, findet fich eine Beschreibung der Gestalt Jesu, von welcher er one Ungabe ber Quellen bloß fagt, dass er sie von den Alten erhalten habe. Da sie mit der im Bricfe des Lentulus enthaltenen Beschreibung vielsach übereinstimmt mb ihr vielleicht zur Grundlage gedient hat, so möge sie hier stehen. Η μέντοι διάπλασις της μορφης του χυρίου ήμων Ίησου Χριστου, ως έξ άρχαίων παρειλήφαμεν, τοία δέ τις ώς εν τύπω παραλαβείν ήν, ωραίος μεν ήν τήν όψιν σφόόρα. Τήν γε μεν ήλικίαν είτ οὖν ἀναδρομήν τοῦ σώματος, επτὰ σπιθαμιῶν ἦν τελείων. Επίξανθον έχιον τὴν τρίχα καὶ οὐ πάνυ δασεῖαν, μιᾶλλον μεν οὖν καὶ 🦚 💫 τὸ οἔλον μετρίως πως ἀποκλίνουσαν, μελαίνας δέ γε τὰς ὄφρυς είχε καὶ τὸ πάνυ επιχαμπείς, τους δε όφθαλμους χαρόπους τινάς και ήρμα (sic!) επιξανθί-

<sup>\*)</sup> S. Juftin, Dial. 88: ἀειδούς, ώς αξ γραφαί ξαήρυσσον; auch c. 14. 49. 85. 100. 110. 121. Apol. I, 52. Clemens, Babagog. III, 1, 3: τὸν αύριον αὐτὸν τὴν ὄψιν αἰσχρὸν γεγονέναι, διά Ήσαίου τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ Tertullian an mehreren Stellen. Celjus bei Origenes Vi, 75: ,, Jefus war, wie sie sagen, klein und entstellt und misegestaltet". Die Kathotratianer (Jren. I, 25), welche neben ben Statuen und Bilbern heidnischer Philosophen auch die Christi verehrten und im Besite authentischer Ebristusbilber zu sein behaupteten, da Bilatus ein solches veriertigt habe (!), werden die allgemeine Borstellung von der haselichs kein zesu schule geteilt haben; s. auch Lamprid., Alex. Sev. 27.

ζοντας, εὐοφθαλμὸς δ' ἦν καὶ ἐπίβριν τὴν μέντοι τρίχα τοῦ πωγιῦνος ζανθὴν τινὰ είχε, καὶ οὐκ εἰς πολὺ καθειμένην. Μακροτέραν δὲ τὴν τρίχα κεφαλῆς περιέφερεν οὐδέποτε γὰρ ξυρὸς ἀνέβη ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ουδὲ χεῖρ ἀνθρώπου, πλὴν τῆς μητρὸς αὐτοῦ νηπιάζοντος. Ἡρεμα ἐπικλινὴς τὴν αὐχένα, ὡς μηδὲ πάνυ δοθιον, καὶ εὐτεταμένην ἔχειν τὴν ἡλικίαν τοῦ σώματος σιτόχοους δὲ καὶ οὐ στρογγύλην ἔχων τὴν ὄψιν ἐτύγχανεν, ἀλλ' ώσπερ τῆς μητρὸς αὐτοῦ μικρὸν ὑποκαταβαίνουσαν, ὀλίγον δὲ ἐπιφοινισσομένην, ὅσον ὑποφαίνειν τὸ σεμνόν τε καὶ τὸ σύνετον τοῦ ήθους καὶ ήμερον καὶ τὸ κατάπαξ ἀόργητον. Κατὰ πάντα δέ ήν έμηερης τῆ θεία καὶ πανασπίλω έκείνου μητρὶ. Ταῦτα μέν έν τούτοις. Die selbe Reigung teilte auch die abendländische Kirche bis zur Resormation, wo Luther zu einer mittleren Anficht einlentte, wenn er fagt: "Das ift wohl möglich, daß einer am Leibe wol fo ichon gewesen ift als Chriftus. Auch find vielleicht wol Andere iconer gewest als Chriftus. Denn wir lefen nicht, daß fich die It ben fast über bes Berrn Schönheit vermundert haben". Denselben Beg folig auch der fatholische Schriftsteller (in libro de forma Christi, Paris 1649) ein, wenn er fagt, bafs ber Erlöfer weber hafslich noch auch bor anderen Menfchen ausgezeichnet schön gewesen sci. Sonft hat die tatholische Rirche sich gläubig an

den Brief des Lentulus gehalten.

Seben wir nun diesen angeblichen Brief bes Lentulus naber an, fo lautet berselbe bei Grynäus (Monum. orthodoxographa) also: Lentulus, Hierosolymita-norum Praeses, S. P. Q. Romano S. Apparuit temporibus nostris et adhuc est homo magnae virtutis, nominatus Christus Jesus, qui dicitur a gentibus propheta veritatis, quem ejus discipuli vocant filium Dei, suscitans mortuos et anans languores (Ms. Vatic. languentes). Homo quidem staturae procerae (Goldast. addit. scilicet XV palmorum et medii), spectabilis, vultum habens venerabilem, quem intuentes possunt et diligere et formidare: Capillos vero circinos et crispos aliquantum caeruliores et fulgentiores (Ms. 1 Jen. Capillos habens coloris nucis avellanae praematurae et planos usque ad aures, ab auribus vero circinos, crispos aliquantulum caeruliores et fulgentiores), ab humeris volitantes (omnes alii: ventilantes), discrimen habens in medio capitis juxta morem Nazarenorum (centur. Magd. et Auselmi opp. Nazaraeorum): frontem planam et serenissimam, cum facie sine ruga (ac) macula aliqua, quam rubor moderatus venustat. Nasi et oris nulla prorsus est reprehensio, barbam habens copiosam et rubram (fere omnes alii impuberem), capillorum colore, non longam sed bifurcatam (omnes addunt: adspectum habet simplicem et maturum), oculis variis et claris existentibus. In increpatione terribilis, in admonitione placidus (plurimi alii: blandus) et amabilis, hilaris servata gravitate, qui nunquam visus est ridere, flere autem saepe. Sic in statura corporis propagatus (plurimi alii addunt: et rectus), manus habens et membra (ceteri omnes: brachia) visu de-lectabilia, in eloquio (rectius ceteri: colloquio) gravis, rarus et modestus, speciosus inter filios hominum. Valete. (Hoc Valete deest in reliquis Mss. et edd.).

Durch innere und außere Merkmale ift die Uncchtheit außer Zweifel gefest Er tann nur aus einer Beit stammen, in welcher fich ber byzantinische Typus bereits festgestellt hatte und die Erinnerung an die alten politischen Berhältnisse ausgetilgt war. Einen "Lentulus Hierosol. Praeses" hat es nie gegeben; aber überhaupt teinen "Hierosol. Praeses". Der Brief findet fich in ben Ausgaben ber Berte Unfelms. Allein er ift benfelben angetlebt, es tann beshalb nur gefagt werben, bafs biefes Monchefabritat am Ende bes 15. Jarhunderts vorhanden war, als Anselms Werke zuerst gedruckt wurden, bei benen in den nachherigen Ausgaben dieser Brief fehlt. Laurentius Balla, der im 15. Jarh. lebte, war ber erfte, welcher in der Detlamation gegen die falfche Schenkung Konftanftins biefen Brief nannte, aber auch fogleich als erdichtet bezeichnete. Eigentumlich und gut Entdedung des waren Berhaltnisses geeignet, ist die Unterschrift dieses Briefes im 2. Jenaer Manustript und lautet: Explicit epistola Jacobi de Columpna, anno Domini 1421 reperit eam in annalibus Romae, in libro antiquissimo in Capitolio ex dono Patriarchae Constantinopolitani. hieraus fann man ben Sofinis ziehen, dass wenn an dieser Unterschrift etwas Wares ist, ein Patriarch von Rons

nopel im 14. Jarhundert diefen Brief gur Gunftbezeugung nach Rom geschickt (wie Bapft Leo fpater an Rurfürst Friedrich ben Beisen von Sachsen), mo witer ein Jakob von Columna, einer fehr alten Familie von Rom angehörig. apitol auffand und im 3. 1421 in die romischen Annalen eintrug. Allein ba bon Ronftantinopel nur griechische Sandschriften gesandt murben, ber Rame bes Patriarchen fehlt, ber bas Geschent gemacht habe, und ber in einem fehr alten Buch gemacht fein will, fo ift vielmehr warscheinlich, biefe Befchreibung eine lateinische Überarbeitung der bes Nicephorus ift, bie ben mitteilten, dass ber Überarbeiter durch diese Unterschrift seinen Betrug hafter machen wollte, und bafs bemnach Brief und Unterschrift gefälscht find. Aberseter ober Bearbeiter, welcher Spuren ber Benützung von Nicephorus n Größemaß Christi hinterlassen hat, indem nach statura procerus in einer rift bei Goldast der Beisat seilicet XV palmorum et medii sich findet, hat Rachwert die Form eines Briefes gegeben und den Namen Lentulus, der urch Sage zutam ober sonft paffend schien, vorgefest. Der Brief tann bemmr nach Ricephorus und bor 1500, also erft im 15. Jarhundert entstanden Die ausfürliche Darlegung ber Unechtheit findet fich in Joh. Bened. Carpneologi Helmstadiensis programmate: de oris et corporis Jesu Christi forma olentuli, Johannis Damasceni ac Nicephori prosopographiae; obiter Neoorum Christi icones inducuntur, Helmst. 1774, 40, und in zwei Pfingftmmen bon Joh. Phil. Gabler. Theologi Altorfensis an. 1819 et 1822 in ntiam epistolae Publii Lentuli ad Senatum romanum de Jesu Christo so, welche bei biefer vorliegenden Darstellung benütt wurden. Über bie Frage s. Grimm, Die Sage vom Ursprung ber Christusbilber (Abhandl. b. ier Atabemie, 1843); Bludfelig, Chriftus-Archaologie, 1863, G. 82 f.; Reim,

Jesu I, S. 460; Hase, Geschichte Jesu, S. 256 f.

Abolf Barnad (Baibinger+).

es I.. der Große, 440-461. Bon dem Leben Leos bor feiner Bal haben mir enig Kenntnis. . Nach dem Liber pontificalis ist er in Tuseien geboren, dagegen ie Schluffe auf eine romifche Berkunft mehr als unficher. In einem Briefe em Jare 418 (Ep. 104) erwänt Auguftin einen "Leo acoluthus", ber ein ben bes römischen Presbyters Sixtus nach Rarthago überbringt. Es ift h — aber mehr nicht —, bas bies Leo wor. Dass aber Leo schon bor Wal eine in Rom höchst angesehene Persönlichkeit war, geht vor allem 3 hervor, dafs zur Zeit der öfumenischen Synode von Ephejus (a. 431) von Alexandrien sich an ihn wandte, als er gegen die brobenden Bemühungen als von Jerusalem um einen Patriarchat über Palästina sich nach Bundesm umfah. Acht Jare später zeigte fich diese Bedeutung abermals, als Leo ) ben Anftrengungen, welche Julian bon Eclanum bei Bischof Sixtus von (432-440) um Bideraufnahme in die Rirche machte, mit Erfolg entgegen. Rurze Zeit darauf ward auch das Bertrauen offenbar, welches man aller= n Orts in seine politische Fähigkeit sette: ber Raifer übertrug ihm nämlich enso beitle als bebeutungsvolle Mission, Die zwischen Astius und Albinus, riben höchften Beamten in Gallien, entstandenen Streitigkeiten auszugleichen. weilte er — damals Diakon — in Gallien, als Sixtus IU. am 11. Aug. arb und bas romifche Bolt ihn in feiner Abwesenheit malte. Etwa 40 Tage einer Rudtehr empfing er bie Beihc. Dit ihm hat ein neues Stadium apfttums begonnen. Die Centralisation bes Rirchenregiments ift von ihm in nachender Beise unternommen, die Theorie, welche dieser Centralisation que ! liegt, burch ihn zum erften Dal flar, beftimmt, beinahe abschließend aufworden.

seine Theorie von der kirchlichen Monarchie unter dem Bischof von die sein Regieren in der Kirche bestimmt, ist folgende: die Kirche ist erbaut etrus, welchen Chriftus in die Gemeinschaft unteilbarer Ginheit aufgenom= nd dem er nicht nur den Ramen, sondern auch die Bedeutung bes "Felfen" n hat. Auf ihm follte ber Bau bes ewigen Tempels ruhen (Ep. 10, 1

552 Les I.

u. 6.). Diese einzigartige Bebeutung bes Petrus wird auf verschiedene Beise dargetan. Grundlegend ist die Stelle Matth. 16, 16—19 (welche insbesondere in Serm. 4 erklärt wird). Zwar ist ja Christus selbst der Grundstein, außer welchem kein anderer gelegt werden kann; aber auch Petrus ist der Fels, weil er, duch Christi Macht sest geworden, alles mit diesem teilen soll, was Christo gegeben ist. — Eben darum nun hat Petrus unter den Aposteln, den Hirten der Riche, eine einzigartige Stellung. Ihm ist vieles gegeben, was die andern nicht belowmen haben. Diese aber haben nichts, was nicht auch ihm gegeben wäre, ja was sie nicht durch seine Bermittlung erhalten hätten. Denn die ganze Kirche soll trop der Vielheit ihrer Hirten durch Petrus proprie, wie durch Christus principaliter regiert werden. Alle Hirten haher unter Petrus (Serm. 4, 2). Er ist ihr Primas. Ihm hat Christus nach seiner Auserstehung die Weide über alle seine Schase übertragen (Joh. 21, 15—17, vgl. Serm. 3, 2). — Ein weiteres Zeichen sürger zu sichten begehrte, Christus bennoch nur sür Petru Glauben gebetet hat. Denn wenn nur Petrus im Glauben erhalten blieb, so waren auch die andem Jünger sicher gestellt (Serm. 4, 3). Ja wenn Petrus bennoch einmal (se. in der Berleugnung) im Glauben gewankt hat, so ist dies nur wider ein neuer Beweis sür seine spezisische Dignität. Denn es liegt darin eine göttliche Zulassung (permissus est) mit dem Zweck, dass an der Person des Fürsten der Kirche das Sakrament der Buße eingesett werden könnte und niemand auf seine Krast vertrauen sollte, wenn selbst der hl. Petrus nicht sicher sei (Serm. 40, 4).

Wie aber geht nun diese Würde auf die römischen Bischise über? Bon der allgemeinen Annahme der Lehre von der Succession der Bischöfe auf dem Stulder Apostel aus durfte nur der Nachweis geliefert werden, das Petrus durch göttliche Bestimmung zum Bischof von Kom ersehen worden sei. Dieser Beweis aber wird gefürt auf dem Weg der Geschichte, resp. der Tradition. Bei der Bereteilung der Welt siel Rom dem heil. Petrus zu: Petrus, das Haupt der Kirche, erhielt als seinen Sit Rom, das Haupt der Welt, den Mittelpunkt der irdischen Weisheit und Eitelkeit, des dämonischen Opserkultus, des mannigsachsten Irrtums. Bon diesem Haupt aus sollte sich dann das Licht des Evangeliums über die ganze Welt hin verbreiten (Serm. 82, 3). So ist aber auch Rom, zugleich der Schauplat des Todesleidens Petri und Pauli, das heilige Geschlecht, das auserwälte Volk, die priesterliche und königliche Stadt geworden, das Haupt der Welt, dessen geistliche Herrschte (Serm.

82, 1).

Was folgt baraus? bas auch ber Papst, sowol in seiner Eigenschaft als Bischof dieser Stadt wie vorzüglich als Nachfolger Petri ganz dieselbe eigenartige Stellung in der Kirche hat. Der Beschl Christi an Petrus: "Beide meine Schase!" erstreckt sich vollständig auch auf des letzteren Nachfolger. Die Bitte Christi sür den Glauben Petri gilt auch für den Glauben seiner Erben. Petrus selbst wirkt in diesen Nachfolgern weiter: seine Macht und Gewalt vererben sich auf seinem Stul. Was ein Papst redet, ist eben so gut, als ob es Petrus selbst reden würde. In dem seweiligen Papst also wird Petrus selbst geehrt: des hl. Petrus Würde sieht selbst einem unwürdigen Papst zur Seite (Serm. 3, 2). Denn der Papst predigt in der Tat nichts anderes, als was ihn Petrus gelehrt und was ihm Christis inspirirt hat: er hat daher unbedingten Gehorsam zu beanspruchen. Der Berlust des göttlichen Mysteriums, der Sturz in die Hölle ist die Folge der Ausschnung gegen den Principat Petri (Ep. 10). Das gilt auch für die Bischöse. Denn se sind nur in partem sollieitudinis, nicht in plenitudinem potestatis berufen (Ep.14,1): jeder Bischof hat seine portio gregis; über den Bischösen einer Prodinz steht dann wider ein höherer (der Metropolit) und über diese erheben sich widerum die Bischöse einzelner großer Städte mit noch weiterem Wirfungskreis (die Patriachen). Aber über diesen allen steht der hl. Petrus, resp. dessen Nachsolger, mit der Fürsorge für die ganze Serde.

Bon biefer Theorie der kirchlichen Monarchie aus, die der Hauptfache nach Leos eigene Schöpfung ist, muste es ihm natürlich darum zu tun fein, die ba2es I. 553

nals kaum begonnene Centralisation ber Kirche in Angriff zu nehmen und so gut is möglich durchzusüren. So war es benn auch offenbar sein Bestreben, Anselegenheiten aus allen Gegenben der Kirche vor sein Forum zu ziehen und dasarch Berbindungen derselben mit Nom einzuseiten, welche den Charakter der volsigen Unterwerfung an sich trugen. Der Ton, in dem dies unternommen worsen, der Erfolg, den es gehabt, war freilich bei den verschiedenen Kirchen sehr erschieden.

Am wenigsten von allen schien die Kirche von Alexandrien geneigt, en römischen Primat anzuerkennen: ein außerordentlich hohes Selbstgesül hat diesibe ja eben damals erfüllt. Als Leo im vierten Jare seiner Regierung durch in Schreiben (Ep. 9) in dieser Kirche eingriff, war es daher ein milderer, wesiger verlezender Ton, als wir ihn sonst in seinen Briesen sinden. Doch untersist er es nicht, auch hier seine Theorie, wenigstens andeutungsweise, vorzusagen. Die römische Kirche beharre in den Einrichtungen des Apostelsürsten Petrus. is sei aber unglaublich, dass der Schüler des letzteren, Marcus, der Stifter der lexandrinischen Kirche, eine andere Tradition hinterlassen habe, als sein Weister. ir, Leo, könne es also nicht dulden, dass die Einrichtungen der alexandrinischen lirche von denen der römischen abweichen: zwei Punkte macht er sodann namsaft, in welchen er die Abänderung des alexandrinischen Herkomens verlangt volumus). Die Sache hatte aber keine weiteren Folgen. Wir wissen nicht einsul, ob von Alexandrien auf diese Rumutung hin eine Antwort ergangen ist.

ul, ob von Alexandrien auf diese Bumutung hin eine Antwort ergangen ift. Biel größeren Erfolg hatte Leos Eingreifen im protonsularischen Afrika. die alte Bedeutung und Kraft dieser Kirche war seit dem Bandaleneinfall dahin. für noch Mauretania Caesariensis war dem Reich und damit dem nicanischen Menntnis geblieben. Diefe Refte des orthodogen Glaubens aber maren in ihrer folirung auf auswärtige Stuten angewicsen. Die Berfuche ber Ginfürung einer dmischen Suprematie über bieses selbständige Kirchenwesen, Bersuche, welche rüberen Bapften, wie Innoceng I., mifslungen maren, hatten jest mehr Aussicht uf Erfolg. Leo war Kunde über mancherlei Misstände der Kirche von Afrika ugekommen. Sofort sandte er darauf unter Berufung auf die ihm durch gött= iche Inftitution übertragene Fürsorge für die gange Rirche den Bischof Polenins dorthin, um genauere Nachforschungen anzustellen. Bolentius melbete gurud, of burch ehrgeizige Umtricbe oder auch Boltstumulte ganzlich unwürdige oder mreife ober längst abgesette Beiftliche zu ben hochsten firchlichen Stellen erhoben wiben scien, bafs ferner namentlich die firchlichen Borfchriften über ben fruberen jamilienstand der Kandidaten für Bischofsstüle umgangen oder solche gewält woren seien, die erft vor turgem die Taufe, jedenfalls noch keine der niederen Beihen empfangen haben. Leo schrich bics wider nach Afrika und verband damit ine ftrenge Rüge: eine Kirche, in der folches geschehe, und Bischöfe, die folches wen geschehen lassen, verdienen strenges Gericht. Doch wolle er noch Milbe walsen lassen und nur die Absehung derjenigen verlangen, deren Verheiratung nicht en tirchlichen Forderungen für bas Borleben ber Bifchofe entspreche. Außerbem ber ergingen noch eine Reihe von anderen Anordnungen, einfach in der Form es Befehls. Die noch vor wenigen Jaren und Jarzehnten in Ufrita durch firch-be Gesete ftreng verponten Appellationen über bas Meer hinüber nach Rom muren jest bennoch durchgesett. Der Appellant, Lupicinus, erhielt feine Stelle gu= id. Enblich wurde furzweg für alle weiteren Vorkommniffe in der Rirche Afrikas kratung durch die Bischöfe und Borlegung der Beschlüffe ber letteren zur Beätigung in Rom verlangt. (Ep. 12 aus dem Jare 445?. Uber die doppelte Gealt diefes Briefes, deffen furzerer Text namentlich die Appellation nicht enthält, Il die Abhandlung der Ballerini in ihrer Ausgabe der Werte Leos 1, 646 f., 14 Perthel, Leo b. Gr., S. 35.) Bon Seiten ber Afrikaner ift aber allem nach in Biderstand versucht worden.

Komplizirter waren die Verhältnisse in Illyrien. Innocenz I. hatte dem Mesopoliten von Thessalonike das Vikariat über diese Provinz übertragen. Der Mesopolit hatte damals keinen Widerspruch erhoben gegen diesen Schritt, der nastenlich durch die stets wachsende Ausdehnung der Gewalt des Patriarchen von

554 Les I.

Konstantinopel motivirt war. Aber die illyrischen Bischöfe, die sich unter dem von bort ausgehenden Druck näher an Kom angeschlossen hatten, hatten bald ihren Rückhalt wider in Konstantinopel gesucht und die Päpste hatten alle Rühe geshabt, jene Art der Berbindung mit Illyrien durch Drohen und Ermanen ausrecht zu erhalten. Leo ging denselben Beg. In dem Briese, welcher dem neuen Retropoliten von Thessolianise, Anastasius, die Übertragung des von ihm erdetenen Bistariats meldete (Ep. 6 vom 12. Januar 444), entwickelte Leo zugleich eine Reihe seiner Hauptgrundsähe sür das kirchliche Leden, verlangte über wichtige Fälle Bericht und Einholen des päpstlichen Entscheids und reservirte sich zugleich eine Rilhe sericht und Einholen des päpstlichen Entscheids und reservirte sich zugleich von Ilhrien eröffnete er dasselbe, entwickelte seine Theorie über seine Bischöfen den Fülle, in welchen Appellation nach Kom eingelegt werde. Den Bischöfen von Ilhrien eröffnete er dasselbe, entwickelte seine Theorie über seine päpstliche Obergewalt, verlangte sür seinen Bistar denselben Gehorsam, wie für sich selbs, und fortlausenden, durch Bermittlung des Bistars zu gedenden Bericht über die Bustände ihrer Diözesen. Anastasius hat in den ersten zwei Jaren sich des Kapstes Busriedenheit verdient (Ep. 13 vom 6. Januar 446), bald darauf (Ep. 15 vom 10. Aug. 446?) aber hatte Leo sein eigenmächtiges Versaren zu rügen, ihm vorzuwersen, dass er die Entscheidung aus Kom nicht abgewartet habe u. ä., und verwies ihn kurz in die Schranken, welche die Visariatsstellung mit sich bringe und die er in genauer Instruktion ausstürte. Wie sich die Sache zu Leos Zeit weiter entwickel hat, ist nicht bekannt. Sicher aber ist, dass Leos Einschriten nicht hingereicht hat, das Visariatsverhältnis zu einem bleibenden zu machen. Seit den letzten Jahrzehnten des 5. Jarhunderts überwiegt wider der Einsluss von konstantinopel; das Verhältnis zu Kom hat nie wider die alte Gestalt zewonnen.

Berhaltnis zur gallischen Rirche. Die ehrgeizigen Bemühungen bet Bischofs Batroklus von Arles († 426) um einen Primat über die gallische Kirche hatten bahin gefürt, dass Bischof Zosimus von Rom (417—418) dem Stul von Arles wirklich einen solchen zuerkannte, aber freilich in Abhängigkeit von Rom, weil ber Betrusschüller Trophimus von Rom aus die Kirche von Arles als ben Ausgangspunkt für die Chriftianifirung Galliens gegründet haben follte, - ein Mythus, ber one Zweifel eigens für biefen Zweck erfunden worben mar. Der gallische Epistopat hatte fich dieser beanspruchten Oberherrschaft widersett. Bo nisaz I. hatte darum die Politik seines Borgängers ausgegeben: aus dem Primat des Bischofs von Arles war vorläufig nichts geworden. Aber der Nachfolger des Batroklus, Hilarius, seit 429, hatte die Bestrebungen seines Vorgängers wider aufgenommen. Die Lage ber gallischen Rirche, die Schwäche der romischen herrs schaft, bas Erstehen germanischer und zugleich arianischer Reiche im Land, ber Ans fturm anderer barbarischer Bölker und die durch alles das wachsende Zerstörung auch der kirchlichen Berbände schien eine Centralisation des gallischen Rirchen wesens höchst wünschenswert zu machen. Hilarius unternahm diesen Bersuch zu Gunsten seiner eigenen Kirche. Er kam aber darüber in Konflikt mit dem De tropoliten von Befançon, Celidonius, welcher in Rom Befchwerde erhob. Silas rius tam gleichfalls nach Rom, machte fein Recht nachbrudlichft geltenb, one Leos Richterftellung über fich anzuerkennen, weshalb Leo nachher bon ihm fagt, er habe Ausbrude gebraucht, welche fein Laie ju fagen magte und fein Priefter zu boren bermochte. Silarius entzog fich ber, wie es scheint, beabsichtigten Berhaftung burch bie Flucht. Aber eine romische Synobe bom Jare 445 restituirte ben burch ein gallisches Ronzil abgesetten Celidonius - ein Berfaren ben Appellanten gegenüber, welches bekanntlich die fast ständige Politit des römischen Stuls war und blieb sowie als ein Hauptmittel zu betrachten ift, um die Appellationen nach Rom zu fordern. Bugleich murben bie gegen Silarius vorgebrachten Befcmerben untersucht. Die Hauptanklage bildete, bafs er sich zum alleinigen Metropo-liten über Gallien habe machen wollen und sich der Unterwerfung unter den Apostelfürsten entzogen habe. Die göttliche Ginsebung bes Primats murbe entwidelt und die Geschichte ber gallischen Rirche angerufen als Beugnis dafür, bas auch Gallien stets unter diesem Primat gestanden habe. Silarius selbst wurde auf fein Bistum beschränkt; auch dieses blieb ihm nur "aus Gnaden". Die Rechte des

Res I. 555

n in der Provinz Bienne wurden ihm in härtester Beise abgesprochen, e Bersuch zur Erreichung des Primats streng untersagt, dagegen das dersammlung der gallischen Bischofe zu einer gemeinsamen Synode dem Alter hiezu berusenen Bischof Leontius von Fréjus zuerkannt (Leonis allerini 1, 638).

Berfaren war außerorbentlich gereizt gewesen. Die Erklärung, bastreben nach einem gallischen Primat eine unerhörte Anmaßung sei, stand Widerspruch mit der Entscheidung des Papstes Zosimus, welche keineszbloß zeitweilige gewesen war. Leo hatte sich hier in dem seine ganze süllenden Gedanken der römischen Universalgewalt bedroht gefült. Aber Beanspruchung einer solchen war dis dahin unerhört gewesen. Leo erzier so nicht durchdringen könne. Er nahm also die Hilfe der Statsslnspruch und erwirkte in der Tat durch die Vermittlung des Astius Balentinian III. das berühmte Gesetz vom 6. Juni 445 (Novoll. Va-

aiser erteilte hier dem Beschluss der römischen Synode den Bollschl, obwol die Giltigkeit desselben onedies seststebe. Aber er tat noch scheint ihm seine ganze Primatstheorie vorgetragen und sich dabei nass den damals schon in gefälschter Form umlausenden Kanon 6 don ien zu haben. Demgemäß versügte der Kaiser solgendes: Das Berschoftels Petrus, die Würde der Stadt Rom und die Beschlüsse don 1 dem römischen Bischof den Primat über die Kirche. Friede werde die gewinnen, ehe sie sim Papst ihren Regenten anerkannt. Ein Bersuch, en Vischof sich zu widersehen, solle also künstig als Majestätsderbrechen verden, Bersügungen des Papstes als allgemeines Gesetz gelten, dem ten eines vor das römische Bischofsgericht Geladenen zwangsweise Ausurch den Provinzialstatthalter solgen. Es war ein Gesetz don weits Bedeutung. — Auch dem Hilarius gegenüber war Leos Triumph dorsollständiger. Hilarius hat sich, wie sein Biograph ausdrücklich erzält,

gefügt. ob besselben brachte 449 Ravennius auf ben Stul von Bienne. Leo fen Bal an. Ravennius aber begann fofort die Metropolitanrechte cobing Bienne auszuüben. Die Konflitte mit ber Kirche und bem Raiser in welche Leo eben damals verwidelt war, machten es bem Bapft ben Alagen des geschäbigten Bischofs von Bienne Gehor zu geben und ung des Synodalbescheids von 445 zu verlangen. Auf die Bitten ber Bischofe erhielt Ravennius sogar die Metropolitenstellung wider zusoch nur so, daß er die eine, der Bischof von Bienne die andere Hälfte als Metropolitanbezirk bekam (Schreiben vom 5. Mai 450 in Opp. Dagegen ift Leo auf die weitere Bitte der Bischöfe um Beftätigung bes en Primats über Gallien nicht eingegangen. Zwar war biefe Bitte Inertennung des römischen Primats über bie ganze Rirche und mit reis auf die feit dem hl. Trophimus bestehende Gewonheit, sowie mit gen Berufung auf eine angebliche Berleihung bes papftlichen Bita-Bher nur Primates) über Gallien an den Bifchof von Arles berer Leo ging nicht barauf ein. Jeboch lafst fich allerbings warnehmen, nius wider Synoben mit bem gangen gallischen Epistopat veranftaltet von Leo, in beffen Intereffe ber orientalischen Rirche gegenüber bie ig gehalten mar, ben Dant empfängt. - Auf biefen Weg mar bie gal-! unter römische Herrschaft gebracht.

bie orientalische Kirche und bie cristologischen Streitigs luf dem dritten ölumenischen Konzil (Ephesus 431) hatte die alexans pristologie in der Verdammung des Restorius einen Sieg über die anserrungen. Bald darauf war der Streit aufs neue ausgebrochen und bedeutende Dimensionen angenommen. Euthches, der Anlass zur Erser Kämpse (s. d. Artikel Euthchianismus Bb. IV, S. 408), hatte sich Klage über das Widerauftreten des Restorianismus an Leo gewandt

556 Les I.

und von diesem den Dank dasür erhalten (Jassé Nr. 196 vom 1. Juni 448). Nach seiner Berurteilung durch Fladian von Konstantinopel wandte er sich hilses suchend abermals an Leo und versprach, sich in allem an Leos künstige Entscheis dung zu halten (nach Leos Brief vom 13. Juni 449, ep. 33). Da der Kaiser Theodosius des Eutyches Bitte unterstützte, war Leo bald mitten in den Streit hineingezogen. Er nahm zunächst eine zuwartende Stellung ein, verlangte genauere Mitteilungen über des Eutyches Lehre und tadelte den Patriarchen Flavian, dass er ihm die Berurteilung des Mannes nicht mitgeteilt habe (Jassé Nr. 198 f.). Fladian, den dieser Borwurf mit Unrecht tras — sein Brief war nur noch nicht an Leo gelangt — übersandte jett die Aften der Synode und weiteres Material und erreichte dadurch, dass Leo die Lehre des Eutyches verwarf. Dieser Verwerfung solgte die positive Darlegung der orthodogen Lehre über die Bereinigung der beiden Naturen in Christo, wie sie der berühmte Lehrbrief Leas an Stanian vom 13 Suni 449 (Ep. 28 bei Stassé Nr. 201) and

Bereinigung der beiden Naturen in Christo, wie fie der berühmte Lehrbrief Leos an Flavian vom 13. Juni 449 (Ep. 28, bei Jaffé Nr. 201) gab. Das Wesentliche an diesem Brief ist, dass er die beiden Extreme, den Nestwianismus wie den Eutychianismus vermeiden und eine Fassung des Dogmas gewinnen will, welche zwischen beiben hindurchgeben, refp. fie mit Ausschlufs ihrer Einseitigkeiten verbinden foll. So wird denn, nachdem in c. 1 die Torheit bes Euthches, welcher in feinem Alter noch nicht gefast habe, mas in aller Belt burch bie Stimme aller Täuflinge (im Symbol) befannt wird, gerügt und in c. 2 bie Doppelheit ber nativitas Chrifti, die Beugung aus dem Bater und die Geburt aus Maria, festgestellt worden ist, in c. 3 erklärt: Salva proprietate utriusque naturae et substantiae et in unam coëunte personam suscepta est a majestate bumilitas, a virtute infirmitas, ab aeternitate mortalitas et — natura inviolabilis naturae est unita passibili, ut — unus atque idem mediator Dei et bominum, homo Jesus Christus et mori posset ex uno et mori non posset ex altero. In integra ergo veri hominis perfectaque natura verus natus est Deus, totus in suis totus in nostris. — Assumpsit formam servi sine sorde peccati, humana augens, divina non minuens. - C. 4 geht fobann über gur Darlegung ber Gigenschaften jeder Geburt und Natur. In letterer Beziehung heißt es u.a.: Agit enim utraque forma cum alterius communione, quod proprium est, Verbo scilicet operante quod Verbi est, et carne exequente quod carnis est. Unum horum coruscat miraculis, aliud succumbit injuriis. — — Unus enim idemque est, quod saepe dicendum est, vere Dei filius et vere hominis filius. Darant wird c. 5 ber Beweis für die Warheit bes Fleisches Chrifti aus ber Schrift gegen Eutyches erwiesen und in c. 6 biefer richtigen Lehre bas falfche Betennt nis bes letteren entgegengeftellt. Die Gigentumlichfeit biefer berühmten Lebrepiftel besteht darin, dass sie "zwar bestimmt und scharf das, was nach Leos Anficht Bestandteil des allgemein driftlichen Befenntniffes fein muffe, in einzelnen Sapen ausspricht, aber auch der eigentlich theologischen Aufgabe, diese Sabe nicht blog nebeneinander zu ftellen, sondern auch ihre innere Bereinbarkeit, Die Busame mengehörigkeit darzulegen, kurz ein zusammenhängendes anschauliches Bild von Chrifti Berson zu verzeichnen, sich völlig entzieht, obwol sie nach Umfang und Form nicht ein Symbol, fondern eine theologische Abhandlung fein will. Richt erörternd, begründend, sondern im Ton der Entscheidung ist sie geschrieben" (Dorner 2, 109). Dieser Mangel an Bermittlung ist freilich notwendig: benn bas, was unvereinbar ist, läset sich auch nicht vermitteln. Budem aber hat Leo gerade den für die Konstruktion der Person wichtigsten Punkt noch nach einer andern Seite hin vernachlässigt: trop der so oft widerholten Forderung der Einheit der Person kann darüber kein Zweisel sein, daß die Säte Leos viel mehr den Unterschied und die Besonderheit der naturen betonen, als ihre Bereinigung in der Berson, dass ber Brief also ber antiochenischen Schule weit näher steht, als ber alegandrinischen. Es erklart fich bies allerbings aus bem Gegensatz gegen Gutyches, welchen ber Brief feine Entstehung verbantt. Aber ce ift eine Ginseitigkeit, welche auf diefe Beife in das tirchliche Betenntnis hincingefommen und fo fixirt geblieben ift, auch nachbem jene spezifischen Berhältnisse längst verschwunden waren. Bwei papftliche Legaten mit einem Notar gingen jest nach Konftantinopel ab

557 Ren I.

rachten diesen Lehrbrief nebst andern Schreiben an den Kaiser, die Brincheria, an orientalische Kirchenfürsten und die allgemeine Spnode, welche mmentreten follte: ber letteren murbe borgefchrieben, mas fie zu tun h war Lco überhaupt gegen die Abhaltung einer Synode und fügte sich ntereffe bes Friedens. Go tam die Räuberspnode von Ephesus a. 449 (f. d. Art. Eutychianismus Bb. IV, S. 412). Die emporenden Bor= berfelben trafen auch Leo und feine Legaten. Aber ben erfteren fprach die Extommunitation aus. Aber die mishandelte Partei fah fich jest ich an die Hilfe Roms gewiesen. Auch Theodoret von Cyrus - nach Tod das natürliche Haupt der antieutychianischen Partei — hat damals chen Primat in rudhaltlofer Beife anerkannt und fich in volltonenden er Entscheidung des Nachfolgers Petri unterstellt. Anliche Hilferuse ka-Konstantinopel und dem übrigen durch die Glaubenstämpfe zerriffenen 1 Leo, den Bertreter und Furer des in sich geschloffenen Occidents ation, welche fich in diesen Glaubenstämpfen öfters widerholt und für klung des römischen Primats und der ihm zugrunde liegenden Ansprüche er Bedeutung geworden ift.

bon ber unterlegenen Partei jum Schiederichter berufen, verlangte bom jeodosius II. Annullirung ber Beschluffe von Ephesus und bat um die ung zur Berufung einer öfumenischen Synobe nach Italien (Jaffe bom 26. August 449). Eine vorläufige Synobe trat unter feiner Leitung im Oktober zusammen und verwarf alle Beschlüsse des "latrocinium" usdruck, der sich bei Leo zuerst findet. Rach allen Seiten, auch an den m Leo feinen Worten nach allzuviel Gutes zutraute, gingen jest wider em neuen Patriarchen von Konftantinopel, Anatolius, einem Barteiganger ber dem Papft Bal und Beihe angezeigt hatte und bom Raifer em-

ar, befahl er, seine Orthodoxie barzulegen und den Lehrbrief an Flavian en (Jaffé Nr. 230 vom 16. Juli 450). Regierungswechsel im Osten, die Thronbesteigung der Pulcheria und ihres Narcian brachten in diesem Moment den bekannten Umschwung. Leos hte jest die Runde durch das ganze Morgenland und fand bei den orien-Netropoliten die vom Kaiser besohlene Annahme. Auch Anatolius fügte vurde von Lco "aus Milbe, nicht nach dem Mag ber Gerechtigkeit", an-Für Eutyches aber verlangte Leo jest Einsperrung in ein Kloster, das n Konstantinopel entfernt wäre, als der bisherige Verbannungsort des t alten Manues (Jaffé Nr. 242). Nur in einem Punkte ging es seinem Bunich. Die Synode, beren Berufung er nach dem Umichwung Thron nicht mehr munschte, tam bennoch zu Stand: Leo tonnte nur noch regeln treffen, um dieselbe möglichst in seinem Sinne zu lenken. In sicht erteilte er seine Ratschläge für dieselbe und reklamirte das Braf ihr für einen seiner Legaten (Jaffe Dr. 247-253).

ötumenische Synode von Chalcedon 451 brachte Leo auf ber einen Seite enden Abschluss seines Kampses für die Orthodoxie, auf der andern r vielfaches Misbehagen und Anlass zu hartnädigen Streitigkeiten. Bu-3 fich allerdings alles zu einem Triumph für ihn an. Die Legaten, welche jt die geschäftliche, den kaiferlichen Kommiffaren borbehaltene, Leitung vol aber eine ausgezeichnete Stellung einnahmen, welche Leo felbst als idere bezeichnen konnte, setten gleich ansangs ihrer Instruktion gemäß rnung Dioseurs aus bem Kreis ber Bischöfe burch und schüchterten in als bei Aufstellung bes Glaubensbekenntniffes eine Umgehung bes Lehribsichtigt wurde, durch ihre Drohung mit der Rücktehr nach Rom bie n Rommiffare berart ein, bafs auf ber letteren Betreiben bie Synobe jener Quelle ber Orthodoxic gurudtehrte und fie gur Grundlage bes machte. Als Beerfürer bes Guten, als Saupt ber Glieber, als ben n bestellten Suter des Beinbergs bezeichneten die Bifcofe ihn; als ben ber Bater und ber Apostel, als Worte bes bl. Betrus priefen fie seinen Die Beschlüsse der Synode wurden ihm zur Bestätigung vorgelegt. Das

558 Lea 1.

ganze Hochgefül über biesen Erfolg spricht sich in einem seiner Briese an Theoboret aus (Jaffé Nr. 274).

Aber es fehlte nicht an bitteren Beigaben. Bei Feststellung ber Ranones tam man auch an die Rangverhältnisse der Batriarchen und hier gab c. 28 die verhängnisvolle Bestimmung, dass bem Bischof von Alt-Rom die nowreia vor allen Stülen der Welt und die ripp egaloeros, dem von Neu-Rom (Konstantinopel) dagegen dieselbe πρεσβεία της τιμής sowie die Jurisdiftion über die 3 Diogefen Afien (Patriarchat Ephefus), Pontus (P. Cafarea) und Thracien (P. Konftan tinopel-Beratlea) zustehen follte. Diefer Ranon lief icon in feiner Motivirung ber Theorie Leos bom romifchen Primat zuwider. Denn für biefe, welche bon ben Legaten auf bem Konzil bei jeber Gelegenheit vorgetragen wurde, war es bie Succession auf den Stul des Apostelfürsten, für die Synode dagegen die politische Bedeutung der Stadt, was den Ausschlag gab. Roch mehr aber verlette natürlich ber Inhalt, der noch über den c. 3 von 381 hinauszugehen schien und die Racht bes Rivalen in Konstantinopel ungemein erweiterte. — Die Legaten hatten sich fcon geweigert, ber Beratung über biefen Ranon beizuwonen, jest zeigten fie bie Inftruttion ihres Herrn vor, welche die Ablehnung jedes berartigen Berfuches befahl, wiesen auf c. 6 von Nicaa — freilich widerum in seiner gefälschten Form hin und gaben schließlich ihren Brotest zu Brotokoll.

Leo war mit diesem Verhalten der Legaten einverstanden. Trot der seigisten Darlegung, welche die Synode von der Tendenz dieses Kanons Leo gegenüber gab, trot der dringenden, mit Artigkeiten übersüllten Bitte des Anatolius, trot der Fürsprache des Kaisers, trot der Verwendung selbst des einen der Legaten verweigerte Leo die Bestätigung des Kanon und erteilte nur dem dogmatischen Teil des Konzils seine Sanktion (Jassé Nr. 269—271). Anatolius wurde mit dem Banne der droht. — Diese Standhaftigkeit fürte endlich zum Ziele. Der Kaiser, auf den Bund mit Leo angewiesen, kassisteit sürte endlich zum Ziele. Der Kaiser, auf den Bund mit Leo angewiesen, kassisteit seinem Gesch des Jares 454 alle Gesehe, welche den hl. Kanones entgegen durch Vermittlung der Gnade oder durch Mittel des Ehrzeiges entlockt werden seinen (L. 12, C. I., 2 De sacros. eccl.). Nun mußte auch Anatolius zurück. In einem Schreiben an Leo schob er die Schuld an dem ganzen Kanon auf seinen Klerus und betonte, dass man denselben der römischen Bestätigung vorbehalten habe. Die Sache war vorläusig erledigt: c. 28 sand in vielen alten Kanonensammlungen keine Aufnahme. Leos Triumph schien vollständig. Trohdem hat der Batriarch von Konstantinopel nach wie vor die Jurisdiktion über Asien,

Thracien und Bontus im Sinne bes can. 28 ausgeübt \*).

Reben diesen Streitigkeiten über den hierarchischen Rang gingen andere Rämpse her, die sich an die Synode von 451 anschlossen. Unermüdlicher und undeuglamer Durchsürung der reinen Lehre war jeht Leos Politik gewidmet: indesondere wurde in dieser Beziehung Anatolius peinlichst überwacht (vgl. 3. B. Jasse Nr. 287. 295. 306. 308. 311) zu seinem großen Berdruß (vergl. der Brief Leos Ep. 163; Jasse Nr. 316). Ebenso ist er in den monophysitischen Birren, wie sie in den nächsten Jaren in Palästina und vorzüglich in Agypten ausdrachen (s. d. Art. Monophysitismus), unermüdlich tätig: bald wendet er sich an das Kaiserhaus, an Marcian und die von ihm mit den höchsten Attributen geehrte Pulcheria, seit 457 an Kaiser Leo I. in Briefen oder auch einmal durch eine sörmliche Gesandtschaft, mit Belehrungen und gelehrten Aussürungen, mit Glückwünschen wegen ihres Glaubenseisers oder mit Ermanungen zur Fortsetung solchen Tuns, — bald bedenkt er diese oder jene Bischöse besonders bedrohter Gegenden des Orients mit änlichen Briefen, bald sucht er die widerspenssigen Rönche Ägyptens durch Hinweis auf seinen Lehrbrief zur Ruhe und zur Unterwerfung unter Chalcedon zu bringen. Er widersetzt sich jedem neuen Konzil, der harrt unerschütterlich in seiner Forderung, dass Timotheus Ailuros, der Wösder

<sup>\*)</sup> Über die unrichtige Angabe, die Synobe von Chalcedon habe Leo den Titel eines Mr menischen Batriarchen angeboten, Leo aber habe benselben abgelehnt f. Defele, Conciliengeschicht 2. Aust. I, 544.

Qeo I. 559

iarchen Proterius von Alexandrien, exfommunizirt bleiben und einen r orthodogen Glaubens bekommen muffe, und erreicht es schließlich, dass vom Raiser verbannt und der katholische Petrus Salophakialos auf den u Alexandrien erhoben wird.

in dem zweiten großen dogmatischen Streit der damaligen Christenheit einigermaßen eingegriffen. Aber es waren keine dogmatischen Bestimssondern polizeiliche Waßregeln, die er den Pelagianern gegenüber hat. Im Erzbistum Uquileja waren Pelagianer wider in die Kirchensaft ausgenommen worden, one dass eine förmliche Berdammung ihres n Irrtums von ihnen verlangt worden war. Leo fand darin eine sträsliche zeit, schried einen drohenden Brief (Ep. 1, warscheinlich aus dem Jare verlangte die nachträgliche seierliche Leistung dieses Widerruss auf einer

gleicher Beise hat sich diese kirchenvolizeiliche Tätigkeit Leos auch auf die ekten der Zeit erstreckt. Es gelang ihm, die Existenz einer Gemeinde von äern, die durch die Bandalen aus Afrika vertrieben worden waren, zu (Aus. 440, vgl. s. Ep. 7 ad episcopos per Italiam). In Gegenwart jösen und anderen Geistlichen, sowie vieler Laien, worunter auch Senaurde ein Berhör mit dem manichäischen Bischof und seinen Auserwälten Geschlechts angestellt (vgl. seine Schilderung in Serm. 16 und Ep. welches die schlimmsten Resultate für diese Sekte hatte. Die zalreichen erselben wurden verbrannt. Die Ausrottung der Sekte selbsst, wo sie noch wurde beschlossen, die römische Gemeinde mit dem Besen derselben des aacht, vor ihrem scheinheiligen Tun gewarnt und zur Ausspürung weisglieder ausgesordert (Serm. 9. 16. 22. 24. 34. 42. 47. 76). Änliche Besngen an die Bischöfe des übrigen Italiens (Ep. 7). Auch Balentinian III. a entsprechende Gesehe angegangen und erließ das Edikt vom 19. Juniches seine Beranlassung durch den Papst selbst erwänt (auch unter Leos Ep. 8).

auf kamen bie Briscillianisten. Bischof Turribius von Aftorga, ber ärigen Reifen die Rirchen verschiedener Provinzen in Ginheit und Bet des Glaubens vorgefunden hatte und nach feiner Rudfehr über bie 3 Priscillianismus in Spanien unangenehm erstaunt gewesen war, hatte nauen Bericht über bas Befen ber Sette an feine fpanischen Rollegen unter Loos Briefen hinter Ep. 15), welche der Unkenntnis ber letteren e bisher zu wenig beachtete Sette fowie ihrer Gleichgiltigkeit gegen fie un sollte. Auch an Leo schickte er ein Exemplar. Für Leo war bas zue willtommene Belegenheit zur Ginmifchung in die fpanische Rirche: er t in einem ausfürlichen Schreiben (Ep. 15 vom 21. Juli 447), gibt eine istit ber Sette, welche nicht genug schlimmes und schredliches an ihr nn, gedenkt ber Magregeln, welche Die Bater und felbft weltliche Fürften getroffen. Denn — in diefem Zusammenhang stehen seine berühmten Borte ber Rirche "etsi, sacerdotali contenta judicio, cruentas refugit ultiones, ımen christianorum principum constitutionibus adjuvatur, dum ad spiinumquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium". Aber chwemmung vieler Provinzen durch feindliche Invasion habe die Hands-dieser Gesetz unterbrochen und die häufigeren Bersammlungen der Bi-möglich gemacht. Dadurch habe sich jener verborgene Unglaube außund felbst driftliche Bischöfe ergriffen. In 17 Rapiteln ftellt er barauf egender Beife die Lehre der Briscillianiften bar und verlangt ben Buitt eines Konzils, welches in Anlehnung an diesen Brief Leos (vgl. das mit dem Lehrbrief an Flavian) untersuchen folle, ob die Sette Anhanger opat habe. Briefe an die Bischöfe von Tarragona, Cartagena, Lusitania igien ordneten ben fofortigen Busammentritt ber Gesamtspnobe biefer a, im Notfall wenigstens berjenigen Galigiens an. Unter bem Drud ber Lage Spaniens, in welchem mehrere germanische Reiche ihren Sit auf-: hatten, kam es zu keiner Gesamtspnode. Nur zwei Teilspnoden traten

zusammen, die eine warscheinlich zu Toledo 447, besucht von den Provinzen Tarragona, Cartagena, Lusitania, Baetica, die andere u municipio Colensi, eine Provinzialsynode der Galizier. Den Todesstoß aber hat der Priscillianismus dadurch

nicht erhalten.

In ein besonders stralendes Licht ist die Berson Leos in Geschichte und Sage getreten durch die Rolle, welche er zwei Barbarenfürsten gegenüber gespielt hat. Der hunnentonig Attila war nach der Schlacht auf den tatalaunischen gelbern (a. 452) in Italien eingebrochen und hatte bald Rom wiberftandelos vor fich. In biefer Rot, fo ergalt Leos Beitgenoffe, Profper von Aquitanien (bei Roesler, Chronica medii aevi, p. 325 sq.), übernahm im Auftrag bes Raifers und ber römischen respublica ber allerheiligfte Papft Leo eine Gesanbtschaft an den Barbarenfürsten. Diefer nahm Leo und feine beiden Begleiter, Avienus und Itegetius, zwei hohe romische Statsbeamte, gnädig auf und freute fich berart über bie Gegenwart bes hochsten Priefters, bajs er ben Krieg aufzugeben befahl und mit Friedensversprechungen über die Donau zurudging. — Die Legende hat bie dann weiter ausgeschmückt. In der Historia miscella aus dem 10. Jarhundert (ed. Epssenhardt 1869, S. 335) findet sich nicht nur der schon im 6. Jarhundert nachweisbare Bug, dass Leo die Gesandtschaft per se, von fich aus, unternommen habe, fondern es wird bort auch erzält, wie der Apostelfürst felbst mit gezüdten Schwert brobend, nur fur ben Sunnen fichtbar, ben letteren gezwungen habe, die Bitten feines Rachfolgers zu erfüllen. Roch fpatere Legenden ftellten bem Bapft gur Bermeibung aller Einseitigkeit außer bem hl. Betrus auch noch ben Baulus an die Seite \*). - Gin hievon völlig abweichender Bericht findet fich nun aber in einem Erlas bes Oftgotenkonigs Theoderich, ber bie Ernennung Cassiodors jum Batricius dem Senat mitteilt und von Caffiodor in feinen Variae (1, 4) mit geteilt wird (Ausgabe der Berte Caffiodors von Garetius, Rotomagi 1679, G. 5), Hier wird zurudgegriffen auf die Berdienste, welche sich schon Caffiodors Bater um ben Stat erworben habe und dabei wird nun insbesondere das, mas bom Papft Leo erzält wird, dem Bater Caffiodors und dem Sone des Netius, Carpilio, zugeschrieben. Run hat allerdings Cassiodor selbst in seinem Chroniton (Ausg. von Mommsen in den Abhandl. der tgl. sächs. Gesellsch. der Wissensch, phil.-hift. Cl. 3, 654) die Erzälung im Sinne Prospers und mit diesem stimmen gleichfalls überein Bittor Tunnunensis († 569, bei Rösler a. a. D. S. 315s), sowie Jordanis c. 42 (ed. Cloß 150 f.). Allein da Cassiodor und Bittor aus Profper, Jordanis aus Caffiodor geschöpft haben, fo ift Profper bie einzige Duelle für die herkommliche Erzälung. Man wird unter diefen Umständen nicht bas Recht haben, einer der beiden Erzälungen unbedingten Glauben zu schenken und die andere zu verwerfen. Bielmehr wird anzunehmen fein, baff mehrfache biplomatische Berhandlungen ftattgefunden haben und an ihrem Erfolge mehren in gleicher Beise beteiligt waren, Leo ebenso wie Cassiodors Bater. Jedenfalls if sicher, bass die Sache überhaupt sehr menschlich verlaufen und nicht gerade ber Eindruck von Leos heiliger Berfon bas Entscheidende gewesen ift. Denn nach Andew tungen bes Jordanis (a. a. D.), ber fich babei auf ben Beitgenoffen Leos, Briscus, beruft, begten die Sunnen die abergläubische Furcht, es mochte fich bei einer Er oberung bon Rom an ihrem Konig bas Schicfal widerholen, bas ben Beftgoten Alarich nach feiner Ginnahme Roms in frühem Tod ereilt habe. Budem laft fich konstatiren, dass die Lage Attilas augenblicklich eine hochst prekare war (f Berthel S. 91) und endlich deutet uns gar Jordanis (a. a. D. c. 42 u. 49) ben Breis an, mit welchem sich Attila seinen Abzug bezalen ließ: Bewilligung eines jarlichen Tributs und das Bersprechen, daß ihm Balentinians III. Schwefter, Honoria, mit ihrem Erbteil ausgeliefert werden solle.

<sup>\*)</sup> Roch eine zweite Sage bat sich an biese Begebenheit geknüpft. Rach seiner Rudler von ber Gesanbtschaft soll Leo als Zeichen seines Danks gegen ben hl. Petrus die Statue bet kapitolinischen Zeus in das noch jest in der St. Peterskirche befindliche Bild des Apostofurften haben umgießen lassen.

Les 1. 561

Eine änliche Konstellation trat ein, als a. 456 ber Bandalenkönig Geisserich mit seinem Bolk vor Rom stand. Leo übernahm wider die Mittlerrolle, überbrachte die Schlüssel der Stadt, konnte jedoch nur Mord und Brand, nicht wer eine 14tägige Plünderung der Stadt und die Wegfürung vieler Tausende von kinwonern in die Gesangenschaft verhindern. Auf diese Katastrophe bezieht man neist die Bußpredigt, welche Leo in der Oktave des Peters und Paultags gehalten wit (Serm. 84). — Nach dem Abzug der Germanen war Leo bemüht, die Versietet, wider andere gut zu machen: Kirchen wurden hergestellt, andere erseitert, wider andere erstanden neu: die Basilika beim Coometerium Calixti a der Via Appia sowie eine andere, a. 1857 wider entdeckte, auf der Via atina.

über Leos Tob ift fast nichts als das Jar 461 bekannt. In Betreff bestages schwanken die Angaben zwischen 11. April, 28. Juni, 30. Ottober und 0. Robember. Leo war der erste Papst, der in der Borhalle St. Peters beistst wurde. Sergius I. hat ihn a. 688 ins Innere der Kirche übertragen und im ein Grabmal errichtet, dessen Inschrift noch erhalten ist (Gregorovius, Gesch. er Stadt Rom, 2. A. II, 188). Benedikt XIV. hat ihm dem Titel eines doctor velesiae zuerkannt.

Leos Berfonlichkeit. Leos Lebenswerk ift beinahe aufgegangen in ber kgrundung und Durchfürung ber firchlichen Monarchie. Mit vollem Recht hat man n den Cyprian des Papsttums genannt. Wie Cyprian die Theorie von der gött= **de**n Institution des Epistopats als der Grundlage der Kirche zum ersten Mal bichließend vorgetragen hat, so hat Leo dasselbe getan mit bem Papfttum. Er at die Elemente dieser Theorie zwar schon großenteils vorgefunden: es ist nichts rues, wenn er der Kirche von Rom den Primat auf Grundlage ihrer petrinihen Stiftung zuerkennt (vgl. Damasus im alteren Teil des Decretum Gelasii). bo älter ift die Berwendung der bekannten neutestamentlichen Stellen, anfangs rilich nur um die Rangftellung bes romifchen Stuls baraus abzuleiten, balb 16 um den jurisdiktionellen Primat, der früher nur auf Gewonheit oder kirch= he Gesetzgebung gestützt worden war, damit zu begründen (vgl. die Papste des sec. vor Leo). Aber die stritte Begründung des letzteren in seiner Ausdehnung ber die ganze Kirche durch göttliche Institution in der oben angegebenen Beise t Leos Wert, darin liegt zum großen Teil seine fundamentale Bedeutung ir die Entwicklung des Papsttums. Die unermüdliche Widerholung dieser höcht uchsichtigen Theorie, die Kraft seiner Personlichkeit, das Geschick seiner Politik nd oft auch die Gunft der politischen und firchlichen Lage, die er zu erfaren atte, berechtigen bazu, ihn für ben Grunder ber eigentlichen Bapft gewalt zu eraren und zwar der Papsigewalt nicht nur im Gebiet der Jurisdiktion, Gesetssbung und Disciplin, fondern auch in Bezug auf die Entscheidung der Glaubensagen. Nicht die Stimme der Kirche im Konzile ift das Entscheibende, sie ist nur ine Außerung, welche ihre bindende Kraft erft durch den Papft erhält. Gott thit hat allerdings burch die Bater von Chalcedon wie die der früheren Kon= illen gesprochen. Aber bass Gott bies getan, ist nur burch ben Ausspruch des apftes verbürgt, der das Konzil bestätigt hat.

Es kann keine Frage sein, dass Leo durchbrungen war von der Warheit seiser Theorie, von der göttlichen Begründung seiner Ansprüche, von dem göttlichen kecht und der Notwendigkeit seiner kirchlichen Politik. Das tritt uns in seinem anzen Auftreten, seinen Predigten, wie seinen Vriesen entgegen: darin liegt seine öhte Stärke, ein guter Teil seines Erfolgs. Dass in diesem Bewuststein die kichichte zu kurz gekommen ist, dass ihre Tatsachen nach der Theorie gedeutet der geradezu auf den Kopf gestellt werden, dass die eigenen, disher unerhörten insprüche als Warung göttlicher Ordnung, die Verteidigung der den ersteren entstenstehen Rechte anderer als unerträglicher Hochmut erscheint, das ist das krhängnis und die Schuld zugleich, die er mit allen großen Hierarchen und mehr is einem Theoretiker bis auf den heutigen Tag teilt: der eigene Glaube in erster inie, die Tatsachen erst in zweiter.

562 Leo I.

Anerkannt bürfte heutigen Tages sein, bass nur durch eine solche Zusammen sassung in dem einen Mittelpunkt die Kirche im Stande war, die Schäpe des Christentums wie der antiken Kultur hindurchzuretten durch die Flut der barderischen Überschwemmung, und jener Civilisation einen neuen Boden in der neuen Welt zu schäffen. Wer wollte leugnen, dass Männer wie Leo die klare Erkenmus dieser Rotwendigkeit gehabt haben? Wenn die alte zusammendrechende Welt nicht einsach verschlungen wurde von dem Ansturm der bardarischen Bölker, wenn sich trop der gewaltigen Beränderungen im Leben der Nationen für unser Augt doch noch eine Kontinuität der Entwicklung nachweisen läset, so ist das nicht zum mindesten ein Berdienst dessen, woran Leo seine ganze Kraft geset hat. Ob und Protestanten eine derartige Natur sympathisch berürt oder nicht, darum handeltes sich nicht bei der geschichtlichen Beurteilung eines Mannes wie Leo, sondern darum, dass die Wirtungen, die von ihm ausgegangen sind, nicht nur geschichtlich sehr bedeutsam, sondern auch obzektiv angesehen im höchsten Grad woltätig erscheinen Daran hat es namentlich Perthel in seiner Ausstand ihn Arendt von modern katholischem Standpunkt aus bewundert.

Allein es ift unleugbar, dass der hierarchischen, organisatorischen und polizeigeitz geberischen Tätigkeit Leos gegenüber seine ethische Wirksamkeit zurücktritt. Es seht nicht an sittlich-ernsten Stellen in seinen Predigten — es sei nur an seine Buspredigt nach dem Barbareneinsall erinnert. Aber seine Stellung als Haupt der Kirche hat a kaum in diesem Sinne ausgebeutet. In seinen Briefen wird man vergeblich nach durchschlagenden Stellen dieser Art suchen. Dringen aus Einhaltung der allgemeiner kirchlichen Ordnung und Disziplin, auf die Beobachtung der Satungen sur Wannd Weihe der kirchlichen Vorgesetzten, insbesondere der Bedingungen, welche die Kirche für den disserigen Chestand der Kandidaten ausgestellt hat, der Forderungen, die sie in Beziehung auf Ehelosigkeit, bezw. Enthaltsamkeit im Ehestand, an die Geweihten erhebt — Leo selbst dehnt dieselbe dis auf das Subdiakonat aus, — das füllt seine Briese, darin erkennt er vor allem den Zustand, da alles wel

geordnet ift im Saufe bes Serrn.

Man hat Leo vielsach eine wichtige Stellung angewiesen in der Geschäcke des Bußinstituts, indem man ihm Einfürung der Ohrenbeichte u. ä. zugeschrieder hat. Aber wenn man die betreffende Stelle (Ep. 168 aus dem Jare 459) genauer ansieht, so ergibt sich in der Tat, dass Leo an der bestehenden Prass nichts geändert, sondern vielmehr eine Nenerung verboten hat. In Untertalim nämlich hatten die Bischsse begonnen, in Fällen freiwilliger Seldstanzeige tines Sünders die öffentliche Verlesung eines Velenntnisses zu verlangen, wärend die discherige Prazis das letztere nur dei der Buße nach öffentlich bekannt gewerdenen oder durch andere zur Anzeige gebrachten schweren Sünden verlangt, in den übrigen Fällen aber es dem Belieden des Einzelnen freigestellt hatte, durch öffentliches Velenntnis sich ein besonderes Verdienst zu erwerden. Leo verlangte die Beibehaltung dieser Ordnung: die freiwillige Leistung scheint ihm eine pleatudo sidei laudabilis. Aber er untersagt es, daraus ein Gebot zu machen. Dem dadurch würden viele von der Buße abgehalten aus Furcht vor Schande oder gerichtlicher Vestrasung. — Dagegen zeigt sich dei Leo insosern ein Ansah zu weiterer Entwicklung des kirchlichen Bußsstems, als er sür Bergebung der Sünden, durch welche die dona regenerationis verletzt worden sind, die priesterliche Vermittlung und Fürditte sür notwendig hält (Ep. 108 und beiläusig auch in ep. 168). Er steht damit vorläusig noch isoliert.

Was Leos Bedeutung als Dogmatiker betrifft, so hat er, wenn wir von seiner Darstellung des christologischen Dogmas absehen, nirgends originale Banka eingeschlagen. Angefürt mag werden, dass er durch eine gelegentliche Außerung in seinem Brief an Turribius (Ep. 15, 1) vom heiligen Geist, "qui de utroque procedit", Ansas geworden ist, daß die von ihm angeregte, oben erwänte Sprode von Toledo 447 in ihr Symbol das a patre kilioque procedens ausgenommen hat, das erste Symbol, welches diesen verhängnisvollen Zusas enthält und

bon bem aus es fich weiter verbreitet hat.

Was Lev als Prediger betrifft — 98 seiner Homilien sind uns erhalten —, so gilt er als "ber größte Redner ber alten lateinischen Kirche", als "selbstänsdiger Nachamer des Augustin, den er aber an Eleganz der Sprache und im Periodendau übertrifft." "Seine Richtung ist eine geistvoll didaktische, verbunden mit klarer, deutlicher, nachdrucksvoller Gedankenentwicklung". "In der Form meist kurz, die Wal der Schriftstellen treffend. Seine Sprache ist rein und einsach, zuweilen unterbrochen von Wortspielen und gesuchten Antithesen. Sein eiseiges Bemühen um oratorischen Periodendau und Numerus verleitet ihn zum Künsteln an der Korm bis zur Spielerei."

Leos Schriften sind gesammelt und herausgegeben von Duesnel, Lyon 1700, von den Ballerini, Benedig 1753—1757, 3 Bde., die beste und in vorssehendem Artitel benühte Ausgabe: die späteren Ausgaben in Mignes Patrologie u. s. w. sind aus ihr entnommen. Sine Zusammenstellung von "Loci communes theologici collecti ex Leone M." hat Griesdach gegeben (opuscula Bd. 1, Halle 1768). Unecht sind die Capitula sive autoritates sedis apostolicae etc. Die Schrift De Vocatione omnium gentium, welche in der zweiten Hälfte des 5. sec. befannt geworden ist, stammt nicht von Leo, sondern von einem gewissen Prosper. In dem Lider sacramentorum Romanae ecclesiae omnium vetustissimus erkennen die Ballerini eine Privatsammlung, welche manche Gebete u. ä. Leos enthält; aber auch das ist problematisch. Bon dem Breviarium adv. Arianos läst sich nur sagen, dass es aus Leos Umgebung hervorgegangen, keinessalls aber des Papstes eigenes Werf sein kann. Die Epistola ad sacram virginem Demetriadem seu de humilitate tractatus endlich gehört einem gänzlich undekannten Verssassen der des bleiben also als echt nur noch seine Briese und Predigten: beide sind nicht mehr vollzälig erhalten.

Die wichtigsten Duellen zur Geschichte Leos sind seine Briefe, beren Druckorte außer der Gesamtausgabe der Werke zu ersehen sind bei Jasse, Regesta pontisieum, und Predigten, sowie die Konzilienakten (f. beren Sammlungen bei Mansi und Harduin). Weniger bedeutend sind die in verschiedenen Chroniken zerstreuten Nachrichten. (Eine Vita im Liber pontificalis ist ziemlich inhaltlos).

Litteratur außer ben allgemeinen Werken über Kirchengeschichte und Geschichte der Päpste (von letzteren namentlich Vower): Arendt, Leo d. Gr. und seine Zeit, Mainz 1835; Perthel, Papst Leos I. Leben und Schriften, Jena 1843; Saint-Jéron, Histoire du pontificat de St. Léon, Paris 1845; Böhringer, Die Kirche Christi und ihre Zeugen, 2. A., 12. Thl. 1879, S. 1—139. — Außersdem Gregorovius, Geschichte der Stadt Kom, 2. A., Bd. 1, S. 179—224; Hesele, Conciliengeschichte, 2. A., II, 313—578; Dorner, Entwicklung der Lehre von der Person Christi, 2. A., II, 98—149; Hinschius, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, 1868, I, 583—588 (Verhältnis zu Fuhrien) und 588—591 (zu Gallien), wo zugleich die ältere Litteratur angegeben ist. Löning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 1878. I, 269—272 (Bußinstitut); 474—499 (Primat, zum Teil gegen Jäger in Schneiders deutscher Zeitschrift sür christliche Wissenschaft, 1855, S. 24—28); Friedrich, Zur ältesten Geschichte des Primats, 1879; Heyne, de Leone M. pontifice Romano Attilae et Genserico supplice sacto; Göttinger Universitätsprogramm von 1782; auch in seinen Opuscula academica collecta, Bd. 3, 127—141 (läst das Berhältnis der einzelnen in Betracht kommenden Quellen unter einander unbeachtet und ist darum nicht mehr genügend). Über Leo als Schriftseller vgl. auch Edert, Allgemeine Geschichte der Litteratur des Mittelalters im Abendland, I, 448. — Über seine Predigten: Th. Harnack, Geschichte und Theorie der Predigt und Seelsorge (der Prakt. Theologie zweiter Band), 1878, S. 87.

Rarl Müller.

Leo II., 682—683. Aus bem Rampf um Monophysitismus und Dhophysitismus werben wir in die Zeit der Entscheidung des Streites über Mono- und Dyotheletismus

gefürt. Papft Agatho I., ber vorzüglich an ber ben letteren verbammenben 6. ökumenischen Spnodé von Konstantinopel 680 f. beteiligt gewesen, war Ende Dezember 681 ober Anfang Januar 682 gestorben (begraben am 10. Jan.). Ihm folgte Leo II., ein geborener Sicilianer, balb nach Agathos Tod gewält, aber erft am 17. Aug. geweiht. Das Papftbuch schilbert ihn als beredt, gelehrt, auch ber griechischen Sprache fundig, in Dufit und Rirchengesang vorzüglich, voll eifriger Sorge für den Unterricht des niederen Bolkes und als Woltäter der Armen. Seiner harrte eine Aufgabe, die gewiß ihm als Bapft nicht leicht fallen konnte, oder vielleicht richtiger — die er in ihrer gangen Tragweite und Bedeutung für bie

Theorie bes Bapfttums nicht erfannte.

Die fechste ötumenische Synode hatte in ihrem Schlufsbetret bie Berbammung bes Monotheletismus und beffen Fürer ausgesprochen. Den letteren batte sie ausdrücklich auch beigefügt Honorius, ehemaligen römischen Bischof, ws kelνοις έν τούτοις ακολουθήσαντα. Der Raiser Konstantin Bogonatus hatte schon das Detret bestätigt und darin des Honorius als des βεβαιωτής της αίρίσεως και αυτός έαυτῷ προςμαχόμενος, ὁ κατά πάντα τούτοις (d. i. den Fürern der Häresie) συναιρέτην και σύνδρομον και βεβαιωτήν της αιρέσεως gedacht. Als nun die Kunde von Agathos Tod und Leos II. Bal nach Konstantinopel ge kommen war, sandte der Raiser die papstlichen Legaten, die noch vom Kongil her in seiner Hauptstadt weilten, mit einem Bericht über den Ausgang der Bersammlung nach Rom. Auch in der Angelegenheit des Makarius von Antiochica und seiner Anhäuger, die von der Synode verurteilt worden maren, aber die Ent scheidung über ihre Sache nur aus den Händen des Papstes nehmen wollten, hatte der Raiser Bericht abgestattet. Makarius und seine Freunde selbst wurden nach Rom gefandt. (Mansi 11, 711; Harduin 3, 1459.) Leo erhielt biefes Schreiben famt den Aften des Kongils im Juli 682 und antwortete zwischen September und De zember besselben Jarcs, die Entscheidung des Konzils bestätigend, das Konzil selbst anerkennend und die Verdammung der von demselben bezeichneten Reper widerholend. Auch Honorius war darin eingeschlossen als berjenige, "qui hane apostolicam sedem non apostolicae traditionis doctrina lustravit sed profana proditione immaculatam fidem subvertere conatus est". Mafarius, so warte mitgeteilt, sei bisher hartnädig geblieben; bagegen ift anberweitig berichtet (Lib. pontif. ed. Vignoli 1, 289), dafs bei zweien seiner Unhänger die Betehrungsberfuche gelangen. Der Brief (Mansi 11, 725; Harduin 3, 1470) mar lateinisch und griechisch abgefast; an ben Raiser war er griechisch geschickt worden und bier findet sich nun statt des subvertere con atus est nur παρεχώρησεν. Diesem Ausbrud entspricht es, wenn Leo in feinem Schreiben an Die fpanischen Bijdofe (Mansi 11, 1050) ben Honorius als benjenigen bezeichnet, qui flammam haeretici dogmatis non, ut decuit apostolicam autoritatem, incipientem extinxit, sed negligendo consovit. Ebenso in einem weiteren Brief an den Westgotenkönig her-wig (Mansi 11, 1055 — der Brief wird indessen auch Benedikt II. zugeschrieben): maculari consensit. Jedoch läst sich nicht sagen (Hesele, Conc.-Gesch. 2. Ausl. 2, 294), die lateinische Redaktion des Briefes an den Kaiser, welche das "conatus est" enthält, sei bloße Übersetzung aus dem griechischen. Vielnehr ist doch selbs verftandlich, dafs, wenn auch ber Brief an den Kaifer griechisch abgegangen ift, ber Entwurf desfelben in Rom lateinisch gemacht und die Ausfertigung nach Konstantinopel erft ins Griechische übersett worden ift.

Mus der fonftigen Beschichte des Papftes ift noch anzufüren, dass die "Autotephalie", Selbständigteit des Erzbistums Ravenna, die ichon unter Papft Dom nus (676-678) gebrochen und von dem dortigen Erzbischof bann selbst aufgege ben worden war, burch taiferliches Gbitt abermals vernichtet wurde: ber Ets bischof sollte fünftig seine Weihe in Rom empfangen (Lib. pontif. 1, 289). Auch hat Leo den Berzicht Gregors I. auf alle Gebüren bei Berleihung bes Palliums widerholt (ebendas.). Zwei römische Kirchen verdanken ihm ihre Erbauung. — Sein Begräbnistag ift der 3. Juli 683.

Quellen: Die Urfunden f. bei Jaffe, Rogosta pontiff. Dazu die Kongiliensammlungen a. a. D. — Vita im Liber pontificalis a. a. D.

Spezielle Litteratur: Barmann, Die Politik ber Päpste von Gregor I. Gregor VII., 1868, Bb. 1, 185—187; Hefele, Conc.-Gesch., 2. A. 3, 287—313. Ferdem s. die Litteraturnachweise unter "Honorius I.".

Les III., 795—816, erwält 26. Dezember, geweiht sofort ben Tag nachher. s erste, was er zu tun hatte, war, dass er dem Frankenkönig Karl seine Wal eigte, ihm die Schluffel bom Grabe Petri famt dem Banner der Stadt m und andern Geschenken überschickte und ihn bat, einige seiner Eblen zu fen-, welche bas Bolf von Rom in eidliche Treue und Untertanschaft nehmen foll= . Lag barin ein beutlicher Beweis, dass ber Papft in bem Frankenkunig nach wer bamaligen Machtstellung und in seiner Eigenschaft als römischer Patricius Berrn von Rom anerkannte, so zögerte auch Karl nicht, es dem Papste klar machen, wie er bas Berhältnis ber beiben Gewalten aufgefast wiffen wollte. seinem Antwortschreiben an Leo belobt er diesen darüber, dass er ihm, dem nig, Treue und Gehorsam gelobt habe und fügt dann die berühmten Worte zu: "Unsere (d. h. Karls) Sache ist es, die Kirche Christi überall auf Erden en den Anfturm ber Beiden und die Bermuftung ber Ungläubigen mit Baffensalt nach außen zu verteidigen, in ihrem Innern aber fie durch die Anerkennung tatholischen Glaubens zu befestigen. Eure Sache dagegen, beiligster Bater, es, mit aufgehobenen Sänden, wie Mofes, unfern Kampf zu unterftuten, ba-auf eure Fürbitte durch Gottes gnädigen Beistand bas chriftliche Bolt über Feinde seines Namens überall triumphire und also ber Name unseres Berrn u Chrifti auf ber ganzen Belt verherrlicht werbe". "Die Rolle des fürbitten-Hohenpriefters" also war so ziemlich alles, was hier noch dem Papste zuer= nt wurde. Und in demselben Brief mus sich der Papst Ermanungen geben en, wie er selbst sie dem Kaiser niemals zu geben gewagt hat. "Eure Autoit möge nur immer die firchlichen Kanones befolgen, damit alle Welt an eurem mbel ein leuchtendes Borbild habe und heilige Ermanung aus eurem Mund nommen werde". Der Überbringer des Briefs aber wird gar bahin inftruirt, n Bapft einen anständigen Lebenswandel bringend ans Herz zu legen und ihn an zu erinnern, wie turz die irdische Ehre sei, wie ewig dagegen der himm= be Lon, den er sich durch treue Amtsfürung erwerben tonne. Er moge den pft insbesondere auf die schrecklichen Folgen der Simonie hinweisen.

Balb kamen Zeiten, in welchen der Papst genötigt war, sich als Schutzslehens an den König zu wenden. Nicht nur drangen nämlich die Saracenen unauststam vor, sondern auch in Rom hatte die Erhebung einer Partei gegen Leotigesunden, durch welche die Erzälung des Liber pontifie. von einer einhelligen i dieses Papstes sehr unwarscheinlich gemacht wird. Die Berwandtschaft des storbenen Papstes Harisofranie, Mitglieder der höchsten römischen Aristofratie, ihren dei Gelegenheit der Prozession des St. Markustags (25. April) ein Atstat auf Leo. Es wurde erzält (und Leo selbst hat dies Märchen gestissentlich terstützt), dass ihm Zunge und Augen ausgerissen, in der Nacht darauf aber ih ein Bunder wider hergestellt worden seien. Der Papst, in Gewarsam gesten, sich an einem Seile sich herablassend (was der Lid. pontis, wider zu einem mder stempelt) und wurde von Herzog Winichis von Spoleto abgeholt und Heoleto gebracht. Bon da reiste er ins Frankenreich und traf zu Paderborn i Karl zusammen. Feierlich wurde er hier empfangen, dreimal siel das Heer m Anblick des Nachsolgers Petri auf die Kniee und begrüßte ihn mit lautem

Die römischen Attentäter aber, mit dem Neffen Hadrians, dem Primicerius schalis an der Spiße, reichten inzwischen eine Schrift zu ihrer Rechtsertigung daur Anklage des Papstes bei Karl ein, — one Zweisel ein Zeichen, das das kentat nicht das rein meuchlerische war, welches uns das Papstbuch schildert. hwere Anklagen wurden in der Tat gegen Leo vorgebracht. Karl aber rief jett de Parteien vor sein Gericht. Leo wurde im Herbst von den Bevollmächtigten königs, Erzbischöfen, Bischsen und Grasen nach Rom zurückgefürt und am Rov. 799 seierlichst vor der Stadt empfangen. Das Gericht begann. Die

Attentäter wurden schuldig befunden und nach Francien geschickt. Im solgenden Jar kam Karl selbst nach Rom. Am 23. Nov. 800 empfing ihn Leo in Romento, den solgenden Tag noch einmal vor Rom: an der Spitze seines Klerus zog er dem König entgegen und sürte ihn über die milvische Brücke nach St. Peter. Sieden Tage lang dauerte jetzt die Untersuchung, in welcher der König über Leo und dessen Feinde zu Gericht saß. Der Abschluß erfolgte in einer seierlichen Sitzung in der Peterskirche. Die Versammlung sprach den Papst von den gegen ihn erhobenen Anklagen srei und überließ ihm nur, den Reinigungseid zu leisten. Dies tat der Papst von der Kanzel aus, das Tedeum erscholl und die Ankläger wurden zum Tode verurteilt, jedoch vom König auf Vitten des Papstes begnadigt. Dies der saktische Verlauf der Geschichte, wie er sich aus den fränklichen Annalen ergibt. Die Darstellung des Papstbuchs, eine teilweise absichtliche Verdrung und Verhüllung der Warheit, erzält den Hergang ganz anders: die Erzbischöse, Vischöse und Abte hätten über den Papst richten sollen, wiesen aber diese Ausgade zurück, weil sie zwar alle vom Papst gerichtet werden, der Papst aber keinen Richter über sich habe. Der Papst hätte dann freiwillig den Reinigungseid gesleistet.

Das lettere hatte Leo in der Tat am 23. Dez. getan. Zwei Tage daranf, am Weihnachtsseste, ersolgte die weltgeschichtliche Tatsache der Kaiserkrönung. Die Vorgänge bei derselben sind bekannt. Plöglich setzt der Papst dem König eine Krone auf und das gesamte anwesende Volk dricht in den Kuf auß: "Karl dem von Gott gekrönten Augustus, dem großen und friedebringenden Imperator der Kömer, Leben und Sieg!" Darauf vollzog der Papst die Salbung an dem neuen Kaiser und seinem Sone Pipin, — eine Sitte, welche dem westgotischen Königtum, nicht dem alten Kaisertum entlehnt war. Der Papst selbst siel dem neu Erhobenen zu Füßen und seistete ihm die alte seierliche Art der Huldigung, die Adoratio.

Die Vorgeschichte der Raiserkrönung ist bekanntlich in ein Dunkel gehüllt, bas nicht vollständig aufgehellt werden kann. Karl selbst hat nach Einhardts Lebensbeschreibung öfters erklärt, wenn er gewusst hätte, dass der Papst diesen Schritt beabsichtigt, hätte er die Kirche, trot des hohen Festtages, nicht betreten. Man hat darin vielsach nur ein theatralisches Sichgeberden sehen wollen, einen Att politischer Beuchelei, eine Ropie der Stiquette, welche von den ju Bifcojen ober Bapften Erwalten verlangte, bafs fie fich gegen die ihnen zugedachte Burde fträuben follten. Man hat bagegen behauptet, alles fei zuvor verabrebet gemefen; in Baderborn habe man die letten Bereinbarungen, in Rom die forgfältigsten Borbereitungen für den großen Moment getroffen. — Dem ift dann icon Baib und noch viel entschiedener Döllinger (f. u.) entgegengetreten. Allerdings lag es bem Raifer nahe, Die Sand nach der Raifertrone auszustreden, feinem eigenen Reich baburch festeren Bestand, höhere Beihe, der Christenheit aber das ftark Haupt widerzugeben, das fie längst schmerzlich entbehren musste und vollends jest ganz verloren hatte, da zum ersten Mal in der Geschichte ein Weib auf dem Thron der Casaren saß. Man konnte sich Christenheit und Kirche nicht one das römische Reich und dessen einheitliches Haupt denken und gerade in den Kreisen der franklischen Theologen lebten die Ideeen dieser Richtung wider neu auf unter dem Einsluss bes Studiums von Kirchenvätern wie Hilarius, Augustin und Hieront mus. Es schien eine Pflicht für den König, welcher weitaus der erste Herricher in der Christenheit geworden war, der alten Burde zu neuem Glanz zu verhel-fen, zumal da ja jest Rom, die alte Inhaberin des Kaisertums, zu seinem Reiche gehörte. Auf anliche Beise muste auch ber Papst zu benselben Gedanken tom men. Allein Rarls Blan war, auf legitime Beise zu seinem Biel zu gelangen. legitimer Erbe der Kaiserkrone zu werden. Und zwar handelte es sich ihm dabei um das Kaisertum in seinem ganzen Umfang, teineswegs um die Aufrichtung eines abendländischen neben dem des Morgenlandes; — letteres ift allerdings schließlich bas Resultat gewesen, aber gegen die Absicht Rarls und ber übrigen an seiner Erhebung beteiligten Faktoren. Döllinger hat nun weiter scharffinnig nachgewiesen, wie des Königs ganzes Eingreifen im Bilberftreit von der Tendent

Ses III. 567

ragen war, ben Raiser Ronftantin und bessen Mutter Frene mit Beschulbigungen d Anklagen zu überschütten und fie als ber Krone unwürdig zu erweisen. Konntins Tod und ber Regierungsantritt Frenens ichienen feine Aussichten noch zu ben. Denn ein Beib galt als rechtlich unfähig jur Regierung. Es kann unter fen Umftanden taum eine Frage sein, das Leo selbst in Paderborn in das Geimnis eingeweiht worben ift und seine Beihilse als Preis für des Königs Erseinen in Italien versprochen hat. Es fann auch keine Frage sein, dass in Rom bft weitere Vereinbarungen getroffen worden sind: die franklichen Großen und s romifche Bolt muffen in das Geheimnis eingeweiht worden fein. Zweifelhaft un nur fein, ob ber Konig auch babon wufste, ober ob ihm allein die Sache bekannt geblieben ift, ob er wirklich ber einzige mar, ber überrascht murbe. Minger bejaht bies auf bas entschiedenste, wie es benn schon Bait für mareinlich gehalten hatte. Um bies für möglich zu halten, mußte man annehmen, s namentlich die Ungebuld der Franken, die um Karls lette Plane wussten, fen Beg erwält hatte, um den König auf die Ban zu brängen, für beren Betreag er felbst noch nicht ben richtigen Augenblick gekommen glaubte. Auch Leo ichte daran alles Intereffe haben. Er hatte von dem Raifer, dem er die Raiferme aufgesett, mehr hilfe zu erwarten, als von dem Könige, dem er ftets nur feflebend, aber nichts bietend, entgegengetreten war. Auch ihm konnte also cs daran gelegen sein, dem König diese neue Würde durch eine Überraschung fzudrängen. Freilich ist die Geheimhaltung solcher Borbereitungen vor dem nig, wie sie nach den frankischen Annalen getroffen wurden und die ganze röiche Bevölkerung samt ben frankischen Gaften umfast haben muffen, auch keine cht zu vollziehende Borstellung. Und es liegt ja auch immer der Gedanke sehr he, dafs Karl — namentlich das Drängen von Papft und Franken vorausgept — schließlich boch hoffen mochte, burch eine vollzogene Tatsache in Konstan= woel leichter zum Ziele zu kommen, als burch bie biplomatischen Schachzuge, Iche trop aller Bunft ber Berhaltniffe bisber ju teinem Biel gefürt hatten.

Sicherer als hier läst sich die Entscheidung bei der weiteren Frage treffen, welcher Vollmacht der Papst bei der Raiserkrönung gehandelt habe. Bon der züglich durch Innocenz III. in Umlauf geschten Anschauung (Bulle "Veneralem" in c. 24 de electione in X. I, 6), dass der Papst kraft der ihm verliehes n göttlichen Autorität das römische Reich auf die Franken und ihren König ertragen habe, — von dieser Anschauung wissen die Zeitgenossen nichts. Bieleth sieht man die Sache als einen Walakt der Kömer und ihrer respublica, als deren Vertreter der Papst gelten konnte, weil er der erste Wann in derelben war. Was der Papst als solcher, in seiner Eigenschaft als römischer Bishof tat, beschränkte sich darauf, dass er dem neu Erkorenen Weihe und Salsmg erteilte.

Ja es ist zweisellos, dass der Papst nunmehr in noch entschiedenerer Beise unter Karl stellen musste. Schon die Tatsache der Aboration, welche zulett den schlimmsten Zeiten byzantinischer Herrschaft über Rom dem Kaiser Justism durch Papst Agapet geleistet worden war, beweist dies zur Genüge. Durch päpstliche Beihe schie schie karls Kaisertum selbst einen religiösen Charakter, ikliche Autorität bekommen zu haben. Es dehnte sich aus über die ganze Chrischeit, die im Papst ihren ersten Bischof anerkannte. Leo selbst musste das kament Karls unterzeichnen, in welchem Rom als einer der Metropolitansiste nes Reiches neben Ravenna, Mailand u. a bezeichnet war. Leo war so allerzigs der erste Bischof des karolingischen Reiches, aber dem Kaiser ebenso unterzut, wie die anderen. Karls ständiger Missus wont in Rom, hält in des Kaiss Namen Gericht und ist der alleinige Verwalter der Kriminaljustiz; er bessichtigt die päpstlichen Beamten und nimmt von ihnen Appellationen an, über liche er dem Kaiser Bericht erstattet. Der Kaiser selbst übt vollständige Konste über des Papstes Handlungen (vgl. des letzteren Briefe dei Jassé Nr. 1922 i 1924). — Reibungen mit des Kaisers Beamten in Rom traten vald ein. Leo lagte sich (Nr. 1919 a. 807), aber andererseits musste er sich selbst gegen die

566 Leo III.

Attentäter wurden schuldig besunden und nach Francien geschick. Im solgenden Jar kam Karl selbst nach Rom. Um 23. Nov. 800 empfing ihn Leo in Roments, den solgenden Tag noch einmal vor Kom: an der Spitz seines Klerus zog er dem König entgegen und fürte ihn über die milvische Brücke nach St. Beter. Sieden Tage lang dauerte jett die Untersuchung, in welcher der König über Leo und dessen Teinde zu Gericht sas. Der Abschluß ersolgte in einer seierlichen Sitzung in der Peterskirche. Die Bersammlung sprach den Papst von den gegen ihn erhodenen Antlagen frei und überließ ihm nur, den Reinigungseid zu leisten. Dies tat der Papst von der Kanzel aus, das Tecleum erscholl und die Antläger wurden zum Tode verurteilt, jedoch vom König auf Bitten des Papstes begnadigt. Dies der sattische Berlauf der Geschichte, wie er sich aus den fräntischen Annalen ergibt. Die Darstellung des Papstbuchs, eine teilweise absüchtliche Berdrehung und Berhüllung der Warheit, erzält den Hergang ganz anders: die Erzbischöse, Bischöse und Abte hätten über den Papst richten sollen, wiesen aber diese Ausgade zurück, weil sie zwar alle vom Papst gerichtet werden, der Papst aber keinen Richter über sich habe. Der Papst hätte dann freiwillig den Reinigungseid gesleistet.

Das lettere hatte Leo in der Tat am 23. Dez. getan. Zwei Tage darauf, am Weihnachtsseste, erfolgte die weltgeschichtliche Tatsache der Kaisertrönung. Die Vorgänge bei derselben sind bekannt. Plöglich setzt der Papst dem König eine Krone auf und das gesamte anwesende Bolk bricht in den Ruf aus: "Karl dem von Gott gekrönten Augustus, dem großen und friedebringenden Imperator der Kömer, Leben und Sieg!" Darauf vollzog der Papst die Salbung an dem neuer Kaiser und seinem Sone Pipin, — eine Sitte, welche dem westgotischen Königtum, nicht dem alten Kaisertum entlehnt war. Der Papst selbst siel dem neu Erhobenen zu Füßen und leistete ihm die alte seierliche Art der Huldigung, die Ado-

ratio.

Die Borgeschichte ber Raisertronung ift befanntlich in ein Dunkel gehall, bas nicht vollständig aufgehellt werben tann. Rarl felbft hat nach Einhardts Le bensbeschreibung öfters ertlart, wenn er gewusst hatte, dass ber Papft biefen Schritt beabsichtigt, hatte er die Kirche, trop des hohen Festtages, nicht betreten Man hat barin vielfach nur ein theatralifches Sichgeberben feben wollen, einen Alt politischer Beuchelei, eine Ropie ber Etiquette, welche von ben gu Bifdolm ober Bapften Erwälten verlangte, bafs fie fich gegen die ihnen zugedachte Burde fträuben follten. Man hat bagegen behauptet, alles fei gubor verabrebet gemein: in Baderborn habe man die letten Bereinbarungen, in Rom die forgfältigfen Borbereitungen für den großen Moment getroffen. — Dem ift dann fcon Bait und noch viel entschiedener Dollinger (f. u.) entgegengetreten. Allerdings lag to dem Raifer nabe, die Sand nach der Raiferfrone auszuftreden, feinem eigenen Reich dadurch festeren Bestand, höhere Beihe, der Christenheit aber das ftarte Saupt widerzugeben, das fie langit ichmerglich entbehren mufste und vollends jest ganz verloren hatte, da zum ersten Mal in der Geschichte ein Beib auf dem Thrm der Casaren saß. Man konnte sich Christenheit und Kirche nicht one das romische Reich und bessen einheitliches Saupt benten und gerade in den Kreisen der fram-tischen Theologen lebten die Ibeeen dieser Richtung wider neu auf unter bem Einfluss bes Studiums von Kirchenvätern wie Hilarius, Augustin und Hierommus. Es ichien eine Pflicht für ben Ronig, welcher weitaus ber erfte Berrida in ber Chriftenheit geworben war, ber alten Burbe gu neuem Blang gu verheb fen, zumal ba ja jest Rom, die alte Inhaberin bes Raifertums, ju feinem Reide gehorte. Auf anliche Beife mufste auch ber Bapft gu benfelben Gebanten toms men. Allein Rarls Blan mar, auf legitime Beife zu feinem Biel zu gelangen, legitimer Erbe ber Kaiferfrone zu werben. Und zwar handelte es fich ihm babei um bas Raifertum in feinem gangen Umfang, feineswegs um bie Aufrichtung eines abendlandischen neben bem bes Morgenlandes; - letteres ift allerdings schließlich das Resultat gewesen, aber gegen die Absicht Karls und ber übrigen an feiner Erhebung beteiligten Fattoren. Döllinger hat nun weiter icharffinnig nachgewiesen, wie bes Ronigs ganges Gingreifen im Bilberftreit bon ber Tenbeng

jostapelle möge damit vorangehen. Das Symb. Nickeno-Constantinopolitanum oll er damals one filioque auf zwei silbernen Platten haben eingraben und in er Peterskirche aufstellen lassen. Aber sein Rat ist im Frankenreich unbeachtet eblieben.

Rach Karls Tob kam Leo III. in Konflikt mit dem neuen Kaiser, Ludwig em Frommen, bessen Krönung in Aachen erfolgt war, one bass man ben Papst uch nur befragt hätte. — Die Nachricht von Karls Tod hatte in Rom sofort me neue Berschwörung der alten Feinde Leos veranlasst. Dieser hatte die Atmtater hinrichten laffen, eine Tat, welche nicht nur als allzugroße Strenge bie Rifsbilligung, sondern auch als Überschreitung des dem Papfte zustehenden Rech-3, als eine Ujurpation bes auch in Rom bem Raifer borbehaltenen Blutbannes en Born bes neuen Berrichers erregte. Gefandte ber Romer hatten über Leo etlagt. Ludwig ordnete strenge Untersuchung an. Der Bapft wollte seine Recht= rtigung unternehmen. Aber er ftarb, ebe von einer Seite eine Enticheibung ge-Men war, und wurde am 12. Juni 816 begraben. — "Gine neue Epoche ber Renschheit hatte er als ihr Briefter eingeweiht". Die Römer haben ihn bis in en Tob gehafst. Bon bem Borwurf ber Bweibeutigkeit ift er nicht freizusprechen. de Papftbuch hat sein Bild freilich in glänzenden Farben gemalt und die Rirche at ihn gar heilig gesprochen. Seine Asche, mit berjenigen seiner Namensbrüber ko I., N. und IV. in einem Sarkophage gesammelt, ruht unter bem Altar Leos I.
n der Kapelle Madonna della Colonna. — Die Aufzälung seiner Bauten und Hiftungen füllt im Liber pontif. der Ausgabe Bignolis die Seiten 238—244 nd 256-315.

Duellen: Leos Briefe s. bei Jaffé, Reg. pontiff. Seine Briefe an Karl n ben Monumenta Carolina (in Jaffé, Bibtiotheca rerum Germanicarum, tom. IV, 107—334); Karls Briefe an ihn s. ebendas. — Seine Vita im Liber pontificalis la.D. II, 236—316. Außerdem, die franklichen Annalen meist in MG. SS. I, eine eine auch III und IV. Einhardi, Vita Karoli Magni ib. II und Jaffé, Bibliobeca IV.

Litteratur: Außer den allgemeinen Werken: Rettberg, Kirchengeschichte deutschlands, 1845. 1, 423—443; Baxmann a. a. D. 1, 304—328; Gregorobius, a. D. 2, 450—500 und 3, 1—23; Hefele 2, 673—754; Döllinger, Das Kaisershum Karls des Gr. und seiner Nachsolger (Münchener historische Jahrb. 1865, 5. 299—383), in vorstehendem Art. hauptsächlich benützt; Wait, Versassungsgeschichte, 1. Aust., 3, 168—228; Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, L. Aust., 1873. Bd. 1, 119—129. Für Leos Verhältnis zum Orient s. Hergersöcher, Photius 1, 684—708; zu Ludwig d. Fr.: Simson, Jahrbücher des frank. keichs unter Ludwig d. Fr., 1874. 1, 60—63 u. ö.

Les IV., 847 — 855, von Geburt Römer, Son des Raduald, hatte sich hon im Martinskloster, wo er erzogen worden war, einen bedeutenden Namen rworben. Gregor IV. hatte ihn beshalb bem Klofter entnommen und jum Subiaton geweiht. Unter Sergius II. hatte er die Presbyterwürde für die Quatuor oronati erhalten. Da fam im August 846 ein furchtbarer Ginfall ber Saracenen. it. Peter mit seinen unermesslichen Schätzen, ebenso St. Paul und andere Kirsen wurden geplündert und völlig verwüstet. Dem Papst brach darüber das Herz 27. Jan. 847). Die allgemeine Stimme bezeichnete Leo als ben einzig möglichen lachfolger. Noch ehe Sergius II. beigeset mar, erfolgte Leos Wal, am 10. April 47 darauf auch seine Weihe, und zwar one dass die damals zu Recht bestehende kitätigung durch den Raiser zuvor eingeholt worden ware. Die Not der Zeit oute dies rechtfertigen; aber es war offenbar Politif darin, zumal fast 21/2 Moate zwischen Wal und Weihe lagen. Jedoch hatte man nach der Erzälung des ib. pontif. das Untertanenverhältnis (fidem) zum Kaiser und bessen Recht volländig gewart und Leo sclost hat in der Tat später an Kaiser Lothar und dessen on Ludwig in diesem Sinne geschrieben, nur das als gegenseitige Bereinbarung wischen Kaifer und Papft barftellend, was doch taiferliches Geset gewesen ift. Jaffé Mr. 2006.)

570 Les IV.

Neue Berwirrungen kamen sosort: ein furchtbarer Brand, welchen Rasael in der Sala dell' incendio des Batikans dargestellt hat, verheerte Rom und wurde erst durch Leos Gebet und Bekreuzung gestillt. Leo aber unternahm nun sosort nicht allein die Widerherstellung, sondern namentlich auch die Neubesestigung der Stadt, denn die alten Mauern waren völlig in Bersall geraten. Mit angespanntester Energie betrieb er den Bau, die Arbeiter persönlich anseuernd und keinen Berzug duldend. Schon erstanden gewaltige Besestigungen, als a. 849 die Kunde von neuem Anrücken der Saracenen kam. Da trugen die Städte Unteritaliens, Reapel, Amalsi, Gaeta ihre vor Ostia vereinigte Macht dem Papst an. Leo, von der Aufrichtigkeit ihrer Absicht durch ihre Abgesandten versichert, ging selbst zu ihnen hinaus, sas ihnen die Messe, teilte eigenhändig das Sakrament aus und betete über ihnen sür den Sieg. Schon den Tag darauf kam es zur Schlacht. Gottes Hand selbst warf die Feinde nieder, ein surchtbarer Orkan zerstreute ihre Flotte. Ber sich an des Land rettete ward niedergemacht oder zur Schauzarbeit an dem römischen Besestigungswerk gezwungen. Auch diesen Sieg hat Rasael in

berfelben Sala verewigt.

Die Befestigung Roms ging nun weiter. Was schon Leo III. begonnen, ber hafs ber Romer aber wider gerftort hatte, wurde jest mit Genehmigung Raifer Lothars und mit feiner und feiner Bruder Unterftugung burchgefürt. In 4 Jaren, 848—852, war die Befestigung des Batikans und der St. Beterstirche vollendet, nachdem der bisher ganzlich ungeschüpte Zustand dieses Stadt teils burch ben Saraceneneinfall in feiner gangen Befärlichkeit offenkundig geworben war. Die civitas Leonina entstand auf Diese Beise als eine Parallele zu ber benselben Zweden dienenden Gregoropolis Gregors IV. Leo felbst bollzog am 27. Juni 852 die feierliche Beihe (Lib. pontif. 3, 113—115 gibt ausfürliche Beschreibung) und bevölferte ben neuen Stadtteil burch eine Schar von Rorfen, die burch die Saracenen aus ihrer Heimat bertrieben worden waren (bon Gregorovius 3, 110 mit Unrecht bezweifelt; vgl. Lib. pontif. 3, 115). - Unliche Fürforge mandte Leo dem verfallenen Portus zu; Korfen wurden auch hier angesiebelt, aber one bauernden Erfolg. Auch die von ihm 12 Meilen von dem gerftorten Circumcella landeinwarts erbaute Stadt Leopolis verschwand bald wider. Dagegen hatte die Neubefestigung zweier tuseischer Städte, Sorta und Ameria, nach haltige Birkung. Bas Leo an Stiftungen für die wideraufgebauten oder neu errichteten Heiligtumer getan hat, grenzt ans fabelhafte. Das Papftbuch gibt ein langes Berzeichnis, welches ben bamaligen Reichtum bes papftlichen Stules als einen unermesslichen erscheinen läst (a. a. D. 3, 70-77, 80-90, 94-96, 101—110, 116 f., 122—126, 136—140).

Bon kirchlichen und politischen Ereignissen größerer Bedeutung ist aus Leoß Zeit wenig zu berichten. Drei Synoden one hervorragendes Interesse hat er gehalten, die eine a. 850 in Anwesenheit Kaiser Ludwigs II. — In der orienstalischen Kirche war a. 846 oder 847 Ignatius auf den Patriarchenstul von Konstantinopel erhoben und von Leo auf Bitten des Kaiserpares bestätigt worden. Aber er sand bald bedeutende Opposition. Ihr hervorragendster Bertreter war der Metropolit von Syrakus, Gregor Asbestas. Er wurde von Ignatius abgesest, appellirte aber unter Berufung auf die sardizensischen Kanones nach Rom. Leo forderte darauschin vom Patriarchen Borlegung der Akten und Bericht über seine Motive bei der Absehung. Die langen Wirren und Streitigkeiten, welche sich um die Person des Photius konzentriren, hatten damit ihren Ansang genommen.

In den Berfassungstämpsen der frankischen Kirche hat Leo eingegriffen bei Gelegenheit des Streites zwischen Hinkmar von Rheims und den durch Gbo. Hinkmars Vorgänger, nach seiner Absehung geweihten Klerikern. Die Spnode dem Soissons, 853, bei welcher Hinkmar durch die Kleriker verklagt worden war, errischied gegen die letztern. Sie aber appellirten nach Rom entsprechend den auf der Spnode zum ersten Wal aufgetretenen pseudoisstorischen Defretalen. Der Papst, dwol mit den letzteren noch nicht bekannt, nahm die Appellation an und weigersich, jener Spnode seine Bestätigung zu erteilen. Hinkmar erhielt den Beschl, einszweite Spnode zu berusen, auf welcher in Anwesenheit eines päpstlichen Legate

: Untersuchung noch einmal vorgenommen werden sollte. Würde von seiten der moniker die Appellation erneuert, so solle Hinkmar mit ihnen nach Rom kommen er seine Bertreter senden. Hinkmar hat später unter Nikolaus I. den Empfang 1:es Schreibens in Abrede gestellt. Die weitere Bersolgung der Sache aber gesach erst unter Leos I. Nachfolgern.

Die Beziehungen zu ben politischen Mächten waren mannigfach. er König der Bestsachsen, Ethelwolf und sein Son, der nachmalige König Aleb der Große, erhielten 853 in Rom Salbung und Krönung. Dagegen war 8 Berhältnis zu den deutschen Herrschern weniger glücklich. Ludwig II., Lo-ars Son, erhielt a. 849 (warscheinlich 6. April) von ihm kaiserliche Salbung b Krönung. Aber wie ftark die kaiserliche Gewalt trot aller Schwächung durch e Teilungen des Reichs immer noch auf dem Papfttum liegen konnte, beweisen ni Briefe Leos (Saffé Dr. 1984 f.), aus welchen hervorgeht, dass jede Beftelng und Weihe eines Bischofs, die ber Papft bornehmen konnte, völlig an die iserliche Genehmigung gebunden war, sowie das Bersprechen, das Leo gab (ib. 194), Lothars und feiner Borganger Satungen jederzeit beobachten zu wollen .m einer befonders fritischen Affaire aus Leos letter Lebenszeit gibt uns ber ib. pontif. (3, 140-142) Rachricht. Ein hoher papstlicher Beamter murbe bei m Kaiser beschuldigt, eine Berschwörung gegen die frankischen Herrscher und zu msten der Wideraufrichtung griechischer Herrschaft versucht zu haben; der Papft lbst schien in das Komplott verwickelt. "In unermesslichem Born" eilte darauf dwig II. herbei, one seine Ankunft vorher anzukundigen, aber von Leo ehrerstig empfangen. Bei der gerichtlichen Untersuchung ergab sich bie Anklage als erleumdung. In diesem Zusammenhang aber war es wol, dass Leo dem Kaiser schrieben hat (Jassé Nr. 2005), er werde jedes etwaige Vergehen gegen das iserliche Geset nach Ludwigs und seiner Sendboten Urteil bessern. Der Raiser de nur seine Bevollmächtigten schicken, welche die gegen ihn vorgebrachten Rlan in umfassendster Beise untersuchen sollen. — In rudhaltloserer Beise konnte e Oberherrlichkeit des Raisertums über das Papsttum nicht ausgesprochen wer-1. Und doch hat Leo andererseits das volle Gefül seiner papstlichen Würde habt. Er schreibt Karl dem Kahlen: Sollten wir etwa bei euch für unnüt tten, so wird boch die Kirche, der wir vorstehen, nicht unnüg, sondern einstims ig das Haupt und der Ausgangspunkt aller genannt (Jaffé Kr. 1995). Auch in seinbaren Außerlichkeiten tritt dies zu Tage. Seine Bullen tragen stets seinen zenen Namen an ber Spite, niemals mehr ben bes Abreffaten. Auch empfängt emand mehr, selbst der Kaiser nicht, den Titel "Dominus". Die Aften des von m 853 gehaltenen Konzils haben zum ersten Mal die Datirung nicht nur nach aren bes Raifers, fondern auch nach benen bes Bapftes. Wie Leo faiferliches tfet über ben römischen Stul als taiserlich-papftliche Bereinbarung bargeftellt t, s. o. Seine Regierung war also trop allem höchst bedeutungsvoll. Sie ist ein mliches Zeichen, welch neuer Geift in Rom wider erwacht ift. Rom und Stan tonnten ihn als Städtegrunder und Städteerneuerer preisen. Die Rirche hat n unter ihre Beiligen und Bundertäter aufgenommen. Er ftarb den 17. Juli 855.

Quellen: Briefe f. bei Jaffé. - Vita im Liber pontif. 3, 65 sq.

Litteratur: Baxmann 1, 852—855; Hefele a. a. D. 4, 178. 185. 200; immler, Geschichte bes oftfränkischen Reichs, 1862. Bb. 1-östers; Giesebrecht a. D. 1, 153—156; Gregorobius a. a. D. 3, 99—120; Reumont, Geschichte: Stadt Rom 2, 198—202; Hergenröther a. a. D. 1, 357. Dazu s. die Litterur unter "Hinkmar".

Les V. (reg. 903) stammte aus Arbea. Er wird uns geschildert als ein Mann von licher Sitte und Heiligkeit. Aber schon nach 30—50 Tagen traf ihn das Schicksal, is er durch seinen Presbyter Christophorus eingekerkert und zur Abdankung wungen wurde.

Duellen: Die spärlichen Notizen über ihn f. bei Batterich, Vitae pontificum

32. Bgl. auch Baymann a. a. D. 2, 76.

Les VI. regierte 7 Monate und 5 (ober 15) Tage, etwa Juli 928 bis Tebruar 929 inmitten der Pornofratie. Es ist von ihm weiter gar nichts erhalten, als eine einzige Bulle und die Nachricht, dass er der Son eines Primicerius Christof war.

Bgl. Batterich 1, 33 auch 669; Baymann 2, 90.

Les VII. gewält im Januar 936, gest. Juli 939. Seine Regierung fällt in die Zeit, da Alberich II., der frastvolle Son der Marozia, als "Fürst und Senator aller Kömer" das unbeschränkte Regiment über Kom sürte. Flodoardus, der ihn selbst dat kennen lernen, schildert ihn als frommen Mönch, dem es um irdische Größe nicht zu tun war, der vielmehr den ganzen Tag in Gebet und Beschaulichkeit zudrachte — Sigenschaften, die ihn eben dem Alberich empsohlen haben mochten, da auf diese Weise von ihm kein Widerstand zu erwarten war. — Seine Bullen beweisen, mit welchem Eiser er dem aufdlühenden Cluny ergeben war. In Deutschland hat er dem Erzbischof Friedrich von Mainz den Charakter eines pävsttichen Vikars und Legaten und die Primatenwürde für ganz Deutschland verliehen mit dem Recht und der Pflicht der Jurisdiktion und Disziplinarzgewalt über alle Geistlichen und Mönche, — eine Art von Erneuerung des dem h. Vonisazius verliehenen Vikariates. Außerdem haben wir von ihm eine Instruktion über gewisse Punkte der Jucht und Sitte, auch die Rechte der Chorzeichten, welche er an die weltlichen und geistlichen Großen Deutschlands gerichter hat.

Duellen: Urkunden in Jaffé a. a. D. Ar. 2752—2768. — Erzälende Berichte bei Batterich a. a. D. 1, 33; Flodoardus ap. Muratori, SS. rer. Ital.

Litteratur: Baxmann a. a. D. 2, 93; Gregorovius a. a. D. 3, 315—330; Sfrörer, Gregor VII. 5, 241—247; Hinjahins a. a. D. 1, 607 f. mit Angabe der älteren Litteratur in n. 3 u. 4.

Les VIII., Bapft von 954-965. Johann XII. war den 4. Dez. 954 burch bie Snnode in Ottod I. Anweienheit abgefest worden. An bemfelben Tage noch wurde Lev, bisher Protoffrnius (Archivdireftor der römischen Kirche) vom Raiser nach dem Buniche des Bolfs als Randidat aufgestellt, gewält und am 6. Dez. geweiht. Weil er bis dahin noch Laie geweien war, hatte man ihn, im Widerspruch mit den firchlichen Borichriften, durch alle Beiben unmittelbar hintereinander burchgejagt, zulest ihm auch die zum Bischof und Bapit erteilend. Aber schon am 3. Januar 964 brach wider ihn und den Raiser der Aufstand ber Römer aus. Derfelbe wurde niedergeschlagen : die Romer muisten Raifer und Papit neuen Behorsam schwören. Doch abermals erhob nich nach Ottos Abzug das Bolt. Leo mufste fliehen (Febr. 964) und wurde darauf durch eine unter ber Leitung bes gurudberufenen Johann XII. gehaltene Ennode aller geiftlichen Burben entfleibet und mit dem Banne bedroht, wenn er seines angemassten priefterlichen Amtes noch ferner zu walten wagte. Absetzung traf auch den Bischof von Oftia, welcher Leo VIII. geweiht hatte. Der plopliche Tod, welcher Johann XII. bald barauf in ehebrecherischem Bette traf, befreite Leo nur auf ganz turze Zeit von einem Rivalen. Die Römer erhoben Benedift V. Aber Dito, dem man von ihrer Seite bie Beftatigung Beneditis zugemutet hatte, hatte fcon zuvor erklart: "Benn ich mein Schwert laffe, dann will ich auch zulaffen, bafs der Berr Papft Leo nicht wider ben Stul Betri besteige". Demgemäß murbe Rom belagert, bezwungen und abermals in Bilicht und Gehorfam fur Raifer und Papit genommen. Gine Sp nobe trat gufammen jum Gericht über Beneditt V. Aus bes lettern Sand em pfing Leo Ballium und hirtenftab zurud und legte bafur feinem chemaligen Rivalen harte, schwere Demütigung auf. Bald zog ber Kaiser wider ab. Leos Loge war widerum teine rosige. Aber der Tod befreite ihn daraus in den ersten Mo-

naten bes folgenden Jares (965 zwischen 20. Februar und 15. April).
Bon Leo VIII. find uns zwei Bullen erhalten, welche vielsache kritische Berhandlung erfaren haben. Die eine gibt dem Kaiserpar und allen seinen Race

Qen VIII. 578

zern auf ewige Zeiten alles zurück, was Karl d. Gr., sein Bater Pipin, sowie iser Justinian und der Longobardentönig Aribert der römischen Kirche auf end eine Weise geschenkt hatten. (Die Bulle ist zulett abgedruckt in M.C. LL. 168 und Watterich a. a. O. 1, 679—683.) Sieht man von Cfrörers harzubender Kritik ab (Gregor VII. Bd. 5, 302—313; Watterich a. a. O. 1, 683 9 nimmt wenigstens nur einen echten Kern an), so ist über die Unechtheit er Bulle seit Baronius, Leidnitz und Pagi kein Streit mehr. Sie entstammt

Ameifel dem Investiturftreit.

Dagegen ist in Bezug auf die zweite die Frage auch neuerdings ventilirt den. Nachdem man dieselbe nämlich früher nur in einer Redaktion gekannt: te (MG. LL. 26, 177 und Watterich 1, 675 ff.), ist dann eine von dieser vielabweichenbe, weit ausfürlichere Fassung von Bait in einer Sanbichrift bes ober 12. Jarhunderts entdeckt und von Flog, Die Bapftwal unter ben Ottonen 8, S. 147—166 (darnach auch bei Watterich 1, 683 ff.) herausgegeben wors. Beide Rezensionen wollen auf der römischen Synode erlassen worden sein, che über Benedikt V. das Gericht gehalten hat. Die kürzere spricht dem Köslotto I. und seinen Nachfolgern auf dem königlichen Thron Italiens das Recht nicht nur sich selbst seinen Nachfolger zu bestimmen, sondern auch die Papste bestellen (ordinare) und damit auch die Erzbischöse und Bischöse, so das sie ihm, dem König, die Investitur empfangen und sich von den dazu berechtigs Organen weihen lassen sollen, mit Ausnahme derzenigen Fälle, welche der ifer bem Bapft und ben Ergbischöfen zugeftanben habe. Die zweite langere genfion, welche aber nur etwas ludenhaft erhalten ift, rebet bon Otto, bem len aus teutonischem Geschlecht, römischem Kaifer und allzeitigem Mehrer bes ichs, und erklärt sodann: nachdem die Romer sich selbst ihres Walrechtes beabt, kunnen sie weder die Wal des Bapftes noch die des Kaisers mehr beannchen. Es stehe vielmehr die Bal und Ordination für ben romischen Bischofsl einzig und allein bem König des römischen Raiserreichs zu, sodass nur noch Beihe burch die Bischöfe kanonisch vollzogen werden solle. Außerdem solle : König bas Recht haben, die Bischöse in ben Provinzen zu wälen und zu ornren, sodas jeder, ber ein Bistum begehre, vom Raiser Ring und Stab em= mgen muffe. Bor dieser Belehnung burch ben Raiser solle keiner geweiht wer= ı. Außerdem dürfe der Bischof nach altem Recht seinen Rachfolger sich selbst timmen. — Über die Unechtheit der ersteren kurzeren Redaktion ist — widerum t Ausnahme Gfrörers — tein Streit mehr; ebensowenig über die Zeit ihrer tstehung (Periode des Investiturstreites). Dagegen haben sich an die Entdeckung : längeren Fragen angeschlossen, welche heutigen Tages zwar nicht ganz, aber h annähernd zu einem sicheren Abschluß gekommen sind. 1) Ihre Echtheit tzwar Floß dem ganzen Umfang nach verteidigt; aber er hat damit von keiner tte Zustimmung erfaren. Bielmehr hat man allgemein anerkannt, bass bas Schriftd ein so monstroses ist, dass von einer Echtheit ber jetigen Gestalt teine Rebe n fonne. Dagegen haben wenigstens einen echten Rern barin finden wollen ait (in ber Rezension bon Philipps, Deutsche Konigswal in Gott. gel. Ang., 59, 1, 649—651), wo er die Echtheit von (bei Floß) S. 153 "Nobis igitur" 3 6. 156 "purus non est" als echt anzuerkennen geneigt ift. Ebenso Bernheim orschungen z. d. Gesch. 15, 618—638), welcher den Kern in den Worten "Postum vero Romanorum" — "sancimus", also in der Aufhebung des Walrechts t Romer findet. Auf dieser Seite steht wol auch Hese 4, 620 ff. und Gregovius 3, 169. Abweichend von diefen Auffassungen ift ber jedenfalls verungludte much ber "Hiftor.-polit. Blätter" (1858, Heft 11), die längere Rezension als ten bom Raifer vorgelegten, aber wider zurückgezogenen Entwurf für eine papft= he Bulle zu erweisen. Dagegen sind mit Recht beibe Redaktionen ihrem ganzen niang nach für gleich unecht erklärt worden von Giesebrecht, Geschichte der utschen Kaiserzeit 1, 834; Baxmann a. a. D. 2, 118 f.; Hinschius a. a. D. 240 ff.; Dümmler, Jahrbücher bes deuschen Reichs unter Otto I., S. 364 f. Das Verhältnis der beiden Rezensionen hat man teils dahin bemmt, dass man in der längeren die hauptsächliche Quelle der kurzeren gesehen

hat (so Floß und Bernheim), teils umgekehrt (so Giesebrecht a. a. D.; Gregorobius a. a. D.; auch Baig a. a. D.), teils endlich so, dass man eine gemeinsame Duelle annahm, welche die kürzere fast durchweg abgeschrieben, die längere nur exzerpirt habe; so J. Beizsäcker (in Reuters Repert. f. d. theolog. Litt. 1858, Heft 11, 97). 3) Die Duellen der längeren Rezension sind des genaueren nachgewiesen bei Giesebrecht und Bernheim a. a. D.; Lorenz, Papinval und Kaiserthum 1874, S. 62—66. 4) Die Zeit der Fälschung ist jedem falls der Jnvestiturstreit und zwar weist die Berwandtschaft mit einer ander weitigen Urkunde auf die Zeit der Spnode von Brixen 1080 (s. Giesebrecht a. a. D. und Hagemann im Theolog. Litt.-Blatt 1868, 136). Der Ort der Jülschung ist jedensalls das kaiserliche Lager.

Quellen; 1) Urfunden f. bei Jaffé S. 324 u. 946. 2) Chroniten z Die wichtigsten gesammelt bei Watterich 1, 42—64; die Quellen für die allgemeim Beitgeschichte in MG. SS. bes. Bb. 3.

Litteratur: Außer der Litteratur über die fraglichen Urkunden f. Gfrörer, Gregor VII. Bd. 5, 293—326 (in der bekannten Methode Gfrörers); Barmam a. a. D. 2, 114—119; Gregorovius a. a. D. 3, 360—370; Hefele a. a. D. 4 615—626; Giesebrecht a. a. D. 1, 447—493; Dümmler, Jahrbücher d. d. K. unter Otto I., 1876, bes. S. 353—364. Außerdem vgl. auch die mannigsocku Motizen bei Ficker, Forschungen zur Meichse und Mechtsgeschichte Italiens, Bd. 2, die §§ 346, 16. 350, 2. 354, 15. 355, 4 f.

Les IX., Papst von 1049—1054. Nach Damasus II. turzer Regierung stellten es die Römer dem Kaiser Heinrich III. wider ganz anheim, wen er ihnen als Papst senden wolle. Die Ersarungen mit den beiden letzten deutschen Päpsten, welche in fürzester Frist dem italienischen Klima oder, wie man glaudte, italienischem Gift zum Opser gefallen waren, machten es, dass von den deutschen Bischen Gien diesmal keiner Lust hatte, das Papstum zu übernehmen. Die Verhandlungen zogen sich daher sehr in die Länge. Endlich im Dezember 1048 auf einer Bersammlung zu Worms vereinigten sich die Wünsche des Kaisers wie der römischen Gesandten auf Bischof Brun von Toul und dieser ließ sich endlich zur Annahme

ber Wal herbei.

Brun war am 21. Juni 1002 geboren als Sproffe einer oberelfäßischen Grefenfamilie, die auf Egisheim refibirte. Gein Bater mar ein Better Raifer Rom rads II. gewesen. Frühzeitig war Brun durch außerordentliche Gewissenhaftiglen aufgefallen: für ben geiftlichen Stand bestimmt und in ber Rlofterichule von Toul erzogen, war er dann später Kanonifus der letteren Kirche geworden. Konrad II. hatte ihn darauf an den Hof gezogen, seine Treue und Tüchtigkeit, auf dem erster italienischen Zug auch seine militärischen Leistungen — Brun war Kommanden bes Kontingents von Toul - ichagen lernen und es nur ungern gesehen, bas derselbe dem an ihn ergangenen Ruf auf das kleine und unbedeutende Bistum von Toul Folge leistete (1026). Als Bischof hatte er sodann nicht nur fortwärend den Kaisern Konrad II. und bessen Son Heinrich III. die wichtigsten politischen Dienfte fpegiell für ihr Berhaltnis zu Lothringen geleiftet, fondern auch feine to formatorische Richtung prattisch bewärt. Noch nicht lange — erst unter Beinrich II. hatte bas Cluniacenfertum mit feinen eigentumlichen Reformbestrebungen feinen Fus in Lothringen gefast. Brun war fruhzeitig völlig in deffen 3decen einge gangen und hatte ihnen als Bijchof unter feinem Rlerus wie in ben Rloftern ben größten Rachbrud gegeben. Er galt ichon bamals als ein hervorragender Ber treter diefer Richtung, war aber zugleich befannt als ein Mann von liebenswur Digfter Art, herzgewinnender Gute; "ber gute Brun" hieß er fchon bei feinen Beitgenoffen. Seine außere Erscheinung mar imponirend.

Brun hat sich ansangs gesträubt, das Papstum anzunehmen und diese Betgerung war nicht bloß die von der kirchlichen Sitte und Etiquette vorgeschrieben. Die Resormation der Kirche war allgemeine Losung, aber die Berhältnisse, namentlich in Rom, waren äußerst schwierig. Keiner der beiden vorangegangenen 2eo IX. 575

beutschen Papste hatte — zum großen Teil eben auch wegen ihres beutschen Urssprungs und ihrer beutschen Ginsehung — Boben in Rom finden können. Es stand zu erwarten, dass man mit dem Resormwerk auf allen Seiten den größten

Schwierigfeiten begegnen merbe.

Ehe Brun die Wal des Kaisers annahm, stellte er die Bedingung, dass er in Rom noch einmal und zwar auf kanonische Weise durch Klerus und Volk einstimmig gewält würde. Der Kaiser gab das gerne zu und nun trat Brun sofort, nach Weihnachten 1048, den Weg nach Rom an. Er zog über Besançon und traf hier mit Abt Hugo von Cluny zusammen. Hier war es warscheinlich, dass sich ihm der junge Wönch Hildebrand anschloss, vielleicht auf ausdrücklichen Besehl des Abtes Hugo und gegen seine eigene Neigung, denn er hatte an der Art der Erhebung Bruns Ärgernis genommen. Als sicher mag gelten, dass dieser selbst die Bedenken Hildebrands niederschlug; Fabel aber ist one Zweisel, dass er auf des Wönchs Dringen die Kapstgewänder ablegte, denn diese hat er vor seiner Beihe in Rom überhaupt nie getragen. Im schlichten Pilgerkleid zog Brun im Februar 1049 in Rom ein, nicht zum ersten Wal; denn schon früher hatte er Isters als Walsarer die Schwellen der Apostel betreten; vom Bolk und Klerus wurde er jubelnd empfangen als der vom h. Ketrus selbst gesandte Kapst. Einstimmig wälte man ihn; am 12. Februar empfing er die Weihe und legte sich den Ramen Leo IX. dei. Zu Ansang hatte man mit schwerer Rot zu kämpsen; auch hilbebrand, der jest zum Suddiakon und Verwalter der päpstlichen Finanzen ersannt wurde, konnte da nicht helsen. Erst ein unerwartetes Geschenk brachte schließlich Hilse, aber damit war zugleich die Not gebrochen.

Sofort machte sich nun Leo an das Werk der kirchlichen Resormation. Es war ein neuer originaler Weg, den er hiedei einschlug: es kommt ihm vor allen Dingen darauf an, die Bewegung in Fluss zu bringen durch Erseuerung des synodalen Lebens. Kaum in einer andern Epoche der disserigen Geschichte der Kirche — etwa mit Ausnahme der Zeit zwischen 325 und 381 — sind sich die Synoden, die das allgemeine kirchliche Interesse betrasen, so rasch und zalreich gefolgt, wie jest unter Leo. Das ist an sich schon bedeutungsvoll. Denn kein anderes Stück des kirchlichen Apparats war so geeignet, neues Leben in die Glieder der Kirche zu bringen, insbesondere die verschiedenen Schicken der Hierarchie in die resormatorische Bewegung hereinzuziehen, auf sie

bie geiftige Strömung überzuleiten, welche jest vom Saupt ausging.

Aber Leo hat das Institut der Spnoden auch in neuer Weise zu verwenden, zugleich ihm eine neue Richtung zu geben gewußt. Man hat nicht mit Unrecht gesagt, dass seine Wethode den Verhältnissen des deutschen Königtums abgelauscht und nachgebildet sei. Wie die deutschen Könige, ist auch er sortwärend unterwegs. Seine Residenz ist und bleibt natürlich Rom, aber er nimmt hier doch immer nur für kurze Zeit Ubsteigequartier. Im übrigen reist er umher, durchzieht nicht wur Italien nach allen Seiten, sondern auch Deutschland und Frankreich. Überall beruft er Synoden und leitet sie selbst. Es ist eine Regsamkeit, eine Unermüdlickeit, die an sich schon wirken musste, die aber noch gewichtiger wird durch das Bedeutsame der Person Leos. Das Interesse, welches er als der Träger der sirchlichen Resormation überall erweckt, das Gefül, dass man vor einer vielleicht entschenden Wendung in der Gestaltung der Kirche stehe, macht sich geltend, zwar durchaus nicht immer im Sinn der begeisterten Teilnahme, häusig vielmehr auch in dem des besorgten Widerwillens. Der Kamps gegen Simonie und Nikolaitismus wird, nachdem er schon zudor lange proklamirt worden war, zum eigentlichen Schlaavvert der Zeit.

Schlagwort ber Beit.
Aber die gesteigerte Tätigkeit des Papstes, sein allseitiges Eingreisen auf den Prodinzials und Reichssynnoden hat noch einen andern Zweck und eine andere Wirstung, als nur die der Beledung des Kampses gegen die kirchlichen Wissstände im Plerus. Wenn Leo diese Synoden persönlich beruft und leitet, so erscheint darin zugleich die bestimmteste Richtung auf Centralisation der Kirche im Papstetum, wie sie ja die andere Seite im Programm der Cluniacenser bildete. Diese Synoden waren bisher selbständig gewesen, auch vielsach berusen von dem Lans

Les VI. regierte 7 Monate und 5 (ober 15) Tage, etwa Juli 928 bis de bruar 929 inmitten ber Pornofratie. Es ist von ihm weiter gar nichts erhalten, als eine einzige Bulle und die Nachricht, bass er ber Son eines Primiterius Christof war.

Bgl. Watterich 1, 33 auch 669; Barmann 2, 90.

**Leo** VII. gewält im Januar 936, gest. Juli 939. Seine Regierung sällt in die Zeit, da Alberich II., der frastvolle Son der Marozia, als "Fürst und Senstvaller Römer" das unbeschränkte Regiment über Rom sürte. Flodoardus, der ihn selbst hat kennen lernen, schildert ihn als frommen Wönch, dem es um irdische Größe nicht zu tun war, der vielmehr den ganzen Tag in Gebet und Beschaulichkeit zubrachte — Eigenschaften, die ihn eben dem Alberich empsohlen haben mochten, da auf diese Weise von ihm kein Widerstand zu erwarten war. — Seine Bullen beweisen, mit welchem Eiser er dem aufblühenden Clunh ergeben war. In Deutschland hat er dem Erzbischof Friedrich von Mainz den Charalter eines päpstlichen Vikars und Legaten und die Primatenwürde sür ganz Deutschland berliehen mit dem Recht und der Psslicht der Jurisdiktion und Disziplinat gewalt über alle Geistlichen und Mönche, — eine Art von Erneuerung des dem h. Bonisazius verliehenen Vikariates. Außerdem haben wir von ihm eine Instruktion über gewisse Punkte der Jucht und Sitte, auch die Rechte der Chorepistopen, welche er an die weltlichen und geistlichen Größen Deutschlands gerichtet hat.

Duellen: Urfunden in Jaffé a. a. D. Nr. 2752—2768. — Erzälende Berichte bei Batterich a. a. D. 1, 33; Flodoardus ap. Muratori, SS, rer. Ital.

3b, 324.

Litteratur: Baymann a. a. D. 2, 93; Gregorovius a. a. D. 3, 315—330; Gfrörer, Gregor VII., 5, 241—247; Hinschius a. a. D. 1, 607 f. mit Angabe ber älteren Litteratur in n. 3 u. 4.

Leo VIII., Papft von 954-965. Johann XII. war ben 4. Dez. 954 burd Die Spnobe in Ottos I. Unwesenheit abgesett worden. Un bemielben Tage noch murbe Leo, bisher Protoffrnins (Archivdireftor ber römischen Rirche) vom Rufer nach bem Bunfche bes Bolfs als Randidat aufgestellt, gewält und am 6. Dez. ge weiht. Beil er bis bahin noch Laie gewesen mar, hatte man ihn, im Biberfprud mit den firchlichen Borichriften, burch alle Beiben unmittelbar hintereinander burd gejagt, zulest ihm auch die zum Bijchof und Papft erteilend. Aber schon am 3. Januar 964 brach wider ihn und den Kaiser der Aufstand ber Römer aus. Derfelbe wurde niedergeschlagen; die Römer mufsten Raifer und Papit neuen Behorfam fcmören. Doch abermals erhob fich nach Ottos Abgug das Bolt. 200 mufste flieben (Febr. 964) und murbe barauf burch eine unter ber Leitung bei gurudberufenen Johann XII. gehaltene Synobe aller geiftlichen Burben entfleidet und mit bem Banne bebroht, wenn er seines angemasten priefterlichen Amtel noch ferner zu walten wagte. Absetzung traf auch ben Bischof von Oftia, welcher Leo VIII. geweiht hatte. Der plögliche Tob, welcher Johann XII. bald baront in ehebrecherischem Bette traf, befreite Leo nur auf gang turze Zeit von einen Rivalen. Die Römer erhoben Benedikt V. Aber Otto, dem man von ihrer Seite die Bestätigung Benedifts zugemutet hatte, hatte schon zuvor erklart: "Benn in mein Schwert laffe, dann will ich auch zulassen, dass der Herr Papit Leo nicht wider den Stul Petri besteige". Demgemäß wurde Rom belagert, bezwungen und abermals in Pflicht und Gehorsam für Kaiser und Papst genommen. Eine Sp nobe trat gufammen gum Bericht über Benedift V. Aus bes legtern Sand em pfing Leo Ballium und hirtenftab zurud und legte bafür feinem ehemaligen Ris valen harte, schwere Demütigung auf. Bald zog der Kaiser wider ab. Leos Loge war widerum keine rosige. Aber der Tod befreite ihn daraus in den ersten Mo

naten des folgenden Jares (965 zwischen 20. Februar und 15. April). Bon Leo VIII. sind uns zwei Bullen erhalten, welche vielsache fritische Behandlung ersaren haben. Die eine gibt dem Kaiserpar und allen seinen Rade Les IX. 577

bie borhandenen Mittel bes firchlichen Apparats gehalten, nur burch bas überall

rgenommene Einsetzen seiner Berson ihre Wirkung gesteigert und gekräftigt. Geben wir nach diesen Bemerkungen, welche ben allgemeinen Charakter, die gentumlichteiten ber reformirenden Tätigfeit Leos betreffen, über gu ben Gin= lheiten in seinem papstlichen Walten, so finden wir als eine seiner ien Sandlungen bie Berufung und Abhaltung ber Ofterfpnobe bon 1049 gonnen in der zweiten Boche nach dem Ofterfest). Befämpfung der Simonie b Briefterehe war schon hier das Sauptthema. Das Gottesgericht, das sich hier einem burch Simonie befleckten Bischof vollzog, der fich zu meineidiger Berbigung anschiedte, gab ber Sache sofort besonderen Nachbrud. Leo hatte urringlich bie Absicht gehabt, nicht nur bie Beiftlichen, welche burch Simonie gu ten Stellen gelangt waren, sondern auch diejenigen, welche bon Simonisten, un auch gratis, geweiht worben waren, bon ihren Amtern zu entfernen ober migstens noch einmal ordiniren zu laffen. Er trat mit diesem Antrag auf ber mobe herbor, mufste ihn aber wider zurudnehmen, weil auf diese Weise fast : ganze Kirche ihrer Hirten beraubt worden ware. Es wurde also der zweiten affe nur eine Bußzeit von 40 Tagen auferlegt (im Anschluss an ältere Borsuge). Tropdem ist Leo später immer wider mit jener strengeren Ansicht herrgetreten, hat dann aber ebenso entschiedenen Widerspruch babei erfaren und ter Umftanden harte Borte zu hören bekommen. Bugleich wurde bas Coli= itsgeset auf dieser Synode erneuert und zwar mit ber ichon von Leo I. gederten Ausbehnung bis auf ben Subbiakonat herab. — Bald barauf begannen großen Reisen. Schon an Pfingften fand unter Leos Leitung eine Synobe Bavia statt. Darauf ging die Reise weiter in den Norden: über den großen Bernhard nach Deutschland zum Kaiser, der eben damals in Sachsen Hof It. Mit Beinrich zieht er sobann nach Koln, beffen Erzbischof Hermann II. bie ichon von dem lettverftorbenen Borganger beseffene Burbe eines Ranglers 8 romischen Stule sowie Die Rirche St. Johanns ante portam latinam, - nicht er auch die Kardinalswürde — verlieh (f. Hinschius a. a. D. 1, 333 und die selbst angefürte Litteratur). Bon Köln fommt er nach Aachen, wo er bem Raiser feine Aussonung mit Herzog Gottfried von Lothringen höchft wichtige Dienfte stet (Ende Juli 1049); darauf nach Mainz und Toul, seinem alten Bistum, b er aber auch noch als Papst bis zum Jar 1051 beibehalten hat. Schon hatte aber einer Bitte des Abtes von St. Remy entsprechend sein Kommen nach ims und die Weihe der neuen Kirche daselbst angekündigt und von Toul aus gleich eine Synode des frangösischen hohen Rlerus dahin berufen. Der König tte nicht nur die Bitte des Abtes unterftütt, sondern auch sein perfonliches Ereinen bei der Feierlichkeit und Synode zugesagt. Allein von seiten weltlicher b geiftlicher Großen war ihm nachher vorgehalten worden, wie unerhort bas icheinen des Papftes auf einer französischen Landessynode, wie gefärlich bie ronliche Ausübung der Jurisdiktion durch denfelben sein mußte, zumal wenn der mig felbst durch sein Erscheinen solches Tun billigen würde. Heinrich hatte sich ber Tat bestimmen laffen, bem Bapft abzuschreiben: er und seine Bralaten men nicht erscheinen, da ein Feldzug gegen Rebellen bevorstehe; der Papft moge randeres Mal kommen. Allein Leo ließ sich nicht abhalten, und obwol viele alaten, insbesondere, mit Ausnahme bes von Reims, famtliche Erzbischofe bem sehl des Künigs gemäß nicht erschienen, so war es doch eine stattliche Berumlung, namentlich von Abten, - eine Erscheinung, an welcher wider recht zu ige tritt, dafs die Reformation in Frankreich bisher fast ausschließlich im Monchs n sich Ban gebrochen hatte. Außerdem hatte die Vornahme der Beihefestlich= ten durch den Papft, wie oben erwänt, eine unermessliche Bolksmenge herbeis jogen, in welche jest die Begeisterung für die Kirche und ihren Papst wie ihre Higen und Heiligtumer geworfen wurde. Auf ber Synobe war wiberum die monie das Haupthema und manche hohe Bürdenträger tamen dabei in schweren Die Bralaten, welche mit bem mig gezogen und der Synode fern geblieben waren, wurden gebannt. Bugleich er wurde noch eine Reihe von Berordnungen erlaffen, die insbesondere auf

580 Ren IX.

machen bie unfichtbare Ginheit und Gemeinschaft bes waren Glaubens nicht aus.

Das Seelenheil werde burch Differengen in ihnen nicht berürt.

Dieses Schreiben ist indes warscheinlich nicht abgegangen, sondern zurückehalten worden, weil eben noch von Konstantinopel aus, und zwar von seiten des Kaisers und Patriarchen, versönliche Schritte ersolgten. Daraushin ging dann die Gesandtschaft ab, an deren Spize Kardinal Humbert stand. Sie überdrachte Schreiden an den Kaiser und an Cärularius (batirt vom Januar 1054), von welchen das erstere sehr entgegenkommend, sedoch nicht von ernste Beschwerden gegen den Patriarchen, das zweite strenger lautete und im ganzen die Vorwürse des nicht abgegangenen Brieses nur in teilweise milberer Form widerholte.

Die Katastrophe ersebte Leo nicht mehr. Um 12. März 1054 hatte er Benebent verlassen und war Ansangs April in Rom angelangt. Seine Kräste ware erschöpft. Eine Bisson verkündigte ihm seinen baldigen Heimgang und am 19. April ersolgte dieser nach reichen, erbaulichen Gesprächen. Sein Diakon Libuin hat medarüber aussürlichen Bericht erstattet (Acta Sanctor. m. apr. 2,668 u. ö., zulett bei Watterich 1, 170—177). Die Glocke von St. Peter soll in der Todesstunde des Papstes von selbst angeschlagen haben. Leute aus Tuderto sahen seine Seelt auf einer mit leuchtenden Gewändern geschmückten und von unzäligen Fackeln erstralenden Straße durch Engel gen Himmel tragen. Über Kom lag eine solche Stille, dass auch das Laub auf den Bäumen schwieg. Von Wundern des Lebenden wusste man längst, von denen des Toten bald noch mehr zu erzälen.

In der Tat ift die Regierung Leos IX. eine höchft bedeutungsvolle gemein Die Reformation ber Rirche, wie fie hauptfächlich von Cluny aus doch nur in langfamem Wachstum fich entwidelt hatte, war nun mit einem gewaltigen Rud vorwarts gebracht. Es ift ja wol erfichtlich, dafs noch lange nicht alles fo war, wie man es wünschte. Die Opposition, welche bem Papit gerade am Schlufs fei ner Regierung entgegentritt, bezeugt dies beffer als irgend etwas. Aber es war wenigstens bie gange Bewegung in ftartften Flufs gefommen. Und bor allen Dingen war nun die Reformation am wichtigften Buntt ber Rirche in entiche benfter Beije burchgebrungen: im Papfttum. Bisher war es fait ausichliefic bas Laienelement, ipez. das Raifertum und das Monchtum gewesen, bon benen die Reformbewegung getragen worden war. Der Rlerus hatte fich mehr ober me niger fern gehalten und faum eine Stufe besfelben mar - wenn wir bon ein gelnen Bapften wie Gregor V. ober auch Gregor VI. und Benedift VIII. abfebenjo böllig unberurt geblieben, wie bas Bapfttum. Wie anders jest, ba biefes go rade ber Mittelpunkt ber Reformbewegung geworben war, ba nicht nur bas tie mifche Bistum felbit, fondern auch die bisher von Simoniften und unwurdigen Mannern befetten einflusereichen firchlichen Stellen in Rom, Dant ber tonfequen ten Politik Leos, durchaus von Anhängern ber Reform bejett waren! Dadunt war eine gewiffe Garantie gegeben, das Das Papsttum die von Leo eingeschlagenen Banen weiter gehen wurde. Und es war Ausficht vorhanden, dafs auch bei einer etwaigen Unterbrechung ber reformatorifchen Tendengen bes Raifertums bie Reformation felbst badurch doch nicht mehr aufgehalten wurde, ja dass in folden Falle nur die Bedeutung des Papfitums machfen murbe, weil es badurch den thee fratischen Beruf, welchen es bisher mit bem Raifertum hatte teilen muffen, gang für fich beanspruchen könnte. Dass dann ein Kampf ber beiden Gewalten einte ten muste, können wir nun allerbings nachträglich als eine Art von Notwendig feit voraussagen. Aber damals hat weber ber Raiser noch der Papit an etwas berartiges gedacht. Die innige Berbundenheit der beiden Saupter der Chriften heit schien eine genügende Garantie für die Butunft zu bieten. Aber freilich ift nur zu balb eine Beit gefommen, ba eben aus ber Sat Leos IX. bem Papitum neue welterschütternde Biele erwuchsen und neue Mittel - eben bie bon Leo noch verschmähten — bafür in Anspruch genommen wurden.

Duellen: Die Urkunden f. bei Jaffé a. a. D. S. 366 ff. Die Chronifen, Lebensbeschreibungen (insbes. die des Bipert u. Bruno von Segni, samt dem lunerarium Leonis oder Anselmi monachi Remensis historia dedicationis ecclesiae . See 1X. 579

und Papst, in welchem der letztere nachgeben mußte. Dem Bischos Gebhard sichstädt (späteren Papst Victor II.) gelang es, die bewassnete Intervention aisers zu gunsten der päpstlichen Ansprüche auf Benevent zu hintertreiben; inige Hundert Freiwillige zogen nach Italien. Auf einer Synode in Wantua, r Papst im Februar 1053 erschien, kam es zu Händeln zwischen den Dienstedes Papstes und denen der lombardischen Bischöse. Leo selbst wurde, als mittelnd eingreisen wollte, durch einen Hagel von Steinen und Pseisen geund war so schwach, abermals nachzugeben. Die Friedensbrecher erhielten ihung, die beabsichtigten strengen Wahregeln gegen die lombardischen Bischösen unterlassen.

lach einer vierten Ofterspnobe in Rom brach. Leo mit einem Seer von Itan und jenen beutschen, meift aus Schwaben gekommenen Freiwilligen gegen süben auf. Berhandlungen mit ben Normannen fürten zu keinem Resultat. Bann wurde erneuert. Aber in ber Schlacht bei Aftagnum, unweit Civitella, am 18. Juni 1053 die Italiener beim ersten Anlauf der Feinde und die iben ließen sich von der Ubermacht saft bis auf den letzten Mann nieders n. Civitella, wo der Papst weilte, wurde eingeschlossen. Leo selbst ging den m entgegen und erlebte bie unglaubliche Wendung, bafs biefelben fich ibm Ben warfen, und, vom Bann befreit, ihm Treue und Ergebung schwuren. ie Gefallenen aber hat Leo so lange Messe gelesen, bis ihm ein Gesicht lte, die Toten seien jest alle in den himmel eingegangen. Warscheinlich willigerweise verweilte Leo barauf vom 23. Juni 1053 bis 12. Marz 1054 nevent, wo ihn die Normannen in ehrenvoller Gefangenschaft hielten. Die hat die bei Civitella Gefallenen als Märtyrer geehrt, Beter Damiani hat lapft streng getadelt, dass für vorübergebende Besithtumer ber Kirche ein mit dem Schwert breingeschlagen habe. Hermann ber Kontrakte hat in bem inge bes unpriesterlichen Krieges ein Gottesgericht gesehen, ber Rarbinal ) aber in seinem Pamphlet auf Gregor VII. Die Frucht einer Konspiration rands mit den Normannen.

In die Zeit dieses Beneventer Ausenthaltes fallen die Beziehungen Leos zur anischen Kirche. Diese war nach dem Vandalensturm durch die Araber sast vernichtet worden. Noch sünf Bistümer bestanden unter dem Primas von ago. Doch dieser hatte Ansechtungen durch den Bischof von Gummita zu n. Leo veranlaste den Zusammentritt einer Provinzialspnode a. 1053 zur digung der Rechte des Primaten von Karthago, konnte dann bald den Eiser n, mit dem sein Austrag vollzogen war (Mansi 19, 658) und nahm dabei 3, den römischen Primat über Afrika abermals sestzustellen und die pseudosschen Grundsäse über Abhaltung von Synoden und Absehung von Vischösen tragen.

In derselben Beit entspann sich aber auch ber vorhängnisvolle Ronflitt mit mtinopel. In Bezug auf die Anfange des Streites verweise ich auf den Carularius", Bb. 111, S. 56 und stelle hier nur zusammen, was sich über perfonlichen Anteil am Streit feststellen lafst. Wie fehr Leo bei ber Sache ffirt war, zeigt sich schon baran, dass er jest in feinem 50. Jax noch anfing, ich zu lernen, um an der Polemit fich beteiligen zu tonnen. Zunächst ging einer Ranglei ein Schreiben hervor (Manfi 19, 635-656), welches in hef-Ton der fledenvollen Geschichte des Patriarchenftuls von Konftantinopel die enstreue Roms gegenüberstellt, die Frechheit rügt, die darin liege, den Titel ökumenischen Patriarchen zu füren, den mehr als 1000järigen Usus ber Kirche : Abendmalsfeier zu tadeln. Das Schriftstud beruft sich ferner auf die Stifbes Primats durch Chriftus, die donatio Constantini, als einen Beweis, ben Papft niemand richten durfe; es rügt die Undankbarkeit Konftantinopels Rom, seine Mutterfirche, erwant bas Gerücht, dass in ber ersteren Bee icon Cunuchen, ja fogar einmal ein Beib auf bem Bischofsstul geseffen (Ignatius, der Vorgänger und Gegner des Photius, war in der Tat Eunuch in), und tritt schließlich für die Sache ber Freiheit ein: Die Ccremonien 582 Leo X

Bologna und Mailand nach Frankreich transportirt werden. Aber wärend er in Mailand war, gelang es ihm, gegenüber dem jest in dieje Stadt gewanderten pie fanischen Reformtonzil, welches ben Papft Julius II. vorgeladen hatte, bem leb teren wichtige Dienfte gu leiften, indem er durch fluge Benützung einer ibm über brachten Bollmacht eine dem Bapit gunftige Wendung unter bem Bolt berbeigufüren mufste. Mailand murbe aber auch bie lette Station feines Transports Denn fobalb er bie Stadt hinter fich hatte, gelang es ihm, feinen Sutern gu ent geben und - nicht one bedeutende Befaren - nach Floreng gurudgutommen. Denn hier war ingwischen wesentlich unter ber Mitwirfung Julius II., ber babei and burch die Freundschaft feines Reffen mit Johann geleitet gewesen war, bas Regiment ber Mediceer wider anfgerichtet worden. Aber von Floreng trieb ben Rav dinal die Radricht bom Tod Julius II. († 21. Februar 1513) trop einer icon länger vorhandenen (und nie geheilten) Rrantheit nach Rom. Als er in einer Sanite getragen und von feinem Chirurgen begleitet in bas Ronflave fam, hatte dies icon zwei Tage gewärt. Die Wal fiel auf ihn. Dafs babei bie burch feine Kranthein begrundete Soffnung auf feinen baldigen Tod ben Musichlag gegeben, ift wol Cage. Die jüngeren Rardinale waren es vielmehr, die feine Bal durchgefest hatten im Gegenfaß zu den älteren, welche Rafael Riario, den Erben der Anspruche ber Rovere (Julius II.) als Kandidaten aufgestellt hatten. Johann hatte sich bas Papittum burch eine Walkapitulation erfauft, welche vor allem die Einfunfte und die Stellung der Rarbinale fowie die Befitzungen der romifchen Rirche betref, aber auch die Berpflichtung zur Reformation der Kurie an Saupt und Glieden einschlofs. (Bgl. die Rapitulation bei Sofler, Bur Rritif und Quellenfunde der erfen Regierungsjahre R. Rars V.; in ben Dentidr. d. faif. Atad. Phil. hift. Cl., Bd. XXVIII, 215. Auch beutsch s. t. "Ditz sein die Capitel || nach absterben babst July durch die Cardinel || in conclaui beschlossen und abgeredt, so mit kunfftiger || bebstlicher hailikeit sollen gehalten werden, MDXIII, 40, 4 Bfl.). Johann nannte fid Leo X. Um 15. Mary fand feine Briefter-, am 17. die Bifchofsweihe und am 11. April, bem Jarestage feiner Befangennahme, Die Ginfürung in ben Lateran ftatt, letiere namentlich unter außerordentlicher Bracht und bem Jauchzen bes entzücken Bolls.

Bon Julius II. her waren bem jungen Papft zunächst zwei große Aufgeben jugefallen: Die Beseitigung bes firchlichen Schismas und Die Ordnung der bodft gerfarenen politischen Berhaltniffe. In Bezug auf ben lettern Buntt tat Leo alles, um wider Rube in Italien herzustellen. Die heilige Ligue, von ben Monarden Deutschlands, Aragoniens, Englands, bem Papit und der Republik Benedig gegen Frankreich geschloffen, war im Begriff auseinanderzugehen. Frankreich verglich fich mit Aragonien und verbundete fich mit Benedig ju Blois (13. Marg 1513): ein neuer Angriffstrieg gegen Italien schien bevorzustehen. Leo mufste aber ber Befar ju begegnen durch ben Bund von Mecheln (5. April 1513), in welchem er fich mit bem Raifer fowie ben Ronigen bon England und Aragonien vereinigte gur Ber teidigung Italiens und der Kirche und zum Angriff auf Frankreich. In der Schlacht bei La Riotta, in der Nähe von Novara, erlitten die Franzosen eine schwere Niederlage. Der Schweizer ungestüme Tapferkeit hatte den Sieg errungen; Leos Berdienft aber mar es, die Schweizer ertauft zu haben. Mailand ging für die Frangosen verloren und im Norden errang König Beinrich VIII. von England ben glangenben Gieg in ber Sporenichlacht bei Buinegate (15. Mug. 1513) über bie Frangofen. Go mar Frantreich niebergeworfen. Benebig follte folgen. Die Schlacht bei Bicenga brach auch feinen Stolg und fürte gu Berhandlungen gwijchen ber Republit und bem Raifer, bei benen Leo Schiederichterftelle vertreten follte.

Die Situation war also gänzlich zu Gunsten der Kirche gewendet. Lev konnte sich an die zweite Aufgabe machen, die Überwindung des Schismas und die Fortsetung der von Julius II. begonnenen Resormspnode. Das Concisiabulum der schismatischen Kardinäle war inzwischen von Mailand nach Afti und von da nach Apon verlegt, bezw. gestüchtet worden. Lev aber hatte die römische Laterausunde am 27. April 1513 mit entsprechendem Pomp wider eröffnet: nicht eher sollte dieselbe geschlossen werden, als die der Friede in der ganzen Christenheit widerher gestellt worden wäre. Die Aussichten auf den letzteren wurden in der Tat bald

8. Remigii f. bei Batterich a. a. D. 1, 93-177. - Für bas Berhältnis zum Orient: Will, Acta et scripta, quae de controversiis eccl. Graecae et Latinae sec. XI, compositae extant., 1861.

Litteratur: Hundler, Leo IX. und seine Zeit, 1851; Spach, St. Léon, le pape alsacien, 1864; Höfler, Die beutschen Päpste, 1839, Bb. 2, S. 1—214; Boigt, Hilbebrand als Gregor VII. und sein Zeitalter, 2. A., 1846, S. 1—24; Gfrorer, Gregor VII., Bb. 6, 589-733; Floto, Raifer Beinrich IV., 1855, Bb. 1, 171—177; Will, Anfänge der Acstauration der Kirche im 11. sec., 1859, 1, 20—140; Barmann a. a. D. 2, 213—252; Gregorovius a. a. D. 4, 72—88; Reumont a. a. D. 2, 345—350; Hefele a. a. D. 4, 706—780; Giefebrecht a. a. D. 2, 441-509; Battenbach, Geschichte bes Papftthums, S. 111-119; Steinborff, Inhrbücher Heinrichs III., Bb. 2 (wird bald erscheinen). — Einzelne Punkte: Bicler, Geschichte ber firchlichen Trennung zwischen Orient und Occident, 1864 f., Bb. 1, 196 ff. 218 ff. 257 ff.; Hergenrüther, Photius, 3, 738—760; Sauter, Der Opfertod der 700 Schwaben 2c., Gmünd 1868. — Außerdem vgl. die Litte= ratur unter "Berengar" und "Caerularius". Für die Auffassung der Synob en unter Leo IX. verweise ich auf den (noch nicht erschienenen) zweiten Halbband von Hinihius, Kirchenrecht, III. Rarl Müller.

Les X., Papit von 1513—1521. Johann, zweiter Son Lorenzos des Prächtigen bon Medici und beffen Gemalin Clariffa, einer Tochter bes Giacomo Orfini, war geboren zu Florenz am 11. Dezember 1475. Mit 7 Jaren erhielt er bie Consur, ein Jar später (1483) durch König Ludwig XI. von Frankreich die Abtei Fonte dolce, einige Tage darauf tam die Nachricht, dass ihn der König auch jum Erzbischof von Aix ernannt habe. Allein der Papst hatte hiegegen Bedenken, da Johann doch zu jung sei; und außerdem stellte sich heraus, dass der seitherige Erzbischof gar nicht gestorben war. Dafür übertrug ihm Sixtus IV. die reiche Whei von Passignano und bald wurden noch eine ganze Menge von Pfründen auf bem Kinde vereinigt. Dem unermüblichen Drängen Lorenzos gelang es endlich im Oft. 1488, ben Dreizehnjärigen zum Karbinalbiakon von Santa Maria in dominica ernennen zu lassen; jedoch ging Innocenz VIII. zum Leidwesen des Basters darauf nur unter der Bedingung ein, dass Johann in den nächsten drei Jarn weder die Abzeichen feiner Burde anlege, noch Sit ober Stimme im Rolles gium habe. Zunächst handelte es sich also noch um die Erziehung des jungen kirchenfürsten. Diese aber war nichts weniger als geistlich ober christlich, sonbern burchaus humanistisch. Mitglieder ber platonischen Atademie zu Florenz, wie der Blatoniker Marsilius Ficinus, der Aristoteliker Johannes Argyrophilus, der Renner ber klassischen Litteratur Politian, sowie Pico von Mirandula bilbeten leinen täglichen Umgang. In Bisa hat er sodann — eine frühreise Erscheinung — seine Studien fortgesett. Seine Einfürung und Einkleidung in die Kardinalswürde erfolgte am 9. März 1492 und schon wenige Wochen darauf übernahm er das amt bes papstlichen Legaten im Kirchenftat und Toskana. Nach ber Erhebung Alexanders VI. im August 1492 finden wir ihn nach Florenz gehen; aber die Empdrung der Stadt gegen die Medicecr a. 1494 vertreibt ihn von dort, sodass er an verschiedenen Orten Schutz zu suchen genötigt ist. A. 1499 unternimmt er krößere Reisen: sie füren ihn über Benedig an den Hof Maximilians, dann durch Deutschland nach Flandern, Frankreich und zurück nach Ztalien. In den letzen Alexanders VI. ist er wider in Rom; mit dem Regierungsantritt Julius II. (31. Oft. 1503) beginnt sein Glud von neuem. Schon jest wird er ein Mittelpunkt der Künftler und Litteraten in Rom. Daneben huldigt er mit besonderem Eifer der Jagd, eine Leidenschaft, die ihn nie verlaffen hat ("wenn der hl. Petrus ein Menschen fischer war, so war Leo, sein Nachfolger, ein großer Jäger bor bem Herrn"). In dem Krieg, welcher dem Abschlufs der hl. Liga folgte, Wertrug ihm Julius II. die Legation von Bologna mit dem Kommando über die Philichen Truppen und der Bollmacht, nach fiegreicher Beendigung des Feldzugs bie Armee zur Wideraufrichtung der mediceischen Herrschaft in Florenz zu berwenden. Allein die blutige Schlacht bei Ravenna am 11. April 1512, in welcher er ben Oberbefehl fürte, brachte ibn in frangofische Gefangenschaft. Er follte über 582 Les X

Bologna und Mailand nach Frankreich transportirt werben. Aber wärend er in Mailand war, gelang es ihm, gegenüber bem jest in diese Stadt gewanderten pisanischen Reformtonzil, welches den Bapft Julius II. borgeladen hatte, dem letteren wichtige Dienste zu leiften, indem er durch fluge Benützung einer ihm über-giment der Mediceer wider anfgerichtet worden. Aber von Florens trieb ben Kardinal die Nachricht vom Tod Julius II. († 21. Februar 1513) trop einer schon länger vorhandenen (und nie geheilten) Krantheit nach Rom. Als er in einer Ganfte getragen und von seinem Chirurgen begleitet in das Konklave kam, hatte bies schon zwei Tage gewärt. Die Bal fiel auf ihn. Dafs babei die durch feine Krantheit begründete Hoffnung auf seinen baldigen Tod den Ausschlag gegeben, ift wol Sage. Die jüngeren Kardinale waren es vielmehr, die seine Bal durchgesett hatten im Gegenfaß zu den alteren, welche Rafael Riario, den Erben ber Ansprüche ber Robere (Julius II.) als Kandidaten aufgestellt hatten. Johann hatte sich bas Papsttum durch eine Walkapitulation erkauft, welche vor allem die Einkünste und die Stellung der Kardinäle sowie die Besitzungen der römischen Kirche betras, aber auch die Verpssichtung zur Resormation der Kurie an Haupt und Gliedem einschlofs. (Bgl. die Rapitulation bei Sofler, Bur Aritif und Duellenkunde der erften Regierungsjahre R. Rars V.; in den Dentschr. d. faif. Atad. Phil. hift. Cl., Bd. XXVIII, 215. Auch beutsch s. t. "Ditz sein die Capitel || nach absterben babst July durch die Cardinel || in conclaui beschlossen und abgeredt, so mit künfftiger || bebstlicher hailikeit sollen gehalten werden. MDXIII. 4°. 4 BU.). Johann nannte sich Leo X. Am 15. März fand seine Priester=, am 17. die Bischofsweihe und am 11. April, bem Jarestage feiner Gefangennahme, die Ginfürung in ben Lateran ftatt, lettere namentlich unter außerordentlicher Pracht und dem Jauchzen bes entzuckten Bolis.

Von Julius II. her waren dem jungen Papst zunächst zwei große Ausgaden zugefallen: die Beseitigung des kirchlichen Schismas und die Ordnung der höcht zerfarenen politischen Verhältnisse. In Bezug auf den letztern Punkt tat Leo alles, um wider Ruhe in Italien herzustellen. Die heilige Lique, von den Monarchen Deutschlands, Aragoniens, Englands, dem Papst und der Republik Venedig gegen Frankreich geschlossen, war im Begriff auseinanderzugehen. Frankreich verglich sich mit Aragonien und verdündete sich mit Venedig zu Blois (13. März 1513): ein neuer Angriffskrieg gegen Italien schien bevorzustehen. Leo wußte aber der Gesar zu begegnen durch den Bund von Mecheln (5. April 1513), in welchem er sich mit dem Kaiser sowie den Königen von England und Aragonien vereinigte zur Berzteidigung Italiens und der Lirche und zum Angriff auf Frankreich. In der Schlacht bei La Riotta, in der Nähe von Novara, erlitten die Franzosen eine schwerzer Riederlage. Der Schweizer ungestüme Tapferkeit hatte den Sieg errungen; Leos Berdienst aber war es, die Schweizer erkauft zu haben. Mailand ging sür die Franzosen verloren und im Norden errang König Heinrich VIII. von Engsland den glänzenden Sieg in der Sporenschlacht bei Guinegate (15. Aug. 1513) über die Franzosen. So war Frankreich niedergeworsen. Benedig sulte sollte solgen. Die Schlacht bei Vienza drach auch seinen Stolz und fürte zu Verhandlungen zwischen der Republik und dem Kaiser, bei denen Leo Schiedsrichterstelle vertreten sollte.

Die Situation war also gänzlich zu Gunsten ber Kirche gewendet. Leo konnte sich an die zweite Aufgabe machen, die Überwindung des Schismas und die Fortsetzung der von Julius II. begonnenen Resormsynode. Das Conciliabulum der schismatischen Kardinäle war inzwischen von Mailand nach Asti und von da nach Lyon verlegt, bezw. gestüchtet worden. Leo aber hatte die römische Lateransynode am 27. April 1513 mit entsprechendem Pomp wider eröffnet: nicht eher sollte dies geschlossen werden, als die der Friede in der ganzen Christenheit widerhere gestellt worden wäre. Die Aussichten auf den letzteren wurden in der Tat bab

2co X. 583

r gunftig. Die beiben ichismatischen Rarbinale Sanseverino und Carpaial perhen Lyon und traten von Florenz aus mit Leo in Unterhandlung. Die Laterannobe versprach allen schismatischen Geistlichen Berzeihung, wenn sie sich bis 1. Rovember 1513 wider unterwürfen. Die beiben Rardinale taten das und eruten zwar nicht ihre Pfrunden, aber doch ihre Burde gurud. Das tat dem Coniabulum natürlich den größten Abbruch; sein Todesstoß aber war es, als König wwig XII. am 6. November 1513 mit Leo Frieden schloss, die Lateransynode ertannte, sich von der schismatischen bagegen lossagte und ihre Auflösung sowie e Exilirung ihrer Anhanger verfprach. In ber achten Sigung ber Lateranspnobe nde bies Resultat am 31. Dezember 1513 vertündigt mit bem Zusat, dass fechs mgöfische Bralaten, jugleich Mitglieder bes Conciliabulums, im Namen der franfichen Kirche dem Bapft in Rom hulbigen follten. Das gab Anlass, bie Grundbe ber papstlichen Allgewalt speziell in ber Fassung ber Bulle Unam sanctam widerholen und einstimmig zu sanktioniren. — Bas das Konzil für die Resm der Kirche getan hatte, bezeichnet auch ein Zeitgenosse (Petrus de Graffis i Gregorovius 8, 223) als "pleraque levia et pene futilia, ne dicam puerilia". ier als es am 16. März 1517 geschlossen wurde, hatte doch das Papsttum wider umphirt. Die Chriftenheit mar wider einig.

Bugleich durfte sie sich auch nach außen der Erhebung ihres Standes freuen: Türken wurden durch Polens und Ungarns Könige zurückgetrieben und im bersten Osten der Erde erschloss sich durch Basco de Gamas Entdeckung ein wes unabsehdares Gebiet. In glänzender Gesandtschaft ließ der portugiesische mig Emmanuel dies dem Papst melden und ihm nie gesehene Dinge darbringen; erhielt dafür von Leo nicht nur höchst wertvolle Rechte über seine Landessche, sondern auch die Schenkung aller Reiche, Länder und Inseln, die er vom pBajador und Non an die zu den beiden Indien und in allen die dasin noch bekannten Weltgegenden entbecken würde (Breven vom 20. April, 7. Juni und Rovember 1514). Noch einmal trat der Papst als der Herr der Erde, als der

figer bon ber Welt Enben auf.

Dagegen fand er sich in seiner Heimat bald wider aufs neue bedroht: die gelegenheiten Staliens hielten ihn fortwärend in Athem. Gine Allianz zwischen antreich, Spanien und dem Kaiser war im Wert: sie schien ihm einer Teilung aliens gleichzukommen. Er beforderte baber ein anderes Bundnis, burch welches ber brei Machte gesprengt werben follte. In der Tat gelang es ihm, am August 1514 die bisherigen Gegner, Frankreich und England, ju vereinigen: : Bertrag erklärte felbit, auf Anraten und burch Bermittlung Leos ins Leben reten zu fein. Der englische Bevollmächtigte bei ben Berhandlungen, Bolfen, rbe balb nachher von Leo auf Beinrichs VIII. Bitten jum Bischof von Linn ernannt. Die beabsichtigte erstere Liga ging also jest in die Bruche. Der wft aber beschlofs, aus ber neuen Konftellation für sein Saus ben entsprechen= 1 Rupen zu ziehen. Der Thron von Neapel, ber balb erledigt werben mufste, lte warscheinlich seinem Bruder Julian, Tostana mit Ferrara und Urbino seis n Reffen Lorenzo zufallen. Er begann baber, den französischen Blanen auf ailand nicht mehr entgegenzutreten und schlofs ein vorläufig geheimes Bundnis t Ludwig XII. Julian wurde mit Philiberta von Savoyen, Tante des nachligen Königs Franz I., vermält. Allein binnen Aurzem ging Leos Politik wiber n andere Wege.

In ben neuen Verschiebungen, welche die politischen Verhältnisse Europasch der Thronbesteigung Franz I. (1. Januar 1515) erfuren, nahm Leo zunächst utralität ein. Aber er ließ Franz ein Bündnis anbieten, wenn der König die one Neapels der Familie Medici auszuliesern gesonnen sei. Franz sehnte ab nun trat Leo schnell der antifranzösischen Liga dei. Doch der große Sieg königs dei Marignano (13 f. September 1515) und das rasche Vordringen nes Heeres bewogen den Papst, sich "dem König in die Arme zu wersen und isericordia zu rusen" ("ei metteremo in le so man dimandando misericordia" ter zum Votschafter von Venedig). Im Oktober 1515 kam es zu einem Verich, und eine persönliche Zusammenkunst der beiden bisherigen Gegner in Vo-

584 Les X.

logna (im Dezember) brachte neue wichtige Vereinbarungen. Der Nirchenstat wurde von Frankreich anerkannt; für Neapel, das an die letztere Racht fallen sollte, wurde doch den Medicis anderweitiger reicher Ersat verheißen. Für die französsische Kirche aber wurde die pragmatische Sanktion außer Krast gesetzt und ein Konkordat errichtet, in welchem der König durch sreie Vereinbarung u. a. das Recht erhielt, für alle kirchlichen Streitigkeiten mit wenigen Ausnahmen die letzte Instanz zu bilden und alle Erzbiskümer, Biskümer und Abteien seines Reiches zu vergeben, jedoch so, dass die Annaten der päpstlichen Kasse zusallen sollten. Rach diesem Werk, über welches die kirchlichen und Laienkreise in Frankreich gleich unz zussieden waren, kehrte Leo nach Kom zurück, wo ihn bald darauf die Rachricht vom Tode seines Bruders Julian (17. März 1516) tras. Ihn erfüllte diese Kunde mit tiesem Schmerz; aber sein Ceremonienmeister Paris erklärte, er dürse seine Trauer mit keiner Miene verraten, da er nicht als Mensch, sondern als Haldgott (somideus) vor der Welt stehe (den jämmerlichen Kontrast zwischen dieser Halden Schlles göttlichkeit und seinem damaligen kläglichen Zustand — heimliche Plagen an heims lichen Orten — s. bei Gregorovius 8, 197, n. 1).

Un Julians Stelle in den mediceischen Plänen Leos trat jest Lorenzo. Ihm

An Julians Stelle in den mediceischen Plänen Leos trat jett Lovenzo. Ihm ward widerum Urbino zugedacht; weitere Pläne standen im Hintergrunde. In Urbino saß Herzog Francesco Maria della Rovere, dem Leo aus früherer Zeit viel zu danken hatte, nach dessen Gut aber nunmehr den Lovenzo gelüstete. Francesco wurde wegen Felonie seiner Lehen entsetzt, Lovenzo mit denselben investirt. In vier Tagen kam er in ihren Besitz. Aber schon das Jar darauf ging alles wider verloren und erst nach achtmonatlichem Kamps gelang es, mit französsischer und spanischer Hilfe das Herzogtum wider sür die Medici zu gewinnen. Aber schwere Opser hatte dieser schändliche Handel gekostet. Doch hatte Italien jetzt Ruhe, dessonders seitdem endlich durch die Berträge von Noyon (August 1516) zwischen Franz I. und Karl von Spanien (später V.) und dem darauf solgenden Beitritt des Kaisers zu denselben auch den kriegerischen Berwicklungen ein Ziel gesetzt war, welche sich unaushörlich seit der Ligue von Cambrah gefolgt waren.

Die alten Händel der großen politischen Familien, welche ja in Leos Regierung durchweg eine so entscheidende Kolle spielten, brachten jett noch vor Abschluß des urbinatischen Streits ein Attentat gegen Leo zum Ausbruch. Borghese Petrucci, Beherrscher von Siena, war teils durch eigene Schuld, teils durch Intriguen scines Betters Rasael aus seinem Besit vertrieben worden. Rasael trat an seine Stelle. Aber gegen ihn vildete sich sosonenen Komplott, das zugleich gegen den Papst, Rasaels Beschüher, gerichtet war: Borgheses Bruder, der Kardinal Alsons Petrucci, hatte die Ermordung Leos übernommen. Durch unbegreissichen Leichtsinn kam der Anschlag zu Tage. Alsonso sammt dem Kardinal Bandinello de' Sauli wurden am 19. Mai verhaftet; 3 Tage nachher auch die Kardinäle Soderini, Castellesi und Rasael Riario, die um den Anschlag gewußt hatten. Petrucci wurde hingerichtet; Sauli auf hohe Fürditte begnadigt, ebenso zum Jubel des Bolks Riario. Soderini musste aus Rom, Castellesi auch aus dem hl. Kollegium scheiden, alle aber, denen das Leben geschenkt worden war, enorme Summen zalen (zusammen 100.000 Dukaten). Da nun der Papst zugleich jetzt auf einmal 31 Kardinäle kreirte und sich von diesen gleichsalls etwa 500.000 Dukaten zalen ließ, so ist das Gerücht begreislich, das damals in Italien wie in Deutschalden umging, Komplott und Attentat seien reine Ersindung des Papstes und zusammen mit dem damit motivirten Kardinalsschub nur eine großartige Finanzsschulation gewesen, zugleich darauf berechnet, ein ihm sklavisch ergebenes Kollegium zu gewinnen.

Die mediceische Hauspolitik des Papstes nahm indes ihren Fortgang. Denn wie nahe Leo die Republik Florenz mit seiner Verson verbunden ansah, geht aus einem geheimen Vertrag mit Karl (V.) hervor, in welchem er dieselbe als eines und dasselbe mit dem päpstlichen Stat und Dominium betrachtet wissen wollte. Lorenzo, jeht also Herzog von Urbino, wurde mit einer Verwandten des französsischen Königshauses vermält (April 1517) — die zweite Hervalden das Eher sahen Frankreich und den Wedieis, welche Leo vermittelt hatte. Aber das Eher

Les X. 585

r ftarb schon im April und Mai 1519. Die Angelegenheiten von Urbino wie n Florenz mufsten beshalb neu geregelt werben. Gin mediceifcher Rarbinallegat, mlio de'Medici musste die Regierung in Florenz übernehmen. Auch in den arten wie in Umbrien griff Leo mit aller Gewalt und Energie — auch zwei-

hafte Mittel nicht scheuend — ein und fürte beffere Buftanbe berbei.

Mitten in biefe Beftrebungen hinein fiel bie Runde bon ber Auflehnung ithers. Bei ber unglaublichen Berschwendung Leos waren die Steuererhengen im Rirchenftat, die Einziehung der gefteigertsten Kanzleitagen, der Türkenmte, erhoben für einen Kreuzzug, an deffen Möglichkeit kein Menfch glaubte, Anleibe bei ben italienischen Banthaufern (man gab ihnen nur gegen 40%) und absolute Berkäuflichkeit aller Stellen in Rom nicht mehr im Stande, die enornAusgaben zu beden. Dan mufste immer wiber neue Finanzquellen entbeden. n Bau der neuen Betersfirche bot hiezu ben paffenden Bormand. Der befannte Nafs wurde ausgeschrieben, in ber befannten Beife betrieben und baburch ber ginn der Reformation hervorgerufen.

Leo ließ den Brogeß gegen Luther einleiten. Über den Berlauf besselben b. A. Luther. Die Frage über die Echtheit des Breves an Cajetan bom 28. Aug. 18 wird von J. Köftlin (Luthers Leben) 1, 787, n. 229, Kolbe (Luthers klung zu Concil und Kirche 2c., 1876, S. 115 f.) bejahend; dagegen (nach dem ngange Luthers selbst) von Kanke (Reform.-Gesch. 6, 62 f.), Plitt (Einl. in Lugustana 1,124), Walt (in Briegers Itschr. f. K.-G. 2, 623 ff.) und Mausdrecher (Kathol. Neform. 1, 391) mit Nein beantwortet.

Die beutsche Königswal des Jares 1519 hat Leo Unlass gegeben, wider seine imme in den europäischen Angelegenheiten hören zu lassen. Waximilian hatte Erfüllung seines Bunsches, noch zu Lebzeiten seinen Neffen Karl zum König wält zu sehen, nicht erlebt. Die Fürsten erklärten es für untunlich, bafs ein ht gekrönter, sondern nur "gewälter römischer Raifer" — diesen Titel hatte lanntlich Maximilian zum ersten Mal angenommen — schon zu Lebzeiten einen ichfolger bekommen könne. Der baburch veranlaste Bunsch Maximilians, selbst h die Kaifertrone zu erlangen, war baran gescheitert, dass Franz I. ihm den c nach Italien verlegte und Leo die Krönung in Deutschland verweigerte. aximilian ftarb 12. Jan. 1519. Reiner der beiden nunmehr auftretenden Kandiba= i behagte bem Papft: bon Rarl fowol als von Frang I. war für Italien gu 1 zu befürchten. Er hatte gerne einen fleinen beutschen Fürsten, Rurfürst Friedh von Sachsen oder den Markgrafen von Brandenburg gehabt. Aber als die Wal nls unvermeidlich ward, schloss er schon am 17. Januar 1519 ein geheimes hut= und Trutbündnis mit ihm, das sich gegen Frankreich kehrte. Die Ausgabe, nun zwischen dem neuen Kaiser und dessen unglücklicherem Rivalen Franz I. wurchzuwinden, hat Leo mit all der Falschheit und Zweideutigkeit erfüllt, welche h die Regierung seines Borgängers ausweist und die zumal als ein charakteslicher Zug an den Medicis konstatirt ist. Schließlich kam es zu einem umsenden und weitaussehenden Bundess und Hisbertrag mit Karl. Doch gingen h wärend dieses Vertrages die zweideutigen Verhandlungen mit Franz I. fort, Rarls brohende Haltung die Ratifikation erzwang (29. Mai 1521). Am 4. Sepiber wurde von Leo an Franz das Altimatum gestellt und die Drohung mit un und Absehung erlaffen. Der Krieg begann — mit Siegen ber papstlichen iffen und ihres Berbündeten. Aber am 1. Dezember 1521 schon ftarb Leo n Jubel seiner Feinde, zur Berzweifelung feiner Gläubiger. In ber papftlichen ffe war gar nichts. Nicht einmal die Leichenkerzen konnten bezalt werden: man iste gebrauchte nehmen. Die Schulben bagegen waren enorm (nähere Angaben tiber bei Gregorovius S. 265 f.). Eine Menge Pasquille traten hervor: das e, einst auf Bonifag VIII. geschmiedete, wurde wider aufgefrischt: Instrasti ut pes, regnasti ut leo, exiisti ut canis.

Die Fuchsnatur hat Leo nicht nur am Anfang seiner Regierung hervor= ehrt. Seine Diplomatie ist durchaus zweideutig und falsch gewesen. Bon dem ut und der fast unbändigen Kraft seines Vorgängers hatte er nichts. Er ist th und burch Genusmensch gewesen; furzsichtig und nirgends auf ben Grund

bringend; one Gemüt, nur im Besitz jenes gutmütigen Leichtsinns, w Ursache seiner unsinnigen Verschwendung an seine Freunde und Schmeid one sittlichen Ernst, one alle religiöse Tiese und auch des geringsten s nisses für die Bedürsnisse der Kirche seiner Zeit entbehrend. In Rom unter seiner Acgierung das glänzendste Treiben, ein Leben üppig im s üppiger noch im geistigen Genuss: er selbst in dessen Mittelpunkt. Künst ten und Litteraten aller Art sammelten sich in Menge um den Medi Aber er war auch hier — darin stimmen alle Beurteiler seiner Zeit üt nur ein "Schwelger im Bereich der Kultur und bildenden Kunst", "de und Patron des intellektuellen und künstlerischen Dilletantismus", "desse tätigkeit einzig darauf hinauslies, die Früchte der angestrengten Geistesan vor ihm verrichtet worden, mühelos zu genießen". "Genießen wir das z weil es uns Gott gegeben", das sind seine eigenen Worte. Das Leben war durch und durch heidnisch.

Du ellen im allgemeinen dieselben wie unter "Julius II." und "Habr Dazu u. a. Gaz, Documenti riguardanti Giuliano de Medici e il Leone X., 1844.

Bon ber maffenhaften auf die Beitgeschichte bezüglichen Litteratu ich nur Paulus Jovius, Historia sui temporis (zuerst Florenz 1550); ? De vita Leonis X. P. M. libri IV (his ordine temporum accessit Had: P. M. etc.), Florenz 1548 (c. adn. Seibelberg 1549); Fabronius, Viti decimi P. M. 1797; Roscoe, The life and the pontificate of Leo X., 1806 (in 6 Banben), mit Unm. von Sente 1828 (a. d. Englischen über Glafer, 3 Bbe. mit reichl. Mitteilung bon Urfunden, Briefen u. and. Du Anhang, 1806—1808); Audin, Histoire de Léon X., 1844 (ins Deutsc fest von F. M. Brug 1845); Dandolo, Il secolo di Leone X., 3. Bb. 1861; Petrucelli della Gattina, histoire diplomatique des conclaves 1864, 3b. 1, 48 Reumont a. a. D. III, 2, S. 49—145; 318—372; 404—431; Gregoroviu 2. Aufl., S. 162-376; Ranke, Die romischen Bapfte in den letten vier 2. Aufl., S. 162—376; Mante, Die romijchen Pählte in den letzten bier berten, 6. Aufl. 1874, S. 52—59; Derfelbe, Deutsche Geschichte im Resor zeitalter, 4. Ausl. 1869, Bd. 1, 216—342; Gino Capponi, Storia della r de Firenze, 1875, Bd. 2, bes. S. 201—334; A. Castelnau, Les Médici Bd. 2, bes. 317—393; Brosch, Geschichte des Kirchenstaats, 1880, S. Hösser, Die romanische Welt und ihr Verhältnis zu den Resormiteen des alters, Wien 1878 (a. d. Sitzungsberichten der phil.-shift. El. der kaif. Sder Wissenstaats, XCI, S. 513—538, im S. A. S. 259—284); Derf Abrian VI., 1880, S. 1—78; Köstlin, Martin Luther, 1875, Bd. 1, 20 Maurenbrecher, Gesch. ber fath. Reformation und Gegenreformation, 1880 S. 107-201. - Uber bie Beziehungen Leos zur Runft und Litteratur naiffance f. außerbem noch Burdhardt, Cultur ber Renaiffance, 3. A. ed

**Les XI.**, gewält 1. April, geweiht 10. April, geftorben 27. Apri als Nachfolger Clemens VIII., aus dem Geschlecht Leos X., Medici, frül bischof von Florenz, dann Kardinal. Seine Wal war völlig unter franzeinfluss durchgesett worden: Heinrich IV. hat sie sich 300,000 Thlr. koste in seinem Königreich zündete man Freudenseuer an und löste die Kanonen z bieses Ereignisses. — Die Bürde seiner Würde soll ihn erdrückt haben.

S. Rante, Rom. Bapfte, Bb. 2, 210; auch Petrucelli della Gattina,

Les XII., Papft von 1823—1829. — Annibale della Genga war geb. 1760 als Son des Grafen Hilarius d. G. Im J. 1773 hatte mit dem Eintritte Kollegium Campana d'Osimo seine theolog., im J. 1782 auch seine firchliche begonnen durch den Empsang der Weihe zum Subdiasonen, welcher diesen Diasonen turz darauf, die zum Priester Juni 1783 nachsolgte. Pius VI. h zum Cameriere segreto ernannt und 1790 mit der schwierigen Aufgabe die Gedächtnisrede auf den verstorbenen Kaiser Josef II. zu halten. Das mit welchem er bei diesem peinlichen Atte alle Klippen glücklich vermied.

Les XII. 587

nals allgemeine Anerkennung zu. Er wurde 1793 papstlicher Pralat und Erzchof von Tyrus, zugleich Nuntius in Lugern; im folgenden Jare erhielt er als ichfolger Paccas die Runtiatur in Köln, 1805 hatte er als Bevollmächtigter t Kurie dem Regensburger Reichstag anzuwonen, im J. 1808 in Gemeinschaft t Caprara eine schwierige Wission in Frankreich auszusüren. Nachdem er sich rselben one Ersolg entledigt, kehrte er nach Italien zurück und blieb hier Jare ng in der Stille der Abtei Monticelli. Doch zog ihn die Zeit der Restauration der in die politischen Geschäfte herein. Er überbrachte a. 1814 die Glücksinsche des Papstes dem neuen König Ludwig XVIII. und wurde 16. März 316 Kardinalpresbyter von Sta Maria maggiore, dann Bischof von Sinigaglia, 320 Kardinalvifar (b. h. betraut mit der geiftlichen Berwaltung Roms). 16 Pius' VII. Tod (20. August 1823) das Konklave am 2. September begann, ute zunächst der Kardinal Caftiglione die meisten Aussichten. Aber das Wiener abinet gab diefem die Extlusion, und so tam es, dass am Morgen bes 28. Sepmber bon 49 Stimmen 34 auf bella Benga fielen; nach bem Bericht bes franlischen Gesandten hatte man ihm den Borzug gegeben, weil man ihn dem Tode abe glaubte. Mitgewirft foll auch ber Umftand haben, bafs er ber Sauptgegner s autofratischen Regimentes Consalvis (f. b. Art. Bb. III, S. 344) war. Fast nmittelbar nach seiner Erhebung verschlimmerte fich fein Buftand berart, bafs er n 23. Dezember 1823 die Sterbfaframente empfing, und Rardinale wie Regiesmgen ihre Borbereitungen für eine Neuwal trafen. Indes erholte er fich zu aller rftaunen und bekam seine Gefundheit cher befestigt zurud.

Die erfte Maßregel Leos war die Ernennung bes 80järigen Somaglia jum intesekretär an der Stelle Consalvis, welcher bei der Sendung della Gengas 16 Paris a. 1815 sich höchst schroff gegen diesen benommen hatte. Tropdem ließ Deo in einer Unterredung mit Consalvi von diesem langjärigen Träger der wftlichen Statsverwaltung ein Programm aufstellen, welches für sein eigenes tegiment die höchste Bedeutung erlangt hat (ben genauen und getreuen Bericht ber die Unterredung f. bei Artaud de Montor 1, 166 ff.; Scherer S. 98 ff.). on dieser Audienz schreibt sich Leos besondere Annäherung an Frankreich, die harfe Überwachung der Carbonari, die Abhaltung des Zubiläums, die Organition ber Kirche in den füdamerikanischen Republiken, die eifrige Verfolgung der manzipation der Katholiken in England, die vorsichtigen Beziehungen zu Rußmb. — Consalvi bekam darauf die Stelle des Präfekten der Propaganda. Allein ng nachher entriss ihn der Tod seinem neuen Umte. Trop der großen Anermnung, die er bei Leo gefunden, hatte er indes balb nach jener Audienz einem ranzofen gegenüber geaußert, fo wie er den Papft jest tenne, fei von bemfelben icht die Weisheit und Mäßigung des letzten Pontifikats zu erwarten. Die Folgesit hat Consalvi darin teilweise Recht gegeben, ja dieser selbst hatte schließlich m Papst die Strenge empsohlen, die in den letzten Jarzehnten undurchfürbar mesen, jett aber wider am Plate sei; aber ebenso unleugbar ift, dass Leo bie

renge Partei, der er einst angehört, bei weitem nicht befriedigt hat. Leos Regierung der Kirche ist allerdings im Ganzen durchaus restaustiv. Die Jesuiten bekamen wider Oberwasser. Die Kollegien, die sie bis auf lemens XIV. inne gehabt hatten, wurden ihnen 1824 wider eingeräumt: es aren bas Collegium Romanum, bas Oratorio del Caravita und bas Osservario Gregoriano. Michr noch trat ihr Geift in einzelnen Aften ber papftlichen egierung hervor. Die Enchtlita, welche Leo feiner Rrantheit halber erft am Mai 1824 erlaffen konnte, enthält eine Berdammung der Sekte, die fich mit nrecht "die philosophische" nenne und die verderblichen Grundsäte der Tolerang nd des Indifferentismus prodige, — eine Berdammung ferner der Bibelgefell= haften, die sich frech über die ganze Erde hin verbreiten und dem kirchlichen erbot zum Trop die hl. Schriften in den Landessprachen übersehen oder vieliehr entstellen, sodass in ihnen nicht Chrifti, sondern der Menschen, ja des Teu-18 Evangelium zu finden sei. — Die schlimmsten Befürchtungen hatte eine Schrift regt, beren Berfaffer ber oberfte Cenfor in Rom, ber Maestro del sacro pa-1820 felbst, der P. Anfossi O. P. war: sie hatte nämlich den Sat verteibigt, das niemand selig werden könne, der Stücke des ehemaligen, jest sekularisiten Kirchenguts im Besit halte. Die Schrift hatte um so unangenehmeres Aussehen erregt, als sie unter Pius VII., dessen versönende Politik sie angriff, nicht halte erscheinen dürsen. Indes scheint es, dass der Papst an ihrer jezigen Berössem lichung wirklich ganz unbeteiligt war. Die zweite Censurbehörde hatte nur die unschuldige Borrede gelesen. Jest wurde die Schrift offiziell desavouirt und der besorgten Kabinetten geantwortet, man werde in diesem Punkt den ganzen jezigen

Beftand unangetaftet laffen.

Alle Bedanten bes Papftes tongentrirten fich junachft auf Die Feier bes 3ubeljars, welches Confalvi in jener Unterredung als die notwendige Ergangung ber Rudfehr Bius' VII. nach Rom und als die Trompete bezeichnet hatte, welche 100,000 ja 200,000 Bengen für die widergewonnene Freiheit des Bapftes in beffen Sauptstadt rufen werbe. Um 27. Mai 1824 erging die Bulle, welche die gange Chriftenheit, incl. der Atatholifen, auf Diefe am heiligen Abend 1824 begin nende Teftzeit nach Rom einlud; am 21. Juni wurden in hertommlicher Beife burch die Bulle Cum nos super alle andern Ablaffe für die Dauer des Jubeljant aufgehoben. Un die Regierungen erging fpeziell die Aufforderung, bas Rommer ber Bilger zu unterftugen. Aber man empfand auf diefer Seite wenig Freude über bes Bapftes Magregel. Ofterreich und Sardinien — letteres um ber weftlichen Albenftragen willen von besonderer Bichtigfeit - antworteten reservirt, Reapel und Babern entichieden ungunftig. Die afatholischen Regierungen bon Breugen, Sannover, Burttemberg und Rugland erhoben gleichfalls lebhaften Biberfprud Rur Spanien bezeugte reges Intereffe; viel weniger ift bies bon Frantreich ju Much in ber Umgebung bes Papftes regte fich bedeutsamer Biberfprud Allein Leo blieb unerschütterlich: "Si dira quel si dira; si ba da far il giubbiloo". Er ließ alle Unftalten treffen, um den tommenden Bilgern nicht nur bie beste Aufnahme zu teil werden zu laffen, sondern ihnen auch den vorteilhaftesten Eindrud bon ber "beiligen" Stadt mitzugeben. Die entschiedenen und in ber Tat wirksamen Magregeln zur Unterbruckung bes Banditentums und Gicherung ber Wege, ebenso wie die polizeilichen Berordnungen zur Hebung der Sittlichtet in Rom und dem Nirchenstat (f. u.) stehen in diesem Zusammenhang. Die seine liche Eröffnung der Porta santa fand am 24. Dezember 1824 wirklich statt. Ma die Flasche (fiasco), die man am Morgen barauf in ber Mauer neben ber Ond benpforte eingerigt fand, blieb bennoch im gangen bie Signatur bes Jubeljars (Gin Berzeichnis der Bilger aus den einzelnen Landern f. bei Bams, Beich b. R. im 19. Jahrh. 2, 454 aus der Augsb. Allg. Zeitung bom 9. Febr. 1826.)-Unter Die Magregeln gur allfeitigen Reftauration ber firchlichen Berrlichfeit gebots ten auch die mehrfachen Geligsprechungen, die jum teil warend des Jubeljars bolljogen wurden: eröffnet wurde die Reihe am Pfingftmontag mit bem Frangistaner Julianus, ber halbgebratene Bogel vom Bratfpiefs abgeftreift und hatte fortfliegen laffen (bie Romer bagegen erflarten, verdienftlicher mare bas Wegenteil gemeien) Ihm folgten ber Jefuit Robriguez (geft. 1601) und ber Laie Sippolyt Galantini, Stifter ber Rongregation bes driftlichen Unterrichts (geb. 1563).

Gehen wir sodann auf Leos Berhältnis zu ben einzelnen Staten über, so steht hier im Bordergrund die Macht, deren Freundschaft Consalvi am meisten zu suchen geraten hatte, Frankreich. Zunächst fand freilich die Regierung Ludwigs XVIII. keine Gnade in den Augen des Papstes. In einem persönlichen Schreiben vom 4. Juni 1824 hatte Leo XII. u. a. zu klagen, dass die katholische Geistlichkeit immer noch vielsoch beeinträchtigt sei, dass das Konkordat von 1817 keinen Bollzug sinde, dass die übung der Appellationes tanquam ab abusu wider ausgenommen worden sei, dass man die heterodogen Kulte mit den katholischen, die "protestantischen Tempel" mit den katholischen Kirchen auf eine Linie stelle, als ob es in jenen überhaupt etwas Heiliges gebe. "Belch erniedrigender Bergleich zwischen dem katholischen Klerus und den Dienern der salschen Sekken!"—Gleichzeitig sand sich ein zweiter Anlass. Es bestand damals in Frankreich eine lebhaste Agitation zu gunsten der 4 gallikanischen Sähe von 1682, die in Rom Besorgnis hervorries. Der Minister des Innern, de Villele, hatte nun in Bezus

2cs XII. 589

af biefen Buntt an ben frangofischen Spiftopat ein Cirkularschreiben gerichtet. onach bie Borgefesten und Lehrer ber bischöflichen Seminarien burch bie Bihose selbst aufgefordert werden sollten, ihre Zustimmung zu den 4 Sätzen aususprechen. Da wurde burch die Quotidienne ein Brief befannt, ber bon einem erborragenben frangofifchen Bischof ftammen mufste und beffen Berfaffer erklärte, uf jenes - zweimal empfangene - Schreiben nicht geantwortet, bagegen auf mberweitige tollegiale Anfragen seine Uberzeugung von ber Unerfüllbarkeit jener zumutung ausgesprochen zu haben. Der Brief, der in einem das Winisterium kleidigenden Ton gehalten war, ftammte, wie fich ergab, von dem Erzbischof von Toulouse. Rardinal Clermont-Tonnerre, ber icon fruber burch einen Hirtenbrief mit der Statsgewalt in Konflitt gefommen war. hatte bie Sache ichon zuvor winlich berürt, fo mar das Auffehen noch gesteigert worden, als wenige Wochen nach Abgang jenes papstlichen Briefs an Ludwig XVIII. bas offizielle papstliche Organ "Diario" den Brief in seine Spalten aufnahm. Der interimistische Gefolitsträger Frankreichs am papftlichen Hofe, Artaud be Montor, interpellirte derüber den Statssefretar Somaglia, erhielt eine ausweichende Antwort, welche bes Berfaren des Cenfors missbilligte, aber zu bedenken gab, dass die Sate von 1682 die Berbreitung protestantischer Meinungen, aller Dissidenzen, ja selbst der Gottlofigkeit veranlafst haben, und bekam schließlich eine Bersicherung ber völlig friedlichen und freundschaftlichen Gefinnungen Roms gegen Frankreich. Damit war ber Fall zunächst erledigt. Aber dieser neue Angriff mar ber Anlass bazu geworden, dass nun in Bezug auf jenes Schreiben Leos vom 4. Juni ein entsischener Schritt geschah. Der König wies in einem von seinem Ministerium wigirten Schreiben bom 20. Juli 1824 bie Bormurfe bes Papftes energisch que rid, die auf ungenauen, bon unverständigem Gifer biktirten Berichten beruhen muffen. Der Kardinal-Statssekretar schob die ganze Schuld für jenen one sein Biffen abgegangenen Brief auf den Papst, der zu vieles allein abmache, und gab bie Berficherung, dass fünftig alles durch ihn, ben Kardinal, geben folle. Leo ielbst aber mufste fich ganglich zufrieden geben und erklärte Somaglia gegenüber kin Schreiben für einen gelegentlichen, in allgemeinen Sätzen gehaltenen Herzenserguss, in dem er nichts schlimmes gesehen. Damit war die Sache, die schließlich boch gegen das ganze französische Ministerium angelegt gewesen zu sein scheint, erledigt und die Beziehungen zu Frankreich wider in die freundschaftlichste Ban gestellt und die Beziehungen zu Frankreich wider in die freundschaftlichste Ban ges leitet. Gerade dieser Zwischenfall wurde für den Bapft ein Hauptanlafs, fich täuftig von der Partei der Belanti, die ihn zu jenem Brief getrieben hatten, zu emanzipiren und die Ban der Mäßigung einzuschlagen.

Die nahen Beziehungen zu Frankreich und dem ältesten Son der Kirche blies den auch in Zukunft vollständig gewart. Als Karl X. seine Ordonnanzen vorbereitete, wurde Leo von beiden Parteien angegangen. Der Epistopat legte seine Eingabe, resp. seinen Protest an den König in Rom vor. Hier aber schwankte man. Schließlich erklärte der Kardinal-Statssekretär — Somaglia war seit Juni 1828 durch den kräftigeren Bernetti abgelöst worden — der französischen Regiezung, man vermöge die Ordonnanzen nicht durchweg zu billigen; doch solle der französische Epistopat auf die Gefüle und die Frömmigkeit des Königs vertrauen

und mit bem Thron gehen.

Mit Rea pel bestand noch aus der Zeit Pius VII. ein origineller Streit. Seit Clemens IV. 1266 hatte das Königreich seine Lehensabhängigkeit vom Papste duch järliche Stellung eines Zelters bekundet. Die Kurie verlangte diesen Tribut auch jest noch. Ein Bertrag unter Consalvi hatte in ihrem Sinn enschieden, war aber nie zur Ausfürung gekommen. Auch Ludwig XVIII. erklärte sich gegen diese deraltete Leistung, welche auf die neuen Berhältnisse, die von Lehensherrlichkeit nichts wissen, gar nicht mehr passe. Der Kurie blieb nur das Mittel des Prostes übrig. Leo erließ denn auch einen solchen seierlich — wenn auch in einer den König Franz nicht verlezenden Weise — zum ersten Mal am Peters und Paulstag 1825 und erneuerte ihn von da an järlich.

Aus bem Berhältnis zu andern Staten nenne ich ferner bas zu England. Gin Schreiben Rönig Georgs von Anfang 1824, das noch für Confalvi bestimmt

gewesen war, gab Anlass zur Wiberaufnahme der seit längerer Zeit abgebrochenn Beziehungen zwischen der englischen Krone und dem Papsttum. Der Brief wurde veröffentlicht und hatte eine sosorige Erhebung der katholischen Partei zur Folge. Bon Seiten der Bischöse, der apostolischen Bikare und ihrer Koadjutoren in England wurde eine Denkschrift veröffentlicht, welche die Zerstörung der angeblichen Borurteile gegen den Katholizismus bezweckte. Eine zweite Erklärung vom Sommer 1826 ging von der englischen katholischen Association aus und war speziell an die englischen Protestanten gerichtet. Der Kamps für die Emanzipation der Katholiken war damit begonnen. Bald kamen die Berhandlungen im Parlament. Im Unterhaus war die Emanzipation a. 1827 noch mit schwacher Majorität der worsen worden; das Jar darauf sand sich eine ebenso schwache Majorität desur Uber da das Oberhaus berselben nicht beitrat, so erlebte Leo XII. den Bollzug der Emanzipation nicht mehr: doch sand derselbe wenigstens ganz kurz nach seinen

Tobe ftatt (13. April 1829).

Durch die tatholisch-tleritale Agitation in Belgien beranlasst, hatte bie nie berländische Regierung Bilhelms I. Die Schliegung ber fatholifchen Seminarie und die Eröffnung bes Collegium philosophicum ju Lowen verfügt. Als biete Abficht befannt murbe, erließ Leo fofort einen entichiebenen Protest und gab at die bischöflichen Ordinariate die Lojung aus, bei der etwaigen Ausfürung jener Magregeln in Bezug auf die Seminarien fich burchaus paffib zu verhalten, jubot aber die von ihnen beabsichtigte gemeinsame Borstellung beim König auszusum und sich dabei an den Borgang der Borstellungen von 1787 zu halten. Die Er öffnung des Rollegs fand ftatt; aber die Regierung blieb der gerade auch durch Leos Außerung veranlafsten tatholischen Agitation gegenüber nicht fest, eroffnete vielmehr bald Berhandlungen wegen eines Konfordats, die von dem Grafen Celles gefürt wurden. Das Konfordat follte vorzüglich den Modus der Bischofsernen nungen und die Frage wegen ber Seminarien regeln. Die niederlandische Regie rung erflärte fich bereit, ben Befuch des philosophischen Rollegs fünftig nut is fultativ gu machen und die bifchoflichen Geminarien wiber gu eröffnen, falls ber Bapft andererseits fich dazu verstünde, dass die Domkapitel bei der Reubeschung ber bischöflichen Stüle, die mit zwei Ausnahmen alle erledigt waren, den Rong um eine bon ihm gewünschte Berfon befragen wurden. Dan hoffte baburch cinc gemäßigten Epiftopat zu befommen, mit dem man fich über die Erziehung ber Blerifer leichter wurde verftändigen fonnen. Der Rompromifs murbe in ber Id geschloffen: in einem Brebe follte ber Bapit ben Rapiteln die betreffende Beifung geben. Allein bas Ronfordat wurde gwar am 18. Juni 1827 beröffentlicht und in seinem Urt. 2 die Wiberherstellung ber bischöflichen Seminare verfügt; in einer Bulle bom 17. August, welche bas Konfordat erläuterte und bestätigte, war auch von dem fünftighin nur fakultativen Charafter bes Befuchs jenes Rollegs fomit ber Unterftellung ber Seminarien unter Die Bifchofe Die Rede; eine Allotution im Ronfiftorium bom 17. Sept. endlich widerholte Diefen Buntt in noch icharjener Faffung. Aber jenes Breve erschien nicht. Konfordat und Bulle enthielten nur ben Modus, dass von Seiten bes Kapitels bem König eine Reihe von Kandido ten vorgelegt würde, aus welcher er eine Anzal follte ftreichen können. Dies, is wie ber Umftand, bafs von Seiten ber belgischen Ultramontanen jene Erflarungen bes Papftes dahin ausgedeutet wurden, bafs bas philosophische Kolleg nur mehr völlig aufgehoben fei, veranlafste bas Minifterium gu einem Runbichtet ben an die Regierungsbehörden bes Königreichs. Darin wurde eine Darlegung diefer Berhaltniffe gegeben, die Allofution als einseitige und barum gang und gar nicht verbindende Erflärung bezeichnet, in Bezug auf die Bulle vom 7. Auguft betont, bafs fie nur zugelaffen werben tonne, foweit fie mit ben bestehenden Stats gesehen nicht in Widerspruch tomme, dem Konfordat aber — und zwar gang em fprechend einer gemeinsamen Bereinbarung zwischen Regierung und Rurie ber Bollgug für folange berfagt, als die Ernennung ber Bifchofe nicht erfolgt fet. Bis bahin tonne also auch von einer Anderung in Bezug auf ben obligatorifden Befuch bes Rollegs nicht die Rebe fein. Aber auch die völlige Aufhebung besfelben nach Ernennung ber Bischöfe fei burchaus nicht ber Ginn ber Bereinbarungen

See XII. 591

nit der Kurie. (S. die Aktenstücke bei Artaud 2, 305—316. 328—331; Scherer 5. 377 ff.; Münch, Konkordate S. 452 ff. Daraus geht die hier gegebene Darskellung herbor. Die Auffassungen Artauds und Gams' sind gänzlich schieß.) — Die Lösung oder Zerhauung der Angelegenheit erfolgte nicht mehr unter Leo.

In Bezug auf das Berhältnis der Kurie unter Leo XII. zu Deutschland verweise ich durchaus auf D. Mejers Artikel über "Konkordate und Circum=

feriptionsbullen" im borliegenden Band ber R.-E. S. 165-168.

Von außereuropäischen Ländern sind insbesondere die südamerikanischen Kepubliken zu nennen. Ich habe schon bemerkt, dass es Consalvi war, der dem Papst dringend geraten hatte, diesen Ländern seine Fürsorge zuzuwenden. Die Sache war nur darum kislich, weil jedes Unterhandeln mit diesen Kepubliken von Spanien als eine Beleidigung aufgenommen wurde, welches den Verlust dieser überseeischen Gediete noch lange nicht verschmerzt, die Anerkennung ihrer Unsahdnigisteit noch lange nicht ausgesprochen hatte. Leo hatte in der Tat aus Rücksicht für die befreundete Macht die von den Amerikanern angebotenen Unterhandstwen zunächst abgelehnt. Schließlich erklärte er aber, die kirchlichen Rücksichten kiehen höher, eröffnete die Besprechungen und konnte am 21. Wai 1827 in einer Konsistorialallokution ihre Resultate, die Reuorganisation der südamerikanischen Kirche verkündigen (Artaud 2, 298). Die Folge war in der Tat, dass Spanien höchst ärgerlich wurde und den päpstlichen Kuntius nicht zulassen wollte. — Dassen ist der Papst bei einem Versuch, die Beziehungen zur ägyptischen und afrikanischen Kirche wider anzuknüpsen, das Opfer eines schwindsen Schwindslers, des Agypters Abraham Chasciour, geworden (s. Artaud 1, 301 ff., und 2, 112 ff.).

Endlich bleibt noch die Tätigkeit Leos in der Regierung des Rirchenftats ibrig und gerade dies ist der Puntt, auf den er die größte Sorgfalt verwendet hat. Hier tritt vorzüglich die Strenge zu Tag, die ihm Consalvi angeraten und bie zugleich von den beften Absichten getragen mar. Es existiren eine Menge Beuguiffe darüber, wie er überall felbst nach den Dingen sah, die Beamten unvermutet Merraschte — vielleicht mitten in der Nacht —, die gefundenen Übelstände, namentlich Betrügereien, abstellte und die Schuldigen hart strafte. Um die Kontrole in höherem Stil durchzufüren, wurde ein Disziplinargerichtshof, die congregazione di vigilanza unter bem Prafibium des Kardinalstatssetretars errichtet. Es wurde vieles getan für eine billigere Regelung der Gehälter, für Auf-hebung reich dotirter Sinekuren, Erhöhung der Besoldungen viel beschäftig-ter und wenig bezalter Beamten. Die Ersparnisse wurden an den Kardinälen begonnen. Die Steuern konnten fo binnen kurzer Beit nicht unbeträchtlich herabgesett werden. Außerdem geschah manches für Hebung der Berkehrswege, für Einschränkung des Bettels und Stromertums durch Errichtung von Häusern, in denen das unbeschäftigte Gefindel gegen Leistung von Feldarbeit Naturalverpflegung und Unterkommen fand. Das Armenwesen wurde März 1826 nach bem Borbild "einer Stadt des katholischen Deutschlands" organisirt. In der Justiz ist bedeutsam die Widereinfürung des Asplrechts der Ortschaften Conca und Canemorto, die dasselbe seit der frangofischen Offupation verloren hatten. Gine gang mene Organisation erhielt das Universitätswesen durch die Konstitution vom 28. August 1824 (bei Scherer S. 443-509).

Das polizeiliche Regiment im Kirchenstat wurde ungemein verschärft, zum teil im Zusammenhang mit der Feier des Jubeljars. Die Weinhäuser wurden seschlossen: nur in den Speisewirtschaften dursten die Gäste sitzen; die übrigen sollten künftig nur noch durch ein Gitter Wein zum Mitnehmen verabreichen. Für das Theater erschien im April 1826 ein neues Reglement, welches u. a. alle Improvisationen der Schauspieler mit 5, Prügeleien one Wassen mit 10 Jaren, Tragen von Wassen mit lebenslänglicher Galeerenstrase bedrohte u. a. Wie wenig durch solche drakonische Geset die Hebung der Sittlichkeit erreicht wurde, beweist die eine Bal, dass allein im ersten Halbjare 1826 im Kirchenstat 121 Mordfälle Bezält wurden. — Eigentümlich war Leos Strenge gegen die Juden. Alle Verstäge zwischen ihnen und Christen wurden für ungiltig erklärt (November 1825).

Rein Jude burfte außerhalb bes Ghetto ichlafen. Diefer murbe bann übrigens

auch erweitert und mit einem Brunnen berfeben.

Leos Perfonlichkeit wird allgemein geschildert als ausgezeichnet durch Dilbe, Einfachheit und Sittenreinheit (letteres wird ihm freilich für die Beit feiner Runtiatur in Deutschland bestritten). "Er lebt völlig prunflos, wont in einem arm lichen, beinahe unmöblirten Rabinet, ift fast nichts; er lebt mit feiner Rage von ein wenig Bolenta. - Diefe Rape ift gang grau und fehr fauft, wie ibr Berr"-(Chateaubriand). Seine einzige Baffion mar bie Jagd; man ergalte fich, baff et als junger Rlerifer burch einen borzuglichen Schufs zuerft bie Reigung bes be maligen Papftes Bius VI. gewonnen habe. Im übrigen war feine ganze Beit von anhaltender Arbeit ausgefüllt. Nachdem er als Kardinal einer der haupt trager ber Opposition gegen Consalvis autotratifches Regiment gemejen, foling et als Bapft bollig biefelbe Regierungsweise ein. Sogleich nach feiner Bal batte man ihm eine "Statstongregation" von Karbinalen aufgebrangt, aber er hatte fojort erflärt, bafs er dieselbe nicht regelmäßig einberufen, vielmehr über alle wichtigeren Angelegenheiten zunächst mit bem Statssefretar verhandeln werbe. So verlief seine Regierung viel selbständiger, als man von ihm, ber sich nach seiner Wal selbst als Leiche bezeichnet, erwartet hatte. Allein nach Rankes Urteil war biefe Gelbständigfeit bei bem Doftrinarismus und bem Mangel an Borbereitung und Renntnis, die bei Leo zu finden waren, nur berhängnisvoll. "Was durch Consalvi noch zustande gekommen, ging nun wider zugrunde". Jene Selbständigkeit macht sich am allermeisten der Partei gegenüber geltend, welcher er als Kardinal angehört hatte. Die Zelanti traten für ihn in den Hintergrund. Denn es war schon bei Leos Wal beutlich geworden, wie wenig man mit diefer Partei bei den Rabinetten burchfommen fonnte. Go war Leo allmählich viel beliebter bei ben Regierungen, als bei ben Karbinalen. Diese waren verftimmt burch ihre Burud febung, burch die ungeburliche Bevorzugung bes Regulartlerus - Leo behauptet. im Sefulartlerus feine tuchtigen Rrafte gu finden -, fowie (bies gilt naturlid nur bon ben Belanti) burch feinen Liberalismus in einzelnen Zweigen ber Berwaltung, besonders ber Cenfur \*). Aber auch im Bolt mar Leos Regiment um feiner Bolizeiverwaltung willen fehr unbeliebt. Tropbem icheint Rantes Bon: "Auch andere Bapfte haben fich berhafst gemacht, aber einige Anhänger hatten fie immer. Leo XII. war bei allen verhafst; bom Bringen bis jum Bettler, nie mand war fein Freund" - diefes Wort scheint übertrieben, wenn man die Aufe rungen ber Berfonen lieft, bie ihm perfonlich naber treten tonnten.

Leo ftarb am 10. Februar 1829. Seine Grabschrift: "Leoni Magno patrons coelesti me supplex commendans, hic apud sacros ejus cineres locum sepulturae elegi Leo XII., humilis cliens haeredum tanti nominis minimus" hatte er sich kurz vor seinem Tode selbst versasst. Dass er an Gist gestorben, sit ein unbewiesenes Gerücht. Er starb vielmehr an Berblutung, welche insolge einer

Operation bei hämorrhoidalen Leiden eingetreten war.

Duellen und Litteratur: Artaud de Montor, Histoire du pape Léon XII., 2. Bd., Paris 1843 (Berf. war damals Sefretär der franzöf. Gefandtschaft in Rom); Scherer, Papst Leo XII., Schaffhausen 1844 (schlechte deutsche Bearbeitung des letzten Werks); Köberle, Rom unter den letzten drei Päpsten und die zweite Resormation in Deutschland, Bd. 1 (a. u. d. T.: Leo XII. und der Geist der römischen Hierarchie) Leipzig 1846; Eugenio Cipoletta, Memorie politiche sui conclavi da Pio VII. a Pio IX, compilati su documenti diplomatici segreti etc., Milano 1863, pag. 127—168; Christian Karl Josias Freihert von Bunsen aus seinen Briesen und nach eigener Ersarung geschildert von seiner Witwe (deutsche Ausgabe von F. Nippold 1868, Bd. 1, 211 ff., insbes. S. 507

<sup>\*)</sup> Der oberfie Inhaber ber letteren hatte 3. B. die Beröffentlichung von Overbeds "Aube ber heiligen Familie" und Thorwaldfens "Nacht und Morgen" verboten, ersteres weil die Madonna auf dem Bild zu bloge Füge habe. Auf Anordnung besselben Censors hatte ein Maler schon begonnen, alle nicht gehörig bekleibeten Bilder — auch solche im Privatbesst — zu sibermalen. Der Papst sehte dann aber den Mann von seinem Amte ab.

is 551); Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, Berlin 1850, Bb. 8, 121 is 232 (ber Berfasser war seit 1828 französischer Gesandter in Rom); Nodari, litae pontificum Romanorum Pii VI, Pii VII., Leonis XII. etc., Padova 1840 mir nicht zugänglich); Wiseman (Cardinal), Erinnerungen an die letzten vier käpste und an Rom in ihrer Zeit (beutsch von Reusch), 3. Aust. 1864, S. 151 bis 258. — Außerdem die Berichte aus Rom in der Allgem. Zeitung.

Rielsen, Die römische Kirche im 19. Jahrh. (Deutsch von Michelsen), Gotha 1878, Bb. 1, 286—327; Gams, Gesch. der Kirche Christi im 19. Jarh. 2c., 2, 408—484 u. Bb. 3 öfters, Jansbruck 1855 f. (burchaus ultramontan befangen); Kante, Historisch-biographische Studien (Ges. W. Bb. XL), Leipzig 1877, S. 148 bis 157.

Lesntius von Byzanz. An dem Namen dieses altfirchlichen Polemiters mb Harefiologen haftet viel Berwirrung der litterarhistorischen und handschriftlichen Rotizen. Die wichtigeren unter biefem Titel vorhandenen Schriften gehören gewiß demfelben Verfasser an, boch ift geftritten worden, wie fich dieser zu einem der zwei anderen gleichnamigen verhalte. Er lebte unter Justinian und beffen nachsten Nachfolgern. Gebürtig aus Byzanz und baher meift als Byzantinus bezichnet, begab er sich boch als Mönch in das neue Laurakloster des heil. Sabas in Balästina bei Jerusalem, welches damals von der origenistischen Lehre ansgekett war nach Cyrilli Vita S. Sabae ap. Surium T. VI. Daraus erklärt sich, bis er in ben Handschriften zuweilen Sierosolymitanus heißt. Auch muss er vor feinem Gintritt in ben Mönchstand Geschäfte eines Rhetors und Rechtskundigen getrieben haben, daher die ihm beigelegten Pradifate scholasticus und advocatus. In bemfelben Kloster lebte nach dem Zeugnis des Cyrill der gelehrte Abt Theodorus, und ein Theodorus foll es auch gewesen sein, nach bessen Mitteilungen und Diktaten Leontius sein Werk über die Sekten niederschrieb. So urteilt 5. Canisius, indem er den jerusalemischen Leontius mit dem byzantini= ihen ibentifizirt. Dagegen werben beibe von Basnage in Canisii Lectt. antiquarm t. I, p. 529 sqq. ed. Basn. ausbrudlich unterschieben. Zwar raumt biefer ein, bafs beibe ungefar gleichzeitig lebten, allein bem Monche im Rlofter bes Sabas wird von Chrillus nachgefagt, dass er Origenist und Anhänger des Restrius gewesen, und das würde auf den Byzantiner keine Anwendung erleiden, ber fich ja in feiner Bolemit gerade als den bitterften orthodogen Widerfacher, wenn nicht bes Origenes, doch der Nestorianer zu erkennen gibt. Indessen dieser Grund entscheidet noch nicht. Denn der Byzantiner Leontius und Verfasser der Shrift adv. Nestorianos bekennt gelegentlich selber von sich, dass er als junger Rann in großer Gefar gewesen sei, von jenen Häretikern "in den Abgrund ihrer Gottlosigkeit hinabgerissen zu werden", erst später sei er völlig umgestimmt worsten; die Angaben in der Vita Sabae können sich also füglich auf seine heterodoxen Afange beziehen. Daher citiren auch neuere Kirchenhistoriker, wie Reander, einich: Ceontius von Byzang ober von Jerusalem. — Das Beitalter bes Mannes Wist fich nur ungefar beftimmen. Er schweigt von bem fünften öfumenischen Rongil (668), berichtet aber von dem tritheistischen Streite (um's Jar 564) und erwant den Tod des Urhebers besselben, Johannes Philoponus, bessen Lebenszeit wir freis ich eben so wenig genau zu fixiren im Stande sind; er mag also gegen bas Ende 68 6. Jarhunderts geschricben haben, nach Einigen sogar erst kurz nach 608, h erft in biesem Jare, wie irrig angenommen wird, Philoponus gestorben sein foll. Wir folgen der Meinung des Canifius, bemerken aber, dass ein dritter Kontius, welcher als Presbyter und Bischof auf der Insel Cypern aufgefürt wird, mit dem unserigen gewiss nicht Gine Person gewesen sein kann.

Nun von den Schriften des Leontius. Das eine Hauptwert "Do sectis" soll der überschrift nach in zehn Lektionen oder Verhandlungen (πράξεις) aus dem Bortrage des Abtes Theodorus hervorgegangen sein. Es erschien zuerst griechisch und mit lateinischer Version des Johannes Leunclavius nebst anderen byzantinischen Werken Basil. typis Petri Pernae 1578 und ging dann in andere Aussaben (Auctar. Bibl. PP. Par. 1624. I. ed. Morell. XI. Galland. Bibl. PP. XII, Bibl. PP. Paris. XI.) über. Es ist ein wichtiger Beitrag zur Sektengeschichte und Hares

594 Leontius

fiologie, benn nach mancherlei oberstächlichen Notizen über das erste Beitalter geht der Schriftsteller vom 4. Jarhundert an gründlicher auf die häretischen Gegenspe ein, verweilt aussürlich bei den Parteihäuptern der Monophysiten und erwänt auch die kleineren Fraktionen, wie die Gajaniten, Agnoeten, Seberianer, Symbiten, d. h. Freunde des chalcedonischen Konzils, diazoroceson, Zweisler, die es anzuerkennen Bedenken trugen, außerdem die Tritheiten u. a. Die Zal der angestürten Schriftseller und Persönlichkeiten, von denen Fabricius ein Berzeichnisgibt, ist beträchtlich, der polemische Standpunkt ist ganz dem Beitalter angemessen. Un historischen Berzitößen sehlt es nicht, aber auch nicht ganz an kritischen Urteilen. Denn wärend die Schriften des Pseudodionhsius als echt eiter werden, spricht der Berzasser dem Gregorius Thaumaturgus das längere ihm beigelegte

Glaubensbefenntnis (& κατά μέρος πίστις) mit vollem Rechte ab.

Die zweite Schrift: "Contra Nestorianos et Eutychianos", libri tres wurde zuerst von S. Canifius in Lection, antiquar. IV. und ed. nov. Basn. I, p. 535 (Bibl. PP. Lugd. IX.) lateinisch berausgegeben. Die Renntnis bes griechischen Textes verdanken wir dem A. Mai, welcher das Wert aus einer Handschrift des Batikans im Spicileg. Rom. XII. II. p. 1 im Original veröffent licht hat. Die muhevolle, fpitfindige und weitausgesponnene Dialettif macht biefe Abhandlungen schwer lesbar, aber ebendarum auch fehr geeignet, in die Gubtille taten bes monophyfitifchen Streites einzufüren. Der Berfaffer geht bon ber In ficht aus, bafs Reftorianer und Monophyfiten in entgegengefester Richtung bem felben Brrtume verfallen; beibe find Doteten und Phantaften, indem die Eman Die Warheit ber gottlichen, Die Underen Die ber menichlichen Ratur berflüchtigen. Reftorius fpaltet die Raturen ju Spoftafen, ber Andere gießt fie in eine einzige phyfifche Ginheit jufammen, baber pafst auf fie ber gemeinfame Rame erure-Soufrai. Wie fich Deftorius zu Entyches verhalt, fo anlich Arius zu Sabellins Die Analogie ber Menschennatur wird vorsichtig gu Gilfe genommen, auch zeigt fich die Geschicklichkeit des Leontius barin, dass er die driftologische Raturenlehn gegen die Shpoftasenlehre innerhalb der Trinität beständig auszugleichen wif Die größte Mühe verwendet er auf die Erklärung der perfonlichen Ginigung der Naturen (Ενωσις καθ' υπόστασιν), weil diese von jeder anderen dentbarm Berbindung Gottes mit der Menschheit (Ενωσις κατ' ουσίαν, κατ' ενέργειαν, κατά γνώμην) ausgesondert werden muß. Das zweite Buch beschäftigt fich mit ben Cin wendungen bes Geverus als bes gemäßigten Monophysiten, und ein Stud biefes Buches war früher schon von Mai in Scrippt. vet. VII, p. 40 sqq. herausgegeben worden. Das britte Buch wendet sich gegen beide Parteien, beren fpatere Un hänger nur den gottlosen Abweg der früheren weiter verfolgt haben. Um schlimmiten ergeht es in diesem polemischen Triumphe den antiochenischen Lehrern Diodor und Theodor von Mopsbefte; der lettere namentlich erscheint als ein Inbegriff ber Gottlofigfeit, feine exegetischen Arbeiten find Lafterungen bes beiligen Beiftes, weil fie die Uberschriften ber Pfalmen beseitigen, viele Beziehungen auf Chriftus leugnen, ben Brief bes Jafobus und andere tatholifche verwerfen, und weil fogar bas Sohelied fich gefallen laffen mufs, bon ber irbifchen Bolluft und profanen Liebe gedeutet gu werben. Go überhauft ihn Leonting mit Bormurfen, marend wir heutzutage in ben meisten biefer Anklagen eine Chrenerklärung bes Theodor und feines exegetischen Standpunttes und Berdienftes erbliden muffen. Der Bert ber genannten Bucher fteigt burch bie galreich aufgenommenen patriftischen Citate, welche manches intereffante Fragment abgeworfen haben. - Darauf folgt bei Co nifius und griechisch im Spieil. Rom. ein Dialog gegen die Aphthartobos feten und die zu ihnen Abgefallenen, in welchem aus der Wefensgleichheit ber menschlichen Ratur Chrifti mit ber unserigen, aus ben Bedingungen bes irdischen Bachstums und aus der Notwendigfeit des Leidens, wenn biefes fein illuforifches werben foll, mit umftandlicher Breite gefolgert wird, dass Chrifti Leib ein Ber gängliches und Berderbliches (q Jugror) an fich gewesen sein muffe, wenn es and nicht wirklich der Berwesung anheimfiel. Auch darf man nicht einwenden, dass Ehriftus alsdann dem ersten Abam, dessen Körper anfangs dem Tode noch nicht unterworfen war, nicht als zweiter Abam menschlich gleichgestanden hätte, dem als Erlöser muste er eben bas Fleisch bes Menschen, wie es nach bem Sündenfalle beschaffen war, an sich nehmen. — Hieran schließt sich im Spicil. p. 128 das bei Canisius schon lateinisch edirte Schriftchen gegen die Apollinaristen (adversus fraudes Apollinaristarum), namentlich die von ihnen fälschlich vorsgeschützten ober untergeschobenen patriftischen Auktoritäten. Dazu kommen noch lateinisch von Canisius: Dubitationes hypotheticae contra eos, qui negant, esse in Christo duas veras naturas, und griechisch: ἀπορίαι πρός τοὺς μίαν φύσιν Μγοντας σύνθετον in A. Mai, Script. vett. VII. p. 110—155.

Diese Schriften werden bem Leontius mit Sicherheit beigelegt. Dagegen unterscheiben wir, wie bemerkt, einen anderen Leontius, welcher am Anfange des 7. Jarhunderts unter Mauritius als Bischof von Neapolis ober Hagiapolis auf Cypern lebte, und welchem verschiedene Homilien und Reden, z. B. in Symoonem graece et lat. in Combesis. Auctar. nov. Bibl. PP. Par. 1648. I. u. a., zu= geschrieben werden. Wenn dieser Leontius Chprius also Kleriker war, so bezieht ich wol auch das Brädikat Presbyter, welches in den Handschriften sich oft mit dem Namen des Byzantiners Leontius verbunden findet, ursprünglich nur auf ihn. Zwar ist auch hier die geschehene Berwechselung geleugnet worden. F. Sarwius erklart ben Presbyter und Homilienschreiber für ibentisch mit bem Polemiker, welchem er benn auch bie von ihm in einem Dorpater Programm 1828 ebirte Homilia Leontii presbyteri Constantinopolitani in Johum bindicirt. Allein es fest doch, abgesehen von einiger Differenz des Zeitalters, immer sehr ungewönliche Schickungen voraus, dass derselbe Mann zuerst Rhetor und Abvokat in Konstantinopel, dann lange Zeit Mönch in Palästina und endlich Presbyter und Biihof auf Chpern gewesen sein sollte.

Aus dem Borstehenden erhellt, dass ein Sammler und Herausgeber des Leontius saure Mühe haben wurde, um die Schriften und Personalien einigersmaßen sicher zu stellen. Wenn z. B. schon Canisius ein Manustript der Bibl. Palat. ermant, welches octo disputationes Leontii Hierosolymitani contra Eutychianos et Nestorianos enthalte, fo steht ganglich dahin, wie sich biefes zu ben obenerwänten gleichnamigen Schriften verhalten möge.

Nur turz fei noch hinzugefügt, dass ums Jar 920 der Chronograph Leontius von Byzanz auf Befchl des Konstantinus Porphyrogeneta das Leben bes Raifers Leo Armenius und feiner Nachsolger beschrieben hat, welches Werk mter den byzantinischen Sistorifern und Fortsetzern des Theophanes seine Stelle gefunden. Außerdem tennt Fabricius noch viele andere Männer biefes Namens, ober sie sind zu unbedeutend, um hier Berücksichtigung zu verdienen.

Bergl. die Nachweisungen von Cave und Oudin, ferner Fabric Bibl. Gr. ed. Harl. VIII, p. 309 sqq.; Gräße, Lehrb. ber Literargeich., Bb. II, Abth. I, 1. Halfte, 6. 73. 80. 84. 86; Schrödh, Kirchengeich., XV, S. 190; XVIII, S. 17. Dr. Gas.

Lerinum, Aloster. Un der Kufte des narbonnenfischen Galliens, dem heutigen Cannes gegenüber, liegt die Gruppe der Lerinischen (Lirinischen) Inseln, von benen von Bedeutung nur sind: Lero, jest St. Marguerit, mit jenem durch den Mann mit der eisernen Maste und durch Bazaine berühmten Fort, und das beträchtlich kleinere Lerinum (Plin. Lerina; sonst auch Lerinus, Lirinum), das heutige St. Honorat. Als seit dem letzten Drittel des 4. Jarhunderts der Eiser für das asketische Leben nach dem Borbild der ägyptischen Anachoreten und Rönche auch die abendländische Christenheit ergriff, wurden die Inseln, wie an den Küsten Italiens und Dalmatiens, so auch an der Südgalliens beliebte Stätten des enthaltsamen Lebens, an denen die Stimmen der Wellen in die Chöre der beiligen Pfalmenfänger hincinklangen (Ambrosius hexaem. III, 5). Galten fie ungläubigen Weltleuten als neue Inseln der Circe, wo nicht die Leiber, fondern bie Seelen verwandelt erschienen (Rutilii Namat. itinerar. I, 517 sqq.), so meinten die Chriften, dass hier durch einen anderen Becher, den des Wortes Chrifti, nicht Menschen in Tiere, sondern Tiere erft in Menschen verwandelt wurden (Bilarii Arel. vita Honor. 17). — Honoratus, ein Mann römisch-gallischer Abkammung, welcher Consulare unter seine Borfaren galte, in früher Jugend mächtig bom religiosen Zuge der Zeit ergriffen, ergab sich mit seinem durch ihn bestimm=

ten älteren Bruder Benantius und anderen Genoffen bem monchischen Leben, gi unter dem Schute des Greises Caprasius in die Ferne, von Marseille aus na Often segelnd, wir dursen wol annehmen in der Absicht, die morgenländischen U bilber bes heiligen Lebens fennen ju lernen. Aber in Methone in Deffenien ftar Benantius, und es scheint, als habe dies Ereignis dem Unternehmen ein Ziel gi sett. Auf dem Rückweg besuchte Honoratus Italien, schloss mit Paulinus vo Wola Freundschaft, hielt sich aber auch in Mittelitalien und Tuscien auf; dan begab er fich nach Subgallien zu bem ihm befreundeten Bifchof Leontius bo Forum Julii, der Hafenstation für die romische Mittelmeerflotte (j. Frejus, i beffen Rahe am Rap Roug die Sage eine Sole als Aufenthaltsort bes Beiliger bezeichnet). Bon hier aus erfah er fich (etwa um 400) die benachbarte, bis dahir nur von Schlangen bewonte Insel Lerina zum Schauplat bes nach bem Muster ber ägyptischen Bater einzurichtenden Lebens für sich und die rasch anwachsende Bal feiner Genoffen. Balb erhob fich eine Rirche, balb auch ein Aloftergebaube, wozu schon die große Menge auf ber fleinen Infel nötigen mochte, one bafs barum die getrennten Bellen hier und auf den benachbarten Injeln verschwanden (Eucherius Lugd. ad Hilar. monach. Lerin. epistola seu libellus de laude Eremi § 42 in Bibl. PP. Max. VI, 862 sqq.). "Honoratus, ber Lehrer ber Inseln" (Eucher.), blieb für alle das Haupt: "ingenti fratrum coenobio praesidens" heißt er um 428 bei Joh. Cassianus (collat. patr. XI praefat.). Die Regel scheim ziemlich streng gewesen zu sein \*), dem Honoratus wird jedoch eine weise Berüdssichtigung der Individualitäten und Kräfte der Einzelnen nachgerühmt. Boden kultur geht neben den geistlichen Übungen und Studien und der Beschäftigung mit Jugenderziehung her (Die Gone bes Gucherius! f. d. Art. Bb. IV, S. 375) und verwandelt die Gestalt der Insel. Honoratus übte als Presbyter die geistlichen Funktionen, später finden sich bei der großen Bal der Mönche neben den Abten noch andere Presbyter. Nach 426 wurde Honoratus Bischof von Arles, er ftarb aber schon um 429. Seine Stistung erlangte aber rasch großen Ruf; fast alle bebeutenden driftlichen Männer Galliens im 5. Jarhundert, in der Blütezeit der semipelagianischen Theologie, stehen in naher Beziehung zu ihr; wie Eucherink und Vincentius (s. die Art.), so ist one Zweisel auch Salvianus (s. d. Art.) eine zeitlang Genoffe der Insel gewesen. Auch der von Apollinaris Sidonius epp. VI überschwenglich gepriesene Beilige Lupus aus Toul, mit Bimeniola, ber Schwefter überschwenglich gepriesen Heilige Lupus aus Toul, mit Pimeniola, der Schwette bes Hilarius von Arles verheiratet, zog sich um 426 aus seiner weltlichen Laufban nach Lerinum zurück, um von hier aus nach einem Jare zum Bischos von Troyes erhoben zu werden, in welcher Eigenschaft er um 429 mit dem Bischos Germanus von Auzerres zur Betämpfung des Pelagianismus nach Britannien ging (s. den Artikel Keltische Kirche S. 337); später soll er dem Attila imponit haben (Acta SS. Boll. zum 29. Juli; Mansi IV, 543 sq.). Hilarius (s. Ant. Bd. VI, S. 108) kam von Lerinum auf den Vischosftul von Arles als Rachsolger des Honoratus, dessen Leben er beschrieben hat; Maximus und Faustus (s. d. Art. Bd. IV, S. 511), welche dem Honoratus in der Leitung der Rönche folgten, wurden dann nacheinander Bischöse von Reji (Riez in der Oberprovene); Isbannes Califonus (s. d. Artikel IV). III. S. 156), der geseierte Gründer der Johannes Caffianus (f. b. Artifel Bb. III, S. 156), ber geseierte Gründer ber wenig jungeren Monchsgemeinschaft in Massilia, widmete einen Teil seiner Collationes patrum bem Sonoratus und Euchering. - Rach dem Tode bes Bijchoff Leontius von Forum Julii (432) wollte man den Abt Maximus zu feinem Rad folger auf diesem Sitz, zu dessen Sprengel Lerinum gehörte, machen, es gelang aber nicht; statt seiner wurde Theodor, bisher Abt der Mönche auf den stöcke bischen Inseln erhoben, wärend Maximus im folgenden Jare Bischof von Riji wurde. Mit Theodor aber geriet nun Fauftus als Abt von Lexinum um bie Mitte des Jarhunderts in heftige Zwistigkeiten, welche ihn fogar nötigten, bie Insel zu verlassen. Die Macht des Bischofs erscheint hier dadurch bedingt, das das Rlofter in seinem Unterhalte von dem Wolwollen des Bischofs abhing.

<sup>\*)</sup> Schon bes Faustus instructio ad monachos lasst übrigens erkennen, wie frühe unter ben Monchen Reaktion gegen biese Strenge eintrat; sie sagen: "numquid servi vestri sumus?... desero atque discedo, hoc ego ferre non patior: ingennus homo sum"!

Lerinum 597

nntung, bafs Reid des "antiquus abbas" ber Stöchaben über ben Auf= ung von Lerinum mitgewirkt, legt sich nahe, ist aber nicht weiter zu begrün= Das britte Ronzil von Arles um 455 unter Ravennius vermittelte babin, Theodor etwaige Bergeben bes Faustus verzeihen und pro solito dioecesani ben Mönchen alles zum Unterhalte Nötige gewären möge. Die bischöflichen te auf Beihung aller Kleriker, Bereitung bes Chrisma, Firmung etwaiger getaufter werden gewart ; bas Rlofter foll one Buftimmung bes Bifchofs feine den Kleriker aufnehmen, dagegen foll sich auch der Bischof kein Recht über Laienschar ber Monche anmagen und one bes Abtes Willen feinen berfelben Alcrifer weihen; die Freiheit ber Abtswal wird anerkannt (Mansi, Ampl. . VII, 907; Hofele II, 583). In wie weit Lerinum durch die Bollergungen und Rampfe des 5. Jarhunderts, insbesondere auch burch bas Gingen der Beftgoten unter Eurich in die Provence in Mitleidenschaft gezogen de, darüber fehlen bestimmte Rachrichten. Es blieb aber ein gefeierter Sit Aftese; hier fand gegen Ausgang des Jarhunderts jener Antonius aus Panen seine Ruhestätte, den als Knaden der hl. Sederinus ausgenommen und der in der Nähe des Comersees als strenger Einsiedler die Bewunderung auf gezogen (Magnus Fel. Ennodius, Vita Antonii in Bibl. Patr. Max. IX, —395). Hier erhielt ungesär um dieselbe Zeit der junge Cäsarius (nachmals jos don Arles, s. d. Art. Bd. III, S. 57) seine Bildung, aus dessen Beungen um bas Mönchtum ber Beift Lerinums erschloffen werben tann. Unter Sturmen bes 6. Jarh.'s (537 tam die Provence in die Saude ber Franken) bei bem allgemeinen Sinken ber Rultur ift offenbar auch Blüte und Bucht Lerinum gefunten. Uber die läffige Disziplin des Abtes Stefan von L., her den Abt Augustin auf seinem Wege zu den Angelsachsen beherbergte, sprach Gregor ber Große gegen seinen Nachfolger Bonon ober Conon mifsbilligend (Greg. M. ep. V, 56. IX, 8), allein auch beffen von Gregor anerkannte Beungen haben wol wenig Erfolg gehabt. Der Burgunder Attala verließ, weil ch über ben zuchtlosen Geist der Monche ärgerte, Lerinum und schlofs sich in wium an Columbanus an, beffen Nachfolger er in Bobbio wurde (Jonas Bobb. vita lae bei Mabillon, Acta SS. II, 123). Um bie Mitte bes 7. Jarh.'s, als in Galbie Benediktinerregel Fortschritte zu machen anfing (s. d. Canones Augustomses, Mansi XI, 123. 163; Mabillon annal. Bened. I, 541), tritt ber Monch als dem berühmten Kloster Fleury (St. Benoit sur Loire), berselbe, ber fein Alofter aus bem bon ben Longobarben vermufteten Monte Caffino bie ine des heil. Bernhard entwendet hatte, reformirend nach der Regel Benes in dem daniederliegenden Lerinum auf, dessen Monche zum teil regellos umsreiften. Der eifrige Benediktiner, welcher dabei den franklichen König hinter gehabt zu haben scheint, erlag aber einer Gegenpartei, welche ihn mit 30 Un= ern nach der Insel Amatuna zwischen Corfica und Sardinien schaffte und jer bort umbringen ließ (cf. Aldecraldi Vita Aigulfi bei Mabillon, Acta SS. en. II, 629 und die vita bei Barral. I, 327 sqq.). Bur Beit aber, als Mibas Aloster regierte, hielt fich auch jener Angelsachse Benedikt Biscop bort welcher nachher als Abt zu Biremouth eifriger Beforderer der Benediktiner= in England murbe. Der Aberfall und die Blunderung bes inzwischen wider ohem Ansehen gelangten (Gall. Christ. I, 801) und reichen Klofters durch bie er (732 nach Mabillon, Annal. II, 82; nach Bouquet III, 700:729), wober Abr Porcharius mit 50 Mönchen ben Tob gefunden haben soll, scheint nicht auf lange die Stiftung bernichtet zu haben; ihre Berftellung wird einem Eleutherius zugeschrieben, allerdings im Zusammenhang mit fabelhaften Nachen von einer großen Schenkung, welche er durch Pippin zu Quiercy 754 ern haben foll (Alliez I, 414 f. 517 f.). Ein Brief Alcuins (Monum. Alcuin. 93, p. 392) zeigt, dass die Münche an den firchlichen Fragen der Zeit Anteil wen. Nach Karls des Großen Tode sah Lerinum den Münch Bernarius, ver von Abalhard und Wala, eine zeitlang als Exilirten bei sich. Auf einen itenen Buftand weist es bin, wenn 964 der neuburgundische Ronig Konrad bie tellung der Ordnung in Lerinum wie in dem von diesem abhängigen Ronnentlo598 Lerinum

fter Arluc dem Abte des einft von Cafarius von Arles geftifteten Klofters Mont Majour übertragen hat (Gall. Christ. III, 1210). Balb darauf aber verlieh Papfl Benedikt VII. Lerinum mit jener Tochterstiftung dem Abt Mayolus von Cluny, und auch der große Odilo erscheint zugleich als Abt von Lerinum, das er 1022 besuchte. Dann folgen zwar wider eigene Abte, aber seit jener Berbindung mit ber an ber Spipe ber firchlichen Bewegung stehenben Kongregation beginnt auch für Lerinum eine neue Periode des Aufschwungs und Glanzes. Unter den Abten Amalrich, Abalbert I. und II. (11. Jarh.) mehren sich die Schenkungen; das reiche Kloster baut zum Schutze gegen saracenische Seeräuber einen festen Turm, erhält papitliche Begünstigungen, Privilegien und Ablässe, gerät aber auch wegen seiner Besitzrechte auf Kirchen u. dgl. in fortgesetzte Händel mit benachbarten Bischöfen und Prälaten. Es gehört jett, und zwar warscheinlich schon seit dem 6. Jarhundert, da das Bistum Forum Julii auf Jarhunderte zur Bedeutungslosigkeit herabsank, zum Bistum Antides (Antipolis). Als erstedieden Dorgundischen Reiche sich wider gefrästigt hatte, bemühte es sich, wie verschiedene Dortumente schließen lassen. um Widergewinnung des Klosters, aber vergeblich; das Kloster blieb unter Antibes, welches Bistum aber 1244 nach Graffe verlegt wurde. Inzwischen war die Verweltlichung des Klosters so weit vorgeschritten, das Innocenz III. (epp. I, 273 od. Baluz. I, 142) den Bischof von Arles mit Herstellung der völlig in Bersall geratenen Regel, wenn erforderlich durch Herbeiziehung der Cistercienser, beauftragte; mit welchem Erfolge, steht dahin. Jedenfalls wuchs Reichtum und Einfuss von Lerinum noch im 13. Jarh.; 1255 kam es durch Tausch in den Best der Kirche und des Hospitals des hl. Antonius bei Genua, bei welchem sich nun auch ein Rlofter des hl. Antonius erhob. 3m 14. Jarhundert wollten die Monde nicht mehr fratres, sondern domini fein, und beschloffen 1319 auf einem Generals kapitel, bafs es jedem Monche, Brior (in den galreichen zu Lerinum gehörigen Brioreien) und Konventualen freisteben folle, mit legitim erlangtem Gelbe Besitungen zu erwerben und darüber zu verfügen. Jett streden aber auch die Avignonenfischen Bapfte ihre Sande nach ber reichen Afrunde aus und vergeben die Abtei in commendam (so Johann XXII., Clemens VI., Innoc. VI.), wogegen einige Resormversuche im Zusammenhang mit Benedikts XII. Bemühungen dem eigentlichen Klosterleben wenig aufhelsen konnten. Ein Resormkapitel von 1353 (Alliez II, 216 ff.) zeigt die beträchtliche Zal der von Lerinum abhängigen Prioreien, Kirchen und andern Dependenzen in vielen Bistumern. Um biefe Beit trat auch das von dem Senechal der Provence Gantelmi zu Tarrascon gestistete Non-Electo (Mont Choifi) einen gewissen Aufschwung genommen zu haben. Bir finden Gaufredus im Auftrage seines Landesherrn (Ludw. III.) von Sicilien auf dem Konzil von Bafel und bann als Mitglied ber Besandtschaft bieses Konzils an Eugenius IV.

Nachbem in der 2. Halfte des 15. Jarh.'s die Abtei wider als reiche Pfründe an Kommendataräbte vergeben worden war, trat mit 1515 eine neue, die leste Periode für sie ein. Der damalige Inhaber, Augustus von Grimaldi, Administrator, später Bischof von Grasse, rief behufs Reform des Klosters zuerst Mönde von Cluny herbei, verstand sich aber dann dazu, auf seine Abtswürde, freilich unter Borbehalt aller Einkünste und Rechte derselben auf Lebenszeit, zu verzichten, und die Unterwerfung von Lerinum unter die italienische Benediktinerkongregation von St. Justina von Padua (später gewönlich Kongregation von Monte-Cassino genannt) herbeizussüren, welche Leo X. bestätigte. Bald darauf erfolgte der Abschluß des Kontordats zwischen Leo und Franz I., welches die Wal zu den sirchslichen Pfründen wesentlich in die Hand des Königs legte. Aus diesen beiden Ereissnissen ergab sich ein zwei Jarhunderte lang bei jeder Gelegenheit sich erneuerns

Lerinum 599

Antagonismus. Bunachft tam freilich die perfonliche Stellung von Augustin Grimaldi in Betracht, der, zugleich Herr von Monaco, im Kampfe zwischen mg I. und Rarl V. es mit letterem hielt und beshalb aller feiner Würden in mtreich verluftig erklart murbe. Die Plünderung bes Klosters Lerinum burch spanische Flotte bei ber Invasion bes Connetable von Bourbon 1524 bing nit zusammen. Nach dem Frieden von Madrid murde Augustin zwar rehabili= . Rach feinem Tobe aber verlieh Frang I. die Abtei wider als Rommende, , alle auf jene Verbindung mit der italienischen Kongregation sich ftupenden otestationen halfen nichts. Du Bellay erhielt fie zuerft, im folgenden Sarhunt hat auch Mazarin sie besessen, der sie sich aber vom Konvent gegen eine Ja-rente von 9000 Livres abkaufen ließ. Widerholt machten französische Könige stalt, jene Unterstellung unter die italienische Kongregation, welche der franichen Ausbeutung hinderlich war, rudgängig zu machen. Indeffen Seinrich IV., der die Pfründe auch nach seinem Ermessen vergab und diesem Kloster so gut andern die Ernärung einer Anzal von Invaliden als "Laienmonche" auflegte, lätigte doch nach seiner Konversion die Union mit jener Kongregation unter übrigens nicht angftlich festgehaltenen Bedingung, dass die Leitung der Monche ner in frangofifchen Sanden fein follte. Gin Berfuch ber Lostrennung unter dwig XIII. wurde bald wider aufgegeben, und felbst zur Zeit der gallitanischen annung, wo Ludwig XIV. fich bon einer Bartei ber Monche felbft um Beiung bon ben Italienern bitten ließ, mufste man die Sache wider fallen laffen. der die Münche nach dem Tode Philipps von Bendome 1727 den Bischof Braffe in ihr Interesse gogen und ihm eine Pension von 4000 Livres verachen, wenn er beim Kardinal von Fleury die Berftellung freier Abtsmal bete, zog dieser es vor, die Abtei lieber ganz zu verschlucken, indem er sich en königlichen Brief zu verschaffen wusste (1732), wonach unter der Bedingung, s ber Bischof die Bestätigung vom Papste erwirke, die Abtei ihm und seinen chfolgern beständig zugewiesen werden sollte. Obwol jene Bestätigung nicht beis racht wurde, blieb es doch dabei, ja der König ließ sich alle die Bereinigung ben Montecassinern betreffenden Dotumente ausliefern und kassirte dieselbe. ilich hat nachher (1752) die Krone die Pfründe wider einem Bischof von Digne liehen. Es ging aber nun überhaupt mit ihr zu Ende; 1788 verfiel sie ber tularisation, 1791 wurde die Insel des heil. Honoratus für 37000 Livres vergert, diente zeitweilig einer alten Schauspielerin von der comédie française n Aufenthalt und ging durch verschiedene Hände. Reuerdings ift die Kirche 1 Gottesbienst widergegeben (1859) und Mönche von St. Peter in Marseille Nachdem die erste Blütezeit von Lerinum dahin war, ) bort angefiedelt. es durch bas gange Mittelalter und die neuere Zeit in wiffenschaftlicher Bejung nicht eben viel Hervorragendes aufzuweisen. Ein gewiffer Aufschwung, wie burch die Bereinigung mit den Cassinensern eintrat, wird repräsentirt durch mysius Faucher aus Arles, der gebildet in einem Kloster bei Mantua und jüler des Gregorius Corthesius, als Mönch, dann als Klosterprior in Lerinum ben Betrieb biblischer und humanistischer Studien sowie für Herstellung ber sterzucht, auch in dem Tochterkloster zu Tarrascon emfig tätig war. te erbaulichen Schriften, Briefe und Gedichte bei Barral. II, 222-466. Litteratur: Hilarii Arelat. vita S. Honorati in der Bibl. Patr. Max. VIII ö. Bgl. überhaupt Acta SS. Boll. Jan. II, p. 15 sqq. und Tillemont. mem. KII. Bertlos ift die Vita S. Honorati, Venet. 1501. - Vinc. Barralis Saler-, Chronologia Sanctorum et alior. . . . sacrae Insulae Lerinensis, Lug-11613, 4°; Silfverberg, Historia monasterii Lerinensis usque ad annum 731 rrata, Havniae 1834; Alliez, Histoire du monastère de Lérins, Paris 1662, Bande. Bon ben größeren Werfen zur Gesch. b. Mönchtums besonders Maon, Annales ord. Bened. passim. (Unbefannt blieb mir Pierrugues, Vie de St. norat fondateur de Lerins et éveque d'Arles. Origineschrét, de Provence, Paris, y et Retaux 1875). Die provenzalische Dichtung hat fich bes popularen Beiligen tächtigt, f. Sardou, la vie de St. Honorat, Coulommiers 1858. Der vollst. Text: ymond-Feraud, la vida de sant Honorat, légende en vers provençaux. Publiée

pour la première fois en son entier par les soins et aux frais de la Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes avec des nombreuses notes explicatives par M. A. L. Sardon, Nice 1875. Bgl. die Berliner Dofterdiffertation von S. Hold, Unters. über die Quellen und das Berhältnis der provenzal. und der lat. Lebensbeschr. des hl. Honoratus, 1877.

Befer, Bezeichnung ber Unhanger S. R. Sanges, f. b. M . Bd. V, S. 646.

Beff. Gottfried, lutherifcher Theolog bes 18. Jarhunderts, ber als ernftet und warhaft frommer, dabei aber milber und ichuchterner, zu allerlei Rongeffionen geneigter Bertreter einer immer mehr ermattenben Rechtglaubigfeit in ber Beriobe ber Aufflärung eine ehrenwerte und zugleich für die theologische Entwicklung je ner Beit febr charafteriftische Stellung einnimmt. — Geboren ben 31. 3an. 1736 ju Conit in Weftpreußen, Con eines Burgermeifters, genofs er als ichwachliches Rind eine forgfame elterliche Pflege und Erziehung, befuchte 1750 ff. bas Collegium Fridericianum gu Ronigsberg, ftudirte 1752 ff. gu Jena, bef. bei Balch, bann ju Balle als G. J. Baumgartens treuer Schüler, Saus- und Tischgenoffe, Theo logie, und es ift unverfennbar, wie er einerfeits von des Wolfianers Baumgarten Rlarheit und folider Belehrfamteit, andererfeits von der prattifchen Frommigten bes hallifden Bietismus beeinflufst wird. Mitarbeiten an Baumgortens "Nad richten von mertw. Buchern" und an Rrafts theol. Bibliothet waren feine erften litterarifden Arbeiten. Da er in Salle feine bauernbe Stellung fand, ging er 1757 nach Danzig, wo er 1761 als prof, theol, extraord, am afademijchen Gom nasium angestellt wurde. Eine wissenschaftliche Reise nach Holland und England, die er 1762 unternahm, fürte ihn nach Hannover. Hier wurde er mit dem Kommerpräsidenten G. A. von Münchhausen befannt, der ihn sofort für seine junge Lieblingsichopfung, Die Universität Göttingen, ju gewinnen mufste. Rach Bollen dung seiner englischen Reise trat er zu Mich. 1763 sein Amt in Göttingen an, zunächst als Universitätsprediger und prof. theol. eo.; 1765 wurde er ord. Pro feffor und Direftor bes Predigerfollegiums, 1766 Dr. theol., 1770 Mitglied bar ichwedischen Gesellschaft pro fide et christianismo, 1784 Konfistorialrat. Seine Bredigten, Die "ben Beift des echten Chriftentums atmeten und babei ein Be prage von Originalität trugen", wie feine Borlefungen (über Dogmatif, Bo lemit, Moral, Antideiftit, Somiletit 2c.) und praftifchen Ubungen waren geichatt und vielbefucht, obwol fein Bortrag auf Rangel und Ratheber trot feiner feurigen Lebhaftigfeit gar feine außere Unnehmlichfeit hatte, vielmehr burch einen "flagen ben Jammerton" und eine auffallende Geberbenfprache abftieg. Es hatte bas fet nen Grund gum teil in forperlichen Leiden, Die ihn oft in feinen Arbeiten unter brachen, hypochondrische Stimmungen bei ihm veranlasten und ihn 1774 zu einer längeren Urlaubsreise nach ber Schweiz und bem füblichen Franfreich nötigten. Um so mehr mar es ihm Bedurfnis, mit seinen gelehrten Studien regelmößige Morgenandachten aus bem N. T. zu verbinden, aus benen er "in feinen feligsten Stunden und unter ichweren Leiden bas Befte ichopfte, was er bejag". Bene Reise brachte ihm nicht bloß forperliche Kräftigung, sondern auch reichen geistigen Bewinn durch Erweiterung feiner Belt- und Denfchenkenntnis, fowie durch wiffen Schaftliche Studien über ben frangofischen Protestantismus (in Balchs R. Relb gionsgesch., Th. 5 u. 6) und über Barifer Bibelhandschriften (f. Michaelis, Oriental. Bibl., Th. 9). Doch widerholte sich später sein Leiben und nötigte ihn, zueift fein Umt als Universitätsprediger abzugeben, gulett aber, als er die schmerzliche Erfarung machen mufste, fein atabemifches Unfeben finten, fein früher fo bolles Auditorium leer gu feben, 1791 einem Ruf nach Sannover gu folgen, wo er als erfter Sof- und Schlofsprediger, Konfiftorialrat und Generalinverintendent, auch Direktor ber Sof- und Tochterschule, unter vielen Leiben und Trubfalen, mit unermudlichem Gifer und gesegnetem Erfolg wirtte bis zu feinem den 28. August 1797 erfolgten Tob.

Seine zalreichen Schriften (74 größere und kleinere galt sein Biograph, 82 die Göttinger Gel. Geschichte) gehören meist bem Gebiete der Apologetik, Dogmatik, Moral und praktischen Theologie an. — 1) Sein apologetisches hanptwerk, Qeg 601

vas ihn faft fein ganges Leben hindurch beschäftigte, ift fein Beweis ber Barbeit ber driftlichen Religion (Bremen 1768; 5. Auft. 1785). Die fechfte Auflage, 1786 ericienen, follte zugleich den zweiten Teil eines größeren, jedoch unbollendet gebliebenen Bertes, eines Repertoriums ber gesamten Apologetit bilben u. b. T.: über bie Religion, ihre Geschichte, Bal und Beftätigung, wovon zwei Bande in zwei Auflagen erschienen find (1783 und 1786). Die Apologetit teilt er in zwei Teile, einen biblisch-isagogischen und einen bottrinalen: die Warheit der chriftlichen Religion folgt baraus, bas fie Gottes würdig, ber menschlichen Bernunft unerrichbar ift: das Alte und Neue Testament erweist sich als ware, unmittelbare, fufenweise fortschreitende Offenbarung Gottes. Besonderer Wert wird auf Bunber und Beissagungen gelegt, die Barbeit der Auferstehungsgeschichte nach ben 4 Evangelien gegen den Bolfenb. Fragmentiften in einer bef. Schrift verteidigt 1779; andere apologetische Fragen sind besprochen in den Opuscula theol. 1780, mb in ben Bermischten Schriften 1782. — 2) Das zweite hauptgebiet ber litterarifchen wie akademischen Tätigkeit von Leg und basjenige, auf bem er wol am meisten die Anerkennung seiner Zeitgenossen gefunden hat, ist das der Moral. Einen Abriss der theol. Moral gab er zuerst 1767, dann in neuen, vermehrten mb umgearbeiteten Auflagen 1781 und 1787 heraus; ein aussürliches Handbuch der christlichen Woral und allgemeinen Lebenstheologie 1777, in vierter Auflage 1787. Er liebte diese Studien vorzugsweise und trug die christliche Sittenlehre mit folder Bewegung bes Herzens vor, dafs er oftmals Tranen babei vergofs. 30h. von Müller nennt ihn einen unvergleichlichen Moralisten, bei bem man bie Roral nicht bloß zu hören, sondern auch zu sehen bekam. Biele einzelne ethische Fragen behandelt er teils in besonderen Abhandlungen (z. B. die Lehre vom Gebet und der Bekehrung, vom Selbstmord 1777; 2. Aust. 1778; 3. Aust. 1786; bie Frage "über die Sittlichkeit ber heutigen Schaubuhne" in einem bon bem hamburger Hauptpaftor M. Goeze erbetenen, von Leß verfasten, zu Hamburg 1769 gebruckten Göttinger Fakultätsgutachten vgl. RE. V, S. 260), teils aber besonders in galreichen Predigten und den bagu gehörigen Unhängen (3. B. Lehre bon der Mäßigkeit und Keuschheit in 12 Predigten 1772, 2. Aufl. 1780; Lehre bom inneren Gottesbienst in 10 Predigten nebst Anhang, 1781. 1786; von der Arbeitsamkeit und Gebulb 1773. 1782; von den gesellschaftlichen Tugenden 1785; wer die Spuren der göttlichen Gute in den zallosen Gefaren unserer Tugend 1784 u. f. w.) - Daran ichließen fich als weitere Arbeiten gur praktischen Theologie und firchlichen Prazis: eine Betrachtung über neuere Fehler im Predigen, welche bas Rürende bes Kanzelvortrags verhindern 1765. 1767; Erklärung der Sonntagsebangelien, 3. Aufl. 1781; Passionspredigten mit Anhängen 1776 bis 1780; Reformationspredigten, verschiedene Gelegenheitspredigten, Witarbeit m einem neuen Gesangbuch für die Göttinger Universitätsgemeinde, wofür Leß die moralischen, sein Kollege P. Willer die dogmatischen Lieder bearbeitete 1779, eine Abhanblung über Abschaffung ber Todesstrafe für Kindsmord 1785; über hriftliches Lehramt, bessen würdige Führung und Borbereitung 1790 2c. — 4) Aber auch seine bogmatischen Arbeiten tragen, ganz entsprechend der Richtung des Mannes und seiner ganzen Zeit, einen überwiegend praktisch apolosetischen Charafter: so seine 1779 erschienene Christliche Religionstheorie fürs ge= meine Leben oder Bersuch einer praktischen Dogmatik (dritte, umgearbeitete Aufl. 1789 u. d. T.: Handbuch der christlichen Religionstheorie für Aufgeklärtere) und fin Entwurf eines philosophischen Rurfus ber driftlichen Religion, hauptsächlich für Richttheologen unter ben Studirenden 1790. Es foll die Dogmatik den Bedifnissen der Zeit angepafst, eine gemeinfastliche und nütliche Auslegung der Bibel gegeben, das Christentum als die mit der reinen moralischen Naturreligion ibentische, warhaft philosophische Religion erwiesen werden, welche allen Forderungen der vernünftig freien menschlichen Ratur ein Genüge tut und die edelfte Lebensweisheit allgemein fasslich und allgemein wirksam nach und nach über den Erdtreis verbreitet. Das Christentum, als Religion der Liebe und der Freude, lehrt bie Runft ftets froh zu fein; benn es enthält die Berficherung Gottes von ber Begnadigung des fich beffernden Sünders und von der Baterliebe Gottes ju

ben Gebesserten. Christus, bessen entzückende Tugend nie stärker glänzt als in seinem Leiden, wird für seine menschensreundliche Arbeit und Leiden von Gott zum König der Welt bestellt. Die ewige Wirksamkeit seines Berdienstes, das er sich um die ganze Menschheit, ja um den ganzen Geisterstat Gottes erward, sowie seine göttliche Katur stellt das Neue Testament uns dar, so weit wir es hienieden zu sassen vermögen. Und nicht die Christen allein, sondern auch Juden, Muhamedaner und Heiden hat Jesus erlöst, auch diese werden wir dereinst im Himmel sinden, wenn anders diese Nichtchristen das ihnen gegebene Maß von Kenntnissen treu gebrauchen. Wir dürsen uns daher der entzückenden Hoffnung über lassen, das die Zal der Seligen sehr viel größer sein werde, als man es sich wel

nach engherzigen Suftemen zu mutmaßen getraut bat". -

Co ift fein Standpuntt ber einer weitherzigen, aber auch mantenden, dem Beitgeift immer mehr toncedirenden, auf der ichiefen Cbene, die von ber Orthon borie burch Bietismus und Wolfianismus hindurch zum Rationalismus fürt, im mer weiter fortrudenden aufgeflarten und fentimentalen Glaubigfeit, Die ein Stud bes positiven Rirchenglaubens um bas andere preisgibt, immer in bem guten Glauben, burch Aufgebung ber Außenwerte bie Sauptfache gu retten - "bas Chriftentum als die moralische Naturreligion". In der Mitte ftehend zwischen Alle und Reugläubigen hat er barum auch die Anfechtungen beider erfaren: Dr. Ben ner in Giegen fchrieb vier eigene Abhandlungen "über bas Conderbare in ben Legischen Schriften, 1779-1782; D. Goeze warf ihm Biberfpruche gegen bie fymbolifchen Bucher und allzu große Tolerang gegen Lafter bor; Detinger meint, er febe aus Angft bor ben Journaliften gu biel auf Die regipirte Berliner De thobe, bon Beju'gu ichreiben; Die Hufflarer vermiffen an ihm philosophischen Geift und Freiheit von dogmatischen Borurteilen. Satte er früher ben Rechtgläubigen als heterodox gegolten, so sah die jüngere Generation, besonders seit dem Auftommen der fritischen Philosophie, in ihm nichts als den Bertreter einer ber alteten Rechtgläubigfeit. Geit Die fantische Bernunftfritit auf Die theologischen Biffenichaften und befonders deren praftifchen Teil Ginflufs gewann, erichien em halborthoboger, halbrationaliftifcher Standpuntt wie der feinige als unhaltbor: füngere Dogmatifer, Moralisten, Exegeten und Kanzelredner verdunkelten den Ruhm, den er bisher behanptet; aber auch solche, denen sein wissenschaftliche Standpunkt als ein überwundener erschien, konnten boch bem aufrichtigen Steben, bem milben und bemütigen Charafter bes Mannes ihre Achtung nicht ber fagen und anerkannten, bafs es ihm um Warheit und nichts als die Warheit 12 tun fei.

Über sein Leben s. die Monographie (von Holsder): G. Leß, Ein biogr. Fragment, Hannover 1797, 8°; serner Beyer, Allg. Magazin s. Prediger, I, 112; Reues gel. Europa, Bd. 20; Schlichtegroll, Netrolog für 1797, II, 219 ff.; Pütter-Salselb, Gött. Gel. Gesch. I, 187; II, 115; III, 60; Döring, Kanzelredner, S. 204 ff. über seine Schriften und theolog. Bedeutung vgl. Gaß, Gesch. der Dogmatik IV-170 ff.; G. Frank, Gesch. der prot. Theol. III, 100 ff.; Landerer, R. DG. S. 100-

Bagenmann.

Leising, Gotthold Ephraim, wurde zu Kamenz in der Oberlausit am 22. Januar 1729 geboren und starb, 52 Jare alt, am 15. Februar 1781 zu Braunschweig. Sein Bater, Johann Gottsried L., war ein geachteter und gelehrter lutherischer Geistlicher, der sich durch mehrere historische und theologische Berke bekannt gemacht hat (vgl. Meusel, Lexison, Bd. 8, S. 198, und Rotermund zum Jöcher, Bd. 3, Sp. 1687). Wegen eines von ihm für Kamenz herausgegebenen Gesangbuches (Kamenz 1729; 2. Aust. 1732; der Berleger war sein Bruder, der Buchbinder Friedrich Gottlieb Lessing) wurde Joh. Gottse. L. von den Witten berger Theologen angegrissen; er hatte nämlich pietistische Lieder und sogar solche, in denen Dakthlen waren, in das Gesangbuch ausgenommen (vgl. Zöllner, Das beutsche Kirchenlied in der Oberlausit, Dresden 1871, S. 71); unter den die sin der zweiten Auslage fünst eignen Liedern des Herausgebers in diesem Gesangbuche ist auch das im J. 1719 zur Zeit einer Theurung auf das Speisungs

Leffing 603

wunder gedichtete Lieb: "Mein lieber Gott foll walten" mit bem bekannten fechsten Berse: "Andreas hat gefehlet, Philippus falsch gezälet, wir [alias: fie] rechnén als ein Kind; mein Jesus kann abbiren und kann multipliziren, auch ba, wo lauter Rullen sind". Die Vorfaren waren in gerader Linie bis in die Reformationszeit zurud immer Gelehrte gewofen; auf zwei Geiftliche, von welchen ber altere, Clemens Leffigt, als Paftor in ber Superintenbentur Chemnit im I. 1580 bas Konkordienbuch unterschrieb (vgl. Concordia, Dresden 1580, Fol., hinten bei ben Unterschriften, 7. Seite, lette Spalte, 7. Beile), folgten brei Juriften; ber lette biefer, Theophilus L., unseres L. Großvater, war im J. 1728 als Burgermeister in Ramenz gestorben; er foll im 3. 1670 mit einer Differtation "von ber Tolerang ber Religionen" promovirt haben. Die Berhältniffe in L.'s Elternhause waren einfach, aber gludlich; die machfende Bal ber Kinder, die ihrer zwölf wurben, zehn Sone und zwei Töchter, unter welchen unfer L. das zweite und ber alleste Son war, und die bosen Beiten nötigten zu immer größerer Ginschrän-tung, zumal als später immer mehr Sone auf Schulen und Universitäten erhalten werden follten. Der Bater, feit dem J. 1718 in feiner Baterstadt im Amte, feit 1733 als Raftor primarius Rachfolger feines Schwiegervaters Feller, leitete mferes L.'s Erziehung in gläubigem Sinne; außer diefem nahm L. eine ent-Stiedene Reigung zur Beschäftigung mit Buchern und zur Gelehrsamkeit vom Bater mit. Sein Abgang von der Kamenzer Stadtschule ward beschleunigt infolge des Argemiffes, das der Bater an dem Programm des Reftor Beinis, "dass die Schaubihne eine Schule der Beredsankeit sei", genommen hatte. Nach einer viertelsittigen weiteren Vorbereitung dazu im Hause des Pastor Lindner in Putkau trat L. am 21. Juni 1741 in die Fürstenschule St. Afra zu Weißen ein; hier beschiftigte er sich namentlich mit den alten Sprachen und las für sich besonders gern den Theophrastus, Plautus und Terentius; durch den Lehrer Johann Albert klimm gewann er dann auch ein lebhaftes Interesse an mathematischen Studien; folgenreicher war aber, dafs diefer privatim zu ber Beschäftigung mit beutscher Litteratur Anleitung gab: Gleim, Hageborn und Haller wurden gelesen, und L. versuchte sich selbst in Nachamungen des Anakreon und andern Gedichten und begann sogar bas Luftspiel "Der junge Gelehrte". Weil er sich burch Fleiß und seiftige Regfamteit hervortat und die Kriegszeiten den Aufenhalt erschwerten, wurde a schon nach fünf, statt nach den üblichen sechs Jaren entlassen und hielt am 30. Juni 1746 seine Abschiederebe: de mathematica barbarorum. Am 20. September 1746 ward er zu Leipzig instribirt, um nach dem Wunsche seiner Eltern Peologie zu studiren. Doch vermochten die damaligen trodnen theologischen Borlesungen seinen der Litteratur und dem Leben zugewandten Sinn nicht zu fesseln; nur das philosophische Disputatorium des Prof. Abraham Gotthelf Kastner beinchte er sleißig; außerdem gewannen unter den Prosessoren die Philologen Ersusti und Christ, letterer durch seine Forschungen in der Archäologie der Kunst, auf ihn Einfluss. Besonders aber ward der Umgang mit dem sieben Jare ältes ren, wegen seiner Lebensweise etwas verrufenen, aber geiftvollen Christlob Mylius und die genaue Bekanntschaft mit dem Theater, das sich damals unter ber Reuber einer turgen Blute erfreute, für ihn entscheibend. Bol ftubirte er für ich fleißig Wolffiche Philosophie, Naturwiffenschaften, Philologie und namentlich auch alles, was sich auf das Theater bezog, aber er lernte auch tanzen, voltisgiren und fechten, um im Umgang mit der seinen Welt nicht anzustoßen, und im Berkehr mit Schauspielern und Freigeistern wie Mylius wandte sich sein Sinn immer entschiedener von dem Gedanken, Theologie zu studiren, ab; er ward vielmehr schon jest, was er immer vorzüglich geblieben ist, Schriftsteller, und zwar zmächst auf bem äfthetischen Gebiete und als bramatischer Dichter. Als seine Eltern, denen über sein Treiben und seinen Umgang beunruhigende Nachrichten Higegangen waren, ihn nach Hause gerusen hatten, wo er dann vom Januar bis Oftern 1748 blieb, ging er nach einer Ausstönung mit benselben und mit beren Einstimmung zwar als Student ber Medizin und Philologie wider nach Leipzig, beschäftigte sich aber auch hier wider vorwiegend mit dem Theater und der Littetatur. Nachdem die Neuber, die schon im Januar 1748 seinen "jungen Gelehr994

ten" fatte guffüren laffen, mas ihm ben Ruf eines thearralifchen Benie eintig, Berbaig narte vertiffen muffen und juch Doglius nach Berlin gegangen mar, frien 2. Den Burgimaften Die er für Schaufpieler übernommen batte, in Beidnige brachten, juch ben Entimbuis, nam Berlin ju geben; unterwegs aber erfrante et in Bittenberg und lieg fim bann bier am 13. August mit Einwilligung feines Baters inftribiren. Doch finden wir ihn im Ende des Jares 1748 ichen in Berlin, mo er bie Gabe 1751 blieb. Geiner angeren Stellung nach noch immer stediosus medicinae, mar er, ba ir fein Stipenbium feinen Glaubigern überlaffen muiste, um leben gu fonnen, fait allein aufe Schreiben angewiefen, mogu Polius, der einzige. Der fich feiner jundchft annahm, die Gelegenheit ichaffte: er verfetrigte Aberfegungen und begann feine frittichen und gelehrten Arbeiten, die ebenfo febr auf ruchtigen Studien beruhten, als fie von feiner eigenen geiftigen Bedeutung geugten, und namentlich, feitdem er im Gebruar 1751 die Redaftion bes gelehmen Teiles der Boinichen Beitung und bald darauf die eines Beiblattes derielben übernommen batte, Auffeben machten. Baricheinlich um noch Beit zu grundliche ren Studien ju gewinnen, begab er fich gegen das Ende des Jares 1751 nach Bittenberg. In Berlin mar U. auch mit Boltaire in Berbindung gerreten: a batte die Berteidigungeichrriten desfeiben in dem befannten Prozene mit Abraham hirich ins Deutiche ju überfegen gehabt. Bar icon durch die Einficht, die n Dabei in Das Treiben Botratres befam, feine Achrung por Diefem gefeierten Rant febr gering geworden, jo ichmand fie vollende, als er nach feiner Abreife bon Berlin, wenn auch infolge eigener Unvorfichrigfeit in einen unangenehmen Brich wechsel mit Boltaire geriet, in welchem er diefen von feiner maren Geite kennen lernte. In Birrenberg beidafrigte nich 2. junadir hauptfächlich mir der Gelehnes und ber Reformationegeschichte: auferdem frudirte er Baules Encuflevädie und hernach besonders Berag und Marrial: im Anichtufe an dieje Studien entfinden einerfeits feine Mertungen", andererfeits feine Mritit Der gur Ditermene 1752 ericienenen Ausgabe der Oden und der ars pootica des Borry von Samuel Got hold Lange, Arbeiten, Die L. erft in ben beiden folgenden Jaren veröffentlichte. In Bittenberg word auch am 29. April 1752 aus dem bisherigen studiosus me dieinas ein Magifter og!. Leifinge Berte, Ausgabe Bempel, Bo. 20, 1. With, E. 29: Diefe Musgabe wird im folgenden immer nur mit G. gitirt). 3m Chobn 1752 fehrte er mider nach Berin gurud, mo er nun drei Jare blieb. Es folgen jest wol die g'udlichiten Jare feines Lebens. Er arbeitete nun mider an bet Bofifichen Zeitung als Rezenfent und gab von 1753 bis 1755 feine Schriften in 6 Banden und außerdem die theatraliide Bibliothet beraus; im 3. 1754 erichte nen bas Vademocum für herrn Sam. Getth. Lange und im 3. Teil feiner Schriften bie Rettungen: im 6. Teil ber Schriften erichien 1755 die Dig Sara Sampion, ju beren Ausarbeitung L. fich in ten erften Monaten des 3. 1755 auf fieben Bochen nach Botsbam zuruckgezogen batte und in der er, 26 Jare alt, etwas gang neues, die erfte burgerliche Tragodie in Teutichland, lieferte. Die Unerlem nung, die er fand, und der Ernit feiner Arbeiten, namentlich der fritischen, fonten um diese Beit auch seinen Bater mit ihm aus, jumal dieser selbst für gelehnte Forichungen Berftandnis und Reigung hatte: 2. 2 Schriftstellerei versetze ihn de bei nun auch in die Lage, die jungeren Geschwifter unterftugen zu konnen: in ber Freundichaft mit Ricolai und Mendelejohn, die durch die von ihm gewonnem Anregung veranlaist, fich nun auch bald auf dem Gebiete der Litteratur bervottoten, und im Bertehr mit andern fand er felbst widerum reiche Anregung; berühmte Gelehrte murben auf ihn aufmertfam; ein Johann David Dichaelis, ber einige feiner Schriften in den Göttinger gelehrten Anzeigen besprochen hatte, at fundigte fich nach feinen perfoulichen Berhaltniffen (Oftober 1754, vgl. D. 20,1, S. 41); so tam ihm bas Gefül, bajs boch wol etwas aus ihm geworden sei. -Im Ottober 1755 siebelte L. darauf wider nach Leipzig über; warscheinlich wurde er bagn mit baburch veranlafet, bafe die Rochiche Schauspielergesellschaft, von der er sich Borberung in seinen Arbeiten für das Theater versprechen konnte, damals bort spielte; er selbst beschäftigte sich bort zunächst fast ausschließlich mit ben Studium bramatischer Dichtungen. Schon am 8. Dezember schrieb er jedoch an

Leffing 605

Rendelssohn (H. 20, 1, S. 49 f.), dass er bemnächst mit einem gebilbeten jungen Ranne Namens Winkler auf brei Jare eine größere Reise ins Ausland antreten werbe. Die nächsten Monate galten der Vorbereitung auf diese Reise. In Dresben, bas er ber Gallerie wegen befuchte, tam er mit feinen Eltern aufammen, die er auf turze Zeit nach Ramenz begleitete. Um 10. Mai 1756 trat er fobann bie Reise mit Winkler an; über Hamburg und Emben gingen sie nach Holland; gembe als fie fich nach England einschiffen wollten, erhielten fie bie Nachricht bom Beginne bes fiebenjärigen Kricges; wegen ber Befetung Leipzigs burch die Preusen ging Winkler zunächst schleunigst nach Leipzig zurud, wo fie schon vor bem 1. Oktober wiber eintrafen. Die Reise ward dann im Frühjar 1757 befinitiv ufgegeben; Leffings Parteinahme für ben preußischen König trennte ihn vollends win Winkler, sodafs dieser erft durch einen langwierigen Prozess abseiten Leffings vermocht wurde, seinen Berpflichtungen gegen ihn nachzukommen. L. war nun wider ganz auf den Erwerd durch Schriftsellerei gewiesen; er setzte dabei seine Studien über das Theater und die dramatische Pocsie fort und erfreute sich eines khaften und freundschaftlichen Umgangs mit dem Dichter Ewald Chriftian von Meift, der als preußischer Major in Leipzig stand. Gom Mai 1758 bis Ende 1760 lebte er bann wider in Berlin; in biefer Beit tam er in nabere Berurung mit Ramler, mit welchem Blane zu litterarischen Unternehmungen gemacht wurden; w allem aber war L. seit Januar 1759 für "die Briefe, die neueste Litteratur betreffend", tätig, zu deren Herausgabe er sich mit Nicolai und Mendelssohn berbunden hatte und in denen er anfänglich zumeist selbst die jüngsten litterariien Erscheinungen einer scharfen und oft vernichtenden Kritit unterzog. Sein Arteil über Cramer und Basedow, das uns hier besonders interessirt, zeigt, wie anhaltbar und unwar ber Standpunkt diefer aufgeklärten Theologen fei; bgl. namentlich, wie sich L. über die Methode, einem Kinde zuerst nur die Warheiten ber natürlichen Religion und erft später bie Geheimniffe bes chriftlichen Glaubens bezuhringen, im 48. und 110. Briefe äußert, H. 9, S. 180 und 321. Dergleichen Tugerungen mögen schon bamals einem Nicolai, der sich immer mehr solcher seich ten Aufklärung selbst zuneigte, und andern nicht gefallen haben; es ist nicht un-warscheinlich, dass L. aus diesem Grunde sich allmählich von der Mitarbeit an m Litteraturbriefen zurudzog; anderes tam hinzu, ihm den Aufenthalt in Ber-Im zu verleiden; er fehnte fich auch nach einer außerlich forgenfreieren Stellung, mb fo folgte er im November 1760 einem Rufe, der unter gunftigen Bedingungen m ihn erging, als Sefretar in die Dienste bes General von Tauenpien in Breslan zu treten. Bald nach seiner Abreise von Berlin ernannte ihn die dortige Mademie der Wiffenschaften zu ihrem Mitgliede. Sein Amt, das ihn in ihm willig neue Verhaltniffe ftellte, in die er sich leicht und gern fand, zumal es ihm in den militärischen Kreisen auch mancherlei aufheiternde Zerftreuung bot, ließ hm boch zu erusten Studien Zeit; besonders beschäftigten ihn Spinoza und die Richenväter, aber auch der Laokoon und die Minna von Barnhelm wurden besonnen. Nach dem Hubertsburger Frieden, den er in Breslau öffentlich zu vertandigen hatte, bekam er noch mehr Zeit; infolge von Überanstrengung ward er im Sommer 1764 gefärlich frank an einem hitzigen Fieber, das ihm eine leichte nervöse Reizbarkeit hinterließ. Ginen Ruf als Professor der Cloquenz nach Ros nigsberg lehnte er ab; aber im Anfange bes Jares 1765 legte er feine Stellung in Breslau boch nieber, one eine fichere Aussicht für bie Butunft zu haben. Geinen Plan, nach Italien und Griechenland zu geben, gab er wider auf und über Kamenz und Leipzig kam er im Mai 1765 zum vierten Male nach Berlin. Hier war der Bibliothekar (und Vorsteher des Münzkabinets und der Antikensammslung) Gaultier de sa Croze gestorben und L's Freunde hofften, daß der König in diese für ihn so passende Stellung L. berusen werde. L. schrieb hier zunächst den Schluss der Litteraturviese und vollendete den ersten Teil seines Laokoon, er um Oftern 1766, wol in ber Absicht, fich für die genannte, noch nicht bejeste Stelle zu empsehlen, herausgab (vgl. hierzu Schöne's Darstellung dieser Anselegenheit, H. 13, 2. Abth., S. XII ff.). Im Sommer 1766 reiste L. nach Pyrs mont; bie Rudreise machte er über Göttingen, wo er Joh. Dav. Michaelis bie

Anregung zu feiner Uberfettung bes A. Teft.'s mit Anmerkungen gegeben hoben foll, und Salberftabt, wo er Bleim befuchte. 2118 fich balb nach feiner Rudlet Die Soffnung, die Stelle des Bibliothefars zu erhalten, völlig zerichlug (ber Rome malte einen Frangofen Bernety, ber fich balb als gang unbrauchbar erwies), war 2. der fernere Aufenthalt in Berlin verleidet, und fo tam ihm im November 1766 ber Antrag Johann Friedrich Loewes, als Dramaturg an bas Theater, bas et in Samburg grunden wollte, zu treten, febr erwünscht. Rachbem 2. fich in Samburg die Dinge selbst angesehen (Dez. 1766 und Jan. 1767) und sich über die bon ihm einzunehmende Stellung mit Loewe geeinigt hatte, zog er im April 1767 nach Hamburg. Um diese Zeit vollendete er die Minna von Barnhelm, die gang fung nach seiner Abersiedelung nach hamburg erschien. Noch im April fündigte er seine "Dramaturgie" an, die bann auch bald in einzelnen Rummern zu erscheinen begann. Der Blan Loewes, ein beutsches Rationaltheater zu errichten, icheitette aber balb, und bamit ward auch 2.'s Stellung unficher; bie Berausgabe ber Dr maturgie mufste mehrfach unterbrochen werden, und ebenfo mijsgludte eine tauf mannifche Berbindung, in welche L. mit Johann Chriftoph Bobe gur Errichtung einer Druderei und Buchhandlung getreten war. Dieje Mifserfolge trubten ihr ben Aufenthalt in Samburg, ber ihm fonft wegen bes angenehmen gefelligen Br tehrs in befreundeten Familien und des Bufammenlebens mit Alopitod, Dage born, Claudius und vielen andern bedeutenden Mannern febr gufagte. Rachben 2. im Commer 1768 in ben antiquarifden Briefen gegen ben Brofeffor Chriftian Abolph Rlog in Salle, bon bem er auf eine unverschämte Beife öffentlich angegriffen war, eine heftige Polemit eröffnet hatte (ber erfte Teil ber Briefe et ichien Michaelis 1768), faste er im Sept. 1768, soviel mir sehen, gang ploblic, ben Entichlufe, dauernd nach Italien zu gehen (vgl. Schone a. a. D. und S. 20.1. 6. 285). Obwol 2. lange an biefem Plane festhielt, fam es bamals nicht ju Aussürung desselben; L. blieb vielmehr noch das Jar 1769 in Hamburg und gab den zweiten Teil der antiquarischen Briefe und die Abhandlung: "Wie die Alten den Tod gebildet", heraus; beide sind auch gegen Klotz gerichtet und erschienen Michaelis 1769. Eine Aussicht, nach Weien zu kommen, hatte sich in zwischen auch als betrügerisch erweisen. Da fragte im Oktober 1769 oder vielleicht schon etwas früher (Schöne a. a. D. S. XLIX) Ebert, der den Erdprinzen von Braunschweig für L. zu interessiren gewusst hatte und L.'s Absieht, sich nach Itelien aus dessehen konnte bei ihm an ab er Steelle gings Miklighterkester im Rechangen von lien gu begeben, fannte, bei ihm an, ob er die Stelle eines Bibliothefars in Bob fenbüttel, die in diesem Falle für ihn frei gemacht werden follte (S. 20, 1, C. 362) gu übernehmen bereit fei. 2. reifte im November nach Braunfchweig und hatte, als er im Dezember nach Samburg gurudtehrte, fich gur Annahme entschieden. Dafe fich feine Aberfiedlung nach Bolfenbuttel wegen feiner petuniaren Bedrangniffe bis in ben April 1770 bergog (S. 20, 1, G. 579), trug ihm noch bie Befanntichat Berbers ein. 2. nahm von Samburg nach Wolfenbuttel vor allem zweierlei mit: in feinem Bergen bie Reigung gu feiner fpateren Frau und unter feinen Bapiern die hernach von ihm teilweise unter dem Namen "Fragmente eines Ungenannten" veröffentlichten Abhandlungen. In dem Saufe bes Raufmannes und Seidenfabt tanten Engelbert Konig hatte 2. in Samburg viel und gern verfehrt; als biefer Ende Dezember 1769 auf einer Beschäftsreise gu Benedig ploglich gestorben mar, nahm fich 2. ber hinterbliebenen treulich an; nach feiner Abreife von Samburg blieb er in beständigem Briefwechsel mit ber Wittwe Königs, Eva Ratharina, geb. Sahn, aus Beidelberg, und berlobte fich dann mit ihr im August 1771 bei einem Befuche in hamburg; die Briefe beider bor und nach der Berlobung bis gut Trauung, die erft am 8. Oftober 1776 erfolgte, unterscheiden fich burch ihre ein fache Barheit vorteilhaft von andern änlicher Art in jener Beit; fie zeigen und, wie innig und uneigennützig beibe einander zugetan waren, und wie Gleichheit der Gesinnung und Verständnis für einander sie befähigte, einander glücklich zu machen; es gehörte zu L's traurigsten Erlebnissen, dass diese Ehe schon nach der kurzen Dauer von nur fünfzehn Monaten am 10. Januar 1778 durch Evas Tod wider gelöft wurde. Den Professor hermann Samuel Reimarus, den Berfaffer ber jog Fragmente, hatte Q. nicht perfonlich fennen gelernt, obichon er fajt ein Jar noch

Leffing 607

mit ihm in Hamburg zusammen lebte; nach Reimarus am 1. März 1768 erfolgten Tobe ift L. hochst warscheinlich mit den Kindern desselben, dem Dr. Joh. Alb. Heiner. Reimarus und beffen Schwester Elise, perfonlich bekannt geworben wo. Heine Beine. Reimatus und bessen Schwester Esse, personlich verlankt geworden (vergl. hierzu und überhaupt zu dem nun solgenden die Artikel "Frag me nte, wolsenbüttelsche", und "Goeze, Joh. Melchior", in dieser Encyklopädie Bb. IV, S. 597 ff., und Bb. V, S. 258 ff., deren Inhalt hier nicht widerholt mird); jedenfalls hat L. schon in Hamburg mit dem jüngeren Reimarus in Berbindung gestanden und von ihm, wie jetzt unzweiselhaft feststeht, die "Fragmente" erhalten (vgl. Bb. VII, S. 800, in den Nachträgen zum 4. Bande und: Mitteilungen bes Bereins für hamb. Geschichte, 1880, Dr. 4, S. 41 ff.). In Wolfenbüttel hat 2. fich nicht lange wol gefült; nur aus der erften Zeit bort liegen Außerungen ber Bufriedenheit vor (in Briefen an Ebert und an feinen Bater, S. 20, 1, 6.354 und 363), die fehr balb gegenteiligen weichen. In ben ersten Tagen fand er unter ben Manustripten ber bortigen Bibliothet eine Schrift bes Berengarius Euronenfis, die für die Abendmalsftreitigkeiten bes 11. Farhunderts und für Beungars eigne Lehre vom Abendmal von großer Bebeutung war; eine Antundigung berfelben, in welcher er ausfürlich fich auf die Beschichte biefer Streitigkeiten einließ und Berengars Lehre barlegte, gab er noch im Jare 1770 heraus (Braunschweig, 4°). Da nach L.'s Auffaffung, die wol nicht richtig ift (vergl. H. 14, 6.91), Berengar in ber Lehre bom Abendmal mit Luther übereinstimmte, murbe 2. wegen diefer Schrift bon ben Unhangern ber lutherischen Lehre ebensosehr gepriefen, als von feinen freifinnigen Freunden getadelt; ihm felbst mar die Beschäf= tigung mit dieser Arbeit schon wärend derselben verleibet, und er gesteht offen, das er sie nur, weil er in Not war, vorgenommen (H. 20, 1, S. 381 ff.). Unter diesem Drucke brachte er auch die folgenden Jare zu; seine Lage verschlimmerte sich noch, als er nach dem Tode seines Baters (am 22. August 1770) die Schulben desselben übernahm; dabei fülte er sich vereinsamt, und so ward er missemutig und verstimmt. Als er von einer kleinen Reise im Herbst 1771 nach Hamen burg, wo er sich verlobte und in die Loge trat, und nach Berlin, wo er schon be Fragmente herausgeben wollte, gurudfehrte, fülte er fich freier und nahm die "Emilie Galotti", die ihn schon viele Jare beschäftigt hatte, wider vor, und beabete fie bis jum Februar 1772; fie ift unter feinen Tragodien die vollendetfte, eine Probe auf die von ihm in der hamburgischen Dramaturgie entwickelten Gedanken über die an eine solche Dichtung zu stellenden Forderungen. Wärend feiner Arbeit an ihr ftarb Klot (Enbe 1771), was einen tiefen Eindruck auf ihn machte. Im übrigen fehlte es ihm zu größern, selbständigen Arbeiten in diefer Beit, die bie traurigste seines Lebens ift, an Mut und Kraft; seine Beschäftigungen auf ber Bibliothet veranlassten ihn zu verschiedenen Studien, die feit dem Jare 1778 teilweise in den Beiträgen "Bur Geschichte und Litteratur" erschienen; in diesen gab er auch im Jare 1774 zuerst ein Stück aus den "Fragmenten" heraus; er selbst sagt von dieser ganzen Tätigkeit, daß er im eigentlichen Sinne um Brot schreibe (vgl. seine Außerungen in seinen Briesen aus dieser Zeit und die Zusammenstellung derselben bei Stahr, Lessing's Leben, 8. Ausl., Berlin 1877, Band 2, 5. 63 ff., befonders S. 67, und bei Röpe, Johan Melchior Goeze, S. 153 ff.). Rachdem er schon am 30. April 1774 (H. 20, 1, S. 579) seinem Bruder geschrieben, daße er kein Jar mehr in Wolsenbüttel aushalten wolle, reiste er im Febr. 1775 ploglich über Leipzig und Berlin nach Dresben und Wien; in Wien weilte damals feine Braut; hier traf er auch ben Prinzen Leopold von Braunschweig, ber ihn aufforderte, ihn auf einer Reise durch Italien zu begleiten. Auch von diefer Reife, Die ihm unter andern Umftanden die Erfüllung eines lange gehegten Bunsches gebracht hatte, hatte L. nicht den gehofften Gewinn; im Februar 1776 tam er unbefriedigt wider zurud. Nach seiner Hochzeit im Oktober 1776 machte er fich an die Herausgabe ber fünf weitern Fragmente, die im Januar 1777 im bierten Beitrag zur Geschichte und Litteratur erschienen (Seft 20, 1, S. 692), und num begannen für ihn die bekannten theologischen Streitigkeiten (vgl. Bb. IV, 6. 598, und Bb. V, S. 261 f.), die ihn fortan bis zum Ende feines Lebens fo in Anspruch nahmen, bafs mit gang geringen Ausnahmen auch feine gange schrifts

pellerische Tätigkeit burch sie bestimmt wird. Iwar bas Jar 1777 was größemeils rubig: es war das Jar feines turzen häuslichen Gludel; t ficht auf eine Anstellung in Mannheim, die nich dann aber zerfching, ! im Gruhjare ju einer Reise borthin vermodn. Dur Die beiben erften fei logischen Streitschriften, in welchen L. auf die Angriffe, welche der Din hann Taniel Schumann in Hannover (val. über ihn H. 20, 2, 8, 91 bas dritte Fragment gerichtet hatte, antworter, "Uber ben Bemeis bes & ber Kraft" und "Das Testament Johannis" (S. 16, S. 9 ff. und G.1) noch and bem Jare 1777: fie zeichnen fich verhälmismäßig, abgesehen Schlufs ber zweiten, noch burch Dilbe aus. Rach bem Tobe feiner i nnar 1778), der ihn in jeder hinficht fo ichwer als denkbar traf und fich auf feine Stimmung einen bleibenden Ginftufs batte, ward feine Bi rücklichtsloser. Die Zal seiner Gegner wuchs, vor allem, seitdem er im bas Fragment "Bom Zwede Jesu und seiner Jünger" herausgegeben l
Bruder zält in der Ausgabe seines theologischen Nachlasses (Berlin 1 bis 17) mehr als 30 Schriften auf, die in den Jaren 1778 und 177! und den Ungenannten erschienen, und das Bergeichnis ift noch nicht t bagu tam, bafs feine Stellung gur braunfdweigischen Regierung burch ! gabe ber Fragmente ichwierig geworben, baje feine Bejundheit erichi bafs auch feine petuniaren Berhaltniffe wider fehr brudenb murben; bae ftimmte ihn immer mehr und brachte ihn dahin, bajs er nur in ber Pt seine geistige Araft und Schlagfertigkeit entfalten konnte, erklärt abei Beftigkeit und Bitterfeit berfelben. Rachdem er im Jare 1778 fich in plit" junachft gegen ben Superintendenten Johann Beinrich Reg in ! tel, seinen "Rachbar", gewandt hatte, ber anonym bie Angriffe bes lu gegen bie Auferstehungsgeschichte im sechsten Gragment befampft hatte, zalreichen Schriften gegen Johan Melchior Goeze (vgl. Bb. V, S. auch noch im Jare 1778 bie Anfündigung des "Nathan" (H. 11, 2, biefer, "ber Con feines eintretenben Alters, ben bie Bolomit entbinde wie er ihn selbst nennt (H. 20, 1, S. 793), ward im April 1779 beend zeitig beschäftigten L. die allerdings mehr friedlichen, aber doch auch theologischen Streitigkeiten entstandenen Schriften "Ernst und Falk", e 1778, Fortsetzung 1780, und die "Erziehung des Menschengeschlechtes gegeben 1780. Dass dieses lettere Werk, dessen erfte Halfte schon im bei L's Bemerkungen zum fünsten Fragment erschienen war, nicht sein gebanten nach von Albrecht Thaer herrurt, wie Wilhelm Rorte im Let (Leipzig 1839, S. 25 ff.) warscheinlich zu machen suchte, darf heute troi falls, den diefe Ansicht bei Illgen (Zeitschrift für die historische Theoli S. 99 ff.) und, wie es scheint, auch bei David Friedrich Strauf (Die Glaubenslehre, Band 1, S. 260) fand, als allgemein zugegeben angei ben; bgl. G. E. Buhrauer, L.'s Erziehung bes Menschengeschlechtes, Be und Christian Groß in S. 18, G. 188 ff. Außer ben genannten Sch fallen in diese Jare noch zalreiche Entwürfe und Anfänge anderer polei beiten, die aus feinem Nachlafs bekannt gemacht find, vergl. S. 17. hatten feine Leiben immer zugenommen; feine forperliche Schmache zeig mentlich in großer Schlaffucht. Durch fleine Ausflüge, Die ihn im De und 1780 noch zweimal nach Hamburg brachten, suchte er sich zu erfri namentlich im Reimarusschen Kreise in Hamburg fülte er sich zeitwei aber dauernde Stärkung brachten fie nicht. In den letten Bochen nahr Kraft feiner Augen bedeutend ab. Bei einem Aufenthalte in Braunich hin er sich in den letten Tagen des Januar 1781 begeben hatte, stat unerwartet plöglich am Donnerstage den 15. Tebruar 1781.

L's Bebeutung für die deutsche Litteratur und sein Einstuss au widelung berselben können hier nur angedeutet werden; wärend Klopsto und Herber von den Gebildeten kaum mehr gelesen und immer meh den Litteraturhistorikern studirt werden, bleibt L. neben Schiller und der Bal der großen deutschen Rlassister in ungeschwächtem Ansehen. Er

Leffing 609

one Frage der Warhaftigkeit und Mannhaftigkeit seines Wesens ebensosehr, wie der relativen Bollendung seiner Hauptwerke, namentlich seiner Dramen. Seine größte Stärke liegt auf dem Gebiete der Kritik und zwar nicht nur der urtheislenden, sondern der vorwärts sürenden, der produktiven, wie man sie genannt hat. Ein stets reger Forschungstried und eine ungewönliche geistige Kraft, die ihn ichon frühe dahin brachten, über alles selbständig denken zu wollen, verbunden mit einer staumenswerten Belesenheit und Gelehrsamkeit, ließen ihn die verschiedenen Gebiete der Kunst und Litteratur, namentlich der poetischen, betreten und auf allen das Verkehrte in den herrschenden Richtungen erkennen und neue Wege weisen oder auch selbst einschlagen. Hier ist sein größtes Verdienst die Befreiung der deutschen Dichtung von der Abhängigkeit von den Franzosen. Seine Kritik ist dabei nicht nur scharf, sondern wird in der Hiebs des Streites auch mitunter ungerecht; das gilt nicht nur von seinen Schriften gegen Lange und Klop, sondern auch von denen gegen Goeze (vgl. H. 13, 2, S. LV); aber seine Meisterwerke dieser Art sessen durch ihre schößten Sprache, ihre Klarheit und Frische und ihre seine bialektische Methode auch heute noch dann, wenn der Gegenstand derselben

felbft auch bebeutungsloß geworben.

Für die Art, wie er arbeitete, find feine dramatischen Sauptwerke ein mertwürdiges Beifpiel; die brei bedeutenoften, die Dif, die Minna und die Emilie (benn ber Nathan tommt als Drama weniger in Betracht, wie 2. ihn ja auch nur ein bramatifches Gedicht nannte), bebeuten Abschnitte in feiner fritischen Erforschung des Wesens des Dramas und find Beispiele zu ben von ihm vorher aufgestellten Regeln; von biefer Seite find fie wenigstens ebenfo bebeutend, als bon ber Seite ihrer bichterischen Kongeption. Bas 2.'s Sprache anlangt, um berentwillen auch seine prosaischen Schriften ihm den Rang eines Alassikers sichern, so hat man wol bes Guten zu viel getan, wenn man feinen Einfluss auf die beutsche Schriftsprache bem Luthers gleichstellte; aber bedeutend und bemerkens= wert bleibt er jedenfalls; hat L. doch auch nach seinem eignen Zeugnis auf seine Sprache großen Gleiß gewandt, wie er benn auch die Beschichte ber beutschen Sprache ftubirt und auf fie bezügliche Arbeiten begonnen hat. Unter ben Befichts= bunft fritischer Forschungen fallen nun auch seine theologischen Arbeiten. Uber 2.'s Stellung jum Christentum und zur Theologie ift fehr verschieden geurteilt worden; teils der eigne Standpunkt deffen, der urteilt, teils aber auch der Umftand, dafs 2. felbst fich verschieden geäußert hat und manches nur yvuvaorixos, nicht δογματικώς (vgl. S. 20, 1, S. 736) sagte und nach seiner kritischen Weise oft nur negative Urteile ausspricht, weil er seine Position entweder nicht aussprechen oder auch keine Entscheidung treffen wollte, haben Berwirrung in diese Erörterung gebracht. Namentlich das erstere. Diejenigen, die noch heute die Religion Christi der christlichen Religion gegenüberstellen, eine Unterscheidung, die L. (H. 17, S. 248) bon Reimarus annahm, und die erftere festhalten, die lettere verwerfen wollen, haben one Frage ein Recht, sich auf L. zu berufen und ihn, namentlich auch bem Rationalismus vulgaris gegenüber, als ben Borläufer, wenn nicht Begründer einer neuen Zeit für die Theologie zu feiern; ift diese fog. Religion Chrifti das mare Chriftentum, bann ift &. gewise ein echter Chrift und ein boller Broteftant gewefen und hat Luthers Wert weitergefürt als "ber einzige, ber [im Jarhundert der Aufflärung] die Bernunft wirklich zu Ehren gebracht, das leuchtende Borbild bes fechten) Rationalismus für alle Beiten" (Schlufsworte ber Schrift von Rarl Schwarz, L. als Theologe, Salle 1854). Salten wir aber an ber feit Schleier= macher ber evangelischen Rirche widergewonnenen Erkenntnis fest, bafs bas Befentliche im Chriftentum die Stellung gur Berfon des Beilandes ift, fo bafs diefer das Objett der driftlichen Religion wird und nicht nur ihr Lehrer, fo fann L's religiofe Aberzeugung, trop aller feiner Chrfurcht gegen die Berfon Jefu, die fein väterliches Erbteil war und die er unferes Wiffens nie verleugnet hat, nicht gut eine driftliche genannt werben, mag man ihn auch gern mit Sebler (im unten anzufürenden Werke S. 103) einen "driftlichen Nicht-Chriften" nennen. Denn bas seine ethischen Anschauungen, sein reger Forschungstrieb nach Warheit, ja selbst seine religiösen Überzeugungen doch dem chriftlichen Boben entstammen, soll

bamit nicht geleugnet werben; ist boch felbst ber "Nathan" trot ber bewuften Burückstellung bes Chriftentums gegen bas Jubentum und ben Islam nur als Probukt einer ursprünglich vom Chriftentum ausgehenden Lebensauffaffung dentbar, eine Anerkennung, die freilich seinem poetischen Wert nicht vorteilhaft ift. Wan wird in Bezug auf die Hauptsachen auch nicht von einer verschiedenen Stellung 2.'s zum Chriftentum in ben berichiedenen Beiten feines Lebens reden tonnen; wirkliche Widersprüche in feinen Außerungen, die fich allerdings finden, haben entweder ihren Grund in seiner polemischen Methode, von der schon die Rebe war, oder in dem Unsertigen seiner Stellung, das ihm ja andererseits zum Ruhme gereicht; seitdem er angesangen, sich über christliche und theologische Fragen zu äußern, sind gewisse Grundzüge seiner Überzeugung vorhanden und die Entwick lung berselben ift eine stetige, wenn es auch zu bedauern bleibt, dafs fie in ben letten Jaren seines Lebens in ber hipe bes Kampfes, in ben ihn bie Herausgabe der Fragmente brachte, eine immer einscitigere ward. Nur das wird zuzugeben sein, dass &. in der Art, wie er seine Ansichten äußert, nach dem Tode feines Baters weniger zurudhaltend erscheint, als zu beffen Lebzeiten (vgl. Daw zel, Leffings Leben, 1. Band, S. 16), was burch feine Bietat gegen benfelben bollig erklärlich wird. Bon zwei entgegengesetten Seiten hat man geglaubt, eine völlige Umwandlung ber Aberzeugungen L.'s in feiner letten Lebenszeit annet men zu muffen; Friedrich Heinrich Jacobi veröffentlichte ein Gespräch, das er am 6. und 7. Juli 1780 zu Wolfenbuttel mit L. hatte, um nachzuweisen, dass L. schließlich beim entschiedenen Spinozismus angekommen fei; andere, wie 28. Bader nagel und Stirm (vgl. bie Citate bei Bebler a. a. D. G. 1) waren ber Anficht, bafs 2. in der Erziehung des Menschengeschlechts einen bedeutenden Schritt bom Nathan aus vorwärts zu einer bem Chriftentum freundlicheren Anschauung getan habe. Schon bafs diese beiben Ansichten einander völlig widersprechen, wird gegen sie mistrauisch machen. L. hat weder in der Theologie noch in der Philosophie ein ausgebildetes System gehabt; noch weniger aber hat er das System eines and bern sich angeeignet; einerseits scheute er sich zu sehr, mit seinen Forschungen abzuschließen, andererseits war er zu selbständig und kritisch. Jacobis Bericht mag innerhalb der von ihm selbst angegebenen Grenzen richtig sein, und doch war L nicht ein Spinogist; 2. hat einen überweltlichen Gott, dem er Bewustsein bei legt und der mit Bewustsein handelt (über Jacobis Urteil vgl. die Aussürung Ritters in der unten zu nennenden Abhandlung), und leugnet die Borsehung Gottes nicht. Ein Widerspruch zwischen Nathan und der Erziehung des Menschen geschlechts ift aber schon beshalb nicht anzunehmen, weil der Nathan zeitlich zwischen die beiden Teile der Erziehung des Menschengeschlechts fällt; dass im Nathan dem Christentum nicht seine Stellung über dem Judentum und Islam gegeben wird, hat in der Tendenz des Gedichtes seinen Grund, das eben den Christen eine fte beschämende Lehre geben sollte; das L. tropdem dem Christentum unter den geoffenbarten Religionen die erste Stelle zuwies, beweisen, falls das über-haupt noch erst zu beweisen wäre, zalreiche Außerungen. Aber in den geoffen barten Religionen sieht er nur Erziehungsstusen, auf benen wir zur rechten Er forschung der Bernunftwarheiten, der Warheiten der natürlichen Religion, av geleitet werden sollten. Die Offenbarung gibt dem Menschen nichts, worauf die menschliche Vernunft nicht auch tommen wurde, aber fie gibt es ihm früher. Auf das Judentum und das Christentum (der Islam tritt in der Erziehung des Mensichengeschlechts ganz zuruch) erwartet L. noch eine dritte Offenbarungsstuse, die 3eit eines neuen ewigen Evangeliums, die Beit der Bollendung, da der Mensch das Gute tun wird, weil es das Gute ist (Erziehung des M. S. S. 3 f. 85 f., H. 18, S. 199 und 216); und er wagt die Hypothefe, dafs jeder an diefer Bollendung wol auf dem Wege einer Seelenwanderung Anteil nehmen könnte (ebenda § 94 ff. ; S. 218). Das find die Gedanken, in benen er sein Glaubensbekenntnis zulest ausspricht; eine hintehr ober Rudfehr zum chriftlichen Glauben werden wir in ihnen nicht finden; aber auch nicht die Lehre bes Spinoza. Soll der Philosoph genannt wer den, der auf ihn den größten Einfluss gehabt hat, so ist Leibnit zu nennen. 311 ben theologischen Richtungen seiner Zeit verhielt er sich durchaus abwehrend;

iber bie Flachheit und Frivolität ber aufgeklärten und halbaufgeklärten Theologen, die fich mit einer lieblichen Duinteffenz aus dem Chriftentume bemigen (5. 9, S. 182), hat er mehrfach sich unzweibeutig ausgesprochen; aber und bie orthodogen Theologen waren nach seiner Meinung nicht die Bertreter ws waren Christentums. Wenn L. auch bie Konsequenz bes firchlichen Lehr= whaubes anerkannte und ein gewisses Recht, an ihm festzuhalten, bis besseres geinden sei, zugab, so fülte er sich boch von wesentlichen Lehren desselben abphofen. Sein Kampf gegen Gocze fürte ihn dann bazu, den Bertretern der kirch-ihen Lehre fast alle sittliche Berechtigung abzusprechen, was seiner unwürdig und peziell Goeze gegenüber ungerecht war (vgl. Bb. V, S. 262). Der Streit felbst winte jedoch, auch wenn er anders gefürt wäre, zu keinem befriedigenden Ende stren, weil einerseits Goeze darin wie L. ein Kind seiner Zeit war, dass er die Barbeit, die er verteidigte, rein erkenntnismäßig darstellen wollte, was nun einmal bei der christlichen Warheit nicht möglich ist, und andererseits L. auf seisum Standpunkte sür die spezissisch christlichen Warheiten kein Verständnis hatte; die Vegriffe Sünde und Erlösung sind für sein Denken als ihn persönlich ansphende nicht vorhanden, und darum ist auch für ihn eine übernatürliche Offensbarung wertlos. Dass aber L. durch seinen Streit mit Goeze, und zwar mehr durch die Art, wie er ihn fürte, als durch die von ihm verteidigten Sähe, der Renge ber dem Christentum falt oder feindlich gegenüberstehenden die Meinung beibrachte, für jeden Gebilbeten fei es fortan ausgemacht, dafs die Sache des hiftlichen Glaubens unhaltbar sei, ist eine Folge desselben, die leider noch jest ma hundert Jaren nachwirkt.

Diese Andeutungen weiter auszufüren, ist an diesem Orte nicht wol möglich. 🕻 erübrigt noch, aus der fast unübersehbaren Litteratur über L. das für die Leser Wefer Encyklopadie wichtigste zu nennen. L.'s theologische und philosophische Schrifs in liegen jest am bequemften im 14. bis 18. Bande ber Hempelschen Ausgabe siner Werke vor, die auch einzeln abgegeben werden (vgl. über fie Schürers theo-legische Litteraturzeitung 1878, Sp. 540 f.). Nächst diesen kommen seine Briefe mb bie an ihn gerichteten in Betracht, die am vollständigsten in den beiden Abeilungen des 20. Bandes der genannten Ausgabe veröffentlicht sind. Unter den Lebensbeschreibungen L's ift das Hauptwerf Th. W. Danzel, Gotthold Ephraim Lessing, 1. Band, Leipzig 1850; 2. Band von G. E. Guhrauer in zwei Hälfsen, ebenda 1853 und 1854. Eine zweite Auslage dieses Werkes, von W. von Ralsahn und R. Boxberger herausgegeben, erschien Verlin 1880 f., in 2 Bänsen. Über L's Bedeutung für die deutsche Litteratur vgl. außer den bekannten Kerten von Kilmar Gelzer Geberkein und Leigenders In Mills Laes Berken von Vilmar, Gelzer, Koberstein und Koenig besonders Joh. Wilh. Loesiell, G. E. Lessing; aus Bonner Vorlesungen herausgegeben von Koberstein, draunschweig 1865 (3. Band der Entwicklung der deutschen Poesie von Klopstock Boethe). Ferner find hervorzuheben: C. Sebler, Leffingftubien, Bern 1862; peinrich Ritter, Aber L's philosophische und religiose Grundsate, in den Got= inger Studien 1847, 2. Abth., S. 151 bis 221, und in einem Separatabbruck, Mitingen 1847; J. A. Dorner, Geschichte ber protestantischen Theologie, Mün-🗪 1867, S. 721 ff.; H. F. Müller, Gotthold Ephraim Lessing und seine Stelang jum Chriftentum, in ben Beitfragen bes driftlichen Boltslebens, 36. Beft, beilbronn 1881, — diese wertvolle Schrift konnte im vorstehenden Artikel noch nicht brunkt werden. — Über den Nathan vergl. Willibald Behichlag, Lessings Rathan ber Beife und bas positive Chriftenthum, Berlin (1863), und Sohne im Bebeis bes Glaubens, 16. Band, 1880, S. 64 ff.

Reffins, Leonhard, eigentlich Leß, ein jesuitischer Moralist, welchen die Ratholiten und namentlich sein Orden zu seiner Zeit sehr hoch stellten, der aber bod ziemlich vergeffen fein wurde, hatte ihm nicht ber Gegenfat zu bem Auguftis wismus bes berühmten Bajus (vgl. b. Art. Bb. II, S. 66) eine Stelle in ber beichichte ber wichtigen Streitigkeiten barüber gesichert. Er war geboren zu Brecht in Brabant am 1. Oftober 1554, zu Löwen Lehrer ber Philosophie und Theosogie. 1567 waren 76 Säte des Bajus, welche seine scotistisch sesinnten Kols

legen angegriffen hatten, vom Papste verdammt worden; als nun die Jesuit Leß und Hamel gar zu pelagianisch lehrten, trat die Fakultät 1587 gegen & aus ihren Borlesungen gezogene Sätze auf und verdammte sie öffentlich. Do blied L. Lessius in großem Ansehen. Er stard am 5. Januar 1623. Uber sein L ben vgl. Alegambe, Bibliotheca scriptorum societatis Jesu p. 301. (Schrifte sür und wider ihn in Buddei Isagoge, Lips. 1727, 4°, p. 708. a.) Seine meh sachen, allerdings wol gut geschriebenen moralischen Schriften und Abhandlunge tragen den sophistischen Charakter der Moral seines Ordens an sich; am berühm testen waren darunter die libri IV de justitia et jure, ceterisque virtutidus car dinalidus, welche seit 1605 oft gedruckt wurden, zuletzt Lugd. 1653 sol., mi einem Anhange von Theophile Raynaud pro Leon. Less. de licito usu aequivo cationum et mentalium reservationum — also der Jesuitenmoral; nach Alegamb opus omnibus numeris absolutum, quod implevit ordem sama et fractu.
Er hat auch in einer eigenen Schrift: Consultatio, quae sides et religio si

Er hat auch in einer eigenen Schrift: Consultatio, quae sides et religio si capessenda (Amstelod. 1609, zulest 1701) die protestantische Kirche angegrissen weil niemand sagen könne, wo dieselbe vor der Resormation gewesen, in welche Hinsicht Balthasar Meisner in Wittenberg († 1626) dieselbe in Schutz nahm in Consultatio catholica de side Lutherana capessenda et Romano-papistica deserenda 1623), einer der besten Schristen über diesen Gegenstand. Doch ist er nich badurch, sondern durch seine Zesuitenmoral in das hohe Ansehen gekommen, das ihm sogar Wunder zugeschrieben wurden und er sast für einen Heiligen erklär ward, wie aus Gerns Schutzschrift sür Raius zu ersehen.

ward, wie aus Gerys Schutschrift für Bajus zu ersehen. 2. Belt †.
Reftines, Synobe von. Listinae ober Lestines ist eine königliche Bill ber alten Zeit, unweit Binche und bes Rlofters Laubes im hennegau, und bi bafelbft gehaltene Synobe ift die zweite auftrafische unter Rarlmann, gehalte warscheinlich 743. Den Aften derfelben find verschiedene Dinge beigemischt, bi eigentlich nicht zu benfelben gehören. Underes hat wenigftens feine felbftanbig Bedeutung, sofern darin die Festsetzungen ber ersten auftrafischen Spnode vom 3m 742 eben einfach bestätigt werben: die Regel des hl. Beneditt ift abermals ein geschärft, und die Strafen für Exzesse bes Klerus sind erneuert. Aber es ist nw 743 doch, gegenüber von 742, ein nicht unwichtiger Fortschritt dadurch geschen dass, mit Widerausnahme der schon angelegten Tendenz, die dort begonnene Fixirung der echten Grundfate firchlicher Ordnung im auftrafischen Reiche Karlmannt nun näher bestimmt wird als Anknupfen an die altfirchlichen Buftande: benn et ist hier ausdrücklich die Berpstichtung auf die Kanones der alten Bäter, d. h. der öfumenischen Synoden ausgesprochen, und die Behandlung unzüchtiger und ince stuoser Ehen in einem Sinne gefast, dass dadurch den römischen Ehegesehen, die gerade jest bedeutend verschärft wurden, der Eingang ins frankische Reich eröffnet war. Doch ift das nicht das Bedeutungsvollste an dieser Synode. Dieses lieg vielmehr in ihrer rechtsgeschichtlichen Seite, gleich wichtig für den Stat wie fin die Kirche. Es handelt sich nämlich dabei um die große Säkularisation des 8. Jan hunderts. Lange mar man über diesen Gegenstand im Frrtum. Man meinte, bat Kirchengut sei schon unter Karl Martell hauptfächlich angegriffen worden, Pippi und Karlmann hätten bagegen bas Bergehen bes Baters burch möglichste Resti tution wider gut zu machen gesucht, aber das Berfaren Karls habe doch auf einem allgemeinen Grundfat beruht, vermöge beffen ber Konig über Kirchengut verfügen tonnte vermoge bes Schuprechts, und es sei dieser Grundsat bamals nur in auf fallender Weise zur Ausübung gebracht worden. So meinten Cichhorn, Phillips, Waiß, Planck, Rettberg, Perts, Birnbaum, Naudet, Pardessus, Fauriel, Wile. Le zardiere. Von dieser Schuld suchte man den Retter des Abendlandes und der abendländischen Kirche, ben Sieger bon Poitiers und Beschützer des Bonifacink, zu entlasten: er fei burch bie Not bagu gebrängt worden, ober auch geradezu, et habe keine solche Einziehung von Kirchengut vorgenommen. One solche apologe tische Zwecke hat endlich Baul Roth gezeigt, bass die Säkularisation tatsächlich erst unter Karl Martells Sönen, namentlich Pippin, ersolgt ist, und bass sie one Rechtsboden war, ein neuer Aft der Willfur, dem fich die Kirche fügte, weil fie mufste. Burde von den Merovingern die Rirche im ganzen rudfichtsvoll, trib Leftines 613

fogar freigebig behandelt, waren beren Gingriffe in das Rirchengut nur parmd nicht von Bebeutung, nirgends von einem allgemeinen Gesetzgebungsatt tet, so behnte sich bagegen die karolingische Säkularisation bes 8. Jarhungleichmäßig auf alle Kirchen bes Reichs aus, fie traf ben größten Teil ihrer ungen, fie mar eine formliche Teilung swischen Kirche und Stat, baber ber ne Name Divisio, und ber Stat war es, ber entschied, was ber Kirche noch n sollte, und das ganze war eine gesetzgeberische Maßregel. Darin liegt die ibedeutung der Synode von Leftines. Karl Martells Verfaren hatte me= h nur darin bestanden, bafs er bie Stellung ber Bischofe gang abhangig e von ihrer Stellung zur weltlichen Gewalt. Willfürlich murben Geiftliche pt, die einseitige Bestellung der Pfrunden burch den Stat murde gur Regel ht, felbst one auf die tanonische Beschaffenheit bes Empfängers ju achten. rch ward die Kirchenzucht völlig aufgeloft, die Kirche felbst in den Dienst states gezogen, aber eine Einziehung bes firchlichen Guts mar baburch ungemacht, benn es befriedigten die verweltlichten Bischöfe unter Karl Martell Mig die Bedürfnisse bes States burch große Bergabungen. Erst unter seinen n Karlmann und Bippin ward das Berfaren eingeleitet, die Kirche zu ben, und zwar auf bem Bege ber Gesetzebung. Der Stat ging scheinbar baemlich schonend und mäßig zu Berte: Die Beiftlichkeit felbst wird auf ber be zu Lestines gefragt, man handelt erst mit ihrer Bewilligung, und die egel soll keine bleibende sein. Diejenigen nämlich, welche mit tirchlichem Gute ben König beliehen werden, behalten dasselbe nur auf Lebenszeit, nach ihrem fällt es ber Rirche wider beim, fie galen Cenfus und haben für Erhaltung irchlichen Baulichkeiten zu forgen, und ber Bins scheint sogar ziemlich hoch Allein zugleich foll ber König die Befugnis haben, bas durch ben Tob eliehenen erledigte Kirchengut im Falle der Not wider zu vergeben, auf dem ber Prefarei wie das erstemal, sodas die junuchst vorsichtig als blog vorüber= b bezeichnete Magregel boch einen bleibenden Charafter annehmen tonnte, ja e. Auch war die Zustimmung der Geiftlichkeit sehr weitschichtig gehalten, dem s bleibt die Genehmigung nicht für die einzelnen Fälle vorbehalten, der ift in ber Ausbehnung der Einzichung nicht beschränkt, nur foll er barin so weit gehen, dass bas tirchliche Institut Mangel litte, bas im einzelnen betroffen wird. Und doch hat die Synode von Leftines für die deutsche ebamals noch bessere Bedingungen erlangt, als sie in Gallien von der welts Wacht zugestanden worden zu sein scheinen. Aber man wehrte sich auch man beschwerte sich nicht, selbst von dem mutigen Bonisacius sindet sich Spur eines Protestes, und Papst Zacharias erklärte die Bewilligung von ven aus den vergabten Gütern sür genügend, er hosste, dass sich dei ruhiges seiten mehr werde erreichen lassen. für den Augenblick sah wol zedermann versichtigkeit des Ausbergans ein Vergand och Kinnin im Letten olitische Unvermeidlichkeit bes Berfarens ein. Dennoch gab Bippin im letzten seines Lebens die Zusicherung, dass in Zukunft die Welt- und die Klosterchen, welche beibe gleichmäßig betroffen maren, ihre Buter in Rube befigen t, natürlich, foweit fie überhaupt noch folche hatten; aber bas bereits Einme blieb eingezogen. Außerdem murde die Rlausel über den Beimfall nicht chtet, das der Kirche entzogene Gut galt nicht eigentlich mehr als ihr Eigen= noch in der Mitte und zu Ende des 9. Jarhunderts befand fich ein großer des fakularifirten Rirchenguts in den Sanden des Ronigs, und feit Anfang Jarhunderts wurde es im wesentlichen als sein Eigentum betrachtet. Auch pater ber zu Leftines aufgestellte hohe Bins nicht mehr gewönlich, und felbst die Schwierigkeit der Erhebung der Nonen und Decimen, welche in der größtenteils an die Stelle des Census getreten zu sein scheinen, und über iche Zalungsverweigerung der Benefiziare hatten die Geistlichen öfters zu t. Nicht wenig hat die zu Lestines sestenten der Verwendung des einsmen Kirchenguts zur Ausdreitung der Benefizienverleihung überhaupt beisen und diese Sonschaften den der Verleichung überhaupt beisen und diese Sonschaften der Verleichung überhaupt beisen und diese Sonschaften der Verleichung der Verleich jen, und diefe Synobe mar insofern bon ben größten Folgen für die Bergeentwidlung bes mittelalterlichen Lehnsftate, was wir hier nur zu erwänen, zu erörtern haben.

einem Anhange von Theophile Raynaub pro Leon. Less. de licito usu cationum et mentalium reservationum — also der Jesuitenmoral; nach s opus omnibus numeris absolutum, quod implevit ordem fama et fructu Er hat auch in einer eigenen Schrist: Consultatio, quae sides et re

Er hat auch in einer eigenen Schrift: Consultatio, quae fides et re capessenda (Amstelod. 1609, zulett 1701) die protestantische Kirche an weil niemand sagen könne, wo dieselbe vor der Resormation gewesen, in Hinsicht Balthasar Meisner in Wittenberg († 1626) dieselbe in Schutz Consultatio catholica de side Lutherana capessenda et Romano-papisti renda 1623), einer der besten Schristen über diesen Gegenstand. Doch ist dadurch, sondern durch seine Zesuitenmoral in das hohe Ansehen gekomm ihm sogar Wunder zugeschrieben wurden und er sast für einen Heiligen ward, wie aus Gerhs Schutzschrift sür Bajus zu ersehen.

ward, wie aus Gerys Schutschrift für Bajus zu ersehen. 2.1 Leftines, Synobe von. Liftinas ober Leftines ift eine königlic ber alten Beit, unweit Binche und bes Klofters Laubes im hennegau, baselbst gehaltene Synobe ift die zweite auftrasische unter Karlmann, warscheinlich 743. Den Alten berselben sind verschiedene Dinge beigemi eigentlich nicht zu benselben gehören. Anderes hat wenigstens keine fel Bebeutung, sofern barin die Festsetzungen ber erften auftrafischen Synobe v 742 eben einfach bestätigt werden: die Regel des hl. Benedikt ift abern geschärft, und die Strafen für Erzeffe bes Rlerus find erneuert. Aber es 743 boch, gegenüber von 742, ein nicht unwichtiger Fortschritt badurch g bafs, mit Wiberaufnahme ber schon angelegten Tendenz, die bort begonne rung ber echten Grundfage tirchlicher Ordnung im auftrafischen Reiche Ra nun näher bestimmt wird als Anknüpfen an die altkirchlichen Buftande: ift hier ausdrücklich die Verpflichtung auf die Kanones der alten Bäter, ökumenischen Synoden ausgesprochen, und die Behandlung unzüchtiger u ftuoser Ehen in einem Sinne gefast, das dadurch den römischen Ehegesi gerade jest bedeutend verschärft wurden, der Gingang ins frankische Reich war. Doch ist bas nicht bas Bebeutungsvollste an biefer Synobe. Die vielmehr in ihrer rechtsgeschichtlichen Seite, gleich wichtig für den Stat bie Rirche. Es handelt fich nämlich babei um bie große Satularisation bes hunderts. Lange war man über diesen Gegenstand im Frrtum. Dan mei Kirchengut sei schon unter Karl Martell hauptsächlich angegriffen worden und Karlmann hätten dagegen das Vergeben des Vaters durch möglichs tution wider gut zu machen gesucht, aber bas Verfaren Rarls habe doch a allgemeinen Grundsat beruht, bermöge bessen der König über Kirchengut

Leftines 613

weise sogar freigebig behandelt, waren beren Eingriffe in das Kirchengut nur partiell und nicht von Bedeutung, nirgends von einem allgemeinen Gesetzgebungsatt begleitet, so behnte fich dagegen die karolingische Säkularisation des 8. Jarhunberts gleichmäßig auf alle Rirchen bes Reichs aus, fie traf ben größten Teil ihrer Besitzungen, sie war eine fürmliche Teilung zwischen Kirche und Stat, daher der gegebene Name Divisio, und der Stat war es, der entschied, was der Kirche noch bleiben sollte, und das ganze war eine gesetzgeberische Maßregel. Darin liegt bie hauptbedeutung der Synode von Leftines. Karl Martells Berfaren hatte we= fentlich nur darin bestanden, dass er die Stellung der Bischöfe ganz abhängig machte von ihrer Stellung zur weltlichen Gewalt. Willfürlich wurden Geiftliche abgefett, die einseitige Bestellung ber Pfrunden burch ben Stat murbe zur Regel gemacht, selbst one auf die kanonische Beschaffenheit des Empfängers zu achten. Dadurch ward die Kirchenzucht völlig aufgelöft, die Kirche selbst in den Dienst bes States gezogen, aber eine Einziehung bes firchlichen Buts mar baburch unwilg gemacht, benn es befriedigten bie berweltlichten Bischöfe unter Rarl Martell freiwillig die Bedürfnisse des States durch große Vergadungen. Erst unter seinen Sonen Karlmann und Bippin ward das Verfaren eingeleitet, die Kirche zu bes muben, und zwar auf dem Wege der Gesetzgebung. Der Stat ging scheinbar das bei ziemlich schonend und mäßig zu Werte: Die Geiftlichkeit selbst wird auf ber Synode zu Lestines gefragt, man handelt erst mit ihrer Bewilligung, und die Rafregel soll keine bleibende sein. Diejenigen nämlich, welche mit kirchlichem Gute burch ben König beliehen werben, behalten basselbe nur auf Lebenszeit, nach ihrem Lobe fallt es ber Rirche wiber heim, fie galen Cenfus und haben für Erhaltung ber firchlichen Baulichkeiten zu forgen, und ber Bins scheint sogar ziemlich hoch p sein. Allein zugleich soll ber König bie Befugnis haben, bas durch den Tob ber Belichenen erledigte Kirchengut im Falle der Not wider zu vergeben, auf dem Bege ber Prefarei wie das erstemal, sodass die zunüchst vorsichtig als bloß vorüber= gebend bezeichnete Magregel boch einen bleibenben Charafter annehmen konnte, ja muste. Auch war die Zustimmung der Geistlichkeit sehr weitschichtig gehalten, dem Merus bleibt die Genehmigung nicht für die einzelnen Fälle borbehalten, ber Minig ist in der Ausdehnung der Einziehung nicht beschränkt, nur foll er darin wicht so weit gehen, dass bas kirchliche Institut Mangel litte, das im einzelnen debon betroffen wird. Und doch hat die Synode von Lestines für die deutsche Kirche damals noch bessere Bedingungen erlangt, als sie in Gallien von der weltslichen Macht zugestanden worden zu sein scheinen. Aber man wehrte sich auch nicht, man beschwerte sich nicht, selbst von dem mutigen Bonisacius sindet sich keine Spur eines Protestes, und Papst Zacharias erklärte die Bewilligung von Ubgaden aus den vergadten Gütern für genügend, er hoffte, dass sich bei ruhigesten Beiten mehr werde erreichen lässen: für den Augendlick sah wol jedermann wir keitische Underweiderichten das Rereferens ein Danzenslick sah wol jedermann im Latten bie politische Unvermeidlichkeit bes Berfarens ein. Dennoch gab Bippin im letten Jare seines Lebens die Zusicherung, dass in Zukunft die Welt- und die Rloftergeiftlichen, welche beibe gleichmäßig betroffen waren, ihre Güter in Ruhe befiten follten, natürlich, soweit fie überhaupt noch solche hatten; aber bas bereits Einstzogene blieb eingezogen. Außerdem wurde die Klausel über den Heimfall nicht beobachtet, das der Kirche entzogene Gut galt nicht eigentlich mehr als ihr Eigen= tum, noch in der Mitte und zu Ende des 9. Jarhunderts befand sich ein großer Teil bes fäkularifirten Kirchenguts in den Händen des Königs, und seit Anfang biefes Jarhunderts wurde es im wefentlichen als sein Gigentum betrachtet. Auch war später ber zu Lestines aufgestellte hohe Zins nicht mehr gewönlich, und selbst iber die Schwierigkeit der Erhebung der Nonen und Decimen, welche in der folge größtenteils an die Stelle des Cenfus getreten zu sein scheinen, und über frmliche Zalungsverweigerung der Benefiziare hatten die Geistlichen öfters zu Magen. Nicht wenig hat die zu Leftines festgesetzte Art der Berwendung bes ein-Rjogenen Kirchenguts zur Ausbreitung der Benefizienverleihung überhaupt beis getragen, und diese Synode war insofern von den größten Folgen für die Ber= faffungsentwicklung bes mittelalterlichen Lehnsstats, was wir hier nur zu erwänen, nicht zu erörtern haben.

Rettberg, R. Seschichte Deutschl., 1, 306; Bait, Deutsche Bersaffungszgeschichte; Paul Roth, Gesch. bes Benefizialwesens von den ältesten Zeiten bis ins zehnte Jarhundert, Erlangen 1850; Bait, Über den Ursprung der Bassalität, in Abhh. der Götting. Ges. der Wissensch. 1856, Bd. VII; P. Roth, Feudalität und Untertanenverband, 1863; Wait, die Anfänge des Lehenswesens, in Sybels hist. Zeitschr. 1865, XIII, 90; Paul Roth, Die Sätularisation des Kirchenguts unter den Karolingern, im Münchner hist. Jahrbuch 1865, I, 275; Heinrich Hand, Jahrbücher des Fränkischen Reichs, 741—752, Berlin 1863, mit dem Exturs XIV. über das Konzil von Lestines, das er ins Jar 745 sehen will; Loeining, Geschichte des beutschen Kirchenrechts, 2, 705 st., 1878.

Julius Beigfader.

Leuchter, heiliger, bei ben Hebraern. Rach ber Anordnung 2 Mol. 25, 31 ff. befand sich auf der Sübseite des heiligen Raumes der Stiftshütte, teils der Dunkelheit des Raumes wegen, in welchem doch die Priester täglich ihren Dienst zu verrichten hatten, teils und besonders als heiliges Zeichen und Symbol des geheimnisvollen Daseins und gnädigen Wirkens des in unzugänglichem Lichte thronenden (1 Tim. 6, 16, vgl. Psalm 104, 2; Ezech. K. 1) Gottes, der selbst Licht und die Duelle alles Lichtes, Lebens und Heils ist (Ps. 36, 10; 1 Joh. 1, 5, vgl. Beish. Sal. 7, 26), an Diefer Statte ein großer Leuchter; a ist das Sinnbild des himmlischen Lichtes, durch welches das Heiligtum ganz allem fein Licht bekommen follte. Derfelbe mar von Bezaleel gang aus feinem Golbe verfertigt, von getriebener und gebrehter Arbeit (השושם) und aus Ginem Guffe, worin Philo quaest. in Exod. lib. II, § 73, tom. VII, p. 324 sq. ed. Lips. em Symbol ber allerreinsten Substanz bes Himmels, ber auch ein Lichtträger sei, findet (vgl. quis rer. div. haer. sit. § 46 sq., I, p. 505). Aus einer, nach der nur durch die Analogie der meisten antiten Candelaber (f. Better in Pauly's Red encycl. U, S. 116) einigermaßen geftütten Angabe bes Maimonides, in 3 Fife auslaufenben Basis (ירַדְי) stieg ein Schaft in die Höhe, aus welchem zu beiben Seiten auf gleicher Hohe je 3 Arme sich abzweigten, wie Ranken aus einer auf geschlossenen, becherformigen Blume; solcher Blumen hatte ber Schaft 4, indem unter je zweien der 6 Arme eine angebracht war, die vierte aber etwa in gleicher Höhe mit der dritten oder oberften an fämtlichen Nebenarmen; ob der Hauptschaft höher war, als die Arme, wie Ewald behauptet, oder mit diesen gleicher Höhe, wie 3. B. Thenius und Winer wol mit Recht annehmen, und wie es wenigftens beim Leuchter des zweiten Tempels, dei deffen Anfertigung doch wol möglicht das alte Borbild wird maßgebend gewesen sein, wirklich ber Fall war, läst ich aus ben Worten bes Erodus nicht entscheiden. Auf bem Schafte und ben Urmen befanden fich, one Zweifel in Schalenform, die 7 Lampen; diese Bal deuten Jo sephus, der übrigens, offenbar im Widerspruche mit dem hebräischen Texte, be hauptet, es seien im Ganzen 70 jener Blumengebilbe angebracht gewesen und jeber Arm habe 7 Lampen gehabt (Antt. 3, 6, 7; bell. jud. 5, 5, 5, nach Antt. 3, 7, 7 wäre die Teilung des Leuchters in 70 Teile Bilb der δεκαμοιρία und bie 7 Leuchter Bild bes Laufes ber Planeten), und Philo (vita Mos. lib. III, § 9, tom. II, p. 150 Mangey und quis rer. div. haer. sit § 44 sqq., t. I, p. 503 sqq.), welcher auch die Lage bes Leuchters gen Guben ebendahin deutet, auf die Sonne nebst den Planeten; da indessen im mosaischen Kultus solche Ge stirnspmbolik sich nirgends findet, so könnte man eher mit Ewald an die 7 Tage der Woche und den heil. Sabbath denken, wenn es nicht genügen sollte, bei der allgemeinen Bedeutung der Sieben, als der theotratischen, geweihten Bundes-Bal (vgl. Bahrs Symbol. bes mof. Cultus I, S. 187 ff.) ftehen zu bleiben. Das beil. Licht brannte auf dem Leuchter höchst warscheinlich Tag und Nacht (TP, 2 Mof. 30, 8), wenn auch vielleicht nach ber Angabe bes Joseph. Antt. 3, 8, 3 ben Tag über nur 3 Lampen und blog bes Nachts alle fieben angegundet wur den; alle Morgen und alle Abende wurde das Licht zurechtgemacht, wobei ber Briefter zugleich ein Beihrauchopfer darbrachte, f. 2 Dof. 30, 7 f., wonach die

weniger beutlichen Stellen 27, 20 f.; 3 Mos. 24, 1—4; 1 Sam. 3, 3; 2 Chr. 13, 11 zu erläutern sind. Natürlich durfte nur vom seinsten Baumöle dazu verwendet werden. Auf die Bersertigung des Leuchters mit den dazu gehörenden Geräten, namlich den Lichtschnäuzen (achten (a

Im salomonischen Tempel standen, da für die größere Räumlichkeit Ein Leuchter nicht ausreichte, und in Übereinstimmung mit der vermehrten Pracht des ganzen Kultuß, 10 goldene Leuchter, wie es scheint auf goldenen Tischen, 5 an der nördlichen, 5 an der südlichen Wand des Großraumß, s. 1 Kön. 7, 49; 2 Chron. 4, 7 s. 20 f. Die Chaldäer schleppten sie nach Babylonien Jerem. 52, 19. Nach 1 Chron. 28, 15 f. sollten auch silberne Leuchter und Tische inß Heiligs war kommen, von denen wir aber sonst nichts wissen. Im nacherislichen Tempel war aber, entsprechend der Armut der Zeiten, bloß ein einziger Leuchter seh west ist nur ungenane Redeweise, wenn Joseph. Antt. 12, 5, 4 auch hier von "Leuchsten" in der Mehrzal spricht, ganz, wie er ib. 8, 3. 7 durch Salomo 10,000 Leuchter versertigen, aber nur Einen ausstellen läst; s. 1 Makk. 1, 21; 4, 49 f. Ter Leuchter im Tempel des Herodes war nach der Beschreibung des Joseph. dell. jud. 7, 5, 5 und der damit übereinstimmenden Abbildung auf dem Triumphsbogen des Titus in Rom (s. z. B. bei Fleck, Wissenschaftl. Reise, I, 1, Tas. 1) wolderselbe (Jos. dell. jud. 5, 5, 5) und so ziemlich wie der mosaische eingerichtet und mit 7 Lampen versehen.

Dass Apokal. I, 12, 20; II, 1 die 7 golbenen Leuchter Sinnbilder der 7 hriftlichen Gemeinden sind, in deren Mitte Christus als Herr, Regent, Beschützer der Kirche, wandelt, d. h. gegenwärtig ist und waltet, sei hier noch zum Schlusse angemerkt. Die Gemeinden sind, wie die einzelnen Christen (Philipp. 2, 15), Lichtträgerinnen in der Welt und bezeichnen eben darum Gottes Nähe gleich dem Leuchter im alttestamentlichen Heiligtume, und alle 7 zusammen machen das Heiligtum des menschgewordenen Gottes, das neutestamentliche Bundesvolk aus, s. de Wette zu Apok. 1, 20.

Bgl. Ugolini, Thesaur. t. XI; Reland, De spol. templi Hieros. p. 82 sqq. et antiqq. sacr. I, 5, 8; Bähr a. a. D. I, S. 412 ff.; Bleet zum Hebräerbrief II, 6, S. 475 f.; Ewalb, Alterthümer Ifr., S. 120 ff. 342 ff.; Winers R.W.B.; Thenins zu 1 Kön. 7, 49 und dazu Taf. III, Fig. 11; Riehm's Handwörterb. S. 900 (mit 2 Abbildungen).

Leusben, Johannes, zu seiner Zeit berühmter hebräischer Philolog in Holland, geb. zu Utrecht den 26. April 1624. Nach beendigter Schulzeit studirte er in seiner Baterstadt Philosophie und erhielt 1647 die Würde eines Mag. artium; dann wandte er sich der Theologie und dem Studium der orientalischen Sprachen zu, welche namentlich Christian Rau damals in Utrecht sehrte, und wurde 1649 Candidatus S. S. Ministerii. Um sich im Hebräischen zu vervollkommnen, begab er sich nach Amsterdam, wo er zu diesem Zwecke hauptsächlich den Umgang geslehrter Juden suchte. Nach Utrecht zurückgekehrt, erward er sich am 24. Januar 1650 die Facultas docendi, den 11. Jusi erhielt er schon die außerordentliche, und bald darauf, als er einen Ruf als Prediger erhalten hatte, die ordentliche Prosessur, die er bis zu seinem am 30. September 1699 erfolgten Tode verwalstete. Wärend dieser Zeit machte er auch, um sich in seinen Studien zu vervolls dommnen, eine Reise nach Frankreich und Holland. Wenn Leusden auch kein eben selbständiges und schöpferisches Genie ist, so kann man ihm das Lob eines sleißigen

Sammlers doch nicht versagen, und Klarheit und Leichtigkeit der Methode, welche ihm nachgerühmt werden (j. Jo. Fabricii, Hist. bibl. Fabr. T. I, p. 244), rechtfertigen den Beisall und den großen Zulauf seiner Zuhörer. Das vollständige Berzeichnis seiner Schriften findet sich bei Burmann, Traject. erudit. p. 187—191. Vgl. Biographie universelle ancienne et moderne, Paris 1819, Tom. XXIV, p. 357 sqq.

Levellers (b. i. Raditale), eine fanatische politischereligiöse Sekte, die sich in Cromwells Armee zur Zeit des Zwiespalts zwischen den Independenten und dem langen Parlament (1647) bilbete und vollkommenste dürgerliche und religiöse Freiheit verlangte. Sie wurden nicht bloß von dem König als Hochverräter dezeichnet, sondern bald auch von Cromwell als Statsgefärliche versolgt. Einer der ihrigen schilbert in dem Schristchen "The Leveller or the Principles and Maximes concerning Government and Religion of those commonly called Levellers, Lond. 1658, ihre Grundsäße solgendermaßen: Im Politischen wollen sie 1) die unparteissche souveräne Herrschaft des Gesehes, 2) die geschgebende Gewalt des Parlaments, 3) die vollkommene Gleichheit Aller vor dem Gesehe und 4) die Bolksbewassung, damit das Bolk die Achtung vor dem Gesehe erzwingen und seine Freiheiten verteidigen könne. Im Religiösen verlangen sie 1) volle Gewissenscheit, da die ware Religion auf innerer Zustimmung zu der geossenden Keligion beruhe, 2) das jeder nach seiner besten Ersenntnis — selbst wenn diese versehrt sei, handeln solle. Auf die Ersenntnis und das Gewissen habe dwei Seizten, die eine sei das rechte Verdiger einzuwirken. 3) Die Religion habe zwei Seizten, die eine sei das rechte Verdigen einzwirken. 3) Die Religion habe zwei Seizten, die eine sei das rechte Verdigen einzwirken. 3) Die Religion habe zwei Seizten, die eine sei das rechte Verdigen einzwirken. 3) Die Religion habe zwei Seizten, die eine sei das rechte Verdigen einzwirken. 3) Die Religion habe zwei Seizten, die eine sei das rechte Verdigen einzwirken. 3) Die Religion habe zwei Seizten, die eine sei das rechte Verdigen einzwirken. 3) Die Religion habe zwei Seizten, die eine sei das rechte Verdigen und bas werche der Gerechtigkeit und Barmherzigseit, und diese Seite salle der Beurteischen der Werchtieden und Kultussorm verdammt, da nach den verschiedenen Graden der Erleuchtung durch den Gesift Gottes auch das Außere verschieden sein

Die Sette verschwindet mit vielen andern zur Zeit der Restauration. Bgl. Weingarten, Die Revolutionskirchen Englands, 1868. C. Sheek.

Reviten, Leviten, Levitenstädte. Levi (1972) war der dritte Son Jasobs von der Lea, 1 Mos. 29, 34; 35, 23. Diesen Namen gab ihm die Mutter in der Zuversicht: "nun diesmal wird mein Mann sich an mich schließen (1972)"; daher Josephus Arch. 1, 19, 7 den Namen richtig erklärt: Δενί κοινωνίας olov βεβαιωτής. Auß seinem Leben wird nichts gemeldet als die tücksche Bluttat, die er, um die Entehrung seiner Schwester Dina zu rächen, in Berbindung mit seinem Bruder Simeon an den zuvor wehrloß gemachten Sichemiten verübte, 1 Mos. 34, 25—31. Im Hindlick darauf hat Jakob in seiner prophetischen Abschiedserde (49, 5—7) für diese beiden Sone kein Segenswort; vielmehr "verslucht seihr Born, weil er gewaltsam, und ihr Grimm, weil er hart war; verteilen werd ich sie in Jakob und zerstreuen sie in Israel"— ein Wort, daß an Leviß Stamm später zum Segen gewendet, seine Ersüllung fand. Levi, der in Agypten, 137 Jare alt, starb, hinterließ nach 1 Mos. 46, 11; 2 Mos. 6, 16 ff. drei Sone, Gerson, Kahath und Merari, nach denen der Stamm der Leviten (1972) in drei Haubschlechter sich teilte. Von diesen werden 2 Mos. 6, 17 dis 19; 4 Mos. 3, 17—39 (vgl. 1 Chron. 6, 1 ff. und R. 23) acht Zweige absgeleitet, zwei von Kahath: Umram, zu dem Mose und Navon ghörten. Sizhar, Sebron und Usiel, endlich zwei von Merari: Machli und Musi. (In 4 Mos. 26, 58 ift die Auszähner steht die Familie Korahs, der nach 2 Mos. 6, 21 Jizhars Erstgedorener war). — Als Moses nach der Versündigung des Volksmit dem goldenen Kalbe die Zehova treu Gebliebenen an seine Seite rief, smit dem goldenen Kalbe die Zehova treu Gebliebenen an seine Seite rief, smit dem goldenen Kalbe die Zehova treu Gebliebenen an seine Seite rief, smit dem goldenen Kalbe die Zehova treu Gebliebenen an seine Seite rief, smit

um ihn bie Leviten und vollzogen ichonungelos mit bem Schwerte bie ben Abgöttischen, 2 Dof. 32, 26 ff. Auch in ihnen flammte ber Gifer paters, jest aber nicht für die eigene, sondern für Gottes Ehre. "Hatte burch die Rache an den Sichemiten Warheit, Treue und Recht gebrochen ter Rudficht auf Blutsverwandtichaft, fo haben feine Nachkommen jest ng Jehovas an ihren eigenen Blutsverwandten Warheit, Recht und Bund urt, Gesch. des A. B. II, S. 313); barum wird nun ber auf ihnen ich in Segen gewandelt. Dass die Erwälung des Stammes Levi zum um der Lon für jene Tat gewesen sei (vgl. schon Philo, Vita Mos. n allerdings insofern nicht mit Recht gesagt werden, als nach 2 Mos. 9 Marons Geschlecht bamals bereits jum Prieftertum erwält und biefe tach 28, 1 "aus der Mitte der Sone Fraels" one Rudficht auf den olgt war, auch ber Levitenberuf von dem Prieftertum, das ausschließ= ative der Aaroniten war, bestimmt unterschieden wird. Aber neben die= ung steht, wie sich unten näher zeigen wird, die andere, wonach die ie sie burch ihren Dienft in ein nabes Berhaltnis zum Prieftertum als Stamm an ber priefterlichen Chre bes aaronitischen Geschlechtes n. Und bass dieser Ehre der Stamm sich durch jenes Gifern für Jewürdig erwiesen hatte, ift, wie man immer die schwierige Stelle 29 faffen moge, in 5 Mof. 33, 9, welche Stelle augenscheinlich auf 32 fich zurudbezieht, bestimmt angedeutet. Auch 5 Dof. 10, 8 ift bie-1 Widerspruch, sofern diese Stelle im Zusammenhang mit V. 1-5 und benfalls auf 2 Mos. R. 32 f. Bezug nehmen, aufgefast werden mufs \*). ernde Parallele zu 2 Mos. R. 32 bietet die Erzälung von Pinehas 6-13.

r Weihung des Stammes Levi selbst verhält es sich nach dem Pentateuch Weise. Nach 2 Mos. A. 13 ist seit der Nacht, in der Frael aus der Knechtschaft erlöst wurde, alle männliche Erstgeburt unter dem Bolken und Vieh Jehova geheiligt. An der Stelle der sämtlichen damals erstgeborenen Söne, soweit sie einen Monat alt und darübert nun Jehova als bleibende Gabe des Bolkes (vgl. 4 Mos. 8, 16) statt des damaligen Viehs des Bolkes das Vieh der Leviten 4 Mos.

Da nach B. 43 die Zal der erstgeborenen Sone des Volks 22,273, Leviten dagegen bloß 22,000 beträgt \*\*), so wird der Überschuss n Aaron und seine Sone zu entrichtendes Lösegeld von fünf Sekeln f ausgeglichen (B. 46—51). Über die nähere Auffassung dieser Sache tsichten geteilt. Es fragt sich nämlich erstens, welcherlei Erstgebodie Leviten vertreten werden sollen, zweitens, welche Bedeutung dieng beizulegen ist. Was den ersten Punkt betrifft, so ist zur Erläuteszuschichen, dass nach der jüdischen Theologie (vgl. Mischna, Bechoroth Naimon. z. d. Selben, De success. in dons des, p. 27; Saalskecht, S. 349 und 815) zweierlei Erstgeborene unterschieden wers Erstgeborene im familienrechtlichen Sinne (Tod, primogenitus), von dem 5 Mos. 21, 17 handelt, ist der älteste Son des Vaters

einer seiner Frauen, mag diese früher geboren haben oder nicht; ber

Berse 6 und 7 geben sich durch ihre ganze Form als eine den engen Zusammenschen B. 5 und 8 besteht, unterbrechende Einschaltung zu erkennen, deren Bermickschauf 9, 20 darin zu suchen sein dürste, dass der Glossator auch die 8 Gebets Mosse sur Aaron, der viel später starb, andeuten zu müssen meinte. Stelle besonders Nanke, Unters. über den Bentateuch, II, S. 283. Dagegen Die Gestgebung Moss im Lande Moad, S. 37 f., ließe das Deuteronomium ch mit dem 4. Buche Mosse die Leviten erst nach Aarons Tode im 40. Jare der usgesondert werden.

n Zalen B. 22. 28. 34, bie eine Summe von 22,300 ergeben wurben, mufs fen; f. Kurt a. a. D. S. 335 f. Anbere nehmen an, bafe jene 300 übergaligen Erstigeborene waren.

Erftgeborene ber Lösung bagegen (בכור לכהון, primogenitus sacerdotis) ift ber Rnabe, ber "zuerst die Mutter bricht", also bas erste Kind einer Frau, wenn es ein Anabe ift. Nach ber Unficht ber meiften Rabbinen hatte ber Mann bei meh reren Frauen ben Erftgeborenen jeber berfelben gu lofen, mogegen fein Erftgeberener, wenn er nicht zugleich Erftgeborener feiner Mutter war, gar nicht ber 20: fung verfiel. Sienach waren die Leviten für die famtlichen mütterlichen mannlichen Erftgeburten im Bolte von Jehova angenommen worden. (Co Rury a. a.D. S. 143 und 337.) Dieje Auffaffung hat allerdings ben Wortlant von 4 Doj. 3, 12 f. 18, 15 für fich - bei ben Tieren war onehin eine andere Bestimmung ber Erstgeburt als bie nach ber Mutter gar nicht julaffig; - aber fie ftreitet nicht nur gegen 2 Dof. 22, 28 (wo es nicht heißt "bie Erstgeborenen beiner Beiber", bielmehr "ben Erftling beiner Gone follft bu mir geben"), fonbern auch gegen die 4 Dof. 8, 17 hervorgehobene Begiehung auf die Erftgeburt Agnotens, bei der nach 2 Mos. 12, 29; Pf. 78, 51; 105, 36 nur an die väterlichen Erstegeburten gedacht werden fann. Daher hat mehr Warscheinlichkeit die Ansicht von Lund (Alte jub. Beiligthumer S. 622) und Reil (Savernid's Ginf. ins A. Teft., I, 2, S. 425), wonach diejenigen Erftgeborenen gemeint find, die es ebenfo bon väterlicher als von mutterlicher Geite maren. Bei Diefer Anficht lafet fich auch die verhaltnismäßig geringe Gefamtgal ber Erftgeborenen 4 Dof. 3, 43 am leichteften erflären, wenn zugleich berücksichtigt wird, dafs alle Erftgeborenen im Bolfe, die ichon felbit Bater waren, one Zweifel nicht mehr als zu lofende Erftgeburten betrachtet wurden. — Bas zweitens die Bedeutung ber Bertretung ber Erfigeborenen durch die Leviten betrifft, fo follten nach ber einen Unficht Die Leviten bon Behova angenommen fein gur Beforgung bes priefterlichen Dienftes, der borher ben Eritgeborenen als ben Reprajentanten ber Familie obgelegen habe; nach ber andern Anficht mare bagegen bie Gubftitution ber Leviten unter ben Befichtspuntt bes Opfers ju ftellen. Um bas Richtige ju erfennen, mufs bon ber letteren Unficht ausgegangen werben. Man mag immerhin mit ber jubifchen Trodition annehmen, baff mit bem Erstgeburtsrecht ursprünglich bas Prieftertum ber fnüpft (vgl. Targ. Onk. und Hieros. gu 1 Doj. 49, 3) und beshalb bor ber Ein fürung bes aaronitischen Prieftertums ben Erftgeborenen bie Bflege bes Rultus anvertraut mar (Mijchna, Sebachim 14, 4), wie ichon von Ontelos 2 Moi. 24, 5 die bon Mofes gur Dienftleiftung beim Bundesopfer verwendeten Jünglinge, von Raschi und Aben Efra auch die 19, 22, 24 erwänten Priester auf die Erstgeborenen bezogen worden (gegen diese Erklärung der letzteren Stelle vgl. übrigens Bitringa, Obs. sacr. I, 284). Aber die Weihe des sevitischen Stammes ist nach dem Pentateuch zunächst nicht hierauf zurückzusuren. Der derselben zugrunde siegende Gedanke ist vielmehr dieser. Wie das ägyptische Volk um seiner Verschulsende Gedanke ist vielmehr dieser. Wie das ägyptische Volk um seiner Verschulsende Gedanke ist vielmehr dieser. dung willen in feinen Erftgeborenen gerichtet worden ift, diefe fomit dem Ber tilgungsfluche, bem bas Banze unterlag, stellvertretend als Opfer gefallen find, so foll umgekehrt Frael, das von Jehova erwälte und aus menschlicher Knecht schaft erlöste Bolk, zum Zeugnis dafür, das es seine Existenz und seinen Bent nur der göttlichen Gnade verdankt, also alles, was es ist und hat, seinem Gotte ich uldig ift, die Erftlinge feines Sausjegens ftellvertretend für bas Gange Gott als Zalung barbringen. Die Darbringung von Menichen aber wird vollzogen nicht burch Schlachtung, fondern burch Singabe berfelben gum bleibenben Dienft am Beiligtum (val. 1 Cam. 1, 22, 28). Warum nun werden die Erftgeborenen bes Boltes nicht zu Diesem Dienfte zugelaffen? Beil bas Bolt vermoge feiner Unreinigkeit nicht unmittelbar Gott am Beiligtum nahen barf, barum tann es nicht aus seiner Mitte fortwärend die Diener jum Beiligtum ftellen. Bielmehr wird nun ftatt ber Erftgeborenen bes gangen Bolfes burch göttliche Bal ein Stamm dem gewönlichen irdischen Lebensberuf bleibend entnommen und ju Jehova in ein naheres Berhaltnis gefett, um ben Dienft am Beiligtum gu beforgen und fo dem Bolt die Gemeinschaft des Beiligtums zu vermitteln. Die Leviten find alfo furs Erfte bas lebendige Opfer, in welchem bas Bolt Jehova bafur, bafs es ihm feine Existens schuldet, Balung leiftet, und zweitens, indem die Leviten infolge beffen am Seiligtum den Dienst leiften, den das Bolt in feinen Erftgeborenen

hätte leiften sollen, aber um seiner Unreinigkeit willen nicht leisten barf (vgl. 4 Rof. 18, 22 ff.), dient die Substitution der Leviten auch als Deckung (700) für das dem Heiligtum nahende Bolk (4 Mof. 8, 19). In ersterer Beziehung werden die Leviten den Prieftern, denen überhaupt der Genufs der Erftlingsopfer zugewiesen wird, von Jehova als Geschenk überlassen (4 Mos. 18, 6 vgl. 3, 9; 8, 19); fie follen, wie mit Anspielung auf ihren Ramen 18, 2 vgl. 4 gefagt wird, an ben Priefter fich anichließen ("gre) und ihm bienen. In zweiter Beziehung gewinnen die Leviten felbst einen gewiffen Anteil an der mittlerifchen Stellung, welche bem Prieftertume gutommt. Der levitische Stamm bilbet nämlich bie Bafis für die stufenweise aufsteigende Bertretung des Bolkes vor Gott. Bie Ifrael im Gangen einen priefterlichen Charater hat ben Nationen ber Erbe gegenüber, weil Gott dieses Volk allein zu sich gebracht hat (2 Mos. 19, 4—6), so prägt sich biefer Charafter in höherer Boteng in Levi aus, den unter den Stämmen Gott ausgesondert und fich nahe gebracht hat zum Dienst an seinem heiligtum (4 Mof. 16, 9). So nachbrücklich ben Leviten (vgl. ebendas. B. 10) eingeschärft wird, bass bie Weihe ihres Stammes noch nicht bas eigentliche Prieftertum in fich fciliege, so wird boch jene relative Teilnahme an ber priesterlichen Mittlerschaft ben übrigen Stämmen gegenüber sehr beutlich ausgeprägt in ber Lagerordnung, indem, "auf das nicht ein Zorn über die Gemeinde der Sone Fracis komme" (4 Mos. 1, 53), die Leviten mit den Priestern zunächst um das Heiligtum sich zu lagern haben, namlich bas Geschlecht Gerson gegen Besten, Rahath gegen Suben, Merari gegen Rorben, wärend die Borderseite des Heiligtums gegen Often die Priefter einneh-men (3, 21 ff.). — Nach dem Bisherigen tann es nun nicht befremben, wenn, wärend allerdings bas Prieftergefet ber mittleren Bucher bes Bentateuchs vorzugs= weise den Unterschied der Priester und Leviten hervorhebt, dagegen das Bolksgesethuch im 5. B. Dof. Priefter und Leviten bem Bolte gegenüber als einen beiligen Stand zusammenfasst. Beide Anschauungen stehen nicht mit einander in Biberspruch, sondern fie erganzen fich gegenseitig. Was nämlich das 5. Buch Mos. betrifft, so ist zwar entschieden unrichtig die Behauptung, dass in demselben gar tein Unterschied zwischen priefterlichen und nichtpriefterlichen Leviten vorausgefest werbe; im Gegenteil find im 5. B. Mof., wo einfach לורם ober לורם fteht, eben die gewönlichen Leviten zu verstehen. (S. besonders 18, 6—8 vgl. mit B. 3—5 und die Erklärung dieser Stelle bei Riehm S. 35 s.) Richtig aber ist, dass beibe als ein wesentlich zusammengehöriges Ganzes betrachtet werden, indem einerseits durch die Benennung ber Priefter als "Sonc Levis" (21, 5; 31, 9) oder "levitische Priefter (17, 9. 18, ebenfo dann Jof. 3, 3 u. f. w.) bie Angehörigkeit an ben Stamm Levi als Rennzeichen des waren Priestertums hervorgehoben wird, anderseits für den Beruf der Leviten Ausdrucke vorkommen, die eben das Eigentümliche bes איופּfterlichen Dienftes bezeichnen, nämlich 'ל שַּׁרֶת בָּשֶׁם ר' , שַׁרָת בָּשָׁם ר' 18, 7 bgl. 5 und 21, 5; 17, 12 (wogegen 4 Mos. 16, 9 sagt, die Leviten seien bestimmt בנבר לפבי הברה לשרים.). Und ebenso wird dann im Segen des Woses 33, 8 ff. bie Ibee bes Brieftertums auf ben Stamm übergetragen, die Priefterordnung erscheint als ein Bund Levis (vgl. Mal. 2, 4 f.) u. s. w. — Was weiter die dienft= lichen Berrichtungen ber Leviten betrifft, so werden dieselben zwar mit bem שובת הולבש Bienst ber Priester unter ben gemeinsamen Gesichtspunkt ber שישמרה הקבש ge≥ stellt (vgl. 4 Mos. 3, 28. 32 mit 18, 5), zugleich aber von dem letteren bestimmt unterschieden. Den Priestern kommt ausschließlich zu ber Dienst "in allen Sachen des Altars (nämlich — vgl. 1 Chron. 6, 34 — sowol des Brandopfers als des Räucheraltars) und innerhalb des Vorhangs" 4 Mof. 18, 7, womit die Voll= diehung auch der an die übrigen heiligen Geräte geknüpften Kultusatte zusammenhängt. Der Versuch des Leviten Korah, das Räucheropfer darzubringen, wird daher als frevlerisches Attentat bestraft K. 16. Der Dienst der Leviten dagegen beißt Dienst an ber Wonung Jehovas oder am Zelte der Zusammenkunft (s. die verschiedenen Ausdrücke 1, 53; 16, 9; 18, 4); er wird auch 4, 3. 30; 8, 24 als "Feerdienst (am Lager Jehovas 1 Chron. 9, 19) bezeichnet. Wärend der

Banderung burch bie Bufte hatten nämlich bie Leviten bas Abbrechen, Tragerund Aufstellen des heiligen Beltes zu beforgen (4 Dof. 1, 50 ff.), desgleichen dim heiligen Gerate, namentlich auch bie Bunbeslade (vgl. 5 Mof. 15, 8; 31, 25) 3 tragen; die lettere mufste jeboch vorher von den Prieftern zugebeckt werden: 4 Mof. 4, 4 ff., ber Anblick berfelben ift ben Leviten unbedingt verboten, 4, 17 Die Berteilung biefer Gefchäfte unter ben brei Gefchlechtern wird 3, 25-37 un-Rap. 4 bestimmt. Das Geschlecht Gersons hatte die Deden und Umhänge, das Rahaths, welches, weil Aaron aus bemfelben ftammte, den erften Rang einnahm, b heiligen Geräte, bas Meraris die Bretter, Riegel und Saulen zu beforgen. Die bei ftanden die Rahathiten unter der Aufficht des Priefters Eleafar, des ältere Sones Aarons, die Geschlechter Gerfons und Meraris unter ber Ithamars. (Ube: die Notiz 1 Chron. 9, 19 f. wird später die Acde sein). Zu diesem Dienste waren die Leviten nach 4 Mos. 4, 3. 23. 30 vom 30. bis 50. Jare berusen; dagegen lafst 8, 24 ff. ihre Dienstzeit bom 25. bis 50. Jare fich erftreden. Diefer icheinbare Widerspruch löst sich am einfachsten durch die Annahme, dass die ersteren Stellen auf den Dienst bei dem Transport der Stiftshütte, die zweite dagegen auf ben levitischen Dienst überhaupt zu beziehen find (vgl. Hävernicks Ginleitung, herausg. von Keil I, 2, S. 432); nach anderer Auffassung (vgl. Ranke, Unterstuchungen über ben Bentateuch, II, S. 159) wäre die Zeit vom 25. bis 30. Jare zunächst als Borbereitung für ben Eintritt in ben vollen Dienst behandelt wor ben. Bom 50. Jare an follen die Leviten nach 8, 25 f. nicht mehr zur Dienst arbeit verpflichtet sein, sondern nur (vielleicht als Aufseher oder durch Unter weisung der Jüngeren) ihre Brüber unterftugen. Nach der talmudischen Überlie ferung (Cholin f. 24 a.) foll fich bas lettere Gebot bloß auf ben Dienft in ber Bufte bezogen haben; später, schon in Silo, habe das höhere Alter nicht vom Dienfte ausgeschlossen, außer wegen Mangels an Stimme. — Belches Die Dienftleiftungen der Leviten in der Butunft marend der Unfassigteit des Boltes im beil. Lande sein sollten, barüber wird in ber Gesetzgebung der mittleren Bucher bes Bentateuchs keine Auskunft gegeben. Auch in 5 Mos. wird über ben Beruf der Leviten nichts näheres gesagt; berselbe wird, wie bereits angedeutet wurde, im allgemeinen unter den priesterlichen subsumirt (10, 8; 18, 7), one das jedoch irgendwie den Leviten die besondern priesterlichen Berrichtungen zugewiesen wurden. Denn daraus, dass 31, 9 die Priester und ebendaselbst B. 25 die Leviten als Träger der Bundeslade bezeichnet werden, folgt eine Bermengung der Dienstegeschäfte beider gar nicht. Die spätere Praxis (Jos. K. 3. 6, 6; 1 Kön. 8, 63 ff.) zeigt, dass von den Priestern die Bundeslade bei allen seierlichen Beranlassungen getragen wurde, wogegen für die Wanderung (so noch 2 Sam. 15, 24) bieses Geschäft den Leviten oblag. Obwol nun das 5. B. Mos. vermöge seiner ganzen Bestimmung auf die nähere Darlegung des priesterlichen und levitischen Berus nicht einzugehen hatte, fo ift boch die Unbeftimmtheit, mit der es von ben Dienst leiftungen ber Leviten redet, taum zu begreifen, wenn es die durch David und Salomo festgestellten levitischen Ordnungen bereits vor sich hatte. Daran vollends fehlt viel, dafs wie Riehm (S. 93 ff.) hat beweisen wollen, ber Deuteronomiter in dem über die Leviten Gesagten Berhältnisse voraussete, wie sie erst seit his kias Zeit sich gebildet haben; im Gegenteil — und es wird sich dies im solgens ben noch weiter herausftellen - burfte Stähelin (DMZ IX, 708 ff.) im Rechte fein, wenn er findet, bafs, mas bas 5. B. Dof. in Betreff ber Leviten enthält, gant auf die Beit nach Josua passe.

Der Aft ber Einweihung ber Leviten wird 4 Mos. 8, 5—22 berichtet. Die erste Reihe ber bazu gehörigen Ceremonieen bezweckt die Reinigung (אַרַ פֿוּת מושלטרעל, ber übrigens auch B. 6 und 21 als Bezeichnung des ganzen Weihe aktes steht, wogegen von der Priesterweihe 2 Mos. 28, 41; 29, 1 אין gebraucht wird). Die Reinigung zerfällt nach B. 7 in drei Bestandteile. 1) Besprengung mit dem Entsündigungswasser (בֵּר דְּשָּאַת). Ob gewönliches Wasser, natürlich Duck wasser, gemeint ist, wie es bei der mit der Priesterweihe verbundenen Wassen

rwendet wurde, oder ein besonders bereitetes Reinigungswaffer, analog bem Mos. R. 19 verordneten, läst fich nicht ausmachen; ber gewälte Ausbruck macht is lettere warscheinlicher. 2) Abscheerung; "sie sollen bas Scheermesser über ren ganzen Leib gehen lassen". Nach Bähr (Symb. des mos. Cultus U, S. 178) äre dies mit Ausnahme des Hauptes zu verstehen, da ja Scheerung einer Glate id Bartabnahme nach 3 Mos. 20, 5 eher als entweihend zu betrachten gewesen äre. Allein die Analogie der Reinigung des Aussätzigen 3 Mos. 17, 9 scheint für üllein die Analogie der Keinigung des Ausjätzigen 3 Woj. 17, 9 icheint für Mige Abscheerung zu sprechen. Zu vergleichen ist, was Herod. 2, 37 über die sprische Priestersitte berichtet; dort aber war die Abscheerung nicht eine einsalige, sondern alle drei Tage zu widerholen. 3) Waschung der Kleider. on einer Einkleidung, wie dei der Priesterweihe, ist nicht die Rede, denn der entateuch kennt keine besondere Diensttracht der Leviten. So gereinigt, eignen hie Leviten zur Übergabe an Jehova. Auf diese beziehen sich solgende eremonieen. 1) Die Hand auflegung. Nachdem die nachher darzubringenden wert in Bereitschaft gesetzt sind (B. 8), soll die ganze Gemeinde vor dem heil. Elte versammelt werden. "Dann bringe die Leviten vor Jehova, und die Kinstreel (nömlich die Kenrösentanten der Gemeinde) sollen ihre Hände auf die er Ifrael (nämlich bie Repräsentanten ber Gemeinde) sollen ihre Sande auf bie eviten legen". Nachdem durch diese Handlung das Bolt die Intention auß= ehrochen hat, die Leviten in seinem Namen als Opser hinzugeben, wird die |bergabe felbst 2) vollzogen durch das Weben ober Schwingen (הדריםה), die Ceemonie, welche bei allen Darbringungen, die Gott als Geschent dem Priester berlässt, stattfindet. Bei den Leviten wird sie gewönlich von einem bloßen Hin= w Herfüren verstanden. Hierauf wird 3) das Sünd- und Brandopfer dargebracht, n Ramen ber Leviten, Die beshalb nach B. 12 ben Opfertieren Die Sande auf gen. Aus B. 12 vergl. mit B. 21 erhellt nämlich, dass biefes doppelte Opfer icht der Weihe vorausging. Die Bestimmung desselben wird bezeichnet לַבַּשִּׁר בל־ הלוי; auch die vor Gott als Gabe Angenommenen haben, ehe fie ihren denft am Heiligtum beginnen, felbst erft sich verfonen zu laffen. Dann werden e jum Schluss ben Priestern vorgestellt und hiebei, wie man nach B. 13 schon ngenommen hat, vielleicht noch einmal geschwungen. — Besondere Bestimmungen ber die personliche Beschaffenheit und die Lebensordnung, wie sie nach 3 Mos. ap. 21 den Priestern gelten, sind in den Levitengesetzen des Bentateuchs nicht athalten. Es wird nur dafür gesorgt, dass die Leviten, um ausschließlich ihrem Renft sich widmen zu konnen, dem gewönlichen Lebensberuf, der nach der theoatischen Ordnung ein agrarischer ift, entnommen sind; sie erhalten beswegen inen Grundbesitz als Erbteil 4 Mos. 18, 23. Was Jehova 4 Mos. 18, 20 zu aron fpricht, wird 5 Mof. 10, 9 auf den ganzen Stamm Levi übergetragen, bafs ebova felbst fein Erbteil fein wolle. Darum weist er den Leviten zu ihrem Unthalte den ihm als Sebe von dem Bolke dargebrachten Behnten an, von dem mn wider die Priefter den zehnten Teil erhalten sollten (4 Mos. 18, 24 ff.). las ihnen Zugewiesene dürfen die Leviten nach B. 31 an jedem Orte, nicht bloß A heiligtum, verzehren. Glänzend waren hiemit die Leviten keineswegs aus-kattet. Selbst wenn der Zehnte gewissenhaft gereicht wurde, war derselbe wegen B zeitweise eintretenden Disswachses eine unsichere Ginnahme, die fich überdies it der Bermehrung des Stammes nicht steigerte. Wenn aber vollends, wie dies Beiten bes Berfalles ber theokratischen Ordnungen nicht anders zu erwarten ar, das Bolk sich nicht willig zu dieser Abgabe zeigte, so war der Stamm Levi wermeiblicher Armut verfallen. Und so betrachtet ihn das 5. B. Mosis, das die witen burchaus als ber Unterftützung bedürftig in gleiche Linie mit Fremblingen, litwen und Waisen gestellt erscheinen lässt (12, 19; 14, 27. 29 u. a.). Dass nun er (wie noch Richm S. 45 f. annimmt) bas 5. B. Mof. die jedes britte Jar ju Utenben Behntmalzeiten, zu benen nach 14, 29 die Leviten mit andern Bedürf-Ben geladen werden sollten, an die Stelle jenes järlichen Behnten gesett ibe, ist eine bodenlose Sypothese. Es ware doch taum zu begreifen, dass der Gebgeber, indem er den Leviten die Gelegenheit sicherte, sich alle drei Jare einma" t zu effen, hiemit ihrem Notstand, "so weit es möglich war", abgeholfen j

haben meinen durfte. (Das Beitere hierüber s. unter b. Art. Zehnten bei ben Hebräern).

Als Wonsike sollen nach 4 Mos. 35, 6 den Leviten 48 Städte, von denen feche zugleich zu Freiftäbten (f. ben Urt. Blutrache Bb. II, S. 506) beftimmt find famt ben bagu gehörigen Begirten (orbita), b. h. Triften) für ihr Bieh und ihre Habe angewiesen werden. In biesem Gesetze find aber noch bie Briefter mit ben Leviten zusammengefast; erst Jos. 21, 4 ff. scheibet 13 Priefterstädte aus, im Suben bes westjordanischen Landes im Gebiet ber Stämme Juda, Simeon und Benjamin. Bon ben 35 eigentlichen Levitenftabten werben 10, in Ephraim, Dan und bem cisjorbanischen Halbmanaffe ben übrigen Kahathiten, 13 in bem öftlichen Halbmanaffe, in Ifachar, Afer und Naphtali bem Geschlechte Gerson, endlich 12 in Sebulon, Gad und Ruben dem Geschlechte Merari angewiesen. Bon bem Berzeichnis des B. Josua weicht das 1 Chr. 6, 46 ff. gegebene vielfach ab. — Die Buteilung biefer Stabte ift one Zweifel nicht fo zu verstehen, als ob die Le viten die alleinigen Besither berselben gewesen waren, sondern so, daß sie nur die nötige Zal von Häusern sammt dem Bezirk rings um die Stadt her \*) zum Beiben ihres Biehs erhielten, die übrigen Häuser aber samt den zu jeder Stadt gehörigen Felbern und Höfen (vgl. Jos. 21, 12 und Keil 3. b. St.) von Angehörigen ber betreffenden Stämme besossen. Mit Recht hat man sich hiefür auch auf das den Verkauf der Levitenhäuser betreffende Gesetz Mos. 25, 32 f. berufen, da dieses nur unter der Boraussetzung einen Sinn hat, daß andere Jirae-liten mit den Leviten zusammenwonten. So finden wir wirklich später 1 Sam. 6, 13 in Bethschemesch, das nach Jos. 21, 16 Priesterstadt war, Einwoner, die bon den daselbst befindlichen siese unterschieden werden; der letztere Ausdruck wurde nämlich warscheinlich auch von Angehörigen des Prieftergeschlechtes gebraucht, wenn sie nicht wirklich ins Priesteramt eingesetzt waren (s. Stähelin a. a. D. S. 713 j.). Den angefürten Bestimmungen des 4. B. Mos. nun soll nach Riehm (S. 33 s.) das 5. B. Mos. entschieden widersprechen, indem dieses Buch einen obdachlosen Le vitenstamm voraussetze und nach ihm die Leviten als Fremdlinge in den ein zelnen Städten der einzelnen Stämme zerftreut wonen follen. Diese Behauptung macht sich vornherein einer starken Übertreibung schuldig, sofern mit Ausnahme von 18, 6 in keiner der von Riehm eitirten Stellen (12, 12. 18; 14, 27. 29; 16, 11. 14) die Leviten selbst als Fremdlinge bezeichnet werden; sie werden nur, wie bereits bemerkt worden ist, in Bezug auf Bedürftigkeit mit den Fremdlingen zusammengestellt. Um die Angaben des 5. Buches Mosis richtig zu würdigen, muß die Lage der Leviten, wie sie vom Ansang der Richterzeit an stattfand, ins Auge gefast werden. Da bei der Eroberung des Landes nicht alle Kanaaniter vertrieben wurden, so kamen auch nicht alle Städte, die den Leviten zngewiesen waren, in den ungestörten Besit der Fraeliten, 3. B. Geser Jos. 21, 21, vgl. 16, 10; Misc Ion Joj. 21, 24, vgl. Richt. 1, 35. Daber mufsten natürlich viele Leviten & flucht in solchen Orten suchen, die nicht zu den Jos. R. 21 verzeichneten Levitenstädern gehörten. So erscheint Richt. 17, 7 f. ein Levit, der als Frembling in Bethe lehem weilt und von hier auf das Gebirg Ephraim wandert, um ein Untertommen zu finden, ferner 19, 1 ein Levit, der als Frembling seinen Aufenthalt auf ber nordlichen Scite des Gebirges Ephraim hat. Andere mochten, wie 5 Mof. 18, 6-8 angenommen wird, nachdem fie ihre habe verkauft hatten, am Orte bes Beiligtums fich niederlaffen und follten dann dort gleich den dienfttuenden Leviten unterhalten werden, woher — ift nicht gesagt, warscheinlich von dem, was durch freiwillige Gaben dem Beiligtum zufiel. Dafs in der Richterzeit eine strengere

<sup>\*)</sup> Der Flächenraum eines solchen Bezirkes war ziemlich beschränkt. Nach 4 Mos. 35, 4.5 soll er sich 1000 Ellen weit von der Stadtmauer ringsum erstreden, und seine Ausbehnung soll von einer Ede zur andern 2000 Ellen betragen. Bon diesen Angaben aus sind sehr verschiedene Grundrisse entworsen worden; von neueren Schristen vgl. Keil zu 4 Mos. 35, 4; Saalschüt, Mos. Recht S. 100 ff. und besselben Archäologie der Hebraker, II, 5. 86 ff.

Organisation bes Levitentums nicht bestand, mus allerdings vorausgesett werben, ba bas Gefet, wie oben bemerkt wurde, über die Berufstätigkeit der Leviten für die spätere Beit nichts Näheres bestimmt hatte und jene Beit der Berriffenheit der Theofratie ganz ungeeignet war, neue Kultusordnungen zu erzeugen. Dass man aber die gottesdienstliche Bestimmung des Stammes wol kannte, zeigt die Erzälung Richt. K. 17 und 18; nur hieraus läst sich erklären, daß Micha 17, 13 sick glücklich preist, den Leviten, der nach 18, 30 (wo מכשה statt מנשה בו lesen ift) ein Entel des Moses war, als Priefter für seinen Bilberkultus gewonnen zu haben. Auch 19, 18 gehört als Beleg hieher, wenn dort die Erklärung, "beim Hause Jehovas wandle ich", d. h. ich habe Dienste beim Heiligtum zu leisten, die richtige ift. Bill man aus dem spärlichen Borkommen der Leviten in der Richterzeit folgern, dass die levitischen Ordnungen, welche ber Pentateuch aufstellt, nicht borausgegangen fein konnen, fo bermag man bas Auftreten bes Stammes feit Dabib nicht zu erklären. Derselbe erscheint dann auf einmal wie ein Deus ex machina. -Auch bei Samuel hängt wol die Verwendung zum Heiligtumsdienste (1 Sam. 2, 18) beziehungsweise mit feiner levitischen Abstammung zusammen \*), wogegen für die bon ihm später berrichteten priefterlichen Opferhandlungen ber Grund in bem außerorbentlichen Charakter jener Zeit, da mit der Beseitigung der Bundes= labe die gesetliche Opferordnung durchbrochen war und in dem prophetischen Be-

ruse Samuels zu suchen ist.

Die Tätigkeit, welche David für ben Rultus entfaltete, erstrecte fich auch auf die Organisation des Levitentums. Die Chronik, auf deren Berichte wir von nun an saft ausschließlich angewiesen sind, gibt zuvörderft in der Erzälung von der Bersetzung der Bundeslade auf den Zion (1. B. 13, 2; R. 15 und 16 vgl. mit 6, 16 ff.) Mitteilungen über die Beteiligung ber Priefter und Leviten bei biefem Buge und knüpft hieran weitere Nachrichten über die levitischen Ordnungen, welche bei dem für die Bundeslade auf dem Zion aufgeschlagenen Zelte eingerichtet wurben, wärend auch noch auf der Höhe zu Gibeon bei der alten Stiftshütte der Opferdienst fortdauerte. Die Leviten, welche David aufbietet, um die Bundeslade ju tragen und zu geleiten, find nach fechs Baterhäufern unter eben fo vielen Fürften abgeteilt; vier berselben fallen auf Kahath, je eines auf Gerson und Merari 15, 5 ff. Bon besonderer Bedeutung ist die hier (15, 16 ff.; 16, 4 ff. 37 ff.) zuerst erwante Berwendung der Leviten für die gottesdienftliche Mufit, Gefang in Begleitung von Cymbeln, Bithern und Harfen (f. ben Art. Mufit bei den Hebraern). Reben den Musikern erscheinen noch levitische Torwärter (שוערים 15, 23. 24), von denen aber einzelne (B. 18) zugleich Musiker waren. Nach 16, 38 ff. dienten vor der Aundeslade in Ferusalem Assapt und seine Angehörigen als Sänger, die Jestuthuniten ObedsChom und Chosa mit den Ihrigen als Torwärter, dei der Stiftsbitte in Gibeon, Heman und Jeduthun als Sänger und Söne Jeduthuns als Lorwärter. (Eine andere Notiz f. unt.). — Ausfürlicher find die Mitteilungen ber Chronit 1. B. K. 23 ff. über die Anordnungen, welche David am Ende seines Lebens mit Rücksicht auf den bevorstehenden Tempelbau getroffen haben soll. Zuerst wird 23, 3 ff. berichtet, die von David angeordnete Zälung der Leviten habe 38,000 Rann von 30 Jaren und barüber ergeben \*\*). Bon diefen seien 24,000 zur

wird 23, 25 ff. auf David bie Anordnung zurudgefürt, nach welcher mit Rudficht barauf,

<sup>\*)</sup> Sam. war nach 1 Chr. 6, 13. 18 aus bem Geschlechte Kahath. Sein Bater heißt 1 Sam. 1, 1 אפרתר in bemfelben Sinne, wie ber Levit Richt. 17, 7 aus bem Gefclechte Inda. Merkwärdig ist (s. hengstenberg, Beiträge zur Einl. ins A. T., Bb. III, S. 61) das dusige Borkommen bes Namens von Samuels Bater, Elkana, unter den levitischen Eigen-namen, besonders dei den Korachiten, 2 Mos. 6, 24; 1 Chron. 6, 7 ff.; 12, 6; 9, 16; 15, 23. Dieser Name weist, wie der verwandte Miknejahu 1 Chr. 15, 18. 21 auf die Bestimmung der Leviten hin. — Dass Samuel dem Heiligtum zu bleibendem Dienst erst noch besonders gesladt wurde, beweist nichts gegen seine levitische Abstammung, weil er außerdem erst vom 25. Jare an dienstpflichtig gewesen wäre, auch die Leviten nicht verpslichtet waren, ununterstocken am Beiliatum zu verweilen. broden am heiligtum zu verweilen.
\*\*) Barend die obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die Obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die Obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die Obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die Obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die Obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die Obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die Obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die Obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die Obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die Obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die Obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die Obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die Obige Stelle bas 30. Lebensjar als Anfang ber Dienftzeit vorausset,
\*\* Barend die Obige Stelle barend die

Leitung bes Geschäfts am Hause Jehovas, 6000 zu Schoterim und Richtern 4000 zu Wächtern bes Heiligtums, 4000 zu Musikern beim Gottesbienst verwen bet worben. Also brei Klassen ber Leviten — nach ber gewönlichen Ordnung zu zälen 1) Priesterdiener, 2) Sänger und Musiker, 3) Torhüter — sollten am Hei ligtum funktioniren; die vierte hatte den "auswärtigen Dienst" (26, 29). Die Funk tionen scheinen wenigstens bei ben am Beiligtum dienenden Rlaffen in ber Rege in benfelben Familien fich vererbt zu haben. — In Betreff der einzelnen Rlaffe ift folgendes hervorzuheben. Die erfte Klaffe, die auch den Namen och follecht hin gefürt zu haben scheint (vgl. Reb. 13, 5; 12, 47, doch f. dagegen 1 Chron 9, 14, wo die Dufiter fchlechthin Leviten beigen), lieferte ben Prieftern die Ge hilfen bei ben 23, 28 f. und 31 f. (vgl. 9, 29 ff.) aufgezälten Berrichtungen. Gi besorgten hienach die Reinigung des Tempels, die Herbeischaffung der Opservorräte, die Bereitung des Bacwerks, namentlich der Schaubrode. (Die Bereitun der letteren war 3 Mof. 24, 5 den Prieftern übertragen, denen nur die Zurichtun im Beiligtum verblieb.) Die Rlaffe zerfiel entsprechend ben 24 Prieftertlaffe (vgl. 24, 31) in 24 Ordnungen, von denen sechs auf Gerson, neun auf Kahat neun auf Merari kamen. (S. 23, 6—23 in Verbindung mit 24, 20—31. Eift nämlich kaum zu bezweiseln, dass, wie die Vakerhäuser der Priefter 24, 1—1 mit ben 24 Priefterklaffen zusammentreffen, so bas gleiche Berhältnis in Bezu auf die 24 Baterhäuser ber Leviten, aus benen die 24,000 Priefterdiener hervor gingen, angenommen werben muss. Im übrigen s. Bertheau zu ben angefürte Stellen). Auch die 26, 20—28 aufgezälten Berwalter der Schätze des Heilig tums wurden bermutlich aus dieser Rlaffe ernannt. — Die zweite Rlaffe, bi Sanger und Mufiker, zerfiel nach 25, 9 ff. in 24 Chore, beren jeder einen Bot steher mit 11 Meistern aus ber gleichen Familie an der Spipe hatte. Bon be Chorfürern waren vier Sone Afaphs aus dem Geschlechte Gersons (vgl. 6, 2 bis 28), sechs Sone Jebuthuns, ber, wie mit Recht angenommen wirb, als iben tisch mit Ethan zu betrachten ift, also aus Merari (6, 29), vierzehn Sone he mans des Korachiten, also aus Kahath (6, 18 ff.). Der Dienst wechselte unte biesen Choren warscheinlich wie unter den Priesterklassen. — Der Dienst de britten Levitenklasse, ber Torwärter, wurde als ein militärischer betrachtet, inden man die Anschauung von dem Lager Jehovas in der Wüste auf den Tempe übertrug (1 Chron. 9, 19; 2 Chron. 31, 2). Die in Betreff dieser Klasse 1 Chron 26, 1—19 gegebenen Bestimmungen setzen durchaus das Bestehen des Tempel voraus (s. Stähelin a. a. O. S. 720); aber die betreffenden Familien waren be reits früher zu bieser Dienstleistung verwendet werden. Es werden nämlich der Torwärtersamilien genannt, eine korachitische, also aus Kahath, an beren Spit Meschelemja oder Schelemja und bessen Erstgeborener Sacharja standen, für bi Oft- und Nordseite, Obed-Chom für die sübliche, Chosa für die westliche Seite beiben letteren aus Merari. Obed-Edom und Chosa find bereits oben erwin worden. Bon Schelemja aber, ber 9, 19 Schallum heißt, und feinem Sone S charja, wird 9, 22 gefagt, bafs Samuel und David Dieje Familie zu Tormartern a ber Stiftshutte bestellt haben; ja es wird die merkwurdige Notiz beigefügt, ba bie Vorfaren berfelben bereits unter Mofe und Josua Bachter bes Gingangs mi in dieser Eigenschaft unter bas Kommando bes Pinehas gestellt gewesen sein eine Angabe, bon ber im Bentateuch sich nichts findet, die aber zu ber mosaische Ordnung, uach welcher bem Geschlechte Rabath überhaupt die Sorge für das bei lige Belt oblag, gang gut ftimmt. Die bezeichneten Familien nun hatten bei Tempel täglich 24 Bachter zu ftellen, b. h. warscheinlich Oberwächter, unter bent man die 4000 Leviten dieser Rlasse so wird verteilt denken muffen, dafs auf jede 167 Mann tamen, also wenn diese nach den sieben Wochentagen wechselten, i

base seit ber Bersetzung des Heiligtums nach Jerusalem das Tragen der Wonung und ihm Geräte ausgehört habe, also der Dienst leichter geworden sei, die Funktionen der Leviten berüft mit dem 20. Jare beginnen sollen. Über das Berhältnis dieser Stelle zu der obigen s. Berthau z. ders. — Das 20. Lebensjar blieb für die Folgezeit terminus a quo; vgl. 2 Ghou. 31, 17; Efr. 3, 8.

jeden Tag durchschnittlich 24 Mann jedem Obermachter zu Gebot ftanden. ns Rabere bei Bergfelb, Befch. bes Bolts Ifrael von der Berftorung bes erften Tempels, S. 390 ff., und bei Bertheau z. d. St. Aber die Ortsbestimmungen in 8. 16—18 f. ben Artifel über ben Tempel zu Jerusalem). Wenn in späterer zeit 2 Kön. 25, 18; Jer. 52, 24 drei Hüter der Schwelle erwänt werden, so haben vir in biesen one Zweisel die Häupter der drei levitischen Bächterfamilien zu ehen, zumal da in Bezug auf einen derselben Jer. 35, 4 der Name Schallumsers heint, den selbst noch die nacherilische Notiz über die Torwärter 1 Chron. 9, 17 us Namen des Obersten auffürt. (Über diese Stelle und ihr Verhältnis zu Neh. 12, 25 s. Bertheau S. 108.) Dass dagegen 2 Kön. 12, 10 Priester als Hüter er Schwelle bezeichnet werden, ist warscheinlich mit Herzselb (S. 395) so zu erstaren, dass diese am Tage die Wache im innern Vorhof hatten, wärend die les vitischen Bächter die Nachtwachen zu beforgen hatten, indem der Dienst der Priester mit dem Abendopfer zu Ende ging. In Pfalm 134 sehen viele das Lied ber zur Nachtwache bestimmten Leviten; s. dagegen Hengstenberg im Comm. — über die vierte Klasse der Leviten, die Schoterim und Richter wird 1 Chron. 26, 29 ff. nur furz gehandelt. Sie waren aus dem Geschlechte Kahath, aus den Linien Fizhar und Hebron genommen und wurden, wie B. 30 und 32 gefagt wird, sowol für Angelegenheiten Jehovas als des Königs verwendet. — Bon Salomo wird 2 Chron. 8, 14 f. berichtet, bafs er die von David in Betreff ber Lebiten ausgegangenen Anordnungen nach Bollenbung bes Tempelbaues vollzogen habe. Dass diese Institutionen, wie sie oben beschrieben worden sind, im vorezis lischen Tempel wirklich bestanden haben und im wesentlichen bereits unter Salomo eingefürt worden find, tann nicht mit zureichenden Gründen beftritten werden (vgl. Ewald, Gesch. Ifr. III, S. 57). Wo wäre benn in den solgenden Jarhunderten ber Zeitpunkt zu finden, in den man vernünftiger Beise die Neubegründung der leditischen Ordnungen verlegen könnte?

Bon ben Leviten zu unterscheiben sind die Rethinim כחיכים, b. h. traditi (se. jum Dienft ber Leviten Efra 8, 20; vgl. das נחנים 4 Mof. 8, 19). Go heißen namlich in ben nachezilischen Büchern die ben Leviten zur Unterftützung bei ben niedrigften und schwersten Geschäften beigegebenen Tempelknechte (iepodovloe Jos. Ant. XI, 5, 1; 3 Efra 1, 3), weshalb fie in Aufzälungen des Kultuspersonals 1 Chron. 9, 2; Efr. 7, 24 u. a. nächst den Leviten genannt werden. Ihren Ursprung hat man etwa wegen 5 Wos. 29, 10 in die mosaische Zeit verlegen wollen; doch handelt diese Stelle nur im allgemeinen von im ifraelitischen Lager befindlichen Fremblingen, denen die niedrigsten Berrichtungen oblagen. Den ursprünglichen Stamm der Nethinim scheinen vielmehr (vgl. Ihn Efra zu Efr. 2, 43) die Gibeoniten gebildet zu haben, die von Josua zu Holzhauern und Wasserschöpfern für alle Zeit verordnet wurden Jos. 9, 21 ff. Wenn dort Vs. 27 gesagt wird, das Volua sie für die Gemeinde und den Altar bestimmt habe, so ist nicht an eine anderweitige Berwendung für den Dienst einzelner Fraeliten, sondern nur daran du benken, dass sie durch ihre Berrichtungen am Heiligtum der Gemeinde dienten. Dagegen wären nach Efr. 8, 20 die Nethinim durch David und die Fürsten zum Beiligtum geschenkt worden; ferner erscheinen Efr. 2, 58; Neh. 7, 60; 11, 3 neben ihnen Sone der Anechte Salomos. Es müssen demnach zu jenem Stamme der Gisbeoniten, der durch die blutige Verfolgung Sauls (2 Sam. 21, 1) warscheinlich start verringert worden war, vielleicht auch mit Rücksicht auf das Bedürfnis des erweiterten Rultus neue Leute hinzugetommen fein, vermutlich von David und andern Königen geschenkte Kriegsgefangene; ferner gehörten zu ihnen Nachkommen iener nach 1 Kön. 9, 21 f. von Salomo fronpflichtig gemachten Reste der kanaanistischen Stämme. One Zweisel waren diese alle zur Haltung des mosaischen Gestebes verpflichtet; denn sollten Undeschnittene am Heiligtum geduldet worden sein? Iedensalls steht dies nach Neh. 10, 29 f. für die nacherilische Zeit fest.

über bie weitere Geschichte bes Levitentums können wir uns kurzer saffen. Rach ber Spaltung bes Reiches wurden die auf dem Gebiete der zehn Stämme anfässigen Priefter und Leviten, die bei dem illegitimen Rultus sich nicht beteiligen

wollten, zur Auswanderung ins Reich Juda genötigt (2 Chron. 11, 13 13, 9). In ben Berichten über bie Geschichte bes Reiches Juba werben b ten verhältnismäßig selten erwänt, aber immer so, dass Bestehen le Ordnungen vorausgesetzt wird. So erscheinen unter Josaphat 2 Chron. 21 levitische Sänger, besonders Korachiten, die den König bei seiner Heerfariteten. Über die von demselben König für die religiöse Unterweisung des niedergesetzte Kommission, die größtenteils aus Leviten bestand (2 Chron. s. den Art. Josaphat Bb. VII, S. 97. Auch bei dem unter derselben Ri in Berufalem eingesetten Berichtshofe wurden nach 2 Chron. 19, 8 Lev geftellt. Der Sturg ber Athalja und die Erhebung bes Joas auf ben wurde nach 2 Chron. 23, 1—11 von Jojaba besonders mit Hilfe ber wachung des Tempels verwendeten Levitenabteilungen vollbracht, woge Bericht 2 Kön. 11, 4—12 die königliche Leibmache tätig fein läst. Über einigung beiber Relationen f. Reil im Comm. Wie ftart abfurgend Die ? ber BB. der Könige verfart, zeigt auch die Notiz über die Anordnung t tischen Wachen, welche eine neue Entheiligung des Tempels verhüten (2 Chron. 23, 18 f. vgl. mit 2 Ron. 11, 18). — Ausfürlicheres wird über viten aus histias Beit in bem Bericht über bie von biefem Ronige vera Reformation gemeldet. Durch Priester und Leviten wird nach 2 Chron. ber Tempel gereinigt. Die vierzehn Häupter, unter denen die letzteren erscheinen in B. 12 f. in merkwürdiger Koordination, indem zuerst je z Gerson, Kahath und Merari, dann zwei aus dem kahathitischen Geschlecht phan, weiter zwei aus Asaph, zwei aus Heman, zwei aus Jeduthun a werden. (Auch oben sind bereits Beispiele solcher Koordination einzelner mit den Stammsamilien vorgekommen.) Sodann wird B. 25 f., vgl. 30, d pelmufit nach Davids Ginfetung erwänt. Bei ber Opferfeier in bem nei ten Tempel wird B. 34 f. bemerkt, bafs bie Priefter, die mit bem Abzie haut ber Brandopfer nicht hatten fertig werden konnen, hierin außerord Beise von den Leviten unterftüt worden seien. Gine andere Ausnahme gewönlichen Ordnung berichtet 30, 16 f.; bei ber großen Paffahfeier spren Priefter das Blut der Paffahlämmer aus der Hand der Leviten, indem teren, da viele in der Berfammlung fich nicht geheiligt hatten, an der S Sausväter die Lämmer hatten schlachten muffen. Dagegen bei dem fpaterer unter Josia 2 Chron. 35, 11 ift bas, mas früher Notwert gewesen mar, Regel geworben. Die Sorgfalt, mit welcher solche verhältnismäßig geri Dinge bemerkt werben, zeugt für die Treue der Überlieferung. Außerdem noch die Chronik in Kap. 31 über das, was von Histia zur Sicherung terhalts der Briefter und Leviten geschehen sei; die seit langerer Beit nie abgelieferten Erstlinge und Zehnten wurden auf den strengen Befehl des nach Jerusalem gebracht und in den Vorratskammern des Tempels au aus biefen wurde nun ben Prieftern und Leviten ihr Lebensunterhalt Richm (a. a. D. S. 95) betrachtet das in 2 Chron. K. 29 und 30 Erw Beugnis für die Erhöhung des Anschens der Leviten und die Abschwäch awischen ihnen und den Brieftern bestehenden Unterschieds. Allein wenig dem Abziehen der Haut der Brandopfer lag ein besonderer Eingriff in t sterliche Prärogative um so weniger, als ja nach der gesetzlichen Best 3 Mof. 1, 6 diefes Geschäft urfprünglich bem Darbringer bes Brandopfe: obgelegen hatte. Eher konnte man aus der Schlussbemerkung von 29, 34: viten waren redlicher gewesen, sich heiligen zu lassen, als die Priester", besonderes moralisches Ansehen der Leviten in jener Zeit schließen. Die scheinen, wie Bertheau z. d. St. bemerkt, sich bei der Einfürung abgöttisch mehr als die Leviten beteiligt zu haben und deswegen auf die Absichten nur zögernd eingegangen zu sein. Ganz entgegengesetzer Art muß das men der Leviten in der letzten Zeit des Reiches Juda gewesen und zuglei damals eine Verwirrung der priesterlichen und levitischen Dienstwerhältn getreten sein; wenigstens lafst sich one diese Boraussehung Ezech. 44, 9 48, 11 taum genügend erklaren. Nachbem nämlich ber Prophet bereits

43, 19 herborgehoben hatte, dass unter den Leviten nur die Nachkommen Zadoks Jehova in priefterlichem Dienste nahen sollen, wird in den angefürten Stellen den Leviten als Strafe für ihren Absall zur Abgötterei angekündigt, das sie in bem neuen Tempel durchaus von allen Funktionen des Prieftertums ausgeschlossen mb nur zu ben niedrigeren Dienftleiftungen beim Rultus verwendet werden follen. Ein ungünftiges Licht wirft auf die Leviten auch das, was über die Rückfehr aus Babel berichtet wird. Es kamen nämlich mit Serubabel neben 4289 Priestern uffallend wenige Leviten zurud; nach Efra 2, 40, aus ber erften Rlaffe, welche als Leviten im engeren Sinne bezeichnet ift, 74, aus ber Rlaffe ber Sanger 128, ans der der Torwärter 139, zusammen 341; nach Neh. 7, 43 waren es 74 Le= viten, 148 Sanger, 138 Torhüter, zusammen 360. Die erste Klasse erhielt nach Cfra 3, 8 die Leitung des Tempelbaues. Wenn die zweite Klaffe den Namen der Sone Asaphs fürt, so ist dies nur a parte potiori zu verstehen, denn wir finden Reh. 11, 17 auch die beiden andern Sängergeschlechter vertreten; Bakbukja ift dort als eine hemanitische Familie zu betrachten (s. Herzselb a. a. D. S. 412). Bei der dritten Klaffe werden sechs Familien aufgezält, von denen aber drei warscheinlich eigentlich Zweige ber Stammfamilien waren. — Mit Efra kehrten nach Efta 7, 7 neben ben Priestern auch Leviten aus ben brei Klassen zurud; mert-würdig aber ift, bass nach 8, 15 die Leviten auch biesmal wenig bereitwillig zur heimkehr gewesen waren. Man kann, um diese auffallende Erscheinung zu erklären, mit Herzfeld (S. 204) annehmen, dass bie Leviten, die nach dem Obigen bereits vor dem Exil der Abgötterei mehr als die Briefter zugetan gewesen sein muffen, fich in bemselben noch viel ftarter mit ben Beiben vermischt haben. Aber es tann and jene, nach bem Bentateuch bis auf die alteste Beit zurudgehende Gifersucht gegen die Bevorzugung des aaronitischen Geschlechts eingewirkt haben. Nach einer jübischen Tradition (f. Surenhus zu Mischna Sota 9, 10) soll Esra die Leviten fit ihre Saumfeligkeit bamit beftraft haben, bafs er ihnen ben Behnten entzog und benselben den Prieftern znteilte; aber Neh. 10, 38; 13, 10 spricht entschieben dagegen. — In Nehemias Beit finden wir die Bal der Leviten bereits anseinlich vermehrt. In Jerusalem wonten aus den zwei ersten Klassen damals 284, Torhüter 172. Die andern waren in Landstädten angesiedelt, besonders im benjaminitischen Gebiete, s. Reh. 11, 15—24; 12, 27—29. Die alten Levitenstädte werden nicht mehr erwänt. — Auch die Nethinim werden als unterschiedene Rafte unter ben aus bem Exil Zurudkehrenden erwant. Ihre Zal betrug nach ber ersten Rückfehr, die Sone der Knechte Salomos mit inbegriffen, 392 (Efra 2, 58; Rehem. 7, 60); mit Efra kam ein neuer Zug von 220 (Efra 7, 7; 8, 20). Sie wonten fortan meist in Jerusalem (nach Efra 2, 70; vgl. Neh. 3, 26. 31 auch in andern Städten mit den Leviten) und zwar in einem besondern Bezirk am Fuße des Tempelberges (Neh. 3, 26.31); fie standen unter zwei, aus ihrer Mitte genommenen Borstehern (vgl. Neh. 11, 21 mit Efra 2, 43; Neh. 7, 46). Wie für ihren Unterhalt gesorgt wurde, ist nicht gemeldet; in dem koniglichen Ebikt Gra 7, 24 wird ihnen, wie bem übrigen Rultuspersonal, Abgabenfreiheit zugesichert. Db gegenseitige Verheiratungen zwischen Ifraeliten und Nethinim gefattet waren, ist aus dem Alten Test. nicht zu ersehen. Ursprünglich dürften die Acthinim wol unter das Gebot 5 Mos. 7, 3 gefallen sein. In der Mischna (Jebamoth 2, 4; Kidduschim 4, 1) werden sie mit den Mamserim zusammengestellt (bie Rangliste bes jerus. Talmub — s. Carpzov, Appar. p. 112 — stellt sie sogar noch unter die letteren, aber hüher als die Proselyten); jede eheliche Berbindung Dischen Fraeliten und Nethinim ift hier bestimmt verboten. Weiteres über biesen Punkt siehe bei Carpzov a. a. D.

In Betreff ber levitischen Ordnungen in der Beit des zweiten Tempels sinsden sich zerstreute Rotizen in der Mischna, die aber wenig Ausbeute gewären. Wer die Schekalim 5, 1 aufgezälten 15 Tempelämter, dei denen übrigens nicht demerkt ist, welche priesterliche und welche levitische waren, s. Herzseld S. 403 ff. — Bon der Tempelwache handelt Middoth 1, 1 ff. Nach dieser Stelle wurde in dem zweiten Tempel an 24 Orten Wache gehalten (vgl. Thamid 1, 1), von denen 21 den Leviten, drei von Priestern besetzt waren. Die Wachtposten standen unter

bem Bräfekten bes Tempelbergs (איש הר הבית), ber Nachts bei benfelben bie Runde machte, jeden Wächter, der schlafend angetroffen wurde, schlug, ja ihm die Kleiber anzünden durfte. Über die levitische Tempelmusik finden sich Rachrichten in Erachin 2, 3—6; Thamid 7, 3. 4; Succa 5, 4; Biccurin 3, 4 u. s. w. s. ben Art. Musit bei den Hebräern. Nach Jos. Antt. 20, 9, 6 erwirkten die levitischen Musiker unter König Agrippa II. einen Synedrialbeschluss, durch den ihnen bas Recht, die priesterliche Kleidung zu tragen, zugesprochen wurde. — Mit der Berftorung des Tempels verlor das Levitentum wie das Priestertum seine Bedeutung; die Synagoge bedarf desselben nicht. Doch finden sich unter den Juden bis auf den heutigen Tag solche, die als Abkömmlinge Levis betrachtet werden und

beshalb im Spnagogenkultus gewisse Borrechte genießen.
[Die vorstehende Geschichte bes Stammes Levi und seiner rechtlichen wie tultischen Stellung ruht auf ber Boraussetzung, bass die im Bentateuch sowie in der Chronit barüber enthaltenen Nachrichten im Allgemeinen zuverlässig, die bort der mosaischen ober der davidischen Epoche zugeschriebenen Anordnungen und Anschauungen wirklich mosaisch ober bavibisch seien. Gin völlig abweichenbes Bilb ber Entwicklung bes Levitismus entsteht, wenn man nach Batte, Kuenen, Graf, Bellhausen, Smend u. a. den Mosaismus der mittlern Bücher des Bentateuch als nachprophetisches, exilisches Produkt betrachtet. Richt am wenigsten von gewisen Widersprüchen betreffend das levitisch-aaronidische Prieftertum aus find diese neuem Rrititer zu jener Anschauung vom Mosaismus getommen. Dahin gehort ber oben berürte, auffällige Sprachgebrauch des Deuteronomium, wo der altmosaische Unterschied zwischen Prieftertum und Levitentum nahezu verwischt scheint, der Mangel an Belegen für den Bestand der mit jenem Personal verbundenen Institutionen von der Richterzeit an, die eigentümliche Unordnung Czechiel 44, welche die Le-

viten priesterlicher Rechte entkleibet und zu Tempeldienern herabsetzt, u. a. m. Diese Umstände haben seiner Zeit dazu beigetragen, dass man die Entstehung bes Deuteronomiums in viel spätere Zeit verlegte, als die des übrigen Pentateuchs, neuerdings aber zu der von Wellhausen (Geschichte Fracls I) am schaffinnigsten enwickelten Hypothese gefürt, wonach im Gegenteil die Unterscheit dung eines aaronidischen Priestertums und eines liturgischen Levitentums erst nach der prophetischen Beriode fich gebildet hatte: In der Beit der Bropheten nämlich erfreue fich noch ber ganze Stamm Levi priefterlicher Prarogative, fo noch in bem unter Josia entstandenen Deuteronomium. Ezechiel habe zuerst die Leviten ju Tempelbienern herabgesetzt und nur den Sonen Zadofe, b. h. der jerufalemischen Briefterschaft, den Altarbienst zugesprochen. Die "Leviten" seien die Briefter der bis in deuteronomische Zeit nicht angefochtenen ländlichen Sohenkulte gewesen. Als aber diefe neben dem foniglichen Seiligtum zu Jerusalem seit Josia mehr und mehr gurudtraten, um endlich bei ber Deportation ben Todesftoß zu erleiden, hatten deren Priefter fiche gefallen laffen muffen, bei jenem einzig übrig bleibenden Gotteshaus als untergeordnete Diener sich verwenden zu laffen. Dieser Logit der Tatsachen hänge Ezechiel bloß einen moralischen Mantel um (Wellhausen a. a. D. S. 126), indem er die Degradirung als Strafe für Abgötterei hinstelle. Der Deuteronomiker zwar, auf welchen die Einheit der Kultusstätte theoretisch zurüb zufüren fei, habe ben Prieftern jener ländlichen Beiligtumer Aufnahme in bie jerw salemische Priesterschaft erwirken wollen (5 Mos. 18, 6 ff.), sei aber mit biefer Auskunft nicht durchgebrungen (2 Kön. 23, 9). Noch viel später, als Czechiel schrieb (573), nämlich unter Esra (444), habe der "Priesterkoder", d. h. die eles histische Darstellung des Mosaismus, jenen Unterschied von Priestern und Levikn in Moses Zeit zurudbatirt und jene als Sone Narons (ursprünglich) ביי הארוך Sone, d. i. Priefter ber Lade?) von Anfang an als alleinige Inhaber bes recht mäßigen Brieftertums hingestellt. Jest erft, wo der Faden der lebendigen Erin nerung gang abgebrochen war, habe man es auch wagen konnen, jenen Badot, ber gar nicht aus priefterlicher Familie gewesen sei, vom Stamm Levi abzuleiten und zum Nachkommen Aarons zu stempeln. Wellhausen geht soweit, die Existenz des Priesterstammes Levi für die ältere Zeit überhaupt in Abrede zu stellen. Iener in der Genesis vorkommende profane Stamm Levi, der, wie der Stamm Simeon,

frühe verschwunden sei, stehe mit dem nachherigen Priesterstamm in gar keinem nachweislichen Zusammenhang, wenn nicht etwa Wose demselben angehörte und das Priestertum in dessen Familie sich eine zeitlang vererbte. In der Richtersund ältern Königszeit machte sich eine strenge Scheidung zwischen Heilig und Prossan in Hinsicht auf das Kultuspersonal überhaupt nicht demerklich: Gideon und Ranoah opfern selber, Saul ebenso; auch David und Salomo nehmen am Kultus unmittelbaren Anteil. Der Ephraimite Samuel wird zum Priestertum geweiht; Davids Söne waren nach 2 Sam. 8, 18 Priester u. s. w. Ein zalreiches liturgisches Personal, wie es nach dem Pentateuch der Stamm Levi hätte stellen müssen, ist in der älteren Zeit überall nicht vorhanden. "Leviten" hieß man vielsmehr die einzelnen Individuen, die sich von Berusswegen dem Gottesdienst widsmeten; seit der Königszeit wurde daraus mehr und mehr ein angesehener Stand (nicht Stamm). Der Segen Woses (5 Wos. 33, 9) zeigt aber, dass die demselsben Angehörenden, änlich wie die Rasiräer, Propheten u. ä. damit aus ihren Familien ausschieden, keineswegs also durch Geburt und Familie zum Beruf desstimmt waren.

Diefe ganze Auffaffung nun läfst sich nicht burchfüren one bie Annahme, bafs eine völlig ungeschichtliche Darstellung ber altertumlichen Berhältnife nicht erft in der Chronit, sondern schon im Bentateuch und teilweise in den übrigen Geschichtsbüchern Blatz gegriffen habe. Handelt es sich doch nicht bloß um kunst-lich gemachte Genealogieen, sondern um ganze Partieen der Geschichte und Ge-setzebung, welche nichts weiter wären als das Spiel der Phantasie oder eine auf spätern Berhaltniffen und Ideen beruhende Dichtung. Bgl. Bellhausen S. 166: "Die theotratische Ibee ftand seit bem Exil im Mittelpunkt alles Denkens und Strebens und fie vernichtete den objektiven Warheitsfinn, die Achtung und bas Intereffe für ben überlieferten Sachverhalt". Ghe man nun die biblifchen Angaben als Pfeudohistorie beiseite schiebt und Kombinationen an ihre Stelle rudt, ware boch zu forbern, bafs lettere auf foliberer Bafis ruhten und vollere Befriedigung gewärten, ftatt bafs fie vielfach neue und größere Schwierigkeiten und Wibersprüche schaffen. So entsteht durch jene Scheidung des profanen Stammes Levi bon ben späteren Leviten, d. i. geweihten Ginzelpersonen, eine neue klaffende Lucke, welche die Kritit erft recht herausfordert \*). Werben noch so viele Stellen ber hiftorischen Bücher als nachexilische Einschaltungen und Glossen erklärt, so bleiben boch 1 Mos. 49, 5—7 und 5 Mos. 33, 8—11 als Zeugen für die vorexilische Auffassung des Stammes Levi. Denn zu glauben, dass Levi an ersterer Stelle auf einen wirklichen Stamm, an letzterer auf einen bloßen Stand, eine Beruss klasse gehe, ist boch eine allzu starke Zumutung. Und die durch Wellhausen von letterer Stelle gegebene Erklärung scheitert schon an dem Zusatz: "und seine Kinsber kennt er nicht". Ein Samuel mochte seiner Familie entzogen werden durch seinen Dienst am Heiligtum; seinen Kindern war ers nicht, follte vielmehr, wie Elis warnendes Beispiel zeigte, für deren Tun verantwortlich bleiben. Wie die Borte bebeuten sollen, dass das Amt kaum den Mann, geschweige denn eine Familie ernärte (Wellh. S. 139), was übrigens auch mit jenen Erzälungen so schlecht als möglich ftimmt, ift nicht fafsbar. Der Sinn ber Stelle tann alfo nicht barauf geben, bafs bas Levitentum außerlich ein Bergicht auf ben Busammenhang mit ber Familie war, sondern stellt als Ibeal jene innere Unabhängigkeit hin, welche ber Diener bes Herrn und Spender bes göttlichen Rechtes jenen Banben ber Ratur gegenüber bewaren muß. Dafs aber biefer Segensspruch von einem Stamme, nicht Stande rebet, zeigt nicht bloß seine Stellung mitten unter ben übrigen Stämmen und zwar in vollständiger Beiordnung, sondern insbesondere auch die hinweisung auf seine Vergangenheit wärend des Wüstenzuges.

Dass Ezechicl 44, 9 ff. auf die mosaische Thora, beziehungsweise beren Un-

<sup>\*)</sup> Auch bie neuerbings von Lagarbe (Drientalia heft II, 1880, S. 20) vorgetragene Anficht, wonach bie Leviten an Ifrael fich hangenbe Agypter gewesen waren, welche an Bilbung bas Bolt überragt hatten, wirb schwerlich Beisall finden.

und bes Geschlechts) heiraten, sondern der überlebende Bruber, Schwa ger ber Wittwe (בַבַם), foll feine Schwägerin (יבַבָּם) heiraten (בַבַּם denom. = Schwagerpflicht leisten, έπιγαμβρεύειν Matth. 22, 24). Der Talmud ordnet regelmäßige Trauung an (Jebam. 52, a. Maim. l. c. II, 1). Der erftgeborne Son diefer Che foll ben Namen bes Berftorbenen im Gefchlechts: register fortpflanzen, bamit er nicht erlosche in Ifrael und fein Saus gebauet werbe. So ging die Hauptlinie bes Stammes Juba, die Berpaus gevauer werde. So ging die Haupriline des Stammes Juda, die Versheißungslinie, hervor aus der von Thamar erzwungenen oder erschlichenen Pflichtehe mit Juda (1 Chr. 2, 4; Matth. 1, 3 sf.). Hatte einer nur Töchter hinterlassen und keinen Bruder, der seine Witwe freien konnte, oder war keine heiratssähige Witwe mehr da, so wurde Namen und Erbgut durch Verheiratung der Töchter an Männer gleichen Stammes fortgepflanzt. So ist wol zu vereinigen, was als Differenz zwischen dem Clohisten und Jehovisten bezeichnet wird, Knobelz, d. St. vgl. Bb.IV, 295. Satte bagegen ber verftorbene Bruber Kinber, fo burfte ber Bruber Die Schwägerin nicht heiraten (3 Mof. 18, 16; 20, 21). Der große Wert, ber befonders auch beim Bolt Ifrael darauf gelegt wurde, Ramen und Geschlecht fort-Bupflanzen und bas Familienerbgut in seiner Integrität zu bewaren (nicht wie die 3. B. bei ben Mongolen vorkommende Unsitte der Polyandrie, Michael. mos. Recht II, 98, vgl. du Halde, Descr. de la Chine, IV, 48), ist der natürliche Grund bieser gesetzlich gewordenen Sitte. Sie beruht überall da, wo wir sie finden, auf einem berechtigten Nationalgesül. Der geschichtliche Sinn des Bolks will nicht bloß ben Bolksgeist, sondern auch den Bolksleib durch Fortpslanzung im Leden ber Geschlechter blühend erhalten, was freilich bei manchen Bolkern in unreiner und verzerrter Geftalt erscheint (vgl. Caffel, Comm. zu Ruth). Für Ifrael aber wurde diese Sitte um fo mehr eine durch's Gefet geheiligte, als ber bem Abraham erteilte göttliche Segen sich wesentlich an die Fortpslanzung des Samens und Nomens knüpft. Innerhalb Fraels Namen und Haus und Samen haben und darin sortleben, war daher jedes Fraeliten höchster Wunsch. "Die Kindererzeugung if burch die dem Samen gegebene Berheißung zu einem heiligen Werk geworden, bas burch den Tod eines kinderlos gestorbenen Chemannes in seinem Lauf plopliq unterbrochen wird, und Onan, sofern er sich nicht nur einer menschlichen Sittle entzieht, sondern gegen die Absicht Gottes straubt, ja dieselbe mutwillig zu Schauben macht, stirbt durch ein göttliches Strafgericht" (s. Baumgarten zu Gen. 38). Es soll nach der socialen Beisheit des mosaischen Gesess kein Stück im Organismus des Boltsganzen zerbrockeln, kein Zweig verdorren (Caffel a. a. D.). Berftärkt wurde die Berpflichtung zur Schwagerehe durch das Motiv des Zusammen haltens des Erbgutkomplezes. Deswegen wurde das Herkommen erst unmittelbar bor Croberung des Landes gesetzlich sanktionirt. Der Schwager musste das Erb gut bes verftorbenen Brubers wie fein eigenes, im Bau und unversehrten Bestand erhalten. Es scheint daber, entferntes Wonen habe von der Pflichtehe dispensit, weil einem doch nicht zugemutet werden konnte, weit von einander entlegene Gitter zugleich zu bewirtschaften. Dass, wenn der Verstorbene keinen Bruder hatte, der nächste nahwonende Berwandte als 521 (Einlöser der Blut= oder Kaufschuld, bebeutet auch nächster Berwandter, weil ein solcher zur Ginlösung verpflichtet ift) eintrete, gleichsam als Ginlöser ber Cheschulb, ift nicht im Gefet gesagt, boch bas auch bahin bas Gesets mit ber Beit gebeutet wurde, scheint aus ber Geschichte Ruths (2, 20; 3, 9; 4, 4. 6) hervorzugehen, auch dass, wenn die Witwe zu alt jum Beiraten war, ber Schwager ober nachfte Bermanbte beren Erbin beiratete und mit dem Erbgut die Berforgung der Bitwe übernahm (4, 15). Mancher fuchte sich dieser brüderlichen Liebespflicht zu entziehen, da manche Nachteile sich damit verbanden, z. B. Bernachlässigung des eignen Erbguts, möglicherweise auch Ber zichtleiftung auf Fortpflauzung des eigenen Namens (1 Mos. 38, 9). Gesetliche Bwang fand allerdings nicht ftatt, dagegen ein gewiffer moralischer Zwang; in folchem Falle tonnte nämlich die Witwe ben Säumigen ober Ablehnenden bor ben Lokalältesten belangen, und bestand er auf seiner Weigerung und wurde biese vor Bericht für unbegründet erfannt (3. B. wenn er noch unverheiratet mar, benn marer

erheiratet, so erlaubte zwar das Gesetz diese Art der Bielweiberei, zwang aber schwerich dazu, f. tr. Jeb. U, 1), fo follte die Schwägerin ihm vor den Aeltesten den Schuh תוליצה, Sinnbild ber Bergichtleiftung, wie Stehen mit bem Schuh uf etwas Besitznahme bedeutet, Pf. 60, 10; Ruth. 4, 7, auch bei andern Bolern, Grimm, Deutsche Rechtsalterth., S. 152. 156), ihm ins Angeficht peien (5 Mos. 25, 9 f. Εστ LXX έμπτύειν είς το πρόςωπον, was ber Talmub eb. XII, 6; Maim. Jibb. IV, 7 in "Speien auf die Erde bor ben Augen bes öchwagers" abschwächt) mit ben Worten: somus bem Manne geschehen, er bas haus seines Brubers nicht bauen will, und sein Rame verbe genannt in Sfrael Saus bes Barfugers (בית חלרץ חַבַּעַל, bgl. sofeph. Alt. IV, 8. 20) \*). Berschieden babon ift Ruth 4, 7, wo der auf Recht ber Kflicht verzichtende nächste Berwandte, nicht Schwager Ruths und leiblicher druder Mahlons, fich selbst ben Schuh auszicht und fein Speien ins Geficht vorommt. Dieses Schuhausziehen war ein althergebrachtes Symbol bei Güterces= ion. Rur leibliche Brüder, die sich der Pflichtehe entzogen, waren jener gericht= ichen Beschimpfung ausgesetzt. In dem Falle Ruths konnte nicht nur der Ab= ehnende den Buchstaben des Gesetzes und die moab. Abkunft der Ruth, die Be= ürchtung anlichen Schicksals, bas bie beiben Sone ber Naemi traf, geltenb machen J. Midr. Ruth Rabba 35a), fonbern es handelte fich hier überhaupt nicht sowol m eine Leviratsehe im ftrengen Sinne, als um Ginlofung bes Erbguts (f. Sollen, De succ. in bona def. C. 15; Reil, Arch. S. 530). — Die Witwe burfte ebenfalls fich mit keinem anderen Manne verbinden, so lange fie es für möglich balten konnte, dass ber Schwager seine Pflicht erfülle, ja es scheint eine solche Berbindung als Chebruch angesehen, in früherer Beit gar mit dem Feuertod be= straft worden zu sein (1 Mos. 38, 24); nach rabbinischem Recht wurde eine solche Bitwe mit 40 Beifelhicben bestraft, wie der, der sie geheiratet (tr. Jebam. 92, 6; Sotah 18, 6; Maim. l. c. II, 18), überdies mussten fie fich scheiben laffen. hatte jedoch der Schwager bestimmt entsagt, so konnte sie sich, wie jede andere Bitwe, anderweitig verheiraten (Kidd. I, 1). Hohevriester (nach 3 Wos. 21, 14) und nicht mehr zeugungssähige Greise, auch Proselyten (nach Jeb. 11, 2) waren nicht an das Gesetz gebunden. Dass es zur Zeit Jesu noch in voller Kraft war, sehen wir aus Matth. 22, 24 ff. — Die später veränderten Verhältnisse des Grundbefiges hatten auch Anderungen in Anwendung desfelben zur Folge; häufig wurde, wie jest gewönlich bei den Juden, unter Beobachtung der vorgeschriebenen Ceremonie der Pflichtehe entsagt (Bochor. I, 7; Schulch. ar. Eben Hass. I, 165). Unfere Juden fügen dem Chekontraft fogleich die Klaufel bei, dafs die Bermandten auf das Recht, die one Kinder hinterlassene Witwe zu heiraten, verzichten, lo febr find Sitte und Befch im Laufe ber Beit ins Gegenteil umgeschlagen. Rufste ja eine Witwe zuweilen Gelb geben, um durch die Chaliza von ihrem Shwager loszukommen. Bei den oriental. Juden foll das Gesetz noch aufrecht malten werden. Auch dieses Gesetz ist von den Rabbinen zu einer endlosen Ramiftif ausgesponnen worden (tr. Jeb. I, 1 sqq.; II, 3 sq.; III, 1 sqq.; IV, 11; VI, 4; XII. 1 sqq.). Bekannt ist der von den Sadducaern gesetzte Fall Matth. 2, 24 ff. In tr. Jebam. U, 8; IV, 5 wird gelehrt: wenn der, den die Pflicht= 😘 zunächst trifft, sich weigert, so wendet man sich an den nächstjüngeren Bru= er; weigert der sich, so halt man wider dem altesten seine Bilicht bor, widrigen= alls er fich ber Chaliza unterwerfen mufs. Die Wittwe bes Hohenpriesters barf bie

<sup>\*)</sup> Daburch, base bie Berweigerung ber Pflichtehe nur durch Beschimpfung gestraft und ein gesehlicher Zwang angewendet wurde, milbert das göttliche Geset die harte des herkomsungerechts (1 Mos. 38). Doch scheint es, als ob Thamar nur darum den Juda für verbunsen hielt, ihr die Bssichtehe zu leisten, weil seine Frau gestorden war. Gegen die Frau, die ich der Leviratsehe nicht unterwersen wollte, scheint, wenn sie überhaupt nicht mehr heiraten vollte, seine Rüge verhängt worden zu sein. Kinderlosigkeit war für sie eine solche Schnach, wis man voraussehen konnte, sie werde nicht one genügenden Grund sich entziehen (Dehler, Lieol. d. A. T., I, 364).

und bes Gefchlechts) heiraten, fondern ber überlebende Bruder, Schmager ber Bittme (pa), foll feine Schwägerin (ran) heiraten (par denom. = Schwagerpflicht leiften, επιγαμβοεύειν Matth. 22, 24). Der Talmud ordnet regelmäßige Trauung an (Jebam. 52, a. Maim. l. c. II, 1). Der erftgeborne Con biefer Che foll ben Ramen bes Berftorbenen im Beichlechts: register fortpflangen, damit er nicht erlofche in Ifrael und fein Saus gebauet werbe. Go ging bie Sauptlinie bes Stammes Juba, bie Berheißungslinie, hervor aus der von Thamar erzwungenen oder erichlichenen Bflichtehe mit Juda (1 Chr. 2, 4; Matth. 1, 3 ff.). Satte einer nur Tochter hinterlaffen und teinen Bruder, der feine Bitwe freien fonnte, oder war leine heiratsfähige Bitwe mehr da, fo wurde Ramen und Erbgut durch Berheiratung der Töchter an Manner gleichen Stammes fortgepflanzt. So ift wol zu vereinigen, mas als Differeng zwischen dem Elohisten und Jehovisten bezeichnet wird, Anobel g. b. Et. vgl. Bd. IV, 295. Hatte bagegen ber verftorbene Bruder Kinder, jo durfte der Bruder die Schwägerin nicht heiraten (3 Mos. 18, 16; 20, 21). Der große Wert, der bessonders auch beim Bolf Ifrael darauf gesegt wurde, Namen und Geschlecht sortzupflanzen und das Familienerbgut in seiner Integrität zu bewaren (nicht wie die z. B. bei den Mongolen vorkommende Unsitte der Bolhandrie, Michael. mos. Recht II, 98, vgs. du Halde, Descr. de la Chine, IV, 48), ist der natürliche Grund bieser gesetzlich gewordenen Sitte. Sie beruht überall da, wo wir sie finden, auf einem berechtigten Nationalgefül. Der geschichtliche Sinn des Bolts will nicht bloß ben Boltsgeift, sondern auch den Boltsleib durch Fortpstanzung im Leben ber Beschlechter blühend erhalten, was freilich bei manchen Bolfern in unreiner und bergerrter Beftalt erscheint (vgl. Caffel, Comm. gu Ruth). Für Frael aber wurde diefe Sitte um fo mehr eine durchs Befet geheiligte, als ber bem Abraham erteilte gottliche Segen fich wesentlich an die Fortpflanzung bes Samens und Na mens fnupft. Innerhalb Ifraels Ramen und Saus und Samen haben und barm fortleben, war baher jedes Fraeliten hochster Bunich. "Die Kindererzeugung # burch die dem Samen gegebene Berheißung zu einem heiligen Wert geworden, das durch den Tod eines kinderlos gestorbenen Shemannes in seinem Lauf plößlich unterbrochen wird, und Onan, sofern er sich nicht nur einer menschlichen Sim entzieht, sondern gegen die Albsicht Gottes sträubt, ja dieselbe mutwillig zu Schanden macht, stirbt durch ein göttliches Strasgericht" (s. Baumgarten zu Gen. 38). Es soll nach der socialen Weisheit des mosasschen Gesetze stie Stück im Orgoviellung des Rolfsbaumen zurfräcket, sein Ameis derrhorven (Kossel a. D.) nismus bes Boltsgangen gerbrodeln, fein Zweig verdorren (Caffel a. a. D.). Ber ftartt wurde die Berpflichtung zur Schwagerehe durch das Motiv des Zusammen-haltens des Erbgutkomplexes. Deswegen wurde das Herkommen erst unmittelbat bor Eroberung des Landes gesetlich fanktionirt. Der Schwager mufste das Erbe gut bes berftorbenen Bruders wie fein eigenes, im Bau und unversehrten Beftand erhalten. Es icheint daher, entferntes Bonen habe bon ber Bflichtehe bispenfut. weil einem doch nicht zugemutet werden fonnte, weit von einander entlegene Wie ter zugleich zu bewirtschaften. Dafe, wenn ber Berftorbene feinen Bruder hatte ber nächfte nahmonende Bermandte als bei (Ginlofer ber Blut- ober Ponfidel. bedeutet auch nächster Berwandter, weil ein solcher zur Einlösung verpflichtet in eintrete, gleichsam als Einlöser der Eheschuld, ist nicht im Geset gesagt, dach dass wie debein das Geset mit der Zeit gedeutet wurde, scheint and der Gesolch auch bahin das Geset mit der Zeit gedeutet wurde, scheint ans der Ge Ruths (2, 20; 3, 9; 4, 4. 6) hervorzugehen, auch dass, wenn die Witm zum Heiraten war, der Schwager oder nächste Verwandte deren und mit dem Erbgut die Versorgung der Witwe übernahm (4, 1 fich biefer bruderlichen Liebespflicht zu entziehen, bo no verbanden, 3. B. Bernachlässigung des eignen Erbguta Zwang fand allerdings nicht ftatt, bagege folchem Falle konnte nämlich die Witwe b Lotalälteften belangen, und beftand er an Bericht für unbegrundet erfannt (3. B. wer

iratet, fo erlaubte zwar bas Gefet biefe Art ber Biclweiberei, zwang aber fcmer-13u, f. tr. Jeb. II, 1), fo follte bie Schwägerin ihm vor ben Aelteften ben Schuh iehen (חליצה, Sinnbild ber Berzichtleistung, wie Stehen mit bem Schuh twas Besitznahme bedeutet, Pf. 60, 10; Ruth. 4, 7, auch bei andern Bol-Grimm, Deutsche Rechtsalterth., S. 152. 156), ihm ins Angesicht in (5 Mof. 25, 9 f. Εστ LXX έμπτύειν είς το πρόςωπον, was der Talmub XII, 6; Maim. Jibb. IV, 7 in "Speien auf die Erbe vor ben Augen bes agers" abschwächt) mit ben Worten: somus bem Manne geschehen, bas Haus seines Brubers nicht bauen will, und sein Rame egenannt in Israel Haus bes Barfußers (בית חַלרּץ חַבַּעל), bgl. h. Alt. IV, 8. 20) \*). Berschieden bavon ift Ruth 4, 7, wo ber auf Recht Pilicht verzichtende nächste Bermandte, nicht Schwager Ruths und leiblicher er Mahlons, sich selbst ben Schuh auszieht und kein Speien ins Gesicht vort. Diefes Schuhausziehen war ein althergebrachtes Symbol bei Gutercef-Rur leibliche Brüder, Die fich der Pflichtehe entzogen, waren jener gericht-Beschimpfung ausgesett. In dem Falle Ruths fonnte nicht nur der Abnde den Buchftaben bes Gesetzes und die moab. Abfunft ber Ruth, die Beung anlichen Schidfals, bas bie beiben Sone ber Naemi traf, geltenb machen idr. Ruth Rabba 35a), fondern es handelte fich hier überhaupt nicht fomol ine Leviratsche im ftrengen Sinne, als um Ginlofung bes Erbguts (f. Sel-De succ. in bona def. C. 15; Reil, Arch. S. 530). - Die Bitme burfte alls fich mit feinem anderen Manne verbinden, fo lange fie es fur moglich t tonnte, bafs ber Schwager feine Pflicht erfulle, ja es scheint eine folde ndung als Chebruch angesehen, in früherer Beit gar mit bem Feuertob beworden zu sein (1 Mos. 38, 24); nach rabbinischem Recht wurde eine folde e mit 40 Beifielhieben beftraft, wie ber, ber fie geheiratet (tr. Jebam. 92. otah 18, 6; Maim. l. c. II, 18), überdies mufsten fie fich icheiben loffen. jedoch der Schwager bestimmt entsagt, so kounte sie sich, wie jede andere e, anderweitig verheiraten (Kidd. I, 1). Hohepriester (nach 3 Mos. 21, 14) richt mehr zeugungsfähige Greise, auch Proselyten (nach Jeb. 11, 2) waren an das Gesch gebunden. Dass es zur Zeit Jesu noch in voller Kraft war, wir aus Matth. 22, 24 ff. — Die später veränderten Berhältniffe bes bbesitzes hatten auch Anderungen in Anwendung desselben zur Folge: banfie ; wie jest gewönlich bei ben Juben, unter Beobachtung ber vorgefdriebener nonie der Pflichtehe entfagt (Bechor. I, 7; Schulch. ar. Eben Haes. I. 165 e Juden fügen dem Chekontraft fogleich die Mlaufel bei, bufs die Bermande: as Recht, Die one Rinder hinterlaffene Bitwe gu heiruten, verzicher hr find Sitte und Wefet im Laufe ber Beit ine Wegenteil te ja eine Bitme zuweilen Gelb geben, um burch bie Chalige bon ager loszutommen. Bei ben vriental. Juden foll bas Gefer und en werben. Auch biefes Wefet ift von den Mabbinen gu einer eine ausgesponnen worden (tr. Jeb. I, 1 sqq.; II, 3 sq.; III. 1 au. A. II; XII. 1 sqq.). Befannt ift ber bon ben Gabbuchern gefer fol Sant. iff. In tr. Jebam. II, 8; IV, 5 wirb gelebet : wenn ber ber Bicht. nöchft trifft, fich weigert, fo wendet man fich an ber som weigert, fo wendet man fich an ben series Bru-fo halt man wider bem alleften feine Weier in abrigen u mufd. Die Mittive ber Sienmites barf der geftent mu STATE SAN TALLED BELLEVA AND MANAGEMENT ±ba= Mi Strent Die midd with terrates amt. war mie sig. Samen M Million Del īeit gen

Pflichtehe nicht eingehen, doch muß ihr Schwager sich der Chaliza unterwerfen (Jeb. VI, 4). Ist die Frau des Verstorbenen mit dem Bruder noch näher derwandt, z. B. dessen Tochter (der Talmud fürt 15 Fälle an), so hebt sich die Berpflichtung von selbst auf Hinterlässt jemand mehrere Witwen, so darf der Bruder nur eine heiraten und es darf nur von einem Bruder die Leviratspslicht erfüllt werden. Nur nach bereits erreichter Mannbarkeit ist die Chaliza rechtskrästig (Jeb. XII, 4; Nidd. VI, 1; Maim. l. c. I, 16 sqq.). Der erst nach dem Tode des Verheirateten geborene Bruder ist dispensirt (Jeb. II, 1, 176). Dazu tommen noch eine Menge Bestimmungen hinsichtlich der Zeit, des Ortes, der Zusammensehung des Gerichts, vor dem die Chaliza stattsinden soll, der Persönlichkeit, des Alters des Mannes und der Frau, der Beschaffenheit des Schuhes, des Losdindens u. s. w. Von der Frau müssen die Richter wissen, dass sie nicht links sei, weil sie den Schuh mit der rechten Hand lösen muß, widrigenfalls mit den Bänen. Das Weid, das an ihrem Schwager die Chaliza vorgenommen, bekommt eine von zwei Zeugen unterschriedene Chaliza-Urkunde. Über neuere Verhältnisses, Gutmann, Leviratsehe in Geigers Zeitschrift für jüd. Theol., IV, S. 61 s.

Litteratur: Buxtorf, Syn. jud. CXLI; Surenhus., Corp. mischn. III, p. 1—55; Schulch. ar. no. 156—169; Bobenschaz, Kirchl. Bers. der heut. Juden, IV, 148 ff.; Pfeisser, Dubia vex., p. 314 sqq.; Perizonius, De constit. div. super defuncti fratr. ux. duc. (diss. trias, Hal. 1742); Walch, C. W. F. de lege levir. ad fratr. non germ. refer. (Gotting. 1765); Selden, Ux. hebr.; Richaelis, Mos. Recht, II, § 98, comm. soc. sc., Gott. 1758—68, obl. X; Salschüz, Mos. Recht, S. 754—763; Redslob, Leviratsche bei den Hebr., Levizus 1836; Benary, De Hebr. leviratu, Berol. 1835. Die Archäol. von Jahn II, 259, Ewald 238 ff., de Wette § 157, Keil, 2. A., § 108, Winer, RWB. Art. Leviratsche und Ruth.

## Lebiticus, f. Bentateuch.

Seybeder, Melchior, 1642 zu Middelburg geboren, wurde nach 15järigen Pfarrdiensten in sceländischen Ortschaften Prof. theol. in Utrecht 1679 und wirkt bort bis zu seinem Tode, 1721. Nach allen Seiten hin ist er eisrig für das herzebrachte resormirte Lehrsystem ausgetreten. In diesem apologetischen Sinne sind als Hauptschriften abgesafät: De veritate sidei Resormatae ejusdemque sanctitate, s. Commentarius ad Catech. Palatin., Ultrajecti 1694, 4°. — De oeconomia trium personarum in negotio salutis hum. libri IV, quidus universa Resormata sides certis principiis congruo nexu explicatur — Traj. ad Rhen. 1682, 12°. — Veritas evangelica triumphans de erroribus quorumvis seculorum, — opus, quo principia sidei Resormatae demonstrantur — Traj. 1688, 4°. Ebenso: Historia ecclesiae Africanae illustrata pro ecclesiae Resormatae veritate et libertate, Ultraj. 1690, 4°.

Bon biesem Standpunkt aus polemisirte Lehdeder nicht nur wider die Reuerungen Balthasar Beckers, dessen bezauberte Welt 1690 erschienen war, sondern auch wider die Föderaltheologie der Coccejaner, wider die cartesianische Philosophie und selbst wider Hermann Witsius, der die reformirte Lehre von der Taust der lutherischen anzunähern schien. Die anticoccejanischen Schristen Lehdeders sanden vielen Beisall, weil sie die streitigen Fragen sehr klar vorsüren. So die Synopsis controversiarum de foedere et testamento dei, quae hodie in Belgio moventur, Traj. 1690, 8°. — Vis veritatis s. disquisitionum ad nonnullas controversias, quae hodie in Belgio moventur de oeconomia foederum dei, libri V, Traj. 1679, 4°. — Fax veritatis — Leidae 1677, 4°. — Seine Schristen sind außgezält in der unparteiischen Kirchenhistorie Alten und Reuen Testaments von Ansang der Welt bis 1730, II, S. 625. — Die zusammensassend Jurüdzstrung des reformirten Spstems auf bestimmte Prinzipien, sowie die Beleuchtung der coccejanischen Theologie verdienen immer noch Beachtung.

Beyben, Johann von, f. Bodholb Johann Bb. II, G. 509.

Lehser 635

**Lehser** (Leiser, Lyser), lutherische Theologen= und Gelehrtensamilie, aus Schwaben stammend, im 16. Farhundert nach Rordbeutschland übergesiedelt und wert in einer abeligen und burgerlichen Linie noch jest an verschiedenen Orten lübend. — 1) Der altefte aus ber schwäbischen Rirchengeschichte bekannte Stammmeter ift Raspar Leyfer, geb. c. 1527 zu Winnenden im Bergogtum Burttemverg, 1541 in Tübingen immatrifulirt, Freund und Schwager von Jakob Andrea, 1550 Pfarrer in seiner Baterstadt, dann Stadtpfarrer in Rürtingen, bekannt urch seinen den 6. Sept. 1554 in Gemeinschaft mit J. Andrea, damals Sup. n Göppingen, an Herzog Christof von Württemberg gestellten Antrag auf Ginstrung einer besseren Kirchenzucht nach calvinischem Vorbild und auf Ginsehung on Presbyterien, b. h. eines aus 6—8 Männern, Predigern und Laien, bestehenen Gemeinbekollegiums, das wöchentlich zusammenkommen, die rohen Sünder verforbern, zur Befferung ermanen, eb. die hartnädigen bom Abendmal ause aließen follte. Der Herzog nahm den Borschlag wolwollend auf, Brenz aber mb die weltlichen Rate waren fehr entschieden dagegen. Die vornehmsten Theoogen des Landes, worunter besonders Andrea, wurden auf den 24. Nob. nach Stuttgart berufen und ihnen in Gegenwart des Herzogs und fämtlicher Oberrate er herzogliche Bescheid publizirt: "es gebüre Lysern nicht, ein eigenes Konfistorum in seiner Gemeinde aufzurichten, auch sei es bedenklich jedem Geistlichen eine olde Gewalt einzuräumen; nur bie Abmanung vom Saframent stehe biefem zu, weitere Maßregeln ber Zucht seien teils bem herzoglichen Konfistorium, teils ber weltlichen Obrigkeit zu überlaffen". Lepfer starb balb darauf; Andrea fand ein anderes Feld für feinen reformatorischen Gifer; bennoch hatte ber Lensersche Antrag seine Zukunft und wurde im 17. Jarh. in veränderter Gestalt von Joh. Bal. Andreä wider aufgenommen, vgl. Sattler, Gesch. der Württ. Herzoge, Bb. IV, S. 74 und Beil. Nr. 29. 30; Hartmann und Jäger, Brenz II, S. 290; Schnurs ner, Erläuterungen 234 ff.; Preffel, Anecdota Brentiana 385; Stälin, Burt. Gefc. IV, 738, vgl. Real. E. XII, 114; XIX, 64.

2) Sein einziger Son war Bolykarp Lepfer (ber Altere), geboren ben 18. Marz 1552 zu Winnenden. Nach seines Baters frühem Tod verheiratete sich seine Mutter (Margarethe geb. Entringer aus Tübingen, Schwester ber Frau 3. Andreas) in zweiter Ehe mit dem Theologen Lukas Ofiander (einem Son des **Winigs**berger Andreas O., geb. 1534 in Nürnberg, damals Diakonus in Göp= pingen, später Hofprediger und Konfistorialrat in Stuttgart, gest. 1604). Rein Bunder, daß auch Leyfer die geiftliche Laufban und die streng lutherische Rich= ting feines Stiefvaters D. wie feines Oheims Andrea einschlug. In ber Rlofterhule zu Blaubeuren und auf dem Stuttgarter Pädagogium vorgebildet, wurde n 1566 Student und herzogl. Stipendiat, 1570 taum 18 Jare alt Magister und Repetent in Tübingen. Heerbrand und Andrea, der jungere Schnepf und Brenz waren seine Lehrer; eine innige, mehr als brüderliche Freundschaft verband ihn warend seiner Studienzeit mit seinem um 2 Jare alteren Landsmann Agidius hunn (geb. 1550 in Winnenden). L. selbst vergleicht ihr Verhältnis mit dem breundschaftsbund zwischen Basilius und Gregor von Nazianz. Schon 1573 wird & Prediger zu Gellersdorf in Rieder-Ofterreich bei dem Erbtruchses D. D. von Buchheim, von dort aus hatte er als beliebter Kanzelredner öfters auch in Wien predigen und wurde bem Kaifer Maximilian II. bekannt. Im Todesjar des esteren kehrt er in seine schwäbische Heimat zurück und wird ben 16. Juli 1576, 10ch nicht 25 Jare alt, in Tübingen Dr. theol. Ginen Ruf zum Bredigtamt in brat lehnt er ab, folgt aber 1577 nach langerem Bedenken auf Befehl feines derzogs, der ihn als fürstlichen Stipendiaten zunächst auf 2 Jare dem Kurfürsten unguft lieh, einem Ruf nach Wittenberg als Pfarrer, Superintendent und theo-Tischer Professor. Von seinem Oheim J. Andreä introducirt und als Mann on ichriftmäßiger reiner Lehre, ehrbarem Banbel, ftillem und friedliebendem Chaafter aufs wärmste empsohlen, trat er ben 22. Februar 1577 sein Pfarramt, was später sein akademisches Lehramt an. Unter seinen ersten Buhörern war by. Arnbt. In Wittenberg hatte L. die nicht eben bankbare Aufgabe, die feit em Stury ber Kruptocalviniften 1574 herrichenbe Aufregung zu beschwichtigen

und bei der Einfürung der Konkordienformel wie bei der Reorganisation der Un versität mitzuhelfen. Dass es hiebei nicht one Rouflitte und Biderwärtigkeite abging, lafet fich leicht benten (vgl. Heppe IV, 366. 69; Tholuck S. 127). Seir Anspruchslosigkeit aber, seine natürliche Liebenswürdigkeit und rednerische Begebung (er war auf ber Kanzel "wie ein Engel anzusehen" — "ein zweiter D angolicus") erwarben ihm balb bie Achtung und Liebe feiner Gemeinde, ber Un versität und des Aurfürften. Beim Abichlufs des Konfordienwerts 1577-80 mut er zu verschiedenen Beratungen und Beschäften zugezogen, er war neben Andreaun Selnetter Mitglied ber Rommiffion, welche bie Unterschrift ber Konfordia in Im fachsen zu betreiben hatte (Seppe III, 218 ff.), nahm teil an Ronventen zu Bi tenberg, Lichtenburg, Meißen, Herzberg, Torgau 2c., hatte mit Undrea eine ner Universitätsordnung zu beraten, wurde mit einer Textrevision ber lutherische Bibelübersetzung beauftragt, wonte 1582 dem Kolloquium zu Quedlinburg, 158 einer Synobe zu Dresden, 1584 und 1585 Konventen zu Wagdeburg, Leipzi Herzberg bei. Kurz vor Andreäs Abschied aus Kursachsen hatte L. sich no fester an die neue Beimat gebunden durch seine Berheiratung mit Elisabeth &r nach, der Tochter des Malers und Bürgermeisters von Wittenberg, Lucas R. b Jüngeren (März 1580); die She war eine glückliche und mit 13 Kindern g segnet, also "daß er auch in seinem Ghestand ein rechter Polykarpus gewesen Als aber nach Kursürst August's Tod 1586 der Philippismus sein Haupt Rurfachsen aufs neue erhob und gleichzeitig ein Ruf aus Braunschweig an if gelangte zu ber Stelle eines Roadjutors oder Bizesuperintendenten, fo glaubte die Entscheibung seinem Landesherrn, dem Kurfürsten Christian, überlassen z follen. Der calbinifirende Sof erteilte ihm bereitwillig die Entlaffung (Aug. 1587 und fo zog er bon bannen jum Schmerz feiner Freunde und Unbanger bei Un berfität und Gemeinde, bon feinen Wegnern mit galreichen Satiren und Basquill verfolgt. Auch in Braunschweig warten seiner neue Kämpfe: der dortige Supe intendent Beibenreich beftreitet Die Ubiquitatslehre ber Kontordienformel, die nur bedingungsweise unterschrieben; Lehser verteidigt beibe — die Lehre und d Rechtsgültigkeit der F. C., und hat damit die Mehrheit der Braunschweiger G meinde und Prediger auf seiner Seite. Heidenreich, onedies unbeliebt, wird se nes Amtes entlaffen; Lenfer wird Superintendent 1589 (f. Rehtmeier S. 55 ff. Run aber wirft sich ber streitsüchtige Helmstädter Prosessor D. Hoffmann zu Hebenreichs Berteibiger auf: es kommt zu heftigen Erörterungen, Herzog Heini Julius will 1589 Schweigen gebieten und den Streit durch ein Kolloquium z Wolfenbüttel schlichten (6. Mai 1591). Der Braunschweiger Rat aber verwir biefe Entscheidung als einen Gingriff in seine firchliche Jurisdiftion. Auch t Schos der Bürgerschaft kommt es zu heftigen Zwistigkeiten, da die beiden Rati fondici Mafius und Navius beim Bolf des Arpptocalbinismus verdachtig mam Da wird Lenser nach dem Tode des Kurfürsten Christian I. († 25. Sept. 1591 und bem rafchen Sturz des turfachfischen Arnptocalvinismus nach Bittenberg g rudberufen. Erft nach langen Berhandlungen erhält er seine Dimiffion in Brom schweig, und zwar zuerst nur auf zwei Jare, unter ber Bedingung baldiger Rut tehr (26. April 1592). Kaum in Wittenberg angekommen, wird er in den Hubel schen Streit verwickelt (R.E. Band VI, 341), folgt aber schon 1594 einem Auf nach Dresben als Hosprediger und Konsistorialrat an die Stelle des 1593 bei storbenen M. Mirus. Run erst (2. Juni 1594) gibt er, kaum erst von einer gifärlichen Krankheit genesen, seine Braunschweiger Superintendentur befinitiv au und tritt sein neues mühes und dornenvolles Umt in Dresden an. Mit welch ge wissenhaftem Ernst er scine Stellung am Hose aufsaste, zeigen insbesondere sein vier Landtagspredigten, gehalten zu Torgau über Ps. 101, von ihm selbst heraus gegeben unter dem Titel: Regentenspiegel, Leipzig 1605. 6. 8 (neue Ausgab bon F. Friederich, Halle 1859). Hier hat er in der Borrede "sich selbst einen bo predigerspiegel borgehalten, wonach er in feinem beschwerlichen und forglichen Um fich halten will: Gottes Bort unverfälscht nach Anleitung der Aug. Invariat und Form. Conc. zu lehren, sein Lehramt mit christlichem Wandel zu zieren, abe alles ungehofmeistert zu lassen, was nicht Gottes Wort straft". Unter vielen 👺 Leyfer 637

schäften, zeitraubenden Reisen, auch schweren Krankheiten, unter vielerlei Rämpfen mb Wiberwärtigkeiten, die ihm von den Feinden der göttlichen Warheit ober von jalichen Brübern bereitet wurden, — unter bofen und guten Gerüchten, von ben Einen der Herrschsucht, von den Andern des Geizes und anderer Fehler beschuligt, aber in sanftmutiger Beduld und bemütigem Gottvertrauen alles Schwere ragend und überwindend, geehrt durch das Butrauen seines Fürsten wie burch nie Gunst des Kaisers Rudolf II. (der ihn 1607 in Prag predigen ließ und ein ultes Abelsdiplom seiner Familie erneuerte), verbrachte er den kurzen Rest seines gebens. Er starb, nach längeren Leiden, 58 Jare alt, den 22. Februar 1610 m Dresben, von vier Universitäten betrauert als Phosphorus theologorum nostri eculi omnium, als theologus sincerus, orthodoxus, animi candore, morum suaritate, eloquentia rara insignis. Bon bem bamals gleichzeitig in Kurfachsen wirenden schwäbischen Theologenkleeblatt hieß hunn der Gelehrte, Mylius der Bendte, Lepser ber Schone — Hunnius doctissimus, Mylius eloquentissimus, Leywerus formosissimus. — Bon P. Lepfers zalreichen Schriften (f. bas Berzeich= nis bei Fischlin, Jöcher-Rotermund, Gleich) find die beiden wichtigsten, die fein Andenken am meisten erhalten haben, seine Ausgabe der loci theologici von Martin Chemnip, Frankfurt 1592, und seine Fortsetzung der Chemnipischen Cbangelienharmonie (Harmonia ev. a Chemnitio inchoata, Frankfurt 1593, später mit der Fortsetzung J. Gerhards 1652. 73. 1703); ferner Kommentare zur Genesis, Daniel, ben fleinen Propheten 2c.; die berüchtigfte aber (- aus ber bamaligen Simation, dem Rampfe des Lutherthums mit dem fog. Arpptocalvinismus zu ertlärm, aber nicht zu entschuldigen —) ist die Abhandlung u. E.: Ob, wie und warum man lieber mit den Papisten Gemeinschaft haben, und gleichsam mehr Berstauen zu ihnen tragen soll, als mit und zu den Calvinisten; später von seinem Rachsolger, dem Hofpresten von Hoffenstelles er zalreiche Predigten, besonders Leichens und andere Kassalleresten Voden Rienutschaft Weden Rienutschaft weben keine der Rienutschaft weben Rienutschaft weben Rienutschaft weben keine Rienutschaft weben Rienutscha bigten, Reben, Disputationen, Streitschriften gegen Katholiken, wie Gretser, Rlesl 2c., gegen Calvinisten (3. B. de exorcismo 1590. 92), gegen Samuel Huber (1594. 98. 1604), methodus concionandi 1595, passio Christi 1597 u. a. Biele Briefe von ihm besaß sein Urenkel P. Lepser III in Celle (s. u.) und gab eine Auswal derselben heraus u. d. T.: Sylloge epp. Loyseri 1706; andere find gedruckt in den Unic. Rachr. 1708 ff., bei Gleich, bei Rehtmeier; andere ungedruckt auf der Hamburger Bibl. — Lebensbeschreibungen von ihm lieferten L. Hutter, Wittenberg 1610; S. Sopfner, Leipzig 1610; Tenpel, Curieuse Bibl., Leipz. 1705, I, 675; bes. aber sein Urentel Polykarp Leyser III u. d. Titel: Officium pietatis etc., Leipzig 1706; Gleich, Annales eccl. I, 499; Adami Vitae theol. 797 sqq.; Fischlin, Mem. theol., Bb. I, 281 ff.; Rethmeyer, Braunsch. K.-G., IV, 24 ff.; Jöcher-Rotermund, II, 2630; IV, 271; Tholuck, Wittenb. Theol., E. 4 ff.; Zeißler, Gesch. ber sächs. Oberhosprediger, 1856, S. 23; Frank, Gesch. ber prot. Feol., I, 243 ff.

3) Von seinen Sönen war der ältere, Polykarp Leyser II (geb. 20. Nobember 1586 zu Wittenberg), Professor und Dr. th. zu Wittenberg 1610, später Prof. in Leipzig 1613, Nanonikus von Zeiz, Propsk in Wurzen, Konsistorialrat in Merseburg, Superintendent in Leipzig, † 15. Januar 1633. Er beteiligte sich an verschiedenen theol. Verhandlungen und Streitigkeiten (z. B. an den Verhandlungen mit Jakob Böhme zu Dresden 1624, s. R.-E. II, 512, an den Theologenskondenten zu Jena, Leipzig 1621. 24. 28. 30, an dem Leipziger Unionskolloquium 1631 x.), schrieb eine Erklärung des Galaterbrieß, Kommentare zur Cons. Aug. und F. C., Streitschriften, Predigten und Disputationen, stand aber an wissenschaftlicher Bedeutung und geistiger Freiheit hinter seinem Vater zurück, s. Witzum, Mem. theol. Decas III, 369; Jöcher-Kotermund, Tholud a. a. D.

4) Sein jüngerer Bruder war Wilhelm Lepfer, geb. 1592 in Dresben, Superintendent in Torgau, Dr. th. und Prof. in Wittenberg, † 8. Febr. 1649, Berfasser eines Summarium locorum theol., eines Systema thetico-exegeticum, tines trifolium religionis Adamiticae, Abrahamiticae, Israeliticae und anderer

Scriften.

- 5) Ein Son von Polykarp Lehser II war Johann es Lehser, geb. 30. September 1631 in Leipzig, eine zeitlang Pastor und Inspektor in Schulpsorta, ein gelehrter Sonderling, der die Marotte hatte, in mehreren anonymen oder pseudonymen Schriften (u. d. Namen Theophilus Alethius oder Sincerus Bahrenderg 1671 ss.) als Berteidiger der Polygamie aufzutreten. Die Sache machte großes Aussiehen; zalreiche Widerlegungsschriften erschienen von den Theologen Gesenink, Musäus, Diecmann u. a.; die Schriften wurden vom Henker verbrannt; der Bert verlor seine Stelle, wurde dänischer Feldprediger, irrte in halb Europa herum und wurde zuleht zwischen Paris und Bersailles auf der Straße tot gesunden. Byl. M. Bayle, Nouvelles de la republique des tettres 1685; Clugius, Diatride de J. Lysero, Wittenberg 1748; Nouv. Biogr. générale, Bd. 31, S. 59.
- 6) Ein alterer Bruder von ihm war Friedrich Wilhelm Lehjer, geb. in Leipzig 1622, † als Domprediger zu Magdeburg 1691; bessen Son endlich war
- 7) Polykarp Lehfer III, geb. 1. Juli 1656 zu Halle, Assessor der philof. Fakultät in Leipzig, später Pastor in Magdeburg, Sup. in Bunstors, zuleht seit 1708 General-Superintendent in Celle, † 11. Oktober 1725. Bur Berteidigung seines Urgroßvaters gegen die Angrisse G. Arnolds gab er eine Sammlung seiner Briefe, seinen Kommentar zum Galaterbrief und eine Lebensbeschreibung detzelben heraus u. d. Titel: Officium pietatis etc., Leipzig 1706 (s. oben); andere Schristen von ihm s. bei Jöcher-Rotermund. Ebendaselbst sind auch noch andere Gelehrte, Juristen, Theologen, Philosogen desselben Kamens verzeichnet.

Bagenmann.

Liafwin, f. Lebuin oben G. 518.

Libanon, ber, הלבכין - nur in Boefie auch one ben Artifel -, fürt feinen Namen "ber weiße Berg" von dem in jenen Landern befonders auffallenden Schnee, mit welchem einzelne Bipfel besfelben ben größten Teil bes Jares bin burch bebedt find (vgl. Jerem. 18, 14), wie benn auch Tacit. hist. 5, 6 von bie fem Gebirge fagt: ".. mirum dictu, tantos inter ardores opacum fidumque nivibus" Die vorzüglich von Robinf. Palaft., III, 723 empfohlene Ableitung be-Namens von der weißlichen oder grauen Farbe des Kreidefalts, aus welchem bas Gebirge größtenteils aufgebaut ift, scheint dagegen weniger einleuchtend. Der 26 banon, das Hauptgebirge Spriens, lag zwar tatsächlich außerhalb des ifraelitischen Bebietes, wird aber in ber Bibel bennoch fehr häufig (68 mal) erwant und gewönlich als die Rordgrenze bes jübischen Landes angegeben 5 Moj. 1, 7; 11,24; Jos. 1, 4; 9, 1; 11, 17; 12, 7; 13, 5 f., an welch' letterer Stelle sogar ber gange Libanon noch zu bem bon ben Ifraeliten gu erobernden Gebiete gerechnet wird. Fattijch aber reichte das Gebiet Fraels nie fo weit, hochstens mogen gur Beit Salomos einzelne Teile bes füdlichen Libanon feiner Berrichaft unterworfen gewesen fein 1 Ron. 9, 19; S. g. 4, 8. Um feiner großen tulturhiftorifden Be beutung willen verdient immerhin bas Gebirge eine Befprechung an Diefer Stelle, wobei wir und aber auf bas fur bie Bibelertfarung einigermaßen Bichtige be fchränten.

Der eigentliche Libanon erstreckt sich in der Richtung von Süben nach Norden vom Flusse Likani (dem Leontes der Alten), der etwas nördlich von Tyrus sich ins Mittelmeer ergießt, dis zu dem nördlich von Tripolis in dasselbe einmundenden Nahr-el-Redfr (Eleutheros), und wird im Westen vom Mittelmeere, im Osten vom Wadisct-Teim begrenzt und der großen, im Mittel 1000 m. über dem Meere erhabenen, etwa 20 km. breiten Hochenen Bekaa, einer tiesen, von Nord nach Süd gehenden Erdspalte, der sogenannten Kolda Svola idlug derouders, wie Stad. 16, 2, 21 sich ausdrückt; dieser Name (Ezra apoer. 2, 24; 4 48; 1 Malk. 10, 69; 2 Malk. 8, 8; 10, 11) bezeichnet nämlich schon bei Polybius und öster auch ganz Palästina, meist one, doch auch mit Phönikien bis zur ägyptisch-arabischen Grenze. Im A. Test. heißt die Ebene Institut abelseda, Tab. Syr. p. 155. Wärend

Libanon 639

fic bas Gebirge aus biefer Ebene meist ziemlich schroff zu ben hochsten Gipfeln erhebt und von dieser Seite nur wenige bedeutendere Bache herabsendet wir nennen nur den von Sannin durch die Bergichlucht von Bahle nach dem Litini eilenden Berdani und ben bereits genannten Rahr-el-Rebir, ber, am Oft**abhang entspringend,** erst nordwärts fließend, dann nach Westen umbiegt und bas **Rittelm**eer erreicht, — fteigt es bagegen vom Weere durchschnittlich viel allmäh= licher an. Es liegt hier bem Hauptkamme ein etwa 6 Stunden breites Hochland wit galreichen, meift von Oft nach Beft ftreichenden Tälern, Schluchten und Bergen. Im füblichen Teile, wo es auch einige von Norben nach Suben einseschnittene Längstäler gibt (z. B. den Wadi el-Auli, der alte Bostrenus, der B.-Zaharani, zwischen Thrus und Sidon westlich ausmündend), zieht westlich vom Hauptgebirgszuge eine niedrigere Parallelkette in gleicher Richtung. Schiffbare Flusse gibt es hier natürlich nicht, wol aber eine Menge perennirender Bache, von benen wir außer den bereits genannten, von Süden gegen Norden fortschreis end, nur noch nennen den Nahrsed-Damur (Tampras), den N.:Beirat (Wagoras), ven R.-el-Relb (Lytus), durch deffen Felfenufer eine der alteften Bilterftragen ringehauen ist, an welcher fich berühmte ägyptische, affpr. und griech.-rom. Stulpwren und Inschriften befinden, erftere aus ben Zeiten Ramses II., bes Sesoftris ber Griechen, die zweiten von Sanherib, die letten von Martus Antoninus, endlich ben Nahr Ibrahim (Abonis), an deffen Geftaden vor Alters die Phonitierinuen von Byblos im Herbst, wenn der Bach durch die aufgelöste rote Erde ge= färbt wird, den Tod des Abonis beweinten (f. den Art. "Thammuz" und vergl. Ged. 8, 14). Bon besonders hervorragenden Gipfeln, welche meift die Gefalt ziemlich flacher Ruppen haben, indem das ganze Gebirge einen etwas einformigen, langgezogenen Ruden barftellt, erwänen wir, ebenfalls von Süben nach Worden fortgehend: den Diebel Niha (1850 m.), füdöstlich von dem Christenstäden Djezzin den Baruf und Keneize (2030 m.), zwischen welchen die 112 km. lange, französische Poststraße von Beirat nach Damastus hindurchfürt, den Sannin (2608 m.), dann nördlich von dem berühmten Cedernwalde im Diftrift von Bicherre, den gewönlich als den höchsten Gipfel bezeichneten Dahr-el-Chodsb (3063 m.), den el-Mistipe (3059 m.), den Djebel Machmal (3052 m.) und westlich davon den Timanun, welchen Socin-Babecker S. 525 ju 3212 m. angibt, wonach dieser ber höchste Gipfel ware. Diese Höhenangaben, wie wir fie dem letztgenannten Werke entsummen haben, können freilich, als blos durch barometrische Messung gewonnen, nicht auf absolute Sicherheit Anspruch machen.

Dieses Gebirge mar in alter Zeit sehr waldreich und überhaupt eine herrliche fruchtbare Landschaft (Jes. 10, 34; 40, 16; Jer. 22, 6; Ezech. 13, 15 f.; Psalm 72, 16, vgl. Hieron. zu Hos. c. 14 und Sach. c. 11), namentlich war es berühmt burch seine Cebern und Eppressen. Die hebräischen Propheten reben baher von ber "Pracht bes Libanon" Jes. 35, 2; 60, 13, sein Berwelten ist ihnen Bilb ber Berwüftung Jes. 33, 9; Rah. 1, 4, seine Herstellung zum Baumgarten Bild ber noch berbient er in hohem Mage die Bewunderung der Reisenden trop einer gewisen Monotonie der Terrainbildung und stellenweisen Kalheit der Höhen teils buch seine romantisch=pittoresten Szenerien, wie sie z. B. die Paghohe ober bem dien Cebernwald ober bie Umgegend von Afta mit brei schönen Wasserfällen bes **Conisflusses** darbieten, teils durch seine treffliche Terrassenkultur, bei welcher kben Getreide = und Küchengewächsen dichte Haine von Obstbäumen — Birnen= Ipfel=, Apritofen=, Pflaumen=, Dl=, Mandel=, Raftanien=, Maulbeerbäume, bintig für die dort getriebene, starte Seidenzucht, und besonders Wallnussbäume wift Reben — trefflich gedeihen, woneben Pappeln und Oleandergebusch wild fortbumen, teils auch durch einzelne Walbpartieen. Ift auch das Gebirge auf weite 640 Libanon

Strecken sehr holzarm geworden insolge der Naudwirtschaft der Bewoner, so sehl es doch keineswegs an schönen Waldungen: am Ostabhange herrscht die Steineiche vor, in den Tälern Platanen und Silberpappeln, dis auf die Höhenkuppen tom men Pinien (auf Sandstein) und Chpressen vor, besonders aber Eedern an mehreren Stellen. Auch an Wild sehlt es nicht; Panther, Bären, Schalale mid Hydnen, wie Eber, Stachelschweine und Gazellen sinden sich. — Der Lidmon war von jeher stark bevölkert. Die Vibel nennt von Bewonern desselden heiter (Richt. 3, 3) und Gibliter (Jos. 13, 5); letztere gehörten zu den Phomissiern, welche die eigentlichen Beherrscher dieses Gebirges waren. Heutzutage in dasselbe von Muhammedanern und Christen bewont, unter denen die als Räuber derüchtigten, schittischen Metäwileh, die Drusen und die christlichen Maronnen (s. diese Artt.) den Hauptbestandteil bilden; ihre zalreichen Kapellen und Klöster tragen, wie die romantischen Trümmer alter Burgen, zumal aus der Zeit der Kreuzsarer, nicht wenig zum malerischen Anblick der Gegend bei. Jeht stehen diese Kreuzsarer, nicht wenig zum malerischen Anblick der Gegend bei. Jeht stehen der Kreuzsarer, nicht wenig zum malerischen Anblick der Gegend bei. Jeht stehen der Kreuzsarer, nicht wenig zum malerischen Undlick der Gegend bei. Jeht stehen der Kreuzsarer, nicht wenig zum kalerischen Undlick der Gegend bei. Jeht stehen der Kreuzsaren sie die die die die die Distrike und haben einen eigenen dristlicken Pascha, wärend sie die 1862 unter ihren souweränen Bergsürsten den Paschas von Atta, Tripolis und Saida tributär waren. Das Land ist in 36 Distrike unter eigenen Kaimasams geteilt.

Dem Libanon gegenüber gieht fich, von ihm durch die Betaa getrennt, in ber Richtung von Gudweft nach Nordoft, der etwas niedrigere Gebirgszug des fog. Antis Iibanus — benn nur so, nie Antisibanon, wird er von den Alten genannt. Judith 1, 7; LXX Deut. 1, 7; 3, 25; 11, 24; — Ptolem. 5, 15, 8. Heute heist er Djebel-escherft, d. h. der östliche Berg. Im Alten Testament wird er bie und ba mifsbräuchlich unter bem allgemeinen Ramen Libanon mitbefafst, S. 2. 7,5; Jub. 3, 3; Jos. 13, 5 (hier indessen mit der genauen Beisügung: "der Libanon gegen Sonnenaufgang"). Er beginnt, von dem gewaltigen Hermon (s. d. Artikl Bb. VI, S. 45 f.) im Süden durch einen tiesen Einschnitt einigermaßen geschieden. im Nordweften bon Damastus und verläuft in mehreren parallelen Ruden, be — anders als beim-Libanon — gegen Norden allmählich immer niedriger werden, auch gegen Nordosten mehr und mehr auseinandergehen, bis sie sich nach Dies in der Ebene von Balmyra, gegen Norden in der Steppe füdlich von Soms ver lieren. Die höchsten Gipfel liegen nordöstlich von den Quellen des Barada, wo ber Dahr Abu 'I Sifn bis gu 2640 m. aufteigt (noch weiter nach Rordoften, m gefär in ber Breite von Baalbef, gibt bas Riepertiche Rartchen bes nördlichen Be banon zu Socin-Babeders Balaft. bem Tala 'at Maja jogar 2670 m.; im Terte felbft wird aber diefer Gipfel nicht erwant). Zwischen ben einzelnen Bergruden liegen mehr ober weniger breite Taler und Plateaux; Die Behange find meift fchroff und one Bald, in den Talern aber find ungalige Bappeln. Sowol bet füblich fliegende Litani als der nordwarts ftromende el 'Afi, ber alte Orontes, entspringen, nur burch eine fast unmerkliche Bafferscheibe bon einander getrennt, unfern Baalbet in ber Befaa (Strab. 16, 27, S. 750 f.) und beziehen bom Ber abhange bes Antilibanus ihre meisten Bufluffe. Sonft entfendet biefes Gebirge fein hauptwaffer in ben Baraba (Amana 2 Ron. 5, 12, Chryforrhoas ber Alten) welcher, im schönen Sochtal von Bebedani entspringend, nach anfangs nordfüblichen Laufe fich oftwarts wendet und burch eine enge Felfenschlucht, unterwege burch bie madtige Quelle bei el-Fibje um bas Doppelte verftartt, nach Damastus fic ben Weg bant, beffen Umgegend feine Bemaffer zu einem der irbifden Baradiefe ummandeln. Gin anderes, reich bemäffertes Tal auf bem Oftabhange bes Unt libanus ift basjenige von helbon (f. d. Art. Bb. VI, G. 733). Als Ramen ein gelner Gipfel biefes Gebirges tommen in ber Bibel bor Amana (S. Q. 4, 8) und Senir, was sonft ber amoritische Name bes Hermon war, Deut. 3, 9, aber bei Ezech. 27, 5 als Bezeichnung bes Antilibanus vortommt, wie noch Abulfeda, Tab. syr. p. 164, ed. Röhler, ben nördlichen Teil besfelben fo benennt.

Aus der ungemein reichhaltigen Litteratur über den Libanon heben wir nut folgende Berke hervor: Reland, Palaest., p. 311 sqq.; Robinson, Neuere biblische Forschungen, S. 546 ff. und phys. Geogr. des heiligen Landes, S. 336 ff.; Ritter

Krdfunde, Bb. 17; Porter, Five years in Damask., II, 278 sqq.; Furrer in Schenkels Bibellez., IV, 33 ff.; Fraas in Riehm's Handwörterbuch, S. 910 ff., und besselben "Drei Monate im Lib.", Stuttgart 1876, und "Aus dem Orient", Bb. 2: "Geolog. Beobachtungen am Lib.", Stuttg. 1878; Socin-Bädecker's Baläst., S. 465 ff. 522 ff. (1. Ausg.).

Libellatici, f. Lapsi, oben S. 419.

Libelli pacis, f. Märthrer und Lapsi oben S. 421.

Liber diurnus Romanorum pontificum ist eine Sammlung von Formlaren für die bei ber romifchen Rirche vortommenden wichtigen Afte, wie 3. B. ne Bestellung des Papstes, die Ordination der suburbicarischen Bischöse, die Erritung des Palliums, die Gewärung von Privilegien u. f. w., welche zum Ge= rauche ber papftlichen Ranzlei beftimmt war. Entstanden ift das Buch, beffen Formularen namentlich Briefe vom Papfte Gelafius I. und Gregor I. zugrunde liegen, in bem Zeitraum zwischen ben 3. 685 u. 751. Es hat sich bis in das 11. Jarh. inein in Gebrauch erhalten, ja es finden sich sogar noch einzelne Formulare aus bemselben in den Kanonensammlungen des 12. Jarh.'s, z. B. bei Gratian c. 8 Dist. XVI wider. Seitdem geriet die Sammlung, welche bei der veränderten Stellung des römischen Stules nicht mehr praktisch zu brauchen war, in Versessellung des römischen Stules nicht mehr praktisch zu brauchen war, in Versessellung des römischen Solstenius (s. Band VI, S. 267) entdeckte sie in einem Kanusstribt der Vislostels der Cistercienser von S. Croco in Gerusaleme zu Kom wider und bereitete unter Benutung einer anderen, ihm bon Sirmond übersandten handschrift des Kollegs von Clermont eine Ausgabe vor. Als er dieselbe im Fare 1660 erscheinen lassen wollte, wurde ihm indessen die Erlaubnis dazu von der römischen Censur verweigert und er starb im Jare 1661, one dass er die Ges mimigung zur Herausgabe erhalten konnte, warend die schon gedruckten Exem-pare zuruckgehalten wurden. Der Grund dieses harten Verfarens seitens ber wie lag in bem in dem liber diurnus enthaltenen Formulare der von jedem **kapste** abzulegenden professio fidei (nr. 84). Nach demselben erklärt dieser u. a. மை bie Schluffe des 6. allgemeinen Konzils anzunehmen und die Lehren ber bon biefem berurteilten Reger zu verwerfen. Unter ben letteren wird auch ber Papft honorius I. (nauctores vero novi haeretici dogmatis — bes Monothelismus, 56. VI, S. 296 - Sergium... una cum Honorio, qui pravis eorum assertionibus fomentum impendit... nexu perpetui anathematis devinxerunt") er= want und dieses Zeugnis des alten Kangleibuches für die Fehlbarkeit des Papstes mb die Suprematie des allgemeinen Konzils war den Kurialisten so unbequem, his man bie Sammlung nicht in die Offentlichkeit gelangen laffen wollte.

In Frankreich, wo man burch ben Versuch Holstens wider auf den liber karaus ausmerksam gemacht war, gab ihn indessen der Jesuit Garnier (s. Vb. IV, 6. 747) schon im Jare 1680 zu Paris heraus und Madisson, welcher in Rom die wider aufgefundene Handschrift Holstens benuhen konnte, teilte dann aus derselben in seinem Museum Italicum t. II, p. 2, p. 32 sqq. Nachträge mit. Bon der Carnierschen Ausgabe ließen im vorigen Jarhundert G. Hossmann in seiner nova collectio scriptorum et monumentor., Lipsiae 1733, Tom. II, und Riegger, Wien 1762, neue Abdrücke erscheinen. Eine den Ansorderungen der heutigen Wissenschaft entsprechende neue Ausgabe hat endlich Eugene de Rozière unter dem Tieks; "liber diurnus ou recueil des formules usitées par la chancellerie ponticale du V. au XI siècle, Paris 1869" (supplément dazu Paris 1869) veranskalet. In der Einleitung sind alle einschlägigen kritischen Fragen behandelt, und der Ausgade außer dem ersorderlichen handschriftsichen Apparat auch die aus den liber diurnus bezüglichen Schriften und Noten Garniers, Baluzes und Bacturias beigegeben. Das einzige noch erhaltene Manusstript ist das von Holsten denütze, welches sich jetzt in der vatisanischen Bibliothek (Hhhhh 97 ex capula X) besindet. Dieses ist nach einer Rollation von Daremberg und Kénan Rozière selbst hat vergeblich die Einsicht der Handschrift nachgesucht — der Ausgade zugrunde gelegt. Dasselbe gehört nach Madislon in die zweite Hälfte

bes 9. Jarh.'s, und bie Schriftzuge bes Facfimiles, welches bie genannten fram. Gelehrten in den Archives des missions scientifiques, Paris 1850, 1, 245, mil geteilt haben, laffen biefe Altersbeftimmung als gutreffend ericheinen, wenngleich Die letteren felbit die Sanbidrift bem Enbe bes 7. ober Unfang bes 8. 3and. zumeisen.

In späterer Zeit hat man zum Ersat bes nicht mehr brauchbaren liber dimnus ebenfalls änliche Formelbücher abgefast, von denen noch manche, so literae quae in curia domini papae dari consueverunt, formularium et stylus scriptorum curiae Romanae (von Johann XXII. an bis auf Gregor XII. und Is hann XXIII.) im Manuftript borhanden find (vgl. Rodinger, Über Formelbucher vom 13. bis 16. Jarhundert, München 1855, S. 64. 126. 173. 183).

Much find nach bem Mufter bes papftlichen liber diurnus bergleichen Camp lungen für Bischöfe, Abte u. f. w. angelegt worden (vergl. Rodinger a. a. D. S. 47. 168).

Liber pontificalis, in ben alteren Sandidriften Gesta pontificum Romanorum, Gesta summorum pontificum, auch Liber gestorum pontificalium, ift con Beschichte der romischen Bischofe bom Apostel Betrus bis in die zweite Galfte be 9. Jarhunderts. Die erften Berausgeber (f. u.) hielten, nach bem Borgange Dom Onuphrio Banbini, Anaftafins, Abt eines römischen Klosters und Bibliothetst ber römischen Kirche unter Nifolaus I., Überseher mehrerer, die griechische An chengeschichte betreffender Schriften, für den Berfaffer des gangen Berts. Som fältige Untersuchungen früherer und fpaterer Beit haben indeffen über allen 3me fel erhoben, bajs bieje Unnahme unhaltbar fei. Die Berichiedenheit ber einzelnen Biographieen in formeller und materieller Sinficht füren ichon notwendig ju ber Aberzeugung, dass mehrere Berfaffer allmählich das Wert ausgearbeitet haben Dies wird badurch noch weiter begründet, dafs bereits vor Anaftafius Stellen aus dem Liber pontificalis anderweitig benutt find, und das Handschriften, welche mit Sicherheit dem Ende des 7. oder Ansang des 8. Jarhunderts zugewien werden dürsen, Bestandteile des Liber pontificalis enthalten. Im letten Drittel des 17. Jarhunderts ist im wesentlichen schon die richtige Ansicht über den Ur iprung bes Berts bargelegt, vorzüglich von Emanuel von Schelftrate, Bibliothelat der Batifana, in der Dissertatio de antiquis Romanorum Pontificum catalogs, ex quibus liber pontificalis concinnatus sit et de libri pontificalis auctore at praestantia, Romae 1692, fol., und wider abgedruckt bei Muratori, Rerum Italicarum scriptores, Tom. III, fol. 1 sqq.; von Joannes Ciampini, Magister brevium gratiae: Examen libri pontificalis sive vitarum Romanorum Pontificum, quae mb nomine Anastasii bibliothecarii circumferuntur, Romae 1688, 40, und widerbell bei Muratori a. a. D., fol. 33 ff., sowie von Francisc. Bianchini, Kanonins und römischer Subdiatonus, in der Borrede der von ihm besorgten Ausgabe de liber pontificalis (f. u.), welche Muratori a. a. D., fol, 55-91 mit aufgenom men hat. Sicherere Resultate ergaben die Untersuchungen ber Sandichriften fur bit neue Ausgabe in ben Monumenta Germaniae, Die bon Bert begonnen (f. fein Italienische Reife, im Archiv ber Gefellschaft für altere beutsche Geschichtstundt, V, S. 68 ff.; Röftell, Aber die Glaubwürdigfeit der alteften Lebensbeiden bungen ber Bapfte, in der bon ihm mit Blatner, Bunfen und Gerhard beraus gegebenen Beschreibung der Stadt Rom, Bb. I, 1830, S. 207 ff.), spater von Bapft fortgesett find (vgl. Reues Archiv II, S. 31 ff.). Der lettere teilte bie Resultate berfelben an Lipfius mit, ber in feiner Chronologie ber romifden Bi fchofe bis zur Mitte bes 4. Jarhunderts (Riel 1869), weitere eingehende for ichungen über die alteren Quellen ber Bapftgeschichte veröffentlichte. Unabhange hiervon unternahm während eines längeren Aufenthaltes in Rom der Abbe L. De chesne die Borarbeiten ebenfalls für eine neue Edition, benutte felbft eine In gal bon Sanbichriften, berichaffte fich bon anderen Rollationen ober boch genauere Rachrichten und verband damit Untersuchungen über bas Berhältnis ber berichte benen Texte und ber bem Liber pontificalis zugrunde liegenden alteren Am zeichnungen, befannt gemacht Baris 1877: Etude sur le Liber pontificalis. De

ng diefer Schrift, verbunden mit einer genauen Bergleichung ber vorhan-Texte gab Anlass zu dem Auffate in R. Archiv II: Uber die verschiedenen bes Lib. pontif. von G. Bait, beffen Resultate aber weder bei Lipfius Studien zur Papstchronologie, Jahrb. für protestant. Theologie 1879. 80) ei Duchesne (La date et les recensions du Liber pontificalis, Revue des ons historiques 52. Livr. 1879) Buftimmung fanden, aber in einem fpa-Auffațe (Hiftorische Zeitschrift XLIV, S. 135 ff. 1880) seftgehalten wurden. der Liber pontificalis ift eine aus verschiedenen nach und nach entstandenen bteilen zusammengesette Papftgeschichte. Als die alteste uns erhaltene Quelle Berzeichnis der Bapfte zu betrachten, welches bis auf Liberius geht und bessen Regierung abgesasst sein soll (352—366), da es nicht mehr über Tod berichtet (vgl. Schelstrate a. a. D. c. II. III). Die Driginalhandschrift sogenannten Catalogus Liberii ift nicht mehr vorhanden, nach späteren Abschrifaber berfelbe ebirt nach einem Antwerpener Manuftript bon Bucher 1634, enschen nach einer Abschrift ber Bollandiften in ben Acta Sanctorum, April, 1675, von Schelftrate nach einem Rober aus Wien, und biefe 8 Texte ebeneinander abgedrudt in Origines de l'église Romaine, par les membres communauté de Solermes, T. I, Paris 1826 (vgl. Hefele in ber Tübinger Quartalschrift 1845, H. II, 2, S. 811 ff.). Eine neue fritische Ausgabe jab Th. Mommsen in der Abhandlung, über den Chronographen bom Jare Abhh. der phil.-hist. Klasse der k. sächs. Ges. d. Wis. I, S. 634 ff.). Der ig bilbet nämlich ben Teil einer Sammlung hiftor. Aufzeichnungen, die in Jare in Rom zusammengestellt sind und auf beren Titel ein Furius Dio-Filocalus genannt wird, one daß sich mit Sicherheit sagen ließe, ob er r Versasser, d. h. Zusammensteller des Wertes, oder nur als Schreiber der en Abschriften zugrunde liegenden Handschrift zu betrachten ift. Der Ratalog baher manchmal auch nach ihm benannt. Die Meinung, dass Papst Damaver Rachfolger des Liberius, das Verzeichnis ausgearbeitet habe, was noch erausgeber ber Origines verteidigen, ist durchaus unhaltbar. Der zum Er-bieser Ansicht in Bezug genommene Brieswechsel zwischen Damasus und aymus ist sicher unecht (Schelstrate a. a. D.). Die hier enthaltenen Nachrichten n ihrem Werte ungleich, indem von Pontianus (231) an dem Versasser ge-! Nachrichten zu Gebote standen, dem ältern Teil warscheinlich nur ein kuratalog ber Bischöfe zugrunde liegt, dem jener nach zum Teil falscher Rech-bie Namen der angeblich gleichzeitigen Kaiser und Konsuln hinzufügte. tin zweites Berzeichnis ber Bapfte geht bis auf Felig IV. († 530) und ift aus einem der batikanischen Bibliothet einverleibten Rober ber Ronigin ine von Schweben bis auf Silvester von Benschen und Rapebroch ebenfalls t Prolegomenen zum erften Bande ber Acta Sanctorum bes Monats April Abbrucke gebracht, dann unter gleichzeitiger Buziehung einer Pariser Sand-vollständig von Schelstrate herausgegeben und in den citirten Originos 2 widerholt. Beide Kodizes sind spätere Abschriften französischen Ursprungs as Original biefes fogenannten Catalogus Felicianus ift berloren; beibe istripte sind aber aus demselben Original hervorgegangen, wie deren sorgs: Bergleichung durch Schelstrate (a. a. O. c. IV.) ergeben hat. Eine dritte chrift sindet sich in Bern, und der ältere Teil dis Liberius ist nach diesm Lipsius, Chronologie, S. 269 ff., herausgegeben worden. Derselbe best fortwärend diesen Katalog, bessen Abgustug er mit Schelstrate u. a. in it des Ronstes Felix IV satt das dem ar ober annimmt desse er nielkach eit des Papstes Felig IV. sest, von dem er aber annimmt, dafs er vielfach Wichreibern verberbt überliefert sei, als die Hauptquelle, die Grundlage, in em Maße die älteste Gestalt des im engern Sinne sogenannten Liber ponis. Dem gegenüber hat Duchesne in der ersten Schrift ausgefürt, und der b von Bait weiter begründet, bafs biefer fogenannte Cat logus Felicianus in Auszug, und zwar ein recht schlechter, stark verstümmelter Auszug aus vollständigeren Text bes Liber pontificalis sei. Dabei war ober Duchesne von g an der Meinung, dass dieser doch selbst ursprünglich nur dis Felix IV. fürt gewesen, ber Catalogus eben als Beugnis für ein fo hohes Alter bes

Bapstbuches zu betrachten sei; in seinem späteren Aufsate betont er dies noch ent schiedener, glaubt, dafs ber Catalogus vielfach die ursprüngliche Geftalt des Liba pontificalis erhalten habe, ber Text besselben in ben und erhaltenen Sanbidriften ftark interpolirt und verändert sei, wärend doch nur so viel zugegeben werder tann, bafs fich, namentlich in bem fpateren Teil bes Catalogus, Nachrichten fin ben, die in den Sandichriften bes Liber pontificalis fehlen und auf einen boll ftändigeren Text zuruckgehen mogen, dass auch vorher an einzelnen Stellen sid vielleicht Reste einer ursprünglichen Fassung erhalten haben. Dass er mit Felix IV endet, berechtigt aber keineswegs, seine Quelle so boch hinaufzuruden; es tam daher kommen, dass er ursprünglich, wie noch jest, in zwei Handschriften mi einer Ranonensammlung verbunden war, die sich nur auf biese altere Beit bezog fammtliche Rodizes geben jedenfalls nicht über bas 9. Jarhundert hinauf, mil was eine Hauptsache, ber Katalog zeigt Berberbniffe, die auf eine Geftalt bei Liber pontificalis jurudgehen, welche felbst ichon als eine spätere angesehen wer ben mufs.

Aber auch noch ein britter, etwas ausfürlicherer Katalog ist vorhanden mi für die Geschichte des Liber pontificalis in Betracht ju gieben. Er geht bis Ro non (687): baher wol Catalogus Cononianus genannt, und ift aus einem Robe bes Domtapitels zu Berona in bem vierten Banbe ber Bianchinischen Ausgab gedruckt; ein zweiter findet sich in Paris. Lipsius hat nachweisen wollen, das biesem Text ein älterer Katalog bis zum Jare 440, von ihm als Leoninus be zeichnet, zugrunde liege, der neben dem Liberianus in dem Felicianus benut fei. Duchesne in feinem späteren Auffate fürt ihn ebenso wie biefen auf be verlorenen Urtegt des Liber pontificalis zurud. In Warheit ift er aber nur ein Rompilation aus bem Liber pontificalis felbst und bem Auszug im Catalogus Fe licianus, one felbständigen Wert, aber für die Kritit des ersteren nicht one &

Er bestätigt, was auch die Handschriften ergeben, bas die alteste erhalten Rezension eben bis Konon ging. Der von Pert in Neapel gefundene, leiber un vollständige Rober, ber spätestens in bas 8. Jarhundert gehort, hat ju Anfang ei Papftverzeichnis, das nicht über Konon hinausgeht; ein ebenfalls dem 8. Jarhm bert angehöriger Rober ber Dombibliothet zu Lucca, ber bon erfter Hand bi Konstantin († 715) geht, hat eine Notiz, die darauf hinweist, daß seine Borlag auch nur bis Konon sich erstreckte.

Diese beiden ältesten Handschriften bieten aber einen an vielen Stellen ber schiedenen Text, sie find als die ältesten Repräsentanten zweier Rezensionen g betrachten. Duchesne glaubt dem Luccheser den Borzug geben zu muffen, offenbar wei der Folicianus ihm näher steht; aber eben er zeigt solche Beränderungen und Ber derbnisse, dass er entschieden als interpolirt angesehen werden muss, one doch au dem Neapolitaner Text abgeleitet werden zu können. Nur an einigen Stelle scheint er das Ursprüngliche, sei es mit Felic. zusammen, sei es allein, erhalm ju haben. Es mufs also allerdings eine Geftalt bes Liber pontificalis gegebe haben, die dem uns erhaltenen zugrunde liegt; dass fie aber älter war als 687

ist nicht nachzuweisen und nicht warscheinlich.

Wol ist nicht zu bezweiseln, dass Aufzeichnungen, wie die des Catalogus Libe rianus, auch über die folgenden Papfte gemacht find. Gine fritische Betrachtung ber überlieferten Nachrichten mag auch zu Annahmen füren, wie fie Lipfius un Duchesne vertreten, bafs am Ende bes 5. ober Anfang bes 6. Jarhunderts en Teil beffen niedergeschrieben ift, mas im Liber pontificalis vorliegt; bemerkens wert ist besonders, dass in einer Handschrift zu Berona sich aus ber Zeit bei Hormisdas (um 514) eine Darftellung vom Leben des Symmachus findet, die bor der später rezipirten entschieden abweicht, mit den damaligen Parteikampfen zusammenhängt. Aber eine bollftändige, bis in diese Beit zurudreichende Geschicht ber Bapfte besiten wir nicht; ber Liber pontificalis in seiner jetigen Gestalt tam nicht über das Ende des 7. Jarhunderts hinaufgefürt werden, und felbst bie be mals gemachte Arbeit ift nicht in ber ursprünglichen Redaktion erhalten, wird fich aber durch Nebeneinanderstellung der verschiedenen Texte und alten Ableitunge rem Inhalte nach bergegenwärtigen lassen. Spätere Handschriften haben mannig-

iche Bufate ober Anderungen gemacht.

Bu Anfang sehr kurz, werden die Aufzeichnungen seit Silvester ausfürlich ib berbreiten fich namentlich über Bieles, mas auf bie Beschichte einzelner Rirchen Rom, ihren Besit, den Kultus und andere Seiten der kirchlichen Altertumer gug bat. Benutt find außer bem Liberianus und anlichen furzeren Nachrichten terer Zeit die Acta einzelner als Märthrer verehrter Räpfte und andere Schrif= n, manches aber offenbar aus dem Archiv der römischen Kirche, aus Aufzeich= mgen über Defrete ber einzelnen Bapfte, über Bauten, Schenfungen u. f. w. gemmen. Die aus einem Rober zu Modena von Zaccaria herausgegebene fir= enrechtliche Sammlung bes 7. ober 8. Jarhunderts, welche mit dem Liber ponicalis in engem Zusammenhange steht (f. Zaccaria, Dissertazioni varie italiane storia ecclesiastica appartenenti (Rom. 1780), Tom. II, diss. IV unb barm wiberholt bei Gallande, De vetustis canonum collectionibus dissertationum rloge (Mogunt. 1770, 40, Tom. II, S. 679 ff.) barf wol nicht für eine Quelle halten werben, sondern scheint vielmehr aus bem Liber pontificalis entlehnt zu in. In bem späteren Teil zeigt ber Berfasser selbständige Kenntnisse mannigicher Art; das Papstbuch ist hier eine wichtige Quelle nicht bloß für die Gehichte der Kirche und der Stadt Rom, auch für die Berhältnisse Italiens und **B Abendlandes** überhaupt. Und noch mehr ist das in seinen weiteren Fortsetungen

Eine erste Fortsetzung geht bis auf Konstantin († 715), die in der Luccheser sandschrift noch von erster Hand erhalten ist, in anderen mit einer kurzen Notiz ber Gregor II. vermehrt (Vatikan Nr. 5269, Paris Nr. 317). Mehrere Handstriften geben ebenso wie der von Muratori benutzte Mediolanensis (A) eine iortsetzung dis zum Tode Stesans III. (U. † 757); andere dis Stesan IV. (III. 772), und zwar so, dass ein Teil inmitten seines Pontisitäts abbricht; der weite, jedensalls dem Ansang des 8. Jarhunderts angehörige Teil des Luccheser bet dis Hadrian I. (795), woran sich dann weitere Fortsetzungen dis Hadrian II. 872), und das Fragment einer Vita Stesans VI. (885—891) anschließen, offensar von verschiedenen Berkassen, zum teil, wie es scheint, nicht vollendet. (Die sichtigste Handschrift für diesen späteren Teil ist Batik. Nr. 3764, früher des

Hofters La Cava.)

Wenn aus diesen Angaben die allmähliche, bis ins 7. Jarhundert zurückende Komposition des Werks erhellt, so ist die Autorschaft des Anastasius bibiothecarius unmöglich. Derselbe kann höchstens als einer der Kontinuatoren etrachtet werden. Schelstrate meint, man dürse ihm nur die Biographie Nikoms' I. beilegen (a. a. D. c. VIII, § 10), wogegen Ciampini nicht abgeneigt ist, segen einer gewissen Übereinstimmung des Stils auch das Leben der vier Borzknger von Nikolaus, also Gregors IV. (seit 827) u. s. w., als eine Arbeit des kastasius anzusehen (Examen eit. sect. V. VI). Mit Sicherheit läst sich darüber ichts bestimmen. Wenn aber das Leben Hadriaus II. und Stefans VI. gemeins in einem Bibliothecarius Guillelmus zugeschrieben wird (Ciampini will den Bissothekar Zacharias als Autor angesehen wissen, a. a. D. sect. IV. VII. VIII), so ernht dies aus einer Inschrift des Codex Vaticanus 3762, sol. 906—96, aus er aber nichts weiter hervorgeht, als dass Petrus Guillelmus aus Genua, Biblioskar des Klosters B. Egibii, ums Jar 1142 jenen Kodex der Batikana geschriesen hatte (m. s. Giesebrecht in der Kieler allg. Wonatsschrift für Wissensch. und kiteratur, April. 1852, S. 266. 267).

Als erste Ausgabe des Liber pontificalis bezeichnet Schelstrate (a. a. D. c. V, ro. 1) die Kölner Edition der Konzilien von Petrus Crabbe 1538; allein dies the ist weder vollständig, noch zusammenhängend. Es sind nur änlich, wie in des kronius Annalen und den späteren Konziliensammlungen, die betreffenden Abssitte dei jedem Papste besonders abgedruckt. Daher wird auch gewönlich als die gentliche editio princeps die des J. Busäus, Mainz 1602, 4°, mit Recht ansgeben. Sie beruht auf einer Handschrift des Marcus Welser in Augsburg. arauf folgte die Ausgabe von Hannibal Fabrotti, Paris 1649, zu welcher mehrere

Rodizes benutt wurden. Eine neue Ausgabe wollte Qucas Holftenius beforgen, zu welchem Behuse er ber Wainzer Ausgabe die Barianten vieler Handschr. beischieb. Zwar erschien diese Arbeit nicht im Drucke, doch ist dieselbe von Schelstrate u. A. später benutt worden (Schelstrate a. a. D. cap. V, nro. 3 sqq.). Das Exemplar des Holftenius ging aus Schelstrates Hand 1734 in die vatikanische Bibliothek über (s. Dudik, Iter Romanum, Theil I (Wien 1855), S. 169, verb. S. 23). Die nächste Ausgabe lieserte Franz Bianchini, Rom 1718, Fol., und diese bildet die Grundlage des neuen Drucks, welchen Muratori 1723 im dritten Bande der Scriptores rerum Italicarum bewirken ließ (s. oben). Bianchinis Ausgabe wurde sortgesetzt durch seinen Nessen, Joseph Bianchini, Bd. 2—4, Rom 1735 (der des absichtigte 5. Band ist nicht erschienen, s. oben). Gleichsalls in Rom erschien eine Ausgabe von Johann und Peter Josef Vignoli, 1724. 1752. 1755, in 3 Duartbänden. In Aussicht steht eine neue Ausgabe für die Monumenta Germaniae. Jür diese werden auch die späteren Fortsetzungen von Giesebrecht bearbeitet werden, die zulezt von Watterich zugleich mit anderen Duellen zur Geschichte der einzelnen Päpste herausgegeben sind: Pontisicum Romanorum qui suerunt ab exeunte saeculo IX usque ad sinem saeculi XIII Vitae ab aequalibus conscriptae, 2 Voll., Lipa. 1862 (—1198; ein dritter Band ist nicht erschienen).

Der Vollständigkeit wegen mag hier zugleich eine Übersicht dieser Fortsetzungen gegeben werden (vgl. Giesebrecht, über die Quellen der früheren Papstegeschichte, Art. II, in der Kieler allg. Monatsschr. für Wifsenschaft und Littere

tur, April 1852, S. 257—274; Batterich, I, S. XIV ff.).

Es sind mehrere Hauptteile zu unterscheiden:

1) Ein erster geht bis Gregor VI. (1048) und ist in mehreren unter sich noch abweichenden Handschriften erhalten; eine (Florent. Laurent. plut. LXV, cod. 35) endet selbst schon mit Johann XIII. (965), und Watterich glaubt, daß der letzte Teil noch unter ihm geschrieben, der größere aber schon vorher von verschiedenen Autoren versasst sei; andere hätten diese meist sehr kurzen Auszeichnungen unter Silvester II., Sergius IV. und Clemens II. oder Damasus II. (1046

bis 1048) weiter fortgefürt.

2) Der Codex Vaticanus 1984 enthält Aufzeichnungen zur Geschichte der Päpste des 11. und 12. Jarhunders, die zu verschiedenen Zeiten, in verschiedener Weise gemacht sind, einzelne in der Form von kurzen Lebensbeschreibungen, andere als Erzälungen wichtiger Borgänge in der Kirche, alle aber von kaiserlichem Standpunkt aus versasst (vgl. Bethmann im Archiv XI, S. 841 ff.). Pers hat das Ganze unter dem nicht recht passenden Titel "Annales Romani SS. V, S. 468 ff. drucken lassen, Watterich die einzelnen Stücke (Benedikt IX. die Alexander II.; Passchalis II. und Gelasius II.; Lucius III., Urban III., Gregor VIII.,

Clemens III.) ben anderen Darftellungen angereiht.

3) Eine andere Fortsetzung des Liber pontificalis, im 12. Jarhundert verfast, geht von Leo IX. bis auf Honorius II. (1124—1129). Onuphrius Pambini und Baronius hielten den Subdiakonus Pandulphus don Pisa oder einen römischen Bibliothekar Petrus für den Verfasser. Konstant. Gaetani gab 1638 gesondert das Leben Gelasius' II. heraus und behauptete, sowol dieses, wie die Fortsetzung dis auf Janocenz III. rüre von dem Kardinalpriester Pandulphus Masca von Pisa, unter Innocenz III., her. Wit guten Gründen bekämpfte Papebroch diese Meinung und suchte darzutun, dass nur das Leben Paschalis' II. von Diakonus Petrus von Pisa, die solgenden Biographicen aber von Suddiakonus Petrus von Alatri bearbeitet seien; dennoch nahm Muratori im dritten Bande der Scriptores die sämtlichen Lebensbeschreibungen unter dem Namen des Pandulphus von Pisa auf, an dessen Autorschaft auch seitdem nicht gezweiselt wurde. Giesebrecht (a. a. D. S. 262 ff.) tut nun dar, dass der Codex Vaticanus 3762 aus dem 12. Jarhundert das Original aller andern Manuskripte sei (insdesondere auch des Koder Nr. 2017 aus dem 14. Jarhundert in der Barberinischen Bibliothek zu Kom, vgl. Bignosi, Liber pontif. Tom. III; Perz im Archiv a. a. D. S. 54, der Versasser, welchen sene Rashenischenus Petrus, welchen sene noch in seinen letzen Jaren zum Kardinalpriester erhob. Densetzus, welchen sener noch in seinen letzen Jaren zum Kardinalpriester erhob. Densetzus, welchen sener noch in seinen letzen Jaren zum Kardinalpriester erhob.

felben halt Batterich für ben Berfaffer ber vorhergehenden Vitae, die eben ben bis Damajus gefürten Ratalog fortseten follten. Das Leben Gelasius' II. und Calitts II. ift dann nach 1130 von Pandulphus bearbeitet, wie aus der eigenen Er-Marung besselben hervorgeht (Muratori a. a. D. III, 389. 419). Die übereinstimmende Schreibart spricht dafür, dass von ihm auch das Leben Honorius' II. herrüre. Pandulphus ist aber höchst warscheinlich eine Person mit dem späteren Kardinal-Diakonus von der Kirche der heiligen Kosmas und Damianus, ein Nesse Hugos von Alatri, Kardinalpriesters und längere Zeit Statthalters von Benevent. Betrus und Pandulphus waren Anhänger Anaclets II. und wurden später von dem siegreichen Anhange Innocenz' U. als Schismatiker verworfen, weshalb wol ihr Wert nicht weiter fortgesett murbe (Giesebrecht a. a. D. S. 267).

4) Gine neue Fortfetung folgte erft gegen Enbe bes 12. Sarhunberts. Baronius nennt fie Acta Vaticana, Muratori aber ließ fie unter bem Ramen bes Kardinals von Arragonien a. a. D. abdrucken. Nikolaus Roselli (Dominikaner, 1351 jum Kardinal erhoben, † 1362) ließ eine Sammlung älterer hiftorischer Do= tumente anfertigen, welche sich auf die römische Kirche beziehen, darin auch das Leben der Papste von Leo IX. bis Alexander III. (mit Ausschlufs Biktors III. und Urbans II.), sowie die Biographie Gregors IX. Pert hat darauf hingewiefen (Archiv a. a. D. S. 97), bafs biefe Lebensbeschreibungen aus bem Liber censum camerae apostolicae des Cencius Camerarius, welcher 1216 als Sonorius III. Papft wurde, entlehnt sind. Dicfelben find aber nicht etwa eine Arbeit bes Cencius, sondern alter. Hadrian IV. ift bon beffen Bermandten, dem Rardinalpriester Boso, nach seiner eigenen Angabe unter Alexander III. geschrieben. Gleichzeitig ist das Leben Alexanders III. selbst und one Zweifel ebenfalls von **Bolo**, von welchem wol überhaupt die ganze Sammlung herrühren bürfte. Die Einleitung ift aus Bonizos Kanonensammlung genommen, das Leben Johanns XII., Seos IX. bis Gregor VII. ift eine Umarbeitung von Bonigos Schrift Ad amiom, die Nachrichten bis auf Eugen III. beruhen auf den Regesten, bon da ab rigt fich eine felbständige, aus eigener Anschauung hervorgegangene Darftellung, im Beifte Bosos, der feitdem im Rom lebte.

Bie Leo IX. und Gregor VII. auch befondere Biographen gefunden haben, so auch die späteren Papste, unter denen namentlich die Innocenz' III. und IV.

(von Ricolaus a Curbio) hervorgehoben zu werden verdienen.

(o. F. Jacobion +) G. Bais.

Liber sextus, f. Ranonen= und Defretalensammlungen Bb. VII,

**Liberius,** römischer Bischof vom 22. Mai\*) 352 bis zum 24. September 366. Auf ihn, den Nachfolger des Bischofs Julius, des treuen Berbündeten des Atha= mins, wandten sich sofort die Blicke der im arianischen Streite ringenden Par= teien, sowie des Konstantius. Als dieser nach dem Tode des Konstans sich die Herrschaft im Abendlande durch Überwindung des Wagnentius erstritten hatte (853), suchte er den Kirchenfrieden im Sinne der Eusebianer, d. h. vor allem durch allgemeine Lossagung von Athanafius und Beseitigung ber Formel von Nicaa ju etteichen (f. b. A. Arius I, 630). Drientalische und agypt. Bischofe wenden fich in diesem Sinne nach Rom, aber auch 80 ägyptische Bischöfe von der Partei bes Athanafius vertreten bei Liberius deffen Sache. Liberius nimmt auf einer Sy= wobe (Hilar, fragm. V, 2. cf. VI, 3) seine Stellung entsprechend ber römischen Werlieferung. Er sendet die Bischöfe Bincentius von Kapua und Marcellus an ben Hof des Konstantius nach Arles mit der Bitte, eine allgemeinere und unab-Mugige Kirchenversammlung nach Aquileja zu berufen, und hofft viel, Bewarung bes unverletten Evangeliums Gottes, von diefer Gefandtichaft. Aber ber Raifer zieht es vor, an seinem Ausenthaltsorte und unter dem direkten Einslusse des Hoses eine kirchliche Versammlung zu halten, auf welcher bem Verlangen der orthodoxen

<sup>)</sup> hiervon mit Bagi (vgl. Lipsius, Chronol. ber Bapfte, S. 262) abzugehen, scheint mir fein genugenber Grund vorhanden.

Partei, erft über ben waren Glauben zu handeln und bann bie Anklagen gegen Athanasius zu untersuchen, ausgewichen und burch die Autorität des Kaisers ein folder Drud ausgeübt wird, bafs auch bie Gefandten bes romifden Bifchofs nach geben; fie verstehen fich aus Rudficht auf ben Rirchenfrieden bagu, bem Urteil ber Orientalen gegen Athanafius beizutreten, one bas fie bie bagegen verlangte andbrudliche Bermerfung bes Arius erlangen. Der einzige Unbeugsame auf jener Bersammlung, Baulinus von Trier, mufs in die Verbannung manbern. Roch einmal wendet fich Liberius durch den eifrigen Bischof Lucifer von Calaris (f. d. Artikel), ben Priefter Pantratius und ben Diaton Silarius mit bringenben brieflichen Borben priester pantratus und den Staton Pitatus mit deingenden derestelligen der striester pantratus und den Paiser (Hilar. fr. V, 1), auch Bischos Eusebius von Bercelli (s. d. Art. Bd. IV, 402 f.) wurde zu diesen Bemühungen herangezogen. Aber die Mailänder Synode von 355 vollendete nur den Sieg über Athanasius; Eusebius von Bercelli, Lucifer, Dionhsius von Mailand wurden in die Berbannung geschickt, brieflich (Hilar. fragm. VI, 1) getröstet von Liberius, der für sich ein dur liches Schicks erwartet. In der Tat such ihn zunächst der vielbermögende kalertische Krunglich erwartet. ferliche Gunuch Gusebius zur Unterschrift gegen Athanasius und zur Rirchengemeinschaft mit dessen Gegnern zu vermögen. Liberius widersteht, weist Gunst und Geschenke zuruck und wird, weil man die große Aufregung der Stadt fürchtet, heimlich bei nächtlicher Weile aufgehoben und an ben hof gebracht. Auch bier aber bleibt er in einem Berhor mit Konftantius fest. Wenn wir ber Aufzeichnung bei Theodoret (II, 16) trauen durfen, verlangte er erft allgemeine Annahme bes nicanischen Glaubens, Burudberufung ber Berbannten und bann eine große Bersammlung in Alexandria, welche an Ort und Stelle die Antlagen gegen Athanafius prüfen folle. Als ihm vorgehalten wird, das Statsfurwesen wurde badurch überlaftet, erflart er, die Rirchen vermochten fehr wol ihre Bischöfe aus eigenen Mitteln wenigstens bis zum Meere zu schaffen. Die entschiedene Opposition bes Liberius gegen ben Raifer war offenbar getragen von der Sympathie der Römer. Beschulbigte ihn doch einer der höfischen Bischöfe, Epiktet von Centumcella, es fei ihm nicht um ben Glauben oder die Unabhängigkeit firchlicher Enticheidung ju tun, sondern darum, bei den römischen Senatoren sich rühmen zu können, daß er im Disput mit dem Kaiser seinen Mann gestanden habe. Liberius wurde nach Beröa in Thracien verbannt; an seine Stelle ließ Konstantius noch vor Ablauf des Jares 355 den römischen Diakon (Archiviakon, nach Faustinus und Marcellinus f. u.) Felix in Gegenwart der kaiferlichen Cunuchen zum römischen Bischof weihen (κατάσκοποι nicht επίσκοποι nennt Athanasius, Hist. Ar. ad monachc. 75, die Beihenden, unter benen Afacius von Cafarea war). Felix galt ben Or thodogen für perfonlich rechtgläubig, aber als durch diese Ordination und die Rits chengemeinschaft mit ber Gegenpartei beflect (Rufin, h. e. 10, 22), fand er in Rom den größten Widerstand, zumal der römische Rlerus und mit ihm auch gelig sich bei des Liberius Berbannung verpflichtet hatte, bei seinen Lebzeiten keinen andern als Bifchof anzuerkennen. Als Konftantius zwei Jare barauf nach Rom fam, baten bie romifchen Damen inftanbig um Ruchberufung bes Liberius, und Konstantius ließ sich erbitten unter Bezugnahme barauf, dass Liberius bereits eingelenkt hatte \*). Diese Schwentung besselben ftand offenbar im engften Bufam menhange mit dem "Fall" des Hofius (f. den Artikel Bd. VI, 327), seiner Ansnahme der zweiten sirmischen Formel von 357. Liberius stimmte, "belehrt durch die orientalischen Bischöfe", ihrer Verurteilung des Athanasius zu, sandte durch Bischof Fortunatian von Aquileja (welcher auch nach Hieron. de vir. ill. 97 an ber Sinnesänderung des Liberius besondern Anteil gehabt hat) eine Erklärung darüber an Konstantius, ließ sich von Bischof Demophilus von Beröa über den Glauben der Orientalen, der zu Sirmium von abendländischen Bischösen angenoms

<sup>\*)</sup> Er sagte: "habetis Liberium, qui qualis a vobis prosectus est, melior revertetur". Faustinus und Marcellinus (lib. precum praes.), denen wir diese wichtige Mindellung verbanken, segen erklärend hinzu: Hoc autem de consensu eius, quo manus perkdiae dederat, indicabat.

Liberius 649

men worden\*), aufflären und nahm ihn an, bat, geftütt hierauf, die orientatalifchen Bifchofe um ihre Berwendung beim Raifer, fupplicirte in gleichem Ginne bei den hoftheologen Urfacius, Balens und Germinius als Mannern bes Friebens, gab auch hier ben Athanafius völlig preis, ja behauptete, berselbe sei, wie das römische Presbyterium bezeugen könne, längst aus der Gemeinschaft der römis den Rirche ausgeschloffen, erflärte auch mit Epiftet und Augentius, Diefen entichiedenen Gegnern bes Athanafins, in Kirchengemeinschaft zu fteben und trieb auch den Bincentius von Kapua, deffen Nachgiebigkeit gegen die Hoftheologie er früher so beklagt hatte, dazu an, mit den kampanischen Bischösen für seine Rückberufung ju bitten. Jene an fich febr farblofe zweite firmifche Formel bedte burch ihre beabsichtigte Unbestimmtheit auch die entichiedenen Arianer, die Anomöer, und wurde von ihnen auch bestens in diesem Ginne ausgebeutet. Eudogius tonnte jest die Meinung verbreiten, Liberius, ber jener Formel zugeftimmt, benfe anomoifc (Sozom. IV, 15). Im Wegenfat aber gegen jene Ausbeutung im arianifchen Sinne traten fofort die homoufianer auf der Synode von Anchra (358) auf, und es lam, nachbem Konftantius Ende 357 wider nach Sirmium gefommen mar, unter Anwesenheit ber Abgesandten ber Spnode von Anchra zu jener Spnode von Sirmium 358, auf welcher ber Ginflufs der homoufianer ben der Anomber beim Raifer befiegte. Sierher nach Sirmium murbe auf Beranlaffung einer abendlandifchen Gefandtichaft Liberius aus Beroa berufen, hier ftimmte er in bie Berverfung bes Ausbrucks ouoovoiog ein, ber bon ben Somoufianern (Bafilius bon Anchra u. f. w.) unter Bezugnahme auf die Erklärung der Bäter gegen Paulus von Samosata (s. oben Bd. I, 625), auf die Irrlehre Photins und auf die Bestimmungen der antiochenischen Kirchweihspnode als Deckmantel von allerlei Reperei geschildert wurde; aber er verwarte fich auch, gang der Situation dieser Shnode entsprechend, mit Rudficht auf jene Ausstreuung des Endorius, gegen alle die, welche leugneten, dass ber Son dem Bater dem Wesen nach in allem änlich sei. Jest erhielt er die Erlaubnis, nach Rom zuruckzukehren; aber nach dem Bunfche des Kaifers, der ja Felix felbst zum römischen Bischose hatte weihen lassen, sollsten nun Beide gemeinsam der römischen Kirche vorstehen, und wirklich befürwors teten die in Sirmium bersammelten Bischofe diese ber firchlichen Anschauung wis berftrebende Aushilfe. Aber als ber Brief ben Romern im Cirfus vorgelefen wurde, spotteten fie, bas paffe fich ja vortrefflich, im Circus gebe es ja auch zwei Barteien, da könne Liberius Bischof der einen, Felix Bischof der andern fein; entruftet riefen fie: "Gin Gott, Gin Chriftus, Gin Bischof!" Der zurudkehrende Liberius wurde von den Römern feierlich eingeholt, Felir war genötigt, fich auf fein Landgutchen gurudgugiehen. Bon bier versuchte er noch einmal mit Silfe feiner Partei, fich in der Bafilifa des Julius jenfeits der Tiber festzusegen, er wurde aber bon der Menge und ben Bornehmen schmählich vertrieben († 22. Rovember 365).

An dem Konzil zu Ariminum (Bd. I, 633) im Jare 359 hat Liberius nicht teil genommen (vgl. die Worte des Damasus bei Theodoret, h. eccl. II, 22). Er wird zunächst eine zuwartende Stellung beobachtet haben, bis der mit Konstantius' Tode eintretende Umschwung die Fessen löste und dem Liberius ofsene Rückehr zu seinem früheren Standpunkte gestattete. Die erzwungenen Erklärungen des Konzils von Ariminum wurden jeht kassirt, und in übereinstimmung mit dem Bersfaren der alexandrinischen Shoode von 362 wurden auch von Liberius in allgemeinen kirchlichen Erlassen jene Grundsähe der Bersönung geltend gemacht, wonach Alle, welche ihr Verhalten zu Rimini bereuten und sich von arianischer Lehre lossagten, Berzeihung erhalten und nur die eigentlichen Parteisürer aus der Kirschengemeinschaft ausgeschlossen werden sollten. Hiermit war auch in Kom eine

<sup>&</sup>quot;) Liberius schreibt an die oriental. Bischse: dominus et frater meus communis Demophilus, qui dignatus est pro sua benevolentia sidem vestram et catholicam exponere, quae Sirmio a pluribus fratribus et coepiscopis nostris tractata, exposita et suscepta est. Damit wird unzweiselhast auf die zweite sirm. Formel hingewiesen.

650 Liberius

schroffere Richtung nicht einverstanden (zumal im hindlick auf bes Liberius eigenes Berhalten); sie verlangte Absetzung der wankelmütigen Kleriker, ja der römische Diakon hilarius an der Spise einer extremen Partei forderte, das die von den "Arianern" getausten wider getaust werden müßten (Siricii P. ep. I ad Himerium Tarrac. bei Coustant p. 623 und Hieron. altercatio Lucif. c. Orthod. IV, ed. Martian. p. 302 sqq.; vergl. die allerdings in ihrem weiteren Inhalt ganz sagenhafte vita Eusedii presd. bei Baluz. Miscellan. II, p. 141 sq. und d. Art. Lucifer).

Als nun die weitere Entwickelung, insbesondere auch die von Balens ansegehende Versolgung aller Nichtarianer die Annäherung der Homousianer an die nicänische Partei verstärkte, und erstere an den Abendländern unter Valentinian Halt suchten, sehen wir Liberius, der bereinst unter den Fittichen der Semiarianer nach Rom zurückgekehrt war, nun 366 seinerseits als Vertreter der nicänischen Orthodoxie die Gesandten der kleinasiatischen "Macedonianer" (Eustathius von Sedaßt, Silvanus von Tarsus, Theophilus von Kastadalä) auf Grund eines Vekenntnisszur nicänischen Formel (als dem rechten Vollwerk gegen alle keherischen Angriss zur nicänischen Formel (als dem rechten Vollwerk gegen alle keherischen Angrissals Brüder ausnehmen und ihnen auf dieser Vasis Friedenserklärungen an ihre Auftraggeber mitgeben (Socratos h. e. IV, 12, cf. Basil. M. ep. 82), ein Glied in der Kette von Verhandlungen, welche noch lange zwischen Worgen- und Abendland gefürt wurden.

Nach bem Tobe bes Felix hatte Liberius die Kleriker von bessen Partei in ihren Graden wider zugelassen. Dennoch gab der Tod des Liberius in Rom das Zeichen zu wilden Parteikämpsen mit furchtbarem Blutvergießen (Ammian. Marcell. XXVII, 3) im Schisma zwischen Ursinus, dem Kandidaten der Liberianischen Partei, und Damasus, der gleich nach Berbannung des Liberius auf Felix' Seite getreten war (vgl. Richter, Weström. Reich, S. 334 ff.; v. Reumont, Gesch. von Rom, I, 672 f.). Da Damasus obsiegte, so ist es erklärlich, dass in Rom sich eine Überlieserung zu Ungunsten des durch den Versolger Konstantius nach Rom zurückgefürten Liberius und eine Auffassung von Felix als rechtmäßigem Vischsterzeichz bilden ansing, welche von der späteren Sage so ausgebildet worden ist, das Lieberius im Berein mit Konstantius als blutiger Versolger des waren Glaubens, Felix aber als heiliger Märthrer erscheint, der denn auch in den Papstverzeichz nissen und Marthrologien (hier durch Verwechslung mit einem andern Märthrer Felix) seine Stelle gefunden hat und den römischen Kirchenhistorikern dis heute arge Verlegenheit bereitet (s. Döllinger, Papstsabeln des M.-A., S. 106—123; de Rossi, Roma Sotterr., II, 108—113).

Bon Liberius haben wir eine Anzal Briese, die wichtigsten dei Hilarius Pict in den fragmenta ex opere histor. \*) und dei Socrates h. e. IV, 12, einige hat Baronius zuerst aus dem Archiv von Bercelli veröffentlicht; dazu die odige Relation dei Theodoret II, 16. Alles zusammen dei Coustant, Epist. Rom. Pont. I (unic.) p. 422—468; Ambrosius (de viriginit. III, 1—3) reproduzirt frei eine Rede des Liberius dei der Nonnenweihe seiner Schwester Marcellina. — über ihn: Rusini h. eccl. 10, 22 und 27; Socrat. II, 37; IV, 12; Sozom. IV, 11. 15; Philostorg. IV, 3; Theodoret II, 16 sq.; Athanas., Hist. Ar. ad Monach. c. 35—41. 75 und Apol. c. Arianos c. 89; Hilar. Pict. contra Const. imper. 11; Hieronym., Chronic. ad ann. 354 und de vir. ill. l. c.; Sulpitius Sever., Chron. II, 37; Faustini et Marcellini liber precum, praestatio in der Bibl. P. Max. Lugd. V, 652.; Ammian. Marcell. XV, 7. — Bgl. im allgem. außer Baronius-Pagi IV, Mansi III, Stilting in Acta SS. Sept. t. VI und Tillemont, Mém. t. VIII: Jacobi Gothofredi Dissert. in Philost. zu IV, 3 hinter seiner Ausgade des Philost. 1643; Matth. Larroquanus, Dissertatio duplex I de Photino II de Liberio,

<sup>\*)</sup> Wenn auch noch Hefele die meisten berselben bem Liberius absprechen will, so ist bas leichtfertige Tenbenzkritik. Der oft angezweiselte Brief fragm. IV (studens paci), von Constant als unecht in den Append. p. 95 verwiesen, zieht so wenig die andern nach, dass diest vielmehr geeignet sind, auch jenen zu beden, wie schon Tillem, urteilt. Er bezeichnet in der Tat eine singirte Situation, aber eine von Liberius selbst singirte.

enev. 1670, 8°; Jo. Laplacete, Obss. hist. eccles. quibus eruitur vet. ecclesiae usus c. Pontificis Rom. potest. in def. fidei rebus, Amstelod. 1695, 8°, S. 137 § 150; C. Scholliner, Dissert. de non comment. . . . lapsu Liberii, Vindob. 176, 8° (mir unbekannt); Hefele, Conciliengeschichte, I, 660 f. 681 ff. (irreleisnb) und die bei diesem und bei Döllinger anges. Litteratur; Jaffé, Regesta ontif., p. 15—17.

Libertiner (Διβερτίνοι) werden Apg. 6, 9 die Mitglieder einer jüdischen Sygogengemeinschaft in Jerusalem genannt, zu welchen ein Teil ber Gegner bes iakonen Stephanus gehörte. Db dieselben mit den dort neben ihnen genannten prenäern, Alexandrinern, Ciliciern und Asiaten (Calvin u. a.), ober nur mit n Kyrenäern und Alexandrinern gemeinsam (Winer, Wendt in Weger's Rommtar), oder ebenso wie jede der anderen Klassen für sich allein (Meyer, Haus-th, Schürer) eine Synagoge in Jerusalem besaßen, läst sich aus dem Aus-uck der Stelle nicht mit völliger Sicherheit entnehmen. Die lette Annahme irbe am meisten bazu stimmen, bass es in Jerusalem, wenn auch nicht gerabe 0 Spnagogen, wie ber Talmub in symbolischer Zal ( $4 \times 12 \times 60$ ) angibt legill. 73, 4; Ketuvoth 105, 1), so boch sicher eine große Menge berselben 6. Auch die Bebeutung bes Namens Libertiner ift nicht gang zweifellos zu erifen. Bon borneherein abzuweisen find die willfürlichen Konjekturen, nach benen istorlewe in der Bedeutung Libger (Oecumen., Clericus, Valckenaer) ober ιβύνων τῶν κατὰ Κυρ. (Schulthess, De Charism. Spir., S. I, 162 sqq.) gelefen rben follte, ebenfo wie die Ableitung bes Ramens aus bem Bebraifchen (Harin, s. bagegen Deyling, Observ. II, 437 sqq.) und andere aus ber Luft gegrif= ne Bermuthungen (K. Döring, Ep. qua synagogam Libertinorum scholam latim fuisse coniicit. 1755). — Die Zusammenstellung der Libertiner mit Kyreern und Alexandrinern wurde zunächst darauf füren, auch in bem ersten Ramen Bezeichnung von Bewonern einer Stadt ober Landschaft, und zwar besonders ier gleichfalls afrikanischen, mit bem Ramen Libertum zu feben (Gerdes, De nagoga Libert., Gron. 1736; J. F. Scherer, Diss. de synag. Libert., Arg. 54). Aber von einer solchen finden sich keine sicheren geschichtlichen Spuren. f die unsichere Erwänung eines an der Synode von Karthago vom Jare 411 lnehmenden episcopus Libertinensis darf man fich um fo weniger berufen, da ) Libertinus und Libertinensis nicht gut von demfelben Ortsnamen ableiten fen. Und die kale Angabe des Suidas "Λιβερτίνοι έθνος" erscheint als bloße 3 Apg. 6, 9 geschloffene Vermutung. — Man wird daher unter den Liberern, ber Bedeutung bes lateinischen Bortes entsprechenb, Freigelaffene berfteben iffen, und das Apg. 6,19 zu Aißegrirwr hinzugefügte Lezouerwr scheint ja auch subeuten, bafs biefes Wort nicht, wie bie übrigen Ramen, eine einfache Ortsjeichnung enthält. Jedenfalls barf man aber weder an freigelaffene, zum Judenn übergetretene Romer (Grotius, Bitringa), noch an freigelaffene Stlaven patinischer Herren (Lightfoot) benten, sondern nur an Nachkommen ber Juden, befonders von Pompejus nach Rom als Kriegsgefangene gebracht worden man und dort später, da man sie wegen ihres gaben Festhaltens an ihren natiolen Sitten als Stlaven nicht brauchen fonnte, wider frei gelaffen worben waren hilo, Leg. ad Caj., p. 1014 C). Wärend nun die Mehrzal berselben in Rom eb und in ber regio Transtiberina sich ansiedelte (Sueton. Tiber. 36; Tacit. in. 2, 85; Philo. 1. c.), scheinen andere nach ihrem Baterlande zuruchgekehrt sein und sich in Jerusalem zu einer Synagogengemeinde vereinigt zu haben, in Icher fich ber Name Libertiner, romische Freigelaffene, auch auf spätere Generanen forterbte. Bgl. Biner's Realw.; Sausrath in Schenkel's Bibel-L., Schurer Riehm's Handwörterbuch. F. Sieffert.

Libertiner, — ober wie sie sich selbst nannten, Spirit ualen, — hieß eine ntheistisch-antinomistische Partei der Resormationszeit, welche zuerst in den Riestlanden auftrat, sich von dort über Frankreich verbreitete und auch in Gensts zu fassen suchte. Über ihren eigentlichen Ursprung hat man keine bestimms 1 Rachrichten. Auf der einen Seite ist es keineswegs unmöglich, dass ein ges

wisser Zusammenhang zwischen ihr und der mittelalterlichen Sekte des freien Geistes stattsand, welche zwar hart verfolgt, aber nie vertilgt, noch am Ende des 15. Jarhunderts am Niederrhein und in den Niederlanden verdorgen fortlebte und vom Frühlingswehen der neuen Zeit, von den großen, aber missverstandenen Ibeeen von driftlicher Freiheit, Befet und Evangelium, Rechtfertigung aus bem Glauben u. f. w. erwedt, gleichsam neue Reime und Schosse zu treiben anfing. Kaum jedoch sind diejenigen dahin zu rechnen, vor welchen Luther schon 1525 die Chriften zu Antwerpen warnen zu muffen glaubte, beren Lehre aber mehr bulgär-rationalistisch als pantheistisch gewesen zu sein scheint (Luthers Briese von de Wette, III, S. 60 ff.; Luthers WW., Erl. Ausg. I.III, S. 341 f., vgl. Giesseler, Lehrb. der R.-G., III, 1, S. 557). — Andererseits möchte wol auch an eine Bermandtschaft ber Libertiner mit bem Anabaptismus zu benten fein, welcher bekanntlich in benselben Gegenden so üppig und vielgestaltig hervortrat. Auch bie Geschichte ber Partei in ihrer innern Entwicklung ift uns nicht flar; alles, mas man bavon weiß, beschränkt fich hauptfächlich auf die fragmentarischen Angaben, man bavon weiß, bejatante sind gludpsjackta auf die stagmentartigen Angaden, welche uns Calvin in seinen Streitschriften gegen dieselbe gelegentlich mitteilt. Demnach waren die Provinzen Holland, Brabant, Flandern und Hennegau die Hauptsize, von denen die libertinische Lehre ausging, und ein gewisser Coppin der erste, der sie schon um 1529 in seiner Vaterstadt Lille verkündigte. Bald aber wurde er durch einen andern, Namens Quintin aus Hennegau, verdunkelt, der mit seinen Begleitern Bertram des Woulins und Claude Perseval denselben Ibeeen auch in Frankreich Eingang zu verschaffen wusste. Zu ihm gesellte sich sein Landsmann Antoine Pocquet oder Pocques, one dass dieser deshalb seinen priesterlichen Stand aufzugeben für nötig hielt. Beide werden uns als ungebildete, wenigstens ungelehrte, aber schlaue Danner von fehr zweideutiger Sittlichkeit geschilbert, die, um sich Anhang und ein bequemes Leben zu verschaffen, burch buntle und hochfliegende Reben, in welchen ber "Geift" eine große Rolle fpielte, die Leute an fich locten, marend fie ihren waren Sinn nur ben bereits von ihnen Gewonnenen kund taten. Bu bem Ende, wird versichert, hatten sie mit Berufung auf Chriftum und die Apostel bas Bringip ber Accomodation, ber pia fraus, ber "fittlichen Lift und Lüge" geradezu sustematisch ausgebildet und als evangelische Augbeit und Tugend empfohlen, wie sie benn auch kein Bedenken trugen, sich unter Katholiken katholisch, unter Evangelischen evangelisch zu stellen. Auf diese Beise follen sie in Frankreich allein bei 4000 Personen an sich gezogen haben. Aber nicht nur unter ben geringeren Ständen, auch bei Hochgebilbeten und Borneh men, selbst an Fürstenhösen gelang es ihnen, sich Behör und Gunst zu erwerben. So ließ sich bie Schwester Franz I., Marguerite von Balois, Königin von Ravarra, dergestalt von ihnen einnehmen, das sie ihnen nicht nur an ihrem Hose zu Rerac Zussucht gewärte, sondern auch an ihrem Umgange, wie an dem eines Lesèvre d'Etaples und Gerh. Roussel, Gesallen sand, was um so begreisticher ist, da die geistreiche Weltdame zwar in Manchem zur evangelischen Lehre hinneigte, aber boch nur bei einem vergeiftigten Ratholigismus und in ben außern Formen ber alten Kirche stehen blieb. Anders Calvin, als er 1534 in Paris mit Duintin zusammentraf und ihn vor einer großen Bersammlung zu widerlegen suchte: auf die Einwendung des lettern, Calvin habe ihn nur nicht recht verstanden, gab die fer zur Antwort: vielmehr ein wenig beffer als er, der fich felbst nicht verstebe; fo viel wenigstens fei ihm klar geworden, dafs D. Die Leute mit gefärlichem Unfinn betoren wolle. Die Lehre ber Libertiner fennen wir gleichfalls nur aus ben Angaben und einigen Auszugen bei Calvin, und man möchte benten, er habe mans ches beutlicher und konfequenter ausgesprochen, als es von ihnen felbst in ber Regel geschehen sei; indessen werden boch vielfach ihre eigenen Worte und Ausbrude angefürt, aus benen sich ihre Meinung und Tendenz klar genug ergibt. Ihre Sprache lautet zwar sehr biblisch und ist häufig aus biblischen Rebensarten zusammengesett; aber von cchter Exegese und Begründung aus der Schrift ift keine Rebe; die einzelnen Spruche werden entweder geprefet oder "geiftlich" und ganz wider den Zusammenhang gedeutet, sogar absichtlich verfälscht und erdichtet; wie wenig man sich wirklich an ben "Buchstaben" und überhaupt an die Grunds

lage bes biblifchen Chriftentums gebunden glaubte, geht auch baraus hervor, bafs Quintin por Bertrautern jeden Apostel mit einem besonderen Spiknamen bezeichnet haben soll. Wir haben das System bereits ein pantheistisches genannt, und awar ift es der entschiedenste, theoretisch wie praktisch durchgefürte Pantheismus (Atosmismus), den man nach Form und Anlage spiritualistisch nennen möchte, wenn er nicht zulett auf etwas ganz anderes hinausliefe. Der Fundamentalfat, bon bem Alles ausgeht, ift nämlich der: Es gibt überall nur einen Beift, ber in allen Rreaturen lebt und ist — ber ewige Geift Gottes. Dieser eine Geift und Sott unterscheidet sich freilich von sich selbst, sosern er ein anderer ist in der Belt als im Himmel (— que Dieu est divers à soy, entant qu'il est tout autre en ce monde qu'au ciel. Calvin: Contre les Libertins, C. 11). Alle Seschöpfe, Engel u. f. w. find an und für sich nichts, haben teine reale Existenz außer Gott; ber Mensch namentlich wird durch den Geist Gottes, der in ihm ift, erhalten, bis dieser sich wider von ihm zurücksieht; er trägt und belebt unsere Leiber; aber auch alle Tätigkeiten und Handlungen, überhaupt alles, was irgend in ber Belt geschieht, geht birett von ihm aus, ift unmittelbar Gottes Bert (- mais que tout ce qui se faict au monde, doit être réputé directement son oeuvre. — C. 13: So habe sich u. a. Duintin bei gegebenem Anlasse in seinem Batois geaußert: Ouy, chet [c'est] ty, chet my, chet Dieu. Car che que ty ou my foisons, chet Dieu qui le foit; et che que Dieu foit, nous le foisons, pourche qu'il est en nous. A. a. O. Kap. 13). Außerdem aber fällt alles andere, Welt, Teufel, Fleisch, Seele u. s. w. in die Kategorie der Vorstellung oder Einbildung (de cuider, opinatio), ist Wan und Nichts. Auch die Sünde besteht nicht etwa im Mangel bes Guten, sondern sie ift, da Gott selbst Alles in Allen wirkt, ein leerer Wan, der vergeht, sobald er als solcher erkannt wird und man nicht mehr darauf achtet (Touchant du peché, ils ne disent pas seulement que ce soit une privation du dien, mais ce leur est un cuider qui s'esvanouist et est aboly, quand on n'en faict plus de cas. C. 12). Es gibt daher nur et est aboly, quand on n'en faict plus de cas. C. 12). Es gibt baher nur ein wirklich Böses, nämlich bas Wänen selbst, die Meinung und Unterscheisbung bes Bösen vom Guten, als ob ber heilige Gott, ber Alles tut, etwas Böses tun könnte; der Sündenfall und die Sünde selbst ist in der Tat nichts anderes, als bie Scheidung und der Abfall des Menschen von Gott in der Meinung, etwas für sich zu sein ober sein zu wollen, und so lange er in dieser Borstellung, diesem Gegensate befangen bleibt, ist er selbst nur Wan und ein Rauch, der vorübers fart (Bocquet: Et pour ce est il écrit: Celuy qui voit peché [?], peché luy demoure [Jehan. 9. 41] et vérité n'est point en luy. - Und febr unameibeutig: Mais quand vous regarderez en Dieu, vous ne voyez point toutes ces choses. Car en Dieu n'habite point de peché: et toutesfois il fait toutes choses, et ce qu'il faict, tout est bon, et la science de l'homme est follie devant Dieu. C. 23). Die Erlofung tann bemnach auch nur in ber Befreiung bon biefem Ban ber Sunbe, in ber Erfenntnis, bafs fie nichts ift, in ber Erhebung aus ber Borftellung jum Begriffe, zum absoluten Wiffen von Gott bestehen, und dieses Wiffen, das sich eben nur bei ben Spiritualen findet, murbe und wird nicht sowol durch die Lehre, als vielmehr durch den Tod Christi vermittelt. Allem nach war ihnen Christus nicht wefentlich von uns verschieben; er bestand, wie wir, aus bem gottlichen Beifte, ber in Allen ift, und bem, mas fie Wan ober Welt hießen, und nur ber lettere starb am Kreuze. Sei dies nun doketisch oder wie immer zu verstehen, so viel ift gewiß, dass die Geschichte und zumal die Krenzigung, der Tod und die Aufserstehung Christi für diese Partei zunächst nur eine symbolisch-typische Bedeutung hatte; sein Leiben u. s. w. war nach Calvins allerbings startem Ausspruche nur nune farce ou moralité jouée sur un eschafant pour nous figurer le mystère de notre salut", nur ein Thous der Idee, dass die Sünde getilgt und aufgehosben, in Warheit und vor Gott nichts sei; an ihm und durch ihn kommt es uns jum Bewufetsein, dass die Sunde für uns tot ift und fein foll und wir für fie (R. 17). Indem nun Chriftus die ganze Menschheit angenommen und wir durch den Geist mit ihm eins sind, so ist auch für uns in ihm Alles "vollbracht" und teine Wiberholung mehr vonnöten; die Sunde hat für uns jede Bedeutung ber654 Libertiner

loren; Rampf wider bieselbe, Buße, Abtötung des Fleisches, Übernahme bes Krenzes um seinetwillen findet nicht mehr statt; auch leiden kann und foll ber "Geist-liche" nicht mehr, da Chriftus Alles gelitten und zur Seligkeit eingegangen, wobei benn freilich gar oft die Ibee mit ber Wirklichkeit in herben Widerstreit geriet (Car il est écrit [?]: J'ai esté faict tout homme. Puis qu'il a esté faict tout homme - man bemerke ben Doppelfinn: totus ober omnis - prendant nature humaine, et qu'il est mort, peut-il encor mourir cy bas? Ce seroit grand erreur d'ainsi le croire etc. Bocquet R. 23). Bol muß ber Menfc wibergeboren werben und er wird es, indem er gur Unichulb Abams, gur findlichen Ginfalt und Ginheit mit Gott gurudtehrt, bie Sunde nicht mehr fieht noch fennt, nicht mehr want und unterscheibet, bem Beifte Gottes in den natürlichen Trieben folgt, one fich barüber ein Bewissen zu machen und in ber Freiheit bes Beiftes bem Befete abstirbt (Mais si nous commettons encores l'offense et entrons au jardin de volupté, lequel nous est encore défendu, de vouloir rien faire [ne quid velimus facere], mais nous laisser mener selon le vouloir de Dieu; autrement nous ne seriesmes point desvétus du viel serpent, lequel est nostre premier père Adam, et verriesmes peché comme luy et sa femme etc. Bocquet a. a. D. vgl. R. 18). Ein so Widergeborner ist Christus, ist Gott selbst, zu welchem er auch im Tobe zurücktehrt, um in ihm aufzugehen (R. 3 und 22). Die praktischen Konsequenzen diefer Lehre find teils schon angebeutet, teils leicht zu erraten. Pocquet geht zwar fehr fanft und vorsichtig von dem Grundfate aus, dass wir einander nicht tabeln, richten und verdammen follen, aber um ihn fobann bahin auszudehnen, bafs man überhaupt nichts tadelnswert und verdammlich finden bürfe; ift boch der Natur trieb von vornherein Gottes Trieb und des Geistes Stimme (R. 20) und hat doch Gott Alles vergeben und die Sünde abgetan. Ferner folgt nach ihnen aus der Gemeinschaft ber Gläubigen, dass Reiner etwas für sich habe und bas Gigentum gemein solle; freilich, wie Calvin sie beschuldigt, vorzugsweise mit Anwendung zum eigenen Nuten, weshalb er sie witig doctours do la charité passive nennt (K. 21). Die gesetzliche Che gilt für fleischlich und unverbindlich; die ware geiftliche Ehe ift die, in ber die Beifter übereinstimmen und es Beiben gufammen wol ift (R. 20). Auch auf die Leiber erstreckt sich die Gemeinschaft der Heiligen, und es ist Unrecht, es ftreitet wider Gott und die Liebe, Jemanden irgend ein Begehren zu berweigern (R. 13 und 15). -- Rurz, ber anscheinenbe Spiritualismus wird zum offenbaren Sensualismus und Materialismus, und die Lehre gestaltet sich schließlich, nach einer treffenden Bezeichnung, zu einem "Syftem genialer Lebensweisheit, wie es fich die ausschweifendste Sinnlichkeit zu ihrer Rechtsertigung taum beffer zu wünschen vermaa".

Freilich hüteten die Saupter der Partei, wie gesagt, sich fehr wol, ben Rem ihrer Anfichten bor Ungeweihten zu verraten. In Strafburg gelang es Bocquet, bem ehrlichen Buber fogar ein ichriftliches Beugnis ber Glaubensgemeinschaft gu entloden. Auch muss der lettere über den waren Stand der Dinge am Hose gu Nérac getäuscht worden sein, da er 1538 in einem Briefe an die Königin ihren Gifer um die Berhinderung einer fo verderblichen Dottrin bantbar belobte und fie barin mit allen Kräften fortzufaren ermante (Calvini, Op. [Corpp. Ref.] VII, Proleg. p. XXI. s.). In Genf bagegen wurde Pocquet von bem icharfer bliden ben Calvin in Rurzem burchschaut, der ihm auch die geringste Beile verweigerte und ihn mehrmals in ben Wochen-Rongregationen scharf zurechtwies. Daburch aufmerksam gemacht, dazu noch von mancher Seite, selbst burch Leute aus Artois und Hennegau persönlich aufgefordert, versaste Calvin seine Streitschrift wider die Sette der Libertiner, die 1545 erschien und worin er das ganze System und den Charakter seiner Urheber schonungslos ausbeckte und widerlegte. Diese Schrift wurde jeboch von der Königin von Navarra fehr übel aufgenommen; fie ließ ihm ihr Difffallen und ihre Entruftung barüber ausbruden, bafs er ihre Diener, Quintin und Bocquet namentlich, und damit auch fie felbft in ihrer Ehre ange griffen und öffentlich bloggeftellt; wogegen Calvin in einer eben fo ehrerbietigen als würdigen und ernsten Buschrift zwar bebauerte, wenn er wider Billen und Absicht fie getränkt, aber auch ausfürte, warum er angesichts bes schon angerichLibertiner 655

teten und noch zu besorgenden großen Übels nach Pflicht und Gewissen nicht ansbers gekonnt habe (Henry, Leben Calvins, II, Beil. 14, S. 112 f.; Bonnet, Lettres de Calvin, I, 111 sq.; Calvini Opp. XII, 64 sq.). Zwei Jare später sand er sich veranlast, die Gläubigen zu Rouen brieflich vor einem ungenannten Franziskaner zu warnen, der das Dogma von der Prädestination in libertinischem Sinne benutzte, große Gunst besonders unter den Frauen genoss, einen seiner Lehre entsprechenden Lebenswandel fürte und damals, angeblich um des Svanzeliums willen, gesangen saß. Vor seiner bald ersolgenden Hirichtung soll er nicht sowol seinen Irrtum, als das edangelische Bekenntnis verleugnet haben. Von da an verschwindet die Sekte ganz aus der Geschichte, wozu gewiss nicht am wenigsten das kräftige Austreten Calvins wider dieselbe beigetragen hat.

Es gab übrigens zu berfelben Beit und später auch in Genf eine Partei, welcher man ben Namen Libertiner beilegte. Sie bilbete fich aus einem großen Teile ber alten einheimischen Bürgerschaft, beren Bater und Glieber schon seit langer für die Befreiung der Stadt von der Herrschaft des Bischofs und des Berzogs von Savoyen gekampft, dieselbe mit Opfern errungen und gleichsam als Schlusstein des Werks die Reformation durchgesett hatten. Manche von ihnen waren anfangs warme Freunde und Beschützer der Prediger, insbesondere Calbins, bessen Rudberufung durch ihre Bemühungen erfolgte. Als aber die vom Bolte angenommenen Ordonnances ecclésiastiques in Wirksamkeit traten und auch mit der Sittenreform Ernst gemacht wurde, da fülten sich viele in ihren Gewonheiten, in ihrem ungebundenen, aus der tatholischen Beit herrurenden Leben beengt, wie ihnen schon Bonnivard vorhergesagt hatte, und ce trat allmählich eine immer stärkere Opposition hervor, die sich in Schmähungen und Feindseligkeiten gegen die Prediger, in Rlagen über die neue bischöfliche Thrannei, in Ubertretung ber strengen Sitten- und Luxusgesete, in Trot gegen die Censuren und Strafen bes Lonsistoriums, in ärgerlichen Auftritten und demonstrativen Ausschweifungen, wie fie in gewissen Rreisen und Familien vorkamen, Luft machte. Bu ben sogialen und antihierarchischen Motiven gesellten fich aber auch politische: Die Disselltumung über die zalreichen Aufnahmen französischer Flüchtlinge ins Bürgerrecht, bie Furcht bor bem daraus erfolgenden Ubergewicht berfelben über die alten Genfer "Batrioten" und dem baburch verftartten Ginfluffe der Brediger, ber absicht= lich genärte Berbacht verräterischer Berbindungen der neuen Bürger mit Frankreich, fowie bie geargwonte Tenbeng einer Burudbrangung bes bemofratischen Glementes ber Berfaffung zu gunften bes ariftofratischen. Gine zeitlang erhielt biefe Opposition wirklich in ben Raten die Oberhand und versuchte, das Recht ber Exkommunikation bem Konfistorium aus der Hand zu winden, bis endlich, da ihr bies durch Calvins Festigkeit misslang und das Blatt sich neuerdings umwandte, im Mai 1555 infolge eines gescheiterten Aufftanbes, ber vorzüglich ben "Franzosen" galt, die Häupter teils flüchtig, teils hingerichtet wurden und die Partei ganglich zerfiel. Nach traditioneller Auffassung hatten bei dem Allem auch die Leh= ren der eigentlichen Libertiner mitgewirkt; allein dies ist neulich, und im allgemeinen wol nicht mit Unrecht, ftart bestritten worden; die emporenden Läfterungen eines Raoul Monnet und Jaques Gruet haben mit ber Art und Beise eines Duintin und Pocquet nichts gemein, und es finden sich darin so wenig Antlange an die spezifischen Lehren berselben, wie in den leichtfertigen Spotts und Trosreben und Außerungen bes Unglaubens, welche vor dem Konfiftorium und fonft bon Manchen laut wurden. Gingig die frechen Behauptungen, mit benen bie Frau bes Ratsherrn Ameaux ihre Sittenlosigkeit prinzipiell zu begründen suchte ("que la communion des saints signifie la communauté des personnes et qu'après avoir donné son coeur à Dieu, toutes les actions sont permises et légitimes") legen ben Gebanken nahe, es fei hier wirklich ein Samenkorn ber von Bocquet ausgestreuten Sat aufgegangen, one bafs man jedoch von einer Berfon auf bie gange Partei zu schließen berechtigt ware. Auch ber Name, sollte er nun "Freisfunige" ober "Libertins" in sittlicher Hinsicht bebeuten, beweift nichts, wenn man and vielleicht von gegnerischer Seite eine Anspielung auf die von Calvin gebrandmarkte Sekte baran knüpfen mochte. (S. übrigens hierzu ben Art. Calbin Bb. III, G. 89).

Quellen für die Beschichte und Lehre ber Gefte: Contre la Secte phantastique et furieuse des Libertins qui se nomment Spirituelz par J. Calvin, 1545, und beffen: Epistre contre un certain cordelier suppost de la secte des Libertins lequel est prisonnier à Roan. 1547 (Calv. Opp. [Corp. Ref.] Vol. VII, p. 145 sq. 341 sq. u. Proleg.). Außerdem Institutio rel. christ. III, 3. 14. -Henry, Leben Calvins, II, S. 402 f.; Trechsel: Antitrin., I, S. 177 f.; Gieseler, L.B. d. R.-G., III, 1, S. 385 f.; Hundeshagen in den Theol. Stud. und Arit., 1845, S. 866 ff.; Gaberel, Hist. de l'église de Genève, I, p. 370 sq.; Stähelin, J. Calvin, I, S. 382 f.

Libri carolini, f. Rarolinifche Bucher Bb. VII, S. 535.

Lichtfreunde. Auftlärung, Rationalismus, Lichtfreundtum, Deutschfatholigismus, Freie Gemeinden find religiofelebensgestalten, die im engen Bufammenhange untereinander stehen. Bom Wesen der Aufklärung haben wir unter dem betrefenden Artikel (Bd. I, S. 767 ff.) gehandelt. Sie ist die das 18. Jarhundert beherrschende Richtung, welche an alle positiven Mächte den Maßstab der Bernunft legte, indem sie in der Klarheit die Korm der Warheit sah. Die Auftlärung ift also von Haus aus Rationalismus. Im engeren Sinne versteht man unter Kationalismus die theologische Richtung, welche an Glauben und Leben der Kirche den Waßstab der Vernunft des Auftlärungszeitalters legte. Seit Hase (1884) neunt man diesen Kationalismus den rationalismus vulgaris. Diese Gestalt des Rationalismus hatte Ausgang bes 18. Jarhunderts in ber Kirche Die Berrichaft. Diefer Rationalismus fand fich aber balb bon bem tieferen Rationalismus bet neueren Philosophie überflügelt. Sand in Sand mit dem Siege ber positioen Machte über bas auf ber Revolution ruhende Weltreich Napoleons ging bie Rud fehr zu ben geschichtlichen Grundlagen bes politischen, sittlichen und religiöfen Le bens. Man barf wol fagen, bafs bie Beifter, welche jum Positiven guruditreb ten, in Friedrich Wilhelm IV. ihre Spige fanden. Seine Thronbesteigung eridien als ein Sieg berfelben. Die gundenden Reben besfelben gaben ben Bemeis, bafs ber Ronig nicht auf Bewalt, fonbern auf Beift ben Sieg feine Sache grunden wolle. Die Begeifterung, die fie wedten, wich aber gar bald einer immer fteigen ben Berftimmung, als zu Tage tam, bafs er auf bem Gebiete bes States bas Gegenteil aller Ronftitution, auf bem Gebiete ber Religion bas ewige Evangelim wollte. In ber Proving Sachsen war die theologische Fafultat in Salle der Ausgangspunkt bes evangelischen Glaubens, der einen großen Teil der jungeren Beitlichkeit beseelte. Gin namhafter Teil derselben ichlofe fich zu einer des Jares zweimal tagenden Gemeinschaft zusammen, beren Bersammlungsort Gnadan war. Diese Machtentwickelung bes positiven Christentums gab zunächst in ber Provinz Sachfen bem Rationalismus, beffen Beiftesfrafte bedeutend in Abnahme getommen waren, neuen Impuls. Der alte Rationalismus war im wesentlichen eine Lehr richtung gewesen. Aber feine wiffenschaftlichen Stugen waren immer morfcher geworben. Bo war der rationaliftische Professor, ber im Stande gewesen ware, fich mit bem Begelianismus ober Schleiermacherianismus auseinanderzuseben? Auf dem Bege der Biffenschaft, bas fülte man, ließ fich der Rationalismus nicht wiber gur Bedeutung bringen. Sollte nicht, was auf bem Boben ber Biffenfcaft nicht zu erreichen war, auf dem Boben des Sandelns zu erzielen fein? Wie bier borzugehen fei, das zeigten ja bie Konferenzen bon Bnadau. Bas bie in ben höhern Regionen waltenden Machte bem Rationalismus verjagen, werben bie von ber Aufflärung beherrichten mittleren und unteren Schichten, in welchen eine ftarte Opposition fich anbante, bemfelben gewären. Nur ein haupt fehlte, fich an die Spite der Bewegung zu ftellen. Diefes erstand in Baftor Uhlich aus Bommelte bei Calbe unweit Magdeburg, einem Manne wie wenige zum religiöfen Boltsagitator ausgerüftet: mit dem Musbrud ber Bieberfeit und Bergenswarme, mit entichte bener Gabe volksmäßiger Beredsamteit, behutsam und gemäßigt und boch nicht one Nachbruck, namentlich von seltener Rürigkeit. Der Bastor Sintenis in Magwar 1840 wegen seiner Polemik gegen die Anbetung Christi von dem burger Konsistorium — obwol mit furchtsamer Schonung — zur Rechenezogen worden. Dieser erste praktische, wiewol noch äußerst schüchterne Giner Kirchenbehörden zur Steuer rationalistischer Lehre gab ben Anftoß zu ppositionellen Bereinigung zunächst rationalistischer Geistlich er. Bei ber ver neuen preußischen Regierung gestatteten freieren firchlichen Bewegung fich bereits mehrfach Baftoralkonferenzen gläubiger Prediger gebilbet. rbe benn nun bon Uhlich 1841 feinen Beiftesgenoffen eine anliche Ronzunächst in Gnadau in Borschlag gebracht. Bei ber zweiten in Salle am ptember gehaltenen Zusammenkunft hatten sich bereits 56 Teilnehmer aus n, Sachsen und Anhalt versammelt, von denen unter Uhlichs Leitung 9 ielle Sate aufgestellt murben. Un die Stelle ber bis babin beliebten, aber on anderer Seite her bespöttelten Bezeichnung ber "Lichtfreunde" trat ber Name der "protestantischen Freunde". In einer britten Berng 1842 in Leipzig, bei welcher sich bereits mehr als 200 Teilnehmer einn, wurde die Herausgabe einer Beitschrift, "Blatter für chriftliche Erbauanter Redaktion des Archibiakonus Fischer in Leipzig und mit vornehmfter tung von Uhlich beschlossen. Es war der vorsichtige Geift des alten Ramus, welcher bis dahin die Bersammlungen geleitet hatte. Bei der viers n dieses Jares in Köthen, bei welcher bereits der Bolkslehrerstand eine liche Bertretung gefunden hatte, schien zuerft die Ginheit durch bas Aufvon Repräsentanten des weitergebenden philosophischen Rationalismus be-Auch Manner aus dem Rugeschen Freundestreife, teils von Segelscher Bilteils von modern fritischer, wie Niemeger, Schwarz, Hilbenhagen, Bislihatten fich von Salle eingefunden und verlangten, unter bem Widerfpruche rationalistischen Bartei, auch die Besprechung von Glaubensfragen. Der pruch wurde indes beschwichtigt und auch solche Besprechungen genehmigt. ar 1843 hatte burch die erneute Ginscharfung ber vorgeschriebenen Liturgie 3 apostolischen Glaubensbekenntnisses unter den Beistlichen die Aufregung jert, schon bestand die Versammlung aus 300, obwol immer noch zum Teil dem geiftlichen Stande Ungehörigen. In der fiebenten Berfammlung hen 1844 hatten sich aber bereits neben 130 Theologen gegen 500 Mitdes Laienstandes eingefunden, in der neunten Maiversammlung 1845 an 10 Teilnehmer.

iter ben Bersammlungen ber Lichtfreumbe nimmt für die äußere und innere Lung dieser Richtung diese am 29. Mai 1844 in Köthen gehaltene siebente e Stelle ein. Die Wirtung aber, Die fie nach außen tat, war wesentlich braftischen Bericht von Gueride geknüpft. Halten wir uns an Die Grund-Bfelben. Archidiakonus Fischer aus Leipzig begrüßte biese "dichtgescharten e bes Lichtes" mit einem Willfommen. Sierauf übernahm Baftor Uhlich Immelte bas Brafibium. Er ift bas anertannte haupt ber Lichtfreunde. uannte ihn den protestantischen Apostel. Bei dem heiteren Male, bem e, wie er fagt, notgebrungen, boch unborfichtig genug, noch beiwonte, warb in einem Festliede als D'Connel gefeiert, der sich in Rothen seinen Sprechschaffen habe, um ben fich bas Bolt schare, beffen Spuren bie Beiftlichkeit ja deffen Buge der König felbst folge, wenn es auch nur der von Ander= ce. Die letten Worte, berichtet Guericke, eine Anspielung auf den wolbes glühenden Pfarrer König von Anderbeck, den Verfasser der Schmähschrifs if den Herrn Bischof Drafeke, wurden mit namenlosem Jubel aufgenom-Bon Uhlich sagt Guericke, dass er, ein Mann, den schöne Gaben auszeich= t berftandigfter, tatkräftigfter und anscheinend biederfter Beise Die Zwecke htfreunde verfolge. In einem Bortrage über ben alten Glauben verwarf Lehren von der Erbsunde, von der Berfonung durch Chrifti Blut, von der igteit, von der Gottheit Chrifti, von der Lirche. Endlich folgte ein Bor-28 Paftors Wislicenus zu Halle über die Frage: Db Schrift? Db Geift?, 1 Bezug auf das allgemeine Formalprinzip der protestantischen Kirche so nb frech es aussprach, bafs ihnen nicht bie Schrift, sonbern ber Beift (ber

heilige Gemeingeist) Norm bes Glaubens sei, das jedes noch irgend im Keim schriftgländige Herz erzittern muste". Was Wislicenus hier aussprach, war aber teineswegs das allgemeine Bekenntnis der in Köthen versammelten Lichtfreunde Uhlich und König meinten denn doch, das Wislicenus zu weit gehe. Anf dieser Bersammlung hatte offendar der ältere Nationalismus, den die Prosessoren Wegscheider und Franke aus Halle persönlich vertraten, noch das meiste Ansehen. Nur hatten die Hängter der Lichtfreunde das Bollgefül, dass nicht die Wissenschaft, sondern der Bolksgeist der Boden ihrer Krast sei. Das hat Uhlich sehr flur in einem Artikel der Rheinwaldschen Allgemeinen Kirchenzeitung (Nr. 62, 1844) ausgesprochen. Er gebe zu, dass ihm das philosophische Vermögen abgehe. Aber in der Religionswissenschaft käme es mehr als in jeder anderen auf die Ersorschung der Realitäten des Lebens an. Das erste Ersordernis dei einem Theologen sei, dass er ein guter Mensch sei; das zweite sei auch noch nicht die Spetulation, sondern eine treue und scharse Beodachtung des Lebens; aber selbst die historischen Ersorschung, so hoch er sie stelle, sei allein für ihn noch nicht entschedend. Was sür Uhlich das sittliche Bewusstsein war, war sür Wislicenus der Beist. Unr schloss Uhlich sein religiöses Bewusstsein nach Art des älteren Rationalismus an die Schrift an. Wislicenus aber zerris das Band zwischen Schrift und Geist zu gunsten einer pantseistisch mit der Schrift war ein Bruch mit der Kirche, der Wislicenus diente. Und die

fer Bruch mufste gu einer Rolliffion mit bem Rirchenregimente füren.

Das Ronfiftorium ber Proving Sachsen erließ an Bislicenus eine Muffor berung, "eine gewiffenhafte Darlegung ber bon ihm in ber Berfammlung ju Rother vertretenen Grundfage und einige namhafte von ihm an den brei Sauptieften ge haltene Bredigten einzusenden". Im Februar 1845 erichien von ihm die langft er wartete Ausarbeitung feines Rothener Bortrags: "Db Schrift, ob Beift". Biemit war die Sache, wie auch von der Behorde ihm erflart wurde, in ein neues Stw war die Sache, wie auch von der Behörde ihm erklärt wurde, in ein neues stabium getreten. Auf ein Restript des Kultusministers wurde er nun am 5. Moi zu einem in Bittenberg am 14. Mai von den Konsistorialräten Hendner, Twesten, Snethlage und dem Generalsuperintendenten Möller abzuhaltenden Kolloquium eitirt, welches zu einer "Berständigung" über sein Verhalten teils zur Lehr e der Kirche, teils zur amtlichen Praxis füren sollte. Die Verständigung hatte ihren Ausgang in der Zumutung an Wislicenus, da jedes neue Prinzipaus seiner Gemeinschaft freiwillig ausgeschieden, er aber sich als Vertreter eines solchen bezeichne, dasselbe zu tun. Wit Verweisung auf Jesus und die Resonnstoren erwiderte der Angeklagte, dass der Auskritt dieser Vertreter eines neuen Krinzips nicht ein freiwilliger gewesen sei. So lange wich" ichliebt beine Schrift. Bringips nicht ein freiwilliger gewesen sei. "So lange mich", schließt seine Schrift, "die entgegengesette Hoffnung nicht gang verläset, bas die evangelische Kirche wirklich und wesentlich zur Freiheit bes Geiftes übergeben werbe und in biesem Abergange ichon begriffen fei, die Soffnung, dafs diefe Freiheit innerhalb det Rirche fich werbe verwirklichen tonnen, one fich außer ihr eine neue Statte fuchen gu muffen - fo lange werbe ich auch aus ihr und meinem Umte one weiteren besonderen Anlass nicht scheiben". Es follte - dies war damals fein Entschlusbie Behorbe gu bem, was fie in ber aufgeregten Beit aufs Augerfte gu vermeiben fuchte, gedrängt werben - ju bem Cfandal einer Umtsentfepung in Breugen wegen Beteroboxie. Aber bas unter bem Konfiftorialprafibium von Gofchel mit ftroff angezogenem Bügel waltende Kirchenregiment ber Proving Sachsen betrachtete die entscheibende Stunde als gefommen und beichlofe in ber Sigung vom 23. April 1846 die Amtsentsegung von Wislicenus, wogu der ältere in der Berfon bes befannten Bropftes Berrenner vertretene Rationalisams "wegen ganglichen Mangels an Baftoralweisheit bei dem Intulpaten" jeine Buftimmung nicht verfagte. Der anfangs von dem Defenfor des Angeflagten, Ebert, beim Ministerium eingereichte Refurs murbe bon bem bes Ausgangs boch gewiffen Bislicenus felbft gurudgenommen und - am 26. September die erfte "freie Bemeinde" in Salle begrundet. - Wenn bie Uhlichfchen Befenntnife als Die populare Konfession bes im wesentlichen auf bem Standpunkte bon 1800 311 rudgebliebenen Rationalismus betrachtet werben fonnten, fo hatte in ber ermanten

n Bislicenus der popularisirte Pantheismus der junghegelschen Schule essionellen Ausdruck gefunden, auf welchem mit mehr oder weniger Klarsunmehr sich bildenden protestantischen freien Gemeinden, bald auch eine deutschschlichen, weiter fortbauten: "Unsere höchste Autorität ist der bst lebendige Geist" — dies die Übersetung des von der Philosophie i Wonismus des Gedankens. Unter den Gegenschriften verdient die selben Titel "Ob Schrift? ob Geist?" von Inspektor Niese in Pforte ienene eine Auszeichnung. Als Kommentar trat der Wislicenusschen e von seinem "leiblichen und geistlichen" Bruder Abolf Wislicenuss, weder dei Merseburg, zur Seite: Beitrag zur Beantwortung der Frage: st, ob Geist?" Zur Bestimmung der Frage: "Was ist Geist? was heisist?" wird in derselben eine popularisirte Stizze der Hegelschen Relissophie gegeben.

ökumenischen Bereinigung bes Lichtfreundtums in Köthen waren an ann, besonders Preußens, kleinere Bersammlungen gefolgt, in Königsberg, risleben, Halle, Deffau, Naumburg, Frankfurt a. d. D., im Braunschweis Dortmund, in Freiburg im Breisgau unter bem Borfite bes befanneundes Pfarrer Bittel u. f. w. — Die meisten mit Uhlich an der Spihe 3 und Vorredner. Da erfolgte, als ein Blit aus heiterm himmel, am 1845 die Erklärung des fächfischen Statsministeriums, traft seines ber en Rirche auf die symbolischen Bucher geleisteten Gides den die Grund-: Kirche erschütternden lichtfreundlichen Bersammlungen Einhalt tun zu un erft ermannte fich auch Breußen zu einem anlichen Berbote. — So ednerbunen der Bolfsversammlungen zurückgedrängt, blieb nun der licht= n Laienbewegung nichts anderes übrig, als fich in Brotesten zu erbenn es regnete nunmehr Fluten von Broteften von Sunderten und bon Bürgern, teils auch bon ben Magiftraten ber Sauptstäbte, bon reslau, Königsberg, Magdeburg u. a. Gegen "eine gewisse Partei" gerichtet — diejenige nämlich, welche in ber Evangelischen Rirchenzeis t Hauptsitz aufgeschlagen und von diesem Organ aus die evangelische er die Anechtschaft der Symbole zurudzufüren beabsichtige. Durch die ie er an seiner Spite trug — auch die zweier Bischöfe ber evangelischen anden fich barunter, Cylert und Drafete - erlangte die größte Bedeuogenannte Berliner August-Protest von 1845 — den beengenden Fesseln chen Befenntniffe gegenüber mit bem unter feinem weiten Mantel für ngen von Geiftern Raum machenden Symbolum: "alle Entwidelung to her und zu Chrifto bin". Eine im Sommer bes folgenden Jares n berufene Generalfynode von 37 geiftlichen und 38 weltlichen Rotabeln follte, als Erfat für die begehrte Gemeindevertretung, dem von beis n gedrängten Ministerium Gichhorn Silfe schaffen — größtenteils aus liberalen Theologen zusammengesett, erfur sie indes das Misstrauen Opposition beider Seiten. Der Fortschritt des Bruches zwischen dem ) bem Neuen ließ fich burch teinen Bermittlungsversuch mehr auf-

Oktober 1845 war ein ber jünger en rationalistischen Richtung zugehösologe, Eduard Balter, seit 1841 Prediger in Delitsch, ein Mann von ng und Rednergabe, von dem Magistrate von Nordhausen zum Presisen worden; wegen verweigerter Zustimmung zu dem apostolischen Symstagt das Konsistorium seine Bestätigung; da entsagt der Angesochtene Ale in Delitsch und gründet am 5. Januar 1847 die zweite freie Gest Provinz Sachsen, welche sich am Ansange 1848 auf 500 stimmfähige herangewachsen zeigte. Abolf Wistlicenus — wie oben bemerkt, nicht sit der kirchlichen Lehre zerfallen, wie seine Bruder — verläst im Ausseine Stelle in Bedra, um an die Spite einer kleinen, in Halberstadt getretenen freien Gemeinde sich zu stellen, welche am Ansange 1848 in zälte. Wärend so der junge, pantheistisch gefärdte Rationalismus die keit einer Bereindarung mit dem alten kirchlichen Prinzip durch die

britte freie Gemeinde tatfächlich ausgesprochen, zeigte der Vertreter der alte Uhlich, sich auch jest noch nicht gesonnen, auf seine firchlichen Ansprüch Seit bem 14. Juni 1845 zum zweiten Prediger an ber St. Ka tirche in Magbeburg berufen, war er fogar in die unmittelbare Nabe fei fiftoriums gerudt worden. Doch nur in allmählichen Upprochen magte bie Behorbe auf biefes ftartfte Bollwert bes Lichtfreundtums feine Angrif warnungen, Kolloquien, allmähliche Beschränfungen erfolgten. fich die gewünschte Sicherheit zu verschaffen, wendete sich Uhlich am 1 1845 an den König, den sammus episcopus, mit der Borstellung: "B nalistischen Geistlichen befinden uns mitten in der evangelischen Kirche u uns nicht hineingeschlichen, fonbern find von gesetlichen Behorben hine worden, konnen uns auch bis heute nicht überzeugen, bafs wir mit uni tionalismus nicht ihre wolberechtigten Diener waren; ift es nun nicht ho wir bon unsern Behörben gedrängt und bedroht und dadurch in die schli hineingetrieben werben, entweber zu heucheln, ober unsern Birkungskrunsere Überzeugnng aufzugeben". Durch Bermittlung des Ministers Eid solgte die Antwort: "Da der 2c. Uhlich sich auf sein Gewissen beruft, so selbe ihm gesagt haben, dass es sich mit gutem Gewissen auch nicht verti men und Autorität eines Dieners ber evangelischen Kirche zu missbra bem Berfuch, biefe Rirche zu verwirren und ben Glauben ihrer Glieber ; graben. Es fteht ihm frei, ein Diener feiner Lehre zu bleiben, mer mit der evangelischen Kirche nicht zu vertragen vermag, aber nicht al Diefer Kirche felbst, welche ein anderes Bekenntnis als das feinige bat nicht aufzugeben gesonnen, und bei welchem sie zu schüten meine Pflicht if Die unglaubliche Teilnahme ber Magbeburger Burgeoifie an ihrem Uhlich fich in aller Art von Demonstration, an einem Februarabend ziehen 100 burger Frauen zu bem Konfistorialpräsidenten als zu einem andern Cori Schonung und Gnade für ihren geliebten Uhlich zu erstehen, aber am tember tritt nach mancherlei Zwischenakten die Suspension ein und, da gang vorauszuschen — nach langem Widerstreben von seine Uhlichs die Gründung einer freien Magdeburger Gemeinde, welche bis zum Ansange genden Jares bis auf 7000 Mitglieder angewachsen ist. So war das rium abermals einem Absetzungsakt entgangen und konnte nunmehr bi suchung gegen Uhlich nieberichlagen.

Noch bevor bie Bewegung in der Proving Sachsen zu diesen Resul biehen, war das politisch aufgeregte Königsberg auch der Schauplat hi geregter lichtfreundlicher Bewegungen geworden. Ein religiös begeisterter, Begeisterung aber höchst unklarer Theologe, der Divisionsprediger Rup nach mehrfachen Konflitten mit seiner militärischen Behorbe wie mit 1 lichen, am 29. Dezember 1844 gegen ben Gingang bes athanafianischen & bekenntniffes die Predigt gehalten "der Glaube ift der Glaube der Mi Barend hierüber der Brogeg gegen ihn instruirt worden, war "zum Bi gegen die Dunkelmanner" im April besselben Jares eine Gesellschaft t tischer Freunde zusammengetreten, in deren Mitte von Detroit, dem Bre frang. reform. Bemeinde, rudhaltelos die Lofung ausgesprochen murbe: "b testantismus ist ein Rämpfer gegen jede Autorität; er ert das an, was in sich seine Warheit trägt und durch die Vernunft sich rect Die im September bieses Jares vom Konfistorium über Rupp verhäng entsetzung hatte auch hier die Bilbung einer freien Gemeinde zum letz gange. Wärend die Entscheidung auf den an das Ministerium gerichteter bon Rupp noch in Aussicht ftand, trat berselbe im Januar 1846 an d einer neugebilbeten freien Gemeinde — aus altrationalistischen wie aus ichen Clementen zusammengesett. Sie gablte Oftern 1847 546 Seelen, bruar 1852 609. Hie und ba tauchten nun nicht bloß innerhalb, sont außerhalb Breußens — allerdings jum großen Teil aus einer geringe Mitglieder bestehend — ebangelische freie Gemeinden auf, von denen au wie die Uhlichsche es getan, auf Beibehaltung des Brabitates "christlich"

Gewicht legten, in Hamburg, Lübeck, Bremen, Marburg, Nürnberg (im Jax 1849 mit eirea 700 Seelen), Schweinfurt, Wunfiedel, Fürth, Offenbach, Stettin, Afchersleben, Duedlinburg, Reumarkt in Schlesien u. a. — im ganzen einige breißig. Die erfte Bereinigung der bis dahin entstandenen fieben Gemeinden trat in Norde hansen zusammen am 6. Sept. 1847; zu ihr hatten auch Ronge und die deutsch= htholischen Vorstände von Breslau Einladungen erhalten. Den Blutreinigungs= prozess ber Kirche zu fördern war am 30. März 1847 in Preußen das sogenannte Toleranzpatent erschienen, den Austritt aus den Landeskirchen unter bestimmten gefehlichen Formen gestattend und die bürgerlichen Rechte der Ausgeschiedenen sicherstellend. Es waren verwandte Zeitrichtungen, die, welche den Deutschkatholisismus, und die, welche die freien Gemeinden hervorgerusen. Eine Annäherung hätte man von vornherein erwarten können, von Ansang an neigte der Kongesche Rationalismus mehr nach ber Wislicenusschen als nach ber Uhlichschen Seite, boch blieb in einem Teil ber beutschfatholischen Gemeinden ein großerer Bug gum Bofitiven, ja felbst zum evangelischen Christentum. Bur Entscheidung tam bei Ronge, wie bei bem zweiten Geiftlichen ber Breslauer Gemeinbe, Hofferichter, die "Religion der Menschheit" mit socialistischer Färbung, erst nachdem Nees von Esen-bed, Prosessor der Botanik, an die Spipe der Breslauer Gemeinde getreten war, obwol, wie es heißt (Kampe, Geschichte der religiösen Bewegung, U, 6. 103), felbst bamals von beiben Männern ber Theismus und ber perfonliche Unfterblichleiteglaube mit ber pantheiftischen Grundrichtung vereinbar befunden wurde. Protestantische Randidaten ber jung-rationalistischen Richtung suchten und fanden Anftellung in deutchkatholischen Gemeinden, ce tam die gemeinsame Bebrangung von feiten ber refp. Mutterkirchen bazu: fo entstand benn eine engere Beziehung. In dem zweiten Konzil deutschkatholischer Gemeinden am 25. Mai 1847 in Berlin wurde die Frage behandelt: "Was gehort von seiten einer Gemeinde dazu, um bei einem Konzil vertreten werden zu können", und auch mit Rudficht auf die sieben freien protestantischen Gemeinden erfolgte die liberale Antwort: "Übereinstimmung — nicht mit dem Leipziger Glaubensbekenntnis, sondern mit den Grundfagen und der Berfassung des Gesamtbundes". Am Schlusse Diefes Ronzils fprach ber anwesende freigemeindliche Prediger Herrendörfer seine innige Teilnahme aus und schloss mit ben Worten: "Die reinste freieste Überzeugung einigt uns schon jest und wird uns auch für die Zukunft immer mehr bereinigen".

Mit dem Jare 1848 schien plötzlich die so lange unterdrückte Partei an die Stelle ihrer Unterdrücker treten zu sollen. Die Häupter derselben, ein Blum, Bislicenus, Uhlich, Balter, E. Schwarz u. a. sehen sich im Vorparlament, im der preußischen Nationalversammlung an die Spite der Nation berusen. Eben mit diesem Ausmünden in die politische Bewegung verlor indes auch die antikirchlich-religiöse den Antrich und das Interesse, welches sie dis dahin dargeboten. In Preußen dot das Ministerium Schwerin den Ausgetretenen selbst die Aussicht, unter dem weiten Mantel des neu aufzusstellenden Bekenntnisses in der Kirche wider Aufnahme sinden zu können. Die Berusung auch ihrer Abgeordneten zu der beratenden kirchlichen Generalspnode war proponirt worden und selbst konsistoriale Gutachten erwiesen sich einer Teilsachne ihrer Stimmsürer, wenn nicht als Mitglieder, so doch wenigstens als Zustahme ihrer Stimmsürer, wenn nicht als Mitglieder, so doch wenigstens als Zus

borer, nicht entgegen.

Neberbliden wir den Entwicklungsgang des Lichtfreundtums, der so weit vorseschritten ist, dass sich ein Gesamturteil fällen läst, so liegt klar vor, das das Lichtfreundtum eine Gestalt des Rationalismus ist, deren Eigentümlichkeit in der Opposition gegen den Zug ihrer Zeit zum positiven Christentum liegt und in dem Boben des Bolksgeistes, auf den sie sich stellt. Rationalistische Geistliche verdinsden sich mit rationalistischen Laien zum gemeinsamen Kampf gegen die Auktoristen in Kirche und Stat, an die sich das positive Christentum lehnt. One jeden Zweisel ging die religiöse Opposition Hand in Hand mit der politischen. Die Hupter des Lichtfreundtums schlossen sich begeistert der Revolution von 1848 an, in deren Borbereitung sie wesentlich mitgewirkt hatten. Die preußische Regierung

ließ fich in ihrem Berbachte gegen die Lichtfreunde von der Uberzeugung leiten bafs bie freien Gemeinden im letten Grunde politische Berbindungen revolutio naren Strebens feien. Dies Urtheil war aber nicht gerecht. Das hat Bethmann Hollweg als Rultusminister offen zugestanden. Man mag bas Lichtfreundtum be mokratisch, socialistisch, revolutionär oder wie immer nennen: der Boden, auf den es steht, ist eigentlich die Religion. Die Generalbersammlung zu Gotha, auf wel cher 54 freireligiöse Gemeinden vertreten waren (16. und 17. Juni 1859), grün det bet Bund, den sie schloss, auf den Grundsat: Freie Selbstbestimmung in aller religiösen Angelegenheiten. Es konnte aber einem so klugen und erfarenen Ram wie Uhlich war unmöglich entgehen, dass dieser rein sormale Grundsatz die ent gegengesetztesten Richtungen zuließ. Die Vernunft, auf die sich die Lichtfreund beriesen, lehrte Uhlich in seiner ersten Zeit sich an Jesum Christum mit dem Be tenntniffe anschließen, nicht zu wissen, wer er fei; in seiner zweiten Beriode Gott Tugend und Unfterblichkeit für die Grundlagen aller Religion halten; in seine britten nicht nur mit dem Christentum ganzlich brechen, sondern auch mit der persönlichen Gott. So spricht Uhlich es selbst am Abend seines Lebens in seine Selbstbiographie aus (Gera 1872, 2 A.). "So werden sich die Leser erkläre wie ich anfangs fagen tonnte: Wir halten an Jefus fest, an ihm, ber ju bo fteht, als bag man fagen burfte: Er war ein bloger Menfch. Gie werben fil erklären, wie ich zehn Jare später sagen konnte: Gott, Tugend und Unsterblic keit, diese drei, sie sind die ewige Grundlage aller Religion, und wie ich dan wider zehn Jare später jene statutarische Erklärung aufstellen konnte, in der de Chriftentum, in ber sogar Gott nicht mehr erwänt wirb". Der religiöse Fon schritt Uhlichs lief also in Nihilismus aus. Er lehrte eine Religion one Rel gion, einen Glauben one Gott. Einer Religionsgemeinschaft one Religion wone Gott die Rechte einer religiösen Korporation zuzuerkennen, ward von de preußischen Regierung für bedenklich erklärt. Ja man erklärte offen, man muß die Auflösung dieser freien Gemeinden anstreben (Berl. KB. 1852, Nr. 6, 9 Hier überschritt one Zweifel der Stat seine Grenzen. Auch das sprach Bethmam Hollweg offen aus. Er erklärte es für einen Fehler ber Megierung, dass fie b freien Gemeinden zu Marthrern gemacht habe, die badurch zum Widerstand w zur Selbsterhaltung angespornt worden seien. Das bas Kirchenregiment aber g gen Bislicenus und Uhlich einschritt, mar eine Notwendigkeit. Wie Die lagen konnte bas Rirchenregiment ben Rationalismus nicht von ber Kirchengemein schaft ausschließen, weil fie Rationalisten waren. Es muste aber verlangen, ba die Diener ber Kirche fich ben Ordnungen berfelben anschlossen. Und bas tat im großen und ganzen ber ältere Rationalismus. Geistliche aber, welche di Kampf gegen die Ordnungen der Kirche zum Mittelpunkte kirchenauflösend Agitationen machten, muss das Kirchenregiment beseitigen. So sprach es Friedri Wilhelm IV. in jener durch Uhlichs Ausschreiben an ihn veranlasten Erklärus so klar als entschieden aus. Die aber aus der Kirchengemeinschaft ausschieden mußten das Recht haben, sich neue Kirchengemeinschaften zu gründen. Dies Rech gewärte ihnen das Königliche Patent vom 30. März 1847. So entstanden die freien Gemeinden. Aber diese freien Gemeinden. Aber diese freien Gemeinden. Aber diese freien Gemeinden bei sich, den ein sonst allen freisinnigen Bewegungen günster Theologe, Hase, self den Einstein aus ausgeste frei pragnant in die Worte gefast hat: "Mit ber blogen Freiheit one religiose Ener gie, vom lebendigen Gott nur der driftliche Rame als offene Frage, selbst ihr besseren Fürer zu großer Bolksschmeichelei genötigt, lag auch in der Berfolgun keine Rettung für fie, in ber nachmaligen Freilaffung kein Wideraufleben" (RE 10. A., S. 607). Religiofe Richtungen, die auf bem Boben ber Regation ftehen haben so lange Kraft, als sie mit den positiven Richtungen, die sie bekampfer in Berbindung stehen. Abgelöft von ihnen, konnen fie nur bestehen, wenn fie e zu festen Formen in Glauben und Leben bringen. Dazu bringt es aber der Ra tionalismus nicht, weil die Bernunft in Sachen des Glaubens keine unumfit lichen Resultate hat. Sobald in rationalistischen Gemeinschaften etwas Festes auf gestellt wird, entstehen Protestanten, die um dieses Festen willen ausscheiben. I der freien Gemeinde in Magdeburg lehrte in seinen mittleren Jaren Uhlid

einen persönlichen Gott und Unsterblichkeit ber Seele. Sein Kollege Sachse aber bestritt beibes. Beibe bekämpften, beibe vertrugen sich. Zulett aber kam es noch ju dem Kompromiss einer Religion one Gott. Alle nihilistischen Bewegungen verlausen sich naturgemäß in ein Richts.

(Tholud †) Rahnis.

**Ligtmeffe.** Mariä Lichtmeß, Mariä Reinigung, der Scheuertag, Darstellung Christi im Tempel, ist der Name einer Feier, welche Kaiser Justinian im Jare 542 in die orientalische Rirche, als bas "Feft ber Begegnung" (ὑπαπαντή) eingefürt hat. Es waren nämlich turz nach einander eine Denge von Unglucksfallen hereingebrochen: in Mysien hatte ein Erdbeben die Hälfte der Stadt Bompejopolis zerftört; eine Best war ausgebrochen und es hatte Blut geregnet. So follte bie Festseier ben Bunfch ausbruden, es mochte ber Beiland, wie bort bem Symeon, fo nun ben Ungludlichen hilfreich begegnen. Es foll übrigens nach Baronius ichon unter bem romifchen Bifchof Gelafius (492-496) gefeiert worden sein. Als firchliches Fest ift es zunächst eine Folge der eingefürten Beih= nachtsseier, denn der 2. Februar, auf dem es feststeht, ist gerade der 40. Tag nach dem 25. Dezember und bei der steigenden Berehrung der "Gottes= gebarerin" lag es nahe, die Erinnerung an ihre levitische Reinigung als ben **Colufspunkt** der Weihnachts-Nachseier zu begehen mit den Lektionen Luk. 2, 22—32; **Raleach**i 3, 1—14 und dem Introitus Ps. 48, 10. 11. Eigentlich ist es also eine Marienfeier — fostum purificationis Mariae. Weil dann im Evangelium ber Held bes Tages Symeon ist, heißt es festum Symeonis und weil das dars gestellte Rind "ein Licht zu erleuchten bie Beiben 2c." genannt wird, fo wurden mb werben an diesem Tage zugleich die zum firchlichen Gebrauch bestimmten Bachsterzen exorcirt und geweiht unter bem Gebete: "Herr Jesus Christus, Son bes lebendigen Gottes, Du wares Licht, bas jeden Menschen erleuchtet, ber in biefe Belt tommt, wir bitten Dich, Du wollest biefe Rergen fegnen und uns bie Snade geben, dass, wo sie angezündet werden, unfre Herzen von dem unsichtbaren Feuer und ber Rlarheit bes heil. Geiftes erleuchtet, von aller Blindheit ber Sinde und des Lasters befreit und nach zurückgelegtem dunkeln und gefarvollen itbifden Bfabe jum emigen Lichte jugelaffen werben!" Begen diefer Beihe ber Rerzen, die dann angezündet und in Prozession herumgetragen werden, heißt es festum candelarum, die Lichtmeffe, und aus der ungenauen Zusammenziehung bon "Lichtmeffe und Maria Reinigung" entstand der volkstumliche und Ralender-Rame "Mariä oder unserer lieben Frauen Lichtmeß".

Die Wal des 2. Februar zu dieser Mariä-Reinigungsseier und Kerzenweihe, lowie die gange Symbolik diefer kirchlichen Zeit ruht burchaus auf ber heidnischen, an das Raturjar sich anschließenden Symbolik. Der Februar ist der Monat, in ben das gewachsene Sonnenlicht seine reinigende Macht offenbart im Aufthauen bes Gefrorenen. Bei den Deutschen ist er deswegen der Hornung, der Monat bes Schmutes (Hor). Bei ben Romern war er seit Numa ber Monat ber Februatio, ber allgemeinen Reinigung. Er war nach ber alten Zeitrechnung ber lette Monat im Jare und als ber lette und dufterste Abschnitt des scheibenben Jares dem Dienste der unterirdischen finftern Gotter geweiht, welche für ihre Befiegung durch die Mächte bes Lichtes und Lebens Sunung verlangten durch galreiche Opferungen. Diefe waren dann zugleich die vorbereitenden, heilbringenben Beihungen und Reinigungen für das neue Jaresleben, das durch jene Gunofer von ber Obrigfeit der Finfternis erlöft des fröhlichen Tages und Gedeihens ficher war. Das Sun= und Reinigungsfest ber Februa dauerte zwilf Tage, vom erften, dem Tage der Juno Sospita an. Da wurden verschiedene Reinigungs= opfer gebracht, unter ihnen auch das unreine Schwein, dann wurden mit Faceln Bachsterzen alle bunkeln Stellen des Haufes erhellt und mit Rien, Schwetel, Bergharz gereinigt. Insbesondere hielten an diesen Tagen die Frauen ein Lichterfest zu Ehren ber von Pluto geraubten Proserpina, die sie, wie einst ber Eltern, durch Balb und Flur mit Faceln und Lichtern suchten. Jacobus de Voragine fagt in Beziehung auf biefes in Rom althergebrachte Fest: quoniam difficile est, consueta relinquere, christiani de gentibus ad fidem conversi difficile poterant relinquere hujusmodi consuetudinem paganorum, ideoque Sergi Papa hanc consuctudinem in melius commutavit, ut scilicet christiani ad he norem sanctae matris Domini omni anno in hac die totum mundum cu accensis candelis et benedictis cereis illustrarent — sed alia intentione. D von Bolf und Klerus marend ber Meffe und in ber Prozeffion getragenen g weihten Rergen follten nun das Symbol bes Entschluffes fein, im Licht Chrifti ju mandeln! — Auch die Griechen feierten in diesem ihrem Mon Gamelion eine anliche Reinigung; bei den Perfern brannten große Holzfeuer ebenso bei den Nordlandern zu Ehren des Wali und zum Untergange bes bob bes bunteln Binters. Dem Freier zu Ehren murbe ein Schwein geschlachtet. Do find die altbeutschen Sportelfeste, die im Februar, ber auch Sportel hieß (bo spurcare, befudeln), mit einem Schweinsopfer begangen murben. Die Ubertunchun bes heidnischen Festes mit ber chriftlichen Feier purificationis Mariae et cande larum ließ fich bas chriftianifirte Bolt, unter Borbehalt feines Aberglaubens un sciner alten Freuden, wol gefallen. Lichtmeß ist noch immer ein Tag der Täng und Luftbarkeiten auch im protestantischen Bolke. Die geweihten Rerzen aber bi schützen nach bem Boltsaberglauben beim Nahen eines starten Gewitters, flug angezündet, vor bem Einschlagen bes Blipes, und um die Felber vor Hagel, Re u. f. w. zu bewaren, galt als bestes Mittel, mit einer geweihten brennenden Rer; rings herum zu gehen; auch sonft schützten diese Kerzen gegen nächtlichen Gipenfter- und Teufels-Sput. Das sind dann jene alten Amburbalien — die feier lichen heibnischen Umgange um Stadt und Feld, mit gadeln und Lichtern, b alles Unglud von feiten ber grollenden Mächte ber Unterwelt bannen follter (Bgl. Alt, Chriftl. Cultus I, S. 559; Dr. Fr. Strauß, Das evangel. Kirchenjah S. 175.) — Die resormirte Kirche schaffte natürlich den Feiertag ab, die luth rifche behielt ihn "als ein Feft unfers herrn Jefu Chrifti, welcher fi auf diesen Tag gezeiget hat, ba er in den Tempel zu Ferusalem getragen un bem Berrn bargeftellt worden". (Luther in ber Bauspoftille, Erl. Ausg Bb. 6, 152.) Dieje Bedentfeier "ber Darftellung Chrifti im Tempel wird übrigens nicht in allen lutherischen Rirchen mehr gefeiert. In Württember besteht sie noch am 2. Februar und hat im zweiten Jargang ber Peritopen da Evangelium bon ber nicht mehr gefeierten Beimfuchung Maria erhalten.

Licinius, f. Ronftantin, oben G. 201.

Liebe, einer ber wichtigsten und umfassenbsten biblisch schriftlichen Begrifft ber sowol für die Dogmatik als für die Ethik grundlegende Bedeutung hat, abe auch vor und außer dem Christentum in Philosophie und Litteratur aller Bölke und Zeiten eine hervorragende Stelle einnimmt. Bersuchen wir den überreiche Stoff in tunlichster Kürze zusammenzusassen.

Stoff in tunlichster Kürze zusammenzusassen.

Liebe ist baszenige Verhältnis zwischen Person und Person, in welchem ei Ich sich an bas andere hingibt, so bass eines im andern sich findet, eines da andere höher achtet denn sich selbst (Phil. 2, 3). In der vollkommenen Lied erscheint das Sinnen und Trachten der Selbstsucht von dem eigenen Ich abgelös und auf das Ich des Geliebten gewendet (ib. v. 4). Liebe ist also viel meh als Neigung, ist aber gar nicht notwendig Übereinstimmung in Neinungen ode Ansichten, sondern ein persönliches Einssein, wie es unter Menschen teils in de Freundschaft, teils in der Che, jedoch nur in seltenen Fällen ganz sich verwirk licht findet.

1) Die Liebe als Wesen Gottes. 1 Joh. 4, 16 heißt es geradezu "Gott ist Liebe". Eine metaphysische Bestimmung des göttlichen Wesens will da mit nicht gegeben sein, sondern das Verhalten Gottes gegen uns wird als Lieb beschrieben. Gleichwol ist aus dieser Stelle ein Rückschluß auf das Wesen Gotte nicht mit Unrecht gezogen und die Liebe zum Ausgangspunkt sür Versuche, das Geheimnis der Gottseit, näher der immanenten Trinität zu erschließen, gemach worden. Richard v. S. Viktore verließ zuerst den von Augustin eingeschlagener Weg der Konstruktion der Trinität aus dem göttlichen Selbstbewusstsein und lei-

Liebe 665

tete bas Berhältnis ber brei göttlichen Sppoftasen aus bem Bringip ber Liebe ab (de Trin. III, 11). Der Bater liebt ben Son, ber Son redamando ben Bater, beiber Liebe vereinigt fich in ber condilectio des ihnen gemeinsamen. Objekts ber Liebe, welches ber beilige Beift ift. In neuerer Zeit haben Liebner (Chriftl. Dogmatif aus bem christolog. Prinzip 1849) und Sartorius (Die heilige Liebe I, 1851) diese auf ben ersten Blick sich sehr empschlende Ableitung wider aufgenommen und weiter ausgebildet, allerdings one die ihr anhaftende Unzulänglichkeit überwinden zu fonnen, welche darin liegt, bafs bie Sppoftasen bes Baters und bes Sones nicht genug auseinandertreten und die des heiligen Beiftes mehr als Brodutt benn als Faktor des göttlichen Liebesprozesses erscheint. Immerhin hebt biefe Schwierigkeit, mit welcher wir uns hier nicht eingehender zu befaffen ha= ben, ben Gewinn nicht auf, ber aus ber Betrachtung bes göttlichen Besens unter bem Gesichtspunkt der Liebe für die religiöse Erkenntnis ein für allemal sich er= geben hat, wie denn auch die neuesten Erörterungen des trinitarischen Problems von Dorner (Spstem der christlichen Glaubenslehre I, S. 395 ff., 427, 437) und von Frank (Spstem der christl. Wahrheit 1) in ihren Konstruktionen dem Prinzip ber Liebe einen wesentlichen Blat einräumen. Man mag ben innergöttlichen Bebenstreislauf fo ober fo vorftellen, immer bleibt die Liebe im hochften Sinne ber σώνδεσμος της τελειότητος (Rol. 3, 14) für die drei Personen der Dreieinigkeit wie für die Bielheit der göttlichen Eigenschaften.

2) Die Liebe als Schöpfungspringip. Entgegen aller tosmogonischen Theorie, welche die Entstehung der Welt, sei es aus einem Mangel, sei es aus einer Uberfülle bes göttlichen Seins ertlaren will, auch entgegen aller driftlichen Dottrin, welche ben absoluten Billen Gottes für ben Grund und die Erhöhung feiner Ehre für ben 3wed ber Beltschöpfung erachtet, machen wir als Prinzip ber Schöpfung die Liebe geltend und fagen: Gott hat die Welt geschaffen, um anger fich, aber für fich ein Reich ber Liebe zu haben, bas seine Liebe burchwalten und in ein freaturliches Abbild feines ewigen Liebeslebens verklaren foll. Er hat fo getan, nicht weil er one eine folche Welt nicht fein, ober nicht felig fein, ober nicht fich selbst genügen konnte, sondern da feiner Beisheit die Moglichkeit eines Seins außer ihm bewußt ist und aus dieser Möglichkeit die Ibee einer Welt ihm ewig gegenwärtig ist (Prov. 8, 22—30), so hat seine Liebe, die Luft zum Leben hat (ib. v. 31; Deuter. 33, 3) die Ibee verwirklicht zu seinem Bolgefallen (Genef. 1, 31). Scine Liebe teilt sich dieser Welt mit bis zu bem 30h. 3, 16 angegebenen Maße; aber zugleich wont in Gottes Liebe eine Kraft ber beiligen Selbstbehauptung, die es zu einer Berwischung bes Unterschieds, zu einem Ineinanderfliegen Gottes und der Welt nicht tommen läßt. Sein abfolutes Sein teilt er nicht mit. Auch die freatürliche Freiheit, die der geschaffenen Belt durch Gottes Liebe gegeben ift, begründet feine absolute, sondern nur eine bedingte Selbstmächtigkeit, wird aber in diesen ihren Schranken von der Liebe Gottes geachtet. Denn um Abbild des göttlichen zu sein, muß das Leben der Belt ein sittlich bestimmtes, d. i. freies Leben sein, nicht bloß Ratur wie auf ben unterften tosmischen Stufen, sondern in ihren höheren und höchsten Bluten, in Engeln und Menschen, Geist.

3) Die Liebe als Erlösungsprinzip. Wir lassen die alte Frage: ob, si Adam non poccasset, à logo non incarnandus fuisset? hier beiseite. Dorner bertritt noch mit anerkennenswertem Scharssinn seine Ansicht, dass die vollkommene Offenbarung der göttlichen Liebe auch im Falle einer ungestörten normalen Entwicklung der Welt zu einer Menschwerdung Gottes des Sones gefürt haben würde (Christl. Glaubenslehre I, S. 642 ff.). Allein er scheint zu viel zu besweisen, wenn er dem Gedanken der Vollendung der Menschheit vor dem der Erlösung eine sei es auch nur logische Priorität in Gott zuspricht, und an einem haltbaren Schriftgrund mangelt es seinen Deduktionen gänzlich. Mit der Röglichkeit eines andern außer Gott und mit der Sehung dieses andern, der Belt, in der vorhin beschriebenen Weise, als eines sittlich bestimmten, relativ steien Lebens, ist ja auch die Möglichkeit einer widergöttlichen Selbstbestimmung der Kreatur gegeben, und dieser letzteren Möglichkeit steht der Liebesratschluss

666 Liebe

ber Erlösung, nach dem ausdrücklichsten Zeugnis der Schrift, von Ewigleit gegenüber, so das jene vermeinte logische Priorität eines Bollendungswillens ausgeschlossen scheint (vgl. Frank, System d. christl. Wahrheit II, S. 79 st.). Bit bleiben daher bei der schriftgemäßen Aussage, das die Liebe Gottes unserem gesallenen Geschlechte, um ihren ewigen Willen an ihm zum Ziele hinauszusüren, den eingebornen Son zum Erlöser verordnet (Joh. 3, 16), dass der Son aus freier göttlicher Liebe (Matth. 20, 28) sich für uns gegeben, dass Gott in Christo war, die Welt versönend mit ihm selbst (2 Kor. 5, 19), und dass diese Gottes in Christo der einzige und ausschließliche Grund unseres Heiles und uns

ferer Geligfeit ift (Apoftelgeich. 4, 12).

4) Die Liebe als Tugendpringip. Es fell zwar, nach ber Meinung neuerer Ethifer, feine driftliche Tugendlebre, alfo auch tein Tugendpringip auf geftellt werben, um ben Unterschied driftlicher von antifer Sittlichfeit beutlicher auszupragen und burchzufuren (vgl. Bestmann, Die fittl. Stadien, S. 435 ff.) Aber fo gewifs ber Glaube es ift, ber den neuen Menfchen macht, fo gewifs bleibt Die Liebe ber einheitliche Quell und gufammenfaffende Mittelpuntt ber Entfaltung bes neuen gottgewirften Lebens. Altes und Reues Teitament, Baulus, Betrus, Johannes und Jatobus befinden fich hierüber im ausgesprochenen Gintlang mit dem, was Jefus felbft gelehrt und ber Menfcheit vorgelebt hat. Mus Denter. 6, 5 und Levit. 19, 18 (cf. Mich. 6, 8) entnimmt ber herr Matth. 22, 37 ff. bie Antwort auf die Frage, welches Gebot im Gefet groß vor andern fei; und feinen Jungern gibt er gur Richtschnur ihres gefammten Berhaltens in feiner Gemeinschaft und Rachfolge die xairn erroln Joh. 13, 34 cf. 15, 9 f., fich unter einander zu lieben in Bemäßheit und auf Brund beffen (xu9 wc), dafs er fie ge liebet hat. Co nennt denn Paulus die Liebe Rom. 13, 10 nanowna rouor, die Fülle des Gesetes, die Summe der göttlichen Forderung an den Chriften; 1 Tim. 1, 5 τέλος της παραγγελίας, das Biel und den Endzweck des Geheißes, das an uns ergeht. So läst Betrus in seinem ersten (1, 22) und in seinem zweiten Brief (1, 8) die Ermanung ju würdigem Bandel in bem Bebot ber Liebe gipfeln; Johannes (1 Joh. 2, 5; 4, 7. 8) fest die Bewarung des Wortes Jesu Chriftigleich mit ber Bollfommenheit ber Liebe Gottes in uns; Jatobus (2, 5. 8) tnupft Die Berheißung bes Reichs an Die Liebe gu Gott, und Die vom herrn ichon be tonte Stelle bes Leviticus ift ihm ber vouog Buoilixog.

Auf diesen Schriftaussagen ruhen dann die Sätze von Harleß (Ethit §. 19): "der ware Glaube ist in sich selbst Liebe; die ware Liebe in sich selbst Glaube"... "der Glaube ist der irdische und doch gottgewirste Leib der Liebe; die Liebe ist die Seele dieses Leibes" (h nloris di dyánns dregovouden, Gal. 5, 6); von Buttle (Handb. d. chriftl. Sittenlehre I, 436): "es ist sein sittliches Tun irgend einer Art denkbar, was nicht Ausdruck der Liebe wäre" (nårra buär der dyánn zurlodu 1 Kor. 16, 14); von Rothe (Theol. Ethis, 2. Ausl., §. 156): "jede moralische Junktion des menschlichen Einzelwesens ist eine normale nur sosern sie, was sie auch außerdem sein möge, ein Alt der Liebe, ein Lieben ist", oder (§ 617): "nicht etwa ist die Liebe eine einzelne besondere Tugend, sondern sie ist die Tugend selbst. In allen besonderen Tugenden ist die Liebe, und sie alle sind Tugenden wesentlich mit dadurch, das die Liebe in ihnen ist. Die vollendete Liebe ist die vollendete Tugend selbst und ungekehrt"; von Martensen (Chriftl. Ethis, spec. Teil, I, S. 188): "unter den christlichen Tugenden nennen wir die Liebe als die christliche Haupend"; und wenn der letztere der Liebe die Freiheit an die Seite stellt, so bleibt ihm doch "die Liebe, die in dem Glauben an die Gnade wurzelnde,

bie zugrunde liegende Tugend".

Es wird dieser Aufstellung der Liebe als christlichen Tugendprinzipes beizupstlichten sein. Soll die Ethit das aus der Widergeburt sich entwickelnde neue Leben, das ein von Gott gepflanztes, göttliches Leben in der Schrift heißt (2 Kor. 3, 18; Eph. 4, 13; 2 Petr. 1, 4), beschreiben, so muß sie von dem Punkt ausgehen, wo die Widerherstellung des göttlichen Ebenbildes in dem Menschen (Eph. 4, 24) beginnt und dieser Punkt ist die Eingießung der göttlichen Liebe in das Herz durch den heiligen Geist, Köm. 5, 5.

5) Erscheinungsformen der Liebe. Schon die Zweiteilung der Gesetzesforderung in Liebe zu Gott und zu dem Nächsten, ebenso das Vordild Jesu Christi fürt auf zwei Hauptformen oder Richtungen, in denen die Liebe sich destätigt. Sie ist, mit Martensen zu reden, teils aneignende, teils praktische Liebe. Jene wird typisch repräsentirt durch Maria, diese durch Martha von Bethanien (Luk. 10, 38—42), womit zugleich der Vorrang jener vor dieser ausgesprochen ist.

Die an eign ende Liebe hat ihre Außerung in der Betrachtung und Ansbetung Gottes, in der Beschäftigung mit seinem Worte, in der Teilnahme am Gottesdienst der Gemeinde, und ihren Höhepunkt im Empfang des heiligen Abendmals. Der praktischen Liebe eröffnet sich ein weites Feld der Tätigkeit in den mannigsaltigen Lebensgemeinschaften, in welche der Christ sich aufgenommen sindet: Ehe und Familie, Kirche und Vaterland, Welt und Menschheit. Bei der Übung und Erweisung der Liebe hat der Christ die Reihenfolge dieser Kreise einerseits zu beodachten, indem es nicht statthaft ist, dem sernerliegenden zu dienen mit Beradstumung des nächstgelegenen, andererseits sie unbedenklich zu überspringen, wenn der Fall eintritt, den das Gleichnis dom barmherzigen Samariter (Luk. 10, 30 ff.) bezeichnet und das Versaren Jesu selbst mit dem kananäischen Weibe (Matth. 15, 21) veranschaulicht.

Die schwierigste Aufgabe, welche der Herr seinen Jüngern stellt, ist die Feine bekliebe (Matth. 5, 44). Den obersten Kang nimmt, auch nach der Schrift, unter den von der Liebe bestimmten menschlichen Verhältnissen die Ehe ein (Eph. 5, 21 ff.). Es ist bemerkenswert, wie derselbe Apostel, der die eheliche Liebe mit dem uvorsquor ueya der Liebe Christi und der Gemeinde in die engste Pascallele sett, 1 Kor. 7 vom chelichen Leben so sehr nüchtern und realistisch handelt. Man wird unwillkürlich daran gemant, dass Paulus selbst nicht verheis

ratet war.

6) Abarten der Liebe. Ware Liebe kann nur zwischen Personen von Ich zu Ich stattsinden. Alle und jede unpersönliche, auf eine Sache, auch die auf Liere gehende Liebe ist daher falsch und verwerklich. — Selbstliebe ist ein missverständlicher, aber in der Tat unentbehrlicher Ausdruck. Sie ist verkehrt, wenn sie die Gestalt der Eigenliebe annimmt (Köm. 15, 1—3), sonst jedoch von Selbstsuck will zu unterscheiden und, genau betrachtet, eine notwendige Boraussehung der Hingabe an den andern, dem ich mich nicht als etwas Wertslose schenken will.

Bas unter dem Namen der Liebe in der Litteratur, in Roman, Drama, Lyrik, geseiert und in endlosen Bariationen geschilbert wird, ist meist die sinnliche Reigung der Geschlechter, die unreine Leidenschaft, deren Begehren sich nicht auf die Person, sondern auf den Genuss des Geschlechtes richtet, also salse siede. Nahe daran streift eine gewisse mit Borten und Bildern tändelnde Jesusliebe. Nichts anderes als eine Art der Selbstsucht ist die schlasse und weichliche Liebe, welche Ältern gegen ihre Kinder, Geschwister, Verwandte, Freunde unter einander hegen, da man sich vorgeblich scheut, dem Geliebten wehe zu tun, in Barheit aber den Schmerz sürchtet, den man durch warhaftiges Urteil und aufrichtiges Strasen sich selbst zusügen würde. Geldliebe (pidapyvola 1 Tim. 6, 10 cf. 8, 3 åqudápyvoos) und Weltliebe (1 Joh. 2, 15) sind sittliche Verirrungen, in deren Benennung schon ein uneigentlicher oder Wissbrauch des Wortes "Liebe" legt.

## Liebesmale, f. Abendmalsfeier, Bb. I, S. 49.

Liebner, Kark Theodor Albert, Dr. theol., hat nicht nur als Oberhofprediger und Bizepräsident des evang. luth. Landeskonsistoriums in der sächsischen Landeskirche eine ausgezeichnete, sondern vor allem als Theolog in der Geschichte der neueren restaurativen Theologie eine hervorragende Stellung eingenommen. Benn an tiefer Originalität der Persönlichkeit, produktiver Wissenschaftlichkeit und an der Gabe ideeller Kirchenleitung kirchliche Größe zu bemessen ist, so tritt gestade die Bereinigung dieser drei im Leben und Wirken Liebners in bedeutsamer Beise hervor. — Er wurde geboren am 3. März 1806 in Schölen bei Raums

burg, aus einer alten thuringischen Bredigerfamilie ftammend. Bon bem gelehrten und ftrengen Bater (fpater Beiftlicher in Altenroda in Thuringen) wolvorbereitet, tam ber 13 jarige Knabe auf die Leipziger Thomana, die er unter Stallbaums besonderer Leitung in raschem Laufe durchschritt, fo bafs er bereits im 17. Jare die Universität Leipzig beziehen konnte. Hier widmete er sich vorerst ein Jar lang ausschließlich den philologischen Studien unter Gottfried Hermann. Das solgende dreisärige Studium der Theologie brachte ihn zunächst mit Theile, Frissche, Ried-ner und Tzschirner, zuletzt auch mit Hahn in nähere Berbindung, warend er sich für bie praftifche Seite bornehmlich an Wolf anichlofe. Daneben gingen fort marend umfaffende und grundliche philosophische Studien ber, namentlich eine eine gehende Beschäftigung mit Rant. Rach "gang borguglich" bestandenem Egamen (bem die philosophische Promotion vorausging) wandte er fich nach Berlin, wo er Schleiermacher, Begel, Reander, Marheinete horte und mit dem dort gebotenen Inhalt die in Leipzig empfangene, borzugeweife philol. shiftor. strit. Bildung er gangte. Er bat oft befannt, dafs ihm gerabe dieje Berbindung ber Gindrude von beiben fo verichiedenen Schulen unendlich bedeutend und für feinen gangen frate ren Gang enticheibend gewesen fei. Sierauf in bas Bittenberger Bredigerseminar aufgenommen, wurde er burch Seubner und Richard Rothe in das eigentliche Leben ber Rirche eingefürt. Befonders übte Beubner, mit Recht "einer ber letten Rirchenbater" genannt, obwol Liebner beffen bogmatifchen Orthobogismus nicht teilen tonnte, burch feine geiftliche Berfonlichfeit einen machtigen Ginflufs auf ibn, und Liebner hat ihn oft feinen waren geiftlichen Bater genannt. Dabei gingen die gelehrten Studien fort, besonders feit Liebner bom preugischen Rultusminb fterium mit der Ordnung ber Wittenberger Bibliothet betraut worden war. hier fchrieb er auch fein erftes bedeutendes Buch: Sugo von St. Biftor und Die theo logischen Richtungen feiner Beit, 1831. Mit großem Beifall wurde diese Schrift in ber theologischen Litteratur aufgenommen; Liebner fürte bier, mit als einer ber erften in ber Wegenwart, in die tiefere Erfenntnis ber mittelalterlichen Scholaftit und Myftit und beren vorreformatorijche Bereinigung gerade bei ben Bit torinern und beren Rachfolgern ein. Die Analogie mit den Rampfen und Bielen unferer Beit bewegte offenbar ben Berfaffer und gab dem Buche einen eigentum lichen Reig. Belche Unregung aber burch diefe Studien Liebner gur Erfaffung des driftlichethischen Berfonalismus und einer auf ihm rubenden fpetulativen Glaubenswiffenschaft empfangen hat, lafst feine Theologie überall ertennen. 3m folge biefer Schrift murbe er fehr bald ins geiftliche Umt berufen, nach Rreis feld bei Gisleben, 1832. Die Erfarungen biefes Umtes geborten mit gu ben lieblichften Erinnerungen feines Lebens und biefe wider zu ben reichen und erquiden den Bürgen feiner prattischen Theologie. Sier schrieb er u. a. die Abhandlung in den Studien und Rritifen: Uber Gerfons muftifche Theologie. Bon bier wurde er, nach 31/2järigem erfarungsreichem Wirfen in einer ihm innigft anbänglich gewordenen Gemeinde, als Professor der Theologie und Universitätsprediger nach Göttingen berufen, 1835. Er trat bier in die Stelle Julius Mullers ein, welder einem Ruse nach Marburg gesolgt war, und es ist diese vornehmlich durch Lücke und Ullmann vermittelte Berufung offenbar sehr bezeichnend für die Er wartungen, die man von Liebner hegte. Diese hat er denn auch in seiner 8järi-gen Wirksamkeit in Göttingen reichlich erfüllt. Er gewann hier in Entfaltung seiner großen Lehrgabe, die nicht nur energisch zum Denken anregte, sondern auch "perfonenbilbend" wirfte, einen umfaffenden und tiefgreifenden Ginflufs auf Die ftubirende Jugend, die ihm mit ungeteilter, oft fast schwärmerischer Liebe anbing. Borlefungen über die gefamte praftische Theologie und die Leitung bes bomiletifden Geminars waren bas Erfte; fpater tamen bagu auch bogmatifche Borlefungen. Bon feinem gefegneten und nachhaltigen Birten in Göttingen geugen auch fpater noch mehrmals widerholte Burudberufungen babin. Dierher fallen feine Abhandlungen über die praftische Theologie, 1843 und 1844, in denen er diese Disziplin in unserer Beit mit zuerft als wirkliche Wiffenschaft begrundet und ber pringipiellen Umgeftaltung biefer Disgiplin ben lichtvollften Ansbrud gegeben bat, (v. Besichwis: Der Entwidlungsgang ber Th. als Biffenichaft, insbei.

ber praktischen); ebenso seine (in 2. Aufl. erschienenen) in ber Homiletik (Balmer, Baur 2c.) als mustergultig anerkannten: Predigten in der Universitätskirche zu Bottingen gehalten, 1841, 1855, Die fich durch eine feltene Ginheit bes fontemplativen, bialektischen und paränetischen Elementes auszeichnen; endlich die akas bemische Schrift: Richardi a St. Victore de contemplatione doctrina (I, II), eine Fortfetung ber mit bem "Sugo" begonnenen Forschungen. Ginen burch Julius Rüller vermittelten Ruf nach Marburg lehnte er ab; die Göttinger theologische Fakultät verlieh ihm bei dieser Gelegenheit die Doktorwürde. 1844 wurde er an die Stelle Dorners als Professor ber sustematischen Theologie nach Riel berufen. hier trat er in befonders nahen Bertehr mit bem "Bater harms", ber ihm "wie einer der großen Bischöfe der alten Kirche" erschien; wärend widerum Harms Liebner besonders wegen dessen Predigten "den Bekenner" zu nennen pflegte. 1849 erschien hier Liebners dogmatisches Sauptwert: Die driftliche Dogmatit aus bem driftologischen Bringip bargeftellt, I. Wärend die bedeutenoften Bertreter ber neueren theologischen Denkarbeit an dieser Dogmatik Liebners die zugrunde liegende große Konzeption, das großartig angelegte konsequente System, den Reichum an treffenden Urteilen und Gedanken, seine Kritik und strengere wissenschafts lice Art bewundern, sie überall mit in erster Linie unter den gegenwärtigen Arbeiten an den innersten theologischen Problemen nennen, in ihr den bedeutendsten Fortschritt ber Lehre vom gottmenschlichen Leben und Bewustfein feben und fie ben Arbeiten zuzälen, die seit Schleiermacher in ihrer Bertiefung und Kraft die Ritte des christlich-kirchlichen Bewuststseins vertreten, hat Mücke in seinem Buche: "Die Dogmatik des 19. Farhunderts" die Theologie Liebners nicht bloß neben so vorzügliche dogmatische Arbeiten, wie Dorners, zugleich zu dessen Ergänzung, gestellt, sondern ihr sogar die Bedeutung zuerkannt, daß sie den bis heute unübers ichrittenen Sobepuntt bezeichne, indem er gegenüber ben Unfertigkeiten und Salbheiten, die überall da entstanden, wo man die Christologie von dem Gottesbegriff und die soteriologisch-anthropologischen Fragen von der trinitarisch-christologischen Grundfrage losriss, darauf hinweist, wie Liebner die trinitarisch schriftologische Frage als das Fundament in die Mitte stelle, bamit von diesem Centrum aus alle Käben ber christlichen Spetulation nach allen übrigen Bunkten der dogmatis ihen Peripherie gezogen werden können, wie es geschehen muß, wenn sie sich nicht endlos in einander verwirren und verwickeln follen, indem er ferner gegens über ben einseitigen Prinzipien, die bei dem Gottesbegriff geltend gemacht worden seien, dem physischen (Gott als Sein, Macht, Kausalität), dem ideal auf den göttligen Logos gerichteten Prinzipe (Gott als Geift, mit Beltibee, ewig innergottlichem Ideal= und Real=Universum), dem einseitig ethischen (Gott als Liebe, Wille 2c.), darauf hinweist, wie die Liebnersche Dogmatik diese brei Prinzipien zu einem ternarisch spstematischen Grundprinzipe vereinige und dadurch einen simultanen Phhisigen, logischen und ethischen Prozes bes innergöttlichen Lebens lehre, und indem er gegenüber dem wesenlosen Abstraktum, dem trägen und boketischen Einerlei, das bei jenen von einem isolirten Standpunkte (Gott als Sein, oder als Geift, ober als Liebe) hervorgehe mit allen Gefaren bes Tritheismus, Bantheismus, Sabellianismus 2c., barauf hinweist, wie die Liebnersche Dogmatit den immanenten göttlichen Liebesprozess in seiner emiglebendigen inneren Gelbstbewegung und Selbstvermittelung auf Grund eines realen, substantiellen und intellettuellen Substrates nachweise, benselben nach allen seinen Stationen vollkommen ausbenke und daburch in denselben eine unendlich erfüllte und bewegte Lebenswirklichkeit bringe, nicht nur mit der Araft, jene Gefaren der Berirrungen in Tritheismus, Bantheismus 2c. zu vermeiden, sondern auch diese Frrtumer gründlich zu über-218 Beugnis für ben hohen Wert biefer Dogmatit burfte auch geltenb semacht werden dürfen, dass Männer wie Mehring gerade an den oberften alles entscheibenden Stellen auf Liebner ein- und genau mit ihm gehen, und die evanselische Glaubenslehre von Plitt nicht nur in der Anordnung des Ganzen, sondern auch in den einzelnen grundlegenden anthropologischen, theologischen und theanpropologischen Entwickelungen sich ausdrücklich an Liebner anschließt und biefes Berhaltnis aufs ftartfte betont, wie benn auch nicht wenige jungere Krafte, Die

fich besonders der Denkarbeit an bem einheitlichen Ganzen des chriftlichen Spftems widmen, bekennen, von Liebners Schriften die entscheidende Anregung em

pfangen zu haben. -

Mehrere infolge biefer erichienenen Dogmatit an ihn ergangene Berufunge nach Marburg, Beidelberg u. f. w. fonnte er, gebunden durch die erwunschte Rieler Berhaltniffe, fich nicht entschließen angunehmen, bis ein Ruf nach Leipzig in das heimatliche Sachsen, ihn gewann, 1851. Uber ben Ginbruck, ben bie Ur und der Erfolg feines Wirfens als Profeffor (ber Dogmatit, Ethit und ber prat tifchen Theologie), fowie bald auch als erfter Universitätsprediger und Diretto bes homiletifchen Seminacs machte, hat fich feiner Beit einer feiner Schuler i einem firchlichen Blatte fo ausgesprochen: "Bie Liebner aus ber Barme eine für die Kirche Jeju glübenden Bergens und aus bem Lichte warhaft menichlich warhaft driftlich und warhaft lutherijch großer Erfenntnis mit einzigartigem Tief blid bie Lehr= fowol als die Lebensbewegung ber Rirche umfafste, bafs e bon ba aus auf feine Buborer an ber Universität ftets einen innerlich befruch tenben, oft einen ichopferisch belebenden Ginflufs übte, und bafs er bas Gang und Centrale ber Lehre unferer Rirche ebenfowol, als einzelne ihrer wichtigfter Particen, und zwar nicht nur ihrer innerften (Trinitat, Berfon Chrifti, Gunde Gnade, Leben in Gott, unio mystica), sondern auch diejenigen, welche mehr nad außen treten (Rirche und Umt, Berfaffung 2c.) lebensvoll erfafste, barftellte, flarte vertiefte und weiterfürte, bas wiffen feine Schüler und ber fleine Rreis großer und durchblidender Theologen". In der Tat aber lag ber Bauber, den 2.'s Bor. lefungen übten, nicht allein in der weihevollen, geiftgefalbten Perfonlichfeit bes Lehrers, in dem fich Bathos und Ethos, Beift und Bemut in feltener Sarmonie vereinigten, auch nicht allein in ber Energie, mit welcher ber Deifter feine Schu ler in die tieffte und innerfte theologische Denfarbeit ber gangen Beit bineingugiehen fuchte, fondern bor allem in der ethischen Macht, die überall als die in nerfte Seele diefer Theologie hervortrat. Ift boch diefe gange Theologie erfull und getragen bon bem Bewufstjein, bajs bas Ethifche mit ben 3beeen ber marhaft ethischen Berfonlichkeit, der Freiheit und der Liebe das eigentliche, innerft und tieffte Befen bes Chriftentums ift, ber absolut tieffte und reichfte Inhalt besfelben, ja der Rern aller göttlichen und menschlichen Dinge, und bafs es barum in unserer Beit bor allem gelte, babin gu arbeiten, bajs biefer große und gu innerft enticheidende ethische Gattor des Chriftentums fich voll auswirfen tonne und nach seiner gangen Burbe und Macht an Die Stelle im gegenwärtigen firch lichen und wiffenschaftlichen Bewufstsein trete, Die er im Christentum an fich ein nehme. Bas aber biefer ethische Faftor ift und mas er bedeutet, durfte am bent lichften zu erfennen fein aus Liebners afabemifcher Schrift : Introductio in dog. maticam christianam I und II. In diefer Schrift, mit der er einen neuen über-aus erfolgreichen Beg in ber Behandlung ber Dogmatit einschlug, geht er bor allem barauf aus, ben organischen Bujammenhang ber Begriffe bargulegen, in welchem bas ethijche Wefen ber Religion erft flar erfennbar wird, in einer Ibeen reihe, die in abstrattefter Form etwa in Folgendem fich gusammensaffen lafft: Gott, die absolute ethische Personlichkeit (Liebe), schafft die Menschheit, dass er sich ihr als seiner personlichen Preatur (Ebenbild) selbst mitteile, ober real offen bare (Offenbarung = wesentlich göttliche Lebensmitteilung) und ihr somit die vollkommene Gemeinschaft mit fich, b. h. die absolute Religion vermittle. Diefe reale Selbstmitteilung Gottes an die Menschheit vollendet fich nur und genig fich bollfommen nur in ber centralen und universalen Berfon bes Gottmenfden welcher somit auch Anfang, Mitte und Ende ber Menschheit ift. Er ift ebenfo die Offenbarung ichlechthin, als er bie perfonlich-absolute Religion ift, und bit Menschheit verhalt fich darum zu ihm wie das Spftem zu feinem Pringip, und jeder Einzelne tann nur durch Partizipation an Chrifto die Warheit und bas Leben haben, wie alle Momente bes Spftems nur bom Pringip aus und bind dasselbe war werben. Diefer Gottmensch ift als das Pringip in Die bistorische Menschheit hiftorisch eintretend, weil ihn bie Menschheit nicht aus fich selbst pro bugiren fann, ein Reues, neue Schöpfung, Bunder. Aber boch ebenfofehr von

ber Menscheit, die notwendig ihr Brinzip sucht, oder die absolute Verwirklichung ihrer 3bee, bie Erfüllung bes Gefetes, ift er erwartet (altteft. Beisfagung) als nachdem er eingetreten, ben gangen hiftorischen Prozest ber Menschheit bis ans Ende der Tage bestimmend und durch sich mit dem ganzen waren Inhalt erfüllend (neutest. Weissagung). Dieser Gottmensch, nachdem er erschienen, mufs sich historisch und durch menschliche Mittel an die Menscheit bringen. So nimmt er das menschliche Wort an als das Gefäß, in welchem er fich als die Warheit an die Menschheit bringt. — Indem so nachgewiesen wird, wie der Religions-begriff durchaus mit dem Gottesbegriff (und zugleich dem der Offenbarung, Beissagung, Wunder, h. Schrift, Natur 2c.) korrespondirt, wird auf der einen Seite gezeigt, wie der Religionsbegriff durchaus im Zusammenhange mit dem vollen ethifchen Gottesbegriffe gefafst werben muffe, wenn die Religion in ihrer gangen ethischen Wefenheit und Fulle (bes Lebens in und mit Gott burch Chriftum, bis jur unio mystica) begriffen werben folle, auf ber anbern aufgebedt, wie ba, wo man ben Religionsbegriff bom ethischen Gottesbegriffe losreife, auch ber Relis gionsbegriff wesentlich alterirt werde. Wärend aus diesem Zusammenhange nachgewiesen wird, wie jene untergeordneten und einseitigen Gottesbegriffe auch nur untergeordnete und einseitige Religionsbegriffe erzeugen konnen, ber physische Gottesbegriff (Gott = Sein, Raufalität) auch nur einen physischen Religionsbegriff (= Befül ber Abhangigfeit, bes Unenblichen im Enblichen ic.), ber logische Got tesbegriff (= Beift) auch nur einen logischen Religionsbegriff (= Erkenntnis, Biffen bes Göttlichen zc.), ber einseitig ethische Gottesbegriff (= Bille) auch nur einen einseitig ethischen Religionsbegriff (äußerer Positivismus und Moralismus, Orthodoxismus und Nationalismus): wird zugleich klar gestellt, wie Religion und Wesen des Christentums nicht bloß durch solche einseitige und untergeordnete Befilmmungen verdünnt und entleert werden, wie dies bisher so vielfach in den Gin-leitungen zur Dogmatik geschehen ift, sondern auch, wie dieselben geradezu ba zersett und aufgelöst werden mussen, wo man — meist unter dem Scheine der Boraussetzungslosigkeit — anderweitig gebildete Begriffe an das Chriftentum heranbringt, um es mit diefen frembartigen Begriffshebeln in bas miffenschaftliche Bemußtfein zu heben. Daber tomme es, bafs man fo oft bas Wort hore: meine Bernunft nötigt mich biefes und bas bom Chriftentume zu verwerfen — und es ift doch nicht ihre, als göttlicher Ebenbilder, Bernunft, sondern nur eine von außen ihnen eingeprägte an- und eingesette, ein Stud ober felbst oft nur eine febr getrübte Tradition und entfernte Abschattung Bolfischer, Rantischer, Hegels iher, Spinozischer Bernunft, bem natürlichen Menschen möglichst gerecht und be-quem gemacht. Daher sei es gekommen, bass "die moderne Wissenschaft" eine zeitlang geschienen habe das spezifisch christliche Wiffen auflösen und gleichsam von dem geistigen Boben der Gegenwart vertilgen zu konnen — mit der zulett offen ausgesprochenen Tendenz, auch die spezifisch chriftliche Kirche aus dem Herzen der modernen Menschheit herauszureißen, und bieses nur habe geschehen konnen bermoge eines falschen, halben, unfertigen, mit Einem Wort unethischen Wiffens vom Biffen Biffen. Dieser Erkenntnis entspricht ganz die Stellung, welche Liebner in Beziehung auf die burch die neucsten Bearbeitungen bes Lebens Jefu, befonbers bon Renan und Strauß, hervorgerufenen Bewegungen eingenommen hat, und bie er so bezeichnet: Der eigentliche tiefste Impuls, der jene Bersuche über das Leben Jesu durchwaltet, ift nicht — wie es scheinen kann und auch in dieser Zeit großer Täuschungen so Bielen wirklich erscheint — vorzugsweise bas historisch-Miche Interesse, das Interesse an der geschichtlichen Warheit und der warhaft chifden Lebensgestalt bes Mittelpunktes bes Evangeliums, womit zugleich bie lanterfte Strenge und Scharfe in ber Durchbringung und Berwendung bes betreffenden historischen Materials gegeben ware — wenn schon biese Seite nicht Glechthin und für alles Einzelne geleugnet werden mag. Sondern was bem Ganzen eigentlich zu Grunde liegt, was es im Innersten bewegt und treibt, Die ware Seele biefer Bersuche und des in ihnen aufgebotenen, deutlich genug die tigentliche und alleinige Trägerschaft ber biblischen Forschung sich vindizirenden Apparats, das ist ja viel mehr ein Anderes. Es ist eine anderweit schon fertige

und als absolut gesetzte und vorausgesetzte Totalanschauung. Es ist in lette Instanz der dieser Totalanschauung einwonende und sie tragende Gottesbegrif und das Interesse, diesen überall und um jeden Preis durchzuseten. Sin der Christentum schlechthin fremder, aus Elementen, die dem Christentum bereits well geschichtlich erlegen sind, zusammengesetzter und nur modern metamorphosirter Got tesbegriff ist es, der diese Versuche ganz durchdringt und beherrscht und bei dem wenn er war ist, allerdings die neutestamentliche Tatsache, und gerade die in nerste Witte derselben, so wie sie vorliegt, völlig unmöglich ist; insolge desse daher die edangelische Geschichte ausgelöst, zersetzt reduzirt u. s. w. werden muß wie geschehen. Die Konsequenz aus jenem außers und unterchristlichen Gottes begriffe ist in diesen Arbeiten nur mit der äußersten Härte versolgt und vollzogen"

Diefem Gottesbegriff und feinen Ronfequenzen gegenüber fieht nun Liebne als die Aufgabe ber Theologie an, im Sinne ber maren ethischen Auswirfung bei Chriftentums bor allem ben biefem felbst immanenten Gottesbegriff bon neuen im driftlichen Denken anzubauen. Wie dies um fo bringlicher fei, da gerade ir bieser Hinsicht ber bisherige Bau bes driftlichen Wissens viele offene und schwach Seiten für jene zersetende Arbeit bargeboten habe, hat Liebner nicht nur überal betont, indem er selbst in vieler Beziehung banbrechend und vorangehend bie metaphysischen und logischen Härten der älteren kirchlichen Dogmatik entscheident wissenschaftlich durchbrochen und die ethische Tiefe und Fülle des christlichen Dogma aufgeschloffen bat, fonbern auch in ber Reformationspredigt 1864, Die er als eine Art Birtenbrief bezeichnet, mit bem Ernft bes Buftons geltend gemacht, waren er in bem Bortrag auf ber beutschen ebangelischen Rirchenkonfereng im 3. 1855 "Der Stand ber driftlichen Ertenntnis in ber beutschen evang. Rirche" eine Cha rafterifirung ber Theologie gegeben bat, wie er fie trieb. Aus ihr fei in Rur zeftem ein Auszug gegeben: Diese Theologie hat in ihrem tiefften und eigenfter Leben, ba, wo ihre heiligften Impulfe, ihre entscheibenften und folgereichsten Kon zeptionen liegen, jene spezifische Bangheit und Ginheit bes Bortes Gottes, als bes größten geiftigen und allein warhaft universal welterleuchtenden und retten ben Bangen, bas allein bie Rirche Gottes und Chrifti grunben, erneuern und erhalten fann, mit ber lebenbigen und bekennenben Rirdje aller Beiten erkannt durch das Zeugnis des heil. Geistes konzipirt; fie lebt und webt in diesem Er tennen und Bewufstfein und in dem Bewufsfein ber Aufgabe, jenen unendlichen Inhalt immer voller, alleitiger, reicher, klarer und einheitlicher benkend — er tennend für das Bedürfnis des gegenwärtigen Stadiums der Kirche im ganzen der kirchlichen Entwickelung — herauszusepen. Man kann von ihr fagen, das in ihr wirklich die Kirche gegenwärtig von neuem theoretisch in sich selbst eingeht in ihre eigne Tiefe, in ihren Grund, Christus, als die Warheit, um daraus be≤ Begensages machtiger herborzugeben; und es find bon ihr auf Diefem Bege min: beftens ebenfo große Entbedungen gemacht worden, mit ebenfo großen zu erwartenden Erfolgen, wie vergleichungsweise in der Natur- und Beschichtswiffenschaft Ihr letter und höchfter Gegenstand und zugleich Grund und immermarender Impuls zu ihr selbst gerade als Wissenschaft sind die Gedanken Gottes, bie Seilsgebanken, der Ratschluß Gottes zur Erlösung der Welt in Christo, ewig im göttlichen Beifte ur= und zuvorgedacht und in ber Fulle ber Beit tatfachlich gott= menichlich berwirklicht, niebergelegt und ausgesprochen in ber neuen Schöpfung in Christo und in ber heiligen Schrift, und die Theologie, von der wir reden, will eben nur biefen Inhalt im Glauben nachbenten, one einen Titel babon zu berlieren und bahinten zu laffen, und one auch dem innerften Wefen nach Frembes hineinzutragen, fremdes Feuer auf diesen Altar zu bringen. Sie vergleicht gem mit biefer Aufgabe, mit dicfem notwendigen Berhaltniffe, das notwendige Berhalten zu einem andern großen lebendigen Ganzen, zur außeren Ratur und beren Erforschung. Wer wagt es 3. B. die Natur zu meistern und zu fagen: bas hatte ber Schöpfer in ber Natur anders und beffer machen follen, das gefällt mir nicht bas mag ich nicht annehmen, meine Vernunft wehrt fich dagegen? Bare nicht jeber, ber bas nur auf bie Lippen brächte, sofort bezeichnet als ein faber Tor? Ober wer wagt es die Natur nach anderen als nach den ihr einwonenden Ge-

ieten auffassen und behandeln zu wollen? Neben einem solchen Toren würde die Ratur ruhig zu ihrer großen Tagesorbnung fortgehen. Man weiß wol, bass man sich ben Gesetzen der Natur unterwerfen muss, dass man lauschen muss auf bie beiligen Ordnungen, die in der Natur, in der erften Schopfung Gottes geschrieben find, bass man sich in einer Art von Glauben und Vertrauen an dieses gewaltige Lebensganze ber Ratur hingeben mufs, um es zu verfteben - wie alle groben Raturforicher getan haben. Nun bas Wort Gottes, die neue Schopfung in Christo, das Reich der Gnade, das nun schon seit jener ersten großen Wende der Beiten und deren Vorbereitung im A. B. so lange seine göttliche Geschichte und berrliche Wacht und ganz einzige Wirkung in der Welt hat und bereits die halbe Belt umgewandelt hat, das ist auch so eine Natur, ein großes solidarisches Lebensganzes, nur eine höhere geistige, so zu sagen sittliche Natur, das hat auch sein geheimnisvolles Walten, auch seine ihm immanenten Gesetze (die übrigens, bas ift bas Schönfte, mit ben letten und hochften Naturgefegen überhaupt, wie fie im Beifte Gottes ruhen, gar nicht im Wiberspruch find): und dieses Walten, biefe Befete tann man auch nicht willfürlich machen und anbern, benen muß man sich auch in Demut unterwerfen und ihnen benkend nachgehen. Und das tut nun diese Theologie ganz analog. Die Gedanken, mit benen die Theologie zu tun hat, find die bem Leben der neuen Schöpfung felbst immanenten, es sind bie geiftigen Raturgefete desfelben und urfprünglich gottlich icopferische Gebanten, göttlicher Ratschluss, göttliche Beisheit, gerade wie die Gesehe der außeren Natur, welche lettere ebenso burchaus ein göttlich schöpferisch burch bachtes Gansges ift. Die Einheit davon — bass wir so sagen: Vernunft — ruht ursprünglich jes fit. Wie Einheit dabon — bajs wir so jagen: Vernunft — ruht ursprunglich im Geiste Gottes. Und unsere, die menschliche, subjektive Vernunft ist nichts anseres, als die geistige, ursprünglich (vor der Sünde) diesem Inhalte zugeordnete Röglichkeit, nach der Schrift das geistige Gefäß des Empfangen derch die Enabe Bottes, welche Wöglichkeit, wenn sie wirklich wird, wirkliches Empfangen durch die Enabe Gottes, nach der Schrift Claube heißt. Im Glauben — welcher in der insertien Witte und Tiese unserrer ganzen Person Gott in Christo durch den heil. Geist emp fängt als Leben in Warheit — geht nun beibes in uns über und ist und und das Unsrige. Die Erlösungs, die Heils und Offenbarungstatsfachen werden unsere eigene Lehen Tubstanz und die ihnen immanenten und zugleich werden unsere eigene Lebensssubstanz, und die ihnen immanenten und zugleich im Offenbarungsworte ausgesprochenen ausgelegten heils warheiten werden uns fere Dentsubstang. Bir haben überhaupt in Barbeit nichts zu benten und gu ertennen, keine Warheit, als was von Gott ur- und zuvorgedacht ist ("ich werde ertennen, wie ich erkannt bin") — wie wir auch kein Gutes (unsere Kirche fagt hier: kein Berdienst von uns selber) haben, als was ursprünglich Gottes und uns göttlich mitgeteilt, gegeben und damit aufgegeben ist (antipelagianisch und antirationalistisch; capacitas passiva Luthers). Aber jede göttliche Gabe und Gnade an das personliche Geschöpf ist eben damit zugleich Aufgabe an unsere eigene Tätigleit zu eigener Auswirfung, Bollziehung. Wir tonnen also nicht nur, wir follen auch jenen Gedankeninhalt unter fteter normativer Leitung bes Wortes Bottes und durch denselben zueignenden Geist, der in alle Warheit leitet, als unseren eigenen nachdenken, auswirken und aussprechen; und das ist der theoretische Prozess, den die Theologie zu vollziehen hat. Partizipiren wir durch ben Glauben im heil. Geifte an bem göttlich verwirklichten Beilsleben, fo Partizipiren wir eben damit auch an bem es burchdringenden göttlichen Beilsbenten. Der lebendige Glaube ist niemals gedankenlos, so wenig wie Gott ge-dankenlos ist, sonst ware er geistlos, theoretisch tot und stumps, wie er one das Cthische, die guten Werke, praktisch tot ift. Jeder lebendig Gläubige vollzieht das in irgend einem Maße. Es ist bies das theoretische Wert des Glaubens, das er so gut forbert, wie die praktischen opera bona im engeren Sinne. — Bon hier aus wird das Berhältnis diefer Theologie zum Bekenntnis der Kirche, zu den Gaben, Aufgaben und Gegenfähen der Gegenwart bezeichnet und dann fie elbst höchst beachtenswert gekennzeichnet als zugleich real und ibeal, positiv und petulativ, objektiv und subjektiv, evolutionär (gegenüber ber Stagnation und Rebolution, gegenüber bem repristinirenden Orthodoxismus und rationalisirenden

Liberalismus) und fritisch, echt katholisch und protestantisch lutherisch. — Bi Pflege und Förderung einer solchen Theologie unternahm Liebner die Gründur ber Jarbücher für deutsche Theologie in Gemeinschaft mit Dorner, Chrenfeuchte Wangemann, Landerer, Palmer und Weizsäcker, deren im I. B. enthaltenes Prigramm die im Vorstehenden gezeichnete Ausgabe und Art der Theologie auss ein

gebenbfte tennzeichnet.

Mitten unter Blanen gur Ausfürung ber im I. Teil ber Dogmatit nieber gelegten Fermenta cognitionis erging an ihn im Serbst 1855 bie Berufung i bie Stellung als Oberhofprediger und Bigepräfibent im Landestonfistorium na Dresden. Bar diese Berufung augenscheinlich geleitet von der Intention, bei de firchlichen Verhältnissen, wie sie sich in Sachsen gestaltet hatten und wie sie i einem klaren Aufsatze ber Gelzerschen protestantischen Monatsblätter (Septembe 1855) "Über die Richtungen in der fachfischen ebang. luth. Landestirche" von der an ber Spipe bes Rircheuregiments ftebenden Staatsbeamten getennzeichnet wor ben sind, ben Segen und ben Erfolg, ben die von Liebner vertretene Theologi an der Universität gewonnen hatte, für die ganze Landeskirche zu erweitern, s war es auch allein dieser Wunsch, der Liebner in dem schweren Kampfe des Schei densollens von der akademischen Lehrtätigkeit, zumal bei der auss stärkte kunt gegebenen Anbanglichfeit ber Studirenden, beftimmen tonnte, Diefem Rufe gu fol gen. Die innern Borgange babei und die Auffaffung ber großen Aufgabe be fächsischen Oberhofpredigeramtes zeichnen bie Abschiedspredigt in Leipzig und bi Antrittspredigt in Dresden 1855 in fehr bedeutsamer Beise. Und so beruht ben auch in Wirklichkeit die Rraft, die Bebeutung, der Segen und der Erfolg feine tirchenregimentlichen Birtfamteit in dem Beftreben, die in der oben getennzeich neten Theologie enthaltenen Ideeen prattifch zu verwirklichen und die bezeichnete Aufgaben für die gange Rirche gu erfüllen. Für biefe firchenregimentlichen Be ftrebungen legen Beugnis ab junachft bie brei Schriften, bie er als Manifeftatione im kirchenleitenden Interesse hat ausgehen lassen: 1) Das Wesen der Kirchen visitation. Denkschrift an die Visitationen 2c. 2) Der Stand der christlichen Er kenntnis in der deutschen evang. Kirche und die Ausgaben des Kirchenregiment in Beziehung auf benfelben, Bortrag auf ber beutschen eb. Kirchenkonferenz i. 3 1859. 3) Das Wachsen der Kirche zu ihrer Selbstbesserung. Reformationspre digt 1864, sodann aber auch ein 2. Band Predigten: "Beiträge zur Förderum der Erkenntnis Christi in der Gemeinde", die in ihrem bedeutenden, in die Tie fen bes Evangeliums einfürenden Lehrgehalte erft bei Berudfichtigung jener Auf gabe, die Beeen der oben befchriebenen Theologie in die allgemeinen Intereffer ber Kirche ein= und hinübergufüren, die rechte Burdigung ihrer Bedeutung er langen. Mit fo vielen Schwierigkeiten auch feine Birkfamkeit in biefer Stellung verbunden war, fo fehr durfte fur die Treue, mit der er fich ber Erfullung fei ner Aufgabe hingab, fprechen, bafs er 1861 eine von bem Detan ber Berline theologischen Fatultät an ihn gestellte Anfrage, ob er einen Ruf in beren Mitt annehmen werbe, berneinend beantwortete, und balb barauf 1862 einen in jeder Beziehung glänzenden Ruf nach Göttingen ausschlug. Bon seiten ber Landes-geistlichkeit wurde ihm dafür in der mannigsachsten Beise aufrichtiger Dant bezeigt. Bon seinem schwierigen, aber von nachhaltigem Segen gekrönten Birker tonnte ihn nur ein höherer Ruf trennen, der ihn bei einem Aufenthalte zur Erholung in der Schweiz am 24. Juni 1871 tras, wo er an einem Schlage start, der das Herz plötzlich traf, das so heiß für seinen Herrn und bessen Kinche geichlagen hatte. Ist es ihm nicht vergönnt gewesen, seinen innigsten Wursch, die Theologie in Dogmatik, Ethik und praktischer Theologie ausarbeiten zu können, zu erfüllen, fo ift nunmehr nach Überwindung mancher Hemmungen zu hoffen, baf die Herausgabe feiner Borlefungen noch in diefem Jare beginnen wird. Superintenbent Riastl.

Lieb, geiftliches, f. Rirchenlied Bb. VII, S. 754.

Lightfoot, Johannes, Pfarrer und Bizekanzler ber Universität Cambridge, großer Drientalist, bessen rabbinische Gelehrsamkeit und bessen, bas Ber-

kandnis ber heiligen Schrift durch Renntnis ber Sprache und Rebensarten, ber Sitten und Gebräuche, der geographischen und naturgeschichtlichen Berhältnisse bes jübischen Bolkes aus ben Schriften seiner eigenen Gelehrten zu beförbern, für die Exegese bes Alten und des Neuen Testamentes höchst fruchtbar war, und bessen Berte jest noch, nachdem vieles barin antiquirt, manches (namentlich bas Geographische) unbrauchbar geworben, als eine Schattammer diefes Biffens zu bezeichnen sind. Lightsoot war geboren im Jar 1602 zu Stock in der Grafschaft Stasson, wo sein Bater, Thomas Lightsoot, ein würdiger Vikar war; studirte im Christuskollegium zu Cambridge, wo er sich bereits als Redner auszeichnete, um die hebräische Sprache aber noch wenig sich bekümmerte; diente dann ein oder zwei Jare als Gehilse im Unterricht des Griechischen an der Schule zu Rapton; ward barauf ordinirt und in Norton von dem Ritter Cotton, ber ihn predigen gehört, als Raplan in bessen Haus aufgenommen; die Beschämung, seinem mit ber hebräischen Sprache vertrauten Patron gegenüber sich darin unwissend bekennen zu muffen, ward die Beranlaffung, dafs Lightfoot nun mit rastlofem Eifer fich auf dieses Gebiet warf, auf welchem er nicht nur seinen Gonner und Freund, sondern die meisten gelehrten Beitgenoffen überflügeln und den wenigen, wie der jungere Burtorf, ebenburtig werben follte. Im Begriff, eine Reise nach bem Kontinent anzutreten, ward er zum Prediger einer fleinen Gemeinde feiner Graffchaft berufen, wo er zwei Jare wirkte und fich verheiratete; von hier zuerst in die Rabe von London um ber Benützung ber Bibliothek willen, dann nach Stock übergefiedelt, ward Lightfoot von Cotton zum Pfarrer in Asle ernannt, wo er zwölf Jare blieb, und neben eifriger Predigt und Seelsorge Tag und Nacht in seinem Gartenhaus ben rabbinischen Studien oblag. Im Jar 1642 ward er zum Presiger an der Bartholomäuskirche in London ernannt und in die Versammlung ber Theologen zu Bestminfter berufen; seine Ansichten harmonirten nicht mit be-nen ber Wehrzal bieser Gelehrten, welche unter ben Eindrücken ber stürmischen Beitverhältnisse ihres Baterlandes einer sehr excentrischen Richtung angehörten, aber bas Gewicht seiner philologischen und archäologischen Gelehrsamkeit fiel immer schwerer in die Wagschale und lenkte die Mehrzal der Kollegen wider auf die Ban der Besonnenheit, besonders hinsichtlich der Teilnahme von Laien am Rirgenältestenamt, ber Verwendung von Witwen als Diakonissinnen, ber Wal ber Beiftlichen durch die Gemeinden, der Ansechtung der Kindertause, der Ansechtung der bloßen Besprengung in der Tause u. dgl. Schon Ende des Jares 1643 ward Lightsoot befördert zum Pfarrer in Mundon in der Grafschaft Hertsort, in welher Stellung er als ein eifriger Prediger und treuer hirte ber Seinen bis an feinen Tob verblieb; sein Aufenthalt und seine Beit ward indessen später zwischen biefer Gemeinde und ber Universität Cambridge geteilt, da er im Jare 1652 zum Dottor ber Theologie und 1655 zum Vizekanzler ber Universität ernannt wurde; auch in dieser Wirksamkeit bewärte er die Reinheit und Milbe seiner Gesinnung neben ber Gründlichkeit seines Wissens und ber Stärke seiner Beredsamkeit, und 10 gewiffenhaft er feinen Umtern nachtam, fand er boch noch Beit, teils zu feinen eigenen Privatarbeiten, teils zur Unterftupung der Arbeiten befreundeter Gelehrten Englands und bes Rontinents, mit welchen er einen Briefwechsel unterhielt, bor allem ber Polyglottenbibel (befonders hinfichtlich bes samaritanischen Bentateuchs) von Balton und bes Septaglottonlexitons von Caftellus. Ginige Jare bor feinem Tob ward Lightfoot noch bie Prabende des Kanonikats von Ely verlieben, wo er benn auch ftarb ben 6. Dez. 1675, zur allgemeinen Trauer seiner Bemeinde und ber Universität.

Bon den berschiedenen Ausgaben seiner gesammelten Schriften gilt die Utzechter von 1699 für die beste; Joh. Strype hat zu London im Jar 1700 einen Supplementband geliesert; von diesen Schriften verdienen besondere Erwänung:
1) seine Harmonia, Chronica et Ordo Veteris Testamenti; 2) seine Harmonia quatuor Evangelistarum tum inter se, tum cum Veteri Testamento; 3) seine Descriptio Templi Hierosolymitani und sein Ministerium Templi, quale erat tempore nostri Servatoris; 4) sein Vestibulum und Index Talmudis Hierosolymitani, am allermeisten aber 5) sein letztes und vornehmstes Werf, seine Horae

hebraicae et talmudicae in Evangelia, Acta Apostolorum, in quaedam cap Epistolae ad Romanos und in Epistolam primam ad Corinthios, ein Werk, v welchem schon der jüngere Buxtorf mit großer Hochachtung sprach und welch heute noch als eine Fundgrube der Exegese in dieser Richtung dient.

Ligueri, Alphone Maria von (da Lig.), beliebtefter und einflusereichf katholischer Moraltheologe und Erbauungsschriftsteller im 18. Jarhundert, wur aus altberühmter neapolitanischer Patrizierfamilie geboren am 27. Sept. 1696 Marianella, einer Borftabt Reapels. Sein Bater, Giuseppe da Liguori, war e burch Frommigkeit ausgezeichneter Offizier. Die Mutter, Anna Katharina Cat lieri, Tochter des später zum Bischof von Troja beförberten und im Ruse t Heiligkeit gestorbenen Emil Jakob Cavalieri, übertraf ihren Gemal noch in Hi sicht auf religiösen Eifer. Ihrem Einflusse war die begeisterte Hingabe an i Sache ber Kirche, welche Alphons Maria, ber britte ihrer Sone, von früher J gend an betätigte, hauptfächlich zu danken. Erzogen bei den Oratorianerprieste des Philipp Neri, d. h. seit seinem zehnten Lebensjare Mitglied einer von de selben geleiteten Kongregation junger Abeliger, widmete derselbe sich dem Studii der Philosophie und Rechtswissenschaft mit solchem Erfolge, dass er schon in s nem 17. Jare die juristische Doktorwürde erlangte und damit in den Abvokate stand eintrat. Glänzende Aussichten taten sich ihm für den Fall weiterer Bisolgung dieser Lausban auf; allein ein beim Plädiren für einen vornehmen Kenten von ihm begangener Fehler, bestehend im Übersehen einer Berneinungspie titel in einer aus ben Alten citirten Stelle, infolge wobon ber betreffende Broge verloren ging, erfüllte ibn mit bem unüberwindlichften Biberwillen gegen b juriftischen Beruf, den er daher ungeachtet der eifrigen Abmanungen seines Bate alsbalb quittirte, um sich dem Priesterstande zu widmen. Nach einer Zeit läng rer Burudgezogenheit und Singabe an geiftliche Betrachtungen empfing er (172 die Subdiakonatsweihe und trat kurz darauf als Novize in die Kongregation t Propaganda der Erzbidzese Neapel, um als Missionspriester im Dienste bes Bap tums zu wirken. 1726 erlangte er die Diakonatsweihe (6. April), sowie En besselben Jars (21. Dez.) die Priesterweihe. Sein besonders der geistlichen Psie und Unterweisung der Armen sich widmendes Wirken, mittelst des s. g. Kapelle unterrichts, bestehend in Bildung kleiner Vereine zu Andachten unter Leitung b burch ihn bestellten Katecheten, fürte ihn balb von Neapel nach verschiedenen C ten Unteritaliens. Zu Foggia in Apulien war es, wo ihm, wärend seines dortig Verweilens als Bußprediger zu Ansang des J. 1731, die erste jener Entzüdung zu teil ward, deren er später widerholte erlebte. Dem vor einem Marienvilkenieenden erschien die h. Jungfrau in ihrer ganzen Schöne; ein von ihrem Haut ausgehender Lichtstral ließ fich verklärend auf feine Stirne nieber. liche Krankheit nötigte ihn bald barauf zu einem Aufenthalte in Amalfi, u Stärkung zu suchen. Wärend ber wiber Genesene zu Scala, im Bezirk von B nevent, geiftliche Ubungen mit ben bortigen Klofterfrauen abhielt, erklärte ih eine berfelben, die Schwefter Maria Celefte Coftarofa, im Beichtftule: ber Beila wolle nicht seine Rückfehr nach Reapel, sondern sein Verweilen an Ort und Stell behufs Grundung eines neuen Bereins von Miffionsprieftern, um "ben verlaffen Seelen hilfe zu bringen". Da sein geiftlicher Borgesetter die hierin liegende Me nung für eine göttlicherweise verursachte erklärte, welcher Folge gegeben werd muffe, schritt Liguori, damals 36jarig, am 8. Nov. 1732 zur Grundung ber b treffenden neuen Kongregation, genannt "Genoffenschaft unfres allerheiligften G lösers" (Societas S. N. Redemptoris) und nach änlichen Grundsäten verfast w f. B. bie Kongregation ber Miffionspriefter bes Bingeng von Baula (vgl. ben Artifel).

Furchtbare Anfeindungen von verschiedener Seite her drohten, wie gewönlit beim Entstehen neuer Ordensgenossenschaften, den Berein wärend der ersten Jar seiner Existenz zu unterdrücken. Die Propaganda schloss Liguori als unruhige Neuerer von sich aus, Kardinalerzbischof Pignatelli von Neapel äußerte sich miss billigend über sein Unternehmen. Die Wehrzal der dem Orden zu Scala Bei

Liguori 677

getretenen wurde infolge biefer Begenwirkungen wiber untreu; bald fah ber Stifter fich von allen Gefärten bis auf zwei, Cefare Sportelli und den Laienbruder Bitus Curtius, verlaffen. Allein feine Beharrlichkeit fampfte fich fiegreich burch alle biefe Unfechtungen hindurch. Balb tonnte er ein zweites Haus feines Dr= bens, auf dem Lande in der Divzese Cajazza, sowie 1735 ein drittes, zu Ciorani in der Diözese Salerno, auftun. Es folgte die festere Ausgestaltung seiner Regel, sowie die erfte Gelübdeablegung (21. Juli 1742), worauf Liguori durch einstimmige Bal der Kongregation zu beren Generalsuperior ober Rector maior auf Lebenszeit erhoben, und bald darauf auch die erste papstliche Bestätigung, durch Breve Benedikts XIV. vom 25. Februar 1749, erlangt wurde. — Die weitere Ausbreitung der Genoffenschaft nahm nun raschen Fortgang, zunächst innerhalb bes Reichs beider Sizilien, wo ber Stifter unaufhörlich missionirend und visitirend von Ort ju Ort umherreifte, in elendefter Rleibung, unter Ausübung ber ftrengften Aufteritäten (Schlafen auf hartem Strohsack, stets nur fünf Stunden lang; Tragen von Stachelgürtel und Bußhemb; tägliche Selbstgeißelung bis aufs Blut 2c.). Die Fortschritte, welche sein rastloser Eiser seit Ansang der fünfziger Jare nicht bloß im Gründen immer neuer Häuser seines Ordens, sondern auch mittelst Herangiehung bes weltlichen und regulirten Rlerus, ferner bes Abels, bes Sandwerterftandes, der Armen und selbst der Gefangenen zur Teilnahme an seinen geistlichen Übungen erzielte, waren reißender Art und erregten allgemeines Erstaunen. Ein Offizier urteilte darüber: "Die anderen Missionen sind Belagerungen, die

des Alphons aber Erfturmungen".

Trop feines Biberftrebens erhob ihn Clemens XIII. 1762 auf ben Bifchofsfit bon St. Agatha ber Gothen zu Reapel. Es begann bamit bie ichon an feis ner Biege in Bezug auf ihn gesprochene Beisfagung eines Freundes feiner Eltern fich zu erfüllen, die ihm einerseits das Gelangen zur Bischofswürde, andererseits ein langes Leben von über 90 Jaren verheißen haben foll, und in der Tat auch in ihrem zweiten Teile zur Warheit wurde, da Liguori erst am 1. Aug. 1787, in einem Alter von 90 Jaren 10 Monaten und 5 Tagen zu Nocera starb. Seit kiner Erhebung zum Epistopat überwies er die Berwaltung seines Ordens zum teil einem Generalvikar, bem Bater Andrea Billani. Die burch ben nämlichen rastlosen Eifer, der sein ordensgründendes Wirken charakterisirt, ausgezeichnete, überall auf Resorm der klerikalen Institute, Hebung der Seelsorge und des relississen Jugendunterrichts und Förderung des Andachtslebens, insbesondere des mariolatrischen, hinarbeitende Fürung seines Bischossamtes setzte er nur 13 Jare hindurch fort; am 15. Juli 1775 enthob ihn Pius VI. der Bürde des Epistopats, um deren Abnahme er schon bessen Borganger Clemens XIV., wiewol vergeblich, gebeten hatte. Er lebte bon da an in affetischer Zuruckgezogenheit und Armut - eine bischöfliche Benfion hatte er sich nicht ausbedungen — in dem Hause seis nes Ordens San Michele dei Pagani zu Rocera. Bu den sonstigen Beschwerben feines Greisenalters, bestehend in großer Rörperschwäche und ganzlicher Berkrummung des Rückgrats, traten noch schwere Kümmernisse hinzu, welche ihm eine Spaltung in seinem Orben, ausgebrochen infolge eines Zerwürfnisses zwischen ber neapolitanischen Regierung und dem Papfte Bius VI., bereiteten. Er erlebte die Bidervereinigung der beiden Parteien, welche die Redemptoristen-Kongregation damals auseinander brachte, eine römischzeitliche und eine königlich neapolita-nische (s. den folg. Artikel), nicht mehr, soll aber sterbend sie beide, "die Bäter, die im Königreich Neapel sind, und die im Kirchenstate lebenden", gesegnet has den. — Schon neun Jare nach seinem Tode, am 4. Mai, wurde Liguori durch Bius VI. für ehrwürigt erklärt, dann am 15. Sept. 1816 durch Pins VII. selig gesprochen, endlich am 26. Mai 1839 durch Gregor XVI. kanonisirt. Bius IX. hat diesen von seinen Borgangern gespendeten Beitragen zur gloria posthuma Liguoris die höchste deukbare Auszeichnung hinzugefügt, durch seine Aufnahme unter die Doctores ecclesiae, im Anschlusse an die früher nach und nach zu diefem bochften Range erhobenen Theologen bes firchlichen Altertums und Mittelalters, wie Thomas Aquinas, Bonaventura, Bernhard v. Clairvaux und zulest чоф (1852) Hilarius von Poitiers. "Wir wollen und beschließen", so sagt das

betr. Promotionsbefret vom 7. Juli 1871, "bafs bie Bucher, Rommentare, Mb. bandlungen (opuscula), fury die Werfe biefes Doftors gleich benen ber übrigen Dottoren ber Rirche citirt, angefürt und erforberlichen Falles benutt werben, und zwar nicht bloß im Privatgebrauche, fonbern öffentlich in allen Gymnafien, Atabemieen, Schulen, Rollegien, Lehrvortragen, Rontroverfen, Schriftauslegungen, Bredigten, Reben und allen fonftigen firchlichen Studien und driftlichen Ubungen. Den Grund für diese außerorbentlich hohe Bertichatung ber Schriften Liguoris gibt basselbe Defret ausbrudlich und auf unmifsverständliche Beise an. Richt blog weil diese Schriften im allgemeinen "voll Gelehrsamfeit und Frommigleit-find, sondern speziell beshalb fteben fie hoch, weil "die Warheiten, betreffend die unbeflecte Empfängnis der h. Gottesmutter und die Unfehlbarteit des ex cathedra lehrenden romijden Bapftes, Dieje von Uns unter bem Bujauchgen bes drifflichen Bolts und mit Buftimmung ber Bralaten ber fatholischen Belt in großer Bal fanttionirten Warheiten, fich barin aufs trefflichfte (avec la plus grande netteté) bargelegt und burch bie fraftigften Grunde erwiesen finden" (vgl. ben frang. Text bes Defrets, auszugsweise mitgeteilt bei Friedrich, Geschichte bes Batif. Con-

cils, I, 568).

1 | Alfo breierlei Gigenichaften verbankt Die Lehr= und Schriftftellertätigkeit Liquoris ihre ungemein hohe Bedeutung für Die Cache bes modernen Ultramontanismus: 1) im Allgemeinen ihrer "Gelehrfamfeit und Frommigfeit" - womit one Breifel ihr ber jefuitischen Andachtslitteratur und probabiliftischen Moral bet wandter Charafter gemeint ift; 2) ihrem Eintreten für die immaculata conceptio und 3) ihrem Pladiren für die Unfehlbarteit des Papftes. Es ift der Geiftes verwandte Loyolas überhaupt, und es ift näher der Immafulift und der Infalli bilift Liguori, ben man jum Doctor ecclesiae promobirt hat. Hieraus wurde fich als naturgemäße Einteilung seiner Werte die Bilbung breier Gruppen: aftetisch moraltheologische, mariologische und fanoniftisch-infallibiliftische Schriften ergeben. Dody durchdringen die genannten Grundeigentumlichfeiten ziemlich gleichmäßig feine fämtlichen Arbeiten; biefelben bilben bon Unfang bis zu Enbe "bas fonderbarfte Gemisch von Raivetat, Leichtgläubigfeit und wiffenschaftlicher Ignorang, bas aber tropbem bon Rom aus approbirt und eifrigft empfohlen wird" (Friedrich a. a. D., C. 539). Gine Befamtausgabe eriftirt nicht. Die feit Enbe ber viergiger Jare meift in Reapel ober in Baffano zuerft erichienenen Werte find italienisch haupt fächlich burch die feit etwa 1770 in Benedig erfolgten Abbrude, lateinisch ober frangofifch besonders bon Mecheln und Tournai aus (feit ben zwanziger Jaren unferes Jarhunderts), in deutschen Bearbeitungen früher meift von Augsburg, neuerdings hauptfächlich bon Wien aus verbreitet worben. Wir heben nur einige ber wichtigften, meift mit verbeutschten Titeln beraus.

I. Dogmatisch apologetische Schriften: Dogm. Berte gegen die bot geblichen Reformirten (ital.), Benedig 1770; Geschichte und Widerlegung der Reserien, 3 Bbe., ebendas. 1773; Lebensbeschreibungen mehrerer Märtyrer, 2 Bbe., ebendas. 1777; die Wahrheit des Glaubens, oder Widerlegung der Materialisten, Deiften und Settirer, 2 Bbe., ebend. 1781 (auch Baffano 1783; sowie frangof. in Abbe Mignes Demonstrations evangeliques, t. XII, Paris 1848).

II. Moraltheologische: Uber ben maagvollen Gebrauch ber opinio probabilis (ital.), Reapel 1754; Theologia moralis, 2 voll., 40, Neapoli 1755, bas Sauptwert auf Diefem Gebiete, burchaus probabiliftifch gehalten, burch einen befonberen Unhang mit der Methode Bufenbaums in Ginflang gefett, mit Widmung an Bapft Benedift XIV.; in ben fpateren Ausgaben mit verschiedenen Erweite rungen verfeben, namentlich einer gegen die icharfe Rritit des Dominitaners Batuzzi (pseudon. Adelphus Dositheus): "Causa probabilismi reproducta et convicta falsitatis" (1764) gerichteten Expiatio des Berfassers. Spätere Ausgaben bes Berts in Diefer erweiterten Geftalt, 3. B. Bologna 1763 (3 voll.); Baffano 1816 (3 voll., 4°); Mecheln 1828 (lat., 9 Bde., 8°); ebend. 1845 (10 Bde.); Paris 1863 (von P. Heilig). — Freier gehaltene Bearbeitungen lieferten: Babbel, Moraltheologie 2c., 8 Bde. (1841—1847) und der neuerdings papstlicherseits besonders empsohlene, in infallibilistischen Kreisen hochgeschäpte Scavini, TheoLiquori 679

logia moralis ad mentem S. Alph. M. de Liguori, 3 voll.; ed. 9., Mediol. 1862.

III. Katechetische und pastoraltheologische: Instructio ordinandorum, 1758; Institutio catechistica, Bassano 1768; Sacerdos, per pias considerationes etc., Augsb. 1775; Der volltommene Weltpriester und unterrichtete Seelssorger, beutsch durch B. Obladen, ebendas. 1773; Homo apostolicus instructus in sua vocatione ad audiendas confessiones, s. praxis et instructio confessariorum, 3 voll., Bassano 1780; auch Bened. 1782; Mecheln 1824 u. ö.; La vera sposa di Gesú Cristo, 2 voll, Venez. 1781, neue Ausg. Neap. 1876). Deutsch: Die wahre Braut Jesu Christi oder die heilige Alostersrau, Augsb. 1808; Wien 1830 u. ö.

IV. Mariologische und sonstige astetische Schriften. Das Hauptwert auf diesem Gebiete, epochemacheud in seiner Art, besonders was sördernde Einwirtung auf die Ausdreitung des Glaubens an die unbesteckte Empfängnis betrifft, ist: "Die Herrlichkeiten Mariä" Le glorie di Maria, 2 voll., Bened. 1784 u. ö.; neueste ital. Ausg. Kom 1878 in 16°; sranzös. Les gloires de Marie, 3. B. Bened. 1784; deutsche Bearbeitung durch Riegel, Augsb. 1809; sowie neuerzdings des. deutsche Bearbeitung durch Riegel, Augsb. 1809; sowie neuerzdings des. durch A. Weck, 7. Ausst., Einsiedeln 1862. Zur Charasteristist dieses, ichon bald nach seinem ersten Erschienen von liberal katholischer Seite (z. B. durch die pseudonyme Schrift "Laminda Pritanius resuscitatus") scharf augegrifsene Werk mit seiner äußerst seichgen, wertheilig=abergläubigen Woral, die in dem Saße gipselt: "Es ist schwer durch Christum, aber leicht durch Maria selig zu werden", vgl. Hase, Prot. Polemis, 3. L., S. 325; Huber, Der Zesuiten-Orden, Berlin 1873, S. 324 s. — Anderes hieher Gehörige: "Besuchungen des allerh. Sakraments des Altars und der allezeit undesleckten Jungkrau" (Bamberg 1788, Würzsdurg 1792, Junsbruck 1804, Wien 1828 u. ö.); "Andachtsübungen zum allerh. Herzen Bes Altars und Wariä, zu täglichem Gebrauch eingerichtet" (Augsb. 1793; 1830); "Andacht des heil. Kreuzwegs" (ebendas, 1808, 1810); "Neuntägige Andacht zu Ehren der h. Theresia" (deutsch M. Passy), 2. L. Augsb. 1832); "Bründsliche Unterweisung sür Alle, die nach der christl. Volltommenheit trachten" (Butsch durch B. Hyper, ebend. 1778); "Liebe der Seelen, d. i. geistreiche Gedaufen über das Leiden J. Christi" (Franks, 1775, Bamberg 1776); "Das Gedet als Hauptmittel, um von Gott alle Gnade und die ewige Seligkeit zu erlangen" (Wien 1831), sowie der Auszug aus dieser Schrift von A. Hellbach, Das große Inadenmittel des Gedets (Regensburg 1880). — Bgl. auch die Zusammenstellung einiger dieser Erdauungsschriften in: Opuscula spiritualia etc., Benedig 1788, Bede., sowie in den von Leon. Dujardin herausgeg

V. Predigtwerke und geistliche Dichtungen. Sammlung von Predigten und Instruktionen (ital., Bened. 1772, 1779, 2 Bde.); Lobreden auf die Mutter
Maria (beutsch durch Obladen, Augsb. 1772, 1779). Sine 4bändige Postille, verbeutscht durch W. Hillinger in zwei Abteilungen: 1) Lob- und Sittenreden für
alle Sonntage (Bürzburg 1775, 2 Bde.) und 2) Lob- und Sittensprücke für alle Festtage (ebendas. 1776, 2 Bde.). Kurze Sonntagspredigten des A. M. v. Liguvri, mit einer Lebensgeschichte desselben von G. Kloth (Nachen 1835). Endlich: Bollständige Sammlung geistlicher Lieder des sel. A. M. da Liguori, a. d.
Ital. metrisch übers. von A. Passy, Wien 1827.

Biographieen sieferten außer dem eben genannten Kloth: A. Giatini, Vita del b. Alf. Lignori, Rom 1815, 4°, Monza 1819, sowie M. Jeancard, Vie du b. Alf. Lig., Löwen 1829 (auch deutsch durch M. Haringer, Regensburg 1840) und Rispoli, Vita del b. Lignori, Napoli 1834. Bgl. auch Fehr, Alfg. Gesch. der Mönchsorden II, 217 ff., sowie die kathol. Kirchenz. "Sion", 1839, Nr. 86—88.

Liausrianer ober Rebemptoriften. Seinen unverdient großen theologischen Ruhm verdankt Liquori nächst bem Zesuitenorden hauptsächlich ben Bemühungen seiner eigenen Societas Sanctissimi Redemptoris, beren Begründung burch ihn im Jare 1732 bereits im vorigen Artikel erwänt wurde. hier ift gunachft über bie innere Entwicklung ber Genoffenschaft bei Lebzeiten des Grunders noch mehreres nachzutragen. Die fruheften Borichriften besfelben ftellten an Die Selbitverleugnung und den mortifitatorifchen Gifer der Mitglieder ungemein harte Forderungen: Schlafen auf ichlechten Strohsäden, icharf gewürzte Suppe nebst Früchten und äußerst hartes Brot als tägliche Kost, welche knieend eingenommen werden mußte; breimal tägliches Horenlesen, allnächtliche langere Andacht bor bem Sanctissimum, dreimalig wöchentliche Beißelung, predigende und missionirende Tätigkeit nur unter bem ärmsten und geringsten Bolte. Bon biesen Härten wurde später manches ge-milbert. Als Liguori gegen 1742 die erste Konstitution für seinen Orden ausarbeitete (f. ben bor. Urt.), entnahm er für biefelbe berichiebenes aus ber Regel bes Jesuitenorbens, namentlich die Sinzufügung eines vierten Gelubbes gu ben brei gewönlichen Belübben ber Armut, ber Reuschheit und bes Behorfams. Die fes vierte Gelübde verpflichtet ben Redemptoriften bagu: feine Burde ober Bfrunde außerhalb feiner Rongregation, ausgenommen auf ausbrudlichen Befehl bes Bapftes ober bes Generalsuperiors, anzunehmen, sowie ferner: bis zum Tobe in ber Gesellschaft zu verharren, es sei benn, bafs ber Bapft von beren Satungen bispenfire. Den nämlichen unbedingten Behorfam gegen den Bapft, welcher fich hierin ausbrudt und ben bie infallibiliftifche Doftrin ber moral-theologischen Schriften Liguoris predigt, betätigte ber greife Orbensstifter marend jener berhangnisvollen Spaltung im Schofe feiner Benoffenschaft, die ihm den Abend feines Lebens verbitterte und vor deren Widerbeilegung er starb. Der neapolitanische Teil des Drbens, zu welchem Liguori selbst, als zu Rocera wonend, gehörte, sollte auf den Wunsch des Hofes von Neapol gewisse Veränderungen mit der Regel, wie sie 1742 formulirt und 1749 durch Benedikt XIV. bestätigt worden war, vornehmen; man feste diefer Forderung teinen unbedingten Biderfpruch entgegen, fügte fich ihr vielmehr — einige wenige Bater ausgenommen, Die ihr Rlofter zu Illicetto in Reapel verließen und nach dem Kirchenftate auswanderten — in passivem Gehorfam. Papft Bius VI. bagegen forberte genaues Beharren bei ben Konftitutionen, wie jener sein Borganger sie approbirt habe, und ging so weit, zu erklären: 1) bie Redemptoriftenhäuser im Konigreich Reapel bilbeten keinen Teil ber Kongregation mehr und seien ihrer Privilegien verluftig; 2) auch Liguori sei bon ber Kongres gation ausgeschlossen und ber Burbe eines Generalsuperiors enthoben; statt seiner solle Peter Franz de Paula das oberste Rektorat erhalten. Im Kirchenstat sowie auf der Insel Sicilien fügte man sich dieser schroffen papstlichen Entscheidung, wärend die neapolitanischen Angehörigen der Kongregation größtenteils sich wider setten. Liguori selbst unterwarf sich bem Willen des Statthalters Christi mit ber selben Demut, die er stets nach dieser Seite hin betätigt hatte. So oft die aufs äußerste verwirrten und von schwerer Gewissenst bedrängten Bater seiner bisherigen Obedienz ihn um Rat fragten: sie erhielten nur die Eine Antwort: "Ge-horchet dem Papste!" Die Spaltung wurde erst drei Jare nach Liguoris Tode, durch Ausschung des Papstes und der neapolitanischen Regierung wider ausgehe ben; bie lettere erfannte, laut Ebitt vom 29. Ottober 1790, Die Bestätigungs bulle Beneditts XIV, von der fie früher nichts hatte wissen wollen, ausdrudlich an.

Schon wärend der letten Lebensjare Liguoris war dem bisher auf Mittelund Unteritalien beschränkt gebliebenen Orden der Weg in nördlichere Länder gebant, ja die Verlegung des Schwerpunktes seiner Wirksamkeit dorthin vorbereitet worden. Das Werkzeug hiezu wurde ein Ordensmitglied deutsch-österreichischer Abtunft, das mit gutem Grunde als der zweite Stifter der Kongregation, jedensalls deren einfluserichster Förderer und Fortbildner seit Liguori betrachtet werden darf. Clemens Maria Hoffbaner, der Bater des österreichischen und deutschen Redemptoristenzweiges, wurde geboren zu Taswit in Mähren am 26. Tezember 1751, begab sich, 16järig, als Waise zur Erlernung des Bäckerhandwerks nach

Inaim, wurde guerft Badergehilfe in der Baderei des Bramonftratenfertlofters Bruck, bann Tajelbeder beim Propft Diefes Klofters, und erhielt burch Diefen Pra-laten die erfte Anregung und Gelegenheit jum Erlernen der theologischen Biffenichaft. Rad 4järigem erfolgreichem Befuch ber Rlofterichule gu Brud begab ber bon glübendem Andachtseifer befeelte Jungling 1776 fich zu ben frommen Gin= nedlern des Wallfartsortes Mühlfrauen, wo er zwei Jare zubrachte, bis dieses töfterliche Institut aufgehoben wurde. Teils wider als Bader arbeitend, teils indirend, lebte er bann einige Beit in Bien, fchlofs bier mit feinen fpateren Dr= densgenoffen und Gehilfen Bet. Eman, Rungmann und Joh. Thadd. Sibel innige Freundschaft und unternahm zuerft mit jenem, dann mit diesem Reisen nach Rom, wovon die zweite, im Jare 1782 ausgefürte, ihn famt feinem Gefärten ber Redemptoriftentongregation gufurte. Gin gottlicherfeits ihnen gewärtes Omen foll hiebei wirkfam gewesen fein: fie hatten verabrebet, Diejenige Rirche guerft gu befuchen, beren Geläute fie am Morgen nach ihrer Anfunft zuerft horten; es war aber das Gotteshaus des Redemptoriftenflofters, durch beffen Glode die erfte Einladung an fie erging und beffen Rettor bie beiben Antommlinge auch alsbald, fogar un= aufgefordert, in feine Kongregation aufzunehmen fich bereit ertlärte. Der Scharfs blid biefes Borgefesten ertannte ichon bald in ben beiben glaubenseifrigen Ofter= reichern die geeigneten Werfzeuge zur Anpflanzung seines Ordensinstitutes auf beutschem Boden und gleichzeitig zur Ausfüllung der daselbst durch die Aushebung bes Jesuitenordens entstandenen Lücke. Dass er sich in dieser Erwartung nicht täuschte, follte bald offenbar werben. Nach Bollendung ihres Noviziates und Empfang ber Priefterweihe 1785 fehrten Soffbauer und Sibel, der erftere als Gu-perior ber zu gründenden neuen Nieberlaffung, nach Wien zurud, fiebelten aber bald von ba, die josephinischen Rulturfampfszustände scheuend, nach Barfchau über, wo der apostolische Runtius ihnen eine, dem hl. Benno geweihte Rirche nebst ba= ran ftogendem Saufe als Git anwies (baber Bennoniten). Gie eroffneten in Diefer Bennofirche das Schaufpiel einer beständigen Miffion: allfonntäglich wurden zwei Predigten für die Polen, zwei für die Deutschen, später auch eine frangofische für bie in Barichau weilenden Frangofen gehalten. Ihre Erfolge in feelforgerifcher Sinficht waren, Dant ber Mitwirfung ber bamals über bas Polenvolt ergebenden schweren Heimsuchungen, beträchtlicher Art. Im Jare 1796 sollen an 19000 Personen in ihrer Kirche kommunizirt haben. Sie erhielten um diese Zeit eine zweite Kirche in Warschau, vermehrten die Mitgliederzal ihrer Kongregation das felbft bis zum Schluffe bes Jarhunderts auf 25 und entfandten auch nach auswarts erfolgreiche Miffionen, wozu Soffbauer burch feine ichon 1792 erfolgte Er= nennung jum Generalvifar ber Kongregation für die Länder polnischer und beutscher Bunge autorifirt worden war. Schon 1794 wurde durch brei nach Mitau entfandte Briefter eine Miffion fur Rurland begrundet, 1808 eine folche fur bie Schweiz — wo indessen, wie auch zu Tryberg im Schwarzwald, sowie zu Babenhausen auf gräfl. Fuggerichem Gebiete in Schwaben, die Anpflanzungen der Genoffenschaft nicht recht gedeihen wollten. Uberhaupt ergingen wärend ber ersten Jare unferes Sarhunderts ichwere Schidfalsichlage über Diefelbe, und die Darftellung mehrerer neuer Rirchenhistoriter, welche aus bem 1773 aufgehobenen Jesuitenorden galreiche Mitglieder in die anlich geartete Liguorianerkongregation eintre= ten, Dieje lettere alfo gemiffermagen bas Erbe jenes großen Orbens antreten und eine rettende Bufluchtsftätte für feine Trummer werden lafst, muß als febr ungenan bezeichnet werden. — Erft nachdem die Occupation Polens durch Napo= leon, ben Sieger über Preugen und Russland, im Jare 1807 bie Barichauer Re= demptoriften-Niederlaffung ganglich zerftort hatte (die mit Gewalt von dort meggefürten Bater wurden einen Monat lang in der Festung Ruftrin gefangen gehalten und bon ba dann je zwei und zwei nach ihren Beimatsorten entlaffen), be= gann für den nach Ofterreich gurudgefehrten Soffbauer wider eine Zeit gefegneter Unternehmungen, die indeffen feinem eigenen Orben vorerft nur mittelbarerweise jugut tamen. Er muiste, ba die faiferliche Regierung die Ginfürung ber Rongres gation zuerft verweigerte, Die Stelle eines Beichtvaters und Rirchendireftors bei ben Urfulinerinnen zu Wien annehmen (1813), in welcher Stellung er fraft ber

großen Beliebtheit feiner Bredigten fowie feines machfenden Ginfluffes im Beidts stul wenigstens vorbereitend für das spätere Birfen seiner Ordensleute tätig war. Schon einen Monat nach seinem am 15. März 1820 erfolgten Tode wurde die von ihm widerholt beantragte und betriebene Errichtung eines ersten Liguorianer-Rollegiums in Bien genehmigt; am Schluffe besfelben Jares erhielt ber Orden auf taiferl. Befehl die Rirche ju Mariaftiegen in Bien, fowie fpater 1826 ein zweites haus zu Frohnleithen in Steiermart. Seitdem fand ein ftetiges Bachstum ber Rongregation im Ofterreichischen ftatt, junachft bis jum Revolutionsjare 1848, bas fie inbeffen nur borübergehend verbrangte. Des Dichters Bacharias Berner Gintritt in den Orden, einige Beit nach feiner Konverfion, Diente gur Bebung des Unfehens ber Benoffenichaft; auch vermachte ber fpater aus berfelben wiber ausgetretene ihr fterbend (1823) ben größten Teil feines Bermogens. Außer galreichen mannlichen Rloftern - wie außer ben genannten noch Eggenburg und Rirchheim in der Diogese St. Bolten, Donanberg in ber Diogese Brigen, Inns brud, Leoben, Marburg und Mautern in der Didzeje Seggan — taten fich auch einige Saufer für Rebemptoriftinnen auf, welcher weibliche Bweig bet Orbens feine Exifteng bis auf die Beit bes Liguori felbft gurudfuren tonnte; fo ein Haus zu Wien und eines zu Stein an der Donau, unweit Krems. — Berhältnismäßig noch stärker entwickelte sich die Kongregation im Königr. Bahem, wo sie nicht bloß eine zeitlang, wie in Österreich vor 1836, sondern bis zum Intervielle des nicht gebuldeten Jesuitenordens zu ersehen hatten. Hier enstand 1841 ihr erstes Haus zu Altötting, Diözese Passon, dem sich nach und nach noch vier andere Häuser mit männlichen Insassen und 17 mit weiblichen hinzugesellten. In Breugen, wo ber Orben nicht bas Alter Ego bes Jesuitenordens ju reprasentiren hatte, blieb er verhaltnismäßig schwächer; immer hin brachte er es auch hier bis furz bor dem Ausbruche des Kulturkampfes auf fünf Saufer (in Koln, Trier, Münfter, Baberborn, Limburg) mit 69 mannlichen Bewonern, Auch Baben bulbete bie Rebemptoriften eine zeitlang. Befonbers aber gewannen biefelben, abgesehen bom italienischen Mutterlande, feit Anfang unferes Jarhunderts erheblichen Buwachs in der Schweiz (wo die aufgehobene Rarthaufe ber Trappiften ju St.-Bal im Ranton Freiburg 1814 ihre erfte Riederlaffung wurde), t Solland (Bittem), Belgien (Lüttich, St. Trond, Brugge, Bruffel, Tornay ic.), in Frankreich (Bischenberg, Diözese Straßburg, zwar ausgehoben 1830, aber bald wider hergestellt und seitbem zum Mutterkloster für mehrere andere französische Häuser geworden), in England (Falmonth u. m. a.) und zumal Nordamerika, wo seit den dreißiger Jaren eine ganze Reihe von Kollegien und Missioner der Redemptoristen ins Dasein traten (Kollegien in Baltimore und Pittsburg, Miffionshäufer in Albany, Buffalo, Philadelphia, Detroit, Remport 20).

Begen ihrer bem Jefuitismus verwandten Bier-Gelübde-Bragis, fowie megen ihrer übereinstimmung mit manden fonftigen Ginrichtungen ber Gefellichaft Bein besonders auch ihrer anlichen Ordenstracht, hat man die Liguorianer öfters mit ben Sefuiten geradezu identifizirt, welche Berwechslung natürlich auf Unfritif beruht. Allerdings aber haben fie in verschiedenen Ländern, fo geitweilig in Teilen Italiens, in Ofterreich, Babern 2c. Die Rolle eines Substituts bes Jesuitenordens marend beffen Alufgehobenfeins ober Richtzugelaffenfeins gespielt; auch gleicht bie Art ihres miffionirenden Borgebens im Dienfte ber ultramontanen Beftrebungen, burch Bolfsmiffionen, Exergitien, Beforderung bes Immaculata = und Berg-Befu Rultus zc., im allgemeinen febr berjenigen ber Jefuiten. Sie haben beshalb bem feit Ausbruch des neuesten Rulturtampies in Deutschland, Belgien, Frantreich # über ben Jefuitenorden ergangenen Befchid ber Austreibung durch die Statsgefes gebung mit unterliegen gemufst. Bgl., was speziell Deutschfand betrifft, bas Geset betreffend die Ges. Jesu und verwandte Orden vom 4. Juli 1872, samt dem bestätigenden Bundesratsbeschluss vom 20. Mai 1873. — Statistisches über die Ausbreitung ber Redemptoriften in Deutschland bis jum Jare 1872 bietet bie lehrreiche Arbeit von J. F. v. Schulte in Bonn: "Die neueren tath. Orden und Kongregationen in Deutschland", Berlin 1872 (besonders S. 15 ff.). Bgl. fonft bes Ratholiten Rarl vom beiligen Alons "Statiftit zc., S. 596 f.; Jebr,

Befchichte ber Monchsorben, II, 219 ff.; Fr. Bost, Clemens Maria Soffbauer, Regensburg 1844.

Limbord, Philipp ban, einer ber angesehenften Theologen unter ben Arminianern (f. d. Art. Arminius Bd. I, S. 681), ward am 19. Juni 1633 zu Amsterdam geboren, wo sein Bater, Franciscus, ein trefflicher Rechtsgelehrter war, feine Mutter, eine Nichte bes angesehensten arminianischen Dogmatifers, Si-mon Episcopius. Bon biesem scheint die Geistesklarheit auf den begabten Knaben Abergegangen gu fein, welcher in Utrecht und Leyben vom 14. bis 19. Jare feine erfte Bildung empfing, worauf er bann gu Umfterdam unter Mannern wie Barlaus, Berh. Boffins, Blondellus und Curcellaus eifrig ben Studien oblag. Dann waren auf ber Atademie zu Utrecht Gisbert Boëtius und andere verdiente Lehrer zwei Jare lang feine Fürer in der Theologie, Philologie, Philosophie und Da= thematit. Gein Intereffe wedten und feinen Gifer forberten bier haufige Disputationen der Studirenden über die Theologie ber Remonstranten. In ber Bhilo= fophie ward er Efleftifer mit hinneigung gur Erfarungsphilosophie und ben Alten; obgleich er Cartefins hochachtet, ift er boch feinen Spekulationen wenig geneigt und fteht in entschiedenem Wegenfate ju Spinoga. Mit Lode, bem er auch perfonlich naber fteht, ftimmt er am meisten überein, er fürte mit ihm einen unter beffen Schriften (Works. 3, Voll. fol., Lond. 1727, I. p. 646-66) abgebrudten Briefmechfel über die Freiheit. - Er war ein febr genauer Renner ber neueren, namentlich ber baterlandischen Geschichte und fchrieb bas Lateinische forrett, fliegend und elegant. Seine theologischen Renntniffe waren umfaffend, und besonders war er in der Bibel und ihren Erklärern sehr bewandert. Die hl. Schrift war und blieb ihm die göttliche Geschichte der Erlösung des Menschengeschlechts von dem Elend und der Knechtschaft der Sünde. Er hielt sich daher genau an dieselbe. In tradendis sidei articulis necessario credendis utendum esse verdis ipsis sacrae Scripturae war feine wie feiner Religionspartei beftanbige Behauptung.

Wie große Forderungen er an sich machte, zeigte sich, da er als 22järiger Jüngling zum Pastor der Remonstranten nach Alemar berusen, jene Stelle wegen noch nicht genügender Vordereitung meinte ablehnen zu müssen. Erst zwei Jare später, 1657, nahm er einen änlichen Ruf nach Gouda an, wo er 10 Jare in großem Segen wirkte. In seinen sorgsältig vordereiteten, wenngleich nicht immer wörtlich konzipirten Predigten erklärte er die Vibel gründlich und eingehend, wie er selbst in einer kurzen Darstellung der richtigen Art, zu predigen, sagt: maxima vis dietionis quaerenda est in phraseologia sacrae scripturae, in cujus simplicitate maxima est majestas. — Dabei ist er von arminianischer Milde und Tolezanz gegen Andersdenkende, so dass er den echten Remonstranten nicht an der Übereinstimmung mit den süns Artikeln, sondern an der Duldsamkeit gegen Irritimer, welche die Grundlage nicht betressen, erkennen will. Schon als Jüngling versaste er eine Schrist de mutua Tolerantia contra Sceperum. An der römischen Kirche ist ihm die Intoleranz das Verdammliche. Um dieser Denkweise willen gewann er unter den Arminianern großes Ansehen, zumal, nachdem er 1667 nach Amsterdam gerusen, im daraussolgenden Jare, mit Isaak Bontanus tauschend, Vrosessioner dass zu seinem Tode, mit Ehren verwaltete, als der ansert fast 40 Jare lang, dis zu seinem Tode, mit Ehren verwaltete, als der ansert fast 40 Jare lang, dis zu seinem Tode, mit Ehren verwaltete, als der ans

gefehenfte Theologe feiner Bartei.

Darum ward ihm auch die Herausgabe verschiedener, bisher noch ungedruckter Schriften ihrer Koryphäen übertragen (von 1657—1704). Jeht beginnt auch erst recht seine eigene bedeutende schriftsellerische Tätigkeit, wärend seine Borträge ihrer Deutlichkeit, Ordnung, Mäßigung und Bürde wegen sehr gerühmt wurden. Dabei stieg seine Geltung unter den Seinigen so sehr, dass er bald bei allen wichtigen Angelegenheiten um sein Gutachten befragt wurde, und dieses meistens maßegebend war. Auch stand er mit angesehenen Theologen verschiedener Länder, besonders Englands, in einem fruchtbaren Brieswechsel, durch welchen sein Ruf sich sehr verbreitete, sein Einsluß wuchs. Dabei war er von jener ruhigen, sicher zum Ziele fürenden Beharrlichkeit, die dem Bolke der Niederländer so sehr eigen ist.

Beift, Urteil und Gebachtnis waren in ihm im fconen Ginklange — eine Bormonie, die fich in feinem Augern, insbesondere in feinem regelmäßigen Beficht, beutlich tundgab (fein Bild vor feiner Theologia christiana ed. 3-5). Im Geifte einer milben gottvertrauenden flaren Chriftlichfeit vollendete er, mas Episcopius angefangen, Curcellaus fortgefest hatte; zuerft follte er bes lettern Inftitutionen vollenden, gab bann aber boch lieber eigne, fehr ausfürliche Institutiones theol. christianae, ad praxin pietatis et promotionem pacis chr. unice directae, 1686, 40. Dies Buch marb ins Englische und Belgische überfett und bis 1735 noch 5mal herausgegeben. Seine Theologie war durch und durch prattifch: Um uns aus dem Sundenelende zu erlosen, habe uns Gott nicht einige abstrufe Glaubenfape geoffenbart, noch genüge uns das Erlernen einer gewiffen Lehre zum beil, sondern dazu sei ein Tun erforderlich, nicht ein sogenanntes opus operatum, wo mit wir es verdienen, sondern Glaube an Christum, in welchem wir uns ihm ganz und gar hingeben. "Fides (V, 5, 8) non tantum est cognitio et assensus, quo credimus Jesum esse Christum, unicumque a Deo Salvatorem constituum omnium, qui ex Evangelii praescripto vitam instituunt; sed etiam fiducia, qua in ipsum ut Prophetam, Sacerdotem et Regem nobis a Deo datum recumbimus plene persuasi nos, si doctrinae ejus obtemperaverimus, remissionem peccatorum etiamque vitam aeternam per ipsum esse consecuturos: ex se producens serium et efficax propositum, obedientiam, qualem a nobis exegit, ipsi praestandi". & hielt febr entschieden die Berfonlichkeit Gottes feft, war auch Erinitarier, aber Modalist. Den Socinianern setzt er sich entgegen, weil sie ein schon fertiges Sp ftem aus ber Bibel bestätigen, marend er bas feinige erft aus ber Bibel ichopfen und aufbauen will. Das hauptgewicht legt er aber auf bas, mas von uns verlangt wird, damit wir der göttlichen Woltat teilhaftig werden. In der Bflichten lehre wird auch eine treffliche Unweisung gur Fürung bes Dienstes am Borte ge geben. — In der vierten Ausgabe tam ein tractatus posthumus hinzu: Relatio historica de origine et progressu controversiarum in foederato Belgio de prate destinatione, wie auch eine oratio funebris auf Limborch von Joh. Clericus, fri nem geistreichen Rollegen. Besonders fand das 5. Buch, von den christlichen Tu genden, großen Beisall und an A. van Cattenburgh in Theol. Limborchianse specimen (Amstel. 1726) einen ausgezeichneten Kommentator und Berteibiger gegen Christopher France in Kiel (1694).

Er war aber nicht bloß als Dogmatiker außgezeichnet, auch als Apologe, Exeget, Kirchenhistoriker und praktischer Theolog. Überall dieselbe Ruhe, Gelehrsamkeit, Umsicht und Milbe.— 1687 gab er noch zu Gouda ein Gespräch heraus, das er mit einem gesehrten Juden, Ji. Orobius, gehabt: de veritate relig. Christamica collatio cum erudito Judaeo (4, abermals Bafel 1740), worin er, absehend von firchlichen Gagen, nur Chrifti und ber Apostel eigne Lehren verteibigte, bann erft die meffianischen Beissagungen berücksichtigte. Auf anliche Beife hatte er em junges Mädchen, das zum Judentum übergehen wollte, von ihrem Frrthume über zeugt, worüber er in einem Briefe an Locke Bericht erstattet. — Bon nicht geringer Bedeutung ift ein Bert firchenhiftorischen Inhalts, indem er herausgab: liber Sententiarum Inquisitionis Tolosanae ab a. Chr. 1307—1323; praemisis quatuor de Historia Inquisitionis libris, Amstel. 1692, fol., welches Buch 2 Jan darauf durch die Inquisition verdammt wurde. — Er war ein Greis von bereits 78 Jaren, als er seinen trefflichen, mehr sachlichen als philologischen Kommentar über die Apostelgeschichte, die Briefe an die Kömer und Hebraer herausgab (1711 ed. 2. 1740, hollandisch 1725). Die Borrede enthält eine fehr wertvolle Abhande lung über die allegorische Erklärung mit Beziehung auf die Coccejaner, die einen tiesen Blid in die Hermeneutik der Arminianer tun läfst. — 1700 erschien ein Buch über die Borbercitung der Kranten zum Tode, aus welchem ein traftiger Glaube an Unfterblichkeit und ewiges Leben hervorleuchtet Der Gedanke an To und Ewigkeit beschäftigte ihn von da an immer mehr, bis ein fanfter Tob ihn am 30. April 1712 im 79. Lebensjarc aus seinem Wirken abrief, das ein sorte

28 άληθεύειν εν άγάπη war.

: sein Leben ist Clericus schon erwänte Oratio funobris und Niceton

Hist. des hommes illustres. T. XI, p. 39—53, vor allem aber Abrah. des Armorie van der Hoeven de Jo. Clerico et Philippo a Limborch, Amstelod. 1845, 8°, zu vergleichen, worin viele bisher ungedruckte Briefe und Schriftsticke mitgeteilt sind — cbenso gründlich, als rücksichtsvoll, mit liebevollem Eingehen in Limborchs Eigentümlichkeit, abgefast.

2. Pelt (A. Schweizer).

Limbus. Gleich ber griechischen und ber protestantischen verteilt bie romisch-katholische Rirchenlehre die ewigen Endzustände an die biametral entgegengefeste Doppelegistenz im Simmel und in ber Solle, schlägt bann aber in ihren weitern Ausfürungen über bas Jenfeits ihre eigenen Wege ein. Ihr jufolge waren die Bforten des Simmels bor dem Tode und der Auferstehung Chrifti, als den abschließlichen Momenten des Erlösungswerkes, für jedermann schlechthin berschlossen. C. R. 1, 2, 7. bei Danz, §. 104. 121. Seither stehen fie für die bollendet Beiligen bleibend offen, welcher Lehrfat querft burch Beneditt XII., folgends burch bas Konzil zu Florenz seine kirchliche Sanktion erhalten hat. Bertone 5, 213. Folgerichtig fielen alle Menschenseelen insolge bes Sunbenfalls bis auf die Erscheinung Christi ausnahmslos bem Strafort anheim. Indes bietet biefer allumfaffende Infernus nicht ben Anblick einer unterschiedslosen Daseins= phare bar. In Angemeffenheit zu der Relativität bes perfonlichen Wertes ber Ginzelnen fondert er fich im Gegenteil zu abgetrennten Gelaffen, die nur das miteinander gemein haben, dass in ihnen die Seligkeit des himmels nicht heimisch ift, oder anders, dass ihren Insassen das unendliche Heil entzogen ist. Hienach wollen als solche abdita receptacula (Augustin, Enchirid. ad Laurent, § 109) immerhalb ber strafzuständlichen Unterwelt angesehen werden: 1) bie Solle im willen Sinne, jenes über bie Magen grauenhafte, machtige Gefangnis, auch Gehenna oder Abgrund geheißen, welches die Berworfenen, die Ungläubigen und die in Tobfünden, die im Stande der Ungnade Geftorbenen auf ewig verschließt. C.R. 1, 6, 3. 5; 2) das Fegfeuer, darin die Seelen der Gläubigen und Gerechtfertigten, also der zur Seligkeit Bestimmten, für die unabgebüßten zeitlichen Sün= denstrafen die entsprechende Bein zu erdulden und bis zur erreichten Entsündigung bem unerlässlichen Reinigungsprozess sich zu unterziehen haben (Art. Fegfeuer Bb. IV, S. 514); 3) ber Schoß Abrahams, wo die vorchriftlichen, resp. alt= testamentlichen Heiligen Aufnahme fanden, und one schmerzliche Empfindung, aber um der Erbschuld willen von den Dämonen zurückgehalten und der seligen Ansstaung Gottes beraubt, der Erlösung in Hoffnung entgegenharrten, dis auf Grund seines Verdienstes der descendirende Herr sie frei gemacht und in den Himmel eingefürt hat. C. R. §. 101—104. Ein Mehreres sagt die symbolisch gewordene Kirchenlehre nicht aus. In Betreff der dritten unter diesen Lokalitäten, bie in ber Kirchensprache gewönlich ben Ramen bes Limbus patrum ober ber Borholle der Bater trägt, gewärt sie sogar keine in sich abgeschlossene Borftellung, indem die Beftimmungen, wonach fie einerseits eine geruhige Behausung, andererfeits ein missbeliebiger Berhaft (misera illius custodiae molestia) sein foll, fich nicht füglich vereinbaren laffen, und es auch sonft nicht an übergangenen Fragen kilt, welche fich nicht abweisen laffen, sobald man die strafzuständliche Topogra-Mie des Jenseits so fehr ins Einzelne zu fixiren sich getraut.

Recurriren wir auf die maßgebenden Autoritäten der Kirche, so war im Abendlande mit der Annahme des Fegfeuers in die Anschauung von den jensteitigen Buständen ansänglich ein empfindliches Schwanken eingedrungen. Die Schoslastik machte ihm dadurch ein Ende, dass sie die im Berlaufe der Zeit zur Gelstung gelangten Ansichten systematisirte. Außer den genannten, nach dem römischen Katechismus aufgefürten drei Ausenthaltsorten der von der himmlischen Seligkeit unsgeschlossenen Seelen ward von ihr noch ein vierter für die vor der Taufe derstorbenen Kinder gelehrt\*). Ob überdem vielleicht auch noch ein fünfs

<sup>\*)</sup> Cf. Virgil. Aen. 6, 426: Continuo auditae voces, vagitus et ingens, Infantumlue animae flentes in limine primo, Quos dulcis vitae exsortes et ab ubere raptos abstulit atra dies et funere mersit acerbo.

686 Limbus

ter statuirt werben müsse, in bem die geläuterten Seelen bis zu ihrem endlichen übergang in das Reich der Himmel behalten würden, und der somit zwischen das Fegseuer und den Himmel zu liegen käme (Beda, Hist. 5, 13; Dionysius Carthusianus, Dial. de jud. particul. 31; Lud. Blosius, Monil. Spirit. e. 13), bildet nach Bellarmin, Purg. 2, 7, ein Problem von großer Schwierigkeit. Genug, die Notwendigkeit, sür jeden dieser loca poenalia seine besondere Lage zu ermitteln, erklärt hinlänglich die Anwendung des Wortes Limbus auf die beiden Berschläge der vorchristlichen Heiligen und der ungetausten Kinder. So viel uns de kannt, sindet sie sich zuerst dei Thomas Aquin und dürgert sich mit ihm sosort kirchlich ein. Die Hölle nämlich wird ins Centrum der Erde verlegt; auf sie solgt als deren erste Umkreisung das Aurgatorium; wider über dieses hin ziehen sich, und zwar eben einem Streisen oder Saume vergleichbar, zuerst der Limdus infantum oder puerorum, und dann als saktischer Mittelort zwischen him mel und Hölle der Limdus patrum oder Sinus Adrahae. Auch eignet selbstverständlich sedem Ort seine eigentümliche Strasart. Denn wärend sie sich in der Hölle zur poena aeterna damni et sensus, im Fegseuer zur poena temporalis damni et sensus gestaltet, ist sie für den Limdus infantum poena damni aeterna, für den Limdus patrum nur poena damni temporalis. Thom. Aqu. 3, d. 22. q. 2. a. 1. q. 2, 4. d. 21. q. 1. a. 1. q. 2, d. 45. q. 1. a. 1. q. 2. 3, 3. q. 53. 2. 4, 4. d. 45. q. 1. a. q. 2 u. s. w. Eleucidar. 64; Dante, Ins. 4. cf. 31 sqq.; Durand de S. Port. Sentt. 3. d. 22. q. 4; Sonnius, Demonstr. rel. ch. 2, 3, 15 und 2, 4, 1; Bellarm. Purg. 2, 6; Andradius, Desens. Trid. Synod. 2, 299.

über den Limbus patrum bleibt nur weniges nachzutragen. Die Beschrüs tung seiner Insaffen auf die Frommen des alten Bundes ift konftant. Ginen au bern Schmerz als benjenigen, welcher aus ber selbstbewussten, in ber Erbsünde begründeten Entbehrung ber Anschauung Gottes und aus der wehmütigen Sehr fucht nach ber Erfüllung ihrer meffianischen Soffnung resultirte, haben fie nicht zu schmeden bekommen. Seit Chriftus die Erbichuld getilgt und die Burudgehaltenen aus ihrem Gewarsam befreit hat, steht biefer Limbus völlig leer, greift beshalb auch nicht weiter in das religiöse Bewuststein ein. Er heißt Limbus inferni, qui erat poena carentiae, Sinus Abrahae propter requiem, quia erat exspectatio gloriae. Bellarmin, De Christo 4. 10; Becanus, Append. purg. Calv. Zur Begrind bung desselben beruft man sich zum Teil auf Stellen der Schrift wie 1 Mol. 87, 85; 1 Sam. 28, 15; Zach. 9, 11; Luk. 16, 22; 20, 37; 23, 43; Joh. 8, 56; 1 Mos. 5, 24; Hebr. 11, 5; 1 Petr. 3, 19, vornehmlich aber auf die Tod bition. Dies Lettere liegt um in möher als mit Musuahme der nauen Massiske bition. Dies Lettere liegt um fo naher, als mit Ausnahme ber neuen Bezeide nung, ber Figirung ber Lotalität und ber Scheibung zwischen poena damni und sensus die abendländische Kirche wenigstens von Augustin an (De civ. Dei 20, 15) in der Tat schon immer das Mämliche gelehrt hatte, wie denn der Limbus über haupt nichts weiter ift, als bas caput mortuum, welches bas Fegfeuer vom habet ber alten Kirche noch übrig gelaffen hat. Die griechische Rirche weiß baher nicht bavon. Smith, De Eccles. Graec. statu, 1678, p. 103; Heinnecrius, Abbilbung ber alten und neuen griech. Kirche, 1711, 2, 103; Gaß, Symbol. ber griech. K. § 121. 122.

Mit ungleich größerer Angelegentlichkeit wird meist der Limbus inkantum oder vielmehr das an ihn gebundene Schickfal der ungetausten Kinder und solcher besprochen, welche mit ihnen anscheinend auf einer änlichen Stufe geistiger Entwicklung stehen, der Blöbsinnigen u. s. w. Denn auf diesem Punkte droht die Konsequenz des Systems mit den natürlichen Ansprüchen des Gemüts in uner träglichen Konslikt zu geraten. Der zu früh eintretende Tod entzieht jene Kinder allerdings der Möglichkeit, persönliche Schuld auf sich zu laden, aber auch der andern Möglichkeit, sich persönliches Berdienst zu erwerben, solglich der verdammenden Erbschuld los und der übernatürlichen Gnade teilhaft zu werden.

Die Aussprüche ber Bäter sind von Alters her bald misber, bald strenger ausgesallen. Ambrosius, Orat. 40, wagt kein Urteil abzugeben hinsichtlich der ungetausten Kinder. Gregor von Nazianz, Orat. in s. Bapt. 40, 21, hält dafür:

Limbus 687

ούς μήτε δοξασθήσεσθαι, μήτε κολασθήσεσθαι περί τοῦ δικαίου κριτοῦ, unb Fregor von Ryffa, ed. Paris 1615, 2. 770, behauptet zum mindeften negativ, ufs sie sich nicht er adyeirois befänden. Pelagius weiß nicht, wohin sie kommen, onbern nur, wohin fie nicht tommen. Konfequenter mit feinen anderweitigen Borausjepungen lehrt Augustin, ad ignem aeternum damnaturum iri. Gleichwol ann er nicht umbin, das Bugeftandnis zu machen, dafs biejenigen ber gelindeften Strafe unterliegen, welche vor Begehung von Tatfunden bloß in ihrer Erbfunde sestorben seien; ja es muss ihre Verbammnis so gering angenommen werben, bass hm zweiselhaft bleibt, an eis, ut nulli essent, quam ut ibi essent, potius expeliret, und bafs er erflart, definire se non posse, quae, qualis et quanta erit. Bermo 294, n. 3 sqq. Enchirid. c. 93. De pecc. merit. 1, c. 16, n. 2. Contra Julian. 5, 44. Ep. ad Hieron. 131, unter benjenigen best lettern ed. Vallars. n. 16. Diese Auffassungsweise bezeichnet nun auch die bleibende Grundstimmung innerhalb ber katholischen Kirche. Un kirchlichen Feststellungen findet sich barüber nur der Sat, ben das Konzil zu Florenz 1439 ausspricht, dass sowol die mit einer Tobfunde, als die mit ber blogen Erbfunde Behafteten zwar bem Infernus berfallen, bafs ihrer hingegen verschiebene Strafen warten. Somit ware bie Berdammnis der ungetauften Rinder insoweit de fide, als sie im Berhaltnis zu derjenigen der Erwachsenen mit ihren wirklichen Sünden irgend anders bestimmt werben mufste, warend im übrigen ber freien Bewegung ber Ansichten ein gewisser Spielraum gelassen ist. In präziserer Ausfürung haben hierauf die namhastesten Scholastiker, Betrus Lombardus (Sont. 2, d. 33), Thomas, Bona-ventura, Scotus, jenen Kindern im Gegensatzur poena sensus einstimmig nur die poena damni reservirt. Die gegenteilige Angabe des Petavius de Deo 9, 10, 10 beruht auf Jrrtum. Einzig Gregor von Rimini macht eine Ausnahme, hat sich barum aber auch den Ramen eines tortor infantium zugezogen. Sarpi, Storia del Conc. di Trento, 2; Fleuri, Hist. eccl. 1. 142. n. 128.

Obwol nun ber wesentliche Inhalt ber poens damni in die Privation ber be Seligkeit konstituirenden Anschauung Gottes gesetht wird, so besteht nichtsbestoweniger noch eine erhebliche Differenz in der Anwendung des Begriffs auf ie erbfündigen Rinder. So vertraten zu Tribent in ber fünften Seffion die Dominitaner die strengere Fassung, ber gemäß sie ben Limbus infantum als finsteres, mterirdisches Gelass one Feuer schilderten, warend ihn die Franziskaner über ber Erbe in eine Lichtregion setzten. Andere malten das Los jener Kinder noch freundlider: fie befassen sich mit Erforschung ber Natur, philosophiren auf Grund berfelben, verfügen überhaupt über alle natürlichen Kräfte in deren Integrität, em-Mangent zuweilen die tröftlichen Besuche von Engeln und Seligen. Da es bamals dem Konzil ratlicher erschien, die abweichenden Vorstellungsweisen gewären Ju lassen, so halten sich auch seither die Theologen bald mehr auf die eine, balb mehr auf die andere Seite. Bellarmin, De amiss. grat. 6, 6 z. B. nimmt gleich bem Lombarden für die Kinder als Folge des Nichtseligseins etwelche Traurigkeit u. Umgefehrt meffen ihnen Karbinal Sfonbrani, Nodus praedest. dissol. 1, 1, 28 und 1, 2, 16, und Beter Godon (vgl. Thomas, Quaest. 5 de malo a. 2) alle natürliche Glücfeligteit zu, beren sie fähig sind. Dass die supernaturale Seligkit in ber visio clara Dei besteht, das wissen sie eben nicht, weshalb ber ihnen unbewufste Ausschlufs von berfelben keinerlei Schmerzgefül mit fich füren kann. Cablich fagt Perrone 5, 275, der mit Berufung auf C. Tr. Sess. 5, c. 4 nur den Mangel ber supernaturalis beatitudo als de fide gelten lafft: Si spectetur relative ad supernaturalem beatitudinem habet talis status rationem poenae a damnationis; si vero spectetur idem status in se sive absolute, cum per Peccatum de naturalibus nihil amiserint, talis erit ipsorum conditio, qualis fuiset, si Adam neque peccasset neque elevatus ad supernaturalem statum fuisset, is in conditione purae naturae. Diefer nebenbei bemerkt keineswegs neue Bermittlungsversuch steht mit der römischen Erbfündenlehre in solcher Ubereinftimmung, bass er auf bem Standpunkte berselben notwendig gutgeheißen werden mus. C. Tr. Sess. 5, 2. 3, 5 und Sess. 6; Bellarmin, De grat. prim. hom. 5. Airgends, wie auf biesem Punkte, wo wir es schlechthin nur mit ber Erbsünde, 688 Limbus

noch one Hinzutritt der wirklichen Sünde und der Restitutionsgnade, zu tun haben, und wo die Verdamuis der erbsündigen Kinder sich als gleichwertig erweist mit dem vollkommenen Grad natürlicher Glückseligkeit, legt sich der schillernde Begriff der katholischen Erbsünde und deren bloß negative Bedeutung so vollständig klar. Übrigens verraten bekanntlich selbst die sessenken Positionen des Katholizismus in der Anwendung eine wundersame Biegsamkeit, so daß er um Auskünstund Palliative niemals verlegen ist. Wag es daher immerhin nach dem Katechismus 2, 2, 28 außer der Tause nulla alia salutis comparandad ratio geben, von Duns Scotus dis auf Klee (Dog. 3, 119. Aust. 1) herunter kann man ersaren, daß auch das bloße desiderium daptismi für die noch im Mutterleibe besindlichen Kinder als zulänglicher Ersat anstatt des wirklichen Empfangs der Tause detrachtet werden darf. Wie es sich mit den zwar getausten, jedoch kurz nach der Tause verstorbenen Kindern verhalte, da ihnen das zur Rechtsertigung ersorderliche meritum e congruo abgeht, kann hier nicht in Erwägung gezogen werden.

Auf Seiten des Protestantismus nahm man im Ganzen von den beiden Limbi wenig Rotig. Bum Teil mochte man bie baherigen Borftellungen für gu unbebeutend erachten und fich beshalb einer ernftlichen Beftreitung berfelben über hoben glauben. Obwol sie demnach oft als nichtige Faseleien zuruckgewiesen wur ben, so folgten boch nur Benige ben Spuren ber leichten Polemit eines Tilen, welcher Not, ad l. 4 Bellarmini de Cho. c. 15 meinte: Relinquimus limbos limbolariis, patagiariis, purpurariisque, ipsi purpuratae meretrici Thaidi Romanae, limbos ac fimbrias suas quam potest longissime et latissime extendenti. Bitle mehr pflegte bie ältere protestantische Theologie dawider geltend zu machen: bie Unmöglichkeit biblifch haltbarer ober auch nur rationeller Begründung, die fpate Bilbung und bie innern Wiberfpruche ber vielfach schwankenben Lehre. Auch bie Untunlichkeit einer Scheidung von poena damni und poena sensus vergaß man nicht zu betonen. Calvin 3, 16, 9; Aretius, Loci 17; Ryssenius, Summa 18, 3, 4; B. Pictet 2, 265; Gerhard 27, 8, 3; S. Niemann, Ds. d. distinct. Pontiin inferno classib. 1689. Allein andererseits bürfte wol auch eine gewisse, wenn gleich unbewufste Verlegenheit die protestantische Polemit indifferenter gestimmt haben. Nicht dafs es an positiven Sätzen gesehlt hätte, welche man von ebox gelischem Standpunkte aus den katholischen Lehranschauungen gegenüberstellen konnte. Denn hier galt es als ausgemachte Warheit, dass es außer himmel und hölle teine dritte Daseinsweise in der Welt des Jenseits gebe, sowie dass tein anderer qualitativer Unterschied der Seelen statuirt werden dürfe, als derjenige von gläubig und ungläubig, von selig und verdammt. In der Mitte liegend, konnte man sich nur eine fiktive Spezies von "weder Schaf noch Bod" vorstellen, —ein Unding nicht weniger groß als jener Buftand, ba Ginem "weber wol noch weh" fein folle. Auch vermochten fich die Reformirten die zugrund liegenden Fragen noch verhält nismäßig leicht zurecht zu legen. Indem fie nämlich nur eine graduelle Berfdie benbeit ber alt- und neutestamentlichen Otonomieannahmen, bei ber Sbentität w Gnabenwirkung und Glauben unter beiben Testamenten als möglich erschien, batt es für fie teine Schwierigkeit, ben Frommen bes alten Bundes die Scligkeit ju ausprechen. Es ift befannt, wie Zwingli felbst noch weiter ging. Desgleichen be ruhigte sie die Erwälungslehre wenigstens in Betreff ber erwälten Rinder, bi welchen fides seminalis vorausgesett wurde; und wer wollte den Beweis fürm, bafs angefichts Matth. 19, 14 die in der Kindheit Geftorbenen nicht zu ben Erwäl ten gezält werben durfen? In beiben Beziehungen anders lag die Frage für die Butherischen. Um die Rechtfertigung der qualitativen Gleichheit des ifraelitichen und chriftlichen Glaubens und ber badurch bedingten Befeligung ber Mit väter zu ermöglichen, musten sie eine rudwirkende Kraft bes Berbienftes Chrift behaupten. Anlangend die Kinder, so beengte die strengere Auffassung der Erb fündenschulb und die mit der katholischen nahe zusammengehende Lehre von der Taufe in noch höherem Grade. Denn wenn nur die Taufe, als die sakramentale Bermittlung und als ber zeitliche Moment ber Justifikation, uns bem Stande bes filius iras zu entheben vermag; wenn somit ben Reformirten gegenüber, welche

Dannhauer der Annahme einer sanctitas uterina bezüchtigt, die Nottause nachbrücklichst gesordert werden muß: so ist nicht abzusehen, wie sich der Konsequenz von der Berdammnis der ungetausten Kinder entgehen lasse, es sei denn, dass mit Durchbrechung der Prämissen auf die freie Macht Gottes returrirt werde, heil noch auf andern als den geordneten Wegen zu beschaffen. In diesem Sinne spricht sich z. B. Gerhard auß: quasi non possit Deus extraordinarie eum infantidus christianorum parentum per preces ecclesiae et parentum sidi oblatis agere! S. 9, 282. Ebenso Buddeus, 5, 1, 6: in infantidus parentum christianorum, qui ante daptismum moriuntur, per gratiam quamdam extraordinariam sidem produci; ad insidelium autem infantes quod attinet, salutem aeternam is triduere non audemus. Baur gegen Wöhler, 106. Ob indes eine gesördertere Wissenschaft bei der resormirten oder bei der lutherischen Betrachtungsweise könne stehen bleiben, ob nicht dielmehr die Lösung der berürten Probleme sich nur auf dem Boden eschatologischer Boraussetzungen erzielen lasse, die don der ältern Theoslogie des Protestantismus nicht zugestanden, aber im N. T. sehr bestimmt indizirt sind, dies bildet das Bedenken, welches die unstatthaste Lehrvorstellung vom Limbus patrum und infantum mit ihrer mechanischen Konstruktion der jenseitigen Buständlichkeiten uns unter die Augen hält.

Linbjen, Theophilus, geb. ben 20. Juni 1723 in Mibblewich, Cheffire, und erzogen in der Freischule zu Leeds, trat 1741 in bas St. Johns College in Cambridge ein. Sier tat er fich burch feine flaffifche Bilbung hervor, weshalb ihn Bifchof Rennolds zum Erzieher feines Entelfones malte. Er promobirte mit Auszeichnung und wurde 1747 Fellow in seinem College, nahm aber furz nachher eine Predigerstelle in Spitalfields, London, an, überzeugt, bafs ihm das geiftliche Umt am meiften Gelegenheit gebe, "Gott zu bienen und ben Menschen zu nüten". Richt lange barauf machte ihn ber Herzog von Somerset zu seinem Kaplan und Erzieher feines Entels, des neunjärigen Berzogs von Northumberland, mit bem er 1754-56 ben Kontinent bereifte. Nach feiner Rückfehr erhielt er die Pfarrei Kirkhy-Bist, wo er mit bem theologisch freidenkenden Archidiakonus Blackburne bekannt wurde, bessen Tochter er nachher heiratete. Der Umgang mit Blackburne fcheint auf feine theologische Richtung einen bedeutenden Ginfluss gehabt zu haben. Er begann an der firchlichen Trinitätslehre zu zweiseln, und ein genaueres Stu-dium der Bibel, das er auf seiner zweiten Pfarrei Piddletown trieb, bestärkte ihn nur in der Uberzeugung, dass die kirchliche Lehre der neutestamentlichen geradezu widerspreche. Es mag auffallend erscheinen, bafs er, obwol im Zwiespalt mit seiner Rirche, eine neue Pfarrei, Catterid in Yorfshire, annahm (1763), wobei er die 39 Artifel zu unterschreiben hatte. Allein ein Austritt aus der Rirche wegen Lehrdifferenzen mar feit 100 Jaren etwas faft Unerhörtes. Er fuchte feine fabellianische Auffassung mit den trinitarischen Formeln der Liturgie, so gut es ging, in Ginflang ju bringen und hob in feinen Predigten borwiegend die prattifche Seite bes Chriftentums hervor. Allein eine gefärliche Krankheit wedte fein Bewiffen. Die Uberzeugungstreue und Opferwilligfeit ber alten Nonformiften beschämte feine Sophistit und Salbheit. Er fülte, baff er in ber Rirche nicht mehr bleiben tonne. Auch andern feiner Befinnungsgenoffen wurde es zu enge in der Kirche. Statt aber an Austritt zu benken, versuchten fie, mit Silfe des Barlaments, die Schranken der Kirche zu erweitern. Blackburnes "Confessional" gab das Signal. Eine Anzal Freidenkender, darunter Dr. Jebb, Wyvill, Law und Lindsey, berieten mit Blackburne in der "Three Feathers Tavern", 1771, eine Bittschrift an das Parlament, des Inhalts, dass die Geistlichen, statt auf die 39 Artikel verpslichtet zu werden, nur ihre Zustimmung zu der hl. Schrift erklären sollten. Mit 250 Unterschriften bedeckt, wurde die Petition am 6. Februar 1772 dem Unterhaus vorgelegt, aber nach längerer Berhandlung mit 217 Stimmen gegen 71 abgewiesen. Lindseys Austritt aus der Kirche war damit entschieben. Sein Bischof suchte ihn zu halten, feine Freunde mifsbilligten feinen Mustritt. Allein umfonft. Im Dezember 1773 berabichiedete er fich bon feiner überrafchten und tiefbekummerten Gemeinde, beren Achtung und Liebe er fich durch fein

untabeliges Leben, wie durch seinen unermüdeten Eiser für ihr geistliches und leibe liches Wol in hohem Grade erworben hatte. Er rechtsertigte seinen Austritt in einem gedruckten Abschiedswort an die Gemeinde und in seiner Apologie (1774), die für weitere Kreise bestimmt war.

Lindfeps Blan war, aus Mitgliedern ber Statsfirche eine Gemeinde unitarischer Chriften zu sammeln. Er ging beshalb nach London, wo Prieftley und Price seine Sache eifrig förderten. Am 17. April 1774 wurde ein unitaris icher Gottesbienft in Essex street, Strand, eröffnet und babei bie von Lindseh und seinen Freunden nach Sam. Clarkes Plan in unitarischem Sinne umgearbeitete englische Liturgie gebraucht. In seiner Antrittspredigt über Eph. 4, 3 erklärte Lindsey, daß Gott und das Gewissen bie einzigen Autoritäten in Glaubenssachen seien, und versprach, alle Polemit ferne zu halten. Doch das war unmöglich. Balreiche Gegner traten gegen ihn auf (Burg, Bingham, Randolph u.), und Lindsey musste sich mit Wort und Schrift verteidigen. Er schrieb zunächt als Fortsetzung seiner Apologie sein Sequel, 1776, eine feiner besten Schriften; bann zwei Differtationen über ben johanneischen Brolog und bas Beten ju Jesu, 1779; eine gemeinsassliche Darlegung ber unitarischen Lehre "The Catechist", 1781, eine Geschichte berselben "An Historical view of the State of the Unitarian doctrine and Worship from the Reformation to our own times", 1783, worin er Bhichcote, Burnet, Tillotson, Emlyn, Bhirton, Dr. S. Clarke, Bischof Hoabley und Sir J. Newton unter die Unitarier rechnet. Die Angriffe bes Baptiften Robinson (a Plea for the divinity of Christ, 1776) suchte er in ber Schrift, An examination of Mr. Robinson's Plea", 1785, zu widerlegen. Prieftlet hatte ben Unitarianismus in Briefen an die Universitäten verteidigt und heftige Angriffe ersaren. Lindseh nahm ben Kampf auf und antwortete mit zwei Schriften: "Vindiciae Priestleianae", 1788, und "A Second Adress to the Students", 1790, worm eine Liste falscher Lesarten und Übersehungen angehängt ist, durch beren Berich tigung die falsche Lehre von der Gottheit Chrifti befeitigt werden foll. In dia logischer Form wird in ben "Conversationes upon Christian Idolatry", 1792, bet Glaube an die Dreieinigkeit als Gögendienst bargestellt. Alle biese Schriften breben fich um einen Buntt, "bie ware Menschheit Christi". Die Gottheit Christi wird bollig geleugnet, bamit auch bas Berfonungswert und bie Sunbhaftigfeit des Menschen; Reue ist völlig genug, um Gottes Gnade wider zu erlangen. -In seiner letten Schrift: "Conversations on the Divine Government", 1802, gibt Lindsey seine Ansichten über die wichtigsten religiösen Fragen in gedrängter Überichau.

Lindsey blieb Prediger der Gemeinde in Essextreet bis in sein 70. Lebens, jar und zog sich dann zurück. Doch stand er mit derselben in stetem Berkeht dis zu seinem Tode im November 1808. Bgl. Belsham's Memoirs of Thom. Lindsey 1812.

Lingard, John, Dr. theol., einer ber bebeutenberen englischen Geschicktschreiber ber neueren Zeit, wurde am 5. Februar 1769 in Winchester geboren und in Douah erzogen. Bon da besuchte er Karis zur Zeit der Revolution und entging mit knapper Not der Gesar, an die Laterne gehängt zu werden. Er bessuchte Napoleon, als er erster Konsul war, und erhielt durch ihn Zutritt zu den Archiven. In die Heimat zurückgeschrt, wurde er Kriester in Newcastleson-Tyne, und nachher Prosessor an dem St. Cuthbert-College in Ushaw dei Durham. 1817 besuchte er Rom, um die vatikanische Bibliothek zu benüßen und wonte in dem englischen Kollegium daselbst. Leo XII. wollte ihn zum Kardinal, Protektor der englischen Mission machen. Lingard aber schlug es aus, teils weil er sich nicht tüchtig fülte für einen solchen Posten, teils um seine geschichtlichen Studien nicht unterbrechen zu müssen. Dem anspruchslosen Manne sagte ein Leben in stüler Zurückzogenheit in dem kleinen Dorfe Horndy bei Lancaster besser zu, als die hohen Ümter seiner Kirche. Hier verbrachte er als katholischer Kaplan die zweite Hälfte seines Lebens in freundschaftlichem Verkehr mit Protestanten wie Katholiken, von allen wegen seines ehrenhaften Charakters, seines bescheidenen

ib zuborkommenden Wesens, seiner Gelehrsamkeit und Mäßigung geachtet und liebt. Er starb in seinem 82. Jare, ben 18. Juli 1851, und wurde in dem uthbert-College begraben.

Lingards Schriften sind hiftorischen, polemischen und praktischen Inhalks. Er gründete seinen Ruf als Historiker durch seine "History and Antiquities of the nglosaxon Church" (1. Aust. 1806; 3. Aust. bedeutend vermehrt 1845), in welser er die Forschungen seiner Borgänger mit Umsicht und Klarheit verarbeitet id teilweise berichtigt hat. Dabei hat er allerdings einen großen Teil des reisen handschriftlichen Materials auf der Seite liegen lassen. Diese Kirchengeschichte ar der Borläuser seines großen Berkes über die englische Geschichte: "History of ngland from the first invasion of the Romans to the year 1688", 1819—1825 d. Aust. 1854). Dieses Berk zeugt von großer Gelehrsamkeit und einer besonderen abe zu klarer, bündiger und wolgeordneter Darstellung. Die Sprache ist sließend, nsach und kräftig. Lingard hat manche neue Duellen geöffnet und wichtige Tatzichen in das rechte Licht gestellt. Es versteht sich von selbst, das sein kathosicher Standpunkt sich nicht verleugnet und besonders von der Resormation an utschedener hervortritt. Dabei aber ist anzuerkennen, das er mit weit mehr Ruhe nd Mäßigung versärt, als die meisten seiner Glaubensgenossen.

Seine polemischen Schriften sind: Catholic Loyalty vindicated. 1805; kemarks on a Charge delivered to the Clergy of the Diocese of Durham by lishop Shut, 1807, und die Berteidigung dieser Schrift: A general vindication etc., 808; Documents to ascertain the sentiments of British Catholics in former ges respecting the power of Popes, 1812; A review of certain Anticatholic 'ablications, 1813; Strictures on Dr. Marsh's comparative view of the Churhes of England and Rome, 1815; Controversial Tracts etc., 1813—25. Endsich sind zu nennen die in mehreren Aussagen erschienenen Catechetical Instructions in the doctrines and worship of the Catholic Church und die 1836 one seinen damen erschienene Übersetzung des Reuen Testamentes, die durch Genauigkeit und dewandtheit des Ausdrucks der Douogbibel sich auszeichnet. Notizen über in Leben The Times, 25. Juli 1851; Gentleman's Magazine, September 851.

Linus. Die Berzeichnisse ber römischen Bischöse stellen sämtlich ben Namen knus an die Spize. Iron. adv. omn. haer. 3, 3, 3; Catal. Lib. bei Mommsen, ber den Chronographen von 354 (Abhandlungen der philosehistor. Klasse der ichsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1. Band, 1850, S. 634); Eused. h. e. 1, 2 und 13; Chron. ed. Schöne, p. 156; August. ep. 53; Optat. de schism. donat. 2, 3. Die Amtsdauer wird verschieden angegeben; Eusedius zält in der kirchengeschichte 12 Jare, in der Chronik 14, der lid. Katalog 12 Jare 4 Mosate 12 Tage, Hieronhmus in seiner Bearbeitung der eused. Chronik (l. c. S. 157) 1 Jare. Auch der Beginn des Pontisikas des Linus wird verschieden bestimmt, 2 nach der verschiedenen Berechnung des Todes des Petrus.

Da bie römische Gemeinde noch im Anfange des zweiten Jarhunderts die ischöfliche Verfassung nicht kannte, so hat man in Linus einen Presbyter aus en Anfangszeiten der römischen Kirche zu sehen. Er ward zum Bischof im spärten Sinne, als man im antihäretischen Interesse liebte, sich auf die ununterbrochene ducession der römischen Bischof zu berusen und deshalb Bischofslisten zusamzenstellte, die die auf die Zeiten der Apostel zurückreichten. Wenn dabei Linus als er unmittelbare Nachsolger des Petrus bezeichnet wurde, so lag der Grund das in, dass man ihn mit dem 2 Tim. 4, 21 genannten Linus identissierte. Das tat hon Frendus, ob mit Recht, vermögen wir nicht zu sehen.

Das angebliche Epitaph des Linus ist jest beinahe allgemein in seiner Bertlofigkeit anerkannt. (Bergl. Kraus, Roma sotteravea, 2. Ausl., S. 69 und 32).

Lipfius, Chronologie ber römischen Bischöfe, 1869, besonbers S. 146. Sand.

Singer Friede, ber, wurde am 13. Dezember 1645 gu Ling in Oberöfter: reich zwischen bem Fürsten von Siebenburgen, Beorg Ratoczy, einerseits und bem Raifer Ferdinand III., als König von Ungarn, andererseits abgeschlossen, und bildet eine der Grundlagen des rechtlichen Bestehens für die ebangelische Rinde in Ungarn. Rafoczy, welcher nach bem Throne bes Königreichs Ungarn trachtete und fich dabei hauptfächlich auf die Silfe seiner protestantischen Glaubensgenoffen ftuste, ichlofe im April 1643 mit Schweben und Frankreich, Die ihm Soffnung zur ungarischen Krone gemacht hatten, ein Schut = und Baffenbundnis gegen König Ferdinand und erwirkte sich auch von der Pforte, unter deren Oberholeit er stand, Einwilligung zum Krieg gegen Ofterreich. In einem Manifest an die Ungarn, worin er ihre Beschwerden zusammensasste, hob er besonbers die Bedrudungen der Evangelischen hervor. Es gelang ihm, ein ansehnliches heer ju sammenzubringen, auch gewann er an Johannes Remenhi einen friegsersarenen Feldherrn, Schweden schickte ihm Hilfstruppen unter Fürung des tapferen Dugloß, Frantreich gewärte namhafte Gelbunterftupungen. Rafoczy erreichte besonders durch Kemenni nicht unbedeutende Borteile über die kaiserlichen Truppen, die auch von den Schweden aus mehreren Städten Ungarns vertrieben wurden. Doch blieb am Ende Ratoczys Erfolg unter seiner Erwartung; er fand es ratsam, im Ottober 1644 Unterhandlungen mit König Ferdinand anzuknüpfen, und als es im Binter diesem gelang, auch die Pforte auf seine Seite zu ziehen, und die Rakoczy geradezu befahl, vom Kriege gegen Ofterreich abzustehen und die Feindseligkeiten einzustellen, wurden die Friedensverhandlungen mit allem Ernste aufgenommen und die Bedingungen Ratoczys, die hauptfachlich auf unbeschräntte Rirchenfreiheit Ungarns gingen, wurden ichon am 8. August 1645 zu Bien von Konig Ferdinand angenommen, und am 16. Dezember 1645 wurde von den Unterhändlern beider Machte der Friedensvertrag zu Linz unterzeichnet, aber erst am 20. Otto-ber des folgenden Jares 1646 zu Weiffenburg von Rakoczy bestätigt. Kraft die fes Bertrags machte er fich verbindlich, bem frangofisch-fcmebischen Bunbuis ju entfagen, feine Truppen aus bem toniglichen Gebiete wegzufüren und bie erober ten Ländereien und Städte zurudzugeben. Dagegen wurden ihm und seinen St nen zwei Bespanschaften erblich und fünf andere auf Lebenszeit verliehen. Die Hauptsache aber war die den Evangelischen in Ungarn gewärte Kirchenfreiheit, über welche König Ferdinand eine besondere Urkunde als Teil des Friedenstra tates ausstellen ließ, deren wesentlicher Inhalt folgender ist: Der erste Artikl bes Krönungsvertrages vom Jare 1608 und bie fechste Bedingung bes königlichen Balvertrages sollen trop verschiebener, bisher beanstandeter hindernisse und ausweichenber Deutungen in voller Kraft bleiben und alle Stanbe bes Reiches, auch die Freistädte und die privilegirten Marktfleden, sowie die ungarischen Solbaten an der Grenze des Reiches eine freie Ausübung ihrer Religion und freien Gebrauch ihrer Rirchen, ihrer Gloden und ihres Begräbniffes haben. Gbenfo wie bie Reichsftande folle auch das Landvolt auf den Grenzpläten in Martifleden und Dorfern und auf den Gutern der Grundherren und des Fistus der Rirchenfreit heit teilhaftig fein und im Benuffe berjelben weber von dem Ronige, noch beffen Statsbienern, noch von den Grundherren gestört ober gehindert werden. Den bisher Gestörten ober zur Annahme einer anbern Konsession Gezwungenen soll 🥴 freifteben, gur Ausübung ihrer fruberen Konfession wider gurudgutebren. Diemand foll gestattet fein, in den ermanten Martifleden ober Dorfern bie Baftoren und Prediger von ihren Pfarreien zu vertreiben; da wo es geschehen ift, foll der Ge meinde freistehen, die Bertriebenen wiber zurudzurufen ober an ihre Stelle an bere einzusepen. Die Beschwerben ber Nichtkatholiken sollen auf bem nächften Landtage erledigt werben, namentlich sollen ihnen bie Gotteshäuser und die Einkunfte ber Pfarreien, welche früher in ihrem Besitz gewesen waren, zugewiesen werben, auch durfe in Bukunft keine gewaltsame Besitnahme der Kirchen mehr stattfinden, und biejenigen Kirchen, welche ben früheren Besitern gewaltsam entriffen worden feien, muffen fogleich nach Auswechslung ber Urfunden benfelben gurudgestellt wer ben. Gegen die Ubertreter ber Statuten ber Religionsfreiheit foll ber 8. Artikl bes 6. Detrets bes Ronigs Blabislaus VI. wiber in Rraft treten ober fonft

eine angemessene Strafe auf dem nächsten Landtage beschlossen werden. Endlich ist dieses königliche Diplom über die Religionsfreiheit auf dem nächsten Reichstage zu bestätigen und in die Reichsstatten einzuschalten. Diese Bestätigung der dem Raiser den Protestanten zugestandenen Rechte und Freiheiten stieß übrigens inssolge der Opposition der Jesuiten bei dem Reichstag in Presburg dem Jare 1647 auf bedeutende Hindernisse, namentlich wollten die Katholiken die den Protestanten zugesprochenen Kirchen nicht zurückgeden; man unterhandelte lange, dis endslich die Evangesischen, des Streites und Dranges müde, sich statt der 400 entzissenen Kirchen mit 90 begnügten, die ihnen durch einen königlichen Erlass dom 10. Februar 1647 zugewiesen wurden. Die übrigen Bestimmungen des Linzer Friedens wurden angenommen und bestätigt und durch eine Reihe von Zusapartikeln ergänzt, welche die 90 Kirchen namentlich aufsürten, über einzelne besondere Bestimmungen trasen und gegen die, welche sich unterstehen würden, Kirchen oder andere Gebäude wegzunehmen und Protestanten in Ausübung ihres Gottesdienstes zu hindern, und dann, vom Vizegespan zur Ordnung vermant, sich ungehorsam zeigen würden, eine Strase von 600 fl. sestsetzten. Der sür die Protestanten Unsgarns so wichtige Landtag endete am 17. Juli 1647.

Bgl. Steph. Katona, Historia critica regum Hungaricorum, T. XXII, p. 232 sqq.; Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens., T. VI, p. I, wo S. 331 die königliche Urkunde über die ungarische Kirchenfreiheit absgedruckt ist; Lünig, Deutsches Reichsarchiv Part. spec. cont. I, Abth. I, S. 492; J. U. Fesler, Die Geschichte der Ungarn, N. A. von E. Klein, Bd. IV, S. 249; Graf Johann Mailath, Die Religionswirren in Ungarn, Regensb. 1845, Thl. I, S. 30 ff.; Geschichte der evangel. Kirche in Ungarn, Berlin 1854, S. 199 ff.

Lippe, firchlichsstatistisch. Bon den 120,000 (1. Dez. 1880: 120,216) Einwonern des Landes gehören 112,000 der reformirten, 4000 der lutherischen und 3000 der katholischen Kirche an; daneben 1000 Juden. Die reformirte Kirche zält 41 Gemeinden mit 46 Geistlichen, die lutherische 4 Gemeinden mit 4 Geistlichen, die katholische, zum Bistum Paderborn gehörig, 8 Gemeinden mit 10 Geistlichen. Das Landes-Konsistorium, welchem auch das Bolksschulwesen unterstellt ist, besteht aus dem Borsitzenden (einem Regierungsrate), dem Generalsupersintendenten (zur Bearbeitung der reformirten Kirchensachen), einem reformirten Konsistorialrate (für das Decernat in Schulsachen) und einem lutherischen Mitsgliede (zur Bearbeitung der lutherischen Angelegenheiten).

Mls ein abnormes Berhältnis mufste es erscheinen, dass die ref. Kirche in Lippe ber fynobalen Berfaffung gang entbehrte. Es beftanden wol nach der Rirchenordnung bon 1684 in allen Gemeinden Bresbyterien, aber die Leitung der Rirche lag ausichließlich in ben Sanden des Ronfiftoriums. Gine Synodalverfaffung murbe nun burch landesherrliche Berordnung bom 12. Sept. 1877 "unter ausdrücklicher Barung bes burch bie Rirchenordnung von 1684 festgesetten Befenntnisstandes ber nach Gottes Bort reformirten Rirche bes Landes" ins Leben gerufen und "befteht aus ben 3 Superintendenten, 3 von dem Landesherrn zu ernennenden weltlichen Mitgliedern, 6 gu malenden Bredigern und 9 gu malenden Laien". Gie tritt alle bier Jare gusammen, warend bie "Alaffenbersammlungen" (Areissynoben) järlich gehalten werden. Die Synodalordnung ist vielsach berjenigen für die östlichen Provingen Preugens nachgebildet und trägt, wie biefe, in manchen Beftimmungen das Gewand ihrer Beit. Den lutherischen Gemeinden ift ber Butritt gur "Landessynode" offen gehalten. Die in der Reformation aus eingezogenen Kirchen= gutern fundirte "Ronfiftorialtaffe" war borber ichon bom State an fich genommen; gur Bildung einer "Synodaltaffe" wurde eine järliche Rente von 50,000 M. aus der Landestaffe durch Gefet vom 12. September 1877 ausgeworfen.

Seit den fünfziger Jaren ist in den Gemeinden das Interesse für die Arbeiten der äußeren und der inneren Mission ein sehr erfreuliches. Es bestehen ein Lans desmissionsverein, ein Gustad-Abolfs-Zweigverein, ein Knaben- und ein Mädchen-Rettungshaus, eine Kinderheilanstalt (Salzusten) und mehrere Jünglingsvereine

und Rinderpflegen im Lande.

In Detmold und Lemgo bestehen Gymnasien, in den übrigen Städten Reftorschulen (Lateinschulen), in mehreren Städten höhere Töchterschulen. Das Land zält 112 ebangelische Schulgemeinden mit 183 Lehrern, 6 katholische Schulen und 1 Simultanschule.

Litanei, ein sprachlich wie in der kirchlichen Berwendung mehrdeutiger Ausbruck, gilt nach allmählich überwiegender und auch durch die Reformation neu sestigestellter Fassung als Name für eine besondere kirchliche Gebetssorm, wo nicht der Geistliche allein im Namen der Bersammlung und in ununterbrochenem zusammenhange bestimmte Bitten Gott vorträgt, sondern nur in fortschreitender Wechselbeteiligung die Litanei intonirt, resp. die einzelnen Gegenstände des Bittens bezeichnet und die Gemeinde darauf mit entsprechenden Bittrusen respondirt. Das ankündigende Versaren des Liturgen für sich nannte man von Alters "Prosphonese" und die ganze Gebetssorm "diakonisch", in Rücksicht sowol auf die handelnde Person, als tieser gesasst im Sinne der Sollicitirung selbsttätigen Handelns der Gemeinde, in welchem Sinne die letztere Bezeichnung, zumal in lutherischen Kreisen, nach der Reformation gebraucht wird.

Soweit die priesterliche Prosphonese allzeit wesentlich gleiche Bedürfnisse, nach sessischen Kategorieen für geistliches und leibliches Wol, für firchliche, bürgerliche wie gemeinmenschliche Stände und Verhältnisse berürt, erklärte sich, wie die besonderen Litaneisormen ihre Naturwurzeln in dem sogenannten "gemeinen" Kirchengebete haben, auch wo dieses und tenore von dem Geistlichen selbst vorgetragen wurde und wird; denn die ältesten kirchlichen Vorbilder, nach neueren Entdeckungen vielleicht bis ins erste Jarhundert zurückreichend (Clom. Rom. I ad Corinth. c. 59—61 ed. Gedh.-Harn., 2. Lips. 1876, p. 98 sqq. vgl. Prolegg. XI sqq.), weisen den konsequent sestigehaltenen Charakter aus, in mehr oder minder gleichstrmigen Fortschritt die einzelnen Vittbedürsnisse zu berücksichtigen.

Dabei ist für die alte Kirche zu beachten, dass die dem "gemeinen Gebete" vorgängigen und noch zur Katechumenenmesse ressortirenden Einzelakte des Gebets für Katechumenen und Photizomenen, Energumenen und Könitenten ihrerseits dereits schlechthin als Prosphonese behandelt wurden, auf die nur die für das "gemeine Gebet" als Teilnehmer berechtigten "Gläubigen" respondirten, weil jene, für die man betete, sämtlich auf einer Linie mit den Katechumenen, als noch kichlich unmündigen, nur für Objekte der kirchlichen Handlungen und noch nicht als selbstberechtigte Subjekte galten. Damit war nicht nur ein wichtiges Vorbild sür Prosphonesen in stehendem Gebetsgebrauch gegeben, sondern die Idee innerlich vorbereitet, dass selbsttätiger Anteil der Gläubigen an dem gemeinen Gebete sür dieses ein besonderes Charakteristikum bilbe.

Dem entsprechend finden sich nicht nur frühe Belege dafür, dass die Gemeinde wenigstens das "Amen" nach eucharistischen Gebeten selbständig respondirte (Justin, Apol. I, 65 vgl. Const. app. VIII, 12 s. sin. Lagarde 258, 9 u. ö.), sow bern es finden sich alsbald auch anderweite Response beim allgemeinen Kirchenschete

Benn in biesem Gebete als besondere Prosphonese auch die für den Kaiser sich sindet, so wissen wir z. B., das diese Antündigung mit dem Ruse Mure der antwortet wurde: "Χριστέ βοήθει" (Κονσταντίω. Athanas. apol. ad Const. dei Daniel, Cod. lit. IV, 1, 71). Die Aufsorderung, ausdrücklich ein "χόριε έλεησον" zu sprechen, sindet sich zunächst bei dem Spezialgebete für die Pönitenten (Const. app. VIII, 8 Lag. 244, 3). Der Bortrag in kurzen Einzelprosphonesen liegt früher als in jenem Gebete post oblata (s. ob. VIII, 12) schon viel durchgesürter in dem längeren gemeinen Gebete vor, das die Const. app. ebenda cap. 10 (Lag. 244, 25 ff.) der Entlassung der Pönitenten unmittelbar folgen lassen. Sollte dieses, wie etliche meinen, noch zu dem ersten Teil der Messe zu rechnen sein, so wurde doch auch dieser Gebetsatt schlechthin mit den "Gläubigen" allein gehalten, wie neben allem Borgängigen die Einseitungsformel beweist: "Μήτις τῶν μὴ δυναμένων προςελθέτω. "Osoi πιστοί χλίνωμεν γόνυ". Responsorien sind dort nicht angedeutet, wie sich unter den Bitten die für den Kaiser oder die welts

liche Obrigkeit nicht sindet (die lettere hat schon das Gebet bei Clemens a. a. O. c. 61). Aber wol legen die einleitenden Worte: "πάντες συντόνως . . . προσκαλέσωμεν" (Lag. 244, 29) den Gedanken sehr nahe, daß irgend welche Responsenz auf die mit so merkbaren Einschnitten und wechselnden Ausdrücken der Bitts

form borfdreitenden Brosphonefen ftillfdweigend vorausgefest fei.

Bas hier noch zu vermiffen ift, findet fich aber schon reichlich in den Liturgieen, die den Namen des Jakobus und Markus tragen und an der ungleich vielseitigeren Beteiligung ber Gemeinde an ber liturgischen Sandlung, trop ihres pfeudonymen Charafters bie Rennzeichen höheren Alters vor ben übrigen orientalifden Liturgieen aufweisen (f. d. Art. Liturgie). In der ersteren wird bas gemeine Bebet nach ben Lettionen, refp. nach ber homiletischen Ansprache, gleich mit der Aufforderung eröffnet: "Είπωμεν πάντες· κύριε ελέησον", der dann, wie ausbrücklich bemerkt, " habe" widerholt entspricht (Daniel a. a. D. G. 94 f. vgl. 101 ff. 113. 126 (zwölfmal!). Ebenfo in der Liturgie, nach Martus benannt (S. 138 f. je dreimal), vgl. S. 142. 155. 167 (wider dreimal). Sämtliche andere orienta-lische Liturgieen, die des Chrysostomus und Basilius, wie die Armenische u. a., weisen sämtliche Response dem Diakonos, mehr noch dem Chor zu, darunter in bedeutsamsten Kontrasterscheinungen mit jenen Liturgieen (a. a. D. IV, 2, 434 vgl. mit IV. 1, 121: ,,καὶ πάντων καὶ πασῶν"). Im übrigen bleibt auch bei ihnen der überwiegende Ausdruck des Responses derselbe. So verkümmert im allgemeinen der felbsttätige Anteil ber Gemeinde an der Liturgie in ber ruffifch= griechischen Kirche erscheinen muß, darf dennoch das bort immer neu von dem Bolfe widerholte: Gospodi pomilui ("Herr erbarme dich"), entsprechend bem Litaneicharafter, ben bie bort burch ben gangen Gottesbienft fich hindurchschlingenbe "Ektenie" hat, als eine Art Widereinsetzung in uralte Rechte gelten. Diese Tatfache gewinnt um fo mehr Bedeutung, als die auch in der griechischen Rirche frühe beimischen Prozessionen bei allgemeinen Ralamitäten, trop mancher sonftiger Analogie mit dem Abendlande, jeden Gebrauch des zuge thengor ebenfo wie ben felbsttätigen Unteil ber Gemeinde vermiffen laffen (Goar, Euchologion, fol. 609 sqq.). Damit aber ift ber charafteristische Incidenzpunkt für die weitere abendländische Entwicklung bezeichnet. Gemäß dem Borstehenden ift als Resultat nur die erfte Benefis ber nachmalig fpezififch fogen. "Litanei" aus bem originalen Charafter des "gemeinen Gebetes", wie dieser in der griechisch-orientalischen Kirche sich besonders erkennbar entwickelt hat, zu behaupten. Dies entspricht dem alts bräuchlichen griechischen Sprachbegriff und Gebrauch, wonach dirch und dienerew Gebet und Flehen, zumal im Sinne des Schutzsehens, bedeuten (vgl. dlosoual.). Erst spät scheint in der griechischen Kirche der Rame diraria auf die Prozessionen selbst übertragen worden zu sein (vgl. Sophokles, Glossary of later and byzantine Greek in Memoirs of the American Academy, Vol. VII, 407, mit Goar a. a. D. Fol. 609. — S. auch d. A. "Bittgänge" Bd. II, S. 489). Der erfte abendländische Brauch ermöglichte schnellere Ubertragung bes Namens auf die "rogationes" im Ginne bon Bittgangen bei Ungludsfällen.

Für die Einfürung des griechischen Bittrufes "zique Alegoor", ftatt des im Abendlande, speziell in Mailand und Afrika, natürlich früher heimischen "domine miserere", resp. neben diesem, besitzen wir den Aktendeweis vom J. 529 (Konzil von Baison vgl. Daniel a. a. D. I, 24). Der damit bereicherte Wechsel wird vor Allem den Bittgängen zugute gekommen sein. Für den Kamendrauch aber ist das Faktum von hoher Bedeutung, sosern schon in der Regel Benedikts (s. u.) die Litanei selbst einsach als Kyrie bezeichnet wird. Vor jenem Konzil von Baison

fingen jedenfalls ichon die Bittgange an popular gu werden.

Mamertus (Mamercus), Erzbischof von Bienne, der um 460 regierte, hatte nach dem Zeugnis des Apollinaris Sidonius (Epp. lib. V, 14 vgl. VII, 1, Bibl. PP. max. VI, 1103. 1108), durch Erdbeben und andere Unglücksfälle veranlasst, solche rogationes auf die drei Tage vor Himmelsart angeordnet. Das Konzil von Orleans 511 (can. 27) nannte diese Bittgänge bereits "litaniae" und schreibt sie für ganz Gallien vor. Bon Avitus, Erzbischof von Bienne († bald nach 525), ist eine Homilie erhalten (Sirmondi opp. II, 89 sqq.), in der die Hergänge näher

beschrieben werben und aus ber Greg. Turon. (hist. Franc. II, 34; Digne 71, 231 val. 435 und 1025) seinen Bericht geschöpft bat, wie biefer andererseits auch bie Parifer Bittgange von 580 schilbert (a. a. D. IX, 6; Migne 485). In Rom wurden Bittgange für die gleichen Tage erft unter Leo III. (795-816) eingefürt (Muratori, Liturgia Rom. I, 78). Go ficher wir aber über altere romische Borgänge ber Art sind, die nur zu anderen kirchlichen Terminen stattfanden, so wenig werden die Beugnisse über des Mamertus erste Urheberschaft von anderen als von den breitägigen Rogationen vor himmelfart verftanden werden burfen.

Für Rom wird vom Jare 555 berichtet, dass P. Pelagius I. nach Abhaltung der Litanei in der einen Kirche (data litania) eine Prozession von dieser nach der Peterskirche gehalten (Muratori, Ror. Ital. script. III, 132 B.). Das wäre nur eine irgendwie veranlasste Erweiterung der seit lange in der Ofter vigilie gewönlichen Prozessionen, bei denen dreimal die Litanei widerholt wurde. Dafs bei biefen Litaneigebeten bereits ber Schlufs mit bem Agnus Dei - miserere gemacht wurde, wissen wir speziell aus bem Gelasianum (Muratori I, 564). Reben bieser stehenden Feier durch Prozessionen hat sich in Rom der 25. April, rein als Jarestag , für einen öffentlichen Bittgang mit Litanei festgeftellt, ben Gregor b. Gr. als fog. "litania major" jedenfalls ichon borfand; ob burch jenen Borgang zu Belagius' Beit ober wie fonft veranlafst, wiffen wir nicht. Auch bei ihr aber jog man bon einer anderen Rirche aus nach ber Betersfirche, um "litaniam, quae major ab omnibus appellatur" ju celebriren. (Gregor M. vgl. Martene de antiqu. eccl. ritt. I, 514 sq.) Gregors eigene Stiftung, Die fog. litania septiformis
— so benannt, weil durch siebenerlei Chore ausgefürt —, ist schlechthin nicht de mit zu verwechseln. Sie mar speziell veranlasst durch eine verheerende Beft, die Folge einer Tiberüberschwemmung im Januar bes Jares 590, und ift nut burch ihre Chorverteilung für weitere Kreise, zumal auch für die Ausfürung ber gallischen Rogationen, nachmals vorvilblich geworden (s. die Belege bei Kliesoth, Liturg. Abhh. VI, 156 f.). Die letteren heißen nach römischem Sprachgebrauch später die litanias minores (s. u. d. Belege aus Wartene).

Der lette Aufschluß, wie das sog. Litaneigebet in ausgeprägter Form endlich auch eine feste Stelle in stehenden Sonntagsgottesdiensten gefunden, wird und

ebenfalls erft aus Gregors M. Zeiten. Borher ist bergleichen nur von ber Ofter vigilie gewiss, nicht one wichtige Merkmale für die Gestaltung bes Inhaltes (s. o.). Insofern scheint auch für das neue Entwicklungsmoment Gallien Borort gewesen ju fein, als unter ben bort üblichen Gebeten im Bufammenhange mit ben Lettionen am Anfang bes gangen Gottesbienftes nicht nur eines fich findet, bas gang nach Art bes Rirchengebetes bie verschiedenen Stände aufgalt (Mone, Lat. Meffen, Frantf. a/M. 1850, S. 30: VII "praefatio"); fondern aus dem Missale Gothicum überhaupt eine wachsende Bermehrung der Gebete an jener Stelle und eine Unordnung berselben erschloffen werden mufs, die keinen Zweifel barüber gestattet, bass barunter sich auch ein Ersat für bas allgemeine Kirchengebet gefunden habe, welches zu Cafarius Arelat. Zeiten schon nicht mehr nach ber Predigt folgte (w. Bona, Rer. lit. II, 4 mit Muratori a. a. D. II, 520 u. 595, insbesondere auch 584 ff., wo vollftanbige Gebete ("Praefatio") für einzelne Stanbe, und 614 ff., wo Kollekten und Anrufungen einzelner Beiliger fich folgen. Im übrigen f. Rlie:

foth a. a. D. V, 350 ff. 372 ff., der ganz Martene folgt, s. u.).

Dann schwindet das an sich sehr überraschende an dem Faktum, dass das Gregorianum (init.) Wessen und Zeiten unterscheidet, wo "litania agitur" an der Stelle, die in Rom bas Kyrie amischen bem introitus und bem gloria in excelsis einnahm, in welchen Fällen bann bas lettere wegzubleiben habe (Muratori II, 1). Bon Gregor aber ist zugleich befannt, bass er zuerst bas Kyrie vor dem gloria in seinem Wechsel mit "Christo eleison" und der Respondenz zwischen Priester und Gemeinde befinitiv festgestellt hatte. So laufen denn alle Fäden der Entwidlung barin zusammen, bafs von bem Responsum beim allgemeinen Rirchengebete, bas lettere felbst den Namen des Kyrie, gleichbedeutend mit Litania, erhielt. Durch ben Rogationenbrauch mar borber schon bas im eigentlichen Defetanon gang verdrängte Kirchengebet, refp. die Litanei, gleichsam beweglich und es badurch um 10

ichter möglich geworden, dass die letztere auch an den Ansang der Wesse rücken nnte, wosür Borbilder aus dem Morgenlande überhaupt nicht sehlten. Erhaltent im Abendlande dieser Litaneigebrauch sich nur in der mailändischen Kircher die Duadragesimalzeit und gewärt die Möglichkeit sicheren Vergleiches mit änshen Dokumenten aus dem Altertum (Dan. a. a. D. I, 117 f.).

Dieser stehende Gebrauch in Fastenzeiten lehrt, das die Litanei, obgleich dies be heute noch in der mailändischen Form ganz den Urcharakter des respondirs n Kirchengebetes trägt, von jenen Rogationen in besonderen Notzeiten her den eischmack eines Buß- und Fastengebetes bekommen hatte. Der Kyrierus war dieser dendung von vornherein nicht ungünstig. Wichtiger aber ist ein anderes Moment wei. Das Kyrie selbst nach dem Introitus in seinem stehenden Wessgebrauch urde, trot der von Gregor ursprünglich intendirten Teilung zwischen Kriester ab Gemeinde, alsbald ausschließlich vom Chore vorgetragen. Dagegen verrät e Mailänder Litanei sür die Fastenzeit noch heute den alten Wechsel zwischen rosphonese und Gemeinderespons. Dieser Wechselanteil aber war speziell den bitgängen eigen und wurde zum neuen eigentümlichen Begriffsmoment sür das, as nun im Abendlande, unterschieden von allem stehenden Kirchengebete, spezis

ich Litanei genannt wurde.

Die litania major, wie sie das Gregorianum bietet (Muratori II, 80), zeigt och ganz verwandtes Hervortreten der Intercession der Heiligen, wie die oben agefürten Präfationen aus dem Miss. Gothicum. In welchem Maße aber dieses auf em Bege des Prozessionsgebrauches alsbald überwucherte, zeigt die Pariser Form ir die Rogationen (lit. minor), die ebenfalls Muratori mitteilt (I, 74 f.). Diesthe war jedenfalls vor 887 in Brauch. Nach der Erössnung mit Kyrie eleison in Christe audi nos, jedes für sich dreimal widerholt, folgen unter Maria's, der ingel und der Apostel Fürung in Summa 100 Intercessionsanrusungen je mit mem ora respondirt und mit der Zusammenfassung: "omnes sancti, orate pro odis" abgeschlossen. Die besonderen Bitten, die dem Heiligenkatalog solgen, hrumpsen dann auf ein armseliges Maß zusammen, obgleich der imperator und rereitus Francorum nicht vergessen Maß zusammen, obgleich der imperator und rereitus Francorum nicht vergessen ist. Dadei bevbachtet man den üblichen Bechsel er Responsa und den Schluß mit dem agnus Dei, Christe audi nos und Kyrie leison. Ünlich ist die nach Bona von Martene (de antiqu. eccl. 21 sqq., I, 71 sqq.) mitgeteilte Litanei gebaut, nur mit außgedehnteren Bittrusen und am nsang mit außgessürteren Prädikaten der St. Maria. Die prolizesten Heiligensaussen, vgl. 872 f. und andere Muster (bis S. 941).

Dass im Mittelalter auch die Litanei bei den Umzügen in der Osternacht ehr und mehr dieselbe Form der Heiligenanrusung angenommen, ersieht man aus rausfürlichen Beschreibung in Duranti Rationale divinor. lid. VI, c. 82 de aptismo, 39 sqq., vgl. mit Martene a. a. D. S. 184 u. origineller: S. 216 vgl. m Gebrauch bei der Tause selbst S. 222. — Über Prozessionen an kirchlichen esttagen überhaupt, die man nun auch Litaneien nannte, obgleich dabei die der siedenen Lektionen die Hauptmomente bilden, vgl. Madillon, De liturgia Gallic., 152 sqq. Der eigentsiche Litaneigebrauch blied den Bigilien der hohen Feste. So staltete sich die Pfingstvigilie alsbald ganz nach der Ostervigilie, Martene III, 544. eihnachten dagegen hielt man in Mailand an den drei letzt vorhergehenden igen Litanei. A. a. D. S. 86. — Spezielles Interesse verbienen auch die Litazien bei Weise von Kirchen (a. a. D. II, 688, 710 s.), wie nicht minder die bei Krönung des römischen Kaisers. Bei letzterer wurde im Wechsel deutsch und einisch respondirt (a. a. D. S. 578. 586 vgl. 852). — Als Rarität sei endz noch aus eine alte Litanei für die Rogationstage, in Distichen abgesasst, vers

esen (a. a. D. III, 521).

Die Klöster waren, seit Benchikts Regel ergangen, die Stätten des vielsälsten Litaneigebrauches. Man kann sich darüber in Bd. IV von Martene destren. Bon höherem Interesse ist einzig, das in den Klöstern auch wider als hender Bestandteil der Messe, nämlich an allen Sonnabenden, eine kurze Litanei findet (IV, 857). Angenähert könnte man als Parallele auch im gemeinkirchs

lichen Gebrauch auf die Erweiterungen des Kyrie in der Sonntagsmesse durch sogenannte Lacinien, wie zu Kyriegefängen verweisen (Kliefoth, Abhh. VI, 297 f.). Dass der den Deutschen im M.-A. zunächst allein zugängliche Gesang des Kyrie allen Festlichkeiten bürgerlicher Art auch zur Weihe diente, ist unzweiselhaft ein

Refler bes vielseitigen firchlichen und monchischen Litaneigebrauches.

Wie in anderen liturgischen Schöpfungen war in der Aufstellung neuer Lie taneien eine so überwuchernde Fruchtbarkeit zu beobachten, bass noch 1601 burch eine besondere Konstitution ("Sanctissimus") P. Clemens VIII. ben öffentlich gestatteten Litaueien eine engere Grenze zog. Unter ben bereits aus dem späteren Mittelalter vorliegenden wird in der Konstitution nur der sog. Lauretan. Lit. gebacht, die, alteren flofterlichen Borbildern entsprechend, wol ficher von Loretto ausgegangen und als eine Schöpfung des 13. oder 14. Jarhunderts anzusehen ift. Die Jungfrau Maria wird darin in allen denkbaren Ehren-Brädikamenten angerufen und gepriesen - ein Übermaß, bas in ber römischen Kirche selbst im Laufe ber Zeit mancherlei Biberspruch hervorgerusen hat. Durch besondere papstl. Kongeffion bom 14. April 1646 murbe weiter Die Litanei "bom Ramen Sefu" fant tionirt, die jedenfalls noch jüngeren Ursprungs scheint, als die Lauretanische. Die römischen Gelehrten geben selbst bis zum 15. Jarh. herab (Kirchenlexiton von 28. u. 28. VI, 540). Einem reicheren Gebrauch ber fpeziellen Anrufung "Jefu" begegnet man jedoch schon in einer von Martene (IU, 663) mitgeteilten alteren Litanei. Die ältesten Borbilber hat, wie oben nachgewiesen, die sog. "Allerheiligen-Litanei" für fich, die nach romischer Tradition die oberfte Ehrenstelle em nimmt. Sofern für jungere Reufchopfungen immerhin nur die ausbrudliche W brobirung durch die Kongregation für firchliche Riten erforderlich ift, war auch ihnen ber Beg nicht schlechthin abgeschnitten und im Ginzelnen ift auf biefem Bege Raß= und Geschmactvolleres auch in der römischen Kirche geliefert worden, als in früheren Zeiten (man vgl. u. a. die Litanci de divina providentia, die gang rein bon Beiligenanrufung ift, und die auf die Jugend berechnete garte Lit. an ben Schutzengel in Vade mecum . . . ad usum juventatis studiosae, Einsidlae 1851, S. 212 und 426). Natürlich wurde die Reformation nicht minder Aulafs, den Häretikern und Feinden der Kirche, wie deren Uberwindung durch bas "imperium Romanum" eine besonders ausgiebige Berüchsichtigung angedeihen zu lassen. Als Beleg können die Litaniae et preces ad opem adversus haereticos...
jussu P. Gregorii XIII dicendae und für Einzelverwendung die in Bamberg ebitten "litaniae et orationes" etc. für bas Jar 1631 bienen.

Seitens ber Reformirten könnte eine allgemeine abweisende Stellung jum Litaneigebrauch, nach bem Entwicklungsgange bes letteren, nicht überraschen. Uber wiegend hat fich bort auch Gegensatz geltend gemacht, und fo weit man die Litanei ichlechthin nur noch als Buggebet für befonderen Ginzelgebrauch gelten laffen wollte, ift biefer negative Ginflufs im 16. Jarhundert und machfend feit ber pie tistischen Epoche auch auf weite Kreise lutherischen Bekenntnisses zu beobachten; wie biese Anschauung in ber Reuzeit fast allgemeine Geltung gewonnen hat. Doch halt nicht nur die englisch-bischift. Kirche am ftebenben Litaneigebrauche, ichlecht hin nicht bloß im Sinne ber Bußübung, fest (vgl. Dan. III, 364 ff.), sondern die Herrnhuter Brüdergemeinde läst jedem sonntäglichen Hauptgottesdienste eine besondere Zusammenkunft zu gemeinsamem Litancigebet nach eigentümlich umgestaltetem Formular vorhergehen. Allgemein beachtenswert ist in der Herrnhuter Die tanei die Bitte: "bor unfeligem Großwerben behut' uns lieber herre Gott"; wo rend die andere: "vor unnötigen Berlegenheiten" . . . den auch fonst vielsach hervortretenden mehr familiären Charakterzug dortiger Kirchenbrauche zeigt. Im allgemeinen wurde auch für diese Kreisc Luthers reformatorische Reuschöpfung der Litanei vorbildlich, die zulett allein bleibendes historisches Interesse in Anspruch nimmt, am meisten baburch, bafs bie Uribee bes allgemeinen Kirchengebetes mit Responsen ber Gemeinde erft durch Luther und den Litaneigebrauch nach alterer

lutherischer Observang ihre volle Widerherstellung gefunden hat.

Wir besitzen von Luther eine etwas umfänglichere lateinische Litanei ("Latina litania correcta") und eine verdeutschte ("die deutsche Litaney"). Beide waren

jebenfalls Unfang 1529 ichon gu Bittenberg in firchlichem Brauch, wie ein Brief an Nit. Hausmann von Anfang März bezeugt (de Bette III, 423). Die Texte j. bei Walch X, 1758 ff. u. Erlang. Ausg. 56, 360 ff.). Für die lateinische Li-tanei namentlich gab es alte Tonsätze, welche auch noch die älteren lutherischen Bejangbücher von Reuchenthal und Loffius furen. Aber ba ber Bebrauch ber latein. Litanei nur möglich war, wo in ben Stabten Lateinschüler fich fanden, für beren gottesbienftliche Pflege ja Luther mancherlei Spezialintereffen berrat, fowie weil andererfeits ber Befamtimpuls reformatorifcher Bottesbienftordnung auf Beteiligung der Gesamtgemeinde in durchgefürt deutscher Gottesdienstsprache hindrangte, jo erflart fich, bajs Luther 1529 nur die beutsche Litanei mit seinem eigenen neuen Tonfat besonders veröffentlichte, teils in felbständiger Ausgabe (de Bette III, 430), teils als Anhang zu der zweiten Ausgabe des fleinen Ratechismus (vgl. harnad, Der fleine Ratech. Dr. Martin Luthers, Stuttgart 1856, G. 84 mit S. XLVIII, und für d. mufitalifche vgl. Schöberlein-Riegel, Schat bes liturg.

Chor= und Gemeinbegefanges, Göttingen 1865, I, 731 ff.). Der großartig hiftorische Sinn Luthers für Bewarung alles beffen, was an bem herkommlichen für evangelisch Gesinnte unanstößig war, zeigt sich an ber überwiegenden Abereinstimmung des Inhaltes und der Anordnung dieser Litt. noch mit nachresormatorischer Simischen, wie wir solche oben angesürt. So sautet in Luthers lat. Litanei die Bitte sür die Kirche noch unbedenklich: "ut ecclesiam tuam sanctam catholicam (deutsch: "christliche") regere et gubernare digneris. Ut cunctos e piscopos, pastores et ministros ecclesiae in sano verbo et sancta vita servare digneris" (vgl. die nachsolgenden Bitten wider die Sektirer). Erst zur Zeit des schmalkaldischen Krieges besann man sich auf das Bedenkliche ber Bitte: "Unserm Raiser fteten Sieg wider seine Feinde gonnen"; wogegen bann die teilweise substituirte Anderung: "Unserem Raiser ein geneigtes Berg gu der waren evangelischen Religion und deren Bekennern verleihen", nicht minder im gegnerischen Lager übel empfunden wurde. Kräftiger machte sich das lutherische Selbstgefül unter Bugenhagens Fürung in der seit 1546 befürworteten und in verschiedener Fassung bald allgemein recipirten Bitte wider "des Türken und des Papstes Mord und Lästerung" geltend (Kliefoth a. a. D. VIII, 69). Wie Luther dies "gemeine Gebet" als "valde utilis et salutaris" (de Wette

a. a. D.) bezeichnete, fo gewann es fich, fpeziell auch burch ben herrlichen Tonfat jum beutichen Texte, in ben lutherischen Landestirchen immer allgemeinere Befreundung. Richt nur fang man bie Litanei in allerlei Rebengottesbienften, gumal nach altesten firchlichen Borbildern (Gregor b. Gr.) Mittwochs und Freitags, wie auch bei außerordentlichen Anläffen, 3. B. mit Borliebe in der Ordinations= handlung, sondern als allgemeinere, vollbewusste Anordnung ift zu verzeichnen, was mit dem ersten Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung direkt zusammentrifft, dass an den Sonntagen, wo feine Kommunion stattsand, das gemeine Gebet, am Altare und in Berbindung mit der sog. "offenen Schuld" gehalten, einen selbsständigen, seierlichen Altarschluss für den homilet. Gottesdienst bilden sollte (s. m. Art. "Gottesdienst" Bd. V, S. 317 f.). Die hohe und selbständige Bedeutung des "gemeinen Kirchengebetes" sand darin in der Form der alten Prosphonesen

und Refponfen ihren vollen Ausbrud wiber.

Much nach Seite ber lettlichen Bufammenfaffung bes vorgängigen Bechfel= gebetes in nachfolgenden priefterlichen Rolletten befolgt ber original luth. Brauch altfirchliche Borbilber. Die von Luther perfonlich angeordneten Schlufskolletten (Erl. Ausg. 56, 362, 365 f.) mochten zwar überwiegend die Auffaffung ber Litanei als ausschließlich für Buge bestimmter Bebete gu begunftigen scheinen. Jener besonderen Beziehung auf "bie offene Schuld" entspricht bas auch gang (wie ja auch bem Gebrauche am Mittwoch und Freitag die alte Faftenbedeutung ber dies stationum gur Geite ftanb). Bei ber Berbindung mit ber offenen Schuld aber bilbet bann boch die nachfolgende Absolution einen ber echt evangelischen und faframentalen Bermittlung bes Beilswortes entsprechenden Abschlufs. Und wie wenig die allgemeine Auffaffung in lutherischen Breifen dem ausschließlichen Bußzwed hulbigte, beweift nicht nur ber vielseitige anderweite Bebrauch ber Litanei,

vereinzelt selbst bei der Abendmalsseier, sondern speziell die spätere, auf Gemeindes und Volksbedürfnisse aller Art berechnete Haltung der Schlußkolleten (Schöberlein a. a. D. S. 728 f.). Vor allem aber tritt gegen jene überwiegend reformirte Auffassung der dem allgemeinen Kirchengebete und den allzeit gleichen Arliegen der Christengemeinde angepaste Inhalt der meisten Vitten ein, die daduch noch an allgemein populärer Bedeutung gewinnen musten, dass in mannigsacher Einzelveränderung die Vitten den lokalen Verhältnissen angepast und so z. B. bei den Küstendewonern die Vitte für "den sechaltnissen und reisenden Mann" einzestütt oder bei besonderen Gelegenheiten die nachbrückliche Widerholung einzelner Recitationen angeordnet wurde (Kliesoth a. a. D. S. 68 f.).

Zu neuer Empsehlung bieses seit bem Pietismus und Rationalismus mehr und mehr entwerteten eblen Kirchenerbes ist neuerdings mehrseitig auf die sinnvolle innere Gliederung dieser Gebetssorm hingewiesen worden, die frühe als eine direkte Anpassung an die apostolische Gebetsregel 1 Tim. 2, 1 f. erkannt wurde (Schöberlein a. a. D. 726). Im allgemeinen ist's der Fortschritt von deprecatio zu procatio, entsprechend dem Respons des libera nos und audi nos. Dabei aber wird schon in dem ersteren Teil bedeutsam zwischen dem ab, per und in unterschieden, wie am Schluss des zweiten Teiles zuletzt im vereinigten Hilseruse das Ende in seinster Anordnung zum ersten Ausgange zurücksehrt.

Bon viel entscheibenderer Bebeutung ift, bafs diefes Kirchengebet allein ber Gemeinde ausdrücklichen Handlungsanteil gewärt, eine der reformatorischen Erneuerung mit dem ältesten firchlichen Gebrauch (f. ob.) legitimst eigene Forderung. Ein bewußtes Mitbeten seitens der Gemeinde erscheint überhaupt schon erschwen, wo entweber ber Beiftliche nur aus bem Bergen betet ober periodisch ftilisite Formulare vorlieft. Benigftens muffen dies burch ftebenben Gebrauch ber Gemeinde vertraute Formulare fein. Biel geeigneter für jenen Zwedt find vielmehr Gebete mit turgen Bittformeln, wie Caspar Reumanns († 1715) in viele Sprachen überfetter: "Kern alter Gebete" dafür als Mufter dienen fann, bas feinerseits selbst miber sein Mufter an der Litaneisorm unvertennbar verrat. Erft bei dieser aber gedeiht das andächtige Mitbeten zu einem eigentlichen Mithandeln der Gemeinde, bis durch den dramatischen Bechsel der Response alles Stereothpe verliert und zu einem tiesempfundenen Handeln mit Gott auffordert, womit alles Gebet erst den energischen Charafter (Jak. 5, 16) gewinnt. Vollständig aber wird diese vangelische Durchfürung des Gemeindeprinzipes, obenan im "gemeinen Geben", freilich nur bann Ausdruck gewinnen, wenn in singend antiphonischem Bortrag biefes unvergleichliche Rirchengebet wider mehr in Ubung tommt. Bei bem in weiten Rreisen gehobenen Sinn für edle geiftliche Musit bedarf es ficher nur bes Berfuches, bem an fich fo herrlichen Tonjage burch weise Erneuerung im De meinbegebrauche zu neuer Empfehlung und Befreundung zu berhelfen.

Literae formatae ("formatae" "literae canonicae"). Zur Erklärung ihrer Entstehung und Bedeutung ift auf die älteste Zeit zurückzugehen. Der Brauch von Empsehlungsschreiben für reisende christliche Brüder und Schwestern ist uralt (s. Röm. 16, 1 s.; Apg. 18, 27; 2 Kor. 3, 1: ovorarinai eniorodal, auch Bolyfarp an d. Philipp. 14) und ergab sich natürlich aus dem regen Berkehre der Gemeinden mit einander und der reichen Übung der Gastsreundschaft (s. Zah, Beltverkehr und Kirche, 1877, S. 22 s.). Aber schon der Verf. des 3. Johannisdrieses (v. 9) gebietet, man solle niemanden aufnehmen, der nicht die rechte Lehr habe. Der Reisende sollte sich also über diese ausweisen können. Dies geschah durch ein Empsehlungsschreiben des Gemeindevorstandes, welches die Christlichkeit des reisenden Bruders bezeugte; denn nur auf Grund desschen Glaubens sollte die christliche Gastsreundschaft geübt werden (Symbolum — Erkennungszeichen; s. auch Tertull. de praeseript. 20 und 36: "contesseratio hospitalitatis" — "quid ecclesia Romana cum Africanis quoque ecclesiis contesserarit"). So erzält uns Epiphanius (h. 42, 2), warscheinlich nach Hippolyt, das die römischen Bresbyter sich weigerten, den Warcion auszunehmen, da er kein Schreiben aus seiner Gemeinde

b. Regimmit.

itbrachte. Diese Briese heißen literas communicatorias. Reisenden Christen Uen nur solche ausgestellt werden. Das Konzil von Elvira a. 306, c. 25 veretet es, dass jemand in bem ihm mitgegebenen offiziellen Schreiben als Conssor bezeichnet wird. Bon biefen Empfehlungsbriefen find die offiziellen Schrein zu unterscheiben, in welchen bie Gemeinden mit einander verkehrten; eine ne Reihe solcher sind uns aus dem vorirenäischen Beitalter aufbehalten oder πιστολαί είρηνικαί εκκλησιαστικαί) zu unterscheiden, welche kirchliche Borgesette nen ausstellten, welche zum Kaiser oder zu anderen hohen Klerikern sich besben; sie dienen zum Beweise, dass mit Genehmigung des Schreibers der Ems anger die Reise unternommen hat (Conc. Chalc. a. 451 c. 11; Suicer, Theur. sub vv. είρηνικός, f. auch άπολυτικαί έπιστολαί). Diese Briefe unterscheiben h seit dem 4. Farhundert von den ovorarixal, die nur angesehenen Personen isgestellt werden sollten; f. Gregor v. Naz., Orat. III; Sozom. h. e. VI, 16; ulian. ep. ad Arsac.: συνθήματα των γραμμάτων. Die Bischöfe zeigten sich ol schon seit dem Ende des 2. oder Aufang des 3. Jarhunderts ihre Bal gegenitig an (γράμματα ένθρονιστικά und wechselten literae communicatoriae (f. die iden Beispiele bei Euseb., h. e. VII, 30). Die Anzeige über Begehung eines eftes, namentlich bes Ofterfestes (von Alexandrien aus) erfolgte durch γράμματα φταστικά, πασχάλια (epp. festales, paschales), s. u. a. Concil. Arelat. I, a. 314, 1; Athanas, epp. sestales; Carthag. VI, a. 401, c. 8; Bracar. II, a. 572, c. 9; ti Gratian, De consecr. dist. III, c. 24—26. Außerdem gab es Schreiben, allsemeine Berordnungen enthaltend = epp. tractoriae, circulares, έγκύκλιοι. pezielle Berordnungen in Bezug auf die kommunikatorischen und systatischen chreiben, resp. über die zur Ausstellung Berechtigten, über die Empfänger, der die Form, über Reisende one formata, über die communio peregrina u. s. w. nben sich: Conc. Elvir. a. 306, c. 25. 58. Arelat. a. 314, c. 9. Antioch. 341, c. 7 (f. bazu Can. apost. 34. 13. Const. App. II, 58) und c. 8 (hier terst xavorixai eniotolai ermant = literae pacis) Conc. Laodic. c. 41 (f. Conc. halced. a. 451, c. 13). Conc. Nemaus. a. 394, c. 1 (hier zuerst apostolia erstat = epistolia = lit. pacis) und c. 6. Conc. Carthag. XI. a. 407, c. 12. "Wer an das kaiserliche Hoflager reisen will, muß zuerst literae formatae an n Bischof von Rom und von biesem ebensolche formatae an bas Soflager erilten . . . Die formatas müffen aber ben Grund ber Reise und das Datum bes sterfestes enthalten"). Ep. synod. epp. Afric. ad Bonifac. a. 419 (epistolia). as Empsehlungsschreiben bes Salvian (ep. 1 ed Rittershusius p. 311 sq.). Conc. balced. a. 451, c. 11 und c. 13. 23. Concil. Araus. a. 533, c. 13 (apostolia). onc. Turon. a. 461, c. 12. Conc. Venet. a. 465, c. 7 und c. 8. Conc. Agath. 506, c. 38. Conc. Turon. a. 567, c. 6 (s. 3. allen diesen St. Hefele, Concisngeschichte). Schließlich sci auf die Stelle bei Optatus hingewiesen: "Totus die commercio sorientateum in una communionis societate concordat".

Über die Berfälschung seiner eigenen Briese hat schon Dionysius von Korinth B. Marc Aurels) zu klagen (IV, 23 bei Euseb. h. e.). Sehr interessant ist, e sich Chprian über einen ihm seiner Echtheit nach verdächtigen Bries aus Rom sspricht (ep. 9 ed. Hartel: "legi etiam literas, in quidus nec qui scripserint c ad quos scriptum sit significanter expressum est. et quoniam me in isdem sris et scriptura et sensus et chartae ipsae quoque moverunt, ne quid ex ro vel subtractum sit vel immutatum, eandem ad vos epistolam authenticam misi, ut recognoscatis an ipsa sit quam Crementio hypodiacono perferendam distis. perquam etenim grave est, si epistulae clericae veritas mendacio alio et fraude corrupta est. hoc igitur ut scire possimus, et scripturam et subciptionem an vestra sit, recognoscite"). Also schon damals konnte sich in Bes auf ossiciele Schreiben der Berdacht erheben, das sie gesälscht seien; aus c Beit der großen Konzisien (4. bis 7. Jarhundert) lassen sich eine ganze Reihe

von Beispielen nachweisen. Um bem vorzubeugen, sollten die Briefe eine seite, vorgeschriebene Form haben — schon Chprian macht auf 5 Punkte ausmerksam, die ihm in dem verdächtigen Briefe nicht in Ordnung zu sein schienen —, um dieser Form willen heißen die Schreiben "formatae" oder "literae canonicae". Unsicher ist, ob die Bezeichnung "formata" wegen des dabei angewendeten Musters öffentlicher Instrumente und Edikte üblich geworden sei (s. den Ausdruck "formalis" Sueton., Domit. 13), oder ob das Wort von forma — τύπος, Siegel (formata — τέτυπωμένη — sigillata) herzuleiten, oder ob die gebrauchten seinen Ausdrücke und genau bestimmten Kennzeichen Ansas zum Namen gegeben haben (s. Du Fresne, Glossar. lat. s. v. formata). Warscheinlich ist es die durch Kanones bestimmte Form, um deren willen man dieselben zuerst κανονικα, später (4. Jarhundert) "formatae" genannt hat.

Nach einem bem Bischof Atticus von Konftantinopel (auf bem Ronzil zu Chalcebon 451) beigelegten Bericht foll bas Konzil von Nicaa eine Festsepung über formatae erlassen haben, die oftmals widerholt worden ist, f. Gratian, Decret. dist. 73. Der Bericht ist nichts weniger als unverdächtig (Garbthausen, Griech. Baläogr., S. 240 f., f. 392. 424, schenkt bemselben Glauben; vielleicht ist er nicht viel älter als Pseudoisidor; s. Knust, De font. et cons. Pseudo-Isidorianae, coll. 1823, p. 3). Er lautet: "Qualiter debeat epistola formata fieri exemplar. Graeca elementa literarum numeros etiam exprimere, nullus qui vel tenuiter graeci sermonis notitiam habet ignorat. Ne igitur in faciendis epistolis canonicis, quos mos latinus formatas vocat, aliqua fraus falsitatis temere agi praesumeretur, hoc a patribus 318 Nicaeae constitutis saluterrime inventum est et constitutum, ut formatae epistolae hanc calculationis seu supputationis habeant rationem; id est, ut assumantur in supputationem prima graeca elementa patris et filii et spiritus sancti, hoc est II. Y. A., quae elementa 80. 400. 1 significant numeros. Petri quoque apostoli prima litera id est  $\Pi$ , qua nume rus 80 significat. (Es versteht fich von scloft, dass dies II nicht = Петро, sondern = Πνεθμα ist), ejus qui scribit epistolam prima litera, ejus cui scribitur secunda, accipientis tertia litera, civitatis quoque, de qua scribitur quarta, et indictionis, quaecumque est id temporis, id est si decem 10, si undecima 11, si duodecima 12 qui fuerit numerus assumatur. Atque ita his omnibus literis graecis, quae ut diximus numeros exprimunt, in unum ductis, unam quaecumque collecta fuerit summam epistola teneat. Hanc qui suscipit omni cum cautela requirat expressam. Addat praeterea separatim in epistola etiam 99 numeros, qui secundum graeca elementa significant Amen. Diese früh mittelalterliche Anweisung ist aus den älteren Kollectionen in spätere übergegangen, namentlich in die germanischen Formelbücher (m. s. z. B. Formulse Lindenbergii 184, Baluzii 29—43, lib. diurnus tit. 10, u. a. in Walter, Corpjur. germ. III, p. 456, 481 sq., s. b. Whs. Allemann. Formeln und Briese aus dem 9. Jahrhundert 1850, Nr. 7, S. 30 f.; Rodinger, Über Formelbücher, 1855; Dümmler, Formelbuch bes Bischofs Salomo III. b. Konftanz, Nr. 24; Rozidre, E. de, Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du V. au X. siècle. II. Part. p. 909. nro. 643).

Außer Du Fresne und Suicer s. noch G. Arnold, Wahre Abbildung der ersten Christen, S. 493—506; F. B. Ferrarii, De antiquo epp. eccles. genere, Mediol. 1613 und edid. G. Th. Meier, Helmstadt. 1678; Phil. Priorii, De lit. canonicis diss. cum appendice de tractoriis et synodicis, Paris 1675; J. R. Kiesling, De stabili primitivae ecclesiae ope literarum communicat. connubio, Lipsiae 1745; Gonzalez Tellez im Kommentar z. Decretal. l. II, t. 22, c. 3; Rheinwald, Kirchliche Archäologie, Berlin 1830, § 40.

Abolf Barnad.

Litthauen, tirchlich = ftatiftifch, f. Rugland.

Liturgie f. am Enbe bes Buchftabens &.

Liturgit, f. Gottesbienft Bb. V, S. 312.

Lindgerus 703

Lindgerus (Ludgerus), der beilige, erfter Bischof von Münfter. Die Quellen t neuerdings Dr. Wilhelm Diefamp bollftändig und mit großer Sorgfalt herausgeben im IV. Bande ber Geschichtsquellen bes Bistums Münfter (bie Vitae S. udgeri, Münfter 1881). Hauptquelle ist bie Biographie, welche ein Neffe Liubrs, Altfried, der dritte Bischof von Münster (839—849), auf Grund von Nach= sten, die er dei Augenzeugen, namentlich in dem Berwandtenkreise Liudgers, tzog, schrieb (abgedruckt AA. SS. Boll. Mart. III, 642; Leidnitz, Scriptores 85; Pertz, Monum. II, 405, am besten bei Diekamp a. a. D. p. 1 ss.). Iherdem besitzen wir noch eine II. und III. Vita, die beide Bearbeitungen er älteren sind. Für die Vita II sind, nachdem Diekamp nachgewiesen, dass bisher zu ihr gerechnete II. Buch vielmehr zur Vita III gehört und damit r Grund wegfällt, fie, wie bis jest angenommen, nach bem 3. 864 gu legen, al die ersten Jare nach 850 als Entstehungszeit anzunehmen. Sie ist vollstänzer, bietet bereits manches Sagenhafte und Irrige, aber auch hie und ba noch beachtenswertes Datum. Die Vita III ist von den Mönchen des Klosters erben, einer Stiftung Liubgers, zur Verherrlichung ihres Stifters nach 864 rfast und bereits ein gut Teil sagenhafter, von einer rhythmischen Bearbeitung tten die Bollandisten (a. a. D. p. 660) bereits Bruchstücke mitgeteilt. Die= mp gibt fie gang. Sie ift bon einem Monche in Berben c. 1141 berfast und thalt die in Werden fortgepflanzte Tradition über Liudger mit dem, was sich iter ber Sage, namentlich über die Bezichungen Liudgers zum Bistum Halbers dt, angesetzt hat, und hat nur Wert, sosern es von Interesse ist, diesen Sagensis zu überblicken. Sehr wertvoll ist dagegen das vorhandene Urkundens aterial, namentlich die Urkunden des Klosters Werden bei Lacomblet, Urkunnbuch für die Geschichte bes Nieberrheins (Duffelborf 1840), vgl. auch Erhardt,

egesta Westphaliae, I. Bb.

Liubger, über beffen Familienverhältniffe Altfried ausfürliche Nachrichten gibt, ar von Geburt ein Friese. Sein Großvater, Wursing, in der Gegend von trecht begütert, war, durch König Radbod vertricben, ins franklische Reich überniebelt und bort Christ geworden. Auch nach Friesland zurückgekehrt, blieb bie amilie dem Christentume treu, namentlich waren Liudgers Eltern, sein Bater hiadgrim und seine Mutter Liasburg, eifrige Christen, den Friesen-Aposteln kllebrord und Bonisaz befreundet. Liudger selbst erzält in der von ihm verfsten Vita seines Lehrers Gregor (c. 14), er habe ben Bonifaz "candidum caitie et decrepitum senectute" noch gesehen. Darnach bestimmt sich sein Geburts= retwa auf 744. Als Geburtsort nennt ein Berzeichnis ber Ginfunfte bes Rloers Werben aus bem 10. Jarhundert Suecknon (Zuilen an der Becht. Bgl. iekamp p. 12). Seine Bilbung erhielt er auf der Schule in Utrecht, wo damals 34 Gregor wirkte. Bon bort ging er 767 (bas erste ganz sichere Datum in seis n Leben) auf ein Jar nach Pork, wo er ben Unterricht Alcuins genoss und m Diakon geweiht wurde. Bum zweiten Male hielt er sich bort von 769 an /2 Jare auf und wurde dann nach seiner Rückkehr von dem Nachfolger bes invischen berftorbenen Gregor, Alberich, zum Missionsdienste in Friesland verwenst. Als Alberich 777 in Köln zum Bischof von Utrecht geweiht wurde, erhielt ubger gleichzeitig die Weihe als Presbyter und wirke nun 7 Jare als Priester ber Tobesstätte bes Bonifaz in Docum, jedoch so, dass er in jedem Jare die Herbstmonate in Utrecht als Lehrer an der dortigen Schule zubrachte. Ein Gind ber Sachsen unter Widutind zerstörte (warscheinlich 784) diesen Wirkungseis, Liudger murbe bertrieben und begab fich nach Rom und Montecaffino, wo 21/2 Jare, one felbst Monch zu werben, das Rlosterleben kennen lernte, wol on felbst mit dem Bedanken einer klöfterlichen Stiftung beschäftigt. khrt, wurden ihm von Karl d. Gr., dem er durch Alcuin empfohlen war, die friefischen Gaue Hugmerthi, Hunusga, Fivilga, Emisga und Federitga und die ater untergegangene) Insel Bant als neuer Wirfungstreis angewiesen, in welm er, ber friefischen Sprache mächtig, mit besonderem Segen arbeitete, seine irksamkeit auch noch barüber hinaus nach Fosetesland (Helgoland) ausbehnend. ie änliche Einrichtungen öfter verkommen, hatte ihm Karl als gesicherten Rück-

halt für seine Missionstätigkeit die Abtei Lothusa (gewönlich versteht man barun: ter Leuze bei Tournay im Hennegau, die Tradition in Kloster Werben nimmt aber Bele bei Termonde an, und dass dieses das richtige ist, darauf scheint der Umstand hinzudeuten, dass Werden dort im 10. Jarhundert noch Grundbesit hatte) angewiesen. Nachbem das Sachsenland soweit beruhigt war, bass an die Errich tung von Bistümern gedacht werden konnte, wurde Liudger für das sübliche Bestsalen bestimmt, und ihm als bischöflicher Sit Mimigernasord (oder Mimigarde vord, die erstere Form ist die alteste) angewiesen, das nachherige Münster. Die zweite Vita erzält (I, 17), vorher sei ihm das Bistum Trier angeboten, er habe es aber mit Bescheidenheit abgelehnt, eine Notiz, die wol richtig sein kann, da in diese Zeit eine Bakanz von Trier (zwischen Wiomad 791 und Richbod 794) fällt. Dem Sauptteile ber Dioeefe Münfter im sublichen Beftfalen murben, ob wol örtlich babon getrennt (ein seltenes Beispiel örtlicher Trennung einer Die gefe), jene 5 friefischen Baue, in benen Liubger früher gewirkt hatte, beigelegt (vgl. L. v. Ledebur, Die fünf münfter'schen Gauc, Berlin 836). Das Jar ber Bischofsweihe Liubgers und damit das der eigentlichen Stiftung von Münster läst sich nicht genau bestimmen. Im Januar 802 (vgl. die Urkunde bei Lacomblet I, 23) heißt er nach Abbas, in einer Urkunde vom 23. April 805 (Lacomblet I, 27), zum ersten Wale episcopus. Von der bischöflichen Tätigkeit Liubgers wissen wir wenig. An seinem Bischofssitz erbaute er ein Münster für sich und seine Aleriter (nhonestum monasterium sub regula canonica Domino samulantium", sagt Altfried), warscheinlich auch die Marienkirche zu Überwasser (transaquas). Seine Hauptstiftung ist das Kloster Werden an der Ruhr. Schon bald nach seiner Rücksehr sammelte er dazu Schenkungen, die er auf von Rom mitgebrachte Reliquien ausstellen ließ, dis er dann das Kloster selbst ftiftete. Wam bies geschehen, ist nicht mit Sicherheit zu fagen. Eine Urkunde bom 1. Dai 801 (bgl. Lacomblet I, 19) ift batirt in Diapanbeci (ber frühere Rame bes Ortes, ben Liubger bann Berethinum nannte) in ripa Rurae ad reliquias s. Salvatoris & S. Mariao. Damals scheinen die Reliquien alfo bereits eine feste Statte gefunden zu haben. Wir besitzen von Liudger nur die schon oben erwänte Vita seines Lehrers Gregor (AA. SS. Boll. Arg. V, 254). Nachdem er noch an bemielber Tage in Billerbed eine Desse gelesen, starb er bort am 26. März 809. Seine Leiche wurde zuerst in ber Marienkirche zu Uberwasser in Münster beigeset, bann nach Werben gebracht, wo fie balb bas Biel vieler Bilger wurde.

Die spätere Zeit hat das Leben Liudgers mannigsach mit Sagen umflochten. Um ihn für den Benediktinerorden zu gewinnen, ist er, trop der bestimmten Angabe Altfricds, er habe das Mönchsgelübde nie abgelegt, zum Benediktiner gemacht (AA. SS. Boll. a. a. O. S. 640). Er soll Widukind getauft und dieser von ihm den Namen Liudger angenommen haben. Eine Spur davon findet sich noch im Nibelungenliede, wo der Sachsenherzog in der III. aventiure "Liudeger heißt. Endlich hat die Sage Liudger vielsach in die älteste Geschichte des Bis tums Halberstadt hineingezogen. Sein Bruder Hilbegrim foll ber erfte Bischof bon Salberstadt, er felbft ber Grunder bes Liudgeriftifts in Belmftadt fein. Das Alles ist Sage, wie benn auch Altfried nichts bavon weiß. Gegenwärtig barf als ausgemacht gelten, bafs Liubger mit Salberftabt in gar feiner Beziehung ficht Er ift über Minden und ben Beffgau nicht hinausgetommen und hat ebenfo wenig bas Liudgeriftift in Helmftabt gegründet, als fein Bruber hilbegrim, ben wir nur als Bischof von Chalons und als Rettor von Werden fennen, Bischof von Halberstadt gewesen ift. Das Liudgeristift mag etwa im Aufange bes 10. Jarhunderts entstanden sein, vielleicht als Kolonie von Werden, jedenfalls hatte es Liudger zum Batron. Aus dem Batron konnte dann in diesem Falle um fo leichter ber Stifter werben, als der Name bes späteren halberftadter Bischofs hilbegrim (gewönlich als Hilbegrim II. bezeichnet 853—886) dazu fürte, den älteren Hilbegrim, den Bruder Liudgers, jum ersten Bischofe Halberstadts zu machen. Auch Diekamp (a. a. D. p. CXV) verwirft die Tradition als ungegründet.

Bgl. Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, II, 421. 482. 538; Behrendt, Leben des hl. Liudger, Reuhalbensleben 1843; Pingsmann, der hl. Ludgerus,

Apostel ber Friesen und Sachsen, Freiburg 1879. Die übrige Litteratur in großer Bollständigkeit bei Diekamp p. CXVIII. G. Uhlhorn.

Liubprand, bessen Schristen zu ben ersten Geschichtsquellen bes 10. Jarhunderts gehören, war ein Italiener aus vornehmem langobardischem Geschlecht. Um Hof zu Pavia ausgebildet, zog er dort früh die Ausmerksamkeit des Königs Hugo auf sich. Wir sinden ihn dann im Dienste des Königs Berengar, später in dem Ottos I., der ihn zum Bischose von Cremona erhob. Seine drei übrigens unvollendeten Werke sind: 1) Antapodosis, eine Geschichtserzälung mit dem Zweck, das ihm widersarene Böse und Gute zu vergelten, speziell gegen Verengar und Willa gerichtet, von 887—949, 2) Liber de redus gestis Ottonis magni imperatoris, Erzälung nur aus den Jaren 960—964, 3) Relatio de legatione Constantinopolitana, wo der Versasser

Liudprandi opp. ed. Pertz M.G.SS. 3, 264—363; in usum scholarum 1839, 8°, neue Ausgabe von Dümmler 1877, 8°. Übersett (die Antapodosis im Auszug) vom Frhrn. Karl von der Osten-Sacken, mit Einseitung von Wattenbach, in den Geschichtschreibern der deutschen Borzeit 10. Jahrh., 2. Band, 1853. Beurzteilung und Litteratur s. bei Wattenbach, Deutsche Geschichtsquellen, 4. Auss., 1, 340—344, Berlin 1877.

Libland, firchlich-ftatiftifch f. Rugland.

Alorente (fprich Ljorente), Don Juan Antonio, ift der Repräsentant der Aufflärung unter dem spanischen Klerus gegen Ende des 18. Jarhunderts. Ges boren am 30. März 1756 zu Rincon-del-Soto in Aragon, studirte er seit 1773 in Saragoffa fanonisches Recht, ward Baccalaureus besselben 1776, im nächsten Jare Benefiziat zu Calaborra, 1779 Priefter, noch ehe er das fanonische Alter gang erreicht hatte, balb barauf auch Doftor. Reben feinen Berufsarbeiten beichaftigte fich 2., ber ichon mit 19 Jaren ein Luftfpiel verfaset hatte, mit bramatischen Produktionen, und verdankt insbesondere "ber galizische Berber" ber Zeit, in welcher er Generalvikar bes Bischofs von Calaborra war (feit 1782) feine Entstehung; noch nach Jaren hat er ein hiftorisches Schauspiel ("Eurich, ber Gothenkönig") verfasst, in welchem er die Bechselfälle und Intriguen ber eigenen Beit fich abspiegeln ließ. In bas Jar 1784 hat er felbft ben bebeutsamen Umichwung feiner Anfichten verlegt, ber ihn zu einem entschiedenen Wegner ber Politit ber römischen Rurie, ja ber firchlichen Autorität als folder überhaupt gemacht hat. "Es gibt" — babon hatte ihn damals "ein wolunterrichteter und urteilsfähiger Mann" überzeugt — "teine Autorität außerhalb unfer, welche bas Recht hätte, die Bernunft in uns zu unterjochen". Trosdem machte man ihn 1785 in Logrono zum Kommissar, 1789 in Madrid zum Generalsekretär der Juquisition. Die so gebotene Gelegenheit, sich mit dem Wesen und den Archiven dieser Behörde bekannt zu machen, hat er reichlich ausgenützt. Seine Bemühungen, das Inquisitionswesen zu bessern, zunächst ein öffentliches Gerichtsversaren einzufüren, icheiterten insolge des Sturzes seiner beiden gleichgesinnten, ebenfalls um eine politische und kirchliche Neugestaltung Spaniens bemühten Gönner, des Großinquifitors Manuel Abad y la Sierra und bes Minifters Jovellanos. Dafs er ben letteren, als er bereits gefturzt war, auf ber Durchreife in Calaborra begrußte, gab feinen Begnern erwünschten Unlafs, gegen ihn felbft borgugeben und einen Prozess einzuleiten, der mit Enthebung von seinem Posten endigte (1801), aber nicht hinderte, bass man ihm 1805 ein Kanonikat übertrug und seine ber Centralisationsidee günftigen "Noticias historicas sobre las tres provincias vasconyadas" (Madrid 1806 f., 5 Bbe.) durch einträgliche Nebenämter besonte. Da erfolgte der Sturz des spanischen Regiments. Llorente, der sich den Josefinos offen anschloss, ist deshalb von Hefele als Verräter gebrandmarkt worden (f. d. Art. bei Beger und Belte). Um ihn gerecht zu beurteilen, barf man jedoch nicht außer Acht laffen, dass er nur unter ber neuen Regierung die Möglichkeit ber Durchfürung derjenigen Reformen erwarten konnte, die ihm im Interesse der Resligion selbst geboten schienen. Seit 1808 Mitglied des Statsrates, übernahm e

im folgenden Jare den Auftrag, die Aufhebung der Aloner zu überwachen und neben emigen Meineren Arbeiten (Coleccion diplomatica de varios papeles n. 1. f. Revus Enevel. 1823. t. XVIII, p. 46) die Geschichte der Jaumntien in Svamen ju inreiben. Der erfte furze Entwurf biefes umfangreichen und mit mancher Ingenauigfeiten bochft wichtigen Bertes erichien in ivanischer Sprache: in ferner jesigen Gestalt ift es zuerit französisch erschienen und zwar 1817 i m Barrs, wohrn 2. fich nach König Joseis Bertreibung begeben hatte. Barend iber Dieses Bert ilsbald in das Deutsche (Gmünd 1819 ff.), Englische, Hollandiche und Italienriche übersetzt, in ganz Eurova das größte Aufsehen erregte, wuste Die Reaftion ihn verfonlich ju treffen, indem ihm das Beichtehoren jowie das Reffeleien in Et. Guitache verboten und dann auch noch durch ein von der Unverfität erlaffenes Berbot. Unterricht in feiner Mutteriprache an einer Bribat lebranitalt ju ertetlen, fein färgliches Einfommen genommen murbe. Als mu gar Die Portraits politiques des Papes Baris 1822: deutich Leinzig 1823; bol. Amit. 1828) erichtenen, beichtois man noch icharfer gegen ibn vorzugeben: im Degember 1822 wurde ihm plöglich befohlen. Baris binnen drei Lagen und dam Das frangoniche Bebier ju verlaffen. Da er in die 1820 erlaffene Amneftie ein geichloffen war, fo mandte er fich nach Spanien; aber faum in Madrid angelangt, ftarb er - 5 Jebr. 1823 - in den Folgen der Strapagen der erzwungenen Wie terreife, mie feine Freunde behaupteten.

Bezuglich seiner wisenichaftlichen Bebeutung ift es leicht, an vielen Stellen besonders seines letzten größeren Bertes zu konstatiren, dass seine Kenntnis wenigstens der alteren und mittelalterlichen Kirchengeschichte sehr ungenau ist. Dies zut jedoch der Bedeutung seines Handiwerkes nur in bedingter Beise Abbruch, da er hier meist Quellenauszuge bieter aus Urkunden, die nur von ihm benutz und dann vernichtet worden sind. Gegen seine persönliche Ehrenhaftigkeit ist durch Feinde ichon vor seiner Flucht aus Svanien Misstrauen erweckt worden; allein sür die Anklage auf Unterschlagung einer bedeutenden Summe gelegentlich der Klosterans

bebung haben sie den Beweis schuldig bleiben müssen.

Die Kenntnis seiner Lebensgeschichte beruht auf den Darstellungen, welche et selbst (Notice biographique. Paris 1818) und sein Freund (Rahul) gegeben hat Revue Encycl. 1823. t. XVIII. wo auch sein Bildnis nebst Autograph). Ein Berzeichnis seiner zahreichen Schristen sinder sich in Revue Encycl. a. a. C. S. 45st. es sehlen die Überschristen der in der Revue selbst verössentlichten Aussatz. Heie, vgl. den obigen Art. sowie "Der Kardinal Ximenez", Hotst. XVIII: Die sposische Braussistion u. Lorentes geringe Glaubwürdigkeit) und nach ihm Gams (In Gesch. der span. Staatsinauis. Regensb. 1878: Kirchengesch. v. Spanien III. 2 1879) u. a. beanstanden L.s Zuvertässissert auch bezüglich der quellenmäßigen Angaben. Hossmann (Gesch. der Inquis. 1878) und Orti p Lara (La Inquisicion, 1877) treten dasür ein. Der vollständige Titel des Hautet: Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne, depuis l'époque de son établissement par Ferdinand V jusqu' au règne de Ferdinand VII, tirée des pièces originales du conseil de la Suprème et de celles des tribunaux subalternes du Saint Ossie (übersett von A. Bellier). Dass. spanish, Radrid (Baris) 1822.

Volumfer, Ambrofius — ein in der Hymnologie der resormirten Kirchen vielgenannter Rame ist geboren zu Schnecberg in Meissen den 4. April 1515 als Son eines Bergwerkinsvektors; seine Jugendzeit brachte er hauptsächlich in Leipzig an der Seite eines älteren Bruders, welcher Prosessor war, zu. In seinem 13. Jare Schüler, in seinem 20. Magister, studirte er Jurisprudenz und lehrte dieselbe die 1550. Auf mannigsachen Reisen, nach Löwen 1550, nach Paris 1551, nach Italien 1562, erweiterte er seinen Gesichtskreis und wurde zu Bologna Doktor der Mechte. Nachdem er zwischenhinein fünf Jare als fürstlicher Rat und Kanzler zu Meissen gestanden, wurde er 1563 durch Herzog Albrecht von Preußen als Mat und Prosessor der Jurisprudenz nach Königsberg berusen. Dott wirkte er die 1580 und starb am 27. November 1585. Er war niehrerer Sprachen lundig, ein Freund der Wissenschaften, hervorragend durch seine Gelehrsams

teit, mehrere Male Rektor der Universität. Zeitlebens ist er unverheiratet geblie-ben. Die von ihm selbst versasste Grabschrift in der dortigen Hauptlirche lautet:

Expertus mundi vanas res esse nihilque, hic quoque nunc jaceo pulvis et umbra nihil. Sed qui de nihilo coelum terramque creavit, me cum carne mea non sinet esse nihil. Hac spe nil mortem feci, nihil omnia feci, nil nihili vermes posse nocere scio.

Barend so der bescheidene Mann gar nichts aus sich selbst machte, ist sein Rame bennoch auf Jarhunderte ein bekannter und berühmter geworben. Nicht burch feine Fachwissenschaft; auch seine sonstigen poetischen Nebenbeschäftigungen haben taum eine Spur hinterlaffen. Dagegen ift besto mehr in die Beschichte eingetreten: "Der Pfalter beg Roniglichen Propheten Dauibs, In beutsche

rehmen verstendiglich vnd beutlich gebracht, mit vorgehender anzeigung der rehmen weise, auch eines jeden Pfalmes Inhalt". In der Widmung an den Herzog Albrecht von Preußen erzält Lobwasser schon am 15. Febr. 1565, wie er zu seiner Kurzweil begonnen habe, den französischen Psalter mit gleichen Bersen in das Deutsche zu zwingen. Das sei ihm nach seinem Bedünken nicht übel geglückt, die Zeitumstände, zumal eine Pestzeit, haben ihm Wuße gewärt, ein edler Franzose Jakob Gautier habe ihn ausgemunstert, und so sei der inzwischen vollskändig erschienene Psalter auch vollskändig ins Deutsche verarbeitet worden. Das Buch erschien jedoch erft 1573 zu Leipzig mit einer Buschrift an Albrechts Son, Herzog Albrecht Friedrich. Freund und Feind stimmten barin zusammen, bass es nur eine mittelmäßige Leistung sei; und Freund und Feind sahen sofort das Buch auf einem Siegesgang durch die deutschrefor= mirten Gemeinden begriffen, der hinter dem Erfolg des Sugenottenpfalters felbft nicht so weit zurudstand. Wärend man bon bem letteren allerdings gegen 1400 Auflagen galt, befitt doch auch von Lobwaffer eine einzige Bibliothek wie die Stuttgarter (öffentliche) gegen 60 Auflagen, worunter bie Ed. princeps. Beinahe 200 Jare lang herrschte Lobwaffer unumschränkt, und bis auf diesen Tag ist er noch nicht ganglich veraltet.

Die Arbeit Lobwaffers beschränkt sich auf die Widergabe der 150 Pfalmen; nur die 10 Gebote und der Gesang Simeons schließen sich an. Dagegen steht über jedem Pfalm eine kurze Summarie und schließt jeder mit einem Gebet, letsteres die Übersetung der oraisons von dem gelehrten und beredten Prediger ju Rouen, Augustin Marlorat. Alles auch hier ganz das Rachbild des französischen Pfalters. Lobwassers Arbeit ist ein möglichst getreuer Abklatsch desselben und teilt wol auch gewisse Vorzüge mit dem Original. Allein wenn schon dieses viels fach oberflächlich bahin geht und matte unpoetische Stellen enthält, so ist bas bei Lobwaffer noch mehr der Fall. Seinen Erfolg verdankte er den französischen Melodieen, benn "one bas maren es gleich als tote Gefang, bie bas Berg wenig

bewegten".

Die Polemik gegen die Lobwasserschen Psalmen von seiten einzelner Reformirten, wie des poeta laureatus Baul Schede, genannt Meliffus, noch mehr von feite ber Lutheraner, konnte ben Siegeslauf berfelben nicht aufhalten. Einzelne Melodieen, wie von Psalm 134, 140, 42, 84, 105, 8, selbst manches Psalmslieb (20, 42, 91), ja der ganze Psalter Lobwassers drangen in die lutherischen

Gemeinden, g. B. in Elbing bis 1655, ein.

Interessant ist es, Lobwasser auf seiner Ban auf resormirtem Gebiete zu begleiten, wie er z. B. 1603—1626 in Bern, 1605—1636 in Zürich, 1606 in Basel, 1617 in Schafshausen, 1618 in Appenzell, 1619—1627 in St. Gallen, noch bälber in den beutschen Ländern Unnahme gefunden hat. Der Höller mider seines Einstusses stellt sich one Zweisel in der Tatsache dar, dass er selbst wider als Original behandelt wurde. Die Goudimelschen Sähe bei Lobwasser nahm Landgraf Moriz von Hessen und bearbeitete sie nach seinen strengeren musikalisichen Anschauungen 1608, seine Tochter übersetzte den Text ins Italienische. Man vergleiche die weiteren musikalischen Bearbeitungen des Lobwasserschen Sahes durch

Crüger in Berlin 1656 und Sultberger in Bern 1675; insbesondere bie Berlegung ber Melobie in ben Distant burch Samuel Marschall in Bafel 1606; bann die Übersetungen Lobwassers ins Lateinische von Andreas Spethe 1596, ins Dänische 1662, ins Italienische von Planta 1740, Casimir 1753, Nicolai 1762; in Graubündten sangen sie ihn in 3—4 Sprachen: italienisch, deutsch, rhätoromanisch, vgl. Wiezel 1661. — Aber bald begannen auch die Versuche, Lobwasser zu verbessern und schließlich zu verdrängen. Das 18. Jarhundert leissete hierin Bedeutendes. Wir füren nur einzelnes an. In Zürich trat das Andern ein durch Hardmehrer 1701, Holzhalb 1704, Ziegler 1763 und Wolf 1787; in Basel durch Spreng 1741, in Viel durch Wildermett 1747, in Niedersachsen durch Wolleb 1751, in Cöthen 1764, in Bern durch Stapfer 1775, in Jülichse Vere Verg durch Jorissen 1798, dessen Arbeit, wenn auch bedeutend geändert, noch im Gedrauch ist. Oft war die Verbesserveit nicht viel glänzender, vielleicht noch schwächer als der originale Lobwasser; hie und da sangen sie auch zwei Bearbeitungen in demselben Gottesdienst — in Vasel sang das Volt den Lobwasser, die Aristotratie den Spreng —; das gemeinsame Band war dann die Welodie. Endlich wurde der Anhang am Psalter Lobwassers, den man aus den beutschen, vielsach lutherischen Liedern schon ziemlich frühe ausgenommen hatte, bann bie Übersetzungen Lobmaffers ins Lateinische bon Andreas Spethe 1596, beutschen, vielfach lutherischen Liebern schon ziemlich frühe aufgenommen batte, immer größer und schwerer, bis zulett ber Anhang ben Pfalter verschlang und Gesangbücher auftamen, in welchen nur einzelne Psalmen sich erhalten haben Damit war die Tradition bes 16. Farhunderts auch in ben reformirten Landen wiber aufgenommen: Pfalmen und geiftliche Lieber bertreten in gleicher Berech

tigung den Liederschaft auch der resormirten Kirchen.
So ist Lobwassers Psalter eine durch zwei Jarhunderte hindurchgehende Episode der resormirten Hymnologie: im Ansang eine poetisch und musikalisch der dienkliche Arbeit; im Fortgang ein Alleinherrscher auf dem lituzgischen Gebiet, durch welchen die Aber selbständiger Produktion über die Maßen unterbunden wurde; jest nur noch eine Reliquie, von der eine bleibende Bedeutung nur das ansprechen darf, was sie aus fremdem Lande geholt: die Melodie.

Quellen: Melchioris Adami vitae germanicorum jureconsultorum etc.,

Beibelberg 1620, S. 267 ff. (woraus Freheri theatrum virorum erud. clar. Norib. 1688, S. 896 ff. wo fich nichts neues, aber Lobwaffers Bildnis findet), nach bem gebruckten Nefrolog, Konigsberg 1585; E. Sopfner, Reformbeftrebungen auf dem Gebiet der deutschen Dichtung des 16. und 17. Jahrh., Programm des R. Wilhelms-Gymn., Berlin 1866; Koch, Geschichte des Kirchenlieds, II. Band 1867; Riggenbach, Der Kirchengesang in Basel 1870; Felix Bovet, Histoire du Psautier des églises reformées, Neuchatel-Paris 1872; Beber, Geschichte bes Rirchengesangs in ber beutscheref. Schweiz seit ber Reformation, Burich 1876; O. Douen, Clément Marot et le Psautier huguenot, Paris 1878 f., 2 Bande. Rigard Laurmann.

Loci theologici ift ber burch Delandthon eingefürte, von Bielen bis in das 17. Jarhundert beibehaltene Name für die Bearbeitungen der evangelischen Dogmatik. Melanchthon schloss sich bei der Wal desselben an den klassischen Sprachgebrauch an, welcher mit dem Worte loci die Grundwarheiten und Grund begriffe bezeichnet, von denen man in den verschiedenen Disziplinen ausgeht und welche zusammen den Inbegriff derselben bilden. Hatte jeder einzelne zu erörternde Gegenstand seinen besonderen locus, so treten die loci communes ein, so bald eine Sache im allgemeinen behandelt wird. Cic. Top. c. 2; Orat. III, 27. Welanchthon hielt für notwendig, auch für die Theologie solche loci aufzustellen. "e quibus rerum summa pendeat, ut quorsum dirigenda sint studia intelligatur"; Loci communes rerum theologicarum s. hypotyposes theologicae, 1521. "Prodest in doctrina christ. ordine colligere praecipuos locos ut intelligi possit, quid in summa profiteatur doctrina christiana, quid ad eam pertineat, quid non pertineat". Loci communes, 1533, init. Da aber nach reformatorischem Pringip von vornherein die hl. Schrift als Quelle und Norm ber Beilswarheit galt, so ber stand sich von selbst, dass die loci communes theologici keine andere sein konnten, als die der Scriptura 8., weshalb benn auch Melanchthon sich in der erften

Ausgabe ber Loci hauptsächlich an ben Römerbrief anschloss, bei beffen Auslegung er "communissimos rerum theologicarum locos" zusammengestellt hatte, wogegen er in ber zweiten Bearbeitung bon 1533 ben Kreis berfelben erweiterte und ber hiftorischen Ordnung folgte, eine Ordnung, die er im wesentlichen in allen weis teren Bearbeitungen beibehielt. Der entschiedene Fortschritt im Bergleich mit ber bisherigen scholaftischen Behandlung der Dogmatik mar babei, wie Delanchthon in der Einleitung der zweiten Bearbeitung auseinandersett, eben dies unmittelbare Burudgeben auf die Schrift, im Gegensat zu ben allgemein berbreiteten Sentenzen bes Petr. Lombardus "qui ita recitat dogmata ut nec muniat lectorem scripturae testimoniis nec de summa scripturae disputet". Und da die Schrift nach protestantischem Prinzip wider Gemeingut aller sein sollte, so war es auch bei den locis theol. zulett nicht eigentlich um eine streng wiffenschaftliche und gelehrte Arbeit zu tun, sondern um das, was dem einfachen Chriften zur Seligkeit zu wiffen not schien, weshalb fie auch erft von Spalatin (1521), dann von J. Jonas (1536), enblich (1542) von Melanchthon felbst beutsch herausgegeben und als "Hauptartitel und fürnehmste Bunkte der ganzen h. Schrift", als "fürnemste" ober "Hauptartitel chriftlicher Lehre" bezeichnet wurden. Wie jedoch schon Me= lanchthon diesen Standpunkt in der dritten Periode seiner Loci (1543—1559) weniger streng festhielt, sondern sich immer mehr einer der scholaftischen bers wandten Behandlung der Sachen zuneigte, so war es in noch höherem Grabe bei benen der Fall, welche sich mit ihren Locis theologicis teils, wie Abdias Pratorius (Schulze) (Bittenb. 1569) und Biftorin Strigel (ed. Bezel, Reuft. a. b. S. 1581 f.) eng an ihn anschloffen, teils, wie später Mart. Chemnit (ed. Bol. Lyfer, Frankf. a. M. 1591 u. ö.) und Hafenreffer (Tüb. 1600) von ihm entfernten, bis Leonh. Sutter (Wittenb. 1619) ju ihm in einen entschiedenen Gegensat trat, ein Gegensaß, welcher in Joh. Gerhards berühmten Locis theol. (Jena 1610 ff.) wis ber gemilbert, bei Abr. Calov (Systema locor. th., Wittenb. 1655 ff.) nur um so mehr geschärft erscheint. Seitdem verschwindet der Name Loci theol. als Bezeichnung der Disziplin aus der lutherischen Dogmatik. Unter den Reformirten haben ihn Wfg. Musculus (Basel 1560), Pet. Marthy (London 1576), J. Waccov (Francker 1639) und Dan. Chamier (Genf 1653) adoptirt.

Bgl. Gaß, Gesch. der prot. Dogmatik, I, 1854; Heppe, Dogmatik des deutsschen Protestantismus im 16. Jahrh., I, 1857; E. Schwarz, Welanchthons He

potyposen, sowie bessen Loci nach ihrer weiteren Entwicklung, Studien und Kristien, 1855, I, und 1857, U; Frant, Geschichte ber protestant. Theologie 1862, I.

Lobenftein, Jobotus von, geb. 1620 in Delfft in Holland, geft. 1677 als Brediger in Utrecht, war der Urheber einer Reformation des Lebens und der Sitte ober der Erneuerer des chriftlichen Lebens in der niederländischen und beutschen reformirten Kirche, und ist ihr dadurch das geworden, was bald nach ihm in ber beutschen evangelisch : lutherischen Kirche Spener geworben ift. Und wie von Spener die Pietisten, so stammen von Lodenstein die sogenannten "Lobenfteiner" ober "Feinen" und "Ernftigen", die sich von dem äußeren kirchlichen Leben zurüdhiclten, one fich boch eigentlich zu separiren, marend die aus überriebener Frommigfeit von ber großen Rirche fich ganglich absondernden Separatiften fich an seinen Beit- und Gefinnungsgenoffen Labadie angeschloffen haben J. d. Art. oben S. 357).

Lodenstein ward ein treuer Schüler der beiden bedeutendsten Theologen seiner Zeit und Heimat: des orthodoxen Wyftikers Boetius in Utrecht, und dann des jeterodozen Ezegeten Coccejus sowie des frommen Amesius in Francker, er erbte jon biefen beiben Begnern eine ebenfo große Liebe gur inwendigen Bergenstheoogie als einen hohen Ernft im chriftlichen Leben und Wandel. Bu feiner Beit jatten die fieben bereinigten Probingen der Niederlande (Holland) in jeber Beziehung ihre höchfte Blüte erreicht, waren baburch aber auch in Beltlichkeit mb Appigfeit versunten und es hatte bemnach auch die reformirte Bolkstirche von hrem alten heiligen Ernst und Eiser im Leben und in ber Zucht bedeutend nachzelaffen. Darum zeugte Lobenftein, welcher schon 1644 Prediger in Boetemer in

Holland und dann 1650 in Sluys in Flandern und 1652 in Utrecht geworden war, in Gemeinschaft mit seinem Kollegen van der Bogaart, "Donnerskinder" genannt, mit rücksichtslosem Ernste gegen das ausgeartete "weltlich gewordene, dersallene Christentum", und verlangte, dass desormirte Christentum", von welchem der Geist gewichen und nur die Form geblieden sei, durch eine Fortsetung der Resormation auß neue resormirt werde. Besonders gewaltig erhob er seine Stimme, nachdem sein Baterland durch den Einfall Ludwig XIV. 1672 an den Rand des Berderbens geraten war, und diese Heimsung des Herrn, sowie dessen wunderbare Errettung das Herz des Boltes erweicht und sür die Predigt der Buße und der Bekehrung empfänglich gemacht hatte. Seiner ernstlichen Bußpredigt entsprach durchaus sein eigener erbaulicher Wandel in einem einsamen, eheslosen, enthaltsamen und entsagungsvollen Leben, wonach er nicht nur freudig seine Holen, sondern auch, als Geißel der Franzosen für Bezalung der Brandschatzung, in Rees am Niederrhein seine Person sür sein Vollt und seine Gemeinde aufopserte.

Beil er mit Recht mehr Gewicht auf bas reine Leben, als auf die reine Lehre legte, so konnte ihm auch nicht das bloß äußerliche Bekenntnis des rech ten Glaubens bei ben Tauf- und Abendmalsgenoffen genügen, deren Leben nur ju offenbar ihrem Bekenntnisse widersprach. Darum fülte er fich in feinem Be wiffen gebrungen, bas reformirte Taufformular: "Befennet ihr, bafs biefe Linder in Chrifto geheiligt find?" und "als Gottes Rinder und als Glieder feiner Kirche" getauft werben, bei ben Rindern "ber unheiligften Menschen" u. f. w. in: wergeraust werden, der den keindern "der unheiligten Wenschen" u. 3. w. in: werben abzuändern, und sich — da er nicht wie Lababie eine im Grunde nur feige und selbstsüchtige Separation der waren Christen don den bloßen Namenchristen billigen konnte, aber auch nicht die Berantwortung des unwürdigen Genusses des Leibes und Blutes dei Undekehrten übernehmen wollte — seit 1665 seinerseits der Auskeilung des heiligen Abendmals zu enthalten und bei diesem seichen Eichen Gelübde unerschiebterlich zu beharren, obschon er daburch in Gesar geriet, seinen Amt zu verlieren. Natürlicherweise machte dieser Schritt das größte Aussehen und hemirkte die Ernkhaltung vielen der von gewissendern und bemirkte schen und bewirkte die Enthaltung vieler ber ernsteften und gewiffenhafteften Christen ("Lobensteiner") vom heiligen Abendmale, one dass fie fich barum, wit Die Labadisten, von der firchlichen Gemeinschaft selbst trennten. 280 bagegen wie in Duisburg bem Prediger Copper und in Baerl bem Nethenus - Diefe Ent haltung von der Abendmalsausteilung nicht gestattet wurde und werden konnte, da gingen diefe Prediger natürlicherweise ju den entschiedeneren Labadisten über. Lodenstein wirkte auf feine in gang Niederland und am Niederrhein verbreitete Partei nicht nur durch feine gewaltigen mündlichen Predigten, fondern auch durch beren Drud ("Berfallenes Chriftentum", von Terfteegens Freund und Lehrer 3. Sof mann herausgegeben, und "Reformationsspiegel" — auch in Arnolds Kirchen und Keterhistorie), sowie auch durch seine herrlichen religiösen und patriotischen Lieber, Uitspanningen genannt, 1676 zuerft und seitbem unzälige Male erschienen. Er ist ber Berfaffer des herrlichen — von Craffelius in Duffelborf übersetten und dann von G. Arnold weiter bekannt gemachten — Liedes: Heiligster Jesu, Heiligungsquelle, sowie des von Tersteegen übersetzen Liedes: Gott der Frommen, was ich in meinem — nach dem Vorgange von Reiz in der Historie der Widergeborenen IV, 23—43 entworsenen Lebensabrisse Lodensteins (Gesch. des christlichen Lebens U, 160—180) mitgeteilt habe — wo auch die anderweitigen Quellen und Schriften berzeichnet find. Seit lange und noch immer fteht ber 1677 leicht und selig hinübergegangene Lobenstein in ber niederländischen Rirche in gesegnetem Andenten — denn "er mar ein lebendiges Bild einer ungefärbten Gottseligfeit, ein Bierrath ber Rirchen Gottes, ein Pflanzer so vieler guter Ubungen, ein Rämpfer im Gebet, ein wunderbar begabter Prediger, ein fluger und beständiger Beld im Glauben gemesen".

Heppe, Geschichte bes Pietismus und ber Mystif in ber resormirten Kirche, 1879. S. 185 ff.; Ritschel, Geschichte bes Pietismus, 1880, I, S. 152 ff.

Sohe 711

Bohe, Johann Ronrad Bilhelm, gehört unter benen, welche in biefem Jarhundert auf praktischem Gebiet schöpferisch gewirft haben, zu den geistig bestendsten und vielseitigken; sein Rame ist in die Geschichte der lutherischen Kirche Bayerns, Deutschlands, Amerikas, die Geschichte der inneren Mission uns ferer Tage, Die Beschichte driftlicher Barmbergigteit überhaupt tief verflochten. Libe ift am 21. Februar 1808 in Fürth, ber Rachbarftadt Rürnbergs, geboren; er ftammt aus einem driftlich frommen Burgerhaufe. Lobe ift benen beizugalen, die aus ber Taufgnade nicht gefallen find, beren Leben durch die fcmeren Begenfate bon Glaube und Unglaube, überhaupt burch ernftere Berirrungen nicht hindurchging. Sein Weg war möglichft geradlinig; auch ber Zweifel bat ihn faum berürt. Die Sarmonie feiner Lebensentwicklung zeigt fich auch in ber frühen wie weiffagenden Anfündigung feines fünftigen Lebensberufs; bem Rinde Spener bergleichbar hat auch Lohe ichon als Rind ben Rinbern bes Saufes gepredigt; nirgends hin jog es ben Rnaben ftarter als in ben Chor ber Stadtfirche gur anbachtigen Betrachtung ber Abendmalsfeier. Aber auch ber Bug gur Ginsamfeit, dur Geschiedenheit bon andern und bom gewönlichen machte fich bereits frube geltend. Die Schule mar Lohe drudend; die Flachheit des bamaligen Religions= und Konfirmandenunterrichts ftieß ihn ab. Um jo bedeutsamer für ihn wurde der Gymnasialunterricht in Rürnberg unter dem damaligen Reftor C. L. Roth. Roth trat Löhe sehr nahe; er wurde ihm, wie Löhe selbst fagt, ein Johannes ber Täufer, er fei ihm Dant ichulbig bis ins ewige Leben. Lobe freute fich tief innerlich, als er Roths Liebe zur Religion warnahm. Die alten Rlaffiter, Tacitus etwa ausgenommen, sprachen ihn weniger an; bagegen lebte er fich in bie beutsche Dichterwelt ein. Gine Beile mar Lobe in einer eigentümlichen fentimental romantifchen Stimmung, welcher er in hochpoetifden Erguffen einen ergreifenden Ausbrud in feinem Tagebuch gab. Auch jest fehlte übrigens ein religiöfer Grundton nicht, der im Preise bes Erlofers fich fund gab. Schon bamals mar

Lohe für bas Umt ber Rirche begeiftert.

Im Jare 1826 bezog Lohe zum Studium der Theologie die Universität Er= langen. Satte das Chriftentum Lohe ichon immer erfafst, fo erfafste er es jest in unbedingter perfonlichfter hingebung. Es geschah dies vorzugsweise unter bem Einflufs bes reformirten Pfarrers und Projeffors Rrafft, beffen Bild in ber Geele Löhes nie verblich. Löhe ichrieb über ihn an feine Schwefter: "Du haft ihn felbft einmal gesehen und ben Dann in ihm gefunden. Diefen Mann bente bir nun bon innerem Befül fo übermannt, bafs er bas Saupt auf bem Ratheber beugen mufste und laut einige Gefunden fchluchste - welch eine Ginleitung in ein Rollegium! Go hat wol noch feiner gelejen". Mit ber chriftlichen Erwedung berband fich bei Lohe wie von felbst ber Gewinn ficherer lutherischer Aberzeugung. Im Jare 1836 ichrieb Lohe an Suichte: "Dbwol bei Gottes Wort aufgezogen, bon Gottes Gnabe nie verlaffen, bante ich doch, menichlich zu reben, mein geift= liches Beben einem reformirten Lehrer, Berrn Brofeffor Rrafft in Erlangen. Eben berfelbe, bem ich annoch in herzlicher Liebe anhange, hat, one es zu wiffen, meine Liebe zur lutherischen Kirche groß gezogen, da ich sie von Kindesbeinen an in mir trug". Die Grundlage feiner lutherischen Richtung war die Tradition feiner frantischen Beimat, Die im Beifte bes elterlichen Saufes fich fpiegelte. Diefe marb belebt burch bas erwedenbe Wort eines reformirten Behrers, ber eine fehr irenis iche Stellung zur lutherischen Kirche einnahm. Hiezu tam als brittes bie Besichäftigung mit ber Lehre ber lutherischen Kirche. Löhe erzält uns in ben firchs lichen Briefen (paftoraltheologische Blätter von Bilmar 1861, II. Band, G. 109 f.), er fei in ber bamaligen Entwicklungsperiode hoch erfreut gewesen über ben Fund der Hollagichen Dogmatit; bon ba fei er zu ben Symbolen der lutherischen Rirche gefürt worden; er habe aber die positive Lehre, die ihn fo fehr befriedigte, nicht felbft aus ber Schrift gefunden: "Die Tradition war mir eher flar als die Schrift, das Licht der Kirche leitete mich zum Brunnen der Warheit". Erft fpater fand Löhe in tieferem Studium der hl. Schrift, dass "die symbolischen Entscheidungen ber lutherischen Kirche dieser entsprachen". Es ist jedenfalls merkwürdig, dass Die nächsten Impulje für Löhes gefammte chriftlich firchliche Lebensrichtung Die

712 Site

landeskirchliche Tradition und das Wort eines reformirten Lehrers bilbeten. Im Sommersemester 1828 weilte Lobe in Berlin; von tieferem theologischen Ginfluss war dieser Aufenthalt nicht, wie denn überhaupt die Burdigung der Theologie nach ihrer spezifischen Bebeutung für die jeweilige Gegenwart nicht Lobes Sache war. Dagegen zogen ihn die damaligen bedeutenden Prediger Berlins, Schleier, macher nicht ausgeschlossen, sehr an; von besonderem Wert war ihm das homilestische Seminar von Strauß. Nach der im Jare 1830 bestandenen theologischen Prüfung, bei welcher seine originelle, geistgesalbte Predigt bereits Aufschen gemacht hatte, kam bei dem damaligen Übersluß an Kandidaten für Löhe zunächst eine Beit peinlichsten Bartens, in ber er fich bamit troftete, bag er einmal auf Tod und Leben predigen werbe. Bereits im folgenden Jare brach für ihn als Privatvikar in Kirchenlamit in Oberfranken die Zeit einer reichgefegneten paftoralen Wirksamkeit an. Sie fiel in die schöne Periode geiftlicher Erweckung, welche auch für Bahern längst angebrochen war. Eine gewaltige Bewegung ging bon ihm aus; von weither ftromte ihm bas Bolt zu. Reben unermublicher amt licher Tätigkeit in Rirche und Schule ging bamals icon, vorbildlich für fpater, bie nachhaltigste Arbeit der Sammlung der Gläubigen in der Gemeinde zum Dienst an ihr einher. Gleich anfangs wurde Löhe in seiner Tätigkeit etwas beunruhigt; zwei Jare tonnte er aber, wie er felbft berichtet, im vollen Frieden wirten, bis ber Biberwille nicht der Gemeinde, sondern des dortigen Landrichters gegen ihn losbrach. Statliche und kirchliche Bureaukratie wirkten zusammen, um ihn von einer Stätte, wo er nach eigener Außerung die schönste Zeit seines Lebens versbracht, zu entsernen. Der Dekan von Wunsiedel, von allem geistlichen Berständenis verlassen, lobte Löhe nach den verschiedensten Seiten, entdeckte aber bei ihm "ausschweisenden Mystizismus"; ber Landrichter meinte, Löhe eigne sich vorzüglich Bu einem Diffionar, wolle aber bie Stelle eines folden in ber Beimat überneb men; bas Konfiftorium in Bahreuth gab nach und enthob ihn seiner Bitariats ftelle, jedoch nicht unter bem Titel einer Strafverfetung. Das Berfaren gegen Löhe war dadurch erleichtert, dass die Sache der sogenannten Konventitel noch nicht geregelt mar. Die Angelegenheit gelangte bis an bas Minifterium, und bas Oberkonfistorium, in bem immer icon ein entschieden firchlicher Beift maltet, fand Gelegenheit, sich Löhes träftigst anzunehmen. Seine Außerung ift hochft de rafteriftifch; es meinte, eine Polizeibehorbe, welche nicht blog bie phyfischen, for bern auch bie höheren Bedurfniffe und Bestimmungen bes Menschen zu begreifen und zu würdigen verftehe, werbe ben außeramtlichen Bemühungen Lohes ihren Beifall nicht verfagen; Lobe zu einem Muftiter zu ftempeln, konne nur vermoge einer waren Sprachberwirrung geschehen; ebensowenig tonne von Seftirerei gefprochen werben, Löhe fei gerade ber eifrigfte Apologet ber Rirchenlehre, ein Begner aller Neologen und Sektirer. In England habe jüngst ein Parlamentsglich sich dahin geäußert, er halte es für monftros, dass die Leute sich zu jedem weltlichen Swede, in welcher Bal fie nur wollten, versammeln durften, wärend eine Berjammlung von mehr als zwanzig Perfonen zum Zwede ber Gottesverehrung eine Gesetzentetzung sein folle; dem Landgerichte Kirchenlamit sei diese Reste zion nicht gekommen: "überhaupt lehrt die Geschichte der Separatisten, das kirch licher Separatismus und Sektirerei, welche hier beforgt werden wollen, am aller wenigsten durch die Einmischung weltlicher Behörden verhütet werben. Gewaltsame Schritte schaben ber Religiosität und gleichen bem Diensteifer bes Baren, welcher, um die Fliege auf der Stirne des Freundes zu toten, diese mit einem Felsftud gerschmettert". Das Berfaren ber untern Rirchenbehörden murbe gemifsbilligt; rudgängig ließ fich aber die Sache nicht wol machen, auch deshalb nicht, weil der Landrichter durch eine anzügliche Stelle in einer von Lohe gehaltenen Königs predigt fich perfonlich verlett fab. Lohe hat aber ichon bamals zur Besserung der kirchlichen Zustände insofern beigetragen, als infolge der erwänten Hergange die Angelegenheit der außerordentlichen Erbauungsstunden allmählich ihrer siche ren Regelung entgegengefürt wurde.

Besonders der Präsident des Oberkonsistoriums, der Bruder des Nürnberger Rektors, Friedrich von Roth, hat von da Löhe Liebe und Wertschähung zugewenLöbe 713

Det. Löhe wurde alsbald reich entschädigt; er wurde Pfarrverweser bei St. Ügisidien in Nürnberg. Sein dortiger Ausenthalt ist one Zweisel die Periode seiner glänzendsten und mächtigsten Wirfamteit auf der Kanzel; Löhes Predigtgabe entstaltete sich in ihrer ganzen Fülle und kam den höheren und niederen Ständen in gleicher Weise zu gute. Die bedeutendsten Männer, Rettor Roth, Bürgermeister Werkel und andere schlossen sich an den jugendlichen Vikar an und nahmen auch an seinen Bibelstunden teil. Sinmal besuchten Symnasiasten eine der Predigten Löhes, um sie ihrer Kritit zu unterziehen; sie wurden von ihrer Wacht tief getrossen und gingen nach dem Gottesdienst lautlos auseinander. Wie ein Prophet strafte Löhe die Sünde one Ansehen der Person; der Stadtmagistrat trug deshalb auf Abberusung Löhes an; das Konsistorium Ansbach wies dieses Ansinnen aber als völlig kompetenzwidrig mit aller Entschedenheit zurüd; auch der Dekan S., obwol er der älteren Schule angehörte, nahm sich Löhes mit väterlichem Wolzwollen an.

Mis Lohes Beit in Murnberg zu Enbe ging, am 30. Marg 1835, fcbrieb ber bamalige Professor und Ephorus Dr. Sofling an ben Prafidenten von Roth: "Bon gang besonders wichtigem Ginflufs auf die Studierenden murbe es fein, wenn es möglich ware, an die hiefige Stadtfirche einen lutherischen Prediger wie Lohe gu bringen. Davon verspräche ich mir für die praktische Bildung der jungen Theoslogen mehr als von allem, was sonft geschehen kann. Er hat gestern hier gepresdigt und ich muss sagen, das ich noch keinen solchen Prediger gehört habe. Das hiesige Rirchentum ist fo verfallen, dass es gewiss nur ein so eminent begabter Prediger wider heben tann". Diefen Brief sandte Roth an den Borftand bes Ronfiftoriums in Ansbach mit ber Bemertung, bafs ihm bie Außerung Soflings itber ben Randibaten Lohe fehr beachtenswert ericheine. Das Ronfiftorium beftimmte Lohe gum Bifar Rraffts, ber bamals leidend mar; biefer hatte aber bereits eine andere Aushilfe angenommen. Es fchlug ihn dann für eine Repetentenftelle vor, wobei ihm eine beftimmte Bal von Bredigten übertragen werben follte. Die Erledigung einer folden Stelle verzögerte fich aber. Go mufste Lohe noch bon Ort au Ort als Bfarrverweser manbern, bis er burch eine eigentumliche Berfettung von Umftanden im Jare 1837 als Bjarrer in Reuendettelsau fast wider feine eigene innerfte Intention angestellt murbe. Richt tot mochte ich in diefem Refte liegen, rief Lohe aus, als er einmal als Pfarrvermefer von Mertendorf Reuendettelsau betreten hatte, und boch ift Reuendettelsau ihm eine liebe Beimat, auch die Beimat feiner teuerften Ideale geworben. Er fand fpater ben Ort, ben andere bon allen Reigen ber Ratur verlaffen fanden, fcon, obwol er einige der herrlichften Gegenden ber Erde gesehen hatte, und mufste in bas bor= tige Leben einen reichen Rrang geschichtlicher Erinnerungen, an welchen es ber gangen Gegend nicht fehlt, ju bermeben. Lohe eignete Die Gabe liebensmurbigfter, man möchte fagen, Göthescher Idealisirung. Man hat es bisweilen tragisch gefunden, dass eine so außerordentliche Kraft in solche Ginsamteit verschlagen er= fchien; Lohe ftrebte langere Beit felbft nach großerer Birffamfeit; viermal hat er fich um ftabtische Stellen gemelbet; es wurde ihm feine gu teil. Ehren wir auch hierinnen eine höhere providenzielle Fürung! Gine in fo hobem Dage felb= ftandig angelegte, jum Berrichen berufene Ratur wie die Lobes hatte fich taum ju einer Birtfamteit neben anderen geeignet. Berabe an biefem einfamen, ab= geschiedenen Orte follte Löhe feine fchöpferischen Rrafte in ftaunenswerter Beife gur Entfaltung bringen. Das geringe Dorf ift burch ihn eine Berühmtheit geworden im Reiche Gottes; in eine großartige driftliche Rolonie, in eine Stadt auf bem Berge ward es burch Löhe umgewandelt, von ber bie fegnenden Stralen barmherziger Liebe auf zwei Beltteile ausgegangen find.

Ehe es aber bazu kam, war ein schwerer äußerer und innerer Kamps zu kämpsen. Bom Jare 1848—1852 bewegte Löhe ber Gedanke des Austritts aus der bayerischen Landeskirche mit einer Stärke, dass die Separation mehr denn einmal beschlossene Sache war; der Konslikt mit dem Nirchenregimente hatte zuletzt eine Höhe erreicht, dass an nichts anderes mehr zu denken war. Fragen wir, wie es hiezu gekommen, so ist zu erwidern, nicht durch die besonderen Gebrechen

714 Löhe

ber bagerischen Landestirche, fo fehr wir diese nicht ableugnen ober minbern wollen, wenigstens durch diese nicht allein. Wir gefteben gu, dass fie nicht bloß an ben Schaben bes Landestirchentums überhaupt litt, fondern bafs manches in ihrer Berfassung und ber firchlichen Braxis nach ber fonfessionellen Seite febr reformbedürftig mar; fie hatte fich aber früher als die meiften beutichen Lanbestirchen burch ein glüdliches Busammenwirten verschiebener Botengen ber Berrichaft bes Rationalismus entwunden; das lutherische Bekenntnis, welches rechtlich nie abrogirt worden war, war mehr und mehr zu tatfächlicher Geltung gelangt; ein Mann wie Scheibel hatte ben lutherischen Charafter ber bayerischen Landestirche anerkannt; Ranke erzält in feinen Jugenberinnerungen, bafs er bereits im Jare 1826 als Pfarrer von R. vervflichtet worden fei, die reine Lehre bes gottlichen Bortes in Übereinstimmung mit den Betenntnisschriften ber et. luth. Rirche treu und ein bringlich zu verkündigen; seit dem Jare 1841 war die ordinatorische Berpsichtung auf das Bekenntnis der Kirche förmlich eingefürt worden; Thomasius redet in seinem bekannten Berke: Das Wiedererwachen des ev. Lebens in der luther. Kirche Bayerns, von einer Erneuerung der luther. Kirche längst vor dem Jare 1848; die baherischen Generalspnoden hatten vom Jare 1823 an, wo die erste abgehalten worden ist, eine immer entschiedenere kirchliche Physiognomie angenommen. Löhe hat im Jare 1837 felbst an Huschste geschrieben: "Für Berhältnisse, wie die unfrigen im baperischen Baterland sind, bleibt freilich nichts übrig, als fich mit ber Krone unferer Rirche, bem reinen Bort und Saframent, ju begnügen Dafs wir biefe im schönften Glanze tragen burfen unverwehrt, hat mich erft berg-

lich getröftet 2c.".

Der Grund zum Kampf gegen die Landeskirche lag tiefer; er lag in dem Begensatz gegen bas Landestirchentum überhaupt. Dit biesem mar Lobe gerfallen; es mar ber Konflitt amischen Ibee und Birklichkeit, ber ihm allenthalben in ben fattischen Buftanben entgegentrat, unter welchem er unfäglich litt. Lobe bat tiefer als andere in die Schaden bes Bolfslebens und der Rirche geblict; er mar aber auch mehr als andere von der Herrlichkeit der Kirche erfüllt; es loderte in ihm eine heilige Flamme des Eisers für den Herrn und sein Haus; er kann noch dieser Seite an Männer wie Spener, dessen "herrliches Streben" Löhe pries, H. Müller, J. B. Andreä erinnern; die Sehnsucht nach bessern Zuständen wat sein innerster Herzschlag. Als nun das Jar 1848 mit seinen Stürmen hereinden, fürchtete er nicht wie so viele den Zusammenbruch des alten Berhältnisse zwischen Kirche und Stat, sondern hoffte und wünschte ihn, weil er glaubte, das über diesem Sturze das beffere Neue erblühen werde. Er war nicht bloß gegen bas protestantische Landestirchentum, sondern überhaupt gegen alles, was man Bolts- und Statsfirchentum nennt; er fprach oft von den verderbten Landes firchen, er behauptet aber in seiner Schrift von ber Barmberzigkeit, bafs bie Christenheit bes 4., 5. und 6. Jarhunderts verderbter mar als jett (S. 120), er war geneigt, in ber firchengeschichtlichen Entwicklung seit Konstantin und seit ber Reformation einen Fehlgang ber Rirche zu ertennen. Es hat fich in ben bamaligen Rämpfen wirklich um einen tiefen Prinzipienstreit, wie Thomasius in b. a. Schrift (S. 301) mit Recht fagt, um einen verschiedenen Begriff ber Rirch gehanbelt. Darum haben biefe Rampfe auch allgemeineres Intereffe. Libe faftt das Befen der Kirche als einer Gemeinschaft der Gläubigen allzusehr mit ihm "Wir fehnen Erscheinung, mit beren sichtbarem Organismus in eins zusammen. uns", sagt er in seinem Vorschlag zur Vereinigung luth. Christen für apostolisches Leben vom Jare 1848, "nach einer warhaftigen Gemeinschaft der Gläubigen, die Kirche soll, so wünschen wir, nicht bloß ein Glaubensartikel sein, sondern ins Leben eintreten und erscheinen". In der Schrift: "Unsere kirchliche Lage", äußert er sich: "Ewig im ganzen, wechselnd in Betress der einzelnen Bestandteile, gebeiht die Rirche schwerlich recht, wenn nicht die Möglichkeit freiesten Ab- und Buzugs, ja bie Notwendigkeit biefer Freiheit erkannt und zur Anerkennung ge bracht wirb"; im Jare 1848 schreibt er an C. v. Raumer: "Wenn die Rirche in unserer Beit ift, was fie fein tann und zum Beile ber Belt fein foll, fo ift fie eine fehr kleine Minorität. Sie wird feine Macht, wenn fie nicht klein wird.

2öhe 715

Bas nicht intenfiv ist, ift nicht extensiv". Im Korrespondenzblatt ber Gesellschaft ir innere Mission nach bem Sinne ber lutherischen Kirche, 1853, S. 111 ff. wird ehauptet, dafs Chriftus die Sichtbarkeit der Kirche, wie fie im Alten Testament eftanben, nicht hat aufheben, sondern über alle Bolfer hat erstreden, ein Reich dottes nicht bloß im Geift, sondern in der Warheit, wo Außeres dem Inneren ntsprache, wo burch ben in ben Gliebern maltenben Beift biefelben zu einem Leib usammengefügt murben, ein sichtbares Reich, eine Bemeinde ber Beiligen hat ftifm wollen: "die Kirche ift eine sichtbare, eine außere Gemeinschaft der burch einen Nauben und Bekenntnis verbundenen Kinder Gottes". Ferner lefen wir hier: So wie die Kirche Chrifti nicht one Amt befteht, fo auch nicht one Rirchenregisent, weil dies wefentlich in dem von Chriftus gefetten Umte begriffen ift. die Kirche barf als folche tein Regiment außer bem Amte bulben". Diese Worte tammen allerdings nicht von Löhe selbst her; sind aber seinen Gedanken unmitelbar entnommen. Man wird nicht leugnen können, daß in diesem Kirchenbegriff onatiftisch = individualistische Anschauungen mit einem leise romanisirenden Buge ich berürten. Letteren haben Manner wie Hofmann und Bofling in Lobes Amtsegriff, wie er ihn in ben Schriften "Aphorismen über die neutestamentlichen Imter und ihr Berhaltnis zur Gemeinde (1849)" und "Kirche und Amt, neue Chorismen (1851)" entwickelt hat, von Anfang gefunden.

Löhe hat nun in erster Linie auch durchaus eine kirchliche Reubildung im Begensatzur Landeskirche, mit deren Bestand jene Anschauungen sich schlechterzings nicht vertrugen, erstrebt. Der prinzielle Bruch mit dem Landeskirchentum rat allenthalben hervor, schon in der ersten, übrigens viel Tressends enthaltenen Schrift: Borschlag z., wo die Separation nur als Frage der Zeit und schon jetzt ils das eigentlich Berechtigte und Notwendige angesehen wird: "es ist war, dass das Bruch, Niss, Separation gäbe, aber ists nicht doch immerhin das Weiseste nud Beste, sich auch räumlich zu scheiden, wenn inwendig doch alles zerrissen ist S. 10)?" obwol später von einem Zuwarten so lange als möglich geredet wird. Rach den Aphorismen ist die bestehende Kirche eigentlich keine Kirche mehr. Löhe hreibt: "Wer um jeden Preis zusammenhalten will, was beisammen ist, sei es pleich wie es will, sei es gleich nach des Herrn Beschlen zu verlassen oder zu untsernen, der kann keinen Geschmack an diesen Aphorismen sinden, die aus einer weben Sehnsucht nach besseren Buständen geschrieben sind und keineswegs die Behen schungen, welche ersolgen müssten, wenn sich auf dem alten Bekenntnis eine Kirche erheben sollte, die des Namens würdig und nicht von dem Meisten, was

fie fein foll, wie die bisherige, das Gegenteil ware (S. 139 f.)".

Auch die an die Generalsynode vom Jare 1849 gerichtete, mit 330 Unterfriften versebene Betition, in welcher Abtun bes Summepiftopats, vollftanbige tonfessionelle Burifikation, strengste Berpflichtung auf bas Bekenntnis 2c. geforbert wurde, ging von seiten Löhes im Grunde genommen von derselben Boraussehung 👊. Sie war mehr ein Ultimatum als ein Reformgesuch. Löhe schrieb damals: .Ich hoffe von der Generalsynode wenig — — wer die Betition unterschreibt, macht fich auf bas Außerste gefast und ist bes Sinnes, im Berneinungsfall ber Bitten von der Landestirche abzutreten — ich meinerseits finde die firchlichen Butände allenthalben faul, allenthalben brichts — ich meinesteils will, wenn die Beneralspnode sich wider gerechte Forderungen sträubt, tun, was, wie mir däm= nert, schon längst das Rechte gewesen ware". In einem andern Brief schreibt The: "Die zufälligen Erfolge warend der letten 15—18 Jare find flein gegen ie Berwarlofung so vieler Tausende, an welcher wir keine Ditschuld tragen konen". Obwol nun die firchlich Gefinnteften fonft und auch die meiften, welche ene Betition unterschrieben hatten, von bem Ergebnis ber Synobe nicht unbetiedigt waren, Manner wie Thomasius, Höfling, ber Referent in ber Zeitschrift: Protestantismus und Rirche" überaus anerkennend über fie urteilten, obwol unittelbar nach der Synode die strengsten Freunde Löhes und Löhe felbst auf den ustritt zunächst verzichteten, so ließ Löhe gleichwol, als die Berhandlungen ber innode veröffentlicht worden waren, die allerdings von manchem auf berfelben orgetommenen Misston Beugnis gaben, die Schrift: "Die bayerische General»

716 **2**öhe

synobe vom Frühjar 1849 und das lutherische Bekenntnis" ausgehen. Sie enthielt die schärffte, vielsach unbillige Kritik einer Synobe, welche, um mit Hösling auf der Leipziger Konferenz des Jares 1849 zu reden, einen sehr bedeutenden Fortschritt gegen früher bekundete und nach Thomasius eine Reihe von Beschlüffen saßte, die dem kirchlichen Bewuststein einen bestimmteren und volleren Ausdruck geben sollten; diese Schrift lief in einen förmlichen Absagebrief an die Landes-

firche aus.

Es follte aber nicht zur Separation kommen. Löhe wollte austreten, aber er konnte nicht. Sein geschichtlicher Sinn, ein unaustilglicher Bug bon Liebe und Bietät gegen bas traditionelle Rirchentum, aus dem er felbft hervorgegangen war, und in bem er mehr wurzelte, als er fich felbst oft gestand, feine Ruchtern heit und Geistesklarheit, die ihn selbst wider misstrauisch machten in Bezug auf die Aussürbarkeit seiner kirchlichen Ibeale, besondere äußere Fügungen haben et nicht bagu tommen laffen, obwol ber Schritt mehr benn einmal innerlich bereits geschehen war. So oft man Lohe entgegen tam, nahm er felbst bereits getant Schritte wider zurud; gerade hiedurch ist sein Berfaren unendlich verschieden bon bem fanatischen Separatismus unserer Tage, der seinem abstrakten Prinzip rud fichtslos nachgeht und bor keiner Folge gurudichreckt. Es mar ein unendlichet Schwanten in Lohes Tun,-aber auch ftete Bereitschaft, auf Rat und Bolmeinen andrer einzugehen. Seine innerften Unschauungen forberten ben Austritt, rubige Erwägung für fich und mit andern legte immer wider ben Berfuch ber Reform nahe. Nachdem bie Beleuchtung ber Beschluffe ber Generalsynobe erschienen, ton es zunächst zu einer Berhandlung zwischen Löhe einer-, Hofmann und Thomasis andererseits. Löhe zeigte sich sehr nachgiebig; die theologische Fakultät in Er langen unterbreitete dem Oberkonsistorium, Löhes Sache bis zu einem gewise Grad zu der ihren machend, Borschläge, um wo möglich dem drohenden Riss de zubeugen; ber Bermittlungsversuch fürte aber zu keinem Ziele, sondern endet mit gegenseitiger Entfremdung. Man wandte sich nun direkt an das Oberkow-sistorium, zunächst in Sachen des Bekenntnisses; man äußerte sich dankbar für den erfolgten Bescheid. Es wurde aber mit dieser Danksagung der Antrag auf volke Trennung der Kirchen- und Abendmalsgemeinschaft zwischen der lutherischen und reformirten Kirche, welch lettere in Bayern nur wenige Gemeinden umfafst, geftellt. Auf diesen Punkt konzentrirte sich jetzt die ganze Bewegung; sie ergriff viele Gemeinden, bas Rirchenregiment wurde mit Betitionen bon Geiftlichen, Ritdenborftanden und Gemeinden überflutet, obwol in den allermeiften Fällen bon Annahme der Reformirten und Unirten zum h. Abendmale gar keine Rede sein konnte, da solche nicht vorhanden waren, und kein Geistlicher zu ihrer Annahme genötigt wurde. Man erklärte aber die sogenannte gemischte Abendmalsgemein schaft, die hie und ba, namentlich in Diasporagemeinden bortam, für ben schwarzeften Fleck der Landeskirche und unbedingt für Sünde; Gemeindeglieder enthielten fich um deswillen des Sakramentsgenusses, Geistliche baten um Stellvertretung bei ber Abministration; andere wurden von Gemeindegliedern befragt, mas fie im Möglichkeitsfalle tun murden; es war eine schwere Beit für die Landestirche. Nach längerem Bögern antwortete das Kirchenregiment in einem überaus erwo genen Erlass vom 19. Sept. 1851, der auch auf Löhe seines Eindrucks nicht ber fehlte; in ihm wurde der lutherische Charafter der bayerischen Landesfirche diess. b. Rheins, von ben wenigen reformirten Gemeinden abgesehen, das Richtvorham bensein einer rechtlichen ober tatsächlichen Union mit Entschiedenheit behauptet und die vereinzelt ftattfindende Abendmalkgemeinschaft zwischen Lutheranern und Reformirten als ein durch unvermeibliche Berhaltniffe hervorgerufener Rotftand bezeichnet. Böllig befriedigt war man hiedurch aber nicht, man wollte raditale konfessionelle Scheidung nach allen Seiten. Wärend man aber seither ftetig bon einer Trennung von der Landestirche gesprochen hatte, nahm Lohe gegen bas Rirchenregiment, scheinbar ganz unvermittelt, in Warheit aber von bem Rate aus wärtiger Freunde bestimmt, plöglich insofern eine andere Stellung ein, als er mit feinen Freunden innerhalb ber Kirche bleiben zu wollen erklärte, aber mit einer Art Broteft, mit dem Borbehalt, dass er Diejenigen Geiftlichen und Be28he 717

glieber nicht für lutherisch halten konne, welche irgendwie in gemischte mal&gemeinschaft verwickelt seien. Nach der Weinung vieler, auch der in eitschrift: Protestantismus und Rirche, in welcher die obschwebenden Fragen nb fort mit großer Sicherheit und Schärse verhandelt wurden, von Hofvertretenen, und namentlich nach ber Uberzeugung bes Rirchenregiments mar ch aus der projektirten Separation von der Landeskirche eine Art Extomition aller anders Denkenden von seiten einzelner Beiftlichen ber Landesgeworden, obwol Löhe bies von Anfang als Missverständnis bezeichnet Man blieb in ber Landeskirche, weil man bie Berbindung mit ber eigenen nde als unlöslich bezeichnete, schien aber allerdings die anderen von sich n Grunde von der Kirche auszuschließen. Der Gegenfat zwischen Lobe und irchenregiment erhielt hiedurch die außerste Buspipung. Das Obertonsistoerwiderte die lette Aundgebung mit der Aufforderung, dafs die Unterzeichs r Landestirche fich treu und gehorfam anschließen oder ihr Amt niederlegen Löhe und feine Freunde erklärten aber, letteres nicht tun zu konnen, ielten babei ihren früher behaupteten Standpunkt fest; Löhe und einer feireunde taten dies mit großer Mäßigung und nicht one wesentliche Milbeder Sache. Löhe legte alles "in die Hände ber gnädigen Obern". Man gab is manches in dem früher gesagten zu hoch und zu weit gegriffen sei; Aufz der Kirchengemeinschaft und Bleibenwollen in der Landestirche könnte als spruch erscheinen; man wolle sich bem bestehenden Kirchenregimente nicht ent-, man beabsichtige teine firchenregimentliche Sonderung ober Sonderstellung, volle auf die in tonfessionellen Dingen noch unentschiedenen Brüber warten. id man borber bon bem unlutherischen Berfaren ber andern gesprochen, : man es jest nur "nicht warhaft lutherisch". Diese nähere Erläuterung beruhigen tonnen. Das Rirchenregiment ftellte aber einem abstratten Brin-8 Recht der Kirche ebenso abstratt gegenüber, und ging auf der einmal ben Ban weiter. Der Mann, ber bie gange Angelegenheit langere Beit mit att, Umficht und möglichftem Bolwollen für Lohe behandelt hatte, Dr. Bodh, iehr und mehr zurud, andere Elemente machten sich geltend. Es erfolgte uspensionsbedrohung gegen Löhe und acht andere Geistliche, und bann, je-ur mit einer Stimme Majorität, der Suspensionsantrag. jo stand die Landestirche vor einem schweren Riffe. Die wirkliche Suspenätte die wirkliche Separation one Zweifel nach fich gezogen. Die Runde kagnahmen gegen Löhe wirkte peinlich auch auf Geiftliche, die ihm ferner 1; in Eingaben an das Kirchenregiment sprach man von dem unabsehbaren t einer Separation. Es sollte aber auch jest nicht zu bieser kommen. Der önig Max II. hatte one Zweifel einen tieferen Einblick in die Lage der dem Hof überhaupt war die kirchliche Bewegung nicht fremd geblieben; Ludwig I. soll die Schrift Löhes: "Unsere kirchliche Lage", selbst gelesen has der regierende König war mit Harles, dem er bereits als Kronprinz näher n war, auch nach bessen Wegzug von Bahern immer in Verbindung geblies ib hatte das lebhafte Interesse, das Unrecht, das unter Abel an ihm bet worden war, zu fünen. Man wusste, dass auch in weiteren Kreisen fein liches Bertrauen zu ber bamaligen Leitung bes Oberkonsistoriums borhan-So wurde am 29. Sept. 1852 Harles an die Spite des letteren beund die Löhesche Frage erledigte sich dadurch von selbst, obwol erft unter . Juli 1853 beschieden murde, dass ber Suspensionsantrag bis auf Beiteberuhen habe. Durch Harles wurde vor Allem eine reinliche und friedsonderung der lutherischen und reformirten Kirche zu Stande gebracht; ein abiger lutherischer Rirchenkörper murbe geschaffen, neben welchem auch bie irte Kirche erst zu ihrer vollen Selbständigkeit gelangte. Andere heilsame nen wurden sosort in Angriff genommen und almählich durchgefürt. All nd das unbedingte Vertrauen, das Harles Persönlichkeit genoss, wirkten zun, den Löheschen Kreis zu beruhigen. Es war ein großes Glück für die kirche, das ihr der schwere Kiss erspart und eine Kraft wie die Löhes n blieb, aber auch ein unverkennbarer Segen für Lobe, bafs er nicht in

bie Enge ber Separation gebrängt wurde. Es war eine merkwürdige ? Lohe hatte fich mit bem Gebanten tirchlicher Reubilbung im Gegenfat am beskirchentum getragen, nun aber zur Reuorganisation und Kräftigung de bestirche beigetragen. Er hatte sich unter anderem sehr start gegen einen lischen Summepistopus, auch im Namen bes Bekenntnisses, erklärt, und biefes wirkte bahin, bafs ihm bas Berbleiben in ber Landestirche wesent leichtert murbe. Alle Buniche Lobes murben freilich nicht befriedigt, und es nicht werben; bies ware bem Aufgeben ber Landestirche gleichgekommer ber Buntt, um beffen willen ber Ronflitt seinen Sobepunkt erreicht hatte, nicht ganz im Sinne Löhes bereinigt werben. Im Prinzip blieb Löhes € zum Lanbestirchentum bieselbe. Als Harleß schon eingetreten war, unt 18. Dez. 1852, fchrieb er an die Separirten in Raffau und Baben: "B armen, frankenben, fterbenben, von ben Daffen ber Belt gelämten und toteten Landestirchen heutzutage nicht mehr konnen, das geht auf euch und gleichen über". Der Austrittsgedanke tauchte noch einigemal auf, aber ni mit ber Stärke wie früher. Ginige Jare fpater fchrieb einer ber nachften ? Löhes: "Dafs Löhe eine Freikirche bilbe, babor barf niemand eine Angft das geht nicht mehr; es ware schon früher schlecht genug gegangen und G uns vor großem Jammer und Schaben behütet".

Man darf auch geradezu sagen, dass allein die Landeskirche Löhe Ranicht bloß für die volle Entfaltung seiner Kräfte, sondern auch für eine tümliche Mannigsaltigkeit und einen oft auffallenden Wechsel seiner Anschai Bobe eignete nämlich bei aller tiefen, Ehrfurcht gebietenben Rube feines! in Amt und Bertehr im Innerften eine große Beweglichkeit, ein Trieb. von andern, von befonderen Warnehmungen und Erfarungen zu lernen, au gewiffe Abhangigfeit bon momentanen Ginbruden. Er blieb lutherischer ! anschauung treu; im einzelnen hat er aber seine Ansichten oft, bisweilen gerade Gegenteil geändert. In seiner herrlichen Schrift über die Kirche Bücher von der Rirche, 1845), einem waren Loblied auf sie in schöner, erl Darftellung — sie wurde auch ins Englische übersett — vertrat Löhe die f kutherische Orthodoxie. Die lutherische Rirche ist ihm die Rirche schlecht einem Sinne, wie es Joh. Gerhard taum zugestanben hatte: "Die Refor ift vollendet in ber Lehre, bie Lehre und bas Bekenninis ift fertig". Stellung gur tatholifden Rirche tritt burchaus ber altprotestantische Gegenf vor. In der Schrift: Borschlag zur Vereinigung 2c. S. 10 wird gerad hauptet, dass falsche Lehre nicht geringer anzuschlagen sei als sittenloser L Schon im Jare 1850 sprach aber Lühe von der Notwendigkeit der Fortl mancher symbolischen Lehren, namentlich der vom Amte, nachdem seine Schüler in Amerika "im Fanatismus kirchlicher Meinungen und bes Und wie Löhe felbst fagt, wegen seiner Anschauung vom kirchlichen Umt sich v losgefagt hatten. Spater geschah bies auch wegen bes Chiliasmus, ben Lobe verworfen, dann aber im Jare 1857 in einer gewaltigen Predigt über A 7—11 öffentlich verkundigt hatte. Gang fcon fagt Lube in ben firchlichen fen, wie er bon ben Symbolen gur Schrift getommen fei und gefunden hab die heil. Schrift reicher, tiefer, warer sei als die Symbole, und dass die baber nicht bloß auf ben Lorbeeren der Bater ruhen durfe, sondern imme su wachsen und völlig zu werden, alle Aufforderung und allen Anlass ha Schrift sei lichter und klarer, billiger und gerechter als das Wort ber De Lohe beklagt fich, bafs manche mit ben symbolischen Buchern Abgötterei i und unterscheidet ausbrücklich Bekenntnis und Theologie. Noch weiter ist nen bas Korrespondenzblatt (1859, S. 23 ff., 29 ff., 37 ff.) gegangen. Hie "das verhältnismäßig reinste Bekenntnis der göttlichen, seligmachenden B das Rieinod der lutherischen Kirche genannt und von einem Luthertum gesp bas die Warheit überall anerkennt, wo es sie findet, und Gerechtigkeit ü Milbe im Urteil über andere Konfessionen, das sich neben den Unterschiede ber vorhandenen Einigkeit, die über den Konfessionen steht, bewusst ist w felben bon Bergen freut. Bu beklagen war es aber, bafs biefe freiere un

85he 719

:e Anschauung in Beurteilung ber anderen Ronfessionen fast nur ber tatholischen rche jugute tam und nach biefer Seite über bas richtige Dag hinausfürte. Die Sare 1860 erschienenen "Rosenmonate heiliger Frauen" erregten bas größte affehen, zum teil auch unter den nächsten Freunden Löhes, und riefen schärfsten iderspruch zweier bedeutender lutherischer Theologen hervor. Löhe hat in dien Bert, bas im einzelnen Treffliches enthält, im ganzen eine in der Rirche früh fgetommene Bert- und Entfagungslehre berherrlicht, welche mit protestantischer rundanschauung sich prinzipiell und auf die Dauer nicht berträgt. Man muß gen, bafs Löhe eine Beile auch nach anderen Seiten, z. B. in der Frage über B Belübbe ber Chelofigfeit, auf einer bebenklichen Schneibe einherging. Allein the wurzelte von früh an und stetig so tief und unerschüttert in der Lehre von r Rechtfertigung, bafs von einer bewufsten Sinneigung zur tatholischen Rirche ine Rebe fein tonnte; er außerte offen, dafs die Ratholiten feinen Ubertritt erarteten, dafs er faft alle Tage von da Briefe in biefem Sinne erhalte, aber enso entschieden fagt er in den firchlichen Briefen: "Ich habe keinen Umgang it Romischtatholischen, ich habe nie einer ihrer Lehren beigestimmt, ich bin gar in Anhanger bes Papismus, ich habe feine einzige romisch-katholische Besonderit zu ber meinen gemacht, ich hange wie ehedem an den symbolischen Saten ab Lehren ber lutherischen Kirche". Löhe wollte aber Unbereinbares mit einwer vereinigen; er versuchte, in einer Art Reformatismus, wie ihn B. E. Loher nach anderer Seite hin an den Bietisten tadelte, die reformatorischen Grundibe. denen er durchaus treu bleiben wollte, zu bereichern mit früh aufgekommenen hischen Anschauungen, die in ihrer weiteren Konsequenz gerade die Resormation trausgesordert hatten. Dass "Stimmung und Färbung seines Urteils" der röischen Kirche gegenüber anders geworden, gibt Löhe zu (vgl. auch die Borrede warthrologium vom Jare 1868), dies schols aber nicht aus, dass er auf ischärsfte gegen das neue Dogma sich aussprach. Leider hat nun aber Löhe s feinem: Gutachten in Sachen ber Abendmalsgemeinschaft (1863) ber reformirmRirche, die ber lutherischen boch unendlich naber fteht als die romische, gleiche Migteit nicht zukommen laffen; er hat die fehr ungerechten Urteile Luthers in m kleinen Bekenntnis vom heil. Abendmal hier fich angeeignet und Tit. 8, 10 me weiteres auf Reformirte und Unirte angewendet. Gleichwol hat er auch in befer Schrift seiner früheren Ansicht über Abendmalsgemeinschaft im Grunde bie site abgebrochen und ist im einzelnen, wie tatsächlich vorliegt, noch zu weiteren bruessionen fortgegangen. Er hat in der Schweiz mit Reformirten brüderlich ertehrt, wie folche auch öfter längere Beit in Neuenbettelsau fich aufhielten unb waher offen erklärt, er wurde jedem gläubigen reformirten Pfarrer seine Ranzel uraumen.

In einer der schönsten Stellen in dem Buche von der Kirche hat Löhe gesest: "Es ist alles zu hoffen, wenn das Wort und die Lehre walten. Darum or allem ums Wort last uns beten. Versassing, Ordnung, Liturgie und Zucht dinen mangeln und dennoch Tausende selig werden, wenn nur das Wort da ist. im Worte liegts gar. Wir können es nicht entbehren". Gewiss ist Löhe diesem krundsat später nicht mehr ganz treu geblieben. Kirchliche Organisation war seine kärke, er hat sie aber auch oft in einseitiger Weise geltend gemacht. Er hat aus ie Versassing oft mehr in resormirter als lutherischer Weise Nachdruck gelegt, hon in der Petition an die Generalspnode vom Jare 1849 geschah letzteres. Wir immen ferner ganz dem sel. Schubert bei, wenn er an Löhe schreibt: "Der Herr ut Sie berusen und erwält, dem unheiligen Geist unserer Zeit gegenüber ein erkündiger und Zeuge der Hinken Segen ersaren. Aber leugnen läst sich ich, dass Löhe im Vergleich mit dem Gnadenmittel des Wortes, das er in dem i aller Einsachheit großartigen, von tief gesunden seelsorgerlichen Waximen zeunden Traktat: "Bon dem göttlichen Worte, als dem Lichte, das zum Frieden zt (1837)", der auch ins Französsische übersetzt wurde, so undergleichlich würsgte, später das Sakrament sast über Gebür erhob. Das Sakrament des Altars zien bisweilen alles zu sein. "Das Sakrament bildet, das Sakrament erhält,

bas Sakrament sörbert und vollendet die Gemeinde, wenn es ersast, dargelegt, gereicht und gebraucht wird, wie es sein soll. In ihm ist für die Fürung der Gemeinde und der einzelnen Seele das Centrum gegeben, in ihm konzentriren sich recht fastlich und greislich alle Lehren der Kirche. Um allermeisten die von der "Rechtsertigung und Heiligung". Früher ist mir Luthertum so viel gewesen als Bekenntnis zu den Symbolen von A dis Z, jeht dirgt sich mir das ganze Luthertum in das Sakrament des Alkars, in welchem nachweisdar alle Hauptlehren des Christentums, insonderheit die resormatorischen, ihren Mittels und Brennpunkt haben". Bengel hätte gegen so manche Äußerung in dieser Richtung dasselbe gesagt, was er gegen die Herrnhuter dei ihrer einseitigen Betonung der Bersönungslehre, obwol diese ja den Mittelpunkt bildet, geäußert hat. Auch war Löhe das heil. Abendmal nach einer Seite doch zu sehr Mittel der Selbstdarstellung einer Gemeinde der Heisigen und ihrer Abgrenzung nach Außen, womit zusammenhängt, dass er das voll Sakramentale öfters von dem Sakrifiziellen, den völligen Abendmalssegen von dem Abendmalsbekenntnis abhängig machen zu wollen schien. Auch das Herrlichste kann gerade, wenn man sür dasselbe im Gegensat zu dessen überzbietenden Übermaß dargestellt werden. Auch Harles glaubte nach dieser Seite berichtigen zu sollen (Die Bedeutung des heil. Abendmals, Zeitschr. f. luth. Theol. u. R., 1867, S. 94 f.).

Eine ganz sichere, in sich geschlossene, stetige kirchlichetheologische Grundav schauung hatte Löhe nicht. Er war nie befriedigt, er wollte immer beffern, an bern und erganzen. Diefer Grundzug hatte etwas Ehrwürdiges und Grofartiges, war aber boch auch Beranlaffung zu manchem Abgleiten vom richtigen Pfade, un fo mehr, als Löhe geneigt war, bas momentan für war Gehaltene als von feinen Lebensberuf ihm gewiesen anzusehen und zum Schiboleth auch für andere zu me chen. Bor allem mochten wir aber jest in dieser Gigentumlichkeit bas Streben Löhes erkennen, sich stets aus jeder Enge zu ökumenischer Weite zu erheben; darauf zielt doch auch sein Wort: "Wenn fünf Minuten vor meinem Tode ich höre, dass irgendwo eine beffere Kirche entsteht, als die lutherische, verschrift ich mich fterbend noch ber neuen Rirche, noch fünf Minuten bor meinem Tobe". Rur eines muffen wir ebenso bestimmt behaupten, ein Mann bon biefer, in feiner Originalität wurzelnden Geneigtheit, auch Gegensähliches in sich zu vereinigen ober zu verschiedenen Beiten zu vertreten, ein Mann von diesem ibealen glus hätte in einer deutschen ober amerikanischen Freikirche seine Stätte nicht gefunden. Löhe hatte separirt nur auf fich felber ftehen konnen; bies hatte aber für ihn und andere one Bweifel auch feine befonderen Gefaren gehabt, Auch in bem tleinen Löheschen Kreise sprach man g. B. gur Beit der Rosenmonate von einem broben ben Riffe. Löhe ist uns gerade in der nicht immer harmonisch gearteten Bielgestaltigkeit seiner Richtung und Anschauung, seines Strebens und Wirkens, fo eigentümlich es lauten mag, ein großer Apologet bes Landestirchentums, beffen Schwäche, beffen Stärke aber auch eine gewiffe Beite ift.

Die Liebe zur Landeskirche schlug bei Löhe auch immer wider überraschend durch. Das Merkwürdigste ist, dass Löhe noch mitten im brennendsten Rampstein trefsliches Buch: "Der ev. Geistliche", (I. Band 1852, II. Band 1858) schrieb, in dessen Vorwort er sagt: "Der Standpunkt, von welchem aus geschrieben wurde, ist hauptsächlich der eines Landpsarrers in der Landeskirche"; Löhe hat hier tabsächlich gezeigt, dass eine firchlich ideale Richtung sich gar wol mit dem Stehen auf dem realen Boden des Landeskirchentums verträgt. Im Jare 1856 hat Löhe von der von ihm geliebten Landeskirche, der Kirche seiner süßen Heimat gesprochen, und hat das Regiment unter Harles ungemein gerühmt: "Ich sehe, dass eine andere Zeit gekommen ist". Das schlos aber freilich nicht aus, das Löhe im solgenden Jare an Harles schried: "Ich habe an dieser Landeskirche keine Freude, ich sinde die Krinzipien dieses Regiments insgemein papistische keine Freude, ich sinde die Krinzipien dieses Regiments insgemein papistische keine Freude, ich sinde die Krinzipien dieses Regiments insgemein papistische keine Freude, ich sinde die Krinzipien dieses Regiments insgemein papistische keine Freude, ich sinde die Krinzipien dieses Regiments insgemein papistische keine Freude, ich sinde die Krinzipien dieses Regiments dieser greisen, wie wenig Berbesserung der Lage durch den Wechsel der Personen herbeigebracht werden konnte".

85he 721

übrigens war das Berhältnis Löhes zur Landeskirche seit der Krisis im are 1852 im Ganzen ein friedliches. Löhe hat zwar die Frage der Abendmals= meinschaft noch breimal angeregt, im Jare 1853, 1857 und 1861. Sein Aufeten im Jare 1857 wärend ber burch bie Liturgie und andere Anordnungen ranlagten Sturme mar uns immer am wenigften berftanblich; Löhe wollte baals unter Loderung bes Parochialverbandes alle mit ber Bewegung unzufriebenen, m gleichgefinnten Elemente burch Aufnahme in die Abendmalsgemeinschaft firch= ch organisiren; es war eine Art kirchlicher Gegenagitation zur Abwehr des wis erfirchlichen Liturgiefturmes. In ber bamaligen Eingabe an bas Obertonfiftorium at Lohe schroffer und gebieterischer auf als je; er zog sie aber selbst wider zusit; einer seiner ehrwürdigsten Freunde war infolge jenes Schrittes aus der lesellschaft für innere Wission ausgetreten. Einen weitern Erfolg hatten biese euen Bersuche nicht. Der einzige Konflitt von Bedeutung in jener Periode mar icht kirchlich geistlicher, sondern kirchlich statsgesetzlicher Natur. Löhe hatte fich eweigert, ein Gemeindeglied, das wegen boslicher Berlaffung ber Frau rechtsträftig efchieben war und die Erlaubnis zur Wiberverehelichung erhalten hatte, wozu löhe felbst als Borstand der Armenpflege mitgewirkt, zu trauen, auch das Dimisso= iale, damit ein anderer traue, auszustellen. Es kam auf diese Weise zu einer orübergehenden Suspenfion vom Amte. Die aftenmäßige Darftellung Diefes Ronlitts findet sich in Protestantismus und Kirche, Jahrgang 1860, II, S. 263 f. Bir urteilen hier nicht über die materielle Seite der Frage; auch nahe Freunde Bhes, wie z. B. Dr. Weber, haben aber sein Berfaren formell inkorrekt gefunen, meinten auch, Löhe hatte one Gewissensberletzung wenigstens das Dimisso-iale ausstellen können. Damals war es das lette Wal, das Löhe die Austrittsrage ernstlich erwog; sie wurde auf einer engeren Konferenz besprochen; nur eine bitimme soll dafür gewesen sein; eine andere aus der Witte der Separation nante dringendst ab. Nach einiger Zögerung übernahm Löhe mit einer Selbstver= engnung, die ihn ehrt, das Amt wider. Bon geringerem Belang war die Kols-kon wegen Bornahme einer Krankenölung; als die Sache mit der für die Handung verfasten Liturgie veröffentlicht worden war, untersagte das Oberkonsistos tum, gewis mit Recht, die weitere Vornahme. In Sachen der Kinderbeichte, iner besonderen Kirchenzuchtordnung, welche Löhe ganz selbständig eingefürt hatte, nab in so manchem anderen ist das Kirchenregiment Löhe, trop geäußerter Beknien, möglichst entgegengekommen. Wenn wir von den Borgungen in Kirchenlamit absehen, bergleichen bamals freilich öfter vorkam und bezüglich beren wenigstens das Oberkonsistorium nachträglich kräftigst für Löhe eintrat, ist uns kein Ronflikt mit der Gemeinde bekannt, wo Löhe beim Kirchenregiment nicht Schuk **sefunden hätte.** Er felbst schreibt 1836 an Huschke: "Meine Oberen haben mich bisher geschützt". Die drei Dekane, unter denen Löhe stand, Glieder des Oberlonfistoriums und Konfistoriums, waren Löhes persönliche Freunde, die immer, wo es not tat, wider Berständigung und Ausgleich herbeizufüren suchten. Wenn Bhe einmal fagt: "Es gehört gewiß auch zur Weisheit berjenigen, welche im Repiment ber Rirche figen, ben Geift ber Freiwilligkeit nicht in Fesseln zu bannen, m denen er fterben muss, sondern ihn vielmehr zu weden und ihm die zur Entvidelung seiner Araft notwendige Weitschaft zu lassen, zu gewären und zu hüßen", so hat er dies selbst reichlichst erfaren. Ein einziger Besuch in Neuensettelsau konnte dies lehren. Er bildet mit seinen Anstalten eine occlosiola in colosia im schönsten Sinne des Wortes. Seine hohen Gaben und Leistungen nurden stets auf das Bereitwilligste anerkannt; schon im Jare 1836 hieß es: Hat sich in vorzüglichem Grade ausgezeichnet". Die Kanzel ist Löhe nie verboten wrben, was wir nur erwänen, weil es behauptet worden ift. Auch die Richt= eftätigung seiner Bal zum Senior im Jare 1843 ging nicht aus Abelwollen ervor, sondern weil einige Pfarreien erledigt waren und die Senioratswal bei desetsein aller Pfarrstellen vorgenommen werden soll. Es wurde damals nicht twa eine andere Bal vorgenommen, sondern, wie das in folden Fällen immer eschieht, ein Senioratsverweser aufgestellt. Bei der im nächsten Jare stattgefun722 Lähe

benen abermaligen Wal erhielt Löhe nur zwei Stimmen. Das Kapitel entschieb

fich für ben bereits fungirenben Senioratsbermefer.

Doch Lohe barf nicht nach biefem ober jenem, fonbern mufs nach feiner gangen Perfonlichkeit beurteilt werben. Als folche war er eine Große in Gottes Reich. Derfelbe Mann, der so gewaltig und oft auch einseitig für Glaube und Lehre eiferte, mar zugleich von mächtig schöpferifcher Kraft auf bem Gebiete barmherziger Liebe. Auf die Jare des Streites folgte unmittelbar, wie ein verfönender Ab-

schluss, die Periode eines großartigen Schaffens auf diesem Gebiete.

Übrigens war Löhe schon vom Jare 1840 an in letterer Richtung tätig gewesen und zwar für Heranbildung von geistlichen Arbeitskräften unter den in Nordamerika eingewanderten Deutschen. Er gründete durch Bereinigung mit den ausgewanderten sächsischen Lutheranern die Missourispnode, die franklichen Kolonieen in Michigan und später die Jowaspnode. Zwei schöne Missourispianshäuser stehen jeht in Neuendettelsau, in welchen künstige Diener der lutherischen Kirche unter ben Deutschen Nordameritas und neuester Zeit auch Auftraliens herangebilbet werben. Im Jare 1849 rief Lühe die Gesellschaft für innere Mission im Sinne der lutherischen Kirche ins Leben, welche unter ihren vier Arbeitstreisen ganz besonders dem angegebenen Zwecke dienen will. Im Jare 1853, kurz nachdem Harleß eingetreten, wurde nun aber ein Berein für weibliche Diakonie gegründet, welcher überhaupt "Erwedung und Bilbung bes Sinnes für den Dienft der leibenden Menschheit in der lutherischen Bebolkerung Bayerns, namentlich in dem weiblichen Teile derfelben", sich zum Ziele setze. Dieser Berein ift der Mutter boden, aus welchem die Diakonissen- und die anderen Anstalten hervorgingen, mit welchen Neuendettelsau bebeckt ift. Um 15. Oftober 1854 wurde bas Diakoniffer haus eingeweiht; nun entwickelte sich alles mit staunenswerter Schnelligkeit. "An nabezu 140 Tagwerten eigenen Befiges fteben zur Beit achtzehn Gebäube, welch von Jar zu Jar angewachsen sind; über breihundert Bersonen umfast die Av ftaltsgemeinde und aus der Quelle barmherzigen Dienstes, welche Löhe hier off nete, sind die Bächlein in alle Lande hinausgeflossen, bis ferne übers Weer. Un das Mutterhaus her, durch liebliche und nupreiche Gartenanlagen verbunden, & heben sich die Okonomiegebäude, die Blödenhäuser, die Pfründe, der herrlich and gefürte Betsal, das Rettungshaus, das Männer- und Frauen-Hospital, das Rapbalenium, die Industrieschule, das Frierabendhaus, das Rektorat". Im Jare 1865 wurde in Schloss Polsingen bei Öttingen eine Filiale der Diakonissenanskalt in Neuendettelsau, bestehend in der männlichen Abteilung der Blödenanftalt, in einem Diftriftshospital, in einem Rettungshaus und einer Rleinkinderbewaranftalt, ge gründet. Löhe hat fich über seine Erfarungen bei Gründung all dieser Anstalten fo geäußert: "Ich tann mich nicht rühmen, ein Nachfolger A. H. Frances ober eines anderen etwa noch größeren Gelbsammlers für das Reich Gottes zu fein Ich werde wol aussagen burfen und muffen, bafs meine Baffer im Bergleich mit benen anderer der stillen Quelle Siloah gleichen, aber in Warheit, es ift mir boch so viel durch Gott gelungen, dass ich es nicht zälen noch wägen kann, und ich bin boch auch eines von ben vielen Beispielen, an benen Gott bewiesen hat, was Jefu Mutter fagte: Die Sungrigen füllt er mit Gutern und laffet bie Reichen leer. Ich bin ja tein Krojus und überhaupt tein Gelbmensch, aber bie Unter stützung des großen Gottes habe ich dennoch oft genug zu schauen bekommen. 34 möchte jedermann auf dem Wege der Barmherzigkeit bor Leichtfinn und Abermut warnen, aber auch keinen zuchtigen, der in seiner Liebesarbeit seine Soffnung und sein Vertrauen auf ben reichen Gott zu sehen wagt. Es lebt noch immer ber alte Gott, ber die Hungrigen mit seinen Gütern füllt und die Reichen leer läst". Unter ben 54 Diakonissenanstalten, die gegenwärtig bestehen, war die von Löbe gegründete die 18., auf die Zal der Schwestern hin angesehen, nimmt sie die britte ober vierte Stelle ein.

Abgesehen von dem reichen Segen, der von diesen Schöpfungen ausging und noch ausgeht, waren fie infofern für Löhe von der größten Bedeutung, als durch dieselben seine kirchlichen Ideale eine annähernde Berwirklichung fanden und sein schaffender Beift in ihnen überhaupt zur Rube tam. Die Fulle feiner Gaben

Lähe

ließ Löhe inmitten biefer Anstalten ungehemmt ausftromen; namentlich erbliffte auch ein gottesbienftliches Leben in einzigartiger Schonheit und Lieb-Lich feit.

Sprechen wir noch von ber Perfonlichkeit Lohes im engeren Sinne, fo war bas Eigentumliche an ihm ber innige Bund eines fpezififch religiofen Lebensthpus mit einer genialen Naturanlage; Die Rehrseite bavon, bafs Löhe ungeachtet feiner außerorbentlichen Begabung weniger als andere burch bie Schule ber Reflexion und ber theologischen Bermittlung hindurchgegangen war, gab fich in ber ungebrochernen Kraft, der frischen Ursprünglichkeit, der Tiefe und Fulle fund, in der die driftliche Barbeit ichon in dem Jüngling fich spiegelte und aus ihm oft überwältigend entgegentrat; jene Begabung verlieh zugleich dem, was er sagte, den Stems Det des Originalen und des in der Form Bollendeten. Löhe eignete eine angewöns liche Macht ber Sprache; eine eigentümliche Hoheit, ein ebles Pathos, ein poe-Der Hauch war über das, was er schrieb, ausgegossen. Vilmar sagte, seit Göthe von der niemand mehr ein so schönes Deutsch geschrieben, wie Löhe. Wie schön, wie erhebend sind doch die Briefe, die Löhe schon als junger Vitar schrieb! Und veile Blumenlese reicher und reiser christlicher und pastoraler Erfarung biesen sie in öfters geradezu klassischer Form! Sünde und Gnade, Rechtsertigung Seiligung in echt ebangelischem Bunde sind die Angelpunkte, um welche von Irjang alles bei ihm sich bewegte; ergreifend ist dabei ein tief elegischer Zug von in früher Jugend, die Sehnsucht nach dem ewigen Leben, die lebendigste Seziehung auch des Einzelnen und Kleinen auf den höchsten Lebenszweck, das uns Dedingte Sichftellen in bas Licht ber Emigfeit.

Groß ist Löhe als Prediger, er galt zu ben größten bes Jarhunderts. Es ottes Bort eingetauchten originalen Perfonlichkeit, als bialektische Abrundung, machabener Schwung und liturgische Feier entgegen. Mit Recht hat Kahnis in The im Gegenfatz zu L. Harms, der vorwiegend Wille war, mehr durch die nade verklärte Natur gefunden. Es war bewundernswürdig und ist auch von Dahnis anerfannt, wie aus biefer geiftlichen Naturfulle, auch wo bie Bredigt Sache bes Moments mar, ber Strom ber Rebe fich oft frustallhell im ficherften Bette ergofs. R. von Raumer fand in Lohes Predigten um bes flaren bialettichen Fluffes willen eine Unlichfeit mit Schleiermachers Predigtweise. Urwuch= Tige Kraft, blühende Phantasie, prophetischen Lebensernst atmen die ersten homi-etischen Erzeugnisse Löhes: Sieben Predigten (1836) und Predigten über das Baterunser (1837). Das Bollendetste bietet Löhe in seiner Evangelienpostille (1848, bereits in vierter Auflage erschienen): tiese Versenkung in den Text, abseetlärte, ebenmäßige Form, plastische Schönheit, teilweise, namentlich in den Festspredigten ein liturgisch-hymnischer Ton zeichnen sie aus. Tiefgehende Schriftausslegung, großen Reichtum der Anwendung bietet die Epistelpostille (1858). Vortresslich sind auch die "sieben Vorträge über die Worte Jesu am Arenze" (1859,

1868 in 2. Auflage).

Groß ift Löhe ferner als Liturg; man hat mit Recht bon einer liturgischen Majeftat Lohes gesprochen; Lohe war ein Mann bes Gebets und Opfers: "er war eine priefterliche Geele, er tonnte auf der Rangel und auf dem Altar nicht walten, one bafs fein Obem ausftromte wie eine Flamme; bas mar feine Manier, teine angenommene Art bei ihm, es war die Flamme der Seele, die sich Gott opferte im Amte", sagt Bezschwit schön und war. Lühe hatte auf liturgischem Gebiete auch die ausgebreitetste Gelehrsamteit; seine Agende für driftliche Gemein-ben (1848 in 1. Auflage, 1853 und 1859 in zweiter sehr erweiterter Auflage erschienen) ruht wol auf gründlicheren Studien, als irgend eine andere des Jar-hunderts; fie wurde in das Hottentotische für Gemeinden am Rap übersett. Riemand war für die Liturgie so begeistert, als er: "ich weiß nichts Höheres, nichts Schöneres zu nennen, als die Gottesdienste meines Christus; da werden alle Künste des Menschen einig zur Anbetung, da verklärt sich ihr Angesicht, da wird neu ihre Geftalt und Stimme, ba geben fie Gott die Chre - - Die heilige Liturgie in ber Rirche übertrifft alle Boefie ber Belt (Gpiftelpoftille I, S. 134"). Löhe ist für weite Kreise ein Wecker und Wiberhersteller liturgischen Sinnes und liturgischer Ordnung geworben. Den unmittelbar praktischen Bert ber Liturgie überschätte er nicht; einer gesetlichen Beise ihrer Ginfürung und ihres Gebrauchs war er abhold.

Um größten war Löhe one Zweifel als Seelforger; gerade nach biefer Seite mufs man ihm eine charismatische Begabung nachruhmen. Löhe hatte von Saus aus eine seltene Macht über die Gemüter; noch in jüngeren Jaren äußerte er wol, dass er vor dieser Macht bisweilen selbst sich fürchte. In seelsorgerlichem Umgang war diese Gewalt seiner Persönlichkeit übrigens mit väterlicher Milbe, mit ber Gabe, auf die Individualität und bas besonderfte Bedurfnis einzugeben, gepart. Wie viele find in der langen Zeit der Wirksamkeit Löhes in Reuendettelsan unter ben verschiedensten Anliegen bort ein= und ausgegangen und haben Be ruhigung und Friede fich geholt! Mit einer Art fouveraner Machtvolltommenbeit trat Löhe bisweilen schwerstem Jammer der Erde und auch den bunkelften Racht seiten des menschlichen Lebens entgegen. In der Privatbeichte, die er mit großer Beisheit handhabte, hat er für viele eine reiche Quelle feelforgerlicher Beratum und Tröftung geöffnet. Unermublich war Löhe an Kranken- und Sterbebetten; er felbft fagt, bafs er hier die feligften Stunden verlebt habe. Die Dacht bet Gebets und der Fürbitte durften er und andere dabei reichlichst erfaren.

Löhe war auch einer ber bedeutenbsten firchlichen Schriftsteller bes Jarhm berts. Ich gale bei 60 großere und fleinere Schriften besfelben. Sie find aus ben Erfarungen bes geiftlichen Amtes hervorgewachsen, bienen prattifchen Bebur niffen und find dabei fast immer bon einem großeren firchlich idealen hintergrud getragen. Außer ben bereits genannten füren wir das Haus-, Schul- und Kircher buch für Christen lutherischen Bekenntnisses in drei Teilen an, in welches & unter anderem seine sehr gesunden katechetischen Grundsätze niedergelegt hat und bem er felbst sagt: "Das Hausbuch ist die Frucht meines Lebens und Webens wante; ich habe nichts besseres nachzulassen". Im Jare 1847 erschienen seine Einnerungen aus ber Reformationsgeschichte von Franken, auf Grund beren & 🜬 Ranke fagte, Löhe zeige Beruf zum hiftoriter. Bwei besonders fchone, anregente und sinnige Schriften sind die von der Barmherzigkeit und von der weiblichen Ginfalt. Außerdem ruren von ihm eine Menge kleinerer liturgischer Schriften, Bebetbucher, unter diefen die weit verbreiteten "Samenkorner", welche bis jet 29 Auflagen erlebten, und Traktate her. Der erfte unter bicfen mar: Dina ober wider die Jugendluft. Man darf nur biefen einen Trattat mit seinem erschutter ben Ernft, feinem Gingreifen in Die tatfachlichen Berhaltniffe und feinem gleich wol von allem Unedlen fernen Ton lesen, um sich davon zu überzeugen, dif Löhe auch auf diesem Gebiete Ungewönliches leiftete.

Groß war endlich Löhes schöpferisches und organisatorisches Talent; bick Saben liegen ja flar bor aller Augen. Große und immer neue Konzeptionen be gegneten sich in ihm mit einem bewundernswürdigen Aberblick über bas Game und der Fürsorge für das Einzelne und auch Kleine. Bon allen Seiten wusste er # lernen und aufzunehmen. Als er im Hotel de Dieu in Lyon weilte, erhielt a Eindrude, die zu ichonen Nachschöpfungen in Neuenbettelsau fürten. Religion und Runft hatten in ihm einen feltenen harmonischen Bund geschlossen. Sein außer orbentlicher Schönheitsfinn lieh dem, was er schuf, stets die eble Form, welche auch ferner Stehende anzog und mit Bewunderung erfüllte.

Mit vollem Grund rechnet Rahnis Löhe zu den großen Männern im Reich Gottes (Der innere Gang des beutschen Protest., H, S. 231). Lobe mar eine firchliche Perfonlichfeit im großen Stil; das mus man anerkennen, wenn ma in vielen Dingen auch seine Unschauung und Richtung nicht teilt. Gin fleden wi irrtumlofer Beiliger mar Löhe nicht und wollte er felbst nicht sein. Stets war d uns aber merkwürdig, bafs zu einer Beit, da Libe in ber Polemit gegen bas Bestehende allzusehr aufging, der Tholudsche Anzeiger über ihn sich außent: "Unter dem harten Panzer lutherischer Orthodoxie schlägt dem Manne ein volles christliches und apostolisches Herz". Die geistige Bebeutung Lohes tundete fich auch in seiner außeren Erscheinung an. Die mächtige Bilbung seines Hauptes, Die auf

leisen wol auch Fremben auffallen konnte, die hohe Stirn, der Mund mit dem usbrude großer Bestimmtheit, die gewaltige Stimme in den Tagen seiner Kraft - alles war ungewönlich. Sein großes Auge war von lichter Bläue und konnte br verfchieden bliden, fehr mild, aber auch burchborend. Auf ben edlen Zügen ines Antliges lag ein tiefer Friede, ber oft zum Heimweh nach einer anren Belt fich bertlärte. In großer Selbstverleugnung und Aufopferung biente the bem Herrn und seiner Rirche. Sein Bermogen hat er im Dienst bes Reises Gottes geopfert. Die Summen, die er mit seinen litterarischen Arbeiten vers ente, gingen benfelben Beg. Die treue opfervolle, bis ins Ginzelnfte fich erredende Hingebung an die eigene Gemeinde stand gerade im umgekehrten Beriltniffe zu ber Abneigung gegen die Landeskirche, die ihn manchmal übermannen ollte. Der Freuden der Erbe blühten ihm wenige. Löhe war überaus glücklich xheiratet mit Helene Andrea — Hebenstreit aus Frankfurt a. M. Diese geists tief geweihte Che wurde burch ben frühen Tob ber Gattin gelöst. Löhe urbe hiedurch eine unfäglich tiefe Wunde geschlagen; er hat seiner Gattin in m "Lebenslauf einer heil. Magb Gottes aus bem Pfarrftanbe" ein herrliches entmal gesett. Im Jahre 1857 schrieb Löhe: "Seit 14 Jaren ist mir mein rionlicher Bang ein truber, mein irbijches Leben eine abgebrochene Gaule; aber eine Sallte ift in ber Berrlichkeit bes Berrn und mir ift auf meinen Rummer z Sonne des Lebens höher gestiegen und Licht und Klarheit ist mir in manches ebiet gefallen, das mir vormals nächtlich war". Seine an sich starke Gesundheit urbe verhältnismäßig frühe gebrochen; bei dem Mangel aller Erholung, an ben The lange Beit sich gewont hatte, den vielen Nachtwachen, darf dies nicht wunrnehmen. Schon in Rirchenlamit schrieb er: "Ich bin von fruh Morgen bis volf ober ein Uhr in ber Nacht beschäftigt, barum kann ich bazwischen auch etwas abiren". Später stiegen seine Amtslaften bei ber Bereinigung bes Pfarramtes it bem Rektorat über sämtliche Anstalten von Jar zu Jar, oft ins Immense. ichon seit Beginn der sechziger Jare überfielen ihn körperliche Schwachheiten; eiterhin wurde er mehrmals von Schlaganfällen heimgesucht; die letten Jare aren sehr schwer. Um 2. Januar 1872 entschlief er im Frieden. Am 5. Janar wurde er unter einem endlosen Buge zur Erde bestattet; Männer der Bifsichaft, geiftliche und weltliche Burbentrager erzeigten ihm bie lette Ehre. Bes freie Wort am Grabe hatte Löhe sich ausbrücklich verbeten. Es fand nur eine turgifche Begrabnisfeier ftatt. In vielen firchlichen, auch in einigen politischen Mattern wurde aber fein Rame fofort gebürend gefeiert. In einer höhern und **Ichsten** Interessen vielfach abgewandten Zeit war Löhe ein gottbegnabeter Zeuge 18 Herrn, ein mächtiger Prediger bes Glaubens und ber Liebe in Wort und at. Die Kirche, beren leuchtende Zierde er gewesen, wird seiner nicht ver-

Bilhelm Löhes Leben, aus seinem handschriftlichen Nachlass zusammengestellt on J. Deinzer, Inspektor der Missionsanskalt in Neuendettelsau, bis jest zwei lände, benen noch ein britter nachfolgen wird.

Hermann Bed (Pfarrer in Gaftenfelden, jett in Altona), Die innere Misson in Bayern biesseits b. Rh. Dr. Abolf Stählin.

Leen, Johann Michael von, beutscher Gbelmann, Statsmann und Schrifteller bes 18. Jarhunderts, theologisch interessant als hervorragender Vertreter rechrichs bes Großen. — Er ist geboren den 21. Dezember 1694 zu Franksurt Main, stammt aber aus einer niederländischen Familie von altem Abel; seine kutter war eine geborne Passant. Auf den Schulen zu Franksurt und Birein (im Jendurgischen) trefslich vorgebildet, begann er 1711 zu Marburg das kudium der Rechte, siedelte aber schon 1712 nach Halle über, wo Christian Thosasius und Gundling seine Lehrer waren und wo er zugleich Gelegenheit sand, i den freien Wissenschaften und Künsten vielseitig sich auszubilden. Nach kurzer leschstigung am Reichstammergericht in Wetzlar 1715/6 trat er längere Reisen durch Süd- und Nordbeutschland, die Riederlande, Schweiz, Frankreich, Ober-

726 Loen

italien zc., ließ fich, nach Ablehnung verschiedener Untrage gur Anf preußischen ober fachfisch polnischen Statsbienft, seit 1723 in Frank und trat mit einer Schwägerin bes Stadtschultheißen Textor, einer Goethes (geb. Lindheimer aus Weglar), in bie Chc. Im Besit eines g mögens, einer reichen Bibliothet und Kunstfammlung, als vielfeitig Belt- und Statsmann, als fruchtbarer und freimutiger Schriftsteller, I Effanift in beutscher, frangofischer und lateinischer Sprache machte er it rarifchen Welt wie in der Frankfurter Gefellschaft ziemliches Auffehi ben Mittelpunkt eines galreichen, vielseitig angeregten und anregenden & "erlangte baburch einen Namen, bafs er in die verschiedenen Regungen tungen, die in Stat und Rirche borkamen, einzugreifen den Mut hatte" Schriften und Auffate juriftischen, politischen, geschichtlichen, moralisch gischen Inhalts, die er teils anonym ober pseudonym, teils mit sein berausgab und in benen er eine ausgebreitete, wenn auch bilettantife famkeit, insbesondere aber eine feltene Formgewandtheit, Welt= und tenntnis zeigt (bef. gesammelte tleine Schriften, herausgegeb. von 3. ber, Frantfurt 1749 ff.; Freie Bebanten ju Berbefferung ber menfchlie schaft 1746. 47.; bidattischer Roman, Der Graf Rivera ober der ehr am Bof; Abersegungen von Schriften Fenelons; Entwurf einer Staat ralische Gedichte 2c. s. das Berzeichnis bei Strodtmann S. 538 ff.; bi S. 263 ff.; Meusel, Legikon) wurden gut aufgenommen, brachten ihn fall und Ansehen, und erregten namentlich auch die Aufmerksamteit Fri Großen und seines Großtauglers Cocceji. Diefer suchte ihn in preußi ju ziehen. Wiberholte Anerbietungen, insbesondere bas ihm 1747 angel fidium des Berliner Oberkonfistoriums, lehnte er ab. Als ihm dann al Jare 1750 erschienenes Buch "Die einzige ware Religion" 2c. (s. u.) 1 burch veranlassten leibenschaftlichen Streitigkeiten den Ausenthalt in Fr leibeten, entschlofs er fich julest boch noch im Jare 1753, die ihm bo b. Gr. angebotene Stelle eines preugischen Geheimrates und Regierun ten ber Graffchaft Lingen und Teklenburg anzunehmen. Obgleich er fid sehr behaglich fülte und wärend des siebenjärigen Krieges viel Schw zumachen hatte, blieb er doch daselbst bis zu seinem den 26. Juli längerer Kränklichkeit und zulett fast völliger Erblindung im 83. Leb folgten Tobe.

Bon seinen zalreichen (im Ganzen 37) Schriften historischen, literargeschichtlichen, politischen, moralischer religiösen Inhaltes komme biejenigen in Betracht, in welchen seine eigentümlichen religiösen Aneinem "theologischen System" kann kaum die Rede sein) sich aussprec Standpunkt ist im wesentlichen berjenige der (offenbar aus der Schule i sius stammenden) Aufklärung oder ausgeklärten Toleranz des 18. Jarhu dass dei Loen mit dem konsessionellen Indisserentismus ein warmes utiges sittlichereligiöses Interesse sich verbindet, aus dem seine jedens meinten, wenn auch unpraktischen Borschläge zu einer alle christlichen Sekten umsassen, durch die Statsomnipotenz herbeizusürenden Unie

form hervorgegangen find.

In seiner zalreichen und wertvollen Bibliothek (von ber er 178 shstematischen Katalog herauszugeben begann, Bibliotheca Loeniana sele er besonders auch diesenigen Bücher zu sammeln, "die von den Zeiten dis auf die sog. Kirchenderbesserung herausgekommen sind und von Christentum handeln, one sich mit Streitsragen und Menschensaunger ten". Es war seine Absicht, die Richtung dieser Männer sortzuseten i Sache der Kirchendereinigung und für ein weitherziges Christentum Dies ist schon der Zweck seiner ersten Schrift, die er unter dem Pseud stian Gottlob von Friedenheim herausgad: Evangelischer Friedenster Art der ersten Kirche entworsen, Franksut 1724, 8°. Gine Fortsetzun die eine kirchliche Union zwischen Lutheranern und Resormirten Schrift: Höchst bedenkliche Ursachen, warum Lutherische und Resormir

**Loen** 727

und Ginigkeit follen zusammenhalten und mit einander einerlei Gottesbienft pflegen, 1727 2c. Denfelben Unionsgebanten verfolgen dann weiter noch bie Schriften: Bebenken von Separatisten und Bereinigung der Religionen, Frankjurt 1737, 8°, und von Bereinigung ber Protestanten, 1748. Unterbeffen hatte er teils mit ben Schriften Fenelons fich naber beschäftigt, bon beffen geiftlichen Schriften er 1737/43 eine beutsche Übersetzung herausgab mit Debikation an ben Kurfürsten von Mainz und mit der guten Absicht, auch auf deutsche Katholiken zu wirken; teils war er seit 1737 mit dem Grafen Zinzendorf bekannt geworden, der um jene Zeit in Frankfurt einen Kreis um sich sammelte. Loen teilte dem Grasen seine Bedenken gegen seine Lehren und Unternehmungen zuerst privatim foriftlich mit und publigirte fie fobann in einer mit viel Beifall aufgenommenen, in widerholten Auflagen erschienenen Schrift unter dem Titel: Der vernünftige Gottesbienst nach der leichten Lehrart des Heilandes 2c., Frankfurt 1738, 8°. Es werden hier 7 dem Grafen vorgelegte Fragen nebst dessen ausweichenden Antworten mitgeteilt und baran ein turges Bebenten angefnüpft von ber Ginfalt bes Glaubens in einem einzigen Glaubensartikel: "es muss eine beutliche, allgemeine und allgemeinverständliche religiöse Grundwarheit geben, und diese kann keine anbere sein, als der — nicht historische, sondern lebendige — Glaube, das Jesus ber Christ: daran ist festzuhalten mit Ausschluss aller menschlichen Meinungen, Lehrsate, Wörterkriege, symbolischen Bucher, gelehrten Aritik, antiquarischen Bif-fenschaft 2c., denn alle diese Dinge bienen nicht zur Besserung 2c." Dieselbe Unionsjenschaft 2c., benn alle diese Dinge dienen nicht zur Besserung 2c." Dieselbe Unionsibee widerholt dann ein Aussatz in des Verfassers freien Gedanken zur Besserung der menschlichen Gesellschaft, Th. I, Franksurt 1746: "Die von sich selbst sich zeigende Vereinigung der christlichen Religion", wärend in dem "Entwurf einer Staatskunst, ein Land mächtig, reich und glücklich zu machen, Franksurt 1747", weben andern "Freiheiten" auch die "Gewissensfreiheit" empsohlen wird, "jedoch solscressestalt, dass der Stat dadurch nicht in Schaden und Gesar gerate". Einige weitere theologische Aussäche sin den gesammelten kleinen Schriften, Franksurt 1749/52, z. B. von der Theologie, von Passionsdratorien, vom Charakter eines Christen, Vorschlag zur äußerlichen Religionsvereinigung 2c. Die Hauptschrift wer, die von Loens Namen am meisten bekannt gemacht, ihm aber auch die zalzeichsten und bestiosten Anarisse zugezogen hat, ist das 1750 zu Franksurt in zwei wichsten und heftigsten Angriffe zugezogen hat, ist bas 1750 zu Frankfurt in zwei Keilen, mit einer Debikation an Friedrich b. Gr. und ben Landgrafen von Heffen erschienene Werk: "Die einzige ware Religion, allgemein in ihren Grundsätzen, berwirret burch die Bantereien ber Schriftgelehrten, zertheilet in allerhand Setten, bereiniget in Chrifto". Es erlebte in kurger Zeit brei Auflagen, murbe ins Franstiffche übersetzt (Hof 1750), und rief zalreiche Entgegnungen, aber auch einige Berteidigungen und Zustimmungen hervor. Wir geben eine kurze Analyse des dauptwerkes. Es zerfällt in zwei Teile: der erste handelt von der einzigen waren Reseinen überkenten und ber einzigen waren Religion überhaupt und von der Übereinstimmung ihrer Grundwarheiten; ber zweite von dem äußerlichen Kirchenwesen und den Mitteln, dasselbe nach dem Sinne des Evangelii zum Besten der menschlichen Gesellschaft ein= prichten. Die ware Religion besteht (S. 471) allein im Glauben an Gott durch Chriftum und in einem biesem Glauben gemäßen frommen und tugendhaf= ten Bandel nach dem ewigen Gefet der Liebe. Diese Grundwarheiten find nach der Fähigfeit aller Menschen; außer diesen kommen allerdings in den heil. Schriften, ben einzig waren uud vollgültigen Urkunden der chriftlichen Religion, viele Dinge vor, die weit über die Begriffe unseres Berftandes gehen, weil sie bie Tiefen der Gottheit und die verborgenen Bege der göttlichen Haushaltung betreffen. Diefe aber tonnen nicht zu den Grundwarheiten gerechnet werben; vielmehr ift nichts der Religion schädlicher, als das ärgerliche Bezänk unserer Beiftligen über Dinge, die fie doch nicht verftehen. Alle Lehrbucher, Glaubensformeln, Symbole, Konfessionen, Konkordien und theologischen Systeme gelten nicht weiter, als fie mit ben Worten der hl. Schrift reden und mit dem Sinne des Evangelii bereinstimmen. Im übrigen gehoren fie unter bie Menschensahungen, bie weiter kine Macht haben, die Gewissen der Menschen zu binden. Noch viel weniger ist serlaubt, jemand darüber zu verkepern und zu verdammen. Die einfältigen

728 Loen

Lehren bes Heilandes find zum Glauben genug: sollte ich in Begriffen und Schluffen mich irren, so kann mich bieser Jrrtum bes Berstandes nicht scheide." von der Liebe Gottes; denn Gott sieht allein auf das Herz, nicht auf Meinungen und Wissenschaften: er ist kein so grausamer Tyrann, dass er seine Geschöpse darüber strase und verdamme, wenn sie unrichtig denken und falsche Schlüsse maschen. — Jene Grundwarheiten der Religion aber sind — wie die zweite und britte Betrachtung des ersten Teils zeigt — zu allen Zeiten dieselben gewesen: in: ihnen stimmen geoffenbarte und natürliche Religion zusammen. Christus fristet keinen neuen Glauben, sondern herstellte nur die einzige, ware und unveränderte Religion nach ihren ewigen Grundsäten. Durch Hochmut und unnütze Lehrstreitigkeiten, überströmendes Ceremonieenwesen, blinden Religionseifer ift aber bille Christentum frühe in Berfall gekommen, obgleich es zu allen Zeiten einzelne ware Anbeter Gottes gegeben hat, rechtschaffene und gottesfürchtige Männer, die den Frieden und die Warheit liebten. Auch die Reformatoren, obwol sie auf das ware Befen des Chriftentums brangen, haben teine Bereinigung zustande gebracht, vielmehr find der Setten und Trennungen noch immer mehr worden. Aber trop ber Bankfucht ber Gelehrten, trop bes unbarmherzigen Sektengeistes besteht boch die Kirche Chrifti überall da, wo ware Gläubige find, bei benen Reigung jum Frieden, Gifer ber Liebe. Ja wir bemerten in unseren Beiten keinen geringen Borzug gegen früher: die finnlosen Repermachereien haben ein Ende, ober boch ihre gefärliche Macht verloren, man halt nichts mehr auf Prediger, die von nichts als Rontroversen reben, man lieft bergleichen Bucher mit Gfel, man sucht ben Duellen der Warheit sich wider zu nähern. Alle Christen sind also im Grunde ihres Glaubens mit einander einig, der Zwiespalt haftet nur an ihren verschies denen Auslegungen und Lehrbegriffen. Da aber diese verschiedenen Auslegungen nicht zu den Grundwarheiten gehören, da Übereinstimmung in den Begriffen num möglich, aber auch zur Vereinigung nicht errorderlich, so ist nicht abzusehen, wessellt war bie verschieden der Vereinigung nicht errorderlich, so ist nicht abzusehen, wessellt war bie vereinigung nicht errorderlich, halb man fich nicht im Glauben und in der Liebe in der äußerlichen Kirche berseinigen sollte. Von den Geistlichen allein ist freilich eine solche Kirchenbereinigung nicht zu hoffen, vielmehr ift es Sache ber Regierung, ber nach guttlichen und burgerlichen Gesetzen bestellten Fürsten und Obrigkeiten, mit Zuziehung weiser und christlicher Rate, auch in Religionssachen bas Wesentliche und Notwendige einzufeben, ben öffentlichen Gottesbienft einzurichten, ben Frieden zu handhaben und bie Bantereien zu verbieten, - ja one weitere Umftande, auch allenfalls one Ginwilligung der theologischen Fakultäten, eine allgemeine Friedens- und Bereinigungskirche in ihren Staten und Ländern einzufüren. Der Unterschied unter den Protestanten heißt ja bereits soviel als Nichts: sie verheiraten sich untereinander, gehen in eine Kirche, und wenn der einzige Artifel vom Abendmal nicht mare, wurde diese Bereinigung der ebangelischen Kirche sich von selbst machen. Großer ist freilich immer noch die Differenz zwischen Protestanten und Katholiken; ben-noch hat Christus seinen Samen auch in dieser Kirche, ja es gibt bes. in Italien und Frankreich vortreffliche Leute, beren tiefe Ginficht und Belehrfamkeit in gottlichen Dingen auch Protestanten bewundern müssen. — Bon der Vereinigung im äußerlichen Kirchenwesen handelt der zweite Teil. Hier wird zuerst gezeigt, dass ein äußerlicher Gottesdienst überhaupt nötig, und dass ein solcher nicht ganz one Ceremonieen sein kann. Auch Christus hat uns zwar von allem Zwang des cres moniellen Gottesdienstes befreit, aber Ceremonieen überhaupt nicht verboten; aber Alles geht bei ihm auf ben lebendigen Tempel Gottes, ben inwendigen Menschen Will man daher außere Ceremonicen, so durfen sie zu keinen falschen Begriffen Anlass geben, durfen den waren innerlichen Dienst des Geistes nicht verwirren. Bor allem müsste daher die hl. Schrift, die Quelle und Urkunde der christlichen Religion, in ihrem Unsehen, ihrem echten Text und richtigen Auslegung hergestellt, die katechetische Lehrart wie in der alten Kirche wider mehr angewandt, dogmatische und Kontroverspredigten beseitigt, die zehn Gebote, das Bater-Unfer, das apostol. Glaubensbekenntnis bei der Unterweisung zugrunde gelegt, das Prebigtwesen verbessert werden; Die Prediger sollen in geistlichen Seminaren vorgebildet, von den Gemeinden gewält, von den Altesten oder dem Kirchenrat be-

ltigt werben 2c. Die Saframente find Ceremonieen und nichts weiter: bie Rinrtaufe ift fpat entstanden und hat zu manchen Mijsbrauchen Anlass gegeben, le aber als Einweihung zum Chriftentum beibehalten, nur von unpassenden Buten gereinigt werden. Das Abendmal, über bessen Gebrauch immer noch soviel wist und Zank, wäre am besten bis auf eine nähere Übereinkunft aus dem öffentsen Gottesdienst zu entsernen und der Freiheit der Einzelnen zu überlassen. msegnung der Ehen und Priester, freiwillige Beichte, Fest- und Feiertage, Firsmg und Olung können nach Umständen beibehalten und nach dem Hauptzwecke des laubens und der Gottseligkeit eingerichtet werden. In Ansehung des Kirchens gimentes mögen nicht blos Bischöfe, Prälaten und andere hohe Standesgeists, sondern sogar der Papst, sofern sie zur Erhaltung der Zucht und Ehre des iftlichen Standes dienen, in ihren Burden belaffen werden, nur one Zwangsittel und weltliche Beherrschung ber Beiftlichen. Auch die Chelosigkeit wenigens eines Teils der Beiftlichen, und folche Rlofter, Die jum Beften ber Rirche, ar Jugendunterrichtung, Armen- und Krantenpflege, auch zur Gelegenheit eines illen, beschaulichen Lebens bienen, sollen beibehalten und neuerrichtet werben, ur one lebenslängliches Gelübbe 2c. Bor allem aber wäre Frieden, Einigkeit nb driftliche Toleranz forgfältig zu unterhalten und barauf zu feben, bafs bas wire Reich Chrifti fortgepflanzt, erneuert und festgegrundet werde". — So mischen ch in diesem merkwürdigen, damals vielbesprochenenen, nachher sast vergessenen uche aufklärerische Gedanken mit katholisch-hierarchischen, rationalistische mit ietistischen zu dem schönen Traumbilde einer einigen und allgemeinen driftlichen liche, eines "Friedenstempels, worin die Chriften aller Nationen und Konfessionen ber Lobgestunge, Lieder und Gebete in heiliger Andacht und Liebe bereinigen ollen".

über J. M. von Loens Leben und Schriften geben Auskunft Bruder, dilbersaal, 8. Zehend; Pinacotheca Decas VIII, 7. Band; Strodtmann, Neues del. Europa, II, 520—70; X, 428—35; (Hymmen), Beiträge zur juristischen litteratur in den preuß. Staaten, 5. Sammlung, 257—86; Meusel, Lexikon der erst. t. Schriftsteller, VIII, 324 ff.; Jahn, Berzeichnis sciner Bücher, Nr. 3668, II, 404—26; Lappenberg, Reliquien des Frl. von Klettenberg, S. 191; Franksmer Archiv. Neue Folge, III, 534—62; Löpers Ausgabe von Goethes Wersm, Bd. XX, S. 285 ff.; Trinius, Freidenker-Lexikon, Leipz. 1759, S. 545; rank, Gesch. der prot. Theol. II, 337.

Bifcher, Balentin Ernft, nimmt als ber lette bebeutende Bertreter ber uberischen Orthoboxic bes 17. Jarhunderts und als Vorkämpser berselben gegen Bietismus eine fehr hervorragende Stellung in der Kirchengeschichte ein.

en Bietismus eine sehr hervorragende Stellung in der Rirchengeschichte ein. Er ift geboren am 29. Dezember 1673 zu Sondershausen, wo sein Bater, laspar Löscher, das Umt eines Superintendenten bekleibete. Sein Bater wurde werft nach Erfurt und 1679 nach Zwidau, endlich 1687 als Professor nach Wittuberg berufen. In Zwickau genofs Balentin Löscher ben Unterricht bes Da= ifters Feustel und des Rektors Daum, und 1690 bezog er die Universität Witenberg, um Theologie zu studiren. Um diese Beit begannen die pietistischen Meitigkeiten. Die theologische Fakultät in Wittenberg nahm von vornherein sehr utichieben Stellung gegen ben Pietismus. Lofcher zeigte nur geringes Intereffe ür die kirchlichen und theologischen Fragen. Er studirt ausschließlich Philologie nd Geschichte und träumt von fünftigem Gelehrtenruhm. Ungalige Projekte zu itterarhiftorischen Arbeiten und wissenschaftlichen Unternehmungen aller Art treuen sich in seinem Ropfe. Seinem Bater zu Liebe behandelt er in seiner Magister= iffertation ein theologisches Thema und eine Beitfrage: "Die rechte Lehre von en Bistionen und Offenbarungen" gegen ben Pictiften Petersen. Gin langerer lusenthalt in Jena und ber Berkehr mit Baier und Sagittarius wecken bas Inereffe für Kirchengeschichte. Historisches Berständnis der "naturalistischen" und hodrmerischen" (d. h. extrem pietistischen) Denkart erscheint ihm nunmehr als it erste Bedingung einer erfolgreichen Bekämpfung der antikirchlichen Beitrichsungen. — 1695 unternimmt er die akademische Reise. In Hamburg verkehrt er mit dem sanatischen Gegner Speners, dem orthodogen Pastor Joh. Friedr. Maher. In Holland besucht er die resormirten Hochschulen und die arminianischen Theologen Limborch und Clericus. Über Kopenhagen geht er nach Rostock und bestreundet sich dort mit dem Gesinnungsgenossen Mahers, dem Pros. Fecht, welcher es nachmals für geboten hielt, Spener die Seligkeit abzusprechen. Da die theol. Fastultät zu Wittenberg eben damals (1695) ihre "christlutherische Vorstellung" gegen Spener publizirt hatte, so vermied Löscher es in Berlin, Spener aufzusuchen. 1696 eröffnet er seine akademischen Vorlesungen über die Ansänge des Deismus und Pietismus. Er sindet die ersten Keime pietistischer Anschauungen bei den platonissirenden Alexandrinern und beim Areopagiten.

1698 wird Löscher Pastor und Superintendent in Jüterbog, 1701 geht er als Superintendent nach Delipsch; von 1707—9 ist er Prosessor in Wittenberg. 1709 wird er an die Kreuzstirche nach Dresden berusen und zum Superintendenten der Dresdenschen Inspektion und zum Assessor im Oberkonssportum ernannt. In dieser einschusseichen Stellung verbleibt er bis zu seinem Tode 1749.

Der Eintritt ins praktische Amt gab seinem Geiste eine andere Richtung. Den Bedürsnissen der Kirche wendet er fortan seine Ausmerksamkeit zu. Seine umfassenden Kenntnisse und seine wissenschaftlichen Forschungen stellt er von nun an in ihren Dienst. Obgleich von Herzen der orthodogen Richtung zugetan, ist er undefangen genug, die von allen ernsten Christen beklagten und von Spener gerügten Notstände in der Kirche anzuerkennen und die Äußerlichkeit des christlichen Lebens in den Gemeinden auf die Versäumnisse der orthodogen Pastoren zurückzusüren. Er nimmt keinen Anstand, sich der Mittel zu bedienen, die Spener zur Beledung des Glaubens in Vorschlag gebracht hatte. Als Superintendent dringt er auf Einfürung der Katchismusexamina und empsiehlt unter gewissen Kautelen collegis pietatis.

Immer aber bleibt sein Blick auf die Kirche als Ganzes gerichtet. Schon in Jüterbog reist sein Plan, eine deutsche theologische Zeitschrift zu gründen. Rit dem Beginne des Jares 1701 erscheinen die "Unschuldigen Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen" (im ersten Jargange unter dem Titel "Altes und Reues aus dem Schape theol. Wissenschaft", von 1721—31 unter dem Titel "Fortgeschte Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen" und unter der Redaktion des Mag. Reinhard, seit 1731 wider unter Löschers Leitung). Es ist die erste theologische Zeitschrift. Sie erschien allmonatlich, disweilen auch allswöchentlich und brachte Rezensionen und Artikel. Die Reuheit des Unternehmens, die Tüchtigkeit der Redaktion, welche alle bedeutenderen litterarischen Erscheinungen berücksichtigte und den Bewegungen in der katholischen und reformirten Kirche, sowie allen Werken in französischer, englischer, italienischer Sprache ihre Ausmerksamkeit zuwandte, auch die im ganzen würdige Haltung in der Poslemik gab der Zeitschrift eine ganz außerordentliche Bedeutung. Sie mußte nach einigen Jaren in zweiter Auflage erscheinen. Löscher hatte sich durch dieselbe zum Kürer der orthodozen Partei in der lutherischen Kirche und zum Repräsentanten der lutherischen wissenschaftlichen Theologie ausgeschwungen. Der Kamps, den die Zeitschrift sürte, galt den "naturalistischen und sanatischen Irrlehren".

In dem Bestreben, die berechtigten Forderungen des Pietismus zur Anerkennung zu bringen, publizirt er in Jüterbog seine "Edlen Andachtsfrüchte" zur Empsehlung der theologia mystica orthodoxa, rügt die "große Berderbung" aller drei Stände der Kirche und fordert den "innerlichen Gottesdienst": heilige Andacht, Berleugnung des Willens, Tötung des Fleisches. Er will die "Herzenstheologie" lehren und zeigen, dass es außer der Wissenschaft und dem Besenntnis der Glaubensartikel und dem äußerlichen Tugendwandel noch etwas Innerliches gibt, darin man wachsen muße. Aber er will auch Grenzen ziehen zwischen der in den Schranken der reinen Lehre bleibenden "waren Andacht" und dem gegen die Kirche und ihre Lehre gleichgiltigen "sanatischen Enthusiasmus". Den einzelnen Abschnitten dieses Werkes fügt er einige von ihm selbst gedichtete geist

2öiger 781

iche Lieber bei, von benen nicht wenige in die kirchlichen Gefangbücher über-

Die Übersiebelung nach Delitsch gewärt ihm bie Muße zu gründlichem Stuium der hebräischen Sprache und zu exegetischen und biblisch-theologischen Areiten. In den Unsch. Nachrichten veröffentlicht er "pia desideria", die darauf
usgehen, in gleicher Weise der Veritas wie der Pietas die Herrschaft zu sichern.
Borzugsweise an seine Amtsbrüder wendet er sich, warnt sie vor der "fluchwürigen Geldgier" und der maßlosen Ehrsucht, Titelsucht, Herrschlucht und erinnert
sie daran, daß ihnen die Herzen und nicht die Oren anvertraut seien. Die Studirenden der Theologie und die Kandidaten sast er ins Auge und empsiehlt Bereine der Gleichgesinnten. Vom Kirchenregimente sordert er Wiedereinfürung
der Kirchenvisitationen. Die Gemeinden will er durch Einrichtung eines Laiendiakonats beleben, den Laien-Diakonen soll die Armenpslege übertragen werden.

Besonderes Gewicht legt er auf die Heiligung des Sonntags.

In die Zeit seines Delitsscher Aufenthalts fällt sein Kampf gegen die Unions = tendengen bes Berliner Sofs und ber biefen Beftrebungen entgegentommenden pietiftischen Theologen. König Friedrich I. berief 1703 ein Unions-Kollegium unter bem Brafibium bes Hofprebigers Benjamin Urfinus. Spener, aufgeforbert fich an demfelben zu beteiligen, lehnte ab, verhehlte auch nicht feine Bedenken gegen bas Unternehmen. Der lutherische Propst Jul. Lütkens schied balb aus. Der pietistische Baftor Bindler bagegen, ebenfalls Mitglied bes Kollegiums, veröffentlichte sein "arcanum regium", in welchem er dem Könige als summus episcopus das Recht der Einfürung der Union zusprach und die Pflege des Pietismus als das beste Wittel zur Förderung der Kircheneinigung empfahl. Diesen Machinationen trat Löscher anonym entgegen mit seiner "Allerunterthänigsten Abresse ..... bie Religionsvereinigung betreffend" (1703). Er betont die durchgehende Lehrsbifferenz der beiben evangelischen Kirchen, und findet in der Begünstigung der Union von seiten der Pietisten den schlagenbsten Beweis für ihren Indisferentismus ber Rirche und ber reinen Lehre gegenüber. So weit tomme man, meint er, wenn die "allgemeine Dependenz bes Verftandes von dem Willen und der Orthodoxie bon dem frommen Leben gelehrt wird". Infolge des durch die "Abresse" erregten Streites ließ Löscher seine "Historie der erften Religions-motuum zwischen denen Evangelisch-Lutherischen und Reformirten" erscheinen (1704) und im Jare 1707 und 1708 die "Ausfürliche Historia motuum" in zwei Teilen, eine wertvolle Busammenstellung der auf den Streit beider Kirchen bezüglichen Tatsachen. Den britten Teil der Historia publizirte er erst 1724 mit einem paränetischen Anhange "Ermanung an die reform. Gemeinden in Deutschland" nachdem die Unionsborichläge ber Bürtenberger Theologen Chr. Klemm und M. Pfaff bei ben ebangelischen Ständen in Regensburg Anklang gefunden hatten.

Bärend dieser Streitigkeiten erschien sein Buch "de causis linguae Ebraeae" und seine "historia meretricii imperii", serner "geheime Gerichte Gottes über das Papsttum" und "Jon, sive origines Graeciae restauratae" eine Untersuchung über die Herkungt der kleinasiatischen Griechen. — Zur Belebung des Glausbens oder "zu Erweckung warer Pietät" gab er 1704—10 sein "Ev. Zehensden gottgeheiligter Amtssorgen" heraus, die allgemein mit Beisall ausgenommen

burben.

Bum Streit mit den Pietisten kam es erst, als Spener gestorben und 1706 Joachim Lange als Borkämpser der Hallenser ausgetreten war; und zwar durch Zeröffentlichung der "Aufrichtigen Nachrichten von der Unrichtigkeit der Unsch. Lachrichten". Mit dieser Schrift ging der Pietismus zur Offensive über. In derselben wird die Behauptung aufgestellt, die sog. Orthodoxic sei Irrlehre und die Orthodoxen seine Episturäer, Atheisten und insbesondere Pelagianer, setzeres wegen hrer Lehre von der theologia irregenitorum oder wegen des Sapes, den Schelwig ersochten hatte, ein gottloser Orthodoxer sein natürlicher Mensch mehr, sonsern erleuchtet und könne ein rechtschaffener Prediger sein. I. Lange behauptete, ie wirkliche Orthodoxie fände sich nur bei den Pietisten. Damit war der disserige Streit zu einem Lehrstreit gestempelt, die pietistische Lehrweise als die

732 Lifger

allein berechtigte hingestellt und ber Orthoboxie die Fehde angekündigt. Überall und besonders in den Lehren von der Erleuchtung, von der Beichte und Absolution, von der hl. Schrift, vom Glauben, von der Rechtsertigung und Heiligung, von den Mittelbingen wollte Lange den Orthodoxen die bedenklichsten Irrlehren nachweisen. Dazu fürte Jo. Lange den Streit in der leidenschaftlichsten Weise, mit einer Roheit und Selbstüberhebung, die nur in der Polemik eines Meyer und Schelwig ihr Borbild hatte.

Löscher übernahm die Berteidigung der Orthodoxie und die Bekämpfung des fo tropig auftretenben Begners. Seine Berufung als Professor nach Bittenberg an Deutschmanns Stelle (1707) kam ihm unter solchen Umständen erwünscht. Er fand Zeit, Geschichte und Wesen des Pietismus zu studiren. Als erste Frucht die ser Arbeit erschienen seine "praenotiones et notiones theologicae", eine Unterssuchung der theologischen Begriffe, deren Aufsassung zwischen beiden Parteien streitig war (Widergeburt, Heiligung, Erneuerung, Erleuchtung). Auch verteidigte er hier den Sat: doctores orthodoxos impios esse illuminatos. — 1709 siedelt er nach Dresben über. Hier entfaltet er eine überaus segensreiche Wirksamkeit. Die Elementar= und Armenschulen werden vermehrt und reorganisirt, 4 neue Predigerstellen treirt, ein seminarium ministerii für Predigtamtskandibaten wird gegründet und er hält täglich in demfelben Borlefungen. Dabei predigt er sonntäglich und in ber Woche und unterhalt einen weitausgebehnten Briefwechsel im Intereffe ber Rirche und zur Aufrechterhaltung ber reinen Lehre. Trop biefer ungeheuren Arbeitslaft fest er feine Studien fort, angeregt burch die Angriffe 30. Langes, ber seine idea theologiae pseudorthodoxae, ben Antibarbarus orthodoxiss und die "Mittelftraße" hatte erscheinen lassen. Endlich trat Löscher mit einer umfassenben Kritik des Bietismus hervor. Es geschah in einer Serie von Auffätzen in den Unich. Nachrichten unter dem Titel "Timothous Verinus". Dieser Titel follte andeuten, dafs Löscher als Timotheus die Gottessurcht, als Verinus die Warheit verteidigen und fowol für die Frommigkeit, wie für die reine Lehre eintreten wolle. — Er tonftatirt ben Ausbruch eines die wichtigften Lehren des Chriftentums berürenden Streites, untersucht sodann die Grundanschau ungen des Gegners, namentlich seine Auffassung des Verhältnisses von Pietät und Religion, und zeigt, dass der Pietismus dasselbe falsch bestimme, unter Frömmigkeit etwas ganz Absonderliches verstehe und im Eiser für die Frömmigkeit das ware Christentum und die Kirche gesärde, ja sogar mit der Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben in Konslikt gerate. — Der Angris war so geschiekt, dass die Hallesser sossen Witglied der Fakultät und leider abermals Jo. Lange mit einer Erwiderung beauftragten. In feiner "Geftalt bes Rreuzreiches" sucht er Löscher als einen Menschen von vorfählicher Bosheit 3u ftempeln, ber one einen Funten warer Gottesfurcht mit icamlofer Lugenftirn teuflische Läfterungen gegen das Rreuz-Reich Chrifti ausstoße; der Teufel aus Der Hölle könne es nicht grüber thun. Löscher antwortete zunächst gar nicht, suchte vielmehr durch Bubbeus in Jena Friedensunterhandlungen mit den Hallenseanzuknüpfen und überfandte ihm forgfältig formulirte Thefen. Buddeus ertla = !! fie für unannehmbar, die Berhandlungen zerschlugen sich, und nun publizirte 🗷 1 scher zur 200järigen Jubelfeier der Reformation seinen "Bollständigen T mothous Verinus". (Erster Theil, Wittenb. 1718.)

Das ift Löschers Hauptwerk. In 16 Kapiteln handelt er von den Gener Kennzeichen des Mali pietistici, von den Anfängen dieser Richtung in den Zeit vor Spener, vom Ausbruch derselben durch Spener und von dem rapiden Folgange der Bewegung in den letten Decennien und endlich von den charafterissichen Merkmalen des Pietismus. Als solche zält er auf den frommscheinend Indifferentismus gegen die reine Lehre, die Geringschähung der Gnadenmittenamentlich des Wortes Gottes, die Entkräftung des ministerii und die Verspostung der Amtsgnade, die Vermengung der Glaubensgerechtigkeit mit den Werkers die Hinneigung zum Chiliasmus, den Terminismus oder die Einschränkung des Busaeit, den Präzisismus oder die Verdammung aller natürlichen Lust und des

Löfder 733

Gebrauchs der sog. Mitteldinge (Spiel, Tanz, Komödie), den Mystizismus oder die Bermischung von Natur und Gnade, das Reden von der Bergottung der Frommen sowie die Überschäung der "Empfindung geistlicher Dinge". Ferner rügt er "die Bernichtung der subsidia religionis", d. h. der Dinge, die zum Bestande der waren Religion ersorderlich sind, als namentlich der äußeren und sichtbaren Kirche, des Elenchus gegen die Irrlehre, der symbolischen Bücher, der theoslogischen Lehrart, der regelmäßigen Versammlung der Gemeinde in der Kirche, der Kirchenordnungen, der Kirchendisziplin und der Orthodoxie. (Es ist des deutsam, das Löscher die Orthodoxie hier zu den subsidis religionis rechnet. Denn das sind solche Dinge, "welche die Würde der Gnadenmittel nicht haben", sondern "ihr Absehen auf der Christen allgemeinen Zustand und auf die Erhaltung der waren Religion haben".) Zum Vorwurf macht er dem Pietismus serner "die Hegung und Entschuldigung der Schwärmer" wie der Anhänger Schwentsselds, der Böhme, Hodurg, Breckling, ja selbst der Duäser. Charasteristisch sir den Pietismus ist auch der Persektismus, d. h. eine Überspannung der Forderung, vollkommen zu sein, oder die Ausstellung eines falschen Maßstades für das sog. "ware Christentum". Das 12. Merkmal ist der Resormatismus, d. h. die donatistische Art und die widertäuserische Weise, auf Resormation der Kirche von Grund aus zu dringen, und die geringschäßige Beurteilung der Resormation Luthers im Bergleich mit der don Spener begonnenen Erneuerung des christlichen Lebens. Das 13. Merkmal ist die Reigung zum Schisma oder der Separatismus, welcher auf Errichtung von ecclesiolae in ecclesia ausgeht und die Froms

men in der Gemeinde zu einem besonderen Sauflein berbinden will. -

Mag man diese Aufzälung ber Merkmale bes Bietismus pedantisch nennen und Löschers Ausstellungen hier und bort beauftanden: im Großen und Gangen hat er richtig beobachtet und mit Sorgfalt und Borsicht alles zusammengestellt, was bei ber Beurteilung bes Pietismus in Betracht kommt. Er ist bestrebt, die vietiftische Reform hiftorisch zu begreifen, und er hat die redliche Absicht, bas Berechtigte in der ganzen Bewegung anzuerkennen. "Wir find ja einig, sagt er, in dem Zwede, das Herz, den Wandel zu bessern und das rechtschaffene Wesen zu fördern. Geht es denn nicht auch in den Mitteln?" Dennoch vermochte er weder das siegreiche Bordringen ber pietistischen Dentweise gu hemmen, noch auch zu einer völlig gerechten und fachgemäßen Beurteilung der epochemachenden Bewegung burch= gubringen. - Jo. Lange antwortete mit feiner "Abgenötigten völligen Abfertigung bes fog. bollftand. Tim. Verini" und publigirte die Schrift im Namen feiner Rollegen 1719. Löscher bagegen erbat fich eine Konferenz mit feinen Gegnern. Bum Teil burch Bingendorfs Bermittelung tam fie guftande. Am 10. Mai 1719 traf man in Merfeburg gufammen; von Salle waren Berrnichmibt und M. S. Frande erichienen. Man berhandelte im Grunde nur die Lehre bon der Erleuchtung ber Gottlofen und die Lehre bon ben Mittelbingen. Gine Berftanbigung murbe nicht erzielt. A. S. Frande übergab vielmehr jum Schlufs feinem Gegner eine berfiegelte Schrift, in ber jebes Bugeftandnis, dass bie Hallenser in einem Puntte geirrt hatten, aufs entichiebenfte abgelehnt und Lofcher ermant wurde, in Butunft das Gerede vom Dasein eines malum pietisticum einzustellen und sich zu bekehren. Damit war jede Aussicht auf einen Ausgleich geschwunden. Jo. Lange gab noch einmal eine "Erläuterung der neuesten Historie von 1689 bis 1719" heraus, denunzirte auch seinen Gegner bei der sächsischen Regierung und bewirkte das Verbot der Unsch. Nachrichten. Löscher publizirte 1722 im zweiten Teil des Tim. Verinus einen Nachtrag zu den historischen und sachlichen Darlegungen seinen Kachtrag zu den historischen und sachlichen Darlegungen seinen Kachtrag zu den historischen und sachlichen Darlegungen seinen Kachtrag zu den historischen und sachlichen Darlegungen seinen nes hauptwerkes und schwieg seitdem. Der pietistische Streit hörte damit auf, der Gegensatz aber zwischen orthodoger und pietistischer Denkweise verwischte fich je langer je mehr, als ber Rationalismus die Herrichaft gewann und eben basjenige in Frage stellte, was Orthodogen und Pietisten gleich teuer war und von beiden Teilen als wesentliche Grundlage des Christenthums verteidigt wurde. Erst im 19. Jarhundert, nach dem Widererwachen des Glaubens und dem Wideraufleben ber alten Gegenfage, namentlich feitbem bas tirchliche Bewufstfein wiber erftartte, erinnerte man fich bes frommen und eblen Bortampfers ber Orthodoxic und ertannte, dass jede besonnene Beurteilung des Pietismus an seine Untersuchungen und an feine Rritit antnupfen muffe.

Auch zu dem Grafen Zinzendorf und zu der Brübergemeinde ist Löscher in Beziehung getreten. Binzendorf hatte einen tiefen Respett bor der Frömmigkeit und Gelehrsamkeit bes Dresdener Superintendenten. Er vermittelte swischen ihm und den Sallensern. Er fragte Lofcher um Rat wegen feines Gintritts ins geiftliche Amt. Die Unich. Nachrichten widerum beschäftigen sich vielfach mit ber Brüdergemeinde und 1736 präsidirte Löscher einer Untersuchungskommission, bie Lehre und Leben ber Gemeinde in Herrnhut prüfen follte. Lofcher fand nichts Anftößiges. Die Lehre schien ihm forrett, die Ordnungen ber Gemeinde foll er bewundert haben. Mit ber Beit icheint fich Lofders Stellung geanbert zu haben, boch ift Genaueres barüber nicht zu ermitteln.

An der Polemit gegen die romifch = tatholifche Rirche beteiligte fich Lofcher in ernster und würdiger Weise. Abgesehen von den schon genannten historischen Unterfuchungen über die Geschichte des Papfttums und einer Abhandlung "de periodis et conversionibus hierarchiae ecclesiasticae" fommt hier in Betracht sein "Abgewiesener Demas" (1713), ein Dialog, welcher vor Abfall zur rom. Kirche warnen foll, und 1717 "Römisch-katholische Discurse". — Ebenfalls durch polemische Rücksichten veranlasst ist sein großes und wertvolles, leider unvollendetes Werk "Bollständige Reformations-Akta und Documenta" (3 Thie. aus den Jaren 1720, 1723 und 1729). Er hat nur bis bis zum Jare 1519 die Quellen zw

fammengeftellt.

Sehr bemerkenswert ift enblich Lofders Auftreten gegen bie 20 off'ich e Phi: Losophie. Bon Jugend auf hatte er fich mit ber Richtung beschäftigt, welche fast gleichzeitig mit bem Bietismus vom Standpunkte einer rein vernünstigen Beltbetrachtung aus Kritit zu üben begann an der Orthodoxie und an dem Glauben der chriftlichen Kirche aller Konfessionen. Seit dem J. 1722 wandte er dieser rationalifirenden Denkweise oder "ber freieren Art zu benten" feine ganze Aufmertsamteit zu; benn in bem "philosophischen Indifferentismus", wie er sich ausbrudte, erkannte er die Macht, welche bisher unerhörte Umwälzungen in ber Christenheit herbeifüren werbe. Die Leibnig-Wolff'sche Philosophie war in Löscherk Augen, trot ihrer konservativen Haltung, ganz dazu angetan, dem philosophischen Indisserentismus die Wege zu banen. Seit dem Jare 1723 warnte er in Aufsätzen und Predigten vor den Gefaren der neuen Philosophic. 1724 erschienen sein Stromateus und sein Antilatitudinarius. Das letztere Werk beschöftigt ichen ber Wolff'schen Philosophie und dem Christentume bestehe. Er betämpft 3. B. bie Lehre vom zureichenden Grunde. Sie ist unbereinbar mit dem Glauben an bie Offenbarung und hängt zusammen mit dem Begehren nach einer Philosophie a priori; "wir aber muffen zufrieden fein mit bem Biffen a posteriori". Scharf: finnig fritifirt er die Lehren von der beften Belt, von der Ewigkeit der Belt, bom Gemiffen, vom Gebet und von ben Bunbern u. f. w.

So fteht Lofcher in jeder Beziehung mitten in den Bewegungen feiner Beit. Aufgeschloffen für die Warheitsmomente aller Richtungen bleibt er boch fest und unerschüttert bei der lutherischen Kirchenlehre und behauptet das gute Recht des

evangelisch-lutherischen Bekenntniffes gegen alle seine Gegner.

Im Jare 1748 feierte er sein 50j. Amtsjubiläum unter großer Beteiligung zalreicher Berehrer. Er ftarb am 12. Dezember 1749. Seine von ihm felbst biltirte Grabschrift lautet: "V. E. Loescheri inquieta in laboribus peracta vita,

per vulnera Christi lenita, tandem in quiete mortis sinita."
Litteratur: Thosuck, Der Geist ber lutherischen Theosogen Wittenbergs, 1852, S. 297; M. v. Engelhardt, B. E. Löscher nach seinem Leben und Wirften, Dorpat 1853. — 2 Abdr., Stuttgart 1856; H. Schmid, Die Geschichte bek Pietismus, Nördlingen 1863. Noch gar nicht benutt für die Geschichte Löschers

ift die reiche Briefsammlung Löschers (die an ihn gerichteten Briefe), welche die hamburger Stadtbibliothet besitzt.

Loges, f. Wort Gottes.

**Logothet,** s. griechische und griechische russische Kirche Bb. V, S. 419.

Lollarben. Mit biefem Namen werben in ber Kirchengeschichte bie Unhanger Bielifs bezeichnet. Ubrigens ist der Rame selbst ursprünglich nicht in England, fondern früher noch in den Riederlanden aufgetommen. Gin Lütticher Chronift. der Domherr Hocksemins, um 1348 berichtet zum J. 1309 über die Proselhten-macherei gewisser in Brabant und Hennegan "herumziehender Heuchler, welche man Lollardi sive Deum landantes nannte". Man legte in den Riederlmben biefen Namen teils bem frommen Berein ber Alexiusbrüber ober Celliten bei, welche fich ber Armen= und Krankenpflege, sowie der Beerdigung von Toten widmeten, teils ben Genoffenschaften ber Begharben (f. b. Art. Bb. II, S. 212), mb zwar ftets mit bem gehäffigen Beigeschmad bes Untirchlichen und Regerischen. Die Ableitung bes Namens bon einem angeblichen Settenftifter, Balther Lolhard, welcher ein Deutscher gewesen sein soll, ist fabelhaft; die von lollium, Lolch ober **Chwinde**lhafer, zur Brandmartung der Leute selbst oder ihrer Lehre als Un= truits unter bem Weizen, ist ebenfalls irrig und unbegründet; allein richtig, und neuerbings allgemein angenommen ift die Ableitung von dem altbeutschen lollen, hillen = leise singen, welches lettere Wort im Englischen noch gebrauchlich ift, hamptfächlich von Schlafliedchen, wärend unser "Lallen" damit verwandt ist. Der Rame, vermutlich von dem leisen gedämpsten Singen und den Andachtsübungen in Konventikeln hergenommen, wurde zur Bezeichnung einer geschloffenen religiofen Gemeinschaft von unkirchlichem und keperischem Charakter gestempelt; in diefem Sinne wurde er sowol im volkstümlichen als im kirchenamtlichen Sprachsgebrauch üblich. Noch zu Wiclifs Lebzeiten hat ein Cistercienser Mönch, Heinrich kromp, Doktor der Theologie, in polemischen Borlesungen, die er 1382 in Oxford hielt, ihn auf Wiclifs Anhänger angewendet. Und in den Jaren 1387, 1389 wurde ber Rame bereits amtlich in bischöflichen Urkunden gebraucht, so je-🌬 கூர்க் கை beutlich sieht, er war zuvor schon als volkstümlicher Ausbruck in Amlauf gewesen und wurde von da aus erst in den amtlichen Sprachgebrauch enfgenommen. Hier bekam er bann ein fo festes Geprage, bafs die urfprungliche webestimmt weite Bedeutung niederdeutscher Bertunft fich völlig verlor, bagegen bie ausschließlich und national englische Beziehung auf die Anhänger Wiclifs und **seiner Lehre** an die Stelle trat. In diesem Sinne gefasst, erörtern wir hier die Behren und die Schicksale der Lollarden.

Ihre Lehren hatten sie von Wielif überkommen (s. diesen Art.). Sie stützten sich wesentlich auf die Vibel, als die alleinige entscheidende Autorität in Sechen des Glaubens und christlichen Lebens. Einzelne Außerungen und ganze Schriften, welche von Lollarden auf uns gekommen sind, andererseits die Erklätungen ihrer Gegner, Ankläger und Richter, stimmen in diesem Punkte vollständig überein. Ein Lieblingsbuch der Lollarden, nicht lange nach Wielis Tod versasst, die "Leuchte", the lanthern of light, eine Ermunterungsschrift zur Beständigkeit in Geduld und Gottessucht, welche stets auf die Vibel zurücksommt, hat den Titel aus Psalm 119, 105 entlehnt: "Dein Wort ist meines Jußes Leuchte". Das Vorwort schließt mit dem Gebet: "Als du, o Herr, am Kreuze starbst, legtest du in dein Wort den Gesist des Lebens, und gabest ihm die Macht, lebendig zu machen durch dein eigenes theures Blut, wie du selbst sprichst: die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und Leben". Ein gleichzeitiger Chronikensicher, Knighton, berichtet von Predigten der Lollarden, denen er persönlich als Beodachter beigewont hatte, dass es immer wieder geheißen habe: "Gottes Gesch, Goddis lawe". Und ein Franziskaner, Wilhelm von Woodford, erkennt in seiner Streitschrift wider die Lehren Wieliss (c. 1400) den Grundsaß, ausschließelbs nur dassenige als Glaubenswarheit anzuerkennen, was der Papst oder die Kentinäle aus der heil. Schrift klar abzuleiten verwögen, hingegen alles, was

darüber hinausgeht, als Irrlehre zu verwerfen, mit Recht als den Hauptstützpunkt ber Lollarden; er meint, wenn sie von dieser bosen Ansicht geheilt waren, so würden sie leicht in allen Stücken zur Annahme der katholischen Lehre zurück gefürt werden konnen. Hiemit stimmt um die Mitte des 15. Jarhunderts ein späterer Gegner ber Lollarden, Reginald Becod, überein, f. unten. - Entsprechend bem Grundfate: "bie Schrift und nur die Schrift!" welcher warhaft evangelisch ift, ftand ben Lollarben bie Ehre Gottes und die alleinige Mittlerschaft Jefu hoch über allem, und zwar in ber Beife, bafs ihnen ber große Begenfat: "Chriftus und ber Biberchrift, Chrifti Rirche und bes bofen Feindes Rirche" ftets vorschwebte. Durch diefen von Wiclif her überkommenen Gegenfat gewannen ihre Uberzeugungen eine ftarte polemische Scharfe und Herbe, einen durchweg obwaltenden protestirenden Charakter. Sir John Oldcastle (Lord Cobham) hat als echter Lollarde gesprochen, als er im Jare 1417 im Verhöre vor dem Erzbischof don Canterbury bekannte: "ich glaube, dass Gott von seinen gläubigen Christen nicht mehr verlangt, als dass sie den Vorschriften seines heiligen Gesetzs gehorchen. Verlangt aber ein Prälat der Kirche mehr, so verachtet er Christum, sett sich selbst über Gott, und wird so ein offener Widerchrist". — Wielif selbst, ein um faffender und vielseitiger Beift, hatte sich insbesondere dem wiffenschaftlichen Rach benken über die Grundlehren des Evangeliums hingegeben. Hiebnigklichgen fich bei seinen Anhängern und Nachfolgern wenige Spuren mehr, sie besasten sich vorzugsweise nur mit den praktischen, ins Leben eingreisenden Seiten des Christentums, mit demjenigen, was Gottesdienst, Anderung, Predigt und Sakramente, christlichen Wandel, Kirche und Stat u. s. w. betrifft. Ein Hauptanstoß war ihnen jederzeit die in der päpstlichen Kirche übliche Verehrung von Heiligen und Bildern, nebst den Wallsakrichen Kirche übliche Verehrung von Hieren und kirche ihren Pallsakrichen kirche ihren gibt den Verlieben von der Verlieben Verlieben von der verlieben verlieben von der verlieben verlieben von der verlieben von der verlieben verliebe chriftliche Bolt erkannten fie die Bilber für julaffig an, erklärten aber, wer bie fen toten Bilbern eine Berehrung erzeige, die nur Gott allein geburt, ober bon ihnen eine hilfe hoffe, die nur Gott allein gewären tann, ober die heiligen und Bilber mehr, als Gott, liebe, ber begehe die Sünde der Abgötterei. — Der her vorstechenbste Mittelpunkt des evangelischen Brotestes, welchen die Lollarden gegen ben papfilichen Lehrbegriff erhoben, war die von Biclif ererbte entschloffene Berwerfung ber Lehre von der Bandlung im h. Abendmal. Es kommt nicht leicht ein Prozess gegen einen Lollarben bor, worin nicht bies ein hauptpunkt ber Anklage und Berantwortung mare. Und zwar dreht sich der Gegensatz genauer um die Frage: ob nach der priesterlichen Konsekration Brot und Bein, laut römischer Lehre, in Christi Leib und Blut verwandelt, demnach als natürliches Brot und wirklicher Wein nicht mehr vorhanden fei, ober ob, nach wie vor, wirkliches Brot und wirklicher Wein noch da sei. Letteres behaupteten die Lollarden; ihnen war, nach der Einsegnung, Christi Leib und Blut warhaft gegenwärtig, aber mit Brot und Bein, nicht one Dieselben, eine Unsicht, Die fich ber Lutherschen Abendmalslehre nähert. Übrigens ließen fich bie Lollarden auf genauere scholaftische Erörterungen über biefen Bunkt in der Regel weder in Schriften noch in den mit ihnen angestellten Berhören ein. Jedoch scheint es, bass einzelne von ihnen geneigt waren, bas reale Gnadenmittel felbst weniger hoch anzuschlagen, als ber subjektiven Glauben. Darauf fürt z. B. die Erklärung bes William Thorpe: "die Kraft und Gabe des heiligsten Sakramentes des Altars steht weit mehr in dem Glauben baran, den ihr in euren Seelen haben follt, als in dem auswendigen Unblid besselben". In der Lehre von Kirche, Kirchenregiment, Kirchendienft und Brieftertum fteht den Lollarden der perfonliche, fittlich-religiofe Bert bes Mannes so sehr in erster Linic, dass sie das Recht und die Fähigkeit, ein Kirchenamt zu verwalten, von dem sittlichen Wert des Priesters schlechthin abhängig So lange ein Pfarrer in einer Todsunde steht, braucht ihm ber Behente nicht entrichtet zu werden; und ein Seelforger oder Priefter, welcher in ein Bergehen verwickelt ist, kann kein Sakrament verwalten, Beichte hören u. bgl Hingegen ift jeder gute Mann Priefter, und jeder Laie darf das Evangelium pre bigen (quod quilibet bonus homo, licet literaturam nesciat, est sacerdos; quod quilibet laicus potest sancta evangelia ubique praedicare et docere).

Lollarben 737

Dofs hiemit auf ungefunde fettirerifche Beife bie objettive Dronung Gots berfannt und das bonatistische Pringip aufgestellt ift (vergl. Apol. Conf. IV, de ecel.), fei nur furg angedeutet. Defto mehr Recht hatten die Lollarden mit Behauptung, dass jeder Priefter durch den Befehl Chrifti und den Willen Bottes verpflichtet fei, Gottes Wort treulich und fleißig zu predigen (that it is God, W. Thorpe's examination), und die Warheit seiner Worte durch tugends baste Berte zu erweisen; Bischöse und Prälaten sollten hauptsächlich zu dem Bwecke ihre Bürde annehmen und anwenden, um gewissenhafte Priefter zu weihen und einzusehen. Da aber dies in der Wirklichkeit immer mehr zur selstenen Ausnahme wurde, so machten die Lollarden den Grundsat praktisch gels tenb, dafs alle glaubigen Laien one Unterfchieb, felbft Goldaten und Frauen, Dredigen burften, wenn fie nur wollten. In biefem Stude find bie fpateren Dachs folger Biclifs über bas von ihm felbit eingehaltene Dag offenbar hinausgegangen, indem fie das "allgemeine Brieftertum" im Grundfat und im Leben entschiedener und rudfichtslofer, als er felbft, geltend machten. Dem Bisherigen entsprechen bie Unfichten ber Lollarben über die Drenbeichte und bie priefterliche, beziehungsweise papftliche, Gunbenvergebung. Balter Brute, welcher im 3. 1393 vor bem Bifchof von Hereford als Lollarde gerichtlich verhört wurde, außerte fich hierüber driftlich in folgender Beise: "Ich fann nirgends im Evangelium finden, bass Chriftus geboten hat, die Sünden dem Priester in ber Orenbeichte zu bekennen. 3d behaupte nicht, Beichte bor dem Priefter fei boje, aber ich behaupte, fie fei nicht schlechthin notwendig jur Seligfeit. Ich glaube in der Tat, dass Betenntnis der Sünden vor guten Prieftern und gleicherweise vor andern gläubigen Christen gut ist, wie der Apostel Jakobus bezeugt: bekennet einer dem andern seine Sünden und betet einer für den andern. Das Gebet eines guten Priefters nutt einem Sunder, welcher ihm feine Gunden befennt, viel. Der Rat eines bers ftandigen Priefters ift fehr nuglich für einen Gunder. In diefer Beife fehe ich Beichte bor Prieftern als fehr woltätig und nuglich für einen Gunder an. Aber bie Gunben bem Briefter als einem Richter befennen und bon ibm forverliche Bugungen als Benugtuung bor Bott für begangene Gunden annehmen, - bas tann ich nicht als auf die Barbeit ber Schrift gegrundet anerkennen. Sat boch Chriftus burch fein Leiben fur unfere Gunben genug getan, warend wir felbit beffen unfähig maren, fo dafs wir burch ihn Gnabe und Gunbenvergebung erlangen: wie können wir dann behanpten, dass wir im Stande seien, Gott genug zu tun mittels einer Büßung, welche uns durch das Ansehen eines Menschen auferlegt wird"? Und über den Ablasshandel läst sich die Lanterne of light e. 10 also aus: "Woher das Weschrei, das man hört? Woher der lebhaste Hanbel in jeder Kirche, um Fürbitten und Ablässe mit Bergebung auf viele Jace, und vollständigen Nachlass von Strasen zu verkausen? Sicherlich kommen sie von unten her, von den Bersuchungen des bösen Feindes; sie werden von seinen versstuchten Gliedern umhergetragen, um das Bolk mit Unglauben zu vergisten und in die ewige Bein zu treiben!" - Suchen wir ben Gesamtcharafter ber Lehre ber Lollarden auf einen furgen Ausdruck ju bringen, fo tonnen wir aussprechen, bafs ihr Ausgangspunkt die Bibel ift, als alleinige Quelle ber religiofen Barbeit, fie aber die Bibel fo verstehen und ausbenten, bafs alles, was nicht dirett in der Bibel begründet ift, als irrig und falfch berworfen wird, worin fie auf Seiten ber reformirten, nicht ber lutherischen, Lirche fteben. Indem fie nun auf Grund bes fo gefasten Schriftpringips nicht bie Lehren von Gott ober bem Menichen, ober bom Gottmenichen und bem Bert ber Erlöfung, fondern bie Lehren von der Kirche und ihren Gnadenmitteln, von Wort und Saframenten und den Amtern der Kirche neu gestalten, treten sie in den stärtsten Widerspruch gegen die hierarchisch-scholastische Lehre Roms, verirren sich aber, bei Bekämpfung des falschen römischen Realismus, in eine, den echt biblischen und göttlichen Realis mus leugnende, ungefunde Innerlichfeit. Gehen wir von den Anfichten und Lehren ber Lollarden auf das Leben und

ihre Schidfale uber, fo haben wir in biefem Betracht funf Beitraume gu un-

tericheiben. Der er fte Beitraum nimmt bie Lebenszeit Biclifs felbft ein und schließt mit bessen Tobe im Jare 1384. Der geist = und charaktervolle, gelehrte, fromme und patriotische Mann, Johann von Wiclif, sand schon frühe Anklang und Anhang bei seinen Landsleuten weit und breit; und so vielseitig seine eigene bedeutende Persönlichkeit gewesen ift, so mannigfaltig war auch ber Anhang, ben er gewann. Unter ben höheren Ständen werben mehrere Ritter und Abelige als seine Gonner und Freunde mit Namen genannt. Sobann treten aus ber Bal ber Gelehrten und der Geistlichkeit besonders einige Mitglieder der Universität Oxford in den Bordergrund. Diese gelehrte Körperschaft, der Wiclif selbst als Mitglied angehörte, war der Hauptsitz seiner Schule und Partei; insbesondere nennen die Urkunden als bedeutende Gesinnungsgenossen besselben den Ritolaus Hereford, Philipp Repington, Augustiner-Chorherrn zu Leigester, Johann Afton und Loreng Bedemann, famtlich Mitglieder ber Universität. Ubrigens ift es irrig, wenn man, wie gewönlich, fich vorstellt, Biclif habe vorzugsweise nur unter ben burch Rang und gelehrte Bilbung hervorragenben Standen Anhanger gegalt; im Begenteil, die zuverläffigften Beugniffe, von Freunden und Begnern, beweifen un widersprechlich, dass die Hauptmasse seiner Anhänger dem eigentlichen Bolke, dem Bürgerstand, angehörte. Das Hauptmittel zu dieser weiten Berdreitung wiclistitischer Gesinnung im Lande war die Reisepredigt: die oben genannten Männer, Hereford, Aston und andere, z. B. Johann Purney, vielsäriger Pfarrzehisse und Bertrauter Wicliss auf der Pfarrei Lutterworth, William Thorpe, wanderten und ermüdet umber, in langen Gemandern bon grobem rotem Tuche, barfuß, mit einem Banderftab in ber Hand, und hielten überall religiofe Bortrage, wo fich willige Sover zusammenfanden. Sie icharften Gottes Wort und Gebote ein, rebeten er baulich und einnehmend, straften aber auch die im Schwange gehenben Sanden aller Stände, namentlich der verweltlichten Geiftlichkeit, sowie die herrschenden Mifsbrauche und unbiblischen Menschensatungen, mit rudhaltlofer Scharfe, mb suchten für innere sittliche Erneuerung und Bibergeburt bes Bolts zu wirten. Es ist fein Wunder, dass die Neuheit der evangelischen Warheiten, der gewoltige Gifer, die mannliche Freimutigfeit und entschiedene Uberzeugung, Die me eigennütige, aufopferungsvolle Singebung, und bie einfache vollsmäßige Bereb famteit biefer wielifitifchen Reifeprediger, welche überdies ber in ben mittelaltersanke it dieser wielistischen Reiserrediger, welche uverdies der in den mineiaurischen Gottesdiensten so ungewonten Muttersprache sich bedienten, gewaltigen Sindruck auf die Bevölkerung machten, und weit und breit das Volk ergrissen. Begreislich sah die papistische Geistlichkeit nicht gut dazu: man gab den Lollarden predigern schuld 1) Ungehorsam gegen die Kirchengesetze und die kirchlichen Oberen; 2) Anstistung von Uneinigkeit und Feindschaft zwischen den Ständen des Reichs; 3) Freiehren. Im Mai 1382 trug der Erzbischof von Canterbury selbst im Parlament darauf an, dass gegen diese Ketzer von Seiten der Statsgewalt eingeschritten werde: es sei ja eine bekannte Tatsache, dass gewisse böse Lente im Lande von Stadt zu Stadt von Grafschaft zu Grafschaft ziehen, in einer der Lande von Stadt zu Stadt, von Graffchaft zu Graffchaft ziehen, in einer betannten Tracht und unter bem Scheine großer Beiligfeit und one bifcoflice Er laubnis oder sonstigen Ausweis Tag für Tag predigen, nicht allein in Kirchen und auf Kirchhöfen, sondern auch auf Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Or ten, wo viele Leute sich zusammenfinden; sie wissen burch feine, sinnreiche Worte das Volk zum Anhören ihrer Predigten zu loden, große Herren gehen ihnen babei an die Hand; und doch enthalten ihre Predigten offenbare Freienen und feelengefärliche Netereien, zu großer Seelengefar des Bolles und bes gangen Ronigreichs; auch bringen fie verleumberifche Dinge bor, um Zwietracht zwischen ben Ständen des Reichs, Geistlichkeit und Weltlichen, zu fiften, und wiegeln das Bolt auf, zu großer Gefar bes States. Dabei tummern fich biefe Prediger um Borladungen bon Seiten ber Bifchofe, sowie um Ermanungen und Rügen der heiligen Kirche nichts, troben benselben vielmehr mit ausbrücklicher Geringschätzung. — Das Oberhaus faste einen biesem Antrage entsprechenden Beschluss: es sollten Weisungen des Königs an die Statsbeamten ergeben, bas fie alle folche Prediger und beren Gonner verhaften, bis fie fich ben Rirthen gesehen gemäß gerechtfertigt haben wurden. Allein die Einwilligung ber Gemeinen

Lollarben 739

(b. h. bes Unterhauses) fehlte noch, und ber eingebrachte Untrag erlangte borderhand feine Gesetestraft. Statt bessen erwirkte der Erzbischof bei König Rischard II. eine königliche Berordnung vom 26. Juni, welche die Bischöse bevollsmächtigte, durch ihre eigenen Beamten und Diener die Lollardenprediger verhafs ten und in ihren firchlichen Gefängniffen festhalten gu laffen, bis fie Reue an ben Tag legen und widerrufen wurden. Rraft biefes foniglichen Batents murbe nun eine inquisitorische Reperverfolgung gegen die Lollarden eingeleitet. Gie traf sunachst mehrere angesehene und gelehrte Unhanger Biclifs, welche Mitglieber ber Universität Oxford waren: die Körperschaft erhielt Befehl, außer Biclif felbst vier feiner Gefinnungsgenoffen: Nitolaus Bereford, Philipp Repington, Joh. Afton und Loreng Bedemann, auf fo lange bon allen Univerfitätsrechten gu fuspenbiren, bis fie fich von bem Berbacht ber Regerei bor bem Ergbischof murben gereinigt haben. Auf weitere Borladung erschienen wirklich am 18. Juni 1382 Berefort, Repington und Afton bor bem Erzbischof, als Großinquisitor, in einem Dominitanerflofter zu London. Afton erflärte fich , ben 20. Juni, am mutigften und charaftervollsten; er verantwortete sich, in Gegenwart von Buhörern aus dem Bolte, in englischer Sprache mit rudfichtslosem Mute, wurde aber dafür auch für einen Freiehrer erklärt. Allein nach einiger Zeit beugte er sich doch und bequemte fich, wie nach einigem Strauben auch Bedemann und Repington (über welche inzwischen ber Bann ausgesprochen worden war), im Oftober und Rosvember, zum Widerruf, worauf fie in ihre firchlichen Ehren und Universitäts:

rechte miber eingesett wurden.

Indeffen ftarb Bielif felbft (31. Deg. 1384) und hiemit beginnt ber gweite Beitraum in ber Beichichte ber Lollarden (1384-1399), welcher mit ber Thronbesteigung des Saufes Lancaster endigt. Im Anfang Diefes Beitraums mochten bie englischen Kirchenfürsten glauben, dass die ganze Sache und Partei ber Lollarben nunmehr ihr Ende gefunden habe, nachdem Biclif felbst gestorben und seine Sauptanhänger, die Fürer ber Bartei, durch Ginschiebterung übermunden waren. Allein die Sache felbft mar bon der Berfonlichteit Biclifs burchaus nicht fchlecht= hin abhängig, und die Bartei bestand fort nach wie bor. Die bebeutenbften Manner an ihrer Spipe waren in Diefem Beitraum Die fchon genannten: Nitolaus Dereford, Dr. theol. in Ogford, welcher besonders auch burch Schriften gewirft an haben scheint, und Joh. Afton, Magister in Oxford, zugleich Pfarrer in ber Diozese Borcester, ein Mann bon ausgezeichnet frommem Bandel und bon un= ermudlicher Tätigkeit als Reiseprediger; endlich Johann Burnen (Burven), ber gewesene Pfarrgehilfe und Sausfreund Wiclifs in Lutterworth, ein Mann von befonders ernftem und gereiftem Charafter, welcher eine ungemein einflufereiche Birtfamteit geubt hat. Reben biefen werben genannt Joh. Barter, Bilhelm Swinberbh, Bilhelm Smith und andere. Diefe Manner, begeiftert für die errungene reinere Barbeit aus ber Schrift, und für bie als bringend nötig ertannte Erneuerung und Reform ber Chriftenheit, entwidelten, bei perfonlichem Gifer in ber Beiligung, eine ausdauernde Tatfraft für Berbreitung ber Barbeit mittels öffentlicher Borträge bor großen Berfammlungen lernbegieriger Buhörer. Unbere Manner bon Stand und Bermögen berwendeten-ihren machtigen Ginfluss, um die Leute Bufammengubringen, und fowol Reifeprediger als Buborer gegen etwaige Angriffe und Störungen mit Baffengewalt und unter Beihilfe ihrer Sorigen gu fcuben und zu berteibigen. Ubrigens bienten auch fleinere Busammenfünfte in trauterem Kreife, Konventifel, zur Unterweisung in der Warheit und zur Erbauung, indem biblische Bucher in englischer Ubersetung, ober Trattate von Wiclif, Beresord, Burnen und anderen vorgelesen wurden. London und beffen Umgebung, der bischöfliche Sprengel von Lincoln, ju welchem bamals noch Oxford und besonders bie Grafichaft Leicester gehörte (in letterer Lutterworth), außerdem die Sprengel von Salisbury und Worcester, — erscheinen als die Hauptsitze ber Lollarden. Gin gleichzeitiger Chronikenschreiber, Heinrich Anigthon, welcher Augustiner - Chorherr zu Leicester war, sagt einmal, man könne nicht zwei Leuten auf der Straße besegnen, one dass einer von beiben ein Wiclisite ware. Übrigens beschränkten sich damals die Bestrebungen der Lollarden nicht auf das rein religiöse Gebiet, viels

mehr erstreckten sich ihre Reformgebanken auch auf bas bürgerliche und nationale Leben, b. h. fie maren, bamals wenigstens, eine firchlich-politische Bartei, nicht eine bloß religiofe Genoffenschaft. Im Jare 1395 reichten fie bem Barlamente eine Dentichrift ein, worin fie ihre firchlich-politischen Grundfate offentlich ausfprachen und die Mitwirtung bes Parlaments für eine benfelben entsprechenbe Reform in Anspruch nahmen. Sie ftuben fich barin auf die Bibel als bie bodite Autorität, und außern fich mit einer unbertennbaren Befinnung aufrichtiger Frommigfeit, redlichen Gifers um die Ehre Gottes und warmen Patriotismus gegen die Berweltlichung der römischen Geiftlichkeit, ja gegen die römische Rirche felbft, als die große "Stiesmutter" der Kirche von England, gegen die Bereinigung geistlicher und bürgerlicher Gewalt, gegen die Ehelosigkeit der Priester, gegen die Lehre von der Wandlung, Orenbeichte, Wallfarten, Seelenmessen, Klostergelübbe, aber auch gegen Lugus und Rriege. Diefe Gingabe hat gang und gar teinen pofitiven Erfolg gehabt, indem König Richard II., von den darüber erichrecten Bischöfen aufgebest, Diejenigen Mitglieder bes Barlaments, welche ben Schritt begiinstigten, — es wird insbesondere Sir Richard Stury genannt, — burch Einschüchterung dahin brachte, die Sache im Parlamente nicht zu unterstüpen. Im Begenteil hatte biefer tune Berfuch ber Lollarben, aggreffiv aufzutreten, Die Folge, bafs von biefem Augenblick an bie Römischgefinnten und Konservativen burchgreifende Magregeln gegen bie tirchlichspolitische Reformpartei auftrebten. Bis bahin waren nämlich zwar Berbote ber Lollarbenpredigten von einzelnen Bifche fen ergangen, es waren auch einzelne Wiclifiten z. B. im Bistum Linctln in den Bann getan und zur Abschwörung der "Irrschre" genötigt worden; aber allge-meinere und nachdrückliche Maßnahmen begannen erst von jetzt an, namentlich seitdem im Jare 1896 Phomas Arundel, Nachfolger des William Courtney, Erz-bischof von Canterbury geworden war und nachdem König Richard II., wechter bie wiclifitische Partei in der Regel hatte gewären lassen, und nur so weit, als jedesmal ein Druck von seiten der Hierarchie ihn nötigte, gegen sie eingeschritten war, durch eine hierarchisch-aristotratische Berschwörung zur Thronentsagung gezwungen, an seiner Stelle dagegen Heinrich IV. aus dem Hause Lancaster auf den Thron gehoben worden war, 1399.

Hiemit beginnt der britte Zeitraum der Geschichte ber Lollarden (1399 bis 1417); er ist der leibensvollste und schließt mit der hinrichtung bes Lord Cobham. Ronig Heinrich IV. suchte die auf unrechtem Bege erlangte Konigs gewalt burch ben Bund mit ber Sierarchie ju fichern, begunftigte beshalb bie Beistlichkeit, und stellte ihr das weltliche Schwert zur Berfügung, sodass bon nun an eine blutige Berfolgung ber Lollarben begann. Die Beiftlichkeit betannte in einer Bittschrift an ben Konig unverholen, bafs bie Bischöfe nicht mehr im Stande seien, durch Mittel ihrer geistlichen Gewalt mit ben Regern fertig zu werden; man bat baher ben Ronig, nunmehr gesetzgeberische Magregeln und Strafgefete bes States gegen Diefelben einzuleiten. Der Erfolg entsprach ben Bunfchen: Die Parlamentsatte de comburendo haeretico von 1400 war das erfte Blatt der englischen Gesetzgebung, welches Todesstrafe über Reger verhängte. Und diefel politisch-kirchliche Strafgeset wurde auf der Stelle, und von da an ferner fleißig zur Anwendung gebracht. Der Erste, welcher nach umständlichem Berhore über das hl. Abendmal und die Wandlung, und nachdem er förmlich und feierlich sei ner Brieftermurbe enttleidet worden mar, als rudfälliger und unverbefferlicher Reger am 24. Februar 1400 auf bem Blage Smithfield zu London berbraunt wurde, war ein Raplan Namens Bilhelm Sautre. Bon ba an verging tein Jar, wo nicht in verschiedenen Gegenden bes Landes Lollarden ber Inquisition jum Opfer fielen: manche ließen fich burch bie Qualen ber Folter beugen und gum Widerrufe zwingen (fo g. B. John Purney), andere wurden zu lebenstänglicher Haft verurteilt und ftarben im Gefängnis; nicht wenige aber endigten ihr Leben als Märtyrer auf bem Scheiterhaufen. Allein diese blutigen Magregeln fürten noch nicht zum Biele. Um ber Sache an die Burgel zu geben, mufste bie Und versität Oxford selbst von den "Regern" gefänbert werden. Dies geschach burch eine vom Erzbischof Arundel im J. 1408 angeordnete periodische Bisitation allet

Luffarben :741

Megien zu Dxford in Hinsicht auf wiclisitische Grundsätze, wonach jeder Berchtige ausgestoßen werden sollte. In der Tat kam es nach wenigen Jaren hin, dass die Universität ganz ins orthobore römische Geleise gebracht war. m tam die Reihe an die Großen des Reichs, welche als Gönner und Beschützer e Lollarden galten. Hauptsächlich Einer zog in diesem Betracht die Aufmert-nkeit auf sich: Sir John Oldcaftle, Baron Cobham, ein tapferer Ritter, der nig Beinrich IV. ergeben und von ihm hoch geschätt war. Durch Biclifs Lehre r er zur Gottessurcht und zum hafs gegen bie Gunde erweckt worben; feit= n liebte er Gottes Bort, verwendete all feinen Ginfluss zum Besten ber wicli= fchen Reifeprediger, ertlärte fich öffentlich wider die Lehre von der Bandlung, Drenbeichte, Bilderverehrung und bie Ballfarten, und beschützte bie von der rchengewalt Bedrohten. Längst war er ben Bischöfen ein Dorn im Auge, aber lange Beinrich IV. lebte, burfte man fich nicht an ihn magen. Erft als Beinh V. den Thron bestiegen hatte, wurden Rlagen wider ihn bor den Runig geicht. Diefer gab fich anfangs Mühe, ben Lord in perfonlichen Unterredungen f andere Gesinnungen zu bringen; als dies fruchtlos blieb, erteilte ihm der nig einen leidenschaftlichen Berweis wegen seines "Gigenfinns". Der Lord cließ fofort bas tonigliche Hoflager, murbe, als er eine Borlabung bes Ergchofs unbeachtet ließ, in den Bann getan, verhaftet, und nachdem er in öffenthem Berhore ein mannhaftes und freimütiges Bekenntnis abgelegt hatte, 1413 Reper verurteilt und bem weltlichen Berichte übergeben. Allein er entfam 8 bem Tower, wurde aber 1417 in Bales gefangen genommen und bann auf Giles in Retten am Galgen aufgehängt und burch ein unter ihm angezunde-Feuer langsam verbrannt. Diese Hinrichtung eines nicht nur an Rang und uflufs, fondern auch an driftlichem Dut und Beftandigkeit ausgezeichneten annes bilbet einen gewiffen Abichlufs in ben Schickfalen ber Lollarben.

Bon da an geht der vierte Zeitraum bis zu dem vorläufigen Ende der itigen Berfolgung (1417—1431). Waren die Lollarden im zweiten Zeitraum ch in raicher Bunahme begriffen und hatten fogar aggreffiv verfaren konnen, fo cte bies im britten Beitraum völlig auf; fie wurden burch blutige Gewaltmaß= jeln in die Stille zuruckgebrängt. Mit Cobhams Sturz hörten die Lollarden gleich auf, eine tirchlich : politische Oppositionspartei zu sein, bas politische ement war von da an abgelöst und sie waren jest nur noch eine "teterische kte", d. h. eine religiöse Genossenschaft. Die Reisepredigten waren jest unterict, aber hiemit war nur die Form geändert: anstatt großer Bolksversammigen um einen Reiseprediger, bilbeten fich kleinere Ronventikel in Saufern, versenen Bauernhütten an den Feldmarken zwischen mehreren Ortschaften, mitunter th in Solen. In folden Bufammentunften murben bibl. Bucher in Biclifs erschung und religiose Traftate fleißig vorgelesen. Anstatt wandernder Reisebiger treffen wir nicht felten Pfarrgeistliche, wie Rob. Hote, Thomas Dranton d andere als Mittelpunkte der Lollarden. Zugleich beobachten wir in diesem itraume, bafs häufiger als bisher und in entschlossenerem Beifte die prattischen lgerungen aus ben angenommenen Grundfapen gezogen und in tunem Sanbeln ätigt wurden. Hie und ba gludte es ber Inquisition, einen Lollarden, z. B. thelm Brown, zum Widerruf zu bewegen; andere, wie Rob. Hoke, Wilhelm site, Bilhelm James, wurden jarelang, felbft lebenslänglich, gefangen gehalten; r nicht wenige haben ihre Uberzeugung mit unüberwindlicher Standhaftigkeit i zum Feuertobe festgehalten. Übrigens sind, laut ber Urkunden, in den Jaren 30 und 1431 die letten Biclifiten auf bem Scheiterhaufen geftorben.

Fünfter Zeitraum vom Ende der blutigen Verfolgung dis zum Anfang: englischen Resormation (1431—1535). Dem Anschein nach waren jett die Narden völlig verschwunden, und demgemäs nahm man in der Kirchengeschichte jett gewönlich an, sie seien vollständig unterdrückt und ausgerottet worden, ein dem ist nicht so. Sie waren durch die Jarzehnte lang beharrlich ausgebose Gewalt und blutige Versolgung zwar zurückgedrängt, aber nicht vertilgt wors. Was sich nicht mehr in die Öfsentlichkeit hervorwagen durste, das zog sich t in die Heinlichkeit zurück, und die Lollarden lebten als die "Stillen im

Lande" fort, mit ihrer Liebe gur Bibel und ihrem Protest gegen unevangelische Lehren, Branche und Ordnungen ber herrschen Rirche. Dass bie Bartei allerbings am Leben geblieben ift und ihre Grundfage treulich fortgepflanzt bat, et hellt befonders ichlagend aus ben Schriften bes Bifchofs von Chichefter. Reginal Becod, um die Mitte bes 15. Jarhunderts. Sein Hauptwert: "Der Betampfer übertriebenen Tabels wiber bie Beiftlichkeit" (the Repressor etc., ed. Babington 1860, 2 Banbe) erörtert polemisch und apologetisch bie zwischen ber romischen Rirche und ben Gegnern ftreitigen Buntte. Die Gegenpartei, mit ber er es ju tun hat, nennt er ausbrücklich Lollarden (erring persoones of the laypeple whiche ben clepid [called] lollardis I, 19), und gibt hier und sonstwo zu verstehen, das fie ausschließlich unter ben Ungelehrten und Laien, also nicht mehr, wie noch im vierten Beitraum, unter Beiftlichen und Gelehrten, ihre Mitglieder gale. 218 bie Grundsätze, auf welchen alle ihre Ansichten beruhen, fürt er an: 1) das nichts anderes für ein Gebot Gottes zu halten sei, als was auf die hl. Schrift sich gründe; ihre Frage sei immer: "worauf gründest du es im Neuen Testament?"
2) das jeder Christ, welcher dem ütigen Geistes ist, Gottes Gebote treulich hält und den redlichen Willen hat, die Schrift recht verstehen zu lernen, — den waren Sinn ber Bibel richtig finden könne; 3) sobald jemand den Sinn ber beil. Schrift berftanben habe, folle er allen entgegengesetten Brunben und Beweifen bas Gebor und die Annahme verfagen. Um biefer biblischen Denkart willen pflegt Becod die Lollarden geradezu Bibelleute zu nennen (biblemen, ein ehrenvoller Rame!). Er erwant ausbrudlich, bafs fie bas Reue Teftament in ihrer Muttersprache (one Zweifel Wiclifs Übersetzung) gebrauchen, auswendig können und das Billellesen so anziehend und lehrreich finden, das die einsame Selbstbelehrung aus ber Schrift ihnen lieber fei, als bie Unterweisung burch Beiftliche und Gelehrte. Übrigens fpricht Becock bann und wann wol auch aus einem anbern Ton, und municht, bafs ber König fich eben fo viele Muhe geben möcht, England diefer gottlosen Reperschule, welche noch nicht überwunden fei (!), abzw gewinnen und zu resormiren, als er sich um Eroberung Frankreichs Mühe gebe (Ropr. I, 15). Die einzelnen kirchlichen Lehren und Bräuche, welche den Lollarben zu Pecocks Beit anstüßig waren, sind ganz dieselben wie 50—70 Jare zu vor. — Aber auch nach diesem Zeitpunkt, und bis zur englischen Resormation hin, zeigen sich in jedem Jarzehent Spuren vom Vorhandensein der Lollarden: im Jare 1476 gelangte an die Regierung Anzeige, bafs nicht wenige Mitglieber ber Universität Oxford den Meinungen Wiclifs und Becocks anhangen; 1485 wurde ein gewiffer Rich. Silmin bei bem Bifchof bon Coventry bes Befites bon biblischen Büchern in englischer Sprache angeklagt, one Zweifel mar berfelbe ein echter Bibelmann, b. h. Lollarbe; 1494 wurde eine Angal Männer und Frauen in Ryle und andern westlichen Bezirken von Schottland als Lollarden in Unter fuchung gezogen. Und vom Anfang bes 16. Jarhunderts an tauchen immer bau figer Berfonen auf, welche, lange bor ben Einwirfungen, ja bor bem Auftreten ber beutschen Reformation, wegen des Besites von biblischen Büchern in eng-lischer Übersetzung, wegen Bibellesens, wegen Verwerfung der Lehre von der Wandlung, wegen Missbilligung der Orenbeichte, der Verehrung von Heiligen und Bildern, ber Wallfarten, turz wegen echt wiclifitischer Charakterzüge, ber hört, bestraft, sogar verbrannt wurden; so im I. 1506 80 Personen aus Amersham im Bistum Lincoln, einem alten Hauptsitz der Lollarden; ja es scheint, lant ber Brotofolle von bischöflichen Gerichten, gerade ums Jar 1517 ein befonderer Gifer für Berbreitung der Bibeltenntnis und wielifitifcher Gesinnungen erwatt zu sein; die Leute nannten sich nur "Brüder in Christo", die "Brüderschaft", auch wol die "Erkannten". Ja noch in den zwanziger Faren, als schon die Ro formation vom Kontinent her in England zündete, war urkundlich noch alt-my lifche Bibelfenntnis und evangelische Gefinnung wielifitischen Urfprungs vorhom ben, welche mit bem neuen, bon außen her entzundeten Lichte nach und nach verschmolz. Die wielifitische Überlieferung hatte sich, namentlich in einzelnen Oraf schaften und Familien, von Wiclifs Lebzeiten an und von ber Blütezeit ber Lols larden her, fortgeerbt. Es hat von ber Mitte bes 14. Jarhunderts an bis jum

Siege ber Reformation in ber Kirche von England nie an Seelen gefehlt, welche bas gutige Bort Gottes geschmedt und auf bem Bege gur feligen Emigfeit ihr Leben nach Gottes Wort eingerichtet, gegen unbiblifche Lehren und Brauche Ginprache getan haben, und die im Gifer für einen lautern und bernünftigen Gottes-

bienft Befenner, ja Blutzeugen, ber Barheit geworben find.

Wilkins, Concilia Magnae Britanniae, Lond. 1737, III; Thomae Walsingham (Chronift von St. Albans, c. 1440), Historia Angliae brevis, in Rerum britannicarum medii aevi scriptores, ed. Riley, Lond. 1863, 2 Bände, Henricus de Knighton, Chronica de eventibus Angliae, in Twysden, Historiae Anglicanae scriptores, Lond. 1652; John Strype, Ecclesiastical Memorials (1721), Oxf. 1832; John Foxe, Acts and Monuments of Martyrs (1563, 1684) ed. Townsend, Lond. 1843, 8 Banbe, R. Vaughan, Life and Opinions of John de Wycliffe 1831, II, 150 ff.; Turner, Hist. of England during the middle ages, 1830; S. Beber, Gefch. ber Reformation in Großbritannien I, 1856; Lechler, Bictif und die Lollarden in Riedners Beitschrift fur hift. Theologie, 1853, 1854, und Lechler, 30: hann von Biclif und die Borgeschichte ber Reformation, Leipz. 1873, I, 675-695, II, 3-109, 302-457. G. Lechler.

Lombarbus, Betrus, megen feiner berühmten Libri sententiarum ber Magister sententiarum genannt, ward geboren in ber (zwar nicht nach bem hentigen, wol aber) nach dem Sprachgebrauche bes 12. Jarh. jur Lombarbei gehörigen Stadt Robara \*). Er ftammte aus einer armen, unbefannten Familie. Das Jar feiner Geburt, die in den Anfang des 12. Jarh. fiel, ift nicht befannt. Den erften Unsterricht erhielt er, so viel wir wissen, in Bologna (f. Dubois, Histor. ecclesiae Parisiens., t. II, p. 119 in ber Barifer Musg. von 1699). Dort wurde aber nur Burisprudeng und die artes liberales, hingegen nicht Theologie gelehrt. Bielleicht beshalb, vielleicht nur barum, weil die frangofischen Schulen überhaupt noch berühmter waren, als die italienischen, mandte er fich sobann nach Frankreich, und awar zunächst nach Rheims, wo damals, wie es scheint, Lotulf, ein Landsmann bes Lomborden, als Lehrer wirfte (f. die Hist, lit. de la France, t. XII). Für feinen Unterhalt forgte marend feines bortigen Aufenthaltes Bernhard von Clair= bang, an den er vom Bischof von Lucca empfohlen war (f. Bern. epist. 410). Um aber wenigstens eine zeitlang am Hauptsite ber Biffenschaften ben Studien obzuliegen, begab er fich von Rheims nach der Metropole, diesmal mit einem Briefe Bernhards versehen, in welchem er der Fürsorge bes Abtes bes St. Bittor = Stiftes bei Baris (Gilbuin) empfohlen war. Der fleißige und talentwolle Schüler bestieg seiner Zeit selbst einen theologischen Lehrstul, ward Borsteher einer Schule und übte bas Lehramt wärend einer Reihe von Jaren mit großer Auszeichnung. Es ift zwar nicht unwarscheinlich (f. Bulaeus, Histor. univers, Parisiens., t. II, p. 251 sq.), bafs er in einen um bas Jar 1149 unter ben Studenten ausgebrochenen Tumult verwidelt und angeflagt war, fich wider einen ber anderen Lehrer bergangen gu haben. Allein Raberes über biefen Tumult ift nicht befannt, und feine Teilnahme an bemfelben hat jedenfalls bas Unfeben Beters nicht untergraben. Die Behauptung, bafe biefem ein Ranonifat in ber Rirche bon Chartres verlieben worden fei, beruht vermutlich auf einer Berwechslung mit einem Ramensbruder (f. bie H. l. de la France, a. a. D. S. 586). Mehr Beachtung verbient die Anficht "Einiger" (f. Bulaus a. a. D. G. 766 und vgl. Du=

<sup>1)</sup> Auch die Stadt felbft und nicht etwa nur bas Gebiet berfelben bieg bamale Rovaria. Die Bemerfung bes Paul Jovins (Historiar. sui tempor. lib. III, p. 93 in b. Basl. Ausg. b. 1578), ber Lombarbe flamme aus einem "oppidum, quod vulgo Lumen omnium dieitur" verdient ichwerlich Glauben, und die Bermutung ber Benediktiner (in d. Hist. lit. de la France, t. XII), bafe bamit bas alte Laumellum (= Lomello) gemeint fei, ift eine bloge Spothefe. Da ferner Lomello zwar gleichfalls ein norditalienischer Ort ift, aber doch nicht einmal zum Gebiete von Novara gehörte is. von Spruners Atlas des Mu. u. s. w.), so lassen sich beide Ansichten auch nicht miteinander vereinigen (was z. B. Fabricius versucht, mit seinem "ex oppido Novariae vicino", Bibl. lat. med. et inf. aetat., Bd. V).

bois a. a. D. S. 122), bafs er im Stifte St. Biftor Ranonitus wurde. Benn aber biefelben "aliqui" bei Bulaus, die dies behaupten, fagen, er habe fich unter benen befunden, welche mit Obo nach bem in ber Rabe gelegenen Berge ber bl. Benovefa überfiebelten, fo fteht bem bas von Dubois mitgeteilte Berzeichnis ber Beteiligten entgegen. Sein Unterricht erftredte fich zwar auch auf weltliche Disziplinen, betraf jedoch hauptsächlich die Theologie; man nimmt, bemertt Bu= läus (S. 766 a. a. D.), insgemein an, bafs er für diese auch die akademischen Bromotionen eingefürt hat (in theologia communiter fertur gradus doctorales instituisse). Im J. 1159 wurde er aber, nachdem der zuerst erkorene Prinz Philipp, Bruder König Ludwigs VII., damals Archidiakon von Paris, abgelehnt und auf ihn, seinen früheren Lehrer, verwiesen hatte, zum Bischof von Paris er wält. Zwar bezeichnet Aub. Miräus auf Grund des Chronie. Belgieum als Jurseiner Erhebung auf den Bischofftul 1160, und die Berf. der Gallia christiams (opus fratrum Scaev. et Ludov. Sammatchanorum, Tom. I, p. 435, Lut. Par. 1656), welche dies erwänen, schwanken selbst zwischen den Jaren 1159 und 1160, ebenso Buläus (vgl. a. a. D. S. 287 und 766). Aber Dubois (a. a. D. S. 121 s.) erklärt sich, mit Berusung nicht nur auf die Chronik des Robertus de Monte, sondern auch auf ein von der Hand des Lombarden selbst herrirendes (in den Annales Victorini enthaltenes) Dotument, mit Recht für bas Sar 1159. Derfelbe Dubois hat (a. a. D.) auch bewiesen, bafs als bas Tobesjar Beters 1160 ju gelten hat. 3mar geben Bulaus u. a. bas gar 1164 an, wieder andere 1162 ober 1163, und fogar Alberich (f. bie Chronica Albrici monachi trium fontium bei Pertz, Mon. Germ. scriptt. t. XXIII, p. 843) behauptet wenigstens, ber Lowbarbe fei ungefar brei Jare lang Bifchof gewesen. Indessen letterer ift hieruber offenbar nicht genau unterrichtet (er fagt ad ann. 1156: circa boc tempus magister Petr. Lomb. fuit Parisiens. episcopus fere per triennium), und auf den Grabstein des Lombardus, der zu der Ansicht des Buläus den Anlass gegeben zu haben scheint, ist zum (richtigen) Monatstag (20. Juli) die Jareszal erst spät hinzugesetzt (s. Dubois a. a. D.). Wäre Peter erst 1164 gestorben, so wäre auffallend, dass wir von seiner Anwesenheit auf dem Konzil zu Tours (1163), auf bem boch seine Orthodoxie angefochten murbe, nichts miffen, warend fein Rachfol ger im bifdoflichen Umte, Morit von Gully (Mauritius de Solliaco) bemfelben (bod wol eben als Bischof) angewont hat (f. Miraus im Scholion zu Henric. Gandav. de script. eccles. c. 14, in d. Ausg. d. Biblioth. eccl., Antwerp. 1639, p. 164). Entscheibend ift aber, bafs Dubvis (a. a. D.) sich nicht nur auf Joh. Barifiens. (ad ann. 1160), sonbern auch auf verschiedene von ihm felbst einge febene Schriftstude von ber Sand bes Mauritius berufen tonnte, aus benen fic unzweifelhaft als Todesjar des Lombardus 1160 ergibt \*). Hiernach ift auch die Angabe in der Chronif des Robertus de Monte (bei Bert a. a. D. t. VI, S. 511) ad ann. 1161 nicht gang genau. Der Todestag Beters mar ber 20. Juli, und feine Leiche ward beigefest in ber St. Marcellustirche bei Baris. Bon feiner Wirksamkeit als Bischof, die nur ungefär vom 29. Juni 1159 (nach Robert de Monte) dis zum 20. Juli 1160 dauerte, ist uns fast nichts bekannt, nicht viel mehr über seinen persönlichen Charakter. Als Beweiß seiner Demut fürt man an, daß, als einige Ebelleute seiner Baterstadt Rovara nach Paris gekommen, um ihm bei seiner Erhebung zum Bischof ihre Verehrung zu bezeugen, und seine in vorschwere Besteung mitgekommen arme Mutter troß ihres Widerstrebens in vorschwere Besteung achüllt hetten demit sie würden den Angeleiung nehmere Kleidung gehüllt hatten, damit fie murdiger bor ihrem Sone ericheinen moge, Beter feine Mutter in diefer Gestalt nicht erkennen wollte, weil er ber Son einer armen Frau fei, und erft als fie ihre gewönliche ländliche Rleidung wider angezogen, fie als feine Mutter anerkannt, umarmt und neben fich gefet habe. Auch aus feinen Schriften erhalten wir ben Gindruck eines bemutig from

<sup>\*) &</sup>quot;In chartulario s. Martini a Campis legitur charta data a. 1160, eui Mauritus jam episc. Parisiensis subscripsit", unb alle "chartae, quas scripsit in episcopatu, eundem annum annotant", "in einer siehe: a. dom. 1169, episcopatus vero a. IX" u. s. w.

men, beicheibenen und gemäßigten Mannes; und ebenfo fpricht zu feinen gunften das Schreiben des Erzbischofs Sugo von Sens an die Domherren der Kathedralstriche zu Paris (Bul. a. a. D. S 324), in welchem er den Berluft ihres Bischofs beflagt und fagt: "Ich habe mit ihm einen Teil meiner Seele, ben Stab meiner Jugend, und ben Erofter und Lehrer meines Lebens verloren"; auch fogar Beg= mer feiner Anfichten tonnten nicht umbin, ihre perfonliche Liebe gegen ihn gu bejeugen, wie fein Schüler Johannes von Cornwallis. Aber ber Ruhm, ben fich ber Lombarbe bei ber nachwelt erwarb, beruht nicht auf feiner firchlichen Tafigfeit und feinem perfonlichen Charafter, fondern auf feinen litterarifchen Leiftungen, bor allem feiner Sauptichrift: sententiarum libri quatuor. In ihr fest er fich ju zwei in feiner Beit herrichenden Richtungen ins Berhaltnis, ber hrchlich pofitiben und ber bialettisch spelulativen. Die erftere ging barauf aus, die Lehre der Rirche aus Schrift und Tradition gusammenguftellen, insbesondere die wichtigften Mussprüche ber Bater über die bogmatischen und ethischen Grund= lehren bes Chriftentums fur ben Bwed ber Erfenntnis und bes Unterrichts gu fammeln, worin ja schon im 7. Jarhundert Isidor von Sevilla mit seiner Senstenzensammlung ben Borgang gemacht hatte. Die spekulativ-dialektische Richtung bagegen, wie fie in bem erften Beitraum ber icholaftifchen Theologie bon Angelm eingefürt, von Abgelard und anderen auf ein gemiffes Extrem getrieben wurde, berfolgte ein raifonnirendes Berfaren, indem fie nicht nur ben gegebenen Rirchenglauben durch Bernunftgrunde zu erweisen und die Einwendungen und icheinbaren Biberfprüche burch logische Erörterung zu lojen suchte, fondern auch neue Brobleme und Fragen aufstellte, mehr gur Ubung bes Scharffinns, als gur wiffenichaftlichen Begrundung bes Glaubens, ja fogar wie bei Abaelard in ber Abficht, bamit über bie Grengen ber festgestellten firchlichen Lehre hinausgubringen. Der Lombarbe nun wollte gewiffermagen beibe Richtungen vermitteln und fuchte auf ber einen Seite der positivefirchlichen entsprechend Die Lehre der Schrift und ber Bater über den driftlichen Glauben, die "testimonia veritatis in aeternum fun-data", zusammenzustellen und burch Darlegung ber "exempla et doetrina majorum" wie er fagt bie credenda et docenda festzuftellen im Wegenfat gu ber Billfür und dem Frrtum menschlicher Meinungen (placita). Gein 3wedt ift eben darum, wie er felbst fagt, nicht nur die Kenntnis des chriftlichen Glaubens, sonbern auch die Nachweisung und wiffenschaftliche Begrundung feiner Barbeit gegenüber bon Frrtum, "fidem nostram adversus errores carnalium hominum munire, vel potius munitam ostendere ac theologicarum inquisitionum abdita aperire nec non et sacramentorum ecclesiasticorum notitiam tradere", die veri apertio et demonstratio (cf. Prolog. in libr. sentent.) im Gegensah zu der falsch bialettifden Richtung, welche nur ihre Meinungen und Traume vortragen (quorum professio est, magis placita quam docenda conquirere), die Lehre nach diesen unter bem Scheine ber Biffenschaft mobeln (desideratis doctrinam coaptare, quae habent rationem sapientiae), ftreiten und mit ihrem novellum dogma einen Drenfipel bereiten will (aurium pruriginem sub novello sui desiderii dogmate aliis ingerentes). Es ift beutlich, bafs er babei nicht blog bie Barefie überhaupt im Muge hat, fondern insbesondere die Barefie, wie fie fich in der Form einer falichen Dialeftif barftellte; baber er fich auch fonft im Berlaufe feines Bertes gegen biefe Berfehrtheit ber garruli ratioeinatores (lib. 1, dist. 2, Nr. 3; dist. 4, Nr. 2) ober ber scrutatores (lib. 1, dist. 43, Nr. 5) auslafst. Huf ber anbern Seite aber eignet er fich infofern und foweit bas bialettifch : fpefulative Berfaren wiber an, als er nicht nur überhaupt die firchlichen Lehrfage in ihrer Barbeit ju begrunden ftrebt, fonbern auch die Wegenfage und Biderfpruche unter ben Mutoritaten (b. h. fowol in ben verichiebenen Schriftftellen untereinander und ben Aussprüchen ber Bater über bogmatische Bunfte, als auch in ben Ausfagen ber Schrift und ber Bater im Berhaltnis zu einander) burch genauere Auslegung und bialeftische Erörterung aufzulofen und auszugleichen fich bemuht, um ben Bweifeln ein Ende zu machen, wie Erasmus fagt: apparet Petrum Lombardum id egisse, ut semel collectis, quae ad rem pertinerent, quaestiones omnes excluderet. Benn Baumgarten-Crufius in feinem Kompendium ber Dogmengefch.

1. Banb, S. 254 ff. und Confin in ber introduction zu ben Ouvrages inédits d'Abelard, Paris 1836, fagen, bafe Abaelard mit feiner Schrift Sic et non ben Anlass zu bieser Art von Sentenzenbüchern gegeben, so ist dies, was namentlich ben Lombarben betrifft, insofern nicht unwarscheinlich, als beffen Sammlung gewiffermaßen einen Gegenfat zu ber Abaelardichen bilbet. Abaelard ftellt in feiner Schrift bie Begenfate in ben Ausspruchen ber Bater über verschiedene theologische Materien nicht in ber Absicht zusammen, fie zu lofen, und nicht in ber Boraussepung, daß fie eigentlich nur scheinbar seien, wie Coufin fälschlich meint, sondern, um damit die Forschung anzuregen, nach seinem Grundsate: inquirendo veritatem percipimus, und um der Freiheit der Forschung im Gegensatz zu der Autorität der Bäter, die eben hier als eine nicht infallible sich darstelle, einen größeren Spielraum zu verschaffen. Der Lombarde dagegen will die Gegensate ausgleichen, um damit das Anschen der Tradition zu besestigen und die etwaigen Bweifel über bie Autorität ber Bater, Die eben aus ber Berichiebenheit ber Aussweiset abet die kintotitat der Satet, die eben ans det Setigievengen der Laufprüche entsichen könnten, zu beseitigen; besonders liegt ihm am Herzen, seine Hauptautorität, den Augustin, zu beschützen und zu rechtsertigen. Im Unterschied von Abaelard u. a., welche ihr spekulatives und dialektisches Interesse mehr auf einzelne ihnen wichtige Materien beschränkten, geht weiter das wissenschaftliche Streben des Lombarden auch auf spstematische Zusammensassung und Anordnung bes gesamten bogmatischen und ethischen Lehrstoffes. Allerdings war er nun in biefer Art von Schriften nicht ber erfte; gingen boch bie Sentenzensammlung bes hugo von St. Biftor (früher fälschlich dem hilbebert von Tours zugeschrieben), die des Robert Bulleyn und andere voraus; ja man kann nicht einmal geradezu fagen, bafs er ber miffenschaftlich bebeutenbfte unter biefen Gententiariern war, indem die Bedeutung seines Werkes vielmehr nur darin lag, dass es dem Bo burfniffe, das Intereffe der positiv = firchlichen und der dialettischen Richtung ju vereinigen, wie ce in seiner Beit gerade hervortrat, am meisten und mehr als die vorangegangenen anlichen Sammlungen entsprach. Freilich ift felbst bieses Ber-bienst Beters in neuerer Beit insofern angesochten worden, als die Originas litat seines Werkes in Zweisel gezogen, und er zum unmittelbaren Rachtreter eines andern bisher ziemlich unbefannten Mannes, bessen kürzeres Wert er unt weiter ausgefürt haben sollte, gemacht werben wollte. Dr. Ed, ber bekannte Gegner Luthers, fand nämlich in der Bibliothet der Abtei Mölt ein summa theologica magistri Bandini betiteltes Manuffript, welches mit ben Sentenzenbuchern bes Lombarden fo auffallend übereinstimmte, dass ihm bedeutende Zweifel darüber entstunden, quis ex eis cuculus fuerit, alienum sibi supponens partum. Chelibo: nius, ber diefes Manuftript zum ersten Mal herausgab (Bien 1519), erklärte jogar entschieben die Schrift bes Banbinus fur bas Original, und DR. Chemnis, Cabe, Nat. Thomasius, endlich Cramer, traten ihm eher bei, als entgegen. Allein Bernhard Bez fand in der Bibliothet des Klosters Oberaltaich eine andere Handschrift mit bem Titel: Abbreviatio magistri Bandini, de libro sacramentorum magistri Petri Parisiensis episcopi fideliter acta (Thesaur, anecdotor, noviss, T. I, Dissertat. isagog. p. XLV sq., Aug. Vindel. 1721). Scithem befestigte sich bie von Beg felbft, ber Hist. lit. de la France, Schrodh und allen neueren namhaften Kirchenhistorikern vertretene Ansicht, bas bas Werk bes Bandinus lediglich ein Auszug aus den Sentenzen des Lombarden sei, vergl. besonders das Göttinger Beihnachtsprogramm vom Jare 1834: Comparationem inter magistri Bandini libellum et Petri Lombardi sententiarum libros quatuor instituit J. G. Rett-

Was nun den Inhalt der Schrift betrifft, welche strebsamen, aber der Leitung bedürftigen Lesern durch kurze Zusammensassung der sententias patrum die Mühe des Ausschlagens der zalreichen Quellenschriften selbst ersparen will, so hand delt das erste Buch in 48 Distinctiones (Kapiteln) von Gott als dem absoluten Gute, das zweite in 44 Dist. von den Kreaturen, das dritte in 40 Dist. der Menschwerdung, von der Erlösung und von den Tugenden, das vierte in 50 Dist. von den sieden Sakramenten und von den letzten Dingen. Alle diese Objekte werden (Lib. I, Dist. 1) zunächst unter den von Augustinus (de doets.

christ. I, 2) entlehnten Gegensat von res und signa gebracht, nach dem Grunds fat: omnis doctrina vel rerum est vel signorum. Als signa gelten babei die Saframente (= res, quae ad significandum aliquid adbibentur), als res (im engeren Ginne) alle übrigen Momente (quae non ad significandum aliquid adhibentur). Die res aber werden wiberum eingeteilt 1) in folche, quibus fruendum est; bas find bie brei Berfonen ber Dreieinigfeit, als bie Urfachen ber gu erftrebenben Geligfeit; 2) in folche, quibus utendum est; bas find einmal die Belt und die diefelbe ausmachenden Geschöpfe und fobann die Tugenben (bon benen freilich in einem Ginne, ber fich auf bie Welt nicht erftredt, auch gefagt werben fonne, bafs wir per eas fruimur summo bono, aber boch nicht, bais eis fruendum est), beibe als Mittel gur Erlangung ber Geligfeit; 3) enb= lich in folde, quae fruuntur et utuntur; bas find bie Denichen und Engel als Die Gubjette ber Geligfeit. Dieje Ginteilung verrat zugleich ben Standpunft bes Lombarben, nämlich feine Bugehörigfeit zu benen, bie nicht, wie fpater nas mentlich Thomas Aguin., im Ertennen Gottes bas allerhochfte Biel ber Theo-Iogie erbliden, fondern, wie Alexander Salef., Albertus DR. u. a., im Beniegen Gottes, b. h. die Theologie als eine im letten Grunde nicht theoretifche, fonbern praftifche Biffenichaft faffen. - 3m erften Buche berfart er bei ben Beweifen fürs Dafein Gottes vorwiegend tosmologisch (dist. 3). - Für bie Trinität beruft er fich (ebendaf.) auf die feit Anguftinus hergebrachten Analogieen, lengnet icood, bafs aus ben letteren eine eigentliche Erfenntnis ber erfteren gewonnen werben fonne one bie positive Offenbarung und ben Glauben, und hebt herbor, bafs eigentlich alle menichlichen Sprach: und Dentformen nicht bagu ausreichten, ben breieinigen Gott nach feinem Befen gu beftimmen (wegen ber supereminentia divinitatis, bie usitati eloquii facultatem excedit, dist. 23, Nr. 4 u. 7; dist. 2, Nr. 1: dist. 8, Nr. 7 u. 8). Heterodox ift seine eigentliche Trinitätslehre in feisnem Buntte. Foachim von Fiore († 1202, f. b. Art. Bb. VI, S. 785) hat zwar in einer feiner Schriften behauptet, ber Lombarbe habe bie Trinitat in eine Quaternität verwandelt, und biefer Borwurf wurde auf bem Laterantongil bom Jare 1215 geprüft. Derfelbe bezog fich barauf, bafs Sentent. 1. I. dist. 5 gelehrt wirb, Boter, Son und Beift feien summa quaedam res, und biefe summa res fei meber zeugend, noch gezeugt, noch procedens. Der Lombarde unterscheibet nämlich Die gottliche Befenheit von ben brei Berfonen, erflart jedoch als Realift auch bie biefen gemeinsame Befenheit für real, für eine Substang. Diese hatte nun Joas dim zu den brei Bersonen abbirt. Indessen Innocenz III. und fein Rongil fanben mit Recht jenen Sat volltommen orthodox und verbammten nicht ihn, fonbern bie entgegengesette Meinung bes Antlagers (vgl. Sefele, Conciliengeich., V. 785 f.). - Much bie MIlgegenwart Gottes bezeichnet Beter als unbegreiflich, fafet fie übrigens fo, bafe er fagt, alles fei in Gott, und Gott fei, obgleich un= veranderlich ftets in fich bleibend, feiner Begenwart, feiner Macht und feiner Befenheit nach in jedwedem Wesen und an jedem Ort, jedoch durchaus nicht räumlich (localis non est), weber fo, wie ein corpus circumscriptibile, bas ausgebehnt ift und sui interpositione facit distantiam circumstantium, noch wie bie geschaffenen Beifter, welche zwar nicht ausgebehnt find (dimensionem non habent), abet boch definitione loci terminantur (in bem Ginne an einen bestimmten Ort gebunden find, bass fie, wenn irgendwo gang gegenwärtig, anderswo eben nicht find, Dist. 37). — Das Verhältnis zwischen ber Bräscienz Gottes und bem Geschehen ber Dinge fafet er - abgesehen bon ben Fallen, wo es fich um bas bon Gott felbst zu Bewirkende handelt — so, dass er weder das Geschehende als den eigentslichen Grund der Präscienz, noch die lettere als den eigentlichen Grund des Ges ichehenden betrachtet, vielmehr beibes lediglich als die causa sine qua non bes anderen (wir wurden fagen bie conditio s. qu. n., Dist. 38). - Endlich fei hier noch erwant bes Lombarbus Unterscheibung bes einheitlichen eigentlichen Bil-Iens Gottes ober bes Willens Gottes an fich (beneplacitum dei sive dispositio). Der ftets Totfache wird, und bes vielfältigen uneigentlichen Willens Gottes oder ber blogen Billens ericheinungen, welche (Dist. 45) fich im Bebieten, Berbieten, Raten, Wirfen und Bulaffen barftellen (signa beneplaciti ober vo-

luntatis), benen aber keineswegs bie Tatfachen immer entsprechen (prascopit enim Abrahae, immolare filium, nec tamen volnit). Auf ben ersteren bezieht sich auch ber bas Bose betreffenbe Sat (Diet. 46, Nr. 15), Gott wolle nicht, bas bas Bose geschehe, er wolle aber auch nicht, bas es nicht geschehe (finnt multa, quae non vult - dons - fieri, ut omnia mala). - 3m zweiten Buche fafet er bie imago und die similitudo, ju benen ber Menfch geschaffen sei, als etwes Berichiebenes, entscheibet sich aber nicht ausbrücklich für eine ber brei möglichen Faffungen biefes Gegenfates, bie er anfürt (Dist. 16). — Die traducianische An ficht von ber Entstehung ber individuellen Menfchenfeelen verwirft er (Dist. 31). - Den Billen (liberum arbitrium) nennt er frei (Dist. 25, Nr. 5), insofern er sine coactione et necessitate valet appetere vel eligere quod ex ntione decreverit. Den Sat (Abalards), bafs ber moralifche Charafter ber Band lungen einzig von ber Intention bes Willens abhange, ertlart er für falfch (Din 40, Nr. 3; 36, Nr. 10). — Bom Ur ftanbe wirb gelehrt (Dist. 24), bafs ber Denfa, um fortschreiten, geiftlich leben und das ewige Leben erlangen zu konnen, fom vor dem Sundenfall außer der gratia creationis (die ihn nur in den Stand fest, bem Bofen zu widerfteben) noch einer anderen Gnabengabe bedurfte. Durch ben Sündenfall habe er bann aber nicht nur diefes Gnadengut verloren, fondern auch eine vulneratio (freilich feine privatio) feiner naturalia bona erlitten (Dist. 25, Nr. 8). - Mus bem britten Buche find hervorzuheben bie Gage, welche ben 2. in ben Berbacht bes Ribilianismus gebracht haben. Es brangte fich ibn nämlich bei ber Entwidelung ber Lehre von ber Berfon Chrifti bie Frage auf (Dist. 6), ob mit Saten wie "Gott ift Menich geworben ober Gottes Son if bes Menichen Son geworben und ber Menich ift Gott, bes Menichen Son ift Gottes Son geworben" gefagt werbe, Gott fei etwas geworben, mas er früher nicht gewesen. Darüber, bemertt er nun, gebe es verschiedene Meinungen. 30 nachft nehme man ent weber wirklich an, bafs Gott etwas wurde, was er zwer nicht war, und ber Mensch etwas, was er zuvor nicht war (es ift bies im allgemeinen die chrillisch-alexandrinische Borftellungsweise). Ober man nehme an, bie Menschwerdung habe nur das mit fich gefürt, bafs die zuvor einfache Berfon nun eine (aus der göttlichen und menschlichen Ratur) zusammengesette wurde (es ift dies die gemäßigt antiochenische, chalcedonensisch-orthodoxe, z. B. von Joh. Damascenus vertretene Ansicht). Er selbst hegt nun gegen die erste Ansicht das Bebenken, ihr zusolge sei Gott nach der Infarnation etwas, was er nicht immer war (Dist. 7, Nr. 1), es werde also von Gott eine reale Beränderung ausgesagt. Gegen die zweite aber, meint er, fünne unter anderen das Bebenken obwalten, bas ber Son Gottes, der nach der Inkarnation nur ein Teil der einen Person Christi sein solle, vor Annahme der Knechtsgestalt unvollständig gewofen und durch das Singutreten der Menfdheit gewachfen fein mufste (Diet. 7, Nr. 9). Es fei nun aber brittens die Sache fo angefehen worden (Dist. 6, Nr. 6; Dist. 7, Nr. 10), bafs bei ber Infarnation weber die gottliche Substang ju einer menfchlichen geworden, noch ein aus beiben berfchiedenen Raturen aufammengesettes Wesen entstanden, ja nicht einmal homo aliquis gewor ben fei, vielmehr ber Logos mit Leib und Seele als mit einem Gewande befleibet murbe (illis duobus velut indumento verbum dei vestiretur), und amat ju bem Bwede, um ben Augen ber Sterblichen auf geeignete Beife zu ericheinen, fo bafs bie Berfon bes Logos wesentlich unverändert blieb und nur ber Ericheinung nach (secundum habitum) Mensch wurde, die Menschwerdung mithin nur ein accidens ober accedens war. Positiv spricht sich der Lombarde nicht gerade für biefe britte Anficht aus. Aber ba er gegen die beiden erften Grunde anfact, bie von selbst auf die dritte füren, und gegen die lettere nichts bemerkt, schien er doch eben diese zu bevorzugen. Es ist daher begreislich, dass er wegen Herdsetzung der Bedeutung der Menschwerdung verkehert wurde. Aber formell hat noch mehr, als die mitgeteilten Sähe, den Vorwurf des "Nihilianismus" seine angebliche Behandlung ber Frage veranlafet (Dist. 10), ob Chriftus als Menfch (socundum quod homo) eine Berfon ober etwas fei. Die berneinende Beantwortung berfelben murde eben jenes nihil ergeben haben, an bem

Lombarbus 749

Anstoß nahm. Aber biefe Berneinung hat Beter gar nicht ausgesprochen. gerade hier berichtet und erörtert er nur, one felbst eigentlich zu entscheiben. Sate, bafs, wenn Chriftus als Menfch etwas fei, er als Menfch Berfon nuffe (weil er, menn etwas, nur substantia rationalis fein tonne, bies aber prona fei), wenn aber Person, die britte Person in der Trinität, mithin Renfch) Gott, — biefe Sape, bie als absurd zu ber Thefe füren können, ei Chriftus als Mensch non aliquid (= nihil), leugnet er aus bem Grunde, pie Bleichsebung von substantia rationalis individuae naturae und persona burchweg gultig fei. Ferner verrat er, dafs jene Sate auch von den anbie sie aussprechen, wärend er das nicht tut, nur für den Fall behauptet n, bafs bas "als Menfch" nicht heißen fonnte: als biefer bestimmte mit r gottlichen Berfon berbunbene Menfch (nisi forte "secundum" sit seivum unitatis personae). Er felbst wenigstens leugnet ja aber nicht, bas secundum fo gefast merben fonne, fondern nur (Dist. 10, Nr. 3), bafs er ben Grund ober die Beziehung angebe, leuguet nicht einmal in jedem :, dass Christus als Mensch Person und Gott sei (ipse, qui est homo, est lius), folglich auch nicht, dass er als Mensch etwas sei. Letteres warsen ennoch u. a. Johann von Cornwall (s. Martene et Durand, Thesaur. nov. ot. t. V, p. 1657 sq.) und Balter von St. Bictor vor (f. Bulaeus, Hist. univ. iens. t. II, p. 629 eq., bazu Pland in ben Theol. Stub. u. Prit., 1844, IV). auch Ronzilien befasten sich mit biefer Anklage, zunächst bas zu Lours April 1163 gusammengetretene, welches jeboch, wie es scheint, feine Ent-ang gab. Nachbem inzwischen Alexander III. in einem Schreiben an ben ichof Wilhelm von Sens (1170, nach anderen 1176 ober 1177) bennoch ben anismus dem Lombarden imputirt und als prava doctrina bezeichnet hatte. berfelbe Papft 1179 auf der Lateranspnode eine förmliche Berdammung ben herbeizufüren. Dafs es zu einer solchen wirklich tam, wird aber bes n (f. Hefele, Conciliengesch. V, S. 639; Reuter, Gesch. b. rel. Aufklärung ittelalter, Bb. U, S. 812, Anm. 8; vgl. jedoch 3. Bach, Dogmengefch. bes lalters, II, S. 730 f.). - In der Lehre bom Berte Chrifti (Dist. 18-20) ber Lombarde nur die verschiedenartigen vorhandenen Ansichten gusammen, e zu vermitteln und zu verarbeiten; doch schließt er sich, one auf Anselm ere Rücksicht zu nehmen, vorwiegend an Abaelards Theorie an, wonach wir er Sünde erlöst und gerechtfertigt werden dadurch, dass durch die im Tode uns bargeftellte und verburgte Liebe Gottes auch ber Menfc jur Liebe geott entzündet und so von der Sünde frei werde (vgl. übrigens Ritschl, Die bebre von der Rechtfertigung, I, S. 43—46). — Zu der Lehre von der gnung des Heiles geht der Lombarde eigentlich gang zufällig über. Inr auf die Frage stößt, ob Christus Glaube und Hoffnung gehabt, wie er iebe hatte, untersucht er das Wefen des Glaubens, der Liebe und der Hoffals menschlicher Eigenschaften und Tugenben überhaupt und rebet bann : bon ben vier Rarbinaltugenben, ben fieben Gaben bes beiligen Beiftes und ehn Beboten, fo auch ben Inhalt ber Ethit, doch im gangen febr burftig, ufnehmend (Dist. 26-40). Wenn man nun auch fagen mag, bafs einige neignung bes Beiles betreffenbe Buntte ber icholaftischen Lehre, wie die Unvom Glauben, durch ben Lombarden eine "feste Gestalt erhalten" (Reander, engesch). U. B., S. 110), so ist boch die Lehre von der Heilsaneignung im n in fehr unvollständiger und rhapsodischer Beise abgehandelt, um so mehr, lanches, was hier unter diesem gemeinsamen Titel zusammenzufaffen gewesen an andern Stellen nur gelegentlich zur Sprache tommt, wie die Lehre vom istnis ber Gnabe und Freiheit, sowie vom Berdienst im zweiten Buche bei ehre vom Menschen (Dist. 25-27). Ebenso redet er auch nur so en pasvon der Rechtsertigung, die ihm vorzugsweise Befreiung von der Sünde ben in der Liebe tätigen Glauben ist. Übrigens hat diese Berkürzung der von der Heilsaneignung, der Mangel einer volls und selbständigeren Beung berfelben ihren Grund wesentlich auch in ber schon in ber alten Rirche ufammenhang mit bem gangen Entwidlungsgange im großen entstanbenen und nun im Mittelalter vollendeten Tendenz, die Heilsordnung in die Satramentsordnung aufzulösen und die Aneignung der Erlösung am kirchlichen Lebenztauf der Christen nachzuweisen. — Die Lehre von den Sakramenten fünd der Lombarde daher auch sehr genau aus, indem sie den größten Teil des 4.Buches einnimmt; seine Auktorität hat bekanntlich wesentlich auch zur Festkellung der Siebenzal beigetragen. — Bei der Eschatologie, mit welcher das Gauge beschlossen wird, hält er ziemlich Maß in der Wal der damals schon aufgebäuften

mußigen und fpitfindigen Fragen. -

Dies ift ber Inhalt ber Sentenzenbucher, fo weit er bier bargelegt werden Entnommen ift derfelbe ftofflich ben Sentenzen ber beil. Schrift und ber Rirchenväter. Dennoch mar bie Ausmal ber Probleme gum teil ben Tatte bes Lombarbus überlaffen, und biefer fürte zwar einerfeits zur Fernhaltung bes allgu Minutidien, andererfeits aber boch gur Berücksichtigung aller einiger maßen wichtigen, in ber erften Salfte bes 12. Jarh. tatfachlich nun einmal gang baren theologischen Fragen und Antworten über bie überhaupt mit aufgenommenen Behrftude. Sin und wiber fügt er, g. B. in der Chriftologie, nene Diftinttionen hingu, hier und ba ftreut er auch neue Gebanten ein, g. B. I, Dist. 24, me er hervorhebt, bafs die tirchlichen Bestimmungen in Beziehung auf die Trinitit, insbesondere ben Unterschied in Gott, mehr negativer als positiver Art feien und sein sollen (magis dicuntur ad excludendum ea, quas non sunt in deo, quan ad ponendum aliqua), vgl. auch die Bemerkung (I, 19) barüber, bas die Unterscheibung des Allgemeinen und des Besonderen und änliche auf Gott sich nicht anwenden ließen. Seine Dethobe ist babei nicht mehr bie eines Anfelm und Abalard, die sich, vorwiegend burch ihren perfonlichen religiösen, spetulativen und schriftstellerischen Genius geleitet, noch frei bewegen; fonbern bei ihm ift, weil er nach ichulmäßig objektiver Bollftanbigkeit und zugleich nach bialektifder Beftimmtheit ftrebt, alles eingeschnürt in ein tonventionelles Schema ben Fragen und Antworten, Grunben und Gegengrunden, Thefen und Antithefen und insofern in einen scholastischen Formalismus, welcher ich opferische Probuttion, sowie warhaft spekulative Geschlossenheit und Systematik nicht auslommen 18581. fo wenig er auch logischen Scharffinn ausschließt. Ubrigens will ber Lombarbe nicht nur ein Promtuarium ber Aussprüche ber Schrift und ber Rirchenlebrer geben, sonbern die driftlich-firchliche Barbeit als folche feststellen und burch Losung ber Streitfragen sichern. Daber mufs er auch feine eigene Meinung ans fprechen und fich für ober wiber erklaren. Darin beweift er nun eine im gangen fehr anerkennenswerte Bescheibenheit und Burudhaltung, und er bemuht fich, in ben Worten seiner Autoritäten immer ben besten Ginn zu finben. Bescheibenheit zeigt er mitunter auch barin, bass er bei schwierigen Fragen keine Entscheideigeben will (mallem in eorum explanatione silens alios audire, quam loquendo malevolis detrahendi occasionem praestare, I, 19, Nr. 14). Doch stedt hin und wider hinter seinem Schweigen der Mangel an dem Mute, häretische Meinungen, die ihm auf ber Bunge ichweben, wirklich auszusprechen (fo vielleicht III, 7, Nr. 18). Die Rorm, nach welcher er Die Streitfragen entscheibet und die Lehre feststellt, ist natürlich die Autorität der Schrift und Tradition, aber auch auf die ratio beruft er fich öfters, fofern fie einem Sape beiftimmt (consonant) ober widerspricht (obvist). Auffallend bleibt freilich, bass er, abgesehen bon gelegentlichen Bemerkungen über die Infufficienz ber menfclichen Bernunft und ber Philosophie, auf eine Erörterung bes Berhältniffes bon Bernunft und Offenbarung, von Philosophie und Theologie, sich nicht einlässt, wozu er bei ben Borgängen, die ihn umgaben (Anselm, Abalard, Hugo u. a.), doch eine un-mittelbare Beranlassung gehabt hätte; ja, dass er auch nicht einmal die Grund-lagen des kirchlichen Systems für sich untersucht und seststellt, nämlich die Lehre von der Schrift, der Tradition, der Kirche, endlich der Autorität des Papstes und der Konzilien. Und in der Tat ist seine Stärke nicht auf philosophischem Felde zu suchen, obgleich er natürlich mit den Philosophen der Alten, namentlich Plato und Aristoteles, nicht undekannt war. Indessen jene Gleichgültigkeit gegen die prinzipielle Erörterung des Verhältnisses von Vernunft und Offendarung, These

logie und Philosophie, erklärt sich aus ber von ihm angestellten Erwägung, bafs burch Einmischung ber Philosophie und dialektische Behandlung ber Theologie ber bon bem ber erfteren mefentlich verschiebene Standpunkt ber letteren, melcher ibm feine Festigkeit und Gewissheit in sich selbst zu haben schien, nur erschüttert merben tonne und einem unfruchtbaren, ja gefärlichen Grübeln bie Ture geöffnet werbe. Dafs er aber auch jene zunächft theologischen Prinzipienfragen beiseite lafst. rurt teils ber von ber Ermägung ihres Busammenhanges mit ber perhorreszirten Philosophie, teils baber, bafs bas normative Unfeben jener Autoritäten (Sarift, Tradition, Kirche) ihm Axiom war, mithin von vornherein Anerkennung su erheischen, hingegen einer Begrundung nicht erft zu bedürfen schien. Gben biefe kirchliche Haltung mar es nun aber auch, mas feine Schrift, wenn fie gleich zu den philosophischen Bestrebungen und der dialektischen Behandlung der Theoslogie sich in einen gewissen Gegensatztellte, seinen Beitgenossen und den späteren Theologen des Mittelalters empfahl, weil dieselbe auch wider dem Geiste des Mittelalters überhaupt und besonders dem nächsten Bedurgiis seiner Zeit insofern entfprach, als in ihr nach bem oben Bemerkten eine Ausgleichung ber firchlichen und bialettischen Richtung nabe gelegt war und bem Intereffe ber letteren wenigftens burch Auflösung ber Biberfprüche und Gegenfape unter ben Autoritaten Rechnung getragen wurde. Ubrigens war es feineswegs nur bas Materielle ber gezogenen Resultate, was bem Werke des Lombarden seinen Wert in ben Augen der Zeitgenossen und Rachkommen gab, sondern ebenso sehr die Reich baltig teit bes Lehrftoffes, welchen bie Sentenzenbucher in flaver Darftellung und übersichtlicher, im ganzen zwedmäßiger Form bei mäßigem Umfang barboten, nicht minder die Ruhe, Bescheibenheit, Burudhaltung, welche er in der Entwidlung ber Lehrgegenfape und in feinen Entscheibungen beweift, bagegen nicht feine Stellung als Bischof der Pariser Kirche, wie man sonderbarer Weise gemeint hat. Durch alle biese Eigenschaften bildete das Werk eine bequeme Grundlage für weitere Untersuchungen und für eine ausfürlichere Erörterung in Schriften und Borlefungen. Die Sentenzenbucher bes Lombarden gehören in biefer hinficht in Die Rlaffe jener brauchbaren Bucher, beren lange bauernbes Unfeben weit meniger burch absoluten Wert und wirklich hervorragende Eigenschaften begründet ift, als vielmehr gerade durch das Mittelmaß ihrer Bolltommenheit, das fie einer großen Mehrheit zugänglich macht, und weiter baburch erhalten wird, bafs fie einem vorhandeuen allgemeineren Bedurfniffe in bequemer Beise entsprechen. Benn man neben ben genannten relativen Borzügen nicht nur tiefe und originelle Bebanten vermifst, fonbern ihn auch noch barüber getabelt hat, bafs er gwar viele spisfindige und unfruchtbare Fragen beseitigt, aber barin eher zu wenig getan babe und ben Leser noch gar zu oft in bas Gestrüppe verwickelter und unnüger Diftinktionen hineinfüre, so ift zwar bas lettere immerhin zuzugeben, aber bem Berfasser nicht so hoch anzurechnen. Bielmehr ist er damit zu entschuldigen, dass er bem Standpuntte seiner Beit und seiner eigenen Aufgabe gemäß bas einmal Gegebene, auch wenn es nach unserem Geschmade weniger erkledlich und bebeutend war, aufnehmen und fich damit auseinanderseten muste. Bergleicht man überbies ben Bombarben in diefer Beziehung nicht nur mit feinen scholaftischen Rachfolgern, fonbern auch mit Beitgenoffen und Borgangern, wie Robert Bullenn, Gilbert be la Porree, ja felbst teilweise Hugo von St. Bictor, so tann man feine Mäßigung in bem eigentlich scholaftischen Befen nur loben.

Das Ansehen bes Werkes war nicht gleich von Ansang an ein unbestrittenes und ist auch nie ein ganz unbeschränktes geworden. Dass seine Orthodoxie schon bald nach dem Tode Peters in einigen Punkten angesochten wurde, haben wir oben gesehen (vgl. Baur, Gesch. d. Arinitätslehre II, 552 s.; Dorner, Entwicklungsgesch. d. L. v. d. Person Christi, II, 379). Die Angrisse hemmten nun zwar keineswegs den Fortschrikt seines Ansehens, sörderten es sogar, aber auf der andern Seite wurden doch mehr und mehr einzelne Lehrmeinungen des Lomsbarden von manchen Theologen nicht gebilligt und von der üblichen Lehrweise ausgeschlossen, was durch die Formel ausgedrückt wurde: die magistor oommuniter non tonotur; insbesondere vereinigten sich im Jare 1300 die Brosessore der

Theologie in Paris bahin, 16 ausgehobene Sähe bes Lombarden nicht vorzutragen, welchem Beschlusse aber andere theologische Schulen nicht beitraten. Gleichwol wurden die Sentenzbücher des Lombarden Jarhunderte lang bei akademischen Borlesungen zugrunde gelegt und durch zalreiche Schristen kommentirt. Diese Kommentare alle zu verzeichnen, ist hier nicht der Ort, um so mehr, da die bedeutenderen den berühmtesten Scholastikern angehören und dei diesen erwänt werden. Nur das mag noch bemerkt werden, dass auch sogar noch nach der Resormation Kommentare über des Lombarden Sentenzen geschrieben wurden, besonders in Spanien, das ja vom Einstuß der Resormation so wenig berürt wurde. Der brühmteste ist von Dominikus Soto (gest. 1560) versast, der bedeutendste von bem niederländischen Theologen Estius, Kanzler und Lehrer der Theologie zu Douah, gest. 1613, der noch bekannter ist durch seinen Kommentar über die paulin. Briese, vgl. Stäublin, Gesch. d. theol. Wissenschaften Bd. I, S. 214.

Außer den Sentenzen werden dem L. beigelegt Kommentare über die Pfalmen, das Hohelied, Hiod, die Evangelienharmonie und die paulinischen Briefe, ferner "Sermones de diversis solemnitatidus", eine "Methodus practicae theo logiae, eine "Apologie" und einige Briefe. Gebruckt und zugleich als echt anerfannt sind von diesen Schriften aber nur die "Glossae seu commentarius in psalmos Davidis" (zuerst Paris 1533, zulett bei Migne im Curs. patrol. complet t. 191) und die "Collectanea in omnes D. Pauli epistolas" (zuerst Paris 1535, zulett bei Migne a. a. D.). Die ersteren enthalten nur Auszüge aus Lirchenditern und Theol. des Mittelalters, die letzteren auch einiges Eigene. Die übrigen angesürten Schristen existiren, mit Ausnahme des Kommentars über die Evangelienharmonie, dessen Echtheit sedoch gleichsalls nicht sessstelt (gedruckt 1483 und

wiberum 1561), nur hanbschriftlich.

Bon ben Sentenzen gibt es außerordentlich viele Ausgaben; als älteste wird eine Nürnberger vom Jare 1474 angefürt; einen einigermaßen verbesserten Text lieferte Joh. Aleaume (Loewen 1546 u. öfter, auch noch Antwerp. 1757) und noch ihm Migne a. a. D. t. 192. Bgl. überhaupt: C. E. Bulaous, Historia universit. Parisiensis, Par. 1665, t. II; Dudois, Histor. ecclesiae Parisiens., Par. 1699, t. II, p. 119 sq.; Hist. literaire de la France, Par. 1763, t. XII, p. 585—609; Bossuck-Cramer, Einl. in d. Gesch. der Welt und Relig., B. VI. S. 586—754; Schröch, Kirchengesch., B. XXVIII; Kitter, Gesch. d. Philos., B. VII, S. 474—501; A. Stöckl, Gesch. der Philos. des Mittelalters, Mainz 1864, Bd. I, S. 390—411; Jos. Bach, Dogmengesch. des MU., Wien 1875, Th. II, S. 194—307, 727—739.

F. Ribid (M. M. Lauberer).

Longobarben, richtiger Langobarden, find eine beutsche Bolkerschaft, über beren altere Sige, ob wirtlich im nörblichen Butland ober anderswo, wir bier teim Entscheidung treffen wollen. Geschichtlich treten fie zuerft im Jare 5 n. Chr. auf, wo fie bon ben Romern angegriffen werben. Sie wonten bamals auf bem linten Ufer ber Unterelbe, füblich von ben Chauten, und galten als tapfer, aber nicht sehr zalreich. Bon ba find sie warscheinlich gegen Ende des 4. Jarhunderts aufgebrochen. Ihr Weg scheint öftlich von der Elbe, in südöstlicher Richtung gegangen zu sein, vielleicht über Oberschlesien und Böhmen, jedenfalls über Mähren, bis fie gegen Ausgang bes 5. Jarhunderts das freigewordene Land der Rugier, am linken Donauufer etwa von der Mündung der Enns bis Wien gelegen, be fetten. Dann scheinen sie in der Ebene der March (weniger warscheinlich ber Theiß) gewont zu haben. Nach 526 ober noch in biefem gar gingen fie auf bas rechte Donauufer nach Bannonien hinüber. Dann 568 gogen fie nach Italien binat, 14 Jare nach Berfturung bes oftgotischen Reichs, bas lette unter allen beutschen Bölkern, welches auf römischem Boben Bosto faste. Sie waren babei berftärkt durch andere, namentlich fächsische Elemente, und haben auch noch später Buzüge aus ihren alten heimischen Berbindungen erfaren. Die Eroberung in jarelangen Rampfe war nicht leicht, die Griechen leifteten fehr ernsthaften Biberftand, nie haben die Langobarden das ganze Italien besessen, und obschon sie später noch bie Herzogtumer Spoleto und Benevent errichteten, so blieben in byzantinischen

Handen boch die Banbschaften von Rom und Reapel, die italienische Sübspitze nebst Sicilien, die venetianischen Inseln, die Küfte von der nördlichen Po-Mündung bis nach Ancona hin mit Ravenna als dem Hauptsitz der griechischen Macht in Italien.

Die langobarbische Eroberung geschah weit schonungsloser als die oftgotische. Man war bis bahin ber romifchen Bilbung gang fern geblieben, die Berurung mit bem römischen Namen war fast nur eine feinbliche gewesen. Schon im Lauf bes vorigen Sarhunderts find unter den italienischen Gelehrten die verschiedensten Anfichten aufgestellt worden über bas Berhaltnis ber Eroberer zu ben Eroberten und die Geltung ihrer beiberseitigen Rechte, nicht one bass die historische Unbefangenheit bie und ba burch bas nationale Borurteil gelitten hatte. In Deutsch= land haben Savigny und Leo die Frage in verschiedenem Sinne beantwortet. Rachbem Bethmann-hollmeg zwischen ihnen eine vermittelnbe Stellung eingenommen hatte, ist endlich hauptsächlich burch R. Hegel ber Sache eine entscheibenbe Wendung gegeben worden. Dass das Berhältnis zwischen den beiden Nationen schoon bei der Eroberung und noch später ein sehr seinbseliges gewesen, darüber läst schon Paulus Diaconus keinen Zweisel übrig. Das eroberte Land wurde zum teil zur Einöbe, schredlich sind die Schilberungen Gregors M. in seinen Diaslogen und Briefen. Die römische Bevölkerung verlor allen nationalen und poslitischen Zusammenhalt. Dahin weist das Stillschweisen, das in Betreff ihrer in bem Editte des R. Rothari beobachtet wird. Das Spftem der perfonlichen Rechte fand hier teinen Blat, erft unter Liutprand murde ber Bebrauch bes romifchen Rechts, boch mit Fortbauer bes langobarbischen als bes allgemeinen, unzweifelhaft ausgesprochen und anerkannt. Warscheinlich kamen bei ber Eroberung alle freien Römer unter die Rlasse der Aldien (Halbfreien), mögen sie nun diese ganz allein ausgemacht haben ober nur zu ben vorher icon borhandenen Albien hinzugekommen fein. Sie wurden unter die einzelnen Langobarben verteilt und mussten als Binspflichtige biesen ben 3. Teil vom Ertrag ihres Grundbesites und wol auch anderer Erträge abgeben. Die früheren Kolonen wurden warscheinlich in der Regel in

ben Stand ber Unfreiheit berfett.

Drei Stande nämlich tennt bas Ebitt Rotharis, biefelben wie bei allen anberen germanischen Nationen : Freie, Halbfreie, Unfreie. Daneben gab es noch Borzüglichfreie ober Eble (Nobiles), welche aber keinen besonderen Geburtsftand fitt sich ausmachten. Die ganze Nation bilbete mit den andern vereinigten Boltern eine große Heeres- und Kriegsgemeinschaft, und barauf beruhte die nationale Einheit. Die ausgebildete Heeresverfassung wurde auch nach der Eroberung fest-gehalten. An der Spiße steht der König. Er ist oberster Richter und von ihm geht bas Aufgebot bes Heeres aus, von ihm werden die Gesche mit ben Großen und Borftehern bes Bolts beraten, von bem gesamten Heer in ber Boltsversammlung angenommen, im Namen bes Königs erlaffen. Früher, fo lang die Langobarben noch an ber Rieberelbe fagen, lebten fie nicht unter Ronigen, fonbern unter felbstigewälten Prinzipes wie die übrigen Bolter bes westlichen Deutschlands. Auf ber Banberung erft entstand bas Königtum, ba biese ein strammes Busams menhalten aller Kräfte erforderte. Und so wurde es auch von hervorragender Bebeutung, befestigt burch ein ftartes nationales Bewufstsein, beffen Reprasentanten bie Konige waren, und burch bie großen geschichtlichen Erfolge, bie man ihnen verbantte. Eine wichtige Stellung nahmen auch die Berzoge ein. Das Berzogs tum hat feine Wurzeln in ber Beit bor ber Eroberung, es find wol ursprünglich bom Bolte gewälte Borfteger ber größeren Abteilungen desfelben. In ber ita-lienischen Beit ift es ausschließlich ber König, welcher ben Herzog bestellt, teine Mitwirtung bes Bolfes wird babei sichtbar. Es ist tein verfaffungsmäßig erbs liches Stammfürstentum, nur ist die Beamtung doch lebenslänglich, in einigen Fasmilien erreicht sie auch tatsächlich die Erblichkeit. Sie ist an einen bestimmten Bezirk geknüpft, die Civitas, d. h. die Stadt mit ihrem Gebiete, ganz wie die Bessugnisse der franklischen Grafen in Gallien sich auf Stadt und Land zugleich ers ftredten. Diese Begirte find die vorgefundenen politischen Einteilungen, an die sich auch die kirchliche Ordnung angeschlossen hatte, so dass diese Civitas auch ber

Sprengel bes Bifchofs mar. Die Gewalt bes Herzogs ift vor allem eine militarifche, er bietet bie Freien feines Begirts gum Rrieg auf und fürt fie im Rrieg an; und bamit verbindet fich bie richterliche und polizeiliche Bewalt. Die Bergoge bon Benevent und Spoleto, eine Beit lang wenigstens auch die von Friaul, nahmen eine befonders felbständige Stellung ein. Rach Alboins bes toniglichen Groberers Tob sowie nach bem Hingang seines Nachfolgers Rlef erlangten in ben eintretenben Interregnen bie Berzoge eine bisber nicht genoffene Unabhängigkeit, und bas Reich ist nach Klefs Tode sattisch in 36 unabhängige Herrschaften zerspalten. Erft der durch Byzanz veranlasste Angriff der Franken scheint zu der Erhebung von Authari gefürt zu haben. Wesentlich der Kampf zwischen der königlichen und der herzoglichen Gewalt beschäftigt dann ein gut Teil der Bersassugzgeschichte des Reichs, und die höhere Entwicklung des Gastaldats ist das Mittel gewesen, die erstere vor der letteren sicher zu stellen. Diese Gastalben des Königs kommen neben den Herzogen vorzüglich in Betracht. Wie es scheint, war in jeder Civitas immer ein Gastalbe neben dem Herzog. Er ist mit der Warung der spezisisch to niglichen Intereffen beauftragt, anlich wie im beutschen Reich bie Pfalggrafen bes 10. und 11. Sarhunderts. Bor allem besorgt er bas Krongut, bald bie gange Finanzverwaltung feines Bezirks, mit ber Beit hat er auch richterliche ober poligeiliche Rechte, one bafs man feine biegbezügliche Kompetenz beutlich zu ertennen bermochte. Herzog und Gaftalbe üben gegenseitig eine Art Rontrole über einanber aus, und fo murben bie letteren ein Gegengewicht gegen bie brobenbe Macht ber erfteren. In ber Folge hat fich bann auch ihre Stellung und Bebeutung im Stat wesentlich erhöht und veranbert. Man tennt noch eine Reihe niebrerer Beamter, wie ben Stulbahis als Ortsbehorbe mit richterlicher, abminiftrativer und militärischer Besugnis, u. a. m. Alle werben, so weit wir sehen, vom Konig ernannt, nur die Herzoge von Benevent und Spoleto bestimmen die ihnen unter-gebenen Beamten selbst. Diese offenbar zalreiche Beamtenschaft hat one Zweisel, gegenüber von partifularen Bestrebungen, eine bebeutende Stütze bes Königtums gebilbet. Auch bas germanische Gefolge tritt bei ben Langobarben entgegen. Richt jeder gewönliche Freie hatte seine Gafindi, wie man schon gemeint hat; wol aber bem Ronig, auch ber Konigin, und weiterhin ben Bergogen, fpater wenigstens auch ben Gaftalben wie ben Jubices Palatii ftanb bas zu. Bon hervorragenber Bebeutung scheint es nicht geworben ju fein.

Am meisten schied die religiose Differenz die beiden Rationen von einander. Die Langobarden waren schon bei der Eroberung zum großen Teil Arianer. Ihr allgemeine christliche Färbung war verhältnismäßig gering, im Bergleich mit ans bern arianischen Germanen. Wenn boch fanatische Anwandlungen gegen die tatholifchen Eroberten erwant werben, fo blieben biefe immerhin vereinzelt, geborten auch mehrfach bloß bem noch heibnisch gebliebenen Teile bes Boltes an, ber Obin und Freia verehrte. Erflärt boch selbst Gregor M., bas ihre gottlofen arianischen Priefter ben waren Glauben zu verfolgen nicht unternähmen. Bie freilich bie teilweise Bekehrung ber Eroberer zu ihrem Chriftentum vor fich gegangen ift, dies blieb bisher ebenso uncrklärt, wie bei ben andern beutschen Bolkstrummern an ber Donau, den Herulern, Rugiern, Stiren u. a. Jedenfalls war das Heidenstum bei Donau, den Herulern, Rugiern, Stiren u. a. Jedenfalls war das Heidenstum bei den Langobarden noch ziemlich mächtig geblieben und die römische und katholische Webölkerung sah sich durch sie nicht bloß in ihrem Katholizismus, sondern in ihrem Christentum überhaupt bedroht. Das Heibentum knüpfte sich hier sogar an Lokalitäten der neuen Heimat an, das altschrischie Italien sah wider der und Heimerschaft Ginfulls durch die karrekkande Votien schien ledenklich. Aber auch ber arianische Ginfluss burch bie herrschende Nation schien bebenklich. Zwar hatte ber Ratholizismus felber bem hereinbrechenben fittlichen Berberben nicht wehren können, aber es zeigte sich auf seinem Gebiete boch Helbenmut in deffen Bekämpfung und ein Gericht des öffentlichen Gewiffens, wie der Arianismus fich nicht zu besiten rühmen burfte; man machte ihm das zum schneibenden Borwurft, es galt als die Folge seiner Reperei. Wie so ber religiose Gegensat in doppelter Beise die Bölker trennte, so zeigte er neben der sittlichen auch eine nationale

und politische Seite.

Doch icon Autharis Gattin, die fromme und fatholische Theodelinde bon Baiern (nach Autharis Tob, 590, wälte fie Agilulf zum Gemal und König), war Bermittlerin: fie tam ber gebrudten Rirche ju Gilfe. Und gerade bamals faß ein Dann auf bem papftlichen Stule, ber als ber eigentliche Grunder des Papfttums angeseben werden muis, Gregor M. (590-604). Benngleich burch die Gebiets= verlufte an die Langobarden die Kirche auch verlor, fo tam auf ber anderen Seite Desetung burch bieses arianische Bolt und die Bedrückung der fatholischen Romer dem Papfttum auch wider zu ftatten. Durch die Not der Zeit lernte in Stalien die fatholische Kirche ihren innern Busammenhang fennen, murbe fie genotigt ibn auch außerlich zu knupfen, ward Rom immer mehr zu ihrem eigent= lichen Mittelpuntte. Dies zeigte fich namentlich bei bem Bifchof bon Mailand, beffen Rirche fich eigentlich auf ber Flucht in Genua befand und burch Unterftugung bon Rom aus fich erhielt; es zeigte fich fogar bei bem Bifchof von Rabenna. Das romifche Rirchenhaupt ward Ginheitsbunft ber nationalen Intereffen und ber nationalen Bedeutung ber Romanen, dies war der Ginn feiner politischen Birtfamteit, in ben Stabten bie Bifchofe feine Bertzeuge, ber Bwed bie Berteis digung gegen Arianismus und Germanismus. Aber Berteidigung auf friedlichem Bege. Nur fo war noch ein Erfolg ju hoffen. Was bas römische Reich verloren, fonnte die römische Kirche wider gewinnen. Gregor und Theodelinde gelang der Friede zwischen Agilulf und Byzanz. Auch in der Bekämpfung der Keperei kam ihm das Berhaltnis zu Theodelinde zu ftatten. Ihm felbft waren alle Mittel recht, wenn die Leute nur befehrt wurden, und ber Erfolg war fo gut, bafs man Stoff genug fand zu Bundergeschichten von der Sinnesanderung vieler Lango-barben; ja ichon Authari mufste noch im letten Jare seiner Regierung ein Berbot gegen die fatholische Taufe langobarbischer Rinder erlaffen, worauf Gregor mit einem feurigen Schreiben an alle Bifchofe Italiens antwortete. Es muffen ichon bamals auch tatholische Bischofe unter ben Langobarben gewesen fein, auf fie mag fich Gregors Einfluss geftüt haben, warend es gerade ber arianischen Beiftlichkeit an Dacht und Zusammenhang gefehlt zu haben scheint. Schon bon Unfang an waren viele Ratholifen unter ben Streitern, welche bie Langobarben auf ihrem Bug begleiteten, wie 3. B. bie Norifer und Pannonier. Noch mehr wol bewirften die Heiraten der Langobarden mit römischen Katholifinuen. Die bairifche Theodelinde boran. Sie war es, die ihren Gemal bestimmte, die tatholifche Rirche mit Gutern zu beschenten und ihren Bischöfen bas verlorene Un= feben gurudzugeben, ja fogar feinen Son, ben Thronfolger, tatholifch taufen gu Taffen. Ihr Bruber, Bunduald, wurde Dux bon Afti (fein Son Aribert fogar Ronig). Sie felbft baute Johannes bem Täufer, ber fpater ber Schuppatron ber Langobarben wurde, die prachtvolle Bafilika von Monga. Um 612, noch unter Mgilulf, murbe bas Rlofter Bobbio in ben tottifchen Alpen bon bem heil. Colum= ban gegründet, und bom Konig und feinem Con Aboloald reichlich beschentt. Db ber König felbst sich noch bekehrte, ist nicht ficher. Konnte man dies aber für bas Bolt voraussehen, fo fnüpfte sich baran die siegreichste hoffnung für bas eben fich aufschwingende Papsttum. Benn man nun gleich das Berhältnis Gregors zu Theodelinde nicht mit Unrecht verglichen hat mit dem Gregors VII. zur Gräfin Mathilbe, fo regte fich boch ichon unter biefer Ronigin in bem oberitalifchen Epifto= pat eine Opposition gegen Rom, die von ihr selbst begünstigt wurde, und es ist nicht zu viel gesehen, wenn man hinter dem Borwande, den der Streit wegen Berdammung der drei Kapitel bot, das Streben nach Unabhängigkeit von Rom erfennt, ein Streben, bas fich befonbers in bem Batriarchen bon Aquileja gezeigt Bu haben icheint, welcher hoffen mochte, an ber Stelle bes von Rom abhängigen mailanbifden Bifchofs bas Oberhaupt ber langobarbifden Rirche zu werben.

Theobelindens Tochter, Gundeberge, ebenfalls an zwei langobardische Könige nach einander vermält, an Ariowald († 636) und Rothari († 652), wirkte in ihrem Geiste als Beschützerin der katholischen Kirche sort. Rasch schritt die Beschrung der Langobarden voran, mit ihr wuchs der Einsluss Koms. Unter Rosthari wurden die arianischen Bischöfe schon durch die katholischen verdrängt, und in seinem Rachsolger Aribert, Theodelindens Bruderson, erhielten die Langobars

ben ben ersten katholischen König. Jest verschwand der Arianismus vollständig und die Langobarden zeigten sich sortan kaum weniger eifrig in den Werten des Glaubens, als früher in benen der Wassen, Mönchswesen und Reliquiendienst breiteten sich aus, und im 8. Jarhundert werden auch die Schenkungen und Stiftungen von Kirchen und Klöstern sehr zalreich. Dennoch zeigt sich immer eine gewisse Selbständigkeit in der langobardischen Kirche. Schon auf dem lateranischen Konzil von 649, das Papst Wartin I. gegen die monotheletische Lehre berief, erzicheinen zwar auch die langobardischen Bischöse, aber es sehlt doch die sich wider unabhängig haltende mailändische Diözese und der immer noch schismatische Patriarch von Aquileja. Wenn nun auch dem Papst im ganzen die Patriarchals oder höheren Wetropolitanrechte in demselben Umfang wider eingeräumt wurden, wie er sie früher zur römischen Zeits beschieden Verschlichen Vischöse durch den Papst ersolgte, so behielt sich die weltliche Wacht doch einen sehr bedeutenden Einfluss vor, und auch die nun ganz katholisch gewordene Kirche der Langobarden blied bei einem gewissen nationalen Charaster,

Dem Papste gegenüber bei ihrer Unabhängigkeit.

Wit Gregor II. (715—781) werden die Beziehungen zu Kom immer wicktiger. Bei den Misshelligkeiten Gregors II. mit Konstantinopel stellen sich Langobarden und Kömer gleich eifrig auf die Seite des Papstes, es gilt seine Unabhängigkeit von Byzanz. Freilich wurde nun Gregor II. von König Liutprand selbst in seinen weltlichen Interessen bedroht. Dieser galt schon damals als der größte und ruhmwürdigste unter den langobardischen Königen. Er wollte die Eroberung Italiens vollenden. Ihm gegenüber spielt nun die bekannte papstliche Politik: Italien musste in sich geteilt und eisersüchtig erhalten werden, damit es onmächtig bliebe. Diesmal noch verschaffte dem Papste die Bürde seiner Stellung den Frieden. Als aber Liutprand, 740, durch die Empörung der Herzoge von Benevent und Spoleto und durch die treulose Politik Gregors III. (781—741) auss neue gereizt war und wider mit einem Heere heranzog, sah sich der Papst genötigt, den Major Domus Karl Martell um Beistand anzugehen. Aber der war besteundet mit dem langobardischen Hanselbst; als deren Zeichen wurden ihm die Schlüssel zum Erab des heil. Petrus übersandt. Aber Gregor und Karlstarben wärend der Unterhandlung, 741. Zacharias schloss darauf einen Bund

starben wärend der Unterhandlung, 741. Bacharias schloss darauf einen Bund mit Liutprand; seine Berbündeten, die langobardischen Serzöge, gab er preis.
Die äußerst wichtige gesetzeberische Tätigkeit Liutprands (713—785) läst einen Blid tun in die innere Beranderung, welche feit dem Editte Rotharis (643) im Reiche vor sich gegangen war. Die verschiedenen nationalen Elemente waren sich allmählich in Sprache und Sitte näher getreten. Besonders die seit Grimoalb eingetretene Zeit der Verwirrung mag dazu beigetragen haben. Die Langobarden hatten römische Sprache und Sitte, römische Lebensweise und Bilbung aufgenom Sie felbst bagegen, nachbem fie ben Romanen von Anfang an bas 300 ihres Rechts und ihrer Institutionen aufgezwungen hatten, erzogen bie gesunkene und herabgewürdigte Bevölkerung wider gur Freiheit, Italien bekommt burch bie Langobarben auch unter ber echt romanischen Bevölkerung einen ehrenvollen trie gerischen Charakter. Die nationale und politische Einheit des Reichs ist jest in ber ersten Hälfte bes 8. Jarhunderts ichon durchaus befestigt. Unterschiedslos wird in Liutprands Gesethgebung jeder Untertan mit Langobardus bezeichnet. Selbst die Geistlichen lebten im langobardischen Reiche insgemein nach langobardischem Rechte, sie waren, wie die unterworfenen Romanen überhaupt, der langobardischen Nation einverleibt. Und das bleibt auch hier der Grundcharatter im Berhaltnis von Kirche und Stat: jene ift diesem untergeordnet. Wenn bas geist liche Ansehen, wenn der Reichtum der Bischöfe sich vermehrte, so war dies doch keineswegs in demfelben Grade mit ihrem politischen Einflusse der Fall. Schon wegen der politischen Berhältniffe zu dem so nahen römischen Stule war bies nicht möglich. Es ift dann hier überhaupt die Stellung der Geiftlichkeit eine gang an bere, als im frantischen Reiche: fie nimmt hier nicht mit ben weltlichen Großen Teil an ber Beratung über bie Angelegenheiten bes Reichs, fie übt keinen über

greisenden Einflus in den Städten. Vielmehr stehen die Bischöse unter der Gerichtsbarkeit des Königs, der niedere Klerus unter der der Judicos ihrer Civitatos und nur in rein kirchlichen Beziehungen unter den Bischösen ihres Sprengels. Und änlich ist der weltliche Einflus gewart durch das Balrecht der Gemeinde und das Bestätigungsrecht des Juder, worauf erst die Konsekration des Bischoss erfolgt, wie auch die Verwaltung der kirchlichen und klösterlichen Besitzungen durch Bögte, welche die Sintersassen der die Bischossen und über die

Borigen nach Sofrecht richten.

Unter ben Nachsolgern Liutprands setzten sich die Angrisse auf das römische Gebiet fort. Zwar gelang es dem Papste Zacharias, den König Rachis (744—749) durch die Gewalt seiner Rede und den Eindruck seiner Persönlichkeit zum Einstritte ins Kloster Monto Casino zu bewegen. Und ebenso glücklich war Stephan III. in Beschwichtigung seines Bruders und Nachsolgers Alstulf durch Geschenke und Adsertedung. Als aber dieser, die Wassen in der Hand, seine Forderungen ersneuerte, ergriss der Papst den alten Ausweg Gregors III.: er zog die entsernten Franken vor, ging nach Gallien, salbte König Pippin und bessen Söne, Karl und Karlmann, zu Königen der Franken und ernannte sie zu Patriciern der Kömer. In der Tat zwang ein Feldzug Pippins den Alstulf, von allen weiteren Erobezungen abzustehen, und ein zweiter Zug drang ihm die Herausgabe des schon Eroberten ab (754 u. 755). Daher die Schenkung Pippins an die römische Kirche

und die römische Respublita.

Als nach Aiftuls Tode sich Herzog Desiberius und der ins Kloster getretene Rachis um die Krone stritten, gewann es der erstere, nicht one die Mitwirkung des Papstes. Aber Desiberius wollte sein Bersprechen nicht halten, Spoleto und Benevent empörten sich; was schon zu Liutprands Zeiten hervorgetreten war, widerholte sich: der Papst hielt es mit den empörten Hervorgetreten war, widerholte sich: der Papst hielt es mit den empörten Hervorgetreten war, widerholte sich: der Papst hielt es mit den empörten Hervorgetreten war, widerholte sich er griechischen History kart diene der erstere Frieden zu erhalten, und bald wurden dann Langobarden und Franken zusammen ausgerusen wider die gottlosen und keherischen Vriechen; selbst gegen die inneren römischen Parteitämpse vermochte Stephan IV. (768—772) sich nur zu erhalten durch die History das Vorhaben einer zweisachen hie Stelslung der Langobarden in Italien durch das Vorhaben einer zweisachen heirat zwischen der Langobarden in Italien durch das Vorhaben einer zweisachen heirat zwischen der Künigshäusern. Stephan IV. crblickte darin sür sich die größte Gesar. Aber die Sachen schlugen ganz anders aus. Karl M. verstieß die Tochter des Desiberius und dieser nahm dagegen die Witwe Karlmanns und ihre Kinder auf, mit samt ihren Ansprüchen. Ein zweiter Zug des Desiberius gegen Kom, auf das (Hadrian I. seit 772) er vergeblich gehosst hate für seine Schühlinge, brachte die Entscheidung, eine Entscheidung für immer. Der Papst dat den frünzischen König um Hise, 773 zog Karl nach Italien, 774 wurde Pavia eingenommen, das langobardische Keich hatte aufgehört zu existiren, Karl nannte sich sorten auch König der Langobarden. Kirchliche Unterstühung schien die Eroberung erzleichtert zu haben, einen durchaus kirchlichen Charakter wollte auch Karl dem Pericher durch Zuwachs von neuen Schenkungen den Kuhen der Unternehmung zog und noch weiter reichende Ansprüche daran knüpste.

Roch einmal schien 776 bie Unabhängigkeit bes langobardischen Reichs wider aufleben zu wollen. Einige Herzüge in Oberitalien hatten sich zu diesem Zwecke verschworen. Rasch machte ein zweiter Zug Karls der Empörung ein Ende. Er setzte nun fränkliche Grafen und Basallen ein. Sein Son Pippin erhielt 781 die Statthalterschaft von Italien mit dem Titel eines Königs der Langobarden. 787 unterwarf Karl auch den Herzog Arichis von Benevent. Dennoch hielt dieser an dem Plan sest, seinen Schwager Abelchis, einen Son des Desiderius, wider auf den Thron zu bringen, und verband sich deshalb mit den Griechen. Nach seinem Tod setzte ihm Karl dessen Son Grimoald als Rachfolger, unter Vordehalt der frünklichen Oberhoheit. Dennoch schloss sich auch dieser bald an die Griechen an, König Pippin hatte mit ihm zu kriegen. 800 wurde Karl als römischer Raiser gekrönt, ein Ersolg, der mit der Eroberung des langobardischen Reichs gegeben

war. 803 folgte der Bertrag, der den neuen Besit auch nach Osten hin legalissirte: Kaiser Nicephorus bestätigte ihm darin alle früher langobardischen Gestiete.

In dieser Zeit waren die Langobarden Italiener geworden. Die römische Sprache war durchgebrungen. Und wenn die Verschmelzung der Nationen auch bedingt war durch die äußerliche Einheit des langobardischen Rechts, die einheit-liche Organisation des Reiches und Heeres, so war die Romanistrung der germanischen Volksteile doch erst möglich geworden durch die innere Einheit der kirchlichen Institution, die selbst ganz auf römischer Tradition beruhte. Die Kirche hat den Langobarden nicht bloß den orthodoxen Glauben, sie hat ihnen auch römische Sprache, Litteratur und Bildung vermittelt. Selbständig traten sie nun in die wirkenden Kreise dieser Kultur ein, der geistliche Stand blied ihnen nicht fremd, sie wetteiserten nicht allein in Kunst und Wissenschaft, sondern auch auf

bem Bebiete bes Sanbels und Bewerbes mit ben Romifchen.

Bunächst wollten Karl und seine Nachfolger ihre herrschaft nur als Fortsetzung des langobardischen Königtums angesehen wissen, sie erließen ihre Gesetz in Form von Zusäten zu den früheren langobardischen Stitten. Aber bald genug wurden die fränkischen Einrichtungen auch auf diese Gebiete übertragen. Schon der erwänte Aufstand Hruodgauds von Friaul hatte zu den ersten Schritten gesürt. Die Bollendung des Systems fällt aber warscheinlich erst 781, und später, besonders 801. Im ganzen war es um so leichter, je größer schon an sich die Abereinstimmung der Verfassungen beider germanischen Reiche war. Die frankische Beamtendersassung und das Lehenswesen war im langodardischen Reiche schon dordereitet, ebenso in gewissen Erscheinungen der Gebrauch der persönlichen Rechte. Eben dieser letztere, dann die erhöhte Stellung der Bischse und Aberensträger des Reichs, verbunden mit den Immunitätsrechten der Kirche, das Institut der missi, der fränkische Heerbann und die fränkische Gerichtsverssassung mit bestellten Schöppen, — dies mögen etwa die wichtigsten Reuerungen sein, welche die fränkische Herrschaft mit sich brachte. Karls Rachsolger im 9. Jarhundert haben im ganzen nur auf denselben Grundlagen sortgebaut oder dieselben zu stügen gesucht, wo sie wankend wurden.

Duellenschriftsteller: Monumenta Germaniae hist. scriptores rerum Langobardicarum et Ital. saec. 6-9, Hannov. 1878.

Bearbeitungen: Savignh, Gesch. b. röm. Rechts im Mittelalter, 1. A., 1815—1822, 2. A. 1834; Leo, Entwicklung ber Berfassung der lombardischen Städte, 1824; Leo, Gesch. ber italienischen Staaten, 1829, Bb. 1; Carlo Troya, Della condizione de' Romani vinti da' Longobardi, discorso, ed. 2 con oaservazioni di Franc. Rezzonico ed appendice dell'autore, Milano 1844; Carlo Troya, Storia d'Italia del medio evo, Napoli 1839 st. (wo der discorso in vol. 1 parte 5 und der appendice in vol. 1 parte 4); Bethmann Hollweg, Über den Ursprung der lombardischen Städtesteiheit, 1846; Karl Hegel, Gesch. der Städtesterschsung von Italien, 1847, Band 1 u. 2; Sigurd Abel, Der Untergang des Langobardenreiches in Italien, 1859; Schupfer, Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Langobardi, 1861; H. Padht, Geschichte des langodardischen Herzogthums, in Forschungen zur deutschen Geschichte 2, 405—518, Jahrg. 1862; Schupfer, Delle istituzioni politiche Langobardiche, 1863; Sigurd Abel, Jahrbücher des fränklichen Reichs unter Karl dem Großen, 1866; Bluhme, Die gens Langodardorum und ihre Herfunst, 1868; H. Herzogthum Besnevent dis zum Untergang des langodardischen Reichs. Berl. königstädt. Realschule, Jahresdericht 1871; Robert Wiese, Die älteste Geschichte der Langodarden (dis zum Untergang des Reichs der Heruler), Diss. Jen. 1877; Felix Dahn, Langodardische Studien, Band 1 Paulus Diaconus, Abtheilung 1 des Paulus Diaconus Leben und Schristen, 1876, gibt vorn ein aussürliches Berzeichnis der Duellen und Litteratur, worauf hier, namentlich auch in Vetress der italienischen Werse, berwiesen wird.

Julius Beigfäder.

Loreto 759

Loreto (Loretto, Lauretum), berühmter Ballfartsort und Sauptfit bes ita-Lienischen Marientultus (fudöstlich bon Ancona an der bon dort nach Fermo fürenben Gifenban gelegen) wegen feines vielgefeierten Saufes ber hl. Jungfrau, ber casa santa, einem chriftlich-mittelalterlichen Seitenftud gur Raaba, nicht unpaffend als das "Metta bes Mittelalters" bezeichnet. Die betreffende Legende, obichon erft gegen Mitte bes 15. Sarbunderts bei Flavius Blondus urfundlich ermant (f. u.), scheint sich unmittelbar nach dem Ende des Zeitalters ber Kreugzüge, im Anichlufs an ben Fall Accos und die Berftorung ber letten Refte, bes Ronigreichs Jerufalem burch bie Türken, gebildet zu haben. Rach ihrer vollständig ent-wickelten Geftalt bei Baptista Mantuanus 1576, sowie auf einer Inschrifttafel ber Ballfartsfirche gu Loreto, beren Inhalt Matthias Bernegger 1619 (f. u.) mitteilt, war das Saus Maria ober die "heilige Sutte", eigentlich nur diejenige Stube in der Wonung der Maria zu Nazareth, worin dieselbe geboren und erzogen ward, die Verkündigung durch den Engel Gabriel empfing, das Jesuskind bis zu seinem 12. Lebensjare erzog und auch später noch, nach dessen himmelsfart, wonte. Diese Stube sollen schon die Apostel in eine Kirche verwandelt, der funstfertige Evangelift Lukas aber mit einer hölzernen Statue Maria mit dem Chrifttinde auf ihrem Urme geschmudt haben. Bis zum Untergange des König-reichs Jerusalem sei beständig Gottesdienst in diesem Kirchlein gehalten worden. Dann aber, weil die Türken es mit Zerstörung bedrohten, seien Engel erschienen, welche das heilige Haus durch die Lüfte entfürten und es zunächst nach Tersato im nördlichen Dalmatien (etwa fünf Meilen östlich von Zeng, also ziemlich ent-fernt von der Ostküste des Abriatischen Meeres) brachten (1291). Das dort in der Racht auf einem Sügel niedergesette Saus fei burch bas Genesen verschiedener in ihm betender Kranten sowie burch eine Erscheinung der hl. Jungfrau selbst bon bem Bijchof bon Terfato, verbunden mit wunderbarer Beilung besfelben bon langwieriger Prantheit, als echte Bonftatte ber Mutter Gottes beglaubigt morben. Much hatte eine bon Rifolaus Frangipani, bem Statthalter Dalmatiens, nach Ragareth abgeordnete Befandtichaft, burch Untersuchungen an Ort und Stelle, Die Ibentität bes Saufes mit bem bafelbit verschwundnen Gebaube wiber jeben Bweifel ficher geftellt. Schon brei Jare fpater, 1294, hatten die Engel bas Sans abermals weggetragen, und zwar diesmal nach der fchrag gegenüberliegenden Rifte Mittelitaliens, wo es nahe bei Recanatum (jest Recanati) in einem Balbe nies geseht wurde. Nach ber Besitzerin bieses Balbes, Laureta, wurde bie in kurzem ju großem Ruf gelangenbe Anbachtsftatte bemnächft "Beiligtum ber glorreichen Jungfrau von Loreto" (sacellum gloriosae Virginis Mariae in Laureto) benannt. Doch foll fie auch hier, gur Abwendung ber bon im Balbe hausenben Räubern her drohenden Gefar, noch einmal eine wunderbare Bersetung erfaren haben, taufend Schritte näher nach Recanatum hin auf einen Sügel, woselbst fie endlich, nachbem bem Streite zweier bort anfaffiger Bruber um ihren Befig burch eine nochmalige Berrudung um Pfeilichufsweite gewehrt worben war (!), gur Rube gelangt und ihren bauernben Stanbort erhielt (1295).

Einen erheblichen Aufschwung nahm der Loreto Ballfartskult erst seit der 2. Hälfte des 15. Jarhunderts. Erst dieser Spoche gehört die Entstehung des jener Inschrifttasel zugrunde liegenden Berichts des Propstes Teremannus dei Baptist von Mantua an, wonach teils ein Einsiedler, teils "zwei rechtschaffene Bürger von Recanati" — deren einer versicherte: quod avus avi eins vidit, quando angeli praedictam Ecclesiam per mare portaverunt, wärend der andere sich auf das Zengnis seines 120 Jare altgewordenen Großvaters berief — die Tatsache der wunderbaren Herbeibringung der casa santa aus dem Morgenlande verdürgten. Erst in diese Zeit fällt die Geschichte von den angeblich durch eine dämonische Person zu Grenoble 1489 gebotenen weissagenden Ausschlässen, welche genaue Eröffnungen darüber brachten, an welchen Stellen des ungefär 40 Juß langen Hauss Maria einst gesnieet habe, als der Erzengel ihr erschien; wo dieser letztere bei Überbringung seiner Botschaft stand, durch welches Fenster er hereinsam u. s. Auch das über diesem Fenster angebrachte, angeblich vom hl. Lukas herstürende Kruzissischlo sowie das gleichsalls dem Lukas beigelegte hölzerne Mutters

gottesbild (vgl. oben) sind Aunftprodukte wol ebenderfelben späten Zeit. In fie fällt nicht minder die früheste papftliche Kundgebung gewichtigerer Art zu Gunsten ber hl. Jungfrau von Loreto, eine Bulle Sixtus IV. vom J. 1471, welcher weisterhin eine solche von Julius II. (1507) folgte, worin betreffs der angeblichen Translofation des hl. Hauses aus Nazareth nach Loreto der charakteristische Ansbruck gebraucht ist: ut pie creditur et fama est (s. die beiden Bullen bei Raynaldus zu den detr. Jaren). Fernere päpstliche Woltäter des Loreto-Heiligtums wurden Clemens VII. († 1534), der ihm festere Konton Teunamenen und wärenddem bie große hölzerne casa buchstäblich, an starten Tauen aufgehängt, in ber Luft schweben ließ; Sixtus V., der die die casa santa umgebende Lirche prachtvoll ausschmuden ließ und bessen Kolossalstatue, zum dantbaren Angebenten hieran, beim Eingange aufgerichtet wurde; Innocenz XII. († 1700), der zu Ehren der heil. Jungfrau von Loreto ein besonderes Officium cum missa ftiftete; Beneditt XIV. († 1758), ber fich bes Translotationswunders in feiner berühmten Schrift über bie "Selig- und Beiligsprechung ber Anechte Gottes" annahm. Unter ben bem heil. Saufe papftlicherseits erteilten Borrechten ift befonders bemerkenswert Die Exemption von sonftigen boberen Berichtsinftanzen, sodafs also Anklagen z. B. wegen Erbichafts erschleichung, Testamentsfälschung zc. nur vor bem eignen Berichtshofe bes h. hauses, als Richter und Partei zumal, abgeurteilt werden dürfen — ein Privilegium, womit sonst nur noch die Fabrik von St. Peter begabt ift. Auch die Bestätigung und Brivilegirung verschiedener Rachbildungen bes Loreto-Saufes an anderen Dr ten, z. B. in Prag, auf dem Robel bei Augsburg 2c., haben nicht wenig zur Debung bes Ansehens bes berühmten Wallfartsortes beigetragen. — Wetteifernd haben auch tatholische Fürften, befonders unter bem Ginfluffe bes Sefuitenorbens, als bes Hauptgönners und Förberers bes Loretokultus Stehende, das "heilige Haus" beschentt und seine Berehrung zu heben gesucht. Bekannt ist, dass Ferdinand II., der Unterdrücker des Protestantismus in den habsburgischen Erblanden und zeitweilig auch in Deutschland, bas Belübbe, wodurch er fich zu biefen blutigen Glaubenstaten verpflichtete, am Altar ber hl. Madonna zu Loreto abgelegt hat. Louis XIII. von Frankreich schmudte die Bilber ber lauretanischen Maria und bes Chriftustindes daselbst mit golbenen Kronen, besett mit toftbaren Ber len und Cbelfteinen; von den barauf angebrachten Botivinschriften besagte bie auf ber Krone Christi: "Christus dedit mini, Christo reddo coronam." Besonders galreich vertreten unter ben Schähen ber Kirche zu Loreto find die als Botivgefchente jum Dant für erbetene und erhaltene nachtommenschaft gespendeten Rim ber von massivem Golde ober Silber, so u. a. ein 24 Pfund schweres Rind von Gold, ber Wadonna dargereicht durch einen 351 Pfd. schweren Engel von Silber bie ganze Gruppe gleichfalls ein Geschent Louis XIII. zum Danke für ben spat geborenen Thronerben Louis XIV. Faft noch kostbarer ift ein neben bem Hauptbilde der Madonna knieender Engel von Gold, geschmückt mit Diamanten, welcher der Madonna ein Herz darreicht; es ist dies ein Beihegeschenk von der Ges malin Jakobs II. von England einige Beit vor der Geburt ihres Sones, des Bratenbenten Jatob III. Biele Beihegeschenke von Bert hangen (ober hingen früher) auch unmittelbar an ber Statue Marias, unter beren Gewändern. Zum Unterhalt der zalreichen ewig brennenden Golds und Silberlampen ber Kirche follen järlich 14,000 Bfb. an Wachs und Ol verbraucht werden; für jede Lampe foll ein Rapital von 1000 Talern ober mehr gestiftet sein. Enorme Summen flossen ber Kirche und ihrem Klerus aus ber Abhaltung der zalreichen Ressen, durchschnittlich 40,000 jarlich, zu. Um die Zeit der höchsten Blute des Jesuitismus, zu Anfang bes 17. Jarhunberts, follen jaraus jarein an 200,000 Bilger nach Loveto gewallfartet sein. Gegen Enbe bes 18. Jarhunberts nahm biese Pilgermasse bedeutend ab; vollständig zerstört schien ber Glanz Loretos, als die Franzosen 1798 die Schätze der Kirche fast ganzlich ausraubten. Doch gab Rapoleon ichon 1800 wenigstens einen Teil berselben zurück; und seit der Restitution bes Jesuitenordens und der Neubelebung der ultramontanen Bestrebungen durch ihn hat sich die Pilgerfrequenz wider sehr gehoben. — Seine künstlerische Ausstat-tung, soweit sie von bedeutenderem Werte ist, verdankt der Dom von Lorew

Loreto

Serete 761

hauptsächlich jenen Restaurationen und verschönernben Erweiterungen, welche die Böpste Julius II., Leo X., Clemens VII. und später Sixtus V. ihm angedeihen ließen. Unter den Erstgenannten, wärend der Jare 1513 dis gegen 1525, wandte der große Bilbhauer Sansovino der cass santa seine Tätigkeit zu; seine Darsstellung der Verkündigung, seine Prophetens und Sibyllenstatuen daselbst gehören zu den ausgezeichnetsten Schöpsungen der christlichen Plastik. In architektonischer hinsicht hatte Bramante († 1514) ihm vorgearbeitet durch Anlage einer mächtigen achteckigen Kuppel, durch die äußere Verkleidung des Doms mit Marmor 2c. Bollendet wurde der Bau unter Sixtus V. 1587; unter ihm erhielt der Dom den Zinnenkranz, der ihm sein stolzes sestungsartiges Aussehen verleiht.

Die frühesten, noch spärlichen und wenig ausgeschmudten Nachrichten über bas Heiligtum von Loreto bietet der oben genannte Flavius Blondus, papftlicher Setretar unter Eugen II. und beffen Rachfolgern bis zu Bius II., geftorben 1464, in seiner Italia illustrata (bei Piconum, pag. 339). Es solgt ber Bericht jenes Propstes Teremannus vei Baptista Mantuanus: Rodemptoris mundi Matris Ecclesiae Lauretanae historia (enthalten in bessen Opp. omnia, Antvorpiae 1576, tom. IV, pag. 216 sq.). Die Reihe Er protestantischen Polemiker wider den Loretofult, denen dann zalreiche römische Apologeten ihre Berschiedung der Polemiker wieden der Polemiker Boston der Polemiker wieden der Polemiker Boston der Berschieden der Polemiker Berschieden der Polemiker Berschieden der Polemiker Berschieden der Berschie teibigungen und Berherrlichungen besselben entgegensetten, eröffnet Beter Baul Bergerius mit seiner burch eine neue Privilegiumspende Julius' III. provozirten Streitschrift: Della Camera e Statua della Madonna, chiamata di Loreto, la quale è stata nuovamente diffesa di Fra Leandro Alberti, Bolognese, e da P. Giulio III. con un solenne privilegio approbata 1554. Sein Son Lubwig überfette biefelbe ins Lateinische unter bem carafteriftischen Titel: De Idolo Lauretano. Quod Julium III. Romanum episcopum non puduit in tanta luce Evangelii undique erumpente veluti in contemptum Dei atque hominum approbare, Rom. 1556 (auch Tübingen 1563; Halberftabt 1672). Bgl. die beutsche Ubersetzung von H. Brand, Altenburg 1667, sowie die von Sixt (S. 221 ff. seis ner Monographie über Bergerius, Braunschweig 1871, 2. Aufl.) mitgeteilten Broben geharnischter Bolemik aus dieser künen Angriffsschrift. Weitere kritische Beleuchtungen des Loretvfultus von protestantischer Seite erfolgten durch Is. Cajaubomus (Exercitat. VII ad Baronii Annales eccles. p. 154 sq., Francof. 1615), durch Matthias Bernegger zu Straßburg in dem Buche: Hypobolimaea Divae Matris Deiparae Camera, seu Idolum Lauretanum (Argentor. 1619, 4°), burch 3. M. Schrödt in Bb. 28 seiner Rirchengeschichte, Leipzig 1799, S. 258 ff. — Ratholische Apologieen lieserten außer Baronius (Ann. eccl. ad ann. 9, n. 1, p. 87) und seinem Fortscher Raynaldus (Ann. ad a. 1291. 1294. 1295. 1296. 1471. 1507. 1533) besonders zalreiche Schriftsteller aus der Gesellschaft Jesu. So als erster Widerleger des Bergerius: Petr. Turrianus, Responsio apologotica ad capp. argumentorum P. P. Vergerii haeretici ex libello eius inscripto: de Idolo Lauretano, Ingolst. 1584; ferner Betr. Canifius in feinem mariolologischen Berte De Maria Virgine incomparabili et Dei genitrice Cl. V., Ingolst. 1577; Horat. Tursellinus, Lauretanae historiae Cl. V., Mogunt. 1599 (auch Venet. 1727; Rom. 1837); Joh. Gusebius Nieremberg in seinen berüchtigten "Trophäen ber Maria" (Trophaes Marians s. de victrice misericordia Deiparae patrocinantis hominibus, Antwerp. 1658, pag. 170. 204 sq.); Martorelli in scinem Teatro istorico della santa casa Nazarena della s. Virgine Maria, 3 voll. fol., Rom. 1732-35. - Man vgl. auch Benebitt XIV. (Prosper Lambertini): De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, l. IV, pars II, c. 10, sowie die ungefär aus berselben Beit herrürende Schilberung des Gnadenorts Loreto und seines Glanzes in Joh. G. Keyklers "Fortssetzung seiner neuesten Reisen", Hannover 1741, S. 414. 428 s. In kulturhistorischer Hind auch die neueren Reisehandbücher über Italien (von Murray, Baedeter, Gsell-Fels) zu vergleichen; desgl. Jak. Burchardt, Der Cicerone; Ansleitung zum Genuß der Kunstwerke Italiens, 2. Aust., 1869, II, 640 f. Los bei ben Gebräern. Das Los (v. ahb. kliozan, aus hingeworsenen Stäbchen weißsagen, woher vielleicht b. alem. losen, lauschen auf einen Gottesspruch) wird gebraucht als Mittel, in gewissen Fällen entscheidenben göttlichen Ansspruchs teilhaftig zu werden (Spr. 16, 33). Der hebr. Name dicklichen Ansspruchs teilhaftig zu werden (Spr. 16, 33). Der hebr. Name dicklichen ber griech. ψησος, Steinchen, kommt von dem Gebrauch verschiedenfarbiger Steinchen her, deren man sich vor Alters bediente, um auf die dilemmatisch gestellte Frage die göttliche Antwort zu bekommen. Der Glaube an eine göttliche providentia specialissima, den auch das heidnische Altertum teilte, stand, wenn er auch hier mit viel Aberglauben vermengt war, doch der Warheit näher, als der webern atheistische Unglauben. Diesem Glauben verdankt der Gebrauch des Loses seine Entstehung bei vielen Völkern. Das chald. Did rabb. die rogare, bedeutet Anfrage an die Gottheit; das persische dahre, nach arab. Schreibart es portio). —

Durchs Los murben bei ben Hebraern ber göttlichen Entscheibung (baber Jos. 15,6 מורה בל־משפטו הוה בל־משפטו (מירוה בל־משפטו החוף anheimgestellt 1) Teilungen, die Austeilung bes Landes unter die Stämme Jfracls (4 Mof. 26, 55 ff.; 38, 54; 84, 13; 36, 2; Jos. 13, 6; 14, 2; 16, 1; 17, 1; 18, 6 ff.; 19, 1. 51; Ps. 105, 11, vgl. Hef. 45, 1; 47, 22; Apg. 13, 19). Rach jübischer Tradition waren 2 Gefäße aufgeftellt, in einem bie Familiennamen, im anbern ebenfoviele Lofe mit Bezeichnung der Erbteile; der Hohepriefter mit dem Urim und Thummim sei da-bei gegenwärtig gewesen. Auch die Levitenstädte wurden durchs Los verteilt, mit dem Borbehalt, dass unter Aarons Nachkommen nur die Jerusalem näher liegenben Stäbte verlost wurden (Jos. 21, 4 ff.). Unter ben aus bem Exil Burudge kehrten wurde das Land so verloft, dass unter 10 immer eine Familie in Jerufalem wonen follte, die andern in den übrigen Städten (Reh. 11, 1). Das durchs Los zugefallene Teil heißt (wie im Griech. \*λῆρος) felbst Los, Η (3of. 15, 1; 17, 14 ff.; Richt. 1, 3; Pf. 16, 5; 125, 3; Jef. 57, 6); baher auch für: Schidfal, was Gott über einen zum Lon oder zur Strafe berhangt (Sef. 17, 14; 34, 17; Jerem. 13, 25; Dan. 12, 13). Des Lofes bebiente man fich auch bei Berteilung der Kriegsbeute, auch der Befangenen (Joel 4, 3; Rab. 3, 10; Ob. 11); auch bei Berteilung der Rleider der Berurteilten unter die bas Urteil bollftredenden Rriegsfnechte (Joh. 19, 23; Matth. 27, 35). Aus Bf. 22, 19 kann man jedoch nicht schließen, dafs dies auch bei den Juden stattfand; es heißt bier f. v. a. fie behandeln mich wie einen zum Tode verurteilten Kriegsgefangenen. Anlich Richt. 20, 9: über Gibea mit dem Los, d. h. last uns Grund und Boden der Stadt durchs Los verteilen, sie als erobertes Feindesland de handeln. 2) Übertragung von Amtern geschah besonders durchs Los, wenn mehrere Personen nach menschlicher Ansicht gleich befähigt dafür waren. In den beiben, in der Bibel erwänten Fällen, der Wal Sauls zum König, des Matthias zum Apostel (1 Sam. 10, 19; Apg. 1, 26), die als vereinzelt, nicht als norma-tiver Borgang anzusehen sind, besteht die Bedcutung des Loses bes. darin, das die göttliche Legitimation recht offenbar werden sollte (wie 4 Mos. 17); Saul war ja schon zuvor widerholt als König bezeichnet worden (1 Sam. 9, 15; 10, 1). Die Wal des Matthias durchs Los ist, wenn auch eine berechtigte, nicht, wie manche annehmen, durch Pauli Berufung annullirte, doch eine in jeder Sinfict erzeptionelle. Über die Anwendung des Loses nach diesem Borgange in der christlichen Kirche s. Bingham, Orig. occl. III, 80. Berlaß des Synodus der Brüber-Gem. von 1848, S. 55 ff. - Die amtlichen Berrichtungen ber Briefter wurden in der Beise durchs Los verteilt, dafs unter den einzelnen, jede ber 24 Priefterordnungen tonftituirenden Prieftern die Amtstage verloft wurden (Luf. 1, 9; vgl. 1 Chr. 24, 5 ff.; Lightfoot, Hor. hebr., p. 708 sqq., 1032 sqq.), ebenfo die Funftionen der Leviten und lev. Singchore und Torhuter (1 Chr. 24, 5 ff.; 31. 25, 8 ff.; 26, 13 ff.) und die Holglieferung der Baterhaufer für ben Altar (Reh. 10, 35). In fpaterer Beit murde für den Berlofungsatt ein befon-

berer Beamter, priesterlichen Geschlechtes, aufgestellt. Bon einem anderen Mobus ber Berlofung, ber menschliche Berechnung zuließ, rebet ber Talmub Jom. 22, 1 f. Lightfoot zu Lut. 1, 9. Auch heibnische Bolter überließen in anlichen Fällen bie Enticheidung bem Los (Berfer, Herob. 3, 128; Xenoph. Cyrop. 1, 6, 46; 4, 5. 55; Griechen Arist. Pol. 4, 16; Pausan. 7, 25. 10; Diod. 13, 35; Romer Cicero, Verr. 2, 51 de div. I, 34, 46). Über ben Gebrauch bes Lofes bei ben Germanen f. Tacitus, Germ. C. 10, und homeyer, Mon. Ber. b. Berliner Acad., 1855, S. 751 ff. 3) Bei Entscheidung von peinlichen Prozessen (Jos. 7, 14 ff.; 1 Sam. 14, 42) als eine Art. Ordal. Auch bei burgerlichen Streitfachen (Spr. 18, 18; 16, 33), vielleicht auch im Privatvertehr, um one bor Gericht zu gehen, über Dein und Dein zu entscheiden (Matth. 27, 35). Bgl. Bb. V, Im mosaischen Recht ist übrigens bas Los in solchen Fällen nicht vorgeschrieben. Die citirten Fälle sind wol Ausnahmen (Salschütz, Mos. Recht, I, 12; II, 620). Bei Achan ist das Cos motivirt nicht nur als Mittel, das Geständnis zu erlangen, es war zugleich ein Appell an das Gewissen eines jeden, da der Bann auf der ganzen Gemeinde lag. Hieher gehört Hes. 24, 6: alle Stücke sollen aus dem berrosteten Topf genommen werden, one barum zu losen, b.h. alle Einswoner Jerusalems sind schulbig des Gerichts. Jene heidnischen Seeleute (Jon. 1, 7) greifen ebenfalls jum Los, um burch einen Gotterfpruch ben Schulbigen ju erfaren. Wie Josephus und feine Ungludsgenoffen ums Leben loften f. Jos. bell. jud. 3, 8. 7. 4) Dit heibnischer Tagmablerei hangt es zusammen, wenn Haman (Eph. 3, 7) ben dies fatalis ber Juben nach aftrologischem Wan burchs Los ermittelt, f. Rofenmüller, Morgenl., III, 301 ff. 5) Das mofaifche Befet berordnet nur bei Bezeichnung ber beiben Bode am großen Berfonungstage bas Los. Nach rabbin. Tradition waren es 2 Lofe in bolgerner Buchje, im erften Tempel von Holz, im zweiten von Golb, bas eine mit ber Jufchrift לרדורה, bas andere mit לצואול, bie vom Hohepriester, nachdem er sie gehörig gerüttelt, herausgezogen wurden. Weiteres s. d. Art. Berson ung stag, und Bobenschaz, Kirchl. Bers. b. Juden, I, 203 f. Rach bem Ausbrud הישיליך 10, 35 הַּבְּיל Spr. 16, 33 wurde das Los (im Altertum meist in nach Farbe, gewönlich schwarz und weiß, und Bestalt, rund und würfelförmig, verschiebenen Steinchen, auch Täfelchen bestehend) aus einem Gefäß, auch aus bem Busen bes Oberkleibes (baber מחיק יושל Spr. 16, 33) herausgeworfen, marend 3 Mof. 16, 9 bas Herausziehen und bas unbestimmtere אבי (4 Mof. 83, 54; Jof. 19, 1 ff.) und 3 Mof. 16, 8 beibes bebeutete. Über Urim und Thummim, was manche für eine Art Los halten, s. b. Art. Über das heidnische Losen mit Pseislen und Stäben (Belomantie Hes. 21, 21; Rhabdomantie Hos. 4, 12) s. d. Art. Warsagerei. Über die Anwendung des Loses im Altertum überhaupt Chrysander, De Sortibus, Hal. 1740; Dale, Orac. ethn. C. 14; Potter, Archäol., I, 730; Adam, Röm. Alterth., I, 540, bei den Hebrüern insbes. M. Mauritii, Tr. desortichen Region of the Reducer in Archael. titione ap. vet. Hebr., Basil. 1692.

Let (175) heißt in der Genesis der Son Harans und Reffe Abrahams, welcher diesen auf seinem Zuge aus Charan nach Kanaan und Ägypten begleitete (12, 4; 13, 1). Da auch Lot an Herden so reich wurde, dass das onehin von andern Stämmen start bewonte Kanaan nicht Weiden und Brunnen genug bot, was zu beständigem Zanke zwischen Abrahams und Lots Hirten fürte, schien dem weisen, friedliedenden Abraham ein längeres Zusammenwonen nicht rätlich; er mante deshalb zu friedlichem, brüderlichem Auseinandergehen. Obwol der kiltere, überließ er dabei dem Lot die Wal des Landstriches. Dieser wurde durch die üppige Fruchtbarkeit des Jordangaues (13, 10) bestimmt, sich dort niederzulassen, und zwar in der städtereichen Riederung, welche der Fluss in seinem untersten Lause durch mannigsaltige Arme bewässert zu haben scheint, sowie an den lachenden Ulern des Salzsees, welche später durch die große Katastrophe versenkt wurden Wärend Abraham durch sein großmütiges, friedsertiges Benehmen sich würdig gezeigt

hat, das Land der Berheißung zu erben, war die Wal Lots eine verhängsnisvolle.

Bunächst wurde er, wie die merkwürdige, auch stilistisch eigentümliche Epifobe in Abrahams Geschichte 1 Mof. 14 erzält, in Händel verwickelt, welche bie Bewoner jener Gegend fich juzogen, indem fie dem Redor Laomer, Konig von Glam, nach swölfjäriger Untertänigfeit ben Tribut verweigerten. Diefer frembe Berricher (vgl. über feinen Ramen und bie feiner Berbundeten Schrader, Ril inschriften u. A. T., S. 46 ff.) überzog das Land mit einem Heer, schlug die eine heimischen Fürsten und schleppte auch den Lot mit Allem, was er hatte, babon. Abraham, ber friedliebenbe hirtenfürst, zeigte sich nun als Kriegshelben, ber auch die Abermacht nicht scheute, wenn es galt, seine Berwandten und Freunde gu retten. Seiner uneigennützigen Tapferkeit dankte ber schon bis gen Dan im Rot-ben entfürte Lot seine Befreiung. Bgl. übrigens im Art. Abram, I, S. 99 f. — Roch gefärlicher aber als jene ausländischen Feinde wurden dem Lot die Bewoner des Siddimtales selbst, näher die von Sodom, unter denen er sich aufhielt. Zwar erlangte er in dieser Stadt, welche die Hauptstadt des Gaut gewesen zu sein scheint, eine angesehene Stellung, vielleicht infolge jener Dazwischenkunft Abrahams, der die Sodomiter gleichfalls viel zu danken hatten. Allein dieses in seinen üppig schönen Wonsitzen sittlich tief herabgekommene Gefchlecht fab boch im Grunde ungern diefen "Frembling" in feiner Mitte, beffen gutes Beispiel eine fortwärende Antlage feiner Umgebung war. Bgl. 1 Dof. 19, 9 mit 2 Petr. 2, 7. 8. Alls die Greuel, welche in besonderem Dage bott im Schwange waren, erscheinen jene wibernatürliche Fleischesluft, Die mit Coboms Ramen sprichwörtlich verbunden ift und grobe Berletung ber beiligften Bflichten gegen die Menschen, z. B. des Gastrechtes; bazu eine freche, hoffärtige Sicherheit bei solchem wüsten Sündenleben, Ezech. 16, 49 f.; vgl. Luk. 17, 28. 29. Auch eines Abraham inständige Fürbitte (1 Mos. 18, 16 ff.), welche widerum von seiner treuen Brüberlichkeit gegen Lot zeugt, vermochte gulest Gottes furchtbares Gericht über jene Sundenftabte nicht mehr aufzuhalten; benn teine gehn Gerecht waren in Sodom zu finden. Die Engel Gottes, welche — menschlich gesprocken— ben Stand der Dinge in jener Stadt erkunden sollten (vgl. 18, 21), fanden dom ben Empfang, welcher die Bewoner kennzeichnete (19, 1 ff.): Thierische Ruchlosse keit der Menge, die jedes heilige Geseh Gottes ungescheut mit Füßen trat (19, 4 ff.), freundschaftliche und ausopsernde Agrickspunkt ist auch 19, 8 zu vegerifen: Um bie heilige Pflicht bes Gaftfreundes zu waren, ift Lot fogar bereit, Die eigene Familie zu opfern, was freilich die göttlichen Gafte nicht zulaffen. Das Maß der Sünden Sodoms und ihrer Umgebung war voll. An diesem in die folimmften Lafter bes Beibentums fo tief versuntenen Beschlechte hat Gott ein für alle Reit erichredenbes Exempel ftatuirt. Barend fie in ber Sicherheit ber Berblendung nur von ichamlofer Gundenluft brannten, maren die Racheengel ichon in ber Stadt und urplöglich brach ein Gericht herein, welchem nur Lot mit genauer Not entrinnen tonnte, nicht one bafs auch einige ber Seinigen ihren farläffigen Ungehorsam damit bußten, dass fie in ber Miffetat ber Stadt umtamen.

Die Schwiegersone Lots, warscheinlich erst verlobt mit den nachher genansten Töchtern (Joseph. Bulg.), spotteten der Warnung und blieben an dem zum Untergange geweihten Orte. Lot selbst muste wie mit Gewalt dem Verderben entrissen werden (19, 16 f.). Er ist ein tressliches Beispiel dafür, wie der Herr zuweilen die Seinigen, wenn sie nicht so glaudensmutig und entsagungsfreudig sind wie Abraham, durch mächtiges Eingreisen fast wider ihren Willen aus ihrer Umzebung und von ihrem Besite hinwegreißen muss zu ihrer Rettung. Roch schwerer als die Feindschaft der Welt ist der Spott der Verwandten zu tragen und der Blick auf Alles, was ihn von irdischen Gütern sesthält, ließe einen solchen Wenschen nicht zum Entschlusse kommen, wenn nicht die Hand des Herrn ihn gebieterisch ergriffe und vom Orte der Gesar entsernte "trast der Schonung Gottes über ihn" (VB. 16). Eingeschärft wurde dem Lot, nicht umzusehen und nicht sille zu stehen, dis er ins Gebirge köme. Aber so weit reichte die Krast nicht. So

**Set** 765

erbettelte er sich die Erlaubnis, in Miz'ar ober Bo'ar bleiben zu dürfen, welche Stadt fo klein sei, baft fie wol bem Untergange entrinnen konne. Rach 13, 10 ift bies ber süblichste Punkt des Siddimtales und zwar wol nicht auf der bon Often weit ins tote Meer vorspringenden Halbinsel (Robinson), sondern weiter süböstlich zu suchen. (Bgl. Wetzstein, Excurs zu Delitzsch Genesis (4. A.), S. 564 sf.) Das Weib Lots, dem Weichbild der Stadt bereits entrissen, konnte sich nicht enthalten, den Blid dorthin zurüczuwersen und so das gegebene Verbot zu übertreten, welches wol darin seinen Grund hatte, dass bei der dringend nötigen Eile ein zaudernder Rudblid zur Berzögerung füren und fo verberblich werben konnte, vielleicht auch barin, dass bas göttliche Walten zu sehen dem unheiligen Auge der Sterblichen nicht zusteht (Knobel). Das Strafgericht ereilte bie Ungehorsame. Bur Salzfäule erstarrt, muß sie als warnendes Beispiel fortan am Wege stehen. Diese Angabe hangt mit ber Gigentumlichkeit bes "toten Meeres" zusammen, bas befanntlich unverhältnismäßig ftart mit Salz gefättigt ift, fobafs die Ausdunftung bes Sees die Gegenstände mit einer Salztrufte überzieht. Wenn also das aus Beimweh nach Sodom ober aus Borwit zurückleibenbe Beib bas Opfer feines ungehorsamen Saumens wurde, so lag nahe, in einem der Salzkegel, welche am Ufer des Sees emporragen, ihre warnende (Lut. 17, 32) Gestalt zu erblicen. Bu allen Beiten wurde sie in dieser Beise von den Bewonern jener Gegend gezeigt. Bgl. Weish. Sal. 10, 7; Josephus Alt. I, 11, 4. Ebenso bezeugen ihr Borhandensein Clemens Romanus, Frenäus, Tertullian. Ob immer dieselbe Säule dafür ausgegeben wurde, ist fraglich; ebenso, ob die neuerdings von Palmer ents bedte Felsennabel, welche gegenwärtig bei den Beduinen dafür gilt, damit identisch ift. Jebenfalls soll dieselbe das Weib Lots, nicht Lots Tochter, wie Riehm (Hobwb. S. 926 mit Abbildung) benkt, darstellen. Bgl. Palmer, Schauplat der Lojär. Wüftenwanderung Israels, 1876, S. 371 ff.
Das über die ganze Ebene hereingebrochene Gericht selbst wird als Feuers

Das über die ganze Ebene hereingebrochene Gericht selbst wird als Feuersund Schweselregen bezeichnet (vgl. Ks. 11, 6; Ezech. 38, 22), insolge bessen die ganze Gegend "umgekehrt", d. h. von Grund aus verwüstet wurde (die arabischen Kommentatoren des Koran malen freilich diese Umkehrung dahin aus, Gott habe die Städte wie einen Kuchen in die Höhe gehoben und in der Luft umgewendet). Dass wir es hier mit einem geschichtlichen Naturereignis zu tun haben, wird gegenwärtig ziemlich allgemein anerkannt (vgl. z. B. Tuch und Dillmann z. d. St.; Furrer in Schenkels B.B. unter Meer, totes; G. L. Studer, Das Buch Hod, 1881, S. 7; anders Nöldeke, Im neuen Reich, 1871, II, 41 st.). Dasselbe hat sich den umliegenden Völkern ties eingeprägt und wurde, zumal in Israel, zu allen Zeiten als benkwürdiges Gottesgericht im Sinne getragen. Vgl. 5 Mos. 29, 22; Amos 4, 11; Hos. 11, 8; Jes. 1, 9; 3, 9; Jer. 20, 16; 23, 14; 49, 18; 50, 40; Klagel. 4, 6; Zeph. 2, 9. Auch die Klassister wissen won der Katastrophe. Strado weiß aus der Meldung der Eingeborenen von dreizehn in jener Gegend zerstörten Städten und leitet die Entstehung des Sees von Erdbeben, vulkanischen Ausbrüchen und asphalts wie schweselhaltigen heißen Quellen ab. Tacitus, Hist. V, 7, erzält von einem ungeheueren, durch Blize entzündeten Brande diese Erds

ftriches. Auch die geographische Beschaffenheit des toten Meeres (خُوط)

"Weer des Lot" nennen es die Araber bis heute), ist dazu angetan, jenen gewaltsamen Ausbruch zerstörender Elemente zu bezeugen oder doch leichter denkbar zu machen. S. darüber den Art. Palästina. Der schwesels und asphaltreiche Boden (14, 10) macht nämlich einen ungeheuern Erdbrand warscheinlich, ob nun derselbe durch Erdbeden und vulkanische Ausdrüche (Strabo) oder durch Blitze vom Himmel (Tacitus; vgl. den biblischen Feuerregen) entzündet war. Mit der biblischen Erzälung, wonach nur die Talebene davon betrossen wurde, stimmt genau überein, dass die umliegenden Gebirge keinerlei vulkanische Störung ausweisen (Hossmann, Blicke in die früheste Geschichte des gelobten Landes, I, S. 83). Insolge der Katastrophe ist zwar das Salzmeer nicht erst entstanden, wol aber das südliche Gelände desselben versunsen.

Die Erzälung 1 Mos. 19, 1—28 gehört ber jehovistischen Quelle an. Bs. 29 scheint aus bem elohiftischen Werte entnommen, in welchem bas Gange nur sum marisch erzält war. Bs. 80-38 folgt aus der ersteren noch eine ethnographische Aberlieferung, welche den Ursprung der Moabiter und Ammoniter erzält, deren gemeinfamer Anherr Bot ift. In Boar blieb biefer nicht, fonbern ftieg ins Gebirge binauf mit feinen beiben Töchtern, und wonte bort in Bolen. Es fceint alfo seine Existena nach der Katastrophe immerhin eine kummerliche geworden zu fein. Dabei erging es ihm wie nicht felten versprengten Stämmen, die in frember Umgebung fich niedergelaffen hatten: er hatte Dube, fich fortzupflanzen. Bon feinen Töchtern wird erzält, sie hätten aus der Besorgnis, wegen ihrer isolirten Lage feine Manner zu bekommen, fich unerlaubterweise von ihrem Bater Rachkommen schaft erschlichen, woran die Hebraer (Dank volkstümlicher Etymologie) die Ramen שם בורעמי (gleich עמוד מאב . ה. d. למואב gleich ברעמי gleich שם בורעמי beutet (Bs. 38), b. h. Son meines Bolkes, meiner Sippe ober Berwandtschaft. Bgl. die verbeutlichenden Zusätze in LXX zu Bers 37—38. Lot selbst spielt babei eine anlich unwürdige Rolle, wie Noah por feinen Sonen, aber feine Schuld ift die kleinfte. Das gewissenlose Tun der Tochter beweift, dass fie bon gottvergeffenen Godom, aus bem wol auch ihre Mutter ftammte, nur zu viel mitgenommen hatten. Knobel findet in der Erzälung viel Unwarscheinliches, allein bas barf man nicht aus ben Augen laffen, bafs es weniger eine Familiengeschicht, als eine Stammesgeschichte ift, zwar nicht, wie feit be Bette manche Renere be haupten, eine pure Erfindung bes hebräischen Boltshasses, aber eine Überlieferung, welche an ben Unsitten ber betreffenden Stämme einen bleibenden Anhalt hatte. Sie zeigten sich one Zweifel durch änliche Bergehungen, wie sie hier ihren Stam: müttern zur Last gelegt werben, als solche, in benen bas terachitisché Blut mit Soboms Unart bestedt war. Böllerei und Blutschande bannte bort nicht bas ftrenge Gesets bes heiligen Gottes Ifraels. Bgl. zur Charafteristit bieser Böllen z. B. 4 Mos. 25 und 2 Kön. 3, 26 f.

Was den ganzen Cyklus der Geschichte Lots betrifft, so ist er sicher nicht ein Erzeugnis jüdischer Phantasie, sondern der vielsach an Lotalen Erinnerungen haftenden Überlieferung entnommen, die ein allgemeineres Erbe der Abrahamiben war. Bgl. Delitisch zu Hiob 15, 28 (S. 197, Aufl. 2). Die ganze Haltung der Erzülung entspricht jener patriarchialischen Periode, wo durch Gottesfurcht und Menschenfreundlichkeit (vgl. besonders das heilig gehaltene Gaftrecht) jene einfacheren, echt semitischen Hirtenstämme sich vorteilhaft vor den abgefeimten Bewonern der kanaanitischen Städte auszeichneten und die Frommften eines unmittelbareren Umgangs mit ber Gottheit fich erfreuten, als es später felbft im Bolte Gottes ber Fall mar. In Bezug auf die Geschichtlichkeit solchen Berkehrs mit ben Engeln Gottes (man hat die Geschichte von Philemon und Baucis, Ovid, Motam. VII, 611 verglichen) gilt die Bemerkung Auberlens, bafs folche Erzälungen ber Bibel die Bulle von dem überirdischen hintergrund der irdischen Greignisse weggieben, ber auch fonft, nur unfichtbar, vorhanden ift. - Diefe ihm angetommene Überlieferung aber hat ber ifraelitische Berfasser in ein größeres Ganges mit Bedacht aufgenommen. Wie überhaupt die Genefis die Entstehung des ifraelitischen Bolkstums im gelobten Lande und bas Berhältnis besselben zur übrigen Menschheit, insbesondere auch zu den stammberwandten Nachbarn, wie Edom, 38mael u. f. w. flarlegt, so wird hier dasjenige zwischen Ifrael und Moab-Ammon geordnet. Wichtig ift, dass biese freiwillig an Abraham das Land ber Berheißung überlassen und sich damit jeden Anspruchs auf dasselbe begeben haben. Bon blei-bender Bedeutung ist ferner, dass diese Stämme mit Jsracl durch Berwandtschaft und gemeinsame Erlebniffe verbunden find, worauf auch weiterhin bas Bolt Gottes Rüdficht nehmen sollte (5 Mos. 2, 9. 19), cbensosehr aber, daß zwischen biesem und jenen eine moralische Rluft besteht, welche sie tiefer unterscheidet, als bie freiwillige örtliche Trennung sie einst geschieden hat. Diese Kluft haben bie lotis ichen Stämme burch ihr feinbseliges Berhalten erweitert (5 Dof. 23, 4 f.), welcher Undank gegen Abrahams Nachkommen ebenso den alten Traditionen widersprach,

als er ben immer größer werbenben Abstand zwischen bem Bolte Gottes und bie-

fen beibnisch geworbenen Schoffen aus befferem Stamme erkennen ließ.

Litteratur: Bgl. über Lot H. Ewald, Gesch. bes Bolkes Jfr. (8. A.), I, 448 ff.; H. Kurth, Gesch. bes A. Bundes, Bd. I (3. A. 1864); E. W. Hengestenberg, Gesch. bes Reiches Gottes unter bem AB., besonders I, 171 ff.; A. Köheler, Bibl. Gesch. bes AT., B. I, 1875; die Artt. "Lot" in den bibl. Wörters büchern von Winer, Schenkel, Riehm; namentlich aber die Kommentare zur Gesnesse und in Bezug auf das Tote Meer die im Art "Palästina" aufgesürte Litzteratur.

Lethringen, f. Elfaß = Lothringen Bb. IV, G. 188.

Sucian ber Märthrer. Die Zeit bieses bebeutenben christlichen Lehrers fällt in eine ber bunkelsten Epochen ber Geschichte ber alten Kirche, speziell ber antiochenischen, und die eigentümliche Stellung, welche er eingenommen hat, ist selbst eine ber Ursachen geworden, weshalb Eusebius ihn und seine Zeit verschleiert hat. Was wir über die Person und das Wirken Lucians wissen, ist aus verein-

gelten spärlichen Notizen zusammenzustellen.

Eusebius erwänt ihn in der Kirchengeschichte nur zweimal, beidemale, um sein ruhmbolles Marthrium in Ricomedien mitzuteilen (unter Maximin im Jare 812); über seine Berson fagt er lediglich bies, bafs er ein in seinem gangen Banbel ausgezeichneter Presbyter in Antiochien gewesen sei (VIII, 13), bafs er ein enthaltsames Leben gefürt habe, bewandert in den heiligen Bissenschaften (1X, 6). Dehr teilt er nicht mit; er hebt ihn somit aus der großen gal von Rärthrern höchstens burch sein besonders herrliches Marthrium hervor, sofern er ,in Gegenwart bes Raifers bas himmlische Reich Chrifti zuerst in Worten burch eine Apologie, sobann aber auch burch die Tat verfündigt habe". Aber auch über die antiochenischen Bischöfe ber damaligen Beit, Domnus, Timaus, Chrillus. sowie über bas Martyrium bes Cyrillus hüllt sich Eusebius in Schweigen. Dagegen bringt er b. o. VIII, 1 allgemeine Andeutungen über grauenvolle Buftanbe in ben Rirchen bor Ausbruch ber biocletianischen Berfolgung, die man zunächst auf die sprifch-palaftinensischen Gemeinden, also wol auch auf Antiochien beziehen barf, und die jenes Schweigen zu motiviren scheinen. Das Dunkel aber wird sofort einigermaßen erhellt burch bas, was wir von Alexander von Alexandrien, Arius, Spiphanius, Philoftorgius über Lucian erfaren. Alexander in seinem Rundschreiben vom Jare 321 (bei Theoboret. I, 3) über Arius und Genoffen fagt, es sei bekannt, bass die neuaufgetauchte Lehre mit der des Ebion, Artemas, Pau-lus von Samosata zusammenhänge, δν διαδεξάμενος Λουκιανός, αποσυνάγωγος tuere τριών επισχόπων πολυετείς χρόνους. "Bon ber Gottlosigkeit biefer Renichen hatten jene fozusagen die Hefe eingeschlürft, die da jest mit dem Stiche worte: & o'x o'rw, gegen uns auftreten; fie find gewiffermaßen beren verbors gene Schößlinge." Wir erfaren hier, bafs Lucian für die arianische Lehre verantwortlich gemacht wirb, zugleich aber, bafs berfelbe unter bem Espistopat bes Domnus, Timaus, Cprillus fich bon ber Bemeinschaft ber Großfirche in Antiochien fernhielt (f. über anoovraywyog die Note des Balefius z. d. St.). Seine Trennung von ber Rirche fällt also zeitlich höchst warscheinlich zusammen mit ber Absehung bes Baulus (c. 268); es ist aber in biesem Busammenhange nicht unwichtig, zu erfaren, dafs Lucian (f. Suidas s. h. v.) selbst, wie Paulus, aus Samojata ftammen foll. Die Rombination liegt nahe, bafs Lucian die chriftologischen Sate seines großen Landsmanns geteilt hat und nach bem Tobe besselben ein Haupt ber nationaltirchlichen sprischen Partei in Antiochien im Gegensat gur hellenistisch-römischen gewesen ist. Indessen kann die Ubereinstimmung ber beiben Manner keine vollkommene, resp. keine bauernbe gewesen sein: minbeftens die borweltliche Erschaffung bes Logos und seine volle Persönlichkeit im Fleische Jesu muß Lucian später gelehrt haben. Dies geht nicht nur aus ben christologischen The fen feiner galreichen Schüler hervor, fonbern folgt auch aus ber berichiebenen Art, in welcher Eusebius ben Paulus von Samojata und ben Lucian behandelt. Jener ift ihm ein gefärlicher Freiehrer, über biefen schweigt er ober lafet vielmehr umgekehrt durchbliden, daß er ihn verehrt. Daß Lucian recht eigentlich der Bater der "arianischen Häresie" ist, wird namentlich auß dem Briese des Arius an Eusedius von Nicomedien (bei Epiphan. h. 69, 6; Theodoret. I, 4) deutlich. Arius nennt in jenem Schreiben, in welchem er den Freund kurz über die alexandrinischen Borgänge orientirt und die Lehre andeutet, um welcher willen er extommunizirt worden ist, den Eusedius einen treuen Genossen aus der Schule Lucians. Er ist sich somit dewusst, nichts anderes in den angesochtenen Sähen zu lehren, als was er von Lucian gelernt hat. Damit stimmt vortresslich überein, daß Epiphanius (d. 43 init.) beiläusig demerkt, "die Arianer zälten den Lucian zu den Märthrern", er sei ein Bertreter der arianischen Häresie gewesen. Epiphanius will also nicht einmal von dem "Märthrer" Lucian etwas wissen, wärend doch Alexander es durchbliden läßt, daß Lucian vor seinem Tode seine Sonderstellung in Antiochien ausgegeben hat. Philostorgius (s. II, 12—14; III, 15) ist des Anhmes des Märthrers voll. Wir erfaren von ihm, daß sast alle schrifttundigen, derühmten arianischen und semiarianischen Theologen aus der ersten Hälfte des 4. Jarhunderts die Schüler des Lucian gewesen sind (Eusedius Nicomed., Marius und viele andere, indirekt auch Astius), und daß die Stichworte der Partei und die nur aus Berlegenheit durch die Orthodogen diskreditirte oder demäselte biblische Methode derselben auf Lucian zurückgehen (über die Schüler Lucians s. auch Theodoret. d. e. I, 4; Nicephor. d. e. VIII, 31).

Das Bild, welches wir so aus bürstigen Rotizen erhalten, ist ein sehr überraschendes: zwischen c. 275 u. 303 Lucian an der Spize einer strebsamen, geschlossenen Schule, eistig für methodisches Bibelstudium wirsend, getrennt von der großen Kirche in Antiochien. Es ist aber mehr als zweiselhaft, ob wirklich die christologischen Säze Lucians allein und dauernd den Grund zur Trennung abgaben. Der Streit mit Paulus von Samosata, der schließlich zur Absezung desselben fürte, hatte auch einen politischen Hintergrund. Es läst sich nicht mehr ausmachen, in welchem Sinne sein "Diadoche" Lucian ihn fortgesetzt hat. Dessen Schüler, die Arianer, fülten sich jedenfalls als orthodoze katholische Christen und sind als solche vor dem arianischen Streit nicht angetastet worden. Ja auch von alexandrinischer Seite haben nicht Alle, wie Epiphanius, den Lucian sallen lassen. Pseudoathanasius (Synops. S. Script. sin.) nennt ihn den heiligen und großen Assendanasius (Synops. S. Script. sin.) nennt ihn den heiligen und großen Assendanasius (Synops. S. Script. sin.) nennt ihn den heiligen und großen Assendanasius (Synops. S. Script. sin.) nennt ihn den heiligen und großen Assendanasius (Synops. S. Script. sin.) nennt ihn den heiligen und großen Assendanasius (ad ann. 311, n. 12 und ad. ann. 318, n. 75), den Bucian des Baronius (ad ann. 311, n. 12 und ad. ann. 318, n. 75), den Lucianen zu untersicheiden, darf als antiquirt gelten (s. Hesel. Duartalschr., 1851, S. 188 s.).

Was wir sonst vom Leben und dem Wirken des Lucian wissen, ist folgendes (s. Cave, Hist. litt. [1720 s.], p. 97; Routh, Reliq. Sacr. IV, p. 3 sq.; Kihn, Die Bedeutung der Antioch. Schule, 1866, S. 47. Artik. "Antiochenische Schule", Bd. I, S. 454): Lucian soll auß Samosata stammen (?) von angesehenen Eltern und erhielt seine Bildung in der Nachdarstadt Edessa, wo der gründliche Schriftkenner Macariuß eine Schule hielt (s. den Metaphrasten z. 7. Januar). Die Schule von Edessa, wirkten, war one Zweisel neben Alexandrien die berühmteste des 3. Jarhunderts. Ob Lucian auch in Cäsarca gebildet worden ist, ist mindestens nicht sicher. Er siedelte nach Antiochien über und begründete dort recht eigentlich die antiochenische Exegetenschule, an welcher er warscheinlich den Presbyter Dorotheuß (Euseb. h. e. VII, 32) zur Scite hatte. Sein wissenschaftslicher Ruhm wetteiserte mit dem des Asteten (s. Suidaß). Er stard als Märtyrer, nachdem er warscheinlich wider in Gemeinschaft mit der antiochenischen Großtirche getreten war, unter Maximin, der als Cäsar neben dem Augustuß Galerius seit Abdantung Diocletians in Syrien und Ägypten herrschte und die überall einsschlummernde Bersolgung künstlich aufrecht erhielt. Obgleich er im Frühjare 311

mit Galerius zu einem Toleranzedikt für bas Christentum sich bequemen musste, so fing er boch gleich nach bem Tobe bes Galerius als unabhängig geworbener Regent im herbste 311 bie alte Tätigkeit wiber an. Die Berfolger suchten auch biesesmal besonders bedeutende Berkündiger des Evangeliums auf, so neben Bischof Petrus von Alexandrien und dem dortigen Schriftkritiker Hespichius den Presbyter Lucian (Euseb. h. e. 1X, 6). Er wurde — die Translocirung des Klagter hervorragender Christen war damals üblich — von Antiochien nach Ricos medien geschleppt (f. auch Hieron. de vir. ill. 77; baher ber "episcopus Nicomediensis Lucianus" bei Honorius Augustob.), wo ber Raiser selbst resibirte, im Binter 311/12. Ein offenes Bekenntnis, das Eusebius in der A.-Geschichte erwant, in feinen Marthreratten warscheinlich mitgeteilt und Rufin zu Guseb. b. o. IX, 9 teilweise überset hat, legte Lucian vor feinem Richter ab. Er machte felbst auf die Buhörer Gindrud. Seine letten Tage im Gefängnis und fein Ende hat das Gedächtnis der Folgezeit ausgeschmüdt (f. die Geschichte von Lucians Abendmalsfeier im Gefängnis bei Philostorg. h. e. II, 13, auch Chrysoftom., Homil. in Luc. Mart. Opp. II, 524 sq., Ruinart, Acta Mart. p. 503 sq. Rufin.). Unter ben Foltern ift er zusammengebrochen. Seinen Leichnam fürten bie Chriften über die Bucht ber Propontis nach der schräg gegenüberliegenden Stadt Drepanum. Den Toten ehrte Ronftantin, indem er mit zu deffen Gedachtnis die binfort nach feiner Mutter Helenopolis benannte Stadt neu aufbaute und ihr Steuerfreiheit gab. Kurz vor seinem Tode soll er selbst dort in der Märthrerkirche gebetet haben (f. Chron. Pasch. ad ann. 327, Ruinart p. 505). Philostorgius (II, 12) bagegen weiß zu erzälen, Helena selbst habe am Busen von Nicomedien eine Stadt, Helenopolis, gebaut, weil der Leichnam des Lucian von einem Delphin borthin getragen worden sei. In Antiochien feierte man den 7. Januar als To-bestag Lucians; die dortige Kirche hat sich biesen Heiligen nicht nehmen lassen. Die am 7. Jan. 387 von Chrysoftomus gehaltene Lobrebe auf ihn ift noch borbanben.

Bas seine litterarische Tätigkeit betrifft, so hat Eusebius nicht eine Schrift bon ihm genannt. Socrates schweigt, Sozomenus (h. c. III, 5) berichtet in benfelben allgemeinen Ausbruden, wie Eufebius, lediglich von ihm : τά τε άλλα εὐδοκιμώτατον, και τας ίερας γραφας είς άκρον ήκριβωκώς. Etwas ausfürlicher find Hieronymus und nach ihm Suidas und der Wetaphraft. Hieronymus nennt (de vir. ill. 77) 1: seine Rezension ber Bibelhandschriften (s. auch Suidas und ben Metaphraften); 2: libelli "de fide", 3: nonnullae epistolae (s. auch Suisdas). Dazu kommt die von Rufin mitgeteilte apologetische Rede. Bon den Bries fen hat fich in bem Chron. pasch. (p. 277 edid. Ducange) ein furges Bruchftud eines Schreibens von Nicomedien aus an bie Antiochener erhalten (f. Routh, 1. c. p. 5), in welchem ber Märthrertob bes Bifchofs Anthimus mitgeteilt ift. Bon Briefen im Allgemeinen bemerkt Suidas (p. 459, od. Kustor.): iElDero γὰρ καὶ ἐπιστολὰς ἀμέλει γενναιοτάτας, ἐξ ὧν φωράσαι τις ἂν εὖ μάλα ἡμόίως, ην ο ανήο περί των θείων έσωζε γνώμην. Die apologetische Rebe (Rufin., ed. Cacciari I, p. 515) halt fich im Rahmen bes Ublichen, läst aber ben christologischen Standpunkt des Lucian durchbliden ("Dous unus est, per Christum nobis adnunciatus et per S. S. nostris cordibus inspiratus" . . . "Deus sapientiam suam misit in hunc mundum carne vestitam, quae nos docerct etc." Die Bebeutung Chrifti wird durchaus auf seinen Lehrerberuf und auf die Gesetzung durch ibn beschräntt; selbst bort, wo von seiner wesenhaften Unsterblichkeit geredet wird, macht Lucian nicht die Anwendung auf uns. Durch sein Menschsein und seinen Tob hat Chriftus uns ein Beifpiel ber Gebulb gegeben). Bichtig ift noch bie Erwänung ber gefälschten Bilatusakten, die Bemerkung: "pars pene mundi jam major huic veritati (scil. Christianae) adstipulatur", und die Erzälung: "Adstipulatur dis ipse in Hierosolymis locus, et Golgathana rupes sub patibuli onere disrupta: antrum quoque illud, quod avulsis inferni januis corpus denuo reddidit animatum, quo purius inde ferretur ad coelum - alfo bereits bie Erwänung bes hl. Grabes. Bon ben libelli de fide ift taum eine Spur übrig geblieben. Doch wird es fich auf sie beziehen, wenn Epiphanius (Ancorat. 83) fagt: Lucian und die Lucianisten leugnen sämtlich, dass der Son Gottes eine menschliche Seele angenommen habe, und wollen ihm nur einen menschlichen Leib zuerkennen, um die menschlichen Affekte, wie Trauer, Freude und dergl. dem Logos felbit jufdreiben und ihn bamit für ein geringeres Befen als Gott, für ein Ge fchopf erklären zu konnen (biefe Lehre hat Arius ebenfalls verteibigt; f. überhaupt ben Artikel "Arius" Bb. I, S. 620). Ein libellus do fide Luciaus hatte fich jeboch noch erhalten, wenn bas im Sare 341 von ben in Antiochia versammelten Bischöfen rezipirte Glaubensbekenntnis wirklich von ihm herruren follte. Das schipfeit teziptite Gitübensvereininis iditing von igut gettaten joute. 2008selbe findet sich mitgeteilt bei Athanasius (Ep. de synod. Arim. et Seleue. § 28.
Opp. ed. Montf. I, 2, p. 735), Socrates (h. e. II, 10), lateinisch bei Hallenseit (de synod. § 29. Opp. ed. Coust. II, p. 479); s. Mansi II, p. 1340 sq.; Han, Biblioth. d. Symbole, 2. Aufl., § 184. Diese drei Zeugen wissen nichts davon, das Lucian der Verf. dieses Petenntnisses sein soll; dagegen sagt Sozomens (h. e. III. 5), die Bischie zu Antiochien hätten es ihm beigelegt (Aeyor de ταύτην την πίστιν δλόγραφον εύρηχέναι Λουχιανοῦ κτλ.); berfelbe berichtet (VI, 12) auch, eine in Carien 367 versammelte semiarianische Synobe habe es als lucianisch anerkannt, das Gleiche haben nach dem Berf. der sieben Dialoge über die Trinität — warscheinlich Maximus Confessor † 662 — die Macedonia ner getan (Dial. III in Theodoreti Opp. V, 2, p. 991 sq. ed. Schulze et Non.). Auch die Semiarianer scheinen auf der Synode zu Seleucia im Jare 859 bas Bekenntnis dem Lucian zugeschrieben zu haben (s. Caspari, Alte und neue Duellen z. Gesch. d. Taussymbols, S. 42 f., n. 18). Der lucianische Ursprung wird deshalb auch von Cave (a. a. D.), Basnage, Baronius, Bull (Defens. fid. Nic.), Hahn (a. a. D. S. 184 f.), Dorner (Entwickl.: Gesch. b. L. v. d. Berson Chrifti, i, S. 802 f., n. 20) und anderen anerkannt. Inbessen 1) Sozomenus selbst bezweifelt den lucianischen Ursprung des Symbols (πότερον δε άληθώς ταιστα έφασαν, η την ίδιαν γραφήν σεμνοποιούντες τῷ άξιώματι τοῦ μάρτυρος, λίγειν οἰκ έχω). 2) der Berf, der obengenannten Dialoge sagt, das Symbol sei auf der Sp node von den Bischösen interpolirt worden und getraut sich noch die Busäte anzugeben (κατέγνων της προσθήκης, ής προσεθήκατε, καὶ έχω δείξαι, ότι προσεθήκατε ενάντια αὐτη-ὑμεῖς την προσθήκην έπὶ τὸ ἀσεβέστερον [?] προσεθήκατε).— 3) Wit Recht macht der Herausgeber der Werke des Hilarius z. d. St. darauf ausmerksam, dass Athanasius einige Phrasen aus dem Symbol, als don Acacius und Eusebius herrürend, kenntlich macht und bass Acacius selbst mehreres aus bemselben bem Afterius beilegt. Auch Hilarius läset burchblicken, bas bie auf ber Synobe versammelten Bischöfe bie Urheber bes Bekenntniffes feien. 4) Einige Abschnitte in dem Symbol, namentlich gleich der Eingang und ber Schlufs bon ταύτην ουν έχοντες την πίστιν ab, verraten fich bon felbst als antiochenische. Der lucianische Ursprung des Symbols ist darum auch von Routh (l. c. p. 16 sq.), Befele (Concil. Gefch., 2. Aufl., I, S. 259. 524), Reim (Art. "Qucian" in ber erften Aufl. b. Encyfl.) und anderen bezweifelt worben. Jedoch wird Caspari a. a. D. S. 42, n. 18), bem Berf. ber Dialoge folgenb, Recht haben, wenn er in dem Symbol, in welchem er, so wie es vorliegt, zunächst lebiglich bas ber antiochenischen Bischöfe vom Jare 341 erkennen will, eine lucianische Grundlage von antiochenischen Interpolationen unterscheibet. Die Herstellung ber lucianischen Borlage wird im Einzelnen nicht mehr möglich sein; boch weist Caspari auf die teilweise Bermandtichaft bes Betenntniffes mit ber Glaubensformel des Gregorius Thaumaturgus hin , sodass von hier aus vielleicht manche Phrasen als lucianische ermittelt werden können. Die Christologie Lucians betreffend, fo hat Befele (a. a. D. S. 258 f.) one Zweifel Recht, wenn er fagt, bafs die Leugnung ber Gleichemigkeit bes Sones mit bem Bater ein Fundamentalpuntt in der Lehre Lucians gewesen sein muffe. Dorner (a. a. D. S. 802 f.) hat, freilich hauptfächlich auf Grund bes interpolirten Befenntniffes, beffen Schlufs übrigens auch er für nicht lucianisch hält, die Christologie Lucians viel zu sehr bem δμοούσιον angenähert.

Schließlich ift noch von dem Hauptwert Queians, feiner Bibelrezenfion, zu reben. Auch hierüber find die Berichte fparlich. Hieronymus erwant, abgefeben

von ber Stelle de vir. ill. basselbe, noch ein parmal (ad Damas. praef. in evv.; praef. ad Paralip.; ad Rufin. II, 26. Epist. 106 ad Sunniam). Bon ber LXX Rezension Lucians sagt er, dass dieselbe von Konstantinopel bis Antiochien, also in der Westhälste des Oftreichs, verbreitet sei, wärend man in Alexandrien und Aghpten die Rezension des Helychius, in Sprien und Palästina die von Eusebius und Pamphilus verbreiteten Abschriften der Arbeiten des Origenes lese. Er sagt, ber bon Bielen fog. "Queianus" unterscheibe fich beftimmt bon ber fog. xowif, beutet alfo an, bafs Biele biefen Unterschied überfaben. Uber bie neuteftamentl. Textfritit bes Lucian spricht er sich noch missgünstiger aus, als über die alttestamentliche: "praetermitto eos codices quos a Luciano et Hesychio nuncupatos paucorum hominum asserit perversa contentio, quibus nec in toto V. T. post LXX interpretes emendare quid licuit nec in Novo profuit emendasse, cum multarum gentium linguis scriptura antea translata doceat falsa esse, quae addita sunt". Mit Recht fagt Reuß (Beich. ber hl. Schriften R. Teft.'s, 6. Aufl., § 367): "Dem Wortlaute nach könnte man hier auf die Borstellung tommen, jene Männer wären darauf ausgegangen, (apokryphische?) Interpolationen auszumerzen ober umgekehrt solche einzufüren". Indessen prunkt hieronymus hier augenscheinlich mit seiner Renntnis ber Berfionen und sucht bie Arbeit bes bogmatisch berbächtigen Lucian zu bistreditiren. Warscheinlich hat es sich lediglich um solche Stellen gehandelt, die bereits seit bem Aufang des 3. Jarhunderts in den griechischen Bibelhandschriften entweder fehlten oder hinzugefügt waren. Der Tadel bes hieronymus hat übrigens soviel gewirkt, daß im fog. Decretum Gelasianum, in welchem alles mögliche, was dem Verf. nur nach Hörensagen bekannt war, prästribirt worden ist, auch "evangelia quae falsavit Lucianus apocrypha; evangelia quae falsavit Isicius (scil. "Hesychius", s. d. Artikel über diesen Bb. VI, S. 84) apocrypha" abgewiesen sind (Credner, Gesch. d. Canon, S. 290; Reuß a. a. D. § 366). Dafs unter bicfem Lucianus nicht ber berüchtigte Leucius ju verstehen ist (Mill, Prologg. in N. T., p. XXXVII [1707]), sondern ber Märstyrer ift gewiß (s. auch gahn, Acta Joannis, S. LXXI, n. 2). Über die Quels len, Beschaffenheit und fritischen Grundfate ber Regension bes R. T.'s burch Qucian wissen wir nichts sicheres (s. b. Art. "Bibeltext bes R. Test.'s" Bb. II, S. 409, Reuß a. a. D.). Nach dem Vorgang Alterer hat noch Hug (Einl. in d. R. T., 8. Aust., S. 196 f., S. 203—222) versucht, nachzuweisen, das Lucian sich eng an die fprifche Beschito bes Neuen Teft.'s angeschloffen hat, die Sanbichriften EFGH8V und bh seien von der Rezension Lucians abhängig. Die neueren Textstritter bes R. T.'s sind steptischer geworden und wagen es, soweit mir bekannt ift, nicht mehr, eine Sanbichriftenfamlie, auf Lucian zurudzufüren. Es bleibt auch noch bor allem zu erwägen, ob nicht Lucian die Evangelien in der Gestalt bes Diatessarons rezensirt hat. Besser sind wir über die LXX Rezension Lucians unterrichtet. Außer Sieronymus berichten über biefelbe Bfeudvathanafius, ber Detaphrast und nach ihm Suidas. Der lettere sagt: ,,ούτος τὰς ἱερὰς βίβλους ίδων πολύ το νόθον εἰσδεξαμένας, τοῦ τε χρόνου λυμηναμένου πολλά τῶν ἐν αὐταῖς, **και της σ**υνεχούς αφ' ετέρων είς ετερα μεταθέσεως, και μέντοι και τινων ανθρώπων πονηροτάτων, οι τοῦ Ελληνισμοῦ προσετήκεσαν, παρατρέψαι τὸν εν αὐταῖς <del>νουν</del> πειρασαμένων καὶ πολὺ τὸ κίβδηλον ἐν ταύταις σπειράντων, αὐτὸς ἁπάσας **ἀναλαβών εκ τῆς Έ**βραϊδος ἀνενεώσατο γλώττης, ῆν καὶ αὐτὴν ἡκριβωκώς ες τὰ μάλιστα ήν, πόνον τη επανορθώσει πλείστον είσενεγχάμενος. Rach diesen Borten (f. aud) Pseudoathanas. Opp. [Coloniae 1686] H, 157: "L., cum in praedictas versiones et Hebraeos libros incidisset, et diligenter, quae vel veritati deerant, vel superflua aderant, inspexisset, ac suis quaeque locis correxisset, versionem hane Christianis fratribus edidit, quae sane post ipsius certamen et martyrium, quod sub Dioclet. et Maxim. tyrannis sustinuit, libro videlicet propria ipsius manu scripto comprehensa, Nicomediae sub Constantino rege magno apud Judoos in parieto armarii calco circumlito, in quo custodiae gratia posita fuerat, inventa est") wird herkömmlich angenommen, das Lucian die LXX auch aus dem hebräischen Texte emendirt habe; indessen ist neuerlich eingehende Kenntzuis des Hebräischen dem Lucian abgesprochen worden (s. Dictionary of Christian

Biography II, p. 859), ob mit Grund, mogen Andere entscheiben. Die Unters suchungen über die LXX Rezension des Lucian sind noch nicht zum Abschluss gebiehen (Grabe hat behauptet, bafs der Hiobtext im Rob. Alex. aus ihr stamme, f. Routh 1. c. p. 4). Geforbert find diefelben worden durch Fields Ausgabe ber Houth 1. c. p. 4). Gestobert sind dieselben worden duch zield kleide ket Hexapla des Origenes (f. Nestle in der Theol. Lit.-Ztg., 1876, Nr. 7); es sind bereits Kriterien gefunden, nach welchen die Lucianische Rezension bestimmt werden kann, f. Nestle i. d. ZWG., 1878, S. 465—508, 735 f., und Bidell in d. Ztschr. f. tathol. Theol., III, 2, S. 407 f. Hür die prophetischen Bücher sieht Field die lucianische Rezension in der Handlichtensamilie 22, 36, 48, 51, 62 u. s. w., sür die historischen ben Codd. 19, 82, 93, 108, für den Octatend und bie poetischen Bucher hat er fie noch nicht sicher aufgefunden. Gine Ausgabe ber lucianischen LXX auf Grund fo umfaffenber und eingehender Studien, wie sie bisher auch nur annähernd niemand gemacht hat, hat Paul de Lagarde in Aussicht gestellt (f. Theol. Lit.-Btg., 1876, Rr. 23) zusammen mit ben Fragmenten bes Aquila, Symmachus und Theodotion. Unter ben Kirchenvätern kommt no mentlich Chrysoftomus für Lucian in Betracht (f. Lagarde a. a. D.). Über die Methode, nach welcher Lucian bei seiner Rezenfton verfaren ift, wird hoffentlich Lagarde abschließend belehren. — Bon exegetischen Arbeiten Lucians ist so gut wie nichts überliefert worden, selbst die Catenen gewären teine Ausbeute. Doch ift es sehr wol möglich, dass &. auch auf dem Felde der Exegese schriftftellerisch tätig gewesen ist. Sixtus Senesis hat zuerst barauf ausmerksam gemacht (Bibl. S. IV, p. 281), bass in ber pseudoorigenistischen arianischen Expositio libri Jobi fich eine Auslegung Lucians zu einigen Bersen bes 2, cap. finde. Routh hat I.e. p. 7 sq. die Stelle abgebruckt ("B. Luciano quae adscripta est Expos. Jobi c. II comm. 9. 10 spud Anonymum in Comment. in Lib. Jobi Latine tantum excuso, a Joach. Perionio olim converso"). Bon ber betreffenden Auslegung de beati Jobi uxore fagt aber ber anonyme Kommentar lediglich bick, bafk er sie bon h. Männern erhalten habe, die fie als die bes Märtyrers Lucian "cui Christus charus fuit" bezeichnet hatten. Es handelt fich um eine nur mundlich gegebene, von den Schülern im Gedächtnis bewarte "intelligentia" Lucians 3. j. St.; benn ber Anonymus fart fort: "Dicebant illi, ut b. Lucianus explanans docebat". Ein Zeugnis für eine exegetische schriftftellerische Arbeit bes Q. lafet fic Abolf Barnad. ber Stelle nicht entnehmen.

Lucian von Samssata. In der 2. Hälfte des 2. Jarhunderts beschätigte sich die gebildete römische Gesellschaft, soviel wir wissen, nur erst sehr oberstächlich mit dem Christentum, den einzigen Celsus ausgenommen, wenn derselbe und sein λόγος άληθής in den angegebenen Beitraum gehören, was allerdings warscheinlich ist. Fronto, der Freund Marc Aurels, scheint gegen das Christentum geschrieben zu haben, aber wir wissen nichts Bestimmtes von diesem Buche. Marc Aurel selbst, Epictet, Galen, der Redner Aristides erwänen die Christen nur beiläusig. Auch der berüchtigte "Spötter" Lucian, der "Blasphemist", den nach Suidaß die Hund der zerrissen sollen, dessen Sprift die Kirchendäter verwünschten (auch dei der Ausstellung eines systematischen Berzeichnisses verbotener Bücher (auch dei der Ausstellung eines systematischen Berzeichnisses derbotener Bücher im 16. Jarh., dem sog. Index Tridentinus, wurde der Perzeichnisses verbotener Bücher im 16. Jarh., dem sog. Index Tridentinus, wurde der Perzeichnisses verbotener Bücher im 16. Hernands, Lucian u. d. Chnister [1879], S. 87 f.) hat es noch nicht für nötig gehalten, die Christen zur besonderen "Bielscheibe" seines Büzes zu machen. Nur zweimal, slüchtig im "Alexander" (25. 38) und eingehender im "Beregrinus Proteus" sommt er auf sie zu sprechen (der Traktat Philopatris ist entschieden unecht und gehört einer viel späteren Zeit an; s. darüber Gesner, De aetate et auctore Philopatridis, Opp. Ed. Bip. Vol. IX. Ob sich Philopseust. 16 auf Christen bezieht, ist zweiselshaft). Nach dem Interesse, welches sür uns seine kurze Schilderung hat, hat man mehr oder weniger gedankenlos auch das Interesse bestient lange Zeit jene kurze Episode im Leden des Peregrinus, in welcher er bei den Christen verweilte, den Theologen als der Kern der gesamten Schrift; man beducirte auch auß den wenigen Säßen eingehende Beschäftigung Lucians mit dem

Thristentum, seinen heiligen Schriften, seiner Geschichte n. f. w. Bon dem Borwurse einer satanischen Christenseindschaft dis zu der wunderlichen Bermutung Keitmers, Lucian sei insgeheim ein Freund der Christen gewesen, sind alle Möglichteiten über "Aucians Stellung zum Christentum" erschöptt worden. Den des sonnenen Manungen Germars (f. Bernays a. a. D. S. 1 f.) ist wenig Gehör geschentt worden, und es ist auch nicht zu erwarten, dass durch Zellers Abhandung (Alexander und Peregrinus, deutsche Kundschau, Jan. 1877) und durch die in der Hauptscher und Peregrinus, deutsche Kundschau, Jan. 1877) und durch die in der Hauptscher Unsbeutungen der lucianischen Novelle endgültig abgewiesen sind. Umgekehrt soll nicht geseugnet werden, dass die Erzälung Lucians über das Berhältnis des Peregrinus zu den Christen, auch wenn man sie nur das sagen läst, was sie wirklich sagt, einer der interessantesten und lehrreichsten Berichte ist, den wir aus heidnischer Feder über die Christen besigten. Nur von diesem soll in solgendem die Rede sein, nachdem die notwendigken Notizen über das Leben Lucians vorausgeschieft sind (s. Preller in Bauly, Reasenchslop., IV, 1165 f.; Tyschirzner, Fall des Heidentums, I, 315 f.; Pland, L. u. d. Christenth. i. d. Stud. u. Krit., 1851, 4, 826 f.; Baur, Die drei ersten Jahrh., 395 f.; Keim, Celsus, 143 f., und in der ersten Auslage diese Werfes, VIII, 497 f.; Sörgel, L's Stellung z. Christenth., Kempten 1875; Bernays oben genannte Schrift, dazu Theolog. Lit.-Itz., 1879, Nr. 17. Die Litteratur, namentlich die ältere, ist sehr groß. Über Cotterill, Pereg. Proteus [1879] und dessen Bermutung der Unechtheit des "Beregrinus Proteus" schollten Von Beilden Von Frisside. Deutsche Übersezung des Trattates von Wieland, dom Kauly und von Frisside. Deutsche übersezung des Trattates von Wieland, dom Kauly und von Frisside. Deutsche übersezung des Trattates von Wieland, dom Kauly und von Bernays. — Über Philopatris s. den Artifel von Gaß in diesem Werfe, 1. Ausl. Bd. XI, 603 f.).

Bucianus Blütezeit — sein Geburtsjar ist nicht sicher (c. 120) — fällt in die Regierungen der beiden Antonine; aber auch noch unter Commodus ist er tätig gewesen. Geboren ist er zu Samosata in Sprien von armen Eltern, βάρ-βαρος την φωνήν. Doch sehte er es durch, dass er sich der Rhetorik widmen durste, die er vielleicht in Aleinasien studirt hat. In seinem Leben und seiner schriftsellerischen Tätigkeit lassen sich zweckmäßig drei Perioden unterscheiden. Die erste beginnt mit seinem Auftreten in der gerichtlichen Prazis in Antiochien, die er jedoch bald aufgab, um als Redekünstler das Reich zu durchwandern. Mehreremale ist er in Rom gewesen, auch Südgallien hat er berürt. Wir sinden ihn in Thessalonich, in Olympia u. s. w. Damals wurde er ein berühmter Mann und kehrte als solcher in sein Vaterland Syrien zurück. Aus dieser Zeit stammen seine Erstlingsarbeiten. Seine zweite Periode als Schriftsteller ist durch den Aufenthalt in Athen bezeichnet. Hier machte er die Bekanntschaft des Phislosophen Demonag (doch ist das "Leben des Demonag" nach Vernahs nicht von Lucian geschrieben) und bildete die sussenden die Rhetorik, von der er sich sossagen wollte, aus, die seine besten und reissten Dialoge kennzeichnet. Damals ist er c. 40 Jare alt gewesen (um das J. 165). Indessen begab er sich später, warscheinlich aus Geldmangel, doch wider auf Kunstreisen, ja er nahm sogar zuleht, trop seines Lobes der Unsabhängigteit, eine Anstellung im juristischen Fache in Agypten an und ist wars

icheinlich bort im hoben Alter geftorben.

Um Lucians Stellung zur Philosophie und zur Religion der Zeit zu würzdigen, hat man festzuhalten, dass er in erster Linie Literat ist — Philosoph im engeren Sinne des Bortes ist er überhaupt nicht, wenn ihm auch Epitur als der unvergleichliche Lehrer gilt — sodann, dass er in einem Zeitalter religiöser Restauration von oben lebte, welches nicht nur frivoler Gesinnung, sondern auch ernstem Streben nach Barheit und Auftlärung Angrisspunkte genug bot. Sein beißender Spott trifft in den meisten Fällen wirklich das Berächtliche, Hohle, Heuchlerische und Absurde; hier berürt sich mit ihm in frappanter Weise sein Zeitzgenosse, Landsmann und Kollege, der christianisirte Rhetor Tatian. Aber die Arsbeiten Lucians sind doch wesentlich nur sehr geschickte Feuilletons; sie sind nicht

aus wirklich ernster Sorge um die Zustände des Reichs herausgeboren; so kann er auch über solche Scenen lediglich spotten und lachen, wo andern, Ernsteren, das Lachen vergeht. Db Bernays mit der scharfen Charakteristik Lucians (S. 42f.) im Rechte ift - "ein anscheinend nicht febr gludlicher Abvotat, ift er one ernfte Studien ins Litteratentum übergegangen; unmiffend und leichtfertig tragt er lebiglich eine nihiliftische Dbe in Bezug auf alle religiöfen und metaphyfischen Fragen jur Schau und reißt alles als verfehrt und lächerlich herunter. Rur die im Rais fer gipfelnbe Burcaufratie hat er auch in ihren schlimmsten Bertretern stets mit feinem erborgten Attizismus verschont: die Menfchen erfüllen nach ihm ihren Beruf, wenn sie dieser gehorchen und ihre gegenseitigen Beziehungen durch einen gewissen Schliff des geselligen Benehmens behaglich machen" — wage ich nicht zu entscheiden. Gine vergleichende Zusammenstellung der Cyniter, Lucians, Marc As rels, Celfus und ber driftlichen Philosophen in Bezug auf ihre Stellung gur öffentlichen Religion zeigt, bafs bie Bermanbtichaft zwischen ben Platonitern und ben christlichen Theologen ungleich größer ist, als zwischen ben Cynikern und ben Christen, geschweige zwischen letteren, z. B. Tatian, und Lucian, so frappant auch oft die Übereinstimmung in der Kritik der Mythologie ist, und so nahe sich Lucian und Tatian in der Kritik der Cyniker stehen (über das Verhältnis des Christen und Tatian in der Kritik der Cyniker stehen (über das Verhältnis des Christen und Tatian in der Kritik der Cyniker stehen (über das Verhältnis des Christen und Cyniker) ftentums zu den philosophischen Parteien in der zweiten Salfte bes 2. Jarb's f.

Theol. Lit.-Big., 1879, S. 895 f.).

Der Traktat "Beregrinus Proteus" ist eine Satyre auf die Cyniker, näher, wie Bernays gezeigt hat, auf ben damals noch lebenben chnifchen Philosophen Theagenes. Die Cynifer, unter benen es freilich auch fehr unfaubere Elemente gab, find bem Lucian befonders antipathifch, wenn auch die Behauptung, ber echte Cynismus sei dem Lucian noch unleiblicher gewesen, als der erheuchelte, übertrie ben ist. Bestimmt wurde er zu seinem Angriff auf Theagenes durch die übertriebenen Bewunderungen, ja Apotheosirungen des Peregrinus, welche diesem durch die Cyniker der schlechteren Sorte, aber auch in weiteren und besseren Rreisen, steigend zu Teil wurden. Lucian selbst, der jenen noch perfonlich gekannt hatte, bachte anders über ihn, und als noch Theagenes, ber nächste Genosse bes Beregrinus, sich in Rom einen Namen zu machen begann und babei schwerlich bie Berherrlichung bes Peregrinus unterließ, ba fülte L. sich zu bffentlichem Einschreiten gebrungen. So bestimmt Bernays, gemis richtig, ben Zwed ber Schrift auf Grund einer Entdedung in Galen., Method. med. 13, 15; sehr problematisch bleibt aber die Ehrenrettung des Peregrinus, wie sie berselbe Gelehrte versucht hat, selbst wenn man bereit ist, bei Lucian das höchste Waß von Dreistigkeit im Berleumden anzuchmen. Die Zeugnisse, welche Bernays beizubringen sucht für Die Chrenhaftigfeit bes Chnifers, erweisen fich als nichtige; namentlich fceint mir bie Stelle Tatian, Orat. 25 mifsbeutet. Bernans fchließt aus ben Borten zura ror Nowrea, dafs das folgende ein Citat aus einer Schrift ober Rede bes Beregris nus fei, und meint nun, Percgrinus habe felbft, wie Tation bezeuge, in nuchterner Burbigung ber tatfachlichen Lebensverhaltniffe bor Ubertreibungen binficht lich des Cynismus gewarnt. Allein das xara ror Mowrea ift nach dem Zusammenhange sehr warscheinlich mit "wie Proteus" zu überseten, und ber Sinn ift ber, bass die Ennifer, selbst die extravagantesten wie Proteus, den Sattler brauchen für ihren Rangen, für ihren Mantel ben Beber, für ihren Stod ben Solghauer. Auch was soust Bernays zum Schut bes Peregrinus beigebracht hat, über eine gewisse Solidarität zwischen Christen und Chuikern, verschlägt wenig; man braucht nur die Apologeten (s. Tatian c. 19, p. 84. 86, 1. c. 25; Justin, Apol. II, 3) und etwa die Philosophumena, wo Marcion ben Cynifern angehangt wird, oder Tertull. de patient. 2 gu lefen, um bie Untipathicen ber Rirchenvater warzunehmen. — Der Inhalt bes lucianischen, an ben Blatoniter Rronios gerichteten Trattats, fowcit er Leben und Tod Beregrins enthält, ift in Rurge folgender: Beregrinus, das "Prachtgebilde der Ratur", der von den Cynikern bewunderte Philosoph, ift ein gemeiner Berbrecher — Lucian felbst hat von Anbeginn seine Sinnesart beobachtet und seinen Lebensgang verfolgt (c. 8). Rachbem er die Mannesjare erreicht hatte, wurde er in Armenien als Chebrecher ertappt und

gebürend mischandelt, darauf verfürte er einen Anaben, und konnte fich nur burch Gelb gegen beffen Eltern schützen, endlich hat er gar in seiner Baterstadt Parion am hellespont seinen Bater ermorbet, ba er bas Erbe haben wollte. Die Sache wurde ruchbar, Peregrinus mufste fliehen und fam nach längeren Irrfarten nach Balaftina, refp. vielleicht nach Untiochien. Dort trat er ben Chriften bei, schmeichelte fich bei ihnen ein und wurde ein angesehener Lehrer (c. 11 ff.; über diesen Abschnitt s. unten). Er kam auch als Christ ins Gefängnis; der damalige Stattshalter in Sprien ließ ihn jedoch laufen. Peregrinus kehrte in seine Vaterstadt zurück, konnte aber den Verdacht wegen des Vatermordes nur dadurch beschwichs tigen, bafs er feinen Mitburgern fein Erbteil, 15 Talente, zum Geschenke machte. Schon bort mar er im Sabit eines Cynifers aufgetreten, murbe aber noch auf feinen weiteren Reisen bon ben Chriften als einer ber ihrigen angeseben und unterhalten. Doch mufste er um eines Berftoges willen - Lucian fagt, marfceinlich habe er etwas bei ihnen Berbotenes gegessen — ausscheiben, und ba er bie übereilte Schenkung an seine Baterstadt nicht rudgangig machen konnte, so befolos er, fich jum Schwindel = Asteten auszubilben. Die Ausbilbung erhielt er in Agypten und trat bann eine Runftreise nach Italien, naber nach Rom an. Dort jog er durch seinen chnischen Freimut und die unverschämten Ungriffe auf ben milben und fanftmutigen Raifer nicht nur die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich, sondern erwarb sich auch große Berühmtheit. Der Praesectus urbis, ein weis ser Mann, verwies ihn endlich aus der Stadt. Diese billige Verbannung erhöhte natürlich feinen Ruhm. Er begab fich nun nach Griechenland und feste bort feine revolutionaren Angriffe gegen den Stat fort, namentlich verfaumte er teine Festversammlung in Olympia, um sich bemerklich zu machen. Bei der dritten, der er beiwonte, kundigte er, als bereits sein früheres Ansehen gesunken war, sein Borshaben an, bei der nächsten sich selbst zu verbrennen. Diesen Plan fürte er denn wirklich aus; Lucian felbst will Beuge bes Tobes gewesen sein, er erzält benfelben nach eigenem Erlebnis und will auch öffentlich die Chnifer dabei verspottet Er berichtet weiter, dass er selbst Miturheber ber Märchen sei, die bald barauf über ben Tob bes Beregrinus erzält worben find. Um Schluffe tischt er noch einige Schandgeschichten und Jammerlichkeiten bes Belben auf, beren Augenzeuge er auf einer Fart von Troas nach Sprien gewesen sein will.

Die Einkleidung, in welcher Lucian die Geschichte erzält hat, konnte hier süglich wegbleiben. Es fragt sich vor allem, wie weit die berichteten Tatsachen auf Warheit beruhen; dabei soll von allen Schandtaten, die dem Peregrinus vorges worsen sind, natürlich abgesehen werden. Die Existenz eines cynischen Philosophen Peregrinus Proteus (über den Namen s. Vernahs S. 89 s.) kann nicht dezweiselt werden (gegen Pland und Baur). Vielleicht die älteste Nachricht über ihn ist die ehrenvolle Erwänung, welche ihm vor seinem Tode Aulus Gellius hat zu teil werden lassen, der ihn in Athen getrossen hat (12, 11). Auch die Notiz, die Tatian über ihn bringt (Orat. 25), der ihn in Rom geschen haben will, legt die Annahme nahe, das Peregrinus damals noch am Leben war. Sein aufsallender, selbstgewälter Tod wird von Athenagoras (c. 26), Tertullian (ad mart. 4), Eussehus (Chron. ad ann. 2181; Marc Aurel 5), sowie von Lucian selbst (Fugit. 4; Indoct. 14), dem Vers. des "Demonax" (c. 21), Philostrat (Vit. Sophist. II, 1), Ammianus Marcell. (XXIX, 1, 39) erwänt. Beregrinus war one Zweisel ein in Itasien und Griechenland bekannter Philosoph, und sein Tod hat das größte Aussehus, der wieden Athenagoras mitteilt, sie gelte als eine oratelspendene. Eussehus hat — vielleicht schöste erhier wie bei den anderen Nachrichten über die olhmpischen Spiele aus Julius Afrikanus — genau das Todesjar des Peregrinus angegeben (165 p. Chr.), und es liegt kein Grund dor, ihm hierbei zu misstrauen. Diese Zeitangabe gestattet es, sür das Leben des Peregrinus einige Daten setzustellen. Nach Lucian c. 19. 20 fällt der Tod des Peregrinus auf die 4. Festversammlung in Olympia, die er mitgemacht hat. Man brancht dieser Angabe nicht zu misstrauen, weil jene Versammlung auch die 4. gewesen ist, welche Lucian selbst besuch hat (c. 85). Lucian und Peregrinus lebten eben gleichzeitig

bamals in Griechenland, und es tann nicht auffallen, bafs beibe teine Feier in Olympia borbeiließen. Peregrinus ift mithin fpateftens 152/8 aus Rom verbaunt worden — dazu ftimmt auch die Angabe in c. 18 —; sein römischer Aufenthalt fällt also in die Jare um 150. Er ist später nicht mehr dahin zurückgekehrt. (Dies ist für die Bestimmung der Absassungszeit der tatianischen Oratio von Bich tigkeit. Richt unwarscheinlich ift, bafs ber Praesectus urbis [c. 18] "ein weiser Mann", ber ben Peregrinus zwischen 150 und 152/53 aus Rom ausgewiesen hat, jener Urbicus gewesen ift, ber aus Justin. Apol. 2 bekannt ift.) Die driftliche Episobe bes Beregrinus fällt in die vierziger Jare. Dass berselbe wirklich zeitweilig Chrift gewesen ift, tann Lucian unmöglich erfunden haben, ebensowenig, bafs er als Chrift im Gefängnis geseffen bat. Beregrinus mar eine viel zu betannte Perfonlichteit, als baff Queian eine folche Erfindung batte magen burfen. Dafs Tatian und die fpateren Apologeten über die Chriftlichkeit bes Beregrinus vorausgesett, daß fie um dieselbe gewust haben — schweigen, ift natürlich. Fallt übrigens, wie gezeigt worden, die driftliche Episobe Bregrins in Die bierziger Jare, so ift zu erinnern, eine wie bunte Gesellschaft bamals (f. Hirt b. Hermas, die Gnostiter, Justin) sich nach Christus nannte, resp. mit bem Christen tum Fülung suchte; sobann, dass es eine katholische Kirche, überhaupt Kirchen in politischen Formen eigentlich noch nicht gab. Aber allerdings ist es sehr warscheinlich, dass die Details jener christlichen Episobe des Peregrinus Lucian dunkel geblieben sind, und dass er sie daher in seiner Darstellung willkürlich behandelt hat. Nur möchte ich mir dafür die Argumente nicht aneignen, die Bahn (Ignat. von Antiochien S. 520) geltend gemacht hat, der die Züge des christlichen Peregrinus des Lucian übertrieben hat, um die Ungeschichtlichkeit derselben zu erweisen. Roch misslicher steht es mit der Annahme Zahns, das Peregrinus auch als Märthrer nach Lucian noch eine Rarrifatur ber driftlichen Marthrer fein foll. Die Belege, bie Bahn (S. 522 f.) dafür beigebracht hat, beweisen bas nicht; Lucian markit c. 16 mit wünschenswerter Deutlichkeit ben Bruch bes Peregrinus mit bem Chris ftentum, und in ber Schilberung feines felbstgewälten Tobes, wie überhaupt bon c. 16 ab, berürt er auch nicht einmal mehr mit einem Worte die chriftliche Epis fobe bes Philosophen (vorher hat er nur c. 4 auf fie angespielt). Die gange Pointe ber Schrift, die sich gegen ben Cynismus überhaupt richtet, wurde berloren gegangen fein, wenn Lucian bie Selftverbrennung bes Beregrinus anders motivirt hatte, als aus der chnischen Dogomanie überhaupt. Wol weiß Lucian, dass auch von den Christen viele sich freiwillig aufopfern (c. 13), aber er benutt biefe Beobachtung nicht weiter, um ben felbstgewälten Tob bes Chnikers verftandlich zu machen; im Gegenteil: ben Christen gesteht er ausdrücklich zu (a. a. D.), das fie den Tod wirklich verachten, der Cyniker geht, gefoltert von Todesangst (c. 33) aus Eitelkeit in den Tod. Somit bleibt es dabei, dass 1) Peregrinus wirklich Chrift gewesen ift (gang änlich, wie seine Beitgenoffen, Die Moralphilosophen Juftin und Tatian Chriften wurden, nur mit bem Unterschiebe, bafe fie es auch blieben; und wie biefe in ben driftlichen Gemeinden vermöge ihrer Bildung und ihrer miffenschaftlichen Renntniffe Lehrer geworden find, fo mag auch Beregrinus Lehrvortrage gehalten haben), 2) bafs er um bes driftlichen Betenntniffes willen im Gefängnis gesessen hat, aber freigegeben wurde, 3) bafs er nachmals das Chriftentum aufgegeben hat; ben Grund gesteht auch Lucian selbst nicht zu wiffen. Das Ubrige, was Lucian von den Geschicken seines Helben als Christen erzält, mag teilweise auch noch auf Warheit beruhen; boch besiten wir nicht die Mittel, um es zu kontroliren. Man geht baber sicherer, wenn man barin einen Extratt aus ben allgemeinen Reuntnissen Lucians vom Christenthume sieht. Welcherlei Art find dieselben gewesen, und wie beurteilt Lucian das Christentum? Bubor sei bemerkt, bafs ber Traktat nicht unmittelbar nach ber Gelbstverbrennung gefchrieben sein kann, da Lucian c. 27—30, 38—41 beutlich genug auf Ereignisse anspielt, die sich nach dem Tode desselben begeben haben (s. auch c. 43 init.). Doch darf bie Abfaffungszeit auch nicht weit von ber Beit bes Tobes abgeruckt werben (f. Athenag. c. 26). Wir haben in bem Trattat eine Urtunde aus ben Jaren c. 170 über das Christentum zu erkenuen, und zwar direkt nur über das sprische Chris

stentum (c. 4. 14. 43); denn von dem römischen spricht Lucian überhaupt nicht. Doch sept Lucian die Übereinstimmung der Christen aller Orten voraus. Im solsgenden soll Lucian selbst reden; nur einige Umstellungen sind vorgenommen.

Die Chriften find ein religiofer Bund, in welchem ein in Balaftina gefreusigter Mensch hoch berehrt wird. (In der Biderherstellung der handschriftlich bers berbten Stelle c. 11: έπέγραφον τον μέγαν in έπεγράφοντο μέγα sind Reim [Cels fus G. 147 f.] und Bernaus [a. a. D. G. 107 f.] zusammengetroffen; boch ift gu vermuten, bafs hier allzu Unftogiges aus bem Texte beseitigt worben ift). Diefer bat "die neuen Beiben" in bas Leben eingefürt (c. 11). Er hat als ber erite Befetgeber ben Chriften auch die Uberzeugung beigebracht, bajs fie, fobalb fie einmal übergetreten maren und ben hellenischen Göttern abgejagt hatten, biegegen ibn, ben aufgepfählten Sophift en, anbeteten und nach beffen Befegen lebten, allgumal Bruber feien ("Cophift" hier in malam partem gebraucht, f. Bernans S. 109; Juftin, Apol. 1, 14, lebut den Namen ausbrücklich für Jesus ab). Ein weiteres Charafteristitum ift, dass fich die Unglücklichen felbst überrebet haben, dafs fie gang und gar unfterblich feien und in alle Ewigfeit leben werben, weshalb fie auch ben Tob verachten und viele von ihnen fich freiwillig auf= opfern. Alles achten fie in gleicher Beife für gering und halten es für gemein, nachdem fie jene Lehren one genaueren Beweis angenommen haben. Geft fteben fie su einander, ja fie entwickeln eine unglaubliche Mürigkeit, sobald einer in eine Not-lage gerät; für ihre gemeinschaftlichen Interessen ift nichts ihnen zu teuer (c. 13; f. Tert. Apolog. 39). Als ein gemeinsames Unglud faffen fie es auf, wenn ein Bruber ins Gefängnis gefest wird (Lucian c. 12 fest voraus, dafs man lediglich um bes chriftlichen Befenntniffes willen bamals gefänglich eingezogen werben tonnte, aber ebenjo, dafs bie Richter nicht Bebenfen trugen, eingesette Chriften unter Umftanben wider loszugeben [c. 14]. Go hat ber Bermalter Gy= riens, "ein Liebhaber ber Philosophie", ben Beregrinus losgegeben und ihn nicht einmal ber Bestrafung für wert erachtet, "ba er beffen Banwig erfannte und bafs es ihm lieb fein wurde, gu fterben, damit er fich baburch Rachruhm er= werbe" - beibes entspricht ben bamaligen Berhaltniffen). Gie fegen in einzelnen Ballen alles in Bewegung, um ihn loszubefommen. Ift bies nicht möglich, fo wird auf das angelegentlichfte im Befängnis für ihn geforgt. Lucian ergalt in Bezug auf Beregrinus: "Gleich am frühen Morgen tonnte man in ber Umgebung bes Gefängniffes alte Bitwen und Baifenfinder warten feben" (ob biefer Bug aus dem Leben gegriffen ift, ift fehr fraglich; Lucian war warscheinlich nur die Ausmerksamkeit bekannt, mit welcher Witwen und Waisen in der alten Lirche behandelt wurden, so bass fie als besonders geehrte Rlaffe erschienen), "bie leitens ben Manner unter ihnen bestachen die Gefängniswächter, um brinnen bei ihm ichlafen zu tonnen. Dann wurden mannigfaltige Malgeiten bineingeschafft, ihre heiligen Spruche wurden borgetragen, und der gute Beregrinus — benn biefen Namen trug er damals noch — hieß bei ihnen ein neuer Socrates. Ja fogar aus ben Städten ber Broving Mfia tamen Leute, welche bie Chriften im Ramen ihrer Gemeinde abgeschickt hatten, um Beiftand zu leiften, die Berteidigung gu füren und den Mann zu tröften. Jeder einzelne Bug in diefer Schilberung — mit Ausnahme des Schlafens bei dem Märtyrer — fann aus der chriftlichen Litteratur bon bem I. Clemensbrief ab bis jum Traftat Tertullians de jejunio mehrfach belegt werden, one dass eine einzelne schriftstellerische Quelle nachgewiefen werden fonnte, aus welcher Queian geschöpft hat. Auch "ber neue Socrates" ift nicht unerhort, und wenn Lucian c. 11 fagt, die Chriften hatten ben Beregri= nus für einen Gott gehalten, fo ftimmt bas mit ben uns fonft befannten beid= nifden Borftellungen bon herborragenden driftlichen Berfonen und ihrer Berehrung bei ben Gläubigen burchaus überein. Der fpezielle Bug, bafs aus einigen Städten Afiens driftliche Gefandte nach Antiochien famen, wird burch die Ignatiusbriefe beleuchtet; Lucian erwant Mfien, um eine weit entfernte Proving gu nennen (xai μην κάκ των εν Aσία πόλεων). Die Situation ift eine durchaus andere, als in ben Ignatiusbriefen, und es liegt beshalb fein Grund vor, zu behaupten, Lucian muffe fie notwendig gelefen ober die in ihnen ergalten Begebenheiten gekannt haben (gegen Zahn a. a. D. und ep. Ignat. p. 327 sqq.). Es ist auch nicht einmal nötig barauf hinzuweisen, bas in ber ersten Hälfte bes zweiten Jarhunderts die Christen Asien Anscheine nach neben ben römischen wie die zalreichsten, so auch die rürigsten, die Asiaten überhaupt berühmte Abvortaten gewesen sind, und bas jenes dem Lucian bekannt gewesen sein kann.

Rur Beniges ift es, was Lucian sonft noch über das Christentum beibringt. Die Chriften haben "eine wundersame Beisheit", in ber fich benn auch Beregrinus unterrichten ließ bei ben "Brieftern und Schriftgelehrten" in Balaftina. Beregrinus übertraf bald Alle und wurde Prophet, Bereinsleiter (Thiafarch), Gp nagogenhaupt, turz Alles in Allem ("Thiafarch" findet fich in der chriftlichen Lie teratur nicht, ebensowenig "Priester" in der alteren, doch f. den I. Clemensbrief; Bucian hellenifirt hier die tirchliche Berfassung, ebenso wie in dem Sate: neooraτην αύτον έπεγράφοντο. Doch fonnte er anders nicht auf allgemeines Berftandnis rechnen. So nennt auch Juftin in der Apologie I, 67 ben Leiter des Gottesbienfts προεστώς, obichon gewiss bamals bies nicht mehr ber terminus technicus für bie fen in der Gemeinde gewesen ist. Die Ausdrücke "Prophet" und "Synagogen-haupt", auch "Schriftgelehrter" [Iidáoxadog] sind zutreffend, und es ist tein Grund vorhanden, mit Keim zu behaupten, sichtlich wisse Lucian wenigstens im Einzelnen zwischen Chriftlichem und Jubifchem nicht ficher zu trennen, G. 147). Er bob metschte und kommentirte "die Bucher", und versafste auch selbst viele. So wuchs sein Ansehen ins Ungemessene und ber Gaukler und Ruhmjäger fand bei ben Chriften feine Rechnung; er wurde geehrt und lebte zugleich auf ihre Roften. Denn da fie alles Irbifche verachten und one Beweis auf ein zukunftiges Leben schwärmerisch vertrauen, so werden fie ausgebeutet. "Findet fich bei ihnen ein Sautler ein, ein geriebener Mensch, ber ba weiß, wie es gemacht wird, so ift er, ehe man es sich bersieht, in furzer Beit reich geworden und lacht bie einfältigen Leute aus." Den freigegebenen Peregrinus begleiteten Chriften auf seinen Banberungen wie "Trabanten" — änlich werbn auch Juftin und Tatian von einigen ihrer Schüler begleitet worden fein — und forgten für seinen Unterhalt, bis ber Bruch erfolgte (c. 16). Lucian gibt an, bafs die Chriften ftrenge Speiseberbote hatten und vermutet, bafs Peregrinus diefe übertreten habe.

Alle wesentlichen Merkmale ber driftlichen Brüberschaft hat Lucian genannt, wie sie ihm, dem scharfen Beobachter, im Leben sich darstellten, und er hat wirk-lich das Charafteristische gesehen und dasselbe so geschildert, wie es einem unin-teressirten, verständigen Beobachter damals erscheinen muste. Es ist nichts Reues, was wir nach ber Letture ber Apologeten bes 2. Farhunderts aus Lucians Darftellung über bas Chriftentum ber bamaligen Beit erfaren — auch übertreibungen find nur wenige zu verzeichnen; zum Todesmut und Sehnsucht f. Juftin, Apol. II, 4; Tertull., Ad Scap. 5; Mart. Polyc. 4; Tertull., De fuga 4 sq.; aber bafs es nichts Neues ift, ift eben bas Bichtige; benn heibnisches Beugnis bestätigt bier, was man driftlichen Sachwaltern entnehmen tann. Richt um Die Driginalität biefes Beugniffes zu heben, ift die Spothese, Lucian habe die driftliche Litteratur berudfichtigt, abzuweisen, sondern weil sichere Spuren einer folchen Rudfichtnahme bei ihm fehlen. Anspielungen, die oftmals nach bem Borgange von Rrebs und Gid ftabt gesammelt find (zulest noch von Bahn a. a. D. S. 592-594, Cotterill u. A.), würden, wenn fie zuverläffig waren, beweisen, dafs Lucian driftlichen Schriften das genaueste Studium, ein Studium ihrer Börter, gewidmet hatte, und diefe Ronsequenz sollte allein schon studig machen. Wenn Lucian von seinem Peregrinus sagt, er habe die Bücher der Christen kommentirt und selbst neue dazu gefertigt, fo folgt doch nicht, dass ber Berichterstatter in ber chriftlichen Litteratur bewandert war. "In einigen Fällen", fagt Keim a. a. D. S. 501 mit Recht, "mogen bie Bunberergalungen ber lucianischen verae historiae an Alts ober Reuteftamentliches erinnern, und felbst an Jona Balfisch, aber auch bas Beibentum hatte anliche Sagen und bie phantaftischen Gebilbe ber bamaligen fo uppig mudernden Reifelitteratur, auf die es Lucian abgesehen hat, tennen wir gar nicht genug. Sochftens bei ein par Stellen konnte eine fritische Betrachtung zweifelhaft fein, wie bei ber Beschreibung ber Stadt und ber Insel ber Seligen, burch bie

man an Propheten und Apotalppfe erinnert werden fann; aber immer find die Anlichkeiten oberflächliche, immer mufs man fagen, auch die heidnische Phantafie tonnte anliches, konnte insbesondere zu einer Infel der Seligen eine Stadt der Geligen erfinden, und foweit fpegififch altteftamentliche Farben in ber Erwänung milds und honigftromender Quellen vortommen, fo find fie aus bem Gindringen judaiftifcher Anschaungen in Die beibnische Litteratur mittelft ber ins Beibentum eingeschmuggelten judischen Sibhllinen fattfam zu erflaren". Auch driftliche Schriftsteller bes 2. Jarh.'s fennt Lucian nicht: ber "in Gyrien Befangene" hat mit Ignotius fo wenig gemein, wie der verbrennende Beregrinus mit Bolytarp. Bas nachgewiesen werben fann, ift immer nur dies, bafs Bortichat, Diftion, Schilberung und afthetischer Beichmad bei fehr verichiebenen Schriftftellern eines Beitalters ftets boch eine gewiffe Bermanbtichaft haben. Die Moglichfeit foll auch gar nicht gelengnet werben, bois Lucian biefe ober jene driftliche Schrift gelefen hat; nur lafst fich bas nicht beweisen. Allerdings ift feine Renntnis des Chriftentums nicht nur eine "bage und oberflächliche", wie Reim behauptet hat. "Er hat nicht einmal ben Ramen Chrifti und ift fehr untlar barüber, was eigentlich im Chriftentum bon Chriftus tommt"; aber bas erftere ift jufällig und bas andere beweift hochstens die Borficht des Beobachtenden. Doch fagt ja Lucian ausbrudlich, bafs Chriftus "bie neuen Beihen" in bas Leben eingefürt und bafs er feis nen Anhängern die Überzeugung beigebracht habe, daß fie alle untereinander Brüder seien, sobald fie einmal übergetreten waren, ben hellenischen Göttern abgefagt hatten, hingegen ihn anbeteten und nach seinen Gesehen lebten. Dies ge= nugt, und es kann dem gegenüber schwerlich in Betracht kommen, dass ber christ= liche Unfterblichteitsglaube und die Berachtung bes Todes von ihm nicht direft mit Chriftus in Berbindung gebracht worden ift. Dafs Lucian aber Erwägungen über bas Chriftentum Chrifti und bie Lehre ber fpateren Chriften in Beife Julians angeftellt haben foll, ift völlig unwarscheinlich. Reim behauptet weiter, die Chris ften hingen nach Lucian fo tofe mit Chriftus gufammen, bafs fie feine Berehrung aufgeben und anderen Cophisten folgen tonnten. Bubem miffe Lucian bon ber Bebeutung bes Areuzes und bem Epochemachenden ber Auferstehung nichts. Allein bas lettere anlangend, gilt vielmehr, bafs wir nicht wiffen, was bem Lucian barüber befannt war, ber ja nicht Beranlaffung hatte, alles ju fagen, was er wufste, und die erftere Behauptung ift eine ftarte Ubertreibung, ba vielmehr nach Lucian die Anbetung Chrifti ein Sauptftud bes Chriftentums ift. 2Bas Reim fonft noch jum Beweife einer blog "bagen" Renntnis bes Chriftentums bei Queian beigebracht bat, erledigt fich in gleicher Beife. Reinen ber üblichen Borwürfe gegen die Christen hat Lucian nachgesprochen (gegen Keim, Celsus S. 149), felbst nicht ben ber Statsfeindschaft. Allem Anscheine nach ist ihm das Christentum eine ungefärliche Bewegung; er hat es gewiss nicht mit Sympathie betrachtet; aber bie Ginfältigkeit und gang besondere Torheit der Christen, die von jedem Schwindler ausgebeutet werden kann, ruft nicht einmal den Spott hervor; ihr ruriger Gemeinfinn und ihre Todesverachtung ift lediglich eine Geltfamteit, ihre Anbetung bes gefrenzigten Sophiften freilich gang besonders absurd. Und boch biese Chriften find neben ben gebilbeten Städtern und ben aufgeflarten Epituraern die einzigen "Bernunftigen" in ber weiten Belt, die die Gaufelfunfte bes neuen Bropheten Alexander bon Abonoteichos burchichauen, ja ber erfte Ausweisungeruf Alexanders geht wider fie (Alexand. 25, 38). Es bleibt babei, im "Beregrinus" hat Lucian Die Chnifer mit giftigftem Sone überschüttet, Die Chris ften lediglich nach bem Leben geschildert. Natürlich ift, um mit Keim zu reben, fein Urteil überwiegend ein ungunftiges, tein lobendes. Aber das ift felbstver= ftanblich; wichtig ift, bajs er fie nicht als Schwindler, nicht als Berbrecher, nicht als Revolutionare, fondern als blindgläubige, aber ber Aufopferung und bes Bemeinfinnes fahige Enthufiaften dargeftellt hat. Das eine Bort "Sophift" für Chriftus genügte freilich ber Folgezeit, um ihn jum Blasphemiften gu ftempeln und bas in feinem Berichte nicht weiter gu fchaten, worin er als hiftorifer Beugnis ablegt für bie Reinheit ber driftlichen Cache und bes driftlichen Lebens. Moolf Barnad.

Lucidus, der Presbyter, war ein hervorragendes Glied der kirchlichen Partei, welche in Gallien im 5. Jarhundert bei bem fortgesetzten Rampf bes Anguftinismus und Semipelagianismus die Lehrmeinung Augustins vertrat ober boch ju vertreten meinte. In ber zweiten Balfte bes Sarhunberts erhielt ber Semipelagianismus entschiedenes Übergewicht, nicht nur in Anzal feiner Berteibiger, fonbern als gefetlich anerkannte Glaubensnorm ber Rirche felbft. Giner feiner Bortämpfer, Faustus von Riez, ist berjenige, welcher ben Lucidus zum Biberrus nötigte (vgl. den Artikel "Faustus" Bd. IV, S. 511). Aus der Schrift Fausti Rejensis epistola ad Lucidum und aus dem Widerruf des Lucidus (Lucidi errorem emendantis libellus ad episcopos) tennen wir die Lehrmeinung bes letteren, fo weit angenommen werben barf, bafs Fauftus ben Gegner richtig verftanb ober verstehen und widergeben wollte, und bafs die von Lucidus widerrufenen Gate wirklich ibentisch mit ben von ihm gelehrten find. In diesem Falle ging seine Anficht freilich, indem fie eine unbedingte Prabestination auch zum Berberben annahm, zu einer Ronfequengmacherei aus augustinischen Begriffen fort, bie jenseits ber wirklichen Absicht bes großen Meisters lag. Der Biberruf erfolgte warschein-lich um 475 nach ber Synobe von Arles, was schon in den Worten zu liegen scheint: juxta praedicandi recentia statuta concilii damus vobiscum sensum illum etc. Seine Meinung musste namentlich wegen ihrer moralischen Folgerungen bebentlich erscheinen, und ber erfte feiner von ihm felbst verbammten Sate war: humanae obedientiae laborem divinae gratiae non esse jungendum. Je benfalls aber traten hier biefe Anfichten in bem guten Glauben auf, nichts anberes zu fein als augustinisch. Für augustinisch wurden fie teilweis auch bon ben Semipelagianern gehalten, und ihre Bolemit gegen bie übertreibenben Rachfolger Augustins mufste sich bann gegen ben letteren felbst richten; teilweis aber er griff man, um bies zu vermeiben, ben Musweg, bie Begner als befonbere Sette, Brabestinatianer genannt, zu bezeichnen, welche nun nichts mehr mit bem geseier-ten Lehrer gemein haben sollte. Dazu biente besonders das damals in Umlauf gesette Buch Praedestinatus, bessen zweiter Teil die Lehre dieser Sekte geben wollte, sie aber nur in dem Lichte mitteilt wie die gegnerischen Semipelagianer sie auffasten und aufgefast wünschten. Man hat im 17. Jarhundert darüber gestritten, ob eine solche besondere Sette der Prädestinatianer wirklich bestanden habe. Die Icsuiten und ältere Lutheraner haben es angenommen, die Jansenssten. Dominitaner und Reformirten haben es verworfen. Die neuere Biffenschaft bat ben letteren Recht gegeben: bie Existenz einer eigentlichen Sette ber Brabestinatianer war eine Finte ber Beitpolemik. (Bgl. überhaupt ben Artikel "Semipele

Die genannte Schrift bes Faustus und ben Wiberruf bes Lucibus s. bei Mansi 7, 1008 ff., vgl. die ältere (Pariser) Bibl. PP. ed. 2 tom. 4, 875; Canisii loctt. antiqq. 1, 852 ff.; Rösler, Bibliothek der Kirchendäter 10, 326 und 330; Wiggers, August. und Pelag. 2, 225. 329. 346.

Lucifer und Luciferiani siehe am Schlusse bes Buchstabens L.

Queilla, f. Donatiften Bb. III, S. 674.

Lucius I., römischer Bischof, Nachfolger des Cornelius, ordinirt warscheinslich 25. Juni 253. Die Dauer seiner Regierung wird in den verschiedenen Katologen verschieden angegeben. Doch kommen wirklich in Betracht nur die beiden Angaben 8 Monate und 10 Tage, und 3 Jare, 8 Mon., 10 Tage. Erstere ift entschieden vorzuziehen. Sein Todes- resp. Depositionstag ist also der 5. März 254. Seine Bal fällt noch in dieselbe Versolgung, in der Cornelius verbamt worden und (sedoch nicht als Märthrer) gestorden war. Den Ruhm eines Confessor hat auch Lucius erlangt, indem er kurz nach seiner Weihe verbannt worden ist. Doch wissen wir, das er bald darauf wider nach Kom zurücktere durste. Die Annahme eines Märthrertodes ist unbegründet. Sein Grabstein (einssach AOYKIO) ist noch vorhanden (im Coemeterium Callisti gesunden). Cyprian hat zweimal an ihn geschrieben, das einemal um ihn in einem uns nicht erhals

tenen Brief zu seiner Wal und gleichzeitig zu seinem Konsessorentum, das anderes mal (Cypr. ep. 61 ed. Hartel S. 695) um ihn zu seiner Besteiung aus dem Exil zu beglückwünschen. Durch Chprian wissen wir auch, daß sich Lucius über die Frage der Reconciliation der reuigen lapsi ebenso (und zwar brieflich) aussegesprochen hat, wie sein Borgänger Cornelius, daß nämlich den Gesallenen, wenn sie die Buße geleistet, die Wideraufnahme nicht verweigert werden dürse (Cypriani ep. 68 l. c. p. 748).

Bgl. außerbem Lipsius, Chronologie ber römischen Bischöse bis zur Mitte bes 4. Jarh.'s, 1869, S. 123 ff. und 207—213.

Queius II., römischer Bischof, geweiht 12. März 1144, † 15. Febr. 1145. -Gherardo Caccianemici aus Bologna tritt uns in herborragender Beise zum ersten Male unter Honorius II. 1124—1130 entgegen. Als bessen Legat finden wir ihn, ber schon bamals Rardinalpresbyter von Santa Croce mar, der beutschen Königswal nach bem Tobe Beinrichs V. 1125 in Mainz anwonen. Man barf annehmen, bafs er bamals mit ber firchlichen Partei eines Abalbert von Mainz, Konrab von Salzburg u. a. zusammenarbeitete, um die Wal Lothars von Supplinburg burchzubringen und bon diesem die Konzessionen zu erlangen, die man auf dieser Seite bem tunftigen König in ber Investiturfrage abzugewinnen hoffte und die bann bie Narratio de electione Lotharii - freilich nurichtigerweise - als fattisch gemacht darftellt. Gerhard hatte dann auch der Aronung Lothars beigewont, war bann nach Rom gurudgetehrt, um in Gemeinschaft mit ben Bischofen bon Cambran und Berbun die papitliche Bestätigung ber Bal einzuholen. Die Folgezeit fürt ihn noch zu öfterenmalen nach Deutschland. So 1126, ba er in bem Streit um bas Bistum Burzburg ben einen ber Kandibaten, Gebhard von Henneberg, in papftlichem Auftrage abzulehnen hat und, ba fich Gebhard nicht fügt, die Extommunikation über ihn ausspricht. Damals war er es auch hauptsächlich, ber nach Erlebigung bes Erzbistums Magbeburg bei König und Gemeinde ben hl. Norbert von Kanten in Borschlag brachte. — In dem Schisma, welches das Jar 1130 brachte, ftellte er sich sofort auf Seiten Innocenz' II. Auch unter biesem Papst hatte er hauptfächlich ben biplomatischen Berkehr mit bem deutschen Reich zu vermitteln. A. 1130 übernimmt er eine Miffion an Lothar, um bei biefem für Innocenz zu wirten. Im Sommer geht er jum zweiten Dale, an Beihnachten zum britten Rale in dieser Angelegenheit nach Deutschland. Lothar hat bann bekanntlich bie Bitte bes Innoceng II. erfüllt und feinen erften italienischen Bug hauptsächlich auch im Interesse bes Bapstes unternommen. Auch marend besselben weiß fich Gerbarb um die verbundeten Saupter der Chriftenheit verdient ju machen, und nach ber Rudtehr bes neuen Raifers finbet er sich zu wiberholtenmalen an bessen Sof in Deutschland ein: so 1133 f., Ende 1135 bis Anfang 1136; 1137 ift er bei bem zweiten italienischen Buge besselben wiber diplomatisch tätig sowol gegenüber bon Benevent, als namentlich bei König Roger bon Sicilien. Sein Berr hat ihn im Berlauf feines Bontifitats durch die Ernennung gum Bibliothetar und Rangler bes römischen Stuls ausgezeichnet.

Rach ber kurzen Regierung Coelestins II. musste Gerhard unbedingt als erster Kandidat für das Papsttum gelten, wenn es sich darum handelte, einen Mann zu gewinnen, der die gefärdeten Zustände der Kurie mit Sicherheit und Gewissheit wider bessern könnte. In Rom wogten die Parteien noch aus der Beit des Schismas hin und her und auch die Irrungen mit Sicilien waren noch nicht desinitiv beigelegt. Gerhard wurde in der Tat unmittelbar nach Coelestins

Tobe gewält: er nannte fich Lucius II.

Allein die Erwartungen, die man von seiner Regierung gehegt haben mochte, gingen nicht in Erfüllung. Zunächst sand sich König Roger enttäuscht: von einer Zusammenkunst mit dem neuen Papst, der ihm ja längst bekannt und befreundet war, hatte er sich vieles versprochen. Allein man ging in Ceperano — wie es hieß durch Schuld der Cardinäle — derart resultatios auseinander, das Roger sofort seinen Son in der Campagna einrücken und einen bedeutenden Teil dersielben berheeren und wegnehmen ließ. Den darauf gesuchten Frieden bekam Lus

cius zunächst auch nicht; aber boch wenigstens einen Waffenstillstand, in welchem ber Rönig sich zur Herausgabe bes eroberten Gebietes herbeiließ.

Bebeutender und nachhaltiger waren die Wirren, die in Rom selbst ausbrachen. Zunächst hatte Lucius die Unterstützung des Abels gefunden: der demokratische Senat war zur Abdankung gebracht worden. Aber bald trat eine Reaktion ein. Wärend der Papst krank lag, drach der Ausstand aus: jene Abelspartei, die a. 1130 den Pierleone Anaklet II. auf den Stul Petri erhoben hatte, und speziell Anaklets Bruder, Giordano Pierleone, traten an die Spize desselben; die Bürgerschaft wälte einen neuen Senat und ernannte Giordano zu ihrem Patricius. Es war die Ronovatio sacri senatus, mit welcher eine neue Zeitrechnung beginnen sollte. Man verlangte von Lucius, er solle alle Hoheitsrechte an die Bürgerschaft abtreten und im Stil der alten christlichen Bischsse mit Zehnten und Oblationen zufrieden sein. Darauf ist Lucius natürlich nicht eingegangen. Er rüstete sich viellmehr zum Ramps. König Konrad III. wurde um Hilse angegangen, aber one Ersolg; wichtiger war es für ihn, dass er eine Abelsstraktion, die Franzeitzuni, für sich gewann. Aber die Streitmacht, über die man versügte, war ungenügend. Roch ehe irgend etwas erreicht war, starb Lucius 15. Februar 1145. Dass er bei einem Sturm auf das Kapitol durch einen Steinwurf tötlich getrossen worden sei, ist spätere unrichtige Erzälung. Zu erwänen ist noch aus seiner Regierung eine Entscheidung, die er auf der römischen Synode vom Rai 1144 in einem langen Streite über die Metropolitanverhältnisse in der Bretagne werden.

Duellen und Litteratur: Die Vita des Boso, sowie die übrigen chronifalischen Rachrichten über die Regierung des L. s. bei Watterich, Vitae pontificum Romanorum, Bd. 2, 278—281. — Die Urkunden s. Jaffé, Regesta pontificum, S. 610—615. — Bgl. außerdem u. a. Hefele, Conciliengeschichte, Bd. 5, 439; Gregorodius, Gesch. der Stadt. Rom (1 Aust.), 4, 459 (manches unrichtige); Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, 4. Band, 2. Aust. 1877 bfter.

Queins III., römischer Bischof, gewält 1. September 1181, geweiht 6. Septbr. desselben Jares, gestorben 25. November 1185. — Ubaldo Allucingoli, gebürtig aus Lucca, war schon in langjärigem Dienste der Kirche gestamben, ehe er an deren Spize berusen wurde. — Er hatte sich als Kardinalden, war von diesem zu den Friedensverhandlungen beigezogen worden, die zwischen Friedrich und seinem großen Gegner Alexander III. nach der Schlacht von Legnano gesürt wurden, und war dann kaiserlicherseits zum Mitglied des Schiedzerichts gewält worden, das in Betress den mathildischen Güter eingesetzt werden sollte. Die detressend Artisel des Friedens von Benedig waren ja derart gesasst worden, das sich die beiden Parteien auch nachher gerade über diese peinsliche Besitzfrage nicht einigen konnten. Auch das Schiedsgericht, dessen Mitglied Ubaldo gewesen war, hatte keine Entscheidung gebracht, möglicherweise überhaupt keinen Spruch gefällt. Als Alexander III. starb und Lucius III. ihm solgte, stand die Sache auf dem alten Fleck.

Bunächst wurde nun eine Zusammenkunft von Kaiser und Papst beabsichtigt. Allein sie kam nicht zustande. Diplomatische Berhandlungen traten an ihre Stelle Frühjar 1182. Der Kaiser schlug einen Bergleich vor. Den zehnten Teil samblicher Reichseinkunste aus Italien sollte der Papst, den neunten die Kardinäle dekommen, wenn die Kurie auf das mathildische Gut für immer Berzicht leiste. Aber Lucius ließ sich offenbar nicht darauf ein und sorberte noch im selben Jare die Herausgabe des Guts, ließ auch abermals eine persönliche Zusammenkunst vorschlagen. Dagegen erneuerte der Kaiser, der jene Zumutung unmöglich erfüllen konnte, one das Reich aus seiner ganzen Stellung in Mittelitalien herausdrängen zu lassen, seine Bermittlungsvorschläge. Er gedachte der Kirche einen Teil jener Güter abzutreten, welcher durch eine Kommission näher sestgestellt werden sollte.

Ancins III. 783

Wit einer persönlichen Zusammenkunft erklärte sich auch ber Kaiser jeht einverstanden.

Wärend so ber Papst die Abtretung des großen mathildischen Gutes verlangte, hatte er sich nicht einmal im eigenen Haus behaupten können. Alexansder III. hatte Rom nicht mehr betreten, Lucius war in Belletri gewält worden, war dann zwar nach Rom gekommen, aber in kürzester Frist wider vertrieden worden. Der kaiserliche Statthalter in Italien, Erzdischof Christian von Mainz, war zwar auf des Papstes Rus herbeigeeilt und zweimal waren die Römer vor dem bloßen Schrecken seines Namens gestohen. Aber als der Gesürchtete kurze Beit darauf stard, war die Empörung auß neue ausgebrochen und hatte den Papst abermals zur Flucht gezwungen. Es half ihm nichts, daß er sich an König Heinzich II. von England und den Klerus dieses Königreichs wandte mit der Bitte, eine Steuer zu Gunsten seines Kampses mit den Römern erheben zu dürsen. Umar hatten die Bischöse, welche in der Einsammlung einer Kirchensteuer durch päpstliche Organe eine Gesar sür das Land und seine Kirche sahen, ihrer Bereitzwilligkeit, dem Papst troßdem zu helsen, Ausdruck gegeben und dem Könige vorgeschlagen, die Kolleste selbst vornehmen zu lassen und dann dem Könige vorgeschlagen, die Kolleste selbst vornehmen zu lassen und dann dem Könige vorgeschlagen, die Kolleste selbst vornehmen zu lassen und dann dem Könige vorgeschlagen, die Kolleste selbst vornehmen zu lassen und dann dem Könige vorgeschlagen, die Kolleste selbst vornehmen zu lassen und dann dem Könige vorgeschlagen, die Kolleste selbst vornehmen zu lassen und Kom. Hier konnte nur der Laiser und besser auch eine schöne Summe damals nach Italien abgegangen. Aber auf diesem Wege kam doch Lucius nicht mehr nach Kom. Hier konnte nur der Laiser und besser und den Kennten und der Beiter und besser und den kennten der Kennten und den Kennten und den K

Aber die Berhandlungen mit diesem hatten schließlich doch nur einen völligen Rissersolg. Die Zusammenkunft freilich sand Oktober 1184 statt und zwar in Berona, wo der Papst schon längere Zeit weilte. Damals war es, dass über eine Anzal Sekten, die Katharer, Patarener, Humiliaten, Waldesier (diese sind hier zum ersten Wale erwänt und zwar als Pauperes de Lugduno), Passagier, Josepiner, Arnoldisten u. a. der Bann der Kirche ausgesprochen und von seiten des Reichs die Acht hinzugesügt wurde. Auch noch in einem anderen Punkt kam der Kaiser dem Papst entgegen: der Patriarch von Jerusalem, Heraklius, durch Salabdin mehr und mehr bedrängt, war selbst gekommen, um mit den Großmeistern der Ritterorden die Hilse des Abendlandes zu erstehen. Der Papst legte die Sache dem Raiser an das Herz und der Kaiser versprach, die Rüstungen zu

beginnen.

In andern Buntten jedoch gelang eine Bereinbarung nicht. Bon ben schismatifcen, im Frieden von Benedig abgesetzten Geiftlichen hatten fich viele hilfestebend an ben Raiser gewandt und der Raiser legte ihre Bitte dem Bapst vor. Lucius hatte fich in biefem Puntte schon früher milbe und bem Kaifer gefällig gezeigt; auch jest war er wider dazu bereit. Allein anderweitige Ginfluffe überwogen. Die Sache wurde auf eine künftige Synode verschoben. — In der strittigen Bal an bas Erzstift Trier hatten weltliche und geistliche Fürsten sich für Rudolf entschieben, ben ber Kaifer zwar teineswegs als Kandidaten aufgestellt, wol aber nachher belehnt hatte. Best sprach sich auch Lucius für ihn aus. Aber es geichah bon seiner Seite absolut nichts zur Aussürung bieser Anerkennung. Es war offenbar ein Mittel, um ben Raifer in andern Buntten zu Konzeffionen zu bringen. In Bezug auf ben hauptpunkt nämlich, die Frage ber mathilbischen Guter, blieb im Grunde alles beim Alten: man konnte fich nicht einigen. Auch mit einer anberen Sache bat ber Bapft ben Raifer wol in berfelben Abficht bingehalten: bon einer Erfüllung bes Bunfches, ben Friedrich hegte, seinen Son und Erben Seinrich jum Raifer tronen zu laffen, horen wir nichts. Es ift warscheinlich, bafs zugleich die Berlobung Heinrichs mit der Erbin von Sicilien, welche damals in Borbereitung war, ein Hauptmotiv dieser Zurüchgaltung war. Aber die Frage der mathilbifden Guter fpielte babei jebenfalls eine nicht minder bedeutenbe Holle. 218 Raifer und Papft im Nov. 1184 wider auseinandergingen, war also in den Sauptpuntten nichts entschieben.

Die Haltung des Papstes wurde in der Folgezeit noch schröffer. In der Ansgelegenheit des Trierer Erzbistums wurden jest beide Parteien nach Rom citirt und Lucius nahm nunmehr offen für den Gegner des Kaisers, Folmar, Partei und zwar eben aus keinem anderen Grunde, als weil derselbe Friedrichs Feind

war. Dieser war friedsertig genug, seinem Rubolf bas Erscheinen vor dem Papste zur Pflicht zu machen. Die Sache wurde indes afut, als wärend Friedrichs Abwesenheit sein Son, König Heinrich VI., mit gewontem Ungestüm sür Rubolf gewaltsam eintrat. Der Papst klagte, der Kaiser nahm die Maßregeln Heinrichs zurück, gab aber der Kurie die bündigsten Erklärungen über sein Recht und die Grenzen ihrer Macht. Sommer 1185. Die Spannung erreichte schon einen hohen Grad. Da starb Lucius in Verona. Noch vor seinem Ende verbot er seinem Rachfolger, die Krönung Heinrichs VI. vorzunehmen. Kom hatte er nicht wider gesehen. Seine Gradscrift lautet:

Lucius, Lucca tibi dedit ortum, pontificatum Ostia, papatum Roma, Verona mori. Immo Verona dedit verum tibi vivere, Roma Exilium, curas Ostia, Lucca mori.

Exilium, curas Ostia, Lucca mori. Duellen und Litteratur: Die hronikalischen Nachrichten über Lucius sind gesammelt bei Watterich a. a. D., S. 2, 650—662. Die Urkunden angegeben bei Jassé a. a. D., S. 835—854. — Außerdem vgl. Gregorodius a. a. D., 4, 566 ff.; Hester Streit mit der Kurie, 1866, S. 20—78.

Ratl Müller.

Lub nennt die Bölfertasel der Genesis 10, 22 den vierten Son Sems. Seit Joseph. arch. 1, 6, 4 erkennt man in diesem Namen wol mit Recht die bekannten Lyder in Rleinasien. Dafür spricht außer dem Gleichklang der Namen die Ansordnung der zu Sem gezälten Stämme, die unverkenndar von Südost nach Rordwest, West und Süden sortschreitet. Freilich war die Sprache der Lyder keine semitische im heutigen Sinne des Wortes, was de Lagarde, ges. Abhandl. (1866) bewiesen hat. In der Anordnung der Bölsertasel ist aber bekanntlich das sprachtiche nicht das maßgebende Woment gewesen. Dagegen zeugt für einen ursprüngslichen Jusammenhang der Lyder mit den Assprern auch die Angade bei Herd. 1, 7, wonach der erste König der Lyder Agros, Son des Kinus, Enkel des Belos, gewesen sein soll. Im Sinne der Bölsertasel mag übrigens Lud nicht blot die historisch bekannte Landschaft Lyden, sondern überhaupt den Südwesten und Süden Kleinasiens bezeichnet haben.

Bon biesem semitischen Lub verschieden ist das afrikanische Lud, die in der Bölkertasel 10, 13 als erster Son Mizraims ausgesürten Ludim. Damit stimmt deren Ansürung bei den Propheten: Jer. 46, 9 erscheinen sie neben Kusch und But unter den ägyptischen Hilfsvölkern, Ezech. 27, 10 neben Persern und But als Söldner von Tyrus und 30, 5 neben Kusch und Put als solche Ägyptens, Jes. 66, 19 endlich (und änlich noch Judit 2, 23) neben den sernsten Bölkern als Bogenschüßen, was alles zu den Lydern nicht passt, wie schon Bochart gründlich nachgewiesen hat, so dass Gesenius im thesaur. diese Ludim nicht wider mit den Lydern hätte identissiziren sollen. Freilich geht es auch nicht an, mit Brugsch, Geogr. Inschr. altäg. Denkm. II, 89 und Ebers, Üg. u. die BB. Mos. S. 94 st. Lud = Lut oder Retu zu deuten, was eine Bezeichnung der Ägypter selber war, während offenbar ein von diesen verschiedenes Nachbarvolk gemeint ist, warscheinslich im Westen oder Südwesten Ägyptens. An den Berberstamm der Lewata, Aevasa der Byzantiner, darf man aber nicht benken, wie Movers, Phönik. II, 277 wollte, da diese erst im 6. christlichen Jarhundert austauchen und überdies nicht einmal die Namen sich ganz decken. Ebensowenig läst sich die, ob auch mit vielem Scharssinn versuchte Kombination von Knobel halten, welcher (Völkertas. S. 198 st. 279 st.) in den Ludim den ägyptischen Zweig des semitischen Lud, welches er mit den Hischs zusammenwirft, im nordöstlichen Ägypten zu erkennen meinte. Bgl. Nöldeke in Schenkels Bibellex. IV, 63 st. und Kautsch in Riehms Hode.

**Eudwig** (Luis) von Leon, spanischer Theolog und ausgezeichneter Dichter, 1527 zu Belmonte geboren, trat mit 16 Jaren in den Augustinerorden ein, nach dem er bereits 1541 das Studium der Theologie in Salamanca unter Welchior

Cano begonnen hatte. An der nämlichen Universität exhielt er 1561 eine Brofessur der sustematischen Theologie, und zu dem hohen Glanze der "Leuchte Spaniens und der Chriftenheit" (Doc. ined. X, 259) hat er selbst nicht wenig beigetragen. Seine Methode, stets auf bie Duellen, nämlich die heil. Schrift und bie Bater, zurudzugehen, bot feinen Gegnern, barunter zwei Kollegen, bie mit Reib 2.'s Ginfluss auf bie Studirenden ansahen, erwunschte Beranlaffung, ihn falichlich ber hinneigung zu den spezifisch reformatorischen Tenbenzen zu beschuldigen, beren Borhandensein sich in Spanien besonders wärend ber fünfziger Jare des 16. Jarh. bemerkbar gemacht hatte. So kam es, dass L. 1572 verhaftet und in das Gefängnis der Inquisition zu Ballabolid abgefürt wurde. Die Anklage ging dahin: er habe viele keherische, anftößige und übelklingende Säte vorgetragen, und zwar nicht nur in seiner akademischen Tätigkeit, sondern auch bei der ihm aufgetragenen Mitarbeit an der Berbesserung der Batablussichen Ausgade der Buls gata, sowie in seinem Kommentar zum Hohen Liede. Fast fünf Jare zog man den Prozess hin — am 15. Dez. 1576 endigte er, da L. sich allen Antlagen gegenüber erfolgreich verteibigt hatte, mit Freisprechung, freilich teiner unbedingten. Jeboch hat L. seine Lehrtätigkeit wiber aufnehmen und bis zu seinem Tobe, 23. Aug. 1591, weiterfüren burfen; über die ganze Beit seiner Gefangenschaft ging er bei ber erften Borlefung nach jener Episobe mit ber Wendung: "Heri dicebamus . . . " hinmeg.

Hauptquellen für sein Leben und Lehren sind die 1847 zu Madrid veröffentlichten Brozessatten Proceso original que la Inquisicion . . hizo al Maestro Fr. Luis de Leon (Coleccion de Doc. ined. X und XI, 1-358), sowie die in Vida de Fray Luis de Leon por D. José Gonzales de Tejada (Madrid 1863) abgebrudten Attenftude. Bu ber durch Barme ber Darftellung ausgezeichneten, aber in ihren Aufstellungen und Schilberungen nicht immer zuverlässigen Monograsphie von Dr. C. A. Wilkens: Fran Luis de Leon; eine Biographie auß der Geschichte der span. Inquis. und Kirche im 16. Jahrh. (Halle 1866), vgl. im Theol. Litteraturblatt, Vonn 1867, Sp. 478 ff., die Anzeige von H. Keusch, wels cher (Bonn 1873) selbst eine turze Biographie nebst umfassenden liter. - hiftor. Rachweisen und Untersuchungen über L. und seine Zeit veröffentlicht hat. Aber 2. als Dichter vgl. Ticknor, History of Spanish Literature (2 ed. Boston 1864, II, p. 75-87). Seine spanischen Schriften find in 6 Banben (bie poetischen im 6.) unter bem Titel: Obras del M. Fr. Luis de Leon . . reconocidas y cotejadas con varios manuscritos, durch den Augustiner Ant. Merino herausgegeben worden (Madrid 1804—1816). Gine steife beutsche Abersehung seiner "Driginalgedichte" geben Schlüter und Stord (Münfter 1853).

Ribed. Kirchliche Statistif. Der Freistat Lübed hat, der Bolkszälung bom 1. Dezember 1880 zufolge, auf 282 Duabrattilometer (5,1 Oml.), in Stadt und Bandbezirk (einschließlich bes Städtchens Travemunde) 63,571 Einwoner. Die Bebolkerung bekennt sich, mit berhältnismäßig geringen Ausnahmen, zur evange-lisch-lutherischen Lirche. In Betreff ber konfessionellen Berhältniffe weist die lette Boltszälung folgenbe Resultate auf:

|                    | Stadt u. Borstädte. | Landbezirk. | Travemünde. | Lübedifcher Stat. |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Lutheraner *)      | 49,142              | 10,657      | 1715        | 61,494            |
| Reformirte         | 562                 | 30          | 2           | 594               |
| Ratholiken **)     | 690                 | 112         | 11          | 813               |
| Chriftliche Setten | ***) 92             |             |             | 92                |
| Fraeliten          | 555                 | 7           | 2           | <b>564</b>        |
| One Angabe einer S | Ponfession 14       |             |             | 14                |
| Ti                 | otal: 51.055        | 10,786      | 1730        | 63,571            |

<sup>\*)</sup> Diefen find auch einige, aus Breugen u. a. D. hierher übergefiedelte Individuen und Familien jugegalt, welche bisher ber unirten Rirche angehörten und ausbrudlich erflarten, fic nicht ber reformirten Gemeinbe anschließen zu wollen.

<sup>67</sup> in einem einzigen angrenzenden Dorfe).

<sup>\*\*\*)</sup> Hauptfacilic Baptiften, außerbem einzelne Irvingianer und anbere Diffibenten.

786 Lübed

Bis zum Jare 1860 verblieb die alte Bugenhagensche Kirchenordnung, durch welche die Reformation in Lubed 1531 festen Fuß faste, in gesetzlicher Geltung, wenn auch manche Bestimmungen berfelben, teils icon unter ben Unruben jener bewegten Beit, teils im Laufe ber Jarhunderte allmählich außer Birtfamteit gefest maren. Abgesehen von dem Summepistopate, welchen ber Senat, als oberfter Regent bes gangen Rirchenwesens, an sich nahm und behauptete, pragte fich in ber Berwaltung ber einzelnen (5) Stadtgemeinden als Grundzug die Tendenz aus, ben berichiebenen Ständen, bem obrigfeitlichen, bem geiftlichen Lehrftande und bem Bürgerftande, eine gewisse Bertretung zu geben, wobei von Anfang an auch bie organifirte Armenpflege als wesentlicher Bestandteil ber driftlichen Gemeindetätigfeit anerkannt und mit befonderen Borrechten, fogar ber Teilnahme an ben Brebigerwalen ausgezeichnet wurde. Jedoch blieb die Wirklichkeit weit hinter ber Ibee zurud, und die nach altem Herkommen festgehaltenen Formen waren unter mancherlei Missbräuchen teilweile erstarrt und abgestorben, als in diesem Jar-hundert endlich das Verlangen nach einer Neuordnung der kirchlichen Angelegen-heiten sich je mehr und mehr geltend machte. Die politische Bewegung der Jare 1848 und 1849 wirkte erschütternd auch auf die alte firchliche Ordnung und gab ben Unftoß zu bem Beftreben, eine ebensowol ben beimischen Berhaltniffen als ben Anforderungen ber Gegenwart entsprechende neue Rirchenverfaffung ins Leben ju rufen. Rachbem mehrere tommiffarifch gearbeitete Entwurfe bei Seite gelegt waren, tam gulett eine Rirchengemeindeordnung gu ftande, welche, ben 8. Degember 1860 publigirt, gunächft in ben evangelisch : lutherischen Rirchengemeinden ber Stadt Lubed und ber Borftadt zu St. Lovenz, in ben nachstfolgenden garen aber auch successive in Travemunde und wenigstens zwei der Landgemeinden \*) eingefürt wurde (felbstverftandlich nach ben lotalen Berhaltniffen etwas mobifizirt). Diefe Ordnung ruht auf breitefter Grundlage, indem ber Gemeindeausschufs aus Urwalen, one die erforderliche firchliche Qualität der Baler, hervorgeht, und bon biefem Ausschuffe wiberum ber Borftand gewält wirb. Beibe wirten gufammen bei ber Bal ber Beiftlichen, sowie bei ber Einrichtung und Bermaltung ber tirchlichen Armenpflege, Berfügung über bas Kirchenvermögen u. a. m. Dem Borftanbe, beffen leitender Borfitz in den Gemeinden der Stadt Lübeck nicht bem erften Geiftlichen als folchem gehort, sondern nach Bal irgend einem Mitgliede auf eine Reihe von Jaren übertragen wird, liegt als erste Pflicht Forderung chriftlicher Gefinnung und Sitte, Aufrechthaltung der Ordnung des Gottesdienstes u. f. w. ob. Das Kircheuregiment im weitesten Umfange (felbst die Genehmigung tirchlicher Bucher und Formulare befaffend) ift ausschließlich in den Banden bes Senats, welchem bas geiftliche Ministerium (b. i. die Gesamtheit ber Stadtgeiftlichen) beratend zur Seite steht. Ein Antrag sämtlicher Borstände auf weiteren Ausban der Gemeindeordnung zu einer Spnodalverfassung und auf Einsetzung eines von der Statsbehörde unabhängigen Oberkirchenrats, ist bis jest one Erfolg geblie ben. — Durch die Gemeindeordnung ift eine kirchliche Armenpflege eingefürt, welcher bie erforderlichen Mittel durch bie Liebesgaben der Gemeinde, befonders bei ben Gottesbienften, fowie burch bie Binfen einiger Legate für Urme guffiegen. Sie fteht in fürberlicher Berbindung nicht allein mit ber wolgeordneten burgerlichen Urmenpflege, sondern auch mit den Berwaltungen galreicher milber Stiftungen aus älterer Beit, endlich mit den Anstalten und Berten der "inneren Dif fion" (z. B. Gemeinde-Diakoniffen).

Seit dem Anfange dieses Jarhunderts ist das erledigte Amt eines Superintendenten nicht wider besetzt worden. Im Jare 1871 hat der Senat die Funktionen desselben auf den "Senior des Ministeriums" übertragen, welcher (bisher aus der Wal des Ministeriums hervorgegangen) künftig von dem Senate aus den fünf Hauptpastoren der Stadt erwält werden soll. Seine Funktis-

<sup>\*)</sup> In einigen anberen ift bie Einfürung bieber burch ben Ginfpruch ber benachbarten Regierungen verhindert worden, in beren Territorien einzelne in lubifche Rirchfpiele eingepfarte Borfer gelegen find.

Lübed 787

nen sind: Aussicht über Lehre und Wandel der Geistlichen in Stadt und Land, Ordination und Einfürung berselben, Prüfung der Kandidaten in Berbindung mit einer aus den Stadtgeistlichen erwälten Kommission, Borsit in den Bersammslungen des Ministeriums, Besugnis zur Dispensation vom firchlichen Aufgebot, zur Erlaubnis von Parochialhandlungen durch auswärtige Geistliche, Gutachten

in kirchlichen Angelegenheiten an ben Senat.

Durch das 1866 erlassen "Unterrichtsgeset für die Bolts = und Privatschuslen des lübecischen Freistates" ist prinzipiell die Trennung der Schule von der Kirche ausgesprochen und ein Oberschultollegium eingesett worden, dessen Mitglies der teils dom Senate eingesett, teils auf Borschlag des Bürgerausschusses von demselben ernannt werden (bisher darunter immer einige Geistliche, sowie auch der Senior permanentes Mitglied ist). Die Lokal-Inspektion in den städtischen Schulen ist seit 1874 den Geistlichen abgenommen und dem neuernannten Schulerat übertragen; für die Landschulen wird der Lokalschulinspektor vom Oberschulstollegium erwält, meistens der Pfarrgeistliche, aber nicht ex officio. Was das Gymnassum, diese Bugenhagensche, auß innigste mit der Kirche verdundene Stiftung, betrifft, so ist der Anteil an der Inspektion desselben, welcher früher den Geistlichen gehörte, schon längst diesen entzogen. Insolge der Loslösung der Schule von der Kirche wurde 1874 auch die bisherige Besteiung der Lehrer des Gymnassums von Stolgebüren, sowie umgekehrt die teilweise Besteiung der Geistlichen vom Schulgelde für ihre Kinder ausgehoben. In neuerer Zeit ist gleichfalls die altherkömmliche Immunität von bürgerlichen Stenern allen neuangestellten Geistlichen entzogen.

Bur Widerherstellung des in der Neuzeit sehr in Abgang gekommenen kirchslichen Begräbnisses wurden erfreuliche Anstrengungen gemacht, auf dem außerhalb der Stadt gelegenen Gottesacker eine stattliche Rapelle erbaut und 1869 einsgeweiht, serner eine vom Ministerium abgefaste Begräbnisstiturgie genehmigt und die Einrichtung getrossen, dass täglich, nach einem gewissen Turnus, ein Geistlicher sich zur Bestattung der Leichen bereit zu halten habe. Die Kapelle wird leider äußerst wenig benutzt. Wärend es unter den wolhabenderen Klassen ziemslich allgemeine Sitte geworden ist, bei dem Begräbnis der Ihrigen den Beichtsvater zuzuziehen und eine häusliche Leichenseier zu veranstalten, bleibt seitens der Armeren das Recht, die Teilnahme der Kirche unentgeltlich zu beanspruchen, beinahe ganz unbenutzt. Aus dem Lande dagegen ist die Sitte des kirchlichen Bes

grabniffes gang allgemein.

Im Jare 1859 wurde ein in kirchlichem Geiste neubearbeitetes Gesangbuch eingefürt, welches 1877 in neuer, teilweise verbesserter Auflage mit einem Anhange erschien. Und schon im Jare 1858 war eine, auch auswärts anerkannte trefssche "Erklärung des kleines Katechismus Luthers" zu öffentlichem Gebrauche heraussgegeben. Ein neues Taufformular nebst agendarischer Ansprache ist an Stelle des bisherigen, völlig rationalistischen, im Jare 1860 eingefürt, sowie im Jare 1865 auch ein zweckmäßig eingerichtetes Trauungsbuch. Im Jare 1874 wurde eine vom Ministerium abgesaste Ordnung nebst Formular für die Konsirmation, gleichfalls in allen Gemeinden des Lübecker Freistates, kirchenregimentlich einsachürt.

Die successive Ginfürung von Abendgottesdiensten in mehreren Gemeinben, teils an Sonntagen, teils an Wochentagen, hat auch in Lübeck ersreulichen Erfolg gehabt.

Die Bekanntmachung des Reichsgesetzs über die standesamtliche Beurkundung der Geburten, namentlich auch der Eheschließungen (7. Okt. 1875), veranlaste lebhafte Berhandlungen über das Trauformular. Der Senat proponirte Annahme des vom preußischen Oberkirchenrate dargebotenen Formulars, gegen welches jedoch das Ministerium protestirte. Nach mehrsachen Berhandlungen kam ein Bergleich zustande, und am 15. Dezember 1875 wurde ein Formular für die Trauung eingefürt. Dieses dem kirchlichen Herkommen und Gefül teilweise widerstrebende Formular wurde jedoch von den Geistlichen sast niemals buchstäblich gebraucht, ungeachtet der Senat die ihm zur Kunde gekommenen Abweichungen monirte. Als aber burch die Generalspnoben in Preußen und Bahern wider auf die alten Formulare zurückgegangen war, wurde im Jare 1880 auf Antrag des Ministeriums auch hier das frühere Formular mit geringen, durch die vorangehende bürgerliche Eheschlichung notwendigen Beränderungen widerhers gestellt.

Die Gebüren für Proklamation und Trauung wurden schon 1875 für Geistliche und Küfter angemessen abgelöst, die Entschädigung jedoch nur den Lebenden,
nicht aber ihren Nachsolgern zugesichert. Die Tause ist davon underürt geblieben,
das Geset über die Zwangstause nicht geradezu ausgehoben, jedoch den zustandigen Behörden ausgegeben, bei vorkommender Unterlassung der Tause nicht sogleich mit Strasen vorzugehen, sondern erst dem Senate Anzeige zu machen. Übrigens haben seelsorgerliche Borstellungen, mit ganz unerheblichen Ausnahmen, genügt, betresss der Tausen wie der Trauungen die kirchliche Ordnung ausrecht zu
halten.

Unter Anerkennung des States, in kirchlichen Dingen aber von ihm ganz unabhängig, besteht die reformirte Gemeinde mit einem selbstgewälten und vom State bestätigten Geistlichen, welcher mit vier Altesten die Gemeindeverwaltung leitet (one jedoch mit auswärtigen Amtsbrüdern seines Bekenntnisses in einem Synodalverbande zu stehen). Eine revidirte Ordnung der Gemeinde ist am 3. Oktober 1874 vom Senate bestätigt, und ihr vortrefsliches, vom verst. DAGRat Dr. C. Pauli redigirtes Gesangbuch von 1832 neuerdings einer Revision unterzogen.

Die römisch fatholische Gemeinde, für welche b. 14. Juli 1841 vom Senate ein Regulativ erlassen ist, hat einen Geistlichen, welchen "der apostolische Bitar für die nordische Mission" ernennt, welcher aber vom Senate bestätigt wird. In allen geistlichen Angelegenheiten ist die Gemeinde dem genannten Bitare untergeordnet, wärend die äußeren Angelegenheiten von drei Vorstehern geleitet werden.

Die Sekten, soweit solche es zu einer gemeinblichen Existenz gebracht haben, läst das Kirchenregiment frei gewären und gibt ihnen keinen Grund, über Bersolgung zu klagen. Die Folge davon ift, dass die Zal ihrer Anhänger fortwärend eine ziemlich geringfügige bleibt. Die "freie Gemeinde", welche bei der Bolkszälung von 1875 noch mit 22 Mitgliedern auftrat, ift seitdem völlig dersschwunden.

Litteratur. Ordnung für die ebangelischelntherischen Kirchengemeinden der Stadt Lübed und zu St. Lorenz, bekannt gemacht am 8. Dezember 1860 (s. Sammlung der Lübed. Berordnungen und Bekanntmachungen, Bd. XXVI.— In Bd. XXIX die auf einzelne Gemeinden, namentlich des Landbezirkes dezüglichen Bekanntmachungen). — A. Wichelsen, Die innere Wission in Lübed, Hamburg 1880.

Bude, Gottfried Christian Friedrich, deutscher Theolog des 19. Jarbunderts, ist geb. den 24. August 1791 zu Egeln bei Magdeburg, wo sein Bater Kausmann war. Er besuchte das Domghmuasium zu Magdeburg, wo er eine gründliche philologische Bildung sich erward, studierte 1810—12 Theologie in Halle, wo er besonders exegetische Studien trieb, dann 1812—13 in Göttingen, wo er besonders kirchen-historischen Studien unter G. J. Pland oblag. Auf beiden Universitäten trug er akad. Preise davon, in Halle durch eine Arbeit de usu librorum V. T. apoeryphorum in libris N. T. interpretandis 1811, in Göttingen durch die Abhandlung de ecclesia christianorum apostolica 1812, 40. Nach vollendeter Studienzeit wurde er 1813 Göttinger Repetent, 1814 von Halle aus Dr. phil. Es waren sebensvolle, in freudigem Streben und seischer Begeisterung hingebrachte Jare, die ihm damals in Göttingen zu teil wurden in einem Areise begabter junger Männer von den verschiedensten Richtungen, die ihm lebenslang ihre Freundschaft bewarten: so Bunsen, Lachmann, Brandis, H. Kitter, Klenze, Reck u. a. (vergl. Bd. XIX der Keal-Encykl. S. 278 und Bunsens Leben von Rippold Bd. 1). Bald aber zogen ihn patriotische Gefüle und wissenschaftliche In-

Lüde 789

tereffen nach ber Stätte hin, wo bamals nach ben Befreiungefriegen ber Aufsichwung wiffenschaftlichen, befonders auch theologischen Strebens am lebendigften sich kundtat — nach Berlin, wo er den 26. Juni 1816 sich den Grad eines lic. theol. erwarb und als Privatdocent sich habilitirte. Bald trat er in nähere Beziehungen zu Schleiermacher und be Wette, mit benen er 1818 zu Herausgabe einer "theologischen Zeitschrift" sich verband. Durch seine Borlesungen wie durch feine litterar. Arbeiten (Grundrifs ber neuteft. Hermeneutit und ihrer Beschichte, Göttingen 1816, über den neutestamentlichen Ranon des Gusebius, Berlin 1817, eine 1818 mit de Bette herausgegebene Synopse zc.) machte er fich so bemerklich, dass er bereits im März 1818 zum a. o. Professor für die neuerrichtete Universität Bonn ernannt wurde, wo er sodann im Berbst bes Jares als prof. ord. und interimiftischer Defan ber ev. theol. Fakultät seine Wirksamkeit begann. Im April 1819 verheiratete er fich mit Joh. Henriette Müller aus Groß-Bodungen; im August d. J. wurde er von seiner Fakultät zum Dr. theol. freirt. — Dem reichgesegneten Wirkungstreis in Bonn, wo er Augusti, Gicseler, Sack, Nitssch 2c. zu Rollegen und vorzugsweise Eregese und Rirchengeschichte zu lehren hatte, murde er 1827 durch die Berufung nach Göttingen entriffen. Unter der ehrendsten Anerkennung seiner Schüler und Rollegen wie seiner Regierung verließ er voll freudiger hoffnung ben durch fo viel Liebe und Erfolge geschmudten Boben feines bisherigen Berufs. So schwer es ihm wurde, das freundliche Bonn, seinen dorstigen Freundestreis wie sein liebes preußisches Baterland zu verlassen, so zog ihn doch nach Göttingen der größere und ruhigere Wirkungstreis, der Wunsch, auf einer protestantischen Universität zu lesen und zu leben; es bewegten ihn die neuen Aufgaben des Lebens und der Wissenschaft, die ihn hier erwarteten, und was ihm die Hauptsache war, in ber ganzen Art, wie ber Ruf an ihn gelangte, fah er ben Bint und Billen Gottes. - In Göttingen war ihm neben Bott und Pland Die britte theol. Professur angewiesen, mit bem Auftrage, als Nachfolger Staublins bef. Dogmatit und Moral zu lefen, baneben aber auch feine bewärten exeget. Borlefungen fortzuseten. Manche Borurteile ftanden ihm aufangs entgegen, ba ihm der Ruf eines Myftikers und Pietisten vorangegangen war. Er eröffnete seine erfte Borlefung (über Synopse, Ott. 1827) mit dem Ausbruck ber Hoffnung, dass es ihm durch ernste Forschung, Rlarheit der Darstellung, Offenheit im perfönlichen Berkehre gelingen werbe, Liebe und Bertrauen zu gewinnen und zu be-halten. Dieser Bunsch hat sich im reichsten Maße ersullt: ber frische, in der Fulle bes Lebens prangende Mann, seine wissenschaftliche Tüchtigkeit und seine vielseitige Bildung, seine mächtige, eble, ausbrucksvolle Gestalt, Die heitere Gesselligkeit, in ber er sich voll Burbe und Anmut bewegte, der aufquellende Reichs tum inneren Gefüles, bie hingegebenheit an alles echt Menschliche, seine ganze jugenbfrische und charaftervolle Berfonlichteit gewannen ihm die Liebe und Bersehrung ber atademischen Jugend wie ber Kollegen, und für Biele ift er, wie fie ipäter dankbar es bezeugten, ein Fürer zum Glauben und zum Frieden geworsen. — Der Universität Göttingen gehörte denn auch Lückes ganze sernere Wirkssamkeit: manche Berusungen suchten ihn wegzulocken, so 1832 nach Erlangen, 1838 nach Kiel und Halle, 1841 nach Tübingen, 1843 nach Jena, 1845 nach Leipzig; aber er sand in Göttingen, wo er seine schönsten Jugendjare verlebt, auch die bleibende Beimat für das Alter, und ce hat ihn die Hoffnung, hier einen ruhigen, ftreitlosen Wirtungsfreis zu finden, im wesentlichen nicht getäuscht, deun er selbst fülte tief, wie er beffer in heiterer Ruhe und Stille gebeihe, als in Streit und Haber.

Seine Borlesungen erstreckten sich fast über das ganze Reue Testam., Dogmatik und Moral, nachresorm. Kirchengeschichte, Apologetik und philos. Theologie, Polemik und Statistik, krit. und hermeneutische Einseitung ins R. T., Encyklospädie und Methodologie des theol. Studiums. Besonders lieb waren ihm seine exeget. und dogmatischen Societäten, wo er die Teilnehmer in die schwere Kunst des Studiums einzusüren, Lust und Freude an der kritischen und zetetischen Mesthode zu wecken suchte. — An äußeren Zeichen der Anerkennung hat es ihm in den langen Jaren seines Göttinger Wirkens nicht gesehlt: 1880—31 war er in

fturmisch-bewegter Zeit Prorektor ber Universität, 1832 murbe er Konfistorialrat, 1836 Mitglied der miffenschaftlichen Brufungs-Rommiffion, 1839 wirkliches Ditglied bes hannov. Ronfistoriums, 1843 Abt von Bursfelbe, 1849 Mitglied bes fonigl. Statsrates. Bu biefen Beichen ber Anerkennung bon feiten feiner Oberen tam, mas feinem Bergen besonders woltat, die Liebe und Dantbarkeit feiner Buhörer, die herzliche Achtung Aller, die in Kirche und Theologie etwas galten. Er mar Mitglied ber hift. theol. Gesellschaft in Leipzig, ber Societas chr. statistica in Berlin, der Societas Hagana pro vindicanda religione christiana .-Reben seiner akademischen Lehr= ging eine fruchtbare schriftstellerische Tätigkeit her. Bu den früher angefürten Schriften kam sein Hauptwerk, die Erklärung der johanneischen Schriften, in immer neuen Aussagen: Bb. I, 1820; II, 1821; III, 1825; IV, 1832; zweite umgearb. Auss. Bb. I, 1833; II, 1834; III, 1836; IV, 1, 1852; britte verbess. Auss. Bb. I, 1843; III, 1856 (besongt von E. Bertheau). Für seine dem anstiste an King seine Aussagen. Hutterus red. zugrunde gelegt; dann arbeitete er für seine Buhörer ein Kompen-bium aus u. d. T. Grundriß der evang. Dogmatit, Göttingen 1845, 8°; cine spätere für die Offentlichkeit bestimmte Umarbeitung hat er selbst, nachdem 7 Bogen gebrudt maren, wiber gurudgezogen. — Bu biefen großeren ichriftfiellerischen Arbeiten kommen viele Gelegenheitsschriften, darunter mehrere von hervorragendem Werte: so seine Quaestiones ac vindiciae Didymianae in 4 Göttinger Programs men, 1829-32; Narratio de J. L. Moshemio, Göttinger Jubilaumsschrift, 1837; De invocatione J. Christi, 1843; Ep. gratul. ad G. Hugonem de eo quod jurisprudentiae cum theol. commune est, 1838; Ethicae Conf. Aug. causae et rationes, 1830; De mutato per eventa Christi consilio, 1831 u. f. m., ferner feine treue und fleißige Beteiligung an theol. Zeitschriften, beren Mitbegründer oder Mitarbeiter er war: so war er in Berlin 1819—22 mit Schleiermacher und be Bette Herausgeber ber theolog. Zeitschrift, die von ihm eine Kritik der bisherigen Untersuchungen über bie Gnoftiker und eine Abhandlung über Begriff und Gebrauch der exeget. Tradition enthielt; in Bonn gab er mit Giefeler Die Beitschrift für gebilbete Chriften der evang. Kirche (Elberfeld 1823) heraus, worin 2 Beitrage von Lude über Augustin und über die luth. Bibelübersepung; in Göttingen gehört er 1828 zu ben Mitbegründern ber theologischen Studien und Aritiken, beren Jargange 1828 ff. eine Reihe von Kritiken und Abhandlungen von ihm enthalten; mit R. Wiefeler begründete er die Bierteljahreschrift für Theologie und Kirche mit bes. Berücksichtigung der hannoverschen Landeskirche, Göttingen 1845-48, später fortgesett als Monatsschrift 1849-51; auch lieferte er feit 1828 galreiche Rezenfionen in die Gott. Bel. Anzeigen. Auch icheinbar weniger bedeutsamen Gegenständen wusste er eine anziehende und wiffenschaftlich ausgiebige Seite abzugewinnen: fo in feinen Diffionsftubien 1840 und 41, worin er Fragen ber außeren und inneren Miffion behandelt und beren Beziehung gur theol. Wiffenschaft erörtert, und in feiner schönen Untersuchung über Alter, Berfaffer, Form und Ginn des firchlichen Friedenspruches: In nocessariis unitas etc., Die Denkmale, die er verehrten Männern, Lehrern und Freun-Göttingen 1850. ben feste (wie die Biographie von G. J. Pland 1835, die Schrift zum Ans benten an beffen Son Beinrich Planck 1831, die Erinnerungen an Schleiermacher, be Wette, Karl Otfried Müller), waren ihm felbst Erquidung und Troft in eiges nem schweren Leibe.

So arbeitete er lehrend auf dem Katheder, wo er eine gewinnende, uns geschminkte und doch würdige, von der Bedeutung des Gegenstandes ganz durch deungene Weise des Vortrags übte, wie durch Schriften eine lange Reihe von Jaren rüstig fort in kräftiger Frische und Fülle des Geistes, in ungeschwäckter Stärke der Gesundheit, durch manche schwere Heimschung, wie durch den Tod blühender Kinder, zwar erschüttert, aber nicht gebrochen. Als aber zu diesen wiederholten Schlägen, die sein Familienglück trassen, auch die vielsach versänderte und getrübte Gestalt der öffentlichen und kirchlichen Verhältnisse hinzutrat; als der theologische Hass sich erneute, die Konfessionsstreitigkeiten in den Vordergrund traten, der gedeihliche Gang der theologischen Wissenschaft durch so

**Süde** 791

manche Momente gefärbet erschien: so nagte dies alles an seinem tiefsülenden und leicht erregbaren Gemüte. Das frische, im besten Sinne des Wortes prächtige Bild seiner Erscheinung trübte sich: ein ansangs nur langsam fortschreitendes, aber nur um so zäheres Leberleiden untergrub den sonst so sessen Vau seines Lebens. Über die Treue in seiner Berussersüllung, über den Eiser seiner wissenschaftlichen Arbeiten vermochte die Krankheit nichts; ja es waren diese Arbeiten ihm wie ein Heils und Linderungsmittel in den Angriffen seines Übels; kaum 14 Tage vor seinem Ende vermochte er es über sich, der Fürbitte seiner Horer sich empsehlend, und, wie er meinte, nur auf kurze Zeit seine Vorlesungen aus-

Bufegen. Den 14. Februar 1855 ftarb er.

Lücke hat auf die Entwicklung der deutschen Theologie in der 1. Hälfte des 19. Jarhunderts einen bedeutsamen Ginflufs geübt — als einer der achtungswerteften und feinfinnigften Bertreter ber fog. Bermittlungstheologie, einer in echt driftlicher Frommigfeit und aufrichtigem Barbeitsfinn murzelnben, innerlich vollzogenen Bermittlung zwischen ben Unsprüchen ber Biffenschaft und ben Grundbedingungen der kirchlichen Gemeinschaft: für beiderlei Interessen wollte er wirken und mufste er zu begeiftern, miffenschaftlichen Sinn und firchlichen Beift zu pflegen und zu weden. Sein hauptverdienft liegt anerkanntermaßen auf bem Bebiete ber neutestamentlichen Eregese. Wie ihm die Schriftauslegung stets als Grundlage ber ganzen Theologie erschien, so war er einer ber Ersten, welche die Exegese aus ben Banden rationaliftischer Abstrattionen ju befreien, die ftromende Lebensfülle bes hl. Beiftes im Borte jum Berftandnis zu bringen wufsten. In ben h. Buchern lag ihm nicht eine vergangene Geschichte, für beren Erfenntnis es nur linguiftischen und archaologischen Biffens bedürfe; vielmehr ift in ihnen bas Bort Gottes, das stets gegenwärtige, lebendige und wirksame, enthalten. Wenn schon das Berftandnis eines Rlaffiters Liebe fordert, wenn es one Liebe zu den Logois keine Philologie gibt: so fordert die heil. Schrift die höchste Liebe — ungewilte Liebe zu bem göttlichen Logos, ber Gleisch geworben und sich in ben Borten ber Schrift geoffenbart hat. Dieses Ginc göttliche Bort in ber Schrift suchen und finben, erkennt Lude als Aufgabe bes Exegeten; aber wie Gottes Bort in ben Formen menschlicher Rebe und menschlichen Dentens fich geoffenbart bat, fo tann one Gelehrsamkeit, Gleiß und Anftrengung Reiner bas Berborgene aufschließen; überall gilt, was Luther fagt: "zum Dolmetschen gehört ein recht fromm, tren, fleißig, geiftlich gelehrtes und geubtes Berg". Go war Lude, ausgehend bom Glauben an die mare Göttlichfeit bes Evangeliums, beftrebt, mit bem Fefthalten biefes Grundes die freieste Unbefangenheit der wissenschaftlichen Forschung zu berbinben, gleich fern von Bernunft = und Biffenschaftshaß wie von eitler Bergots terung ber menschlichen Bernunft und Wiffenschaft: ihm muss jedes Licht warm, jede erwärmende Kraft licht und heiter fein. Gine folche ideale und caraktervolle Auffaffung ber wiffenschaftlichen Aufgaben ber Theologie mar beim erften Auftreten Lückes ber Mehrzal ber Theologen noch fremd und unbeimlich: man bes greift, wie vielfach unverstanden damals Lückes Richtung gewesen ist und wie es ihm an ungerechten Angriffen und Anseindungen nicht fehlen konnte, obwol er selbst fpater jugab, bafs er im erften Aufbraufen jugenblicher Rraft fich zuweilen Blogen gegeben. Um so mehr war ce sein Bestreben, zunächst in seinen exegetischen Arsbeiten, insbesondere in seiner Auslegung des Johannesevangeliums, an das ihn der mystische Zug seiner Natur sesselle, sich von der Dunkelheit und Jugendlichteit seiner ersten Darstellung zu besreien: die späteren Ausgaben seiner Kommentare zeigen, in welch hohem Grade ihm dies gelungen ist. Feinheit und Scharfe, tiefes Bemut, unbefangenes Urteil, elegante Form find Die Borguge, burch welche Luckes exegetische Arbeiten — auch nach bem Urteil ber Gegner eine fehr ehrenvolle Stellung in ber Gefchichte ber Exegefe einnehmen (vergl. Baur, K.-G. bes XIX. Jahrh.'8, S. 417), warend freilich die moberne Kritik, jumal in der johanneischen Frage, seiner Gefülstheologie die schwerften Rollifionen

Exegese und Rirchengeschichte hat Lude sein Lebenlang als seine eigentlichen Lieblingsfächer, wie er selbst einmal fagt, als "bie Braut seiner Jugend" betrachtet;

792 Süde

er hat biese Studien auch in Göttingen neben ben ihm hier obliegenden Sachern ber systematischen Theologie fortgesett, ja es gereichte ihm zu hoher Befriedigung, bafs es ihm vergonnt war, beide Hauptdisziplinen der Exegefe und foftematischen Theologie in seiner berufsmäßigen Aufgabe zu vereinigen. Schon als Exeget und Siftoriter hatte er Dogmatit und Moral nicht aus ben Augen verloren: bazu trieb ihn schon das persönliche Bedürfnis, das System seiner Theologie für sich selbst zu einem organischen Abschluß zu bringen. Lag ja doch in seiner Natur von Anfang an ein mystischer Zug (wie es denn auch eines seiner frührsten Projekte war, eine Geschichte der Mystik zu schreiben, s. Stäudlins und Tzschirners Archiv, 1814, Bd. II, N. 1), und wo konnte er eine bessere Schule christischer Spekulation finden, als in ber Ergrunbung ber joh. Muftit, in ber Beschäftigung mit bem bierten Evangelium? Doch ift nicht gu vertennen, bafe in Luctes Behandlung ber sustematischen, insbef. ber bogmatischen Theologie biefes mustisch spetulative Element fpater mehr und mehr gurudtritt hinter bem Biblifchen und Rirchlich-Positiven. Die Art und Beise, wie man die Hegelschen Philosopheme mit ber Theologie zu vereinigen firebte, machte ihn mistrauisch gegen theologische Spetu-Bon seinen exegetischen und historischen Studien ber an die mare Rucht ber Methobe gewönt, fand er burch bie vielfach herrschenbe einseitige Betonung bes fpetulativen Elements fich nur umfomehr getrieben, bas Dag und bie Grengen bes Erfennens mit scharfem Blide angusehen und bas Ethische in feinem Begenfat gegen das Rosmifch-Spekulative ftarker hervorzuheben. Dazu kommt, dajs er bon Schleiermacher gelernt hatte, die Theologie mit der Kirche in die engite Beziehung zu feten: Die Theologie, insbefondere auch die Dogmatit, ift ihm "eine positive und somit praktische Wissenschaft, beren Grund, Inhalt und Zwed bie driftliche Kirche ist". Daher legt er besonderen Nachdruck auf die Ausfagen ber tirchlichen Bekenntnisse, und geschult in der Schule der hl. Schrift entwickelt sich immer mehr in ihm bas Streben, nicht über bas, was geschrieben fteht, hinauszugehen, vor abschließender Festsetzung zu warnen und, wo ihm eine folche entgegentrat, mehr zweifelnd als entgegenkommend zu prüfen. Alle Einseitigkeit, sei's der kritisch-spekulativen, sei's der orthodoxistischen Richtung, stieß ihn zurück: bie Barheit mar ihm fo heilig, bafs er lieber unenschieben ließ, als entschieb, wo er nicht gang gewifs fein tonnte bor Gott und feinem Bewiffen. An biefem Grundfate hielt er fest, obwol er empfand, wie man in folder Stellung einer traftigen und ungebulbigen Jugend gegenüber im Nachteil sei. Als er bann nach bem Sturz ber Begelichen Alleinherrichaft Biele ganz unvermittelt zu einer außerlichen Positivität zuruckehren und das Dogma unbesehen hinnehmen fah, so reagirte bagegen ebenso fein wiffenschaftlicher Beift, wie gegen die einseitige Spelulation fein driftliches Gewiffen. Ihm war es ein ebenfo herzliches wie wiffen schaftliches Anliegen, zu unterscheiben, was der Gemeinde und was der Schule angehört und diesen Unterschied durch seine Behandlung der überlieferten Dog-matik seinen Schülern deutlich zu machen. (Näheres zur Charakteristik seines dogmatischen Standpunttes gibt sein Grundriff ber evangelischen Dogmatit besonders S. 66-70 und fein Senbichreiben an Rigich über die immanente Befenstrinität in theolog. Stud. und Kritik., 1840, H. 1, vgl. auch Landerer, R. Dogmengesch., S. 350.)

Bas aber an Lückes theologischer Erscheinung von besonderer Bedeutung ist, das ist die innige Verschmelzung der theologischen und kirchlichen Interessen. Wer in ihm nur den vielumfassenden, seinen und geschmackvollen Gelehrten sähe, würde sich ein falsches Bild von ihm machen: die Angelegenheiten der Kirche der wegten nicht minder sein tiesempsindendes Gemüt. Er hatte in Bonn die Vildung einer evangel. Gemeinde mit all ihren Freuden und Sorgen mitdurchlebt; er hatte einen offenen Blid und ein Herz für die großen Verhältnisse und Ausgaben der Kirche: "äußere und innere Wission" (der Name der letzteren hat ihn zum Urheber), der ev. Gustav-Adolf-Verein, Kirchentag, die Entwicklung der kirchlichen Dinge in Preußen 2c. waren ihm ein steter Gegenstand der Beachtung und Teilnahme. Wie gern hat er immer in die stürmisch erregten kirchlichen Parteiskämpse ein Friedenswort hineingerusen! So warnt er 1845 vor der damals ausstoms

menber Unfitte firchlicher Erklärungen und Demonstrationen, 1847 gibt er fein Botum ab im Rupp'schen Streit, 1848 spricht er seine Bebenken und Bunfche aus in Betreff bes Bittenberger Kirchentags; und fortan machte ihm ber Gang ber firchlichen wie ber politischen Dinge in seinem engeren und weiteren Baterlande viel Sorge und Schmerz, zumal ba auch er bem gewönlichen Los ber Bermittlungstheologen nicht entging, bas er ben Negativen und Radikalen als zu positiv und konservativ, ben Positiven und Orthodoxen als zu schwankend und septisch, ja gerabezu als "unkirchlich" erschien. Mit voller Hingabe an die Biss fenschaft, mit lebendiger Glaubenserfarung und mit ber froben Hoffnung auf eine friedliche und harmonische Gestaltung der Theologie und Kirche hatte er seine Laufban begonnen und nie diese seine Überzeugung verleugnet; je weiter er aber in seinem Wirken sortschritt, desto mehr schärften sich die Gegensätze, verbitterte sich der Treit, häuften sich auch gegen ihn wie gegen seine ganze Richtung die Borwürse von Inkonsequenz in der Wissenschaft, von Halbheit im Glauben, von Mangel an Kirchlichkeit. Obwol aber folche Erfarungen seine letten Jare trub-ten, so fehlte es ihm boch nicht an ber unversieglichen Hoffnung, Die ihn nie ben Mut verlieren ließ. In ber Geschichte ber Theologie aber wird Lude immer jene beneibenswerte Stelle einnehmen, welche bie Anfange einer neuen Epoche bezeichs nen und die, wie auch die weitere Entwicklung fich gestaltet, mit dem Schimmer ber ersten Liebe geschmudt ift. — Bgl. Desterley, Göttinger Gelehrtengeschichte, 1837, S. 407; Julius Müller in ber b. Zeitschr. f. driftl. 28. und Leben, 1855, Rr. 16, 17; Schenkel in ber Darmftabter R3., 1855, S. 1260 ff.; Rebepenning in ber Brotestant. RAG., 1855; Ehrenfeuchter in ben Studien und Kritiken, Ehrenfendter + (Bagenmann). 1855.

Ronftantinus, Bapft, bon Beburt ein Syrer, folgte nach einer Sebisbatang von einem Monate und neunzehn Tagen seinem Borganger Sisinnius; er wurde am 25. Marg 708 tonfetrirt. Man barf ihn zu ben Bapften rechnen, bie, one bestimmend in die Berhaltniffe einzugreifen, boch beshalb nicht one Bedeutung find, weil fie unverrudt an den Bielen ber romifchen Bolitit festhalten. Das tat Rouftantin nicht minder in seinem Berhalten gegen die italienischen Bischöfe als gegen ben Raifer. Der Bischof Felix von Ravenna erhielt von ihm bie Orbination; er fügte sich, so wenig das den früheren Traditionen seiner Kirche und wol auch feinen eigenen Anschauungen entsprach, ben romischen Ansprüchen. Als er darauf seine Stellung änderte, so befestigte die durch den Has Justinians II. herbeigefürte Katastrophe Ravennas nur die Unterwerfung des Bistums unter Rom. Dem Bischose Benedikt von Mailand gegenüber vertrat Konstantin die Unabhängigkeit des Bistums Pavia, jedoch nur, weil er selbst Anspruch auf Pavia erhob. Schwierig war die Stellung zum byzantinischen Hose. Der Gewinn von der Unternehmung des Raisers gegen Ravenna war dem Papfte zugefallen; allein nun forderte der Raiser ihn auf, in Konstantinopel zu erscheinen. Man findet nicht berichtet, zu welchem Zwede, warscheinlich wollte er ihn zur Annahme ber von Rom berworfenen Ranones ber trullanischen Synobe bewegen. Der Bapft tonnte nicht umhin, bem Kaifer zu gehorchen; er war gewandt genug, sich in Ronftantinopel feine Bloge ju geben und ben Standpunkt bes romifchen Stules Dem Abendlande aber imponirten bie ihm in Ronftantinopel wirklich ober angeblich erzeigten Ehren, von benen es allein erfur. Die Abwesenheit bes Bapstes von Rom dauerte zwei Jare; nachdem er am 5. Oktober 709 sich in Bortus eingeschifft, hielt er am 24. Oftober 711 feinen Wibereinzug in Rom.

Kurze Zeit darauf erfolgte die Ermordung Justinians und die Erhebung bes Philippitus Bardanes auf den Thron. Der neue Kaiser war Woonothelet und suchte den Wonotheletismus in der Kirche herrschend zu machen. Bei Konstantin fand er den entschiedensten Widerspruch und der Papst konnte sich dabei auf das römische Bolk stüben, das sich offen gegen den keherischen Kaiser empörte. Es spricht für die Klugheit Konstantins, dass er nur dogmatische, nicht aber poslitische Opposition machte. Dadurch errang er sich eine Stellung über den Pars

teien. In bem Straßenkampse zwischen ber Faktion bes bisherigen Dux, Christophorus, und bem Anhang bes zu seinem Nachfolger ernannten Petrus ließ er durch seinen Klerus die Kämpsenden trennen: jo erschien der Papst als Schiedszichter zwischen den habernden Beamten des Kaisers. Aus der immerhin gefärzlichen Lage rettete ihn und Kom der Sturz des Kaisers Philippikus. Sein Nachfolger Anastasius beeilte sich, ein rechtgläudiges Glaubensbekenntnis an den Papst zu senden; nicht weniger rechtgläudig schried nun der Patriarch Johannes von Konstantinopel, den der Sturz des monotheletischen Kaisers zum Dyotheletismus bekehrt hatte und der seinen dogmatischen Irrtum durch außergewönliche Hösslichteit den kirchenpolitischen Ansprüchen Koms gegenüber vergessen zu machen suche. Richt lange nach diesen Ereignissen starb Konstantin, 8. April 715; er wurde bei St. Beter beigesett.

Lib. pontif. ed. Vignoli, II, S. 1 ff.; Jassé, Regesta pontis. roman, S. 173 f. Das Schreiben bes Patriarchen Johannes in Harduin, Acta coneiliorum et epistol. decret., III, S. 1838 ff.; Baronius, Annal. eccles. (Antv. 1611), VIII, S. 659 ff.; Bower-Rambach, Unpart. Historie ber römischen Papste, IV, S. 242 ff.; Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom im M.-A., II, S. 227 ff.;

Reumont, Geschichte ber Stadt Rom, II, S. 97.

Ein zweiter Ronftantin nahm ben romischen Stul ein von 767-768. Er war der Bruder eines gewiffen Toto, der sich Dux von Nepi nannte. Durch ihn und seinen Anhang wurde er, obgleich er Laie war, unmittelbar nach dem Tode Pauls I. zum Papste gewält (28. Juni 767). Man nötigte den Bischof Georg von Palestrina, ihm die klerikalen Weihen zu erteilen, und am 5. Juli wurde er von Georg und den Bischöfen von Porto und Albano ordinirt. Er war nur ein Geschüpf seines ehrgeizigen Bruders, persönlich, wie es scheint, ebenso me fähig als mutlos. Sein Versuch, einen Rüchalt an Pippin zu gewinnen, war vergeblich; Klerus und Volk von Rom hatten seine Bal zwar geschehen laffen, allein einen Unhang unter ihnen befaß er nicht. Sein Sturg erfolgte beshalb, fobald fich nur eine Opposition erhob. Sie ging aus von den Beamten seines Borgangers ; bem Primicerius Chriftophorus und feinem Sone Sergius gelang es, Die Stadt zu verlassen, one Argwon zu erregen. Sie versicherten sich der Unterftugung der Lombarden; auch in der Stadt hatten fie Einverständniffe. Als fie am 28. Juli 768 die Stadt überfielen, von ihren Befinnungegenoffen eingelaffen wurden, Toto im Rampf gefallen, sein Anhang zerstreut war, gab Konstantin seine Sache verloren: er suchte den Schutz des Altars; im Oratorium des heil. Cafarius nahmen ihn die Fürer der römischen Miliz gefangen. Nachdem der Bersuch ber Lombarden, einen Monch aus dem Kloster des hl. Bitus, Ramens Phi-lipp, zur papstlichen Würde zu erheben, gescheitert, und unter dem Ginflusse des Chriftophorus von Rlerus und Bolt von Rom Stephan III. (IV.) zum Papfte gewält war, murbe über Konftantin das Absehungsurteil ausgesprochen und er in bas Kloster Cella nova verwiesen. Wenige Tage barauf wurde er im Kloster überfallen und grausam mischandelt. Der Geblendete lebte noch bis in das nächste Jar. Bergeblich suchte er auf der Synode im April 769 seinen Frieden mit seis nem Nachfolger zu machen; man verbammte ihn von neuem; feitbem verschwindet er aus ber Beschichte.

Lib. pontif. in der vita Steph. IV., II, S. 133 ff.; Jaffé S. 198 f.; Baronius IX, S. 286 ff.; Bower V, S. 261 ff.; Gregorovius II., S. 350 ff.; Reumont II, S. 121.

## Berzeichnis

## ber im achten Bande enthaltenen Artikel.

|                                               | Seite    |                             | Seite |                              | Geite    |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------|------------------------------|----------|
| Rirchentag                                    | 1        | Ronigliches Amt Chrifti,    | 0     | Ronftantinopolitanifches     | 0        |
| Rirchenvater, f. Patrifit                     | 6        |                             | i     | @www.h.s.t                   | 212      |
| Rirchenversammlung, f.                        | •        | faches Amt Bb. VI,          |       | Ronftanzer Konzil            | 230      |
| Synoben, Synobalber:                          |          | ©. 675                      | 110   | Ronflitutionen, apoftol., f. |          |
| fassung ,                                     | _        | Robeleth, f. Prediger Sa=   |       | apostol. Ronstitutionen      |          |
| Rirdenvisitation                              | _        | lomo                        | _     | Bd. I, S. 563                | 234      |
| Rirchenvogt, f. Advoca-                       |          | Roblbrugge, Dr. Berm.       |       | Rontraremonstranten, f.      |          |
| tus ecclesiae, Bb. I,                         |          | Friedrich                   | _     | Arminius Bb. 1, S.684        |          |
| 65 162                                        | 11       |                             | 1     | Ronvolation, f. Anglit. R.   |          |
| S. 163                                        | 11       | hieronymus                  | 116   | Bb. I, S. 423                | ·        |
| tat, 86. III, S. 600.                         |          | Kolarbasus, s. Gnosis       | 1.0   | Konvulfionare, f. Janses     |          |
|                                               | _        | 8b. V, S. 229               | 118   | nismus Bb. 6, S. 491         |          |
| Rirchenzucht                                  | 46       |                             |       | Roolhaas, Raspar             | _        |
| Rirahof                                       | 16<br>19 | Rollegialismus, Rollegial=  |       |                              | 235      |
| Rirchofer, Meldior Rirchliche Gefengebung, f. | 19       | spstem                      | 121   | Rooperator                   | 230      |
| Ktrimitige Geleggebung, 1.                    |          | Rollegianten (Rhyneb.)      | -     | Ropiaten                     |          |
| Rirchenrecht Bb. VII,                         |          | Kollenbusch, Dr. Samuel     | 405   | Ropten, f. Agupten bas       | <u>.</u> |
| S. 787; Rirchenords                           | •        | Kollision der Pflichten .   | 125   | neue, Bb. I, G. 178          | _        |
| nungen Bb. VII, S.782                         | 20       |                             | 127   | Ropulation , f. Cherecht     |          |
| Rirchfpiel, f. Pfarrei .                      | _        | Rol Ribre                   |       | 86, IV, S. 73                | _        |
| Rirchweihe                                    | _        | Roloffer, Brief an bie,     | 400   | Rorady                       | ~~       |
| Rlagelieber, f. Jeremia                       |          | s. Paulus                   | 130   | Rorintherbriefe, f. Paulus   | 236      |
| Rlagelieder, Bb. VI,                          |          | Romander, Johann            |       | Rornthal                     |          |
| <b>6.</b> 527 · , ,                           | _        | Rommende                    | 133   | Kortholt, Christian          | 245      |
| Rlarenbach, A. u. Beter                       |          | Ronferenz, evang.=firch=    |       | Rranze                       | 246      |
| Fliefteben                                    | _        | liche                       | 134   | Rrafft, Adam                 |          |
| Rleider, beil. b. d. Bebr.,                   |          | Ronfessionewechsel          | 142   | Krafft, Joh. Chr. G. &.      | 247      |
| f. die Artt. Hoherprie=                       |          | Konprmation                 | 143   | Rrain, Erzbisch. A. von      | 249      |
| fter Bb. VI, G. 240 u.                        |          | Ronformiften, f. Nonton=    |       | Rrantentommunion, f.         |          |
| Briefterthum im A. T.                         | 33       | formisten                   | 147   | haustommun. Bb.V,            |          |
| Rleiber und Geschmeibe                        |          | Konfutation, f. Augeb.      |       | Š. 649                       |          |
| bet Bebraer                                   | _        | Betenntnie Band I,          |       | Rrantheiten ber Ifraeli=     |          |
| Rleiber und Infignien,                        |          | <b>6.774</b>                | _     | ten in Balaftina             | _        |
| geiftliche, in b. drift-                      |          | Rongregation, f. Donde      |       | Rrant, Albert                | 261      |
| lichen Rirche                                 | 44       | tum                         | _     | Rrell, Ritolaus              | 000      |
| Rlerus, Rleriter, f. Beift-                   |          | Rongregationen b. Rar-      |       | Kreta                        | 266      |
| liche, Bb. V, G. 14 .                         | 54       |                             |       | Rreti und Bleti              | 268      |
| Rleufer, Job. Friedrich .                     | _        | Rongregationaliften , f.    |       | Rreuz                        |          |
| Rling, Chrift. Friebr                         | 56       | Inbepenbenten Bb.VI,        |       | Kreuzauffindung              |          |
| Riofter                                       | 58       | 6. 712                      | _     | Kreuzerhebung                | 278      |
| Ropftod (Friebr. Gottl.)                      | 68       | Konfordanz                  | _     | Rreuzeszeichen               | 274      |
| Rloftergelübbe, f. Gelübbe                    | •        | Ronforbate und Circum=      |       | Kreuzgang                    | 279      |
| 86. V, S. 50                                  | 75       | scriptionebullen            | 149   | Rreuggange, f. Bittgange     | 2.0      |
|                                               |          | Ronfordienformel            | 176   | 8b. II, 6. 489               | 280      |
| Rugheit                                       | 77       | Ronfubinat                  | 187   | Areuzigung                   |          |
| Rnapp, Georg Christian                        | 84       | Konon, Papft                |       | Rreugprobe , [. Gottes:      |          |
| Anipperbolling, f. Mun=                       | 0.1      | Rononiten                   | 100   | urteile Bb. V, S. 323        | 283      |
| fter, b. Wibertaufer in                       | 86       | Konrad von Marburg .        | _     | Rreugträger, f. Geißler      | 200      |
| Knipftro, Johann                              | 00       |                             | 193   | 86. IV, S. 798               |          |
| Rnobel, f. am Ende bes                        | _        | Ronfefration, f. Meffe .    | 193   | Prise                        |          |
| Buchftabens R.                                |          | Konfistorien, Konfistorial: |       | Rrieg u. Rriegsheer bei      | _        |
| Knor, John                                    | 88       | verfassung                  | _     |                              | 287      |
|                                               |          | l a: == =                   | 400   | ben Debraern                 |          |
| Roadjutor                                     | 96       | feine Sone                  | 199   | Rrübener                     | 292      |
| Ronig, Samuel                                 | 97       | Konftantin, Papft, f. am    |       | Rrummacher, Friedr. Mb.      | 293      |
| Ronige, Bucher ber                            | 98       | Ende des Bandes.            |       | Rrummacher, Fr. Wilh.        | 296      |
| Ronige, Ronigtum in                           | 400      | Ronftantinopel u. bessen    | 00=   | Arummacher, Gottfrieb        | 600      |
| Israel                                        | 102      | Batriarchat                 | 207   | Daniel                       | 298      |

|                                              | Geite       | ı                                                  | Seite |                                                | Ceite      |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------|
| Arummftab ober hirten=                       |             | Landpfleger, Landvogt .                            | 393   | Leichenreben, f. Rafual=                       |            |
| flab, f. Rleider u. In-                      |             | Lanfrant                                           | 398   | reben, Bb.VII, S. 552                          | 546        |
| fignien, geiftl., in der                     |             | Lange, Joachim Langton , Ctefan , f. In=           | 406   | Leipziger Disputation, f.                      |            |
| chr. Kirche, Bb. VIII,<br>S. 49              | 300         | nocenz III. Bb. VI,                                |       | Ed, Ab. IV, S. 20;<br>Karistabt, Band VII,     |            |
| Kruzifir                                     | -           | ©. 730                                             | 410   | S. 524 und Luther .                            | _          |
| Krypte                                       | 303         | Languet, Subert                                    | _     | Leipziger Interim, f. In-                      |            |
| Rryptocalvinismus, fiehe                     |             | Laobicea, Epnobe von, f.                           |       | וא מאל ותודקו                                  | _          |
| Philippisten                                 | 304         | Ranon bes 9t. Teftam.                              |       | Leipziger Rolloqu'um .<br>Lenfant, Jacques     | _          |
| Rühnöl, Christian                            | -           | 98. VII, ©. 466                                    | 417   | Lenfant, Jacques                               | 547        |
| Rufter                                       | 306         | La Place, f. Placaus .<br>Lapplander, Bekehrung 3. | _     |                                                | 548<br>664 |
| Bruber vom gemein:                           |             | Christentum, f. Thomas                             |       | Leo I., ber Große Leo II                       | res<br>Fes |
| famen Leben, f. biefen                       |             | von Westen                                         |       | Wen III                                        | 565        |
| Art. Bb. II, S. 678.                         | <b>30</b> 8 | Lapsi                                              |       | Reo IV.                                        |            |
| Runft, driftliche bilbenbe                   | _           | Lardner, Rath. Dr. th                              | 422   | zed v                                          | 571        |
| Rurie, romifche                              | 320         | Las Cajas                                          | 424   | Leo VI                                         | 572        |
| Ruja                                         | 331         | Lafitius, Johannes                                 | 426   | Leo VIII                                       | _          |
| Rufe, fiebe Friedenetufe Bb. IV, G. 687      | 333         | Ratelide Sünde (Sünde                              | 444   | Leo VIII                                       | B74        |
| Rufe bei ben hebraern,                       | 0.00        | Latein. Bibelüberfetungen                          | ±00   | Leo X.                                         | 581        |
| f. Gruß bei ben Bebr.                        |             | Lateranspnoben                                     | 472   | Leo XI.                                        | 586        |
| 86. V, S. 450                                | _           | Latimer, Bugh                                      | 473   | Leo XII                                        | _          |
| Aprie eleison                                | _           | Latitubinarier                                     | 475   | Leontius von Byzang .                          | 593        |
| Keltische Kirche                             | 334         | Latomus                                            | 477   |                                                | 595        |
| Knobel, Dr. Karl August                      | 355         | Laubhüttenfest                                     | 479   |                                                |            |
|                                              |             | Laud, William                                      | 485   | banger S. R. Hauges,<br>f. d. A. Bb. V, S.646  | RNG        |
| <b>Q.</b>                                    |             | 6. 59                                              | 491   | Leg, Gottfrieb                                 |            |
|                                              |             | Laurentius Balla                                   | _     | Leffing, Gotth. Ephraim                        | 602        |
| Lababie u. b. Lababisten                     | 357         |                                                    | 495   | Leffine, Leonbarb                              | 611        |
| Laban, f. Jatob Bb. VI,                      |             | Lea, f. Jakob Bd. VI,                              |       | Leftinee, Synode von .                         | 612        |
| 6.441                                        | 3 <b>62</b> |                                                    | 505   | Leuchter, heiliger, bei b.                     |            |
| Labarum; s. Konstantin,                      |             | Leade, Jeane                                       | 506   | Hebraern                                       |            |
| oben S. 201                                  | _           | Leander, der Heilige<br>Lebbaus, s. Jud. Lebbaus   | 507   | Levellers                                      | 818        |
| Lactantius Firmianus .                       | 364         | Bb. VII, S. 276 .                                  | 509   |                                                | -          |
| Lacticinia                                   | 366         |                                                    | _     |                                                | 631        |
| Ladanum                                      | 368         |                                                    |       | Leviticus, f. Bentateuch .                     | 634        |
| Laien, f. Geiftliche Bb.V,                   |             | f. Leibes= und Lebens=                             |       | Lepbecker, Melchior                            | -          |
| S. 15                                        |             | ftrafen b. d. Hebraern                             |       | Lepben, Johann von, f.                         |            |
| Laienrommunion                               |             | Lebrija, Ael. Anton. von                           | 518   | Bodhold, Joh. Bd.II,                           | _          |
| Lainez, s. Jesuitenorden<br>Bb. VI, S. 628   | 369         | Lebuin                                             | 519   | S. 509                                         | 635        |
| Lambert von Berefelb .                       | _           | Ecctor                                             | 521   | Liajwin, f. Lebuin oben                        | •••        |
|                                              | 371         | Le Fevre, f. Faber Stapu=                          | 0.2.2 | ©. 518 · · · ·                                 | 638        |
| Lambert, Franz                               | 376         | lenfis Bb. IV, G. 479                              | 522   |                                                | -          |
| Lambruschini, Luigi                          | 377         | Legaten u. Runtien ber                             |       | Libellatici, siehe Lapsi,                      |            |
| Lamed, 1) Nachkomme                          |             | römischen Kirche                                   | _     | oben S. 419                                    | 641        |
| Rains, f. Kain und                           |             | Legenda aurea, s. Ja-<br>tobus de Voragine         |       | Libelli pacis, s. Mar-<br>tyrer und Lapsi oben |            |
| bie Kainiten, Bb. VII,<br>S. 391 f. 2) Rach= |             | 00 k . T/T @ 450                                   | 527   | 6. 421                                         | _          |
| tomme Sethe, f. Seth                         |             | Legende                                            | J2.   | Liber diurnus Roma-                            |            |
| u. bie Cethiben                              | 379         | Leger, Johann                                      | 532   | norum pontificum .                             | _          |
| Lamennais                                    | -           | Legio fulminatrix, f.                              |       | Liber pontificalis                             | 642        |
| Lammisten, remonstr.                         |             | Marc. Aurelius                                     | 534   | Liber sextus, f. Rano:                         |            |
| Taufgesinnte. S. ben                         |             | Legion, thebaifche, f. Mau=                        |       | nen = und Defretalen:                          |            |
| Art. Menno Simons u. die Mennoniten .        | 382         | ritius                                             | -     | sammlungen Bb. VII,                            | 647        |
| Lampe, Friedr. Abolf .                       | JUZ         | Gloffen u. Gloffatoren                             |       | S. 490 Liberius, rom. Bifchof .                | _          |
| Lampetianer, f. Meffa=                       |             | b. rom. Rechts Bb. V,                              |       | Libertiner                                     | 651        |
| lianer 2:                                    | 384         | <b>6</b> . 196 · · · ·                             | -1    | Libertiner, Spiritualen .                      | -          |
| Lancelott, Joan. Paulus                      | _           | Leibes = u. Lebensftrafen                          |       | Libri carolini, f. Raro                        |            |
| Landbifchof                                  | 385         | bei b. Hebraern                                    |       | lin. Bucher Bb. VII,                           |            |
|                                              |             |                                                    | 2000  | er ror                                         | CEC        |
| Lanberer, Mar. Albert v.                     |             | Leibnis, Gottfr. Bilb.                             | 537   | ©. 535                                         | 656        |

| Berzeichn                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | is ber im achten Banbe enthaltenen Artitel.                                                                                                                                                                                                                              | 797                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reunde 1esse 1. Ronstantin, 1n S. 201  mase, s. Konstantin, 1n S. 201  mase, s. Abendmass 1r Bd. I, S. 49  er, R. Th. Albert geistl., s. Kirchenlied  VII, S. 754 joot, Johannes 11, Alph. War. von rianer 120th, Philipp van 121 125, Theophilus 126 137 138 149 159 159 159 160 161 161 161 161 161 161 161 161 161 | Seitte 656   Kitthauen, kirchlich = statis 663   ftisch, s. Mußtand                                                                                                                                                                                                      | . 759<br>. 762<br>. 763<br>. 763<br>. 763<br>767<br>772<br>. 783<br>783<br>780<br>781<br>784<br>785<br>785 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berichtigungen und Bufage.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
| 31 Zeile 16 von ol<br>31 Zeile 13 von u<br>31 Zeile 5 von un<br>32 Zeile 17 von o<br>331 Zeile 19 von u<br>551 Zeile 17 von o                                                                                                                                                                                         | ib I. nten lies: s. Rain statt s. Abam. ben lies: wachsenber statt wachsenben niten lies: 22. statt 22, iten ergänze vor daß aber: 2) ben lies: ber statt ben inten stige nach IV, 18 bei: 23. 28. ben lies: Antoninus statt Antonius. ib II.                            |                                                                                                            |
| Heinrich VI. 221 Beile 16 von u 458 Zeile 20 u. 16                                                                                                                                                                                                                                                                    | von unten lies: des Raisers Son, König Heinrich stat<br>uten lies: vgl. Bann statt vgl. Kirchenbuße<br>von unten lies: Urach statt Aurach<br>en lies: Benedikt XI. statt Benedikt 1X.                                                                                    | t Raiser                                                                                                   |
| 135 Zeile 5 von ob<br>288 Zeile 20 von u<br>586 Zeile 10 von u<br>607 Zeile 17 von ob                                                                                                                                                                                                                                 | d III.<br>en tilge: Canut d. Gr. s. Dänemark.<br>inten lies: 11. statt 9.<br>inten lies: 1853 statt 1553<br>ben lies: torminalia statt porminalia.                                                                                                                       |                                                                                                            |
| 120 Zeile 22 von of 537 Zeile 20 u. 9 v 655 Zeile 8 von un                                                                                                                                                                                                                                                            | ib IV.<br>ben nach Gelübbe füge bei: unb Kol Ribre.<br>von unten lies: Reffe statt Oheim<br>ten lies: zu statt zr<br>b V.                                                                                                                                                |                                                                                                            |
| 385 Zeile 6 von un<br>Ban<br>101 Zeile 6 von un<br>148 Zeile 14 f. von<br>(Lagarde fr.                                                                                                                                                                                                                                | en flige nach s. bei: ben Art. Kol Ribre, vgl. ten lies: VI statt IV. b VI. ten lies: mart. statt mort. coben lies: aus welchem die Bassacheronik ein Fragment 13 S. 92), welches übereinstimmt mit Eleyx. VIII, 1 Elias Metropolitani Nisibensis opus chronologicum bei | 8. Ein                                                                                                     |
| Analecta sy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | riaca p. 89 f.                                                                                                                                                                                                                                                           | Luguive                                                                                                    |

## Berichtigungen und Bufate.

```
Seite 178 Zeile 12 von oben lies: März 1631 statt Jehruar 1634
Seiter 384, Seitentitel lies: Jus statt Jus.
Seite 473 Zeile 27 von unten lies: Zwölssämmevolk statt Zehnsämmevolk
Seite "Zeile 11 von unten lies: Swölssämmevolk statt Zehnsämmevolk
Seite 474 Zeile 2 von unten lies: Berechtigkeit statt Gerechtigkeit
Seite 475 Zeile 7 von oben lies: Meisenbach statt Gerechtigkeit
Seite 475 Zeile 5 von oben lies: Meisenbach statt Gerechtigkeit
Seite 477 Zeile 5 von oben lies: statt geliene katt selner
Seite 478 Zeile 2 i von oben lies: seinen statt selner
Seite 478 Zeile 2 von oben lies: Seinen statt selner
Seite 478 Zeile 2 von oben lies: Seinen statt Geses
Seite 28 Zeile 24 von oben lies: Seinen statt Seinen
Seite 43 Zeile 24 von oben lies: Decentius statt Desentius.

Band VII.
Seite 43 Zeile 23 von oben lies: Decentius statt Interior
Seite 281 Zeile 24 von oben lies: Staat und Kirche statt kirche und Stat
Seite 282 Zeile 17 von oben lies: Judiat sinen
Seite "Zeile 17 von oben lies: Judiat sinen
Seite "Zeile 19 von oben lies: Judiat sinen
Seite "Zeile 19 von oben lies: den Statt sinen
Seite "Zeile 19 von oben lies: den Statt sinen
Seite "Zeile 19 von oben lies: ben Wosenabschnitt den Thorarolle statt der Estet 425 Zeile 31 von oben lies: den Statt sinen
Seite 425 Zeile 31 von oben lies: ben Wosenabschnitt der Estorarolle statt der Seite 425 Zeile 31 von oben lies: Siphabeto statt alphabet
Seite 437 Zeile 11 von oben lies: ben Mosenabschnitt dereben
Seite 302 Seile 21 von oben lies: Basen siphabeto statt Alphabet
Seite 303 Zeile 13 Zeile 25 von oben lies: Staat und Kirche statt Rirche und Kirche statt.

Band VIII.
Seite 20 Zeile 13 Zeile 26 von oben lies: Staat und Kirche statt Rirche und Seite son unten sies: Staat und Kirche statt Rirche und Seite 18 Zeile 26 von oben lies: Staat und Kirche statt Rirche und Seite 18 Zeile 26 von oben lies: Basen statt and Mitar
Seite 302 Seile 21 von unten lies: bei pansissen statt and Mitar
Seite 303 Zeile 4 von unten lies: bei zensissen statt and Seite statt den Seite 18 Zeile 20
```

.

. • • 



## To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

or before the date last stamped below



Herzog, J. J. Real-encyklopädie für protestantische theologie DATE DATE und kirche. 710316

